

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

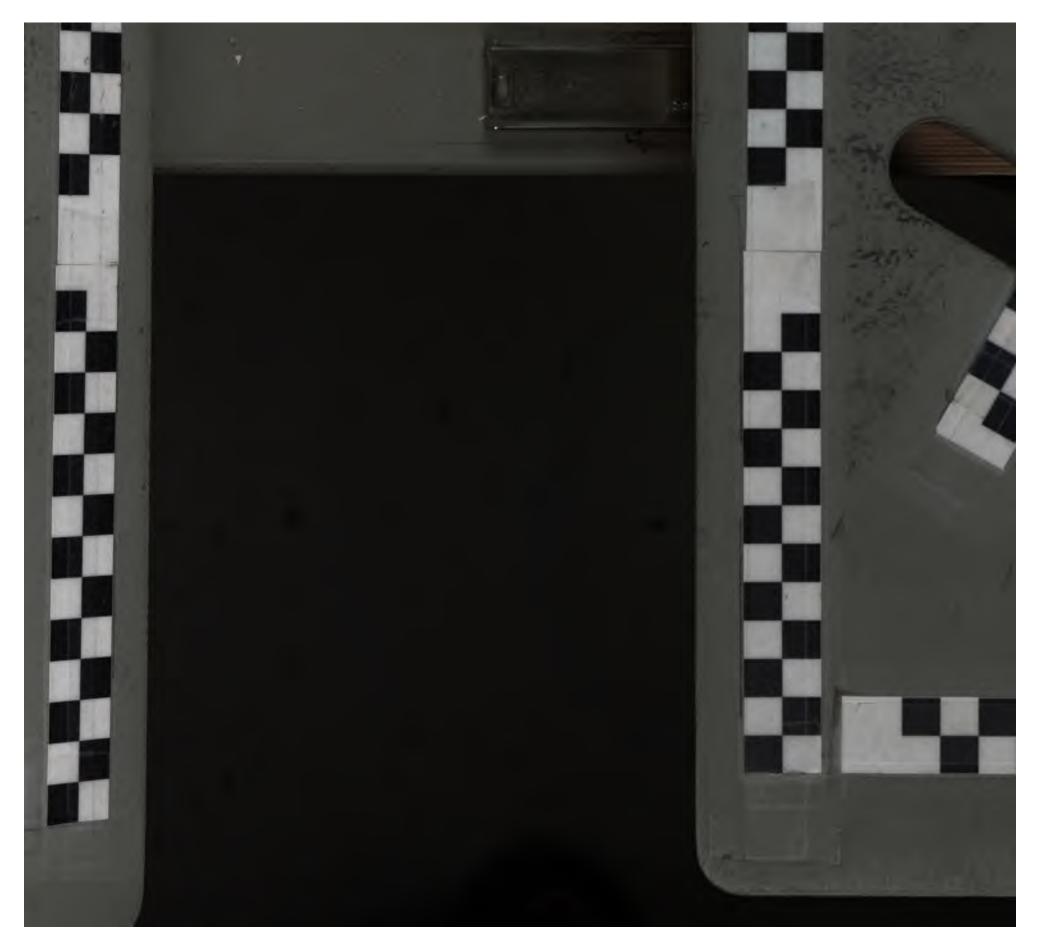



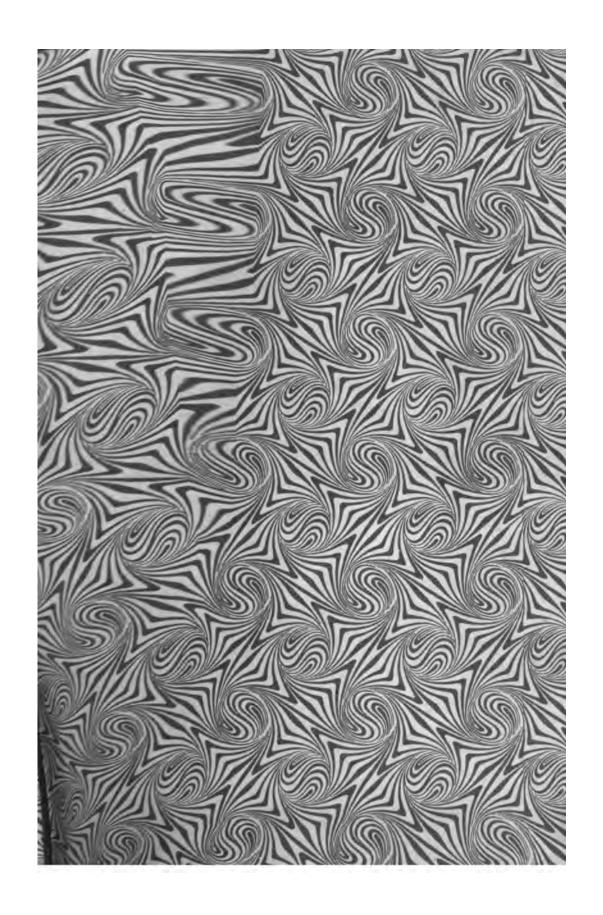

:

# Hanone

-

٠

.

n

en

ian

eits

.t zu u er-

holo-

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

## Handbuch

der

# Physiologischen Optik

von

H. von Helmholtz.

Zweite umgearbeitete Auflage.

Mit 254 Abbildungen im Text und 8 Tafeln.

Hamburg und Leipzig. Verlag von Leopold Voss. 1896. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Übersetzung vorbehalten.



Druck der Verlagsanstalt und Druckerei Actien-Gesellschaft (vormals J. F. Richter) in Hamburg.

# Vorrede zur ersten Auflage.

Die erste Abtheilung des vorliegenden Handbuches ist schon im Jahre 1856 erschienen, die zweite 1860, die dritte theils Anfang, theils Ende 1866. Die lange Verzögerung der Herausgabe des letzten Theils war theils durch äußere Gründe, zweimaligen Wechsel des Wohnortes und Wirkungskreises, sich zwischendrängende andere wissenschaftliche Arbeiten, theils durch innere Gründe veranlast. Die Lehre von den Gesichtswahrnehmungen ist gerade im Laufe der letzten Jahre sehr vielfältig bearbeitet worden, und hat eben angefangen ihren reichen Inhalt und das tiefgreifende Interesse, was sie besitzt, zu entfalten. Es könnte billiger Weise auch jetzt noch einem Zweifel unterliegen, ob es schon möglich ist, mit einiger Aussicht auf Erfolg einen, wenn auch nur vorläufigen, Abschlus eines so jungen und gleichsam noch gährenden Zweiges der Wissenschaft geben zu wollen, wie es doch der allgemeine Plan dieses Buches und der Encyklopädie, zu der es gehört, erfordert.\* Andererseits ist bei der eigenthümlichen Natur dieses Gebiets ein schneller Fortschritt zu einer endgiltigen Beantwortung der noch offenen Fragen nicht gerade zu erwarten. Theils ist dasselbe eng verflochten mit den schwierigsten psychologischen Problemen, theils ist die Zahl der Beobachter gering, die es fördern können, da immer eine lange Uebung in der Beobachtung subjectiver Erscheinungen und in Beherrschung der Augenbewegungen vorhergehen muß, ehe

<sup>•</sup> Die erste Auflage erschien als Band IX der Allgemeinen Encyklopādie der Physik, herausgegeben von Gustav Karsten. (A. K.)

863\3

man auch nur sieht, was die Vorgänger schon gesehen haben, und Mancher, der diese Uebungen nicht vorsichtig genug anstellt, schon dann genöthigt ist, eine sorgfältige Schonung seiner Augen eintreten zu lassen. Dazu kommt, daß gerade hier, wo psychische Processe eingreiten, auch der Spielraum der individuellen Abweichungen viel größer zu sein scheint, als in anderen Gebieten der Physiologie.

Dennoch musste am Ende der Versuch gemacht werden, Ordnung und Zusammenhang in dieses Gebiet hineinzubringen und es von den auffälligen Widersprüchen zu befreien, die sich bis jetzt durch dasselbe hinzogen. Ich habe dies gethan in der Ueberzeugung, dass Ordnung und Zusammenhang, selbst wenn sie auf ein unhaltbares Princip gegründet sein sollten, besser sind als Widersprüche und Zusammenhanglosigkeit. Ich habe deshalb das Prinzip der empiristischen Theorie, wie ich es im 26. und 33. Paragraphen auseinandergesetzt habe, und von dem ich mich immer mehr überzeugt habe, je länger ich arbeitete, dass es das einzige ist, welches ohne Widersprüche durch das Labyrinth der gegenwärtig bekannten Thatsachen hindurchführt, zum Leitfaden genommen. Es sind mir auf diesem Wege schon andere Forscher vorangegangen, deren Arbeiten, vielleicht wegen einer der materialistischen Neigung der Zeit entsprechenden Vorliebe zu unmittelbar mechanischen Erklärungen, im Ganzen nicht den Beifall gefunden haben, den sie wohl verdient hätten. Der Grund davon kann darin gelegen haben, dass diese meine Vorgänger immer nur einzelne Kapitel der Lehre von den Gesichtswahrnehmungen bearbeitet haben, und hier eigentlich nur der Zusammenhang des Ganzen der Ansicht, in welcher er gewonnen wird, überzeugende Kraft verschaffen kann. Ich habe mich deshalb bemüht, diesen Zusammenhang vollständig zu entwickeln.

Den Uebelständen, welche durch die Verzögerung der Herausgabe des Ganzen für die ersten beiden Abtheilungen entstanden sind, habe ich dadurch abzuhelfen gesucht, daß ich in einem Nachtrage die neuere Literatur zusammengestellt und kurz wenigstens die wichtigsten der seit Herausgabe jener Abtheilungen neu gefundenen Thatsachen besprochen habe. Glücklicher Weise befindet sich unter diesen keine, welche eine wesentliche Veränderung der aufgestellten Schlüsse und Ansichten bedingt hätte.

**VII** 

Was die literarischen Uebersichten betrifft, die nach dem Plane der Encyklopädie verlangt wurden, so habe ich sie so gut gegeben, als ich bei den mir zu Gebot stehenden Hilfsmitteln konnte. Die neuere Literatur wird ziemlich vollständig sein; die ältere habe ich vielfach aus secundären Quellen zusammentragen müssen und kann für ihre Genauigkeit keine Garantie übernehmen. Die Ausarbeitung einer wirklich zuverlässigen Geschichte der physiologischen Optik würde eine Arbeit sein, die die Zeit und Kraft eines Forschers für lange Jahre in Anspruch nehme, und das entsprechende Interesse würde sie doch erst haben, wenn der Zustand der Wissenschaft selbst ein reiferer wäre, als er jetzt ist.

Mein Hauptstreben bei der Ausarbeitung des vorliegenden Buches ist es gewesen, mich durch eigenen Augenschein und eigene Erfahrung von der Richtigkeit aller, nur einigermaßen wichtigen Thatsachen zu überzeugen. Die Methoden der Beobachtung habe ich stets in derjenigen Ausführungsweise beschrieben, welche mir die zuverlässigste zu sein schien, und wo dieselben von der Methode des Entdeckers abweichen, bitte ich darin nicht eine unmotivirte sucht nach Neuerungen zu sehen.

Mögen sachverständige Richter die Schwierigkeit und Weitläuftigkeit der Aufgabe, die zu lösen war, berücksichtigen, wo sie das ihnen hier übergebene Buch zu tadeln finden sollten.

Heidelberg, im December 1866.

H. HELMHOLTZ.

# Vorrede zur zweiten Auflage.

Da die ältere Ausgabe dieses Buches seit Jahren aus dem Buchhandel verschwunden war, und doch noch immer wieder verlangt wurde, habe ich mich entschlossen, eine neue Ausgabe zu bearbeiten. Diese konnte nicht wohl ein unveränderter, beziehlich nur von Druckfehlern und andern Versehen gereinigter Abdruck der ersten Ausgabe sein, da die große Menge von Arbeiten, die seit dem Erscheinen des Werks in der Ophthalmologie durchgeführt sind, doch eine große Menge theils gewichtiger Bestätigungen und Sicherungen der damals aufgestellten Sätze, theils Verbesserungen und genauere Bestimmungen gebracht haben. Auch glaube ich jetzt die frühere Darstellung an manchen wichtigen Stellen einfacher oder deutlicher machen zu können.

Andrerseits fand ich es unmöglich, in absehbarer Zeit die neue Ausgabe vollständig nach denselben Grundsätzen durchzuarbeiten, nach denen ich es bei der früheren gethan habe. Damals hatte ich es mir zur Pflicht gemacht, alle wesentlichen Punkte durch eigene Beobachtungen und Versuche zu prüfen, beziehlich zu begründen. Ich habe also einen mittleren Weg einschlagen müssen. Ich habe aus der neueren Litteratur möglichst berücksichtigt, was mir einen wesentlichen Fortschritt, oder eine wünschenswerte Sicherung, beziehlich Widerlegung meiner früheren Ergebnisse und

Meinungen zu enthalten schien. Ich bin aber nicht darauf ausgegangen, im Texte des Buches eine vollständige Aufzählung und Kritik neuerer Meinungen zu geben. Dagegen soll am Schlusse eine möglichst vollständige Übersicht der Litteratur, nach dem Inhalte geordnet, folgen, deren Zusammenstellung Herr Dr. Arthur König übernommen hat.

Um die älteren Citate in der neuen Auflage finden zu können, sind die Seitenzahlen derselben am Rande des neuen Textes angegeben, und was umgearbeitet oder neu eingesetzt ist, ist durch ein an den Rand gesetztes n bezeichnet, so daß der Leser die gemachten Änderungen leicht erkennt.

Auch von den Figuren ist ein großer Teil durch bessere neue ersetzt worden, andere sind neu hinzugefügt.

Berlin, im November 1885.

HERMANN VON HELMHOLTZ

Diese Worte waren der ersten Lieferung der neuen Auflage des vorliegenden Werkes zur Orientirung über die Gesichtspunkte, nach denen die Umarbeitung in Angriff genommen werden sollte, vorangeschickt. Seitdem sie niedergeschrieben, sind mehr als zehn Jahre vergangen, und inzwischen ist am 8. September 1894 Hermann von Helmholtz selbst von seinem Werke abberufen worden.

Das so umgrenzte Programm wurde in den ersten vier Lieferungen (Seite 1—320) im Wesentlichen eingehalten. Allmählich aber erwachte durch die neue Beschäftigung mit der physiologischen Optik bei dem Verstorbenen das Interesse an der Sache wieder zu der alten Intensität, und er begann auf's neue — freilich ohne selbst anhaltend zu experimentiren, sondern indem er sich auf die Beobachtungen und Messungen Anderer stätzte — an der Lösung einzelner Probleme mitzuarbeiten. Es entstanden dadurch mehrere Abhandlungen, die dann, zum Theil verschmolzen mit großen Abschnitten aus den benutzten Abhandlungen Anderer, fast wörtlich in das vorliegende Handbuch aufgenommen wurden. Leider aber ließen die sonstigen wissenschaftlichen Interessen und die stets wachsenden beruflichen Arbeiten ihm keine Zeit, in gleicher Ausführlichkeit auch die übrigen Gebiete und Theorien zu

behandeln. Das hatte eine gewisse Ungleichmäßigkeit zur Folge, die im Interesse der abgerundeten, auch der entgegengesetzten Anschauung völlig gerecht werdenden Darstellung zu bedauern ist, aber sowohl gegenüber der großen wissenschaftlichen Bedeutung des Buches im Ganzen als auch der Ideenfülle des Neuhinzugekommenen verschwindet.

Nach dem Erscheinen der achten Lieferung (bis S. 640) betrachtete H. v Helmholtz seine Arbeit für diese Auflage im Wesentlichen als beendet. Er wollte alles Folgende fast unverändert aus der ersten Auflage übernehmen, vielleicht nur einige mathematische Ausführungen fortlassen, insbesondere solche die schon in seinen "Wissenschaftlichen Abhandlungen" enthalten waren. Als eine derartige Auslassung hatte er bereits (in Anm. 1 auf S. 640) die Ableitung des Drehungsgesetzes der Augen aus dem Prinzipe der leichtesten Orientierung (S. 497—516 der ersten Aufl.) bezeichnet. Die Revision des weiteren Textes hatte er selbst noch bis zu dem Beginn des Abschnittes "allgemeine geometrische Betrachtung der Drehungen" auf S. 645 vorgenommen, als am 12. Juli 1894 eine schwere Erkrankung aller weiteren Thätigkeit ein Ende setzte. Nach seinem Tode habe ich dann in Übereinstimmung mit den Erben und der Verlagsbuchhandlung die Fortführung des Werkes übernommen.

Wenn ich auch gewiß bin, daß der Verstorbene bei wirklicher Inangriffnahme der Arbeit, ebenso wie es bisher stets der Fall gewesen war, doch größere Anderungen und Einschaltungen gemacht haben würde. als er sie vorher beabsichtigte, so hielt ich mich trotzdem nicht für berechtigt, meine Aufgabe jetzt anders als jener Absicht entsprechend durchzuführen. Weitere Auslassungen als die oben angegebene konnte ich nicht vornehmen, da er keine bestimmte Außerung darüber gemacht hatte; ich weiß nur, daß sie u. a. die Theorie des Horopters betreffen sollten. Abgesehen von kleinen Anderungen (Umstellung der Figuren, Berichtigung der Zeitangaben u. s. w.) habe ich daher den Text der ersten Auflage unverändert gelassen. Nur auf S. 799 ist eine Einschaltung (über die Tapetenbilder) gemacht, deren Wortlaut einer im Jahre 1878 von dem Verstorbenen veröffentlichten kleinen Abhandlung (Verhandlungen der physiologischen Gesellschaft zu Berlin, 10. Mai 1878, S. 57-58. - Abgedruckt in du Bois-Reymond's Archiv. Jahrg. 1878, S. 322-324 und H. von Helmholtz, Wissenschaftliche Abhandlungen. Bd. II. S. 497-500) entnommen ist. Da ich weiß, dals der Verfasser Werth auf die hier mitgetheilte Beobachtung legte, so bedarf ihre Aufnahme keiner besonderen Rechtfertigung.

Von den beigegebenen Tafeln wurde Taf. I noch zu Lebzeiten des Verfassers ausgegeben. Taf. II hat ihm nur im Probeabzug vorgelegen. Fig. 1 dieser Tafel ist nach einer von Hrn. Prof. W. Uhthoff hergestellten Zeichnung ausgeführt worden, für welche H. v. Helmholtz ihm an dieser Stelle seinen Dank aussprecher wollte. Ich bin gewifs, im Sinne des Verstorbenen zu handeln, wenn ich von dieser

Absicht hier Mittheilung mache. Taf. III-VIII sind unverändert aus der ersten Auflage übernommen worden.

Die oben bereits erwähnte Litteratur-Übersicht habe ich bis zum Schlusse des Jahres 1894 durchgeführt. Die Anordnung derselben schließt sich im Wesentlichen der Eintheilung des ganzen Buches an. Bis zum Jahre 1865 boten die in der ersten Auflage am Ende eines jeden Paragraphen gemachten Litteraturangaben ein so vortrefflich geordnetes und vollständiges Material, dass ich nur Weniges noch hinzufügen konnte. Von da an beginnt eigentlich erst meine Arbeit. Ich habe meine Zusammenstellungen, abgesehen von den allgemein verbreiteten Zeitschriften, nur aus secundären Quellen (Jahresberichten u. s. w.) machen können. Daher bitte ich zu entschuldigen, dass manche Citate besonders bei der ausländischen Litteratur in bibliographischer Hinsicht unvollständig sind. Die Angaben reichen aber stets aus, um die betreffende Abhandlung zu finden. Aus demselben Grunde konnte ich auch manchmal nicht entscheiden, ob die citirte Stelle sich auf die Originalabhandlung oder nur auf ein Referat über dieselbe bezog. In solchen Fällen habe ich lieber möglicherweise ein blosses Referat aufgenommen, als den ganzen Hinweis fortgelassen. Wegen aller weiteren Einzelheiten verweise ich auf die besondere "Vorbemerkung", welche auf Seite 1011 vorausgeschickt ist. Hier möchte ich allen Fachgenossen nur die dringende Bitte aussprechen, die Litteratur-Übersicht auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen und mir persönlich oder der Verlagsbuchhandlung die aufgefundenen Lücken und Fehler mitzutheilen. Alle Angaben sollen bei sich später darbietender Gelegenheit dankbar berücksichtigt werden.

Berlin, im October 1896.

ARTHUR KÖNIG.

## Verzeichniss einiger Abkürzungen,

welche in den ältern Citaten gebraucht sind.

Bei den aus der neueren Litteratur gemachten Citaten hat sich leider kein einheitliches Verfahren bei den Abkürzungen durchführen lassen.

- Der Band des betreffenden Werkes ist jedes Mal mit römischer Ziffer, die Seite mit arabischer bezeichnet; wo eine Zeitschrift mehrere Serien von Bänden umfalst, ist die arabische Nummer der Serie, eingeklammert (....). der römischen Zahl des Bandes voransgesetzt worden.
  - 1. Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. - Berl. Monatsber.
  - Abhandlungen der mathematisch-physikalischen Klasse der Königl. Bair. Akademie der Wissenschaften. - Abh. d. Münch. Ak.
  - Abhandlungen der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Abh. d. Kön. Ges. zu Göttingen.
  - Göttingische gelehrte Anzeigen unter Aufsicht der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften. Götting. gel. Anz.
  - Abhandlungen der Leipziger Akademie. Abh. d. Sächs. Ges. d. Wiss.
  - Berichte der Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Leipz. Ber.
  - Annalen der Physik und Chemie, herausgegeben von J. C. Poggendorff. Pogg. Ann.
  - Journal für reine und angewandte Mathematik, herausgegeben von A. L. CRELLE. -Crelle's J.
  - Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilkunde, herausgegeben von FRORIEP und SCHLEIDEN. - From. Not.
  - Polytechnisches Journal, herausgegeben von J. G. Dingles und E. M. Dingles. -Dingler's pol. J.
  - 11. Archives des sciences physiques et naturelles par de la Rive, Marignac et Pictet. -Arch. d. sc. ph. et nat. oder Arch. de GENEVE.
  - 12. Philosophical transactions of the Royal Society of London. Phil. Trans.
- Transaction of the Royal Society of Edinburgh. Edinb. Trans.
   Proceedings of the . . . . meeting of the British Association. Rep. of Brit. Assoc.
   The London, Edinburgh and Dublin philosophical Magazine and Journal of science, conducted by Brewster, Taylor, Phillipps, Kane. - Phil. Mag.
- The Edinburgh new philosophical Journal, cond. by R. Jameson. Edinb. J.
- 17. The American Journal of science and arts, cond. by Silliman, B. Silliman and Dana. -
- Mémoires présentés à l'Académie Royale de Bruxelles. Mém. de Brux.
- Bulletin de l'Académie Royale des sciences et belles lettres de Bruxelles. Bull. de
- Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Academie des Sciences de Paris. C. R.
- L'Institut, journal universel des sciences et des sociétés savantes en France et à l'étranger. —
- Mémoires de l'Académie des Sciences à Paris. Mém. de Paris.

- 23. Mémoires des savants étrangers, présentés à l'Académie des Sciences à Paris. -- Mém. d. Sav. étr.
- 24. Annales de chimie et de physique par MM. GAY-LUSSAC, ARAGO, CHEVREUL, DUMAS, PELOUER, BOUSSINGAULT et REGNAULT. Ann. de ch. et de ph.
- 25. Bulletin de la société d'encouragement pour l'industrie nationale. Bull. de la Soc. d'enc.
- 26. Bulletin de la classe physico-mathématique de l'Académie impériale des Sciences de St. Pétersbourg. Bull. de St. Pét.
- 27. Mémoires présentés à l'Académie impériale de St. Pétersbourg. Mém. de Pétersb.
- Archiv für Ophthalmologie, herausgegeben von F. Arlt, F. C. Donders und A. v. Grarfe. —
   Arch. f. Ophthalm.
- 29. Sitzungsberichte der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse. Wien. Ber.
- 30. Cosmos, revue encyclopédique hebdomadaire des progrès des Sciences, redigée par Moigno. Paris. Cosmos.
- 31. Archiv für die holländischen Beiträge zur Natur- und Heilkunde, herausgegeben von F. C. Donders und W. Berlin. Arch. f. d. holl. Beitr.
- 32. Nederlandsch Archief voor Genees. en Natuurkunde, uitgegeven door F. C. Donders en W. Koster. Nederl. Arch.
- 33. .... Jaarlijksch Verslag betrekkelijk de verpleging en het onderwijs in het Nederlandsch Gasthuis voor Ooglijders. Jaarl. Versl. in het Nederl. Gasth.
- 34. HENLE und PREUPPER Zeitschrift für rationelle Medicin. Henle u. Pfeuffer , Zeitschr. oder Zeitschr. f. rat. Med.
- 35. Archiv für Anatomie, Physiologie und wissenschaftliche Medicin, herausgegeben früher von J. Müller, jetzt von C. B. Reichert und E. Du Bois-Reymond. J. Müller's Archiv oder Reichert und du Bois Archiv.
- 36. Jahresbericht des physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M. Jahresber. d. Frankf. Ver.
- 37. Athenaeum, journal of litterature, science and the fine arts. Athen.

|   |   | • |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   | · |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | , |  |
|   | · |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

# Inhaltsverzeichniss.

|            |            | zur ersten Auflage                                                                                                                       | Seite<br>V<br>VIII |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|            |            | hnis einiger Abkürzuugen                                                                                                                 | XII                |
|            |            |                                                                                                                                          |                    |
|            |            | ANATOMISCHE BESCHREIBUNG DES AUGES.                                                                                                      |                    |
| <b>§</b> . | 1.         | Formen des Sehorgans im Allgemeinen                                                                                                      | 3                  |
| <b>§</b> . | 2.         | Sehnenhaut und Hornhaut                                                                                                                  | 5                  |
|            |            | Messungen der Dimensionen des Augapfels und der Hornhautkrümmung 8—10. Beschreibung und Theorie des Ophthalmometers von Helmholtz 11—14. |                    |
| §.         | 3.         | Die Uvea.                                                                                                                                | 22                 |
|            |            | Die Iris der Linse anliegend. Methode ihre Entfernung von der Hornhaut zu messen 25-30.                                                  |                    |
| §          | 4.         | Die Netzhaut                                                                                                                             | 30                 |
| §.         | <b>5</b> . | Die Krystalllinse.                                                                                                                       | 38                 |
| §.         | 6.         | Wässerige Feuchtigkeit und Glaskörper                                                                                                    | 39                 |
| §.         | 7.         | Umgebung des Auges                                                                                                                       | 42                 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Belte  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|        | verschiedener Farben betreffs ihrer Helligkeit (Purkinge'sches Phänomen) 428—433. Vergleichung der Helligkeit wenig unterschiedener Farben 434—439. Begriff der Helligkeit 439—444. Beziehung zwischen Farbenempfindlichkeit und Helligkeitsempfindlichkeit (benutzt zur Berechnung der Urfarben) 444—462. Kürzeste Farbenlinien auf der Farbentafel 463—469. Farbenveränderungen bei abnehmender Intensität 469—473. Aeltere Methoden der Photometrie und Geschichtliches 473—480. | Marin. |
| §. 22. | Die Dauer der Lichtempfindung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 480    |
| 3. 23. | Die Veränderungen der Reizbarkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 501    |
| §. 24. | Vom Contraste.  Successiver Contrast 587—542. Simultaner Contrast 542—553. Fälle gleichnamiger inducirter Farbe 553—557. Einflus der Vorstellung von der Lage und der Beschaffenheit der gesehenen Objecte 557—564. Theorien des Contrastes 564—566.                                                                                                                                                                                                                                | 537    |
| 3. 25. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 566    |
|        | Die Lehre von den Gesichtswahrnehmungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 3. 26. | Von den Wahrnehmungen im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 576    |
| 3. 27. | Die Augenbewegungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 613    |
| §. 28. | Das monoculare Gesichtsfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 669    |

|                        | INHALT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | XX           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite        |
| <b>§. 29</b> .         | Die Richtung des Sehens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 741          |
| v                      | Das Innervationsgefühl der Augenmuskeln controllirt durch die Bilder, der Schwindel 741—751. Das Centrum der Schrichtungen 751—757. Localisation der subjectiven Erscheinungen 758—764. Geschichtliches 765—766.                                                                                                                                              |              |
| <b>§</b> . <b>30</b> . | Wahrnehmung der Tiefendimension                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>766</b>   |
| Ū                      | Monoculare Wahrnehmung der Tiefendimension 766—781. Binoculare Tiefenwahrnehmung 781—795. Die unvollkommene Beurtheilung der Convergens und ihre Folgen; Beliefbilder 795—812. Geometrische Darstellung der stereoskopischen Projection 812—823. Recklinghausen's Normalfläche 828—829. Verschiedene Formen des Stereoskops 829—838. Geschichtliches 838—841. |              |
| §. <b>3</b> 1.         | Das binoculare Doppeltsehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 841          |
| ·                      | Bestimmung der correspondirenden Punkte beider Sehfelder 841—860. Der Horopter 860—867. Genauigkeit der Tiefenwahrnehmung 867—874. Trennung und Verschmelzung der Doppelbilder 874—895. Geometrische Darstellung der correspondirenden Punkte und des Horopters 895—913. Geschichtliches 918—915.                                                             |              |
| §. <b>3</b> 2.         | Wettstreit der Sehfelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 915          |
| -                      | Wettstreit der Contouren 916—924. Wettstreit der Farben 924—932. Glanz 932—936. Contrast 936—945. Geschichtliches 945.                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| <b>§. 33.</b>          | Kritik der Theorien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 945          |
| 1                      | Die Grundlagen der empiristischen Theorie 945-955. PANUM's Theorie 955-960. Hening's Theorie 960-971.                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|                        | SACH- UND NAMENREGISTER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| Sac                    | ohregister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 975          |
| Per<br>Ber             | rsonenregisterrichtigungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 988<br>1007  |
|                        | ÜBERSICHT ÜBER DIE PHYSIOLOGISCH-OPTISCHE<br>LITTERATUR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| 1 _                    | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| Vo:                    | rbemerkungaltsverzeichnifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1011         |
| Lit                    | teraturübersicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1013<br>1015 |
| Au                     | torenregister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1311         |

Anatomische Beschreibung des Auges.

\_\_\_\_\_

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |

Die Augen der Thiere unterscheiden:

Entweder nur Hell und Dunkel. Dies ist wahrscheinlich bei den sogenannten Augenpunkten der niedersten Thierformen (Ringelwürmer, Eingeweidewürmer, Seesterne, Seeigel, Quallen, Infusionsthierchen) der Fall. Ein lichtempfindender Nerv, dessen peripherisches Ende dem Lichte zugänglich unter durchsichtigen Decken liegt, genügt zu diesem Zwecke. Das peripherische Ende des Nerven scheint meistens von verschiedenfarbigem Pigment umgeben zu sein, und verräth sich dadurch dem Beobachter. Doch wissen wir durchaus noch nicht, ob alle pigmentirten sogenannten Augenpunkte der niederen Thierformen wirklich zur Lichtempfindung dienen. Anderseits müssen wir aus der Empfindlichkeit, welche niedere Thiere ohne Augenpunkte für das Licht zeigen, schließen, daß auch lichtempfindende Nerven in durchsichtigen Thieren ohne Pigment vorkommen, die nur der Beobachter in keiner Weise als solche erkennen kann.

Oder die Augen unterscheiden nicht blos Hell und Dunkel, sondern auch Gestalten. Um das zu können, muß Licht, welches von gesonderten leuchtenden Punkten ausgeht, gesondert, d. h. mittels verschiedener Nervenfasern wahrgenommen werden. Es darf dann nicht mehr jede einzelne Nervenfaser von allen Seiten des Raums her Licht empfangen, sondern nur von einem beschränkten Theile des Raums. Jeder einzelnen Nervenfaser entspricht dann ein gewisses Gesichtsfeld, und es wird in der Wahrnehmung unterschieden werden können, in welchen dieser elementaren Gesichtsfelder leuchtende Körper liegen, in welchen nicht. Je kleiner jedes einzelne Gesichtsfeld ist und je größer ihre Gesammtzahl, desto kleinere Theile der uns umgebenden Körper können unterschieden werden, bis bei der höchsten Vollendung des Gesichtsorgans die einzelnen elementaren Gesichtsfelder gegen das Gesammtgesichtsfeld verschwindend klein werden. Für ein solches Organ können wir die Bedingung des deutlichen Sehens 2 so aussprechen: Licht, welches von einem leuchtenden Punkte der Außenwelt kommt, darf nur auf einen Punkt der lichtempfindenden Nervenmasse (Netzhaut) fallen.

Die Scheidung des Lichts, welches von verschiedenen Seiten des Raums

entweder durch trichterförmig gestellte, undurchsichtige Scheidewände (zusammengesetzte Augen der Wirbellosen),

oder durch Brechung des Lichts an gekrümmten brechenden Flächen (einfache Augen der Wirbellosen und Augen der Wirbelthiere).

Die Trennung der Augen, welche nur Hell und Dunkel, und derer, welche auch Gestalten wahrnehmen, ist keine scharfe. Schon bei den niedersten

Thierformen bewirken die Pigmentscheiden der lichtempfindenden Nerve dass Licht nur von der freien Seite auf das Ende der Faser falle und mit Hülfe von Bewegungen seines Körpers wird ein Thier mit Augenpunkten schon ermitteln können, von welcher Seite das meis kommt, ebenso wie der Mensch durch sein Hautgefühl die Richt strahlender Wärme wahrnimmt, oder ein Kranker mit vollständig g Krystallinse den Ort der Fenster eines Zimmers ermittelt. In diese hung haben die Pigmentscheiden der Augenpunkte offenbar einen sehr lichen Nutzen. Wo, wie bei den Blutegeln und Planarien, vor der substanz noch ein durchsichtiger kugeliger oder kegelförmiger Körpe können schon verschiedene Theile der Netzhaut von dem aus versch Richtungen einfallenden Lichte verschieden stark getroffen werden diesen findet ein allmählicher Fortschritt der Ausbildung statt durch fachen Augen der Crustaceen, Arachniden und Insecten, welche meis der Hornhaut noch eine Linse und einen Glaskörper unterscheiden zu denen der Mollusken und namentlich der Cephalopoden, welche le denen der Wirbelthiere schon sehr ähnlich sehen. Da die mikroske Elemente der thierischen Gewebe, namentlich auch die des Nervens in allen Klassen ziemlich gleiche Größe besitzen, und die Genauigl Sehens wesentlich zusammenhängt mit der Menge einzelner empfu Elemente, die Zahl dieser aber nahehin proportional sein muß der 1 Oberfläche des Glaskörpers der einfachen Augen, so ist im Allgemein anzunehmen, dass die Genauigkeit des Sehens dieser Augen ihren 1 Dimensionen direct proportional ist.

- Vom Auge des Menschen habe ich in Fig. 1. einen horizontaler durchschnitt abgebildet in viermaliger Vergrößerung; das Auge der Wirbist dem menschlichen im wesentlichen ähnlich gebaut. Diese Augen scholgende durchsichtige Theile ein:
  - 1) die wässrige Feuchtigkeit in der vorderen Augenkammer L
  - 2) die Krystallinse A.
  - 3) den Glaskörper C.

Umschloßen sind diese Theile von drei in einander liegenden Systemen von I

- 1) System der Netzhaut i und Zonula Zinnii e, schließt zu den Glaskörper ein und heftet sich vorn an die Linse A.
- 2) System der Uvea, besteht aus der durch einen stärkeren sch Strich angedeuteten Aderhaut (Chorioidea) g, dem Ciliarkörper der Regenbogenhaut (Iris) b. Es umschließt das vorige System n Linse und hat nur an der vorderen Seite vor der Linse eine Oe die Pupille.
- 3) Die feste Kapsel des Augapfels, welche in ihrem größeren hi Theile aus der undurchsichtigen weißen Sehnenhaut (Sclerotica) und i kleineren vorderen aus der durchsichtigen knorpeligen Hornhaut (C gebildet wird. Am lebenden Auge sieht man zwischen den Augenlider vorderen Theil der Sehnenhaut (das Weiße) und hinter der durchsic

und hervorspringenden Hornhaut die braun- oder blaugefärbte ringförmige bis, in deren Mitte die schwarze Pupille.

Eine Linie, welche durch den Mittelpunkt der Hornhaut und durch den Mittelpunkt des ganzen Auges geht, nennt man die Axe des Auges, weil das Auge wenigstens annähernd einem Rotationskörper mit dieser Axe entspricht. Eine darauf senkrechte Ebene, welche durch die größte Weite des Augapfels geht, nennt man dagegen die Äquatorialebene.



Ich werde im Folgenden eine Beschreibung der einzelnen Theile des Auges geben, dabei aber natürlich nur so weit in Einzelheiten gehen, als es für das Verständnifs der Functionen des Auges nothwendig ist.

## § 2. Sehnenhaut und Hornhaut.

Die Sehnenhaut des Auges (σκληφον, tunica albuginea, sclerotica, dura, harte Haut) umschließt den größeren Theil des Augapfels, bedingt seine Gestalt und schützt ihn vor äußeren Einwirkungen. Ihre äußere Form weicht merklich von der einer Kugel ab; ihre hintere Seite ist nämlich abgeplattet, und im Äquator wird sie oben und unten, rechts und links durch

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  | • |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

7

Homhaut erscheint bei der gewöhnlichen Beleuchtung vollkommen durchsichtig. Concentrirt man aber viel Licht durch eine Sammellinse auf einen Punkt der Hornhaut, so erscheint sie trüb, indem nun das von den Grenzflächen ihrer mikroskopischen Elemente zurückgeworfene Licht reichlich genug wird, um wahrgenommen zu werden.

3) Die Descemet'sche Haut Wasserhaut, glasartige Lamelle der Hornhaut, auch Membrana Demoursii) ist eine structurlose, durchsichtige, brüchige Membran von 0.007 mm bis 0.015 mm Dicke. Wenn man sie von der Homhaut trennt, rollt sie sich auf. Sie schliefst sich durch ihre Resistenz gegen kochendes Wasser, Sauren und Alkalien dem elastischen Gewebe an. Auf ihrer der wässrigen Feuchtigkeit zugewendeten Fläche trigt sie eine Schicht großer polymaler Epithelialzellen, welche in Fig. 1 durch die Doppellinie auf der inneren Seite der Hornhaut angedeutet ist.

Die Grenzfläche zwischen Hornhaut und Sehnenhaut ist nicht senkrecht gegen die Oberfläche des Augapfels, sondern außen greift die Sehnenhaut, innen die Hornhaut weiter über. Auf der imeren Fläche ist die Grenze der Hornhaut ein ziemlich regelmäßiger Kreis, von außen erscheint die Hornhaut dagegen queroval, weil oben und unten die Sehnenhaut etwas mehr übergreift als an den Seiten. Die Fasern der Hornhaut geben an dieser Grenze unmittelbar in die der Sehnenhaut über.

Eigenthümlich verhält sich dagegen die Descemer'sche Haut an der Grenze der Hornhaut. In



Fig. 2 ist ein stark vergrößerter Querschnitt dieser Gegend dargestellt. Darin ist S die Sehnenhaut, C die Hornhaut, c ihr äußeres Epithelium, c welches auf die Bindehaut D übergeht, d die Descemet'sche Haut. Von f

ab entspringt zwischen dieser und der Substanz der Hornhaut ein Netzw elastischer Fasern, während die Descemet'sche Haut selbst mit einem geschärften Rande zu enden scheint. Indem sich die Schicht elastisc Fasern von der Sehnenhaut trennt, und weiter hinten sich an eine Lamderselben ansetzt, entsteht hier an der Grenze zwischen Sehnenhaut Hornhaut ein ringförmiger Kanal, der Schlemm'sche Kanal (a in Fig. und A in Fig. 2). Nach außen ist derselbe von der Sehnenhaut begrer seine innere Wand besteht dagegen vorn aus elastischem Gewebe, hin aus Sehnengewebe. An dieser inneren Wand sind die muskulösen The der Uvea befestigt. Der genannte Kanal scheint Blut zu führen.

Die Messungen der Dimensionen des Auges sind für die physiologische Optik von größten Wichtigkeit, aber meist mit vielen Schwierigkeiten verbunden, weil die Gestalt ganzen Augapfels und seiner einzelnen Theile einmal bei verschiedenen Augen auf ordentlich verschieden ist, und zweitens nach dem Tode den mannigfachsten Veränderum unterliegt. Die individuellen Verschiedenheiten sind so grofs, dass man Mittelwerthe Beobachtungen verschiedener Augen nur mit großer Vorsicht anwenden darf. Wo es genaue und sichere Resultate ankommt, müssen alle wichtigeren Größen durchaus demselben Auge gemessen sein.

Was zunächst die äußere Form des Augapfels anlangt, so hängt dieselbe vom Dr der Flüssigkeiten ab, die er einschliefst. Unmittelbar nach dem Tode entleert sich großer Theil seiner Blutgefäße, wobei sich der Druck natürlich verringert; de vermindert sich allmälich die innere Flüssigkeitsmenge auf endosmotischem Wege no mehr, so dass der Augapfel schlaff wird, und die Häute, namentlich die Hornhaut, s falten. Messungen über die Form des Augapfels müssen daher entweder an sehr frisch Augen angestellt werden, oder man muss, wie Brücke1, den Druck künstlich wiederh stellen, indem man durch den Sehnerven eine Canüle einstöfst und diese mit einer sei rechten, eine Wassersäule von etwa 0,4 m enthaltenden Röhre in Verbindung brin Diese Methode genügt, um die verschiedenen Durchmesser des Augapfels zu mess Aber für eines der wichtigsten optischen Elemente des Auges, die Hornhautkrümmun genügt es nicht den Druck nur annähernd herzustellen. Der Krümmungsradius Scheitels der Hornhaut wird, wie ich durch eine unten beschriebene Messungsmetho gefunden habe, deste größer, je größer der Druck. Der Grund hiervon ist wohl dar zu suchen, daß eine membranöse Hülle, welche Flüssigkeit umschliesst, sich desto me der Form einer Kugel nähern muß, je größer der Druck der Flüssigkeit ist, weil Kugel unter den Körpern mit gleich großer Oberfläche das größte Volumen hat. Wenn di beim Auge eintritt, wird namentlich die einspringende Rinne zwischen Hornhaut und Sehne haut herausgedrängt werden müssen, und dadurch die Hornhaut weniger gewölbt werde

Unter diesen Umständen ist es offenbar ein wesentliches Bedürfnifs, dass so viel möglich alle wichtigeren Größenverhältnisse des Augapfels an lebenden Augen bestimt werden.

Die älteren Messungen des Auges sind meist nur mit dem Zirkel ausgeführt. C. Kraus welcher ein sehr ausgedehntes System von Messungen durchgeführt hat, hat zuerst d äußeren Dimensionen des Auges mit dem Zirkel abgemessen; dann hat er die Auge nachdem er sich die Schnittlinie vorher bezeichnet hatte, halbirt, und zwar Hornhau Iris und Linse durch einen Schnitt des Rasirmessers, die Sehnenhaut mit der Scheer die Hälften dann in ein Schälchen voll Eiweifslösung gelegt, so daß die Schnittfläch sich dicht unter der Oberfläche der Flüssigkeit befand. So maß er die Dimensione des Querschnitts, theils mit dem Zirkel, theils mit einem gegitterten Glasmikrometer in

<sup>1</sup> E. BRÜCKE, Anat. Beschreibung des menscht. Augapfels. Berlin 1847. S. 4.

Oculare eines schwach vergrößernden Mikroskops, theils mit einem quadratischen Drahtnetze, welches auf die Oberfläche der Flüssigkeit gelegt wurde. Er hatte vielfach Gekgenheit sehr frische Augen anzuwenden; bei diesen können die äußeren Messungen 7
der Sclerotica als hinreichend zuverlässig angesehen werden, die Wölbung der Hornhaut,
deren Größe vom Drucke der Flüssigkeiten abhängt, ist aber wohl an den durchschnittenen
Augen beträchtlich verändert gewesen.

Ich gebe hier Krause's Tafel für die Form von 8 Augüpfeln. Es ist Nr. I von einem 30jährigen ertrunkenen Manne, Nr. II das rechte Auge eines 60jährigen Mannes, durch einen Schnitt in den Hals getödtet, Nr. III und IV das linke und rechte Auge eines 40jährigen Mannes, erhängt, Nr. V und VI das linke und rechte Auge eines 29jährigen, Nr. VII und VIII dieselben eines 21jährigen Mannes, die beiden letzten mit dem Schwerte hingerichtet. Die Maasse sind in Pariser Linien angegeben.

|       | Axe de | s Auges |                   |       | Durch  | messer |                             |         |
|-------|--------|---------|-------------------|-------|--------|--------|-----------------------------|---------|
| Nr.   | äußere | innere  | trans-<br>versal. | senkr | echter | gro    | liagonal<br>Iser<br>Innerer | kleiner |
| I.    | 10,9   | 9,85    | 10.9              | 10.8  | 9,9    | 11,25  | 10,3                        |         |
| II.   | 11,05  | 10,0    | 20,0              | 10.3  | 9,4    | 11.1   | 10,2                        | 11,05   |
| III.  | 10,7   | 9,8     | 10,7              | 10,5  | 9,6    | 11     | 10,2                        | 10,6    |
| IV.   | 10,5   | 9,5     | 10,6              | 10.3  | 9,5    | 10,9   | 10,1                        | 10,7    |
| I V.  | 10,8   | 9,55    | 10,9              | 10,55 | 9,6    | 11,3   | 10,35                       | 11      |
| VI.   | 10,8   | 9,55    | 11                | 10,6  | 9,45   | 11,3   | 10,2                        | 11,1    |
| VII.  | 10,65  | 9,4     | 10,75             | 10,3  | 9,45   | 10,75  | 9,6                         | 10,75   |
| VIII. | 10,65  | 9,45    | 10,75             | 10,3  | 9.15   | 10,9   | 9,75                        | 10, 7   |

BRÜCKE hat Messungen an Augen angestellt, welche durch einen Wasserdruck von <sup>1</sup> Decimeter gespannt waren, und giebt an, dass die Axe des Augapfels zwischen 23 und <sup>26</sup> mm betrage, der größte horizontale Durchmesser zwischen 22,8 und 26 mm, der größte verticale zwischen 21,5 und 25 mm.

C. Krause vergleicht die innere Wölbung der Sclerotica mit der Fläche eines Botationsellipsoides; die Axen, welche er berechnet hat, und seine Angaben über Dicke der Hornhaut und Sclerotica an verschiedenen Stellen führe ich hier noch an.

| Nr.                                       | Dicke<br>in der<br>Augen-<br>axe.          | am<br>Äquator.                           | am                               | Ellipso                                      | Axen des<br>ides der<br>Wölbung<br>kleine    | ¦ d                                      | cke<br>er<br>iliaut<br>Rand               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| I.<br>II.<br>(III.<br>(IV.<br>(V.<br>(VI. | 0,55<br>0,5<br>0,45<br>0,5<br>0,65<br>0,65 | 0,45<br>0,35<br>0,4<br>0,4<br>0,4<br>0,5 | 0,35<br>0,3<br>0,3<br>0,3<br>0,3 | 5,12<br>5,05<br>5,12<br>5,07<br>5,14<br>5,05 | 4,45<br>4,15<br>4,23<br>4,41<br>4,58<br>4,43 | 0,4<br>0,35<br>0,4<br>0,4<br>0,5<br>0,48 | 0,5<br>0,5<br>0,5<br>0,45<br>0,55<br>0,55 |
| (VIII.                                    | 0, <b>55</b><br>0,6                        | 0,5<br>0,5                               | 0,4<br>0,4                       | 5,05<br>4,93                                 | 4,41<br>4,19                                 | 0,53<br>0,5                              | 0,63<br>0,62                              |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zusammenstellungen von Messungen s. in Zehender, Anleitung zum Studium der Dioptrik des menschbeken Auges. Erlangen 1856, und Merkel., Makroskopische Anatomie des Auges, (Graefe und Saemisch Manikach der Augenheitkunde. Leipzig 1874. Bd. I. Th. 1.) S. 44.

Die Messungen von C. Krause über die Form der Hornhaut übergehe ich hier, weil deren Methode für ein so wichtiges Element nicht zuverlässig genug erscheint. Ich bemerke nur, daß er die vordere Wölbung der Hornhaut für eine Kugelfläche, die hintere für den Scheitel eines Rotationsparaboloides erklärt. Betreffs der Dicke fand ich an einigen Hornhäuten, die ich untersuchte, daß die Dicke in den mittleren zwei Viertelra des Querschnitts fast constant war, und erst gegen den Rand hin schnell zunahm, so daß in der Mitte die Krümmungskreise der beiden Flächen nahe concentrisch zu sein scheinen-

R. H. KOHLBAUSCH hat an lebenden Augen den Krümmungsradius der Hornhaut dadurch zu messen gesucht, dass er die Größe der Spiegelbilder auf der Hornhaut bestimmte. Der, dessen Auge untersucht werden sollte, saß auf einem sehr massiven Stuhlemit hoher Lehne. Sein Kopf wurde durch eine besondere Vorrichtung gehalten, wodurch es ihm leicht wurde, vollkommen ruhig zu sitzen. Er fixirt einen kleinen weißen Punkt, der auf dem Mittelpunkte des Objectivs eines auf 2 bis 3 Fuss Entfernung zu gebrauchenden Kepler'schen Fernrohrs angebracht ist. Das Fernrohr ist auf das Auge gerichtet. und zwar so, dass der besagte weiße Punkt in derselben Horizontalebene mit dem Mittelpunkte der Hornhaut liegt. In dem Brennpunkte des Oculars sind zwei Spinnfäden parallel gespannt, welche, ohne ihren Parallelismus zu verlieren, durch Schraubenbewegung einander genähert werden können. Auf jeder Seite, wieder in derselben Horizontalebene, steht ein Licht, dessen Schein durch eine runde Öffnung in einem kleinen Schirme auf das Auge fällt und von diesem reflectirt wird, so dass im Ferurohre zwei kleine Bilder der leuchtenden Punkte erscheinen. Nachdem die Spinnfäden auf diese genau gerichtet sind, wird an die Stelle des Auges ein wohlgetheilter Maafsstab gebracht, und auf diesem die Entfernung der spiegelnden Stellen der Hornhaut abgelesen Aus dieser Entfernung, aus dem Abstande des Auges von den Öffnungen in den Lichtschirmen und dem Mittelpunkte des Objectivs, und endlich aus der Entfernung der letztgenannten Punkte von einander wurde der Radius der Hornhaut annäberungsweise berechnet.

Kohlrausch fand aus Messungen an 12 Augen im Mittel 3,495 Par. Lin. (7,87 mm), als kleinsten Werth 3,35, als größten 3,62, und berechnet den wahrscheinlichen Fehler der einzelnen Bestimmungen auf 0,02.

Sexpp hat nach einer ähnlichen, aber nicht genauer beschriebenen Methode nicht bloß die Krümmungshalbmesser, sondern auch die Ellipticität der Hornhaut bestimmt und giebt folgende Resultate an:

|               |             | Krümmungs-<br>halbmesser<br>im Scheitel. | Quadrat<br>der<br>Excentricität. | Große Axe. | Kleine Axe. | ee   |
|---------------|-------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|------|
| Rechtes Auge. | Vertical.   | 7,796                                    | 0,1753                           | 9,452      | 8,583       | 3°,6 |
| Rechtes Auge. | Horizontal. | 7,794                                    | 0,2531                           | 10,435     | 9,019       | 2°,9 |
| Linkes Auge.  | Vertical.   | 7,746                                    | 0,4492                           | 11,243     | 8,344       | 1°,6 |

Den Winkel a nennt Senff den Winkel zwischen dem Scheitel der Ellipse und dem Endpunkte der Augenaxe. Jener liegt von diesem in den verticalen Durchschnitten nach unten, in dem horizontalen nach aussen. Wahrscheinlich versteht Senff hier unter Angenaxe dasselbe, was wir später als Gesichtslinie definiren werden.

Die größte Schwierigkeit bei diesen Messungen ist die, das Auge und den Kopf des Untersuchten gehörig zu befestigen. Bei einer jeden Messungsmethode der Bilder, wobei man erst abzulesen hat, mit welchem Theilstriche der gewählten Scale der eine Rand des Hornhautbildes, und dann, mit welchem der andere zusammentrifft, wird jede kleinste Verschiebung des Kopfes zwischen den beiden Ablesungen zur Größe des Bildes addirt oder davon subtrahirt werden. Ich habe deshalb ein Meßinstrument construirt, welches diese und andere Messungen am Auge genau auszuführen erlaubt, ungestört durch

die kleinen Schwankungen des Kopfes, und es eben deshalb Ophthalmometer genannt, obgleich es auch zu einer großen Menge anderer Messungen, namentlich zu Messungen optischer Bilder mit Vortheil anzuwenden ist. Wenn wir durch eine planparallele Glasplate, die wir schräg gegen die Gesichtslinie halten, nach einem Gegenstande blicken, sehen wir diesen in seiner natürlichen Größe, aber um ein wenig seitlich verschoben, und diese Verschiebung ist desto größer, je kleiner der Winkel zwischen den Lichtstrählen und den Flächen der Platte wird. Das Ophthalmometer ist im Wesentlichen ein Fernrohr, zum Sehen auf kurze Distanzen eingerichtet, vor dessen Objectivglase neben mander zwei Glasplatten stehen, so daß die eine Hälfte des Objectivglases durch die eine, die andere durch die andere Platte sieht. Stehen beide Platten in einer gegen die Axe des Fernrohrs senkrechten Ebene, so erscheint nur ein Bild des betrachteten Objects,



dreht man aber beide Platten ein wenig und zwar nach entgegengesetzten Seiten, so geheilt sich das einfache Bild in zwei Doppelbilder, deren Entfernung desto größer wird, je mößer der Drehungswinkel der Glasplatten. Diese Entfernung der Doppelbilder aber kann aus den Winkeln, welche die Platten mit der Axe des Fernrohrs machen, beschnet werden. Stellt man die beiden Doppelbilder einer zu messenden Linie so auf einander ein, dass sie sich gerade mit ihren Enden berühren, so ist die Länge der Linie gleich der Entfernung der beiden Doppelbilder von einander und wie diese zu berechnen.

Das Instrument ist in Fig. 3 in einer verticalen Ansicht gezeichnet, in Fig. 4 in einem horizontalen Durchschnitte, in halber natürlicher Größe. Der viereckige Kasten B, B, B, B, B, Welcher die ablenkenden Glasplatten enthält, ist am vorderen Ende des Fernohrs A befestigt. In Fig. 3 ist die vordere Wand des Kastens weggenommen, und anberdem sind alle Theile der unteren Hälfte in der Mittelebene durchschnitten gedacht, Die Grundlage des Kastens bildet ein starker viereckiger Rahmen, den man in Fig. 3

rings um den Kasten laufen sieht; an diesen sind dünne Messingplatten als Wände befestigt, wie namentlich in Fig. 4 sichtbar ist. In der Mitte der horizontalen Theile des Rahmens sind conische Durchbohrungen vorhanden, in denen die Drehungsaxen CC der beiden Gläser laufen. Jede der Axen trägt außerhalb des Kastens eine Scheibe d, deren cylindrischer Umfang in Winkelgrade getheilt ist; bei a ist ein Nonius angebracht, mittels dessen Zehntheile eines Grades abgelesen werden können. Innerhalb des Kastens trägt jede Axe zunächst ein Zahnrad e e und einen Metallrahmen g, in welchem die Glasplatte f befestigt ist. Der Rahmen jeder Platte hat aber nur drei Seiten, die der anderen Glasplatte zugekehrte Seite desselben fehlt. Die beiden Glasplatten bildeters ursprünglich eine planparallele Platte. Für diese wurde ein vollständiger Metallrahmen gemacht und zwischen den Flächen der beiden Zahnräder befestigt, dann die Axen abgedreht und endlich der Rahmen in der Mitte durchschnitten. Eben so wurde das Glasdurchschnitten, jede Hälfte in der entsprechenden Hälfte des Rahmens befestigt. So wurde eine genau übereinstimmende Stellung der Platten auf den beiden Axen erreicht\_ Bewegt werden die Zahnräder durch die Triebe c, und c2, die an den Axen b1 c1 und ba ca befestigt sind. Jede dieser Axen trägt außerdem in ihrer Mitte einen Trieb h. Dreht man den Knopf bei b1, so wird mittels des Triebes c1 das untere Zahnrad mit der unteren Glasplatte bewegt. Außerdem greift der Trieb h, in den Trieb ha, und dreht die zweite Axe b2 c2 um eben so viel in der entgegengesetzten Richtung. Infolge davon wirkt auch der Trieb c2 auf das obere Zahnrad, und dreht dieses mit der oberen Glasplatte um einen nahe eben so großen Winkel wie die untere Platte. Gemessen wird die Drehung jeder Platte mittels der außerhalb des Kastens auf die Drehungsaxe aufgesetzten getheilten Scheiben,

Es ist nothwendig, zwei Platten anzubringen, welche um nahe gleiche Winkel gedreht werden, weil die Bilder der durch die Platten gesehenen Objecte nicht blofs seitlich verschoben, sondern auch ein wenig genähert werden, und wenn die Näherung für die beiden Bilder desselben Gegenstandes ungleich groß ist, man das Fernrohr nicht gleichzeitig auf beide genau einstellen kann.

In das vordere Ende des Fernrohrs sind zwei Objectivlinsen einzusetzen, k und L. Die achromatische Doppellinse k allein wird gebraucht, wenn man entferntere Objecte zu betrachten hat. Ihre biconvexe Crownglaslinse wird wie gewöhnlich dem Objecte zugekehrt. Will man dagegen sehr nahe Objecte betrachten, so giebt eine einzelne Linse kein gutes Bild mehr, weil diese Linsen darauf berechnet sind, parallel einfallende Strahlen in einen Punkt zu vereinigen. Deshalb setze ich dann eine zweite achromatische

Doppellinse lein, deren Crownglas der andern zugekehrt wird. Steht dann das Object im vorderen Brennpunkte dieser zweiten Linse, so macht sie die Strahlen parallel, die erste Linse vereinigt die parallelen Strahlen in ihrem hinteren Brennpunkte. Dadurch erhält man schärfere Bilder. Die Brennweite von k ist bei meinem Instrumente 6 Zoll, die von l 16 Zoll. Das Fernrohr ruht auf einer Säule n, in der ein Cylinder gedreht, so wie auch auf und ab bewegt werden kann. Auf diesem ist mittels des Charniergelenks i das Fernrohr befestigt. So kann man der Fernrohraxe beliebige Stellungen geben. Aufserdem ist auch der Kasten mit den Gläsern drehbar um das vordere Ende des Fernrohrs.



Fig. 4.

Zunächst will ich nachweisen, wie die Verschiebung der Bilder aus dem Drehungswinkel der Glasplatten zu finden ist.

Es sei in Fig. 5  $A_1$   $A_1$   $A_2$   $A_2$  eine der Glasplatten,  $a_1$   $c_1$  der einfallende,  $c_1$   $c_2$  der gebrochene,  $c_1a_2$  der hindurchgegangene Strahl;  $b_1$   $c_1$   $d_2$  das erste,  $b_1$   $c_1$   $d_1$  das zweite Einfallsloth. Der Einfallswinkel  $b_1$   $c_1$   $a_1$ , welcher dem Winkel  $b_2$   $c_2$   $a_2$  gleich ist, werde mit  $a_1$  der Brechungswinkel  $d_2$   $c_1$   $c_2$ , welcher gleich ist mit  $c_1$   $c_2$   $d_1$ , mit  $\beta$  bezeichnet und die Dicke der Platte mit  $a_1$ . Wird der Strahl  $a_2$   $a_2$  rückwärts verlängert, so scheint der leuchtende Punkt  $a_1$  für ein unterhalb der Platte befindliches Auge in dieser Verlängerung von  $a_2$   $a_2$  zu liegen. Fällt man von  $a_1$  ein Loth  $a_1$   $a_2$ 0, dessen Länge wir  $a_2$ 1 nennen wollen, auf die genannte Verlängerung, so ist dies  $a_2$ 2 die scheinbare seitliche Verschiebung des leuchtenden Punktes. Es ist

$$x = c_1 c_2 \cdot \sin \angle c_1 c_2 f$$

$$c_1 c_2 = \frac{h}{\cos \beta}$$

$$\angle c_1 c_2 f = \angle d_1 c_2 f - \angle d_1 c_2 c_1$$

$$= \alpha - \beta$$

$$x = h \cdot \frac{\sin (\alpha - \beta)}{\cos \beta}.$$

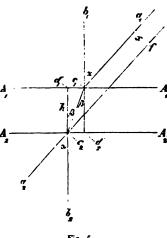

Fig. 5.

Der Winkel  $\alpha$  wird durch das Instrument gemessen; die Dicke der Glasplatte h muß bekannt sein, ebenso ihr Brechungsverhältniß n gegen Luft. Dann ist

$$sin \alpha = n \cdot sin \beta$$
.

Aus dieser Gleichung ist  $\beta$  zu finden, und dann sind alle Stücke zur Berechnung von x bekannt. Benutzt man zwei drehbare Platten, wie in dem Instrumente, welches ich beschrieben habe, geschieht, so ist die Entfernung E zweier beobachteten Punkte, deren Bilder man auf einander gestellt hat, doppelt so groß als x, also

Die Werthe von n und h, die bei dieser Rechnung nöthig sind, findet man am n besten durch Ausmessung der Theile eines guten Millimetermaaßstabs mit dem Instrument. Man stellt den Maaßstab horizontal in passender Entfernung vor dem Instrumente auf, senkrecht gegen die Axe des Fernrohrs gerichtet, und achtet darauf, daß bei der Drehung der Platten die Längskanten des Stabes genau in sich selbst verschoben werden. Am genauesten, finde ich, sind die Doppelbilder so einzustellen, daß die Theilstriche des einen die Zwischenräume des andern genau halbiren, so daß die gegenseitige Verschiebung der Bilder 0,5 oder 1,5 oder 2,5 u.s. w. Millimeter beträgt. Dann erscheint der Stab wie in halbe Millimeter eingetheilt, und man erkennt sehr sicher, ob die einzelnen Intervalle alle gleich, oder abwechselnd größer und kleiner sind. So bekommt man eine Reihe von Werthen des Winkels a, die zu gegebenen Entfernungen E gehören.

Seien E und  $E_1$  zwei verschiedene Werthe von E,  $\alpha$  und  $\alpha_1$  sowie  $\beta$  und  $\beta_1$  die dazu gehörigen Werthe der Winkel, so ergiebt Gleichung 1)

$$\frac{E_1}{E} = \frac{\sin (\alpha_1 - \beta_1) \cdot \cos \beta}{\sin (\alpha - \beta) \cdot \cos \beta_1} = \epsilon$$

worin's nur eine kürzere Bezeichnung für das Verhältnis der beiden E ist. Indem man die Sinus der Differenzen auflöst, und  $\sin \beta = \frac{1}{n}$ .  $\sin \alpha$  setzt, erhält man:

$$\sin \alpha_1 \cdot \left[ n \cdot \cos \beta_1 - \cos \alpha_1 \right] \cdot \cos \beta = \epsilon \cdot \sin \alpha \cdot \left[ n \cdot \cos \beta - \cos \alpha \right] \cdot \cos \beta_1,$$
oder

$$n = \frac{\sin \alpha_1 \cdot \cos \alpha_1 \cdot \cos \beta - \epsilon \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha \cdot \cos \beta_1}{\sin \alpha_1 \cdot \cos \beta_1 \cdot \cos \beta - \epsilon \cdot \sin \alpha \cdot \cos \beta \cdot \cos \beta_1} \cdot \dots \cdot \dots \cdot 1a$$

Auf der rechten Seite sind  $\alpha$  und  $\alpha_1$  bekannt,  $\beta$  und  $\beta_1$  allerdings nur bei Kenntnifs von n zu berechnen. Da aber die beiden letzteren Winkel nicht groß werden können, sind ihre Cosinus nicht sehr weit von 1 unterschieden. Man findet  $\cos \beta$  und  $\cos \beta_1$  also schon mit sehr geringem Fehler, wenn man von einem angenähert richtigen Werthe von n ausgeht, etwa 1,6. Dann kann man Gleichung 1a) benutzen, um einen genaueren Werth für n zu finden, mit diesem wieder bessere Werthe von  $\cos \beta$  und  $\cos \beta_1$ , u. s. f. Man fährt so fort, so lange die neu gefundenen Werthe des n noch die Werthe von  $\cos \beta$  und  $\cos \beta_1$  merklich ändern. Gewöhnlich wird die zweite Berechnung von n schon genügen.

Dieselbe Stellung der Doppelbilder, welche bei einer Drehung um a Grade stattfindet, tritt auch ein bei einer Drehung um — a, um 180 — a und um — 180 Grade.
Um Fehler der Theilung und des Parallelismus der Glasplatten zu eliminiren, ist es rathsam,
bei diesen vier Stellungen jede Messung zu wiederholen und aus den vier gefundenen
Zahlen das Mittel zu nehmen.

Einer der wichtigsten Vortheile des Ophthalmometers ist, daß die lineare Größe der scheinbaren Entfernung seiner Doppelbilder unabhängig ist von dem Abstande des Objects. Man braucht also den letzteren nicht zu kennen, um die Messungen auszuführen. Sollten indeß die Glasplatten schwach gekrümmte Oberflächen haben, so würde der Abstand des Objects nicht einflußlos sein. Daraufhin ist jedes Ophthalmometer zu untersuchen.

Wenn man das beschriebene Instrument zur Messung eines Hornhautbildes anwendet, wird man von kleinen Schwankungen des Kopfes des Beobachteten durchaus nicht gehindert, da beide Doppelbilder immer in derselben Weise sich mitbewegen, und ihre Stellung zu einander nicht geändert wird. Ist gleichzeitig das Object des Hornhautbildes weit genug entfernt, daß die kleinen Schwankungen des Kopfes gegen seine Entfernung verschwinden, so wird auch die Größe des Bildes nicht merklich durch die Schwankungen verändert, und es genügt daher zur Befestigung des Kopfes, daß man das Kinn leicht aufstützen lässt.

Das Instrument erlaubt nur kleine Distanzen zu messen, bis zur Größe von etwa 4 mm oder 2 Linien. Mittels des Nonius werden ½ Grade abgelesen, welche im Durchschnitt etwa ½ mm entsprechen. Mittels einer leichten Veränderung kann man es aber auch geschickt machen, größere Entfernungen zu messen. Zu dem Ende setzt man an Stelle des Deckels C am vorderen Ende des Instruments eine Concavlinse ein, deren Brennpunkt so weit vor dem Instrumente liegt, als der vordere Brennpunkt der ersten achromatischen Objectivlinse m. Bei dieser Veränderung mißt das Instrument die lineare Größe der im Brennpunkt der Concavlinse entworfenen Bilder ferner Gegenstände. Da diese Bilder stark verkleinert sind, so entsprechen ihre Dimensionen viel größeren des Gegenstandes. Entfernt man dann den gemessenen Gegenstand, bringt an seine Stelle einen Maaßstab, und mißt dessen Theilstriche bei derselben Einrichtung des Instruments, so erhält man die absolute Größe des Gegenstandes. Für sehr entfernte Gegenstände wirkt das Instrument dann dem Heliometer gleich: es mißt die Gesichtswinkel.

Die Größe der Drehung der zwei Platten eines Instruments differirt gewöhnlich um einige Zehntel eines Grades; zur Rechnung ist das Mittel beider Zahlen zu nehmen.

Um eine größere Genauigkeit zu erreichen, kommt viel darauf an, daß man die Orte, deren Entfernung zu messen ist, passend durch die Erleuchtung markirt. Sehr genau ist namentlich die Breite eines geraden hellen Streifens mit parallelen Rändern auf dunklem, oder eines eben solchen dunkeln auf hellem Grunde zu messen. Wenn man die beiden Doppelbilder eines solchen Streifen zur Berührung bringt, zeichnet sich die kleinste Entfernung oder das kleinste Übereinandergreifen der Bilder durch eine feine schwarze oder helle Linie ab, für deren Wahrnehmung das Auge sehr empfindlich ist; bei genauer Berührung verschwindet die Grenze beider Bilder fast ganz. Oder man kann auch den einen Ort durch einen feinen hellen Punkt, den andern durch zwei solche einander sehr nahe stehende markiren, und nun das eine Bild des ersten genau in die

s zwischen die zwei anderen einstellen. Auf die große Genauigkeit, welche diese der Einstellung zuläfst, hat sehon Bessel bei der Messung der Sternparallaxen durch Heliometer aufmerksam gemacht.

Wenn wir das Ophthalmometer zur Messung der Hornhautimmung anwenden wollen, so müssen wir auf der Hornhaut das
iegelbild eines äußeren Objects von bekannter Größe und Entnung erzeugen. Die Größe dieses Spiegelbildes ist zunächst
sich das Ophthalmometer zu messen. Die Entfernung des gespiegeln Objects vom beobachteten Auge muß so groß sein, daß die
einen Schwankungen in der Stellung dieses Organs dagegen verschlässigt werden können.



Die Anordnung des hierher gehörigen Apparates ist in Fig. 6 im Grundrisse retellt. Der Beobachtete sitzt an einem Tische; die Lage seines Auges ist so als nöthig dadurch gesichert, daß er durch eine Öffnung von etwa 1 Zoll Durcher des vor ihm stehenden Pappschirms SS zu blicken angewiesen ist. Das beobachtete ist in der Figur mit O bezeichnet. Sechs bis acht Fuß davon entfernt, und etwa niedriger als das Auge, ist ein in Centimeter getheilter Maaßstab AB horizontal anacht. Den Fußpunkt C des von O auf AB gefällten Lothes ermittelt man leicht reh hinreichend genau, daß man an die hintere Seite des Maaßstabes einen Glastel anlegt, dessen Ebene dabei also der Linie AB parallel wird, und bemerkt, welchem Theilstriche C des Maaßstabes das Auge O sich selbst gespiegelt sieht. Nun man von C aus nach beiden Seiten bin zwei gleiche Entfernungen CE und CF eile ungefähr gleich ¼ OC, und bringt an der Vorderseite des Maaßstabes Pappze an, von denen der eine eine runde Öffnung, der andere zwei solche übereinander It. Die beiden durch die Mittelpunkte dieser Öffnungen gehenden Verticallinien

müssen den Theilstrichen E und F entsprechen. Hinter den Schirmen werden La angebracht, deren Licht durch die Offnungen auf das Auge O fällt. Die Linie deren eines Ende somit durch einen lichten Punkt, das andere durch zwei bezeit wird, ist das Object, dessen Spiegelbild in der Hornhaut gemessen werden soll. nun noch die Stellung des Ophthalmometers M zu bestimmen, bringt man an den I strich C einen durch ein Gewicht gespannten Faden, visirt an diesem vorbei nach Mitte der Öffnung des Schirmes S, durch welche das Auge O sieht, und lässt, so sie vom Faden gedeckt wird, auf der Tischplatte eine Linie ziehen, auf welchen Mittelpunkt des Fusses des Ophthalmometers sich befinden muß. Hat man das Oph mometer fest aufgestellt, auf das Auge O gerichtet, und für dasselbe eingestellt, merkt man jede Verschiebung des Auges senkrecht gegen die Axe des Fernrohrs d dass es im Gesichtsfelde die Mitte des Fadenkreuzes verlässt, und kann seine Stel verbessern lassen. Außerdem kann sich das Auge auch nicht viel in Richtung der sichtslinie des Beobachters nähern oder entfernen, ohne daß sein Bild undeutlich So ist die Stellung des Auges bis auf wenige Linien gesichert, und zugleich läßt die Stellung, welche es hatte, nach beendeter Beobachtung leicht ermitteln, indem irgend einen Körper aufstellt, der in der Mitte des Gesichtsfeldes des Fernrohrs den erscheint. Ein solcher muß alsdann auch an dem früheren Orte des Auges stehen, von ihm aus können die Entfernungen des Auges von der Scale und anderen Pun mit Bequemlichkeit abgemessen werden.

Die Richtung des Auges kann sehr gut gesichert werden, wenn man ihm e bestimmten Gesichtspunkt anweist, und indem man die Lage dieses Punktes ändert, I man auch Drehungen des Auges um genau meßbare Winkel hervorbringen.

Will man nur den Krümmungsradius der Hornhaut für ihre Mitte ket lernen, so läfst man das Auge O nach der Mittellinie des Ophthalmometers sehen, zu weld Ende man in der vorderen Öffnung des Instruments ein Kreuz von zwei feinen wei Fäden anbringen kann. Bezeichnet man die Länge EF mit b, die Größe i Spiegelbildchens in der Hornhaut mit  $\beta$ , und die Länge CO mit a, so ist der Krümmuradius r jetzt nahehin:  $r = \frac{2a \cdot \beta}{b}, \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$ 

wenn man nämlich, sowohl r gegen a, als auch den Unterschied der Tangente und Sinus des Winkels  $^{1/2}$  EOC vernachlässigt. Erlaubt man sich das letztere nicht, so die genauere Formel:

welcher letztere Werth von r bei den oben angegebenen Dimensionen des Apparats e um  $^{1}/_{2}$  Proc. von dem der ersten Formel abweicht.

Die Richtigkeit jener ersten abgekürzten Formel leuchtet leicht ein aus den kannten katoptrischen Gesetzen. Die Brennweite eines convexen Spiegels ist gleich d halben Radius, also ½ r. Das Bild eines weit entfernten Gegenstandes liegt nicht me lich vom Hauptbrennpunkte des Spiegels entfernt, und die Größe des Objects und sei Bildes verhalten sich zu einander wie ihre Entfernungen von der Kugelfläche. Also

$$b:\beta=a:\frac{1}{2}r,$$

woraus sich unmittelbar der angegebene Wert von r ergiebt.

Kann man die Theile des Apparates ein für alle mal fest aufstellen, so ist Messung der Hornhautkrümmungen verschiedener Augen außerordentlich leicht verschiell zu vollziehen. Man braucht nur eine Beobachtung durch das Ophthalmomet für den abgelesenen Winkel entnimmt man aus der Tabelle den Werth von  $\beta$ , vermultiplicirt ihn mit dem constanten Factor

$$\frac{2 a}{b} \text{ oder } \frac{1}{2 \sin \left[ \frac{1}{2} \arcsin \left( \frac{b}{2 a} \right) \right]}.$$

Noch bequemer wird es natürlich, wenn man sich gleich eine Tabelle berechnet für die den abgelesenen Winkelgraden entsprechenden Hornhautkrümmungen.

Umständlich ist die Bestimmung der Ellipticität der Hornhaut. Wenn ich, wie SERFF gethan hat, die äussere Hornhautfläche im Folgenden als ein Stück eines Ellipsoids betrachte, so möchte ich dies nur in dem Sinne thun, dass jedes kürzere Stück einer continuirlichen Curve im Allgemeinen viel näher durch einen elliptischen als durch einen Kreisbogen ausgedrückt werden kann, und bei der Hornhaut der Ausdruck ihrer Form durch ein Ellipsoid vorläufig eine große Annäherung giebt. Auf einer Kugelfläche ist der Krümmungsradius überall constant, auf einem Ellipsoid veränderlich. So ist er denn auch am Rande der Hornhaut größer, als in ihrer Mitte. Kennt man die Werthe des Krümmungsradius an verschiedenen Stellen eines Ellipsoids, so kann man daraus dessen Aren und Excentricität berechnen. Die Messung des Krümmungsradius an verschiedenen Stellen der Hornhaut kann ganz so ausgeführt werden, wie ich eben beschrieben habe. Streng richtig ist die Methode allerdings nur für den Fall, dass das gemessene Spiegelbildchen verschwindend klein gegen den Krümmungsradius ist, was bei den gegebenen Dimensionen des Apparats eigentlich nicht der Fall ist. Indessen da die Abweichung des kleinen Scheitelabschnitts eines Ellipsoids, den die Hornhaut bildet, von einer Kugel überhaupt gering ist, so ist die begangene Ungenauigkeit, wie ich mich überzeugt habe, von keinem in Betracht kommenden Einflusse.

Die Form der Hornhaut entspricht nahehin einem Ellipsoid, welches durch Undrehung einer Ellipse um ihre größere Axe erzeugt ist. Der Scheitel des Ellipsoids entspricht, wie sich im folgenden zeigen wird, ungefähr der Mitte der Hornhaut, weicht aber merklich von der Gesichtslinie ab, welche bei allen von mir untersuchten Individuen vom Scheitel aus nach der Nasenseite hin lag.

Die Beobachtungen werden hierfür ganz so angestellt, wie ich es für die Bestimmung der Krümmungsradius der Hornhaut in der Gesichtslinie beschrieben habe, nur weist man dem beobachteten Auge nach einander verschiedene Fixationspunkte an, und wiederholt für alle diese die Messung. Der erste Fixationspunkt möge wieder in der Axe des Fernohrs liegen; der zugehörige berechnete Werth des Krümmungsradius der Hornhaut sei  $\varrho_{\nu}$ . Die beiden andern wähle man auf der Scale gleich weit nach rechts und nach links von dem Punkte C, in gleicher Höhe mit dem Lichtzeichen, etwa bei A und B. Für die Richtung der Gesichtslinie nach A sei gefunden der Werth des Krümmungsradius  $\varrho_{1}$ , für B der Werth  $\varrho_{2}$ . Nun folgt aus den geometrischen Eigenschaften der Ellipse daß der Krümmungsradius  $\varrho$  eines beliebigen Punktes durch folgende Gleichung gegeben ist, worin  $\omega$  den Winkel zwischen dem Krümmungsradius und der großen Axe, a die laßbe große Axe,  $\varepsilon$  die Excentricität (d. h. Abstand der Brennpunkte, dividirt durch die große Axe) bezeichnet.

 $\varrho = \frac{a (1 - \epsilon^2)}{V_1 - \epsilon^2 \cdot \sin^2 \omega^3} \cdot \dots$  3)

Bei unseren Versuchen muß der Krümmungsradius der spiegelnden Stelle der Hornhant immer der Axe des Fernrohrs parallel sein, weil die Mitte C des gespiegelten 
Objects EF in der Fernrohraxe liegt, und daher die spiegelnde Stelle senkrecht gegen 
die Fernrohraxe stehen muß. Der Winkel  $\omega$  zwischen dem Krümmungsradius und der 
Axe des Ellipsoids ist also derselbe, wie der zwischen der Axe des Fernrohrs und der 
Axe des Ellipsoids. Bei der ersten Beobachtung, wo die Gesichtslinie des beobachteten 
Auges in die Axe des Fernrohrs fällt, ist der Winkel  $\omega$  gleich dem noch unbekannten 
Winkel zwischen der Gesichtslinie und der Axe des Ellipsoids, den wir  $\alpha$  nennen und 
Positiv rechnen wollen, wenn die Axe des Ellipsoids auf derselben Seite der Linie CO 
liegt, wie der Punkt A, negativ, wenn sie auf der Seite von B liegt. Bei der zweiten 
Beobachtung ist die Gesichtslinie nach A gerichtet; und setzen wir

$$\angle EOC = \angle FOC = q$$
.

 $^{10}$  wird  $\omega$  jetzt gleich ( $\alpha+q$ ). Wenn bei der dritten Beobachtung die Gesichtslinie nach

B gekehrt ist, wird  $\omega$  gleich  $(\alpha - q)$ . Setzen wir also die drei Paare zusammengehöriger Werte von  $\varrho$  und  $\omega$  in die Gleichung 3, so erhalten wir folgende drei Gleichungen:

Aus diesen drei Gleichungen läßt sich zunächst a eliminiren. Wenn man sie gleichzeitig auf die zweite Potenz erhebt, und die dritte Wurzel auszieht, bekommt man folgend zwei andere Gleichungen:

$$\begin{array}{l} {\varrho_0}^{\frac{2}{3}} - {\varrho_1}^{\frac{2}{3}} = {\varepsilon^2} \left[ {\varrho_0}^{\frac{2}{3}} \cdot \sin^2 \alpha - {\varrho_1}^{\frac{2}{3}} \cdot \sin^2 (\alpha + q) \right] \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \\ {\varrho_0}^{\frac{2}{3}} - {\varrho_2}^{\frac{2}{3}} = {\varepsilon^2} \left[ {\varrho_0}^{\frac{2}{3}} \cdot \sin^2 \alpha - {\varrho_2}^{\frac{2}{3}} \cdot \sin^2 (\alpha - q) \right] \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \end{array} \right\}$$

Aus diesen endlich bekommt man nach Elimination von 82 die Gleichung

$$tang (2e) = tang \ \varphi \cdot \frac{(\varrho_0 \cdot \varrho_2)^{\frac{2}{3}} - (\varrho_0 \cdot \varrho_1)^{\frac{2}{3}}}{(\varrho_0 \cdot \varrho_1)^{\frac{2}{3}} + (\varrho_0 \cdot \varrho_2)^{\frac{2}{3}} - 2(\varrho_1 \cdot \varrho_2)^{\frac{2}{3}}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 3e^{-\frac{2}{3}}$$

Aus dieser letzten ist a zu finden, und wenn man a hat, aus einer der Gleichunger.

3b) die Excentricität s und aus 3a) die halbe Axe a. Die halbe kleine Axe der Ellipse ist gegeben durch die Gleichung

$$b=a$$
,  $V1-\epsilon^2$ .

und der Krümmungsradius im Scheitel der Ellipse

$$\varrho = a \left( 1 - \epsilon^2 \right) = \frac{b^2}{a}.$$

Es ist bei dieser Berechnungsmethode wieder die Größe der gespiegelten Bildchen gegen die Axen der Ellipsen vernachläßigt worden; denn nur wenn man das thut, kann man unmittelbar aus der Größe der Bildchen den Krümmungsradius berechnen. Will man die Größe der Bildchen nicht vernachlässigen, so wird die Rechnung außerordentlich weitläufig, während ihre Ergebnisse sich nur ganz unerheblich von denen der hier angegebenen Formeln unterscheiden. Die Resultate meiner Messungen, welche ich weiter unten zusammengestellt habe, sind auf diesem genaueren Wege gewonnen. Übrigens ist es immer nothwendig, die Rechnung zuerst nach den einfachen Formeln zu führen, die ich oben aufgestellt habe, um genäherte Werthe der gesuchten Größen zu erhalten, da sich die genaueren Formeln nicht arithmetisch nach den Unbekannten auflösen lassen, und daher deren Werthe nur durch approximative Rechnungen zu finden sind.

In dieser Weise habe ich für den horizontalen Durchschnitt der Hornhaut folgende Werthe für die drei untersuchten Augen gefunden. Es ist a die halbe große, b die halbe kleine Axe der Ellipse,  $\varrho$  der Krümmungshalbmesser im Scheitel,  $\varepsilon$  die Excentricität, a der Winkel, den die Gesichtslinie nach der Nasenseite zu mit der großen Axe der Ellipse bildet. Die Längenmaaße sind Millimeter.

|       | 6     | *2     | a      | 6     | a      |
|-------|-------|--------|--------|-------|--------|
| O. H. | 7,338 | 0,4367 | 13,027 | 9,777 | 4º 19' |
| B. P. | 7,646 | 0,2430 | 10,100 | 8,788 | 6º 43' |
| J. H. | 8,154 | 0,3037 | 11,711 | 9,772 | 7º 35' |

Es bleibt noch übrig, die Lage des Randes der Hornhaut gegen den Scheitel der Ellipse und die Gesichtslinie zu bestimmen. Ich brauchte dazu das Ophthalmometer mit dem Concavglase an seinem vorderen Ende, brachte dicht unter diesem Glase ein beines Licht reflectirendes Spiegelchen an, dessen Spiegelbild als ein helles Pünktchen auf der Hombant erschien. Da das Licht hier in derselben Richtung in das Auge fiel, als das Femrohr hineinsah, mußte das Spiegelbild auf derjenigen Stelle der Hornhaut erscheinen, wiche senkrecht gegen die Fernrohraxe war. Nun wurden die ebenen Glasplatten des Untitalmometers gedreht, so dass sich die Bilder der Hornhaut und des hellen Pünktchens darauf verdoppelten. Zugleich verschob ich den Körper, auf dem das beobachtete Auge sinen Gesichtspunkt hatte, so, dass es möglich wurde jedes der beiden Bilder des hellen Pinktchens mit einem Bilde eines der entgegengesetzten Ränder der Hornhaut zusammenhllen zu lassen. Die Einstellung war gut auszuführen, da das Spiegelbildchen nahehin m der Ebene der Hornhautbasis liegt, und deshalb mit dieser zugleich deutlich im Fernrobre erscheint. Es wurde endlich durch passende Abmessungen der Winkel β bestimmt, der die optische Axe des Fernrohrs mit der Gesichtslinie des beobachteten Auges bei der gedachten Einstellung gemacht hatte, und dieser fand sich nahe gleich dem Winkel a mischen der Gesichtslinie und der großen Axe der Ellipse. Zur Vergleichung setze ich beide Winkel für die drei gemessenen Augen neben einander.

|       | β      | et     | Differenz |
|-------|--------|--------|-----------|
| O. H. | 4º 51' | 4° 19' | + 32'     |
| B. P. | 6º 21' | 6° 43' | - 22'     |
| J. H. | 7º 9'  | 7° 35' | - 26'     |

Die spiegelnde Stelle der Hornhaut war also nahehin der Scheitel der Ellipse, das Spiegelbild lag in der großen Axe, und da sich durch dieselbe Drehung der Glasplatten gleichzeitig beide Hornhautränder mit dem Spiegelbildchen zum Decken bringen ließen, so müssen beide gleich entfernt von der Axe sein, folglich muß die Basis der Hornhaut eine nahehin auf der großen Axe der Ellipse senkrechte Ebene sein, und der Mittelpunkt der Hornhaut mit dem Scheitel der Ellipse zusammenfallen. Die kleinen Differenzen zwischen den Winkeln α und β lünnen dabei vernachlässigt werden, da auch die größte Winkelabweichung 32', längs der Fläche der Hornhaut gemessen, nur 0,07 mm beträgt.

Ans dem Winkel, um den wir bei dem angegebenen Versuche die Glasplatten abgelenkt haben, können wir auch sogleich noch den horizontalen Durchmesser der Horn-hantbasis berechnen, und aus diesem und den Axen der Ellipsen den Abstand ihres Scheitels von der Basis. Diese Größen finden sich, wie folgt, in Millimetern.

| Auge. | Durchmesser<br>der Basis. | Abstand<br>des Scheitels<br>von der Basis. |
|-------|---------------------------|--------------------------------------------|
| O. H. | 11,640                    | 2,560                                      |
| B. P. | 11,640                    | 2,531                                      |
| J. H. | 12,092                    | 2,511                                      |

Seit der ersten Veröffentlichung dieser Untersuchungsmethoden¹) sind eine große int von Messungen der Krümmung und Dimensionen der Hornhaut gemacht worden. wird genügen, mit Verweisung auf die am Schlusse des Werks folgenden Litteraturreichten, hier die von Donders²) gegebene Zusammenstellung ihrer Ergebnisse anzu-

<sup>#</sup> H. HELMHOLTZ, Grafe's Archie für Ophthalmologie. I. (2) S. 1. 1854.

F. C. DONDERS, On the anomalies of accommodation and refraction, London, 1864, p. 89, - Grafe's

führen. Die Mittelwerthe des Krümmungsradius der Hornhaut in der Gesichtslinie in Millimetern

|       |    |           | A. 1   | Män  | ner. |           |        |
|-------|----|-----------|--------|------|------|-----------|--------|
| 1)    | 20 | unter 20  | Jahren |      |      |           | 7,932  |
|       |    | unter 40  |        |      |      |           | 7,882  |
| 3)    | 28 | über 40   |        |      |      |           | 7,819  |
| 4)    | 11 | über 60   |        |      |      |           | 7,809  |
|       |    |           | ***    |      |      | Mittel    | 7,858  |
|       |    |           |        |      |      | Maximum   | 8,396  |
|       |    |           |        |      |      | Minimum   | 7,28   |
|       |    |           | B. 7   | Weil |      | Diminida  | *,=0   |
| 1)    | 6  | unter 20  |        |      |      |           | 7,720  |
|       |    | unter 40  |        |      |      |           | 7,799  |
|       |    | über 40   |        |      |      |           | 7,799  |
| - 0.5 |    | über 60   |        |      |      |           | 7,607  |
| -/    | -  |           | "      | -    |      | Mittel    | 7,799  |
|       |    |           |        |      |      | Maximum   | 300000 |
|       |    |           |        |      |      |           | 8,487  |
|       |    | 2 40 0    |        | 200  |      | Minimum   | 7,115  |
|       |    |           |        | ehw  | eite | geordnet. |        |
|       |    | Normalsic |        |      |      |           | 7,785  |
| 2)    | 25 | Kurzsicht | ige    |      |      |           | 7,874  |
| 3)    | 26 | Hypermet  | ropen  |      |      |           | 7,96   |

Die ellipsoidische Gestalt der Hornhaut ist nicht immer regelmäßi gehalten; in der That habe ich die Annahme von Senff, daß die Hornhaut ein Ellipso zunächst nur in dem Sinne festhalten wollen, daß ein kleines Stück einer jeden gekrüffläche durch ein Ellipsoid sich genauer wird darstellen lassen, als durch eine Die Herren Aubert und Matthessen' sind zu dem Resultat gekommen, da mittlerer Theil der Hornhaut sich einer Kugel mehr nähert, als es der Scheitel Ellipsoids thun sollte, und daß erst in etwa 16° Entfernung von der Mitte die Wigeringer wird.

Eine ganz abweichende Form des Ophthalmometers hat Herr Coccus struirt, in welchem die Doppelbilder durch einen doppelbrechenden Kalkspath mit par Grenzflächen hervorgebracht werden. Solche haben auch constante lineare Entfe von einander, die man aber nicht variiren kann. Man verändert deshalb den Al der Lichter, welche von der Hornhaut gespiegelt werden, bis die Doppelbilder dwünschte Stellung zu einander haben.

Um in verticalen oder in schräg gerichteten Meridianen der Horr die Krümmung messen zu können, hat Herr Donders einen verticalen Holzring mit lichen Lichtchen construiren lassen. Bequemer noch ist es, an einer um eine horiz Axe drehbaren und in Centimeter getheilten Stange Fig. 7 drei Spiegelchen a, b, c bringen, die in verschiedenen Entfernungen (Fig. 8) vermittels der Hülse a und der Schrangeklemmt, und mit Hülfe einer andern Schraube g in beliebiger Neigung festg werden können. Die Drehungsaxe bildet einen hohlen Cylinder d in Fig. 7, welchen das Ophthalmometer nach dem zu messenden Auge hin gerichtet wird. Lampe kommt nahe zur Seite des beobachteten Auges zu stehen, und die Drehunder Scala wird so gerichtet, dass sie einen mitten zwischen beobachtetem Aug Lampe gelegenen Punkt schneidet. Die Spiegelchen müssen so gerichtet werder wären sie Stücke von einer Kugelfläche, die ihr Centrum in dem letztgenannten I hat. Sie restectiren dann das Licht der Flamme in das beobachtete Auge, und der Punkte einer spiegelnden Kugelschale innerhalb ziemlich großer Winkelentsernung von

<sup>1</sup> H. AUBERT, Pfluger's Archiv. Bd. 35. S. 597. 1885.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. COCCIUS, Über den Mechanismus der Accommodation des menschl. Auges. Leipzig 1867. Ophthaln und Spannungsmessung am kranken Auge. Leipzig 1872.

Axe dasselbe thun würden, so verliert sich der Reflex auch nicht, wenn man den Hebel dreht. Wenn die Öffnung für das beobachtete Auge und der Ort der Lichtslamme ein für alle Mal fixirt, und der Beleuchtungsapparat fest aufgestellt wird, kann man die Spiegelchen dadurch in ihre richtige Lage bringen, dass man versucht, ob sie bei allen Drehungen der Stange das Licht gleichmäßig reflectiren, und ihre Stellung dem entsprechend corrigirt.



Dieser Apparat ist von Herrn Mandelstamm<sup>1</sup> auch benutzt worden, um die Abweichung der Gesichtslinie von der Hornhautaxe in verschiedenen Meridianen zu studiren. Es ist verhältnifsmäßig leichter diese Messungen so auszuführen, daß man auf beiden Seiten der Meßstange Orte für den Fixationspunkt des beobachteten Auges sucht, welche einer gleichbleibenden Einstellung des Ophthalmometers entsprechen.

Die Gesichtslinie ist der Regel nach etwas abwärts gegen die Axe der Hornhaut serichtet, (bis 3°5'), ausnahmsweise aufwärts (0°56').

<sup>1</sup> E. MANDELSTAMM, Grafe's Archie für Ophthalm, XI, (2) S. 259-265. 1865.

Der Scheitel des Ellipsoids zeigt oft größere Abweichungen von der Mitte der Hornhaut, als sie in den von mir beobachteten Augen vorhanden waren. Herr Dr. Unthorr fand für vier Augen:

| Winkel & bestimmt                                          | Dr. A. | Dr. K.           | Dr. R. | Dr. F. |
|------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------|--------|
| a) mit Ophthalmometer<br>b) nach Schoeler                  |        | 3° 54′<br>4° 25′ |        |        |
| Winkel a  a) mein erstes Verfahren b) Änderung Mandelstamm |        | 1° 17′<br>1° 29′ |        |        |

Das erwähnte Verfahren von Herrn Schoeler<sup>2</sup> beruht darauf, dass man eine dicke planparallele Glasplatte senkrecht gegen die Visirlinie stellen kann, wenn man das Bild eines seinen Glassadens, durch die Platte gesehen, zur genauen Fortsetzung des neben der Platte erscheinenden Theils des Fadens macht. So kann die Platte nach einander auf zwei verschiedene Gesichtszeichen eingestellt und ihr Drehungswinkel mit Scala und Fernrohr bestimmt werden. Das erste Gesichtszeichen wird so eingestellt, dass der Beobachter am zweiten vorbeivisirend dies zum Decken bringt mit dem Hornhautrestex eines Lichtes, welches in derselben Richtung einfällt, wie der Blick des Beobachters. Dass der Restex in der Mitte der Hornhaut steht, wird mit drei auf eine Glastasel geritzten convergirenden Linien controllirt, die mit einem durch eine Convexlinse erzeugten Lustbild der Hornhaut zusammensallen. Zuerst steht die Platte senkrecht zu dem auf das erste Gesichtszeichen gerichteten Blick des Beobachters, dann stellt der Beobachtete die Platte so ein, dass sie senkrecht gegen seine auf das zweite Zeichen gerichtete Gesichtslinie ist.

Der Winkel zwischen Visirlinie und Mitte der Hornhaut, der hier  $\beta$  genannt ist, ist praktisch wichtig wegen der Beurtheilung des Schielens.

### § 3. Die Uvea.

Das System der Uvea trägt seinen Namen von dem Vergleiche mit einer dunklen Weinbeere, die man von ihrem Stiele getrennt hat. Die Stielöffnung entspricht der Pupille. Sämmtliche Theile dieses Systems zeichnen sich dadurch aus, daß sie von der Netzhaut getrennt auf ihrer inneren Fläche mit einer Lage von Pigmentzellen bedeckt zurückbleiben, theilweise auch solche in ihrer Substanz vertheilt zeigen, denen sie ihre dunkle Farbe verdanken. Die Uvea ist an zwei Stellen fest mit der Sehnenhaut verbunden, nämlich hinten an der Eintrittsstelle des Sehnerven Fig. 1. d (S. 5) und vorn an der inneren Wand des Schlemm'schen Kanals a. Den Theil abba, welcher nach vorn und innen von dieser letzteren Befestigung und zunächst hinter der Hornhaut liegt, nennt man Iris (Blendung); den hinteren Theil, welcher die innere Fläche der Sehnenhaut bekleidet, Aderhaut (Chorioidea).

Im hinteren Theile des Augapfels bildet die Aderhaut eine dünne dunkle Membran, größtentheils aus Blutgefäßen zusammengesetzt, die durch ein eigenthümliches Gewebe verbunden sind. Dieses Gewebe, welches Kölliker als unentwickeltes elastisches Gewebe bezeichnet, besteht aus in einander geflochtenen strahligen, zum Theil mit Pigment gefüllten Zellen, deren Ausläufer äußerst fein verästelt sind. Dies eigenthümliche Stroma verbindet zunächst die Arterien und Venen der Aderhaut; die Schicht der Capillarn gefäße (membrana chorio-capillaris) liegt ihm nach innen lockerer auf, und

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> H. Schoeler, Gräfe's Archie für Ophthalm. XXX. (6) 8, 311-312, 1884. — W. Uhthoff, Rericht der Ophthalm, Ges. zu Heidelberg. 1884.

diese haftet nach innen fest an der Pigmentzelleuschicht, welche den hinteren Abschluß der Netzhaut bildet, früher aber der Aderhaut selbst zugerechnet wurde, da sie bei Abtrennung der Retina durchreißt, so dass ihr äußerer dunkel gefärbter Theil, wie bemerkt, an der Uvea haften bleibt. Nach vorn hin aber, wo die Netzhaut aufhört, setzt sich die Pigmentmembran, der Uvea anhaftend, über deren Ciliartheil und die hintere Fläche der Iris fort.

Vorn legt sich an die äufsere Fläche der Aderhaut ein Muskel, der 12 Ciliarmuskel Tensor Chorioideae, Musculus Brückianus); von ihrer inneren Fläche dagegen erheben sich faltenförmige, durch ein Convolut von Gefäßsstämmen ausgefüllte Hervorragungen, die Ciliarfortsätze (Processus ciliares). In Fig. 1. (S.5) ist angenommen, dafs der dargestellte Durchschnitt auf der linken Seite durch einen Ciliarfortsatz c hindurchgeht, auf der rechten Seite dagegen zwischen zwei solchen Fortsätzen, daher hier allein der Ciliarmuskel h in 13 dem Schnitte sichtbar ist. Die Fasern des Ciliarmuskels entspringen von der imeren Wand des Schlemmschen Kanals, da wo sich deren elastischer und selmiger Theil mit einander verbinden, bei a Fig. 1 und a Fig. 2 (S. 7) laufen dann an der äußeren Seite der Aderhaut nach hinten, und heften sich an diese Membran. Die Fasern dieses Muskels gehören zu den sogenannten organischen, wie wir sie in den meisten nicht willkürlich bewegten Muskeln antreffen; sie sind mit längsovalen Kernen versehen und nicht quergestreift. BRÜCKE, der den Muskel entdeckte, nahm an, dass er die Aderhaut (und die mit dieser bei q Fig. 1 engverbundene Netzhaut und Glashaut) um den Glaskörper anspanne, Donders dagegen, dass die Aderhaut sein fester Ansatzpunkt sei, und er im Gegentheil den elastischen Theil der inneren Wand des Schlemmschen Kanals verlängere und so den Ansatz der Iris nach hinten rücke. In Wahrheit verbinden sich beide Wirkungen mit einander.

Die Ciliarfortsätze sind häutige Falten der Aderhaut, welche in Richtung der Meridianlinien des Auges verlaufen, 70 bis 72 an der Zahl. Sie erheben sich in der Gegend des vorderen Endes der Netzhaut (Fig. 1. g), verlaufen allmälig ansteigend nach vorn, wo sie in der Gegend des äußeren Linsenrandes ihre größte Höhe erreichen, und senken sich dann schnell, indem die vorderen Ausläufer der meisten noch auf die Hinterseite der Iris übergelm. Ihre hervorstehenden scharfen Ränder sind oft von Pigment entblößt,

und zeichnen sich als weiße Linien ab, wenn man die Ciliargegend durch den Glaskörper von hinten betrachtet, wie dies der in Fig.~9 dargestellte Aequatorialschnitt des Bulbus zeigt. Pc sind die Ciliarfortsätze; von ihnen umgeben liegt die Linse, durch welche man die vor ihr liegende Iris erblickt. Os ist der Randtheil der Netzhaut. Die Ciliarfortsätze enthalten eine große Menge von Gefäßstämmen, durch ein ähnliches Stroma verbunden, wie es in der Aderhaut vorkommt.



Fig. 6.

Die Iris, ab in Fig. 1, Jin Fig. 2, der vorderste Theil der Uvea, bildet für das Auge eine bewegliche Blendung. Sie entspringt mit dem Ciliarmuskel

gemeinschaftlich an der inneren Wand des Schlemmschen Kanals und an der Grenze des hinteren sehnigen Theils dieser Wand, ist aber durch Netzwerk elastischer Fasern, welche frei durch die wässrige Feuchtig verlaufen, mit dem elastischen Theile dieser inneren Wand verbun Man nennt diese elastischen Fasern das Ligamentum Iridis pectinatum Fig. 2. Von da an verläuft die Iris, sich an die vordere Fläche der L legend, nach innen bis zu ihrem inneren oder Pupillarrande, und ist d leicht nach vorn gewölbt. Sie enthält organische Muskelfasern, welche zwei Muskeln zusammengefafst werden können.

- 1) Der Ringmuskel der Pupille (Musculus Contractor sive Sphin Pupillae), umgiebt in Form eines Ringes von 2 mm Breite den Pupillarra er liegt vor der Pigmentschicht und hinter der Hauptmasse der zum Pupil rande verlaufenden Gefäße und Nerven. Seine Fasern verlaufen in contrischen Ringen, und verengern deshalb bei ihrer Zusammenziehung die Pup
- 2) Der Erweiterer der Pupille (Musculus Dilatator Pupillae). Se Fasern entspringen von der inneren Wand des Schlemm'schen Kanals und wauch von den Fasern des Ligamentum pectinatum, und verlaufen an der hinte Seite der Iris netzförmig mit einander verbunden nach innen, wo sie sich in Ringmuskel verlieren; doch ist die musculöse Natur der Fasern noch zweifelh

Das Stroma der Iris ist Bindegewebe; hinten ist sie von der Pigmezellenschicht, vorn von einem Epithelium bedeckt. Auch ihr Stroma entl oft Pigmentzellen; dann ist ihre Farbe braun, sonst erscheint sie als trübes Medium vor dem dunklen Pigmente blau.

Das Verhalten der Gefäße der Uvea bietet vieles Eigenthümliche. Ich h schon angeführt, daß die Gefäße den größten Theil der Masse dieses Syste ausmachen. Ihre zuführenden Arterien (Arteriac ciliares posticae breves für Aderhaut und Ciliarfortsätze, posticae longae und anticae für die Iris) treten durch Sclerotica ein, und communiciren mit den Venen nicht bloß, wie es in ande Theilen des Körpers der Fall ist, durch ein feines Capillargefäßnetz, sondern au durch ziemlich weite Verbindungsröhren, welche auf der Aderhaut in zierl geordneten Bögen wedelförmig aus den Arterien entstehen, und sich wieder Venen (Venae vorticosae) sammeln. Die Arteriae ciliares posticae breves, et 20 Astchen, durchbohren die Sclerotica an ihrem hinteren Theile, laufen, sich fo dauernd gabelförmig spaltend, nach vorn und geben ihr Blut theils durch Capillargefäßnetz, welches, soweit die Netzhaut reicht, an der inneren Seite Aderhaut unter den Pigmentzellen liegt, theils durch die weiten Verbindungsäste Vortices an die Venen ab, welche theils (Vasa vorticosa) am Aquator des Augapfe theils (Venae ciliares posticae) am hinteren Theile durch die Sclerotica austrete Ein großer Theil der Äste dieser Arterien läuft aber nach vorn in die Ciliarfortsät und bildet in diesen ein Gefäßknäuel, dessen rückkehrende Aste in die vorderen Bög der Vortices übergehen. Durch diese Einrichtung wird wohl eine schnellere Aenderu der Blutvertheilung im Auge möglich, wie sie bei den durch die Accommodation schne veränderten Druckverhältnisse gefordert wird. Das Gefäßnetz der Iris hängt n dem der Ciliarfortsätze zusammen, zum größten Theile empfängt es aber sein Bl aus besonderen Stämmen, die theils hinten durch die Sclerotica treten (Art. ciliar) posticae longae) und zwischen Aderhaut und Sehnenhaut nach vorn bis zu § 3.

Cliarmuskel verlaufen, theils auch vorn eintreten (Art. ciliares anticae). Sie bilden in der Iris zwei anastomosirende Gefäßkränze, den einen (Circulus arteriosus Iridis major) am peripherischen Rande, den anderen (Circ. arter. minor) nahe dem Pupillarrande. An der Stelle des letzteren ist die Iris am dicksten, und bildet auf ihrer vorderen Fläche einen Vorsprung.

Am unverletzten Auge sieht man die Iris durch die Hornhaut. Durch die Wirkung der Strahlenbrechung erscheint sie der Hornhaut näher, also mehr nach vorn gewölbt, als sie es in Wirklichkeit ist. Wenn man dagegen das Auge einer Leiche unter Wasser bringt, dessen Brechungsvermögen dem der wässrigen Fenchtigkeit ziemlich gleich ist: so fällt die Strahlenbrechung an der Hornhaut weg und man sieht die Iris in ihrer natürlichen Lage, wo sie schwach oder nur wenig gewölbt erscheint. Um

am lebenden Auge eine richtige Anschauung von der Iris zu rhalten, hat J. Czermak ') ein Instrument angegeben unter dem Namen Orthoskop, welches im wesentlichen eine kleine Wanne mit Glaswänden ist, die an das Gesicht so angesetzt wird, daß das Auge die Hinterwand derselben bildet, und dann roll Wasser gegossen wird. Das in Fig. 10 abgebildete Instrument hat eine untere Wand fcb und eine innere (der Nasengekehrte) gab aus Metallblech gebildet. Beide sind am freien Rande passend ausgeschnitten, um sie an das Gesicht anteren zu können. Die vordere Wand abcd und die äußere



Fig. 10.

edef sind aus ebenen Glasplatten gebildet. Um den Rand des Instruments wasserdicht un das Gesicht ansetzen zu können, empfiehlt Czermak geknetete Brodkrume an das Gesicht anzulegen und den Rand des Instruments hineinzudrücken. Das Auge wird nun maächst geschlossen, Wasser von 23 bis 26 °R. in das Kästehen gegossen, und dann 15 das Auge geöffnet. Die Hornhaut tritt von der Seite gesehen als eine durchsichtige, rewölbte Blase hervor, die Iris tritt als ein fast ebener Vorhang von ihr zurück.

Es könnten bei dieser Methode Zweifel übrig bleiben, ob das Bild der Iris durch die Brechung zwischen Hornhaut und Wasser einerseits, Hornhaut und wässriger Feuchtigkeit anderseits nicht noch ein wenig verändert sei, und da die Frage nach der Form und Lage der Iris für die Lehre von der Accommodation des Auges von großer Wichtigkeit ist, so will ich hier noch andere Untersuchungsmethoden beschreiben. Eine eicht auszuführende Art, um an lebenden Augen das Relief der Iris kennen zu lernen, it die folgende. Man stelle seitlich und etwas nach vorn von dem beobachteten Auge ein Licht auf, und concentrire durch eine Sammellinse von etwa 2 Zoll Brennweite und möglichst großer Öffnung dessen Strahlen auf einen Punkt der Hornhaut, so daß auf dieser ein Bild des Lichts entworfen wird. Die Hornhaut sieht an der starkbeleuchteten Stelle trübe aus. Der Brennpunkt auf der Hornhaut bildet nun gleichsam eine neue läcktquelle, deren Strahlen, ohne weiter gebrochen zu werden, geradlinig auf die Iris fallen, und, wenn sie schief auffallen, Schlagschatten verschiedener Länge auf ihr entwerfen, aus denen man leicht beurtheilen kann, wie viel ihre einzelnen Theile hervor-Pringen oder zurückweichen. Bei der angegebenen Untersuchungsmethode findet man tis kurzsichtiger Augen oft so platt, dass gar kein Schlagschatten auf ihr entsteht. Bei normalen Augen dagegen sieht man nahe um die Pupille herum den dem Circulus interiosus minor entsprechenden Wulst, der deutliche Schlagschatten wirft. Wenn der bittgebende Brennpunkt etwa 1 mm vom Rande der Hornhaut absteht, verlängert sich dieser Schlagschatten meist bis zum peripherischen Rande der Iris.

Um sich an lebenden Augen von dem sehr wichtigen Umstande zu überzeugen, daß die Iris der Linse dicht anliegt, kann man dasselbe Verfahren gebrauchen, mit dem Internchiede, daß man den Brennpunkt der Sammellinse ein wenig von der Seite her

J. CZERMAN, Prager Viertetjahrsschrift für prakt. Heilkunde. Bd. XXXII. S. 154. 1851.

auf die vordere Linsenfläche fallen läfst. Bei so starker Beleuchtung erscheint dans Substanz der Linse weißlich trübe, und man sieht, daß von der Iris kein Schlagschigeworfen wird. Noch besser geschieht dies mittels der Reflexe, welche die vor



Fläche der Linse von einfallen Lichte giebt. Wenn in Fig. C, C, ein convexer Kugelspi ist, DE ein davorstehe dunkler Schirm mit einer Offi F G, das Auge des Beobach sich in A befindet und ein I in B, und der am Rande Offnung bei F vorbeigehe Lichtstrahl BF in H nach zurückgeworfen wird, so wird Auge von den zwischen H une gelegenen Punkten der Spi fläche kein zurückgeworfenes I erhalten können, diese wei vielmehr die dunkle Hinter des Schirms spiegeln müssen. z. B. würde in der Richtung Licht gespiegelt werden kön

welches von dem Punkte K des Schirms ausgegangen ist. Zwischen F und H wird das Auge einen dunklen Theil der Spiegeloberfläche so oft erblicken müssen, als nicht Rand des Schirms der spiegelnden Fläche ganz dicht anliegt. Man kann sich von Richtigkeit des Gesagten an jeder spiegelnden convexen Fläche, z. B. eines gewöll metallenen Knopfes, überzeugen, für welche man sich ein passendes dunkles Diaphra mit runder Öffnung gemacht hat. Nur wenn der Rand der Öffnung dicht an Fläche liegt, reichen die Spiegelbilder, welche sie von äufseren Gegenständen entw bis an den Rand des Diaphragma. Ist dagegen zwischen letzterem und der spiegeln Fläche ein kleiner Zwischenraum, so sieht man an dem dem Auge gegenüberliegen 16 Rande der Öffnung eine dunkle Linie sich zwischen die Spiegelbilder und den Rand Öffnung einschieben.

Die Flächen der Linse reflectiren ebenfalls Licht, aber sehr wenig. Man diese Reflexe', wenn sich das Auge in einem dunklen Zimmer befindet, in welchem ein Licht enthalten ist. Man stellt das Licht vor dem Auge, etwas seitlich von der t vorn verlängerten Augenaxe, auf. Der Beobachter sieht von der andern Seite her in Auge, so dass seine Gesichtslinie etwa denselben Winkel mit der Augenaxe macht, das einfallende Licht. Neben dem bekannten hellen Reflexe der Hornhaut sieht er d zwei andere sehr viel schwächere. Der größere von beiden bildet ein aufrechtes, ziem verwaschenes Bild der Flamme und rührt von der vorderen Linsenfläche her, der klein bildet ein schärferes umgekehrtes Bildehen und wird von der hinteren Linsenfläche worfen. Von den Augenärzten werden diese Reflexe die Sansonschen Bildel genannt. Wenn man die Stellung des Lichts oder des eigenen Auges verändert, währ man sie beobachtet, verändert sich auch die Stellung der Bildchen, und so gelingt leicht, das erstgenannte derselben, das der vorderen Linsenfläche, bis an jede belieb Stelle des Randes der Pupille zu führen. Man sieht es dann stets, auch an dem d Beobachter gegenüberliegenden Rande der Pupille, bis dicht an die Iris rücken, ol zwischenliegende schwarze Linie. Wenigstens ist dies unter normalen Umständen ol

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Entdeckt von Pubkinje. S. dessen Abhandlung: De examine physiologico organi visus et syst. cuta Vratisl. 1823. Zur Diagnose von Krankheiten benutzt von Sanson (Leçons sur des moladies des ys Paris 1827). Ihr Ursprung ist genauer bestimmt durch H. Mexee, Hente's und Pfeufer's Zeitsch für rationelle Medicin. 1846. Bd. V.

Musliche Erweiterung der Pupille, so viel ich gefunden habe, stets der Fall, und daraus Mgt mit Bestimmtheit, daß der Pupillarrand der Iris der Linse anliege.

Die Entfernung der Pupillenfläche von dem Scheitel der Hornhaut ist von C. Knause an durchschnittenen Augen gemessen worden. Indessen ist die Verbindung der Linse mit der Sclerotica durch die Ciliarfortsätze keine so straffe, dass nicht nach der Durchschneidung beträchtliche Verschiebungen eintreten sollten.

Davon, daß die Pupillarfläche hinter einer durch den äußeren Rand der Hornhaut gelegten Ebene liegt, kann man sich am lebenden Auge überzeugen, wenn man es so von der Seite ansieht, daß die Pupille hinter dem Rande der Sclerotica zu verschwinden beginnt. Man sieht alsdann, wie in Fig. 12, perspectivisch vor der Pupille einen

belleren Streifen, ein verzogenes Bild der Iris, und vor diesem sm Rande der Hornhaut einen dunkleren Streifen, den jenseitigen ber die Hornhaut greifenden Rand der Sehnenhaut. Bewegt der Bebachter sein Auge noch weiter zurück, so verschwindet ihm die Pupille und Iris ganz, und hinter dem noch sichtbaren Teile der Hornhaut erscheint nur noch der jenseitige Scleroticalrand. Da die Lichtstrahlen, welche einmal durch die Hornhaut in die werige Fenchtigkeit eingetreten sind, geradlinig durch diese fortgehen, so folgt daraus, daß die Iris weiter zurück liegt, als eine die äußeren Ränder der Hornhaut verbindende Linie.



Fig. 12.

Kennt man den Krümmungsradius im Scheitel der Hornhaut, so kann man die Distanz der Papillen fläche vom Scheitel der Hornhaut am lebenden Auge ziemlich genau betimmen, indem man die scheinbare Lage der Iris im Verhältnis zur scheinbaren Lage wes von der Hornhaut gespiegelten Lichtpunktes bestimmt. Das Spiegelbild eines enttenen Lichtpunktes liegt ein wenig hinter der Fläche der Pupille, wovon man sich bicht überzeugen kann, wenn man von verschiedenen Seiten das Auge ansieht, und die perpectivische Lage des Lichtpunktes zu den Rändern der Pupille sich merkt.

ist ab in Fig 13 die Pupille, c der scheinbare Ort des gespiegelten Lichtpunktes, und de und fe zwei verschiedene Richtungen, aus denen der Beobachter nach dem 17 Punkte e hinblickt, so wird dieser Punkt von d aus gesehen hinter dem Punkte g der Pupillarebene, also scheinbar näher an a, von f aus hinter dem Punkte h scheinbar under an b liegen; wie es auch in Wirklichkeit der Fall ist. Man würde nun die Lage der Punktes e am einfachsten genau bestimmen können, wenn man seine scheinbare perpectivische Entfernung von den beiden Rändern der Pupille mäße, was mit dem Ophthalmometer ausführbar wäre. Aber hierbei sind die fast fortdauernden Schwankungen der Weite der Pupille hinderlich.

Ich fand es deshalb vortheilhafter, etwas alers zu verfahren. Es seien an dem beteffenden Auge die elliptischen Axen der ornhaut gemessen worden, und die Lage der esichtalinie zu ihnen bekannt. Steht dann er dem Auge ein Licht, dessen Stellung in zug auf die Gesichtslinie ebenfalls bekannt, so läfst sich aus den bekannten Gesetzen rageligen spiegelnden Flächen leicht der sinhare Ort des von der Hornhaut entworfen Spiegelbildes berechnen. Wir nehmen im folgenden die Lage dieses Spiegel-



des immer als bekannt an. Sucht man nun eine solche Stellung des Lichts, des ationspunktes und des Ophthalmometers, daß man von den durch letzteres erekten Doppelbildern des Lichtpunktes auf der Hornhaut gleichzeitig das eine mit dem en Rande der Pupille, das andere mit dem andern zum Decken bringen kann; so folgt was, daß von dem Orte des Ophthalmometers aus gesehen der gespiegelte Lichtpunkt



perspectivisch hinter dem Mittelpunkte der Pupille liegt, seien in Fig. 14 die beiden Linien  $e\,d$  und  $s\,\theta$  parallel Fernrohraxe des Ophthalmometers,  $a\,b$  und  $a\,\beta$  die beiden Do bilder des horizontalen Durchschnitts der Pupille. Wir nel an, daß der Mittelpunkt der Pupille, das Licht, die Ax Fernrohrs, die Gesichtslinie des beobachteten Auges al derselben Horizontalebene liegen. Nach der oben in §.: gebenen Theorie dieses Instruments müssen alle Verbind linien entsprechender Punkte der beiden Doppelbilder g lang und senkrecht gegen die Axe des Fernrohrs, die bz Doppelbilder selbst aber congruent sein. Danach ist als gleich und parallel  $b\,\beta$ , und  $a\,b$  gleich und parallel  $a\,\beta$ . seien nun d und d die entsprechenden Doppelbilder des I punktes, und es sei eine solche Stellung des Auges gefun bei der d von a gedeckt wird und d von a, d, d, wo die

Fernrohraxe parallele Linie de durch a und de durch b geht. Da dd, ae und normal zu den Parallelen de und de sind, ist

$$\begin{array}{l} d\vartheta:b\beta=\alpha\gamma:\gamma\beta,\\ d\vartheta:a\alpha=cb:ac. \end{array}$$

Da nun aber die Entfernungen entsprechender Punkte der Doppelbilder gleich sind

$$d\vartheta = a\alpha = b\beta$$
,

folglich auch

$$a \gamma = \gamma \beta$$
 und  $c b = a c$ .

Die Punkte c und  $\gamma$ , hinter welchen die Lichtpunkte d und  $\vartheta$  perspectivisch erschei sind also die Mittelpunkte der Pupillen.

Es ist nun leicht, durch passende Abmessungen zu ermitteln, welchen Winkel Linie ed oder die Axe des Fernrohrs mit der Gesichtslinie des beobachteten Auges ma Dann ist die Lage der Linie ed im Horizontalschnitt des Auges gegeben durch einen Pt (Lichtbild auf der Hornhaut) und den Winkel, den sie mit einer anderen Linie von bekan Richtung, der Gesichtslinie, bildet. In dieser Linie ed liegt auch der Mittelpunkt der Pun

Dann braucht man nur noch eine zweite Beobachtung derselben Art zu mach wobei man von einer anderen Richtung her in das beobachtete Auge sieht. Man bekon dann eine zweite gerade Linie von bekannter Lage, in welcher der Mittelpunkt Pupille liegt. Dieser muß also dort liegen, wo die beiden betreffenden Linien schneiden, und seine Entfernung von der Hornhaut kann endlich durch Construct oder Rechnung vollständig gefunden werden.

Die Beobachtungsmethode war nun folgende: A (Fig. 15) ist das Auge, an welch die Messung vorgenommen werden soll; es sieht durch die Öffnung eines Schirms, seine Lage annähernd festzustellen. In einiger Entfernung von ihm befindet sich ein horizontale Scale CD. Denkt man sich vom Auge A ein Loth auf die Scale gefällt, befindet sich an dessen Fußpunkte B ein Schirm mit einer kleinen Öffnung, hinter eine Flamme steht, deren Licht durch die Öffnung auf das Auge fällt, und von der Hornh gespiegelt wird. Bei F befindet sich ein verschiebbares Zeichen, welches als Gesicl punkt dient. Bei G<sub>1</sub> und G<sub>2</sub> sind die Stellungen angedeutet, die man dem Ophtl mometer nach einander giebt, beide gleichweit von B entfernt. Für die drei Füßse Fernrohrs macht man Marken auf dem Tische, da die Stellung des Fernrohrs währe des Versuchs gewechselt wird. Das Auge A wird nun angewiesen, fortdauernd na dem Zeichen F hinzusehen und allen Bewegungen desselben zu folgen. Der Jobachter, welcher zuerst von G<sub>1</sub> aus beobachten möge, dreht die Glasplatten des Ophth mometers so weit, bis von den Doppelbildern des hellen Pünktchens auf der Hornha das eine mit dem einen Pupillarrande zusammentrifft. Trifft dann das andere nich

gleichzeitig auf den anderen Rand, so verschiebt er das Zeichen F so lange an der Scale, bis dies der Fall ist, und merkt den Theilstrich der Scale, wo F steht. Dasselbe Verfahren wird wiederholt bei der zweiten Stellung des Ophthalmometers in G.

Die Länge AB ist in Scalentheilen zu messen; daraus ist der Winkel FAB zu finden.

$$\frac{FB}{AB} = tang. \angle FAB.$$

Ist A H die große Axe des Hornhautellipsoides und der Winkel FAH schon bekannt, so ergiebt sich daraus BAH, welchen Winkel man braucht, um die Lage des Spiegelbildes der Hornhaut zu bestimmen. Eben so bestimmt man den Winkel  $G_1$ , AH, welcher die Richtung bestimmt, in welcher der Beobachter in das Auge gesehen hat. Der Mittelpunkt der scheinbaren Pupille (d. h. wie diese durch die Hornhaut

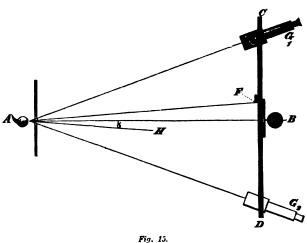

erscheint) liegt dann also in einer mit  $G_1$  A parallelen Linie, welche durch den scheinbaren Ort des Hornhautbildchens gelegt ist.

Wie aus der scheinbaren Lage des Mittelpunktes der Pupille seine wirkliche Lage berechnet werden kann, wird sich in § 9 und 10 ergeben 1.

Die Resultate für die drei Augen, für deren Hornhäute ich die Abmessungen mit dem Ophthalmometer bestimmt habe, waren folgende:

|                                                     |             | О. Н. | В. Р. | J. H. |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|
| Abstand der Pupillarebene vom Scheitel der Hornhaut | { scheinbar | 3,485 | 3,042 | 3,151 |
|                                                     | { wirklich  | 4,024 | 3,597 | 3,739 |
| Abstand des Mittelpunktes der Pupille von der Horn- | ∫ scheinbar | 0,037 | 0,389 | 0,355 |
| hautaxe nach der Nasenseite                         | \ wirklich  | 0,032 | 0,333 | 0,304 |

Die Bestimmungen von Knapp<sup>2</sup> nach derselben Methode ergaben für vier Augen: n 3.692; 3.707; 3.477; 3.579 mm. Adamuck und Wolnow's fanden 3,998; 3,237; 2,900 und 3,633 mm.

Donders' construirte für diese Messung das Cornealmikroskop, ein verschiebbares, schwach vergrößerndes Mikroskop, dessen Verschiebung genau abgelesen werden kann, und welches man zuerst auf die (nöthigenfalls mit Kalomel bepuderte) Vorderfläche der Hornhaut, dann auf den Pupillarrand einstellt. Die Verschiebung ergiebt zunächst die scheinbare Tiefe der Kammer, aus der die wahre zu berechnen ist.

<sup>1</sup> H. HELMHOLTZ, Grafe's Archiv für Ophthalmologie. I. (2) S. 31. 1854.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H. KNAPP, Krumung der Hornhaut. Heidelberg 1859. p. 30. — Grafe's Archiv fur Ophthalmol. VL (2) 8. 1. 1860.

E ADAMČCK und M. WOINOW, Grüfe's Archiv für Ophthalmologie. XVI. (1) 8. 144. 1870. F. C. DONDERS, 1872 dem Londoner Ophthalmologischen Congress mitgetheilt. Zehender's Vraubblätter für Augenheilkunde. 1872. p. 300.

Eine ctwas abweichende Methode ist von den Herren Mandelstamm und Schoe im Berliner Physikalischen Laboratorium ausgeführt, und später von Herrn Reices gewendet und vollständiger beschrieben. Dabei sucht man das Mikroskop gleichz auf den Rand der Pupille und ein von der Cornea entworfenes Spiegelbild einzuste Damit man dies kann, müssen beide scheinbar in gleicher Ebene liegen. Das Cornes ist das durch eine kleine verschiebbare Sammellinse (31 Zoll Brennweite) entwor Bild einer fernen Flamme, dessen Strahlen durch eine zwischen Mikroskop und I betindliche unlwlegte spiegelnde Glasplatte von vorn her auf die Hornhaut gewo werden. Die Linse steht der spiegelnden Platte ziemlich nahe seitwärts von der des Mikroskops. Darauf bestimmt man nach Entfernung des beobachteten Auges. welcher Entfernung vom Objectiv des Mikroskops sich das von der Linse projicirte n Bild der Flamme einerseits und die scheinbare Pupille anderseits befanden, welche dem von der Hornhaut entworfenen Spiegelbilde der Flamme zusammenfiel. Kennt: den Krümmungsradius der Hornhaut, so genügt dies, um den Abstand des Spiegelbi bezüglich der scheinbaren Pupille von der Hornhautsläche zu berechnen. Der Hornh radius kann, wenn keine große Genauigkeit verlangt wird, auch mit dem Cornealmikros gemessen werden, wenn man zwei Flammenreflexe erzeugt, und deren Abstand di eine im Brennpunkt des Oculars angebrachte Glasplatte mifst, auf die eine Scala Zehntel Millimeter eingeschnitten ist.

Die Messungen von Herrn Reich ergaben für drei Personen im Ruhezustand des Auges (Accommodation für die Ferne):

Wirkliche Tiefe der vorderen Kammer in Millimeter.

|  |       | Ophthalmo-<br>meter | Mikroskop |  |
|--|-------|---------------------|-----------|--|
|  | Н. Н. | 3,6696              | 3,639     |  |
|  | H. G. | 3,636               | 3,708     |  |
|  | H- 8. | · - 1               | 3.6516    |  |

Herr Reich fand, dass Wiederholung der Messungen dieser Tiese mit dem Mikrosbessere Übereinstimmung ergab, als mit dem Ophthalmometer. In der That könn Schwankungen in der Weite der Pupille einen nachtheiligen Einflus bei der letzte Messung haben, wenn dabei auch der Mittelpunkt der Pupille seine Lage ändern sol Pass die Iris der Linse anliege und nach vorn gewölbt sei, ist von den Anaton vielsach bestritten worden. Die älteren Anatomen nahmen es an, bis namentlich Prans Grund seiner Untersuchungen an gestrorenen Augen, das Gegentheil behauptete zwischen Iris und Linse die sogenannte hin tere Augen kammer annahm. In gestroren Augen sindet man bald dünne Eisblätter zwischen Iris und Linse, bald nicht. I Meinung von Pratz solgten sast alle späteren Anatomen, bis in der neuesten Zerniw er von Carion und Craner sich wieder sür die enge Anlagerung der Iris antinse erklätzen. Ich selbst sand es möglich, in der oben beschriebenen Weise dire

#### \$ 4. Die Netzhaut.

Beschachtungen dafür zu liefern, welche mir keinen Zweifel übrig zu lassen scheinen.

Die Netzhaut (Retina) ist eine flächenförmige Ausbreitung von Nerve masse, im Hintergrunde des Auges zwischen Aderhaut und Glaskörper (legen. Sie ist frisch ziemlich durchsichtig, an todten Augen weißlich trül

<sup>1.</sup> It was design as H Schope on the contribution objects XVIII 1. S. 155, 1872, and Reich in A classification of Court (MX) 1. S. 27, 1874.

Im Hintergrunde des Auges ist sie am dicksten  $(0,22 \,\mathrm{mm})$ ; man bemerkt hier etwas mach der Nasenseite zu die weiße Eintrittsstelle des Sehnerven (d in Fig. 1, S. 3)

und etwas nach der Schläfenseite hinüber (bei p) einen gelben Fleck (Macula lutea Retinae), die Stelle des deutlichsten Sehens. Nach vorn zu wird die Netzhaut dünner (am vorderen Rande 0,09 mm) und endet da, wo die Ciliarfortsätze beginnen, mit einem gezackten Rande Ora serrata Retinae), wenigstens hören hier ihre nervösen Elemente auf. Sie ist an dieser Stelle eng verbunden mit der Aderhaut und Glashaut (der Hülle des Glaskörpers), und die membranösen Gebilde, welche hier ihre anatomische Fortsetzung bilden (Pars ciliaris Retinae und Zonula Zinnii), haben eine ganz andere Structur und physiologische Bedeutung.

Die Netzhaut besteht theils aus den gewöhnlichen mikroskopischen Bestandtheilen des Nervensystems, Nervenfasern, Ganglienkörpern, Kernen, theils aus eigenthümlichen, den Stäbchen (Bacilli) und Zapfen (Coni). Fig. 16 stellt einen vergrößerten Durchschnitt der Netzhaut des Menschen dar, entworfen von Max Schultze, in den Dimensionen geändert von Schwalbe. Die Reihe der Schichten, von der vorderen am Glaskörper anliegenden Schicht beginnend, ist die folgende:



- 1) Membrana limitans interna, eine glashelle elastische Haut.
- 2) Nervenfaserschicht, Fortsetzung der Fasern des Sehnerven, die sich von dessen Eintrittsstelle radial über die ganze Netzhaut ausbreiten mit Ausnahme des gelben Flecks, den sie umgehen. In der Umgebung des Nervenstamms ist diese Schicht daher am dicksten (0,2 mm), nach den Grenzen der Netzhaut hin viel dünner. Es sind in Bündel zusammengefaste blasse marklose Fasern von sehr verschiedener Dicke (0,0005 bis 0,003 und 0,005 mm), im frischen Zustande mit parallelen, glatten Rändern, nach Einwirkung von Reagentien treiben sie an einzelnen Stellen varicös auf.
- 3) Die Ganglienzellenschicht: Fig 17 zeigt in A zwei solche Zellen der frischen Netzhaut des Rindes, B aus dem gelben Fleck des Menschen. Die haben große Kerne mit Kernkörperchen, um diese einen feinkörnigen weichen, in Wasser nicht zerfließenden Markgehalt. Sie zeigen regelmäßig

je einen in eine Faser der vorigen Schicht übergehenden Fortsatz (a, a), un einen oder auch (namentlich die größeren Zellen) mehrere, sich zum The verästelnde Fortsätze b, welche in die folgenden Schichten eintreten. Bei Menschen beträgt der Durchmesser der Zellen zwischen 0,01 und 0,03 mn sie liegen in dem größeren Theile der Netzhaut in einfacher Schicht nebe einander; nur in der Nähe des gelben Flecks drängen sie sich zusammer und innerhalb desselben liegen bis 8 oder 10 Schichten übereinander, währen das Centrum desselben davon frei bleibt, und deshalb als eine vertiefte dünn Stelle, die Netzhautgrube (fovea centralis), erscheint.



4) Die innere gra nulirte Schicht, ein schwer zu entwirrend Masse einer feinkörnige Grundsubstanz, durch zogen von feinsten blassen Nervenfaser die wohl aus den For setzungen der Ganglier zellen hervorgehen, ui sehr feiner bindgeweb ger und elastischer Stützfasern, welche sie überhaupt zwischen allen andern Elemente der Netzhaut von de inneren zur äußere Membrana limitans his ziehen.

- 5) Die innere Körnerschicht (äußere Nervenzellen Henle), der Ganglienzellen ähnlich; nur sind diese Körner viel kleiner, umschließe ziemlich eng ihren Kern. Auch diese senden je einen sehr feinen Fortsat central, d. h. in die vorausgehende Schicht, dagegen mehrere, theilweis verästelte peripher ab. Außer den Körnern, die den Nervenzellen entspreche finden sich noch Kerne des Stützfasersystems in dieser Schicht vor.
- 6) Die äufsere granulirte Schicht von sehr räthselhafter Structuplatte vielstrahlige Zellen mit Kernen liegen der Fläche der Netzhar parallel, zwischen ihren Rändern bleiben Öffnungen; feinste Nervenfaser scheinen ebenfalls der Fläche parallel zu ziehen; daneben ein engmaschige Netzwerk schärfer gezeichneter Fasern.
  - 7) Die äufsere Körnerschicht.
  - 8) Die Membrana limitans externa.
- 9) Stäbchen und Zapfen. Fig. 18 zeigt neben einander ein Stäbche und einen Zapfen vom Menschen nach Max Schultze. 11 bezeichnet d. Stellen, wo sie in die Limitans externa eingefügt sind. Sie stehen auf de

außeren, nach der Uvea gekehrten Fläche dieser Membran polissadenformig nebeneinander gedrängt, so daß sie von der Häche gesehen ein regelmäßiges Mosaik bilden. Die Zapfen haben ein dickeres Innenglied, als die Stäbchen, und ein kürzeres Außenglied. In der Netzhautgrube finden sich nur Zapfen, aber m etwas geringerem Durchmesser (0,003 mm) und länger (bis m 0,06 und 0,1 mm), überhaupt den Stäbchen ähnlicher, während die Dicke ihrer Innenglieder in andern Theilen der Netzhaut bis zu 0.0045 und 0.0067 mm wächst, ihre Länge nur 0.032 bis 0,036 mm beträgt. Die Stäbchen sind etwa 0,002 dick und in der Mitte der Netzhaut 0,06 mm lang, am Rande nur 0,04 mm. Die Form des Mosaiks ist nach Max Schultze in Fig. 19 aus der Umgebung des gelben Flecks, in Fig. 20 von einer peripherischen Stelle der Netzhaut dargestellt. Die Zapfen entsprechen den breiteren weißen Stellen; der kleine Kreis in der Mitte derselben entspricht dem dünnen Aufsengliede.

Stäbchen und Zapfen zerfallen, ein jedes in zwei verschiedenartige Hälften, das Innenglied und das Aufsenglied. Die
Außenglieder bestehen aus einer sehr durchsichtigen, übrigens
doppeltbrechenden Substanz, die in ihren Reactionen dem Nervenmark ähnlich erscheint. Frisch erscheinen sie mit feiner Längsstreifung, was von einer Canellirung ihrer Oberfläche herzurühren
echeint. Dagegen haben sie die Neigung in eine Reihe von

feinen Querscheibchen zu zerfallen, wie dies am Außengliede des Zapfens,



Fig. 18, angedeutet ist. MAX SCHULTZE sah eine entsprechende äußerst feine Querstreifung, "haarscharf, wie in Kupfer gestochen" auch an frischen Objecten. Bei Meerschweinchen fand er die Abstände je zweier Querlinien gleich 0,00087 mm und etwa 16 Plättchen in der Länge des Außengliedes.



Fig. 20.

Die Aufsenglieder der Stäbchen enthalten ein rothes, durch Licht zerstörbares Pigment, den Sehpurpur, über dessen näheres Verhalten wir im § 18 weiter berichten werden.

Die Innenglieder erscheinen frisch blass und feinkörnig; durch Reagentien treten eigenthümliche Körper (Opticus-Ellipsoide, Krause; Faden-apparat, M. Schultze) beim Menschen am äußeren Ende hervor. Bei Vögeln, Reptilien und Amphibien liegen in ihrem hinteren Ende gelb und with gefärbte Öltröpschen.

Nach innen hin, aber an der andern Seite der Limitans externa liegend, schließet sich an jedes Zapfeninnenglied ein Zapfenkorn (Fig. 16 zwischen 8 und 6) an, von dem eine Faser, die Zapfenfaser, durch die äußere körnerschicht bis zur Grenze der äußern granulirten Schicht läuft, um hier

mit einer kegelförmigen Anschwellung zu endigen. Von der gegen die Grandlosa externa gekehrten Basis des Kegels gehen feine Fäserchen, feiner Nervenfasern in den Reactionen ähnlich, ab, die sich der Fläche der Netz haut parallel in die genannte Schicht einsenken.

Die Stäbchen gehen spitz in feinere Fasern über, welche je ein Kor (Stäbchenkorn) in ihrem Verlauf enthalten, und bilden schließlich an de Granulosa externa ein kleinere kolbenförmige Anschwellung. Die Stäbchen körner sind quergestreift und liegen an denjenigen Stellen der Netzhaut, wiele Stäbchen vorkommen, in vielen Lagen über einander.

10) Endlich die letzte Schicht der Netzhaut, die an die Aderhaut stößist die Pigmentschicht. Von der äußeren Fläche her gesehen, zeigt sziemlich regelmäßig sechseckig abgegrenzte Zellen von 0,012 bis 0,018 m Durchmesser (Fig. 21a). Sie enthalten im Inhalt längliche schwarze Pigmenkörnchen, die wie kleine nadelförmige Krystalle aussehen. Fig. 21 b zei







Fig. 21.

in einer Seitenansich der Pigmentzellen der Pigmentzellen der große Zahl feiner Aufläufer, welche sich die Zwischenräume zwischen die Stäbche hineinziehen, minde stens bis zur Grenzwischen Außenglie

und Innenglied. Eine Zelle, an welcher Aufsenglieder von Stäbchen zwische diesen Ausläufern festhängen, ist in Fig. 21 c dargestellt. Die Pigmen körnchen können in die Fortsätze hineinwandern, und wieder zu den Zelle zurück, worauf ebenfalls das Licht Einfluß hat. Auch hierüber wird § 1 Näheres bringen. Fig. 22 zeigt nach Frisch die Pigmentkörnchen a vom Meschen, b vom Meerschweinchen, c von der Taube, d vom Frosch, e vom Hech

Nach der Beobachtung von Boll entspricht in der Netzhautgrube ein Zapfen einer Pigmentzelle, während gegen den Rand der Netzhaut his zu 15 Stäbchen auf einer Pigmentzelle befestigt sind, und die Zelle Sechsecke bilden, die in meridionaler Richtung etwas verlängert sind.

Der gelbe Fleck, für das Sehen der wichtigste Theil der ganzen Net haut, unterscheidet sich von den übrigen Theilen durch seine gelbe Fark welche von einem alle Theile mit Ausnahme der Stäbchenschicht durc dringenden Pigmente herrührt. Ihm fehlt die Nervenfaserschicht, und in d Stäbchenschicht finden sich nur Zapfen. In seiner Mitte befindet sich ei sehr durchsichtige vertiefte Stelle, die schon erwähnte Netzhautgrul (Fovea centralis), welche leicht einreißt und daher früher für eine Öffnu gehalten wurde. Die Nervenzellenschicht ist am Umfang des gelb Flecks stärker als in sämmtlichen übrigen Theilen der Netzhaut, in der Fot centralis wird sie aber wieder dünner, und enthält nur wenige Lagen von Zell über einander; die granulöse Schicht fehlt vielleicht in der Mitte ganz. I

innere Körnerschicht und Zwischenkörnerschicht nehmen gegen den gelben Fleck hin bedeutend zu, während die äußere Körnerschicht dünner wird. In der Netzhautgrube verdünnt sich nach H. MÜLLER auch die innere Kömerschicht. Nach Remak und Kölliker fehlen in der Fovea centralis



alle Schichten außer den Nervenzellen und Zapfen. Zwischen letzteren und der Aderhaut soll nach Remak hier eine intensiv gelbe glashelle Substanz liegen.

Fig. 23 zeigt einen Durchschnitt der Netzhautgrube nach HENLE; b sind "



die Zapfen, Le die Limitans externa, g die Zapfenkörner, deren ganz schräg verlaufende Fasern f die Verbindung mit den zur Seite gelagerten

Körnern und Ganglienzellen der vorderen Schichten herstellen. Weiter gle die äußere gangliöse Schicht, gri die innere granulierte, gli die im gangliöse, n die Nervenfaserschicht, Lh die Limitans hyaloidea oder inte

Auch bei der Untersuchung mit dem Augenspiegel markirt sich Netzhautgrube durch einen besonderen Lichtreflex (s. § 16). Sie ent den Punkt des directen Sehens, d. h. auf ihr wird der Punkt des Gesic

feldes abgebildet, auf welchen wir den Blick richten.

Für eine andere physiologisch wichtige Stelle, die Eintrittsstelle des in nerven ist ein Durchschnitt in Fig. 24 gegeben; darin sind 00 die Fabündel, r die Netzhaut, ch die Aderhaut, scl die Sclerotica, alle drei in Mitte durch die Sehnervenfasern durchbohrt. Die Sehnenhaut schiebt durchlöcherte Lamelle Lamina cribrosa, Lcr, dazwischen. Vc ist die cent Vene des Nerven. Die Figur stellt nur die linke Hälfte des Durchschn dar. Sie ist also auf der andern Seite der centralen Vene symmetrizu ergänzen.



21 Die Gefäse der Netzhaut treten in der Mitte des Sehnerven in d Auge (Arteria und Vena centralis Retinae), und verästeln sich von da aus bau förmig nach allen Richtungen. Anfangs liegen sie nahe unter der Membra limitans interna, in der Schicht der Sehnervenfasern, später dringen sie auch

könstliche Erweiterung der Pupille, so viel ich gefunden habe, stets der Fall, und daraus folgt mit Bestimmtheit, daß der Pupillarrand der Iris der Linse anliege.

Die Entfernung der Pupillenfläche von dem Scheitel der Hornhaut ist von C. Krause an durchschnittenen Augen gemessen worden. Indessen ist die Verbindung der Linse mit der Sclerotica durch die Ciliarfortsätze keine so straffe, dass nicht nach der Durchschneidung beträchtliche Verschiebungen eintreten sollten.

Davon, daß die Pupillarfläche hinter einer durch den äußeren Rand der Hornhaut gelegten Ebene liegt, kann man sich am lebenden Auge überzeugen, wenn man es so von der Seite ansieht, daß die Pupille hinter dem Rande der Sclerotica zu verschwinden beginnt. Man sieht alsdann, wie in Fig. 12, perspectivisch vor der Pupille einen

helleren Streifen, ein verzogenes Bild der Iris, und vor diesem am Rande der Hornhaut einen dunkleren Streifen, den jenseitigen über die Hornhaut greifenden Rand der Schnenhaut. Bewegt der Beobachter sein Auge noch weiter zurück, so verschwindet ihm die Popille und Iris ganz, und hinter dem noch sichtbaren Teile der Hornhaut erscheint nur noch der jenseitige Scleroticalrand. Da die Lichtstrahlen, welche einmal durch die Hornhaut in die wässige Feuchtigkeit eingetreten sind, geradlinig durch diese fortgehen, so folgt daraus, daß die Iris weiter zurück liegt, als eine die äußeren Ränder der Hornhaut verbindende Linie.



Fig. 12.

Kennt man den Krümmungsradius im Scheitel der Hornhaut, so kann man die Distanz der Pupillen fläche vom Scheitel der Hornhaut am lebenden Auge ziemlich genau bestimmen, indem man die scheinbare Lage der Iris im Verhältnis zur scheinbaren Lage eines von der Hornhaut gespiegelten Lichtpunktes bestimmt. Das Spiegelbild eines entfernten Lichtpunktes liegt ein wenig hinter der Fläche der Pupille, wovon man sich leicht überzeugen kann, wenn man von verschiedenen Seiten das Auge ansieht, und die perspectivische Lage des Lichtpunktes zu den Rändern der Pupille sich merkt.

Ist a b in Fig 13 die Pupille, c der scheinbare Ort des gespiegelten Lichtpunktes, sind d c und f c zwei verschiedene Richtungen, aus denen der Beobachter nach dem 17 Punkte c hinblickt, so wird dieser Punkt von d aus gesehen hinter dem Punkte g der Pupillarebene, also scheinbar näher an a, von f aus hinter dem Punkte h scheinbar näher an b liegen; wie es auch in Wirklichkeit der Fall ist. Man würde nun die Lage des Punktes c am einfachsten genau bestimmen können, wenn man seine scheinbare purspectivische Entfernung von den beiden Rändern der Pupille mäße, was mit dem Ophthalmometer ausführbar wäre. Aber hierbei sind die fast fortdauernden Schwankungen der Weite der Pupille hinderlich.

Ich fand es deshalb vortheilhafter, etwas unders zu verfahren. Es seien an dem betreffenden Auge die elliptischen Axen der Hornhaut gemessen worden, und die Lage der besichtslinie zu ihnen bekannt. Steht dann vor dem Auge ein Licht, dessen Stellung in Bezug auf die Gesichtslinie ebenfalls bekannt ist, so läfst sich aus den bekannten Gesetzen der kugeligen spiegelnden Flächen leicht der scheinbare Ort des von der Hornhaut entworfeben Spiegelbildes berechnen. Wir nehmen abn im folgenden die Lage dieses Spiegel-



bildes immer als bekannt an. Sucht man nun eine solche Stellung des Lichts, des Fristionspunktes und des Ophthalmometers, daß man von den durch letzteres er-blickten Doppelbildern des Lichtpunktes auf der Hornhaut gleichzeitig das eine mit dem einen Rande der Pupille, das andere mit dem andern zum Decken bringen kann: so folgt darzus, daß von dem Orte des Ophthalmometers aus gesehen der gespiegelte Lichtpunkt

23

Länge der Stäbchen B. 0,027 bis 0,030. Ko. 0,063 bis 0,081.

Durchmesser der Zapfen Ko. 0,0045 bis 0,0067. V. 0,0034 bis 0,0068. Im gelbe™
Flecke Ko. 0,0045 bis 0,0054.

Länge der Zapfen V. 0,015 bis 0,020.

### § 5. Die Krystallinse.

Die Krystallinse ist ein durchsichtiger, farbloser, biconvexer Körperdessen vordere Fläche weniger gewölbt ist als die hintere. Sie wird umschlossen von einer structurlosen glashellen Membran (Linsenkapsel) welche in allen Eigenschaften der Descemetschen Membran entspricht auch trägt sie, wie diese, vorn, wo sie von der wässrigen Feuchtigkeitbespült wird, nach Brücke ein Epithelium, welches Henle und Köllikerdagegen läugnen. Ihre hintere Hälfte ist mit der Glashaut verwachsendie Substanz der Linse ist in den äußeren Schichten von gallertartiger Consistenz, in deren Mitte oder dem Kerne der Linse dagegen consistenter. Das Ganze bildet in frischem Zustande einen elastischen Körper, der jederäußeren Gewalt zwar leicht nachgiebt, aber auch schnell und vollkommen seine frühere Form wieder annimmt.

Die Substanz der Linse ist doppeltbrechend. Wenn man sie zwischen zwei gekreuzten Nicolschen Prismen betrachtet, sieht man das schwarze Kreuz mit farbigen Ringen, welches senkrecht zur optischen Axe geschnittene einaxige Krystalle zeigen.

Die Masse der Linse besteht aus einem eigenthümlichen Proteinkörper, dem Globulin oder Krystallin. Ihre mikroskopischen Elementartheile sind Fasern von sechsseitigem Querschnitt, 0,0056 bis 0,0112 mm breit, 0,002 bis



Fig. 26.

0,0038 mm dick, im Kerne fester und schmaler als in den äußeren Schichten. Ihre breitere Fläche liegt der Oberfläche der Linse parallel, daher die Linse auch leicht in dieser Richtung in zwiebelartig über einander liegende

Schichten spaltet. Fig. 26 zeigt die Querschnitte der Fasern in ihrer Zusammenlagerung, Fig. 27 zeigt die Richtung der Schichten in einem



Durchschnitte der Linse. Die Fasern haben im Allgemeinen in jeder einzelnen Schicht die Richtung von der Axe der Linse nach ihrer Peripherie hin. Nur in den der Axe näheren Theilen bilden sie, indem sie mit kernhaltigen geschwollenen Enden aneinanderstossen, eigenthümliche sternförmige Figuren, wie eine solche aus den äußeren Linsenschichten in Fig. 28 abgebildet ist. In den Kern-

schichten hat der Stern nur drei Strahlen, welche mit einander Winkel von 24 120 ° machen. Die Sterne der hinteren und vorderen Fläche sind um 60 ° gegen einander gedreht. In den äußeren Schichten spalten sich dagegen

die drei Hauptstrahlen der Sterne vielfach in Nebenstrahlen, so daß viel verwickeltere und unregelmäßigere Figuren entstehen.

Dicht unter der Kapsel liegt statt der Fasern eine Zellenschicht, welche nach dem Tode zerfliefst und dann den Liquor Morgagnii bildet. Ähnliche Zellen verbinden nach Brücke auch die Faserenden in den Strahlen der Sterne wenigstens in den äußeren Schichten, während Bowman und Kölliker hier eine structurlose Substanz annehmen. Letzterer erklärt auch die zellenähnlichen Gebilde an der hinteren Linsenfläche für geschwollene und sich gegenseitig abplattende Enden der Linsenfasern, welche sich hier an die Kapsel heften. In jeder Hälfte der Linse existiren



Fig. 28.

also drei durch die Axe gehende Ebenen, die den Hauptstrahlen der Sterne entsprechen (central planes, Bowman), in denen die Structur der Linse abweichend ist; in den oberflächlichen Schichten theilen sich diese Flächen noch weiter. Es hängen damit wahrscheinlich gewisse Unregelmäßigkeiten in der Brechung der Lichtstrahlen zusammen.

THOMAS 1 hat eigenthümliche Figuren beschrieben, welche die Faserenden auf Durchschnittsflächen getrockneter Linsen bilden, und welche
meist aus zwei Systemen concentrischer Kreise bestehen. Diese sind von
CZERMAK 2 aus dem Faserverlauf der Linse erklärt worden.

Da die Dimensionen der Krystallinse sich bei der Accommodation des Auges ändern, verschiebe ich die Angaben über ihre Größe und die Methoden sie zu messen auf § 10.

### § 6. Wässrige Feuchtigkeit und Glaskörper.

Die wässrige Feuchtigkeit (Humor aqueus) füllt den Raum zwischen geter Hornhaut, Iris und Linse aus. Den Raum, welcher zwischen der hinteren Fläche der Hornhaut, der vorderen Fläche der Iris und der Pupillarebene liegt, nennt man die vordere Augenkammer. Den Raum dagegen, den man zwischen der Pupillarebene, der hinteren Fläche der Iris und der vorderen Fläche der Linse vorhanden glaubte, nannte man hintere Augenkammer; indessen ist dies in der That im normalen Zustande nur eine capillare Spalte, indem die hintere Fläche der vorderen der Linse dicht anliegt. Nur bei starker künstlicher Erweiterung der Pupille durch Belladonna scheint sich die Iris von der Linse zu entfernen.

Thomas, Prager medic. Vierteljahrsschr. 1854. Bd. I. Außerord. Beilage. S. 1.

J. CZERNAK. Zeitschrift für wissensch. Zoologie. Bd. 7, S. 185. Die neuesten Untersuchungen die Structur der Linse finden sich in: Otto Becker, Zur Anatomie der gesunden und kranken Linse, Wissbaden. 1883.

Die wässrige Feuchtigkeit füllt also die vordere Augenkammer. Si ist klar, farblos und besteht aus Wasser, welches etwa 2 Proc. fester Stoffe nämlich Kochsalz und Extractivstoffe, enthält. Sein Brechungsverhältnifs is kaum von dem des Wassers unterschieden.

Der Raum des Augapfels, welcher zwischen der Linse und der Netzhau liegt, ist vom Glaskörper (Corpus vitreum, Humor vitreus) ausgefüllt welcher von der Glashaut (Membrana hyaloidea) umschlossen wird. De Glaskörper bildet eine gallertartige Masse von wenig Zusammenhang. Wern man ihn zerschneidet, tropft eine dünne, nicht Faden ziehende Flüssigkei aus. Diese reagirt alkalisch, und enthält 1,69 bis 1,98 Proc. feste Theile von denen die Hälfte aus unorganischen Stoffen (Kochsalz, wenig kohlen saures Natron, Spuren von Kalk, Schwefelsäure und Phosphorsäure) besteht Der organische Theil des Inhalts scheint hauptsächlich Schleimstoff zu sein und enthält Spuren einer Proteinverbindung. Auch das Brechungsverhältnist des Glaskörpers unterscheidet sich kaum von dem des Wassers, ist aber etwas höher als das der wässrigen Feuchtigkeit.

Bei Embryonen hat der Glaskörper einen zelligen Bau, später aber findet man von den Zellen nur einzelne Reste, Membranen, Körnerchen körnige Massen, welche sich in der Flüssigkeit, wenn auch nicht ganz frei, bewegen. Seine Consistenz verdankt der Glaskörper wahrscheinlich einer geringer Menge einer stark aufgequollenen organischen Substanz (Schleimstoff oder Faserstoff). Geringe Mengen Faserstoff, welche sich aus hydropischer Flüssigkeiten abscheiden, geben oft ähnliche leicht bewegliche Gallerten aus denen die Flüssigkeit ausläuft, wenn man den Zusammenhang des Gerinnsels mechanisch zerstört. Läßt man den Glaskörper in Reagentien welche den Schleimstoff niederschlagen; z. B. in Lösungen von essigsaurem Bleioxyd oder Chromsäure erhärten, so findet man auf Durchschnitten zuweilen regelmäßige Streifungen, von denen es aber noch höchst zweifelhaft ist, ob sie Membranen entsprechen, welche sich durch den Glaskörper hinziehen.

Hannover nimmt auf Grund dieser Streifungen an, dass im menschlichen Glaskörper ebene Membranen vorkommen, und sich alle in einer Linie schneiden, die von der Eintrittsstelle des Sehnerven nach der hinteren Fläche der Linse hinübergeht, und dass die Membranen sich von dieser Linie nach dem äußeren Umfang des Glaskörpers hinüberziehen und dort ansetzen, so dass der Bau des Glaskörpers ähnlich dem einer Apfelsine sein würde.

Bei den entoptischen Erscheinungen werde ich die Schlüsse besprechen, welche man daraus auf die Structur des Glaskörpers ziehen kann.

Die Glashaut ist eine sehr feine, glashelle, structurlose Membran, welche im hinteren Theile des Auges der Membrana limitans interna der Netzhaut anliegt, und ihr im Leben überall<sup>1</sup>, nach dem Tode nur an der Eintrittsstelle des Sehnerven und an der Ora serrata fest anhaftet. Von der Ora

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. DE VINTSCHGAU in Sitzber. d. Wiener Akud. XI, 943, 1853 u. A. BUROW in J. Mütter's Archiv. 1840.

serrata setzt sie sich, dünner geworden, fort bis zur hinteren Fläche der Linsenkapsel, mit der sie verschmilzt (Fig. 1. k), während sich zwischen sie und den Ciliartheil der Netzhaut noch eine andere Membran einschiebt, die Zonula Zinnii (Ligamentum suspensorium lentis), welche von manchen Anatomen als ein vorderes Blatt der Glashaut bezeichnet wird.

Die Zonula ist wie eine Halskrause gefaltet, so daß sie der Oberfläche der Ciliarfortsätze folgt. Der vordere oder äußere Rand ihrer Falten liegt fest mit der Membrana limitans verbunden in der Tiefe zwischen den Falten der Ciliarfortsätze, der hintere oder innere Rand ihrer Falten, welcher den Gipfeln der Ciliarfortsätze entspricht, nähert sich der Glashaut.

In Fig. 1 ist die Zonula durch die Linie e bezeichnet. Rechts fällt sie zwischen zwei Ciliarfortsätze, links zieht sie über den Gipfel eines solchen Fortsatzes hin. In dieser Weise gelangt sie zum Rande der Linse, und setzt sich in einer gewellten Linie an deren Kapsel fest. In Fig. 29 ist nach Brücke ein Quadrant der Linse, projicirt auf eine durch die Axe ab der Linse gelegte Ebene, dargestellt. Die Ansatzlinie der Glashaut ist mit c d bezeichnet. Davor sieht man die gezackte Ansatzlinie der



Zonula. Nach Henle würde die gewellte Linie fast ganz auf die vordere Seite der Linse hinüberrücken.

Der spaltenförmige Raum zwischen der Zonula und Glashaut wird Canalis Petiti genannt. Wenn man ihn aufbläst, nachdem man die Zonula von vorn frei gelegt hat, treten die eingestülpten Falten der Zonula gewölbt heraus, und das Ganze bekommt das Ansehn einer ionischen Eierleiste; daher nannte ihn sein Entdecker Petit auch Canal godronné. Bei Stärkerem Blasen zerreifsen die hervorgestülpten Theile der Membran, und 27 es bleiben nur die vorderen Faltenränder wegen ihrer größeren Festigkeit als Stränge stehen, welche die Linse an den Glaskörper anheften. Diese Vorderen Faltenränder sind übrigens fest verbunden mit dem Ciliartheile der Netzhant, der in der Tiefe zwischen den Ciliarfortsätzen hinzieht, und letzterer haftet wieder der Pigmentschicht fest an. Hier finden sich auch Faserzüge vor, welche nach Brücke aus den Fasern herstammen, zwischen welche die Nervenzellen der Netzhaut eingebettet sind. Diese drängen sich in der Ora serrata an den Stellen zusammen, die den Zwischenräumen je weier Ciliarfortsätze entsprechen, und ziehen im Grunde dieser Zwischenfanne nach vorn. Die Zonula selbst erklärt Brücke für eine structurlose Membran, während Henle und Kölliker sie selbst für faserig erklären. Gegen Reagentien sind die Zonula und ihre Fasern so resistent wie clastisches Gewebe.

Die Zonula sichert die Stellung der Linse, indem sie diese an den Ciliarkörper heftet, und kann auch, wenn sie gespannt ist, auf den Äquatorialrand der Linse einen Zug ausüben, welcher die Äquatorialdurchmesse der Linse verlängert, ihre Dicke in der Axe verringert, und ihre Fläche abplattet.

# § 7. Umgebung des Auges.

Der Augapfel liegt, in lockeres Fettzellgewebe eingebettet, in de knöchernen Augenhöhle (Orbita). Diese hat eine nahehin kegelförmig Gestalt. Die Grundfläche des Kegels ist die vordere Öffnung der Orbita i der Gesichtsfläche, die Spitze des Kegels liegt nach hinten und etwas nach einwärts. In Fig. 30 ist die Lage der Augen in den beiden Augenhöhler



dargestellt. Aus der hinteren Seite des Augapfels rechts sieht man der Sehnerven n hervortreten, welcher durch ein in der Spitze der Augenhöhl gelegenes Loch o (Foramen opticum) in die Schädelhöhle eintritt, um sich hier bei m im Chiasma nervorum opticorum mit dem der anderen Seite zu vereinigen und zu kreuzen. Die Fortsetzungen der Sehnerven vom Chiasma bis zum Gehirn nennt man die Tractus optici. Die Fasern eines jeder Tractus opticus gehen theils in den Sehnerven derselben, theils in den de entgegengesetzten Seite über, ein kleiner Theil auch durch den Tractus opticus der anderen Seite nach dem Gehirne zurück. Auch wollen einige Beobachter Fasern gefunden haben, welche von dem einen Sehnerven durch das Chiasma in den anderen übergehen.

In der Augenhöhle liegen ferner sechs zur Bewegung des Augapfels 28 bestimmte Muskeln, nämlich

1) der innere gerade i und

2) der äufsere gerade a. Beide entspringen am Umfange des Foramen opticum in der Spitze der Augenhöhle, und setzen sich an die innere und äußere Seite des Augapfels. Sie drehen ihn um seine verticale Axe.

3) Der obere gerade in Fig. 30-rechts weggenommen, um den Sehnerven zu zeigen, links mit s bezeichnet, und

4) der untere gerade, welcher ebenso auf der unteren Seite der Orbita liegt, wie der obere hier auf der oberen sichtbar ist. Sie entspringen ebenfalls vom Umfange des Foramen opticum und heften sich an die obere und untere Seite des Augapfels. Sie drehen ihn um eine horizontale Axe, welche von der Nasenseite und etwas nach vorn herübergeht nach der Schläfenseite und etwas nach hinten, und in Fig. 30 mit D D bezeichnet ist. Diese Axe bildet einen Winkel von etwa 70  $^{\circ}$  mit der Axe des Auges A.

5) Der obere schiefe Muskel t entspringt vom Rande des Foramen pticum, läuft an der inneren oberen Seite der Augenhöhle nach vorn, seine Seine geht durch eine kleine Schleife u (trochlea), die am oberen vorderen Rande der Augenhöhle befestigt ist, biegt hier um und heftet sich an die obere Seite des Augapfels, bei C. Der Muskel übt einen Zug in Richtung seiner Sehne aus.

6) Der untere schiefe Muskel, in der Figur nicht sichtbar, entspringt vom inneren vorderen Umfange der Augenhöhle, läuft unter dem Augapfel nach der Schläfenseite herüber und befestigt sich am äußeren hinteren Umfange des Augapfels. Die Drehungsaxe BB für die schiefen Augenmuskeln läuft ebenfalls horizontal von außen und vorn nach innen und hinten, und macht mit der Drehungsaxe des oberen und unteren geraden Muskels einen Winkel von etwa 75°, mit der Axe des Auges einen von 35°.

Durch verschiedenartig combinirte Wirkung dieser sechs Muskeln kann die Augenaxe nach jeder beliebigen Richtung gewendet, und auch der Augpfel um die Augenaxe gedreht werden. Wenn wir hier für je zwei Muskeln eines Paares eine gemeinschaftliche Drehungsaxe angenommen haben, so scheint diese Annahme wenigstens vorläufig als erste Annäherung erlaubt zu sein, da sie die Uebersicht der Bewegungen, welche die Augenmuskeln auszuführen haben, sehr vereinfacht.

Nach vorn ist der Augapfel geschützt durch zwei Deckplatten, die Augenlider (Palpebrae). Jedes von ihnen schließt ein Knorpelblättehen in, welches auf der äußeren Seite von der äußeren Haut überzogen ist, auf der inneren von einer Schleimhaut, die von dort auf den Augapfel überzeht, Bindehaut des Auges (Conjunctiva). Sie ist an die weiße Sehnenhaut des Augapfels locker angeheftet, nur am Rande der Hornhaut verschmilzt sie fest mit ihr. Die Oberfläche der Bindehaut und die vordere Pläche der Hornhaut werden von drei verschiedenen Secreten fortdauernd befeuchtet. Diese sind 1) das Secret der Meibom'schen Drüsen, welche an

der inneren Fläche der Augenlider unter der Bindehaut liegen. Ihre Au führungsgänge öffnen sich längs der hinteren Kante der Augenlidrände Dieses fettige Secret haftet meistens wohl nur an den Rändern der Lide und verhindert das Ueberfließen der wässrigen Thränen; es kann sich abe auch in öligen Tropfen über die Hornhaut verbreiten, namentlich bei starke Bewegungen der Lider. 2) Der Schleim der Schleimdrüschen der Bindehau welche am zahlreichsten am Rande der Falten zwischen den Lidern un dem Augapfel sich vorfinden. 3) Die Thränenflüssigkeit, abgesondert vo den Thränendrüsen, von denen je zwei auf jeder Seite im oberen äußere Theile der Augenhöhle liegen. Sie ergiessen ihr wäßriges Secret, welche nur etwa 1 Proc. feste Substanzen enthält, durch 7 bis 10 feine Ausführung gänge oberhalb des äußeren Augenwinkels zwischen das obere Lid und de Augapfel. Von hier verbreitet es sich über die ganze Conjunctiva, und wir am inneren Augenwinkel durch zwei feine Öffnungen, die Thränenpunkte aufgenommen, die Mündungen der beiden Thränenkanälchen, welche in einen weiteren Kanal, Ductus nasolacrymalis, und endlich in di Nase führen.

Die Bindehaut des Auges ist außerordentlich empfindlich. Jede leisest Berührung eines fremden Körpers erregt Schmerz und eine unwilkürlich Bewegung der Augenlider, das Blinzeln. Dadurch und durch die for dauernd über die Bindehaut hinsickernde Thränenfeuchtigkeit wird di vordere Fläche der Hornhaut stets rein und glänzend erhalten, was ei nothwendiges Erforderniß für deutliches Sehen ist. Größere in der Lurschwebende Staubtheilchen, Insecten u. s. w. werden außerdem durch di Wimpern abgefangen.

Physiologische Optik.

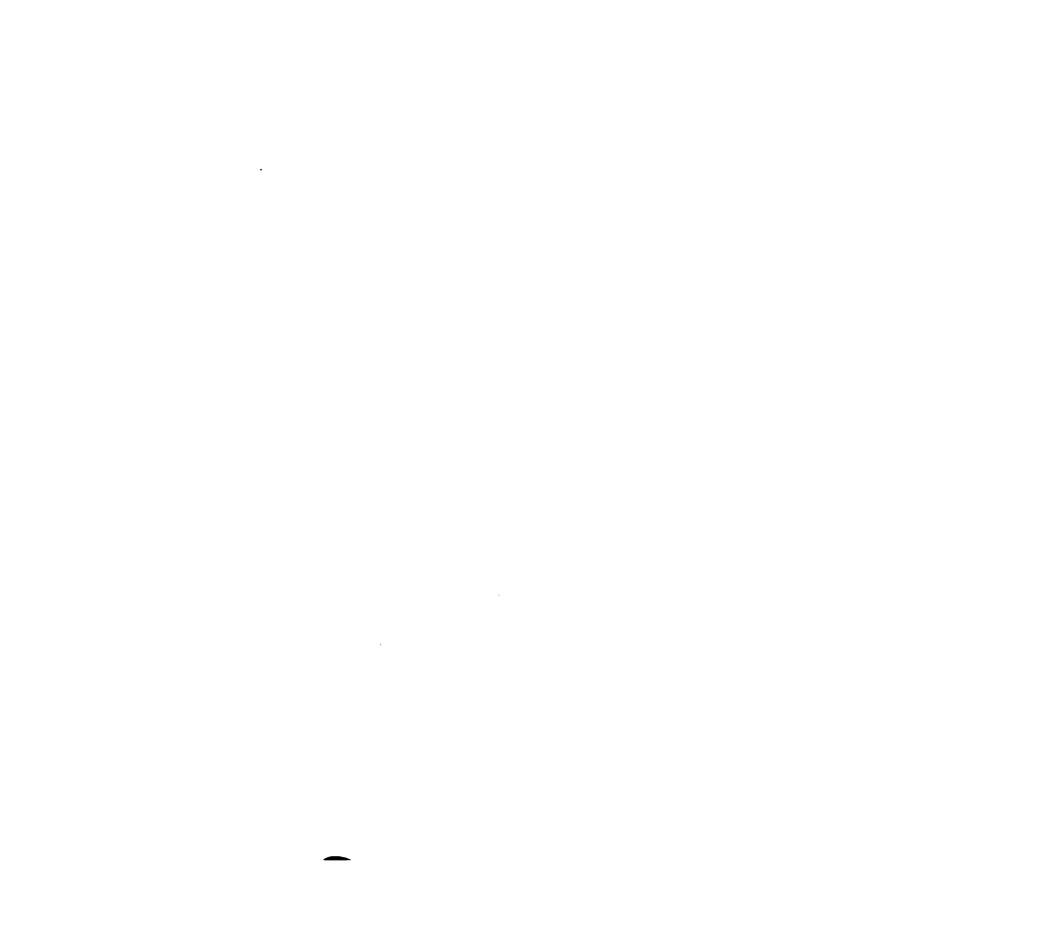

## § 8. Eintheilung des Gegenstandes.

Die physiologische Optik ist die Lehre von den Wahrnehmungen 30 durch den Gesichtssinn. Wir sehen die Objecte der Außenwelt durch Vermittelung des Lichts, welches von ihnen her in unser Auge fällt. Dies Licht trifft die Netzhaut, einen empfindungsfähigen Theil unseres Nervensystems, und regt in ihr Empfindungen an. Die Empfindungen, durch den Sehnerven dem Gehirne zugeleitet, werden die Veranlassung, daß unser Bewußtsein die Vorstellung von gewissen im Raume vertheilten Gegenständen bildet.

Demgemäß zerfällt die Lehre von den Gesichtswahrnehmungen in drei Abschnitte:

- 1) Die Lehre von den Wegen des Lichts im Auge. Da wir darin hauptsächlich mit Brechungen der Lichtstrahlen und nur ausnahmsweise mit spiegelnder oder diffuser Reflexion zu thun haben, können wir diesen Theil auch die Dioptrik des Auges nennen.
- 2) Die Lehre von den Empfindungen des Sehnervenapparats, in welcher die Empfindungen behandelt werden, ohne Bezug zu nehmen auf die Möglichkeit, äußere Objekte durch sie zu erkennen.
- 3) Die Lehre von dem Verständnisse der Gesichtsempfindungen oder die Lehre von den Gesichtswahrnehmungen, welche von den Vorstellungen handelt, die wir auf Grund der Gesichtsempfindungen über die Objecte der Außenwelt uns bilden.

Die physiologische Optik unterscheidet sich also von der physikalischen Optik dadurch, daß erstere die Eigenschaften und Gesetze des Lichts nur in so fern behandelt, als sie zu den Gesichtswahrnehmungen in Beziehung stehen, während die physikalische Optik die Eigenschaften und Gesetze des Lichts untersucht, welche ihm unabhängig vom menschlichen Auge zukommen. Wenn die letztere auf das Auge Rücksicht nimmt, so benutzt sie es nur als experimentelles Hülfsmittel, als das bequemste Reagens, um das Dasein und die Verbreitung des Lichts zu erkennen und Licht verschiedener Art zu unterscheiden.

31

Für diejenigen meiner Leser, welchen die Resultate der physikalischen Optil nicht vollständig geläufig sind, schalte ich hier einen kurzen Abrifs der wesentliche Eigenthümlichkeiten des Lichts ein, welche für die physiologische Optik von Wichtig keit sind, und gebe die Definitionen der physikalischen Begriffe, mit denen wir i der Folge zu thun haben werden.

Das Licht wird von der Mehrzahl der Physiker als eine eigenthümliche Be wegungsform eines hypothetischen Mediums, des Lichtäthers, angesehen, und wi wollen uns dieser Ansicht, der Undulationstheorie, die sehr vollständig vo allen Erscheinungen Rechenschaft giebt, anschließen.

Die Art der Bewegung der Aethertheilchen längs eines Lichtstrahls, welch die Undulationstheorie ihren Folgerungen zu Grunde legt, versinnlicht man sie am leichtesten, wenn man einen nassen Faden oder eine feine Kette A

Fig. 31, indem man sie am oberen Ende bei A mit der Hand faßs senkrecht herabhängen läßt, und nun die Hand seitlich hin und be bewegt. Der Faden biegt sich dann zu einer Wellenlinie, wie si durch die gestrichelte Linie der Figur angedeutet ist, welche Wellen linie fortdauernd vom oberen zum unteren Ende herabläuft. Bei de Wellen, die sich längs des Fadens von oben nach unten fortpflanzer bleibt jedes einzelne Theilchen des Fadens immer in gleicher Höhe übe dem Boden, wobei es entweder in geraden Linien von rechts nac links, oder von vorn nach hinten hin und her schwanken, oder auch i horizontalen, kreisförmigen oder elliptischen Bahnen um seine mittlet Gleichgewichtslage sich bewegen kann, je nachdem sich die Hand welche den Faden hält, von rechts nach links, oder von vorn nach hinten, oder in geschlossenen krummen Linien bewegt.

Ganz ähnlich der Bewegung der einzelnen Theile des Fadens würd die Bewegung einer Reihe von Äthertheilchen sein, längs welcher sie ein Lichtstrahl fortpflanzt. Jedes einzelne Theilchen des Äthers blei fortdauernd in der Nähe seiner ursprünglichen Ruhelage, und bewe sich in geraden oder gekrümmten Bahnen um diese. Was sich a Licht fortbewegt, sind nicht die Äthertheilchen selbst, sondern nur de Wellenform, in welche sie sich während ihrer Bewegung ordnen, mihren verschiedenen Abwechselungen (Phasen) von Ausweichung ut Geschwindigkeit.

Die Bahnen der Äthertheilchen bei der Lichtbewegung liegen Ebenen, welche senkrecht gegen die Fortpflanzungsrichtung der Wellsind, ganz wie bei unserem Faden, wo die Wellen in verticaler Ric tung nach dem Boden hin laufen, und jeder einzelne Theil des schwi

genden Fadens stets in gleicher Höhe über dem Boden eine horizontale Bahn b schreibt. Dadurch unterscheiden sich die Lichtwellen von den Wellen elastisch Flüssigkeiten, z. B. von der Schallbewegung der Luft, bei welcher die Theilch parallel der Fortpflanzungsrichtung oscilliren.

Wenn die Bahn der schwingenden Äthertheilchen in einem Lichtwellenzugeradlinig ist, nennt man das Licht geradlinig polarisirt; wenn die Balkreisförmig oder elliptisch ist, nennt man das Licht dagegen kreisförmig od elliptisch polarisirt, wobei die Drehung rechts oder links herum geschehkann. Zwei geradlinig polarisirte Strahlen, deren Schwingungsrichtungen auf ei ander senkrecht stehen, nennt man senkrecht gegen einander polarisir

\$ 8.

Das natürliche Licht, wie es von leuchtenden Körpern ausgeht, verhält sich meist wie eine gleichmäßige Mischung von allen Arten verschieden polarisirten Lichts; man nennt solches unpolarisirt. Erst durch die Brechung und Spiegelung des Lichts erhält man Licht, in welchem eine Art der Polarisation überwiegt, oder allein vorkommt.

Wenn jedes Äthertheilchen bei der Lichtbewegung immer genau in derselben Zeit denselben Weg mit derselben Geschwindigkeit wiederholt durchläuft, nennt man das Licht einfach, einfarbig oder homogen, und die Zeit, in der es seinen Weg einmal zurücklegt, heißt die Schwingungsdauer. Die auffallendste Eigenthamlichkeit, durch welche sich Licht verschiedener Schwingungsdauer von einander unterscheidet, ist die Farbe. Das natürliche Licht der leuchtenden Körper ist meistens nicht einfaches Licht von constanter Schwingungsdauer, sondern enthält Wellenzüge von einer unendlichen Menge continuirlich in einander übergehender Werthe der Schwingungsdauer. Man nennt solches Licht gemischtes oder zuammengesetztes Licht. Das weiße Licht der Sonne ist gemischtes Licht. Einfaches Licht kann man am besten durch Brechung in durchsichtigen Prismen aus dem gemischten ausscheiden, indem nach der Brechung die Wellenzüge verschiedener 32 Schwingungsdauer in verschiedenen Richtungen sich fortpflanzen. Wir können also bewegung in einem Strahle natürlichen Lichts vergleichen mit der Bewegung, welche unser Faden annehmen würde, wenn die Hand, welche ihn hält, unregelmasige Bewegungen sowohl der Dauer als der Richtung nach ausführt, bei denen sie sich aber nie weit von ihrer mittleren Lage entfernt.

Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Lichtwellen ist außerordentlich groß. Für den Weltenraum ist sie durch astronomische Beobachtungen bestimmt worden, und beträgt hier etwa 300 000 Kilometer in der Secunde. In durchsichtigen harpern ist sie geringer, und nicht ganz gleich für Licht verschiedener Schwingungsdaner.

In krystallisirten Körpern, oder solchen, deren moleculärer Bau nach verschiedenen Richtungen hin verschieden ist, (doppeltbrechenden Körpern), ist die Fortpflanzungsgeschwindigkeit auch für verschiedene Richtungen der Fortpflanzung und der Polarisation verschieden.

Wenn längs der Linie AB Fig. 31 ein einfacher, geradlinig polarisirter Lichtstrahl sich fortpflanzt, so ordnen sich die Äthertheilchen, welche anfangs in der readen Linie A B lagen, in eine Wellenlinie ao bo a, b, a, welche sich mit gleichformiger Geschwindigkeit fortschiebt, und wechselnde Ausbiegungen nach rechts und and links von gleicher Länge zeigt. Die Länge von zwei solchen Ausbiegungen, 10 1 oder überhaupt die Entfernung je zweier entsprechender Punkte auf zwei michst auf einander folgenden, nach gleicher Richtung hin gebogenen Theilen der Wellenlinie nennt man die Wellenlange. Während nun der Gipfel des Wellenbigs von a bis a, sich fortschiebt, muss bei A ein neuer Gipfel der Linie an-Erkommen sein, und das Äthertheilchen bei A muß eine ganze Schwingungsdauer tollendet haben. Während der Zeit einer Schwingungsdauer pflanzt sich also das Licht um eine Wellenlänge fort, d. h. die Wellenlänge ist gleich der Schwingungshaer, multiplicirt mit der Fortpflanzungsgeschwindigkeit. Daraus folgt, daß bei Licht 100 gleicher Schwingungsdauer in durchsichtigen Mitteln verschiedener Art die Wellenlange der Fortpflanzungsgeschwindigkeit proportional sein mufs, und daß die Wellenlangen in dichteren durchsichtigen Medien im Allgemeinen kleiner sind als leeren Raume.

Die Wellenlängen kann man mit Hülfe der Phänomene der Interferenz met und daraus die Schwingungsdauer des betreffenden Lichts berechnen. Die Phämene der Interferenz beruhen darauf, daß zwei Lichtstrahlen sich gegenseitig stärken, wenn sie gleichgerichtete Ätherbewegungen, sich aber aufheben, wenn entgegengesetzt gerichtete hervorbringen. Zwei Theile eines Lichtstrahls, wein nach Zurücklegung verschiedener Wege sich wieder vereinigen, verstärken sich awenn ihr Weg gar nicht, oder um ein, zwei, mehrere ganze Wellenlängen un schieden sind, und sie heben sich auf, wenn die Wege um eine ungerade Zahl ha Wegelängen unterschieden sind. Aus solchen Phänomenen der Interferenz hat nun gefunden, daß die Wellenlängen des sichtbaren Lichtes im leeren Raco,00039 bis 0,00069 mm betragen, und daraus für die Zahl der Schwingun in der Secunde 435 bis 770 Billionen gefunden. Physikalisch ist es möglich Existenz von Aetherwellen nachzuweisen, die außerhalb dieser Grenzen liegen, a nicht oder kaum sichtbar sind.

Die Erschütterungen, welche ein leuchtender Punkt in einem einfach brechen Mittel dem umgebenden Äther mittheilt, pflanzen sich von ihm aus gleichmäßig mit gleicher Geschwindigkeit nach allen Richtungen fort. Dadurch entsteht kugelförmige Ausbreitung der Welle, wobei die Excursionen der schwingenden Ät theilchen in dem Verhältnisse abnehmen, wie der Radius der Welle wächst. Intensität des Lichts aber, welche dem Quadrate der Excursionen proportional setzen ist, verhält sich demnach in verschiedenen Entfernungen umgekehrt wie Quadrat der Entfernung vom leuchtenden Punkte. Bei einer solchen räumlic Ausbreitung der Lichtbewegung nennt man eine Fläche, in der Äthertheilchen lies die alle in derselben Phase der Schwingung begriffen sind, eine Wellenfläche

Ich habe noch den Begriff des Lichtstrahls zu erörtern. Seine mathe tische Definition ist die, dass er eine auf den Wellenflächen senkrechte Linie haben wir also mit kugelig sich verbreitenden Wellen zu thun, so ist er Radius der concentrischen Kugelflächen, und behält seine Richtung so lange als die Lichtbewegung in demselben durchsichtigen Medium ungestört fortschrei Wenn wir nun die Bewegung der längs eines Strahls gelegenen Athertheilchen trachten, so ist dieselbe streng genommen allerdings nicht unabhängig von Bewegung der Theilchen benachbarter Strahlen. Indessen haben Störungen in die benachbarten Bewegungen durch dunkle Körper u. s. w. unter den gewöhnlich st findenden Bedingungen, mit denen wir es auch namentlich im Auge allein zu t haben, keinen beträchtlichen Einflus auf die Bewegungen der Theile des ers Strahls. Wir können also in solchen Fällen die Bewegung der Athertheile innerhalb eines Strahls annähernd als ein abgeschlossenes mechanisches Ganze sehen, welches unabhängig von den Bewegungen der benachbarten Strahlen Statten geht. Dadurch wird die theoretische Untersuchung der Lichtbewegun außerordentlich vereinfacht und erleichtert. So sind wir denn auch im täglic Leben gewöhnt vorauszusetzen, das jeder Lichtstrahl geradlinig fortschreite, gehindert durch das, was seitlich von ihm geschieht; und in der That sind Abweichungen von dieser Regel in den gewöhnlich vorkommenden Fällen unmerklich. Diese Auflösung der kugelförmigen Ausbreitung der Lichtwellen linear sich fortpflanzende Strahlen ist aber namentlich dann nicht erlaubt, w das Licht durch so kleine Öffnungen hindurch geht, daß die Wellenlängen Lichts nicht mehr verschwindend klein gegen deren Dimensionen sind. De breiten sich sehr merkliche Quantitäten des Lichts seitlich aus. Überhaupt s Ablenkungen kleiner Theile des Lichts von dem geraden Wege (Diffraction) überall da zu bemerken, wo Licht an dem Rande undurchsichtiger Körper vorbeigeht. In solchen Fällen muß man auf die Bewegung der ganzen Lichtwellen zurückgehen, um die Phänomene zu erklären. Für die Physik des Auges können wir dagegen die Bewegung des Lichts unbedenklich als geradlinig betrachten, so lange es in einem homogenen Medium sich fortpflanzt.

Licht und Schall unterscheiden sich in dieser Beziehung sehr auffallend, wenn such eigentlich nur relativ, von einander. Die Dimensionen der uns umgebenden körper sind meist so groß, daß die Lichtwellenlängen dagegen als verschwindend klein zu betrachten sind; deshalb bewegt sich die bei weitem größte Menge des Lichts nur geradlinig fort, und es erfordert die Herstellung besonderer Apparate, um die seitliche Ausbreitung kleinerer Theile desselben wahrzunehmen. Die Schallwellen sind dagegen mehrere Zoll oder Fuss lang, und zeigen deshalb, wenn sie zwischen festen Körpern hindurchgehen, meist eine sehr bedeutende Seitenausbreitung. Wir wissen deshalb aus den alltäglichen Wahrnehmungen, dass wir nur in gerader Linie sehen, aber um Ecken herum hören können. Eben deshalb dürfen wir aber anch die Schallbewegung nicht in Schallstrahlen auflösen wollen, wir würden uns ödurch zu weit von den wirklichen Verhältnissen entfernen, und dasselbe ist der Grand, dafs die Lehre von der Verbreitung des Schalls bis jetzt noch so wenig ausgebildet werden konnte, im Vergleich zu der des Lichts. Demselben Umstande verlankt unser Auge die Möglichkeit, aus der Richtung der einfallenden Lichtstrahlen sehr genau auf den Ort des leuchtenden Körpers schließen zu können, was beim Schall nur höchst unvollkommen möglich ist. Anderseits wird auch das Auge durch jeden in den Weg tretenden dunklen Körper verhindert, zu sehen, was hinter ihm vorgeht, während das Ohr sehr wohl Töne vernehmen kann, die hinter ihm erregt werden. So hängen mit der seitlichen Ausbreitung der Wellendige eigenthümliche Vortheile und Nachtheile beider Sinne zusammen.

Wenn Licht auf die Grenzfläche zweier verschiedenartiger durchsichtiger Mittel 34 fallt, wird in der Regel ein Theil zurückgeworfen (reflectirt), und bleibt in dem Mittel, in welchem er war; ein anderer Theil geht in das andere Medium über, wird dabei aber in der Regel von seiner bisherigen Richtung abgelenkt, d. h. gebrochen (refrangirt). Ist die Trennungsfläche glatt (polirt), sind beide Mittel einfach brechend, so wird ein auffallender Lichtstrahl nur nach einer Richtung hin zurückzeworfen (spiegelnde Reflexion), und nur nach einer Richtung hin gebrochen. Ist die Trennungsfläche rauh, so wird das Licht, auch wenn es nur aus einer Richtung berkommt, nach vielen oder allen Richtungen zurückgeworfen und gebrochen, es wird zerstreut (diffuse Reflexion und Refraction).

Während das Licht in einem körperlichen Mittel sich fortbewegt, kann es entweder ungeschwächt bleiben, so weit es auch gehen mag; dann nennen wir das Mittel durchsichtig. Absolut durchsichtige Mittel giebt es vielleicht nicht außer dem leeren Raume. Oder es kann das Licht allmählich geschwächt werden, und war auf zweierlei Weise. Entweder nämlich wird es von kleinen fremden Körpern, Sprüngen, Stellen mit geändertem Gefüge u. s. w. diffus zurückgeworfen und gebrochen (falsche innere Dispersion), dabei erscheint das Mittel trübe, und in einem Inneren selbst erleuchtet. Oder das Licht verschwindet, ohne von seinem Wege abgelenkt zu werden (Absorption). Da die Absorption meistentheils die Strahlen von verschiedener Schwingungsdauer verschieden schnell verschwinden meht, so wird weißes Licht, wenn es durch absorbirende Mittel geht, meistens

farbig, und das Mittel selbst erscheint gefärbt. Farblose durchsichtige Mittel solche, welche alle leuchtenden Strahlen ungeschwächt durchgehen lassen. Diesell können dabei aber nichtleuchtende Strahlen absorbiren, z. B. Wärmestrahlen of die brechbarsten Strahlen des Sonnenlichts, sich gegen solche also noch wie färbte Mittel gegen die leuchtenden Strahlen verhalten.

Bei der Absorption der Lichtstrahlen entstehen oft chemische Wirkungen; weilen wieder Licht, und wahrscheinlich immer Wärme. Wenn wieder Licht entste so sendet jeder Theil des beleuchteten Mittels Licht nach allen Seiten aus, welch sich aber in der Farbe und Zusammensetzung von dem absorbirten Lichte unt scheidet: die Substanz wird selbstleuchtend. Man nennt dieses Selbstleuch Phosphorescenz, wenn es länger dauert als die Bestrahlung, dagegen Flut escenz oder wahre innere Dispersion, wenn es nur so lange dauert als Bestrahlung. Bei der Fluorescenz ist das von der Substanz entwickelte Licht me von größerer Schwingungsdauer als das einstrahlende, seine Farbe und Zusamm setzung meist unabhängig von der des letzteren, es findet also eine Verlänger der Schwingungsdauer (Verringerung der Brechbarkeit) statt, und es wird dadw möglich, das wegen seiner zu geringen Schwingungsdauer nicht sichtbare oder ka sichtbare Licht dem Auge sichtbar zu machen, indem man es auf eine fluorescires Substanz (saures schwefelsaures Chinin, Uranglas, Aufguss von Rosskastanienrin Bernstein u. s. w.) fallen läfst, wobei es durch Fluorescenz Licht größerer Schwingung daner erzengt.

## Erster Abschnitt.

Die Dioptrik des Auges.

## § 9. Gesetze der Brechung in Systemen kugeliger Flächen.

Der Gang der Lichtstrahlen im menschlichen Auge wird hauptsächlich 35 durch Brechung verändert. Es ist aber nicht bloß eine einzelne brechende Fläche vorhanden, sondern eine Reihe von solchen. Ich werde also die allgemeinen Gesetze der Lichtbrechung in einfach brechenden Mitteln und namentlich auch der Brechung in einer Reihe von gekrümmten Flächen, welche die Grundlage des vorliegenden Abschnitts bilden, vorausschicken.

An einer einzelnen brechenden Fläche ist die Lage des zurückgeworfenen und gebrochenen Strahls in folgender Weise bestimmt. In  $Fig.\ 3.2$  sei  $a\ b$ 

die Grenzfläche beider Medien, welche man die brechende Fläche nennt; fe sei einer der darauf fallenden Lichtstrahlen, de die im Punkte e auf ab senkrecht stehende Linie, welche man das Einfallsloth nennt, ch der zurückgeworfene und eg der gebrochene Strahl. Die Ebene, welche durch das Einfallsloth und den einfallenden Strahl zu legen ist, nennt man Einfallsebene, den Winkel zwischen dem einfallenden Strahle und dem Einfallslothe den Einfallswinkel (in der Figur ist es der Winkel def, mit abezeichnet), den Winkel zwischen

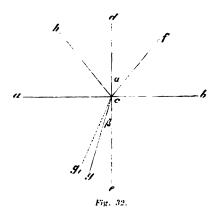

dem Einfallslothe und dem zurückgeworfenen Strahle den Reflexionswinkel 36 in der Figur h c d) und denjenigen zwischen dem Einfallslothe und dem gebrochenen Strahle (g c e oder  $\beta$ ) den Brechungswinkel. Bei einfach brechenden Medien ist dann die Lage des zurückgeworfenen und gebrochenen Strahls dadurch gegeben, dass erstens beide in der Einfallsebene liegen, und dass zweitens der Reflexionswinkel gleich dem Einfallswinkel ist, der Brechungswinkel aber von dem Einfallswinkel in der Weise abhängt, das ihre Sinus

sich verhalten wie die Fortpflanzungsgeschwindigkeiten des Lichts in den betreffenden beiden Medien. Das Verhältnifs der Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichts im Vacuum zu der in einem gegebenen Mittel nennt man das Brechungsverhältnifs, Brechungsvermögen oder den Brechungscoefficienten dieses Mittels. Ist also c die Fortpflanzungsgeschwindigkeit im Vacuum,  $c_1$  in dem ersten,  $c_2$  in dem zweiten Mittel,  $n_1$  das Brechungsverhältnifs des ersten,  $n_2$  das des zweiten Mittels, so ist

$$n_1 = rac{c}{c_1}$$
 $n_2 = rac{c}{c_2}$ 
 $rac{sin \ lpha}{c_1} = rac{sin \ eta}{c_2} ext{ oder}$ 
 $n_1 \cdot sin \ lpha = n_2 \cdot sin \ eta.$ 

In der letzteren Form pflegt man gewöhnlich das Brechungsgesetz auszusprechen. Für das Vacuum ist das Brechungsverhältnifs nach der gegebenen Definition = 1, für die Luft bei gewöhnlichem Drucke so wenig davon unterschieden (nämlich 1,00029 bei 0° und 760 mm Druck), daß man in den meisten Fällen den Unterschied vernachlässigen kann. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeiten der verschiedenen einfachen farbigen Strahlen sind im Vacuum nicht, in den Gasarten sehr wenig, in den durchsichtigen tropfbaren und festen Körpern mehr von einander verschieden. In den letzteren pflanzen sich die Strahlen von kleinerer Schwingungsdauer (die blauen und violetten) der Regel nach langsamer fort als die von längerer Schwingungsdauer (gelbe und rothe), es sind also auch die Brechungsverhältnisse für die ersteren größer als für die zweiten, und man bezeichnet deshalb jene (die violetten) als die brechbareren Strahlen, letztere (die rothen) als die weniger brechbaren. Wegen dieser Verschiedenheit der Brechbarkeit schlagen denn auch die verschiedenen farbigen Theile des weißen Lichts nach einer Brechung in tropfbaren oder festen Körpern im Allgemeinen verschiedene Wege ein, und es giebt dies ein Mittel ab, sie zu trennen. In der Fig. 32 ist vorausgesetzt, daß oberhalb der brechenden Fläche sich ein dünneres, unterhalb derselben ein dichteres Medium befinde. Kommt das Licht aus dem ersteren von f her, so wird der gebrochene Strahl cg dem Einfallslothe ce genähert werden. Für die violetten Strahlen ist die Ablenkung stärker als für die rothen. Wenn also die violetten etwa den Weg cg einschlagen, geht das rothe Licht des Strahls fc in der Richtung cg, fort, und trennt sich somit von den brechbareren Farben.

Im Auge haben wir es mit der Brechung des Lichts an kugeligen oder 37 nahehin kugeligen Flächen zu thun. Die Gesetze der Brechung vereinfachen sich für eine jede solche Fläche außerordentlich, wenn das Licht nur unter sehr kleinen Einfallswinkeln, d. h. nahe senkrecht auf sie fällt. Sie vereinfachen sich auch für ein System solcher Flächen, wenn die Mittelpunkte

der Kugelflächen alle in einer geraden Linie, der Axe des Systems, liegen, Sisteme von kugeligen Flächen, in denen diese letzte Bedingung erfüllt ist. sent man centrirt. Licht, welches ursprünglich von einem Punkte ausgegangen ist, oder allgemeiner, Licht, dessen Strahlen hinreichend verlängert alle durch einen Punkt gehen, d. h. homocentrisches Licht, wird, nachdem es durch ein solches System gegangen ist, und alle brechenden Flächen unter kleinen Einfallswinkeln getroffen hat, entweder wirklich sich in men Punkt wieder vereinigen, oder doch so fortgehen, als käme es alles on einem leuchtenden Punkte her, also wieder homocentrisch sein. Den Convergenzpunkt der Lichtstrahlen nennt man in beiden Fällen das optische Bild des ursprünglich leuchtenden Punktes, oder da Lichtstrahlen, welche om dem Orte des Bildes rückwärts gingen, an der Stelle des ursprünglich eichtenden Punktes wieder vereinigt werden würden, nennt man den Ort des leuchtenden Punktes und den seines Bildes auch conjugirte Veremigungspunkte der Strahlen. Man nennt ferner das optische Bild teell, wenn die Lichtstrahlen, welche von dem leuchtenden Punkte ausgegangen sind, in ihm wirklich zur Vereinigung kommen. Dies kann nur geschehen, wenn das Bild hinter den brechenden Flächen liegt. Man nennt svirtuell, wenn der Vereinigungspunkt der Lichtstrahlen in ihren rücksärts gezogenen Verlängerungen vor der letzten brechenden Fläche- liegt. Im letzteren Falle schneiden sich also nicht die Lichtstrahlen selbst, sondern mur ihre Verlängerungen.

Convexe Glaslinsen (Brenngläser oder Sammellinsen) geben von ent-

fernten Gegenständen reelle Bilder, wie Fig. 33 zeigt; cd ist die Linse, a der leuchtende Punkt, die einfallenden Lichtstrahlen a c und a d werden in die Richtungen c f und de gebrochen, vereinigen sich



wirklich in dem Punkte b, dem Punkte des reellen Bildes, und gehen nach der Schneidung wieder divergirend auseinander, gerade als wäre b ein ursprünglich leuchtender Punkt.

Concave Glaslinsen (Zerstreuungsgläser) geben virtuelle Bilder wie in Fig. 34, wo die Bezeichnungen dieselben sind wie in Fig. 33. Hier schneiden

sich die Lichtstrahlen nicht wirklich, wohl aber ihre Verlängerungen in b, und gehen hinter der Linse weiter, als kämen sie von b, so daß ein hinter der Linse zwischen fund estehendes Auge glauben würde, den leuchtenden Punkt in b zu sehen.



31

Für diejenigen meiner Leser, welchen die Resultate der physikalischen Opt nicht vollständig geläufig sind, schalte ich hier einen kurzen Abrifs der wesentlich Eigenthümlichkeiten des Lichts ein, welche für die physiologische Optik von Wichtikeit sind, und gebe die Definitionen der physikalischen Begriffe, mit denen wir der Folge zu thun haben werden.

Das Licht wird von der Mehrzahl der Physiker als eine eigenthümliche B wegungsform eines hypothetischen Mediums, des Lichtäthers, angesehen, und wollen uns dieser Ansicht, der Undulationstheorie, die sehr vollständig wallen Erscheinungen Rechenschaft giebt, anschließen.

Die Art der Bewegung der Aethertheilchen längs eines Lichtstrahls, weld die Undulationstheorie ihren Folgerungen zu Grunde legt, versinnlicht man de am leichtesten, wenn man einen nassen Faden oder eine feine Kette A.

Fig. 31, indem man ste am oberen Ende bei A mit der Hand faß senkrecht herabhängen läßst, und nun die Hand seitlich hin und hbewegt. Der Faden biegt sich dann zu einer Wellenlinie, wie a durch die gestrichelte Linie der Figur angedeutet ist, welche Weller linie fortdauernd vom oberen zum unteren Ende herabläuft. Bei du Wellen, die sich längs des Fadens von oben nach unten fortpflanze bleibt jedes einzelne Theilchen des Fadens immer in gleicher Hohe ab dem Boden, wobei es entweder in geraden Linien von rechts nach links, oder von vorn nach hinten hin und her schwanken, oder auch horizontalen, kreisförmigen oder elliptischen Bahnen um seine mittle Gleichgewichtslage sich bewegen kann, je nachdem sich die Han welche den Faden hält, von rechts nach links, oder von vorn nach hinten, oder in geschlossenen krummen Linien bewegt.

Ganz ähnlich der Bewegung der einzelnen Theile des Fadens wärd die Bewegung einer Reihe von Äthertheilchen sein, längs welcher sie ein Lichtstrahl fortpflanzt. Jedes einzelne Theilchen des Äthers blei fortdauernd in der Nähe seiner ursprünglichen Ruhelage, und bewesich in geraden oder gekrümmten Bahnen um diese. Was sich a Licht fortbewegt, sind nicht die Äthertheilchen selbst, sondern nur d Wellenform, in welche sie sich während ihrer Bewegung ordnen, mihren verschiedenen Abwechselungen (Phasen) von Ausweichung uf Geschwindigkeit.

Die Bahnen der Äthertheilchen bei der Lichtbewegung liegen: Ebenen, welche senkrecht gegen die Fortpflanzungsrichtung der Welksind, ganz wie bei unserem Faden, wo die Wellen in verticaler Ricktung nach dem Boden hin laufen, und jeder einzelne Theil des schwi

genden Fadens stets in gleicher Höhe über dem Boden eine horizontale Bahn b schreibt. Dadurch unterscheiden sich die Lichtwellen von den Wellen elastisch Flüssigkeiten, z. B. von der Schallbewegung der Luft, bei welcher die Theilch parallel der Fortpflanzungsrichtung oscilliren.

Wenn die Bahn der schwingenden Äthertheilchen in einem Lichtwellenzu geradlinig ist, nennt man das Licht geradlinig polarisirt; wenn die Bakreisförmig oder elliptisch ist, nennt man das Licht dagegen kreisförmig od elliptisch polarisirt, wobei die Drehung rechts oder links herum gescheh kann. Zwei geradlinig polarisite Strahlen, deren Schwingungsrichtungen auf ei ander senkrecht stehen, nennt man senkrecht gegen einander polarisi

die Bilder für die verschiedenen Farben decken sich nicht genau. Man nennt dies die chromatische Abweichung. Sie kann fast vollständig aufgehoben werden durch eine passende Verbindung von Linsen, die aus verschiedenem Stoffe bestehen. Dergleichen optische Instrumente, in welchen so die chromatische Abweichung beseitigt ist, nennt man achromatisch.

Aber auch bei der Beleuchtung mit einfarbigem Lichte zeigen die Bilder der Camera obscura und anderer optischer Instrumente mit brechenden Kugelflächen bei großen Öffnungen der Linsen eine gewisse Ungenauigkeit der Umrisse, welche daher entsteht, daß die durch eine kugelige Fläche gebrochenen Strahlen des abgebildeten Punktes zwar nahehin, aber doch nicht absolut genau in einen Punkt wieder vereinigt werden. Nur bei verschwindend kleinen Einfallswinkeln werden sie genau vereinigt. Diese zweite Art der Abweichung nennt man die sphärische oder die Abweichung wegen der Kugelgestalt. Instrumente, in denen sie durch passende Zusammenstellung der brechenden Flächen möglichst verringert ist, nennt man aplanatisch. Vollständige Aplanasie ist durch Kugelflächen im allgemeinen nicht zu erreichen, sondern dazu würde man andere gekrümmte Flächen und zwar Rotationsflächen des zweiten oder vierten Grades anwenden müssen, welche aber an optischen Instrumenten bisher noch nicht praktisch ausgeführt werden können.

Die Lage und Größe der optischen Bilder, welche centrirte Systeme von kugeligen brechenden Flächen entwerfen, sowie auch der Gang eines jeden durch sie hindurchgegangenen Lichtstrahls, der sämmtliche brechende Flächen mier sehr kleinen Einfallswinkeln passirt hat, ist nach verhältnifsmäßig einfachen Regeln zu bestimmen, wenn man gewisse Punkte, die optischen Cardinalpunkte des Systems kennt. Es giebt drei Paare von solchen Punkten, nämlich die beiden Brennpunkte, die beiden Hauptpunkte und die beiden Knotenpunkte.

Man nenne die Seite des Systems, von der das Licht herkommt, die erste, die, nach der es hingeht, die zweite Seite, das Brechungsverhältniß des ersten Mittels sei  $n_1$ , das des letzten  $n_2$ .

Der erste Brennpunkt ist dadurch bestimmt, daß jeder Strahl, der wir der Brechung durch ihn geht, nach der Brechung parallel mit der Axe wird.

Der zweite Brennpunkt ist dadurch bestimmt, daß durch ihn jeder Strahl geht, der vor der Brechung parallel der Axe ist.

Der zweite Hauptpunkt ist das Bild des ersten, d. h. Strahlen, welche im ersten Mittel nach dem ersten Hauptpunkt hin gerichtet sind, gehen nach der letzten Brechung durch den zweiten. Ebenen, senkrecht zur Axe durch die Hauptpunkte gelegt, heißen Hauptebenen. Die zweite Hauptebene ist das optische Bild der ersten, und zwar sind es die einzigen zusammengehörigen Bilder, welche gleich groß und gleich gerichtet sind. Durch diese Bedingung ist die Lage der Hauptpunkte bestimmt.

Der zweite Knotenpunkt ist das Bild des ersten. Ein Strahl, der im ersten Medium nach dem ersten Knotenpunkte gerichtet ist, geht nach der Brechung durch den zweiten Knotenpunkt, und die Richtungen des Strahls vor und nach der Brechung sind einander parallel.

Die Entfernung des ersten Hauptpunkts vom ersten Brennpunkte ist die erste Hauptbrennweite. Sie wird positiv gerechnet, wenn der erste Hauptpunkt im Sinne der Fortbewegung des Lichts hinter dem ersten 40 Brennpunkte liegt. Ist also in Fig. 36 AB die Axe, und A die Richtung,



von welcher das Licht herkommt, f, der erste, f,, der zweite Brennpunkt, h, der erste, h,, der zweite Hauptpunkt, K, der erste, K,, der zweite Knotenpunkt, so ist f, h, die positive erste Hauptbrennweite. Dagegen f,, h,, als die Entfernung des zweiten Brennpunkts vom zweiten Hauptpunkte, ist die zweite Hauptbrennweite, positiv gerechnet, wenn, wie in der Figur, der Brennpunkt hinter dem Hauptpunkte liegt.

Die Entfernung des ersten Knotenpunkts vom ersten Brennpunkte ist gleich der zweiten Hauptbrennweite, die des zweiten Knotenpunkts vom zweiten Brennpunkte gleich der ersten Hauptbrennweite. Also:

$$f, K_{i} = f_{ii} h_{ii}$$
  
 $f, h_{i} = f_{ii} K_{ii}$ 

Daraus folgt, dass der Abstand der gleichnamigen Haupt- und Knotenpunkte von einander gleich dem Unterschiede der beiden Brennweiten sei:

$$K, h, = K, h, = f, h, -f, h, \dots$$

und dass außerdem der Abstand der beiden Hauptpunkte von einander gleich sei dem Abstande der beiden Knotenpunkte von einander:

$$h, h_{ij} = K, K_{ij} \ldots \ldots \ldots r)$$

Endlich verhalten sich die beiden Hauptbrennweiten zu einander wie die Brechungsverhältnisse des ersten und letzten Mittels:

Ist also das letzte Mittel dem ersten gleichartig und  $n_1 = n_2$ , wie es bei den meisten künstlichen optischen Instrumenten, nicht aber beim Auge der Fall ist, so sind die beiden Hauptbrennweiten gleich, und es fallen die gleichnamigen Hauptpunkte und Knotenpunkte zusammen, nach Gleichung  $\beta$ ).

Die ersten Brenn-, Haupt- und Knotenpunkte beziehen sich nach den gegebenen Definitionen stets auf den Gang der Strahlen im ersten Medium, die zweiten auf den Gang im letzten Medium. Legt man senkrecht zur Axe Ebenen durch die beiden Brennpunkte, so heißen diese Brennebenen. Lichtstrahlen, welche von einem Punkte der ersten Brennebene ausgegangen sind, sind nach der Brechung unter einander parallel, und da nach der Definition der Knotenpunkte der vom leuchtenden Punkte nach dem ersten Knotenpunkte gerichtete Strahl nach der Brechung seiner ursprünglichen Richtung parallel sein soll, so müssen alle Strahlen, die von einem leuchtenden Punkte in der ersten Brennebene ausgegangen sind, jenem Strahle nach der Brechung parallel sein.

Strahlen, welche im ersten Mittel unter einander parallel sind, vereinigen 41 sich in einem Punkte der zweiten Brennebene, und da derjenige von den parallelen Strahlen, welcher durch den ersten Knotenpunkt geht, nach der Brechung vom zweiten Knotenpunkte aus seiner früheren Richtung parallel weiter geht, so muß der Vereinigungspunkt der parallelen Strahlen da liegen, wi dieser letztere Strahl die zweite Brennebene schneidet.

Diese Regeln genügen, um in jedem Falle, wenn der Weg eines Strahls im ersten Medium gegeben ist, seinen Weg nach der letzten Brechung zu finden, und wenn ein leuchtender Punkt im ersten Medium gegeben ist, den Ort seines Bildes nach der letzten Brechung zu finden.

Es sei bekannt der Weg eines Strahls im ersten Medium; man soll seinen Weg im letzten Medium suchen.

In Fig. 37, deren hier nicht angegebene Bezeichnungen mit denjenigen von Fig. 36 übereinstimmen, sei a der Punkt, wo der Strahl die erste Brennebene schneidet, b der Punkt, wo er die erste Hauptebene schneidet, wobei im allgemeinen die beiden Punkte a und b nicht in einer Ebene mit der Axe des Systems A B liegen



werden. Das Bild des Punktes b liegt in der zweiten Hauptebene, da die eine Hauptebene das Bild der anderen ist; und da ferner in diesem Falle das eine Bild dem anderen gleich und gleich gerichtet sein soll, so liegt das Bild des Punktes b der ersten Hauptebene in c, dem Fußpunkte des von b auf die zweite Hauptebene gefällten Lothes b c. Jeder Lichtstrahl, der von b ausgeht, oder durch b hindurchgeht, muß also nach der Brechung durch c gehen, als dem Bilde von b. So auch die Fortsetzung des Strahls a b.

Zweitens geht der Strahl a b durch den Punkt a der ersten Brennebene. Jeder Strahl, welcher von einem Punkte der ersten Brennebene ausgeht, ist nach den oben hingestellten Regeln nach der Brechung parallel dem Strahle, welcher von inem Punkte a nach dem ersten Knotenpunkte geht. Also muß der Strahl a b mach der Brechung durch c gehen und parallel a K, sein. Man ziehe c d parallel a K, so ist c d der gebrochene Strahl.

Nach dem, was ich vorher über die Eigenschaft der zweiten Brennebene gesagt habe, können wir auch so verfahren. Man fälle das Loth  $b\,c$  auf die zweite Hauptebene, ziehe  $K_n$  e parallel  $a\,b$ , welches in e die zweite Brennebene schneidet so ist  $c\,e$  der gebrochene Strahl. Daß dieser mit  $c\,d$  zusammenfällt, läßt sich leicht zeigen.

# Es sei a Fig. 38 ein leuchtender Punkt; es soll sein Bild gefunden werden.

Man braucht nur zwei Strahlen von a aus nach der ersten Hauptebene ziehen, und deren Weg nach der Brechung zu construiren. Wo sie sich schneide:



liegt das Bild von
Wenn a außerhalb de
Axe liegt, ist es am be
quemsten, den mit de
Axe parallelen Strahl er
und den nach dem erste
Knotenpunkte gehend
a K, zu benutzen. West
e der Punkt ist, wo de
erstere Strahl die zweis

Hauptebene schneidet, so ziehe man  $cf_n$ , und verlängere es rückwärts oder vowärts hinreichend, bis es die durch  $K_n$ , mit  $aK_n$  gelegte Parallele in e schneide Der Ort des Bildes ist e.

Dafs der Strahl a e nach der Brechung längs e e und a K, längs K,, e gelsergiebt sich leicht aus der vorigen Aufgabe und den obigen Definitionen.

Liegt der Punkt a in der Axe, so geht einer seiner Strahlen in der Azselbst ungebrochen fort. Man braucht dann nur irgend einen anderen Strahl zonstruiren, der außerhalb der Axe verläuft. Wo letzterer nach der Brechundie Axe wieder schneidet, ist der Ort des Bildes.

Nachdem ich so die Resultate der mathematischen Untersuchung für diejenige meiner Leser vorausgeschickt habe, denen es nur auf die Kenntuiß der Resultaankommt, lasse ich die vollständige mathematische Entwickelung derselben hisfolgen.

#### Brechung an einer Kugelfläche.

Es sei a der Mittelpunkt der Kugelfläche c b, und p ein außerhalb der Kug liegender leuchtender Punkt. Ein von p ausgehender Lichtstrahl, welcher in de



geraden Linie p a auf den Mitte punkt der Kugel zugeht, trifft di Kugelfläche normal, und geht de halb ungebrochen weiter in de Verlängerung von a p nach q hir Ein anderer Lichtstrahl p c treff die Kugelfläche in c und werd hier gebrochen. Unsere nächst Aufgabe ist, seinen Weg nach der Brechung zu bestimmer

Nach dem oben angeführten Brechungsgesetze muß derselbe zunächst in der Einfallsebene bleiben, d. h. in der durch den einfallenden Strahl und das Einfallslot

gelegten Ebene. Da der Radius stets auf demjenigen Theile der Kugeloberfläche, zn welchem er hingeht, senkrecht steht, so ist in diesem Falle das Einfallsoth  $c\,d$  die Verlängerung des Radius  $a\,c$ , und die Einfallsebene die durch  $p\,c$  und  $a\,d$  gelegte. In derselben liegt auch die ganze Linie  $p\,q$ , da zwei ihrer Punkte p und a darin liegen. Der gebrochene Strahl muß also die Linie  $p\,a$ , wenn sie nach beiden Seiten in das Unendliche verlängert gedacht wird, in irgend einem Punkte q schneiden, dessen Entfernung von b zunächst bestimmt werden soll. Sollte der Strahl der Linie  $p\,a$  parallel sein, so können wir den Durchschnittspunkt q als unendlich entfernt betrachten.

Die Lage des Punktes q wird nun durch die Bedingung gegeben, daß

wo n, das Brechungsverhältnis des Mediums ist, aus welchem das Licht kommt, n, desjenigen, in welches es eintritt.

Da sich in geradlinigen Dreiecken die Sinus der Winkel wie die gegenüberliegenden Seiten verhalten, ist in dem Dreiecke  $a\,p\,c$ 

$$\frac{\sin (p c a)}{\sin (c p a)} = \frac{ap}{ac},$$

und in dem Dreiecke a q e

$$\frac{\sin (q c a)}{\sin (c q a)} = \frac{a q}{a c}.$$

Wenn wir die erste dieser Gleichungen durch die zweite dividiren, und dabei bemerken, daß der Sinus des Winkes  $p\ c\ a$  gleich dem seines Nebenwinkels  $p\ c\ d$  ist, so erhalten wir

$$\frac{\sin\ (p\ e\ d)}{\sin\ (q\ e\ a)} \cdot \frac{\sin\ (e\ q\ a)}{\sin\ (e\ p\ a)} = \frac{a\ p}{a\ q}$$

Nach Gleichung 1) ist

$$\frac{\sin (p c d)}{\sin (q c a)} = \frac{n_2}{n_1}$$

und in dem Dreieck pcq ist

$$\frac{\sin (c q a)}{\sin (c p a)} = \frac{c p}{c q}.$$

Die drei letzten Gleichungen geben daher

$$\frac{n_2 \cdot c \, p}{n_1 \cdot c \, q} = \frac{a p}{a \, q} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 2).$$

Für ap = ∞ wird daraus

da alsdann bis auf unendlich kleine Größen

$$\frac{cp}{ap} = 1.$$

Man kann die Gleichung 2) leicht benutzen, um den Gang der Lichtstrahlen durch Construction zu finden, wobei man denn, da im Allgemeinen der Punkt quine Lage ändert, wenn dem Punkte c eine andere Lage gegeben wird, findet, dass die Lichtstrahlen sich nicht genau in einem Punkte, sondern in einer krummen Linie (kaustischen Linie) schneiden, von der Art, wie sie in Fig. 40 für

illel auffallende Strahlen dargestellt ist.  $B\,B$  ist hier die brechende Kugel

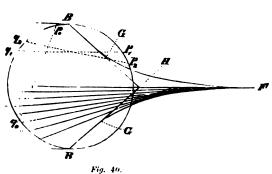

fläche, C sind die ein fallenden Strahlen, G F G die kaustisch Linie, welche durc die Durchschnittspunkte je zweier zu nächst auf einande folgender gebrochene Strahlen gebildet wird Die mittelsten Strahle vereinigen sich in de Spitze dieser Linibei F.

Beschränkung auf die mittleren Strahlen.

Bis hierher sind die entwickelten Gleichungen streng richtig. Von hier al len wir uns auf diejenigen Strahlen beschränken, welche nahe senkrecht auf die chende Fläche, also sehr nahe der Axe auf sie fallen. Dann sehen wir au Fig. 39. daß, wenn der Punkt c sehr nahe an b rückt, das Verhältnis

thergent in  $\frac{bp}{bq}$ . Die Gleichung 2) wird dann also

Bezeichnen wir den Radius ab der brechenden Fläche mit r, die Entfernung

$$\begin{array}{c} b\ p\ \ \mathrm{mit}\ f_1\ , \\ b\ q\ \ \mathrm{mit}\ f_2\ , \\ a\ p\ \ \mathrm{mit}\ g_1\ , \\ a\ q\ \ \mathrm{mit}\ g_2\ . \end{array}$$

dafs also

$$\begin{cases}
f_1 + r = g_1 \\
f_2 = g_2 + r
\end{cases}$$
2c),

wird die Gleichung 2b)

$$\frac{n_2 \cdot f_1}{n_1 \cdot f_2} = \frac{f_1 + r}{f_2 - r} \text{ oder}$$

$$g_1 - r) = g_1$$

$$\frac{n_2 \cdot (g_1 - r)}{n_1 \cdot (g_2 + r)} = \frac{g_1}{g_2} \cdot$$

Daraus erhält man durch eine leichte Umformung:

$$\frac{n_1}{f_1} + \frac{n_2}{f_2} = \frac{n_2 - n_1}{r}, \text{ oder }$$

$$\frac{n_2}{g_1} + \frac{n_1}{g_2} = \frac{n_2 - n_1}{r},$$
3),

i denen die gesuchte Größe  $f_2$  oder  $g_2$  zu bestimmen ist.

Nennen wir die Werthe von  $f_2$  und  $g_2$ , welche einer unendlichen Entfernung des leuchtenden Punkts entsprechen, beziehlich  $F_2$  und  $G_2$ , so erhalten wir, da  $f_1 = \infty$  und  $g_1 = \infty$ ,

$$F_2 = \frac{n_2 \cdot r}{n_2 - n_1}$$

$$G_2 = \frac{n_1 \cdot r}{n_2 - n_1}$$
3a).

F, ist nach der oben gegebenen Definition die zweite Hauptbrennweite.

Setzen wir  $f_2$  und  $g_2$  unendlich groß, und bezeichnen für diesen Fall  $f_1$  und  $g_1$  mit  $F_1$  und  $G_1$ , so ist

$$F_1 = \frac{n_1 \cdot r}{n_2 - n_1} = G_2,$$
 $G_1 = \frac{n_2 \cdot r}{n_2 - n_1} = F_2.$ 

F, ist die erste Hauptbrennweite.

Jetzt können wir den Gleichungen 3) die einfache Form geben

$$rac{F_1}{f_1} + rac{F_2}{f_2} = 1, \ rac{G_1}{g_1} + rac{G_2}{g_2} = 1.$$
 3c).

Die erste dieser Gleichungen giebt, nach  $f_1$  und nach  $f_2$  aufgelöst, folgende Formeln zur Berechnung dieser Größen:

$$f_{1} = \frac{F_{1} \cdot f_{2}}{f_{2} - F_{2}}$$

$$f_{2} = \frac{F_{2} \cdot f_{1}}{f_{1} - F_{1}}$$
3d).

Findet man negative Werthe dieser Größen, so bedeutet es, daß sie auf 45 der entgegengesetzten Seite der brechenden Fläche liegen, als in Fig. 39 angenommen ist.

Bemerkungen. 1) Wenn das Licht nicht von p im ersten Medium, sondern von q im zweiten ausgeht, wird für den Strahl c q Fig. 39, der vorher der gebrochene Strahl, jetzt der einfallende ist, e p der zugehörige gebrochene sein, welcher vorher der einfallende war. Sind also die nahe senkrecht von p auf die brechenden Flächen fallenden Strahlen in q vereinigt, so werden die von q nahe senkrecht auffallenden in p vereinigt werden. Daraus ergeben sich nun gleich die Formeln für den Fall, dass die Lichtstrahlen auf die concave Seite der Kugelfläche fallen. Man braucht nur das erste Medium jetzt das zweite zu nennen und umgekehrt, und dem entsprechend alle Indices der Buchstaben zu vertauschen. Die Grundgleichungen 3) werden alsdann

$$\frac{n_2}{f_2} + \frac{n_1}{f_1} = \frac{n_1 - n_2}{r}$$

$$\frac{n_1}{g_2} + \frac{n_2}{g_1} = \frac{n_1 - n_2}{r}$$

Man braucht also für eine concave brechende Fläche nur den Krümmungsradius r negativ zu setzen, so gilt auch für sie die Formel 3), und natürlich gelten eben so auch die daraus abgeleiteten 3 a), 3 b), 3 c) und 3 d).

2) Wenn q das Bild von p ist, ist auch p das Bild von q. Um diese gemeinsame Beziehung auszudrücken, nennt man sie conjugirte Vereinigungspunkte, wobei man es zweifelhaft läfst, von welchem beider Punkte das Licht ausgeht. Ebenso ist es für die Brechungsgesetze einerlei, ob der Licht aussendende Punkt ein materieller, Licht erzeugender oder auffallendes Licht zerstreuender Punkt sei, oder nur der Vereinigungspunkt von gebrochenen Strahlen. Daher kann der leuchtende Punkt auch ein virtueller Vereinigungspunkt solcher Strahlen sein, und in der Verlängerung der Strahlen hinter der brechenden Fläche liegen.

3) Wenn r unendlich groß, d. h. die brechende Fläche eben wird, so werden nach 3 a) auch die Brennweiten unendlich groß, und die erste der Gleichungen 3) verwandelt sich in

oder

$$\frac{n_1}{f_1} + \frac{n_2}{f_2} = 0$$

$$f_2 = -\frac{n_2}{n_1} \cdot f_1 \cdot \dots \cdot 3e$$

Das Bild liegt also auf derselben Seite von der brechenden Fläche, wie der Gegenstand, aber in einer anderen Entfernung.

## Die Änderung der Divergenz der Strahlen.

Für die Änderung der Divergenz eines engen von einer kugeligen Fläche gebrochenen oder auch gespiegelten Strahlenbündels bei nahehin senkrechter Incidenz läfst sich ein wichtiges allgemeines Gesetz angeben, welches eigentlich am vollständigsten und zugleich am anschaulichsten das Wesen dieses Vorgangs bezeichnet. Da es bei der Spiegelung am einfachsten hervortritt, und wir im Folgenden auf die Reflexion an gekrümmten Flächen vielfach Rücksicht nehmen müssen, so will ich das Divergenzgesetz zunächst für Kugelspiegel erörtern.

Es sei a a, Fig. 41 eine convexe spiegelnde Fläche und o ihr Mittelpunkt.

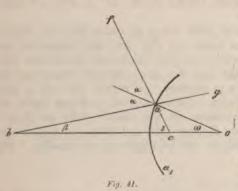

Der leuchtende Punkt b werde durch die Gerade b o mit dem Mittelpunkte der Kugel verbunden. Ein zweiter Strahl b a treffe bei a die spiegelnde Fläche. Das Einfallsloth ist in diesem Falle der verlängerte Radius o a; Einfallswinkel und Reflexionswinkel, welche beide einander gleich sind, sind beide mit  $\alpha$  bezeichnet. Da der gespiegelte Strahl in derselben Ebene, wie b a und o a, d. h. in der Ebene der Zeichnung liegen muß, so wird er passend verlängert die Linie b o schneiden müssen; der Schnittpunkt sei c. Alsdann ist der Einfallswinkel  $\alpha$ 

Außenwinkel zu dem Dreieck a b o, folglich gleich der Summe der beiden innern gegenüberliegenden Winkel:

$$\alpha = \beta + \omega$$
.

Der Reflexionswinkel a dagegen ist als Scheitelwinkel gleich dem Winkel cao a dem gleichnamigen Dreieck, und bildet in diesem mit dem Winkel w das Paar der inneren gegenüberliegenden Winkel zum Winkel y. Also

$$\gamma = \alpha + \omega$$
.

Addire ich beide Gleichungen, so hebt sich a fort, und es bleibt

Nun ist y der Winkel, um den der Strahl von der Axe bo divergirt nach der Spiegelung. & derselbe vorher. Es ist also die Divergenz des Strahls gegen die Axe durch die Spiegelung um 2 ω vermehrt worden, d. h. um die doppelte Divergenz des nach dem Einfallspunkt gerichteten Radius der Kugelfläche.

Diese Vermehrung der Divergenz ist nicht abhängig von der Entfernung, in der der leuchtende Punkt von der Kugelfläche liegt; sie warde auch dieselbe sein für alle anderen Strahlen, welche einen auf die spiegelnde Place gezeichneten Kreis treffen, dessen Punkte alle dieselbe Entfernung wie a von der Axe haben. Wenn wir uns also die Ausdehnung der spiegelnden Fläche durch einen kreisformigen Rand begrenzt denken, so würde der obige Satz für die Divergenzvermehrung der Randstrahlen eines beliebigen in der Axe liegenden leuchtenden Punktes gelten.

Kame das Licht von f in der Richtung fa und würde nach ab reflectirt. wäre es in beiden Fällen convergent zur Axe und diese Convergenz würde vermindert. Betrachten wir Convergenz als negative Divergenz, so wird auch in diesem Falle die Divergenz durch die Spiegelung größer, und zwar um 2 ω.

Dieselbe Kugelfläche könnte auch auf der andern Seite spiegeln, dann müßten die Verlängerungen der bisher betrachteten Strahlen für diese eintreten. Das Licht Monte von e nach a gehen und nach g zurückgeworfen werden; y wäre der Divergenzwinkel vor, β nach der Spiegelung. Die Divergenz wäre um 2 ω durch die Spiegelung verringert. Ginge das Licht von q nach a und c, so hätten wir convergentes Licht, dessen Convergenz um 2 w vermehrt wird.

Concavspiegel also vermindern die Divergenz der Strahlen um 2 w. Convexspiegel vermehren sie um ebenso viel. Jene heißen deshalb auch Sammelspiegel, letztere Zerstreuungsspiegel.

Entsprechende Sätze lassen sich auch für enge Strahlenbündel aufstellen, die von kugeligen brechenden Flächen unter kleinen Einfallswinkeln zebrochen werden, welche letztere Beschränkung bei den Kugelspiegeln nicht nothig ist.

In Fig. 39 ist \( c p b \) der Divergenzwinkel der einfallenden Strahlen, und mag als solcher kurzweg mit p bezeichnet werden. cqb ist der Convergenzwinkel der gebrochenen Strahlen und heiße dem entsprechend (-q); cab ist der Winkel m Mittelpunkt der brechenden Kugel, und heiße ω. Dann ist der Einfallswinkel:

$$dcp = p + \omega;$$

der Brechungswinkel

a 
$$c\,q=\omega-(-\,q)=\omega+q;$$
 and math dem Brechungsgesetz

$$n_1 \cdot \sin (p + \omega) = n_2 \cdot \sin (q + \omega),$$

oder wenn wir die Sinus der Summen auflösen:

$$\cos \omega \left[ n_1 \cdot \sin p - n_2 \cdot \sin q \right] = \sin \omega \left[ n_2 \cdot \cos q - n_1 \cdot \cos p \right].$$

v. HELMHOLTZ, Physiol. Optik. 2, Aufl.

'n.

oder

Wenn diese Winkel sehr klein sind, können wir ihre Cosinus gleich 1, ihre z zur gleich dem Bogen setzen, und erhalten

Das Product der Divergenzwinkel mit dem Brechungsverhältnis des Medium  $\square$  n. welchem der Strahl verläuft, können wir die optische Divergenz der Strahlemmennen. Diese wird bei der Brechung verändert um eine Größe  $(n_2 - n_1)$ . welche unabhängig von der Entfernung des leuchtenden Punktes ist.

Die optische Divergenz der Strahlen wird vermindert, wenn da – stärker brechende Medium an der concaven Seite der Kugelfläch liegt; sie wird vergrößert im entgegengesetzten Falle. Erstere Flächen sin sammelnde, collective, letztere zerstreuende, dispersive. Man erkennt deicht, wenn man die Strahlen der Fig. 39 vorwärts und rückwärts gehen läßbeziehlich  $n_2 < n_1$  annimmt.

Fällt man in beiden Fällen vom Einfallspunkt an der Kugelfläche ein Loth audie Axe, welches mit  $\varrho$  bezeichnet werde, und nennt die Entfernungen seines Fuspunkts vom leuchtenden Punkte  $f_1$ , von seinem Bilde  $f_2$ , und rechnet beid Größen bei Linsen, wie bei Spiegeln als positiv, wenn das Licht erst den Object punkt passirt, dann die Kugelfläche, dann das Bild: so kann der Divergenzwinke der einfallenden Strahlen, wenn er sehr klein ist, durch seine Tangente  $\frac{\varrho}{f_1}$  ersetzwerden, der Convergenzwinkel der abgelenkten Strahlen durch  $\frac{\varrho}{f_2}$ , der Winkel werden, der Convergenzwinkel der abgelenkten Strahlen durch  $\frac{\varrho}{f_2}$ , der Winkel werden. Zugleich rückt bei Verkleinerung des Winkels  $\omega$  der Fußpunkt des Lothes immer näher der Kugelfläche, so daß  $f_1$  und  $f_2$  die Entfernungen von Object und Bild von der Kugelfläche werden. Dann giebt Gleichung 4) für spiegelnde Kugelflächen unmittelbar

$$\frac{\varrho}{f_1} + \frac{\varrho}{f_2} = \frac{2\varrho}{r}, \\ \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} = \frac{2}{r};$$

und Gleichung 4a) ergiebt das Gesetz der Gleichung 3)

Man kann also das Gesetz der Bildabstände unmittelbar aus dem Divergenzgesetz herleiten.

Für ebene Flächen wird  $\omega = 0$ , also die optische Divergenz der Strahlen, durch Brechung und Spiegelung nicht geändert.

Abbildung flächenhafter Objecte durch eine brechende Kugelfläche.

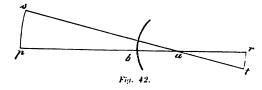

Wenn seitwärts von dem leuchtenden Punkte in gleicher Entfernung von der brechenden Kugelfläche und ihrem Mittelpunkte a ein zweiter leuchtender Punkt s liegt, dessen Strahlen ebenfalls nur unter kleinen

Einfallswinkeln auf die Kugelfläche fallen, so wird dieser ein Bild ebenfalls in gleicher Entfernung hinter der Kugel und ihrem Mittelpunkte haben. Sind viele leuchtende Punkte s vorhanden, die alle diesen Bedingungen entsprechen, so werden sie alle, da sie gleiche Entfernung von a haben, in einer mit der brechenden Fläche concentrischen Kugelfläche liegen. Das gleiche gilt von ihren Bildern t. Für jeden Punkt s der einen Kugelfläche findet man den Ort des Bildes t dann, indem man von s aus eine Gerade bis zum Krümmungsmittelpunkt a zieht, und diese verlängert, bis sie die Kugelfläche der Bilder in t schneidet. Dann ist t das Bild von s. Daraus geht hervor, dass ein solches Bild seinem Objecte geometrisch ähnlich ist.

Das Größenverhältnis zwischen Object und Bild ergiebt sich hierbei:

$$\frac{ps}{rt} = \frac{pa}{ar} = \frac{g_1}{g_2}$$

Bezeichnen wir die Größe des Objekts  $ps = \beta_1$ , und die des Bildes mit  $-\beta_1$ , weil es umgekehrt ist, so ist demnach

$$-\frac{\beta_1}{\beta_2} = \frac{g_1}{g_2} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 6)$$

Die Bedingung, dass alle Strahlen, welche von einem der leuchtenden Punkte sauf die brechende Kugelfläche fallen, dies nur unter sehr kleinen Einfallswinkeln thun dürfen, beschränkt übrigens den deutlich abzubildenden Theil des Objects spanf einen sehr kleinen Theil der betreffenden Kugelfläche, welcher Theil sich nicht merklich von einer in p senkrecht zu pa errichteten, und daher die Kugelfläche pstangirenden Ebene unterscheidet. Dasselbe gilt von der entsprechenden Fläche des Bildes rt. Man kann also von der Krümmung der beiden kleinen Kugelstücke absehen, und Object, wie Bild, als gelegen in zwei sehr kleinen zur Axe senkrechten ebenen Flächen betrachten.

Aus Gleichung 6) ergiebt sich in Verbindung mit 2 c), 3 a), 3 b) und 3 c)

$$\frac{\beta_2}{\beta_1} = \frac{G_2}{G_1 - g_1} = \frac{G_2 - g_2}{G_1}$$
 . . . . . . . . 6 a)

oder

$$\frac{\beta_2}{\beta_1} = \frac{F_1}{F_1 - f_1} = \frac{F_2 - f_2}{F_2}$$
 . . . . . . . . . 6 b)

Wenn die brechende Fläche eben ist, werden die Brennweiten unendlich grofs, und die Gleichung 6 b) verwandelt sich in

$$\frac{\beta_2}{\beta_1} = 1 \qquad \dots \qquad 6 \text{ c}$$

Das Bild, welches eine ebene brechende Fläche entwirft, ist also so groß wie

Brennpunkte, Hauptpunkte und Knotenpunkte der einfachen brechenden Fläche.

Die Brennpunkte sind diejenigen Punkte, in denen sich Strahlen vereinigen, die im ersten oder zweiten Mittel parallel der Axe verlaufen. Die Entfernungen der beiden Brennpunkte  $F_1$  und  $F_2$  von dem Scheitel der brechenden Fläche, und  $G_1$  und  $G_2$  von deren Mittelpunkte sind schon oben in den Gleichungen 3 a) und 3 b) 48 zefunden, und dadurch ist die Lage der Brennpunkte bestimmt.

Die Brennebenen sind senkrecht durch die Brennpunkte gelegene Ebe Da das Bild jedes Brennpunktes in unendlicher Entfernung liegt, so muß das auch für solche Punkte der Brennebenen der Fall sein, welche der Axe nahe g sind, um regelmäßige Bilder geben zu können. Strahlen, die von einem Preiner Brennebene ausgehen, werden also nach der Brechung parallel sein.

Die Hauptpunkte und die durch sie senkrecht zur Axe gelegten Ha ebenen sind dadurch charakterisirt, daß Bilder in den Hauptebenen liegend gerichtet und gleich groß seien. Für die Hauptebenen muß also  $\beta_1 = \beta_2$  Das kann nach den Gleichungen 6 b) nur der Fall sein, wenn  $f_1 = 0$  und  $f_2$ : was laut der Gleichungen 3 d) stets gleichzeitig der Fall sein muß. Beide Hauptebenen also in unserem Falle zusammen in dem Punkt, wo die Axebrechende Fläche schneidet, und dieser Hauptpunkt ist sein eigenes Bild.

Die Knotenpunkte sind dadurch definirt, daß jeder Strahl, der von Brechung durch den ersten geht, nach der Brechung durch den zweiten geht, dabei seiner ersten Richtung parallel bleibt. Auch diese beiden fallen in Punkt, nämlich den Mittelpunkt der Kugel zusammen. Denn ein Strahl, de ersten Mittel auf den Mittelpunkt der Kugel zugeht, geht ungebrochen durch Fläche, geht also auch im zweiten Mittel durch den Mittelpunkt, und ist sfrüheren Richtung parallel.

Die Constructionen der Richtung der Strahlen, welche S. 58 und 59 au Definitionen der genannten Ebenen und Punkte hergeleitet sind, lassen sich auch auf eine einzelne brechende Fläche anwenden, und die Constructionen verfachen sich noch dadurch, dass erstens jeder Punkt in der ersten Hauptebene eigenes Bild ist, und man nicht erst den zugehörigen in der zweiten Haupte zu suchen hat, und zweitens dadurch, dass der nach dem ersten Knotenpugehende Strahl unmittelbar in seiner eigenen Verlängerung weiter geht und nicht erst eine Parallele mit ihm durch den zweiten Knotenpunkt zu legen ha

#### Verallgemeinerung des Gesetzes für die Abstände der Bilder.

Wir haben unter 3 c) zwei Gleichungen ganz ähnlicher Form aufgestellt denen aber die Entfernungen der Bilder von verschiedenen Punkten aus gem waren. Gleichungen von derselben einfachen Form erhalten wir immer, went die Entfernungen der Vereinigungspunkte, welche dem ersten Mittel angeh



von einem belie Punkte s Fig. 45 Centrallinie ap abmo und von dem Bi dieses Punktes au Entfernungen der einigungspunkte, die zweiten Mittel angeb

Ist also t das Bild von s, q das Bild von p,  $P_1$  der erste,  $P_2$  der z Hauptbrennpunkt, und bezeichnen wir

$$\begin{array}{ll} p \ s \ \operatorname{mit} \ h_1 \,, & q \ t \ \operatorname{mit} \ -\!\!\!-\! h_2 \,, \\ P_1 \ s \ \operatorname{mit} \ -\!\!\!\!-\! H_1 \,, & t \ P_2 \mathrm{mit} \ -\!\!\!\!-\! H_2 \,, \end{array}$$

so ist

$$\begin{array}{ll} \alpha) & \frac{F_1}{f_1} + \frac{F_2}{f_2} = 1 \\ \beta) & \frac{F_1}{g_1} + \frac{F_2}{g_2} = 1 \\ \gamma) & g_1 - f_1 = h_1, \\ \delta) & g_2 - f_2 = h_2, \\ \epsilon) & F_1 - f_1 = H_1, \\ \zeta) & F_2 - f_2 = H_2. \end{array}$$

Setzt man aus  $\gamma$ ) und  $\delta$ ) die Werthe von  $\varphi_1$  und  $\varphi_2$  in  $\beta$ ), so erhält man

$$\frac{F_1}{h_1 + f_1} + \frac{F_2}{h_2 + f_2} = 1, \text{ oder}$$

$$F_1 \cdot (h_2 + f_2) + F_2 \cdot (h_1 + f_1) = (h_1 + f_1) \cdot (h_2 + f_2)$$

Subtrahirt man hiervon die aus  $\alpha$ ) abzuleitende Gleichung

$$F_1 \cdot f_2 + F_2 \cdot f_1 = f_1 \cdot f_2$$

so erhält man als Rest

$$F_1 \cdot h_2 + F_2 \cdot h_1 = h_1 \cdot h_2 + h_1 \cdot f_2 + h_2 \cdot f_1$$
, oder  $(F_1 - f_1) \cdot h_2 + (F_2 - f_2) \cdot h_1 = h_1 \cdot h_2$ ,

was vermöge der Gleichungen  $\epsilon$ ) und  $\zeta$ ) sich verwandelt in

Wenn man also als Ausgangspunkte für die Messung der Abstände irgend ein Paar zusammengehöriger Vereinigungspunkte von Lichtstrahlen benutzt, kommt man immer wieder zu derselben einfachen Formel zurück. Da in der brechenden Fläche selbst und in ihrem Mittelpunkte der leuchtende Punkt mit seinem Gegenstande zusammenfallt, sind diese beiden Punkte ihre eigenen Bilder und die Formeln 3c) bilden deshalb nur spezielle Fälle von 7).

Abstände der Bilder von den Brennpunkten.

Wenn man den Punkt s in den ersten Brennpunkt verlegt, wird die Gleichung 7) **abrauchbar**, weil  $H_2$  und  $h_2$  unendlich groß werden. Man findet aber die ent**rechende** Gleichung leicht aus der ersten der Gleichungen 3d):

$$f_1 = \frac{F_1 \cdot f_2}{f_2 - F_2}$$

Zieht man von beiden Seiten  $F_1$  ab, so erhält man:

$$f_1 - F_1 = \frac{F_1 \cdot F_2}{f_2 - F_2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 7a$$

Setzen wir hier  $f_1 - F_1 = l_1$ , und  $f_2 - F_2 = l_2$ , wobei  $l_1$  die Entfernudes leuchtenden Punktes vom ersten Brennpunkte aus nach vorn gerechnet,  $l_2$  Entfernung seines Bildes vom zweiten Brennpunkte aus nach hinten sein würste so erhalten wir die einfachste Form, in der sich das Gesetz für die Lage Bilder darstellen läßt:

In derselben Bezeichnungsweise wird das Gesetz für die Größe der Bilder, Cleichung 6b)

Diese Formeln 7c) sind bei weitem die einfachsten und übersichtlichsten, in denen die Gesetze der optischen Bilder ausgedrückt werden können. Wir werden im Folgenden sehen, dass sie gleichzeitig ganz allgemein für beliebig zusammengesetzte Systeme von centrirten, brechenden und spiegelnden Kugelflächen gelten. Man sieht daraus unmittelbar, das Bilder collectiver Flächen umgekehrt sind, werden das Object vor dem ersten Brennpunkt, das Bild also hinter dem zweiten lie st.

Dagegen ist das Bild collectiver Flächen aufrecht, wenn ihr Object hinter dem ersten Brennpunkt liegt, ihr Bild also vor dem zweiten.

Bei dispersiven Flächen verhält sich dies Alles umgekehrt.

Beziehung zwischen der Größe der Bilder und optischen Neigung der Strahlen.

Es sei in Fig. 44 p q die Axe, s p ein Objekt und q r sein Bild. Wir wollen die Winkel  $\alpha_1$  und  $\alpha_2$  bestimmen, welche einer der von p ausgehenden Strahlen p c

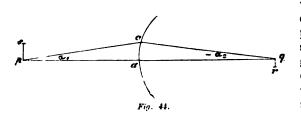

vor und nach der Brechung mit der Axe macht, und diese Winkel positiv rechnen, wenn der Strahl sich in Richtung der als positiv gerechneten Bilder von der Axe entfernt. Es ist also  $\angle$  cpa  $= \alpha_1$ ,  $\angle$  c q  $a = -\alpha_2$ . Es sei ferner, wie bisher, s  $p = \beta_1$ , q  $r = -\beta_2$ , a  $p = f_1$ ,

 $a\,q=f_2$ . Da die Einfallswinkel der Strahlen an der brechenden Fläche immer sehr klein bleiben sollen, muß  $c\,a$  ein sehr kleiner Bogen sein, den wir annähernd als eine gegen die Axe senkrechte gerade Linie betrachten können. Wir können also setzen

$$a c = f_1 \cdot tg \ \alpha_1,$$

$$a c = -f_2 \cdot tg \ \alpha_2, \text{ also}$$

$$f_1 \cdot tg \ \alpha_1 = -f_2 \cdot tg \ \alpha_2 \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad A.$$

Wir haben ferner nach 3d) und 6b):

$$\frac{f_2}{f_1} = \frac{F_2}{f_1 - F_1} = \frac{f_2 - F_2}{F_1}$$

$$\frac{\beta_2}{\beta_1} = \frac{F_1}{F_1 - f_1} = \frac{F_2 - f_2}{F_2}$$

und  $\frac{F_2}{F_1} = \frac{n_2}{n_1}$  nach 3a) und 3b). Daraus folgt:

$$\frac{f_2}{f_1} = -\frac{n_2}{n_1} \cdot \frac{\beta_2}{\beta_1}.$$

Dies in die Gleichung A gesetzt, giebt

$$n_1 \cdot \beta_1 \cdot tg \ \alpha_1 = n_2 \cdot \beta_2 \cdot tg \ \alpha_2 \quad \ldots \quad 7 d$$

Diese Gleichung spricht ein wichtiges von LAGRANGE aufgestelltes Gesetz aus, welches die Größe der Bilder mit der Divergenz der Strahlen verknüpft, unabhängig von der Entfernung und der Brennweite der brechenden Fläche.

Da die Winkel  $\alpha_1$  und  $\alpha_2$  klein sein müssen, wenn überhaupt regelmäßige n bilder entworfen werden sollen, so können wir in der letzten Gleichung auch ihre Tangenten durch die Bögen ersetzen und schreiben:

$$n_1 \cdot \alpha_1 \cdot \beta_1 = n_2 \cdot \alpha_2 \cdot \beta_2 \cdot \ldots \cdot 7e$$

Wir wollen die Producte  $n\alpha$  hier als die optische Neigung der be-

Dann lautet das Gesetz von Lagrange, daß das Product aus der optischen Neigung eines Strahls mit der linearen Größe des demselben Medium angehörenden Bildes bei der Brechung an einer Kugelfläche anter kleinem Einfallswinkel constant bleibt.

Umgekehrten Bildern, deren Größe negativ gerechnet wird, entspricht demnach anch ein negativer Werth der optischen Neigung.

Bei der früheren Berechnung der Convergenz und Divergenz der Strahlen haben wir alle Strahlen auf eine gleichbleibende Axendistanz ac an der brechenden Fläche bezogen, und brauchten die Strahlen nicht zu unterscheiden, die in verschiedenen durch die Axe gelegten Ebenen verlaufen. Wenn convergente Strahlen die Axe schneiden, werden sie divergent. Zwischen den Punkten p und q Fig. 43 würden die Winkel  $a_1$  und  $a_2$  auch als die Divergenz- und Convergenzwinkel für den Axenabstand ac betrachtet werden können. Der Neigungswinkel wird aber als unverändert betrachtet, wenn der Strahl bei q die Axe schneidet. Insofern sind beide Winkel verschieden.

## Brechung in Systemen von Kugelflächen.

Wir wollen jetzt die Gesetze der Brechung in centrirten optischen Systemen unter- 50 suchen, d. h. solchen, welche eine Reihe von brechenden Kugelflächen enthalten, deren Mittelpunkte alle in einer geraden Linie, der optischen Axe des Systems, liegen.

Vorn nennen wir in Bezug auf das System die Seite, von der das Licht herkommt, hinten die, wo es hingeht. Die brechende Fläche, welche das Licht
merst trifft, ist die erste, das Medium, welches vor der ersten brechenden Fläche
gelegen ist, das erste, das zwischen der ersten und zweiten gelegene, das zweite,
das hinter der letzten, das letzte. Wenn wir m brechende Flächen haben, so
haben wir m+1 brechende Medien. Es sei  $n_1$  das Brechungsverhältnifs des
ersten,  $n_2$  des zweiten,  $n_{m+1}$  des letzten brechenden Mittels. Wie bisher nehmen
wir die Radien der brechenden Flächen positiv, wenn deren Convexität nach

vorn, negativ, wenn sie nach hinten sieht. Auch bemerke ich hier gleich ein fi alle Mal, daß, wenn von einem Strahlencentrum oder Bilde gesprochen wir welches in einem gewissen brechenden Mittel liege, oder diesem angehöre, darunt auch stets der Fall mitverstanden ist, wo das Bild potentiell ist, und erst dure Verlängerung der Strahlen über die Grenzen des Mittels hinaus entstehen würd

Zunächst wissen wir aus der bisherigen Untersuchung, das homocentrisch Strahlen, welche unter kleinen Einfallswinkeln auf kugelige brechende Fläche fallen, homocentrisch bleiben. Daraus folgt, das homocentrische Strahlen, welch unter kleinen Winkeln gegen die Axe in das optische System eintreten, nach jeder Brechung homocentrisch bleiben, und ebenso aus der letzten brechende Fläche wieder heraustreten. Wenn das einfallende Licht einer Anzahl von Vereinigungspunkten angehört, welche alle in einer kleinen auf der optischen Ansenkrechten Ebene liegen, so wissen wir ferner, das nach der ersten Brechund die Vereinigungspunkte wieder alle in einer auf der optischen Axe senkrechte Ebene liegen, und ihre Vertheilung der früheren geometrisch ähnlich ist. So wir es daher auch nach jeder folgenden Brechung sein, und auch das letzte Bild wir dem ursprünglichen geometrisch ähnlich sein, und wie dieses in einer auf doptische Axe senkrechten Ebene liegen.

Indem man nun das Bild, welches von der ersten brechenden Fläche en worfen ist, als den Gegenstand für die zweite betrachtet, das Bild der zweiten a den Gegenstand der dritten u. s. w., kann man ohne besondere Schwierigke schliefslich Größe und Lage des letzten Bildes berechnen. Allerdings werden ab die Formeln schon bei einer mäßigen Zahl brechender Flächen sehr weitläußigen Zahl brechender Flächen sehr weitlagen zu zu

Hier kommt es uns nur darauf an, einige allgemeine Gesetze zu beweise welche für jede beliebige Zahl brechender Flächen gültig sind, was uns für de Auge desto wichtiger ist, da dieses in den verschiedenen Schichten der Krystalling unendlich viele brechende Flächen enthält, die Rechnung auf dem angedeutete Wege also doch nicht zu Ende zu führen sein würde.

#### I.

Zuerst will ich zeigen, dass das in Gleichung 7) für eine Fläch ausgesprochene Gesetz auch für beliebig viele gilt.

Es sei in Fig. 45 die mit 1 bezeichnete brechende Fläche die erste, die m(m-1) bezeichnete die vorletzte, die mit m bezeichnete die letzte Fläche d



Systems. Wenn s der Vereinigungspunkt der eintretenden Strahlen ist, sei u der austretenden, wenn p der der eintretenden ist, sei r der der austretende Wir bezeichnen p s mit  $h_1$ , u r mit  $h_{m+1}$ , so will ich beweisen, daß

$$\frac{H_1}{h_1} + \frac{H_2}{h_{m+1}} = 1,$$

 $_{52}$  wo  $H_{\scriptscriptstyle 1}$  der Abstand des ersten Hauptbrennpunktes von  $s,\,H_{\scriptscriptstyle 2}$  der des zweiten von u

Um das Gesetz allgemein zu beweisen, werde ich zeigen, daß, wenn es für ein System von (m-1) Flächen richtig ist, es auch für m Flächen gilt. Da es nun für eine Fläche bewiesen ist, folgt dann, daß es auch für zwei, und wenn für zwei, auch für drei u. s. w. in infinitum richtig sei.

Das System der (m-1) ersten Flächen entwerfe von dem Punkte s das Bild t, und von dem Punkte p das Bild q, und tq werde bezeichnet mit  $h_m$ . Die Entfernungen der Hauptbrennpunkte des Systems der (m-1) Flächen von den Punkten s und t seien beziehlich  $L_1$  und  $L_2$ , die Entfernungen der Hauptbrennpunkte der letzten mten Fläche von den Punkten t und u seien beziehlich  $M_1$  und  $M_2$ , wobei alle diese Entfernungen immer von den Punkten s, t und u aus in der Richtung positiv gerechnet werden, in welcher das brechende Medium, dem die betreffenden Strahlenbündel angehören, von den betreffenden brechenden Flächen oder Systemen liegt. Nun haben wir nach der obigen Voraussetzung

$$\frac{L_1}{h_1} + \frac{L_2}{h_m} = 1,$$

and für die Brechung in der letzten Fläche

$$-\frac{M_1}{h_m} + \frac{M_2}{h_{m+1}} = 1.$$

Wenn wir die erste dieser Gleichungen mit  $L_2$ , die zweite mit  $M_1$  dividiren und beide addiren, erhalten wir

$$rac{L_1}{L_2} \cdot rac{1}{h_1} + rac{M_2}{M_1} \cdot rac{1}{h_{m+1}} = rac{1}{L_2} + rac{1}{M_1},$$

oder, indem wir mit  $rac{M_1 \cdot L_2}{M_1 + L_2}$  multipliziren:

$$\frac{M_1 \cdot L_1}{M_1 + L_2} \cdot \frac{1}{h_1} + \frac{M_2 \cdot L_2}{M_1 + L_2} \cdot \frac{1}{h_{m+1}} = 1.$$

Setzen wir  $h_1=\infty$ , wobei  $h_{m+1}=H_2$  werden muss, so ergiebt diese Gleichung

$$H_{2}=rac{M_{2}}{M_{1}+L_{2}},$$

and setzen wir  $h_{m+1} = \infty$ , wobei  $h_1 = H_1$  werden muss, so ergiebt sich

$$H_{\scriptscriptstyle 1} = \frac{M_{\scriptscriptstyle 1} \cdot L_{\scriptscriptstyle 1}}{M_{\scriptscriptstyle 1} + L_{\scriptscriptstyle 2}};$$

also haben wir schliefslich

$$\frac{H_1}{h_1} + \frac{H_2}{h_{m+1}} = 1$$
, .... 8),

wie zu beweisen war,

Diese Gleichung liefert für jeden reellen Werth zwischen  $+\infty$  und  $-\infty$  von  $h_1$  einen und nur einen von  $h_{m+1}$ , und ebenso für jeden der letzteren Größe einen und nur einen von  $h_1$ . Der erste wie der letzte Vereinigungspunkt können also an jeder Stelle der Axe liegen, und sobald der eine gegeben ist, ist auch die Lare des anderen eindeutig bestimmt.

## II.

Jedes optische System hat zwei und nur zwei zusammengehörige Vereinigungspunkte der Lichtstrahlen, in denen die Größe eines auf die Axe senkrechten ebenen Bildes der des zugehörigen Gegenstandes gleich wird. Wir nennen die Ebene eines solchen Gegenstandes die erste und die des zugehörigen Bildes die zweite Hauptebene des Systems, und die beiden Punkte, wo sie die optische Axe schneiden, beziehlich den ersten und zweiten Hauptpunkt. Die zu den Hauptpunkten gehörigen Hauptbrennweiten sind den zugehörigen Brechungsverhältnissen des ersten und letzten Mittels proportional.

Beweis. Es sei sp der abgebildete Gegenstand, p ein Punkt desselben and der Axe, s ein anderer seitlich davon. Wenn wir den Gegenstand längs der Axe e



verschieben, so dass er immer sich selbst parallel bleibt, so wird sich der Punkt in der mit der Axe parallelen Linie st bewegen. Der Lichtstrahl st wird als stets dem Punkte s angehören, welches auch die Entfernung p q sein möge. Die der Axe parallelen Lichtstrahlen werden nun durch das brechende System so gebrochen, dass sie schliefslich durch den zweiten Hauptbrennpunkt P, gehen. E sei rw der Gang des Lichtstrahls st nach der letzten Brechung. Da st stet dem leuchtenden Punkt s angehört, muß r w stets dem Bilde dieses Punktes angehören, d. h. das Bild von s muss in rw liegen. Es sei fg das Bild von sp. welches nach dem Vorausgeschickten senkrecht gegen die Axe uv sein muß. Wenn p sich längs der Axe verschiebt, wird sich auch f längs uv, und g längs rw verschieben, und es ist ersichtlich, dass die Größe des Bildes fg sich hierbei proportional dem Abstande P. f ändern muss, wie dasselbe für eine einfache brechende Fläche oben in den Gleichungen 7c) ausgesprochen ist. Da ferner aus Gleichung 8) zu ersehen ist, dass die Entfernung  $P_{a}f$  jeden beliebigen Werth zwischen + ∞ und - ∞ annehmen kann, so wird auch die Größe des Bildes, wenn wir die eines umgekehrten Bildes negativ bezeichnen, jeden zwischen diesen Grenzen liegenden Werth und einen jeden nur einmal annehmen können. Es wird also auch seinem Gegenstande sp an einer und nur an einer Stelle gleich werden müssen; es sei c, b, in diesem Falle der Gegenstand und c, b, das ihm gleiche Bild, so bezeichnen diese beiden Linien die Lage der sogenannten Hauptebenen des Systems.

Formeln für Größe und Lage der Bilder bezogen auf die Hauptpunkte und Brennpunkte.

Bezeichnen wir nun

$$s p = c_2 b_2 = \beta_1,$$
  
 $f g = -\beta_2,$   
 $b_1 P_1 = F_1,$   
 $b_2 P_2 = F_2,$   
 $b_1 p = f_1,$   
 $b_2 f = f_2,$ 

$$rac{c_2 \ b_2}{f g} = rac{b_2 \ P_2}{P_2 f}$$
 oder $-rac{m{eta}_1}{m{eta}_2} = rac{F_2}{f_2 - F_2};$ 

and da nach Gleichung 8):

$$\frac{F_1}{f_1} + \frac{F_2}{f_2} = 1$$
, . . . . . . . . 8a),

so erhält man entsprechend der für eine brechende Fläche geltenden Gleichung 6b) 54

$$\frac{\beta_1}{\beta_2} = \frac{F_2}{F_2 - f_2} = \frac{F_1 - f_1}{F_1}$$
 . . . . . . 8b).

Nennen wir die Entfernung der zusammengehörigen Bilder von den Brennpunkten  $l_1$  und  $l_2$ , so dass also

$$\begin{array}{l}
 l_1 &= f_1 - F_1, \\
 l_2 &= f_2 - F_2,
 \end{array}$$

so erhalten wir aus der Gleichung 8a) in derselben Weise die einfachste Form für das Gesetz der Lage der Bilder eines zusammengesetzten Systems, wie wir für die einer einzelnen Fläche aus Gleichung 3d) die 7b) erhalten haben, nämlich

$$\begin{array}{c} l_1 \cdot l_2 = F_1 \cdot F_2 & \dots & 8c \\ \frac{\boldsymbol{\beta_1}}{\boldsymbol{\beta_2}} = -\frac{l_1}{F_1} \\ \frac{\boldsymbol{\beta_2}}{\boldsymbol{\beta_1}} = -\frac{l_2}{F_2} \end{array}$$

Verhältniss der beiden Brennweiten.

Um endlich das Verhältniss der Größen  $F_1$  und  $F_2$  zu finden, wenden wir das in der Gleichung 7d) ausgesprochene Gesetz auf den Strahl an, welcher vor der Brechung durch s und  $b_1$ , Fig. 46, nach der Brechung also durch  $b_2$  und g geht.

Nennen wir die Größe eines in der ersten Hauptebene enthalten Bildes y,, die Reihe der Bilder, welche bei den einzelnen Brechungen in dem Systeme ge**bildet werden**,  $\gamma_2$ ,  $\gamma_3$  etc. und  $\gamma_{m+1}$  das in der zweiten Hauptebene nach der letzten Brechung entworfene. Nach der Definition der Hauptebene ist  $\gamma_1 = \gamma_{m+1}$ . Nemmen wir ferner  $\alpha_1$  den Winkel zwischen dem Strahl  $sb_1$  und der Axe im ersten Mittel,  $\alpha_2$ ,  $\alpha_3$  u. s. w. in den folgenden Mitteln,  $\alpha_{m+1}$  im letzten Mittel, so dass

Nach der Gleichung 7d) ist

$$n_1 \cdot \gamma_1 \cdot tg \ \alpha_1 = n_2 \cdot \gamma_2 \cdot tg \ \alpha_2$$
  
 $n_2 \cdot \gamma_2 \cdot tg \ \alpha_2 = n_3 \cdot \gamma_3 \cdot tg \ \alpha_3$   
u. s. w., woraus folgt

$$n_1 \cdot tq \alpha_1 = n_{m+1} \cdot tq \alpha_{m+1} \qquad \qquad \dots \qquad 9a)$$

Ferner ist mit Berücksichtigung der oben aufgestellten Bezeichnungen

$$s p = \beta_1 = -f_1 \cdot tg \, \alpha_2,$$

$$f y = -\beta_2 = -f_2 \cdot tg \, \alpha_{m+1}, \text{ folglich}$$

$$\frac{n_1 \cdot \beta_1}{f_1} = -\frac{n_{m+1} \cdot \beta_2}{f_2};$$

Setzt man in diese Gleichung aus 8a) den Werth von  $f_2$ , so erhält man

$$\frac{n_1 \cdot \beta_1}{f_1 - F_1} = -\frac{n_{m+1} \cdot \beta_2}{F_2}$$

55 und nach 8b) ist

$$\frac{\beta_1}{f_1-F_1}=-\frac{\beta_2}{F_1}.$$

Beide Gleichungen durch einander dividirt geben:

$$\frac{n_1}{n_{m+1}} = \frac{F_1}{F_2}, \qquad \dots \qquad 90$$

was zu beweisen war.

#### III.

In jedem optischen Systeme giebt es ein und nur ein Paar von Knotenpunkten, welche die Eigenschaft haben, dass alle Lichtstrahlen, deren Richtung
im ersten Mittel durch den ersten Knotenpunkt geht, nach der letzten Brechung
eine ihrer früheren parallele Richtung haben, und durch den zweiten Knotenpunkt
gehen. Die durch die Knotenpunkte senkrecht gegen die optische Axe gelegter.
Ebenen heißen die Knotenebenen. Da die im ersten Knotenpunkte sich
schneidenden Lichtstrahlen sich also nach der letzten Brechung im zweiten schneiden,
so ist der zweite offenbar das Bild des ersten. Die zu ihnen gehörigen Brennweiten verhalten sich umgekehrt wie die Brechungsverhältnisse des ersten und
letzten Mediums.

Wir gehen von der in der vorigen Nummer gefundenen Gleichung 9) aus:

$$n_1 \cdot \gamma_1 \cdot tg \ \alpha_1 = n_{m+1} \cdot \gamma_{m+1} \cdot tg \ \alpha_{m+1} \quad \ldots \quad 10$$

Wenn wir diese auf die Knotenpunkte beziehen, soll  $a_1 = a_{m+1}$  werden. Dies wird der Fall sein, wenn

$$n_1 \cdot \gamma_1 = n_{m+1} \cdot \gamma_{m+1}$$

Die Lineardimensionen zweier zusammengehöriger in den Knotenebenen liegender Bilder verhalten sich also umgekehrt wie die zugehörigen Brechungsverhältnisse des ersten und letzten Mittels.

Da die Bilder desselben Gegenstandes  $\gamma_1$  sich verhalten wie ihre Abstände vom zweiten Hauptbrennpunkte, so lässt sich dieser Abstand aus der Größe des Bildes bestimmen. Fällt das Bild des Gegenstandes  $\gamma_1$  in die zweite Hauptebene, so ist seine Größe auch gleich  $\gamma_1$ , sein Abstand vom Brennpunkte  $F_2$ ; fällt es in die zweite Knotenebene, so ist seine Größe, wie eben bewiesen,

$$\gamma_{m+1}=\frac{n_1}{n_{m+1}}\gamma_1.$$

56

Sein Abstand vom Brennpunkte sei  $G_2$ , so ist

$$rac{m{\gamma_1}}{m{\gamma_{m+1}}} = rac{F_2}{G_2}, \quad ext{also (9c)}$$
 $G_2 = rac{n_1}{n_{m+1}}.F_2 = F_1 \quad \dots \quad 10a).$ 

Der Abstand zwischen der zweiten Haupt- und Knotenebene ist danach

$$a_2 = F_2 - G_2 = F_2 - F_1.$$

Die erste Knotenebene soll das Bild der zweiten sein. Nennen wir ihren Abstand von der ersten Hauptebene  $a_1$ , so daß

$$a_1 = G_1 - F_1,$$

so ergiebt die Gleichung 8a)

$$-\frac{F_1}{a_1} + \frac{F_2}{a_2} = 1, \text{ daher}$$

$$a_1 = a_2 = F_2 - F_1$$

$$G_1 = F_2 \text{ und} \qquad ... \qquad$$

Methoden, die Brenn-, Haupt- und Knotenpunkte eines aus zwei anderen zusammengesetzten centrirten Systems brechender Kugelflächen

zu finden.

## IV.

Es seien gegeben zwei centrirte optische Systeme A und B, welche dieselbe Axe haben. Es seien p, und p,, Fig. 47, die beiden Brennpunkte, a, und a,, die beiden Hauptpunkte des Systems A,  $\pi$ , und  $\pi$ ,, die Brennpunkte,  $\alpha$ , und  $\alpha$ , die Hauptpunkte von B. Der Abstand des ersten Hauptpunktes  $\alpha$ , des zweiten



Systems vom zweiten  $a_1$ , des ersten Systems sei  $d_1$ , und dies werde positiv gerechnet, wen, wie in Fig.~47,  $\alpha_1$ , hinter  $a_1$ , liegt. Die Hauptbrennweiten des ersten Systems  $a_1$ ,  $p_1$ , und  $a_2$ ,  $p_2$ , bezeichnen wir mit  $f_1$  und  $f_2$ , die des zweiten  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$ , und  $\alpha_3$ ,  $\alpha_4$ , mit  $\alpha_4$  und  $\alpha_4$ .

Der erste Brennpunkt des combinirten Systems ist offenbar das Bild, welches das System A vom ersten Brennpunkte  $\pi$ , des Systems B entwirft, Ist t, dieser Punkt, so ist klar, wie auch durch den in der Figur von  $t_1$  ausgehenden Strahl angedeutet ist, dass Strahlen, welche von t, ausgehen, nach der Brechung im ersten Systeme A in  $\pi$ , sich vereinigen und nach der Brechung im zweiten

parallel der Axe werden müssen, so dass also t, der Definition des vorderen Brennpunkts entspricht. Die Entfernung  $a_{ij}$ ,  $\pi_{ij}$  ist gleich  $d - \varphi_{ij}$ ; daraus ergiebt sich für a, t, der Werth

$$a, t, = \frac{(d-\varphi_1) \cdot f_1}{d-\varphi_1 - f_2} \quad \dots \quad 11a$$

Ebenso ist der zweite Brennpunkt des combinirten Systems das Bild, welches das zweite System B von dem zweiten Brennpunkte  $p_{ij}$  des ersten Systems entwirft. Es sei  $t_{\prime\prime}$  der Ort dieses Bildes, so ist

$$\alpha_{\prime\prime} t_{\prime\prime} = \frac{(d-f_1) \cdot g_2}{d-g_1-f_2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 11b$$

Die beiden Hauptpunkte des combinirten Systems sollen jeder des anderen Bild sein, und zwar bezieht sich der erste auf den Gang der Lichtstrahlen im ersten Medium, der zweite auf den im letzten. Die beiden Hauptpunkte müssen daher. ein beiden gemeinsames Bild in dem mittleren Medium haben, was zwischen den beiden optischen Systemen vorhanden ist. Es sei dieses Bild s in Fig. 47, r. und  $r_{r,r}$  dagegen die Hauptpunkte des combinirten Systems. Wenn s das Bild von  $r_{r}$ , und  $r_{r}$ , das Bild von s ist, so ist auch  $r_{r}$ , das letzte Bild von  $r_{r}$ , und der ersten Bedingung für die beiden Hauptpunkte geschieht dadurch Genüge. Die zweite Bedingung für diese Punkte ist die, dass zusammengehörige Bilder in den Hauptebenen gleich groß und gleich gerichtet seien. Es sei nun  $\sigma$  die Große eines Objects in s,  $\beta_1$  sein Bild entworfen vom System A in r,,  $\beta_2$  sein Bild entworsen vom System B in  $r_{\prime\prime\prime}$ , und x gleich der Länge  $a_{\prime\prime}$ , s, y gleich s  $\alpha_1$ , so ist nach 8b)

Soll 
$$m{eta}_1=rac{f_2}{\sigma}=rac{f_2}{f_2-x}$$
 Soll  $m{eta}_1=m{eta}_2$  sein, so muss sein  $rac{f_2}{\sigma}=rac{g_1}{\sigma}$ 

$$\frac{f_2}{f_2 - x} = \frac{g_1}{g_1 - y} \quad \text{oder}$$

$$\frac{x}{f_2} = \frac{y}{g_1} \quad \dots \quad \dots \quad 11c)$$

$$\text{oder } \frac{a_{i,i} s}{a_{i,i} p_{i,j}} = \frac{a_i s}{a_i \pi_i}.$$

Um also den Punkt im mittleren Medium zu finden, dessen Bilder die beiden Hauptpunkte sind, theile man die Entfernung zwischen dem zweiten Hauptpunkte des ersten und ersten Hauptpunkte des zweiten Systems in zwei Theile, welche sich verhalten wie die zu diesen Hauptpunkten gehörigen Hauptbrennweiten der beiden Systeme.

Da x + y = d ist nach 11c)

$$\frac{x}{f_2} = \frac{d-x}{g_1}$$

$$\frac{d-y}{f_2} = \frac{y}{g_1}.$$
 Daraus folgt

$$x = \frac{d \cdot f_2}{g_1 + f_2}$$
$$y = \frac{d \cdot g_1}{g_1 + f_2}$$

Aus dem Werthe von x findet man die Entfernung  $a, r, = h_1$  des ersten Hauptpunktes des combinirten Systems vor dem ersten Hauptpunkte des Systems A,

$$h_1 = \frac{x \cdot f_1}{x - f_2}$$

$$h_1 = \frac{d \cdot f_1}{d - \varphi_1 - f_2} \qquad ... \qquad 11d).$$

Ebenso die Entfernung  $\alpha_{ij}$ ,  $r_{ij} = h_2$  des zweiten Hauptpunktes des combinirten Systems hinter dem zweiten Hauptpunkte des Systems B,

$$h_2 = \frac{g_2 \cdot y}{y - g_1}$$

$$h_2 = \frac{d \cdot g_2}{d - g_1 - f_2} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 11e).$$

Daraus ergeben sich die Werthe  $F_1$  und  $F_2$  der Hauptbrennweiten des combinirten 58 Systems:

$$F_{1} = a, t, -a, r,$$

$$= \frac{\varphi_{1} \cdot f_{1}}{\varphi_{1} + f_{2} - d}$$

$$F_{2} = \alpha_{n} t_{n} - \alpha_{n} r_{n}$$

$$= \frac{\varphi_{2} \cdot f_{2}}{\varphi_{1} + f_{2} - d}$$
11f).

Hat man die Haupt- und Brennpunkte gefunden, so findet man die Knotenpunkte sehr leicht, da der Abstand des ersten Knotenpunktes vom ersten Brennpunkte gleich ist der zweiten Hauptbrennweite, der Abstand des zweiten Knotenpunktes vom zweiten Brennpunkte der ersten Hauptbrennweite.

#### V.

Will man nur die Knotenpunkte, nicht die Hauptpunkte suchen, so kann man ein ähnliches Verfahren einschlagen wie für die Hauptpunkte, wobei man die Bedingung benutzt, dass die linearen Dimensionen zusammengehöriger Bilder in den Knotenebenen sich umgekehrt wie die Brechungsverhältnisse der betreffenden Media verhalten.

Es seien in Fig. 47 jetzt a, und  $a_{\prime\prime\prime}$ ,  $\alpha$ , und  $\alpha_{\prime\prime\prime}$  nicht mehr die Hauptpunkte, sondern die Knotenpunkte der beiden Systeme A und B, r, und  $r_{\prime\prime\prime}$ , die Knotenpunkte des combinirten Systems, ihr gemeinsames Bild im mittleren Medium der Punkt s, so dass nun

$$a, p, = f_2$$
  $\alpha, \pi, = \varphi_2$   
 $a, p, = f_1$   $\alpha, \pi, = \varphi_1$   
 $a, s = x$   $\alpha, s = y$ .

Es ist

$$a, r, = \frac{x \cdot f_2}{x - f_1}$$

$$\alpha_{11}, r_{12} = \frac{y \cdot g_1}{y - g_2}.$$

Ist nun  $\sigma$  die lineare Größe eines Objects im Punkte s des mittleren Medium,  $\beta_1$  die seines vom System A in  $r_1$  entworfenen Bildes,  $\beta_2$  die seines vom System B in  $r_2$ , entworfenen Bildes, so ist nach den bekannten Eigenschaften der Knotenpunkte

$$\frac{\beta_1}{\sigma} = \frac{a, r,}{x} = \frac{f_2}{x - f_1}$$

$$\frac{\beta_2}{\sigma} = \frac{\alpha, r,}{y} = \frac{g_1}{y - g_2}$$

Da nun in den Knotenebenen, wenn  $n_1$  das Brechungsverhältnifs des ersten  $n_2$  des letzten,  $\nu$  des mittleren Mittels ist, sein muß

$$\begin{array}{c} n_1.\pmb{\beta}_1 = n_2.\pmb{\beta}_2, \text{ so folgt, dafs} \\ \frac{n_1.f_2}{x-f_1} = \frac{n_2.g_1}{y-g_2}. \end{array}$$

59 Nun ist aber

$$n_1 \cdot f_2 = r \cdot f_1$$

$$n_2 \cdot g_1 = r \cdot g_2 \cdot \text{ also}$$

$$\frac{f_1}{x - f_1} = \frac{g_2}{y - g_2} \quad \text{und}$$

$$\frac{x}{f_1} = \frac{y}{g_2} \quad \text{oder}$$

$$\frac{a_{\prime\prime} s}{a_{\prime\prime} p_{\prime\prime}} = \frac{\alpha_{\prime\prime} s}{\alpha_{\prime\prime} \pi_{\prime\prime}} \cdot$$

Die entsprechende Gleichung hatten wir aber auch gefunden in 11c), als wir angenommen hatten, dass die Punkte  $a_i$ ,  $a_i$ ,  $a_i$ ,  $a_i$ ,  $a_i$ , r, und  $r_i$ , Hauptpunkte seien. Zur Auffindung der Knotenpunkte des combinirten Systems verfährt man also ganz wie zur Auffindung seiner Hauptpunkte, nur dass man dabei von den Knotenpunkten der einzelnen Systeme, nicht von den Hauptpunkten ausgeht, und die zu den Knotenpunkten gehörigen Brennweiten nimmt.

#### VI.

Wir wollen hier noch die Formeln für den einfachsten Fall hinschreiben, wo jedes der beiden verbundenen Systeme nur aus einer einzelnen Kugelfläche besteht. Es sei  $r_1$  der Radius der ersten,  $r_2$  der der zweiten Fläche, d ihr Abstand in der Axe von einander,  $n_1$  das Brechungsverhältniß des ersten,  $n_2$  des zweiten,  $n_3$  des dritten Mittels. Dann ist nach 3a) und 3b)

$$f_1 = \frac{n_1 \cdot r_1}{n_2 - n_1} \qquad g_1 = \frac{n_2 \cdot r_2}{n_3 - n_2}$$

$$f_2 = \frac{n_2 \cdot r_1}{n_2 - n_1} \qquad g_2 = \frac{n_3 \cdot r_2}{n_3 - n_2}$$

60

Setzen wir der Kürze wegen

$$n_2 \cdot (n_3 - n_2) \cdot r_1 + n_2 \cdot (n_2 - n_1) \cdot r_2 - (n_3 - n_2) \cdot (n_2 - n_1) \cdot d = N,$$

so sind die Hauptbrennweiten:

$$F_{1} = \frac{n_{1} \cdot n_{2} \cdot r_{1} \cdot r_{2}}{N}$$

$$F_{2} = \frac{n_{2} \cdot n_{3} \cdot r_{1} \cdot r_{2}}{N}$$
12)

die Entfernungen der Hauptpunkte h, und h, von den Flächen:

$$h_{1} = \frac{n_{1} \cdot (n_{2} - n_{3}) \cdot d \cdot r_{1}}{N}$$

$$h_{2} = \frac{n_{3} \cdot (n_{1} - n_{2}) \cdot d \cdot r_{2}}{N}$$

und die Entfernung der Hauptpunkte von einander ist

$$H = d \cdot \frac{(n_2 - n_1) \cdot (n_3 - n_2) \cdot (r_1 - r_2 - d)}{N}$$
 12b).

For d=0 wird  $h_1=h_2=H=0$ 

$$F_1 = \frac{n_1 \cdot r_1 \cdot r_2}{(n_3 - n_2) \cdot r_1 + (n_2 - n_1) \cdot r_2}$$

$$F_2 = \frac{n_3 \cdot r_1 \cdot r_2}{(n_3 - n_2) \cdot r_1 + (n_2 - n_1) \cdot r_2}$$

Setzen wir hierin  $r_2 = r_1$ , so erhalten wir

$$F_1=\frac{n_1.r_1}{n_3-n_1}$$

$$F_2=\frac{n_3\cdot r_1}{n_3-n_1}$$

Die Brennpunkte und Hauptpunkte sind dann also genau dieselben, als wäre nur eine brechende Fläche vorhanden; das Resultat ist unabhängig von  $n_2$ . Daraus folgt:

In einem Systeme von brechenden Kugelflächen können wir uns an jeder brechenden Fläche eine unendlich dünne, durch concentrische Kugelflächen begrenzte Schicht von beliebigem Brechungsverhältnisse eingeschoben denken, ohne die Brechung der Strahlen dadurch zu ändern.

Es wird uns dieser Satz später zur Vereinfachung mancher Betrachtungen dienen.

#### VII.

Linsen. Endlich will ich noch die Formeln für Linsen mit zwei kugeligen Begrenzungsflächen hersetzen, bei denen das erste und letzte Mittel trander gleich sind, also  $n_1 = n_3$ . Dann ergiebt Gleichung 12):

$$F_1 = F_2 = \frac{n_1 \cdot n_2 \cdot r_1 \cdot r_2}{(n_2 - n_1) \cdot [n_2 \cdot (r_2 - r_1) + (n_2 - n_1) \cdot d]} \quad ... \quad 13)$$

V. HELMHOLTS, Physiol Ontik 2 Aufl

10. Lattermagen der Hauptpunkte, welche in diesem Falle mit den Knotespunktes

$$h_{1} = \frac{n_{1} \cdot d \cdot r_{1}}{n_{2} \cdot (r_{2} - r_{1}) + (n_{2} - n_{1}) \cdot d}$$

$$h_{2} = -\frac{n_{1} \cdot d \cdot r_{2}}{n_{2} \cdot (r_{2} - r_{1}) + (n_{2} - n_{1}) \cdot d}$$

Die Entfernung der Hauptpunkte von einander:

$$H = d \cdot \frac{(n_2 - n_1) \cdot (d + r_2 - r_1)}{n_2 \cdot (r_2 - r_1) + (n_2 - n_1) \cdot d}$$
 13b).

Die beiden ersten sind positiv gerechnet, wenn sie außerhalb der Linse liegen.

Den Punkt in der Linse, dessen Bilder die beiden Knotenpunkte sind, nennt man in diesem Falle das optische Centrum der Linse. Es liegt in der optischen Axe, und seine Entfernungen von den beiden Flächen verhalten sich zu einander wie die Radien dieser Flächen.

Substitution verschiedener optischer Systeme für einander.

Da die Resultate der Brechung in einem optischen Systeme, was Größe und Lage der Bilder betrifft, nur von der Lage der Brennpunkte und Hauptpunkte (oder Knotenpunkte) abhängen, so kann man ohne Aenderung der Lage und Größe der Bilder zwei optische Systeme für einander substituiren, deren Brennpunkte und Hauptpunkte dieselbe Lage haben. Da das Verhältnifs des Brechungsvermögens des ersten und letzten Mittels nicht geändert werden kann, ohne das Verhältnis der Hauptbrennweiten zu einander zu ändern, wollen wir voraussetzen, das das erste und letzte Mittel bei einer solchen Substitution ungeändert bleiben. Dann braucht nur die eine Hauptbrennweite und der Abstand der Hauptpunkte von einander in dem einen System gleich den entsprechenden Größen des anderen gemacht zu werden, um die beiden Systeme für einander substituiren zu können. In einem Systeme von nur zwei brechenden Flächen würde man zur Erfüllung dieser Bedingungen über 4 Größen,  $r_1$ ,  $r_2$ ,  $n_2$  und d, bestimmen können. Es kann daher für jedes centrirte System brechender Kugelflächen ein System von 61 nur zwei solchen Flächen gesetzt werden, welches eben so große und chen so gelegene Bilder entwirft wie jenes, und im Allgemeinen kann man dabei sogar noch immer zwei andere Bedingungen für das System von zwei Flächen aufstellen, z. B. dass es aus einem bestimmten Stoffe zu bilden sei u. s. w., und diese gleichzeitig erfüllen.

Für den Fall, wo das erste und letzte Mittel identisch sind, beide ein kleineres Brechungsvermögen haben als das mittlere Mittel, und der Abstand der brechenden Flächen kleiner ist als die Krümmungsradien, also für die sogenannten Linsen, will ich hier noch die einzelnen Fälle durchgehen, weil dergleichen Linsen eine ausgedehnte praktische Anwendung finden.

#### Verschiedene Arten der Linsen.

Man unterscheidet nach der Gestalt 1) biconvexe Linsen, bei denen beide Flächen convex, also  $r_1$  positiv,  $r_2$  negativ ist; die Brennweite ist immer positiv nach Gleichung 13). Die Abstände der Hauptpunkte von den Flächen sind negativ, d. h. diese Punkte liegen innerhalb der Linse, und der Abstand der Hauptpunkte

ron einander ist positiv, d. h. der erste liegt ror dem zweiten. In Fig. 48 ist die Lage der Brennpunkte  $p_1$  und  $p_2$  und Hauptpunkte  $h_1$  und  $h_1$  einer biconvexen Linse dargestellt. Die erste und zweite Fläche der Linse sind mit 1 und 2 bezeichnet. Ein Grenzfall der biconvexen Linsen sind die planconvexen, bei denen einer der Radien unendlich groß wird, und ein Hauptpunkt in die gekrümmte Fläche der Linse fällt.



2) Biconcave Linsen mit zwei concaven Flächen;  $r_1$  ist negativ,  $r_2$  positiv. Die Brennweiten sind negativ, die Abstände der Hauptpunkte von den Flächen beide

negativ, d. h. die Hauptpunkte liegen innerhalb der Linse. Ihr Abstand ist positiv, d. h. der erste liegt vor dem zweiten. Fig.~49 stellt die Lage der Hauptpunkte  $h_1$  und  $h_2$ , sowie der Brennpunkte  $p_1$  und  $p_2$  einer bleonvexen Linse dar. Einen Grenzfall bilden die planconcaven Linsen, bei denen einer der Radien unendlich wird und einer der Hauptpunkte in die gekrümmte Fläche fällt.



3) Concavconvexe Linsen, beide Radien entweder positiv oder negativ. Wir wollen das erstere annehmen; der zweite Fall ergiebt sich aus diesem sogleich, wenn wir nachher die erste Seite der Linse zur zweiten machen. Die Brennweite wind positiv, wenn

$$n_2 \cdot (r_2 + d - r_1) > n_1 \cdot d;$$

wenn der Ausdruck links kleiner als der rechts ist. Der Ausdruck  $r_2+d-r_1$  ist der Abstand des Krümmungsmittelpunkts der zweiten Fläche von dem der ersten nach hinten gerechnet. Liegt der zweite Mittelpunkt hinter dem ersten, so wird die Linse von ihrer Mitte nach dem Rande zu dünner; liegt jener vor dem ersten, so wird sie dicker. Man kann also sagen: Wird eine concavconvexe Linse nach dem Rande zu dicker, so ist ihre Brennweite negativ, und soll ihre Brennweite positiv sein, so muß sie nach dem Rande hin dünner werden. Aber man darf besie Sätze nicht umkehren, wie es oft geschieht.

Der erste Hauptpunkt liegt vor der convexen Fläche (d. h. an ihrer convexen Seite), wenn die Brennweite positiv ist; er entfernt sich sehr weit, bis in das Unemliche, wenn die Brennweite selbst sehr groß und unendlich wird. Wird die Brennweite negativ, so liegt der erste Hauptpunkt hinter der convexen Fläche der Linse, d. h. auf ihrer concaven Seite, ebenfalls unendlich weit entfernt, wenn die 62 Brennweite unendlich sein sollte.

Der zweite Hauptpunkt liegt vor der concaven Fläche der Linse, d. h. auf ber convexen Seite, wenn die Brennweite der Linse positiv, er liegt hinter dieser Fläche, wenn die Brennweite negativ ist, und rückt ebenfalls in das Unterliche hinaus, wenn die Brennweite unendlich groß wird. Bei einer positiven Brennweite liegt der zweite Hauptpunkt immer hinter dem ersten, d. h. der Linse aber. Bei einer negativen liegt er hinter dem ersten, d. h. der Linse ferner,

would be follow their thresh Lands in tieffer wirt... it liest thereigh was dem code anne lle foure per reggerrer desaumente una ier Mitte meie dem Amele dem

vot. er fült mi im mannen, we tie initien. Lanenslächen concentrische Kagein angehören, und zuur Ergen bei Hauptprairte dann in dem gemeinschal fiehen Centrum der Kunel. Fig. 50 stel eine onecavourvere Lines von positiv

Resultante des Voy 11 mas vileite the seguirer Bremeweise, die meh dem Ren

solche von negativer Bren veite, welche nach dem Ran zu dünner wird. Der Krü

/ wallan will ", low/atchnet. Ich homerke noch, dass die Brennpunkte nie in die Lin

Seiten derselben fallen.
Was die Lage de

za dicker wird, Fig. 52 ei mungsmittelpunkt der erst Fläche ist mit c, der d und stets auf entgegengesetz

Bilder betrifft, so vereinfac sich die Gleichung 8a) w 8b), wenn die beiden Bren

wellen gleich werden, in folgende:

$$\int_{1}^{1} + \int_{1}^{1} \cdot \frac{1}{F}, \text{ oder} \qquad ... \qquad 1$$

$$\int_{1}^{1} - \frac{F \cdot f_{1}}{f_{1} - F}, \qquad ... \qquad 14$$

10001

$$\frac{\beta_1}{\beta_1} = \frac{F}{F} \cdot f_1 = \frac{F-f_2}{F}, \qquad 14$$

# Dilm, wonn wir wie oben

$$f_1 - F = l_1$$

$$f_2 - F = l_2$$

untern, eithelten wir den tileichungen 7c) entsprechend

$$\frac{\beta_1}{\beta_2} \rightarrow \frac{l_1}{F} = \frac{F}{l_2} = \dots \qquad 14$$

HHH

Hernach tot der Rennuerite & der Linee in allen Fällen die mittlere geon tifnihe l'inquistionele swimben den beiden Hillabetanden von den Brennpunkt h und is hibsunfrahalh must vive den betotern einer medwendig größer als while analysis khanner was, whose with bride globbs  $\sim F$  order globbs -F six Amh mymh wh, date i mad i maner gheisbereig positir ader segetir s where it is now the other our des error breaker light light das in Mater year success may ambegging

Bei Linsen mit positiver Brennweite (Sammellinsen, Convexlinsen) liegt der erste Brennpunkt vor der Linse, der zweite dahinter. Positives  $l_1$  bezeichnet also eine Entfernung des Objects von der Linse, die noch größer als die des ersten Brennpunkts ist, während das Bild hinter der Linse weiter entfernt als der zweite Brennpunkt liegt und nach  $14\,c$ ) umgekehrt ist.

Dabei ist die Entfernung  $l_2$  wie die Bildgröße  $\beta_2$  umgekehrt proportional der Entfernung  $l_1$  des Objects vom ersten Brennpunkte;  $l_2$  wird gleich  $l_1$  und  $\beta_2 = -\beta_1$ , wenn  $l_1 = F$ , d. h. das Object um die doppelte Brennweite von der Linse

Für ein negatives  $l_1$ , welches absolut kleiner als F ist, liegt das Object zwischen erstem Brennpunkt und Linse; das virtuelle und aufrechte Bild vor der Linse, da  $l_1$  nun auch negativ, aber, absolut genommen, größer als F sein muß; das Bild ist vergrößert. Dies entspricht dem Falle, wo die Linse als Loupe gebraucht wird.

Für  $l_1 = -F$  fallen Object und Bild gleich groß und aufrecht im optischen

Centrum der Linse zusammen.

Für  $-l_1 > F$  liegt das nunmehr virtuelle Object hinter der Linse, und da nun  $-l_2 < F$  sein muß, das wieder reelle, aufrechte, verkleinerte Bild zwischen der Linse und ihrem zweiten Brennpunkte.

Für Linsen mit negativer Brennweite (Concavlinsen, Zerstreuungs-

linsen) liegt der erste Brennpunkt hinter der Linse, der zweite davor.

Der Fall  $l_1>(-F)$  giebt eine Lage des Objects vor der Liuse. Dabei wird nach 14c) und 14d)  $l_2<(-F)$ , d. h. das Bild liegt vor der Linse, ist also virtuell, aufrecht verkleinert.

Der Fall  $l_1 = -F$ , macht Object und Bild aufrecht und gleich groß im

Centrum der Linse zusammenfallen.

Der Fall, wo ein positives  $l_1 < (-F)$ , entspricht einem virtuellen Bilde hinter der Linse zwischen ihr und dem hinter ihr liegenden Brennpunkte. Dann ist  $l_2 > (-F)$ , d. h. das Bild liegt hinter der Linse, ist also reell, dabei aufrecht, um so mehr vergrößert, je näher das virtuelle Object an den virtuellen Brennpunkt rückt.

Endlich, wenn  $l_1$  negativ wird, d. h. das virtuelle Object hinter dem virtuellen Brennpunkt liegt, wird auch  $l_2$  negativ, d. h. das virtuelle Bild ist weiter vor der Linse gelegen, als ihr vorderer (zweiter) Brennpunkt, und ist umgekehrt. Das ist der Fall, der in dem Galilei'schen Fernrohre eintritt.

# § 10. Brechung der Strahlen im Auge.

Das Auge verhält sich gegen das einfallende Licht im Wesentlichen 64 wie eine Camera obscura. Das von einem leuchtenden Punkte ausgegangene Licht muß, wenn dieser Punkt deutlich gesehen werden soll, durch die brechenden Mittel des Auges so gebrochen werden, daß Alles auch wieder auf einem Punkte der Netzhaut vereinigt wird. Auf der Fläche dieser Haut wird in der That ein reelles optisches Bild der äußeren gesehenen Gegenstände entworfen. Dasselbe ist umgekehrt und verkleinert. Man kann es an frisch ausgeschnittenen Augen sichtbar machen, wenn man vorsichtig den hinteren mittleren Theil der Sclerotica und Chorioidea entfernt, die Netzhaut aber stehen läßt, und nun die Hornhaut eines so präparirten Auges gegen

helle Gegenstände kehrt. Das Bild erscheint alsdann klein, hell, scharf und wie angegeben, umgekehrt auf der stehengebliebenen Netzhaut. Noch besser ist das Bildchen nach der Methode von Gerling 1 zu sehen, wenn man die Elemente der Netzhaut mit einem Pinsel entfernt, und dann ein Täfelchen von Glas oder Glimmer in die Öffnung einschiebt. Ohne viele Mühe kann man die Netzhautbildchen auch in den Augen weißer Kaninchen sehen, denen das Pigment der Aderhaut fehlt. Bei diesen braucht man nicht ein-65 mal die harte Haut zu entfernen, sondern sieht das Bild durch sie hindurchscheinen, allerdings nicht so scharf wie bei freigelegter Netzhaut, aber doch deutlich genug, um seine Stellung, Größe u. s. w. zu erkennen. Auch ist es bei lebenden Menschen, namentlich bei blonden Personen mit hellblauen Augen, welche wenig Pigment in der Aderhaut zu haben pflegen, zuweilen möglich, das Bild durch die harte Haut hindurch zu sehen. Man läfst einen solchen in einem verdunkelten Zimmer das Auge so drehen, daß die Hornhaut im äußeren Augenwinkel steht, und in dem größeren mittleren und inneren Theile der Augenlidspalte daher die innere Seite der weißen Sehnenhaut erscheint. Hält man dann noch weiter seitlich, als die seitlich gekehrte Sehaxe steht, eine Kerzenflamme, so erscheint deren Bild auf der inneren Seite der Netzhaut, und schimmert oft so deutlich durch die weiße Sehnenhaut hindurch, dass man die umgekehrte Stellung des Bildes, die Spitze der Flamme und den Ort des Dochtes erkennen kann 2.

Die genaueste Untersuchung der Netzhautbildchen im lebenden Auge des Menschen ist mittels des im § 16 zu beschreibenden Augenspiegels möglich. Mit diesem Instrumente kann man von vorn in das Auge hineinblicken, und die Netzhaut selbst mit ihren Gefäsen, sowie die auf ihr entworfenen optischen Bilder deutlich sehen. Man überzeugt sich leicht davon, dass von hinreichend hellen Objecten, welche das beobachtete Auge deutlich sieht, sehr scharfe und genau begrenzte optische Bilder auf der Fläche der Netzhaut entworfen werden.

Bei der Beschreibung der Netzhaut habe ich schon erwähnt, daß im Hintergrunde des Auges sich eine eigenthümlich gebaute Stelle der Netzhaut finde, der gelbe Fleck. In seiner Mitte, der sogenannten Netzhautgrube, fehlen die Gefäße, welche sich in den übrigen Theilen der Netzhaut verästeln; hier finden sich nur nervöse Elemente vor, und zwar von den Schichten der Netzhaut, wie es scheint, nur Körnchen und Zapfen. Diese Stelle ist in physiologischer Hinsicht von der größten Wichtigkeit als die Stelle des directen Sehens. Derjenige Punkt des Gesichtsfeldes, welchen wir direct betrachten, oder mit dem Blicke fixiren, wird jedesmal an dem Orte der Netzhautgrube abgebildet. Mittels des Augenspiegels kann dieser Satz, von dessen Richtigkeit man sich schon längst wegen der besonderen Structur des gelben Flecks überzeugt hielt, auch durch directe Beobachtungen erwiesen werden. Den Ort des gelben Flecks erkennt man mit dem Augen-

<sup>1</sup> C. L. GERLING, Poggendorff's Ann. XLVI. 243. 1839.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> VOLCKMANN, Artikel: Sehen in WAGNERS Handwörterbuch der Physiologie. S. 286-289.

spiegel, wenn die ganze Netzhaut erleuchtet ist, an dem Mangel der Gefäse. In der Mitte der gefäslosen Stelle, entsprechend dem Orte der Netzhautgrube, findet sich eine eigenthümlich helle Stelle, welche Coccius¹ zuerst beschrieben hat, und deren Helligkeit er einem Reflexe der Netzhautgrube zuschreibt. Donders² hat ferner gezeigt, dass dieser helle Reflex stets an derjenigen Stelle des optischen Bildes erscheint, welche das beobachtete Auge im Gesichtsfelde fixirt, und ich habe mich von der Richtigkeit dieser Angabe überzeugt. Man kann nach der Stellung des sogenannten Reflexes der Netz-66 hautgrube dem beobachteten Individuum genau bezeichnen, welchen Punkt es fixirt, und wenn man ihm Anweisung giebt, bald diesen, bald jenen Punkt des Gegenstandes zu fixiren, sieht man den Reflex immer auf den entsprechenden Punkt des Bildes sich einstellen. Die Ausführung dieser Versuche wird in § 16 beschrieben werden.

Nur in der Gegend der Augenaxe pflegt das optische Bild auf der Netzhaut seine volle Schärfe zu haben, von ihr entfernter ist es weniger gut begrenzt. Wir sehen deshalb im Gesichtsfelde in der Regel nur den einen Punkt deutlich, welchen wir fixiren, alle übrigen undeutlich. Diese Undeutlichkeit im indirecten Sehen ist übrigens auch durch eine geringere Empfindlichkeit der Netzhaut bedingt; sie ist schon in geringer Entfernung von dem fixirten Punkte viel bedeutender als die objective Undeutlichkeit der Netzhautbilder. Das Auge stellt ein optisches Werkzeug von sehr großem Gesichtsfelde dar, aber nur in einer kleinen, sehr engbegrenzten Stelle dieses Gesichtsfeldes sind die Bilder deutlich. Das ganze Feld entspricht einer Zeichnung, in der zwar der wichtigste Theil des Ganzen sorgfältig ausgeführt. die Umgebungen aber nur skizzirt, und zwar desto roher skizzirt sind, je weiter sie von dem Hauptgegenstande abstehen. Durch die Beweglichkeit des Auges wird es aber möglich, nach einander jeden einzelnen Punkt des Gesichtsfeldes genau zu betrachten. Da wir zu einer Zeit doch nur einem Gegenstande unsere Aufmerksamkeit zuwenden können, ist der eine deutlich gesehene Punkt ausreichend, sie vollständig zu beschäftigen, so oft wir sie auf Einzelheiten lenken wollen; und wiederum ist das große Gesichtsfeld trotz seiner Undeutlichkeit geeignet, die Hauptzüge der ganzen Umgebung mit einem schnellen Blicke aufzufassen, und neu auftauchende Erscheinungen un den Seiten des Gesichtsfeldes sogleich zu bemerken.

Das Gesichtsfeld eines einzelnen Auges wird bestimmt durch die Weite der Pupille und ihre Lage zum Rande der Hornhaut. Ich finde, daß ich in einem dunklen Zimmer, wenn ich mein Auge in einem Spiegel besehe, und seitlich ein Licht aufstelle, die Anwesenheit des Lichts so lange noch wahrnehme, als Strahlen von dem Lichte auf den gegenüberliegenden Rand der Pupille und in diese selbst fallen. Alles Licht also, was durch die Hornhaut in die Pupille fällt, wird noch empfindliche Theile der Netzhaut treffen. Die Pupille liegt zwar etwas weiter zurück als der äußere Horn-

A. COCCIUS, Veber die Anwendung des Augenspiegels, Leipzig 1853. S. 64.

F.C. DONDERS, Onderzoekingen geduan in het Physiolog. Luborat. d. Utrechtsche Hoogeschool. Jaar VI. S. 135

hautrand, aber wegen der Brechung in der Hornhaut können selbst noch Strahlen zu ihr gelangen, welche senkrecht gegen die Augenaxe verlaufend auf den Rand der Hornhaut fallen, so daß das Gesichtsfeld eines einzelnen Auges etwa einer halben Kugel entspricht, eine Größe, welche keinem künstlichen optischen Instrumente zukommt. Individuelle Verschiedenheiten müssen darin vorkommen, abhängig von der Weite und Lage der Pupille. Da beim Sehen für die Nähe die Pupille sich der Hornhaut nähert, wird das Gesichtsfeld dabei etwas größer, wie ich an meinen Augen wenigstens leicht erkennen kann, wenn ich am äußersten Rande des Gesichtsfeldes ein recht helles Licht anbringe.

Ein Theil des Gesichtsfeldes jedes einzelnen Auges nach innen, oben und unten wird durch Theile des Antlitzes, Nase, Augenbrauenrand, Wangen, eingenommen, nur nach außen hin ist es ganz frei 1. Beide Augen zusammen überschauen aber, wenn ihre Axen parallel in die Ferne gerichtet sind, einen horizontalen Bogen von 180 oder mehr Graden, jedes einzelne bis 150°. Vergrößert wird das überschaubare Feld noch durch die Bewegungen der Augen, auf welche wir später zurückkommen.

Die Lichtstrahlen, welche von einem entfernteren leuchtenden Punkte auf das Auge fallen, werden zuerst von der Hornhaut gebrochen, und zwar so, daß sie ungestört weitergehend sich etwa 10 mm hinter der Netzhaut in einem Punkte vereinigen würden. Indem sie somit convergirend [durch die vordere Augenkammer gehen, treffen sie auf die Krystallinse, werden von dieser noch convergenter gemacht, und können in Folge dessen nun schon auf der Netzhaut zur Vereinigung gelangen.

Die stärksten Brechungen der Lichtstrahlen geschehen an der Hornhaut, demnächst an der vorderen und hinteren Fläche der Krystallinse. Aber auch im Inneren der Krystallinse finden an den Grenzen ihrer einzelnen Schichtslächen Brechungen statt, da diese Schichten von verschiedener Dichtigkeit sind. Wir können diese verschiedenen brechenden Flächen annähernd gleichsetzen einem System von Rotationsflächen, deren Axen alle in eine gerade Linie zusammenfallen. Wenn auch kleine Abweichungen in der Lage der Axen der einzelnen Flächen bei den meisten menschlichen Augen vorzukommen scheinen, so sind diese doch so gering, dass wir sie in Bezug auf die Lage und Größe der optischen Bilder vernachlässigen und das Auge im Ganzen als ein centrirtes optisches System betrachten können.

Die Axe dieses Systems, deren vorderes Ende etwa mit dem Mittelpunkte der Hornhaut zusammenfällt, während das hintere zwischen dem gelben Flecke und der Eintrittsstelle des Sehnerven hindurchgeht, nennen wir die Augenaxe.

Instrumente zur Ausmessung der Grenzen des Gesichtsfeldes, Perimeter, werden jetzt von den Angenärzten viel gebraucht. Sie sind theils ebene Tafeln mit verschiebbaren Gesichtszeichen, vor denen der Kopf festgestellt wird, wie die von Wecker (Zehender's Monatobi. 1867 p. 275) und Dor construirten, theils drehbare Gradbogen wie die von Aubert und Förster (Graefe's Archie f. Ophthalmoi. 1877), Landout (Annatid Ottalmologia del prof. Quagtino. 1872. p. 1), Carter (Zehender's Monatobi. 1872) theils halbe Hohlkugeln, wie die von Schenk (ebenda 1872. X. S. 151.)

Die Lage der Brennpunkte, Hauptpunkte und Knotenpunkte des Auges unterliegt wohl ziemlich bedeutenden individuellen Verschiedenheiten, da überhaupt die meisten Abmessungen des Auges und seiner einzelnen brechenden Flächen bei verschiedenen Menschen so von einander abweichen, wie man es bei einem Organe, dessen Wirkungen eine so große Genauigkeit der Construction zu verlangen scheinen, kaum erwarten sollte. Außerdem werden wir weiter unten sehen, daß auch in jedem einzelnen Auge diese Punkte ihre Lage ändern, wenn das Auge nach einander Gegenstände in verschiedener Entfernung betrachtet. Man kann über die Lage der gemannten Punkte im normalen, fernsehenden Auge nur etwa so viel sicher aussagen: Der erste Hauptpunkt ist dem zweiten Hauptpunkte sehr nahe, ebenso der erste dem zweiten Knotenpunkte. Die beiden Hauptpunkte des Auges liegen etwa in der Mitte der vorderen Augenkammer, die beiden Knotenpunkte sehr nahe der hinteren Fläche der Linse, der zweite Brennpunkt dicht an der Netzhaut.

Da es bei sehr vielen Gelegenheiten nothwendig ist, wenigstens angenäherte Werthe für die einzelnen optischen Constanten des Auges zu kennen,
so will ich hier die Werthe anführen, welche Listing für ein schematisches
mittleres Auge gewonnen hat, indem er, den bis dahin ausgeführten Messungen
sich möglichst anschließend, einfache abgerundete Zahlen für die hier in
Betracht kommenden Größen wählte. Eine den neueren Messungen besser
angepaßte Berechnung eines schematischen Auges folgt in § 12.

| Listing nimmt an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 6 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| 1) das Brechungsvermögen der Luft gleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1      |   |
| 2) das Brechungsvermögen der wässrigen Feuchtigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 103    |   |
| - and Diechangs termogen der wassingen Pederagnete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77     |   |
| 3) Brechungsvermögen der Krystallinse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16     |   |
| a second de la faction de la f | **     |   |
| 4) Brechungsvermögen des Glaskörpers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 103    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |   |
| 5) Krümmungshalbmesser der Hornhaut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |   |
| 6) Krümmungshalbmesser der vorderen Linsenfläche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |   |
| 7) Krümmungshalbmesser der hinteren Linsenfläche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 "    |   |
| 8) Entfernung der vorderen Hornhaut- und vorderen Linsenfläche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 "    |   |
| 9) Dicke der Linse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 "    |   |
| Er berechnet aus diesen Annahmen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |   |
| 1) Der erste Brennpunkt liegt 12,8326 mm vor der Hornhaut, der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zweite | 5 |
| Brennpunkt 14,6470 mm hinter der Hinterfläche der Linse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |   |
| 2) Der erste Hauptpunkt liegt 2,1746 mm, der zweite 2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |   |
| hinter der Vorderfläche der Hornhaut, ihr gegenseitiger Abstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | beträg | t |
| 0,3978 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |   |
| 3 Der erste Knotenpunkt liegt 0,7580 mm, der zweite 0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 602 mm | 1 |

vor der Hinterfläche der Linse.

4) Die erste Hauptbrennweite des Auges beträgt hiernach 15,0072 mm, die zweite 20,0746 mm.

Die Lage der Hauptpunkte h, und h,,, Knotenpunkte k, und k,,, Brennpunkte F, und F,, nach Listing ist in Fig. 53 angegeben. Unter den von

" LISTING der Berechnung zu Grunde gelegten Werthen ist der Hornhautradius und das Brechungs - Vermögen der Linse etwas zu groß angenommen. Beide nicht erheblichen Fehler



compensiren sich bei der Berechnung Brennweite des ganzen Auges, also in dem Endergebnisse der ganzen Brechung. Auf die

Lage der Haupt- und Knotenpunkte hat dies sehr wenig Einflufs. Wir brauchen also nicht zu zweifeln, das Listing's in runden Zahlen gegebenes 69 Schema mit dem natürlichen Verhältnisse wirklich so gut übereinstimmt, als es bei der großen Breite der individuellen Unterschiede möglich ist.

Vermittelst der angegebenen Cardinalpunkte des Auges läfst sich der Weg eines gegebenen einfallenden Strahls nach der letzten Brechung vermöge der in § 9 vorgeschriebenen Constructionen finden; ebenso der Ort des Bildes eines beliebigen, in der Nähe der Augenaxe liegenden leuchtenden Punktes. Da übrigens sowohl die beiden Hauptpunkte des Auges, als auch die beiden Knotenpunkte einander sehr nahe liegen, so kann man ohne erhebliche Beeinträchtigung der Genauigkeit des Resultats die beiden Hauptpunkte in einen Punkt zusammenziehen und ebenso die beiden Knotenpunkte. Man erhält dadurch ein noch mehr vereinfachtes Schema des Auges, welches LISTING das reducirte Auge nennt. Er legt den einfachen Hauptpunkt eines solchen Anges 2,3448 mm hinter die Vorderfläche der Hornhaut, den Knotenpunkt z Fig. 53 0,4764 mm vor die hintere Fläche der Linse, die Brennpunkte bleiben unverändert. Die Wirkung des reducirten Auges würde durch eine brechende Kugelfläche hervorgebracht werden können, deren Mittelpunkt der Knotenpunkt wäre, und deren Scheitel im Hauptpunkt läge, während sich vor ihr Luft, hinter ihr wässrige Feuchtigkeit oder Glaskörper

befande. Der Krümmungshalbmesser einer solchen Fläche würde 5,1248 mm betragen. Bei vielen theoretischen Betrachtungen, wo es nur auf die Größe und Lage der Bilder ankommt, kann man sich durch Anwendung dieses reducirten Schemas des Auges die Untersuchung sehr erleichtern. In Fig. 53 ist die brechende Kugelfläche des reducirten Auges durch den gestrichelten Bogen 11, ihr Mittelpunkt bei z angegeben.

In dem sehr häufig vorkommenden Falle, wo man weiß, daß genaue optische Bilder auf der Netzhaut entworfen werden, und es nur darauf ankommt, den Ort des Bildes für einen bestimmten Punkt des Gegenstandes zu finden, genügt die Kenntniß der Knotenpunkte. Erlaubt man sich dabei die Vereinfachung, nur einen (und zwar als solchen am besten den zweiten) Knotenpunkt anzunehmen, so findet man den Ort des Bildes, wenn man von dem leuchtenden Punkte eine gerade Linie nach dem Knotenpunkte zieht, und diese bis zur Netzhaut verlängert; wo sie die Netzhaut trifft, ist der Ort des Bildes. Eine solche gerade Linie nennt man Richtungslinie des Sehens. Der einfach gedachte Knotenpunkt ist also der Kreuzungspunkt der Richtungslinien. Das vor der Hornhaut und das hinter der Linse liegende Stück einer solchen Linie würde zugleich dem Wege eines gewissen Strahls angehören, den man Richtungsstrahl nennen kann. Nur zwischen der vorderen Hornhaut- und hinteren Linsenfläche fällt der Richtungsstrahl nicht nothwendig mit der Richtungslinie zusammen.

Will man die genauere Construction machen, wobei man beide Knotenpunkte als getrennt betrachtet, so hat man zwei Richtungslinien zu unterscheiden. Die erste geht vom leuchtenden Punkte zum ersten Knotenpunkte, und die zweite ist parallel mit der ersten durch den zweiten
Knotenpunkt zu legen. Wo letztere die Netzhaut schneidet, ist der Ort 70
des Bildes. Das außerhalb des Auges liegende Stück der ersten Richtungslinie und das im Glaskörper liegende Stück der zweiten gehören wieder
dem Wege eines Lichtstrahls an, des Richtungsstrahls.

Ich nenne den Richtungsstrahl, welche die Stelle des directen Sehens trifft, die Gesichtslinie. Der vordere gerade Theil der Gesichtslinie geht also von dem fixirten Punkte des Gesichtsfeldes in der Richtung des ersten Knotenpunktes, der hintere gerade Theil von dem zweiten Knotenpunkte ber nach der Netzhautgrube. Da man früher den gelben Fleck meist in dem hinteren Ende der optischen Axe des Auges gelegen glaubte, hielt man die Gesichtslinie auch für identisch mit der Augenaxe, und nannte diese Linie auch wohl Sehaxe oder Gesichtsaxe. Nach meinen Untersuchungen sind aber beide merklich von einander unterschieden. Vor dem Auge liegt die Gesichtslinie nach innen und meist etwas nach oben von der Augenaxe, die Netzhautgrube also nach außen und meist etwas nach unten von der Axe. Ich habe in Fig. 53 die Lage der Gesichtslinie  $G_1$   $G_2$  im horizontalen Durchschnitte des Auges angegeben, sowie ich sie in einem gut gebildeten Auge im Verhältniß zur Augenaxe  $F, F_n$ , liegen fand. Die obere Seite der Figur ist die Schläfenseite, die untere die Nasenseite.

Um die Brechung der Lichtstrahlen in den einzelnen Mitteln des Auges zu berechnen, theilen wir uns das optische System des Auges in zwei Theile, deren ersten die Hornhaut, deren zweiten die Krystallinse ausmacht, so daß das erste Mittel des ersten Systems Luft, das Mittel zwischen beiden Systemen, oder das letzte des ersten, das erste des zweiten Systems wässrige Feuchtigkeit, das letzte Mittel des zweiten Systems Glaskörper ist.

### Die Brechung in der Hornhaut.

Die Untersuchung der Brechung in dieser wird wesentlich vereinfacht durch den Umstand, dass die Hornhaut sehr dünn ist, fast gleichgekrümmte Flächen hat, und ihr Brechungsvermögen nur wenig das der wässrigen Feuchtigkeit übertrifft. Ich habe § 9 bei den Gleichungen 12), 12 a), 12 b) nachgewiesen, dass man an jeder brechenden Fläche eine unendlich dünne Schicht von beliebigem Brechungsvermögen und gleichgekrümmten Flächen einschieben könne, ohne die Brechung zu verändern. Man denke sich somit vor der Hornhaut eine unendlich dünne Schicht wässriger Feuchtigkeit ausgebreitet, wie sich denn sogar in Wahrheit dort eine ähnliche Schicht befindet, nämlich die Schicht der die Hornhaut netzenden Thränen. Dann können wir nachher die Hornhaut selbst als eine uhrglasförmige Linse betrachten, welche auf beiden Seiten von dem gleichen Medium, wässriger Feuchtigkeit, umgeben ist. Eine solche Linse hat eine sehr große oder unendliche Brennweite, d. h. sie verändert den Gang der Lichtstrahlen nicht merklich. Daraus folgt, dass die Brechung der Lichtstrahlen in der Hornhaut fast dieselbe sein wird, als wenn die wässrige Flüssigkeit bis an die vordere Fläche der Hornhaut reichte. Diese Annahme ist daher bis jetzt auch fast immer bei der Berechnung des Ganges der Lichtstrahlen in der Hornhaut gemacht worden, und sie ist hier nicht zu vermeiden, da wir bisher zwar gute Messungen der äußeren Hornhautkrümmung, aber keine genügend zuverlässigen für die innere besitzen.

Sollte die bezeichnete Annahme streng gerechtfertigt sein, so müßte nach § 9 Gleichung 13) sein

$$n_2 \cdot (r_2 - r_1) + (n_2 - n_1) \cdot d = 0$$
,

wo  $n_1$  das Brechungsvermögen der wässrigen Feuchtigkeit,  $n_2$  das der Hornhaut, d die Dicke,  $r_1$  den Krümmungshalbmesser der vorderen,  $r_2$  der hinteren Fläche 71 der Hornhaut bezeichnet. Diese Gleichung kann nun in der That auf die Hornhaut nicht wohl passen. Wenn wir sie schreiben:

$$(r_2+d)-r_1=\frac{n_1}{n_2}.d,$$

so ist  $(r_2+d)$  der Abstand des Krümmungsmittelpunktes der hinteren Fläche vom Scheitel der vorderen, und die Gleichung würde aussagen, daß der Krümmungsmittelpunkt der hinteren Fläche hinter dem der vorderen liege. Dann müßte die Hornhaut von der Mitte nach dem Rande zu an Dicke abnehmen, während in der Regel das Umgekehrte der Fall ist. Die Hornhaut wird also den Folgerungen gemäß, welche am Ende des § 9 für concavconvexe Linsen aus der Gleichung 13) gezogen sind, in der Regel als Linse in wässriger Feuchtigkeit aufgehängt eine negative, aber sehr große Brennweite haben.

Nehmen wir  $r_1 = 8$  mm,  $r_2 = 7$  mm, d = 1 mm und nach W. Krause  $n_2 = 1,3507$ ,  $n_1 = 1,3420$ , so wird nach § 9 Gleichung 13) die Brennweite der

in wässriger Feuchtigkeit befindlichen Hornhaut gleich — 8,7 Meter, eine Größe, welche wir im Verhältnisse zu den Dimensionen des Auges als unendlich groß betrachten können.

Dasselbe wurde bestätigt durch Versuche mit dem Ophthalmometer, mittels welches Instrumentes ich die Größe eines Objects maß, welches sich hinter einem Glasgefäße mit parallelen Wänden befand. Brachte ich in das Wasser eine frische Hornhaut einer menschlichen Leiche, so daß ich das Object nur durch die Hornhaut erblickte, so war durch das Ophthalmometer keine Verkleinerung des Bildes zu entdecken. Diese war also so gering, daß die leichte Trübung des Bildes durch die eingeführte Hornhaut hinreichte, sie unwahrnehmbar zu machen.

Um berechnen oder schätzen zu können, um wie viel sich die wirkliche Brechung am Auge von derjenigen unterschiede, welche eintreten würde, wenn das Brechungsvermögen der Hornhaut wirklich dem der wässrigen Feuchtigkeit gleich wäre, wollen wir die optischen Constanten der Hornhaut nach der Formel § 9 Nr. 12) bestimmen, und dabei setzen,  $n_1=1$ ,  $n_3=n$ ,  $n_2=n+\triangle n$ ,  $r_1=r$ ,  $r_2=r-\triangle r$ , wobei wir die Größen  $\triangle n$ ,  $\triangle r$  und die Dicke der Hornhaut d als sehr klein gegen n und r ansehen können. Wenn wir diese Bezeichnungen in § 9 Gleichungen 12) einsetzen, und die höheren Dimensionen der kleinen Größen vernachlässigen, erhalten wir die Brennweiten.

$$F_1 = \frac{1}{n} \cdot F_2 = \frac{r}{n-1} \left\{ 1 - \triangle n \cdot \frac{(n-1) \cdot d - n \cdot \triangle r}{n \cdot (n-1) \cdot r} \right\} . . 1).$$

Der Unterschied der Brennweiten von dem Werthe  $\frac{r}{n-1}$ , den wir durch die An-

nahme  $\triangle n = 0$  erhalten, ist eine kleine Größe zweiter Dimension; ebenso die Entfernung x des ersten Hauptpunktes, von der vorderen Hornhautfläche nach vorn gerechnet.

$$x = \frac{d \cdot \triangle n}{n \cdot (n-1)} \quad \dots \quad 1 \text{ a})$$

Die Entfernung der beiden Hauptpunkte von einander a wird sogar eine kleine Größe dritter Dimension.

$$a = \frac{d^2 \cdot \triangle n}{n \cdot r} \qquad \dots \qquad 1 \text{ b})$$

Für die Berechnung der Bilder wird es daher genügen, nur eine Brechung an der vorderen Fläche der Hornhaut in Betracht zu ziehen, und dabei das Brechungsvermögen der Hornhaut gleich dem der wässrigen Feuchtigkeit zu setzen.

#### Die Brechung in der Krystallinse.

Der zweite Theil des optischen Systems des Auges besteht aus der Krystallinse. Vor dieser befindet sich die wässrige, hinter ihr die Glasfeuchtigkeit. Da das Brechungsvermögen dieser beiden Stoffe nur äußerst geringe Unterschiede zeigt, 72 50 wollen wir diesen Unterschied vernachlässigen. In optischen Systemen, deren erstes und letztes Mittel identisch ist, fallen die Hauptpunkte mit den Knotenpunkten zusammen. Wir können also bei der Krystallinse im Auge, wie bei den gewöhnlichen Glaslinsen unserer optischen Instrumente, beide Arten von Punkten identificiren. Die Krystallinse unterscheidet sich aber dadurch wesentlich von

künstlichen Glaslinsen, daß die Dichtigkeit ihrer Substanz nicht constant ist, sondern von außen nach innen zunimmt. Da wir das Gesetz dieser Zunahme nicht genau kennen, sind wir auch außer Stande den Gang der Lichtstrahlen durch die Linse vollständig zu berechnen, und den Ort ihrer Brennpunkte und Hauptpunkte genau zu bestimmen. Wir müssen uns begnügen, Grenzen für die Lage dieser Punkte zu finden. In dieser Beziehung lassen sich folgende Sätze außtellen.

 Die Brennweiten der Krystallinse sind kleiner, als sie sein würden, wenn ihre ganze Masse das Brechungsvermögen ihres Kerns hätte

Um diesen wichtigen Satz zu beweisen, denken wir uns die Krystallinse nach ihrer natürlichen Schichtung zerlegt in den Kern, der eine fast kugelige biconvexe Linse von positiver Brennweite darstellt, und in die einzelnen ihn umschließenden Schichten, deren zunächst der Augenaxe gelegene Theile concavconvexen Linsen entsprechen. Und zwar sind dies Linsen, die nach dem Rande zu dicker oder wenigstens nicht dünner werden, bei denen also  $r_1 \ge r_2 + d$  (s. Ende von § 9), wenn wir mit  $r_1$  den Radius der convexen, mit  $r_2$  den der concaven Fläche, und mit d die Dicke der Linse bezeichnen.

Da nach S. 81 die Brechung in einem optischen System nicht geändert wird, wenn wir unendlich dünne durch concentrische Kugelflächen begrenzte Schichten eines beliebigen brechenden Medium an beliebiger Stelle eingeschoben denken, so können wir uns zwischen je zwei Linsenschichten eine unendlich dünne Schicht Kernsubstanz eingeschaltet denken, und also alle übrigen Linsenschichten als in Kernsubstanz eingebettet betrachten. Da die einzelnen Linsenschichten nach dem Aequator der Linse hin dicker werden, so haben sie die Form von Concavlinsen, welche nach Gleichung 13) in § 9 und den sich daran schliefsenden Erörterungen über die Wirkung der Linsen negative Brennweite haben, wenn wie bei Glaslinsen in Luft  $n_2 > n_1$ , d. h. die Linse aus stärker brechender Substanz besteht. In unserem Falle aber ist es umgekehrt. Die in Kernsubstanz eingebetteten Linsenschichten würden  $n_0 < n_1$  haben, und deshalb wie Sammellinsen auf das in Kernsubstanz eingetretene Licht wirken. Daraus folgt nach § 9 S. 84, dass sie dieses Licht, ehe es die Hinterfläche der Krystallinse erreicht, convergenter machen müssen, als es ohne ihre Anwesenheit in der aus Kernsubstanz gebildeten Linse geworden wäre. Somit wird es auch convergenter die Linse verlassen, und eher in deren Axe zur Vereinigung kommen, als es durch eine ganz aus Kernsubstanz bestehende ungeschichtete Linse geschehen wäre.

Dafs bei dieser Vorschiebung des Vereinigungspunkts auch die Brennweite verkürzt werden muß, ergiebt sich, wenn wir einen der Axe parallel in der Entfernung  $\varrho$  von ihr verlaufenden Strahl verfolgen, der also auch verlängert die erste, wie die zweite Hauptebene in der Entfernung  $\varrho$  von der Axe trifft. Dieser muß hinter der Linse durch deren zweiten Brennpunkt gehen. Bezeichnen wir den Convergenzwinkel, unter dem der Strahl die Axe im Brennpunkt schneidet mit  $\alpha$ , so ist  $\varrho = F \cdot tg \alpha$ .

Für denselben Strahl wird aber die Convergenz der Strahlen größer, wie wir eben gesehen, wenn wir die geschichtete Linse statt der einfachen Linse aus Kernsubstanz setzen. Wenn  $\varrho$  gleich bleibt,  $\alpha$  größer wird, muß F kleiner werden.

Herr L. Matthiessen hat kürzlich die Strahlenbrechung in einer Linse theoretisch berechnet, die eine Zunahme des Brechungsverhältnisses von der Ober-

L. MATTHIESSEN. Pflueger's Archie für Physiologie. Bd. 36. S. 72.

fliche gegen den Kern zeigt, deren Gesetz zuvor hypothetisch angenommen, aber doch den Verhältnissen der menschlichen Krystallinse möglichst angenähert ist.

2) Die Entfernung der Hauptpunkte von einander ist in der Kry- 75 stallinse kleiner als in einer Linse, welche dieselbe Form und das Brechungsvermögen des Kerns hätte.

Die Hauptpunkte sind die von der Linse selbst entworfenen Bilder eines in ihr liegenden Punktes, nämlich ihres sogenannten optischen Mittelpunktes. Wo dieser auch liegen mag, so läfst sich in ganz ähnlicher Weise, wie es eben zur Bestimmung der Brennpunkte geschehen ist, nachweisen, dass die Bilder des optischen Mittelpunktes desto näher den Oberflächen der Linse rücken werden, je mehr das Brechungsvermögen der einzelnen Schichten der Krystallinse steigt, dass dabei also auch die Entfernung der beiden Bilder von einander algebraisch größer wird. Wenn um sämmtliche Schichten der Linse schliefslich das Brechungsvermögen des Kerns erreicht haben, wird im Allgemeinen der optische Mittelpunkt der Krystallinse nicht mehr mit dem optischen Mittelpunkte dieser neuen gleichartigen Linse zusammenfallen. Da aber bei einer Linse mit positiven Brennweiten die Entfernung der Hamptpunkte ein Maximum ist unter den Entfernungen der Bilder je eines inneren Pmktes, so ist die Entfernung der Hauptpunkte dieser neuen gleichartigen Linse jedenfalls größer als die Entfernung der von ihr entworfenen Bilder des optischen Mittelpunktes der unveränderten Krystallinse, folglich auch größer als die Entfernung der Hauptpunkte der unveränderten Krystallinse von einander.

Es läßt sich ferner nachweisen, daß die Entfernung der Hauptpunkte der Arystallinse einen positiven Werth hat, d. h. dass der zweite Hauptpunkt hinter dem ersten liegt, wenn wir annehmen, wie dies aus der Form der Linsenschichten hervorzugehen scheint, dass die Krümmungsradien der in der Axe gelegenen Theile der Schiehtslächen größer sind als die Entfernungen dieser Flächen vom Kerne der linse. Brechende Kugelflächen entwerfen von Punkten, welche zwischen ihnen und ihrem Mittelpunkte liegen, Bilder, die der brechenden Fläche näher sind, als das Object, Folglich wird das Bild des Mittelpunktes des Linsenkerns, welches die wordere Linsenhälfte entwirft, vor seinem Objecte, das, welches die hintere Linsenfläche entwirft, hinter seinem Objecte liegen. Die beiden zusammengehörigen Bilder des Mittelpunktes des Linsenkerns haben also eine positive Entfernung. Da der Abstand der Hauptpunkte algebraisch größer ist als der aller anderen zusammengehörigen Bilder, so ist dieser Abstand jedenfalls positiv.

Die Hauptpunkte einer Linse, welche die Gestalt der menschlichen Krystallinse und das Brechungsvermögen ihres Kerns hätte, würden nur etwa 1/4 mm von einander entfernt sein; dadurch ist die Entfernung der Hauptpunkte der Krystallinse 76 von einander also in sehr enge Grenzen eingeschlossen.

Die Brechungsverhältnisse der durchsichtigen Mittel des menschlichen Auges sind früher von Chossat' und Brewster' bestimmt worden; später int eine große Zahl solcher Messungen von W. KRAUSEB ausgeführt worden, während die erstgenannten Beobachter, wie es scheint, nur wenige Augen untersucht haben. Brewster brachte die zu untersuchende Substanz zwischen die krumme Fläche einer Convexlinse, welche als Objectiv eines Mikroskops diente, und ein gegen die Axe des Mikroskrops senkrecht gestelltes Planglas. Dadurch wird die Brennweite des Mikroskops verändert. Brewster maß den Objektabstand des Mikroskops vor und nach der Einbringung der brechenden Substanz und nach der Einbringung von reinem Wasser,

D. B. C. CHOSSAT, Bulletin des sc. par la Société philom. de Paris. A. 1818. Juin. p. 294.
D. BREWSTER, Edinburgh Philos, Journal. 1819. No. 1. p. 47.

W. KRAUSE, Die Brechungsindices der durchsichtigen Medien des menschl. Auges. Hannover 1855.

dessen Brechungscoefficient bekannt war. Canours und Becquerel' schlugen vor, di Größe der Bilder des Mikroskops zu messen, und dieser Methode ist auch W. Kraus gefolgt. Ich lasse hier die Beschreibung des Verfahrens folgen, welches der Letztere an gewendet hat, da es für Ärzte, die ein Mikroskop zu gebrauchen pflegen, leicht ausführbar ist

Ein gewöhnliches (Kellnersches) Mikroskop, dessen unterer Theil in Fig. 54 al.



gebildet ist, wurde für die Messungen auf folgende Art eingerichtet An die Stelle des Objectivs wurde eine biconvexe Linse von Crownglas von etwa 30 mm Brennweite gebracht, indem die Fassung bildas Rohr des Mikroskops a eingeschraubt wurde. Die Linse befansich in einer concaven, geschwärzten Vertiefung, und wurde darb durch die Hülse d, die in der Mitte mit einer Öffnung von 2,6 mm Durchmesser versehen war, festgeschraubt. Die Linse lag luftdicht auf dem Rande dieser Öffnung an. Unter ihr wurde eine plane Glasplatte ebenfalls von Crownglas, angebracht, vermittelst eines Ringes f, desse Innenraum konisch ausgeschliffen war und auf die Hülse d, die ebenfall konisch ausgeschliffen war, paßte, jedoch nicht so genau, daß nich Luft langsam dazwischen hindurchdringen konnte.

Das zu prüfende Augenmedium wurde in den Ring f auf die Mitte der ebenen Plattgebracht, und dann der Ring so fest auf die Hülse d aufgedrückt, dass die letztere au den vorspringenden Rand g aufstieß, um dadurch das Planglas sicher vertikal gegen di Axe des Mikroskops zu stellen. Nach jeder Messung konnte die Objektivlinse heraus

genommen und gereinigt werden.

Im Oculare des Mikroskops war ein Glasmikrometer, getheilt in ½50 Wiener Linien befestigt; auf den Objectisch wurde ein eben solches, getheilt in ½50 Linien, gelegt, und das Mikroskop so gestellt, daß beide Theilungen gleichzeitig deutlich gesehen wurden, und bestimmt, wie viel Theilstrichen des unteren Mikrometers einer des oberen entsprach Eben solche Messungen wurden angestellt, wenn bloß Luft zwischen der Objectivlinse und der ebenen Platte, und wenn destillirtes Wasser dazwischen war.

Zur Berechnung der Resultate können wir die Gleichungen 12) in § 9 benutzen zwar beziehen sich diese nur auf zwei brechende Flächen und in dem Objectivsystem von Krause's Apparate haben wir vier, nämlich die erste und zweite Fläche des Planglases, die erste und zweite Fläche der biconvexen Linse. Wenn wir uns das System in zwei zerlegen, von denen das erste die beiden ebenen Flächen umfaßt, das zweit die beiden Flächen der Linse, so sind die Brennweiten des ersten Systems unendlich Bezeichnen wir die erste (untere) Brennweite des Planglases entsprechend der Bezeich nung in § 9. Gleichung 11a) bis 11f) mit  $f_1$ , die zweite des Planglases mit  $f_2$ , die erste (untere) der Linse mit  $\phi_1$ , die zweite mit  $\phi_2$ , den Abstand des zweiten Hauptpunkts de Planglases vom ersten der Linse mit  $d_2$ , so giebt die letztere der Gleichungen 11f), wenn wir  $f_2$  unendlich groß setzen, für die zweite (obere) Brennweite des ganzen Systems:

 $F_y=\phi_y.$ Die erste Brennweite des ganzen Systems ist dieser gleich, da das erste und letzt Mittel (Luft) identisch sind.

Für die Entfernung des zweiten Hauptpunktes des ganzen Systems vom zweite Hauptpunkte der Linse giebt die Gleichung 11e) den Werth 0, wenn wir  $f_2 = \infty$  setzen Der zweite Hauptpunkt und zweite Brennpunkt sind also in diesem Falle dieselben, al wenn das zwischen der ebenen Platte und der Linse eingeschlossene Mittel nach vor unbegrenzt wäre.

Wir nennen also, entsprechend der Bezeichnung die Gleichung 12) in § 9, da Brechungsverhältnifs der zu prüfenden Substanz  $n_1$ , das der Glaslinse  $n_2$ ; das der Luft  $n_1$ können wir = 1 setzen; dann entspricht der Werth von  $F_2$  der genannten Gleichungen de Brennweite F unseres Objectivsystems:

$$F = \frac{n_2 \cdot r_1 \cdot r_2}{n_2 \cdot (1 - n_2) \cdot r_1 + [n_2 \cdot r_2 - (1 - n_2) \cdot d] \cdot (n_2 - n_1)}$$

<sup>1</sup> A. C. BEQUEREL, L'Institut. Scienc math., phys. et nutur. 1840. p. 399.

Nennen wir  $F_0$  die Brennweite des Objectivsystems für den Fall, dass destillirtes Warer zwischen die Platte und Linse eingebracht ist,  $n_0$  das Brechungsvermögen des detillirten Wassers, und  $\Phi$  die Brennweite für den Fall, wo sich Luft zwischen der Platte und Linse befindet, so erhalten wir noch zwei ähnliche Gleichungen, welche wir mit der vorigen in folgender Form schreiben können:

venn wir der Abkürzung wegen setzen:

$$\Lambda = n_2 \cdot [(1 - n_2) \cdot r_1 + n_2 \cdot r_2 - (1 - n_2) \cdot d] 
B = n_2 \cdot r_2 - (1 - n_2) \cdot d.$$

Wenn wir die zweite der Gleichungen 2) von der ersten, und die dritte von der weiten abziehen, erhalten wir:

$$(F - F_0) \cdot A = (n_1 \cdot F - n_0 \cdot F_0) \cdot B$$
  
 $(F_0 - \Phi) \cdot A = (n_0 \cdot F_0 - \Phi) \cdot B$ .

Diese beiden Gleichungen durch einander dividirt geben

$$\frac{F - F_0}{F_0 - \Phi} = \frac{n_1 \cdot F - n_0 \cdot F_0}{n_0 \cdot F_0 - \Phi}.$$

Daraus folgt endlich:

$$n_1 = 1 + (n_0 - 1) \cdot \frac{F_0 \cdot (F - \Phi)}{F \cdot (F_0 - \Phi)}$$
 2a).

Wir können also das Brechungsverhältnis der zu prüfenden Substanz  $n_1$  berechnen wir das Brechungsverhältnis des destillirten Wassers  $n_0$  kennen und die drei benweiten des Objectivsystems F,  $F_0$  und  $\Phi$ . Diese Brennweiten lassen sich aber aus im Messung der Bilder berechnen. Ist b die Größe eines Theilstrichs des unteren Mikronder, und  $\beta$  die absolute Größe seines in der Ocularblendung des Mikroskops entwienen Bildes, ohne Rücksicht auf seine umgekehrte Stellung, F die Brennweite des Objectivsystems und g die Entfernung des Bildes  $\beta$  vom zweiten Hauptpunkte des Objectivitems, so ist nach § 9 Gleichung 8b):

$$\frac{\beta}{b} = \frac{g - F}{F} \text{ oder}$$

$$F = \frac{g \cdot b}{b + \beta} \qquad \dots \qquad 2b)$$

Wenn man b und  $\beta$  gemessen hat, würde man also g noch kennen müssen, um F zu finden. Vorausgesetzt aber, daß g in allen Fällen dasselbe bleibt, was in Krause's apparat mit großer Annäherung der Fall ist, würde sich dessen Werth aus der Gleichung für  $n_1$  fortheben, braucht also dann nicht gekannt zu sein. Lassen wir den drei 78 Branweiten F,  $F_0$  und  $\Phi$  entsprechen die drei Werthe  $\beta$ ,  $\beta_0$  und b, so wird der Werth von  $n_1$ 

$$n_1 = 1 + (n_0 - 1) \cdot \frac{b - \beta}{b - \beta_0}$$
 2c).

Zur Berechnung von n, braucht man also unter diesen Umständen nicht einmal die Größe des Objects b zu kennen, welches man unter das Mikroskop gelegt hat, sondern se genügt, irgend ein beliebiges Object zu nehmen, wenn es nur immer dasselbe bleibt.

Der Werth von g ist in diesen Messungen constant, wenn sich die Stellung des tikrometers im Oculare, und die des zweiten Hauptpunktes des Objectivsystems nicht alert. Die letztere ist bei Einschaltung verschiedener Flüssigkeiten zwischen der ebenen aufe und Linse nur dann streng constant, wenn die obere Fläche der Linse eben ist.

In § 9 Gleichung 12a) ist  $h_2$  die Entfernung des zweiten Hauptpunktes von der hinter Fläche der Linse. Wenn  $r_2$  nicht unendlich ist, ist diese Entfernung von  $n_1$ , de Brechungsvermögen der eingeschalteten Substanz, abhängig. Wenn man  $r_2$  unendliggrofs setzt, nachdem man Zähler und Nenner des Ausdrucks für  $h_2$  dadurch divid hat, wird  $h_2 = -\frac{n_3 \cdot d}{n_2},$ 

also unabhängig von  $n_1$ . Es möchte daher besser sein, bei solchen Messungen statt obiconvexen eine planconvexe Linse zu nehmen, die plane Seite nach oben gewend Indessen ist der Fehler, welcher durch Anwendung einer biconvexen entstehen kar jedenfalls äußerst unbedentend, wenn nur die Dicke der Linse gegen die Länge ok Körpers des Mikroskops vernachlässigt werden kann.

Buewster hat bei seinen Messungen den Brechungscoefficienten des destillirt Wassers = 1,3358 gesetzt, was nach Fraunhofer's Messungen etwa der Linie E in Grialso den Strahlen mittlerer Brechbarkeit entsprechen würde. Krause zieht auf Listin Rath vor, als Grundlage den intensivsten Strahl des Spectrums zu nehmen, welcher na Fraunhofer den Brechungsindex 1,33424 hat. Ich gebe in der folgenden Tafel Resultate, welche Chossat, Brewster und Krause für das menschliche Auge erhalt haben. W. Krause hat 20 Augen von 10 Individuen untersucht und sehr beträchtlic individuelle Abweichungen gefunden.

Tabelle der Brechungsindices menschlicher Augen.

| Destrobles                                                                                           |                            | Wässrige                   | Glas-                      | Krystallinse.              |                            |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Beobachter.                                                                                          | Hornhaut.                  | Feuchtig-<br>keit.         | körper.                    | Äufsere<br>Schicht.        | Mittlere<br>Schicht.       | Kern.                      |
| Сновват.                                                                                             | 1,33                       | 1,338                      | 1,339                      | 1,338                      | 1,395                      | 1,420                      |
| Впемятен.<br>n <sub>o</sub> = 1,3358.                                                                |                            | 1,3366                     | 1,3394                     | 1,3767                     | 1,3786                     | 1,3896                     |
| W. Krause. $n_0 = 1,3342$ . $\begin{cases} \text{Max.} \\ \text{Min.} \\ \text{Mittel.} \end{cases}$ | 1,3569<br>1,3431<br>1,3507 | 1,3557<br>1,3349<br>1,3420 | 1,3569<br>1,3361<br>1,3485 | 1,4743<br>1,3431<br>1,4053 | 1,4775<br>1,3523<br>1,4294 | 1,4807<br>1,4259<br>1,4541 |
| Недмнодти.<br>n <sub>0</sub> = 1,3354.                                                               |                            | 1,3365                     | 1,3382                     | 1,4189                     |                            |                            |

Die von mir selbst angestellten Messungen sind in folgender Weise ausgeführt: wurden Proben der zu untersuchenden Flüssigkeit zwischen einer ebenen Glasplatte under concaven Fläche einer kleinen planconcaven Linse eingeschlossen; Bilder die optischen Systems wurden mit dem Ophthalmometer gemessen, daraus die Brennweiberechnet. Außerdem konnte der Radius der concaven Linsenfläche direct mit de Ophthalmometer bestimmt werden, ähnlich wie dies in § 2 für den Krümmungsrad der Hornhaut geschehen ist. Unter diesen Umständen war es nicht nöthig, auch destillirtem Wasser zwischen den Gläsern zu beobachten, und dessen Brechut 79 verhältniß als bekannt vorauszusetzen. Das Brechungsverhältniß des destillirten Wassfand sich auf diese Weise 1,3351, was zwischen Brewster's und Krause's Zahl liegt.

Krause hat noch eine Reihe von Brechungsverhältnissen an Kalbsaugen untersunamentlich in der Absicht zu ermitteln, ob die Brechungsverhältnisse in den ers 24 Stunden nach dem Tode sich merklich verändern, indem er 20 solcher Augen mittelbar nach dem Tode untersuchte, 20 andere, nachdem sie 24 Stunden bei 15 aufbewahrt worden waren. Er fand folgende Mittelzahlen:

| The second secon | £ | rische Augen | nach 24 Stunden |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|-----------------|
| Hornhaut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | 1,3467       | 1,3480          |
| Wässrige Feuchtigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | 1,3421       | 1,3415          |
| Glaskörper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |              | 1,3528          |
| Äufsere Linsenschicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |              | 1,4013          |
| Mittlere Linsenschicht .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | 1,4194       | 1,4211          |
| Linsenkern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |              | 1,4512          |

Daraus geht hervor, dass sich die Brechungsverhältnisse der Kalbsaugen in den ersten #Stunden nach dem Tode nicht merklich verändern, und es lässt sich demnach dasselbe für die menschlichen annehmen.

Später sind verschiedene Bestimmungen der Brechungsverhältnisse der brechenden Theile des Auges mit dem dafür sehr geeigneten Refractometer von Abbe! ausgeführt worden. In diesem Instrumente sind zwei rechtwinkelige Prismen mit den Hypotenusenflichen aneinander gelegt, zwischen diese Flächen wird ein Tropfen der Substanz, die man untersuchen will, gebracht, und dann untersucht, unter welchem Winkel totale Reflexion eintritt. Diese tritt bekanntlich für Licht, das sich in einem stärker brechenden Medium bewegt ein, wenn das Brechungsgesetz

$$\sin \alpha_1 = \frac{n_2}{n_1} \cdot \sin \alpha_2$$

 $\sin \alpha_1 = \frac{n_2}{n_1} \cdot \sin \alpha_2$  wfordern würde, dass  $\sin a_1 > 1$  würde, was der Sinus eines reellen Winkels nicht kann. Die Grenze ist also gegeben, wo

$$\sin \alpha_2 = \frac{n_2}{n_1}$$

ABBE's Instrument erlaubt diesen Winkel genau zu messen, mit gleichzeitiger Compensation der Farbenzerstreuung und Messung der mittleren Dispersion. Man braucht für diese Messungen nur äußerst wenig der betreffenden Substanz.

Bestimmungen nach dieser Methode sind ausgeführt von den Herren Sigmund Pleischer\*, Hirschberg\*, Aubert und Matthiessen\*. Herr Hirschberg hat besonders frische Augen benutzen können; er fand

Die Herren Außert und Matthiessen fanden gemeinsam bei den Augen eines Mannes von 50 Jahren und eines Kindes von 2 Tagen, während das Brechungsverhältniß des destillirten Wassers, mit demselben Instrument bestimmt, gleich 1,3310 gefunden

|                      | Mann   |        | Kind   |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|
|                      | I.     | II.    | 1.     | 11.    |
| Hornhaut             |        | 1,377  | 1,3721 |        |
| Kammerwasser         |        | _      | 1,3338 |        |
| Vordere Linsenkapsel | ****   | _      | 1,3831 | 1,3780 |
| Hintere              | 1,3374 | 1,3376 | 1,3503 | 1,3572 |
| Äußere Linsenschicht | 1,3953 | 1,3967 | 1      |        |
| Mittlere             | 1,4087 | 1,4067 | 1,3967 |        |
| Kern                 | 1,4119 | 1,4093 |        |        |
| Glaskörper           | ·—     | 1,3348 | 1,3340 |        |

Experimentelle Bestimmung der Cardinalpunkte todter Krystallinsen.

Da aus der Gestalt und den Brechungsverhältnissen der einzelnen Schichten der 79 Krystallinse deren Brennweite nicht unmittelbar zu berechnen ist, so will ich hier die Remitate von directen Messungen der optischen Constanten zweier menschlicher Linsen ansihren, welche ich etwa 12 Stunden nach dem Tode untersuchen konnte.

An der Luft trocknet und faltet sich die Oberfläche einer aus dem Auge genommenen Linse sehr bald, in Wasser quillt sie auf und wird trübe. Ich habe deshalb die todten Linsen während ihrer Untersuchung mit Glasseuchtigkeit umgeben. Außerdem sind die Linsen außerordentlich nachgiebig gegen jeden Zug und Druck; so lange sie aber von

<sup>1</sup> E. ABBR. Neue Apparate zur Bestimmung des Brechungs- und Zerstreuungsvermögens. Jena 1874.

<sup>8.</sup> FLEISCHER. Neue Bestimmungen der Brechungsexponenten der durchsichtigen flüssigen Medien des Auges. Inang. Diss. Jena 1874.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> J. HIRSCHBERG, Archie für Augen- und Ohrenheilkunde. Bd. IV. Wiesbaden 1874.

<sup>4</sup> H. Aubert, Grundzüge der Physiologischen Optik. Leipzig 1876.

ihrer elastischen und sie sehr prall umschließenden Kapsel umgeben sind, sind diese Formveränderungen vorübergehend. Man muß die Linsen während der Untersuchungen also so lagern, daß sie keinem äußeren Zuge oder Drucke ausgesetzt sind. Ich that da



auf folgende Weise. In Fig. 55 ist ein Durchschnit des kleinen Apparates, den ich dazu brauchte, in natürlicher Größe dargestellt. In der Mitte befindet sielein hohles cylindrisches Stück aus Messing, welches in Inneren bei bb eine horizontale, auf der oberen Seite concave und in der Mitte mit einer runden Oeffnung versehene Scheidewand hat Ich benutzte dazu die Fassung eines der Objectivgläser eines älteren Mikroskops Der untere Rand dieses Messingstücks wird auf die planparallele Glasplatte cc aufgekittet, aber so, daß sich keine Schicht Kitt von merklicher Dicke zwischen die unterste Rundung des Randes und die Glasplatte einschiebt. Nun füllt man erst den unteren Hohlraum des Messingcylinders

mit Glasfeuchtigkeit, legt dann die Krystallinse, welche man vorsichtig und ohne Verletzung oder barte Berührung aus dem Auge genommen hat, mit ihrer platteren Seiteauf das Diaphragma bb. Dann füllt man oben noch etwas Glasfeuchtigkeit nach, hie sie bis zum oberen Rande des Messinggefäßes steht, und deckt die zweite planparallele Glasplatte d d darüber, so dass diese auch oben der Glasfeuchtigkeit eine gerade Oberfläche giebt. Da ich mein Ophthalmometer nicht bequem vertical stellen konnte, so setzte ich auf die Glasplatte d d noch ein rechtwinkeliges, gleichschenkeliges Glasprisma f. welches das von unten her durch die Linse kommende Licht horizontal reflectirte. Das Ganze setzt man dann bequem auf den Körper eines Mikroskops, von dem man alle Gläser und die enge Blendung am unteren Theile entfernt hat, und bringt eine Messingplatte mit Gravesand'schen Schneiden, deren Zwischenraum als optisches Object für die Krystallinse gebraucht werden soll, einmal auf den Objecttisch des Mikroskops, und dann 80 wieder dicht unter die Glasplatte cc, zwischen sie und den oberen Rand des Körpers des Mikroskops. Zur Beleuchtung gebraucht man den Spiegel des Mikroskops, indem man ihn von unten her Licht durch den zwischen den Schneiden gelegenen Ausschnitt der Messingplatte werfen läfst. Mittels des Ophthalmometers mifst man nun die Größe des Bildes, welches die Krystallinse von dem Ausschnitte der Messingplatte entwirft.

Zur Rechnung muss man die Entfernung des Ausschnitts zwischen den Gravesandschen Schneiden von der unteren Fläche der Platte cc kennen. Diese Größe sei a, wenn der Schirm auf dem Tische des Mikroskops liegt, und a2, wenn er dicht unter der Platte liegt. Je größer man a, und je kleiner man a, machen kann, desto bessere Resultate giebt der Versuch. Ferner muss man die Dicke der Platte ce kennen, welche wir c nennen wollen, und wenigstens annähernd ihr Brechungsvermögen ne, endlich die Entfernung b zwischen der oberen Fläche der Platte cc und dem oberen Rande der Öffnung bb, und das Brechungsverhältniss des Glaskörpers gegen Luft ng. Ferner sei b1 die Entfernung der Gravesand'schen Schneiden von einander zu der Zeit, wo sie auf dem Tische des Mikroskops um a, entfernt von der Platte c lagen, \$1 die Breite des von der Krystallinse entworfenen Bildes, ihres Zwischenraums, welche in diesem Falle eine negative Größe ist wegen der Umkehrung des Bildes, be und be die entsprechenden Größen bei der anderen Lage des Schirms, f die gesuchte Brennweite der Linse in Glasfeuchtigkeit, und x der Abstand ihres ersten Knotenpunktes von der Ebene des oberen Randes der Öffnung bb. So ergiebt sich aus dem, was über die Brechung in ebenen Platten § 9 Gleichung 3 e) und 6 c) gefunden ist, dass die Lichtstrahlen, wenn sie in der Glasfeuchtigkeit vor der Krystallinse angekommen sind, einem Bilde von der Größe  $b_1$  und  $b_2$  entsprechen, welches in der Entfernung beziehlich  $\left(n.a_1 + \frac{n}{n_c}.c + b + x\right)$ oder  $\left(n.a_2 + \frac{n}{n_2}.c + b + x\right)$  liegt. Die Größe des Bildes  $\beta_1$  oder  $\beta_2$  wird nachher durch

die Brechung an den ebenen Flächen der oberen Glasplatte nicht weiter verändert. Wir baben also die Gleichungen:

$$\frac{\beta_{1} - b_{1}}{\beta_{1}} = \frac{n \cdot a_{1} + \frac{n}{n_{c}} \cdot c + b + x}{f}$$

$$\frac{\beta_{2} - b_{2}}{\beta_{2}} = \frac{n \cdot a_{2} + \frac{n}{n_{c}} \cdot c + b + x}{f}$$

Durch Subtraction erhält man:

$$\frac{\beta_1 - b_1}{\beta_1} - \frac{\beta_2 - b_2}{\beta_2} = \frac{n \cdot (a_1 - a_2)}{f},$$

woraus f zu finden ist:

$$f = \frac{n \cdot \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot (a_1 - a_2)}{b_2 \cdot \beta_1 - b_1 \cdot \beta_2},$$

und dann erhält man aus einer der beiden früheren Gleichungen auch x. Man vergesse bei der Rechnung nicht, daß  $\beta_1$ , wenn  $a_1$  größer als die Brennweite ist, ein umgekehrtes Bild, also negativ ist. Die Größe x ist nicht unmittelbar gleich dem Abstande des Knotenpunktes von der vorderen Fläche der Linse zu setzen, sondern bedarf dazu noch einer kleinen Correction, weil die gekrümmte Fläche der Linse sich etwas unter die Bene der Öffnung, auf deren Rändern sie ruht, herabwölbt. Wenn man den Durchmesser der Öffnung und den Krümmungsradius der Linse kennt, ist die Höhe des betreffenden Kugelabschnitts leicht zu berechnen.

Den Abstand des zweiten Knotenpunktes von der hinteren Fläche der Linse erhält man in derselben Weise, nachdem man die Linse umgekehrt hat.

Die kleine Größe  $\frac{c}{n_c}$  kann man durch Beobachtungen mit dem Ophthalmometer bestimmen, indem man die Glasplatte  $c\,c$ , ähnlich wie sie hier zwischen dem Spalt und 81 der Krystallinse angebracht ist, zwischen diesen und eine kleine Glaslinse von bekannter Brennweite und bekannter Lage der Knotenpunkte bringt. In ähnlicher Weise kann auch die Größe b ermittelt werden. Dieselben Gleichungen, welche wir für die Ermittelung von x und f aufgestellt haben, können bei bekanntem x und f auch dienen, b oder  $\frac{c}{n}$  zu ermitteln.

Die Krümmungshalbmesser für die Scheitel der Linse können entweder, wie oben angegeben ist, durch Spiegelung ermittelt werden, oder auch durch Brechung. Zu dem Ende läßet man die Linse in ihrem Messinggehäuse liegen, und entfernt nur den Theil der Glasfeuchtigkeit, welcher ihre obere Fläche bedeckt, und stellt nun entweder den Ausschnitt zwischen den Gravesand'schen Schneiden vor dem Prisma f, etwas seitlich von der Gesichtslinie des Ophthalmometers auf, und mißet die Größe seines Spiegelbilden, oder man läßet den Messingschirm mit den Schneiden auf dem Objecttische des Mikroskops liegen, und mißet das dioptrische Bild, welches jetzt entworfen wird. Wie die Messung des Spiegelbildehens zur Rechnung zu benutzen ist, ist schon oben angegeben. Für die dioptrische Messung mögen  $b_1$ ,  $\beta_1$  und f die bisherige Bedeutung behalten,  $\beta_3$  die Größe des Bildes bezeichnen, nachdem man die Glasfeuchtigkeit von der oberen Fläche der Linse entfernt hat, und g der Abstand des oberen Knotenpunktes von der oberen Fläche sein. (Dieser Abstand bezieht sich immer auf den Fall, wo die Linse in Glasfeuchtigkeit liegt.) Endlich sei R der Krümmungsradius im Scheitel der oberen Fläche. Dann kann R aus der Gleichung gefunden werden:

$$R \cdot \frac{n \cdot (\beta_1 - \beta_3)}{(n-1) \cdot \beta_3} = f \cdot \frac{b_1 - \beta_1}{b_1} - y.$$

Ich habe für den eigenthümlichen Bau der Linse erwiesen, das ihre Brennweite kürzer sei, als wenn sie ganz und gar die Dichtigkeit und das Brechungsvermögen ihres Kerns hätte. Wollte man also eine homogene Linse von gleicher Gestalt und Größe und gleicher Brennweite, wie der Krystallkörper ist, herstellen, so würde man diese ein noch höheres Brechungsvermögen geben müssen, als selbst sein Kern hat. Diese Brechungsvermögen einer imaginären gleichgestaltigen und gleichwerthigen homogenen Linse hat Senff das totale Brechungsvermögen genannt. Es ist wohl zu unterscheide von dem mittleren Brechungsvermögen, welches dem arithmetischen Mittel sämmtliche Schichten entspricht. Das totale ist im Gegentheile höher als das höchste Brechungsvermögen der dichtesten Theile der Linse. Ich gebe hier zunächst eine Zusammenstellunder von mir für menschliche Linsen gefundenen Werthe, die Lineardimensionen in Milmetern. Brennweite und Hauptpunkte beziehen sich auf den Fall, wo die Linse vor Glasseuchtigkeit umgeben ist. Die Krümmungshalbmesser sind durch Spiegelung bestimmt.

| 1) Brennweite                                               | 45,144 | 47,435  |
|-------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2) Abstand des ersten Hauptpunktes von der vorderen Fläche  | 2,258  | 2,810   |
| 3) Abstand des zweiten Hauptpunktes von der hinteren Fläche | 1,546  | 1,499   |
| 4) Dicke der Linse                                          | 4,2    | 4,314   |
| 5) Krümmungshalbmesser im Scheitel der vorderen Fläche      | 10,162 | 8,865   |
| 6) Krümmungshalbmesser im Scheitel der hinteren Fläche      | 5,860  | 5,889   |
| 7) Totales Brechungsvermügen                                | 1.4519 | 1.4414. |

#### Form der Krystallinse an lebenden Augen.

Ob aber Form und Brennweite todter Linsen denen des lebenden fernsehenden Auges gleich sind, ist mir durch Messungen, die ich an lebenden Augen ausgeführt habe zweifelhaft geworden. Ich habe nämlich die Dicke der Linse an drei lebenden Personer zum Theil um mehr als ½ mm kleiner gefunden, als die kleinsten Werthe der Dicke sind die man an todten Linsen findet ½. Wie man die Entfernung der Pupille von der vorderer Hornhautfläche findet, ist in § 3 beschrieben. Dicht am Pupillarrande der Iris befinde sich auch die vordere Linsenfläche. Um die Dicke der Linse zu bestimmen, muß man also noch die Entfernung der hinteren Linsenfläche von der Hornhaut zu ermittelt suchen.



Es sei in Fig. 56 A A die Hornhaut, B di Linse. Es falle in der Richtung Cc Licht in da Auge, werde gebrochen an der Hornhaut une vorderen Linsenfläche, dann an der hinteren Linsenfläche in i reflectirt. Der zurückgeworfen Strahl trete bei d aus der Hornhaut und geh fort in der Richtung d D, wo er das Auge de Beobachters trifft. Jetzt bringe der Beobachte sein Auge nach C genau an die Stelle des Licht und das Licht nach D genau an die frühere Stellseines Auges, so wird ein Lichtstrahl wieder gena auf demselben Wege, nur in umgekehrter Rich tung DdicC vom Lichte zum Auge des Beob achters gehen, und es wird bei dieser zweite Stellung wieder genau dieselbe Stelle der hintere Linsenfläche das Licht zurückwerfen, wie bei de ersten. Indem man den Ort des Lichts und de Auges des Beobachters, den Ort des beobachtete

Auges, so wie den Fixationspunkt des letzteren durch passende Abmessungen bestimmt erhält man die Winkel, welche die Linien C c, D d und die Gesichtslinie des beobachtete

<sup>1</sup> H. HELMHOLTZ, Grasfe's Archie für Ophthalmologie. Bd. I. (2.) 8, 56.

Auge Gg mit einander bilden. Um die Punkte c und d auf der Hornhaut zu finden, bringt man, wenn das Auge des Beobachters in D steht, ein kleines Licht entfernt vom Auge in E so an, daß für den Beobachter der von der Hornhaut entworfene Reflex dieses Lichts mit dem von der hinteren Linsenfläche entworfenen Reflexe des Lichts C rusammenfällt. Dies geschieht, wenn der Strahl E d nach D zurückgeworfen wird, wenn also die Halbirungslinie des Winkels E d D senkrecht auf der Hornhautfläche steht. Es sei e d diese Halbirungslinie. Hat man durch passende Abmessungen den Winkel E d D oder E d G bestimmt, so berechnet sich daraus leicht der Winkel, den e d mit G G bildet, und daraus, wenn man die Form und Krümmung der Hornhaut schon gemessen hat, die Länge des Hornhautbogens, der zwischen beiden liegt, oder die Lage des Punktes G auf der Hornhaut. Eben so wird die Lage des Punktes G bestimmt.

Jetzt kennt man also die Lage der Punkte e und d, die Richtung der Linien Ce und Dd; man verlängere beide, bis sie sich in h schneiden, so ist h der scheinbare Ort des spiegelnden Punktes der hinteren Linsenfläche, d. h. der Ort, wie er durch die Substanz der Linse und Hornhaut hin erscheint.

Die nöthigen Data zu diesen Bestimmungen bekommt man auf folgende Weise. n Es wird, wie in Fig. 15, in einiger Entfernung vor dem beobachteten Auge A eine Scale aufgestellt. Symmetrisch zur Linie AB werden die beiden Stellungen des Ophthalmometers (von dem man aber nur das Fernrohr benutzt) in G, und G, construirt und bezeichnet, so das man das Instrument leicht aus der einen in die andere bringen kann. Wenn das Fernrohr in G, steht, wird in G, ein Schirm mit einer Öffnung aufgestellt, durch welche eine große und helle Lampenflamme ihr Licht auf das Auge A wirft. Das Gesichtswichen F wird so gestellt, dass die Axe der Hornhaut nach dem Punkte B gerichtet it. Außerdem wird an der Scale verschiebbar noch ein kleiner Schirm mit einer engeren, durch ein blaues Glas verschlossenen Öffnung angebracht, hinter der ein Wachslichtchen steht. Die ganze Anordnung, wie sie dem beobachteten Auge erscheint, ist in Fig. 57 dargestellt. F ist das Gesichtszeichen, E der Schirm mit dem blauen Lichtchen. Man verschiebt E so lange, bis sich der Hornhautreflex des blauen Lichts mit dem Linsenreflex der großen Flamme deckt, und merkt den Theilstrich der Scale, wo E steht. Dann vertauscht man die Stellungen des Fernrohrs und der Lampe, und wiederholt dasselbe Verfahren.



Fig. 57.

Die Orte der Hornhautbildchen, und den Durchschnittspunkt der Gesichtslinien des Beobachters im beobachteten Auge kann man ganz ebenso, wie ich es für die Iris beschrieben habe, bestimmen. Ich habe es für die folgenden Beobachtungen mit Berück-

tichtigung der Ellipticität der Hornhaut gethan.

Falls die Linse ein Rotationskörper wäre, dessen Axe genau mit der der Hornhaut zusammenfiele, müßste bei diesem Verfahren der spiegelnde Punkt der hinteren Linsenfläche, also auch sein scheinbarer Ort, der Durchschnittspunkt der Gesichtslinien des Beobachters, in der Axe der Hornhaut liegen. Meine Versuche zeigen, daß das nicht der Fall sei.

In dem Auge O. H. ist die Abweichung allerdings so gering, daß sie kleinen Beobafehlern in der Bestimmung der Hornhaut zugeschrieben werden könnte; aber beiden andern Augen ist sie dafür zu groß. Ich gebe im Folgenden die Ordinsscheinbaren Lage des reflectirenden Punktes e für die drei untersuchten Augen i Abstand von der Axe der Hornhaut habe ich angegeben die Länge des Lothes, von e auf die Hornhautaxe gefällt ist, und als Abstand von der Hornhaut die zwischen dem Fußpunkte des Lothes und dem Scheitelpunkte der Hornhaut gefundene Lage des Punktes e ist immer nur eine scheinbare, wie sie dem Bedurch die Linse und Hornhaut erscheint, indessen ist die Abweichung von der wi Lage jedenfalls nicht sehr bedeutend, da die hintere Linsenfäche dem zweiten punkte des Auges sehr nahe liegt. Die Brechung in der Hornhaut kann berecht dadurch die Lage des Punktes e gefunden werden, wie sie einem in der w Feuchtigkeit stehenden Beobachter erscheinen würde. Die Bezeichnung scheinba in Luft und in wässriger Feuchtigkeit erklärt sich hiernach. Es sind die E zweier Versuchsreihen augegeben.

Scheinbare Lage des Punktes c der hinteren Linsenfläche.

|                                                    |             | 0. H.            | B. P.            | J. H.            |
|----------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| Abstand von der<br>Hornhaut                        | in Luft     | { 6,763<br>6,788 | { 7,013 6,993    | { 6,655 6,662    |
|                                                    | in Hum. aq. | { 6,899 6,932    | { 7,162<br>7,189 | { 6,979 6,989    |
| Abstand von der<br>Hornhautaxe nach<br>der Nase zu | in Luft     | { 0,034<br>0,173 | { 0,190 0,236    | { 0,194 0,284    |
|                                                    | in Hum. aq. | { 0,026<br>0,133 | { 0,143<br>0,177 | { 0,146<br>0,213 |

Die scheinbare Lage des Punktes c, von der wässrigen Feuchtigkeit aus ist nun immer noch nicht seine wahre Lage, da die von ihm kommenden Licht noch in der Linse gebrochen werden. Leider lassen sich die optischen Constant Linse an den lebenden Augen noch nicht ermitteln. Glücklicher Weise hat Brechung in der Linse einen höchst geringen Einfluss auf die scheinbare L Punktes c, weil dieser ihrem hinteren Knotenpunkte sehr nahe liegt, und wir be deshalb au dem Abstande des Punktes c von der Hornhaut nur eine kleine Co anzubringen, die wir nach den optischen Constanten todter Linsen bestimmen Die wahre Entfernung des Punktes c von der Hornhautaxe läfst sich dagegen n stimmen, weil die Linsenflächen offenbar schief von der Hornhautaxe geschnitten und wir die Größe dieser Abweichung, welche von großem Einfluß auf die sel seitliche Verschiebung des Punktes c ist, nicht kennen.

Ein durch eine Convexlinse gesehener Punkt, der nahe hinter ihrem Knotenpunkte liegt, wird scheinbar vorgerückt um die Entfernung ihrer Knote von einander, ein Theil dieser Verschiebung wird aber wieder dadurch aufgehob die Distanz des Bildes vom ersten Knotenpunkte nach hinten gerechnet, etwas ausfällt, als die wahre Entfernung des Punktes vom zweiten Knotenpunkte ist eine in wässriger Feuchtigkeit liegende Linse die Entfernung der Knotenpunkte innander d, die Entfernung des Punktes c vom hinteren Knotenpunkte a, un Brennweite der Linse, so ist die scheinbare Verschiebung æ des Punktes c nach

wenn man die höheren Potenzen von  $\frac{a}{p}$  vernachlässigt, gleich

$$x=d-\frac{a^2}{p}$$

In Listing's schematischem Auge ist für die in wässriger Feuchtigkeit liegende Linse:

d = 0,203 mm a = 1,424 , p = 44,301 , x = 0,157 ,

Die Messungen an todten Linsen (S. 102) ergaben:

a = 1,546 1,499 p = 45,14 47,43,

was mit Listing's Annahmen hinreichend übereinstimmt; d konnte ich leider nicht genau genug bestimmen, weil sich in dieser sehr kleinen Größe die Fehler in der Bestimmung der Dicke der Linse und der Abstände der beiden Knotenpunkte von den betreffenden Linsenflächen addirten.

Wende ich den gefundenen Werth der Correction x auf die von mir durchgemessenen Augen an, (wie dies auszuführen, wird in § 12 beschrieben werden), so ergiebt sich:

|                                         |                                          | О. Н.          | В. Р.          | J. H.          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Abstand vom<br>Scheitel der<br>Hornhaut | der hinteren Linsenfläche<br>der Pupille | 7,172<br>4,024 | 7,232<br>3,597 | 7,141<br>3,739 |
|                                         | Dicke der Linse in mm:                   | 3,148          | 3,635          | 3,402          |

Diese Werthe der Linsendicke sind kleiner, als man sie an todten Linsen gefunden hat.

Krause giebt an, an solchen 1½ bis 2½ par. Lin. (4,05 bis 5,4 mm) gefunden zu haben; ich selbst fand 4,2 und 4,3 mm. Nun wölbt sich die vordere Linsenfläche in der Pupille ein wenig, und ihre Mitte tritt deshalb etwas vor die Ebene des Kreises hervor, in der die Pupille ihr anliegt, und diese Wölbung könnte der Dicke der Linse noch zugerechnet werden. Die Höhe der Wölbung beträgt nach den in den Messungen an lebenden Augen von mir gefundenen Werthen des Durchmessers der Pupille und des Krümmungshalbmessers der vorderen Linsenfläche:

| O. H. | B. P. | J. H. |
|-------|-------|-------|
| 0,266 | 0,166 | 0,153 |

dann würde die Dicke der Linse:

3,414 3,801 3,555.

Aber auch diese Werthe reichen noch nicht an die der todten Linsen, und doch ist es auch fraglich, ob man die ganze Höhe der Wölbung hinzurechnen darf, da dem Rande der Pupille, da wo er der Linse anliegt, auch noch eine Dicke von einigen Hundertel Millimeter gegeben werden muss, um welche der von vorn sichtbare Rand von der Linsenfläche entfernt bleiben wird. Andererseits erscheint es unwahrscheinlich, das bei diesen Messungen ein Fehler von einem halben Millimeter begangen sein sollte.

Auch neuere Messungen bestätigen dies Ergebniss. Herr A. v. Reuss' findet bei Emmetropen zwischen 3,5 bis 4,19 Linsendicke, bei Kurzsichtigen sogar nur 2,97 bis 3,68. Um die Reflexe zu verstärken hat er Drummond'sches Licht, Herr Rosow' vor ihm Sonnenlicht angewendet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. v. Reuss, Grafe's Archiv für Ophthalm. XXIII. (4). 8, 241-243.

<sup>1</sup> B. Rosow. Grafe's Archie für Ophthalm. XI. (2). 8. 129.

Da der jüngere Krause die Brechungsverhältnisse von Kalbslinsen unmittelbar nach dem Tode und 24 Stunden später merklich gleich gefunden hat, so ist es unwahrscheinlich, daß die Linse durch Aufnahme von Wasser sich verdicke. Dann müssten wir nämlich eine Abnahme des Brechungsvermögens erwarten. Dagegen erscheint es möglich, dafs dieser Unterschied mit den Veränderungen der Linse beim Fern- und Nahesehem zusammenhängt, worauf wir unten in § 12 noch zurückkommen werden.

#### Lage der Cardinalpunkte des Auges.

Es bleibt noch übrig auseinander zu setzen, in wie weit sich bis jetzt die optischen

Cardinalpunkte des Auges bestimmen lassen.

Nennen wir r den Krümmungsradius der Hornhaut, und n das Brechungsvermögen der wässrigen Feuchtigkeit, so ist die vordere Brennweite der Hornhaut nach § 9 Glezichung 3 a) und 3 b):

$$F_2 = \frac{r}{n-1},$$

die hintere Brennweite derselben

$$F_{\rm B} = \frac{n.r}{n-1},$$

Nach Listing's Annahmen wird: 
$$F_1=23\frac{9}{13}, \ \ F_2=31\frac{9}{13}.$$

Nehmen wir nach den Beobachtungen von Senff r=7,8, was auch ungefähr mi dem Mittel meiner Beobachtungen stimmt, und nach W. Krause n = 1,342, so wird

$$F_1 = 22,81$$
,  $F_2 = 30,61$ .

Listing giebt der Linse seines schematischen Auges das Brechungsverhältnifs 16 eine Dicke von 4 mm und Krümmungsradien von 10 und 6 mm. Nach § 9 Gleichungs 13), 13 a) und 13 b) giebt dies für den Fall, wo die Linse in wässriger Feuchtigkei liegt, die Brennweite 43,796 mm, den Abstand der Hauptpunkte von einander 0,2461 mm den Abstand des vorderen Hauptpunktes von der vorderen Linsenfläche 2,3462 und den des hinteren von der hinteren Fläche 1,4077. Diese Annahmen stimmen sehr nahe überein mit den vorher angeführten Werthen, welche ich selbst an zwei Krystallinsen menschlicher Leichen durch directe Messung gefunden habe. Dass es bisher anmöglich sei, aus der Form und den Brechungsindices der verschiedenen Linsenschichten die Brennweite zu berechnen, ist oben auseinandergesetzt und namentlich geht aus dem über diese Brennweite aufgestellten Theorem hervor, dass es unrichtig ist, die Krystallinse durch eine homogene Linse ersetzen zu wollen, welche die Form und das mittlere Brechungsvermögen derselben habe, wie das von den älteren Optikern meistens geschah, sondern dass im Gegentheile einer solchen Linse ein höheres Brechungsvermögen als das ihrer dichtesten Theile beigelegt werden müsse. Für die Linse eines Ochsen fand Senff 1 für dieses totale Brechungsvermögen 1,539, während Grenzschicht und Kerntheil die Werthe 1.374 und 1,453 ergaben. Die aus meinen Messungen folgenden Werthe des totalen Brechungsvermögens sind niedriger (1,4519 und 1,4414), und entsprechen etwa nur dem Mittel der Werthe, welche W. Krause für das Brechungsverhältnifs des Kerns gefunden hat (Max. 1,4807, Min. 1,4252; Mittel 1,4541). Listing hat vor meinen und W. Krause's Untersuchungen damit sehr übereinstimmend  $\frac{16}{11} = 1,4545$  gewählt.

Sollte sich der Unterschied zwischen todten und lebenden Linsen, den meine Messungen ergaben, als constant herausstellen, so würde Listing's schematisches Auge wahrscheinlich nur einem nahesehenden Auge entsprechen, und wir würden der Linse

VOLKMANN Artikel "Schen" in R. WAGNER'S Handwarterbuch d. Physiologie. Bd. III. S. 290.

ines fernschenden Auges eine größere Brennweite und geringere Dicke bei-

Die Entfernung der vorderen Linsenfläche von der vorderen Hornhautfläche hat Lanze gleich 4 mm gesetzt, was dem von mir untersuchten kurzsichtigen Auge O. H. mspricht. Bei kurzsichtigen Augen pflegt überhaupt die vordere Augenkammer tiefer, die Iris flacher zu sein. Bei den übrigen beiden normalsichtigen Augen war die Entfemung geringer. Bei allen dreien lag die hintere Linsenfläche vor dem Krümmungsmittelpunkte der Hornhaut. Ich vermuthe deshalb, daß bei normalsichtigen Augen die Linse im Allgemeinen etwas näher der Hornhaut liegt, als Listing angenommen hat. Jedenfalls würde aber auch der Einfluß dieser Abweichung sehr gering sein.

Wenn die Brennweiten der Hornhaut, die Lage der Hauptpunkte und die Brennweiten 85 der Linse gegeben sind, sind die Cardinalpunkte des ganzen Auges nach § 9 Gleichung IIa bis 11 f) zu finden. Die Werthe, welche Listing aus seinen Angaben berechnet lat, sind schon oben angegeben.

Von den Cardinalpunkten am wichtigsten für die Bestimmung der Lage der Bilder uf der Netzhaut sind uns die Knotenpunkte des Auges. Glücklicher Weise kann deren Lage jetzt nicht mehr vielem Zweifel unterworfen sein.

Derjenige Punkt, dessen Bilder die beiden Knotenpunkte sind, liegt nach den in § 9 angegebenen Methoden zur Auffindung dieser Punkte zwischen dem Knotenpunkte der Hornhaut, d. h. ihrem Krümmungsmittelpunkte und dem ersten Hauptpunkte der Line, und seine Abstände von diesen beiden Punkten verhalten sich wie die kleinere Branweite der Hornhaut zu der der Linse, also nahe wie 1 zu 2. In Listing's schematichem Auge beträgt der Abstand des vorderen Hauptpunktes der Linse vom Mittelpunkte der Hornhaut, der bei ihm in die hintere Linsenfläche fällt, 1,627 mm, nach mmen Messungen an lebenden Augen kann die hintere Linsenfläche bis zu 1 mm vor den Mittelpunkte der Hornhaut liegen; jene Entfernung würde also bis etwa 2,6 steigen homen. Der Punkt also, dessen Bilder die beiden Knotenpunkte sind, würde 0,54 bis 087 mm vor dem Krümmungsmittelpunkte der Hornhaut liegen, ein, wie man sieht, ein eages Intervall für seine Lage. Der erste Knotenpunkt ist sein durch die Hornhaut maurfenes Bild. Bilder von Objecten, die sehr nahe vor dem Krümmungsmittelpunkte tier kageligen brechenden Fläche liegen, liegen sehr wenig vor ihrem Objecte. Nehmen WE LISTING'S Werthe für die Brennweiten der Hornhaut und Linse, so liegt bei seinen Anahmen der vordere Knotenpunkt 0,758 mm vor dem Mittelpunkte der Hornhaut. Wenn dagegen der Punkt, dessen Bild er ist, 0,87 mm vor dem Mittelpunkte der Hornhaut läge, wärde der Knotenpunkt etwa 1,16 mm vor diesem liegen.

Wir werden daher schwerlich fehlen, wenn wir annehmen, dass in normalen Augen der verdere Knotenpunkt 2/4 bis 5/4 mm vor dem Mittelpunkt der Hornhaut liegt.

Zu erwähnen ist hier noch ein Versuch von Volkmann<sup>1</sup>, auf experimentellem Wege im menschlichen Auge die Lage des Knotenpunktes zu finden. Ich habe oben erwähnt, daß, wenn die Strahlen eines Lichts von der äußeren Seite her in das Auge fallen, das Fammenbildchen namentlich bei blonden Personen im inneren Augenwinkel sichtbar verlen kann. Er maß den Abstand dieses Bildes von der Hornhaut, während zugleich Eichtung der einfallenden Strahlen und der Gesichtslinie passend bestimmt wurde. Er zeichnete dann den horizontalen Querschnitt des menschlichen Auges, bestimmte in der Zeichnung den Punkt, wo das Netzhautbild durch die Sclerotica erschienen war, auf legte durch diesen Punkt eine Linie, welche die Augenaxe unter demselben Winkel Punkt, den die einfallenden Strahlen mit der Gesichtslinie gebildet hatten. Den Purchechnittspunkt sah er als Knotenpunkt an. Er findet im Mittel von fünf Personen, das die Knotenpunkte 3''',97 (8,93 mm) hinter der Hornhaut liegen. Jedenfalls ist dieser Werth zu groß, weil die Knotenpunkte nach dieser Bestimmung hinter dem Krümmungsunktelpunkte der Hornhaut liegen würden, während sie nothwendig vor ihm liegen würden. Die Abweichung in Volkmann's Resultate erklärt sich einmal daraus, daß er

VOLKMASN, R. WAGNER'S Hundwörterbuch d. Physiologie. Art. Sehen. S. 286.

den Unterschied zwischen Augenaxe und Gesichtslinie noch nicht kannte, und daraus, daß die Lichtstrahlen bei diesem Versuche die brechenden Flächen des Auges unter sehr großen Einfallswinkeln treffen, und die auf die Knotenpunkte und Hauptpunkte bezüglichen Sätze streng genommen nur für beinahe senkrechte Incidenz gelten. Auch Bunow' bemerkte deshalb bei der Wiederholung von Volkmann's Versuchen über den Knotenpunkt in weißen Kaninchenaugen, daß bei sehr schiefen Incidenzen die Netzhautbilder der Augenaxe näher fallen, als sie es sollten, wenn alle Richtungslinien sich in einem Punkte schnitten. Beide Ursachen müssen dazu beitragen, bei Volkmann's Versuch dem Abstand des Knotenpunktes von der Hornhaut etwas größer erscheinen zu lassen, als er wirklich ist.

Endlich will ich hier noch beschreiben, wie man die Centrirung des Auges, die Lage der Augenaxe und der Gesichtslinie untersuchen kann. Es dieuen dazu die Spiegel bilder, welche die Hornhaut und die beiden Linsenflächen von einem vor dem Auge befindlichen hellen Lichte entwerfen.

Ueber das Aussehen dieser Spiegelbilder, und die Art, sie am besten zu beobachten s. § 12. Es sei in Fig. 58 c d die Axe eines genau centrirten Auges, bei a das Auge



des Beobachters, bei b ein Licht, es sei a c = c b und a c senkrecht auf c d. Unter diesen Umständen würden wie leicht ersichtlich ist, die in der Axe gelegenen Scheitel der drei reflectirenden Flächen, der Hornhaut, der vorderen und hinteren Linsenfläche, Lichtwelches von b auf sie fällt, von b nach a reflectiren, da Alles auf beiden Seiten symmetrisch sein soll; und wenn das Auge und Licht ihren Platz tauschten, würde dasselbe wieder der Fall sein müssen, und dabei würden die drei reflectirenden Punkte in derselben perspectivischen Stellung zu einander bleiben. Namentlich würde in beiden Stellungen der Reflex von der vorderen Linsenfläche etwa in der Mitte zwischen den beiden anderen erscheinen müssen, da der scheinbare (durch die Hornhaut gesehene) Ort der vorderen Linsenfläche etwa in der Mitte zwischen der Hornhaut und dem scheinbaren Orte der hinteren Linsenfläche sich befindet.

Die Untersuchung des Auges in dieser Weise ist nun leicht auszuführen. Es sei ab ein horizontaler Maßstab, an dessen Enden passende Oeffnungen für

das Auge und das Licht angebracht sind. Dem untersuchten Auge d werde ein Platz in der Linie ed angewiesen, welche auf der Mitte von ab senkrecht steht, und man gebe ihm einen Fixationspunkt an einem beweglichen Körper g, den man so lange verschiebt nach oben und unten, nach rechts und links, bis der Beobachter den Reflex der vorderen Linsenfläche zwischen dem der Hornhaut und dem der hinteren Linsenfläche erblickt. Dann vertausche er den Ort des Lichts und seines Auges, und versuche, ob er bei derselben Stellung des Fixationspunktes auch von der anderen Seite her die drei Reflexe in der

A. BUROW, Beitrage sur Physiologie d. menscht. Auges. S. 56-60.

Den Einwänden von Herrn Ehrnooth (Pflüger's Archie. Bd. 35. S. 390.) gegenüber, bemerke ich, dass ganz kleine Aenderungen in der Stellung des Gesiehtszeichens g das mittlere Bild auffällig verschieben. Für die Messung des Winkels colg ist es daher fast indifferent, ob man die Abstände der Bilder gieleh macht, oder den Abstände der äusseren im Verhältniss 12:10 theilt. Der genannte Autor hat nicht einmal die leicht auszuführende Probe auf seine Rechnungen gemacht, ob überhanpt irgend ein Theilungsverhältniss des Abstandes zu finden ist, bei dem sich ein lebendes Auge symmetrisch verhält.

angegebenen Stellung erblicken kann. Ist das beobachtete Auge richtig centrirt, so mußs es offenbar möglich sein, eine Stellung des Fixationspunktes zu finden, welche die angegebene Forderung erfüllt.

Ich habe noch kein menschliches Auge gefunden, welches dem entsprochen hätte. Wenn von der einen Seite gesehen die drei Reflexe die richtige Stellung hatten, war die nicht mehr der Fall von der anderen Seite her; man mußte dann das Fixationszeichen mehr oder weniger verschieben, um die richtige Stellung wieder hervorzubringen.

Bei den drei Augen, für welche ich das System von Messungen angestellt habe, muste der Fixationspunkt sich immer etwas oberhalb der Ebene abd befinden. Die Gesichtslinie lag immer auf der Nasenseite der Linie cd. Ihre horizontale Projection bildete mit der Linie cd unter den angegebenen Umständen folgende Winkel:

|             |                         | Licht kommt                   |                               |  |
|-------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Beobachter. | Auge.                   | von der<br>Schläfenseite      | von der<br>Nasenseite         |  |
| HELMHOLTZ   | O. H.<br>B. P.          | 3 ° 47 · 5 ° 6 '              | 4 ° 57′<br>8 ° 12′            |  |
| Knapp 1     | J. H.<br>J. S.<br>H. S. | 5 ° 43′<br>4 ° 50′<br>3 ° 40′ | 7 ° 44'<br>6 ° 48'<br>6 ° 22' |  |
|             | F. S.<br>H. Sch.        | 4 ° 36′<br>6 ° 4′             | 7 ° 56'<br>5 ° 39'            |  |

Daraus folgt, dass das menschliche Auge nicht genau centrirt ist. Da jedoch die Unterschiede der zusammengehörigen Winkel verhältnismäsig klein sind, so erfüllt die Linie cd für die in den Versuchen gefundenen Stellungen der beobachteten Augen wenigstens annähernd die Ansprüche, welche man an eine Augenaxe zu machen hat, und man mag als Winkel zwischen der horizontalen Projection der Gesichtslinie und der Linie, welche einer Augenaxe am besten entspricht, das arithmetische Mittel aus den angeführten Winkeln nehmen. Diese Linie fällt nach meinen Untersuchungen auch nahe genug mit der Hornhautaxe zusammen, und geht durch den Mittelpunkt des Hornhautumfangs.

Derjenige, welcher zuerst eine klare Vorstellung von der Brechung der Strahlen im Auge und von der Entstehung und Lage des Netzhautbildchens gehabt hat, ist Kepler Vor ihm hatte allerdings schon Maurolycus die Krystallinse des Auges mit einer Glaslinse verglichen, und behauptet, dass sie die Strahlen nach der Axe hin breche, aber er läugnete, dass auf der Netzhaut ein umgekehrtes Bild entworfen werde, weil wir ja sonst Alles verkehrt sehen müsten. Auch Porta, der Erfinder der Camera obscura, verglich das Auge mit einer solchen, meinte aber, dass die Bilder auf der Krystallinse entworfen würden. Erst Kepler, der überhaupt die Grundsätze der Theorie der optischen Instrumente ausgefunden hat, läst auf der Netzhaut ein umgekehrtes optisches Bild entstehen, und stellt als Bedingung des deutlichen Sehens hin, dass die Strahlen eines leuchtenden Punktes auf einen Punkt der Netzhaut vereinigt werden. Kepler's Theorie wurde noch

<sup>1</sup> H. KRAPP, Grafe's Archie f. Ophthaim. VI. (2) S. S.

weiter ausgeführt durch den berühmten Jesuiten Schriffen, der den Bau des Auges, die Brechung in den Feuchtigkeiten weiter untersuchte. Er bewies, daß die optischen Bilder auf der Netzhaut entworfen werden, indem er an Augen von Thieren die Netzhaut hinten frei legte. An einem menschlichen Auge stellte er diesen Versuch 1625 zu Rom an Die brechende Kraft der wässrigen Flüssigkeit setzt er der des Wassers gleich, die Linse dem Glase, den Glaskörper zwischen beide. Huverss 3 endlich verfertigte eine künstliche Nachbildung des Auges, an der er die wesentlichsten Vorgänge des Sehens, den Nutzen der Brillen u. s. w. auseinandersetzte.

Die Theorie Keplen's behielt von nun an ziemlich allgemeine Anerkennung, wenn auch noch einzelne Liebhaber paradoxer Theorien sich in Widersprüchen dagegen gebielen. So N. Th. Muhlbach und Campbell, welche die Existent des Netzhautbildchems längnen, Lebot, der im Glaskörper ein räumliches Bild der Gegenstände entstehen läfst. Plagge läfst das Auge wie einen Spiegel wirken, und hält das durch Spiegelung auf der Hornhaut entstehende Bildchen für das Object des Sehens. J. Reade istimmt ihm bei und läfst es durch die Nerven der Hornhaut empfinden. Mayen widerlegt die Amsicht von Plagge, stellt aber eine ebenso wunderliche auf, daß die Netzhaut als Hohlspiegel wirke. Ebenso läfst Anders das Bild gegen den Glaskörper reflectiven und von hier aus auf den Schnerven wirken.

Was die Lage der optischen Cardinalpunkte betrifft, so erhob sich zunüchst eine Schwierigkeit für den hinteren Brennpunkt, weil nach der Rechnung, die auf die gemessenen Dimensionen und Brechungsverhältnisse des Auges gestützt war, dieser Punkt hinter die Netzhaut zu fallen schien. Der Grund davon lag darin, dass man für die Krystallinse das mittlere Brechungsverhältnifs ihrer einzelnen Schichten wählen zu müssen glaubte 10. Valliku 11 glaubte deshalb annehmen zu müssen, dass das Brechungsverhältnis des Glaskörpers von vorn nach hinten zunehme. Pappenheim 12 will wirklich solche, wenn auch sehr kleine Unterschiede durch den Versuch gefunden haben. Ueber die Lage der Knotenpunkte des Auges herrschte vor den theoretischen Arbeiten von Garss einige Verwirrung unter Physikern und Physiologen, weil die Theorie der optischen Instrumente bis dahin sich ausschliefslich mit Systemen brechender Flächen beschäftigt hatte, deren Entfernung von einander vernachlässigt werden konnte, wie das z. B. bei den Objectivgläsern der Fernröhre der Fall war. Im Auge ist die Entfernung der 88 brechenden Flächen von einander im Vergleich zur Brennweite des ganzen Systems aber ziemlich beträchtlich, und wegen der mangelnden Ausbildung der Theorie wußte man die Fragen, auf die es ankam, nicht scharf zu stellen. Man suchte lange nach dern Punkte, der im Auge dem optischen Mittelpunkte der Glaslinsen entspräche und dadurch charakterisirt würde, dass der durch ihn gegangene Strahl ungebrochen durch die Augersmedien ginge. Wenn wir uns beide Knotenpunkte in einen zusammenzuziehen erlauben so würde dieser dem gesuchten Punkte entsprechen. Man verwechselte namentlich auch diesen Punkt mit demjenigen Punkte, in welchem sich Linien schneiden, welche durch die im Gesichtsfelde sich deckenden Punkte verschieden entfernter Gegenstände gelegt sind. Der letztere, den wir Kreuzungspunkt der Visirlinien nennen wollen, istwie wir im nächsten Paragraphen zeigen werden, der Mittelpunkt des von der Hornhaust

PLAGGE, Hecker's Annulen. 1830. S. 404.

<sup>1</sup> C. SCHEINER, Oculus. Inspruck 1619.

<sup>\*</sup> C. HUYGENS, Dioptrica in Opera posthuma. Lugduni 1704. p. 112.

N. TH. MÜHLBACH, Inquisitio de visus sensu. Vindob. 1816.

CAMPBELL, Annals of philosophy. X. 17. - Deutsches Archiv. IV. 110.

<sup>\*</sup> LEHOT, Nauvelle Théorie de la Vision. Paris 1825.

J. READE, Annals of philos, XV. 260.

MAYER, MUNCKE Art. Gesicht. in GEHLER'S Wörterbuch. Das dortige Citat ist falsch.

W A. HORN, The seat of elsion determined. London 1813.

<sup>10</sup> I.F.MOBER In Done's Repertorium. V. 337-349\*. - J.D.FORHES, Proc. Edinb. Roy. Sec. 1849, Dec. p. 351-

<sup>11</sup> L. L. VALLÉE, Comptes rendus. 1845. XIV. 481

<sup>18</sup> PAPPENHEIM, Complex rendus. XXV. 901.

entworfenen Bildes der Pupille, und wesentlich vom Knotenpunkte verschieden. Muncke 1 identificirt beide Punkte und verlegt sie in die Mitte der Linse, Bartels 2 dagegen in das Centrum der Hornhaut. Volkmann's nennt den Punkt, wo sich Linien, die von enzelnen Punkten der Netzhautbilder nach den entsprechenden Bildern des Objects gezogen werden, schneiden, Kreuzungspunkt der Richtungsstrahlen, später, nach Mas's Einwendungen, der Richtungslinien. Er zeigt experimentell an Augen weißer Kaninchen, dass wirklich alle Richtungslinien in einem Punkte sich schneiden, und bestimmt die Lage dieses Punktes, welcher zwischen beide Knotenpunkte fallen muß, für das Kaninchenauge. Er findet, dass derselbe hinter die Linse fällt. Er versuchte denselben Punkt nach einer anderen Methode am lebenden menschlichen Auge zu finden. Zwei 6 Zoll vom Auge entfernte Haarvisire werden durch zwei dem Auge nähere Diopter betrachtet, und letztere so eingestellt, dass die Haare gleichzeitig in der Mitte der Diopteröffnungen erscheinen. Jedes Haar mit der zugehörigen Diopteröffnung, durch eine gerade Linie verbunden, giebt eine Visirlinie. Volkmann würde also den Kreuzungspunkt der Visirlinien im Auge haben finden können, wenn die von ihm beobachteten Personen im Stande gewesen wären, gleichzeitig und ohne Bewegung des Auges beide Haare in ihren Dioptern zu sehen. Dies ist aber außerordentlich schwer, weil man dann nur eines direct sehen kann, und das andere durch indirectes Sehen auf den Seitentheilen der Netzhaut erkennen muß. Die Experimentirenden haben deshalb ohne Zweifel die beiden Diopter nach einander direct betrachtet, und ihre Visirlinien schnitten sich im Drehungspunkte des Auges, den Volkmann demzufolge für identisch mit dem Kreuzungspunkte der Richtungslinien erklärte.

MILE \*, KNOCHENHAUER 5 und STAMM \* stritten gegen Volkmann's Folgerungen. Erstere zeigte, daß Richtungslinien und Visirlinien nicht nothwendig identisch seien, und erklärte den Mittelpunkt der Hornhaut für den Kreuzungspunkt der Richtungslinien, weil er die Brechung in der Linse glaubte vernachlässigen zu dürfen. Daraus folgert er denn, daß die Richtungslinien nicht nothwendig durch die Mitte eines Zerstreuungskreises zu gehen brauchen, welcher im Auge von einem nicht deutlich gesehenen Objecte entworfen wird. Knochenauer suchte Mile's Beweis, daß das Decken der Bilder im Gesichtsfelde unabhängig sei von den Richtungslinien, zu vereinfachen, und vermeidet dabei Mile's bei dem damaligen Stande der theoretischen Kenntisse allerdings bedenkt der Richtungslinien für verschiedene Objectabstände gleich sei. Auch Burow in widerlegte Volkmann's Folgerungen, benutzte dessen Methode, um den Drehpunkt des Auges zu bestimmen, und schlug einen neuen Weg ein, den Kreuzungspunkt der Richtungslinien zu bestimmen, der aber aus einem von Listing später aufgedeckten Grunde auch nicht zum Ziele führte.

Moser \* war der Erste, der die theoretischen Arbeiten von Gauss und Bessel. 10 auf das Auge anwendete, und aus den bis dahin ausgeführten Bestimmungen der Form der brechenden Flächen und der Brechungsverhältnisse die Lage der beiden Knotenpunkte, die er übrigens Hauptpunkte nennt, berechnete. Die Werthe, welche er für die Enternung dieser Punkte von der Hornhaut fand, waren 3,19 und 3,276 Par. Lin. (7,18 und 7,37 mm). Da er aber als Brechungsverhältniss der Krystallinse Brewster's Mittelwerth 1,3839 angenommen hatte, und die Strahlen ferner Lichtpunkte sich dabei erst

MUNCKE, GEHLER'S physik. Wörterbuch neu bearb. Leipzig 1828. Art. Gesieht. Bd. IV. 2. S. 1434.

E. D. A. BARTELS. Beitrage zur Physiol. d. Gesichtssinns. Berlin 1834. S. 61.

A. W. VOLKMANN, Neue Beitrage zur Physiol. d. Gesichtssinns. Leipzig 1836. Kap. IV. - Poggendorff's ANN XXXVII. 342.

<sup>1</sup> J. Milk, Poggendorff's Ann. XLII. 37-71. 235-263\*. Dagegen A. W. Volkmann, Pogg. Ann.

K. W. KNOCHENHAUER, Pogg. Ann. XLVI. 248-258\*.

W. STAMM, Pong. Ann. LVII. 346-382\*.

A. BUROW, Reilrage zur Physiologie u. Physik d. menscht. Auges. Berlin 1841. S. 26-93.

L. F. Mosen, Dore's Reperiorium der Physik, V. 337 u. 378.
C. F. Gaess, Diophrische Untersuchungen. Göttingen 1841.
F. W. Ressel, Astronomische Nachrichten. XVIII. Nr. 415.

90

hinter der Netzhaut vereinigten, glaubte er den Radius der Hornhaut verkleinern zu müssen von 3",39 auf 2",88, und berechnete danach noch andere Werthe für den Abstand der Knotenpunkte von der Hornhaut, nämlich 2",835 und 2",890 (6,38 und 6,50 mm).

Listing <sup>1</sup> erörterte die Eigenschaften der Haupt- und Knotenpunkte (welchen letzteren er den Namen gab) in ihrer Beziehung zum Auge, gab angenäherte Werthe für ihre Lage, und hob namentlich hervor, dass der Brechungscoefficient der Linse, wenn man diese sich homogen denke, höher gesetzt werden müsse als der ihres dichtesten Theils. Volkmann <sup>2</sup> machte dann noch den schon oben erwähnten Versuch, die Lage der Knotenpunkte im lebenden menschlichen Auge experimentell zu bestimmen. Endlich gab Listing <sup>3</sup> neben einer vollständigen mathematischen Theorie eine Berechnung der Zahlenwerthe nach den besten bis dahin ausgeführten Messungen.

## § 11. Zerstreuungsbilder auf der Netzhaut.

Wenn Licht von einem leuchtenden Punkte in das Auge fällt, so bildet dasjenige, welches durch die kreisförmige Pupille hindurchgegangen ist, hinter der Pupille einen Strahlenkegel, dessen Basis kreisförmig und nach vorn, dessen Spitze nach hinten gekehrt ist, und dem Bilde des leuchtenden Punktes entspricht. Jenseits ihres Vereinigungspunktes divergiren die Strahlen wieder.



Es sei in Fig. 59 a der leuchtende Punkt, b, b,, die Pupille, c der Convergenzpunkt der Strahlen, c d, die Verlängerung des Strahles b, c, ebenso c d,, die Verlängerung

von b,, c. Wenn der Vereinigungspunkt der Strahlen gerade auf die Fläche der Netzhaut trifft, so beleuchtet der einzelne leuchtende Punkt a nur einen einzelnen Punkt c der Netzhaut, und es wird ein scharfes Bild des leuchtenden Punktes entworfen. Wenn aber die Netzhaut vor oder hinter dem Vereinigungspunkte der Strahlen, etwa in f, f,, oder in g, g,, von dem Strahlenkegel getroffen würde, so würde nicht blos ein einzelner Punkt, sondern eine dem kreisförmigen Durchschnitte des Strahlenkegels entsprechende Kreisfläche der Netzhaut erleuchtet werden. Man nennt einen solchen von dem Licht eines leuchtenden Punktes außerhalb des Auges beleuchteten Kreis der Netzhaut einen Zerstreuungskreis. Die Kreisform entspricht, wie aus dem Gesagten erhellt, der kreisförmigen Gestalt der Pupille. Wird deren Form oder die Grundfläche des einfallenden Lichtkegels geändert, was namentlich auch dadurch geschehen kann, daß man einen Schirm mit einer beliebig gestalteten kleinen Öffnung von kleinerem Durchmesser als die Pupille dicht

<sup>1</sup> J. LISTING. Beitrag zur physiologischen Optik. Göttingen 1845.

J. VOLKMANN, R. WAGNER'S Handwörterbuch d. Physiologie. Art. Schen. S. 286\*

J. LISTING, R. WAGNER'S Handwörterbuch der Physiologie. Art. Dioptrik des Auges.

vor die Hornhaut bringt, so erhalten auch die Zerstreuungsfelder eine entsprechende andere Form, welche, auf den mittleren Theilen der Netzhaut wenigstens, der Grundfläche des Strahlenkegels geometrisch ähnlich ist. Sehr kleine Zerstreuungsbilder im Auge, welche in geringer Entfernung vom Vereinigungspunkte der Strahlen auf der Netzhaut entworfen werden, zeigen auffallende Abweichungen von diesen Regeln, wovon wir in § 14 weiter handeln werden.

Objectiv kann man das Entstehen der Zerstreuungsbilder leicht nachahmen, indem man eine Sammellinse aufstellt, vor ihr in einiger Entfernung ein kleines Licht, oder besser einen Schirm mit einer engen Öffnung, durch welche ein Licht scheint, und das Bild der Lichtquelle hinter der Linse auf einem weißen Papiere auffängt, welches man der Linse bald nähert, bald von ihr entfernt. Dabei sieht man, daß nur in einer gewissen Entfernung von der Linse das Bild des Lichtpunktes scharf gezeichnet und punktförmig ist, sonst sich zu lichten Kreisen ausdehnt.

Bringt man vor der Linse als Object eine helle Linie an, z. B. einen schmalen Spalt in einem dunklen Schirme, whinter welchem ein Licht steht, so decken sich die Zerstreuungskreise der einzelnen hellen Punkte dieser Linie, wie in Fig. 60 b angedeutet ist, theilweise, und es erscheint statt der scharfen Linie a eine helle Figur ähnlich der c.

Wird eine scharf begrenzte gleichmäßig helle Fläche in einem Zerstreuungsbilde abgebildet, so bleibt die Mitte

der Fläche in unveränderter Heltigkeit, die Ränder aber erscheinen verwaschen, so daß an ihnen die Helligkeit der Mitte der Fläche allmälig in die Helligkeit des umgebenden Grundes übergeht.

Dergleichen Zerstreuungsbilder können nun auch im Auge entworfen werden. Allerdings können wir nicht die Netzhaut willkürlich hin- und herrücken gleich dem Papierschirme bei der beschriebenen objectiven Darstellung der Zerstreuungsbilder, aber wir können den leuchtenden Punkt dem Auge nähern und ihn davon entfernen, so daß sein Bild im Glaskörper vor- und zurückweicht. Wie bei einem jeden optischen Systeme von kugeligen brechenden Flächen liegen die Bilder verschieden entfernter Gegenstände auch beim Auge in verschiedenen Entfernungen von den brechenden Flächen. Das Bild eines unendlich weit entfernten hellen Punktes liegt in der hinteren Brennebene des Auges, das Bild eines näheren leuchtenden Punktes hinter der Brennebene. Wenn also eines von diesen Bildern auf die Netzhaut fällt und scharf gezeichnet ist, so bildet das andere nothwendig einen Zerstreuungskreis. Daraus folgt:

Wir können verschieden weit vom Auge entfernte Gegenstände nicht gleichzeitig deutlich sehen.

Um sich davon zu überzeugen, halte man in der Entfernung von etwa 92 6 Zoll vor dem Auge einen Schleier oder ein anderes durchsichtiges Gewebe, und dahinter in etwa 2 Fuss Entfernung ein Buch, und schließe ein Auge,

so wird man sich leicht überzeugen, daß man es in seiner Gewalt hat, nach einander bald die Fäden des Schleiers, bald die Buchstaben des Buches zu
betrachten und deutlich zu sehen, daß aber die Buchstaben undeutlich werden,
während man die Fäden des Schleiers betrachtet, und daß der Schleier nur
noch als eine leichte gleichmäßige Verdunkelung des Gesichtsfeldes erscheint,
während man die Buchstaben fixirt. Wenn man, ohne die Richtung des
Auges zu verändern, bald den näheren, bald den ferneren Gegenstand betrachtet, fühlt man bei jedem solchen Wechsel, daß das Auge eine gewisse
Anstrengung macht, um den Wechsel zu Stande zu bringen.

Denselben Versuch kann man mannigfach variiren. Man wende sich nach einem Fenster und halte etwa 6 Zoll vor dem Auge senkrecht eine Nadel, so daß sie einen der horizontalen Stäbe des Fensters kreuzt, so kann man entweder die Nadel fixiren, während dabei der Stab des Fensterkreuzes als verwaschener dunkler Streifen erscheint, oder das Fensterkreuz und die Gegenstände der Landschaft draußen fixiren, während die Nadel nur noch als ein verwaschener dunkler Streifen im Gesichtsfelde erscheint. Ebenso, wenn man durch ein Loch von 1 bis 2 Linien Durchmesser nach fernen Gegenständen sieht, kann man bald diese, bald die Ränder des Loches scharf sehen, nie aber beide zugleich. Indessen ist der Versuch in seiner ersten Gestalt am überraschendsten, und dabei zugleich jeder Verdacht, daß eine Änderung in der Richtung der Sehaxe von Einfluß sei, am besten beseitigt.

Bei allen diesen Versuchen überzeugt man sich, daß, wenn man auch nicht gleichzeitig zwei verschieden entfernte Gegenstände deutlich sehen kann, dies doch gelingt, indem man sie nach einander betrachtet, und daß man willkürlich bald den einen, bald den anderen deutlich, mit scharf begrenzten Umrissen erblicken kann.

Die eigenthümliche Veränderung, welche im Zustande des Auges vor sich geht, um bald ferne, bald nahe Gegenstände deutlich zu sehen, nennt man die Accommodation oder Adaptation des Auges für die Entfernung des Objects.

Für sehr ferne Objecte kann sich die Entfernung des Objects sehr beträchtlich verändern, ohne daß die Entfernung seines optischen Bildes von den Hauptpunkten des Auges sich merklich ändert. Wenn ein Auge für unendliche Entfernung accommodirt ist, so sind die Zerstreuungskreise auch für Objecte von etwa 12 Meter Entfernung immer noch so klein, daß keine merkliche Undeutlichkeit des Bildes entsteht. Ist aber das Auge für einen nahen Gegenstand accommodirt, so erscheinen Gegenstände in sehr kleinen Distanzen vor oder hinter jenem schon undeutlich. Den Theil der Gesichtslinie, in welchem die bei einem gegebenen Accommodationszustande des Auges ohne merkliche Undeutlichkeit sichtbaren Objecte liegen, hat J. CZERMAK die Accommodationslinie genannt. Die Länge dieser Accommodationslinien ist desto größer, je weiter ihr Abstand vom Auge ist, und für einen sehr großen Abstand unendlich große.

Von dem angegebenen Verhalten kann man sich leicht überzeugen, wenn man vor einem bedruckten Blatte in der Entfernung eines oder einiger Zolle 93 eine Spitze als Fixationspunkt befestigt. Nähert man sich mit dem Auge der Spitze, so weit man sie deutlich sehen kann, und accommodirt das Auge für die Spitze, so erscheinen die Buchstaben undeutlich: je weiter man sich aber entfernt, immer das Auge für die Spitze accommodirend, desto deutlicher werden sie.

Eben weil die Zerstreuungskreise ferner Gegenstände sehr klein sind, wem das Auge für andere ferne Gegenstände accommodirt ist, ist es auch möglich zu visiren, d. h. zu erkennen, ob verschieden entfernte Punkte an einer Stelle des Gesichtsfeldes liegen. Streng genommen kann man immer mur einen der beim Visiren betrachteten Punkte deutlich sehen, die anderen in größeren und kleineren Zerstreuungskreisen. Eine genaue Deckung zweier Punkte nehmen wir an, wenn der deutlich gesehene Punkt in der Mitte des Zerstreuungsbildes des anderen liegt. Eine Linie, welche durch zwei sich deckende Punkte gezogen ist, nennen wir Visirlinie. Die Visirlinien kreuzen sich in einem Punkte des Auges, nämlich im Mittelpunkte des von der Hornhaut entworfenen Bildes der Pupille, dem Kreuzungspunkte der Visirlinien.

Dafs bei der Accommodation nicht blos, wie mehrere Physiologen früher amahmen, die Art, wie das Netzhautbildchen empfunden wird, sich verändere, sondern daß das optische Bild auf der Netzhaut selbst Veränderungen ereide, läfst sich am unzweifelhaftesten bei der Untersuchung eines lebenden Auges mit dem Augenspiegel nachweisen. Durch dieses Instrument, welches 11 § 16 beschrieben werden wird, kann man den Hintergrund des Auges, also die Netzhaut mit ihren Gefäßen und die auf ihr entworfenen Bilder. deutlich sehen. Läfst man das beobachtete Auge einen Gegenstand in einer gewissen Entfernung fixiren, so findet man, dass das Bild eines Lichtes, welches in derselben Entfernung steht, auf der Netzhaut ganz scharf entworfen wird, während man in dem hellen Grunde des Bildes auch die Gefäße und sonstigen anatomischen Einzelheiten der Netzhaut deutlich sieht. man aber das Licht sehr nähert, wird sein Bild undeutlich, während die Einzelheiten des Gewebes der Netzhaut deutlich bleiben. Die Versuche, die Veränderungen der Bilder an todten Augen, denen man den hinteren Theil der Sclerotica und Chorioidea weggenommen hatte, oder an Augen weißer Kaninchen, deren Sclerotica sehr durchscheinend ist, zu sehen, sind meist gescheitert, weil unter diesen Umständen die Bilder überhaupt nicht mehr genau genig sind, um kleine Veränderungen an ihnen wahrzunehmen. Auch für das lebende Auge sind nur an verhältnifsmäßig feinen Gegenständen die Veränderungen des Bildes bei veränderter Adaptation auffällig. Größere Gegenstände erkennen wir auch bei unpassender Accommodation noch ihrer Form nach. In dem Netzhautbilde eines todten Auges erscheinen aber überhaupt nur noch größere Objecte, die feineren sind verwischt, wie man sogleich erkennt, wenn man es künstlich vergrößert, so daß die Bilder dem Beobachter in ähnlicher Größe erscheinen, wie sie dem beobachteten Auge, als es lebte, erschienen waren.

Eine noch nähere Erläuterung der Accommodationserscheinungen und der verschiedenen Lage des Vereinigungspunktes der Strahlen zur Netzhaut giebt der Scheiner'sche Versuch. Man steche durch ein Kartenblatt mit 94 einer Nadel zwei Löcher, deren Entfernung kleiner ist als der Durchmesser der Pupille, und blicke nun durch die beiden Löcher nach einem feinen Gegenstande hin, der sich dunkel auf hellem Grunde oder hell auf dunklem Grunde scharf abzeichnet, z. B. nach einer Nadel, die man vor den hellen Hintergrund des Fensters hält, und zwar vertical, wenn die Löcher des Kartenblatts horizontal neben einander liegen, dagegen horizontal, wenn letztere vertical übereinander stehen. Fixirt man nun die Nadel selbst, so sieht man sie einfach; fixirt man dagegen einen näheren oder ferneren Gegenstand, so erscheint sie doppelt. Schiebt man dann von der Seite her eine Finger über das Kartenblatt, so daß er eines der Löcher verdeckt, so findet man in dem Falle, wo das Bild der Nadel einfach ist, keine andere Veränderung, als dafs das Gesichtsfeld dunkler wird. Sieht man dagegen die Nadel doppelt, so verschwindet beim Verdecken der Oeffnung eines der Doppe 1bilder, während das andere unverändert stehen bleibt, und zwar verschwinde wenn man einen ferneren Gegenstand, als die Nadel ist, fixirt, das linke Bil der Nadel beim Verdecken des rechten Loches; wenn man aber das Auge für einen näheren Gegenstand eingerichtet hat, verschwindet das rechte Bild beim Verdecken des rechten Loches. Hat man sich noch nicht genügend geübt, das Auge für die Nähe und Ferne zu accommodiren, ohne dass man einen entsprechenden Fixationspunkt hat, so stelle man zwei Nadeln hinter einander vor einem hellen Hintergrunde auf, die eine in 6 Zoll, die andere in 2 Fuss Entfernung, die eine horizontal, die andere vertical, und fixire die eine, um die Doppelbilder der anderen zu sehen, wobei man natürlich die Löcher des Kartenblatts stets quer gegen die Richtung der Nadel stellen mufs, welche doppelt erscheinen soll.

Macht man drei Löcher in ein Kartenblatt, welche nahe genug zusammenstehen, um gleichzeitig vor die Pupille gebracht zu werden, so erscheinen



drei Bilder der Nadel. Haben die Löcher die Stellung wie in Fig. 61 a, so erscheinen bei der Accommodation für einen näheren Gegenstand drei Nadeln in der Stellung wie bei b, so daß ihre Köpfe die Stellung der Löcher in gleichem

Sinne wiedergeben. Bei der Accommodation für einen ferneren Gegenstand erscheinen die Nadeln in der Stellung c, so das ihre Köpfe ein umgekehrtes Bild von der Stellung der Löcher geben. Ganz dieselben vielfachen Bilder zeigen sich, wenn man einen hellen Gegenstand auf dunklem Grunde, eine Oeffnung eines dunklen Schirms, durch welche Licht fällt, oder ein Nadelköpfchen, welches Sonnenlicht reflectirt, betrachtet.

Die Erklärung dieser Versuche ergiebt sich leicht aus entsprechenden Versuchen mit Glaslinsen. Es sei Fig. 6.2 b eine Sammellinse, vor welcher ein undurchsichtiger Schirm mit zwei Oeffnungen e und f angebracht ist; a sei ein leuchtender Punkt und c der Vereinigungspunkt für seine Strahlen, michdem sie durch die Linse gegangen sind. Es werden demgemäßs alle Strahlen der beiden Strahlenbündel, welche durch die beiden Oeffnungen des Schirms e und f gehen, sich im Punkte c schneiden, und ein weißer Schirm, welcher in c angebracht ist, wird nur eine helle Stelle als Bild des Lichts zeigen. Ein Schirm aber, der vor dem Vereinigungspunkte in mm, oder 95 hinter ihm in 11 angebracht ist, wird die den beiden Oeffnungen entsprechenden Strahlenbündel gesondert auffangen und zwei helle Stellen



Denkt man sich statt der Glaslinse die brechenden Mittel des Auges, statt des Schirms die Retina gesetzt: so ergiebt sich analog, dass ein Punkt der Retina vom Lichte getroffen wird, wenn ihre Fläche durch den Vereinigungspunkt der Strahlen geht, zwei Punkte dagegen, wenn sie sich vor oder hinter dem Vereinigungspunkte der Strahlen befindet. Die Stellung des Schirms in m entspricht dem Falle, Wo das Auge für einen ferneren, die bei I, wo es für einen näheren Gegenstand accommodirt ist. Nur ein scheinbarer Widerspruch zeigt sich. Wenn man nämlich in dem Versuche mit der Glaslinse die obere Oeffnung e des durchbrochenen Schirms verdeckt, verschwindet bei der Stellung des Schirms in m das gleichseitige obere Bild, bei dem fernsehenden Auge aber das entgegengesetzte. Bei der Stellung des Schirms in l verschwindet umgekehrt bei der Glaslinse das entgegengesetzte, in dem nahsehenden Auge dagegen das gleichseitige Bild. Der Widerspruch erklärt sich dadurch, dass die Bilder auf der Netzhaut stets umgekehrt sind, also einem tiefer liegenden lichten Gegenstande ein höher stehendes Bild auf der Netzhaut entspricht. Wird also die in m stehende Netzhaut bei p und q von Licht getroffen, so schliefst der Sehende von dem oberen Punkte p auf einen im Gesichtsfelde unterhalb des wirklichen leuchtenden Punktes bei P liegenden Gegenstand, und aus dem unteren Punkte q auf einen oberhalb bei Q liegenden. Wird die Oeffnung e verdeckt, so verschwindet demnach der obere helle Punkt p auf der Netzhaut, und der Experimentirende glaubt deshalb den Gegenstand P verschwinden zu sehen, welcher der verdeckten Oeffnung entgegengesetzt ist.

Umgekehrt ist es beim Fixiren eines nahen Gegenstandes, wo die Netzhaut dem Schirme in *l* entspricht.

Bringt man vor der Glaslinse einen Schirm mit drei Oeffnungen, wie in a Fig. 61, an, so entstehen auch drei lichte Punkte auf dem in m oder I gestellten Schirme, und zwar in m gleich, in l dagegen entgegengesetzt gerichtet als auf dem vorderen Schirme; also wieder umgekehrt, als es scheinbar im Auge der Fall ist, was sich in derselben Weise erklärt, wie eben auseinandergesetzt ist.

Bringt man vor die Glaslinse einen Schirm mit einer Oeffnung, und bewegt ihn hin und her, so bleibt das Bild des lichten Punktes unbeweglich, wenn (siehe in Fig. 62) der Vereinigungspunkt c der Lichtstrahlen in den auffangenden Schirm fällt. Steht dieser Schirm aber vor c in m, so bewegt sich das Bild in demselben Sinne wie die Oeffnung vor dem Glase. Steht der auffangende Schirm in l hinter dem optischen Bilde, so bewegt es sich 96 in entgegengesetzter Richtung. Entsprechendes findet beim Auge statt. Sieht man durch eine kleine Oeffnung eines Kartenblatts nach einer Nadel, fixirt einen fernen Gegenstand und bewegt das Kartenblatt, so bewegt sich die Nadel scheinbar in entgegengesetztem Sinne. Fixirt man dagegen einen näheren Punkt, so bewegt sie sich in gleichem Sinne wie das Kartenblatt-Die Erklärung dieser Versuche ergiebt sich leicht aus dem Vorausgeschickten, wenn man für Fig. 62 annimmt, daß der Schirm nicht zwei Oeffnungensondern nur eine hat, die sich bald in e, bald in f befindet.

Man kann einen Schirm mit enger Oeffnung, welche man vor das Augebringt, auch benutzen, um Gegenstände deutlich zu sehen, für welche man das Auge nicht accommodiren kann. Die Grundfläche des in das Auge eindringen den Strahlenkegels wird dadurch kleiner, und in demselben Verhältnisse auch alle seine Querschnitte, zu denen auch der Zerstreuungskreis auf der Netzhaut gehört.

Wenn man einen nahe vor dem Auge befindlichen Gegenstand, der deshalb im Zerstreuungsbilde erscheint, durch eine feine Oeffnung betrachteterscheint er aus dem angeführten Grunde deutlich und außerdem vergrößert-Ja, er erscheint sogar größer, als wenn man ihn ohne Oeffnung bei derselben Entfernung im Zerstreuungsbilde betrachtet. Seine Vergrößerung wird um so bedeutender, je mehr man die Oeffnung vom Auge entfernt. Diese Erscheinungen erklären sich auf folgende Weise. Es seien in Fig. 63 a und b zwei leuchtende Punkte des Objects, S der Schirm, A das Auge. Vom Punkte a fällt durch die Oeffnung des Schirms nur der Lichtstrahl am, in das Auge, von b der Lichtstrahl  $bm_a$ . Ist  $\beta \alpha$  das dem Objecte  $\alpha b$  entsprechende Bild, welches die Augenmedien entwerfen, so geht der Strahl am, nach der Brechung nach α und schneidet die Netzhaut in f; der Strahl b m, geht dagegen nach  $\beta$  und trifft die Netzhaut in q. Zieht man von f und q aus die Linien  $f \varphi$  und  $g \gamma$  durch den Knotenpunkt des Auges k, so geben diese die Richtungen an, in welchen leuchtende Punkte beim gewöhnlichen deutlichen Sehen liegen müßten, um sich in f und g abzubilden. In diese Linien verlegt unser Urtheil deshalb auch die Punkte a und b.

Wenn der Schirm sich vom Auge entfernt und dem Objecte nähert, ist leicht ersichtlich, daß die Punkte  $m_1$  und  $m_2$  und ebenso die Linien  $m_1$   $\alpha$  und  $m_2$   $\beta$  mit den Punkten f und g sich von der Augenaxe entfernen müssen. Das Netzhautbild wird in diesem Falle also größer.

Nehmen wir den Schirm weg, so entwirft jeder lichte Punkt des Objects einen Zerstreuungskreis. Die Mittelpunkte der Zerstreuungsbilder von a und b sind dann auf der Netzhaut weniger von einander entfernt als die Punkte f und g, wo diese Punkte bei vorgehaltenem Schirme sich ab-



bilden. Der Mittelpunkt der Zerstreuungskreise wird bestimmt durch den  $g_7$  Axenstrahl des Strahlenkegels, d. h. durch den Strahl, welcher durch den Mittelpunkt der Pupille gegangen ist. Es sei l dieser Punkt. Der von a durch l nach a gehende Strahl trifft dann die Netzhaut in i, der von b durch l nach a gehende in a. Die Punkte a und a sind also die Mittelpunkte der Zerstreuungsbilder, wenn der Schirm entfernt wird. Sie liegen einander näher als die Punkte a und a.

Sieht man dagegen durch eine enge Oeffnung nach entfernten Gegenständen, während man das Auge für die Nähe accommodirt, so erscheinen die Gegenstände kleiner, und desto kleiner, je weiter man die Oeffnung vom Auge entfernt.

Die Entfernungen, für welche sich das menschliche Auge accommodiren kann, sind bei verschiedenen Individuen sehr verschieden. Man nennt den dem Auge nächsten Punkt, für den eine vollständige Accommodation ausgeführt werden kann, den Nähepunkt, den entferntesten den Fernpunkt der Accommodation.

Die Lehre von den individuellen Verschiedenheiten des Refractionszustands der Augen ist namentlich durch die wichtigen Arbeiten von Donders¹
vollständig aufgehellt worden und hat denn auch schon die fruchtbarste Anwendung in der Augenheilkunde gefunden, nicht blos direct für die Verbesserung
mangelhaften Accommodationsvermögens durch Brillen, sondern auch indirect,
indem eine Reihe bisher dunkler Krankheitszustände sich als Folge mangelhafter Refraction und Accommodation des Auges ergaben.

Der Fortschritt, den Donders gemacht hat, hängt namentlich davon ab, dass er getrennt hat die Erscheinungen, welche einem abnormen Refractionsgrade im Ruhezustande des Auges angehören bei der Accommodation für

<sup>1</sup> F. C. DONDERS, Anomalies of accommodation and refraction. London 1864.

die Ferne, von denen, welche sich auf die grössere oder geringere Breite Accommodation beziehen und die also in einer Aenderung des Refractio zustandes durch Muskelthätigkeit bestehen.

Für die Ansicht, dass der Zustand des Fernsehens der Ruhezustates Auges sei, für welche schon die subjective Empfindung sehr entschied spricht und die auch meiner oben gegebenen Darstellung zu Grunde lie führt Donders noch weiter an, dass durch gewisse narkotische Ste (namentlich Atropin, das Alkaloid der Belladonna) eine Lähmung des Rimuskels der Pupille und der Accommodation hervorgebracht wird, wo das Auge für seinen Fernpunkt eingerichtet ist, ohne diesen Refractio zustand ändern zu können. Sollte ein muskulöser Apparat da sein, des Contraction die Accommodation für die Ferne verstärken könnte, so müs man die sehr unwahrscheinliche Annahme machen, dass dieser durch Atropin nicht gelähmt, sondern in eine dauernde krampfhafte Zusamm ziehung gebracht würde.

Daneben lehren pathologische Beobachtungen, dass wenn durch Lähmt des Nervus oculomotorius der Accommodationsapparat gelähmt wird, Auge sich stets auf seinen früheren Fernpunkt dauernd einstellt. Dages sind durchaus keine Fälle von Bewegungslähmungen des Auges beobach worden, wobei der Fernpunkt sich genähert hätte.

Die größte Sehweite entspricht also dem Ruhezustande des Aug Als normale Lage des Fernpunktes kann die in unendlicher Ferne betrach werden. Solche Augen nennt Donders emmetropisch (von ἔμμετρος, mod tenens, und ἄψ, oculus), um die Vieldeutigkeit des Ausdrucks "normal oder "normalsichtige" Augen zu vermeiden. Emmetropische Augen könn natürlich noch an mancherlei anderen Fehlern leiden und brauchen nie "normal" zu sein.

Augen, deren Fernpunkt vor ihnen, aber nicht in unendlicher Fer liegt, nennt er brachymetropisch oder, mit dem älteren Namen, myopisc diese Augen können nur divergirend einfallende Strahlenbündel auf o Netzhaut vereinigen.

Augen, die im Gegentheil nicht nur parallele, sondern auch convergire einfallende Strahlen vereinigen können, heissen hypermetropisch.

Die myopischen Augen können sich ohne Hilfe eines Brillenglafür weit entfernte Objecte nicht einstellen; es mangelt ihnen also ein wichtig Theil der Fähigkeit eines emmetropischen Auges. Die hypermetropischen dagegen sind genöthigt jedes Mal, wo sie ein reelles Object fixin wollen, eine Accommodationsanstrengung zu machen, wodurch mannigfact und häufig sehr störende Ermüdungserscheinungen herbeigeführt werd Beiderlei Arten der Abweichung sind also für den praktischen Gebrau des Auges nachtheilig und werden deshalb von Donders unter dem Nam der ametropischen Augen zusammengefaßt.

Der Grund dieser Abweichungen beruht der Regel nach auf der v schiedenen Länge der Augenaxe, die in den hypermetropischen kürzer als in den emmetropischen. Damit hängt auch die Lage des Drehpunkts dieser Augen zusammen, der in den myopischen Augen weiter nach hinten, in den hypermetropischen weiter nach vorn liegt. Die Hornhaut und Linse zeigen in der Regel keine Krümmungsänderungen, aus denen die Ametropie erklärt werden könnte.

Um den Zustand solcher abweichender Augen vollständig zu bestimmen, muß ferner die Größe der Veränderung bestimmt werden, welche durch active Muskelanstrengung in ihrem Brechungszustande hervorgebracht werden Wenn wir ein emmetropisches Auge, welches zwischen unendlicher Feme und einer Sehweite von 6 Zoll sich für jedes Object einstellen kann, und ein stark myopisches, welches zwischen 6 und 3 Zoll Entfernung accommodiren kann, mit einander vergleichen, so scheint auf den ersten Anblick vielleicht das letztere eine viel engere Grenze der Accommodationsfähigkeit m haben, als das letztere. Wenn wir aber dicht vor ein solches myopisches Ange eine Concavlinse von 6 Zoll Brennweite setzen, welche ihm erlaubt mendlich entfernte Gegenstände deutlich zu sehen, so werden wir finden, as dasselbe Auge mit Hilfe dieser Brille nun auch, wie das zuerst genannte emmetropische Auge zwischen unendlicher Ferne und 6 Zoll Abstand accommodiren kann, also eine ebenso große Breite der Accommodation hat, wie has erstere. Die genannte Linse mit 6 Zoll negativer Brennweite entwirft namlich von Objecten, die 6 Zoll hinter ihr liegen, ein virtuelles Bild in 3 Zoll Entfernung, für welches sich also das supponirte myopische Auge accommodiren kann.

Wir können also die Accommodationsbreite zweier verschieden fern- 8,27 sichtiger Augen nicht unmittelbar nach dem Abstand ihres Fernpunkts vom Kabpunkte mit einander vergleichen, sondern wir müssen sie durch eine Torgesetzte Linse erst auf gleichen Refractionszustand gebracht denken, um sie vergleichen zu können.

Soll eine solche Linse die Objecte nicht vergrößern oder verkleinern, mus ihr zweiter Knotenpunkt mit dem ersten des Auges zusammenfallen was sich praktisch, wenn es der Mühe werth erscheinen sollte, bei dicken convexconcaven Linsen erreichen lassen würde; vergleiche Seite 83 und 84). Vennen wir die Entfernung des Fernpunktes eines gegebenen Auges vom ersten Knotenpunkte F, die des Nahepunktes N, und A die Entfernung des Alchsten Punktes, für den das mit einer Linse von der negativen Brennweite F versehene Auge sich noch accommodiren kann, so ist

$$\frac{1}{A} = \frac{1}{N} - \frac{1}{F}$$

and die Größe  $\frac{1}{A}$  wird von Donders als Maafs der Accommodationsbreite besutzt.

Die Einheit dieses Accommodationsmaafses ist also Eins dividirt durch la Längenmaafs, wozu bisher, den Brillennummern entsprechend, Pariser bile gewählt sind.

Zweckmäßiger erscheint das von Herrn Nagel vorgeschlagene System, als Einheit für die brechenden Wirkungen der Linsen und deren Unterschiede eine Linse von einem Meter Brennweite zu brauchen (Meterlinse). Man kann dann stärker brechende Systeme herstellen, indem man mehrere Meterlinsen an einander legt, und von andern Linsen also sagen, daß sie eine gewisse Anzahl zusammengelegter Meterlinsen ersetzen. Die brechende Kraft einer Meterlinse nennen die neueren französischen Augenärzte eine Dioptrie. Sagt man also eine Linse habe n Dioptrien, so heißt das, ihre Brennweite sei  $\frac{I}{n}$  Meter.

In diesem Sinne läfst sich auch der Grad der Myopie oder Hypermetropie in Dioptrien ausdrücken, indem man angiebt, wie viel derselben die Linse haben müfste, welche das entspannte Auge auf unendlich einstellt.

Endlich die Angabe, dafs die Accommodation 6 Dioptrien entspreche, bedeutet, dafs sie die Sehweite in einem emmetropischen Auge von  $\infty$  bis auf  $\frac{1}{6}$  Meter verringert. Dieselbe Accommodationsbreite aber hätte auch ein myopisches Auge, das von  $\frac{1}{12}$  bis  $\frac{1}{6}$  Meter accommodiren kann, oder ein hypermetropisches, das von  $+\frac{1}{3}$  bis  $-\frac{1}{3}$  Meter reicht.

Die Größe der Accommodation  $\frac{1}{A}$  nimmt mit zunehmendem Lebensalter continuirlich ab, und zwar bei ganz oder nahehin emmetropischen Augen annähernd proportional den Jahren, so daß sie im zehnten Jahre im Mittel  $13^{1}/_{a}$  Dioptrien beträgt, im 65. Jahre Null wird. Verlust der Accommodationsfähigkeit findet also im höheren Lebensalter regelmäßig statt, und auf diesen Zustand hat Donders den Namen Presbyopie beschränkt. Dabei ist aber noch zu bemerken, daß im höheren Alter, etwa vom 50. Jahre ab, auch der Fernpunkt des Auges etwas hinausrückt, früher emmetropische Augen also hypermetropisch, schwach myopische emmetropisch werden.

Die allmälige Verminderung der Accommodationsbreite hängt wahrscheinlich davon ab, dass die Festigkeit der äußeren Schichten der Krystallinse wächst und die Linse deshalb weniger nachgiebig wird. Vermehrung
des Brechungscoefficienten ihrer äußeren Schichten muß nach Seite 94
auch eine Verminderung der Brechung in der Linse zur Folge haben und
also den hintern Brennpunkt des Auges nach hinten rücken lassen.

888 In erwähnen ist noch, daß wir der Regel nach immer Convergenzund Accommodationsanstrengung gleichzeitig vollführen und daher auch unwillkührlich eine bestimmte Verbindung zwischen beiden Anstrengungen einhalten. Jemand, der seine Accommodation nicht willkührlich beherrschen geleint hat, accommodirt deshalb besser für die Ferne bei parallelen Gesichtslinien und erreicht die stärkste Anstrengung der Accommodation besser bei stark convergenten Gesichtslinien.

Donders unterscheidet daher 1. die absolute Accommodationsbreite, wo der Fernpunkt genommen wird bei parallelen (oder selbst divergenten) Blicklinien, der Nähepunkt bei möglichst stark convergenten. Der Nähepunkt der Accommodation liegt hierbei ferner als der Convergenzpunkt. Es ist dies die größte erreichbare Accommodationsbreite, sie betrug bei einem emmetropischen Beobachter im Alter von 15 Jahren  $\frac{1}{3,69}$  (nach Pariser Zollen) oder 10 Dioptrien.

- 2. Die binoculare Accommodationsbreite. Die Convergenz wird hierbei nicht stärker gemacht, als zur Fixirung des Punktes, für den man accommodirt, nöthig ist. Man erreicht hierbei nicht ganz denselben Grad der Accommodation, wie im ersten Falle. Die Breite der binocularen Accommodation desselben Beobachters war  $\frac{1}{3.9}$  (9,5 Dioptrien).
- 3. Die relative Accommodationsbreite für einen gegebenen Grad der Convergenz. Dieser war für denselben Beobachter bei parallelen Gesichtslinien nur gleich  $\frac{1}{11}$  (3,7 D.), erreichte bei einer Convergenz von 11° ihr Maximum von  $\frac{1}{5,76}$  (6,4 D.), blieb dann bei steigender Convergenz ziemlich unverändert, so daß sie bei 23° noch  $\frac{1}{6,4}$  (5,8 D.) betrug, und bei der Stellung des binocularen Nähepunkts, bei 38° Convergenz,  $\frac{1}{9}$  (4,1 D.). In der Stellung des absoluten Nähepunkts, bei 73° Convergenz, war sie Null.

Für ärztliche Zwecke müssen also bestimmte Grade der Convergenz gewählt werden, um vergleichbare Grade der Accommodation zu erhalten, und man muß mit passend gewählten Linsen, die man vor das Auge setzt, dem Patienten die Accommodation bei einem solchen Convergenzgrade möglich zu machen suchen.

Für die Bestimmung des Fernpunkts empfiehlt sich die parallele Richtung der Gesichtslinien auf ein entferntes Object; die Brennweite der schwächsten concaven Linsen, welche einem myopischen, oder der stärksten convexen Linsen, welche einem hypermetropischen Auge noch vollkommen genaues Sehen sehr entfernter kleiner Objecte gestatten, ist unmittelbar gleich der Entfernung des Fernpunktes vom Auge. Für die Bestimmung des Nähepunktes schreibt Donders vor, ihn durch passende Convexgläser stets bis auf etwa 8 Zoll heranzubringen, wenn er weiter abliegen sollte, um einer genügenden Accommodationsanstrengung sicher zu sein. Dabei muß dann natürlich der Einfluß der Linse auf die Lage des gesehenen Bildes in Rechnung gebracht werden.

Als Probeobjecte zur Prüfung der Sehweite ungeübter Beobachter dien Buchstaben, Ziffern und Punktsysteme verschiedener Größe<sup>1</sup> und eine San lung abgestufter und leicht zu wechselnder Brillengläser.

Im Ganzen ist es rathsam bei Augen, deren Sehweite für die gewäh Beschäftigung nicht genügt, rechtzeitige Unterstützung durch passer Brillen anzuwenden. Presbyopische Augen brauchen eine Convexbrille be Lesen und Schreiben, überhaupt bei der Beschäftigung mit nahen Object um die Zerstreuungskreise zu vermindern. Bei schwacher Beleuchtung, we die Pupille weit ist und defshalb die Zerstreuungskreise größer, ist estärkere Brille nothwendig als bei stärkerer Beleuchtung. In der Regenügt eine Brille, welche den Nähepunkt auf 10 bis 12 Zoll heranbrin nur bei sehr alten Leuten, zwischen 70 und 80 Jahren, wo die Gesich schärfe sich beträchtlich vermindert, ist es wünschenswerth, die Objecte auf 8 oder 7 Zoll heranbringen zu können, um sie unter größerem sichtswinkel zu sehen.

Bei myopischen Augen ist namentlich darauf zu sehen, daß bei Beschäftigung mit nahen Gegenständen gebückte Haltung des Kopfes starke Convergenz der Augen vermieden wird, weil die Verdünnung, A bauchung und Zerrung der Membranen im hinteren Theile des Auges du gesteigerten Blut- und Muskeldruck schnell wächst und die höheren Gra der Myopie das Sehvermögen sehr erheblich beeinträchtigen und gefährd Bei den schwächeren Graden von Kurzsichtigkeit, wobei der Fernpunkt ü 5 Zoll vom Auge liegt, ist es im Allgemeinen zulässig, concave Brillengläs welche den Fernpunkt in unendliche Ferne rücken, anzuwenden und f dauernd zu tragen. Das myopische Auge wird dadurch einem emmetropisch ähnlich gemacht. Dabei ist aber sehr sorgfältig darauf zu achten, Bücher, Papierblätter, auf denen geschrieben wird, und Handarbeiten ni näher als 12 Zoll den Augen genähert werden. Bei übrigens guter schaffenheit des Auges ist in dieser Entfernung ohne Schwierigkeit mögl zu lesen und zu schreiben. Zwingen die Umstände gebieterisch zu feine Arbeit, die den Augen näher gebracht werden muß, so ist hierfür der Gebra schwächerer Concavgläser und vielleicht achromatisirter prismatischer Gläs die auf der Nasenseite dicker als auf der Schläfenseite sind, rathsam, dann die sehr genäherten Objecte mit geringerer Convergenz und geringe Anstrengung der Accommodation gesehen werden können.

Gläser, welche die Myopie vollkommen neutralisiren, können zuwei bei solchen Kurzsichtigen, die noch nie Brillen getragen haben, erst n einiger Gewöhnung an schwächere Gläser, statt deren man nach und n schärfere substituirt, angewendet werden, weil die Verbindung zwisch

¹ Dergleichen sind herausgegeben von JAEGER jun., Schriftscalen, Wien 1857; und SNELLEN, types for the determination of the acuteness of vision; London, Williams and Norgate; Paris, Germer Bailli Berlin, Peters; Utrecht, Greven. Die letztern sind in regelmäßiger Abstufung der Größe ausget und mit Nummern versehen, welche die Zahl der Pariser Fusse angeben, um welche entfernt ein norm Auge die Buchstaben noch lesen kann. Achnliche auch von GIRAUD TEULON. Paris, Nachet. Fe M. BURCHARDT, Internationale Schproben zur Bestimmung der Schschärfe und Schweite. Cassel, A. Freyschn

Accommodation und Convergenz den neuen Umständen allmälig angepaßst werden muß. Bei geringerer Accommodationsbreite oder merklich verminderter Gesichtsschärfe ist es überhaupt rathsamer, für nahe Objecte schwächere Brillen zu tragen, die für die gewöhnlichen Beschäftigungen genügen, und für ferne Objecte eine Lorgnette zu Hilfe zu nehmen.

Bei höheren Graden von Myopie ist das Auge überhaupt schon leidend 830 und gefährdet; es sind dann mancherlei andere Rücksichten noch zu nehmen, die hier nicht weiter erörtert werden können, und der Rath eines intelligenten Arztes jedenfalls nothwendig. Überhaupt ist die Gleichgültigkeit, womit die meisten Kurzsichtigen den Zustand ihrer Augen betrachten, die Ursache späterer Entwickelung gefährlicher Augenkrankheiten und vieler Erblindungen, und es kann nicht genug vor Nachlässigkeit in dieser Hinsicht gewarnt werden.

Hypermetropische Augen brauchen convexe Linsen, und zwar wähle man im Anfang, wo sie ihre fortdauernde Accommodationsanstrengung noch nicht ganz zu beseitigen wissen, etwas zu starke Gläser, durch die sie schon feme Objecte nicht mehr ganz deutlich sehen können. Je mehr sie sich der übermäßigen Accommodation entwöhnen, desto schwächere Gläser werden ausreichen. Bei verminderter Accommodationsbreite brauchen sie stärkere Convexgläser für die Nähe, schwächere für die Ferne. Die sehr bedeutenden Beschwerden der fortdauernden Accommodationsanstrengung werden durch passende Gläser ganz beseitigt, und es ist einer der bedeutendsten praktischen Triumphe der neueren Ophthalmologie, daß die äußerst hartnäckige Asthenopie, die auf Hypermetropie beruht und die die Verzweiflung der Patienten und Ärzte war, nachdem ihr Grund erkannt worden ist, durch ein so einfaches Mittel so leicht beseitigt werden kann.

Wenn man das Auge in Wasser taucht, fällt die Brechung der Licht- 98 strahlen an der Hornhaut fast ganz fort, und es bleibt nur die in der Krystallinse wirksam, welche nicht hinreicht, um deutliche Bilder auf der Netzhaut zu entwerfen. Das Auge verhält sich dann wie ein überweitsichtiges, und braucht eine stark convexe Linse als Brille, um irgend etwas zu erkennen.

Um die Größe der Zerstreuungskreise berechnen zu können, bemerke man zunächst, daß alle Strahlen, die außerhalb des Auges auf die scheinbare (d. h. durch die Hornhaut gesehene) Pupille hinzielen, nach der Brechung in der Hornhaut die wirkliche Pupille treffen, und daß sie im Glaskörper so verlaufen, als kämen sie von dem Bilde der Pupille her, welches die Linse nach hinten zu entwirft. Es ergiebt sich dies sogleich aus dem Begriffe des optischen Bildes. Ein gewisser Punkt der wirklichen Pupille und der correspondirende Punkt ihres Hornhautbildes sind in Rücksicht auf die Brechung an der Hornhaut correspondirende Vereinigungspunkte der Lichtstrahlen. Strahlen, die von dem Punkte der wirklichen Pupille aus nach vorn gehen, scheinen vor dem Auge von dem Bilde dieses Punktes zu kommen, und umgekehrt, Strahlen, welche in der Luft nach einem Punkte der zeheinbaren Pupille convergiren, müssen sich nach der Brechung an der Hornhaut in dem entsprechenden Punkte der wirklichen Pupille vereinigen.

99

LISTING nimmt für sein schematisches Auge an, daß die Iris ½ mm vorder vorderen Linsenfläche liege, und berechnet, daß alsdann ihr von der Linse entworfenes Bild um ⅙ regrößert und um 0,055 mm nach hinten gerückt sei. Verlegt man dagegen die Pupille dicht an die Vorderfläche der Linse, was naturgemäßer ist, so beträgt die Vergrößerung nur etwa ⅙ (genauer ³/53), und sie wird um 0,113 mm nach hinten gerückt. Behält man die übrigen Data von Listing's schematischem Auge bei, so würde der Abstand des Linsenbildes der Pupille von der Netzhaut gleich 18,534 mm zu setzen sein. Durch die Hornhaut würde dieselbe Pupille dagegen um ⅙ (genauer ½/90) vergrößert und um 0,578 mm vorgerückt erscheinen.

Die Größe der Zerstreuungskreise auf dem mittleren Theile der Netzhaut lässt sich auf solgende Weise berechnen. Es sei in Fig. 64 g f die Augenaxe, q g ein vor



dem Auge liegendes Object, und die Linie qg senkrecht gegen fg. Es sei ferner p das Bild von q, und f von g;  $\alpha d$  die Netzhaut, welche wir als eine auf die Augenaxe senkrechte Ebene betrachten, da nur Bilder auf der Mitte der Netzhaut in Betracht gezogen werden sollen; ab sei das Linsenbild der Pupille, AB das Hornhautbild, beide senkrecht gegen die Augenaxe, die von ihren Ebenen in den Punkten c und C geschnitten wird. Die von dem Rande der Pupille ausgehenden Strahlen ap und ap schneiden die Netzhaut in ap und ap, so dafs ap ein Durchmesser des Zerstreuungskreises ist, dessen Größe berechnet werden soll. Da ap parallel ap ap ist, ist nach bekannten geometrischen Sätzen:

Fällt die Ebene der Netzhaut mit der hinteren Brennebene des Auges zusammen, und ist D der vordere Brennpunkt des Auges, so können wir wie in § 9 Gleichung 8) bezeichnen CD mit  $H_1$ , cd mit  $H_2$ , Cg mit  $h_1$ , cf mit  $h_2$  (statt  $h_{m+1}$ ) und haben dann wie dort

Wenn c der Mittelpunkt des Linsenbildes der Pupille ist, also ac = bc, und

der Strahl  $c\,p$  die Netzhaut in  $\gamma$  schneidet, so ist  $\gamma$  der Mittelpunkt des Zerstreuungskreises. Denn wegen des Parallelismus von  $a\,b$  und  $\alpha\,\beta$  verhält sich

$$ac:bc = \alpha \gamma: \beta \gamma$$
  
 $ac = bc$ , folglich  
 $\alpha \gamma = \beta \gamma$ .

Der Strahl also, welcher die Mitte des Zerstreuungskreises trifft, geht im Glaskörper verlängert durch den Mittelpunkt des Linsenbildes der Pupille. Wir können hinzusetzen, er geht in der vorderen Kammer in der That durch den Mittelpunkt der wirklichen Pupille und in der Luft verlängert durch den Mittelpunkt des Hornhautbildes der Pupille.

Daraus folgt, daß, wenn die Mittelpunkte der Zerstreuungskreise für zwei ungleich vom Auge entfernte Punkte auf einander fallen, der nach diesem gemeinsamen Mittelpunkte von dem Mittelpunkte des Linsenbildes der Pupille gehende Strahl beiden Strahlensystemen gemeinsam sein muß. Die Fortsetzung dieses gemeinsamen Strahls vor dem Auge muß also auch beide leuchtende Punkte treffen, und wird verlängert durch den Mittelpunkt des Hornhautbildes der Pupille gehen. Dasselbe wird der Fall sein, wenn das eine Zerstreuungsbild sich auf einen Punkt reducirt, der im Mittelpunkte des anderen Zerstreuungskreises liegt.

Beim Visiren decken sich zwei ungleich entfernte Punkte, wenn das Bild des einen in die Mitte des Zerstreuungsbildes des anderen fällt, oder die Mittelpunkte beider Zerstreuungsbilder auf einander fallen, falls beide undeutlich gesehen werden. Die sie verbindende gerade Linie nenne ich Visirlinie. Sie muß nach der eben gemachten Auseinandersetzung mit dem Strahle zusammenfallen, der nach dem Mittelpunkte des Hornhautbildes der Pupille geht, und dieser letztere Punkt wird deshalb der Kreuzungspunkt aller Visirlinien sein.

Der Begriff des Gesichtswinkels hängt hiermit nahe zusammen. Wenn man sagt, dass Objecte, die unter gleichem Gesichtswinkel erscheinen, gleiche scheinbare Größe haben, so muß man den Scheitel des Gesichtswinkels in den Kreuzungspunkt der Visirlinien legen. Gewöhnlich hat man ihn aber in den Kreuzungspunkt der Richtungslinien (den ersten Knotenpunkt) verlegt, und wenn es sich um Fälle handelt, wo die beiden gesehenen Punkte nach einander direct gesehen werden, würde man ihn in den Drehpunkt des Augapfels legen müssen. Für sehr weit entfernte Punkte wird die Größe des Gesichtswinkels dadurch nicht 100 verändert, für nahe aber allerdings.

Ich füge hier noch eine kleine Tafel bei, welche LISTING für sein schematisches Auge unter der Annahme berechnet hat, daß die Netzhaut in der zweiten Brennebene des Auges liege, und die Pupille 4 mm Durchmesser habe. Es sind darin angegeben unter  $l_1$  die Entfernungen des leuchtenden Punktes von dem torderen Brennpunkte nach vorn, unter  $l_2$  die des Bildes von der Netzhaut nach hinten, unter z der Durchmesser des Zerstreuungskreises. Die Rechnung ist ausgeführt nach § 9 Gleichung 8 c)

$$l_{_{\! 1}}.l_{_{\! 2}}=F_{_{\! 1}}.F_{_{\! 2}}$$

und § 11 Gleichung 1 a). Das Product  $F_1$ .  $F_2$  ist für Listing's schematisches Auge gleich 301,26 Quadratmillimeter. (Als runde Zahl genügt 300.)

| 1,        | 1,    | z      |  |  |
|-----------|-------|--------|--|--|
| 00        | 0 mm  | 0 mm   |  |  |
| 65 Meter. | 0.005 | 0,0011 |  |  |
| 25        | 0.012 | 0,0027 |  |  |
| 12        | 0,025 | 0,0056 |  |  |
| 6 3       | 0,050 | 0,0112 |  |  |
| 3         | 0,100 | 0,0222 |  |  |
| 1,5       | 0,200 | 0,0443 |  |  |
| 0,75      | 0,40  | 0,0825 |  |  |
| 0,375     | 0,80  | 0,1616 |  |  |
| 0,188     | 1,60  | 0,3122 |  |  |
| 0,094     | 3,20  | 0,5768 |  |  |
| 0,088     | 3,42  | 0,6484 |  |  |
|           |       |        |  |  |

Man sieht aus dieser Tabelle auch, wie wenig sich die Lage des Bildchens änders wenn die sich ändernde Entfernung des Objects noch sehr groß ist, und wie sehne das Bildchen sich von der Netzhaut entfernt, wenn das Object in geringerer Ent fernung vom Auge sich mehr und mehr nähert.

Um zu ermitteln, für welche Entfernungen sich ein Auge accommodiren kann, sin verschiedene Instrumente. Optometer, vorgeschlagen worden.

Die zuerst sich darbietende Methode, nach welcher wir im täglichen Leben Kursichtigkeit und Weitsichtigkeit zu unterscheiden pflegen, ist die, zu beobachten, welcher Entfernung kleinere Gegenstände, z. B. Buchstaben, am besten gesehen werdes Indessen ist dabei keine grosse Genauigkeit der Angaben möglich. Einmal sind ge druckte Buchstaben nie so klein, um nicht auch bei ziemlich beträchtlichen Abweichunge der Accommodation noch gelesen werden zu können. So kann ich eine Druckschrift wie die vorliegende, in 13 Zoll Entfernung noch lesen, während mein Auge für seine Fernpunkt, 3 Fuss Entfernung accommodirt ist. Und ebenso kann ich sie in 2,7 Zo Entfernung lesen, obgleich ich das Auge nur auf 3,6 Zoll accommodiren kann. Ausserden ist zu bemerken, dass die Gegenstände, wenn man sie dem Auge nähert, unter eines grösseren Gesichtswinkel erscheinen, und deshalb unter übrigens gleichen Umstände deutlicher erkannt werden als in größerer Entfernung. Sehr kleine, sehwer zu erke nende Gegenstände werden deshalb dem Auge zuweilen näher gebracht, namentlich vo Hypermetropen, als die Accommodationsdistanz ist, weil man bei mäßiger Ungenauigke des Bildes und größerem Sehwinkel zuweilen mehr erkennt, als bei genauer Accomma dation und geringerem Sehwinkel. Will man also die Accommodationsweiten auf dies 101 Art ermitteln, so muss man für verschiedene Abstände verschiedene Gesichtsobjekt wählen, und alle so fein, dass sie in der betreffenden Entfernung von einem gut accour modirten Auge nur eben noch erkannt werden können.

Porterfeld hat zuerst den Scheinerschen Versuch zur Untersuchung der Setweiten empfohlen, und darauf ein Optometer gegründet, welches Th. Young verbesserte Letzterer empfiehlt einen feinen weißen Faden auf dunklem Grunde auszuspannen, staße sein eines Ende nahe unter dem Auge sich befindet, und dann durch einen Schirm mit zwei Löchern nach dem Faden zu sehen. Er erscheint dann nur an der Stelle, für welche das Auge accommodirt ist, einfach, an allen übrigen Stellen doppelt. Die einfach erscheinende Stelle kann leicht bezeichnet werden. Ihre Entfernung vom Auge entsprich der beim Versuche stattfindenden Sehweite des Auges. Übrigens kann man auch andere feine Objecte benutzen, welche man in verschiedene Entfernung vom Auge bringt. Mat muß die Objecte für diese Versuche so fein wählen, daß sie durch die Löcher der Schirms eben noch deutlich gesehen werden können, z. B. feine Nadeln auf hellen

<sup>2</sup> TH. YOUNG, Phil. Transactions. 1801. P. I. p. 34.

<sup>1</sup> W. PORTERFIELD, On the ope. Vol. I. p. 423. - Edinb. medicul Esnays. IV, 185.

Grunde, oder feine Löcher und Spalten in dunklen Schirmen. Auch muß man darauf achten, dass man das Object durch beide Löcher gleichzeitig erblickt, sonst ist man

Irrungen leicht ausgesetzt. Das Gesichtsfeld reducirt sich bei diesen Versuchen auf die verhältnissmässig breiten Zerstreuungsbilder der beiden Löcher des Schirms, welche zum Theil in einander greifen müssen, wie Fig. 65 a und b darstellt. Nur in dem mittleren gemeinsamen Theile c, welcher zugleich am hellsten ist, können Doppelbilder erscheinen wie die Nadelspitzen q, nicht aber in den seitlichen Theilen, welche nur je einem Zerstreuungsbilde angehören. In dem letzteren erschei-



nen die Bilder stets einfach, wie die Nadel h. Dieser Umstand macht für ungeübte Personen das Gelingen des Versuchs oft schwierig.

Eine ähnliche Methode, um die Accommodationsdistanzen, namentlich den Fernpunkt zu bestimmen, schien mir in der Ausführung noch größere Genauigkeit zu geben als das Sehen durch zwei Löcher. Man läßt durch eine kleine Offnung eines Schirms Licht des Himmels oder eine Kerzenflamme fallen. Solch ein kleiner Lichtpunkt erscheint einem Auge, welches nicht genau für ihn accommodirt ist, als ein fünf- oder sechsstrahliger Stern (s. unten § 14), während er bei passender Accommodation als ein ziemlich gut begrenzter, wenn auch nicht ganz regelmäßig runder Lichtpunkt erscheint. Schiebt man nun einen Schirm von der Seite her vor die Pupille, so sieht man die Lichtfigur, welche der Punkt bildet, in der Regel von einer Seite her sich verdunkeln, und zwar von derselben Seite, wo der Schirm vorgeschoben wird, wenn das Object weiter entfernt ist, als die Accommodationsdistanz beträgt; von der entgegengesetzten Seite, wenn es näher ist. Bei richtiger Accommodation dagegen wird das Object entveder in allen seinen Theilen gleichzeitig dunkler, oder es wird in unregelmäßiger Weise verlöscht, so daß es z. B. oben und unten an zu schwinden fängt, während man den Schirm von einer Seite her vor die Pupille schiebt.

Ein anderes Mittel, die Sehweite zu bestimmen, welches namentlich für Ungeübte leichter ausführbar ist als der Scheinen'sche Versuch, ist von der Farbenzerstreuung im Auge hergenommen, und wird in § 13 beschrieben werden.

Rusre's Optometer ist bestimmt, sich gegen absichtliche Täuschungen durch den Untersuchten zu sichern. Es ist ein kastenartiger Schirm, durch welchen eine Röhre geht. Der zu untersuchende Mensch blickt durch diese Röhre auf ein Buch, von dem er nur einige Worte sieht, und dessen Entfernung zu beurtheilen er kein Mittel hat (als die Accommodation des Auges selbst). Man hält ihm bald kleinere, bald größere Druckschrift in verschiedenen Entfernungen vor; bei beabsichtigter Täuschung wird er schwer vermeiden, sich in Widersprüche zu verwickeln.

Noch sicherer ist zu diesem Zweck der Augenspiegel mit aufrechtem Bilde (s. u. n \$ 16) zu gebrauchen, indem der Beobachter zu ermitteln sucht, durch welche Linse er sellat bei Entspannung seiner eigenen Accommodation die Netzhautgefälse im Hintergrunde des fremden Auges deutlich sieht.

Statt der wechselnden Brillengläser hat A. v. Graefe auch ein ganz schwach begrößerndes Galiller'sches Doppelfernrohr angewendet, in welchem die Anderung des Ab-Mandes von Objectiv und Ocular durch ein Getriebe geschieht, dessen Drehung genau abgelesen werden kann. Ein ähnliches Optometer mit Kerlen'schem Fernrohr ist später YOU J. HIRSCHBERG CONSTRUIT.

Künstliche Augen zur Erläuterung von Kepler's Theorie des Sehens und der Wir- 102 king der Brillen sind beschrieben worden von Hallers, Hungens, Wolf, Adams und Kries.

A. V. GRAEFE, Klinische Monatsblätter. Bd. III. S. 392.

J. HIRSCHBERG, Beitrage zur praktischen Augenheitkunde. II. p. 4. Leipzig 1877.

A. HALLER, Elementa Physiologias. 1763. V. 469.
C. HUYGENS, Dioptrica. Lugduni 1704. p. 112,
C. v. WOLP, Sutsliche Versuche. III. 481. Halle 1721.

G. ADAMS, Every on mision. London 1792.

<sup>\*</sup> V. C. Kuins, Übersetzung des Vorigen. Gotha 1794.

V. HELMHOLTZ, Physiol. Optik. 2. Aufl.

130

KEPLER , welcher zuerst richtige Begriffe von der Brechung des Lichts im Aug hatte, sah auch die Nothwendigkeit einer Accommodation des Auges für verschieden Entfernungen ein, und erklärte die bei unpassender Accommodation auftretende Zerstreuungskreise. Scheiner beschrieb die Erscheinungen, welche bei unpassende Accommodation eintreten, wenn man durch einen Schirm mit zwei Offnungen sieht Erklärungen dieses Versuchs gaben DE LA HIRE 3, der aber dabei die Möglichkeit de Accommodation für verschiedene Entfernungen läugnete, später J. DE LA MOTTE \* une PORTERFIELD<sup>5</sup>, welcher Letztere zugleich die irrigen, von DE LA HIRE aus dem Versuch gezogenen Schlüsse berichtigte. Die scheinbaren Bewegungen eines außer der Sehweit liegenden Gegenstandes, wenn man ihn durch eine enge Öffnung erblickt und dies selbst bewegt, erwähnt Mile zuerst und beschrieb später H. Mayen ausführliche mit Beziehung auf die Theorie der Accommodation.

Eine ausführliche Darstellung des Entstehens der Zerstreuungskreise, ihres Über

einandergreifens u. s. w. gab Jurin s.

Was den Gebrauch der Brillengläser betrifft, so kommt bei PLINIUS9 eine Stell vor, welche darauf hinzudeuten scheint. Er berichtet, dass concave Smaragde vorkämer welche das Gesicht sammelten (visum colligere), und deshalb nicht geschnitten werde dürften. Der Kaiser Nero, welcher kurzsichtig war (Plinius I. II. c. 34), sah durch einen solchen Smaragd den Kämpfen der Gladiatoren zu. Später findet man wiede Nachrichten aus dem Anfange des 14. Jahrhunderts, wo die Brillen als eine neue Erfit dung betrachtet wurden. Ein Florentiner Edelmann, Salvinus Armatus, gestorben 1317 wird in seiner Grabschrift als Erfinder der Brillen genannt 10. Alexander de Spina, ei Mönch aus Pisa, gestorben 1313, soll ein Paar Brillen bei Jemandem gesehen haben, de ein Geheimnis daraus machte, solche nachgemacht und an viele Leute vertheilt haben Maurolycus (1494 bis 1575) versuchte später eine Erklärung der Wirkung zu geben, d aber entsprechend seiner Theorie vom Sehen unrichtig war. Er läfst nämlich die Seh strahlen, d. h. Strahlen, von denen je einer von je einem Punkte des Objects ausgel durch die Gläser convergenter oder divergenter werden, so wie es in der That nur m den von einem einzigen Punkte ausgegangenen Lichtstrahlen der Fall ist. Erst Kerler gab die vollständige und richtige Theorie von dem Nutzen der Brillen.

## § 12. Mechanismus der Accommodation.

Die Veränderungen, welche man bei Accommodationsänderungen a Auge eines Anderen beobachten kann, sind folgende:

1) Die Pupille verengert sich bei der Accommodation für di Nähe, erweitert sich bei der für die Ferne. Diese Veränderung is leicht zu beobachten, und am längsten bekannt. Man bemerkt sie an jeder

Qui giace Salvino degli Armali Inventore degli Occhiati. Dio gli perdoni le peccati.

<sup>1</sup> J. KEPLER, Paralipomesa. p. 200.

<sup>2</sup> C. SCHEINER, Oculus. p. 37 v. 41. Abaliche Versuche. p. 32 u. 49.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> PH. DE LA HIRE, Journal des Scavans. 1685 und in Accident de la vue. 1693,

<sup>4</sup> J. DE LA MOTTE, Versuche und Abhandlungen der Gesellschaft in Danzig. Bd. II. p. 290.

<sup>5</sup> W. PORTERFIELD, On the eye. Vol. I. Book 3. Chapt. 3.

J. MILE, Poggendorff's Ann. XLII. 40.

<sup>1</sup> H. MAYER, Prager Vierteljahrsschrift. 1851. Bd. IV. 8, 92.

J. JUHIN, Essay on distinct and indistinct vision. R. SMITH, A complet system of optics. Cambridge 173

PLINIUS, L. XXXVII. c. 5.

VOLKMANNS Nachrichten von Ratien. Bd. I. S. 542. Die Grabschrift in der Kirche Maria maggie za Florenz wurde später weggenommen und hiefs;

<sup>11</sup> R. SMITH, A complete system of optics. Remarks p. 12. Cambridge 1738.

<sup>12</sup> J. KEPLER, Paralipomena. p. 200.

Auge, welches man abwechselnd einen nahen und einen in derselben Richtung fern liegenden Gegenstand betrachten läßt. Man hat nur darauf zu achten, daß die Pupille nicht durch zu starkes einfallendes Licht dauernd sehr verengt wird.

2) Der Pupillarrand der Iris und die Mitte der vorderen Linsenfläche verschieben sich bei eintretender Accommodation für die Nähe etwas nach vorn. Um dies zu beobachten, wähle man einen scharf bestimmten fernen Fixationspunkt, und stelle als näheren eine Nadelspitze hin. Der Beobachtete bedeckt das eine Auge, und bringt das andere in eine solche Stellung, dass die Nadelspitze ihm den ferneren Fixationspunkt genau deckt. Er muss darauf achten, dass sein Auge diese Stellung nicht verläßt, und darf es auch nicht auf seitlich liegende Gegenstände abschweifen lassen, weil es bei diesem Versuche wesentlich darauf ankommt, daß die Richtung des Auges nicht verändert wird. Der Beobachter stellt sich so, dass er die Hornhaut des beobachteten Auges von der Seite und etwas von hinten sieht, und dass er die schwarze Pupille dieses Auges 104 etwa noch zur Hälfte vor dem Hornhautrande der Sclerotica hervorragen sicht, so lange das beobachtete Auge in die Ferne blickt. Nun lasse er den uheren Gesichtspunkt, die Nadelspitze, fixiren; sogleich wird er bemerken, das schwarze Oval der Pupille und auch wohl ein Theil des ihm zurekehrten Irisrandes vor der Sclerotica sichtbar werden. Fig. 66 a stellt dar, wie das fernsehende Auge hierbei erscheint, Fig. 66 b das nahesehende. Die Veränderung in der Stellung des schwarzen Flecks wird am auffallendsten, wenn man auf die Breite des hellen Zwischenraums zwischen ihm und einem am vorderen Rande der Hornhaut erscheinenden dunkleren Streifen c. c. achtet. Dieser Streifen ist das durch die Brechung in der Hornhaut verzerrte Rid des fiber die Iris hervorragenden jenseitigen Randes der Sclerotica, der an seiner inneren Seite gewöhnlich beschattet, und daher dunkler als die von vorn erleuchtete Iris erscheint. Wenn die Accommodation für die Nähe einbritt, sieht man den Zwischenraum zwischen diesem Streifen c, c, und der

dunklen Pupille schmaler werden. Verschöbe sich der Pupillarrand nicht nach vorn, so müßte beim Nahesehen dieserZwischenraum umgekehrt breiter werden, weil sich die Pupille von allen Sciten gleichmäßig verengert, und ebenso würde er breiter werden, wenn das Hervortreten der Pupille durch eine zufällige Wendung des bebachteten Auges gegen den Beobachter bin entstände. Indem man



Ma ...

also auf den genannten Streifen achtet, kann man sich vor jeder Täuschung sichem. Dass die vordere Linsensläche stets dicht hinter der Pupille bleibt, ist in § 3 erwiesen.

3) Die vordere Fläche der Krystallinse wird gewölbter beim Nahesehen, flacher beim Sehen in die Ferne. Man kann sich davon durch das an der vorderen Fläche der Linse zurückgeworfene Licht überzeugen. Man gebe, wie beim vorigen Versuche, dem beobachteten Auge wieder zwei scharf bestimmte, in einer Linie vor ihm liegende Gesichtspunkte. Das Zimmer muß vollständig verdunkelt sein, und außer einer großen und hellen Lampenflamme, welche man seitwärts von der Gesichtslinie in gleicher Höhe mit dem Auge außstellt, darf sich kein größerer heller Gegenstand vor dem beobachteten Auge befinden, um alle störenden



Hornhautreflexe zu vermeiden. In Fig. 67 sei A das beobachtete Auge, C die Flamme im Grundrisse, n der nähere, f der fernere Gesichtspunkt. Der Beobachter muß

Lampe anbringen, so dass der Winkel B A f ungefähr gleich C A f ist, und so lange sein Auge in der Nähe von B hin und her bewegen, bis er die Reslexe von beiden Linsenslächen sieht. Diese beiden Reslexe Fig. 68 b und c sind sehr viel lichtschwächer als der Reslex der Hornhaut a. Der von der vorderen Linsensläche b bildet ein ausrechtstehendes Bildchen der Flamme, etwas größer als das von der Hornhaut entworsene, aber meist so verwaschen, dass man die Gestalt der Flamme nicht genau erkennen kann. Sein scheinbarer Ort ist weit (8 bis 12 mm) hinter der Pupille. Es verschwindet daher auch schon bei leichten Bewegungen des beobachtenden Auges oder des Lichts hinter dem Irisrande. Wir wollen



es das erste Linsenbild nennen, das von der hinteren Fläche entworfene dagegen das zweite. Dieses letztere, Fig. 68 c ist umgekehrt und viel kleiner als das Hornhautbild und das erste Linsenbild, erscheint daher als ein helles, ziemlich gut begrenztes Pünktchen. Sein scheinbarer Ort ist nahe hinter der Fläche der Pupille, etwa 1 mm von ihr entfernt; es verschiebt sich daher verhältnifsmäßig wenig gegen die Pupille und das Hornhautbild, wenn der Beob-

achter die Stellung seines Kopfes ändert.

Wenn das beobachtete Auge sich für die Nähe accommodirt, wird das erste Linsenbild beträchtlich kleiner, und nähert sich in der Regel auch der Mitte der Pupille. Die Verkleinerung bemerkt man am besten, wenn man statt einer Flamme einen Schirm mit zwei senkrecht über einander stehenden Öffnungen angewendet hat, durch deren jede eine Flamme ihr Licht wirft, oder wenn man etwas unterhalb der einen Flamme einen horizontalen

Spiegel anbringt, in dem sich die Flamme spiegelt. Das Spiegelbild der Flamme vertritt dann die zweite Flamme. Jedes der reflectirten Bilder

Desteht dann aus zwei lichten Stellen, und man sieht leicht und deutlich, wie die der vorderen Linsenfläche angehörigen sich einander nähern, wenn das Auge in die Nähe, aus einander treten, wenn es in die Ferne sieht. In Fig. 69 stellt A die Reflexe beim Fernsehen, B beim Nahesehen dar; a ist der Reflex an der Hornhaut, b an der vorderen, c an der



hinteren Linsenfläche. Als Lichtquelle sind zwei Flammen angenommen, welche durch rechtwinklige Ausschnitte eines Schirms Licht senden.

Da nun ein convexer Spiegel unter übrigens gleichen Umständen desto kleinere Bilder entwirft, je kleiner sein Radius, so folgt aus dieser Beobachtung, daß die vordere Fläche der Krystallinse bei der Accommodation für die Nähe sich stärker wölbt. Allerdings würde eine sehr geringe Verkleinerung des Spiegelbildchens auch wegen der Brechung der Strahlen in der Hornhaut entstehen, wenn die vordere Fläche der Krystallinse sich nur der Hornhaut näherte, ohne ihre Wölbung zu verändern. Doch ergiebt die Rechnung, daß die Verkleinerung des Bildchens aus dieser Ursache äußerst wiedeutend sein würde im Vergleich zu der wirklich beobachteten.

4) Auch das Spiegelbildchen, welches die hintere Fläche der 106 Krystallinse entwirft, wird bei der Accommodation für die Nähe etwas kleiner. Um dies zu constatiren, muß man genauere Beobachtungsmethoden anwenden, welche im Anhange dieses Paragraphen beschrieben werden sollen. Durch eben solche Methoden findet man, dass der scheinbare durch Linse und Hornhaut gesehene) Ort der hinteren Linsenfläche sich nicht merklich verändert. Da der scheinbare Ort der hinteren Linsenfläche sich nur sehr wenig von ihrem wirklichen Orte unterscheidet, und die Verinderungen der Cardinalpunkte des Auges bei Accommodationsänderungen, wie unten gezeigt werden wird, der Art sind, dass sie einen sich wenigstens theilweis gegenseitig aufhebenden Einfluß auf diesen scheinbaren Ort ausaben würden, können wir annehmen, dass der wahre Ort der hinteren Linsenfläche bei der Accommodation sich nicht merklich ändert. Auch auf die Größe des Spiegelbildchens der hinteren Linsenfläche üben die Veranderungen der Cardinalpunkte einen theilweis entgegengesetzten Erfolg aus. Poch läfst sich zeigen, daß auch bei den günstigsten Annahmen, welche für die Veränderung der optischen Constanten möglicher Weise gemacht werden können, um die Verkleinerung des Bildchens beim Nahesehen zu erklaren, die Verkleinerung nicht ganz so groß ausfallen könnte, als sie wirklich beobachtet wird. Daraus kann also geschlossen werden, dass jedenfalls auch die hintere Linsenfläche beim Nahesehen sich stärker wölbt, aber nur in geringem Grade.

Da somit den Beobachtungen gemäß die vordere Fläche der Linse vorrückt, die hintere ihren Ort nicht verläßt, wird die Linse beim Nahesehen in der Mitte dicker. Da sie andererseits ihr Volumen nicht verändern kann, müssen wir daraus schließen, daß sich die Durchmesser ihrer Äquatorialebene verkürzen.

In dem Querschnitte des vorderen Theiles des menschlichen Auges Fig. 70 habe ich Hornhaut und Linse nach den Maßen eines der von mir untersuchten lebenden Augen in fünfmaliger Vergrößerung construirt, und zwar auf der mit F bezeichneten Seite in der Accommodation für die Ferne, auf der mit N bezeichneten in der für die Nähe. Die Ciliarfortsätze sind in dieser Figur so gezeichnet, als wenn man sie durch die zwischen sie eingeschobene Falte der Zonula hindurch sähe, so daß man den Verlauf der Zonula erkennt. Mit a a ist der vordere Rand ihrer Falten, mit b b der hintere bezeichnet.

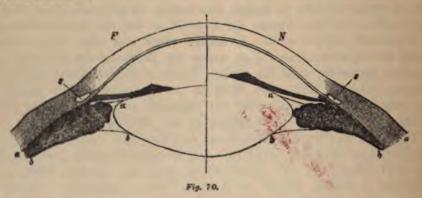

Durch die stärkere Wölbung der Oberflächen der Linse wird ihre Brennweite verkürzt, während ihre Hauptpunkte sich gleichzeitig nach vorm verschieben, theils weil die vordere Fläche der Linse vorrückt, theils weil die vordere Fläche im Verhältnis zur hinteren sich stärker wölbt. Beide Umstände tragen dazu bei, die von der Hornhaut convergent auf die Linse fallenden Strahlen äußerer leuchtender Punkte eher zur Vereinigung zu bringen, als dies in dem fernsehenden Auge geschieht. Die Größe der au der Linse beobachteten Veränderungen scheint auch auszureichen, um die Breite der Accommodation des lebenden Auges zu erklären.

Der peripherische Rand der Iris weicht beim Nahesehen zurück. Cramer hat zuerst bemerkt, dass man bei Kindern mit blossens Auge beobachten könne, wie sich die vordere Kammer beim Nahesehen erweitert. Ich selbst habe gefunden, dass man dies auch bei Erwachsenen mittels einer besonderen Art der Beleuchtung des Auges erkennen könne-Wenn man nämlich Licht ganz von der Seite her auf das Auge fallen läßt, so dass die Iris größtentheils beschattet ist, so bildet sich bei einer richtigen Stellung des Auges auf der dem Lichte gegenüberliegenden Seite der

Iris ein gekrümmter heller Streifen, eine kaustische Linie. In Fig. 71 ist

in der unteren Hälfte der Gang der gebrochenen Strahlen für eine Kugel von dem Brechungsvermögen der wässrigen Feuchtigkeit dargestellt, auf welche parallele Strahlen fallen. F sei der Brennpunkt der Cen-



tralstrahlen. Die Randstrahlen weichen erheblich von dem Brennpunkte der Centralstrahlen ab, und schneiden sich mit den nächst benachbarten Strahlenin einer kaustischen Fläche, deren Durchschnitt durch die Curven GF angegeben ist. Der äußerste Strahl ist CB, er wird gebrochen nach BH; en dem Halbirungspunkte der Sehne des Kreises, welche der gebrochene Strahl bildet, in G, ist das Ende der kaustischen Linie G F. Nun denke sum sich im Inneren der brechenden Kugel Ebenen gelegt, die ähnlich der Iris in der wässrigen Feuchtigkeit liegen. Legen wir eine solche Ebene senkrecht zur Ebene der Zeichnung durch qo Po, so wird ihre ganze Vorderfläche vom Lichte getroffen und beleuchtet werden. Legen wir die Ebene durch q, P, so liegt ein Theil ihrer oberen Seite vor dem äußersten gebrochenen Strahle B G, dieser wird beleuchtet werden; ein anderer liegt dahinter und bleibt dunkel. Legen wir die Ebene durch q2 P2, so schneidet sie die kaustische Fläche. Es bleibt wieder ein Theil hell, einer dunkel, aber die Grenze zwischen dem beleuchteten und nicht beleuchteten Theile wird jetzt durch eine helle Linie bezeichnet, welche der Linie entspricht, in welcher die Ebene q, P, die kaustische Fläche schneidet. Aus der Figur ist leicht ersichtlich, daß, wenn der Theil der Ebene q2 P2, welcher die kaustische Fläche schneidet, sich rückwärts gegen den Mittelpunkt der Kugel hin beregt, die helle Linie dem Rande näher rücken muß. Die Strahlen, um die es sich hierbei handelt, sind die zwischen  $q_2$  und B eintretenden.

Dies kann man nun an der Iris beobachten, wenn sich das Auge für die Nähe accommodirt. Beleuchtet man das Auge eines Anderen, welcher abwechselnd einen niheren und ferneren Fixationspunkt betrachtet, die sich genau decken, so von der Seite, dass die kaustische Linie nahe am Ciliarrande der @ lris erscheint, so sieht man sie bei der Accommodation für die Nähe sich dem Rande nihern, bei der für die Ferne sich davon entfernen. In Figur 72 ist diese Beleuchtung der Iris dargestellt; das Licht fällt von der Seite



in der Richtung des Pfeils auf das Auge: auf der Iris sieht man an de dem Lichte zugekehrten Seite b den Hornhautreflex des Lichts, auf de anderen nach a hin die kaustische Linie, deren Licht zum Theil noch durc den vorspringenden Rand der Sclerotica hindurchscheint.

Aus diesen Thatsachen habe ich folgende Ansicht über den Mechani mus der Accommodation hergeleitet. Die Krystallinse ist ein elastische Körper, der bei Entspannung der inneren Augenmuskeln durch den Zug de an ihrem Rande sich anheftenden Zonula in radialer Richtung gedehnt un daher in Richtung ihrer Symmetrieaxe etwas zusammengezogen ist. D Elasticität der Linse wird hauptsächlich ihrer Kapselmembran zu verdanke sein, denn wenn die Kapsel abgestreift ist, zeigen die oberflächlichen Schichte der Linse mehr eine schleimige als eine gallertige Consistenz. Sie habe keine Spur von dem Bestreben ihre Form gegen äußere Kraft zu behaupte oder nach Anderung der Form in die frühere Form zurückzukehren. Da aber die von der Kapsel umschlossene Linse elastisch ist, und daß der Zu der Zonula genügt, sichtbare Formveränderungen hervorzubringen, läßt sic an todten, nicht zu alten menschlichen und thierischen Augen zeigen, wer man von vorn her Linse und Zonula freilegt, und dann vorsichtig mit zw feinen Pincetten die Zonula an entgegengesetzten Seiten der Linse fassen einen Zug ausübt. Man sieht dabei die Linse sich in Richtung des Zuge verlängern und wieder in ihre Kreisform zurückkehren, sobald der Zu nachläfst.

Im unverletzten Zustande ist die Zonula an ihrem äußeren Rand ziemlich fest mit den niedrig auslaufenden Firsten der Ciliarfortsätze un dadurch mit der Aderhaut verbunden, so daß Linse, Zonula und Aderhau eine vollständig geschlossene vom Glaskörper prall ausgefüllte Kapsel bilder Der Druck der Flüssigkeit wird die Spannung der genannten Theile unter halten müssen.

Die in Richtung der Meridiane des Auges verlaufenden Radialfasern de Ciliarmuskels, welche am hintern Ende der Ciliarfortsätze im Gewebe de Aderhaut endigen, werden bei ihrer Zusammenziehung das dort mit de Aderhaut und Glashaut fest verbundene hintere Ende der Zonula nach vor ziehen, und dadurch die Spannung der Zonula und ihren Zug gegen di Peripherie der Linse aufheben müssen, so dass in Folge davon die Lins in Richtung ihrer Durchmesser sich zusammenziehen, in Richtung ihrer As sich verdicken wird. Dadurch wird auch nothwendig die Wölbung ihre beiden Flächen vergrößert werden.

Die vordersten mehr nach der Augenaxe hin gerichteten Fasern de Ciliarmuskels biegen zum Theil in Richtungen um, die dem Rande der Lins parallel verlaufen, und setzen so eine Art Ringfaserschicht zusammen, d von Max Langenbeck<sup>1</sup> entdeckt und Compressor lentis oder Sphincter lent genannt worden ist. Sie liegen der Linse aber nirgend an. Die Function

MAX LANGENBECK, Klinische Beitrage zur Chirurgie und Ophthalmologir. 1849.

dieser Fasern scheint mir nur die zu sein, auch den vorderen Theil der Ciliarfortsätze der zurückweichenden Linse und Zonula nachzuschieben, so daß keine Zerrung in deren Gewebe und kein Zug auf den vorderen Theil der Zonula entstehen kann, wodurch die Wirkung der Radialfasern des Ciliarmuskels beeinträchtigt würde.

Der Zug des Ciliarmuskels wird aber auch nach vornhin sich geltend machen, wo er sich an das elastische Gewebe an der inneren Seite des Canalis Schlemmii ansetzt. Er wird dieses nach rückwärts hin dehnen und damit auch den Ansatz der Iris nach rückwärts ziehen, was, wie die unter 5) oben beschriebenen Thatsachen zeigen, im lebenden Auge wirklich geschieht. Es wird dadurch Platz gewonnen für die wässrige Feuchtigkeit, die andrerseits durch das Vordringen der Krystallinse in der Augenaxe an Raum verliert.

Welche Fläche der Linse durch diese Änderung stärker verändert wird, muß wesentlich davon abhängen, ob der Zug der Zonula mehr die vordere oder hintere Linsenfläche trifft. Nach Max Schultze¹ treten geradezu alle Fasern der Zonula auf den peripherischen Rand der vorderen Hälfte der Linsenkapsel. Jedenfalls thun das die starken Fasern, welche auf den nach vorn vortretenden Firsten der Zonulafalten verlaufen. Daß diese gespannt und unnachgiebig sind, zeigt sich auch bei dem alten, oben schon erwähnten anatomischen Experimente Petiti's, wo man eine feine Canüle in den sogenannten Canalis Petiti, d. h. in den Raum zwischen Zonula und Glashaut einsticht und dann Luft einbläst. Dabei stülpen sich die hinteren schlaffen Theile der Zonula nach vorn aus und treten zwischen den straff gespannten Außenfirsten eiförinig gewölbt nach vorn, einer antiken Eierleiste entsprechend, daher Petit den Canal Canal godronné nannte.

Aus dieser Straffheit der Außenfirsten der Zonula folgt nun, daß der Zug derselben hauptsächlich die vordere Linsenkapsel treffen und abplatten muß, wodurch das ganze Centrum der Linse etwas nach rückwärts gedrängt wird.

Eine solche Durchbiegung der Linse wird die vordere Fläche platter nachen müssen, als sie durch rein radialen Zug geworden wäre. An der Interen Fläche dagegen wird der größere Theil der Abplattung, den die radiale Spannung hervorbringen könnte, durch die Durchbiegung wieder aufgehoben. Auch die Verschiebung nach vorn, welche die hintere Fläche durch die Verkürzung der Linsenaxe erleiden sollte, wird durch die bescriebene Durchbiegung wieder aufgehoben. Indessen ist klar, daß die Linsensubstanz und der vor ihr ausweichende Glaskörper längs der Peripherie de Linse der wässrigen Feuchtigkeit gegenüber an Platz wieder gewinnen missen, was die Linse in der Mitte durch das Zurückweichen ihrer vorderen Fläche verliert.

In der That schiebt sich, wie wir gesehen, wenn diese Spannung im sensehenden Auge eintritt, der davor liegende peripherische Theil der Iris 100. Da die Iris ventilartig der vorderen Fläche der Linse anliegt, ist an

M. SCRULTZE, Archie für mikrozkonische Anatomie. Bd. III, S. 496.

ein schnelles Eindringen von Wasser in den Raum hinter der Iris nicht zu denken; das Vortreten der peripherischen Iris zeigt ohne Zweifel auch ein entsprechendes Vortreten des hinter ihr liegenden Ciliarkörpers an.

Gespannte elastische Membranen, die ein unveränderliches Volumen einer incompressibeln Flüssigkeit umschließen, und mit einem kreisförmigen Rande angeheftet sind, wie die Zonula an der Aderhaut, streben, je mehr ihre Spannung wächst, desto mehr sich der Form eines Kugelsegments zu nähern. Im ungespannten Zustande, beim Nahesehen, wölbt sich die vordere Linsenfläche vor der flachen Krümmung der vorderen Zonulafirsten hervor. Im gespannten Zustande, beim Fernsehen, viel weniger. Indessen ist der Krümmungsradius der vorderen Linsenfläche von etwa 10 mm doch immer noch kleiner, als der der Zonulawölbung, der etwa auf 14 mm zu schätzen ist.

Für die Theorie des Mechanismus der Accommodation sind noch einige der an operirten Menschen gemachten Erfahrungen wichtig. A. von Graffe<sup>1</sup> beobachtete an einem Auge, wo er die ganze Iris durch Operation entfernt hatte, dass die normale Breite der Accommodation vorhanden war, und auch die Krümmungsänderung der vorderen Linseufläche deutlich beobachtet werden konnte. Daraus geht hervor, dass die Iris bei der Accommodation keine wesentliche Rolle spielt, wie es A. Cramer<sup>2</sup> vermuthet hatte.

Donders<sup>3</sup> stellte in zwei für die Untersuchung sehr günstigen Fällen, wo die Linse durch Staaroperation entfernt war, aber mit Hülfe einer convexen Brille noch gut gesehen werden konnte, fest, daß keine Spur von Accommodation vorhanden war, trotzdem bei dem Bestreben nahe Objecte zu sehen Convergenz beider Augenaxen und Verengerung der Pupille eintrat. Das zeigt also namentlich, daß keine Veränderung in der Länge der Axe des Augapfels der Accommodation zu Hülfe kommt, wie dies früher vielfach vermuthet worden war.<sup>4</sup>

Dasselbe wird bestätigt durch die Wirkung des Atropins auf das Auge, wobei der Sphincter pupillae und der Ciliarmuskel zeitweilig vollständig gelähmt werden, die Pupille sich stark erweitert und die Accommodation ganz aufhört. Die äußeren Augenmuskeln, durch deren Druck auf den Äquator des Bulbus dieser nach hinten verlängert werden könnte, sind indessen ganz wirkungskräftig. Es ergiebt sich also daraus, daß sie nicht wesentlich zur Accommodation beitragen.

Zu erwähnen ist in dieser Hinsicht noch ein Versuch von BAHR<sup>5</sup> am unverletzten Auge.

BAHR betrachtete im Zustande der Accommodation ein nahes schaff beleuchtetes Rechteck, bis ein kräftiges Nachbild in seinem Auge entwickelt war, und warf dieses dann mit nachlassender Accommodation auf eine ferne Fläche, auf der er die scheinbare Größe des Nachbildes bestimmte. Da

<sup>1</sup> A. v. GRAEFE, Graefe's Archie für Ophthalmol. Bd. VII. (2) 150.

A. CRAMER, het Accommodationsvermogen der Oogen, Haarlem, 1853. Übersetzt von Doden, Leer. 1855.

F. C. DONDERS, On the anomalies of accommodation and refraction. London. 1864. p. 320-321.

<sup>4</sup> Eine entgegengesetzte Beobachtung will Fönster gemacht haben. S. Klinische Monatsblätte für Augenheitkunde. X. Jahrg. Febr., März. 1872.

<sup>6</sup> C. R. BAHR, De ocull accommodations experimenta nova. Berlin 1857. (Dissert.)

nun die Größe des Bildes auf der Netzhaut proportional ist dem Abstande der Netzhaut vom hinteren Knotenpunkte des Auges, und die Größe des Netzhauthildes in beiden Beobachtungen dieselbe war, so läßt sich aus einem solchen Versuche berechnen, in welchem Verhältniß sich der Abstand der Netzhaut vom zweiten Knotenpunkte ändert. Bahr fand aus seinen Versuchen eine Verschiebung des Knotenpunkts nach vorn um 0,35 Millimeter; meine weiter unten angestellte neuere Berechnung ergiebt 0.356. Fände eine Verlängerung des Augapfels statt, so milste die Veränderung jener Entfernung viel bedeutender sein, und wenn eine solche Verlängerung der einzige Grund der Accommodation wäre, bis zu 3 Millimeter betragen, was demnach, wie auch diese Versuche von Bahr zeigen, nicht der Fall sein kann.

Anch an frischen Augen getödteter Thiere läßt sich Zusammenziehung nes Ciliarmuskels durch elektrische Reizung der vorderen Hälfte des Augapfols hervorbringen, wie schon Cramer gefunden hat, dem es auch bei Tanben, wo der Muskel quergestreifte, sich schnell bewegende Fasern hat, gelang, die Änderung der Form der vorderen Linsenfläche zu beobachten. Später haben V. Hensen und C. Voelckers¹ durch Reizung der Ciliarnerven bei Hunden Contractionen des Muskels hervorgebracht. Sie konnten constatiren, daß, wenn die Hornhaut bis auf einen 2 mm breiten peripheren Saum abgetragen war, dieser Saum bei Reizung des Muskels nach innen gezogen wurde; die Hornhaut also wirklich den vorderen Ansatzpunkt des Muskels bildete. Ein Stückehen der Hornhaut, welches mit dem Muskel nur noch durch das Lig. pectinatum in Verbindung stand, wurde bei der Contraction des Muskels an diesen herangezogen.

Durch ein Fenster der Sclera konnte die bei der Reizung eintretende Verschiebung der Aderhaut nach vorn beobachtet werden.

Eine sehr feine Nadel durch die Sclera und Aderhaut eingestoßen bewegt sich bei Reizung der Ciliarnerven mit ihrem äußeren Ende nach hinten, was ebenfalls das Vorrücken der Aderhaut bei Spannung des Muskels anreigt. Am Äquator des Auges schätzen die genannten Beobachter die Verschiebung auf ½ mm. Auf den Ciliarmuskel eingestoßen, bewegt sich die Nadel nicht.

Die vordere Fläche der Linse wölbt sich beim Hunde bei Tetanisirung des Ganglion ciliare stärker vor, auch wenn vorher die Iris theilweis
weggenommen war. Die hintere Fläche verschob sich ein wenig nach hinten,
was theils durch eine mit einem Deckgläschen geschlossene Öffnung in der
Sclerotica beobachtet, theils durch ein Fühlhebelchen constatirt wurde.
Zusammenziehung der Querdurchmesser der Linse war nicht sicher zu
beobachten. Dagegen gelang es beiden Beobachtern, das Erschlaffen der
Zonula bei Spannung des Ciliarmuskels mittels eines Fühlhebels zu beobachten.

War die Hornhaut bis auf einen Randstreifen von 1 mm Breite weggenommen, so war die Vorwölbung der Linse bei Reizung noch vorhanden,

<sup>1</sup> V. HENNES E. C. VOELKERS, Experimentaluntersuchung über den Mechanismus der Accommodation. Kiel, 1863.

wenn auch vermindert, ebenso wenn auch noch die Iris weggenommen wurde Nach Entfernung auch der Linse wölbt sich der Glaskörper convexer von Lässt man jetzt den Accommodationsapparat spielen, so sieht man, wie di tellerförmige Grube sich stark vorwölbt, und beim Aufhören der Reizun schnell zurückgeht.

Ich gebe hier außer der ersten von mir durchgeführten Berechnun eines schematischen Auges in zwei verschiedenen Accommo dationszuständen¹ noch eine neuere Berechnung, welche gewonnen is unter Anwendung von Mittelwerthen, wie sie durch die ophthalmometrische Messungen bisher gefunden sind. Als Krümmungsradius der Hornhaut is das Mittel von Donders Beobachtungen an normalsichtigen Männern um Frauen genommen.² Als Ort verschiedener Punkte und Flächen ist imme ihre Entfernung vom Hornhautscheitel angegeben, und zwar nach hinter positiv gerechnet, nach vorn negativ. Die Längen sind in Millimeter an gegeben.

|                                                       | Alte Ber<br>Accommod<br>Ferne |                  | Neue Berechnung<br>Accommodation für<br>Ferne   Nähe |         |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|---------|--|
| Angenommen.                                           |                               |                  |                                                      |         |  |
| Brechungsvermögen des Kammerwassers und               | 103                           | 103              | * 000                                                | 1.000   |  |
| Glaskörpers                                           | 77                            | 77               | 1 3365                                               | 1.336   |  |
|                                                       | 16                            | 16               |                                                      |         |  |
| Totales Brechungsvermögen der Krystallinse.           | 11                            | 11               | 1.4371                                               | 1.437   |  |
| Krümmungsradius der Hornhaut                          | 8.0                           | 8.0              | 7.829                                                | 7,829   |  |
| Krümmungsradius der vorderen Linsenfläche.            | 10.0                          | 6.0              | 10.0                                                 | 6.0     |  |
| Krümmungsradius der hinteren Linsenfläche .           | 6.0                           | 5.5              | 6.0                                                  | 5.5     |  |
| Ort der vorderen Linsenfläche                         | 3.6                           | 3.2              | 3.6                                                  | 3.2     |  |
| Ort der hinteren Linsenfläche                         | 7.2                           | 7.2              | 7.2                                                  | 7.2     |  |
| Berechnet.                                            |                               |                  | 1000                                                 |         |  |
| Vordere Brennweite der Hornhaut                       | 23,692                        | 23.692           | 23,266                                               | 23.266  |  |
| Hintere desgl                                         | 31.692                        | 31.692           | 31.095                                               | 31.095  |  |
| Brennweite der Linse                                  | 43.707                        | 33.785           | 50.617                                               | 39.073  |  |
| Abstand des vorderen Hauptpunktes der Linse           |                               |                  |                                                      | -       |  |
| von ihrer Vorderfläche                                | 2.1073                        | 1.9745           | 2.126                                                | 1.989   |  |
| Abstand des hinteren von der hinteren Fläche          | -1.2644                       | 1.8100           | -1.276                                               | - 1.823 |  |
| Abstand der beiden Hauptpunkte der Linse              | 000000                        | -                |                                                      |         |  |
| von einander                                          | 0.2283                        | 0.2155           | 0.198                                                | 0.187   |  |
| Hintere Brennweite des Auges                          | 19,875                        | 17.756           | 20.713                                               | 18.689  |  |
| Vordere desgl                                         | 14.858<br>1.9403              | 13.274<br>2.0330 | 15,498<br>1,753                                      | 13.990  |  |
| Ort des ersten HauptpunktsOrt des zweiten Hauptpunkts | 2.3563                        | 2.4919           | 2.106                                                | 2.257   |  |
| Ort des ersten Knotenpunkts                           | 6.957                         | 6.515            | 6.968                                                | 6.566   |  |
| Ort des zweiten Knotenpunkts                          | 7.373                         | 6.974            | 7.321                                                | 6.965   |  |
| Ort des vorderen Brennpunkts                          | -12.918                       | -11.241          | -13.745                                              | -12 132 |  |
| Ort des hinteren Brennpunkts                          | 22.231                        | 20.248           | 22,819                                               | 20.955  |  |

<sup>1</sup> Erste Auflage dieses Buches, S. 111.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Berechnung für das fernsichtige Auge ist wohl nach einem Collegieuhofte sehon in Graff und Sämisch, Handbuch der Ophthalmologie, VI., S. 280 unter Helmholtz II von Herrn Nacel mitgetheilt. Ein kleiner Rechnungsfehler ist hier verbessert.

Nimmt man an, dass bei der Accommodation für die Ferne dieses schematische Auge in unendliche Ferne blicken könne, so würde die Netzhaut
nach der neuen Berechnung in der Axe des Auges 22,819 mm von der
vorderen Hornhautstäche entsernt sein, und bei dem anderen berechneten
Accommodationszustande ein Gegenstand deutlich gesehen werden, welcher
140,33 mm vor dem vorderen Brennpunkte, oder 152,46 mm vor der Hornhaut liegt. Es würde dies der Accommodationsbreite eines normalen Auges
gut entsprechen.

Veränderungen der Hornhautkrummung wollten einige ältere Beobachter 1 bei ungenaueren Untersuchungsmethoden gefunden haben. Neuere genauere Messungen dieser Krummung mit Hulfe der reflectirten Bilder haben ergeben, dass sie ganz unverandert bleibt. Solche sind von SENFF<sup>2</sup>, CRAMER<sup>3</sup> und mir selbst angestellt werden. Das Ophthalmometer lässt eine sehr genaue Ausführung dieser Versuche 20, wobei Änderungen des Radius um 1/200 seiner Größe wahrzunehmen sein würden, während ein Wechsel der Sehweite zwischen 5 Zoll und unendlicher Entfernung einen Wechsel des Krümmungshalbmessers von 6.8 auf 8 mm erfordern wirde, wenn eine solche Veränderung die Accommodation bewirken sollte. Ich habe aber durchaus negative Resultate erhalten. Zu erwähnen ist hier noch ein sehr sinnreicher Versuch von TH. YOUNG, welcher dasselbe beweist. Er beschreibt ihn folgendermaaßen: "Ich nehme aus einem kleinen botanischen Mikroskope eine biconvexe Linse von 8/10 Zoll Radius und Brennweite, befestigt in einer beckenformigen Fassung von 1/5 Zoll Tiefe, und mache ihre Kante mit Wachs vasserdicht. Ich tröpfle ein wenig mässig kaltes Wasser hinein, bis es zu drei Vierteln damit angefüllt ist, und bringe es dann an das Auge, so dass die Hornhant in das Becken hineinragt und überall mit dem Wasser in Berührung ist. Mein Auge wird dadurch sogleich weitsichtig, und das Brechungsvermögen der Glaslinse, welches durch das Wasser auf etwa 1,6 Zoll Brennweite zurückgeführt ist, ist nicht hinreichend, die Stelle der Hornhaut zu vertreten, welche durch das Wasser unwirksam geworden ist; aber die Hinzufügung einer anderen Linse von <sup>51</sup>/2 Zoll Brennweite bringt mein Auge zu seinem natürlichen Zustande zurück, and noch etwas darüber hinaus. Ich wende dann das Optometer an, und finde dieselbe Ungleichheit in der horizontalen und verticalen Brechung wie ohne Wasser, und ich habe in beiden Richtungen eine Accommodationsfähigkeit bis zu einer Schweite von 4 Zollen wie vorher. Im ersten Augenblicke erschien mir die Accommodation allerdings etwas geringer und nur im Stande, das Auge von dem für parallele Strahlen geeigneten Zustande zu einer Sehweite von 5 Zoll zu bringen, ud dies liess mich glauben, dass die Hornhaut eine kleine Wirkung im natürlichen Zustande haben könnte; indem ich aber überlegte, dass die künstliche Hornhaut ugefahr 1/10 Zoll vor der Stelle der natürlichen sich befand, berechnete ich die Folgen dieses Unterschiedes und fand ihn genau ausreichend, um die Verringerung des Spielraums der Sehweite erklären."

Um wie viel sich beim Nahesehen der Pupillarrand der Iris nach vorn verschiebt, läßt sich wenigstens annähernd bestimmen, nachdem man die Dimensionen und Krümmung der Hornhaut und die Entfernung der Pupillenfläche von

J. P. LOBE, Diss. de oculo humano. Lugd. Batav. 1742. p. 119. - Home, Philos. Transact. 1796. p. 1.

Artikel "Rehen" in R. WAGNER, Handwürterbuch der Physiologie.

A. CRAMER, Het Accommodatievermogen der Oogen. Harlem 1853. p. 45

der Hornhaut bestimmt hat. Es sei C Fig. 73 die Hornhaut, c und d ihr äußerer Rand ab die Pupille beim Fernsehen. Hat sich nun der Beobachter gegen dieses Auge stats gestellt, daß ihm die ganze Pupille gerade verdeckt wird, so muß cb die Gesichtslini des Beobachters in der wässrigen Feuchtigkeit sein. Wird nun beim Nahesehen di ganze Pupille vor dem Rande der Sclerotics eben sichtbar, und kennt man ihre Breit



αβ, so muß sie ganz vor der Linie rb liegen, und doch an diese anstoßen, so wie in Fig. 65 ange geben ist, und dadurch findet man wenigstens ange nähert die Größe ihrer Verschiebung. Diese betru unter den von mir untersuchten Augen bei den Auge O. H. 0,36 mm, bei dem Auge B P. 0,44 mm Tritt die Pupille beim Nahesehen nicht ganz vor sondern nur die Hälfte, zwei Drittel u. s. w. der

selben, so muß man die Größe des hervortretenden Theils schätzen und danach di Berechnung anstellen.

Da die vordere Fläche der Linse eine, wenn auch kleine, Quantität des einfallende Lichtes reflectirt — das größere der bekannten Sanson'schen Bildehen — so kann dies Spiegelung, wie bei der Hornhaut, zur Bestimmung des Krümmungshalbmessers de vorderen Linsenfläche gebraucht werden. Indessen muß eine andere Methode einge schlagen werden, und läßt sich auch nicht eine gleiche Genauigkeit erreichen, wie be den Messungen der Hornhaut, weil der Reflex kein recht scharfes Bild formt, un wenigstens, wenn er von Lampenlicht herrührt, zu schwach ist, um im Ophthalmomete in deutlich sichtbare Doppelbilder zerlegt werden zu können. Jedes der Doppelbilde hat natürlich nur die halbe Lichtstärke des einfachen Bildes.

Es schien mir daher am besten, die Größe des Bildehens der vorderen Linses fläche mit einem dicht daneben stehenden Hornhautbildehen zu vergleichen, desse Größe leicht berechnet oder gemessen werden kann. Ich mußte deßhalb zwei gespiegelt Objecte haben, das eine von veränderlicher Größe, um das Hornhautbild des einen gleic dem ersten Sanson'schen Bilde des andern machen zu können.



Fig. 74.

Die Anordnung des Apparates ist perspectivisch dargestellt Fig. 75 und im Grundrifs in Fig. 74. O ist das beobachtete Auge, dicht vor ihm liegt ein kleines ebenes Metallspiegelchen A (ich benutzte ein Oertling'sches Stahlspiegelchen) horizontal au einer festen Unterlage. In einiger Entfernung (1½ Fus) davor befinden sich zwei stell bare Schirme b und ce mit den Öffnungen f und g. Die Öffnung f ist eng (2 Linien in

Quadrat), hinter ihr steht ein kleines Wachslichtchen. Die Öffnung q ist größer (9 Linien im Quadrat), hinter ihr befindet sich eine recht helle und große Lampenflamme. Das Auge O stellt sich nun so, dass es gleichzeitig über den Spiegel A hinweg die beiden erleuchteten Öffnungen sieht, als auch im Spiegel ihre Spiegelbilder, welche scheinbar bei f, und g, liegen. Die Öffnung f und ihr Spiegelbild f, bilden nun das Object für de Hornhautspiegelung, die Offnung g und ihr Spiegelbild g, das Object für die Linsenspiegelung. Um die Schirme richtig zu stellen, werden auf dem Tische erst, wie der Grundrifs zeigt, die Linien OB und senkrecht dazu GH gezogen. Letztere fällt mit der Ebene beider Schirme zusammen. Dem beobachteten Auge O wird ein Fixationspuakt E neben dem Ständer des Schirms b vorbei in der Ferne angewiesen. Der Beobachter hat sein Auge, entweder unbewaffnet oder mit einem schwach vergrößernden. aber lichtstarken Fernrohre F. versehen über der Linie OF, welche mit OB einen Winkel bildet, der gleich dem Winkel gOB ist. Das Gesichtszeichen E wird nun so gestellt, dass der Linsenreflex in der Mitte der Pupille erscheint, und das Hornhautbildchen der kleineren Lichtpunkte dicht danchen. Dann wird der Schirm b so lange gehoben oder gesenkt, bis der Abstand der kleinen gespiegelten Lichtpunkte genau eben so groß ist, wie der der Mittelpunkte der größeren.



Fig. 75.

Die Spiegelung auf der Hornhaut wird durch eine einfache spiegelunde Fläche bewirkt, deren negative Brennweite nach den bekannten Gesetzen der Katoptrik gleich dem halben Krümmungsradius ist. Die vordere Linsenfläche ist aber in diesem Falle ein aus einer brechenden und einer spiegelunden Fläche zusammengesetztes spiegelundes System, ihnlich einer convex-concaven gläsernen Sammellinse, deren concave Seite mit Spiegelfolie belegt ist. Die Brennweite q dieses spiegelunden Systems ist sowohl von der Krümmung der brechenden, als von der der spiegelunden Fläche und ihrem gegenseitigen Abstande abhängig. Diese Brennweite q läfst sich aus dem beschriebenen Versuche bestimmen. Die Bilder, welche spiegelunde Systeme von weit eutfernten Gegenständen entwerfen, verhalten sich nämlich direct wie die Brennweiten der Systeme, wenn also zwei verschiedene Systeme von ungleichen gleich weit entfernten Gegenständen gleiche Bilder entwerfen, muß sich ihre Brennweite umgekehrt, wie die Gegenstände verhalten. Es verhält sich also  $q: \frac{1}{2}K = \iint_{\mathbb{R}} : gg_1$ .

Um den scheinbaren Abstand der Öffnung g von ihrem Spiegelbilde  $g_1$  zu finden, nellt man neben sie einen senkrechten Maßstab hh (Fig. 75). Das Spiegelbild  $g_1$  liegt eben so tief unter der verlängerten Ebene des Spiegels A, als g selbst darüber. Um aun den Ort zu finden, wo die Spiegelobene den Maßstab schneidet, braucht man nur sehr flach über das Spiegelohen hinweg nach dem Maßstabe hin zu visiren. Man sieht dam an der Grenzlinie direct gesehene und gespiegelte Theilstriche sich decken. Die

Mitte zwischen zwei solchen sich deckenden Theilstrichen ist der Punkt des Ma der in die Verlängerung der Spiegelebene fällt. Dessen Abstand von der M Öffnung g doppelt genommen ist gleich dem Abstande gg<sub>1</sub>. Ebenso findet man

Es ergaben sich in drei verschiedenen Reihen von Versuchen folgende Wei

das Verhältnifs  $\frac{R}{2q}$ :

$$\frac{R}{2q} = \begin{array}{cccc} 0. \text{ H.} & \text{B. P.} & \text{I. H.} \\ 0.308 & 0.635 & 0.544 \\ 0.313 & 0.618 & 0.544 \\ 0.346 & 0.571 & 0.478 \\ \hline \text{Mittel} & 0.322 & 0.608 & 0.522 \\ q = & 11.39 \text{ mm} & 6.288 \text{ mm} & 7.810 \text{ mm} \\ \end{array}$$

Endlich ist aus q noch der Radius r der vorderen Linsenfläche zu berechne Herleitung der Formel, welche die Brennweite eines zusammengesetzten brechens spiegelnden Systems giebt, ist weitläuftig aber ohne Schwierigkeiten. Ich gebhier nur ihr Resultat, und zwar gleich für einen etwas allgemeineren Fall. spiegelnden Fläche vom Radius r (Radien concaver Flächen als positiv, convenegativ betrachtet) stehe ein System brechender Kugelflächen, deren erste Bre (in Luft) f<sub>1</sub>, die zweite Brennweite (im letzten brechenden Medium) f<sub>1</sub> ist. Der der spiegelnden Fläche vom zweiten Hauptpunkte des brechenden Systems sei der

$$q = \frac{f_1 \cdot f_2 \cdot r}{2 \left( f_2 - d \right) \cdot \left( f_2 - d + r \right)} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$$

Die Haupt- und Knotenpunkte des Systems fallen in einen Punkt zusamm dieser ist das von dem Systeme entworfene Bild des Scheitels der brechenden Aus dem Werthe von q findet sich:

$$r = \frac{q.(f_2-d)^2}{{}^1\!/{}_2 f_1.f_2 - q.(f_2-d)} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$$
 Die beiden Größen  $f_1$  und  $f_2$  sind oben für die Hornhäute der untersuchte

Die beiden Größen  $f_1$  und  $f_2$  sind oben für die Hornhäute der untersuchte berechnet worden. Für die Größe d können wir hier ohne Nachtheil den zwischen der Pupillarfläche und der Mitte der Hornhaut setzen. Es ergiebt strümmungshalbmesser der vorderen Linsenfläche

Bei zwei todten Linsen fand ich mit dem Ophthalmometer den Krümmun der vorderen Fläche gleich 10,2 und 8,9 mm, was mit den Messungen an den 1 Augen gut stimmt.

Mittels des Apparates, Fig. 73 und 74, kann nun auch leicht die Größer rung des Bildes der vorderen Linsenfläche gemessen werden, indem man die Beob ganz ebenso ausführt, wie dort beschrieben ist, und nur die Augen für das näl sichtszeichen accommodiren läßt. Ich fand unter diesen Umständen die Brenn des aus der Hornhaut und vorderen Linsenfläche zusammengesetzten spiegelnden und den Krümmungsradius r der vorderen Linsenfläche, wie folgt:

| Auge. | Krilmmungs<br>der vorderen<br>fernsehend. | halbmesser<br>Linsenfläche<br>nahschend. | Verschiebung der Pupille<br>bei<br>Accommodation für die<br>Nähe. |  |  |
|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|
| O. H. | 11,9                                      | 8,6                                      | 0,36                                                              |  |  |
| B. P. | 8,8                                       | 5,9                                      | 0,44                                                              |  |  |
| J. H. | 10,4                                      | -                                        |                                                                   |  |  |

Um den Krümmungsradius der vorderen Liusenfläche nach den obigen Gleichungen 114 brochnen zu können, muß man den Krümmungsradius der Hornhaut und die Entfernung der vorderen Liusenfläche (Pupille) von der Hornhaut kennen. Beide Größen waren an den angeführten Augen schon vorher gemessen.

Das Spiegelbild, welches die hintere Linsenfläche von fernen Gegenständen entwirk, verändert seine Größe ebenfalls bei geänderter Accommodation des Auges, aber in sehr mbedeutendem Grade. Ich beobachtete diese Veränderung durch das Ophthalmometer, indem ich zwei Flammen senkrecht über einander seitlich vom Auge hinter den Öffnungen

time Schirms aufstellte und deren von der hinteren Linsenfläche gepiegelte Bilder beobachtete. Ich stellte die Doppelbilder der beiden
lichter, so wie Fig. 76 zeigt, neben einander. Hier sind  $a_0$  und  $a_1$  die
loppelbilder des unteren,  $b_0$  und  $b_1$  die des oberen Lichts. Die
mander genäherten Bilder  $a_1$  und  $b_0$  deckten sich nicht, sondern standie dieht neben einander, so daß ich sie gesondert erkennen konnte.

Bei der Accommodation für die Nähe verschob sich  $b_0$  etwas in der alichtung nach  $a_0$  und  $a_1$  in der Richtung nach  $b_1$  hin. Ich schätzte die
liefte der Verschiebung etwa gleich der Hälfte der Breite eines jeden
lichten Flecks, und da die Eutfernung der Mittelpunkte der Öffnungen,

duch welche das Licht fiel, gleich der sechsfachen Breite der Öffnungen war, so war die Verkleinerung des Bildes etwa 1/12 seiner Größe. Andere Beobachter haben zum Theil etwas größere Änderungen gefunden (s. S. 147).

Endlich suchte ich noch zu ermitteln, ob die hintere Linsenfläche sich bei der knommodation für die Nähe in der Richtung von hinten nach vorn verschöbe. Ich verfuhr talei in derselben Weise, wie ich die scheinbare Entfernung der hinteren Linsenfläche im der Hornhaut bestimmt hatte. Bei derselben Anordnung des Apparates untersuchte in, ab der Lichtreflex der hinteren Linsenfläche bei veränderter Accommodation und unverzierter Richtung der Augenaxe seinen Platz änderte, wobei abwechselnd das Kernrohr mits und das Licht links, dann wieder das Fernrohr links und das Licht rechts stand. Intersen habe ich keine Ortsveränderung dieses Bildchens bemerken können. Die scheinter Eutfernung der hinteren Linsenfläche von der Hornhaut wird also bei den Accommodationsänderungen nicht merklich verändert.

Was dürfen wir nun aus diesen Veränderungen des Spiegelbildchens und des thenbaren Ortes der hinteren Linsenfläche auf die wirklichen Veränderungen derselben It Schlüsse ziehen? Der scheinbare Ort dieser Fläche wird durch die Brechung in der line überhaupt sehr wenig geändert, da sie dem hinteren Knotenpunkte der Linse semlich nahe liegt, und wir können daraus schließen, daß auch die Unterschiede ihrer bei verschiedenen Accommodationszuständen des Awes jedenfalls so klein sein werden, dass wir sie vernachlässigen können. So wird E. E. in dem neueren schematischen Auge, dessen optische Constanten wir in diesem Paarmphen als Beispiel berechnet haben, beim Fernsehen die hintere Linsenfläche mbeinbar um 0 166 mm, beim Nahesehen um 0,102 mm nach vorn verschoben; sie würde also, wilbrend sie in Wirklichkeit an ihrer Stelle bleibt, sobald das Auge sich für die Nähe accommodirt, scheinbar um 0,064 mm nach hinten rücken. Dies ist aber zu wenig, um wahrgenommen zu werden. Übrigens kann diese Rechnung eben nur dienen zu zeigen, dass die Verschiebungen und ihre Unterschiede überhaupt klein and keineswegs um den Sinn dieses Unterschiedes in der wirklichen Krystallinse zu weil hierbei wesentlich die Entfernung der Hauptpunkte der Linse von einander in Betracht kommt, welche in der Krystallinse jedenfalls geringer ist als in den schematischen homogenen Linsen.

Wir können also nur sagen, dass der wahre Ort der hinteren Linsenfläche bei den Accommodationsänderungen nicht merklich geändert werde.

Um zu ermitteln, wie das von der hinteren Linsenfläche entworfene Spiegelbild sich bei Änderungen der Augenmedien verändere, denken wir uns die spiegelnde Fläche durch eine unendlich dünne Schicht Glaskörper von der letzten brechenden Fläche des Auges getrennt. Dann können wir für die Cardinalpunkte des brechenden Systems Cardinalpunkte des Auges nehmen. Es sei n das Brechungsverhältnis des Glaskörpt ferner nennen wir p die Entfernung des hinteren Brennpunktes des Auges von hinteren Linsenfläche nach hinten gerechnet, e die des zweiten Knotenpunktes des Au 115 von derselben Fläche nach vorn gerechnet. In der Gleichung 1), welche die Breweite eines zusammengesetzten brechenden und spiegelnden Systems giebt, haben zu setzen

$$f_1 = p + s$$

$$f_2 = n \cdot (p + s)$$

$$f_3 - d = p.$$

Dann wird der Werth der Brennweite des brechenden und spiegelnden Systems:

Bei der Accommodation für die Nähe wird  $\varepsilon$  jedenfalls größer, weil bei der Gest veränderung der Linse die Knotenpunkte des Auges vorrücken müssen; dadurch wü auch, wenn sich r und p gar nicht veränderten, der Werth von q und die Größe Spiegelbildes zunehmen müssen. Dagegen wird p bei der Accommodation für die Nkleiner und dadurch kann der Werth von q auch kleiner werden, unter den Verhnissen dieser Größen im Auge. Differentiirt man q nach p, so erhält man

$$\frac{dq}{dp} = \frac{n.r}{2} \cdot \frac{p+\epsilon}{p^2.(p+r)^2} \cdot (p.r - (2p+r).\epsilon).$$

Von den Factoren dieses Ausdrucks kann nur der letzte, in der eckigen Klammer ein schlossene negativ werden, wird es aber wohl im normalen Auge nicht, da e gege

und r sehr klein ist. Es wird  $\frac{d\,q}{d\,p}$  positiv sein, d. h. q wird mit p zugleich grö und kleiner werden. Es würde also bei der Accommodation für die Nähe, wobe kleiner wird, wenn wir vorläufig von der Veränderung von  $\varepsilon$  absehen und r consetzen, auch q und das Spiegelbild der hinteren Linsenfläche kleiner werden könt und man könnte vermuthen, die beobachtete Verkleinerung dieses Bildes sei dadt hervorgebracht. Die Rechnung nach der Gleichung 2) indessen ergiebt das Gegenti Nehmen wir aus Listiko's schematischem Auge die Werthe  $p=14.647,\ \varepsilon=0.3$  r=6, so würde p auf 10,597 verkleinert werden müssen um q um  $\frac{1}{10}$  seines Werzu verringern. Der hintere Brennpunkt des Auges müßste also 4 mm vor die Netzl rücken, was jedenfalls schon die mögliche Veränderung der Lage dieses Punktes üschreitet. Aber die ein Theil der hierdurch bewirkten Verkleinerung des Bildes die das Vorrücken der Knotenpunkte (d. h. Vergrößerung von  $\varepsilon$ ) wieder aufgehoben wer würde, wie vorher auseinandergesetzt ist, so können wir nicht zweifeln, daß die

Vermehrung der Krümmung dieset Fläche nicht die beobachtete Größe haben könn Berechnet man die Brennweiten q für das neuere schematische Auge dieses P graphen, so findet man für das fernsehende 2,850, für das nahesehende 2,715, welche Grönnr um ½ ihres Werthes unterschieden sind, während die dazu gehörigen Krümmuradien (6 und 5,5 mm) um ½ differiren. Hier verdeckt also die Änderung der brechen Mittel die des Krümmungsradius zum Theil, und läßt sie kleiner erscheinen, als wirklich ist. Wir schließen daraus, daß die hintere Fläche der Linse bei der Accomodation für die Nähe sich stärker wölbt.

kleinerung des Bildchens auf der hinteren Linsenfläche ohne eine, wenn auch ger

KNAPP<sup>1</sup> hat an vier individuellen Augen die Lage des Fernpunkts und Nahepun die Krümmung und Lage der Hornhaut und der Linsenflächen beim Sehen für die Fe wie bei der Accommodation für die Nähe bestimmt und gefunden, dass die aus Krümmungsänderungen der Krystallinse berechnete Accommodation hinreichend gut

<sup>1</sup> H. KNAFF, Grusse's Archie für Ophthalmotogie. VI. (2) S. 1, 1860.

der wirklich stattfindenden Accommodationsbreite übereinstimmte, so daß die Annahme einer Verlängerung des Auges hierdurch ausgeschlossen war.

Ähnliche Bestimmungen sind ferner gemacht worden von Adamück und Wolkows a von MANDELSTAMM und Schölers, von Reich und endlich von Wolnows.

Ich gebe hier die von diesen Beobachtern gemessenen Werthe sowohl beim Sehen für die Ferne, wie bei der Accommodation für die Nähe, und füge, des Vergleichs halber. die schon oben angegebenen Resultate meiner eigenen Bestimmungen hinzu.

|             |      | Krüm-<br>mungs-<br>radius<br>der | radius von dem von dem |                           | Fläche<br>stallinse<br>dem | radius der vor-<br>deren Linsen- |                  | Krümmungs-<br>radius der hin-<br>teren Linsen-<br>fläche |                           |                           |
|-------------|------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|             |      | Horn-<br>haut                    |                        | für den<br>Nahe-<br>punkt |                            | für den<br>Nahe-<br>punkt        | für den<br>Fern- | für den<br>Nahe-<br>punkt                                | für den<br>Fern-<br>punkt | für den<br>Nahe-<br>punkt |
| HELNHOLTZ   | I    | 7.338                            | 4.024                  | 3.664                     | 7.172                      | 7.172                            | 11.9             | 8.6                                                      | 5.83                      |                           |
|             | II   | 7.646                            | 3.597                  | 3.157                     | 7.232                      | 7.232                            | 8.8              | 5.9                                                      | 5.13                      |                           |
|             | ш    | 8,154                            | 3.739                  | -                         | 7.141                      | 7.141                            | 10.4             | -                                                        | 5.37                      |                           |
|             | IV   | 7.7705                           | 3.5924                 | 3.0343                    | 7.5127                     | 7.5127                           | 8.2972           | 5.3213                                                   | 5.3546                    | 4.6585                    |
| KNAPP       | v    | 8.0303                           | 3.6073                 | 3.0533                    | 7.4568                     | 7.4568                           | 7.9459           | 4.8865                                                   | 5.4867                    | 4.9536                    |
| MAPP        | VI   | 7.1653                           | 3.3774                 | 2.7295                    | 7.1534                     | 7.1534                           | 7.8600           | 4.8076                                                   | 6.9012                    | 5.6098                    |
|             | VII  | 7.2053                           | 3.4786                 | 2.8432                    | 7.1011                     | 7.1011                           | 9.0641           | 5.0296                                                   | 6.4988                    | 5.0855                    |
| i.          | VIII | 7.2303                           | 3.9981                 | 3.29523                   | 7.200                      | 7.200                            | 9.77751          | 8.21771                                                  | 6.06353                   | 4.6941                    |
| ADAMUCK     | IX   | 7.15568                          | 3.23731                | 2.98985                   | 7.200                      | 7.200                            | 10.2021          | 8.5975                                                   | 6.2156                    | 5.0001                    |
| und .       | X    | 6.85224                          | 2.8997                 | 2.4876                    | 6.8435                     | 6.8247                           | 9.1139           | 7.3104                                                   | 7:6008                    | 6.3792                    |
| Weinow      | XI   | 7,17369                          | 3.6332                 | 3.07682                   | 7.200                      | 7.200                            | 10.543           | 8.80103                                                  | 6.5331                    | 5.6293                    |
| Und Schöler | XII  | 7.3408                           | 3.7097                 | 3.4606                    | 7.5780                     | 7 9048                           | 10.5409          | 6.4881                                                   | 6.4088                    | 5.0494                    |
|             | хш   | 7.785                            | 3.539                  | 2.954                     | 7.1218                     | 6.803                            | 10.159           | 6.496                                                    | 6.831                     | 5.664                     |
| Ruca        | XIV  | 7.201                            | 3.654                  | 3.3924                    | 7.6474                     | 7.7817                           | 10.408           | 5,9358                                                   | 6.5875                    | 4.9872                    |
|             | XV   | 7.4544                           | 3.708                  | 3.3234                    | 7.4164                     | 7.4879                           | 10.5650          | 7.3822                                                   | 5.5373                    | 4.5825                    |
|             | XVI  | 7.7989                           | 3.6516                 | 3.2626                    | 7.4332                     | 7.5861                           | 11.197           | 8.2045                                                   | 6.2229                    | 5.1976                    |
| Wotnow      | XVII | 8.00747                          | 3.6175                 | 3.0028                    | 7.200                      | 7.200                            | 9.3785           | 5.2304                                                   | 6.2480                    | 4.9714                    |

Für den Mechanismus der Accommodation ist es wichtig, den Ursprung der 115 Iris genau zu kennen. Ich habe den Canalis Schlemmii mit Umgebung, wie er sich auf seinen Querschnitten der Augenhöhle darstellt, in Fig. 2 (S. 7) abgebildet. A ist der Varschnitt des Kanals, der wohl auch im lebenden fernsehenden Auge eine längliche Spelte bildet, C die Cornea, S die Sclerotica, D die Bindehaut, B die Aderhaut, E ein Charlottests. J die Iris. Die innere Wand des Kanals ist aus verschiedenen Geweben summengesetzt. Der hinterste Theil dieser Wand bei a besteht ganz deutlich aus dem-Melben Gewebe eng durchflochtener Sehnenfasern wie die Sclerotica, von der er ausgeht. Der vordere Theil besteht dagegen aus einem anderen Gewebe, welches undurchsichtiger als das Sehnengewebe, stärker sich abzeichnende, gegen Essigsäure und Kali sehr

<sup>1</sup> R. ADAMÜCK u. M. WOINOW, Grafe's Archie für Ophthalmologie. XVI. (1) S. 144. 1870.

<sup>1</sup> L. MANDELSTAMM E. H. SCHÖLER, Gräfe's Archis für Ophthalmot. XVIII. (1) S. 155. 1872.
2 M. BRICH, Gräfe's Archis für Ophthalmot. XX. (1) S. 207. 1874.

<sup>4</sup> M. WOINOW, Ophthalmometric. Wien. 1871. S. 119.

resistente Fasern enthält, und daher wohl für elastisches Gewebe zu halten ist. Nach vorn schiebt es sich zwischen Membrana Descemetii und die Knorpelsubstanz der Hornhaut ein, nach hinten heftet es sich theils an den hinteren sehnigen Theil der Wand, theils verbindet es sich mit den Faserzügen des Spannmuskels der Aderhaut. Das System der Aderhaut hängt nur mit der hinteren Hälfte der inneren Wand des Schlamsschen Kanals fest zusammen, wo der sehnige und elastische Theil sich verbinden. Doch entspringt auch von dem vorderen Theile der, Kanalwand ein lockeres Netzwerk von Fasern, die die Charaktere der elastischen an sich tragen, welche sich an den Anfang der Iris anheften. Die Fasermassen, welche dem Spannmuskel und der Iris angehören, sieht man zum Theil von der Wand des Kanals entspringen, zum Theil mögen sie aber auch direct von der Aderhaut auf die Iris übergehen. In dem Gewebe der Ciliarfortsätze sieht man eine große Zahl weiter Lumina durchschnittener Blutgefäße, auf ihrem dem Glaskörper zugekehrten Rande die Lage des schwarzen Pigments.

Um sich von der Richtigkeit der hier gegebenen Darstellung des Ansatzes der Iris zu überzeugen, muß man einerseits feine Schnitte von getrockneten Augenhäuten untersuchen, dabei aber beachten, daß das Trocknen sehr starke Verzerrungen hervorbringen kann, und daß die elastischen Fasern vor dem Ansatze der Iris sehr leicht reißen oder brechen, wenn man die Iris von der Hornhaut abzieht. Andererseits muß man frische Präparate untersuchen, wobei man am besten eine Borste in den Schlemuschen Kanal einführt, ebenfalls aber sehr sorgfältig jedes Ziehen an der Iris oder Chorioidea vermeiden muß, denn dadurch kann man der Muskelmasse, durch welche diese Theile befestigt sind, jede beliebige Gestalt geben. Hebt man die Iris leise auf, und legt sie auf die Ciliarfortsätze zurück, so bemerkt man die feinen elastischen Fäden, welche sich zum vorderen Rande des Kanals hinüberspannen. Zieht man dann die Borste nach vorn, so erkennt man leicht die elastische Dehnbarkeit des vorderen Theils der Kanalwand. Schlägt man dagegen Iris und Chorioidea nach vorn über, und zieht die Borste nach hinten an, so zeigt sich der hintere Theil der Wand als unausdehnbar.

Die beschriebene Art des Ansatzes scheint mir für das Zurückweichen der Seitentheile der Iris beim Naheschen wichtig zu sein. Ist die Iris nämlich erschlafft, so wird sie durch das Netzwerk der elastischen Fasern bei b bis zum vorderen Rande des Schlemmschen Kanals an dessen innerer Wand festgehalten. Spannen sich dagegen die eirculären und radialen Fasern der Iris gleichzeitig, so bietet erst die Sehnenmasse am hinteren Rande des Kanals ihrem Zuge einen genügend festen Widerstand, und man kann daher sagen, die erschlaffte Iris setzt sich an den vorderen, die gespannte an den hinteren Rand des Schlemmschen Kanals, welche im Mittel 0,45 mm auseinanderliegen. In Fig. 70, S. 134, habe ich das verschiedene Verhalten des Ansatzes der Iris beim Fernsehen (Seite F) und Nahesehen (Seite N der Figur) darzustellen gesucht. Der Schlemmsche Kanal ist auf beiden Seiten mit s bezeichnet.

Ein anderer Theil des Auges, dessen Wirkungen bei der Accommodation noch in Betracht kommen könnten, sind die Ciliarfortsätze. L. Fick hat nachgewiesen, daß sie unter dem Einflusse des elektrischen Stromes sich zusammenziehen, und ihr Blut entleeren, welches durch ziemlich weite Gefäsverbindungen leicht in die Vasa vorticosa der Aderhaut absließen kann. Er nimmt an, daß durch diesen Übergang des Blutes in dem Theile des Auges, welcher hinter der durch die Linse und Zonula gebildeten Scheidewand liegt, der hydrostatische Druck vermehrt, vorn vermindert werde. Dadurch werde die Mitte der Linse nach vorn gedrängt, ihre vordere Fläche wölbe sich deshalb mehr. Dagegen behauptet Fick folgerichtig, daß die hintere Fläche dabei flacher werde, was den Beobachtungen nicht entspricht. Auch J. Czernak? hat in einem Versuche, den Mechanismus der Accommodation zu erklären, neben der von Cramer angenommenen Spannung der Iris und des Ciliarmuskels eine Anschwellung der Ciliarfortsätze zu Hülfe genommen, wodurch ein Druck auf den Raud der Linse ausgeübt werden könnte.

<sup>1</sup> L. FICK, J. Müller's Archie. 1853. 8, 449.

J. CZERMAK, Prager Vierteljahrnicht. für practische Beilkunde. XLIII. 8, 109.

Gegen die Ansicht, dass die Augenmuskeln durch ihren Druck auf den Augapsel dessen Gestalt veränderten, ihn namentlich in Bichtung der Augenaxe verlängerten, und dadurch die Netzhaut weiter von der Linse entfernten, eine Ansicht, die vor der Entdeckung der Formänderung der Linse viel gewichtige Freunde hatte, ist anzuführen, erstenz, dass, wie ich durch Messungen mit dem Ophthalmometer gefunden habe, jede 117 Steigerung des hydrostatischen Drucks im Auge die Hornhaut fincher macht, was man zu lebenden Augen würde beobachten können, wenn es der Fall wäre, und sweitens, dass bei einem geringen Drucke mit dem Finger auf den Augapsel durch den Augenspiegul beobachtet werden kann, wie die Gestässe der Netzhaut enger werden, nur noch intermittirende Blutströme bei den Pulswellen hindurchlassen, endlich ganz collabiren. Sebald die intermittirende Bewegung (sichtbare Paleation der Schlagadern) beginnt<sup>1</sup>, verschwindet die Empfindlichkeit der Netzhaut, wahrscheinisch wegen ungenügender Blutzufahr, und das Gesichtsfeld wird vollkommen schwarz.

Endlich sind noch die Versuche von Tr. Young anzuführen, welche wohl kann einen Zweisel darüber bestehen lassen können, dass auch nicht die geringste Verlängerung der Augenaxe beim Nahesehen eintritt. Man kann die Fläche der Bindehaut des Anges zwischen den Augenlidern mit einem glatten, gut polirten Stücke Metall ohne erhebliche Beschwerde berühren. Man setze in den inneren Augenwinkel auf die Bindehant einen glatten eisernen Ring (eines Schlüssels) auf, den man fest gegen den inneren Band der Augenhöhle anstemmt, und wende das Auge nach der inneren Seite hereber. so daß man durch den Ring und an dem Nasenrücken vorbei in die Ferne sieht. Dabei kommt der innere Umfang der Hornhaut ganz dicht an den Schlüssel zu liegen, und es wird somit verhindert, dass der Augapfel bei der Accommodation sich nach vorn verschieben könne. Nun dränge man den Ring eines ganz kleinen Schlüssels am äufseren Augenwinkel zwischen den Augapfel und Knochen ein. Dabei wird durch den Druck suf den Augapfel die Netzhaut gereizt, und es erscheint im Gesichtsfelde scheinlar vor dem Nasenrücken ein dunkler, anfangs auch wohl heller Fleck, ein Druckbild. Dieses reichte bei Youxo bis auf die Stelle des deutlichsten Sehens, und er konnte erkennen, dass gerade Linien im Bereiche dieses Druckbildes eine leichte Krümmung erhielten, welche von einer durch den Druck veranlassten leichten Einbiegung der Sclerotica hersurühren schien. Da das Druckbild an der Stelle des deutlichsten Sehens entstand. muste der kleine Schlüssel die Gegend des gelben Flecks an der Hinterseite des Augapfels treffen. Unter diesen Umständen kann eine Verlängerung der Augenaxe offenbar nicht eintreten, ohne die Schlüssel von ihrer Stelle zu drängen. Wäre also die Accommodation mit einer Verlängerung der Augenaxe verbunden, so müßte sie unter diesen Umständen entweder ganz unmöglich sein, oder es müßsten die Schlüssel verdrängt werden, und es müßte dabei das Druckbild wegen stärkerer Einbiegung der Hinterwand des Augapfels an Umfang außerordentlich zunehmen. Nichts von allem diesem ist der Fall. Das Auge kann vollständig so gut wie sonst accommodirt werden, und das Druckbild bleibt bei veränderter Accommodation ganz dasselbe.

TE. Young scheint etwas hervorstehende Augen gehabt zu haben, wie auch aus anderen Versuchen, welche er beschreibt, hervorgeht. In meinem eigenen Auge reicht nur der eine Rand des Druckbildes bis zur Stelle des deutlichsten Sehens; übrigens konnte auch ich mich vollständig von der Möglichkeit der Accommodation und der Unveränderlichkeit des Druckbildes überzeugen.

Aus diesem Versuche folgt zunächst unmittelbar, das die Entsernung des inneren Umsangs der Hornhaut von dem gelben Flecke oder einem Punkte der Hinterwand etwas nach ausen vom gelben Flecke vollständig unveränderlich sei. Es würde aber die Entsernung der Hornhaut von dem gelben Flecke ohne aussallende Asymmetrie des Auges sich nicht verändern können, wenn nicht die genannte Entsernung ihres Bandes sich ebensalls änderte.

<sup>1</sup> F. C. DONDERS, Mederl. Lancet. 1834. Nov. 8. 275.

Formess meinte, dass bei der Accommodation für die Nähe das innere Auge unter einen stärkeren Druck gesetzt werde, und die Linse, weil sie wegen der verschiedenen Form und Dichtigkeit ihrer Schichten nach verschiedenen Richtungen hin verschieden elastisch sei, ihre Form ändere. De Haldar hat dagegen keine Veränderung der Brennweite des brechenden Apparates des Auges und einzelner Linsen finden können, welche er im Wasser comprimirte<sup>1</sup>.

Über keinen anderen Gegenstand der physiologischen Optik sind so viel widersprechende Ansichten aufgestellt worden, als über die Accommodation des Auges, weil
118 erst in neuerer Zeit entscheidende Beobachtungsthatsachen gefunden wurden, und
man bis dahin fast nur einem Spiel von Hypothesen überlassen gewesen war. Um
die Übersicht zu erleichtern, werde ich die chronologische Ordnung verlassen, welche
überdies in der späteren Zusammenstellung der Literatur beibehalten werden wird,
und werde die verschiedenen Ansichten vielmehr nach ihren wesentlichen Zügen zusammengruppiren.

1) Ansichten, welche die Nothwendigkeit und das Vorhandensein einer Änderung des brechenden Apparates ganz leugnen. Mehrere Naturforscher glaubten, dass das thierische und menschliche Auge die Fähigkeit habe, abweichend von den künstlich gefertigten Linsen die Bilder verschieden entfernter Gegenstände an gleichem oder wenigstens unmerkbar verschiedenem Orte zu entwerfen. Magenpie behauptete sich davon an den Augen von weißen Kaninchen überzeugt zu haben, bei denen das Pigment der Aderhaut fehlt, und daher das Bild durch den hinteren Theil der Sehnenhaut gesehen werden kann. In der That kann aber das Bild nicht scharf genug durch die Sehnenhaut gesehen werden, um die geringen Unterschiede, welche bei der Accommodation in Betracht kommen, zu bemerken. Dasselbe wie Magendie behaupteten Ritten3 und Halpat4. Für die Krystallinse allein genommen, behaupteten Halpat und Engel b dasselbe. Wenn man die Krystallinse aus den Augenflüssigkeiten herausnimmt, und sie von Luft umgeben untersucht, wird ihre Brennweite außerordentlich kurz, und dann folgt aus den allgemeinen optischen Gesetzen, dass die Abstände der Bilder für unendlich oder 7 Zoll entfernte Objecte nicht merklich unterschieden seien Dadurch erklären sich die von Engel erhaltenen Resultates.

Durch genauer angestellte Versuche haben sich dagegen Hueck, Volkmann, Gerling, Mayer, und Chamer, experimentell überzeugt, worüber die Theorie schon keinen Zweifel lassen konnte, daß auch thierische und menschliche Augen Bilder verschieden entfernter Gegenstände in verschiedenen Entfernungen entwerfen.

TREVIRANUS<sup>12</sup> glaubte auch eine theoretische Erklärung für die vermeintliche Thatsache geben zu können, daß die Lage der Bilder unabhängig von der Lage des Gegenstandes sei, indem er ein besonderes Gesetz für die Zunahme der Dichtigkeit in der Linse zu diesem Ende annahm. Seine mathematische Beweisführung ist durch Kohl-Rausch<sup>12</sup> widerlegt worden.

Sturm 13 glaubte die Abweichungen, welche die brechenden Flächen des Auges verglichen mit genauen Rotationsflächen zeigen, benutzen zu können, um die Accommodation

<sup>1</sup> C. N. A. DE HALDAT, Comptes rendus. XX. p. 61, 458 u. 1561.

F. MAGENDIE, Précis élémentaire de Physiologie. I. p. 78, 1816.

RITTER, Graefe und Walther's Journal, 1832. Bd. VIII. 8. 347.

<sup>4</sup> DE HALDAT, Comples rendus. 1842. Ann. d. Chim. et de Phys. Ser. 3. Tom. XII. p. 94.

<sup>5</sup> J. ENGEL, Prager Viertelfahrsschr. 1850. Bd. I. S. 167.

<sup>4</sup> S. ihre Widerlegung durch MAYER chends. 1850. Bd. IV. Außerord. Bellage.

A. HUECK, Diss. de mutationibus oculi internis, Dorpati 1826. p. 17. — Die Bewegung der Krystallings-Leipzig 1841.

A. W. VOLKMANN, Neue Beiträge zur Physiol. d. Gesichtssinnes. 1836. S. 100.

O. L. GEBLING, Paggendorff's Ann. XLVI. 243.

<sup>10</sup> A. CRAMEB, Het Accommodatievermogen, Haarlem 1853. S. 9.

<sup>11</sup> G. R. TREVIRANUS, Beitrage zur Anat. u. Physiol. der Sinneswerkzeuge. 1828. Heft I.

<sup>18</sup> R. H. KOHLRAUSCH, Über Treviranus' Ansichten v. deutlichen Sehen in der Nähe v. Ferne. Rinteln 1836.
23 J. K. F. Sturm, Comptes rendus. XX. 554, 761 u. 1238. S. die Widerlegungen von Crahay, Bull. de Bruxelles. XII. 2. 311. E. BRÜCKE, Berl. Berichte. I. 207.

für verschiedene Abstände zu erklären. Er untersucht zunächst den Gang homocentrischer Strahlen, wenn sie durch eine krumme Fläche gebrochen sind, welche nicht eine Rotationsfläche ist, und findet, dass sie dann nicht in einen Brennpunkt vereinigt werden, sondern daß zwei Brennebenen für die gebrochenen Strahlen existiren. In der einen dieser Brennebenen findet die Vereinigung der Strahlen nach einer Richtung statt, in der anderen nach der darauf senkrechten. Wenn der Querschnitt des Strahlenbündels in der einen Brennebene eine kurze horizontale gerade Linie bildet, so geht er durch sine Ellipse mit horizontaler größter Axe in einen Kreis über, wenn man sich der anderen Brennebene nähert, und dann durch eine Ellipse mit senkrechter großer Axe in eine senkrechte gerade Linie, wenn man bis zur anderen Brennebene fortschreitet. Zwischen den beiden Brennebenen hält Sturm den Querschnitt des Strahlenbündels im Auge für klein genug, um deutliche Bilder zu geben. Wird der leuchtende Punkt dem Auge genähert, so werden beide Brennebenen sich von der Linse entfernen, so lange sber die Netzhaut sich zwischen beiden Brennebenen befindet, würden die Bilder doch hinreichend deutlich bleiben.

Abweichungen der Art, wie sie Sturm annimmt, scheinen in der That bei den meisten menschlichen Augen vorzukommen, und wir werden die davon abhängigen Erscheinungen in § 14 beschreiben, ebenda uns aber auch überzeugen, dass das Intervall der beiden Brennebenen lange nicht so bedeutend ist, wie Sturm voraussetzt, und dass 119 die erwähnte Abweichung des Auges keineswegs die Deutlichkeit des Sehens vermehrt, im Gegentheil vermindert.

DE LA HIRE 1 behauptete, dass es nur einen Abstand des deutlichen Schens gebe, and dafs in einer gewissen Entfernung vor ihm und hinter ihm die Gegenstände noch nicht so undeutlich erschienen, um nicht erkannt zu werden; sonst gebe es keine Accommodation. HALLER's ist im Wesentlichen derselben Meinung, und meint nur, dass auch die Verengerung der Pupille ein Hülfsmittel sei, um die Zerstreuungskreise naher Gegenminde kleiner zu machen; ebenso Besio8.

Alle diese Ansichten, welche die Nothwendigkeit und das Vorhandensein einer inneren Veränderung des Auges ganz läugnen, werden am einfachsten widerlegt durch die Thatsache, dass wir einen in unveränderlicher Entfernung vor dem Auge liegenden Punkt willkürlich bald deutlich, bald undeutlich sehen können. Sie werden ferner widerlegt durch den Scheinen'schen Versuch, da wir einen solchen Punkt durch ein Intenblatt mit zwei Öffnangen willkürlich bald einfach, bald doppelt sehen können, and endlich durch die schon in § 11 erwähnten Beobachtungen mit dem Augenspiegel, wobei die Veränderungen des optischen Bildes auf der Netzhaut auch objectiv sichtbar

2) Ansichten, wonach die Verengerung der Pupille zur Accommodation für die Nähe genügen sollte. Die Thatsache, dass eich die Pupille beim Nahrsehen verengt, war von Scheinen gefunden worden. Wäre das Auge für die Ferne accommodirt, so würden die Zerstreuungskreise, in welchen nahe leuchtende Punkte auf der Netzhaut sich abbilden, durch Verengerung der Pupille allerdings verkleinert werden admen. Indessen überzeugt man sich durch einen einfachen Versuch leicht davon, daß die Verengerung der Pupille nicht genügend ist, um das Auge für die Nähe zu accommodiren. Man braucht nur durch ein Kartenblatt mit einer Öffnung zu sehen, die enger die Pupille ist, und welches gleichsam eine künstliche unbewegliche Pupille vertritt, um sich zu überzeugen, dass man auch dann beim Fernsehen nahe Gegenstände undeutlich sisht, beim Nahesehen ferne. Anhänger einer solchen Ansicht waren außer HALLER, den ich schon genannt habe, LE Roy's, HALL's, MORTON's. Die Beweise gegen diese

PH. DE LA HIEZ, Journal des Sçavans. 1685. p. 398.

A. V. Hallen, Elementa Physiologiae. 1763. Tom. V. p. 516.

BESSO, Giornale Arcad. 1846. CV. p. 3.

CHR. SCHEINER, Oculus. p. 31.
CH. LE ROY, Mén. d. l'Acad. d. Sciences. 1755. p. 594.

Hall, Meckels Archie. Bd. IV. S. 611.

<sup>1</sup> E. G. MORTON, American Journal of med. Sciences. 1831. Nov.

Meinung brachten vor Olbers 1, Dugks 2, Hueck und Donders 3. Eine eigenthümliche Ansicht über den Erfolg der Verengerung der Pupille, die aber durch den achon genannten Versuch ebenfalls widerlegt wird, stellte J. Mille auf, nahm sie aber selbst später wieder zurück 5. Er glaubte, daß beim Fernsehen die Randstrahlen des Lichtbündels, welche vor der Netzhaut die Augenaxe schneiden würden, durch Diffraction am Rande der Pupille von der Augenaxe abgelenkt würden, und sie deshalb erst später schnitten. Die Diffraction des Lichts besteht aber keineswegs in einer solchen einfachen Ablenkung der ganzen Strahlen.

3) Ansichten, welche eine veränderte Krümmung der Hornhaut voraussetzen. Loss seheint der Erste gewesen zu sein, der eine Veränderung der Hornhautkrümmung wahrgenommen zu haben meinte. Olbers7 wagt nach seinen eigenen Beobachtungen nicht bestimmt zu behaupten, dass die Convexität beim Nahesehen zunehme. Home', Englefield und Ramsden dagegen wollten eine Vermehrung der Krümmung bestimmt wahrgenommen haben. Jemand, der ein gutes Accommodations vermögen besitzt, wurde mit dem Kopf in den Ausschnitt eines festen Brettes befestigt, so dass sein Kopf möglichst unbeweglich war. An dem Brette, in einem kleinen Abstande vom Auge, war eine Platte mit einer kleinen Öffnung befestigt (als Fixationspunkt), während ebenfalls an dem Brette zur Seite des Auges ein bewegliches Mikroskop angebracht war, durch welches man die vorderste Krümmung der Hornbautfläche wahrnehmen konnte. Das Mikroskop selbst war mit einem Ocularmikrometer versehen. Beim Nahesehen sollte die Hornhaut stärker gekrümmt werden, so dass ihre Mitte um 1/sos eines 220 englischen Zolles vorrückte. Messung der Spiegelbildchen auf der Hornhaut, welche Home später ausführte, ergab zweifelhaftere Resultate. Wahrscheinlich ist er in beiden Fällen durch sehr kleine, regelmäßig eintretende Verschiebungen des Kopfes der beobachteten Person von hinten nach vorn getäuscht worden. Ts. Young and, indem er die Spiegelbilder der Hornhaut der Messung unterwarf, keine solche Unterschiede, und widerlegte namentlich die Hypothese der veränderten Hornhautkrümmung sehr schlagend in der oben beschriebenen Weise dadurch, dass er die unveränderte Existenz des Accommodationsvermögens nachwies, auch wenn das Auge unter Wasser gebracht ist. Hugot" fand bei der Wiederholung von Home's Versuchen ähnliche Resultate, meint aber ermittelt zu haben, dass die Athmungsbewegungen regelmässige Schwankungen des Kopfes hervorbringen, indem wir beim Nahesehen gewöhnlich einathmen, beim Fernsehen ausathmen Sobald er den Athem anhalten liefs, traten gar keine oder nur sehr unregelmäßige Schwankungen der Mitte der Hornhaut ein. Diese unregelmäßigen Schwankungen schienen durch Contractionen des Schlielsmuskels der Augenlider hervorgebracht zu sein, da bei jeder Berührung der Cilien der Augapfel etwas zurückgedrängt wurde. Bugowil fand bei einer sorgfältigen Wiederholung von Home's Versuchen keine regelmäßigen Schwankungen der Hornhautfläche; ebenso Valentin 19. Senff 19 stellte Messungen der Spiegelbildchen mit einem Fernrohr an, wodurch seine Messungen von kleinen Verschiebungen des Auges unabhängig wurden, und fand, dass der Krümmungshalbmesser der Hornhaut sich nicht um 0,01 Par. Linie veränderte, während das Auge bald auf 4, bald

t H. W. M. OLBERS, De oculi mutationibus internis. Gotting. 1780. p. 13.

B DUGES, Institut 1834. No. 73.

F. C. DONDERS in RUETE, Leerboek der Ophthalmologie. 1846. bl. 110.

<sup>4</sup> J. MILE, MAGENDIE, Journal de Physiologie. VI. p. 166.

a J. Mile, Poggendorff's Ann. XLII.

<sup>\*</sup> Lone, Albinus, Dissert. de oculo humano. Lugd. Bat. 1742. p. 119.

<sup>7</sup> H. W. M. OLBERS, De oculi mutat. int. p. 39.

<sup>\*</sup> E. HOME, Philosoph. Transact. 1795. p. 13 u. 1796. p. 2.

<sup>9</sup> TH. YOUNG, Philosoph. Transact. 1801. I. p. 55.

<sup>10</sup> A. HUECK, Die Bewegung der Krystallinse, S. 40.

<sup>11</sup> BUROW, Beitrage zur Physiologie und Physik des menscht. Auges. Berlin 1842, S. 115.

<sup>18</sup> G. G. VALENTIN, Lehrbuch der Physiologie. 1848. Bd. H. S. 122.

<sup>13</sup> SENFF, Art. "Sehen" in R. WAGNER'S Handworterbuch der Physiologie. S. 303.

auf 222 Zoll accommodirt wurde. Auch CRAMER erhielt negative Resultate bei einer Messung der Spiegelbilder auf der Hornhaut mit Hülfe seines Ophthalmoskops. Sehr sicht und genau läfst sich diese Art von Messungen mittels des von mir construirten Ophthalmometers ausführen, und gab mir ebenfalls negative Resultate.

Als Anhänger der Ansicht, wonach die Accommodation durch Änderung der Hornbautkrümmung bewirkt werde, sind aus späterer Zeit noch anzuführen Fries, Vallér und PAPPENHEIM". Der Letztere nimmt an, dass die Contraction der Iris beim Nahewhen die Hornhaut convexer mache.

4) Ansichten, nach welchen die Accommodation durch Verschiebung der Linse bewirkt wird. Diese Annahme war die älteste, denn schon Kepler, aus dessen Theorie des Schens sich zuerst auch die Nothwendigkeit der Accommodation ergab, stellte sie auf, und sie hat zu jeder Zeit viele Anhänger gehabt. Ihm folgten SCHEINER . PLEMPIUS , STURM , CONRADI 10, PORTERFIELD 11, PLATNER 12, JACOBSON 13, BREWSTER 14, J. MÜLLER 15, MOSER 16, BUROW 17, RUETE 18, WILLIAM CLAY WALLACE 19, C. Weben 19. Die meisten dieser Männer hielten es für wahrscheinlich, daß der Ciliarkörper durch willkürlich hervorgebrachte Zusammenziehungen die Linse vor- und rückwärts bewegen könne. Um bei der Berechnung der Größe, um welche die Linse verschoben werden müßte, um das Auge zu accommodiren, nicht unmögliche Größen zu finden, war man gezwungen, der Hornhaut eine größere, der Linse eine geringere Brennweite beimlegen, als diese Theile wirklich besitzen. Unterstützt wurde diese Ansicht in neuerer 121 Zeit auch namentlich durch Beobachtungen am lebenden Auge, welche bewiesen, daß die Pupille sich beim Nahesehen der Hornhaut nähert. Bei Vögeln hat Biploo 11 schon die stärkere Wölbung der Iria beim Nahesehen bemerkt, was für den Menschen später HURCK 13, BUROW 19 und RUKTE bestätigten. C. WEBER zeigte auf mechanischem Wege, daß bei Hunden die Vorderfläche der Linse sich nach vorn bewegt, sobald der vordere Theil des Auges durch elektrische Ströme gereizt wird. Er machte zw dem Ende an dem Auge eines lebenden, durch Opium betäubten Hundes in der hitte der Cornea eine runde Öffnung, führte ein passend befestigtes Stäbchen ein, bis es die vordere Fläche der Linse berührte. Das andere Ende des Stäbchens stützte sich gegen den kürzeren Arm ines Fühlhebels, der das Vordrängen der vorderen Linsenfläche in vergrößertem Maaß

HANNOVER 14 nahm dagegen die Möglichkeit an, dass die Linse in ihrer Kapsel sichnach vorn und hinten bewegen könnte, wozu ihr der sogenannte Liquor Morgagnii

A. Chamer, Het Accommodatievermogen der Oogen. Harlem 1853. bl. 45.

H. HELMHOLTZ, Graefe's Archie für Ophthalmologie. Bd. I. (2) 8. 303.

FRIES, Über den optischen Mittelpunkt im menscht. Auge. Jens 1839. S. 27.
L. L. VALLES, C. R. de l'Acud. d. Sciences. 1847. Oct. p. 501.

PATTENHEIM, Specielle Gewebelehre des Auges, Breslan 1842 J. KEPLER, Dioptrice. Propos. 64.

C. SCHEINER, Oculus. Oeniponti 1619. Lib. III. p. 163.

PLEMPIUS, Ophthalmographia. Lovanii 1648. B. III.

J. CHR. STURM, Dissertatio visionem ex obscurae camerae lenebris illustrans. Altdorfil 1693, p. 172.

<sup>15</sup> CONRADI, Froriep's Notizen. Bd. 45.

m W. PORTERFIELD, On the eye. Edinburgh 1759. Vol. I. p. 450.

J. Z. PLATNER, De mota ligamenti ciliaris. Lipsiae 1738. p. 5.

JACOBSON, Suppl. ad. Ophthalm. Copenh. 1821.

D. BREWSTER, Edinb. Journal of Science. I. 77. — Poppendorff's Ann. 11. 271.

J. MÜLLER, Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinns. Lelpzig 1826. S. 212.

L. MOSER, Dove's Repertor. d. Physik. Berlin 1844. Bd. V. S. 364.

BUROW. Beitrage sur Physiol. u. Physik des menschl. Auges. Berlin 1842.

C. G. Th. Burte, Lehrbuch der Ophthalmologie.

WILLIAM CLAY WALLACE, The accommodation of the eye to distances. New York 1850.

<sup>=</sup> C. Wenen, Disquisitiones quae ad facultatem oculum accommundandi spectuat. Marburgi 1850. p. 31.

BIDLOO, Oberry, de oculie et visu variorum animalium. Lugd. Bat. 1715.

A. HUECK, Bewegung der Krystullinse. S. 60.
 BUROW, Beiträge zur Physiol. u. Physik des menschl. Auges. S. 136. A. HANNOVER, Bidrag til Oiets Anatomie. Kjöbenhavn 1850. p. 111.

Platz lassen sollte. Dass eine solche Flüssigkeit in der normalen Linsenkapsel nicht existirt, ist schon erwähnt worden.

5) Ansichten, welche eine Formveränderung der Linse annehmen. Diese Annahme, welche sich endlich als die richtige erwiesen hat, wurde ebenfalls schon sehr früh gemacht und von Vielen vertheidigt, ohne daß sie aber das Stattfinden einer solchen Veränderung durch wirkliche Beobschtungen hätten erweisen können. Der erste war Descartes', es folgten Pemberton', Camper's, Hunter', Th. Young's, Purkirje's GRAEFE, TH. SMITH, HUECK, STELLWAG VON CARION10, FORBES11. Ältere Anatomen, wie Leeuwenhoek, Pemberton, nannten die Linse deshalb auch wohl Musculus crystallinus, weil sie voraussetzten, dass ihre Fasern contractil seien. Th. Young stützte diese Ansicht auf Versuche, welche nicht jedem Auge gelingen, für ihn selbst aber vollständig beweisend waren. Wenn man durch ein feines Gitter von geraden Drähten das Zerstreuungsbild eines Lichtpunktes betrachtet, ist das Bild von geraden dunklen Linien, Schattenbildern der Drähte, durchzogen. Diese waren vollständig gerade, wenn Young's Auge für die Ferne accommodirt war, an den Seiten des Zerstreuungskreises dagegen nach außen convex, wenn er in die Nähe sah. Die Erscheinung blieb dieselbe, wenn er das Auge unter Wasser brachte, und so den Einfluss der Hornhaut eliminirte. Die Krümmung der vorher geraden Schattenlinien konnte nur durch eine veränderte Krümmung der Linsenflächen bedingt sein. Zur Ausführung des Versuchs gehört eine weite Pupille. Wollasron konnte die Erscheinung nicht sehen (auch Referent nicht), wohl aber ein anderer Freund Young's, Konnie. Dem entsprechend fand Young mittelst seines Optometers, dass beim Sehen durch vier neben einander liegende Spalten die vier Bilder des Fadens sich in einem Punkte schnitten, wenn er für die Ferne, aber nicht, wenn er für die Nähe accommodirte.

Die Veränderung der Linsenreflexe bei Accommodationsänderungen beobachtete zuerst Max Langenbeck 12, und schlofs auch richtig daraus, dafs die vordere Linsenfläche beim Nahesehen gewölbter wird. Seine Beobachtungsweise ist aber ungünstig, indem er den Beobachteten direct in die Flamme blicken liefs, wobei die drei Spiegelbildchen dem Beobachter sehr nahe an einander zu stehen scheinen, und das überwiegend helle Hornhautbild die Wahrnehmung der beiden anderen erschwert. Dies mag der Grund sein, weshalb Langenbeck's Beobachtung die Aufmerksamkeit der Physiologen nicht erregte. Cramer beobachtete dasselbe, verbesserte aber die Methode der Beobachtung namentlich dadurch, dass er die Lichtstrahlen von der Seite her in das Auge fallen und den Beobachter von der anderen Seite hereinblicken liefs. Auch beschrieb er ein Instrument, welches er Ophthalmoskop nannte, um die Beobachtungen leichter und sicherer zu 122 machen. Es ist dies im Wesentlichen ein Gestell, an welchem eine Lampe, ein Fadenkreuz als Gesichtszeichen, ein Mikroskop von ungefähr 10 bis 20maliger Vergrößerung und ein hohles kegelförmiges Stück mit den nöthigen Ausschnitten, an welches der Beobachtete sein Auge fest anlegt, angebracht sind. Der Beobachter stellt die Flamme so, dass er durch das Mikroskop in der Pupille des beobachteten Auges den Reflex der mittleren Linsenfläche zwischen den beiden anderen Reflexen erscheinen sieht. Indessen ist die wesentlichste Thatsache, die Verkleinerung des von der vorderen Linsenfläche entworfenen Bildes, auf diese Weise nicht so bequem zu beobachten, als wenn man das

R. CARTESIUS, Dioptrice. Lugd. Bat. 1637.

PEMBERTON, Dissert. de facultate oculi, qua ad discreus distantias se accommodat. Lugd. Bat. 1719.

P. CAMPER, Dissert. physiol. de quibusdam oculi partibus. Lugd. Bat. 1746. p. 23.

J. HUNTER, Philosoph. Transact. 1794. p. 21.
TH. YOUNG, Philosoph. Transact. 1801. P. I. p. 53.
J. E. PURKINJE, Beobachtungen w. Versuche zur Physiot. d. Sinne. Berlin 1825.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> К. F. V. GBARFE, Reil's Archie für Physiologie. Bd. IX. S. 231. <sup>8</sup> TH. SMITH, Philosophical Magazine. 1833. T. V. 3. No. 13. — Schmidt's Jahrbücher. 1834. Bd. I. S.

A. HUECK, Bewegung der Krystullinse. Lelpzig 1841.

<sup>10</sup> STELLWAG VON CARION, Zeitschrift der k. k. Geseltschaft der Arste zu Wien. 1850. Heft 3 n. 4.

<sup>11</sup> FORBES, Comptes rendus. XX. p. 61.

<sup>11</sup> MAX LANGENBECK, Klinische Beiträge. Göttingen 1849.

Spiegelbild von zwei leuchtenden Punkten mit blossem Auge beobachtet, wie sich es etes beschrieben habe. Die Verschiebung des Ressexs der vorderen Linsenfläche dages, welche durch Cramen's Ophthalmoskop leicht und sicher zu beobachten ist, ist wegen der von Cramen noch nicht gekannten Asymmetrie des Auges für sich allein zicht beweisend, wenn man sich nicht, was leicht auszusühren ist, durch eine Reihe von Versuchen überzeugt, dass von jeder Stelle der Pupille aus das genannte Bild sich stets der Mitte der Pupille nähert.

Ohne von den beiden genannten Forschern zu wissen, und zu einer Zeit, wo CRAMER'S Entdeckung erst durch kurze Notizen<sup>1</sup>, die er selbst und Donders gegeben latte, veröffentlicht war, ehe noch seine von der Holländischen Gesellschaft der Wissenschaften gekrönte Abhandlung erschienen war, fand ich selbst dieselbe Thatsache<sup>2</sup>, und ermittelte weiter dasjenige, was ich oben fiber das Verhalten der hinteren Fläche der Lines bei der Accommodation angeführt habe<sup>3</sup>.

Gegen die Abhängigkeit des Accommodationsvermögens von Verschiebungen und Formänderungen der Linse wurden vielfach Fälle geltend gemacht, in denen das Auge sich noch sollte accommodiren können, nachdem die Linse durch die Staaroperation entfernt war. Indessen ist dabei zu bedenken, dass eine Regeneration der Linse möglich ist, und dass die Kranken auch bei unpassender Accommodation aus Zerstreuungsbildern mancheriei erkennen können. Dass Jemand, der mit der Staarbrille Druckschrift liest, mit derselben Brille auch ferne Menschen, Fensterkreuze und dergleichen erkennen kann, berechtigt noch nicht, ihm Accommodationsvermögen zuzuschreiben. Ein Jeder kann sich leicht fiberzeugen, daß, wenn er einen Finger in etwa 4 Fuß Entfernung fixirt, er dabei doch eine Menge Einzelheiten an weit entfernten Gegenständen wahrnehmen kann. Zum Beweis des Vorhandenseins von Accommodation gehört, dass der Kranke mit derselben Brille einen Gegenstand in bestimmter Entfernung willkürlich deutlich und undoutlich sehen kann, je nachdem er sein Auge für dieselbe oder eine andere Entfernung cinsurichten strebt. Szoralsky will einen solchen Fall wirklich beobachtet haben; aber das betreffende Auge konnte ohne Staarbrille in 17 Zoll Entfernung deutlich sehen, was chne Erestz der Linse nicht möglich ist. Um bei operirten Augen während des Lebens ru erkennen, ob die Linee hergestellt sei, schlägt Doudens vor die entoptischen Erscheinungen zu benutzen.

6) Ansichten, welche eine Formveränderung des Augapfels anneh men. Wenn die Netzhaut sich von den brechenden Flächen entfernen, der Augapfel sich also verlängern könnte, würde das Auge sich dadurch für die Nähe accommodiren. Die Anhänger dieser Ansicht nahmen meistentheils an, dass die Augenmuskeln, entweder die rechten allein, oder die schiesen allein, oder alle zusammen, oder auch der Schliesenskel der Augenlider, durch Druck auf den Augapfel dessen Gestalt verändern könnten. Hierzu gehören Sturm<sup>6</sup>, Le Moike<sup>6</sup>, Buffox<sup>6</sup>, Boerhave<sup>7</sup>, Molinetti<sup>8</sup>, Olbers<sup>6</sup>, Habseler <sup>1</sup>, Walther <sup>11</sup>. Morro<sup>12</sup>, Himly<sup>13</sup>, Meckel <sup>14</sup>, Parrot<sup>15</sup>, Poppe <sup>16</sup>, Schroeder van

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. CRAMER, Tydichrift der Mustschappy vor Geneeskunde. 1851. W. 11. bl. 115. und Nederlandsch Lancet. 2. Serie. W. 1. bl. 529. 1851-52.

B. H. HELMHOLTZ, Monatzberichle der Bertiner Akad. 1853. Februar. 8. 137.

H. HELMHOLTS, Graefe's Archie für Ophthalmotogie. Bd. 1. (2) 8. 1-74.

<sup>4</sup> J. CHR. STURM, Dissert. de presbyopia et myopia. Altdorfii 1697.

LE MAIRE, Quaentio an obliqui musculi retinam a crystullino remoseant. Parislis 1743

<sup>6</sup> G. L. L. BUFFOR, Histoire naturelle. Paris 1739. T. III. p. 331.

H. BOERHAVE, Praelectiones accedem. Taurini 1755. Vol. III. p. 121.
 A. v. Haller, Elementa Physiologiae, 1763. T. V. p. 511.

<sup>.</sup> H. W. M. OLBERS, Dissert. de scull mulat. int. Gottingne 1780. § 48.

J. F. HARSELER, Betrachtungen über dus menschliche Auge.

U WALTHER, Dissert. de lente crystallina. § 1.

MONRO, Altenburger Annales f. d. J. 1801. 8. 97.

HIMLY, Ophthalmologische Beobachtungen und Untersuchungen. Bremen 1801.

G. CUVIER, Forlesungen über vergl. Anot. Übers. von MRCKEL. Leipzig 1809. Bd. II. 8. 369.

G. F. PARROT, Entrations our to physique. Dorpat 1820. T. III. p. 434.
 J. H. M. POPPE, Die senne Lehre vom Behen, Täbingen 1823. S. 153.

1.25

123 DER KOLK<sup>1</sup>, ARNOLD<sup>2</sup>, SERRE<sup>3</sup>, BONNET<sup>4</sup>, HENLE<sup>3</sup>, SZOKALSKY<sup>6</sup>, LISTING<sup>7</sup>. Daß die Augenmuskeln nicht nur die Form des Augapfels ändern können, sondern auch mittelbar die Hornhaut gewölbter machen und die Linse nach vorn verschieben, nimmt CLAVEL<sup>3</sup> an. Die Gründe, aus denen eine solche Gestaltänderung des Augapfels unwahrscheinlich erscheint, habe ich schon oben angeführt.

Die angeführten Ansichten sind die wichtigeren, welche über diesen schwierigen Gegenstand aufgestellt worden sind: daneben wurden von Einzelnen noch mancherlei andere Erklärungsweisen hervorgesucht, welche sich mit Recht geringeren Beifalls zu erfreuen hatten. Ich erwähne v. Grimm<sup>3</sup>, welcher annahm, das Brechungsvermögen der Augenmedien könnte sich ändern; Weller<sup>10</sup>, welcher die Accommodation nicht durch eine Veränderung des Auges, sondern durch einen psychischen Prozess erklären wollte u. s. w.

## § 13. Von der Farbenzerstreuung im Auge.

Daß die Lichtstrahlen, welche von einem gesehenen leuchtenden Punkte ausgegangen sind, durch die brechenden Mittel des Auges wieder in einen Punkt vereinigt werden, ist nur annähernd richtig. Wir wenden uns jetzt zum Studium der Abweichungen von dem genannten Gesetze, und wollen zunächst die chromatische Abweichung betrachten, welche daher entsteht, daß die Lichtstrahlen von verschiedener Schwingungsdauer auch verschiedene Brechbarkeit in tropfbaren und festen durchsichtigen Mitteln haben. Da die Größe der Brennweiten gekrümmter brechender Flächen von dem Brechungsverhältnisse abhängig ist, so liegen die Vereinigungspunkte von Strahlen verschiedener Farbe bei Systemen solcher Flächen im Allgemeinen an verschiedenen Orten, und nur durch besondere Combinationen verschiedenartiger brechender Mittel läßt es sich erreichen, daß die Brennpunkte verschiedenfarbiger Strahlen in optischen Apparaten zusammenfallen, so daß diese dadurch achromatisch werden.

Das Auge ist nicht achromatisch, obgleich beim gewöhnlichen Sehen die Farbenzerstreuung sich fast gar nicht merklich macht. Daß der brechende Apparat des Auges verschiedene Brennweiten für verschiedenfarbige einfache Strahlen habe, zeigte Frauenhofer folgendermaßen. Er beobachtete ein prismatisches Spectrum durch ein achromatisches Fernrohr, in dessen Oculare ein sehr feines Fadenkreuz angebracht war, und bemerkte, daß er die Ocularlinse dem Fadenkreuze näher schieben mußte, um dies deutlich sehen zu können, wenn er den violetten Theil des Spectrum im Gesichtsfelde hatte, als wenn er den rothen betrachtete. Indem er mit einem Auge einen

BONNET, Froriep's Notices. 1841. S. 283.

<sup>1</sup> LUCHTMANS Dies. de mutatione axis oculi. Traject. ad Rhenum 1832.

ARNOLD, Untersuchungen über das Auge des Menschen. Heidelberg 1832. 8. 38.

BERRE, Bulletin de thérapie. 1835. T. S. L. 4.

<sup>3</sup> J. HENLE, Canstatt's Jahresbericht für 1849. Bd. I. S. 71.

BEOKALSKY, Archie für physiologische Heilkunde. VII. 1849. 7 .-- 8. Hoft.

<sup>7</sup> J. LISTING, Wagner's Handwörterbuch d. Physiologie. IV. 498.

<sup>\*</sup> CLAVEL, Comptes rendus. XXXIII. p. 259.

<sup>\*</sup> V. GRIMM, Dissert. de vieu. Gottingae 1758. S. auch H. W. M. Olbers de ocufi mutationibus inter-

nie. p. 29.

10 Wenner, Diffient für prounde und schwaote Augen. Borlin 1821. S. 225.

äußeren Gegenstand fixirte, mit dem anderen den Faden im Fernrohre betrachtete, stellte er die Ocularlinse so, daß ihm der Faden ebenso deutlich wie das äußere Object erschien, und maß, um wie viel die Linse verschoben werden mußte, um den Faden in zwei verschiedenen Farben gleich deutlich zu sehen. Mit Berücksichtigung der schon vorher gemessenen chromatischen Abweichung der Ocularlinse selbst konnte er dann berechnen, welches die entsprechenden Sehweiten des Auges seien. Er fand bei diesen Versuchen, daß ein Auge, welches ein unendlich entferntes Object deutlich sieht, dessen Licht der Linie C des Sonnenspectrum, also der Grenze zwischen Roth und Orange entspricht, bei demselben Accommodationszustande ein Object, dessen Licht der Farbe der Linie G (Grenze von Indigblau und Violett) entspräche, auf 13 bis 24 Par. Zoll nähern müßte, um es deutlich zu sehen.

Ich habe an meinen eigenen Augen ähnliche Resultate erhalten. Ich ließ verschiedenfarbiges, mittels eines Prisma isolirtes Licht durch eine punktförmige Öffnung eines dunklen Schirms fallen, und suchte dann die größte Entfernung auf, aus der ich die kleine Öffnung noch punktförmig sehen konnte. Die größte Sehweite meines Auges für rothes Licht beträgt gegen 8 Fuß, für violettes 1½ Fuß und für das brechbarste überviolette Licht der Sonne, welches durch Abblendung des helleren Lichts des Spectrum sichtbar gemacht werden kann, nur einige Zolle.

Auffallend bemerkt man die Verschiedenheit der Sehweiten, wenn man ein regelmäßig rechteckiges, auf einen weißen Schirm projicirtes prismatisches Spectrum aus einiger Entfernung betrachtet. Während man das rothe Ende noch ziemlich gut in seiner wirklichen Form erkennt, erscheint das violette als eine Zerstreuungsfigur (die für meine Augen schwalbenschwanzförmig ist).

Das im Vergleiche mit künstlichen optischen Instrumenten ziemlich geringe Zerstreuungsvermögen des menschlichen Auges erklärt sich daraus, daß die Dispersion des Wassers und der meisten wässrigen Lösungen überhaupt viel geringer ist als die des Glases. Da die Brechungsverhältnisse der optischen Medien des Auges meist nicht beträchtlich von dem des Wassers abweichen, so scheint es wahrscheinlich zu sein, daß wenigstens die wässrige Feuchtigkeit und der Glaskörper auch nahezu dasselbe Zerstreuungsvermögen wie das Wasser haben werden. Ich habe deshalb die Dispersion für Listing's reducirtes Auge mit einer brechenden Fläche berechnet unter der Annahme, daß Wasser darin als brechende Substanz gebraucht sei. Für die von Frauenhofer bei seinen Versuchen gebrauchten Strahlen sind die Brechungsverhältnisse des Wassers folgende:

für das rothe Licht der Linie C...... 1,331705 für das violette Licht der Linie G...... 1,341285.

Der Radius der einzigen brechenden Fläche von Listing's reducirtem Auge

ist 5,1248 Millimeter. Daraus ergeben sich die Brennweiten im Innern des Auges:

im Roth 20,574 mm im Violett 20,140 mm.

127 Ist das Auge im Roth für unendliche Ferne accommodirt, steht also die Netzhaut im Brennpunkte der rothen Strahlen, so liegt der Brennpunkt der violetten 0,434 mm vor ihr, woraus folgt, dass in violettem Lichte dieses Auge für eine Entfernung von 713 mm (26 Zoll) accommodirt sein würde. FRAUENHOFER fand für sein eigenes Auge 18 bis 24 Zoll, woraus folgt, daß die Farbenzerstreuung in einem aus destillirtem Wasser gebildeten Auge selbst noch etwas geringer sein würde, als sie im menschlichen Auge sich findet. Nimmt man dagegen an, dass das reducirte Auge wie meines im Roth für 8 Fuss (2,6 m) accommodirt sei, so würde die Netzhaut noch 0,123 mm hinter dem Brennpunkte der rothen Strahlen liegen müssen, und im Violett das Auge für 203/4 Zoll (560 mm) accommodirt sein, während meines in der That für 18 Zoll accommodirt war. Auch Matthiessen berechnet aus seinen Versuchen den Abstand des rothen und violetten Brennpunktes im menschlichen Auge auf 0,58 bis 0,62 mm, während er in einem Auge aus destillirtem Wasser nur gleich 0,434 mm ist. MATTHIESSEN hat seine Messungen in der Weise angestellt, daß er den kürzesten Abstand maß, in welchem eine Glastheilung von rothem oder violettem Lichte beleuchtet deutlich gesehen werden konnte. Alle diese nach verschiedenen Methoden ausgeführten Untersuchungen stimmen darin überein, daß das menschliche Auge in Bezug auf Farbenzerstreuung mit einem Auge aus destillirtem Wasser sehr nahe übereinstimmt, wahrscheinlich aber eine etwas stärkere Dispersion hat. Wir dürfen danach wohl vermuthen, daß die Krystallinse ein im Verhältniss zu ihrem Brechungsvermögen etwas stärkeres Zerstreuungsvermögen als reines Wasser hat.

Ich will hier noch die Beschreibung einiger Versuche anreihen, bei denen sich die Farbenzerstreuung im Auge merklich macht. Im Allgemeinen sind die hierhergehörigen Erscheinungen viel auffallender, wenn man dabei nicht weißes Licht, sondern Licht braucht, welches aus nur zwei prismatischen Farben von möglichst verschiedener Brechbarkeit zusammengesetzt ist. Am leichtesten erhält man solches Licht, wenn man Sonnenlicht durch die gewöhnlichen violetgefärbten Gläser gehen läßt. Diese Gläser absorbiren die mittleren Strahlen des Spectrum ziemlich vollständig, und lassen nur die äußersten Farben Roth und Violet hindurch. Will man mit Lampenlicht experimentiren, welches wenig blaue und violette Strahlen enthält, so wendet man besser die gewöhnlichen blauen (durch Kobalt gefärbten) Gläser an, welche ebenfalls vom Orange, Gelb und Grün nur wenig, reichlich dagegen das äußerste Roth, das Indigblau und Violet hindurchlassen.

Man mache eine enge Öffnung in einen dunklen Schirm, befestige hinter derselben ein gefärbtes Glas von der erwähnten Art, und stelle ein Licht

<sup>1</sup> L. MATTHIESSEN, Comptes rendus. T. XXIV. p. 874.

dahinter, dessen Strahlen durch das Glas und die Öffnung in das Auge des Beobachters fallen. Die Offnung im Schirme können wir unter diesen Umständen als einen leuchtenden Punkt, der rothe und violette Strahlen aussendet, betrachten. Dem Beobachter erscheint dieser Punkt in verschiedener Weise, je nach der Entfernung, für welche sein Auge accommodirt ist. Ist es für die rothen Strahlen accommodirt, so geben die violetten einen Zerstreuungskreis, und es erscheint ein rother Punkt mit violettem Lichthofe; 128 oder das Auge ist für die violetten Strahlen accommodirt, dann geben die rothen einen Zerstreuungskreis, und es erscheint ein violetter Punkt mit rothem Hofe. Auch ist ein Refractionszustand des Auges möglich, wobei der Vereinigungspunkt der violetten Strahlen vor, der der rothen hinter der Netzhaut liegt, und beide gleich große Zerstreuungskreise geben. Nur in diesem Falle erscheint der Lichtpunkt einfarbig. Bei diesem Refractionszustande des Auges würden diejenigen einfachen Strahlen auf der Netzhaut vereinigt werden, deren Brechbarkeit die Mitte zwischen der der rothen und violetten hält, also die grünen.

Deshalb geben diese Gläser ein Mittel von ziemlich großer Empfindlichkeit ab, um die Entfernungen zu bestimmen, innerhalb welcher das Auge sich für die mittleren Strahlen des Spectrum accommodiren kann. Das sind nämlich die Entfernungen, innerhalb welcher das Auge das gemischte rothviolette Licht einfarbig sehen kann. Die Farbendifferenz der Ränder wird sehr leicht bemerkt, auch von einem Ungeübten, viel leichter als die Ungenauigkeit eines weißen Bildes. Ist das Auge für Licht jeder Brechbarkeit auf größere Entfernungen als die des leuchtenden Punktes accommodirt, so geben die rothen Strahlen einen größeren Zerstreuungskreis als die violetten, es erscheint also eine violette Scheibe mit rothem Saum. Ist das Auge für beide Farben auf kleinere Entfernungen als die des leuchtenden Punktes eingestellt, so erscheint umgekehrt ein rother Zerstreuungskreis mit blauem Saume.

Ähnliche Erscheinungen wie die der roth-violetten Gläser treten überall ein, wo ein Gegenstand zweierlei Arten verschiedenfarbigen Lichts von sehr unterschiedener Brechbarkeit aussendet. Sehr auffallend zeigen sie sich zum Beispiel auch bei den Versuchen über Mischung von Spectralfarben, welche ich später bei der Lehre von der Farbenmischung beschreiben werde.

Bei weißer Beleuchtung tritt natürlich ebenfalls eine Zerlegung des zusammengesetzten einfachen Lichts ein, aber sie ist unter gewöhnlichen Umständen wenig merklich. Die Beobachtung lehrt in dieser Beziehung, dass weiße Flächen, welche weiter entfernt als der Accommodationspunkt des Auges liegen, mit einem schwachen blauen Rande umgeben erscheinen, weiße Flächen, welche näher als der Accommodationspunkt liegen, mit tinem schwachen rothgelben Rande, weiße Flächen dagegen, für welche das Auge genau accommodirt ist, lassen keine farbigen Ränder sehen, so lange die Pupille vollständig frei ist, zeigen aber solche Ränder, sobald man dicht

vor das Auge den Rand eines undurchsichtigen Blattes schiebt, und dadurch der einen Hälfte der Pupille das Licht abschneidet. Und zwar erscheint die Grenze zwischen einem weißen und schwarzen Felde gelb gesäumt, wenn man das Blatt von der Seite her vor die Pupille schiebt, wo das sohwarze Feld liegt, blau gesäumt dagegen, wenn man es von der Seite des weißen Feldes her vorschiebt.

Die eben beschriebenen Farbenzerstreuungserscheinungen im menschlichen Auge erklären sich sehr leicht aus dem Umstande, daß der hintere Brennpunkt der violetten Strahlen vor dem der rothen liegt.

Es sei Fig. 77 A der leuchtende Punkt,  $b_1$   $b_2$  die vordere Hauptebene des Auges, v der Vereinigungspunkt der violetten, r der der rothen Strahlen, 129 c c die Ebene, in welcher sich die äußersten rothen Strahlen des gebrochenen Strahlenkegels  $b_1$   $b_2$  v schneiden. Der Anblick der Figur ergiebt sogleich,



dafs, wenn die Netzhaut vor der Ebene cc sich befindet, d. h. wenn das Auge für fernere Gegenstände als A accommodirt ist, sie am Rande

des Strahlenkegels nur von rothem Lichte, in der Axe aber von gemischtem getroffen werde. Steht sie in der Ebene  $c\,c$ , ist das Auge also für das Licht mittlerer Brechbarkeit von A accommodirt, so wird sie überall von gleichmäßig gemischtem Lichte getroffen. Endlich, wenn die Netzhaut sich hinter der Ebene  $c\,c$  befindet, das Auge also für nähere Gegenstände als A accommodirt ist, so trifft sie am Rande des Strahlenbündels nur violettes, in der Mitte gemischtes Licht.

Ist das Auge für A accommodirt, befindet sich die Netzhaut also in der Ebene  $c\,c$ , und wird der untere Theil der Apertur  $b_1\,b_2$ , durch welche der Strahlenkegel einfällt, bis f hin verdeckt, so fallen die violetten Strahlen zwischen  $b_2\,v$  und fv sowie deren Verlängerungen zwischen  $v\,w_2$  und  $v\,r$  fort, und die rothen zwischen  $b_2\,r$  und  $f\,r$ . Es verschwindet dann also in der Ebene  $c\,e$  oberhalb der Axe das violette, unterhalb der Axe das rothe Licht, und es wird sich auf der Retina statt des Bildes des Punktes A ein kleiner oben rother, unten violetter Zerstreuungskreis bilden.

Befindet sich in A statt eines einzelnen leuchtenden Punktes eine gleichmäßig rothes und violettes Licht aussendende Fläche, deren Bild auf der Retina entworfen wird, so wird gleichzeitig ein rothes und ein violettes Bild der Fläche entworfen werden, von denen mindestens eines ein Zerstreuungsbild sein muß. Zerstreuungsbilder in Flächen haben, wie in § 11 auseinandergesetzt ist, in ihrer Mitte, wo die Zerstreuungskreise der Punkte des Randes nicht hinreichen, dieselbe Helligkeit wie ein scharfgesehenes Bild. Ihre Ränder sind dagegen verwachsen und fließen so weit über das Bild der Umgebung über, als die Zerstreuungskreise der Randpunkte reichen.

Wenn sich nun ein rothes und ein violettes Bild einer Fläche decken, so wird sich in der Mitte, soweit beide die normale Helligkeit haben, die Mischfarbe zeigen, an den Rändern aber diejenige Farbe allein erscheinen, deren Zerstreuungskreise die größten sind, für welche also der Rand des Bildes am weitesten über die Umgebung greift.

Wird das Bild der Fläche in der Ebene ec aufgefangen, wo die rothen und violetten Zerstreuungskreise gleich groß sind, so werden die Farben bis zum Rande gleichmäßig gemischt sein. Zerstreuungsbilder verschieben sich aber scheinbar, wie wir aus § 11 wissen, wenn man einen Schirm vor die Pupille schiebt, und zwar nach entgegengesetzten Richtungen, wenn sie, wie in unserem Falle das rothe und violette, das eine durch zu nahe, das andere durch zu weite Accommodation entstehen. Daher hört die Congruenz der farbigen Bilder auf und es werden farbige Ränder sichtbar.

Für das rothe Licht verhält sich die Fläche wie ein Gegenstand, der 130 dem Auge zu nahe ist; ein solcher bewegt sich dem die Pupille verdeckenden Schirme scheinbar entgegen. Für das violette Licht verhält es sich umgekehrt. Verdeckt man alse z. B. von unten her die Pupille, so verschiebt sich die rothe Fläche scheinbar nach unten, die violette nach oben; unten wird ein rother, oben ein violetter Rand sichtbar. Betrachtet man eine schmale roth-violette Linie durch einen schmalen Spalt, den man vor der Pupille hin und her bewegt, so gelingt es auch leicht, das rothe von dem violetten Bilde ganz getrennt sichtbar zu machen.

Wenn von dem leuchtenden Punkte A Fig. 77 nicht blos rothes und violettes Licht, sondern aus allen Farben zusammengesetztes weißes Licht ausgeht, so schaltet sich das der übrigen Farben zwischen dem Roth und Violet ein, und die Wirkungen der Farbenzerstreuung sind weniger auffallend als wenn zwei Farben allein da sind. Wo wir in diesem Falle einen violetten Etum um ein purpurnes Feld hatten, erscheint jetzt das weiße Feld gesäumt mit weißlichem Blau, Indigblau, Violet, und da die weißlichen Töne des inneren Randes dieses Saumes sich nicht merklich vom Weiß der Mitte unterscheiden, erscheint der farbige Saum überhaupt schmaler. Wo bei dem Versuche mit den zwei Farben ein rother Saum um das purpurne Feld erschien, haben wir jetzt um das weiße Feld herum zuerst weißliches Gelb, Orange, Roth, und wieder unterscheidet sich das weißliche Gelb fast gar nicht von dem Weiß des Grundes.

Eine besondere Betrachtung verdient die Dispersion des weißen Lichts sich für den Fall, wo die Netzhaut sich in der Ebene ec befindet, wo das Strahlenbündel seinen kleinsten Durchmesser hat. Roth und Violet bilden hier gleich große Zerstreuungskreise. Das mittlere Grün ist ganz in der Are concentrirt, die übrigen Farben bilden kleinere Zerstreuungskreise. Der Zerstreuungskreis auf der Retina würde also am Rande gemischt aus Roth und Violet, d. h. purpurroth, in der Mitte grünlich erscheinen müssen. Indessen ist davon im Auge nichts zu sehen. Es sind nämlich gerade die lichtstärksten Farben Gelb und Grün bei dieser Stellung der Retina fast

genau in einen Punkt vereinigt, und der purpurne Rand ist zu schmal und verhältnismässig zu lichtschwach, um wahrgenommen zu werden.



Nach einer Bemerkung von Herrn W. v Bezold sieht man die Wirkungen der Farbenzerstreuung im Auge aufserordentlich auffallend an Bildern wie Fig. 78 und 79 zeigen, wenn man diese aus etwas zu großer Entfernung, oder Fig. 80 aus zu geringer Entfernnng für die Möglichkeit genauer Accommodation betrachtet. Die Erscheinungen vermischen sich übrigens mit denen des irregulären Astigmatismus, von denen im nächsten Paragraphen die Rede sein wird. Wenn man aus der Entfernung des Fernpunkts allmälig weiter abgeht, so werden zunächst die weißen Streifen röthlich, während die dunklen von den bläulichen Zerstreuungskreisen übergossen werden. Dann kommt eine Entfernung, wo auf den schwarzen Streifen sich die blauen Zerstreuungskreise der beiden benachbarten weißen Streifen decken, und deshalb auffallend hell werden. Später beginnt auch das Roth sich auszubreiten, und es kommt eine Entfernung, wo die dunklen Streifen auffallend roth erscheinen im Gegensatz zu dem stark verwaschenen bläulichen Weiße. Das geschieht offenbar dann, wenn die Zerstreuungsbilder des Roth von beiden Seiten auf dem Schwarz zusammentreffen, während die des bläulichen Weiß dann schon über dem nächsten weißen Streifen sich decken, und diesen mit seinem geschwächten Roth wieder weiß machen.

Übrigens kann man alle die beschriebenen Erscheinungen ganz ebenso wie bei dem Auge, nur noch augenfälliger, an einem nicht achromatisirten Fernrohr wahrnehmen, wenn man eine stärkere Vergrößerung mit demselben erzeugt, als mit der Deutlichkeit des Bildes verträglich ist. In einem solchen Fernrohre wird das von der Objectivlinse entworfene Bild nicht auf einem Schirme aufgefangen, wie im Auge auf der Netzhaut, sondern durch die vergrößernden Ocularlinsen vom Beschauer betrachtet. Eine Vergrößerung des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> W. v. Bezold, Graefe's Archie für Ophthalm. XIV. (2). S. 1-29. Dort ist auch eine eingehende Theorie der Erscheinungen gegeben.

vom Objectivglase entworfenen Bildes muss man aber anwenden, weil sonst die Farbensäume meist zu schmal sind, um deutlich gesehen zu werden. Auch hier sieht man, wenn das Fernrohr für einen entsernteren Gesichtspunkt eingerichtet ist, weise Flächen roth und gelb gesäumt; ist es dagegen für einen näheren eingestellt, blau gesäumt. Bei der Einstellung, welche die schärfsten Bilder giebt, erscheinen sehr schmale purpurne Ränder. Verdeckt man eine Hälfte des Objectivs, so erscheinen an gegenüberliegenden Rändern 131 der weißen Flächen blaue und gelbe Ränder u. s. w., ganz wie unter analogen Verhältnissen im Auge.

Um die Größe der durch Dispersion im Auge erzeugten Zerstreuungskreise zu berechnen, können wir LISTING's reducirtes Auge und darin Wasser als brechende Flässigkeit zu Grunde legen, da nach FRAUNHOFER's Messungen die farbenzerstreuende Kraft eines solchen Auges von der des menschlichen wenig abweichen würde. Es verhält sich (Fig. 77)

$$\frac{\gamma \gamma}{b_1 b_2} = \frac{\delta r}{fr} = \frac{\delta v}{fv}, \text{ also ist}$$

$$\gamma \gamma \cdot fr = b_1 b_2 \cdot \delta r$$

$$\gamma \gamma \cdot fv = b_1 b_2 \cdot \delta v. \text{ Beides addirt giebt}$$

$$\gamma \gamma \cdot [fr + fv] = b_1 b_2 \cdot [\delta r + \delta v]$$

$$= b_1 b_2 \cdot [fr - fv]$$

$$\gamma \gamma = b_1 b_2 \cdot \frac{fr - fv}{fr + fv}.$$

Setzen wir  $b_1$   $b_2$ , entsprechend dem mittleren Durchmesser der Pupille normaler Augen, gleich 4 mm, und weiter, wie oben gefunden ist,

$$fr = 20,574$$
 mm,  
 $fv = 20,140$  mm,  
so wird  $\gamma \gamma = 0,0426$  mm.

Nach der in § 11 gegebenen Tafel für die Größe der Zerstreuungskreise von Objecten, für welche das Auge nicht accommodirt ist, würde daher der Durchmesser  $\gamma\gamma$  der durch die Dispersion bedingten Zerstreuungskreise ebenso großs sein, wie der, den ein leuchtender Punkt 1,5 m ( $4^3/4$  Fuß) Entfernung in einem für unendliche Entfernung accommodirten Auge giebt. Eine solche Abweichung der Accommodation giebt bei der Betrachtung feinerer Gegenstände schon eine recht merkliche Ungenauigkeit des Bildes, wie man bei Anstellung eines entsprechenden Versuches leicht erkennt. Um zu erklären, warum die Dispersion des weißen Lichts im Auge trotz der gleichen Größe der Zerstreuungskreise keine merkliche Ungenauigkeit des Bildes hervorbringt, muß man nicht blos die Größe der Zerstreuungskreise, sondern auch die Vertheilung des Lichts in denselben beräcksichtigen,

Wenn ein Lichtkegel von einem einfarbig leuchtenden Punkte in das Auge fallt, und die Netzhaut sich vor oder hinter dem Vereinigungspunkte der Strahlen befindet, so wird ein Zerstreuungskreis gebildet, der in allen seinen Theilen gleiche Helligkeit hat.

Wenn dagegen das Auge von einem Kegel weißen Lichts getroffen wird, und sich die Netzhaut im Vereinigungspunkte der grüngelben Strahlen, welche die lichtstärksten sind, befindet, so werden diese auf einen Punkt der Netzhaut vereinigt, während die übrigen Strahlen Zerstreuungskreise bilden, welche um so größer werden, je mehr ihre Brechbarkeit von der der mittleren Strahlen abweicht.

Während also der Mittelpunkt des beleuchteten Kreises von Strahlen aller Art gleichzeitig getroffen wird, und namentlich auch von den lichtstärksten und am meisten concentrirten Strahlen, fallen auf die dem Rande näher liegenden Theile des Kreises nur Strahlen von den äufsersten Farben des Spectrum, welche erstens an und für sich schon lichtschwächer sind als die mittleren, und zweitens dadurch, dass sie ihr Licht über größere Zerstreuungskreise vertheilen, noch mehr geschwächt sind. Die Rechnung ergiebt, dass unter diesen Umständen die Helligkeit im Mittelpunkte des Zerstreuungskreises unendlich groß sein muß gegen alle anderen Punkte des Kreises.

Da wir für das Gesetz der Helligkeit der einzelnen Farben des Spectrum noch keinen mathematischen Ausdruck angeben können, wollen wir die Rechnung unter der Annahme durchführen, dass alle Farben des Spectrum gleiche Helligkeit haben. Dabei werden wir allerdings die Helligkeit der Ränder der Zerstreuungskreise größer finden, als sie in Wahrheit ist, aber es wird sich auch unter dieser für unseren Zweck ungünstigen Annahme zeigen, warum die durch Farbenzerstreuung bedingten Zerstreuungskreise eine weit geringere Undeutlichkeit des Bildes geben, als die durch mangelnde Accommodation bedingten von gleicher Größe.

Berechnung der Helligkeit in einem durch Dispersion erzeugten Zerstreuungskreise eines einzelnen leuchtenden Punktes.

Es sei in Fig. 81 5 b die Hanptebene des reducirten Auges vom Radius R; in ihr möge, wie das beim Auge nahehin der Fall ist, die Blendung liegen, welche



das Strahlenbündel begrenzt, so dass b b ein Durchmesser der Blendung ist, deren Halbmesser wir in der Rechnung mit b bezeichnen wollen. Die Strahlen, welche in das Auge fallen, mögen parallel sein. Es sei ferner v der Brennpunkt für die äußersten violetten, w der für die äußersten rothen Strahlen. Diese äußersten Strahlen schneiden sich in g, so dass g g der Durchmesser des ganzen Zerstreuungskreises und h sein Mittelpunkt ist. Die Netzhaut muß sich in der Ebene g g

befinden, wenn sie das deutlichste Bild aufnehmen soll. Das Brechungsverhältnifs der mittleren Strahlen, die sich in h vereinigen, nennen wir N, ihre Brennweite ah sei F. Dann ist nach  $\S$  9 Gleichung  $\Im a$ )

Das Brechungsverhältnis irgend einer anderen Art von Strahlen, welche ihren Brennpunkt in x haben, sei n, die zugehörige Brennweite ax gleich f. Dann ist

$$f = \frac{n \cdot R}{n-1} \cdot \dots \cdot \dots \cdot 1$$
b).

Den Radius des Zerstreuungskreises, den diese Strahlen geben, hy, nennen wir  $\varrho$ . Er ist gegeben durch die Gleichung

$$\frac{\varrho}{b} = \frac{f - F}{f},$$

ween f > F, also n < N, oder durch

$$\frac{e}{b} = \frac{F-f}{f},$$

weam f < F, also n > N. Setzen wir hierin aus 1a) und 1b) die Werthe von F und f, so erhalten wir

were n < N, and

$$\frac{e}{b} = \frac{n-N}{n.(N-1)} \dots 2b,$$

wenn n > N.

Die Helligkeit H nun, mit welcher die Farbe von dem Brechungsverhältnifs n 133 die Netzhaut beleuchtet, ist

wenn wir die Helligkeit mit A bezeichnen, mit welcher das betreffende Licht die Fläche b b beleuchtet. Setzen wir in 3) statt  $\frac{b}{\ell}$  aus 2a) oder 2b) seinen Werth, so erhalten wir übereinstimmend:

Die Helligkeit J irgend eines Punktes im Zerstreuungskreise wird nun werden

wobei wir das Integral über alle diejenigen Werthe von n auszudehnen haben, deren zugehörige Farben auf jenen Punkt fallen.

In dem Ausdrucke für H ist der Factor A in Wirklichkeit eine Function von n, deren mathematischen Ausdruck wir aber nicht kennen. Der Factor  $n^2$  verändert in der ganzen Ausdehnung des Spectrum seinen Werth sehr wenig. Wir wollen deshalb setzen

$$A \cdot n^2 \cdot (N-1)^2 = B$$

und B als constant ansehen, d. h. annehmen, dass die Helligkeit der Spectralsarben durch die ganze Ausdehnung des Spectrums nahehin constant sei, und nur wenig vom rothen zum violetten Ende hin abnehme. Diese Annahme ist für unseren Zweck jedenfalls ungünstiger als die Wirklichkeit. Dann wird nach 4)

zwischen den gehörigen Grenzen genommen. Es fallen aber auf jeden Punkt des Zerstreuungskreises erstens Strahlen aus dem rothen, und zweitens Strahlen aus dem violetten Theile des Spectrums. Die Grenzen der Brechbarkeit für die ersteren seien  $n_1$  und  $n_2$ , so daß

$$N > n_2 > n_1,$$

die Grenzen für die letzteren seien  $n_3$  und  $n_4$ , so dass

$$n_4 > n_3 > N$$

Dann wird die Gleichung 4a)

$$J = B \int_{n_1}^{n_2} \frac{dn}{(N-n)^2} + B \int_{n_3}^{n_4} \frac{dn}{(N-n)^2}$$

$$= B \left\{ \frac{1}{N-n_2} - \frac{1}{N-n_1} + \frac{1}{N-n_4} - \frac{1}{N-n_3} \right\} . . 4b.$$

Ist nun  $\varrho_0$  die Entfernung des Punktes, dessen Helligkeit wir bestimmen wollen, vom Mittelpunkte des Zerstreuungskreises, so wird dieser Punkt von allen denjenigen Farben getroffen, für welche die Radien der Zerstreuungskreise größer sind als  $\varrho_0$ , also zwischen  $\varrho_0$  und  $r=\frac{1}{2}gg$  liegen. Nun ist für die weniger brechbaren Farben, wenn wir aus Gleichung 2a) den Werth von N-n bestimmen,

$$\frac{1}{N-n} = \frac{1}{N} + \frac{1}{N \cdot (N-1)} \cdot \frac{b}{\varrho}$$

134 Für  $n = n_1$  ist  $\varrho = r$ , für  $n = n_2$  ist  $\varrho = \varrho_0$ , also

$$\frac{1}{N-n_1} = \frac{1}{N} + \frac{1}{(N-1).N} \cdot \frac{b}{r}$$

$$\frac{1}{N-n_2} = \frac{1}{N} + \frac{1}{(N-1).N} \cdot \frac{b}{\varrho_0}$$
.....4c).

Für die Bestimmung von  $n_3$  und  $n_4$  müssen wir den Werth von N-n aus Gleichung 2b) entnehmen.

$$\frac{1}{N-n}=\frac{1}{N}-\frac{1}{N\cdot(N-1)}\cdot\frac{b}{e}.$$

Für  $n = n_4$  wird  $\varrho = r$ , und für  $n = n_3$  wird  $\varrho = \varrho_0$ , also

$$\frac{1}{N-n_4} = \frac{1}{N} - \frac{1}{N \cdot (N-1)} \cdot \frac{b}{r}$$

$$\frac{1}{N-n_3} = \frac{1}{N} - \frac{1}{N \cdot (N-1)} \cdot \frac{b}{\varrho_0}$$
.....4d).

Setzen wir die Werthe aus 4c) und 4d) in 4b), so erhalten wir endlich

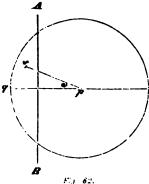

Dieser Werth von J wird in der Mitte des Zerstreuungkreises für  $\varrho_0 = 0$  unendlich groß, am Rande, wo  $\varrho_0 = r$ , gleich 0.

Berechnung der Helligkeit am Rande einer gleichmäßig erleuchteten Fläche. Es sei in Fig. 82 AB die Grenzlinie einer links von ihr liegenden leuchtenden Fläche, und angenommen, daß jeder Punkt derselben ab Zerstreuungskreis erscheine. Es sei ferner p der Punkt, dessen Helligkeit bestimmt werden soll, und part der Radius der Zerstreuungskreise. Es wird auf p Licht gelangen aus allen denjenigen Punkten der Fläche, welche innerhalb des mit dem Radius r um p geschlagen.

Kreises liegen. Wenn s einer dieser Punkte ist, und wir die Lange sp mit &

den Winkel spq mit  $\omega$ , und die Helligkeit des Zerstreuungskreises eines einzelnen Punktes in der Entfernung  $\varrho$  vom Centrum mit J bezeichnen, so wird die Helligkeit H im Punkte p werden:

dieses Integral ausgedehnt über alle Theile der Fläche, welche innerhalb des um p geschlagenen Kreises liegen.

Wenn der Rand der Fläche eine gerade Linie und der Abstand des Punktes s von diesem Rande gleich x ist, so ist für die am Rande gelegenen Punkte der Fläche

und wenn wir den Ausdruck für H zuerst nach  $\omega$  integriren, und aus der letzten Gleichung den Werth für die Grenzen von  $\omega$  entnehmen,

Wenn die Zerstreuungskreise durch unpassende Accommedation entstehen, 135 können wir J als unabhängig von  $\rho$  betrachten und erhalten dann:

$$H = J \left[ r^2 \cdot arc \cdot cos \left( \frac{x}{r} \right) - x \cdot \sqrt{r^2 - x^2} \right], \quad \dots \quad 7),$$

welche Gleichung für diesen Fall die Helligkeit in der Nähe des Randes der Fläche als Function des Abstandes vom Rande giebt. Für x=r wird H=0, für x=-r wird  $H=Jr^2\pi$  und geht hier in die constante Helligkeit der Fläche über.

Wenn die Zerstreuungskreise durch Dispersion entstanden sind, können wir in Gleichung 6a) den Werth von J aus Gleichung 5) setzen, und erhalten durch Ausführung der Integration:

$$H = \frac{2 B \cdot b}{N(N-1)} \cdot \left\{ r \cdot arc \cdot cos\left(\frac{x}{r}\right) + \frac{x}{r} \sqrt{r^2 - x^3} + x \cdot log \cdot nat \cdot \left(\frac{r - \sqrt{r^2 - x^3}}{r + \sqrt{r^2 - x^3}}\right) \right\} 8\right).$$

For x=r wird H=0, for x=-r wird

$$H = \frac{2B \cdot b \cdot r \cdot \pi}{N \cdot (N-1)}$$

and geht hier in die constante Helligkeit des mittleren Theils der Fläche über.

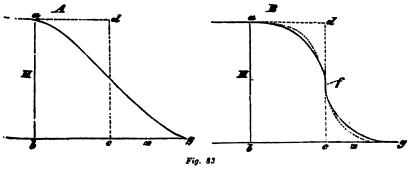

Um den Gang dieser Functionen übersichtlicher darzustellen, habe ich in Fig. 83 die beiden Curven construirt. A entspricht der Gleichung 7), B der Gleichung 8).

In beiden sind die Werthe von x in horizontaler, die Werthe der Helligkeit H in verticaler Richtung aufgetragen. Die Ordinate ab entspricht der Helligkeit in der Mitte der Fläche, c bezeichnet den Ort des Randes, so daß die Linie a d c die Helligkeit eines ganz scharfen Bildes bezeichnen würde. Die Grenzen des Zerstreuungskreises von c sind a und g. Die Curve B zeichnet sich dadurch vor der anderen aus, dass sie in ihrer Mitte bei f, entsprechend dem wirklichen Orte des Randes, ganz senkrecht abfallt. Es wird hier für x=0 nämlich der Differentialquotient

$$\frac{dH}{db} = \frac{2B.b}{N.(N-1)} \cdot \left\{ \frac{2}{r} \cdot \sqrt{r^2 - x^2} + \log, \, nat. \left[ \frac{r - \sqrt{r^2 - x^3}}{r + \sqrt{r^2 - x^2}} \right] \right\} \dots 9$$

unendlich groß. Dieser plötzliche Abfall der Helligkeit am Rande der Fläche macht für das Auge die Lage des Randes scharf erkennbar, wenn auch eine gewisse Menge Licht sich noch weiter verbreitet, während in der Curve A die Abnahme der Helligkeit ziemlich gleichmäßig stattfindet, und der Ort des Randes durch kein besonderes Kennzeichen ausgezeichnet ist.

Wenn man die nach den Enden des Spectrum abnehmende Helligkeit der 136 Farben in Rechnung ziehen könnte, so würde die Curve B etwa die Form der punktirten Linie bekommen müssen. Die Helligkeit innerhalb der Grenzen der Fläche wurde sich der normalen noch mehr nähern, und außerhalb dieser Grenzen würde sie noch geringer werden.

Aus diesen Verhältnissen erklärt es sich, warum die Farbenzerstreuung der Bilder im Auge der Schärfe des Sehens so wenig Eintrag thut. Ich habe mir Linsen zusammengestellt, welche im Stande waren, das Auge achromatisch zu machen, aber nicht gefunden, dass die Schärfe des Gesichts dadurch merklich erhöht wurde. Ich fand zu dem Ende eine concave Flintglaslinse von 15,4 mm Brennweite, von einem Objectivglase eines Mikroskops genommen, passend. Diese setzte ich zusammen mit convexen Crownglaslinsen, so daß dadurch ein System von etwa 21/2 Fuss negativer Brennweite entstand, wie es für mein Auge passte, um ferne Gegenstände gut zu erkennen. Wenn ich durch dieses System sah, und die halbe Pupille verdeckte, entstanden keine farbigen Ränder an der Grenze dunkler und heller Gegenstände mehr. Ebenso wenig entstanden dergleichen bei unpassender Accommodation des Auges, so dass das Auge durch dieses Linsensystem wirklich achromatisch gemacht war. Ich konnte aber nicht finden, daß die Schärfe des Schens in irgend merkbarer Weise zugenommen hätte.

NEWTON kannte schon die Farbenzerstreuung im Auge; er erwähnt die Farbenränder, welche bei halbverdeckter Pupille erscheinen. Es ist bekannt, dass Newrox, weil er irrthümlich voraussetzte, die Dispersion aller durchsichtigen Mittel sei ihrer Brechkraft proportional, zu dem Schlusse kam, daß es keine achromatischen Linsensystems geben könne. Wunderlicher Weise fand EULER' in dieser Beziehung das Richtigere, indem er jedoch dabei von der anderen falschen thatsächlichen Voraussetzung ausging, das Auge achromatisch sei, und daraus folgerte, das Newton's Annahme über die Dispersion falsch sein müsse. Ihm widersprach in dieser Beziehung p'Alembert, indem er nachwies, dass im Auge die Farbenzerstreuung nicht merklich zu werden brauche, selbst wenn sie ebenso groß wie in Gläsern sei. Ebenso widersprach Dollono, welcher behauptete, dass trotz der Anwendung verschiedener brechender Substanzen im Auge es

J. NEWTON, Optice. Lib. I. P. II. Prop. VIII.

L. EULER, Journal Encyclop. 1767. II. p. 146. — Mém. de l'Acud. de Berlin. 1747.
 J. L. D'ALEMBERT, Mém. de l'Acad. de Paris. 1767. p. 81.

<sup>4</sup> J. DOLLOND, Philos. Trass. T. LXXIX. p. 256.

nicht schromatisch sein könne, da alle einzelnen Brechungen der Lichtstrahlen nach der Axe su gingen. Wenn wir das für farblos durchsichtige Mittel bisher stets bestätigte Gesetz als allgemeingültig ansehen, dass bei jeder Brechung des Lichts an der Grenzsläche von zwei ungefärbt durchsichtigen Substanzen die violetten Strahlen stärker gebrochen werden als die rothen, so ist DOLLOND's Beweisführung gültig. Dann muss nämlich im Auge jedenfalls bei jeder Brechung das violette Licht sich der Axe mehr nähern als das rothe. MASKELTHE 1 hat auch Messungen der Farbenzerstreuung gemacht und gefunden. dafs das Intervall der Brennpunkte 0,02 Zoll (0,61 mm) betrage, was einem Gesichtswinkel von 25 Sec. entspreche, während man in Fernröhren sie noch bis zu einem Gesichtswinkel von 57 Sec. zulässig finde. JURIN 2 hat die farbigen Ränder unbestimmt geschener Objecte bemerkt. Wollaston's machte auf das eigenthümliche Aussehen des prismatischen Spectrum aufmerksam, welches von der Unfähigkeit des Auges, sich für alle Farben gleichzeitig zu accommodiren, herrührt. Eine vollständige Theorie der Erscheinungen bei halbverdeckter Pupille gab Mollweide , eine vollstäudige Bearbeitung sämmtlicher hierher gehörigen Erscheinungen Tourtual. Die ersten genauen Messungen der Farbenzerstreuung des Auges stellte Fraunhoffen an, mit Berücksichtigung der von WOLLASTON und ihm entdeckten festen Linien im Spectrum, spätere MATTHIESSEN®.

Trotz aller dieser Untersuchungen hielten manche Naturforscher doch die Idee 137 von der absoluten Vollkommenheit des Auges und somit auch seiner mehr oder weniger vollkommenen Achromasie fest, wie Forbes<sup>1</sup>, Valler.

## § 14. Astigmatismus.

Ausser der Ungenauigkeit des Bildchens, welche durch die ungleiche Brechung verschiedenfarbiger Lichtstrahlen bedingt ist, kommt bei den optischen Instrumenten, welche Glaslinsen mit sphärischen Flächen enthalten, noch eine zweite Art der Abweichung vor, die Abweichung wegen der Kugelgestalt oder sphärische Aberration, welche darin besteht, daß auch Lichtstrahlen von gleicher Farbe, die von einem Punkte ausgehen, von krummen Flächen im Allgemeinen nicht genau, sondern nur annähernd in einen Punkt wieder vereinigt werden. Wir wollen diese monochromatische Abweichungen nennen. Es giebt allerdings gewisse krumme Flächen, welche die Lichtstrahlen, die von einem bestimmten leuchtenden Punkte ausgehen, ganz genau in einen Punkt wieder vereinigen (aplanatische Flächen). Es sind dies Rotationsflächen, deren Erzeugungscurve im Allgemeinen durch eine Gleichung vierten Grades gegeben wird. In gewissen Fällen aber, z. B. wenn der leuchtende Punkt in unendlicher Entfernung liegt, ist die Erzeugungscurve eine Ellipse. Auch kann in Systemen von kugeligen brechenden Flächen durch eine passende Combination der Krümmungsradien und Abstände der Flächen die Kugelabweichung auf ein Minimum gebracht werden. Auch solche Systeme nennt man aplanatisch. Übrigens ist natürlich der

M. MASKELYER, Philos. Trans. LXXIX. 258, 1789.

J. JURIE, Smith's Option. 96.

WOLLASTON, Filies. Trans. 1801. P. I. p. 50.
 E. B. MULLWEIDE, Gilbert's Annales. XVII. 828. 1804 und XXX. 220. 1908.

<sup>5</sup> J. FRAUBEOFER, Gilbert's Annales. LVI. 804. - Schuhmacher's astronom. Abhandign. Heft II. S. 39.

MATTRIBOSER, Complex rendus. XXIV. 875.

J. D. FORBER, Roy. Edinb. Soc. XVI. 1849. p. 251.
 L. L. Vallin, Compter rendus. XXIV. 1096. XXXIV. 821.

Zerstreuungskreis, den das Bild eines in der optischen Axe eines solchen Systems liegenden leuchtenden Punktes bildet, rings um die Axe symmetrisch. Er bildet einen hellen Fleck, dessen Helligkeit in der Axe am stärksten ist, und von da nach allen Seiten hin schnell abnimmt.

Die im Auge vorkommenden monochromatischen Abweichungen sind nicht, wie die sphärische Aberration der Glaslinsen, symmetrisch um eine Axe, sie sind vielmehr unsymmetrisch und von einer Art, wie sie bei gut

138 gearbeiteten optischen Instrumenten nicht vorkommen darf.

Die Erscheinungen sind folgende: 1) Man wähle zuerst als Object einen sehr kleinen leuchtenden Punkt (ein mit einer Nadel gestochenes Löchelchen in schwarzem, undurchsichtigem Papier, durch welches Licht fällt) und bringe ihn, nöthigenfalls unter Anwendung eines convexen Brillenglases, in eine etwas größere Entfernung als die größte Accommodationsdistanz, so daß auf der Netzhaut ein kleiner Zerstreuungskreis entsteht. Man sieht alsdann statt des hellen Punktes nicht, wie es in einem schlecht eingestellten Fernrohre der Fall ist, eine kreisförmige Fläche, sondern eine strahlige Figur von vier bis acht unregelmäßigen Strahlen, welche in beiden Augen verschieden zu sein pflegt und auch für verschiedene Menschen verschieden ist. Ich habe in Fig. 84 a die aus meinem rechten, in b die aus



Fig. 84.

meinem linken Auge abgebildet. Die nach der Peripherie gekehrten Ränder der hellen Partien eines von weißem Lichte entworfenen Zerstreunngsbildes dieser Art sind blau gesäumt, die dem Centrum zugekehrten rothgelb. Die Figur scheint bei den meisten Menschen in der Richtung von oben nach unten länger zu sein als von rechts nach links. Ist das Licht schwach, so kommen nur die hellsten Stellen der Strahlenfigur zur Wahrnehmung, und man sieht mehrere Bilder des hellen Punktes, von denen gewöhnlich eines heller ist als die an-

deren. Ist das Licht dagegen sehr stark, läst man z. B. directes Sonnenlicht durch eine Geine Öffnung fallen, so fließen die Strahlen des Sterns in einander, rings umher entsteht außerdem ein aus unzähligen, äußerst feinen und bunt gefärbten Linien bestehender Strahlenkranz von viel größerer Ausdehnung, den wir unter dem Namen des Haarstrahlenkranzes von dem sternförmigen Zerstrenungsbilde unterscheiden wollen.

Hat man die sternförmige Figur oder bei schwächerem Lichte die mehrfachen Bilder des leuchtenden Punktes vor sich, und schiebt ein undurchsichtiges Blatt von unten her vor das Auge, so schwindet zuerst der scheinbar untere Theil des Zerstreuungsbildes, also der obere Theil des entsprechenden Netzhautbildchens. Schiebt man das Blatt von oben, von rechts oder links vor das Auge, so schwindet dem entsprechend immer der obere, rechte oder linke Theil des Zerstreuungsbildes.

Anders verhält sich der ausgedehntere Haarstrahlenkranz, den sehr intensives Licht erregt. Wenn man die Pupille von unten her verdeckt, verschwindet keineswegs der untere Theil dieses Kranzes, sondern nur der untere Theil des centralen hellen Sterns. Die Erscheinung wird aber da- 139 durch gestört und verändert, daß sehr lebhafte Diffractionsbilder sich entwickeln, welche von der verengerten und veränderten Gestalt der Pupille bedingt sind.

Die strahlige Gestalt der Sterne und ferner Laternen gehört mit zu diesen Erscheinungen.

- 2) Ist umgekehrt das Auge für eine größere Entfernung als die des leuchtenden Punktes accommodirt (zu welchem Zwecke man bei fernen leuchtenden Punkten eine schwache Concavlinse vor das Auge bringen kann), so erscheint eine andere strahlenförmige Figur (Fig. 84 c aus meinem rechten, d aus meinem linken Auge), deren größere Ausdehnung meist horizontal ist. Verdeckt man die Pupille von einer Seite her, so schwindet die entgegengesetzte Seite des vom Beobachter gesehenen Zerstreuungsbildes, d. h. die der verdeckten Hälfte der Pupille gleichseitigen Theile des Netzhautbildes. Diese Figur wird also von Strahlen gebildet, welche die Axe des Auges noch nicht geschnitten haben. Wenn sich Thränenflüssigkeit über das Auge verbreitet hat, oder durch häufiges Blinzeln mit den Lidern Fetttröpfehen aus den Meibom'schen Drüsen auf die Hornhaut gekommen sind, ist die Strahlenfigur meist größer, unregelmäßiger, wird durch Blinzeln bedeutend verändert, und wenn man die Pupille von der Seite her verdeckt, verschwindet dadurch nicht blos eine Seite der Strahlenfigur.
- 3) Bringt man den leuchtenden Punkt in eine solche Entfernung, dass man das Auge für sie accommodiren kann, so sieht man bei mässigem Lichte einen kleinen rundlichen hellen Fleck ohne Unregelmässigkeiten. Bei stärkerem Lichte dagegen bleibt sein Bild bei jeder Weise der Accommodation strahlig, und man findet bei allmäligen Accommodationsänderungen nur, dass die vertical verlängerte Strahlenfigur, welche bei kürzerer Sehweite vorhanden ist, sich verkleinert, rundlicher wird und dann in die horizontal verlängerte Strahlenfigur übergeht, die einer größeren Sehweite angehört.
- 4) Wenn man eine feine Lichtlinie betrachtet, kann man sich die Erscheinungen, welche entstehen, leicht dadurch im Voraus entwickeln, dass man die strahligen Zerstreuungsbilder für alle einzelnen Punkte der Linie construirt denkt, die sich nun zum Theile decken. Die helleren Theile der Zerstreuungsbilder fließen dann zu Lichtlinien zusammen, welche als mehrfache Bilder der hellen Linie erscheinen. Die meisten Augen sehen zwei, manche in gewissen Lagen fünf oder sechs solche Doppelbilder.

Um den Zusammenhang der Doppelbilder von Linien mit den strahligen Bildern von Punkten gleich durch den Versuch anschaulich zu machen, schneide man in ein dunkles Papierblatt eine feine gerade Spalte, und ein tenig von deren Ende entfernt, in der Richtung ihrer Verlängerung, steche man ein rundes Löchelchen ein, wie Fig. 85 a. Von Ferne sehend, be-

merkt man dann, dass die Doppelbilder der Linie genau denselben Abstand von einander haben, wie die hellsten Stellen der strahlenförmigen Zerstreu-

ungsfigur des Punktes, und dass letztere in der Verlängerung der ersteren liegen, wie in Fig. 85 b, wo in der Zerstreuungsfigur des hellen Punktes nur die hellsten Theile des Sterns, Fig. 84 a, sichtbar sind.

Hierher gehören die mehrfachen Bilder, welche die meisten Augen von den Hörnern der Mondsichel sehen. Diese Erscheinung wird Polyopia monocularis (oder monophthalmica) genannt.

An den Grenzen heller Flächen, für welche das Auge nicht ganz vollkommen accommodirt ist, machen sich die Doppelbilder auch mitunter dadurch bemerklich, dass am Rande der hellen Fläche der Übergang von Helligkeit zu Dunkel in zwei oder

drei Absätzen geschieht.

Weitere hierher gehörige Erscheinungen folgen unten bei der Lehre von der Irradiation.

Dass die beschriebenen Erscheinungen von einer Asymmetrie des Auges herrühren, ist zunächst klar. Ein optisches Instrument, welches um seine Axe ringsum symmetrisch gebaut ist, kann für einen in der Axe liegenden Lichtpunkt allerdings Zerstreuungsfiguren entwerfen, die aber selbst symmetrisch gegen die Axe und kreisförmig gebildet sein müssen.

Was zunächst die strahlige Bildung der kleineren Zerstreuungskreise betrifft, so müssen wir trennen, was davon dauernd ist und jeder Zeit bei reiner Hornhaut wieder erscheint, und andererseits den Theil der Erscheinung, der durch Thränenflus und Blinzeln der Augenlider verändert wird. Der letztere Theil rührt offenbar her von Tropfen wässriger oder setter Flüssigkeit, oder von Unreinigkeiten, die sich auf der Hornhaut angesammelt haben. Man kann diese Erscheinungen nachahmen, wie A. Fick gezeigt hat, wenn man mit einer Glaslinse, auf deren Oberfläche man Wassertropfen ausgebreitet hat, das Bild eines hellen Punktes entwirft.

Dergleichen vergängliche Erscheinungen kommen in den Strahlenfiguren meiner eigenen Augen seltener vor, vielmehr sehe ich gewöhnlich immer dieselben Figuren wieder, welche ich oben in Fig. 84 a bis b abgebildet habe, und welche durch ihre strahlige Form wohl zunächst an den strahligen Bau¹ der Linse erinnern. In der That konnte ich mich überzeugen, dass die wesentlichsten Züge dieser Strahlenfiguren von Unregelmäsigkeiten der Linse herrühren, indem ich die seine Öffnung, durch welche das Licht siel, sehr nahe an das Auge brachte; dann sieht man in dem Zerstreuungskreise die sogenannten entoptischen Erscheinungen, welche im nächsten Paragraphen beschrieben werden sollen. Dort wird auch gezeigt werden, in welcher Weise man eine sichere Kenntnis von dem Orte der Objecte im Auge erhalten kann, welche diese Erscheinungen veranlassen. Es sand sich nun, dass gewisse helle und dunkle Streisen, welche dem entoptischen Bilde der

<sup>1</sup> S. oben Seite 39. Fig. 28.

Linse angehörten, bei allmälig steigender Entfernung der Öffnung vom Auge übergingen in die hellen und dunklen Flecken und Streifen der in Fig. 84 c und d abgebildeten Sternfiguren. Abbildungen dieses Übergangs hat schon TH. Young1 gegeben.

Neuere Untersuchungen an Augen, deren Linse durch Staaroperation n entfernt worden ist, zeigen, dass diese Augen in der That die sternförmige Bildung der kleinen Zerstreuungskreise nicht zeigen, sondern nur die später zu beschreibenden elliptischen Formen derselben. Ausnahmsweise aber trägt auch die Hornhaut zu diesen Unregelmäßigkeiten bei, wenn sie kegelförmige Erhebungen oder Geschwürsnarben hat.

Donders2 hat die Erscheinungen, welche jeder einzelne Sector der Krystallinse hervorbringt, dadurch zu isoliren gesucht, daß er einen Schirm mit sehr kleiner Öffnung vor dem Auge herumführte, so dass das Licht bald durch den einen, bald durch den andern Sector der Linse einfiel. Es zeigte sich, daß jeder einzelne Sector die Strahlen nahehin in einen Punkt vereinigt, daß aber die Brennpunkte der verschiedenen Strahlen nicht zusammenfallen. Dabei ist aber auch die Vereinigung der Strahlen durch jeden einzelnen Sector nicht ganz genau, sondern die der Augenaxe näheren scheinen einen entfernteren Vereinigungspunkt zu haben, als die peripherisch einfallenden Strahlen. Daher drängen sich in dem Zerstreuungskreis jedes Sectors die Strahlen gegen die Peripherie hin zusammen, ehe der Ort der engsten Vereinigung erreicht ist, und nachher an der centralen Seite des Zerstreuungskreises.

Optische Systeme, welche solche Abweichungen zeigen, wie wir sie hier für das Auge beschrieben haben, können überhaupt an keiner Stelle homocentrische Strahlen wieder in einen Brennpunkt vereinigen. Whrwell hat dafür den Namen des Astigmatismus vorgeschlagen (a privativum und στίγμα, von στίζω, pungo, d. h. "ohne Brennpunkt"). Die bisher beschriebene Bildung unregelmäßig sternförmiger Zerstreuungskreise, wie sie sich bei starkeren Abweichungen der Accommodation zeigen, bezeichnete Donders als den irregulären Astigmatismus. Theoretisch sind diese Erscheinungen wichtig, weil sie am deutlichsten die Art des Vorgangs erkennen lassen. Für das Sehen wichtiger sind dagegen diejenigen Unregelmäßigkeiten, welche bei möglichst guter Accommodation stehen bleiben. In diesen spricht sich meist nur noch die schon in den Figuren 84 a-d hervortretende Verlagerung der Zerstreuungskreise bald in der einen, bald in der andern Richtung aus. Es sind dies die Erscheinungen, die von Donders mit dem Namen des regulären Astigmatismus belegt worden sind.

Dieselben können auch an andern gekrümmten brechenden Flächen beobachtet werden, wenn entweder die Strahlen zwar nahehin senkrecht auf die brechende Fläche fallen, diese aber nicht kugelig gekrümmt ist, sondern

TH. YOUNG, Philos. Transact. 1801. I. pl. VI.

1 F. C. DONDERS, Arch. f. Ophthalm. VII. (1.) S. 185-241. 1861; ebenda X. (2.) S. 88-108. 1864. Deradle. Astignatismus and cylindrische Giüser. Berlin 1862.—Anomalies of accommodation and refraction. London 1864. p. 449-356.

in verschiedenen durch das Einfallsloth gelegten Schnittebenen verschieden gekrümmte Schnittlinien bildet; oder wenn die Fläche zwar kugelig gekrümmt ist, aber die Strahlen unter großen Einfallswinkeln auffallen. Selbst ebene Flächen können dünne Strahlenbündel, welche sehr schräg hindurchgehen und stark divergiren, astigmatisch machen. Überhaupt ist Astigmatismus der gebrochenen und gespiegelten Strahlen eigentlich der allgemeinere Fall, und die Homocentricität derselben nur als die unter besonderen Bedingungen eintretende Ausnahme zu betrachten.

Die Eigenthümlichkeit eines dünnen astigmatischen Strahlenbündels besteht darin, daß es nicht in einem einzigen Punkte, sondern in zwei verschieden weit vom Ursprunge der Strahlen entfernten, gegen die Axe des Bündels und gegen einander senkrechten kleinen Brennlinien vereinigt wird. Der deutlicheren Beschreibung wegen wollen wir annehmen, daß die Strahlen in horizontaler Richtung fortgehen, eine kreisförmige Öffnung passiren, welche das Bündel abgrenzt, und daß die erste und nähere Brennlinie horizontal, die andere vertical liege. In Fig. 86 sei cd die Richtung, in der sich das Strahlenbündel fortpflanzt. Die darunter gesetzten dunklen Flecke zeigen die Form der Querschpitte, welche es in den darüber stehenden Punkten von cd annimmt. In c sei das kreisförmige Diaphragma; die



Strahlen convergiren, aber sie convergiren von oben nach unten schneller als von rechts nach links. Die Querschnitte werden quer verlängerte Ellipsen, endlich bei a eine begrenzte gerade Linie. Dort schneiden sich die Strahlen von oben nach unten; in Folge dessen verlängert sich die kürzere Verticalaxe der Ellipse wieder, während die Horizontalaxe noch fortfährt abzunehmen. Der Querschnitt wird also wieder eine quer verlängerte Ellipse, dann ein Kreis, dann eine senkrecht verlängerte Ellipse, endlich eine verticale begrenzte gerade Linie, in der der Querdurchmesser der Ellipse ganz geschwunden ist, und die Strahlen sich nun auch von rechts nach links schneiden. Von da ab erweitern sich beide Axen der Ellipse wieder; die horizontale ist zunächst immer noch die kleinere; in großer Entfernung aber nähert sich der Querschnitt wieder einem Kreise mehr und mehr.

In einem solchen Bündel geschieht also die Durchkreuzung der Strahlen von oben nach unten nicht an derselben Stelle, wie von rechts nach links.

Wenn das leuchtende Objekt nicht ein einzelner leuchtender Punkt, sondern eine feine Horizontallinie ist, so würde dieselbe an der Stelle a in Fig. 86 noch vollkommen scharf gesehen werden können, da die Zerstreuung des Lichts jedes einzelnen leuchtenden Punktes nur in Richtung der Lichtlinie geschieht. Dagegen müsste eine solche in b undeutlich erscheinen, und eine

lichtes Band von einer gewissen Breite bilden. Umgekehrt würde eine lichte Verticallinie in b deutlich, in a undeutlich erscheinen. Ein astigmatisches Auge ist also im Allgemeinen nicht gleichzeitig für horizontale 140 und verticale Linien, welche sich in gleicher Entfernung von ihm befinden, accommodirt. Man betrachte aufmerksam eine Anzahl gerader Linien, die

sich in einem Punkte schneiden, wie Fig. 87 in einer Entfernung, für welche man gut accommodiren kann. Man wird bemerken, dass man sie nach einander alle scharf begrenzt und dunkel schwarz sehen kann, während man aber eine von ihnen scharf sieht, sind im Allgemeinen die anderen nicht scharf. Ist man darin geübt, sich der Accommodationsänderungen seines Auges bewust zu werden, so bemerkt man in der Regel, dass das Auge eine größere Sehweite annimmt, um die seinem besigentalen. Durchwesser versillen Lipien deutlich zu

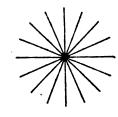

Fig. 87.

horizontalen Durchmesser parallelen Linien deutlich zu sehen, mehr für die Nähe dagegen accommodirt, um die senkrechten zu sehen.

Man must deshalb eine verticale Linie weiter vom Auge entfernen als eine horizontale, wenn man sie beide zu gleicher Zeit deutlich sehen will. Ad. Frem sah verticale Linien in 4,6 Mt. Entfernung deutlich, und zugleich horizontale in 3 Mt., ich selbst zu verticalen in 0,65 Mt., horizontale in 0.54 Mt. Entfernung.

Zeichnet man eine große Zahl feiner concentrischer Kreislinien im gleichen Abständen von einander auf Papier, wie in Taf. I. Fig. 1, und betrachtet sie in einer Entfernung, für die man gut accommodiren kann, so erscheinen eigenthümliche strahlige Scheine auf der Figur. Bei genauerer Betrachtung erkennt man, dass in den lichteren Radien die schwarzen und weißen Linien scharf von einander geschieden sind, dazwischen aber liegen hellgraue wolkige Stellen, in denen die schwarzen Linien mehr verwaschen erscheinen. Läst man die Accommodation des Auges oder die Entfernung der Figur vom Auge etwas wechseln, so werden andere Stellen der Figur klar, und es entsteht dadurch der Anschein, als ob die klaren Strahlen sich sehr schnell hin und her bewegten. Richtet man das Auge für eine beträchtlich weitere Entfernung ein, als in der die Figur liegt, so sieht man 8 bis 10 Sectoren mit deutlichen Linien; wo diese an einander stoßen, sind sie nebelig, aber man erkennt, dass die schwarzen Linien des einen Sectors micht mit denen des nächsten zusammenpassen. Die innersten Kreise bekommen dadurch ein seltsam verzerrtes Ansehen.

Der reguläre Astigmatismus zeigt sich in fast allen menschlichen Augen 835 in geringem Grade. Seine Größe kann nach demselben Principe, wie die Breite der Accommodation gemessen werden. Astigmatische Augen haben, wie oben angeführt wurde, verschiedene Sehweite für Linien von verschiedener Richtung im Gesichtsfelde. Wenn die größte dieser Sehweiten in Pariser Zoll gemessen P ist und bei demselben unveränderten Accommodations-

zustande die kleinste für eine andere Linienrichtung gleich p, so brauchen wir als Maafs des Astigmatismus

$$As = \frac{1}{p} - \frac{1}{P}.$$

So lange As kleiner ist als  $\frac{1}{40'}$  bringt es noch keine erhebliche Störung des Sehens hervor; wenn es aber größer ist, wird die Gesichtsschärfe merklich beeinträchtigt, und es kann solchen Augen durch Brillengläser mit cylindrischen Flächen geholfen werden, deren Brennweite man der Größe

cylindrischen Flächen<sup>1</sup> geholfen werden, deren Brennweite man der Größe As gleich groß wählt, und deren geradlinige Cylinderkanten man, wenn die cylindrische Krümmung convex ist, der Richtung der entferntesten deutlich gesehenen Linien parallel macht. Ist die cylindrische Krümmung concav, so stellt man die Cylinderkanten im Gegentheil senkrecht zu jener Richtung. Die zweite Fläche der Cylinderlinsen kann man sphärisch schleifen, so daß die gleichzeitig etwa vorhandene Myopie oder Hypermetropie corrigirt wird.

Ein System cylindrischer Linsen ist auch das beste Mittel schnell herauszufinden, ob und wie großer Astigmatismus vorhanden sei und welches
die Richtungen des Meridians größter und kleinster Sehweite sind. Astigmatische Linsen mit veränderlichem Grade von Astigmatismus kann man
sich nach einem Vorschlage von Stokes zusammensetzen aus zwei gleichen
Cylinderlinsen, die man aufeinander legt. Stellt man sie so, daß ihre
Cylinderkanten sich rechtwinkelig schneiden, so sind sie nicht astigmatisch,
sondern wirken zusammen wie eine sphärische Linse. Dreht man sie unter
einem kleineren oder größeren Winkel, so kann man ihnen beliebig wachsende
Größe des Astigmatismus geben.

Einen zweckmäßigen Apparat zur schnellen Messung des Astigmatismus hat E. Javal durch Herrn Nachet in Paris construiren lassen. Zwei Sterne von je 24 Linien werden durch Convexlinsen mit parallelen Gesichtslinien betrachtet. Man entfernt die Zeichnungen so weit, bis nur noch eine der Linien scharf gesehen wird. Dann werden Cylinderlinsen, die in zwei drehbaren kreuzförmigen Fassungen sitzen, entweder einzeln oder zu zweien combinirt vorgeschoben, bis man eine Stärke gefunden hat, bei der alle Linien stag des Sterns gleich deutlich erscheinen. Das Centrum der beiden drehbaren Kreuze ist selbst an einem beweglichen Arme befestigt, der um die optische Axe der Convexlinse gedreht werden kann, um der Krümmung des cylindrischen Glases die richtige Richtung geben zu können.

Besser noch unterscheidet man die verschiedene Deutlichkeit an den Liniensystemen von Herrn O. Becker<sup>3</sup>, wo je vier parallele Linien in jeder Gruppe nebeneinander stehen, die verschiedenen Gruppen verschieden gerichtet sind.

<sup>\*</sup> Tit. Youxu hat tür sein Ange eine schiet gestellte sphärische Linse gebraucht, was leicht nachaumachen ist.

E JAVAL, Jun. orufistipus, LV. p. 5-29, 1806.

O. BECKER, For Pariets our Sectionmany des Astigmationes. Wien 1868.

Herr E. Javal hat auch ein dem Ophthalmometer ähnlich wirkendes Instrument construirt, um die verschiedene Krümmung der Hornhaut in verschiedenen Meridianen leicht und schnell zu constatiren und zu messen. Die Doppelbilder werden durch ein doppelt brechendes Prisma hervorgebracht, welches man gleichzeitig mit den hellen Flächen, die als Object der Hornhautbilder dienen, um die Axe des Instruments rotiren lassen kann.

Noch einfacher ist ein von Herrn Placido2 vorgeschlagenes Verfahren. Man läst eine hell beleuchtete Scheibe mit concentrischen schwarzen und weißen Ringen, wie Fig. 78 (S. 162), von der Hornhaut spiegeln, wobei der Beobachter durch ein dem mittleren schwarzen Kreise entsprechendes Loch blickt. Abweichungen der Hornhaut von der Kugelgestalt verrathen sich durch entsprechende Verzerrungen des Hornhautbildes.

Die von Donders und Knapp<sup>3</sup> ausgeführten Messungen der Hornhaut astigmatischer Augen haben ergeben, daß mit wenigen Ausnahmen die Horn- 836 haut den regelmäßigen Astigmatismus bedingt, und daß er bei höheren Graden häufig ein wenig vermindert wird durch einen entgegengesetzten Astigmatismus der Krystallinse.

Die Richtung der Linien, für welche die Sehweite am größten ist, ist wie in den oben angegebenen Fällen von A. Fick und mir selbst in der Regel der verticalen Richtung näher als der horizontalen; doch kommt auch, wie bei TH. YOUNG, in nicht allzu seltenen Fällen das Umgekehrte vor.

Erscheinungen der angegebenen Art werden im Auge oder in optischen 141 Instrumenten im Allgemeinen eintreten, so oft Licht an krummen Flächen gebrochen wird, deren Krümmung nach verschiedenen Richtungen hin verschieden ist, oder auch an Kugelflächen, so oft es schief auf die Fläche fallt. An beiderlei Ursachen kann man im Auge denken. Horizontale und verticale Meridianschnitte der brechenden Flächen des Auges haben nachweisbar nicht dieselben Krümmungsradien; und wir wissen außerdem, daß das menschliche Auge nicht ganz genau centrirt ist, und dass der Ort des directen Sebens nicht in der Linie liegt, welche dem Begriffe einer Augenaxe am nächsten kommt.

Wie die verschiedene Krümmung der Hornhautmeridiane mit dem Ophthalmometer nachzuweisen ist, ist in § 2, S. 20-22, erörtert.

Anzuführen ist, dass Th. Young4, in dessen Auge die beiden Vereinigungsweiten ziemlich beträchtlich differirten, durch einen Versuch ermittelt hat, daß seine Hornhaut diese Differenz nicht bewirke. Er brachte nämlich das Auge unter Wasser, wobei die Brechung in der Hornhaut fast vollständig sulgehoben ward, und fand, dass die Differenz der Vereinigungsweiten noch in gleichem Maafse fortbestand.

Schliefslich ist noch die unvollkommene Klarheit der Augenmedien als 142 Grund monochromatischer Abweichungen anzuführen. Die Fasern der Horn-

E. JAVAL et SCHIÖTZ. Ann. d'oculist. Juillet 1881. JAVAL ebenda. Mai 1882. Juillet 1882. Janvier 1883.

<sup>1</sup> PLAVIDO in Period. di oftalm. pratica. Anno 2, No. 5 u. 6. 1880,

II KNAPP, Grafe's Archie f. Ophthalm. VIII. 2, 8, 185-241. 1862.
 Th. YOUNG. Philos. Transact. 1801. P. I. p. 40.

v. HELMHOLTZ, Physiol. Optik. 2. Aufl.

haut und Linse scheinen allerdings durch eine Zwischensubstanz von ziemlich gleichem Brechungsvermögen verbunden zu sein, so daß bei mäßiger Lichtstärke diese Theile vollkommen homogen und klar erscheinen. Wenn man aber starkes Licht durch eine Brennlinse auf sie concentrirt, wird das an den Grenzen ihrer Elementarbestandtheile reflectirte Licht stark genug, um sie weißlich trübe erscheinen zu lassen. Von dem durch sie gehenden Lichte wird also, wie dieser Versuch zeigt, ein Theil diffus zerstreut, und muß auch andere Theile der Netzhaut treffen, auf welche das regelmäßig gebrochene Licht nicht fällt. In der That bemerkt man, wenn man ein intensives Licht vor einem ganz dunklen Grunde betrachtet, den Grund mit einem nebeligen weißen Scheine übergossen, der in der Nähe des Lichts am hellsten ist. Sowie man das Licht verdeckt, erscheint der umgebende Grund in seiner natürlichen Schwärze. Ich glaube diese Erscheinung durch zerstreutes Licht erklären zu müssen¹.

Ich will die Theorie der Brechung an nicht kugeligen Flächen und der Brechung bei schiefem Einfall an Kugelflächen hier nicht vollständig entwickeln, weil sie vorläufig für die Untersuchung der Brechung im Auge nur von geringem Nutzen sein würde, solange wir nicht genauere Bestimmungen für die Form der brechenden Flächen haben. Es genüge hier, eine derärtige Brechung in zwei einfachen Fällen zu betrachten, aus denen die betreffenden Verhältnisse anschaulich werden.

Wir betrachten zuerst die Brechung im Scheitel eines ungleichaxigen Ellipsoides. Es sei in Fig. 88 die Linie gb eine Axe des Ellipsoides, in



Fig. 88.

deren Verlängerung bei p der leuchtende Punkt liegt. Die Ebene der Zeichnung sei ein Hauptschnitt des Ellipsoides, so daß auch noch eine zweite Axe des Ellipsoides g h in dieser Ebene liegt. Da nundie Normalen solcher Punkteder ellipsoidischen Fläche, welche in einem Hauptschnitte

liegen, auch in demselben Hauptschnitte liegen, so liegen die Normalen der Curve behin diesem Falle in der Ebene der Zeichnung. Wenn von p aus ein Strahl auch den Punkt c fällt, so liegt der gebrochene Strahl in der durch den leuchtender Punkt und das Einfallsloth gelegten Ebene, d. h. in der Ebene der Zeichnung und schneidet also die Axe bg in irgend einem ihrer Punkte q. Dies würde nicht der Fall sein, wenn die Ebene der Zeichnung nicht eben ein Hauptschnitt des Ellipsoids wäre.

Ist a d die Normale im Punkte c, so wird die Lage des gebrochenen Strahlnun weiter durch die Bedingung bestimmt, dass

 $sin \angle pcd = n \cdot sin \angle acq$ 

143 sein muß, wenn n das Brechungsverhältnis bezeichnet. Diese Bedingung ist als dann ganz dieselbe wie für Rotationsflächen. Die nahe senkrecht bei b auffallen

<sup>1</sup> H. HELMHOLTZ, Pogg. Ann. LXXXVI. S. 509, 1852.

den Strahlen werden dann also einen gemeinschaftlichen Vereinigungspunkt in der Axe haben, dessen Entfernung von dem Krümmungsradius r, der Curve bch in b abhängt. Ist p unendlich entfernt, so ist die Vereinigungsweite der Strahlen,

d. h. die Brennweite in dem vorliegenden Hauptschnitte gleich  $\frac{n \cdot r_i}{n-1}$ 

Für die Strahlen von p, welche in dem anderen Hauptschnitte verlaufen, der durch b q und die dritte Axe gelegt ist, verhält sich wieder Alles ebenso, nur hat der Krümmungsradius im Scheitel der Fläche einen anderen Werth  $r_{,,,}$  und die n.r.

Brennweite der Strahlen in diesem zweiten Hauptschnitte ist gleich  $\frac{n \cdot r_{ij}}{n-1}$ 

Der Strahl p q wird also von den Strahlen, die in der Ebene der Zeichnung unmittelbar neben ihm liegen, in einem Punkte, etwa q, geschnitten; von den Strahlen dagegen, die in einer durch ihn senkrecht zur Ebene der Zeichnung gelegten Ebene ihm unmittelbar benachbart sind, nicht in demselben Punkte q, sondern in einem anderen Punkte, etwa in s.

Läst man unter diesen Umständen die Strahlen von p durch eine kleine kreissörmige Öffnung, deren Mittelpunkt sich in der Axe bei b besindet, auf die brechende Fläche fallen, so ist der Querschnitt des Strahlenbündels unmittelbar bei b ein Kreis, zwischen b und q eine Ellipse, deren senkrecht zur Ebene der Zeichnung gestellte Axe größer ist als die in der Ebene liegende. Die Ellipse wird immer kleiner und zugleich gestreckter, je mehr wir uns dem Punkte q nähern. In q ist der Querschnitt des Strahlenbündels eine zur Ebene der Zeichnung senkrechte Linie. Weiterhin wird er wieder eine Ellipse, deren größere Axe senkrecht zur Ebene der Zeichnung steht, die schnell einem Kreise ähnlicher wird, tageführ in der Mitte zwischen q und s wirklich ein Kreis wird und sich dann in eine Ellipse verwandelt, deren längere Axe in der Ebene der Zeichnung liegt, die sich gegen s hin immer mehr streckt, in s selbst sich in eine gerade Linie msammenzieht und jenseits s allmälig wieder breiter wird und sich immer mehr der Kreisform nähert, wie dies in Fiq. 86, (S. 174) dargestellt ist.

Ähnlich verhält es sich mit Strahlenbundeln, welche schief auf eine kugelige Fläche fallen. Nehmen wir an, in Fig.~88 sei b.c.h eine Kugelfläche und p.c. ein solcher schief auffallender Strahl. Wir wissen<sup>1</sup>, daß die Strahlen, welche in der Ebene der Zeichnung unmittelbar neben c. auf die Fläche fallen, sich mit dem Strahle p.c. nach der Brechung nicht im Brennpunkte und in der Centrallinie p.q., sondern in einem seitwärts von der Axe liegenden Punkte der kaustischen Fläche schneiden. Es sei dieser Punkt t. Denken wir uns dagegen die ganze Figur um die Linie a.p. gedreht, so tritt der Strahl p.c. allmälig an die Stelle anderer Strahlen, welche mit ihm gleich weit von dem Punkte b. entfernt auf die Fläche fallen, und der gebrochene Strahl c.q. tritt an die Stelle der dam gehörigen gebrochenen Strahlen. Diese Strahlen schneiden sich also alle nur im Punkte a.

Während also die in der Ebene der Zeichnung dem Strahle pc unmittelbar beaachbarten Strahlen ihn in t schneiden, schneiden ihn diejenigen benachbarten Strahlen, die vor und hinter der Ebene der Zeichnung in gleicher Entfernung von b einfallen, in q, und endlich können wir hinzusetzen, dass ihn diejenigen Strahlen, welche weder in der Ebene der Zeichnung noch in gleicher Entfernung von b, wie bc ist, auffallen, gar nicht schneiden.

<sup>1 5.</sup> oben S. 62. Fig. 40.

Es ist noch zu erörtern, inwiesern die Diffraction des Lichts in der Pupille von Einflus auf die monochromatischen Abweichungen des Auges sein kann Zunächst dürste wohl die Frage ausgeworsen werden, ob die strahlige Form de kleinen Zerstreuungssiguren nicht von den kleinen Einschnitten des Pupillarrande veranlast sei. In der That sieht man eine ausgedehntere strahlige Figur, wem man nach einem sehr hellen Lichtpunkte durch eine Öffnung sieht, welche kleine als die Pupille ist, und deren Ränder nicht ganz seinpolirt sind; doch besteht ein solche Strahlensigur in der Regel aus sehr seinen, mehr haarsormigen Strahlen mi lebhasten Farben, ähnlich dem schon oben beschriebenen Haarstrahlenkranze de Auges, der sehr helle Lichtpunkte umgiebt, auch wenn man sie nicht durch ein künstliche Öffnung betrachtet. Dreht man die Öffnung dann um ihren Mittelpunkt 50 dreht sich der ganze Strahlenkranz mit ihr, woraus sich eben ergiebt, das dieser Strahlenkranz von den Rändern der Öffnung herrührt.

Von dem Vorhandensein einer Diffraction des Lichts, welche durch die fein Faserung der Krystallinse veranlasst wäre, konnte ich mich an meinem eigene Auge nicht überzeugen. Wenn ich durch eine glatt gebohrte Öffnung einer Metall scheibe nach einem kleinen lichten Punkte sehe, so dreht sich immer die ganz Diffractionsfigur, wenn ich die Scheibe drehe. Gehörten einzelne Züge der Diffractionstigur den Fasern der Hornhaut oder Linse an, so müssten diese stehen bleiber Dagegen beschreibt Beer aus seinem Auge Diffractionserscheinungen, welche e von einer Faserung der Augenmedien herleitet.

Auch Tyndall<sup>2</sup> beschreibt einen Fall, wo Interferenzringe erschienen, ähnlic denen, welche ein mit Lycopodiumsamen bepulvertes Glas zeigt.

Diese Diffractionsphänomene unterscheiden sich aber von denen der kleine Zerstreuungskreise wesentlich durch den Umstand, das letztere beim Verdecken de Pupille von einer Seite her auch von einer Seite her verschwinden, während di andere Seite ungestört bleibt. Wenn ein feines Fäserchen oder ein feiner Einschnitt dagegen Diffractionsstrahlen bildet, so erstrecken sich diese niemals ble nach einer Richtung, sondern stets auch nach der entgegengesetzten, weil jed Unterbrechung einer Lichtwelle stets nach entgegengesetzten, meist nach alle Seiten hin ihren Einflus ausübt. Die Haarstrahlentiguren zeigen nun wirklic diesen Charakter; sobald man die Pupille anfängt zu bedecken, werden mehr ode weniger alle Theile der Figur gestört und verändert.

Außer der Diffraction, welche Unregelmäßigkeiten des Randes der Pupille bewirken, kommt aber auch noch in Betracht, daß die ganze Pupille als enge kreit förmige Öffnung Diffraction hervorrufen kann. Jedes Mal. wo Strahlen eines leuch tenden Punktes durch eine oder mehrere brechende Flächen von begrenzter Apertur die übrigens vollkommen achromatisch und aplanatisch sein mögen, gebroche werden, entsteht im Vereinigungspunkte der Lichtstrahlen kein punktförmiges Bild sondern wegen der Diffraction am Rande der Apertur eine kleine lichte Figur, die abwechselnd helle und dunkle Stellen zeigt, deren Form und Lage im Allgemeine von der Größe und Gestalt der Öffnung abhängig sind. Ist die letztere kreisförmig was bei den optischen Instrumenten und im Auge gewöhnlich der Fall ist, so besteht die Diffractionsfigur aus einer hellen Kreisscheibe, umgeben von mehrere dunklen und hellen Ringen von schnell abnehmender Helligkeit. Ist d der Durch messer der Apertur des brechenden Systems, r der Abstand des Bildes von der

<sup>1</sup> E. BEER Paggendorff's Ann. LXXXIV. 518. 1453

<sup>\*</sup> J. TYNDALL in Phil. Magar. (4) XI, 332.

selben, l die Wellenlänge des Lichts, so ist der Durchmesser d der mittleren Kreisscheibe nach der durch die Versuche bestätigten Theorie dieser Erscheinungen

$$\delta = 2{,}440 \cdot \frac{l \cdot r}{d}$$

Setzen wir für mittleres Licht l=1/2000 mm und r für das Auge gleich 20 mm, so wird, wenn  $\delta$  und d in Millimetern ausgedrückt werden,

$$\delta = 0.0244 \cdot \frac{1}{d}$$

Bei der kleinsten Pupillenweite, die wir gleich 2 mm setzen wollen, würde  $\delta$  gleich 145 0.0122 mm werden. Diese Größe des Zerstreuungskreises entspricht einem Gesichtswinkel von 2 Min. 6 Sec., und ist gleich der Größe des Zerstreuungskreises, den in einem für unendliche Entfernung adaptirten Auge ein 25 m entfernter Lichtpunkt entwirft. Da der Gesichtswinkel der kleinsten wahrnehmbaren Distanzen etwa 1 Min. beträgt, so muß bei engster Pupille die Diffraction eben anfangen, die Genauigkeit des Sehens zu beeinträchtigen.

Zu den monochromatischen Abweichungen gehören auch noch die Lichtstreisen, welche nach oben und unten von einem lichten Körper ausgehen, wenn man die Augenlider halb schließt. Sie rühren von der Brechung des Lichts in dem concaven Flüssigkeitsrande her, der sich an den Lidern erhebt. Dieser Rand wirkt wie ein kleines Prisma oder eine Reihe kleiner Prismen von veränderlichem Winkel, und lenkt das ihn treffende Licht stark von seinem Wege ab.

Die Messungen, welche von älteren Physikern über die Ungleichheit der Brennweite horizontal und vertical divergirender Strahlen ausgeführt worden sind, haben nur noch historisches Interesse. Bei einigen fehlen diese Abweichungen ganz und gar, wie 2. B. bei BRUCKE<sup>1</sup>, und wo sie vorkommen, zeigen sie sich in entgegengesetztem Sinne.

Ts. Yourg giebt an, dass sein Auge zu einem Focus sammele vertical divergirende Strahlen eines 10 engl. Zoll (304 mm) entfernten leuchtenden Punktes, und horizontal divergirende eines 7 Zoll (213 mm) entfernten. Um die Größe dieses Unterschieds unbhingig von den Sehweiten seines Auges auszudrücken, bereehnet er die Brennweite eines Glases, welches im Stande wäre, als Brille gebraucht, die eine Entfernung auf die andere zu reduciren, und findet 23 engl. Zoll (700 mm). Um den Fehler seines Auges m corrigiren, würde er ein Brillenglas mit einer convexen Cylinderfläche von horizontaler Aze oder ein solches mit einer concaven Cylinderfläche und verticaler Aze von der angegebenen Größe der Brennweite gebraucht haben. A. Fick fand, dass er 4,6 m entlerate Verticallinien und 3 m entfernte Horizontallinien gleichzeitig deutlich gesehen habe. Ich selbst sehe gleichzeitig deutlich 0,65 m entfernte Verticallinien und 0,54 m entfernte Horizontallinien. Der Sinn der Abweichung ist in diesen beiden Fällen der entgegengesetzte wie bei Tu. Young, die Größe eine viel geringere. Durch die Focallange einer cylindrischen Linse ausgedrückt, entspricht die Ahweichung in Fick's Auge einer Brennweite von 8,6 m und in meinem Auge 3,19 m. Dergleichen Messungen sind leicht auszuführen, indem man etwa 1/2 Zoll über einem horizontalen, hinreichend langen <sup>Brettchen</sup> eine feine Nähnadel horizontal befestigt, und indem man sie vom Ende des Brettchens her betrachtet, eine verticale Nadel vor ihr oder hinter ihr in solcher Entfernung einsticht, dass beide gleich deutlich erscheinen.

A. Fick fand, dass ein unbesangen blickendes Auge sich meist für Verticallinien accommodirt. Um annähernd die Entsernung der beiden Brennehenen berechnen zu können, wollen wir annehmen, dass Listing's schematisches Auge für Verticallinien accommodirt sei. Machen wir die Abweichung der horizontal und vertical divergirenden

<sup>1</sup> E. BROCKE, Fortschritte der Physik im Juhre 1945. S. 211. Berlin 1847.

Strahlen darin ebenso groß wie bei den genannten drei Beobachtern, so würde liegen der Breunpunkt für horizontale Strahlen nach den Angaben von

TH. YOUNG . . 0.422 mm vor dem anderen.

A. Fick . . . 0,035 mm hinter dem anderen. H. Helmholtz 0,094 mm

Diese Abweichungen sind, wie man sieht, kleiner als die des rothen und violetten Brennpunktes (0,6 mm). Sie beeinträchtigen die Schärfe des Sehens auch so lange nicht sehr wesentlich, als ca darauf ankommt, Linien von einander zu unterscheiden, die irgend einer Hauptrichtung folgen. Nur wo gekreuzte Linien gleichzeitig scharf gesehen werden sollen, treten sie hindernd auf. Die sehr ausgedehnte neuere Literatur über diesen Gegonstand ist theils schon gegeben, theils wird dies am Schluss des Werkes geschehen.

Die mehrfachen Bilder eines Punktes oder einer Linie bei ungenauer Accommodation baben schon DE LA HIRE' und JURIS' erwähnt, ohne aber die richtige Erklärung zu finden. Später beschrieb und bildete TH. Young die Form der Zerstreuungsfiguren ab hei verschiedener Entfernung des leuchtenden Punktes, und spricht die Vermuthung aus, dass die Strahlen von leichten Ungleichförmigkeiten der vorderen Linsenfläche herrühren möchten. Später erwähnt sie Hassenfratz\*, welcher denselben Grund voraussetzt und sie als Schnittlinien von zwei kaustischen Flächen bezeichnet. Pubringes beschreibt die Erscheinungen der mehrfachen Bilder, ferner die, welche beim Anschauen feiner paralleler Linien eintreten, und bildet die Sternfigur ab; er glaubt sie am besten von Hornhautfacetten ableiten zu können. Mehrfache Bilder einer hellen Linie hat auch Paciere geschen und erkannt, dass sie durch eine besondere Structur der brechenden Flächen veranlasst sein musten. Ebenso Niepti, Guerard', Fliedner'. Letzterer hat die hierher gehörigen Erscheinungen ausführlich in ihrem Zusammenhange beschrieben. TROUKSSARTIO glaubt einen netzförmigen dunklen Schirm hinter den brechenden Flächen des Auges annehmen zu müssen, deren mehrfache Öffnungen nach dem Principe des Schringen sehen Versuchs die mehrfachen Bilder veranlafsten. Die Ansicht über ihre Entstehung von A. Fick<sup>11</sup> ist oben sehon erwähnt. Erwähnt werden hierher gehörige Kracheinungen noch von Aimen's und Craimone's. Eine ganz eigenthümliche Ansicht über den Ursprung der mehrfachen Bilder, die Polyopia monophthalmica der Augenärzte, het Strein in von Carlon aufgestellt. Er glaubte beobachtet zu haben, dass die verschiedenen Bilder nach verschiedenen Richtungen polarisirtes Licht erhalten. Indessen ist Jies meht mehtig. Herr Conton ist bei seinen Versuchen wahrscheinlich durch eine schlecht geschliffene Turmshinelatte mit schwach gewöllten Flächen oder Streifen im Innern getauscht worden. Eine schwach eylindrische Fläche einer solchen Platte würde, vor das Auge gehalten, bald in horizontaler, bald in verticaler Richtung die Strahlen zur Vereinigung imngen und dalurch einzelne der Poppelbilder beseitigen können. Um den Finduck solcher Mangel der Platie aufranchen, stelle man sie zwischen das Licht und einem Sohren mit erger Offnung, so dals polsrisirtes Licht durch die Öffnung fallt, wieber if die Beobischter fiese Offnung aus higreichender Entfernung betrachtet, um sie

The second section with the second second section in the second s

CALL AND ON PLANING PLAN [2] A. S. Shill, Phys. Rev. B 50, 100 (1997) and alternative press (p. 136) 7. [Applied Proceedings of Section 1997, 43 (P. VI). Committee the law of the Committee of th 7 S. D. ex Sea. Sections on Comment on Science Disac 1818. S. 115--118. New Belletings and Resel-The Name of the State of the C. V. N. 182 Can C. Charles and C. M. 183 Co. J. Strategy Co. Ass. XXXIV. 8, 557. North and other and the reserves the Control of the Control of 1942. [1] S. A. Andrewson, Phys. Rev. B 50, 100 (1997); S. C. Andrewson, Phys. Rev. B 50, 120 (1997); S. C. Andrewson, Phys. Rev. B 50, 100 (1997); S. C. Andrewson, Phys. Rev. B 50, 100 (1997); S. C. Andrewson, Phys. Rev. B 50, 100 (1997); S. C. Andrewson, Phys. Rev. B 50, 100 (1997); S. C. Andrewson, Phys. Rev. B 50, 100 (1997); S. C. Andrewson, Phys. Rev. B 50, 100 (1997); S. C. Andrewson, Phys. Rev. B 50, 100 (1997); S. C. Andrewson, Phys. Rev. B 50, 100 (1997); S. C. Andrewson, Phys. Rev. B 50, 100 (1997); S. C. Andrewson, Phys. B 50, 100 (1997); S. C. Andrewson, A CONTRACT OF THE PROPERTY OF A NORTH AND A STATE OF THE STATE OF T Commercial National Section on XIIIII & 47%

sternförmig zu sehen. Man lasse nun die polarisirende Platte herumdrehen, so daß die Polarisationsrichtung des Lichts wechselt. Dann ist nicht der geringste Einfluß der Polarisationsrichtung auf die Doppelbilder zu erkennen. Übrigens lassen sich die von Carion angeblich gewonnenen Resultate auch nicht mit den bekannten Gesetzen der Doppelbrechung vereinigen. Widerlegt worden ist er durch Gut. Die medicinische Literatur über das pathologische Vorkommen auffallenderer Diplopia monophthalmica findet sich in dem Aufsatze von Carion zusammengestellt.

Über Diffractionserscheinungen des Auges sind Beobachtungen gemacht von Bouds-Mont<sup>2</sup>, Wallmark<sup>3</sup>, Beer<sup>4</sup>. Die Lichtstreifen, welche bei halb vorgeschobenen Augenlidern durch den concaven Thränenrand an ihren Rändern entstehen, hat Mexer<sup>5</sup> (in

Leipzig) besprochen.

Die Asymmetrie des Auges in seinen verschiedenen Meridianebenen finde ich zuerst von Te. Young<sup>5</sup> besprochen, welcher dabei anführt, daß ein Herr Cary ihm als Thatsiche angeführt habe, daß viele Personen ihre Brillengläser schief gegen das Auge halten müßten, um gut durch sie zu sehen. Weitere darauf bezügliche Beobachtungen finden sich von Airy<sup>7</sup>, Fischer<sup>8</sup>, Challis<sup>9</sup>, Heineken<sup>19</sup>, Hamilton<sup>11</sup>, Schuyder<sup>12</sup>, welcher Letz-147 tere Cylinderlinsen dagegen versertigen ließ, endlich A. Fick<sup>18</sup>. Eine vollständigere Zusammenstellung der älteren Beobachtungen findet sich in Fechner's Centralblatt (Jahrgang 1853, p. 73-85, 96-99, 374-370, 558-564). Seitdem Donders<sup>14</sup> auf die <sup>18</sup> durch Astigmatismus bedingten Sehstörungen hinwies, bildet die Bestimmung des Astigmatismus einen regelmäßigen Theil der augenärztlichen Untersuchungen.

Die Frage nach der sphärischen Abweichung des Auges in dem Sinne, wie dieser 147 Ausdruck für künstliche Instrumente gebraucht wird, verliert neben den beschriebenen viel gröberen Abweichungen, die im Auge vorkommen, ihre Wichtigkeit. Außer der im wigen Paragraphen schon erwähnten Beebachtung von Th. Young mit seinem Optometer, wonach dessen Faden, durch vier Öffnungen gesehen, vierfach erschien und sich die vier scheinbar vorhandenen Fäden bei der Accommodation für die Nähe nicht in einem Punkte kreuzten, hat auch Volkmann'is sich bemüht, durch Versuche über die Frage zu entscheiden, ob das Auge sphärische Aberration besitze. Er und einige andere Personen Mickten durch einen Schirm mit vier Öffnungen, die in einem Bogen standen, nach einer Nadel, die in verschiedene Entfernungen vom Auge gebracht wurde. Wenn das Auge die mittleren Strahlen eher vereinigt als die Randstrahlen, werden sich bei dem Veruche, indem man die Nadel vom Auge entfernt und dem Punkte des deutlichen Sehens mbert, die Bilder der Nadel, welche den mittleren Öffnungen angehören, eher vereinigen ib die der seitlichen Öffnungen. Werden die Randstrahlen eher vereinigt als die Centralstrahlen, so wird es umgekehrt sein. Volkmann fand bei verschiedenen Individuen in deser Beziehung ein entgegengesetztes Verhalten. Bei regelmäßig gebildeten brechenden Rotationsflächen würden die angegebenen Versuche von Young und Volkmann in der That über die Art und Größe der sphärischen Abweichung des Auges Aufschluß geben.

<sup>1</sup> Gur. Cher Diplopia monophthalmicu. Dissert. Zürleh 1854.

BAUDRIMONT, C. R. d. l'Acud. d. sc. XXXIII. 496; Institut. No. 931; Phit. Magaz. (4) II. 575.

WALLMARK, Poggendorff's Ann. LXXXII. 129.

E BEER, Poggendorff's Ann. LXXXIV. 518. 1853.

M. H. MEYER, Poggendorff's Ann. LXXXIX. 429. 1853.

METER, Phil. Transact. 1801. I. p. 39.

<sup>6.</sup> B. AIRY, Edinh, Journal of Sc. XIV. p. 322.

E. G. FISCHER, Berl. Denkschriften 1818 u. 1819. S. 46.

<sup>1</sup> CHALLIS, Transact. of the Cambridge Phil. Soc. II.; Phil. Magas. (3) XXX. 366.

HEINEREN, Phil. Magaz. XXII. 318.

<sup>&</sup>quot; HAMILTON, Froriep's Notices. VII. 219.

<sup>8</sup> SCHUYDER, Verhandl. d. schweizer, naturf. Ges. 1848, p. 15; Froriep's Notizen. X. 346; Archie de

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> A. FICK, De errore quotum optico asymmetria bulbi effecto. Marburgi 1851; Hente u. Pfeuffer Zeitsen. N. Folge. Bd. II. 8, 33.

<sup>\*</sup> F. C. DONDERS, Anomalies of Accommodation and Refraction. London 1864. Chapter VIII.

VOLKMANN, R. Wagner's Handwörterbuch für Physiol. Artikel: Sehen:

148

Indessen werden in den meisten Meridianebenen der meisten Augen die Puukte, wo die gebrochenen Strahlen den Centralstrahl treffen, gar keine continuirliche Reihe bilden, so daß der Begriff der sphärischen Abweichung hier gar nicht passt.

## § 15. Die entoptischen Erscheinungen.

Das in das Auge einfallende Licht macht unter gewissen Bedingungen eine Reihe von Gegenständen sichtbar, welche sich im Auge selbst befinden. Solche Wahrnehmungen nennt man entoptische. Unter gewöhnlichen Umständen werfen kleine dunkle Körper, die im Glaskörper oder der Linse und wässerigen Feuchtigkeit schweben, keinen sichtbaren Schatten, und werden deshalb nicht bemerkt. Der Grund davon ist, daß durch jeden Theil der Pupille meist gleichmäßig Licht eindringt, und somit für die Beleuchtung der hinteren Augenkammer die ganze Pupille gleichsam die leuchtende Fläche bildet. Es ist aber bekannt, daß, wenn Licht von einer sehr breiten Fläche ausgeht, nur breite Gegenstände, oder solche Gegenstände, welche der den Schatten auffangenden Fläche sehr nahe sind, einen sichtbaren Schatten werfen.

Nun giebt es im Auge allerdings Gegenstände, nämlich die Gefäße der Netzhaut, welche sehr nahe vor der lichtempfindenden Fläche des Auges sich befinden, und daher immer einen Schatten auf die dahinter liegenden Theile der Netzhaut werfen. Aber eben weil diese Theile der Netzhaut hinter den Gefäßen immer beschattet sind, und der beschattete Zustand für sie der normale ist, nehmen sie ihn nur unter besonderen Umständen wahr, welche wir weiter unten näher besprechen wollen.

Zunächst wende ich mich zu den in den durchsichtigen Mitteln des Auges enthaltenen kleinen schattengebenden Körpern. Um sie wahrzunehmenmuß man Licht von einer sehr kleinen leuchtenden Stelle, welche sich sehr nahe vor dem Auge befindet, in das Auge fallen lassen. Zu dem Zwecke kann man entweder das im Focus einer kleinen Sammellinse entworfene Bild einer fernen Lichtstamme nahe vor das Auge bringen, oder ein kleines



gut polirtes metallisches Knöpfchen, welches von der Sonne oder einer Lampe beschienen wird, oder einen Schirm vor dunklem Papier, welcher Licht durc eine sehr kleine Öffnung fallen läßt. Auszweckmäßigsten ist es, eine Sammellins von großer Apertur und kleiner Brennweite a Fig. 89 aufzustellen; vor ihr i einiger Eutfernung eine Lichtflamme von der die Linse in ihrem Brennpunkt ein verkleinertes Bild entwirft. Dann stell

man hier einen undurchsichtigen dunklen Schirm c mit kleiner Öffnung sauf, dass das Bild der Flamme auf diese Öffnung fällt. Durch die Öffnung

dringt dann ein breiter Kegel divergirender Strahlen. Ein Auge o, welches der Öffnung sehr genähert wird, erblickt durch sie hindurch die breite, gleichmäßig erleuchtete Fläche der Linse, auf welcher sich nun mit großer 149

Deutlichkeit die entoptisch wahrzunehmenden Gegenstände darstellen. Wenn wie in Fig. 90 der leuchtende Punkt a zwischen dem Auge und seinem vorderen Brennpunkte f liegt, entwerfen die Augenmedien ein entfernteres, vor dem Auge liegendes Bild a von a, und die Strahlen

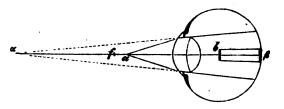

Fig. 90.

durchdringen den Glaskörper in Richtungen, welche von  $\alpha$  aus divergiren. Unter diesen Umständen wird von einem im Glaskörper befindlichen dunklen Körper b ein Schatten  $\beta$  auf der Netzhaut entworfen, welcher größer ist als b.

Wenn wie in Fig. 91 der leuchtende Punkt a im vorderen Brennpunkte des Auges liegt, werden die von a ausgegangenen Strahlen im Glaskörper parallel sein, und von einem im Glaskörper befindlichen dunklen Körperchen b wird ein Schatten b von gleicher Größe entworfen. Liegt endlich der leuchtende Punkt vom Auge weiter entfernt als der vordere Brennpunkt des



Fig. 91

Auges f, wie in Fig.

92, so fällt das Bild

von a hinter das

Auge nach α, und α
die Strahlen convergiren im Glaskörper

nach α hin. Der

Schatten β von b
ist dann kleiner als b.



Dem entsprechend bemerkt man, daß die entoptisch sichtbar gewordenen Gegenstände sich scheinbar vergrößern, wenn man das Auge dem leuchtenden Punkte nähert; sich verkleinern, wenn man es von ihm entfernt.

Die bei diesen Versuchen beleuchtete Stelle der Netzhaut ist der Zerstreungskreis des leuchtenden Punktes. Auf diesem werden die Schatten der entoptisch wahrgenommenen Gegenstände entworfen. Diese Schatten sind zwar scharf genug, dass man die Gestalt der Objekte ziemlich gut erkennen kann, wenn die Lichtquelle klein genug ist, aber sie bilden doch niemals ganz vollkommen scharfe Bilder, weil das Licht in Wirklichkeit doch nicht von einem einzigen Punkte, sondern stets von einer, wenn auch kleinen, leuchtenden Fläche kommt. Das von den Augenmedien entworfene Bild

dieser Fläche ist für die auf der Netzhaut zu entwerfenden Schatten die Lichtquelle, welche natürlich stets einige Ausdehnung haben wird. Während punktförmige Lichtquellen scharf gezeichnete Schatten entwerfen würden, entwerfen ausgedehntere Lichtquellen Schatten, deren Umrisse allmälig durch Halbschatten in die Fläche übergehen, und die deshalb minder scharf ge-150 zeichnet sind. Im Allgemeinen werden deshalb die entoptischen Wahrnehmungen desto schärfer gezeichnet, je feiner die Öffnung ist, durch welche das Licht dringt, und außerdem je näher der schattengebende Körper der Netzhaut sich befindet. Aber natürlich mufs man bei engeren Öffnungen auch intensiveres Licht zur Beleuchtung benutzen. Außerdem kommt bei sehr engen Offnungen noch eine andere Erscheinung zum Vorschein, welche die Deutlichkeit der Zeichnung beeinträchtigt. Es bilden sich nämlich durch Diffraction am Rande des schattengebenden Körpers Diffractionsfransen, helle und dunkle Linien, welche dem Umrisse des Schattens folgen. Dergleichen Diffractionsfransen entstehen überall, wo punktförmige, hinreichend intensive Lichtquellen Schatten werfen. Bei den gewöhnlichen Lichtquellen von größerer Breite verschwinden diese Fransen im Halbschatten.

Wenn das Auge oder der leuchtende Punkt seine Stellung verändert, so verschieben sich die Schatten der Körper, welche verschieden weit von der Netzhaut abstehen, in verschiedener Weise, und nehmen dadurch eine verschiedene gegenseitige Lage an. Man kann, wie Listing gezeigt hat, diesen Umstand benutzen, um den Ort im Auge ungefähr zu bestimmen, wo sich die schattengebenden Körperchen befinden. Das entoptische Gesichtsfeld ist begrenzt durch den kreisförmigen Schatten der Iris. Wenn wir nach einander verschiedene Punkte des kreisförmigen Feldes fixiren, verschieben sich die Schatten aller Körper, welche nicht in der Ebene der Pupille liegen, gegen die kreisförmige Begrenzung des Gesichtsfeldes. Diese Bewegung der Schatten in dem entoptischen Gesichtsfelde nennt Listing die relative entoptische Parallaxe; er nennt sie positiv, wenn die Bewegung des betreffenden Schattens die gleiche Richtung hat mit der Richtung des Visirpunktes, negativ, wenn sie entgegengesetzte Richtung hat. Die relative entoptische Parallaxe ist Null für Objecte, welche in der Ebene der Pupille liegen, positiv für Objecte hinter der Pupille, negativ für Objecte vor der Pupille. Für Objecte, welche der Netzhaut sehr nahe liegen, ist die Verschiebung der Schatten fast ebenso groß wie die des Visirpunktes, so daß diese den Visirpunkt bei seinen Bewegungen überall hin begleiten, wenn sie nicht durch wirkliche Bewegungen in der Flüssigkeit des Glaskörpers aus der Gesichtslinie entfernt werden.

Der Schatten auf der Netzhaut ist ebenso gerichtet wie der schattenwerfende Körper; da aber, was auf der Netzhaut oben ist, im Gesichtsfelde unten erscheint, so erscheinen die entoptisch gesehenen Gegenstände im Gesichtsfelde stets verkehrt.

Was man entoptisch wahrnehmen kann, ist Folgendes:

- 1) Begrenzt ist das helle Feld durch den Schatten der Iris; es ist deshalb nahe kreisrund, entsprechend der Form der Pupille. Hat der Pupillarrand der Iris Einschnitte, Falten oder Vorsprünge, wie dies in vielen Augen der Fall ist, so sind dergleichen auch in dem entoptischen Bilde zu erkennen. Auch die Erweiterung und Verengerung der Pupille kann man entoptisch beobachten, am leichtesten, wenn man das andere Auge abwechselnd mit der Hand verdeckt und wieder frei läst. Sobald Licht in dieses Auge fällt, verengern sich die Pupillen beider Augen, und man erkennt diese Verengerung leicht im entoptischen Bilde.
- 2) Von den Flüssigkeiten herrührend, welche die Hornhaut überziehen (Thränenfeuchtigkeit, Secret der Augenliderdrüsen), nimmt man oft im ent- 151 optischen Gesichtsfelde Streifen wahr, wolkig-helle oder lichtere Stellen, tropfenähnliche Kreise mit heller Mitte, welche durch Blinzen mit den Augenlidern schnell verwischt und verändert werden. Dergleichen sind dargestellt in Taf. I. Fig. 2. Sie sind meist in schnellem Zerfliessen begriffen und haben eine selbständige Bewegung von oben nach unten. Die Streifen sind am stärksten ausgeprägt dicht am Rande der Augenlider, wenn man die Lider vor die Pupille treten läfst, und sind der Ausdruck der capillaren concaven Flüssigkeitsschicht, welche sich von der Hornhaut auf den Rand der Augenlider herüberzieht. Die Tropfen entstehen wohl durch capilläre Anhäufungen der feuchten Schicht um Schleimklümpchen, Staubtheile u. dgl. Die helle Stelle in der Mitte der Tropfen bildet oft ein unvollkommenes optisches Bild von der Lichtquelle, ist z. B. dreieckig, wenn das Licht durch eine dreieckige Öffnung in das Auge fällt. Dies Bild der Lichtquelle steht scheinbar aufrecht im entoptischen Gesichtsfelde, während es auf der Netzhant verkehrt sein muss. Die Ansammlungen von Flüssigkeit auf der Hornhant bilden hierbei kleine Convexlinsen, welche hinter sich ein umgekehrtes Bild der vor ihnen liegenden Gegenständen entwerfen. Der Bewegung dieser Gebilde im Gesichtsfelde von oben nach unten entspricht eine wirkliche Bewegung nach oben, welche wohl dadurch bedingt wird, dass das obere Augenlid, während es gehoben wird, die zähen Schleimtheile nachzieht.
  - 3) Die kraus gewordene Vorderfläche der Hornhaut, nachdem man eine Zeit lang das geschlossene Auge mit den Fingern gedrückt oder gerieben hat. Man sieht ziemlich gleichförmig vertheilt größere, unbestimmt begrenzte, wellige oder netzartig geordnete Linien und getigerte Flecken, die sich eine Viertelstunde bis zu einigen Stunden halten. Es sind dergleichen dargestellt in Taf. I. Fig. 3. Zuweilen bleiben auch in dem Netze dieser Linien einzelne unveränderte glatte Stellen stehen, welche darauf schließen lassen, daß hier die Hornhaut eine andere Art der Consistenz habe.

Außerdem finden sich, von der Hornhaut herrührend, zuweilen constante dankle Flecken und Linien vor, welche sich nicht ändern und wohl meist Reste von Entzündungen und Verletzungen sind.

4) Von der Linse, namentlich der vorderen Kapselwand, und dem vorderen Theile des Krystallkörpers rühren mannigfache Erscheinungen her. 152 LISTING beschreibt folgende vier Formen:

a) Perlflecken, runde oder rundliche Scheibchen, innen hell, mit scharfem, dunklem Rande. Sie sehen bald Luftbläschen, bald Öltropfen, bald Krystallchen ähnlich, welche man durch das Mikroskop sieht (s. Taf. I. Fig. 4); Listing hält sie für Schleimmassen in der Morgagni'schen Feuchtigkeit.

b) Dunkle Flecken, unterscheiden sich von den vorigen durch den Mangel eines hellen Kerns und auch durch größere Mannigfaltigkeit der Gestalt. Sie scheinen partielle Verdunkelungen der Kapsel oder Linse zu

sein (s. Taf. I. Fig. 5).

c) Helle Streifen, meist einen unregelmäßigen Stern mit wenig Ausläufern in der Mitte des Gesichtsfeldes darstellend (Taf. I. Fig. 6). Listing hält sie für das Bild eines nabelförmigen Gebildes mit naht- oder wulstähnlichen Zweigen in der vorderen Kapselmembran, herrührend von der im Fötalzustande erfolgenden Trennung dieses Kapseltheils von der Innenseite der Hornhaut.

d) Dunkle radiale Linien (Taf. I. Fig. 7), welche wohl Andeutungen des strahligen Baues der Linse sind.

Einzelne von den genannten Formen scheinen fast in jedem Auge sichtbar zu sein, wenige Augen sind ganz frei davon.

5) Bewegliche Gebilde im Glaskörper, die sogenannten fliegenden Mücken (Mouches volantes), welche theils als Perlenschnüre, theils als vereinzelte oder zusammengruppirte Kreise mit hellem Centrum, theils als unregelmäßige Gruppen sehr feiner Kügelchen, theils als blasse Streifen, ähnlich den Falten einer sehr durchsichtigen Membran, erscheinen. Da viele von ihnen sehr nahe vor der Netzhaut sich befinden, sieht man sie oft ohne weitere Hülfsmittel, indem man nach einer breiten, gleichmäßig erleuchteten Fläche, z. B. dem hellen Himmel, blickt. Dass sie sich nicht blos scheinbar, sondern wirklich bewegen, bemerkt man leicht, wenn man bei aufrechter Haltung des Kopfes, z. B. durch eine Fensterscheibe, nach dem Himmel blickt, und einen mit einem Merkzeichen versehenen Punkt des Glases fixirt. Dann sieht man die entoptischen Erscheinungen meistens langsam im Gesichtsfelde herabsinken. Senkt man den Blick und hebt ihn wieder, so folgen die Mücken dieser Bewegung des Visirpunktes, schießen aber 153 gewöhnlich etwas über das Ziel hinaus und sinken dann wieder. Nach einer Bewegung des Auges dagegen, welche von oben nach unten gerichtet ist, tritt ein solches Schwanken über das Ziel hinaus nicht ein, auch nicht bei seitlichen Bewegungen. Beobachtet man dagegen bei senkrecht nach unten oder oben gerichteter Gesichtslinie, so liegen die Mücken ziemlich ruhig. Sehr leicht läfst man sich aber bei diesen Beobachtungen verleiten, den Blick nach einer solchen dem Gesichtspunkt naheliegenden Mücke richten zu wollen, um sie durch direkte Fixation deutlicher zu sehen. Dann fliegt die entoptische Erscheinung vor dem Visirpunkte einher, ohne natürlich je von ihm erreicht werden zu können. Gerade auf diese Eigenthümlichkeit der Erscheinung bezieht sich wohl der Name der Monches volantes. Man verwechsle diese scheinbare Bewegung nicht mit einer wirklichen, und achte bei den Beobachtungen der letzteren darauf, einen äußeren Gesichtspunkt ganz fest zu fixiren.

Um solche bewegliche Objecte mit Ruhe betrachten zu können, wählt man am besten eine Lage des Kopfes, wo das Auge vertical nach unten oder nach oben sieht, weil dann die Bewegungen der schwimmenden Körperchen aufhören. Übrigens kann man Mücken, welche seitlich im Gesichtsfelde liegen, zwingen, nach der Stelle des deutlichsten Sehens heranzuschwimmen, wenn man das Auge erst recht schnell in der Richtung bewegt, nach welcher sie vom Visirpunkt aus liegen und dann langsam zurückbewegt.

DONDERS und DONCAN1 unterscheiden folgende Formen dieser Objecte:

a) Größere isolirte Kreise, bald mit dunkleren, bald mit blasseren Umrissen, in der Mitte heller, meist noch mit einem schmalen Lichtkreis umgeben. Sie haben zwischen 1/28 und 1/120 mm Durchmesser und sind 1/3 bis 3 oder 4 mm von der Netzhaut entfernt, kommen aber auch in der Linse vor. Ist das Ange lange ruhig gewesen, so zeigen sich nur wenige; sie kommen namentlich, und zwar scheinbar von unten her, zum Vorschein durch eine schnelle Bewegung des Auges von unten nach oben, der plötzlicher Stillstand folgt, und senken sich dann wieder langsam nach unten. hre Bewegung kann für die dunkelsten in einer Ausdehnung von 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> mm direct beobachtet werden und ist wahrscheinlich viel ausgedehnter. Ihre seitlichen Bewegungen bei seitlichen Bewegungen des Auges findet Doncan beschränkt. In meinen eigenen Augen kann ich einen solchen Unterschied nicht wahrnehmen. Wenn ich den Kopf auf die Seite lege, so finde ich, die Mücken jetzt ebenso schnell und weit scheinbar nach dem Erdboden hin sinken, in Wirklichkeit nach dem aufwärts gewendeten Augenwinkel emporsteigen, wie bei aufrechter Haltung des Kopfes. Bei der letzteren Haltung erscheinen die seitlichen Bewegungen der Mücken allerdings beschränkter als die absteigenden, weil sie seitlich eben nur die Bewegungen des Visirpunktes mitmachen. Eine Bewegung derselben parallel der Gesichtslinie gelang nicht zu constatiren. Viele, obgleich scheinbar von einander getrennt, scheinen sich immer in gleichem Abstande zu begleiten, oder bleiben in derselben Beziehung zu andern Formen, so dass man berechtigt ist, auf einen 154 unsichtbaren Zusammenhang zu schließen. Ihnen entsprechend fand Doncan bei mikroskopischer Untersuchung des freigelegten und unverletzten Glaskörpers von seiner Oberfläche aus darin blasse Zellen, welche in der Verwandlung in Schleimstoff begriffen zu sein schienen, wie in Fig. 93. abgebildet sind.

A. DONCAN Dissert, de corporis vitrei struct. Trajecti ad Rhenum 1854. — Onderzoekingen gedaan in het Philippick Laboras, der Utrechtsche Hoogeschool. Jan: VI. 171.

b) Perlschnüre kommen in den meisten Augen vor; Doncan konnte jedoch keine sehen. Ihre Breite beträgt 1/83 bis 1/190 mm, ihre Länge



Kreisen, welche den mikroskopisch gefundenen Körnerhaufen (Fig. 95) entsprechen, sind meist undurchscheinender als die übrigen Formen, weil mehrere Körner in der Richtung der Gesichtsaxe hinter einander liegen. Diese sind es, die am häufigsten beim gewöhnlichen Sehen als Mouches volantes wahrgenommen werden. Nicht selten scheinen ihren in der Nähe der Gesichtslinie einem Gleichen

einige von ihnen in der Nähe der Gesichtslinie einen Gleichgewichtszustand einzunehmen; aber sie kommen doch auch bei Bewegungen des Auges auf gleiche Weise und in gleicher Richtung, mit denselben Bewegungen wie die Perlschnüre, in größerer Menge zum Vorschein, um das Gesichtsfeld in der Folge wieder zu verlassen.

d) Die Falten zeigen sich in Gestalt hellerer Bänder, von zwei dunkleren, nicht scharf gezeichneten Linien begrenzt. Doncan unterscheidet davon noch wieder zwei Formen. Einige zeigen sich nämlich entweder ähnlich einer stark gefalteten Faser, oder wie verschiedene kleine Bänder, einander sehr nahe, auf unsichtbare Weise

mit einander verbunden, oder als ein unregelmäßig aufgerolltes, in den verschiedensten Richtungen gefaltetes Häutchen, das seine Form constant behält, wie das nach einer mikroskopischen Beobachtung in Fig. 96 dargestellte. Diese bewegen sich wie die Perlschnüre und liegen nur 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> bis 4 mm von der Netzhaut entfernt. — Davon unterscheiden sich sehr aus-

gebreitete Häute, die theils dicht hinter der Linse liegen, theils nur 2 155 bis 4 mm von der Netzhaut entfernt, während zwischen 4 und 10 mm





Fig. 96.

Entfernung von der Netzhaut keine getroffen werden. In den ersteren zeigen sich Falten von nicht weniger als 1/23 mm Breite, in den letzteren haben sie selten mehr als 1/60 mm. Sie kommen zum Vorschein, wenn die Gesichtslinie seitwärts bewegt wird, aber namentlich auch durch eine kräftige, plotzlich abgebrochene Bewegung von oben nach unten. Scheinbar steigen hierbei die dicht hinter der Linse gelegenen Falten nach oben, während umgekehrt die in der Nähe der Netzhaut gelegenen nach unten sinken, so dass sie sich in der Gesichtslinie an einander vorbei schieben. Meist sieht man nun die gefalteten Häute mehr und mehr undeutlich werden, ohne daß sie doch aus dem Gesichtsfelde sich entfernten, und doch kommen sie durch Wiederholung der Bewegung aufs neue deutlicher zum Vorschein. Doncan schliesst daraus, dass diese Häute nur scheinbar eine so ausgebreitete Bewegung haben, und dass nicht die Häute sich fortbewegen, sondern nur Faltungen sich fortpflanzen, welche sich bei der plötzlich unterbrochenen Bewegung des Auges an der Peripherie formen und sich bis an das andere Ende der Häute ausstrecken, wobei sie ihre Schärfe verlieren und minder sichtbar werden. Die Ursache der verschiedenen Richtung, worin die Bewegung dieser Häute und die Fortpflanzung der Falten stattfindet, ist darin zu suchen, das die einen vor, die anderen hinter dem Drehpunkte des Auges liegen. Wenn man die Pupille durch Atropin erweitert, oder den leuchtenden Punkt sehr nahe an das Auge bringt, so dass man ziemlich weit zur Seite der Gesichtslinie sehen kann, so bemerkt man, dass namentlich bei kräftigen, plötzlich unterbrochenen seitlichen Bewegungen des Auges noch mehr Häute dicht hinter der Linse zum Vorschein kommen, die selten bis an die Gesichtslinie reichen, und mit einem unregelmäßigen, zuweilen zerfetzten Rande hier endigen.

Die Bewegungsart der frei beweglichen Objecte des Glaskörpers läst wohl kaum einen Zweifel, dass sie kleine Körper sind, welche in einem vollkommen flüssigen Medium schwimmen und specifisch leichter sind als die Flüssigkeit. Da man sie oft durch das ganze entoptische Gesichtsfeld schwimmen sieht, und sie in meinem Auge wenigstens das Gesichtsfeld ebenso gut von oben nach unten, wie von rechts nach links durchschwimmen, dieses aber bei divergirend einfallendem Lichte einen größeren Theil der Netzhaut umfast, als die Pupille beträgt, so muss das Bassin, in welchem sie sich bewegen, längs der Netzhaut gemessen, jedenfalls größer sein als die Pupille. Dagegen scheinen die schwimmenden Körper sich nicht von der Netzhaut entfernen zu können, denn auch bei aufwärts gerichteter Gesichtslinie, wo die Objecte wegen ihrer specifischen Leichtigkeit streben müssen nach der Linsenseite des Glaskörpers hin zu schwimmen, sieht man dieselben Objecte sich längs der Netzhaut hin bewegen, aber nicht von ihr lot. Das Hinderniss mögen wohl die Membranen sein, deren Falten man im entoptischen Gesichtsfelde sieht und welche der Netzhaut parallel zu sein scheinen. Einige solche Körperchen scheinen auch an der Glashaut besetigt zu sein, wie denn Donders mittheilt, dass er in der Gesichtslinie

seines linken Auges eines vorfinde, welches dort seinen Gleichgewichtsstand habe, und von dort wohl sich senken (scheinbar steigen), aber nicht wirk156 lich steigen könne, so daß es von unten her durch eine fadenähnliche Ver-

bindung mit der Glashaut festgehalten zu werden scheint.

Übrigens lernt man nach einer Reihe entoptischer Beobachtungen die Gebilde des eigenen Auges einzeln kennen, und bemerkt man, dass immer dieselbe Reihe von Formen wiederkehrt, welche sich nach Donders' Beobachtungen viele Jahre unverändert erhalten. Aus der mikroskopischen Untersuchung des Glaskörpers scheint hervorzugehen, dass diese Gebilde Reste des embryonalen Baues des Glaskörpers sind. Bei Embryonen besteht er aus Zellen, welche nachher meistens in Schleim zerfließen, während ein Theil von ihren Membranen und Kernen, oder den Fasern, zu denen sie ausgewachsen sind, bestehen bleibt.

Wir kommen jetzt zur Wahrnehmung der Netzhautgefäse, für welche aber etwas andere Versahrungsweisen nothwendig sind, als für die Wahrnehmung der bisher beschriebenen entoptischen Objecte. Das Gemeinsame dieser Methoden besteht darin, dass die Lage oder Breite des Schattens, den die Netzhautgefässe auf die hintere Fläche der Netzhaut werfen, eine ungewöhnliche werden, und dass ausserdem eine stete Bewegung dieses Schattens unterhalten werden muß. Man kann die Netzhautgefässe nach folgenden drei Hauptmethoden wahrnehmen:

1) Man concentrire starkes Licht, am besten Sonnenlicht, durch eine Sammellinse von kurzer Brennweite auf einen Punkt der äußeren Fläche



Fig. 97.

der Sclerotica möglichst entfernt von der Hornhaut, so dass ein kleines. aber sehr lichtstarkes Bildchen der Lichtquelle auf der Sclerotica entworfen wird. Wenn dabei das Auge auf ein dunkles Gesichtsfeld blickt, wird dieses ihm jetzt rothgelb erleuchtet scheinen und darin ein Netz baumförmig verästelter dunkler Gefässe erscheinen, entsprechend den in Fig. 97 nach einem Injectionspräparate abgebildeten Netzhautgefäßen. Wenn der Brennpunkt auf der Sclerotica hin und her bewegt wird, bewegt sich auch der Gefäßbaum hin und her, und zwar bewegen sich beide gleichzeitig nach oben, oder beide gleichzeitig nach unten, oder beide nach rechts oder links. Bei

solchen Bewegungen ist der Gefäsbaum deutlicher zu sehen, als wenn man längere Zeit den Brennpunkt der Linse auf einer Stelle beharren lässt; ja im letzteren Falle verschwindet er zuletzt ganz. Doch ist bei der jetzt beschriebenen Methode der Beobochtung anhaltende Bewegung weniger nöthig als bei den anderen Methoden. Je kleiner übrigens der helle Fleck auf der Sclerotica ist, desto stärker sind auch die kleineren Zweige der Gefüßverästelung ausgeprägt, so daß man bei richtiger Ausführung des Versuchs das feinste Capillargefäßnetz zur Anschauung bringen kann. In der Mitte 157 des Gesichtsfeldes, dem Fixationspunkte entsprechend, findet sich eine gelislose Stelle, gegen welche verschiedene größere Aeste hinlaufen, deren Capillargefäße einen Ring mit langgezogenen Maschen um die genannte Stelle bilden. Die Stelle selbst hat in H. MÜLLER's, sowie in meinen beiden Augen ein eigenthümliches Aussehen, wodurch sie sich von dem übrigen Grunde des Auges unterscheidet. Der letztere ist gleichmäßig erleuchtet, mit Ausnahme der dunklen Gefäßfigur, die Stelle des directen Sehens hat tinen stärkeren Glanz und sieht dabei wie chagrinirtes Leder aus. Zu bemerken ist fibrigens noch, dafs, wenn man während der Beobachtung dieser Stelle einen äußeren Gegenstand fest fixirt, und nun den Brennpunkt der Linse auf der Sclerotica nach oben bewegt, der Gefäßbaum, wie vorher erwähnt ist, sich ebenfalls nach oben bewegt, der chagrinirte Glanz sich dajegen ein wenig in entgegengesetzter Richtung nach unten gegen den Fixationspunkt des Auges verschiebt. Meissner hat diese Stelle ebenfalls bei dieser Beobachtungsmethode heller gesehen, schreibt ihr aber einen dunklen halbmondförmigen Schatten am Rande zu, ähnlich wie er bei der weiten Beobachtungsmethode sichtbar wird. Einen solchen sehe ich nicht, venn das Licht durch die Sclerotica einfällt.

Bei diesem Versuche dringt das Licht durch die Sehnen- und Aderhaut in das Auge. Die erstere ist durchscheinend, die letztere im hinteren Theile des Auges nicht so stark pigmentirt, daß sie alles Licht abhalten könnte. Vorn auf den Ciliarfortsätzen ist die Pigmentschicht stärker, daher unch bei unserem Versuche die Erleuchtung der Netzhaut ziemlich schwach unsfällt, wenn man den Brennpunkt auf den vorderen Theil der Sclerotica und der Hornhaut fallen läßt. Die erleuchtete Stelle der Augenhäute bildet nun die Lichtquelle für das Innere des Auges; von ihr gehen nach allen Seiten hin gleichmäßig Strahlen aus, da das Licht in der nur durchteinenden Sehnenhaut nicht regelmäßig gebrochen, sondern nach allen nöglichen Richtungen zerstreut wird.

Während gewöhnlich das Licht nur von der Pupille her auf die Netzhaut fällt, kommt es jetzt von einem weit seitlich gelegenen Punkte und virft deshalb die Schatten der in den vorderen Schichten der Netzhaut gelegenen Gefäße auf ganz andere Theile der hinteren Netzhautfläche is sonst.

Dafs der Gefässbaum sich scheinbar in gleichem Sinne wie der Brennpunkt der Linse bewegen muß, ist aus Fig. 98 deutlich. Es sei v der
Durchschnitt eines Netzhautgefässes, k der Knotenpunkt des Auges. Wenn
der Brennpunkt des einfallenden Lichts bei a auf der Sclerotica liegt, fällt
der Schatten des Gefässes nach α, das Auge project demgemäß einen

dunklen Streifen in der Richtung  $\alpha A$  in das Gesichtsfeld. Liegt der Brennpunkt in b, so fällt der Schatten nach  $\beta$ , und es wird der dunkle Streifen in das Gesichtsfeld nach B verlegt. Während sich also die Lichtquelle von



a nach b bewegt, wird der scheinbare Gefäßstamm im Gesichtsfelde von A nach B in gleicher Richtung wandern. Die chagrinirte Fläche um den Visirpunkt herum zeigt die entgegengesetzte Bewegungsart; sie entsteht also jedenfalls nicht in derselben Weise, wie die Gefäßschatten entstehen. Im Gesichtsfelde greift auf der dem Lichte abgekehrten Seite der Gefässbaum etwas über den Rand der chagrinirten Stelle, oben und unten scheint er den Rand nur zu berühren, dem Lichte zugekehrt ist ein Zwischenraum zwischen beiden, gleichviel ob das Licht vom innern oder äußern Augenwinkel einfällt. Es ist dies wohl dadurch bedingt, dass die Gefäßverzweigungen mehr nach vorn liegen als die Schicht, welche durch Brechung oder Zurückwerfung des Lichts das chagrinirte Aussehen erzeugt, und daher bei schief einfallendem Lichte der Schatten der Gefässfigur

auf der Hinterfläche der Netzhaut nicht senkrecht unter den Gefäßen liegt. Diejenige Structur, welche das chagrinirte Aussehen hervorruft, scheint demnach ziemlich genau dieselbe Ausdehnung zu haben, wie die gefäßlose Stelle der Netzhaut.

Dieselbe Erscheinung wird auch nach der unter 3) angeführten Methode sichtbar, nach welcher unter Andern Herr L. Wolffberg¹ sie beobachtet und zu Messungen benutzt hat. Derselbe hat die Feinheit der Granulirung mit der von Körnern und Glasperlen zu vergleichen gesucht, und findet, daſs dieselben der Gröſse nach den Zapſen der Netzhautgrube entsprechen. Zu der gleichen Meinung ist auch J. P. Nuel² gekommen, obgleich seine Gröſseuschätzungen weniger gut zur Gröſse der Zapſen stimmen.

Andere Erscheinungen, die bei intermittirendem Licht gesehen werden deren Beziehung auf Netzhautelemente aber noch sehr zweifelhaft istwerde ich in § 23 erwähnen.

Man blicke auf einen dunklen Hintergrund hin und bewege dabei unterhalboder seitlich vom Auge ein brennendes Licht hin und her. Man sieht dams
den dunklen Hintergrund von einem matten weißlichen Scheine überzogen,
in welchem sich der dunkle Gefäsbaum abzeichnet. Die Figur bleibt nur
so lange deutlich, als man das Licht bewegt. Wenn man das Licht nur
von rechts nach links bewegt, erscheinen hauptsächlich die von oben nach

L. WOLFFBERG, Die entoptische Wahrnehmung der Focea centralis und ihrer Zupfenmannik. Archie für Augenheitkunde. XVI. 1886.

J. P. NUEL, De la vision entoptique de la jovea centralis. Archives de Biologie par VAN BENEDEN et VAN BAMBERE. T. IV. 1883. Annales d'Oculistique. T. XCI, p. 95.

unten verlaufenden Gefäße, wenn man es von oben nach unten bewegt, die horizontal verlaufenden. Bei den Bewegungen des Lichts bewegt sich gleichzeitig der ganze Gefäßbaum, aber nicht in allen seinen Theilen gleichmäßig. Meissner vergleicht sehr passend die Art der Bewegung des Gefäsbaums hierbei mit dem Ansehen eines vom Wasser entworfenen Spiegelbildes, wenn Wellen darüber fortlaufen. Bei näherer Untersuchung der Erscheinung zeigt sich, daß wenn abwechselnd das Licht gegen die Gesichtslinie hin und von ihr wegbewegt wird, der Gefäßbaum im Gesichtsfelde sich in gleicher Richtung wie das Licht verschiebt. Wenn aber das Licht in Richtung eines Kreisbogens bewegt wird, dessen Mittelpunkt in der Gesichtslinie liegt, verschiebt sich der Gefäßbaum in entgegengesetzter Richtung. Wird also z. B. das Licht unter dem Auge gehalten und vertical nach oben und unten bewegt, so bewegt sich auch der Gefäsbaum im Gesichtsfelde mit dem Lichte zugleich nach oben und nach unten; wird es horizontal unter dem Auge von rechts nach links bewegt, so geht der Gefäsbaum nach rechts, wenn das Licht nach links, und umgekehrt,

Die inneren Äste des Gefäßbaums erscheinen nicht in so großer Feinheit der Zeichnung wie bei den beiden anderen Methoden.

In der Mitte, dem Visirpunkte entsprechend, beschreiben mehrere Beobachter eine helle kreisförmige oder elliptische Scheibe. Fig. 99. ist die 159

Abbildung, welche Burow davon gegeben hat. Sie ist an dem der Flamme zugewendeten Rande durch einen dunklen halbmondförmigen Schatten gesäumt, in der Mitte am hellsten. H. Müller sieht diese Scheibe gar nicht, und ich selbst sehe immer nur den halbmondförmigen Schatten, welcher die dem Lichte zugekehrte Seite ihrer Peripherie bildet, während die andere Seite keine entschiedene Begrenzung darbietet. Auch diese centrale Scheibe bewegt sich bei Bewegungen des Lichts. Man überzeugt sich davon, wenn man, während man die Erscheinungen wahrnimmt, einen äußeren Punkt fixirt. Bei mir liegt der Fixationspunkt immer an dem dem



Fig. 99.

Lichte zugewendeten Theile des Randes der hellen Scheibe, wenn ich den halbmondförmigen Schatten meines Auges zur Scheibe ergänzt denke.

Die vollständige Theorie dieser Erscheinungen ist von H. MÜLLER gefinden worden, und ist folgende: Die Lichtquelle für die Beleuchtung des inneren Auges ist in diesem Falle das Netzhautbildchen der Lichtflamme, welches, da das Licht weit vom Centrum des Gesichtsfeldes absteht, auf dem Seitentheile der Netzhaut entworfen wird. Da das Licht sich übrigens dem Auge sehr nahe befindet, kann sein Netzhautbild ziemlich groß sein und genügend viel Licht in den Glaskörper hinein zurückwerfen, um eine

merkliche Lichtperception in der ganzen Netzhaut anzuregen. Die Art der Beleuchtung ist also ähnlich derjenigen der ersten Methode, nur dadurch unterschieden, dass die Licht aussendende Stelle der Augenwand ihr Licht nicht von aufsen durch die Sclerotica, sondern von vorn durch die Pupille empfängt. Da die Bilder auf den Seltentheilen der Netzhaut nicht scharf sind, das Bildchen der Flamme in diesem Falle, um hinreichend Licht zu geben, auch ziemlich ausgedehnt sein muß, so erklärt es sich leicht, daß man die Einzelheiten der feineren Gefäsverzweigungen nicht so gut wahrnimmt wie bei der ersten Methode. Die Art der Bewegung des Gefäßbaums erklärt sich vollständig aus H. MÜLLER'S Theorie. Es sei in Fig. 100 k der Knotenpunkt des Auges und v ein Netzhautgefaß. Wenn die Licht-



Fig. 101.

quelle in a sich befindet, fällt ihr Netzhautbild nach d b, das von b ausgehende Licht wirft den Schatten des Gefäßes v nach c, und wenn wir ck ziehen und verlängern, ist diese Verlängerung kd die Richtung, in welcher der Schatten des Gefässes v im Gesichtsfelde erscheint. Bewegen wir den Lichtpunkt von a nach α, so rückt b nach β, c nach γ, d nach δ; es verschiebt sich also d in gleichem Sinne wie a. Wenn hingegen a sich senkrecht gegen die Ebene der Zeichnung bewegt, ist es umgekehrt. Wenn a vor der genannten Ebene steht, liegt b dahinter, c wieder davor, d dahinter. Wenn also a sich nach vorn (vor die Ebene der Zeichnung) bewegt, bewegt sich d nach hinten, und umgekehrt, ganz wie es den Beobachtungen entspricht.

Die Erscheinung der hellen Scheibe in der Mitte des Gesichtsfeldes mit dem halbmondförmigen Schatten erklärt H. MÜLLER nicht ohne Wahrscheinlichkeit für den Schatten der Netzhautgrube. Wenn in Fig. 101 bei c die Netzhautgrube sich befindet, und in ihrer Tiefe die Stelle des directen Sehens,

160 das Licht bei a steht, sein Netzhautbild bei b, so wird der Schatten des nach b hingewendeten erhabenen Randes der Netzhautgrube gerade auf den Visirpunkt fallen, und der ganze Schatten der Netzhautgrube auf der Netzhaut selbst vom Visirpunkte aus dem hellen Bilde b, und entsprechend im Gesichtsfelde dem Lichte a zugewendet sein, wie dies die Beobachtung lehrt. Wenn man das Licht a mehr der Gesichtslinie nähert, und infolge davon b näher nach e rückt, bemerke ich in meinem Auge einen hellen Streifen an der Außenseite des halbmondförmigen Schattens, der wohl von Licht herrührt, welches von hinten, von der Netzhautseite her, auf die Oberfläche der Netzhautgrube gefallen und dort reflectirt ist, wie es in Fig. 101 durch den punktirten Strahl a By angedeutet ist. Bei Personen, deren Netzhautgrube weniger steil ansteigende Seiten hat, kann dagegen ein solcher Schatten ganz fehlen-

3) Die dritte Methode zur Beobachtung der Netzhautgefäße besteht darin, dass man durch eine enge Offnung nach einem breiten lichten Felde, z. B. dem hellen Himmel blickt und die Öffnung vor der Pupille schnell hin und her bewegt. Die Netzhautgefäse erscheinen sehr fein gezeichnet, dunkel auf dem hellen Grunde, und bewegen sich im Gesichtsfelde gleichsinnig mit der Öffnung. In der Mitte, entsprechend dem Visirpunkte, sieht man die gefäßlose Stelle, die mir ein fein granulirtes Ansehen zu haben scheint, und in welcher sich ein runder Schatten bei den Bewegungen der Offnung herumbewegt. Bei horizontalen Bewegungen der Offnung sieht man nur die verticalen Gefäße, bei verticalen Bewegungen die horizontal verlaufenden. Dieselbe Gefäßfigur sieht man auch, wenn man in ein zusammengesetztes Mikroskop hineinblickt, ohne ein Object unterzulegen, so daß man nur den gleichmäßig hellen Kreis der Blendung sieht. Wenn man das Auge über dem Mikroskope etwas hin und her bewegt, erscheinen in der Blendung des Mikroskops die Gefäse der Netzhaut sehr fein und scharf gezeichnet, und zwar besonders deutlich immer die Gefäße, welche senkrecht gegen die Richtung der Bewegung verlaufen, während diejenigen verschwinden, welche der Richtung der Bewegung parallel sind.

Nach den beiden ersten Methoden fiel das Licht aus einer ungewöhnlichen Richtung her auf die Netzhaut, und es fiel deshalb auch der Schatten der Netzhautgefäße auf Theile der Netzhaut, welche bei dem gewöhnlichen Sehen von diesem Schatten nicht getroffen werden, und von denen die Beschattung daher als ein ungewöhnlicher Zustand leicht empfunden wird. Bei der beschriebenen dritten Methode dagegen fällt das Licht auf dem gewöhnlichen Wege, nämlich durch die Pupille, in das Auge. Ist die ganze Pupille frei und das Auge nach dem hellen Himmel gewendet, so gehen von jedem Punkte der Pupillarebene nach jeder Richtung in den Hintergrund des Auges hinein Lichtstrahlen aus, ganz so als ware die Pupille selbst die leuchtende Fläche. Unter dem Einflusse dieser Beleuchtung müssen die Netzhautgefäße einen breiten verwaschenen Schatten auf die hinter ihnen liegenden Netzhautpartien werfen, wobei der Kernschatten etwa nur vier bis funf mal so lang sein wird, als der Durchmesser des Gefäßes. Da nach E. H. Weber der dickste Ast der Vena centralis 0,017 Par. Linien (0,038 mm) im Durchmesser hat, und die Netzhaut nach Kölliker im Hintergrunde des Auges 0,22 mm dick ist, läßt sich annehmen, daß der Kernschatten 161 der Gefäße nicht bis zur hinteren Fläche der Netzhaut reichen wird. Wenn wir aber eine enge Öffnung vor die Pupille bringen, wird der Schatten der Gefasse nothwendig schmaler, schärfer begrenzt, der Kernschatten länger, so daß Theile der Netzhaut, die sonst im Halbschatten lagen, theils in den Kernschatten kommen, theils mit den unbeschatteten Theilen gleich stark erleuchtet werden.

Daß wir beim gewöhnlichen Sehen die Gefässchatten nicht wahrnehmen, erklärt sich wohl daraus, daß die Empfindlichkeit der beschatteten Stellen der Netzhaut größer, ihre Reizbarkeit weniger erschöpft ist als die der 837

übrigen Theile der Netzhaut. Sobald wir aber den Ort des Schattens oder seine Ausbreitung verändern, wird derselbe wahrnehmbar, weil die schwache Beleuchtung nun auf ermüdete, weniger reizbare Netzhautelemente fällt. Der reizbarere, früher beschattete Theil der Netzhautelemente dagegen wird nun zum Theil von vollem Lichte getroffen, und empfindet dies stärker. Daher erklärt sich, daß zuweilen, namentlich im Anfange der Versuche, der Gefäsbaum für Augenblicke auch wohl hell auf dunklerem Grunde erscheint, und überhaupt bei manchen Personen der helle Theil der Erscheinung die Aufmerksamkeit mehr auf sich lenken kann, als der dunkle. Sobald der Schatten der Gefässe indessen bei unseren Versuchen seine neue Stelle dauernd behauptet, werden die neu beschatteten Stellen allmälig reizbarer, die früher beschatteten scheinen dagegen ihre erhöhte Reizbarkeit schnell zu verlieren, und die Erscheinung verschwindet wieder. Um sie dauernd zu sehen, ist es also nöthig, den Ort des Schattens stets wechseln zu lassen, und bei geradlinigen Bewegungen der Lichtquelle bleiben nur die Gefäse sichtbar, deren Schatten den Platz wechselt. Auf diese Veränderungen der Reizbarkeit kommen wir in § 24 unten noch näher zurück.

Vierord<sup>1</sup> hat auf hellen Flächen bei intermittirender Beleuchtung — er bewegte vor den Augen die Hand mit gespreizten Fingern hin und her — eine strömende Bewegung gesehen, die er für die Blutbewegung in den Netzhautgefäsen erklärte; Meissner und ich selbst haben diese Bewegung nur in Form userloser Strömchen gesehen, denen ich Vierord's Deutung nicht zu geben wagte. Doch folgt daraus nicht, das Vierord' die Erscheinung nicht deutlicher und bestimmter gesehen haben kann, und das es nicht wirklich bei ihm ein Ausdruck des Blutlaus war.

Außerdem hatten Purkinje<sup>2</sup> und J. Müller<sup>3</sup>, wenn sie nach einer ausgedehnten hellen Fläche blickten, helle Punkte im Gesichtsfelde erscheinen und eine Strecke fortlaufen sehen, so daß dieselben nach unregelmäßigen Pausen immer wieder an denselben Stellen auftauchen und immer wieder denselben Weg mit derselben ziemlich großen Geschwindigkeit zurücklegen. Diese Erscheinung sieht man nun nach einer Bemerkung von O. N. Rood sehr viel besser, wenn man durch ein dunkles blaues Glas nach dem Himmel sieht. Ich fixire dabei einen Punkt der Fensterscheibe, um die bewegten Körperchen immer wieder an derselben Stelle zu sehen und die Lage ihrer Bahnen mit der auf dieselbe Fensterscheibe projicirten Gefäßfigur zu vergleichen.

Nachdem ich diese Beobachtungen wiederholt habe, glaube ich nun ebenfalls nicht mehr zweifeln zu können, dass sie von der Blutbewegung herrühren, und zwar so, dass ein einzelnes größeres Körperchen sich in einem der engeren Gefäße klemmt. Dann pflegt vor einem solchen das Gefäß relativ leer zu werden, hinter ihm dagegen stauen sich die Blut-

<sup>1</sup> K. Virkonov in Archie für physiol. Heilkunde. 1856. Heft II.

I. E. PURKINJE, Produchlungen and Verauche. I. 127.
 J. MÜLLER, Physiologic. II. 390.

körperchen in größerer Menge an. Sobald das Hemmniß sich löst, strömt der ganze Haufen schnell davon. Es sind dies Vorgänge, die man bei Beobachtung des Capillarkfeislaufes mit dem Mikroskope oft sieht. Bei dem genannten Versuche geht im Sehfelde voran ein hellerer länglicher Streifen, eutsprechend der leeren Stelle des Gefäßes vor dem Hemmniß; diesem folgt ein dunklerer Schatten, der, wie ich glaube, den zusammengedrängten Blutkörperchen entspricht.

In meinem rechten Auge sehe ich diese Erscheinung in zwei parallelen Gefäschen links neben dem Fixationspunkt sehr deutlich und oft sich wiederholen, zuweilen in beiden gleichzeitig; die Bewegung ist scheinbar nach soben gerichtet und das bewegte Gebilde verschwindet, indem es sich mit beträchtlich gesteigerter Geschwindigkeit durch eine Sförmige Krümmung hindurchwindet. Nun finde ich im entoptischen Bilde des Gefäsbaums sowohl die beiden parallelen Gefäse an der angegebenen Stelle, als auch die Sförmige Krümmung ihrer Vereinigungsstelle, welche in ein größeres Venenstämmehen hinüberführt, so das beide Beobachtungsmethoden sich vollständig entsprechen. Übrigens sind die genannten Gefäse nicht die einzigen, in denen eine solche Bewegung sichtbar wird, sondern es giebt noch viele andere Stellen in dem Sehfelde desselben Auges, die aber weiter vom Fixationspunkte abliegen und nicht so charakteristische Formen haben.

Danach würde die genannte Erscheinung also als der optische Ausdruck kleiner Hemmungen des Blutlaufs zu betrachten sein, die nur in gewissen Engpässen des Gefäßbaums und nur beim Vorübergang etwas größerer Körperchen aufzutreten pflegen.

Um zu entscheiden, ob die entoptisch gesehenen Objecte vor oder hinter der Pupille 161 oder etwa nahe der Netzhaut liegen, dazu ist die Beachtung der Parallaxe nach Listing's Vorschlag ausreichend. Es sei a Fig. 102 das von den Augenmedien entworfene Bild

der leuchtenden Punktes e der Punkt des directen Sehens auf der Netzhaut, fe die Ebene der Pupille oder vielmehr deren von der Linse entworfenes Bild, welches indessen nur wenig von seinem Objecte abweicht. Endlich sei d ein dunkles Object hinter der Pupille. Wenn die Linie ac die Pupille in g schneidet, so fällt der Schatten des Punktes g auf den Punkt des directen Sehens e, also g entspricht dem direct gesehenen Punkte des entoptischen Bildes der Pupille. Zieher wir die gerade Linie ad, und verlangern sie, bis sie die Netzhaut in b schneidet, so ist b der Ort des Schattens von d. Nennen wir den Durchschnittspunkt der Linie ad mit der Pupillarebene h, so fällt die Projection des Punktes h der Pupille gleichzeitig auf b; d und h decken sich im entoptischen Gesichtsfelde. Wenn in der Linie ab auch noch vor der Pupille ein Object i liegt, so dockt sich dieses ebenfalls mit h im entoptischen Gesichtsfelde.

Wenn nun aber das Auge oder der leuchtende Punkt so bewegt wird, dass ein anderer Punkt der Pupille, etwa f, entoptisch direct gesehen wird der leuchtende Punkt etwa nach a in die Verlängerung der Linie cf rückt, so verändert sich auch die Lage

Fig. 102.

des Schattens von d und i gegen den der Pupille. Ziehen wir a d und a i. Ersteres schneide die Ebene der Pupille in m, letzteres verlängert in e, so sind m und e die

Punkte der Pupille, deren entoptische Bilder sich mit denen der Objecte d und i jetzt 16.2 decken. Während also der Visirpunkt in dem entoptischen Bilde von g nach f gerückt ist, hat das Bild des hinter der Pupille gelegenen Objects d eine Bewegung in gleichem Sinne von h nach m, das Bild des vor der Pupille gelegenen Objects in entgegengesetztem Sinne von h nach e ausgeführt. Nach der Bezeichnungsweise von Listing hat also d eine positive Parallaxe, und i eine negative. Es ist bei geringer Übung immer leicht zu entscheiden, ob die entoptisch gesehenen Objecte sich im Verhältnifs zu der kreisförmigen Begrenzung des Gesichtsfeldes in gleichem oder entgegengesetztem Sinne wie der Visirpunkt verschieben, und danach entscheidet man leicht, ob sie vor oder hinter

der Pupille liegen.

Um die Entfernung der im Glaskörper schwebenden Objecte genauer messen zu können, hat D. Brewster zuerst eine Methode eingeschlagen, bei welcher er zwei Bündel homocentrischer Strablen in das Auge dringen liefs, und dadurch zwei Schatten eines jeden Objects erzeugte. Aus der Entfernung der Schatten von einander kann dann die Entfernung des Objects von der Netzhaut gefunden werden. Brewster sah zu dem Ende durch eine vor dem Auge stehende Linse nach zwei neben einander gestellten Flammen hin, Donners hat diese Methode geändert, indem er vor das Auge ein Metallplättchen mit zwei kleinen, 11/2 mm von einander entfernten Öffnungen bringt. Durch diese sieht er nach einem weißen, stark erleuchteten Papiere hin, auf welchem die entoptischen Erscheinungen projicirt erscheinen. Er mist nun den Abstand der Mittelpunkte der beiden sich gegenseitig bedeckenden kreisförmigen Bilder der Pupille, welcher einfach dadurch gefunden wird, dass man den Durchmesser des unbedeckten Theiles dieser Kreise misst. Ferner misst er den Abstand der Doppelbilder des betreffenden entoptischen Objects. Der letztere verhält sich zum Abstande der beiden Kreise wie der Abstand des Objects von der Netzhaut, welcher gefunden werden soll, zum scheinbaren Abstande der Pupille von der Netzhaut (18 mm). So kann der Abstand der Objecte von der Netzhaut leicht berechnet werden.

Doncan hat die Methode von Donders insofern geändert, dass er seine Messungen nach dem Principe der mikroskopischen Messung à double vue aussührt. Das eine Auge blickte durch eine oder zwei seine Öffnungen nach einem kleinen Hohlspiegel, der das Licht des Himmels ressective, das andere auf eine in der Entsernung des deutlichen Sehens gelegene Tasel, und der Beobachter misst mit dem Zirkel auf dieser Tasel die Größe der entoptischen Objecte und den Abstand ihrer Doppelbilder, sowie den Abstand entsprechender Punkte am Rande der Iris. Um aus der scheinbaren Größe der entoptischen Objecte ihre wahre Größe zu berechnen, muß man noch den Abstand der Öffnung, durch welche man sieht, von der Hornhaut kennen. Am besten ist es, diese Öffnung in den vorderen Brennpunkt des Auges (12 mm vor der Hornhant) anzubringen, dann sind die Schatten der entoptischen Objecte so groß wie die Objecte selbst. Die mit dem Zirkel gemessene scheinbare Größe dieser Objecte im Gesichtsselde verhält sich aber zur wahren Größe des Schattens auf der Netzhaut wie die Entsernung des messenden Zirkels vom Auge zur kleineren Hauptbrennweite des Auges (15 mm).

Um das Plättchen mit der Öffnung wenigstens nahehin in die vordere Brennebene des Auges zu bringen, befestigt man es am Ende eines kurzen Röhrchens von passender

Länge.

Die scheinbare Größe der Bewegung des Gefäßsbaums im Gesichtsfelde bei der ersten eben beschriebenen Methode, ihn sichtbar zu machen, hat H. MULLER gemessen, während gleichzeitig die Größe der Verschiebung des leuchtenden Brennpunktes auf der Sclerotica mit dem Zirkel gemessen wurde. Es kann daraus, wenigstens annähernd, durch Construction oder Rechnung die Entfernung der Schatten werfenden Gefäße von der den Schatten wahrnehmenden Schicht der Netzhaut bestimmt werden. Man zeichne, wie in Fig. 103, den Querschnitt des Auges in natürlicher Größe. Der Brennpunkt auf der Sclerotica sei zwischen den Punkten a und b hin und her bewegt. Es sei a der Schatten eines in der Nähe des gelben Flecks gelegenen Gefäßes v, dessen scheinbare 163 Bewegung man gemessen hat, für die Lage des Lichtpunktes in a, so muß dies Gefäße

in der geraden Linie  $\alpha$  a liegen. Es sei  $\alpha$   $\beta$  die aus der scheinbaren Verschiebung des Gefäßes im Gesichtsfelde berechnete wahre Verschiebung auf der Netzhaut, also  $\beta$  der

Ort des Gefässchattens für den Fall, wo sich der Brennpunkt in b befindet. Man ziehe die gerade Linie b \( \beta \). Der Punkt v, wo b \( \beta \) und \( a \) sich schneiden, muß dann der Ort des Gefäses sein, dessen Entfernung von der Netzhaut durch Messung oder Rechnung gefunden werden kann. H. Müller erhielt auf diese Weise in mehreren Versuchen für die Entfernung der Gefäse von der empfindenden Schicht 0,17; 0,19 bis 0,21; 0,22; 0,25 bis 0,29; 0,29 bis 0,32 mm. Bei drei anderen Beobachtern 0,19; 0,26; 0,36 mm. Da nach den anatomischen Messungen desselben Beobachters die Entfernung der Gefäse von den Stäbchen und Zapfen in der Gegend des gelben Flecks zwischen 0,2 und 0,3 mm beträgt, so wird es daraus wahrscheinlich, dass die Zapfen die den Schatten empfindenden Gebilde seien, worauf auch andere Verhältnisse hindeuten, welche ich in § 18 auseinandersetzen werde.

DECHALES<sup>1</sup>, ein Jesuit des 17. Jahrhunderts, stellte zuerst eine Ansicht über die Entstehung der fliegenden Mücken auf, und zwar die richtige, dass es Schatten seien von



Fig. 103.

Körperchen, die in der Nähe der Netzhaut schwimmen. Pitcairn<sup>2</sup> verlegte sie dagegen auf die Netzhaut selbst, und Morgagni<sup>3</sup> in alle Augenmedien, obgleich die weiter nach vorn liegenden ohne die Anwendung schmaler Lichtquellen nicht wohl gesehen sein können. Ebenso irrt auch die La Hire <sup>4</sup>, wenn er die festen Mücken ausschließlich auf die Netzhaut verlegt, die beweglichen in die wässerige Feuchtigkeit. Le Cat<sup>5</sup> beschreibt einen Versuch, der dem Principe nach die Methode der entoptischen Untersuchung vollständig enthält, indem er das umgekehrte Schattenbild einer dicht vor das Auge gehaltenen Nadel im Zerstreuungskreise eines kleinen Lichtspunktes wahrgenommen hat. Auch Aepinus hat etwa zu derselben Zeit den Schatten der Iris, die Erweiterung und Verengerung der Pupille entoptisch wahrgenommen und richtig verstanden. Aber erst eit 1760 hat man angefangen, kleine Öffnungen und starke Linsen anzuwenden, um die fliegenden Mücken deutlicher zu sehen, welches Verfahren übrigens auch dem Dechales nicht ganz unbekannt gewesen war.

Eine strengere Theorie der Erscheinungen, und die Methoden den Ort der Körperchen im Auge zu beurtheilen, wurden erst viel später durch Listing<sup>8</sup> und Brewster<sup>9</sup> festgestellt, denen später Dondens<sup>10</sup> folgte. Des Letzteren Schüler Donden<sup>11</sup> wies dann die Übereinstimmung der entoptisch gesehenen Gegenstände mit mikroskopischen Structuren des Glaskörpers nach; dasselbe versuchte James Jago <sup>12</sup>. Beschreibungen der verschiedenen Formen entoptischer Objecte gaben sußer den eben Genannten auch Steifensand <sup>13</sup>, Mickenzie <sup>14</sup>. Appla <sup>15</sup>.

DECHALES, Cursus seu mundus mathematicus, Lugduni 1690. T. III. p. 402.

PITCAIRN, Pitcairnit opera. Lugd. Bat. p. 203, 206.

Mongagni, Adversaria anatomica VI. Anim. L XXV. p. 94. Lugd. Bat. 1722.

Ph. DE LA HIBE, Accident de la cue. p. 358.

LE CAT, Traité des sens. Rouen 1740. p. 298.

AEPINUS, Noni Comment. Petropol. Vol. VII p. 303.

Histoire de l'Acud. d. sciences. 1760. p. 57. Paris 1766.

J. LISTING, Reitrag zur physiologischen Optik. Göttingen 1845.
D. Brewsten, Transactions of the Roy. Soc. of Edinb. XV. 377.

F. C. DONDERS, Noderl. Lancet. 1846-47. 2te Serie. D. II. bl. 345. 432. 537.

A DONCAN, De corporis vitrei structura. Dies Utrecht 1854; Onderzoekingen ged. in het Physiol. Laborat.

<sup>&</sup>lt;sup>n</sup> J. Jano, Proceed, Roy. Soc. 18, Jan. 1856.

K. A. STEIFENSAND, Poggendorff's Ann LV. p. 134; v. Ammon's Monatsschrift f. Med. 1. 203.

MACKENZIE, Edinburgh Medical and Surgical Journal. July 1845.

<sup>&</sup>quot; APPIA, De l'orit en par lui même. Geneve 1853.

Die subjective Erscheinung der Centralgefäse hat Purkings zuerst entdeckt und sie nach den drei oben beschriebenen Methoden sichtbar gemacht. Auch bei Erregung des Auges durch Druck und Blutandrang hat er sie wahrgenommen. Gudden machte auf die für die Theorie der Erscheinung wichtige Bedeutung der Bewegung des Schattens ausmerksam. Die Theorie der Erscheinung bei der Anwendung homocentrischen Lichts von der Pupille aus oder eines Brennpunktes auf der Sclerotica schien keine Schwierigkeit zu haben. Wohl aber machte Meissner auf die abweichenden Verhältnisse aufmerksam, 164 welche bei der Bewegung eines Lichts unterhalb des Auges eintreten, und leitete daraus Bedenken gegen die bisherige Erklärungsweise überhaupt ab. Diese wurden von H. Muller beweitigt, welcher die oben hingestellte Theorie dieser Art des Versuchs fand.

Schon Purkinge erwähnt, dass in der Mitte des Gesichtsfeldes ein heller Fleck erschiene, der einer Grube ähnlich sehe: Burow's beschrieb die entoptische Erscheinung des gelben Fleck- genauer, deutete sie aber als die Erscheinung einer Hervorragung, nicht eines Grübchena, vermöge der unrichtigen älteren Theorie des Versuchs, die durch H. Meller verbessert wurde.

# § 16. Das Augenleuchten und der Augenspiegel.

Von dem Lichte, welches auf die Netzhaut gefallen ist, wird ein Theil absorbirt, namentlich durch das schwarze Pigment der Aderhaut, ein anderer Theil wird diffus reflectirt, und kehrt durch die Pupille nach außen zurück-

Unter gewöhnlichen Verhältnissen nehmen wir nichts von dem Lichte wahr, welches aus der Pupille eines anderen Auges zurückkehrt, diese erscheint uns vielmehr ganz dunkelschwarz. Der Grund hiervon ist hauptsächlich in den eigenthümlichen Brechungsverhältnissen des Auges zu suchen, zum Theil auch darin, daß von den meisten Stellen des Augenhintergrundes wegen des schwarzen Pigments verhältnismäßig wenig Licht zurückgeworfen wird.

Bei allen Systemen brechender Flächen, welche ein genaues Bild eines leuchtenden Punktes entwerfen, können die Lichtstrahlen genau auf denseiben Wegen, auf denen sie von dem leuchtenden Punkte zu dessen Bilde gegangen sind, auch rückwärts von dem Bilde zu dem leuchtenden Punkte zurückgehen. Oder wenn man den leuchtenden Punkt an den Ort des Bildes bringt, wird nun das Bild an dem früheren Orte des leuchtenden Punktes entworfen.

Daraus folgt: Wenn das menschliche Auge genau für einen leuchtenden Körper accommodirt ist, und von diesem ein genaues Bild auf seiner Netzhaut entwirft, und wir betrachten nun die erleuchtete Stelle der Netzhaut als ein zweites leuchtendes Object, so wird deren von den Augenmedien 165 entworfenes Bild genau mit dem ursprünglich leuchtenden Körper zusammenfallen, d. h. alles Licht, welches von der Netzhaut aus dem Auge zurückkehrt, wird außerhalb des Auges direct zu dem leuchtenden Körper zurückgehen, und nicht neben ihm vorbei. Das Auge des Beobachters würde

<sup>1</sup> J. E. PURKINJE, Beitrage zur Kenntnife des Schens. 1819. S. 89. Neue Beitrage. 1825. S. 115. H7.

I GUDDEN, J. Müller's Archie für Anat. u. Physiol. 1849. 8. 522.

MRISSNER, fleiträge cur Physiologie des Schorgans. 1854.

<sup>4</sup> H. MOLLER, Verhandt. der med.-physik. Ges. zu Würzberg. IV. 200. V. Lief. 3.

A. BUROW, J. Matter's Arch. 1854. S. 166.

sich, um etwas von diesem Lichte aufzufangen, zwischen den leuchtenden Körper und das beleuchtete Auge einschieben müssen, was ohne weitere Hülfsmittel natürlich nicht angeht, ohne dem beleuchteten Auge das Licht abzuschneiden.

Ebenso wenig kann der Beobachter Licht aus dem Auge eines Anderen zurückkehren sehen, wenn dies letztere für die Pupille des Beobachters genau accommodirt ist. Unter diesen Umständen wird nämlich ein genaues dunkles Bild der Pupille des Beobachters auf der Netzhaut des beobachteten Auges entworfen werden. Rückwärts werden die Augenmedien ein Bild dieser dunklen Stelle der Netzhaut gerade auf die Pupille des Beobachters werfen, und somit wird dieser gerade nur den Wiederschein seiner eigenen schwarzen Pupille in der fremden sehen.

Daher kommt es, dass man unter gewöhnlichen Umständen auch die stärker Licht reflectirenden Theile im Hintergrunde eines fremden Auges nicht sieht, wie z. B. die weiße Eintrittsstelle des Sehnerven, die Gefäße. Auch bei Albinos, Personen, denen das Pigment der Chorioidea fehlt, erscheint die Pupille schwarz, sobald man durch einen dunklen, vor ihr Auge gehaltenen Schirm, der nur eine Öffnung von der Größe der Pupille zum Durchsehen hat, verhindert, dass Licht durch ihre Sclerotica in das Innere des Auges dringt. Letzteres ist es, welches das gewöhnliche röthe Ansehen der albinotischen Pupille bewirkt. Ebenso erscheint das Objectglas einer Camera obscura von vorn gesehen schwarz, wenn der Beobachter sie aus der Entfernung solcher Gegenstände, für die sie eingestellt ist, betrachtet; selbst dann, wenn man als Schirm zum Auffangen des Bildes ein weißes Blatt Papier angebracht hat.

Ist dagegen das beleuchtete Auge weder für den leuchtenden Gegenstand, noch für die Pupille des Beobachters genau accommodirt, so ist es möglich, daß der Beobachter einiges von dem aus der Pupille zurückkehrenden Lichte wahrnimmt; die Pupille erscheint ihm dann leuchtend.

Es ist leicht einzusehen, das der Beobachter von allen denjenigen Punkten der Netzhaut des beobachteten Auges Licht empfangen kann, auf welche das Zerstreuungsbild seiner eigenen Pupille fällt. Supponiren wir einen Augenblick statt der Pupille des Beobachters eine leuchtende Scheibe, deren Zerstreuungsbild in dem beobachteten Auge genau mit dem Zerstreuungsbilde jener Pupille zusammentreffen würde, so gehen Lichtstrahlen von einem oder mehreren Punkten dieser leuchtenden Scheiben nach jedem Punkte ihres Zerstreuungsbildes hin, es können also auch rückwärts Lichtstrahlen von jedem Punkte der Netzhaut, der dem Zerstreuungskreise angehört, nach einem oder mehreren Punkten der leuchtenden Scheibe, d. h. au den Ort der Pupille des Beobachters gelangen. Der Beobachter wird 166 also das beobachtete Auge leuchten sehen, so oft in dem beobachteten Auge das Zerstreuungsbild seiner eigenen Pupille theilweise zusammenfällt mit dem Zerstreuungsbilde eines leuchtenden Gegenstandes.

P. C. DONDERS. Ondersockingen gedoon in het Physiologisch Laborat, der Utrechtsche Hoogeschool. Jaar VI. 5 12. - van Thior. Nederlandisch Lancet Cia Ser. D. 11. bl. 419.

Blickt daher der Beobachter dicht am Rande eines Lichtes vorbei, dessen Strahlen er durch einen dunklen Schirm von seinem eigenen Auge abhält, um nicht geblendet zu werden, nach dem Auge eines Anderen, und ist dieses Auge für eine nähere oder viel weitere Entfernung accommodirt,



so erscheint ihm die Pupille roth leuchtend. Diese Anordnung des Versuchs ist schematisch in Fig. 104 dargestellt. B ist das Auge des Beobachters, S der Schirm, welcher es vor den directen Lichtstrahlen schützt, A der

Grundrifs einer Lampenflamme, C das beobachtete Auge, B C die Gesichtslinie des Beobachters, Cd die des beobachteten Auges, welche beliebig gerichtet sein kann. Der Versuch gelingt auch meist, ohne daß man die Accommodation des beobachteten Auges berücksichtigt, wenn der Beobachter weit entfernt ist, weil die meisten menschlichen Augen nicht absolut genaue Bilder geben, namentlich wenn der Beobachtete, wie in Fig.~104, seitwärts sieht. Großer Abstand des Lichtes ist vortheilhaft, weil das Gesicht des Beobachteten dann wenig beleuchtet ist, während das Netzhautbild gleich hell bleibt. Am hellsten ist das Leuchten, wenn das einfallende Licht auf die Eintrittsstelle des Sehnerven trifft, weil dessen weiße Substanz das Licht stark reflectirt und wegen ihrer durchscheinenden Beschaffenheit keine hinreichend bestimmte Grenzfläche darbietet, auf der sich das Bild scharf projiciren könnte.

Zu bemerken ist hierbei, das bei hinreichend starker Beleuchtung auch Licht genug durch die Aderhaut zur Sclerotica dringt, und hier diffus reflectirt wieder zurückkehrt, um wahrgenommen zu werden. Dies Licht verhält sich wie das der Zerstreuungskreise. Daher kann bei starker Beleuchtung auch bei genauer Accommodation des beobachteten Auges für die Pupille des Beobachters ein schwacher Grad von Leuchten stattfinden, namentlich bei schwach pigmentirten Augen, der sich in der angegebenen Weise erklärt.



Noch besser kann das Augenleuchten beobachtet werden, wenn man nicht direct das Licht der Flamme in das Auge fallen läßt, sondern von einem Spiegel reflectirt, und der Beobachter durch diesen Spiegel hindurchsieht. A in Fig. 105 sei das Licht, S der Spiegel, welcher aus einer unbelegten Glasplatte bestehen kann. Diese wirft das auffallende Licht so zurück, als käme es von einem Spiegelbilde a der Flamme. C sei das beobachtete Auge, auf dessen Hintergrunde ein kleines Netzhautbildehen

des Lichts entworfen wird. Das von der Netzhaut zurückkehrende Licht geht nun, wenn es das Auge verlassen hat, zunächst in der Richtung des Spiegel- 167 bildes a zurück, trifft wieder auf die spiegelnde Platte, wo ein Theil nach dem wirklichen Lichte hin zurückgeworfen wird, während ein anderer durch die Platte geht und seinen Weg nach dem Orte des Spiegelbildes hin fortsetzt. Hier kann es nun von dem Auge des Beobachters B aufgefafst werden. Dieser sieht bei der beschriebenen Anordnung das beobachtete Auge leuchten.

Statt der unbelegten Glasplatte kann auch ein belegter Glasspiegel oder Metallspiegel gebraucht werden, mit einer engen Öffnung, durch welche der Beobachter sieht.

Wenn der Beobachter unter diesen Umständen nun auch den Hintergrund des beobachteten Auges erleuchtet sieht, so kann er doch in der Regel nichts im Hintergrunde dieses Auges erkennen, weil er sein Auge für das Bild, welches die Augenmedien vom Hintergrunde des Auges entwerfen, nicht accommodiren kann. Zu dem Ende müssen noch passende Glaslinsen hinzugenommen werden. Die Zusammenstellung eines Beleuchtungsapparates mit solchen Glaslinsen giebt ein Instrument, Augenspiegel genannt, mittels dessen man die Bilder auf der Netzhaut und die Theile der Netzhaut eines fremden Auges deutlich sehen und untersuchen kann.

BRUCKE hat auf einen eigenthümlichen Nutzen aufmerksam gemacht, den die Schicht der stabförmigen Körperchen bei der Zurückwerfung des Lichts an der Netzhant haben dürfte. Die Außenglieder dieser Körperchen sind kleine Cylinder, 0,030 mm lang, 0,0018 mm dick, von einer stark lichtbrechenden Substanz gebildet, welche palissadenartig neben einander gestellt, aber durch die Fortsätze der Pigmentzellen von einander getrennt, die der Aderhaut zugekehrte letzte Schicht der Netzhaut bilden. Die Axe derer, welche im Hintergrunde des Auges die Netzhaut bedecken, ist gegen die Pupille hin gerichtet, und alles einfallende Licht tritt deshalb in diese Körperchen nahehin ihrer Axe parallel ein. Da nun Licht, welrhes innerhalb eines dichteren Mittels fortschreitend unter einem sehr großen Einfallswinkel auf die Grenze eines weniger lichtbrechenden Mediums trifft, total reflectirt wird, so können wir schließen, dass das Licht, welches in ein stabförmiges Körperchen einmal eingetreten ist, dieses meist nicht wieder verläfst, sondern, wenn es irgendwo auf die cylindrische Begrenzungsfläche des Körperchens treffen sollte, hier größtentheils nach innen reflectirt wird. Wenn wir die Brechkraft der stabförmigen Körperchen beispielsweise gleich der des Öls (1,47), die ihrer Zwischensubstanz gleich der des Wassers setzen (1,33), so werden Strahlen, die unter einem Winkel kleiner als 25° gegen ihre Fläche fallen, total reflectirt, während die von der Pupille etwa nur unter einem Winkel von 80 auffallen. Ist das Licht endlich an dem äufseren Ende des Körperchens angekommen, und wird bier ein Theil von der Aderhaut diffus zurückgeworfen, so wird dieser wieder hanptsächlich durch dasselbe Körperchen zurückkehren müssen. Was von dem Lichte dann unter einem größeren Winkel gegen die Axe des Körperchens verläuft, wird allerdings theilweise das Körperchen verlassen können, und dann der Absorption durch die Fortsätze der Pigmentzellen verfallen. Was in den Körperthen bleibt, wird aber nur nach oft wiederholten schwächenden Reflexionen an

den Grenzen der nächsten Körperchen bis in den Glaskörper dringen können. Solches Licht dagegen, welches nahe parallel der Axe der Körperchen zurückgeht, wird nur eine oder wenige totale Reflexionen erleiden, daher wenig geschwächt sein, wenn es das Körperchen verlässt, dann aber auch die Richtung nach der Pupille haben und durch diese austreten. Diese Function der Körperchen scheint namentlich bei denjenigen Thieren, welche statt der Schicht schwarzer Pigmentzellen auf der Aderhaut eine stark reflectirende Fläche (Tapetum) haben, von 168 Wichtigkeit zu sein. Einmal wird dadurch bewirkt, dass das Licht die empfindenden Netzhautelemente, welche es beim Einfallen getroffen hatte, bei seiner Rückkehr noch einmal trifft und erregt. Zweitens kann es rückkehrend nur dieselben oder höchstens theilweise die nächsten Netzhautelemente treffen, und sich nur zu einem kleinen Theile im Auge diffus zerstreuen, was die Genauigkeit des Sehens erheblich beeinträchtigen würde. Dass solches diffus zerstreutes Licht bei hinreichend hellen Netzhautbildern im Gesichtsfelde merkbar werden kann, zeigt die im vorigen l'aragraphen beschriebene Beobachtungsweise der Aderfigur mittels eines unter dem Auge hin und her bewegten Lichts.

Ich lasse nun hier eine Reihe allgemeiner Sätze zur Begründung der mathematischen Theorie des Augenleuchtens und der Augenspiegel folgen, durch deren Aufstellung die Betrachtung der einzelnen Fälle später außer-ordentlich vereinfacht wird.

## Satz I.

Wenn zwei Lichtstrahlen in entgegengesetzter Richtung durch beliebig viele einfach brechende Mittel gehen, und in einem dieser Medien in eine gerade Linie zusammenfallen, so fallen sie in allen zusammen.

Es sei A B Fig. 106 der Theil der beiden Strahlen, von denen wir wissen.

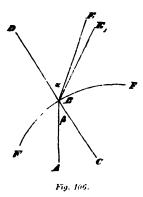

daß er beiden gemeinschaftlich angehöre. Der erste Strahl sei von E längs der Linie EB gekommen, in B gebrochen und nach A gegangen. Der zweite Strahl kommt von A längs der Linie AB nach B, wird hier gebrochen, und gehe nach E,. Zunächst ist zu beweisen, daß E, B mit EB zusammenfällt. DBC sei das Einfallsloth, m das Brechungsverhältniß des Mittels, in welchem E und E, der Winkel EBD gleich  $\alpha$  und der Winkel E,  $BD = \alpha$ , liegen; n dadagegen das Brechungsverhältniß des Mittels, in welchem E und der Winkel E, E E0 liegt. Für den ersten Strahl muß nach dem Brechungsgesetz E1 in der durch E1 und E2 gelegten Ebene liegen, und ferner sein

$$m.sin \alpha = n.sin \beta$$
.

Ebenso muß für den zweiten Strahl E, B in der durch DB und AB gelegten Ebene liegen, also in derselben, in welcher auch EB liegt, und es muß sein

$$m.sin \alpha_{i} = n.sin \alpha_{i}$$

Darams folgt

 $\sin \alpha = \sin \alpha$ , oder  $\alpha = \alpha$ .

da beide Winkel nur im ersten Quadranten liegen können.

Daraus folgt, daß E, B mit E B zusammenfallt. Somit congruiren die beiden Strahlen auch in dem Mittel, in welchem E liegt, soweit dieses reicht.

Bei der nächsten brechenden Fläche lässt sich ihre Congruenz dann wieder für das dritte Medium folgern u. s. w.

Zusätze. 1) Auch sieht man leicht ein, dass bei Reslexionen an spiegelnden Rächen die Congruenz nicht gestört wird.

2) Für das Auge folgt, dass ein Strahl, der auf seinem Wege von der Netzhaut zur Linse mit einem anderen zusammenfällt, der von einem leuchtenden Punkte in das Auge und auf die Netzhaut fällt, auch außerhalb des Auges mit diesem congruirt.

3) Stellt man den Satz so allgemein hin, wie es hier geschehen ist, so muss man daran denken, dass bei gewissen Polarisationsrichtungen und Einfallswinkeln die Strahlen bei einer Brechung oder Reslexion ganz verlöschen könnten. Bei unseren Anwendungen auf die Beleuchtung des Auges treten solche Umstände nicht ein. Das Licht fällt auf 169 die brechenden Flächen des Auges sat senkrecht ein, wobei seine etwa vorhandene Polarisation so gut wie keinen Einfluss auf die Stärke des gebrochenen und reslectirten Antheils hat. Uebrigens können wir die Schwächung der Strahlen durch Reslexion und Absorption an und in den Augenmedien vernachlässigen. Nur wenn man schräg gestellte Glasplatten als Reslector benutzt, muss man an die Schwächung des Lichts durch Resexion denken.

Für die Intensität des hin und zurück gehenden Lichtstrahls lässt sich übrigens ebeafalls eine ganz entsprechende Regel von sehr ausgehnter Gültigkeit ausstellen, die sugesprochen zu haben hier genügen mag, da wir bei gegenwärtiger Anwendung das Princip in seiner allgemeineren Form nicht brauchen. Den Beweis kann sich übrigens Jeder, der die Gesetze der Optik kennt, leicht selbst führen. Mann kann diese allgemeinere Regel folgendermaßen aussprechen.

Ein Lichtstrahl gelange von dem Punkte A nach beliebig vielen Brechungen, Reflexionen u. s. w. nach dem Punkte B. In A lege man durch seine Richtung wei beliebige, auf einander senkrechte Ebenen  $a_1$  und  $a_2$ , nach welchen seine Schwingungen zerlegt gedacht werden. Zwei eben solche Ebenen  $b_1$  und  $b_2$  werden durch den Strahl in B gelegt. Alsdann läßt sich folgendes beweisen: Wenn die Quantität J nach der Ebene  $a_1$  polarisirten Lichts von A in der Richtung des besprochenen Strahls ausgeht, und davon die Quantität K nach der Ebene  $b_1$  polarisirten Lichts in B ankommt, so wird auf demselben Wege rückwärts, wenn die Quantität J nach  $b_1$  polarisirten Lichts von B ausgeht, dieselbe Quantität K nach A ankommen.

Soviel ich sehe, kann hierbei das Licht auf seinem Wege der einfachen und doppelten Brechung, Reflexion, Absorption, gewöhnlichen Dispersion und Diffraction unterworfen sein, ohne dass das Gesetz seine Anwendbarkeit verliert, nur darf keine Anderung seiner Brechbarkeit stattfinden, und es darf nicht durch Körper gehen, in denen der Magnetismus nach FARADAY'S Entdeckung auf die Lage der Polarisationsebene einwirkt

### Satz II.

Wenn die Pupille des heobachteten Auges leuchtend erscheinen soll, so muss sich auf seiner Netzhaut das Bild der Lichtquelle ganz oder theilweise mit dem Bilde der Pupille des Beobachters decken.

Wenn von irgend einer Stelle der Netzhaut des beobachteten Auges Licht in das Auge des Beobachters dringen soll, so muß diese Stelle erstens von der Lichtquelle erleuchtet sein, also dem Bilde der Lichtquelle angehören. Zweitens, wenn wir die Fiction machen, daß Licht von der Pupille des Beobachters ausgeht, so müßte nach dem vorigen Satze ebenso gut Licht von der Pupille des Beobachters zur betreffenden Stelle der Netzhaut des beobachteten Auges wie umgekelnt gehen können. Die Netzhautstelle muß also gleichzeitig dem Netzhautbilde der Pupille des Beobachters angehören, mag dieses Bild nun scharf oder ein Zerstreuungsbild sein.

Zusätze. 1) Dieser Satz gilt nicht nur für den Fall, wo die Strahlen auf geradem Wege von der Lichtquelle zum beobachteten Auge und von diesem zum Auge des Beobachters gehen, sondern auch wenn beliebig viele Linsen und Spiegel dazwischen geschoben sind. Dadurch erhält man ein bequemes Mittel, sich experimentell die Wirkung jedes Augenspiegels am eigenen Auge deutlich zu machen. Man stelle das zur Erleuchtung dienende Licht auf und bringe das Instrument vor sein Auge in dieselbe Lage, wie es sonst vor dem Auge des Beobachters steht; der Theil des Gesichtsfeldes, welcher alsdann hell erscheint, entspricht dem Theile der Netzhaut, welcher beleuchtet ist. Man kann erkennen, ob das helle Feld groß oder klein, ob es gleichmäßig erleuchtet ist, oder ob sich dunkle Stellen darin befinden, und wie dunkel diese sind. Alsdann nehme man die Flamme von der Stelle weg, wo sie zur Erleuchtung des Auges dient, und bringe sie hinter das Instrument, da wo sich sonst das Auge des Beobachters befindet, 170 so daß das Licht durch die Öffnung scheint, welche dem Beobachter zum Durchsehen dient. Was jetzt im Gesichtsfelde erleuchtet ist, ist der Kreis, den der Beobachter von der Netzhaut übersehen kaun.

Ich empfehle diesen Weg, um bei den verschiedenen Combinationen ebener und gekrümmter Spiegel, convexer und concaver Linsen in den Augenspiegeln sich die Wirkungen klar zu machen, ohne dass man sich auf verwickelte geometrische Constructionen einzulassen braucht, die den Ungeübten leicht mehr verwirren als aufklären.

2) Was die Wirkung der in diesem Paragraphen beschriebenen Beleuchtungsweisen betrifft, so ordnet sich deren Wirkung leicht unter die hier aufgestellte Regel. Man erinnere sich daran, daß, wie die tägliche Erfahrung lehrt und eine einfache Construction des Ganges der Lichtstrahlen bestätigt, das Zerstrenungsbild eines fernen Gegenstandes nicht das scharfe Bild eines deutlich gesehenen näheren Gegenstandes bedecken kann, wohl aber das Zerstreuungsbild eines näheren Gegenstandes das scharfe Bild eines ferneren. Bei dem Versuche mit dem durchbohrten Spiegel bedeckt das Zerstreuungsbild der Öffnung, durch welche der Beobachter blickt und welche sich möglichst nahe vor dem beobachtenden Auge befinden mufs, das entferntere, vielleicht deutlich gesehene Bild der Lichtflamme. Wenn man keinen Spiegel anwendet, sondern der Beobachter dicht an der Flamme vorbei nach dem beobachteten Auge sieht, erscheinen diesem Auge die Flamme und das Auge des Beobachters nahe neben einander, und sobald das beobachtete Auge nicht scharf für sie accommodirt ist, fließen ihre Zerstreuungskreise in einander. Bei der Beleuchtung mit einer unbelegten Glasplatte können beide Bilder scharf sein, sowohl das des Lichts, wie das der Pupille des Beobachters. Ersteres wird von der Platte gespiegelt, letzteres durch die Platte gesehen, so dass beide auf einander fallen. Der Beobachtete kann deshalb selbst am leichtesten die Glasplatte so stellen, daß dem Beobachter sein Auge leuchtend erscheint. Er muß nur darauf achten, daß ihm das Auge des Beobachters von dem Spiegelbilde der Flamme gedeckt erscheine.

Ein solches Reprocitätsgesetz, wie wir es eben dafür aufgestellt haben, daß überhaupt Licht von einem leuchtenden zu einem zu beleuchtenden Punkte hin und her gehe; läßt sich auch für die Helligkit des hin und zurück gelangenden Lichts aufstellen. Wir erinnern in dieser Beziehung zunächst an folgendes

## Allgemeines Gesetz der Beleuchtung.

Wenn sich in einem durchsichtigen Medium zwei verschwindend kleine Flächenelemente von der Größe a und b in der gegenseitigen Entfernung r befinden, ihre Normalen mit der sie verbindenden geraden Linie beziehlich die Winkel a und  $\beta$ bilden, und a mit der Helligkeit H Licht aussendet, so ist die Lichtmenge L, welche von a auf b fällt,

Ebenso groß ist auch die Lichtmenge, welche von b auf a fallen würde, wenn b mit der Helligkeit H Licht aussendete.

## Satz III.

In einem centrirten Systeme von brechenden Kugelflächen sei  $n_1$  das Brechungsverhältnis des ersten,  $n_2$  das des letzten brechenden Mittels. In dem ersten befinde sich senkrecht gegen die Axe des Systems gerichtet und der Axe nahe ein Flächenelement  $\alpha$ , in dem letzten ein eben solches  $\beta$ . Wenn  $\alpha$  die Helligkeit  $n_1^2$ . H hat, und  $\beta$  die Helligkeit  $n_2^2$ . H, so fällt ebenso viei Licht von  $\alpha$  auf  $\beta$ , wie von  $\beta$  auf  $\alpha$ .

Um den Beweis nicht complicirter zu machen, als unsere beabsichtigten Anwendungen verlangen, vernachlässigen wir dabei die Schwächungen, welche die Strahlen an den brechenden Flächen durch Reflexion erleiden, und nehmen an, daß die Einfallswinkel der Strahlen an den brechenden Flächen immer klein genug sind, um ihre Cosinus gleich 1 setzen zu können, obgleich der Satz sich auch in 171 allgemeinerer Form beweisen läfst.

## 1) Wenn β nicht am Orte des Bildes von α liegt.

Es sei A C die optische Axe des brechenden Systems, F sein erster, G sein weiter Hauptpunkt,  $\alpha$  das erste Flächenelement, welches wir, da es verschwindend

klein sein soll, nur durch einen Punkt in der Zeichnung dargestellt haben,  $\gamma$  sein Bild,  $f_1 f_2$  der Durchschnitt des einfallenden Strahlenbündels in der ersten Hauptebene,  $g_1 g_2$  derselbe in der



Fig. 107.

weiten. Die Grundfläche des Strahlenbündels in der ersten Hauptebene ist construct derselben in der zweiten; ihre gemeinsame Größe sei  $\mathcal{O}$ . Das zweite Flächenelement  $\beta$  liege in der Ebene, welche in B senkrecht gegen die optische Ate steht, und  $b_1$   $b_2$  sei der Durchschnitt des Strahlenbündels in dieser Ebene. Die Fußpunkte der von  $\alpha$  und  $\gamma$  auf die optische Axe gefällten Lothe seien A and C

Die Lichtmenge, welche von  $\alpha$  auf die Grundfläche des Strahlenkegels  $f_1f_2$  fullt, ist nach Gleichung 1) gleich

$$\frac{n_1^2.H.\alpha.\Phi}{AF^2},$$

V. HELMHOLTE, Physiol. Optik. 2. Anfl.

wenn  $n_1^2$ . H die Helligkeit von  $\alpha$  ist. Dieselbe Lichtmenge fällt auch auf die weiteren Querschnitte des Strahlenkegels in  $g_1 g_2$  und  $b_1 b_2$ . Die Lichtmenge nun, welche in der letzteren Ebene auf das Elächenelement  $\beta$  fällt, verhält sich zu der ganzen Lichtmenge, welche die Fläche  $b_1 b_2$  trifft, wie die Oberfläche von  $\beta$  zu dem Querschnitt des Strahlenkegels in  $b_1 b_2$ , den wir mit  $\Xi$  bezeichnen wollen. Es ist also die ganze Lichtmenge X, welche von  $\alpha$  auf  $\beta$  fällt, gleich

$$X = \frac{\boldsymbol{\sigma}}{\boldsymbol{\Xi}} \cdot \frac{n_1^2 \cdot H \cdot \boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\beta}}{AF^2} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 2).$$

Nun ist aber ferner

$$\frac{\Phi}{\Xi} = \frac{(g_1 g_2)^2}{(b_1 b_2)^2} = \frac{CG^2}{BC^2}.$$

Dieser Werth in die Gleichung 2) gesetzt, giebt

$$X = n_1^3 \cdot H \cdot \alpha \cdot \beta \frac{CG^2}{BC^3 \cdot AF^2}$$

Da nun nach § 9 Gleichung 8a)

$$\frac{GC}{AF} = \frac{F_2}{AF - F_1},$$

wo  $F_1$  und  $F_2$  die beiden Brennweiten des Systems sind, so ist

$$X = H.\alpha.\beta - \frac{n_1^2.F_2^2}{[AF \cdot F_2 + BG \cdot F_1 - AF \cdot BG]^2} \cdot \cdot 2a$$

Ebenso bekommt man nun für die Lichtmenge Y, welche von  $\beta$ , wenn es mit der Helligkeit  $n_2^2$ . H leuchtet, auf  $\alpha$  fällt, den Ausdruck

$$Y = H.\alpha.\beta \cdot \frac{n_2^2 F_1^2}{[AF \cdot F_2 + BG_0 \cdot F_1 - AF \cdot BG]^2}.$$
 2b)

Da auf beiden Seiten Alles symmetrisch ist, braucht man, um dies zu erhalten, in dem Ausdrucke für X nur zu vertauschen

$$\begin{array}{ccc} A F & \text{mit} & B G \\ F_1 & \text{mit} & F_2 \\ \alpha & \text{mit} & \beta \\ n_1^2 \cdot H & \text{mit} & n_2^2 \cdot H \end{array}$$

Da nun nach § 9 Gleichung 9c)

$$n_1 \cdot F_2 = n_2 \cdot F_1$$

so folgt aus 2a) und 2b)

$$X = Y$$

was zu beweisen war.

2) Wenn & an den Ort des Bildes von a fällt.

Wir nehmen zuerst an, dass  $\beta$  in Größe und Lage dem Bilde von  $\alpha$  genau entspreche, dann entspricht auch  $\alpha$  genau dem Bilde von  $\beta$ . Alles Licht also, was von  $\alpha$  aus durch die brechenden Flächen dringt, fällt auf  $\beta$ , umgekehrt, alles, was von  $\beta$  durch die brechenden Flächen dringt, fällt auf  $\alpha$ .

Wir behalten die Bezeichnungen der Figur 107 bei, nur daß wir uns das Element  $\beta$  jetzt in  $\gamma$  liegend denken.

Es ist dies von  $\alpha$  bei der Helligkeit  $n_1^2$ . H auf die brechenden Flächen und also auch auf  $\beta$  fallende Lichtmenge X wiederum

$$X = n_1^2 \cdot H \cdot \frac{\alpha \cdot \Phi}{A F^2} \cdot \dots \cdot \dots \cdot 3a$$

und die von  $\beta$  bei der Helligkeit  $n_2^2$ . H auf die brechenden Flächen und also auch auf  $\alpha$  fallende Menge Y

Da nun  $\beta$  das Bild von  $\alpha$  sein soll, so ist nach § 9 Gleichung 8b), indem man berücksichtigt, dass  $\alpha$  und  $\beta$  ähnliche Flächen, also dem Quadrate ihrer entsprechenden Lineardimensionen proportional sind,

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{F_2^2}{(GC - F_2)^2},$$

und da ferner nach § 9 Gleichung 8a)

$$GC - F_2 = \frac{GC \cdot F_1}{AF},$$

so folgt

$$\frac{\alpha \cdot F_1^2}{A F^2} = \frac{\beta \cdot F_2^2}{G C^2}$$

and da  $F_1:F_2=n_1:n_2$ , so folgt

Aus 3a), 3b) und 3c) zusammen folgt endlich

$$X = Y$$

was zu beweisen war.

Sollte eines der beiden Elemente, z. B.  $\alpha$ , größer sein als das Bild von  $\beta$ , so würden die Theile von  $\alpha$ , welche nicht zum Bilde von  $\beta$  gehören, weder Licht auf  $\beta$  werfen, noch von  $\beta$  empfangen können, es würde dadurch also weder X soch Y geändert werden und unser Satz richtig bleiben.

Zusätze 1) Die ganze Beweisführung läßt sich ebenso gut auf centrirte Systeme 173 brechender und spiegelnder Kugelflächen anwenden.

2) Die leuchtende und beleuchtete Fläche brauchen auch nicht verschwindend klein m sein, wenn sie nur klein genug sind, daß die Cosinus der Einfallswinkel der Strahlen an den brechenden Flächen sich nicht merklich von 1 unterscheiden. Denn da für jedes Paar verschwindend kleiner Flächenelemente der beiden Flächen der Satz gilt, so gilt er auch für die ganzen Flächen.

Wenn wir den eben bewiesenen Satz auf die Verhältnisse des Augenleuchtens anwenden und das eine Flächenelement in die Netzhaut des beobachteten Auges verlegen, statt des anderen die Pupille des Beobachters setzen, übrigens den Unterschied der Brechung zwischen wässriger und gläserner Feuchtigkeit vernachläsigen und zwischen den beiden Augen ein beliebiges System centrirter brechender oder spiegelnder kugeliger Flächen angebracht denken, so können wir den Satz folgendermaßen aussprechen:

## Satz IIIa.

Die Menge Licht, welche von einem Flächenelemente der Netzhaut des beobachteten Auges in das Auge des Beobachters fällt, ist gleich der Helligkeit, mit der das Netzhautelement von der Lichtquelle erleuchtet wird, multiplicirt mit der Menge Licht, welche von der Pupille des Beobachters, wenn sie die Helligkeit = 1 hätte, auf das Netzhautelement fallen würde.

H sei die Helligkeit, mit der das Netzhautelement von der Lichtquelle erleuchtet wird, und k die Lichtmenge, welche von der Pupille des Beobachters, wenn diese mit der Helligkeit 1 leuchtet, auf das Netzhautelement fällt, so würde nach dem eben bewiesenen Satze k auch gleich der Lichtmenge sein, welche von dem Netzhautelemente, wenn dieses die Helligkeit 1 hätte, in die Pupille des Beobachters gelangte. Da dieses nun aber die Helligkeit H hat, so ist die Lichtmenge, welche von diesem Elemente wirklich in die Pupille des Beobachters gelangt, H. k, wie es unser Satz ausspricht.

Es ist dieser Satz gleichsam die weitere Ausführung des Satzes II, indem hier die quantitativen Bestimmungen gegeben werden, welche dort fehlten. Zunächst ist er nur erwiesen für Augenspiegel, an deren brechenden und spiegelnden Flächen die Lichtstrahlen nahe senkrecht einfallen und keinen erheblichen Verlust erleiden. Es ist aber leicht einzusehen, dass er auch für die Beleuchtung des Auges mit schiefgestellten spiegelnden Glasplatten gilt, da unpolarisirtes Licht, vom beobachtenden zum beobachteten Auge durch eine solche Platte gehend, ebenso stark geschwächt wird, als wenn es den umgekehrten Weg verfolgte.

### Satz IV.

Wenn ein Beobachter durch ein centrirtes System brechender und spiegelnder Kugelflächen ein scharfes Bild eines leuchtenden Gegenstandes erblickt und wir den Verlust von Licht an den brechende und spiegelnden Flächen vernachlässigen können, so erscheint jed Stelle des Bildes dem Beobachter ebenso hell, wie ihm die ent sprechende Stelle des Gegenstandes ohne optische Instrument gesehen erscheinen würde, so oft die ganze Pupille des Beobachters von den Strahlen getroffen wird, die von einem einzelne Punkte jener Stelle ausgehen. Ist diese letztere Bedingung nich erfällt, so verhält sich die Helligkeit des optischen Bildes zu Helligkeit des frei gesehenen Gegenstandes, wie der von Strahlesjenes leuchtenden Punktes getroffene Flächenraum der Pupille de Beobachters zur ganzen Pupille.

Wenn das Auge direct oder durch ein centrirtes optisches System ein deut liches Bild eines Gegenstandes sieht, so können wir das Auge mit dem vorgesetzte 174 optischen Systeme zusammen wiederum als ein optisches System betrachten, welche ein Bild des Gegenstandes auf der Netzhaut entwirft. Es sei a ein Flächenelemen des Gegenstandes, b sein Bild auf der Netzhaut. So viel Licht von a nach geht, würde auch nach Satz III dieses Paragraphen von b nach a gehen, wenn der Netzhautelemente b die Helligkeit  $\frac{(n_2)^2}{(n_1)^2}$ . H ertheilt würde. In diesem Ausdruck

ist H die Helligkeit des Elements a,  $n_1$  das Brechungsverhältnis des Mediums, in dem sich a befindet,  $n_2$  das des Glaskörpers. Es läst sich aber leicht berechnen, wie viel Licht von b nach a unter diesen Umständen gehen würde. Ist q der Querschnitt des von einem Punkte von b nach einem Punkte von a gehenden Strahlenbündels in der Pupille, so ist die von b nach a gehende Lichtmenge M gleich der von b nach q gehenden, und diese ist

$$M = \frac{n_3^2}{n_1^2} \cdot H \cdot \frac{q \ b}{R^2},$$

worin R den Abstand der Pupille von der Netzhaut bedeutet. Streng genommen wurde hier unter q der Querschnitt des Strahlenbündels in dem von der Linse entworfenen Bilde der Pupille, und unter R die Entfernung dieses Bildes von der Netzhaut zu verstehen sein. In diesem Ausdrucke für die Lichtmenge, welche von dem leuchtenden Flächenelemente H in das Auge fällt, sind zwei Größen, welche von der Beschaffenheit des dem Auge vorgesetzten optischen Systems abhängen, nämlich q der Querschnitt des Strahlenbündels in der Pupille und b die Größe des Bildes auf der Netzhaut.

Die Helligkeit dieses Bildchens hängt nun aber nicht nur von der einfallenden Lichtmenge ab, sondern auch von der Größe der Fläche b, über welche die Lichtmenge ausgebreitet wird, und ist der letzteren umgekehrt proportional. Setzen wir als Einheit der Beleuchtungsstärke die Lichtmenge, welche die Einheit der Fläche trifft, so ist die Beleuchtungsstärke J des Netzhautelements b

$$J = \frac{M}{b} = \frac{n_2^2}{n_1^2} \cdot H \cdot \frac{q}{R^2},$$

in welchem Ausdrucke nur noch q von der Beschaffenheit des optischen Systems abhängig ist. Sieht das Auge frei den Gegenstand an, so füllt das Strahlenbundel die ganze Pupille, deren Querschnitt Q sei, und die Beleuchtungsstärke wird

$$J = \frac{(n_1)^2}{(n_2)^2} \cdot H \cdot \frac{Q}{R} \cdot$$

Größer als Q kann q niemals werden; dieser letztere Ausdruck ist also das Maximum der Helligkeit; er stellt die natürliche Helligkeit des Bildes dar. Die Helligkeit ausgedehnter Flächen kann durch optische Instrumente nie größer, nur kleiner werden, wenn q kleiner als Q, und verhält sich dann zur natürlichen Helligkeit wie q zu Q.

Zusätze. 1) Nur wenn wir verschwindend kleine leuchtende Punkte durch optische Instrumente betrachten, deren Bild auch bei den stärksten Vergrößerungen nur die Ausdehnung der kleinsten Zerstreuungskreise auf der Netzhaut bedeckt, also immer dieselbe Plächenausdehnung behält, können optische Instrumente die Helligkeit vergrößern. Dies geschieht z. B. für die Fixsterne, und deshalb können auch Fixsterne durch stark vergrößernde Fernröhre mit großen Aperturen bei Tage sichtbar gemacht werden. Die scheinbare Helligkeit des Fixsterns steigt proportional der Lichtmenge, welche das Instrument in seinen Focus vereinigt, während die Helligkeit des Himmelsgewölbes im Fernrohre nicht vermehrt wird

2) Auch wenn Zerstreuungsbilder einer leuchtenden Fläche von gleichmäßiger Helligkeit im Auge entworfen werden, kann die Helligkeit des Netzhautbildes nur gleich, nie größer werden als die Helligkeit bei freier Betrachtung der Fläche. Der Beweis läßt 175 uch ganz so führen wie für scharf gesehene Bilder, da Satz III für scharfe Bilder und für Zerstreuungsbilder gleichmäßig gilt. Auch hier ist die Helligkeit proportional dem Querschnitt des Strahlenbündels in der Pupille, welches von dem entsprechenden Punkte der Netzhaut bis nach der leuchtenden Fläche gelangen kann.

Ich erlaube mir zu bemerken, dass gegen die hier entwickelten Grundsätze der Helligkeit dioptrischer und katoptrischer Apparate noch oft gesündigt wird. Man findet noch oft die irrige Meinung ausgesprochen, dass, wenn man Licht durch Sammellinsen oder Hohlspiegel in das Auge, u.s. w. fallen läst, man dadurch nicht blos die scheinbare Größe der leuchtenden Fläche, sondern auch ihre scheinbare Helligkeit vermehren könne. Der Vermehrung des in das Auge fallenden Lichts, welche durch solche Mittel erreicht werden kann, entspricht stets eine entsprechende Vergrößerung des Bildes, so dass das Bildeben nur größer, nicht heller wird. Durch kein optisches Instrument kann man die Helligkeit einer leuchtenden Fläche von erkennbaren Dimensionen für das Auge größer machen, als sie dem bloßen Auge erscheint. Ebenso wenig kann eine beleuchtete Fläche jemals eine größere Helligkeit bekommen, als die leuchtende hat.

#### Satz V.

Allgemeines Verfahren, die Helligkeit zu bestimmen, mit welcher dem Beobachter durch einen Augenspiegel eine Stelle der Netzhaut debeobachteten Auges erscheint.

a) Wenn der Verlust, den die einzelnen Strahlen an den brechens den und reflectirenden Flächen erleiden, vernachläfsigt werden kann. Es sei x ein l'unkt an der betreffenden Stelle der Netzhaut; wir haben zu untersuchen, wie das Strahlenbündel verläuft, welches von x nach der Pupille desselben Auges geht. Nach Satz I und II muß ein Theil dieses Strahlenbündels zum leuchtenden Körper, ein anderer zur Pupille des Beobachters gehen. Es sei P der Querschnitt der Pupille des beobachteten Auges, p in dieser Pupille der Querschnitt desjenigen Theils des Strahlenbündels, welches zum leuchtenden Körper zurückgelangt. H die Helligkeit, welche der betraffenden Netzhautstelle zukommen würde, wenn das beobachtete Auge, frei nach dem leuchtenden Körper blickend, auf ihr ein Bild dieses Körpers entwürfe. Wir können diese die normale Helligkeit nennen. Sie hängt natürlich wesentlich von der Structur der Netzhaut ab, ferner von der Helligkeit des leuchtenden Körpers und der Weite der Pupille P. Bei Anwendung des Augenspiegels muß nothwendig die wirkliche Helligkeit der Netzhautstelle kleiner werden, nämlich

$$\frac{p}{p}$$
 .  $H$ .

Weiter ermittele man den Querschnitt q, den der Theil des von x ausgegangenen Strahlenbündels, welcher in die Pupille des Beobachters gelangt, in dieser Pupille hat, deren ganzer Flächeninhalt Q sei, so ergiebt sich schließlich für die Helligkeit der Netzhautstelle, wie sie dem Beobachter erscheint.

$$\frac{q \cdot p}{Q \cdot P}$$
 H.

b) Wenn die Strahlen durch Spiegelung oder Brechung einen merklichen Verlust erleiden. Unter den bisher construirten Formen der Augenspiegel kommt ein solcher nur bei dem von mir angegebenen mit unbelegten spiegelnden Platten vor. Das vom Auge zum leuchtenden Körper gehende Strahlenbündel wird in diesem Falle und allen ähnlichen ebenso viel verlieren als die vom Lichte wirklich zum Auge gehenden Strahlen. Man braucht also auch nur den Verlust des ersteren zu berechnen. Es möge von einem Strahl, der vom Licht zum beobachteten Auge geht, und dessen Intensität 1 ist,  $\alpha$  im Auge ankommen, und von einem eben solchen Strahle, der vom beobachteten Auge ausgeht,  $\beta$  in dem des Beobachters ankommen, dann müssen wir den obigen Ausdruck für die 176 Helligkeit noch mit  $\alpha$  und  $\beta$  multipliciren; er wird also

$$\frac{\alpha \cdot \beta \cdot p \cdot q}{P \cdot Q} H.$$

Durch die in den vorstehenden Sätzen vollzogene Umkehr des Problems von der Beleuchtung des Auges haben wir die Untersuchung der Helligkeit der Bilder für jeden Fall auf die Bestimmung des Ganges eines einzigen Strahlenbündels reducirt, während as sonst nöthig war, die Helligkeit einer einzelnen Netzhautstelle aus der Helligkeit aller über einander gelagerten Zerstreuungskreise, welche den einzelnen Punkten der Lichtquelle entsprechen, durch Summation zu bestimmen. Auch glaube ich, dass die Sache dadurch der Anschauung zugänglicher wird. Den Gang der Strahlen von einem Netzhautpunkte durch die verhältnismäsig einfachen optischen Systeme der Augenspiegel, von denen eines zur Beleuchtung, eines zur Beobachtung dient, einzeln genommen kann man sich leicht veranschaulichen, während die ganze Übersicht des Ganges der Lichtstrahlen von der Lichtquelle bis zum Auge des Beobachters meist deshalb schwierig wird, weil auf der Netzhaut eine unendliche Zahl in einander greisender Zerstreuungskreise der Punkte der Lichtquelle und der Pupille des Beobachters entstehen.

### Satz VI.

Die Mittel, ein deutliches Bild des Augenhintergrundes zu erhalten.

A Fig. 108 sei das beobachtete Auge, a ein Punkt seiner Netzhaut, dessen Bild von den Augenmedien in b entworfen wird, in der Entfernung, wo das beobachtete Auge



deutlich sieht. Die beiden Pfeile, welche bei a und b gezeichnet sind, entsprechen der Größe der zusammengehörigen Bilder. Das Bild der Netzhautstelle ist verstösert und umgekehrt. Ein Beobachter, welcher ohne weitere Hülfsmittel dies Bild der Netzhaut in b sehen wollte, müßte also noch weiter entfernt vom Auge A, etwa in C sich befinden, so daß die Entfernung Cb wieder gleich der Sehweite des Beobachters würde. Hierbei würde aber das von der Pupille des beobachteten Auges begrenzte Gesichtsfeld des Beobachters so klein sein, daß er sehwerlich etwas erkennen könnte.

Es sind bisher zwei Hauptmethoden angewendet worden, um die Lage des Bildes b dem Beobachter bequemer zu machen. Bei der einen wird ein virtuelles Unterhetes Bild der Netzhaut, bei der anderen ein reelles umgekehrtes entworfen

## A. Darstellung der Netzhaut im virtuellen aufrechten Bilde.

Man wendet dazu eine Concavlinse B in Fig. 109 an, deren Brennweite Bp kleiner ist als die Entfernung des Punktes b von ihr. Eine solche macht die von



A nach b hin convergirenden Lichtstrahlen wieder divergent, so daß sie von einem scheinbar bei d im Rücken des beobachteten Auges gelegenen Punkte zu kommen

scheinen. Die Pfeile bezeichnen wieder Lage und Größe der Netzhautstelle und ihrer Bilder.

Nennen wir p die (negative) Brennweite der Concavlinse,  $\alpha$  die Entfernung Bb,  $\gamma$  die Entfernung dB, so ist nach § 10 Gleichung 14)

$$\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\gamma} = \frac{1}{p};$$

 $\gamma$  muss gleich der Sehweite des Beobachters sein, wenn er das bei d entworfene Bild der Netzhaut deutlich sehen soll;  $\alpha$  hängt von der Accommodationsweite Ab des beobachteten Auges und der Entsernung A von B ab. Hat man den Werth beider Größen sestgestellt, so kann man aus der gegebenen Gleichung den Werth von p berechnen, welcher gewählt werden muß, um deutliche Bilder zu geben.

Wären beide Augen für unendliche Ferne accommodirt, also  $\alpha = \gamma = \infty$ , so würde auch  $p = \infty$  werden müssen, d. h. es wäre gar keine Linse nothwendig.

Auch für die seitlich gelegenen Theile der Netzhaut ist gewöhnlich keine Linse nothwendig, weil diese vor den dorthin fallenden Vereinigungspunkten der Lichtstrahlen weit entfernter Lichtpunkte zu liegen scheinen, und die Augenmedien von ihnen daher selbst schon ein dem Beobachter passendes Bild entwerfen.

Das Netzhautbild in d ist bei dieser Beobachtungsweise aufrecht.

Was die Vergrößserung betrifft, so denke man in b einen leuchtenden Gegenstand, dessen Bild auf der Netzhaut in a entworfen werden würde. Die rückkehrenden Strahlen bilden ein Bild des Netzhautbildes, welches nach den vorher auseinandergesetzten Grundsätzen des Augenleuchtens dem leuchtenden Gegenstande in b congruent ist. Nennt man  $\beta$  die Größe des leuchtenden Gegenstandes und des ihm gleichen Bildes in b,  $\delta$  die des vom Beobachter gesehenen Bildes in d, so ist

$$\frac{\beta}{\delta} = \frac{\alpha}{\gamma}$$

Als Mass für die scheinbare Größe des gesehenen Bildes können wir seine Größe dividirt durch seine Entfernung von dem sehenden Auge gebrauchen. Befindet sich das Auge des Beobachters dieht hinter dem Concavglase, so wäre die scheinbare Größe des Bildes

$$\frac{\delta}{\gamma} = \frac{\beta}{\alpha}$$

178

Nennen wir die Entfernung AB nun q, so ist die scheinbare Größe des Objects b für das Auge A

$$\frac{\beta}{\alpha+q}$$
,

also etwas kleiner als die des Bildes & für den Beobachter. Ist die Schweite des Auges A sehr viel größer als q, so kann man q gegen  $\alpha$  vernachlässigen, und findet auch für das beobachtete Auge die scheinbare Größe des leuchtenden Gegenstandes gleich  $\frac{\beta}{\alpha}$ .

Die Netzhautbilder des beobachteten Auges erscheinen also bei dieser Anordnung dem Beobachter unter gleichem oder etwas größerem Gesichtswinkel als die entsprechenden Gegenstände dem beobachteten Auge.

Daraus ergiebt sich nun leicht die Vergrößerung der Netzhauttheile des beobachteten Auges. Ist x die Größe des auf der Netzhaut in  $\alpha$  entworfenen Bildes von \$, and \( v \) der Abstand der Netzhaut vom hinteren Knotenpunkte des Auges, so verhalt sich

$$\frac{x}{\beta} = \frac{y}{\alpha + q}$$

$$\frac{\beta}{\delta} = \frac{\alpha}{\gamma}$$
 Beides multiplicit giebt:
$$\frac{x}{\delta} = \frac{y \cdot \alpha}{\gamma \cdot (\alpha + q)}$$

y ist in LISTING's schematischem Auge gleich 15,0072 mm (oder 6,694 Par. Lin.), 7 ist hier nach der bei der Berechnung von Vergrößerungen angenommenen Norm der Sehweite gleich 8 Zoll zu setzen. Daraus ergiebt sich die Vergrößerung

$$\frac{\delta}{x} = 14,34 \frac{\alpha + q}{\alpha}.$$

 $\frac{\delta}{x}=14{,}34\frac{\alpha+q}{\alpha}.$  De q gegen  $\alpha$  gewöhnlich sehr klein ist, können wir die Vergrößerung gleich

Das Gesichtsfeld, welches man übersieht, ist bei dieser Methode durch den undeutlich geschenen Rand der Pupille des beobachteten Auges nicht scharf begrenzt. Um eine bestimmte Grenze passend zu wählen, kann man die nach dem Rande der Pupille des beobachteten Auges gezogenen Visirlinien des Beobachters nehmen, deren Kreuzungspunkt<sup>1</sup> im Mittelpunkt der Pupille des Beobachters liegt. Wenn man diese Visirlinien wie Lichtstrahlen behandelt, die von dem Mittelpunkte der Pupille des Beobachters ausgehen, findet man, dass das Gesichtsfeld des Beobachters auf der Netzhaut des beobachteten Anges dem Zerstreuungsbilde entspricht, in welchem der Mittelpunkt der Pupille des Beobachters dort erscheint. Liest dieser Mittelpunkt oder vielmehr sein durch die Concavlinse gesehenes Bild m ersten Brennpunkte des beobachteten Auges, so ist der Zerstreuungskreis, wie <sup>18</sup> vorigen Paragraphen bei den entoptischen Erscheinungen nachgewiesen ist, ebenso groß wie die Pupille des beobachteten Auges. Meist wird aber das Auge des Beobachters sich dem beobachteten Auge nicht so weit nähern können, und dann wird der dem Gesichtsfelde gleiche Zerstreuungskreis kleiner als die Pupille des beobachteten Auges werden, um so kleiner, je weiter der Beobachter sich entfernt.

<sup>1 8. 4 11, 8. 115.</sup> 

## B. Darstellung der Netzhaut im reellen umgekehrten Bilde.

Die zweite Methode, das Bild der Netzhaut dem Beobachter bequem sichtbar zu machen, besteht darin, dass man nahe vor das beobachtete Auge eine Convex-



linse von kurzer Brennweite, 1 bis 3 Zoll; hält. Es sei wieder in Fig. 110 a ein beleuchteter Punkt der Netzhaut, b sein Bild außerhalb des beobachteten Auges A, B eine Convexlinse, auf welche die Strahlen fallen, ehe sie sich zum Bilde vereinigen. Diese entwirft ein kleineres und näheres

Bild, als b ist, in d, ebenfalls in umgekehrter Stellung, wie das in b. Das Auge des Beobachters befindet sich in C, so weit entfernt, als es zur Accommodation dieses Auges für das Bild nothwendig ist.

Ist p die positive Brennweite der Linse B, und wird die Entfernung Bb wieder mit a, Bd mit  $\gamma$  bezeichnet, so ist (Gleichung 14 auf S. 84)

$$\frac{\alpha}{\gamma}=\frac{\alpha+p}{p}.$$

179 Da  $\alpha$  meist sehr viel größer ist als p, so wird  $\gamma$  nahehin gleich p, bleibt aber stets etwas kleiner.

Die Größe eines Netzhauttheiles im Punkte a sei x, die seines Bildes in b sei b, die des letzteren Bildes in b sei b, und die Entfernung der Netzhaut vom hinteren Knotenpunkte des Auges sei b, die Entfernung des ersten Hauptpunktes der Linse b vom vorderen Knotenpunkte des Auges b sei b so ist nach Gleichung b S. 67

$$\frac{x}{\beta} = \frac{y}{\alpha + q}$$

$$\frac{\beta}{\delta} = \frac{\alpha}{\gamma}. \text{ Beides multiplicit giebt}$$

$$\frac{x}{\delta} = \frac{y \cdot \alpha}{\gamma \cdot (\alpha + q)} = \frac{y \cdot (\alpha + p)}{p \cdot (\alpha + q)}.$$

In der Regel stellt man die Linse B so, dass die Pupille von A in ihrem einem Hauptbrenupunkte liegt, dann wird also p nahehin gleich q, und die Vergrößerung

$$\frac{\delta}{x} = \frac{p}{y}.$$

Nehmen wir für y den Werth aus LISTING's schematischem Auge, so ergiebt sich daß das Bild  $\delta$ 

2 mal vergrößert ist, wenn 
$$p = 30 \text{ mm} (13,4''')$$
  
3 mal wenn  $p = 45 \text{ mm} (20,1''')$   
4 mal wenn  $p = 60 \text{ mm} (26,8''')$ .

Dies ist die wirkliche Vergrößerung des objectiven Bildes. Die Vergrößerung für den Beobachter, wenn die Entfernung Cd gleich c gesetzt wird, ist

$$\frac{p}{vc} \times 8 \text{ Zoll.}$$

Das Gesichtsfeld sieht der Beobachter bei dieser Methode begrenzt durch die Pupille des beobachteten Auges, so lange die Convexlinse diesem Auge sehr nahe steht. Je weiter man die Convexlinse aber entfernt, desto stärker vergrößert erscheint die Pupille, bis sie endlich in die Nähe des Brennpunktes der Glaslinse kommt, dann verschwindet der Pupillarrand ganz aus dem Gesichtsfelde, und die Ausdehnung des letzteren wird nur noch von der Apertur dieser Linse bestimmt. Um die Größe des Gesichtsfeldes zu bestimmen, können wir wieder, wie in dem vorigen Falle, die Visirlinien des Beobachters wie Lichtstrahlen behandeln. Zunächst entwirft die Linse B ein Bild vom Kreuzungspunkt der Visirlinien in der Nähe ihres Brennpunktes, also nahehin in die Ebene der Pupille des beobachteten Auges. Von da divergiren die Visirlinien nach dem Hintergrund des beobachteten Auges hin. Da ihr Vereinigungspunkt in der Nähe des vorderen Knotenpunktes des beobachteten Auges liegen wird, oder vielleicht auch, je nach der Stellung der Linse B, ganz mit diesem Knotenpunkte zusammenfallen wird, so gehen die Visirlimien des Beobachters fast ungebrochen in das beobachtete Auge hinein. Ihr Gang ist in Fig. 110 durch die punktirten Linien angedeutet. Ist die Apertur der Linse B gleich u, der Durchmesser des Gesichtsfeldes auf der Netzhaut gleich r, so ist

$$\frac{v}{y} = \frac{u}{p}.$$

Da man bei so kleinen Linsen recht gut die Apertur gleich der halben Brennweite machen kann, also u = 1/2 p, so wird alsdann

$$v = \frac{1}{2}y = \frac{7^{1}}{2} \text{ mm}.$$

Man übersieht also in diesem Falle ein größeres Gesichtsfeld, als es ohne künstliche Erweiterung der Pupille durch Atropin bei der Beobachtung mit Concavgläsern möglich ist.

# VII

## Beleuchtungsapparate der Augenspiegel.

Nach den drei oben angeführten Methoden kann die Beleuchtung direct mit einem Lichte geschehen, oder mit einem durchbohrten undurchsichtigen Spiegel, oder mit unbelegten, also durchsichtigen Glasplatten als Spiegel.

Beleuchtung ohne allen Spiegel läst sich nur für das umgekehrte Bild der Netzhaut anwenden, erfordert eine beträchtliche Geschicklichkeit, und wäre etwa nur da zu empsehlen, wo gerade kein anderes Instrument als eine einsache Convexlinse von kurzer Brennweite zur Hand ist. Die Aussührung der Beobachtung ist solgende. Der Beobachter sieht dicht neben einem Lichte vorbei und, durch einem Schirm gegen dessen directe Strahlen geschützt, wie es in Fig. 104 abgebildet ist, nach dem beobachteten Auge hin, und bringt eine Convexlinse von 2 bis 4 Zoll Brennweite vor dieses Auge, wie in Fig. 110. Um die richtige Stellung zu finden, bringt man diese Linse zuerst ganz dicht vor das beobachtete Auge. und entsernt sie allmalig so weit, bis man die Pupille so stark vergrößert erblickt, dass ihre Rinder hinter denen der Linse verschwinden. Man erblickt dann ein umgekehrtes reelles Bild der Netshaut bei d Fig. 110. Um die Helligkeit dieses Bildes zu bestimmen, versolgen wir nach den Vorschriften von Nr. V dieses Paragraphen das Strahlenbündel, welches vom Netzhautpunkte a ausgeht; es wird von den brechenden

Flächen des Auges nach b hin, darauf von der Linse B nach d hin convergent gemacht, divergirt hinter d, und ist bei qq am Auge des Beobachters jedenfalls breit genug, dass die Pupille des Beobachters ganz hineintauchen und also die Netzhautstelle mit ihrer ganzen wirklichen Helligkeit sehen kann. Diese wirkliche Helligkeit verhält sich zur normalen oder größtmöglichen Helligkeit nach V wie der Theil des Strahlenkegels qq, der die Flamme trifft, zum ganzen Strahlenkegel. Wenn nun die Flamme hinreichend groß und passend gestellt ist, so brauchen nur sehr wenig Strahlen des Kegels qq bei der Flamme vorbei zu geben, um die Pupille des Beobachters auszufüllen. Dann wird die wirkliche Helligkeit der Netzhautstelle a sehr wenig kleiner sein als die normale Helligkeit, und die scheinbare Helligkeit für den Beobachter gleich der wirklichen.

Sehr viel bequemer wird die Beobachtung, wenn der Beobachter einen durchbohrten undurchsichtigen Spiegel anwendet, um das Auge A zu erleuchten. Es sei in Fig. 111 wieder A das beobachtete, B das beobachtende Auge, C die

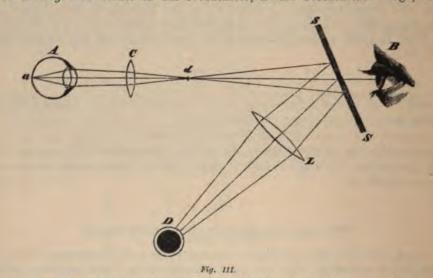

Convexlinse, und SS ein durchbohrter Spiegel, Von dem Netzhautpunkte a wird ein Bild bei d entworfen, welches der Beobachter durch die Öffnung des Spiegels hin betrachtet. Von dem ganzen von a kommenden Strahlenkegel geht nur der schmale Theil für die Beleuchtung verloren, welcher durch die Öffnung des Spiegels fällt, der ganze übrige Theil wird reflectirt und kann dem leuchtenden Körper zugelenkt werden. Zu dem letzteren Ende ist entweder der Spiegel SS ein Hohlspiegel (Ruete), oder aber ein Planspiegel (Coccius) oder Concavspiegel (Zehender), neben dem man eine Linse L angebracht hat, welche die Strahlen auf den leuchtenden Körper vereinigt. Aus dieser Darstellung folgt schon nach Nr. V, daß die Helligkeit der Erleuchtung nahezu die normale sein kann.

Das Gesichtsfeld für den Beobachter fanden wir bedingt durch die Größe der Linse C, wenn die Pupille im Brennpunkte dieser Linse steht. Es fragt sich, ein wie großer Theil der Netzhaut erleuchtet werden kann. Da alles Licht durch die Linse C in das Auge des Beobachters fällt, kann natürlich das beleuchtete Feld ter Netzhaut nicht größer als das Zerstreuungsbild der Linse C sein, welches selbe

Lentreumgshild anch, wie wir in VI gezeigt haben, dem Gesichtsfelde des Reobachters entspricht. Dies Zerstreumgsbild wird in allen Theilen sein Maximum der Helligheit haben, wenn von jedem Theil der Linse C Licht auf jeden Theil der Pupille fallt. Diese Bedingung wird erfüllt sein, wenn die Pupille des beobachteten Auges gleich oder kleiner als das Bild ist, welches die Linse C in der Nähe der Pupille von dem Spiegel SS (oder der Linse L) entwirft, und von jedem Punkte dieses Spiegels, mit nothwendiger Ausnahme der mittleren Durchbohrung. Licht auf jeden Theil der Linse C fällt. Das Letztere wird aber wiederum geschen, wenn die Linse C an dem Orte steht, wo der Spiegel das Bild der Lampenfamme D entwirft, und die Linse gleich oder kleiner als dieses Bild ist.

Em ein Beispiel solcher Construction zu geben, wollen wir annehmen, man verlange von dem Angenspiegel eine viermalige Vergrößerung und gebe dem entsprechend der Linse C eine Brennweite von 60 mm und eine Apertur von 30 mm. Der Spiegel, welcher ein durchbohrter Concavspiegel ohne Linse sein möge, mußt soweit von dem Orte des Bildes d entfernt sein, daß der Boobachter sein Auge für das Bild accommodiren kun, also etwa 150 mm. Dann steht der Spiegel S von der Linse († 210 mm ab. Nach der Gleichung § 9 Nr. 14 b) wird sein von der Linse entworfenes Bild = \*\* 100 mm ab. Nach der Gleichung ß 70 Nr. 14 b) wird sein von der Linse entworfenes Bild = \*\* 100 mm ab. Nach der Gleichung ß 9 Nr. 14 b) wird sein von der Linse entworfenes Bild = \*\* 100 mm ab. Nach der Gleichung ß 9 Nr. 14 b) wird sein von der Linse entworfenes Bild = \*\* 100 mm ab. Nach der Gleichung ß 9 Nr. 14 b) wird sein von der Linse entworfenes Bild = \*\* 100 mm ab. Nach der Gleichung ß 9 Nr. 14 b) wird sein von der Linse entworfenes Bild = \*\* 100 mm ab. Nach der Gleichung ß 9 Nr. 14 b) wird sein von der Linse entworfenes Bild = \*\* 100 mm ab. Nach der Gleichung ß 9 Nr. 14 b) wird sein von der Linse entworfenes Bild = \*\* 100 mm ab. Nach der Gleichung ß 9 Nr. 14 b) wird sein von der Linse entworfenes Bild = \*\* 100 mm ab. Nach der Gleichung ß 9 Nr. 14 b) wird sein von der Linse entworfenes Bild = \*\* 100 mm ab. Nach der Gleichung ß 9 Nr. 14 b) wird sein von der Linse entworfenes Bild = \*\* 100 mm ab. Nach der Gleichung ß 9 Nr. 14 b) wird sein von der Linse entworfenes Bild = \*\* 100 mm ab. Nach der Gleichung ß 9 Nr. 14 b) wird sein von der Linse entworfenes Bild = \*\* 100 mm ab. Nach der Gleichung ß 9 Nr. 14 b) wird sein von der Linse entworfenes Bild = \*\* 100 mm ab. Nach der Gleichung ß 9 Nr. 14 b) wird sein von der Linse entworfenes Bild = \*\* 100 mm ab. Nach der Gleichung ß 9 Nr. 14 b) wird sein von der Linse entworfenes Bild = \*\* 100 mm ab. Nach der Gleichung ß 9 Nr. 14 b) wird sein von der Linse sein möge.

Die Brannweite, welche wir dem Spiegel geben müssen, bestimmt sich nun durch die Bedingung, daße er ein Bild der Lampentlamme entwerfen muß, welches die Linse C deckt. Die Flamme größerer Argandischer Brenner hat etwa 15 mm Durchmesser. Seine wir in § 9 Gleichung 14bi für  $\beta_1$  den Durchmesser der Linse C 30 mm, für  $\beta_2$  den Durchmesser der Lampenflamme 15 mm, für  $\beta_1$  die Eutsernung CS gleich 210 mm, wird die Brennweite des Spiegels gefunden gleich 70 mm, und die Lampenflamme auß 105 mm vom Spiegel entsernt sein.

Wenn man nicht einen Concavspiegel, sondern einen ebenen Spiegel und eine convexe Ghaelinse wie in Fig.~111 anwenden will, muß man statt der Entfernung des Spiegels von der Linse C in der Bechnung die Summe der Entfernungen der beiden Linsen L und C von der Mitte des Spiegels nehmen.

Wenn der Beobachter den Spiegel und die Linse frei in der Hand hält, wird es 289 maririch nicht möglich sein, die Entfernungen dieser Theile, die der Rechnung zu Grunde gelegt sind, geman einzuhalten, und man wird auch bei ziemlich großen Abweichungen davon noch gute Bilder erhalten; dennoch ist es aber wohl für den Beobachter vortheil haft, die besten Bedingungen für die Haltung seines Instruments zu kennen.

Wenn mit einem durchbohrten Spiegel und einem Concavglase beobachtet werden soll, sind die Verhältnisse ungünstiger. In Fig. 11.3 ist wieder A das

beobachtete, B das beobachtende Auge, S der Spiegel. Soll der Netzhautpunkt a beobachtet werden, so muss ein Theil des von ihm ausgebenden Strahlenkegels in das Auge des Beobachters fallen; wir wollen diesen Theil  $\alpha$  bennen; ein anderer Theil  $(1-\alpha)$  von dem Spiegel nach dem Lichte reflectirt werden. Ist also H die normale Helligkeit der Netzhautstelle a, so wird unter diesen Umständen bach Nr. V dieses Paragraphen  $H \cdot (1-\alpha)$ 



ihre wirkliche Helligkeit sein. Es sei wie früher J der Flächeninhalt der scheinburen Pupille des beobachteten Auges A, R ebenderselbe von B, g die Entfernung der beiden scheinbaren Pupillen von einander, und h die Accommodationsdistanz des Auges A, so ist der Querschnitt des Theils des Strahlenbündels, der in das Auge des Beobachters fällt,

$$\alpha \cdot J \cdot \frac{(h-g)^2}{h^2}$$

Dieser Querschnitt wird in der Regel kleiner sein als R. Die scheinbare Helligkeit für den Beobachter wird dann

$$H \cdot \alpha \cdot (1-\alpha) \cdot \frac{J \cdot (h-g)^2}{Rh^2}$$
.

Die Größe  $\alpha.(1-\alpha)$  erreicht ihr Maximum, wenn  $\alpha=\frac{1}{2}$ , sie wird alsdann gleich  $\frac{1}{4}$ . Die vortheilhafteste Anordnung in Bezug auf Helligkeit wird also die sein, wo die Hälfte des Strahlenkegels in das Auge des Beobachters fällt, die Hälfte zurückgeworfen wird. Man erreicht dann die Helligkeit

$$H \cdot \frac{J \cdot (h-g)^2}{4 R \cdot h^2}$$

Um ein möglichst großes Feld in dem beobachteten Auge zu beleuchten, wende man eine große und nahestehende Lampenflamme an, oder wenn dies nicht zureicht, kann man bei L eine Sammellinse anbringen. Entwirft diese ein Bild der Flamme, welches die Pupille ganz deckt, so wird im Auge A das ganze Zerstreuungsbild der Linse L beleuchtet.

Für die Beobachtung mit Convexlinsen würde die Beleuchtung mit unbelegten Glasplatten nur <sup>1</sup>/<sub>4</sub> der Helligkeit geben, welche man mit durchbohrten undurchsichtigen Spiegeln erreichen kann. Dagegen kann diese Beleuchtung bei der Beobachtung mit Concavlinsen unter Umständen mit Vortheil angewendet werden.

Man stelle sich nämlich in Fig. 112 den Spiegel SS vor als nicht durchbohrt und unbelegt, bestehend aus einer oder mehreren über einander gelegten Glasplatten. Es werde von jedem Lichtstrahl, der auf den Spiegel fällt, der Theil  $\alpha$  durchgelassen, der Theil  $(1-\alpha)$  zurückgeworfen. Ist H die normale Helligkeit der Netzhautstelle a, bei direct einfallendem Lichte, so giebt das von dem Spiegel 183 reflectirte Licht nur die Helligkeit H.  $(1-\alpha)$ . Der Querschnitt des Strahlenbündels, welches von a ausgeht, ist, da wo es auf B fällt, jetzt

$$\mathbf{J} = \frac{(h-g)^2}{h^2}.$$

Da nun der Theil a des Lichts durch die Platten hindurchgeht, so wird die scheinbare Helligkeit für den Beobachter:

$$H \cdot \alpha \cdot (1-\alpha) \cdot \frac{J \cdot (h-g)^2}{R \cdot h^2}$$

Dieser Ausdruck erreicht auch in diesem Falle ein Maximum, wenn & gleich 1/2 ist, und wird

$$H\cdot\frac{J\cdot(h-g)^2}{4\ R\cdot h^2},$$

so lange

$$R < \frac{J \cdot (h-g)^2}{h^2},$$

Diese Bedingung wird bei normalen Augen in der Regel erfüllt sein, da die Pupille J des von einer großen Lichtmenge getroffenen Auges A in der Regel enger sein wird als die Pupille R des Beobachters. Nur bei der künstlichen Erweiterung der Pupille J durch Atropin wird es nicht der Fall sein, und dann wird die scheinbare Helligkeit einfach gleich  $^{1}/_{4}H$ . Im letzteren Falle ist die Beobachtung mit einem durchbohrten Spiegel vortheilhafter, denn dort gilt der gegebene Ausdruck für die Helligkeit, so lange

$$R < \alpha \cdot \frac{J.(h-g)^2}{h^2} \text{ und}$$

$$\alpha = \frac{1}{2} \cdot \frac{J.(h-g)^2}{h^2}$$

Wenn man normale Augen ohne Anwendung von Atropin untersucht, so würde man mittels beider Arten der Beleuchtung dieselbe Helligkeit erhalten können, wenn die Pupillen unbeweglich wären. Der belegte Spiegel wirft aber im Ganzen mehr Licht in das beobachtete Auge, blendet es stärker, und die Pupille verengt sich mehr, so dass unter diesen Umständen der unbelegte Spiegel ein größeres Gesichtsfeld und eine größere Helligkeit geben kann. Außerdem beleuchtet er die gesehene Netzhautsäche gleichmäßig, während beim durchbohrten Spiegel das Zerstreuungsbild der Durchbohrung die Beleuchtung ungleichmäßig macht. Endlich ist der Hornhautrestex bei dem unbelegten Spiegel weniger störend, weil das vom Spiegel restectirte Licht mehr oder weniger polarisirt ist, und von der Hornhaut ohne Änderung seiner Polarisation zurückgeworsen nur zu einem sehr kleinen Theil durch die Platten zurückgeht,

Damit der unbelegte Spiegel die Hälfte des auffallenden Lichts zurückwerfe, kann man ihn entweder aus einer Glasplatte bestehen lassen, oder aus mehreren übereinandergelegten, muß aber den Einfallswinkel der reflectirten Lichtstrahlen dann passend wählen. Der passende Einfallswinkel für

eine Platte ist 70° drei Platten " 60° vier Platten " 56°.

#### Formen der Augenspiegel..

1) Augenspiegel von Helmholtz<sup>1</sup>, mit reflectirenden Glasplatten und Concavlinen. Es ist dieser Augenspiegel auf Fig. 113 im Querschnitt und natürlicher Größe, und in Fig. 114 von vorn gesehen in halber Größe dargestellt, mit einer Modification der ursprünglichen Form, welche von dem Mechaniker Rekoss angebracht ist, nämlich mit zwei beweglichen Scheiben, welche die nüthigen Concavlinsen enthalten. Die drei reflectirenden Glasplatten sind mit aa bezeichnet, sie bilden die nach vorn gekehrte Hypotenusenfläche eines prismatischen Kastens, dessen Grundfläche ein rechtwinkeliges Dreieck ist, wie man im Querschnitte Fig. 113 sieht. Die übrigen Flächen des Prismas sind aus Metallplatten gebildet und, um das Licht möglichst vollständig zu absorbiren, innen mit schwarzem Sammet ausgelegt. Die kleinere Kathetenfläche des Prismas ist an dem Gestell des Augenspiegels so befestigt, dass sie sich um die optische Axe des Instruments drehen kann, und hat dieser Axe entsprechend eine Öffnung. Die Glasplatten werden durch einen rechtwinkeligen Rahmen an dem prismatischen Kasten surückgehalten; der Rahmen selbst ist durch zwei Schrauben ec an die dreiseitigen Grandflächen des Prismas besestigt. Die Glasplatten bilden einen Winkel von 56 ° mit der optischen Axe des Instruments.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H. Hulmholtz, Beachreibung eines Augenspiegels sur Untersuchung der Netshaut im lebenden Auge. Տույթ 1852,

In das metallene Gestell des Instruments gg ist ferner eine Axe d d eingelassen, um welche sich zwei Scheiben b b und c c drehen. Jede dieser Scheiben hat fünf Öffnungen. In je vieren sind Concavgläser von 6 bis 13 Zoll Brennweite eingesetzt, die fünfte ist leer. Diese Öffnungen können nach einander in die optische Axe des Instruments gebracht werden, so daß der Beobachter, welcher sein Auge an das beekenförmige Ocularstück B anlegt, durch sie und die Glasplatten a a hindurchsieht. In Fig. 113 ist die leere Öffnung der Scheibe b b und eine mit einer Linse versehene der Scheibe c c vorgeschoben. So kann der Beobachter eine beliebige von den acht Linsen oder zwei von ihnen gleichzeitig vor sein Auge bringen. Damit die Scheiben ihre Stellung nicht ohne Willen des Beobachters verändern, sind an ihrem Rande Grübchen angebracht, in welche sich die Enden zweier Federn h einlegen.



Für Beobachtungen mit Concavgläsern, also bei starker Vergrößerung, an Personen, deren Pupille nicht künstlich erweitert ist, und bei großer Empfindlichkeit des beobachteten Auges gegen Licht, finde ich unter den beweglichen Spiegeln diese erste Form des Augenspiegels aus den Gründen, welche ich oben bei der Theorie der Beleuchtung durch unbelegte Glasplatten angeführt habe, noch immer am vortheilhaftesten. Wenn ein gesundes Auge durch diesen Spiegel beobachtet wird, kann es die Erleuchtung Stunden lang, ohne geblendet zu werden, ertragen. Ich selbst habe oft 20 Studirenden hinter einander meine Netzhaut mit diesem Instrumente ohne Unbequemlichkeit gezeigt, während die Beleuchtung mit belegten Spiegeln nicht 5 Minuten ohne starke Blendung des Auges ertragen wird. Ich ziehe deshalb diesen Spiegel zu den meisten physiologischen Versuchen den anderen Formen vor. Für die augenärztlichen Untersuchungen dagegen wird ein größeres Gesichtsfeld und größere Helligkeit bei geringerer Vergrößerung meist vortheilhafter sein, und deshalb werden für dergleichen Beobachtungen meist belegte durchbohrte Spiegel mit Convexlinsen angewendet.

Will man den Spiegel gebrauchen, so setzt sich der Beobachter dicht vor den Beobachteten, und stellt an seiner Seite eine hell brennende Lampe auf. Ein undurchsichtiger Schirm wird so aufgestellt, dass er das Gesicht des Beobachteten beschattet. Der Beobachter bringt zuerst den Spiegel, ohne hindurchzusehen, ungefähr in die richtige Stellung vor das Gesicht des Beobachteten, und dreht ihn so, dass die Glasplatten ihren hellen Reflex auf das zu beobachtende Auge wersen. Dann blickt er hindurch und erblickt nun die Netzhaut roth erleuchtet. Wenn er nicht sogleich sein Auge für die seineren Theile der Netzhaut accommodiren kann, dreht er mit dem Zeigefinger der Hand, welche das Instrument hält, eine der Scheiben, welche die Linsen enthält, bis er die passende Concavlinse gefunden hat.

Wenn die Beleuchtung der Netzhaut verschwindet, achte man nur auf den hellen Reflex der Glasplatten im Gesichte des Beobachteten und führe diesen wieder auf das

Ange zurück,

2) Augenspiegel von Ruete, mit durchbohrtem Concavspiegel, auf Stativ dargestellt in Fig. 115. Auf einem runden Fuße von Holz ruht eine hohle Säule a, in deren Axenkanale sich ein runder Stab b von Holz befindet, der hoch und niedrig geschoben und durch eine Feder, die sich am unteren Ende desselben befindet, in jeder beliebigen Höhe festgestellt werden kann. Auf diesem Stabe sitzt ein Halbkreis von Messing c, der sich mit dem Stabe hoch und niedrig, rechts und links stellen läßt. In diesem Halbkreise ist ein in der Mitte durchbohrter Hohlspiegel d von etwa 3 Par. Zoll

Durchmesser und von einer Brennweite von etwa 10 Par. Zoll durch Schrauben, die je nach dem Bedürfnisse gelüftet oder stärker angezogen werden können, so befestigt, dass er um seine Horizontalaxe gedreht werden kann. In der Mitte der Säule a befinden sich zwei hölzerne Ringe e und f, welche sich um die Säule drehen lassen. Jeder Ring trigt einen horizontal auslaufenden Arm g und h; der Arm g trägt einen geschwärzten Schirm, der einestheils dazu dient, um da Licht der Lampe vom Boobschter abzuhalten, an-



derntheils auch dazu, um, wenn es nöthig ist, das vom Spiegel in das beobachtete Auge fallende Licht abzuschwächen, was man dadurch bewirkt, daß man einen Theil im Spiegels durch den Schirm beschattet Der Arm h, welcher in 12 Zolle eingetheilt it, trägt zwei verticale Säulen, i und k, die rück- und vorwärts geschoben werden in jeder verticalen Säule steckt ein am unteren Ende mit einer Feder versehener Stiff von Messing I und m, den man auf- und abwärts schieben kann, und der durch im Feder in jeder Höhe, die man ihm giebt, festgehalten wird. Auf diese Stifte steckt

je nach den Umständen concave oder convexe Gläser, welche die aus dem bestachten Auge zurückkehrenden Lichtstrahlen zu einem deutlichen Bilde für den Bestachter vereinigen. A ist der Bestachtete, B der Bestachter. Die Zeichnung ergiebt bieht das Übrige.

Für die Beobachtungen mit Concavlinsen, die in der augenärztlichen Praxis allerdings wohl eine seltenere Anwendung finden, ist das Instrument nicht gut geeignet, weil with die beiden Augen nicht hinreichend nähern können, und deshalb das Gesichtsfeld wir klein wird. Für Beobachtungen mit Convexlinsen dagegen, die ungeübten Beobachtern

IR. BUETE, Der Augenspiegel und das Optometer. Göttingen 1852

V. HELMHOLTZ, Physiol, Optik. 2. Aufl.

demonstrirt werden sollen, erscheint das Instrument bequem, namentlich, wenn man durch einen Assistenten den Kopf des Beobachteten so dirigiren läfst, daß seine Pupille in den Focus der Lichtstrahlen kommt; auch kann durch Anbringung einer zweiten convexen Ocularlinse (die dann aber wohl besser hinter dem Spiegel anzubringen wäre) eine Art kleinen Fernrohrs zusammengesetzt und eine stärkere Vergrößerung erreicht werden. Die Helligkeit des Instruments ist sehr groß. Gelegenheit, die Netzhautbilder zu beobachten, ist nicht gegeben.

3) In praktischem Gebrauche geblieben ist schliefslich von diesem Instrumente nur der Concavspiegel d, an einem kleinen Handgriff befestigt, den der Beobachter in der rechten Hand hält, und die Convexlinse m, die er zwischen Daumen und Zeigefinger der linken Hand nimmt, während er den kleinen Finger der linken Hand auf das Gesicht des l'atlenten stützt. Die Linse braucht er, wie 8. 219 unten beschrieben ist. Den Convexspiegel hält er vor sein eigenes Auge, blickt durch die mittlere Öffnung und wendet ihn so, daß der Reflex des Lichtes auf die Linse und durch dieselbe auf das beobachtete Auge fällt

Von dieser Art ist der in der Graffe'schen Klinik üblich gewordene kleinere Liebreichsche Augenspiegel mit durchbohrtem belegtem Concavspiegel, mit zwei Convexlinsen (2 und 3 Zoll Brennweite) und 5 Linsen, die hinter dem Spiegel in einer Gabel zu befestigen sind, um dem Beobachter die Accommodation zu erleichtern (+ 10, - 6, - 8, - 10, - 12 Zoll). Sie werden in großer Zahl fabrikmäßig dargestellt, und sind selbst in Westentaschenformat zu haben.

4) Erkens' Augenspiegel, verbessert von Donders und van Trieft, feststehend auf einem Gestell, hauptsächlich zu physiologischen Beobachtungen der Bilder und zum Zeichnen brauchbar. Ein ebener durchbohrter Glasspiegel reflectirt das Licht, und hat hinter sich die Rekoss'schen Scheiben mit Concavgläsern. Das Licht scheint durch eine Röhre auf den Spiegel, die verlängert werden kann und an ihrem Ende zwei einander gegenüberstehende Metallspitzen trägt, deren Abstand durch eine Mikrometerschraube regulirt werden kann. Der Beobachtete sieht sie in deutlichem Spiegelbilde, und hat

auf seiner Netzhaut ein deutliches Bild derselben. So kann die Beschaffenheit der optischen Bilder auf seiner Netzhaut, die Lage derselben und auch die Größe der gesehenen Netzhauttheile ermittelt werden.

5) Portativer Augenspiegel von Coccius, mit durchbohrtem, belegtem, ebenem Spiegel mit einer Beleuchtungslinse. Er ist abgebildet in Fig. 116. Das Instrument besteht aus einem viereckigen Planspiegel a von 14 Par. Lin. Seite. Die Öffnung hat 2 Par. Lin. Durchmesser, und ihr vorderer, dem beobachteten Auge zugekehrter Rand ist etwas abgeschliffen. Der Spiegel ist in eine dünne Messingplatte gefast, welche an ihrem untern Ende in einen kleinen Fortsatz übergeht, der an der Stange b besetsigt ist. Die Beleuchtungslinse hat 5 Zoll Brennweite; um sie aber auch mit anderen vertauschen zu können, ist sie in einen geschlitzten federnden Ring f eingesetzt, von der Stange g und dem geschlitzten Querbalken d getragen. Der letztere





A. COCCIUS. Über die Anwendung des Augenspiegels, nebst Angabe eines neuen Instruments. Leipzig 1852.





187 Fig. 116.

Coccius bringt, wie Rukte, die Coneavgläser wie die Convexgläser zwischen Spiegel und Licht an. Da das Erstere wegen der Reflexe unvortheilhaft ist, hat man später mehrere Hohlgläser in einem Schieberchen oder einzeln in Ringen an der Rückseite des Spiegels angebracht.

Wegen seiner Beweglichkeit ist dieser Spiegel für ärztliche Zwecke wohl branchbarer, als der von Ruete, aber jedenfalls schwerer zu richten, als der Concavspiegel

ohne Linse

6) Portativer Spiegel von Zehender, mit durchbohrtem convexen Metallspiegel und Beleuchtungslinse, mit ähnlicher Fassung, wie der von Coccus, Im Wesentlichen unterscheidet sich das Instrument von dem letzteren nur dadurch, dass statt des ebenen Glasspiegels ein convexer Metallspiegel von 6 Zoll Radius angebracht ist. Indem man die convexe Linse dem convexen Spiegel näher oder ferner stellt, erhält man ein reflectirendes System von veränderlicher Brennweite, was man den Umständen anpassen kann. Ein wesentlicher Vortheil scheint mir noch in dem Umstande zu liegen, dass der Spiegel von Metall gefertigt ist, und daher der Rand des Sehlochs dunn, gut geschwärzt und ohne Licht reflectirende Unebenheiten ist. Vorher habe ich nachgewiesen, dass bei den Beobachtungen mit dem durchbohrten Spiegel und der Concavlinse zur Erlangung der größten Helligkeit nur die Hälfte des von einem Punkte der Netzhaut ausgehenden Strahlenbündels in das Auge des Beobachters fallen darf, falls nicht die Pupille des beobschteten Auges den mehr als doppelten Flächeninhalt von der des Beobachters hat. Der Beobachter wird daher in der Regel sich einen Theil seiner Pupille mit dem Rande der Offnung des Spiegels verdecken müssen, und einen Theil dieses Randes gerade vor dem Auge haben. Es ist daher vortheilhaft, an diesem Rande Alles zu vermeiden, was Licht reflectiren könnte, und das ist bei Zehenders Metallspiegeln viel besser erreicht als bei Coccius' Glasspiegeln.

7) Neuerdings ist von Lobing-Wadsworth, Cohn, v. Wecker, Knapp, Landolf das \*\*
System der Rekoss'schen Scheiben sehr ausgebildet worden, indem bis zu 29 kleine
Linsen von verschiedener Brennweite, theils in einer, theils in zwei hinter einander
liegenden Scheiben sich vereinigen. Sie werden Refractions-Ophthalmoskope genannt,
und dienen hauptsächlich dazu, die Sehweiten des beobachteten Auges zu controlliren.

Von den Beo bachtungen, welche mit dem Augenspiegel an normalen Augen an 187 zustellen sind, erwähne ich Folgendes. Der Grund des Auges erscheint bei starker Beleuchtung (mit belegten Spiegeln und Convexlinsen) roth, nur die Eintrittsstelle des Sehnerven zeichnet sich hellweiß ab. Man sieht auf dem rothen Grunde zunächst die Netzhautgefäße verlaufen, deren Stämme aus der Mitte des weißen Sehnerven hervortreten. Die Arterien sind durch ihre lichtere rothe Farbe und durch einen stärkeren Lichtreffex an ihrer Oberfläche zu erkennen. Zwischen den Netzhautgefäßen erscheint der Grund des Auges je nach der Menge des Pigments bald hellroth, bald braun, und man erkennt, namentlich an den mehr zur Seite gelegenen Theilen sehr häufig die Gefäße der Aderhaut, wie es in Taf. II Fig. 1 dargestellt ist. Man sieht in der Mitte die 188 Eintrittsstelle des Sehnerven; aan sind Aste der Netzhautarterie, bbb der Netzhautvene, dazwischen sieht man die viel weiteren Gefäße der Aderhaut. Letztere sind nicht immer gleich deutlich; in den meisten Augen ist die Pigmentschicht über diesen Gefäßen so dünn, daß sie sich dadurch von den stärker pigmentirten Zwischenräumen abheben.

Bei starker Beleuchtung zeigt der Augengrund keine auffallenden Unterschiede in der Helligkeit, mit Ausnahme der Eintrittsstelle der Sehnerven. Es scheint, dass dabei verhältnismäsig viel Licht durch die Pigmentschicht dringt, von den Gefässen der Aderhaut und der Sclerotica reflectirt wird und wieder zurückkehrt. Dass bei den meisten Augen ziemlich viel Licht durch die Augenhäute dringen kann, zeigt uns der Versuch (§ 10, S. 86), bei welchem das Netzhautbildchen im inneren Augenwinkel sichtbar wird, und ferner die entoptische Erscheinung der Aderfigur der Netzhaut mittels Lichts, welches die Sclerotica

W. ZEHENDER, Grafe's Archiv für Ophthalm, 1854. I. S. 121.

durchdringt (s. S. 193). Dieser Theil des zurückkehrenden Lichts, welcher von der Reflexion in der Aderhant und Sehnenhaut herrührt, bleibt nun wohl ziemlich gleich auf allen Stellen des Augengrundes, auch wenn die Helligkeit der Netzhaut selbst variirt

Bei schwacher Beleuchtung (mit reflectirenden Glasplatten) erscheinen dagegen die Theile des Augengrundes in der Nähe des Sehnerven besonders hell, und die Helligkeit nimmt von hier aus im Allgemeinen nach den Rändern der Netzhaut hin gleichmäßig ab, nur die Stelle des directen Sehens zeichnet sich besonders durch geringe Helligkeit und eine mehr gelbliche Farbe vor ihrer Nachbarschaft aus, was bei der stärkeren Beleuchtung nicht der Fall ist. Der Grund davon ist wohl darin zu suchen, daß bei schwacher Beleuchtung nicht merklich viel Licht durch die Pigmentschicht hin und zurück geht, daher der wahrnehmbare Lichtreflex hauptsächlich von den Theilen der Netzhaut, namentlich ihren Gefäßen herrührt. Letztere fehlen an der Stelle des directen Sehens.

Die letztere Stelle zeigt bei beiden Beobachtungsweisen ein kleines lichtes Fleckchen von querovaler Form, welches Coccius, der es zunächst bemerkte, als den Reflex der Netzhautgrube bezeichnet, während Donders später direct nachwies, dass dieser kleine Lichtreflex die Stelle des directen Sehens einnimmt.

Man muß zu diesem Versuche einen ebenen Spiegel anwenden, hinter welchem eine Concavlinse steht (Donders-Epkens oder Helmholtz). Als Gesichtsobject benutze man eine Lichtflamme oder das Mikrometer an Donders' Instrumente. Das beobachtete Auge sieht das gewählte Object im Spiegelbilde; man sorge, daße es sich gehörig dafür accommodiren könne, und lasse es einen bestimmten Punkt des Objects fixiren. Der Beobachter erblickt dann ein ganz scharf gezeichnetes umgekehrtes Bild des Objects auf der Netzhaut des beobachteten Auges und an der direct fixirten Stelle den Reflex der Netzhautgrube. Sollte dieser zu schwach sein, um von Anfang her wahrgenommen zu werden, so geschieht dies leichter, wenn der Beobachter den Beobachteten bald auf diesen, bald auf jenen Theil des Gesichtsobjects seinen Blick zu richten heißt. Der kleine Reflex wandert dann dem entsprechend auf dem Netzhautbilde umher.

Um die Genauigkeit des Netzhautbildes zu prüfen, ist das von Donders an dem Augenspiegel von Erkens angebrachte Mikrometer zweckmäßig zu gebrauchen. Für meinen Spiegel wähle ich zu dem gleichen Zwecke als Gesichtsobject einen vor einem Lichte in horizontaler Richtung ausgespannten Faden. Von verticalen feinen Linien giebt mein Instrument nämlich wegen der mehrfachen reflectirenden Flächen mehrfache Bilder. Sobald das beobachtete Auge sich scharf für das betreffende Object accommodirt, erscheint es auch im Netzhautbilde ganz scharf. Sowie sich die Accommodation ändert, wird es verwaschen. Übrigens braucht man gar nicht so feine Objecte, um die Veränderung des Bildes bei der Accommodation zu sehen. Es genügt, wenn das beobachtete Auge nicht kurzsichtig ist, in der Ferne ein Licht aufzustellen, dessen Netzhautbild im beobachteten Auge man betrachtet, während dieses Auge abwechselnd nach einem fernen oder nahen Gesichtspunkte, die in gleicher Richtung liegen, hinblickt. Bei der Accommodation für die Ferne erscheint auch das Bild des fernen Lichts deutlich, bei der Accommodation für die Nähe wird es verwaschen. Meistens verschwinden dem Beobachter dabei auch die Netzhauttheile des beobachteten Auges, wenn er mit der Accommodation seines Auges der neuen Lage des Bildes nicht folgen kann, und er mufs dann ein anderes Concavglas gebrauchen, um sich zu überzeugen, daß auf der deutlich gesehenen Netzhaut des beobachteten Auges ein undeutliches Bild des fernen Lichts entworfen sei. Der Versuch kann auch so abgeändert werden, dass beobachtete Auge fortdauernd in die Ferne sieht, das Licht aber in die Nähe gebracht wird, damit sich der Beobachter überzeuge, das von dem nahen Lichte ein undeutliches Bild entworfen werde.

Historisch. Das Augenleuchten ist seit ältester Zeit bekannt an den Augen von Humden, Katzen und anderen Thieren, welche im Hintergrunde ihres Auges ein Tapetum, d. heine pigmentlose, mit stark reflectirenden dünnen Fasern oder Lamellen belegte Stelle haben. Bei diesen ist der Lichtreffex so stark, dass er unter einigermaßen günstigen

189

Umständen leicht gesehen wird Eine sehr allgemein verbreitete alte Meinung war es, daß die sogenannten leuchtenden Thieraugen Licht entwickeln sollten, namentlich wenn die Thiere gereizt würden, daher man denn geneigt war, diese angeblich vorhandene Lichtentwickelung dem Einflusse des Nervensystems zuzuschreiben. Man sieht das Leuchten der Thieraugen in dunklen Räumen am auffallendsten, wenn Licht von der Rückseite des Beobachters dicht neben seinem Kopfe vorbei in das Auge des Thieres fallt, und eben deshalb konnte den Beobachtern oft das wirklich einfallende Licht ver borgen bleiben. Ebenso sollten die pigmentlosen Augen weißer Kaninchen und albinotischer Menschen durch eigene Lichtentwickelung leuchten Prevost zeigte zuerst, dass sogenannte Leuchten der Thieraugen niemals in vollkommener Dunkelheit und weder willkürlich noch durch Affecte hervorgebracht wird, sondern atets nur durch Reflexion von einfallendem Lichte entstehen kann. Grufffussen hat unabhängig hiervon dasselbe gefunden; er weist nach, dass das Tapetum daran Schuld sei, verbunden mit einer "aufserordentlichen Brechung" der Linse. Auch in den Augen todter Thiere sah er das Leuchten. Diese Thatsachen bestätigten Rudolphi<sup>3</sup>, J. Muller<sup>4</sup>, Essen<sup>5</sup>, Tiede-MANN<sup>6</sup>, HASSENSTEIN<sup>7</sup>. RUDOLPHI macht darauf aufmerksam, dafs man in einer bestimmten Richtung in das Auge sehen müsse, um das Leuchton wahrzunehmen. Essen erklärt richtig den Wechsel der Farbe daraus, dass verschiedene gefärbte Theile der Netzhaut durch die Pupille erblickt würden, Hassenstein endlich findet, das das Leuchten hervortritt, wenn die Augen in Richtung ihrer Axe comprimirt werden, und vermuthete, das auch beim lebende Thiere das Leuchten willkürlich erregt werde, indem durch den Druck der Muskeln die Augenaxe verkürzt werde Man erkannte also das Leuchten als ein Beflexphänomen an, ohne sich aber klar zu machen, von welchen Bedingungen das Leuchten oder Nichtleuchten abhinge.

An menschlichen Augen war das Leuchten früher nur bei seltenen Krankheitszuständen beobachtet worden, namentlich bei Geschwülsten im Hintergrunde des Auges. Auch bei Mangel der Iris hat Behr<sup>8</sup> es gesehen und gefunden, daß die Augen des Beobachters fast ganz parallel mit den einfallenden Strahlen nach den Augen der Kranken blicken mußten, welches die Grundbedingung von Brückes Methode, das Augenleuchten zu beobachten, ist. Das Leuchten ist in solchen Fällen von Irismangel auffallender, weil die Beleuchtung der Netzhaut viel stärker ist: außerdem sehlt die Accommodationsfähigkeit des Auges.

Endlich fanden W. Cumming und Brucke 10 unabhängig von einander das Verfahren, gesande menschliche Augen leuchtend erscheinen zu machen, indem der Beobachter den 190 einfallenden Lichtstrahlen nahe parallel hineinblickt Letzterer hat dieselbe Methodo schon vorher auf die mit einem Tapetum versehenen Thieraugen augewendet. Endlich erwähnt Wharton Jones 11, das Babbage ungefähr zu derselben Zeit ihm einen belegten Glaspiegel gezeigt habe, von dessen Belegung eine kleine Stelle weggenommen war, um Licht in das Auge zu werfen und durch die Öffnung hineinzusehen. Dies erinnert schon sehr an den Augenspiegel von Coccius; aber da Babbage keine Linsen mit seinem Spiegel verbunden zu haben scheint, so hat er höchstens ausnahmsweise von den Theilen der Netzhaut etwas erkennen können, und hat deshalb wohl seine Erfindung damals nicht veröffentlicht.

PREVOST, Biblioth. britannique. 1810. T. 45.

<sup>1</sup> F. GRUFTHUISEN, Beitrüge zur Physiognosie und Eautognosie. 8. 199.

RUDOLPHI, Lehrbuch der Physiologie. 1. 197.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> J. MÜLLER, Zur vergleichenden Physiologie d. Gesichtsinns. Leipzig 1826. S. 49. — Handbuch der Physiologie. 4 Aufl. I. 89.

ESSER, Kastners Archie für die gesammte Nuturlehre Bd. VIII. 8. 398

P. TIEDEMANN, Lehrbuch der Physiologie. 8. 509.

HASSENSTEIN, De luce en quorundum animalium oculis prodounte utque de tapeto tucido. Jonao 1836.

Bene, Heckers Annales. 1839. I. S. 873.

W Gumming, Medico-chirurgicul Trunsactions. XXIX p. 284.
BRÜCKE, J. Mütters Archiv für Anat. u. Physiologis. 1847. 8. 225

WEARTON JONES, Archives générales de Médicine. 1854. II

Die andere Seite der Frage, warum nämlich die Theile der Netzhaut, auch wenn sie beleuchtet sind, z. B. in Thieraugen mit Tapetum, in Augen von Albinos, dem Beobachter nicht erkennbar sind, ist öfter besprochen worden. Ihre Lösung lag mehr auf der Hand. Schon im Anfange des 18. Jahrhunderts hatte Menv¹ beobachtet, dass er bei einer Katze, die er unter Wasser getaucht hatte, in den Augen, welche stark leuchtend erschienen, die Netzhautgefäse erkennen konnte. La Hinz² gab von diesem letzteren Umstande die richtige Erklärung. Dass eine veränderte Brechung der Strahlen nothwendig sei, um das Auge leuchtend erscheinen zu machen, sah er ein, aber eine nähere Erklärung weiß er nicht zu geben. Ebenso Kussmaul². Letzterer zeigt, dass die Netzhaut hell und erkennbar werde, wenn man entweder vorn vom Auge die Hornhaut und Linse entfernt, oder etwas vom Glaskörper herausnimmt und dadurch die Augenaxe verkürzt.

Ich selbst<sup>4</sup> bin, so viel ich finde, der Erste gewesen, welcher sich den Zusammenhang zwischen den Richtungen der einfallenden und ausgehenden Strahlen klar machte, den wahren Grund für die Schwärze der Pupille und dadurch auch das Princip für die Construction der Augenspiegel fand. Zur Beleuchtung wendete ich ebene unbelegte Glasplatten an, zur Erkennung der Netzhaut Concavgläser. Th. Ruete war dagegen der Erste, welcher einen durchbohrten Spiegel anwandte, und die Beobachtung durch Convexlinsen. Da das neue Instrument in kurzer Zeit eine außerordentliche Wichtigkeit in der Augenheilkunde erreichte, sind nachher noch eine große Zahl verschiedener Formen von Augenspiegeln construirt worden, von denen ich oben die wichtigsten aufgeführt habe. Wesentlich neue Principien für die Erleuchtung oder Erkennung der Netzhaut sind dabei aber nicht mehr gefunden worden.

Die von mir aufgestellte Theorie des Augenleuchtens und der Augenspiegel hat keine wesentlichen Veränderungen erfahren. Die Verbesserungen, welche Stellwag von Carion daran anzubringen gesucht hat, kann ich nicht als solche anerkennen. Dieser übrigens um die Einführung physikalischer Kenntnisse in seine Wissenschaft eifrig bemühte Augenarzt ist bei den hierher gehörigen Arbeiten durch falsche Grundprinzipien über die Stärke der Beleuchtung und Helligkeit durchaus irre geführt worden.

<sup>1</sup> J. Meur. Annales de l'Acad. d. sc. 1704.

PH. DE LA HIRE, ebenda. 1709.

KUSSMAUL, Die Farbenerscheinungen im Grunde des nunschlichen Auges. Heidelberg 1845.

<sup>\*</sup> H. HELMHOLTZ, Beschreibung eines Augenspiegels zur Beobuchtung der Netzhaut im tebenden Auge. Berils\*

1851. - Ferner in Vierordt's Archie für physiol. Heitkunde. II. 827.

## Zweiter Abschnitt.

Die Lehre von den Gesichtsempfindungen.

## § 17. Von der Reizung des Sehnervenapparates.

Die Nervenapparate des menschlichen und thierischen Körpers werden 191 durch Einwirkung äußerer Agentien verschiedener Art in einen veränderten Zustand versetzt, den man einerseits an ihnen durch physikalische Hülfsmittel, nämlich durch die Untersuchung ihrer elektromotorischen Wirksamkeit erkennen kann, und der sich andererseits durch Wirkungen zu erkennen giebt, welche die Nerven in anderen mit ihnen organisch verbundenen Theilen des Körpers hervorbringen. So verräth sich dieser veränderte Zustand einiger Nerven durch Zusammenziehungen der mit ihnen verbundenen Muskeln; diese werden motorische Nerven genannt. Andere erregen unter denselben Umständen Empfindungen in dem Gehirne, als dem körperlichen Organe des Bewußstseins, und heißen deshalb sensible Nerven. Bei den motorischen Nerven ist nun der auffälligste Erfolg der verschiedenartigsten ußeren Einwirkungen, des Zerrens, Quetschens, Zerschneidens, des Brennens, Anätzens, der elektrischen Durchströmungen, immer die Zusammenziehung des zugehörigen Muskels, welche nur quantitative Unterschiede der Starke zeigt. Man fasst deshalb die genannten verschiedenartigen Einwir- 192 kungen in ihrem Verhältnisse zu den motorischen Nerven unter einen Namen, den der Reize, zusammen, indem man von ihren qualitativen Verschiedenheiten abstrahirt und sie nur nach der verschiedenen Stärke der Zuckungen, welche sie hervorbringen, quantitativ als stärker oder schwächer reizend von einander unterscheidet. Den veränderten Zustand im Nerven selbst, welcher in Folge der Einwirkung eines Reizes eintritt, nennt man die Reizung, and die Fähigkeit des Nerven, nach Einwirkung von Reizen Muskelzuckungen hervorzubringen, die Reizbarkeit. Diese Fähigkeit kann durch Absterben and mancherlei äußere Einwirkungen beeinträchtigt werden.

Bei den sensiblen Nerven läßt sich das Schema dieser Begriffe noch insofern wieder anwenden, als auch in ihnen die äufseren Einwirkungen, welche, auf einen motorischen Nerven angewendet, Zuckungen hervorzubringen vermögen, wiederum alle eine andere Wirkung eigenthümlicher Art, nämlich eine Empfindung hervorrufen, so lange der Nerv noch nicht abgestorben und vom Gehirne getrennt ist. Aber allerdings tritt hier schon der wesentliche Unterschied ein, daß die Empfindung qualitative Unterschiede zeigt, entsprechend den qualitativen Unterschieden der Einwirkung. Indessen, wenn auch verschiedene Reize verschiedene Empfindungen hervorrufen, so sind die Wirkungen der Reize doch immer Empfindungen, also immer Wirkungen, von einer sonst nicht vorkommenden, dem lebenden Körper eigenthümlichen Art, und eben deshalb hat man den zuerst für die Verhältnisse der motorischen Nerven abstrahirten Begriff der Reize und der Reizung auch auf die der sensiblen Nerven übertragen, und man nennt deshalb ebenso die äufseren Einwirkungen, welche auf lebende sensible Nerven angewendet die Entstehung von Empfindungen veranlassen. Reize, die im Nerven eingetretene Veränderung selbst die Reizung.

Der Zustand der Reizung, welcher an jeder Stelle einer Nervenfaser durch Einwirkung von Reizen eingeleitet werden kann, pflanzt sich stets auch auf alle anderen Theile der Nervenfaser fort, und giebt sich auch in diesen theils durch die veränderten elektromotorischen Wirkungen zu erkennen, theils durch seinen Einfluss auf die anderen organischen Gebilde, Muskeln, Gebirn, Drüsen u. s. w., mit denen der Nerv verbunden ist, indem Zusammenziehung des Muskels, oder Empfindung, oder vermehrte Absonderung der Drüse eintritt. Nur wo eingreifende Veränderungen der Structur des Nerven durch mechanische oder chemische Eingriffe, durch Gerinnung des Inhalts der Nervenfasern beim Absterben eingetreten sind, findet die Fortleitung der Reizung ein Hindernifs. Jeder Stelle einer unverletzten Nervenfaser kommt deshalb nicht blofs Reizbarkeit, d. h. die Fähigkeit, in Reizung versetzt zu werden, sondern auch Leitungsfähigkeit für die Reizung zu. Eine Trennung beider Fähigkeiten ist noch nicht beobachtet worden. Übrigens sind bisher noch keine Unterschiede in der Structur und Function der sensiblen und motorischen Fasern bekannt, welche nicht von ihrer verschiedenen Verbindung mit anderen organischen Systemen hergeleitet werden könnten. Die Fasern selbst scheinen nur die Rolle indifferenter leitender Fäden zu spielen, die, je nachdem sie mit einem Muskel oder mit empfindenden Gehirntheilen organisch verbunden sind, als motorische oder sensible Nerven wirken.

Die Empfindungen des Menschen zerfallen ihrer Qualität nach in fünf Gruppen, welche den sogenannten fünf Sinnen entsprechen, in der Weise, daß nur die Qualitäten derjenigen Empfindungen unter einander vergleichbar sind, welche dem Qualitätenkreise desselben Sinnes, nicht aber solche, welche zwei verschiedenen Sinnen angehören. So können wir z. B. zwei verschiedene

Empfindungen, die dem Gesichtssinne angehören, nach Lichtintensität und Farbe vergleichen, aber keine von ihnen mit einer Tonempfindung oder Geruchsempfindung.

Die physiologische Erfahrung hat, soweit Prüfung möglich war, gefunden, das durch Reizung jeder einzelnen sensiblen Nervenfaser nur solche Empfindungen entstehen können, welche dem Qualitätenkreise eines einzigen bestimmten Sinnes angehören, und daß jeder Reiz, welcher diese Nervenfaser überhaupt zu erregen vermag, nur Empfindungen dieses besonderen Kreises hervorruft, Vollständig experimentell beweisen läßt sich der Satz nur für solche Nervenfasern, die in besonderen Nervenstämmen, getrennt von allen Fasern, die anderen Sinnen angehören, zusammenliegen, wie die des Gesichtssinnes im Nervus opticus, die des Gehörs im Nervus acusticus, die des Geruchs im Nervus olfactorius, die des Tastsinns in den hinteren Rückenmarkswurzeln. Läst man auf diese Nervenstämme verschiedene Reizmittel einwirken, so entstehen zwar verschiedene Empfindungen, aber nur Empfindungen, die dem Qualitätenkreise des betreffenden Sinnes angehören. Für solche sensible Nervenfasern dagegen, die mit Fasern anderer Art in demselben Stamme verlaufen, wie die Geschmacksnerven mit Tastnerven der Zunge im Nervus glossopharyngeus und lingualis vereinigt sind, läfst sich dasselbe Verhältnifs wenigstens daraus wahrscheinlich machen, daß in Krankheitszuständen zuweilen isolirt Lähmung der Geschmacksempfindungen allein ohne Lähmung der Tastempfindungen oder umgekehrt vorkommt, und auch daraus, dass alle anderen Tastnerven der Fähigkeit, Geschmacksempfindungen zu vermitteln, ermangeln.

Dem Kreise des Gesichtssinns gehören die Lichtempfindungen an welche alle unter sich in Bezug auf Lichtstärke und Farbe vergleichbar sind. Denjenigen Theil der Nervenmasse des Körpers, durch dessen Reizung dergleichen Empfindungen entstehen können, nennen wir nach J. MULLER die Sehsinnsubstanz, oder auch wohl den Sehnervenapparat. Dazu gehört die Netzhaut, der Sehnerv und ein begrenzter Theil des Gehirns, in welchen die Wurzelfaserungen des Sehnerven eintreten. Kein anderer Nervenapparat des Körpers kann Lichtempfindung, d. h. eine Empfindung von derselben Qualität wie der Sehnervenapparat vermitteln, obgleich die leuchtenden Ätherschwingungen auch durch die Tastnerven wahrgenommen werden können, aber freilich in einer ganz anderen Empfindungsqualität, nämlich als Empfindung strahlender Wärme. Es findet hier dasselbe statt, wie bei den Luftschwingungen, welche der Hörnerv als Ton empfindet, während sie gleichzeitig in der Haut die Tastempfindung des Schwirrens erregen, dasselbe wie bei dem Essig, den die Zunge als sauer schmeckt, und der in einer entblosten Hautstelle oder auf einer zarten Schleimhaut, wie die Bindehaut des Auges ist, durch eine Tastempfindung, nämlich durch schmerzhaftes 194 Brennen, sich bemerklich macht.

Andererseits können nicht blos die leuchtenden Ätherschwingungen den Sehnervenapparat erregen, sondern auch mannigfache andere Reizmittel, namentlich mechanische Einwirkungen und elektrische Ströme, welche ja auch alle anderen Nervenapparate des Körpers in den Zustand von Reizung zu versetzen vermögen. Wenn aber diese Reize den Sehnerven oder die Netzhaut treffen, bringen sie immer nur Gesichtsempfindungen hervor, nicht Gehörs- oder Geruchsempfindungen, und wenn sie etwa gleichzeitig Tastempfindungen erregen, so müssen wir voraussetzen, daß dies geschieht, weil sich im Auge und vielleicht selbst in der Masse des Sehnerven, wie in allen inneren Theilen des Körpers, auch besondere Tastnerven verbreiten. Diese Tastempfindungen, welche durch Einwirkung von Druck oder Elektricität auf das Auge entstehen, unterscheiden sich übrigens noch dadurch von den gleichzeitig erregten Lichtempfindungen, das jene am Orte der Reizung wahrgenommen werden, letztere dagegen von der Vorstellung als helle Objecte in das Gesichtsfeld verlegt werden. Wir kommen darauf bei der genaueren Beschreibung der mechanischen Reizung des Auges noch einmal zurück.

Da es sich mit den übrigen Sinnesnerven ebenso verhält, so geht daraus hervor, daß die Qualität der sinnlichen Empfindung hauptsächlich von der eigenthümlichen Beschaffenheit des Nervenapparats abhängt, erst in zweiter Linie von der Beschaffenheit des wahrgenommenen Objects. Zu dem Qualitätenkreise welches Sinnes die entstehende Empfindung gehört, hängt sogar gar nicht von dem äußeren Objecte, sondern ausschließlich von der Art des getroffenen Nerven ab. Welche besondere Empfindung aus dem betreffenden Qualitätenkreise hervorgerufen wird, erst dies hängt auch von der Natur des äußeren Objectes ab, welches die Empfindung erregt. Ob uns die Sonnenstrahlen als Licht- oder Wärmestrahlung erscheinen, hängt nur davon ab, ob wir sie durch den Sehnerven oder durch die Hautnerven empfinden; ob sie aber als rothes oder blaues, schwaches oder starkes Licht, sengende oder milde Wärme erscheinen, hängt gleichzeitig von der Art der Strahlen, wie von dem Zustande des Nervenapparates ab. Die Qualität der Sinnesempfindung ist also keineswegs identisch mit der Qualität des Objects, durch welche sie hervorgerufen wird, sondern sie ist in physischer Beziehung nur eine Wirkung der äußeren Qualität auf einen besonderen Nervenapparat, und für unsere Vorstellungen ist die Qualität der Empfindung gleichsam nur ein Symbol, ein Erkennungszeichen für die objective Qualität.

Das erste und hauptsächlichste Reizmittel des Sehnerven ist das objective Licht. Ich nenne es das erste und hauptsächlichste, weil es bei weitem häufiger und anhaltender auf den Sehnerven einwirkt, als andere Reize, und weil demgemäß auch fast nur die durch objectives Licht hervorgerufenen Empfindungen des Sehnervenapparates zur Wahrnehmung äußerer Objecte verwendet werden. Eine besondere specifische Beziehung oder Homogeneität zwischen dem objectiven Lichte und dem Nervenagens der Sehnerven, wie sie von älteren Philosophen und Physiologen meist vorausgesetzt

wurde, brauchen wir deshalb nicht anzunehmen. Denn weder ist der Sehnerv der einzige Nerv, welcher durch objectives Licht gereizt wird - auch die 195 Hautnerven können es werden - noch ist das objective Licht das einzige Reizmittel des Sehnerven. Dass es das häufigste, und deshalb wichtigste ist, erklärt sich einfach aus der geschützten Lage des Sehnerven und der Netzhaut, die dem Lichte sehr leicht, mechanischen Eindrücken und elektrischen Strömungen viel schwerer zugänglich sind. Diese überwiegende Häufigkeit und Wichtigkeit der Reizung durch objectives Licht hat nun auch die Menschen bestimmt, denjenigen Theil der Atherschwingungen, welche Lichtempfindung zu erregen im Stande ist, mit dem Namen Licht zu belegen, welcher eigentlich nur der dadurch erregten Empfindung zukommen sollte. Man schied die Sonnenstrahlen in Sonnenlicht und Sonnenwärme. nach den beiden Empfindungsweisen, welche sie zu erregen im Stande sind. So lange die Menschen über die Natur ihrer Sinnesempfindungen nicht weiter nachgedacht hatten, mufsten sie geneigt sein, die Empfindungsqualitäten unmittelbar auf die äußeren Dinge zu übertragen, und so in den Sonnenstrahlen zwei, den zwei Empfindungen entsprechende Objecte vorauszusetzen. Man wufste aufserdem zunächst über die Sonnenstrahlen weiter nichts, als was die Empfindung aussagte, und man beobachtete neben solchen Strahlungen, bei denen, wie in den Sonnenstrahlen, die schneller schwingenden Wellenzüge überwiegen, die das Auge viel stärker afficiren als die Haut, andere, in denen die langsameren Oscillationen überwiegen, und die die Haut kräftig, das Auge schwach oder gar nicht afficiren, so dass auch objectiv eine Trennung beider Agentien vorzukommen schien. Erst in der neuesten Zeit hat eine sorgfältige Untersuchung der von unseren Nervenapparaten unabhängigen Eigenschaften der leuchtenden und nicht leuchtenden Wärmestrahlen die Physiker überzeugt, daß zwischen ihnen kein anderer Unterschied als der der Schwingungsdauer besteht, und hat dadurch die Physik von dem Einflusse, den die Sinnesempfindungen in diesem Falle so lange unberechtigter Weise ausgeübt hatten, befreit. Die nähere Besprechung des objectiven Lichtes als Reizmittel der Netzhaut bleibt den nächstfolgenden Paragraphen vorbehalten.

Die Erscheinungen bei mechanischer Reizung des Sehnervenapparates sind nach der Ausdehnung der Reizung verschieden. Bei einem plötzlichen Schlag oder Stofs auf das Auge entsteht ein blitzähnlich erscheinender und wieder verschwindender, oft sehr heller Lichtschein über das ganze Gesichtsfeld hin. Älteren irrthümlichen Erklärungen dieser Erscheinung gegenüber mag hier hervorgehoben werden, daß wenn dies im Dunkeln geschieht, ein anderer Beobachter dabei in dem Auge des Getroffenen keine Spur von objectivem Lichte erblickt, so lebhaft auch der subjective Blitz sein mag, und daß es ebenso wenig möglich ist, durch diese subjective Erleuchtung des dunkeln Gesichtsfeldes irgend etwas von den wirklichen Objecten der Außenwelt zu erkennen.

Uber einen gerichtlichen Fall, wo Jemand im Finstern einen Schlag auf das Auge bekommen und bei dem dadurch erregten Lichtschein den Angreifer erkannt haben will, s. J. MÜLLER, Arch. f. Anat. 1834. S. 140.

Besser untersuchen läfst sich die Wirkung beschränkten Druckes. Wenn man irgendwo am Rande der Augenhöhle mit einer stumpfen Spitze, z. B. der des Fingernagels, gegen den Augapfel drückt, so entsteht eine Licht-196 erscheinung, Druckbild oder Phosphen, und zwar an derjenigen Stelle des Gesichtsfeldes, welche der gedrückten Stelle der Netzhaut entspricht. Wenn man oben drückt, erscheint also der helle Fleck an der unteren Grenze des Gesichtsfeldes, drückt man am äußeren Augenwinkel, so erscheint er am Nasenrücken, drückt man unten oder innen, so erscheint er oben oder außen. Wenn der drückende Körper nicht breit ist, hat die Erscheinung gewöhnlich ein helles Centrum, umgeben von einem dunklen und einem hellen Kreise, Ich finde, dass sie am hellsten ist, wenn der Druck etwa den Aquatorialumfang des Auges trifft, wo die Sclerotica am dünnsten ist. Das Druckbild erscheint dann an der Grenze des dunkeln Gesichtsfeldes als eine helle Bogenlinie, etwa halbkreisförmig. Es ist unter diesen Umständen ziemlich weit von dem Gesichtspunkte (dem am genauesten gesehenen Punkte des Gesichtsfeldes, welcher dem gelben Fleck entspricht) entfernt, und fällt deshalb, wenn man die Augen öffnet, mit dem Bilde äußerer Gegenstäude zusammen, die nur undeutlich wahrgenommen werden. Doch erkennt man bei einiger Übung im indirecten Sehen, namentlich wenn sich auffallend helle Gegenstände am scheinbaren Orte des Druckbildes befinden, dass die Objecte in der Gegend des Druckbildes Verzerrungen (wegen der Einbiegung der Sclerotica und Retina) erleiden, und oft auch stellenweise verdunkelt werden. Man kann aber das Druckbild auch dem Gesichtspunkte näher bringen, wenn man das Auge stark nach innen wendet, während man außen drückt oder stark nach außen wendet, während man am inneren Augenwinkel drückt, dabei wird es ein wenig schwächer, weil die hintere Fläche der Sclerotica dem Drucke größeren Widerstand leistet. Einzelnen Personen (z. B. Thomas Young) gelingt es auch wohl durch Druck am äußeren Augenwinkel das Druckbildchen bis an die Stelle des directen Sehens vorzubringen. Mir gelingt dies nicht, doch kommt das Druckbildchen dem Gesichtspunkte so nahe, dass ich wahrnehmen kann, wie in seinem Centrum die Bilder der äußeren Gegenstände verschwinden. In Fig. 8, Taf. I. ist das Druckbild dargestellt, wie es mir erscheint, wenn ich zwischen Auge und Nase ein weißes Papierblatt gegen das Gesicht stelle, das Auge möglichst nach der inneren Seite wende, und mit einer stumpfen Spitze am äußeren Rande der Augenhöhle drücke. N bezeichnet die Nasenseite; das Druckbild besteht aus einem dunkeln Flecke, von einem hellen senkrechten Streifen durchzogen. Von dem dunkeln Flecke geht, wenn man in richtiger Höhe drückt, ein horizontaler Fortsatz aus, dessen Spitze bei a den Fixationspunkt berührt, und außerdem ist in der Gegend des Sehnerveneintritts ein unbestimmt gezeichneter Schatten b sichtbar. Wie man die Stelle des Sehnerveneintritts im Gesichtsfelde erkennen kann, wird in § 18 auseinandergesetzt werden. Ein System feiner paralleler bogenförmiger Linien zwischen dem dunkeln Druckbilde und dem Gesichtspunkte hat schon Purkinje bemerkt und abgebildet. Ich sehe sie nicht so ausgebildet, wie er sie abbildet, am besten, wenn die Helligkeit der entsprechenden Stelle des Gesichtsfeldes groß ist.

Im dunkeln Gesichtsfelde dagegen erscheint eine helle gelbliche Kreisfläche, in deren Innerem sich zuweilen ein dunkler Fleck oder ein dunkler
Ring abzeichnet. Ein schwaches Licht erscheint auch an der Eintrittsstelle
des Sehnerven, sodas die Erscheinung ungefähr der Fig. 8, Taf. I. entspricht, wenn man Hell und Dunkel vertauscht denkt. Nur den Fortsatz 197
zum gelben Fleck hin habe ich im dunkeln Felde nicht sehen können.

Wieder anders sind die Erscheinungen, wenn man längere Zeit einen mäßigen Druck gleichmäßig auf den Augapfel wirken läßt, indem man ihn von vorn her entweder mit den weicheren Stellen der Handwurzel oder mit den zusammengelegten Fingerspitzen einer Hand drückt. Nach kurzer Zeit treten dann sehr glänzende und wechselnde lichte Figuren im Gesichtsfelde auf, die ein wunderliches, phantastisches Spiel vollführen und oft den glänzendsten kaleidoskopischen Darstellungen, wie sie in neuerer Zeit mit Hülfe des elektrischen Lichts entworfen werden, ähnlich sind. Purkinje hat diese Erscheinungen sehr genau verfolgt, beschrieben und abgebildet; sie scheinen in seinen Augen eine große Regelmäßigkeit gehabt zu haben. Meist zeigten sich auf einem mit feinen Vierecken regelmäßig gemusterten Grunde entweder achtstrahlige sternförmige Figuren, oder dunkle oder helle rhombische Flächen, deren Diagonalen vertical und horizontal gerichtet waren, und die von abwechselnd hellen und dunkeln Bändern umgeben waren, Bei mir selbst finde ich keine solche Regelmässigkeit der Figuren; der Grund des Gesichtsfeldes ist meist anfangs fein gemustert, aber in den mannigfaltigsten Weisen und mit den verschiedensten Farben, sehr oft als wären sehr viele feine Blättchen oder Moosstengel ausgestreut, ein anderes Mal erscheinen allerlei Vierecke, hell braungelb, mit dunkeln griechischen Linienmustern, zuletzt entwickeln sich meist auf braungelbem Grunde dunkle Liniensysteme, die zuweilen sehr verwickelte sternförmige Figuren, zuweilen nur ein unentwirrbares labyrinthisches Knäuel bilden, und in fortdauernder schwankender oder strömender Bewegung begriffen sind. Außerdem pflegen sich sehr helle blaue oder rothe Funken in einzelnen Stellen des Feldes längere Zeit zu erhalten. Läfst man mit dem Drucke nach, wenn die Erscheinung im größten Glanze entwickelt ist, ohne daß äußeres Licht in das Auge dringt, so dauert das Spiel ähnlicher Figuren noch eine Zeit lang fort, und verschwindet, allmälig dunkler werdend. Öffnet man dagegen das Auge, indem man mit dem Drucke nachläfst, gegen helle äufsere Objecte, so herrscht im ersten Momente Dunkelheit, dann werden allmälig in der Mitte des Gesichtsfelds einzelne helle Objecte, aber mit intensivem Glanze sichtbar. So sehe ich z. B. einzelne weiße Papierblätter in ihrer wahren Gestalt in blendender Helligkeit auftauchen, auf ihnen aber noch Reste des vorher vorhandenen Figurenmusters sichtbar, dessen dunkle Theile hier hell erscheinen. Allmälig verliert sich dann die abnorme Helligkeit in demselben Maafse, wie es die Druckbilder vor dem geschlossenen Auge thun, aber

noch längere Zeit unterscheidet sich das gedrückte Auge von dem andern dadurch, das ihm das Gesichtsfeld mehr violett erscheint, dem ungepressten Auge dagegen gelblich. VIERORDT und LAIBLIN berichten, bei anhaltendem Druck auf das Auge die Verästelungen der Gefäse der Netzhaut roth auf dunklem Grunde gesehen zu haben, was ich bisher vergebens versucht habe. Außerdem erscheinen Vierordt die Retinalgefäse dabei häufig in einer bläulich glänzenden Färbung. Ferner haben sie, wie auch früher Steinbach und Purkinje, ein Gefäsnetz mit strömendem Inhalte gesehen. Letzterer erklärte es für das venöse Adernetz der Retina; Laiblin schließt aus seinen 198 Beobachtungen, da es neben den vorher erwähnten Retinalgefäßen sichtbar war, dass die wahrgenommene Circulation "einer anderen gefässreicheren mehr nach außen gelegenen Retinalschicht" angehören müsse. MEISSNER und mir selbst ist es nie gelungen, unter den Druckbildern des Auges außer zuweilen aufblitzenden Zügen der bekannten Aderfigur der Netzhaut etwas einem Gefäße Ähnliches zu sehen, und wenn ich auch als Schlußstadium fast immer labyrinthische Liniensysteme in strömender Bewegung sehe, so ist deren Anordnung doch mit keinem Gefäsnetze zu vergleichen. Zu bemerken ist übrigens für die Theorie dieser Erscheinungen, daß nach den von Donders mit dem Augenspiegel ausgeführten Untersuchungen durch Druck auf das Auge allerdings Veränderungen in den Netzhautgefäßen eintreten, indem zuerst die Venen zu pulsiren anfangen und später das Blut aus ihnen sich ganz entleert. Diese veränderten Zustände der Gefäße mögen von manchen Augen empfunden werden können. Sonst möchte ich die unruhigen und wechselnden Bilder, welche durch anhaltenden Druck im Auge erzeugt werden, mit dem Gefühle des Ameisenlaufens vergleichen, welches in eingeschlafenen Gliedern, deren Nervenstämme längere Zeit einem Drucke ausgesetzt gewesen sind, eintritt. Wenn wir, schief auf einer Hüfte sitzend, den Hüftnerven drücken, verliert bald der Fuß und Unterschenkel die Fähigkeit, Berührung äußerer Objecte zu empfinden; dagegen tritt ein heftiges Kriebeln in den taub gewordenen Theilen der Haut ein, welches in ähnlicher Weise schnell wechselnde Erregungen der empfindenden Nervenfasern verräth, wie sie bei dem entsprechenden Zustande der Netzhaut sich durch die wechselnden feinen Figuren im Gesichtsfelde zeigen. Wenn dann der Druck nachläfst, sind bei wiederkehrender Fähigkeit äufsere Objecte wahrzunehmen, die ersten Berührungen des Fußes oft schmerzhaft, während das Auge äußere Gegenstände in blendendem Lichte wahrnimmt.

Ein anderes Phänomen, was einer mechanischen Reizung der Netzhaut anzugehören scheint, sind gewisse lichte Flecke, welche empfindliche Augen im dunkeln Gesichtsfelde sehen, wenn sie eine schnelle Bewegung des Auges vollführen. In Taf. I, Fig. 9, sind sie abgebildet, wie sie im gemeinschäftlichen Gesichtsfelde beider Augen mir erscheinen, wenn die Augen in Richtung des Pfeils nach links hin bewegt worden sind. Das mit L bezeichnete gehört dem linken, das andere dem rechten Auge an. Die Erscheinung ist in dem nach einwärts bewegten Auge, hier dem rechten, weniger entwickelt als in dem nach auswärts bewegten. Ich selbst sehe sie nur des Morgens gleich nach dem Erwachen, oder bei Unwohlsein; andere Beobachter, wie PURKINJE und CZERMAK1, sehen sie zu jeder Tageszeit im Dunkeln als feurige Ringe oder Halbringe. Ihre Entfernung vom Gesichtspunkte ist eine solche, dass ein Beobachter, der die später zu beschreibenden Phänomene des sogenannten blinden Flecks gut kennt, daraus schliefsen kann, daß sie der Eintrittsstelle des Sehnerven angehören. Sie entstehen also wahrscheinlich dadurch, dass bei schnellen Bewegungen des Auges der Sehnerv vom Augapfel mit in Bewegung gesetzt und an seiner Eintrittsstelle 199 gezerrt wird. Purkinje2 sieht an der Eintrittsstelle des Sehnerven auch dauernd einen lichten Ring, wenn er das Auge stark nach innen wendet. nach der Mitte des Gesichtsfeldes umgeben von concentrischen hellen Streifen, während bei mir die Erscheinungen nur immer momentan auftauchen. Stellt man den Versuch mit offenem Auge vor einer weißen gleichmäßig beleuchteten Fläche an, so erscheinen bei starker Drehung des Auges dunkle Flecken dem Sehnerveneintritt entsprechend, die, wie CZERMAK bemerkt, beim Drehen nach innen leichter eintreten, und eine regelmäßigere Kreisform annehmen als beim Drehen nach außen. In dem röthlichen Felde, welches die geschlossenen und von aufsen beleuchteten Augenlider geben, erscheinen diese dunkeln Flecke blau. Ich selbst erkenne übrigens auch in den dunkeln Flecken Spuren derselben Ährenform, welche die Lichterscheisung im dunkeln Felde zeigt, während Czermak hervorhebt, dass bei ihm letztere Erscheinung nicht das negative Abbild der ersteren sei. Auch hier scheinen also die gereizten Nervenfasern ihre Empfindlichkeit gegen äufsere Reize durch die Zerrung zu verlieren. Als gereizt muß man in diesem Falle wohl die Fasern betrachten, die in unmittelbarer Nähe des Sehnerven enden, da die Eintrittsstelle des Sehnerven selbst gegen Lichtreiz unempfindlich ist, und daher nicht zu erwarten ist, dass dort irgend welche der Lichtempfindung fähige Fasern enden, bei deren Reizung eine Lichtempfindung gende an diese Stelle des Gesichtsfelds verlegt werden könnte. Endlich ist hierher auch wohl das von Purkinje3 und Czermak4 beobachtete Accommodationsphosphen zu rechnen. Wenn man im Finstern die Augen für das Sehen in nächster Nähe einrichtet und dann plötzlich wieder für die Ferne accommodirt, so bemerkt man nahe an der Peripherie des Gesichtsfeldes einen ziemlich schmalen feurigen Saum, welcher, ringförmig in sich selbst zurücklaufend, in dem Momente aufblitzt, wo man mit der fühlbaren Anstrengung fürs Nahesehen nachläfst. Purkinje sah die Lischeinung auch bei plötzlichem Nachlafs gleichmäßigen Drucks auf das Auge. Ich selbst habe sie früher nicht, neuerdings zuweilen undeutlich sehen können. Czer-MAR erklärt sie dadurch, dass im Momente, wo der Zug des Ciliarmuskels

J. CRERMAN, Physiologische Studien, Abtheilung I. § 5. 8. 42 u. Abth. II. S. 32. - Wiener Sitzungsber.

J. E. PURRINJE, Seiträge zur Kenntnifs des Schens. S. 78.
 J. E. PURRINJE, Zur Physiologie der Sinne. Bd. I. 126. II. 115.

J. CZERMAR, Wiener Sitzungsber. XXVII. 78.

nachläfst, die erschlafte Zonula sich wieder spannt, während die Linse noch in radialer Richtung verkürzt ist und dadurch eine plötzliche Zerrung des äufsersten Randes der Netzhaut eintritt, dessen Ende mit der Zonula verklebt ist.

Accommodire ich stark für die Nähe, während das Auge nach einer gleichmäßig erleuchteten weißen Fläche gekehrt ist, so entsteht im Fixationspunkte ein schattiger Fleck, am Rande braun abschattirt, von dem auch wohl braune oder hell violette Streifen sich nach verschiedenen Seiten hinziehen. Dann pflegt sich das Gesichtsfeld schnell zu verdunkeln, während netzförmige Zeichnungen und Theile der Aderfigur, dunkel auf weißem Grunde darin sichtbar werden. Bei Nachlafs der Accommodation für die Nähe schwindet alles. Purkinje beschreibt den braunen Fleck, sah aber 200 dessen Centrum weifs. Hierher gehört auch ein elliptischer gefleckter Lichtschein, den Purkinje1 bei dunklem Gesichtsfelde erblickte, wenn er mit dem Druck der Augenlider plötzlich nachliefs. Damit die Erscheinung zu Stande kam, war es nöthig, dass kurz vorher äusseres Licht auf das Auge gewirkt hat. Ich selbst kann sie nicht sehen

Durchschneidung und Zerrung der blofsgelegten Sehnerven bei Hunden ruft keine Schmerzensäufserungen hervor, während die gleichen Verletzungen ebenso starker Hautnervenstämme die allerheftigsten Schmerzen erregen. Beim Mensehen wird durch krebsige Entartungen des Auges zuweilen die Exstirpation des Augapfels nöthig. Wenn der Sehnerv in solchen Fällen noch nicht selbst entartet ist, werden im Augenblicke der Durchschneidung des Sehnerven große Lichtmassen gesehen?, während die Kranken dabei etwas größeren Schmerz haben, als bei der Durchschneidung der übrigen benachbarten Theile. Dafs die Durchschneidung des Sehnerven ganz ohne solchen Schmerz, wie ihn die Tastnerven empfinden, vor sich gehen sollte, dürfen wir nicht erwarten, da wenigstens die übrigen größeren Nervenstämme ihre Nervi nervorum haben, besondere empfindende Fasern, die ihnen ebenso gut zukommen, wie allen übrigen inneren Theilen des Körpers, und welche ihre örtliche Empfindlichkeit vermitteln. Bei den vorderen Wurzeln der Rückenmarksnerven, durch welche nur motorische Fasern aus dem Rückenmarke austreten, kann man nachweisen, dass solche Nervi nervorum ihnen aus den hinteren sensiblen Wurzeln zugeschickt werden. Wenn der Nervus ulnaris hinter dem inneren Ellenbogenhöcker gestofsen wird, giebt sich die Reizung der durchlaufendzn Fasern des Nerven durch einen Schmerz kund, der scheinbar im Verbreitungsbezirke des Nerven am fünften und vierten Finger stattfindet, während ein anderer Schmerz an der gestoßenen Stelle selbst, welcher unangenehmer ist, als wenn nur die Haut getroffen wäre, den Nerven des Nervenstammes zugeschrieben werden muß. Ebenso fühlen wir, indem wir am äußeren Augenwinkel den Augapfel drücken, örtlich den

J. E. PURKINJE, Zur Physiologie der Sinne. II. 78

TOURTUAL in J. Mütter's Handbuch der Physiologie. Coblenz 1840. Bd. II. 8. 259,

Schmerz des Druckes mittels der empfindenden Nerven dieser Stelle, und sehen einen Lichtschein, den wir in die Gegend des Nasenrückens verlegen. Etwas Ähnliches kann bei der Reizung des Sehnervenstammes vorkommen.

Dass der Sehnerv und die Netzhaut, welche fähig sind ein so feines Agens, wie das Licht ist, zu empfinden, gegen die gröbste mechanische Mishandlung ziemlich unempfindlich bleiben, d. h. keinen in das Gebiet der Tastempfindungen gehörigen Schmerz empfinden, erschien früher als ein wunderbares Paradoxon. Die Lösung ergiebt sich einfach daraus, daß die Qualität aller Empfindungen des Sehnerven in den Kreis der Lichtempfindungen gehört. Es fehlt ihm also nicht die Empfindlichkeit, aber die Form

der Empfindung ist eine andere.

Sehr mannigfaltig ist ferner das Gebiet der Lichtempfindungen aus inneren Ursachen. Es gehören dahin eine Menge von Lichterscheinungen im Gesichtsfelde, welche in allerlei Krankheitszuständen des Auges oder des ganzen Körpers auftreten, bald über das ganze Feld ergossen, bald räumlich begrenzt, und im letzteren Falle bald in Form unregelmäßiger Flecken, 201 bald als Phantasmen, Menschen, Thiere u. s. w. nachahmend. Vielfach mögen dabei mechanische Ursachen mitwirken, vermehrter Druck des Blutes in den Gefäßen oder der Augenflüssigkeiten; so sieht man beim Nachlasse gleichmäßigen Drucks auf den Augapfel häufig Stücke der Gefäßfigur aufblitzen, oder sieht nach heftigen Anstrengungen theils einzelne pulsirende Stellen, theils größere Stücke der Gefäßsfigur<sup>1</sup>. In anderen Fällen mag es eine Art chemischer Reizung durch veränderte Zusammensetzung des Blutes sein, z. B. im Falle narkotischer Vergiftungen. Endlich sind manche von diesen Erscheinungen auch wohl zu erklären durch Ausbreitung des Reizungszustandes innerhalb der Centraltheile von anderen Theilen des Nervensystems auf die Wurzeln des Sehnerven. Übertragung der Reizung von einem ursprünglich erregten empfindenden Nerven auf einen anderen solchen Nerven, der von keinem äußeren Einflusse getroffen ist, nennen wir Mitempfindung. So erregt der Anblick großer heller Flächen, z. B. von der Sonne beleuchteter Schneefelder, bei vielen Personen gleichzeitig Kitzel in der Nase, oder das Hören gewisser kratzender und quiekender Töne ein Kältegefühl, welches längs des Rückens herabläuft. Dergleichen Mitempfindungen scheinen auch im Sehnervenapparate vorkommen zu können, wenn andere Empfindungsnerven erregt sind, z. B. die des Darms durch Eingeweidewürmer bei Kindem oder durch aufgehäufte Darmcontenta, Blutstockungen und andere Abnormitäten bei Hypochondern. Eigentliche Phantasmen, d. h. Lichtbilder, welche das Ansehen bekannter Objecte der Außenwelt an sich tragen, scheinen durch eine ähnliche Übertragung des Erregungszustandes von den bei der Bildung von Vorstellungen thätigen Theilen des Gehirns auf den Sehnervenapparat entstehen zu können. Es sind dergleichen gesehen worden

J. E. Prinkingh, Zur Physiologie der Sinne. I. 134. II. 115, 118. - Subjective Erscheinungen nach Wirkung

V. HELMHOLTZ, Physiol. Optik. 2. Aufl.

sehen. Aubert beschreibt ebenfalls Phantasmen, die durch Vorstellungen erregt werden, ohne doch in ihrem Inhalt von diesen bedingt zu sein.

Übrigens ist das Gesichtsfeld auch des gesunden Menschen zu keiner Zeit ganz frei von solchen Erscheinungen, die man das Lichtchaos, den Lichtstaub des dunkeln Gesichtsfeldes genannt hat; da sie bei manchen Erscheinungen, z. B. den Nachbildern, eine wichtige Rolle spielen, wollen wir sie das Eigenlicht der Netzhaut nennen. Wenn man die Augen schließt und das dunkle Gesichtsfeld aufmerksam betrachtet, wird man anfangs häufig noch Nachbilder der vorher geschenen äufseren Objecte wahrnehmen (über deren Entstehung siehe unten § 24 und 25), später ein unregelmässiges schwach beleuchtetes Feld mit mannigfach sich wandelnden Lichtflecken, die häufig Gefäsverästelungen oder ausgestreuten Moosstielchen und Blättern ähnlich sind, und bei manchen Beobachtern auch in Phantasmen übergehen. Eine ziemlich häufige Form dieser Lichterscheinungen scheint 202 die zu sein, welche Goethe wandelnde Nebelstreifen nennt. Purkinje beschreibt sie als "breite mehr oder weniger gekrümmte Bänder mit zwischenliegenden schwarzen Intervallen, die entweder als concentrische Kreise gegen den Mittelpunkt des Schfeldes sich bewegen, und dort sich verlieren, oder als wandelnde Bögen an ihm sich brechen, oder als krumme Radien um ihn im Kreise sich bewegen. Ihre Bewegung ist langsam, so dass es gewöhnlich acht Secunden braucht, bis ein solches Band den Weg vollendet und völlig verschwunden ist". Ich selbst sehe sie meist wie zwei Systeme kreisförmiger Wellen, die langsam gegen ihre Mittelpunkte zu beiden Seiten des Gesichtspunktes zusammenlaufen. Die Lage der Mittelpunkte scheint mir den Eintrittsstellen der beiden Sehnerven zu entsprechen; der Rhythmus fällt mit dem der Respirationsbewegungen zusammen. Purkinje hatte ein schwächeres Auge und sah nur mit dem rechten Auge ein solches System von Nebelstreifen. Übrigens wird auch der Grund des Gesichtsfeldes, auf dem sich diese Erscheinungen entwerfen, nie ganz dunkel, man sieht im Gegentheile abwechselnde Verfinsterungen und Aufhellungen des Grundes, die oft mit den Athemzügen in gleichem Rythmus geschehen (J. MULLER 4, ich selbst). So bringt auch jede Bewegung der Augen oder Augenlider, jede Veränderung der Accommodation Veränderungen des Lichtstaubes hervor. Auffallend sind diese Gestalten besonders, wenn man in einem unbekannten ganz dunkeln Raume, z. B. in einem dunkeln Treppenflur, den Weg tappend sucht, weil

Fälle dieser Art sind zusammengestellt in J. Müller Über phantastische Gesichtserscheinunges. Cobleuz 1826. S. 20.

<sup>1</sup> H. AUBERT, Physiologie der Netzhaut. S. 335.

<sup>2</sup> GOETHE, Farbentehre. Abth. J. § 96.

<sup>4</sup> J. MÜLLER, Phantastische Gesichtserscheinungen. S. 16.

sie sich dann an die Stelle der wirklichen Objecte stellen. Dabei bemerkt Purkung, dass jede unvernuthete Berührung, jede unsichere Bewegung momentane Oscillationen des Auges hervorruft, die von zarten Lichtwölkchen und anderen Lichtgebilden begleitet sind, welche Veranlassung zu manchen Gespenstergeschichten gegeben haben mögen. Aubert 1 erwähnt plötzlich nauftretende sehr helle Punkte des Sehfeldes, und helle, langsam bewegte Zickzacklinien.

Nach körperlicher Anstrengung und Erhitzung sah Purkinje im dun- 202 keln Gesichtsfelde ein mattes Licht wallen und flackern, wie die auf einer horizontalen Fläche verlöschende Flamme von ausgegossenem Weingeiste. Bei schärferer Betrachtung sah er darin unzählige, äußerst kleine lichte Pünktchen, die sich lebhaft durch einander bewegen, und lichte Spuren ihrer Bewegung hinter sich lassen. Eine ähnliche Erscheinung trat ein, wenn er bei geschlossenem rechten Auge das schwache linke zum Sehen anstrengte.

Wichtig ist noch die Erfahrung, dass auch bei Leuten, deren Auge durch Operation entsernt, oder deren Sehnerven und Augen desorganisirt und functionsunfähig geworden waren, subjective Lichterscheinungen vorgekommen sind<sup>3</sup>. Aus diesen Erfahrungen geht hervor, dass nicht blos die Netzhaut, sondern auch der Stamm oder die Wurzeln des Sehnerven im Gehirn fähig sind in Folge von Reizungen Lichtempfindung zu erzeugen.

Endlich sind die elektrischen Ströme ein mächtiges Mittel, den Sehnervenapparat, wie die übrigen Nerven zu erregen. Während in der Regel die motorischen Nerven nur in den Augenblicken Zuckung bewirken, wo die Stärke des sie durchfließenden elektrischen Stromes einer schnellen Stei-203 gerung oder Abnahme ausgesetzt ist, werden in den Sinnesnerven nicht nur durch Stromesschwankungen, sondern auch durch einen Strom von gleichmäßig anhaltender Stärke Empfindungen hervorgerufen, deren Qualität im letzteren Falle von der Stromesrichtung abhängt.

Wenn der Sehnerv durch Stromesschwankungen gereizt wird, entstehen starke Lichtblitze, die das ganze Gesichtsfeld überziehen. Man kann dieselben sowohl durch Entladungen von Leydener Flaschen als von galvanischen Säulen erzielen, wenn man die Elektricität so durch den Körper leitet, daß hinreichend starke Zweige der Strömung durch den Sehnerven möglichst parallel seinen Fasern gehen. Man legt also zweckmäßig den einen Zuleiter an die Stirn oder auf die geschlossenen Augenlider, den anderen in den Nacken, oder wenn man bei hinreichend kräftigen Apparaten einen großen Widerstand nicht zu scheuen hat, nimmt man ihn in die Hand, Um den Schmerz in der Haut zu mildern, ist es vortheilhaft, die Zuleiter, welche die Form von Platten oder Cylindern haben können, mit nassen

<sup>1</sup> H. AUBERT, Physiologie der Netshaut. 8. 334.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J. H. Punkinje, Beodachtungen und Versuche u. s. w. I. 63, 134. II. 115.

<sup>1</sup> Beispiele bei J. Müller, Phantastische Gesichtserscheinungen. S. 30. — A. v. Humboldt, Gereicte Martin and Nervenfaver. Th. II. S. 444. — Lincke, de fungo meduliari. Lips. 1834.

l'appscheiben zu bedecken und die zu berührende Hautstelle einige Zeit vorher schon anzufeuchten. Mit den Schlägen von Levdener Flaschen sind bisher wenig hierher gehörige Versuche angestellt worden, auch ist große Vorsicht wegen der Nähe des Gehirns nothwendig, da Franklix und Wilcke<sup>1</sup> beobachtet haben, dass durch den Kopf geleitete Schläge ein bewustloses Zusammenstürzen zur Folge haben können. Le Roy' ließ den Entladungsschlag auf einen am Staar erblindeten jungen Mann wirken, indem er dessen Kopf und rechtes Bein mit einem Messingdrahte umwand und durch die Enden der Drähte eine Leydener Flasche entlud. Bei jeder Entladung glaubte der Patient eine Flamme sehr schnell von oben nach unten vorbeigehen zu sehen, und hörte einen Knall wie von grobem Geschütze. Wenn LE Roy den Schlag durch den Kopf des Blinden allein leitete, indem er über den Augen und am Hinterkopfe Mctallplatten besestigte, die mit den Belegungen einer Flasche verbunden wurden, so sah der Kranke Phantasmen, einzelne Personen, in Reihe gestellte Volkshaufen u. s. w.

Reicher sind die Erfahrungen über die Wirkungen der galvanischen Ströme. Will man nur die Lichtblitze wahrnehmen, die durch Schliefsung oder Unterbrechung des Stromes entstehen, so genügen schon wenige Zinkkupferelemente, bei reizbaren Augen sogar schon ein einfaches Plattenpaar. Wenn z. B. ein Stück Zink an die befeuchteten Lider des einen, Silber an die des anderen Auges gelegt wird, und man die beiden Metalle in Berührung bringt, so erscheint im Momente der Berührung und dann wieder im Momente der Treunung ein Blitz. Belehrender ist der Versuch, wenn man das eine Metall an ein Auge legt, das andere in den Mund ninmt, weil dabei zugleich die Abhängigkeit der Stürke des Blitzes von der Stromrichtung erkannt werden kann. Der Blitz bei Schliefsung der Kette ist nach den Beobachtungen von Praff stärker, wenn man das positive Metall (Zink) an 204 das Auge, das negative (Silber) in den Mund bringt, wobei also der Sehnery von der positiven Elektricität in aufsteigender Richtung durchflossen wird. Ich bemerke hierbei, dass mir selbst die Versuche mit der einfachen Kette. wahrscheinlich wegen zu geringer Reizbarkeit meines Auges, nie gelungen sind. Dagegen sind die Lichtblitze sehr glänzend, wenn man eine kleine galvanische Säule von etwa zwölf Elementen benutzt. Wählt man eine Batterie von constanter Stromesstürke, z. B. von Daniell'schen Elementen, so findet man, dass der Schliefsungsblitz bei aufsteigender Stromesrichtung, der Öffnungsblitz bei absteigender stärker ist. Ähnliche Unterschiede der Wirkung je nach der Richtung des Stroms sind auch für die Muskelnerven bekannt, sie sind dort aber auch von der Stärke des angewendeten Stroms abhängig.

Um die dauernde Wirkung eines gleichmäßig anhaltenden Stroms wahrzunehmen, brauchen wohl die meisten Augen eine kleine Säule, obgleich RITTER auch diese mit der einfachen Kette wahrgenommen hat.

B. FRANKLIN, Briefe über Elektricität. Leipzig 1785. 8, 312.

<sup>2</sup> LE Roy, Mem. de mathém. de l'Acad. de France. 1755. p. 86-92.

Im die Blendung des Auges durch Lichtblitze und das unangenehme Muskelneken bei Öffnung und Schließung des Stroms zu vermeiden, finde ich es vorheilhaft, am Rande des Tisches, neben welchen sich der Experimentirende hissetzt, zwei mit Pappe, die mit Salzwasser getränkt ist, umwickelte Metalltylinder hinzulegen, die mit den beiden Polen einer Daniell'schen Batterie von 12 bis 24 Elementen verbunden sind. Man stützt zuerst die Stirne fest auf einen der Cylinder und berührt dann mit der Hand den anderen, wobei man durch langsames Anlegen der Hand erreichen kann, daß die Wirkungen der Stromesschwankung sehr gering sind, dann nach Belieben wieder öffnen oder schließen kann. Die Stromesrichtung läßt sich wechseln, indem man die Stirn bald auf den einen, bald auf den anderen Cylinder legt. Das Auge ist hierbei auch keinem Drucke ausgesetzt, worauf wohl zu achten ist.

Wenn ein schwacher aufsteigender Strom durch den Sehnerven geleitet wird, wird das dunkle Gesichtsfeld der geschlossenen Augen heller als vorber und nimmt eine weißlich violette Farbe an. In dem erhellten Felde erscheint in den ersten Augenblicken die Eintrittsstelle des Sehnerven als eine dunkle Kreisscheibe. Die Erhellung nimmt schnell an Intensität ab, und verschwindet ganz bei der Unterbrechung des Stroms, die man bei langsamer Lösung der Hand von dem zweiten Cylinder ohne Lichtblitz ausführen kann. Dafür tritt nun, im Gegensatz zu dem vorausgegangenen Blau, mit der Verdunkelung des Gesichtsfeldes auch eine röthlich gelbe Färbung des Eigenlichts der Netzhaut ein,

Bei der Schließung der entgegengesetzten, absteigenden Stromesrichtung tritt der auffallende Erfolg ein, daß das nur mit dem Eigenlicht der Netzhaut gefüllte Gesichtsfeld im Allgemeinen dunkler wird als vorher, und sich etwas röthlich gelb färbt; nur die Eintrittsstelle des Sehnerven zeichnet sich als eine helle blaue Kreisscheibe auf dem dunkeln Grunde ab, von welcher Scheibe häufig auch nur die der Mitte des Gesichtsfeldes zugekehrte Hälfte erscheint. Bei Unterbrechung dieser Stromesrichtung wird das Gesichtsfeld wieder heller und zwar bläulichweiß beleuchtet und der Sehnerveneintritt erscheint dunkel.

AUBRRT sieht bei aufsteigendem Strome und nach Unterbrechung des absteigenden Stroms die Eintrittsstellen der Sehnerven als gelbe, belle Ringe, in der Mitte aber dunkel; bei absteigendem Strome und nach Unterbrechung des aufsteigenden bezeichnet er die Farbe des dunkleren Feldes als grünlich; die Sehnerven erscheinen als gelbe Scheiben.

Bewegungen des Auges bringen nach demselben Beobachter an der Peripherie des Schfeldes große blitzartige Helligkeit (wohl wegen der Stromesschwankungen) hervor.

Bei stärkeren Strömen von 100 bis 200 Zink-Kupferplatten hat RITTER 205 eine Umkehr der Färbung gesehen, während die Vermehrung oder Verminderung der Helligkeit dieselbe blieb, wie bei schwachen Strömen. Starke austeigende Ströme erregten ihm also die Empfindung von lichtstarkem

<sup>1</sup> H. AUBERT, Physiol. der Netzhaut. 8. 345.

Grün, noch stärkere von lichtstarkem Roth, starke absteigende von lichtschwachem Blau. Nach der Unterbrechung des Stroms sah er im ersten Falle zuerst Blau, was schnell in das zurückbleibende Roth der schwachen Ströme umschlug. Nach der Unterbrechung des starken absteigenden Stroms sah er dagegen im ersten Augenblicke Roth, was schnell in das gewöhnliche Blau umschlug. Ich selbst fand, dass bei stärkeren Strömen ein wildes Durcheinanderwogen von Farben entstand, in welchem ich keine Regel zu entdecken vermochte.

RITTER giebt auch noch an, dass das aufsteigend durchströmte Auge die äusseren Gegenstände nicht blos undeutlicher, sondern auch verkleinert sehe. Das läst vermuthen, dass er die Augen für die Nähe accommodirt habe. Man kann sich unter Einfluss des heftigen Hautschmerzes, den die einströmende Elektricität erregt, kaum erwehren, die benachbarten Muskeln zu spannen, die Stirn zu runzeln, die Augenlider zusammenzukneisen. Die meisten Personen sind geneigt, bei jeder Anstrengung des Auges oder seiner Nachbartheile für die Nähe zu accommodiren, und das hat dann auch einen gewissen Einflus auf die Vorstellung von der Größe der gesehenen Dinge. E. Du Bois-Reymond macht darauf ausmerksam, dass Zusammenziehung der Pupille bei elektrischer Durchströmung des Auges bemerkt sei, wobei wohl auch eine Veränderung des Accommodationsapparates eintreten könne. Bei absteigendem Strome giebt Ritter umgekehrt an, die Gegenstände deutlicher und größer gesehen zu haben.

Die Undeutlichkeit schwach sichtbarer äußerer Objecte bei aufsteigenden Strömen scheint sich zunächst aus dem sich darüber deckenden subjectiven Lichtscheine zu erklären.

Die elektrische Reizung läst sich auch auf einzelne Theile der Netzhaut beschränken, wenn sie auch nicht örtlich scharf begrenzt werden kann. Diese Erscheinungen sind in ihren wesentlichen Zügen schon von Purkinje beschrieben worden. Ich selbst habe es nützlich gefunden, den einen Zuleiter aus einem dünnen Cylinder von Badeschwamm zu bilden, der um ein Kupferstäbchen mit isolirendem Handgriff sestgebunden, und reichlich mit Salzwasser getränkt ist. Die andere Elektrode legt man in den Nacken oder fast sie mit der linken Hand, und berührt mit dem Schwamm die Haut neben dem äußeren oder inneren Augenwinkel, während man unter den geschlossenen Augenlidern das Auge hin und herbewegen kann.

Ist der Schwamm die positive Elektrode, so dringt der elektrische Strom auf der ihm zugewendeten Seite des Auges durch die Netzhaut von außen nach innen, auf der abgewendeten von innen nach außen; umgekehrt wenn der Schwamm negative Elektricität zuleitet. Dabei zeigt sich, daß die von

Der Strom von 24 DANIELL'schen Elementen wurde durch breite, mit nasser Pappe belegte Metallplatten in Stirn und Nacken eingeleitet. Da der Widerstand in diesem Kreise sehr viel geringer war als bei Britten's Anordnung, welcher eine Säule von großem Widerstande, und auch noch seinen Arm in dem Kreise batte, so läßet sich das Verhältniß der Stromstärke in meinen und Ritten's Versuchen nicht wohl bestimmen.

E. DU BOIS-REYMOND, Untersuchungen über thierische Elektricität. Berlin 1848. Bd. I. S. 353.

außen nach innen durchflossene Hälfte der Netzhaut Dunkel empfindet, die von innen nach außen durchflossene dagegen Helligkeit. Zu beachten ist, daß diese Empfindungen vom Beobachter immer in die gegenüberliegende Hälfte des Gesichtsfeldes verlegt werden, als wäre diese elektrische Helligkeit von außen kommendes Licht.

Unter dieselbe Regel fallen auch die Erscheinungen, welche man beobachtet, wenn man die Elektrode vorn auf die von den Lidern bedeckte Hornhaut setzt. Dann giebt eine positive Elektrode Strom von innen nach außen durch die ganze Netzhaut, und diese sieht hell.

Die Eintrittsstelle des Sehnerven zeigt bei mir immer den entgegengesetzten Zustand des Feldes, in dem sie liegt. Ihre starke Sehnenscheide könnte als schlecht leitende Masse in Betracht kommen, und bewirken, daß die dicht davor liegenden Nervenelemente, die das Mark des eintretenden Nerven unmittelbar umgeben, vor der Durchströmung verhältnismäßig geschützt sind. Deren Zustand aber pflegen wir (s. unten § 28) auf die ganze Ausdehnung des Sehnervenquerschnitts zu übertragen.

Wenn man nun, während das Auge von der Seite her durchströmt wird, den Blick unter den geschlossenen Lidern gegen die Grenze des hellen und dukeln Feldes richtet, so erscheinen rechts und links neben dem Fixationspunkte zwei querovale Felder, von denen das in die helle Hälfte des Sehfeldes hineinragende dunkel, das in die dunkle hineinragende hell erscheint. Ihrer Größe nach erscheinen sie der Ausdehnung des gelben Flecks zu entsprechen. An dieser Stelle verlaufen die Faserzüge der Netzhaut von den Zapfen aus radial divergirend gegen die dazu gehörigen Ganglienzellen, und es werden die elektrischen Ströme bei der angegebenen Richtung des Blicks im gelben Fleck parallel der Fläche der Netzhaut fließen müssen.

Tritt nun positive Elektricität auf der Schläfenseite in das Auge ein, so ist der peripherische Theil der Netzhaut von außen nach innen, d. h. von den Zapfen zu den Ganglienzellen durchströmt, und sieht dunkel. Die nach der Schläfenseite gerichteten Faserzüge des gelben Flecks aber werden von den Ganglienzellen zu den Zapfen hin durchströmt, und sehen hell. In diesem Sinne kann man die beobachteten Erscheinungen zusammenbegreifen in die Regel: Elektrische constante Durchströmung der Netzhaut in der Richtung von den Zapfen zu den zugehörigen Ganglienzellen giebt die Empfindung von Dunkel; die entgegengesetzte Durchströmung giebt die Empfindung von Hell.

Es zeigen nun auch die Muskelnerven des thierischen Körpers außer den schon erwähnten Erscheinungen der Reizung durch Stromesschwankungen einen Einfluß der constanten Ströme auf die Reizempfäng ichkeit. Durch schwache Ströme, wie diejenigen immer sind, die bei den beschriebenen Versuchen die Netzhaut treffen, wird nach den von Pfluger aufgestellten Gesetzen die Reizbarkeit des Nerven an der Strecke gesteigert, wo die

<sup>1</sup> W. PPLEGEB, Untersuchungen über die Physiologie des Elektrotonus. Berlin 1859.

positive Elektricität hinfliefst, an der Strecke vermindert, wo jene Elektricität herkommt. Dies angewendet auf die Fasern der mittleren Schichten der Netzhaut würde ergeben, dass die Stelle, deren vermehrte oder verminderte Erregbarkeit sich in den Lichterscheinungen bei elektrischer Durchströmung geltend macht, in den hintersten Schichten der Netzhaut zu suchen ist, was mit den Erfahrungen über die Erregung durch Licht, wie der folgende Paragraph zeigen wird, zusammenstimmt.

Elektrotonischer Zustand des Sehnerven oder der Sehnervenausbreitung macht sich hierbei also nicht geltend. Übrigens fragt es sich, ob sich derselbe durch die Schicht der Ganglienzellen hindurch würde fortpflanzen können. Wir kennen bisher nur seine Ausbreitung in Nervenfasern.

Die Lehre von den Gesichtsempfindungen fiel in älterer Zeit noch ganz der Philosophie anheim, so lange positive Kenntnisse darüber fehlten. Zunächst mußte eingesehen werden, dass die Empfindungen nur Wirkungen der Außendinge auf unseren Körper seien, und dass die Wahrnehmung erst durch psychische Processe aus der Empfindung gebildet würde. Mit dieser Einsicht ringt die griechische Philosophie 1. Sie beginnt mit naiven Voraussetzungen über die Möglichkeiten, wie Bilder, die den Gegenständen entsprächen, in die Seele kommen sollten. Demokrit und Epikun lassen solche Bilder sich von den Gegenständen loslösen und in das Auge fliefsen. Enpedokles läfst Strahlen sowohl vom Lichte wie vom Auge nach den Gegenständen fließen, und mit letzteren die Gegenstände gleichsam betasten. Plato scheint zu schwanken. Im Timaeus schliefst er sich dieser Vorstellungsweise des Empedokles an; er erklärt die vom Auge ausgehenden Strahlen für ähnlich dem Lichte, aber nicht brennend, und lässt das Sehen nur zu Stande kommen, wo das innere Licht herausgehend an den Gegenständen das verwandte äußere Licht trifft. Im Theaetet dagegen nähert er sich durch Untersuchungen über die geistige Thätigkeit bei den Wahrnehmungen schon dem reiferen Standpunkte des ARISTOTELES.

Bei letzterem2 findet sich eine feine psychologische Untersuchung über die Mitwirkung geistiger Thätigkeit in den Sinneswahrnehmungen, das Physikalische und Physiologische, die Empfindung ist deutlich unterschieden von dem Psychischen; die Wahrnehmung äußerer Objecte beruht nicht mehr auf einer Art feiner Fühlfäden des Auges wie die Gesichtsnerven des Empedokles, sondern auf Urtheil. Das Physikalische an seinen Vorstellungen ist freilich sehr unentwickelt, doch könnte man in den Grundzügen desselben Spuren der Undulationstheorie finden. Denn das Licht ist bei ihm nichts Körperliches, sondern eine Thätigkeit (ἐνέργεια) des zwischen den Körpern enthaltenen Durchsichtigen, welches im Zustande der Ruhe Dunkelheit ist. Doch erhebt er sich noch nicht zu der Vorstellung, daß die Wirkung des Lichtes auf das Auge nicht nothwendig dem erregenden Lichte gleichartig zu sein braucht. Er sucht vielmehr diese Gleichartigkeit dadurch zu begründen, dass auch das Auge Durchsichtiges enthalte, welches in dieselbe Art von Thätigkeit wie das äußere Durchsichtige treten kann.

Im Mittelalter blieben die eigentlichen und entscheidenden Fortschritte, welche ARISTOTELES in der Theorie des Sehens gemacht hatte, unbeachtet, erst Baco von Veru-LAM und seine Nachfolger nehmen diesen Faden wieder auf, discutiren scharf die Abhängigkeit der Vorstellungen von den Empfindungen, bis KANT in seiner "Kritik der n reinen Vernunft" den Abschlus ihrer Theorie liefert. Vieles Richtige, scharf ausgesprochen, findet sich auch bei J. G. FICHTE in den "Thatsachen des Bewußtseins", namentlich die

W. WUNDT, Zur Geschichte der Theorie des Schens, Hente und Pfeuffers Zeitschrift für rationelle Me-

ARISTOTELES, De sensibus, de anima tib. II. c. 5-8 und de coloribus.

Zusammenfassung der Empfindungen in Qualitätenkreise, den fünf Sinnen entsprechend. Was in Schopenhauer's einschlägigen Erörterungen richtig ist, wird meist auf diese Quelle wrückzuführen sein.

In derselben Zeit waren die Naturforscher meist nur mit dem seit Keppler sich 207 schnell entwickelnden physikalischen Theile der Theorie des Sehens beschäftigt. Durch HALLER wurde zunächst im Allgemeinen die Lehre von der Reizbarkeit der Nerven fest- 208 gestellt; dem entsprechend beschreibt dieser auch ganz richtig und klar das Verhältnifs des Lichtes zur Empfindung, dieser zur Wahrnehmung 1. Aber es fehlte noch die genauere Kenntnifs der durch andere Reizmittel entstehenden Erregungen des Auges, oder wenigstens, was man davon kannte, war vereinzelt, und wurde deshalb nur als Curiosum betrachtet. Das Verdienst, die Aufmerksamkeit der deutschen Naturforscher auf die Wichtigkeit dieser Kenntnifs hingeleitet zu haben, gebührt Gokthe in seiner Farbenlehre, wenn ihm auch der Hauptzweck dieses Buches, eine Reform der physikalischen Lichtlehre, die sich der unmittelbaren sinnlichen Anschauung besser anschlösse, 10 erzwingen, fehlschlug. Darauf folgen nun die reichen Beobachtungen über Erregungen der Empfindungsnerven von Ritter und den andern Galvanikern, namentlich aber die Beobachtungen von Purkinje, so daß im Jahre 1826 J. Müller die Hauptsätze dieses Gebiets hinstellen konnte in seiner Lehre von den specifischen Sinnesenergien, wie er sie in seinem Werke über die vergleichende Physiologie des Gesichtssians zuerst vortrug, und wie sie im Anfange dieses Paragraphen dargestellt ist. Dies Werk und das von Purkinje stehen in ausgesprochener Beziehung zu Goethe's Farbenlabre, wenn auch J. MULLER deren physikalische Sätze später aufgegeben hat. Das Moller'sche Gesetz von den specifischen Energien war ein Fortschritt von der außerordentlichsten Wichtigkeit für die ganze Lehre von den Sinneswahrnehmungen, ist seitdem das wissenschaftliche Fundament dieser Lehre geworden, und ist in gewissem Sinne die empirische Ausführung der theoretischen Darstellung Kant's von der Natur des menschlichen Erkenntnifsvermögens.

Die Druckhilder kannte schon Aristoteles. Newton 2 giebt die hypothetische Erbirung, dass die mechanische Erschütterung der Netzhaut eine ähnliche Bewegung in ihr errege, wie die auf diese Haut stofsenden Lichtstrahlen. Diese Bewegung der Netzhad betrachtet er als Ursache der Lichtempfindung. Die Meinung, dass bei den Druckbildern sowohl, als such bei anderen Gelegenheiten im Auge sich objectives Licht entnickele, hat fibrigens bis in neuere Zeit ihre Anhänger gehabt, wovon der öben erwähnte prichtsärztliche Fall ein Beispiel giebt, in welchem der begutachtende Medicinalrath Seiler die Möglichkeit eines solchen Ereignisses glaubte zulassen zu müssen. Es hat aber niemals en zweiter Beobachter objectiv das so entwickelte Licht wahrnehmen können. Um diese Meinung wahrscheinlich zu machen stützte man sich theils auf Fälle von Menschen, die in der Dunkelheit, d. h. bei sehr wenig Licht, hatten sehen können, wie Kaiser Tiberius, Cardanus, Kaspar Hauser, theils auf das sogenannte Leuchten der Thieraugen, der abhantischen oder sonst krankhaft verbildeten Menschenaugen, welches nur auf Reflexion des Lichts beruht, theils auf stark entwickelte Nachbilder, die des Abends nach verlächtem Licht bei älteren Männern zuweilen lange zurückzubleiben scheinen; sie sollten die Möglichkeit der Lichtentwickelung im Auge beweisen. Genauere Beschreibungen der Druckbilder sind in späterer Zeit von PURKINJE, SERRES D'UZES gegeben worden. Der Gebrauch, den Thomas Young in der Accommodationslehre davon machte, ist oben Seite 149 erwähnt.

Den Öffnungs- und Schließungsblitz bei elektrischer Durchströmung beobachtete solon Volta; Ritter nahm selbst mit der einfachen Kette die dauernden Lichtwirkungen wahr, spater gab namentlich Punkinge eine ausführliche Beschreibung.

1 J. NEWTON, Optice, am Schlufs Quaestio XVI.

A V. HALLER, Elem. Physiot. Torn. V. lib. 16 u. 17.

## § 18. Von der Reizung durch Licht.

209

Wir haben jetzt das objective Licht, die Ätherschwingungen, als Erregungsmittel des Sehnervenapparates zu betrachten. Die Ätherschwingungen gehören nicht zu den allgemeinen Reizmitteln der Nerven, die wie Elektrizität und mechanische Mißhandlung jede Stelle einer jeden Nervenfaser erregen könnten; und es läßt sich nachweisen, daß die Nervenfasern des Sehnerven innerhalb des Stammes dieses Nerven und innerhalb der Netzhaut von ihnen ebenso wenig wie die motorischen und sensiblen Nervenfäden der übrigen Nerven erregt werden. Es sind vielmehr gewisse Hülfsapparate nothwendig, die an den Enden der Opticusfasern in der Netzhaut liegen, in denen das objective Licht den Anstoß zu einer Nervenerregung zu geben im Stande ist.

Wir wollen hier zunächst nachweisen, daß die Nervenfasern im Stamme des Sehnerven durch objectives Licht nicht erregt werden. Die Masse dieser Fasern liegt an der Stelle, wo der Sehnerv durch die Sclerotica in das Auge eintritt, frei gegen die durchsichtigen Mittel des Auges gekehrt, sie ist nicht von schwarzem Pigment bedeckt, und zugleich durchscheinend genug, daß das Licht, was auf sie fällt, merklich in die Masse des Nerven eindringen kann. Man erkennt dies bei den Untersuchungen mit dem Augenspiegel daran, daß man häufig noch Windungen der Centralgefäße innerhalb des Sehnerven erkennen kann, die von der Nervenmasse ganz überdeckt sind. Wenn dergleichen Gefäßwindungen im Innern der Nervensubstanz erkannt werden sollen, muß Licht bis zu ihnen hindringen und von ihnen aus wieder bis zum Auge des Beobachters gelangen können. Es ist also kein Hinderniß für das in das Auge fallende Licht vorhanden, bis zu einer gewissen Tiefe in die Sehnervensubstanz einzudringen. Aber dieses Licht, was auf die Eintrittsstelle des Sehnerven fällt, wird nicht empfunden.



Fig. 117.

Man schließe das linke Auge und fixire mit dem rechten das weiße Kreuzchen in Fig. 117, alsdann bringe man das Buch bei der gewöhnlichen horizontalen Richtung der Zeilen in eine Entfernung von etwa einem Fuß

vom Auge, so wird man finden, dass es hier eine gewisse Stellung giebt, wo der weiße Kreis gänzlich verschwindet und der schwarze Grund ohne Lücke erscheint. Damit der Versuch gelinge, achte man aber sorgfältig darauf, dass man den Blick fest auf das Kreuzchen hefte und nicht seitwärts blicke. Nähert man das Buch mehr oder entfernt es weiter, so kommt der weiße Kreis wieder zum Vorschein, und wird im indirecten Sehen deutlich wahrgenommen; ebenso wenn man das Buch schief hält, so daß der weiße Kreis etwas höher oder tiefer zu stehen kommt. Wie der weiße Kreis, verschwinden alle anderen Gegenstände, weiße, schwarze, farbige, welche nicht größer sind als der Kreis, wenn man sie auf denselben legt, und wie vorher verfährt. Man erkennt daraus, dass es im Gesichtsfelde eines jeden einzelnen Auges eine Stelle giebt, in welcher nichts erkannt wird, und das es also in der Fläche der Netzhaut eine entsprechende Stelle giebt, welche die suf sie fallenden Bilder nicht wahrnimmt. Man nennt diese Stelle den blinden Fleck. Da die blinde Stelle im Gesichtsfelde des rechten Auges mach rechts vom Fixationspunkte, in dem des linken Auges links davon liegt, so muss der blinde Fleck der Netzhaut vom gelben Fleck aus nach der Nasenseite herüber liegen, in welcher Gegend sich die Eintrittsstelle des Sehnerven befindet.

Dass der blinde Fleck wirklich mit der Eintrittsstelle des Sehnerven identisch sei, hatte man schon früher durch Messung seiner scheinbaren Größe und seines scheinbaren Abstandes vom Fixationspunkte des Auges machgewiesen. Einen noch directeren Beweis hat Donders' mittels seines Augenspiegels gegeben. Er warf mit diesem Instrumente das Licht einer bleinen entfernt stehenden Flamme in das Auge des Beobachteten, und ließ dieses so wenden, das das Flammenbildchen auf die Eintrittsstelle des Seh- 211 nerven fiel. Auf dieser Stelle ist das Flammenbildchen nicht scharf gezeichnet, und es erscheint gleichzeitig die ganze Eintrittsfläche des Sehnerven, obgleich mindestens 20 mal größer als das Flammenbildchen, ziemlich hell, was sich aus der durchscheinenden Beschaffenheit der Nervenmasse erklärt. Auf der Netzhaut selbst neben dem Eintritt des Sehnerven bemerkte er kaum eine Spur von Licht, was entweder in den durchsichtigen Mitteln des Auges zerstreut sein konnte, oder von der hell erleuchteten Fläche des Sehperven seitlich reflectirt war. So lange das Lichtbildchen ganz auf den Eintritt des Sehnerven fiel, hatte der Beobachtete keine Lichtempfindung, Einige meinten einen sehr schwachen Schimmer wahrzunehmen, der wohl durch die erwähnte schwache Erleuchtung der Netzhaut veranlast sein mochte. Durch kleine Bewegungen des Spiegels konnte er das Lichtbildchen von einer Seite nach der anderen über die Eintrittsstelle des Sehnerven wandern lassen, und niemals trat Lichtwahrnehmung ein, ehe nicht ein Theil der Flamme deutlich die Grenze überschritt, und so ein Stelle erreichte, wo

1 P. C. DONDERS, Onderzoekingen geduan in het Physiot. Labor, d. Utrechtsche Hoogeschool. VI. 134.

die verschiedenen Schichten der Netzhaut schon vorhanden sind. Hieraus folgt, daß der blinde Fleck der ganzen Eintrittsstelle des Sehnerven, und namentlich nicht etwa blos den eintretenden Gefäßen entspricht.

Denselben Versuch hat später Coccius an dem eigenen Auge des Beobachters auszuführen gelehrt, wodurch er noch belehrender wird. Man braucht dazu einen durchbohrten Spiegel, plan oder convex, wie er in den Augenspiegeln üblich ist, und hält diesen nahe vor das eigene Auge, während durch die Öffnung des Spiegels das Licht einer Lampe in das Auge fällt. Richtet man zunächst das Auge gerade nach dem Rand der Öffnung hin, so gelingt es leicht, das umgekehrte rothe Flammenbildchen auf der Netzhaut des eigenen Auges zu sehen, und indem man dann das Auge mehr und mehr einwärts dreht, während man das Flammenbildchen festzuhalten sucht, gelingt es endlich das Flammenbild auf die Eintrittsstelle des Sehnerven zu bringen und die beschriebenen Beobachtungen anzustellen. Für diesen Zweck ist es übrigens rathsam, die Flamme klein zu machen, oder weit zu entfernen, weil sonst die große Menge Licht, die in das Auge dringt, hinderlich ist. Man sieht dabei auch die Gefässtämme, hat aber natürlich immer nur ein sehr kleines Gesichtsfeld. Nimmt man eine größere Flammenfläche, so wird das Auge zu sehr geblendet, als daß man viel sehen könnte. Ist die Lichtmenge, welche auf die Eintrittsstelle des Sehnerven fällt, bedeutend, so nimmt das Auge allerdings einen schwachen Lichtschein wahr, aber, wie wir aus diesen Versuchen schließen müssen, nur deshalb, weil ein Theil des Lichtes sich auf die anstoßenden Theile der Netzhaut ausbreitet. Zuweilen entsteht auch bei solchen Versuchen ein rother Lichtschimmer im Auge, wohl wenn ein Gefässtamm auf der Sehnervenfläche stark erleuchtet wird und Licht reflectirt. Dies beobachteten A. Fick und P. Du Bois-Reymond, wenn sie das Sonnenbildchen einer Convexlinse als Object benutzten.

Die Form und scheinbare Größe des blinden Flecks im eigenen Gesichtsfelde kann man leicht in folgender Weise bestimmen. Man gebe dem Auge 8 bis 12 212 Zoll über einer weißen Papierfläche einen festen Standpunkt, und zeichne zuerst



Fig. 118

auf dem Papier ein Kreuzzeichen als Fixationspunkt für das Auge. Dann führe man die in Tinte getauchte Spitze einer weißen oder mindestens hell gefärbten Feder auf dem Papiere in die Projection des blinden Flecks hinein, so daß die schwarze Spitze verschwindet, und schiebe sie dann von dessen Mittelpunkte aus nach einander in den verschiedenen Richtungen gegen die Peripherie des Flecks vor, und zeichne die

Grenze auf, wo sie anfängt, sichtbar zu werden. In dieser Weise habe ich in Fig. 118 den blinden Fleck meines rechten Auges, bezogen auf den Fixations-

A. COCCIUS, Ober Glaukom, Entrundung und die Autopoie mit d. Augenspiegel. Leipzig 1859. 8. 40 u. 52

punkt a, dargestellt. AB ist der dritte Theil der zugehörigen Entfernung des Auges von der Papierstäche. Man sieht, das die Gestalt des Fleckes eine unregelmässige Ellipse ist, an der ich selbst, wie HUECK, die Ansänge von den stärkeren Gesässtämmen erkennen kann, welche austreten. Wenn man einen kleinen schwarzen Fleck auf das Papier macht, und nach einander verschiedene Gesichtspunkte fixirt, so findet man noch, dass die Fortsetzungen der Gesässe weit in das Feld der Netzhant hinein blinde Stellen sind. Am leichtesten gelingt dies, wenn man nach Coccius sich die Richtung der Gesässtämme im eigenen Auge schon migesucht hat.

Bezeichnen wir die Entfernung des Auges vom Papier mit f, die Entfernung des zweiten Knotenpunkts von der Netzhaut, welche im Mittel 15 mm beträgt, mit F, den Durchmesser des blinden Flecks in unserer Zeichnung, oder irgend eine andere lineare Größe in der Zeichnung mit d, die entsprechende Größe auf. der Netzhaut mit D, so haben wir

$$\frac{f}{F}=\frac{d}{D},$$

worms wir D berechnen können. Will man sich bei einer solchen Messung von der Größe F, welche für das individuelle Auge nie ganz genau bestimmt werden kann, unabhängig machen, so mißt man besser den Gesichtswinkel, d. h. den Winkel zwischen den Richtungslinien (siehe S. 69), welche den verschiedenen Punkten der Zeichnung entsprechen. Wenn wir voraussetzen dürfen, die auf den Punkt  $\alpha$  der Fig. 118 gerichtete Gesichtslinie sei senkrecht zur Ebene der Zeichzung und die Entfernung ad mit  $\beta$  bezeichnen, den Gesichtswinkel, unter dem ad erscheint, mit  $\alpha$ , so ist

$$\frac{\beta}{f}=\operatorname{tg}\alpha,$$

worans  $\alpha$  berechnet werden kann; ebenso ist der Gesichtswinkel zwischen a und jedem anderen Punkte der Zeichnung zu finden. Folgendes sind die Resultate, welche verschiedene Beobachter in dieser Weise erhalten haben:

- 1) Scheinbarer Abstand des Gesichtspunktes von dem ihm nächsten Theile des Randes des blinden Flecks: Listing 1 12° 37',5; Helmholtz 12° 25'; Th. Young 12° 56'.
- 2) Scheinbarer-Abstand des entferntesten Theils des Randes: Listing 18° 33',4; HELMHOLTZ 18° 55'; TH. Young 16°,1'.
- 3) Scheinbarer Durchmesser des blinden Flecks in horizontaler Richtung: HAN-213 NOVER und THOMSEN<sup>3</sup> bei 22 Augen 3° 39′ bis 9° 47′, Mittel aller Messungen 6° 10′, LISTING 5° 55′,9; GRIFFIN<sup>3</sup> im Maximo 7° 31; Helm-Holtz 6° 56′; Th. Young, der nicht ganz zweckmäßig zwei Lichter gebraucht hatte, um die Grenze des Flecks zu finden, 3° 5′.
- 4) Wahrer Durchmesser des blinden Flecks, mit Listings Werth für F=15 mm berechnet, in Listings Auge  $1^{\min},55$ ; Helmholtz 1,81. Hannover und Thomson im Mittel  $1^{\min},116$ . Eine Messung von E. H. Weber des Durchmessers der Eintrittsstelle des Sehnerven in den Augen zweier Leichen ergab

<sup>1</sup> J. LISTING, Berichte der Königt. sachs. Ges. der Wiss. 1852. S. 149. Ebenda die Beobachtungen von E. H. Wonne

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. HANNOYER, Bidrag til Giets Anatomie. Kjöbenhavn. 1850. Cap. VI. S. 61. <sup>3</sup> Griffin, Contributions to the physiology of cision. London, Medical Gazette. 1838 Mai. p. 230.

2<sup>mm</sup>,10 und 1<sup>mm</sup>,72 (0,93 und 0,76 Par. Lin.). Der Abstand seiner Mitte von der Mitte des gelben Flecks war in dem einen Auge 3<sup>mm</sup>,8 (1,69 Par. Lin.); derselbe, in Listings Auge berechnet, 4<sup>mm</sup>,05. Der größte und kleinste Durchmesser des Gefäßstrangs in der Mitte des Nerven waren 0,313 und 0,139 Lin., der größte in dem anderen Auge 0,28 Lin.

Aus diesen Messungen konnte schon vor den Versuchen von DONDERS geschlossen werden, dass die ganze Eintrittsstelle des Sehnerven unempfindlich gegen das Licht sei.

Um die scheinbare Größe des blinden Flecks im Gesichtsfelde noch anders zu bezeichnen, wollen wir anführen, daß auf seinem Durchmesser neben einander 11 Vollmonde Platz haben würden, und daß in ihm ein 6 bis 7 Fuß entferntes menschliches Gesicht verschwinden kann.

Dafs die Sehnervenfasern im Stamme des Sehnerven nicht durch Licht in Reizung versetzt werden können, geht aus den beschriebenen Erscheinungen des blinden Flecks hervor. Dass auch ihre Fortsetzungen, welche von der Eintrittsstelle des Sehnerven über die vordere Fläche der Netzhaut hin ausstrahlen, gegen Licht unempfindlich sind, kann aus dem Umstande geschlossen werden, dass wir begrenzte helle Stellen des Gesichtsfeldes auch wirklich begrenzt sehen. Wenn Licht auf irgend eine Stelle A der Netzhaut fällt, so trifft es hier nicht blofs diejenigen Nervenfasern, welche in A endigen, sondern auch solche, welche über A hinausgehen, und an den mehr peripherisch gelegenen Stellen der Netzhaut endigen. Da nun der Ort, an welchem eine Nervenfaser gereizt worden ist, in der Empfindung nicht unterschieden wird, so würde dadurch für die Empfindung derselbe Erfolg eintreten, als wäre Licht auf jene peripherischen Stellen der Netzhaut gefallen. Wir würden unter diesen Umständen von jedem erleuchteten Punkte einen Lichtschweif nach den Grenzen des Gesichtsfeldes sich hinziehen sehen, was nicht der Fall ist. Es können also auch die vor der Netzhaut ausgebreiteten Fasern des Sehnerven nicht durch objectives Licht reizbar sein.

Dass dagegen die hinteren Schichten der Netzhaut gegen Licht empfindlich sind, geht daraus hervor, dass man den Schatten der Netzhautgefässe wahrnehmen kann (§ 15, S. 192). Die Netzhautgefässe liegen in der Schicht der Sehnervensasern, die seineren zum Theil auch noch in der unmittelbar dahinter liegenden Schicht der Nervenzellen (S. 31, Fig. 16, 2, 3) und in der sein granulirten Schicht (Fig. 16, 4). Aus den Bewegungen des Schattens dieser Gefässe bei Bewegungen der Lichtquelle haben wir geschlossen, dass die den Schatten empfindende Schicht, die Schicht, in welcher das den Schatten begrenzende Licht Nervenerregung hervorruft, in geringer Entsernung hinter den Gefässen liegen müsse. Die Messungen von H. Müller (S. 200) ergeben, dass die Entsernung der Gefässe von der Fläche, die ihren Schatten empfindet, zwischen 0,17 und 0,36 mm betragen muss. Die Entsernung der Gefäse von der hintersten Schicht der Netzhaut, der der Stäbchen und Zapsen (Fig. 16, 8, 2), beträgt nach demselben Beobachter 0,2 bis 0,3 mm, so dass die empfindende Schicht jedenfalls eine der hintersten Schichten der

Netzhaut sein muß, d. h. die Schicht der Zapsen und Stäbchen, oder die 

äußere Körnerschicht. Da an der Stelle des deutlichsten Sehens, in der 
centralen Grube des gelben Flecks nach allen neueren Beobachtungen nur 
Nervenzellen und Zapsen mit Zapsenkörnern vorkommen, so folgt sicher, 
daß die Zapsen verbunden mit den Zapsenkörnern genügen, um bei Lichteinwirkung Empfindung zu erregen. Bei der ganz analogen anatomischen 
Bildung der Stäbchen ist es höchst wahrscheinlich, daß auch diese die genannte Fähigkeit besitzen, wie schon H. MULLER und KOELLIKER ausgesprochen haben. Indessen müssen sie bei der Localisation der Empfindungen 
eine ganz andere Rolle spielen, da trotz ihrer größeren Feinheit und Anzahl 
dort, wo sie überwiegend vorkommen, in den peripherischen Theilen der 
Netzhaut, das Unterscheidungsvermögen für nah benachbarte Eindrücke im 
Gegentheil unvollkommener ist als in der Netzhautgrube.

Da die Untersuchung über die Feinheit der Wahrnehmung von Ortsunterschieden beim Sehen wesentlich mit der Frage zusammenhängt, welche Elemente der Netzhaut lichtempfindlich sind, (das heißt hier immer: bei Lichteinwirkung Empfindung erregen) und wie sie mit den Nervenfasern zusammenhängen, so wenden wir uns zunächst dieser Frage zu.

Da diejenige Stelle der Netzhaut, welche der feinsten Ortsunterscheidung fähig ist, ein regelmäßig gebildetes Mosaik von einander trennbarer Theile, der Zapfen, hat, von denen jeder einzelne mit einer Nervenfaser zusammenhängt, die zunächst zu den Nervenzellen der Netzhaut hinüberführt, so scheint die Annahme nicht unwahrscheinlich, daß jeder einzelne Zapfen seine eigene abgesonderte Nervenleitung zum Gehirn hat, und daß dem entsprechend die in ihm erregte Empfindung von qualitativ gleicher Empfindung in den benachbarten Zapfen unterschieden werden könne. Um diese Hypothese zu prüfen, wäre zu erörtern, wie sich in diesem Falle die Größe der Zapfen verhalten muß, und welche Art von sichtbaren Objecten dabei die sichersten Schlüsse zulassen würden.

Das Licht, welches auf ein einziges empfindendes Element fällt, kann nur eine einzige Lichtempfindung hervorbringen, in der nicht mehr unterschieden wird, oh einzelne Theile des Elements stark, andere schwach erleuchtet sind. Es können lichte Punkte wahrgenommen werden, deren Netzhautbild sehr viel kleiner ist, als ein empfindendes Netzhautelement, vorausgesetzt, das die Lichtmenge, die von ihnen in das Auge fällt, groß genug ist, ein Netzhautelement merklich zu afficiren. So werden z. B. die Fixsterne, als Objecte von großer Lichtstärke, trotz ihrer verschwindend kleinen scheinbaren Größe, vom Auge wahrgenommen. Ebenso können auch dunkle Objecte auf hellem Grunde wahrgenommen werden, obgleich ihre Bilder kleiner sind, als ein empfindendes Nervenelement, vorausgesetzt nur, daß die Lichtmenge, welche auf das Element fällt, durch das dahin treffende dunkle Bild um einen wahrnehmbaren Theil verringert wird. Kann das Auge z. B. bei der angewendeten Beleuchtungsstärke Unterschiede der Lichtintensität von der erkennen, so würde ein dunkles Bildchen, dessen Flächeninhalt der von

dem eines empfindenden Elements ist, noch wahrgenommen werden konnen. Dagegen ist es klar, daß zwei helle Punkte nur dann als zwei erkannt werden können, wenn der Abstand ihrer Bilder größer ist, als die Breite eines Netzhautelements. Wäre er kleiner, so würden beide Bilder immer auf dasselbe oder auf zwei benachbarte Elemente fallen müssen. Im ersteren Falle würden beide nur eine einzige Empfindung erregen, im zweiten Falle zwar zwei Empfindungen, aber in benachbarten Nervenelementen, wobei nicht unterschieden werden könnte, ob zwei gesonderte Lichtpunkte, oder einer da ist, dessen Bild auf die Grenze beider Elemente fällt. Erst wenn der Abstand der beiden hellen Bilder, oder wenigstens ihrer Mitte von einander größer ist als die Breite eines empfindenden Elements, erst dann können die beiden Bilder auf zwei verschiedene Elemente fallen, die sich gegenseitig nicht berühren, und zwischen denen ein Element zurückbleibt, welches nicht oder wenigstens schwächer als die beiden ersten von Licht getroffen wird.

Nach den Angaben von Hooke<sup>1</sup> erscheinen zwei Sterne, deren scheinbare Entfernung weniger als 30 Secunden beträgt, stets wie ein Stern, und von Hunderten kann kaum einer die beiden Sterne unterscheiden, wenn ihre scheinbare Entfernung weniger als 60 Secunden beträgt. Die übrigen Beobachter, welche nicht an Sternen, sondern an weißen beleuchteten Strichen oder Vierecken ihre Beobachtungen angestellt haben, fanden eine etwas geringere Genauigkeit. Es wurden von dem besten, von E. H. Weber untersuchten Auge zwei weiße Striche unterschieden, deren Mittellinien 73 Secunden von einander entfernt waren. Bei stärkerer Beleuchtung komme ich selbst unter möglichst günstigen Umständen bis 64 Secunden. In Listing's schematischem Auge entspricht auf der Netzhaut

| ein Gesichtswinkel von | einem Abstande von  |
|------------------------|---------------------|
| 73"                    | 0,00 <b>52</b> 6 mm |
| 63*                    | 0,00464 "           |
| 60 <i>"</i>            | 0.00438             |

Nach Koelliker's Messungen beträgt die Dicke der Zapfen im gelben Flecke 0,0045 bis 0,0054 mm (siehe S. 38), was fast genau mit den vorigen Zahlen übereinstimmt, so daß auch durch diese Messungen die Annahme, daß die Zapfen die letzten empfindenden Elemente der Netzhaut bilden, bestätigt wird. Spätere Beobachter haben etwas 'kleinere Zahlen gefunden: M. Schultz 0,0020 bis 0,0025, H. Müller 0,0015 bis 0,0020, Welcker 0,0031 bis 0,0036 mm.

Gleichzeitig ergiebt sich, dass die optische Beschaffenheit eines gut gebauten und richtig accommodirten Auges vollkommen genügt, um den Grad von Genauigkeit, welchen die Größe der nervösen Elemente möglich macht, wirklich zu erreichen. Wir haben freilich (§ 13, S. 163) gefunden. dass

<sup>1</sup> R. SMITH, A complete System of optics, libers, v. KAESTNER 8, 20.

bei einem Durchmesser der Pupille von 4 mm der durch Farbenzerstreuung erzeugte Zerstreuungskreis einen Durchmesser von 0,0426 mm hat, also fast 10 mal größer ist, als die Dicke der Zapfen, aber dort auch schon die Gründe angegeben, warum diese Zerstreuungskreise trotz ihrer Größe das Sehen nicht erheblich beeinträchtigen. Die Abweichungen wegen Asymmetrie des Auges (§ 14, S. 182) sind meist viel geringer, und beeinträchtigen das Sehen weniger, wenn nicht gleichzeitig horizontale und verticale Linien gesehen werden sollen.

Auf den Seitentheilen der Netzhaut ist die Unterscheidungsfähigkeit viel geringer als im gelben Flecke, und zwar ist die Abnahme in der Nähe des Netzhautcentrum geringer, als in größerer Entfernung davon. Nach den Messungen von Aubert und Förster ist die Abnahme nach verschiedenen Richtungen hin vom Centrum aus verschieden schnell, und zwar geschieht sie rach oben und unten am schnellsten, nach der äußeren Seite der Netzhaut hin am langsamsten; dabei scheinen die individuellen Unterschiede ziemlich bedeutend zu sein. Ein auffallendes Resultat ihrer Messungen ist auch, daß bei der Accommodation für die Ferne die Abnahme nach den Seiten der Netzhaut hin schneller zu geschehen scheint, als beim Nahesehen. Sie fanden, daß eine ähnliche Abnahme der Genauigkeit der optischen Bilder wenigstens in Kaninchenaugen nach den Seiten der Netzhaut hin nicht stattfindet. Dadurch wird constatirt, daß die Unvollkommenheit des Sehens auf den seitlichen Netzhauttheilen nur von der Beschaffenheit der Netzhaut, nicht von der der optischen Bilder abhängt.

Als Object für die Feststellung der kleinsten zu unterscheidenden Distanzen hat Tob. Mayer und nach ihm E. H. Weber weiße parallele Linien benutzt, welche durch gleich breite schwarze getrennt waren, Volkmann benutzte 217 Spinnwebfäden auf hellem Grunde, ich selbst fand der Beleuchtung wegen passender ein Gitter von schwarzen Drähten zu benutzen, dessen Zwischenräume gleich dem Durchmesser der Drähte waren, und welches vor den hellen Himmel gestellt wurde. Außerdem hat Tob. Mayer auch weiße Vierecke benutzt, theils durch ein schwarzes Gitter getrennt, theils schachbrettartig geordnet.

Man muß bei der Anstellung der Versuche darauf achten, daß das Auge vollständig accommodirt werden könne, und nöthigenfalls ein passendes Brillenglas vor
das Auge nehmen. Die Beleuchtung muß stark sein, ohne doch blendend zu wer-



Fig. 119.

den. Bei diesen Versuchen bemerkte ich eine auffallende Formveränderung der geraden hellen und dunkeln Linien. Die Breite jedes hellen und jedes dunkeln Streifen des von mir gebrauchten

Gitters betrug  $\frac{13}{24} = 0,4167$  mm. In dem Ab-

stande von 1,1 bis 1,2 m fing die Erscheinung an sichtbar zu werden. Das Gitter bekam etwa das Aussehen wie in Fig. 119 A; die weißen Streifen erschienen zum Theil wellenförmig ge-

krummt, zum Theil perlschnurförmig mit abwechselnd dickeren und dünneren Stellen. Es seien in Fig. 119 B die kleinen Sechsecke Querschnitte der Zapfen

V. HELMHOLTZ, Physik. Optik. 2. Aufl.

1

des gelben Flecks, a, b und c drei optische Bilder von den gesehenen Streifen, diese sind oberhalb d d in ihrer wirklichen Form dargestellt, unterhalb d d aber sind alle Sechsecke, deren größere Hälfte schwarz war, ganz schwarz gemacht, deren größere Hälfte weiß war, ganz weiß, weil in der Empfindung immer nur die mittlere Helligkeit jedes Elements wahrgenommen werden kann. Man sieht, daß dadurch in der unteren Hälfte von Fig. 119 B ähnliche Muster entstehen, wie in A. Purkinje<sup>1</sup> hat Ähnliches gesehen, und auch Bergmann hat beobachtet, daß zuweilen, ehe die Streifen des Gitters ganz verschwinden, dasselbe schachbrettartig erscheint, zuweilen Streifen in querer Richtung gegen die wirklich vorhandenen gesehen werden, was sich alles durch ähnliche Verhältnisse, wie die hier berührten, erklären läßt².

Wenn bei den Beobachtungen zwei leuchtende Objecte benutzt worden sind, deren Breite gegen ihren Abstand verschwindet, so können sie als zwei nur erkannt werden, wenn zwischen den Netzhautelementen, welche ihre Bilder empfangen, ein anderes zurückbleibt, welches dunkel bleibt. Der Durchmesser eines solchen Elements muss also jedenfalls kleiner sein, als der Abstand der beiden hellen Bilder. Ist die Breite der Objecte aber gleich dem dunkeln Streifen zwischen ihnen, so ist es nicht gerade nöthig, dass die Netzhautelemente schmaler seien, als das Bild des dunkeln Streifens, Ein Netzhautelement, welches von dem Bilde des dunkeln Streifens getroffen wird, und mit seinen Seitenrändern noch zum Theil in die hellen Streifen hineinragt, wird deshalb doch noch weniger Licht als seine Nachbarn empfinden können, vorausgesetzt, dass die ganze Lichtmenge, von der es getroffen wird, kleiner ist, als die der Nachbarn. Wir können in solchen Fällen deshalb mit Gewissheit nur soviel folgern, dass die Netzhautelemente kleiner seien als die Entfernung der Mittellinien der hellen Streifen. Auch zeigt sich in der That in den unten angeführten Versuchen von Tob. MAYER, dass bei parallelen Linien die Unterscheidbarkeit dieselbe bleibt, wenn sich die Breite des Schwarz oder Weifs andert, aber die Summe der Breite eines schwarzen und eines weißen Streifen constant bleibt. Deshalb habe ich als Breite des Objects immer die Summe angegeben, welche der Entfernung der Mittellinien zweier benachbarter Objecte gleich ist, abweichend von MAYER, WEBER und VOLKMANN, und danach auch den kleinsten Gesichtswinkel berechnet.

<sup>1</sup> J. E. PURKINJE, Beobuchtungen und Versuche. I. 122.

BEHGMANN, Hende und Pflueger, Zeitschrift für rution. Medicin. (3.) 11. 88.

| 13) Hirachmann                                   | selben   | y) N. N. Z bei dem-<br>selben              | 8) N.N. 1 bei dem-<br>selben | E. H. WEBER bei                                    |           | 4) Derselbe 5) Volkmann | 3) Derselbe                                                                                    | 1) Hooke       | Beobachter.                                           |
|--------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| Zwischenräumen  Zwischenräumen  Parallele Drähte | Dasselbe | Dieselben                                  | Dieselben                    | Parallele Linien mit gleich breiten Zwischenräumen | Dieselben | Schachbrettmuster       | b) Eben solche mit breiteren und schmaleren Zwischenräumen. Weise Quadrate durch ein schwarzes | Fixsterne      | Object.                                               |
| 2 mm                                             | ı        | 1,083 mm                                   | !                            | 0,05 Par. Lin.                                     | l         | 0,0052 Par. Zoll        | 0,6                                                                                            | 0,72 Par. Lin. | Größe des Objects.                                    |
| 5500 bis                                         | 2400     | 110 <sup>1</sup> / <sub>9</sub><br>3500 mm | 138                          | 1101/2 Par Lin.                                    | 19        | 19<br>12<br>7 Par. Zoll | 91/2                                                                                           | — 11 Par. Fuß  | Entfernung vom<br>Auge.                               |
| 2750<br>4000<br>4125                             | 2215     | 2210<br>3235                               | 2760                         | 2210                                               | 2500      | 2422<br>1661<br>1346    | 2275                                                                                           | 2200           | Entfernung<br>dividirt durch<br>Größe des<br>Objects. |
| 76<br>51,6                                       | 93       | 90,6<br>69,75                              | 73                           | 90,6                                               | 80,4      | 124<br>147,5            | 8 8                                                                                            | 60<br>94       | Gesichtswinkel<br>in<br>Secunden.                     |

Aus diesen Versuchen ist nur zu schließen, daß es auf der Netzhaut parallele Reihen lichtempfindender Elemente giebt, für welche die Mittellinien der Reihen um weniger als 0,00363 mm (HIRSCHMANN), beziehlich 0,00463 mm (HELM-HOLTZ) von einander abstehen. Dabei können aber die Mittelpunkte der Netzhautelemente selbst einen erheblich größeren Abstand haben, wenn sie sich nämlich in benachbarten Reihen nicht in normaler Richtung gegenüberstehen, Wären sie z. B. wie die Sechsecke der Fig. 119 B geordnet, so können wir zwischen zwei Verticalreihen solcher Sechsecke, die ihre Sechsecke horizontal neben einander in gleicher Höhe haben, noch andere unterscheiden, deren Sechsecke sich zwischen je zwei Horizontalreihen der ersteren einschieben. Letztere Reihen sind übrigens den ersteren vollkommen gleich gebildet. Der Abstand der Mittellinien je zweier solcher nächstgelegener Verticalreihen ist gleich dem halben Abstande gegenüberliegender Sechsecksseiten. Außer der verticalen giebt es noch zwei andere Richtungen um 60° zu jener geneigt für Reihen von gleichem Abstande. Dagegen haben die horizontalen Reihen der Figur etwas weiter von einander entfernte Mittellinien. Wenn s der Abstand der Verticalreihen ist, so ist s V3 der der horizontalen Reihen und der um 60° gegen letztere geneigten. In verschiedenen Theilen des Feldes können die Reihen verschiedene Richtungen haben, so daß man für jede Linienrichtung immer Stellen findet, welche ihr parallel die engsten Reihen von Netzhautelementen zeigen. Wenn wir aus s den Inhalt der Sechsecke berechnen, so ist dieser 2.52  $\sqrt{3}$ , und die Anzahl von Netzhautelementen auf einem Quadratmillimeter der Netzhautgrube findet sich zu 13466 (HELMHOLTZ) bis 21907 (HIRSCHMANN.)

Zählungen der Anzahl der Zapfen der Netzhautgrube sind neuerdings in E. BRUCKE's Laboratorium von Herrn F. SALZER1 an Augen todtgeborener Kinder ausgeführt worden, und haben 13200 bis 13800 Zapfen für das Quadratmillimeter ergeben, was mit der nach meinen Beobachtungen berechneten Zahl gut Abereinstimmt. Möglicherweise sind sie bei einzelnen Individuen, oder in einem kleinen Theile der Netzhautgrube, den besonders geübte Beobachter zu benutzen lernen, kleiner, wodurch sich die größeren Zahlen bei Herru HIRSCHMANN und

bei dem von BERGMANN beobachteten zehnjährigen Knaben erklären.

219

Mit der ersteren Zahl stimmen auch sehr gut die Beobachtungen von Herrn CLAUDE DU BOIS-REYMOND<sup>2</sup>, welcher zu ermitteln suchte, wie viele gleichmäßig vertheilte Lichtpunkte (quincuncial geordnet) auf einer bestimmten Netzhautfläche unterschieden werden könnten. Seine Zahlen schwanken bei verschiedenen Beobachtern zwischen 13500 und 16300 pro Quadratmillimeter Fläche der Netzhautgrube. Rücken die Punkte näher zusammen, so fließen sie zu einer gleichmäßig bellen Fläche zusammen. Das Object war ein Stanniolblatt mit 460 eingestochenen Löchern, 2,5 mm von einander entfernt, 0,2 mm im Durchmesser, durch welche Himmelslicht schien. Wenn man das Object näherte, erschienen erst Linienreihen, ehe es sich in Punkte auflöste.

Die Untersuchungen von AUBERT und FÖRSTER über die Genauigkeit des Sehens auf den Seitentheilen der Netzhaut sind nach zwei Methoden ausgeführt worden. Bei der ersten Methode blickte der Beobachter durch eine geschwärzte Röhre, welche fest aufgestellt war, dadurch die Stellung seines Auges sicherte und

F. SALZER, Sitzb. der K. K. Akad. d. Wissensch. zu Wien. Bd. 81. Abth. III. Jänner 1880.

<sup>2</sup> CL. DU BOIS-REYMOND, Über die Zahl der Empfindungskreise in der Netzhautgrube. Berlin 1881. Inaug. Dissert.

sein Auge vor blendendem Seitenlicht schützte, nach einem mit Buchstaben und Zahlen, die in gleichen Zwischenräumen von einander standen, bedruckten Bogen (2 Fuss breit, 5 Fuss lang) hin. Dieser war auf zwei horizontale Walzen aufgerollt, so dass der vom Beobachter gesehene Theil nach jedem Versuch schnell gewechselt werden konnte. Da die aufgedruckten Buchstaben und Zahlen ferner ganz willkahrlich durch einander gestellt waren, konnte der Beobachter auch nie andere Zahlen errathen, als die er wirklich gesehen hatte. Vor dem Bogen stand eine Leydener Flasche, welche sich von Zeit zu Zeit entlud, und dadurch den Bogen auf einen Moment erhellte, während es in den Zwischenzeiten so dunkel war, dass der Beobachter eben nur den Ort der Buchstaben, aber nicht ihre Form erkennen komnte. Während ein Gehülfe den Bogen mit den Buchstaben beliebig stellte, gab der Beobachter nach jeder Richtung an, welche Buchstaben er erkannt hatte. Es wurden vier solche Bogen mit Ziffern und Buchstaben von verschiedener Grüse gebraucht. Der Abstand des Beobachters von den Objecten konnte getadert werden.

Nennen wir mit Aubert den doppelten Winkel zwischen der Gesichtslinie und der Richtungslinie der äußersten gesehenen Buchstaben, d. h. also den Gesichtswinkel des mit erkennbaren Zahlen besetzten Raumes, den Raumwinkel, und den Winkel, unter welchem die größten Dimensionen der gesehenen Buchstaben und Zahlen dem Beobachter erschienen, den Zahlenwinkel, so ergab sich, daß bei gleicher wirklicher Größe der Zahlen das Verhältniß des Zahlenwinkels zum Raumwinkel nahehin constant war; nur bei Raumwinkeln über 30 oder 40° waren die Zahlenwinkel etwas größer, als dies Verhältniß erforderte. Dagegen fand sich, daß bei constanter scheinbarer Größe der Zahlen kleine nahe Zahlen besser erkannt wurden als größere ferne, Es fand sich nämlich die Verhältnißszahl des Raumwinkels dividirt durch den Zahlenwinkel, wie folgt:

| Wirkliche Größe der | Grenze des Raum- | Verhältnis des Zahlenwinkels dividirt durch |          |         |  |
|---------------------|------------------|---------------------------------------------|----------|---------|--|
| Zahlen in mm.       | winkels.         | den Raumwinkel.                             |          |         |  |
|                     | wingers.         | Minimum.                                    | Maximum. | Mittel. |  |
| 26                  | 25°              | 7                                           | 7,9      | 7,18    |  |
| 26                  | 40               | 6                                           | 7,8      | 6,69    |  |
| 13                  | 27               | 11                                          | 12       | 11,14   |  |
| 7                   | 27               | 9,7                                         | 14,5     | 12,79   |  |

In der zweiten Columne ist als Grenze des Raumwinkels derjenige Werth deselben angegeben, bis zu welchem die Messung ging, oder wenigstens nahehin contante Verhältnisszahlen lieferte. Die letzte Columne zeigt, dass das Verhältnisswichen Zahlenwinkel und Raumwinkel steigt, wenn die wirkliche Größe der Zahlen sich verkleinert. Dieses letztere Factum ist sehr räthselhaft. Sollte der Mechanismus der Accommodation die peripherischen Theile der Netzhaut verändern? Aubert macht die Annahme, dass die Stäbehen beim Fernsehen in den Randtheilen der Netzhaut sich schief stellen und dadurch den normalen Gang der Lichtstrahlen hemmen.

Die zweite Methode der Untersuchung wurde mittels des in Fig. 120 abgebildeten Apparats bei gewöhnlichem Tageslichte ausgeführt. A ist ein weiß



lackirter Blechstreifen von 0,3 m
Länge und 0,5 m Breite, welcher
nach Art der Flügel einer Windmühle um die Axe u gedreht werden kann. Der Blechstreifen mit
seiner Axe läfst sich an einer verticalen Stahlstange B auf- und abschieben, welche auf einem Brettchen C befestigt ist. Am andern
Ende des Brettchens, gegenüber
der Axe des Blechstreifens, befindet
sich das eine Auge des Beobachters,
während sein anderes Auge durch
den schwarzen Papierschirm D verdeckt ist, welcher an einem Holz-

stabe d so befestigt ist, daß er nach links und rechts gedreht werden kann. Die Axe des Blechstreifens ist 0,2 m von dem Mittelpunkte der Grundlinie beider Augen des Beobachters entfernt. Das Brettchen C hat unten eine Handhabe.

Bei den Versuchen legte der Beobachter die Nase an den Holzstab d, verdeckte mit dem Schirm das eine Auge, stützte sein Kinn auf das Brett vor dem Schirm und stellte die Axe der Blechtafel in gleiche Höhe mit den Augen. Nun fixirte er den Mittelpunkt der Tafel (oder die Spitze ihrer Axe) unverwandt, und schob allmälig von der Seite her in den Falzen der Blechtafel eine weiße Karte b mit 2 Punkten nach dem fixirten Punkte hin. Sobald er, bei ununterbrochen fester Fixation, mit den seitlichen Theilen der Retina die zwei Punkte unterschied, hielt er die Karte fest und las die Entfernung der beiden Punkte von dem Fixationspunkte an einer Metereintheilung, welche sich an den Falzen der Blechtafel befand, ab, und dies wurde für verschiedene Neigungen der Blechtafel gegen den Horizont ausgeführt. Die schwarzen Flecke auf der Karte waren rund, von verschiedener Größe und verschiedenem gegenseitigen Abstande. Beide Punkte standen immer gleich weit von der Drehungsaxe ab.

Die Fig. 121 stellt die Resultate dieser Messungen für ein Paar schwarze Flecke von 2,5 mm Durchmesser und 14,5 mm gegenseitigen Abstand dar. Die



Fig. 121.

tung nach den verschiedenen Stellungen der Blechtafel.

A außen, d. h. Schläfenseite, I innen oder Nasenseite.

ausgezogene Grenzlinie bezieht sich auf AUBERT's,

die punktirte auf Förster's Augen. Der Schnittpunkt der Radii vectores entspricht dem

Fixationspunkte der Augen, die gezogenen Radii vectores selbst entsprechen den einzelnen Messungen und ihrer Rich-Obedeutet oben, U unten Die Linie ab bezeichnet

die entsprechende Entfernung von der Blechtafel, welche 0,2 m betrug. Alle Lineardimensionen sind auf <sup>1</sup>/<sub>5</sub> reducirt <sup>1</sup>. Es stellen also diese Flächen zunächst diejenigen Theile des Gesichtsfeldes dar, innerhalb deren man zwei Punkte von der angegebenen Größe und Entfernung von einander unterscheiden kann; will man die entsprechenden Flächen der Netzhaut haben, so muß man sie umkehren. Die unregelmäßig ovale Gestalt dieser Flächen zeigt beträchtliche individuelle Abweichungen selbst zwischen den beiden Augen derselben Person.

Die mittleren Resultate der Messungen an verschiedenen Paaren von schwarzen Flecken sind in Fia. 122 dargestellt. Der Fixationspunkt ist a, und ab, ac sind



bei allen vier Augen in je 8 verschiedenen Meridianen für das bezüglich bei b, c u. s. w. stehende Paar von Punkten an der Blechtafel eingestellt wurden. Bei c ist das Paar von Punkten, auf welche sich Fig. 121 bezieht. Man sieht, das in größerer Entfernung die Breite des Objects schneller

die Mittel sämmtlicher Entfernungen; welche

zunehmen muß, als bei kleineren Entfernungen. Die gefundenen Mittelzahlen selbst sind folgende:

| Ratfernung der Punkte<br>in mm. | Durchmesser der Punkte<br>in mm. | Mittlerer Abstand vom Centrum<br>der Blechtafel in mm. |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 3,25                            | 1,25                             | 31                                                     |
| 6,5                             | 2,5                              | 50                                                     |
| 9,5                             | 3,75                             | 55                                                     |
| 12                              | 1,25                             | 60                                                     |
| 14,5                            | 2,5                              | 65                                                     |
| 20,5                            | 3,75                             | 77                                                     |

Bei diesen Versuchen fanden die beiden Beobachter übrigens noch öfters unempfindliche Stellen der Netzhaut, gleichsam kleine blinde Flecke, wo einer der Punkte oder beide plötzlich verschwanden. Außer solchen Stollen, wo nur eine vorüber- 222 Schende Blendung stattzufinden schien, waren auch constante vorhanden, die immer wieder zu finden sind.

Dass die Ortsunterscheidung auf den Seitentheilen der Netzhaut so viel schwächer ist, könnte man, indem man nur die Zapsen als lichtempfindlich ansieht. durch die auf gleiche Fläche fallende sparsamere Zahl der durch Stäbchen getrenten und andererseits auch dickeren Zapsen zu erklären suchen. Indessen sind ach Aubert's und Förster's Messungen die Unterschiede zwischen Centrum und Peripherie größer, als man nach einer solchen Hypothese erwarten sollte. Die Zahlungen von F. Salzer zeigen Unterschiede, die das Verhältnis von 2 zu 5 Zapsen auf gleicher Fläche erreichen, meist aber lange nicht so weit gehen. Gleichzeitig ergiebt sich aus diesen Zählungen, dass die Anzahl der Zapsen auf der Benschlichen Netzhaut gegen 3 Millionen beträgt, während von Nervensasern im Seinerven etwa nur 1 Million vorhanden sein können, dass also nicht jeder Zapsen einer Nervensaser entsprechen kann.

Die Angabe Ausent's, dass sie auf 1/4 reducirt seien, passt nicht zu den angegebenen Zahlen.

Man muss deshalb auch für das Auge an eine andere Hypothese denken, die wahrscheinlich bei den Tastnerven zutrifft. Man denke eine mit empfindenden Elementen bedeckte Fläche, deren Nerven in ein feines anastomosirendes Netz von Nervenfäden aufgelöst sind, welches einerseits mit den zahlreichen empfindenden Elementen, andererseits mit der sehr viel kleineren Zahl zum Gehirn leitender Nervenfasern in Verbindung steht. Man setze ferner voraus, daß jede Erregung eines empfindlichen Elements sich durch das Netz hindurch den in der Nähe aus dem Netz entspringenden Nervenfasern mittheilen könnte, aber um so schwächer, je weiter entfernt diese entspringen. Unter diesen Umständen würde jeder Punkt der Fläche empfindlich sein und die Erregung verschiedener zwischen den Abgangsstellen derselben drei Nervenfasern liegenden Punkte würde dadurch verschiedenen Eindruck machen, dass die Erregung sich in verschiedenem Maasse auf diese drei Nervenfasern vertheilte, je nachdem der erregte Punkt der einen oder der andern unter ihnen näher gelegen wäre. Wenn man also sehr feine Abstufungen im Verhältnis der Erregungsstärken solcher benachbarten Nervenfasern noch erkennen könnte, wurde auch eine sehr feine Unterscheidung verschiedener Lagen eines einzelnen erregten Punktes und seiner Bewegung noch möglich sein. Aber zwei Eindrücke würden zwischen denselben ableitenden Nervenfasern immer nur als ein mittlerer erscheinen können. Eine solche Einrichtung würde also eine sehr beschränkte Unterscheidung zweier gleichzeitig gereizten Stellen, und dabei doch eine feine Wahrnehmung der Fortbewegung einer gereizten Stelle geben können.

Die von Tobias Mayer schon beobachtete Abhängigkeit der Unterscheidung kleiner Objecte von der Lichtstärke, auf welche wir näher in § 21 eingehen werden, würde bei der zuletzt erörterten Hypothese davon abhängen können, das die kleineren localen Unterschiede nur durch Unterschiede der Lichtstärke angezeigt wären, und wir bei schwacher Helligkeit nur größere Bruchtheile von Lichtstärke unterscheiden.

Aber auch für das Sehen mit gesonderten empfindlichen Elementen, wie es wahrscheinlich in der Netzhautgrube stattfindet, können die oben erwähnten Zeichnungen und Muster des Eigenlichts der Netzhaut schwach beleuchtete und wenig ausgedehnte Bilder leicht unkenntlich machen, während gleichmäßige schwache Belichtung einer ausgedehnteren Fläche leichter als von außen kommend zu erkennen wäre.

Die ärztlichen Bestimmungen der Sehschärfe werden in der Regel mit Buchstaben von verschiedener Größe ausgeführt, welche man aus größerer Entfernung und mit passender Unterstützung der Accommodation durch Brillengläser betrachten läßt. Als Maaß der Sehschärfe eines Auges benutzt man einen Bruch, dessen Zähler der Abstand ist, in welchem jene Buchstaben noch gelesen werden konnten, dessen Nenner dagegen die Entfernung ist, aus der sie unter einem Winkel von 5 Winkelminuten erscheinen. Die letzteren Entfernungen sind bei Buchstabenproben, welche Snellen veröffentlicht hat, schon angegeben.

842

Im Durchschnitt findet sich nach Vroesom de Haan diese Genauigkeit im 10. Lebensjahre gleich 1,1, im 40. gleich 1,0, im 80. gleich 0,5 und nimmt überhaupt mit steigendem Lebensalter continuirlich ab.

Nach den Beobachtungen von E. Javal ist aber bei Correction des Astigmatismus und guter Beleuchtung (gleich der von 500 Kerzen in 1 m Entfernung) die Genauigkeit des Sehens um ½ bis ½ größer, als de Haan angab.

Veränderungen in der Netzhaut, welche bei der Reizung durch Licht eintreten. Dergleichen sind erst in neuester Zeit beobachtet worden, sie sind Bleichung des Sehroth, Bewegungen der Pigmentkörnchen in dem Pigmentepithel der Netzhaut, und elektrische Ströme.

Bleichung des Sehroth. Dass die Außenglieder der Stäbchen der Frösche unter Umständen roth aussehen, war gelegentlich schon von H. MOLLER, LEYDIG und MAX SCHULTZE beobachtet worden, von letzterem auch bei der Ratte und Eule. Fr. Boll fand, dass es hauptsächlich das Licht ist, welches dieses Pigment, das er "Sehroth" nannte, zerstört, und daß man dasselbe regelmäßig beobachten kann, wenn man die Frösche vor ihrem Tode im Dunkeln aufbewahrt, und das Auge schnell, bei möglichst geringem Lichte präparirt. Die genauere physikalische und chemische Kenntnifs der Bedingungen, die hierauf Einfluss haben, und der Vorgänge dabei, verdanken wir Herrn W. KUHNE, nach dessen Darstellung ich hier referire. Wenn man die Präparation des Auges im Natronlicht vornimmt, ist gar keine große Ele nöthig. Der Sehpurpur ist in den Stäbchen fast aller Wirbelthiere, auch beim Menschen gefunden worden. In der Nähe des vorderen Randes der Netzhaut fehlt er beim Menschen, Affen und andern Thieren, bei ersteren scheinen auch die im Umkreise der Netzhautgrube spärlich zwischen den Zapfen des gelben Flecks stehenden Stäbchen purpurfrei zu sein. Die Außenglieder der Zapfen sind nicht gefärbt, die Netzhautgrube eines frisch, unter den nöthigen Vorsichtsmaßregeln exstirpirten menschlichen Auges fand KUHNE durchaus farblos3,

Das rothe Pigment kann durch Lösung reiner gallensaurer Alkalisalze gelöst werden. Die Lösungen sind klar, purpurn in verschiedener Tiefe und Farbenton, am Lichte werden sie schnell roth, dann gelb, zuletzt farblos. Durch Dialyse kann das gallensaure Salz ausgewaschen werden, unter Rücklassung einer weichen purpurfarbigen Masse, die vom Lichte ebenfalls schnell gebleicht wird.

Die Lösung des Sehpurpur im Dunkeln verdünnt wird rosenroth, stärker verdinnt lila. Frischer Sehpurpur in Lösung läßt Roth und Violet durch; von D. 1/2. E im Gelbgrün bis G an der Grenze des Violet ist die Absorption ziemlich gleich stark, an der erstgenannten Grenze ein wenig stärker, nach den Enden des Spectrum hin schwächer. Gelb gewordenes Sehroth absorbirt das Violet, läßt aber Grün wieder durch.

Im lebenden Auge mit Hülfe des Augenspiegels ist der Sehpurpur wegen des dinklen, vom Blut gerötheten Hintergrundes der Netzhaut nicht sichtbar.

Im Interferenzspectrum wird der Sehpurpur zuerst im Gelbgrün, am Orte der stärksten Absorption gebleicht: das durch die Bleichung veränderte Pigment (Sehgelb) wird dagegen durch die blauen und violetten Strahlen schneller als durch die weniger brechbaren farblos gemacht,

F. Bolt, Berlin, Wonateher, 12 Nov. 1876. Accad. dei Lincei. 3. Decbr. 1876. Derselbe, du Rois.

Leymond's Archie für Anatomie und Physiologie. 1877. 8. 4.

1 Zusammengefrist in L. HERMANN, Handbuch der Physiologie. Bd. 111. Th. 1. Chemische Vorgänge in der Netskaat von W. KCHNE. Leipzig. 1879.

W. KORER, Untersuchungen des physiol. Instituts der Univers. Heidelberg, Bd. III. Heft 1 und 2.

Bei Mensch und Thieren fluorescirt die Stäbchenschicht ungebleicht schwach und mit bläulichem Scheine, bedeutend stärker und grünlich, nachdem sie durch Licht vollkommen entfärbt worden. Stäbchen ohne Purpur, wie sie am vorderen Rande der menschlichen Netzhaut vorkommen, lassen kaum Fluorescenz erkennen, ebenso wenig die purpurfreien Zapfen; die Netzhautgrube erscheint in gut conservirten menschlichen Netzhäuten, auch wenn ihre langen Zapfenausenglieder noch vorhanden sind, im Focus übervioletter Strahlen immer als dunkler Fleck, und um so auffallender dunkel, je mehr die Stäbchen der Umgebung zu fluoresciren beginnen.

Die Bleichung des Sehpurpurs geschieht auch während des Lebens durch das in das Auge fallende Licht. Ein lebender Frosch braucht nur 10 bis 15 Minuten gegen die unbedeckte Sonne gehalten zu werden, oder 30 Minuten im Freien gutem Tageslichte ausgesetzt zu sein, um den Purpur zu verlieren. Bei einem Kaninchen mit erweiterten Pupillen genügt ebenfalls ungehindertes Tageslicht in einer Viertelstunde. Wenn man die Augen nachher bei Natronlicht unter aller Vorsicht präparirt, sind die Netzhäute farblos, beziehlich gelb oder chamois, wenn das Licht schwächer war.

Die Bleichung geschieht nur so weit die Netzhaut vom Lichte getroffen wird. Wenn also das Auge unbeweglich so aufgestellt wird, daß es scharfe Bilder auf seiner Netzhaut entwirft, so erhält man eine Art photographischer Bilder auf derselben, Optogramme, wie sie ihr erster Darsteller, Herr W. KURNE, genannt hat.

An einigermaßen frischen, ausgeschnittenen Kaninchen- und Rindsaugen erhält man die Bilder leicht durch Exponiren auf dem Grunde eines cylindrischen, innen geschwärzten Kastens von 50 cm Durchmesser und 50 cm Höhe, der mit einer matten Glastafel bedeckt ist, auf welcher Streifen schwarzen Papiers das Object bilden. Die Belichtung erfordert 2—7 Minuten guten Himmelslichts. Die Netzhaut muß dann bei Natronlicht unter Salzwasser sogleich, oder nach 24stündigem Liegen des durchschnittenen Auges in Alaunlösung von 4 pCt. abgehoben und flottirend, oder auf ein glasirtes weißes Porcellanschälchen ausgebreitet betrachtet werden.

Auch im Auge gefesselter lebender Kaninchen mit durch Atropin erweiterter Pupille und unbeweglich gemachten Augen können in 10 Secunden bis 7 Minuten Optogramme erzeugt, und nach schneller Tödtung des Thieres beobachtet werden. Die aus der Alaunlösung genommenen Netzhäute, 8 Tage lang im Dunkeln getrocknet, haben ziemlich echt gefärbtes Sehgelb, welches am Licht kaum noch verändert wird.

Im Froschauge bildet das Haften des schwarzen Epithels an den belichteten Stellen ein Hindernifs. Am besten wird dies überwunden, wenn man die curaresirten Frösche durch Liegen im Wasser ödematös macht und dann das Lichtbild entwickelt.

Die Verfärbung des Purpurs geht im lebenden Auge durch dieselben Farbenstufen, wie im Tode, aus purpurroth wird sie reinroth, ziegelroth, orange, rosa, chamois, gelb, bevor sie ganz farblos wird.

Im lebenden Auge stellt sich der Sehpurpur im Dunkeln wieder her; bei Fröschen selbst in ausgeschnittenen Augen, die dem Blutumlauf entzogen sind. Das geschieht im Dunkeln sogar noch an der ausgeschnittenen Netzhaut, so lange sie mit dem Pigmentepithel ihrer Rückseite in Berührung ist, auch wenn sie schon abgehoben worden und dann wieder aufgelegt ist. Die regenerative Fähigkeit des Pigmentepithels kann schnell durch Erhitzen der Augen bis 45° C. aufgehoben werden, sonst geht sie durch Absterben langsamer verloren, bei Säugern schneller als bei Fröschen. Übrigens wirkt auch das nicht pigmenthaltige Epithel albinotischer Kaninchenaugen regenerirend, wenn auch solche Versuche am Säugethierauge wegen des schnellen Absterben des Epithels nur unvollständig gelingen.

Ein ganz entfärbtes Auge eines lebenden Frosches braucht 20 Minuten Dunkelheit, um die erste Spur der Stäbchenfärbung wieder zu gewinnen, 1 bis 2 Stunden, im Eiswasser sogar bis 9 Stunden, um den Purpur wieder herzustellen. Kaninchen brauchen 7 Minuten Dunkelheit, um den ersten Anflug, 33 bis 38 Minuten, um die volle Sättigung des Purpurs herzustellen. Darüber kann sehr scharf durch Optogramme entschieden werden, die man im lebenden Auge erzeugt, und nachher in der Dunkelheit wieder ausblassen läßt, ehe man das Thier zur Untersuchung des Auges tödtet.

Der sich regenerirende Sehpurpur zeigt nicht die gelblichen Färbungen des bleichenden Purpurs, sondern tritt gleich lila oder rosenroth hervor. Es wird also bei der Regeneration ganz gebleichten Purpurs kein Sehgelb wieder gebildet. Sehr viel schneller geht dagegen die Herstellung des Purpur von staten, wenn die Bleichung nur bis zur Bildung von Sehgelb fortgeschritten ist, also muß dies in Purpur zurückgeführt werden können. Und auch an Froschnetzhäuten, die vom Epithel getrennt, gebleicht, und dann auf das Epithel zurückgelegt sind, beobachtet man diese schnellere Regeneration durch gelb hindurch. Herr W. Kuhne nimmt an, daß in diesen Fällen das Sehgelb, beziehlich dessen farbloses Product das Sehweiß der Stäbchen noch ucht verloren gegangen sei, und das Material zur Neubildung des Purpurs gebe. Ist aber das Sehweiß den Stäbchen im lebenden stark belichteten Auge verloren gegangen, so müssen die Epithelzellen neues Material liefern, welches nicht gelb wird.

Übrigens zeigen auch Lösungen von Sehpurpur schwache Regeneration, um so deutlicher, wenn die Netzhaut in die Cholatlösung mit der Epithelschicht eingebracht war. Die regenerirende Substanz aus dem Epithel scheint also in kleinen Mengen löslich zu sein.

Die Epithelzellen scheinen selbst gegen Licht empfindlich zu sein und ihre regenerirende Fähigkeit dadurch zu verlieren, wobei rothes Licht, wie es auch durch die natürlich gefärbten Stäbchen ihnen zukommt, weniger schädlich ist, als andres. Es zeigt sich dies, wenn man von dem Pigment abgezogene Netzhäute von ödematösen Curarefröschen auf die mehr oder weniger dem Lichte ausgesetzt gewesene Pigmentschicht eines andern Froschauges bringt. Rothe Belichtung zeigt sich dabei sehr wenig nachtheilig für die regenerativen Processe. Die Schwächung der Epithelwirkung durch Belichtung zeigt sich auch darin, dass eine gewisse Stärke rother Belichtung,

welche die Augen von Dunkelfröschen nicht bleicht, doch im Stande ist, die Wiederfärbung gebleichter Augen zu verhindern.

Da Sehpurpur in den Außengliedern der Zapfen bisher nie gefunden wurde, auch nicht bei der größten Schnelligkeit der Präparation und Vorsicht in der Belichtung des Auges, und die Netzhautgrube, in der wir die schärfste Localisation beim Sehen finden, keine Stäbchen und keinen Purpur enthält, außerdem ganze Thierclassen keinen Purpur in ihren Augen zeigen (Schlangen, die meisten Wirbellosen), so kann zweifellos ohne Purpur gesehen werden. Ja auch bei Thieren, welche nur Stäbchen, oder wenigstens nur purpurhaltige Elemente in ihrer Netzhaut haben, wie die Kaninchen, ist es nach Kuhnes Beobachtungen sicher, daß sie sehen, selbst wenn man sie vorher so lange dem Sonnenlichte ausgesetzt hat, daß ihre Netzhaut vollständig gebleicht sein muß.

Man wird dem Sehpurpur nur Functionen zuschreiben können, durch welche sich die peripherischen Theile der Netzhaut vor dem Centrum auszeichnen. Wir werden später sehen, dass jene für schwache Lichteindrücke, namentlich bewegter Gegenstände empfindlicher sind. Bekannt ist, dass feine Lichtpunkte, wie die Plejaden, direct fixirt, fast verschwinden, bei Fixation eines nahe gelegenen andern Sterns dagegen viel heller zum Vorschein kommen. Wir kommen in § 21 und 23 hierauf zurück.

Einwirkung des Lichts auf das Pigmentepithel. Bewegungen der Pigmentkörnchen im Innern von Zellen, wo sie in contractiles Protoplasma eingelagert sind, kommen auch außerhalb des Auges unter dem Einfluss von Licht vor. Am auffallendsten sind sie in der Haut der Chamäleonten, wo sie von E. Brucke untersucht worden sind, ebenso in der Haut der Frösche. Dass die Pigmentschicht nach Belichtung der Netzhaut stärker anhastet, war von Boll bemerkt worden, die Bewegung der Körnchen von Czerny<sup>2</sup>, Angelucci<sup>3</sup>, W. Kuhne erkannt und studirt. Ich reserire wieder nach des Letzteren zusammensassender Darstellung.

Bei Fröschen, die im Dunkeln gesessen haben, liegen die Pigmenthäufchen um die äußeren Enden der Stäbchen zusammengedrängt, so daß die Endflächen der Stäbchen, die den Pigmentzellen anliegen, unbedeckt bleiben, und Licht von der Außenseite der Netzhaut durch die Axe der Stäbchen nach innen durchgehen kann. Versucht man, die Netzhaut abzuziehen, so löst sie sich in der Regel von der Schicht der Pigmentzellen, indem deren zwischen die Stäbchen eindringenden Fortsätze herausgezogen werden.

Wirkt Licht ein, so verbreitet sich das Pigment sowohl hinter der Endfläche des Stäbchens, als in die Fortsätze zwischen die Außenglieder, theilweis sogar zwischen die Innenglieder der Stäbchen und Zapfen, und da auch gleichzeitig die Außenglieder der Stäbchen schwellen, so liegen sie

<sup>1</sup> F. BOLL, Monutaber. d. Akud. Berlin. 1877. Jan. 11.

<sup>\*</sup> CZERNY, Wiener Sitzungsber. LVI.

<sup>\*</sup> A. ANGELUCCI, Atti dell' Acad. d. Lincei. 1877-78. Ser. III. Vol. 2. p. 1031-1055, auch im Archie für Anut. u. Physiol. 1878.

fester zusammengedrängt zwischen den gefüllteren Pigmentfortsätzen. Dadurch scheint das Haften derselben bedingt zu sein. Bei niederer Temperatur tritt es weniger stark ein. Die Wanderung des Pigments beginnt, noch ehe die Bleichung des Sehpurpurs erheblich vorgesohritten ist, sie schreitet nach Kehne am weitesten fort in rother Beleuchtung, welche den Purpur nur langsam bleicht. Angelucci fand blaues Licht wirksamer. Zum vollständigen Vordringen des Pigments genügen nach ihm 10—15 Minuten, zur Rückbildung sind 1½ bis 2 Stunden nöthig.

Die Erscheinungen sind am vollständigsten an Fröschen zu studiren, doch zeigt sich das stärkere Haften nach Belichtung deutlich auch bei Vögeln und Säugethieren, und ist in einem geeigneten Falle von Künne auch am Menschen beobachtet worden.

Daß das Vortreten des Pigments die Regeneration des Sehpurpurs sehr erleichtern, seine Bleichung verzögern werde, scheint wahrscheinlich, daß es Ausbreitung und Reflexion des Lichtes in der musivischen Schicht der Netzhaut beschränke, ebenfalls. Dagegen erscheint die Bewegung des Pigments, so weit wir sie bisher kennen, viel zu träge, als daß sie dem schnellen Wechsel von Licht und Dunkel auf der Netzhaut entsprechen könnte, und die Pigmentzellen zu groß, als daß sie Sehelemente darstellen könnten. Zu bemerken ist freilich, daß auch die sehr schnelle Flimmerbewegung der mit Wimperhärchen versehenen thierischen Zellen durch Protoplasma vermittelt ist. Wenn also Lichtreiz in den Pigmentkörperchen vibrirende Bewegungen, ähnlich denen der Brownschen Molecularbewegung hervorbringen könnte (wofür aber bisher noch jede Beobachtung fehlt), so könnten dadurch auch wohl die zwischen den Pigmentfortsätzen liegenden Außenglieder der Stäbchen und Zapfen gereizt werden.

Neuerdings hat Herr van Genderen Stort¹ gefunden, dass sich auch die Innenglieder der Zapsen unter Lichteinwirkung zusammenziehen, kürzer und dicker werden. Die gewöhnlich gegebenen Abbildungen der Zapsen entsprechen diesem belichteten Zustand. Mäßiges Tageslicht bringt dies in 10—15 Minuten hervor; die brechbaren Strahlen wirken schneller, doch ist schließlich das Maximum der Contraction immer dasselbe. Die Veränderung kann in rothem Licht ohne gleichzeitiges Hervortreten des Pigments vorkommen. Übrigens wirkt nicht blos Licht, was die Netzhaut trifft, sondern reflectorisch auch solches, was das andere Auge oder die Haut des Frosches trifft.

Electrische Ströme des Sehnervenapparates.

Nach den Entdeckungen von E. Du Bois-Reymond erregen alle Nervenstämme des thierischen Körpers elektrische Ströme, wenn an ihnen in noch reizbarem Zustande ein Querschnitt angelegt, und ein leitender Bogen mit einem Ende an die natürliche Oberfläche des Nerven (natürlichen Längsschnitt) mit dem andern an den Querschnitt angelegt wird. Der Bogen muß

<sup>1</sup> VAN GENDEREN STORT, Akad. en Amsterdam. Sitzung 28. Juni 1834.

so eingerichtet sein, dass in ihm keine selbständige elektromotorische Kraft ihren Sitz hat, namentlich nicht an den Stellen, wo die feuchten Leiter, die zunächst den thierischen Theilen anliegen, an die metallischen Elektroden stofsen, die das Ende des Galvanometerdrahtes bilden. Der Strom geht im ungereizten Zustande des Nerven vom Längsschnitt durch den Bogen zum Querschnitt. Diesen Strom bezeichnet E. DU Bois REYMOND als den ruhenden Nervenstrom. Er verschwindet, wenn der Nerv abstirbt.

Um die galvanische Polarisation bei solchen Versuchen möglichst zu vermeiden, werden nach des genannten Autors neueren Vorschriften die Enden der Multiplicatorleitung mit zwei kleinen amalgamirten Zinkplättchen versehen, die in Glasröhren mit concentrirter Lösung von Zinksulphat gefüllt stecken, an ihrem unteren Ende verengert und durch Pfröpfe von plastischem Thon geschlossen sind. Der Thon ist mit 0,75 bis 2 procentiger Kochsalzlösung durchtränkt, weil dies eine Flüssigkeit ist, deren Berührung den Lebenseigenschaften der thierischen Gewebe sehr wenig nachtheilig ist. Bei den Versuchen über Ströme der Netzhaut hat neuerdings Herr W. KUHNE noch feine Membranstücke der Froschlunge über den Thon gebreitet.

Wenn der Nerv, von dessen Querschnitt der Strom abgeleitet wird, gereizt wird, sei es durch eine Reihe hin- und hergehender elektrischer Inductionsströme, sei es in andrer Weise, so tritt eine Verminderung des Stromes, beziehlich Umkehr desselben ein, die negative Schwankung des Nervenstroms. Dieselbe schwindet ebenfalls beim Absterben des Nerven, pflanzt sich im lebenden Nerven mit derselben Geschwindigkeit fort, wie die Reizung, und zwar nach aufwärts, wie nach abwärts, und ist nach allem, was wir darüber wissen, die stete Begleiterin des Eintritts der Reizung. Beim Aufhören der Reizung schwindet sie wieder ziemlich schnell, indem der Strom des ruhenden Nerven wieder eintritt.

Die beschriebenen Erscheinungen sind nach den Untersuchungen von Herrn W. KUHNE auch am Stamm des Sehnerven zu beobachten, ganz in derselben Weise wie an den motorischen Nerven, und es ist ihm sogar gelungen die negative Schwankung am Sehnerven des Frosches bei Reizung der Netzhaut durch Licht nachzuweisen. Der Versuch wird nur schwierig durch die Kleinheit der Objecte und die Nothwendigkeit die subtile Präparation bei schwacher Beleuchtung mit rothem Licht oder Natroulicht in einem übrigens dunklen Raum schnell zu vollenden, da eines der zwischen Netzhaut und Sehnerven eingeschalteten Gebilde verhältnifsmäßig schnell seine Reizbarkeit verliert, während die genannten Organe selbst ziemlich ausdauernd sind.

Die Sehnerven größerer Fische (Barsch, Hecht) lassen sich bequemer präpariren; aber die Reizbarkeit der Augen ist nicht so ausdauernd, wie

E. DU BOIS-REYMOND, Beschreibung einiger Vorrichtungen und Versuchsweisen zu elektrophysiologischen Zwecken. Abhandi. d. Akad. zu Berlin. 1862. Phys. Cl. 8. 65; auch in Gesummette Abhandlungen zur Muskel- u. Nervenphysik. Bd. I. Berlin 1875. 8, 145-168.

die der Frösche, deren Sehnerven bei den größten Exemplaren nur 4 bis 4,5 mm lang ist. Bei letztern ist es Herrn Kuhne gelungen, indem er die Elektroden nur am Längsschnitt und Querschnitt des Sehnerven verlegte, eine allerdings kleine negative Schwankung bei Einwirkung des Lichts auf den Bulbus von der Hornhaut her zu beobachten. Der einzige Unterschied der sich zeigte war eine meist noch bei Unterbrechung der Beleuchtung eintretende kurze Verstärkung der negativen Schwankung, nach welcher erst der Ruhezustand wieder eintrat. Herr Kuhne bezeichnet dies als die negative Schlussschwankung. Sie schwindet im Laufe des Absterbens eher als die gewöhnliche negative Schwankung, die wir von den Muskelnerven kennen.

Auffallendere Abweichungen von dem Gesetze der Muskelnerven zeigt die Netzhaut, der auch in ihrer elektrischen Wirksamkeit eine ungemein feine Empfindlichkeit zukommt, welche sich sogar im isolirten Zustande als zienlich ausdauernd érweist.

Der Ruhestrom der Netzhaut, wenn man die Elektroden an die entgegengesetzten Seiten der Membran anlegt, geht von der vorderen Seite, wo die Sehnervenfasern liegen, durch den leitenden Bogen zur Stäbchenseite. Er hat also die Richtung des Stromes der ruhenden motorischen Nerven, wenn wir die Ausbreitung der Sehnervenfasern als die hier wirksame Faserschicht betrachten, die hinteren Schichten der Netzhaut als deren natürliche Querschnitte.

Betrachten wir diese Richtung des Ruhestromes als die positive Richtung der Netzhautströme, so giebt plötzliche Belichtung der Netzhaut des Frosches, sei es mit blauem, grünem, gelbem, rothem oder weißem Lichte, ent einen ganz kurzen Ausschlag in positivem Sinne, dann eine negative Schwankung, welche eine verhältnißmäßig constante Ablenkung des Galvanometers hervorbringt, die nur langsam bei gleichmäßig andauernder Belichtung sich dem ursprünglichen Ruhezustande wieder nähert, Diese negative Schwankung ist nicht nothwendig absolut negativ, d. h. die Stromstärke geht mich Ablauf des anfänglichen positiven Ausschlags allerdings zurück, aber sie bleibt dann gerade bei den frischesten Präparaten oft bei einem höher Positiven Werthe als dem des Ruhestromes stehen. Bei abnehmender Reizbarkeit schwindet der positive Vorschlag und tritt die negative Schwankung ohne einen solchen ein. Dasselbe geschieht, wenn die Thiere vor dem Versuch im Hellen gesessen haben.

Wenn man die Beleuchtung plötzlich unterbricht, so tritt erst wieder ein kurzer positiver Ausschlag ein, ehe die Netzhaut auf den Ruhestrom zutäckkehrt. Auch dieser positive Nachschlag fehlt den Muskelnerven und schwindet bei abnehmender Reizbarkeit der Netzhaut in der Regel erst später, als der positive Vorschlag bei beginnender Reizung.

An Kaninchenaugen haben Holmgren wie Kunne nur das Stadium der einschen negativen Schwankung ohne positiven Vorschlag gesehen; wohl aber kam der Nachschlag vor.

Das Pigmentepithel der Netzhaut scheint keine elektromotorische Kraft zu haben. Die Netzhaut mit Pigment bedeckt wirkt ebenso, wie ohne dasselbe, das Pigment ohne Netzhaut auf der Aderhaut haftend, zeigt keinerlei elektrische Änderung bei eintretender Beleuchtung.

Die Lichtempfindlichkeit der isolirten Netzhaut kann noch erstaunlich groß sein. Herr Kuhne hat negative Schwankung durch eine glimmende Cigarre 50 cm entfernt erhalten, ebenso durch das von seinem Gesicht zurückgeworfene Licht einer Kerze, ja sogar durch das Phosphorescenzlicht der jetzt käuflichen Leuchtfarbe.

Spuren der Lichtempfindlichkeit fanden sich bis 24 Stunden nach der Isolation der Netzhaut des Frosches, wenn sie in der feuchten Kammer und im Dunkeln aufbewahrt war.

Der ganze Bulbus zeigt bei Fröschen auf Lichteinwirkung im frischesten Zustande nur das Auftreten eines andauernden positiven Stroms, dem bei Aufhören der Belichtung der positive Nachschlag und Rückgang in die Ruhelage folgt. Erst beim Absterben oder nach Mishandlung fängt die negative Schwankung an sich zu zeigen.

Im Innern des ausgeschnittenen Bulbus verliert die Netzhaut ihre Erregbarkeit, namentlich schnell auch durch Belichtung, während sie isolirt, in Berührung mit dem Sauerstoff der Luft, sich wieder erholen kann.

Die Bulbusströme bleiben unverändert, auch wenn man die ganze vordere Hälfte der Augenkapsel mit der Iris wegnimmt, ja selbst die Zonula ausschneidet und die Linse vorsichtig entfernt. Erst wenn man an der Zonula zerrt, etwas Glaskörper abfließen läßt, oder hineinbläst, tritt die negative Schwankung der Netzhautströme hervor. Diese scheint deshalb von einer Störung des natürlichen Zusammenhanges der Netzhaut herzurühren; Herr Kuhne vermuthet eine Störung ihrer Verbindung mit dem regenerirenden Pigmentepithel.

Eine einigermaßen ähnliche Erscheinung kommt beim gewöhnlichen Strome des ruhenden Muskels vor, der von den Sehnenflächen aus, die nach E. Du Bots-Reymond den natürlichen Querschnitt des Muskels bilden, verhältnißmäßig schwach elektromotorisch gegen den Längsschnitt wirkt, ehe der Querschnitt in irgend einer Weise verletzt, und in seinem Absterben beschleunigt ist. Der genannte Autor schließt daraus, daß in den Enden der Muskelfasern unter der Sehnenfläche eine eigenthümlich wirkende Schicht von elektromotorisch wirksamen Molekeln liege, die er die parelektronomische Schicht nennt, die, so lange sie kräftig wirksam ist, die übrigen elektrischen Anordnungen des ruhenden Muskels nach außen hin nahezu unwirksam macht. Diese macht aber die negative Stromesschwankung bei der Reizung nicht aus.

In der Netzhaut müßte die leicht zerstörbare Schicht die Schwankung bei der Reizung mitmachen, so daß sie die negative Schwankung der dauerhafteren Elemente nach außen hin verdeckt, so lange sie kräftig ist. Bei den Fischen ist die Schwankung auf Belichtung von Anfang negativ, und sogar im Anfang am stärksten, so daß Herr Kunne in seinen Figuren einen stärker negativen Vorschlag anzeigt.

Wenn die bei diesen Erscheinungen sich zeigenden entgegengesetzt gerichteten Wirkungen nicht ganz gleich schnell eintreten und aufhören, könnton sich daraus auch die Vorschläge und Nachschläge bei Eintritt und Aufhoren der Reizung erklären, die von den Erscheinungen an den Nervenstämmen abweichen. Zur Zeit ist es noch nicht möglich in einem Gebilde von so vorwickeltem Bau, wie es die Netzhaut ist, in der überdiess verschiedene moh verschiedenen Richtungen hin elektromotorisch wirkende Theile von verschiedenem Grade der Verletzbarkeit vorkommen, den Einfluss, den die einzelnen haben, von einander zu sondern. Zunächst aber ist die wichtige Thatsache festgestellt, daß Anderungen in der elektromotorischen Wirksamkeit auf Reizung im Sehnerven und in der Netzhaut ebensogut, wie in den Nervenstämmen und Muskeln erfolgen. Diese Vorgänge, sowie die beobachteten chemischen Anderungen und Bewegungen sichtbarer Theilchen zeigen, daß auch in der Netzhaut durch das Licht zunächst Wirkungen auf die pondemblen Theile derselben hervorgebracht werden, ähnlich denen, die in den gereizten Muskeln und Nervenstämmen vorgehen. Da elektrische Ströme die leuchten thierischen Gebilde nicht durchfließen können, ohne elektrische Lersetzungen hervorzurufen und die Jonen in ihrem Sinne wandern zu lassen, 80 ist auch von dieser Seite her der Eintritt chemischer Bewegungen während der Lichtwirkung constatirt.

Die Erscheinungen des blinden Flecks wurden von Mariotte entdeckt, der 222 mit der Absicht an diese Versuche ging, zu untersuchen, welcher Art das Sehen auf der Enlrittsstelle des Sehnerven sei. Der Versuch erregte damals solches Aufsehen, daß er ihn 1668 vor dem Könige von England wiederholte. PICARD gab dem Versuche eine Form, bei der man beide Augen offen halten kann, und doch eine Sache nicht sieht. Zu dem Ende befestigte er an einer Wand ein Papier, stellte sich in die Entfernung von etwa 10 Fuss davon, und liefs die Augen nach dem nah vor das Gesicht gehaltenen Finger convergiren, so dass in beiden Augen das Bild auf den blinden Fleck fällt, und deshalb gw nicht geschen wird, während es sonst unter diesen Umständen doppelt erscheint. Manorra überbot ihn, indem er bei zwei offenen Augen zwei Objecte verschwinden liefs. Man befestigt an der Wand zwei Papiere gleich hoch, drei Fuss von einander, stellt sich 12 bis 13 Fuss von der Wand entfernt, hält den Daumen etwa 8 Zoll weit vom Auge, to das er dem rechten Auge das linke Papier, dem linken Auge das rechte Papier verdoubt, und fixirt den Daumen, dann verschwinden auch die beiden Papiere, weil sie in demjenigen Auge, dem sie nicht verdeckt sind, auf den blinden Fleck fallen. LE CAT versuchte auch schon die Größe des blinden Flecks auf der Netzhaut zu berechnen, wobei er ihn freilich viel zu klein, nämlich 1/6 bis 1/4 Linie fand. DANIEL BERNOUILLI vichnete seine Form auf den Fussboden, indem er eine Münze auf den Fussboden eines Zimmers legte, ein Pendel nahm, dessen eines Ende er an das rechte Auge hielt, und da andere den Boden fast berühren liefs. Das linke Auge verschlofs er, mit dem rechten sah er am Pendel herunter, und suchte nun die Stellen auf dem Fußboden auf, wo die Münze anfing unsichtbar zu werden; er fand eine fast elliptische Figur. Die Berechnung der Größe des blinden Flecks auf der Netzhaut lieferte ihm aber wegen ungenügender Kenntnifs der optischen Constanten des Auges einen zu hohen Betrag, nimlich 1/1 des Augendurchmessers.

Es knüpft sich an die Entdeckung von Mariotte sogleich eine weitläufige Discussion über eine Frage, die bei den damaligen geringen Kenntnissen der Nervenleistungen natürlich gleich entstehen mußte, nämlich die Frage, ob denn überhaupt die Netzhaut es sei, wie KEPPLER und SCHEINER vorausgesetzt hatten, welche das Licht empfände. MARIOTTE schlofs, dass es vielmehr die Aderhaut sei, denn diese fehlt im blinden Flecke, während die Fasern der Netzhaut dort gerade recht dicht zusammenliegen. In der That schlossen sich eine Reihe namhafter Optiker der Meinung von MARIOTTE an, wie MERY, LE CAT, MICHELL, unter den Neueren D. Brewster. Es wurde namentlich hervorgehoben, dass die Netzhaut das Licht wegen ihrer Durchsichtigkeit nicht zurückhalte, dass sie zu dick sei, um ein scharfes Bild zu geben; auch suchte Le Car nachzuweisen, dass die Aderhaut eine Fortsetzung der Pia Mater des Gehirns sei. Die Lichtempfindlichkeit der Netzhaut wurde vertheidigt, durch Pecquet, de la Hire, Haller, Porterpield, Per-RAULT, ZINN. Der Hauptgrund für die Meinung dieser Männer war eigentlich immer nur, daß die Netzhaut die anatomische Entfaltung eines mächtigen Nerven ist, während die Aderhaut nur wenige dünne Nerven enthält. Was sie sonst von Gründen beibringen konnten, um ihre Meinung zu stützen und die Schwierigkeiten des Mariotte'schen Versuchs zu beseitigen, war nicht viel werth. Porterfield nahm an, dass der Schnerv, an seiner Eintrittsstelle noch von den sehnigen Nervenscheiden umgeben und durchzogen. nicht weich und zart genug sei, um ein so feines Agens, wie das Licht sei, zu empfinden. HALLER hebt ebenfalls hervor, dass an der Eintrittsstelle des Sehnerven keine eigentliche Netzhaut vorhanden sei, sondern eine weiße cellulöse und poröse Haut, die zum Sehen untauglich sein könne, ohne dass die Netzhaut es sei. Andere, wie Rudolphi, anfangs auch Coccius, glaubten, dass die unempfindliche Stelle nur den Centralgefäsen der Sehnerven entspräche, was aber widerlegt wurde, sobald man die optischen Constanten des Auges besser kennen lernte, z. B. durch Hannover, E. H. Weber, A. Fick und P. Du Bois-REYMOND, J. MULLER glaubte die Erscheinung durch die Annahme erklären zu können, dass die Mariotte'sche Erscheinung analog sei dem Verschwinden der Bilder gefärbter 223 Objecte, die auf weißem Grunde liegen auf den Seitentheilen der Netzhaut, worauf wir in § 23 zurückkommen werden. Es geschieht dies durch Ermüdung der Netzhaut. Auf der Eintrittsstelle des Sehnerven, meinte er, geschehe es nur sehr viel schneller und plötzlicher. Dagegen ist einzuwenden, dass ein helles Object, welches in dem ungesehenen Raume des Gesichtsfeldes plötzlich auftaucht, gar nicht wahrgenommen wird, also auch die Sehsinnsubstanz gar nicht reizt, also auch nicht ermüden kann.

Die oben gegebenen nothwendigen Folgerungen aus den Thatsachen stellte Referent im Jahre 1851 auf, und dehnte den Schluß, daß das objective Licht unfähig sei, die Sehnervenfasern zu afficiren, auch gleich auf die an der vorderen Fläche der Netzhaut verlaufenden Fasern aus. Da ein anatomischer Zusammenhang der Stäbchenschicht mit den Nervenelementen der Netzhaut damals noch nicht bekannt war, so blieb nur die Annahme, daß die Nervenzellen oder Körner der Netzhaut die lichtempfindenden Elemente seien. Bald darauf entdeckte H. MULLER die Radialfasern der Netzhaut, welche die Zapfen und Stäbchen mit den Elementen verbinden, Koelliker wies dieselben am Menschen nach, und beide schlossen daran die Vermuthung, daß die Elemente der Stäbchenschicht die lichtempfindlichen seien, für welche schließlich von H. MULLER auch der physiologische Beweis gegeben wurde. Dieselbe Ansicht war übrigens, freilich ohne genügende Kenntniß der mikroskopischen Elemente, früher von Treviranus aufgestellt worden, der die lichtempfindlichen Elemente Nervenpapillen nannte.

Die Genauigkeit des Sehens hat man viel untersucht seit der Zeit, wo man anfing Teleskope zu bauen. Hooke wendete gleich zuerst das richtige Princip an, indem er untersuchte, bei welchem Winkelabstande Doppelsterne als solche erkannt werden können. Die meisten folgenden Beobachter dagegen suchten nach der kleinsten Größe eines schwarzen Flecks, der noch erkannt werden könnte, und erhielten natürlich sehr abweichende Resultate, so Hevelius, Smith, Jurin, Tob. Mayer, Courtivron, Muncke, Treviranus. Den Einfluß der Erleuchtung bei diesen Versuchen erkannten Jurin und Mayer. Ersterer glaubte die Thatsache, daß zwei Striche von einauder zu trennen, erst

bei einem größeren Sehwinkel möglich sei, als jeden einzelnen von ihnen zu erkennen, darus zu erklären, dass das Auge zitterte und deshalb die Bilder zweier Stäbe sich deckten. Die Gründe, warum nur die Trennung distincter Objecte ein constantes Maass geben kann, entwickelte Volkmann, und nach dieser Methode wurden Messungen von E. H. Weber, Bergmann, Marié Davy und die oben angesührten ausgesührt.

Für die Entdeckung des Sehpurpurs sind im Text schon die hauptsächlichsten Litteraturachweise gegeben. Die übrigen werden in der vollständigen Litteraturäbersicht

am Schlusse des Werkes folgen.

Die Reizungströme der Netzhaut wurden von Holmgren<sup>1</sup> 1870 gefunden, unabhängig von ihm (1874) auch von den Herrn Dewar und M'Kendrick<sup>2</sup>. Die feinere Ausarbeitung dieses Gegonstandes, welche erst unter Berücksichtigung der mittels des Sehpurpurs constituten großen Lichtempfindlichkeit der Netzhaut, und unter Anwendung der dabei gefundenen Methoden sie unversehrt zu halten, möglich wurde, verdanken wir hauptsichlich Herrn W. Kühne<sup>5</sup>.

## § 19. Die einfachen Farben.

Wir gehen jetzt über zur Untersuchung der Empfindungen, welche verschiedenartiges Licht im Sehnervenapparat erregt. Es giebt, wie wir schon im § 8 auseinandergesetzt haben, Licht von verschiedener Schwingungsdauer, welches sich außerdem in physikalischer Beziehung durch seine Wellenlänge, seine Brechbarkeit und Absorptionsfähigkeit in gefärbten Mitteln unterscheidet. In physiologischer Beziehung unterscheidet sich Licht von verschiedener Schwingungsdauer im Allgemeinen dadurch, daß es im Auge die Empfindung verschiedener Farben erregt.

Fast alle Lichtquellen, welche wir kennen, entsenden gleichzeitig Licht verschiedener Schwingungsdauer. Um aus solchem gemischten Lichte ein-

faches Licht, d. h. Licht von einem einzigen Werthe der Schwingungsdauer auzusondern, ist die Brechung in durchsichtigen Prismen das vollkommenste Mittel. Wenn von einer entfernten Lichtquelle a (Fig. 123) einfaches blaues Licht durch ein Prisma P in das Auge des Beobachters O fällt, so werden die Lichtstrahlen im Prisma gebrochen, von ihrem früheren Wege abgelenkt, und der Beobachter erblickt daher das Bild der Lichtstrahlen zumahlen in Auge der Lichtstrahlen zumahlen in der Beiten der Lichtstrahlen zumahlen zumahlen der Beiten der Beiterstelle zumahlen zumahlen



Lichtquelle verschoben in der Richtung, nach welcher der brechend Winkel P des Prisma gekehrt ist, etwa bei b, natürlich in der Farbe des Lichts,

W. KCHRE, Untersuchungen aus dem Physiologischen Institute d. Univ. Heidelberg. Bd. III 8. 327-377.

1880.) Bd. IV. S. 1 bis 106 (1881).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> F. Holmgren, Upsalu Läkureförenings Förhandlingur. Vol. VI. 1870—71. No. 5. p. 419. Auch in Falermahungen aus dem Physiol. Inst. d. Univ. Heidelberg. Bd. III. 8, 278.

DEWAR und M'KENDRICK, on the Physiological action of light. Transact. of the R. Society of Edinburgh. Vol. IXVII. p. 141.

welches von a ausgegangen ist, hier also blau. Fällt einfaches Licht anderer Brechbarkeit, etwa rothes, von a durch das Prisma in das Auge des Beobachters, so sieht er wieder ein Bild der Lichtquelle, jetzt roth, und weniger weit verschoben, als das blaue war, etwa bei r. Geht gleichzeitig rothes und blaues Licht von a aus, so sieht der Beobachter auch gleichzeitig das rothe Bild bei r und das blaue Bild bei b; und geht endlich weißes Licht von a aus, welches sowohl rothes, als blaues, als auch Licht von allen anderen Stufen der Brechbarkeit enthält, so entspricht jeder einzelnen Farbe ein besonderes Bild der Lichtquelle, und zwar so, daß die Bilder der zwischen roth und blau liegenden Farben sich nach der Ordnung ihrer Brechbarkeit zwischen r und b einreihen. Sind sehr viele solche farbige Bilder zwischen r und b eingeschoben, und hat jedes eine gewisse Breite, die der Breite des leuchtenden Objects bei a nahehin gleich ist, so wird jedes einzelne farbige Bild einen Theil seiner Nachbarbilder verdecken. Auch ist leicht einzusehen, daß es desto weniger die Nachbarbilder decken und sich mit ihnen vermischen wird, je schmaler das leuchtende Object ist, und je schmaler daher auch jedes einzelne farbige Bild wird, verglichen mit der ganzen Länge des Spectrum rb. Wenn in dem von der Lichtquelle ausgehenden Lichte Strahlen von allen continuirlich in einander übergehenden Stufen der Brechbarkeit vorkommen, kann man zwar nicht vollständig verhindern, daß die nächst benachbarten Bilder der Lichtquelle sich decken, aber man kann die Lichtquelle und ihre Bilder so schmal machen, dass sich nur noch solche Bilder decken, welche Farben angehören, für welche die Unterschiede der Brechbarkeit verschwindend klein sind.

Wenn die Lichtquelle ein sehr feiner Spalt ist, durch den zusammengesetztes Licht fällt, so bildet jeder einzelne Punkt des Spaltes nach der eben gemachten Auseinandersetzung ein linienförmiges Spectrum. Das prismatische Bild des ganzen Spaltes erscheint demnach dem Beobachter als ein farbiges Rechteck, dessen der Lichtquelle zugekehrtes Ende roth, das entgegengesetzte violett ist. Dazwischen finden sich allmälig in einander übergehend eine Reihe anderer Farben, nämlich, vom Roth anfangend, zunächst Orange, dann Gelb, Grün, Blau, endlich Violett. Man nennt ein solches durch das Prisma mit getrennten Farben entworfenes Bild einer Lichtlinie 226 ein prismatisches Spectrum, und zwar ist es, nach der bisher beschriebenen Beobachtungsweise entworfen, ein subjectives Spectrum, da es nur einem virtuellen Bilde der Lichtquelle entspricht. Man kann es aber auch zu einem reellen Bilde machen, indem man hinter das Prisma da, wo sich bisher das Auge des Beobachters befand, eine Sammellinse aufstellt, welche die durch das Prisma gebrochenen Lichtstrahlen zu einem reellen Bilde von rb in oder hinter ihrem Brennpunkte vereinigt. So erhält man ein objektives Spectrum. Ein solches wird schon bei der ersten Beobachtungs weise auf der Netzhaut des Beobachters entworfen. Wenn das von der Lichtquelle ausgehende Licht alle continuirlich in einander übergehenden Grade der Brechbarkeit darbietet, ist, wie wir gesehen haben, auch das

Spectrum eine continuirlich beleuchtete Fläche. Wenn aber von der Lichtquelle nur Licht von bestimmten einzelnen Werthen der Brechbarkeit ausgeht, so kann das Spectrum auch nur so viele einzelne verschiedenfarbige Bilder der Lichtquelle enthalten, als Grade der Brechbarkeit unter den Strahlen vorkommen, und man wird dann die Lichtquelle und ihre Bilder so schmal machen können, dass das jeder Farbe angehörige Bild von seinen Nachbarn durch einen dunklen Zwischenraum getrennt ist. So haben wir vorher angenommen, dass nur rothes und blaues Licht in dem Lichte des Punktes a Fig. 123 vorkäme, und gesehen, dass dann bei b ein blaues Bild, bei r ein rothes erscheint, beide durch den dunklen Zwischenraum br von einander getrennt. Dasselbe ist natürlich der Fall, wenn nicht zwei, sondern zehn oder hundert oder tausend verschiedene Arten einsachen Lichtes in dem Lichte von a vorkommen.

Von dieser Art ist die Zusammensetzung des Sonnenlichts. Wenn wir ein möglichst vollkommenes Spectrum des Sonnenlichts herstellen, finden wir es von einer großer Zahl dunkler Linien getheilt, den Fraunhofer schen Linien, aus deren Vorhandensein wir schließen müssen, daß gewisse Stufen der Brechbarkeit unter den Strahlen des Sonnenlichts nicht vorkommen. Je vollkommener die Trennung der Farben im Spectrum ist, desto größer ist auch die Zahl der dunkeln Linien. Die stärksten von ihnen sind von FRAUNHOFER und STOKES mit Buchstaben bezeichnet worden, weil sie ein außerordentlich sicheres und bequemes Mittel abgeben, im Spectrum Strahlen von genau bestimmten Werthen der Schwingungsdauer und Brechbarkeit immer wieder zu finden, und wir werden uns deshalb im Folgenden auch dieser Bezeichnung bedienen, so oft es darauf ankommt, die Art einer Farbe genau zu bestimmen. Auf Taf. II, Fig. 2 ist das Sonnenspectrum mit seinen dunkeln Linien abgebildet. Da die einzelnen Theile des Spectrums bei Prismen aus verschiedenen Stoffen verschiedenes Längenverhältnis haben, und wieder ein ganz anderes Verhältnis in den durch Diffraction erzeugten Spectren, wo die Vertheilung der Farben nur von ihrer Wellenlänge abhängt, so ist die Vertheilung der Farben in einer solchen Zeichnung bis zu einem gewissen Grade willkührlich. In unserer Abbildung ist die Anordnung, wie es für die physiologischen Betrachtungen am wichtigsten schien, nach dem Principe der musikalischen Scale getroffen, so dass Farben, deren Wellenlangen sich zu einander verhalten wie die zweier um ein halbes Tonintervall verschiedener Töne, überall gleich weit von einander entfernt sind. Mathematisch ausgedrückt, entsprechen also gleiche Distanzen in der Zeichnung gleichen Unterschieden der Logarithmen der Schwingungsdauer. Die Ziffern 227 auf der einen Seite bezeichnen die Anzahl der halben Tonintervalle, die Buchstaben auf der anderen bezeichnen die Namen der stärkeren dunkeln Linien, wie sie von FRAUNHOFER und STOKES gewählt worden sind.

Da in der Beneunung der verschiedenen Farben einige Unsicherheit herrscht, wollen wir für das vorliegende Werk folgendes darüber festsetzen: Roth nenne ich die Farbe des weniger brechbaren Endes des Spectrum, welche von der äußersten Grenze desselben bis etwa zur Linie C keine merkliche Änderung des Farbentons zeigt. Der Repräsentant unter den Farbstoffen ist etwa der Zinnöber. Von ihm zu unterscheiden ist das Purpurroth, welches in seinen weißlicheren Abstufungen Rosenroth wird und dem reinen Roth gegenüber bläulich erscheint. Dieser Farbenton, für dessen gesättigteste Abstufung wir den Namen Purpur bewahren wollen, während die röthlicheren Abstufungen desselben Karminroth heißen mögen, kommt im Spectrum nicht vor, sondern kann nur durch Mischung seiner äußersten Farben, des Roth und Violett, hervorgebracht werden.

Von der Linie C bis zur Linie D geht das Roth über durch Orange, d. h. Gelbroth mit überwiegendem Roth, in Goldgelb, d. h. Gelbroth mit überwiegendem Gelb. Ersterem entspricht unter den metallischen Farbstoffen etwa die Mennige, letzterem die Bleiglätte (Bleioxyd).

Von D bis zur Linie b hin finden wir sehr schnelle Farbenübergänge. Zunächst folgt ein sehr schmaler Strich reinen Gelbs, welcher etwa dreimal so weit von E als von D absteht. Dann folgt Grüngelb und zwischen E und b reines Grün. Für das reine Gelb und Grün haben wir zwei sehr gute Repräsentanten unter den Malerfarben, nämlich für ersteres das fein niedergeschlagene, hellere chromsaure Bleioxyd (Chromgelb) und für das letztere das arsenigsaure Kupferoxyd (Scheel'sches Grün).

Zwischen E und F geht das Grün durch Blaugrün in Blau über, zwischen F und G folgen verschiedene Töne des Blau. Wegen der verhältnifsmäßig grossen Breite der blauen Töne in dem durch Brechung erzeugten Spectrum des Sonnenlichts hat NEWTON hier verschiedene Namen angewendet, englisch: blue und indico, lateinisch der Reihe nach thalassinum, cyaneum, coeruleum, indicum, worauf dann Violett, violaceum, folgt. Wir können den Namen Indigblau beibehalten für die nach G hinliegenden zwei Drittheile des Raumes FG. Für das weniger brechbare Blau des ersten Drittel von FG hat man bisher meist einfach den Namen Blau angewendet, auch wohl unrichtig Himmelblau, aber die Ähnlichkeit mit dem Himmelblau bekommt dieses Blau in einem Spectrum von bequemer Helligkeit nur durch die größere Lichtstärke, während das Indigblau, dem der Farbenton des blauen Himmels angehört, in einem solchen Spectrum für diesen Vergleich zu dunkel erscheint. Da nun der gemeine Sprachgebrauch den reinen Himmel als den Hauptrepräsentanten des Blau betrachtet, und ihm den Namen des Blau bewahrt, wenn er es mit weniger brechbarem Blau vergleicht und letzteres bei einem solchen Vergleiche als grünlich bezeichnet, so können wir im wissenschaftlichen Sprachgebrauche nicht wohl das letztere einfach als Blau im Gegensatz zum Indigblau bezeichnen, und ich habe deshalb den 228 Namen Cyanblau dafür gewählt mit Rücksicht auf die Bezeichnung cyaneum bei Newton für die grünlich blauen Töne des Spectrum. Zur Bezeichnung

<sup>1</sup> In den Schriften von Herrn E. HERING und seinen Anhängern ist unter Roth immer Purpurroth verstanden.

des Farbentons allein würde auch der Namen Wasserblau gut passen, denn grosse Massen sehr reinen Wassers (Genfer See, Gletschereis) zeigen in ihrem Innern in der That diese Farbe. Hat man z. B. längere Zeit in das Wasser des Genfer Sees an einem hellen Tage geblickt, und sieht zum Himmel auf, so erscheint dieser im Contrast violett, oder selbst rosaroth. Da indessen die Farbe der gewöhnlich gesehenen Wassermassen sehr weifslich ist, mit Ausnahme etwa tiefer Eisspalten, so ziehe ich vor, den Namen Wasserblau nur für die weißlichen Abstufungen des Cyanblau anzuwenden. Unter den Farbstoffen entspricht das Berliner Blau (Eisencyanürcyanid) dem Cyanblau, das Ultramarin dem Indigblau.

Jenseits der Linie G bis nach H oder L folgt Violett (Farbe der Veilchen); es ist von manchen Schriftstellern auch Purpur genannt worden. Violett und Purpur bilden den Übergang der Farbentöne von Blau und Roth. Wir wollen, wie gesagt, den Namen Purpur nur auf die röthlicheren Farbentöne dieses Übergangs anwenden, welche im Spectrum nicht vorkommen.

Schliefslich folgt als Ende des Spectrum auf der brechbarsten Seite das Ultraviolett. Dieser Theil von L bis zum Ende bei R kann nur gesehen werden, wenn die bisher beschriebenen helleren Theile des Spectrum sehr sorgfältig abgeblendet sind. Die Anwesenheit von Lichtstrahlen besonderer Art an dieser Stelle lernte man zuerst durch die chemischen Wirkungen derselben kennen, und nannte sie deshalb unsichtbare chemische Strahlen. In Wahrheit sind diese Strahlen aber nicht unsichtbar, wenn sie auch allerdings das Auge verhältnifsmäßig viel schwächer afficiren, als die Strahlen des mittleren leuchtenden Theils des Spectrum zwischen den Linien B und H. Sobald man die letzteren durch geeignete Apparate vollständig entfernt, sind die ultravioletten Strahlen dem Auge ohne Schwierigkeit sichtbar, und zwar bis zum Ende des Sonnenspectrum. Ihre Farbe ist bei geringer Lichtintensität indigblau, bei größerer Intensität bläulich grau. Am leichtesten nachgewiesen wird die Anwesenheit dieser Strahlen durch das Phänomen der Fluorescenz. Beleuchtet man nämlich mit ultraviolettem Lichte eine Mare Lösung von saurem schwefelsaurem Chinin, so geht von allen Punkten dieser Lösung, welche von dem ultravioletten Lichte getroffen werden, weiß bläuliches Licht nach allen Richtungen aus, welches etwa wie ein leuchtender Nebel erscheint, der die Lösung durchzieht. Untersucht man dies weiß bläuliche Licht mit dem Prisma, so erkennt man, dass es nicht ultraviolettes Licht ist, sondern gemischtes weißliches Licht mittlerer Brechbarkeit. Am einfachsten kann man die Erscheinung deshalb so beschreiben: So lange die ultravioletten Strahlen auf die Chininlösung wirken, ist diese selbstleuchtend, und sendet gemischtes weißlich blaues Licht von mittlerer Brechbarkeit aus. Da nun das Auge für Licht der letzteren Art außerordentlich viel empfindlicher ist, als für ultraviolettes Licht, so nimmt es bei gewissen Graden der Lichtstärke von letzterem nicht das geringste wahr, bis es eine fluorescirende Substanz trifft, und auf dieser wird dann das bisher unsichtbare Licht sichtbar. Zu den Körpern, welche das Phänomen der Fluorescenz in hohem 229 Grade zeigen, gehören außer dem Chinin noch das mit Uran gefärbte Glas, das Äsculin, Kaliumplatincyanür u. s. w.

Da wir an den fluorescirenden Substanzen keine andere Veränderung bemerken, die Fluorescenz mag noch so oft hervorgerufen werden, da auch keine Wärme dabei zu verschwinden scheint, so müssen wir aus dem Gesetz von der Erhaltung der Kraft schließen, daß die lebendige Kraft des durch die Fluorescenz erzeugten Lichtes nicht größer ist trotz seiner stärkeren Wirkung auf das Auge, als die des einfallenden ultravioletten Lichts. Genaue Untersuchungen über das Verhältnifs der Helligkeit des durch Fluorescenz veränderten und unveränderten ultravioletten Lichts sind noch nicht angestellt. Doch kann man aus gewissen Thatsachen, die später bei Beschreibung der Methoden erwähnt werden sollen, schließen, daß das erstere etwa 1200 mal heller ist als das letztere. Davon, dafs die Helligkeit beider Lichter für das Auge wirklich außerordentlich verschieden sei, überzeugt man sich auch ohne Messung, wenn man ultraviolettes Licht, welches von allem brechbareren Lichte gehörig gereinigt und in einen Focus vereinigt ist. erst auf einen nicht fluorescirenden Schirm, z. B. weißes Porzellan, und dann auf Chinin fallen läßt. Dass das Sonnenspectrum, wenigstens nachdem das Sonnenlicht durch die Atmosphäre gegangen ist, wirklich nicht weiter reicht, als das Auge bei geeigneter Abblendung des helleren Lichts ultraviolettes Licht wahrnimmt, folgt daraus, dass auch, wenn man durch Quarzprismen und Quarzlinsen ein objectives Spectrum auf ein Uranglas oder einen anderen fluorescirenden Körper wirft, das Phänomen der Fluorescenz nur genau ebenso weit auftritt, als das Auge ultraviolettes Licht wahrnehmen kann. Andererseits aber hat Stokes gefunden, dass das Spectrum des elektrischen Kohlenlichts, durch Quarzapparate auf einen fluorescirenden Schirw geworfen, viel weiter reicht als das Sonnenspectrum. Seine Methode ist also in der That geeignet, auch noch brechbareres Licht sichtbar zu machen, als das Sonnenlicht enthält, und wir müssen daraus schließen, daß das Spectrum des durch die Atmosphäre gegangenen Sonnenlichts wirklich da aufhört, wo das Auge und die fluorescirenden Körper die Grenze anzeigen. » Sehr weit reichendes ultraviolettes Licht zeigen die Funken großer Inductionsapparate zwischen Cadmiumelektroden. Bei Entladungen, die durch hoch evacuirte Räume gehen, kommen Strahlen vor, die fast alle durchsichtigen festen Körper fluoresciren machen, aber nicht durchgehen.

Auch am anderen Ende des Spectrum gelingt es bei sorgfältiger Abblendung des helleren gewöhnlich sichtbaren Lichts Theile des Spectrum sichtbar zu machen, die für gewöhnlich unsichtbar bleiben. Genügende Abblendung ist hier sehr leicht durch ein rothes Glas, welches man iu den Weg der Lichtstrahlen einschiebt, zu erreichen. Oder da die rothen (mit Kupferoxydul gefärbten) Gläser viel Orange durchlassen, kann man nöthigenfalls zu dem rothen Glase noch ein blaues, mit Kobaltoxyd gefärbtes fügen, welches Orange absorbirt, aber das äußerste Roth ungeschwächt durchläßt. Aber es ist wenig, was man am rothen Ende durch eine solche Beobachtungsweise

gewinnt, verglichen mit der großen Ausdehnung des ultravioletten Spectrum. 230 Der Streifen rothen Lichts, welcher jenseits der Linie A hinzukommt, hat etwa die Breite des Abstandes AB. Der Farbenton des Roth ist bis zum änsersten Ende hin unverändert, und nähert sich keineswegs dem Purpur.

Am rothen Ende reicht nun aber in der That das Sonnenspectrum weiter, als es vom Auge wahrgenommen wird. Bisher hat man die Anwesenheit solcher überrothen Strahlen nur durch ihre Wärmewirkungen wahrnehmbar machen können, und sie deshalb dunkle Wärmestrahlen genannt. Da sie vom Glase, Wasser und vielen anderen durchsichtigen Substanzen stärker als die leuchtenden Strahlen absorbirt werden, so muß man Steinsalzprismeu und Steinsalzlinsen anwenden, um die ganze Ausdehnung des dunkeln Wärmespectrum kennen zu lernen. Im prismatischen Spectrum ist die Breite des dunkeln Wärmespectrum jedenfalls eine beschränkte, weil nämlich, der Theorie der elastischen Ätherschwingungen gemäß, bei zunehmender Wellenlänge der Strahlen die Brechung sich einem Minimum

nähert, welches nicht überschritten werden kann, und bei welchem die Dispersion der Farben aufhört. In Fig. 124 sind als horizontale Abscissen die Wellen- H lingen aufgetragen, und zwar von einem Anfangspunkte an gerechnet, der L von H ebenso weit entfernt liegt wie der Punkt b, aber in der Verlängerung der Linie b H. Die Buchstaben B bis H entsprechen den FRAUNHOFER'schen Linien und ihrer Stellung in einem Interferenzspectrum.



Als verticale Coordinaten sind die Brechungsverhältnisse für eines der von Fraunhoffen benutzten Flintglasprismen aufgetragen.

Linie B C D E F G H
Brechungsverhältnis 1,6277 1,6297 1,6350 1,6420 1,6483 1,6603 1,6711

Die Buchstaben B, bis H, bezeichnen die Stellung der dunkeln Linien in dem Spectrum dieses Flintglases. Die Grundlinie Hb entspricht dem Brechungsverhältnifs 1,6070, welches für diese Glasart das Minimum ist, dem sich bei steigender Wellenlänge die Brechungsverhältnisse asymptotisch nühern müssen. Die punktirte Curve H, d drückt also die Brechbarkeit

Der Werth dieses Minimum ist nach der Berechnung von Baden Powell (Pogg. XXXVII) gebenen worden, dessen Interpolationsformel nahe genug mit den theoretisch abgeleiteten Formeln von Carent Bhereinstimunt.

der Strahlen als Function der Wellenlänge aus, sie würde bei weiterer 231 Fortsetzung sich asymptotisch der Grundlinie Hb anschließen. Daraus folgt, dafs, wenn wir uns das Brechungsspectrum H, B, über sein rothes Ende bei B, fortgesetzt denken durch dunkle Wärmestrahlen, das Spectrum seine äußerste Grenze an der Grundlinie bei H finden muß<sup>1</sup>, welche von B. dem Ende des gewöhnlich sichtbaren Roth, ungefähr so weit absteht, wie B von F, der Grenze zwischen Grün und Blau, eine Entfernung, die ungefähr der Hälfte der Länge des gewöhnlich sichtbaren Spectrum entspricht. Übrigens fällt es in der Fig. 124 leicht auf, wie in dem Brechungsspectrum B, H, wenn man es mit dem Interferenzspectrum BH vergleicht, die Strahlen des blauen Endes F, G; H, auseinandergezogen, die des rothen Endes B, C, D, aneinandergedrängt sind. Dieses Zusammendrängen der Strahlen im Brechungsspectrum muß natürlich zunehmen, je mehr man sich im Raum der dunkeln Wärmestrahlen der Grenze nähert. Am blauen Ende, wo das Spectrum gedehnt ist, wird dabei die Zahl der sichtbaren dunkeln Linien größer, und weil die gleiche Quantität Licht oder Wärme über einen größeren Raum verbreitet ist, werden Helligkeit und Erwärmung geringer. Umgekehrt am rothen Ende wird die Zahl der sichtbaren dunkeln Linien geringer, Helligkeit und Erwärmung größer, als in dem Interferenzspectrum. Wenn also auch das Wärmemaximum im prismatischen Spectrum außerhalb des Roth liegt, so folgt daraus nicht, dass die dunkeln Wärmestrahlen der betreffenden Wellenlänge in größerer Menge im Sonnenlicht vorhanden seien, als irgend eine Art leuchtender Strahlen; im Gegentheil scheint im Interferenzspectrum das Wärmemaximum auf Gelb zu fallen.

Die Bestimmung der größten Wellenlängen, welche in den dunkeln Wärmestrahlen des Sonnenlichts vorkommen, ist äußerst schwierig, eben wegen der beschriebenen Eigenthümlichkeiten des Brechungsspectrum. Mittels der von ihm vervollkommneten photographischen Methoden hat Abney die größte Wellenlänge gleich 0,0027 mm gefunden. Es ist dies mehr als die dreifache Wellenlänge der äußersten rothen Strahlen, die nach meinen Messungen 0,00081 mm beträgt. Es zeigen übrigens diese dunkeln Wärmestrahlen die Erscheinungen der Interferenz, wie die Lichtstrahlen, woraus folgt, daß sie wie diese in einer schwingenden Bewegung bestehen; sie zeigen genau dieselben Gesetze der Polarisation, woraus folgt, daß auch in ihnen die Schwingungsrichtung senkrecht zur Fortpflanzungsrichtung ist, und unterscheiden sich also von den leuchtenden Strahlen nur durch ihre größere Wellenlänge und die damit verbundene geringere Brechbarkeit.

Der Grund für die Unsichtbarkeit der überrothen Strahlen könnte entweder darin zu finden sein, daß sie von den Augenmedien absorbirt werden, oder daß die Netzhaut für sie nicht empfindlich ist. Daß Wasser die dunkeln

Diese Grenze scheint nach einer Bemerkung von FR. EISENLOHR in den Versuchen von MELLONI wirklich erreicht zu sein. Kritische Zeitsche. für Chemie. Erlangen 1858. S. 229. Theoretisch ist eine selche durchaus zu erwarten, LANGLEY, Phil. Magaz. Vol. 21. p. 349 (1886), hat aber bei seinen Beobachtungen über dunkle Strahlen, die viel weiter gehen als alle bisherigen, keine solche Grenze erreicht.

Warmestrahlen in hohem Masse absorbirt, hat schon Melloni nachgewiesen, Mit den durchsichtigen Mitteln des Ochsenauges haben Brucke und Knob-LAUCH Versuche angestellt. Es wurden nämlich Hornhaut, Glaskörper und Linse eines Ochsenauges in eine passende röhrenförmige Fassung so eingeschaltet, dass Hornhaut und Linse die vordere und hintere Begrenzung 232 bildeten, der Glaskörper zwischen beiden lag. Durch dieses vollkommen durchsichtige System fiel Sonnenlicht, von einem Heliostaten in ein dunkles Zimmer geworfen, auf eine thermoelektrische Säule. Es brachte eine Ablenkung des damit verbundenen Multiplicators von 26 bis 30° hervor. Nachdem aber die beiden Seiten des Auges über einer Terpentinflamme berufst waren, was vollkommen gut und, wie die nachherige Untersuchung zeigte, ohne alle sonstige Veränderung der Hornhaut und Linse gelang, konnte keine Wärme mehr durch das Auge hindurchstrahlen. Rufsschichten sind aber für die dunkeln Wärmestrahlen durchgängig, nicht für die leuchtenden. Hätte also ein Theil der durch die Augenmedien gehenden Strahlen aus dunkeln Wärmestrahlen bestanden, so hätte sich von diesen auch noch nach der Berussung eine Wirkung zeigen müssen. Es läßt sich durch diesen Versuch allerdings nicht genau nachweisen, dass die Grenzen der Sichtbarkeit des Roth mit den Grenzen der Diathermansie der Augenmedien zusammentreffen, aber jedenfalls steht fest, dass von den unsichtbaren überrothen Strahlen wenig oder nichts mehr zur Netzhaut gelangen kann, und es scheint dieser Umstand zu genügen, um ihre Unsichtbarkeit zu erklären.

CIMA 1 hat ähnliche Versuche angestellt, wobei er als Wärmequelle eine Locatellische Lampe benutzte, deren Strahlen durch die Augenmedien auf eine thermoelektrische Säule fielen. Er fand, daß die Krystallinse 13 Procent, der Glaskörper allein 9 Procent und das ganze Auge auch 9 Procent der einfallenden Wärme durchließ. Dasselbe fanden J. Janssen 2 und R. Franz 3; die Absorption war der des Wassers sehr ähnlich. Hornhaut und Linse schienen etwas stärker zu wirken. Untersuchungen von Engelmann 4 haben ein ähnliches Resultat ergeben.

Daß die übervioletten Strahlen die Augenmedien durchdringen 232 können, folgt direkt schon aus der Möglichkeit das überviolette Spectrum mit seinen dunkeln Linien zu sehen. Donders und Rees haben objectiv eschgewiesen, daß diese Strahlen durch Glasgefäße, welche mit Glasfeuchtigkeit vom Ochsen gefüllt waren, und in die auch Hornhaut und Linse eingebracht wurden, ohne auffallend geschwächt zu werden, hindurchgehen. Um das ultraviolette Licht nach dem Durchgange durch die Augenflüssigkeiten sichtbar zu machen, fingen sie es auf der Fläche einer Chininlösung auf, we es die blaue Fluorescenz hervorrief. Brücke hatte ähnliche Versuche schon früher angestellt, bei denen er die Wirkung des Lichts auf Guajak-

CIMA, Sal potere degl amori dell' occhio a trasmettere il calorico raggionante. Torino 1852.
 J. JAMSSKH, C. B. LI. 128-131, 373-374; Ann. de chir. (3) XL. 71-93.

J. JAMSSEN, C. R. LI. 128-131, 373-374; Ann. de chir. (3) XL. 71-93
B. Franz in Poppend. Ann. CXV. 26-279.

<sup>\*</sup> TH. W. ENGREMANN Onders. ged. in het physiot. Laborat. te Utrecht. 3de Reeks D. VII. Bl. 291. 1882.

F. C. DONDERS, Ondersoekingen gedaus in het physiot. Laborat. te Utrecht. Janr VI. p. 1. Müller's für Physiot. 1853. B. 459.

lösung und auf photographisches Papier untersuchte, nachdem es durch die Augenmedien gegangen war.

Guajakharz, frisch aus der alkoholischen Lösung durch Eintrocknen im Dunkeln gewonnen, wird von den blauen, violetten und übervioletten Strahlen blau gefärbt, von den schwächer brechbaren wieder entbläut. Im gewöhnlichen Tageslichte überwiegt die Wirkung der bläuenden Strahlen. Tageslicht aber, welches durch die Krystallinse eines Ochsenauges gegangen ist, färbt das Harz nur gelbgrün, und eine schon gebläute Harzschicht wird durch dasselbe Licht wieder bis zu demselben Gelbgrün entbläut. Daraus folgt, daß die Linse die bläuenden Strahlen des Tageslichts stärker absorbirt, als die nicht bläuenden. Bei starker Absorption der gewöhnlich sichtbaren blauen und violetten Strahlen müßte die Linse selbst gelblich gefärbt er-233 scheinen. Da sie im normalen Zustande ziemlich ungefärbt erscheint, so können es unter den Guajak bläuenden Strahlen nur die übervioletten sein welche die Linse verhältnifsmäßig beträchtlich absorbirt. Für die Hornhaut und den Glaskörper ergeben ähnliche Versuche von Brucke, dass sie eine ähnliche Wirkung wie die Linse, aber in einem viel schwächerem Grade besitzen. Damit stimmt überein, dass die Hornhaut und Linse des Auges, wie man auch am lebenden Auge leicht sehen kann, selbst einen ziemlichen Grad von Fluorescenz besitzen, wenn violettes oder überviolettes Licht auf sie fällt. Sie strahlen dabei weißblaues Licht aus, ähnlich dem der Chininlösungen. Fluorescirende Körper aber absorbiren stets merklich die Strahlen. durch welche ihre Fluorescenz erregt wird.

Wenn nun auch die Versuche von Brucke lehren, dass die ultravioletten Strahlen beim Durchgang durch die Augenmedien, namentlich die Krystalllinse, merklich geschwächt werden, wie namentlich bei der Wirkung auf Guajaktinctur sich zu erkennen giebt: so lehren andererseits doch die Versuche von Donders, dass diese Schwächung nicht so bedeutend ist, um bei der gewöhnlichen Vergleichung der Helligkeit durch das ununterstützte Auge aufzufallen. Andererseits ist schon oben angeführt worden, dass die Helligkeit des unveränderten ultravioletten Lichts gegen die des ungefähr gleich aussehenden durch Fluorescenz des Chinin erzeugten Lichts sich etwa wie 1:1200 verhält. Daraus schließen wir, dass Absorption des Lichts in den Augenmedien nur zum allerkleinsten Theile Schuld sein kann an der geringen subjectiven Helligkeit des Ultraviolett, dass diese vielmehr in einer Unempfindlichkeit der Netzhaut ihren Grund haben muss.

Zu erwähnen ist noch, daß der Farbeneindruck, welchen einfaches Licht im Auge hervorruft, abhängig ist von der Lichtintensität, in der Weise, daß alle einfachen Farben bei gesteigerter Helligkeit sich dem Weiß oder Weißgelb nähern. Am leichtesten geschieht dies mit dem Violett, welches sich desto mehr vom Blau entfernt und dem Purpur nähert, je lichtschwächer es ist, und im Gegentheil bei einem mäßigen Grade von Helligkeit, wie ihn das Spectrum der Sonne im Fernrohr leicht erreicht, schon weißgrau erscheint und nur einen schwachen bläulich violetten

Schein behält. Nach dem Vorschlag von Moser sieht man dies auch sehr 234 gut, wenn man bei halb bewölktem Himmel sich die Sonne mit einem ziemlich dunkeln violetten Glase bedeckt. Dann erscheint die Sonnenscheibe, durch das Glas gesehen, vollständig ebenso weiß, wie, neben dem Glase vorbei gesehen, die hellbeleuchteten Wolken erscheinen. Ebenso wird das Blau des Spectrum bei geringer Helligkeit mehr indigblau, bei größerer himmelblau, und bei noch größerer, welche übrigens immer noch ohne Belästigung des Auges zu ertragen ist, weißblau, endlich weiß. Daher die oben erwähnte fälschliche Anwendung der Benennung Himmelblau für das brechbarere und gleichzeitig lichtstärkere Cyanblau des Spectrum. Das Grün geht durch Gelbgrün in Weiß, Gelb direct in Weiß über, aber erst bei blendender Helligkeit. Roth zeigt die Erscheinung am schwersten, und nur bei den höchsten Graden der Helligkeit habe ich es sowohl im Spectrum, als durch ein rothes Glas nach der Sonne blickend, hellgelb werden sehen. Alle diese Versuche gelingen gleich gut mit sorgfältig gereinigtem einfachen, wie mit gemischtem Lichte von der betreffenden Farbe, wie es durch gefärbte Gläser gegeben wird.

Unter allen Theilen des Spectrum ist der Farbenton des violetten und übervioletten Lichts am veränderlichsten bei veränderter Lichtstärke. Um Farbentone des brechbarsten Endes mit einander zu vergleichen, muß man sie nahe auf gleiche Intensität bringen. Bei schwacher Helligkeit nähern sich die blauen Töne des Spectrum mehr dem Indigo, das Violett dem Rosa, wie schon angegeben wurde; etwa von der Linie L ab bis zum Ende des Spectrum findet aber eine Umkehr in der Reihe der Farben statt; der Farbenton wird nämlich nicht weiter dem Rosa ähnlicher, sondern kehrt von hier wieder zum Indigoblau zurück. Bei mäßiger Steigerung der Lichtstärke dagegen erscheint das überviolette Licht bläulich weißgrau, weißlicher als gleich starkes indigblaues Licht, und man hat es deshalb auch lavendelgrau genannt.

Die Umkehr in der Farbenreihe, welche das überviolette Licht bei geringer Helligkeit zeigt, beruht wahrscheinlich nicht auf der Reactionsweise
des Nervenapparats, sondern scheint dadurch bedingt zu seiu, das die Netzhaut selbst fluorescirt, d. h. unter der Einwirkung übervioletter Strahlen
Licht niederer Brechbarkeit, und zwar solches von bläulich oder grünlich
weißer Farbe aussendet. Wenigstens die Netzhaut aus dem Auge einer
Leiche, welche ich selbst¹ untersuchte, und die Netzhäute aus ganz frischen
Augen von eben getödteten Ochsen und Kaninchen, welche Setschenow²
untersuchte, zeigten einen freilich sehr geringen Grad von Fluorescenz, und
das Licht, welches sie dabei aussandten, hatte die angegebene Farbe. Die
Stärke ihrer Fluorescenz war geringer, als die von Papier, Leinwand und
Elfenbein, aber erschien doch immer noch stark genug, um die Farbe, in
der das überviolette Licht empfunden wird, verändern zu können. Ich

1 H. HELMHOLTZ, Poppend. Ann. XCIV. 205.

J. SETSCHENOW, Gruefe's Archie für Ophthalmologie. Bd. V. (2.) S. 205. 1859.

verglich zu diesem Ende das Licht, was durch Fluorescenz der Netzhaut erzeugt wurde, und sich von den fluorescirenden Stellen dieser Membran nach allen Seiten in den Raum hinein verbreitete, mit ultraviolettem Licht, welches diffus von einem weißen Porzellanplättchen reflectirt wurde, also 235 ebenso wie jenes sich nach allen Seiten hin verbreitete. Die Netzhaut und das Porzellanplättchen wurden hierbei durch ein schwach brechendes Prisma angesehen, welches das veränderte von dem unveränderten ultravioletten Lichte schied. Es erschien unter diesen Umständen das durch Fluorescenz in der Netzhaut erzeugte Licht ebenso hell, wie die unveränderte ultraviolette Beleuchtung der Porzellanplatte.

Nach den Beobachtungen von W. KUHNE, die auf S. 266 angeführt sind, fluorescirt das ungebleichte Sehroth nur schwach in weißblauer Farbe, das gebleichte Sehweiß dagegen stärker und grünlich. Die von mir und Setschenow beobachtete Fluorescenz todter Netzhäute ist die des Schweißs gewesen. Die der lebenden Membran würde danach in der Farbe dem Lavendelgrau des ultravioletten Spectrum ganz ähnlich sein können, und es wird fraglich, ob wir diesen Theil des Spectrum vielleicht nur sehen, weil in ihm die Netzhaut fluorescirt, und dieses Fluorescenzlicht, was größere Wellenlängen hat, dieselbe reizt. Nicht ausgeschlossen ist allerdings, daß die ultravioletten Strahlen auch direct erregen. Vor Herrn Kunne's Untersuchungen hatte ich auf eine solche gemischte Erregung der Netzhaut geschlossen, und das Lavendelgrau als Mischung des direct gesehenen Violet und des grünlich weißen Fluorescenzlichtes betrachtet.

Wenn man ein prismatisches Spectrum von geringer Länge betrachtet, so dass man das Ganze gleichzeitig vor Augen hat, so erscheint es nur aus vier Farbenstreifen zusammengesetzt: Roth, Grün, Blau und Violet, während durch den Contrast mit diesen Hauptfarben ihre Übergänge fast ganz verschwinden, höchstens erkennt man noch, dass das Grün an der Seite des Roth gelblich wird. Noch verstärkt wird die Trennung der Farben dadurch, dass drei von den stärkeren dunkeln Linien des Sonnenspectrum D, F und G ungefähr den Grenzen der genannten vier Farben entsprechen. Aber auch, wenn man die Linien nicht erkennen kann, tritt dieselbe Scheidung der Farben ein. Bef längeren Spectris gelingt es zwar eher die Übergangsfarben zu erkennen, indessen wird doch immer der Eindruck im Auge durch die Nachbarschaft von so lebhaften und gesättigten Farben, wie sie das Spectrum zeigt, beträchtlich verändert, so dass die Übergangsfarben nicht recht ungestört zur Erscheinung kommen. Um die Reihe der einfachen Farben genau kennen zu lernen, muss man sie isoliren. Zu dem Ende entwirft man ein recht reines objectives Spectrum auf einem Schirme, der einen schmalen Spalt hat, so dass nur ein schmaler Farbenstreifen des Spectrum durch den Spalt dringen und einen dahinter aufgestellten weißen Schirm erleuchten kann. Indem man den Spalt langsam die Länge des Spectrum durchwandern läfst, bekommt man nach einander die Reihe der Farbentöne, die es enthält, einzeln zu Anschauung. Dabei zeigt sich, dass nirgends ein

Sprung in der Farbenreihe ist, sondern die Farbentöne continuirlich in einander übergehen. Es ist dieser Versuch gleichzeitig eines der prachtvollsten Schauspiele, welches die Optik darbietet, wegen des Reichthums, der intensiven Sättigung und der zarten Übergänge der Farbentöne.

Wegen der allmäligen Übergänge ist es auch unmöglich, den einzelnen Farben im Spectrum naturgemäß eine bestimmte Breite anzuweisen. Um die Stelle und Vertheilung der Farben, so weit es möglich ist, zu bezeichnen, will ich hier die den Fraunhofer'schen Linien entsprechenden Farbentöne hersetzen mit ihren Wellenlängen, letztere ausgedrückt durch Milliontel eines Millineters:

| Linie.             | Wellenläuge.           | Farbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| A                  | 760,40                 | Äußerstes Roth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| $\boldsymbol{B}$   | 686,853                | Roth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| $\bar{c}$          | 656,314                | Grenze des Roth und Orange.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| D                  | \$589,625<br>\$589,023 | Goldgelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| $oldsymbol{E}$     | 526,990                | Grün.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| $oldsymbol{F}$     | 486,164                | Cvanblau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| $\boldsymbol{G}$   | 430,825                | Grenze des Indigo und Violet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| II                 | 396,879                | Grenze des Violet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| $\widetilde{m{L}}$ | 381,96                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| M                  | 372,62                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| N                  | 358,18                 | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 0                  | 344,10                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| $oldsymbol{P}$     | 336,00                 | \daggerup \dagger \dag |  |
| Q                  | 328,63                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| $m{Q} \ m{R}$      | 317,98                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| $oldsymbol{U}$     | 294,77                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

Da der Unterschied der Farbenempfindung im Auge wie der der Tonhöhe im Ohre dem Unterschiede in der Schwingungsdauer der erregenden Licht- oder Tonwellen entspricht, so hat man vielfältig versucht, die Farbenstusen des Spectrum nach demselben Principe abzutheilen, wie es bei den ganzen und halben Tönen in der musikalischen Tonleiter geschieht. Newton versuchte es zuerst. Da er aber noch nicht die Abhäugigkeit der Breite, welche die einzelnen Farben im prismatischen Spectrum einnehmen. von der Natur der brechenden Substanz kannte, und der damals noch sehr unentwickelten Undulationstheorie des Lichtes abgeneigt war, so theilte er unmittelbar das Spectrum von Glasprismen, so weit er es kannte, ungefähr zwischen den Linien B und H, in 7 Streisen ein, deren Breite dem Verhältnisse der Intervalle in einer Tonleiter, d. h. den Zahlen  $\frac{9}{8}$ ,  $\frac{16}{15}$ ,  $\frac{10}{9}$ ,  $\frac{9}{8}$ 

10, 16, 9/8, proportional war, und unterschied, diesen sieben Intervallen entsprechend, sieben Hauptfarben, nämlich: Roth, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violet. Daß in dieser Reihe zwei Arten des Blau genannt sind, während Goldgelb, Gelbgrün, Meergrün fehlen, die dem Auge von den benachbarten Hauptfarben mindestens ebenso gut verschieden erscheinen, wie Indigo von Cyanblau und Violet, rührt von der auf S. 282 erwähnten Eigenthümlichkeit der Brechungsverhältnisse in den durchsichtigen Substanzen her, vermöge deren in jedem prismatischen Spectrum die brechbareren Farbentöne stärker ausgedehnt werden, als die weniger brechbaren. In den Interferenzspectris, wo die Vertheilung der Farben nur von der Wellenlänge, nicht von der Natur eines brechenden Medium abhängt, ist der blauviolette Raum viel schmaler, und würde bei einer ähnlichen Eintheilung nicht in drei Streifen zerfallen sein, dagegen der Raum des Roth und Orange etwa drei eingenommen hätte.

Wenn wir jetzt mit Hülfe der seitdem gemachten Entdeckungen und Messungen das Spectrum eintheilen, indem wir das Eintheilungsprincip der musikalischen Tonleiter auf die Schwingungsdauer der Lichtwellen anwenden, wie es in Taf. II, Fig. 2 geschehen ist, und das Gelb dem Grundtone c, die Linie A dem tieferen G entsprechend machen, so bekommen wir für die einzelnen halben Töne folgende Farbenstufen:

| CARLORA | menocu zono rospens | o z ter bono | THAT IS A STATE OF THE STATE OF |
|---------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fis.    | Ende des Roth       | fis.         | Violet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| G.      | Roth                | g.           | Überviolet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gis.    | Roth                | gis.         | Überviolet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A.      | Roth                | a.           | Überviolet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B.      | Rothorange          | Ъ.           | Überviolet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| H.      | Orange              | h.           | Ende des Sonnenspectrum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| c.      | Gelb                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| cis.    | Grün                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Die Töne, welche Octaven bilden, sind nebeneinander gestellt. In Taf. II Fig. 2 sind rechts die den Tonintervallen entsprechenden Stellen durch Linien bezeichnet.

Nach derselben Berechnungsweise würde die von Herrn Abney gefundene Grenze des Ultraroth im Sonnenspectrum auf A\_2, zwei Octaven unter dem helleren Roth liegen. Herrn Langley's 1 Messungen führen noch viel weiter und machen es überhaupt zweifelhaft, ob eine Grenze des Spectrum für die überrothen Strahlen grosser Wellenlänge existirt. Andererseits führen Herrn Corbu's 2

\* CORNU, C. R. 88. p. 1285—1290 (1879).

d. Grünblau
dis. Cyanblau
e. Indigblau
f. Violet.

S. P. LANGLEY, Rasearches of Solar Heat. Professional papers of the Signal Service. Washington 1884
 Sillim. Journ. Vol. XXVII. March 1884 und Vol. XXXII. August 1886

mit Sonnenlicht ausgeführte Spectralphotographien bis zur Wellenlänge 293,2 dem oben angeführten h entsprechend für das äußerste Ultraviolet, was die Atmosphäre noch bis zum Riffelhause bei Zermatt (2570 m hoch) durchdringt. Im elektrischen Kohlenlicht kommen nach seinen Untersuchungen noch Strahlen vor, die schneller schwingen, aber durch die Luft schnell absorbirt werden; solche von 211,84 Wellenlänge schon in 10 m, von 184,21 in 1 m, von 156,58 in 0,1 m verlöschend. Dadurch ist für unsere Beobachtungen im Luftraum die Grenze gezogen.

Danach würde, akustisch berechnet, die äußerste Grenze des elektrischen Kohlenlichts bei h', eine Octave höher als die Grenze des Sonnenspectrum liegen.

Aus der gegebenen Vergleichungstafel der halben Töne und Farbenstusen geht nun hervor, dass an beiden Grenzen des Spectrum die Farbe sich innerhalb mehrerer halber Tonstusen nicht merklich ändert, in der Mitte dagegen die sehr mannigsaltigen Übergangssarben des Gelb in Grün alle in die Breite eines einzigen halben Tones zusammengedrängt sind. Daraus folgt, was im solgenden Paragraphen weiter zu besprechen ist, das in der Mitte des Spectrum das Auge für die Änderung der Schwingungsdauer des Lichts viel empfindlicher ist, als an den Enden des Spectrum, und dass die Farbensusen ihrer Größe nach keineswegs in ähnlicher Weise von der Schwingungsdauer abhängen, wie die Abstufungen der Tonhöhe.

Da die vorliegenden physiologischen Untersuchungen eine viel genauere Scheidung des einfachen Lichts von einander nothwendig machen, als es bei physikalischen Untersuchungen im Allgemeinen erfordert wird, will ich hier die Theorie der Brechung in Prismen besprechen, soweit sie für die Herstellung reiner Spectra nöthig ist. Man hatte früher, so viel ich gefunden habe, immer nur die Brechung einzelner Lichtstrahlen in den Prismen untersucht, aber nicht die Lage und Beschaffenheit der prismatischen Bilder, und doch, wenn man mit dem Auge durch ein Prisma sieht, oder das aus dem Prisma tretende Licht durch Linsen und Fernröhre gehen läst, kommt es wesentlich darauf an, die prismatischen Bilder 238 für jede Art homogenen Lichtes zu kennen, denn sie sind dann als die Objecte für die weiteren optischen Bilder zu betrachten, welche die Augenmedien und Linsen entwerfen.

Diese Lücke habe ich selbst in der ersten Auflage dieses Werkes auszufüllen swicht. Da die betreffende mathematische Untersuchung aber seitdem anderwärts i veröffentlicht worden, und rein physikalischer Natur ist, möge es hier genügen. ihre Ergebnisse auseinanderzusetzen.

Bilder entworfen bei parallelen einfallenden Strahlen. Wenn die einfallenden Strahlen untereinander parallel sind, so fallen sie alle unter gleichen Einfallswinkeln und in parallel liegenden Einfallsebenen auf die erste Fläche des Prisma, haben also auch nach der ersten und demzufolge ebenso nach der zweiten Brechung parallele Richtung. Unter diesen Umständen können sie nach der Brechung im Prisma, wie vorher, angesehen werden wie Strahlen, die von einem Woodlich entfernten leuchtenden Punkto kommen; sie sind vor wie nach der Brechung homogentrisch, und das durch das Prisma gegangene Bündel kann

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> H. HELMHOLTE, Wissenschaftliche Abhandlungen. Bd. II. S. 147-182 Leipzig 1883

V. HELMHOLTE, Physiol. Optik. 2. Aufl.

also ebenso gut wie das einfallende benutzt werden, um durch Linsen oder Kugelspiegel genaue Bilder des unendlich entfernten leuchtenden Punktes, beziehlich seines ebenfalls unendlich entfernten prismatischen Bildes zu geben.

Bei den neueren Spectralapparaten benutzt man meistens diese Eigenthümlichkeit der parallelen Strahlenbündel vollkommene optische Bilder zu geben, indem man die lichtgebende Linie, sei es nun ein feiner Spalt, durch den äußeres Licht eindringt, oder ein glühender Draht, oder eine mit elektrischem Glimmlicht gefüllte Capillarröhre, in die Brennebene einer achromatischen Convexlinse bringt (Collimatorlinse), in der alle von einem Punkt der Lichtquelle ansgegangenen Strahlen erst durch Brechung parallel gemacht werden, ehe sie auf das Prisma fallen. Um diesen Vortheil aber vollständig zu haben, muß man darauf achten, daß die lichtgebende Linie sich genau in der Brennebene der Collimatorlinse befinde.

## I. Bilder unendlich entfernter leuchtender Flächen.

Nur wenn die Flächen verschwindend kleine Ausdehnung haben, sind die prismatischen Bilder derselben ihren Objecten geometrisch ähnlich, da die Ablenkung der Strahlen, welche in verschiedenen Richtungen durch das Prisma gehen, verschieden groß ist.

Wir wollen eine senkrecht zur brechenden Kante des Prisma gelegte Ebene eine Hauptebene desselben nennen. Die Einfallslothe liegen immer in einer Hauptebene.

A. Ablenkung von Strahlen, die in einer Hauptebene verlaufen. Für die Anwendung ist dies der wichtigste Fall. In Fig. 125 sei die Ebene der

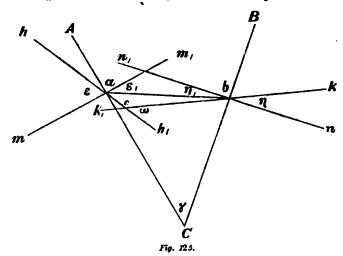

Zeichnung die betreffende Hauptebene, und die brechende Kante des Prisma senkrecht zu derselben durch den Punkt C gehend gedacht. AC und BC seien die Schnittlinien der beiden brechenden Flächen des Prisma mit der Ebene der Zeichnung; ha, ab, bk seien Stücke des Strahls, mm, und nn, die Einfallslothe in a und b. Da nach der Voraussetzung der einfallende Strahl ha senkrecht zu der brechenden Kante sein soll, die Einfallslothe dies ebenfalls sind: so müssen beide ganz in der Ebene der Zeichnung liegen, wenn diese den Einfallspunkt a enthält. Die Ebene

der Zeichnung ist also Einfallsebene, folglich auch Brechungsebene für den Strahl; also liegt auch der dem gebrochenen Punkte angehörige Punkt b, wie das zweite Einfallsloth nn, in derselben; folglich auch der zweite gebrochene Strahl bk, und da ka und bk in derselben Ebene liegen und nicht parallel sind, müssen sie passend verlängert sich in dieser Ebene schneiden. Der Schnittpunkt sei c.

Die Winkel, welche die Strahlen der Reihe nach mit den beiden Einfallslothen verbinden, bezeichne ich mit

$$\angle ham = s$$
 .  $\angle kbn = \eta$   
 $\angle bam = s$  .  $\angle abn = n$ 

Den brechenden Winkel des Prisma bezeichne ich

$$\angle ACB = \gamma$$
.

Nun ist, wenn wir mit R einen rechten Winkel bezeichnen,

$$\angle abB = \eta_1 + R$$

and Außenwinkel zum Dreieck b Ca; als solcher ist

$$abB = bCa + Cab$$
, oder  
 $\eta_i + R = \gamma + R - \varepsilon_i$ 

also:

$$\gamma = \eta_1 + \epsilon_2 \ldots \ldots \ldots \ldots 1$$

Dan kommt, wenn n das Brechungsverhältnis des Prisma bezeichnet:

$$\begin{array}{lll}
sin & \varepsilon &= n & sin & \varepsilon, \\
sin & \eta &= n & sin & \eta,
\end{array}$$

Der Ablenkungswinkel  $\omega$  zwischen den beiden Strahlen ist Außenwinkel zum Dreieck abc, also

Aus der allgemeinen trigonometrischen Formel

$$\sin s + \sin \eta = 2 \cdot \sin \frac{s + \eta}{2} \cdot \cos \frac{s - \eta}{2}$$

ergiebt sich bei Berücksichtigung der Gleichungen 1), 2) und 3)

$$sin\left(\frac{\omega+\gamma}{2}\right)=n\cdot sin\left(\frac{\gamma}{2}\right)\cdot \frac{cos\left(\frac{\varepsilon,-\eta}{2}\right)}{cos\left(\frac{\varepsilon-\eta}{2}\right)}$$
 . . . 4).

Daraus folgt, daß, wenn der Strahl durch beide Prismenflächen unter gleichen Winkeln geht, also

Vobei anch

$$\epsilon = \eta$$

in mus, die Grosse der Ablenkung sich durch die Gleichung bestimmt

$$sin\left(\frac{\omega+\gamma}{2}\right)=n\cdot sin\left(\frac{\gamma}{2}\right), \ldots 5$$

welche Gleichung zur Bestimmung des n für die Substanz der Prismen vorzugsweise gebraucht wird.

Wenn dagegen  $\varepsilon > \eta$ , ist auch nothwendig  $\epsilon_0 > \eta$ , nach Gleichunge Diese differentirt ergeben dann

$$\cos \varepsilon \cdot d\varepsilon = n \cdot \cos \varepsilon_{1} \cdot d\varepsilon_{2}$$
  
 $\cos \eta \cdot d\eta = n \cdot \cos \eta_{1} \cdot d\eta_{2}$ 

und ebenso folgt aus Gleichung 1), worin y unveränderlich ist:

$$d\eta_{,} = -d\varepsilon_{,.}$$

Dividirt man die ersteren Gleichungen durch einander, so giebt dies

$$\frac{d\eta}{d\varepsilon} = -\frac{\cos\eta, \cdot \cos\varepsilon}{\cos\eta \cdot \cos\varepsilon}, \qquad ... \qquad ...$$

was sich umschreiben läßt nach Gleichungen (2) in

$$\frac{d\eta}{d\varepsilon} = -\sqrt{\frac{(1-n^2 \cdot \sin^2 \varepsilon_i) \cdot (1-\sin^2 \eta_i)}{(1-n^2 \cdot \sin^2 \eta_i) \cdot (1-\sin^2 \varepsilon_i)}}$$

$$= -\sqrt{\frac{(1+n^2 \cdot \sin^2 \varepsilon_i \cdot \sin^2 \eta_i) - (n^2 \cdot \sin^2 \varepsilon_i + \sin^2 \eta_i)}{(1+n^2 \cdot \sin^2 \varepsilon_i \cdot \sin^2 \eta_i) - (\sin_2 \varepsilon_i + n^2 \sin^2 \eta_i)}}$$

Nun wird  $\left(-\frac{d\eta}{ds}\right)$  größer als 1 sein, wenn in dem letzten Ausdruck unter

dem Wurzelzeichen der Zähler größer als der Nenner ist, d. h. wenn

$$(n^2 \cdot \sin^2 \varepsilon_1 + \sin^2 \eta_1) < (\sin^2 \varepsilon_1 + n^2 \sin^2 \eta_1)$$

oder

$$(n^2-1) \cdot \sin^2 \epsilon_i < (n^2-1) \cdot \sin \eta_i$$

oder

$$\varepsilon$$
,  $< \eta$ ,

Es ist aber nach Gleichung 3)  $\varepsilon$ ,  $< \eta$ ,.

$$d\omega = d\varepsilon + d\eta = d\eta \cdot \left(\frac{d\varepsilon}{d\eta} + 1\right)$$
$$= d\varepsilon \cdot \left(1 + \frac{d\eta}{d\varepsilon}\right).$$

Es ist also bei der gemachten Annahme, wonach

$$\eta, > \varepsilon$$

sein soll, und also auch

$$\eta > \epsilon$$

dω positiv, wenn der größere Winkel η steigt, der kleinere abnimmt, der Strahl sich also immer weiter von der Symmetrielage entfernt. Das Gleiche ist übrigens auch der Fall, wenn  $\varepsilon > \eta$ , und nun umgekehrt  $\varepsilon$  wächst.

Daraus geht hervor, dass wir in der Symmetrielage ein Minimum der Ablenkung w hahen.

Die Grenzwinkel für die durchzulassenden Strahlen werden durch die Grenzen der totalen Reflexion bestimmt. Diese tritt ein, wenn die Gleichungen 2) entweder für sin s oder für sin q einen Werth größer als 1 ergeben würden, der dem Sinus eines reellen Winkels nicht zukommen kann. Daraus folgt, das der größte Werth der Winkel s, und n, den wir mit h bezeichnen wollen, gegeben wird durch die Gleichung

$$\sin h = \frac{1}{n}$$
.

For Glas vom Brechungsverhältnifs  $\frac{3}{2}$  ist  $h = 41^{\circ}$  49', für Flintglas mit  $m = \frac{5}{3}$  ist es 36° 52'.

Da nun nach Gleichung 1)

 $\gamma = \epsilon_1 + \eta_1$ 

so folgt, dass

$$\gamma < 2h$$

sein mus, wenn der brechende Winkel überhaupt Licht durchlassen soll. Das giebt für die beiden eben genannten Glasarten die Grenzen 83° 38′ und 73° 44′ für die größten brechenden Winkel, die überhaupt Licht durchlassen.

Ist der brechende Winkel kleiner als 2h, so sind die Grenzen der durchzulassenden Strahlen dadurch gegeben, daß einerseits  $\epsilon$ , andrerseits  $\eta$ , gleich h werden können. An der einen Grenze ist also

$$\varepsilon_{r} = h$$
 $\varepsilon_{r} = R$ 
 $\eta_{r} = \gamma_{r} - h$ 
und  $\sin \eta_{r} = n \cdot \sin (\gamma_{r} - h)$ .

An der andern Grenze vertauschen sich nur die Werthe von  $\varepsilon$ , und  $\eta$ ,, sowie von  $\varepsilon$  und  $\eta$  untereinander. Der Winkel  $(\gamma - h)$  kann bei kleinen Werthen des brechenden Winkels  $\gamma$  auch negativ werden, d. h. der betreffende Strahl liegt dann im Prisma auf der der brechenden Kante abgekehrten Seite des Einfallslothes, außerhalb des Prisma auf der zugekehrten Seite.

Die scheinbare Breite des Spalts im prismatischen Bilde für monochromatisches Licht ergiebt sich aus Gleichung 6), wenn wir  $d\varepsilon$  als den Werth der scheinbaren Breite des wirklichen Spalts vom Orte des Prisma gesehen nehmen. Dann ist  $d\eta$  die entsprechende Größe im prismatischen Bilde. Wie wir eben gesehen haben, ist  $d\eta > d\varepsilon$ , wenn  $\eta > \varepsilon$ . Schmalere Spaltbilder bekommen wir also für ein größeres  $\varepsilon$ , kleineres  $\eta$ , d. h. wenn wir in die uns zugekehrte Seite des Prisma senkrechter hineinsehen, als dem Minimum der Ablenkung entspricht.

Größe der Zerstreuung für Licht von verschiedener Brechbarkeit. Wenn die einfallenden Strahlen aus fester Richtung kommen, der Winkel  $\varepsilon$  für sie also nicht variirt, so ändert sich doch  $\eta$  mit dem Brechungsverhältniß n. Die Größe

$$d\eta = \frac{d\eta}{dn} \cdot dn$$

giebt dann die scheinbare Breite des Farbenstreifens im Spectrum, der dem Intervall des Brechungsverhältnisses  $d\eta$  entspricht.

Um den Differentialquotienten  $\frac{d\eta}{dn}$  zu bilden, können wir die Gleichungen 2)

and 1) differentiiren, indem wir  $\varepsilon$  und  $\gamma$  als unveränderlich betrachten. Dies giebt:

$$0 = dn \cdot \sin \epsilon, + n \cdot \cos \epsilon, d\epsilon,$$

$$\cos \eta \quad d\eta = dn \cdot \sin \eta, + n \cdot \cos \eta, d\eta,$$

$$d\epsilon, + d\eta, = 0.$$

Multipliciren wir die erste der drei Gleichungen mit  $\cos \eta_i$ , die zweite mit  $\cos \varepsilon_i$ 

und addiren mit Berücksichtigung der dritten, so giebt dies

$$\cos \eta \cdot \cos \varepsilon, \cdot d\eta = dn \cdot \sin \gamma$$

$$\cdot \frac{d\eta}{dn} = \frac{\sin \gamma}{\cos \eta \cdot \cos \varepsilon}. \qquad (7)$$

Das Product der beiden Cosinus im Nenner dieses Ausdrucks ist veränderlich, wenn man das Prisma dreht. An der einen Grenze, wo der austretende Strahl streifenden Austritt hat, ist  $\cos\eta=0$ , also  $\frac{d\eta}{dn}=\infty$ . An der andern Grenze ist flagegen  $\epsilon_r=h$  und

$$\cos \eta = \sqrt{1 - n^2 \cdot \sin^2 (\gamma - h)};$$

also

$$\frac{d\eta}{dn} = \frac{\sin \gamma}{\cos h \cdot \sqrt{1 - n^2 \cdot \sin^2 (\gamma - h)}}$$

Zwischen beiden giebt es aber noch ein Minimum des Werthes dieser Größe, welche einem Maximum von  $(cos \cdot \varepsilon, \cdot cos \cdot \eta)$  entspricht. Die genaue Richtung dieses Minimum wird durch eine Gleichung dritten Grades gegeben. Es liegt zwischen dem streifenden Austritt und der Richtung der kleinsten Ablenkung des Strahls.

Reinheit des Spectrum. Diese wird, so weit sie von dem regelmäßig gebrochenen Lichte abhängt, bedingt sein durch das Verhältniss zwischen der Breite der Farbenstreisen und der scheinbaren Breite des Spalts im prismatischen Bilde.

Erstere, die wir mit P bezeichnen wollen, ist gegeben durch das  $\frac{d\eta}{dn}$  der Gleichung 7), letztere durch das  $\frac{d\eta}{ds}$  der Gleichung 6),

$$P = \frac{\frac{d\eta}{dn}}{\frac{d\eta}{ds}} = \frac{\sin \gamma}{\cos \eta, \cdot \cos s} \dots 8.$$

Die Form dieses Ausdrucks ist ganz dieselbe, wie in Gleichung 7), nur daß die Winkel für die beiden Seiten des Prisma mit einander vertauscht sind. Die Reinheit wird also am größten bei streifender Incidenz der einfallenden Strahlen vom dickeren Ende des Prisma her, wo der Spalt sehr schmal erscheint. Ein Minimum der Reinheit tritt zwischen dieser Richtung und der der kleinsten Ablenkung ein; dann wächst die Reinheit wieder ein wenig, wenn der Austrittswinkel sich der streifenden Incidenz nähert.

Die streifenden Incidenzen schwächen aber das Licht sehr durch starke Reflexion und erfordern große Genauigkeit der ebenen Flächen, so daß sie deshalb praktisch wenig zu empfehlen sind. Die Lage der kleinsten Ablenkung hat unter anderen Vorzügen den, daß der Lichtverlust der geringste ist.

B. Brechung von Strahlen, welche in einer zur brechende Kante parallelez Ebene sich ausbreiten. Gerade Linien, welche der brechenden Kante parallel sind, wie es bei den als Lichtquelle dienenden Spalten und glühenden Brähten gewöhnlich der Fall ist, erscheinen gekrümmt, an ihren Enden stärker abgelenkt, als in derjenigen Stelle, die in einer durch das Auge des Beobachters gelegten Hauptebene liegt.

Die Einfallsebene und die Hauptebene, welche zu jedem der beiden Einfallspunkte des durchgehenden Strahls gehören, schneiden sich im Einfallsloth, das in dem betreffenden Einfallspunkte errichtet ist. Bezeichnen wir nun wie bisher mit  $\varepsilon$  und  $\varepsilon$ , den Einfalls- und Brechungswinkel, mit  $\delta$  und  $\delta$ , die Projectionen dieser Winkel auf die Hauptebene, und mit  $\varphi$  den Winkel zwischen der Einfallsebene und der Hauptebene, so ist nach einem bekannten Satze der sphärischen Trisonemetrie

tang 
$$\delta = \cos \varphi \cdot \tan g \epsilon$$
  
tang  $\delta = \cos \varphi \cdot \tan g \epsilon$ ,

Das Brechungsgesetz aber ergiebt:

$$sin s = n \cdot sin s$$
,

Ersetzt man hierin die Sinus durch die Tangenten, und erhebt auf das Quadrat, so giebt dies:

$$\frac{\tan g^2 \varepsilon}{1 + \tan g^2 \varepsilon} = n^2 \cdot \frac{\tan g^2 \varepsilon}{1 + \tan g^2 \varepsilon},$$

als eine andere Form des Brechungsgesetzes. Ersetzt man hierin  $\varepsilon$  und  $\varepsilon$ , durch ihre Projectionen auf eine Hauptebene, so ergiebt sich

$$\frac{\tan^2 \delta}{\cos^2 \varphi + \tan^2 \delta} = n^2 \cdot \frac{\tan^2 \delta}{\cos^2 \varphi + \tan^2 \delta}$$

oder

$$tang^{2} \delta = \frac{n^{2} \cdot tang^{2} \delta, \cdot cos^{2} \varphi}{cos^{2} \varphi - (n^{2} - 1) \cdot tang^{2} \delta,}$$

$$tang^{2} \delta, = \frac{tang^{2} \delta \cdot cos^{2} \varphi}{n^{2} \cdot cos^{2} \varphi + (n^{2} - 1) \cdot tang^{2} \delta},$$

$$\vdots$$

so dass jeder dieser Winkel aus dem andern gefunden werden kann.

Wenn wir die beiden Winkel  $\eta$  und  $\eta$ , ebenso auf dieselbe Hauptebene projicirt denken, und ihre Projectionen  $\zeta$  und  $\zeta$ , nennen, den Winkel zwischen den Ebenen der beiden Winkel dagegen  $\psi$ , so erhalten wir entsprechende Gleichungen, wie 9) auch für  $\zeta$  und  $\zeta$ , also mit kleiner Änderung der Schreibweise:

$$tang^{2} \zeta = \frac{n^{2} \cdot tang^{2} \zeta,}{1 - \frac{n^{2} - 1}{\cos^{2} 1!} \cdot tang^{2} \zeta,} \dots 9a).$$

Wieder haben wir für den brechenden Winkel des Prisma

$$\gamma = \delta_1 + \zeta_2, \ldots 10$$

and wenn wir mit O die Projection des Ablenkungswinkels & auf die Hauptebene bezeichnen

Die Winkel  $\psi$  und  $\varphi$  sind miteinander verbunden durch die Gleichung

$$\frac{\cos^2 \varphi}{\cos^2 \varphi \cdot \cos^2 \delta_1 + \sin^2 \gamma_1} = \frac{\cos^2 \psi}{\cos^2 \psi \cdot \cos \zeta_1 + \sin^2 \zeta_1}, \quad 10b)$$

welche sich ergiebt, wenn man durch den Strahl im Prisma und seine Projection

auf die Hauptschnitte eine Ebene legt, die demzufolge der brechenden Kante parallel sein muss, und berücksichtigt, dass die in dieser Ebene liegenden Winkel zwischen dem Strahl und seinen beiden Projectionen gleich sein müssen.

Die in Gleichung 9a) gegebene Form lässt am leichtesten erkennen, dass wenn der Winkel  $\varphi$  oder  $\psi$  wächst, sein Cosinus also abnimmt, auch der Nenner des Bruchs kleiner und tang o oder tang z größer wird. Die Brechung in den Projectionen des Strahls ist also stärker, je mehr die Einfallsebene von der Hauptebene abweicht. Da dies bei beiden Brechungen im Prisma stattfindet, muß auch die Gesammtablenkung der Projection von Strahlen, die geneigt zur Hauptebene durchgehen, stärker sein, als für solche, die in der Hauptebene verlaufen und bleiben.

Gleichung 10b) ergiebt, dass auch die Größen cos q und cos w nur gleichzeitig zu- und abnehmen können.

Wegen der hieraus resultirenden Krümmung prismatischer Bilder von leuchtenden Linien, dürfen letztere keine große Länge haben, wenn man genaue Spectren haben will und die brechende Kante des Prisma muss senkrecht gegen die Gesichtslinie des Beobachters und parallel dem Spalt sein.

## II. Bilder näherer Punkte für Strahlen in der Hauptebene.

In Fig. 126 sei ab ein auf die Grenzfläche zweier durchsichtiger Medien fallender Strahl, ab, ein zweiter ihm sehr nahe benachbarter von demselben leuch-

tenden Punkte a ausgehender in derselben Einfallsebene gelegen. Das von b auf ab, gefällte

Loth treffe den letzteren Strahl in d. Dies Loth macht mit der Ebene cb, denselben Winkel, wie die zu beiden normalen Linien r und ac, also ist

$$bd = bb$$
,  $\cdot \cos \alpha$ .

Wenn wir  $bb_{i} = dx$  und den sehr kleinen Winkel b, ab mit  $d\alpha$  bezeichnen, können wir diese Gleichung schreiben

$$r \cdot d\alpha = dx \cdot \cos \alpha$$
.

Sind num b, f, and bf die gebrochenen Strahlen, die sich rückwärts verlängert schneiden müssen, da sie beide in der Ebene der Zeichnung (Einfallsebene) liegen, und ist e deren Schnittpunkt, eb = r, so besteht die entsprechende Beziehung zwischen diesen

$$r$$
,  $d\beta = dx \cdot \cos \beta$ .

Daraus folgt:

$$\frac{r_r}{r} = \frac{\cos \beta}{\cos \alpha} \cdot \frac{d\alpha}{d\beta}.$$

Nach dem Brechungsgesetz ist

Fig. 126.

222

$$\sin \alpha = n \sin \beta$$
.

also wenn wir  $\alpha$  und  $\beta$  ändern:

$$\cos \alpha \cdot d\alpha = n \cdot \cos \beta \cdot d\beta$$
.

Dies in die obige Gleichung gesetzt, giebt

Wen b, die Kante eines Prisma ist. und an der zweiten Fläche desselben der Emfallswinkel im Glase  $\beta$ , ist, außerhalb desselben  $\alpha$ , wenn ferner r, die Entfernung des scheinbaren Convergenzpunktes der Strahlen nach der zweiten Brechung anzeigt, so ist hierfür entsprechend

$$\frac{r_i}{r_2} = \frac{n \cdot \cos^2 \beta_i}{\cos^2 \alpha_i} \quad . \quad . \quad . \quad 11a).$$

Also aus 11) und 11a)

Es ist dies dieselbe Größe, die oben in Gleichung 6) schon vorgekommen ist als Werth von  $\left(\frac{da}{d\beta}\right)^2$ , und es lassen sich dieselben Betrachtungen anwenden, um den Gang dieser Function darzustellen.

Im Minimum der Ablenkung ist  $\alpha = \beta$ ,  $\alpha$ ,  $= \beta$ , folglich auch  $r_2 = r$ . Wenn  $\alpha$ ,  $< \alpha$  ist  $r_2 > r$ , umgekehrt  $r_2 < r$ , wenn  $\alpha$ ,  $> \alpha$ . Man merkt dies sehr deutlich bei der Einstellung des Fernrohrs auf die FRAUNHOFER'schen Linien eines endlich entfernten Spaltes.

## Ha. Astigmatismus der Bilder näherer Lichtpunkte.

Wenn man sich Fig. 126 um das vom leuchtenden Punkte a auf die brechende Fläche gefällte Loth ac als Axe gedreht denkt, so ändert die brechende Fläche ihre Lage nicht, indem sie sich in sich selbst verschiebt; der Einfallspunkt des Strahls ab aber verschiebt sich in der brechenden Fläche senkrecht zur Linie cb, während wir ihn in II. sich in Richtung dieser Linie selbst verschieben ließen; bf bleibt der zu ab gehörige gebrochene Strahl, und wenn h der Punkt it, wo derselbe die Axe ac schneidet, so bleibt auch dieser Schnittpunkt bei der Drehung unverändert. Während also a der Ausgangspunkt aller in der Entfernung cb einfallenden Strahlen ist, ist h der Schnittpunkt der zugehörigen gebrochenen Strahlen. Bezeichnen wir  $bh = r_3$ , so ist

$$\sin \alpha = \frac{x}{r}$$

$$\sin \beta = \frac{x}{r_s},$$

also nach dem Brechungsgesetz

$$\frac{x}{r} = n \cdot \frac{x}{r_0}$$

ode

$$r_s = n \cdot r$$
.

Bezeichnet man mit  $r_4$  den Abstand des Convergenzpunktes der betreffenden Strahlen nach der Brechung an der zweiten Prismenfläche, indem wir wieder die brechende Kante senkrecht zur Ebene der Zeichnung durch b, gehend annehmen,

so wird für ein schmales Strahlenbündel der angegebenen Art wieder

$$r_3 = n \cdot r_4,$$

folglich

$$r_4=r$$
 . . . . . . . . . . . . . . . 12).

Dies gilt also für schmale Strahlenbündel, die in Ebenen senkrecht zur Einfallsebene divergiren, wenn die mittlere Einfallsebene gleichzeitig Hauptebene ist. Für die in der Hauptebene divergirenden Strahlenbündel dagegen gelten die Gleichungen des Abschnitts II. Diese zeigen, daß  $r_{\rm g}=r$  nur im Minimum der Ablenkung wird. In diesem Falle ist ein durch das Prisma gegangenes homocentrisches Strahlenbündel auch nach der Brechung homocentrisch; in andern Fällen astigmatisch.

Im Allgemeinen ist es für die Reinheit der Farbenstreifen und die Schärfe der Fraunhofer'schen Linien nicht erforderlich, dass die gebrochenen Strahlen homocentrisch seien. Nur ist zu bemerken, dass man bei astigmatischen Strahlen die Einstellung des Fernrohrs nicht gleichzeitig für die Fraunhofer'schen Linien und für die Ränder des Spectrum, die den Enden des Spalts entsprechen, oder für Zantedeschi's Linien, die quer durch die Farbenstreifen ziehen und von kleinen Ungleichheiten des Spalts herrühren, genau machen kann.

Was die Helligkeit des Spectrum betrifft, so verhält sich die Helligkeit k des Spaltes, die er für irgend eine einzelne homogene Farbe hat, zu der seines Bildes umgekehrt wie seine Breite ds zu der des Bildes  $d\eta$ , wenn man übrigens von den Verlusten absieht, die das Licht durch Reflexion an den Glasflächen erleidet, und wenn die Apertur des Prisma größer als die Pupille ist, oder beim Gebrauch eines Fernrohrs größer als das Objectivglas. Also

$$h \cdot d\varepsilon = h_i \cdot d\eta$$

oder mit Benutzung des früher gefundenen Verhältnisses von  $d\varepsilon$  und  $d\eta$ 

$$h_1 = h \cdot \frac{\cos \eta \cdot \cos \varepsilon_1}{\cos \varepsilon \cdot \cos \eta_1}$$

Nun ist die Helligkeit H irgend einer Stelle des Spectrum aber gleich der Summe der Helligkeiten  $h_1$  aller einzelnen homogenen Farben, welche sich dort decken. Im Allgemeinen können wir annehmen, daß einfache Farben von sehr kleinem Unterschiede der Wellenlänge  $\lambda$  nahehin dieselbe Helligkeit haben. Bezeichnen wir also mit  $d\lambda$  und dn dies Intervall der Wellenlänge und Brechbarkeit, innerhalb deren die sich deckenden Farben liegen, so können wir setzen

$$H = h_1 \cdot d\lambda = h_1 \cdot \frac{d\lambda}{dn} \cdot dn, .$$

woraus mit Berücksichtigung des in 7) gefundenen Werthes von dn folgt:

$$H = h \cdot \frac{\cos \eta \cdot \cos \varepsilon_1}{\sin \gamma} \cdot d\varepsilon \cdot \frac{d\lambda}{dn},$$

wo  $d\varepsilon$  die scheinbare Breite des Spaltes bezeichnet. Um die Bedeutung dieses Ausdruckes von H zu verstehen, bemerken wir noch, daß, wenn wir unter Voraussetzung einer geometrischen Lichtlinie statt des Spaltes den Gesichtswinkel  $d\eta$  bestimmen, unter welchem die innerhalb des Intervalls dn vorkommenden Farben in dem ideell reinen Spectrum erscheinen, sich das Verhältniß  $\frac{d\eta}{d\lambda}$ , dessen Werth

wir mit I bezeichnen wollen, durch eine ähnliche Differentiation wie vorher findet

$$\frac{dq}{dn} = \frac{d\eta}{d\lambda} \cdot \frac{d\lambda}{dn} = l \cdot \frac{d\lambda}{dn} = \frac{\sin \gamma}{\cos \eta \cdot \cos s_1}$$

Dann wird

$$H = \frac{h \cdot ds}{l} \cdot$$

Abgeschen also von dem Verluste durch Reflexion und Absorption, ist die Helligkeit des Spectrum, unabhängig von der Brechkraft des Prisma und den Brechungswinkeln, direct proportional der Helligkeit der betreffenden Farben im Spectrum, der scheinbaren Breite des Spaltes und umgekehrt proportional der scheinbaren Länge des betreffenden Theils des Spectrum.

Wenn die Brechung im Minimum der Ablenkung geschieht, ist die scheinbare 261 Breite des Spaltes der seines Bildes gleich, und man kann  $\frac{l}{ds}$  als Mass der Reinheit des Spectrum betrachten. Dann ist also die Helligkeit des Spectrum bei gleichbleibender Helligkeit des durch den Spalt dringenden Lichts einfach umgekehrt proportional seiner Reinheit. Daraus folgt also, dass zur Erreichung der größten Reinheit auch das intensivste Licht auch ist.

Dagegen würde es theoretisch möglich sein, etwas größere Helligkeit bei gleicher Reinheit des Spectrum zu gewinnen, wenn man den Einfallswinkel an der ersten brechenden Fläche vergrößert, und den Spalt breiter macht; um aber die Länge des Spectrum constant zu erhalten, müßte man auch noch den brechenden Winkel vergrößern. Indessen läßt sich praktisch dadurch nichts gewinnen, weil der Lichtverlust durch Reflexion immer größer wird, und die kleinen Abweichungen der brechenden Flächen von einer vollkommenen Ebene das Bild desto mehr verwiren, je größer der Einfallswinkel ist.

Bisher ist der Gebrauch des Prisma ohne Vergrößerungsgläser vorausgesetzt worden. Das prismatische Spectrum kann nun aber auch wie jedes andere optische Bild als Object für ein Fernrohr gebraucht und beliebig vergrößert werden. Dabei wird die Reinheit des Spectrum natürlich nicht verändert, und wenn das Fernrohr eine hinreichend große Apertur hat, um die gesehenen Gegenstände in ihrer natürlichen Helligkeit zu zeigen, und die Apertur des Prisma dieser gleichkommt, so ist auch die Helligkeit des vergrößerten Bildes unverändert. Auch bleiben die in dem Vorausgehenden hingestellteu Regeln über Helligkeit und Reinheit des Spectrum unverändert, wenn man unter  $d\varepsilon$  die scheinbare Größe des Spaltes, unter  $d\eta$  die seines Bildes, unter l die Länge des bestimmten Theils des Spectrum versteht, wie sie durch das Fernrohr erscheinen. Aus der für die Helligkeit hingestellten Bedingung ergiebt sich übrigens, warum für Versuche ohne Fernrohr ganz kleine Prismen ausreichen, während man für Fernrohrversuche desto größere haben muß, je stärker die Vergrößerung.

Um ein Spectrum herzustellen, läst man Licht durch einen engen Spalt auf ein Prissa fallen, das hindurchgegangene Licht kann man entweder direct in das Auge oder ein Pernrohr fallen lassen, oder es durch eine Linse zu einem objectiven Bilde des Spectrum condensiren.

Als Lichtquelle kann man jeden leuchtenden Körper benutzen, bekanntlich ist die Helligkeit der einzelnen Farben in dem Lichte verschiedener selbstleuchtender Körper, 26.2 irdischer sowohl als himmlischer, von verschiedener Stärke, die Anordnung der dunkeln und hellen Linien ist verschieden. Will man das Spectrum des Sonnenlichts zu den Versuchen benutzen, so genügt für Spectren, in denen man nur die gröberen dunkeln Linien und nur die gewöhnlich sichtbaren Farben sehen will, das von einem Spiegel reflectirte Licht des Himmels oder ein von der Sonne beschienenes Papierblatt; nur ist in dem ersteren das Gelb und Orange ein wenig schwach. Man hat hierbei den Vortheil daß diese Art der Beleuchtung lange Zeit unverändert sich erhält. Um die stärkeren dunkeln Linien D, F und G zu sehen genügt schon ein Spalt von 1 mm Breite in 400 mm Entfernung durch ein Flintglasprisma, dessen brechender Winkel 50° beträgt mit bloßem Auge betrachtet; entfernt man sich doppelt so weit vom Spalte, so sieht man schon die meisten von Fraunhofer mit großen Buchstaben bezeichneten Linien. Man muß nur gerade die Stellung des Prisma suchen (nach S. 296), bei welcher sich das Auge für die Linien accommodiren kann.

Braucht man ein Spectrum von größerer Reinheit, in welchem auch die feineren dunkeln Linien sichtbar werden sollen, oder will man die äußersten Grenzen des Spectrum sichtbar machen, so muß man einen Spiegel außtellen, welcher Licht von den der Sonne benachbarten Theilen des Himmels, oder von der Sonne selbst durch den Spalt auf das Prisma wirft, und diesen Spiegel, da die Sonne ihren Ort am Himmel ändert, entweder etwa alle drei Minuten von neuem einstellen oder ihn an einen Heliostaten befestigen, welcher ihm eine entsprechende Bewegung mittheilt.

Den Spalt, durch welchen das Licht dringt, und welcher das eigentliche Object des prismatischen Bildes ist, kann man für Versuche, bei denen es nicht auf die feineren dunkeln Linien ankommt, oder wenn man seine Entfernung vom Prisma sehr groß machen kann, leicht aus undurchsichtigem Papier schneiden. Muß man dagegen einen sehr feinen Spalt anwenden, so dienen dazu am besten die Gravesande'schen Schneiden.



Fig. 227.

Auf einer viereckigen Messingplatte Fig. 127 sind zwei gerade Schienen ab, ab befestigt, zwischen deren Enden aa eine Platte aa ce festliegt, deren Rand ce zugeschärft ist. Ihm gegenüber steht der zugeschärfte Rand dd einer anderen zwischen den Schienen verschiebbaren Platte dd ee. Letztere wird mittels einer Schraube f mit sehr feinen Windungen, deren Mutter in dem auf der Grundplatte drehbar befestigten Zapfen g liegt, bewegt. Man kann auf diese Weise die beiden Schneiden ce und dd in sehr kleine Entfernungen von einander fein einstellen, wobei sie, wenn das Instrument gut gearbeitet ist, stets parallel bleiben. Die Grundplatte hat an der den Schneiden ent-

sprechenden Stelle einen Ausschnitt, welcher das zwischen den Schneiden durchgegangene Licht frei weiter gehen läfst.

Die Gravesande schen Schneiden müssen in der Mitte eines hinreichend großen dunkeln Schirms befestigt und ihre dem Beobachter zugekehrte Seite selbst geschwärzt sein. Der Schirm muß groß genug sein, daß in der Nähe des Spaltes nirgends ein beleuchteter Gegenstand sichtbar ist, dessen Spectrum bis zu dem des Spaltes hinreichen könnte. Bei allen Versuchen, wo nicht die vollständige Entfernung der letzten Reste weißen Lichtes erfordert wird, kommt es mehr darauf an, daß der Schirm, in welchem sich der Spalt befindet, gleichmäßig dunkel, als daß er absolut dunkel sei. Überall wo eine Verschiedenheit der Beleuchtung, selbst nur der Gegensatz von Sammetschwarz und Grauschwarz sich findet, zeigt das Prisma Farben, während eine gleichmäßig beleuchtete Fläche dergleichen nicht zeigt. Man kann also eine große Zahl solcher Versuche vollständig gut in einem hellen Zimmer auführen, wenn man nur den Spalt in einem genügend großen und gleichmäßig sohwarz gefärbten Schirm anbringt.

Für viele Versuche, bei denen es nicht auf sehr sorgtältige Reinigung des farbigen n Lightes ankommt, sind die Spectroskope sehr bequem. Das Prisma ist darin auf einem drehrunden Stativ aufgestellt, welches auch zwei Röhren trägt, von denen die eine sin vollständiges, auf Unendlich eingestelltes Fernrohr ist, die andre von einem solchen wur die Objectivlinse als Collimatorlinse enthält, statt des Oculars dagegen den Spalt mit GRAVESANDE'S Schneiden in einer Auszugsröhre trägt. Das Innere dieser Röhre ist sorgfaltig geschwärzt, der Raum zwischen beiden Röhren, in dem das Prisma steht, wird mit sinem schwarzen Tuche überdeckt, um alles fremde Licht abzuhalten. Der Spalt wird genau in den Brennpunkt der Collimatorlinse eingestellt, so daß diese die Strahlen von jedem Punkt des Spaltes einander parallel macht; so fallen sie auf das Prisms, und nachdem sie von diesem abgelenkt sind, in das Fernrohr, durch welches der Beobachter das in ein Spectrum ausgezogene Bild des Spaltes sieht. Sind die beiden Röhren an Armen befestigt, die um die verticale Axe des Stativs drehbar sind, und deren Drehungswinkel durch eine passend angebrachte Winkeltheilung gemessen werden kann, so nennt man die Apparate Spectrometer. Die Construction derselben findet sich in den physikalischen Lehrbüchern beschrieben.

Für viele physiologisch optische Fragen ist es wichtig etwas größere Felder nur mit einer der Spectralfarben ausgefüllt, vor sich zu haben. Dazu kann man das Spectroskop leicht einrichten, wenn man für das Fernrohr eine zweite Auszugsröhre mit Gravesande's Schneiden anfertigen läßt, die an Stelle der Ocularröhre in das Fernrohr eingesetzt werden kann. Das Schema dieser Anordnung ist in Fig. 128 dargestellt; darin ist k eine Sammellinse, welche die ankommenden Lichtstrahlen auf den Spalt des Schirmes b concentrirt; l ist die Collimatorlinse, in deren Brennpunkt der Spalt von b meht, P das Prisma, m das Fernrohrobjectiv, in dessen Brennpunkt statt des Oculars der zweite Schirm a steht; hinter diesem das Auge des Beobachters. Wenn die beiden



Spalle dann genau so eingestellt werden, dass für eine gewählte Farbe der zweite genau das optische Bild des ersten ist, so geht durch den zweiten nur farbiges Licht von der Brechbarkeit dieser Farbe hindurch, alles andere wird neben dem Spalte abgefangen. Der Beobachter sieht dann durch den zweiten Spalt die ganze brechende Fläche des Prima vor sich mit nur dieser einen Farbe beleuchtet. Sollte dieselbe noch nicht ganz bimegen erscheinen, so sind die beiden Spalten nicht in genau zusammengehörigen Vereinigungspunkten. Erscheint die Farbe durch den oberen Theil des Ocularspalts gestehn etwas anders, als durch den untern Theil, so sind die Spalte nicht parallel.

Um hierbei gleichmäßige Beleuchtung des Prisma zu erhalten, und andrerseits um bei der Beobachtung des Spectrum durch das Fernrohr nicht durch Diffractionen und albe Zerstreuungskreise gestört zu werden, muß man dafür sorgen, daß von jedem Purkt des Spaltes volle Lichtkegel zu der Collimatorlinse, beziehlich durch das Prisma um Objectiv des Fernrohrs gehen. Deshalb ist es bei schmaleren Lichtquellen oft wirden ersten Spalt b noch eine Brennlinse k aufzustellen, die ein Bild der Sonne oder der Beleuchtungsstamme auf der Ebene des Spalts entwirft. Übrigens ist zu

bemerken, dass die Collimatorlinse die im Folgenden zu besprechenden Störungen durch Licht, welches unregelmäßige Wege einschlägt, vermehrt.

Wenn es dagegen auf vollständige Entfernung des weißen Lichtes ankommt, wie bei den Versuchen, welche die Unzerlegbarkeit und Unveränderlichkeit 263 des homogenen Lichtes nachweisen sollen, und bei den Untersuchungen der Grenzen des Spectrum, muss der Schirm, in welchem sich der Spalt befindet, absolut dunkel sein. Am leichtesten ist dies zu erreichen, wenn man über ein zu optischen Versuchen eingerichtetes dunkles Zimmer mit verschlossenen und dicht eingefugten Fensterläden ver fügen kann. Man setzt dann die Platte mit den Schneiden gleich in eine Öffnung der Läden selbst ein. Übrigens lässt sich dasselbe oft auch in den gewöhnlichen Wohnzimmerr erreichen, wenn man die Fenstervorhänge und Fensterläden bis auf eine schmale Spalte schliefst, durch welche das Licht einfällt. Die Spalte wird im Boden eines schwarz ausgestrichenen Kastens angebracht, dessen offene Mündung dem Beobachter zugekehrt ist. Die Seitenwände des Kastens halten das seitlich einfallende Licht vom Grunde der Kastens ab, so dass dieser schon sehr dunkel wird. Neben den Spalt klebt man dann zwei Streifen schwarzen Sammets in den Grund des Kastens, deren Breite der Länge des Spaltes gleich ist, und deren Länge die Länge des auf die Ebene des Spaltes proji cirten Spectrum um etwas übertrifft, so daß sich das ganze Spectrum auf der Fläche der Sammets entwirft. Außerdem muß man durch Außtellung passender dunkler Schirme dafür sorgen, daß kein Licht von den noch übrig gebliebenen helleren Stellen des Zimmers auf das Prisma oder die Linsen des Fernrohrs und das Auge des Beobachters fällt.

Die Herstellung eines absolut dunkeln Schirms in einem dunkeln-Zimmer genügt aber noch nicht, um das Spectrum von den letzten sichtbaren Resten weißen Lichts zu befreien, so lange noch intensives Licht von mehreren Farben das Prisma selbst, die Linsen des Fernrohrs und das Auge des Beobachters trifft. In der oben entwickelten Theorie für die Entstehung der prismatischen Bilder haben wir nur das regelmäßig gebrochene Licht berücksichtigt. Wir müssen aber bedenken, daß an jeder brechenden Fläche auch noch Licht reflectirt wird, und in jeder sesten oder slüssigen durchsichtigen Substanz eine kleine Menge Licht unregelmäßig nach allen Richtungen hin zerstreut wird.

Was zunächst die Reflexionen betrifft, so kommen dergleichen erstens im Prisma vor, wenn diejenige Fläche des Prisma, welche der brechenden Kante gegenüberliegt, nicht mit schwarzer Ölfarbe oder Asphaltlack überzogen und ihrer Reflexionsfähigkeit beraubt ist. Ist sie matt geschliffen, so wird sie in der Regel, so oft Licht durch das Prisma geht, erleuchtet werden. Ist in Fig. 129 abcd der Weg eines von d kommen-



Fig. 129.

den Strahles, und bei a das Auge des Beobachters, so erblickt der letztere in der scheinbaren Lage fe ein Spiegelbild der Fläche fe des Prisma, welches hell erscheint, wenn diese Fläche erleuchtet ist, und also diffuses weißes Licht im Gesichtsfelde des Beobachters verbreitet. Ist die Fläche fe dagegen auch polirt, so reflectirt sie das Licht regelmäßig, und namentlich bei Prismen, deren Querschnitt ein gleichschenkeliges Dreieck ist, gelangt außer dem Wege deba auch noch Licht auf dem Wege debacha nach drei Reflexionen bei b, g und c nach a. Dieses Licht ist nicht in Farben zerlegt, sondern weiß. Der Beobachter sieht vermittels dieses Lichts ein schwaches weißes Bild des Spaltes in seinem Gesichtsfelde und kann es benutzen, um das Minimum der Ablenkung genau hervorzubringen. Bei Prismen, deren Querschnitt ein gleichschenkliges Dreieck ist, fällt nämlich dieses weiße Bild genau mit der Farbe des Spectrum zusammen, welche im Minimum der Ablenkung steht. Ein solches genau begrenztes schwaches

weißes Bild des Spalts ist allerdings bei unseren Versuchen weniger zu fürchten, weil es einen verhältnismäßig kleinen Theil des Gesichtsfeldes einnimmt, es ist weniger schädlich, als das Spiegelbild der Fläche fe, wenn diese matt geschliffen ist. Dagegen

kann nun auch durch diese Fläche Licht von seitlichen Gegenständen in das Auge des Beobachters kommen, für dessen Abblendung man sorgen muß. Am besten ist es jedenfalls, mit Ausnahme der beiden brechenden Flächen des Prisma alle übrigen zu schwärzen.

Wenn man das Spectrum durch ein Fernrohr beobschtet, kommen auch die Reflexionen an den vorderen und hinteren Flächen der Linsen in Betracht. Es werden dadurch kleine lichtschwache regelmäßige Bildchen der vor dem Fernrohr liegenden Objecte entworfen, die aber meist so liegen, daß der Beobschter sein Auge nicht für sie 26% secommodiren kann, und die deshalb eine schwache weiße Beleuchtung des Gesichtsfeldes geben. Man bemerkt diese Beleuchtung leicht, wenn man ein Fernrohr auf einen tiefschwarzen Gegenstand richtet, während seitwärts sich sehr helle befinden. Das Gesichtsfeld grenzt sich dann als schwach erleuchtet gegen die schwarze Blendung des Ocalars ab.

Einen ähnlichen, aber schwerer zu beseitigenden Effect hat die Zerstreuung des Lichts in den Glasmassen. Eine jede noch so klare Glasmasse erscheint weifslich trübe, sobald man sie scharf von der Sonne beschienen vor dunklem Grunde betrachtet, namentlich wenn das Auge sich nahehin in der Richtung der durchgelassenen Strahlen befindet. Dasselbe ist, wie wir schon früher bemerkt haben 1. der Fall mit der Hornhaut und Linse des menschlichen Auges. Wir müssen also berücksichtigen, dass jede der vom Lichte darchlaufenen Glasmassen eine, wenn auch verhältnifamässig kleine Menge des Lichtes, welches fiberhaupt durch sie hingeht, diffus zerstreut und mit solchem Licht das Gesichtsfeld des Beobachters anfüllt. Ebenso ist auch stets eine sehr kleine Menge von jeder Art Licht, welche überhaupt in das Auge dringt, über die ganze Netzhaut ausgebreitet. Solches unregelmäßig zerstreute Licht ist allerdings von außerordentlich geringer Lichtstärke, wenn man es mit dem regelmäßig gebrochenen oder reflectirten Lichte vergleicht. Doch wird es merklich, wenn man sehr lichtschwache Theile des Spectrum zu untersuchen hat. Es ist z. B. der Grund, warum man bei den gewöhnlichen Einrichtungen der Spectralversuche das Eußerste Roth der Linie A und das Ultraviolet nicht wahraimmt, und es macht sich auch sehr bemerklich, wenn man einzelne Stellen des Spectrum durch farbige Gläser oder Flüssigkeiten sehr abschwächt, dann kann der Farbenton solcher Stellen durch das diffus im Gesichtsfelde verbreitete schwache Licht sehr beträchtlich geändert werden.

Diese Schwierigkeiten lassen sich bei Untersuchungen über lichtschwache Theile des Spectrum nur dadurch vollständig überwinden, dass man durch den Spalt nur noch



solches Licht in größerer Stärke auf das Prisma und Fernrohr fallen läßt, wie es gerade untersucht werden soll, und alles Licht anderer Art, so weit man kann, ausschließt. In einzelnen Fällen kann man dies einfach dadurch erreichen, daß man farbige Gläser zwischen die Lichtquelle und den Spalt einschaltet, z. B. rothes Glas, um die Grenze des Eußersten Roth im Spectrum sichtbar zu machen Allgemeiner und vollständiger erreicht man den Zweck, wenn man hintereinander zwei Spalten und zwei Prismen aufstellt, in der Weise, daß durch den zweiten Spalt, dessen Bild das Spectrum geben soll,

<sup>1</sup> S. chen S. 25 und 177.

nur noch Licht der betreffenden Art hindurchgeht. Das Schema dieser Anordnur in Fig. 130 gegeben. Der einfallende Lichtstrahl ab trifft bei b auf den Spieg-Heliostaten, geht durch einen Spalt in dem Schirme e, der im Allgemeinen nicht eng zu sein braucht, füllt dann auf die Linse d und das Prisma e auf den Schi welcher so weit von der Linse absteht, daß die vom Spalte c ausgegangenen Str auf ihm vereinigt werden, so dass auf ihm ein in ein Spectrum ausgezogenes Bild Spaltes entsteht. Dieses erste Spectrum braucht im Allgemeinen nicht rein zu sein muss vielmehr, so oft man einen etwas breiteren Theil des Spectrum untersuchen 265 wie z. B. das Ultraviolet, so unrein sein, das es eine Stelle giebt, wo sich sämm ultraviolette Strahlen decken. Um dies nach Belieben zu reguliren, ist es eben von hafter, das Prisma zwischen Linse und Schirm zu stellen. Nähert man den Schirm Prisma, und entfernt die Linse um ein entsprechendes Stück, so wird das Spe kürzer und unreiner. Entfernt man den Schirm von dem Prisma, so wird er länge reiner. In dem Schirme f befindet sich zwischen Gravesande'schen Schneiden ein Spalt, den man so stellt, dass gerade die Farbe des Spectrum, welche untersucht w soll, sich auf ihm projicirt. Will man z. B. das Ultraviolet untersuchen, so rückt den Spalt so, dass er neben dem äußersten Rande des sichtbaren Violet steht. diesen Umständen geht nun regelmäßig gebrochenes Ultraviolet, so lichtstark als es die Sonne liefert, durch den Spalt, und gleichzeitig etwas weißes von der Substan Prisma und der Linse diffus zerstreutes oder an ihren Flächen mehrfach refle Licht. Das letztere ist allerdings außerordentlich viel schwächer, als das regelt gebrochene Sonnenlicht im Spectrum, aber doch stark genug, um auf dem Schi das Ultraviolet ganz zu verdecken. Das durch den Spalt f gegangene Licht fällauf das zweite Prisma q und dahinter entweder unmittelbar oder durch ein Fernre das Auge des Beobachters, wenn man nicht vorzieht, statt des Fernrohrs eine Lins zustellen, und in ihrem Brennpunkte auf einem Schirme ein objectives Bild des Spe aufzufangen. Da durch den Spalt f noch etwas weißes Licht gegangen ist, bek man auch hier ein vollständiges Spectrum, aber alle seine Theile sind sehr lichtsel mit Ausnahme des Ultraviolet, oder welche andere Farbe des im ersten Prisma mäßig gebrochenen Lichtes man eben durch den Spalt f hat gehen lassen. Wenn nun im zweiten Prisma g und in den Linsen des Fernrohrs h oder im Auge de obachters o Licht unregelmäßig zerstreut wird, so ist alles andere Licht außer Ultraviolet jetzt schon zu schwach, als daß die geringen zerstreuten Theile dess noch sollten wahrgenommen werden können. In der That gelingt es unter diesen ständen das Spectrum auch im Fernrohr auf ganz tiefschwarzem Grunde projici sehen, dessen Schwärze nicht mehr zu unterscheiden ist von der der Ocularblendur dass sich deren Rand nur da noch abzeichnet, wo er das Spectrum bedeckt. Erst man diese tiefe Schwärze des Grundes erreicht hat, kann man sicher sein, reines farbiges Licht vor sich zu haben. Unter diesen Umständen wird denn auch das violet des Sonnenlichts dem Auge direct sichtbar, und nur bei solchen Vorsicht regeln gelingt es die Unveränderlichkeit der Farbe des homogenen Lichts, wenn es farbige Gläser hindurchgeht, nachzuweisen. So lange dem Speetrum noch eine Menge diffusen weißen Lichtes beigemischt ist, verändern farbige Medien, welch betreffende Farbe durch Absorption sehr schwächen, auch scheinbar ihren Farbe Ein blaues mit Kobalt gefärbtes Glas zum Beispiel löscht das Gelb des Spectrum ganz aus, läfst aber die blauen Strahlen des zerstreuten weißen Lichts ungesch durchgehen, so daß diese, mit dem durch Absorption geschwächten Gelb sich miss eine weiße oder selbst blauweiße Mischfarbe an Stelle des Gelb geben, welche farbe aber nicht, wie D. Brewster glaubte, Licht von einem einzigen Grade der barkeit enthält, sondern deren Licht durch ein zweites Prisma wieder zerlegt kann in verschiedenfarbiges und verschieden brechbares Licht. Stellt man den Versuch dagegen an einem von diffusem Lichte vollständig befreiten Spectrum bleibt das homogene Gelb auch bei den äußersten Graden der Schwächung dure blaues Glas rein gelb. Wir dürfen deshalb auch nicht, wie Brewsren es getha

aus diesem und ähnlichen Versuchen schließen, daß das Licht gleicher Brechbarkeit und Wellenlänge noch wieder aus drei verschiedenen Lichtarten von rother, gelber und blauer Farbe zusammengesetzt sei, welche verschiedenfarbigen Lichter nur in verschiedenen Theilen des Spectrum verschieden gemischt seien, und durch die Absorption in farbigen Medien von einander getrennt werden könnten. Die Versuche, auf welche er diese Resultate gründet, beruhen theils auf dem erwähnten Umstande, zum Theil auf Contrastwirkungen, zum Theil auf der schon oben erwähnten Abhängigkeit des Farbentons von der Intensität des Lichts<sup>1</sup>.

266

Nach der beschriebenen und in Fig. 130 schematisch dargestellten Methode kann man das überviolette Spectrum in ganzer Länge dem Auge direct sichtbar machen, ohne eine finorescirende Substanz anzuwenden, doch müssen für das äußerste Ultraviolet die Prismen und Linsen alle aus Bergkrystall gefertigt sein, nicht aus Glas, weil letzteres die Bufsersten ultravioletten Strahlen des Sonnenspectrum merklich absorbirt. Man sieht dann auch sehr deutlich die außerordentlich große Zahl dunkler Linien, welche dieser Theil des Spectrum enthält Ich glaubte die Helligkeit des im Fernrohre geschenen ultravioletten Spectrum verstärken zu können, wenn ich in die Ocularblendung eine danne Schicht Chininlösung zwischen zwei Quarzplatten einschaltete. Dann wird das Spectrum gerade auf die Chininlösung projicirt und erregt deren Fluorescenz. Die fluorescirende Chininfiäche wird durch die Ocularlinse betrachtet, und es erscheint nun dem Beobachter ein ähnliches Bild, wie es ohne Chininschicht erscheint, nur ist das Bild dann nicht aus ultraviolettem Lichte, sondern aus weißblauem Lichte mittlerer Brechbarkeit gebildet. Die Helligkeit dieses Bildes war aber in meinem Fernrohr nicht, wie ich erwartet hatte, größer als die des direct gesehenen ultravioletten Lichts, sondern fast gleich, eher kleiner, und die Linien waren wegen der Dicke der Chininschicht undeutlicher. Der Grund davon ist darin zu suchen, dass durch das Objectivglas des Perurohrs nur ein schmaler Lichtkegel in das Instrument eindringt, alles oder fast alles licht dieses Kegels aber auch in das Auge fällt und die Netzhaut beleuchtet, wenn beine Chininschicht eingeschaltet ist. Wenn aber das ultraviolette Licht auf eine Chininlösung fällt, so verbreitet sich das vom Chinin ausgehende Licht nach allen Richtungen des Baums hin, und nur ein sehr kleiner Theil desselben trifft das Auge des Beobachters, daher dessen Netzhaut trotz der großen Steigerung der Helligkeit des morescirenden Lichts nicht stärker beleuchtet wird. Auf diese Erfahrung ist die oben regebene Angabe über das Verhältnifs der Helligkeit des unveränderten ultravioletten Lichts und der dadurch auf Chinin erregten Fluorescenz gegründet.

Ist a die Apertur des Objectivglases oder des davor stehenden Prisma, wenn letzteres die Grundfläche des Lichtkegels begrenzt, und r der Abstand des Bildes, und denkt man sich ferner um den Ort des Bildes als Mittelpunkt eine Kugelfläche vom Radius r geschlagen, so würde das ultraviolette Licht, wenn es sich ungestört fortpflanzte, von der Kugelfläche nur eine Fläche von der Größe a beleuchten. Wäre das Bild aber uf Chinin gefallen, so würde es die ganze Kugelfläche, deren Größe  $4\pi r^2$  ist, gleichmäßig beleuchten. Im ersteren Falle ist das Licht also concentrirter in dem Verhältnisse  $4\pi r^2$  im Vergleich zum letzteren Falle, und wenn ein Auge, dessen Pupille ganz in das Strahlenbündel beider Lichtarten eingetaucht ist, sie beide gleich hell sieht, so folgt, daß bei gleicher Verbreitungsweise das Fluorescenzlicht im Verhältniß  $\frac{4\pi r^2}{a}$  heller sein würde. Letzterer Bruch wer bei meinem Apparat, nach Anstellung der nöthigen Correctionen, gleich 1200. Daraus folgt also, daß das ultraviolette Licht auf einem Chinintehirme aufgefangen etwa 1200 Mal heller erscheinen muß, als wenn es auf einer nicht fluorescirenden matten weißen Fläche von Porzellan aufgefangen wird.

HELMHOLTZ, Pogg. Ann. LXXXVI. 501. 1852. — BERNARD, Ann. de Chim. XXXV. 385—438. 1852.
 T. HELMHOLTZ, Physiol. Optik. 2. Aufl.

Die Fluorescenz der stark fluorescirenden Substanzen kann man in jedem Spectru leicht beobachten und erkennen. Handelt es sich aber darum die schwächsten Grad der Fluorescenz wahrzunehmen, wie z. B. die der Netzhaut, so kann man den in Fig. 1. dargestellten Apparat mit folgenden Abänderungen benutzen. Man macht das ers Spectrum sehr unrein, indem man den ersten Spalt bei e ganz wegnimmt und das Priss e ziemlich nahe an den Schirm f heranrückt; dabei läst man die Grenze des Viol auf dem Schirme f gerade dessen weit geöffneten Spalt berühren. Von dem Fernrohr läst man nur die Objectivlinse stehen, und bringt dann in deren Brennpunkt, wo d ultraviolette Licht am meisten concentrirt und von allem weißen Lichte gereinigt die fraglichen Substanzen. Es giebt kaum irgend welche Stoffe, an denen man unt solchen Umständen nicht Spuren von Fluorescenz wahrnähme. Da bei diesen Versuch auch das unveränderte ultraviolette Licht noch sichtbar sein kann, so blickt man na 267 der untersuchten Substanz entweder durch ein gelbes oder grünes Glas (am besten Urs glas), welches das Ultraviolet auslöscht, oder durch ein schwach brechendes Prisu welches das Ultraviolet von den Farben mittlerer Brechbarkeit trennt. Pie Fluoresce der Linse und der Hornhaut des Auges ist leicht nachzuweisen, wenn man ein lebend Auge in den Focus ultravioletten Lichts bringt. Die Linse wird so stark beleucht dass man noch viel besser als bei der Beleuchtung mit gewöhnlichen Licht (S. 25ihre Lage dicht hinter der Iris und ihre Form erkennen kann. Die fluorescirende Lin zerstreut natürlich eine große Menge blauweißen Lichts gleichmäßig über den ganz Hintergrund des Auges. Wenn man dagegen ein ultraviolettes Spectrum betracht sicht man dies sehr scharf und fein gezeichnet. Daher darf man nicht daran denk dass das überviolette Licht dem Auge etwa wegen der Fluorescenz der Linse sichtl würde. Letztere könnte nie ein scharf begrenztes Netzhautbild geben.

In derselben Weise wie das Ultraviolett untersucht man das äufserste Roth.

Die Methoden der Wellenmessungen gehören in die physikalische Optik, auf welc
ich in dieser Beziehung verweisen mufs.

Vor Newton's Zeit bestand die Farbentheorie meist aus unbestimmten Hypothese Da das aus dem gesammten weißen Lichte ausgeschiedene farbige Licht als Theil no wendig immer geringere Intensität hat als das Ganze, so betrachtete man in älterer Z diese Verminderung der Lichtintensität als das Wesentlichste der Farbe, und die Meinu des Aristoteles, Farbe entstehe durch die Mischung von Weiß und Schwarz, zäh viele Anhänger. Er selbst ist unschlüssig, ob er diese Vermischung als eine wahre V schmelzung oder mehr als ein atomistisches Über- oder Nebeneinanderliegen denken se Das Dunkel, meint er, müsse durch die Reflexion an den Körpern entstehen, da je Reflexion das Licht schwäche. Es ist dies die durchgängige Ansicht bis zum Anfan der neueren Zeit z. B. bei MAUROLYCUS, JOH. FLEISCHER, DE DOMINIS, FUNK, NUGU (siehe Goethe's Geschichte der Farbenlehre), und in neuerer Zeit hat Goethe' sie no einmal in seiner Farbenlehre zu vertheidigen gesucht. Dieser geht eigentlich nicht dan aus eine Erklärung der Farbenerscheinungen im physikalischen Sinne zu geben solche genommen, würden seine Sätze sinnlos sein -, sondern er sucht nur die dingungen allgemein aufzustellen, unter denen Farben entstehen; diese sollen sich einem "Urphänomen" deutlich darlegen. Als solches betrachtet er die Farben trül Medien. Eine große Zahl solcher Medien machen durchgehendes Licht roth, auffallen läst sie vor dunklem Hintergrunde blau erscheinen. Während nun Gosthe im gemeinen der Ansicht des Aristoteles folgt, dass das Licht verdunkelt, oder mit Dunl gemischt werden müsse, um Farben zu erzeugen, glaubt er in den Erscheinungen trüben Medien die besondere Art der Verdunkelung gefunden zu haben, welche nie Grau, sondern Farben erzeuge. Was dadurch am Lichte selbst geändert werde, erkli er nie. Er spricht wohl davon, dass das trübe Medium dem Lichte etwas Körperlich Schattiges gebe, wie es zur Erzeugung der Farbe nöthig sei. Wie er sich dies den deutet er nicht näher an. Unmöglich kann er meinen, dass ven den Körpern ets

<sup>1</sup> GOETHE, Beitrage zur Optik. Weimar 1791. 92. - Zur Furbenlehre. 1810

Körperliches mit dem Lichte davonfliege; und einen andern Sinn könnte es doch kaum haben, wenn es eine physikalische Erklärung sein sollte.

GOETHE betrachtet ferner alle durchsichtigen Körper als schwach trübe, so auch das Prisma, und nimmt an, dass das Prisma dem Bilde, welches es dem Beobachter zeigt, von seiner Trübung etwas mittheile. Er scheint dabei gemeint zu haben, daß das Prisma nie ganz scharfe Bilder entwirft, sondern undeutliche, verwaschene; denn er reiht se in der Farbenlehre an die Nebenbilder an, welche parallele Glasplatten uud Krystalle von Kalkspath zeigen. Verwaschen sind die Bilder des Prisma allerdings im zusammenresetzten Lichte, vollkommen scharf im einfachen, welches Goethe, wie es scheint, aber nie vor sich gehabt hat, da er die zusammengesetzten Methoden, welche es liefern können, enzuschlagen versehmähte. Betrachte man, meint er, durch das Prisma eine helle Fläche auf dunklem Grunde, so werde das Bild vom Prisma verschoben und getrübt. Der wrangehende Rand desselben werde über den dunklen Grund hinübergeschoben, und erscheine als helles Trübes vor Dunklem blau. Der hinterher folgende Rand der hellen Räche werde aber von dem vorgeschobenem trüben Bilde des darnach folgenden schwarzen Grundes überdeckt und erscheine als ein Helles hinter einem dunkeln Trüben gelbroth. Warum der vorangehende dunkle Rand vor dem Grunde, der nachbleibende hinter demelben erscheine, und nicht umgekehrt, erklärt er nicht. Auch diese Darstellung der Sache, wenn man sie als physikalische Erklärung fassen wollte, wäre sinnlos. Denn das prismatische Bild, welches in diesen Fällen gesehen wird, ist ein potentielles, also nur der geometrische Ort, in welchem rückwärts verlängert, sich die Lichtstrahlen, welche in das Auge des Beobachters fallen, schneiden würden, und kann also nicht die phyakalischen Wirkungen eines trüben Mittels ausüben. Es sind diese Goethe'schen Dar- 268 stellungen eben nicht als physikalische Erklärungen, sondern nur als bildliche Versinnlichungen des Vorgangs aufzufassen. Er geht überhaupt in seinen naturwissenschaftlichen Arbeiten darauf aus, das Gebiet der sinnlichen Anschauung nicht zu verlassen, jede physikalische Erklärung muß aber zu den Kräften aufsteigen, und die können natürlich nic Object der sinnlichen Anschauung werden, sondern nur Objecte des begreifenden Verstandes.

Die Versuche, welche Goethe in seiner Farbenlehre angiebt, sind genau beobachtet und lebhaft beschrieben; über ihre Richtigkeit ist kein Streit. Die entscheidenden Verwebe mit möglichst gereinigtem einfachen Lichte, auf welche Newton's Theorie gegründet it, scheint er nie nachgemacht oder gesehen zu haben. Seine übermäßig heftige Polemik geen Newton grundet sich mehr darauf, dass dessen Fundamentalhypothesen ihm absurd oncheinen, als dass er etwas Erhebliches gegen seine Versuche oder Schlussfolgerungen cinzuwenden hätte. Der Grund aber, weshalb ihm Newton's Annahme, das weiße Licht wi aus vielfarbigem zusammengesetzt, so absurd erschien, liegt wieder in seinem künstbrischen Standpunkte, der ihn nöthigte alle Schönheit und Wahrheit unmittelbar in der einnlichen Anschauung ausgedrückt zu suchen. Die Physiologie der Sinnesempfindungen war damals noch unentwickelt; die Zusammensetzung des Weifs, welche Newron behauptete, war der erste entschiedene empirische Schritt zu der Erkenntnifs der nur subjectiven Bedeutung der Sinnesempfindungen. Und Goethe hatte daher ein richtiges Vorgefühl, wenn er diesem ersten Schritte heftig opponirte, welcher den "schönen Schein" der Sinnesempfindungen zu zerstören drohte.

Das große Aufsehen, welches GOETHE's Farbenlehre in Deutschland machte, beruhte Theil darauf, dass das große Publicum, ungeübt in der Strenge wissenschaftlicher Untersuchungen, natürlich mehr geneigt war einer künstlerisch anschaulichen Darstellung Gegenstandes zu folgen, als mathematisch physikalischen Abstractionen. Dann bemächtigte sich auch die Hegel'sche Naturphilosophie der Goethe schen Farbenlehre für ihre Zwecke. Hegel wollte ähnlich wie Goethe in den Naturerscheinungen den unmittelbaren Ausdruck gewisser Ideen oder gewisser Stufen des dialectisch sich entwickelnden Denkens sehen, darin liegt seine Verwandtschaft mit Goethe und sein principieller Gegensatz gegen die theoretische Physik.

Descartes machte bei Gelegenheit seiner Untersuchungen über die Theorie Regenbogens eine neue Hypothese, indem er annahm, die Theilchen, aus denen Licht bestehe, hätten nicht blos eine geradlinige Bewegung, sondern rotiren auch um ihre Axe und von der Rotationsgeschwindigkeit hänge die Farbe ab. Die Rota und somit auch die Farbe könne übrigens geändert werden durch Einwirkung de sichtiger Körper. Ähnliche mechanische Vorstellungen bildeten sich Hooke und die Hire; letzterer ließ die Farben von der Stärke abhängen, mit der das Licht den nerven trifft.

Endlich bewies Newton<sup>2</sup> die Zusammensetzung des weißen Lichts, und schied faches Licht aus, zeigte, daß dies farbig erscheine, daß dessen Farbe durch Absorp und Brechung nicht weiter verändert werden könne, daß verschiedenfarbiges Licht schiedene Brechbarkeit besitze, und daß die Farben der natürlichen Körper die verschiedene Absorption und Beflexion der verschiedenartigen Lichtstrahlen entstän Übrigens erklärt er die Farbe der Lichtstrahlen schon durchaus aus ihrer Wirkung die Netzhaut; nicht die Lichtstrahlen selbst seien roth, sondern sie bewirkten Empfindung des Roth. Er folgte der Emanationstheorie des Lichtes; Hypothesen den physikalischen Unterschied der verschiedenfarbigen Lichtarten machte er nicht.

Ziemlich gleichzeitig, 1690, hatte Hunghens die Hypothese aufgestellt, daß Licht in Undulationen eines feinen elastischen Medium bestehe; diese Hypothese brac Euler<sup>3</sup> mit Newton's Entdeckungen in Verbindung, und folgerte daraus, daß die fachen Farben sich durch ihre Schwingungsdauer unterschieden; aber freilich nahr zuerst an, die rothen machten die schnelleren Schwingungen, und fand erst später Richtige; Hartley stützte diese Ansicht richtig auf die Farben dünner Blättchen. I bestimmte Entscheidung darüber wurde erst möglich, als Th. Young und Frener. Princip der Interferenz entdeckt hatten, und durch diese Entdeckung gewann auch die Undulationstheorie eine allgemeine Anerkennung.

Gegen Newton's Folgerung, dass die Farbe der Strahlen von der Brechbarkeit hänge, Strahlen von einem constanten Grade der Brechbarkeit übrigens homogen von unveränderlicher Farbe seien, trat D. Brewster auf. Er meinte beobachtet zu ha dass homogenes Licht, wenn es durch farbige Mittel gehe, seine Farbe ändern kö und meinte auf diese Weise aus homogenem Lichte Weiss ausscheiden zu können. schlofs daraus, dafs es dreierlei verschiedene Arten Licht, den drei sogenannten Gri farben entsprechend, gebe, rothes, gelbes und blaues, und dass jede dieser Lichtag Strahlen von jedem Grade der Brechbarkeit innerhalb der Grenzen des Spectrum lief aber so, dass das rothe Licht am rothen Ende, das gelbe in der Mitte, das Blau am bla Ende überwiege. Farbige Mittel sollten die verschiedenfarbigen Lichter gleicher Br barkeit in verschiedener Stärke absorbiren und dadurch von einander trennen könn Gegen Brewster opponirten Airy, Draper, Melloni, Helmholtz', F. Bernard'. Au einigen Fällen, wo durch Contrastwirkungen der nebenstehenden lebhafteren Farben Farbenton der durch farbige Gläser sehr geschwächten Strahlen verändert erschien, anderen Fällen, wo die oben erwähnte Änderung der Farbe mit der Lichtstärke in tracht kam, rühren die meisten von Brewster geltend gemachten Beobachtungen dem oben schon erwähnten Umstande her, dass kleine Mengen weisen Lichts du mehrfache Reflexion an den Oberflächen oder durch diffuse Reflexion in der Subst der Prismen und der Augenmedien über das Gesichtsfeld zerstreut waren.

Die Vergleichung der einfachen Farben mit den Tönen wurde von New zuerst angestellt; er verglich aber nur die Breite der Farbenstreifen im Spectrum von G prismen mit den musikalischen Intervallen der phrygischen Tonleiter. Schon Lamm

R. CARTESIUS, de meteoris, 1637. Cap. VIII.

J. NEWTON, Philosoph. Transact. 1675. - Optics, London 1704.

L. EULER, Nova theoria lucis colorum, in Opusculis. Berol. 1746. — Mém. d. l'Acad. de Berlin. 1752. p.
 D. Biewster, Edinb. Transact. IX. P. H. p. 433. 1831. — Ebenda XII. P. J. 123. Poggend. XXIII. 485.

<sup>5</sup> H. HELMHOLTZ, Poggend. Ann. LXXXVI. 501. 1852.

<sup>6</sup> F. BERNARD, Ann. d. Chim. (3.) XXXV. 385-438, 1852.

bemerkte, dass in dieser Abtheilung viel Willkührliches wäre, da keine sesten Grenzen im Spectrum beständen. Nur soviel sei richtig, dass die Farbeustreisen vom Roth gegen das Violet dergestalt in der Breite anwachsen, dass man nicht sowohl die Summe ihrer Breiten, als die Summe ihrer Verhältnisse zum Maafse derselben nehmen mufs, so wie s in der Musik mit den Tönen geschieht. Ähnlich urtheilte DE MAIRAN. Indessen suchte doch Pater Castel auf diese Vergleichung ein Farbenclavier zu gründen, welches durch eine gewisse Farbenfolge ähnliche Wirkungen, wie die Musik hervorbringen sollte. HISTLEY, welcher die Unterschiede der Farben auf Schwingungen verschiedener Länge zurückzuführen suchte, gewann dadurch die Möglichkeit einer directeren Vergleichung mit den Schwingungszahlen der Töne. In demselben Sinne bemerkte auch TH. Young, dass der ganze Umfang des damals bekannten Theils des Spectrum einer großen Sexte gleich kommt, dass Roth, Gelb, Blau etwa den Verhältnissen 8:7:6 entsprechen. Nach dem nun in neuerer Zeit die Größe der Wellenlängen für die verschiedenen Farben namentlich durch Fraunhoffen's Messungen genauer bekannt geworden ist, hat Drobisch1 wieder versucht, die Vergleichung der Farbenscala mit der Tonscala herzustellen. Er vergleicht wie Newron die Breite der Farben mit den Intervallen der sogenannten phrygischen Tonart  $1:\frac{9}{8}:\frac{6}{5}:\frac{4}{3}:\frac{3}{2}:\frac{5}{3}:\frac{16}{9}:2$ . Da aber das Verhältniss der Wellenlängen für die Grenzen des gewöhnlich sichtbaren Spectrum, wie es Fraunhopen augemessen hat, kleiner ist als eine Octave, so erhebt er alle jene Verhältnifszahlen in eine Potenz, als deren Exponent er erst  $\frac{2}{3}$ , später  $\frac{6}{7}$  wählte. Dadurch erhält er folgende Tafel, in der die Wellenlängen in Milliontheilen eines Millimeters ausgedrückt sind:



Die Grenzen der Farben unter sich stimmen in diesem Schema ziemlich gut mit im zatärlichen überein; zweckmäßig möchte es vielleicht sein statt der kleinen Terz große zu nehmen, also die ganze Vergleichung auf die Durtonleiter zu bauen, wie bursen auch selbst bemerkt; dann fiele die Grenze des Orange und Gelb, die im Wen Schema im Goldgelb bei D liegt, dem reinen Gelb näher. Aber wenn auch in Wen die Vergleichung stimmt, so vergesse man nicht, daß der ganze Sinn der Verfeichung zwischen Schall- und Lichtwellen schon durch die Erhebung der musikalischen Teralltniese in eine gebrochene Potenz verloren gegangen ist, daß die Enden des

BROWNELL, Abhandlung der züche, Gesellsch, der Wisz. Bd. II. Sitzungeberichte derselben Novbr. 1852. -Begrad, Jan. LXXXVIII. 519-526.

Spectrum willkührlich abgebrochen sind, da in der That die schwach wirkenden Endfarben des Spectrum an beiden Seiten viel weiter reichen, dass die Newton'sche Abtheilung der 7 Hauptsarben schon willkührlich gemacht und nur der musikalischen Analogien wegen so gewählt ist — Goldgelb verdiente mindestens ebenso gut seinen Platz 270 zwischen Gelb und Orange, wie Indigo zwischen Blau und Violet, ebenso Gelbgrün und Blaugrün, — und dass endlich Grenzen der Farben im Spectrum wirklich nicht existiren, sondern von uns nur der Nomenclatur zu Liebe willkührlich gezogen werden. Ich selbst glaube deshalb, dass diese Vergleichungen gar keinen Werth haben.

Endlich hat auch Ungent versucht, auf die Vergleichung der Lichtwellenverhältnisse mit den musikalischen Intervallen eine Theorie der ästhetischen Farbenharmonie zu gründen. In seinen factischen Angaben über die harmonirenden Farben scheint viel Wahres zu sein, was großentheils aus Kunstwerken richtig abstrahirt ist; aber seine Theorie, die Vergleichung mit den musikalischen Verhältnissen, ist etwas gewaltsam erzwungen. Auf seiner chromharmonischen Scheibe bat er Farbentöne zusammengestellt, die den 12 halben Tönen der Octave entsprechen sollen, zu welchem Zweck er aber zwischen Violet und Roth purpurrothe Farben einschaltet, die als einfache Farben nicht existiren. In diese purpurnen Töne läßt er die Fraunhoffen schen Linien G, H, A fallen, während die beiden ersteren das reine Violet begrenzen, die letztere dem reinen Roth angehört. Die einfachen Farben, welche über das Violet hinausliegen, sind in Wahrheit blau, nicht purpurroth. Die vollkommenste Harmonie soll dem Duraccord entsprechen. Dieser liefert auf seiner Scheibe z. B. die viel gesehene Zusammenstellung der italienischen Maler: Roth, Grün, Violett. Aber der richtige Duraccord, wenn man Grün als große Terz nimmt, wäre Roth, Grün, Indigblau. Den antiken Malern fehlt ein gutes Roth, sie brauchen Mennige, Orange, dafür und bilden den Accord: Orange, Grünblau, röthlich Violet. Die Mollaccorde geben einen sanfteren und trüberen Eindruck, die verminderten und übermäßigen Dreiklänge geben einen pikanten, weniger künstlerisch reinen Eindruck. Ich glaube, daß man für die richtigen Beobachtungen der Farbenwirkung, die sich bei Ungen finden, statt der erzwungenen musikalischen Analogien einen anderen Grund suchen mußs. Die gesättigten Farben bilden in der That eine in sich zurücklaufende Reihe, wenn wir die Lücke zwischen den Enden des Spectrum durch die purpurnen Töne ergänzen, und dem Auge scheint es angenehm zu sein, wenn ihm drei Farben geboten werden, die ungefähr gleichweit in der Reihe auseinanderliegen. Die oben erwähnte berühmte Zusammenstellung der italienischen Maler: Roth, Grün, Violett, welche keinem richtigen Duraccorde entspricht, entspricht in Wirklichkeit den drei Grundfarben von TH. Young, und darin kann der Grund ihrer ästhetischen Wirkung liegen. Andere Farben, in richtiger Distanz von einander gewählt. machen einen ähnlichen befriedigenden Eindruck. Wo zwei derselben sich zu sehr nähern, wird der Eindruck minder rein. Das ist vielleicht die Bedeutung von Ungen Beobachtungen; übrigens kann offenbar bei der sogenannten Farbenharmonie von einer so strengen Bestimmung wie bei den musikalischen Intervallen nicht die Rede sein."

on in the an much unit recognists Meneral you Ocungo major little you

UNGER, Disque chromharmonique. Göttingen 1854. Peggend. Ann. LXXXVII. 121-128. C. R. XL. 239.

Eingehendere Auskunft über die bisher angestellten Vergleichungen der einfachen Farben mit den Tonintervallen findet man:

<sup>1703.</sup> I. NEWTON. Optics. Lib. I. Pars 2. Prop. 3.

<sup>1725-35.</sup> L. B. Castel. Clavecin oculaire in Journ. de Trevoux.

<sup>1737.</sup> DE MAIRAN Mem. de l'Acad. des Sc. 1737. p. 61.

<sup>1772.</sup> LAMBERT. Farbenpyramide. Augsburg 1772. § 19. 1772. HARTLEY in PRIESTLEY Geschichte der Optik. S. 549.

<sup>1802.</sup> TH. Young Phil. Transact. 1802. p. 38.

## § 20. Die zusammengesetzten Farben.

Wir haben gesehen, daß homogenes Licht von verschiedener Brech- 278 barkeit und Schwingungsdauer die Empfindung verschiedener Farben in unserem Sehnervenapparate hervorbringt. Wenn nun ein und dieselbe Stelle der Netzhaut gleichzeitig von Licht zweier oder mehrerer verschiedener Grade der Schwingungsdauer getroffen wird, so entstehen neue Arten von Farbenempfindungen, welche im Allgemeinen von denen der einfachen Farben des Spectrum verschieden sind, und welche das Eigenthümliche haben, daß aus der Empfindung der zusammengesetzten Farbe nicht erkannt werden kann, welche einfache Farben in ihr enthalten sind. Es lässt sich vielmehr im Allgemeinen die Empfindung jeder beliebigen zusammengesetzten Farbe durch mehrere Arten der Zusammensetzung verschiedener Spectralfarben hervorbringen, ohne dass es auch dem geübtesten Sinnesorgane möglich wäre, ohne Hülfe physikalischer Instrumente zu ermitteln, welche einfache Farben in dem zusammengesetzten Lichte verborgen sind. Es unterscheidet sich dadurch das Auge in seiner Reaction gegen die Ätherschwingungen wesentlich vom Ohre, welches, von Tonwellen verschiedener Schwingungsdauer getroffen, die einzelnen Töne zwar zu einer Gesammtempfindung eines Accords verbindet, aber doch jeden einzelnen einzeln darin wahrnehmen kann, so das zwei aus verschiedenen Tönen zusammengesetzte Accorde dem Ohre niemals identisch erscheinen, wie es für das Auge verschiedene Aggregate zusammengesetzter Farben sein können.

Was hier gesagt ist, bezieht sich auf die unmittelbare Sinnesempfindung, mit wird keineswegs umgestoßen durch die Erfahrung, daß uns ein Act des Urtheils zuweilen die Zusammensetzung wenigstens der Hauptsache nach nichtig erkennen läßt. Wer einige Erfahrung über die Resultate der Mischung farbigen Lichtes hat, glaubt zuweilen in einer Mischfarbe die einfachen 273 Farben, welche sie zusammensetzen, wirklich zu sehen, und giebt an, ob nehr von der einen oder anderen darin sei. Indessen wird dann ein Act des auf Erfahrung gegründeten Urtheils mit einem Acte der Empfindung verwechselt. Wenn man z. B. Purpur betrachtet, so kann man wissen, daß es überwiegend aus Roth und Violet zusammengesetzt sei, und in welchem Verhältnisse beide ungefähr gemischt sind. Aber man kann nicht wissen, die in der Farbe noch untergeordnete Mengen von Orange oder Blau ent-

E. Chevreul. Remarques sur les harmonies des couleurs. C. R. XL. 239 bis 242; Edinb. Journ. (2.) L. 166-168.

<sup>1852.</sup> DROBISCH. Abhandl. d. sächsischen Gesellsch. der Wiss. Bd. II. Sitzungsberichte derselben. Novbr. 1852. Pogg. Ann. LXXXVIII. 519-526. UNGER, Pogg. Ann. LXXXVII. 121-128. C. R. XL. 239.

UNGER, Disque chromharmonique. Göttingue.
 H. HELMHOLTZ, Sitzbr. d. Akad. d. Wiss. zu Berlin 1855. S. 760, Inst. 1856. p. 222.
 J. J. Oppel. Über das optische Analogon der musikalischen Tonarten. Jahresber. der Frankf. Vers. 1854—55. p. 47—55.

halten sind. Wäre es die Empfindung und nicht blos das auf Erfahrung gestützte Urtheil, so müßte man das letztere ebenso gut ermitteln können, als das erstere. Beim Weiß, welches die größte Mannigfaltigkeit der Zusammensetzung zuläßt, wird es Niemandem einfallen, heraussehen zu wollen, welche einfachen Farben darin enthalten sind, ob zwei, oder drei, oder vier, und welche besonderen. Wie leicht aber Täuschung hier möglich ist, zeigt das Grün, in welchem, getäuscht durch die Mischung der Malerfarben, sowohl das Gelb als das Blau zu sehen Männer wie Goethe und Brewster behauptet haben, während jetzt nachgewiesen worden ist, daß Grün aus jenen Farben gar nicht zusammengesetzt werden kann, wenn man nicht Modificationen derselben nimmt, die selbst schon grünlich sind.

Am auffallendsten wird die Täuschung, als könnte man zwei einfache Farben gleichzeitig an demselben Orte sehen, wenn eine Fläche gleichzeitig von zwei verschiedenen Farben erleuchtet wird, aber so daß an einzelnen Stellen die eine, an anderen Stellen die andere überwiegt, namentlich wenn die eine den Grund füllt, die andere darauf eine regelmäßige Zeichnung bildet. Besonders günstig ist es auch, wenn die Zeichnung oder die Flecken ihren Ort wechseln. Dann glauben wir oft die beiden Farben gleichzeitig, die eine gleichsam durch die andere hindurch an demselben Orte zu sehen. Wir verfahren in solchen Fällen ebenso, als sähen wir Objecte durch einen farbigen Schleier, oder von einer farbigen Fläche gespiegelt. Wir haben durch Erfahrung gelernt, uns auch unter solchen Umständen ein richtiges Urtheil über die wahre Farbe des Objects zu bilden, und dieselbe Scheidung zwischen der Farbe des Grundes und des darauf unregelmäßig verbreiteten Lichts nehmen wir dann auch in allen ähnlichen Fällen im Urtheile vor, wobei uns später zu beschreibende subjective Wirkungen der Nachbilder unterstützen. Will man die Empfindung der Mischfarben ungestört haben, so muss eben das gemischte Licht in dem ganzen Felde, wo es verbreitet ist, gleichmäßig gemischt sein.

In einzelnen Fällen, namentlich wenn zwei Farben, die im Spectrum weit auseinander liegen, ein scharf begrenztes Feld füllen, erkennen wir die Farben an den Rändern mittels der Farbenzerstreuung im Auge¹ von einander gesondert. Auch das giebt natürlich keinen brauchbaren Einwurf gegen den aufgestellten Satz, da in diesem Falle das Auge selbst wie ein Prisma wirkt, und bewirkt, daß verschiedene Theile der Netzhaut von dem verschiedenfarbigen Lichte getroffen werden.

Die Methoden um verschiedenfarbiges Licht zusammenzusetzen, und die Wirkung des zusammengesetzten Lichts auf das Auge zu prüfen, sind die folgenden:

1) Man bringt verschiedene Spectra oder verschiedene Theile desselben

<sup>1</sup> S. oben S. 158.

Spectrum zum Decken. So erhält man die Zusammensetzungen je zweier einfacher Farben.

- 2) Man blickt durch eine ebene Glastafel in schräger Richtung nach einer farbigen Fläche, während die dem Beobachter zugekehrte Seite der Glastafel ihm gleichzeitig Licht eines andersfarbigen Objects durch Reflexion zusendet. So gelangt in das Auge des Beobachters gleichzeitig von der Glastafel durchgelassenes Licht der einen und reflectirtes Licht der anderen Farbe, und beide treffen dieselben Theile der Netzhaut. Auf diese Weise kann man namentlich bequem die zusammengesetzten Farben der Naturkörper weiter zusammensetzen.
- 3) Man läfst auf dem Farbenkreisel Scheiben schnell rotiren, auf denen verschiedenfarbige Sectoren angebracht sind. Ist die Rotation schnell genug, so verbinden sich die Eindrücke, welche die verschiedenen Farben auf der Netzhaut machen, zur Empfindung einer einzigen Farbe, der Mischfarbe.
- 4) Man betrachtet die Grenze zweier verschiedenfarbiger Felder durch ein doppeltbrechendes Prisma aus Kalkspath, so daß die Doppelbilder der Grenzlinie auseinander geschoben werden. Zwischen diesen beiden Bildern der Grenzlinie erscheint dann die Mischfarbe.

Alle vier Methoden geben in Rücksicht der Farbenmischung gleiche 274
Resultate, ihre Ausführung wird unten specieller beschrieben werden. Nicht angewendet werden darf die Methode der Mischung pulveriger oder flüssiger Pigmente, welche von Newton und vielen anderen Physikern als gleichgeltend mit der ersten Methode, der Mischung von Spectralfarben, betrachtet worden ist. Denn der gemischte Farbstoff giebt keineswegs ein Licht, welches die Summe der von den einzelnen, in der Mischung enthaltenen Farbstoffen reflectirten Lichter wäre.

Nehmen wir, um dies deutlich zu machen, zunächst farbige Flüssigkeiten. Das Licht, welches durch sie hindurchgeht, wird durch Absorption gefärbt, d. h. es werden von den verschiedenfarbigen Strahlen des weißen Lichts einige, schon nachdem sie eine kurze Strecke in der Flüssigkeit zurückgelegt haben, so geschwächt, daß sie verschwinden, während andere längere Strecken der Flüssigkeit durchlaufen können, ohne merklich geschwächt zu werden. In dem ausgetretenen Lichte überwiegen die letzteren, und dieses Licht hat also die Farbe derjenigen Strahlen, welche am wenigsten von der Flüssigkeit absorbirt werden. Diese Absorption einzelner Farben des Spectrum kann man nachweisen, wenn man solches Licht, welches durch eine farbige Flüssigkeit (oder farbiges Glas) gegangen ist, nachher ein Prisma passiren läßt, und ein Spectrum bildet. In dem Spectrum fehlt dann eine Reihe von Farben, oder ist sehr schwach, während die Theile des Spectrum, deren Farbe der der Flüssigkeit entspricht, die gewöhnliche Helligkeit haben.

Mischt man nun zwei farbige Flüssigkeiten miteinander, welche sich gegenseitig chemisch nicht verändern, so daß die Absorptionskraft jeder einzelnen für die verschiedenfarbigen Lichtstrahlen unverändert bleibt, so gehen nur solche Strahlen durch die Mischung, welche von keiner der beiden

Flüssigkeiten absorbirt werden. Das sind gewöhnlich die Strahlen, welche in der prismatischen Reihe in der Mitte liegen zwischen den Farben der beiden gemischten Flüssigkeiten. Die meisten blauen Körper, z. B. die Kupferoxydsalze, lassen die blauen Strahlen ungeschwächt, etwas weniger gut die grünen und violetten, schlecht dagegen die rothen und gelben hin-275 durch. Die gelben Farbstoffe dagegen lassen fast alle das Gelb ungeschwächt, gut auch noch Roth und Grün, schlechter Blau und Violet hindurch. Unter solchen Umständen wird durch eine Mischung einer gelben und blauen Flüssigkeit meistentheils das Grün am besten hindurchgehen, weil die blaue Flüssigkeit die rothen und gelben, die gelbe Flüssigkeit die blauen und violetten Strahlen zurückhält. Es ist eine Wirkung derselben Art, als wenn man Licht durch zwei verschiedenfarbige Glasplatten hinter einander gehen läfst, wodurch es immer viel mehr geschwächt wird, als wenn es durch zwei Platten gleicher Farbe gegangen ist. Aber es ist klar, das hierbei keine Summation des Lichtes stattfindet, welches jede einzelne Flüssigkeit für sich hindurchläfst, sondern im Gegentheil eine Art von Subtraction, insofern die gelbe Flüssigkeit von den durch die blaue gegangenen Strahlen noch alle die wegninmt, welche in ihr der Absorption verfallen. Daher sind auch Mischungen farbiger Flüssigkeiten in der Regel viel dunkler als jede einzelne Flüssigkeit für sich.

Bei den pulverigen Farbstoffen verhält es sich ganz ähnlich. Wir müssen jedes einzelne Pulvertheilchen eines Farbstoffes als ein kleines durchsichtiges Körperchen betrachten, welches das Licht durch Absorption färbt. Allerdings ist das Pulver solcher Farbstoffe im Ganzen genommen in hohem Grade undurchsichtig. Indessen wo wir Gelegenheit haben Farbstoffe in zusammenhängenden Massen von gleichmäßig dichter Structur zu sehen, finden wir sie wenigstens in dünnen Blättern durchsichtig. Ich erinnere an den krystallisirten Zinnober, Grünspan, Chromblei, das blaue Kobaltglas u. s. w., welche wir in fein pulverigem Zustande als Farbstoffe benutzen.

Wenn nun Licht auf ein solches aus durchsichtigen Theilen bestehendes Pulver fällt, wird ein kleiner Theil an der oberen Fäche reflectirt, der Rest dringt ein, und wird erst von den tiefer liegenden Begrenzungsflächen der Pulvertheilchen zurückgeworfen. Eine einzelne Tafel von weißem Glase reflectirt von senkrecht einfallendem Lichte ½5, zwei solche ¼15, eine große Zahl fast alles. Bei Pulver aus weißem Glase müssen wir folglich schließen, daß bei senkrechter Incidenz ebenfalls nur ½5 des auffallenden Lichts von der obersten Schicht reflectirt wird, das übrige von den tieferen Schichten. Ebenso muß es sich für blaues Licht bei blauem Glase verhalten. Es wird also bei farbigen Pulvern stets nur ein sehr kleiner Theil des Lichtes, welches sie geben, von der obersten Schicht reflectirt, bei weitem das meiste aus tieferen Schichten. Das von der obersten Fläche reflectirte Licht ist weiß, wenn die Reflexion nicht eine metallische ist; erst das aus den tieferen Flächen zurückkehrende ist durch Absorption gefärbt, um so tiefer, je länger sein Weg in der Substanz gewesen ist. Daher ist auch gröberes Pulver

desselben Farbstoffs dunkler gefärbt als feineres. Bei der Reflexion kommt es nämlich nur auf die Zahl der Oberflächen an, nicht auf die Dicke der Theilchen. Sind letztere größer, so muß das Licht einen längeren Weg in der Substanz zurücklegen, um die gleiche Menge reflectirender Oberflächen zu treffen, als wenn sie kleiner sind. Die Absorption der absorbirbaren Strahlen ist also in einem groben Pulver stärker, als in einem feineren. Jenes hat eine dunklere und gesättigtere Farbe als letzteres. Die Reflexion an den Oberflächen der Pulvertheilchen wird geschwächt, wenn wir ein 276 füssiges Verbindungsmittel zwischen sie bringen, dessen Brechungsvermögen dem ihrigen näher steht als das der Luft. Trockene Pulver von Pigmenten sind deshalb in der Regel weifslicher, als wenn sie mit Wasser oder mit dem noch stärker brechenden Öl durchtränkt sind.

Wenn nun ein gemischtes farbiges Pulver Licht nur aus der obersten Schicht reflectirte, in welcher Theilchen von beiden Farben gleichmäßig durch einander liegen, würde das zurückgeworfene Licht wirklich die Summe der Lichter sein, welche die einzelnen ungemischten Pulver geben. Für die größere Menge reflectirten Lichtes aber, welches aus den tieferen Schichten zwückkommt, ist das Verhältnis ebenso wie bei gemischten farbigen Flüssigkeiten, oder hinter einander gelegten farbigen Gläsern. Dieses Licht hat auf seinem Wege Pulvertheilchen von beiderlei Art passiren müssen, und enthalt also nur noch diejenigen Lichtstrahlen, welche durch beide Arten von Pulverkörnchen hindurchgehen können. Für den größeren Theil des Lichtes, welches von gemischtem Farbenpulver zurückgeworfen wird, findet also nicht eine Addition beider Farben, sondern in dem Sinne, wie vorher erläutert wurde, eine Subtraction statt. Daher erklärt sich auch die Thatsache, daß die Mischungen von Pigmenten viel dunkler sind, als die einfachen Pigmente, namentlich, wenn ihre Farben weit auseinander liegen. Zinnober und Ultramarin geben z. B. ein Schwarzgrau, welches kaum einen Schein von Violet, der Mischfarbe des rothen und blauen Lichtes, hat, weil das eine Pigment die Strahlen des anderen fast vollständig ausschließt. Bequem kann man diese Unterschiede sichtbar machen, wenn man auf einen Farbenkreisel, Fig. 131, am Rande Sectoren a und b mit zwei einfachen Farbstoffen über-

zieht, in der Mitte c aber die Mischung der Farbstoffe selbst aufträgt. So geben Kobaltblau und Chromgelb am Rande, wo sie getrennt aufgetragen sind, und beim Drehen der Scheibe sich der Eindruck ihres farbigen Lichtes erst in der Netzhaut verbindet, weißliches Grau, während thre materielle Mischung ein viel dunkleres Grün giebt.

Es dürfen also die Resultate der Mischung von Malerfarben durchaus nicht benutzt werden, um daraus Schlüsse auf die Mischung farbigen Lichtes zu machen.

So ist z. B. der Satz, das Gelb und Blau Grün giebt, für die Mischung von Malerfarben ganz richtig, aber fälschlich auf die Mischung farbigen Lichtes übertragen worden.

Obgleich nun die Bezeichnungen Farbenmischung und Mischfarbe von der Mischung der Farbstoffe hergenommen sind, so wollen wir sie zunächst auch für die Zusammensetzung farbigen Lichtes beibehalten, auf welche sie nicht ganz rechtmäßiger Weise übertragen wurden, machen aber darauf aufmerksam, daß, wenn nicht ausdrücklich das Gegentheil gesagt ist, darunter nicht die Mischung von Farbstoffen und deren Resultat verstanden werden darf. Wo dies deutlicher hervorgehoben werden soll, können wir diese Zusammensetzung auch als Addition der Farben bezeichnen, was später gerechtfertigt werden soll.

Durch die gleichzeitige Einwirkung verschiedener einfacher Farben auf dieselbe Stelle der Netzhaut entsteht nun eine neue Reihe von Farbenempfindungen, welche durch die einfachen Spectralfarben nicht hervorgebracht werden. Diese neuen Empfindungen sind die des Purpurs, des Weiß und der Übergangsstufen des Weiß einerseits in die Spectralfarben und Purpur andererseits.

Purpurroth entsteht durch Mischung derjenigen einfachen Farben, welche am Ende des Spectrum stehen. Am gesättigtesten fällt es aus, wenn man Violet und Roth mischt; weißlicher wird es, Rosenroth, wenn man statt des Violet Blau und statt des Roth Orange nimmt. Das Purpurroth, welches durch Carminroth in das Roth des Spectrum übergeht, ist durchaus verschieden von den beiden Farben Roth und Violet, welche an den äußersten Grenzen des gewöhnlich sichtbaren Spectrum stehen, bildet aber für das Auge einen Übergang zwischen beiden mit continuirlichen Zwischenstufen, so daß dadurch die Reihe der gesättigten Farben, d. h. derjenigen, welche die wenigste Ähnlichkeit mit Weiß haben, in sich zurücklaufend wird.

Weifs entsteht durch Zusammensetzung verschiedener Paare von einfachen Farben. Farben, welche in einem bestimmten Verhältnisse gemischt Weifs geben, nennt man complementäre Farben. Es sind unter den Spectralfarben complementär:

Roth und Grünlich Blau
Orange Cyanblau
Gelb Indigblau
Grünlich Gelb Violet.

Das Grün des Spectrum hat keine einfache Complementärfarbe, sondern nur eine zusammengesetzte, nämlich Purpur.

Um zu ermitteln, ob etwa regelmäßige Verhältnisse zwischen den Wellenlängen der einfachen complementären Farben bestehen, habe ich für eine Reihe complementärer Farbenpaare die Wellenlängen bestimmt, und lasse diese Messungen hier folgen. Die Längeneinheit ist ein Milliontheil eines Millimeters.

| Farbe.   | Wellenlänge. | Complementärfarbe. | Wellenlänge. | Verhältnit's der<br>Wellenlängen. |  |
|----------|--------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|--|
| Roth     | 656,2        | Grünblau           | 492,1        | 1,334                             |  |
| Orange   | 607,7        | Blau               | 489,7        | 1,240                             |  |
| Goldgelb | 585,3        | Blau               | 485,4        | 1,206                             |  |
| Goldgelb | 573,9        | Blau               | 482,1        | 1.190                             |  |
| Gelb     | 567,1        | Indigblau          | 464,5        | 1,221                             |  |
| Gelb     | 564,4        | Indigblau          | 461,8        | 1,222                             |  |
| Grüngelb | 563,6        | Violet             | von433 ab    | 1,301                             |  |

Im Violet mußten seiner Lichtschwäche wegen die äußersten Strahlen von der Wellenlänge 433 ab alle zusammengefaßt werden.

Nach diesen Messungen sind in Fig. 132 in horizontaler Richtung die Wellenlängen der Farben von 400 bis 700 der obigen Einheiten aufgetragen, in verticaler die der zugehörigen Complementärfarben. Die Curven drücken also die Wellenlänge der Complementärfarbe als Function der Wellenlänge jeder einfachen Farbe aus. Am Rande stehen die Namen der den Wellenlängen entsprechenden Farben. Die wirklich gemessenen Werthe sind durch Kreuzchen bezeichnet.

Diese Curven zeigen eine auffallende Unregelmäßigkeit der Vertheilung 278 der complementären Farben im Spectrum an. Wenn man auf der horizontalen Abscissenlinie vom Violet zum Roth fortschreitet, ändert sich die

Wellenlänge der Complementärfarbe zuerst, wie die fast horizontalliegende Curve anzeigt, äußerst langsam. Gelangt man zu den grünlich blauen Farben, so ändert sich jene Länge dagegen aufserordentlich schnell, der absteigende Ast der Curve nähert sich einer senkrechten Linie. Das letztere ist ebenso im Gelb der Fall, während am rothen Ende die Anderung wieder äußerst langsam wird. Es hängt dies damit zusammen, dafs, wie ich schon im vorigen Paragraphen bemerkt habe, der Farbenton an den Enden des Spectrum sich im Verhältniss zu den Wellenlängen aufserordentlich langsam, in der Mitte dagegen sehr

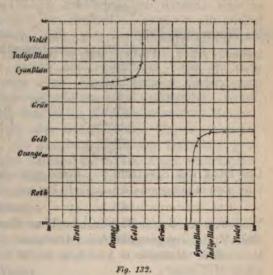

schnell ändert. Demgemäß ist denn auch zwischen den Wellenlängen verschiedener Complementärfarben durchaus kein einfaches oder constantes Verhältniß aufzufinden. Es schwankt, wenn man die musikalische

Bezeichnungsweise anwendet, zwischen dem der Quarte (1,333) und dem kleinen Terz (1,20).

Seitdem ich diese Messungen ausgeführt habe, ist noch von vandern Personen die Reihe ihrer Complementärfarben bestimmt word nämlich von den Herrn J. von Kries, M. von Frey, A. König C. Dieterici<sup>2</sup>. Die Resultate weichen nur unbedeutend von den meinigab, doch sind die Unterschiede wohl nicht auf Beebachtungsfehler, sond auf individuelle Eigenthümlichkeiten der Farbensysteme zu schieben.

Es ergab sich bei Herrn von Kries:

```
656,2 µµ complementar zu 492,4 µµ
626.-
                         , 492,2 ,
612,3 "
                         , 489,6 ,,
599,5 "
                         , 487,8 ,
587,6 "
                         , 484,7 ,
579,7 "
                         , 478,7 ,,
577 .-- "
                         , 473,9 ,
575,5 ,
                         , 469,3 ,,
572,9 2
                         , 464,8 ,
571,1 "
                         , 460,4 ,,
571.--
                         , 452,1 ,,
570,4 "
                         , 440,4 ,
570,1 "
                         ., 429.5 .,
```

bei Herrn von Frex:

```
656,2 \( \mu\) complementar zu 485,2 \( \mu\) \( \mu\) 484,6 \( \mu\) 612,3 \( \mu\) 481,8 \( \mu\) 587,6 \( \mu\) 478,7 \( \mu\) 577,7 \( \mu\) 473,9 \( \mu\) 572,8 \( \mu\) 469,3 \( \mu\) 460,4 \( \mu\) 566,3 \( \mu\) 440,4 \( \mu\) 566,4 \( \mu\) 429,5 \( \mu\)
```

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. von Frey und J. von Kries. Archiv für Anat. und Physiol. Physiol. A Jahrgang 1881. S. 336. Die in dieser Abhandlung nach einer willkürlichen Scale as gebenen Complementärfarben sind in Wellenlängen umgerechnet worden von A. Ko (Verholl. der physikal. Gesellschaft in Berlin. Sitzung vom 13. Juni 1884)

<sup>2</sup> A. König und C. Dieterici. Wied. Ann. 33. 1887.

```
bei Herrn A. König:
         675.—μμ complementär zu 496,5μμ
         663.— " " 495,7 "
         650.-- , , , 496,7 ,
638.— , 495,9 ,
         615,3 , 496.—,
582,6 , 483,6 ,
578.-- , 476.6 ,
         576.— , all out; 467.—; hours all adjusted to
         574,5 , , , 455.--,
         573.— " " " 450.—"
bei Herrn C. DIETERICI:
         670.—µµ complementar zu 494,3µµ
         660.-- , ,
                      , 494.
         650.-- "
                     , 494,3
         635.- "
                       , 494.-
         626.-
                       , 493.1
         610.-
                       , 492.2 ,
         588.- "
                       , 485,9 ,
         585,7
                       , 485,7 ,
         578.--
                       ., 476,6 ,,
         575.6
                       . 470.-
         571,5
                       ., 455.--
         571,3
                       , 448,-,
         571.4
                       , 442.--,
```

Ich bemerke übrigens hier noch, dass die Lichtintensitäten zweier 278 complementärer einsacher Farben, welche zusammen gerade Weiss geben, dem Auge durchaus nicht immer gleich hell erscheinen. Nur bei der Mischung von Cyanblau und Orange sind Mengen beider Farben von einer dem Auge ungefähr gleich erscheinenden Lichtmenge nothwendig. Sonst erscheinen Violett, Indigblau und Roth dunkler als die complementären Mengen des dazu gehörigen Grünlichgelb, Gelb oder Grünlichblau. Da, wie sich im nächsten Paragraphen ergeben wird, die Vergleichungen der Helligkeit proportionaler Mengen verschiedenfarbigen Lichtes durch das Auge verschieden aussallen bei verschiedener absoluter Lichtstärke, so lassen sich auch für die Verhältnisse der Helligkeit complementärer Mengen verschiedener Farbenpaare keine bestimmten Zahlen angeben.

Die Spectralfarben haben demnach in Mischungen verschiedene färbende Kraft, sie sind gleichsam Farben von verschiedenem Sättigungsgrade. Violet ist am meisten gesättigt, die anderen folgen ungefähr in folgender Reihe:

Violet
Indigblau
Roth Cyanblau
Orange Grün
Gelb.

279 Endlich haben wir noch die Resultate der Mischung solcher Farben zu untersuchen, welche nicht complementär sind. Darüber läfst sich folgende Regel aufstellen: Wenn man zwei einfache Farben mischt, die im Spectrum weniger von einander entfernt sind, als Complementärfarben, so ist die Mischung eine der zwischenliegenden Farben und zieht im Allgemeinen desto mehr in das Weiße, je größer der Abstand der gemischten Farben ist, wird dagegen desto gesättigter, je kleiner ihr Abstand. Mischt man dagegen zwei Farben, die in der Spectralreihe weiter von einander abstehen, als Complementärfarben, so erhält man Purpur oder solche Farben, die zwischen einer der gemischten und dem entsprechenden Ende des Spectrum liegen. In diesem Falle ist die Mischung desto gesättigter, je größer der Abstand der gemischten Farben im Spectrum ist, sie ist deste weißlicher, je kleiner ihr Abstand ist, vorausgesetzt, daß er immer größer bleibt, als der von zwei Complementärfarben.

Die Herren A. König und C. Dieterici<sup>1</sup> haben bei ihren weiter unten zu beschreibenden Versuchen gefunden, daß für die große Majorität der menschlichen Augen an beiden Enden des Spectrum zwei Strecken vorkommen, von ihnen Endstrecken genannt, in denen nur Unterschiede der Helligkeit, nicht solche des Farbentons zu finden sind. Die rothe Endstrecke reicht bis etwa zur Wellenlänge 655, nahe der Linie C, die violette beginnt bei 430, nahe der Linie G. An diese schließen sich zwei Strecken, Zwischenstrecken genannt, deren Farben vollständig genau durch Mischung der an den Enden dieser Strecken stehenden Farben wiedergegeben werden können. Die weniger brechbare Zwischenstrecke geht vom Roth bis in das Orange, etwa von Wellenlänge 655 bis 630, die brechbarere von 430 bis 475 (Cyanblau). Zwischen den beiden Zwischenstrecken bleibt eine Mittelstrecke übrig von 630 bis 475, deren Farben nicht mehr aus zwei entfernter stehenden gemischt werden können.

So geben Gelb und Cyanblau gemischt ein sehr weißliches Grün. Ferner giebt Roth, dessen Complementärfarbe Grünlichblau ist, mit Grün gemischt weißliches Gelb, welches bei wechselnden Mengenverhältnissen der einfachen Farben entweder durch Orange in Roth, oder durch Grünlichgelb in Grün übergehen kann. Orange und Grünlichgelb können gemischt auch reines Gelb geben, welches gesättigter ist, als das aus Roth und Grün erzeugte. Mischen wir dagegen Roth und Cyanblau, so bekommen wir Rosa (weißliches Purpurroth), welches bei verändertem Mischungsverhältnisse in Roth oder durch weißliches Indigblau in Cyanblau übergehen kann. Dagegen giebt Roth mit Indigblau, und noch mehr mit Violet ein gesättigtes Purpurroth.

Die folgende Tabelle zeigt diese Resultate übersichtlich. An der Spitze der verticalen und horizontalen Columnen stehen die einfachen Farben; wo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Könic und C. Dieterici. Sitzungsberichte der Berliner Akad. Sitzung vom 29. Juli 1886. S. 805.

sich die betreffende verticale und horizontale Columne schneiden, ist die Mischfarbe angegeben, welche übrigens immer bei verändertem Mischungsverhältnisse durch die in der Spectralreihe dazwischenliegenden Farben in jede der beiden einfachen Farben der Mischung übergehen kann.

|                  | Violet     | Indigblau  | Cyanblau  | Blaugrün  | Grün      | Grüngelb                  | Gelli   |
|------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|---------|
| Roth             | Purpur     | dk. Rosa   | wss. Rosa | Weifs     | wfs. Gelb | Goldgelb                  | 'Orange |
| irange           | dk. Rosa   | wfs. Rosa  | Weifs     | wfs. Gelb | Gelb      | Gelb                      |         |
| <del>i</del> elb | wis. Rosa  | Weiss      | ws. Grün  | wfs. Grün | Grüngelb  |                           |         |
| irüngelb         | Weiss      | wfs. Grün  | wfs. Grün | Grün      |           |                           |         |
| iriin            | wfs. Blau  | Wasserblau | Blaugrün  |           |           |                           |         |
| Blaugriin        | Wasserblau | Wasserblau |           | 1         |           |                           |         |
| ('yanblau        | Indigblau  | İ .        | •         |           |           | k. = dunke<br>fs. weifsli |         |

Übrigens zeigt es sich auch bei diesen Mischungen wieder, das die Spectralfarben einen verschiedenen Sättigungsgrad der Farbe haben. So giebt Roth mit gleich hellem Grün gemischt ein röthliches Orange, Violet mit gleich hellem Grün ein dem Violet nahestehendes Indigblau. Dagegen geben Farben von gleicher Sättigung in gleicher Helligkeit gemischt auch Mischfarben, die von ihren beiden Constituenten ungefähr um gleichviel verschieden sind.

Durch Mischung von mehr als zwei homogenen Lichtern bekommen wir also keine neuen Farbeneindrücke mehr, sondern die Zahl derselben ist durch die Mischungen je zweier einfacher Farben schon erschöpft; ja wir haben bei den letzteren Mischungen gefunden, daß die meisten Mischfarben durch verschiedene Paare von einfachen Farben erzeugt werden konnten. Die Mischungen von zusammengesetzten Farben haben im allgemeinen dasselbe Ergebniß, wie die Mischung der ihnen ähnlichen Spectralfarben; nur fallt die Mischung um so weißlicher aus, als die in die Mischung eintretenden Farben selbst schon weißlicher sind als Spectralfarben.

Somit führen alle möglichen Combinationen von Ätherwellensystemen verschiedener Schwingungsdauer nur zu einer verhältnifsmäßig geringen Anzahl verschiedenartiger Erregungszustände des Sehnervenapparats, die sich in verschiedenen Farbenempfindungen zu erkennen geben. Und zwar unterschieden wir in der Empfindung und demgemäß auch in der Sprache nicht mehr als dreierlei Arten von Unterschieden in dem Aussehen verschieden beleuchteter Theile des Sehfeldes, welche wir bezeichnen können als

- 1. Unterschiede der Helligkeit,
- 2. Unterschiede des Farbentons,
- 3. Unterschiede der Farbensättigung.

Die gesättigtesten objectiven Farben, die wir kennen, sind uns in der Reihe der Spectralfarben gegeben. Die Enden dieser Reihe können wir zusammenschließen durch das aus Mischung von Roth und Violet entstehende

v. HELMHOLTZ, Physiol. Optik. 2. Aufl.

Purpurroth. Die Unterschiede, welche zwischen den Empfindungen dieser Farben bestehen, bezeichnen wir als solche des Farbentons. Denken wir uns eines dieser gesättigten farbigen Lichter mit mehr oder weniger Weifs gemischt, so bekommen wir Farbeneindrücke, die sich dem des Weifs mehr oder weniger nähern, und als die weniger gesättigten oder weißlicheren Abstufungen derselben Farbe zu bezeichnen sind. In der Sprache bezeichnen wir nur selten die weißlicheren Farben durch besondere Namen, wie z. B. weißliches Purpur als rosenroth, weißliches Roth als fleischfarben, sondern setzen, um sie bezeichnen zu können, vor den Namen der Farbe die Zusätze "hell", "blafs" oder "weifs", wie z. B. "hellblau", "blafsblau", "weifsblau" eine Reihe von Übergängen aus dem gesättigten Blau in Weiß bezeichnen. Betreffs der Bezeichnung weißlicher Farben durch die Vorsetzsilbe "hell" ist noch zu bemerken, dass diese ihrem Sinne nach eigentlich eine lichtstarke Farbe bezeichnen sollte, und hier der Sprachgebrauch eine lichtstarke Farbe nicht von einer weißlichen unterscheidet, was der im vorigen Paragraphen erwähnten Thatsache entspricht, daß auch dem Auge die lichtstarken gesättigten Farben des Spectrum weifslich, d. h. weniger unterschieden von lichtstarkem Weiß, als die weniger lichtstarken Abstufungen derselben Farbentöne erscheinen.

Unterschiede der Lichtstärke werden von der Sprache nur, insofern dadurch eine Eigenschaft von Körpern angegeben werden soll, als Farben bezeichnet. Mangel des Lichts nennen wir Dunkelheit; einen Körper aber, der kein Licht zurückwirft, wenn solches auf ihn fällt, nennen wir schwarz; einen Körper, welcher alles auffallende Licht diffus reflectirt, nennen wir weifs. Ein Körper, der von allem auffallenden Licht einen gleichen Bruchtheil zurückwirft, ist grau; und einer der Licht gewisser Wellenlängen in stärkerem Verhältnis als das anderer zurückwirft, ist farbig.

In diesem Sinne also sind auch Weifs, Grau und Schwarz Farben-Lichtschwache gesättigte Farben unterscheiden wir durch den Zusatz "dunkel", wie dunkelgrün, dunkelblau; bei äußerst geringer Lichtstärke wenden wir für sie aber auch dieselben Namen an, wie für lichtschwache weißliche Farben, nämlich für lichtschwaches Roth, Gelb, Grün die Namen Rothbraun, Braun und Olivengrün; für überwiegend weißliche Farben von geringer Lichtstärke wählt man dagegen Bezeichnungen wie röthlichgrau, blaugrau u. s. w.

281

Bezüglich des Weiss ist wohl zu beachten, dass wir weiss diejenigen Körper nennen, die Licht aller Art, so weit unser Auge es wahrnehmen kann, möglichst vollständig reflectiren. Eben deshalb erscheinen sie bei jeder Art der Beleuchtung mindestens ebenso hell, meist heller, als alle farbigen Körper. Dadurch ist der Begriff des Weiss als Körpereigenschaft in der Wahrnehmung unzweideutig festgestellt; er ist aber zunächst ganz unabhängig von dem Verhältnis, in dem die einzelnen Farben im beleuchtenden Lichte gemischt sind, d. h. von dem Farbenton dieser Mischung. In der

That unterscheiden wir bei jeder Art der Beleuchtung weiße Körper sicher als solche, wenn es auch vorkommen kann, daß wir Körper für weiß halten, die bei Sonnenbeleuchtung besehen uns schwach farbig erscheinen, der vorher gebrauchten künstlichen Beleuchtung ähnlich. So halten wir bei Kerzenbeleuchtung gelegentlich auch gelbliche Papiere oder Zeuge für weiß.

Nun ist die Sonne bei weitem die reichlichste und mächtigste Lichtquelle, die wir kennen, und bei deren Beleuchtung wir am häufigsten und meisten unser Auge brauchen, die auch alle Unterschiede der Färbung am klarsten hervortreten läfst, namentlich nach der Seite der blauen Töne. Wir betrachten daher auch als vorzugsweise weiß die Farbe des vollen Sonnenlichts. Schwache Farbenabweichungen einer andern Lichtquelle von dem Somenlicht, oder die kleinen Abweichungen in der Färbung des Tageslichts, die dadurch entstehen, dass dasselbe bald von der Sonne direct, bald vom blauen Himmel, bald von beleuchteten Wolken, bald von dicken grauen Wolkenschichten herrührt, bemerken wir entweder nur bei größerer Aufmerksamkeit, oder auch wohl gar nicht, wenn wir nicht Gelegenheit haben die verschiedenen Beleuchtungsweisen unmittelbar hinter einander zu sehen. Hierbei wirken auch die Ermüdungsvorgänge im Auge mit, die wir in der Lehre von den Nachbildern weiter unten erörtern werden. Bei stark farbiger Beleuchtung ist aber allerdings die Erinnerung an das viel gesehene Somenlicht in unsrem Gedächtniss treu genug, um die bestehende Abweichung der zeitweiligen Beleuchtung zu erkennen.

Wie unsicher und schwankend aber unsre Vorstellung von dem, was wir Weißs nennen, ist, zeigt sich am deutlichsten, sobald wir versuchen Weißs durch Mischung von Spectralfarben herzustellen, wenn dabei jedes andre weißse Licht ausgeschlossen ist. Wenn wir nicht daneben eine Probe von normalem Weißs des Tageslichts vor Augen haben, mit dem wir die gebildete Mischfarbe vergleichen können, so kommen wir nur zu einer groben und schwankenden Annäherung an Weißs.

Es ist meines Erachtens daher ungerechtfertigt, wenn man die große Bestimmtheit, welche der Begriff des objectiven Weiß, als Eigenschaft von Körpern, hat, auch auf die Lichtmischung und entsprechende Empfindung Weiß übertragen will. Allerdings können die, welche dies thun, Goether als Gewährsmann anführen. Als Körperfarbe ist es durch seine Lichtstärke augezeichnet, und als solche mag man es in bildlicher Redeweise als das ungetrübteste und reinste Licht bezeichnen. Aber wenn wir von der Beschaffenheit der objektiven Lichtquellen absehen, so ist bis jetzt noch kein einziges Kennzeichen aufgefunden worden, wodurch unter den verschiedenen Abstufungen weißlicher Farbentöne einer als das normale Weiß eine besonders ausgezeichnete Rolle spielte. Da übrigens die thierischen Organe in der Reihe der Generationen sich ihren am häufigsten eintretenden Aufgaben apassen, so ist es allerdings nicht auffallend, daß die Farbe des Sonnenlichtes eine centrale, wenn auch nicht gerade bestimmt zu definirende Stellung im Farbensystem einnimmt.

Das Schwarz ist eine wirkliche Empfindung d. h. Wahrnehmung eines bestimmten Zustandes unseres Organs, wenn es auch durch Abwesenheit alles Lichts hervorgebracht wird. Wir unterscheiden die Empfindung des Schwarz deutlich von dem Mangel aller Empfindung. Ein Fleck unseres Gesichtsfeldes, von welchem kein Licht in unser Auge fällt, erscheint uns schwarz; aber die Objecte hinter unserem Rücken, von denen auch kein Licht in unser Auge fällt, mögen sie nun dunkel oder hell sein, erscheinen uns nicht schwarz, sondern für sie mangelt alle Empfindung. Bei geschlossenen Augen sind wir uns sehr wohl bewufst, daß das schwarze Gesichtsfeld eine Grenze hat, wir lassen es keineswegs sich bis hinter unseren Rücken erstrecken. Nur diejenigen Theile des Gesichtsfeldes, deren Licht wir wahrnehmen können, wenn solches vorhanden ist, erscheinen schwarz, wenn sie kein Licht aussenden.

Dass Grau identisch sei mit lichtschwachem Weiß, Braun mit lichtschwachem Gelb, Rothbraun mit lichtschwachem Roth, erkennt man am leichtesten durch die prismatische Analyse des Lichts von grauen, blauen oder rothbraunen Körpern, schwerer durch Projection des Lichts von der betreffenden Farbe und Stärke auf einen Schirm, weil wir fortdauernd die Neigung haben zu trennen, was in der Farbe oder dem Aussehen eines Körpers von der Beleuchtung und was von der Eigenthümlichkeit der Körperoberfläche selbst herrührt. Der Versuch muß deshalb so eingerichtet werden, dass der Beobachter verhindert wird zu erkennen, es sei eine besondere Beleuchtung vorhanden. Ein graues Papierblatt, welches im Sonnenschein liegt, kann heller aussehen, als ein weißes, welches im Schatten liegt, während doch das erstere grau, das zweite weiß erscheint; denn wir wissen, das das weiße Blatt, in den Sonnenschein gelegt, viel heller sein würde, als das graue, welches zur Zeit darin sich befindet. Wenn man aber eine graue Kreisfläche auf weißem Papier anbringt, und durch eine Sammellinse Licht auf sie concentrirt, ohne dass das weiße Papier gleichzeitig mitbeleuchtet wird, so kann man das Grau weißer erscheiners lassen, als das weiße Papier, so daß in diesem Falle sich die Empfindungsqualität durchaus nur als abhängig von der Lichtstärke zeigt.

Ebenso gelang es mir homogenes Goldgelb des Spectrum als Braun erscheinen zu lassen, indem ich mittels einer unten auseinander zu setzender Methode auf einem weißen unbeleuchteten Schirme ein rechteckiges Feldcher damit beleuchtete, daneben ein größeres Feld des Schirms dagegen mit hellerem weißen Lichte. Roth in derselben Weise angewendet gab Rothbraun, Grün Olivengrün.

Berücksichtigen wir also noch die Lichtintensität, so finden wir, der oben gemachten Angabe entsprechend, dass die Qualität eines jeden Farbeneindrucks von drei veränderlichen Größen abhängt, nämlich der Lichtstärke, dem Farbentone und seinem Sättigungsgrade. Andere Unterschiede der Qualität des Lichteindrucks existiren nicht. Man kams dieses Resultat in folgender Weise aussprechen:

Der Farbeneindruck, den eine gewisse Quantität x beliebig gemischten Lichtes macht, kann stets auch hervorgebracht werden durch Mischung einer gewissen Quantität a weißen Lichtes und einer gewissen Quantität b einer gesättigten Farbe (Spectralfarbe oder Purpur) von bestimmtem Farbentone.

Dieser Satz beschränkt die Menge der verschiedenartigen Farbeneindrücke, wenn sie auch noch unendlich groß bleibt, doch auf ein kleineres Maaß, als wenn jede mögliche Combination verschiedener einfacher Lichtstrahlen einen besonderen Farbeneindruck gäbe. Wollen wir die objective Natur eines gemischten Lichts vollständig bestimmen, so müssen wir angeben, wieviel Licht von jeder Größe der Wellenlänge darin ist. Da es nun unendlich verschiedene Wellenlängen giebt, ist die physikalische Qualität eines gemischten Lichts nur darzustellen als eine Function von unendlich vielen Unbekannten. Dagegen kann der Eindruck, den beliebig gemischtes Licht auf das Auge macht, immer dargestellt werden als eine Function von nur drei Variablen, die in Zahlen ausgedrückt werden köunen, nämlich 1) der Quantität gesättigten farbigen Lichts, 2) der Quantität weißen Lichts, die gemischt dieselbe Farbenempfindung geben, 3) der Wellenlänge des farbigen Lichts. Dadurch gewinnen wir auch endlich ein Princip, wonach wir die Farben in eine systematische Ordnung bringen können. Abstrahirt man nämlich zunächst von den Unterschieden der Lichtstärke, so bleiben noch zwei Veränderliche übrig, von denen die Qualität der Farbe abhängt, nämlich der Farbenton und das Verhältniss des farbigen zum weißen Lichte, und wir können uns die Menge der Farben, wie die verschiedenen Werthe einer jeden Größe, welche von zwei Variablen abhängt, in einer Ebene nach ihren zwei Dimensionen hin ausgebreitet denken. Die Reihe der gesättigten Farben ist in sich zurücklaufend, sie muß also auf einer geschlossenen Curve angebracht werden, für welche Newton einen

Kreis, Fig. 133, wählte. Er selbst brachte auf seinem Farbenkreise nur sieben gesättigte Spectralfarben in Sectoren an, deren Farbenton und Breite er nach einer akustischen Analogie wählte. Für den hier verfolgten Zweck dagegen wären die gesättigten Farben in continuirlichem Übergange längs der Peripherie; und in die Mitte des Kreises Weißs zu setzen, und auf die Verbindungslinien des Mittelpunktes mit den einzelnen Punkten der Peripherie die Übergangsstufen zwischen dem Weiß und der an dem betreffenden Punkte der Peripherie stehenden Farbe anzu-

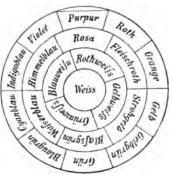

Fig. 133.

bringen, so das die weisslicheren unter ihnen dem Mittelpunkte, die gesättigten der Peripherie näher stehen. So erhielte man eine Farbentafel, die alle möglichen Arten gleich lichtstarker Farben in ihren continuirlichen

282

Übergängen geordnet darböte. Wollte man auch noch die verschiedenen Grade der Lichtstärke der Körperfarben berücksichtigen, so müßte man, wie Lambert es that, noch die dritte Dimension des Raums zu Hülfe nehmen, und zwar kann man die dunkelsten Farben, bei denen die Zahl der unterscheidbaren Töne immer geringer wird, endlich in eine Spitze, dem Schwarz entsprechend, zusammenlaufen lassen. So erhält man eine Farben pyramide

Tioled Purpur Roll Ordings (Schwarz) White Schwarz White S

283

oder einen Farbenkegel. In Fig. 134 sind drei Querschnitte eines solchen Kegels über einander liegend dargestellt. Der größte, der Grundfläche entsprechend, würde dieselbe Farbenvertheilung wie der Farbenkreis Fig. 133 zeigen müssen. Der mittlere, aus der Mitte des Kegels genommen, zeigt am Rande das Rothbraun, Braun, Olivengrün, Graublau und in seiner Mitte Grau, endlich der kleinste, nahe an der Spitze des Kegels genommen, zeigt Schwarz, wie es die Figur anzeigt.

Geometrische Darstellung des Farbenmischungsgesetzes.

Das Princip einer solchen Darstellung ist zuerst von J. Newton hingestellt worden, obgleich er auf der erwähnten in sieben Sectoren getheilten Farbenscheibe nicht gerade die volle Bedeutung desselben darlegen konnte. Er dachte sich nämlich die zu mischenden Farben durch Gewichte dargestellt, die in die Schwerpunkte der zugehörigen Sectoren eingesetzt wurden. Dann construirte er den gemeinsamen Schwerpunkt dieser Gewichte. Dessen Lage zeigt dann den Farbenton der Mischfarbe an, seine Entfernung vom Mittelpunkt den Grad ihrer Sättigung.

Die physiologischen Voraussetzungen, welche der Ausführbarkeit und Richtigkeit eines solchen Verfahrens zu Grunde liegen, hat Herr H. Grassmann herausgesondert und hingestellt. Außer dem schon oben erwähnten Satze. daß:

- Jede beliebig zusammengesetzte Mischfarbe gleich aussehen müsse, wie die Mischung einer bestimmten gesättigten Farbe mit Weifs, sind dazu noch folgende Sätze nothwendig:
- 2) Wenn von zwei zu vermischenden Lichtern das eine sich stetig ändert, ändert sich auch das Aussehen der Mischung stetig.
- 3) Gleich aussehende Farben gemischt geben gleich aussehende Mischungen.

Wenn wir diese drei Grundsätze annehmen, läst sich eine Anordnung der Farben in einer Ebene herstellen, welche erlaubt die Mischfarbe durch eine Schwerpunktsconstruction zu finden. Wir wollen eine solche Farbentafel, in welcher die Mischfarben nach dem Princip der Schwerpunktsconstructionen gefunden werden, eine geometrische Farbentafel nennen.

Da die Lichtquanta verschiedenfarbigen Lichtes keine allgemein gültige
quantitative Vergleichung durch das Auge zulassen, so darf man sich bei
der Construction einer solchen Tafel vorbehalten die Einheit der Lichtquantität jeder Farbe durch die Newton'sche Regel der Farbenmischung
selbst festzusetzen. Wenn man drei Farben beliebig wählt, von denen aber
keine durch Mischung der beiden anderen erzeugt werden kann, ihnen drei
beliebige Orte in der Farbentafel anweist, die nicht in einer geraden Linie
liegen, und die Einheiten ihrer Lichtquanta beliebig festsetzt, so ist nachher
der Ort und die Einheit des Lichtquantum jeder anderen Farbe in der
Farbentafel fest bestimmt.

Construction der Farbentafel. Wenn die drei Farben A, B, C, von denen man ausgehen will, gewählt, die Einheiten ihrer Lichtmengen und ihre Orte in der Farbentafel bestimmt sind, die wir mit a, b und c in Fig. 135 bezeichnen wollen, so mische man die Quantitäten  $\alpha$  der Farbe A und  $\beta$  der Farbe B, und setze die Mischfarbe in den gemeinschaftlichen Schwerpunkt der 284 Gewichte  $\alpha$  und  $\beta$ , von denen  $\alpha$  im Punkt a und  $\beta$  im Punkt b befindlich gedacht wird. Der Schwerpunkt d liegt in der Verbindungslinie a b der beiden Gewichte und zwar so daß

$$\alpha \cdot ad = \beta \cdot bd.$$

So liegen denn überhaupt alle Mischfarben von A und B auf der Linie a b. Soll nun mit den Quantitäten  $\alpha$  und  $\beta$  der Farben A und B auch noch die Quantität  $\gamma$  der Farbe C gemischt werden, so können wir erst  $\alpha$  und  $\beta$  wie vorher gemischt denken, die Mischfarbe, deren Quantität mit  $(\alpha + \beta)$  bezeichnet werden



muß, in d eingesetzt, und nun den Schwerpunkt e der beiden Gewichte  $(\alpha + \beta)$  in d und  $\gamma$  in c construiren, welcher in der Linie c d liegen muß. Hier ist der On der gemeinsamen Mischfarbe, deren Quantität  $\varepsilon$  gesetzt werden muß

$$\varepsilon = \alpha + \beta + \gamma$$
.

Dadurch ist auch die Einheit des Lichtquantum für diese Farbe bestimmt ; diese ist

$$1 = \frac{\epsilon}{\alpha + \beta + \gamma}$$

Es ist dabei ersichtlich, das jede aus den drei Farben A, B, C mischbare Farbe innerhalb des Dreiecks abc liegen muss; für jede ist in der angegebenen Weise Ort und Einheit der Lichtmenge zu bestimmen.

Denkt man sich die Orte und Maaßeinheiten aller aus den drei Farben A. B und C mischbaren Farben bestimmt, so kann man nun auch die Orte und Maaßeinheiten der aus A, B und C nicht mischbaren Farben bestimmen. Es sei M eine solche Farbe. Man kann jedenfalls eine so kleine Quantität  $\mu$  dieser Farbe wählen, daß, wenn man sie mit einer der Farben des Dreiecks mischt, die Mischfarbe auch noch innerhalb des Dreiecks liegt. Man mische sie z. B. mit der Quantität  $\varepsilon$  (diese nach der schon festgesetzten Einheit gemessen) der in e befind-

$$q = \epsilon \div \mu$$
.

Dadurch ist die Quantität  $\mu$  auf die von uns festgesetzten Maafseinheiten zurückgeführt. Zweitens muß f der Schwerpunkt von  $\mu$  in m und  $\varepsilon$  in e sein, d. h. es muß m in der Verlängerung der Linie ef liegen, und

$$\frac{m f}{c f} = \frac{\epsilon}{\mu}$$

Dadurch ist also auch die Lage und die Maaßeinheit der Farbe M festgesetzt und kann ebenso für alle anderen aus A, B und C nicht mischbaren Farben bestimmt werden.

Beweis der Richtigkeit dieser Construction. Es muß nun gezeigt werden, daß unter Voraussetzung der Richtigkeit von GRASSMANN's Sätzen in einer so construirten Farbentafel, für welche auch die Maaßeinheiten der Lichtquantität der verschiedenen Farben in der angegebenen Weise festgesetzt sind, die Mischfarbe zweier beliebigen Farben sich im Schwerpunkte der gemischten Farben vorfindet, und ihr Lichtquantum, nach den festgesetzten Einheiten gemessen, gleich ist der Summe der Quantitäten der gemischten Lichter.

Wenn wir uns die Lage der Massenpunkte  $m_1$ ,  $m_2$ ,  $m_3$  u. s. w. durch rechtwinkelige Coordinaten  $x_1$ ,  $y_1$ :  $x_2$ ,  $y_2$ ;  $x_3$ ,  $y_3$  u. s. w. gegeben denken, so sind die Coordinaten X und Y des Schwerpunkts gegeben durch die Gleichungen

$$X (m_1 + m_2 + m_3 + \text{etc.}) = m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3 + \text{etc.}$$
  
 $Y (m_1 + m_2 + m_3 + \text{etc.}) = m_1 y_1 + m_2 y_2 + m_3 y_3 + \text{etc.}$ 

Im Folgenden bezeichnen wir die Coordinaten des mit irgend einem beliebiger Buchstaben n bezeichneten Punktes mit  $x_n$  und  $y_n$ .

A. Es sollen gemischt werden zwei Farben  $E_0$  und  $E_1$ , welcheselbst aus den drei ursprünglich gewählten Farben A, B und C gemischt werden können. Es seien die Quantitäten  $\epsilon_0$  und  $\epsilon_1$  der Farben  $E_4$  mischbar aus den Quantitäten  $\alpha_0$ ,  $\beta_0$ ,  $\gamma_0$  und beziehlich  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$  der Farben A, B, C, so ist nach der Constructionsregel, wenn wir mit  $x_0$ ,  $y_0$  die Coordinaterades Ortes von  $\epsilon_0$  mit  $x_1$ ,  $y_1$  die von  $\epsilon_1$  in der Farbentafel bezeichnen

$$x_{0} (\alpha_{0} + \beta_{0} + \gamma_{0}) = \alpha_{0} x_{a} + \beta_{0} x_{b} + \gamma_{0} x_{c}$$

$$x_{1} (\alpha_{1} + \beta_{1} + \gamma_{1}) = \alpha_{1} x_{a} + \beta_{1} x_{b} + \gamma_{1} x_{c}$$

$$y_{0} (\alpha_{0} + \beta_{0} + \gamma_{0}) = \alpha_{0} y_{a} + \beta_{0} y_{b} + \gamma_{0} y_{c}$$

$$y_{1} (\alpha_{1} + \beta_{1} + \gamma_{1}) = \alpha_{1} y_{a} + \beta_{1} y_{b} + \gamma_{1} y_{c}$$

$$\epsilon_{0} = \alpha_{0} + \beta_{0} + \gamma_{0}$$

$$\epsilon_{1} = \alpha_{1} + \beta_{1} + \gamma_{1}.$$

Nun ist nach dem Grundsatze, dass gleichaussehende Farben gemischt gleichaussehende Mischsarben geben, die Mischsarbe von  $\epsilon_0$  und  $\epsilon_1$  dieselbe wie vor

 $\alpha_0$   $\beta_0$   $\gamma_0$  und  $\alpha_1$   $\beta_1$  und  $\gamma_1$ : die Coordinaten X und Y des Ortes der letzteren Mischung sind bei der Construction der Farbentafel durch die Gleichungen

$$X(\alpha_0 + \beta_0 + \gamma_0 + \alpha_1 + \beta_1 + \gamma_1) = (\alpha_0 + \alpha_1 x_a + (\beta_0 + \beta_1) x_b + (\gamma_0 + \gamma_0) x_c$$
  
 $Y(\alpha_0 + \beta_0 + \gamma_0 + \alpha_1 + \beta_1 + \gamma_1) = (\alpha_0 + \alpha_1) y_a + (\beta_0 + \beta_1) y_b + (\gamma_0 + \gamma_0) y_c$   
gegeben oder indem man mittels der obigen sechs Gleichungen  $x_a, x_b, x_c$  und  $y_a, y_b$  und  $y_c$  eliminist

$$\begin{array}{l} X_{(\epsilon_0 - \epsilon_1)} = \epsilon_0 x_0 - \epsilon_1 x_1 \\ Y_{(\epsilon_0 - \epsilon_1)} = \epsilon_0 y_0 - \epsilon_1 y_1 \end{array}$$

d. h. die Coordinaten X, Y der Mischfarbe von  $\epsilon_0$  und  $\epsilon_1$  sind dieselben, wie die des Schwerpunkts von  $\epsilon_0$  und  $\epsilon_1$ .

Die gesammte Lichtquantität q der Mischung von  $\epsilon_0$  und  $\epsilon_1$  muß wiederum gleich sein der Lichtquantität, welche bei Mischung der gleichaussehenden Quantitäten  $(\alpha_0 + \beta_0 + \gamma_0)$  einerseits und  $(\alpha_1 + \beta_1 - \gamma_1)$  andererseits entsteht, d. h.

$$q = \alpha_0 + \beta_0 + \gamma_0 + \alpha_1 + \beta_1 - \gamma_1 = \epsilon_0 + \epsilon_1.$$

womit die Richtigkeit der gegebenen Constructionsregel für alle aus A, B und C mischbaren Farben auf der in gesagter Weise construirten Farbentafel erwiesen ist.

B. Wenn zwei nicht aus A, B und C mischbare Farben  $M_0$  und  $M_1$  gemischt werden sollen. Es seien  $x_0$ ,  $y_0$  die Coordinaten,  $\mu_0$  die Quantität der Farbe  $M_0$ ,  $x_1$  und  $y_1$  seien die Coordinaten,  $\mu_1$  die Quantität der Farbe  $M_1$ . Es sei der Ort von  $M_0$  in der Farbentafel dadurch gefunden worden, daß die Quantität  $\mu_0$  mit der Quantität  $\varepsilon_0$  der im Punkte e befindlichen Farbe E gemischt, die Quantität e der in e befindlichen Farbe e0 gegeben hat, so ist

$$\begin{aligned}
\epsilon_0 + \mu_0 &= y \\
y x_j &= \epsilon_0 x_i + \mu_0 x_0 \\
y y_j &= \epsilon_0 y_i + \mu_0 y_0.
\end{aligned}$$

Ebenso sei der Ort der Farbe  $M_1$  dadurch gefunden worden, daß  $\mu_1$  gemischt mit der Quantität  $\epsilon_1$  der Farbe E die Quantität  $\psi$  der im Punkte g befindlichen Farbe G gegeben hat. Es ist

$$\begin{aligned}
\epsilon_1 + \mu_1 &= \psi \\
\psi x_y &= \epsilon_1 x_{\epsilon} + \mu_1 x_1 \\
\psi y_y &= \epsilon_1 y_{\epsilon} + \mu_1 y_1
\end{aligned}$$

Um den Ort der Mischfarbe von  $\mu_0$  und  $\mu_1$  in derselben Weise zu bestimmen, mische man diese mit der Quantität  $\epsilon_0+\epsilon_1$  der Farbe E. Dies kommt aber mach Grassmann's drittem Satze darauf hinaus, daß man die Quantitäten  $\varphi$  und  $\psi$  der Farben F und G mischt. Die Coordinaten dieser Mischfarbe seien  $\xi$  und v, gegeben durch die Gleichungen

$$(\varphi + \psi) \xi = \varphi x_f + \psi x_g$$
  
$$(\varphi + \psi) v = \varphi y_f + \psi y_g$$

Dann sind die Coordinaten X und Y der Mischfarbe von  $\mu_0$  und  $\mu_1$ , deren noch unbestimmte Quantität mit  $\eta$  bezeichnet werde, gegeben durch die Gleichungen

$$(\varphi + \psi) \xi = (\epsilon_0 + \epsilon_1) x_{\epsilon} + \eta X$$
  

$$(\varphi + \psi) v = (\epsilon_0 + \epsilon_1) y_{\epsilon} + \eta Y$$
  

$$\varphi + \psi = \epsilon_0 + \epsilon_1 + \eta.$$

Indem man mit Hülfe der früheren Gleichungen hieraus  $g, \psi, x_e$  und  $y_e$  eliminirt. erhält man:

$$\mu_0 x_0 - \mu_1 x_1 - \eta X 
\mu_0 y_0 - \mu_1 y_1 = \eta Y 
\mu_0 - \mu_1 = \eta,$$

wonach die Mischfarbe von  $\mu_0$  und  $\mu_1$  wirklich, wie verlangt wurde, im Schwerpunkte beider Massen liegt, und ihre Quantität der Summe beider Quantitäten gleich ist.

C. Wenn eine aus A, B, C mischbare und eine nicht mischbare Farbe gemischt werden sollen, ist ähnlich zu verfahren, wie im Falle B. Es sei  $\mu_0$  die Menge der aus A, B, C nicht mischbaren Farbe und ihre Coordinaten  $x_0, y_0$  seien dadurch gefunden, daß sie mit der Quantität  $\varepsilon_0$  der im Punkte E stehenden Farbe gemischt, die Quantität  $\varphi$  der in F stehenden Farbe gegeben habe. Demnach ist

$$\mu_0 x_0 + \epsilon_0 x_{\epsilon} = g x_f$$
  

$$\mu_0 y_0 + \epsilon_0 y_{\epsilon} = g y_f$$
  

$$\mu_0 + \epsilon_0 = g.$$

Der Ort der Mischfarbe  $\eta$  aus  $\mu_0$  und einer aus A, B, C mischbaren Farbe  $\mu_1$  im Punkte G befindlich, ergiebt sich, indem man  $\eta$  mit  $\epsilon_0$  mischt, und dann nach der gegebenen Constructionsregel weiter verfährt. Da aber  $\eta$  aus  $\mu_0$  und  $\mu_1$  zusammengesetzt ist, kann man auch zuerst  $\mu_0$  und  $\epsilon_0$  mischen, wobei man nach der Voraussetzung die Quantität g der in F stehendén Farbe erhält, und dann g mit  $\mu_1$ . Der gemeinsame Schwerpunkt beider ist der Ort der Mischfarbe von  $\eta$  un  $\epsilon_0$ , seine Coordinaten  $\xi$  und v sind durch folgende Gleichungen gegeben:

$$(g + \mu_1) \xi = g x_f + \mu_1 x_g (g + \mu_1) r = g y_f + \mu_1 y_g.$$

Die Coordinaten X und Y von  $\eta$  sind nun nach der aufgestellten Constructions regel zu finden durch die Gleichungen:

$$(\varphi + \mu_1) \xi = \eta X + \epsilon_0 x_r$$

$$(\varphi + \mu_1) r = \eta Y + \epsilon_0 y_r$$

$$\varphi + \mu_1 = \eta + \epsilon_0.$$

woraus schliefslich folgt:

was zu erweisen war.

Bisher haben wir zur Bestimmung des Ortes der aus A, B, C nicht misc $\mathbb{N}^2$ baren Farben immer nur ihre Mischung mit einer einzigen Farbe E angewende $\mathbb{N}^2$ Der letzte Satz zeigt aber, daß auch die Anwendung jeder anderen Farbe G dieselben Bestimmungen der Farbenorte geben würde.

Veränderlichkeit der Form der Farbentafel.

Es läßt sich nicht von vorn herein übersehen, welche Gestalt die Curve

haben werde, in welche bei einer solchen Construction die einfachen Farben zu stehen kommen. Diese Curve wird, abgesehen von individuellen Verschiedenheiten der Beobachter, je nach der Wahl der drei Farben, mit denen man die Construction beginnt, und ihrer drei Maasseinheiten, die man willkührlich festsetzt, sehr mannigfach sein können. Eine Maafseinheit muß immer willkührlich bleiben, ebenso die Lage zweier Punkte, in die man zwei der gewählten Farben setzt. Erst von den anderen 4 Stücken hängt dann die Form jener Curve ab. Man kann also noch vier Bedingungen festsetzen, welche sich im allgemeinen durch eine entsprechende Wahl der vier anderen willkührlich gebliebenen Größen werden erfüllen lassen. So würde man z. B. verlangen können, dass in der Farbentasel die Entsernung fünf beliebig gewählter einfacher Farben vom Weiß gleich groß sein solle. Es würde alsdann die Grenzcurve der Farbentafel, welche die einfachen Farben enthält, sich kaum merklich von Newton's Kreise unterscheiden, wie er in Fig. 133 dargestellt ist, nur würde zwischen dem äußersten Roth und Violet die Sehne, welche dort gezeichnet ist, statt des Bogens die Fläche begrenzen müssen, weil das Purpur, welches nur aus den beiden genannten Farben gemischt werden kann, auf der geraden Verbindungslinie beider Farben liegen müßte. Außerdem folgt aus den Principien der Construction, das jede zwei Complementärfarben an entgegengesetzten Enden eines Durchmessers des Kreises liegen müssen, weil die Mischfarbe Weiß immer in der Verbindungslinie derjenigen Farben liegen muß, aus denen sie gemischt ist. Diese Bedingung ist auch in Fig. 133 erfüllt.

Was die festzusetzenden Maasseinheiten der Lichtquanta verschiedenfarbigen Lichts betrifft, so würden für diesen Fall, wo man das Farbenfeld durch eine Kreislinie begrenzen läst, complementäre Mengen der Complementärfarben, d. h. solche Mengen, welche gemischt weiß geben. als gleich groß angesehen werden müssen, weil nach der Voraussetzung ihre Mischfarbe Weiss gleich weit von ihnen entfernt liegt. Der Schwerpunkt zweier Gewichte kann aber nur dann im Mittelpunkte ihrer Verbindungslinie liegen, wenn die Gewichte gleich sind. Ferner würden von anderen nicht complementären Farben solche Mengen als gleich groß angesehen werden, welche mit einer genügenden Quantität ihrer Complementärfarbe vereinigt gleiche Quantitäten Weiß geben. Aus dem, was ich früher über die verschiedene Sättigung der Spectralfarben angeführt habe, geht schon hervor, dass die Quantitäten, welche hier als gleich betrachtet werden, dem Auge durchaus nicht gleich hell erscheinen. Im nächsten Paragraphen indessen: wird sich wigen, das Vergleichung der Helligkeit verschiedener Farben durch das Auge bei verschiedener absoluter Lichtstärke nicht ganz übereinstimmende Resultate ergiebt, während im Gegentheil, soweit Grassmann's Gesetze gelten, eine Festsetzung der Maafseinheiten verschiedener Farben durch die Ergebnisse der Farbenmischung von der absoluten Helligkeit unabhängig sein muss.

288

Will man dagegen in der Farbentafel als gleich groß solche Quantitäten verschiedenfarbigen Lichts betrachten, welche dem Auge wenigstens innerhalb gewisser Grenzen der Lichtintensität als gleich hell erscheinen, so erhält die Curve der einfachen Farben nach meinen älteren Beobachtungen<sup>1</sup> eine ganz andere Gestalt ähnlich wie in Fig. 136. Die ge-

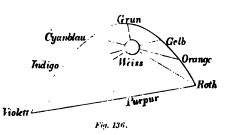

sättigten Farben Violet und Roth müssen weiter vom Weiß entfernt sein, als ihre weniger gesättigten Complementärfarben, weil nach dem Urtheile des Auges bei der Mischung von Gelbgrün und Violet zu Weiß die Quantität violetten Lichtes viel kleiner ist, als die des gelbgrünen, und wenn das Weiß

im Schwerpunkte beider liegen soll, die kleinere Quantität Violet an einem größeren Hebelarme wirken muß, als die größere Lichtmenge des Gelbgrün. Übrigens würden auch hier wieder die Spectralfarben an der Peripherie der Curve, das Purpur auf einer Sehne stehen müssen, Complementärfarben an den entgegengesetzten Enden von Sehnen, welche durch den Ort des Weiß gelegt sind, wie bei der kreisförmigen Fig. 133.

Die Zurückführung des Farbenmischungsgesetzes auf Schwerpunktsconstructionen wurde zuerst von Newton nur als eine Art mathematischen Bildes vorgeschlagen, um die große Menge der Thatsachen dadurch auszudrücken, und er stützte sich nur darauf, daß die Folgerungen aus jener Darstellung qualitativ mit den Erfahrungsthatsachen übereinstimmten, ohne daß er quantitative Prüfungen ausgeführt hätte. Dergleichen quantitative Prüfungen sind in neuerer Zeit zunächst von Maxwell vorgenommen worden-Er verfertigte sich eine Reihe Kreissectoren von größerem, eine andere von kleinerem Radius, welche mit Pigmenten (Zinnober, hellem Chromgelb\_ Pariser Grün, Ultramarin, Weifs und Schwarz) überzogen waren, und befestigte dieselben so auf einer rotirenden Scheibe, das beliebige größere und kleinere Stücke der einzelnen Sectoren sichtbar wurden, und zwar wurde in der Mitte der Scheibe eine andere Zusammenstellung gemacht als ans Rande. Die Breite der Sectoren wurde so lange abgeändert, bis beide Farbenmischungen bei schneller Rotation der Scheibe ganz gleich erschienen\_ dann der Winkel bestimmt, in dem die einzelnen Sectoren sichtbar waren-So lassen sich unzählig viele Farbenzusammenstellungen machen, und das-Mischungsgesetz läfst sich an ihnen prüfen. Der Sinn dieser Prüfung läfstsich unserer bisher gewählten Darstellungsweise gemäß folgendermaßen deutlich machen. Man construire eine Farbentafel, in welcher drei von den Farben der Scheibe, z. B. Roth, Grün und Blau, als Grundfarben be-

• • • •

trachtet, ihre Helligkeiten gleich der willkürlichen Maafseinheit gesetzt Dann sind bei jedem Mischungsversuche aus diesen drei Farben die angewendeten Helligkeiten derselben gleich dem Bogen ihres Sectors dividirt durch die Kreisperipherie zu setzen. Zuerst wird es möglich sein. aus den drei Farben ein Grau zusammenzusetzen, und gleich zu machen einem aus Schwarz und Weiß zusammengesetzten Grau. Dadurch bestimmt sich die Stelle und Maafseinheit des Weifs in der Farbentafel. Dann wird es möglich sein, aus Roth und Grün einerseits, Gelb, Weiß und Schwarz andrerseits zwei gleiche graugelbe Mischungen zu erzeugen, und dadurch nach der oben gegebenen Constructionsregel den Ort und die Maafseinheit des Gelb in der Farbentafel zu bestimmen. Sobald dies geschehen ist. läst sich durch Construction in der Farbentafel oder Rechnung für jede andere Mischung aus drei von den fünf Farben Roth, Gelb, Grün, Blau, Weifs vollständig berechnen, wie dieselbe aus anderen drei zusammengesetzt werden kann, und dies am Versuche prüfen, so daß jede solche Prüfung eine Prüfung der Principien ist, auf welche die Schwerpunktsconstructionen bei der Farbenmischung gegründet sind. MAXWELL hat die Versuche in guter Übereinstimmung mit dem Gesetze gefunden. Viel empfindlichere und " schärfere messende Prüfungen lassen sich mit Hülfe von Spectralfarben ausführen; die Methoden für die praktische Durchführung dieser Messungen werden unten beschrieben werden.

Grundfarben. Wir haben gesehen, daß alle Verschiedenartigkeit des Lichteindrucks als die Function dreier unabhängig veränderlicher Größen betrachtet werden kann, und hatten bisher als solche Veränderlichen 1. die Lichtstärke, 2. den Farbenton und 3. die Sättigung bezeichnet oder auch 1. die Quantität Weifs, 2. die Quantität, 3. die Wellenlänge einer Spectralfarbe. Statt dieser drei Variablen kann man aber auch andere drei einführen, wie dies schon in den gegebenen Constructionsregeln geschah, indem man alle Farben als Mischungen von veränderlichen Quantitäten dreier Farben, der sogenannten drei Grundfarben, betrachtet, zu welchen man früher meistens Roth, Gelh und Blau wählte. Wenn man diese Lehre objectiv auffassen wollte, d. h. behaupten, es gäbe im Spectrum drei objective einfache Farben, durch deren Zusammensetzung man einen gleichen Eindruck auf das Auge hervorbringen könnte, wie durch jedes beliebige andere einfache oder zusammengesetzte Licht, so wäre dies unrichtig. Es giebt keine solche drei einfachen Farben, durch deren Zusammensetzung man auch nur erträglich die zwischenliegenden Farben des Spectrum nachbilden könnte. Die letzteren erscheinen immer viel gesättigter, als die zusammengesetzten Farben. Am wenigsten passen dazu Roth, Gelb und Blau, denn wenn man als Blau eine dem Farbentone des Himmels ähnliche Farbe wählt, und nicht ein dem Grünlichen sich näherndes Blau, so kann man durch Mischung dieser Farben gar kein Grün erhalten; nimmt man ein grünliches Gelb und ein grünliches Blau, so erhält man nur ein sehr weißliches Grün. Diese drei Farben konnten nur so lange gewählt werden, als man, auf die Mischung der Pig-

89

90

mentfarben vertrauend, fälschlich meinte, gelbes und blaues Licht gebe Grün-Erheblich besser geht es, wenn man als Grundfarben Violet, Grün und Roth wählt. Aus Violet und Grün kann man Blau mischen, aber freilich nicht das gesättigte Blau des Spectrum, und aus Grün und Roth kann man ein mattes Gelb zusammensetzen, was sich aber ebenfalls auf den ersten Blick von dem glänzenden Gelb des Spectrum unterscheidet.

Denken wir uns die Farben nach der oben geschilderten Methode in eine Farbentafel eingetragen, so ist aus der dort gegebenen Constructionsregel klar, dass alle Farben, welche aus drei gegebenen zu mischen sind, in dem Dreieck liegen müssen, dessen Ecken mit dem Orte der drei Grundfarben in der Farbentafel zusammenfallen. So würde in dem nebenstehenden



Farbenkreise Fig. 137, in welchem die Farben durch ihre Anfangsbuchstaben bezeichnet sind (I = Indigoblau, C = Cyanblau), das Dreieck RCG alle Farben umfassen, welche aus Roth, Cyanblau und Gelb zusammenzusetzen sind. Dabei fallen wie man sieht zwei große Stücke des Kreises weg, es würde nur sehr weißliches Violett und sehr weißliches Grün herzustellen sein. Wählten wir aber statt Cyanblau die Farbe des blauen Himmels, das Indigblau, so würde das Grün ganz weg-

fallen. Das Dreieck VRGr enthält die aus Violet, Roth, Grün mischbaren Farben, und würde schon eine größere Zahl der vorhandenen Farben vertreten. Aber wie man in der Figur sieht, fehlen noch immer beträchtliche Fragmente des Kreises, übereinstimmend mit den angeführten Erfahrungen über Mischung von Spectralfarben, aus denen eben folgt, daß die Grenzkurve der Farbentafel eine von den Seiten des Dreiecks merklich abweichende krumme Linie sein müsse.

Die objective Natur dreier Grundfarben hat Brewster zu vertheidigen gesucht, indem er behauptete, für jeden Grad der Brechbarkeit der Lichtstrahlen existirten drei verschiedene Arten Licht, rothes, gelbes und blaues, welche nur in verschiedenen Verhältnissen gemischt seien, so daß dadurch die verschiedenen Farben des Spectrum entständen. Die Spectralfarben seien also noch zusammengesetzt aus dreierlei qualitativ verschiedenen Lichtarten, deren Strahlen aber für jede einzelne einfache Farbe denselben Grad von Brechbarkeit hätten. Durch absorbirende farbige Medien sollte sich nach Brewster Licht aller drei Grundfarben in den verschiedenen einfachen Farben nachweisen lassen. Daß diese letztere Behauptung, auf welcher seine ganze Beweisführung ruht, nicht richtig sei, ist schon im vorigen Paragraphen S. 308 besprochen.

NEWTON'S Schwerpunktsconstruction, welche wir bisher angewendet haben, ist, wie die besprochene Zerlegung in Grundfarben deutlich erkennen läfst, nur ein

veranschaulichendes Bild für eine viel allgemeiner vorkommende Form des Zusammenwirkens qualitativ unterschiedener Größen, welcher, wie ebenfalls H. Grassmann<sup>1</sup> in sehr allgemeiner Weise gezeigt hat, die wesentlichen Kennzeichen der Addition zukommen. Das erste wichtige Beispiel einer additiven Verknüpfung von nicht homogenen Größen war durch Gauss gegeben worden, indem er den complexen Größen der Algebra geometrischen Sinn unterlegte. In andrer Form erweitert, kehrt dasselbe wieder in der von B. Hamilton entwickelten Lehre von den Quaternions.

Als Addition kann im allgemeinen jede Art der Verknüpfung physikalischer oder geometrischer Größen bezeichnet werden, deren Ergebniß eindeutig und unbhängig ist von i gend welcher Reihenfolge, in der die zu verknüpfenden Größen sich darbieten, unabhängig auch von der Reihenfolge, in welcher die einzelnen vorgeschriebenen Verknüpfungsacte nach einander ausgeführt werden. Endlich ist bei einer additiven Verknüpfung von Größen zu fordern, daß die Summe ihren Theilen gleichartig sei, d. h. daß über die Gleichheit oder Ungleichheit der Summe mit ihren Theilen oder anderen ähnlichen Summen durch dasselbe Verfahren entschieden werden kann, wie über die Gleichheit oder Ungleichheit der Theile unternander.

In diesem Sinne ist die Mischung zweier Farben als eine additive Verknüpfung charakterisirt. Über ihre physiologische Gleichheit entscheidet nur das Auge; gleichaussehende Lichtmischungen sind physiologisch als gleiche Farben zu betrachten; in welcher Weise jede derselben aus anders aussehenden Farben vorher resammengesetzt worden sei, darauf kommt es nicht mehr an. Für das Endergebnifs ist es gleichgültig, ob ich Roth zu Blau oder Blau zu Roth setze, wie bei der Addition a+b=b+a. Es kommt nicht darauf an, ob ich Roth und Gran erst zu Gelb verbinde, und dann dieses oder ein gleich aussehendes Gelb mit Violet zu Weiß verbinde; oder ob ich andrerseits ebensoviel Grün und Violet erst zu Blan zusammenfüge, und dann dieses, beziehlich ein gleich aussehendes Blau, mit oviel Roth wie im ersten Falle zu Weiß. Das Resultat ist dasselbe wie bei der Addition

(a + b) + c = a + (b + c)

Endlich sind die Ergebnisse der Verbindung Mischfarben, über deren Gleichheit mit andern Mischfarben oder den ursprünglichen Farben ebenso wieder durch Verzleichung der von ihnen erregten Empfindung, durch das gleiche Aussehen zu enlicheiden ist, wie bei allen farbigen Feldern. Die Mischfarbe als Summe ist ihren Theilen gleichartige Größe.

Alle ursprüngliche Bestimmung von physikalischen und geometrischen Größen berüht nun, wie ich l. c zu zeigen versucht habe, darauf, daß man additive Verknepfungsweisen derselben zu finden wisse. Sobald man diese kennt, kann man zwei gleiche Größen derselben Art zusammenfügen, und dadurch eine von doppelter, dreifacher etc. Größe herstellen. Man kann dann die Größen durch benannte Zahlen definiren, d. h. man kann sie messen.

Nun giebt es aber Größen, die erst durch mehrfache Bestimmungsstücke voll-

<sup>\*</sup>H. GRASSMANN. Die Ausdehnungslehre von 1844. 2. Aufl. Leipzig, 1878. Darin Begriff des \*\* Durin Begriff des \*\* H. V. HELMHOLTZ, "Zählen und Messen erkenntnisstheoretisch betrachtet" in: Philosophische \*\* EDUARD ZELLER gewidmet. Leipzig. Fues. 1887.

einer ersten Lage in eine zweite fortbewegt worden ist. Es genügt nicht ihre Länge zu kennen, sondern auch ihre Richtung muß gegeben sein, was durch zwei Winkel, die sie mit bekannten Richtungen macht, geschehen kann; im Ganzen also gehören dazu drei mefsbare Größen. Statt dessen kann ich aber auch angeben. wenn ich meinen eigenen Körper als feststehend denke, um wieviel der Punkt nach oben, um wieviel nach rechts, um wie viel nach vorn verschoben sei. Um die neue Lage des Punktes vollständig zu geben, sind drei Bestimmungsstücke nöthig und im Allgemeinen auch genügend. Verschöbe sich der Punkt in einer Ebene, so wären zwei solche Abmessungen nöthig und genügend. Deshalb schreibt man dem Raume drei, der Ebene zwei Dimensionen zu, oder nach der von RIEMANN eingefährten Terminologie ist der Raum eine Mannigfaltigkeit von drei Dimensionen, die Ebene eine solche von zwei Dimensionen. In diesem Sinne nun sehen wir, dass der Inbegriff aller möglichen Farben einer Mannigfaltigkeit von drei Dimensionen entspricht, die nur in einem räumlichen Volumen von drei Dimensionen, wie in LAMBERT's Pyramide so anzuordnen wäre, daß jede Farbe ihren besonderen Ort findet, und ähnliche Farben einander um so näher liegen, je ähnlicher sie sind. Dagegen wenn wir uns auf den Inbegriff der Farben von gleichem Lichtquantum beschränken, bilden diese eine Mannigfaltigkeit von zwei Dimensionen, welche man in einer ebenen Farbentafel abbilden kann. Die Gewichte werden in der Farbentafel nur zu Hülfe genommen, um die dritte unabhängige Variable auch für Constructionen in der Ebene ausdrücken zu können. Und die Schwerpunktsconstruction wird hierbei nur deshalb herbeigezogen, weil auch sie ein additiver Process in der Ebene ist.

Denn wenn ich zwei Massen  $m_1$  und  $m_2$  in der Ebene habe, und  $x_1y_1$  die Coordinaten der ersten,  $x_2y_2$  die der zweiten,  $\xi$  und  $\zeta$  die ihres Schwerpunkts sind, so sind wie schon S. 328 bemerkt, diese zu finden durch die Gleichungen

$$(m_1 + m_2) \cdot \xi = m_1 \cdot x_1 + m_2 \cdot x_2 (m_1 + m_2) \cdot \zeta = m_1 \cdot y_1 + m_2 \cdot y_2$$

oder wenn wir viele solche Massenpunkte haben und mit  $\Sigma$  die Summe aller entsprechenden Größen bezeichnen

$$\xi \cdot \Sigma(m) = \Sigma(mx)$$
  
 $\eta \cdot \Sigma(m) = \Sigma(my)$ 

Für das Resultat, den Ort des Schwerpunkt kommt es hierbei also nicht blos auf die Größe jeder Masse, sondern auch auf ihren Ort in der Tafel an. Ebenso bei den Farben, wenn wir deren besondere Qualität durch den Ort in der Tafel bezeichnen.

Darstellung der Farben durch geometrische Strecken. In Newton's Construction wird also nur ein additiver Process durch einen andern bildlich dargestellt, in welchem Größen von derselben Anzahl von Dimensionen sich verbinden. Dafür könnte aber jede andre additive Verknüpfung ebenso gewählt werden. Nicht selten erweist es sich als vortheilhaft, nach dem Vorbild von Lambert's Farbenpyramide ein rechtwinkliges Coordinatensystem zu benutzen, und die Quanta dreier Grundfarben als Coordinaten x, y, z längs der drei Axen aufzutragen, und indem wir das rechtwinklige Parallelepipedon, dessen drei Seiten x, y, z sind, vervollständigen, die dem Nullpunkte des Coordinatensystems gegenüberliegende neuentstehende Ecke als Ort der Mischfarbe anzusehen. Die vom Nullpunkt nach dieser Stelle gezogene gerade Linie würde durch ihre Länge den Lichtwerth, durch ihre Richtung die Art der Farbe anzeigen. Alle aus den drei Grundfarben mischbaren Lichter würden demnach in der einen rechtwinkeligen Ecke des Raumes liegen, die zwischen

den positiven Hälften der drei Coordinataxen liegt. Wenn wir durch Punkte der Coordinataxen, welche um gleiche Distanzen c von dem Nullpunkt entfernt sind, eine Ebene legen, so schneidet diese die Grenzebenen der rechtwinkeligen Ecke in drei gleich langen geraden Linien und bildet die Basis einer dreikantigen Pyramide, deren Spitze der Nullpunkt ist; sie entspricht Lambert's Farbenpyramide. Die Schnittebene, so weit sie in der genannten Ecke liegt, würde die Form eines gleichseitigen Dreiecks haben, und von allen den geraden Linien, die von dem Nullpunkt ausgehen und die den verschiedenen Farben entsprechen sollen, geschnitten werden. Jeder Schnittpunkt einer dieser Linien mit der Ebene des Dreiecks würde den Ort der entsprechenden Farbe in diesem anzeigen, und zwar würde die Vertheilung der einzelnen Farben darin genau der durch Schwerpunktsconstructionen herstellbaren Ordnung entsprechen. In jeder solchen Ebene würden aber nur Farben gewisser Helligkeit angeordnet sein, welche durch die Summe der Werthe (x + y + s) gegeben ist. Die Gleichung der genannten Ebene wäre nämlich  $x + y + s = c \cdot V3$ .

Wenn zwei Farben, deren eine die Coordinaten x, y.  $\varepsilon$  hat, die andere  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$ , gemischt werden, so würde bei ihrer Verbindung die Mischfarbe die Coordinaten  $(x + \xi)$ ,  $(y + \eta)$   $(z + \zeta)$  erhalten. In Fig. 138 ist eine solche Verbindung wenigstens für zwei Coordinate 2 dargestellt. Wenn die eine Farbe durch

oa = r, die andre durch  $oc = \rho$ dargestellt wird, und man o gleich und parallel oc von a aus nach ab aufträgt, so hat die Strecke ob die Projectionen  $(x + \xi)$ ,  $(y + \eta)$ ,  $(s + \zeta)$ , und repräsentirt in H. Grassmann's Sinne die geometrische Summe der Strecken oa und ab = oc. Man sieht leicht, das die Strecke ob auch die Diagonale des Parallelogramms ist, von dem zwei Seiten in oa und oc gegeben sind. Die Art der Verknupfung beider ist also dieselbe. wie bei der Construction der Resultante zweier zu componirenden Kräfte oder Geschwindigkeiten.

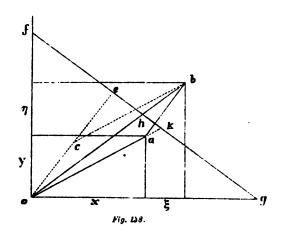

Übereinstimmung dieser Construction der Resultante mit der des Schwerpunkts.

Irgend eine Schnittfläche, die in der Linie fg (Fig. 138) die Zeichnung schneidet, möge von den Linien oa und oc in k und e getroffen werden, wobei die Längen ok und oc anch gleichseitig die Gewichtseinheiten der in der Ebene fg zu construirenden Farentafel darstellen sollen. Wie der Schwerpunkt zweier in e und k angebrachten Massen muß auch der Schnittpunkt k der Resultante ob zunächst in der geraden durch k und e gezogenen Linie liegen. Dann ergiebt sich aus bekannten trigonometrischen Sätzen

$$ao: ab = sin(oba): sin(bok)$$

ode

$$r: \varrho = sin(hoc): sin(hoa).$$

Ferner ist

$$kh : ko = sin(hoa) : sin(ohk)$$
  
 $ch : eo = sin(eoh) : sin(ohe)$ 

Da (kho) und (cho) Nebenwinkel sind, sind ihre Sinus einander gleich. Folglich

$$\frac{eo.kh}{ko.eh} = \frac{sin(hoa)}{sin(eoh)} = \frac{\varrho}{r}$$

$$\frac{\tau}{ko} \cdot kh = \frac{\varrho}{eo} \cdot eh$$

Da die Verhältnisse  $\frac{r}{ko}$  und  $\frac{\varrho}{co}$  die Lichtmengen, gemessen durch die in der Farbentafel zu brauchenden Gewichtseinheiten darstellen, so entspricht diese letzte Bestimmung des Ortes der Mischfarbe h in der ebenen Farbentafel ganz der Regel bei den

Schwerpunktsconstructionen.

Übrigens gilt dieser letzte Beweis für jede in beliebiger Richtung durch drei Punkte der positiven Coordinataxen gelegte Schnittebene, welche Dreiecke von sehr verschiedenen Formen darbieten könnte, deren jedes eine mögliche Form der Farbeutafel darstellen würde. Wenn man sich die geometrische Farbentafel auf einer elastischen Platte dargestellt dächte, die man in irgend einer beliebig gewählten Richtung gleichmäßig ausdehnt, würde man eine ähnliche Reihe von Gestaltveränderungen erhalten; doch würde jede dieser Farbentafeln noch richtig bleiben. Wir werden zunächst also noch zu überlegen haben, was das Bleibende in diesen Veränderungen ist.

### Einfluss der Lichtquellen auf die Farbengleichungen.

Wenn man Farbengleichungen mit Körperfarben herzustellen sucht, wird man bald eine große Veränderlichkeit derselben nach der Art der Beleuchtung erkennen. Ja die Unterschiede zwischen Tageslicht und Lampenlicht sind hierbei außerordentlich groß. Da gefärbte Körper fast ausnahmslos Licht aus sehr breiten Theilen des Spectrum hindurchgehen lassen, hängt die Mischung des von ihnen reflectirten oder durchgelassenen Lichts in hohem Grade von der Mischung des beleuchtenden Lichtes ab und ändert sich mit dieser. Im Allgemeinen senden leuchtende Körper desto mehr blaues und violettes Licht aus, je höher ihre Temperatur ist; die Sonne am meisten. Eben deshalb überwiegen in dem Lichte der gewöhnlichen Flammen die rothen und gelben Strahlen, und sowohl die Substanz des Brennstoffs, wie die Regulirung des Verbrennungsprocesses haben sehr erkennbaren Einfluß auf die relative Lichtstärke der verschiedenen Spectralfarben. Auch das Sonnenlicht, welches die Atmosphäre unter wechselnden meteorologischen Verhältnissen durchzogen hat, ist nicht frei von Veränderungen seiner Mischung.

Eben deshalb ist die bequeme und leicht auszuführende Methode der Mischung auf dem Farbenkreisel wenig brauchbar zu genauen Messungen.

Wendet man dagegen einfaches Licht eines gut gereinigten Spectrum an, so ist man wenigstens sicher, dass das Licht derselben Wellenlänge immer dieselbe Qualität habe, welche also durch Angabe der Wellenlänge vollständig bestimmt ist. Schwieriger ist es feste Verhältnisse der Lichtmengen verschiedener Spectralfarben herzustellen, festzuhalten und zu definiren. Man kann darin zunächst nur so weit kommen, als es gelingt, eine Lichtquelle unveränderlicher Art festzuhalten.

Dazu kommt, dass in den prismatischen Spectren, welche hier vorzugsweise gebraucht werden müssen, da sie reiner und lichtstärker sind als die Diffractionsspectra, die Helligkeit der einzelnen Farbenbänder auch von der Breite, welche dieselben im Spectrum einnehmen, und daher von dem besonderen Dispersionsverhaltnifs des gebrauchten Glases abhängen.

Weiteren Einflus in derselben Richtung können absorbirende Mittel, namentlich schwache Färbungen des Glases im Prisma und in den Linsen der Fernröhre

Die brechenden Medien des Auges zeigen merkliche Färbung wohl nur in krankhaften Zuständen. Aber die Färbung des gelben Flecks wirkt auf spectrales Grünblau (nahe der Linie F) sehr deutlich, und wie schon bemerkt, sehen Mischungen, die dieses Blau enthalten, im Fixationspunkte des Sehfeldes anders aus, als in kurzer Entfernung davon.

Unter diesen Umständen ist es wichtig hier diejenigen Bestimmungen anzuzeigen, die unabhängig von Intensitätsmessungen sind.

# Festhaltung einzelner Farben unter Vermeidung von Intensitätsmessungen.

Zunächst ist zu bemerken, das jede der Spectralfarben, und alle Mischungen innerhalb der beiden Endstrecken des Spectrum, welche gleichaussehend sind, wie gewisse Spectralfarben, durch die Wellenlängen dieser letzteren definirt werden können.

Für Mischungen, welche merklich weißlicher sind als die entsprechenden Farbentöne des Spectrum, ist es dagegen immer möglich verschiedene Farbenpaare anzugeben, aus denen sie gleichaussehend hergestellt werden können. Denn da die ganze Reihe von Mischfarben, welche aus zwei bestimmten Spectralfarben zusammengesetzt werden können, in einer geraden Linie der Farbentafel liegt, so kann eine Farbe, die gleichaussehend aus zwei verschiedenen Paaren von Spectralfarben gemischt werden kann, nur im Schnittpunkte der beiden geraden Linien liegen, welche in der Farbentafel die Orte der beiden je zu einem Paar zugehörigen Spectralfarben verbindet. Zugleich ergiebt sich daraus, daß nur eine einzige solche Farbe existiren kann, da sich zwei gerade Linien nur in einem Punkte schneiden. Durch die angegebene Bestimmung ist also die betreffende Farbe unzweideutig bestimmt.

So kann man also zum Beispiel die Angaben über die complementären Farben verschiedener Beobachter auf S. 317-319, ansehen als Definitionen desjenigen Weiß, welches jene Beobachter ihren Bestimmungen zu Grunde gelegt haben.

Auf diese Weise wird also ein Beobachter das Weiß eines bestimmten Tageslichts auch durch Gaslicht wieder herstellen können.

Es ist ferner zu bemerken, daß wenn man zwei Farbenpaare  $a_1$ ,  $a_2$  und  $b_1$ ,  $b_2$  und noch eine Farbe  $c_1$  aus dem Spectrum als gegeben ansieht, die sechste Spectralfarbe  $c_2$ , welche mit  $c_1$  dieselbe Mischfarbe bilden kann, wie  $a_1$  mit  $a_2$  einerseits, und  $b_1$  mit  $b_2$  andrerseits, fest bestimmt wäre. Sie müßste in der Farbentafel da liegen, wo die von  $c_1$  aus durch den Ort der gemeinsamen Mischfarbe von  $a_1$  und  $a_2$ , beziehlich  $b_1$  und  $b_2$  gezogene gerade Linie die Spectralcurve schneidet.

Es wären dies Beziehungen zwischen den Farben, welche unabhängig von ihren Helligkeitsverhältnissen in der betreffenden Lichtquelle bestehen müssen. Eben deshalb wären sie auch unabhängig von der Einschaltung schwach gefärbter Medien zwischen Lichtquelle und Auge oder im Auge selbst, da solche nichts weiter bewirken, als die Helligkeitsverhältnisse zwischen den einzelnen Farben des Spectrum zu verändern.

Andrerseits wären solche Messungen auch sehr geeignet Änderungen der objectiven Lichtintensität verschiedener Theile des Spectrum erkennen zu lassen; denn sobald solche einträten, würde das Mengenverhältnifs der beiden Componenten beider Paare geändert werden müssen.

### Curve der Spectralfarben.

Wenn man die Curve der Spectralfarben in der Farbenebene darzustellen sucht, so lassen die oben S. 320 gegebenen Versuchsergebnisse schon erkennen, daß diese einen offenen Bogen darstellen wird, der in beiden Zwischenstrecken sich einer geraden Linie eng annähert, während in der Mitte eine gekrümmte Mittelstrecke bleibt, und die Endstrecken sich in einen Punkt zusammenziehen.

Ich gebe in Fig. 139 eine von den Herren A. König und C. Dieterici nach ihren gemeinschaftlich ausgeführten Messungen construirte Tafel, in der die Buchstaben A bis H, sowie a und b die entsprechenden Fraunhoffer'schen Linien bezeichnen. Die Farben jenseits B im äußersten Roth und jenseits G im Violet

fallen in die Endpunkte der Curve zusammen, während andrerseits die Farben zwischen C und E. und noch mehr die im bläulichen Grün zwischen b und F sich sehr weit auseinanderziehen. In der That liegen hier (S. 317) die Stellen des Spectrum, wo der Farbenton sich sehr schnell ändert. Die rothe Zwischenstrecke reicht von dem Endpunkte bis etwa zur Mitte zwischen C und D, die violette umfasst das geradlinige umgeknickte Ende der Curve. Der Knick könnte wohl davon herrühren, dass sich hier bläulichweiße Fluorescenz der Netzhaut

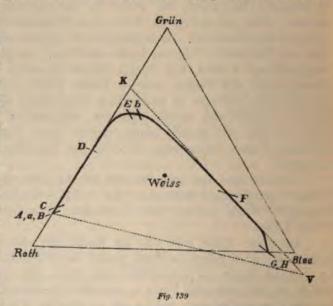

zu dem unmittelbaren Einflus des Lichtes gesellt, und die violetten Farben sichs deshalb in der Richtung gegen das Weiss hin verschoben haben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. König. Rep. of the British Assoc. Birmingham 1886. pag. 431. - Naturwiss. Rundschau Jahrg. II-1886. S. 457.

Es sind zwei Dreiecke um diese Curve gelegt worden, das eine gleichseitige mit ausgezogenen Seiten beruht auf einem Versuche der Herren König und Dieteric, die physiologischen Grundfarben durch Vergleichung der normalen Augen mit den farbenblinden zu finden, vovon später mehr. Das andre punktirte sucht die Spectralcurve möglichst eng zu umschließen, wobei die Abweichung im Violet als verursacht durch die Fluorescenz angesehen wird. Die Ecken dieses Dreiecks B, K, V entfernen sich am wenigsten von den Spectralfarben. Das darin vorkommende Grün im Punkte K würde im Farbenton den Magnesiumlinien b im Sonnenspectrum entsprechen, müßte aber etwas gesättigter sein.

### Allgemeine theoretische Erörterungen.

Jede Art additiver Verknüpfung irgend welcher natürlicher Größen, welche aufgefunden worden ist, kann unmittelbar zur Grundlage eines Messungssystems dieser Größen gemacht werden; so auch das Gesetz der Farbenmischung. Haben wir es mit Größen aus einer Mannigfaltigkeit von einer Dimension zu thun, so genügt es dann eine bestimmte Größe dieser Art als die Maasseinheit zu wählen. Wie groß wir sie wählen, ist der Regel nach willkürlich. Wenn aber die betreffenden Größen einem Gebiete von drei Dimensionen angehören, so haben wir im allgemeinen drei willkürliche Einheiten zu wählen nicht nur der Größe nach, sondern auch der Qualität nach. Auch in den Raummessungen ist nicht nur die gewählte Längeneinheit willkürlich, sondern auch die drei Richtungen der Coordinaten, auf welche wir alle andern Lagenbestimmungen beziehen wollen. Da wir jedoch in diesem Falle denselben Längenmaafsstab an jede der Coordinatenrichtungen anlegen können, so können wir wenigstens dieselbe Längeneinheit nach allen Richtungen hin zu Grunde legen. Im Farbensystem haben wir ebenfalls eine Mannigfaltigkeit von drei Dimensionen, und müssen daher drei Einheiten willkürlich wählen. Die Willkürlichkeit der gewählten Ausgangsfarben entspricht hier der Willkürlichkeit der Coordinaten-Richtung des Raumes. Über die Möglichkeit, die Quanta der drei verschiedenen Lichter auf ein gemeinsames Grundmaafs zurückzufthren, werden wir im nächsten Paragraphen zu verhandeln haben. Es sind zunächst auch hier, wie bei den Raumcoordinaten, nebensächliche Verhältnisse oder auch hypothetische Ansichten, die uns die Wahl des einen oder andern Coordinatensystems bevorzugen lassen.

Wenn wir nun die Grundfarben und ihre quantitativen Einheiten R, G, V gewählt haben, dann kann der physiologische Eindruck jeder andern Farbe F dadurch vollkommen beschrieben werden, daß wir sagen, sie sehe so aus, wie eine Vereinigung von so und so viel Einheiten R, G und V. Also wenn wir mit x, y, z Zahlen bezeichnen

$$F = x \cdot R + y \cdot G + z \cdot V$$
.

Wir erreichen dadurch zunächst ebenso viel, als wenn wir die Länge eines Stabes

nbs oder Andern dadurch bezeichnen, dass wir dieselbe in Centimetern ausdrücken.

Was aber hier verglichen und messend bestimmt wird, ist eine physiologische Wirkung des Lichtes auf das Auge, welche überdies noch beeinflusst wird durch allerlei individuelle und physiologische Verhältnisse, die theils schon besprochen sind, theils später noch besprochen werden sollen. Die objectiven Lichtmengen kommen hier nur als Empfindungsreize in Betracht, und haben als solche einen physikalisch messbaren Werth. Wenn wir also z. B., was zunächst noch willkürlich

ist, als Grundfarbe gewisse Quanta Roth, Grün, Violet mit den Einheiten R, G, V gewählt haben und für gemischtes farbiges Licht F die Farbengleichung

$$F = x \cdot R + y \cdot G + z \cdot V$$

hätten, so wäre x der Rothwerth, y der Grünwerth, z der Violetwerth des Lichtes F zu nennen.

Es folgt nun aber daraus auch weiter, das es in der Empfindung des Auges drei entsprechende Arten der Thätigkeit geben muß, die, ohne sich gegenseitig zu stören, neben einander bestehen können, und von denen alle Verschiedenheit der Farbenempfindung abhängt.

Nehmen wir an, es sei irgend ein Verfahren gefunden, sei es innere Beobachtung, die z. B. Herr E. HERING dazu für brauchbar hält, oder irgend ein anderes, um drei messbare Größen φ, ψ, χ zu bestimmen, die zusammengenommen die Art der Empfindung des Auges vollständig definiren: so würde jedenfalls durch Beobachtung ermittelt werden können, wie die Werthe dieser Größen  $\varphi$ ,  $\psi$ ,  $\chi$  abhängen von den Werthen x, y, z des einfallenden Lichts. Es würden also einmal q, w und x als drei Functionen der x, y, z, wie auch umgekehrt x, y, z als Functionen der φ, ψ, χ dargestellt werden können. Da keine zwei verschiedene Werthegruppen der x, y, z dieselbe Empfindung, d. h. dieselben Werthe der q. ψ, χ geben, so mussen die x, y, z auch eindeutig durch die φ, ψ, χ ausgedrückt werden können. Diese die Werthe der x, y, z darstellenden Functionen der φ, ψ, χ wären also Größen, die nur von den Eigenthümlichkeiten der Empfindung abhängen und durch die Art der Empfindung bestimmt wären, denen andrerseits eine gewisse Selbständigkeit der Existenz zukäme, da jede neben beiden andern, und ungestört durch die andern im Nervenapparate erregt werden, bestehen und wieder versthwinden könnte. Dieses ungestörte neben einander Bestehen ist es aber gerade, was wir verlangen müssen, wenn wir von Elementen oder Bestandtheilen der Empfindung reden sollen. Wenn wir also die x darstellende Function von  $\varphi$ ,  $\psi$ ,  $\chi$  mit r, entsprechend die beiden andern mit g, v bezeichnen, so waren diese Größen r, q, v in der That als Elemente der Farbenempfindung zu bezeichnen. Aber auch allen additiven Aggregaten ersten Grades von der Form  $(a \cdot r + b \cdot g + c \cdot v)$ , worin a, b, c Zahlen sind — positive, oder soweit das einen Sinn haben sollte, auch negative - würden dieselbe Art ungestörten Nebeneinanderbestehens zeigen können. Welche von solchen linearen Functionen der r. g. v wir am zweckmäßigsten als Elemente wählen, bleibt zunächst noch unentschieden.

Andrerseits aber giebt es keine anderen als diese linearen Functionen der r, g, v, welche, wenn zwei Lichter mit den Farbenwerthen  $x_1, y_1, x_1$  und  $x_2, y_2, z_2$  zusammenkommen, sich einfach addiren, und die dementsprechend als Elemente der Farbenempfindung angesehen werden könnten. Natürlich schließt dies nicht aus, daß andere Wirkungen im Bereich der Gesichtsempfindungen zu Stande kommen, die in verwickelterer Weise von den x, y, z abhängen. Eine solche Wirkung werden wir in der Unterschiedsempfindlichkeit des Auges und der nach dieser bestimmten Intensität der Empfindung kennen lernen. Aber solche Größen, für welche nicht die Möglichkeit auch quantitativ ungestörten Nebeneinanderbestehens erwiesen ist, werden wir, wenn wir genau reden wollen, auch nicht Elemente der Empfindung nennen dürfen.

Da die Verkennung dieses Satzes große Verwirrung in der Farbenlehre angerichtet hat, erlaube ich mir, seinen verhältnifsmäßig einfachen analytischen Beweis hierher zu setzen.

Die Frage ist also, ob es irgend eine Function F der Größen x, y, z geben könne, welche addirt zu derselben Function andrer Werthe  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  derselben Variablen, eine Function von  $(x + \xi)$ ,  $(y + \eta)$ ,  $(z + \zeta)$  gäbe. Es fragt sich also, unter welchen Bedingungen eine Gleichung

$$F(x+\xi)$$
,  $(y+\eta)$ ,  $(z+\xi) = Fx$ ,  $y$ ,  $z+F\xi$ ,  $\eta$ ,  $\xi$ 

für beliebig wechselnde Werthe der Variablen bestehen könne.

Wenn sie für einen gegebenen Werth von z besteht, und auch für einen unendlich wenig davon verschiedenen bestehen soll, so muß die Gleichung nach z differentiirt wieder eine für alle Werthe der Variablen gültige Gleichung geben.

$$\frac{d F(x+\xi)}{d [x+\xi]} = \frac{d F_x}{d x}$$

Die Function  $F(\xi)$ , welche von x nicht abhängig ist, fällt dabei fort. Differentiirt man die letzte Gleichung ebenso, sei es nach  $\xi$  oder nach  $\eta$  oder nach  $\zeta$ , so fällt auch die zweite Function, die von den x allein abhängt, weg, und es ergiebt sich, daßsämmtliche zweiten Differentialquotienten der Function  $F(x+\xi)$  nach irgend welchen ihrer Variablen  $(x+\xi)$ ,  $(y+\eta)$  oder  $(z+\zeta)$  genommen gleich Null sind.

Wenn aber für eine Function von x, y, z gleichzeitig

$$\frac{d^2 F}{dx^2} = 0, \quad \frac{d^2 F}{dx \cdot dy} = 0, \quad \frac{d^2 F}{dx \cdot dz} = 0,$$

so folgt aus diesen Gleichungen nach einander, daß  $\frac{dF}{dx}$  weder von x, noch von y, noch

von z abhängig, also eine Constante sei. Dasselbe folgt für  $\frac{dF}{dy}$  und  $\frac{dF}{dz}$ . Daraus folgt schliefslich in bekannter Weise, dafs F nur die Form baben könne

$$F = ax + by + cz,$$

wo a, b, c von den x, y, z unabhängig sind.

Im ganzen ist aus diesen Erörterungen also zu schließen,

- 1. dass in irgend einem Abschnitte der leitenden Nervensubstanz unter dem Einflusse farbigen Lichts drei verschiedene, von einander unabhängige und sich gegenseitig nicht störende Elementarthätigkeiten zu Stande kommen; wir wollen sie die Elementarerregungen nennen. Ihre Größe ist den entsprechenden Farbenwerthen x, y, z des objectiven Lichts direct proportional; sie entsprechen den r, g, v der obigen Darstellung.
- 2. dass alle weiter nach dem Gehirn hin auftretenden Thätigkeiten, auch die eigentlich zum Bewußtsein gelangenden Empfindungen bei gegebenem Zustande der reagirenden Hirntheile nur Wirkungen, und der Größe nach Functionen  $\varphi$ ,  $\chi$ ,  $\psi$  der drei Elementarerregungen r, g, v sind.
- 3. daß entweder die Elementarerregungen selbst oder drei von ihnen abhängige, sich gegenseitig nicht störende Wirkungen derselben getrennt dem Centralorgan zugeleitet werden.

Über diese weiteren Thätigkeiten in den tieferen Organen wissen wir nun nichts mit Sicherheit. Gewisse Anhaltspunkte wird uns die Untersuchung der erkennbaren Unterschiede und der Nachwirkungen der Empfindung geben.

Selbstverständlich ist, da wir es in diesem ganzen Gebiete immer nur mit Wirkungen des objectiven Lichtes auf Organe des lebenden Körpers zu thun haben, dass die physiologischen Zustände dieser Organe, die Änderungen ihrer Reizbarkeit, wie sie in der Physiologie bezeichnet werden, Einfluss auf die Größe und Art der Wirkung haben, und somit die Abhängigkeit zwischen den  $\varphi$ ,  $\psi$ ,  $\chi$ 

einerseits und den x, y, z amirerseits beeinflussen, so daß in die Gleichungen, welche diese Abhängigkeit ausdrücken, noch andere veränderliche, von den Zutänden der Organe, aber nicht von dem zur Zeit einfallenden Lichte abhängige Größen eingehen. Diese würden also dann auch in die durch  $\varphi, \psi, \chi$  ausgedrückten Worthe der x, y, v eintreten und eine gewisse Veränderlichkeit in der Größe oder Art der elementaren Vorgänge anzeigen. Änderungen in der Größe aind in der That bekannt, und werden in der Lehre von den Nachbildern besprochen werden.

Ferner ist zunächst kein Grund da anzunehmen, daß wir diese so bestimmten Elemente der Empfindung durch einen unmittelbaren Act des Bewufstseins sollten von einander scheiden können, um sie unmittelbar als Elemente zu erkennen. Der Rogel nach heften wir unsre Aufmerksamkeit nur auf solche Unterschiede der Empfindungen, welche in regelmäßiger Weise mit gewissen objectiven Verhältnissen der uns umgebenden Natur zusammenhängen. Betreffs der Farben ist das Hauptaled unarer Aufmerksamkeit die richtige Abschätzung der Körperfarben. Darin erhangen wir in der That große Sicherheit, während schon besondere Einübung oder günstige Bedingungen für die Beobachtung dazu gehören, die Veränderungen der Körperfarben durch Luftfarben, durch die Beleuchtung, durch Contraste sicher aufzufaasen. Im Gebiete der Körperfarben hat nun in der That das Weiß eine hervorragende Stellung; weißliche Farben werden am meisten gesehen. Sie bilden den Mittelpunkt der ganzen Farbenwelt, und was nicht weiß ist, erscheint nur als Abwelchung von Weifs. Wir schätzen es nach der Größe dieser Abweichung (Sattigung) und ihrer Richtung (Farbenton). Diese Verhältnisse sind es auch, wie schon bemerkt, die wir in der Sprache festzulegen suchen. Dabei ist im ganzen darauf zu rechnen, dass die Sprache ungefähr gleich deutlich für die unmittelbare Empfindung hervortretende Unterschiede durch besondere Namen zu unterscheiden suchen wird.

Immerhin ist es beachtenswerth, dass dieses nur zur Bezeichnung der unmittelbar wahrzunehmenden Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten der Farben ausgearbeitete System von Namen, wenigstens in seinen Hauptzügen, mit der in der Farbentafel oder der Farbenpyramide dargestellten Anordnung der Farben übereinstimmt, woraus es einigermaßen wahrscheinlich wird, dass die bewußtwerdenden Empfindungen selbst verhältnißmäßig wenig verwickelten oder veränderten Functionen gewisser Elementarerregungen entsprechen.

Andre Forscher freilich, wie E. HERING und C. DONDERS nehmen an, dass hier neue Combinationen aus den Elementarerregungen entstehen, die unabhängig neben einander in das Bewusstsein treten und als gesondert unterschieden werden.

Hypothesen. Die aus dem Farbenmischungsgesetze zu erschließende Thatsache, daß drei von einander unabhängig verlaufende Empfindungscomponenten durch die äußere Reizung hervorgerufen werden, haben ihren bestimmteren und anschaulicheren Ausdruck in den Hypothesen erhalten, welche annehmen, daß diese verschiedenen Componenten der Empfindung in verschiedenen Theilen des Sehnervenapparats erregt und fortgeleitet werden, dann aber gleichzeitig zur Wahrnehmung gelangen und dabei, so weit sie von derselben Stelle der Netzhaut aus erregt worden sind, auch in derselben Stelle des Senfeldes gleichzeitig localisirt werden.

Eine solche Theorie wurde zuerst von Thomas Young' aufgestellt. Die sahere Durchfahrung derselben ist wesentlich bedingt dadurch, dass ihr Autor den lichtempfindenden Nerven des Auges nur diejenigen Eigeuschaften und Fähigkeiten zuschreiben wollte, welche wir für die motorischen Nerven der Thiere und des Menschen sicher kennen. Diese letzteren durch Versuche zu ermitteln haben wir viel günztigere Gelegenheit als bei den Empfindungsperven, da wir die feinsten Verhaderungen ihrer Erregung und Erregbarkeit durch die in den Muskeln erregten Contractionen und deren Veränderungen verhältnifsmässig leicht und deutlich erkennen und abmessen können. Was wir übrigens sonst über den Bau, die chemische Beschaffenheit, die Erregbarkeit, Leitungsfähigkeit, das elektrische Verhalten der sensiblen Nerven haben ermitteln können, stimmt so vollständig mit dem entsprechenden Verhalten der motorischen Nerven überein, dass fundamentale Verschiedenheiten in der Art ihrer Thätigkeit, seweit sie nicht von den mit ihnen verbundenen anderen organischen Apparaten abhängen, auf die sie ihre Wirkung ausüben, äußerst unwahrscheinlich sind. Diese Verhaltnisse sind zum Theil schon in \$ 17 besprochen.

Nun kennen wir für die motorischen Nerven nur den Gegensatz zwischen dem Zustande der Ruhe und der Thätigkeit. Im ersteren kann der Nerv lange Zeit unverändert erhalten werden, ohne erheblichen Stoffwechsel oder Wärmeentwicklung; dabei bleibt der von diesem Nerven abhängige Muskel schlass. Wenn man den Nerven reizt, entwickelt sich Wärme in ihm, stoffliche Änderungen, elektrische Oscillationen sind nachzuweisen, der Muskel contrahirt sich. Im ausgeschnittenen Nervenpräparat geht die Leistungsfähigkeit dabei schnell verloren, wahrscheinlich wegen des Verbrauchs der zur Thätigkeit nöthigen chemischen Bestandtheile. Unter Einwirkung des atmosphärischen Sauerstoffs, oder besser noch des sauerstoffhaltigen arteriellen Bluts stellt sich laugsam die Reizbarkeit ganz oder theilweise wieder her, ohne daß diese Wiederherstellungsprocesse Zusammenziehungen des Muskels oder die mit der Thätigkeit zusammenfallenden Änderungen das elektrischen Verhaltens in Nerv oder Muskel erregen. Auch kennen wir kein äußeres Mittel, welches diesen Wiederherstellungsprocefs so schnell und intensiv hervorrufen und ihn dabei auch so plötzlich eintreten und wieder aufhören lassen könnte, wie es nöthig sein würde, wenn dieser Process als physiologische Grundlage kräftiger und präcis eintretender Empfindung dienen sollte.

Wenn wir unsere Annahmen bei der Ausbildung der Theorie des Farberschens auf diese den Nerven sicher zukommenden Fähigkeiten beschräuken, so ist dadurch in ziemlich festen Umrissen die Theorie von Th. Young gegeben.

Die Empfindung von Dunkel entspricht dem Ruhezustand des Sehnerven, die von farbigem oder weißem Licht einer Erregung desselben. Die droi einfachen Empfindungen, welche der Erregung nur eines einzigen der drei

<sup>1</sup> TH. YOUNG. Lectures on Natural Philosophy. London. 1807.

Nervenapparate entsprechen und aus denen sich alle anderen zusammensetzen lassen, müssen in der Farbentafel den drei Eckpunkten des Farbendreiecks entsprechen.

Um möglichst wenige durch objective Erregung nicht nachweisbare Farbenempfindungen anzunehmen, scheint es zweckmäßig, die Ecken des Farbendreiecks so zu wählen, dass dessen Seiten die Curven der Spectralfarben möglichst eng umschließen.

Dem entsprechend hat nun Th. Young1 angenommen:

- 1. Es giebt im Auge drei Arten von Nervenfasern. Reizung der ersten erregt die Empfindung des Roth, Reizung der zweiten die des Grün, Reizung der dritten die Empfindung des Violet.
- 2. Objectives homogenes Licht erregt diese drei Arten von Fasern je nach seiner Wellenlänge in verschiedener Stärke. Die rothempfindenden Fasern werden am stärksten erregt von dem Lichte größter Wellenlänge, die grünempfindenden von dem Lichte mittlerer Wellenlänge. die violetempfindenden von dem Lichte kleinster Wellenlänge. Indessen ist dabei nicht ausgeschlossen, muß vielmehr zur Erklärung einer Reihe von Erscheinungen angenommen werden, daß jede Spectralfarbe alle Arten von Fasern erregt, aber die einen schwach, die andern

stark. Denken wir uns in Fig. 140 in horizontaler Richtung die Spectralfarben in ihrer natürlichen Reihenfolge aufgetragen, anfangend von Roth R bis zum Violet V, so können die drei Curven etwa die Erregungsstärke der drei Arten von Fasern darstellen, No. 1 die

291



der rothempfindenden, No. 2 der grünempfindenden, No. 3 der violetempfindenden.2

Das einfache Roth erregt stark die rothempfindenden, schwach die beiden andern Faserarten; Empfindung: roth.

Das einfache Gelb erregt mäßig stark die roth- und grünempfindenden, schwach die violetten; Empfindung: gelb.

Das einfache Grün erregt stark die grünempfindenden, viel schwächer die beiden anderen Arten; Empfindung: grün.

Das einfache Blau erregt mäßig stark die grün- und violetempfindenden. schwach die rothen; Empfindung: blau.

<sup>1</sup> Tr. Young, Lectures on Natural Philosophy. London, 1807.
2 Genauere nach Messungen ausgeführte Constructionen dieser Curven folgen unten in Fig. 185.

Das einfache Violet erregt stark die gleichnamigen, schwach die anderen Fasern; Empfindung: violet.

Erregung aller Fasern von ziemlich gleicher Stärke giebt die Empfindung von Weifs oder weißlichen Farben.

Vielleicht nimmt bei dieser Hypothese zunächst mancher daran Anstofs, daß die Zahl der vorauszusetzenden Nervenfasern und Nervenendigungen verdreifacht werden muß, im Vergleich mit der älteren Annahme, wo man jede einzelne Nervenfaser alle möglichen Farbenerregungen leiten ließ. Ich glaube aber nicht, daß in dieser Beziehung die Annahme von Young mit den anatomischen Thatsachen in Widerspruch steht; schon auf S. 264 ist eine Hypothese erörtert worden, welche die Genauigkeit des Sehens mit Hülfe einer viel kleineren Zahl von Sehnervenfasern erklärt, als die der unterscheidbaren Örter im Sehfelde ist.

Die Wahl der drei Grundfarben hat, wie schon oben bemerkt wurde, 292 zunächst etwas Willkürliches. Es könnten beliebig jede drei Farben gewählt werden, aus denen Weiß zusammengesetzt werden kann. Young ist wohl durch die Rücksicht geleitet worden, daß die Endfarben des Spectrum eine ausgezeichnete Stellung zu beanspruchen scheinen. Würden wir diese nicht wählen, so müßte eine der Grundfarben ein purpurner Farbenton sein, und die ihr entsprechende Curve in Fig. 140 zwei Maxima haben, eines im Roth, eines im Violet.

Der einzige Umstand, welcher direct in der Empfindungsweise sich m geltend macht, und einen Anhalt für die Bestimmung der Grundfarben zu gewähren scheint, ist die anscheinend größere Farbensättigung des Roth und Violet, die auch, weniger entschieden freilich, für das Grün sich noch merklich macht. Da wir die Farben um so gesättigter nennen, je mehr sie von Weifs unterschieden sind, so müssen wir erwarten, daß große Sättigung namentlich denjenigen Spectralfarben zukommen müsse, die die einfachsten Farbenempfindungen am reinsten hervorrufen. In der That haben diese Farben, wenn sie sehr rein sind, selbst bei geringer Helligkeit etwas intensiv Glühendes, fast Blendendes. Namentlich giebt es manche rothe, violete oder blauviolete Blüthen, z. B. von Cinerarien, deren Farben diese eigenthümliche Verbindung von Dunklem und Blendendem zeigen. Young's Hypothese giebt dafür eine einfache Erklärung. Eine dunkle Farbe kann eine intensive Erregung eines der drei Nervenapparate geben, während entsprechend helles Weifs viel schwächere Erregung dreier Nervenapparate giebt. Der Unterschied erscheint analog dem zwischen der Empfindung von sehr heißem Wasser auf einer kleinen Hautstelle und lauwarmem Wasser, was eine größere Hautfläche trifft,

Am meisten macht mir das Violet diesen Eindruck einer tief gesättigten Farbe, aber bei der geringen Lichtstärke der eigentlich violetten Strahlen, wie sie selbst im Sonnenlicht vorkommen, und der Einmischung des Fluorescenzlichtes, kommt ihm das durch größere Lichtstärke begünstigte Ultramarinblau verhältnißmäßig nahe. Das eigentlich reine Violet des Spectrum

ist im Laienpublicum sehr wenig gekannt, da die violetten Farbstoffe fast immer etwas zugemischtes Roth geben, oder sehr dunkel erscheinen. Eben deshalb erregen die dem Violet nahe kommenden Abstufungen des Ultramarinblau viel mehr die allgemeine Aufmerksamkeit und sind viel besser bekannt und durch einen älteren Namen, den des Blau ausgezeichnet, als das eigentliche Violet. Aufserdem hat man in dem tiefen Ultramarinblau des reinsten Himmels ein höchst imponirendes, allbekanntes und constantes Muster dieser Farbe.

Ich suche hierin den Grund, warum in älteren Zeiten immer Blau als die eine Grundfarbe angesehen worden ist. Und auch die neueren Beobachter, welche Farbengleichungen aufgesucht haben, wie Maxwell, A. König sind zum Theil dazu zurückgekehrt. Für beide letzteren lag freilich ein bestimmterer Grund in der schon oben erwähnten Krümmung der Curve der Spectralfarben im Violet.

Zu erwähnen wäre hier noch, daß die Venetianische Malerschule, die besonders durch die tiefe Farbengluth ihres Colorits wirkt, die Zusammenstellung der drei Farben Roth, Grün und Violet vorzugsweise liebt.

Ich bezweifle übrigens durchaus die von einzelnen Forschern ausgesprochene Meinung, dass in den Namen der Farben sich das Bedürfnis, die Grundempfindungen zu bezeichnen, ausgesprochen habe, und diese deshalb bei der Bestimmung Anhaltspunkte geben könnten. Unsere Voreltern hatten in den Farben ein Gebiet fliefsender Unterschiede vor sich. Wollten sie darin bestimmte Stufen festhalten, so musten sie vor allen Dingen nach guten allgemein bekannten, und immer wieder zu beachtenden Mustern auffallender Färbung suchen. Die Namen für Roth führen zurück auf Sanskrit: rudhira - Blut, und auch "roth". Davon έρυθρος, rufus, ruber, roth, red u. s. w. Für "Blau" haben die Griechen πορφυρεος und χυανεος, die sich auf das Meer zu beziehen scheinen, die Lateiner coeruleus von coelum, die Deutschen "blau", englisch: blue, holländisch: blau, altdeutsch: blaw, die auf englisch: blow, blasen d. h. Farbe der Luft, zu führen scheinen. Die Namen für Grün führen auf die Vegetation zurück, πρασινός (wiesenfarbig), ποδρωδες (lauchartig), viridis von vis, virescere; deutsch: grün, englisch: green, führen auf grow, wachsen.

Die ältesten Farbenbezeichnungen waren sehr unbestimmt; ¿arðoc scheint von goldgelb bis blaugrün gereicht zu haben. Es war offenbar eine schwere Aufgabe, dieses fliefsende Gebiet in festen Stufen zu fixiren. Noch jetzt wird es selbst begabten Kindern schwer, die Farbennamen zu lernen. Man darf daraus nicht auf Farbenblindheit der alten Völker schliefsen wollen.

Daß es unmöglich ist aus der Reihe der durch objectives Licht erregbaren Farben drei auszulesen, die als Grundempfindungen angesehen werden kömten, ist schon oben S. 320 erörtert worden. Es ist eben deshalb von den Herren A. Könso und C. Dieterich die Mittelstrecke des Spectrum unterschieden worden, deren Farben nicht mehr aus den Endfarben und einer in ihr liegenden Spectralfarbe gemischt werden können. Die nach den Messungen derselben Beobachter entworfene Farbentafel Fig. 139 zeigt dieselbe Thatsache in graphischer Darstellung. Eben deshalb ist für Th. Young's Theorie die Annahme nothwendig, dass im allgemeinen jede Spectralfarbe gleichzeitig, wenn auch in verschiedener Stärke, nicht blos einen, sondern zwei oder alle drei von den drei farbenempfindenden Nervenapparaten erregt. Höchstens für die Endfarben des Spectrum, Roth und Violet, würde die Annahme der Einsachheit zulässig sein. Aber gerade beim Violet wissen wir, dass die von den violetten Strahlen hervorgerusene Fluorescenz der Netzhaut die Reinheit der Empfindung trüben muß, und es scheint mir nicht unwahrscheinlich, dass die schon von Maxwell gefundene und auch in Fig. 139 bemerkbare Krümmung der Linie zwischen F und G von der Fluorescenz der Netzhaut bedingt ist.

Daraus folgt nun weiter, dass es theoretisch möglich erscheinen muß, durch andere Bedingungen der Erregung Empfindungen gesättigterer Farben hervorzurusen. Dass dies auch praktisch möglich ist, und diese Forderung von Young's Theorie wirklich erfüllt werden kann, werde ich bei der Beschreibung der Nachbilder zu erörtern haben.

Die geschilderte Farbentheorie von Th. Young ist der allgemeinen Theorie der Nerventhätigkeit gegenüber, wie sie von Johannes Müller ausgearbeitet worden ist, eine speciellere Durchführung des Gesetzes von den specifischen Empfindungen. Ihren Annahmen entsprechend wären die Empfindung des Roth, des Grün, des Violet als bestimmt durch die specifische Empfindungsenergie der entsprechenden drei Nervenapparate anzusehen. Jede beliebige Art der Erregung, welche den betreffenden Apparat überhaupt erregen kann, würde in ihm immer nur seine specifische Empfindung hervorrufen können. Den Grund der besonderen Qualität dieser Empfindungen dürfen wir wohl nicht in der Netzhaut oder der Beschaffenheit ihrer Fasern, sondern in der Thätigkeit der mit ihnen verbundenen centralen Gehirntheile suchen.

Ich habe bis hierher die Auseinandersetzung dieser Theorie verhältnismäßig abstract gehalten, um dieselbe möglichst frei von weiter gehenden hypothetischen Zusätzen zu halten. Indessen hat es andrerseits große Vortheile für das sichere Verständniß solcher Abstractionen, wenn man sich möglichst concrete Bilder davon zu machen sucht, selbst wenn diese manche Voraussetzung hineinbringen, die für das Wesen der Sache nicht gerade nothwendig ist. In diesem Sinne erlaube ich mir, die folgende etwas handgreiflichere Gestalt der Young'schen Theorie vorzutragen. Daß Einwände gegen diese Zusätze das Wesen von Young's Hypothese nicht widerlegen, brauche ich wohl nicht auseinanderzusetzen.

1. In den Endorganen der Sehnervenfasern sind dreierlei Arten photochemisch zersetzbarer Substanzen abgelagert, welche für verschiedene Theile des Spectrum verschiedene Empfindlichkeit haben. Die drei Farbenwerthe der Spectralfarben hängen wesentlich von der photochemischen Reaction dieser drei Substanzen gegen das Licht ab. In den Augen der Vögel und Reptilien kommen neben farblosen Zapfen in der That noch Stäbchen mit rothen, und solche mit gelbgrünen Öltröpfchen vor, die eine Begünstigung einzelner einfacher Lichter in der Wirkung auf das hintere Glied dieser Gebilde bewirken könnten. Bei den Säugethieren und dem Menschen ist bisher nichts Ähnliches gefunden worden.

2. Durch die Zersetzung jeder der lichtempfindlichen Substanzen wird die damit beladene Nervenfaser in den Zustand von Erregung versetzt. Es giebt nur eine Art von empfindungserregender Thätigkeit in jeder Nervenfaser, die mit Zersetzung der organischen Substanz und Wärmeentwicklung einhergeht, wie wir sie von den Muskelnerven her kennen. Diese Vorgänge in den drei Fasersystemen sind wahrscheinlich auch unter einander durchaus gleichartig. Sie wirken im Hirn nur dadurch verschieden, dass sie mit verschieden functionirenden Hirntheilen verbunden sind. Die Nervenfasern brauchen hier wie überhaupt nur die Rolle von Telegraphendrähten zu spielen, durch welche durchaus gleichartige electrische Ströme fließend in den damit verbundenen Endapparaten die verschiedensten Thätigkeiten auslösen oder hervorrufen können. Diese Erregungen der drei Fasersysteme bilden die oben gesonderten drei Elementarerregungen, vorausgesetzt, dass die Erregungsstärke, für welche wir noch kein allgemeingültiges Maass haben, dabei der Lichtstärke proportional gesetzt wird. Das hindert nicht, dass diese Intensität der Elementarerregung irgend welche verwickelte Function des Stoffverbrauchs oder der negativen Stromesschwankung im Nerven sein könnte, welche letzteren Vorgänge etwa auch als Maafs der Erregung gelegentlich verwendet werden könnten.

3. Im Hirn stehen die drei Fasersysteme mit drei verschieden functionirenden Systemen von Ganglienzellen in Verbindung, die vielleicht räumlich so aneinander gelagert sind, dass die denselben Netzhautstellen entsprechenden dicht zusammenliegen. Das scheint aus den neueren Untersuchungen über den Einflus von Hirnverletzungen auf das Gesichtsfeld hervorzugehen.

Die neuere von Herrn E. Hering aufgestellte Modification der Young'schen Hypothese, in der Gegensatz positiver und negativer Nerventhätigkeiten angenommen wird, soll weiter unten besprochen werden.

Methoden zur Mischung farbigen Lichts. Um das farbige Licht der Pigmente und anderer Naturkörper zu mischen, ist das einfachste Verfahren folgendes. In einiger Entfernung (30-40 cm) über einer schwarzen Tischplatte bringt man eine kleine vertical



gestellte Glasplatte a (Fig. 141) mit ebenen und parallelen Flächen an, deren Ebene verlängert die Tischplatte in d schneiden möge. Indem das Auge des Beobachters schräg abwärts nach der Glasplatte a hinblickt, sieht er mittels des von der Platte durchgelassenen Lichtes den Theil db des Tisches, mittels des reflectirten Lichtes dagegen den Theil dc scheinbar mit db zusammenfallend. Legt man in gleicher Entfernung von d in c und in b gefärbte Oblaten oder andere gefärbte Flächen hin, so erblickt der Beobachter das Spiegelbild von c mit b zusammenfallend. Das farbige Licht von c schlägt an der Vorderseite der Glasfläche a genau denselben Weg ein, auf welchem das

farbige Licht von b fortgeht, und beide Lichter fallen also gemischt in das Auge o, das von ihm gesehene gemeinsame Bild von b und c mus also in der Mischfarbe erscheinen.

Dus Intensitätsverhältnis regulirt man durch Verschiebung der beiden Oblaten. Je näher sie an d liegen, desto stärker ist das reflectirte Licht von c, desto schwächer das durchgelassene von b.

Man kann auf diese Weise auch Licht, welches durch farbige Gläser oder Flüssigkeiten gegangen ist, zur Mischung anwenden. Dazu macht man in der Platte be Öffnungen, durch welche das Licht gelangt. So kann man auch das durch einen Spiegel
reflectirte Licht des blauen Himmels mit dem von Chromgelb mischen und sich überzeugen, das beide, wie Ultramarin und Chromgelb, ein röthliches Weis geben, das das
Himmelblau also weissliches Indigblau ist, nicht aber dem weniger brechbaren Blau des
Spectrum entspricht, welches wir Cyanblau genannt haben. Diese Methode hat vor den
Mischungen auf dem Farbenkreisel den Vorzug, das die weisslichen Mischungen nicht
grau, sondern weis erscheinen.

Die Einrichtung der Farbenkreisel wird in § 22 näher beschrieben werden.

Von andern Methoden, farbiges Licht zusammenzusetzen, ist noch zu erwähnen ein Versuch von Volkmann, der durch gefärbte Gewebe, die er dicht vor das Auge hielt, nach farbigen Flächen hinsah. Die Mischung beider Farben wird aber nicht recht gleichmäßig. und es kann auch die Durchsichtigkeit der Fäden stören, indem die Fäden theilweise wie ein farbiges Glas wirken, durch welches man eine farbige Fläche sieht. CZERMAK hat den Scheiner'schen Versuch benutzt, indem er durch einen Schirm mit zwei engen Offnungen sah, welche mit verschiedenfarbigen Gläsern bedeckt waren. Soweit die Objecte einfach erscheinen, erscheinen sie auch in der Mischfarbe. Holtzmann läßt das diffus reflectirte Licht zweier farbigen Papiere auf weißes Papier fallen. Challis er wähnt Versuche, wie sie übrigens schon Mile angestellt hatte, bei denen Papiere, die mit Streifen verschiedener Farben versehen waren, aus solcher Entfernung betrachtet wurden, daß die Streifen einzeln nicht mehr erkannt werden konnten. Endlich hat Dove Methoden beschrieben, um Interferenz- und Absorptionsfarben zu mischen. Er benutzt dazu Spiegel, die aus farbigen Gläsern mit Silber belegt gebildet sind. Die vordere Fläche solcher Spiegel giebt polarisirtes weißes Licht, die hintere unpolarisirtes durch Absorption gefärbtes. Geht nun das so gemischte Licht durch eine Glimmerplatte und ein Nicolsches Prisma, so bleibt das letztere Licht unverändert. Das polarisirte Licht dagegen wird durch die Interferenz des ordentlichen und außerordentlichen Strahls im Krystall so gefärbt, dass seine Farbe einer der Farbenstusen von Newton's Ringsystemen entspricht. Beide Arten von Licht fallen vermischt in das Auge des Beobachters.

Eine verhältnismäßig günstige und auch leicht auszuführende Methode für die Mischung des Lichts zweier neben einander liegender farbiger Felder besteht darin, daß man diese Grenze durch ein achromatisirtes doppeltbrechendes Prisma von Kalkspath oder Bergkrystall betrachtet, so daß die Grenzlinie in Doppelbildern auseinander geschoben wird. Zwischen den beiden Bildern der Grenze sieht man dann die Ränder beider Felder übereinandergeschoben, und die beiden Farben durch Überdeckung vereinigt. Seitlich dagegen bleiben die Farben der beiden Felder ungemischt stehen.

Für die Prüfung von Grassmann's Satz, das gleichaussehende Farben gemischt, wiederum gleichaussehende Mischungen geben, lassen sich nach einem Vorschlag von E. Hering sowohl die spiegelnde Glasplatte, wie das Kalkspathprisma sehr leicht in der Weise anwenden, dass man mit ihrer Hülfe irgend welches andre farbige Licht über die Grenze zweier Felder der rotirenden Farbenscheiben ausbreitet, die gleich aussehen, aber verschieden zusammengesetzt sind. Die Verschiedenheit wird durch die Deckung mit andrem Licht nicht sichtbar.

Die einfachste unter den Methoden, um prismatische einfache Farben zu 303 mischen, und gleichzeitig alle Combinationen aus je zwei solchen zu erhalten, ist die, daßs man in einem dunklen Schirme einen Vförmigen Spalt anbringt, dessen beide Schenkel wie ab und be in Fig. 142 unter 45° gegen den Horizont geneigt sind, und diesen Spalt, der vor einen hellen Hintergrund gestellt ist, durch ein Prisma mit senkrecht stehender

brechender Kante betrachtet. Die Spectra haben dann die Form wie in Fig. 143, wo  $\alpha\beta\beta,\alpha$ , das Spectrum des Schenkels ab und  $\gamma\beta\beta,\gamma$ , das Spectrum von bc ist. In dem ersteren laufen die Farbenstreifen parallel ab und  $\alpha\beta$ , im zweiten parallel bc und  $\beta\gamma$ , wie die gestrichelten Linien. In dem mittleren dreieckigen Felde  $\beta\delta\beta$ , welches beiden Spectren gemeinsam ist, schneiden alle Farbenstreifen des einen Spectrum des einen Spectrum alle Farbenstreifen des einen Spectrum alle



streisen des andern, und es entstehen dadurch an diesen Stellen alle aus je zwei einfachen Farben gebildeten Mischfarben. Wenn die Breite der Spalten unveränderlich ist, so kann doch das Verhältniss der Quantitäten des gemischten Lichtes dadurch geändert werden, dass man das Prisma aus der senkrechten Stellung in eine geneigte bringt, wodurch die Spectra die Form wie Fig. 144 ennehmen und das eine \$2.8.2. in

welchem dieselbe Lichtmenge auf einen kleineren Raum vertheilt wird, heller wird, während das andere αββ,α,, dessen Flächenraum vergrößert ist, an Helligkeit verliert.

Man kann durch diese Methode die meisten der oben angeführten Resultate gewinnen. Eine genaue Beurtheilung der Mischfarben, namentlich der



rig. 144.

weißlicheren, ist aber erstens dadurch erschwert, daß die einzelnen Farben einen zu kleinen Raum einnehmen, selbst wenn man die Beobachtung mit einem Fernrohr ausführt, zweitens dadurch, daß man im Gesichtsfelde eine Menge anderer glänzender Farben daneben hat, welche durch Contrastwirkungen das Ansehen der minder gesättigten Farben stark verändern.

Diese Übelstände sind bei einer zweiten Methode vermieden; für diese wird ein complicirterer Apparat gebraucht, von dem Fig. 145 eine horizontale Projection dar-



stellt. Man lässt Sonnenlicht, welches von einem Heliostaten reflectirt ist, durch einen 304 verticalen Spalt in ein dunkles Zimmer fallen, lässt es durch ein Prisma P Fig. 145 und eine achromatische Linse L, gehen, in deren Brennpunkt ein Schirm S, steht, auf dessen

vorderer Fläche ein objectives Spectrum entworfen wird. Zwischen Linse und Schirm befindet sich ein Diaphragma D mit rechteckigem Ausschnitt. Der Schirm S, hat zwei verticale Spalten bei  $\gamma$ , und  $\gamma_{...}$ , welche von dem Lichte, das hier zu dem Spectrum vereinigt ist, zwei Farbenstreifen durchgehen lassen, während alles andere farbige Licht von dem Schirme zurückgehalten wird. Hinter diesem Schirme ist eine zweite achromatische Linse  $L_{...}$ , von kürzerer Brennweite angebracht, welche auf dem zweiten Schirme  $S_{...}$  ein Bild  $\theta$ ,  $\theta$ , des Diaphragma D entwirft. Die Breite des einfallenden weißen Strahlenbündels ist  $n_{...}$ , hinter der Linse  $L_{...}$  sind die Grenzstrahlen der beiden verschiedenfarbigen Strahlenbündel, deren Brennpunkte mit den beiden Spalten  $\gamma$ , und  $\gamma_{...}$  zusam-

menfallen, dadurch unterschieden, dass die brechbareren gestrichelt, die weniger brechbaren punktirt sind. Die Öffnung des Diaphragma D muss so eng gemacht werden, daß sie ganz von Strahlen beider Bündel ausgefüllt ist, so dass von jedem Punkte der Öffnung Strahlen der betreffenden Farbe auf jeden Punkt der Spalten y, y,, fallen. Macht man die vordere Seite des Diaphragma weiß, so sieht man darauf das Strahlenbündel als weißen Fleck mit farbigen Rändern sich projiciren (bei & blau, bei & roth). Um die genannte Bedingung zu erfüllen, mus die Offnung ganz in der weißen Mitte der beleuchteten Stelle liegen. Unter diesen Umständen ist die Öffnung des Diaphragma gleichsam das leuchtende Object, von welchem zweierlei Licht durch die Spalten des Schirms S. and die Linse L., fällt. In dem Bilde phragma D entwirft, ist beiderlei Art Licht über dieselbe gleichmäßig ausgebreitet, und diese Fläche erscheint daher in der Mischfarbe, oder wenn man eine der Spalten verdeckt, in einer der einfachen Farben.

Um den Farbenton und die Intensität der gemischten Lichter nach Belieben und sehr allmälig ändern zu können, ist eine besondere Construction



des Schirms S, nöthig, und ist derselbe in Fig. 146 abgebildet. Der Schirm besteht aus der viereckigen Messingplatte AABB, die bei C durch einen cylindrischen Stab getragen wird. Letzterer verschiebt sich in einer gespaltenen cylindrischen Hülse D, die in der Mitte eines mit drei Stellschrauben versehenen Brettes befestigt ist. Der Schirm kann also mit seinem Träger C auf und nieder geschoben, und in jeder Höhe mittels des gespaltenen und durch eine Schraube zusammengezogenen Ringes E festgestellt werden.

Auf der Messingplatte AABB sind in schrüger Richtung zwei Schlitten beweglich, deren Grundlagen die Messingplatten aa und aa sind. Mit bb,  $\beta\beta$ , c und c sind die Schlienen bezeichnet, zwischen denen sich die Platten verschieben. Diese Platten werden durch die Schrauben d und d bewegt, deren Mütter in die an der großen Platte AABB befestigten Messingklötze e und s eingeschnitten sind, und deren Enden drehbar in den Klötzen g und g befestigt sind, welche von den beweglichen Platten getragen werden.

Durch Drehung der Schrauben d und d verschiebt man also die Platten aa und aa parallel den Schienen, zwischen denen sie als Schlitten gehen.

Auf der beweglichen Platte aa ist nun wieder als Schlitten beweglich die Platte f zwischen horizontalen Schienen angebracht, und durch die Schraube m zu verstellen. Ebenso auf der Platte a die Platte a mit der Stellschraube a. Zwischen den einander zugekehrten Rändern der Platten a und a liegen noch die beiden dreieckigen ebenso dicken Platten a und a jene auf a letztere auf a befestigt. Die einander zugekehrten und zugeschärften Ränder von a und a bilden zwei Paare Gravesande scher Schneiden.

Dahinter befindet sich in der großen Platte AABB ein entsprechender Ausschnitt, um das Licht, welches durch die beiden Spalten gegangen ist, weiter hindurchzulassen. Die vorderen Flächen von f, l,  $\varphi$  und  $\lambda$  sind matt versilbert, um das Spectrum darauf gut projiciren zu können. Der Ort des Spectrum ist durch das kleine punktirte Rechteck angedeutet.

Verschiebt man mittels der Schrauben d und d die Platten aa und aa, so treten die Spalten unter einen andern Ort des Spectrum, und es gehen andere Farbentöne durch sie hindurch. Durch die Schrauben m und  $\mu$  dagegen ändert man die Breite der Spalten und damit auch die Menge des durchgelassenen Lichtes.

Es kommt darauf an, dass der Vereinigungspunkt gleichfarbiger Strahlen, welche durch die Linse L, gegangen sind, genau auf der Ebene des Schirmes S, liegt, sonst zeigt das Farbenfeld auf S,, von rechts nach links verschiedene Farbentöne. Die Spalten müssen den dunklen Linien des Spectrum parallel sein, was durch die Stellschrauben am Fuße des Schirms S, bewirkt werden kann. Auch müssen alle Unreinigkeiten an der Linse und Prisma, welche gefärbte Flecke in dem Farbenfelde geben würden, sorgfältig entfernt werden. Zwischen den beiden einzelnen Linsen der achromatischen Doppellinse L, bilden sich leicht Newton'sche Ringe, die im Farbenfelde abgebildet werden. Diese entfernt man, indem man Canadabalsam zwischen die Linsen bringt. Je weiter man übrigens das Diaphragma D von der Linse L, entfernt, desto verwaschener ist das Bild solcher Flecken in den Gläsern, und desto weniger stören sie. Es ist deshalb die hier abgebildete Anordnung des Apparats besser, als die früher von mir beschriebene.

Bei dieser Methode hat das farbige Feld eine größere Ausdehnung als bei der ersten, und alle anderen Farben, welche durch Contrastwirkungen stören könnten, sind entfernt. Doch bleiben noch in vielen Fällen manche Hindernisse bestehen, die eine ruhige und sichere Beurtheilung der Mischfarbe erschweren. Es macht sich erstens die Farbenzerstreuung im Auge bei Zusammensetzungen nur zweier einfacher Farben von sehr verschiedener Brechbarkeit viel bemerkbarer als bei weißem Lichte (s. oben S. 159). Der Rand des Farbenfeldes färbt sich deshalb leicht mit einer von beiden Farben, während in der Mitte die andere überwiegt. Dann ist das Auge bei einigen weißen Mischfarben, namentlich bei dem aus Roth und Grünblau zusammengesetzten Weifs, aufserordentlich empfindlich gegen die kleinsten Einmischungen einer der ursprünglichen Farben, so daß die kleinsten Ungleichmäßigkeiten des Apparats und etwa vorhandene Nachbilder im Auge, namentlich bei größerer Lichtstärke, sehr stören. Endlich sind hierbei auch die Verschiedenheiten des Eindrucks zwischen Mitte und Randtheilen der Netzhaut sehr auf fallend. Verhältnißmäßig am leichtesten ist es, Weiß aus Gelb und Indigo zusammen. zusetzen, schwerer aus Gelbgrün und Violet oder Goldgelb und Wasserblau, am schwersten aus Roth und Grünblau. Letzteres erscheint in geringer Entfernung vom Fixationspunkte blau, wenn es auf diesem weifs ist.

Die Wellenlängen der complementären einfachen Farben habe ich in der Weise bestimmt, daß ich die Linse  $L_{...}$  und den Schirm  $S_{...}$  entfernte und aus einiger Entfernung die Spalten des Schirms  $S_{...}$  durch ein Fernrohr betrachtete, vor dessen Objectiv eine Glasplatte mit feinen äquidistanten verticalen Linien angebracht war. Man sieht dann Diffractionsspectra der Spalten, deren scheinbare Entfernung von dem betreffenden

Spalte der Wellenlänge proportional ist. Man braucht also nur in derselben Weise die Intsernung der Diffractionsspectra für eine der dunklen Linien des Spectrums zu messen, deren Wellenlänge Fraunhoffen bestimmt hat, so ergeben sich daraus leicht die Wellenlängen der beobachteten gemischten Farben.



Spectrophotometer für Farbenmischung. Zu Messungen geeigneter ist eine "Abladerung der Methode, bei welcher die Mischfarben nicht objectiv projicirt werden, sondern als potentielle Bilder im Sehfelde erscheinen. Sie beruht darauf, daß, wenn man ein Bild des Spectrum auf einen Schirm, der einen Spalt hat, entwirft, so daß ein sehr schmaler Streifen des Spectrum scharf abgebildet auf und durch den Spalt fällt, ein durch diesen Spalt blickendes Auge von allen Theilen der Prismenfläche nur Licht dieser Farbe kommen sieht, so daß die ganze Fläche des Prisma als ein gleichmäßiges Fald einer Farbe erscheint. Diese Methode, auf eine einzelne Farbe angewendet, ist sehen auf S. 301 besprochen, und dort sind auch die Vorsichtsmaßregeln angegeben,

die zu beachten sind, um reine und gleichmäßige Felder zu erhalten. Zur Farbenmischung wurde sie zuerst von Maxwell verwendet. Ich beschreibe hier eine von mir construirte Form des Apparats,<sup>1</sup> die sich bei den Messungen der Herren R. Schelske, A. König und C. Dieterich als zweckmäßig bewährt hat. Derselbe ist in horizontalem Schnitt in Fig. 147 abgebildet.

Darin ist P ein großes gleichseitiges Prisma, welches auf dem centralen schweren Fusse des Instruments unverrückbar befestigt ist. B und C sind zwei um eine unter P liegende senkrechte Axe drehbare Collimatoren, aus denen das zu mischende Licht zunächst auf die in der Zeichnung nach unten sehende horizontale Fläche des Prisma P fällt, um von diesem nach oben in das Fernrohr A hinein gebrochen zu werden. Dabei tritt das aus B kommende Licht durch die rechte obere Fläche des Prisma, das von C kommende durch die linke, und der Beobachter, dessen Auge sich bei A befindet, sieht also das aus dem rechten Fernrohre herrührende Licht durch die linke Seite des Prisma auftauchen, und umgekehrt. Für die Beobachtungen der Farbengemische wird das Ocular des Fernrohrs entfernt; statt dessen bleibt nur ein rechteckiger schmaler Spalt an der Stelle des Brennpunkts des Objectivs stehen, dessen Breite durch Schrauben verändert werden kann. Zwei andere feinere Spalten, deren Breite an dem Kopf der sie verengernden und erweiternden Mikrometerschraube abgelesen werden kann, befinden sich an den Enden der Rohre B und C. Bei den Verengerungen und Erweiterungen dieser drei Spalten kommt es darauf an, dass deren Mittellinie festgehalten werde, damit sich nur die Helligkeit, aber nicht die Farbe des Bildes ändere, und deshalb werden ihre beiden Schneiden durch Drehung derselben Schraube gleich viel in entgegengesetzter Richtung bewegt 2. In Fig. 147 D und E sind die Einrichtungen dieser Spalte skizzirt. Um nun aus jedem der beiden Collimatoren B und C je zwei Farben zur Vereinigung zu bringen, befindet sich im Innern beider Röhren ein doppeltbrechendes Prisma von Kalkspath a der Figur, welches mit einem Glasprisma so verbunden ist, daß die mittlere Richtung, in der man die beiden Bilder sieht, nicht abgelenkt wird. Die Strahlen, welche durch diese Prismen hindurchgegangen sind, verhalten sich bei ihren weiteren Brechungen, als kämen sie von zwei getrennten Bildern jedes Spaltes her, die um so weiter auseinanderliegen, je entfernter das Prisma vom Spalte ist. Jeder der beiden Doppelspathe kann mittels eines Triebs, der in eine Zahnstange eingreift, hin und her geschoben werden. Zu dem Ende sind die beiden Röhren B und C seitlich aufgeschnitten, so dass das Prisma a mit seinem Trieb frei hin und hergleiten kann. Die beiden Strahlenbündel aber, welche diesen beiden Bildern entsprechen, sind rechtwinkelig zu einander polarisirt. Setzt man also vor jeden Spalt noch ein Nicol'sches Prisma n, welches drehbar ist, so kann man das Verhältniss der Intensitäten beider Lichtbündel beliebig ändern, oder sogar eines der Bilder ganz auslöschen, wobei das andre seine größte Intensität erhält. Die Größe der Drehung wird mittels zweier getheilter Kreise mm gemessen, welche an den Röhrenstücken befestigt sind, die die Nicols enthalten.

Das Prisma P entwickelt nun jedes der beiden Spaltbilder in ein Spectrum. Die beiden Spectren sind aber, entsprechend der scheinbaren Distanz der beiden Spaltbilder, mehr oder weniger gegen einander verschoben, so dass verschiedene Farbenpaare darin zur Deckung kommen. Die Objectivlinse des Fernrohrs A entwirst endlich ein objectives Bild dieser beiden Spectrenpaare in der Ebene des Spaltes, der in ihrem Brennpunkte steht, und es geht also von jeder Seite des Prismas her Licht der beiden Farben durch diesen Querspalt, deren Strahlen in dem Spalt vereinigt werden. Man sieht also schließlich, durch diesen Spalt nach dem Prisma hinblickend, ein Feld von der Form Fig. 148. Die seine mittlere Trennungslinie entspricht der vorderen Kante des Prisma P, die kreisförmige seitliche Umgrenzung dem Umfange der Objectivlinse von A, die kleinen Bogenatücke den Grenzen der Objectivlinse von B und C. Man kann nunmehr die Färbung und

Beschreibung desselben im Bericht über die wissenschaftlichen Instrumente auf der Berliner Generote-Ausgieltung im Jahre 1879. Berlin. 1880, S. 520 und von R. SCHELSKE, Wiedemann's Annalea Bd. 16, S.349. 1882.
 Diese Einrichtung ist durch Herrn A. König getroffen.

Helligkeit der beiden Felder vergleichen und sie gleich zu machen suchen, wenn sie es noch nicht sind, und so eine Farbengleichung herstellen.

In jeder der Mischfarben kann man durch Drehung des entsprechenden Rohres B oder C beide Farben gleichzeitig dem Roth oder dem Violet nähern; dagegen durch Vorwärtsschiebung des Doppelspaths a die eine gegen das Roth, die andre zum Violett wandern machen. Die Intensität der Componenten ändert man in genau meßbarer Weise durch Drehen des Nicols n, das Helligkeitsverhältnis beider Paare dagegen durch Änderungen der Spaltbreite am Ende von B oder C.

Um die Wellenlängen zu bestimmen, wurde die Ocularlinse von A eingesetzt. Dann sieht man bei Anwendung von Sonnenlicht im Ocularspalte die Fraunhoper'schen Linien der vier Spectra erscheinen, die man auch einzeln abblenden kann. Da die Wellenlängen auch der feineren Linien genau bekannt sind, so kann man in dieser Weise bestimmen, welche Wellenlänge den vier mittleren Farben des Spaltes zukommt.

Die gemessenen Intensitätsverhältnisse beziehen sich zunächst auf die Helligkeiten, mit denen die entsprechenden Farben in dem prismatischen Spectrum der angewendeten Lichtquelle erscheinen. Es waren dies bei den Versuchen der Herren A. König und C. Dieterici Gassammen, für deren Constanz



Fig. 148

möglichst gesorgt wurde. Es wurden schließlich noch die Werthe der Helligkeiten der einzelnen Farbenstreisen dieses Lichts in diejenigen des Interserenzspectrum des Sonnenlichts umgerechnet. Die Reductionscoefficienten für die Umrechnung auf das Interserenzspectrum wurden aus den Brechungs-Indices des benutzten Prisma berechnet, hingegen die Coefficienten für die Umrechnung auf das Sonnenlicht durch besondere photometrische Messung gewonnen. Unter Sonnenlicht ist hier immer das Licht verstanden, welches eine mit Magnesiumoxyd überzogene Fläche, die bei unbewölktem Himmel von directen Sonnenstrahlen getroffen wird, diffus reflectirt. Betreffs der Einzelheiten in der praktischen Ausführung der Versuche muß hier auf die Publicationen der Autoren verwiesen werden.

Die Ergebnisse der messenden Farbenmischungsversuche für die individuellen Unterschiede menschlicher Augen. Die große Mehrzahl menschlicher Augen gehört betreffs ihres Farbensinns einer und derselben Klasse an: da ihr Farbensystem die Annahme von drei Grundfarben erfordert, so nennen wir die Augen dieser Klasse normale trichromatische Augen. Die Herren A. König und C. Dieterici, welche Augen dieser Art besitzen, haben sehr ausgedehnte Messungsreihen mit dem eben beschriebenen Apparate zur Mischung von Spectralfarben ausgeführt, aus denen sie schliefslich die Form ihrer Empfindlichkeitscurven für drei Elementarempfindungen berechnet haben. Sie haben dabei zunächst anserstes Roth und äußerstes Violet als diejenigen zwei Elementarempfindungen angenommen, welche in den Endstrecken des Spectrum allein erregt werden. Als Endstrecken sind, wie oben schon bemerkt, diejenigen angesehen, deren einzelne Farbenbänder sich nur durch ihre Helligkeit, nicht durch den Farbenton unterscheiden, nämlich Roth mit Wellenlängen größer als 655 µµ und Violet mit solchen, kleiner als 430 uu. Die Zwischenstrecken (Orange

Vergieiche A. König. Verhandt. d. Physik. Ges. in Berlin vom 22. Mai 1885 und 19. März 1886. — Graefe's Archie Bd. 30(2) S. 162. 1984. und Wied. Annalen. Bd. 22. S. 572. 1884.

von 655 μμ bis 630 μμ, und Blau von 475 bis 430 μμ), sind angesehen als Mischungen aus einer dritten grünen Elementarfarbe mit Roth einerseits, und Violet andrerseits, so dass diese Strecken noch in die Seiten des Dreiecks hineinfallen, welches die drei Elementarfarben als Ecken hat. Dadurch wäre theoretisch, unbedingte Genauigkeit der Messungen vorausgesetzt, die Art der dritten Elementarfarbe fest bestimmt. In Wirklichkeit war der Weg ihrer Bestimmung langwieriger und nicht so direct, weil nicht alle Mischungen gleich gut zu brauchen waren. In sehr weißlichen Mischungen entfernter Farben verschwinden leicht die Unterschiede des Farbentons, und bei Mischung zu nahe benachbarter Farben bringen kleine Fehler der Beobachtung große Unterschiede in den Rechnungsresultaten hervor. Schliefslich wurde, um das Verhältnifs der Intensität der verschiedenen Grundempfindungen festzustellen, augenommen, dass die drei Helligkeiten derselben, die im Weiss vereinigt sind, gleich groß seien. Das Farbendreieck wird also unter dieser Annahme ein gleichseitiges Dreieck, in dessen Mittelpunkt das Weifs gelagert ist.



Die Endergebnisse, welche die beiden genannten Beobachter unter solchen Annahmen aus ihren Messungen berechnet haben, sind in Fig. 149 graphisch dargestellt. Die Abscissenlinie entspricht den Wellenlängen, die unten in Milliontelmillimetern angegeben sind, während darunter Fraunhoffen's Linien durch ihre Buchstaben angezeigt sind. Die Curven R für das Gewicht der Rothempfindung und für das der Violetempfindung waren bei den beiden genannten Beobachtern hinreichend nahe übereinstimmend, das sie in je eine Curve vereinigt werden konnten. In der Curve für Grün sind die Abweichungen etwas größer, deshalb sind die beiden Curven (K für Herrn

A. Könie, D für Herrn C. Dieterici) getrennt gezeichnet. Die Höcker am violeten Ende der Grüncurve könnten von der Absorption durch das gelbe Pigment der Netzhautgrube herrühren, welche sich vorzugsweise in der Fraunhoffer'schen Linie F geltend macht. Die entsprechende Ausbuchtung in der Violetcurve ist nicht deutlich, da deren Führung überhaupt in ihren Anfängen, wo sie von andrem starken Lichte überstrahlt wird, verhältnifsmäßig unsicher bleibt.

Die punktirte Curve entspricht einer zweiten selteneren Abart der trichromatischen Augen, deren Vorkommen schon von Lord Rayleight und Herrn Donderst nachgewiesen war. Die Grüncurve nähert sich bei ihnen beträchtlich der Rothcurve, namentlich in ihrem vorderen Theile. Die Abweichung zwischen beiden Arten trichromatischer Augen zeigt sich deutlich, wenn man von ihnen das Verhältnis bestimmen läst, in welchem spectrales Roth und Grün (etwa der Lithium- und Thalliumflamme entsprechend) zu Goldgelb (Natriumflamme) verbunden werden. Die normalen Augen nehmen dazu meist mehr als dreimal soviel Grün, als die der Minorität. 'Die Rothcurve der letzteren zeigte kleine Abweichungen. Hingegen war die Violetcurve innerhalb der Genauigkeit der Beobachtungen mit der normalen übereinstimmend.

Zu bemerken ist, das bei den Grundsätzen, die der Construction der Fig. 149 zu Grunde liegen, die Stelle des Spectrum, wo sich die Roth- und Grüncurve schneiden, complementär sein muss zum Violet, und die Stelle, wo sich die Grün und die Violetcurven schneiden, complementär sein muss zum äußersten Roth. Die entsprechenden Wellenlängen, welche schon aus den S. 318 und 319 gegebenen Tabellen hervorgehen, ergaben sich für beide Beobachter in gleichem Werthe auch aus den Curven, worin eine Controlle für die Richtigkeit ihres Versahrens liegt.

Dichromatische Augen. Von großem Interesse für die Theorie der Farbenempfindungen sind die Wahrnehmungen solcher Augen, welche weniger Farben als die gewöhnlichen Augen unterscheiden (Farbenblindheit, Achromatopsia, Achrupsia). Verhältnißmäßig selten sind Augen, denen alle Farbenunterschiede fehlen, Monochromaten; häufiger sind solche, die gewisse Farbenunterschiede gut unterscheiden, andere verwechseln, Dichromaten. Schon A. Seebeck hat nachgewiesen, daß es zwei Klassen der letzteren giebt. Innerhalb jeder dieser Klassen machen die einzelnen Augen nahehin dieselben Verwechselungen zwischen verschiedenen Farben. Dagegen erkennt jede Klasse die meisten Verwechselungen, welche Individuen der andern Klasse gemacht haben.

Zuerst lernte man überwiegend Fälle von Seebeck's zweiter Klasse kennen, deren Eigenart auch oft nach dem bekannten Chemiker J. Dalton,

RAYLEIGH, Nature. Vol. XXV. p. 64. 1881. Gelesen in Section A der British Association
 Sept. 2. 1881.
 F. C. DONDERS. Ondersockingen etc. 3. Reeks. D. VIII. 170. Auch in Du Bois Reymond's Archie Farriologie. 1884. S. 518.

der zu ihnen gehörte und zuerst eine genauere Untersuchung dieses Zustandes gab, Daltonismus (Anerythropsia nach Goethe) genannt wird. Da die englischen Naturforscher gegen diese Art, den Namen ihres berühmten Landsmannes durch einen seiner Fehler zu verewigen, Einsprache erheben, wollen wir den Zustand Rothblindheit nennen. Individuen, bei denen dieser Zustand vollständig entwickelt ist, sehen im Spectrum nur zwei Farben, die sie meist Blau und Gelb nennen. Zum letzteren rechnen sie das ganze Roth, Orange, Gelb und Grün. Die grünblauen Töne nennen sie grau, den Rest blau. Das äußerste Roth, wenn es lichtschwach ist, seben sie gar nicht, wohl aber wenn es intensiv ist. Sie zeigen deshalb die rothe Grenze des Spectrum gewöhnlich an einer Stelle an, wo die normalen Augen noch deutlich schwaches Roth sehen. Unter den Körperfarben verwechseln sie das Roth (d. h. Zinnoberroth und röthlich Orange) mit Braun und Grün, wobei dem normalen Auge im allgemeinen die verwechselten rothen Farbentöne viel heller erscheinen, als die braunen und grünen; Goldgelb unterscheiden sie nicht von Gelb, Rosaroth nicht von Blau. Die Mischungen verschiedener Farben dagegen, welche dem normalen Auge gleich erscheinen, erscheinen meist auch den Rothblinden gleich. Schon J. Herschel stellt in Bezug auf Dalton's Fall die Ansicht auf, dass alle Farben, welche er unterschiede, aus zwei statt aus drei Grundfarben zusammengesetzt gedacht werden könnten. Diese Meinung ist später durch Maxwell mittels seiner Methode, die Farbenmischung auf dem Farbenkreisel zur Messung zu benutzen, geprüft und bestätigt worden. Für das gesunde Auge läßt sich, wie wir sahen, zwischen jeder vorkommenden Farbe, drei passend gewählten Grundfarben, ferner Weiß und Schwarz eine Farbengleichung herstellen. Bei den Rothblinden braucht man, wovon ich mich selbst überzeugt habe, außer 295 Weiß und Schwarz nur zwei Farben (z. B. Gelb und Blau), um mit jeder anderen Farbe die Farbengleichung auf der rotirenden Scheibe herzustellen. Ich benutzte bei meinen Versuchen mit Herrn M., einem jungen Polytechniker, der an physikalische Untersuchungen gewöhnt war, und sich ziemlich empfindlich gegen die Farbenunterschiede zeigte, die für sein Auge noch vorhanden waren, als Hauptfarben Chromgelb und Ultramarin.

Mit Roth (etwa dem des Siegellacks) war ihm identisch eine Mischung von 35° Gelb, 325° Schwarz, die für das normale Auge ein dunkles Olivengrün gab.

Mit Grün identisch (im Farbenton etwa Fraunhofer's Linie E entsprechend) ergiebt sich aus den Versuchen eine Mischung von 327° Gelb 33° Blau, für das normale Auge Graugelb. Mit Grau identisch 165° Gelb und 195° Blau, für das normale Auge ein schwach röthliches Grau.

Da man nun aus Roth, Gelb, Grün, Blau alle anderen Farbentöne würde mischen können, so ergiebt sich, daß für Herrn M. alle aus Gelb und Blau gemischt werden könnten.

In einem Briefe, der angeführt ist in G. Wilson, on Colour Blindness. Edinbourgh, 1855, p. 60.

Was nun die andere Klasse der Farbenblinden, Seebeck's erste Klasse, 299 betrifft, so unterscheiden sie sich nach Seebeck's Angaben von den Rothblinden dadurch, dass sie leicht und sicher über die Übergänge zwischen Violet und Roth urtheilen, die jenen gleichmäßig als Blau erscheinen. Dagegen machen sie Verwechselungen zwischen Grün, Gelb, Blau und Roth. Wenn beide Klassen denselben Farbenton mit Grün verwechseln, so wählen die Individuen dieser Klasse ein gelberes Grün als die Rothblinden. Sie zeigen keine Unempfindlichkeit gegen das äußerste Roth, und verlegen die größte Helligkeit des Spectrum in das Gelb. Auch sie unterscheiden nur zwei Farbentone im Spectrum, die sie (wahrscheinlich ziemlich richtig) Blau und Roth nennen. Danach kann man vermuthen, dass ihr Übel in einer Unempfindlichkeit der grünempfindenden Nerven besteht.

Violetblindheit ist bisher sehr selten als dauernder Zustand gefunden worden, doch besitzt man im Santonin ein Mittel, welches einen der Violetblindheit ähnlichen Zustand hervorzuruft. Damit die Wirkung schnell eintrete und nicht zu lange anhalte, nimmt man 10 bis 20 Gran santoninsauren Natrons. Nach 10 bis 15 Minuten fängt die Veränderung an und dauert mehrere Stunden. Uebrigens treten dabei auch Uebelkeiten, große Müdigkeit und Gesichtshallucinationen auf, so daß ein solcher Versuch nicht ohne Beschwerde ist. Durch größere Dosen werden Thiere getödtet. Die der Wirkung des Santonins unterworfenen Personen sehen helle Objecte grüngelb, dunkle Flächen zuweilen mit Violet überzogen; das violette Ende des Spectrum verschwindet. Ihr Farbensystem ist dichromatisch, oder wenigstens annähernd so. Bei den Versuchen von E. Rose zeigte sich, das bei mäßiger Stärke der Beleuchtung Farbengleichungen mit nur zwei Grundfarben im Santoninrausch hergestellt werden konnten, aber nicht bei größerer Lichtstärke. Die hergestellten Farbengleichungen blieben aber nicht längere Zeit constant, sondern der Zustand veränderte sich fortdauernd ziemlich merklich. Es waren gelbe und violette Mischfarben, die für gleich erklärt wurden.

Der Querschnitt der Sehnerven, mit dem Augenspiegel betrachtet, zeigte sich nicht gelbgefärbt, so dass keine, oder wenigstens keine merkliche gelbe Färbung der Augenflüssigkeiten vorhanden war. Dagegen waren die Blutgefaße der Netzhaut stark gefüllt.

Auch A. König? hat Versuche über die Santonwirkung angestellt und gefunden, daß weiße Gegenstände nahehin die Farbe von der Wellenlänge 570-573 µµ zeigen; letztere ist die Complementärfarbe des Violet. Er bestätigt, daß selbst bei hochgesteigerten Santonwirkungen von einer vollständigen Dichromasie des Auges keine Rede ist. Während das violette Ende des Spectrum verschwand, blieb Grünblau und Blau noch erkennbar. Er findet die Erscheinungen mehr denen der Absorption durch ein grüngelbliches Glas (ein

E. Rose Virchow's Archie XVI. 233-253. (1859). - XIX. 522-536. (1860). - XX. 245-290. (1860). XXVIII. (1863) und Gräfe's Archie für Ophthalm. VII. (2) 72-103. (1861).

A. König, Centralblatt für praktische Augenheitkunde 1888 Decemberheft.

dickes Uranglas) ähnlich, welches das Violet auslöscht, Blau und Blaugrün erheblich schwächt, aber diese Farben doch immerbin deutlich erkennbar läßt. Das Violetsehen auf dunklem Grunde war bei ihm nicht sehr hervortretend. Eine solche Erscheinung der Complementärfarbe auf dunklem Grunde kommt auch sonst vor, wenn man längere Zeit durch starkgefärbte Medien, z. B. ein rothes Glas, gesehen hat. Davon mehr in § 23. W. Prever¹ sah helles Violet erscheinen, wenn er bei dunkel gehaltenem Auge Santonin nahm; fand dagegen die Auslöschung des spectralen Violet auf den gelben Fleck der Netzhaut beschränkt. A. König² fand bei einem Kranken, der in einem Skotom der Netzhaut vollkommene Violetblindheit zeigte, den neutralen Punkt im Gelbgrün von 560,4 µµ.

295

Farbensystem der Dichromaten. Wenn man Grasmann's Sätze über Farbenmischung auf ein Auge anwendet, welches die Farbengleichungen des trichromatischen Auges anerkennt, aber Roth mit Grün verwechselt, so folgt, dass die Farbentöne, welche es überhaupt unterscheidet, alle aus zwei anderen Farben, etwa Gelb und Blau, zu mischen seien. Denn wenn Roth und Grün identisch erscheinen, müssen nach jenen Sätzen auch alle Mischfarben aus Roth und Grün identisch erscheinen. Da gleich aussehende Farben gemischt gleich aussehende Mischfarben geben, muß ferner jede Mischung einer bestimmten Quantität Gelb mit passenden Quantitäten aller der Mischfarben aus Roth und Grün, die für das farbenblinde Auge gleiches Aussehen haben, für dieses Auge gleich aussehende Mischfarben geben. Eine der Mischfarben aus Roth und Grün ist aber für das gesunde Auge auch durch Gelb und Blau herzustellen, und kann daher für das farbenblinde Auge statt sämmtlicher Mischfarben aus Roth und Grün substituirt werden. Daraus folgt, dass sämmtliche Mischfarben aus Gelb, Roth und Grün, für das letztere Auge auch aus Gelb und Blau herzustellen sind, und dasselbe läfst sich ebenso für sämmtliche Mischungen aus Blau, Roth und Grün beweisen. Da endlich aus Roth, Gelb, Grün, Blau sämmtliche Farbentöne für das gesunde Auge mischbar sind, sind es für das farbenblinde alle Farbentöne aus Gelb und Blau.

Sind die Farben in der Ebene nach den Principien der Schwerpunktsconstruction geordnet, so müssen alle solche Farben, welche den Farbenblinden bei passender Lichtstärke gleich erscheinen, in einer geraden Linie liegen, da auf der Verbindungslinie zweier Farbenorte deren Mischfarben liegen, und diese von gleichem Farbenton erscheinen müssen, wenn die ursprünglichen Farben gleich aussehen. Ferner läßt sich zeigen, das alle diese geraden Linien entweder parallel sind, oder sich in einem Punkte schneiden, und das die diesem Schnittpunkte augehörige Farbe dem farbenblinden Auge unsichtbar sein muß.

Es erscheine dem Farbenblinden die Quantität r der in R Fig. 150 befindlichen Farbe gleich der Quantität g der in G befindlichen. Nun ist

$$r = nr + (1-n)r.$$

W. PREYER, Pftuger's Archiv. Bd. I. S. 303-305, 1868.

A. KÖNIG, Verhandl, d. Physik. Gesellsch. 24 Berlin. 1885. Nov. 6.

Mit der Menge nr der Farbe R ist gleich aussehend die Menge ng der Farbe G; also wenn n ein ächter Bruch, ist gleich aussehend die Menge r der Farbe R mit der Mischung (1-n)r von R und ng von G. In der Farbenfläche ist diese Mischfarbe zu finden im Punkte S der Linie RG, wenn

$$RS: SG := ng: (1-n)r \dots \dots 1$$

und die Quanität s der so gewonnenen Mischfarbe ist

$$s = ng + (1 - n)r.$$

Das Aussehen dieser Quantität s von der Farhe S ist fär das färbenblinde Auge unabhängig von dem Werthe von n.

Wenn wir nun die Quantität b der Farbe B mit der Quantität s der Farbe S mischen, so erhalten wir eine Mischfarbe, deren Aussehen für das farbenblinde Auge unabhängig von der veränderlichen Größe n ist. Der Ort der Farbe sei T, ihre Menge t, so ist

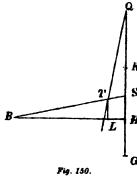

Fällen wir aus B das Loth BH auf RG und aus T das Loth TL auf BH, neanen wir

$$LH = x$$
  $BH = k$   
 $TL = y$   $HG = a$   
 $RG = c$ 

so ist mach 1a)

Num folgt aus 1)

$$SG = c \cdot \frac{(1-n)r}{ng+(1-n)r},$$

also

$$\frac{y}{h-x} = \frac{(c-a)(1-n)r-any}{h[ng+(1-n)r]}.....1c).$$

wenn man aus 1b) und 1c) die veränderliche Größe n eliminirt, so erhält man eine Gleichung zwischen den rechtwinkeligen Coordinaten des Punktes T, nämlich

$$0 = ybh(g-r) - x[crg + br(c-a) + abg] + bh[(c-a)r + ag]...1d).$$

Da dies eine lineare Gleichung zwischen den rechtwinkeligen Coordinaten x und y ist, so liegen die betreffenden Orte T der für das farbenblinde Auge gleichaussehenden Mischfarben in einer geraden Linie. Es sei TQ diese gerade Linie, Q ihr Schnittpunkt mit der Richtung RG, so ist  $QH = y_0$  der Werth, welchen y annimmt, wenn man x = 0 setzt

$$y_0 = \frac{(c-a)r + ag}{r-g}.$$
 1e).

Dieser Werth von  $y_0$  ist unabhängig von der Quantität b der zugemischten Farbe B, also schneiden sich alle geraden Linien, welche gleich aussehende Mischfarben von R, G und B enthalten, in demselben Punkte Q, oder sind sich parallel, wenn r = g und also  $y_0$  unendlich.

Die Entfernung des Schnittpunktes Q vom Punkte R ist

$$y_0-c+a=\frac{cg}{r-g}=QR.....$$
1f).

Mischen wir eine Quantität q der Farbe Q mit der Quantität g der Farbe G, so daß die Farbe R entsteht, so muß sein

$$\frac{QR}{RG} = \frac{g}{q}$$

oder nach 1f) da RG = c

$$\frac{g}{r-g} = \frac{\dot{g}}{q}$$

$$q = r - g$$

Die Quantität der Mischfarbe R wird dann

$$r = g + q$$

Da nun r nach der Voraussetzung dem farbenblinden Auge gleichaussehend ist mit g, die Quantität q=r-g aber im allgemeinen nicht Null ist, so folgt daraus, dass das farbenblinde Auge die Farbe Q gar nicht empfinden kann.

Der Schnittpunkt der geraden Linien, welche die gleichaussehenden Farben enthalten, fällt also in den Ort einer Farbe, welche dem farbenblinden Auge fehlt. Aber es ist hierbei nicht ausgeschlossen, daß diese fehlende Farbe auch dem normalen Auge fehlen könnte, und das Gewicht Null hätte. Das würde heißen, daß zwei der Grundempfindungen des normalen Auges dem farbenblinden durch alle Reizmittel gleich stark erregt würden. In der That ist es neuerdings wahrscheinlich geworden, daß in dieser Richtung die Lösung des Räthsels zu suchen ist.

Die älteren Erklärungsversuche der Farbenblindheit gingen von der erstgenannten Annahme aus, daß den dichromatischen Augen eine der Grundempfindungen fehlte. Ich habe dies in der ersten Auflage dieses Handbuchs selbst angenommen.

In der Young'schen Hypothese könnte die dem farbenblinden Auge unsichtbare Farbe natürlich nur eine der Grundfarben sein; denn wenn alle Grundfarben empfunden werden, kann keine andere Farbe, die ja aus den Grundfarben zusammengesetzt ist, fehlen. Wenn man nun diejenigen Farben aufsucht, welche dem Weiß (beziehlich Grau) gleich erscheinen, so werden dies Farben sein, die für das gesunde Auge entweder Farben vom Farbentone der fehlenden Grundfarbe oder von ihrer Complementärfarbe sind, in verschiedenen Graden mit Weißs gemischt. Denn alle diese dem Weißs gleich aussehenden Farben müssen auf einer geraden Linie liegen. Jede gerade Linie aber, die in der Farbenfläche durch den Ort des Weiß gezogen ist. enthält in jeder ihrer beiden Hälften Farben von gleichem Farbentone und verschiedenen Graden der Sättigung. Die Farben der einen Hälfte sind aber denen der anderen complementär. Jede solche Linie, welche gleich aussehende Farben enthält, muß aber auch, wie eben bewiesen, durch den Ort der fehlenden Grundfarbe gehen, folglich in ihrer einen Hälfte die Farben vom gleichen Farbentone mit der Grundfarbe enthalten. Bei den Versuchen, welche ich mit Herrn M. anstellte, zeigte sich, dass dem reinen Grau gleich erschien ein Roth, welches sehr nahe dem äußersten Roth des Spectrum im Farbentone entsprach (38° Ultramarin, 322° Zinnoberroth), vielleicht ein wenig nach der Seite des Purpur abwich, und ein entsprechendes, complementares Blaugrun (59° Ultramarin, 301° Parisergrun). Maxwell hat ähnlich gefunden für das Roth 6° Ultramarin, 94° Zinnober, für das Grün 40° Ultramarin, 60° Parisergrün. Da nun außerdem das Roth für normale Augen viel dunkler erschien als das Grau, dieses aber heller als das Grün, so wird kein Zweifel bleiben, dass das Roth und nicht das Grün der fehlenden Farbe entsprechen mußte. Die Rothblindheit würde also nach 298 Young's Hypothese für eine Lähmung der rothempfindenden Nerven zu erklären sein.1

Wenn nun wirklich ein dem äußersten Roth des Spectrum nahe stehendes Roth die eine Grundfarbe ist, so können die beiden anderen wenigstens nicht bedeutend von dem von Young gewählten Grün und Violet abweichen.

Daraus würde nun folgen, dass die Rothblinden nur Grün, Violet und ihre Mischung, das Blau, empfinden. Das spectrale Roth, welches nur schwach die grünempfindenden, fast gar nicht die violetempfindenden Nerven zu erregen scheint, müßte ihnen danach als gesättigtes, lichtschwaches Grün erscheinen, und zwar gesättigter als uns das wirkliche Grün des Spectrum erscheint, dem schon merkliche Mengen der anderen Farben beigemischt sein müssen. Lichtschwaches Roth, welches die rothempfindenden Nerven der normalen Augen noch genügend erregt, erregt dagegen ihre

Bd. 25. 8. 31, 1831; auch separat erschienen unter dem Titel: Über den Farben- und Temperatursina mit besonderer Rücksicht auf Farbenblindheit. Bonn 1881) das Verdienst, zuerst auf die Priorität Young's in Betreff der Erklärung der sog. "Farbenblindheit" durch das Fehlen oder die Lähmung einer der dere Faserarten der Netzhaut hingewiesen zu haben. Young spricht die hier erwähnte Auftassung aus in einer Bemerkung, die er in dem von ihm herausgegebenen "Catalogue of works relating to natural philosophy and the mechanical arte" an die von J. Dalton verfaßte Abhandlung "on some facts relating to the stein of colours (Memoires of Lit. and Phit. Soc. of Manchester V. 28)" anknüpft. Die bezügliche Stelle lantet: "It is much more simple to suppose the absence or paralysis of those fibres of the retina, which are calculated to perceive red".

grünempfindenden Nerven nicht mehr genügend, und erscheint ihnen deshalb schwarz.

Spectrales Gelb würde als lichtstarkes gesättigtes Grün erscheinen, und da es eben eine lichtstärkere und beinahe gesättigte Abstufung dieser Farbe bildet, erschiene es erklärlich, daß danach die Rothblinden den Namen der Farbe wählen, den sie von Andern dafür brauchen hören, und alle diese eigentlich grünen Töne Gelb nennen.

Grün wird schon im Vergleich zu den vorigen eine Einmischung von der anderen Grundfarbe zeigen, also eine zwar lichtstärkere aber weißliche Abstufung derselben Farbe sein wie Roth und Gelb. Die größte Lichtintensität des Spectrum erscheint den Rothblinden nach den Beobachtungen von Seebeck auch nicht wie normalen Augen im Gelb, sondern im Grünblau. In der That, wenn die Erregung der grünempfindenden Nerven, wie wir voraussetzen müssen, im Grün am stärksten ist, wird für die Rothblinden das Maximum der gesammten Erregung etwas nach der Seite des Blau fallen, weil hier die Erregung der violetempfindenden Nerven steigt. Weiß im Sinne der Rothblinden ist natürlich eine Mischung ihrer beiden Grundfarben in einem bestimmten Verhältniß, welche uns grünblau erscheint, daher sie denn auch die Übergangsstufen im Spectrum von Grün zu Blau für graue Farben erklären.

Weiter im Spectrum gewinnt die zweite Grundfarbe das Übergewicht, die sie Blau nennen, weil das Indigblau, wenn auch in ihrem Sinne noch etwas weißlich, doch durch seine Lichtstärke ihnen ein mehr in die Augen fallender Repräsentant dieser Farbe sein wird als das Violet. Sie erkennen den Unterschied im Aussehen zwischen Blau und Violet. Der von Seebeck untersuchte H. wußte die Grenze zu zeigen, erklärte aber, er würde das Violet lieber Dunkelblau nennen. Übrigens müssen ihnen die blauen Töne ziemlich ebenso erscheinen, wie den normalen Augeu, weil hier auch für diese die Einmischung des Roth sehr klein sein wird.

Da ihnen alle diese Farben des Spectrum noch gewisse, wenn auch feinere Unterschiede zeigen müssen, ist es erklärlich, daß sie bei größerer Aufmerksamkeit und Übung auch wohl lernen, sehr gesättigte Farben richtig zu benennen. Bei weißlicheren Farben aber müssen die genannten Unterscheidungsmerkmale sie im Stich lassen; da können sie sich der Verwechselung nicht entziehen.

Da es immerhin 'zweifelhaft erscheint, welchen Empfindungen des normalen Auges die beiden Farbenempfindungen der Dichromaten entsprechen, so hat Herr Donders vorgeschlagen, nach dem Sprachgebrauche der Maler die der rothen weniger brechbaren Hälfte des Spectrum entsprechende Farbe als die warme Farbe, die der blauen Hälfte als die kalte Farbe zu bezeichnen, wie auch wir im Folgenden thun wollen.

Da man jede Farbe des dichromatischen Auges aus den zwei Grundfarben des Spectrum mischen kann, so ist die Aufgabe, die Curve der Grundempfindungen durch Messungen zu bestimmen, für diese Augen viel einfacher, als für die dreifarbigen. Es war das schon nach einer von Donders vorgeschlagenen Methode durch Herrn van der Weyde<sup>1</sup> geschehen, und ist dann von den Herren A. König und C. Dieteriot<sup>2</sup> ebenfalls durchgeführt worden mit geringen Abweichungen in den Resultaten, die sich aus einer etwas anderen Wahl des als normal betrachteten Weiß zu erklären scheinen.

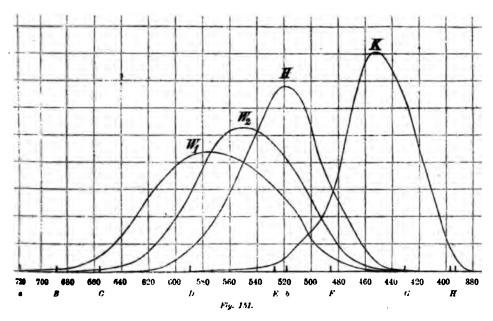

In Fig. 151 sind unter  $W_1$  und K die Curven für die beiden Empfindungen zweier Grünblinden dargestellt (Herr W. Waldever und E. Brodhun), während  $W_2$  und K die für zwei Rothblinde (Herrn L. Kranke und Herrn H. Sakaky) giebt. Die Curve H endlich bezieht sich auf ein monochromatisches Auge, welches gar keine Farben und nur Helligkeiten unterscheidet. Augen der letzteren Art sind verhältnismäßig selten und auch in andern Beziehungen als leidend und krank zu bezeichnen.

Die Erklärung der Dichromasie wurde bezweifelt, weil die augenärztlichen Untersuchungen eine größere Mannigfaltigkeit von Fällen anzuzeigen schienen, als der Annahme des Mangels einer der Grundempfindungen entspricht, wenn auch die extremen Fälle, welche man als Rothblindheit oder Grünblindheit bezeichnen kann, verhältnißsmäßig häufiger constatirt wurden, als die Übergänge zwischen beiden. Aber sowohl die scheinbar weiße Stelle

J. A. VAN DRE WEYDE, Onderzoekingen gedaan in het Physiolog, Labor, d. Utrecht'sche Hoogeschool. 3 R.
 D. VII. 31, 1, 1861. — Graefe's Archiv Bd. 28 (1), S. 1, 1862.
 A. König und C. Dieterici, Sitsungsberichte der Bert. Akademie vom 29. Juli 1886. Seite 805.

des Spectrum fiel in verschiedene Wellenlängen hinein, als auch variirte das Roth einerseits, und Blaugrün andrerseits, welches auf der Farbenscheibe dem Grau gleichaussehend erschien, während dabei doch einzelne dichromatische Beobachter eine große Sicherheit und Feinheit in der Unterscheidung derjenigen Unterschiede zeigten, die sie überhaupt erkennen konnten, zum Theil sogar eine größere Sicherheit, als die Trichromaten mit ihrem verwickelteren Farbensystem.

Die genaueren mit dem Apparate zur Mischung der Spectralfarben angestellten Versuche der Herren A. König und C. Dieterich haben dagegen, obgleich sie sich auf eine große Zahl von Farbenblinden bezogen, Übergangsfälle noch nicht gezeigt, sondern alle ließen sich unzweiselhaft in die Klasse der Rothblinden oder in die der Grünblinden einreihen; wobei die Individuen jeder Klasse unter einander nur verhältnißmäßig geringe Abweichungen zeigten.

Auch in Fig. 151 sind die Höhen der Curven so gewählt, daß die Mengen beider Grundfarben, die sich zu Weiß vereinigen, gleich groß genommen sind. Deshalb sind auch hier die Stellen, welche den beiden Arten dichromatischer Augen weiß erscheinen müssen, diejenigen, wo sich die Curve des entsprechenden W mit der Curve K schneidet. Sie liegen ziemlich nahe zusammen über etwa 502 bis 492  $\mu\mu$  der Grundlinie. Da nun diese Stelle außerdem genau in das Band der starken Absorption des gelben Flecks fällt, so erklärt sich daraus der Umstand, daß die Wellenlänge der weiß erscheinenden Farbe bei den Dichromaten etwas schwankend ist, und sich Fälle beider Seiten gelegentlich der Mitte des schmalen Intervalls nähern. Daher ist in der That die Wellenlänge der weiß erscheinenden Spectralfarbe kein scharfes Merkzeichen für den Unterschied beider Klassen.

Die wichtigste Frage für die Theorie ist hierbei die, ob im dichromatischen Auge die Curven, welche die Abhängigkeit der drei Elementarrerregungen von den Wellenlängen darstellen, unveränderlich und unverändert seien. Dies schien allerdings aus der Erfahrung hervorzugehen, daß wenigstens im Gebiete der stärker gemischten Körperfarben die Dichromaten keine Unterschiede machen zwischen Farbenpaaren, die den Trichromaten gleich erscheinen. Freilich darf man diesen Satz nur als sehr angenähert richtig betrachten. Derselbe, ganz streng genommen, würde zunächst erfordern, dafs alle trichromatischen Augen in ihren Aussagen über Farbenmischung unter einander übereinstimmten, was durchaus nicht der Fall ist. Jedenfalls müssen wir hierbei zunächst die zweite Klasse der trichromatischen Augen ausscheiden. Einfaches Natriumlicht und eine Mischung von Grün und Roth, die der einen Klasse gleich erscheinen würde, wird von der anderen unterschieden. Aber auch bei den Beobachtungen mit dem Leukoskop,2 wo man zwei complementäre Farben, welche dickere Quarzplatten im polarisirten Licht geben, möglichst nahe gleich unter einander zu machen strebt, zeigen sich kleine Unter-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. König. Grafe's Archiv für Ophihalm. Bd. 30(2) S. 155. 1884 und Wiedemunn's Annalen Bd. 22, S. 567. 1884.

DIBO KITAO. Zur Purbenlehre. Dissertation. Göttingen, 1878.
 A. KÖNIG. Wiedemann's Annalen Bd. 17. p. 990. 1882.—Zeitschrift für Instrumentenkunde 1833. p. 20.
 E. BRODHUN. Wiedemann's Annalen. Bd. 34. p. 897. 1888.

schiede bei fast allen trichromatischen Beobachtern ebenso in der Verschiedenheit der Curven der Fig. 145 für verschiedene Beobachter. Färbung der Augenmedien würde allerdings solche Veränderungen der Curven auch hervorbringen können, weil dadurch die Lichtintensität verschiedener Theile des Spectrum in verschiedenem Maaße geändert werden würde. Aber eine so starke Absorption, wie sie vorhanden sein müßte, um den Unterschied der beiden Klassen der Trichromaten zu erklären, wo bis zu zwei Dritteln der einen Farbe bei der einen oder andern Klasse absorbirt werden müßten, würde sich nur durch eine hochgradige blaugrüne oder rosenrothe Färbung der Augenmedien erklären lassen, die sicher nicht da ist. Unter diesen Umständen kann es nicht zweifelhaft sein, daß es Fälle giebt, wo die Intensität der Erregung jeder Grundfarbe in verschiedenen Augen eine verschiedene Function der Wellenlänge des Lichts ist, und könnte hierin auch der Grund der verschiedenen Gestalt der Curven in Fig. 149 für verschiedene Beobachter gesucht werden.

Wenn wir dabei von der Hypothese der Erregung der Netzhaut durch photochemische Zersetzungen ausgehen, so könnte man an Änderungen in der Beschaffenheit oder Mischung solcher Substanzen denken, die in den Endelementen der Netzhaut liegen, wodurch die Abhängigkeit ihrer Zersetzbarkeit von der Wellenlänge geändert werden könnte. Wie sehr eingreifende Änderungen in dieser Beziehung bei den Silbersalzen, je nach der Art der Präparation oder bei Zumischungen fremder Stoffe zu erzielen sind, haben die neueren Fortschritte der Photographie gezeigt.

Während nun die Eigenthümlichkeit der anomalen Trichromaten dadurch erklärt werden könnte, dass ihre grünempfindliche Substanz der rothempfindlichen ähnlicher geworden ist, würden sich dichromatische Augen ergeben, wenn der Unterschied heider Substanzen ganz verschwände, wobei sie entweder beide der normalen rothempfindlichen, oder beide der normalen grünempfindlichen ähnlicher würden. Die Gehirnapparate könnten dabei unverändert functioniren.

Unter diesen Umständen würde in beiden Klassen von Farbenblinden jedes Licht der normalen Endstrecke und Zwischenstrecke die Empfindung erregen, welche das normale Auge im Gelb hat, und in der Mittelstrecke würde dies Gelb durch Zumischung von Violet weißlicher werden, in der brechbareren Endstrecke nur Violet übrig bleiben. Dagegen würden sich die beiden Klassen dadurch unterscheiden, dass für die, deren Grüncurve in die Rothcurve hinübergegangen ist, die Farben des rothen Endes verhältnismäßig lichtstark erscheinen, die des mittleren Grün dagegen lichtschwächer. Diese würden Skebbeck's Grünblinden entsprechen.

Wenn dagegen die Rothcurve zur Grüncurve hinübergewandert ist, hätten wir geringe Empfindlichkeit für das Licht des rothen Endes zu erwarten, vermehrte für das mittlere Grün. Es würde dies dem Zustande der Rothblindheit entsprechen. Dazwischen könnten Übergänge vorkommen. Doch scheinen, wie schon bemerkt, die Übergänge mindestens viel seltener zu sein, als die an beiden Grenzen liegenden Fälle.

Wenn man ein trichromatisches Auge und ein dichromatisches vergleicht von denen letzteres alle Farbengleichungen des ersteren als richtig anerkennt, und die beide Newton's Gesetze folgen, so würden die Schlüsse, die oben S. 363 und 364 gezogen sind, streng richtig sein. Die dem dichromatischen Auge fehlende Grundfarbe wäre dadurch zu finden. Wie schon erwähnt, haben die älteren Farbenmischungsversuche auf den rotirenden Scheiben in dieser Beziehung eine gute Übereinstimmung zwischen den Farbengleichungen der normalen Trichromaten und der Dichromaten ergeben. Diese bestätigt sich aber auch für die Mischungen von Spectralfarben in den Versuchsreihen von A. Könse und C. Dieteric. Diese haben gefunden, daß man bei der Annahme etwas anderer Grundempfindungen als der anfangs gewählten beiden Grenzfarben des Spectrum die beiden dichromatischen ziemlich gut mit denen der normalen trichromatischen Augen vereinigen kann, der älteren Hypothese entsprechend, wonach bei den Dichromaten eine der Grundempfindungen fehlen sollte. Die hierzu nöthigen Grundfarben wären, wenn wir mit R, G, B die der normalen Trichromaten bezeichnen:

$$\Re = \frac{R - 0.15 \cdot G + 0.1 \cdot V}{0.95}$$

$$\mathfrak{G} = \frac{0.25 \cdot R + G}{1.25}$$

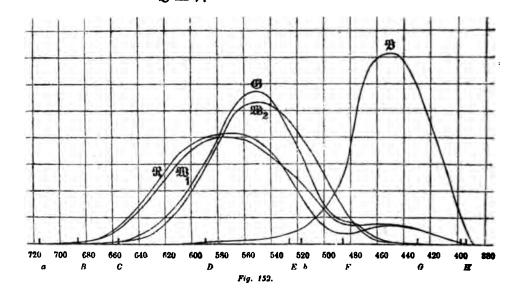

Das Roth hierfür wäre also etwas mehr zum Purpur hinüberziehend, als das äußerste Roth des Spectrum. Diese Curven sind in Fig. 152 dargestellt. R, S, Wären die Curven der von den genannten Beobachtern neu gewählten Grundempfindungen für die normalen Trichromaten, B, und B für die Rothblinden, B, und B für die Grünblinden. Die anomalen Trichromaten und die Monochromaten sind aber nicht in Jieser Weise unter-

zubringen; bei ihnen müssen wirklich individuelle Änderungen in der Abhängigkeit der Empfindlichkeit von der Wellenlänge vorkommen. Die ersteren geben dem entsprechend auch weit abweichende Farbengleichungen. Die letzteren können überhaupt keine solche geben.

Die Darstellung des Farbendreiecks in Fig. 139 bezieht sich auf diese letzte Art der Berechnung aus den Elementarfarben R, S und B. Es ist hierbei zu beachten, dass die beiden Endfarben des Spectrum, welche die beiden Beobachter zuerst als R und V gebraucht haben, reelle Farben sind, die nach Youwe's Theorie nur aus positiven Werthen der Grundfarben zusammengesetzt sein können. Ihr ursprüngliches elementares Grün ist dagegen sur eine Rechnungsgröße, welche auch negative Bestandtheile enthalten konnte. Wenn man aber negatives Roth darin annimmt, wurde dieses sich von dem positiven Roth der Rothcurve abziehen können, so weit diese reicht. Jenseits ihres brechbaren Endes aber müßte dann auch positives Roth in Violet angenommen werden, damit nirgends negatives Roth übrig bliebe. Ahnlich, wenn man negatives Violet im erstgefundenen Grün ansähme, müste auch das spectrale Roth eine Zumischung von positivem Violet enthalten. In dieser Weise sind die Annahmen, die man über die Zusammensetzung der erstgewählten Elementarfarben aus Grundfarben machen könnte, doch einigermaßen eingeschränkt.

Was die Untersuchung Farbenblinder betrifft, so wird durch Fragen, wie sie 2006 diese oder jene Farbe nennen, natürlich nur außerordentlich wenig ermittelt werden, denn die Farbenblinden befinden sich in der Lage, das System von Namen, welches für die Empfindungen des normalen Auges zurecht gemacht ist, auf ihre Empfindungen anwenden zu müssen, für die es nicht paßt. Es paßt nicht nur nicht, weil es zu viele Namen für Farbentone enthält, sondern in der Reihe der Spectralfarben bezeichnen wir Unterschiede als solche des Farbentons, die für die Farbenblinden nur Unterschiede der Sättigung oder der Lichtstärke sind. Ob das, was sie Gelb und Blau nennen, unserem Gelb und Blau entspricht, ist durchaus zweiselhaft. Deshalb erfolgen ihre Antworten auf Fragen über Farben meist langsam und verlegen, und erscheinen uns verwirrt und widersprechend.

Viel besser, aber doch noch sehr unzureichend ist die Methode von Serbeck, den Farbenblinden eine Auswahl gefärbter Papiere oder Proben von Stickwolle zu geben mit der Aufforderung, sie nach ihrer Ähnlichkeit zusammen zu ordnen. Aber die Anzahl der Farbenproben müßte ungeheuer groß sein, wenn darin die charakteristisch verwechselten Farbentone auch genau gerade in der nöthigen Vermischung mit Weißt, und der nöthigen Helligkeit vorkommen sollen, daß die vollständige Gleichheit für das farbenblinde Auge erzielt wird. So lange aber nur Ähnlichkeit da ist, wird man sich schwer darüber verständigen, ob die Differenz eine des Farbentons, oder der Sättigung, oder der Helligkeit ist. Man wird also zur durch Zusall einige wenige bestimmte Resultate erhalten können.

Pagegen erlaubt der nach MAXWELL's Methode eingerichtete Farbenkreisel schnell die nothwendigen Data mit großer Genauigkeit zu erhalten, weil man schr leicht eine Reihe von Farben durch Mischung erzeugen kann, die dem farbenblinden Auge vollkommen gleich erscheinen. Dabei ist die Hauptsache, die den Grundcharakter des Mangels bezeichnet, zu ermitteln, welche zwei Farben mit reinem

Grau, wie man es durch die Mischung von Weiss und Schwarz auf dem Kreisel erhält, verwechselt werden. Eine davon, die dann dem farbenblinden Auge verhältnismässig viel dunkler als dem normalen erscheint, wäre die fehlende Grundfarbe. Dabei wird sich auch leicht ermitteln lassen, ob noch ein gewisser Rest von Empfindlichkeit für die fehlende Grundfarbe vorhanden ist.

Sehr zweckmäßig ist auch für die schnelle Bestimmung der wesentlichen Züge einer Dichromasie die zuerst von E. ROSE angewendete, schon oben S. 361 erwähnte Methode, die von einer Quarzplatte zwischen einem NICOL'schen Prisma und einem Doppelspath erzeugten complementaren Farben zu vergleichen. Man läßt den Nicol so drehen, bis dem Dichromaten die beiden complementaren Farben gleich erscheinen, und sieht dann zu, welche Farben er verwechselt. Sehr gut und vollständig lassen sich solche Beobachtungen auch mit dem Leukoskop machen (Siehe oben S. 368), einem Instrumente ähnlicher Art, in welchem die Dicke der eingeschalteten Quarze geändert werden und genaue Bestimmungen der Drehung des Nicol gemacht werden können. Ich hatte dieses Instrument construiren lassen, um für die von der Temperatur der Flammen herrührenden Unterschiede in der Mischung des Lichts ein Maafs zu gewinnen. Trichromaten bekommen darin bei mäßigen Quarzdicken überhaupt keine vollkommene Uebereinstimmung der beiden complementären Farben, d. h. keine von diesen wird vollkommen weiß; doch können sie ziemlich gut so einstellen, daß keine der beiden Farben röther als die andere erscheine. Dabei zeigen sich aber auffallende individuelle Unterschiede, selbst zwischen den beiden Augen desselben Beobachters. Dichromaten dagegen stellen auf absolute Gleichheit ein, und der Winkel, um den der Nicol gedreht ist, giebt dann ein Maafs für die Art ihrer Dichromasie.1

Will man die hier auseinander gesetzte Theorie prüsen, so muß man serner bestimmen, ob jede gegebene Farbe, namentlich die Hauptsarben des Spectrum, für den Farbenblinden aus zwei passend gewählten Farben zusammengesetzt werden könne.

G. WILSON hat namentlich darauf aufmerksam gemacht, wie gefährlich die Farbenblindheit auf Schiffen und Eisenbahnzügen werden könne, wo es darauf ankommt, farbige Signale zu erkennen. Er fand im Durchschnitt einen Farbenblinden unter 17,7 Personen.

## Farbenblindheit der Netzhautperipherie.

Ähnliche Abweichungen, wie bei den vollständigen Dichromaten kommen auch in der Peripherie des Gesichtsfeldes bei den normalen Trichromaten vor, und zwar am stärksten entwickelt in dem lateralen Theile der Netzhant, der in gewöhnlicher Augenstellung das Bild des Nasenrückens empfängt. Wenn man das rechte Auge, ohne den Kopf zu drehen, stark nach rechts wendet, und nun ein Quadrat farbigen Papiers von etwa 3 bis 10 cm Seite mit ausgestrecktem linken Arm von der Seite her vorschiebt, so daß es anfängt, vor dem seitlich das Gesichtsfeld begrenzenden Nasenrücken sichtbar zu werden, so bemerkt man eine äußerste Zone, in der überhaupt keine Farben unterschieden werden, auch nicht Ultramarinblau von einem

300

<sup>1</sup> A. König, Contralbi. für prakt. Augenheitk. 1884. Decemberheft.

mässig dunklen Grau, und wo überhaupt alle Farben nur als Abstusungen der Helligkeit von bläulichem Grau erscheinen, Roth am dunkelsten. Man sieht an dieser Stelle des Sehseldes auch die Umrisse verhältnismässig schlecht, und erkennt nur größere, namentlich bewegte Objecten. Aber der Farbeneindruck sehlt doch noch an Stellen, wo man die Umrisse der helleren Hand, die noch weiter nach den Grenzen des Gesichtsseldes hin liegt als das farbige Papier, erkennen kann. Man muß natürlich dasür sorgen, dass die betressenden Papiere von vorn voll beleuchtet sind, und auch, um das Erlöschen der Farben durch Nachbilder zu vermeiden, sie hin und her bewegen dem Rande des Gesichtsseldes parallel. Der Hintergrund, auf den sie sich projiciren, muß dunkel sein.

Weiter gegen die Mitte des Gesichtsfeldes schließt sich daran eine Zone, in der der Unterschied von gelb und blau deutlich hervortritt, dagegen gesättigtes Roth fast schwarz oder dunkelgelbbraun, Blattgrün gelblich weiße erscheint. Zwischen diesen beiden Zonen ist für mein Auge die Grenze ziemlich scharf, ja bei schmalen Objecten scheint mir das auftauchende Gelb plötzlich etwas anders localisirt, als das vorher graue Bild hervorzuspringen, so daß das Gesammtbild eine Art plötzlichen Ruckes erleidet, als ob es über eine Falte der Netzhaut spränge. Endlich noch weiter der Mitte zu tritt auch der Gegensatz zwischen Roth und Grün voll zur Erscheinung.

Auch die Herren Schelske<sup>1</sup>, Aubert<sup>2</sup>, Klue<sup>3</sup>, J. v. Kries<sup>4</sup> haben mit geringen Abweichungen übereinstimmende Angaben gemacht. Der erstgeannte hat auch mit spectralem Licht beobachtet, wobei spectrales Gelb und Blaugrün (Linie F) durch grünlichere Farbentöne hindurchgingen, ehe zie farblos wurden. Er maß auch die Winkelausdehnung, und fand für die normale Empfindung an der Nasenseite des Gesichtsfeldes 53°, an der Schläfenseite 68°, nach oben 38°, nach unten 37°. Derselbe hat auch Farbengleichungen für die rothblinde Zone der Netzhaut mittels rotirender Scheiben hergestellt, und diese dem Zustande eines dichromatischen Auges entsprechend gefunden.

Die Benennungen, welche wir den Farbeneindrücken auf der Peripherie der Netzhaut geben, erklären sich am leichtesten unter der Annahme, dass in der rothblinden Zone die rothempfindliche, photochemische Substanz der grünempfindlichen ähnlich geworden sei, in der äußersten Zone alle drei einander gleich. Dieselben Bezeichnungen sind übrigens auch von den Patienten in denjenigen seltenen Fällen für die Farben des dichromatischen Systems angewendet worden, wo ein früher trichromatisches Auge durch Erkrankung dichromatisch wurde, oder von den beiden Augen desselben Individuum eines dichromatisch, das andre trichromatisch war.

B. SCHELSER, Granfe's Archiv für Ophthalmol. IX (3). 8. 39.

<sup>\*</sup> H. AUBERT, Physiol. Optik. 8. 544.

<sup>\*</sup> KLUG, Graefe's Archis für Ophthalmol. XXXI (1).
\* J. v. KRIES, Die Gesichtsempsindungen. Leipzig, 1882. 8. 93.

Übrigens will ich dabei bemerken, das ich diesen Umstand nicht für beweisend für die genannte Hypothese des Übergangs einer lichtempfindlichen Endsubstanz in eine andere halte, obgleich die Thatsachen sich so am leichtesten erklären lassen. Denn auch wenn eine der Grundempfindungen fehlte, würden wir lernen, welche Empfindungen in den peripherischen Theilen dem häufigsten und intensivsten Lichteindrucke, der Farbe der am hellsten erleuchteten Körper entsprechen. Dieser verkündet uns objectives Weis: was wir davon unterscheiden können, würde dann nach der Art seines Unterschiedes von der dem Weis entsprechenden Empfindung abgeschätzt werden. Wenn uns also eine Grundempfindung, z. B. Roth, fehlt, so deuten wir den Rest wahrnehmbarer Farben als Farben einer Linie, die im Farbendreieck durch den Ort des Weis parallel der Verbindungslinie der beiden noch erhaltenen Grundfarben gelegt ist. Diese würde, wenn Roth fehlt, von Gelb durch Weis zu Blau gehen.

Da wir überhaupt im Stande sind, den Unterschied des dichromatischen Farbensehens in der Peripherie unserer Netzhaut mit dem trichromatischen der Mitte zu übersehen, und er durch Jahrtausende übersehen worden ist, bis die physiologische Beobachtung besonders auf diesen Punkt gerichtet wurde, können wir daran ermessen, bis zu welchem Grade unsere auf die Beurtheilung der Körperfarben gerichtete Einübung bei der Abschätzung qualitativer Unterschiede der gesehenen Objecte mitwirkt.

## Farben kleiner Felder.

Schliefslich muß noch erwähnt werden, dass Farben vom Auge nur 300 dann unterschieden werden, wenn sie ein Feld von gewisser Ausdehnung bedecken, und eine gewisse Menge farbigen Lichts in das Auge fällt. Je weiter das farbige Feld nach den Grenzen des Gesichtsfeldes und der Netzhaut hin liegt, desto größer muß es sein, damit seine Farbe noch erkannt werden könne. Ist das farbige Feld zu klein, so erscheint es auf hellerem Grunde grau oder schwarz, auf dunklerem Grunde grau oder weifs. Indessen kann auch die Farbe von unendlich kleinen Feldern erkannt werden, wenn die Menge des Lichts, die sie aussenden, endlich ist, wie z. B. bei den Fixsternen, deren Farben wir unterscheiden. Nach den Versuchen von AUBERT' erschien ein Quadrat von 1 Millimeter Seite, wenn es blau auf weißem Grunde war, in 10 Fuß Entfernung schwarz, ebenso ein rothes in 20 Fuß Entfernung. Ein gelbes und grünes verschwammen schon in 12 Fuß vollständig mit dem weißen Grunde. Auf schwarzem Grunde dagegen erschienen das grüne und gelbe Quadratmillimeter in 16 Fuß Entfernung als graue Punkte, das rothe bei 12 Fuss. Blau erschien blau, wenn es überhaupt gesehen wurde.

Nach demselben Beobachter verschwindet die Farbe von farbigen Quadraten in 200 Millimeter Entfernung im Mittel unter folgenden Abweichungswinkeln von der Gesichtslinie:

<sup>1</sup> H. AUBERT, Graefe's Archie für Ophthalmologie. Bd. 3(2).

|                    |    | Ro | th. |    |    | Bl | su. |    |    | Ge | lb. |     | 14  | Gr | űn. |    |
|--------------------|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|----|-----|----|
| Seite des Quadrats | 1. | 2. | 4.  | 8. | 1. | 2. | 4.  | 8. | 1. | 2. | 4.  | 8.  |     |    |     |    |
| Weißer Grund       |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |     | 200 |    |     |    |
| Schwarzer Grund    | 30 | 32 | 42  | 53 | 36 | 48 | 54  | 72 | 30 | 32 | 49  | 470 | 24  | 27 | 35  | 45 |
| Mittel             | 23 | 26 | 34  | 45 | 26 | 35 | 45  | 61 | 26 | 32 | 42  |     | 22  | 82 | 40  | 47 |

Dabei ist zu bemerken, dass der Farbenton desto eher verschwindet, je stärker die Verschiedenheit der Helligkeit von der des Grundes ist, woher die Unterschiede zwischen den Resultaten auf weissem und schwarzem Grunde rühren. Das Blau war die dunkelste der von Aubert benutzten Farben.

Ehe die Farben ganz verschwinden, erleiden sie noch eine ähnliche Änderung des Farbentons, wie bei der Vermehrung ihrer Intensität. Roth und Grün werden nämlich sehr deutlich Gelb, Blau scheint direct in Grauweiß überzugehen. Ich komme auf diese Erscheinungen noch einmal im nächsten Paragraphen zurück.

Grenzen der Genauigkeit für das Farbenmischungsgesetz.

Das Gesetz der ungestörten Superposition der Elementarerregungen ist offenbar ein verhältnismäsig recht genauer Ausdruck eines breiten Gebietes von Erscheinungen, und hatte sich den älteren Beobachtungsmethoden gegentber vollkommen bewährt, namentlich wo man die matteren Farbengegensätze und geringen Lichtstärken von Pigmentfarben für die Versuche benutzte. Kleinere Abweichungen sind bei diesen schon deshalb nicht sicher festzustellen, weil kleine Änderungen in der Mischung des beleuchtenden Lichtes die Farbengleichungen etwas zu verändern im Stande sind. Die neueren genau messenden Versuche mit Spectralfarben scheinen aber doch zu zeigen, das die Genauigkeit von Newton's Gesetz keine unbeschränkte ist.

Die ersten Beobachtungen dieser Art sind an Dichromaten gemacht worden, von Preyer<sup>1</sup>, A. König<sup>2</sup>, van der Weyde<sup>3</sup>. Sie ergaben, dass die bei schwächerer Beleuchtung weiss erscheinende Farbe des Spectrum bei größerer Helligkeit gelblicher erschien, und durch eine bläulichere ersetzt werden musste, um dem Weiss des beleuchteten Lichtes gleich zu bleiben. Farbengleichungen zwischen einer einfachen mittleren Spectralfarbe, und einem Gemisch von zwei andern hat dann Herr E. Brodhun<sup>4</sup> (grünblind) unter Herrn A. König's Leitung ausgestellt, und dabei ebenfalls gefunden, das bei steigender Intensität mehr von der wärmeren Farbe genommen

<sup>1</sup> W. PREYER, P/lueger's Archie Bd. 25. 8. 81. 1881.

A. Konto, Wiedeniann's Annelen Bd. 22. 8. 561. 1884. — Graefe's Archio für Ophthalmot. Bd. 20. (2). 8, 155. 1884.

A. J. VAN DER WEYDE, Onderzoekingen. Physiol. Labor. Utracht. R. (8,) D. VII. Bl. 1, 1881.

A. Konig, Sits.- Berichte d. Akademie in Berlin, 1887, 31. März. 8. 311.

werden mußte, um die Gleichung wiederherzustellen. Die Änderungen der Lichtintensität wurden dabei in verschiedener Weise vorgenommen, um jede Änderung der Wellenlänge der verglichenen Farben auszuschließen, theils durch geänderte Stellung der Nicols, theils durch Erweiterung des Ocularspalts, theils durch die der Collimatorspalten. Diese Erweiterung der Spalten erfolgte, der Einrichtung des Apparats gemäß, immer gleichmäßig nach beiden Seiten.

Andeutungen solcher Änderungen sind auch für trichromatische Augen wahrgenommen worden von Herrn Albert<sup>2</sup> und A. König<sup>3</sup>. Letzterer fand aber nur, dass die Unterschiede der Sättigung zwischen ungemischten oder fast ungemischten gelben Farbentönen und gemischten deutlicher bei schwacher Helligkeit erscheinen.

Bei der in § 18 erörterten grossen Veränderlichkeit der lichtempfindlichen Substanzen der Netzhaut erscheint eine Änderung ihrer photochemischen Zersetzbarkeit den verschiedenen Wellenlängen gegenüber nicht unmöglich. Machen wir die einfachste Annahme, auf die uns schon die Existenz der anomalen Trichromasie geführt hat, dass eine Mischung zweier photochemisch verschiedener Stoffe an den Retinalenden der Sehnervenfasern vorkommen könne, und dass von diesen beiden die eine durch Licht schneller zerstört, beziehlich langsamer hergestellt werde, so würde intensives Licht das Mischungsverhältnis und damit auch die Form der Empfindlichkeitscurve ändern können. Gerade bei Dichromaten, bei denen die eine Curve schon geändert ist, und Uebergänge zwischen den beiden extremen Formen vorzukommen scheinen, wäre eine solche grössere Veränderlichkeit der Mischung wahrscheinlicher.

Man könnte sich etwa denken, dass in einer Gruppe von Netzhautelementen des normalen Auges grünempfindlicher Stoff in den rothempfindlichen regelmäßig übergeführt werde, das in einzelnen Individuen dies nicht vollständig oder gar nicht gelingt. Diese würden rothblind sein. Wenn in anderen Individuen auch die andere Gruppe von Netzhautelementen, die gegen die Umwandlung geschützt bleiben sollten, vollständig oder unvollständig in die Veränderung hineingezogen würde, so würde Grünblindheit oder anomale Trichromasie entstehen. Wenn starke Lichtwirkung einen kleinen Theil der rothempfindlichen Substanz zunächst in die grünempfindliche zurückführte, ehe diese weiter zerstört wird, würde das Maximum der Empfindlichkeit sich wieder dem Grün nähern, und dadurch der neutrale Punkt des dichromatischen Spectrum gegen das Blau hin verschoben werden.

Ich gebe diese ganz hypothetische Betrachtung hier nur, um zu zeigen, daß die angeführten Thatsachen durchaus nicht NEWTON's Gesetz aufheben; sie würden nur zeigen, daß dasselbe, ähnlich sehr vielen anderen Naturgesetzen, eine erste immerhin sehr gute und innerhalb weiter Grenzen ausreichende Annäherung an die volle Wahrheit giebt.

## E. HERING's Farbentheorie.

Diese viel besprochene Theorie ist eine Modification von Young's Theorie, welche durch die Wahl anderer Grundempfindungen sich dem, was sie für unmittelbare Thatsachen der inneren Beobachtung ansehen zu müssen glaubt, besser anzu-

<sup>\*</sup> E. Albert, Wiedeman's Annales. Bd. XVI. 8.129. 1882.

<sup>3</sup> A. König Sils.-Ber. d. Bert. Akad, 1887. 31. Mürz 8. 317.

schließen versucht. Es werden darin auch drei Elementarempfindungen angenommen, die an physiologische Vorgänge in drei verschiedenen Theilen des Nervenapparats oder der "Schaubstanz" gebunden sind. Mindestens zwei von diesen physiologischen Processen sellen aber den Gegensatz von positiv und negativ zeigen. Die eine dieser Schsubstanzen würde im Zustande der Erregung die Empfindung des Weiß geben, in dem der Ruhe die des Schwarz, die zweite die beiden als "Gegenfarben" bezeichneten Empfindungen das Blau und Gelb, die dritte das zweite Paar der Gegenfarben Roth und Grün. Mit Roth bezeichnet aber Herr Huring eine Farbe, die bisher Purpur genannt wurde, die Complementärfarbe des Grünen. Man kann Elementarerregungen (das Wort in dem oben von uns definirten Sinne gebraucht) angeben, welche diesen Hering'schen Elementarempfindungen entsprächen, und aus denen sich alle anderen zusammensetzen lassen würden.

Wenn man LAMBERT's Farbenpyramide zwischen drei rechtwinkeligen Coordinaten construirt denkt, so würde die Weißempfindung darstellende Coordinate w etwa der Axenrichtung der Pyramide entsprechen, wie schon oben erörtert:

$$u = \sqrt{\frac{1}{3}} \left[ x + y + s \right]$$

Die zweite Richtung, die den Gegenfarben Roth, Grün entspricht, würde in eine durch die Axe des Weiss und des Grün gelegte Ebene fallen, die dritte in eine senkrecht gegen diese durch die Axe des Weiss gelegte. Die Entsernung von der Roth-Weiss-Ebene wäre in diesem Coordinatensystem

$$v = \sqrt{\frac{1}{2}} \left( x - s \right)$$

Positives v wurde bei positivem Werthe der Wurzel der Empfindung Gelb, negatives v den Blau entsprechen. Die Entfernung von der Grün-Weiß-Ebene ware

$$w = \frac{1}{\sqrt{6}} \left[ x - 2y + s \right]$$

So waren drei lineare Functionen der Elementarempfindungen der Youngschen Theorie gewonnen, welche selbst als solche gebraucht werden könnten, und der Richtung nach den von Herrn Hering verlangten Elementarempfindungen entsprechen warden. Bei positivem Werthe der Wurzeln würde u der Weißempfindung, positives v dem Gelb, positives w dem Purpurroth entsprechen, negatives v dem Blau, negatives w dem Grünen.

Diese Gleichungen gebe ich hier nur deshalb in so bestimmter Form, um an feste Vorstellungen anzuknüpfen, da die Willkürlichkeit der zu wählenden Grundfarben x, y, z übrigens hinreichende Breite der Veränderlichkeit gewähren würde, um noch recht verschiedene Deutungen der Coordinaten u, v, w im Sinne der Herneg'schen Ansicht zuzulassen. Die Werthe der Coefficienten sind so gewählt, das die u, v, w in demselben Längenmaßstab zu messen sind, wie die x, y, z.

Wenn wir für die Werthe der x, y, z nur positive Grössen zulassen, ergiebt sich zunächst aus dem Werthe von w, das jede Art von Licht die Weissempfindung in positivem Sinne erregen muss, dass im Gegentheil keinerlei Art von objectivem

Licht die Empfindung einer der HERING'schen Gegenfarben rein erregen kann, daß also diese Empfindungen der reinen unvermischten Gegenfarben solche sind, die wir nie gehabt haben, noch jemals werden haben können, und die durch einen viel breiteren unvermittelten Sprung von Allem, was wir je empfunden haben, getrennt sind, als die von der Young'schen Theorie geforderten Farbenempfindungen, welche etwas über das Gebiet der objectiven Farben hinausreichen. Letzteren können wir, wie wir in der Lehre von den Nachbildern sehen werden, durch besondere Behandlung einzelner Netzhautstellen uns wenigstens annähern, während diese selben Methoden das Gegentheil des nach der HERING'schen Theorie zu erwartenden Erfolgs hervorrufen, wenn man sich seinen hypothetischen reinen Farbenempfindungen zu nähern versuchen möchte.

Ganz in Übereinstimmung mit meiner in diesen Gleichungen dargestellten kurzen Zusammenfassung seiner Theorie nimmt denn auch Herr Hering an, daß weißes Licht nur die weißempfindende Sehsubstanz erregt, und diese immer in positive Thätigkeit versetzt, gelbes Licht daneben auch die Blau-Gelb empfindende Substanz erregt, blaues Licht dieselbe ebenfalls, aber in entgegengesetzter Weise. Wenn beide Lichter sich gerade im Gleichgewicht halten, haben sie dagegen keine Wirkung auf die blaugelbe Sehsubstanz <sup>1</sup>. Gleiches gilt für die Erregungen der rothgrünen Sehsubstanz durch rothes und grünes Licht.

Die Empfindung der Helligkeit identificirt Herr Hering mit der Weißempfindung-Er behauptet deshalb folgerichtig, dass mit der reinen Blau- oder Gelbempfindung keine Empfindung von Helligkeit verbunden sei. Ich muß gestehen, daß ich persönlich mir keine Anschauung bilden kann von einer Farbe, die nicht irgend einen Grad von geringerer oder größerer Helligkeit hätte, und finde deshalb eine solche Abstraction nicht recht verträglich mit einem System, welches sich in letzter Instanz auf die unmittelbaren Aussagen innerer Anschauung berufen zu dürfen glaubt, und sich dadurch den andern überlegen meint.

Intensitätsunterschiede indessen in den reinen Empfindungen der Gegenfarben müssen vorkommen können, wenn diese auch nicht Empfindungen verschiedener Helligkeit sind. Bei der Vergleichung gleich hellen gesättigten und weißlichen Blaus würde nach HERING die Weißempfindung in beiden gleiche Intensität baben, die Blauempfindung aber größere in dem gesättigten Blau.

Als die physiologische Grundlage der entgegengesetzten Empfindungen betrachtet Herr Hering die entgegengesetzten Processe des organischen Stoffwechsels, die Zersetzung der organischen Masse bei ihrer Thätigkeit (Dissimilirung) und die Wiederherstellung (Assimilirung) derselben unter dem Einflus des Blutlaufs und des im Blute aufgespeicherten, schwach gebundenen Sauerstoffs. Welche Farbe übrigens in der blaugelb, beziehlich rothgrün empfindenden Substanzen der Assimilirung, welche der Dissimilirung entspreche, bleibt unentschieden. Die physiologischen Unwahrscheinlichkeiten dieser Annahme sind zum Theil schon oben erwähnt, theils werden wir in der Lehre von den Nachbildern darauf zurückkommen.

Diese Annahme doppelter Nervenwirkung hat Herr E. HERING ursprünglich auch auf die weiß-schwarz empfindende Sehsubstanz übertragen. Indessen bleibt er hier insofern mit der bisherigen Nervenphysiologie in Übereinstimmung, als in dieser Substanz

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es war dies ein Punkt, den Herr Hering in den ülteren Darstellungen seines Systems zweifelhaft gelassen hatte, so daß nicht klar war, ob er drei oder sechs unabhängige Variable zählte; nach den neuerdings von ihm gegebenen Erklärungen darf das im Text Gesagte wohl als zugegeben betrachtet werden.

alles Licht nur Dissimilirung und die Empfindung von Weiß erregen soll, andererseits Mangel des Lichts nur Assimilirung d. h. Wiederherstellung der Erregbarkeit. Daß während dieses letzteren Vorganges eine Empfindung der Dunkelheit wirklich besteht, darüber sind wir alle einig. Hier ist die Differenz nur eine theoretische. Nach der älteren und auch von mir vertretenen Meinung, müssen wir, nm wahrzunehmen, daß es zur Zeit in einer bestimmten Richtung des Sehfeldes hell sei, auch unterscheiden können, daßs zu anderer Zeit diese Wahrnehmung fehle. Diese Wahrnehmung, daß eine Empfindung, 'die da sein könnte, zur Zeit nicht da sei, enthält immerhin eine Aussage über den jetzigen Zustand des Organs, der von allen Empfindungen irgend welches einfallenden Lichtes unterschieden ist, und in diesem Sinne bezeichnen wir ihn auch als eine Empfindung, nämlich die von "Dunkel". Herr Herine glaubt dagegen, daß auch die Empfindung von Schwarz ihren besonderen physiologischen Erregungsgrund haben müsse, und sucht ihn in der Assimilirung innerhalb der weiß-schwarzen Sehsubstanz.

Aus der gegebenen Darstellung wird der Leser zunächst entnehmen, dass Herrn Hering's Theorie, wenn man über ihre physiologischen Bedenken fortsehen will, alle bisher besprochenen Thatsachen der Farbenmischung ebenso gut, aber auch nicht besser zu erklären vermag, wie Th. Young's Theorie. Sie ist ja von dieser nur durch die besondere Wahl der Elementarerregungen unterschieden und diese ist, wie wir erörtert, wenn man negative Werthe derselben zulässt, den bisher besprochenen Thatsachen gegenüber so gleichgültig, wie die Wahl der Coordinatenrichtungen bei einem Problem der analytischen Stereometrie.

Was Herr E. Hering gegen Th. Young's Theorie einzuwenden hat, reducirt sich in seiner neuesten Darstellung 1 auf Folgendes: "An der Theorie von Young-Helmholtz wirkt von vornherein die Annahme der drei farbigen Grundempfindungen abstosend, weil dieselben gar nicht aufzeigbar sind (?), und bekanntlich je nach Bedürfnifs (?) bald diese, bald jene Farbentöne als diesen Grundempfindungen entsprechend angenommen werden." Hierzu ist schon bemerkt, das man sich den Grundempfindungen der Young'schen Theorie, soweit sie nicht zu den objectiven Farben gehören, in der That durch die Methode partieller Netzhautermüdung viel mehr annähern kann, als den reinen Hering'schen Gegenfarben. Dann haben allerdings verschiedene Bearbeiter der Young'schen Theorie verschiedene Annahmen über die drei Grundfarben gemacht und verschiedenes Gewicht auf Thatsachen gelegt, die auf die Entscheidung hindeuteten; dass aber nach Bedürfnis gewechselt worden sei, ist eine ungerechtfertigte Verdächtigung. Vorhandene Zweisel einzugestehen ist jedenfalls besser als sich in dogmatischer Sicherheit wiegen.

Herr Hering fährt fort: "Wenn die den drei Urvalenzen entsprechenden Erregungen eine physiologisch so ausgezeichnete Stellung einnehmen würden, so sollte man doch meinen, dass auch die zugehörigen Empfindungen etwas Besonderes haben müssten." Das haben sie, wie ich meine, in der hervortretenden Gluth der Farbensättigung, wofür wiederum die Theorie der Gegenfarben keinen Erklärungsgrund giebt.

Weiter: "Gelb macht z. B. viel mehr den Eindruck einer einfachen oder Grundempfindung als Violet; und doch soll letzteres eine Grundempfindung, ersteres aber ein Gemisch aus gleichzeitiger Roth- und Grünempfindung, oder wenigstens irgendwie

<sup>1</sup> E. HERING, Ober Newton's Gesets der Farbenmischung (Jahrbuch "Lotos, Bd. VII. Prag. 1887.) (S. 70 der Separaiausgabe.)

das Ergebniss des gleichzeitigen Bestehens der diesen beiden Grundempfindungen entsprechenden Principalerregungen sein." Welch trügerisches Mittel die angebliche innere Anschauung in solchen Dingen ist, zeigt am besten das Beispiel von zwei solchen Autoritäten, wie Goethe und Sir D. Brewster, die beide glaubten, im Grün das Blau und Gelb zu sehen, aus denen sie es, getäuscht durch die Erfahrungen an Malerfarben, gemischt glaubten.

Weiter: "Helmholtz sagt ganz richtig: »Soviel ich sehe, giebt es bisher kein anderes Mittel, eine der Grundfarben zu bestimmen, als die Untersuchung der Farbenblinden.« Dies Mittel hat sich bekanntlich für die Young'sche Theorie nicht bewährt." Das wäre, selbst wenn es richtig wäre, immerhin kein Grund gegen die Zulässigkeit der Theorie. Gerade die Theorie der Farbenblindheit scheint, wie wir noch sehen werden, ein besonders schweres Kreuz der Hering'schen Theorie werden zu sollen, während die bisher genau constatirten Thatsachen der Rothblindheit und Grünblindheit sich verhältnifsmäßig leicht und vollständig unter die beiden Erklärungsformen der Young'schen Theorie einreihen lassen.

Endlich: "Auch die drei Faserarten, welche übrigens, wie HELMHOLTZ selbst schon bemerkte, für die Theorie nicht unentbehrlich sind, wurden bisher vergebens gesucht." Dies trifft HERING's Theorie genau ebenso, wie YOUNG's.

Der Leser wird sich leicht überzeugen, dass diese Einwendungen ohne alles Gewicht sind.

Dazu kommt nun noch eine Reihe von angeblichen Widersprüchen und Ungenauigkeiten, die er in Grassmann's und meiner Erklärung von Newton's Farbenmischungsgesetz, zum Theil auch bei Herrn v. Kries entdeckt haben will (l. c. § 34), die, auch wenn sie begründet wären, keineswegs gegen Young's Theorie sprechen würden sondern nur gegen deren Interpreten. Hier aber scheint mir die Unklarheit auf Seiten unseres Gegners zu liegen.

Diese Einwürfe gehen davon aus, dass bei Mischungen einer gesättigten Farbe mit Weiss zuweilen auch der Farbenton der Mischfarbe geändert erscheine. Rothweiss z. B. mehr dem Rosenroth, Blauweiss dem Violet sich nähere, und dass andererseits bei grosser Lichtintensität die Spectralfarben in der oben beschriebenen Weise theils weisslicher, theils gelblicher erscheinen.

Wenn man aber von denjenigen Elementarerregungen redet, die auf Grund von Newton's Gesetz einzig mit Sicherheit diesen Namen verdienen, da sie ungestört neben einander bestehen können: so ist nur diejenige Empfindung sicher als entsprechend der Coexistenz einer weißen und einer rothen Elementarempfindung anzuerkennen, welche durch gleichzeitige Einwirkung des entsprechenden weißen und rothen Lichts zu Stande kommt. Der Begriff der Elementarerregung ist hierbei natürlich nicht in dem engeren Sinne von Young's Hypothese, sondern in dem oben erörterten weiteren Sinne genommen, wo darunter auch lineare Verbindungen von Grundempfindungen verstanden sind. Von anderen als diesen superponirbaren Elementen im Gebiete der Farbenempfindung wissen wir überhaupt nichts; und wollen wir einen festen Sinn für unsere Farbenbezeichnungen behalten, so müssen wir diese so durchführen, wie ich oben auseinandergesetzt, und wie ich es in meinen früheren Schriften schon immer gethan, wie es auch H. Grassmann jedenfalls gemeint hat.

Dabei können nun abweichende Schätzungen des Unterschieds zwischen einer weißlichen und mehreren gesättigten Farben vorkommen, welche nicht immer die wirklich mit Weiß gemischte Farbe als die der weißlichen Farbe ähnlichste erscheinen lassen; und wenn man ohne genügende Erfahrung über Farbenmischung

mur nach der Ähnlichkeit der Empfindung schätzen soll, welche Farbe mit Weißs gemischt sei, kann man sich irren. Wir werden darüber bei den Unterschiedsempfindlichkeiten zu handeln haben. Weiter zeigt es sich, daß die Farben von sehr bober Lichtstärke kleinere Unterschiede in der Empfindung zeigen, als die mittlerer Lichtstärke, wofür wir ebenfalls den Grund, und zwar aus Young's Theorie nachweisen werden. Sie erscheinen also einander und dem Weiß ähnlicher; das drücken wir dadurch aus, daß wir sie weißlicher nennen, als die lichtschwächeren Farben derselben Art. Ich habe aber schon oben erwähnt, daß die Unterschiedsempfindungen nicht mehr in die Reihe der reinen Superpositionserscheinungen gehören, wie sich im nächsten Paragraphen zeigen wird.

Dessen ungeachtet sind die lichtstarken einfachen Farben immer noch so gesättigt, als Farben ihrer Lichtstärke sein können, und es ist nicht nöthig, oder wenn man festen Wortsinn behalten will, nicht zulässig, sie als weniger gesättigt zu bezeichnen. Vielmehr ist nur zu sagen, dass die Empfindung für Unterschiede des Farbentons bei hoher Lichtstärke ebenso undeutlicher wird, wie dies für die verschiedenen Grade der Lichstärke selbst schon längst constatirt ist.

Wenn die Weißempfindung, und die Empfindungen der Gegenfarben in der Hebing'schen Theorie wirklich den Namen von Elementen oder Bestandtheilen der Empfindung verdienen sollen, was er doch offenbar meint, da er ihnen einzelne besondere "Sehsubstanzen" anweist, so muß er sie entweder als die aus dem additiven Gesetz folgenden Elementarerregungen anerkennen, oder es sind ganz hypothetische Vorgänge, von deren gesonderter Existenz und Superponirbarkeit niemand etwas weiß. Dann bedeutet seine Polemik gegen GRASSMANN und mich nur, daß wir zu einer Zeit, wo seine Hypothese noch nicht erfunden war, nicht im Sinne seiner Hypothese geredet haben.

Die Vorzüge seiner eigenen Hypothese scheint Herr HERING hauptsächlich darin m suchen, dass sie sich dem in der Sprache fixirten System von Namen, die sich, wie ich oben erörtert, wesentlich auf das System der Körperfarben beziehen, näher anschließt. Diesem Umstande verdankt sie in der That eine gewisse Gemeinfaßlichkeit und Popularität. Er selbst nimmt an, dass diese Namen einer unmittelbaren Wahrnehmung der einfachen Empfindungselemente durch eine Art innerer Anschauung entsprungen seien, und glaubt durch diese auch sehr sichere unmittelbare Kenntniss der reinen Rothempfindung, Weißempfindung u. s. w. zu haben.

In seiner Veröffentlichung von 1887 hat er sogar die Möglichkeit discutirt, statt drei oder sechs einfacher Empfindungsprocesse deren noch mehr, vielleicht unendlich viele anzunehmen und eine entsprechende Menge von "Urvalenzen" für die einzelnen objectiven Lichtarten. Die geometrischen Darstellungen solcher Wirkungen giebt er dabei immer in solcher Weise, daß thatsächlich alle diese Valenzen von drei unabhängigen Variablen abhängen. Dagegen über diese unabhängigen Variablen, die eigentlich das Wichtigste für den ganzen Zusammenhang des Gebietes sind, giebt er so gut wie keinen Aufschluß, er sucht sie nur möglichst aus der physiologischen Sphäre zu entfernen. Ich selbst weiß mir diese ganze Reihe von Vorstellungen nur etwa so zu interpretiren, daß eine beliebige Anzahl von "Sehsubstanzen" im Gehirn angenommen werden könnte, deren Erregungsstärke für jede eine besondere Funktion der drei Elementarerregungen wäre, jede unabhängig von den Erregungen der übrigen Sehsubstanzen, und jede für sich auch directer Wahrzehmung durch das Bewußstsein zugänglich.

Ich glaube nicht, dass es in diesem Buche nöthig ist, sich eingehender mit so hypothetischen Ansichten zu beschäftigen.

Für die Farbenblindheit namentlich beansprucht Herr HERING den Ruhm, das Verständniss derselben eröffnet zu haben.

Alle Dichromasie sucht er auf ein einziges Schema zu reduciren; die rothgrüne Sehsubstanz soll unempfindlich geworden sein. Die Unterschiede zwischen Rothblinden und Grünblinden sucht er auf verschiedene Färbungen der Augenmedien, theils des gelben Flecks der Netzhaut, theils der Krystallinse zurückzuführen. Die letzteren kommen höchstens bei kranken oder sehr alten Leuten vor, und sind auch da wohl bei übrigens brauchbaren Augen nie von der Stärke, das sie erhebliche Abweichungen in der Helligkeit verschiedener Theile des Spectrum hervorbringen könnten.

Die Färbung des gelben Flecks der Netzhaut macht sich in einem sehr beschränkten, aber allerdings wichtigen Theile des Sehfeldes geltend, und in einem schmalen Bande des Spectrum, wie oben bemerkt ist. Die wichtigsten Beobachtungen über die Abhängigkeit des Rothwerths und des Grünwerths von der Wellenlänge beziehen sich dagegen auf Farben, die der Absorption durch das gelbe Pigment nicht in merklichem Grade unterliegen. Im ganzen macht sich deshalb diese Pigmentirung auch nur bei solchen Versuchen subjectiv geltend, wo die Strahlen aus der Nahe der Linie F eine hervortretende Rolle spielen, wie bei der oben S. 354 erwähnten Mischung dieses Blaus mit Roth, welche, wenn sie im Fixationspunkte weiß erscheint, schon in geringer Entfernung von demselben das Blau überwiegend zeigt. Es erscheint schon nach den bis jetzt vorliegenden Thatsachen sehr unwahrscheinlich, daß sich die Hering'sche Theorie der Dichromasie durchführen lasse. Indessen sind weitere Beobachtungen in dieser Richtung doch noch wünschenswerth. Der Einfluss, den die Färbung des gelben Flecks im individuellen Auge hat, wird sich durch Vergleichung von Farbenmischungen auf und dicht neben dem Centrum des Sehfeldes abschätzen lassen, und sicher wird sich constatiren lassen, wo ein solcher Einfluss besteht, wo nicht.

Die Lehre von der Farbenmischung ging von den Erfahrungen der Maler über Mischung der Pigmente aus. Schon PLINIUS erwähnt, daß die älteren griechischen Maler mit vier Farbstoffen alles darzustellen gewußt hätten, während man zu seiner Zeit deren viel mehr besäße, und doch nicht so viel wie jene leistete. Und doch ist auch in dem berühmten Gemälde der Aldobrandischen Hochzeit aus der Römerzeit der Aufwand von Farbstoffen sehr klein, wie Davy's chemische Untersuchungen zeigten. LEONARDO DA VINCI nennt außer Schwarz und Weißs, welche jedoch nicht im eigentlichen Sinne Farben wären, vier einfache Farben, nämlich Gelb, Grün, Blau und Roth; sonst fordert er noch an einer anderen Stelle für die Malerei Orange (lionato) und Violet (morello, cioè pavonazzo). Dass Leonardo das Grün stets als einfache Farbe zählt, obgleich er weiß. daß es gemischt werden kann, widerspricht eigentlich seiner Definition der einfachen Farben ale solcher, die nicht gemischt werden können. Sollte er bemerkt haben, daß das ungemischte Grün viel lebhafter ist als das gemischte? Die nachher gewöhnlich angenommenen drei Grundfarben Roth, Gelb und Blan findet man schon vor Newton's Untersuchungen, als eine damals allgemein anerkannte wissenschaftliche Thatsache erwähnt in einem Versuch zur Classification der Farben und Farbstoffe von WALLER Darin, dass man drei Grundfarben ausreichend findet, liegt schon die Anerkennung der

<sup>1</sup> H. DAVY, Gilbert's Annales, LH. 1.

Thatsache, dass die Beschaffenhoit des farbigen Lichtes eine Function nur dreier Variablen ist; auf die Wahl der Grundsarben, welche erst viel später Wünsch und Thomas Young zu ändern suchten, hatten die Erfahrungen über gemischte Pigmente den entschiedensten Einfluss. Man meint aus Gelb und Blau Grün zusammensetzen zu können. Das ist richtig, wenn man es auf die Pigmente bezieht, aber nicht für farbiges Licht.

Newton setzte zuerst farbiges Licht zusammen, und zwar das des prismatischen Spectrum, benutzte aber daneben für Aufstellung der Regel der Farbenmischung die Eischung farbiger Pulver, und legte auf die Abweichungen zwischen beiden, die ihm zicht ganz entgangen zu sein scheinen, kein großes Gewicht, da ihm die experimentellen Hälfsmittel noch fehlten, die Sache genauer zu verfolgen. Er erwähnt, daß aus subflausse und cyaneum (d. h. grünlich Gelb und Cyanblau) nur ein weißliches Grün zu erzeugen sei. Newton stellte auch zuerst einen genaueren Ausdruck des Gesetzes der Farben-mischung hin, indem er es auf die oben besprochene graphische Darstellung und Schwerpunktzeonstructionen zurückführte. Sein Gesetz entsprach den vorliegenden experimentellen Erfahrungen, eine genauere Prüfung hat er nicht versucht. Seine Darstellung des Systems der Farben auf einem Kreise war eine Erweiterung des Systems dreier objectiver Grundfarben; über das Ungenügende des letzteren Systems spricht er sich aber nirgends aus.

Dagegen kehrten die späteren Physiker bei ihren Versuchen, das System der Farben in ordnen, meist zum System der drei Grundfarben zurück, so Le Blond 1735, du Fax 1737, Tobias Mayer 1758, J. H. Lambert 1772, D. R. Hay, J. D. Forbes. Ihre Farbensysteme sind praktisch ausgeführt meist in der Weise, daß sie bestimmte Pigmente nach bestimmten Gewichtsverhältnissen mischten. Mayer brauchte Zinnober, Königsgelb (Chromsaures Bleioxyd) und Bergblau (Kobaltglas), Lambert Carmin, Gummigutt, Berliner Blau (Eisencyanürcyanid). Letzterer bestimmte auch die Sättigungsverhältnisse dieser Farbstoffe, indem er die Gewichtsmengen bestimmte, in denen je zwei gemischt werden missen, um eine Mischfarbe hervorzubringen, welche gleich weit von den Farben ihrer beiden Bestandtheile entfernt sei. Er mußte nehmen von Carmin 1 Theil, von Berlinerblau 3 Theile, von Gummigutt 10 Theile. Letztere Gewichte wählte er dann als Maaßseinheiten bei Anfertigung der Mischungen. Übrigens fallen die Mischungen so weit von einander entfernter Farbstoffe immer ziemlich unansehnlich und grau aus.

Neuere Beobachtungen, welche unter Umständen, wo Mischung farbigen Lichts zu erwarten war, von den bisherigen Regeln abweichende Resultate lieferten, machten 1829 PLATEAU am Farbenkreisel, Volkmann 1838 an Zerstreuungsbildern, ohne aber dadurch sa einer näheren Untersuchung des Widerspruchs geführt zu werden. Ich selbst wurde durch Versuche über Mischung der Spectralfarben zu der Erkenntnis geführt, dass Mischung des Lichts und Mischung von Pigmenten verschiedene Resultate gebe, und erörterte die Gründe davon. Ich hatte hierbei die Mischung der Spectralfarben mittels des vförmigen Spaltes benutzt und nur aus Gelb und Indigoblau Weiss erhalten, nicht sus irgend welchen anderen Paaren von Spectralfarben. Dies widersprach dem Mischungsgesetz von Newton und veranlaßte Grassmann zu einer ausführlichen Erörterung der Principien von Newton's Mischungsgesetz. Die Untersuchung der gemischten Spectralarben nach einer besseren Methode, welche ich ausführte, hob die scheinbaren Widersprüche gegen Newton's Regel auf, so weit sie sich auf die Anwendbarkeit der Schwerpunktsconstructionen beziehen; dagegen musste ich freilich die Kreisform des Farbenfeldes Grassmann gegenüber für unerwiesen erklären. Endlich sind die Principien von Newros's Mischungsgesetz experimentell geprüft worden 1857 durch MAXWELL.

TH. Young's Theorie der Farbenempfindungen ist wie so vieles, was dieser bewundsrungswürdige Forscher seiner Zeit voraneilend geleistet hatte, unbeachtet liegen geblieben, bis ich selbst und Maxwell wieder auf sie aufmerksam machten. Man begnügte

207

ohne weiter nach dem Grunde zu suchen, warum das System dieser Empfindungen eben ein solches sei, wie es das Auge darbietet.

Bald nach der Veröffentlichung der ersten Auflage dieses Buches erschien die Farhentheorie von E. HERING.1

## § 21. Von der Intensität der Lichtempfindung.

309

Die Intensität des objectiven Lichts ist gleich zu setzen der lebendigen Kraft der Atherbewegung, und diese bei einfarbigem, geradlinig polarisirtem Lichte proportional dem Quadrate der größten Geschwindigkeit der Athertheilchen. Wenn Licht aus verschiedener Quelle oder von verschiedener Polarisationsrichtung zusammentrifft, wird die Gesammt-Intensität gleich der Summe der einzelnen Intensitäten.

Wir wollen zunächst untersuchen, wie die Intensität der Lichtempfindung sich verhält, wenn die Intensität des objectiven Lichts sich verändert, ohne daß die Farbe geändert wird. Wir können diese Verhältnisse an weißem Lichte studiren; einfaches Licht verhält sich nicht wesentlich anders.

Zunächst ist nachzuweisen, daß die kleinsten wahrnehmbaren Abstufungen der Lichtempfindung nicht gleichen Differenzen der objectiven Helligkeit (S. 209) entsprechen. Man beleuchte eine weiße Tafel mit einem schwachen Lichte, welches die Helligkeit h erzeuge, und stelle einen Körper auf, der auf die Tafel einen Schatten wirft, so dass innerhalb der Grenzen des Schattens die Tafel von jenem ersten Lichte nicht getroffen wird. Dann bringe man ein zweites Licht hinzu von der Helligkeit H, welche dadurch verändert werden kann, dass man dies zweite Licht der Tafel nähert und entfernt. Dann ist die objective Helligkeit im Schatten H, außerhalb des Schattens H+h. Ist nun die Helligkeit H sehr gering, so wird das Auge den Schatten erkennen, d. h. die Helligkeit H von der H+h unterscheiden. Aber der Versuch lehrt, dass, wie groß auch h sein mag, doch stets eine größere Helligkeit H existirt, bei welcher der Schatten unsichtbar wird, bei welcher die Differenz h der objectiven Helligkeit also nicht mehr eine wahrnehmbare Steigerung der Empfindung hervorbringt.

Ein Licht von der Stärke des Mondlichts wirft einen wahrnehmbaren Schatten auf weißes Papier. Bringt man eine gut brennende Lampe nabe an das Blatt, so verschwindet der Schatten. Wiederum verschwindet der Schatten, den das Lampenlicht wirft, wenn man die Sonne auf das Papier scheinen läßt. Ja, die Helligkeit einer Flammenfläche einer gut brennenden Lampe mit ringförmigem Dochte ist für das Auge kaum noch von der doppelten Helligkeit zu unterscheiden. Es sind solche Flammen hinreichend durchsichtig, wie man das leicht erkennt, wenn man ihr lichtschwaches Spiegelbild in einer unbelegten Glastafel betrachtet und dann eine zweite Flamme

<sup>1</sup> E. HERING. Sitzungsber. der Wiener Akad. vom 15. Mai 1874.

<sup>-</sup> Zur Erklärung der Farbenblindheit. Lotos, Neue Folge I. 1880. Prag.

<sup>-</sup> Kritik einer Abhalg, von Donders. Lotos, Neue Folge II, 1882. Prag.

<sup>-</sup> Individuelle Verschiedenheiten des Farbensinnes, Lotus, Neue Folge VI. Prag. 1835

<sup>-</sup> Newton's Gesets der Furbenmischung. Lotos. Neue Folge Bd. VII. Prag. 1887. - Pflüger's Archie Bd. XLI S. 20. 1887. Bd. XLII S. 488. 1888.

hinter die erste schiebt. Man erkennt dann die zweite in ihren Umrissen ganz genau. Sieht man aber mit bloßem Auge nach den beiden Flammen hin, so erkennt man die zweite wenigstens durch den hellsten Theil der ersten nicht mehr, oder höchstens nachdem man durch längeres Hinsehen die Intensität der Empfindung abgestumpft hat. Ebenso wenig erkennt man so leicht mit bloßem Auge, daß der Rand der Flammenfläche, wo man der Länge nach durch die glühende Gasschicht hindurchsieht, ein sehr viel intensiveres Licht, als die Mitte hat, wo man die kleinste Tiefe der glühenden Schicht vor sich hat. Auch dies wird ebenfalls leicht sichtbar, wenn man die Flamme in einem unbelegten Glase gespiegelt betrachtet. Dahin gehört ferner auch die Thatsache, daß die Sterne bei Tage verschwinden, daß bilder hinter einer Glasplatte verschwinden, wenn die Glasplatte spiegelt u. s. w.

Während wir bisher die Differenz der Helligkeit constant erhielten, und pur den absoluten Werth der ganzen Helligkeit veränderten, können wir auch die Differenz in demselben Verhältnifs wachsen lassen, wie die Helligkeit wächst. Man bringe auf einer durchsichtigen Glastafel eine Zeichnung mit sehr verdünnter schwarzer Tuschfarbe an, oder lasse sie mit einem schwachen Hauch von Lampenrufs anlaufen, und zeichne darin; oder besser, man suche ein photographisches auf durchsichtigem Glase ausgeführtes Bild, was theils sehr zarte, theils stärkere Schatten hat, und halte eine solche Zeichnung vor einen hellen Grund von immer steigender Helligkeit. Man wird finden, dass bei geringer Helligkeit des Grundes sehr zarte Schatten unsichtbar sind, bei größerer sichtbar werden, dann bei immer steigender Helligkeit eine ziemliche Zeit hindurch ungefähr denselben Grad von Deutlichkeit erhalten, endlich aber wieder anfangen zu verschwinden, Je stärker der Schatten in der Zeichnung ist, desto kleiner ist die Helligkeit, wo er anfängt sichtbar zu werden, und desto größer ist die Helligkeit, welche angewendet werden muß, damit er wieder verschwinde. Nun ist die objective Helligkeit des Schattens um einen ganz bestimmten Theil der ganzen Helligkeit kleiner, als die Helligkeit der lichten Stellen. Nennen wir letztere H, so können wir die Helligkeit des Schattens gleich (1-a)H setzen, wo α einen für dieselbe Stelle der Zeichnung constanten ächten Bruch bezeichnet, so daß also die Differenz der Helligkeit zwischen der betreffenden Stelle der Zeichnung und dem hellen Grunde, welche a II ist, mit der Helligkeit H gleichzeitig größer und kleiner wird. Trotzdem also bei steigender Helligkeit die Unterschiede der absoluten Helligkeit zwischen den verschieden beschatteten Theilen der Zeichnung größer werden, entsprechen diesen Unterschieden nicht mehr wahrnehmbare Unterschiede der Empfindung. Daraus geht also hervor, daß es gewisse mittlere Grade der Lichtstärke geben muß, innerhalb welcher das Auge am empfindlichsten ist für eine Veranderung der Helligkeit um kleine Bruchtheile ihrer Größe. Es sind dies die von uns gewöhnlich beim Lesen, Schreiben, Arbeiten gebrauchten, unserem Auge angenehmsten und bequemsten Grade der Helligkeit. Aber

innerhalb weiter Grenzen, etwa von derjenigen Beleuchtung ab, bei welcher man ohne Schwierigkeit lesen kann, bis etwa zu der Helligkeit einer von den directen Sonnenstrahlen getroffenen weißen Fläche ist die Größe der Empfindlichkeit nahezu constant, wie sich denn überhaupt der Werth continuirlich veränderlicher Functionen in der Nähe ihres Maximum verhältnifsmäßig wenig zu verändern pflegt. Es geht dies schon für die gewöhnliche Beobachtung aus dem Umstande hervor, dass man Gemälde und Zeichnungen, welche mannigfaltige Abstufungen des Schattens darbieten, ziemlich gleich gut bei Kerzenlicht und bei starkem Tageslicht erkennt, dass nur ausnahmsweise bei starker Beleuchtung neue Gegenstände und Schattenstufen darauf sichtbar werden, die man nicht schon bei schwacher Beleuchtung gesehen hätte. Ebenso erwähnt schon Fechner, dass wenn man durch verdunkelnde graue Gläser nach hellen Gegenständen, z. B. dem Himmel mit hellen Wolken hinsieht, dadurch keine Abstufungen des Schattens verschwinden, die man vorher gesehen hätte, oder neu sichtbar werden. In den meisten Fällen ist dies richtig, für sehr zarte Schatten jedoch nicht.

311

Dasselbe ergeben genauer die photometrischen Messungen. Es hat sich bei diesen Messungen im Allgemeinen gezeigt, das bei sehr verschiedenen Graden der Helligkeit die Differenz der Helligkeit, welche noch unterschieden werden konnte, nahe denselben Bruchtheil der ganzen Helligkeit bildete. Die Größe dieses Bruchtheils ist von Bouguer und FECHNER in der Weise aufgesucht worden, dass dieselben eine weiße Tafel mit zwei gleichen Kerzenflammen beleuchteten, und einen Stab davor aufstellten, der nun zwei Schatten auf die Tafel warf. Das eine Licht wurde dann so weit entfernt, bis der entsprechende Schatten aufhörte sichtbar zu sein. Ist a die Entfernung des näheren Lichts von der Tafel, b die Entfernung des entfernteren, so verhält sich die Beleuchtungsstärke der Tafel durch beide Lichter wie a2: b2. Bouguer faud, dass das eine Licht etwa 8 mal, FECHNER mit Hülfe von VOLKMANN und anderen Beobachtern, dass es ungefähr 10 mal so weit, als das andere entfernt sein müsse, damit der Schatten verschwinde, so daß Bouguer also der Lichtstärke, Fechner's Freunde dagegen 1 noch unterscheiden konnten.

der Lichtstärke, Fechner's Freunde dagegen  $\frac{1}{100}$  noch unterscheiden konnten. Arago bemerkte, daß bei Bewegung des Objects noch feinere Unterschiede erkannt werden konnten, und kam unter günstigsten Bedingungen bis auf  $\frac{1}{131}$ . Masson wendete zur Prüfung rotirende weiße Scheiben mit kleinen schwarzen Sectoren an. Er fand, daß bei schwachem Gesicht zuweilen nur Unterschiede von  $\frac{1}{50}$  erkannt wurden, bei guten Augen zuweilen aber noch weniger als  $\frac{1}{120}$ . Indessen erfordern die Messungen mit den rotirenden Scheiben große

Vorsicht; darüber später mehr. Er fand außerdem, daß die Grenze der

Empfindlichkeit auch für instantane Beleuchtung durch den elektrischen Funken von der Lichtstärke ziemlich unabhängig ist. Bei dieser Beleuchtung werden nämlich, wenn sie stark genug ist, die schwarzen und weißen Sectoren für einen Augenblick sichtbar. Läßt man nun die rotirende Scheibe 312 dauernd von einer Lampe mit der Helligkeit L beleuchten und dann auch von einem elektrischen Funken mit der Helligkeit l, so hat man für einen Augenblick am Orte der weißen Sectoren die Helligkeit l, am Orte der schwarzen nur die Helligkeit l, und man wird die Sectoren nur erkennen, wenn l von l unterschieden werden kann. Veränderte man die Entfernung beider Lichtquellen von der Scheibe, so mußten l und l proportional verändert werden, um an der Grenze der Empfindlichkeit des Auges zu bleiben, woraus denn folgt, daß dasselbe Gesetz wie für constantes Licht, auch für die Wahrnehmbarkeit instantaner Lichtunterschiede gilt.

FECHNER hat die Thatsache, dass innerhalb eines großen Intervalls der Helligkeit die kleinsten wahrnehmbaren Differenzen der Lichtempfindung (nahehin) constanten Bruchtheilen der Helligkeit entsprechen, zur Aufstellung eines allgemeineren Gesetzes benutzt, welches er als ein psychophysisches bezeichnet, und welches auch in anderen Gebieten der Sinnesempfindungen sich bewährt. So erscheinen uns namentlich Differenzen der Tonhöhe als musikalisch gleich groß, wenn die Differenzen der Schwingungsdauer gleiche Theile der ganzen Schwingungsdauer betragen. Ähnlich verhält es sich ferner nach E. H. Weber's Untersuchungen mit unserer Fähigkeit, die Differenzen von Gewichten und Lineargrößen zu erkennen. Wir wir nun die Tonhöhe messen durch den Logarithmus der Schwingungszahl, so erscheint es passend die Empfindungsstärke ähnlich zu messen, indem wir in diesem wie in jenem Falle gleich deutlich wahrnehmbare Unterschiede dH der Empfindungsstärke E als gleich groß ansehen. Dann wäre also innerhalb weiter Grenzen der objectiven Helligkeit H nahehin

$$dE = A \cdot \frac{dH}{H}$$

WO A eine Constante ist. Daraus folgt durch Integration

$$E = A \cdot \log II + C$$

wo C eine zweite Constante bezeichnet. Wenn wir für die Helligkeit h die Empfindungsstärke gleich e setzen, wird die letztere Gleichung:

$$E - e = A \cdot \log \frac{H}{h}$$

FECHNER hat gezeigt, dass diese Art, wie das Auge Helligkeiten mist, auch bei der Aufstellung der Sterngrößen einen bestimmenden Einfluß geübt hat. Die Größenklassen der Sterne hat man bestimmt nach dem Eindruck, den sie auf das menschliche Auge machen, zunächst ohne photometrische Messungen der objectiven Lichtmenge. Erst in neuerer Zeit sind letztere hinzugekommen, und erlauben nun die objective Lichtmenge mit der ange-

nommenen Größenklasse zu vergleichen. Fechner hat eine solche Vergleichung nach den photometrischen Bestimmungen von J. Herschel und Steinheil ausgeführt, und findet die Größenklasse G ausgedrückt, für Herschel's Messungen durch die Formel

$$G = 1 - 2.8540 \log H$$

313 für Steinheil's Messungen durch

$$G = 2,3114 - 2,3168 \log H$$

welche Formeln mit den oben aufgestellten in Übereinstimmung sind, wenn man bemerkt, dass die Größenklassen steigen, wenn die Lichtmengen fallen, und ebenso findet sich sehr genügende Übereinstimmung zwischen den Formeln und den Beobachtungen. Auch für die Messungen von Struve hat Fechner eine hinreichende Übereinstimmung mit seinem Gesetze nachgewiesen. Dasselbe Gesetz ist übrigens auch von Babinet ausgesprochen, welcher die Zahl, die dem Coefficienten von log H in Fechner's Formel entspricht, zu 2,5 angiebt, nach Beobachtungen von Johnson und Poeson.

Dass das hier aufgestellte Gesetz für die Empfindungsstärke nicht bei sehr kleinen und nicht bei sehr großen Helligkeiten gilt, erklärt Fechner durch den Einflus von störenden Nebenumständen. Bei sehr geringen Helligkeiten muß sich nämlich der Einfluß des subjectiven Eigenlichts des Auges merklich machen. Neben der Reizung durch äußeres Licht ist immer noch eine Reizung durch innere Einflüsse vorhanden, deren Größe wir gleich setzen können der Reizung durch ein Licht von der Helligkeit  $H_0$ . Dann wird also genauer der Ausdruck für die kleinsten wahrnehmbaren Stufen der Empfindungsstärke

$$dE = A \frac{dH}{H + H_0}$$

oder

$$dH = \frac{1}{A} (H + H_0) dE,$$

woraus folgt, daß die Steigerung der Helligkeit etwas größer sein muß, um wahrgenommen zu werden, als wenn  $H_0$  gleich Null wäre, und namentlich wird der Unterschied für kleine Werthe von H bedeutend werden.

Die Übereinstimmung mit den Beobachtungen wird allerdings durch diese Annahme von Fechner erheblich verbessert, und läßt sich bis zu viel geringeren Helligkeiten verfolgen, aber vollständig wird sie nicht weder für die höchsten noch für die niedrigsten Helligkeiten. In der That giebt auch die innere Erregung der Netzhaut keine gleichmäßige Lichtempfindungsondern das sogenannte Eigenlicht der Netzhaut erscheint in ganz dunklem Grunde immer als ein fleckiger, ungleichmäßiger Lichtschimmer, der theiß breitere, theils aber auch ganz feinkörnige hellere und dunklere Flecken und

BABINET. Comptes rendus. Tome 44. p. 358. 1857.

Zeichnungen zeigt. Ja, was man für gewöhnlich überhaupt von dem Eigenlicht wahrnimmt, sind eigentlich nur diese Differenzen seiner Helligkeit, während die gleichmäßige Empfindung des Grundes, die vielleicht garnicht so schwach ist, nicht wahrgenommen wird, so lange sie nicht anderweitig verändert wird. In dieser Beziehung sind die Erfahrungen über die Verdunkelung des dunkelsten Gesichtsfeldes durch den absteigenden elektrischen Strom (S. 245) von Wichtigkeit. Ich werde weiter unten den Einfluß einer solchen ungleichniäßigen Beleuchtung discutiren. Die Versuche von Fechner und Volkmann, mit Hülfe der besprochenen Form des Fechner'schen Gesetzes die Intensität des Eigenlichtes zu finden, halte ich für verfrüht. Auch haben sie offenbar viel zu kleine Werthe ergeben.

Die Fleckigkeit des Eigenlichts macht sich auch sehr geltend, wenn man versucht, kleine, durch schwache Beleuchtungsunterschiede hervorgehobene Objecte zu erkennen. Man wird dieselben in vielen Fällen nicht von Flecken des Eigenlichts zu unterscheiden wissen. Hat dagegen das Object bei derselben äußeren Beleuchtung eine größere Ausdehnung im Gesichtsfelde, so wird man auf einer solchen größeren Fläche trotz der Flecken leichter erkennen können, dass ihre mittlere Helligkeit einen kleinen Überschuß über die mittlere Helligkeit des benachbarten Grundes hat, und das die scheinbare Lage des helleren Flecks im Raume bei Bewegungen des Auges unverändert bleibt. Größere Objecte erkennt man also bei kleinen Beleuchtungsunterschieden leichter als kleinere. So kann man z. B. bei schwacher Beleuchtung oft genug nicht mehr lesen, trotzdem man den Umrifs der weißen Seite des Buchs, und vielleicht auch die einzelnen Zeilen ganz wohl erkennt. Ich finde es dann meist möglich, wenigstens die gröberen Züge des Lichtstaubs, die ich beim Schließen der Augen im dunklen Felde vor mir habe, auch auf dem Papiere zu erkennen.

Übrigens ist zu bemerken, dass die Hypothese von dem netzförmigen Zusammenhange der Nervenenden in der Netzhaut, die ich auf S. 264 erfortert habe, ebenfalls die Wahrnehmung kleiner örtlicher Unterschiede von der Wahrnehmung der Intensitätsdifferenz der Erregungen benachbarter Nervenfasern abhängig macht, und zu dem Schlusse führt, das bei abnehmender Empfindlichkeit für Bruchtheile der Lichtintensität auch die Feinheit der Unterscheidung der Örter im Gesichtsfelde beeinträchtigt werden muß.

Wegen der Existenz des Eigenlichts muß nun immer eine bestimmte objective Beleuchtungsstärke eintreten, um selbst im Gegensatze gegen einen ginzlich unbeleuchteten Grund überhaupt wahrgenommen zu werden. Noch bleinere Grade der Helligkeit üben keine wahrnehmbare Wirkung auf die Netzhaut aus. Diese kleinste unterscheidbare Beleuchtung hat Fechner die Reizschwelle genannt. Wahrnehmbar sind nur Helligkeiten, welche über die Reizschwelle hinausgehen.

Die kleine Zunahme der Helligkeit dH dagegen, welche nöthig ist, um

bei der Helligkeit H die erste wahrnehmbare Zunahme dieser Helligkeit zu bewirken, nennt er die Unterschiedschwelle.

könnte man mit Fechner wohl darauf schieben, daß das Organ zu leiden beginnt. Die inneren Veränderungen im Nerven, welche den Eindruck des Reizes auf das Gehirn übertragen, können eben eine bestimmte Größe nicht überschreiten, ohne das Organ zu schädigen, und jeder Wirkung des Reizes ist daher eine obere Grenze gesetzt, welcher ein Maximum der Empfindung stärke entsprechen muß.

Übrigens ist denn doch zu bemerken, daß diese Umstände, welche auch sein mögen, die an der oberen und unteren Grenze der Helligkeit die Gültigkeit von Fechner's Gesetz stören, auch in den mittleren Graden de Helligkeit ihren Einfluss bei genauer Beobachtung geltend machen, was natürlich nicht verhindert, daß jenes Gesetz als eine erste Annäherung a die Wahrheit stehen bleibt. Allerdings sind die meisten Gemälde, Zeich nungen und Photographien von den gewöhnlich vorkommenden Gegenstände der Darstellung gleich gut bei sehr verschiedenen Graden der Lichtstärk zu erkennen. Aber, wie oben bemerkt, findet man in Photographien Schattenabstufungen, die nur bei einer bestimmten und eng begrenzten Lichtstärke ganz deutlich hervortreten. Dazu gehören namentlich Landschaftsbilder, in denen sehr ferne im Nebel halb verschwimmende Bergketten dargestellt sind, am auffallendsten aber war es mir bei einigen stereoskopischen Photographien von Alpenlandschaften auf Glas, in denen sich Theile der Firnmeere oder ganz mit Schnee bedeckte Bergspitzen zeigen. Solche Schneeflächen sehen bei Lampenlicht oder mäßig starkem Tageslicht wie einförmige weiße Flächen aus, während sie gegen den hellen Himmel gekehrt noch zarte



Lichte wieder verschwinden. In Photographien kann man so zarte Schatten natürlich nur durch Zufall finden, in Gemälden oder Zeichnungen kann man sie nicht erwarten, dagegen geben die ro tirenden Scheiben ein leichtes Mittel ab, sehr zarte Schatten zu erzeugen, deren Lichtstärke in jedem gewünschten Verhältnis zur Helligkeit des weißen Grundes steht, wie sie denn auch Masson schon zu photometrischen Versuchen gebraucht hat. Leicht zu erhalten sind solche Schatten, wenn man der Scheibe die Zeichnung wie in Fig. 153

Schatten zeigen, die eine Modellirung der weißen Flächen andeuten, und die bei noch stärkerem

giebt. Man zieht längs eines oder zweier Radien mit einer Ziehfeder einen unterbrochenen Strich, dessen Theile alle die gleiche Dicke haben. Bei der Rotation der Scheibe geben diese schwarzen Striche graue Kreise auf der Scheibe. Ist d die Breite der Striche, r die Entfernung eines Punktes eines schwarzen Strichs vom Mittelpunkte der Scheibe, so ist die Helligkeit h des grauen Streifens, der bei der Rotation entsteht, wenn wir die Helligkeit der Scheibe gleich 1 setzen

$$h=1-\frac{d}{2r\pi}$$

Die grauen Streifen unterscheiden sich also desto weniger von der Helligkeit der Scheibe, je größer r ist; die inneren sind dunkler, die äußeren heller und man erhält eine Folge sehr zarter Abstufungen. Beim Versuche hat man nur zu untersuchen, wie weit die Ränder der grauen Streifen noch zu erkennen sind. Man erkennt sie besser, wenn man mit dem Blicke zu den verschiedenen Stellen eines Kreises hin- und hergeht, als wenn man eine Stelle fixirt; im letzteren Falle verschwinden die schwächeren Kreise schnell wieder, auch wenn man sie vorher gesehen hat. Doch erkennt man sie gewöhnlich auch nicht gleich beim ersten Hinsehen nach der Scheibe, sondern man muß letztere erst eine Zeitlang aufmerksam betrachten. Übrigens muß, man darauf achten, dass die Scheibe schnell genug umläuft, damit die grauen Kreise ganz continuirlich erscheinen, und nicht flimmern; auch sind schnelle n Bewegungen des Blicks zu vermeiden, welche die Striche sichtbar machen. Auf der flimmernden Scheibe erkennt man auch die schwächeren Kreise, weil die Verdunkelung sich dann nicht mehr gleichmäßig auf die ganze Zwischenzeit von zwei Vorübergängen des schwarzen Streifens vertheilt, sondern unmittelbar nach dem Vorübergange größer, nachher schwächer ist, als sie bei gleichmäßiger Vertheilung sein sollte. Es scheint mir deshalb nothwendig, diese Messungen von Unterschiedsschwellen nur an Scheiben auszuführen, die viel schneller umlaufen, als zur Beseitigung des Flimmerns nöthig ist. Ich habe deshalb auch nicht mehr volles Vertrauen in meine eigenen früheren Messungen, die ich in der ersten Auflage dieses Werkes mitgetheilt habe, da ich mit dem gebrauchten Apparate die vollkommene Gleichmäßigkeit der Ringe nur noch eben erreichen konnte. Ich fand damals, dass ich an hellen Sommertagen am Fenster bei Bewegung des Blicks noch einen Rand scharf sehen konnte, wo der Unterschied der Helligkeit  $\frac{1}{133}$  war , und verwaschen erschien mir auch noch ein Rand von  $\frac{1}{150}$ , auf Augenblicke sogar einer von  $\frac{1}{167}$  Unterschied. Mühsamer und anstrengender erschienen die Wahrnehmungen bis zu  $\frac{1}{150}$  bei directer Sonnenbeleuchtung der Scheibe. In der Mitte des Zimmers konnte ich zu derselben Zeit nur Ränder von  $\frac{1}{117}$  Unterschied wahrnehmen, den von  $\frac{1}{133}$  nur selten und unDasselbe Verhältnifs ist später durch andre Beobachter bestätigt worden. Sehr deutlich zeigt es sich in den Versuchen von Herrn Ebbinghaus. Derselbe hatte sich eine Reihe von grauen Papieren hergestellt, welche 53 verschiedene, möglichst gleich breit gemachte Helligkeitsstufen zwischen Schwarz und Weiss darstellten. Die objectiven Helligkeiten wurden mit Hülfe des Farbenkreisels zahlenmäßig bestimmt, und dann suchte der Beobachter Paare von Papierscheibehen dieser Art aus verschiedenen Gegenden der Scala, welche ihm gleich große Unterschiede zu haben schienen. Anch hierbei fand sich, daß die objectiven Helligkeitsunterschiede an den Enden der Scala größer ausfielen, als in der Mitte. Zum Beispiel bei einem Versuch, die ganze Scala in sieben subjectiv gleiche Helligkeitsstufen zu theilen, ergaben sich die Quotienten von je zwei auf einander folgenden Helligkeiten von unten nach oben in folgender Reihe

2,25; 2,11; 2,05; 1,77; 1,72; 1,68; 1,98.

Wir werden dieselbe Thatsache bestätigt finden bei den später zu erwähnenden Versuchen der Herren A. König und E. Brodhun über die Unterschiedsempfindlichkeiten für das Licht der Spectralfarben.

Für die objective Wahrnehmung der uns umgebenden Gegenstände ist das Weber'sche Gesetz von großer Wichtigkeit, namentlich für die richtige Auffassung der Modellirung ihrer Oberfläche. Wenn diese Fläche Wölbungen. schwache Vorsprünge oder Vertiefungen hat, so verrathen sich diese in der Regel durch entsprechende Abänderungen der Helligkeit. Die dem Licht zugekehrten Theile der Oberfläche sind heller beleuchtet, als die mehr oder weniger seitwärts gewendeten, geschweige denn die abgekehrten. Wenn die beleuchtende Fläche sehr ausgedehnt ist, wie der Tageshimmel, sind diese Unterschiede von Schatten und Licht oft sehr zart, und doch geben sie einen sehr deutlichen Eindruck der Form der Fläche, wie man besonders an guten Gemälden und Photographien erkennen kann, wo nur dieses Hülfsmittel zur Bezeichnung der Raumform der dargestellten Gegenstände übrig geblieben ist. Ebenso sind die Schlagschatten von großer Wichtigkeit, da sie ein untrügliches Zeichen dafür geben, dass der Schatten werfende Körper von der Richtung der Lichtquelle aus gesehn, sich vor der den Schatten empfangenden Fläche befindet. Auch die Schlagschatten können auf sehr zarte Andeutungen zurückgeführt sein, wenn die Lichtquelle sehr ausgedehnt ist.

Nun wird bei allen diesen Beschattungen die Lichtintensität der hellsten Theile in den beschatteten um einen gewissen Bruchtheil vermindert, welcher bei unveränderter Lage und Form der Lichtquelle unabhängig ist von der Intensität der Lichtquelle. Daraus folgt also, daß innerhalb des sehr breiten Gebietes der Lichtstärken, für welche in hinreichender Annäherung das psychophysische Gesetz gilt, die Deutlichkeit der Wahrnehmung dieser Schatten und daher auch die Deutlichkeit der Modellirung der Ober-

<sup>1</sup> H. EBBINGHAUS, Sitzungsber. d. Akad. d. Wiss, zu Berlin. Sitzung vom 1. Dec. 1887. S. 995.

flächen fast unabhängig ist von der absoluten Lichtstärke. Wesentlich darauf beruht es, daß ein geschickter Maler auf den verhältnißmäßig schwach beleuchteten Flächen eines in einem Zimmer hängenden Gemäldes sowohl den Eindruck der von grellem Sonnenlicht wie von schwachem Mondlicht beschienenen Gegenstände gut nachahmt, obgleich er weder so hohe Lichtstärken anwenden kann, wie die Wirklichkeit bei ersterem, noch so tiefe Dunkelheit, wie sie sie bei letzterem zeigt.

Nähert sich die Lichtstärke aber ihrer oberen oder unteren Grenze, wo die Unterschiedsschwellen, die gleich deutlicher Empfindung entsprechen, wachsen, so wird die Unterscheidung der zarten Schatten, und damit auch die der Modellirung der Oberflächen undeutlicher. Diejenige mittlere Helligkeit also, welche die größte Feinheit in der Wahrnehmung kleinster Helligkeitsunterschiede gewährt, ist auch diejenige, bei der wir die feinste Wahrnehmung der Modellirung der uns gegenüberstehenden Körperoberflächen haben. 1

Noch in anderer Beziehung kommt es auf die Helligkeit für die Deutlichkeit des Sehens an, nämlich bei der Unterscheidung sehr kleiner Objecte. Oben ist schon erwähnt, dass die Unterscheidung kleiner Gegenstände, z. B. der Buchstaben eines Buches mühsamer wird bei sehr großen, wie bei sehr kleinen Helligkeiten, während sie in breiten Stufen mittlerer Helligkeit gleich leicht merklich ist. Der Unterschied bleibt bestehen, auch wenn man durch eine Öffnung sieht, die enger ist als die Pupille, und man dadurch die breiteren Zerstreuungskreise, die bei weiter Pupille in schwacher Beleuchtung, wie die Diffractionserscheinungen und entoptischen Bilder, die bei enger Pupille in starkem Licht entstehen könnten, unverändert Sehr feine dunkle Objecte auf hellem Grunde erscheinen überhaupt nur als feine schattige Flecke, selbst wenn sie sich auf einem einzelnen Zapfen des Netzhautcentrum abbilden. Sobald ihr optisches Bild kleiner ist, als der Querschnitt des Zapfens, wird durch das dunkle Bild nur ein Bruchtheil des Lichtes für diesen Zapfen weggenommen, und es kommt also darauf an diese Verminderung um einen Bruchtheil wahrzunehmen. Ganz ähnlich verhält es sich übrigens auch unter der Annahme des communicirenden Geflechts von Nervenverästelungen (s. S. 264).

Dadurch erlangen die Abstufungen der Helligkeit und ihre Wahrnehmbarkeit eine große praktische Wichtigkeit auch für die Wahrnehmung der Formen und örtlichen Unterschiede im Gesichtsfelde, und wir sind deshalb vielfach gezwungen auf die Helligkeit der Beleuchtung zu achten, und wissen auch immer unmittelbar, ob sie zu groß oder zu klein für das Sehen feiner Objecte sei, und durch welche Art der Änderung wir sie bequemer machen könnten. Dadurch ist also auch ein bestimmter Grad der

¹ Vergleiche: H. HELMHOLTZ, Populäre wissenschaftliche Vorträge. Braunschweig 1876. Heft III, No. 3, Optisches über Malerei: Helligkeitsstufen; später wieder abgedruckt in des Autors "Vorträge und Reden" Bd. I. Braunschweig. 1884.

Helligkeit, die des deutlichsten Erkennens der Körperformen, als ausgezeichnet vor allen andern charakterisirt. Er ist allerdings nicht sehr scharf abzugrenzen, weil innerhalb breiter Abstufungen der Helligkeit das Verhältniß dH:H nur sehr kleine Unterschiede zeigt; auch ist die subjective Stärke der Empfindung zeitweilig durch die Wirkung vorausgegangenen Lichts großen Veränderungen unterworfen. Indessen wird sich bei dauerndem Verweilen in gleichmässig heller Umgebung doch immer wieder der gleiche Zustand des Auges für jeden Grad der Beleuchtung, und somit auch dieselbe Empfindungsstärke herstellen müssen.

Es scheint mir wünschenswerth, diese Verhältnisse durch kurze Namen zu bezeichnen. Je kleiner für eben noch wahrnehmbare Empfindungsunterschiede das Verhältnifs dH:H ist, desto deutlicher erkennen wir die Objecte. Ich werde mir erlauben das umgekehrte Verhältnifs  $\frac{H}{dH}$  als die Klarheit der Beleuchtungsstärke H zu bezeichnen, und diejenige Beleuchtung, bei welcher diese Größe ein Maximum wird, die Lichtstärke größter Klarheit, oder klarste Beleuchtung zu nennen.

Täuschungen, die auf dem Fechner'schen Gesetze beruhen. Durch die oben nachgewiesene Abhängigkeit der Empfindungsstärke von der Lichtstärke erklärt sich eine Thatsache, die mir aufgefallen ist, das nämlich in dunklen Nächten helle Gegenstände verhältnissmässig zu ihrer Umgebung viel heller erscheinen, als bei Tage, sodas man sich zuweilen der Voraussetzung nicht erwehren kann, sie seien selbstleuchtend. Bei sehr geringen Lichtstärken können wir nämlich die Empfindungsstärke der Lichtstärke proportional setzen, bei starker Beleuchtung dagegen ist die Empfindung für hellere Objecte relativ schwächer. Da wir nun gewöhnt sind, die Helligkeit der uns bekannten Objecte bei starker Beleuchtung zu vergleichen, so erscheinen uns bei schwacher Beleuchtung die hellen Gegenstände relativ zu hell, die dunkeln zu dunkel. Diesen Umstand benutzen auch die Maler in Mondscheinlandschaften, um den Eindruck schwacher Beleuchtung hervorzubringen. Sie heben die lichten Stellen viel greller heraus, als wenn sie

Daraus, daß die Empfindungsstärke der objectiven Lichtstärke nicht proportional ist, erklärt sich nun weiter eine Reihe von Thatsachen, welche man bisher unter dem Namen der Irradiation zusammengefaßt hat, und welche das Gemeinsame haben, daß stark beleuchtete Flächen größer erscheinen, als sie wirklich sind, während die benachbarten dunklen Flächen um eben soviel kleiner erscheinen.

Die Erscheinungen selbst sind nach der Form der betrachteten Figuren sehr mannigfaltig, sie sind im allgemeinen am leichtesten sichtbar und am stärksten, wenn die Accommodation des Auges für den betrachteten Gegenstand nicht genau paßt, einerlei ob dieselbe zu fern oder zu nah ist, oder ob man das Auge mit einer Glaslinse, concav oder convex, bewaffnet, welche

Tageslicht darstellen.

gute Accomodation unmöglich macht. Aber die Irradiation fehlt auch nicht ganz, wenn die Accommodation genau ist, und ist auch dann bei sehr hellen, namentlich kleinen Gegenständen deutlich zu bemerken, bei kleinen Gegenständen offenbar deshalb, weil deren Größe durch die schmalen Zerstreuungskreise relativ mehr vergrößert wird, als die größerer Gegenstände, gegen deren Dimensionen die Breite so schmaler Zerstreuungskreise, wie sie das gut accommodirte Auge liefert, verschwindet.

IRRADIATION.

1) Helle Flächen erscheinen vergrößert. Die Größe von engen Löchern und Spalten, durch welche helles Licht fällt, beurtheilen wir niemals richtig, sie erscheinen uns immer breiter, als sie wirklich sind, auch bei schärfster Accommodation. Ebenso erscheinen auch die Fixsterne als kleine helle Flächen, selbst wenn man sie durch ein Brillenglas betrachtet, welches genaue Accommodation möglich macht. In einem Gitter aus feinen dunkeln Stäben mit Zwischenräumen, welche genau ebenso breit sind wie die Stabe, (gewöhnliche Drahtgitter zu Interferenzversuchen) erscheinen vor einem hellen Hintergrunde die Zwischenräume stets breiter als die Stäbe. Kommt ungenaue Accommodation hinzu, so sind die Erscheinungen viel auffallender und werden auch an größeren Objecten sichtbar. Fig. 154 zeigt

ein weißes Quadrat auf schwarzem Grunde und ein schwarzes auf weißem Grunde. Bei starker Beleuchtung und unzureichender Accommodation wird das weiße größer erscheinen, obgleich beide genau gleich groß sind.

2) Nahe liegende helle Flächen fliefsen zusammen. Ein feiner Draht, welchen man zwischen das Auge und die



Fig. 154.

Sonnenscheibe oder eine helle Flamme hält, verschwindet, indem die beiden 322 hellen Flächen, die im Gesichtsfelde neben ihm liegen, von beiden Seiten herübergreifen und zusammenfließen. Bei Mustern, die aus schwarzen und weißen Quadraten ähnlich dem eines Schachbretts zusammengesetzt sind wie Fig. 155, fliefsen durch die Irradiation die weifsen Felder an den Ecken

zusammen, und trennen die schwarzen. Plateau hat Felder von der Art wie Fig. 155 auch zur Messung der Breite der Irradiation benutzt. Aus einem dunkeln Schirme waren die weißen Felder ausgeschnitten und von hinten erleuchtet, von den beiden schwarzen Feldern war eines durch eine Schraube horizontal verschiebbar, und wurde so eingestellt, dass dem Beobachter die beiden mittleren verticalen Grenzlinien in eine zusammenzufallen schienen. Für größere Entfernungen waren die



schwarzen Felder aus Brettchen, für kleinere aus Stahlplättchen verfertigt. Der Fehler, welcher bei der Einstellung begangen war, bezeichnete die Breite der Irradiation.

3) Gerade Linien werden unterbrochen. Wenn man die Kante eines Lineals zwischen das Auge und eine helle Lichtslamme oder die Sonne hält, so erscheint das Lineal an der Stelle, wo der helle Körper darüber hervorblickt, einen Ausschnitt zu haben, wie Fig. 156 darstellt.



Fig 156.

Ich mache für den letzteren Fall gleichzeitig darauf aufmerksam, daß wenn der helle Körper eine Lampenflamme mit cylindrischem Dochte ist, der Einschnitt an den Rändern der Flamme, welche, wie oben erwähnt, eine größere absolute Helligkeit haben, tiefer erscheint als in der Mitte der Flamme, trotzdem das Auge die größere Helligkeit der Ränder nicht als solche empfindet.

Alle diese Erscheinungen reduciren sich

darauf, daß die Ränder heller Flächen im Gesichtsfelde sich gleichsam vorschieben und über die benachbarten dunkleren Flächen übergreifen. Sie greifen desto mehr über, je ungenauer die Accommodation ist, je größere Zerstreuungskreise also ein jeder lichte Punkt der Fläche im Auge entwirft. Nun wissen wir aber, daß auch bei genauster Accommodation die Zerstreuungskreise nicht ganz fehlen wegen der Farbenzerstreuung und der übrigen Abweichungen des Auges, die wir in § 14 unter dem Namen der monochromatischen Abweichungen des Auges zusammengefaßt haben. Durch diese Zerstreuungskreise wird bewirkt, daß sich am Rande des Netzhautbildes einer hellen Fläche das Licht weiter verbreitet, als das geometrische Bild der Fläche reicht, aber auch die Dunkelheit greift über den Rand des Bildes, d. h. das Licht fängt schon innerhalb des Randes, wo es noch seine volle Stärke haben sollte, an abzunehmen. Es sei in Fig. 157 c ein Punkt des Randes einer hellen Fläche, bg eine senkrecht gegen den Rand gezogene



gerade Linie. Senkrecht gegen dieselbe seien Coordinaten aufgetragen, welche der objectiven Helligkeit in den entsprechenden Punkten von bg proportional sind. Wäre das Bild der Fläche vollkommen genau, so würde die gebrochene Linie adcg die Grösse der Helligkeit ausdrücken. Von b bis zum Rande der Fläche bei c würde nämlich die Fläche die volle Helligkeit H haben, von c ab nach g zu die Helligkeit Null-Wenn durch Mangel der Accommodation

Zerstreuungskreise gebildet werden, so ninmt dagegen, wie oben S. 167 gezeigt ist, die Helligkeit ab wie die Curve afg. Es greift dabei sowohl

das Helle über das Dunkle über in cq, als das Dunkle über das Helle in ad. und soviel Licht sich über den Rand hinaus verbreitet, muß natürlich innerhalb des Randes der hellen Fläche entzogen werden. So lange wir nur die objective Helligkeit berücksichtigen, würden also die hellen Flächen durch die Zerstreuungskreise nicht vergrößert erscheinen können. Im Gegentheil die Fläche, welche die volle Helligkeit zeigt, ist durch die Zerstreuungskreise kleiner geworden, wenn auch die Fläche, welche überhaupt Licht empfängt, größer geworden ist. Berücksichtigen wir nun aber, dass die Lichtempfindung für die höheren Stufen der objectiven Helligkeit garnicht oder wenig verschieden ist, so folgt daraus, dass die Verminderung des Lichts innerhalb der Fläche weniger bemerkt werden wird, als die Erleuchtung vorher dunkler Stellen jenseits ihres Randes, sodass also für die Empfindung die Ausbreitung des Hellen allein, und nicht die des Dunkels vergrößert erscheinen muß. Am auffallendsten wird die Erscheinung sein, wenn die Fläche hell genug ist, dass innerhalb der Zerstreuungskreise die Lichtempfindung schon ihr Maximum erreicht. Wäre das z. B. in Fig. 157 bei h der Fall, so würde die scheinbare Helligkeit bei h nicht mehr von der vollen Helligkeit im Innern der Fläche zu unterscheiden sein. Die volle Helligkeit der Fläche würde also bis h zu reichen scheinen und auch jenseits h erst sehr langsam abnehmen, ehe sie hei g ganz verschwindet. Daraus erhellt auch, warum für das zu Stande kommen der Irradiation große Helligkeit vortheilhaft ist. Desto näher nämlich an q liegt die Stelle, wo das Maximum der Lichtempfindung erreicht wird. Daraus erklärt sich auch, warum bei gesteigerter Helligkeit des Grundes, selbst wenn die Empfindung dieser Helligkeit dabei nicht weiter steigen kann, doch die Irradiation noch wächst. Proportional der Ordinate H wachsen nämlich bei gesteigerter objectiver Lichtstärke sämmtliche Ordinaten der Curve ag, und desto näher an g rückt also auch die Ordinate, welche der für das Maximum der Empfindung genügenden Helligkeit entspricht. Messende Versuche über den Einfluss der Helligkeit hat Plateau ausgeführt, und dabei gefunden, dass die Größe der Irradiation nicht proportional der Helligkeit wächst, sondern in einem geringeren Maasse, und bei steigender Helligkeit sich asymptotisch einem Maximum nähert, wie es auch aus unserer Erklärung folgt.

Es ergiebt sich ferner aus dieser Theorie, warum die Irradiation desto breiter wird, je größere Zerstreuungskreise sich bilden.

Da bei den meisten Personen die Zerstreuungskreise eines zu fernen Punkts nach der Höhe größer sind, als nach der Breite, erscheinen kleine helle Quadrate auf dunklem Grunde in einer für die Accommodation etwas zu großen Entfernung perpendiculär verlängert, und schwarze Quadrate auf weißem Grunde horizontal verlängert. Perpendiculäre Verlängerung größerer Quadrate sehen übrigens die meisten Personen auch bei genauer Accommodation. Nach den Versuchen von A. Fick<sup>1</sup> erschien einem geübten, nicht

A. Fick. Hente und Pfeuffer's Zeitschrift für rationelle Medicin. Neue Folge II. 8.83.

kurzsichtigen Auge bei 4500 mm Abstand ein Rechteck von 22 Mm. horizontaler und 20 Mm. verticaler Seite als Quadrat, eines von 21 Mm. horizontaler und 20 Mm. verticaler Seite als vertical verlängertes Rechteck. Es ist dies eine Erscheinung anderer Art, die bei weißen wie schwarzen Rechtecken gleichmäßig eintritt, und später in der Lehre vom Augenmaße § 28 behandelt werden soll.

In anderen Augen, denen ein ferner Lichtpunkt dreistrahlig erscheint, machen sich auch in den andern Fällen von Irradiation drei Hauptrichtungen bemerklich, in denen sie am stärksten ist, wie es Joslin<sup>1</sup> beschreibt.

Ich habe in dem Vorstehenden den Namen der Irradiation nur auf diejenigen Fälle angewendet, wo man nicht die Zerstreuungskreise als solche wahrnimmt, sondern wo sich scheinbar die Fläche, welche die volle Beleuchtungsstärke hat, vergrößert. Indessen ist vielfältig der Name der Irradiation auf die Bildung der Zerstreuungskreise überhaupt angewendet worden, auch wo man diese als lichtschwächere Theile des Bildes erkennt. Es ist aber wohl unnöthig, auf diese Fälle einen besonderen neuen Namen anzuwenden. Es können übrigens auch durch die Zerstreuungskreise neue Begrenzungslinien entstehen, welche das Object in veränderter Größe erscheinen lassen, ohne daß die Lichtstärke noch einen besonderen Einfluß hätte. Namentlich hat Volkmann<sup>2</sup> gefunden, daß sehr feine schwarze Fäden auf weißem Grunde ebenso wie weiße auf dunklem Grunde für breiter gehalten werden, als sie sind, während die bisher betrachtete Art der Irradiation immer nur das Hellere vergrößert. Volkmann benutzte Fäden von 0,0445 Mm. Dicke in 333 Mm. Entfernung vom Auge, welche demgemäß dem Auge viel kleiner erscheinen mußten, als die kleinsten wahrnehmbaren Distanzen. Er hatte ein Schraubenmikrometer so einrichten lassen, daß die Fäden langsam einander genähert werden konnten, und stellte dem Experimentirenden die Aufgabe, die Fäden so zu stellen daß der Zwischenraum ebenso breit sei, wie die Fäden. Alle Individuen machten aber den Zwischenraum zu breit, und zwar auch, wenn er hell war, und die Fäden dunkel. Volkmann giebt davon die Erklärung, dass man statt der schmalen schwarzen Streifen breitere Zerstreuungsbilder derselben sehe, denen man dann den mittleren hellen Zwischenraum gleich mache, Er benutzt deshalb auch diese Messungen, um die Breite der Zerstreuungsbildchen bei guter Accommodation zu bestimmen. Er selbst machte den Zwischenraum im Mittel gleich 0,207 Mm., während die Dicke der Fäden. denen derselbe gleich sein sollte, nur 0,0445 Mm, betrug, und berechnet daraus die Breite des Zerstreuungsbildes auf der Netzhaut gleich 0,0035 Mm., bei anderen Personen bei hellem Hintergrund schwankt diese letztere Größe zwischen 0,0006 und 0,0025. Diese Größen sind kleiner als die kleinsten 325 sichtbaren Abstände (0,0044 Mm.) und als die Zapfen des gelben Flecks

1 Vergl. J. PLATEAU. Pogg. Ann. Bd. 51a. S. 107, 1842.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> VOLKMANN. Berichte der süchsischen Ges. d. Wiss. 1857. S. 129-148.

(0.0045 bis 0,0054), sodas möglicher Weise die letzteren die Breite des schwarzen Bildes bestimmt haben können. Dass so große Unterschiede in den Einstellungen vorkamen, darf bei einer so subtilen Aufgabe wohl nicht wundern.

Aber auch schwarze Streifen von erkennbarer Breite, welche bei so ungenügender Accommodation betrachtet werden, daß die Zerstreuungskreise viel breiter sind, als die Streifen, erscheinen breiter als sie sind. Dies scheint mir auf der Vertheilung des Lichts in dem Zerstreuungskreise zu beruhen. Es sei Fig. 158 ab der Durchschnitt eines Papierblatts, auf

welches eine schwarze Linie gezeichnet ist, die hier im Querschnitt als Punkt c erscheint. Es mögen durch mangelhafte Accommodation Zerstreuungskreise vom Radius fc entstehen, so wird die Curve der Lichtstärke, in der die einzelnen Punkte der Linie ab im Netzhautbilde erscheinen, nach den in § 13 entwickelten Principien und abgesehen von den Störungen durch Asymmetrie der Linse ausgedrückt durch die Linie  $\alpha g \gamma \delta \beta$ . Hier erleidet nun die Lichtstärke bei  $\varphi$  und  $\delta$  einen

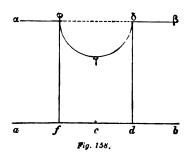

plötzlichen Abfall, und diese Stellen erscheinen deshalb als Grenzlinien. Wäre die Linie c weiß auf schwarzem Grunde, so würde  $\alpha\beta$  als Abscissenlinie zu nehmen sein, und die negativen Ordinaten der Curve  $\varphi\gamma\delta$  würden die Lichtstärke ausdrücken; auch dann haben wir bei f und d einen plötzlichen Abfall der Lichtstärke. Davon übrigens, daß solche Linien, in denen der Differentialquotient der Lichtstärke unendlich groß wird, als Grenzlinien erscheinen, kann man sich mittels der rotirenden Scheibe überzeugen. Wenn man

eine weiße Scheibe mit einem runden kreisförmigen Flecke, wie  $Fig.\,159$ , rotiren läßt, so erscheint der schwarze Fleck bei schneller Bewegung wie ein grauer Kreis, dessen Lichtintensität durch eine ganz ähnliche Curve wie  $\alpha q \gamma \delta \beta$  Fig. 158 auszudrücken sein würde, wie aus den im folgenden Paragraphen zu entwickelnden Gesetzen hervorgeht. Der graue Kreis erscheint dabei ganz scharf begrenzt an beiden Seiten, und in seinem Innern bemerkt man kaum die ungleichen Grade der Helligkeit; der Streifen erscheint vielmehr fast gleichmäßig grau gefärbt. Übrigens mischen

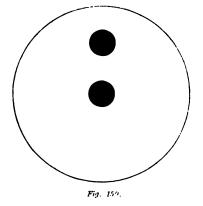

sich in die Zerstreuungsbilder schmaler schwarzer Streisen meist mehr oder weniger die Doppelbilder ein, welche durch Asymmetrie der Linse entstehen (Fig. 85, S. 172), wobei die Lichtvertheilung im Zer-

streuungsbilde zwar verändert wird, aber doch jedenfalls die größere Breite des Bildes bestehen bleibt.

Sobald der schwarze Streifen nicht mehr sehr schmal ist gegen die Breite der Zerstreuungsbilder, so nimmt auch die Helligkeit an seinem Rande allmälig ab, wie in Fig. 157, und dann erscheinen seine Ränder verwaschen grau, seine Mitte schwarz. Man erkennt alsdann das Vorhandensein von Zerstreuungskreisen und die Täuschung schwindet. Der Unterschied zeigt sich sehr auffallend in einem von Volkmann angegebenen Versuche. Man betrachte die Fig. 160 aus solcher Entfernung, dass die Accommodation



beträchtlich mangelhaft ist, so wird man finden, dass der mittlere weiße Streifen, der überall gleiche Breite hat, eine keulenförmige Gestalt bekommt, indem das zwischen den breiten schwarzen Flächen stehende Ende breit wird, das zwischen den schmalen schwarzen Streifen stehende dagegen schmaler wird und gleichsam den Griff der Kenle bildet. Zwischen den breiten schwarzen Flächen breitet sich der weiße Streifen durch die gewöhnliche Art der Irradiation aus. Die schmalen

schwarzen Streifen dagegen verwandeln sich in breitere graue, und beeinträchtigen dadurch die Breite des zwischen ihnen liegenden mittleren Weißs. Plateau hat ähnliche Phänomene beschrieben, daraus aber geschloßen, daß die Irradiation zweier benachbarter weißer Ränder sich gegenseitig beschränke.

Diese zuletzt beschriebenen Phänomene der Ausbreitung dunkler Streifen sind deshalb einfache Fälle von Zerstreuungsbildern, unabhängig von der Beleuchtungsstärke und von dem Gesetze der Empfindungsstärke. Ich würde deshalb vorziehen, den Namen der Irradiation nicht auf sie anzuwenden, sondern diesen zu beschränken auf diejenigen Fälle, wo die Erscheinung von der Beleuchtungsstärke abhängt.

Eine sehr große Anzahl von Physikern und Physiologen hat eine andere Erklärung der Irradiationserscheinungen angenommen, welche namentlich von Plateau vertheidigt und ausführlich durchgeführt ist. Danach wird angenommen, daß in der Netzhaut eine erregte Nervenfaser die Fähigkeit habe, den Zustand der Reizung auch in den benachbarten Fasern hervorzurufen, so daß auch diese Lichtempfindung veranlassen, obgleich sie von keinem objectiven Lichte getroffen werden. Es würde dies ein Fall sogenannter Mitempfindung sein. Dergleichen Mitempfindungen kommen bei anderen sensiblen Nerven vor. Viele Personen empfinden z. B. Kitzel in der Nase, wenn heftiges Licht in ihr Auge fällt, empfinden ein kaltes Überlaufen in der Haut des Rumpfes, wenn sie kreischende oder quietschenden Töne hören. In diesen und anderen Fällen kann die Übertragung der Reizung von der primär erregten Nervenfaser auf die andere

erst innerhalb der Centralorgane geschehen, da der Sehnery mit den sensiblen Nerven der Nase (Nervus trigeminus) und der Hörnerv mit den Hautnerven des Rumpfes keine andere anatomische Communication hat, als durch die Centralorgane. Übrigens kommen dergleichen Mitempfindungen immer nur in ziemlich vereinzelten Beispielen vor, und die angeführte Deutung derselben kann nicht als fest begründet angesehen werden, weil möglicherweise auch reflectorische Entladungen nach den absondernden Drüsen der Nase oder den Gefäßmuskeln der Hautgefäße ähnliche Empfindungen mittelbar hervorrufen könnten. Dass in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle die Erregung einer sensiblen Faser nicht auf andere Fasern übertragen wird, 327 geht schon aus der allgemeinen Erfahrung hervor, wonach wir die einzelnen Eindrücke, welche auf unsere Sinnesorgane geschehen, eben isolirt empfinden können. Wird eine Hautstelle gestochen, dadurch die zugehörige Nervenfaser erregt, so würden ausgebreitete Schmerzempfindungen in vielen Stellen der Haut entstehen müssen, wenn die Überleitung auf andere Nervenfasern regelmäßig und constant vorkäme. Wir würden dann die primär erregte Stelle von den secundär erregten nicht sicher unterscheiden können. In der Regel empfinden wir nun Reizung einer einzelnen Hautstelle eben nur in der gereizten Stelle, und etwa ihrer allernächsten Nachbarschaft, den ziemlich großen Empfindungskreisen der Haut entsprechend. Es treten also keine Mitempfindungen ein. Wenn aber der örtliche Schmerz sehr heftig ist und sehr lange dauert, so treten allerdings auch Schmerzen in den benachbarten Theilen ein, welche gewöhnlich als Mitempfindungen gedeutet werden, aber freilich auch von der Ausbreitung der schmerzerregenden Schädlichkeit oder der Ent zündung herrühren können. Plateau erinnert auch an die Thatsache, daß, wenn das Bild eines auf weißes Papier gezeichneten schwarzen Flecks auf die Eintrittsstelle des Sehnerven fällt, in der entsprechenden Stelle des Gesichtsfeldes nur Weiß empfunden wird, und nimmt auch hier eine Ausbreitung der Erregung über die Eintrittsstelle des Sehnerven an. Dass aber diese Erscheinung ganz anderer Art ist, werden wir später zeigen. Wenn man also die Irradiation im Auge als Mitempfindung auffassen will, so würde diese Ansicht sich doch nur auf selbst noch zweifelhafte Analogien in andern Theilen des Nervensystems stützen müssen. Andererseits sind die Erscheinungen der Irradiation im Auge alle der Art, dass immer auch objectives Licht auf die Theile der Netzhaut fällt oder fallen kann, wo man die Mitempfindung vermuthet. Die Stärke der Irradiation ist durchaus der Größe der Zerstreuungskreise proportional und die ganze Erscheinung läfst sich mit allen ihren Einzelheiten aus anderen wohl festgestellten Erklärungsprincipien herleiten, sodals ich es für ungerechtfertigt halte, in einem solchen Falle neue Principien von zweifelhafter Richtigkeit zu Hülfe zu nehmen.

Wenn man die peripherischen Enden der Sehnervenfasern als netz-n formig verästelt ansieht, wie es wahrscheinlich die der Tastnerven in der Haut sind, so würge die Reizung einer punktförmigen Stelle allerdings eine Anzahl benachbarter Nervenfasern erregen können, und wenn die Erregung

auch der etwas entfernteren das Maximum der Empfindung erreichte, würde der ganze Umkreis so weit dies geschieht, gleichmäßig beleuchtet erscheinen. Das wäre nicht im eigentlichen Sinne Mitempfindung, denn die mitempfindenden Fasern wären alle auch vom Reize mitgetroffen. Durch das Gesetz der Unterschiedsschwellen würde aber die Localisation ungenau, welche in der erwähnten Hypothese davon abhängt, daß das Verhältniß, in welchem die Erregungsstärke der verschiedenen Fasern steht, richtig abgeschätzt wird. Diese Hypothese würde also in der That eine von der Ausbreitung objectiven Lichts unabhängige Art der Irradiation geben.

Unterschiedsschwellen verschiedener Farben. Von den Herren A. König und E. Brodhun¹ sind neuerdings auch Versuchsreihen angestellt worden über die Größe der Unterschiedsschwellen bei verschieden farbigem Lichte. Es hat sich dabei gezeigt, daß wenn man eine passende Wahl der Beleuchtungseinheiten für die verschiedenen Spectralfarben trifft, der Gang der Unterschiedsschwellen in ihrer Abhängigkeit von den absoluten Lichtstärken für grössere Intensitäten nur kleine unsichere Unterschiede zeigt. Dagegen zeigt sich bei den geringeren Beleuchtungsstärken ein beträchlicher Unterschied zwischen den brechbaren und weniger brechbaren Farben. Bei den ersteren, den blauen Farben sind alsdann viel kleinere Unterschiede der objectiven Lichtstärke wahrnehmbar als bei den rothgelben Farben.

Ich gebe hier Figur 161 f. S., welche von den genannten Autoren nach ihren Beobachtungen construirt worden ist, und den Unterschied für die schwächeren Intensitäten stark hervortreten läßt. Zu dem Ende sind als Abscissen horizontal nicht die Werthe der Lichtstärken, die in Ziffern darunter angegeben sind, sondern deren Logarithmen aufgetragen, und als Ordinaten die Größen  $\frac{dr}{r}$  (auch in Ziffern angegeben), welche nach dem Fechnerschen Gesetze constant sein sollten, und je höher sie ausfallen, desto größere Unempfindlichkeit des Auges für schwache Beleuchtungsunterschiede anzeigen. Der Zweig I der Curve bezieht sich auf die hohen Beleuchtungsstärken, II auf die blaue Hälfte des Spectrum, die Wellenlängen 505  $\mu\mu$  bis 430  $\mu\mu$  zusammenfassend, III auf die rothgelbe, zwischen den Wellenlängen 670  $\mu\mu$  und 575  $\mu\mu$ .

Die Ausführung dieser Versuche geschah in folgender Weise:

Als Lichtquelle diente entweder ein sog. Triplex-Gasbrenner oder für die größeren Intensitäten ein LINNEMANNsches Zirconlicht.

Ein bilateraler Spalt  $S_1$ , dessen Breite durch eine Mikrometerschranbe bestimmt werden konnte, stand im Brennpuncte einer Linse  $L_1$  von 10 cm Durchmesser. Das somit fast parallel gemachte Strahlenbundel wurde in einem mit zimmtsaurem Äthylaether gefüllten Flüssigkeitsprisma P von entsprechender Größe dispergirt und dann durch die achromatische Objectivlinse  $L_2$  eines großen astronomischen Fernrohrs zu einem Spectrum wieder vereinigt, welches von der Lithiumlinie (670  $\mu\mu$ ) bis zur G-Linie (430  $\mu\mu$ ) eine Ausdehnung von ungefähr 20 cm

<sup>1</sup> ARTHUR KÖNIG und EUGEN BRODHUN, Experimentelle Untersuchungen über die psychophysische Fundamentalformel in Bezug auf den Gesichtssinn. Sitzungsberichte d. Akad. zu Bertin. 26. Juli. 1888.

hatte. In der Ebene dieses Spectrum war ein rechteckiger Spalt  $S_2$  von etwa 5 mm Breite und 7 mm Höhe aufgestellt, und hinter diesem ein Doppelspath, dessen Hauptschnitt vertical und zwar senkrecht zu jener Spaltebene stand. Durch diesen Doppelspath hindurch wurde nun der Spalt  $S_2$  vermittelst eines kurzen astronomischen Fernrohrs betrachtet, in dessen Ocular O ein Nicolsches Prisma  $N_2$  einzesetzt war. In Folge der geringen Breite des Spaltes im Vergleich zu der ganzen Ausdehnung des Spectrum war selbst in denjenigen Theilen desselben, wo der Farbenton am schnellsten wechselt, keine Farbendifferenz seiner beiden Ränder wahrzunehmen. Die Einstellung anf die sechs benutzten Wellenlängen geschah, indem an einer Scala die Lage der hauptsächlichsten FRAUNHOFERschen Linien des

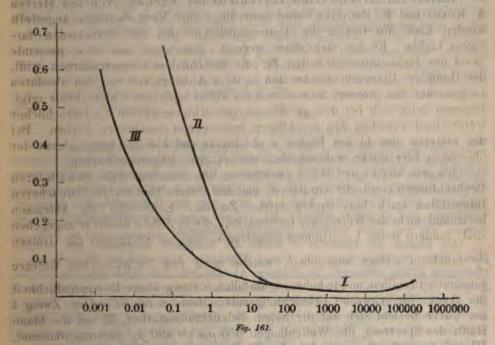

Spectrum bestimmt wurde und man dann den Spalt  $S_2$  (nebst den mit ihm fest verbundenen Oculartheilen des Apparates) an den durch Interpolation bestimmten entsprechenden Scalentheil stellte. Die Spalthöhe von  $S_2$  war der Größe des Doppelspathes so angepaßt worden, daß die beiden durch den letzteren erzeugten Bilder gegen einander um die halbe Spalthöhe verschoben waren, man also drei Rechtecke von gleicher Größe vertical übereinander sah. Das untere wurde aber durch ein geeignetes Ocular-Diaphragma abgeblendet. Jedes dieser Rechtecke hatte eine scheinbare Höhe von ungefähr  $3^{\circ}$  und eine scheinbare Breite von  $4^{1}/s^{\circ}$ . Stand der Hauptschnitt des Ocularnicol  $N_2$  parallel dem Hauptschnitte des Doppelspathes, so erschienen beide Rechtecke gleich hell, bei einer Drehung des Nicol um  $90^{\circ}$  war hingegen das obere Rechteck gänzlich ausgelöscht, während das untere, durch Übereinanderlagerung entstandene, selne Intensität unverändert beibehalten hatte. Es setzt dieses freilich voraus, dass das den Spalt  $S_2$  erleuchtende Spectrallicht unpolarisirt oder in einer Ebene polarisirt ist, welche mit dem Hauptschnitt

des Doppelspathes einen Winkel von  $45^{\,0}$  bildet. Da das erstere nun in Folge der Reflexion an den Flächen des Flüssigkeitsprismas P nicht der Fall ist, so wurde unmittelbar vor den rechteckigen Spalt  $S_2$  nach der Linse  $L_2$  hin ein anderes Nicolsches Prisma  $N_1$  eingeschaltet, dessen Polarisationsebene die erforderliche Neigung hatte. Man konnte nun durch Drehen des Ocular-Nicol  $N_2$  das obere Rechteck von der constant bleibenden Intensität des unteren Rechteckes ab bis zum Verschwinden in meßbarer Weise verdunkeln, während die Grenze beider Felder durch kein andres Markzeichen als der Helligkeitsunterschied angezeigt war. Eine Einstellung zur Bestimmung der Unterschiedsschwelle bestand darin, das man das obere Rechteck eben merklich gegen das untere verdunkelte. Bezeichnen wir dann die Intensität des bei dieser Einstellung constant bleibenden unteren Rechteckes mit J, den Winkel, den die Polarisationsebene des Ocular-Nicols  $N_2$  gegen den Hauptschnitt des Doppelspathes bildet, mit  $\alpha$ , so haben wir die Relationen:

$$r + \delta r = J$$

$$r = J \cdot \cos \alpha^{2}$$

$$\delta r = J \cdot \sin \alpha^{2}$$

$$\text{und } \frac{\delta r}{r} = tg \alpha^{2}.$$

Wir brauchen also nur den Winkel a und die Intensität J zu kennen.

worans folgt

Der erstere wurde an einem Theilkreise für jede Unterschiedsschwelle zehnmal abgelesen und hieraus das Mittel genommen. Um den Beobachter möglichst von äufseren Einflüssen zu befreien, saß er in einem durch schwarze Tücher völlig abgegrenzten und verdunkelten Raum, in den nur das Ocularende des Apparates hineinragte, und er erfuhr während des Verlauß einer Beobachtungsreihe nicht das Resultat der von einem Gehülfen gemachten Ablesungen.

Als Einheit der Intensität J wurde die Helligkeit festgesetzt, mit welcher einem durch ein Diaphragma von 1 gmm blickenden Auge eine mit Magnesiumoxyd Oberzogene Fläche erscheint 1, die in einem Abstand von 1 m durch eine ihr parallel stehende 0,1 qcm große Fläche von schmelzendem Platin senkrecht bestrahlt wird.2 Die directe experimentelle Vergleichung geschah, indem bei der Wellenlänge 605 µµ die Spaltbreite bestimmt wurde, welche zur Herstellung einer etwa 200 solcher Einheiten enthaltenden Helligkeit auf der durch das erwähnte kleine astronomische Fernrohr betrachteten Fläche des unteren Rechteckes erforderlich ist. Diese ziemlich hohe Helligkeit wurde gewählt, damit hierbei das später ausführlicher erwähnte PURKINJESche Phaenomen keine Fehlerquelle mehr bilden konnte. Die geringe Abweichung (nur etwa 20/00) des Mittelwerthes der von beiden Beobachtern gemachten Bestimmungen war zwar vielleicht ein glücklicher Zufall, gewährt aber doch einige Gewähr für die Berechtigung solcher Helligkeitsschätzungen verschieden gefarbter Felder. Später zu erwähnende Helligkeitsbestimmungen, welche Herr Brodhun für die beiden Farbensysteme in dem Interferenzspectrum desselben auch hier benutzten Gasbrenners gemacht hatte, ermöglichten mit Benutzung der experimentell ermittelten Dispersionsverhältnisse in dem Flüssigkeitsprisma eine Berechnung der zur Herstellung derselben Helligkeitseinheit an den übrigen in Betracht kommenden Spectralregionen erforderlichen Spaltbreiten.

<sup>1</sup> Vergl. A. König, Grufes Archie Bd. 30 (2) S. 161, 1884 und Wied. Ann. Bd. 22. S. 572, 1884.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Beleuchtung entspricht etwa der von 1,5 englischen Normalkerzen aus gleicher Entfernung.

Die Reihenfolge der Intensitäten J, welche bei jeder Spectralfarbe hergestellt wurde, war nach aufwärts 1, 2, 5, 10, 20 u. s. w., nach abwärts 0.5, 0.2, 0.1, 0.05 u. s. w., wobei um immer eine möglichst gleiche Reinheit des Spectrum zu haben und von der Ungenauigkeit der Mikrometerschraube des Spaltes  $S_1$  thunlichst unabhängig zu sein, Rauchgläser von genau bestimmten Absorptionscoefficienten zwischen dem Spalte  $S_1$  und der Linse  $L_1$  eingeschaltet wurden und der Spalt  $S_2$  nur soviel geändert wurde, als zur genauen Herstellung der genannten Stufenfolge der Intensitäten erforderlich war.

Bei der höchsten durch den Gasbrenner erreichbaren Intensität wurde dann ein kleines schmales an dem Spalte  $S_2$  angebrachtes totalreflectirendes Prisma mit Spectrallicht derselben Wellenlänge, welches durch ein anderes seitwärts aufgestelltes Prisma erzeugt war, so hell erleuchtet, dass seine ebenfalls durch dasselbe Ocular betrachtete Fläche mit dem eigentlichen Beobachtungsfelde gleich hell erschien. Dann wurde der Gas-Triplexbrenner durch das Zirconlicht ersetzt und dieses zunächst durch Absorptionsgläser und Änderung des Spaltes  $S_1$  so abgeschwächt, daß das Beobachtungsfeld wieder gleich dem inzwischen constant erhaltenen Vergleichsfelde war. Durch Wegnahme der Absorptionsgläser u. s. w. wurden dann die höheren Werthe von J hergestellt.

## Werthe der Unterschiedsschwellen.

Die nachfolgenden Tabellen enthalten die von den genannten Beobachtern bei der Bestimmung der Unterschiedsschwellen in den benutzten sechs Spectralregionen erlangten Resultate. Die Überschrift gibt die Wellenlänge und den Beobachter an. Die besonderen Überschriften der einzelnen Columnen benutzen die auf S. 404 eingeführten Bezeichnungen.

Die oberen Grenzen der Beobachtungsreihen sind gegeben durch die höchst mögliche Leistung des Zirconlichtes; die unteren Grenzen schließen unmittelbar an die noch zu besprechenden unteren Reizschwellen an.

| K. | 670 μμ | R  |
|----|--------|----|
| n. |        | В. |

| A.         |       |        |                              |                                   |  |  |
|------------|-------|--------|------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| 1-<br>r+br | a     | Jeos a | $\delta r = J \sin \alpha^2$ | $\frac{\delta r}{r} = $ $tg  a^3$ |  |  |
| 50000      | 8°20' | 48950  | 1050                         | 0.0215                            |  |  |
| 20000      | 7 16  | 19680  | 320                          | 0.0163                            |  |  |
| 10000      | 7 10  | 9844   | 156                          | 0.0158                            |  |  |
| 5000       | 7 38  | 4912   | 88                           | 0.0180                            |  |  |
| 2000       | 7 24  | 1967   | 33                           | 0.0169                            |  |  |
| 1000       | 7 29  | 983    | 16.9                         | 0.0172                            |  |  |
| 500        | 8 10  | 490    | 10.1                         | 0.0206                            |  |  |
| 200        | 8 31  | 196    | 4.40                         | 0.0224                            |  |  |
| 100        | 9 50  | 97.1   | 2.92                         | 0.0300                            |  |  |
| 50         | 11 11 | 48.1   | 1.88                         | 0.0391                            |  |  |
| 20         | 12 10 | 19.1   | 0.89                         | 0.0465                            |  |  |
| 10         | 14 50 | 9.35   | 0.655                        | 0.0701                            |  |  |
| 5          | 17 38 | 4.54   | 0.459                        | 0.101                             |  |  |
| 2          | 24 27 | 1.66   | 0.343                        | 0.207                             |  |  |
| 1          | 30 31 | 0.742  | 0.258                        | 0.347                             |  |  |
| 0.5        | 37 50 | 0.312  | 0.188                        | 0.603                             |  |  |

| J=<br>r+br | α     | r==<br>Jcosα <sup>s</sup> | $\delta r = J \sin \alpha^2$ | $\frac{\delta r}{r} = \frac{\delta r}{tg  \alpha^{ij}}$ |
|------------|-------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 50000      | 8°33' | 48895                     | 1105                         | 0 0226                                                  |
| 20000      | 7 47  | 19634                     | 367                          | 0.0187                                                  |
| 10000      | 7 19  | 9838                      | 162                          | 0.0165                                                  |
| 5000       | 7 2   | 4925                      | 74.9                         | 0.0152                                                  |
| 2000       | 7 25  | 1967                      | 33.3                         | 0.0169                                                  |
| 1000       | 7 41  | 982                       | 17.9                         | 0.0182                                                  |
| 500        | 8 22  | 489                       | 10.6                         | 0.0216                                                  |
| 200        | 8 38  | 195                       | 4.51                         | 0.0230                                                  |
| 100        | 9 21  | 97.4                      | 2.64                         | 0.0271                                                  |
| 50         | 10 26 | 48.4                      | 1.64                         | 0.0339                                                  |
| 20         | 11 44 | 19.2                      | 0.827                        | 0.0431                                                  |
| 10         | 13 23 | 9.46                      | 0.536                        | 0.0566                                                  |
| 5          | 16 41 | 4.59                      | 0.412                        | 0.0898                                                  |
| . 2        | 23 27 | 1.68                      | 0.317                        | 0.188                                                   |
| 1          | 32 20 | 0.714                     | 0.286                        | 0.401                                                   |
| 0,5        | 41 41 | 0.279                     | 0.221                        | 0.793                                                   |

| K.   | 605 μμ | B    |
|------|--------|------|
| J.L. |        | - 47 |

| J=<br>r+8/         | a      | r =<br>Jcos α <sup>y</sup> | $\delta r = J \sin \alpha^2$ | $\frac{\delta r}{r} = \frac{1}{\log a^2}$ |
|--------------------|--------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| 200000             | 11°55′ | 191500                     | 8500                         | 0.0445                                    |
| 100000             | 8 56   | 97590                      | 2410                         | 0.0247                                    |
| 50000              | 8 6    | 48900                      | 1100                         | 0.0203                                    |
| 20000              | 7 46   | 19635                      | 365                          | 0.0186                                    |
| 10000              | 7 21   | 9836                       | 163                          | 0.0166                                    |
| 5000               | 7 14   | 4921                       | 79                           | 0.0161                                    |
| 2000               | 7 43   | 1984                       | 36                           | 0 0184                                    |
| 1000               | 8 5    | 980                        | 19.8                         | 0.0202                                    |
| 500                | 8 25   | 489                        | 10.7                         | 0.0219                                    |
| 200                | 8 39   | 195                        | 4.5                          | 0.0231                                    |
| 100                | 9 96   | 97.2                       | 2.78                         | 0.0286                                    |
| 50                 | 11 12  | 48.1                       | 1.89                         | 0.0392                                    |
| 20                 | 12 25  | 19.1                       | 0.92                         | 0.0485                                    |
| 10                 | 14 18  | 9.39                       | 0.610                        | 0.0650                                    |
| 5                  | 18 44  | 4.48                       | 0.516                        | 0.115                                     |
| 2                  | 23 23  | 1.68                       | 0.315                        | 0.187                                     |
| 1                  | 27 25  | 0.788                      | 0.212                        | 0.269                                     |
| 0.5                | 31 45  | 0.362                      | 0.138                        | 0.383                                     |
| 0.2                | 35 13  | 0.133                      | 0.0665                       | 0.498                                     |
| MATERIAL PROPERTY. |        | 200                        | 10 100                       | 950,00 - 2                                |

| -          | -      | D.           |                         | -         |
|------------|--------|--------------|-------------------------|-----------|
| J = r + br | a      | r=<br>Jenson | $\delta r = J \sin u^3$ | or<br>tga |
| 200000     | 13°10′ | 189620       | 10377                   | 0.0517    |
| 100000     | 10 30  | 96680        | 3321                    | 0.0343    |
| 50000      | 7 50   | 49070        | 929                     | 0.0189    |
| 20000      | 7 0    | 19703        | 297                     | 0.0151    |
| 10000      | 7 2    | 9850         | 150                     | 0.0152    |
| 5000       | 6 49   | 4918         | 70.4                    | 0.0143    |
| 2000       | 7 12   | 1969         | 31.4                    | 0.0160    |
| 1000       | 7 28   | 983          | 16.9                    | 0.0172    |
| 500        | 7 43   | 491          | 9.01                    | 0.0184    |
| 200        | 8 38   | 195          | 4.51                    | 0.0230    |
| 100        | 8 47   | 97.7         | 2.33                    | 0.0239    |
| 50         | 9 26   | 48.7         | 1.34                    | 0.0276    |
| 20         | 10 34  | 19.3         | 0.673                   | 0.0348    |
| 10         | 13 4   | 9.49         | 0.511                   | 0.0539    |
| 5          | 16 11  | 4.61         | 0.388                   | 0.0842    |
| 2          | 24 17  | 1.66         | 0.338                   | 0.204     |
| 1          | 27 38  | 0.785        | 0.215                   | 0.274     |
| 0.5        | 29 13  | 0.381        | 0.129                   | 0.313     |
| 0.2        | 32 13  | 0.143        | 0.0568                  | 0.397     |
| 0.1        | 37 47  | 0.0625       | 0.0375                  | 0.601     |

К. 575 µµ

| $J=r+\delta r$ | u      | r ==<br>J cos q <sup>2</sup> | $\delta r = J \sin \alpha^{\theta}$ | $\frac{\delta r}{r} = \frac{\delta r}{tg  \alpha^2}$ |
|----------------|--------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 100000         | 10°23' | 96750                        | 3250                                | 0.0336                                               |
| 50000          | 9 16   | 48700                        | 1300                                | 0.0266                                               |
| 20000          | 8 14   | 19590                        | 410                                 | 0.0209                                               |
| 10000          | 7 41   | 9821                         | 179                                 | 0.0182                                               |
| 5000           | 7 25   | 4917                         | 83.0                                | 0:0169                                               |
| 2000           | 7 41   | 1964                         | 36.0                                | 0.0182                                               |
| 1000           | 7 49   | 981                          | 18.5                                | 0.0188                                               |
| 500            | 8 9    | 491                          | 9.00                                | 0.0205                                               |
| 200            | 8 40   | 195                          | 4.50                                | 0.0232                                               |
| 100            | 9 27   | 97.3                         | 2.69                                | 0.0277                                               |
| 50             | 10 19  | 48.4                         | 1.61                                | 0.0381                                               |
| 20             | 11 19  | 19.2                         | 0.770                               | 0.0400                                               |
| 10             | 13 58  | 9.42                         | 0.582                               | 0.0 :18                                              |
| 5              | 17 20  | 4.56                         | 0.444                               | 0.0374                                               |
| 111112         | 21 41  | 1.73                         | 0.273                               | 0.158                                                |
| RT II          | 24 20  | 0.830                        | 0.170                               | 0.204                                                |
| 0.5            | 27 12  | 0.395                        | 0.104                               | 0.264                                                |
| 0.2            | 31 8   | 0.146                        | 0.0535                              | 0.365                                                |
| 0.1            | 39 0   | 0.0604                       | 0.0396                              | 0.656                                                |

| J=<br>r+br | α     | r=<br>Jeon a <sup>3</sup> | ðr = Jsin α³ | br = Ig a² |
|------------|-------|---------------------------|--------------|------------|
| 100000     | 11022 | 96120                     | 3884         | 0.0404     |
| 50000      | 8 35  | 48885                     | 1114         | 0.0228     |
| 20000      | 7 29  | 19706                     | 339          | 0.0172     |
| 10000      | 7 25  | 9833                      | 167          | 0.0169     |
| 5000       | 7 19  | 4919                      | 81.1         | 0.0165     |
| 2000       | 7 15  | 1968                      | 31 9         | 0.0162     |
| 1000       | 6 42  | 986                       | 13.6         | 0.0138     |
| 500        | 7 22  | 492                       | 8.22         | 0.0167     |
| 200        | 7 35  | 196                       | 3.48         | 0.0177     |
| 100        | 8 33  | 97.8                      | 2.21         | 0.0226     |
| 50         | 8 31  | 48.9                      | 1.10         | 0.0224     |
| 20         | 9 59  | 19.4                      | 0.601        | 0.0310     |
| 10         | 11 12 | 9.62                      | 0.377        | 0.0392     |
| 5          | 15 85 | 4.64                      | 0.353        | 0.0778     |
| 2          | 22 44 | 1.70                      | 0.299        | 0.176      |
| 1          | 24 53 | 0.823                     | 0.177        | 0.215      |
| 0.5        | 28 44 | 0.384                     | 0.116        | 0.301      |
| 0.2        | 30 0  | 0.150                     | 0.0500       | 0.333      |
| 0.1        | 36 36 | 0.0644                    | 0.0355       | 0.551      |

B.

505 µµ

| 1 11.      |       |         |                        |                                               |  |  |  |
|------------|-------|---------|------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|
| J=<br>r+8r | a     | Jeos as | $br = J \sin \alpha^2$ | $\frac{\delta r}{r} = \frac{1}{t^2 \alpha^2}$ |  |  |  |
| 20000      | 7°59′ | 19610   | 390                    | 0.0197                                        |  |  |  |
| 10000      | 7 44  | 9819    | 181                    | 0.0184                                        |  |  |  |
| 5000       | 7 17  | 4920    | 80.0                   | 0.0163                                        |  |  |  |
| 2000       | 7 37  | 1965    | 35.0                   | 0.0179                                        |  |  |  |
| 1000       | 7 48  | 982     | 18.4                   | 0.0188                                        |  |  |  |
| 500        | 8 0   | 490     | 9.70                   | 0.0197                                        |  |  |  |
| 200        | 8 29  | 196     | 4.40                   | 0.0222                                        |  |  |  |
| 100        | 8 59  | 97.6    | 2.44                   | 0.0250                                        |  |  |  |
| 50         | 9 8   | 48.7    | 1.26                   | 0.0258                                        |  |  |  |
| 20         | 9 55  | 19.4    | 0.59                   | 0.0306                                        |  |  |  |
| 10         | 10 58 | 9.64    | 0.362                  | 0.0375                                        |  |  |  |
| 5          | 12 46 | 4.76    | 0.244                  | 0.0513                                        |  |  |  |
| 2          | 14 50 | 1.87    | 0.131                  | 0.0701                                        |  |  |  |
| 1          | 16 28 | 0.920   | 0.0804                 | 0.0874                                        |  |  |  |
| 0.5        | 17 33 | 0.454   | 0.0455                 | 0.100                                         |  |  |  |
| 0.2        | 19 23 | 0.178   | 0.0220                 | 0.124                                         |  |  |  |
| 0.1        | 21 26 | 0.0866  | 0.0138                 | 0.154                                         |  |  |  |
| 0.05       | 25 21 | 0.0408  | 0.00917                | 0.224                                         |  |  |  |
| 0.02       | 30 5  | 0.0150  | 0.00503                | 0.336                                         |  |  |  |
| 0.01       | 31 23 | 0.00729 | 0.00271                | 0.372                                         |  |  |  |
| 0.005      | 34 34 | 0 00339 | -0.00161               | 0.475                                         |  |  |  |

| B.         |    |    |                      |                              |                                                       |  |  |
|------------|----|----|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|
| J=<br>r+br | 0  |    | $r = J\cos \alpha^2$ | $\delta r = J \sin \alpha^2$ | $\frac{\delta r}{r} = \frac{\delta r}{\log \alpha^2}$ |  |  |
| 20000      | 7  | 17 | 19678                | 322                          | 0.0163                                                |  |  |
| 10000      | 6  | 52 | 9857                 | 143                          | 0.0145                                                |  |  |
| 5000       | 7  | 4  | 4924                 | 75.5                         | 0.0154                                                |  |  |
| 2000       | 7  | 2  | 1970                 | 80.0                         | 0.0152                                                |  |  |
| 1000       | 7  | 7  | 985                  | 15.3                         | 0.0156                                                |  |  |
| 500        | 7  | 0  | 493                  | 8.42                         | 0.0151                                                |  |  |
| 200        | 7  | 46 | 196                  | 8.65                         | 0.0186                                                |  |  |
| 100        | 7  | 57 | 98.1                 | 1.91                         | 0.0195                                                |  |  |
| 50         | 8  | 34 | 48.9                 | 111                          | 0.0227                                                |  |  |
| 20         | 8  | 45 | 19,5                 | 0.462                        | 0.0232                                                |  |  |
| 10         | 10 | 21 | 9.68                 | 0.323                        | 0.0333                                                |  |  |
| 5          | 11 | 40 | 4.80                 | 0.204                        | 0.0426                                                |  |  |
| 2          | 13 | 22 | 1.89                 | 0.107                        | 0.0565                                                |  |  |
| 1          | 17 | 1  | 0.914                | 0.086                        | 0.0937                                                |  |  |
| 0.5        | 19 | 20 | 0.444                | 0.0556                       | 0.125                                                 |  |  |
| 0,2        | 21 | 32 | 0.173                | 0.0269                       | 0.156                                                 |  |  |
| 0.1        | 23 | 38 | 0.0839               | 0.0161                       | 0.191                                                 |  |  |
| 0.05       | 25 | 4  | 0.0410               | 0.00897                      | 0.219                                                 |  |  |
| 0.02       | 25 | 25 | 0.0163               | 0 00368                      | 0.226                                                 |  |  |
| 0.01       | 26 | 58 | 0.00794              | 0.00206                      | 0.259                                                 |  |  |
| 0,005      | 31 | 4  | 0.00367              | 0.00133                      | 0.363                                                 |  |  |

470 μμ

В.

| -+8r   | α     | r=<br>Jcos a <sup>3</sup> | $\delta r \Rightarrow J \sin \alpha^0$ | $\frac{\delta r}{r} = \frac{1}{\log n^4}$ |  |  |
|--------|-------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|
| 2000   | 7041  | 1964                      | 36.0                                   | 0.0182                                    |  |  |
| 1000   | 7 25  | 983                       | 16.7                                   | 0.0169                                    |  |  |
| 500    | 7 47  | 491                       | 9.20                                   | 0.0187                                    |  |  |
| 200    | 8 28  | 196                       | 4.30                                   | 0.0221                                    |  |  |
| 100    | 8 38  | 97.7                      | 2.25                                   | 0.0230                                    |  |  |
| 50     | 9 7   | 48.7                      | 1.25                                   | 0.0257                                    |  |  |
| 20     | 10 16 | 19.4                      | 0.64                                   | 0.0328                                    |  |  |
| 10     | 11 7  | 9.63                      | 0.872                                  | 0.0386                                    |  |  |
| 5      | 12 26 | 4.77                      | 0.232                                  | 0.0486                                    |  |  |
| 1000 P | 15 30 | 1.86                      | 0.143                                  | 0 0769                                    |  |  |
| 1100 7 | 17 16 | 0.912                     | 0,0881                                 | 0.0966                                    |  |  |
| 0,5    | 18 3  | 0.452                     | 0.0480                                 | 0.106                                     |  |  |
| 0.2    | 20 53 | 0.175                     | 0.0254                                 | 0.146                                     |  |  |
| 0.1    | 21 47 | 0.0862                    | 0.0138                                 | 0.160                                     |  |  |
| 0.05   | 28 59 | 0.0417                    | 0.00826                                | 0.198                                     |  |  |
| 0.02   | 27 12 | 0.0158                    | 0.00418                                | 0.264                                     |  |  |
| 0.01   | 82 33 | 0.00710                   | 0.00189                                | 0.407                                     |  |  |
| 0.005  | 33 14 | 0.00350                   | 0.00150                                | 0.429                                     |  |  |

| _          | _     |                      |                              |                                                  |
|------------|-------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| J=<br>r+∂r | a     | $r = J\cos \alpha^2$ | $\delta r = J \sin \alpha^2$ | $\frac{\delta r}{r} = \frac{\delta r}{\log a^2}$ |
| 2000       | 6°50′ | 1972                 | 28.4                         | 0.0144                                           |
| 1000       | 6 40  | 986                  | 13.5                         | 0.0137                                           |
| 500        | 7 23  | 492                  | 8.25                         | 0.0168                                           |
| 200        | 7 52  | 196                  | 3.75                         | 0.0191                                           |
| 100        | 8 7   | 98.0                 | 1.99                         | 0.0203                                           |
| 50         | 9 19  | 48.7                 | 1.31                         | 0.0269                                           |
| 20         | 10 15 | 19.4                 | 0.734                        | 0.0327                                           |
| 10         | 11 17 | 9 62                 | 0,383                        | 0.0398                                           |
| 5          | 11 49 | 4.79                 | 0.209                        | 0.0438                                           |
| 2          | 12 40 | 1.90                 | 0.0962                       | 0.0505                                           |
| 1 1 1      | 14 49 | 0.935                | 0.0654                       | 0.0700                                           |
| 0.5        | 16 28 | 0.460                | 0.0402                       | 0.0874                                           |
| 0.2        | 19 42 | 0.177                | 0.0227                       | 0.128                                            |
| 0.1        | 21 7  | 0.0870               | 0.0130                       | 0.149                                            |
| 0.05       | 23 36 | 0 0420               | 0.00801                      | 0.191                                            |
| 0.02       | 25 41 | 0.0162               | 0.00376                      | 0.231                                            |
| 0.01       | 28 53 | 0.00767              | 0.00233                      | 0.304                                            |
| 0.005      | 32 4  | 0.00359              | 0,00141                      | 0.392                                            |

| Λ. 7       |       |                       |                              |              |  |
|------------|-------|-----------------------|------------------------------|--------------|--|
| J=<br>r+br | es    | $r = J \cos \alpha^2$ | $\delta_I = \sin J \alpha^2$ | br = r tg as |  |
| 1000       | 7°40  | 982                   | 17.8                         | 0.0181       |  |
| 500        | 8 24  | 489                   | 10.7                         | 0.0218       |  |
| 200        | 8 58  | 195                   | 4.90                         | 0.0249       |  |
| 100        | 9 2   | 97.5                  | 2.46                         | 0.0253       |  |
| 50         | 9 29  | 48.6                  | 1.36                         | 0.0279       |  |
| 20         | 10 41 | 19.3                  | 0.690                        | 0.0356       |  |
| 10         | 11 29 | 9.60                  | 0.396                        | 0.0413       |  |
| 5          | 12 50 | 4.75                  | 0.247                        | 0.0519       |  |
| 2          | 14 10 | 1.88                  | 0.120                        | 0.0637       |  |
| 1          | 15 47 | 0.926                 | 0.0740                       | 0.0799       |  |
| 0.5        | 18 6  | 0.452                 | 0.0483                       | 0.107        |  |
| 0.2        | 19 58 | 0.177                 | 0.0233                       | 0.126        |  |
| 0.1        | 21 45 | 0.0863                | 0.0137                       | 0.159        |  |
| 0.05       | 24 37 | 0.0423                | 0.00771                      | 0.210        |  |
| 0.02       | 28 18 | 0.0155                | 0.00447                      | 0.288        |  |
| 0.01       | 29 56 | 0.00751               | 0.00249                      | 0.331        |  |

0.005 33 58 0.00344 0.00156

0.002 37 27 0.00126 0.000739 0.587

| 430 | ) μμ           |       |               |            |         |
|-----|----------------|-------|---------------|------------|---------|
|     | $J=r+\delta r$ | α     | r=<br>Jcos as | br=./sina3 | he tgas |
| 1   | 2000           | 7º14' | 1968          | 31.8       | 0,0161  |
| 8   | 1000           | 1 54  | 981           | 18.9       | 0.0192  |
| 9   | 500            | 8 16  | 490           | 10.3       | 0.0211  |
| 3   | 200            | 8 52  | 195           | 4.75       | 0.0243  |
| 9   | 100            | 9 18  | 97.4          | 2.61       | 0.0268  |
| 6   | 50             | 10 32 | 48.3          | 1.67       | 0.0346  |
| 3   | 20             | 11 23 | 19.2          | 0.780      | 0.0405  |
| 9   | 10             | 11 59 | 9.57          | 0.431      | 0.0450  |
| 7   | 5              | 13 5  | 4.74          | 0.256      | 0.0540  |
| 9 } | 2              | 14 41 | 1.87          | 0.128      | 0.0687  |
|     | 1              | 16 25 | 0.920         | 0.0799     | 0.0868  |
|     | 0.5            | 17 34 | 0.454         | 0.0455     | 0.100   |
|     | 0.2            | 20 18 | 0.176         | 0.0241     | 0 137   |
| 1   | 0.1            | 22 3  | 0.0859        | 0.0141     | 0.164   |
| 1   | 0.05           | 24 10 | 0.0416        | 0.00838    | 0.201   |
| -   | 0.02           | 26 25 | 0.0160        | 0.00396    | 0 247   |
| 1   | 0.01           | 27 8  | 0.00792       | 0.00208    | 0.263   |
| -   | 0.005          | 30 34 | 0.00371       | 0.00129    | 0.349   |

In den folgenden Tabellen sind die von denselben Beobachtern erhaltenen Werthe der Unterschiedsschwellen für weisses Licht in derselben Anordnung aufgeführt.

Weiss.

0.454

| $J=r+\delta r$ | и     | $r = J \cdot \cos^2 \alpha$ | $\delta r = J.\sin^2\alpha$ | íg‡a   |
|----------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|--------|
| 1000000        | 10043 | 965420                      | 34580                       | 0.0358 |
| 500000         | 9 23  | 436710                      | 13290                       | 0.0273 |
| 200000         | 9 17  | 194795                      | 5205                        | 0.0267 |
| 100000         | 7 57  | 98087                       | 1913                        | 0.0195 |
| 50000          | 7 30  | 49148                       | 852                         | 0.0173 |
| 20000          | 7 32  | 19656                       | 344                         | 0.0175 |
| 10000          | 7 33  | 9827                        | 173                         | 0.0176 |
| 5000           | 7 37  | 4912                        | 87.7                        | 0.0179 |
| 2000           | 7 40  | 1964                        | 35.6                        | 0.0181 |
| 1000           | 7 36  | 983                         | 17.5                        | 0.0178 |
| 500            | 7 53  | 491                         | 9.41                        | 0.0192 |
| 200            | 8 29  | 196                         | 4.35                        | 0.0222 |
| 100            | 9 48  | 97.1                        | 2.90                        | 0.0298 |
| 50             | 10 12 | 48.4                        | 1.57                        | 0.0324 |
| 20             | 11 15 | 19.2                        | 0.761                       | 0 0396 |
| 10             | 12 19 | 9.54                        | 0.455                       | 0.0477 |
| 5              | 13 41 | 4.72                        | 0.280                       | 0.0593 |
| 2              | 17 2  | 1.88                        | 0.172                       | 0.0939 |
| 1              | 19 20 | 0,890                       | 0.110                       | 0.123  |
|                |       |                             |                             |        |

23 28 | 0.421

28 1 0.156

31 32 0.0726

34 50 0.0337

39 49 0.0118

0.0793 0.188

0.0441 0.283

0.0274 0.377

0.0168 0.484

0.0082 0.695

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

|                | _     | -                     |                              |                 |
|----------------|-------|-----------------------|------------------------------|-----------------|
| $J=r+\delta r$ | α     | $r = J.\cos^2 \alpha$ | $\delta r = J.\sin^2 \alpha$ | år<br>−<br>igta |
| 1000000        | 110 2 | 963370                | 36680                        | 0.0380          |
| 500000         | 10 23 | 483760                | 16240                        | 0.0336          |
| 200000         | 9 47  | 194225                | 5775                         | 0.0297          |
| 100000         | 8 20  | 97900                 | 2100                         | 0.0215          |
| 50000          | 7 55  | 49051                 | 949                          | 0.0193          |
| 20000          | 7 7   | 19693                 | 307                          | 0.0156          |
| 10000          | 7 16  | 9840                  | 160                          | 0.0163          |
| 5000           | 7 10  | 4922                  | 77.8                         | 0.0158          |
| 2000           | 7 39  | 1965                  | 35.4                         | 0.0180          |
| 1000           | 7 45  | 982                   | 18.2                         | 0.0185          |
| 500            | 8 27  | 489                   | 10.8                         | 0.0221          |
| 200            | 8 30  | 196                   | 4.37                         | 0.0223          |
| 100            | 8 35  | 97.8                  | 2.23                         | 0.0228          |
| 50             | 9 20  | 48.7                  | 1.32                         | 0.0270          |
| 20             | 10 20 | 19.4                  | 0.643                        | 0.0332          |
| 10             | 12 4  | 9.56                  | 0.437                        | 0.0457          |
| 5              | 13 0  | 4.75                  | 0.253                        | 0.0533          |
| 2              | 16 48 | 1.83                  | 0.167                        | 0.0912          |
| . 1            | 18 49 | 0.896                 | 0.104                        | 0.116           |
| 0.5            | 22 8  | 0.429                 | 0.0710                       | 0.165           |
| 0.2            | 26 8  | 0.161                 | 0.0385                       | 0.241           |
| 0.1            | 29 55 | 0.0751                | 0.0249                       | 0.331           |
| 0.05           | 35 8  | 0.0334                | 0.0166                       | 0.495           |
| 0.02           | 39 4  | 0.0121                | 0.00794                      | 0.659           |
|                |       |                       |                              |                 |

Versuch einer Theorie des Einflusses der fleckigen Vertheilung des Eigenlichts der Netzhaut auf die Größe der Unterschiedsschwellen.

Es sei  $\alpha$  die objective Lichtstärke, welche nöthig wäre, um dieselbe Stärke der Erregung in einem Flächenstück der Netzhaut hervorzubringen, wie sie im Eigenlicht derselben sich zu erkennen giebt. Da das letztere fleckig erscheint, wird  $\alpha$  auf verschiedenen Stellen der Netzhaut verschiedene Werthe haben müssen. Der Flächenraum derjenigen dieser Membranstellen, deren Eigenlicht dem Intervall  $\alpha$  bis  $(\alpha + d\alpha)$  entspricht, sei  $\varphi.d\alpha$ , worin  $\varphi$  im allgemeinen eine Function von  $\alpha$  sein wird.

Wir wollen zunächst Bezeichnungen einführen für zwei Integrale. Es sei α der höchste vorkommende Werth von α. Wir setzen

$$\int_{0}^{a} g \cdot d\alpha = A \cdot \dots$$

Es ist das offenbar der Werth des Flächenstücks der Netzhaut, auf welches sich unsere Rechnung bezieht. Wir setzen ferner

Die Größe J bezeichnet hiernach den mittleren Werth, den die Intensität  $\alpha$  für die ganze Ausdehnung der Fläche A hat.

Die Empfindungsstärke dE für den Helligkeitsunterschied dr bei der objectiven Lichtstärke r betrachten wir als Summe aller Einzelwirkungen, die den einzelnen Helligkeitsstufen  $d\alpha$  entsprechen, und setzen nach FECHNER's Gesetz

$$dE = dr \cdot \begin{cases} a_{\underline{\varphi} \cdot d\alpha} \\ a + r \end{cases} \dots$$

Um diese Integration auszuführen, führen wir statt  $\alpha$  eine neue Variable  $\epsilon$  ein indem wir setzen

$$u = J + \varepsilon$$

Da  $\alpha$  von o bis a steigen kann, kann  $\varepsilon$  von (-J) bis (a-J) steigen. Indem wir diesen Werth von  $\alpha$  in die Function  $\varphi$  einsetzen, stellen wir diese als Function von  $\varepsilon$  dar.

Wir schreiben dem entsprechend die Gleichung 2)

$$dE = dr \left\{ \int_{-J}^{a-J} \frac{\varphi \cdot d\varepsilon}{J+r+\varepsilon} \dots \right\} 2a$$

Da die Grenzen der Integration immer dieselben bleiben, wollen wir sie nicht mehr bezeichnen.

Nun ist identisch

$$\frac{1}{J+r+\varepsilon} = \frac{1}{J+r} - \frac{\varepsilon}{(J+r)^2} + \frac{\varepsilon^2}{(J+r)^2, (J+r+\varepsilon)}$$

was leicht zu verificiren ist. Wenn wir dies einsetzen in die Gleichung 2a, erhalten wir

$$dE = \frac{dr}{J+r} \int_{\mathcal{G}} g \cdot ds - \frac{dr}{(J+r)^2} \int_{\mathcal{G}} g \cdot s \cdot ds + \frac{dr}{(J+r)^2} \int_{\mathcal{G}} \frac{g \cdot s^2 \cdot ds}{J+r+s}$$

Das erste Integral ist dasselbe wie das der Gleichung 1 und hat also den Werth A. Das zweite

$$\int g \cdot \epsilon \cdot d\epsilon = \int g \cdot (\alpha - J) \cdot d\alpha$$

Das wird mit Berücksichtigung von (1) und (1 a)

$$\int g \cdot \varepsilon \cdot d\varepsilon = JA - J \cdot A = 0.$$

Der ganze Werth von dE reducirt sich also auf folgenden Ausdruck:

$$dE = A \frac{dr}{J+r} + \frac{dr}{(J+r)^2} \cdot \int \frac{\varphi \cdot \epsilon^2 \cdot d\epsilon}{J+r+\epsilon} \dots \left. \right\} 2\epsilon$$

$$= \frac{A \cdot dr}{J+r} + \frac{dr}{(J+r)^2} \int \frac{\varphi \cdot (\alpha - J)^2 \cdot d\alpha}{\alpha + r}$$

Da in dem letzteren Integrale alle Factoren in Nenner und Zähler nothwendig positiv sind, so ist der Werth des Integrals jedenfalls positiv. Dieser zweite Summande im Werthe von dE verschwindet bei großen Werthen von r gegen den ersten, welcher dem Fechnerschen Gesetze bei gleichmäßiger Intensität J des Eigenlichts entspricht. Für kleine objective Lichtstärken r dagegen vergrößert das zweite Glied den Werth von dE in merklicher Weise, d. h. die Wahrnehmung des Unterschieds dr wird deutlicher, als sie nach dem FECHNERschen Gesetz für die Intensität des Eigenlichts J sein sollte, und der Schwellenwerth dr kann also kleiner gemacht werden, ohne ununterscheidbar zu werden.

Das in (2c) noch vorkommende Integral hat dieselbe Form wie das in (2a) enthaltene, mit dem einzigen Unterschiede, daß die zusammengesetztere Function

$$g \cdot \epsilon^2 \cdot d\epsilon = g (\alpha - J)^2 \cdot d\alpha$$

unter dem Integralzeichen an Stelle von q. de getreten ist. Man kann das neue Integral gerade wie das frühere behandeln, indem man setzt

$$\int g \cdot (\alpha - J)^2 \cdot d\alpha = A_2$$

$$\int g \cdot (\alpha - J)^2 \cdot \alpha \cdot d\alpha = A_2 J_2,$$

worin J, wiederum dem Mittelwerth der Function α über die ganze Fläche genommen, aber für eine andre Vertheilung der Werthe, wie sie durch  $\varphi$   $(\alpha - J)^2$  gegeben ist, bezeichnet. Dabei werden die mittleren Werthe einflusslos, da für sie

$$\alpha - J = 0$$

So erhält man

$$dE = \frac{A \cdot dr}{J + r} + \frac{A_2 dr}{(J + r)^2 \cdot (J_2 + r)} + \frac{dr}{(J + r)^2 \cdot (J_2 + r)^2} \int \frac{\varphi \cdot (\alpha - J)^2 (\alpha - J_2)^2 \cdot d\alpha}{\alpha + r}$$

Auch das neue Integral ist nothwendig positiv. Man kann so weiter gehen, und es läfst sich auch zeigen, dass die entstehende unendliche Reihe convergent sein muß selbst für kleine Werthe von r. Daß sie für größere Werthe von r schnell convergiren muß, ist leicht ersichtlich. Da die Reihe der verschiedenen A und J durch lauter positive Integrale gegeben wird, müssen sie auch alle positiv sein.

Bei dem bisher gewonnenen Material von Thatsachen wird es genügen, daß wir uns auf die ersten zwei Glieder dieser Reihe beschrünken, um zu zeigen, in welchem Sinne die gemachten Annahmen das einfache FECHNERsche Gesetz verändern. Setzen wir also

$$dE = dr \cdot \left\{ \frac{A}{J+r} + \frac{A_2}{(J+r)^2 (J_2+r)} \right\}.$$

so ergiebt dies

$$\begin{split} \frac{dr}{dE} &= (J+r) \left[ \frac{(J+r) (J_2+r)}{A (J+r) (J_2+r) + A_2} \right] \\ &= \frac{J+r}{A} \left[ 1 - \frac{A_2}{A (J+r) (J_2+r) + A_2} \right] \\ &= \frac{J+r}{A} - \frac{A_2}{A^2 (J_2+r) + \frac{A_2 A}{J+r}} \end{split}$$

Im Nenner des zweiten Gliedes, welches an sich schon klein ist, wird sich das Glied mit r im Nenner für nicht zu kleine r ebenfalls vernachlässigen lassen. Dann bleibt nur stehen

$$rac{dr}{dE} = y = rac{J+r}{A} - rac{A_2}{A^2(J_2+r)}$$

Betrachten wir hierin r und y als rechtwinkelige Coordinaten, so ist dies die Gleichung einer Hyperbel, deren eine Asymptote der y Axe parallel, von dieser um

J. nach der negativen Seite hin abstehend, verlaufen wurde. In Fig. 162 ist diese theoretische Curve dargestellt. O ist der Anfangspunkt der Coordinaten, längs der horizontalen Axe OR sind die Werthe der r aufgetragen, senkrecht dazu die Werthe der y, welche den Unterschiedsschwellen proportional sind, hier aber vergrößerten Maafsstab haben, um die Zeichnung deutlicher zu halten. AB und CC sind die beiden Asymptoten der Hyperbel, deren über OR liegendes Stück den den Beobachtungen entsprechenden Theil der Curve darstellen würde. Indessen stellt die Hyperbel, wie oben bemerkt, nur eine abgekürzte Art der theoretischen Formel dar. In der



That wurde die vollständigere Formel eine etwas niedere Führung der Curve dicht bei O bedingen, und in der That lassen auch die Beobachtungen eine Abweichung in diesem Sinne erkennen. Doch ist hier in dem Gebiete der schwachen Lichtstärken die Genauigkeit der Beobachtungen wohl kaum zureichend, um noch ein weiteres Glied der Formel zu bestimmen. Die Versuche zeigen außerdem, das hier Abweichungen zwischen den verschiedenen Farben bestehen, und wahrscheinlich wird außerdem hier das Gesetz durch Mischung verschiedener Grundfarben noch verwickelter.

Die Lage der Asymptote AB indessen scheint nach den genannten Beobachtern für alle Farben ziemlich dieselbe zu sein, während die Lage der zweiten Asymptote und der Abstand des Scheitels der Hyperbel vom Scheitelpunkt der Asymptoten (d. h. Mittelpunkt der Hyperbel) variiren würden, so weit eben die Hyperbeln überhaupt einen annähernden Ausdruck für den Gang der Function zu geben vermögen.

Ich gebe hier noch in Fig. 163 die nach den Beobachtungen von den genannten Beobachtern construirten Curvenformen für das spectrale Roth (Wellenlänge 670  $\mu\mu$ ), wobei die Ordinaten im zehnfachen Maaßstabe der Abscissen aufgetragen sind. Die Curve K gilt für das trichromatische Auge des Herrn A. KOENIG, B für das dichromatische Auge des Herrn E. Brodhun. Die Punkte und kleinen Kreise entsprechen den wirklich ausgeführten Beobachtungen. Die Ähnlichkeit mit hyperbolischen Bögen ist augenfällig, namentlich in der Curve B. Aber man würde geneigt sein die zweite Asymptote der Curve nicht gerade abwärts, sondern schräg geneigt zu ziehen.

Abweichend von der Deutung, welche die genannten Beobachter ihren Curven gegeben haben, würde nach den unsrer Formel zu Grunde gelegten Voraussetzungen die mittlere Stärke des Eigenlichts der Strecke AO (Fig. 162) entsprechen, welche nach der Rechnung gegen 50 der photometrischen Einheiten betragen würde, nach denen die Beobachter gerechnet haben. Dass die Strecke, die sie als Stärke des Eigenlichts deuten, verhältnismäßig zu klein ist, selbst im Vergleich zu den Flecken des Eigenlichts, ist für meine Augen unzweiselhaft. Es wäre noch erst zu ermitteln, ob etwa das Lebensalter hierin große Verschiedenheiten bedingt. Ich selbst kann keinen größeren Einfluß des Lichtstaubs auf meine Sehschärfe erkennen, als ich seit jeher gekannt habe.



## Abweichungen für hohe Lichtstärken.

Die Abweichungen von FECHNERS Gesetz, die für hohe Werthe der Lichtstärke r entstehen, können wir in der Formel ausdrücken, indem wir dem ersten und größsten Gliede der Gleichung (2f) noch einen mit r steigenden Factor im Nenner hinzusetzen, wie ich dies schon in der ersten Ausgabe dieses Buchs gethan. Setzen wir also:

$$dE = \frac{A \cdot dr}{(J+r) (1+sr)} + \frac{A_2 \cdot dr}{(J+r)^2 (J_2+r)} \cdot \dots 3$$

Darin soll & eine verhältnismäßig kleine Größe sein, welche für alle Farben gleichen Werth zu haben scheint, so weit bisher die messenden Beobachtungen reichen. Da die letzteren nur für die schwächeren Grade der Blendung ausführbar sind, indem bei höheren Graden der Zustand des Auges zu schnell sich ändert, so läßt sich in der mathematischen Formulirung höchstens ein Correctionsglied angeben, was die kleinen Abweichungen der Beobachtungen einigermaßen richtig darstellt.

Ich gebe in der folgenden Tabelle einen Vergleich der Ergebnisse dieser Formel mit den auf spectrales Roth bezüglichen Beobachtungen von Herrn A. KOENIG. Bei

| Höhere<br>Lichtstärke | für Roth             | sschwelle dr<br>von der<br>ge 670 μμ | Mittelwerthe<br>für 6 beob-<br>achtete | Maafs<br>der Klarhei |  |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--|
| (r+dr)                | beobachtet berechnet |                                      | Farben                                 | dr                   |  |
| 200000                |                      | 7158,2                               | 8500                                   | 27,94                |  |
| 100000                |                      | 2684                                 | 2830                                   | 37,26                |  |
| 50000                 | 1050                 | 1080                                 | 1150                                   | 46,30                |  |
| 20000                 | 320                  | 970                                  | 371,2                                  | 54,05                |  |
| 10000                 | 156                  | 175                                  | 169,75                                 | 57,14                |  |
| 5000                  | 88                   | 85,4                                 | 82,5                                   | 58,55                |  |
| 2000                  | 38                   | 33,8                                 | 36,5                                   | 59,17                |  |
| 1000                  | 16,9                 | 17,6                                 | 18,02                                  | 56,82                |  |
| 500                   | 10,1                 | 9,30                                 | 9,57                                   | 53,76                |  |
| 200                   | 4,40                 | 4,36                                 | 4,50                                   | 45,87                |  |
| 100                   | 2,92                 | 2,64                                 | 2,59                                   | 37,88                |  |
| 50                    | 1,88                 | 1,69                                 |                                        | 29,59                |  |
| 20                    | 0,89                 | 0,98                                 | 1                                      | 20,41                |  |
| 10                    | 0,655                | 0,656                                |                                        | 15,25                |  |
| 5                     | 0,459                | 0,457                                | 1                                      | 10,94                |  |
| 2                     | 0,343                | 0,316                                |                                        | 6,329                |  |
| 1                     | 0,258                | 0,255                                | The latest                             | 3,921                |  |
| 0,5                   | 0,188                | 0,240                                |                                        | 2,083                |  |
| 0,06                  | 0,060                | 0,217                                |                                        | 1,000                |  |

A. Konig und E. BRODHIIN. Sitzungs Ber. d. Akad. su Berlin. 1888. 26. Juli. S. 9 22.

der Rechnung ist A=60,8825 der Einheiten der Lichtstärke r gesetzt, J=74,3933,  $J_2=25$ , ferner  $A_2=2,5119$ . A und  $\frac{1}{\varepsilon}=150000$ . Um ein Maais für die relative

Präcision der Beobachtungen zu geben, die bei Bestimmungen der kleinsten wahrnehmbaren Unterschiede sich nie sehr weit treiben läßt, habe ich in der vorletzten Columne für die größeren Lichtstärken, bei denen die verschiedenen Farben nach dem Urtheil der beiden Beobachter keine regelmäßigen Differenzen der Unterschiedsschwellen zeigen, noch die Mittel der Werthe für die sechs durchgemessenen Farben hingesetzt. Die unterste Reihe der Tabelle bezieht sich auf die Reizschwelle. Hier ist eine größere Abweichung vorhanden; aber auch die Abweichung der darüber stehenden Zahl ist vielleicht nicht zufällig, sondern durch die Vernachlässigung der kleineren Glieder unserer Reihe bedingt.

Die letzte Columne giebt aus den nach der Formel berechneten Werthen das Maaß der Klarheit nach der oben gegebenen Definition dieses Begriffs.

In der letzten Columne zeigt sich das Maximum der Klarheit bei der Lichtstärke 2000, aber von 500 bis 20000 weicht es höchstens um ein Zehntel von diesem Maximum ab, also innerhalb eines Gebiets dessen obere Grenze die untere 40 mal an Lichtstärke übertrifft.

Bei dieser Lage des Maximum hat das mit  $A_2$  multiplicirte Glied der Formel 3 kaum noch Einfluß, und man kann die Lage des Maximum allein aus dem ersten Gliede bestimmen. Nach der Definition ergiebt sich der Werth der Klarheit K

$$K = \frac{r}{dr} = \frac{Ar}{(J+r)(1+\epsilon r)} = \frac{A}{1-\epsilon J} \left[ \frac{1}{1+\epsilon r} - \frac{J}{J+r} \right]$$

Um das Maximum zu bestimmen, müssen wir den Differentialquotienten von K nach r gleich Null setzen.

$$0 = \frac{dK}{dr} = \frac{A}{1 - \varepsilon J} \left[ \frac{J}{(J+r)^2} - \frac{\varepsilon}{(1+\varepsilon r)^2} \right]$$

Dies giebt das Maximum für

$$r = \sqrt{\frac{J}{\epsilon}}$$

Dieser Rechnung nach würde das Maximum der oben berechneten Reihe bei r=3022 liegen und den Werth 59,50 haben. Der Werth der Empfindlichkeit ist hier merklich kleiner als man bei anderen Vergleichsmethoden erreicht zu haben glaubte, vielleicht weil die Felder nicht sehr groß waren.

Die Messungen der Unterschiedsschwellen für weißes Licht welche von denselben Beobachtern ausgeführt wurden¹ und oben schon angeführt sind, ergaben ganz entsprechende Resultate, so daß die Messungen für Weiß in den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. König und E. Broduus, Experimentelle Untersuchungen über die psychophysische Fundamentalformel. Zweite Mitthellung. Sitzungsberichte der Akademie zu Berlin 1889. 27. Juni.

höheren Graden der Lichtstärke denselben Gang einhielten, wie für die Spectralfarben, soweit diese übereinstimmende Unterschiedsschwellen gaben, für die schwächeren Beleuchtungen dagegen zwischen die Werthe der rothgelben und blauvioletten Farben hineinfielen. Da Herrn Brodhun das Blaugrun weiß erscheint, so zeigte sich also kein wesentlicher Unterschied in dem Verhalten dieses einfachen Weiß gegen das zusammengesetzte Weiß.

Die unteren Reizschwellen geben diejenigen Beleuchtungsstärken an, welche eintreten müssen um überhaupt das Vorhandensein einer objectiven Beleuchtung im Vergleich mit dem ganz dunklen Grunde des objectiven Feldes zu erkennen. Ich bemerke hier sogleich, dass dabei die räumliche Ausdehnung des beleuchteten Feldes einen sehr erheblichen Einfluß ausübt, worüber wir unten noch weiter handeln werden, dass auch Bewegungen der Objecte, namentlich solche, welche der Beobachter mit eigner Hand willkürlich hervorbringt, kleinere Unterschiede der Beleuchtung erkennbar machen, als sie bei ruhendem Objecte erfordert werden. Man kann zuweilen noch Nachts in einem ganz verdunkelten Schlafzimmer, wo von ruhenden Objecten nichts mehr zu erkennen ist, nicht einmal Spalten der Fenstervorhänge, durch welche Sternenlicht eindringen könnte, sondern scheinbar nur der Lichtstaub des dunklen Gesichtsfeldes erscheint, noch zuweilen Bewegungen der Hand des Beobachters oder des mit einem weißen Hemd bekleideten Arms erkennen, und sich durch Schlufs der Augenlider doch überzeugen, dass es sich nicht um ein blos subjectives Phänomen handelt. Doch ist zu bemerken, daß gelegentlich auch Täuschungen der letzteren Art vorkommen, wenn man dem bewegten Gliede unwillkürlich mit den Augen folgt, und zufällig Flecken des Eigenlichts da sind, die eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Bilde des Objects haben, und mit den Augen sich scheinbar im Raume fortbewegen und dem reellen Objecte folgen.1

Die Angaben der Herren A. König und E. Brodhun beziehen sich auf dieselben für die Unterschiedsschwellen gebrauchten Einheiten der Lichtstärke und beleuchtete Felder der dort gebrauchten Ausdehnung. Sie sind folgende:

Untere Reizschwellen.

| 1      | Konig   | BRODHUN |  |
|--------|---------|---------|--|
| 670 µµ | 0,060   | 0,11    |  |
| 605    | 0,0056  | 0,011   |  |
| 575    | 0,0029  | 0,0055  |  |
| 505    | 0,00017 | 0,00035 |  |
| 470    | 0,00012 | 0,00013 |  |
| 430    | 0,00012 | 0,00014 |  |
| Weifs  | 0,00072 | 0,00073 |  |

the mission of the said

<sup>1</sup> H. v. Halmeoltz, die Störung der Wahrnehmung kleinster Helligkeitsunterschiede durch das Eigenlicht der Netzhaut. Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgune. Bd. I. S. 5. 1890.

Photometrie. Die hier besprochene Fähigkeit des Auges kleine Unterschiede der Lichtstärke im Gesichtsfelde zu erkennen ist nun die Grundlage für die messende Vergleichung verschiedener Lichtstärken von Flächen. Wir können hierbei absehen von allen Methoden, wobei Strahlungsintensitäten nicht durch ihre Wirkung auf die Netzhaut sondern durch andre physikalische oder chemische Wirkungen verglichen werden z. B. durch Wärmeentwicklung, durch Änderung des galvanischen Widerstandes von Selen, durch Photographie u. s. w. Diese gehören nicht in die physiologische Optik. Auf den bisher immer noch sehr schwierigen Gebrauch solcher andrer Methoden sind wir übrigens nur in dem Falle angewiesen, wo es sich um Verfolgung solcher Strahlen handelt, die das Auge gar nicht, oder nur sehr schwach afficiren, und also auch nicht in engerem Sinne als Licht bezeichnet werden können.

Für die sichtbaren Strahlen schließen wir aus der Gleichheit ihrer Wirkung auf beliebige Stellen der Netzhaut auf Gleichheit der objectiven Lichtstärke derselben. Genau kann eine solche Gleichheit nur für gleichfarbiges Licht vorhanden sein. Wir werden demgemäß hier auch zunächst von der photometrischen Vergleichung gleichfarbigen Lichtes (isochromatische Photometrie) handeln und dann erst zu der Frage übergehen, in wie weit Vergleichungen der Helligkeit verschiedenfarbigen Lichtes (heterochromatische Photometrie) möglich sind.

Das Auge kann immer nur die Gleichheit zweier hellen Felder anerkennen, und nicht ohne weitere objective Hülfsmittel das Quantitätsverhältnifs verschieden grosser Lichtmengen bestimmen.

Wir brauchen also, wenn letzteres verlangt wird, noch ein optisches Verfahren, welches die Intensität des helleren Lichtes so weit und zwar in bekanntem Verhältnifs herabsetzt, bis beide zu vergleichenden Helligkeiten gleich geworden sind. Dazu können, je nach der Natur der Aufgabe, aufserordentlich verschiedene optische Methoden verwendet werden. Aber auch deren Discussion gehört wesentlich der rein physikalischen Optik an, so daß eine kurze Aufzählung der gewöhnlich praktisch gebrauchten hier genügen wird.

1) Änderung der Beleuchtung durch Änderung der Entfernung zwischen Lichtquelle und Object. Dies ist die älteste Methode ausgehend von Bouguer. Sie stätzt sich auf den Satz, das bei ungestörter Ausstrahlung des Lichts von einem leuchtenden Puncte in geradlinigen Strahlen die Helligkeit eines normal von den Lichtstrahlen getroffenen Flächenstücks umgekehrt dem Quadrat der Entfernung von dem leuchtenden Puncte proportional ist. Lambert machte die Methode viel leichter und geschickter, indem er von zwei nicht ganz in derselber Richtung stehenden Lichtquellen dieselbe weise Fläche nahehin senkrecht beleuchter ließ, vor diese einen verticalen Stab brachte, welcher zwei dicht neben ein ander liegende Schatten entwarf, und dann die stärkere Lichtquelle so weisentfernte, bis die beiden Schatten gleich hell waren. Diese Methode ist sehr vie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> PIERRE BOUGUER, Essai d'optique sur lu gradation de la lumière. Paris 1729, 1760. Lateinisch Dersetzung. Wien 1762.

JOHANN HEINRICH LAMBERT, Photometria s. de mensura et gradibus luminis, colorum et umbra-Aug. Vindel. 1760.

und sehr lange gebraucht worden. Es ist leicht zu sehen, das hierbei der eine Schatten nur von der einen Lichtquelle, der andre von der andern Licht empfängt. Als Schatten erscheinen sie nur, weil der umgebende Grund gleichzeitig von beiden Lichtern beleuchtet wird, und deshalb heller erscheint. Dies ist übrigens ein Hinderniss für eine sehr feine und sichere Vergleichung der Helligkeit beider Schatten, da durch die Nähe stärkeren Lichtes in großer Ausdehnung die Pupille verengert und das Auge geblendet wird.

Bei der Anwendung derselben sind außerdem gewisse Vorsichtsmaßregeln zu beachten, wenn man genaue Resultate zu erhalten wünscht. Erstens muß man dafür sorgen, daß alles andre Licht ausgeschlossen sei. namentlich auch alles von den Wänden und andern Gegenständen reflectirte, welches die beiden zu vergleichenden Flächenstücke verschieden stark beleuchten könnte. Zweitens paßt die Regel vom umgekehrten Quadrat der Entfernung streng nur für leuchtende Puncte, annähernd gut für leuchtende Körper, deren Dimensionen im Vergleich zur Entfernung der beleuchteten Fläche verschwinden. Daraus folgt aber, daß die Methode nur mit Nutzen auf kleine Lichtquellen von großer Helligkeit angewendet werden kann, welche trotz ihrer geringen Ausdehnung doch viel Licht aussenden. (Geometrische Betrachtungen, die sich auf die Theorie dieser Beleuchtungen beziehen, siehe oben S. 206—215).

Hat von einem Puncte der letzteren aus gesehen der leuchtende Körper eine merkliche scheinbare Größe im Gesichtsfelde, so können auch nicht mehr alle Strahlen desselben senkrecht die Fläche treffen. Man wurde dann nur durch Integration die Gesammtwirkung berechnen können, müßte zur Ausführung dieser Rechnung aber die Lichtstärke jedes Theils der Oberfläche des leuchtenden Körpers oder aber die jedes Flächenelements seiner perspektivischen Projection auf eine dem beleuchteten Puncte concentrische Kugel kennen.

Für einfache geometrische Formen wie z. B. kreisrunde Scheiben. oder cylindrische gerade Drähte (Kohlenfäden in Glühlampen) lässt sich eine solche Rechnung zuweilen durchführen.

- 2) Eine andre wichtige Methode zur Verminderung der Helligkeit in bekanntem Verhältniss ist bei polarisirtem Lichte anwendbar. Geht Licht durch zwei linear polarisirende Apparate hinter einander z. B. durch doppeltbrechende Prismen oder durch Nicolsche Prismen, so ist die Intensität des austretenden Lichts dem Quadrat des Cosinus des Winkels, den die Hauptschnitte der beiden Polarisatoren mit einander bilden, proportional. Dieses Versahren ist unter Anderem schon erwähnt S. 357 bei der Beschreibung des Farbenmischungsapparates für Spektralfarben und S. 403 der Methode zur Bestimmung der Unterschiedsschwellen verschiedener Farben.
- 3) Schwächung des Lichts durch Auberts Episkotister. Letzterer besteht aus einer schnell umlaufenden kreisrunden Doppelscheibe. Die beiden an einander gelegten Scheiben, welche sie zusammensetzen, sind in eine gleiche Anzahl von gleich breiten Sectoren getheilt, die abwechselnd ausgeschnitten und stehen geblieben sind, nach Art der schon mehrfach erwähnten MAXWELLschen Farbenscheiben. Wenn 40 oder mehr helle und dunkle Sectoren in der Secunde das einfallende Lichtstrahlenbundel durchschneiden, erscheinen die durch dasselbe gesehenen lichten Objecte dem Auge des Beschauers dauernd gleichmäßig hell, aber ihre Helligkeit ist vermindert in dem Verhältnis in dem die Winkelbreite je eines durchsichtigen Sectors zu der Summe der Winkelbreiten eines hellen und eines undurchsichtigen Sectors steht. Das Nähere über diese Methode im nächsten Paragraphen.

Wir kommen nun zu dem von den physiologischen Fähigkeiten des menschlichen Auges abhängigen Theile der photometrischen Methoden.

Aus dem, was oben über die Unterschiedsstufen der Helligkeit gesagt ist, erbellt zunächst, dass man die kleinsten Bruchtheile der ganzen Lichtstärke nur bei derjenigen Helligkeit, die dem Maximum der Klarheit entspricht, wird wahrnehmen können. Diese wird also die größte Genauigkeit in der Vergleichung erreichen lassen; größere oder geringere Helligkeit wird unvortheilhafter sein. Insonderheit sind ungeeignet eine Reihe älterer Methoden, bei denen man zu ermitteln suchte, welche Dicke einer absorbirenden Substanz man anwenden mußte, um das Licht ganz verschwinden zu machen, weil diese von dem sehr unsicheren Werthe der kleinsten Reizschwelle abhängen.

Eine fernere wesentliche Bedingung ist die, daß die beiden Felder, deren Helligkeit verglichen werden soll, dicht an einander stoßen, mit scharf accommodirbarer, scharfer Grenzlinie, die durch nichts andres Sichtbares als durch den Unterschied der Helligkeit bezeichnet sein darf. Jede noch so feine helle oder dunkle Linie, die die Grenze markirt, macht die Vergleichung weniger sicher.

Lamberts oben erwähnte Methode mit den zwei Schatten desselben Stabes entspricht dieser Forderung ziemlich gut. Wenn man den Stab in solcher Entfernung von dem weißen Schirm, diesem parallel, hält, daß die zwei Schatten, welche die beiden Lichter entwerfen, sich gerade berühren, so schließen sich die beiden Schattenfelder ziemlich gleichmäßig an einander. Damit sie es aber vollständig thun, würden beide Lichtquellen vom Stabe aus gesehen ganz gleiche scheinbare Breite im Gesichtsfelde haben müssen, was selten zutreffen wird. Auch würdendie beiden Schattengrenzen nicht ganz scharf gezeichnet sein, sondern durch Halbschatten in Hell übergehen. Ferner ist die helle Umgebung störend, deren Beleuchtung doppelt so stark, als die der beiden zu vergleichenden Schatten ist, weil sie das Auge etwas blendet.

Noch vollkommener wurde das Verschwinden der Grenzlinie durch R. Bunsens<sup>1</sup> Photometer erreicht. Ein Papierblatt, auf dem mit heißem Wachs oder Paraffin ein Fettfleck gemacht ist, wird von vorn und hinten beleuchtet. Der nicht gefettete Theil des Papiers wirft nahehin alles Licht, was an der vordern Seite darauf fällt, zurück, und läfst nur sehr kleine Mengen von der hintern Seite durchscheinen. Umgekehrt der Fettfleck. Bei einem gewissen Verhältnifs der Entfernungen beider Lichter wird der Fettfleck gerade so hell erscheinen, wie das ungefettete Papier, indem genau ebenso viel von dem hintern Lichte im Flecke nach vorn dringt, als vom vorderen Lichte verloren geht, während es seinen Weg nach hinten fortsetzt. Dann wird der Fleck unsichtbar. Bringt man das hintere Licht näher heran, so erscheint er heller als der Rest des Papiers, dunkler dagegen, wenn man dasselbe Licht entfernt. Das Verhältnifs, in welchem die beiden Beleuchtungen stehen müssen, um den Fettfleck unsichtbar zu machen, ergiebt sich, wenn man mit zwe gleichen Kerzen die Versuche anstellt, und das Verhältnifs ihrer Entfernungen von Papier ermittelt, die den Fleck verschwinden machen. Zur Prüfung ihrer Gleichheit vertauscht man die beiden Kerzen und wiederholt die Messung.

Das Bunsensche Photometer ist viel gebraucht worden, namentlich für ditechnischen Lichtmessungen. Es findet aber bei demselben der nachtheilige Umstand statt, daß der Fettfleck ein Gemisch beider Beleuchtungen zeigt, die vergliche werden sollen und nur der ungefettete Rand, wenn er ganz undurchsichtig ist, die

<sup>1</sup> Poug. Ann. Bd. 63. S. 578.

Wirkung des vorderen Lichtes allein. Denn, wenn wir auch in dem letzteren günstigsten Falle mit A die Helligkeit des von vorn beleuchteten dunkleren Randes bezeichnen, mit a die geringere Helligkeit, welche der Fettfleck bei Beleuchtung von vorn vor dunklem Hintergrunde zeigt, mit B aber seine Helligkeit, wenn er nur durch das hintere Licht beleuchtet ist; so ist der Unterschied beider Helligkeiten

$$A - (B + a) = (A - a) - B$$

Aber die beiden Helligkeiten (A-a) und B, deren Unterschied wahrgenommen werden soll, sind beide noch gleichmäßig überdeckt von der gemeinsamen Helligkeit a, wodurch die Wahrnehmung ihres Unterschieds erschwert wird.

Es ist leicht einzusehen, das man größere Genauigkeit in der Vergleichung erreichen muß, wenn das zweite Feld eine Helligkeit zeigt, die nur von der hinteren Lichtquelle abhängt. Diese Aufgabe ließ sich mittels des von den Herrn LUMMER und E. BRODHUN¹ construirten Photometers lösen, in welchem die totale Reflexion benutzt wird, um die beiden beleuchteten Flächen von einander zu scheiden.

Zur Erläuterung des von den genannten Autoren benutzten Princips gehen wir von der Fig. 164 aus. Es seien  $l\,l$  und l diffus leuchtende Flächen, 1 und l sei eine derartige Combination zweier rechtwinkliger Glasprismen, daß an gewissen Stellen  $(p\,q)$  und l if der Hypotenusenfläche des Prismas l das von l kommende Licht nach l reflectirt wird, während es an den übrigen Stellen l durch das Prisma hindurch nach l geht. Das Umgekehrte soll bei den von l ausgehenden Strahlen in Bezug auf die Hypotenusenfläche des Prismas l stattfinden. Accommodirt ein bei l befindliches Auge auf die Fläche

pqhi, so erblickt es also den Theil qh derselben mit dem Lichte von l, den Theil pq und hi mit dem Lichte von  $\lambda$  erleuchtet. Bei einem gewissen Intensitätsverhältnifs der Felder l und  $\lambda$  wird pqhi als eine vollständig gleichmäßig helle Fläche erscheinen.

Geeignete Prismencombinationen lassen sich in folgender Weise herstellen:

1. Die beiden Prismen A und B sind bei qh mittels einer Substanz vom Brechungsindex des Glases zusammengekittet, während bei pq und hi die Hypotenusenflächen durch Luft getrennt sind. Um die Grenze zwischen den beiden Feldern im Moment der Gleichheit zum Verschwinden zu bringen, ist es nothwendig A und B möglichst fest an einander zu pressen. Diese Combination bietet die Möglichkeit, auch von r aus das Verschwinden zu beobachten, so das gleichzeitig zwei Personen einstellen

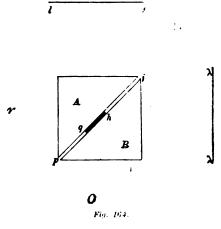

können. Gleichheit der Felder findet hier statt, wenn 1 und 1 dieselbe Intensität besitzen.

2. Die Hypotenusenfläche des Prismas B wird versilbert und an der Stelle qh die Silberschicht entfernt; hierauf werden die beiden Prismen mit geeignetem Kitt verbunden. Die Metallreflexion bewirkt, daß die Gleichheit der Felder nur bei ungleicher Helligkeit von l und  $\lambda$  herbeigeführt wird. Durch Auskratzen der verschiedensten Figuren kann man die Gestalt der Felder variiren.

<sup>10.</sup> LUMMER and E. BRODHUN, Photometrische Untersuchungen. Zeitschrift für Instrumentenkunde 1869, 8, 41



Fig. 165.

3. Die Hypotenusenfläche des Prismas A ist nicht eben, sondern kugelförmig geschliffen und an die ebene Hypotenusenfläche von B angepreist (Fig. 165). Bei genügend starkem Druck entsteht eine kreisrunde Berührungsfläche bei m; alle auf diese Fläche auftreffenden Strahlen gehen vollständig durch sie hindarch, welches auch ihr Einfallswinkel sein mag. Ist es der Winkel der totalen Reflexion, so sieht man bei Abblendung der Lichtquelle / in der leuchtenden Hypotenusenfläche von B einen schwarzen elliptischen Fleck mit allmälig heller werdendem Rande. Bei kleinerem Einfallswinkel lagern sich um diesen dunklen Fleck als Centrum die Newtosschen Interferenzringe

Bei Anwendung stärker gekrümmter Kugelflächen wird der Rand des elliptischen Flecks zwar ausreichend scharf, aber gleichzeitig damit tritt eine solche Verkleinerung des Flecks ein, dass die an demselben auftretende Beugungserscheinung das Phänomen stört.



4. Die kugelförmige Oberfläche des Prismas A wird bei cd (Fig. 166) eben angeschliffen und gegen die gleichfalls ebene Hypotenusenfläche des Prismas B gepresst. Der in diesem Falle auftretende, elliptisch erscheinende Fleck hat durchaus scharfe Ränder und verschwindet bei Gleichheit der Felder vollständig. Diese Combination genügt sehr gut allen Anforderungen.

5. Die beiden Prismen werden auf ihrer ganzen Hypotenusenfläche gegen einander eben abgeschliffen. Dann wird irgend eine Zeichnung in die Fläche des Prisma A eingeätzt und wiederum das Prismenpaar innig aneinander gepresst. Wenn die Atzung

tief genug ist, so befindet sich an den geätzten Stellen Luft zwischen den Hypotenusenflächen, sodafs die geätzte Figur im reflectirten Lichte hell auf schwarzem Grunde und im durchgehenden Lichte schwarz auf hellem Grunde erscheint. Der Vorzug dieser Methode ist, dass hier den Figuren jede gewünschte Form gegeben werden kann.

Bei der Anwendung aller beschriebenen Prismencombinationen müssen zum vollständigen Verschwinden der Grenze zwischen den beiden Feldern die Flächen / und A gleichmäßig diffus leuchtend sein, also etwa beleuchtete Papiere, Milchglasplatten u. s. w. Ferner darf die Fläche I nur Licht von der einen, A nur Licht von der andern der zu vergleichenden Flammen erhalten.



Es kam noch darauf an, unter Benutzung einer der angegebenen Prismencombinationen ein für die praktische Lichtmessung geeignetes Photometer herzustellen, welches also. ebenso wie das Bunsensche, auf einer geraden Photometerbank verschiebbar sein mußte. Die Autoren wählten die in Fig. 167 skizzirte Anordnung. Lothrecht zur Axe der Photometerbank steht der Schirm &k, welcher gar kein Licht hindurch lässt und dessen beide Seiten von den Lichtquellen m bezw. n erleuchtet werden. Das diffuse, von den Schirmseiten A und / ausgehende Licht fällt auf die Spiegel e bezw. f, welche es senkrecht auf die Kathetenflächen cb und dp der Prismen B und A werfen. Der Beobachter bei o blickt durch die Lupe w senkrecht zu a c und stellt scharf auf die Fläche a r s b ein.

Figur 168 giebt eine perspectivische Ansicht des nach dieser Anordnung in der physikalisch technischen Reichsanstalt ausgeführten Photometers. Die vertikale messingene Säule's trägt die Metallschiene b, auf welcher die Säulchen  $s_1$  und  $s_2$  aufgeschraubt sind. In den oberen Theilen der letzteren sitzen die Schrauben  $m_1$  und  $m_2$ , in deren Enden konische Pfannen eingedreht sind. Diese Pfannen bilden das Lager für die horizontale Axe a des Photometergehäuses b. Am Gehäuse ist bei w das Rohr r mit der verschiebbaren Lupe angebracht. Im Innern des Gehäuses liegen die Prismencombination A B, die beiden Spiegel, von welchen nur der eine f zu sehen ist, und der Photometerschirm P. Letzterer sitzt im Rahmen  $n_1$ , dessen Fußplatte auf dem Boden des Gehäuses b verschiebbar und feststellbar ist; der Schirm kann behufs Erneuerung oder Drehung um 180 Grad aus dem Rahmen  $n_1$  entfernt werden. Jeder der Spiegel c und f ist mit Hülfe



Fig. 168.

je zweier durch den Boden von h hindurchreichender Schrauben von außen her um eine horizontale sowie um eine verticale Axe drehbar. Die Fassung q preßt die Prismen A und B innig aneinander und ruht auf einer Platte, welche in gleicher Weise beweglich ist wie der Rahmen  $n_1$ . Das Gehäuse h wird durch einen in der Figur abgenommenen Deckel mit Schlitz für den Griff des Schirmes P geschlossen. Durch die seitlichen Öffnungen kann Licht zum Papier von P gelangen. Bei der dargestellten Lage des Photometergehäuses wird ein als Anschlag dienender, in Fig.~168 nicht sichtbarer Schraubenkopf  $k_1$  durch eine an der Säule  $s_1$  verschiebbare Hülse fest an die Säule angedrückt. Nach Drehung der Axe des Gehäuses um 180 Grad dient ein zweiter Schraubenkopf  $k_1$  als Anschlag. Die auf einem Schlitten der Photometerbank angebrachte Säule s kann auf und ab bewegt und um eine vertikale Axe gedreht werden.

Der zu den Versuchen benutzte Schirm bestand aus doppelten Lagen Papier, welche durch ein Stanniolblatt getrennt sind. Man taucht das Papier in Wasser, trocknet es mit Fließpapier und klemmt es noch feucht zwischen die beiden Metallplatten des Schirms P. Auf diese Weise erhält man einen vollkommen undurchsichtigen Schirm mit gut ebenen und diffus reflektirenden Flächen. Dasselbe erreicht man durch eine Gyps-

platte oder eine beiderseitig matt weiß angestrichene Metallplatte. e und / sind ausgesuchte, ebene, mit Quecksilberamalgam belegte Spiegel, welche von demselben Stück geschnitten sind. Statt derselben können natürlich auch total reflectirende Prismen benutzt werden. Vor der Lupe ist in gewisser Entfernung ein Diaphragma angebracht, welches größer als die Pupille sein muß. Dem Gesichtsfelde kann man dadurch eine scharfe Umgrenzung von gewünschter Form geben, daß man die äußeren Theile der Hypotenusenfläche von B mit Asphaltlack bestreicht.

Man konnte bei diesem Photometer eine Änderung von 1,5 % der Intensität einer Lichtquelle ohne Weiteres deutlich wahrnehmen; der mittlere Fehler einer Einstellung bleibt unter 0,5 %. Bei den Versuchen zur Präfung der Genauigkeit wurden als Lichtquellen die Spiegelbilder einer und derselben von Accumulatoren gespeisten Glühlichtlampe, welche hinter der Mitte der Bank, fest mit ihr verbunden, in Höhe des Photometerschirmes aufgestellt war, verwendet. Die Spiegel sitzen auf der Bank zu beiden Seiten der Glühlichtlampe; zwischen ihnen ist das Photometer verschiebbar. Man orientirt die Spiegel so, daß die Verbindungslinie der durch sie entworfenen Bilder durch die Mitte des Schirmes geht. Der Abstand der Bilder betrug bei diesen Versuchen 2600 mm. Bei der Ablesung des Index wurden Zehntelmillimeter geschätzt. Die Versuchereihen wurden so ausgeführt, daß Jeder der beiden Beobachter 10 Einstellungen machte, aus denen der mittlere Fehler einer Einstellung berechnet wurde.

Bei allen Empfindlichkeitsbestimmungen wurde darauf gesehen, das sich die Helligkeit der Felder in dem Bereich befand, in dem mit großer Annäherung das psychophysische Grundgesetz gilt. Bekanntlich nimmt bei geringerer Helligkeit die Empfindlichkeit unseres Auges schnell ab. Bei praktischen Lichtmessungen ist dieser Umstand,
wie schon oben erwähnt, insofern sehr störend, als man es mit sehr lichtschwachen Einheiten zu thun hat. Um mit ihnen eine genügende Beleuchtung des Schirmes zu erzielen, muß man sie so nahe an das Photometer bringen, daß die genaue Messung der
Entfernung schwierig wird.



Fig. 165

Nahe und enge Aneinanderstellung von Flächen, die von verschiedenen Lichtquellen her beleuchtet sind, hat Herr E. Beccke<sup>1</sup> in andrer Weise erzielt, indem er aus gleich dicken, und nicht zu dicken nahezu planparallelen schlierenfreieu farblosen Glasplatten gleich große rechtwinkelige Dreiecke schneiden ließ, diese mit ihren Flächen zu einem dreikantigen Prisma aufeinanderkittete, und das Prisma, wenn der Kitt hinreichend fest geworden war, an seiner Hypotenusenfläche und den beiden Kathetenflächen abschleifen und poliren ließ. Dann löste er den Kitt wieder auf und reinigte die einzelnen Draiecke und legte sie in ein besonders

dazu hergestelltes Gestell Fig. 170 trocken übereinander, daß je eine Kathete ab jedes Dreiecks in die dem Beobachter zugekehrte Vorderebene der Glasmasse fiel, die



Die Seitenflächen des Gestells ache und bdfg sind mit durchscheinendem Papier geschlossen und durch die zu vergleichenden Lichter beleuchtet. Der Beobachter sieht an der Vorderseite abwechselnde Streifen der einen und andern Beleuchtung, die von den Hypotenusenflächen gespiegelt sind, und versucht durch Entfernen und Annähern der Lichter dieselben gleich zu machen. Für gleichfarbige Beleuchtung würde dies ausreichen. Für Vergleichung verschieden gefärbter Lichter nimmt er dann noch Verringerung der scheinbaren Größe der Streifen zu Hülfe, indem er entweder in größere Ent-



<sup>1</sup> Е. Висски, "Cher zwei einauder ergänzende Photometer" in Zeitschrift für Instrumentenkunde 1890. Januar.

fernung geht, dabei für vollkommen gute Accommodation durch Brillengläser sorgend, oder das streifige Feld durch einen umgekehrten Operngucker in verkleinertem Bilde

betrachtet. So sucht er zu ermitteln, bei welchem Verhältniss der Beleuchtungen der Unterschied der Streifen bei verhältnismässig größter scheinbarer Größe des Bildes verschwindet.

Ein ähnlich construirter Apparat, der aber nur zwei dickere Prismen Fig. 171 enthält, dient dazu bei denselben Beleuchtungen Versuche über die Erkennbarkeit kleiner Objecte anzustellen, die an den beiden Seitenflächen des Gestells angebracht sind z. B. Zeichnungen mit feinen Linien oder feine Gewebe.

LEONBARD WEBER hat ebenfalls ein Photometer angegeben bei dem eine Nebeneinanderstellung der von zwei Lichtquellen gegebenen Beleuchtungen mit wenig sichtbarer Trennungslinie hergestellt ist. Diese wird nur durch die Kante eines total reflectirende recht-



winkeligen Prisma gebildet; die hellen Felder sind von transparenten Milchglasplatten gebildet, von denen die eine direct, die andere reflectirt gesehen wird. Wir kommen darauf bei der heterochromatischen Photometrie zurück.

Contrastphotometer. Die Aufgabe des Beobachters bei diesen Photometern ist zu entscheiden, ob die Deutlichkeit der Unterscheidung von zwei gleichzeitig und nahe neben einander unter übrigens gleichen Umständen gesehenen Feldern, die sich sehr wenig von ihrem Grunde unterscheiden, gleich oder verschieden Es handelt sich also darum zwei schr kleine Lichtunterschiede in Bezug auf ihre Erkennbarkeit mit einander zu vergleichen. Das Princip dieser Methode ist zuerst angewendet worden von Herrn FR. RUDORFF,2 und derselbe erkannte anch die überlegene Genauigkeit dieser Methode, der alteren gegenüber, welche auf Ununterscheidbarkeit einstellt. RUDORFF stellte das mit einem Fettfleck versehene senkrechte Blatt eines BUNSENschen Photometers zwischen zwei gegen das Blatt unter einem passenden Winkel geneigte ebenfalls senkrechte Planspiegel, so daß der Beobachter jede der beiden Flächen des Papiers mit ihrem Fleck in je einem der Spiegel sah, beide dicht neben einander. Der Contrast ist aber hierbei meist zu groß, als daß das Maximum der Empfindlichkeit erreicht wurde. Erst die durch LUMMER und BRODHUN<sup>3</sup> angegebene Modification ihres oben beschriebenen Photometers erlaubt die Größe des Unterschieds zu verändern und die vortheilhaftesten Bedingungen für jeden Beobachter herauszusuchen. Für sehr getibte Beobachter ist ein kleinerer Unterschied der Beleuchtung (2 bis 3 %) am vortheilhaftesten, als für ungeübte (3,5 %).

Die genannten Beobachter brauchten wiederum zwei mit den Hypotenusenflächen an einander gelegte rechtwinkelige Prismen, und die gleiche Beleuchtungsweise, wie in ihrem vorher beschriebenen Apparate, wo auf Gleichheit der Helligkeit der beiden Flächentheile eingestellt wird. Für das Contrastphotometer ist 1) die durch Sandgebläse eingeätzte Figur der einen Hypotenusenfläche abweichend, nämlich nach neuster Angabe entsprechend der Fig. 17.2. Die punctirten Flächenstücke sind geätzt, und geben totale Reflexion des gespiegelten Lichts, die leeren sind in optischem Contact mit dem andern Prisma und zeigen das durchgebende Licht.



Fig. 172.

<sup>1</sup> L. Weber, Mitthellung über einen photometrischen Apparat in Wiedemunn's Annalen. XX. 326.

<sup>\*</sup> FR REDORFF, "Ober das Bunsensche Photometer", Pogg. Ann. Jubelband. S. 234.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> O. LUMMER and E. BRODHUN, "Photometrische Untersuchungen II" in Zeitschrift für Instrumentenkunde December 1889.

2) Um kleine veränderliche Differenzen der Lichtstärke zu erreichen, sind auf jeder Seite zwei verticale drehbare Glasplättchen hinzugefügt, nach dem in dem Grundrifs Fig. 173 hinzugefügten Schema. ah ist ein Horizontalschnitt der Hypotenusenflächen der Prismen; die schwarzen Stellen zeigen die Orte des optischen Contacts an, die hellen die der totalen Reflexion. In Folge dessen gehen Strahlen durch das Prisma, theils geradlinig, wie cc und dd, theils reflectirt, wie ee und ff. In den Weg der Strahlen ff und ce sind zwei ebene Glasplättchen ph und ph, angefügt, den Prismenflächen parallel liegend, mit dünner Luftschicht dazwischen; in p und p, sind zwei verticale Axen angebracht, um welche sich andre Glasplatten derselben Art pk und p1 k1 drehen können. Durch eine Gelenkverbindung k1p1 wird bewirkt, dass der Winkel hpk dem Winkel  $k_1p_1h_1$  immer gleich bleibt. Da die beiden Platten kp und  $k_1p_1$  von den Strahlen schräg durchlaufen werden, so geht in ihnen etwas mehr Licht durch Reflexion und Absorption verloren, als in ph und pth. Die Ränder der Glasplatten und das Gelenk p bleiben von O her gesehen hinter dem total reflectirenden Streifen y versteckt. Ebenso wird  $p_1$  so gelegt, dass sein Spiegelbild hinter dem vollkommen durchsichtigen Streifen erscheinen müßte, aber wegen mangelnder Reflexion nicht erscheint. Die Mittelfelder \( \beta \) und \( \sigma \) unterliegen nur dem schwächeren Lichtverluste an den senkrecht durchstrahlten Glasplatten ph, die Randfelder dagegen aa, und yy, dem stärkeren Verluste durch die schräg gestellten Platten pk. Ist das Photometer also auf Gleichheit der symmetrisch liegenden Felder eingestellt, so erscheinen beide Mittelfelder



etwas heller als die Randfelder. Kommt aber ein Helligkeitsunterschied zwischen dem durchgelassenen und total reflectirten Licht hinzu, so addirt sich derselbe im einen Felde, im andern subtrahirt er sich zu und von der Helligkeitsdifferenz der Mittelfelder. Diese wird auf der einen Seite deutlicher, auf der andern undeutlicher.

Bei geringerem Contrast als 3% sind die Einstellungen, da sie dem Schwellenwerth zu nahe liegen zu ermüdend. Bei 18% Contrast ist die Empfindlichkeit schon entschieden geringer als beim Gleichheitsphotometer, wo, wie oben erwähnt, der mittlere Fehler sich auf etwa 0,5% beläuft. Farbenunterschiede stören das Contrastphotometer mehr als das Gleichheitsphotometer.

Um einen Begriff von der Genauigkeit der Einstellungen zu geben, haben

die genannten Beobachter Messungen mit verschiedenen Contrasten angestellt, und die mittleren Fehler einer Einstellung aus je 20 hinter einander angestellten Beobachtungen berechnet, wie folgt:

| Contrast                              | 3 %/0  | 3,5 %  | 7 %    | 10 %     | 18 %   |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| Mittlerer Fehler<br>einer Einstellung | 0,24 % | 0,22 % | 0,39 % | 0,43 %/0 | 0,81 % |

Abhängigkeit der Sehschärfe von der Beleuchtungsintensität.

Ich habe schon oben (S. 255 und 264) erwähnt, daß die Erkennbarkeit kleiner Gesichtsobjecte in hohem Grade von der Beleuchtungsstärke abhängt. Diese Thatsache ist seit langer Zeit bekannt. Schon Tobias Mayer (1754) beobachtete, daß die Sehschärfe bei schwacher Beleuchtung abnimmt, bei steigender Beleuchtung dagegen zunimmt, bis Blendung eintritt, wo sie wieder geringer wird. Bei der Wichtigkeit, welche in neuerer Zeit die Messungen der Sehschärfe für die Augenheilkunde erreicht haben, sind diese Studien vielfach wieder aufgenommen worden.

Neuere methodische Bestimmungen der Sehschärfe in verschiedenen Spectralfarben bei wechselnder Beleuchtungsstärke sind zunächst von den Herren Macé de Lépinay und Nicati¹ gemacht worden, wobei sich in der That herausstellte, dass auch die Sehschärfe in den blauen Farben bei geringer Lichtstärke dieselbe Überlegenheit zeigt, wie die scheinbare Helligkeit. Dasselbe Resultat wurde von Herrn W. Uhthoff² bestätigt für eine viel breitere Abstufung der Lichtstärken, als seine Vorgänger angewendet hatten.

Für seine Versuche mit Spectralfarben hat sich derselbe ein großes mit der Farbe gleichmäßig gefülltes Feld nach der in Fig. 128 S. 301 skizzirten Methode verschafft, indem er das Glasprisma durch ein viel größeres Flüssigkeitsprisma ersetzte, welches mit dem stark dispergirenden zimmtsauren Äthyloxyd gefüllt war. Vor der hellen farbigen Fläche war eine verschiebbare Glastafel mit den von SNELLEN neuerdings für die ärztlichen Prüfungen der Schschärfe (S. 264) eingeführten Gesichtszeichen angebracht. Es sind dies Häkchen von der Form und 11, welche vor dem hellen Grunde liegen, und von einem Assistenten gedreht werden können. Sie werden ohne Wissen des Beobachters mit ihrer Öffnung bald nach oben, oder unten, rechts oder links gekehrt, und der Beobachter muß danach angeben, wie sie stehen. Als Einheit der Sehschärfe gilt es, wenn er dies für das erste Zeichen unter einem Gesichtswinkel von 4'40", für die zweiten unter einem von 5' thun kann. Dieser Einheitswinkel, dividirt durch den Sehwinkel, unter dem die Unterscheidung möglich ist, giebt den Werth der Sehschärfe. Da bei verschiedenen Lichtstärken gearbeitet werden sollte, wurde der Einflus der Pupillenweite beseitigt, indem der Beobachter durch eine Öffnung von 1,06 mm Durchmesser sah. Die Helligkeit wurde durch bilaterale Erweiterung des Spaltes erreicht, der das Licht zum Prisma eintreten liefs. Die Beleuchtung kam von einem Triplex-Gasbrenner.

Die Versuche ergaben für alle Farben das gemeinsame Resultat, daß die Sehschärfe bei kleiner Lichtstärke mit dieser letzteren sehr schnell steigt, dann bei steigender Beleuchtung in eine Periode immer langsamerer Zunahme übergeht. Ein Maximum der Sehschärfe wurde bei den ersten mit Gaslicht angestellten Versuchen nicht erreicht.

Indessen hat derselbe Beobachter vereint mit Herrn A. Könia die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J. Macé de Lépinay et W. Nicati, Ann. d. chim. et de phys. 8ér. 5, T. 24, p. 289, 1881 und T. 30, p. 145, 1883.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> W. Uhthoff, Über das Abhängigkeitverhältnifs der Sehschärfe von der Beleuchtungsintensität. Graefe's Archie. Bd. XXXII. (1.) S. 171 und XXXVI. (1.) S. 33.

In der zweiten der oben eitirten Abhandlungen und in Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane. Bd. I. 8, 155.

Versuche noch fortgesetzt unter Anwendung von Zirkonlicht, um das Maximum der Sehschärfe zu erreichen, und später auch als Gesichtsobject Stäbchengitter angewendet, (wie in § 18 S. 257—259 oben). Sie bekamen dabei fast gleiche maximale Sehschärfen für alle Farben, deren kleine Unterschiede als zufällig erscheinen, namentlich da sie bei beiden Beobachtern entgegengesetzt im Sinne waren. Für die Gesammtbreite von einem schwarzen und einem hellen Bande fanden sie den Gesichtswinkel:

W. U.: Maximum (Roth und Violett) 56',5
" Minimum (Gelb und Gelbgrün) 53',2.

A. K.: Minimum (Roth) 63',4
" Maximum (Gelb und Violett) 66',9.

Diese Zahlen sind mit denen der letzten Columne der Tabelle auf S. 259 vergleichbar.

Die von Herrn W. Uhthoff nach seinen Messungen entworfenen Curven, welche die Sehschärfe als Function der Helligkeit darstellen, sind in ihrem Verlaufe den andern ziemlich ähnlich, welche A. König und E Brodhun für die Unterschiedsschwellen der Lichtstärke entworfen haben (Fig. 163, S. 412). Die Curven für die blauen Farben unterscheiden sich, wie dort durch einen viel flacher gewölbten Übergang aus dem schnell in den langsam steigenden Theil der Curve.

Leider ist die Reduction dieser Curven der Sehschärfe auf Lichteinheiten von nahehin gleicher Helligkeit, wie sie die Herren A. KÖNIG und E. BRODHUN gebraucht haben, nicht mit wünschenswerther Genauigkeit zu vollziehen. Annähernd kann man es erreichen durch Benutzung der Angaben, welche Herr E. BRODHUN in seiner später zu besprechenden Dissertation über die Vertheilung der Helligkeit im Spectrum einer ähnlichen Gasflamme gemacht hat, die übrigens auch für das trichromatische Auge des Herrn A. KÖNIG ausreichend gut passten. Es sind dies, wie in den Tabellen S. 405 bis 408, Lichteinheiten, die in gleicher, und hinreichend großer Auzahl genommen allen Farben nahe gleiche Helligkeit geben. Ich gebe in der folgenden Tabelle UHTHOFFS Zahlen in dieser Umrechnung, indem ich die von ihm angegebenen Lichtstärken, die zunächst gleichen Spaltbreiten entsprachen, mit Coëfficienten multiplicirt habe, die den von Brodhun angegebenen Helligkeiten der einzelnen Regionen des durch ein Glasprisma entworfenen Spectrum einer gleichartigen Flamme entsprechen. Bei der geringen Genauigkeit, welche dies Verfahren gewähren kann, habe ich die Unterschiede der Dispersion des zimmtsauren Athyloxyds und des Glases vernachlässigen zu dürfen geglaubt.

Am unsichersten ist der Coëfficient für das Violett, da dieser nur durch Extrapolation gewonnen ist. Im Ganzen aber zeigt diese Zusammenstellung, daß wenn wir die Uhthoffschen Messungen auf Lichteinheiten beziehen, die bei größerer Intensität gleich hell erscheinen die kleineren Grade der Sehschärfe im Violett und Blau schon bei viel geringen Lichtmengen erreicht werden, als im Gelb und Roth, daß aber bei höheren Beleuchtungsstärken die Unterschiede zwischen benachbarten Farben viel geringer werden, beziehlich verschwinden. Leider fehlen für die blauen Farben die höheren Intensitäten, und der Gang der Zahlen zeigt noch mancherlei Unregelmäßigkeiten, die bei allen solchen Beobachtungen über die Grenze der Wahrnehmbarkeit nicht überraschen können. Wir finden durchgehend die Sehschärfe

Tafel der Sehschärfen für verschiedene Farben und Helligkeiten.

| Coefficient   2,04   9,15   6,95   0,532   0,0567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ige ' ( | 670 μμ           | 605 uu         | <b>5</b> 75 μμ | 505 μμ   | 470 µµ  | 430 ար         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------|---------|----------------|--|--|
| 0.13         —         —         0,0266         —         0,00567           0.18         —         —         —         0,00567           0.23         —         —         0,01134         —           0.24         —         —         0,01345         —         —           0.35         —         —         0,0532         —         —           0.40         —         0,4575         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —                      | nt i    | 2,04             | 9,15           | 6,95           | 0,532    | 0,0567  | 0,0081         |  |  |
| 0.18         —         —         —         0,01134           0.24         —         —         0,0532         —           0.39         —         —         —         —           0.40         —         0,4675         —         —         —           0.41         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         <                    | fe      | Helligkeit       |                |                |          |         |                |  |  |
| 0.18       —       —       —       0,01134         0.24       —       —       0,0532       —         0.35       —       —       —       0,0532       —         0.40       —       0,4675       —       —       —         0.41       —       —       —       0,02268         0.48       —       —       —       0,03402         0.61       —       —       —       0,03402         0.67       —       —       —       —       0,03402         0.61       —       —       —       —       0,03402         0.61       —       —       —       —       0,03402         0.61       —       —       —       —       0,03402         0.73       —       —       —       —       —       0,03454         0.74       —       —       —       —       —       0,0454         0.74       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       0,0567       —       —       —       —       —       —       —       —       —       — <t< td=""><td></td><td></td><td>·</td><td></td><td>0.0266</td><td></td><td></td></t<>                                                                    |         |                  | ·              |                | 0.0266   |         |                |  |  |
| 0.18       —       —       —       0,01134         0.24       —       —       0,0532       —         0.35       —       —       —       0,0532       —         0.40       —       0,4675       —       —       —       0,02268         0,41       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —                                                                                                                                   |         |                  | 1              | <u>-</u>       | -        | 0,00567 |                |  |  |
| 0.24         —         0.3475         —         —         0.0532         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —      | 1       |                  |                | ·              | _        |         | 0,0016         |  |  |
| 0.35         —         —         0,0532         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         — | 1       | -                | ! -            |                | -        | 0,01134 |                |  |  |
| 0.39         —         0.4575         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         — |         | _                | _              |                | -        | i —     |                |  |  |
| 0.40         —         0,4575         —         —         0,02268           0.48         —         —         —         0,03402           0.61         —         —         —         0,03402           0.67         —         —         —         0,03402           0.73         —         —         —         0,0454           0.74         —         —         —         0,0454           0.74         —         —         —         0,0454           0.76         0,204         —         —         —         0,0454           0.84         —         —         —         0,0567         —         —         —         0,0567         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —                                 | ı       |                  | _              | ·              | 0,0532   |         | 0,0050         |  |  |
| 0,41       —       —       —       0,02268         0,61       —       —       —       0,03402         0,67       —       —       —       0,1064       —         0,74       —       —       —       0,0454         0,76       0,204       —       —       —       0,0567         0,90       —       —       —       —       —       —         0,94       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —        —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —                                                                                                                                            |         | _                | 0.4575         | -              | _        | _       | 0,0067         |  |  |
| 0,48       —       —       —       0,03402         0,67       —       —       0,1064       —         0,73       —       —       —       0,0454         0,76       0,204       —       —       0,0454         0,84       —       —       —       0,0567         0,90       —       —       —       —         0,94       —       —       —       —         1,02       —       —       —       —         1,03       —       —       —       —       —         1,10       —       —       —       —       —       —         1,10       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —                                                                                                                                                                  | 1       | _                | . U,4878       | !              |          | 0.0558  | _              |  |  |
| 0.61         —         —         —         0,03402           0.67         —         —         —         0,1064         —           0.74         —         —         —         0,0454           0.76         0,204         —         —         —         0,0567           0.90         —         —         —         —         0,0567           0.90         —         —         —         —         —           1,02         —         —         —         —         —           1,03         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —                                         |         |                  |                |                |          | 0,02200 | 0,0084         |  |  |
| 0,67       —       —       —       0,1064       —         0,74       —       —       —       0,0454         0,76       0,204       —       —       0,0567         0,84       —       —       —       0,0567         0,99       —       —       —       —         1,02       —       —       —       —         1,03       —       —       —       —         1,03       —       —       —       —         1,03       —       —       —       —         1,03       —       —       —       —         1,10       —       —       —       —         1,18       —       —       —       —         1,24       —       0,915       —       —       —         1,24       —       0,915       —       —       —       —         1,26       —       —       —       0,266       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —<                                                                                                                                                                               |         |                  |                | i              | ·_       | 0.03402 | .,,,,,,,,      |  |  |
| 0,73       —       —       —       0,0454         0,76       0,204       —       —       0,0567         0,84       —       —       —       0,0567         0,90       —       —       —       —       —         0,94       —       —       —       —       —         1,02       —       —       —       —       —       —         1,03       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —                                                                                                                                                 |         |                  | _              | _              | 0.1064   |         |                |  |  |
| 0,76         0,84         —         —         0,0567           0,90         —         —         —         0,0567           0,94         —         —         —         —         —           1,02         —         —         —         —         —           1,03         —         —         —         —         —           1,10         —         —         —         —         —           1,112         0,408         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —                                      | 1       |                  | <u> </u>       | . –            | <u> </u> |         | 0,0168         |  |  |
| 0,84       —       —       —       0,0567         0,94       —       —       —       —       —         1,02       —       —       —       —       —         1,03       —       —       —       —       —         1,10       —       —       —       —       —         1,12       0,408       —       —       —       —         1,18       —       —       —       —       —       —         1,18       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —                                                                                                                                                              |         |                  | -              | . <del>-</del> |          | 0,0454  | -              |  |  |
| 0.90       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —                                                                                                                          | · ·     | 0,204            | -              | . –            |          |         |                |  |  |
| 0,94         —         —         —         0,1596         —           1,02         —         —         —         —         —           1,03         —         —         —         —         —           1,10         —         —         —         —         —           1,12         0,408         —         —         —         —           1,18         —         —         —         —         —           1,24         —         0,915         —         —         —         —           1,24         —         0,915         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —                                            | ,       | -                | _              | i —            | -        | 0,0567  |                |  |  |
| 1,02       —       —       —       —       0,1134         1,10       —       —       —       —       —         1,12       0,408       —       —       —       —       —         1,18       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —        —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —        —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —        —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —                                                                                                                                       |         | _                | -              | : -            | 0.1500   | -       | 0,0336         |  |  |
| 1,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1       |                  | _              | -              | 0,1996   | _       | 0,050          |  |  |
| 1,10       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —                                                                                                                          |         |                  | · —            |                |          | 0.1134  | 0,000-         |  |  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                  | : =            | _              |          |         | 0,067:         |  |  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 0.408            |                | . —            |          |         |                |  |  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                  |                | i _            | 0,2128   |         | 0,0840         |  |  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                  | 0,915          | i —            |          | . —     |                |  |  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1       |                  | . —            | I —            |          | 0,2268  |                |  |  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                  |                |                | 0,266    |         |                |  |  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | _                | · —            | 1,0425         |          |         |                |  |  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •       |                  | -              |                | 0.2592   |         | ١              |  |  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1       | 0.010            | -              | _              |          | 0,3462  |                |  |  |
| 1,56     —     —     0.5670       1,59     —     —     0.3456     —       1,60     —     —     0.3456     —       1,64     0,820     —     —     0.4788       1,65     —     0,4788     —       1,69     1,224     —     —     0,5532     —       1,79     1,428     —     —     —     —       1,80     1,632     —     —     —     —       1,83     —     3,66     —     —     —       1,84     2,04     —     2,78     —     —       1,91     —     3,475     —     —       1,93     —     —     1,064     —       1,94     4,08     —     —     —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 0,612            |                |                |          | 0.4536  |                |  |  |
| 1,59     —     —     2,085     —       1,60     —     —     0,3456     —       1,64     0,820     —     —     0,4788     —       1,65     —     1,830     —     —     —       1,69     1,224     —     —     —     —       1,79     1,428     —     —     —       1,80     1,632     —     —     —       1,83     —     3,66     —     —       1,84     2,04     —     2,78     —       1,91     —     3,475     —       1,93     —     —     1,064     —       1,94     4,08     —     —     —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1       | _                |                |                | -        | 0.5670  |                |  |  |
| 1,60     —     —     0,3456     —       1,64     0,820     —     —     0,4788     —       1,65     —     1,830     —     —     —       1,69     1,224     —     —     0,5532     —       1,79     1,428     —     —     —       1,80     1,632     —     —     —       1,83     —     3,66     —     —       1,84     2,04     —     2,78     —       1,91     —     —     3,475     —       1,93     —     —     1,064     —       1,94     4,08     —     —     —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                  | -              |                |          |         | !              |  |  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1       |                  | -              |                | 0,3456   |         |                |  |  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1       | 0,820            |                |                | 0,4788   |         |                |  |  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •       |                  | 1,830          | · —            | . —      |         | · <del>-</del> |  |  |
| 1,80     1,632     —     —     —       1,83     —     3,66     —     —       1,84     2,04     —     2,78     —       1,91     —     —     3,475     —       1,93     —     —     1,064     —       1,94     4,08     —     —     —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                  | _              | · -            |          |         |                |  |  |
| 1,83 — 3,66<br>1,84 2,04 — 2,78 — —<br>1,91 — 3,475 — —<br>1,93 — 1,064 — —<br>1,94 4,08 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 1,428            |                | _              |          | _       |                |  |  |
| 1,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1       | 1,632            | 200            |                |          |         | _              |  |  |
| 1.91 — — 3,475 — — — 1,064 — — — 1.94 4.08 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 9 04             | 0,00           | 9 78           | : -      |         |                |  |  |
| 1.93 — — 1.064 —<br>1.94 4.08 — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •       | 2,U <del>1</del> |                |                | _        |         | _              |  |  |
| 1.94 4.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                  | -              |                | 1.064    |         |                |  |  |
| 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 4.08             |                |                |          |         |                |  |  |
| <b>1,98</b> — 5,49 4,17 2,66 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                  | 5,49           | 4,17           | 2.66     | _       |                |  |  |
| 1.99 - 7.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1       |                  |                | -              | _        | ·       | -              |  |  |
| 2,03   10,20 - 4,156 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 10,20            | _              |                |          | -       | -              |  |  |
| <b>2,05</b> 5,32 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | -                | <u> </u>       |                | 5.32     |         |                |  |  |
| 2.08 - 5.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1       | 10.00            | ' <del>-</del> | 5.56           | _        | _       |                |  |  |

| Sehschärfe                   | 670 μμ | 605 μμ | 575 μμ | 505 μμ | 470 μμ | 430 μμ |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2,10                         | - 144  | 9,15   | -      | -      | -      | _      |
| 2,12                         | -      | -      | 6,95   | -      | -      | -      |
| 2,17                         | -      | -      | 13,90  |        | 111-   | -      |
| 2,17<br>2,21                 | -      | -      | 20,85  | -      | -      | -      |
| 2,25                         | -      | 36,60  | 27,80  |        |        | -      |
| 2.29                         | -      | -      | 41,70  | -      |        | -      |
| 2,31                         | -      | -      | 55,60  | -      | -      | -      |
| 2,32                         | -      | 54,90  | -      | -      | -      | -      |
| 2,31<br>2,32<br>2,35<br>2,37 | 1-     | 73,20  | -      | -      |        | 111.00 |
| 2,37                         | -      | 91,50  | _      |        | 1 44   |        |

wachsend, wo die Empfindlichkeit für Unterschiede der Lichtstärke (d. h. die Klarheit), wächst und umgekehrt. Die einzige durchgehende Abweichung liegt in dem Verhältniss zwischen dem Roth einerseits, Gelb und Gelbgrün andrerseits, in dem die letzteren und nicht Roth sich als diejenigen Farben zeigen, die bei niedriger Intensität die geringsten Sehschärfen geben, während andrerseits die Klarheit nach den Versuchen von A. König und E. Brodhun für die geringen Helligkeiten gerade im Roth verhältnismäsig am kleinsten ist, und sich dieses am meisten von den blauen Farben entfernt, die das Purkinjesche Phänomme zeigen.

Der ganze Gegenstand ist zu neu, als daß sich entscheiden ließe, wie viel individuelle Abweichungen hier mit sprechen. Bestimmteres wird sich erst sagen lassen, wenn derselbe Beobachter bei denselben Beleuchtungen Sehschärfen und Helligkeiten verglichen hat.

## Vergleichung verschiedener Farben betreffs ihrer Helligkeit.

Dafs man auch verschiedene Farben in Bezug auf ihre Helligkeit vergleichen kann, ist im Vorigen mehrfach erwähnt worden. Aber die Sicherheit und Genauigkeit einer solchen Vergleichung erweist sich als eine viel geringere, als diejenige, welche bei Vergleichung von Lichtern derselben Farbe erreicht werden kann. Selbst schon bei den sehr geringen Unterschieden des Farbentons, wie sie bei praktisch photometrischen Messungen von Flammen verschiedener Temperatur und von elektrischen Glühlampen verschiedener Stromdichtigkeit vorkommen ist die Störung sehr merklich. Sollen gar Lichter von sehr weit abweichendem Farbentone mit einander verglichen werden, so wächst die Unsicherheit und Verlegenheit der Beobachter in hohem Grade. Sehr erhebliche Unterschiede der Helligkeit zwischen ganz verschiedenen Farben werden allerdings ohne Zweifeln und Schwanken anerkannt. Namentlich kann es nicht zweifelhaft sein, dass wenn die eine Farbe als die Summe aus der andern und einem andersfarbigen Summanden anzusehen ist, die Summe immer heller als jeder der Theile erscheint. Das zeigt sich, sobald man auf irgend einem farbig beleuchteten Felde einen Fleck noch mit andersfarbigem Licht beleuchtet.

Beobachter, die sich in dergleichen Beobachtungen viel geübt haben, kommen schliefslich zu etwas größerer Sicherheit, die allerdings auch durch eine Art von festerer Gewöhnung, oder größere Aufmerksamkeit auf verschiedene unterstützende Nebenwirkungen gewonnen werden könnte. Auffallend ist die größere Sicherheit, welche hierbei dichromatische Beobachter zeigen, bei denen ja übrigens auch die Aufgabe eine viel einfachere ist; wenigstens hat sich Herr E. Brodhun in dieser Beziehung seinen Mitheobachtern durchaus überlegen gezeigt, selbst in der Vergleichung solcher Farben, die auch seinem grünblinden Auge ungleich erscheinen.

Ich selbst muß gestehen, daß ich über eine große Unsicherheit in diesen Vergleichungen nie hinausgekommen bin, obgleich ich in der Vergleichung sehr kleiner Farbenunterschiede bei gleicher Helligkeit, und sehr kleiner Helligkeitsunterschiede bei gleicher Farbe andern Beobachtern nicht nachzustehen glaube.

Zunächst ist nun hier eine Thatsache zu erwähnen, die auch ungeübten Beobachtern leicht wahrnehmbar wird, und die jetzt unter dem Namen des Purkinjeschen Phänomens bezeichnet zu werden pflegt, da sie von diesem Autor zuerst erwähnt worden ist, und welche zeigt, dass bei verschiedenen Farben die Empfindung der Helligkeit eine verschiedene Function der absoluten Lichtstärke ist. Wählt man zwei verschiedene farbige Felder, die bei starker Lichtintensität gleich hell erscheinen, und reducirt man die Lichtstärke beider in gleichem Verhältnis, z. B. auf ein Zehntheil, so wird man finden, dass bei dieser geringeren Lichtstärke die blauen Farben entschieden heller erscheinen als die rothen oder grünen. Purkinje bemerkt dementsprechend, dass Blau bei schwächstem Licht erkannt wird. Roth erst bei stärkerem. Sodann hat Dove<sup>3</sup> darauf aufmerksam gemacht, dass wenn man die scheinbare Helligkeit von Flächen, die mit verschiedenen Farben überzogen sind, bei verschiedener Intensität derselben Beleuchtung vergleicht. bald die eine, bald die andere heller aussieht. Im allgemeinen überwiegen bei großer Beleuchtungsstärke die weniger brechbaren rothen und gelben Farben, bei geringerer die blauen und violetten. Wenn ein rothes und ein blaues Papier bei Tageslicht gleich hell aussehen, so erscheint bei Einbruch der Nacht das blaue heller, das rothe oft ganz schwarz. Ebenso findet man, das in Gemäldesammlungen bei sinkendem Abend (einen trüben Himmel und fehlende Abenddämmerung vorausgesetzt) die rothen Farben zuerst schwinden. die blauen am längsten bleiben. Auch in der dunkelsten Nacht, wenn alle anderen Farben fehlen, sieht man noch das Blau des Himmels.

Noch auffallender habe ich diese Erscheinungen gefunden, wenn man prismatische Farben vergleicht. Wenn man den in Fig. 145 S. 352 abgebildeten Apparat zur Mischung von Spectralfarben benutzt, und vor das Feld, welches mit den beiden Farben beleuchtet ist, ein senkrechtes Stäbchen hält, so wirft dies zwei verschiedenfarbige Schatten, da die beiden beleuchtenden verschiedenfarbigen Strahlenbündel von etwas verschiedenen Richtungen, nämlich von den beiden Spalten des letzten Schirmes (S' in Fig. 145)

PCRKINJE, Zur Physiologie der Sinne, Bd. H. 8, 109, 1825.
 DOVE, Über den Einfluß einer weißen Beleuchtung auf die relative Intensität verschiedener Farben. Berl. Monatsber. 1852, 8, 69-78, — Pogg. Ann. LXXXV, 397-405.

Lichteinheiten wenigstens für trichromatische Augen nicht möglich ist, selbst innerhalb der geringen Genauigkeitsgrade, welche die heterochrome Photometrie überhanpt zuläfst. Da aber mehrere Reihen von Messungen nach solchen Einheiten ansgeführt worden sind, ist es wünschenswerth sie zu benennen. Ich habe dafür einstweilen den Namen der äquilucenten Lichteinheiten oder Einheiten gleicher Helligkeiten vorgeschlagen.

Die schon angeführten Untersuchungen von A. König und E. Brodhunger die Unterschiedsschwellen der Spectralfarben sind nach solchen äquilucenten Einheiten berechnet, während bei den Untersuchungen von A. König und C. Dieterich über die Vertheilung der Grundempfindungen im Spektrum nach ganz andern Einheiten gerechnet ist. Lichtquanta der gewählten Elementarfarben sind nämlich als gleich gesetzt worden, wenn sie zusammen Weiß gaben. Das sind also Quanta von gleicher färbender Kraft. Wir wollen die hiernach bestimmten Einheiten als colorimetrische oder Farbeneinheiten bezeichnen. Für Mischfarben würde dies colorimetrische Lichtquantum der Summe der entsprechenden Quanta der gewählten drei Grundfarben entsprechen.

Daß diese beiden Arten von Lichteinheiten zu einander ein sehr verschiedenes Verhältniß haben, ergab sich schon aus meinen ersten Mischungsversuchen mit Spectralfarben (S. 319 und 331), die ich unter Anwendung des Doppelspaltes angestellt hatte,<sup>2</sup> die damals gefundenen Verhältnisse der Helligkeiten waren:

| Bei                 | starkem Licht: | Bei schwachem | Licht: |
|---------------------|----------------|---------------|--------|
| Violett zu Grüngelb | 1:10           | 1:5           |        |
| Indigo zu Gelb      |                | 1:3           |        |
| Cyanblau zu Orange  | 1:1            | 1:1           |        |
| Grünblau zu Roth    | 1:0.44         |               |        |

Neuere Bestimmungen dieser Verhältnisse ergeben sich aus den Beobachtungen, welche A. König und E. Brodhun über die scheinbare Helligkeit der verschiedenen Theile des Spektrum gemacht haben, da beide für
ihre Augen auch die Farbengleichungen der Spektralfarben bestimmt hatten.
Für das dichromatische Auge von Brodhun stimmen die gefundenen Helligkeiten erträglich gut mit einer linearen Formel; dies gilt natürlich nur für
so hohe Helligkeiten, die der Anzahl ihrer äquilucenten Lichteinheiten entsprechen. Waren K und W die Quanta der kalten und warmen Farbe
(spektrales Violett und Roth) deren Mischung gleichaussehend der Spektralfarbe war, so konnte ihre Helligkeit J gesetzt werden

$$J = 1,018 . W + 0,03915 . K$$

woraus folgt, daß die Helligkeiten complementarer Mengen der beiden Farben sich wie 26:1 verhalten.

Die Abweichungen zwischen Beobachtung und Rechnung waren hierbei wenigstens nicht viel größer, nämlich bis 6 % reichend, als die mittleren Fehler der Helligkeitsvergleichungen sehr differenter Farben überhaupt. Übrigens beziehen sich die Beobachtungszahlen auf das Spectrum des Gaslichts, welches nicht als unveränderlich angeschen werden kann.

Die entsprechenden Beobachtungen für das trichromatische Auge von A. Königergeben für die Helligkeit gleicher Farbenwerthe von Violett und Roth das Verhältnis 1:13,7, während die Helligkeit des von ihm supponirten elementaren Grün so gering erschien, dass bei der verhältnismässig größeren Ungenauigkeit der Mischungs- wie der Helligkeitsverhältnisse im trichromatischem Auge eine Bestimmung nicht gewonnen werden konnte. Im Roth und Gelbgrün des Spectrum von der Wellenlange 670  $\mu\mu$  bis 545  $\mu\mu$ , wo der Einfluß des Violett beginnt, war die Helligkeit, so weit erkennbar, sogar nicht erheblich von der Proportionalität mit der des Roth allein abweichend. Zu bemerken ist dabei, daß dieses supponirte elementare Grün, wie Fig. 139 S. 340 zeigt, weit jenseits der Curve der Spectralfarben liegt, und daß also diese letzteren nur kleine Bruchtheile desselben enthalten, die, wenn sie nicht erheblich heller sind als gleiche Farbenquanta des Violett, sich unter den Unregelmäßigkeiten der Beobachtungszahlen leicht verstecken konnten. Bei einem Rothblinden (Dr. RITTER) fiel die Helligkeitscurve des Spectrum ziemlich genau mit der Grünenrye zusammen.

Um übrigens das von Herrn Brodhun seiner Rechnung zu Grunde gelegte Gesetz für die Helligkeit gemischter Farben auch an andern Farben von großem Unterschied des Farbentons zu prüsen, ersuchte ich Herrn E. Brodhun, der durch sein dichromatisches Farbensystem in dieser Hinsicht begünstigt ist, directe Helligkeitsvergleichungen am Farbenkreisel zu machen. Er verglich zunächst die Helligkeit von zwei rothen und zwei blauen Papieren mit Grau, welches auf dem Farbenkreisel aus einem hellen Grau und Schwarz gemischt wurde. Dann stellte er Farbengleichungen her zwischen einem Roth und einem Blau einerseits, Grau und Schwarz andrerseits, und verglich den durch diesen Versuch gefundenen Werth des Grau mit dem aus den ersten Bestimmungen berechneten. Es fand sich:

1) Helles Roth 
$$R_* = \frac{160}{360}$$
 Gran,

2) dunkles Roth 
$$R_d = \frac{110}{360}$$
 ,

3) helles Blau 
$$B_{\rm a} = \frac{60}{360}$$
 Grau,

4) dunkles Blau 
$$B_{\rm d} = \frac{25}{360}$$

Farbengleichungen, beobachtet:

I. 121 Gr. = 127 
$$B_b + 233$$
  $R_b$ , berechnet = 125 Gr.  
II. 118 Gr. = 95  $B_d + 265$   $R_b$ ,  $= 125$  Gr.  
III. 98 Gr. = 94  $B_b + 266$   $R_d$ ,  $= 97$  Gr.  
IV. 97 Gr. = 70  $B_d + 290$   $R_d$ ,  $= 94$  Gr.

Die Übereinstimmung mit dem linearen Gesetz ist hierbei eine verhältnismässig gute.
v. Helmholtz, Physiol. Optik. 2. Aufl.

Vergleichung der Helligkeit sehr wenig unterschiedener Farben

Bei dieser großen Unsicherheit der directen Vergleichung der Helligkeiten sehr verschiedenartiger Farben, von der ich namentlich mich selbst persönlich nicht frei machen kann, habe ich versucht einen andren Weg einzuschlagen, der auf der Vergleichung sehr ähnlicher Farben beruht. Diese ist, wie schon die langjährige Erfahrung bei photometrischen Messungen lehrt, verhältnißmäßig viel sicherer und leichter auszuüben, und ich durfte hoffen durch Verfolgung eines continuirlichen Übergangs zwischen verschiedenen Farben, die alle auf gleiche Helligkeit gebracht wurden, bessere Helligkeitsgleichungen zwischen den Endfarben zu gewinnen.

Ich ging dabei aus von dem Grundphänomen, welches in der Photometrie benutzt wird, wenn es sich darum handelt zwei etwas verschieden gefärbte Lichter ihrer Helligkeit nach zu vergleichen. Wenn man die Lichtstärke des einen von ihnen allmälig verändert, so werden sie selbstverständlich niemals ganz gleich, aber man gelangt doch zu einer Einstellung, bei welcher der genannte Unterschied ein Minimum der Deutlichkeit erreicht. Man pflegt das Verhältnifs der Lichtstärken, welches dieser Einstellung entspricht, photometrisch als das Verhältnifs gleicher Helligkeit zu betrachten.

Ich habe es mir nun zunächst zur Aufgabe gestellt, diese Einstellung auf das Minimum der Erkennbarkeit des Unterschiedes bei einer Reihe von Mischfarben, die aus denselben Farbenelementen durch Mischung auf der Farbenscheibe erhalten wurden, durchzuführen. Die eine Mischfarbe, und zwar die etwas dunklere, blieb dabei unverändert, die andre erlitt kleine Veränderungen in ihrer Helligkeit und Mischung, indem man sehr schmale schwarze Sectoren sich einschieben ließ, um sie ein wenig dunkler zu machen, bis man die Grenzen der Ringe, in denen sich diese Farben zeigten, möglichst schwer erkennbar gemacht hatte, wobei sie dann auch gleich hell erschienen. Die dazu erforderlichen Verhältnisse wurden notirt.

Die Farbenmischungen füllten abwechselnd fünf concentrische Ringe auf der Scheibe. Die Kreisscheiben waren aus farbigen Papieren von möglichst gesättigter Farbe; aber nicht glänzender Oberfläche geschnitten; sie waren längs eines Radius gespalten nach der Methode von Maxwell, um die Winkel beliebig ändern zu können. In umstehender Figur 174 sind die hervorstehender Ränder der gespaltenen Scheiben abgebildet, wie sie auf deren vorderer Fläche sichtbar waren. Am oberen Umfange der Figur ist jeder vorliegenden Scheibe ein etwas kleinerer Radius gegeben, um sichtbar zu machen, wie sie zwischen einanderliegen. In Wirklichkeit waren die Scheiben hier durch congruente Kreislinien von gleichem Radius begrenzt.

Die Scheibe von etwas hellerer Farbe R und die schwarze haben einen einfachen radialen Einschnitt, erstre bei bb, letztre bei dd. Dagegen hat die Scheibe von dunklerer Farbe B eine mit zinnenförmigen Vorsprüngen versehene Grenzlinie zwischen aa und cc. Ersteres ist ein Radius, letzteres aber ist eine Parallele zu diesem Radius, so daß die Winkelwerthe der Bögen zwischen aa und cc für die inneren Kreise größer werden, als für die äußeren. Die schwarze Scheibe wurde ebenfalls so eingelegt, daß ihre Grenzlinie dd nicht genau die Lage eines Radius hatte, sondern parallel dem dicht daneben liegenden Radius aa lag, und somit der

schwarze Streifen, der im Grunde der zinnenartigen Ausschnitte hervorsah, überall dieselbe Breite hatte, und überall die Höhe der Zinnen um den gleichen Bruchtheil verkleinerte. Die Lage des Radius b konnte beliebig um fast den ganzen Umfang verschoben werden, mit Ausschlufs des von den Zinnen eingenommenen Streifens, so daß man jede der beiden Farben R und B fast rein erscheinen lassen konnte, oder nach Wahl alle möglichen Abstufungen ihrer Mischung. Zu der durch die beiden zwischen den Radien bb und aa liegenden Sectoren bestimmten Farbenmischung kam dann in den bis ec reichenden Vorsprüngen des Feldes B ein kleiner



Bogen von dieser Farbe hinzu, dafür wurde ein gleicher Bogen von R weggenommen. In den Ausschnitten der Zinnen dagegen wurde nur ein schmaler Streifen  $aa\ dd$  von der Farbe R durch Schwarz weggenommen. Wenn die Farbe B etwas dunkler war, war da wo sie zwischen aa und cc statt R auftrat, etwas Helligkeit verloren; um diesen Verlust für die andre Mischung zu compensiren, mußte auch hier etwas von der Farbe B durch Schwarz fortgenommen werden. Die Breite dieses schwarzen Streifens konnte verändert werden. Die Grenzen zwischen den äußeren Ringen, wo die Winkelwerthe der Zinnen am kleinsten sind, sind natürlich am undeutlichsten. Ich fand es vortheilhaft, gleichzeitig mehrere Grenzen von verschiedenen kleinen Abstufungen der Deutlichkeit vor Augen zu haben, um bei den Ver-

gleichungen diejenige herauszusuchen, die eben der Grenze des Wahrnehmbaren am nächsten stand.

Wenn ein festes Verhältniss der Helligkeit zwischen den beiden Farben B und R auch unter diesen Umständen bestände, so müsste sich auch ein festes Verhältniss zwischen den beiden kleinen Bögen ac und ad finden lassen, welches in den Ringen von verschiedenem Farbenton immer wieder gleiche Helligkeit herstellte, unabhängig von dem Verhältniss der beiden großen Sectoren R und B.

Nähme man also z. B. an, dass Lichter gleicher Helligkeit, aber verschiedenen Farbentons durch Mischung von zwei Grundfarben nach der Formel

$$H = A \cdot x + B \cdot y$$

gegeben werden könnten, wo A, B Constanten sind, H eine Function der Helligkeit h, und x, y Quanta zweier beliebig gewählter Elementarfarben: so würde für eine benachbarte Farbe in der Reihe gleich heller Mischungen

$$o = A \cdot dx + B \cdot dy$$

sein müssen, und das Verhältnis von dx:dy würde, unabhängig von den Werthen x und y, wie der Helligkeit h immer dasselbe sein; dasselbe würde von dem Verhältnis der Breite der beiden schmalen Farbenstreisen auf und zwischen den Zinnen unsrer Scheibe gelten.

Diese Vermutbung bestätigt sich nun aber nicht bei Ausführung des Versuchs. Es zeigt sich vielmehr, dass der zum Theil mit Schwarz gedeckte Vorsprung der helleren Farbe um so breiter gemacht werden muß, je mehr vor seiner Farbe schon der Farbe des Grundes eingemischt ist. Es wird also bei der von mir beschriebenen Methode der Vergleichung zweier Helligkeiten — wir wollen sie die photometrische Methode nennen — die Wirkung des Zusatzes einer Farbe auf die Helligkeit wesentlich durch den schon vorhandenen Vorrath dieser selben Farbe in der Mischung geschwächt.

Ich führe zunächst einige Beispiele solcher Versuche an:

- 1. Grün und Roth, Breite ac = 4,5 mm. Gleiche Helligkeit und das Minimum des Unterschieds erhielt ich
- a) für rethen Grund bei 2,5 mm Breite des Grün-
- b) für halb roth, halb grönen Grund bei 2,75 mm Grün;
- c) für grünen Grund bei 3,75 mm Grün.

Der Kreis von 50 mm Radius war eben noch wahrnehmbar, etwas deutlicher bei halb grünem, halb rothem Grunde.

- 2. Blan und Roth, Breite ac = 4 mm. Gleich helle Ringe
- a) auf blauem Grunde für 1,25 mm Roth gegen 4 mm Blau;
- b) auf halb rothem, halb blauem Grunde 1.75 mm Roth:
- c) auf rothem Grunde 3 mm Roth.

Bei a und b war der Kreis von 60 mm Radius schwach zu erkennen, bei c nur der von 50 mm.

- 3. Blau und Grün, Breite der Ausschnitte 5,5 mm. Gleich helle Ringe
  - a) auf blanem Grunde, bei 1,5 mm Grun gegen 5.5 mm Blau:
- b) auf halb blauem, halb grunem Grunde 1,75 mm Grun;
  - c) auf grünem Grunde 2,25 mm Grün.

Sichtbar war der Kreis von 50 mm Radius, aber sehr schwach, am schwächsten bei e Es zeigt sich ohne Ausnahme, daß der Streisen von veränderlicher Breite auf gleichfarbigem Grund breiter genommen werden mus als auf gemischtem Grunde und auf diesem breiter als auf dem Grunde der ungemischten andern Farbe. Die Reihe der Helligkeiten der drei gewählten Farhen ist offenbar:

Grün > Roth > Blau.

Bei den stärkeren Helligkeitsdifferenzen mit Blau sind die Ringe auf dem helleren Grunde weniger sichtbar; bei der schwächeren Differenz Roth Grun sind die Ringe auf den reineren Farben weniger sichtbar, als auf dem Gemisch.

Da aber die gebrauchten Pigmentfarben überhaupt gemischtes Licht aus fast allen Gegenden des Spectrums geben, ist es nicht auffallend, daß sie sich theilweise immer gegenseitig schwächen, und daß die zackige Figur jeder Farbe auf dem farbigen Felde der andern Farbe nicht ganz so deutliche Ringe giebt, wie sie auf schwarzem Grunde geben würde. Aber sehr groß ist der Unterschied in der Empfindlichkeit nicht. Bei halb hell, halb schwarz getheiltem Grunde würden helle Streifen die Breite von etwa 2 mm fur den Radius 60 mm haben müssen, um sicher erkannt zu werden. Daß die erforderlichen Farbenstreifen bei unsren Versuchen 2 bis 3 mal so breit waren, giebt also noch keineswegs einen sicheren Beweis dafür, daß die Empfindlichkeit gegen Farbenabstufungen erheblich geringer ist, als die für Helligkeitsstufen.

Es folgt nun aus diesen Versuchen, dals, wenn wir auf diesem Wege von einer sehr gesättigten Farbe ausgehend eine Reihe gleich heller gemischter Farben suchen, indem wir immer nur zwei sehr nahe Glieder der Reibe mit einander vergleichen, das gesammte Quantum des gemischten Lichts in der Reihe solcher Farben nicht unverändert bleiben kann. Wählen wir die Einheiten für die Lichtquanta der beiden Endfarben so, dass sie in gleicher Helligkeit erscheinen, so werden wir von möglichst gesättigtem Roth anfangend, durch Wegnahme eines kleinen Quantum Roth die Helligkeit viel weniger schwächen, als wir durch den Zusatz eines gleichen Quantum Blan sie verstärken, da letzres noch auf kein merkliches Quantum schon vorhandenen Blaus stöfst. Wir müfsten also weniger Blau zusetzen, als wir Roth wegnehmen. Dadurch wird die Summe der Lichtquanta kleiner werden. Dies wird beim Fortschritt zu Mischungen mit immer mehr Blau so weiter gehen müssen, bis endlich die beiden Farben nahe gleiche Quantität in der Mischung haben; dann wird man anfangen müssen. Blau in größerer Menge hinzuzusetzen, als man Roth wegnimmt. Das Gesammtquantum wird wieder steigen, bis wir beim reinen Blau angekommen sind. administrative for the same water age, softed, was the nor north tall

Wir haben es hier offenbar mit einem ähnlichen Einfluß zu thun, wie er sich bei Abstufungen der Intensität ohne gleichzeitige Anwesenheit einer andern Farbe auf demselben Felde geltend macht. Gleiche kleine Zuwachse der Lichtmenge machen um so weniger Eindruck, je größer die schon auf dem Felde vorhandene Lichtmenge gleicher Art ist. In jenen Fällen messen wir den Eindruck ab an der Deutlichkeit der Wahrnehmung des Schattens, hier vergleichen wir zwei die Helligkeit steigernde Abstufungen zweier Farben auf demselben Grunde mit einander

Diese Beobachtungen zeigen, das bei den verhaltnismäßig viel sichereren photometrischen Vergleichungen sehr ähnlicher Farben sich weseutlich abweichende Resultate von der numittelbaren Vergleichung sehr verschiedener Farben ergeben.

Ich bemerke noch, dass ich die meisten Versuche mit den rotirenden Scheiben bei Tageslicht wolkigen Himmels dicht am Fenster angestellt habe. Ich habe sie aber an sonnigen Tagen auch unter directer Sonnenbeleuchtung mit demselben Erfolge wiederholt. Dies, sowie der Umstand, dass bei Roth und Grün der Erfolg derselbe war, wie bei den beiden anderen Paaren, schließt den Einstuß des Phänomens von Purkinje aus. Denn bei Grün und Roth war die dunklere Farbe

diesem Einfluss weniger unterworfen, als die hellere, bei den anderen beiden Paaren dagegen mehr.

Es zeigt sich hierbei durchgehends, daß die Steigerung der Helligkeit, welche durch Zusatz einer bestimmten Quantität farbigen Lichts hervorgebracht wird, geringer ist auf einer gleichfarbigen Fläche, als auf einer von sehr abweichender Farbe.

## Versuche mit prismatischen Farben.

Um diese Thatsache in noch anderer Weise zu prüfen, habe ich noch einige Versuche mit prismatischen Farben ausgeführt, Versuche, die bei methodischer Durchführung wohl noch wichtige Ergebnisse erwarten lassen. Ich stellte nämlich ein Spektroskop mit Objectiv- und Ocularspalt so auf, daß ich das Feld desselben gleichmäßig mit lichtstarkem Violett des Sonnenlichts gefüllt sah. Um das durch Diffusion in den Gläsern zerstreute weisse Licht aus dem Felde größtentheils zu beseitigen, diente die Einschaltung eines blauen Glases zwischen Heliostatenspiegel und erstem Spalt. Die Helligkeit dieses Violett wurde so groß gemacht, als es ohne merkliche Störung seiner Reinheit anging; doch blieb es bequem erträglich für das Auge und blendete nicht. Gleichzeitig wurde von der dem Beobachter zugekehrten Seite des Prisma rothes Licht reflectirt, welches in zwei getrennten Bündeln durch eine Glasplatte und ein LUMMERsches Photometer gegangen war. Das letztere Instrument wurde so eingestellt, dass man den Helligkeitsunterschied der beiden Lichtfelder beim Ausschluß des violetten Lichtes noch gerade erkennen konnte. Dann wurde das violette Licht zugelassen, so dass beide Arten von Licht gleichzeitig im Felde sichtbar waren. Der Erfolg war in der That der erwartete; die schwache Unterschiedsstufe des rothen Lichts war kaum weniger gut erkennbar, wenn sich das Feld mit Violett überdeckte als vorher. Wenn man dagegen das ganze Feld mit Licht aus dem rothen Theile des Spectrum überdeckte, war schon eine rothe Beleuchtung von merklich geringerer Helligkeit, als das Violett gehabt hatte, ausreichend, um die Sichtbarkeit der Figur aus dem Photometer gänzlich aufzuheben. Auch Gelb und Grün tilgten die Sichtbarkeit des Unterschiedes der rothen Felder bei ziemlich mäßigen Helligkeiten. Eine genauere Vergleichung der entsprechenden Helligkeitsstufen der verschiedenen Farben konnte mit den zur Zeit vorhandenen Apparaten noch nicht durchgeführt werden.

Ich bemerke hierbei noch, dass man vollkommene Unabhängigkeit der Wahrnehmbarkeit der schwachen Farbenstusen des Roth von der übergedeckten andern Farbe nicht erwarten darf, da mancherlei schon besprochene und noch weiter zu besprechende Erscheinungen zeigen, dass auch die Endsarben des Spectrum nicht je einer unvermischten Grundsarbe entsprechen. Aber der sehr große Unterschied, den ähnliche und weit verschiedene Farben hierbei erkennen lassen, tritt bei den beschriebenen Versuchen doch sehr deutlich hervor.

Die hier besprochene verhältnismäsige Unabhängigkeit der Deutlichkeit eines Farbenunterschieds von der Zumischung sehr heterogener Farben dehmt sich aber nicht auf hohe Lichtstärken aus, welche das Gefühl der Blendung hervorbringen. Dass bei diesen die Empsindung für die Unterschiede der Lichtqualität stumpfer wird, habe ich schon im § 19, Seite 284, 285, hervorgehoben. Bei höchster erreichbarer Lichtstärke gehen alle prismatischen Farben in kaum noch unterschiedenes gelbliches oder bläuliches Weiss über.

Da dabei die größten Unterschiede des Farbentons nahehin vollständig verschwinden, kann es nicht zweiselhaft sein, daß auch die von weniger verschiedenen Farben bei viel mäßigerer Helligkeit verschwinden, was beim Gelb und Grün in der That sehr leicht geschieht. Daher wird jede gleichmäßige Überdeckung jedes Felderpaares von geringem Farbenunterschiede, aber großer Helligkeit mit andersfarbigem, gleich starkem Licht der Unterscheidung nachtheilig sein.

Aus den Untersuchungen der Herren A. Koenig und Brodhun über die Unterschiedsschwellen geht für diese das Gleiche hervor. Wenn wir zwei verschiedene Lichtstärken von Roth r und (r+dr), und zwei solche b und b+db von blauem Licht haben, und alle an der oberen Grenze des Gebiets liegen, wo Fechner's Gesetz gilt, und dr:r=db: b ist, so daß die Unterschiede dr und db gleich deutlich empfunden werden, so wird eine paarweise Vereinigung dieser Beleuchtungen (r+b) und (r+b+dr+db) zwei Helligkeiten geben, deren Unterschied nach den genannten beiden Beobachtern, welches auch die beiden Farbenpaare sein mögen, undeutlicher ist, als der von r und (r+dr), so wie der gleiehe von (b+db). Also hat Zusatz der Farbe r und (r+dr) der Wahrnehmung ihres Unterschiedes geschadet, trotzdem wir hier zu dem lichtstärkeren Blau anch lichtstärkeres Roth gesetzt haben.

Dafs die neu hinzukommende Farbe, je nach ihrer Lichtstärke, bald einen sehr geringen, bald einen sehr deutlich erkennbaren Einfluss auf die Unterscheidbarkeit schon bestehender kleiner Abstufungen einer anderen Farbe hat, kann einen besonderen physiologischen Grund haben. Wir wissen aus den Untersuchungen über die Erregungen des Nervensystems im Allgemeinen und aus denen über die lichtempfindlichen Substanzen des Auges insbesondere, dass dieselben durch Erregung verändert und unter dem Einflus des arteriellen Bluts wieder in ihre normale Beschaffenheit und Leistungsfähigkeit zurückgeführt werden. Wir dürfen daraus schließen, daß Licht bestimmter Art, welches nur eine einzige der lichtempfindlichen Substanzen zersetzt, auch nur deren eigene Leistungsfähigkeit beeinträchtigt, und die der nicht erregten benachbarten Nervenapparate ungestört läfst, so lange dadurch keine wesentliche Verminderung des der betreffenden Netzhautstelle zur Verfügung stehenden arteriellen Sauerstoffs eintritt. Sobald letzteres aber geschieht, wird auch die Thätigkeit benachbarter Nervenelemente gestört werden können, die aus denselben Capillaren ihren Sauerstoff beziehen. Dies würde dem entsprechen, was wir im Auge wahrnehmen. Bei mäßigem Licht finden wir, dass die Feinheit der Empfindung einer Grundfarbe nur unwesentlich, unter reinen Bedingungen vielleicht gar nicht, gestört wird durch gleichzeitige kräftige Erregung einer andern Grundfarbe in derselben Netzhautstelle. Bei starkem Licht, welches den zugeführten Sauerstoffvorrath schneller verzehrt, tritt eine solche Störung durch die zweite Grundfarbe dagegen deutlich ein.

Der Begriff der Helligkeit. Ich suche hier zunächst zusammenzustellen, was man über die verschiedenen Fälle der Vergleichung der Helligkeit zweier belichteter Felder Gemeinsames aussagen kann.

1) Die Helligkeit ist eine Größe, von der ein gewisser Grad jedem Lichteindruck des Auges beizulegen ist. Die Helligkeit hat den wesentlichen Charakter einer Größe, dadurch daß man der Regel nach (Ausnahmen vorbehalten, wo man sich der Gleichheit nähert) bestimmt erklären kann: "Die Helligkeit des Feldes A ist größer, als die des Feldes B", und es scheint

auch eine ausnahmlos richtige Regel zu sein, daß wenn zu einer gegebenen farbigen Beleuchtung eine zweite anders farbige desselben Feldes hinzukommt, die Summe beider eine größere Helligkeit hat, als jede einzelne.

Dagegen ist zu bemerken, dass die Anerkennung der Gleichheit zweier Helligkeiten verschiedensarbigen Lichtes auffallend unsicher ist, ja dass die letzten Arbeiten von Herrn A. König es zweiselhaft machen, ob nicht weitgebende Differenzen in der Helligkeitsschatzung selbst zwischen normalen trichromatischen Augen vorkommen, wenn auch einzelne Gruppen von Beobachtern sich finden, deren Aussagen ziemlich gut mit einander übereinstimmen.

Die eigenflich charakteristische Definition der Gleichheit zweier Größen, daß nämlich zwei, die einer dritten gleich sind, unter sich gleich sind, werden wir auf Helligkeiten höchstens in der Form anwenden können: "Wenn A>B, und B>C, so ist A>C".

Ich persönlich muß wiederholt erklären, daß ich mir ein Urtheil über Gleichheit von heterochromen Helligkeiten kaum zutraue, höchstens über Größer und Kleiner in extremen Fällen. Aber ich gebe zu. daß man von zwei verschiedenfarbigen Feldern das eine immer so viel verdunkeln kann, daß kein Zweifel bleibt; nun sei das andere heller.

Sicher fühle ich mich in der Beurtheilung des Unterschiedes fast nur in dem Falle, wo die eine Beleuchtung die Summe ist von der andern und einer hinzugekommenen dritten. Ist die Menge dieser dritten klein gegen die erste, so giebt sie zwar nur einen kleinen Helligkeitsunterschied, aber auch nur einen kleinen Farbenunterschied.

Für mich selbst habe ich durchaus den sinnlichen Eindruck, daß es sich bei heterochromen Helligkeitsvergleichungen nicht um Vergleichung einer Größe, sondern um das Zusammenwirken von zweien, Helligkeit und Farbengluth, handelt, für die ich keine einfache Summe zu bilden weiß, und die ich auch wissenschaftlich noch nicht definiren kann.

Ich sehe mich also bei diesem Gegenstande vielfach darauf beschränkt zu referiren, was vertrauenswürdige Beobachter berichten

- 2) Eine erhebtichere Sicherheit der Vergleichung zweier Helligkeiten ist nur bei einander sehr ähnlichen Farben möglich, aber auch bei solchen nie so groß, wie bei ganz gleichen. Ob aber bei diesen Vergleichungen ähnlichster Farben nicht Ermüdungserscheinungen des Auges Einfluß gewinnen, die wir bei den Nachbildern besprechen werden, bleibt fraglich.
- 3) Wenn die Farbenwerthe zweier Lichtgemische einander vollkommen gleich sind, haben sie genau dasselbe Aussehen und auch genau dieselbe Helligkeit. Man kann daraus schließen, daß die Helligkeit eine Function der drei Farbenwerthe eines Lichtgemisches sei und daß Grassmann's Satz: Gleich aussehende Lichter gemischt geben gleich aussehende Mischungen", auch noch dahin erweitert werden kann: "Gleich aussehende Paare von Lichtern gemischt geben gleiche Helligkeit der Mischung."

Aber die Helligkeiten sind nicht mehr lineare Functionen der Farben-

werthe: dem widerspricht Purkenje's Phänomen. Auch dürfen wir nicht den Satzaufstellen: "Gleich helle Lichter addirt, geben gleich helle Mischungen". Denn gleich helles Roth und Blau verdoppelt, geben das Roth heller als das Blau.

Nur an der unteren Grenze der Lichtstärken, wo die Verschiedenheit der Farben verschwindet, ist anzunehmen, dass die Helligkeit oder eine Function derselben einen linearen Ausdruck durch die Farbenwerthe zulasse.

Da die Helligkeit keine lineare Function der Farbenwerthe sein kann, folgt. dass sie eine Empfindung sei, die auf einer verwickelteren Art des Zusammenwirkens der drei elementaren Farbenein-Irücke beruht.

Daß ein solches Zusammenwirken der in das Auge einfallenden Lichtmengen stattfindet, zeigen gauz zweifellos die motorischen Erscheinungen am Auge, die von der Helligkeit abhängen. Die auffallendste und regelmäßigste derselben ist die Wirkung auf die Pupille, wobei ein Zusammenwirken sämmtlicher Lichtmengen, die in beide Augen eingefallen sind, zu Stande kommt, am stärksten aber verhältnifsmäfsig diejenigen wirken, welche die gelben Flecke der beiden Netzhäute getroffen haben. Durch die photographische Abbildung der Iris des menschlichen Auges bei Magnesiumblitzen ist von Herrn Cl. du Bois-Reymond' nachgewiesen worden, das eine Adaptirung der Pupille bis zu den geringsten Lichtstärken hinab stattfindet; sie ist in absoluter Dunkelheit so weit, dafs die Iris hinter dem Cornealrande verschwindet. Diese Regulirung der Pupillenweite hat in hohem Grade den Charakter organischer Zweckmäßigkeit. Bei den höchsten Helligkeiten ist die Pupille eng, und das Auge wird gegen den Einfluß überflüssig starken und schädlichen Lichtes geschützt. Andererseits kommt in Betracht, daß mit engeren Lichtkegeln im Allgemeinen schärfere Netzhautbilder zu erzielen sind. Wir haben aber oben schon gesehen, daß die Schschärfe, so weit sie von der Empfindungsweise der Netzhaut abhängt, mit abnehmender Beleuchtung abnimmt. Es ist also, wenn auch bei schwachen Beleuchtungen möglichst viel erkannt werden soll, nothwendig, eine bestimmte Ausgleichung zu treffen zwischen der optischen Bildschärfe, die durch die Verengerung der Pupille verbessert, wird und dem Durchmesser der Pupille, welcher die Lichtmenge und dadurch die Sehschärfe bestimmt. Dadurch ergiebt sich hier schon, dass Farben, welche bei gleicher Verminderung der objectiven Lichtmenge größere Sebschärfe zeigen, was, wie oben erwähnt, wahrscheinlich wesentlich mit feinerer Stufenempfindlichkeit zusammenhängt, bei etwas engerer Pupille noch mit Vortheil gebraucht werden können, und also reflectorisch auf die Pupille wie hellere Farben wirken müßten.

Nun wäre es nach physiologischen Gesetzen allerdings nicht nothwendig, daß wir diese Empfindung, die zu der Reflexbewegung der Iris Anlaß giebt, fühlen müßten. In der That aber fühlen wir bei sehr großen Lichtinten-

C1. DU BOIS-REYMOND, Über Photographien der Augen bei Magnesiumblitz. Archie für Physiologis. 1888, 8, 394 u. 395. Verhandt. d. Physiologischen Gesellschaft zu Berlin. 23. März 1888.

sitäten doch einen Lichtschmerz, der auch wilkürliche Muskeln, die der Augenlider und einige des Gesichts, reflectorisch zur Abwehr bestimmt. Dieser Schmerz ist nicht von der gesammten Lichtwirkung auf beide Sehfelder abhängig, wie der Reflex auf die Iris, sondern ist localisirt, und ist um so unangenehmer. je mehr Licht auf ein kleines Stück der Netzhaut vereinigt ist. Wir suchen deshalb unsere künstliche Beleuchtung so einzurichten, daß wir die Flammen oder elektrisch glühenden Kohlenfäden unserer Leuchtapparate mit transparenten Hüllen umgeben, welche verhindern, daß ein scharfes optisches Bild der Lichtquelle vom Auge direct gesehen wird. Das Licht der Lichtquelle erscheint uns dann vielmehr gleichmäßig über die größere Fläche des durchscheinenden Schirms verbreitet. Gute Schirme dieser Art, z. B. matt geschliffene weiße Gläser, lassen nichts von dem Lichte der Lichtquelle verloren gehn, sie vertheilen es nur über eine größere Fläche.

Übrigens findet doch auch für diese Art des Lichtschmerzes bis zu einem gewissen Grade eine Addition der verschiedenen Flächenstücke der Sehfelder statt. Wenn ein heller dünner Wolkenschleier über beschneiten Flächen oder auch nur über hellen Steinflächen im Hochgebirge liegt, ohne das irgend eine einzelne Stelle des Bildes gerade blendend hell erschiene, kann doch der Anblick der ausgebreiteten lichten Umgebung nach kurzer Zeit höchst quälend werden.

Die störenden Veränderungen, welche durch starke Beleuchtung in der Netzhaut vorübergehend hervorgerufen werden, werden wir in den nächsten Paragraphen noch zu besprechen haben. Der Lichtschmerz charakterisirt sich in diesen Fällen als ein organisches Schutzmittel, was uns zur Wahrung der Integrität des Organs aufruft.

Da der Lichtschmerz wohl ausnahmslos eine gleichzeitig vorhandene Lichtempfindung begleitet, die die specifische Modalität der Gesichtsempfindungen hat, so erscheint er uns als ein untrennbarer Theil von dieser. Wenn er aber als Schmerz fühlbar wird, hat er mehr den Charakter einer Tastempfindung, des Kopf- oder Augenschmerzes. Er kann sich übrigens in Krankheitszuständen, z. B. während eines Anfalls von Hemikranie zu verhältnifsmäßig schwachen Lichteindrücken gesellen.

Die Frage nach der Modalität der Schmerzempfindung ist übrigens für sämmtliche Gebiete der Physiologie noch nicht klar erledigt. Schmerzempfindende Nerven kommen allen blutführenden Geweben des Körpers zu, auch den motorischen Nervenstämmen und denen der höheren Sinnesnerven, welche letzteren, durchschnitten, neben der specifischen Erregung auch noch Tastschmerz erregen.

Indessen kann diese Frage hier unerledigt bleiben. Es genügt uns hier, zu wissen, daß die Spuren einer solchen Empfindung, die sich bei hoher Intensität zu Schmerz steigern kann und durch die Auslösung von Schutzvorrichtungen eine wichtige Rolle spielt, im Auge deutlich erkennbar vorhanden sind. Ihre Scheidung von den anderen specifischen Empfindungen des Auges können wir nicht glatt durchführen, weil wir überhaupt nur solche Empfindungs-

aggregate rein von einander zu scheiden im Stande sind, deren objective Erregungsmittel wir von einander trennen und einzeln auf unsere Sinne wirken lassen können. Nun wird durch alles objective Licht, welches aus Spectralfarben zusammengesetzt ist, nothwendig ein Gemisch von Empfindungen der drei Grundfarben erregt. Es enthalten also nothwendig alle Lichtempfindungen ein wechselndes, aber nie ganz fehlendes Quantum der Empfindung von Weißs, zu der sich dann noch ein oder zwei andere Farbenempfindungen gesellen können. Durch diesen gemeinsamen Bestandtheil sind sie unmittelbar als verwandte Empfindungen schon charakterisirt. Dazu kommt nun die Empfindung des gemeinsam zum Schutze drängenden Schmerzes, die ja möglicher Weise, wenn auch in niederem Grade und wenig bestimmt in ihren Intensitätsstufen, bei allen Lichtstärken vorhanden sein kann, die noch zur Regulirung der Pupillenweite Veranlassung geben.

Die drei Urempfindungen der Netzhaut haben wir in den früheren Abschnitten unserer Untersuchung als drei unabhängig neben einander bestebende Empfindungsweisen kennen gelernt. Ein in ihrem Wesen gegründetes gemeinsames Maafs ihrer Intensitäten haben wir bis jetzt nicht gefunden. Das Maafs, was wir vielfach angewendet haben, indem wir solche Quanta der drei Grundfarben gleich groß setzten, die zusammen das Weiß der Sonne ergaben, war nur durch Hereinziehung eines äußeren Objects gegeben.

Mit Berücksichtigung der Blendungserscheinungen gewinnen wir nun aber einen neuen Vergleichspunct zwischen ihnen. Quanta der Grundfarben, welche gleichen Grad des Lichtschmerzes erregen, bekommen dadurch eine bestimmte Größenbeziehung zu einander. Ist die organische Zweckmäßigkeit des Auges richtig durchgearbeitet, so werden Helligkeiten von gleichem Lichtschmerz gleich nachtheilig für das Auge und seinen Gebrauch sein. Wenn wir hierbei an der unteren Grenze des Gebiets der blendenden Helligkeiten bleiben, so werden wir zu erwarten haben, daß, wenn der Eindruck der Helligkeit dem Lichtschmerz entspricht, gleich helle Quanta verschiedener Farben die Empfindung der Helligkeitsstufen gleich stark beeinträchtigen. Diese Erwartung hat sich in der That bei den auf S. 402 bis 408 angeführten Versuchen der Herren A. König und E. Brodhun bestätigt.

Von der Größe der unterscheidbaren Helligkeitsstufen hängt aber auch die Größe ab, die wir als Klarheit (s. S. 394) bezeichnet haben. Bei gleicher Klarheit werden wir gleich feine Modulirungen der Körperoberfläche durch Beschattung erkennen können, und auch die Sehschärfe für kleine Objecte ist offenbar der Hauptsache nach dadurch ebenfalls mitbestimmt.

Daraus ergiebt sich nun für die oben gegebene Voraussetzung über den Sinn des Begriffes der Helligkeit, dass wir erwarten dürfen, bei gleicher Helligkeit auch gleich viel sehend zu erkennen. Hierin liegt offenbar die wichtigste praktische Bedeutung der Helligkeit.

Wenn wir nun abwärts steigen von der Helligkeit, welche dem Maximum der Klarheit entspricht, so nimmt die Klarheit immer mehr ab, ebenso die Sehschärfe. Beide aber nehmen in den brechbaren Farben viel langsamer ab, als in den rothen und gelben. Dementsprechend erscheinen uns die ersteren bei gleicher Abnahme der objectiven Lichtstärke auch heller, als die letzteren (Purkinje's Phänomen).

In dieser Beziehung würde es also mit den bekannten Thatsachen gut übereinstimmen, wenn man den Satz aufstellen wollte: Heller erscheintuns von zwei verschiedenfarbigen Beleuchtungen diejenige, in der wir mehr feine Einzelheiten erkennen können, oder wissen, dafs wir sie bei Anstellung des Versuchs würden erkennen können. Diese Auffassung würde auch die eigenthümliche Unsicherheit in der Schätzung der Helligkeit erklären, nur läfst sie sich nicht bis zu den Helligkeiten ausdehnen, die dem Maximum der Klarheit nahe kommen, weil da innerhalb großer Breite der Lichtstärken die Klarheit dieselbe bleibt. Und in noch höheren Helligkeiten würde die Klarheit wieder abnehmen.

Wir können also in diesen Gebieten bei unserer Erklärung wenigstens für große Helligkeiten ein hinzukommendes neues Empfindungselement, den Lichtschmerz, nicht entbehren. Andererseits wäre die Aunahme zur Zeit nicht zu widerlegen, dass dieses andere Empfindungselement auch bei den niederen Lichtstärken nicht ganz fehlte, und, wenn auch nicht deutlich unterscheidbar, doch in dem Gesammteindruck des Auges mitwirkte. Sollte eine zweckmäßige Regulirung der Pupillenweite davon abhängen, so würde es, wie schon oben bemerkt, für blaues Licht die Pupille stärker verengen, als für rothes, d. h. diese Empfindung der regulirenden Innervation, welche mit der der Helligkeit zusammenfiele, müßte Purkinje's Phänomen hervorrufen.

Im Augenblick würde es mir verfrüht erscheinen, zwischen beiden Möglichkeiten entscheiden zu wollen.

E. BRUCKES oben auf S. 422 erwähntes heterochromes Photometer, in welchem der Unterschied zweier Farben dadurch verkleinert werden soll, dass man die scheinbare Größe der gefärbten kleinen Felder immer kleiner macht, und nun untersucht, bei welchem Grade der Beleuchtung die Zeichnung am ehesten verschwindet, führt bei der Anwendung auf sehr differente Farben eigenthümliche Schwierigkeiten durch die Farbenzerstreaung im Auge herbei. Eine von zwei Farben sehr differenter Brechbarkeit erscheint immer in Zerstreuungsbildern und breitet ihr Licht auch auf die anders gefärbten Felder aus. Von zwei nahehin gleich hellen Farben erscheint deshalb die schärfer gesehene heller, und je nach der Accommodation konnte ich in einem System gleichbreiter rother und blauer Streifen bald die rothen, bald die blauen heller sehen. Genau die mittlere Accommodation einzuhalten bei der beide Farben gleiche Zerstreuungskreise geben, ist mir bei sehr feinen Streifen nicht gelungen.

Beziehungen zwischen Farbenempfindlichkeit und Helligkeitsempfindlichkeit. Bei den bisher besprochenen Untersuchungen über die wahrnehmbaren Abstufungen der Empfindungen hat man nur Helligkeitsabstufungen von Farben berücksichtigt, deren physikalische Qualität unverändert blieb. Aber dieselbe Fähigkeit des Auges, welche uns dies möglich macht, mufs uns nach TH. Young's Hypothese auch in den Stand setzen den Unterschied zwischen zwei ungleich gemischten Farben zu erkennen, indem sie uns lehrt, dass verschiedene Quanta der Grundfarben in

beiden stecken. Wenn die eine Farbe mehr Roth enthält, die andere mehr Blau, und die Empfindungen dieses Roth und Blau elementate, neben einander coexistirende Empfindungen sind: so würde der Unterschied des Farbentons zwei gleich heller Mengen dieser Farben constatirt sein, sobald wir eben erkennen können, daß solche Unterschiede des Gehalts an Urfarben zwischen beiden vorhanden sind.

Es entsteht also die Frage: Können wir die Unterscheidung der verschiedenen Farbentöne auf die Unterscheidung der Intensitätsabstufungen der drei Urfarben in den verglichenen Farben begründen? Zeigt sich dabei derselbe Grad von Empfindlichkeit wie für Helligkeitsstufen, oder etwa ein größerer oder kleinerer?

Es tritt dabei nur eine neue Complication dadurch ein, das mindestens zwei, unter Umständen auch drei verschiedenartige Empfindungsunterschiede gleichzeitig vorkommen und zusammenwirken, um die beiden Felder unterscheidbar zu machen. Über die Art dieses Zusammenwirkens gleichzeitiger Empfindungsunterschiede verschiedener Art können wir nun nur eine wahrscheinliche Hypothese zu finden suchen und deren Berechtigung an ihren Kesultaten prüfen.

Nennen wir  $dE_1$ ,  $dE_2$ ,  $dE_3$  die Größe (Deutlichkeit) der Empfindungsunterschiede für die Elementarempfindungen, und dE die Deutlichkeit des
resultirenden Unterschiedes, so ist zunächst klar, daß dE nicht verschwinden
kann, wenn nicht gleichzeitig:

$$dE_1 = dE_2 = dE_3 = 0.$$

Denn wenn auch nur eine dieser Größen von Null verschieden ist, wird ein Unterschied der beiden Felder wahrnehmbar sein, der durch keine Combination mit qualitativ unterschiedenen anderen Empfindungen ausgeglichen werden kann

Die einfachste Form der Functionen, welche diese Eigenschaft haben, ist diejenige, wo dE eine nothwendig immer positive homogene Function zweiten Grades von den Größen  $dE_1$ ,  $dE_2$  und  $dE_3$  ist.

Da wir hier übrigens nur mit verschwindend kleinen Unterschieden zu thun haben, werden wir Glieder höherer Ordnung der kleinen Größen nicht zu berücksichtigen haben.

Wenn wir nun, im Sinne der Youngschen Theorie weitergehend, voraussetzen, daß hierbei nur die Bewußstseinsacte sich verbinden und gegenseitig verstärken, indem ein objectiver Unterschied derselben Felder durch zwei oder drei von einander unabhängige und verschiedenartige Eindrücke angezeigt wird, so werden wir aus der oben bezeichneten Function zweiten Grades die Producte der  $dE_1$ ,  $dE_2$  und  $dE_3$  wegzulassen haben. Deren Existenz wurde nämlich anzeigen, daß die Art und Richtung der physiologischen Reize Einfluß auf die Endwirkung hätte, da je zwei der Producte ihr Vorzeichen ändern würden, wenn eine der Größen  $dE_1$  dasselbe änderte. Unsere jetzt festgehaltene Hypothese bezweckt im Gegentheil, auszudrücken, daß es

bei der gegenseitigen Unterstützung dieser Eindrücke nur auf die Existenz und den Grad der Einwirkung auf die Aufmerksamkeit ankommt. Dies beschränkt uns also auf die Annahme

$$dE^2 = dE_1^2 + dE_2^2 + dE_2^3 \dots$$

Die Coëfficienten müssen gleich Eins gesetzt werden, da, wenn zwei der drei Größen rechts gleich Null gesetzt werden, dE der Dritten gleich werden muß.

Ich bemerke bei dieser Formel, dass sie anzeigt, dE könne über die Schwelle treten, auch wenn  $dE_1$ ,  $dE_2$  und  $dE_3$  etwas darunter sind, (jedes einzelne aber  $>V^1/_3=0.57735$  vom Schwellenwerth). Wenn aber die Werthe der drei Variablen sehr verschieden werden, verliert sich der Einfluß der kleineren auf das Resultat mehr und mehr, da die Quadrate kleiner ächter Brüche noch kleinere ächte Brüche sind.

Allgemeinerer Ausdruck für Fechners Gesetz. Wir haben nunmehr die Größen  $dE_1$ ,  $dE_2$ ,  $dE_3$  durch ihre ihnen nach Fechners Gesetz zukommenden Werthe zu ersetzen. Da es für viele Fälle genügt, den einfachsten und ältesten Ausdruck dieses Gesetzes einzusetzen, in anderen wünschenswerth wird, etwas weitergehende Annäherungen zu erreichen, so setze ich

$$dE_1 = X \cdot \frac{dx}{x} \cdot \frac{1}{1 + lx + my + nz}$$

$$dE_2 = Y \cdot \frac{dy}{y} \cdot \frac{1}{1 + lx + my + nz}$$

$$dE_3 = Z \cdot \frac{dz}{z} \cdot \frac{1}{1 + lx + my + nz}$$

$$4a$$

Die Größen X, Y, Z sollen Functionen von x, y, z bedeuten, von denen wir wissen, daßs sie bei höhen Werthen der Lichtstärken x, y, z nahin constant werden. Der letzte Factor in jeder Reihe bezeichnet den Einfluß der Blendung, entsprechend dem ant S. 412 in Gleichung 3 gebrauchten Factor  $\frac{1}{1+\varepsilon r}$ . Nur war dieser Blendungsfactor hier in anderer Weise zu gestalten, da nach den Versuchen von A. König und E. Brodhun die Dämpfung für die verschiedenen Spectralfarben von dem Maximum ihrer Stufenempfindlichkeit ab für alle gleichmäßig nahehin in demselben Verhältnisse wächst, und der betreffende Factor also gleiche Form für alle Farben haben muß. Daß ein solcher gemeinsamer Grad der Dämpfung möglich ist durch intensive Verzehrung des arteriellen Sauerstoffs habe ich schon oben erörtert. Da nach den genannten Beobachtern gleicher Grad der Dämpfung mit gleicher Helligkeit zusammenfällt, so würde (lx + my + nz) auch eine Größe sein, die bei hohen Helligkeiten Function der Helligkeit ist.

Übrigens ist hier wie oben zu bemerken, dass dieser Factor nur für kleine Grade der Blendung den Gang der Function ausdrücken soll. Gesetz der Intensitätsabstufungen für verschiedene Farben abgeleitet.

Wenn wir eine zusammengesetzte Farbe nur in ihrer Lichtstärke ändern, steigern wir alle ihre Bestandtheile um denselben Bruchtheil  $d\varepsilon$ , und wir haben also zu setzen:

$$dx = x \cdot d\varepsilon$$
,  $dy = y \cdot d\varepsilon$   $dz = s \cdot d\varepsilon$ .

Dann wird nach unserer Hypothese

$$dE = \frac{d\epsilon}{1 + lx + my + nz} \sqrt{\overline{X^2 + Y^2 + Z^2}} \dots$$

Für große Intensitäten, wo, wie bemerkt,

$$X = Y = Z = k$$

einer Constanten k gleich werden, erhalten wir

was den Beobachtungen über den gleichmäßigen Gang der Größe E bei allen Farben für hohe Lichtstärken entspricht.

Für mässigere Lichtstärken können wir in erster Annäherung setzen

$$X = \frac{kx}{A + x}$$
,  $Y = \frac{ky}{B + y}$ ,  $Z = \frac{ks}{C + z}$ 

wo A, B, C die Constanten bezeichnen, welche wir oben als die mittleren Werthe der Grundfarben des Eigenlichts gedeutet haben.

Unter dieser Voraussetzung wird

$$\sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2} = k \sqrt{\left(\frac{x}{A+x}\right)^2 + \left(\frac{y}{B+y}\right)^3 + \left(\frac{z}{C+s}\right)^2} \right\} \tilde{o}b$$

Die drei Brüche, die unter dem Wurzelzeichen addirt sind, können jeder für sich von Null bis + 1 steigen. Der höchste Werth der Wurzelgröße. welcher eintritt, wenn alle drei Grundfarben hell genug in der Mischfarbe sind, um den Einfinß des Eigenlichts unmerklich zu machen, giebt

$$\sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2} = k \sqrt{3} = k \cdot (1,7320) \cdot ...$$
 5c

Dagegen wird die Größe

$$\sqrt{X^2+Y^2+Z^2}$$

welche als Factor in dem oben gegebenen Ausdruck für das Mass der Empfindlichheit vorkommt, kleiner werden für geringere Lichtstärken einzelner oder aller Grundfarben, und zwar wird der Werth dieses Factors am meisten beeinträchtigt werden, wenn die größeren unter den Werthen x, y, z auch durch die größeren unter den Werthen A, B, C dividirt werden. Der kleinste unter den drei letzteren Werthen C gehört dem Blau z an, während Roth und Grün nabe gleiche größere Werthe A, B zu haben scheinen. Dem entspricht die größere Stufenempfindlichkeit bei den lichtschwachen blauen Farben, die also auch von unsere Formel angezeigt wird.

### Ähnlichste Farben.

Wenn wir zwei sehr wenig verschiedene Farben haben, von denen der einen die Farbenwerthe der Grundfarben x, y, z, der anderen x + dx, y + dy und z + az zukommen, und wir die erstere in ihrer Intensität um den Bruchtheil  $\varepsilon$  vermehren, so sind die Unterschiede in den Bestandtheilen der so vermehrten ersten und der zweiten Farbe  $(dx-\varepsilon x)$ ,  $(dy-\varepsilon y)$  und  $(dz-\varepsilon z)$ . Die Empfindung ihres Unterschiedes wird also nach unserer Hypothese:

$$dE = \sqrt{X^2 \cdot \left(\frac{dx - \varepsilon x}{x}\right)^2 + Y^2 \cdot \left(\frac{dy - \varepsilon y}{y}\right)^2 + Z^2 \cdot \left(\frac{dx - \varepsilon z}{z}\right)^2} \quad \} \quad 6$$

Wenn wir nun s so bestimmen wollen, dass dE ein Minimum werde, ist zu setzen

$$\frac{\delta (dE^2)}{\delta s} = 0 \quad \dots \quad \} \quad 6a$$

Dies giebt

$$-2X^{2}\frac{(dx-\epsilon x)}{x}-2Y^{2}\frac{dy-\epsilon y}{y}-2Z^{2}\frac{dz-\epsilon z}{z}=0$$

oder

$$\varepsilon \left[ X^2 + Y^2 + Z^2 \right] = X^2 \cdot \frac{dx}{x} + Y^2 \cdot \frac{dy}{y} + Z^2 \cdot \frac{dz}{z}$$
 (6b)

Der Werth von dE findet sich unter diesen Umständen

$$dE^2 = \left\{ X^2 \left( \frac{dx}{x} \right)^2 + Y^2 \cdot \left( \frac{dy}{y} \right)^2 + Z^2 \left( \frac{dz}{z} \right)^2 \right\} - s \left\{ X^2 \frac{dx}{x} + Y^2 \cdot \frac{dy}{y} + Z^2 \cdot \frac{dz}{z} \right\} 6c$$

Wenn wir den Werth von & aus Gleichung (6 b) hineinsetzen, giebt dies

$$dE^{2} = \frac{X^{2} \cdot Y^{2} \cdot \left(\frac{dx}{x} - \frac{dy}{y}\right)^{2} + Y^{2} \cdot Z^{2} \cdot \left(\frac{dy}{y} - \frac{dz}{z}\right)^{2} + Z^{2} \cdot X^{2} \cdot \left(\frac{dz}{z} - \frac{dx}{z}\right)^{2}}{X^{2} + Y^{2} + Z^{2}} \cdot \right) = \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{dz}{z} - \frac{dz}{z}\right)^{2} \cdot \left(\frac{dz}{z} - \frac{dz}{z}\right)^{2$$

Für den Fall, dass alle drei Farben hell genug sind, um X = Y = Z = k setzen zu können, giebt dies

$$dE^{z} = \frac{k^{2}}{3} \left[ \left( d \log n \cdot \frac{x}{y} \right)^{2} + \left( d \log n \cdot \frac{y}{z} \right)^{2} + \left( d \log n \cdot \frac{z}{x} \right)^{2} \right] \dots \right] 6e$$

Dieser Ausdruck ist unabhängig von dem Maafs, in welchem die Quanta x, y, z gemessen sind. Die vorausgehende Gleichung (6d) setzt nur voraus, dafs beziehlich X, Y, Z in denselben Maafsen wie x, y, z ausgedrückt sind.

Die Gleichung (6d) beziehlich (6e) würde die Größe des Farbenunterschiedes ausdrücken zwischen zwei Farben von verschiedenem Farbenton, die man durch passende Regulirung ihrer Helligkeit einander möglichst ähnlich gemacht hat.

Es liegen nun Beobachtungen an Spectralfarben, angestellt von den Herren A. König und E. Brodhun, vor, welche die nöthigen Data liefern, um die hier aufgestellte Formel mit Beobachtungen zu vergleichen. Die genannten beiden Herren hatten, wie schon früher angeführt, ein System von Messungen über die Resultate der Mischungen von Spectralfarben angestellt, aus denen sich die Zusammensetzung dieser aus drei passend gewählten Grundfarben, die sie mit R, G, V bezeichneten, berechnen ließ (S. 337—371. Zahlenangaben folgen weiter unten). Aus diesen lassen sich die Differenzen der Grundfarben berechnen, die zwei dicht neben einander liegenden Spectralfarben entsprechen. Außerdem haben dieselben Beobachter eine Reihe von Messungen der Empfindlichkeit des Auges für die Farbenunterschiede neben einander liegender Spectralfarben angestellt. Sie haben dies so ausgeführt, daß beide Felder meines Farbenmischapparats für Spectralfarben ähnliche Farben zeigten und der Beobachter sie dann auf Farbengleichheit einzustellen suchte. Der Fehler der Einstellung nach Wellenlängen berechnet, wurde notirt, und aus je 50 Einstellungsversuchen der mittlere Fehler berechnet.

Ich benutze hierbei nur diese letzten Beobachtungsreihen der genannten Beobachter, weil die früheren, welche Herr A. König zusammen mit Herrn C. Dieterici angestellt hat 2 nicht mit derselben Sorgfalt gegen den Einflus von Helligkeitsunterschiede der verglichenen Farben geschützt waren.

Abgesehen von der oben schon erwähnten Aufgabe, die Empfindlichkeit gegen Helligkeitsunterschiede mit der gegen Farbenunterschiede zu vergleichen, würde die von mir formulirte hypothetische Erweiterung des psychophysischen Gesetzes, wenn sie sich durchgängig bewährt, Eines für die Theorie der Farbenempfindungen leisten können, wozu bisher noch gar kein sicherer Anhalt gegeben war, nämlich die Feststellung der wirklichen drei physiologisch einfachen Farbenempfindungen.<sup>3</sup>

Wir haben gesehen, das Newtons Farbenmischungsgesetz die ganze Mannigfaltigkeit der möglichen Farbenempfindungen zwar auf drei neben einander bestehende Erregungsweisen des Sehnervenapparates zurückzuführen erlaubt, aber ganz oder fast ganz unbestimmt läst, welche Farbenempfindungen diesen drei elementaren Erregungen entsprechen. Denken wir uns nach Newtons Regel die Spectralfarben und ihre Mischungen in eine Farbentasel eingetragen, so würden die Orte der drei Grundsarben in der Youngschen Theorie nur der einzigen Beschränkung unterliegen, das zwischen ihnen construirte Dreieck sämmtliche Spectralfarben in sich sassen muß; wenn wir dagegen mit Hrn. E. Hering negative Erregungswerthe zulassen wollten, würden gar keine Beschränkungen in der Wahl der drei Urempsindungen gegeben sein.

E. BRODHUN, Zeitschrift für Paychologie und Physiologie der Sinnesorgane. Bd. III. S. 89. 1892 und Verhandlungen der Physiologischen Gesellschaft zu Berlin 1885-1886, No. 17 u. 18.

<sup>\*</sup> A. KÖNIG und C. DIETERICI, Wied, Annalen d. Physik, XXII. 8, 579, 1884 und Grafe's Archiv for Ontologie, Bd. 20, (2), 8, 171, 1884.

<sup>\*</sup> Diese Untersuchung ist kürzlich veröffentlicht in Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane. Bd. II. S. 1-30 Bd. III. S. 1-20.

v. HELMHOLTZ, Physiol. Optik. 2. Aufl.

Dieses Problem erschien mir wichtig genug, um seine Lösung, so gut es eben mit den bisher vorliegenden, in vieler Beziehung unzureichenden Beobachtungen angeht, zu versuchen, auch wenn man nur hoffen durfte, eine vorläufige angenaherte Lösung zu erhalten. Gleichzeitig wird sich ja dabei zeigen müssen, ob auch die Beobachtungen über die Farbenempfindlichkeit des trichromatischen Auges sich so weit unserer psychophysischen Hypothese fügen, als es bei den bestehenden Fehlergrenzen der Beobachtungen zu erwarten ist.

In letzterer Beziehung erinnere ich hier zunächst an die zur Zeit noch bestehenden Unzulänglichkeiten der Beobachtungen. Große Genauigkeit ist überhaupt bei allen Messungen der Grenze, wo irgend eine Erscheinung noch wahrnebmbar ist, ehe sie ganz verschwindet, der Regel nach nicht zu erreichen. Hier handelt es sich um die Wahrnehmung des Farbenunterschiedes benachbarter Spektralfarben. Dabei, wie in fast allen ähnlichen Fällen, spielen allerlei uncontrollirbare Abänderungen in dem Zustande unserer Nervenapparate und psychischen Thätigkeiten mit, welche sich schließlich in dem abweichenden Gange der Messungsergebnisse zu erkennen geben.

Die Vergleichungen des Farbentons sind zwar in den letzten Messungsreihen der Hrn. A. König und E. Brodhun mit gleich hell erscheinenden Farben durchgeführt worden, und wir dürfen wohl annehmen, daß die beiden Beobachter sich zu diesem Zwecke die günstigsten Helligkeiten herzustellen gesucht haben. Solche wurden in den Gültigkeitsbereich des normalen FECHNERschen Gesetzes fallen, wo die wahrnehmbaren Helligkeitsstufen der absoluten Lichtstärke proportional sind. Aber selbst, wenn sie dies für die sämmtlichen Spectralfarben haben einhalten können. ist es fraglich, ob nicht Abweichungen von dieser einfachsten Form des FECHNERschen Gesetzez da eintreten konnten, wo einer oder zwei der elementaren Farbeneindrücke in der Gesammtfarbe sehr schwach vertreten waren, z. B. bei sehr gesättigten Farben, deren schwache andersfarbige Einmischungen den Farbenunterschied bedingen. Hier konnten sich solche Abweichungen von dem genannten Gesetz geltend machen, wie sie bei geringen Helligkeiten eintreten. In der That werden wir Abweichungen dieser Art zwischen Rechnung und Beobachtung begegnen. Wären Angaben über die absoluten Lichtstärken der verglichenen farbigen Felder gegeben worden, so würden wir die von dem genannten Umstand bedingte größere Unempfindlichkeit gegen die betreffenden Farbenunterschiede berechnen können; sehr groß können allerdings diese Abweichungen unter den Verhältnissen des Farbendreiecks, die wir finden werden, nicht sein, da fast alle Spectralfarben sich als stark gemischt aus den Grundfarben ergeben werden.

Die Zahlenwerthe, welche die thatsächliche Unterlage für die bezeichnete Rechnung bilden, sind bei verschiedenen, von einander unabhängigen Untersuchungen gewonnen worden, die ohne Rücksicht auf den gegenwärtig vorliegenden Zweck durchgeführt wurden. Wäre Letzteres der Fall gewesen so hätten einige Erleichterungen der Rechnung und eine wesentliche Sicherung ihrer Genauigkeit erreicht werden können. Namentlich wird die Rechnung erschwert und die Genauigkeit der Ergebnisse dadurch erheblich beeinträchtigt, dass einerseits die Bestimmungen der Mischungsverhältnisse der Farben und die Bestimmungen der Sehschärfe für Farbenunterschiede andererseits nicht durchgängig für dieselben Wellenlängen gemacht sind.

E. BRODHUN, Verhandt, der physiol. Gesellschaft zu Berlin, 1885-1886. No. 17 u. 18. - Eine ausführlichere Mittheilung liber diese Beobachtungsreihen in Zeitschrift f. Psychologie und Physiologie der State-organe. Bd. III. 8, 89. 1892.

so dass die Zahlen für die Mischungsverhältnisse, die in der Rechnung gebraucht werden, zum Theil schon durch Interpolation gefunden werden musten. Vollends konnten die gleichzeitig gebrauchten Werthe der nach den Wellenlängen genommenen Differentialquotienten der Farbenwerthe im Spectrum überhaupt nur durch Interpolation gefunden werden, und gerade an einigen Stellen, wo diese Differentialquotienten sich sehr schnell ändern, wären engere Intervalle für die Beobachtungen höchst wünschenswerth gewesen.

Da die von Hrn. A. König gefundenen Zahlen, welche selbst schon die Umrechnung von dem prismatischen Spectrum des Gaslichtes auf das Interferenzspectrum des Sonnenlichtes mit Hülfe einer empirischen Formel erlitten hatten, unverkennbare kleine Unregelmäßigkeiten der nach ihnen construirten Intensitätscurven der Elementarfarben erkennen ließen, schien es am besten, eine graphische Interpolation zu Grunde zu legen, wie eine solche übrigens der genannte Autor in den von ihm und C. Dieterici veröffentlichten Curven selbst angewendet hat. Diese Interpolation ist von Hrn. Dr. Sell, der den größten Theil der höchst langwierigen Rechnungen durchgeführt hat, gemacht worden, und zwar zu einer Zeit, so weder er noch ich übersehen konnten, welchen Einfluß auf die erhofften Rechnungsergebnisse die Führung der Curve haben würde.

Für 18 Wellenlängen lagen ausreichende Beobachtungen vor. Wenn man annehmen durfte, dass durchgängig die einfache erste Form des FRCHNERschen Gesetzes als gültig betrachtet werden durfte, waren sechs Parameter zu suchen, mit deren Hülfe sich für alle diese Wellenlängen nahehin gleiche Werthe für das Maaß der Empfindlichkeit des Auges hätten ergeben müssen. Die Gleichungen, aus denen die Parameter gefunden werden mußten, waren sechsten Grades nach jedem von ihnen, also nur durch allmähliche Annäherungsrechnungen lösbar. Es ließen sich jedoch Regeln über den Sinn der Änderungen der Werthe der Empfindlichkeit für die einzelnen Wellenlängen bei Änderungen der einzelnen Parameter finden, welche als Leitfaden für die Rechnung dienen konnten.

Die Rechnung konnte schließlich überhaupt nur so weit fortgesetzt werden, bis die übrigbleibenden Differenzen zwischen Rechnung und Beobachtung keinen regelmäßigen Gang mehr erkennen ließen, oder wenigstens keinen, der sich nicht schon aus den bekaunten Abweichungen vom FECHNERSchen Gesetze hätte erklären lassen. Die große Arbeit, welche es gemacht hätte, die Differenzen durch Rechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate noch zu verkleinern, schien mir gegenüber der ungenügenden Genanigkeit der zu Grunde liegenden Beobachtungen, welche künftig unschwer werden verbessert werden können, nicht gerechtfertigt.

Da diese Untersuchung einen Zusammenhang nachzuweisen sucht zwischen Größen, für die ein solcher bisher durchaus nicht bekannt war, und die, wenn die ven uns voransgesetzte Abhängigkeit oder eine analoge zwischen ihnen nicht bestände, ebensogut im Verhältnisse von 1:100 oder 1:1000 hätten stehen können, tatt einander annähernd gleich zu sein, so wird es immerbin als ein vorläufiges Resultat zu betrachten sein, wenn dieselben, trotz aller besprochenen ungünstigen Verhältnisse, nur im Verhältniss von 1:1,5 von ihrem Mittelwerthe abweichen.

Für die hier durchzusührende Rechnung begnügen wir uns mit der einfachsten Form des FECHNERschen Gesetzes, in dem wir die oben mit X, Y, Z bezeichneten Größen und den Blendungsfactor alle gleich Eins setzen; wir setzen also

$$dE_1 = k \cdot \frac{dx}{x}$$

$$dE_2 = k \cdot \frac{dy}{y}$$

$$dE_3 = k \cdot \frac{dz}{z}$$

Es ergiebt sich also

$$dE = k \cdot \sqrt{\frac{\left(\frac{dx}{x}\right)^2 + \left(\frac{dy}{y}\right)^2 + \left(\frac{dz}{z}\right)^2}} - \dots$$
 7a

Um die Wahrnehmbarkeit der Farbenabstufungen auf die der Helligkeitsabstufungen zurückzuführen, wenden wir diese Gleichung zunächst auf den Fall an, wo nur die Lichtstärken zweier Farben gleicher Qualität verglichen werden, also die Intensitäten aller drei Grundfarben in der einen Lichtmenge die in der anderen um einen gleichen Bruchtheil übertreffen. Wir setzen daher

$$dx = \varepsilon \cdot x$$
,  $dy = \varepsilon \cdot y$ ,  $dz = \varepsilon \cdot z$ ,

worin s einen kleinen ächten Bruch bezeichnet. Dies ergiebt wie in (oc)

$$dE = k \cdot \epsilon \cdot \sqrt{3} = k \cdot \epsilon \cdot 1,7320 \dots$$
 8

Der Werth von k ist, je nach der Methode der Beobachtung, verschieden groß zu nehmen. Der aus den Principien der Wahrscheinlichkeitsrechnung hergeleitete theoretische Werth von k bei solchen Beobachtungen, wo man  $\varepsilon$  als den mittleren Fehler bestimmt hat, ist 1,8238 mal so groß zu nehmen, als wenn  $\varepsilon$  den kleinsten Fehler bedeutet, den man in 10 Fällen immer noch wahrnehmen konnte.

Ersteres ist bei Königs und Brodhuns Messungen der Empfindlichkeit für Farbenunterschiede, letzteres bei denen der beiden genannten Beobachter für Helligkeitsstufen geschehen.

In einer Arbeit von Hrn. UHTHOFF<sup>1</sup> ist dieses Verhältnis empirisch bestimmt. Es schwankt zwischen den Werthen 1,25 und 2,44 und beträgt im Mittel 2,025, was mit der theoretischen Ableitung des Werthes ausreichend stimmt.

Bestimmung ähnlichster Farbenpaare. Die oben gegebene Gleichung (6e) ergiebt, wenn wir die angeführten Vereinfachungen vornehmen, den Werth des Empfindungsunterschieds wenn er durch passende Regelung der Lichtstärke auf sein Minimum gebracht ist.

$$\frac{dE^2}{k^2} = \frac{1}{3} \left\{ \left( \frac{dx}{x} - \frac{dy}{y} \right)^2 + \left( \frac{dy}{y} - \frac{dz}{z} \right)^2 + \left( \frac{dz}{z} - \frac{dx}{x} \right)^2 \right\} \dots \right\} 8a$$

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> W. UBTHOYF, Über die Unterschiedsempfindlichkeit des normalen Auges gegen Farbentöne im Spectrum. Gräfe's Archiv. Bd. XXXIV. (4). S. 1. 1888.

oder wenn wir mit  $d\lambda$  den durch die Beobachtungen gefundenen mittleren Fehler der Wellenlänge  $\lambda$  bezeichnen

$$\frac{dE}{k} = \frac{\delta \lambda}{V3} \sqrt{\left(\frac{1}{x} \cdot \frac{dx}{d\lambda} - \frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{d\lambda}\right)^2 + \left(\frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{d\lambda} - \frac{1}{2} \cdot \frac{dz}{d\lambda}\right)^2 + \left(\frac{1}{z} \cdot \frac{dz}{d\lambda} - \frac{1}{x} \cdot \frac{dx}{d\lambda}\right)^2} \right\} 8b$$

Die x, y, z bängen nun mit den Elementarfarben R, G, V, welche zur Angabe des Farbenwerthes der verschiedenen Spectralfarben von den Hrn. A. König und C. Dieteriol gebraucht sind, nach Newtons Gesetz durch lineare homogene Gleichungen zusammen, deren Coefficienten aber zunächst noch unbekannt sind. Bezeichnen wir diese Werthe mit

$$x = a_1 \cdot R + b_1 \cdot G + c_1 \cdot V y = a_2 \cdot R + b_2 \cdot G + c_2 \cdot V \cdot \dots z = a_3 \cdot R + b_3 \cdot G + c_3 \cdot V$$

so ist zunächst zu bemerken, dals je einem der Coefficienten in jeder Horizontalreihe ein willkürlicher Werth gegeben werden kann, da

$$\frac{dx}{x}$$
,  $\frac{dy}{y}$  and  $\frac{dz}{z}$ 

ihre Werthe nicht ändern, wenn jeder der Größen x, y, z ein willkürlicher constanter Factor hinzugefügt wird. Sonst ist die Wahl der Coefficienten im Sinne von Younes Theorie nur der einen Beschränkung unterworfen, daß die Werthe von R, G, V, welche den Spectralfarben angehören, keine negativen Werthe von x, y, z geben dürfen. Das wird nie der Fall sein können, wenn sämmtliche Coefficienten a, b, c positive Werthe haben. Wenn aber negative Werthe vorkommen, wird man prüfen müssen, ob alle Spectralfarben positive x, y, z ergeben.

Übrigens wird man von jedem System von Coefficienten der [x, y, z], was der letzteren Bedingung Genüge leistet, zu anderen der  $[x_1, y_1, z_1]$  übergehen können, indem man setzt

$$x_1 = x + fy + gs$$
 etc.

Wenn die f und g positiv sind, wird auch das neue System für die Spectralfarben keine negativen Werthe ergeben.

Es kommt nun zunächst darauf an, sechs Verhältnisse der Constanten in den Gleichungen 9 so zu bestimmen, daß die Werthe von dE aus den Gleichungen 8b alle einander möglichst gleich werden. Dann würde nachher der berechnete Gradder Empfindlichkeit zu vergleichen sein mit dem, der für Helligkeitsunterschiede mittelst der Gleichung 8 gefunden ist.

Die Werthe der Constanten, die uns bis jetzt in unseren Berechnungsversuchen am besten zu genügen schienen, waren

$$\begin{array}{c} x = 0.7964 \cdot R - 0.3515 \cdot G + 0.555 \quad V \cdot \cdot \cdot \cdot \\ y = 0.2612 \cdot R + 0.3483 \cdot G + 0.3930 \cdot V \cdot \cdot \cdot \cdot \\ z = 0.250 \cdot R + 0.125 \cdot G + 0.625 \cdot V \cdot \cdot \cdot \cdot \end{array} \right\} \begin{array}{c} \mathbf{9_a} \\ \mathbf{9_a} \end{array}$$

1600,0 - 1000,0 p 100,0 REA TEN A 1806

- 044

580

Die im Folgenden angegebenen Werthe der Differentialquotienten

sowie auch einige der Werthe von R, G, V wurden, wie oben bemerkt. durch graphische Interpolation theils gefunden, theils ausgeglichen.

Die 62 sind die von Konie gefundenen mittleren Fehler, welche in je funfzig Versuchen, das Spectrometer auf gleiche Farben einzustellen, begangen wurden

950000 -

Tafel I.

P.0000 - T1000 - 21100 - 100 E

| Wellen-<br>länge | R00,0 | Gerno | **    | $\frac{dR}{d\lambda}$ | $\frac{dG}{d\lambda}$ | dV dk    | 916<br>- 006 |
|------------------|-------|-------|-------|-----------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 640 µµ           | 2,66  | 0,22  | 0 890 | -0,116                | - 0,023               | 0        | 2,37 μμ      |
| 630              | 3,95  | 0,54  | 0     | -0,129                | - 0,044               | 0        | 1,35 .,      |
| 620 "            | 5,35  | 1,12  | 0     | 0,160                 | -0,078                | 0        | 0,67         |
| 610 "            | 6,60  | 2,17  | 0     | 0,107                 | - 0,123               | - 0      | 0,55 "       |
| 600 "            | 7,51  | 3,60_ | 0     | - 0,081               | -0,165                | 0        | 0,45.5       |
| 590 ,            | 8,27  | 5,48  | 0     | -0,067                | - 0,208               | 0        | 0,42 "       |
| 580 .,           | 8,90  | 7,65  | 0     | - 0,055               | - 0,200               | 0        | 0,380,       |
| 570              | 9,37  | 9,98  | 0     | - 0,039               | 0,199                 | 0        | 0.51         |
| 560 "            | 9,56  | 11,45 | 0,22  | 0                     | -0,100                | 0        | 0,58 "       |
| 550 "            | 9,21  | 12,00 | 0,3   | +0,068                | 0                     | -0,0138  | 0,77 .       |
| 540 .            | 8,30  | 11,55 | 0,49  | + 0,121               | + 0,083               | -0,0233  | 0,80 "       |
| 530 <sub>n</sub> | 6,54  | 10,36 | 0,75  | +0,202                | +0,139                | - 0,0326 | 0,77 ,       |
| 520 "            | 4,62  | 8,45  | 1,10  | +0,171                | +0,228                | -0,0400  | 0.71 "       |
| 510              | 3,0   | 5,75  | 41,55 | +0,162                | + 0,271               | - 0,0536 | 0,64 "       |
| 500 ,            | 1,50  | 3,32  | 2,2   | +0,114                | + 0,168               | - 0,0887 | 0,35 "       |
| 490              | 0,78  | 2,24  | 3,6   | +0,051                | +0,059                | - 0,208  | 0,31 ,       |
| 480 "            | 0,4.  | 1,88  | 7,9   | + 0.043               | + 0,028               | 0,52     | 0,38'        |

Dies sind die durch die Beobachtungen gegebenen Grundlagen der Rechnung. Die folgende Tafel II. giebt die Ergebnisse der Rechnung.

Tafel II.

| Wellos-<br>länge | x            | y    | 8    | $\frac{1}{x} \cdot \frac{dx}{d\lambda}$ | 1 dy              | $\frac{1}{s} \cdot \frac{ds}{d\lambda}$ | d₽             |
|------------------|--------------|------|------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 640 µµ           | 2,05         | 0,73 | 0,69 | -0,0413                                 | _ 0,0496          | 0,0455                                  | (0,0368)       |
| 630              | 2,98         | 1,18 | 1,10 | 0,0294                                  | - 0,0402          | 0,0346                                  | 0.0196         |
| 620 ,            | <b>3,8</b> 8 | 1,70 | 1,47 | - 0,0261                                | - 0,0891          | - (),0859                               | 0,0120         |
| 610 .            | 4,52         | 2,38 | 1.92 | 0,0094                                  | - 0,0 <b>29</b> 8 | - 0,0221                                | 0,0151         |
| E00 .            | .4,15        | 3,10 | 2,32 | -0,0014                                 | - 0,0250          | <b>— 0,0175</b>                         | 0,0146         |
| 590 .            | 4 68         | 3,96 | 2,76 | + 0,0043                                | - 0,0226          | - 0,0156                                | 0,0158         |
| 580 ,            | 4,43         | 4,86 | 8,18 | + 0,0060                                | 0,0171            | - 0,0122                                | 0,0125         |
| 570 .            | 5, <b>99</b> | 5,79 | 3,59 | + 0,0098                                | -0,0136           | - 0,0097                                | 0,0178         |
| 560 ,            | 3,77         | 6,43 | 3,96 | + 0,0093                                | - 0,0054          | - 0,0032                                | 0,0125         |
| 550 "            | 3,31         | 6,47 | 8,99 | + 0,0142                                | +0,0017           | + 0,0021                                | 0,0146         |
| MO ,             | 2,86         | 6,26 | 3,82 | + 0,0210                                | + 0,0078          | + 0,0064                                | 0,0178         |
| 530 ,            | 2,00         | 5,51 | 3,40 | + 0,0469                                | +- 0,0155         | + 0.0140                                | (0,0389)       |
| 520 ,            | 1,87         | 4,51 | 2,90 | + 0.0196                                | +0,0300           | +0,0169                                 | 0,0138         |
| 510 ,            | 1,24         | 3,31 | 2,44 | + 0.0043                                | + 0,0338          | + 0,0167                                | (0,0258)       |
| 500 ,            | 1,38         | 2,38 | 2,16 | - 0,0129                                | + 0,0219          | 0,0027                                  | 0,01 <b>69</b> |
| 490 "            | 1,83         | 2,88 | 2,72 | - 0,0287                                | - 0,0202          | - 0,0404                                | 0,0133         |
| 480 "            | 4,04         | 3,86 | 5,27 | - 0,1028                                | 0,0725            | 0,0877                                  | 00141          |

Mittel: 0,0176

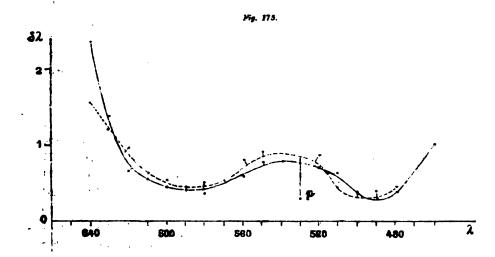

wischen Beobachtung und Theorie zu geben, habe ich in Fig. 175 die Werthe

des & dargestellt, wie sie Königs letzte Beobachtungen ergeben haben. Diese sind durch die ausgezogene Curve verbunden. Die punctirte Curve dagegen giebt die Werthe von δλ, wie sie nach der Theorie sein müsten, um ein constantes dE bei den gemachten Annahmen über die Grundfarben zu erreichen. Man sieht, dass eine ziemlich ähnlich verlaufende Curve, wie die der beobachteten Werthe, durch die gegebene Theorie erreicht werden kann. Auch würden weitere Verbesserungen der Constanten a, b, c wohl noch merklich bessere Übereinstimmung haben erreichen lassen, als es bisher gelungen ist. Die auffallendste Abweichung ist bei  $\lambda = 530 \ \mu\mu$ , we ein einzelner ganz kleiner Werth von  $\delta\lambda$ , in Fig. 175 mit p bezeichnet (beziehlich großer Werth von dE), mitten zwischen solchen erscheint, die dem dort bestehenden Maximum von & entsprechen. Es liegt diese Stelle im Grun nahe bei der Linie E, und dort mufste ein besonders weites Intervall (von  $\lambda = 536 \,\mu\mu$  bis  $516.5 \,\mu\mu$  durch Interpolation ausgefüllt werden, wodurch die Werthe der Differentialquotienten an jener Stelle erheblich unsicher werden. Der hier vorliegende jähe Sprung zwischen den drei benachbarten Werthen läfst sich durch keine Combination der Constanten a, b, c beseitigen. Es ist hauptsächlich das Glied  $\left(\frac{1}{x} \cdot \frac{dx}{d\lambda}\right)$ , was hier die Abweichung verursacht, und diese wird um so größer, da x hier einem Minimum ganz nahe ist und das x im Nenner deshalb sehr klein ausfällt.

Übrigens könnte es wohl sein, daß eine der Curven der Farbenwerthe der Spectralfarben eine Ecke hätte mit plötzlicher Änderung des Differentialquotienten. Unsere Interpolationsrechnungen, die von der Annahme einer continuirlichen Krümmung der Curven ausgehen, müssen an einer solchen Stelle irre führen.

Sonst ist noch zu bemerken, dass überall, wo die Lichtstärke einer der drei Farben gegen die anderen sehr zurücktritt, die verminderte Empfindlichkeit für die Unterschiedsschwellen schwachen Lichtes sich geltend macht. Dort wird, wenn nicht gleichzeitig der Differentialquotient nach  $\lambda$  sehr klein wird, zu erwarten sein, dass die Empfindlichkeit für die Farbenunterschiede in der Beobachtung sich geringer ( $\delta\lambda$  dagegen größer) zeigen wird, als sie der Theorie nach sein sollte. Das ist also außer bei der schon angegebenen Stelle zwischen 530  $\mu\mu$  und 510  $\mu\mu$ , wo das eingemischte Roth sehr schwach ist, auch für die grüne Elementarfarbe am rothen Ende des Spectrum der Fall, und dem entspricht hier die Abweichung der Curven voneinander, welche Fig. 175 bei 640  $\mu\mu$  zeigt.

## Die gefundenen Elementar- oder Urfarben.

Das Verhältniss der durch unsere Rechnung wenigstens provisorisch gefundenen Elementarfarben zu den Spektralfarben macht sich am besten in einem Farbendreieck anschaulich. Ein solches ist in Fig. 176 construirt. Die Farbenwerthe der neuen Grundfarben sind einander gleich gesetzt und dieselben daher in den Ecken des gleichseitigen Dreiecks xyz angebracht, wobei nach den auf S. 454 gegebenen Werthen Weiss (nämlich das des Sonnenlichts) im Mittelpunkt des Dreiecks bei W liegt. Die Curve R G V entspricht der Reihe der Spectralfarben. Diese liegen alle ziemlich entsernt von den Ecken des Dreiecks, sind also, wie es schon die oben gegebenen Zahlenwerthe anzeigten, stark gemischt, auch die Endfarben Roth und Violett.

Das spectrale Roth würde nach den auf S. 454 angegebenen Werthen eine weißliche und ein wenig gelbliche Modification der Grundfarbe x sein; letztere also würde etwa ein höchst gesättigtes Carminroth darstellen. Das spectrale Violett

ware eine weißröthliche Abanderung der Urfarbe z. und diese letztere ware also etwa mit dem Ultramarinblan im Farbenton zu vergleichen. Beide Farbenbestimmungen stimmten demnach mit Hrn. E. HERINGS Vermuthungen. Endlich würde die Urfarbe y im Farbenton der Stelle zwischen  $\lambda = 540 \, \mu\mu$  und  $560 \, \mu\mu$  entsprechen, wo x = s ist; das wäre im gelblichen Grün, und zwar grüner, als die Complementärfarbe des Violett, etwa dem Grün der Vegetation entsprechend.

Die starke Wölbung der Curve bei G entspricht dem spectralen Grün bei FRAUBHOFERS Linie E. Das (G) außerhalb des Dreiecks bezeichnet das von A. Köwig und C. Dieterici ursprünglich als Grundfarbe für ihre Mischungs-

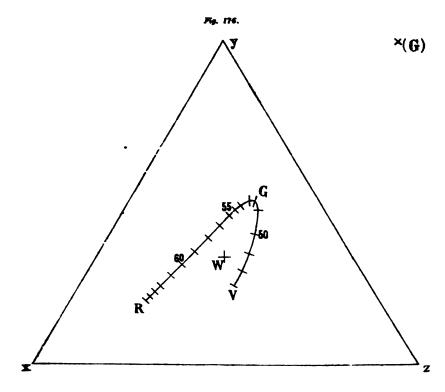

versache gewählte Grün G. Diese Farbe war übrigens auch schon außerhalb ihres nach der Analogie der farbenblinden Augen construirten Farbendreiecks  $\Re$ ,  $\Im$ ,  $\Im$  gelegen.

Da das spectrale Grün dem Rande des Farbendreiecks verhältnismäßig nahe liegt, bekommt es eine unter den übrigen Farben, die im Farbenton der Mischung zweier Urfarben entsprechen, ziemlich hervortretende Farbensättigung. Die bei 2 = 580 µµ hervortretende Unregelmäßigkeit der Empfindlichkeitscurve fällt gerade in diese starke Krümmung der Farbencurve im Grün, was die Unsicherheit der dort gemachten Messungen und Interpolationen erklärlich machen mag.

Übrigens zeigt diese Curve an, dass alle einfachen Farben die sämmtlichen lichtempfindlichen Nervenelemente des trichromatischen Auges gleichzeitig und mit nur mäßigen Intensitätsunterschieden erregen. Wenn wir also diese Erregungen auf die Anwesenheit dreier photochemisch zu verändernder Substanzen in der

Netzhaut hypothetisch zurückführen, so müssen wir schließen, daß diese alle drei nahehin gleiche Grenzen der Lichtempfindlichkeit haben und nur untergeordnete Abweichungen von mäßigem Betrage im Gange der photochemischen Wirkung für die verschiedenen Wellenlängen zeigen. Ähnliche Abänderungen durch Zumischung anderer Substanzen, Substitutionen analoger Atomgruppen u. s. w. kommen ja auch bei anderen photochemisch veränderlichen Substanzen vor, wie sie in der Photographie gebraucht werden z. B. bei den verschiedenen Haloidsalzen des Silbers.

## Vergleich mit dichromatischen Augen.

Die hier gefundenen Grundfarben stimmen nicht mit denen überein, welche die Hrn. A. König und C. Dieterici aus der Vergleichung farbenblinder Augen mit normalsichtigen hergeleitet haben. Indessen liegt in den Thatsachen hierbei kein nothwendiger Widerspruch. Nur die besondere, von Th. Young ausgegangene und von den meisten Bearbeitern der Theorie, auch von mir selbst, von E. Heeing, A. König, und C. Dieterici früher angenommene Erklärungsweise, dals bei den Dichromaten einfach eine der Grunderregungen des trichromatischen Auges nicht zu Stande komme, tritt in Widerspruch mit dem bezeichneten Ergebniß. Aber es ist eine allgemeinere Hypothese über das Wesen der Dichromasie möglich, bei welcher die Nothwendigkeit aufhört, daß die fehlende Farbe eine der Grundfarben sei, und doch die Regel festgehalten wird, daß alle Farbenpaare, welche für das normale trichromatische Auge gleich aussehen, auch für das dichromatische gleich aussehend bleiben.

Um dies durch ein einfaches Beispiel anschaulich zu machen, nehme man an, das die Lichteinwirkungen, welche sonst die Empfindung Grün erregen, die grünempfindenden Nerven nicht, wohl aber die roth- und blauempfindenden in bestimmtem festen Verhältnis erregen. Alle Empfindungen eines solchen Auges würden aus Roth und Blau gemischt erscheinen; es wäre dichromatisch. Aber die Farben, welche auf der Farbenscheibe in denjenigen Geraden liegen, die durch den Ort der grünen Grundempfindung gezogen werden, werden im Allgemeinen nicht gleich erscheinen, wie es unter der älteren Annahme der Fall sein würde, wo einfach Ausfall der grünen Erregung angenommen wurde. Denn statt der wechselnden Menge des Grün im trichromatischen Auge würde hier eine wechselnde Menge einer bestimmten Purpurfarbe zu dem schon vorhandenen, verschieden gemischten Purpur hinzukommen und diesen in der Mehrzahl der Fälle verändern. In diesem Falle würde in der That der Schnittpunkt derjenigen Linien des dichromatischen Feldes, welche dichromatisch gleich erscheinende Farben enthalten, außerhalb des Farbendreiecks jenseits der grünen Ecke desselben liegen müssen.

Dies Verhältniss bliebe ungeändert, wenn wir hierzu noch weiter annehmen wollten, das jede Erregung des Roth, auch die eben neu angenommene, in bestimmtem Verhältniss auch die grünempfindenden Nerventheile erregte, und also eine bestimmte Art Gelb zur Empfindung brächte, und jede Erregung des Blau ebenso eine bestimmte Art Grünblan. Dann wären sämmtliche Empfindungen eines solchen Auges aus Gelb und Grünblau zu mischen, während der Schnittpunkt der dichromatischen Linien gleichen Aussehens dadurch nicht geändert würde.

## Allgemeinere Form der Dichromasie.

Bezeichnen wir, wie bisher, mit x, y, z die Farbenwerthe der verschiedenen Lichter für das trichromatische Auge und damit zugleich das Maas für die ihnen entsprechenden physiologischen Processe im Sehnervenapparat, welche neben einander

bestehen und sich addiren bes der Erzengung der Farbenempfindung. Pagegen wellen wir mit §. q. ; die entsprechenden physiologischen Processe im dichromatischen Auge bestichten.

Die erste Regel, die sich aus den beobachtungen ergeben hat, ist die, daß farbige Lichter, die den normalen Trichromaten gleich erscheinen, es auch für die Dichromaten thun. Also wenn x, y und z gleichen Werth für zwei aus verschiedenen Spectralfurben gemischte Lichter haben, baben für beide auch §, q und Z gleiche Werthe, d. h. die letzteren Größen sind Functionen von x, v, z, und nur von diesen.

Die zweite Regol ist die, das Newtons Mischungsgesetz auch für die Farben des dichromatischen Systems anwendbar ist, was zu einer Gleichung von der Form führt

$$\xi_{(a+a)} = \xi_{(a)} + \xi_{(a)}$$

worans folgt, daß die  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\xi$  nur lineare Functionen von x, y, z sein können, und zwar homogene lineare, da  $\xi = \eta = \xi = 0$  sein muß, wenn x = y = z = 0. Da aber  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\xi$  nur zwei Variable vertreten sollen, so wird zwischen ihren Werthen ine Gleichung stattsuden müssen, die wiederum nur eine lineare sein kann. Wir kommen also zu drei Gleichungen folgender Form:

$$0 = \alpha \xi + \beta \eta + \gamma \zeta \qquad \qquad \} : 0$$

$$\xi = v_1 x + p_2 y + p_3 \zeta \qquad \qquad \}$$

$$\eta = q_1 x + q_2 y + q_3 \zeta \qquad \qquad \}$$

Die Coefficienten p und q dieser letzteren Gleichungen musen positiv sein, da  $\xi$  und  $\eta$  für alle positive Werthe von x, y und z positiv sein müssen. Dagegen muß einer der Coefficienten der Gleichung 10 nothwendig das entgegengenetzte Vorzeichen von den beiden anderen haben, da  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\xi$  in TH. Youngs Theorie nothwendig positive Größen für alle physiologisch moglichen Farbenempfindungen sein müssen.

Es sei 7 dieser Coefficient mit abweichendem Zeichen. Schreiben wir

$$-\frac{\alpha}{\gamma} = a \text{ und } -\frac{\beta}{\gamma} = b,$$

wo also a und b positiv sind, so ergiebt Gleichung 10

Sctzen wir weiter

$$\zeta_1 = a\xi$$
 and  $\zeta_2 = b\eta$   
 $\zeta = \zeta_1 + \zeta_2$ 

so können wir die Empfindung  $\xi$  mit der ihr proportionalen  $\zeta_1 = a\xi$  zusammenfassen in die Empfindung einer Mischfarbe von bestimmter Zusammensetzung  $\zeta_1$  und  $\xi$ , und ebenso  $\zeta_2 = b\eta$  mit  $\eta$ . Der ganze vorhandene Farbenwertn des dichromatischen Auges erscheint dann als Mischung in veränderlichem Verhältnise von

diesen beiden bestimmt zusommengesetzten Farben. Dadurch wäre dann auch das Aussehen der dichromatischen Farben bestimmt.

Um die besprochenen Verhältnisse in einer analytisch geometrischen Darstellung des Farbensystems anschaulich zu machen, verfahren wir am einfachsten, wenn wir die Werthe der Grundfarben des trichromatischen Systems x, y, z als rechtwinklige Coordinaten eines die betreffende Farbe enthaltenden Punctes gebrauchen. Nach Youngs Hypothese, welche nur positive Werthe der physiologisch möglichen Farbenwerthe zuläfst, ist dann das System aller Farben in der rechtwinkligen positiven Ecke dieses Coordinatensystems angeordnet. Als Farbentafel kann jede Ebene gelten, die die drei positiven Coordinataxen schneidet, z. B. die Ebene

$$x + y + z = Const.$$
 \(\text{10c},

in der das Farbendreieck ein gleichseitiges wird. Unter diesen Annahmen würde die Gleichung

$$\xi = p_1 \cdot x + p_2 \cdot y + p_3 \cdot z = 0 \dots \} 11$$

eine Ebene darstellen, die durch den Anfangspunct der Coordinaten (die Spitze der Farbenecke) geht, aber ganz außerhalb der positiven Ecke liegt, da bei den vorausgesetzten positiven Werthen der Coefficienten p nothwendig eine oder zwei der Coordinaten negative Werthe haben müssen, um das Trinom zu Null zu machen.

Dasselbe würde gelten für die andere Gleichung

$$\eta = q_1 \cdot x + q_2 \cdot y + q_3 \cdot z = 0 \dots$$
 } 11a.

Sollen die beiden Gleichungen gleichzeitig gelten, so würde dadurch die Schnittlinie der beiden Ebenen, beziehlich wenn wir die Gleichung der Farbentafel (10c) hinzunehmen, der Punct, wo die Schnittlinie die Farbentafel schneidet, gegeben sein.

Setzen wir dagegen die Gleichung

$$B.\xi = A.\eta.$$
 \lambda 11b

oder

$$(Bp_1 - Aq_1) \cdot x + (Bp_2 - Aq_2) \cdot y + (Bp_3 - Aq_3) \cdot z = 0 \dots$$
 11c,

so ist dies wieder Gleichung einer Ebene, und zwar einer solchen, welche die beiden früher genannten  $\xi = 0$  und  $\eta = 0$  in derselben Schnittlinie schneidet, da diese beiden letzteren Gleichungen zusammen auch 11b erfüllen.

Die Gleichung 11b können wir aber auch schreiben

$$\xi:\eta=A:B$$

und mit Halfe von Gleichung 5 ergiebt sich dann für die Puncte der Ebene 10b weiter

$$\frac{\zeta}{\xi} = a + \frac{b \cdot B}{A}$$

$$\frac{\zeta}{\eta} = b + \frac{A}{B'}$$

<sup>1</sup> S. oben, S. 836-338.

d. h., die drei Farbenempfindungen haben in jeder Ebene von der Form 106 constantes Verhältniss zu einander. Die ganze Ebene ist gleichfarbig, und alle in einem diehromatischen Farbensystem gleichfarbigen Ebenen gehen durch eine gemeinsame Schnittlinie, die aber nothwendig außerhalb oder an der Grenze der positiven Farbenecke liegt. In der nach NEWTON construirten Farbentafel schneiden sich alle gleichfarbigen Linien eines dichromatischen Systems in einem Puncte außerhalb oder an der Grenze des trichromatischen Farbendreiecks.

Zu bemerken ist, dass in diesem Puncte auch  $\zeta=0$  werden, also jede Lichtempfindung fehlen würde, was aber thatsächlich nur dann in Betracht kommt, wenn der Punct an der Grenze oder in einer Ecke des Farbengebietes liegt. Letzteres würde der älteren Annahme über die Natur der Dichromasie entsprechen.

In unseren Betrachtungen ist keinerlei Beschränkung für die Lage des Schnittpunctes gegeben. Daher fällt bei dieser Verallgemeinerung der Theorie der Dichromasie auch die Trennung in zwei scharf getreunte Klassen Grünblinde und Rothblinde weg, welche ja auch den Beobachtungen gegenüber nicht ganz gesichert erscheint.

Damit ist auch nachgewiesen, daß der Mangel an Übereinstimmung zwischen der sehlenden Farbe der dichromatischen Systeme und je einer der von uns gefundenen Grundfarben keinen unlöslichen Widerspruch einschließt.

Die Messungen der Hrn KÖNIG und DIETERICI haben für zwei Klassen von Dichromaten die fehlenden Farben auf die von ihnen gewählten Elementarfarben R. G. V zurückgeführt.

Diejenige Grundfarbe, welche normale Trichromaten mehr haben, als Rothblinde, ist von den beiden Autoren bezeichnet als:

$$\Re = \frac{20 R - 3 G + 2 V}{19}.$$

dagegen die andere, welche normale Trichromaten mehr haben, als Grünblinde, als

$$\mathfrak{G} = \frac{1}{5}R + \frac{4}{5}G$$
,

Wenn wir die oben gefundenen Gleichungen (9a), in denen die Werthe von x, y, z durch R, G, V ausgedrückt waren, benutzen, um die letzteren Größen durch x, y, z auszudrücken, erhalten wir:

$$R = 1,328 .x + 2,278 .y - 2,611 .z$$
  
 $G = -0,5122 .x + 2,8294 .y - 1,3249 .z$   
 $V = -0,4288 .x - 1,4771 .y + 2,9094 .z$ 

Ferner die beiden fehlenden Farben

$$\Re = 1,434 \cdot x + 1,797 \cdot y - 2,132 \cdot z$$
  
 $\Im = -0.1442 \cdot x + 2,715 \cdot y - 1,483 \cdot z$ 

Da negative Coefficienten anzeigen, daß die definirten Farben außerhalb des Farbendreiecks liegen, so ergiebt sich dies hiermit thatsächlich für die fehlenden Farben beider Klassen von Dichromaten. Die teh würde zwischen den verlängerten Seiten des Farben Grün schneiden, näher dem vom Roth kommenden S außerhalb der Roth-Grün-Linie, deren Mitte etwa geg

Vergleichung der Empfindlichkeit für Helligh für Farbenunterschied

Der kleinste erkennbare Bruchtheil für Helligkeitleuchtung in den Beobachtungen von Hrn. A. Könts richtungen. ähnlicher Größe des Gesichtsfeldes u. s. w gleichungen betrug 0,0173. Die Gleichung (8) ergiebt

$$dE_1 = k \cdot 0.0173 \cdot \sqrt{3}$$

late-re-m-ri

Der Werth von k muß, wie oben bemerkt, bei versuchen, in denen die Rechnung vom mittleren Fehle groß genommen werden, als bei den Helligkeitsvergleichn sichtbare Unterschiede gesucht sind. Wir erhalten dahe wir den Werth von dE hier auf dasselbe Maaß zurückful obigen Tatel II (S. 455) gebraucht ist.

$$dE = \frac{0.0173}{1.8238} \cdot \sqrt{3} = 0.01643$$

während der aus den Werthen der Tafel II gefundene Mit

$$dE = 0.0176$$
.

Diese Übereinstimmung kann unter den gegebenen Un Erwarten gut bezeichnet werden. Sie entspricht der Vorau hier ausgegangen sind, dass die Wahrnehmung der Farbenunt auf der Wahrnehmung von Helligkeitsunterschieden beruht-

Eine weitere Prüfung des hier aufgestellten Gesetzes wir directe Mischung je zweier Spectralfarben in verschiedenem führen sein, bei denen das Mischungsverhältnis unmittelbar an werden kann, und bei denen auch mannigsachere Vergleichunger als sie zwischen unmittelbar benachbarten Spectralfarben eintrete

Die Rechnung fur das dichromatische Auge hatte ich schol trichnomatische durchgeführt, aber unter der älteren einfachere eine Grundempfindung ganz fehlt. Die Rechnung stimmte mit de etwa ebensognt oder schlecht, wie für das trichromatische Aug die eben gegebene allgemeinere Auffassung der Dichromasie ein, st formung der Formel schon übersehen, dass dabei noch eine neue C über die frei zu verfügen ist, und man wird mit deren Hülfe also bessere Übereinstimmung mit der Formel herstellen können, als mi Zahl von Constanten. Die mühsame Rechnung in diesem noch ziemlich Zustande unserer Kenntnisse des Gegenstandes durchzuführen, schien m

Farben beider Klassen von Dichromaten. Die fehlende Farbe der Grünblinden würde zwischen den verlängerten Seiten des Farbendreiecks liegen, die sich im Grün schneiden, näher dem vom Roth kommenden Schenkel, die der Rothblinden außerhalb der Roth-Grün-Linie, deren Mitte etwa gegenüber, aber ziemlich entfernt.

Vergleichung der Empfindlichkeit für Helligkeitsunterschiede mit der

Der kleinste erkennbare Bruchtheil für Helligkeitsunterschiede bei weißer Beleuchtung in den Beobachtungen von Hrn. A. Könts unter ähulichen äußeren Finrichtungen, ähnlicher Größe des Gesichtsfeldes u. s. w., wie bei den Farbenvergleichungen betrug 0,0173. Die Gleichung (8) ergiebt alsdann

$$dE_{i}=k_{-}0.0173$$
 .  $\sqrt{3}$ 

Der Werth von k muß, wie oben bemerkt, bei den Farbenvergleichungsversuchen, in denen die Rechnung vom mittleren Fehler ausgeht, 1,8238 mal so groß genommen werden, als bei den Helligkeitsvergleichungen, bei denen noch eben sichtbare Unterschiede gesucht sind. Wir erhalten daher aus den letzteren, wenn wir den Werth von dE hier auf dasselbe Maaß zurückführen wollen, wie es in der obigen Tatel II (S. 455) gebraucht ist.

$$dE = \frac{0,0173}{1.8238} \cdot V = 0,01643,$$

während der aus den Werthen der Tafel II gefundene Mittelwerth ist

$$dE=0.0176$$
.

Diese Übereinstimmung kann unter den gegebenen Umständen wohl als über Erwarten gut bezeichnet werden. Sie entspricht der Voraussetzung, von der wir hier ausgegangen sind, dass die Wahrnehmung der Farbenunterschiede ursprünglich auf der Wahrnehmung von Helligkeitsunterschieden beruht-

Eine weitere Prüfung des hier aufgestellten Gesetzes wird wohl besser aurch directe Mischung je zweier Spectralfarben in verschiedenem Verhältnisse auszuführen sein, bei denen das Mischungsverhältniß unmittelbar am Λpparat abgelesen werden kann, und bei denen auch mannigfachere Vergleichungen herzustellen sind, als sie zwischen unmittelbar benachbarten Spectralfarben eintreten.

Die Rechnung für das dichromatische Auge hatte ich schon vor der für das trichromatische durchgeführt, aber unter der älteren einfacheren Annahme, dass eine Grundempfindung ganz fehlt. Die Rechnung stimmte mit den Beobachtungen etwa ebensogut oder schlecht, wie für das trichromatische Auge. Führt man die eben gegebene allgemeinere Auffassung der Dichromasie ein. so läßt die Umformung der Formel schon übersehen, dass dabei noch eine neue Constante eintritt, über die frei zu verfügen ist, und man wird mit deren Hülfe also jedenfalls eine bessere Übereinstimmung mit der Formel herstellen können, als mit der kleineren Zahl von Constanten. Die mühsame Rechnung in diesem noch ziemlich provisorischen Zustande unserer Kenntnisse des Gegenstandes durchzuführen, schien mir überflüssig.

Kürzeste Farbenlinien. Die oben für den allgemeineren Werth von dE gegebene Formel Gl (4) macht es möglich, diejenigen Rethen von Farben zwischen zwei gegebenen Endfarben zu bestimmen, längs deren man die kleinste Summe wahrnehmbarer Unterschiede durchläuft, welche Reihen also den kürzesten Linien im Farbensystem entsprechen würden. Ich werde mir erlauben, für sie den Namen der kürzesten Farbenreihen zu brauchen.

Da eine vollständig genaue Formel für die kleinsten wahrnehmbaren Helligkeitsunterschiede, wie sie annähernd FROHNERS Gesetz gieht, noch nicht gefunden
ist, will ich mich auf den Gebrauch der von FECHNER selbst noch gegebenen
späteren Formel beschränken, wonach die Deutlichkeit des Unterschiedes von dem
Bruche  $\frac{dJ}{A+J}$  abhängt, wenn J und (J+dJ) die beiden zu vergleichenden objectiven Lichtmengen sind, A eine von der Qualität des Lichts abhändige Constante. Diese Formel entspricht, wie wir gesehen, den Beobachtungen in einem außerordentlich ausgedehnten Theil der Scala der Helligkeiten. Für sehr kleine und sehr
große Helligkeiten ist die Deutlichkeit aber etwas kleiner, als nach der Formel zu
erwarten wäre.

Die von mir als wahrscheinliche Hypothese aufgestellte Formel für die Deutlichkrit des Unterschiedes zweier Farben, von deuen die eine aus den Quantis der Urfarben x, y, z zusammengesetzt ist, die andere dagegen aus (x + dx), (y + dy). (x + dx) lautet

$$dE^2 = \left(\frac{dx}{a+x}\right)^2 + \left(\frac{dy}{b+y}\right)^2 + \left(\frac{ds}{c+z}\right)^2 \dots$$

Hierbei ist aber zu bemerken, daß die x, y, z den physiologischen Urfarben entsprechen müssen, und nicht, wie im Mischungsgesetz, durch lineare Functionen derselben ersetzt werden können.

Wean man in Gleichung (1) andere Variabeln einführt, und setzt:

$$\log (a + x) = \xi \dots \dots \\
\log (b + y) = \eta \dots \\
\log (c + s) = \zeta \dots$$
12a,

so kann man die Gleichung (1) auch schreiben:

$$dE^2 := d\xi^2 + d\eta^2 + d\zeta^2.$$

Construirt man also eine Farbenecke, in der man nicht mehr x, y, z, sondern  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  als Coordinaten brancht, so wäre das dE direct proportional dem Linienelement zwischen den beiden durch  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  und  $(\xi + d\xi)$ ,  $(z + d\eta)$ ,  $(\zeta + d\zeta)$  gegebenen Puncten. In diesem letzteren Coordinatensystem würden sämmtliche kürzeste Farbenreiben durch gerade Linieu dargestellt werden müssen, die aber beim Übergang in das ursprüngliche Coordinatensystem der z, y, z im Allgemeinen gekrümmt werden würden.

Wenn wir den einen Endpunct der Farbenreihe mit dem Index (1) bezeichnen, den anderen mit (2), so würde man die Gleichung einer geraden Linie im Coordinatensystem der  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  auf die Form bringen hönnen:

$$\frac{\xi - \xi_1}{\xi_2 - \xi_1} = \frac{\eta - \eta_1}{\eta_2 - \eta_1} = \frac{\zeta - \zeta_1}{\zeta_2 - \zeta_1} . \dots \} 12b.$$

Um die Gleichung dieser Linie in den x, y, z ausdrücken zu können, setzen wir zunächst zur kürzeren Bezeichnung:

$$\lambda = \log \cdot \left[ \frac{a + x_2}{a + x_1} \right] = \xi_2 - \xi_1 \dots$$

$$\mu = \log \cdot \left[ \frac{b + y_2}{b + y_1} \right] = \eta_2 - \eta_1 \dots$$

$$\nu = \log \cdot \left[ \frac{c + z_2}{c + z_1} \right] = \zeta_2 - \zeta_1 \dots$$

$$12c.$$

Dann werden die Gleichungen (12b):

$$\left(\frac{a+x}{a+x_1}\right)^{\lambda} = \left(\frac{b+y}{b+y_1}\right)^{\mu} = \left(\frac{c+z}{c+z_1}\right)^{\nu} \dots \dots$$
 12d.

Wenn von den sechs Größen, die in den Gleichungen 12c unter dem Logarithmenzeichen vorkommen, nicht je zwei im Nenner, oder je zwei im Zähler gleich Null werden, haben die Größen λ, μ, ν endliche reelle, positive oder negative Werthe, und die Puncte der Linie sind eindeutig bestimmt, da ihre Coordinaten nur positiv reell sein können. Da nun a. b. c (Farbencomponenten des Eigenlichts im Sinne von FECHNERS Auffassung) nur positive Werthe haben können, und x, y, z für reelle Farben ebenfalls, so kommt also für reelle Farben die oben bemerkte Ausnahme niemals vor, und zwischen jedem Paare von Punkten des reellen Farbengebiets giebt es also nur eine kürzeste Farbenlinie.

Da indessen die Puncte, in denen zwei von den Größen (a + x), (b + y)und (c + z) gleich Null werden, eine besondere Rolle bei den Constructionen spielen, mache ich hier darauf aufmerksam, daß alle drei Größen, gleich Null gesetzt, den Nullpunct allen Lichtes, Eigenlicht und objectives Licht zusammengenommen, bezeichnen; wir wollen diesen Punct deshalb im Folgenden mit (0) bezeichnen. Wenn nur zwei der genannten Größen gleich Null sind, sind dadurch die Parallelen zu den Coordinataxen gegeben, welche durch den Punct (0) gehen. Wenn von einem Punkte dieser Linien aus kürzeste Farbenreihen nach einem anderen festen Puncte zu construiren sind, so sind diese durch ihre Endpuncte nicht vollständig gegeben, sondern können in unendlicher Anzahl construirt werden,

Ebene Curven. Eben werden Curven, für welche einer der Exponenten

λ, μ oder ν gleich Null ist, oder zwei derselben einander gleich.

Im ersteren Falle erhalten die drei Größen, welche in (12d) einander gleichgesetzt sind, alle den Werth 1, was, wenn  $\lambda = 0$ , folgern läßt

$$b + y = b + y_1$$
  
 $c + z = c + z_1$ 

d. h. die betreffenden kürzesten Farbenreihen liegen auf geraden Linien der x-Axe parallel.

Die Annahme  $\mu=0$  giebt eben solche Gerade der y-Axe parallel, und  $\nu=0$  der z-Axe parallel. Dieselben können übrigens durch jeden Punkt der Farbenpyramide gezogen werden.

Im zweiten Falle, wo zwei Exponenten einander gleich. erhalten wir entweder

oder 
$$\frac{a + x_1}{a + x_2} = \frac{b + y_1}{b + y_2}.$$

$$\frac{b + y_1}{b + y_2} = \frac{c + z_1}{c + z_2}.$$
oder 
$$\frac{c + z_1}{c + z_2} = \frac{a + x_1}{a + x_2}.$$

Bezeichnen wir wieder den Punct, dessen Coordinaten (-a), (-b), (-c) sind, d. h. in welchen alle Lichtempfindung fehlt, auch die des Eigenlichts, mit dem Index 0, den Punct x = y = z = 0, wo nur die Empfindung des Eigenlichts da ist, mit  $\varepsilon$ , so sagt die erste unserer Gleichungen aus, daß die Puncte 0, 1, 2, projicirt auf die xy-Ebene in gerader Linie liegen. Die Curve liegt also in einer Ebene, die der z-Axe parallel ist, und durch den Punct 0, sowie die beiden Endpuncte der Curve geht.

Die zweite der Gleichungen 12e würde sich auf eine Ebene beziehen, die der z-Axe parallel durch den Punct 0 geht, die dritte auf eine Ebene, die der y-Axe parallel durch denselben Punct geht.

Je zwei dieser Ebenen schneiden sich in geraden Linien, die dann nothwendig hinreichend verlängert durch den Punct O gehen, und kürzesten Farbenreihen entsprechen.

Dagegen werden Linien, welche gleicher Qualität des objectiven Lichts entsprechen, verlängert durch den Punct  $\varepsilon$  gehen, wo x = y = z = 0. Nur eine von diesen, die gleichzeitig durch  $\varepsilon$  und 0 geht, wird einer kürzesten Farbenreihe entsprechen.

Nun liegt es im Wesen einer kürzesten Farbenreihe, daß unter solchen Farben, die von der einen Endfarbe gleich großen Unterschied zeigen, die in der kürzesten Farbenreihe liegenden auch der anderen Endfarbe ähnlicher als alle anderen benachbarten Farben erscheinen werden.

Fällt die Reihe der Farben gleicher Mischung mit der kürzesten Reihe zusammen, so werden ihre Glieder auch beim Übergang von schwacher zu hoher Lichtstärke keine Abweichung des Farbentons zeigen. Wohl aber wird dies der Fall sein, wenn die erstere Reihe keine kürzeste ist. Denn dann würde es Farben geben von anderer Mischung, durch welche man einen kürzeren Übergang von den dunkelsten zu den hellsten Tönen gleicher objectiver Qualität bahnen könnte.

Nun kommen in der That solche Unterschiede vor. Ich habe schon in meinen älteren Arbeiten<sup>1</sup> über Spectralfarben erwähnt, daß sie bei steigender

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 8. oben 8. 284, 285 und H. Helmholtz, Über Herrn D. Brewster's neue Analyse des Sonnenlichts. *Poggd. Ann.* Bd. 86, S. 520, 1852.

V. HELMHOLTZ, Physiol. Optik. 2. Aufl.

Helligkeit alle dem Weiß, beziehlich Gelbweiß ähnlicher werden. Am schnellsten geht bei steigender Lichtstärke Grün in Gelb, Violett in Weißblau über. Höhere Helligkeiten sind nöthig, um spectrales Roth in Gelb und Blau in Weiß überzuführen. Es giebt nur eine Farbe, nämlich Gelbweiß, welche bei allen Intensitäten merklich unverändert bleibt. Wir würden daraus zu schließen haben, daß Gelbweiß dem Farbenton der geraden Linie entspricht, die durch die Puncte (0) und  $(\epsilon)$  unseres Coordinatensystems geht. Wir wollen diese für unser hier vorliegendes Thema als die Principallinie des Farbensystems bezeichnen. Im Sinne von Fechners Hypothese wäre sie die Farbe des Eigenlichts der Netzhaut.

Nehmen wir dagegen eine andere Farbe, z. B. Grün, welches bei Steigerung der Intensität und unveränderter Mischung gelb wird. Offenbar müßten wir ein gesättigteres Grün höherer Helligkeit herzustellen versuchen, um unsere Farbenreihe mit dem dem unteren Ende ähnlichsten Farbentone abzuschließen, d. h. wir müßten zu einer anderen Farbenmischung übergehen, um in einer Reihe möglichst wenig unterschiedener Farbentöne zu bleiben.

Gekritminte Projectionslinien. Wenn wir von den drei in Gleichung (2c) einauder gleichgesetzten Größen zwei, die nicht gleiche Exponenten haben, einander gleichsetzen, so sind die Curven verschieden, je nach dem die beiden Exponenten gleiches oder ungleiches Vorzeichen haben.

#### A. Curven durch den Punct O.

Im ersteren Falle, wenn z. B. die beiden Exponenten  $\hat{\lambda}$  und  $\mu$  gleiches Zeichen haben, wurde  $\begin{pmatrix} \hat{\lambda} \\ \mu \end{pmatrix}$  positiv sein, und die Curve

$$\frac{a+x}{a+x_1} = \frac{(b+y)^{\frac{1}{\lambda}}}{(b+y_1)^{\frac{1}{\lambda}}}$$

wurde durch den Punct 0 gehen, da dort a+x=b+y=0 ist. Ist dabei  $\frac{\mu}{\lambda} > 1$ , so wurde (a+a) schneller steigen, als (b+y) die Curve ihre convexe Seite der Linie b+y=0 zukehren.

Umgekehrt ist  $\frac{\mu}{\lambda} < 1$ , so würde die Curve ihre convexe Seite der Linie a + x = 0 zukehren.

Wenn wir die Puncte (1) und (2) sehr nahe an einander liegend wählen, und ihre Abstande als kleine Größen behandeln

$$x_2 - x_1 = dx$$
  
 $y_2 - y_1 = dy$   
 $z_2 - z_1 = dz$ 

$$\dot{\lambda} = -\frac{dx}{a + x_1}$$

$$\mu = -\frac{dy}{b + y_1}$$

$$r = -\frac{dz}{c + z_1}$$

schreiben wir dann

$$\frac{dx}{dy} = \operatorname{tg} \varphi$$

$$\frac{a+x_1}{b+y_1}=\operatorname{tg} f,$$

so wird

$$\frac{\lambda}{\mu} = \frac{\operatorname{tg}\,g}{\operatorname{tg}\,f}.$$

Daraus ergibt sich, daß  $\frac{\lambda}{\mu} > 1$ , wenn tg  $\varphi >$  tg f oder q > f, d. h. wenn im Puncte 1 die Tangente der Curve einen größeren Winkel mit der positiven y-Axe macht, als die Gerade (0,1). Umgekehrt, wenn  $\frac{\mu}{\lambda} > 1$ . Der entferntere Theil aller dieser Curven  $(1,\infty)$  ist convex, das Stück (0,1) derselben dagegen concav wegen die Gerade (0,1).



Die Grenzen dieses Büschels von Curven sind die, wo  $\frac{\mu}{\lambda} = 0$  oder  $= \infty$ . Es sind dies die schon oben erwähnten geraden Linien, gezogen durch den Punct 1, parallel den Axen der x und der y.

Die Fig. 177 stellt ein Bündel solcher Curven dar, welche alle durch denselben Punct  $\epsilon$  gehen und verschiedene Exponenten haben, deren Werthe (1 bis 1,6) am Rande angegeben sind.

## B. Projections-Curven mit zwei Asymptoten.

Wenn die beiden Exponenten der Gleichung entgegengesetztes Zeichen haben, so können wir setzen

$$\frac{\mu}{\lambda} = -\varrho$$

Dann ist  $\rho$  eine positive Größe, und es wird

$$\frac{a+x}{a+x_1} = \left(\frac{b+y}{b+y_1}\right)^{-\rho}.$$

Also wird für a+x=0 das  $b+y=\infty$ , und für  $a+x=\infty$  das b+y=0, d. h. die durch den Punct 0 den Coordinataxen parallel gezogenen Linien sind Asymptoten für die Curve, welche hyperbelähnlich mit zwei Enden in das Unendliche läuft. Aber diese in  $\infty$  auslaufenden Enden der Curven liegen außerhalb des Farbenfeldes, selbst außerhalb des physiologisch möglichen, da dieses durch zwei gerade Linien begrenzt ist, die parallel den x und den y durch den Punct  $\varepsilon$  gelegt sind. Das spectrale Farbenfeld ist noch enger durch einen spitzen Winkel begrenzt, dessen Scheitel ebenfalls im Puncte  $\varepsilon$  liegt, so daß von diesen hyperbeläbnlichen Curven nur sehr kurze, fast gerade Stücke für kleine Lichtintensitäten. längere und gekrümmtere nur für große Intensitäten in Betracht kommen.

Wenn die oben mit  $\varrho$  bezeichnete Constante den Werth  $\varrho=1$  hat, so ist die Curve eine gleichseitige Hyperbel im strengen Sinne.

Da entweder zwei oder gar keines der Verhältnisse zwischen den Exponenten negativ ist, so können entweder zwei oder keine der Projectionscurven die hyperbelähuliche Form mit zwei Asymptoten haben. Eine von ihnen oder alle drei haben die parabelähnliche Form und gehen durch den Punct (O).

Farbenunterschiede bei gleicher Qualität und verschiedener Helligkeit. Die kürzesten Farbenreihen, welche durch den Punct & gehen, der dem Mangel alles objectiven Lichtes entspricht, geben drei parabelähnliche Projectionen. welche auch durch den Punct (0) gehen wie Fig. 177 zeigt.

In der Mitte des Bündels liegt die als Principallinie bezeichnete Gerade, welche durch (0) und  $(\epsilon)$  geht und die einzige Linie bildet, welche gleichzeitig einer kürzesten Farbenreihe und gleichbleibender objectiver Qualität der Farbe (gleichem Mischungsverhältnisse) entspricht.

In den drei Ebenen, welche durch diese Linie und die Coordinataxen gehen. liegen ebene Curven, welche der Principallinie ihre convexen Seiten zukehren.

Um Farben dieser Ebenen objectiv herzustellen, würde man entweder einzelne Urfarben mit der Principalfarbe zu mischen haben, oder solche Farben, die, mit

der entsprechenden Urfarbe gemischt, die Principalfarbe geben. Ich will die letzteren principale Gegenfarben nennen. Sind Carminroth, Ultramarinblau und Blattgrün im Farbenton den Urfarben entsprechend, und Gelbweiß die Principalfarbe, so wären etwa Spangrün, Gelb und Purpur die principalen Gegenfarben. Von sämmtlichen Mischungen aller sechs Farben mit dem principalen Gelbweiß würde zu erwarten sein, daß sie alle innerhalb der Reihe der Farbentöne bleiben, welche die entsprechenden Mischungen hervorbringen können, und nur das Verhältniß würde geändert erscheinen, indem die lichtschwachen Farben dieser Art gesättigter erscheinen würden, als die gleich zusammengesetzten lichtstarken, da die lichtstarken, die in derselben Farbencurve liegen, in der That sich dem Umfange der Farbenpyramide nähern, wo die gesättigteren Farben liegen.

So werden also lichtschwaches Ultramarin und Gelb bei gleicher Oualität und hoher Intensität als ein weißlicheres Blau und Gelb erscheinen müssen. Die Zumischung von Weiß zum Blau wird relativ stärker sein, als die zum Gelb, weil der gelbe Bestandtheil der Principalfarbe etwas Blau wegnimmt und dafür noch etwas Weiß bildet, dem Gelb aber sich einfach hinzufügt.

Dagegen werden schwaches Urroth bis Purpur einerseits und Blattgrün bis Spangrün andererseits ihre entsprechenden lichtstarken Farben in etwas weißlicheren und gelblicheren Mischungen finden.

Dieses Gelblichwerden der rothen und grünen Farbentöne bei hoher Lichtstärke, das Weißwerden des Blau sind schon oben erwähnt.

Verschwinden der Zwischenfarben bei geringer Helligkeit. Die Spectralfarben sind im Allgemeinen einer Urfarbe oder Mischungen aus je zweien solchen sehr nahe in ihrem Farbentone. Wenn man die letzteren auf die Ebene der beiden Urfarben projicirt denkt, so werden kürzeste Farbenreihen, die in bestimmter Richtung vom Punkte  $(\varepsilon)$ , dem Punkte der objectiven Dunkelheit, auslaufen, wie in Fig. 177, alle convex gegen die Projection der Principallinie sein, und also im ferneren Verlaufe sich derjenigen Urfarbe nähern, von der sie durch diese Projection nicht getrennt sind. Es werden also lichtschwache Farben, die der Mischung zweier Urfarben entsprechen, der auf gleicher Seite der Gegenfarbe liegenden Urfarbe sich nähern, wenn man nach den ähnlichsten gesättigteren lichtstärkeren Farben sucht.

Dies führt uns auf eine von W. von Bezold und E. Brücke beschriebene Erscheinung. Beide haben nämlich gefunden, daß aus einem gut gereinigten Spectrum von mäßiger Länge, in dem man aber die stärkeren Fraunhoferschen Linien noch gut sehen kann, bei allmählicher Abschwächung die gelben und die cyanblauen Farbentöne ganz verschwinden, und daß zwischen ihnen schließlich nur drei Farben, Roth, Grün und Violettblau, stehen bleiben. Die genannten Autoren haben damals auch schon den Schluß gezogen, daß die genannten drei Farben die physiologischen Grundfarben sein müssen, indem sie diejenigen Empfindungselemente einer gemischten Empfindung, die die Reizschwelle nicht überschreiten, als unwirksam auch in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> W. v. Bezold, Cher das Gesetz der Farbenmischung und die physiologischen Grundfarben. Poggd. Ann. Bd. 150. S. 237-239. 1873.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> E. BRÜCKE, Über einige Empfindungen im Gebiete des Schnerven. Wiener Sitzungsbericht. Abth. III. Bd. LXXVII. 1878. Febr. 28.

der gemischten Empfindung betrachten. Es ist dies eine Betrachtungsweise, die der hier eingeschlagenen wesentlich verwandt ist.

Mischungen mit Weifs. Ähnliche Abweichungen, wie die bisher besprochenen, zwischen dem Farbentone einer lichtschwachen und lichtstarken Farbe von gleicher objectiver Qualität kommen auch zwischen denen einer isolirten gesättigten Farbe und deren Mischung mit sehr vielem Weifs vor.<sup>1</sup>

Wenn Weifs und eine Mischung dieses Weiß mit einer kleinen Menge einer Spectralfarbe als gegeben nach ihrem Orte in der Farbenpyramide angesehen werden, so läßt sich die kürzeste Farbenreihe, die durch die beiden Punkte führt, construiren. Diese wird gegen einen Theil der Oberfläche der Farbenpyramide hin gerichtet sein, an der die gesättigten Farben derselben Reihe liegen, als deren stark mit Weiß verdünnte Modification die gegebene Mischung erscheint.

Dabei ist zu bemerken, dafs, wenn man zu dem Weiß reine Urfarben hinzumischen könnte, die Verbindungslinie beider eine der entsprechenden Coordinataxe parallele Gerade werden würde, welche selbst eine kürzeste Farbenreihe ist und ihre Richtung nicht ändert. Die kürzeste Farbenreihe würde also mit der Mischungsreihe zusammenfallen und keinerlei Farbenänderung entstehen.

Da aber die Spectralfarben als zusammengesetzte Farben anzusehen sind, in denen nur eine oder zwei der Urfarben erhebliches Übergewicht haben, so werden dadurch Krümmungen der kürzesten Farbenreihen möglich.

Um die Form der betreffenden Farbenreihe vollständig übersehen zu können, wird man sich im Allgemeinen je zwei Projectionen auf Grenzflächen der Farbenpyramide entwerfen müssen.

Das Curvenbündel der Fig. 177 würde auch bei etwas abgeänderten Verhältnissen seinen Charakter behalten. Deuten wir es jetzt so, daß wir den Punct  $\varepsilon$  als die Projection des Weißs auf eine der Coordinatebenen betrachten;  $\varepsilon x$  sei die Coordinatrichtung für die eine Grundfarbe, die zum Weiß hinzugethan werden kann,  $\varepsilon y$  für die andere. Beide Linien entsprechen kürzesten Farbenreihen. Dann wird noch die mit y=x bezeichnete Gerade sehr nahehin wenigstens eine kürzeste Farbenlinie sein. Die Gleichung der letzteren, die in diese Richtung fällt, würde allerdings, streng genommen, nicht x=y, sondern a+x=b+y sein. Wenn aber die Coordinaten des Weiß so groß sind, daß die des Eigenlichts a, b dagegen verschwinden, wird der Unterschied unerheblich.

Nun sieht man, daß alle Curven, welche zwischen  $\epsilon x$  und y=x liegen concav gegen x, die anderen concav gegen y sind. Verfolgt man sie von  $\epsilon$  aus, so nähern sie sich im Fortlauf der näheren Grundfarbe und weisen auf gesättigtere Abstufungen von dieser hin. Wenn wir also die Art der eingemischten Farbe nach den ähnlichsten, vom Weiß weniger überdeckten Farbentönen beurtheilen, werden wir die Einmischung der reinen Urfarbe x ähnlicher halten.

Auch schon von W. v. Bezold erwähnt. Pogg, Ann. Bd. 150. S. 245. 1878.

Spectrales Roth kann nach meinen neueren Bestimmungen als Urroth mit überwiegend grünlicher Einmischung betrachtet werden. In der Mischung mit Weißs würde das Grünliche mehr zurücktreten, die Farbe dem Urroth näher, also mehr rosenroth erscheinen, was in der That der Fall ist und schon früher von Hrn. E. Hering bemerkt worden ist.

Violett. was aus gleichen Quantis Urroth und Urblau zusammengesetzt wäre, würde in der Projection auf die Blauroth-Ebene mit der Projection des Weiß fast dieselbe Richtung haben, und seine kürzeste Farbenreihe fast geradlinig sein. Es käme bei spectralem Violett nur in Betracht, daß es noch eine Einmischung von Grün hat, die in der Grünroth-Ebene, wie in der Grünblau-Ebene gegen das überwiegende Roth, bezüglich Blau mit steigender Entfernung vom Weiß schwinden würde. Dadurch würde die Farbe dem Complement des Grün, dem Rosenroth ähnlicher gemacht.

Geht man zu bläulicheren violetten Einmischungen über, so würde neben dem stärkeren Blau der rothe Bestandtheil des Violett zu schwinden anfangen, was anfangs noch durch das stärkere Schwinden des Grüns compensirt würde. Ich fand, daß zwischen  $\lambda = 450 \,\mu\mu$  bis  $\lambda = 430 \,\mu\mu$  der Zusatz des spectralen Blau dem Weiß eine ziemlich deutlich rosenrothe Färbung gab; erst bei  $\lambda = 470 \,\mu\mu$  schwand dieser röthliche Ton.

Farbenunterschiede schwächsten Lichtes. So wie bei hohen Lichtstärken die Farbenunterschiede schwächer werden und zum Theil verschwinden, findet dasselbe auch bei schwächstem Licht statt. Ich habe schon erwähnt, dass bei allmäliger Abnahme der Lichtstärke zuerst die Zwischenfarben im Spectrum schwinden, Gelb und Grünblau, und der von ihnen eingenommene Raum zwischen Roth. Grün und Violettblau sich theilt. Bei weiterer Abnahme tritt an Stelle der letzteren Rothbraun, Olivenbraun und Blaugrau; endlich schwinden alle Farbenunterschiede, am spätesten das Roth, und alles schwächste Licht wird, so lange es überhaupt noch wahrgenommen werden kann, gleichmäßig grau gesehen.

In absolut dunkler Umgebung sieht man deshalb auch ein sehr lichtschwaches Spectrum als einen schwachen Lichtstreifen ohne Farbenunterschiede, und zwar liegt nach den in dieser Beziehung übereinstimmenden Versuchen von F. Hillebrand und A. König das Maximum der Helligkeit bei  $\lambda = 535 \ \mu\mu$  im Grün. Auch schließen sich einige von den Curven der monochromatischen Augen derselben Helligkeitscurve ziemlich gut an.

Auch das erste schwache Licht, was ein erglühender Körper in ganz dunklem Raume zuerst ausgiebt, erscheint nach Versuchen von Fr. Weber grau, "düsternebelgrau". nach des Autors Benennung, bei steigender Tempe-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Doves Angabe, daß Blau zuletzt schwinde, bezieht sich auf gleichmäßige Abnahme des objectiven Liehts, und ist durch Purkinjes Phänomen bedingt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> F. HILLEBRAND (in E. HERINGS Laboratorium angestellte Versuche in Setzungsber, der Wiener Akademie. Bd. 98. Sitzung vom 21. Febr. 1889.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. KÖNIG, Über den Helligkeitswerth der Spectralfarben Festschrift für II. v. Helmhol's: Hamburg 1891. S. 357. Tafel VI.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fr. Weber, Die Entwicklung der Lichtemission glühender fester Körper, Sitzungsber, d. Aka t. d. Wissensch, zu Rerlin 1887, 9. Juni.

ratur "aschgrau", endlich gelblichgrau, und zwar ist es das Gelbgrün des Spectrum, was so zuerst sichtbar wird. Platin sendet diese Strahlen aus schon bei etwa 391° C., Gold bei 413°, oxydirtes Eisen bei 377°, während deutliche Rothgluth erst bei 525° nach Drapers Messung erreicht wird. Dann reicht aber das Spectrum schon vom Roth der Fraunhofferschen Linie B, bis zum Grün von b. Daß das Gelbgrün zuerst sichtbar wird, ist wohl der größeren Empfindlichkeit des Auges für diese Strahlengattung zuzuschreiben, während das Blau des Spectrum bei diesen niederen Temperaturen noch zu geringe Intensität hat, um sich merklich zu machet.

Ähnliche Beobachtungen kann man an den sogenannten phosphorescirenden Wolken machen, die zuweilen bei sehr klarem Himmel in Hochsommer um Mitternacht im Norden sichtbar werden¹ und aufserordentlich
hoch liegende Wölkchen zu sein scheinen, die noch Dämmerungslicht von
der unter dem Horizont stehenden Sonne haben. Sie erscheinen graugrün,
ihr Licht wird durch ein rothes Glas ausgelöscht, während andere von fernem
Gaslicht ebenso hell beleuchtete Objecte durch das rothe Glas sichtbar
bleiben. Gaslicht enthält also mehr rothe Strahlen, als das der phosphorescirenden Wolken, obgleich auch das letztere wahrscheinlich Dämmerungslicht
der auch für sie noch unter dem Horizont stehenden Sonne ist.

Die Erklärung dieser Erscheinungen ergiebt sich aus den zuletzt gegebenen Beziehungen der Spectralfarben zu den Urfarben. Jede Spectralfarbe erregt sämmtliche drei Urfarben in mäßigen Stärken. Licht unterscheiden wir, wenn wir die gesammte vorhandene Lichtmasse von dunkel unterscheiden können, d. h. wenn die einzelnen Reize die Reizschwelle übertreten. Um Farben zu unterscheiden, müssen wir kleinere Mengen der Urfarben im einen Gemisch von größeren im anderen unterscheiden. So ist z. B. nach den Rechnungen von S. 461 enthalten:

|        | Im spectralen<br>Roth | Im spectralen<br>Violett | Im Weifs |
|--------|-----------------------|--------------------------|----------|
| Urroth | 0,6093                | 0,3528                   | 0,3333   |
| Urgrün | 0,1998                | 0,2498                   | 0,3333   |
| Urblau | 0,1913                | 0,3973                   | 0,3333   |

Aus den S. 405—408 und S. 415 gegebenen Werthen aus A. Königs Beobachtungen folgt, daß die Helligkeiten, bei denen die größere Helligkeit von 0,6 derselben unterschieden werden kann, 8 bis 20 mal so groß sind als die Reizschwellen. Das erstgenannte Verhältniß aber müßte von 1 unterschieden werden können, wenn spectrales Roth der betreffenden Lichtstärke von Weiß unterschieden werden sollte. Bei den anderen Farben sind die Verhältnisse noch näher an 1 und schwerer von 1 zu unterscheiden.

In den letzten Jahren vermuthlich durch Reste des Krakatoastaubs begünstigt.

Ich habe in diesem Abschnitte die Voraussetzung festgehalten, das Newtons Farbengesetz streng richtig ist. Das E. Brodhun¹ Thatsachen entdeckt hat. die Änderungen in den Verhältnissen der Farbenwerthe der Spectralfarben bei wechselnder Lichtstärke anzeigen, habe ich auf S. 375 und 376 schon angeführt. Es schien noch zweiselhaft, ob man dies nicht als Besonderheit seines dichromatischen Auges ansehen müsse. Neuerdings hat aber auch Herr A. König² an seinem normalen trichromatischen Auge solche Versuche bis zu sehr viel größeren Unterschieden der Lichtstärken ausgedehnt, und ähnliche ziemlich weit gehende Änderungen gefunden. Ich habe mich selbst von der Richtigkeit überzeugt. Daraus folgt wohl nun, das auch Newtons Gesetz nur für mittlere Lichtstärken annähernd richtig ist, nicht für zu kleine.

Ältere Methoden der Photometrie. Bouguer<sup>3</sup> liefs zwei weiße Flächen 328 durch die zu vergleichenden Lichter beleuchten, stellte sich so, daß er sie beide perspectivisch neben einander sah und veränderte dann die Entfernung der einen weißen Fläche vom Licht so lange, bis die Erleuchtung gleich wurde. Lambert<sup>4</sup>, der in seinem berühmten Werke Photometria das erste vollständige System dieser Wissenschaft mit großem Scharfsinn entwickelte, wendete neben anderen für specielle Fälle bestimmten Methoden namentlich das Princip der zwei Schatten an, was oben schon erwähnt ist. Dasselbe Versahren wendet auch Rumford<sup>5</sup> in dem nach ihm Senannten Photometer an.

Um die Stellung des Beobachters bequemer zu machen, wendete Potter statt der zwei weißen undurchsichtigen Flächen von Bouguers Photometer zwei transparente an, und Ritchie fügte noch zwei unter 45° geneigte Spiegel hinzu, welche das Licht auf die weißen Flächen warfen und erlaubten die Lichtquellen nach entgegengesetzten Richtungen hin aufzustellen. J. Herschel hob hervor, daß die Bedingung inniger Berührung der zu vergleichenden Flächen in Ritchies Photometer erfüllt sei, und dadurch die Genauigkeit zunehme. Pernot modificite das Verfahren von Potter dadurch, daßer die beiden transparent beleuchteten Flächen noch von der entgegengesetzten Seite durch ein drittes Licht beleuchtet, welches er allmählich näher bringt. Sind jene beiden gleich, so müssen sie gleichzeitig verschwinden. In Bensens oben erwähntem Photometer wird eine Papierfläche, die zum Theil mit Stearin getränkt ist, von vorn und von hinten beleuchtet. Ist das hintere Licht schwach, so erscheint der transparente Fleck dunkel, ist es zu stark, hell.

Die Absorption der Lichtstrahlen benutzte de Maistre ozur Schwächung, indem er ein Prisma von blauem Glase mit einem gleichen von weißem Glase so zusammenlegte, daß die äußeren Begrenzungsflächen parallel wurden und das Licht ungebrochen durchging, aber an verschiedenen Stellen des Doppelprisma verschieden stark absorbirt wurde. Ahnlich benutzte Quetelet zu zwei Prismen aus blauem Glase, die, verschieden gegen einander verschoben, eine planparallele Platte von veränderlicher Dicke bildeten. Durch die hierbei angewendeten blauen Glasplatten wird aber die Farbe des hindurchgehenden Lichtes verändert, und daß bei der Vergleichung verschiedenfarbigen Lichts keine genaue Messung möglich sei, ist schon erwähnt worden. Noch mißlicher sind zwei andere Instrumente, bei welchen nicht zwei verschiedene Lichter verglichen, sondern absolute

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. KÖNIG, Über NEWTONS Gesetz der Farbenmischung und darauf bezügliche Versuche des Hm. EUGEN BRODHUN. Sitzungsber. der Akad. zu Berlin. 31. März 1887. 8. 311.

Nach mündlicher Mittheilung.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> BOUGUER, Essai d'optique 1729, 12°. Traité d'optique sur la gradation de la lumière. Paris 1760. Latein, l'bersetzung. Wien 1762.

Lambert. Photometria sive de mensura et gradibus taminis, colorum et ambrae. Augustac Vindelic. 1760.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> RUMPORD, Philos. Transactions LXXXIV. p. 67.

<sup>4</sup> POTTER, Edinburgh Journal of Science. New. Ser. III. 284.

<sup>7</sup> RITCHIE, Annals of Philosophy. Ser. III. Vol. I. 174.

J. HEBSCHEL, On light. p. 29.

PERMOT, Dingler's polyt. Journ. CXIX. 155. Moniteur industr. 1850. Nr. 1509.

<sup>10</sup> DE MAISTRE, Bibl. univ. de Genère. I.I. 323. Pogg. Ann. XXIX. 187.

<sup>&</sup>quot; QUETELET, Bibl. univ. de Genère. L.II. 212. Pogg. Ann. XXIX. 187-189.

Lichtstärken dadurch bestimmt werden sollen, dass sie bei bestimmter Größe der Absorption ganz verschwinden. Das eine ist von Lampadius¹ vorgeschlagen. Er sieht durch eine Anzahl dünner Hornblätter nach dem hellen Gegenstande und vermehrt sie so lange, bis das Objekt eben verschwindet. De Limencen und Segretan² brauchten statt der Hornblätter Papierscheiben. Das andere ist das von einem Ungenannten² vorgeschlagene Lamprotometer, um die Helligkeit des Tages zu messen. Es wird dabei bestimmt, wie starke Lackmustinctur man nehmen müsse, damit ein vom Tageslicht beleuchteter Platindrath, durch ein mit der Tinctur gefülltes Glas gesehen, verschwinde. Die Grenze der Empfindlichkeit des Auges für Licht ist doch zu unbestimmt, als das bei solchen Messungen nicht Irrungen um das Dreisache oder mehr der gemessenen Größe eintreten sollten. Auf demselben Princip beruht ein Photometer von Albert und eines von Pitten.

Dagegen waren es zwei andere Wege, auf denen allmählich die vollendeteren Methoden, welche jetzt üblich sind, sich entwickelten. Der eine dieser Wege hat Bestimmung der Helligkeit der Sterne zum Ziel. J. HERSCHEL schwächte das Licht des helleren Sterns, indem er die Apertur des Fernrohrs, welches auf ihn gerichtet war, durch ein vorgesetztes Diaphragma verkleinerte. Dasselbe Princip liegt auch A. v. Humboldts Astrometer zu Grunde. Dies ist ein Spiegelsextant von gewöhnlicher Einrichtung. Das Fernrohr des Instruments ist bekanntlich auf einen halb belegten, halb unbelegten Spiegel gerichtet 330 und sieht den einen Stern durch den unbelegten Theil, den anderen durch den belegten und einen zweiten Spiegel. Indem man das Fernrohr senkrecht gegen die Trennungslinie des belegten und unbelegten Theils verschiebt, kann man mehr Strahlen von dem einen oder anderen bekommen und so die Bilder zweier Sterne, oder die beiden Bilder eines Sterns, nach Belieben gleich oder ungleich machen und ihre Lichtstärke vergleichen Das Verfahren von Humboldt hat den Vortheil, daß die beiden Sterne, welche verglichen werden sollen, dicht neben einander im Gesichtsfelde desselben Fernrohrs erscheinen. Die Vergleichung so intensiver kleiner Lichtpuncte ist aber schwerer, als die Vergleichung heller Flächen. Diesem Mangel wird durch das Objectiv-Photometer von Steinheil. abgeholfen. Es ist dies ein Teleskop, dessen Objektivglas halbirt ist. Vor jeder Hälfte des Objectivs befindet sich ein rechtwinkliges Glasprisma als Spiegel. Das Ganze wird so gestellt, dass die eine Hälfte des Objectivs dem Beobachter den einen, die andere den anderen der zu vergleichenden Sterne zeigt. Dann werden die beiden Hälften des Objective einzeln hinausgeschoben, so dass nicht mehr deutliche Bilder, sondern Zerstreuungsbilder der beiden Sterne entstehen, welche desto lichtschwächer werden, je größer man sie macht, d. h. je weiter man die entsprechende Hälfte des Objectivs hinausschiebt. Jede solche Hälfte ist mit einem rechteckigen Diaphragma versehen, welches mit anderen von anderer Größe vertauscht werden kann. Die beiden Bilder der Sterne erscheinen nach richtiger Einstellung als zwei dicht an einander grenzende nahe gleich große Rechtecke von gleicher Helligkeit, also unter den günstigsten Bedingungen, um kleine Unterschiede der Helligkeit zu erkennen. Durch dieses Instrument sind zuerst genaue Lichtmessungen an Fixsternen und Planeten möglich geworden. Schwerd dagegen benutzte die Diffraction, welche durch enge kreisförmige Diaphragmen entsteht, um helle Flächen hervorzubringen.

Für die physikalischen Untersuchungen dagegen, wobei es sich darum handelt, zu bestimmen, wie viel Licht bei Refractionen, Reflexionen und anderen Vorgängen verloren gegangen ist, hat man mit Vortheil das stärkere Licht durch Brechung und Zurückwerfung

LAMPADIUS, Gehlers Worterbuch. 2. Auflage, VII. 482.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> DE LIMENCEY, und SEGRETAN, Cosmos. VIII. 174; Polys. Centralblatt 1856, 570; Dinglers point. Journ. CXLI, 78.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Pogg. Ann. XXIX. 490.

<sup>4</sup> ALBERT, Dinglers polyt. Journ. C. 20 und Cl. 342.

<sup>5</sup> PITTER, Mechanics Magazine, XLVI. 291.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> STEINHEIL, Pogg. Ann. XXXIV, 646. — Denkschriften der Münchner Akad. Math.-phys. Klasse. Bd. II. 1836. — Ähnlich die Methode von Johnson. Cosmos. III. 301—305.

<sup>2</sup> SCHWERD, Bericht über die Naturforscherversammlung 1858.

an unbelegten Glastafeln geschwächt. Brewster und Quetelet brauchten mehrfache nahe senkrechte Reflexionen, um starkes Licht mit schwachem vergleichbar zu maghen: 28 bis 29 solche Reflexionen verlöschen z. B. das Sonnenlicht. Duwe 3 benutzte ebenso die Reffexionen an schwarzen Glastafeln, wie sie zu Polarisationsapparaten gebraucht werden. Die verschieden starke Reflexion bei wechselndem Einfallswinkel benutzte POTTER.4 Lichtquelle ist ihm ein halbcylindrisch geformter weißer Schirm, dessen gleichmässige Beleuchtung man voraussetzen muss, die aber schwer zu erreichen sein wird. Die geschickteste Ausführung hat dies Princip in dem Photometer von Arago erhalten und ist dadurch zur Ausführung sehr genauer Messungen der Lichtstärke brauchbar geworden.<sup>5</sup> Die Lichtquelle dieses Photometers ist ein transparenter, ebener, senkrecht stehender Papierschirm, der am Fenster steht und in allen seinen Theilen gleichmäßig erleuchtet sein muß, was sich übrigens durch das Instrument selbst controlliren läßst. Senkrecht gegen den Schirm und gegen den Horizont ist ferner aufgestellt eine planparallele Glasplatte, unter deren Mitte sich ein Zapfen befindet, um welchen als Axe ein Rohr in einer horizontalen Ebene drehbar ist. Das Rohr ist horizontal gegen die Mitte der Platte gerichtet, und der Beobachter, welcher durch das Rohr sieht, erblickt theils durch die Platte einen Theil des Papierschirms, theils in ihr gespiegelt einen anderen Theil dieses Schirms. Rechts und links von der Glasplatte, zwischen ihr und dem Schirm. sind horizontal und in etwas verschiedener Höbe schwarze Stäbe angebracht, die dicht neben einander theils durch die Platte, theils von ihr gespiegelt gesehen werden. Wo der gespiegelte schwarze Stab erscheint, sieht der Beobachter das durchgelassene Licht des weißen Schirms allein; wo der schwarze Stab im durchgelassenen Licht erscheint. nieht der Beobachter das gespiegelte Licht des weißen Schirms. Die Röhre wird nun so 331 gestellt, dass die beiden schwarzen Streifen gleich hell erscheinen, und der Winkel, unter dem die Röhre gegen die Glasplatte gerichtet ist, wird durch eine passend angebrachte Theilung gemessen. Man kann nun das einfallende oder das gespiegelte Licht allerlei anderen Einwirkungen unterwerfen und wird dann im Allgemeinen einen anderen Winkel erhalten, unter dem gesehen die beiden Bilder gleich hell erscheinen. Um aus diesem Winkel die stattfindende Schwächung des Lichts berechnen zu können, muß vorher empirisch bestimmt sein, wie sich bei den verschiedenen Einfallswinkeln die durchgelassenen zu den gespiegelten Lichtmengen verhalten, wofür Arago ein besonderes Verfahren vorgeschlagen hat, welches darauf beruht, dass die beiden Strahlenbündel, welche ein doppelt brechender Krystall giebt, gleich stark und jeder einzelne halb so stark sind, als der ungetrennte Strahl. Indem er so eines der beiden Strahlenbündel durch Doppelbrechung halbirt oder viertheilt, kann er die Stellungen ermitteln, wo das durchgelassene Licht das Viertel, die Hälfte, das Doppelte, das Vierfache des zurückgeworfenen ist und schliefslich durch Interpolation die betreffenden Verhältnisse auch für alle zwischenliegenden Winkel bestimmen.

Arago hatte noch ein anderes Princip zur Schwächung des Lichts vorgeschlagen, nämlich die Polarisation in doppeltbrechenden Krystallen zu benutzen. Läst man vollständig polarisirtes Licht vor der Intensität I in einen solchen Krystall eintreten, und bildet die Polarisationsebene des Lichts mit dem entsprechenden Hauptschnitte des Krystalls einen Winkel q, so erhält man durch die doppelte Brechung zwei Bündel, deren Intensität beziehlich I cos I und I sin I ist. Kann man den Winkel I messen, so ist dadurch also auch unmittelbar das Verhältnis der Lichtstärke der gebrochenen Bündel gegeben. Die Nicolschen Prismen eliminiren das eine Bündel ganz und lassen nur das andere bestehen. Hierauf beruht das Photometer von I Bernard. Die beiden zu vergleichenden Strahlen

<sup>1</sup> BREWSTER, Edinburgh Transactions. 1815.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> QUETELET, Bibl. unir. de Genèce. L.H. 212 Pagg. Ann. XXIX, 187-189.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> DUWE, Pogg. Ann. XXIX. 190 Anm.

<sup>4</sup> POTTER, Edinburgh Journal of Science. New, Ser. IV. 50 und 320. - Pagg. Ann. XXIX, 487.

<sup>5</sup> Ocurres de FR. ARAGO X. p. 184-224.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> F. BERMARD, Annales de Chemie. (3) XXXV. 355-438. Cosmos. II. 496-497 und 636-639. C. R. XXXVI. 728-731.

werden parallel zu einander, jeder durch zwei drehbare Nicolsche Prismen, geleitet und dann durch totale Reflexion in einem rechtwinkligen Glasprisma parallel und dicht neben einander in das Auge des Beobachters gelenkt, der ihre Intensität gleich zu machen sucht dadurch, dass er die Hauptschnitte der beiden Niconschen Prismen, durch welche der stärkere Strahl geht, unter einem passenden Winkel gegen einander stellt. Stammt das zu vergleichende Licht aus derselben Lichtquelle her, so kann man die beiden ersten Nicolschen Prismen weglassen, und an ihrer Stelle ein doppeltbrechendes Prisma gebrauchen, welches das Licht der Quelle in zwei gleiche, verschieden polarisirte Hälften spaltet. Sehr ähnlich im Princip ist das Photometer von Beer. Die beiden Strahlenbündel kommen horizontal von rechts und links zum Instrumente, gehen jeder durch ein Nicolsches Prisma, werden durch einen stählernen Doppelspiegel, der zwei unter 45° gegen den Horizont geneigte spiegelnde Flächen hat, vertical gemacht und fallen durch einen dritten Nicol in das Auge des Beobachters. Dieser sieht vor sich ein kreisförmiges Feld, dessen rechte und linke Hälfte den beiden reflectirenden Flächen des Doppelspiegels entsprechen, und kann durch Drehung der Nicols die beiden Felder gleich hell machen. Ähnlich ist auch das Photometer von Zöllner.2

Babiner hat zur Vergleichung der Lichtstärke zweier Strahlenbündel polarisirten Lichts ein Mittel benutzt, welches die Vergleichung ihrer Stärke ungemein erleichtert. Sein Photometer ist zunächst bestimmt, die Helligkeit von Gasflammen zu vergleichen-Eine Röhre läuft in zwei Schenkel aus, von denen der eine die Verlängerung der Röhre bildet, während der andere mit dieser einen Winkel von 70° einschließt. Beide sind durch mattgeschliffene Glastafeln geschlossen. Am Scheitel des Winkels wird die Röhre von einem Satz Glasplatten durchsetzt, welcher den Winkel halbirt. Werden nun vor die beiden Röhrenenden Lichtquellen gesetzt, so tritt das Licht der einen Quelle in das gemeinsame Röhrenstück, nachdem es von dem Glassatz durchgelassen und senkrecht gegen die Einfallsebene polarisirt ist, und das Licht der anderen Quelle, nachdem es 332 reflectirt, und in der Einfallsebene polarisirt ist. Das gemeinsame Röhrenstück ist durch ein Solellsches Polariskop geschlossen. So lange die beiden senkrecht gegen einander polarisirten Lichtmengen ungleiche Intensität haben, sieht man vier complementär gefärbte Halbkreise. Die Farben verschwinden, wenn man beide Lichtmengen dadurch gleich macht, dass man die Entsernung der Flammen verändert. In diesem Instrumente ist also die Vergleichung der Lichtstärke für das Auge zurückgeführt auf die Vergleichung der Farben benachbarter Flächen.

Im Princip ähnlich ist das auf einer Idee von NEUMANN beruhende Photometer von Wild, aber durch die Abänderung des physiologischen Theils des Apparates ist in diesem Instrumente ein hoher Grad von Empfindlichkeit erreicht. Die beiden zu vergleichenden Strahlen fallen parallel mit einander auf das Instrument und werden schliefslich zur Deckung gebracht, indem der eine unter dem Polarisationswinkel erst von einer Glasplatte A und dann von einem ihr parallelen Satze von Glasplatten B reflectirt und vollständig polarisirt wird, während der andere Strahl durch den Glassatz B hindurchgeht. Ehe dieser zweite Strahl jedoch unter dem Polarisationswinkel auf den Glassatz B trifft, ist er schon durch einen eben solchen Glassatz C hindurchgegangen. Der Glassatz C ist um eine Axe drehbar, so dass der Strahl ihn unter verschiedenen genau messbaren Winkeln passiren kann, wodurch die Menge des durchgelassenen Lichts und das Verhältnis seiner Polarisation geändert wird. Übrigens ist der Glassatz C so gestellt, daß die Polarisation. die der Strahl in ihm erhält, entgegengesetzt ist derjenigen, welche ihm der Glassatz B mittheilen würde. Lassen wir den zweiten Strahl senkrecht durch C gehen, so fällt er unpolarisirt auf B und wird hier entgegengesetzt dem ersten reflectirten Strahle polarisirt, mit dem er übrigens von da ab auf demselben Wege vereinigt weiter geht. Wird C

BEER, Pogg. Ann. LXXXVI. 78-88.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ZÖLLNER, Photometrische Untersuchungen. Dissertat. Basel 1859.

BABINET, C. R. XXXVII. 774.

<sup>4</sup> WILD, Pogg. Ann. XCIX, 235.

mehr und mehr geneigt, so nimmt die Menge polarisirten Lichts im zweiten Strahle mehr und mehr ab, und zwar in einem Verhältnisse, welches man nach Messung des Einfallswinkels berechnen kann. Mit dem vollständig polarisirten ersten Strahle wird also eine variable Menge theils entgegengesetzt polarisirten, theils natürlichen Lichts des zweiten Strahls gemischt. Dieses gemischte Licht geht nun schließlich durch eine senkrecht zur Axe geschnittene Kalkspathplatte und einen Turmalin. Ist die Menge polarisirten Lichts in beiden Strahlen gleich groß, so sieht der Beobachter nichts von dem Kreuz mit Ringen in der Kalkspathplatte, wohl aber wird dieses Kreuz sichtbar, sobald die Mengen polarisirten Lichts in beiden Strahlen nicht gleich groß sind. Die Empfindlichkeit des Auges im Erkennen der Polarisationsfigur des Krystalls zeigte sich außerordentlich groß, so daß bei wiederholten Einstellungen das Verhältnis der Intensitäten sich nur um ein 1/200 verschieden fand. Eine noch größere Genauigkeit hat Wild in seinem neueren Photometer erreicht, wo er statt der polarisirten Glasplatten doppeltbrechende Krystalle und als Polariskop zwei gekreuzte Bergkrystallplatten benutzte, welche unter 45° gegen die Axe geschnitten sind. Durch Linsen sind die Strahlen, die hindurchgehen, parallel gemacht. Dergleichen Platten zeigen ein geradliniges Fransensystem, von dem bei passender Einstellung des Apparates nur ein Querstreifen ausgelöscht wird, während zu beiden Seiten die Farben complementär sind. Der Beobachter kann sehr genau auf die Mitte der ausgelöschten Fransen das Fadenkreuz einstellen. Nach Wilds Angaben beträgt der Fehler bei einmaliger Einstellung nur zwischen 0,001 und 0,002 der Lichtstärke.

Schon Talbot<sup>2</sup> hat zur Schwächung des Lichts eine rotirende Scheibe mit schwarzen und durchsichtigen Sectoren angewendet, und dieses Mittel ist auch von Babinet und Secchi<sup>3</sup> zu Messungen der Sternhelligkeiten, später von Aubert (s. § 22) angewendet worden.

Von Pounler<sup>4</sup> ist zur Erleichterung des physiologischen Theils der photometrischen Methoden vorgeschlagen worden, Lichtbilder zu gebrauchen, die nach Daguerres Verfahren auf polirten Silberplatten ausgeführt sind. Um ein solches Bild positiv zu sehen, muß 333 es von der Seite beleuchtet sein, der Beobachter aber muß so stehen, daß er irgend einen dunklen Körper, aber nicht das einfallende Licht von der Platte gespiegelt erblickt. Erblickt er im Gegentheil einen sehr hellen Körper von der Platte gespiegelt, so erscheint das Bild negativ, was hell sein sollte, dunkel, und umgekehrt. Dazwischen aber giebt es eine gewisse Helligkeit der gespiegelten Fläche, bei welcher das Bild ganz verschwindet, während es bei der geringsten Vermehrung oder Verminderung der Helligkeit positiv oder negativ auftaucht.

Ein von den bisherigen ganz abweichendes physiologisches Princip der Photometrie hat Schaffüutl's benutzt, für dessen Richtigkeit er aber bisher den Beweis noch schuldig geblieben ist. Er behauptet, das Zeitintervall, welches zwischen zwei gleichartigen Lichteindrücken verfließen kann, ohne daß das Auge die Unterbrechung bemerkt, sei proportional der Wurzel aus der Intensität des Lichts. Sein Apparat besteht aus einer Stahlfeder, die an ihrem unteren Ende so eingeklemmt ist, daß sie in ihrer Gleichgewichtslage vertical steht. An ihrem oberen Ende trägt sie einen rechtwinkligen Schirm von dünnem geschwärzten Kupferblech, der in der Mitte von einer rechteckigen Öffnung durchbrochen ist. Durch eine horizontale, von zwei Dioptern geschlossene Röhre sieht der Beobachter auf den Schirm, welchen die Feder trägt; dahinter ist die Lichtquelle so aufgestellt, daß ihr Licht nur dann in das Auge des Beobachters dringen kann, wenn der Schlitz des Schirms in der Axe der Diopterröhre sich befindet. Die Feder wird so lange verkürzt, bis das Bild der Lichtquelle nicht mehr zitternd, sondern ruhig erscheint.

<sup>1</sup> WILD, Mitth. der bernischen naturf. Ges. 1859. No. 427-429.

TALBOT, Pogg. Ann. XXXV. 457, 464. Phil. Magaz. Nov. 1834. p. 327. Darüber Plateau in Pulet. de l'Acad. de Bruxelles. 1835. p. 52.

<sup>\*</sup> BABINET und SECHI, Arch. d. sc. phys. de Gerico. XX. 121-122. Memoro. dell' asservatorio di Roma. Comos. 1. 43.

POUILLET, C. R. XXXV. 373-379. Pogg. Ann. LXXXVII. 490-498. Inst. 1852. p. 301. Commos. I. 546-549.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> SCHAFHÄUTL. Abbildung und Beschreibung des Universal-Vibrations-Photometer. Minachner Abbandi. VII. 465-497.

Die Lichtintensitäten sollen den Quadraten der Schwingungszeiten (umgekehrt?) proportional sein, oder den vierten Potenzen der Federlängen. Selbst wenn wir die erstere Proportionalität zugeben wollten, würde die letztere bei einer schwingenden belasteten Feder nicht zutreffen.

Endlich ist hier noch die Methode zu erwähnen, welche Fraunhofer gebraucht hat, um die Lichtstärke der verschiedenen Farben des Spectrum von Glasprismen unter einander zu vergleichen. Das Spectrum, wurde wie gewöhnlich, durch ein Fernrohr beobachtet, vor dessen Objectiv A (Fig. 178) ein Prisma P gesetzt ist. B ist die Ocular-



linse. Innerhalb der Ocularröhre ist, 45° gegen die Axe des Fernrohrs geneigt, ein kleiner Stahlspiegel s befestigt, dessen eine scharfe Kante in der Brennebene des Oculars liegt und die Fcrnrohraxe schneidet. In der vom Spiegel nicht bedeckten Hälfte der Ocularblendung erscheint ein Theil des prismatischen Spectrum. Der Spiegel dagegen reflectirt das Licht einer kleinen Ölflamme L, welchein einem seitlich der Ocularröhre angesetzten, oben und unten aufgeschlitzten Rohre verschiebbar ist. Vor dieser Flamme ist eine kleine Blendung b angebracht, durch die die sichtbare leuchtende Fläche begrenzt ist. Dem Beobachter erscheint dieses Licht nur in einem breiten Zerstreuungskreise, dessen

Helligkeit dem Quadrate der Entfernung sb amgekehrt proportional ist. Man verschiebt nun die Lampe so lange, bis die Helligkeit der beiden in der Ocularblendung erscheinenden Halbkreise gleich ist, d. h. bis die Grenze beider am undeutlichsten erscheint. Die Versuche von Fraunhofer haben sehr wenig übereinstimmende Zahlen für die Hellig-334 keit der verschiedenen Theile des Spectrum gegeben, wahrscheinlich hauptsächlich des halb, weil ihm der Einfluss der absoluten Intensität auf die relative Helligkeit der Farben

Die ersten Messungen über die Empfindlichkeit des Auges für Lichtunterschiede hat Bouguer ausgeführt und dabei gefunden, dass die wahrnehmbare Differenz ein nahehin constanter Bruchtheil der ganzen Intensität sei. Dasselbe Gesetz wurde später von STEINHEIL, MASSON, ARAGO, VOLKMANN bei photometrischen Messungen wiedergefunden

and von FECHNER ausführlich behandelt.

Die Beobachtungen über die verschiedene relative Helligkeit der Farben sind zum Theil von Purkinje, später vollständig von Dove, an Spectralfarben von Helmholtz ausgeführt.

Unter den Gegenständen dieses Paragraphen sind über die Irradiation die meisten Untersuchungen und Streitigkeiten geführt worden. Die Thatsache, daß helle Gegenstände unter Umständen vergrößert erscheinen, drängte sich natürlich schon früh der Beobachtung auf. Plateau citirt Epicurs Brief an Pythocles, in dem erwähnt wird, dass eine Flamme bei Tage in der Ferne kleiner aussehe, als bei Nacht, und dass deshalb auch wohl die Sterne zu groß erscheinen könnten; dann den Anfang der dritten Satire des Persios. — Jam clarum mane fenestras Intrat et angustas extendit lumine rimas.

Später waren es besonders die Astronomen, welche die Erscheinungen der Irradiation untersuchten, weil sie sich bei ihren Beobachtungen über die Größe der Himmelskörper störend bemerklich machte. Keppler schob sie hauptsächlich auf mangelnde Accommo-

FRAUNHOFER, Gilberts Ann. 1817. Bd. 56. S. 297.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> KEPPLER, Paralipomena. p. 217, 220, 285.

dation und hat damit allerdings das Wesentliche der meisten dazu gehörigen Erscheinungen getroffen. Ebenso studirte sie Galilei genauer; er spricht es aus, dass sie desto lebhafter ist, je größer der Unterschied des hellen Objects und des dunklen Grundes, dass helle Objecte stets vergrößert, dagegen dunkle Objecte auf hellem Grunde (Mercur und Venus vor der Sonne) verkleinert erscheinen, dass die Vergrößerung sehr kleiner Objecte am bedeutendsten ist. Anfangs glaubte er, wie GASSENDI,2 annehmen zu dürfen, das leuchtende Gegenstände die umgebende Luft entzündeten, später aber suchte er den Grund richtiger in unregelmäßigen Brechungen im Auge. Auch GASSENDI glaubte später, dass die Sterne bei Nacht größer erschienen, weil die Pupille weiter sei. Für sein Auge schwankte der Durchmesser des Mondes, je nach der Helligkeit des Grundes zwischen 33' und 38'. Die Verkleinerung kleiner Gegenstände auf hellem Grunde erörtert namentlich Schickard, der zugleich die Behauptung aufstellte, dass das Licht am Rande dunkler Objecte sich zum Theil in den Schattenraum hinein ausbreite, wie denn auch später LE GENTIL die Irradiation durch Diffraction zu erklären suchte. Dagegen suchte HORROCKES in Galleis Sinne zu vertheidigen, dass die Irradiation ihren Sitz im Auge habe. Descartes meinte, dass beim Anblick heller Gegenstände die Pupille sich verengere, das Auge einem nahe sehenden ähnlich werde, und dadurch die Beurtheilung der Entfernung und Größe solcher Objecte verändert werde, außerdem aber könne die Bewegung der Netzhautelemente, wenn sie sehr heftig werde, auf die benachbarten übertragen werden, so dass das empfundene Bild größer erscheine. Hierdurch ist DESCARTES der Urheber der auf Übertragung der Nervenerregung gegründeten Theorie der Irradiation geworden. Als nun später die Astronomen stark vergrößernde und gutgearbeitete Fernröhre zu gebrauchen anfingen, machte sich die Irradiation bei den größeren Gestirnen kaum noch merklich, und man fing an, sie zu bezweifeln und zu leugnen," während andere Astronomen ihre Existenz anerkannten.<sup>7</sup> Bei den astronomischen Beobachtungen vermischen sich in der Regel die Wirkungen der chromatischen und sphärischen Aberration des Fernrohrs mit denen der Unvollkommenheiten des Auges, und es muste hier nothwendig das Urtheil der Astronomen, welche Fernröhre gebrauchten, verschieden ausfallen, je nach der Beschaffenheit des Fernrohrs. Dass bei den besten Fernröhren die Irradiation sich in den Messungen nicht mehr merklich macht, hat namentlich Bessel 1832 beim Durchgang des Mercur vor der Sonne gezeigt.

Während die Astronomen meistens nur die Frage verhandelten, ob Irradiation bestehe oder nicht, die Frage über ihre Ursachen dagegen übergingen, fingen andere Naturforscher auch an, letztere Frage zu behandeln. J. Müller betrachtete anfangs die 335 Irradiation, wie wir es oben gethan haben, als eine Ausbreitung objectiven Lichts, später wurde er selbst, sowie die meisten anderen Physiologen jener Zeit, in welcher sich auch die Lehre von den Mitempfindungen entwickelte, durch die sehr ausführliche Arbeit von Plateau über die Irradiation bewogen, sie von einer Übertragung der Reizung von einem Netzhautelement auf das andere abzuleiten. Die Erscheinungen, welche Plateau als Irradiation beschreibt, sind von der Art, wie sie ein schwach kurzsichtiges Auge an entfernteren Gegenständen sehen muß, es sind also meist Erscheinungen unvollkommener

GALILEI, Opere di Galilei. T. H. p. 18: 255-257, 396; 467-469. Sustema cosmicum. Lyon 1641 Dial. III. p. 248.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gassendi, Opera omnia. Florenz 1727. T. III. p. 385, 567, 583-585. T. I. pag. 499-508.

<sup>3</sup> SCHICKARD, Pars responsi ad epistolas P. Gassendi de Mercurio sub sole ciso. Tubingae 1632.

<sup>4</sup> LE GENTIL, Mem. de l'Acad. d. Sc. de Paris. 1784. p. 469. (Gelesen 1743.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> HORBOCKES, Venus in sole visu. Cap. XVI. Abgedruckt hinter HEVELIUS Mercurius in sole visus.
<sup>6</sup> BIOT, Traité élémentaire d'astronomie phusique, édit. 2me. pag. 534, 536. — DELAMBRE. Astronomie théorique et pratique. T. II. chap. 26. § 197. T. III. chap. 29. § 12. — BESSEL, Astronom. Nuchrichten 1882. No. 228.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> HASSENFRATZ, Cours de physique céleste. 1810. p. 23. — J. HERSCHEL. On light. T. 1. 8. 697. — QUETELET. Positions de Physique. 1829. T. III. p. 81. — BRANDES in Gehler's physikal. Worterbuch. Neu bearbeitet. V. 796. ROBISON. Mem. of the Roy. Astron. Soc. of London. V. p. 1.

J. MULLER, Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinnes. 1826. S. 400.

PLATEAU, Mem. de l'Acad. de Bruxelles. T. XI. Pogg. Ann. Erganzungsband. I. S. 79, 193, 405.

Accommodation. Diese Deutung weist er aber zurück, weil er auch die geringe Irradiation, welche sehr belle Gegenstände in der Entfernung des deutlichen Sehens zeigen, beobachtet hatte, und die übrigen Ursachen der Lichtzerstreuung im Auge, welche in diesem Falle wirksam werden, noch nicht kannte. Er stützt sich ferner darauf, daß nach seinen Versuchen die Irradiation bei verschieden entfernten Objecten immer dieselbe Winkelgröße behalte; doch beziehen sich seine Messungen nur auf Entfernungen von mehr als 0,6 Meter, also auf Distanzen, innerhalb deren sich der Accommodationsfehler nicht mehr merklich änderte. Auffallend ist, dass ihn seine Versuche mit Linsen, die die richtige Schweite herstellten und damit die Irradiation aufhoben, nicht auf die richtige Erklärung geleitet haben. Ebenso möchte es schwer sein, seinen Satz, daß zwei benachbarte Irradiationen sich gegenseitig schwächen, mit irgend einer Voraussetzung, wie Mitempfindungen erregt werden mögen, zu vereinigen. Denn wenn die Netzhauttheile, welche im Bilde des schwarzen Streifens liegen, von beiden Seiten her in Erregung versetzt werden, muss ihre Erregung nothwendig stärker werden, als wenn nur an einer Seite ein helles Feld anstöfst. Plateau muß die genannte Behauptung aufstellen, um zu erklären, daß ein feiner schwarzer Strich auf einem hellen Felde überhaupt noch gesehen wird, wenn der Strich schmaler ist, als die Breite der Irradiationssäume; während sich Alles einfach erklärt, wenn man annimmt, die Irradiation rühre von Zerstreuungsbildern her.

Eine Kritik der Arbeit von Plateau hat Fechner und später ausführlicher H. Welchen¹ gegeben und die Erklärung von Keppler wiederhergestellt, welche in der That bei Weitem die meisten Fälle der Irradiation umfast. Hinzuzusetzen wäre der Welcherschen Arbeit eben nur noch, dass sehr kleine und sehr helle Gegenstände auch in der Entsernung des deutlichsten Sehens Irradiation zeigen wegen der übrigen Arten der Abweichung der Strahlen im Auge. An Welcher schlossen sich Andere an, welche die verschiedenen Arten der Lichtzerstreuung im Auge für die Erklärung der Irradiation gebrauchten, namentlich lenkten Fliednyrb² und H. Meyer³ (Leipzig), Cramer die Ausmerksamkeit auf die monochromatischen Abweichungen der Auges, Fick auf die chromatische. Es sehlte aber den bisher gegebenen objectiven Erklärungen der Irradiation immer noch der Grund, warum nur die Erhöhung der Helligkeit auf dem dunklen Grunde, und nicht zugleich die Schwächung am Rande der hellen Fläche wahrgenommen wird-Diesen, meint der Verfasser, in der obigen Darstellung nachgewiesen zu haben.

# §. 22. Die Dauer der Lichtempfindung.

Wenn ein Muskelnerv durch einen kurzdauernden elektrischen Schlag erregt wird, so vergeht eine kurze Zeit (etwa ½60 Sec.), ehe die Wirkung der Reizung durch Contraction des Muskels sichtbar wird, und es vergeht eine viel längere Zeit (etwa ½6 Sec.), ehe die Wirkung der Reizung auf den Muskel wieder verschwindet. Die Veränderung, welche durch die Reizung in den organischen Theilen eintritt, verläuft also viel langsamer, als die elektrische Entladung, welche die Reizung bewirkte. Dasselbe findet im Auge statt. Wir können allerdings bis jetzt noch nicht nachweisen, daß die Empfindung später entsteht, als das Licht einzuwirken anfängt, aber wohl, daß sie noch andauert, wenn das Licht schon aufgehört hat, einzuwirken.

Die Dauer der Nachwirkung ist desto größer, je stärker das einwirkende Licht gewesen ist, und je weniger ermüdet das Auge. Wenn man einen Augenblick nach der Sonne oder in eine helle Lichtslamme geblickt hat und

<sup>1</sup> H. WELCKER, Uter Irrudiation and risige undere Erscheinungen des Selens. Giessen 1852.

FLIEDNER, Pogg. Ass. LXXXV, 348.

H. MEYER, Pogg. Ass., LXXXIX, 540.

dann plötzlich die Augen schliefst und mit der Hand bedeckt, oder in einen absolut dunklen Hintergrund blickt, so sieht man noch kurze Zeit auf dem dunklen Grunde eine helle Erscheinung von der Gestalt des vorher gesehenen hellen Körpers, welche allmählich erblafst und dabei auch ihre Farbe verändert. Die Nachbilder sehr heller Objecte sind am leichtesten zu sehen, weil sie am längsten dauern. Übrigens kann man auch von weniger hellen Objecten solche Nachbilder, wie sie hier beschrieben sind, erhalten, wenn nur das Auge vorher im Dunkeln gehörig ausgeruht ist, und man dann für einen Augenblick das Object betrachtet. Ein solches Nachbild eines hellen Körpers auf dunklem Grunde hat im ersten Augenblicke die Farbe des Objects und zeigt oft sehr genau noch die einzelnen Theile des Objects in richtiger Gestalt und Schattirung. Dreht man z. B. in einem übrigens unbeleuchteten Zimmer eine Lampe aus, indem man im letzten Augenblicke nach der Flamme hinblickt, so sieht man nachher noch im Dunkeln das helle Bild der Flamme, umgeben von dem etwas schwächeren der Glocke u. s. w. Andert man die Richtung des Auges, so bewegt sich das Nachbild in gleichem Sinne, so dass es immer diejenige Stelle des Gesichtsfeldes einnimmt, welche der ursprünglich vom Lichte getroffenen Stelle der Netzhaut entspricht. Damit das Nachbild recht scharf gezeichnet sei, ist es nöthig am Object einen einzigen Punct scharf zu fixiren. Wenn das Auge gewankt hat, ist das Nachbild verwaschen, oder man sieht auch wohl zwei oder drei Bilder des Objects sich theilweise deckend. Ist das Bild recht scharf gezeichnet, so kann man unter günstigen Umständen an diesem Nachbilde Einzelheiten bemerken, auf die man während der Betrachtung des Objects selbst die Aufmerksamkeit nicht gewendet, und die man deshalb übersehen hatte.

Dergleichen Nachbilder heller Objecte, in denen die hellen Theile des Objects hell, die dunkeln dunkel erscheinen, und die deshalb positive Nachbilder genannt werden, vermischen sich übrigens gewöhnlich, während sie allmählich verschwinden, mit anderen Bildern, in denen das Helle des Objects dunkel, das Dunkle hell erscheint, mit negativen Nachbildern, welche hauptsächlich dadurch hervorgerufen zu sein scheinen, dass die Empfänglichkeit der Netzhaut für Licht ebenfalls durch die vorausgegangene Lichtwirkung verändert worden ist. Es lassen sich diese beiden Arten von Erscheinungen in der Beschreibung nicht streng von einander trennen. Ich werde deshalb die genauere Schilderung der positiven Nachbilder erst im nächsten Paragraphen mit der der negativen zusammen geben, und in diesem 338 Paragraphen mich darauf beschränken die Wirkungen schnell wiederholter Lichteindrücke zu beschreiben, bei denen die Nachdauer des Lichteindrucks rein zur Erscheinung kommt, ohne wesentlich durch die veränderte Reizempfindlichkeit des Auges gestört zu werden.

Die Hauptthatsache dieses Gebietes ist die, das hinreichend schnell wiederholte Lichteindrücke ähnlicher Art dieselbe Wirkung auf das Auge ausüben, wie eine continuirliche Beleuchtung. Die Wiederholung des Eindrucks muß zu dem Ende nur so schnell geschehen, daß die Nachwirkung eines jeden Eindrucks noch nicht merklich nachgelassen hat, wenn der nächste eintritt.

Am leichtesten zeigen dies die rotirenden Scheiben. Wenn sich auf einer schwarzen Scheibe ein heller weißer Punct befindet, und die Scheibe rotirt schnell genug, so erscheint an Stelle des rotirenden Punctes ein grauer Kreis, der in allen seinen Puncten ganz gleichmäßig aussieht, und an welchem nichts mehr von Bewegung zu entdecken ist. Indem das Auge nämlich irgend eine Stelle des scheinbar ruhenden Kreises fixirt, werden die Stellen der Netzhaut, auf welchen der Kreis sich abbildet, in schneller Wiederholung von dem Bilde des weißen Punctes getroffen, der sich in dem Kreise bewegt. Sie empfangen also einen Lichteindruck, der wegen der Schnelligkeit der Wiederholung continuirlich erscheint und natürlich nicht so stark ist, als wenn fortdauernd weißes Licht auf die Netzhaut fiele; daher nicht weiß, sondern grau erscheint. Bewegt sich dagegen das Auge selbst, so dass sein Fixationspunct sich in derselben Richtung fortbewegt, wie der helle Punct, so kann letzterer sichtbar und die scheinbare Continuität des grauen Kreises dadurch unterbrochen werden. Es ist leicht ersichtlich, daß, wenn der Fixationspunct des Auges sich eine Zeit lang genau ebenso schnell und in derselben Richtung fortbewegte, wie der helle Punct, und immer auf diesen geheftet bliebe, sich das Bild des hellen Punctes dauernd auf dem gelben Flecke der Netzhaut befinden würde, und auf die übrigen Stellen des Augengrundes nur das Bild der dunklen Scheibe fallen würde. Unter diesen Umständen erkennt das Auge die Anwesenheit eines weißen Fleckes an Stelle des grauen Kreises; ebenso wenn die Bewegungen des Fixationspunctes und des hellen Flecks zwar nicht ganz congruent sind, aber die relative Bewegung beider gegen einander verhältnifsmäßig gering ist.1

Befindet sich auf der Scheibe noch ein zweiter heller Punct in derselben Entfernung vom Mittelpuncte wie der erste, so wird auch der zweite scheinbar zu einem hellen Kreise ausgebreitet, welcher mit dem hellen Kreise des ersten Punctes zusammenfällt. Die Eindrücke beider Puncte auf der Retina addiren sich. Ebenso wenn eine größere Zahl heller Puncte auf demselben Kreise stehen. Wenn man sich daher auf einer solchen rotirenden Scheibe Kreislinien gezogen denkt, deren Mittelpunct in der Rotationsaxe der Scheibe liegt: so geben bei der Rotation alle Puncte einer solchen Kreislinie, einzeln genommen, das Bild einer gleichmäßig beleuchteten Kreislinie, und alle diese kreisförmigen Bilder der einzelnen Puncte fallen auf dieselben Theile der Netzhaut und vereinigen sich hier zu einem Gesammtbilde. Für diese Erscheinung kann man nun folgendes Gesetz aufstellen: Jede Kreislinie der Scheibe, deren Mittelpunct in der Rotationsaxe liegt, erscheint so, als ob alles Licht, welches sämmtliche Puncte der Kreislinie

Siehe Dove in Pagg dus. LXXI. 112, 1846. STEVELLY in SILLIM J. (2.) X. 401, 1850. — MONTIGNI. Suit. de Scurcites. XVIII. 2, p. 4. Institut 1847. No. 928. p. 332.

von sich geben, gleichmäßig über die ganze Länge der Kreislinie verbreitet wäre, und zwar scheint dieses Gesetz ebenso gut für einfarbiges wie für vielfarbiges Licht zu gelten. Beziehen wir dieses Gesetz
auf die Thätigkeit der Netzhaut selbst, so können wir es so aussprechen:
Wenn eine Stelle der Netzhaut von periodisch veränderlichem
und regelmäßig in derselben Weise wiederkehrendem Lichte
getroffen wird, und die Dauer der Periode hinreichend kurz ist,
so entsteht ein continuirlicher Eindruck, der dem gleich ist,
welcher entstehen würde, wenn das während einer jeden Periode eintreffende Licht gleichmäßig über die ganze Dauer der
Periode vertheilt würde.

Um die Richtigkeit dieses Gesetzes zu prüfen, construire man sich solche Scheiben, wie Fig. 179. Der innerste Ring zeigt die halbe Peripherie

Weiß, die andere Hälfte Schwarz; im mittleren Ringe sind zwei Viertel, d. h. wieder
die halbe Peripherie, weiß, im äußeren ebenso
vier Achtel, der Rest schwarz. Läßt man eine
solche Scheibe rotiren, so erscheint sie in
in ihrer ganzen Ausdehnung ganz gleichmäßig
grau gefärbt. Nur muß man darauf achten,
daß die Scheibe schnell genug rotirt, um
auch im innersten Ringe einen vollkommen
continuirlichen Eindruck zu geben. Ebenso
kann man auch das Weiß über andere beliebig lange Bogenstücke der Peripherie vertheilen: vorausgesetzt nur, daß in allen



Fig. 179.

Ringen der Scheibe die Summe der Winkel, welche das Weiß einnimmt, gleich groß ist, dann geben alle immer dasselbe Grau. Statt des Schwarz und Weiß kann man auch verschiedene Farben nehmen, und erhält in allen Ringen dieselbe Mischfarbe, wenn die Summe der Winkel, welche jede der beiden Farben in den verschiedenen Ringen einnimmt, gleich groß ist.

Auf diese Weise kann man leicht eine große Menge von Prüfungen des Gesetzes ausführen, aber freilich immer nur intermittirendes Licht mit intermittirendem vergleichen, und zwar nur unter Umständen, wo die Qualität der beiden Eindrücke, welche abwechseln, in den verschiedenen verglichenen Fällen dieselbe ist.

Um nun die Richtigkeit des Gesetzes auch für solche Fälle zu verificiren, wo intermittirendes Licht mit continuirlichem verglichen werden soll, habe ich die in Fig. 179 abgebildete Scheibe angewendet, auf welcher Weißs und Schwarz gleich große Winkel einnehmen. Bei der Rotation erscheint ein Grau von der halben Lichtstärke des Weißs. Nun kann man andererseits ein solches Grau hervorbringen, wenn man auf eine schwarze Tafel einen 340 weißen Streifen legt und diesen durch ein doppeltbrechendes Prisma ansieht. Dann erscheinen zwei Bilder des Streifens, jedes aber von der

halben Helligkeit. Eine größere graue Fläche dieser Art erhält man, wenn man abwechselnd gleich breite weiße und schwarze Streifen auf der Tafel anbringt und sich mit dem doppeltbrechenden Prisma in eine solche Entfernung stellt, dafs die Doppelbilder der weifsen Streifen sich genau mit denen der schwarzen decken; dann erscheint die ganze Fläche grau mit der halben Helligkeit des weißen Streifens. Dieses Grau ist nun genau dasselbe, welches durch Umdrehung der Scheibe Fig 179 entsteht. Natürlich muss man bei der Vergleichung zu letzterer dasselbe Schwarz und Weiss nehmen, aus dem man die parallelen Streifen gemacht hat, muß beide Flächen genau gleich beleuchten und auch die rotirende Scheibe durch das doppeltbrechende Prisma betrachten, aber so, dass sich ihre beiden Bilder nicht trennen, damit auch das Licht der Scheibe der Reflexion und Absorption im Prisma ebenso unterworfen wird, wie das der weißen Streifen. Plateau erwies dasselbe Gesetz auf folgendem Wege. Er brachte eine rotirende Scheibe mit weißen und schwarzen Sectoren und eine ganz weiße in verschiedene Entfernung von einem Lichte, bis ihre Helligkeit gleich groß erschien. Ist die Zahl der weißen Sectoren n, und die Breite jedes einzelnen in Winkelgraden gleich w, so ist die Breite aller zusammengenommen gleich nw. Hat nun das Weiss in der Entfernung 1 von der Lichtquelle die Helligkeit H, und denken wir das Licht, welches es aussendet, über die ganze Scheibe gleichmäßig verbreitet, so wird die Helligkeit geschwächt in dem Verhältnisse, welches die Fläche der ganzen Scheibe zu der der weißen Sectoren hat. Die Helligkeit wird also  $\frac{nw}{360}$  H.

Wenn nun die rotirende Scheibe in der Entfernung r von der Lichtquelle gleich hell ist mit einer ganz weißen Scheibe in der Entfernung R, so muß sein

$$\frac{nw}{360} \frac{H}{r^2} = \frac{H}{R^2} \text{ oder } \frac{r^2}{R^2} = \frac{nw}{360}.$$

Die Messungen Plateaus stimmen mit diesem Gesetz auch genügend überein.

Ich selbst habe außerdem auch noch folgenden Weg eingeschlagen. Wenn man eine mit schmalen schwarzen und weißen Sectoren bedeckte Scheibe hat, so kann man eine scheinbar gleichmäßige Vertheilung des Lichtes der weißen Sectoren über die ganze Scheibe hervorbringen, indem man zwischen Auge und Scheibe eine convexe Glaslinse bringt, welche die Accommodation verhindert. Steht die Pupille im hinteren Brennpuncte der Linse, so daß das Bild, welches die letztere von der Scheibe entwirft, in die Fläche der Pupille fällt, und größer ist als die Pupille, so erscheint das Licht der hellen Sectoren gleichmäßig über das ganze durch die Linse gesehene Gesichtsfeld ausgegossen. Nähert man dagegen die Linse der Scheibe, so sieht das Auge mehr oder minder scharf die einzelnen weißen und schwarzen Sectoren, so lange die Scheibe stillsteht. Ist die Scheibe in

Bewegung, so bleibt die Helligkeit gleich groß, man mag die Linse dem Auge oder der Scheibe näher bringen, woraus unmittelbar folgt, daß das 341 Auge von dem intermittirenden Licht gleich stark, wie von einer gleichen Quantität continuirlich ankommenden Lichts afficirt wird.

Für farbiges Licht geht die Richtigkeit des oben hingestellten Satzes aus den Versuchen von Dove hervor über die Erscheinungen, welche rotirende Polarisationsapparate darbieten. Wenn zwischen zwei Nicolsche Prismen doppeltbrechende Krystallplatten eingeschaltet sind, so entstehen bekanntlich in vielen Fällen bei gewissen Stellungen der genannten Prismen Farben, die theils gleichmäßig über das ganze Feld verbreitet sind, theils farbige Figuren bilden. Bei allen diesen Erscheinungen bekommt aber jeder Punct der Figur, wie theoretisch in der Lehre von der Polarisation des Lichts nachgewiesen werden kann, genau die Complementärfarbe, wenn man das eine Nicolsche Prisma um einen rechten Winkel dreht. Der Versuch bestätigt es nun, daß bei schneller Rotation des einen Nicol das Auge weiß sieht. Schaltet man noch ein farbiges Glas ein, so erhält man bei zwei um 90° verschiedenen Stellungen des einen Nicol Farben, welche vereinigt die Farbe des Glases geben müssen und bei schneller Rotation auch wirklich geben.

Übrigens wird unser Gesetz für intermittirendes farbiges Licht auch bestätigt durch die Übereinstimmung, welche die Resultate der Farbenmischung auf der drehenden Scheibe mit denen haben, die man durch directe Zusammensetzung des farbigen Lichts gewinnt, was in § 20 bei der Lehre von der Farbenmischung schon erwähnt ist. Will man die ganze Scheibe gleichmäßig mit der Farbe überzogen sehen, so pflegt man die Scheibe in Sectoren abzutheilen und den einzelnen Sectoren verschiedene Färbung zu geben, die aber in der Ausdehnung jedes einzelnen Sectors ganz constant sein muß. Dann erscheint bei der Rotation die ganze Scheibe in der Mischfarbe. Die Lichtstärke der Mischfarbe ist aber dabei nach dem obigen Gesetz immer das Mittel aus der Lichtstärke der einzelnen gemischten Farben, und da alle Farbstoffe bei gleicher Beleuchtung dunkler als weiß erscheinen, indem sie nur gewisse Farben, die einen Theil des gesammten weißen

Lichts bilden, reflectiren, so ist auch die Mischfarbe immer lichtschwächer, als Weiss, erscheint also, wenn sie wenig gesättigt ist, grau.

Führt man auf einer Farbenscheibe einen farbigen Stern auf andersfarbigem Grunde aus, wie Fig. 180, so sieht man bei der Rotation der Scheibe in der Mitte die Farbe des Sterns, am Rande die des Grundes, dazwischen alle continuirlichen Übergangsstufen der einen Farbe durch die Reihe der Mischfarben in die andere. Überhaupt kann man auf den rotirenden Scheiben die Helligkeit oder die Farbenmischung von

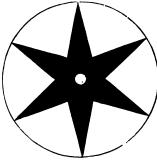

Fig. 180.

der Mitte nach dem Rande hin nach jedem beliebig gewählten Gesetze sich ändern lassen, indem man die Curven, welche die Sectoren begrenzen, passend wählt, wie wir z. B. schon in Fig. 159 S. 399 dies Mittel benutzt haben, um eine bestimmte Vertheilung des Halbschattens darzustellen.

Auf den rotirenden Scheiben beschreiben die einzelnen Puncte Kreislinien. Dieselbe Continuität des Eindrucks findet natürlich auch statt, wenn ein heller Punct sich in irgend einer anderen geschlossenen Curve bewegt. Überzieht man z. B. eine gespannte Metallsaite mit schwarzer Farbe, macht einen Punct der Saite wieder frei von dem dunklen Überzuge und beleuchtet ihn passend, so erscheint die Bahn dieses Punctes, wenn die Saite in Schwingungen gesetzt wird, als eine continuirliche, oft sehr verschlungene Lichtlinie. Beschreibt der Punct dabei einen Weg, der nicht genau in sich zurückkehrt, aber bei jedem folgenden Umlaufe doch der Bahn des früheren Umlaufs sehr nahe kommt, so erscheint dem Auge eine lichte Linie, die allmählich ihre Gestalt und Lage verändert. In derselben Weise hat Wheatstone<sup>1</sup> die Schwingungsformen rechteckig prismatischer Stahlstäbe, Lissajous<sup>2</sup> die Schwebungen von Stimmgabeln beobachtet. Dasselbe Princip hat in der Physik noch eine große Zahl von anderen nützlichen Anwendungen erhalten.

Ist die Helligkeit des bewegten Punctes in seiner Bahn constant, aber die Geschwindigkeit verschieden, so erscheint die Lichtlinie an den Puncten am hellsten, wo die Geschwindigkeit am geringsten ist. An solchen Stellen nämlich verweilt der helle Punct verhältnifsmäßig längere Zeit, und sein Licht wirkt deshalb auch längere Zeit auf die entsprechenden Stellen der Netzhaut als an Stellen größerer Geschwindigkeit. Beobachtet man z. B. eine beleuchtete schwingende Saite, so erscheint diese am hellsten da, wo sie am weitesten von der Gleichgewichtslage entfernt ist, und wo ihre Geschwindigkeit für einen Augenblick gleich Null wird.

Hierher gehören auch die eigenthümlichen Wirkungen intermittirender Beleuchtung, welche am schärfsten bei den regelmäßig wiederholten Funken der magnetelektrischen Inductionsapparate auftreten, sowohl bei denen mit rotirendem Anker, wie bei den Neerschen Apparaten mit schwingender Feder. Jeder einzelne Funken dieser Apparate hat eine unbestimmbar kurze Dauer, welche im Vergleich mit der Dauer aller Bewegungen materieller Körper unendlich klein erscheint, doch ist das Licht dieser Funken stark genug, um in dieser außerordentlich kurzen Zeit einen wahrnehmbaren Eindruck auf die Netzhaut zu machen. Bei der Erleuchtung durch einen einzelnen elektrischen Funken erscheinen alle bewegten Körper stillstehend. Das Auge kann sie natürlich nur so wahrnehmen, wie sie sich in dem Momente verhielten, wo sie beleuchtet waren, von ihrer Stellung vor und nach diesem Momente erfährt es nichts. Ist nun die Dauer der Beleuchtung

WHEATSTONE, Description of the Kaleidophone. New. Quarterly Journal. I. 1827.
 LISSAJOUS, Mémoire sur l'étude optique des mouvemens vibratoires. Ann. chim. phys. Sér. III.
 T. LI. 1887.

so kurz, dass während derselben keine Verschiebung des bewegten Körpers von wahrnehmbarer Größe eintreten konnte, so erscheinen seine Umrisse ganz so scharf begrenzt, wie es bei vollkommener Ruhe der Fall sein würde.

Wenn sich nun eine Reihe von elektrischen Funken in sehr kleinen Zwischenzeiten folgt, so erscheinen ruhende Körper bei dieser Beleuchtung ganz so, wie bei continuirlichem Lichte; bewegte Körper aber erscheinen mehrfach. Jeder einzelne Funke zeigt nämlich den bewegten Körper in der Lage, die er in dem betreffenden Augenblicke einnimmt, und da alle diese Eindrücke einen Augenblick dauern, so sind sie alle gleichzeitig vorhanden und lassen den bewegten Körper als mehrfach vorhanden erscheinen. Je schneller die Bewegung des gesehenen Körpers ist, desto weiter rücken seine 343 Bilder aus einander, weil der Weg, den er während jeder Intermission des Lichts zurücklegt, größer wird.

Ebenso erscheinen nun mehrfache Bilder, wenn nicht die Objecte, sondern das Auge bewegt wird. Wenn sich im Gesichtsfelde ein continuirlich leuchtender Punct befindet, und wir das Auge bewegen, so rückt dabei das Bild des lichten Punctes auf eine andere Stelle der Netzhaut hinüber. Während der Bewegung trifft es nach einander alle continuirlich an einander stofsenden Puncte einer Linie, die den Ort seiner ersten und seiner letzten Lage verbindet; alle diese Puncte werden erregt, und es muss dadurch für einen Augenblick die Empfindung in der Netzhaut entstehen, welche bei ruhendem Auge eine lichte Linie hervorbringen würde. Gewöhnlich achten wir nicht auf diese Empfindung, weil sie eben jede Bewegung des Auges bei der Gegenwart lichter Objecte im Gesichtsfelde begleiten muß, wir bemerken es aber, wenn ungewöhnlicher Weise bei intermittirendem Lichte die Continuität dieser Linie unterbrochen ist. Benutzen wir als lichtes Object die Stelle des Inductionsapparates, wo die Funken überschlagen, so erscheint bei Bewegungen des Auges der helle Punct vervielfältigt. Denken wir uns nämlich auf der Netzhaut die Linie gezeichnet, welche das Bild der Funkenstelle beschreibt, so werden von den intermittirenden Funken mur einzelne Stellen dieser Linie erregt, denen entsprechend wir Bilder in das Gesichtsfeld projiciren.

Wenn ein bewegter Körper, den wir bei intermittirendem Lichte betrachten, eine in sich zurücklaufende Bahn beschreibt und zur Zeit jedes Aufblitzens genau an derselben Stelle sich befindet, so erscheint er einfach und stillstehend. Zum Beispiel erscheint die schwingende Feder oder der rotirende Anker der bekannten magnetelektrischen Inductionsapparate beim Lichte ihrer eigenen Funken still zu stehen. Dasselbe geschieht, wenn irgend ein anderer Körper von periodisch veränderlicher Gestalt durch intermittirendes Licht beleuchtet wird, und die Beleuchtung immer mit denselben Phasen seiner Veränderung zusammentrifft; z. B. wenn ein Wasserstrahl, der sich in Tropfen auflöst, so beleuchtet wird, das im Moment der Beleuchtung ein neuer Tropfen immer wieder genau an derselben Stelle ist, so sieht der Beobachter den Strahl in stillstehende Tropfen aufgelöst. Dies geschieht,

wenn die Periode der Beleuchtung genau gleich ist der Periode der Tropfenbildung oder einem Multiplum derselben. Fällt die Periode der Beleuchtung nicht genau zusammen mit der Periode der Tropfenbildung, oder einem Multiplum derselben, sondern ist jene ein Weniges länger, so tritt eine scheinbare langsame Bewegung der Tropfen ein, welche die wirkliche Bewegung nachahmt, aber mit sehr verringerter Geschwindigkeit. Es werden dann von den folgenden Funken nicht genau dieselben Phasen der Tropfenbildung beleuchtet, wie von dem ersten, sondern immer weiter fortgeschrittene Zustände der folgenden Perioden dieser veränderlichen Erscheinung. Ist die Periode der Beleuchtung dagegen etwas kürzer, als die Periode der Tropfenbildung oder ein Multiplum derselben, so sieht der Beobachter die Erscheinung rückwärts vor sich gehen. Die Tropfen steigen zum Strahle hinauf und gehen in diesen über. Durch diese Verhältnisse wird es möglich, diese und andere periodische Erscheinungen, welche so schnell vor sich gehen, daß der Beobachter sie mit dem Auge nicht unmittelbar erkennen kann, in ihren einzelnen Stadien sichtbar zu machen und zu analysiren. Einige künstlich hervorgebrachte Erscheinungen derselben Art werden unten bei Beschreibung der Apparate auseinandergesetzt werden.

Die Dauer des Lichteindrucks auf das Auge bestimmt man am leichtesten mit Hülfe von Farbenscheiben, die eine veränderliche und meßbare Umlaufsgeschwindigkeit haben. Mit Sicherheit läßt sich dabei nur die Umlaufsgeschwindigkeit bestimmen, welche nöthig ist, um der Scheibe ein ganz gleichmäßiges Ansehen zu geben. Es zeigt sich dabei, daß sie desto größer gemacht werden muß, je größer die Lichtstärke ist. Auch scheinen die verschiedenen Farben dabei Unterschiede zu zeigen. Plateau ließ bei gewöhnlichem Tageslichte eine mit 12 weißen oder farbigen und 12 gleich breiten schwarzen Sectoren versehene Scheibe rotiren. Die Dauer des Vorübergangs eines schwarzen Sectors war also der 24. Theil der Umlaufszeit der Scheibe. Diese Zeit war, wenn die Scheibe einen gleichmäßigen Eindruck machte

|     | PLATEAU. |       |          | EMSMANN.1 |           |
|-----|----------|-------|----------|-----------|-----------|
| Für | Weiss    | 0,191 | Secunden | 0,25      | Secunden  |
| 11  | Gelb     | 0,199 | **       | 0,27      | 33        |
| **  | Roth     | 0,232 | -        | 0,24      | **        |
| **  | Blau     | 0,295 | **       | 0,22      | bis 0,29. |

Auf die Vergleichung der verschiedenen Farben wird hierbei kaum viel Werth gelegt werden können, da ein Mittel, ihre scheinbare Helligkeit genau gleich zu machen, fehlte, und die Helligkeit einen sehr großen Einfluß auf die Dauer der Nachwirkung hat. Man erkennt dies leicht, wenn man, einige Fuß entfernt von einer Lampe, einen Farbenkreisel in Bewegung setzt, dessen Geschwindigkeit eben hinreicht, einen gleichmäßigen Eindruck zu erzeugen, und dann die Lampe nähert, sogleich fängt die rotirende Fläche

EMSMANN, Pogg. Ann. XCI. 611. 1854.

wieder an zu flimmern. Bei directer Sonnenbeleuchtung muß man noch größere Drehungsgeschwindigkeiten anwenden. Übrigens sind Plateaus Zahlen auffallend groß. Ich selbst finde, daß bei stärkstem Lampenlicht, welches eine Scheibe mit gleich breiten weißen und schwarzen Sectoren beleuchtet, der Vorübergang des Schwarz nur etwa 1/4s Secunde und auch bei sehr schwacher Beleuchtung im Lichte des Vollmonds nur 1/20 Secunde zu dauern braucht, wenn alles Flimmern authören soll. Übrigens hat Plateau schon bemerkt, daß, wenn man das Verhältnifs zwischen der Breite der weißen und der der schwarzen Sectoren verändert, aber die Zahl der Sectoren constant läfst, die Umlaufszeit dieselbe ist, bei der der Eindruck gleichmäßig wird. Man kann

dies sehr leicht nachweisen durch eine Scheibe, wie Fig. 181, an welcher die schwarzen Sectoren nach der Mitte, weißen am Rande breiter sind. Das Flimmern hört bei steigender Umlaufsgeschwindigkeit in allen Abtheilungen der Scheibe nahe gleichzeitig auf. Bei breiteren weißen Sectoren ist die Empfindung stärker und sinkt deshalb schneller, sobald der Reiz fortfällt; daher die Pause, d. h. die Breite des schwarzen Sector, kleiner sein muß, als bei schmaleren weißen Sectoren. Es ist also wohl besser, bei den Messungen nach der Größe einer ganzen



Periode der Beleuchtungsänderung zu fragen, d. h. nach der Summe der Dauer des Vorübergangs eines weißen und schwarzen Sectors. Diese ist in meinen Versuchen bei stärkstem Lampenlicht also 1/24, bei schwachem Licht 1/10 Secunde gewesen. Lissajous, welcher den Weg eines sehr hellen Lichtpunctes beobachtete, der die Bewegungen schwingender Stimmgabeln mitmachte, fand der helleren Beleuchtung entsprechend eine noch kürzere Zeit, nämlich 1/30 Secunde für die Zeit, während welcher die ganze Curve continuirlich erschien. Nur darf man das Auge nicht bewegen; bei leisen Bewegungen desselben tauchen sehr leicht wieder Flecken auf.

Soll also eine rotirende Scheibe einen ganz gleichmäßigen Eindruck machen, so muss man sie 24 bis 30 Mal in der Secunde umlaufen lassen. Aber man kann dasselbe auch durch geringere Umlaufsgeschwindigkeiten erreichen, wenn man die Zeichnung in gleichen Winkelabständen regelmäßig wiederholt. So wird z. B. auf der Scheibe Fig. 179 das Schwarz und Weiß der 8 Sectoren des äußersten Ringes sich schon bei 6 Umläufen der Scheibe zu gleichmäßigem Grau verbinden, das des mittleren Ringes erst bei 12, das des innersten erst bei 24 Umläufen. Schwerer ist es, die Zeit zu bestimmen, während welcher der Eindruck in abnehmender Stärke nachdauert, ehe er ganz verlischt. Auch diese Zeit ist von der Lichtstärke abhängig, wie schon das früher Gesagte erkennen läfst. Die Nachdauer des hellen Sonnenbildes kann selbst bis zu einigen Minuten dauern. Während also die Wirkung hellen Lichts im Anfang am schnellsten abnimmt, hat sie doch im Ganzen die längste Dauer, ähnlich wie ein heißer Körper in kühler Umgebung um desto mehr Temperaturgrade in gleicher Zeit sich abkühlt, je heißer er ist, aber auch desto längere Zeit braucht, ehe er seine höhere Temperatur ganz verloren hat. Plateau hat an seinen Farbenscheiben auch in dieser Beziehuug Messungen angestellt, welche die Zeit des Vorübergangs eines schwarzen Sectors ergeben, wenn die Farbe der hellen Sectoren sich über die schwarzen so ausgebreitet hatte, daß das Schwarz nirgends mehr rein erschien. Es ergab sich

für Weiß 0,35 Secunden für Gelb 0,35 "
für Roth 0,34 "
für Blau 0,32 "

Eine verschiedene Dauer der Nachwirkung für die verschiedenen Farben zeigt sich auch noch in den Farbenveränderungen, welche das Nachbild eines weißen Lichts auf dunklem Grunde erleidet, ehe es ganz verschwindet. Da sich diese Erscheinungen aber mit denen, welche im folgenden Paragraphen beschrieben werden sollen, mannigfaltig vermischen, so möge erst dort ihre genauere Beschreibung folgen.

Aus den in diesem Paragraphen geschilderten Thatsachen geht hervor, dass Licht, welches die Netzhaut getrossen hatte, im Sehnervenapparate eine primäre Wirkung hinterlässt, die erst in den nächstsolgenden Augenblicken sich in Empfindung umsetzt. Die Größe der primären Veränderung, die ein momentaner Lichteindruck zurücklässt, hängt nur von der Quantität Licht ab, die auf den betressenden Theil der Netzhaut gefallen ist, wobei es einerlei ist, ob sehr intensives Licht eine kurze Zeit, oder schwächeres eine längere Zeit gewirkt hat, vorausgesetzt nur, dass die Zeit der Einwirkung überhaupt kleiner als ½00 Secunde gewesen ist. Die primäre Gesammtwirkung sehr intensiven Lichts fällt also nicht verhältnissmäsig schwächer aus, als die mäsigen Lichts von entsprechend längerer Dauer, wie dies doch bei dauernder Empfindung des Lichts von verschiedener Stärke der Fall ist.

Es liegt hierin kein Widerspruch, wie es wohl scheinen könnte, denn den Mangel der Proportionalität fanden wir zwischen der objectiven Lichtintensität und der fertig ausgebildeten Empfindung, hier haben wir es dagegen nur zu thun mit der augenblicklichen primären Wirkung, die erst später in Empfindung übergehen wird, und es ist kein Hinderniss anzunehmen, dass die vermuthlich photochemische Wirkung in der Nervenmasse einem anderen Gesetze der Größe folge, als die secundäre Wirkung, die Empfindung. Das ganze Verhältnis wird vielleicht am klarsten durch den Vergleich mit einem Magneten, der in einem galvanischen Multiplicator aufgehängt ist, und durch einen intermittirenden Strom von hinreichend schnellen Intermissionen abgelenkt wird. Auch in diesem Falle hängt die Ablenkung nur ab von der

gesammten Menge von Elektricität, welche in der Zeiteinheit durch den Draht fliefst, ohne doch dieser Menge nothwendig proportional zu sein. Auch hier existirt aber eine der Elektricitätsmenge jedes einzelnen momentanen Stromes proportionale Wirkung, nämlich die kleine Geschwindigkeit, welche er dem Magneten im Sinne der Ablenkung mittheilt, und welche bis zum Eintritt des nächsten Stromes durch die Wirkung des Erdmagnetismus wieder aufgehoben sein muß, wenn die Ablenkung des Magneten constant bleiben soll. Der Magnet erscheint continuirlich ruhend abgelenkt, wenn die Schwankungen in seiner Lage, welche die einzelnen Stromstöße hervorbringen, zu klein sind, um wahrgenommen zu werden; so giebt auch ein intermittirendes Licht eine continuirliche Empfindung, wenn die Schwankungen in der Stärke der Empfindung kleiner sind, als die kleinsten wahrnehmbaren Stufen der Empfindung.

Was die Einrichtung der rotirenden Scheiben betrifft, welche MUSCHENBROEK 1 zuerst erwähnt, so sind die einfachsten die Kreisel. Ich pflege für die meisten Versuche einen einfachen aus Messing gedrehten Kreisel zu benutzen, dessen Querschnitt in Fig. 182 in ½ Größe dargestellt ist. Er wird nur mit der Hand in Gang gebracht. Man kann ihn deshalb in jedem Augenblicke leicht und ohne Vorbereitung in Bewegung setzen, seine Geschwindigkeit nach Belieben verstärken oder mäßigen, aber allerdings entspricht das Maximum der Geschwin-



digkeit, was man ihm mit den Fingern mittheilen kann, nur ungefähr 6 Umdrehungen 347 in der Secunde, wonach er 3 bis 4 Minuten in Bewegung bleibt. Wegen der geringen Botationsgeschwindigkeit bekommt man einen ganz gleichmäßigen Lichteindruck nur, wenn die Scheiben in 4 oder 6 Sectoren getheilt und in jedem die gleiche Vertheilung von Farben, Licht und Schatten angebracht ist. Ist die Zahl der gleichen Wiederholungen der Zeichnung eine geringere, so giebt es wenigstens bei starker Beleuchtung ein mehr oder weniger schillerndes Ansehen der Scheibe. Die Zeichnungen kann man selbst während des Ganges der Scheibe leicht darauf werfen und kann auch leicht Versanderungen hervorbringen, wenn man auf eine volle Scheibe eine mit ausgeschnittenen Sectoren wirft, deren Lage auf der unteren man durch Hinstreifen mit den Fingern oder durch Blasen mit dem Munde verändern kann; so lassen sich während des Ganges der Scheibe sehr mannigfaltige Variationen hervorbringen.

Giebt man der Scheibe z. B. gleich breite blaue und rothe Sectoren, und legt darauf eine Scheibe mit gleich breiten Sectoren, von denen man den ersten, dritten, fünften u. s. w. schwarz gemacht hat, während der zweite, vierte, sechste u. s. w. fortgeschnitten ist, so wird bei der Rotation die ganze Scheibe blau sein, wenn die schwarzen Sectoren der oberen Scheibe auf die rothen der unteren fallen und diese verdecken, dagegen wird die Scheibe roth erscheinen, wenn die schwarzen Sectoren der oberen Scheibe auf die blauen der unteren fallen; in den Zwischenlagen erhält man verschiedene Mischungen von Roth und Blau und kann daher während des Ganges der Scheibe die eine Farbe allmählich in die andere übergehen lassen, wenn man durch Überstreisen mit dem Finger oder durch Blasen die Lage der oberen Scheibe verändert. Begrenzt man die verschiedenen Sectoren nicht durch gerade, sondern durch krumme oder gebrochene Linien, so kann man leicht sehr mannigsache und bunte Wechsel von Ringsystemen erzeugen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> MUSCHERBROEK, Introductio. § 1820. 1700.

Um den Kreiseln größere Geschwindigkeit zu geben, müssen sie durch ein um ihren Stiel geschlungenes Band, welches man abzieht, in Bewegung gesetzt werden. Die einfachste Einrichtung dazu ist die in Fig. 183 abgebildete. Es dient dazu ein hölzerner



Hohlcylinder c, der an einem Stiele d sitzt, bei b und e zwei einander gegenüberstehende Durchbohrungen seiner Mantelfläche hat und von beiden, um einen rechten Winkel entfernt, einem Einschnitt. Man steckt den Stiel b des Kreisels durch die Offnungen des Cylinders, führt das Ende eines starken Fadens durch eine Durchbohrung des Stiels und dreht mit dem Finger den Kreisel, bis der Faden aufgewickelt ist. Der Theil des Stiels, um den der Faden aufgewickelt ist, wird dadurch so dick, daß er nicht mehr aus der Hülse c hinausgleiten kann. Hält man nun den Kreisel mittelst der Hülse nahe über einem Tische, zieht den Faden kräftig ab, so kommt der Kreisel in schnelle Rotation und fällt, sobald der Faden abgewickelt ist, auf den Tisch herab, wo er lange weiter 348 läuft. Der in Fig. 184 nach seiner Zusammensetzung abgebildete Kreisel ist so ein-



gerichtet, dass man die Scheiben mittelst des Stiels fest klemmen kann, wie dies bei den Versuchen von MAXWELL zur Bestätigung des Newtonschen Gesetzes der Farbenmischung nöthig ist. Man braucht dazu eine Reibe kleinerer und größerer runder Scheiben aus steifem Papier mit einer centralen Öffnung und einem radialen Schlitz, wie Fig. 185 zeigt. Jede Scheibe wird nur mit einer Farbe gleichmäßig überzogen; legt man zwei oder mehrere auf einander und schiebt sie gegenseitig durch ihre Schlitze hindurch, so werden auf jeder Seite Sectoren der einzelnen Scheiben von beliebig veränderlicher Breite sichtbar, so dass das Mischungsverhältnis der Farben continuirlich geändert werden kann.

Die vollkommenste Construction für einen Kreisel, der nur bei sehr schneller Bewegung gebraucht werden soll, bietet der Busoldsche Farbenkreisel dar (Fig. 186). Er besteht aus einer fünf Pfund schweren Scheibe, die aus einer Legirung von Zink und Blei gegossen ist, ein Decimeter im Durchmesser. Die Axe von Messing läuft unten auf einer fein ab-



Fig. 183.

gerundeten Spitze von nicht gehärtetem Stahl. Der cylindrische Theil der Axe ist rauh gemacht, damit die Schnur fest darauf liegen kann. Will man den Kreisel in Bewegung

setzen, so wird seine Axe nach Umwickelung mit der Schnur in die Einschnitte der eisernen Arme dd eingelegt, ein Teller untergestellt und mit der rechten Hand die Schnur kräftig abgezogen, während die linke sich gegen den Hebel e stützt. Der Kreisel muss vor dem Abziehen möglichst nah am Rande des Tellers stehen, die Schnur einen halben Fuß kürzer sein, als die ausgespannten Arme messen, und an ihrem Ende mit einer Handhabe



Fig. 186

versehen sein. Wenn der Kreisel läuft, zieht man den Teller mit dem Kreisel unter den Armen des Hebels e hervor. Dieser, welcher um eine Axe bei c drehbar ist, hebt sich dabei nach oben. Bei kräftigem Abziehen der Schnur kann man bis 60 Umdrehungen in der Secunde hervorbringen, und die Bewegung hält 45 Minuten an.

Außer den Kreiseln hat man nun auch vielfältig Scheiben benutzt, deren Axe in zwei Zapfenlagern läuft, und die entweder durch ein Uhrwerk, oder eine unendliche 349 Schnur, oder durch Abziehen einer Schnur wie die Kreisel in Bewegung gesetzt werden.

Eine für messende Versuche bestimmte wesentliche Verbesserung ist ein von LUMBER und BRODHUN neuerdings construirter Rotationsapparat, auf welchem zwei ausgeschnittene Scheiben laufen, deren Stellung zu einander während der Rotation allmälig geändert werden kann. Die Beschreibung wird in den photometrischen Berichten der Deutschen phys. techn. Reichsanstalt gegeben werden.

Im Allgemeinen tritt bei diesen Apparaten die Unbequemlichkeit ein, dass man die Scheiben nicht wechseln kann, ohne den Apparat anzuhalten und die Scheibe aus ihren Axenlagern zu entfernen. Andererseits hat man den Vortheil, die Scheibe in verticaler Stellung umlausen lassen zu können, wobei ein großes Auditorium sie gleichzeitig sehen kann, was bei den Kreiseln nicht so leicht zu erreichen ist. Mischung der Farben hat Moxtigxy auch durch ein rotirendes Prisma erreicht, dessen objectives Spectrum er über einen weißen Schirm lausen ließe.

Das Thaumatrop ist ein rechteckiges Täselchen, welches man um eine Axe, die durch die Mitte der längeren Seiten geht, rotiren lässt. Auf die eine Seite ist etwa ein Vogel gemalt, auf die andere der Käsig. Wenn man schnell rotiren lässt, scheint der Vogel im Käsig zu sitzen. Es ist jetzt als Kinderspielzeug bekannt, ersunden von Dr. Paris.

<sup>1</sup> PARIS, Edinb. Journal of Science. VII. 87. Pogg. Ann. X. 480. 1827.

Es schließen sich hier die zusammengesetzteren Apparate an, welche rotirende Bilder durch gleichzeitig rotirende Spalten sehen lassen. Dazu gehören zunächst die stroboskopischen Scheiben von Stampfen, welche gleichzeitig und unabhängig von Plateau erfunden und mit dem Namen des Phänakistoskops belegt wurden.

Die stroboskopischen Scheiben sind Papierscheiben von 6 bis 10 Zoll Durchmesser (Fig. 187), auf denen sich, im Kreise gestellt und in gleichen Entfernungen von einander,



eine Anzahl (8 bis 12) von Figuren befindet, welche eine Reihe von Momenten irgend einer periodisch wiederkehrenden Bewegung darstellen. Eine solche Scheibe wird concentrisch auf eine zweite etwas größere dunkle Scheibe gelegt, die am Rande ebenso viel Offnungen hat, als die erstere Figuren, und beide zusammen mittelst einer Schraubenmutter auf das vordere Ende einer kleinen eisernen Axe befestigt. die im oberen Ende eines passenden Handgriffs angebracht ist. Beim Gebrauche des Instruments stellt man sich vor einen Spiegel, wendet die Scheibe mit den Figuren gegen diesen, stellt das Auge so, dass man durch eines der Löcher am Rande der größeren Scheibe das Spiegelbild der Figuren sieht, und setzt nun die Scheiben in Rotation, Dann

scheinen die Figuren, die man im Spiegel sieht, die Bewegung auszuführen, deren Acte

dargestellt sind, ohne sich dabei von der Stelle zu bewegen.

Bezeichnen wir diese Öffnungen mit Ziffern, und nehmen wir an, dass das Auge zuerst durch die Öffnung 1 sehe, dann, wenn die Scheibe weiter rotirt, durch die Öffnung 2 u. s. w., und bezeichnen wir serner die Figuren, die auf den zu Öffnung 1, 2, 3 u. s. w. gehenden Radien 350 stehen, mit denselben Ziffern, so wird zunächst der Beobachter, indem er durch die Öffnung 1 nach dem Spiegel sieht, auf dem Radius, der im Spiegelbilde der Scheibe nach dem Spiegelbilde seines Auges hinweist, die Figur 1 erblicken. Wenn er nun die Scheibe dreht, so geht die Öffnung 1 vor seinem Auge vorbei, das Spiegelbild wird ihm zunächst durch die dunkle Pappscheibe ganz verdeckt, und erst wenn die Öffnung 2 vor seinem Auge ankommt, erblickt er es wieder. Nun steht aber die Figur 2 an demselben Orte, wo sich vorher Figur 1 besand, nämlich auf dem Radius, der vom Mittelpunct der Scheibe nach dem Auge des Beobachters geht. Es folgt wieder Dunkelheit, bis Öffnung 3 vor das Auge tritt und nun Figur 3 an demselben Platze erscheint, wo vorher 1 und 2 sich besanden. Wären nun diese Figuren alle einander gleich, so würde der Beobachter eine Reihe von einander getrennter, unter sich aber gleicher Gesichtseindrücke erhalten, welche bei hinreichend schneller Wiederholung in eine andauernde Empfindung ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> PLATEAU schickte schon im November 1832 durch QUETELET ein Exemplar an Faradax; Stanffen verfertigte die erste im December 1832. PLATEAU beschrieb seine Erfindung in einem vom 26. Januar 1833 datirten Schreiben in der Correspondence moth, et physique de l'oberreut de Branche VII. 205. Stanffen in einer besonderen Schrift: "Die strobookopischen Schriben oder optischen Zanberscheiben, deren Theorie und wissenschaftliebe Anwendung", deren Verrede von Juli 1833 datirt ist.

schmelzen, die einem ruhenden Objecte entspricht. Wenn die Figuren dagegen von einander ein weuig verschieden sind, so verschmelzen die getrennten Lichteindrücke auch zu dem Bilde eines Gegenstandes, aber dieser verändert sich scheinbar fortdauernd, so wie es die Reihenfolge der Bilder mit sich bringt.

Wenn die Zahl der Figuren nicht gleich der der Löcher ist, so erscheinen die Figuren in vor oder rückschreitender Bewegung. Denken wir uns n Löcher und m Figuren, die Zahlen m und n aber nur wenig verschieden, und zu Anfang eine der Figuren auf dem Radius stehend, der nach dem Auge des Beobachters, welches durch eine Öffnung schaut, hinweist. Wird die Scheibe um den Bogen  $\frac{2\pi}{n}$  gedreht, so tritt wieder eine Öffnung vor das Auge des Beobachters. Die zweite Figur ist dann aber um einen Bogen  $\left(\frac{2\pi}{n} - \frac{2\pi}{m}\right)$  von dem genannten Radius entfernt. Ist dieser Bogen nun klein genug, so daß die zweite Figur sich jetzt näher an dem erstgesehenen Orte der ersten Figur befindet, als jede andere jetzt sichtbare Figur, so identificiren wir die jetzt gesehene zweite mit der früher gesehenen ersten Figur und glauben, die letztere um das entsprechende Bogenstück fortbewegt zu sehen. Gewöhnlich macht man m gleich n-1 oder gleich n+1. Im ersteren Falle schreiten die Figuren in dem Sinne fort, wie die Scheibe sich dreht, im zweiten Falle entgegengesetzt.

Je schmaler man die Öffnungen der größeren Scheibe macht, desto schärfer begrenzt werden die Bilder gesehen, aber desto lichtschwächer werden sie auch. Um die Bilder objectiv an die Wand zu werfen, hat UCHATIUS¹ einen Apparat construirt. Sehr nützlich verwendet sind sie von J. MÜLLER², um die Vorgänge der Wellenbewegung zu versinnlichen.

Das Dädaleum von W. G. HORNER ist ein ähnliches Instrument, nur sind die Löcher auf dem Mantel eines hohlen Cylinders angebracht, und die Bilder theils auf der Innenfläche des Mantels (am besten transparent), theils auf der Grundfläche.

Eine jetzt viel gebrauchte Form dieses Instruments ist die in Fig. 188 dargestellte. Die Bilder werden auf langen Papierstreifen angeordnet, die man in den Hoblcylinder hineinlegt, so daß sie sich dem unteren Theile seiner inneren Wand anlegen und bei der Rotation durch die Centrifugalkraft fest angedrückt werden. Man setzt die Trommel in Bewegung und betrachtet



Durchmesser des Cylinders 571/a cm.

die Bilder durch eine der Seitenöffnungen. Durch eine Öffnung der mittleren Reihe angesehen scheinen sie gewöhnlich auf ihrer Stelle zu bleiben, durch eine Öffnung der oberen oder unteren Reihe gesehen aber vorwärts oder rückwärts fortzuschreiten, Ausgezeichnet vollendete Bilder sind durch Momentphotographien von dem Amerikaner Herrn Muybbige und von Herrn O. Anschütz in Deutschland erzeugt worden, die natürliche Bewegungen von Menschen und Thieren in außerordentlicher Treue wiedergeben. Die Figuren 189 zeigen eine solche Reihe von dem letzteren entworfen, Diese Bilder sind auch für das Studium der thierischen Bewegungen wichtig.

<sup>1</sup> UCHATIUS, Sitzungsberichte der k. k. Akad. zu Wien. X. 482. 1853.

J. MÜLLER, Pogg. Ann. LXVII. 271. 1846.



Figuren 189.

Bei den bisher beschriebenen Apparaten rotiren die Figuren und die Öffnungen mit derselben Winkelgeschwindigkeit; eine andere Reihe von Erscheinungen zeigt sich, wenn sie mit verschiedener Winkelgeschwindigkeit rotiren.

Einer der einfachsten Apparate dieser Art ist der in Fig. 190 dargestellte Kreisel von J. B. Dancer in Manchester, wenn man auf dem Vorsprung der Axe noch eine zweite Scheibe ruhen läßt, in welcher Öffnungen verschiedener Gestalt angebracht 351 sind, und an deren Rand ein Stück Faden angeknüpft ist, wie es Fig. 190 darstellt. Diese obere Scheibe rotirt langsamer als der Kreisel wegen des Luftwiderstandes an dem mit ihr herumfliegenden Faden, während sie durch die Reibung an der Axe des Kreisels mitgenommen wird. Enthält die untere Scheibe mehrere verschiedengefärbte Sectoren, so sieht man die in die obere Scheibe eingeschnittenen Figuren vervielfältigt und in den verschiedenen Farben der unteren Scheibe ausgeführt, ein sehr buntes Bild, was bald continuirlich, bald springend sich zu bewegen scheint.

Betrachten wir eine einzelne Öffnung der oberen Scheibe und rechnen die Drehungswinkel von der Stelle ab, wo sie sich zu Anfang der betrachteten Zeit befindet. Ein in

der verlängerten Axe des Kreisels befindliches Auge wird durch die Offnung eine der Farben der unteren Scheibe erblicken, und diese Stelle gelte auf der unteren Scheibe als Nullpunct für die Messung der Winkel. Die obere Scheibe laufe m Male, die untere n Male in der Secunde um, beide in gleicher Richtung: so ist der Bogen, um den sich jeder Punct der oberen Scheibe in der Zeit t fortbewegt gleich 2 nmt, und für die Puncte der unteren Scheibe, ist derselbe gleich 2 nnt. Von zwei Punkten der oberen und unteren Scheiben die



Fig. 190.

anfangs über einander standen, ist also nach der Zeit t der untere um den Bogen 2 n (n-m) t voraus, und daraus folgt, dass durch die Öffnung der oberen Scheibe zur Zeit t ein Theil der unteren Scheibe gesehen wird, der um den Bogen 2 n (m-n) t auf dieser von dem anfangs gesehenen Puncte entfernt ist, wobei positive Bogen im Sinne der Drehung, negative rückwärts zu rechnen sind. Wenn also  $t = \frac{1}{n-m}$  geworden ist, werden sämmtliche Farben der unteren Scheibe einmal in der Offnung der oberen erschienen sein, und ihre Reihe wird wieder vom Anfang beginnen, und sich wiederholen. Während dieser Zeit ist aber die Öffnung selbst um den Bogen  $2\pi mt = 2\pi \frac{m}{n-m}$  fortgerückt, und die Reihe der Farben, wie sie sich in der Öffnung folgten, muss über diesen Bogen ausgebreitet erscheinen, und zwar in umgekehrter Ordnung, als sie auf der Scheibe stehen, wenn, wie in dem beschriebenen Apparate der Fall ist, "> m. Dieselbe Reihe von Farben folgt nun wieder, während die Öffnung sich über einen zweiten, dritten u. s. w. Bogen von der Länge  $2\pi \frac{m}{n-m}$  fortbewegt. Ist nun

$$\frac{m}{n-m} = \frac{1}{p}, \text{ also } n = (p+1) m$$

und p eine ganze Zahl, so wird sich nach einem ganzen Umlauf der oberen Scheibe die Farbenreihe in der Offnung gerade p Male wiederholt haben und bei jedem folgenden Umlauf, wie beim ersten, genau an derselben Stelle wieder erscheinen. Es erscheint dann auf der oberen Scheibe ein ruhender farbiger Ring mit pmaliger Wiederholung der Furben der unteren Scheibe. Ist p nicht genau gleich einer ganzen Zahl, so werden die Orte der Farben beim zweiten Umlaufe nicht mehr ganz genau mit denen des ersten Umlaufs zusammenfallen, der Farbenring wird sich fortzubewegen scheinen.

Wenn 
$$\frac{m}{n-m} = \frac{3}{2p+1}$$
, also  $n = \left(p + \frac{3}{2}\right)$  m

und p eine ganze Zahl ist, so werden beim zweiten Umlaufe die Farben neue Orte einnehmen, beim dritten aber dieselhen wie beim ersten, beim vierten wie beim zweiten, so das doch eine ruhende Farbenerscheinung entstehen kann, wenn nur der Kreisel schnell genug läuft, daß der Eindruck auf das Auge die Zeit zweier Umläufe der Offnung überdanert. Man erhält dann eine (2p + 1) malige Wiederholung der gleichen Farbenfolge, diese selbst ist aber nicht mehr gleich der Folge der Farben der unteren Scheibe, sondern stellt die Mischungen je zweier Farben dieser Scheibe dar, welche auf den entgegengesetzten Hälften derselben Durchmesser liegen. Wenn z. B. p=1, also  $\frac{m}{n-m}=\frac{2}{3}$ , so wird die Anfangsfarbe wiedererscheinen bei

352

also immer wieder bei 0°, 120°, 240°. Die Farbe dagegen, welche auf der unteren Scheibe auf der anderen Hälfte desselben Durchmessers steht, wird in der Mitte dieser Bogen erscheinen, also bei

d. h. an denselben drei Stellen, wird sich also mit der ersten Farbe mischen.

Im Allgemeinen ergiebt sich leicht, daß, wenn der Bruch  $\frac{m}{n-m}$  in kleinsten genzen

Zahlen ausgedrückt, gleich  $\frac{q}{p}$  ist, und der Eindruck im Auge q Umdrehungen der oberen Scheibe überdauert, man p Wiederholungen einer Folge von Farben sieht, die entstehen, indem je q äquidistante Farben der unteren Scheibe gemischt werden. auert der Eindruck im Auge aber nicht so lange, so erscheinen die Farben hin- und berspringend.

Wenn man die Form, Zahl und Größe der Öffnungen in der oberen Scheibe varürt, entstehen auf diese Weise natürlich sehr bunte kaleidoskopische Bilder. Diese Bilder werden bei dem Kreisel der Fig. 190 noch bunter und erhalten sehr feine Zeichnungen dadurch, daß eigenthümliche Oscillationen der oberen Scheibe eintreten Man hört nämlich ein lautes Schnarren des Kreisels, sobald man die obere Scheibe außgelegt hat, und wenn man als untere Scheibe eine rein weiße gewählt hat: so sieht man die Figur der oberen Scheibe nicht sich in ein System concentrischer Kreislinien verwandeln, wie es sein müßte, wenn die obere Scheibe mit gleichmäßiger Geschwindigkeit rotirte, sondern man sieht eine große Zahl von Wiederholungen der eingeschnittenen Figur. Dies läßt schließen, daß die Rotationsbewegung der oberen Scheibe in regelmäßiger Abwechselung verzögert und beschleunigt ist. Diese Oscillationen müssen durch die Reibung der oberen Scheibe an der Axe hervorgebracht sein. Außerdem findet ein zweites System von Oscillationen statt, wobei der Mittelpunct der oberen Scheibe horizontal hin- und hergeht, was man aus gewissen Eigenthümlichkeiten der Figur, wie sie über weißer Unterlage erscheint, erkennen kann.

Regelmäßiger zeigt das von Plateau construirte Anorthoskop diese Erscheinungen Zwei kleine Rollen von verschiedenem Durchmesser, deren Axen in derselben geraden Linie unmittelbar hinter einander liegen, werden durch zwei unendliche Schnüre herumgetrieben, welche beide um die Peripherie derselben größeren Scheibe laufen; letztere wird mittels einer Kurbel bewegt. An der einen Rolle ist eine transparente Scheibe befestigt, auf der sich eine verzerrte Zeichnung befindet, an der anderen eine schwarze Scheibe mit einem oder mehreren Spalten. Wenn man die Scheiben rotiren läfst kommt die richtige Zeichnung zum Vorschein.

Wir haben gesehen, daß, wenn m die Zahl der Umläufe des Schirmes in der Secunde bezeichnet, und n die der Zeichnung, daß auf einem Bogen  $2\pi \frac{m}{n-m}$ , den ein Punct der spaltförmigen Öffnung des Schirmes durchläuft, alle die Puncte der Zeichnung der Reihe

nach erscheinen, die ebenso weit wie jener Punct vom Mittelpuncte entfernt sind. In dem Zerrbilde des Objects auf der transparenten Scheibe nehmen aber diese Puncte die ganze Peripherie ein. Denkt man sich also in dem Original und seinem Zerrbilde die Puncte durch Polarcoordinaten gegeben, nämlich durch ihre Entfernung vom Mittelpuncte der Scheibe e und durch den Winkel w. den der Radius Vector mit einem festen Radius bildet, und nennen wir qo und wo die Werthe für die richtige Zeichnung, qu und w, für die verzerrte, so ist.

$$\varrho_0 = \varrho_1 
\omega_0 : \omega_1 = m : (m-n).$$
353

Mit Hülfe dieser Gleichungen kann die verzerrte Zeichnung construirt werden, indem man die Winkel w in dem angegebenen Verhältnisse verändert. Damit bei jedem Umlauf der Scheiben dieselben Figuren wieder sichtbar werden, muss wie früher der Bogen  $2\pi \frac{m}{m-n}$  ein aliquoter Theil der Peripherie sein, also  $\frac{m}{m-n}$  eine positive oder negative ganze

Sind die Scheiben beide gleichläufig, also m und n positiv, n>m, so haben  $w_0$  und  $w_1$ entgegengesetztes Zeichen, müssen also nach entgegengesetzter Richtung gelegt werden. Es wird  $\frac{m-n}{m} = 1 - \frac{n}{m}$ eine negative ganze Zahl, wenn  $\frac{n}{m}$  eine ganze Zahl p ist, d. h. die transparente Scheibe p ganze Umläufe macht, während die dunkle Scheibe einen macht. Das Bild wiederholt sich (p-1) Male auf dem Umfang der Scheibe. Man kann in diesem Falle p aquidistante radiale Spalten in der schwarzen Scheibe anbringen.

Wenn die beiden Scheiben in entgegengesetzter Richtung umlaufen, also m = - "

$$\omega_0:\omega_1=\mu:(n+\mu).$$

 $\omega_0:\omega_1=\mu:(n+\mu).$ Die beiden Winkel sind also nach der gleichen Seite hin zu nehmen. Wenn  $\frac{n}{n}$  = pund p eine ganze Zahl, so wird die Zahl der Bilder gleich p+1, und man kann wieder p Spalten in der dunklen Scheibe anbringen.

Wenn endlich die Rotationen gleichläufig sind, m und n also positiv, aber m > n, so bekommen σ, und ω, wieder dasselbe Zeichen, aber während in den bisherigen Fällen  $\omega_1$  gleich oder größer als  $\omega_0$  war, wird es nun kleiner. In den bisher beschriebenen Fällen konnte das Zerrbild die ganze Peripherie des Kreises einnehmen, jedes einzelne richtige Bild nahm dann nur einen aliquoten Theil der Peripherie ein. In dem jetzigen Falle aber ist der höchste Werth von  $\omega_0$  offenbar 2  $\pi$ , und demgemäß der höchste von  $\omega_1 = \left(1 - \frac{n}{m}\right) 2\pi$ . Es kann das Zerrbild deshalb auch auf der transparenten Scheibe mehrmals wiederholt werden, ja es wird vortheilhaft sein, es zu wiederholen, um mehr Licht zu erhalten. Damit dann immer dieselbe Erscheinung wiederkehre, muss der bezeichnete Maximalwerth von ω, ein aliquoter Theil der Peripherie sein, d. h.  $\frac{m}{m-n}$  muse eine ganze Zahl p sein, also

$$\frac{n}{m} = \frac{p-1}{p}.$$

Dabei ist die Anzahl der möglichen Wiederholungen des Zerrbildes p, das richtige Bild einfach. Die Zahl der Spalten kann gleich p-1 gemacht werden.

Man kann aber auch in diesem Falle die Spalte einfach lassen, und das Zerrbild in seinen Wiederholungen etwas verändern, so dass es verschiedene Momente einer Bewegung darstellt, dann erhält man ein richtiges Bild, was siese Bewegung auszuführen scheint.

Sollen die geforderten Verhältnisse der Umdrehungszahlen m und n genau eingehalten werden, so kann man dies nur erreichen, wenn man die Axen durch Zahnräder in Bewegung setzt. Bei den Rollen stimmen die Verhältnisse der Durchmesser und die Beschaffenheit der Fäden nie so genau überein, dass nicht allmälig kleine Abweichungen von dem geforderten Verhältnisse eintreten, und dann ürehen sich die restaurirten Bilder auf der Scheibe allmälig um deren Mittelpunkt. Diese unvermeidliche Ungenauigkeit der Schnurläufe hat Plateau übrigens benutzt, um einen sehr allmäligen Farbenwandel bervorzubringen, indem er zwei Rollen aufsetzt, welche, so gut es geht, einander gleich gemacht sind, an der einen eine transparente Scheibe mit gleich breiten farbigen Sectoren befestigt, an der anderen eine schwarze Scheibe, in der ein oder zwei gleiche Sectoren ausgeschnitten sind. Wenn die Oeffnung anfangs gerade vor einem der farbigen Sectoren der hinteren Scheibe steht, wird bei der Rotation das ganze Feld in dieser 354 Farbe erscheinen, allmälig aber werden sich die Scheiben gegen einander verschieben, es wird von einem anderen Sector der farbigen Scheibe anfangs wenig, allmälig immer mehr frei werden, und dessen Farbe daher sich stärker und stärker einmischen, während die des ersten in demselben Verhältnisse verschwindet. So erhält man einen sehr leise und allmälig eintretenden Farbenwandel.

Es gehören hierher auch noch gewisse Curven, welche erscheinen, wenn zwei Reihen von geraden oder gekrümmten Stäben sich hinter einander bewegen. Das erste Beispiel davon, welches Aufsehen erregte, waren gewisse Figuren, welche an den Rädern eines Wagens erscheinen, wenn ein solcher hinter einem Gitter vorbeifährt.' Am einfachst-n von den hierher gehörigen Fällen ist die von FARADAY beobachtete Erscheinung. Er liefs zwei gleiche Zahnräder hinter einander in entgegengesetzter Richtung schnell rotiren, so dass ihre Axen in einer geraden Linie lagen. Während nun von jedem, einzeln gesehen, die Zähne wegen der Schnelligkeit der Bewegung verschwinden, sah er ein Rad mit doppelt so viel Zähnen stillstehen, wenn er sie so betrachtete, daß die eine Zahnreihe durch die andere hin erschien. Denken wir uns die Zähne hell auf dunklem Grunde, so wird durch die schnell umlaufenden hellen Zähne jedes einzelnen Rades eine gewisse Menge Licht über den Grund scheinbar gleichmäßig ausgebreitet, und durch beide Zahnreihen zusammen die doppelte Menge Licht an solchen Stellen des Grundes, wo hinter einander bald von der einen, bald von der anderen Reihe ein Zahn hinüberläuft. Wo aber ein Zahn der vorderen Reihe einen solchen der hinteren deckt, wird für den Augenblick das Licht des binteren hinweggenommen, weil es nicht zum Auge des Beobachters kommen kann, und eine solche Stelle scheint dem Beobachter deswegen nur halb so stark beleuchtet, als die benachbarten, wo die beiden Zähne ungestört nach einander ihr Licht in das Auge senden. Somit erscheinen in dem hellen Scheine, den die Zahnreihen geben, diejenigen Stellen dunkler, wo bei der Bewegung der Räder je zwei Zähne zur Deckung kommen. Ist nun w der Winkelabstand der Zähne, und gehen wir von einer Stellung der Räder aus, wo die Zähne sich decken, so wird eine zweite Deckung zu Stande kommen, wenn das eine Rad sich um 2 ω nach rechts, das andere um ebenso viel nach links gedreht hat. Die dunklen Streifen werden also nur den Winkelabstand 1/2 w haben, und ihre Anzahl wird daher doppelt so groß sein, als die der Zähne. Das eine Rad kann man auch weglassen, wie Biller Sells bemerkt, wenn man hinter das erste einen Hohlspiegel stellt, der ein mit dem Objecte zusammenfallendes, aber verkehrtes Bild dieses Rades entwirft. Sehr hübsch läfst sich auch diese Methode anwenden, um die Art, wie sich ein Wasserstrahl in Tropfen auflöst, sichtbar

Eine ähnliche Erscheinung beobachtete Emsmann an dem bekannten Abplattungsmodell, welches aus zwei elastischen Messingringen besteht, die zwei gegen einauder

ROGET IN Plat. Transact. 1825. 1. 181. Popp. Jan. V. 93. PLATEAU ebendu XX. 316, 1829. FARADAY ebenda XXII. 601. 1811. EMSMANN ebenda LXIX. 826.

senkrechten Meridiankreisen der Erde entsprechen und um die der Erdaxe entsprechende Linie schnell gedreht werden, wobei sie durch die Centrifugalkraft eine elliptische Gestalt annehmen. Da sie das Licht stark reflectiren, verbreiten sie bei schneller Rotation einen Lichtschein über die Kugelfläche, die sie beschreiben, und darin erscheinen dunkle Linien an den Stellen, wo bei der Rotation ein vorderes Bogenstück ein hinteres bedeckt. Das allgemeine Princip dieser Erscheinungen hat Plateau ausgesprochen. Wenn zwei erleuchtete Curven sich durch das Gesichtsfeld so schnell bewegen, daß sie eine scheinbar continuirliche Beleuchtung der Fläche zurücklassen, so erscheint eine dunkle Linie in diesem lichten Felde, welche die Punkte verbindet, in denen sich nach einander die Curven geschnitten haben, vorausgesetzt, daß das Licht der einen Curve die andere nicht durchdringen kann.

Zur Geschichte: Die Dauer des Lichteindrucks wurde von Newton' gleich einer Secunde geschätzt, später genauer gemessen von Segnen, der 30 Tertien, D'ARCY, der 8 Tertien, Cavallo, der 6 Tertien als längste Dauer des Eindrucks einer im Kreise ge- 355 schwungenen glühenden Kohle fand. PARROT" fand, daß der Eindruck in einem hellen Zimmer kürzere Zeit währe, als in einem dunkeln. Daran schließen sich dann die späteren Messungen von Platkaus über die verschiedene Dauer der Eindrücke verschiedener Furben, und EMSMANN.

Farbenkreisel erwähnt Musschenbroek, ohne einen älteren Beobachter zu nennen. Besondere Formen sind beschrieben durch E. G. Fischer, Ludicke, 10 Busola, 11

Die fast gleichzeitige Erfindung der stroboskopischen Scheiben durch PLAKEAU und STAMPFER zu Ende des Jahres 1832 ist schon oben erwähnt. Die Construction des Anorthoskops durch Plateau12 fällt in den Januar 1836. Letzterer hat auch die Theorie der hierher gehörigen Erscheinungen vielfältig und ausführlich beretrieved to the state of the section of the contract of the section of the secti

## § 23. Die Veränderungen der Reizbarkeit.

Wir haben gesehen, dass nach der Einwirkung von Licht auf die Netz- 356 haut der Zustand von Reizung im Sehnervenapparate noch eine Zeit lang anhalt. Diese Nachdauer des Eindrucks nimmt man nach der Betrachtung heller Gegenstände am ungestörtesten wahr, wenn man das Auge auf ein ganz dunkles Gesichtsfeld richtet. Außerdem zeigt sich aber, daß nach Einwirkung hellen Lichts auf irgend eine Stelle der Netzhaut diese nun auch neu von außen einfallendes Licht in einer anderen Weise empfindet, als es 357 die vorher nicht afficirtea Theile der Netzhaut thun. Wir haben es also hier auch mit einer durch Einwirkung des Lichtes veränderten Empfänglichkeit des Sehnervenapparates gegeh neue äußere Reize zu thun,

Wir wollen im vorliegenden Paragraphen hauptsächlich aufsuchen, welche Empfindungen entstehen, wenn die von vorausgegangenem hellen Lichte affi-

due onders um obemo voi nach mila godgent

NAMES OF STREET, STREE

NEWTON, Option Questio XVI, data and language at hand safe for W and your

SKONER, De raritate luminis. Gott. 1740.

D'Anoy, Mein, ide Paris. 1765. p. 450.

<sup>\*</sup> CAVALLO, Naturichre, übers. von TROMMSDORF III. 132.

PARROT, Entretions sur la Physique Dorpas 1819—24. III. 235.

PLATEAU, Pogg. Ann. XX. 304—324. 1829.

EMSMANN, Pogg. Ann. XCI. 611. 1854.

<sup>\*</sup> MUSSCHENBROEK, Introd. ad philos. natur. § 1820. 1762

<sup>\*</sup> E. G. Fischer, Lehrbuch der mechanischen Naturl. Berlin 1827. II. 267.

\*\* Lödicke, Gilbert's Ann. V. 272. 1800. und XXXIV. 42. 1810.

\*\* Busolt, Pogg. Ann. XXXII. 656. 1833. PLATEAU, Bull. de Bruz. 1836. 111. 7. Derselbe in Pogg. Ann. XX. 319-543. 1829. XXXII. 616, 1838 XXXVII 464, 1836, LXXVII, 563, LXXIX, 269, 1849, LXXX, 150, 287, 1849,

cirte Parthie der Netzhaut von anderem äußeren Lichte getroffen wird. Ich bemerke jedoch gleich, dass auch ein Theil der Erscheinungen hierhergezogen werden muß, welche im scheinbar dunkeln Gesichtsfelde erscheinen, weil es nämlich in Wirklichkeit kein absolut dunkles Gesichtsfeld giebt, vielmehr auch bei vollständigem Ausschluss alles äusseren Lichtes doch immer noch eine gewisse schwache Reizung der Netzhaut durch innere Einflüsse bestehen bleibt, welche das schon im § 17 erwähnte Lichtchaos oder Eigenlicht des dunkeln Gesichtsfeldes hervorbringt. Die Reizempfänglichkeit der Netzhaut erscheint nun gegen diese inneren Reize in derselben Weise abgeändert, wie gegen objectives Licht, und es gehören deshalb zu unserem gegenwärtigen Gegenstande auch Erscheinungen, die im dunkeln Gesichtsfelde eintreten, nachdem der Zustand der Reizung der Netzhaut ganz aufgehört hat. Ich bemerke hierbei noch, dass in hellen Räumen der Schlus der Augenlider allein nicht hinreicht, das Gesichtsfeld von allem objectiven Lichte frei zu machen, wie man leicht an der weiteren Verdunkelung merkt, welche eintritt, wenn man die Augen nun zukneift, oder die Hand davor legt. Ja in directer Sonnenbeleuchtung reicht es noch nicht einmal hin, nur die Hand vorzulegen, weil auch durch diese noch eine wahrnehmbare Quantität rothen Lichtes hindurchdringt. Wenn also im Folgenden von einem ganz dunkeln Gesichtsfelde die Rede ist, so ist darunter immer nur zu verstehen das Gesichtsfeld, wie es in einem absolut dunkeln, von allen Spuren objectiven Lichts geschützten Zimmer sich findet, oder wie es in einem hellen Zimmer entsteht, wenn man die Augen schliefst, und jedes Auge dicht, aber ohne Druck mit einer Handfläche oder einem dunkeln undurchsichtigen Tuche bedeckt. and man datient for each let morrey addition adom

Ich werde ferner im Folgenden dasjenige Licht, welches zuerst auf die Netzhaut eingewirkt und deren Reizempfänglichkeit verändert hat, das primäre Licht nennen, das später auf die veränderte Netzhautstelle einwirkende dagegen das reagirende Licht, weil es für uns gleichsam ein Reagenz ist, durch welches wir die Reizbarkeit der Netzhaut prüfen.

Die Mannigfaltigkeit der Erscheinungen dieses Gebietes ist nun sehr groß, und obgleich eine ziemliche Anzahl ausgezeichneter Beobachter daran gearbeitet hat, ist es noch in vielen Theilen unsicher und lückenhaft. Die Schwierigkeit liegt darin, daß zuerst jeder Beobachter, der sich daran macht, eine gewisse Zeit braucht um sich genügend zu üben, die hierher gehörigen Erscheinungen sicher aufzufassen und zu beurtheilen, und dabei meistens diese Versuche schnell die Augen so angreifen, daß bei einzelnen Beobachtern, die sie zu lange fortgesetzt haben, schwere und gefährliche Augen- und Nervenkrankheiten eingetreten sind. Es haben deshalb die meisten Beobachter bisher nur eine verhältnifsmäßig geringe Menge von Thatsachen selbst bestätigen und neu entdecken können, und auch jedem künftigen Beobachter, 356 welcher dergleichen Versuche machen will, ist anzurathen an jedem einzelnen Tage nur sehr wenige Versuche dieser Art zu machen, und die Versuchsreihen für längere Zeit abzubrechen, sobald er bemerkt, daß nach den Verseichen für längere Zeit abzubrechen, sobald er bemerkt, daß nach den Ver-

suchen oder überhaupt beim Ansehen hellen Lichtes oder lebhafter Farben sich leichte Schmerzen in den Augen oder im Kopfe einstellen, oder wenn die Nachbilder anfangen, lebhafter und dauernder zu werden, als sie im gesunden Auge sind.

Wir unterscheiden positive und negative Nachbilder in derselben Weise, wie man bei den Photographien von positiven und negativen Bildern redet. Positive Bilder sind solche, in denen die hellen Parthien des Objects ebenfalls hell, die dunkeln dunkel sind, negative Bilder dagegen solche, in denen die hellen Parthien des Objects dunkler, die dunkeln heller erscheinen.

Ich werde den Gang der Erscheinungen nun zunächst beschreiben, indem ich nur auf die Lichtstärke, nicht auf den Wechsel der Farben Rücksicht nehme, welcher den Wechsel der Helligkeit in den meisten Fällen begleitet, und seine Erklärung wahrscheinlich darin findet, dass für die verschiedenen Farben die Dauer der einzelnen Stadien der Erscheinung verschieden ist. Um den normalen Verlauf der Nachbilder ungestört zu beobachten, ist es nothwendig zunächst die Netzhaut von den Nachbildern der früheren Lichteindrücke zu befreien, wozu es gewöhnlich nöthig ist und genügt, einige Minuten mit dicht bedeckten Augen zu sitzen, bis man im dunkeln Gesichtsfelde nichts mehr vor sich sieht als das Lichtchaos, dessen eigenthümliche Muster meist gleichsam helle Gerinnsel durch baumartig und netzförmig vertheilte dunkle Streifen getrennt) man bald kennen lernt. Wenn man keine Bruchstücke von Zeichnungen äußerer Gegenstände mehr sieht, und auch beim Eindringen ganz schwachen Lichts durch die geschlossenen Augenlider keine mehr sichtbar werden, ist das Auge vorbereitet, um den Eindruck zu empfangen.

Richtet man nun die Augen eine kurze Zeit auf einen hellen Gegenstand, z. B. die helle Fensterfläche, am besten so, dass man die Richtung der Augen unverändert läßt und sie nur auf- und zudeckt, so bleibt unmittelbar hinterher ein positives Bild des primären hellen Objects stehen, wie dies schon im vorigen Paragraphen besprochen ist. Dieses Bild ist desto schärfer und deutlicher, je weniger die Richtung der Augen verändert worden ist, und seine Helligkeit finde ich am größten, wenn die Bestrahlung der Netzhaut durch das primäre Licht etwa nur 1/3 Secunde gedauert hat. Die Erscheinungen des vorigen Paragraphen haben gelehrt, daß die Stärke der Reizung durch das Licht während der ersten Zeitmomente seiner Wirkung zunimmt; aber sie erreicht sehr schnell ihr Maximum. Dauert die Bestrahlung länger als 1/s Secunde, so nimmt die Stärke des Nachbildes, welche der Intensität der zurückbleibenden Reizung der Sehnervensubstanz entspricht, schnell wieder ab, wovon wir den wahrscheinlichen Grund später nachweisen werden. Je größer übrigens die Intensität des primären Lichtes ist, desto heller ist das positive Nachbild, und desto länger dauert es. Dabei ist zu bemerken, dass im positiven Nachbilde oft auch Grade der Helligkeit unterscheidbar werden, welche beim directen Anblick wegen zu großer Helligkeit nicht unterschieden wurden. Dreht man z. B. eine Lampe mit rundem Docht schnell aus, während man nach der erlöschenden Flamme hinblickt, so erkennt man im Nachbilde die größere Helligkeit der Ränder im Vergleich zur Mitte der Flamme, welche man (siehe § 21) bei der directen Betrachtung schwer bemerkt. Dieselbe Bemerkung machte auch Aubert bei den Nachbildern des elektrischen Funkens, welcher, direct gesehen, als ein verwaschener Lichtstreif, im Nachbilde als eine scharf gezeichnete Linie erschien. Man kann übrigens auch von sehr mäßig erleuchteten Gegenständen, z. B. von weißem Papier, welches die zum Schreiben und Lesen bequeme Helligkeit hat, nach der beschriebenen Methode noch positive Nachbilder gewinnen, die eine erkennbare Dauer von etwa zwei Secunden haben, während im Gegentheil das helle Nachbild der Sonne oft mehrere Minuten lang stehen bleibt.

Um die positiven Nachbilder recht schön zu haben, beachte man noch folgende Regeln. Während ihrer Erzeugung und ihrer Dauer muß man sorgfältig jede Bewegung des Auges und jede heftigere Bewegung des Körpers vermeiden, weil sie bei einer solchen stets für einige Zeit verschwinden. Nachdem man also genügende Zeit mit dicht bedeckten Augen gesessen hat, richte man unter den bedeckenden Händen die Augen nach der Richtung des Objects und bemühe sich, sie ganz unverrückt zu halten, während man die Hände schnell wegzieht und ebenso schnell wieder überdeckt. Diese Bewegung der Hände muß aber leise und leicht, ohne starke Anstrengung und Erschütterung des Körpers ausgeführt werden. Wenn man dies Verfahren gut eingeübt hat, so gelingt es zuweilen das positive Nachbild unter den bedeckenden Händen so scharf und hell zu sehen, daß es den Eindruck macht, als waren die Hande durchsichtig, und man sähe die wirklichen Objecte. Man hat Zeit genug, an diesen Nachbildern noch eine Menge einzelner Umstände zu bemerken, auf welche zu achten man während der wirklichen Betrachtung nicht Zeit hatte. Die lichtschwachen Flächen verschwinden am schuellsten, ohne ihre Farbe wesentlich zu verändern, die helleren bleiben längere Zeit stehen, wobei ihre Farbe durch bläuliche Tone in ein violettes Rosa, später Gelbroth übergeht. Zur Zeit, wo die helleren Stellen aus Blau in Violett übergehen, wird die Zeichnung des Nachbildes oft ziemlich undeutlich, weil, wie mir scheint, die hellen Theile dann verhältnismässig mehr an Licht verloren haben als die schwächer beleuchteten, und beide in ihrer Beleuchtung sich ziemlich nahe gekommen sind, und weil wir überhaupt, wie im folgenden Paragraphen noch näher zu besprechen ist, nur wechselnde Erregungszustände der Netzhaut gut von einander unterscheiden, für einen constanten Erregungszustand aber schnell das Unterscheidungsvermögen verlieren. Später werden in den positiven Nachbildern die weniger hellen Gegenstände ganz dunkel, und die helleren bleiben noch längere Zeit, jetzt rosa gefärbt, allein sichtbar. Sehr auffallend war es, wenn ich das Nachhild eines hellen Teppichs betrachtete, über welchen vom Feaster her ein Streifen Sonnenlicht fiel. Es trat eine Zeit ein, wo ich das

Muster des Teppichs vollständig sah, aber überall gleich hell, so daß der Streifen Sonnenlicht sich nicht mehr bemerklich machte. Nachher verschwand das Muster des Teppichs, während die Figur des genannten helleren Streifen nun wieder in rosarothem Lichte erschien und bis zuletzt stehen blieb. Es 360 kann daher auch wohl bei bestimmten Beleuchtungsgraden die Zeichnung des Bildes ganz oder theilweis sehr undeutlich werden, und nachher wieder deutlicher, also scheinbar das Bild fast verschwinden und nachher sich wieder aufklären. Wenn man aber genau aufpafst, wird man bemerken, daß der Grund des Bildes zur Zeit der Verwirrung der Zeichnung merklich heller ist, als wenn nacher die hellsten Stellen auf ganz schwarzem Grunde abgezeichnet wieder erscheinen. Es ist deshalb in solchen Fällen nicht der Lichteindruck verschwunden und wiedergekommen, sondern nur der Unterschied zwischen hellen und helleren Stellen für einige Zeit kleiner geworden und, die Fähigkeit ihn wahrzunehmen, verschwunden, bis neuer Wechsel in Färbung und Helligkeit des Nachbildes dieses wiederherstellen. Ubrigens habe ich stets an Bildern, welche viele verschieden helle Objecte enthielten, gesehen, daß die einzelnen Objecte desto später aus dem positiven Bilde ganzlich verschwanden, je heller sie waren. Bei schwachen Nachbildern, wie diejenigen wohl waren, welche Aubert nach der Beleuchtung der Objecte durch den elektrischen Funken erhielt, hat dieser Beobachter jedoch gefunden, daß nach schwachen Funken die positiven Nachbilder länger dauerten, als nach starken Funken.

Hat man dagegen beim Auf- und Zudecken des Auges dieses kräftig bewegt, oder gedrückt, oder erschüttert, so sieht man im ersten Moment ein verwirrtes Lichtchaos, aus dem sich dann erst allmälig das Nachbild entwickelt. Ebenso wird das schon entwickelte Nachbild durch Bewegung, Erschütterung, Druck, äußeres Licht zeitweise oder ganz aufgehoben.

Wenn das äufsere Licht nur sehr kurze Zeit eingewirkt hatte, nicht blendend war, und das Gesichtsfeld ganz frei von allen Spuren äußeren Lichts gehalten wird, verschwindet das positive Bild gewöhnlich, ohne in ein negatives überzugehen. Wenn man aber, während das positive Nachbild noch besteht, oder auch etwas später, das Auge gegen gleichmäßig beleuchtete Flächen kehrt, oder auch nur mit geschlossenen Lidern sich nach einer hellen Umgebung wendet, erscheint ein negatives Nachbild. Je stärker das positive Nachbild ist, desto stärker muß auch das reagirende Licht gemacht werden, um es in ein negatives Bild zu verwandeln. Es giebt immer eine gewisse Stärke des reagirenden Lichts, bei welcher das positive Bild einfach verschwindet, ohne negativ zu werden. Ist das reagirende Licht stärker, so entsteht ein negatives Bild; ist es schwächer, so bleibt das Bild positiv und wird nur undeutlicher. Mit wachsender Stärke des reagirenden Lichts wächst übrigens auch die Deutlichkeit des Nachbildes, bis jene Lichtstärke den Grad überschreitet, der für Erkennung von Differenzen der Lichtstärke um kleine Bruchtheile am günstigsten ist, um dann wieder abzunehmen. Man kann somit auch Nachbilder erhalten von schwächerem primitiven Lichte auf

stärkerem reagirenden, nur muß man auf sie gut aufpassen, weil sie sehr schnell vergehen. Auch nachdem das positive Bild geschwunden ist, bleibt auf hellen Flächen das negative Nachbild noch kurze Zeit sichtbar, indem es ebenfalls allmälig erblast und verschwindet, ja es kann sogar im ganz dunkeln Gesichtsfelde sichtbar werden, indem es hier als eine Verminderung der Helligkeit des Eigenlichts der Netzhaut erscheint. In der Regel erscheint 361 dann dieses Eigenlicht selbst in der nächsten Umgebung des dunklen Nachbildes durch Contrast mit diesem etwas heller.

Größere Intensität des primären Lichts giebt dem negativen Nachbilde eine größere Deutlichkeit und Dauer. Auch unterscheiden sich im Nachbilde diejenigen Theile eines als primär beleuchtendes Object gebrauchten, blendend hellen Gegenstandes, welche eine objectiv verschiedene, für die Empfindung aber nicht verschiedene Lichtstärke haben. Ich habe oft gesehen, wenn ich nach der untergehenden Sonne geblickt hatte, dass Gegenstände, die einen Theil der Sonnenscheibe bedeckten, im negativen Nachbilde deutlich zu erkennen waren, von denen beim directen Anblick der Sonne wegen der Irradiation keine Spur zu erkennen war. Selbst kleine Gegenstände, Zweige und Blätter von Bäumen können auf diese Weise nachträglich sichtbar werden. Die Reizempfänglichkeit derjenigen Netzhauttheile, welche das Bild der Sonnenscheibe selbst aufgenommen haben, ist also nachher stärker verändert, als sie es in den Netzhautstellen ist, welche von den Zerstreuungskreisen und dem diffus verbreiteten Lichte getroffen waren, obgleich die ursprüngliche Empfindung beider sich nicht unterscheiden liefs. Eben deshalb sind Nachbilder der Sonne anfangs gewöhnlich größer, als die Sonnenscheibe, und werden später kleiner, indem sich anfangs noch ein Nachbild der Zerstreuungskreise am äußeren Rande der Sonne hinzugesellt, welches aber schneller negativ wird und endlich früher schwindet, als das der Mitte des Sonnenkörpers, wo die volle Helligkeit desselben eingewirkt hat.

Der Einflus der Dauer der primären Bestrahlung ist für das negative Nachbild ein anderer, als für das positive. Nämlich die Stärke des negativen Nachbildes nimmt zu mit der Dauer der Bestrahlung, und scheint sich erst bei längerer Dauer asymptotisch einem gewissen Maximum zu nähern. Durch lange Dauer sehr starker Bestrahlung kann sogar eine bleibende Veränderung der betreffenden Netzhautstelle entstehen, wie dies Ritter erfuhr, als er 10 bis 20 Minuten lang direct in die Sonne gesehen hatte. Zur Erzeugung deutlicher negativer Nachbilder ist es deshalb nützlich, die primäre Bestrahlung länger (bei mäßigem Licht etwa 5 bis 10 Secunden) dauern zu lassen. Dann ist das positive Nachbild schwach und schwindet schnell, das negative dagegen stärker und dauert länger. So z. B. schwindet wenn man helle Wolken durch das Fenster etwa ½ Secunde lang betrachtet hat, das positive Nachbild nach etwa 12 Secunden, das negative auf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> RITTER, Beiträge zur näheren Kenntnifs des Galvanismus. 1805. Bd. II, 8. 175-181.

bellerem Grunde nach etwa 24 Secunden. Wenn ich dasselbe Object dagegen 4 oder 8 Secunden betrachtete, schwand das negative Nachbild erst nach 8 Minuten. Ich hielt das Gesichtsfeld dabei ganz dunkel und liefs nur von Zeit zu Zeit schwaches Licht durch die geschlossenen Lider einfallen, um zu prüfen, ob das Nachbild noch da sei. Um das negative Nachbild recht scharf gezeichnet zu erhalten, ist es nothwendig, während der Dauer der Bestrahlung scharf einen bestimmten Punkt des hellen Objects zu fixiren. In dem negativen Nachbilde ist es noch besser als in dem flüchtigeren positiven möglich nachträglich Einzelheiten zu erkennen, die man bei der directen Beschauung nicht bemerkt hatte. Hat man nach einander zwei verschiedene Punkte des Objects fixirt, so erkennt man auch nachber 362 zwei sich theilweis deckende Nachbilder. So kann man auch im Nachbilde, wenn im Gesichtsfelde die Sonne steht, und man den Blick schnell über das Feld hinschweifen liefs, den ganzen Weg abgebildet erhalten, den das Sonnenbildchen auf der Netzhaut zurückgelegt hat. Hat man den Blick auf einzelnen Stellen des Feldes einen Augenblick festgehalten, so entsprechen diesen Punkten intensivere runde Nachbilder der Sonne, welche länger positiv bleiben, und wenn sie negativ geworden sind, dunkler werden und länger dauern. Diese sind verbunden durch schmalere verwaschene Streifen, welche anfangs zwar auch hell sind, sich aber bald negativ dunkler zeigen, und desto schwächer gezeichnet sind, je größer die Geschwindigkeit der Augenbewegung für die betreffende Stelle gewesen war. Diese Streifen sind schmaler als die Sonnenscheibe und am Rande verwaschen, weil über die ihrem Rande entsprechenden Netzhauttheile nur eine Sehne des runden Sonnenbildes hingeglitten ist, über die mittleren dagegen ein Durchmesser, auf letztere also das Sonnenlicht länger gewirkt hat.

Positive wie negative Nachbilder bewegen sich, wenn das Auge bewegt wird. Ihre scheinbare Lage im Gesichtsfelde entspricht immer dem Orte, wo ein Object sich befinden müßte, dessen Bild auf die von dem primären Lichte getroffene Netzhautstelle fallen sollte. Ist also der gelbe Fleck von starkem Lichte getroffen worden, so befindet sich das Nachbild, wo man auch hinsehen möge, immer im Fixationspunkte des Auges und hindert, wenn es stark ist, feinere Gegenstände zu erkennen. Liegt ein kräftig gezeichnetes Nachbild dicht neben dem Fixationspunkte, so verleitet es den Beschauer leicht, es fixiren zu wollen, das Auge wendet sich nach dem Nachbilde hin, und dann fliegt dieses scheinbar immer vor dem Fixations punkte her nach dem Rande des Gesichtsfeldes hin, ähnlich den fliegenden Mücken. Fixirt der Beschauer aber einen äußeren festen Punkt, so stehen auch die Nachbilder still. Ihre Bewegung hängt immer nur von Bewegung

Wenn wir nun aus den bisher beschriebenen Erscheinungen Schlüsse auf den Zustand der Netzhautstelle und des zugehörigen Theils des Sehnervenapparats ziehen wollen, welche von dem primären Lichte erregt worden waren, so finden wir, dass in ihnen erstens nach Erlöschen des primären Lichtes der Reizungszustand noch eine Zeit lang, dauert, was durch die positiven Nachbilder angezeigt wird, und daß zweitens die betreffende Nervensubstanz neu einfallendes, reagirendes Licht schwächer empfindet, als die früher von Licht nicht getroffenen übrigen Netzhautstellen. Nach der Einwirkung von Licht besteht also erstens Reizung fort, zweitens ist die Empfänglichkeit für neue Reize vermindert. Daß Reizung einen Zustand verminderter Reizempfänglichkeit zurückläßt, findet auch bei den motorischen und bei anderen empfindenden Nerven statt. Wir nennen einen solchen Zustand Ermüdung.

Aus dem Umstande, dass die negativen Nachbilder bei steigender Helligkeit des reagirenden Lichts so lange deutlicher werden, bis diese Helligkeit etwa den Grad erreicht hat, wo Verminderung der Lichtstärke um kleine Bruchtheile ihrer ganzen Größe am besten wahrgenommen wird, können wir schließen, daß die Ermüdung der Sehnervensubstanz die Empfindung neu einfallenden 363 Lichtes ungefähr in dem Verhältnis beeinträchtigt, als wäre die objective Intensität dieses Lichtes um einen bestimmten Bruchtheil ihrer Größe vermindert. Es soll, bei dem Mangel genügender Messungen, hierdurch nur der Gang im Aligemeinen bezeichnet werden, welchen die Intensität der Empfindung einer ermüdeten Netzhautstelle als Function der Intensität des reagirenden Lichtes einhält. So lange noch neben dem negativen Bilde das positive besteht, ist die Reizung der Netzhaut zusammengesetzt aus der noch fortbestehenden Reizung, welche das primäre Licht hervorgebracht hat, und der durch die Ermüdung verminderten Reizung durch das reagirende Licht, und in diesem Sinne können wir die Helligkeit des Nachbildes als die Summe der Helligkeit des positiven Bildes und der durch die Ermüdung verminderten Helligkeit, des reagirenden Lichtes betrachten. Ist nun die Verminderung der Helligkeit des reagirenden Lichtes größer als die Helligkeit des positiven Bildes, so wird die ganze Helligkeit des Nachbildes geringer sein, als die Helligkeit des reagirenden Lichtes, wie sie den nicht ermüdeten Netzhautstellen der Umgebung erscheint, das Nachbild also negativ werden. Dies ist bei größerer Helligkeit des reagirenden Lichtes der Fall. Bei geringerer dagegen ist die Helligkeit des positiven Bildes mehr als hinreichend, den Verlust durch die Ermüdung zu decken; das Bild ist positiv.

Es sei H die scheinbare Helligkeit des reagirenden Lichts in den nicht ermüdeten Netzhautstellen,  $\alpha H$  in den ermüdeten, wo  $\alpha < I$ , und I die scheinbare Helligkeit des positiven Bildes, so muß nach dem oben Gesagten bei wechselnder Größe von H doch  $\alpha$  ziemlich constant sein. Nehmen wir dies au, so ist  $\alpha H + I$  die Helligkeit des Nachbildes, H die des Grundes, auf welchem es erscheint. Für

das Nachbild so hell, wie der Grund, es wird unsichtbar. Für

wird an array with the man and traditioning and array and array and the last tradition and tradition 
$$I + \alpha H < H$$
 becomes a constant that

das Nachbild negativ, umgekehrt für

wird das Nachbild positiv. Ist I sehr klein, so kann schon die scheinbare Helligkeit des Eigenlichtes der Netzhaut grösser sein als  $\frac{I}{I-\alpha}$ , dann wird das negative Bild auch im dunkelsten Gesichtsfelde erscheinen. Ist endlich das positive Bild ganz geschwunden, so ist H die Helligkeit im Grunde und aH im Nachbilde. Ist 1 - a bei schwindender Ermudung sehr klein geworden, so wird eine gewisse mittlere Stärke des reagirenden Lichtes nöthig sein, um den Unterschied erkennen zu lassen. Im dunkeln Gesichtsfelde wird es dann nicht zu sehen sein. Endlich wird I - a = 0, und das Nachbild schwindet ganz.

Was die negativen Bilder im ganz verdunkelten Gesichtsfelde betrifft, so lehrt der Augenschein, daß sie durch Verringerung des Eigenlichtes der Netzhaut zu Stande kommen. Dieses Eigenlicht also, welches wir aus der 364 Wirkung innerer Reize auf den Sehnervenapparat herleiten müssen, unterliegt den Wirkungen der Ermüdung ebenso wie der Eindruck des äußeren Lichtes. Dass Ermüdung des Auges durch Reizung seine Empfänglichkeit für andere Reize beeinträchtigt, lässt sich übrigens auch für elektrische und mechanische Reize der Netzhaut nachweisen. Wenn man ein negatives Nachbild im Auge entwickelt hat, und lässt einen elektrischen Strom aufsteigend durch Auge und Sehnerven gehen, wobei die helle bläuliche Erleuchtung des Gesichtsfeldes eintritt, so wird das negative Nachbild dadurch verstärkt, und wenn ein Bild gerade im Uebergang von positiv zu negativ ist, kann man es durch einen aufsteigenden Strom negativ, durch einen absteigenden positiv machen. Das für Licht ermüdete Auge empfindet also auch den elektrischen Reiz schwächer. Hat man durch gleichmäßig anhaltenden Druck Farbenerscheinungen im Auge entwickelt und lafst mit dem Drucke nach, so kann man die noch bestehenden Bilder im dunkeln Gesichtsfelde negativ machen, indem man Licht durch die geschlossenen Augenlider einfallen läst, oder nach einer beleuchteten Fläche hinblickt. Die Ermüdung durch Druckreiz macht also das Auge auch gegen Lichtreiz unempfindlicher.

In solchen Fällen, wo man ein schwindendes Nachbild durch reagirendes Licht für einen Augenblick sichtbar gemacht hat, sieht man zuweilen unmittelbar nachher im dunkeln Gesichtsfelde wieder ein schwaches positives Nachbild. Daraus ist zu schließen, daß in der ermüdeten Netzhautstelle die Reizung durch reagirendes Licht zwar schwächer ist, als in den nicht ermüdeten Theilen, aber länger nachdauert, welcher Umstand übrigens ebenfalls bei den motorischen Nerven seine Analogie findet, da die Zuckung eines ermüdeten Muskels zwar weniger kräftig ist, aber länger dauert, als die eines nicht ermüdeten. Dieser Wechsel zwischen positiven und negativen Bildern, welcher zuweilen bei wenig auffallenden Aenderungen der Beleuchtung durch Zukneifen der Augenlider, Bewegungen des Augapfels unter den geschlossenen Lidern, auch wohl nach subjectiven Lichterscheinungen durch plötzlichen Druck auf den Augapfel eintreten kann, hat einige Beobachter, namentlich Plateau, veranlasst, einen spontanen Wechsel der Zustände des Nervenapparats während der Dauer der Nachwirkung anzunehmen. Ich selbst kann in dieser Beziehung nur Fechner beistimmen, dass in den meisten Fällen Wechsel der Beleuchtung, Bewegungen des Auges oder des Körpers u. s. w. Veranlassung zu diesem Wechsel geben. Aber natürlich kann zu einer Zeit, wo sich zwei entgegengesetzte Einflüsse gerade im Gleichgewichte halten, der kleinste Nebenumstand nach der einen oder anderen Seite einen Ausschlag geben. Ich erinnere daran, daß selbst die Athembewegungen auf das Eigenlicht der Netzhaut einwirken. Zuweilen schwinden auch die Bilder nur, ohne sich in die entgegengesetzten zu verwandeln, und zwar, wie Aubert es passend bezeichnet, so als wenn eine nasse Stelle auf einem erwärmten Bleche schwindet. Uebrigens verschwinden auch schwache objective Bilder zuweilen in ähnlicher Weise, wenn man starr einen Punkt fixirt, z. B. eine Landschaft in der Nacht betrachtet. Es macht mir den Eindruck, als ob die Vergleichung der Erregungsstärke 365 verschiedener Netzhauttheile aufhörte möglich zu sein, wenn die Erregung nicht von Zeit zu Zeit wechselt. Bei objectiven Bildern ist dies jederzeit zu bewerkstelligen dadurch, dass man den Fixationspunkt wechselt, bei subjectiven aber nicht. Wir kommen in der Lehre vom Contraste darauf noch wieder zurück. Ich finde übrigens, daß, wenn man bei möglichst unverrückt gehaltenem Auge dergleichen Bilder aufmerksam festzuhalten sucht, das Gefühl der Anstrengung gerade dann am größten ist, wenn die Bilder so hinschwinden. Dann folgt nach einiger Zeit ein Nachlaß dieser Anstrengung wobei die Bilder wiederkommen. Welche innere Veränderung dem entspricht, weiß ich nicht anzugeben.

Hierher gehören weiter folgende Erscheinungen, die sich aus den angegebenen Principien erklären.

Wenn man auf grauem Grunde einen hellen Gegenstand, z. B. ein weißes Stück Papier, betrachtet, und dieses plötzlich eutfernt, während man die Richtung des Auges unverändert läßt, so erscheint ein dunkleres Nachbild des weißen Papiers, wie in den bisher beschriebenen Fällen. Betrachtet

man auf dem grauen Grunde dagegen ein Stückchen schwarzen Papiers, und zieht dies weg, so erscheint ein helles Nachbild. Die von dem Bilde des weißen Papiers getroffene Stelle der Netzhaut ist mehr ermüdet, die von dem schwarzen Bilde getroffene weniger ermüdet, als der Rest der Netzhaut, auf welchem der graue Grund sich abbildete. Indem nachher die ganze Netzhaut gleichmäßig von dem Lichte des grauen Grundes getroffen wird. wirkt dieses Licht am stärksten auf den Theil der Netzhaut, der primär schwarz sah, schwächer auf den, der vorher grau sah, am schwächsten auf den, der weiß sah. Der Versuch, bei dem wir das schwarze Papier betrachten und dann wegziehen, ist nun deshalb wichtig, weil er zeigt, das bei längerer Betrachtung des grauen Grundes Ermüdung der von seinem Lichte getroffenen Netzhaut eintritt, und dieses Licht deshalb immer schwächer und schwächer empfunden wird. Wenn wir nämlich das schwarze Papier wegziehen, trifft das Licht des grauen Grundes eine ausgeruhte Stelle der Netzhaut, und macht auf diese eben denselben Eindruck, den zu Anfang des Versuchs das Grau des Grundes gemacht haben muß. Dieses hat aber inzwischen die Theile der Netzhaut, die es trifft, ermüdet, und erscheint viel dunkler, wenn wir es mit dem frischen Eindrucke auf den unermüdeten Netzhautstellen vergleichen. Es unterscheidet sich dieser Versuch von den früheren dadurch, dass das primäre und das reagirende Licht dasselbe ist, nämlich das Licht des grauen Grundes. Wir erkennen daraus, dass äufseres Licht von constanter Stärke, welches längere Zeit ununterbrochen auf die Netzhaut einwirkt, eine immer schwächer und schwächer werdende Erregung derselben hervorbringt. Ja die Erregungsstärke kann, namentlich bei sehr schwachem Lichte, so abnehmen, daß sie überhaupt nicht mehr wahrgenommen wird, Wenn man bei hereinsinkender Nacht irgend einen schwach erkennbaren Gegenstand anhaltend fixirt, ohne die Richtung des Auges zu verändern, verschwindet derselbe bald vollständig, und erst indem man die Richtung des Blicks verändert, pflegt das Object wieder im negativen Nachbilde aufzutauchen. Namentlich am Seehorizonte ist diese Erscheinung sehr auffallend, wenn man bei beginnender Dunkelheit sich bestrebt, ihn zu durchmustern, weil hier die Nachbilder jedes Theiles des 366 Horizonts jedem anderen Theile congruent sind, und welchen Punkt des Horizonts man auch fixiren mag, das Nachbild des dunkleren Meeres auf Meer, des helleren Himmels auf Himmel fällt. Richtet man den Blick dann etwas höher, so erscheint am unteren Theile des Himmels ein hellerer Streif, der unten begrenzt ist durch die jetzt wieder sichtbar werdende Grenze des Meeres, oben durch eine dieser parallel fortlaufende Linie, die durch den neuen Fixationspunkt geht. Dieser Streif ist das negative Nachbild des Meeres, auf den Himmel projicirt. Richtet man den Blick umgekehrt tiefer, so erscheint ein schwarzer Streif, das negative Nachbild des Himmels auf dem Meere, nach oben begrenzt durch den Horizont des Meeres, nach unten durch eine damit parallele Linie. So kann der Horizont im indirecten Sehen

sichtbar werden, aber er verschwindet immer wieder, wenn man ihn direct zu fixiren sucht.

Aehnliche Erscheinungen treten auch ein, wenn man ein weißes oder schwarzes Quadrat auf grauem Grunde fixirt und den Fixationspunkt ein wenig verändert. Dann deckt das Nachbild des Papiers nicht vollständig das Papier selbst, und die Ränder verändern ihre Helligkeit. Wo das Nachbild des weißen Papiers auf den grauen Grund zu liegen kommt, erscheint dieser dunkler; wo das Nachbild des grauen Grundes sich über das weiße Papier hinschiebt, erscheint dieses heller. Beim schwarzen Papier ist es umgekehrt. Hat man den Blick eine Zeit lang genau an einem bestimmten Punkte des Papiers festgehalten und richtet ihn plötzlich auf einen anderen benachbarten Punkt, so sind auch die Ränder des Nachbildes scharf gezeichnet, und der wahre Sachverhalt ist leicht zu erkennen. Wenn man dagegen fortdauernd mit dem Fixationspunkte geschwankt hat, so sind die Nachbilder schlecht begrenzt, und es erscheint dann der helle Grund in der Nähe des weißen Papiers nur verwaschen dunkler schattirt, und der Rand des weißen Papiers ebenso hell schattirt. Aehnliches geschieht, wenn man eine Zeit lang ein weißes Quadrat auf dunklem Grunde betrachtet hat und, ohne den Fixationspunkt zu verändern, das Auge plötzlich dem Object näher bringt, so dass die scheinbare Größe des letzteren wächst. Dann erscheint der Rand des Quadrats, soweit er jetzt nicht mehr von dem Nachbilde des früher gesehenen Bildes gedeckt wird, hell aufzublitzen. Entfernt man dagegen das Auge plötzlich, nachdem man das Quadrat längere Zeit fixirt hat, so erscheint es auf dem dunkeln Grunde von einem dunkleren Rahmen umgeben.

Die eben beschriebenen Versuche gehen nun in ganz ähnlicher Weise vor sich, wenn man statt vor dem grauen Grunde dieselbe weiße Scheibe vor ganz dunklem Grunde betrachtet. Es tritt hierbei das Eigenlicht der Netzhaut an Stelle des Grau. Nur gesellt sich dazu noch gewöhnlich eine eigenthümliche Erscheinung, die mir davon herzurühren scheint, daß, ehe man absichtlich die weiße Scheibe fest zu fixiren begann, der Regel nach der Blick im Gesichtsfelde gewandert ist, und dabei die verschiedenen Theile der Netzhaut nach einander verschieden hellen Beleuchtungen ausgesetzt waren und daher im Beginn des Versuchs, mäßig ermüdet sind. Dadurch wird auch die Empfiedung ihres Eigenlichts herabgesetzt. Geht man nun zu fester Fixation cines bestimmten Punctes der weißen Scheibe über, so schwächt sich durch steigende Ermüdung das Weifs, während der Lichtnebel des dunklen Gesichtsfeldes zunimmt und allmälig deutlicher, namentlich in der Umgebung des weißen Feldes hervortritt, wo ein objectiver Maafsstab, der in Wahrheit freilich irreführt, an der langsam sinkenden Helligkeit der weißen Scheibe gegeben zu sein scheint.

Viele Beobachter, wie früher Plateau, neuerdings E. Hering 1 deuten

E. HERING, Ueber successive Lichtinduction and aggenanate negative Nachbilder, Pfinger archiv. Bd. 43. S. 264, 1888.

dies so, als wenn das weiße Feld durch Contrast in seiner Nachbarschaft eine neue subjective Lichtempfindung hervorriefe, oder, wie sie es nennen, "inducire". Ich finde eine solche besondere Hypothese nicht nöthig. Wir kommen übrigens noch in der Lehre vom Contrast auf diese Hypothese zurück. In den darüber gemachten Auseinandersetzungen wirkt auch vielfältig die Ansicht mit ein, daß das Eigenlicht der Netzhaut eine Empfindung von verschwindend kleiner Intensität sei, während man dasselbe, wie ich oben auf Seite 414 schon hervorgehoben habe, überhaupt nur durch die kleinen Differenzen seiner Stärke kennt, die den Lichtstaub des dunkeln Gesichtsfeldes bilden, während seine mittlere Stärke nach der modificirten Fechnerschen Hypothese berechnet, gar nicht so klein sein kann. Was man nach meiner Ansicht der Sache am Rande der Nachbilder von weißen Scheiben sieht, würde als die wahre Stärke des Eigenlichts ausgeruhter Netzhautstellen zu betrachten sein, nur besonders deutlich wahrnehmbar durch den Contrast.

Zeitlicher Verlauf eines durch constante Beleuchtung erzeugten Eindrucks. Die beschriebenen Erscheinungen lassen auf folgenden Verlauf der Empfindungsstärke schließen, wenn von einem bestimmten Augenblick ab in einer ausgeruhten Netzhautstelle eine constante Beleuchtung beginnt. Der Eindruck des ersten Moments hat eine Nachwirkung von gewisser Dauer. Dazu gesellt sich gleich darauf verstärkend der Eindruck des zweiten Zeittheilchens, und so fort jedes folgenden. Aber gleichzeitig lässt jede dadurch erregte Thätigkeit des Nerven, die sich durch die Empfindung wahrnehmbar macht, auch einen gewissen Grad von Erschöpfung zurück, die unter dem Einflus des arteriellen Blutes nur langsam schwindet. Die später folgenden neuen Lichteinwirkungen bringen, zusammenwirkend mit den schwindenden Nachwirkungen der vorausgegangenen, also nicht mehr dieselbe Höhe der Summe hervor, wie die ersten, welche mit einem Zustand geringerer Ermüdung des Auges zusammentrafen. Daraus folgt, dass eine constante Beleuchtung eine im Anfang schnell steigende Empfindung geben muß, die dann ein Maximum erreicht, später wieder sinkt. Den Beweis für das Sinken der Erregung hat uns der vorher beschriebene Versuch mit einer weißen Scheibe gegeben, die zuerst auf schwarzem Grunde gesehen wurde und die dann, wenn ihr ein gleich heller weißer Grund untergeschoben wurde, in negativem Nachbilde erschien, dunkler als der gleich beleuchtete Grund.

Um die Zeit zu bestimmen, welche versließt, ehe das Maximum erreicht wird, können Versuche dienen, die nach folgendem Plane angestellt wurden und von Herrn Sigmund Exner¹ ausgeführt worden sind. Man zeigt dem beobachtenden Auge erst ein begrenztes weißes Scheibchen (Halbkreis) auf schwarzem Grunde, eine meßbare kleine Zeit später erscheint überall ganz weißer Grund von gleicher Helligkeit, noch etwas später wird das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> SIGMUND EXNER, Ueber die zu einer Gesichtswahrnehmung nöthige Zeit. Sitz. Ber. d. Wiener Akad. Abth. II. Bd. 58. S. 601-632. 1868.

v. HELMHOLTZ, Physiol. Optik, 2. Aufl.

Ganze mit Schwarz verhüllt. Der Beobachter aber behält ein Nachbild im Auge, welches den Intensitäten der letzten Momente der Empfindung entspricht. Hat der erst entstandene Eindruck schon sein Maximum erreicht, der zweite noch nicht, so bleibt das ursprüngliche Bild in positivem Nachbilde stehen. Haben beide das Maximum überschritten, so ist der erste schon mehr gesunken, als der zweite; das Nachbild ist negativ. Dazwischen liegt ein Moment, wo die ursprüngliche Figur weder positiv noch negativ sichtbar bleibt, sondern ganz ausgelöscht wird. Dann muß der erste Eindruck das Maximum schon überschritten, der zweite es noch nicht erreicht haben.



Fig. 191.

Um die Bedingungen des Versuchs herzustellen, diente der in Fig 191 abgebildete Apparat. Der Beobachter blickte durch einen feststehenden Spalt I von der Breite seiner Pupille. Unmittelbar vor diesem Spalt rotirte eine Messing scheibe N, deren Rand den Spalt zudeckte. Nur ein Zwölftheil des Randes war ausgeschnitten. So lange dieser Ausschnitt vor dem Auge verweilte, sah der Beo'b' achter hierdurch die Bilder eines nicht vergrößernden astronomischen Fernrohrs P. d. 11eines Systems zweier Convexlinsen m und n von gleicher Breunweite, die um Summe ihrer Brennweiten von einander entfernt waren. Jenseits dieses Linse systems rotirte eine zweite Scheibe D zwölfmal so schnell wie die erste, so de s sie in 10 Secunden einen ganzen Umlauf machte, während der erwähnte Ausschn der ersten Scheibe am Auge des Beobachters vorüberging. Diese Scheibe enthie eingeklemmt zwischen zwei kleineren Messingscheiben, Sectoren theils von weiße and schwarzem steifen Papier, theils konnten Spalten zwischen diesen freigelassen werden, durch welche das Fernrohr einen Augenblick Bilder ferner Objecte zeigt Die zweite Scheibe stand im hinteren Brennpunct des Linsensystems, das Auge d Beobachters im vorderen, so dass das optische Bild der zweiten Scheibe mit der Pupille des Beobachters zusammenfiel und für diesen sich, beim Vorrücken ein verdeckenden Randes der entfernteren Scheibe, das gesehene Bild gleichmäßig i ganzen Felde verdunkelte, wozu nur so viel Zeit nöthig war, als der genannte Rand brauchte, um die Breite der Pupille zu durchlaufen.

Bei den Versuchen erblickte der Beobachter zuerst durch das Fernrohr das begrenzte weise Feld, dann trat ein weiser Sector der Scheibe vor, dann ein schwarzer, der den größeren Theil des Umfangs einnahm. Zwischen den einzelnen Beobachtungen blieben immer Pausen von zwei Minuten, bis der Ausschnitt der ersten Scheibe wieder den Blick frei liess.

S. EXNER fand, dass das Maximum desto früher eintrat, je stärker die Beleuchtung des weißen Feldes war; ich gebe hier die Ergebnisse zweier Versuchsreihen:

| Intensität | Zeit zur Erreichung des Maximum<br>nöthig in Secunden |           |  |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------|--|
|            | I. Reihe                                              | II. Reihe |  |
| 1          | 0,2873                                                | 0,2654    |  |
| 2          | 0,2460                                                | 0,2176    |  |
| 4          | 0,2000                                                | 0,1744    |  |
| 8          | 0,1508                                                | 0,1188    |  |

Man sieht daraus, dass das Maximum desto schneller erreicht wird, je stärker das Licht, und zwar sind die Zeitdifferenzen, welche einer Verdoppelung der Beleuchtungsstärke entsprechen, nahehin gleich groß.

Der genannte Beobachter hat auch durch Benutzung verschieden starker Beleuchtungen der beiden weißen Felder noch andere Puncte der Curve abmessen können, welche die Empfindungsstärke als Function der Zeit darstellt, und dadurch die Form einer solchen Curve (Fig 192) ziemlich vollständig hergestellt.

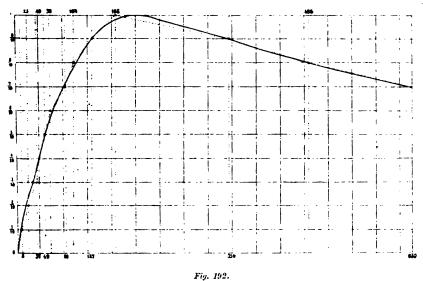

Mit demselben Apparat wurden noch Beobachtungen über die Zeit gemacht, in welcher die Wahrnehmung des Gesichtsbildes zu Stande kommt; davon später.

Für die Seitentheile der Netzhaut haben Purkinje und Aubert bemerkt, dass der Eindruck heller Objecte auf ihnen viel leichter schwindet, als im Centrum. Die Ermüdung scheint dort also viel schneller einzutreten. Für die negativen Nachbilder auf den Seitentheilen hat Aubert gefunden, dass sie weniger intensiv sind, als die centralen, übrigens sich im Wesentlichen ähnlich verhalten. Außerdem, finde ich, werden sie viel leichter übersehen, als die centralen Nachbilder, selbst auf hellen Flächen, und nur beim Wechsel der Beleuchtungsstärke bemerkt man sie leicht.

Wir gehen jetzt über zu den Farbenerscheinungen der Nachbilder. Wenn man farbige Objecte betrachtet hat und die Nachbilder auf ganz dunklem oder weißem Grunde von verschiedener Helligkeit betrachtet, so 367 entsteht je nach Umständen ein positives oder negatives Bild. Das positive Bild ist im Anfang in den Stadien seiner größten Helligkeit gleich gefärbt mit dem Object, und das negative Bild ist, wenigstens sobald es vollständig und kräftig entwickelt ist, complementär zu dem Objecte gefärbt. Der Uebergang von dem positiven zu dem negativen Bilde geschieht indessen gewöhnlich so, dass sich weißliche oder graue Farbentöne anderer Art dazwischenschieben, und zwar ist die Ordnung dieser Farben in der Regel dieselbe, gleichviel ob der Uebergang durch allmäliges Nachlassen der Reizung oder durch Steigerung der Helligkeit des Grundes geschieht.

Die positiven Bilder entwickelt man am besten durch momentane Wirkung des primären Lichtes. Hat man dabei verschieden gefärbte Objecte vor sich, so zeigt das zurückbleibende positive Nachbild im Anfange die Objecte genau in ihren natürlichen Farben. Ehe das Nachbild verschwindet, ergiefst sich darüber meistens ein rosenrother Schein, in welchem die früheren Farbenunterschiede fast ganz verschwinden, dann folgen schwach gefärbte gelblich-graue Töne, in denen das der Helligkeit nach positive Bild schwindet oder in ein schwach gezeichnetes negatives Nachbild übergeht.

Die negativen Nachbilder erhält man besser nach längerer Fixation des Objectes. Um sie zu sehen, lege man farbige Papiere auf einen grauen Grund, fixire einen bestimmten Punkt des farbigen Papiers und ziehe es plötzlich weg. Dann erscheint auf dem grauen Grunde ein scharf gezeichnetes negatives Nachbild von complementärer Färbung. So ist z. B. das Nachbild von Roth blaugrün, von Gelb blau, von Grün rosaroth, und umgekehrt. Ueber die Dauer und Stärke dieser Nachbilder gilt im Allgemeinen dasselbe, was vorher über die Nachbilder weißer Objecte gesagt worden ist.

Das Auge also, welches z. B. Gelb gesehen hat, befindet sich nachher in einem Zustande, wo die blauen Theile des weißen Lichts es stärker afficiren, als die gelben Theile. Die Ermüdung der Netzhaut erstreckt ihre Wirkung demnach nicht gleichmäßig auf jede Art von Reizung, sondern hauptsächlich auf eine solche Reizung, welche der primären ähnlich ist. Sehr einfach wird dieser Umstand aus Th. Young's Annahme dreier für die

verschiedenen Farben verschieden empfindlichen Nervenarten erklärt. Denn da das farbige Licht diese drei Arten von Nerven nicht gleich stark erregt, so müssen den verschiedenen Graden der Erregung auch verschiedene Grade der Ermüdung nachfolgen. Hat das Auge Roth gesehen, so sind die rothempfindenden Nerven stark gereizt und sehr ermüdet, die grünempfindenden und violettempfindenden schwach gereizt und wenig ermüdet. Fällt nachher weißes Licht in das Auge, so werden die grün- und violettempfindenden Nerven davon verhältnißmäßig stärker afficirt werden, als die rothempfindenden. Der Eindruck des Blaugrün, der Complementärfarbe des Roth, wird deshalb in der Empfindung überwiegen.

Entsprechend verhält es sich, wenn man negative Nachbilder von farbigen Objecten auf farbigem Grunde betrachtet. Aus der Farbe des Grundes schwinden immer hauptsächlich diejenigen Bestandtheile, welche in der primär angeschauten Farbe überwiegen. So läßt ein grünes Object auf gelbem Grunde ein rothgelbes Nachbild, auf blauem Grunde ein violettes. Denken wir uns das Gelb aus Roth und Grün, das Blau aus Grün und Violett zu- 368 sammengesetzt, dann das Grün in beiden durch Einfluß der Ermüdung vernindert, so ergiebt sich der Erfolg, daß das Nachbild im Gelb sich dem Roth, im Blau dem Violett nähern wird. Ueberhaupt liegt die Farbe des Nachbildes immer zwischen der des Grundes und der der Complementärfarbe des Objects, und kann, soweit es nur den Farbenton, nicht die Helligkeit betrifft, als eine Mischung von beiden angesehen werden.

Herr C. HESS hat unter Leitung von Herrn E. HERING Versuche über farbige " Nachbilder angestellt, deren Ergebnisse sich durchaus unter die oben aufgestellte Regel einordnen, die er aber glaubt zur Widerlegung der Theorie von TH. YOUNG verwerthen zu können. Seine Einwendungen wären richtig einer Farbentheoric gegenüber, die die Grundfarben in einer oder einigen der Spectralfarben zu finden glaubt, und außerdem das Eigenlicht der Netzhaut als verschwindend klein betrachtet. Gegen die erstere Annahme habe ich mich schon in der ersten Ausgabe dieses Werkes erklärt mit besonderer Beziehung auf die Nachbilder. Nun wissen wir von dem Verlauf der Ermüdungserscheinungen im Auge bisher noch zu wenig, da wir es in allen beobachtbaren Fällen ohne Ausnahme mit Ermüdung aller drei Faserarten zu thun haben, um Schätzungen über den größeren oder kleineren Einflus mit einiger Sicherheit anstellen zu können, wie sie Herr HESS anstellt. Aber schliefslich handelt es sich hier nur darum, zu zeigen, dass eine Hypothese über die Größe und den Verlauf der Netzhautermüdungen möglich ist, die mit den Thatsachen dieses Gebietes in Übereinstimmung ist, welche hier übrigens nur dazu dienen soll, statt der schwankenden Schätzungen von HESS eine in sich folgerichtige Rechnung mit bestimmten Größen zu setzen, die übrigens natürlich keinen anderweitigen Anspruch auf genaue Richtigkeit macht.

Setze die Componenten des primären Lichts gleich x, y, z, die des reagirenden Lichts gleich  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$ . Setze ferner, daß während der Einwirkung von x die Erregungsstärke der gleichen Grundfarbe  $\xi$  mit steigender Zeit t abnehme, wie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. Hess, Über die Tonänderungen der Spectralfarben durch Ermüdung der Netzhaut mit homofenem Lichte. Gräfes Archie. Bd. 38. Abth. 1. 8. 1-32. 1890.

Ebenso

$$\begin{aligned}
\xi' &= \xi \cdot e \\
\eta' &= \eta \cdot e^{-kyt} \\
\zeta' &= \zeta \cdot e^{-kzt}.
\end{aligned}$$

Diese Gleichungen drücken aus, dass diese Erregungen mit der Zeit um so schneller abnehmen, je stärker die Intensität der ermüdenden Farbe.

Daraus folgt

$$\frac{\xi'}{\eta'} = \frac{\xi}{\eta} \cdot e^{-k(x-y)t}.$$

Ist also im ermüdenden Licht x stärker vertreten als y, so wird  $\frac{\xi'}{\eta'}$  mit steigender

Ermüdung kleiner als  $\frac{\xi}{\eta}$ . Ebenso ist, wenn y > z das  $\frac{\eta'}{\zeta'} < \frac{\eta}{\zeta}$ , d. h. der

Farbenton des Nachbildes ändert sich so, daß das  $\xi$  am meisten zurücktritt,  $\eta$  weniger,  $\zeta$  am wenigsten. Zurücktreten der überwiegenden Farbe x nähert das Nachbild im Farbenton deren Complementärfarbe, wozu sich dann noch die complementäre Färbung des Eigenlichts der Netzhaut gesellt.

Gäbe es Spectralfarben, die nur einer oder zweien Grundfarben entsprächen, in denen also z=0 oder y=z=0 wäre, so würde für diese keine Ermüdung eintreten und deren Nachbild würde sich der Complementärfarbe dieser Farben nicht nähern können, und die letztere nun aus dem Eigenlicht herstammen können. Dann wäre der Einwurf von Hess berechtigt.

368

Von besonderem Interesse sind die Fälle, wo die Farbe des Objects der des Grundes gleich oder complementär ist. Um Beobachtungen über den ersteren Fall zu machen, thut man am besten, ein schwarzes Object auf einen farbigen Grund zu legen, und nachdem man einen Punkt seines Randes eine Weile fixirt hat, es plötzlich hinwegzuziehen. Unter diesen Umständen ist der neben dem Schwarz sichtbare Theil des Grundes als das primäre farbige Object zu betrachten, der ganze farbige Grund nach Entfernung des schwarzen Objects als das reagirende Licht. Man sieht alsdann ein helles Nachbild des schwarzen Objects, in welchem die Farbe des Grundes nicht blos lichtstärker, sondern auch gesättigter ist, als im Rest des Grundes, so dass sie auf dem letzteren mit vielem Grau gemischt zu sein scheint. Bei einiger Aufmerksamkeit erkennt man das Dunkel- und Grauwerden des farbigen Grundes auch wohl, ehe man das schwarze Object wegnimmt. Recht auffallend wird es im letzteren Momente, weil nun an dieser Stelle die Farbe in der Weise sichtbar wird, wie sie im ersten Augenblicke des Beschauens dem unermüdeten Auge erscheint. Dieses Grauwerden des Grundes findet sich nicht blos bei gemischten weifslichen Farben, bei welchen es so stark werden kann, dass der Farbenton des Grundes ganz verschwindet, sondern selbst bei den homogenen Farben des Spectrum und gewisser farbiger Gläser, nachdem man auf das Sorgfältigste alles fremde

weiße Licht ausgeschlossen hat. Wenn man z. B. ein mit Kupferoxydul roth gefärbtes Glas, welches nur rothe Strahlen hindurchläfst, vor die Augen nimmt, den Kopf und die Ränder des Glases mit einem dunkeln Tuche umhüllt, so daß nur rothes Licht zu den Augen dringen kann, dann durch das Glas nach einer weißen Fläche sieht und vor diese ein schwarzes Object bringt, welches man plötzlich entfernt, so sieht man den Gegensatz zwischen dem rothgrauen Grunde und dem gesättigten Roth des Nachbildes ganz deutlich. Die Erklärung dieser Erscheinung liegt offenbar darin, daß während des Anschauens der rothen Farbe des Grundes die betreffenden Theile der Netzhaut für Roth ermüden und es deshalb schwächer empfinden, als die unermüdeten Theile, auf welche das Bild des schwarzen Objects gefallen war. Ist das Roth auch noch mit Weiss gemischt, so nimmt die Empfindlichkeit für das Roth in einem stärkeren Verhältnisse ab, als für die übrigen Farben, die in dem beigemischten Weiss enthalten sind, und die Farbe muss deshalb durch die Ermüdung der Netzhaut verhältnifsmäfsig weifslicher werden; da sie aber auch gleichzeitig lichtschwächer wird, erscheint sie grau. Dasselbe geschieht nun aber nicht blos mit weislichem Roth, sondern auch mit ganz reinem Roth, und hier wird man die Erklärung theils von dem Lichtnebel des " dunkeln Gesichtsfeldes, theils von der gemischten Natur der Eindrücke sämmtlicher Spectralfarben herleiten müssen.

Wenn die primäre Farbe complementär zu der reagirenden Farbe des 369 Grundes ist, so erscheint die letztere in der Ausdehnung des Nachbildes gesättigter als auf den nicht ermüdeten oder durch die Farbe des Grundes ermüdeten Theilen der Netzhaut. Wenn man auf einen rothen Grund ein blangrunes Object legt, und nachdem man es eine Weile fixirt hat, es wegzieht, so erscheint ein gesättigt rothes Nachbild, ähnlich als hätte man ein schwarzes Object weggenommen. Man kann sich aber leicht überzeugen, dass die Farbe im Nachbilde eines complementären Objects noch gesättigter ist, als im Nachbilde eines schwarzen Körpers. Am einfachsten ist es, sich ein Object zu verfertigen, von dem ein Theil schwarz, ein anderer farbig, z. B. blaugrün ist, dies auf einen complementären (rothen) Grund zu legen, und einen Punkt des Grundes dicht an der Grenze des Schwarz und Blaugrün zu fixiren. Nimmt man das Object dann weg, so erscheint in dem ganzen Nachbild die Farbe des Grundes klarer als in dem vorher unbedeckten Theile des Grundes. Das Nachbild des Blaugrün ist etwas dunkler als das des Schwarz, aber es ist nicht das Roth, welches dort lichtschwächer wäre, vielmehr erscheint das Roth im Nachbilde des Schwarz wie von einem weißslichen Nebel übergossen, welcher im Nachbilde des Blaugrün das Roth freilälst. Es erscheint also das Nachbild des Roth auf Roth grauroth, des Schwarz auf Roth weißroth, des Blaugrün auf Roth gesättigt roth. Man sieht diese Unterschiede sehr gut, wenn man bei diesen: Versuch alle drei Nuancen neben einander hat.

Setzt man voraus, dass das Roth des Grundes noch Weiss enthält, so 370

erklärt sich der Erfolg leicht. Schwarz ermüdet das Auge gar nicht, es empfindet im Nachbilde unverändert das weißliche Roth des Grundes. Roth ermüdet das Auge für Roth, es empfindet im Nachbilde das Roth schwächer, die übrigen Bestandtheile des Weiß ziemlich ungeschwächt, die Empfindung ist die von lichtschwachem weißlichen Roth (Grauroth). Das Blaugrün macht dagegen das Auge unempfindlicher für die dem Roth fremdartigen Theile in dem Lichte des Grundes, und läßt also das Roth im Nachbilde freier von fremden Beimengungen heraustreten.

Dieselben Versuche gelingen nun aber ebenso gut mit reinen Spectralfarben. Ich habe im Felde eines Fernrohrs mir einzelne Theile des Spectrum hergestellt mit allen Vorsichtsmaßregeln, welche nöthig sind, um die letzten Reste weißen Lichts zu entfernen. Der Grund war so tiefschwarz, daß man die Blendung des Fernrohrs auf ihm nicht mehr erkennen konnte, vielmehr die wolkigen Figuren des inneren Lichtnebels auf ihm sah. Das Auge wurde von keinem anderen Lichte, als dem eines kleinen Theils des Spectrum getroffen. Auf dieses farbige Feld warf ich nun Nachbilder von complementären Spectralfarben. Zu dem Ende war vor das Ocular unter 45° ein kleines bewegliches Stahlspiegelchen gestellt, in welchem man gespiegelt einen passend abgeblendeten Theil eines anderen, sehr hellen Spectrum sah, durch eine kreisförmige Blendung abgegrenzt. Für dieses zweite Spectrum ist ein so hoher Grad von Reinheit nicht erforderlich. Die Anordnungen waren so getroffen, dass der ganze Kreis in der gleichen Farbe erschien. Sobald man das Spiegelchen vor dem Ocular fortzog, sah der Beobachter statt des bisher durch Reflexion gesehenen Kreises durch das Fernrohr auf das reine Spectrum. Auf diesem erschien das Nachbild des farbigen Kreises. Es traten hier genau dieselben Erfolge ein, wie bei den ähnlichen Versuchen mit Pigmentfarben. Namentlich erschien das Nachbild der Complementärfarben als eine gesättigtere Farbe im Vergleich mit der Farbe des Grundes. Der letztere schien wieder mit einem weißlichen Lichtnebel bedeckt zu sein, welcher an der Stelle des Nachbildes gleichsam fortgenommen war. und die Farbe des Grundes in ihrer größten Reinheit hervortreten ließ. Aus diesen Versuchen geht unabhängig von den Gründen, die uns die Untersuchung der Farbenempfindlichkeit in § 21 geliefert hat, die wichtige Folgerung hervor, dass die gesättigtesten objectiven Farben, welche existiren, die reinen Spectralfarben, im unermüdeten Auge noch nicht die gesättigteste Farbenempfindung hervorrufen, welche überhaupt möglich ist, sondern dass wir diese erst erreichen, wenn wir das Auge gegen die Complementärfarbe unempfindlich machen.

Auch in diesem Falle könnte man glauben, das der weißliche Schein, welcher den Grund überzieht, der innere Lichtnebel sei, dessen störende Theile im Nachbilde entfernt seien. In der That sieht man, wenn man das Auge auf den dunkeln Grund neben dem Spectrum richtet, ein complementär gefärbtes Nachbild. Auch in diesem Falle halte ich diese Erklärung für ungenügend, weil die Erscheinung auf sehr hellen Spectralfarben zu sehen

ist, gegen welche die scheinbare Helligkeit des Lichtnebels doch wohl zu klein erscheint. Folgen wir dagegen der Annahme von Th. Young, so würden wir hier die reinen Farbenempfindungen der einzelnen Nervenarten vor uns haben, gegen welche die Spectralfarben immer noch weißlich er- 371 scheinen müssen, weil nach der nothwendigen Modification jener Annahme jede einzelne Art homogenen Lichts nicht blos eine einzige Art von Nervenfasern ausschließlich erregen kann.

Alle diese Versuche über Nachbilder farbiger Objecte auf farbigem Grunde kann man nun auch so anstellen, dass man den Fixationspunkt wechselt, oder das Object dem Auge nähert und wieder davon entfernt, wie dies vorher für weiße Objecte beschrieben ist. Hat man zum Beispiel eine blaue Scheibe auf gelbem Grunde eine Weile so betrachtet, dass man einen Punkt derselben fixirte, und wechselt nun den Fixationspunkt, so fällt das Nachbild der blauen Scheibe zum Theil auf den Grund, zum Theil auf die Scheibe; ebenso das Nachbild des Grundes. Wo das Nachbild der Scheibe auf den Grund fällt, erscheint das Gelb gesättigter, ebenso das Blau, wo das Nachbild des Grundes auf die Scheibe fällt. Dagegen erscheint das Blau und Gelb mit Grau gemischt, wo das Nachbild der Scheibe auf die Scheibe, und das Nachbild des Grundes auf den Grund fällt. Der Erfolg der übrigen Abänderungen dieser Versuche läst sich leicht übersehen. Zuweilen mischen sich auch ('ontrasterscheinungen ein. Hat man ein weißes Papierschnitzelchen auf rothem Grunde fixirt, und wirft dann das Nachbild auf Weifs, so ist das Nachbild des rothen Grundes blaugrün, das des kleinen weißen Feldes roth durch Contrast zu jenem Grün, wie sich im nächsten Paragraphen zeigen wird. Am besten legt man zu dem Ende das farbige Papier auf ein weißes Blatt, auf das farbige dann ein weißes Schnitzelchen, welches man mit einer Pincette festhält, während man das farbige Blatt wegzieht. Schwach erscheint eine solche Contrastfärbung auch um das Nachbild eines farbigen Quadrats auf weißem Grunde.

Aber nicht nur farbige, sondern auch weiße Objecte geben farbige Nachbilder, in denen die Farben gewöhnlich mannigsach wechseln. Man bezeichnet diese Erscheinungen gewöhnlich als das farbige Abklingen der Nachbilder. Die Reihenfolge der Farben ist dabei verschieden, je nach der Dauer und der Intensität des primären Eindrucks. Die Farbenfolge nach momentaner Anschauung finde ich übereinstimmend mit Fechner¹ und Seguin. Das ursprüngliche Weiß geht schnell durch grünliches Blau (Seguin Grün) in schönes Indigblau, später in Violett oder Rosenroth über. Diese Farben sind hell und klar. Dann folgt ein schmutziges oder graues Orange, während dessen sich das positive Nachbild meist schon in ein nezatives verwandelt, und im negativen Bilde wird dieses Orange oft noch ein schmutziges Gelbgrün. Nach sehr kurzer Einwirkung des primären Lichts ist meist das Orange die letzte Farbe, und das Bild schwindet, ehe es ne-

<sup>3</sup> FECHEER, Pogg. Ann. L. 220. 1840.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> SEGUIN, Annales de Chemie et de Physique. 3. Ser. XLI. 445-416. 1850.

gativ wird. Dieselbe Farbenfolge fand auch Aubert nach der Betrachtung des etwas bläulich gefärbten Entladungsfunkens einer Leydener Flasche, nur war das Orange auf dunklem Grunde nicht deutlich erkennbar, auf weißem dagegen sowohl diese Farbe als das folgende Grün sehr deutlich. Umgeben ist das Bild von einem gelben Hofe, wohl dem negativen Nachbilde des durch unregelmäßige Brechung im Auge zerstreuten bläulichen Lichts.

Die bisher beschriebenen Erscheinungen beziehen sich auf den Verlauf des Nachbildes im ganz dunkeln Felde. Wenn es dabei überhaupt zur Bildung negativer Nachbilder kommt, so erscheinen diese nur in das Eigenlicht des dunkeln Feldes dunkel eingezeichnet. Wenn man nun während des Bestehens eines solchen Nachbildes allmälig reagirendes Licht zuläfst, indem man die Hände, oder ein dunkles Tuch, mit dem man die Augen bedeckt hat, langsam hinwegzieht, so beobachtet man im Allgemeinen, daß das Nachbild dabei in die späteren Stadien seiner Farbenentwickelung übergeht und wieder zurückschreitet, wenn man das reagirende Licht wieder schwächer macht. Läfst man z. B. Licht hinzutreten, während das Bild im absoluten Dunkel blau ist, so geht es durch Rosaroth in ein negatives gelbes Bild über. Deckt man schnell genug wieder zu, so findet man das Blau wieder. Ist das Bild im absoluten Dunkel rosaroth, so wird es durch schwaches Licht gelbroth u. s. w. Wenn das positive Nachbild im dunkeln Gesichtsfelde schliefslich ganz geschwunden ist, sieht man auf schwach erleuchtetem Grunde noch längere Zeit ein graues oder grüngraues negatives Nachbild, und der hellere Grund, der es umgiebt und der den nicht ermüdeten Stellen des Auges entspricht, erscheint dann rosaroth.

Zur Erklärung dieser Erscheinungen hat Plateau die Annahme gemacht, daß die Dauer der einzelnen Stadien der Nachbilder für die verschiedenen Farben verschieden sei, und er suchte dies durch die im vorigen Paragraphen erwähnten Versuche auch direct zu erweisen. Um eine vollständige Erklärung zu geben, müßten wir nicht blos den Verlauf der nachbleibenden Reizung, sondern auch den Verlauf der Ermüdung vollständig kennen. Indessen läfst sich doch einiges aus ihnen schliefsen. Im ganz dunkeln Gesichtsfelde sind nämlich die ersten hellsten Stadien der Erscheinung ziemlich unabhängig von dem Grade der Ermüdung, weil diese erst in Betracht kommt, sobald die Helligkeit des positiven Nachbildes sich von der des inneren Lichtnebels nicht mehr sehr unterscheidet. Wir können deshalb als wahrscheinlich annehmen, daß die grünblaue, blaue und rosarothe Phase nur von der nachbleibenden Reizung bedingt sind, während bei der gelben und grünen, in denen sich das negative Nachbild ausbildet, auch die Ermüdung in Betracht kommt. Wir müssen daraus schließen, daß die nachbleibende Reizung für die drei Farben Roth, Grün, Violett in der Weise abnimmt, wie die nebenstehende Fig. 193 es darstellt. Darin bedeuten die horizontalen Abscissen die Zeit, die verticalen Ordinaten der Curven die Intensität der Reizung. Die ausgezogene Linie entspricht dem Grün, die punktirte dem Violett, die gestrichelte dem Roth. Die positive Nachwirkung

nimmt für alle Farben continuirlich ab, aber so, dass die Abnahme des Roth im Anfang die schnellste, nachher die langsamste ist, die des Grün

anfangs die langsamste, nachher die schnellste. Bei den dargestellten Größen der Farbenempfindung wird in der Zeit von 0 bis 1 Blaugrün überwiegen, bei 1 Blau, bei 2 Violett, bei 3 Purpur, welcher all-

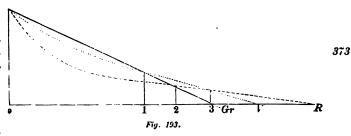

mälig sich mehr in das Rothe zieht. Nun mischt sich in Wirklichkeit aber die Ermüdung ein, welche in dem weißlichen inneren Lichtnebel ein grünliches Nachbild entwickelt, so daß also die Ermüdung für Grün, dessen nachbleibende Erregung am schnellsten geschwunden ist, schließlich am geringsten zu sein scheint. Dieses grüne negative Bild, mit positivem Roth gemischt, wird ein Gelb geben, welches je nach der größeren Stärke des einen oder anderen heller oder dunkler, als der Grund erscheinen kann, und zuletzt in Grün übergeht, wenn auch das Roth erlischt. Bei Plateau's Versuchen über die Dauer der Farbeneindrücke stellte sich dasselbe Gesetz der Abnahme heraus, dass diejenigen Eindrücke, welche im Anfang am schnellsten abnahmen, schliesslich am längsten in schwachen Resten dauerten. Ganz anders gestaltet sich die Reihe der Farbenerscheinungen, wenn die Ermüdung größer geworden ist, wie es nach längerer Einwirkung weißen Lichts, oder nach Einwirkung sehr intensiven Lichtes stattfindet. Bei längerer Einwirkung weißen Lichtes zeigt sich nach Fechnen's Beobachtungen der Einflus der Ermüdung schon während der Betrachtung des Weiss dadurch, dass dieses farbig wird. Nachdem er die Augen eine Zeit lang geschlossen gehalten hatte, um die Nachwirkung früherer Eindrücke zu beseitigen, richtete er dieselben auf ein weißes im Sonnenschein auf schwarzem Papier liegendes Feld. In den ersten Momenten liefs sich wegen einer Art von Blendung kein sicheres Urtheil über das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer Farbe fällen; eine solche scheint sich in der That erst nach einiger Zeit zu entwickeln. Bald nämlich färbt sich das Papier entschieden gelb, dann blaugrau oder blau, ohne dass bei oftmaligen Versuchen eine Übergangsstufe durch Grün wahrzunehmen gewesen wäre, dann rothviolett oder roth. Die gelbe Phase ist die kürzeste; die blaue dauert oft ziemlich lange, ehe sie in die folgende übergeht. Nach der rothen oder rothvioletten konnte er keine weitere wahrnehmen, obgleich er den Versuch bis zu großer Anstrengung des Auges fortsetzte. Auch im verbreiteten Tageslichte nahm er die angegebene Folge der Färbungen oft wahr, obschon einmal mit größerer Entschiedenheit als das andere Mal; die beiden letzten Färbungen erkannte er hier in der Regel leichter als die erste gelbe. Fechner stellt die Erscheinungen durch drei Curven, aber mit

anderen Grundflächen vor, ähnlich denen der Fig 194, wo wieder die horizontalen Abscissen der Zeit proportional sind, die verticalen der Erregungs-



stärke der Netzhaut bei dauernder Betrachtung einer weißen Fläche. Die ausgezogene Curve entspricht dem Grün, die gestrichelte dem Roth, die punktirte dem Violett In der Zeit von 0 bis 1

würde die Farbe gelbgrün, zur Zeit 1 weifslich grün, bei 2 weifslich blaubei 3 violett, später rosaroth sein.

Nach längerer und stärkerer Einwirkung primären weißen Lichts zeigt das Nachbild auf ganz dunklem Grunde folgende Farbenreihe: Weifs, Blau, 374 Grün, Roth, Blau und auf weißem Grunde schließlich noch blaugrün und gelb. Beim Roth wird das Bild negativ. Seguin schaltet in seiner Beschreibung einige Zwischenstufen mehr ein. Die Farben der ersten Reihe sind ihm Weifs, Grün, Blau, die der zweiten (negativen) Gelb, Roth, Violett, Blau, Grün. Wenn die Einwirkung des weißen Lichts eine gewisse Zeit überdauert hat, ist diese Farbenreihe constant und wird durch längere Einwirkung nicht weiter geändert. Bei einer kürzeren, aber doch nicht blos momentanen Dauer der primären Lichtwirkung, wo das primäre Weißs sich deutlich gelb gefärbt hatte, war die Farbenfolge Gelb, Blau, Rothgelb, dann wurde es negativ grün. Brücke giebt an: Grün, Blau. Roth, dann negativ ohne deutliche Farbe. Die blaue Phase scheint also immer die erste Anderung des primären Lichteindrucks zu sein, dann folgt eine rosenrothe, rothgelbe bis grüne positive Phase, je nach der Dauer des primären Eindrucks.

Auch bei diesen farbigen Nachbildern bestätigt sich die Regel, daß Erhellung des Grundes durch weißes Licht die späteren Phasen des Nachbildes herbeiführt, während Verminderung des reagirenden Lichtes das Nachbild wieder auf frühere Phasen zurücktreten läfst. So oft ich Nachbilder beobachtet habe von gleichmäßig erleuchteten Flächen, für deren Umrisse mein Auge gut accommodirt war, habe ich die Farbenveränderungen des Nachbildes entweder auf der ganzen Fläche gleichzeitig, oder auch wohl unregelmäßig von dieser oder jener Seite vorschreitend gesehen. Dagegen ist es nach dem Anblicke der Sonne oder ähnlicher blendender Objecte gewöhnlich, daß die Farbenveränderungen des Bildes vom Rande nach der Mitte hin vorschreiten, Außer den Unregelmäßigkeiten der Brechung, welche für hellere Objecte immer größere Mengen Licht in die Nachbarschaft des Bildes verbreiten, kommt hier auch wohl in Betracht, daß bei schmerzhafter Blendung des Auges es fast unmöglich wird, die Accommodation und Richtung des Auges festzuhalten. Die Folge davon ist, daß die der Mitte des Sonnenbildes entsprechende Stelle der Retina anhaltender und intensiver

der Lichtwirkung unterworfen wird, als die dem Rande jenes Bildes näheren. An den Sonnenkörper selbst schliesst sich ringsum der Widerschein des in der Atmosphäre und im Auge selbst diffus zerstreuten Lichts. Wenn man das im Dunkel ausgeruhte Auge plötzlich für einen Augenblick nach der Sonne blicken läst, so erkennt man in der blendenden Lichtfläche kaum die Umrisse des Sonnenkörpers. So hat man denn in diesen Fällen immer eine vom Centrum nach der Peripherie hin allmälig abnehmende Lichtwirkung. und der entspricht im Nachbilde ein verschiedener Verlauf der einzelnen Phasen. Je intensiver die Wirkung, desto langsamer verlaufen im Ganzen die einzelnen Phasen, so dass man am Rande des Nachbildes meist die früheren Stadien sieht, welche allmälig gegen das Centrum vorrücken. Außerdem ist die Reihenfolge der Farben in den peripherischen Theilen wegen der geringeren Ermüdung meist etwas abweichend von der in der Mitte. Das Nachbild hat in seinen ersten Stadien dieser Erklärung entsprechend einen größeren Umfang als die scheinbare Größe der Sonne beträgt, und man verfällt leicht in den Fehler, das ganze Nachbild für das Bild der Sonnenscheibe allein zu halten, und zu glauben, dass die verschiedenen farbigen Ringe, die sich darin entwickeln, dieser selbst angehören, während sie in Wirklichkeit ihrer Umgebung entsprechen. Um das Nachbild 375 der Sonne möglichst regelmäßig zu entwickeln, nehme ich ein sehr dunkel gefärbtes Glas (oder ein berustes Glas oder mehrere complementär gefärbte Gläser über einander gelegt), sehe damit nach der Sonne hin, welche durch das Glas nur noch als eine schwach sichtbare Lichtscheibe erscheinen muß. Dann nehme ich das Glas für einen Moment weg, und schließe sogleich die Augen. So werden dieselben verhältnismäsig wenig angegriffen, und haben wenig Zeit, ihre Stellung zu verändern, während doch das Nachbild sich sehr glänzend entwickelt. Unter diesen Umständen finde ich auch im Nachbilde meist einen Kern, welcher in seiner ganzen Ausbreitung eine gleichmässige Färbung hat, und ziemlich die Größe der scheinbaren Sonnenscheibe besitzt, so dass man die Abweichungen, welche am Rande vorkommen, den Fehlern der Brechung im Auge zuschreiben kann.

Man sieht unter diesen Umständen in der Umgebung des Sonnenbildes schnell die Phasen des Nachbildes verlaufen, welche weiße Gegenstände nach momentanem Anblick geben. Positives Blau, Rosaroth, welches durch Gelb in negatives Dunkelgrün übergeht, während das Bild der Sonne selbst in dieser ersten Phase als ein verwaschener, nicht regelmäßig runder weißer Fleck erscheint, der ungefähr zu der Zeit, wo der Grund rosenroth geworden ist, in die zweite Phase tritt, und sich hellblau färbt. Die zweite geht meist schnell in die dritte Phase über, indem das Blau zuerst am Rande, dann auch in der Mitte grün wird, während am Rande ein rothgelber Saum entsteht, der dunkler als die Umgebung ist, und an dessen äußerem Rande sich dann auch wohl schon in dieser Phase ein noch dunklerer blaugrauer Saum abzeichnet. Richtet man die Augen während dieser Phase auf ein weißes Feld, so verwandelt sich das positive Grün durch Violett in das negative Blutroth der folgenden Phase.

Die vierte Phase entsteht, indem das Roth des Saumes sich über die Mitte des Bildes verbreitet. Der blaugraue Saum wird dafür breiter und dunkler. Das ganze Nachbild ist jetzt dunkler als die Umgebung. Letztere erscheint im Gegensatz dazu weißlich oder grünlich. Es ist dies das letzte negative Grün vom Bilde der Himmelsfläche. Die etwa vorhandenen Nachbilder der Fensterstäbe erscheinen darin hell. Blickt man in dieser Phase auf weißen Grund, so geht das Roth in Grünblau über.

In der fünften Phase endlich nimmt das ganze Nachbild die blaue Farbe des bisherigen Saumes an, und verschwindet im dunkeln Felde meist in diesem Stadium des Blau, während es auf weißem Felde grünblau erscheint.

Diesen von Fechner aufgestellten Phasen möchte ich noch eine sechste anschließen, wo man im dunkeln Felde vom Nachbilde nichts mehr erkennt, wohl aber auf weißem Felde noch einen gelben oder bräunlichen Schein sieht. Endlich nach ziemlich langer Zeit schwindet auch dieser. Hat man während dieser Zeit, und selbst noch später, wo der gelbe Schein geschwunden ist, auf Weiß gesehen, und schließt plötzlich die Augen, so tritt noch wieder ein schwaches positives bläuliches Nachbild auf, welches schnell wieder schwindet. Öffnet man dann die Augen, indem man sie auf Weiß richtet, so sieht man im ersten Augenblick noch wieder das gelbe Nachbild. Die 376 Erklärung dieser Erscheinung scheint mir in dem schon erwähnten Umstande zu suchen, daß in einem ermüdeten Nerven die neue Reizung langsamer verschwindet, als in den umgebenden unermüdeten Theilen der Netzhaut.

Es scheint übrigens der Verlauf dieser Nachbilder intensiven Lichts bei verschiedenen Personen nicht wesentlich verschieden zu sein, wenn sie unter denselben Umständen entwickelt werden; wenigstens stimmen in dieser Beziehung meine eigenen Beobachtungen, so weit sie reichen, mit Fechner's und Seguin's überein.

Bei dieser compliciteren Farbenfolge dürfen wir vermuthen, daß durch die stattfindende Ermüdung die Zeit, in der die Eindrücke der einzelnen Farben in der Netzhaut schwinden, so wie auch die Perception des inneren Lichtnebels geändert sei, und da wir weder diese Verhältnisse genau genug kennen, noch wissen, wie die Ermüdung selbst bei verschiedenen Graden derselben für die einzelnen Farbenempfindungen verschwindet, so ist eine vollständige Erklärung der einzelnen Stadien dieses farbigen Abklingens nicht möglich. Um sie zu geben, würde zuerst der Verlauf der Ermüdung und ihr Einfluß auf den Verlauf der Erregung für die einzelnen reineren Farbeneindrücke bestimmt und verglichen werden müssen.

Wenn wir das Abklingen des Nachbildes nach Eindrücken gesättigter Farben genau beobachten, ist die Erscheinung allerdings sehr viel einfacher, aber es fehlen Farbenveränderungen doch nicht ganz. Die Hauptzüge der Erscheinung sind schon vorher angegeben worden. Es erscheint zuerst ein positives dem primären Lichte gleich gefärbtes, später ein negatives complementäres Bild. Der Übergang von positiv zu negativ geschieht

non aber nach lebhafteren Lichteindrücken in der Regel nicht so, daß das eine Bild einfach erblast, und dann das andere sichtbar würde, sondern in diesem Übergangsstadium verändert sich die Farbe durch weißliche Farbentone hindurch. Hat man nur eine primäre Farbe im Gesichtsfelde gehabt, so erscheinen die Farben des abklingenden Bildes noch immer ziemlich gesättigt, und sind von mehreren Beobachtern als gesättigte Farben angegeben worden, weil es im dunkeln Gesichtsfelde an einem Vergleichungspunkte fehlt. Wenn man aber an dem nur momentan gesehenen primären Objecte verschiedene Farben von ungefähr gleicher Helligkeit vor sich hatte, so sieht man, daß die Nachbilder im Übergangsstadium von positiv zu negativ viel geringere Farbenunterschiede zeigen, als die ursprünglichen Farben, indem sie alle stark gemischt sind mit dem rosarothen oder gelblichen Weiß, welches auch die Nachbilder momentan gesehener weißer Objecte zeigen. In dieser Beziehung ist namentlich das Nachbild eines momentan angeschauten prismatischen Spectrum interessant. Nachdem noch einige Secunden die primären Farben im Nachbilde sichtbar gewesen sind, und die lichtschwachen äußersten Farben sich ganz verdunkelt haben, verwandelt sich das ganze Nachbild in einen röthlich weißen Fleck von der Gestalt des Spectrum, in welchem Farbenunterschiede kaum noch angedeutet sind, nur zieht das frühere Gelb und Orange etwas in das Bläuliche, woran sich an der Stelle des früheren Roth dessen, schon negativ gewordenes grünblaues Nachbild anschliefst. Um mich über den Ort der früheren Farben im Nachbilde orientiren zu können, mußte ich auf dem weißen Schirm, auf den das 377 Spectrum projicirt war, einen schwarzen Strich machen, der parallel den Farbenstreifen das Spectrum schnitt, und im Nachbilde sichtbar blieb. So erkannte ich, dafs das röthlich weiße Nachbild der ganzen Ausdehnung des Spectrum vom Orange bis Indigo entspricht. Dasselbe Resultat gewinnt man, wenn man farbige Papiere von nahe gleicher Helligkeit von der Sonne bescheinen läfst, und durch momentanes Anschauen ein Nachbild entwickelt.

Es geht hieraus hervor, das im positiven Nachbilde gefärbter Objecte nach momentanem Anblicke zuerst die vorherrschende Farbe schwindet, und damit das Nachbild dem eines weißen Objects ähnlich wird, wobei namentlich gewöhnlich die rosenrothe Phase eines solchen hervortritt. Dann entwickelt sich allmälig die Complementärfarbe des negativen Nachbildes, aber sie kann schon sichtbar werden, noch ehe das positive Bild negativ geworden ist, sie kann also heller erscheinen als der dunkle Grund. Ich glaube das Hervortreten der Complementärfarbe darauf zurückführen zu können, das sich zu dieser Zeit das schwach und weiß gewordene positive Bild deckt mit dem durch die Ermüdung des Auges in dem inneren Lichtnebel entstehenden negativen und complementären Bilde. Es ist klar, das durch eine solche Deckung z. B. nach Anblick von Roth positives Weiß und negatives Blaugrün zusammen ein grünlich weißes positives Bild geben können. Diese positiv complementären Bilder sind von mehreren Beobachtern¹ er-

PURKINJE. Zur Physiologie der Sinne. II. 110. 1825. — FECHNER, Pogg. Ann. L. 213. 1840. — BRÜCKE. Untersuchungen über subjective Farben, Denkschr. der Akad. zu Wien. Bd. III. S. 12. 1850.

wähnt. Hat man sie allein oder nur mit der primären Farbe zusammen im Gesichtsfelde, so erscheint die Complementärfarbe ziemlich gesättigt. Kann man sie aber mit Nachbildern anderer Farben vergleichen, so habe ich stets gefunden, dass die Complementärfarbe stark mit Weiss oder Grau gemischt erschien, so lange sie noch heller als der Grund war, erst im negativen Nachbilde entwickelt sie sich dann gesättigter.

Im Sinne von Th. Young's Farbentheorie würden wir diese Erscheinungen so erklären, das jede, auch die gesättigteste objective Farbe subjectiv mit Weiss gemischt ist, dass die starke Erregung, welche der vorherrschenden Farbe entspricht, verhältnismäsig schneller abnimmt, als die schwachen Erregungen, welche den anderen im Weiss enthaltenen Farben entsprechen, so dass der gesammte Farbeneindruck, indem er schwächer wird, auch sich dem Weiss nähert. Dann gewinnt in den lichtschwächeren Stadien des positiven Bildes endlich auch das durch Ermüdung bewirkte ne-

Bei den einzelnen Farben geschieht das Abklingen nach momentanem

gative Bild mit seiner Färbung einen merklichen Einfluß.

Anblicke in etwas verschiedener Weise, je nach ihrer Verwandtschaft mit den Farbentönen des abklingenden Weiße. Beim Grun- ist es meist am einfachsten, weil seine Complementärfarbe Rosaroth dem Rosaroth des abklingenden Weiß gleich ist. Dieser Farbenton entwickelt sich deshalb besonders hell und schön. Grünliches Blau geht durch Blau und Violett, Blau durch Violett in Rosaroth über, im letzteren Falle entwickelt sich die 378 folgende Phase des Gelb reiner und kräftiger, weil sie mit der Complementärfarbe des Blau zusammenfallt. Die vor dem Rosaroth liegende grunblaue und blaue Phase des abklingenden Weiß kann sich bei den bisher genannten Farben wegen ihrer Ähnlichkeit mit diesen Farben selbst nicht wohl bemerklich machen, scheint es aber zu thun beim Gelb, welches durch grunliches Weifs in Violett übergeht, und beim Roth. Bei dem letzteren tritt statt des Rosaroth mehr eine violette, später graugrüne Farbe ein. Es schwindet übrigens verhältnismässig am schnellsten. Dass die grüne Stufe, wenn man keine anderen Farben zur Vergleichung im Gesichtsfelde hat, häufig gesättigt grün erscheint, ist schon vorher erwähnt. Es stimmen mit diesen Beobachtungen im Wesentlichen auch die Versuche von Aubert. welche er bei Betrachtung des elektrischen Funken durch farbige Gläser erhielt, nur das sehr gemischte Gelb gab ihm noch die gelbe Stufe des abklingenden Weiß nach dem Violett, ehe es zum negativen Blau kam. Meist auch bildete sich ein Lichthof, der die Stadien schneller durchlief.

Nach längerer oder stärkerer Einwirkung primären farbigen Lichts machen sich ebenfalls während des Überganges von dem positiven gleichfarbigen zum negativen complementärgefärbten Bilde einige von den Phasen merklich, welche weißes Licht zu dieser Zeit zeigt. Namentlich tritt vielfach der rothe Saum, und um diesen der blaugtaue Saum auf. Fechnes hat dergieichen Versuche angestellt, indem er durch Combinationen verschiedener farbiger Mittel, welche nur eine oder zwei Farben des Spectrum

durchließen, nach der Sonne sah; ich selbst kann einige Beobachtungen hinzufügen, welche ich mit prismatischen Farben angestellt habe, indem ich eine runde Öffnung betrachtete, durch welche Sonnenstrahlen, die ein Prisma passirt hatten, traten. Wenn das farbige Licht so intensiv ist, daß es weiß oder gelb erscheint, so bleibt dies auch anfangs im Nachbilde, dann entwickelt sich äber allmälig die eigentliche Farbe deutlich.

Homogenes rothes Licht brachte Fechner hervor, indem er theils durch ein rothes Glas, theils durch eine dicke Schicht Lackmustinctur nach der Sonne sah. Bei directer Betrachtung erschien es wegen seiner hohen Intensität gelb. Auch das Nachbild war anfangs gelb, am Rande roth, und wurde später durch Verminderung seiner Intensität ganz roth, gleichzeitig tauchte ein schwarzblaugrüner Saum auf. Im dunkeln Felde entwickelt sich bei diesem Versuche gewöhnlich kein deutliches negatives Bild. Auf weißem Grund dagegen wird die grünblaue Farbe des Saumes central. Ich habe dasselbe an prismatischem Roth gesehen. Der Übergang vom Roth zum Grünblau geschah bei diesen Versuchen durch Violett. Nach etwas andauernder Betrachtung einer Flamme durch ein rothes Glas geschieht er dagegen meist durch ein positives Gelbgrün, dem das negative Grünblau folgt.

Homogenes Gelb erhielt Fechner durch Combination zweier blasselben, eines grünen und eines blassrothen Glases, wobei außer Gelb nur wenig Grün durchging. Das Nachbild erschien gelb mit rothem Rande, um letzteren bildete sich ein dunkel blaugrüner Ring. Bei einem einfachen gelben Glase, welches Roth, Gelb, Grün und eine Spur von Blau durchließ, folgte sich Gelb, Grün, dann Blaugrau mit rothwarzem Umring. Bei reinem prismatischen Gelb sah ich ebenfalls den Übergang in Grün und den rothschwarzen Umring. Das Grün und Roth kommen im Nachbilde des 379 Weiß unter denselben Umständen vor. Dagegen sah Purkinje, nachdem er eine Kerzenflamme 12 bis 60 Secunden angeschaut hatte, die Farbenfolge: blendend weiß, gelb, roth, blau, mild weiß, schwarz.

Ziemlich reines Grün, mit Gelb gemischt, erhielt Fechner durch ein grünes, ein hellblaues und zwei hellgelbe Gläser. Die Sonne erschien dadurch grünlichweiß; ebenso das Nachbild mit schwarzrothem Umringe. Grün, mit sehr wenig Blau und Gelb gemischt, erhielt er durch drei grüne und ein gelbes Glas. Die Sonne erschien fast weiß, das Nachbild ebenso etwas grünlich mit bläulichweißem Saum, später bläulichweiß mit schwarzrothem Umring, um den eine Zeit lang ein schwach lilafarbener Schein sichtbar war. Ich selbst erhielt von prismatischem Grün ein grünes Nachbild, blau gesäumt, und auf weißem Grunde dunkles Purpur, gelb gesäumt.

Blau, mit Grün gemischt, erhielt Fechner durch eine Kupferlösung. Die Sonne erschien, dadurch gesehen, weiß. Das Nachbild anfangs ebenso weiß, dann blau. Es entwickelte sich dann ein positiv grüner, um diesen

J. PURKINJE, Beobachtungen und Versuche. I. 100. 1819.

V. HELMHOLTZ, Physiol. Optik. 2. Aufl.

ein negativ rother Rand. Prismatisches Blau erzeugte mir ebenfalls den purpurnen Saum, während die Umgebung complementär Goldgelb gefärbt erschien.

Homogenes Violett erhielt Fechner mittels einer dicken Schicht schwefelsaurer Kupferlösung, mit Ammoniak versetzt, und eines violetten Glases. Die Sonne erschien bläulichweiß. Ebenso anfangs das Nachbild; es bekam dann einen dunkelvioletten, um diesen einen schwarzrothen Umring, die Umgebung grünlich. Die Erscheinung verschwand, ehe der Umring central wurde.

In allen diesen Fällen zeigt sich, wo der Saum des Nachbildes anfängt negativ zu werden, der rothe Saum, der auch bei den Nachbildern des Weißs eintritt, als wäre die homogene Farbe mit Weiß gemischt, dessen Abklingungsphasen sich merklich machen zu der Zeit, wo die positive Nachwirkung der Hauptfarbe mit der complementären negativen sich im Gleichgewicht hält.

Wenn das primär gesehene weiße oder farbige Licht von geringer Stärke oder bei mäßiger Stärke von sehr geringer Dauer ist, so bleiben positive Bilder zurück, die durch sehr schwach gefärbte weißliche Töne abklingen, deren Farbenton schwer zu benennen ist und durch Contraste in der auffälligsten Weise abgeändert werden kann, wodurch denn die sonderbarsten scheinbaren Widersprüche in den Resultaten eintreten. Hat man viele verschieden gefärbte Objecte im Gesichtsfelde, so blassen die Farbenunterschiede im Nachbilde aus. Dieser Art scheinen auch die von Aubert bei Beleuchtung farbiger Objecte mit dem elektrischen Funken erhaltenen Nachbilder gewesen zu sein. So erscheinen ihm rothe Quadrate auf Weiß im Nachbilde roth, ein breiterer rother Streifen, aus demselben Papier geschnitten, mit weißen Quadraten auf weißem Grunde dagegen grün. Das Nachbild blauer und gelber Streifen mit schwarzen Quadraten auf schwarzen Grunde erschien ihm immer gelb, auf weißem Grunde lieferten beide Streifen blaue Nachbilder. Wovon diese Verschiedenheiten abhingen, bleibt noch zu ermitteln.

Andere Erscheinungen des farbigen Abklingens beobachtet man an rotirenden Scheiben, welche schwarze und weiße Sectoren haben, und nicht so schnell rotiren, daß ein ganz continuirlicher Eindruck im Auge entsteht. Wenn man eine solche Scheibe anfangs langsam, dann allmälig schneller rotiren läßt, und sie anhaltend betrachtet, aber so, daß man vermeidet der bewegten Figur mit dem Blicke zu folgen, bemerkt man, daß das Weißs sich färbt, und zwar an dem vorangehenden Rande röthlich, an dem hinterher folgenden bläulich. Bei schwächerem Licht zieht der röthliche Farbenton mehr in das Rothgelbe, der bläuliche in Violett, bei stärkerem der erste in Rosaroth, der letztere in Grünblau. Bei langsamer Rotation ist der bläuliche Ton anfangs über einen breiteren Theil des Weiß ausgedehnt als der röthliche. Bei schneller Rotation dagegen breitet sich das Roth als Rosaroth über das ganze Weiß aus, während das Grünblau auf die schwarzen Sectoren hinüberrückt; im Ganzen erscheint dann auf der Scheibe das Violett zu über-

wiegen. Bei noch schnellerer Rotation kann man die verschiedenen Sectoren nicht mehr von einander scheiden, man sieht dann das Feld fein gesprenkelt, und die Flecke zwischen violettem Rosa und Grüngrau hin und her flimmern. Endlich bei noch weiterer Steigerung der Rotationsgeschwindigkeit wird das Flimmern schwächer, die graue Mischfarbe des Weiß und Schwarz tritt immer mehr hervor, und ist nur noch von veränderlichen größeren Flecken von violettem Rosa überlaufen, welche wie die Flecken und Streifen in gewässertem Seidenzeug geformt sind.

Man sieht diese verschiedenen Stadien der Erscheinung sehr gut neben einander, wenn man eine Scheibe in drei concentrische Ringe abtheilt, wie in Fig. 195, und dem innersten 2 schwarze und 2 weiße Sectoren, dem

mittleren von beiden je 4, dem äußeren je 8 giebt. Wenn die Scheibe mit gewisser Schnelligkeit rotirt, hat man auf dem innersten Felde die überwiegend grünliche Färbung des Weiß, im mittleren die rosarothe, im äußern das feingesprenkelte Flimmern. Bei größerer Geschwindigkeit zeigt das innere Feld die rosarothe Färbung, das mittlere das feingesprenkelte Flimmern, das äußere das mit Violett gewässerte Grau. Ich bemerke dabei noch, daß derjenige Streif, auf welchem das Rosaroth am reinsten entwickelt ist, immer dunkler erscheint als die benachbarten Streifen,



Fig. 195.

in denen der Wechsel langsamer oder schneller stattfindet. Die Ordnung der Farben, wie sie zuerst auf den weißen Streifen auftreten, ist an einer in Sectoren getheilten Scheibe erst nach einiger Übung zu erkennen,

leichter an einer Scheibe (Fig. 196), die von einer schwarzen und einer gleich breiten weißen Spirallinie bedeckt ist. Es geht daraus hervor, daß wenn ein Punkt der Retina in schneller Abwechselung von weißem Lichte getroffen und wieder verdunkelt wird, so daß die Netzhaut sich im Zustande abwechselnd steigender und sinkender Ertegung findet, die Zeit der Maxima der Erregung nicht für alle Farben auf denselben Augenblick fällt, sondern die Erregung für Roth und Violett früher eintritt als für Grün.



Es treten diese Farbenerscheinungen

gewöhnlich nicht im ersten Augenblicke des Hinsehens ein, sondern erst nach einiger Zeit, und werden dann allmälig immer glänzender. Es scheint also ein gewisser Grad von Ermüdung des Auges durch das flimmernde Licht dafür nothwendig zu sein. Außerdem verbinden sich damit nun noch andere Erscheinungen, welche von einer verschiedenen Empfänglichkeit verschiedener Stellen der Netzhaut für diese Art von Reizung herzurühren scheinen. Es werden nämlich in dem flimmernden Licht gewisse Muster sichtbar, die zum Theil in Beziehung zu bestimmten Stellen der Netzhaut stehen.

Purkinges 1 Lichtschattenfigur. Wenn nämlich die Geschwindigkeit Scheibe so groß geworden ist, daß man die einzelnen Sectoren nicht mehr der einzeln erkennt, so erscheint die Zahl der Sectoren vermehrt, und diese bilden gleichsam ein Gitter von verwaschen gezeichneten und gekrümmten Stäben, demen Maschen in Richtung des Radius der Scheibe am längsten sind. Bei steigender Schnelligkeit der Bewegung wird die Zeichnung feiner, ähnlich der eines Stickmusters, und es erscheint an derjenigen Stelle des flimmernden Feldes, welche dem gelben Flecke entspricht, eine eigenthümliche in schärferen Gegensätzen von Licht und Dunkel gezeichnete rundliche oder querovale Figur, zu vergleichen etwa mit einer vierblätterigen Rose, deren Blätter aber sich einer sechseckigen Form nähern. In ihrem Centrum steht ein dunkler Punkt, von einem hellen Kreis umgeben. Dieselben Figuren kann man auch hervorbringen, indem man mit geschlossenen Augenlidern sich gegen ein helles Licht kehrt. und die aus einander gespreizten Finger vor dem Auge hin und her bewegt, so dafs das Auge in schnellem Wechsel beleuchtet und beschattet wird. Überhaupt kommt es nur darauf an, einen solchen schnellen Wechsel von Schatten und Licht hervorzubringen. Purkinje unterscheidet bei diesen Figuren die primären und secundären Gestalten. Die primären Gestalten sind in seinem rechten Auge größere und kleinere Vierecke, schachbrettartig dunkel und hell wechselnd, die den größten Theil des Gesichtsfeldes überziehen. Nur abwärts vom Mittelpunkte sieht er größere Sechsecke in einer Strecke ausgebreitet. Von der in meinen Augen ziemlich regelmäßig ausgebildeten Rosette des gelben Flecks scheint er nur einzelne Züge gesehen zu haben, dagegen sind bei mir die Flecken außerhalb des Centrum weder regelmäßig viereckig noch sechseckig, sondern unregelmäßig, nach der Peripherie an Größe zunehmend. 382 Achulich sah sie auch Purkinge mit seinem schwachsichtigen linken Auge. Als secundare Gestalten, die namentlich, wenn er die geschlossenen Augenlider gegen die Sonne kehrt, erscheinen, beschreibt Purkinje achtstrahlige Sterne und eigenthümliche eckig gebrochene Spirallinien, welche sich aus den primären Mustern durch Verschiebung der hellen und dunkeln Vierecke entwickeln, übrigens sehr wandelbar sind. Die secundären Gestalten erschienen ihm im linken, wie im rechten Auge nur symmetrisch umgestellt,

Beobachtet man diese Erscheinungen auf den rotirenden Scheiben, so verwischt sich bei größerer Geschwindigkeit die Erscheinung immer mehr, und es bleiben nur noch die gewässerten Flecke als letzter Rest zurück, die schon vorher beschrieben sind. Zur Zeit, wo das Flimmern am heftigsten

PUBLICAE, Southerthanger and Personic par Physiologic der Sinne. Bd. L. Prag 1821. S. 11.

ist, verschwindet bei recht starrem Hinblicken zuweilen die ganze Figur, und es wird anscheinend hinter ihr ein dunkelrother Grund sichtbar, in welchem eine große Menge in einander verschlungener Strömungen vorhanden zu sein scheint, eine Erscheinung, in der Vierord den Blutlauf der Netzhautgefäße zu erkennen glaubt. In meinen eigenen Augen entspricht das Bild dieser Bewegung mehr uferlosen Strömungen, die fortdauernd ihr Bett wechseln und sich hin und her schieben. Man könnte allerdings daran denken, daß die intermittirende Beleuchtung die Bewegung der Blutkörperchen sichtbar mache, ebenso wie man dadurch die Bewegungen und Formen der Tropfen eines ausfließenden Strahls sichtbar macht. Aber was ich selbst davon gesehen habe, würde ich nicht wagen für Blutbewegung zu erklären, eher glaube ich, daß Lymphkörperchen, welche im Blute sparsamer vorkommen als helle Flecke, die durch das Gesichtsfeld schießen, dabei sichtbar werden.

Läst man auf den flimmernden Scheiben farbiges Licht mit Schwarz wechseln, indem man entweder auf den Scheiben farbige Sectoren anbringt, oder die schwarzweißen Scheiben durch farbige Gläser betrachtet, so zeigen auch unter diesen Umständen selbst homogene Farben Spuren von farbigem Abklingen. Sieht man z. B. durch ein rothes Glas, welches keine andere Farbe als Roth hindurchläfst, so erscheint der vorausgehende Rand der hellen Felder orange, der nachfolgende rosaroth, entsprechend dem gelb und blau im weißen Licht. Der schwarze Grund überzieht sich gleichzeitig mit complementarem Grün. Noch deutlicher wird die Complementarfarbe,2 wenn man von den Spiralbändern das eine farbig, das andere grau macht, die Scheibe eine Weile laufen läßt und dann plötzlich anhält, oder auch wenn man mit einer Scheibe mit abwechselnd farbigen und weißen oder grauen Sectoren ebenso verfährt. Sinsteden 3 brauchte zu demselben Zwecke eine orangerothe Scheibe mit ausgeschnittenen Sectoren, die über einer weißen, beschatteten lief. Wenn er die obere anhielt, erschien die untere lebhaft blau.

Aehnliche Erscheinungen erhielt auch E. Brücke, indem er eine kleine schwarze Scheibe vor einer farbigen Glastafel in schwingende Bewegung setzte. Namentlich auffallend war dabei die Erscheinung vor einer grünen Scheibe, indem die Stellen, vor denen Hell und Dunkel wechselte, rosaroth erschienen, die ganz bedeckten und ganz unbedeckten dagegen grün.

Ein eigenthümliches vielleicht hierher gehöriges Phänomen sind die 383 sogenannten flatternden Herzen. Auf farbigen Blättern aus steifem Papier sind Figuren von einer anderen lebhaften Farbe angebracht; am besten scheinen Roth und Blau zu wirken, die Farben müssen sehr lebhaft und gesättigt sein. Wenn man die Blätter betrachtet und mit einer gewissen Geschwindigkeit hin und her bewegt, scheinen die Figuren selbst gegen das Papier sich zu verschieben und auf diesem hin und her zu schwanken. Der

<sup>1</sup> VIERORDT, Archiv für physiol. Heilkunde. 1856. Hett II.

H. W. Dove in Pogg. Ann. LXXV. 526. 1848.
 SINSTEDEN, Ebends. LXXXIV. 45. 1850

Grund der Erscheinung scheint darin zu liegen, das der Lichteindruck im Auge für die verschiedenen Farben nicht gleich schnell zu Stande kommt und vergeht, und deshalb das Blau in der von dem Blatte beschriebenen Bahn scheinbar etwas hinter dem Roth zurückbleibt. Etwas Aehnliches wird auch wahrgenommen, wenn man das Auge statt des Objects bewegt. So sahen Wheatstone, Brücke und E. du Bois-Reymond bei Gasbeleuch tung, wenn sie das Auge über rothe und grüne Tapeten hinstreisen ließen dass das Muster sich scheinbar bewegte. Nach Brewster sieht man e sauch, wenn helles Tageslicht durch ein kleines Loch in ein sonst dunklez szimmer fällt.

Ich habe in der bisher gegebenen Darstellung mich der namentlich vo FECHNER durchgeführten Ansicht angeschlossen, wonach alle Erscheinungen de-einer verminderten Reizempfänglichkeit derselben ihren Grund finden. In der Tha wenn man die bisherige Bedeutung des Begriffs Reizung und Reizempfänglichke festhält, müssen wir von fortbestehender Reizung sprechen, wenn ein Auge im al solutem Dunkel ein positives Nachbild sieht, und wir müssen die Reizempfänglichke als vermindert betrachten, wenn das Auge am Orte eines negativen Nachbild 💳s außeres Licht schwächer empfindet, als mit der nicht ermüdeten Netzhaut. Da also Reizung fortbesteht und die Reizempfänglichkeit vermindert sei, ist keir be Hypothese, sondern unmittelbarer Ausdruck der Thatsachen. Auch genügen die beiden Umstände, um die bei weitem größte Zahl der augenfälligeren und co stanten Erscheinungen dieses Gebiets zu erklären, namentlich die Erscheinungen d\_\_\_er veränderten Lichtintensität, der positiven gleichfarbigen und negativen compleme ----ntären Nachbilder. Ob wir es dabei nur mit einer Störung der Thätigkeit der er Nervensubstanz zu thun haben, und wieviel dabei vielleicht die photochemischemen Veränderungen der Pigmente der Retina mitspielen müssen wir vorläufig dah ingestellt sein lassen. Die sehr zusammengesetzten Erscheinungen des farbigen ——bklingens starker oder anhaltender Lichteindrücke vollständig auf ein einfact hes Schema zurückzuführen, möchte freilich vor der Hand noch schwer sein und alle willkürliche Annahmen nothwendig machen. Indessen läßt sich einsehen, wardiese Erscheinungen so veränderlich sein müssen. Wir kennen eben weder Gesetz, wonach eine mehr oder weniger vorgeschrittene Ermüdung des Auges für die einzelnen Farben verschwindet, noch die Abhängigkeit, in welcher die Stä-rke des nachbleibenden Lichteindrucks von der Ermüdung steht. Die negativen complementaren Bilder im dunkeln Gesichtsfelde sind hierbei nach FECHNERS Ans cht als veränderte Empfindungsweisen der inneren Reize der Netzhaut anzusehen. V 🗷 🗷 🕹 🕹 Physiker haben dagegen diese Bilder als Wirkungen einer neuen entgegengeset ten Thätigkeit der Netzhaut angesehen, und namentlich hat PLATEAU3 diese Ans Echt zu einer zusammenhängenden Theorie ausgebildet. Er wies nach, dass man dergleichen complementär gefärbte Bilder auch beim gänzlichen Mangel alles äußeren Lichtes sehen könne, und da er auf das Eigenlicht des Auges noch nicht auf-384 merksam geworden war, wufste er die Erscheinung eben nicht anders als durch

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> WHEATSTONE, Inst. No. 582, p. 75, 1845.

<sup>2</sup> BRÜCKE und E. DU BOIS-REYMOND, Die Fortschrifte in der Physik im Jahre 1845, redig, von Karsten.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> J. PLATEAU, Ann. de Chim. et de Phys. L111, 386, 1833. Pogg. Ann. XXXII, 543, 1833.

eine neue entgegengesetzte Thätigkeit der Netzhaut zu erklären. Da er weiter auch noch spätere Wechsel des positiven und negativen Bildes bemerkte, so stellte er den Satz auf, dass die Netzhaut nach jedem heftigen Lichteindruck erst durch eine Reihe von Oscillationen zur Ruhe käme, wobei sie abwechselnd nach einander entgegengesetzte Zustände durchlaufen sollte. Diese entgegengesetzten Zustände entsprächen der Empfindung complementärer Farben. Er brachte dies in Verbindung mit gewissen Contrasterscheinungen, die im nächsten Paragraphen näher besprochen werden sollen, und nahm auch für die räumliche Ausbreitung des Eindrucks eine Reihe solcher Oscillationen an. Dagegen ist eben zu erinnern, dass die negativen complementären Nachbilder nicht in einer activen Thätigkeit der Netzhaut bestehen, sondern im Gegentheil als Verminderungen der schon vorher bestehenden inneren Lichtempfindung sichtbar werden; und dass ferner jene Wechsel zwischen positiven und negativen Bildern, wie man bei genauer Aufmerksamkeit fast immer erkennt, von äußeren Umständen, namentlich von schwachen Änderungen in der Beleuchtung des Augengrundes abhängen. Ich halte es für sehr misslich, diese zarten, äußerst schwankenden Erscheinungen, wie es die Nachbilder zur Zeit ihres Kampfes zwischen positiv und negativ im dunkeln Gesichtsfelde sind, bei der hoch gesteigerten Empfindlichkeit des Organs, welches lange im Dunkeln verweilt hat, wo nachweisbar kaum wahrnehmbare äußere Einflüsse die Verwandlung des Bildes herbeiführen, als Basis einer Theorie zu benutzen. Wir dürfen uns aber nicht wundern, wenn wir unter diesen Umständen noch nicht immer den Grund der eintretenden Veränderungen zu bezeichnen wissen. Übrigens hat schon FECHNER auf eine andere Schwierigkeit von Plateaus Theorie aufmerksam gemacht. Dieser muß nämlich annehmen, dass bei den Nachbildern die complementären Farben als entgegengesetzte Thätigkeiten der Netzhaut sich einander aufheben und Dunkelheit erzeugen. Wenn z. B. ein complementär gefärbtes Nachbild besteht, ist die Wahrnehmung der primären Farbe beeinträchtigt. Wenn man nach einander das Auge durch grun und roth ermudet hat, ist das Nachbild schwarz. Wie läst sich aber diese Behauptung vereinigen mit der Thatsache, dass die gleichzeitig von objectivem complementären Lichte hervorgebrachten Empfindungen sich zu der von Weiß vereinigen, welches heller ist als jede der beiden Farben einzeln genommen?

BRÜCKE betrachtet die positiv complementären Nachbilder als unvereinbar mit FECHNERS Theorie. Ich habe schon vorher darauf aufmerksam gemacht, dass die Farbung dieser Bilder in der That sehr weisslich ist und nur durch den Contrast gegen die vorher gesehene primäre Farbe und den mangelnden Vergleich mit anderen Farben die complementare Farbe so grell hervortritt. Hat man gleichzeitig zwei primare Farben neben einander gesehen, so überzeugt man sich leicht davon, dass ihre Nachbilder in den letzten Augenblicken ihrer positiven Erscheinung nur einen geringen Hauch der complementären Farben zeigen, so dass ich glaube, diese Bilder als aus einem positiven weißlichen Nachbilde und einem negativen complementären gemischt ansehen zu dürfen und dadurch diese Erscheinung auch unter FECHNERS Erklärung fügen zu können. Zu erwähnen ist noch eine räthselhafte Erscheinung, die AUBERT beschreibt bei den Nachbildern von Gegenständen, die durch den elektrischen Funken beleuchtet waren. Hier sah er bei schwarzen und rothen Quadraten auf weißem Grunde scheinbar gleichzeitig mit dem überschlagenden Funken leuchtende negative Bilder. Diese fehlten aber bei weißen Quadraten auf schwarzem Grunde, zuweilen erschienen sie gegen das Urbild verschoben. Ihnen folgten erst die gleichfarbigen positiven Bilder. Von farbigen Streifen auf weißem oder schwarzem Grunde sollen die Nachbilder immer complementär gefärbt und immer heller als der Grund gewesen sein.

Ich halte es überhaupt für gerathen, in diesem äuserst verwirrten Gebiete der mannigsaltigsten Erscheinungen eine theoretische Ansicht, die wie die FECHNER'sche bei weitem die größte Zahl der hierher gehörigen Erscheinungen leicht erklärt, und namentlich alle diejenigen gut erklärt, welche sich durch ihre Energie, Deutlichkeit und Constanz auszeichnen, als leitenden Faden festzuhalten, selbst wenn sich auch einzelne flüchtigere Erscheinungen finden, für welche man gegenwärtigsich auch einzelne flüchtigere Erscheinungen finden, wie es die Farbenwandlungen sind, die in dem Augenblicke erfolgen, wo das Bild aus positiv in negativ übergeht und wo die entgegengesetzten Einflüsse der nachdauernden Reizung und der Ermüdung sich in einem leicht veränderlichen Gleichgewichte befinden. Für jetz habe ich noch keine Erscheinung auffinden können, welche entschieden unvereinbar mit FECHNER's Erklärungsprincipien wäre.

Beschrieben werden die positiven und negativen Nachbilder der Fenster 1634 vom n Peiresc. Dann tritt der Versuch als eine Art Kunststück auf. Bonacursius behaupte gegen den Jesuiten Athan. Kircher, er könne bewirken, dass man im Finstern ebens gut sehe, wie im Hellen, und behielt Recht, indem er Kircher im dunkeln Zimmer eineme in einer Öffnung des Fensters befestigte Zeichnung starr betrachten ließ. Dann wurden das Zimmer ganz verdunkelt, und Kircher sah die Zeichnung deutlich wieder, indem (was unnöthig war) nach einem in der Hand gehaltenen weißen Papier blickte. Kirch giebt die Erklärung dazu, dass das Auge das eingesogene Licht wieder ausstrahle urdas vorgehaltene Papier beleuchte. Mariotte's wiederholte ähnliche Versuche. NEWTCON kannte die Blendungsbilder, und soll sie für psychischer Natur erklärt haben,4 weil die Nachbilder, welche durch Blicken nach der Sonne erzeugt waren, noch längere Z-\_ei1 dadurch wieder hervorrufen konnte, dass er die Aufmerksamkeit auf sie richtete. Eı wurde zu diesen Versuchen veranlasst durch eine Anfrage von Locke, der sie in R-\_OB Boyles Buch über die Farben erwähnt gefunden hatte. Eine vollständigere Theorie deı Erscheinungen gab dann Junin im Jahre 1738, und zwar gründete er sie theils auf diε Fortdauer der Reizung, theils auf die Annahme, dass beim Aufhören einer stark and regten Empfindung von selbst eine entgegengesetzte hervorgerufen würde. Ausführli Beschreibungen der Erscheinungen gab Buffon, die dann später dem Pater Scherff das Material zur Begründung seiner Theorie gaben. Dieser stellte im Gegensatz-JURIN die Ansicht auf, dass die Nachbilder — er kennt fast nur negative — durch verminderte Empfindlichkeit der ermüdeten Netzhaut entstehen. Dasselbe Princip wer det er auch zur Erklärung der complementären Farbe an, indem er sich dabei auf Newt-oxs Farbenmischungsregel stützt. Eine andere etwas willkürlich aufgeputzte Theorie di Erscheinungen, die aber schon an Plateaus Oscillationen erinnert, gab Godart. Menge von Boobachtungen kamen weiter hinzu durch Darwin, namentlich über

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Peiresc, Vita. p. 175, 296, 1684.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ATHAN, KIRCHER, Ars magna. p. 162, 1646.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> MARIOTTE, Ocueres. p. 318, 1668.

D. BREWSTER, Newton's Leben übers, von GOLDBERG. Leipzig 1833. S. 263.

JURIN, Essay on distinct and ind. vis. p. 170 in Smith's Optics. Cambridge 1738.

BUFFON, Mem. d. Paris. 1743. p. 215.

<sup>7</sup> SCHERFFER, Abhandlung von den zufälligen Farben. Wien 1765. — Lateinisch vom Jahre 1761 auch im Journal de Physique de ROZIER, XXVI. 175 und 273. (1785).\*

<sup>\*</sup> GODART, Journal de Phosique. 1776. VIII. 1 und 269.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> DARWIN, Philos. Transact. 1786. LXXVI. 313. — Zoonomie übers. von Brandis. Hannover 1795. H. 387.

farbigen Nachbilder, durch Aepinus¹ und de la Hire³ über das farbige Abklingen des Sonnenbildes, durch Gergonne,³ Brockedon,⁴ der sie zugleich zu einer Theorie der ästhetischen Farbenharmonie zu verwenden suchte, Lehot,⁵ der namentlich auf die Erscheinungen aufmerksam machte, die bei plötzlicher Änderung der Entfernung eines farbigen Feldes entstehen, Goethe,⁴ Berr¹ über Verschwinden der Farben durch Hinstarten bei operirten Staarkranken, Himly und Troxler,⁴ Purkinje,⁰ Osann,¹⁰ Splittgeren bei operirten Staarkranken, Himly und Troxler,⁴ Purkinje,⁰ Osann,¹⁰ Splittgeren,¹¹ Knochenhauer,¹² Dove ¹³ über subjective Farben an bewegten Objecten,Sinsteden,¹⁴ 386 Scoresby,¹⁵ Grove ¹⁶ über die Wiederbelebung von Nachbildern durch abwechelnde Erhellung und Verdunkelung des Gesichtsfeldes, Skguin¹¹ (viele und genaue Beobachtungen über Abklingen der Farben), Brücke,¹³ Aubert¹⁰ über Nachbilder durch den elektrischen Funken erzeugt.

Von Versuchen zur theoretischen Zusammenfassung und Erklärung der hierher gehörigen Erscheinungen ist noch weiter zu erwähnen der Versuch von Prieur de la Côte D'or, so sie auf das Princip des Contrastes zurückzuführen, ferner die von Brewster aufgestellte Ansicht, 21 dass die complementäre Farbe sich zugleich mit der gesehenen entwickele und diese trübe. Es liefen die entgegenstehenden Ansichten zuletzt aus in die beiden zusammenfassenden Arbeiten von Plateau 22 und Fechner. 25 Der erstere brachte die Meinungen, welche entgegengesetzte Thätigkeiten der Netzhaut annehmen, in eine consequente Form, Fechner dagegen, der mit einer außerordentlichen Selbstsufopferung auch gleichzeitig eine große Reihe genauer, selbst messender Versuche in diesem Gebiete ausgeführt hat, gab zuerst eine genügende Herleitung der negativen Bilder aus dem Princip der Ermüdung. Diese beiden Arbeiten bezeichnen im Wesentlichen noch den gegenwärtigen Stand der Wissenschaft. Der Begriff der Ermüdung des Auges für eine einzelne Farbe bedurfte aber noch einer näheren Definition. Die Farbentheorie von TH. Young gab eine solche. Um sie zu prüfen, habe ich die Versuche über die Nachbilder der Spectralfarben ausgeführt.24 wobei ich auf die große Deutlichkeit der positiven Nachbilder nach momentaner Lichtwirkung aufmerksam wurde.

## § 24. Vom Contraste.

Wir haben im vorigen Paragraphen untersucht, wie nach einander ge- 388 sehene Farben sich gegenseitig verändern. Es bleibt uns jetzt noch übrig

```
<sup>1</sup> AEPINUS, Journ. de Phys. XXVI. 291, 1776. - Novi Comment. Petrop. X. 286.
    2 DE LA HIRE, bei PORTERFIELD on the eye. 1. 343.
    GERGONNE, Journ. de Mathemat. XXI. 291. 1830.
    4 BROCKEDON, Quart. Journal of Sc. N. XIV. 399: Wiener Zeitschr. VIII. 471.
    5 LEHOT, Fechner, Repertorium 1832. p. 229.
    6 GOETHE, Farbenlehre. I. 13, 20.
     BEER, Dus Auge oder Versuch das edelste Geschenk des Schöpfers zu erhalten. S. 1-8
    <sup>6</sup> Himly, Ophthalmol. Bibl. Bd. I. Stück 2. S. 1-20. Bd II. St. 2. S. 40.
    PURKINJE, Beiträge. I. 72, 96. 1819.
    10 OBANN, Pogg. Ann. XXXVII. 288. 1886.
    " SPLITTGERBER, Ebenda. IL. 587. 1840.
    " KNOCHENHAUER, Ebenda. LIII. 846. 1841.
    <sup>18</sup> Dove, Ebenda. LXXI. 112. LXXV. 524, 526. 1848.
    <sup>14</sup> SINSTEDEN, Ebenda. LXXXIV. 45. 1850.
    <sup>15</sup> Scoresby, Philosoph. Mag. (4) VIII. 544. 1854.
    <sup>14</sup> GROVE, Ebenda. (4) III. 485-486. 1852.
    <sup>17</sup> SEGUIN, Ann. de Chimie et de Phys. Sér. 3. XLI. 418-431. 1850. C. R. XXXIII. 612. XXXIV.
767. XXXV. 476. 1850.
    <sup>16</sup> Brücke, Denkschr. d. k. k. Akad. zu Wien III: Pogg. Ann. LXXXIV. 418, 1850.
    19 AUBERT, Moleschott, Untersuchungen zur Naturl. Bd. V. 279. 1858.
    * PRIEUR DE LA COTE D'OR, Ann. de Chimie. LIV. p. 1. 1804.
    * BREWSTER, Phil. Mag. II. 89. IV. 354, 1833. - Pogg. Ann. XXIX. LVI. 138.
    PLATRAU, Ann. de Chimie et de Phys. 1833. LIII. 386; 1835. LVIII. 387: Pogg. Ann. XXXII. 543.
Am vollständigsten in Essai d'une Théorie génér. comprenant l'Ensemble des apparences eisuelles, qui succèdent à
la extemplation des objets colorés. Bruxelles 1834.
    * FECHNER, Pogg. Ann. XXXXIV. 221, 513. 1888. XXXXV. 227; L. 193, 427. 1838.
    Möffentlich vorgetragen in der Sitzung der niederrheinischen Gesellschaft für Natur- und Heil-
kande in Bonn am 3. Juli 1858 und in der Naturforscherversammlung zu Carlsruhe September 1858.
```

zu untersuchen, welchen Einfluss verschiedene im Gesichtsfelde neben einander gleichzeitig erscheinende Helligkeiten und Farben auf einander ausüben.

Da der Erfolg einer solchen Nebeneinanderstellung meistentheils der ist, daß jeder Theil des Gesichtsfeldes neben einem helleren dunkler, neben einem dunkleren heller aussieht, und seine Farbe neben einer anderen Farbe gesehen sich mehr oder weniger der Complementärfarbe der letzteren annäherte, so hat der hierin sich aussprechende Gegensatz zu dem Namen des Contrastes Veranlassung gegeben. Genauer unterscheidet Chevreul die hierher gehörigen Erscheinungen unter dem Namen des simultanen Contrastes von denjenigen, wo zwei Farben nach einander auf derselben Netzhautstelle erscheinen, welche er mit dem Namen des successiven Contrastes belegt.

Es kommen nun aber auch Fälle vor, wo die Farbe eines Theiles des Gesichtsfeldes durch Nebensetzung einer anderen Farbe so verändert wird, daß sie der letzteren selbst, nicht ihrer Complementärfarbe ähnlicher wird. Auf diese würde der Name des Contrastes nicht unmittelbar passen, wenn auch vielleicht in Wirklichkeit hier die eine Farbe durch einen Contrast gegen die Complementärfarbe der anderen verändert wird. Um nun solche Fälle durch die Bezeichnung nicht auszuschliessen, bezeichnet Brocke diejenige Farbe, welche durch die Wirkung einer im Gesichtsfelde daneben stehenden hervorgebracht wird, als die inducirte Farbe, und diejenige andere, welche die Veranlassung zur Erscheinung jener ersten giebt, als die inducirende Farbe. Dabei wollen wir, wenn das Feld, dessen Farbe verändert ist, selbst farbig ist, dessen Farbe wie früher die reagirende nennen. Indem die reagirende Farbe durch die inducirte verändert wird, entsteht die resultirende Farbe. Im Allgemeinen passen also unmittelbar unter den Begriff des Contrastes nur die gewöhnlichen Fälle, wo die inducirte Farbe der inducirenden complementär ist. Es kommen aber Fälle vor, wo die inducirte Farbe der inducirenden gleich ist.

Was zunächst die Erscheinungen des successiven Contrastes betrifft, so ergeben sich diese leicht aus dem, was im vorigen Paragraphen gesagt ist. Hat man ein Feld von der Farbe A und mittlerer Helligkeit angeschaut, und wendet das Auge auf ein anderes von der Farbe B, so ist die nachbleibende Reizung des Eindrucks A in der Regel nicht so groß, um auf einem zweiten Felde von mittlerer Helligkeit ein positives Nachbild zu Stande kommen zu lassen, man sieht also ein negatives Nachbild von A auf dem Felde B. Dadurch werden diejenigen Theile der Farbe B geschwächt, welche mit A gleichartig sind. Ist B von demselben Farbenton wie A, so wird es durch den Contrast weisslicher oder grauer, ist es complementär, so wird es gesättigter. Liegt es auf einer oder der anderen Seite des Farbenkreises zwischen A und seiner Complementärfarbe, so geht es in einen benachbarten Farbenton über, der, weiter von A entfernt, näher an seiner Complementärfarbe liegt. Übrigens erscheint B desto mehr verdunkelt, je heller A gewesen ist. Dies wäre also das allgemeine Gesetz des successiven Contrastes. voraus-

gesetzt solche Helligkeiten beider Felder, dass eben nur negative Nachbilder 389 zu Stande kommen.

Man kann sich nun leicht davon überzeugen, dass der successive Contrast, d. h. der durch Nachbilder verursachte, auch dann eine große Rolle spielt, wenn man farbige Felder, die neben einander im Gesichtsfelde stehen, mit einander vergleicht. Man hat in diesen Fällen meist nur simultanen Contrast zu sehen geglaubt, weil man bisher eine gewisse Eigenthümlichkeit des menschlichen Blicks in der Lehre vom Contraste wenig beachtet hat. Bei dem gewöhnlichen bequemen Gebrauche unserer Augen pflegen wir nämlich den Fixationspunkt fortdauernd langsam im Gesichtsfelde wandern zu lassen, so dass er nach einander über die verschiedenen Theile der betrachteten Objecte hingleitet. Dieses Wandern des Blicks geschieht unwillkürlich, und wir sind so daran gewöhnt, dass es eine außerordentliche Anstrengung und Aufmerksamkeit erfordert, auch nur 10 bis 20 Secunden lang den Blick ganz scharf auf einen bestimmten Punkt des Gesichtsfeldes zu fixiren. So wie wir das thun, treten auch sogleich ungewöhnliche Erscheinungen ein. Es entwickeln sich nämlich scharf gezeichnete negative Nachbilder der Objecte, die, so lange der Blick festgehalten wird, mit den Objecten zusammenfallen, und diese deshalb schnell undeutlich werden lassen. Deshalb tritt denn auch bald das Gefühl von Blendung und Anstrengung des Auges ein, so lange wir bei der Fixation des Gesichtspunktes beharren, der Trieb das Auge zu bewegen wird immer unwiderstehlicher und die kleinen Schwankungen seiner Stellung, welche ungeachtet unserer Anstrengung eintreten, verrathen sich dadurch, dass an den Rändern der Objecte bald rechts, bald links Theile der entstandenen negativen Nachbilder aufblitzen. Auch ist diese Wanderung des Blickes, wodurch auf sämmtlichen Theilen der Netzhaut ein fortdauernder Wechsel zwischen stärkerer und schwächerer Erregung und zwischen den verschiedenen Farben unterhalten wird, offenbar von großer Bedeutung für die ungestörte Gesundheit und Leistungsfähigkeit des Sehnervenapparats. Denn nichts greift das Auge so an, als wenn man häufig negative Nachbilder durch langes Hinstarren nach selbst nur mäßig beleuchteten Flächen entwickelt. Starke negative Nachbilder sind ja immer Zeichen hoch gesteigerter Ermüdung der Netzhaut.

Überlegen wir nun, was geschieht, wenn bei diesem Wandern des Blicks verschieden farbige oder verschieden helle Felder im Gesichtsfelde liegen. Wenn wir ein begrenztes farbiges Feld mit genauer Fixation des Blicks auf einen Punkt desselben betrachten, entwickelt sich ein scharf begrenztes Nachbild, welches deshalb eben leicht zu erkennen ist. Wenn wir hinter einander zwei verschiedene Punkte des Objects eine Zeit lang fixirt haben, bilden sich zwei gut begrenzte Nachbilder aus, die sich zum Theil decken, aber schon nicht mehr so leicht, ohne besondere Aufmerksamkeit als Abbilder des Objects erkannt werden. Ist aber der Blick langsam über den Gegenstand hingegangen, ohne irgendwo anzuhalten, so ist das Nachbild natürlich nur ein verwaschener Fleck, und wird, obgleich es für den aufmerksamen

Beobachter wirklich da ist, schon nicht mehr so leicht erkannt. Geht nun der Blick auf ein anderes benachbartes Feld von anderer Farbe über, so 390 wird diese Farbe natürlich durch den Einfluß des Nachbildes verändert, gerade so als hätten wir nach einander in demselben Theile des Gesichtsfeldes diese verschiedenen Farben gehabt. Wir haben also in einem solchen Falle nicht simultanen Contrast, oder wenigstens diesen nicht allein, sondern wir haben auch hier successiven Contrast, und die Erscheinungen sind ganz oder großentheils identisch mit den im vorigen Paragraphen beschriebenen. Um allein simultanen Contrast zu haben, müssen wir nothwendig besonders dafür sorgen, daß während des Versuchs der Blick ganz streng fixirt sei.

Wir werden die Erscheinungen des reinen simultanen Contrastes, welche bei strenger Fixation des Blicks bestehen bleiben, später genauer untersuchen. Zunächst will ich noch die Erscheinungen beschreiben, die zum Theil dem simultanen Contraste, größtentheils aber dem successiven angehören, wie sie bei dem gewöhnlichen unbefangenen Gebrauche des Auges sich zeigen. Die Farbenänderungen, welche dabei eintreten, sind genau dieselben, welche ich schon für den reinen successiven Contrast beschrieben habe. Sie sind im Allgemeinen viel deutlicher und auffallender als die des reinen simultanen Contrastes, und wo beide verschiedene Resultate herbeiführen könnten, überwiegen bei dem unbefangenen Gebrauche des Auges stets die des successiven Contrastes; wo beide die gleichen Wirkungen hervorbringen, werden die Farbenveränderungen stets viel bedeutender, wenn man von der Fixation des Blickes zur Wanderung desselben übergeht.

Im Allgemeinen ist es vortheilhaft für die Contrastwirkungen, wenn die inducirende Farbe lichtstärker ist, als die reagirende, weil dann die Nachbilder jener lebhafter und anhaltender sind. Legt man also z. B. auf einen farbigen Papierbogen einen kleinen Kreis von weißem Papier, so wird dies Weißs complementär gefärbt. Die Färbung ist aber auffallender, wenn man statt Weiß Grau nimmt, oder selbst Schwarz, da alles Schwarz bei diesen subjectiven Versuchen als ein dunkles Grau zu betrachten ist. Doch ist ein mittleres Grau in der Regel vortheilhafter für den Versuch als Schwarz. Die Contrastwirkung kann in solchen Fällen so weit gehen, daß eine ziemlich lebhafte Farbe in die complementäre umgekehrt wird. Legt man z. B. auf eine rothe Glasscheibe ein kleines Stück orangerothes Papier (mit Mennige gefärbt) und hält dies gegen den hellen Himmel, so erscheint das röthliche Papier lebhaft grünblau, in der Complementärfarbe des rothen Glases, die nahehin auch seine eigene ist.

Ferner ist es vortheilhaft, wenn die inducirende Farbe einen großen Theil des Gesichtsfeldes bedeckt, weil dann die verschiedenen Netzhautstellen häufig und anhaltend von dieser Farbe getroffen und durch sie ermüdet werden. Die Contrastfarben sind deshalb besonders lebhaft, wenn die reagirende Farbe ein kleines Feld einnimmt, welches rings umgeben ist von einem ausgedehnten Grunde, der mit der inducirenden Farbe gefüllt ist. In diesem Falle wird hauptsächlich nur die Farbe des kleinen Feldes verändert, nicht

die des großen. Aber die Contrastwirkungen fehlen auch nicht, wenn die beiden Felder gleich groß sind, dann ist der Einfluß ein gegenseitiger, und die Farbe eines jeden von beiden wird durch die Farbe des anderen geändert.

Endlich ist die Contrastwirkung desto grösser, je näher das inducirende 391 Feld dem reagirenden im Gesichtsfelde liegt, weil, wenn der Blick von dem einen zum anderen Felde hinübergleitet, das Nachbild desto stärker entwickelt ist, je schneller er das andere Feld trifft. Dies zeigt sich sehr deutlich bei der Anordnung, welche Chevreul für seine Versuche gewählt hat. Er schneidet von jeder der beiden Farben z. B. Gelb und Roth zwei Streifen zurecht, legt dann einen gelben und einen rothen Streifen dicht neben einander. Diese wollen wir bezeichnen mit  $G_1$  und  $R_1$ . Dann legt er neben den gelben Streifen  $G_1$  in kurzem Abstande einen zweiten gelben  $G_2$  und ebenso neben den rothen  $R_1$  einen zweiten  $R_2$ . Die Contrastwirkung macht sich dann nur an den beiden mittleren Streifen  $G_1$  und  $R_1$ merklich. Das Gelb von  $G_1$  wird grünlich, indem es sich dem zu  $R_1$  complementären Blaugrün nähert, und  $R_1$  erscheint purpurn, indem sich etwas Indigblau, die Complementärfarbe von  $G_1$ , zumischt. Dagegen erscheinen die beiden seitlichen Streifen  $G_2$  und  $R_2$  in unveränderter Färbung, und man hat dadurch gute Gelegenheit, die Contrastwirkung zu erkennen. Eben davon hängt es nun auch ab, dafs, wenn etwas breitere Felder an einander stofsen, die Contrastfärbung namentlich an den Rändern hervortritt. Jedes Mal, wo der Blick von dem einen Felde A auf das andere B hinübergleitet, sind diejenigen Theile der Netzhaut, welche eben das Feld A verlassen, am meisten durch die Farbe A ermüdet, auf diese fällt nun das Bild der Randtheile von B. Weniger ermüdet sind diejenigen Netzhauttheile, welche etwas früher A verlassen haben, und schon weiter in das Feld B hineingerückt sind. Diesen erscheint deshalb die inducirte Farbe schwächer. So folgt. das jedes Mal, wo der Blick zum Felde B übergeht, die Randtheile von B am meisten durch den Contrast verändert sind, die weiter vom Rande entfernten Theile im Verhältniss ihrer Entfernung weniger. Stöfst also z. B. ein grünes und ein blaues Feld aneinander, so erscheint der Rand des Grün etwas gelblicher als die Mitte, der Rand des Blau etwas violetter als seine Mitte, weil dort das dem Blau complementare Gelb sich zumischt, hier das dem Grün complementäre Purpurroth. Man kann das Spiel der Nachbilder am Rande solcher Flächen sehr gut beobachten, wenn man sich eine Reihe von Fixationspunkten bezeichnet, und den Blick nur springend bewegt, indem man ihn eine kurze Zeit auf jedem Fixationspunkte festhält. Dann sieht man deutlich die wohlbegrenzten Nachbilder sich auf das andere Feld hinüberschieben. Die älteren, weiter vorgeschobenen sind blasser, die neuesten, welche dem Rande am nächsten bleiben, sind stärker.

Handelt es sich nicht um Unterschiede der Farbe, sondern der Helligkeit, so findet man, daß die Helligkeit des reagirenden Feldes neben einem helleren inducirenden vermindert erscheint, neben einem dunkleren dagegen vergrößert.

Übrigens wird bei diesen Versuchen das Hervortreten der Complementärfarbe noch durch andere Umstände begünstigt, gegenüber den Methoden. negative Nachbilder zu sehen, welche im vorigen Paragraphen beschrieben sind. Während nämlich im Allgemeinen nöthig ist, ein farbiges Object absichtlich mehrere Secunden zu fixiren, um ein deutliches Nachbild von einiger Dauer nachher auf einem gleichmäßig gefärbten Grunde zu erhalten, so zeigt es sich bei den Versuchen über Contrast, dass nur eine ziemlich flüchtige 392 Betrachtung der einen Farbe genügt, um die complementäre Farbe auf dem anderen Felde zu induciren, und dass diese complementäre Farbe nachher viel dauernder ist, als es ein unter gleichen Umständen gewonnenes Nachbild sein würde. Um auf einem gleichmäßig gefärbten Grunde ein Nachbild zu erkennen, muß dieses gut entwickelt und gut begrenzt sein. Es bewegt sich mit dem Blicke hin und her, giebt sich dadurch gleich als eine subjective Erscheinung zu erkennen, und wir sind für gewöhnlich daran gewöhnt, unsere Aufmerksamkeit nur den objectiven Gesichtserscheinungen zuzuwenden. Wenn dagegen ein verwaschenes Nachbild ein kleineres gefärbtes Feld bedeckt, welches seine objective Begrenzung hat, und immer unter dem Einfluss des Nachbildes erscheint, so kann dieser Einfluss nicht unmittelbar in der Anschauung von den übrigen objectiven Erscheinungen des Gesichtsfeldes getrennt werden, und wird deshalb viel leichter ein Gegenstand unserer Aufmerksamkeit. Im dritten Abschnitte werden wir die hier erwähnte Eigenthümlichkeit unserer Aufmerksamkeit näher zu besprechen haben.

Dazu kommt, daß die Ermüdung der Netzhaut bei den hier betrachteten Contrasterscheinungen immer wieder erneuert wird, und die Wirkung deshalb anhaltend ist, während sie bei den meisten Methoden Nachbilder zu erzeugen ziemlich schnell vergeht.

Wir wenden uns nun zu den Erscheinungen des reinen simultanen Contrastes. Um diese als solche sicher erkennen zu können, muß bei der Anordnung der Versuche dafür gesorgt werden, daß keine Nachbilder ent stehen können, daß der Theil der Netzhaut, welcher die inducirte Farbe empfinden soll, vorher auch nicht vorübergehend von dem Bilde des inducirenden Feldes getroffen wird. Vollständig kann dies in der Regel nur erreicht werden, wenn man die inducirende Farbe erst sichtbar macht, nachdem sich das Auge auf einen bestimmten Punkt des inducirten Feldes festgeheftet hat. Diesen Punkt muß es dann auch während der ganzen Dauer des Versuchs festhalten. Ist die inducirende Farbe nicht zu lichtstark oder zu gesättigt, so genügt es auch, die Augen, welche auf dunkeln wenig gefärbten Gegenständen herumgewandert sind, oder geschlossen waren, schnell auf das inducirte Feld zu richten, und dann einen Punkt von diesem festzuhalten ohne vorher den Blick auf dem inducirenden verweilen zu lassen. Diese letztere Methode genügt namentlich deshalb in den meisten Fällen, weil die hierher gehörigen Contrasterscheinungen sich gerade bei schwachen Farbenunterschieden des inducirenden und inducirten Feldes am deutlichsten

zeigen, während umgekehrt die Erscheinungen des successiven Contrastes durch starke Gegensätze der Farbe und Beleuchtung begünstigt werden.

Übrigens ist zu bemerken, dass bei sehr dauernder starrer Fixirung nauch auf sehr schwach gefärbten Feldern sich Nachbilder entwickeln, wie ich schon auf S. 511 beschrieben habe, welche den Gegensatz der Farben gänzlich auslöschen und damit auch den Contrast, übrigens bei gelegentlicher Wendung des Blicks deutlich sichtbar werden, so dass man bei den Versuchen über simultanen Contrast überhaupt nur kurze Beobachtungszeit anwenden dars.

Die hierher gehörigen Erscheinungen scheinen mir von ganz anderer 392 Art zu sein, als die bisher betrachteten. Sie lassen sich im Allgemeinen charakterisiren als Fälle, in denen eine genaue Beurtheilung der reagirenden Farbe durch Vergleichung mit anderen als der inducirenden nicht möglich ist. In solchen Fällen sind wir geneigt, diejenigen Unterschiede, welche in der Anschauung deutlich und sicher wahrzunehmen sind, für größer zu halten als solche, welche entweder in der Anschauung nur unsicher heraustreten, oder mit Hülfe der Erinnerung beurtheilt werden müssen. Es ist dies wohl ein allgemeines Gesetz bei allen unseren Wahrnehmungen. Ein Mensch mittlerer Größe 393 neben einem sehr großen sieht klein aus, weil wir im Augenblick deutlich sehen, daß es größere Menschen giebt, aber nicht, daß es auch kleinere Menschen giebt. Derselbe Mensch mittlerer Größe, neben einen kleinen gestellt, wird groß aussehen.

In der Lehre von den Wahrnehmungen werden wir noch vielen Fällen n ähnlicher Art begegnen.

Die Bedingungen, welche erfüllt werden müssen, um eine sehr genaue Wahrnehmung der Farbenunterschiede und Helligkeitsunterschiede zwischen zwei verschiedenen an einander stoßenden Flächenstücken des Gesichtsfeldes zu erreichen, sind § 16 bei den Methoden der Photometrie erörtert worden. Es geschieht dies, wie wir gesehen haben, am sichersten, wenn beide im Gesichtsfelde ganz dicht an einander stoßen, und ihre Grenze durch nichts weiter als ihren Farbenunterschied bezeichnet ist. Selbst der feinste, eben noch sichtbare Schattenstrich zwischen ihnen macht die Vergleichung unsicherer. Um so größer wächst die Unsicherheit, wenn breitere Felder mit großen Unterschieden der Beleuchtung sich zwischen die zu vergleichenden einschieben, und am aller unsichersten wird die Vergleichung, wenn ein gegenwärtiger Eindruck mit dem Gedächtnissbilde eines früheren verglichen werden muss. Und eben die leicht beobachtbare und zweifellos constatirte Thatsache, dass die besprochenen Bedingungen für die möglichst genaue Ausführung einer photometrischen Messung eingehalten werden müssen, zeigt doch deutlich an, dass, wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, die Vergleichung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich gebe zu, daß einige meiner früheren Versuche durch diesen Umstand beeinflußt sein können, und lasse deshalb einige Versuche der früheren Auflage fort, die nicht in hinreichend kurzer Zeit ausgeführt werden können.

einer Farbe oder Helligkeit mit einer anderen, beziehlich mit dem, was wir als das Muster derselben betrachten, an das sich ihr Namen nach gewöhnlichem Sprachgebrauch heftet, nothwendig mit einem größeren oder geringeren Grade von Unsicherheit behaftet ist, und dass wir uns nicht wundern dürfen, wenn wir in solchen Fällen Irrthümer in der Abschätzung des betreffenden Farbeneindrucks begehen, die sich als solche erkennen lassen, wenn man die Vergleichung unter besseren Bedingungen ausführt. Diese Unsicherheit aber empfinden wir nicht als solche, sondern jeder gegenwärtige Gesichtseindruck erscheint uns, so lange wir ihn vor uns haben, als ganz bestimmt. Daß wir also bei unsrer Abschätzung der Gleichheit oder Ungleichheit dieses Farbeneindrucks mit irgend einem bestimmten Muster, was wir im Sinn haben, Irrthümer begehen, ist durchaus nicht verwunderlich. Was einer Erklärung bedarf, ist eigentlich nur der Umstand, dass diese Irrthümer in der Mehrzahl der Fälle in einem bestimmten Sinne ausfallen und nicht regellos hin- und herschwanken. Die Überschätzung der deutlichen Unterschiede scheint mir hier das meist entscheidende Motiv zu sein. Daneben scheinen aber auch gelegentlich andere Momente, welche aus den Erfahrungen über die Erscheinungsweisen von Körperfarben genommen sind, unsere Schätzung der gesehenen Farben zu beeinflussen.

Einer der Fälle, der von solchen anderen Einflüssen leicht frei gehaltet 411 werden kann, lässt sich auf Farbenkreiseln herstellen, wenn man in ei Echeibe wie Fig. 197 schmale farbige Sectoren auf weißen Grund setzt, si



aber in mittlerer Entfernung vom Mitte punkte durch einen aus Schwarz mit Weiß zusammengesetzten Streifen um ter bricht, so daß beim Umdrehen eigent Licl ein grauer ringförmiger Streifen auschwach gefärbtem weißlichen Grunde entstehen sollte. In der That sieh dieser Ring aber nicht grau, sonder complementär gefärbt aus, und was am intensivsten, wenn er gleiche ode etwas geringere Helligkeit als der Grunde hat. Ist die Breite der farbigen Sectoren groß, und dadurch die Farb des Grundes zu intensiv, so ist die

Complementärfarbe des Ringes schwächer, oder wenigstens zweifelhafterbei schwacher Färbung des Grundes; ebenso wenn man den grauen Ringsmit zwei schmalen schwarzen Kreislinien einfaßt, die ihn scharf vom Grunde abgrenzen. Es fehlt in den letzteren Fällen die Contrastfärbung vielleicht zicht ganz, aber sie ist mit einer erheblichen Unsicherheit des Urtheils über die Farbe des inducirten Feldes verbunden, und durch Vergleichung mit einem neben dem Farbenkreisel befindlichen weißen Felde kann man leicht zu dem Resultate gelangen, daß das inducirte Feld wirklich weiß sei, während ohne

die Kreislinien die complementäre Contrastfarbe sich mit zweifelloser Bestimmtheit der Wahrnehmung aufdrängt.

Deutlich zeigt sich der Contrast auch, wo die inducirte Fläche an entgegengesetzten Seiten mit zwei verschiedenen Farben in Berührung tritt. Dann
wird jene an den entsprechenden Rändern complementär gefärbt, oder wenn
die inducirte Fläche mit einem Rande an eine dunklere, mit dem anderen
an eine hellere Fläche stöfst, erscheint der erstere Rand heller, der letztere
dunkler. Diese Contrasterscheinungen sind aber ebenfalls nur dann deutlich,
wenn das inducirende vom inducirten Felde eben nur durch den Unterschied
der Farbe oder der Helligkeit geschieden ist, und keine andere Begrenzung
existirt.

Man kann solche Versuche leicht unter einer transparenten Papierdecke ausführen. Man klebe ein Blatt grünen und rosenrothen Papiers zusammen, so daß man ein Blatt erhält, welches zur Hälfte grün, zur Hälfte rosenroth ist. Am Orte der Grenzlinie zwischen beiden Farben befestige man ein Streifchen grauen Papiers, und lege über das ganze ein ebenso großes Blatt dünnen Briefpapiers. Es wird nun der graue Streifen, wo er an das Grün stölst, rosenroth, und wo er an Roth stößt, grün erscheinen, in seiner Mitte gehen die beiden Farben in einander über durch einen unbestimmten Farbenton. der wohl eigentlich Grau ist, aber doch nicht bestimmt von uns als solches anerkannt werden könnte. Die Erscheinung ist viel lebhafter, wenn die 413 Längsrichtung des grauen Streifen quer zur Trennungslinie der Farben steht. Dann kann der Theil des Grau, welcher in das Grün hineinragt, ebenso lebhast rosenroth erscheinen, wie der rosenrothe Grund der anderen Seite. Schwächer, aber doch deutlich erkennbar ist die Contrastfarbe, wenn die mittlere Längslinie des grauen Streifen gerade auf der Trennungslinie der Farben liegt. Dann erscheinen die Seitenränder des Grau mit einem schmalen nach der Mitte hin verwaschenen Saume der Complementärfarbe gefärbt.

Ähnliche Wirkungen erhält man, wenn man dünne Papierblätter treppenformig über einander legt, so dass an dem einen Rande der Papierschicht

nur ein Blatt hervorsieht, daran ein Streisen stöst, wo sich zwei decken, dann drei u. s. w. Läst man Licht durch eine solche Lage von Blättern scheinen, so ist natürlich innerhalb jeder Stuse die objective Helligkeit constant, doch erscheint jede Stuse dunkler an dem Rande, wo sie an die nächst hellere anstöst, und heller, wo sie an die nächst dunklere stöst.

Viel schöner und feiner abgestuft lassen sich aber alle diese Erscheinungen auf dem Farbenkreisel hervorbringen. Man gebe den Sectoren des Farbenkreisels die nebenstehende Form der Fig. 198, und mache sie

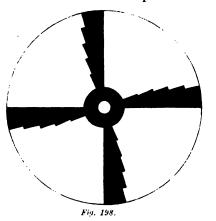

v. HELMHOLTZ, Physiol. Optik, 2. Aufl.

weiß und schwarz, so erscheinen beim Umdrehen mehrere concentrische Ringe, denen die äußeren immer heller sind, als die nächstliegenden inneren. Im halb eines jeden solchen Ringes ist die Winkelbreite der schwarzen Fläckstücke constant, also auch die Helligkeit bei schnellem Umdrehen; nur einem zum anderen Ringe wechselt die Helligkeit. Und doch erscheint der Ring nach innen zu, wo sich der nächst dunklere anschließt, heller, naußen zu, wo sich der nächst hellere anschließt, dunkler. Sind die He keitsunterschiede der Ringe sehr klein, so sieht man zuweilen kaum, die inneren Ringe dunkler als die äußeren sind, es fällt vielmehr nur periodische Wechsel von Hell zu Dunkel an den Rändern der Ringe in Augen.

Nimmt man statt Weiß und Schwarz verschiedene Farben, so ersch jeder Ring am äußeren und inneren Rande verschieden gefärbt, währ doch objectiv die Farbe jedes einzelnen Ringes in seiner ganzen Br dieselbe ist. Jede einzelne von den gemischten Farben tritt an jenigen Rande jedes Ringes stärker hervor, wo ein anderer Ring anst der weniger von dieser Farbe enthält. Hat man also z. B. Blau und gemischt, und überwiegt das Blau in den äußeren Ringen, Gelb in inneren, so erscheint jeder Ring am äußeren Rande gelb, am inn blau, und wenn die Farbenunterschiede der einzelnen Ringe überha sehr gering sind, kann auch hier wieder die Täuschung eintreten, die wirklich vorhandenen Unterschiede der Farbe der verschiedenen R verschwinden, und die abwechselnd blaue und gelbe Contrastfärbung Ränder auf einen gleichmäßig gefärbten Grund aufgetragen zu sein scho 414 Sehr bezeichnend ist es auch, dass in diesen Fällen gewöhnlich die Mi farbe nicht zur Anschauung kommt, man vielmehr die beiden gemisch Farben getrennt und neben oder durch einander zu sehen glaubt.

Diese so auffallenden Contrastwirkungen verschwinden aber, wenn die Grenze zwischen je zwei Ringen durch feine schwarze Kreislinien zeichnet. Dann erscheint jeder Ring, wie er wirklich ist, in seiner gan Breite gleich hell und gleich gefärbt. Auch hier ist es wieder von entschei dem Einflusse, daß die verschiedenen Felder Theile einer, von der Färl abgesehen, durchaus continuirlichen und gleichartigen Fläche seien. hier haben wir es also nicht mit Veränderungen der Empfindung, son der Abschätzung zu thun. Die Beleuchtungsunterschiede der verschiede Theile dieser Fläche werden als die einzigen wahrnehmbaren Untersch wieder besonders hervorgehoben, und da diejenigen zweier unmittelbar nachbarter Flächenelemente deutlicher und sicherer wahrnehmbar sind, die von entfernteren, so drängen sich namentlich die Unterschiede der leuchtung längs der Ränder je zweier Felder der Wahrnehmung auf, und scheinen als die am sichersten und deutlichsten wahrnehmbaren größer die unsicher wahrnehmbaren zwischen je zwei mittleren Theilen zweier Fel Da in der Mitte jedes Feldes bei den beschriebenen Versuchen kein p licher Sprung der Beleuchtung existirt, welcher wahrgenommen we

könnte, so muß der Schein entstehen, daß die Farbe des einen Randes durch die Mitte des Feldes allmählich in die des anderen übergeht. Macht man aber in der Mitte des inducirten Feldes einen schwarzen Strich, oder legt man ein graues Feld, dessen Hälften ungleich hell und durch eine scharfe Grenzlinie getrennt sind, zwischen zwei farbige, so gehen die complementären Färbungen von jeder Seite her bis an diese Grenzlinie vor, und scheiden sich an dieser. Sind die Farbenunterschiede des inducirten und der inducirenden Felder so groß, daß zwischen allen Punkten derselben der Farbenunterschied zweifellos wahrnehmbar ist, so verschwindet die Contrastwirkung, oder wird wenigstens viel zweifelhafter. Findet noch irgend eine andere Abgrenzung des inducirten Feldes statt, so wird der Unterschied seiner Färbung von der des inducirenden viel unsicherer wahrgenommen, und der Contrast schwindet ebenfalls, oder wird schwächer.

Außerordentlich schlagend zeigt sich die Wirkung schwacher Unterschiede 398 bei einem zuerst von H. Meyer¹ angegebenen Verfahren. Man schneide ein Blatt aus feinem weißen Briefpapier und eines aus farbigem Papier, z. B. grünem, beide genau gleich groß, lege beide auf einander, so daß sie sich genau decken, und schiebe ein Schnitzelchen grauen Papiers dazwischen, welches ebenso dunkel oder dunkler als das grüne ist. Weniger gut ist schwarzes oder weißes Papier. Durch das weiße Papier schimmert das Grün und Grau der Unterlage nur ganz schwach durch, und wo das letztere liegt, erscheint jetzt ein sehr deutliches und starkes Rosaroth. Giebt man der Unterlage eine andere Färbung, so erscheint das graue Schnitzelchen immer in der Complementärfarbe durch das außgelegte weiße scheinend. Es gelingt häufig die Verhältnisse so zu treffen, daß die complementäre Contrastfarbe deutlicher hervortritt als die schwache Farbe des Grundes.

Der Einfluß schwächster Grenzlinien ist bei diesen Versuchen sehr auf- n fällig. Man nehme ein durchscheinendes weißes Papierblatt, und lege es auf ein undurchsichtiges weißes. Oben auf lege man ein Schnitzelchen von hellgrauem Papier, was man durch einen leichten Anflug chinesischer Tusche so weit gefärbt hat, dass es, wenn es auf dem obersten dünnen weißen Papierblatt liegt, oder auch dort angeklebt ist, ebenso dunkel erscheint, als ein dunkleres Schnitzelchen, was unter dem durchscheinenden Papier liegt. Alsdann nehme man das undurchsichtige Weiss fort und lege dafür ein farbiges Blatt ein. Dann sieht man von oben die beiden grauen Schnitzel in nahehin gleicher Helligkeit des objectiven Grau. Der optische Unterschied besteht nur darin, das das oben liegende durch seine zarten Grenzlinien, die man eben noch erkennt, vom Grunde getrennt ist, während die Grenzlinie des anderen Schnitzel mehr als ein verwaschener Fleck von etwas anderer Farbe als der Grund des deckenden Papiers erscheint. Unter diesen Umständen kommt die complementäre Contrastfarbe auf dem letzteren, bedeckten Schnitzel sehr deutlich zum Vorschein, während sie auf dem oben liegenden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H. MEYER, Pogg. Ann. XCV, 170, 1855.

kaum oder gar nicht zu erkennen ist. Diese Form des Versuchs ist besonders bequem, weil man schwache Färbungen durch Nachbilder nicht sehr ängstlich zu vermeiden braucht, da beide gleichfarbige Flecke durch solche, wenn sie sich entwickeln sollten, nahehin gleichmäßig verändert werden, während der Unterschied, der von der Deutlichkeit der Grenzen abhängt, bestehen bleibt.

Bringt man die beiden grauen Flecke einander sehr nahe, so wird die Contrastwirkung viel schwächer, dann stört offenbar die Gleichheit der beiden Grau, welche man um so sicherer erkennt, je näher sich die beiden Flächen liegen.

Auch kann man den Contrast sehr schwächen, wenn man zwei gleichgefärbte graue Schnitzel zwischen das farbige Papier und das dünne weiße Blatt legt und auf dem deckenden dünnen Papier einen feinen Strich mit Tinte macht, der der Umrifslinie des einen grauen Feldes folgt. Auch dann zeigt das nicht abgegrenzte graue Feld die Contrastfarbe viel deutlicher, als das abgegrenzte.

Besonders deutlich tritt die Contrastfarbe auch hervor, wenn man das Nachbild eines weißen oder grauen kleinen Feldes, was von farbigem Grunde umgeben ist, auf einen gleichmäßig weißen oder grauen Grund wirft. Das Nachbild des weißen Feldes würde bei Vermeidung allzu starken Lichts kaum gefärbt sein, wenn der umgebende Grund vorher schwarz oder dunkelgrau gewesen wäre. War aber, wie bei dem beschriebenen Versuche, der Grund gefärbt, so erscheint das Nachbild des kleinen weißen Feldes jetzt gleichfarbig dem früher gesehenen Grunde, während die Umgebung die Farbe seines complementären Nachbildes zeigt. Diese ruft offenbar durch Contrast wieder ihre Complementärfarbe, d. h. die ursprüngliche Farbe des Grundes in dem weißen kleinen Felde hervor.

Die Bedingungen sind hier besonders günstig für eine ruhige Beobachtung des Contrastes; denn die Grenzen des kleinen grauen Nachbildes sind immer ein wenig verwaschen, ohne scharfe Umrifslinie, und aufserdem stört das Schwanken der Gesichtslinie die Erscheinung gar nicht, weil das Nachbild durchaus fest auf der Netzhaut liegen bleibt.

Der Farbenunterschied zwischen den ursprünglich gesehenen beiden Feldern kann sehr schwach sein; die Erscheinung wird dadurch kaum weniger deutlich. Man erreicht dies z. B., indem man den stark gefärbten Grund mit durchscheinendem weißen Papier überdeckt und vor diesem das weiße Feld anbringt, welches das weiße Nachbild geben soll.

Contrast bei starken Farbenunterschieden. Ein kleines weißes Feld etwa ein mit einer Pincette gehaltenes Papierschnitzelchen, hinter welchem ein gleich hell beleuchteter Bogen weißen Papiers weggezogen wird, so daß an Stelle des letzteren ein ausgedehnter lebhaft gefärbter Grund erscheint, zeigt mir im ersten Moment die Complementärfarbe, aber nur undeutlich und sehr flüchtig. Gleich darauf tritt aber auch die dem Grunde gleichnamige Farbe in schwachen Andeutungen auf dem kleinen Felde auf, oft fleckweise

vertheilt zwischen Stellen, die die Complementärfarbe zeigen. So ist es wenigstens jetzt in meinem 70. Lebensjahre. Die von mir in der ersten Auflage gegebene Beschreibung dieser Erscheinung macht mich glauben, daß ich damals die Complementärfarbe deutlicher und sicherer gesehen habe. Ich muß dahingestellt sein lassen, ob meine Augenmedien vielleicht trüber geworden sind, so daß sie mir mehr objectives Licht von der Farbe des Grundes über das kleine weiße Feld ausbreiten, und dadurch der Contrast gestört wird.

Das reagirende Weiss darf im Allgemeinen nicht zu hell genommen wer- 396 den. Wenn man den Versuch in einem Zimmer anstellt, wo von einer Lampe oder von einer nicht zu großen Fensteröffnung her das Licht einfällt, kann man die Helligkeit des weißen Papiers leicht dadurch verändern, daß man das Licht mehr oder weniger senkrecht auffallen läßt, und so die passende Helligkeit auffinden. Eine mittlere Helligkeit des Weiss, welche ungefähr eben so groß ist, wie die des farbigen Grundes, ist am vortheilhaftesten. lst das Weiss zu hell, oder andererseits zu stark beschattet, so dass es sich dem Schwarz nähert, so sind die Contrastfarben minder deutlich oder fehlen ganz. Je mehr die farbige Fläche vom Gesichtsfelde einnimmt, desto heller kann das Weiss gemacht werden. Wenn man sich mit dem Auge von den Objecten entfernt, und deren scheinbare Größe also kleiner wird, so wird die inducirte Farbe schwächer oder schwindet ganz. Ebenso schwindet sie bei anhaltendem Fixiren, und verwandelt sich in die der inducirenden Farbe gleiche, auch desto leichter, je kleiner die scheinbare Größe des inducirten Feldes ist, je stärker dieses beleuchtet ist, und je dunkler das inducirte Feld ist Lässt man das letztere aus einem schwarzen Scheibchen bestehen, und bringt dieses vor eine farbige Glasplatte, welche in einer Oeffnung des Fensterladen befestigt ist, so dass man die lichte Himmelsflüche hindurchsieht, so ist häufig von Anfang an die schwarze Scheibe mit der Farbe des Glases überzogen, vorausgesetzt, daß man Nachbilder vermeidet. Ich finde hierbei keinen Unterschied der verschiedenen Farben als den, dass die käuflichen rothen Gläser dunkler zu sein pflegen als die gelben, grünen und blauen, und daher für das Roth eine größere Lichtstärke, z. B. die von sonnenhellen Wolken nöthig ist, um die gleiche Farbe von Anfang an zu erzeugen. Bei den blauen Gläsern, welche auch bei ziemlich dunkler Färbung die Erscheinung zeigen, könnte wohl auch die Fluorescenz der Linse und Hornhaut dazu beitragen, blaues Licht über die dunkle Scheibe zu verbreiten. Nach kurzem Fixiren tritt immer die gleiche Farbe ein, und nur am Rande des schwarzen Feldes zeigt sich der von Schwankungen der Gesichtslinie herrührende complementäre Saum.

Wenn wir zunächst von den Fällen absehen, wo die inducirte Farbe der inducirenden gleich ist, so können wir das Hauptresultat der beschriebenen Versuche auch so ausdrücken: "Wenn im Gesichtsfelde eine besondere Farbe überwiegend verbreitet ist, so erscheint uns eine weißlichere Abstufung desselben Farbentons als Weiß, und wirkliches Weiß als complementär ge-

färbt." Es wird also die Norm dessen, was wir Weiß nennen, dabei verändert. Nun ist die Empfindung des Weiß keine einfache Empfindung, sondern in einem bestimmten Verhältnisse zusammengesetzt aus den Empfindungen 397 der drei Grundfarben. Um nun in einem bestimmten Falle eine gegebene Farbe als Weiß anzuerkennen, wenn uns die Möglichkeit fehlt, sie mit anderem Weiß zu vergleichen, welches als solches anerkannt ist, müssen wir das Intensitätsverhältniß der drei darin enthaltenen Grundfarben als verändert oder unverändert wieder erkennen. Die Vergleichung der Intensität verschiedener Farbenempfindungen ist aber, wie wir in § 21 gesehen haben, eine höchst unsichere und ungenaue. Es kann also auch die darauf beruhende Bestimmung des Weiß keine sehr genaue sein, sondern es werden ziemlich bedeutende Schwankungen in dem, was wir zu verschiedenen Zeiten für Weiß halten, möglich sein, wie wir es denn auch wirklich finden.

In dieser Erklärung liegt auch zugleich der Grund, warum die Schwankungen der Vorstellung des Weiß nicht so weit gehen, daß wir eine gesättigte Farbe, z. B. das Roth der mit Kupferoxydul gefärbten Gläser, welche nur Licht vom rothen Ende des Spectrum hindurchlassen, jemals für Weiß halten sollten, selbst wenn wir uns längere Zeit in einem Raume befinden, welcher sein Licht nur durch ein solches Glas empfängt. In der That sind wir nicht im Zweifel wenn wir sehr lichtstarkes Roth mit lichtschwachem Blau vergleichen, welche Farbe die hellere sei. Über große Unterschiede entscheiden wir sicher auch aus der Erinnerung, nicht aber über kleine. Wenn also dem Auge homogenes Licht dargeboten wird, und die Empfindung der rothen Grundfarbe daher sehr intensiv ist, im Vergleich zu den Empfindungen der beiden anderen Grundfarben, so erkennen wir ohne Bedenken die Farbe als Roth an. Wir thun dies auch noch, wenn die Empfindung des Roth durch Ermüdung des Auges schon sehr bedeutend abgeschwächt ist. Wohl aber können wir unter solchen Umständen ein etwas weißliches, aber noch immer ziemlich gesättigtes Roth für Weifs halten, wie in dem oben beschriebenen Versuche, wo ein mennigrothes Papier vor einem stark erleuchteten rothen Glase grünlich erscheint.

Noch auf einen anderen Umstand muß ich aufmerksam machen, der in einem solchen Falle vor allzu großen Irrthümern schützt. Es ist dies das Eigenlicht der Netzhaut, welches nach einiger Zeit bei wanderndem Blicke complementär zur herrschenden Farbe erscheint, und sich auf allen ganz dunkeln Stellen des Gesichtsfeldes merklich macht. Wenn wir anhaltend durch ein rothes Glas sehen, erscheinen bald alle ganz dunkeln Objecte lebhaft grün. Neben dem Roth wird also seine Complementärfarbe sichtbar, und wir werden dadurch gezwungen, das Roth als Roth anzuerkennen, wir können es nicht mit Weiß verwechseln. Bei herrschender weißer Beleuchtung erscheint der Nebel auf den dunkeln Stellen weiß, und wird eben deshalb nur bei genauer Aufmerksamkeit bemerkt. Selbst bei schwächer gefärbtem Licht, z. B. bei einer Lampe oder Kerze, macht sich das Eigenlicht der Netzhaut in dieser Weise bemerklich. Man braucht nur vor eine weiße

von der Kerze beleuchtete Papierfläche einen schmalen schwarzen, ganz unbeleuchteten Gegenstand zu halten, und den Blick über ihn und die Papierfläche wandern zu lassen, so erkennt man bald den indigblauen Schein auf dem Schwarz, welcher dem Rothgelb des Kerzenlichts complementär ist. Weißes Papier bei Kerzenbeleuchtung erscheint ebenso gut weiß, wie bei Tageslicht. Blickt man aber durch eine innen geschwärzte Röhre, welche 398 nur eine kleine Öffnung hat, nach dem Papier, und vergleicht das Aussehen des kleinen Theils der Papierfläche, den man noch sieht, mit dem dunkeln Felde, so erkennt man bald, daß jenes rothgelb ist, letzteres bläulich erscheint, während bei Tageslicht sich kaum ein solcher Unterschied zeigt. Dies ist ein Mittel, um die Farbe der herrschenden Beleuchtung zu erkennen,

Eine genaue Bestimmung des Weiss, bei verbreiteter farbiger Beleuchtung kann aus der Vergleichung mit dem Eigenlichte des Auges natürlich nicht hervorgehen, weil das letztere zu schwach und nicht rein weis ist.

selbst wenn man kein Tageslicht zur Vergleichung herbeischaffen kann.

Wenn wir also eine beschränkte Anzahl farbiger Objecte im Gesichtsfelde haben, so sind wir viel besser im Stande, die relativen Unterschiede der vorhandenen Farben unter einander und von ihrem Mittel zu bestimmen, als den Unterschied dieses Mittel vom Weiß. Nun ist bei der normalen Beleuchtung durch Tageslicht, und wenn wir eine große Mannigfaltigkeit von Objecten frei vergleichen können, das Weiß des Sonnenlichts die Mittelfarbe, von der aus wir die Abweichungen der übrigen Farben nach den verschiedenen Richtungen der Farbentafel hin beurtheilen. Ist aber eine andere Farbe A herrschend, so daß das Mittel aller gleichzeitig angeschauten Farben sich der Farbe A nähert, so sind wir geneigt, dieses Mittel als den Ausgangspunkt unserer zeitweiligen Farbenbestimmungen zu benutzen, und es mit Weiß zu identificiren.

Ein weiterer sehr günstiger Fall für die Erscheinungen des simultanen n Contrastes sind die farbigen Schatten. Diese haben unter allen Contrasterscheinungen zuerst und am meisten die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die leichteste Art, sie zu beobachten, ist die, dass man ein Blatt Papier 393 von entgegengesetzten Seiten her gleichzeitig mit abgeschwächtem Tageslicht und mit Kerzenlicht beleuchtet. Das Tageslicht, d. h. weißes Licht, welches vom bewölkten Himmel, oder von einer von der Sonne beschienenen weißen Fläche, oder auch vom Monde kommt, lasse man durch eine nicht zu breite 394 Offnung einfallen, damit es deutliche Schatten werfen könne. Dann stelle man auf das Papier irgend einen Körper (Finger, Bleistift), welcher Schatten wirft. Man wird zwei Schatten erkennen. Ich nenne Schatten des Tageslichts denjenigen, welcher auch, wenn die Kerze fehlte, da sein würde, und Schatten des Kerzenlichts denjenigen, dessen Dasein von der Anwesenheit der Kerze abhängt. Der Schatten des Tageslichts ist beleuchtet von rothgelbem Kerzenlicht, aber nicht von Tageslicht. Er erscheint in seiner objectiven Färbung, nämlich rothgelb. Der Schatten des Kerzenlichts wird von dem weißen Tageslichte, nicht aber von dem rothgelben Kerzenlichte

beleuchtet. Er ist also objectiv weiß, erscheint aber blau, complementär zur Farbe des Grundes, welche ein weißliches Rothgelb ist, da die nicht beschatteten Theile des Papiers gleichzeitig von dem weißen Tageslichte und dem rothgelben Kerzenlichte beschienen sind. Die Färbungen sind am deutlichsten, wenn man die Stärke beider Lichtquellen so abgleicht, daß die Schatten beider gleich dunkel sind.

Das Blau im Schatten des Kerzenlichts wird lebhafter, wenn man den Blick häufig über den rothgelben Grund wandern läßt, aber es entsteht auch ganz ohne Vermittelung von Nachbildern. Man merke und bezeichne sich irgend einen Punkt a, der in dem blauen Schatten liegt, setze vor die Kerze einen undurchsichtigen Schirm, lasse eine Weile nur Tageslicht auf das Papier fallen, bis die Nachwirkung des rothgelben Lichts vollständig erloschen ist, und das Tageslicht wieder vollkommen weiß erscheint. Nun fixire man den Punkt a und ziehe den Schirm vor der Kerze weg. Sogleich färbt sich nun der Schatten des Kerzenlichts blau, und bleibt blau, wenn auch nicht die kleinste Schwankung des Blicks erfolgt ist. Ferner tritt auch die Contrastfarbe im Schatten sogleich auf, wenn man die Augen eine Weile schließt und bedeckt, und sie dann plötzlich öffnend nach den Schatten hinwendet.

Man nehme eine innen geschwärzte Röhre, und gebe ihr eine solche Stellung, daß, wenn man hindurchsieht, das Auge nur Stellen des Papiers erblickt, welche im Schatten des Kerzenlichts liegen. Läßt man nun zuerst nur Tageslicht einfallen, blickt dann durch die Röhre, und läßt alsdann auch das Kerzenlicht einfallen, so sieht der Beobachter nichts von den mit Kerzenlicht beleuchteten Stellen, er bemerkt dessen Anwesenheit gar nicht, und das Aussehen der Stelle des Papiers, welche er durch die Röhre sieht, bleibt unverändert. Es folgt daraus, was hier bemerkt werden mag, da es von Osann bezweifelt wurde, daß objectiv die Farbe des Papiers im Schatten des Kerzenlichts nicht verändert wird.

Statt der rothgelben natürlichen Farbe des Kerzenlichts kann man nun auch andere Farben anwenden. Das Kerzenlicht kann man färben, indem man farbige Gläser vor die Kerze setzt, und so gefärbtes Kerzenlicht entweder mit Tageslicht oder mit ungefärbtem Kerzenlicht combinirt. Am glänzendsten werden die Erscheinungen aber, wenn man die Versuche in einem dunkeln Zimmer anstellt, und durch eine Öffnung des Ladens, die mit einem farbigen Glase gedeckt ist, gefärbtes Sonnenlicht eintreten läßt, durch eine andere kleine Öffnung weißes Tageslicht. In allen diesen Fällen erscheint das weiße Licht sowohl bei fixirtem, als auch, und zwar viel stärker, bei wanderndem Blick complementär zu dem farbigen gefärbt.

Die complementäre Farbe erscheint bei wanderndem Blicke sogar auch auf ganz schwarzen Flächen und auf Flächen, die schwach mit der herrschenden Farbe beleuchtet sind. Bei fixirtem Blicke erscheint eine dunkle Fläche bald complementär, bald gleichfarbig. Bei schwächerem Lichte gewöhnlich ersteres, bei stärkerem Lichte letzteres, jedenfalls wird sie aber nach einiger Dauer der Fixation gleichfarbig dem herrschenden Lichte, während nur an

den Rändern bei den unvermeidlichen Schwankungen der Gesichtsaxe hin und wieder die Complementärfarbe aufblitzt. So wie man den Blick wandern läst, kommt die Complementärfarbe immer zu Stande, oder wird glänzender, wenn sie schwach schon vorher da war.

Die Complementärfarbe kommt sogar dann zum Vorschein, wenn man das Licht durch zwei Gläser von derselben Farbe gehen läst, wovon aber das eine schwächer gefärbt ist als das andere, oder wenn man zwei gleiche Gläser anwendet, aber neben dem einen noch weißes Licht einfallen läst. In solchen Fällen wird also der Farbenton des weißlicheren Schatten scheinbar in den entgegengesetzten verwandelt.

Ehe wir die Fälle von Contrast verlassen, bei denen die inducirte Farbe 400 den größten Theil des Gesichtsfeldes einnimmt, müssen wir noch den Grund der zuweilen erscheinenden Färbung des reagirenden Feldes, welche der inducirenden gleichnamig ist, erörtern. Es kommt dies unter zwei Bedingungen vor, erstens nämlich wenn das inducirende Feld eine sehr große Lichtstärke hat, zweitens bei langem Fixiren desselben Punktes.

Wenn das inducirende Feld eine sehr große Lichtstärke hat, halte ich das Auftreten der gleichnamigen Färbung im reagirenden Felde nicht für eine subjective Erscheinung, sondern für eine Ausbreitung objectiven Lichts. Jede feste und flüssige durchsichtige Substanz, welche wir kennen, zerstreut kleine Mengen des Lichts, welches durch sie hindurchgeht, nach allen Seiten hin, und erscheint deshalb, wenn starkes Licht durch sie hingeht, selbst schwach erleuchtet. Dass dies auch mit der Hornhaut und der Krystalllinse des Auges der Fall ist, haben wir schon oben (§ 14, S. 142) erwähnt. Man denke ferner an die entoptischen Objecte des Glaskörpers, welche nothwendig das durchgehende Licht theilweis von seinem Wege ablenken müssen, man denke daran, daß Licht von den erleuchteten Stellen der Netzhaut nach den übrigen Theilen des Augengrundes hin reflectirt wird, so ergiebt sich, dass wenn eine größere Menge Licht in das Auge eindringt, immer merkliche Mengen davon über einen größeren oder kleineren Theil des Augengrundes ausgebreitet sein werden. Am deutlichsten zeigt sich diese Beleuchtung durch diffuses Licht bei der zweiten in § 15 beschriebenen Methode, die Gefässe der Retina sichtbar zu machen, indem man eine Kerzenflamme unterhalb des Auges hin und her bewegt. In dem Lichtnebel, welcher hierbei den Grund des Auges ausfüllt, erscheinen die Schatten der Netzhautgefäße; die Beleuchtung ist also jedenfalls eine objective, und nicht blos eine Ausbreitung der Lichtempfindung in der Netzhaut.

Nun kann man sich bei objectiven Versuchen mit Glaslinsen leicht überzeugen, das das diffus zerstreute Licht immer am stärksten in der Nähe des regelmäßig gebrochenen Lichtbündels ist, und schwächer wird, je weiter man sich von diesem entfernt. Läßt man Sonnenlicht durch die Öffnung eines schwarzen Schirms auf eine entfernte Linse fallen, und fängt das Bild der hellen Öffnung auf einem weißen Schirme auf, so sieht man das helle Bildchen von einem weißen Nebelschein umgeben, der auch sichtbar wird, wenn man

das Bild der hellen Öffnung selbst dicht am Rande des Schirms vorbeigehen läst. Jener weise Nebelschein ist also keine im Auge entstehende Irradiation, sondern eine objective Erscheinung. Noch besser sieht man es, wenn man in den Schirm eine kleine Öffnung macht, die man dem Bilde der hellen 401 Öffnung nahe bringt, ohne sie aber damit zusammenfallen zu lassen. Blickt man durch die Öffnung des Schirmes nach der Linse, so erscheint diese desto heller erleuchtet, je näher man dem optischen Bilde der Lichtquelle kommt. Ein ganz entsprechendes Phänomen entsteht im Auge. Wenn man eine Lichtflamme vor einem sehr dunkeln Felde sieht, z. B. vor der geöffneten Thür eines ganz dunkeln Raumes, so erscheint die Flamme von einem weisslichen Nebel umgeben, der in ihrer unmittelbaren Nähe am hellsten ist. Man bemerkt diesen Lichtschein am besten, wenn man einen kleinen undurchsichtigen Körper-zwischen das Auge und die Flamme bringt, so dass diese nicht mehr gesehen wird. Augenblicklich verschwindet auch der Lichtnebel vor dem Grunde, und man sieht diesen in seiner eigenthümlichen Schwärze. Ist das Licht farbig, so ist natürlich auch der zerstreute Lichtnebel von derselben Farbe. Ich glaube auch in diesem Falle nicht zweifeln zu dürfen, dass dieser Lichtnebel von der Zerstreuung objectiven Lichts herrührt, da die Vertheilung des Lichts ganz dieselbe ist, welche ein System Glaslinsen unter denselben Umständen geben würde. Aber allerdings fehlt hier der Nachweis mittels der Schatten der Netzhautgefäse, der in dem erst erwähnten Falle gegeben werden konnte. Beim blauen Lichte kommt endlich auch noch das durch Fluorescenz der Linse zerstreute weißbläuliche Licht hinzu, welches sich ebenfalls über den ganzen Grund des Auges ausbreitet. Wenn also eine große Menge farbigen Lichts in das Auge fällt, werden immer auch solche Theile der Netzhaut, welche Bilder dunkler Objecte empfangen, von dem herrschenden Lichte schwach beleuchtet werden, und zwar desto stärker, je näher sie den Bildern der hellen Flächen liegen. Außerdem besteht im Bereich des dunkeln Bildes die innere Reizung der Nervenmasse, das weißliche Eigenlicht der Netzhaut. Dieses allein genommen würde im Contrast zur herrschenden Farbe dieser complementär erscheinen. Kommt aber viel der inducirenden Farbe gleichnamiges zerstreutes Licht hinzu, so wird dies von Anfang an den überwiegenden Eindruck machen; daher denn, wie oben bemerkt, schwarze Scheibchen vor farbigen Gläsern bei geringerer Helligkeit complementär, bei größerer gleichfarbig erscheinen.

Der zweite Fall, wo die inducirte Farbe der inducirenden gleichartig ist, bei langer Fixation nämlich, erklärt sich aus dem, was im vorigen Paragraphen über das allmähliche Erlöschen der Bilder durch lange Fixation beigebracht worden ist. Es ist schon dort bemerkt worden, daß wenn eine Stelle der Netzhaut lange Zeit hindurch von demselben Lichteindrucke getroffen wird, die Empfindung der Helligkeit immer schwächer und die Farbe immer weniger gesättigt wird. Indessen bemerken wir diese Veränderung des Eindrucks nur, wenn wir Vergleichungen mit dem Eindruck, den dasselbe Licht auf un-

ermüdete Netzhautstellen macht, anstellen. Wir halten also dabei das Urtheil über die Farbe und Helligkeit fest, welches wir uns beim ersten Anblick gebildet haben. In der That würden wir, selbst wenn wir den Wechsel des Eindrucks bei einiger Aufmerksamkeit bemerken, ihn bald als subjective Erscheinung erkennen lernen, da er ja in jedem einzelnen Falle immer und immer wiederkehrt, und würden ihn, wie andere ähnliche subjective Erscheinungen, bald übersehen lernen.

Wenn die fixirte Fläche hellere und dunklere Theile hat, so verlöschen 402 diese Unterschiede bei der Abschwächung des Eindrucks allmählich. Man bezeichne sich auf einer solchen Fläche einen Punkt, der als Fixationspunkt dient; übrigens ist es vortheilhaft, wenn die Grenzen zwischen hellen und dunkeln Theilen verwaschen sind, um bei kleinen Schwankungen des Auges nicht zu stark gezeichnete Nachbilder zu geben. Fixirt man scharf und fest, so verlöschen in 10 bis 20 Secunden oft recht auffallende Lichtunterschiede, und zwar in der Weise, dass ansangs die helleren Theile dunkler werden. und gleichzeitig die dunkleren heller. Auffallend ist dabei auch, dass eine größere dunkle Masse sich häufig in einen verwaschenen dunkeln Fleck verwandelt, oder eine helle Masse in einen verwaschenen hellen Fleck, als wären die Objecte mit dünnflüssigen Farben gemalt, und diese verliefen in einander. Übrigens ist in dieser Weise der Versuch schwer auszuführen, wegen der langen starren Fixation, und sehr anstrengend. Jeder Lidschlag, jede kleine Verrückung des Auges stellt das Bild wieder her. Viel bequemer und vollständiger gelingt er, wenn wir Objecte benutzen, die zur Netzhaut selbst eine feste Lage haben, nämlich die Netzhautgefäße. Ich habe im § 15 die Methoden auseinandergesetzt die Netzhautgefäße sichtbar zu machen. Das Gemeinsame dieser Methoden besteht darin, dass man den Schatten der Gefässe in eine ungewöhnliche Richtung fallen lässt, oder den Kernschatten zu verlängern sucht. Dabei ist aber auch nöthig die Richtung des Schatten werfenden Lichts fortdauernd zu verändern, und man sieht nur diejenigen Gefässe, deren Schatten den Ort wechselt. So wie man die Lichtquelle unverrückt läst, schwinden die Gefässtämme im Gesichtsfelde in wenigen Secunden, indem sie so hell werden wie das übrige Gesichtsfeld. Sie schwinden schneller und vollständiger, als es Bilder äußerer Gegenstände thun, bei denen die Schwierigkeit der Fixation besteht; sie schwinden um so schneller, je schwächer die Beleuchtung ist. Am längsten halten sie sich, wenn man durch eine Linse Sonnenlicht auf die äußere Seite der Sclerotika concentrirt, weil hier das Feld am hellsten ist.

Einfache Überlegungen zeigen übrigens leicht, das das Verschwinden der Netzhautgefäse ganz dieselben Ursachen hat, wie das Verschwinden aller sest fixirten Bilder, und das hierbei keineswegs irgend eine besondere Eigenthümlichkeit der hinter den Gefäsen liegenden Netzhauttheile im Spiel ist. Es ist nicht zulässig anzunehmen, das diese Stellen etwa mit einer größeren Erregbarkeit begabt seien, als der Rest der Netzhaut, und deshalb trotz der Beschattung ebenso starke Empfindung hätten, wie die anderen. Denn wenn

wir den Schatten in ungewöhnlicher Richtung entwerfen, indem wir einen Theil der Sclera durch die Pupille oder von außen beleuchten, und zur Lichtquelle für den Augengrund machen, so verhalten sich die neu beschatteten Theile der Netzhaut genau ebenso, wie die gewöhnlich beschatteten. Auch auf jenen schwindet das Bild schnell, wenn es seinen Platz nicht wechselt, und die gewöhnlich beschatteten Theile geben sich keineswegs durch eine dauernd größere Helligkeit zu erkennen. Vorübergehend blitzen allerdings helle Streifen neben dem Schatten auf, sobald der Schatten eine Zeit lang still gestanden hat, und dann wieder sich zu bewegen beginnt. Aber das 403 geschieht bei seitlicher Beleuchtung ebenso gut, wie bei der Beleuchtung von vorn. Es zeigt sich dabei also wohl, dass die beschatteten Theile der Netzhaut ausruhen, und wenn wieder Licht auf sie fällt, dieses lebhafter empfinden. Aber die Nachwirkung der Ruhe, das negative helle Nachbild des Schattens dauert eben nicht länger als das Nachbild dunkler äußerer Objecte. Ich glaube deshalb nicht zweifeln zu dürfen, dass wir in dem schnellen Verschwinden des Gefässschattens eben nichts anderes sehen, als in dem Verschwinden jedes starr angeschauten objectiven Bildes mit mäßigen Helligkeitsunterschieden, nur dass in jenem Falle die Schwierigkeiten der Fixation wegfallen.

Wenn nun dauernd eine Stelle der Netzhaut A stärker beleuchtet wird als eine andere B, so wird allerdings, weil A mehr ermüdet wird als B, der anfängliche Unterschied der Erregung bis zu einem gewissen Grade vermindert werden, und wir sehen ihn dabei allmählich auch für unsere Empfindung ganz und gar verschwinden, sei es nun, daß er wirklich zu klein wird, um wahrgenommen zu werden, oder, was mir wahrscheinlicher dünkt, weil unser Unterscheidungsvermögen für anhaltende Nervenerregungen viel unvollkommener ist, als für wechselnde Erregung. Da wir nun aber in diesen Föllen unsere Beurtheilung der Farbe nach dem ersten Eindruck festhalten, und über die allmähliche Veränderung desselben wegsehen, so scheinen uns bei diesem Versuch die Flächen A und B einander ähnlicher zu werden, während ihre mittlere Helligkeit ungefähr constant erscheint. Im Allgemeinen wird die hellere A dabei dunkler, die dunklere B aber heller. Eine silbergraue Tapete zum Beispiel mit dunkler grauen Blättern, an der Kupferstiche hängen, erscheint mir bei längerem Fixiren wie mit Milch übergossen.

Sind im Gesichtsfelde verschiedene Farben, so hat deren Eindruck ebenfalls nur im ersten Augenblicke volle Lebhaftigkeit. Bei anhaltendem Fixiren werden alle Farben immer dunkler und grauer, und daher einander ähnlicher. Daß sie ähnlicher werden, bemerken wir; die Veränderung der herrschenden Farbe aber bemerken wir nicht, oder nur ungenau, so lange uns die Vergleichung mit frischen Eindrücken fehlt, und so halten wir diese meist für unverändert.

Haben wir also ein weißes Feld auf rothem Grunde fixirt, und werden die beiden Farben einander immer ähnlicher, so urtheilen wir, daß das Weiß roth werde. Dazu kommt, daß bei jedem Schwanken des Blicks an der Grenze beider Felder auf dem Weiss ein grünes Nachbild, auf dem Roth das von gesättigtem Roth aufblitzt, und durch den Contrast die Wirkung verstärkt.

Dass beide Farben sich einander nähern, zeigt sich sehr deutlich, wenn man ein kleines rothes Feld auf breitem weißen Grunde fixirt. Auch dann wird, wie Fechner bemerkt hat, das Weiß nach einiger Zeit röthlich, und zwar gleichmäßig in seiner ganzen Ausdehnung. Ein zweites kleines sarbiges Feld, welches weit seitlich liegt, hat keinen Einfluß auf den Gang der Erscheinung. Wählt man aber den Fixationspunkt auf der Grenze zweier kleinen verschiedensarbigen Felder, die auf weißem Grunde liegen, so überzieht sich nach Fechner der Grund mit der Mischsarbe beider. Es zeigt sich hierbei also eine besondere Bevorzugung der Farbe, welche der gelbe Fleck empfindet, was wohl seinen Grund darin hat, daß diese am schärfsten und sichersten beurtheilt wird, während die Farbenempfindung auf den Seitentheilen der Netzhaut viel unvollkommener ist.

In den bisher betrachteten Fällen, wo wir voraussetzten, dass die in- 404 ducirende Farbe den größten Theil des Gesichtsfeldes einnimmt, oder wenigstens durch ihre Stärke und Lebhaftigkeit die anderen beherrscht, sind die Contrasterscheinungen ziemlich constant und deutlich, und scheinen weiter von keinen Nebenbedingungen abzuhängen. Anders ist es, wenn das Feld der inducirenden Farbe kleiner ist, so dass daneben an der Grenze des Gesichtsfeldes noch eine hinreichende Anzahl weißer und verschiedener Objecte erscheinen können. Dann sind die Contrasterscheinungen durchaus nicht mehr so constant, und hängen von manchen merkwürdigen Nebenbedingungen ab, die mir für die Theorie dieser Erscheinungen sehr wichtig zu sein scheinen. Ist außerhalb des inducirenden und inducirten Feldes Gesichtsfeld dunkel, so stört dies nicht so sehr. Erst wenn das Dunkel einen sehr großen Theil des Gesichtsfeldes einnimmt, wenn man z. B. durch eine schwarze Röhre sieht, scheint das Figenlicht der Netzhaut eine weiße Beleuchtung zu vertreten, und die Contrasterscheinungen werden unsicher.

Einfluss der Vorstellung von der körperlichen Lage der ge- n sehenen Objecte. Sehr wirksam zeigt folgendes Verfahren von RAGONA SCINA 405 die Contrastfarben auch bei mässiger Ausdehnung des farbigen Feldes. Es seien

ab und ac Fig. 199 zwei weisse Papierflächen, die eine horizontal liegend, die andere senkrecht, und ad eine farbige Glasplatte, welche gegen die beiden Papierflächen um 45° geneigt ist; e und f seien zwei schwarze Flecke. Ein Beobachter, welcher von oben bei B her auf den Apparat herniedersieht, erblickt die Fläche ab durch das gefärbte Glas hindurch, und sieht ac gespiegelt. Das Spiegelbild der Fläche ac fällt scheinbar mit der Fläche ab zusammen, und das Spiegelbild des schwarzen Flecks f liege neben dem Flecke e, etwa in g. Kun ist das Licht, welches farbige Gläser hindurchlassen,



Fig. 199.

gefärbt, das, was sie reflectiren, besteht theils aus rein weißem Licht, welches an der vorderen Fläche reflectirt ist, theils aus verhältnißmäßig kleinen Antheilen farbigen Lichts, welches an der hinteren Fläche, oder mehrmals innerhalb der Platte reflectirt ist. Das reflectirte Licht ist also bei dunkel gefärbten Platten fast weiß, wenigstens viel schwächer gefärbt, als das durchgelassene Licht. Demnach erhält das Auge des Beobachters von dem Spiegelbild g des Fleckes f her nur durchgelassenes, also gefärbtes Licht, was von ab kommt, von dem hellen Grunde theils durchgelassenes farbiges, theils reflectirtes weißliches Licht, und von dem Flecke e her nur reflectirtes weißliches Licht. Obgleich nun dieses letztere Licht nicht ganz weiß ist, sondern immer noch Theile gefärbten Lichtes von der Farbe des Glases enthält, erscheint es doch im Contrast gegen die Farbe des Grundes complementär gefärbt, der Fleck g dagegen natürlich in der gesättigten Farbe des Glases. Ist also z. B. das Glas grün, so erscheint e rosaroth. g grün.

Auch hier muß man darauf sehen, daß der Unterschied zwischen der Helligkeit, in der e und der Grund erscheint, nicht zu groß wird, und deshalb bei farbigen Gläsern, die viel Licht durchlassen, die Fläche ab durch ein weißes Papier beschatten. Übrigens ist die Contrastfarbe von e deutlicher, wenn der dem Grunde gleichnamig erscheinende Fleck f da ist, als wenn er fehlt. Beide werden hier unter scheinbar gleichen Bedingungen gesehen, und die Vergleichung ihres Aussehens steigert den Gegensatz. Sucht sich nun der Beobachter ein graues Papier aus, welches genau dieselbe Farbe hat, wie ihm der Fleck e ohne Contrast erscheinen würde, und bringt er davon ein Schnitzelchen über die farbige Glasplatte, so daß es ihm den Fleck e halb verdeckt, so erscheint ein solches Schnitzelchen gar nicht oder nur zweifelhaft complementär gefärbt, und sobald man die Farbe des Flecks e mit ihm vergleicht, und sie als gleich anerkennt, schwindet auch die Complementärfarbe von e und verwandelt sich in einfaches Grau. Es ist dies ganz dieselbe Erscheinung wie bei der ersten Methode.

Ähnliche Erscheinungen, die freilich nur sehr kleine durch Contrast gefärbte Felder, aber doch eine lebhafte und deutliche Wirkung zeigen, sind folgende. Man nehme eine schwach gefärbte etwas dicke Glasplatte etwa von gewöhnlichem grünlichen Fensterglas, und betrachte in ihr das Spiegelbild einer hellen weißen Fläche. Dabei wirft die vordere Fläche der Platte rein weißes Licht zurück, die hintere grünliches, weil letzteres der absorbirenden Wirkung des Glases ausgesetzt gewesen ist. Nun bringe man zwischen die Platte und die helle Fläche ein schmales schwarzes Stäbchen, welches in zwei Spiegelbildern erscheint, deren eines von der vorderen, eines von der hinteren Fläche der Platte reflectirt wird. Wo das von der vorderen Fläche entworfene Spiegelbild gesehen wird, empfängt das Auge des Beobachters noch grünliches Licht von der hinteren Fläche, wo das Spiegelbild der hinteren Fläche liegt, noch weißes Licht von der vorderen Fläche. Der Grund erscheint daher weiße, kaum etwas grünlich, das erstere Spiegelbild

grün, das zweite durch Contrast sehr deutlich rosaroth. Noch deutlicher wird die Erscheinung, wenn man die hintere Fläche eines solchen gefärbten Glases mit Spiegelfolie belegt, und die Nachbilder unter so schiefer Incidenz betrachtet, das beide gleich stark erscheinen.

Ähnlich ist folgender Versuch. Man lege ein farbiges, z. B. grünes, auf ein weißes Papier (besser ein graues von gleicher Helligkeit). Nahe dem Rande, wo das grüne und weiße Feld zusammenstoßen, mache man auf jedes von beiden einen kleinen schwarzen Fleck, und setze ein Rhomboeder von Doppelspath auf diese Stelle. Durch den Krystall sieht man alle Punkte der Unterlage doppelt. In der Mitte erscheint ein grünweißer Streißen, wo sich das ordentliche Bild des Weiß mit dem außerordentlichen des Grün deckt. Man muß die Anordnung so treffen, daß in diesem Streißen je eines der Bilder der beiden schwarzen Flecke erscheint. In dem ordentlichen Bilde des auf dem Weiß befindlichen schwarzen Flecks fehlt Weiß, ist aber Grün vorhanden, der Fleck ist grün. In dem außerordentlichen Bilde des auf dem Grün befindlichen schwarzen Flecks fehlt Grün, ist aber Weiß vorhanden; durch Contrast erscheint er lebhaft rosenroth.

In den zuletzt beschriebenen Versuchen hängt die Contrastwirkung nicht mehr allein ab von einer bestimmten Vertheilung der Farben im Gesichtsselde. Wir haben gesehen, dass diese bei zwei verschiedenen leichten Abänderungen desselben Versuchs genau gleich sein kann, und doch in dem einen Falle die Contrastwirkung deutlich eintritt, im anderen nicht oder wenigstens unsicher. Sobald das contrastirende Feld als ein selbständiger Körper anerkannt wurde, der über dem farbigen Grunde lag, oder auch nur durch eine hinreichende Bezeichnung seiner Grenzen als ein gesondertes Feld genügend abgetheilt war, fiel der Contrast fort. Da also das Urtheil über die räumliche Lage, über die körperliche Selbständigkeit des betreffenden Objects entscheidend für die Bestimmung der Farbe ist, so folgt, das die Contrastsarbe hier nicht durch einen Act der Empfindung, sondern durch einen Act des Urtheils oder der Abschätzung entsteht. Die Art dieser Urtheilsacte, durch welche wir zur Wahrnehmung von Objecten mit bestimmten Eigenschaften gelangen, wird in der dritten Abtheilung genauer besprochen werden. Da die bezeichneten Urtheilsacte überwiegend oft unbewufst und unwillkürlich vollzogen werden, so ist es natürlich oft schwer, 407 auszumitteln, auf welcher Verkettung von Eindrücken das endliche Resultat beruht, und es liegt in der Natur der Sache, dass sehr verschiedenartige Umstände von Einflus sein können. Ich will versuchen hier dergleichen Umstände zu bezeichnen, so weit ich bei der Neuheit des Gegenstandes sie aufrufinden weiss.

Die bisher beschriebenen Versuche haben etwas Gemeinsames, welches den Eintritt der Contrastwirkung sehr zu unterstützen scheint, obgleich auch ohne diesen Umstand Contrast zu Stande kommen kann. In allen diesen Fällen scheint nämlich eine farbige Beleuchtung oder eine farbige durchsichtige Decke über das Feld ausgebreitet zu sein, und die An-

schauung ergiebt nicht unmittelbar, dass sie auf der weißen Stelle fehlt, so dass hier nicht blos einfach an Stelle des Weiss die Complementärfarbe des Grundes gesetzt wird, dass man vielmehr an die Stelle des Weiss zwei neue Farben setzt, die gemeinsame Farbe der Decke oder Beleuchtung und deren Complement. Am klarsten ist das Verhältnis bei der in Fig. 199 dargestellten Anordnung, wo man durch das unter 45° geneigte grüne Glas sieht. Man urtheilt, dass der schwarze Fleck des unteren horizontalen Blattes rosenroth sei, aber man urtheilt auch, dass man diesen Fleck wie das ganze Blatt mit seiner rosenrothen Farbe durch das grüne Glas sehe, und daß die grüne Farbe, welche das Glas giebt, sich ununterbrochen über die ganze unterliegende Fläche erstreckt, auch über den dunkeln Fleck. Man glaubt also an dieser Stelle gleichzeitig zwei Farben zu sehen, nämlich das Grün, welches man der Glasplatte zuschreibt, und das Rosenroth, welches man dem dahinter liegenden Papier zuschreibt, und beide zusammen geben in der That die wahre Farbe dieser Stelle, nämlich Weiß. In der That muste ein Object, welches, durch ein grünes Glas gesehen, weißes Licht in das Auge sendet, wie dieser Fleck, rosenroth sein. Bringen wir aber ein genau ebenso aussehendes weißes Object oberhalb der Glasplatte an, so fällt jeder Grund weg, die Farbe des Objects in zwei zu zerlegen, es erscheint uns weiß.

Ebenso wenn farbige Flächen mit durchscheinendem Papier bedeckt sind. Ist die Unterlage grün, so erscheint das Papier selbst grünlich gefärbt. Geht nun die Substanz des Papiers ohne sichtbare Unterbrechung über das untergelegte Grau hin, so glaubt man ein Object durch das grünliche Papier hindurchschimmern zu sehen, und ein solches Object muß wiederum rosenroth sein, um weißes Licht zu geben. Ist aber die weiße Stelle als selbständiges Object abgegrenzt, fehlt die Continuität mit dem grünlichen Theil der Fläche, so betrachtet man sie als ein weißes Object, welches auf dieser Fläche liegt. Ich habe schon oben im § 20 erwähnt, das eine solche Trennung zweier Farben, die in demselben Theile des Gesichtsfeldes vorhanden sind, durch das Urtheil vorkomme. Wir lernten diesen Umstand dort als ein Hinderniss für das ungestörte Zustandekommen der Empfindung einer Mischfarbe kennen. Eine solche Trennung tritt sehr häufig ein, sobald die beiden Farben ungleichmäßig verbreitet sind. Man glaubt dann, wie Volk-MANN<sup>1</sup>, der diese Erscheinungen zuerst erwähnt hat, es beschreibt, die eine Farbe durch die andere hin zu sehen. Die Fähigkeit, eine solche Trennung auszuführen, scheint mir auf folgendem Umstande zu beruhen. Ihre wichtigste Bedeutung haben die Farben für uns, insofern sie Eigenschaften der Körper sind, und als Erkennungszeichen der Körper benutzt werden können, Wir gehen deshalb bei unseren Beobachtungen mit dem Gesichtssinne stets darauf aus, uns ein Urtheil über die Körperfarben zu bilden, und dabei die Verschiedenheiten der Beleuchtung, unter der sich ein Körper uns darbietet,

<sup>1</sup> VOLKMANN, Müllers Archie für Anat. und Physiol. 1838. S. 378.

zu eliminiren. Ich habe in § 20 schon erwähnt, dass wir in diesem Sinne deutlich unterscheiden zwischen einem weißen Blatte in schwacher Beleuchtung und einem grauen Blatte in starker Beleuchtung, daher wir eine gewisse Schwierigkeit finden, uns davon zu überzeugen, dass hell beleuchtetes Grau gleich sei schwach beleuchtetem Weiß. Wir müssen künstlich das starke Licht genau auf das graue Feld beschränken, so dass wir aus dem Sinneneindruck nicht entnehmen können, das Grau sei stärker beleuchtet als der Rest des Gesichtsfeldes. Erst dann erkennen wir seine Identität mit Weifs. So wie wir nun gewöhnt und geübt sind, uns ein Urtheil über Körperfarben zu bilden mit Elimination der verschiedenen Helligkeit der Beleuchtung, unter der wir sie sehen, so eliminiren wir auch die Farbe der Beleuchtung. Wir haben hinreichende Gelegenheit dieselben Körperfarben zu untersuchen bei vollem Sonnenschein, bei dem blauen Licht des klaren Himmels, bei dem schwachen weißen Licht des bedeckten Himmels, bei dem rothgelben Licht der sinkenden Sonne, und bei dem rothgelben Licht der Kerzen. Dazu kommen noch die farbigen Reflexe der umgebenden Körper. In einem Laubwalde ist die Beleuchtung überwiegend grün, in Zimmern mit farbigen Wänden den Wänden gleichfarbig. Dieser letzteren Änderungen der Beleuchtung werden wir uns nicht einmal deutlich bewußt, und doch kann man sie mittels der farbigen Schatten oft genug nachweisen. Indem wir die gleichen farbigen Gegenstände unter diesen verschiedenen Beleuchtungen sehen, lernen wir uns trotz der Verschiedenheit der Beleuchtung eine richtige Vorstellung von den Körperfarben zu bilden, d. h. zu beurtheilen, wie ein solcher Körper in weißer Beleuchtung aussehen würde, und weil uns nur die constant bleibende Körperfarbe interessirt, werden wir uns der einzelnen Empfindungen, auf denen unser Urtheil beruht, gar nicht bewusst.

So sind wir denn auch nicht in Verlegenheit, wenn wir einen Körper durch eine farbige Decke hindurch sehen, zu scheiden, was der Farbe der Decke und was dem Körper angehört. Dass wir in den beschriebenen Versuchen dasselbe thun, auch da, wo die Decke über dem Körper gar nicht farbig ist, verursacht, oder befördert wenigstens die Täuschung, in die wir verfallen, und vermöge deren wir dem Körper eine falsche Farbe, die Complementärfarbe des farbigen Theils der Decke zuschreiben.

Während wir aber geübt sind in einer einfarbigen Beleuchtung die Körperfarben richtig zu erkennen, reicht unsere Übung doch nicht zu, dasselbe zu thun, wenn zwei verschiedenfarbige Beleuchtungen von zwei verschiedenen Seiten und von eng begrenzten und scharfe Schatten werfenden Lichtquellen kommen. Denn in den meisten der oben aufgezählten Fälle farbiger Beleuchtung sind die farbigen Flächen sehr breit, und das farbige Licht ist deshalb ziemlich gleichmäßig über alle Seiten der betrachteten Objecte verbreitet. Wir gewöhnen uns deshalb, von allen farbigen Flächen 409 ohne Unterschied, so weit sie im Bereich der farbigen Beleuchtung sind, die Farbe der Beleuchtung abzuziehen, um die Körperfarbe zu finden. Das-

selbe thun wir nun bei den farbigen Schatten, wo zwei farbige Beleuchtungen sich verbinden. Kommen Kerzenlicht und Tageslicht zusammen, so ist die Beleuchtung des Grundes weißlich rothgelb. Dieses Rothgelb der Beleuchtung subtrahiren wir nun auch von der Farbe des Schattens, zu dem gar kein Kerzenlicht gelangt, und halten diesen für blau, während er weiß ist. Wie in der That sich die Anschauung bildet, daß die farbige Beleuchtung sich bei solchen farbigen Schatten und in der durchscheinenden Papierdecke auch über den objectiv weissen Fleck hinziehe, zeigt sich namentlich, wenn kleine Unregelmäßigkeiten des Papiers die Beleuchtung fleckig machen; dann glaubt der Beobachter diese Fleckchen in der farbigen Beleuchtung zu sehen, die hier gar nicht existirt.

Weitere Beispiele, die sehr geeignet sind, unsere Fähigkeit zu zeigen, zwei Farben hinter einander gelegener Objecte von einander zu trennen, lasse ich hier noch folgen. Das erste schließt sich an Volkmann's schon erwähnte Versuche an, der zwei farbige schmale Papierstreifen vor das Auge hielt, einen ganz nahe, den anderen in der Entfernung des deutlichen Sehens, und dabei bemerkte, dass er, statt die Mischfarbe zu sehen, die eine Farbe durch die andere hin sah. Man bringe einen grünen Schleier dicht vor die Augen, und lasse ihn hinreichend stark beleuchten, daß sich das ganze Gesichtsfeld mit einem grünen Scheine füllt, während das Muster und die Falten des Schleiers nur in einem sehr verwaschenen Zerstreuungsbilde erscheinen. Man wird ohne Schwierigkeit die Farben der dadurch gesehenen Gegenstände richtig erkennen, obgleich auf der Netzhaut sich zu allen Farben noch das grüne Licht des Schleiers mischt. Ja noch auffallender wird es, wenn nach einiger Zeit Ermüdung des Auges für das grüne Licht eintritt, dann färben sich nämlich die durch den Schleier gesehenen Gegenstände sogar rosenroth, trotz der Zumischung des grünen Lichts zu ihrem Netzhautbilde. Am besten zeigt sich dies, wenn wir nur mit dem rechten Auge durch den grünen Schleier sehen und das linke schließen. Nach kurzer Zeit sieht ein weißes Papier, durch den Schleier gesehen, nicht nur weifs, sondern sogar röthlich weifs aus. Wenn wir nun das rechte Auge schliefsen, das linke unbedeckte öffnen, so erscheint das Papier im Gegensatz dazu jetzt diesem Auge grün. Abwechselnd das rechte und linke Auge öffnend, sehen wir dann mit jenem, wo das Netzhautbild des Papieres grünlich-weiß ist, das Papier röthlich, mit diesem, wo das Netzhautbild weiß ist, umgekehrt das Papier grünlich.

Derselbe Erfolg tritt bei dem von Smith! in Fochabers angegebenen und von Brücke<sup>2</sup> veränderten und theoretisch erklärten Versuche ein. Wenn man nahe neben dem rechten Auge eine hell brennende Flamme anbringt, oder die Sonne von rechts her das Auge bescheinen läßt, aber so, daß kein Licht direct in die Pupille eindringt, während das linke Auge beschattet 410 wird, so erscheinen dem rechten Auge weiße Gegenstände grünlich, dem

<sup>1</sup> SMITH, Edinb. Journ. of Science. V. 52. - Pagg. Ann. XXVII. 494. 1832.

BROCKE, Denkschrift der k. k. Akad. zu Wien. III. Bd. Pogg. Ann. LXXXIV. 418. 1851.

linken röthlich gefärbt. Man sieht dies deutlich, wenn man hinter einander bald das rechte, bald das linke Auge öffnet, oder wenn man vor beide Augen ein weißes Blatt Papier bringt und ein in der Mitte zwischen Augen und Papier gehaltenes schwarzes verticales Stäbchen fixirt, welches man dann in zwei Bildern, eines dem rechten, das andere dem linken Auge angehörig, auf das Papier projicirt sieht. Auch dann ist das links erscheinende Bild, wo das linke Auge die Papierfläche sieht, aber nicht das rechte, roth, das andere grün. Fixirt man dagegen eine schwarze Tafel und hält in einiger Entfernung davor ein weißes Object, welches im Doppelbilde erscheint, so ist das rechte Bild roth, welches jetzt das vom linken Auge gesehene ist, das linke grün. Dem seitlich beleuchteten Auge also erscheint Weiss grünlicher als dem nicht beleuchteten Auge. Nun dringt unter diesen Umständen Licht durch die Sclera und die Augenlider in das beleuchtete Auge, und dieses Licht ist roth, wie wir aus früheren Versuchen schon wissen. Läst man Sonnenlicht seitlich auf das Auge scheinen, so erkennt man auch die rothe Farbe auf dunklen Objecten. Betrachtet man z. B. eine Druckschrift, so erscheinen die schwarzen Buchstaben schön roth, das weiße Papier grün. Dies rothe seitlich eingedrungene Licht zerstreut sich über den größten Theil des Augengrundes, und die Netzhautstellen des beleuchteten Auges, welche das Bild eines weißen Objects aufnehmen, werden also gleichzeitig von weißem und rothem Lichte beleuchtet, empfinden aber grünlich weiße. Die grünliche Färbung wird bei längerer Fortsetzung des Versuchs immer deutlicher, weil sie von der Ermüdung des Auges für Roth abhängt. Aber sie kann bei der überwiegend rothen Beleuchtung der Netzhaut nur dadurch m Stande kommen, dass die schon vorher bestehende und ausgebreitete Erleuchtung des Grundes getrennt wird von dem hinzukommenden Lichte der Objecte, und das letztere grünlich erscheint, weil das Auge für roth ermüdet ist. Im Gegensatz hierzu erscheint nun im unveränderten Auge das reine Weiss röthlich.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben S. 192.

beschriebenen Erscheinungen ist das hinzukommende Licht besonders gleichmäßig der Zeit und der Fläche nach über das ganze Bild, über seine hellen und dunklen Stellen ausgegossen, von den Bewegungen des Auges unabhängig, während die körperlichen Objecte mit ihren gewöhnlichen Farbenunterschieden erscheinen. Dies scheint die Deutung desselben als eines unabhängigen Theils der Farbeneindrücke zu begünstigen. Dasselbe ist auch bei den Papierdecken der Fall.

- Von den früheren Beobachtern ist in den theoretischen Erklärungen der Contrasterscheinungen immer vorausgesetzt worden, das die Reactionsweise der Nerven, die Empfindung, in den inducirten Theilen der Netzhaut verändert sei, das die Contrasterscheinungen also in gewissem Sinne in das Gebiet der Mitempfindungen gehörten, zu welchen viele Forscher auch die Irradiation rechneten. In gewissem Sinne hatte man allerdings Recht von veränderter Empfindung zu sprechen, insofern man bei den Beobachtungen den successiven Contrast nicht genau von dem simultanen getrennt hatte, und also allerdings eine Änderung der Empfindung durch Nachbilder eintreten konnte. Ich habe hier, so viel ich weiß, die Trennung des successiven und simultanen Contrastes zuerst methodisch für alle Fälle durchzuführen gesucht und gefunden, daß in den Fällen, wo die inducirende Farbe nicht durch ihre Ausdehnung und Lichtstärke alle anderen überwiegt, das Auftreten der Contrastfarbe von Umständen abhängt, die nur durch die psychischen Thätigkeiten,
- 415 durch welche es zu Gesichtswahrnehmungen kommt, festgestellt werden. Wenn dem inducirten Felde körperliche Selbständigkeit zugeschrieben wird, kommt es unter der genannten Bedingung meist nicht zur Wahrnehmung der Contrastfarbe. Die Art der hierbei vorkommenden Täuschung des Urtheils habe ich schon oben bezeichnet. Es handelt sich immer um Fälle, wo eine gewisse Breite des Zweifels über die Art der inducirten Farbe besteht, weil ein genauer Vergleich derselben mit Weiß nicht ausführbar ist, und wo deshalb unser Wahrnehmungsvermögen durch Nebenumstände veranlasst wird, die betreffende Farbe bald an die eine, bald an die andere Grenze des Intervalls zu verlegen, innerhalb dessen die Unsicherheit besteht. Denjenigen meiner Leser, welche den Einfluss der psychischen Thätigkeiten auf unsere Sinneswahrnehmungen noch wenig kennen, wird es vielleicht unglaublich vorkommen, dass durch psychische Thätigkeit eine Farbe im Gesichtsfelde erscheinen soll, wo keine ist; ich muss diese bitten, ihr Urtheil zu suspendiren, bis sie die Thatsachen des dritten Abschnittes dieses Werkes, der die Sinneswahrnehmungen behandeln wird, kennen gelernt haben, wo sie viele Beispiele ähnlicher Art finden werden. Es leitet uns der vorliegende Paragraph zur Lehre von den Gesichtswahrnehmungen schon hinüber. Ich habe ihn in der Lehre von den Empfindungen noch stehen lassen, weil der Contrast bisher immer dort seine Stelle fand, und die gewöhnlichsten Erscheinungen, die zu ihm gehören, gemischter Natur sind.

Da die meisten Contrasterscheinungen von der Breite der Unsicherheit in der Beurtheilung der Intensität und Qualität unserer Gesichtsempfindungen abhängig sind, so muß nothwendig Übung in der Beurtheilung der Farben einen beträchtlichen Einfluß auf das Eintreten des Contrastes haben. So wie ein in der Beurtheilung räumlicher Größen geübtes Auge sich vor manchen Täuschungen hüten wird, in die ein ungeübtes verfällt, wird es auch bei den Farbenbestimmungen geschehen, und ich glaube deshalb, daß geübte Augen den Contrast im Allgemeinen

weniger lebhaft sehen werden, als ungenbte. Meine Versuche wurden mir von Personen, die in optischen Beobachtungen erfahren waren, leicht bestätigt. Dagegen sind in manchen Büchern die Contrasterscheinungen so beschrieben, das ich annehmen muß, sie seien manchen Beobachtern viel leichter sichtbar und viel häufiger als mir.

Während nun die Contrasterscheinungen bei begrenztem inducirendem Felde durch die Abhängigkeit der Färbung von anderen nur durch Beurtheilung festgestellten Umständen keinen Zweifel über ihre Deutung lassen, sind die Contraste bei unbegrenztem inducirendem Felde viel constanter, und würden deshalb eher die Deutung zulassen, dass sie durch Veränderungen der Empfindung selbst hervorgerufen seien. Indessen sind offenbar bei diesen letzteren die Bedingungen noch viel ungünstiger als bei den ersten, um die empfundene Farbe des inducirten Feldes sicher bestimmen zu können, weil eben die Vergleichung der Farbe dieses Feldes mit anderem Weiss ganz fehlt, oder wenigstens viel beschränkter ist. Außerdem zeigen die Contraste auf unbegrenztem inducirendem Felde, wenn sie auch constanter auftreten, doch in ihren Intensitätsverhältnissen eine vollständige Analogie mit denen des begrenzten Feldes. Es wird in allen diesen Fällen die Contrastfarbe in voller Intensität schon durch eine sehr kleine Intensität der inducirenden Farbe hervorgerufen, und durch Steigerung der letzteren nicht oder wenig verstärkt. Dagegen kann sie eine deutliche Verstärkung erleiden, sobald wirklich die Empfindung durch Nachbilder verändert wird. Sie wird endlich durch das Urtheil in voller Intensität festgehalten, sobald man alle anderen Farben aus dem Gesichtsfelde entfernt. Ich zweifle deshalb nicht, dass auch bei großem inducirendem Felde die Deutung der Erscheinungen die nämliche sein müsse, wie bei kleinem, dass auch hier die Contrastfarbe nur durch eine falsche Schätzung gesetzt sei, wenn ich auch in diesen 416 Fallen noch keinen so genügenden Beweis für diese Deutung liefern kann.

Die Contrasterscheinungen sind dem Leonardo da Vinci großentheils schon bekannt gewesen. Er sagt, dass unter allen Farben von gleicher Vollkommenheit jene die schönsten sind, welche neben den entgegengesetzten stehen, also Weiss neben Schwarz, Blau neben Gelb, Roth neben Grün. Später waren es namentlich die farbigen Schatten, welche von allen anderen Contrasterscheinungen die Aufmerksamkeit in Anspruch nahmen. OTTO V. GUERICKE kannte sie, und suchte sie zu benutzen, um den Aristotelischen Satz, dass Weiss und Schwarz gemischt Blau geben könnten, zu beweisen. Aber erst Buffon's lenkte die allgemeinere Aufmerksamkeit auf sie; er beobachtete sie indessen nur immer zufällig bei Sonnenaufgang oder Untergang, wo sie bald blau, bald grün waren. Abbé MAZEAS erzeugte sie durch das Licht des Mondes und einer Kerze. Auch er glaubte die Farben aus einer Verminderung des Lichtes erklären zu können. Dagegen suchten MELVILLE und Bouguer die Erscheinungen aus Newton's Farbentheorie zu erklären. Man hielt die Farben für objectiv, weil in der That die blauen Schatten, wenn sie von dem Lichte des blauen Himmels erleuchtet werden, objectiv blau gefärbt sind. Daß wirklich das blaue Licht des Himmels in vielen Fällen Grund der blauen Schatten ist, zeigte namentlich Beguelin.7 Rumford 8 scheint zuerst die subjective Natur der Farbe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> LEOMARDO DA VINCI, Truttato della pittura. 1651. Cap. CC. — Farbige Schatten in Cap. CLVI. und CCCXXVIII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> GUERICKE, Exper. Magdeb. p. 142, 1672.

BUFFON, Mem. de l'Acud. de Puris. 1748. p. 217.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> MAZEAS, Abh. der Akad. zu Berlin. 1752. <sup>5</sup> MELVILLE, Edinb. Essays. Vol. II. p. 75. 1760.

BOUGUER, Traité d'Optique. p. 868. 1760.

BEGUELIN, Mém. de l'Acud. de Berlin. 1767. p. 27.

BUMPORD, Philos. Transact. LXXXIV. 107; Gren's neues Journal der Physik. II. 58.

des einen Schattens entdeckt zu haben, indem er ihn durch ein enges Rohr betrachtete; derselben Ansicht schlossen sich Goethe,¹ Grotthuss,² Brandes,⁵ Tourtual⁴ an. Dagegen stritten noch längere Zeit andere Beobachter für die objective Natur beider Schattenfarben, so v. Paula Schark,⁵ der die Farbe des blauen Schattens der Diffraction zuschrieb, Zschokke,⁶ Osann¹ und Pohlmann,⁵ welcher sich Bequelin's Ansicht wieder anschloſs. Dagegen führte namentlich Fechner et den Beweis von der subjectiven Natur dieser Erscheinungen, er wies unter anderem auch nach, wie durch eine Thätigkeit des Urtheils die einmal hervorgetretene Contrastfarbe festgehalten werden könne, und bereicherte die Zahl der Beobachtungen, doch wagte er noch keine Theorie dieser Erscheinungen aufzustellen. Plateau¹ zog die Contrasterscheinungen mit in seine Theorie der Nachbilder hinein; wie die Netzhaut der Zeit nach in entgegengesetzte Gegenstände überginge, sollte sie es auch der Fläche nach thun, so daſs zunächst um die erregte Stelle die gleiche Phase stattſinde, welche sich in den Irradiationserscheinungen kund gebe, und in weiterer Entſernung die entgegengesetzte, welche den Contrast hervorruſe.

Die Ansicht, daß die Contrasterscheinungen sich durch Nachbilder erklärten, wurde schon von Jurin 11 vorgetragen, später von Brandes. Sie war für einen Theil der Erscheinungen richtig, aber nicht für alle, und Fechner namentlich zeigte, daß auch ohne vorhergehende Ermüdung der betreffenden Netzhautstelle Contrastfarben entstehen könnten.

## § 25. Verschiedene subjective Erscheinungen.

Es bleiben noch einige subjective Gesichtserscheinungen zu beschreiben übrig, deren Erklärung für jetzt unmöglich oder wenigstens ziemlich zweifelhaft ist, und welche deshalb in die vorausgegangenen Paragraphen nicht eingereiht werden konnten.

1. Erscheinungen des gelben Flecks. Der gelbe Fleck bildet eine in vielen Beziehungen ausgezeichnete Stelle der Netzhaut. Die Eigenthümlichkeiten seiner anatomischen Structur sind auf S. 34—36 beschrieben. Ferner zeichnet er sich physiologisch aus durch die Schärfe in der Wahrnehmung kleiner Bilder, worin sein Centrum, die Netzhautgrube, alle anderen Stellen der Netzhaut bei weitem übertrifft. Dadurch erhält er auch seine Bedeutung als Fixationspunkt. Wie er im entoptischen Bilde sichtbar gemacht werden kann, ist schon im § 15 (S. 192—196) auseinandergesetzt; er zeichnet sich bei dieser Beobachtungsweise dadurch aus, daß die Gefäße in seinem Centrum fehlen, und außerdem durch den Schatten, den die seitlichen Abhänge der Netzhautgrube bei schiefer Beleuchtung werfen. Betreffs der Empfindungen dieser Netzhautstelle haben wir schon erwähnt, daß sie bei der elektrischen Durchströmung des Auges je nach der Strömungsrichtung bald dunkel auf hellem Grunde, bald hell auf dunklem Grunde sich

GOÉTHE, Farbentehre. S. 27.

<sup>2</sup> GROTTHUSS, Schweigger's Beitrage zur Chemie und Physik. III. 14. 1811.

BRANDES, Gehter's neues Wörterbuch. Art. Farbe. 1827.

<sup>4</sup> Tourtual, Die Erscheinungen des Schattens. Berlin 1830.

<sup>5</sup> v. PAULA SCHRANK, Münchener Denkschr. 1811 und 12. S. 293, und 1818. S. 5.

<sup>6</sup> ZSCHOKKE, Unterhaltungsblätter für Natur- und Menschenkunde 1826. S. 49,

OSANN, Pogg. Ann. XXVII. 694. 1832; XXXVII. 287. 1836; XLII. 72

<sup>8</sup> POHLMANN, Ebenda. XXXVII. 1836. 319-341.

<sup>9</sup> FECHNER, Ebenda. XLIV. 221, 1838. L. 483, 1840.

<sup>10</sup> PLATEAU, Ann. de chim. et de phys. I.VIII. 339. 1834. Pogg. Ann. XXXII. 543; XXXVIII. 626. 1836.

<sup>11</sup> JURIN, Essay on distinct and indistinct vision. p. 170, 1738.

abzeichnet, ferner dass sie bei mässig schnell intermittirendem Lichte sich durch eine eigenthümliche sternförmige Zeichnung in den schillernden Figurenmustern der Netzhaut hervorhebt.

Es ist jetzt noch zu erwähnen, daß sie auch bei gleichmäßig ausgebreiteter, namentlich blauer Beleuchtung sich eigenthümlich abzeichnet. Es erscheinen hierbei verschiedene Theile des gelben Flecks, nicht immer alle gleichzeitig, unter verschiedenen Bedingungen verschieden deutlich. Das Centrum des gelben Flecks ist die Netzhautgrube, in deren Grunde die Netzhaut sehr dünn, durchsichtig und ungefärbt ist. Ihr Durchmesser ist nach Koelliker 0,180 bis 0,225 mm. Ihr Abstand vom hinteren Knotenpunkte des Auges ist 15 mm, also im Mittel 75 mal so groß als ihr Durchmesser. Ihre scheinbare Größe im Gesichtsfelde ist also ein Kreis, dessen Durchmesser 40 bis 50 Minuten beträgt. Sie erscheint, wenn sie sichtbar wird, gewöhnlich als ein gut begrenzter regelmäßiger Kreis. Die Netzhautgrube umgebend erscheint oft ein dunkler Hof, dessen Größe ungefähr der gefäß- 419 losen Stelle des gelben Flecks entspricht, wie sie erscheint, wenn man die Gefäse entoptisch sichtbar macht. Die äußere Begrenzung dieses Hofes, den wir den gefässlosen nennen wollen, ist verwaschen, sein Durchmesser ungefähr dreimal größer als der der Netzhautgrube, beträgt also etwas über 2 Winkelgrade. Bald erscheint seine Grenze ziemlich kreisförmig, namentlich bei schwachem Lichte, bald einem Rhombus ähnlicher, dessen längere Diagonale horizontal liegt. In letzterer Weise erscheint sie mir selbst namentlich bei stärkerem Licht. Es entspricht diese Stelle anatomisch dem mittleren intensiv gelb gefärbten Theile des gelben Flecks, dessen horizontaler Durchmesser von H. MÜLLER in zwei Augen gleich 0,88 und 1,5 mm, der verticale gleich 0,53 und 0,8 gefunden wurde. Übrigens breitet sich die gelbe Färbung noch viel weiter aus, ist aber schwach und verwaschen.

Endlich sieht man bei stärkerem Licht den dunklen gefäslosen Hof noch umgeben von einem hellen Hofe, dessen äußere Begrenzung sehr unbestimmt bezeichnet ist, und die mir selbst ebenfalls mehr rhombisch, als kreisförmig erscheint. Ihre beiden Durchmesser sind etwa dreimal so groß, als die des dunklen gefäslosen Hofes. Ein anatomisch wohlbegrenztes Substrat dieser Stelle läßt sich nicht bezeichnen. Die gelbliche verwaschene Färbung der äußeren Theile des gelben Flecks fällt mit diesem hellen Hofe einigermaßen zusammen. Doch läßt sich über die Congruenz ihrer Größe nichts sagen, da die Ausdehnung der schwachen gelben Färbung zu breite individuelle Abweichungen zuläßt. Vielleicht verdankt dieser äußerste helle Hof seinen Ursprung auch nur einer Constrastwirkung, wir können ihn nach seinem Entdecker, dem er kreisförmig erschien, den Loeweschen Ring nennen.

Loewe<sup>1</sup> entdeckte diesen Ring, indem er durch eine klare seladongrüne Auflösung von Chromchlorid nach einer hellen Fläche sah. Der Ring erschien

<sup>1</sup> HAIDINGER in Pogg. Ann. LXX 403. LXXXVIII, 451. Wiener Sitzungsber. IX. 240.

im Vergleich zu dem grünlichen Grunde violett, den mittleren dunkleren Hof umgebend, so dass ihn Haidinger mit einem Abbilde der Iris vergleicht, die die dunkle Pupille umgiebt. Haidinger zeigte, dass dichromatische Mittel zur Herstellung der Ringe nicht nöthig seien, daß sie im homogenen Blau des prismatischen Spectrum erscheinen, und auch in gemischtem Licht, welches genügend Blau enthält. In letzterem zeigen sie verschiedene Farbenunterschiede von dem übrigen Grunde, je nach der Beschaffenheit der dem Blau zugemischten Farben. Verschiedenen Augen scheint dieser Ring mit verschiedener Deutlichkeit zu erscheinen, so dass viele ihn überhaupt nicht sehen können. Ich selbst sehe ihn nur bei einer gewissen mittleren Helligkeit, derjenigen etwa, die mir zum Schreiben und Lesen bequem ist. Wenn ich vor die Augen ein blaues Glas halte, sie durch Verschluß der Lider eine Weile ausruhe und dann durch das Glas nach einer weißen Papierfläche sehe, erblicke ich deutlich den gefäßlosen Hof als einen rhombischen schattigen Fleck, umgeben von einem rhombischen, heller blauen Streifen, den Loeweschen Ring. Bei etwas größerer und etwas kleinerer Helligkeit 420 erscheint mir der Loewesche Ring schmaler, bei noch größeren Abweichungen der Helligkeit sehe ich nur den dunklen gefäslosen Hof ohne helle Umsäumung.

Der dunkle gefäßlose Hof ist der constanteste Theil der Erscheinung. Sein Verhalten ist zuerst von Maxwell genauer untersucht worden. Wenn man homogenes Licht anwendet, erscheint er nach ihm nur im Blau, nicht in anderen Farben. Übrigens erscheint er auch in gemischten Farben, wenn sie Blau reichlich enthalten, namentlich auch, freilich schwach, im Weiß. Wenn man das ausgeruhte Auge nach einer blauen Fläche hinwendet, erscheint er und schwindet bald wieder, bei heller Beleuchtung schneller, als bei schwacher. Maxwell empfiehlt, abwechselnd vor das Auge blaue und gelbe Gläser oder blaue und gelbe Papiere zu bringen. Im Blau erscheint der Fleck, im Gelb verschwindet er. Ich selbst sehe ihn am schönsten am Abendhimmel, wenn die ersten Sterne zu erscheinen anfangen, und man sich schon längere Zeit im Freien befindet, so daß die Augen hinreichend ausgeruht sind. Wenn man sie einige Augenblicke schliefst und dann nach dem Himmel hin öffnet, sieht man den gefässlosen Hof einige Zeit lang sehr deutlich, die Netzhautgrube in seinem Innern auch häufig, und zwar als einen etwas helleren Fleck von reinerem Blau, ziemlich scharf begrenzt. Dabei ist es eigenthümlich, dass, wie schon Maxwell bemerkt hat, der Lichteindruck in den centralen Stellen der Netzhaut einen Moment später zur Empfindung kommt, als in den peripherischen Theilen. Maxwell liefs zu dem Ende eine Reihe dunkler Streifen vor einem blauen Felde mit gewisser Geschwindigkeit vorbeigehen. Man sieht es aber auch beim einfachen Aufschlagen der Augen. Das Dunkel der geschlossenen Augen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Athenaum. 1856. p. 1093. Edinb. Journ. (2) IV. 337. Inst. 1856. p. 424. Rep. of British Association. 1856. II. 12.

schwindet deutlich von der Peripherie des Gesichtsfeldes nach dem Centrum hin, und der letzte Rest desselben bleibt als der Maxwellsche Fleck bestehen. Bei gewissen Helligkeitsgraden, namentlich dem oben bezeichneten des Himmels, wenn die ersten Sterne sichtbar werden, ist die Erscheinung beim Aufschlagen der Augen noch complicirter. Während nämlich in der beschriebenen Weise das Dunkel von der Peripherie nach dem Centrum schwindet, sieht man auch noch entweder die Netzhautgrube allein, oder den ganzen Maxwellschen Fleck hell aufblitzen. Vielleicht geht das helle Aufblitzen der dunklen Erscheinung etwas voraus, aber die Zeit ist so kurz, das beides scheinbar gleichzeitig eintritt, wie auch Aubert an Nachbildern bei der Beleuchtung durch den elektrischen Funken ähnliches bemerkt hat.

Zuweilen, wenn die Netzhautgrube recht deutlich erscheint, sehe ich in dem gefäslosen Hofe noch schwache Linienzeichnungen, ähnlich den Umrissen einer vielblättrigen Blume (z. B. einer Georgine, Dahlia). Es sind dies wohl Andeutungen derselben Zeichnung, welche deutlicher bei intermittirendem Lichte zum Vorschein kommt.

Eine ähnliche, aber regelmäßigere und bestimmtere Art von Zeichnung mie aber einen viel größeren Theil des Gesichtsfeldes einnahm, beschreibt Hr. A. Koeng.¹ Er hat sie mehrfach beim Aufwachen in einem halbdunklen Zimmer gesehen vor dem ersten Öffnen der Lider. Er sah dann das Gesichtsfeld mit regelmäßigen Sechsecken ausgefüllt, die durch breite schwarze Linien von einander abgegrenzt waren. Der Grund der Zeichnung erschien graublau und die von rechts oben nach links unten gerichteten Linien hatten einen ziemlich breiten gelben Saum. Jedes Sechseck enthielt ein meist etwas oberhalb seines Centrum stehendes schwarzes Pünktchen. In etwa 30° Abstand von dem Fixationspunkt wurde die Zeichnung undeutlich. Der scheinbare Durchmesser jedes Sechsecks wurde auf etwa 1° geschätzt. Die Zellen des Pigmentepithels der Netzhaut würden etwa nur unter 5′ Durchmesser erscheinen können. Ein Stück des mittleren, deutlichsten Theiles dieser Erscheinung ist in Fig. 3 auf Taf, II abgebildet.

Endlich muß ich noch bemerken, daß ich den Maxwellschen Fleck oft 200 zufällig des Morgens nach dem Außtehen, wenn ich das Auge zuerst auf ein helles Fenster mit breiter lichter Fläche geheftet hatte, und es dann nach einem dunklen Orte wendete, hell auf dunklem Grunde gesehen habe. Absichtlich die Erscheinung hervorzurufen, ist mir bis jetzt nicht gelungen. Es erscheint hierbei ein blendend heller Kreis von der Größe des gefäßlosen Hofes, nach den Rändern hin abschattirt und mit Andeutungen der strahligen Zeichnung. Diese letztere Erscheinung läßt schließen, daß, wenn das Auge recht erholt und reizbar ist, der Lichteindruck im gelben Fleck länger anhält, als in den übrigen Theilen der Netzhaut, während andererseits der Lichteindruck an derselben Stelle auch später zu beginnen scheint, wie die beschriebenen Erscheinungen beim Öffnen des Auges zeigen. Daß der stark gefärbte

ARTHUR KOENIG, Eine bisher noch nicht bekannte subjective Gesichtserscheinung. Graefes

Theil des gelben Flecks auf einem blauen Felde dunkel erscheint, scheint der Absorption des blauen Lichts durch das gelbe Pigment zugeschrieben werden zu dürfen. Gelb gefärbt sind hier gerade die Theile, welche vor den eigentlich lichtempfindlichen Theilen, den Zapfen, liegen. Dass der Fleck übrigens subjectiv nur schwach gezeichnet und schnell vorübergehend erscheint, erklärt sich in derselben Weise, wie das flüchtige Erscheinen der Gefäßfigur, Das zuweilen vorkommende helle Aufblitzen des gelben Flecks dagegen beim Offnen des Auges läßt sich noch nicht erklären.

Wie bisher beschrieben, verhalten sich die Erscheinungen im nicht polarisirten Lichte. Wenn man dagegen das Auge auf ein Feld richtet, von wo polarisirtes Licht kommt, so erscheinen Haidingers Polarisationsbüschel im Fixationspunkte. Man sieht diese z. B., wenn man durch ein Nicolsches Prisma nach einem gut beleuchteten weißen Papierblatte oder nach einer hellen Wolkenfläche blickt. Die Büschel sind auf Taf. II, Fig. 4 abgebildet, wie sie liegen, wenn die Polarisationsebene des Lichtes vertical ist. Die helleren durch zwei zusammengehörige Hyperbeln begrenzten Flecke erscheinen auf weißem Felde bläulich, der dunkle Büschel, der sie trennt und, im Centrum am schmalsten, nach seinen Enden hin breiter ist, ist dagegen gelblich gefärbt. Wenn man das Nicolsche Prisma dreht, dreht sich die Polarisationsfigur um den gleichen Winkel. Nach einer Bemerkung von Brewster, die ich für mein Auge bestätigen kann, ist der dunkle Büschel in seiner Mitte viel schmaler, wenn er horizontal (d. h. der Verbindungslinie beider Augen parallel) gerichtet ist, als wenn er senkrecht steht, wie in der Abbildung. Die Fläche, welche von der Polarisationsfigur bedeckt wird, erscheint Maxwells und meinem Auge an Größe dem gefäslosen Hofe des gelben Flecks gleich. Der Rand der Netzhautgrube geht ungefähr durch die hellsten Stellen der blauen Flächen hindurch. Brewster giebt den Durchmesser der Polarisationsbüschel etwas größer an, nämlich 40, und Silbermann 50, was vielleicht damit zusammenhängt, daß sie in verschiedenen Augen sehr verschiedene Deutlichkeit zu haben scheinen, und deshalb die schwächsten Teile der Figur am äußersten Rande von einigen wahrgenommen werden, von anderen nicht. Ich selbst habe unmittelbar nach HAIDINGERS Entdeckung mit der größten Mühe nichts von den Büscheln wahrnehmen können, und 12 Jahre später, als ich es wieder versuchte, sah ich sie beim ersten Blick durch ein Niconsches Prisma. Auch ist in meinem linken Auge die Mitte des dunklen Büschels viel dunkler, als im rechten. Daran ist vielleicht die veränderliche Färbung des gelben Flecks 422 Schuld. Wenn man sie übrigens sieht, so schwinden sie doch immer bald wieder, wie jede subjective Erscheinung, die an eine Structur der Netzhaut gebunden ist. Sie treten dann neu hervor, wenn man den Polarisator um 90° dreht.

Individuen, welche die Büschel recht deutlich wahrnehmen, sehen sie auch in solchem Lichte, welches nur theilweise polarisirt ist, auf glänzenden Flächen, am Himmel u. s. w., und sind dadurch im Stande, überall gleich die Richtung der Polarisationsebene zu erkennen. Von den verschiedenen Farben homogenen Lichts zeigt aber, wie Stokes gefunden hat, nur das Blau die Polarisationsbüschel. In den weniger brechbaren Theilen des Spectrum kommen sie nicht zur Erscheinung. In einem blauen Felde erscheinen die bläulichen Hyperbelflächen hell, der gelbe Büschel dazwischen dagegen dunkel, so z. B., wenn man durch ein stark gefärbtes blaues Glas und den Polarisator nach einer weißen Fläche blickt. Ich selbst sehe die Büschel nicht blos nicht in homogenem Grün, Gelb, Roth, sondern auch nicht einmal in den gemischten, aber ziemlich gesättigten Abstufungen dieser Farbentöne, welche gefärbte Gläser geben. Es folgt daraus, daß auch im weißen Licht die Erscheinung von den Veränderungen des Blau herrührt. Am Orte der gelben Büschel fehlt das Blau, und diese erscheinen eben deshalb gelb und dunkler.

Wenn Licht durch Refraction, Reflexion oder Doppelbrechung polarisirt wird, werden stets sämmtliche Farben nahehin gleichmäßig von der Polarisation betroffen. Nur bei der Absorption farbigen Lichts in doppeltbrechenden Körpern kann es vorkommen, dass das Licht gewisser Farben polarisirt wird, das Licht anderer Farben dagegen nicht. Das bekannteste Beispiel solcher Absorption ist der Turmalin, welcher so häufig als Mittel, Licht zu polarisiren, gebraucht wird. Es ist diese Eigenschaft übrigens unter den doppeltbrechenden gefärbten Körpern sehr verbreitet, man kann sie durch Färbung derselben künstlich erzeugen, und sie beruht darauf, dass bald wie im Turmalin der ordentliche, bald wie im Rutil und Zinnstein der außerordentliche Strahl stärker absorbirt wird. Nun sind aber die meisten organischen Fasern und Membranen schwach doppeltbrechend, und zwar verhalten sich beide meist wie einaxige Krystalle, deren Axe in den Fasern parallel ihrer Länge, in den Membranen senkrecht zu ihrer Fläche steht. Die Erscheinung der Polarisationsbüschel ist nun zu erklären, wenn man annimmt, dass die gelbgefärbten Elemente des gelben Flecks schwach doppeltbrechend sind, und dass der außerordentliche Strahl von blauer Farbe in ihnen stärker absorbirt werde, als der ordentliche Strahl.

Geht blaues Licht von beliebiger Polarisation durch eine Fasermasse von dieser Eigenschaft in Richtung der Fasern, so wird es stark absorbirt; geht es dagegen senkrecht gegen die Richtung der Fasern hindurch, so wird es stark absorbirt werden, wenn es parallel den Fasern polarisirt ist, schwach dagegen, wenn seine Polarisationsrichtung ebenfalls senkrecht zur Richtung der Fasern ist. Nun verlaufen im gelben Fleck die sogenannten radiären Fasern von H. Müller, welche an anderen Stellen der Netzhaut senkrecht gegen deren Fläche stehen, schräg, indem ihr hinteres Ende sich der Netzhautgrube nähert. In der Centralgrube fehlen die Körnerschichten und die 423 Zwischenkörnerschicht entweder ganz, oder sind wenigstens sehr dünn, da-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bungmann in Hente und Pfeuffer Zeitsch. für rat. Med. (2) V. 245; (3) II. 83. — Max Schultze, Corvenience de Belines structura penitiori. Bonn. 1859. p. 15.

gegen ist die innere Körnerschicht und die Zwischenkörnerschicht in der Umgebung der Netzhautgrube dicker als an anderen Stellen; ähnlich verhält sich die Schicht der Ganglienzellen, obgleich diese auch in der Centralgrube doch noch 3 Reihen Zellen hinter einander enthält, so dass es scheint, als ob die zu den Zapfen der Centralgrube gehörigen anderen Elemente in der Umgebung dieser Grube angehäuft seien und deshalb die Verbindungsfasern sowohl nervöser als bindegewebiger Natur schräg verlaufen müssen. An dem Rande der Netzhautgrube nun, wo die Fasern überwiegend eine schräg gegen ihr Centrum verlaufende Richtung haben, würde nach der gemachten Annahme das Licht stärker dort absorbirt werden, wo die Fasern der Polarisationsebene parallel laufen. Ist letztere vertical, so werden also über und unter der Netzhautgrube sich dunklere Stellen bilden, rechts und links hellere. Ebenso würden die Stellen dunkler werden müssen, wo die Fasern nicht mehr schräg gegen die Fläche der Netzhaut liegen, also im Centrum der Grube selbst, und nach dem äußeren Rande des gelben Flecks hin. In der That entspricht die Erscheinung der Polarisationsbüschel diesen Folgerungen.

Man hat noch andere Ansichten über die Entstehung der Polarisationsbüschel aufgestellt. Unter diesen ist namentlich die von Erlach angedeutete, von Jamin specieller ausgeführte, ziemlich günstig aufgenommen worden. Beide meinten, die Büschel herleiten zu können von den vielfachen Refractionen, die das Licht an den brechenden Flächen des Auges erleidet. In der That würde senkrecht polarisirtes Licht, welches von oben oder unten her in das Auge dringt, stärker reflectirt und weniger eingelassen werden, als solches, welches von rechts oder links her kommt, und demnach müßte der obere und untere Quadrant des Gesichtsfeldes etwas dunkler erscheinen, als der rechte und linke. Aber wenn Polarisation durch Refraction der Grund wäre, müßten erstens die Büschel in allen homogenen Farben nahehin gleich deutlich erscheinen, während sie dies nur im Blau thun. Zweitens müssten sie nach den Rändern des Gesichtsfeldes hin continuirlich an Stärke zunehmen. Im Gegentheil sind sie auf einen sehr kleinen centralen Theil beschränkt. Drittens müßte ihr Centrum im Axenpunkte des Auges liegen, nicht im Fixationspunkte, der von jenem, wie es scheint, in allen Augen verschieden ist. Es haben auch schon Stokes, Brewster und Maxwell auf das Ungenügende dieser Erklärung aufmerksam gemacht, und die beiden letzteren haben bemerkt, dass die Ausdehnung der Büschel mit der des gelben Flecks übereinkomme. Allerlei andere. aber nicht klar durchgeführte Erklärungen sind auch von HAIDINGER und SILBER-MANN gegeben.

HAIDINGER beschreibt im blauen Felde, wo man die LOEWEschen Ringe sieht, auch noch helle Andreaskreuzlinien, über die noch keine Beobachtungen von anderen Augen vorliegen. Ich selbst kann sie nicht sehen.

2. Helle bewegliche Punkte erscheinen im Gesichtsfelde, wenn man, namentlich während angestrengten Gehens oder anderer Leibesbewegung, eine große gleichmäßig erleuchtete Fläche, z. B. den Himmel oder Schneefelder, starr ansieht. Die Pünktchen springen an verschiedenen Orten des Gesichtsfeldes auf und laufen in sehr verschiedenen, meist nicht ganz geraden Bahnen ziemlich schnell fort. Dabei erscheinen auf dem Wege, den eines eingeschlagen hat, nach kurzen Zwischenzeiten neue, die auf demselben Wege

fortlaufen. Purkinje bemerkt, dass, wenn man nach einer begrenzten lichten Fläche, z. B. gegen ein Fenster, schaut, jeder Punkt auf der von der Mitte des Sehfeldes abgekehrten Seite ein kleines Schattenbild nach sich zieht. Da sie feste Wege einzuhalten scheinen, sind sie von manchen Beobachtern (J. Müller) für eine Erscheinung des Blutlaufs gehalten worden. Sie sind aber, wenigstens in meinem Auge, viel zu vereinzelt, als dass man sie für Blutkörperchen halten könnte, ihre Bahnen ebenfalls viel zu weit von einander entsernt, und ihre Bewegung zu schnell, als das ihre Wege einem Capillarnetz entsprechen könnten. Wenn ihre Erscheinung wirklich mit dem Blutlauf zusammenhängt, könnte man höchstens daran denken, das einzelne vielleicht settreiche Lymphkörperchen, die durch größere Gestässtämmchen hinsließen, sich in dieser Art zeigen. Diese Erscheinung scheint übrigens von den meisten Menschen leicht gesehen zu werden.

Die Blutkörperchen sind übrigens eben noch groß genug, um, wenn sie sich in der Netzhaut befinden und auf diese einen Eindruck machen, noch erkannt zu werden. Ihr Durchmesser beträgt im Mittel 0,0072 mm, und die Größe der kleinsten erkennbaren Distanzen ist 0,005 mm (siehe S. 256). Verschiedene Beobachter haben denn auch Reihen von fortlaufenden Kügelchen 425 und unbestimmtere wallende und fließende Bewegungen bei verschiedenen Veranlassungen gesehen. Die eigenthümliche Erscheinung in einander verschlungener Strömungen, welche bei intermittirendem Lichte eintritt und von VIERORDT auf den Blutlauf der Aderhaut bezogen wird, ist schon oben erwähnt. Ahnliches sieht man übrigens auch zuweilen ohne intermittirendes Licht, wenn man in eine helle Fläche hineinstarrt, besonders nachdem man durch Bücken das Blut nach dem Kopf getrieben hat. Sobald durch den Lichteindruck die Netzhaut so weit ermüdet ist, dass die Fläche dunkel wird, erscheint gleichsam hinter der hellen Fläche, welche verschwindet, eine gefleckte röthliche Fläche, deren Flecken bald bewegt, bald ruhig sind. Reihen von fliefsenden Kügelchen haben Steinbuch und Purkinje,1 namentlich bei schwachem Drucke auf das Auge, gesehn. Letzterer sah sie zuerst bei Beobachtung der dunklen Accommodationsfigur, welche bei ihm aus einem centralen weißen Kreise, umgeben von einem bräunlichen, unbestimmt begrenzten Hofe, bestand. Rechts und links neben dem weißen Kreise sah er zwei senkrechte lichte Linien, in denen sich Reihen von Kügelchen bewegten, rechts abwärts, links aufwärts. Ich habe bis jetzt nichts Ähnliches sehen können. Johannes Müller<sup>2</sup> sah bei Congestionen nach dem Kopfe, oder wenn er sich gebückt hatte und sich plötzlich aufrichtete, ein Springen und Fahren, wie von dunklen geschwänzten Körpern in den mannigfaltigsten Richtungen, und vergleicht diese Erscheinung mit dem Ameisenlaufen in den Gefühlsnerven.

Ein Flimmern wie von kleinen bewegten Körpern sehe ich auch zuweilen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> PURKINJE, Beobachtungen und Versuche. I. 127.

JOHANNES MCLLER, Physiologie. 11. 390.

vor einer mit grobem Kalk beworfenen und sehr schief durch ein kleines Fenster beleuchteten Wand, die daher mit einer Menge kleiner schwarzer unregelmäßiger Punkte übersät erscheint. Aber hier könnten es vielleicht Nachbilder der Pünktchen sein, welche durch unvermeidliche kleine Schwankungen des Auges aufblitzen.

Purkinje beschreibt noch andere Erscheinungen, die bei Aufregung des Gefässystems oder Anstrengung der Augen eintraten. Seine Beschreibung lautet: "Wenn ich bei hellem Tage eine viertel bis halbe Stunde im Freien stark gegangen bin, und ich trete plötzlich in einen finsteren oder wenigstens stark verdunkelten Raum, so wallt und flackert im Gesichtsfelde ein mattes Licht, gleich der auf einer horizontalen Fläche verlöschenden Flamme von ausgegossenem Weingeiste, oder gleich einer im Finstern schwach flimmernden, mit Phosphor bestrichenen Stelle. Bei schärferer Betrachtung bemerke ich, dass der flackernde Nebel aus unzählbaren, äußerst kleinen, unregelmäßig lichten Pünktchen besteht, die sich in verschiedenen Linien unter einander bewegen, sich bald da, bald dort anhäufen, unbestimmt begrenzte Flecke bilden, die sich wieder zertheilen, um sich anderwärts zu versammeln. Jeder Punkt läßt eine lichte Spur seiner Bewegung hinter sich, welche Spuren, sich mannigfaltig durchschneidend, Netze und Sternchen bilden; 426 so wimmelt es eine große Strecke im Innern des Gesichtsfeldes und hindert das deutliche Sehen. Am ähnlichsten dieser Erscheinung ist das Gewimmel der sogenannten Sonnenstäubchen."

Er sieht dasselbe bei bedecktem rechten Auge, wenn er mit dem schwach- und fernsichtigen linken eine helle Fläche fixirt, ferner bei allmälig verstärktem Druck auf das linke Auge. Die Pünktchen erscheinen lebhafter bei offenem als bei geschlossenem Auge, besonders wenn dasselbe nach einer nicht gänzlich verdunkelten entfernten Stelle hinsieht. Das äußere Licht ist also der Erscheinung förderlich.

Pulsirende Kugeln, zwei an der rechten Seite des Gesichtsfeldes, eine Reihe an der unteren, drei an der linken Seite, erscheinen ihm auf der hellen Himmelsfläche, wenn er gelaufen ist, bei Druck auf das Auge oder bei angestrengtem Husten. Auch pulsirt der Fixationspunkt, und es erscheinen noch graue Streifen, theils kreisförmig den Fixationspunkt umgebend, theils radiale Gefäfsstreifen.<sup>2</sup>

3. Figuren, die bei gleich mäßig erleuchteter Netzhaut sichtbar werden. Purkinge bemerkt, daß, wenn er nach einer großen etwas blendenden Fläche starr hinsieht (z. B. auf den gleichmäßig mit Wolken überzogenen Himmel oder in eine ganz nahestehende Kerzenflamme), in einigen Secunden wiederholt in der Mitte des Gesichtsfeldes lichte Punkte aufspringen, die, ohne ihre Stelle geändert zu haben, schnell wieder verschwinden und schwarze Punkte zurücklassen, die ebenso schnell wieder vergehen. Wendete

<sup>1</sup> PURKINJE, Beobachtungen und Versuche. I. 63.

Ebenda I. 134. Ebenda I. 67.

er, während die Lichtpunkte hervorspringen, das Auge gegen eine stark verdunkelte Stelle, oder schloß er es, so setzte sich die Erscheinung auf gleiche Weise fort, nur in einem gemilderten Lichte, als würden durch das erste Hinsehen die Punkte nur entzündet und glimmten dann für sich allein ab. Ich selbst habe ebenfalls häufig solche vereinzelte lichte Punkte, die nicht Nachbilder sein konnten, weil entsprechende kleine helle Gegenstände im Gesichtsfelde fehlten, die dunkle Nachbilder hätten zurücklassen können, zufällig gesehen, aber meist nur einen auf ein Mal, und im Ganzen selten sich wiederholend.

Hierher gehört ferner Purkinjes Kreuzspinnengewebefigur, aus lichten röthlichen Linien auf rothem Grunde gebildet, die das Gewebe einer Kreuzspinne bald einfacher, bald complicirter nachbildete. Um die Figur gut zu sehen, hatte sich Purkinje so gelagert, dass die Strahlen der aufgehenden Sonne seine Augenlider treffen mussten. Beim Erwachen sah er hinter den geschlossenen Lidern die Figur.

Überhaupt ist das Werk von Purkinje außerordentlich reich an subjectiven Beobachtungen ähnlicher Art und wird noch lange eine Hauptfundgrube für ähnliche Beobachtungen bleiben. Aber viele von den Erscheinungen, die er beschreibt, sind von anderen Augen noch nicht wieder aufgefunden worden, und für diese bleibt es also vorläufig fraglich, ob sie nicht auf individuellen Eigenthümlichkeiten seiner Organe beruhten.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> PURKINJE, Beobachtungen und Versuche II. 87.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe noch die Erscheinungen in No. XXII des ersten, in No. IV, V, XV des sweiten Bundes seiner Beobachtungen und Vertuche.

## Dritter Abschnitt.

Die Lehre von den Gesichtswahrnehmungen.

## § 26. Von den Wahrnehmungen im Allgemeinen.

Wir benutzen die Empfindungen, welche Licht in unserem Sehnervenapparate erregt, um uns aus ihnen Vorstellungen über die Existenz, die Form und die Lage äußerer Objecte zu bilden. Dergleichen Vorstellungen nennen wir Gesichtswahrnehmungen. Wir haben in diesem dritten Abschnitte der physiologischen Optik auseinanderzusetzen, was sich bisher über die Bedingungen, unter denen Gesichtswahrnehmungen zu Stande

kommen, auf naturwissenschaftlichem Wege ermitteln ließ.

Diese Untersuchung tritt nothwendig zum Theil in das Gebiet der Psychologie ein, eben weil sie sich mit der Entstehung und dem Bewufstwerden von Vorstellungen zu beschäftigen hat. Wie schwierig auch nur eine klare Fragestellung, geschweige denn eine Entscheidung in diesem Gebiete ist, wo wir hauptsächlich auf Selbstbeobachtung unserer Seelenvorgänge angewiesen sind, ist allgemein bekannt. Doch bleibt der physikalischphysiologischen Untersuchung auch hier ein weites Feld der Arbeit, insofern nämlich festgestellt werden muß und auf naturwissenschaftlichem Wege auch festgestellt werden kann, welche besonderen Eigenthümlichkeiten der physikalischen Erregungsmittel und der physiologischen Erregung Veranlassung geben zur Ausbildung dieser oder jener besonderen Vorstellung über die Art der wahrgenommenen äußeren Objecte. Wir werden also in dem vorliegenden Abschnitte zu untersuchen haben, an welche besonderen Eigenthümlichkeiten der Netzhautbilder, der Muskelgefühle u. s. w. sich die Wahrnehmung einer bestimmten Lage des gesehenen Objects in Bezug auf Richtung und Entfernung anknüpft, von welchen Besonderheiten der Bilder die Wahrnehmung einer nach drei Richtungen ausgedehnten körperlichen Form des Objects abhängt, unter welchen Umständen es, mit beiden Augen gesehen, einfach oder doppelt erscheint u. s. w. Unser Zweck ist also hierbei wesentlich nur das Empfindungsmaterial, welches zur Bildung von Vorstellungen Veranlassung giebt, in denjenigen Beziehungen zu untersuchen, welche für die daraus hergeleiteten Wahrnehmungen wichtig sind. Dieses Geschäft kann ganz nach naturwissenschaftlichen Methoden ausgeführt werden. Wir

werden dabei nicht vermeiden können, auch von psychischen Thätigkeiten und den Gesetzen derselben, so weit sie bei der sinnlichen Wahrnehmung in Betracht kommen, zu sprechen, aber wir werden die Ermittelung und Beschreibung dieser psychischen Thätigkeiten nicht als einen wesentlichen Theil unserer vorliegenden Arbeit betrachten, weil wir dabei den Boden sicherer Thatsachen und einer auf allgemein anerkannte und klare Principien gegründeten Methode kaum würden festhalten können. So glaube ich wenigstens vorläufig, das Bereich des psychologischen Theils der Physiologie der Sinne gegen die reine Psychologie abgrenzen zu müssen, deren wesentliche Aufgabe es ist, die Gesetze und Natur der Seelenthätigkeiten, so weit dies möglich ist, festzustellen.

Der besondere Charakter dieser Schwierigkeiten, mit denen die Psychologie n zu kämpfen hat, scheint mir zunächst darin zu liegen, dass die Art und Weise, wie wir die Vorgänge in unserem Seelenleben wahrnehmen, gänzlich verschieden ist von allen Wahrnehmungen, die sich auf äußere Objecte beziehen, und die Qualitäten der darauf bezüglichen Empfindungen gar keine Ahnlichkeit mit denen der äußeren Sinne haben, mit diesen also gar keine Art der Vergleichung, keine Beziehung der Ähnlichkeit zulassen. Dadurch ist jede Art von Analogie zwischen beiderlei Klassen von Wahrnehmungen ausgeschlossen. Dies Verhältnifs ist durchaus treffend bezeichnet worden, indem man die Wahrnehmungen der Seelenzustände, darunter auch die der Thätigkeit des bewufsten Denkens und Vorstellens, einem besonderen Sinne zuschrieb, dem inneren Sinne oder der inneren Anschauung Kants. Wie die Empfindungen des Auges, Ohres, Tastgefühles unter einander so gänzlich verschieden sind, daß man zwischen denen verschiedener Sinne gar keine Vergleichung in Bezug auf Qualität oder Intensität anstellen kann, so verhält es sich auch, wenn man Wahrnehmungen von Seelenzuständen mit solchen des Auges oder Ohres vergleichen wollte.

Daran schliefst sich noch der weitere Unterschied, daß die Wahrnehmungen der äußeren Sinne sich wenigstens zum großen Theil auf gemeinsame äußere Objecte beziehen, die in bestimmter räumlicher Ordnung neben einander liegen, und dass wir jedenfalls schliefslich durch Erfahrung lernen können, selbst abgesehen von der Möglichkeit angeborenen Verständnisses solcher Perceptionen, wie die gleichen Raumverhältnisse im einen oder anderen Sinne erscheinen. Dagegen lehren uns die Wahrnehmungen des inneren Sinnes durchaus nichts von einer lokalen Verschiedenheit oder einem Ortswechsel der Seelenzustände erkennen. Höchstens lassen physiologische Versuche oder pathologische Erfahrungen und gelegentliche Steigerungen der Gehirnthätigkeit zu schmerzhaften Erregungen und Ermüdungen dieses Organs uns erkennen, dass die Seelenthätigkeiten an die normale Leistungsfähigkeit des Gehirus gebunden seien, und daß dieselben also auch örtlich diesem Organe zukommen, während wir den Objecten, die wir durch die äußeren Sinne wahrnehmen, ihren Ort im äußeren, unseren Kopf umgebenden Raume anzuweisen genöthigt sind.

Jedenfalls erscheinen uns niemals gleichzeitig vorhandene Acte des Bewußtseins, so weit solche etwa sollten vorkommen können, als neben einander an verschiedene Orte gebunden, sondern immer nur als gleichzeitig bestehend oder höchstens als schnell mit einander wechselnd. Diese Unabhängigkeit von allen örtlichen Unterschieden, wenigstens so weit solche wahrgenommen werden können, bildet einen tiefgreifenden Unterschied gegen alle Erscheinungen der Körperwelt.

Dagegen ordnen sich in der That auch die Wahrnehmungen des innern Sinnes, ebenso wie die der äußeren Sinne, jede in einen bestimmten Augenblick der Zeitreihe ein. Es geschieht dies durch eine fortdauernde Thätigkeit des Gedächtnisses. Wir haben in jedem Augenblick unseres wachen Lebens außer dem Bewußstsein unseres gegenwärtigen Seelenzustandes noch Erinnerungen an die nächst vorausgegangenen im Bewußstsein und sind uns auch deutlich der Verschiedenheit dieser beiden Arten von Zuständen, der gegenwärtigen Wahrnehmung und der Erinnerung, bewußst, so daß wir sie sicher unterscheiden. So lange sie uns überhaupt im Gedächtniß stehen bleiben, bleibt auch die Erinnerung an ihre Zeitfolge. Auf diese Weise erhält durch die beschriebene Thätigkeit unseres Gedächtnisses jeder neu eintretende Act unseres Bewußstseins nothwendig von vorn herein seine Stelle in der Zeitreihe nach dem schon Erlebten, vor dem erst noch zu Erlebenden angewiesen.

Durch diese Einordnung in die Zeitreihe wird nun auch die Möglichkeit gegeben, regelmäßige Wiederholungen solcher Zeitfolgen von gleichartigen Wahrnehmungen als solche zu beobachten und wiederzuerkennen. Im Allgemeinen werden die Fälle selten sein, wo die Wiederholung der ursprünglichen Wahrnehmung ganz in derselben Weise ein zweites oder drittes Mal wieder vor sich geht, wie sie das erste Mal erfolgt ist, weil unsere Perceptionen, wie wir bald erfahren, durch willkürliche Bewegungen unserer Glieder und Änderung der Beobachtungsweise ebenfalls geändert werden, selbst wenn der Zustand der Außenwelt ungeändert geblieben ist. Ob letzteres der Fall ist, davon können wir uns in jedem beliebigen Augenblick durch Rückkehr in die frühere Innervation unserer Muskeln überzeugen. Dadurch wird allerdings die Auffindung der Gesetzmäßigkeit in der Zeitfolge der von uns beobachteten Ereignisse außerordentlich viel verwickelter gemacht.

Erst nachdem wir die Änderungen in der Erscheinungsweise der uns umgebenden Objecte, die durch unsere willkürlichen Handlungen und Bewegungen hervorgerufen werden, und ihre Abhängigkeit von unseren verschiedenen Willensimpulsen vollständig kennen gelernt haben, können wir hoffen, sicher zu erkennen, daß die genügenden Vorbedingungen für den Eintritt einer bestimmten zu erwartenden Folge gegeben sind, und andererseits den Eintritt oder das Ausbleiben dieser Folge selbst durch die entsprechenden Sinneseindrücke festzustellen.

Die Schwierigkeiten und Verwickelungen dieser Aufgaben kennen wir sehr wohl aus allen naturwissenschaftlichen Untersuchungen, wo wir das Reelle, zur Zeit Bestehende, herauszulösen haben aus seinen verschiedenen Erscheinungsweisen. Das wichtigste Mittel, diese Aufgabe zu lösen, ist uns gegeben in der Willkürlichkeit unserer Bewegungen, mittels deren wir in jedem uns beliebigen Augenblick bei der Rückkehr in die frühere Beobachtungsweise constatiren können, ob der frühere Eindruck vollständig wiederkehrt, oder ob er geändert ist. Wenn diese Rückkehr in jedem uns beliebigen Augenblick unverändert stattfindet, schließen wir auf dauerndes Bestehen eines unveränderten Objects und betrachten die inzwischen durch bestimmte Willensimpulse eingetretenen Veränderungen als Änderungen der Erscheinungsweise, deren Abhängigkeit von den wechselnden Innervationen wir dabei kennen zu lernen Gelegenheit haben.

Alle die hier besprochenen Regelmäsigkeiten in der Zeitfolge von verschiedenen Vorgängen unseres Bewustsseins können bei hinreichend häufiger und ausnahmsloser Wiederholung gleichartiger Beobachtungen der Verallgemeinerung durch Induction unterliegen und so die Bedeutung allgemeiner Sätze erlangen, die als Grundlage weiterer Schlüsse benutzt werden können.

Um aber zur Überzeugung von der Allgemeingültigkeit solcher inductiv gefundener Sätze gelangen zu können, wird verlangt werden müssen, daß auch die Wahrnehmungen der betreffenden Vorgänge fein und mannigfaltig genug seien, um an ihnen alle diejenigen Unterschiede des objectiven Bestandes sicher erkennen zu können, welche ihren Einfluß durch Abänderung der Folgezustände geltend zu machen im Stande sind. Wo die Feinheit der Perception dazu nicht ausreicht, würden wir natürlich nicht begreifen können, warum in zwei Fällen, die uns anscheinend vollkommen gleich erscheinen, sich ganz verschiedene Folgen entwickeln. An solchen Fällen würde unser Bestreben, sie auf ein Gesetz zurückzuführen oder sie zu begreifen, scheitern müssen.

Nun sind in der That die beiden Grenzen, an denen die Wahrnehmungen des inneren Sinnes sich an Erregungen des Nervensystems anschließen. durch Feinheit, Sicherheit und Reichthum ihres Empfindungsumfanges ausgezeichnet. An der einen Seite haben wir die ungeheuere Mannigfaltigkeit der Empfindungen, die nicht nur in den fünf verschiedenen Sinnen einen fast unübersehbaren Reichthum von Qualitätsunterschieden entwickeln, sondern daneben auch noch die ebenso unabsehbaren Mannigfaltigkeiten der räumlichen Vertheilung der Farben und Helligkeiten im Gesichtsfelde und der Accordverbindungen musikalischer Töne. Indem diese Eindrücke in das Bewusstsein aufgenommen, d. h. percipirt werden, bleibt ihre ganze Mannigfaltigkeit unvermindert bestehen, jedes Bild im Sehfelde bleibt unterscheidbar von jedem anderen. Jede Stelle darin kann unabhängig von jeder anderen Ziel der Aufmerksamkeit werden und mit ihrem früheren Aussehen verglichen werden. Demgemäß ist auch das Bestreben der physiologischen Optik, die Gesetze zu finden, nach denen die Gesichtswahrnehmungen von den Nervenerregungen abhängen, ein verhältnismässig sehr erfolgreiches und fruchtbares gewesen.

Ebenso reich und sicher ist andererseits bei einem erwachsenen gesunden Menschen die Kenntnis der Innervationen, die er seinen motorischen Nerven geben muß, um irgend eine beabsichtigte Stellung seiner Glieder oder Richtung seines Blicks hervorzubringen. Wir werden später sehen, daß als Absicht einem solchen Willensimpulse der Regel nach die lebhafte Vorstellung von derjenigen unmittelbar wahrnehmbaren Veränderung seiner Glieder oder Organe zu Grunde liegt, welche er hervorrufen will. Es ist dies durchaus nicht immer die Kenntnis der Mittel, die er zu diesem Zwecke in Anwendung setzen muß, nicht einmal immer eine deutliche Vorstellung der Bewegungen und Stellungen der Körpertheile, welche er brauchen muß. So z. B. beim Kehlkopf, wenn wir singen oder sprechen wollen, beim Auge, wenn wir ein Object betrachten, dafür accommodiren wollen, weiß der ununterrichtete Mensch nichts von der Stellung seiner Organe.

Ganz anders verhält es sich mit den zwischen diesen beiden äußersten Grenzen des Gebiets liegenden rein seelischen Veränderungen, den Vorgängen, die wir als Wünsche, Begehren, Absichten, Willensacte bezeichnen, so wie mit dem Auftauchen und Verschwinden der Vorstellungen, Phantasien und Erinnerungen in unserem Gedächtniß. So weit sie sich auf ein bestimmtes vorstellbares Ziel richten, lassen sie sich individuell bezeichnen. Aber meist sind sie schwankend, veränderlich, unbestimmt und bringen kein Maß für ihre Intensität mit sich, so daß die Kraft, mit der sie sich gegenseitig begünstigen oder hindern, nicht zu bestimmen oder abzuwägen ist. Daher kann auch kaum von einem Verständniß einer Gesetzmäßigkeit in ihrem Wechsel und der Richtung ihrer Entwickelung die Rede sein.

Nur ein Thema, was hierher gehört, wird uns noch beschäftigen, nämlich die Thätigkeit des Gedächtnisses; diese ist aber großentheils unbewußt.

Ich habe vorher erwähnt, welches Gewicht die inductive Verallgemeinerung unserer Erfahrungen über die willkürlichen Veränderungen unserer Beobachtungsweise von Objecten der Außenwelt dadurch gewinnt, daß diese Beobachtungen in jedem uns beliebigen Moment erfolgen können. In der That erscheint uns der Moment beliebig und nur durch unseren Willensentschluß bestimmt. Welche verborgenen Gründe aber in diesem Moment den Entschluß hervorgerufen haben, wissen wir selbst nicht. Darauf kommt es in diesem Falle auch nicht an. Denn selbst, wenn solche existirt und den Entschluß beeinflußt hätten, so wäre der entscheidende Anstoß doch immer nur durch Vorgänge unseres Bewußtseins gegeben worden, so daß also die Kette der Ursachen durch dieses hindurchgelaufen ist und ein unmittelbar durch innere Anschauung beobachtetes Glied in derselben besteht und sie zusammenhält.

Wir kennen in diesem Fall schon den angewandten Willensimpuls als ein Ereignifs, welches bestimmte Folgen in der Außenwelt erfahrungsgemäß nach sich zieht, und wissen andererseits ebenso erfahrungsgemäß, daß, wenn wir den Willensimpuls nicht geben, sondern ihn im Stadium des Wunsches oder der vorgestellten Absicht beharren lassen, auch die entsprechenden Folgen in der Außenwelt ausbleiben.

Wir haben nun noch zu reden von der Art, wie unsere Vorstellungen und 447 Wahrnehmungen durch inductive Schlüsse gebildet werden. Das Wesen unserer Schlüsse finde ich am besten auseinandergesetzt in der Logik von STUART MILL. Sobald der Vordersatz des Schlüsses nicht ein Gebot ist, welches durch fremde Autorität für unser Handeln oder Glauben aufgestellt ist, sondern ein Satz, der sich auf die Wirklichkeit bezieht und also nur das Resultat der Erfahrung sein kann, so lehrt uns der Schlüs in der That nichts Neues, was wir nicht schon gewußt haben, ehe wir ihn machten. Also z. B.

Major: Alle Menschen sind sterblich.

Minor: Cajus ist ein Mensch.

Conclusio: Cajus ist sterblich.

Den Major, dass alle Menschen sterblich sind, welches ein Erfahrungssatz ist, durfen wir eigentlich nicht aufstellen, ehe wir nicht wissen, ob die Conclusio richtig ist, dass auch Cajus, der ein Mensch ist, gestorben sei oder sterben werde. Wir müssen also des Schlussatzes sicher sein, ehe wir noch den Major, durch welchen wir ihn beweisen wollen, aufstellen können. Das scheint freilich ein Herumgehen im Cirkel zu sein. Das wahre Verhältnis ist offenbar das: Wir und andere Menschen haben bisher ausnahmslos beobachtet, dass kein Mensch über ein gewisses Alter hinaus gelebt hat. Die Beobachtenden haben diese Erfahrungen, dass Lucius, Flavius und wie die einzelnen Menschen sonst hießen, von denen sie es wissen, gestorben sind, in den allgemeinen Satz zusammengefaßt, daß alle Menschen sterben, und haben sich berechtigt gefühlt, weil dieses Ende in allen den Fällen regelmässig eintrat, welche beobachtet worden sind, diesen allgemeinen Satz auch für gültig zu erklären für alle diejenigen Fälle, welche noch später zur Beobachtung kommen würden, und so bewahren wir uns den Schatz von Erfahrungen, den wir oder andere Beobachter in diesem Puncte bisher gemacht haben, in Form des allgemeinen Satzes im Gedächtnisse auf, der den Major des obigen Schlusses bildet.

Es ist aber klar, dass wir zu der Überzeugung, Cajus werde sterben, auch 448 unmittelbar, ohne in unserem Bewusstsein den allgemeinen Satz zu bilden, hätten kommen können, indem wir seinen Fall mit allen uns bekannten früheren verglichen hätten, und das ist sogar die gewöhnlichere und ursprünglichere Art, durch Induction zu schließen. Dass dergleichen Schlüsse ohne bewuste Reflexion entstehen, indem in unserem Gedächtnisse das Gleichartige der früher beobachteten Fälle sich an einander fügt und sich gegenseitig verstärkt, zeigt sich namentlich in denjenigen Fällen von inductivem Schließen, wo es uns nicht gelingt, eine ausnahmlos geltende Regel mit genau bestimmten Grenzen ihrer Gültigkeit aus den bisherigen Erfahrungen zu abstrahiren, wie das der Fall ist bei allen verwickelten Vorgängen. So können wir z. B. aus der Analogie früherer ähnlicher Fälle zuweilen mit ziemlicher Sicherheit voraussagen, was einer unserer Bekannten thun wird, wenn er unter gewissen Umständen sich zum Handeln entscheiden wird, weil wir seinen Charakter kennen, z. B. als ehrgeizig oder als feig, ohne dass wir doch genau anzugeben wissen, wonach wir den Grad des Ehrgeizes oder der Feigheit zu messen haben, und warum der vorhandene Grad von Ehrgeiz oder Feigheit ausreichen wird, das Handeln des Menschen so zu bestimmen, wie es unserer Erwartung nach ausfallen soll.

Bei den eigentlich sogenannten und mit Bewusstsein vollzogenen Schlüssen,

wenn sie sich nicht auf Gebote, sondern auf Erfahrungssätze stützen, thun wir also in der That nichts anderes, als dass wir mit Überlegung und sorgfältiger Prüfung diejenigen Schritte der inductiven Verallgemeinerung unserer Erfahrungen wiederholen, welche schon vorher in schnellerer Weise ohne bewußte Reflexion ausgeführt waren, entweder von uns selbst, oder von anderen Beobachtern, denen wir vertrauen. Wenn aber auch durch die Formulirung eines allgemeinen Satzes aus unseren bisherigen Erfahrungen nichts wesentlich Neues unserem bisherigen Wissen hinzugefügt wird, so ist dieselbe doch in vieler Beziehung nützlich. Einen bestimmt ausgesprochenen allgemeinen Satz können wir viel leichter im Gedächtnisse aufbewahren und anderen Menschen mittheilen, als wenn dies mit allen einzelnen Fällen geschehen müßte. Wir werden durch seine Aufstellung veranlaßt, jeden neu eintretenden Fall gerade in Bezug auf die Richtigkeit jener Verallgemeinerung genau zu prüfen, wobei jede Ausnahme uns doppelt stark auffallen wird; wir werden uns eher an die Beschränkungen der Gültigkeit erinnern, wenn wir den Satz in allgemeiner Form vor uns haben, als wenn wir alle einzelnen Fälle durchlaufen müssen. Es wird also durch eine solche bewußte Formulirung des Inductionsschlusses mancherlei gewonnen für die Bequemlichkeit und Sicherheit des Verfahrens, aber es wird im Wesentlichen nichts Neues hinzugefügt, was nicht schon in den ohne Reflexion ausgeführten Analogieschlüssen bestände, mittelst deren wir z. B. den Charakter eines Menschen aus seinen Gesichtszügen und seinen Bewegungen beurtheilen, oder nach der Kenntnifs seines Charakters voraussagen, was er in einem gegebenen Falle thun wird.

Wir haben nun genau denselben Fall bei unseren Sinneswahrnehmungen. Wenn wir Erregung in denjenigen Nervenapparaten gefühlt haben, deren peripherische Enden an der rechten Seite beider Netzhäute liegen, so haben wir in millionenfach wiederholten Erfahrungen unseres ganzen Lebens gefunden, daß ein leuchtender Gegenstand nach unserer linken Seite hin vor uns lag. Wir mußten die Hand nach links hin erheben, um das Licht zu verdecken, oder das leuchtende Object zu ergreifen, oder uns nach links hin bewegen, um uns ihm zu nähern. Wenn also in diesen Fällen kein eigentlicher bewußter Schluß vorliegt, so ist doch die wesentliche und ursprüngliche Arbeit eines solchen vollzogen und das Resultat desselben erreicht, aber freilich nur durch die unbewußten Vorgänge der Association von Vorstellungen, die im dunklen Hintergrunde unseres Gedächtnisses vor sich geht und deren Besultate sich daher auch unserem Bewußtsein aufdrängen, als gewonnen durch eine uns zwingende, gleichsam äußere Macht, über die unser Wille keine Gewalt hat.

Es fehlt an diesen Inductionsschlüssen, die zur Bildung unserer Sinneswahrnehmungen führen, allerdings die reinigende und prüfende Arbeit des bewufsten Denkens; dessen ungeachtet glaube ich, sie doch ihrem eigentlichen Wesen nach als Schlüsse, unbewufst vollführte Inductionsschlüsse, bezeichnen zu dürfen.

Ihrer Aufnahme in das bewußte Denken und ihrer Formulirung in der Norimalform logischer Schlüsse widersteht sehr oft noch ein ihnen ganz eigenthüml cher Umstand, nämlich der, daß wir gar nicht näher bezeichnen können, was in uns vorgegangen ist, wenn wir eine Empfindung in einer bestimmten Nervenfaser hatten, und wodurch diese zu unterscheiden ist von entsprechenden Empfindungen in anderen Nervenfasern. Haben wir z. B. eine Lichtempfindung in gewissen Fasern des Sehnervenapparates gehabt, so wissen wir nur, daß wir eben eine Empfindunge eigenthümlicher Art gehabt haben, die sich von allen anderen Sinnesempfindungen

und auch von allen anderen Gesichtsempfindungen unterschieden hat, und bei welcher wir immer ein lichtes Object nach links hin zu finden pflegten. Wir können im natürlichen Zustande, und ehe wir Physiologie studirt haben, von der Empfindung nicht anders sprechen, und die Empfindung selbst für unser eigenes Vorstellen nicht anders begrenzen und nicht festhalten, als indem wir sie bezeichnen durch die Bedingungen, unter denen sie zu Stande gekommen ist. Ich muß sagen: "ich sehe etwas Helles nach links hin"; das ist der einzige Ausdruck, den ich der Empfindung geben kann. Daß wir Nerven haben, daß diese Nerven erregt worden sind, und zwar Nerven, die rechts in den Netzhäuten endigen, lernen wir erst spät durch wissenschaftliches Studium, und dadurch bekommen wir erst die Mittel, diese Art der Empfindung zu definiren, unabhängig von der Art, wie sie gewöhnlich hervorgerufen wird.

Ähnlich verhält es sich bei den meisten Sinnesempfindungen. Die Geschmacksund Geruchsempfindungen wissen wir meistentheils selbst ihrer Qualität nach nicht anders zu bezeichnen, als durch die Benennung derjenigen Körper, welche geschmeckt oder gerochen werden, einige wenige, ziemlich unbestimmte, allgemeinere Be-

zeichnungen abgerechnet, wie "süß", "sauer", "bitter", "scharf".

Übrigens scheint es, dass die Farbennamen ursprünglich ähnlich entstanden sind. Wenigstens erhielt ich von verschiedenen Collegen, die sich mit
Sprachvergleichung beschäftigen, die Auskunft, dass die Namen für Roth meist
auf Wurzeln zurückführen, die Brennen und Flamme bezeichnen, wie rubeus,
ξουθοός, roth, red. Die Namen für Grün weisen meist auf wachsende
Pflanzen hin, viridis, was auf virescere, vis zurückdeutet, englisch: grow,
green, deutsch: grün. Die Namen für Blau weisen auf Himmel und Luft hin
wie: coeruleus, das englische blue, wie das deutsche blau auf blow, i. e. blasen.
Die Griechen haben χυάνεος vom Meere entnommen.

Diese Urtheile, durch welche wir von unseren Sinnesempfindungen auf die 449 Existenz einer äußeren Ursache derselben hinübergehen, können wir also auf dem zewöhnlichen Zustande unseres Bewufstseins gar nicht einmal in die Form bewufster Urtheile erheben. Das Urtheil, dass links von mir ein helles Object sei, weil die rechts in meiner Netzhaut endenden Nervenfasern sich in Erregungszustand befinden. kann Jemand, der von der inneren Beschaffenheit des Auges nichts weiß, nur so aussprechen: "Links ist etwas Helles, weil ich es dort sehe". Und demgemäß kann auch die Erfahrung, dass, wenn ich das Auge rechts drücke, die dort endenden Nervenfasern erregt werden, vom Standpuncte der täglichen Erfahrung gar nicht anders ausgesprochen werden, als so: "Wenn ich das Auge rechts drücke, sehe ich links einen hellen Schein". Es fehlt jedes Mittel, die Empfindung anders zu beschreiben und mit andern früher gehabten Empfindungen zu identificiren, als dadurch, das man den Ort des scheinbar entsprechenden äußeren Objects bereichnet. Deshalb haben also diese Fälle der Erfahrung das Eigenthümliche, daß man die Beziehung der Empfindung auf ein äufseres Object gar nicht einmal aussprechen kann, ohne sie schon in der Bezeichnung der Empfindung vorauszuschicken, und ohne das schon vorauszusetzen, von dem man erst noch reden will.

Wir kommen nunmehr zu der viel bestrittenen Frage, welche Art der n Übereinstimmung zwischen der Vorstellung und ihrem Object vorhanden sei, oder welche Art von Wahrheit wir unseren Vorstellungen und Perceptionen zuschreiben dürfen?

Kurz vor dem Beginn des neuen Jahrhunderts hatte Kant die Lehre von den

vor aller Erfahrung gegebenen, oder wie er sie deshalb nannte, "transcendentalen" Formen des Anschauens und Denkens ausgebildet, in welche aller Inhalt unseres Vorstellens nothwendig aufgenommen werden muß, wenn er zur Vorstellung werden soll. Für die Qualitäten der Empfindung hatte schon Locke den Antheil geltend gemacht, den unsere körperliche und geistige Organisation an der Art hat, wie die Dinge uns erscheinen. In dieser Richtung nun haben die Untersuchungen über die Physiologie der Sinne, welche namentlich Johannes Müller vervollständigte, kritisch sichtete und dann in das Gesetz von den specifischen Energien der Sinnesnerven zusammenfaßte, die vollste Bestätigung, man kann fast sagen, in einem unerwarteten Grade, gegeben und dadurch zugleich das Wesen und die Bedeutung einer solchen von vorn herein gegebenen, subjectiven Form des Empfindens in sehr entscheidender und greifbarer Weise zur Anschauung gebracht. Dieses Thema ist schon oft besprochen worden; ich kann mich deshalb hier darüber kurz fassen.

Zwischen den Sinnesempfindungen verschiedener Art kommen zwei verschiedene Grade des Unterschieds vor, erstens ein tiefer eingreifender zwischen Empfindungen, die verschiedenen Sinnen angehören, wie zwischen blau, süfs, warm, hochtönend; ich habe mir erlaubt, diesen als Unterschied in der Modalität der Empfindung zu bezeichnen. Er ist so eingreifend, dass er jeden Übergang von einem zum anderen, jedes Verhältniss größerer oder geringerer Ahnlichkeit ausschließt. Ob z. B. süß dem Blau oder Roth ähnlicher sei, kann man gar nicht fragen. Die zweite Art des Unterschieds dagegen, die minder eingreifende, ist die zwischen verschiedenen Empfindungen desselben Sinnes; ich beschränke auf ihn die Bezeichnung eines Unterschiedes der Qualität. J. G. FICHTE fast diese Qualitäten je eines Sinnes zusammen als Qualitätenkreis und bezeichnet, was ich eben Unterschied der Modalität nannte, als Unterschied der Qualitätenkreise. Innerhalb jedes solchen Kreises ist Übergang und Vergleichung möglich. Von Blau können wir durch Violett und Karminroth in Scharlachroth übergehen und z. B. aussagen, dass Gelb dem Orangeroth ähnlicher sei, als dem Blau. Die physiologischen Untersuchungen lehren nun, das jener tief eingreifende Unterschied ganz und gar nicht abhängt von der Art des äußeren Eindrucks, durch den die Empfindung erregt ist, sondern ganz allein und auschliefslich bestimmt wird durch den Sinnesnerven, der von dem Eindrucke getroffen worden ist. Erregung des Sehnerven erzeugt nur Lichtempfindungen, ob er nun von objectivem Licht, d. h. von Ätherschwingungen, erregt werde oder von elektrischen Strömen, die man durch das Auge leitet, oder durch Druck auf den Augapfel, oder durch Zerrung des Nervenstammes bei schneller Bewegung des Blicks. Die Empfindung, die bei den letzteren Einwirkungen entsteht, ist der des objectiven Lichts so ähnlich, daß man lange Zeit an eine Lichtentwickelung im Auge geglaubt hatte. J. MÜLLER zeigte, dass eine solche durchaus nicht stattfinde, dass eben nur die Empfindung des Lichts da sei, weil der Sehnerv erregt werde.

Wie nun einerseits jeder Sinnesnerv, durch die mannigfachsten Einwirkungen erregt, immer nur Empfindungen aus dem ihm eigenthümlichen Qualitätenkreise giebt: so erzeugen andrerseits dieselben äußeren Einwirkungen, wenn sie verschiedene Sinnesnerven treffen, die verschiedenartigsten Empfindungen, diese immer entnommen aus dem Qualitätenkreise des betreffenden Nerven. Dieselben Ätherschwingungen, welche das Auge als Licht fühlt, fühlt die Haut als Wärme. Dieselben Luftschwingungen, welche die Haut als Schwirren fühlt, fühlt das Ohr als

Ton. Hier ist wiederum die Verschiedenartigkeit des Eindrucks so groß, daß die Physiker sich bei der Vorstellung, Agentien, die so verschieden erschienen, wie Licht und strahlende Wärme, seien gleichartig und zum Theil identisch, erst beruhigten, nachdem durch mühsame Experimentaluntersuchungen nach allen Richtungen hin die Gleichartigkeit ihres physikalischens Verhaltens festgestellt war.

Aber auch innerhalb des Qualitätenkreises jedes einzelnen Sinnes, wo die Art des einwirkenden Objects die Qualität der erzeugten Empfindung wenigstens mitbestimmt, kommen noch die unerwartetsten Incongruenzen vor. Lehrreich ist in dieser Beziehung die Vergleichung von Auge und Ohr, da die Objecte beider. Licht und Schall, schwingende Bewegungen sind, die je nach der Schnelligkeit ihrer Schwingungen verschiedene Empfindungen erregen, im Auge verschiedener Farben, im Ohr verschiedener Tonhöhen. Wenn wir uns zur größeren Übersichtlichkeit erlauben, die Schwingungsverhältnisse des Lichts mit den Namen der durch entsprechende Tonschwingungen gebildeten musikalischen Intervalle zu bezeichnen, so ergiebt sich Folgendes: Das Ohr empfindet etwa 10 Octaven verschiedener Töne, das Auge nur eine Sexte, obgleich die jenseits dieser Grenzen liegenden Schwingungen beim Schall wie beim Lichte vorkommen und physikalisch nachgewiesen werden können. Das Auge hat nur drei von einander verschiedene Grundempfindungen in seiner kurzen Scala, aus denen sich alle seine Qualitäten durch Addition zusammensetzen, nämlich Roth, Grün, Blauviolett. Diese mischen sich in der Empfindung, ohne sich zu stören. Das Ohr dagegen unterscheidet eine ungeheure Zahl von Tönen verschiedener Höhe. Kein Accord klingt gleich einem anderen Accorde, der aus anderen Tönen zusammengesetzt ist, während doch beim Auge gerade das Analoge der Fall ist. Denn gleich aussehendes Weiss kann hervorgebracht werden durch Roth und Grünblau des Spectrums, durch Gelb und Ultramarinblau, Grüngelb und Violett, Grün, Roth und Violett, oder durch je zwei, drei oder alle diese Mischungen zusammen. Wären im Ohre die Verhältnisse die gleichen, so wären gleichtönend Zusammenklänge, wie: C und F, D und G, E und A, oder C, D, E, F, G, A u. s. w. Und, was in Bezug auf die objective Bedeutung der Farbe bemerkenswerth ist, es hat noch keine einzige physikalische Beziehung aufgefunden werden können, in der gleich aussehendes Licht regelmässig gleichwertig wäre, als allein die Wirkung auf das Auge. Endlich hängt die ganze Grundlage der musikalischen Wirkung von Consonanz und Dissonanz von dem eigenthümlichen Phänomen der Schwebungen ab. Diese beruhen auf einem schnellen Wechsel in der Intensität des Tones, welcher dadurch entsteht, dass zwei nahe gleich hohe Töne abwechselnd mit gleichen und entgegengesetzten Phasen zusammen wirken und demgemäß bald starke, bald schwache Schwingungen der mitschwingenden Körper erregen. Das physikalische Phänomen würde beim Zusammenwirken zweier Lichtwellenzüge ganz ebenso vorkommen können, wie beim Zusammenwirken zweier Tonwellenzüge. Aber der Nerv muß erstens fähig sein, von beiden Wellenzügen afficirt zu werden, und zweitens muß er dem Wechsel von starker und schwacher Intensität schnell genug folgen können. In letzterer Beziehung ist der Gehörnerv dem Sehnerv erheblich überlegen. Gleichzeitig ist jede Faser des Hörnerven nur für Tone aus einem engen Intervall der Scala empfindlich, so das nur ganz nahe gelegene Töne in ihr überhaupt zusammen wirken können, weit von einander entfernte nicht, oder nicht unmittelbar. Wenn sie es thun, so rührt dies von begleitenden Obertönen oder Combinationstönen her. Daher tritt beim Ohr dieser Unterschied der schwirrenden und nicht schwirrenden Intervalle, d. h.

von Consonanz und Dissonanz ein. Jede Sehnervenfaser dagegen empfindet durch das ganze Spectrum, wenn auch verschieden stark in verschiedenen Theilen. Könnte der Sehnerv überhaupt den ungeheuer schnellen Schwebungen der Lichtoscillationen in der Empfindung folgen, so würde jede Mischfarbe als Dissonanz wirken.

Wir sehen, wie alle diese Unterschiede in der Wirkungsweise von Licht und Ton durch die Art, wie der Nervenapparat gegen sie reagirt, bedingt sind.

Unsere Empfindungen sind eben Wirkungen, welche durch äußere Ursachen in unseren Organen hervorgebracht werden, und wie eine solche Wirkung sich äußert, hängt natürlich ganz wesentlich von der Art des Apparats ab, auf den gewirkt wird. Insofern die Qualität unserer Empfindung uns von der Eigenthümlichkeit der äußeren Einwirkung, durch welche sie erregt ist, eine Nachricht giebt, kann sie als ein Zeichen derselben gelten, aber nicht als ein Abbild. Denn vom Bilde verlangt man irgend eine Art der Gleichheit mit dem abgebildeten Gegenstande, von einer Statue Gleichheit der Form, von einer Zeichnung Gleichheit der perspectivischen Projection im Gesichtsfelde, von einem Gemälde auch noch Gleichheit der Farben. Ein Zeichen aber braucht gar keine Art der Ähnlichkeit mit dem zu haben, dessen Zeichen es ist. Die Beziehung zwischen beiden beschränkt sich darauf, daß das gleiche Object, unter gleichen Umständen zur Einwirkung kommend, das gleiche Zeichen hervorruft, und daß also ungleiche Zeichen immer ungleicher Einwirkung entsprechen.

Der populären Meinung gegenüber, welche auf Treue und Glauben die volle Wahrheit der Bilder annimmt, die uns unsere Sinne von den Dingen liefern, mag dieser Rest von Ähnlichkeit, den wir anerkennen, sehr geringfügig erscheinen. In Wahrheit ist er es nicht; denn damit kann noch eine Sache von der allergrößten Tragweite geleistet werden, nämlich die Abbildung der Gesetzmäßigkeit in den Vorgängen der wirklichen Welt. Jedes Naturgesetz sagt aus, daß auf Vorbedingungen, die in gewisser Beziehung gleich sind, immer Folgen eintreten, die in gewisser anderer Beziehung gleich sind. Da Gleiches in unserer Empfindungswelt durch gleiche Zeichen angezeigt wird, so wird der naturgesetzlichen Folge gleicher Wirkungen auf gleiche Ursachen auch eine ebenso regelmäßige Folge im Gebiete unserer Empfindungen entsprechen.

Wenn also unsere Sinnesempfindungen in ihrer Qualität auch nur Zeichen sind, deren besondere Art ganz von unserer Organisation abhängt, so sind sie doch nicht als leerer Schein zu verwerfen, sondern sie sind eben Zeichen von Etwas, sei es von etwas Bestehendem oder Geschehendem, und was das Wichtigste ist, das Gesetz dieses Geschehens können sie uns abbilden.

Die Qualitäten der Empfindung also erkennt auch die Physiologie als bloße Form der Anschauung an. Kant aber ging weiter. Nicht nur die Qualitäten der Sinnesempfindungen sprach er als gegeben durch die Eigenthümlichkeiten unseres Anschauungsvermögens an, sondern auch Zeit und Raum, da wir nichts in der Außenwelt wahrnehmen können, ohne daß es zu einer bestimmten Zeit geschieht und an einen bestimmten Ort gesetzt wird; die Zeitbestimmung kommt sogar auch jeder innerlichen Wahrnehmung zu. Er bezeichnete deshalb die Zeit als die gegebene und nothwendige, transcendentale Form der inneren, den Raum als die entsprechende der äußeren Anschauung. Auch die räumlichen Bestimmungen also betrachtet Kant für ebensowenig der Welt des Wirklichen, oder "dem Dinge an sich" angehörig, wie die Farben, die wir sehen, den Körpern an sich zukommen, sondern durch unser Auge in sie hineingetragen sind. Selbst hier wird die naturwissenschaftliche Betrachtung bis zu einer gewissen Grenze mitgehen können. Wenn wir nämlich fragen, ob es ein gemeinsames und in unmittelbarer Empfindung wahrnehmbares Kennzeichen giebt, durch welches sich für uns jede auf Gegenstände im Raum bezügliche Wahrnehmung charakterisirt: so finden wir in der That ein solches in dem Umstande, dass Bewegung unseres Körpers uns in andere räumliche Beziehungen zu den wahrgenommenen Objecten setzt und dadurch auch den Eindruck, den sie auf uns machen, verändert. Der Impuls zur Bewegung aber, den wir durch Innervation unserer motorischen Nerven geben, ist etwas unmittelbar Wahrnehmbares. Dass wir etwas thun, indem wir einen solchen Impuls geben, fühlen wir. Was wir thun, wissen wir nicht unmittelbar. Dass wir die motorischen Nerven in Erregungszustand versetzen oder innerviren, dass deren Reizung auf die Muskeln übergeleitet wird, diese sich in Folge dessen zusammenziehen und die Glieder bewegen, lehrt uns erst die Physiologie. Wiederum aber wissen wir auch ohne wissenschaftliches Studium, welche wahrnehmbare Wirkung jeder verschiedenen Innervation folgt, die wir einzuleiten im Stande sind. Dass wir dies durch häufig wiederholte Versuche und Beobachtungen lernen, ist in einer großen Reihe von Fällen sicher nachweisbar. Wir können noch im erwachsenen Alter lernen, die Innervationen zu finden, die zum Aussprechen der Buchstaben einer fremden Sprache oder für eine besondere Art der Stimmbildung beim Singen nöthig sind; wir können Innervationen lernen, um die Ohren zu bewegen, um mit den Augen einwärts und auswärts zu schielen u. s. w. Die Schwierigkeit in allen diesen Fällen ist nur die, die Innervationen zu finden, die zu solchen bisher nicht ausgeführten Bewegungen nöthig sind. Wir fühlen also, daß und wann wir Impulse geben, wir unterscheiden gleiche und ungleiche Impulse und lernen aus Erfahrung die wahrnehmbare Wirkung kennen, welche die einzelnen verschiedenen hervorbringen, aber ohne von den vermittelnden Zwischengliedern etwas zu wissen.

Wenn wir nun Impulse solcher Art geben (den Blick wenden, die Hände bewegen, hin und hergehen), so finden wir, dass dadurch die gewissen Qualitätenkreisen angehörigen Empfindungen (nämlich die auf räumliche Objecte bezüglichen) geändert werden können; andere psychische Zustände, deren wir uns bewust sind, Erinnerungen, Absichten, Wünsche, Stimmungen durchaus nicht. Dadurch ist in unmittelbarer Wahrnehmung ein durchgreifender Unterschied zwischen den ersteren und letzteren gesetzt. Wenn

wir also dasjenige Verhältnifs, welches wir durch unsere Willensimpulse unmittelbar ändern, dessen Art uns übrigens noch ganz unbekannt sein könnte, ein räumliches nennen wollen, so treten die Wahrnehmungen psychischer Thätigkeiten gar nicht in ein solches ein; wohl aber müssen alle Empfindungen der äußeren Sinne unter irgend welcher Art der Innervation vor sich gehen, d. h. räumlich bestimmt sein. Demnach wird uns der Raum auch sinnlich erscheinen, behaftet mit den Qualitäten unserer Bewegungsempfindungen, als das, durch welches hin wir uns bewegen, durch welches hin wir blicken können. Die Raumanschauung würde also in diesem Sinne eine subjective Anschauungsform sein, wie die Empfindungsqualitäten Roth, Süßs, Kalt. Natürlich würde dies für jene ebenso wenig wie für diese den Sinn haben, daß die Ortsbestimmung eines bestimmten einzelnen Gegenstandes ein bloßer Schein sei.

Als die nothwendige Form der äußeren Anschauung aber würde der Raum von diesem Standpunkte aus erscheinen, weil wir eben das, was wir als räumlich bestimmt wahrnehmen, als Außenwelt zusammenfassen. Dasjenige, an dem keine Raumbeziehung wahrzunehmen ist, begreifen wir als die Welt der inneren Anschauung, als die Welt des Selbstbewusstseins.

Und eine gegebene, vor aller Erfahrung mitgebrachte Form der Anschauung würde der Raum sein, insofern seine Wahrnehmung an die Möglichkeit motorischer Willensimpulse geknüpft wäre, für die uns die geistige und körperliche Fähigkeit durch unsere Organisation gegeben sein muß, ehe wir Raumanschauung haben können.

Was zunächst die Eigenschaften der Objecte der Außenwelt betrifft, so zeigt eine leichte Überlegung, dass alle Eigenschaften, die wir ihnen zuschreiben können, nur Wirkungen bezeichnen, welche sie entweder auf unsere Sinne oder auf andere Naturobjecte ausüben. Farbe, Klang, Geschmack, Geruch, Temperatur, Glätte, Festigkeit gehören der ersteren Klasse an, sie bezeichnen Wirkungen auf unsere Sinnesorgane. Glätte und Festigkeit bezeichnen den Grad des Widerstandes, den die berührten Körper entweder der gleitenden Berührung oder dem Drucke der Hand darbieten. Statt der Hand können aber auch andere Naturkörper eintreten, ebenso für die Prüfung anderer mechanischer Eigenschaften, der Elasticität und Schwere. Die chemischen Eigenschaften beziehen sich ebenfalls auf Reactionen, d. h. Wirkungen, welche der betrachtete Naturkörper auf andere ausübt. Ebenso ist es mit den anderen physikalischen Eigenschaften der Körper, den optischen, elektrischen, magnetischen. Überall haben wir es mit Wechselbeziehungen verschiedener Körper auf einander zu thun, mit Wirkungen auf einander, welche von den Kräften abhängen, die verschiedene Körper auf einander ausüben. Denn alle Naturkräfte sind Kräfte, welche ein Körper auf den anderen ausübt. Wenn wir uns die bloße Materie ohne Kräfte denken, so ist sie auch ohne Eigenschaften, abgesehen von ihrer verschiedenen Vertheilung im Raume und ihrer Bewegung. Alle Eigenschaften der Naturkörper kommen deshalb auch erst zu Tage, wenn wir sie in die entsprechende Wechselwirkung mit anderen Naturkörpern oder mit unseren Sinnesorganen setzen. Da aber solche Wechselwirkung in jedem Augenblicke eintreten kann, beziehlich auch durch unseren Willen in einem beliebigen Augenblicke herbeigeführt werden kann, und wir dann immer die eigenthümliche Art der Wechselwirkung eintreten sehen, so schreiben wir den Objecten eine dauernde und stets zur Wirksamkeit bereite Fähigkeit zu solchen Wirkungen zu. Diese dauernde Fähigkeit nennen wir Eigenschaft.

Daraus geht nun hervor, dass in Wahrheit die Eigenschaften der Naturobjecte trotz dieses Namens gar nichts dem einzelnen Objecte an und für sich Eigenes bezeichnen, sondern immer eine Beziehung zu einem zweiten Objecte (einschliesslich unserer Sinnesorgane) bezeichnen. Die Art der Wirkung muss natürlich immer von den Eigenthümlichkeiten sowohl des wirkenden Körpers abhängen. als von denen des Körpers, auf welchen gewirkt wird. Darüber sind wir auch keinen Augenblick in Zweifel, wenn wir von solchen Eigenschaften der Körper reden, welche sich zeigen, wenn der eine auf einen anderen, ebenfalls der Außenwelt angehörigen Körper wirkt, z. B. bei den chemischen Reactionen. Bei den Eigenschaften dagegen, welche auf Wechselbeziehungen der Dinge zu unseren Sinnesorganen beruhen, sind die Menschen von jeher geneigt gewesen, es zu vergessen, dass wir es auch hier mit der Reaction gegen ein besonderes Reagens, nämlich unserem Nervenapparat zu thun haben, und dass auch Farbe, Geruch und Geschmack, Gefühl der Wärme und Kälte Wirkungen sind, die ganz wesentlich von der Art des Organs, auf welches gewirkt wird, abhängen. Allerdings sind die Reactionen der Naturobjecte auf unsere Sinne die am häufigsten und am allgemeinsten wahrgenommenen, sie haben für unser Wohlsein und für unsere Behaglichkeit die überwiegendste Wichtigkeit; das Reagens, an welchem wir sie zu erproben haben, ist uns von Natur mitgegeben, aber dadurch wird das Verhältnis nicht anders.

Die Frage zu stellen, ob der Zinnober wirklich roth sei, wie wir ihn sehen, 445 oder ob dies nur eine sinnliche Täuschung sei, ist deshalb sinnlos. Die Empfindung von Roth ist die normale Reaction normal gebildeter Augen für das von Zinnober reflectirte Licht. Ein Rothblinder wird den Zinnober schwarz oder dunkelgraugelb sehen; auch dies ist die richtige Reaction für sein besonders geartetes Auge. Er muss nur wissen, dass sein Auge eben anders geartet ist, als das anderer Menschen. An sich ist die eine Empfindung nicht richtiger und nicht falscher als die andere, wenn auch die Rothsehenden eine große Majorität für sich haben. Überhaupt existirt die rothe Farbe des Zinnobers nur, insofern es Augen giebt, die denen der Majorität der Menschen ähnlich beschaffen sind. Genau mit demselben Rechte ist es eine Eigenschaft des Zinnobers, schwarz zu sein, nämlich für die Rothblinden. Überhaupt ist das vom Zinnober zurückgeworfene Licht an sich durchaus nicht roth zu nennen, es ist nur für bestimmte Arten von Augen roth. Wenn wir von Eigenschaften der Körper sprechen, die sie in Bezug auf andere Körper der Außenwelt haben, vergessen wir nicht in der Sprache auch den Körper zu bezeichnen, in Bezug auf welchen die Eigenschaft vorhanden ist. Wir sagen: "Blei ist löslich in Salpetersäure, es ist nicht löslich in Schwefelsäure". Wenn wir blos sagen wollten: "Blei ist löslich", so würden wir sogleich bemerken, das dies eine unvollständige Behauptung ist, und würden sogleich fragen müssen, worin es löslich sei. Wenn wir aber sagen, "Zinnober ist roth", so versteht es sich implicite von selbst, dass er für unsere Augen roth ist, und für die Augen anderer Menschen, welche wir als gleich beschaffen voraussetzen. Wir glauben, das nicht erwähnen zu brauchen, und deshalb vergessen wir es auch wohl und können verleitet werden, zu glauben, die Röthe sei eine dem Zinnober oder dem von ihm reflectirten Lichte, ganz unabhängig von unseren Sinnesorganen zukommende Eigenschaft. Etwas anderes ist es, wenn wir behaupten, dass die Wellenlängen des

vom Zinnober zurückgewortenen Lichtes eine gewisse Länge haben. Das ist eine Aussage, die wir unabhängig von der besonderen Natur unseres Auges machen können, bei der es sich dann aber auch nur um Beziehungen zwischen der Substanz und den verschiedenen Ätherwellensystemen handelt.

Übrigens halte ich die Meinung vieler modernen Kantianer, daß eben deshalb das "Ding an sich" nur ein transcendentaler Schein sei, für eine Kant nur untergeschobene Meinung. Darüber kann nach seinen Sätzen ja kein Zweifel bleiben, dass wir die Aussenwelt nur durch eine Zeichensprache kennen, und dafs unsere Bilder von den Dingen in unserer Vorstellung nicht ihren Objecten gleich sind. Aber das Verhältnifs, wie eine transcendentale Form die Anschauung der Gegenstände verändern kann, ist an dem Beispiel der Qualitäten unserer Sinnesempfindungen sehr gut zu erläutern. Das Auge kann Alles, was es wahrnimmt, nur in der Form von Licht- und Farbenempfindungen wahrnehmen. Dafs es Alles nur in dieser Weise sieht, beruht in seiner ihm von Anfang an gegebenen Structur und ist ganz unabhängig von den Objecten, die es sieht. Aber dass es an einer Stelle des Sehfeldes Dunkel sieht, an einer zweiten Hell, hier Roth, dort Gelb, und daß diese Eindrücke mit der Zeit wechseln, das hängt sicherlich nicht blos von seiner angeborenen Anschauungsform ab, sondern von unabhängigen Ursachen, die auf das Organ einwirken, und von denen wir Näheres nur erfahren können, indem wir die Gesetze ihrer Einwirkung studiren.

Aber genau dieselbe Betrachtung läßt sich auch auf die Denkform der Causalität anwenden. Was wir zu begreifen streben, können wir nur nach dieser Form begreifen, indem wir Gesetze der Veränderungen suchen. Das Auge kann nichts sehen, was ihm nicht als Licht und Farbe erscheint; ebenso kann der Geist nichts begreifen, in dem er kein Gesetz findet. Daraus folgt aber offenbar nicht, daß es ein leerer und trügerischer Schein sei, wenn für bestimmte Vorgänge unter bestimmten Bedingungen sich das entsprechende Gesetz finden läßt.

Wir nennen unsere Vorstellungen von der Außenwelt wahr, wenn sie uns genügende Anweisung über die Folgen unserer Handlungen der Außenwelt gegenüber geben und uns richtige Schlüsse über die zu erwartenden Veränderungen derselben ziehen lassen. Diese Art der Wahrheit kommt den richtig gebildeten Vorstellungen eines erwachsenen gesunden Menschen bis auf seltene Ausnahmsfälle jedenfalls zu. Nur solche synthetische Urtheile, die durch mögliche Beobachtung jetzt oder künftig bestätigt werden können, sei es in innerer oder äußerer Anschauung, haben auf diese Bezeichnung Anspruch. Rein analytische Urtheile, die nur die in der Definition des Objectes enthaltenen Merkmale diesem beilegen, würde ich nur als richtig, nicht als wahr bezeichnen. Sie sagen nichts über die Wirklichkeit aus.

Diese Art der Wahrheit, welche durch zweckmäßig ausgeführte Handlungen und die dabei gemachten Beobachtungen bestätigt werden kann, kommt der überwiegenden Mehrzahl der menschlichen Wahrnehmungen offenbar zu. Von einer anderen wissen wir jedenfalls nichts, und nach einer anderen zu suchen, wäre meines Erachtens ein Streben ohne Sinn, nach einem Zweck gerichtet, dessen Begriff sich selbst widerspricht.

Höchstens bei einigen Arten von Wahrnehmungen durch den inneren Sinn könnte die Frage aufgeworfen worden, ob das Bild des Objects nicht dem Object gleichen könne, z. B. die Erinnerung an eine bei besonderer Veranlassung früher aufgetauchte Erinnerung würde meistens gleichzeitig eine Erneuerung dieser Erinnerung sein und als gleichartig ihrem Object betrachtet werden können. Dagegen schon die Erinnerung an einen früher gehegten Wunsch, eine Absicht oder an einen einst gefasten Entschluß ist nicht nothwendig gleichzeitig eine Erneuerung des Wunsches, der Absicht, des Entschlusses. Solche Erinnerungen sind also auch nicht nothwendig genaue Abbilder ihrer Originale, wenn sie auch in unserem Bewufstsein als solche gelten. Noch weniger gilt dies für die Wahrnehmungen durch die äufseren Sinne. Denn diesen gegenüber beruht die Sicherheit, mit der wir die Wirklichkeit als solche erkennen, wesentlich darauf, daß in solchem Falle unsere Vorstellung von den entsprechenden sinnlichen Empfindungseindrücken begleitet sein mufs, welche der Erinnerung derselben nothwendig fehlen, und in der Beziehung finden wir in unserem Bewufstsein fast immer eine feste Entscheidung sogar für jeden einzelnen Theil des Bildes, wenn es uns nur gelingt, die Aufmerksamkeit auf ihn zu richten.

Unsere Aufgabe, die Entstehung der Gesichtswahrnehmungen zu begreifen, beschränkt sich also zunächst darauf, zu begreifen, wie die Übereinstimmung zwischen unseren Wahrnehmungen und der richtigen Voraussicht ihrer durch Willensimpulse herzustellenden Veränderungen zu gewinnen sei.

Was wir unzweideutig und als Thatsache ohne hypothetische Unterschiebung finden können, ist das Gesetzliche in der Erscheinung. Von dem ersten Schritt an, wo wir vor uns weilende Objecte im Raume vertheilt wahrnehmen, ist diese Wahrnehmung das Anerkennen einer gesetzlichen Verbindung zwischen unseren Bewegungen und den dabei auftretenden Empfindungen. Schon diese ersten elementaren Vorstellungen enthalten in sich ein Denken und gehen nach den Gesetzen des Denkens vor sich. Alles, was in der Anschauung zu dem rohen Materiale der Empfindungen hinzukommt, kann in Denken aufgelöst werden.

Wenn nun "begreifen" heißt: Begriffe bilden, und wir im Begriff einer Klasse von Objecten zusammensuchen und zusammenfassen, was sie von gleichen Merkmalen an sich tragen: so ergiebt sich ganz analog, daß der Begriff einer in der Zeit wechselnden Reihe von Erscheinungen das zusammenzufassen suchen muß, was in allen ihren Stadien gleich bleibt. Wir nennen, was ohne Abhängigkeit von Anderem gleich bleibt in allem Wechsel der Zeit: die Substanz; wir nennen das gleichbleibende Verhältniß zwischen veränderlichen Größen: das sie verbindende Gesetz. Was wir direct wahrnehmen, ist nur das Letztere. Der Begriff der Substanz kann nur durch erschöpfende Prüfung gewonnen werden und bleibt immer problematisch, insofern weitere Prüfung vorbehalten wird. Früher galten Licht und Wärme

als Substanzen, bis sich später herausstellte, daß sie vergängliche Bewegungsformen seien, und wir müssen immer noch auf neue Zerlegungen der jetzt bekannten chemischen Elemente gefast sein. Das erste Product des denkenden Begreifens der Erscheinung ist das Gesetzliche. Haben wir es so weit rein ausgeschieden, seine Bedingungen so vollständig und sicher abgegrenzt und zugleich so allgemein gefaßt, daß für alle möglicher Weise eintretenden Fälle der Erfolg eindeutig bestimmt ist, und wir gleichzeitig die Überzeugung gewinnen, es habe sich bewährt und werde sich bewähren in aller Zeit und in allen Fällen: dann erkennen wir es als ein unabhängig von unserem Vorstellen Bestehendes an und nennen es die Ursache, d. h. das hinter dem Wechsel ursprünglich Bleibende und Bestehende; nur in diesem Sinne ist meiner Meinung nach die Anwendung des Worts gerechtfertigt, wenn auch der gemeine Sprachgebrauch es in sehr verwaschener Weise überhaupt für Antecedens oder Veranlassung anwendet. Insofern wir dann das Gesetz als ein unsere Wahrnehmung und den Ablauf der Naturprocesse Zwingendes, als eine unserem Willen gleichwerthige Macht anerkennen, nennen wir es "Kraft". Dieser Begriff der uns entgegentretenden Macht ist unmittelbar durch die Art und Weise bedingt, wie unsere einfachsten Wahrnehmungen zu Stande kommen. Von Anfang an scheiden sich die Änderungen, die wir selbst durch unsere Willensacte machen, von solchen, die durch unseren Willen nicht gemacht, durch unseren Willen nicht zu beseitigen sind. Er ist namentlich der Schmerz, der uns von der Macht der Wirklichkeit die eindringlichste Lehre giebt. Der Nachdruck fällt hierbei auf die Beobachtungsthatsache, dass der Kreis der uns zur Zeit wahrnehmbaren Gegenstände nicht durch einen bewußten Act unseres Vorstellens oder Willens gesetzt ist. Fichtes "Nicht-Ich" ist hier der genau zutreffende negative Ausdruck. Auch dem Träumer erscheint, was er zu sehen und zu fühlen glaubt, nicht durch seinen Willen oder durch die bewufste Verkettung seiner Vorstellungen hervorgerufen zu sein, wenn auch unbewufst das letztere in Wirklichkeit oft genug der Fall sein möchte; auch ihm ist es ein Nicht-Ich. Ebenso dem Idealisten, der es als die Vorstellungswelt des Weltgeistes ansieht.

Wir haben in unserer Sprache eine sehr glückliche Bezeichnung für dieses, was hinter dem Wechsel der Erscheinungen stehend auf uns einwirkt, nämlich "das Wirkliche". Hierin ist nur das Wirken ausgesagt; es fehlt die Nebenbeziehung auf das Bestehen als Substanz, welche der Begriff des Reellen, d. h. des Sachlichen einschließt. In den Begriff des Objectiven andererseits schiebt sich meist der Begriff des fertigen Bildes eines Gegenstandes ein, welcher nicht auf die ursprünglichsten Wahrnehmungen paßt. Auch bei dem folgerichtig Träumenden müßten wir diejenigen seelischen Zustände oder Motive, welche ihm die dem gegenwärtigen Stande seiner erträumten Welt gesetzmäßig entsprechenden Empfindungen zur Zeit unterschieben, als wirksam und wirklich bezeichnen. Andererseits ist klar, daß eine Scheidung von Gedachtem und Wirklichem erst möglich wird, wenn wir

die Scheidung dessen, was das Ich ändern und nicht ändern kann, zu vollführen wissen. Diese wird aber erst möglich, wenn wir erkennen, welche gesetzmäßigen Folgen die Willensimpulse zur Zeit haben. Das Gesetzmäßige ist daher die wesentliche Voraussetzung für den Charakter des Wirklichen.

Dass es eine Contradictio in adjecto sei, das Reelle oder Kants "Ding an sich" in positiven Bestimmungen vorstellen zu wollen, ohne es doch in die Form unseres Vorstellens aufzunehmen, brauche ich wohl nicht auseinanderzusetzen. Das ist oft besprochen. Was wir aber erreichen können, ist die Kenntniss der gesetzlichen Ordnung im Reiche des Wirklichen, diese freilich nur dargestellt in dem Zeichensystem unserer Sinneseindrücke.

Daß unser Denken und Wahrnehmen in Bezug auf Erkenntniss des Wirklichen mehr als dieses Ziel erreiche, muß ich verneinen. Aber, wie ich schon bemerkt habe, schließe ich auch die Vorgänge, von denen uns unsere innere Anschauung berichtet, unter den Begriff der wirklichen Vorgänge ein.

Die besondere Art der ursächlichen Verbindung freilich, die wir zur Erklärung der einzelnen aufgefundenen Fälle von Gesetzmäsigkeit in der Zeitfolge der Wahrnehmungen anzunehmen haben, wird immer nur in hypothetischer Weise gefunden werden können.

Jede richtig gebildete Hypothese stellt ihrem thatsächlichen Sinne nach ein allgemeineres Gesetz der Erscheinungen hin, als wir bisher unmittelbar beobachtet haben; sie ist ein Versuch, zu immer allgemeinerer und umfassenderer Gesetzlichkeit aufzuteigen. Was sie an Thatsachen Neues behauptet, muß durch Beobachtung und Versuch geprüft und bestätigt werden. Hypothesen, die einen solchen thatsächlichen Sinn nicht haben, oder überhaupt nicht sichere und eindeutige Bestimmungen für die unter sie fallenden Thatsachen geben, sind nur als werthlose Phrasen zu betrachten-

Jede Zurückführung der Erscheinungen auf die zu Grunde liegenden Substanzen und Kräfte behauptet etwas Unveränderliches und Abschließendes gefunden zu haben. Zu einer unbedingten Behauptung dieser Art sind wir nie berechtigt; das erlaubt weder die Lückenhaftigkeit unseres Wissens, noch die Natur der Inductionsschlüsse, auf denen all unsere Wahrnehmung des Wirklichen vom ersten Schritte an beruht.

Jeder Inductionsschlus stützt sich auf das Vertrauen, das ein bisher beobachtetes gesetzliches Verhalten sich auch in allen noch nicht zur Beobachtung gekommenen Fällen bewähren werde. Es ist dies ein Vertrauen auf die Gesetzmäsigkeit alles Geschehens. Die Gesetzmäsigkeit aber ist die Bedingung der Begreifbarkeit. Vertrauen in die Gesetzmäsigkeit ist also zugleich Vertrauen auf die Begreifbarkeit der Naturerscheinungen. Setzen wir aber voraus, das das Begreifen zu vollenden sein wird, das wir einletztes Unveränderliches als Ursache der beobachteten Veränderungen werden hinstellen können, so nennen wir das regulative Princip unseres Denkens, was uns dazu treibt, das Causalgesetz. Wir können sagen, es

spricht das Vertrauen auf die vollkommene Begreifbarkeit der Welt aus. Das Begreifen, in dem Sinne, wie ich es beschrieben habe, ist die Methode, mittels deren unser Denken die Welt sich unterwirft, die Thatsachen ordnet, die Zukunft voraus bestimmt. Es ist sein Recht und seine Pflicht, die Anwendung dieser Methode auf alles Vorkommende auszudehnen, und wirklich hat es auf diesem Wege schon große Ergebnisse geerntet. Für die Anwendbarkeit des Causaulgesetzes haben wir aber keine weitere Bürgschaft, als seinen Erfolg. Wir könnten in einer Welt leben, in der jedes Atom von jedem anderen verschieden wäre, und wo es nichts Ruhendes gäbe. Da würde keinerlei Regelmäßigkeit zu finden sein, und unsere Denkthätigkeit müßte ruhen.

Das Causalgesetz ist wirklich ein a priori gegebenes, ein transcendentales Gesetz. Ein Beweis desselben aus der Erfahrung ist nicht möglich; denn die ersten Schritte der Erfahrung sind nicht möglich, wie wir gesehen haben, ohne die Anwendung von Inductionsschlüssen, d. h. ohne das Causalgesetz; und aus der vollendeten Erfahrung, wenn sie auch lehrte, daß alles bisher Beobachtete gesetzmäßig verlaufen ist, — was zu versichern wir doch lange noch nicht berechtigt sind, — würde immer nur erst durch einen Inductionsschluß, d. h. unter Voraussetzung des Causalgesetzes, folgen können, daß nun auch in Zukunft das Causalgesetz giltig sein werde. Hier gilt nur der eine Rath: Vertraue und handle!

Das Unzulängliche Dann wird's Ereigniss.

Ja ich kann nicht umhin, selbst den extremsten subjectiven Idealismus als eine mögliche und in sich consequente Form einer solchen Hypothese anzuerkennen, zu deren Widerlegung ich keinen entscheidenden Grund sehe, so unwahrscheinlich sie auch sein mag. Ich habe oben bemerkt, wie wichtig es erscheint, daß wir nach Aussage unseres Bewußstseins wenigstens ein Glied von der Kette der Ursachen, die zur Wahrnehmung führen, unseren Willensimpuls, aus innerer Anschauung kennen und wissen, durch welche Motive er zu Stande gekommen ist. Von ihm aus beginnt dann, als von einem uns bekannten Anfangsglied und zu einem bekannten Zeitpunkt, die Kette der physischen Ursachen zu wirken, die in den Erfolg des Versuches ausläuft. Aber eine wesentliche Voraussetzung für die zu gewinnende Überzeugung ist die, daß unser Willensimpuls weder selbst schon durch physische Ursachen, die gleichzeitig auch den physischen Process bestimmten, mit beeinflust worden sei, noch seinerseits die darauf folgenden Wahrnehmungen beeinflust habe.

Der letzte Zweifel kann namentlich bei unserem Thema in Betracht kommen. Der Willensimpuls für eine bestimmte Bewegung ist ein psychischer Act, die darauf wahrgenommene Änderung der Empfindung gleichfalls. Kann nun nicht der erste Act den zweiten durch rein psychische Vermittelungen zu Stande bringen? Unmöglich ist es nicht. Wenn wir träumen, geschieht so etwas. Wir glauben träumend eine Bewegung zu vollführen, und wir träumen dann weiter, das dasjenige geschieht, was davon die natürliche Folge sein sollte. Wir träumen, in einen Kahn zu steigen, ihn vom Land abzustosen, auf das Wasser hinaus zu gleiten, die umringenden Gegenstände sich verschieben zu sehen u. s. w. Hierbei scheint die Erwartung des Träumenden, das er die Folgen seiner Handlungen eintreten sehen

werde, die geträumte Wahrnehmung auf rein psychischem Wege herbeizuführen. Wer weiß zu sagen, wie lang und fein ausgesponnen, wie folgerichtig durchgeführt ein solcher Traum werden könnte. Wenn alles darin im höchsten Grade gesetzmäßig der Naturordnung folgend geschähe, so würde kein anderer Unterschied vom Wachen bestehen, als die Möglichkeit des Erwachens, das Abreißen dieser geträumten Reihe von Anschauungen.

Ich sehe nicht, wie man ein System selbst des extremsten subjectiven Idealismus widerlegen könnte, welches das Leben als Traum betrachten wollte. Man könnte es für so unwahrscheinlich, so unbefriedigend wie möglich erklären — ich würde in dieser Beziehung den härtesten Ausdrücken der Verwerfung zustimmen — aber consequent durchführbar wäre es; und es scheint mir sehr wichtig, dies im Auge zu behalten.

Auch FICHTE nimmt an, dass sich das Ich das Nicht-Ich, d. h. die erscheinende Welt, selbst setzt, weil es ihrer zur Entwickelung seiner Denkthätigkeit bedarf. Sein Idealismus unterscheidet sich aber doch von dem eben bezeichneten dadurch, dass er die anderen menschlichen Individuen nicht als Traumbilder, sondern auf die Aussage des Sittengesetses hin als dem eigenen Ich gleiche Wesen fast. Da aber ihre Bilder, in denen sie das Nicht-Ich vorstellen, wieder alle zusammen stimmen müssen, so fast er die individuellen Ichs alle als Theile oder Ausstüsse des absoluten Ich. Dann war die Welt, in der jene sich fanden, die Vorstellungswelt, welche der Weltgeist sich setzte, und konnte wieder den Begriff der Realität annehmen, wie es bei Hegel geschah.

Die realistische Hypothese dagegen traut der Aussage der gewöhnlichen Selbstbeobachtung, wonach die einer Handlung folgenden Veränderungen der Wahrnehmung gar keinen psychischen Zusammenhang mit dem vorausgegangenen Willensimpuls haben. Sie sieht als unabhängig von unserem Vorstellen bestehend an, was sich in täglicher Wahrnehmung so zu bewähren scheint, die materielle Welt außer uns. Unzweifelhaft ist die realistische Hypothese die einfachste, die wir bilden können, geprüft und bestätigt in außerordentlich weiten Kreisen der Anwendung, scharf definirt in allen Einzelbestimmungen und deshalb außerordentlich brauchbar und fruchtbar als Grundlage für das Handeln. Das Gesetzliche in unseren Empfindungen würden wir sogar in idealistischer Anschauungsweise kaum anders auszusprechen wissen, als indem wir sagen: "Die mit dem Charakter der Wahrnehmung auftretenden Bewusstseinsacte verlaufen so, als ob die von der realistischen Hypothese angenommene Welt der stofflichen Dinge wirklich bestände". Aber über dieses "als ob" kommen wir nicht hinweg; für mehr als eine ausgezeichnet brauchbare und zuverlässige Hypothese können wir die realistische Meinung nicht anerkennen; nothwendige Wahrheit dürfen wir ihr nicht zuschreiben, da neben ihr noch andere unwiderlegbare idealistische Hypothesen möglich sind.

Es ist gut, dies immer vor Augen zu halten, um nicht mehr aus den Thatsachen folgern zu wollen, als in der That daraus zu folgern ist. Die verschiedenen
Abstufungen der idealistischen und realistischen Meinungen sind metaphysische
Hypothesen, welche, so lange sie als solche anerkannt werden, ihre vollkommene
wissenschaftliche Berechtigung haben, so schädlich sie auch werden mögen, so bald
man sie als Dogmen oder als angebliche Denknothwendigkeiten hinstellen will. Die
Wissenschaft muß alle zulässigen Hypothesen erörtern, um eine vollständige Übersicht über die möglichen Erklärungsversuche zu behalten. Noch nothwendiger sind
die Hypothesen für das Handeln, weil man nicht immer zuwarten kann, bis eine gesicherte

wissenschaftliche Entscheidung erreicht ist, sondern sich, sei es nach der Wahrscheinlichkeit, sei es nach dem ästhetischen oder moralischen Gefühl, entscheiden muß. In diesem Sinne wäre auch gegen die metaphysischen Hypothesen nichts einzuwenden. Unwürdig eines wissenschaftlich sein wollenden Denkers aber ist es, wenn er den hypothetischen Ursprung seiner Sätze vergißt. Der Hochmuth und die Leidenschaftlichkeit, mit der solche versteckte Hypothesen vertheidigt werden, sind die gewöhnlichen Folgen des unbefriedigenden Gefühls, welches ihr Vertheidiger in den verborgenen Tiefen seines Gewissens über die Berechtigung seiner Sache hegt.

Continuität der Empfindungsqualitäten. Nur in einer Beziehung hat sich durch die Erfahrung doch eine gewisse Art der Übereinstimmung zwischen den Abstufungen der Qualitäten der Empfindung und denen der Eigenschaften ihrer Objecte herausgestellt. Wenn sich nämlich die eine continuirlich ändert, thut es in allen bekannten Fällen die andere auch. Daher bieten allgemein die Empfindungen, die durch Reizmittel von verschwindend kleinen Intensitäts- oder Qualitätsunterschieden hervorgerufen werden, verschwindend kleine Unterschiede dar, die bis zur Unwahrnehmbarkeit herabgehen können. Dasselbe gilt für Auge und Haut auch betreffs der örtlichen Unterschiede der gereizten Stelle. Dieses Gesetz ist für die Farbenempfindungen des Lichtes von verschiedener Wellenlänge zuerst von GRASSMANN<sup>1</sup> ausgesprochen worden, und bisher durch die Untersuchung der kleinsten wahrnehmbaren Unterschiede in qualitativer, wie in localer Hinsicht bestätigt worden. In den Untersuchungen über die Wahrnehmungen der kleinsten Helligkeitsunterschiede, der kleinsten Farbenunterschiede, sowie in denen über die Erkennbarkeit kleinster Distanzen im Sehfelde in den §§ 18 und 21 finden sich die entsprechenden Thatsachen dargelegt, soweit sie der Lehre vom Sehen angehören.

Hypothesen über den Ursprung der richtigen Deutung unserer Sinneseindrücke. Die älteren Philosophen und Psychologen waren durchaus geneigt, alles, was in unseren sinnlichen Wahrnehmungsbildern ohne Nachdenken, ohne Besinnen augenblicklich und bei allen Individuen in gleicher Weise zu Stande kommt, unter den Begriff der Perception einzureihen und es als ein unmittelbares Product der organischen Einrichtungen des Nervensystems aufzufassen, dagegen die mögliche Mitwirkung auch sogenannter niedrigerer psychischer Processe, wie z. B. des Gedächtnisses und des Erinnerungsvermögens, dabei gänzlich zu vernachlässigen.

Dass aber in der That die Vorstellung von der normalen Bedeutung oft wiederholter Perceptionen mit unabänderlicher Sicherheit blitzschnell und ohne das geringste Besinnen zu Stande kommen kann, dafür bietet das Verständnis der Muttersprache ein lehrreiches Beispiel. Angeboren ist uns diese Kenntnis nicht; wir haben auch unsere Muttersprache zweisellos gelernt, und zwar durch den Gebrauch, also durch häusig wiederholte Erfahrung. Kinder unserer Nation, die jenseits der Grenze unseres Vaterlandes geboren worden und unter fremdsprachigen Menschen aufgewachsen wären, würden eine andere Sprache erlernt haben und darin ebenso sicher geworden sein, wie wir in der unserigen. Dabei ist eine ausgebildete Sprache einer civilisirten Nation ein so reich entwickeltes Ausdrucksmittel der vielfältigsten und feinsten Schattirungen des Gedankens, das sie in dieser Beziehung sehr wohl mit dem Reichthum der körperlichen Formen der uns umgebenden Naturgebilde verglichen werden kann.

Das Beispiel der Sprache ist auch in anderer Beziehung lehrreich, weil es uns Aufschluss giebt über die Frage, wie solch sicheres und übereinstimmendes

<sup>1</sup> Siehe # 20, S. 335.

Verständniss eines Systems von Zeichen zu gewinnen ist, welches dem individuellen Beobachter gegenüber nur wie ein ganz willkürlich gewähltes wirken kann, wenn auch der vergleichende Philolog Spuren des Zusammenhanges einzelner Wurzeln darin zu erkennen weiß. Die Muttersprache wird nur an dem Gebrauch der Worte gelernt. Das Kind hört immer wieder den normalen Namen eines Gegenstandes aussprechen, wenn ihm dieser gezeigt oder gereicht wird, und hört immer wieder die gleiche Veränderung der ihm sichtbaren Außenwelt mit dem gleichen Wort bezeichnen. Dadurch heftet sich in seinem Gedächtniss das Wort an die Sache, desto öfter und desto fester, je häufiger beide sich wiederholen. Die Wiederholung braucht aber nicht genau in allen Einzelheiten gleich zu sein, sondern der gleiche Namen kann sich auch an eine Klasse unter einander ähnlicher Gegenstände heften oder an eine Klasse ähnlicher Vorgänge. Dadurch entwickeln sich dann Namen für den Begriff einer Klasse von Anschauungsbildern, wobei der Umfang, in welchem der Name für verschiedene Modificationen derselben gebraucht zu werden pflegt, sich ebenfalls nur durch den Gebrauch der Sprache feststellt und nur ausnahmsweise durch eine begriffliche Definition unterstützt wird.

Bei diesem Vorgange, den wir aus alltäglicher Erfahrung kennen und der sich ähnlich für das Verständnis des Wortschatzes jeder fremden Sprache, die wir später erlernen, wiederholt, ist zunächst bekannt, das die Bedeutung jedes Wortes sich desto fester einprägt, je öster wiederholt wir es anwenden oder anwenden hören; ferner, das wir anfangs zwar noch die einzelnen Fälle, wo wir es haben anwenden hören, im Gedächtnis behalten. Später dagegen, wenn die Zahl dieser Fälle zu groß geworden ist, als das wir sie alle einzeln mit den Nebenumständen und in der Zeitfolge, mit und in denen sie eingetreten sind, aus unserer Erinnerung uns aufzählen könnten, bleibt uns nur das Gesammtergebnis unserer bisherigen Erfahrungen stehen, das das bestimmte Wort diese bestimmte Reihe einander ähnlicher Gegenstände oder einander ähnlicher Vorgänge zu bedeuten psiegt; aber wir wissen nicht mehr anzugeben, bei welchen einzelnen Gelegenheiten wir zu dieser Kenntnis gekommen sind, auch nicht, warum wir es für die eine Modification des Begriffes gebrauchen, bei einer anderen aber Anstand nehmen, dies zu thun.

Ich schließe aus diesen Beobachtungen, dass wir durch häusige Wiederholung gleichartiger Erfahrungen dazu gelangen können, eine regelmäßig immer wieder eintretende Verbindung zwischen zwei verschiedenen Perceptionen, beziehlich Vorstellungen, z. B. zwischen dem Klang eines Wortes und sichtbaren oder fühlbaren Anschauungsbildern, herzustellen und immer fester zu machen, die ursprünglich gar keinen natürlichen Zusammenhang zu haben brauchen, und dass, wenn dies geschehen ist, wir gar nicht mehr im Einzelnen anzugeben wissen, wie wir zu dieser Kenntniss gekommen sind, und auf welche einzelne Beobachtungen sie sich stützt.

Schliesslich finden wir, dass wir nicht nur für unsere Muttersprache, sondern auch für gut erlernte fremde Sprachen einen Grad des Verständnisses erreichen können, bei dem wir ohne Nachsinnen und Überlegung im Augenblick den Sinn dessen verstehen, was der mit uns Sprechende uns mittheilen will, und das wir im Stande sind, den feinsten und mannigsaltigsten Modificationen seines Gedankens und seiner Empfindung dabei zu folgen. Wenn wir aber sagen sollen, wie wir zu dieser Kenntniss gekommen sind, so können wir dies nur in der Form des allgemeinen Satzes aussprechen, das wir immer gefunden haben, das diese Worte in diesem Sinne gebraucht wurden.

Wir kennen es aber als eine allgemeine Regel der Wirkungsweise unseres

Dieselbe Regel bestätigt sich auch in einer außerordentlich großen Zahl anderer Fälle. Am ausnahmslosesten wird eine Verbindung zweier Beobachtungsthatsachen sich immer wiederholen, wenn dieselbe durch ein Naturgesetz gefordert wird, welches entweder die Gleichzeitigkeit oder die regelmäßige Aufeinanderfolge derselben in bestimmter Frist verlangt. Durch einen gesetzlosen Zufall dagegen herbeigeführte Fälle von Gleichzeitigkeit oder Aufeinanderfolge werden sich zwar auch gelegentlich wiederholen können, aber nicht ausnahmslos; dazwischen werden sich Fälle mit anderem, und selbst solche mit entgegengesetztem Erfolge einmischen, welche dann dem ausschließlichen Übergewicht der einen Verbindung entgegenwirken und verhindern, daß die wechselnden Zufälligkeiten derselben oder überhaupt, was in der wechselnden Erscheinungsweise des Vorganges nicht Ausdruck einer bestimmten Gesetzmäßigkeit ist, sich ebenso sicher und unabänderlich festsetzen könne, wie das Gesetzmäßige.

Wenn wir eine Sprache lernen, so ist das, was uns darin als gesetzmäßig entgegentritt, nur eine von Menschen gewählte und eingehaltene Regel, der wir nicht einmal die Festigkeit und Unabänderlichkeit eines Naturgesetzes zuerkennen können. Dazu kommt, dafs die Zeichen für sehr ähnliche Objecte durchaus nicht nothwendig selbst einander ähnlich zu sein brauchen. Im Gegentheil zeigen sie meist ganz unregelmäßige, sprungweise auftretende Verschiedenheiten. Wir dürfen uns also nicht wundern, wenn wir unter der Einwirkung außerordentlich viel zahlreicherer und unter sich ausnahmslos übereinstimmender Beobachtungen über das Verhalten der Naturkörper gegen einander und gegen unsere Sinnes- und Bewegungsorgane zu einer viel vollständigeren Kenntnifs des normalen Verhaltens dieser Körper und ihrer Erscheinungsweise in verschiedenen Lagen und bei verschiedenen Bewegungen kommen, als sie durch die Sprache wiedergegeben werden kann. Für eine genaue Beschreibung der mannigfaltigen Sinneseindrücke, welche ein einziger Naturkörper, namentlich bei etwas unregelmäfsiger oder verwickelter Gestalt, dem Auge und der Hand darbietet, ist die Sprache viel zu arm; und eine Beschreibung eines solchen Eindruckes in Worten würde eine ungeheuer weitläuftige und zeitraubende Arbeit sein, die wir offenbar nicht auszuführen pflegen, wenn wir das Anschauungsbild eines solchen Objectes uns einprägen wollen. In diesen Fällen oder auch in solchen, wo gar keine Wortbeschreibung möglich ist, genügt uns der sinnliche Eindruck ohne Wortfassung, und wir wissen mit dessen Hülfe sogar die feinsten Eindrücke, wie die von menschlichen Gesichtszügen, wieder zu erkennen, gelegentlich nach sehr kurzer Betrachtung und nach langer Zwischenzeit.

In solchen Fällen wird kein Zweifel darüber sein können, das wir den sinnlichen Eindruck, den uns das Object gemacht hat, mit hinreichend viel Einzelheiten im Gedächtnis behalten, um noch längere Zeit später eine bestimmte individuelle Physiognomie von der aller anderen Menschen sicher zu unterscheiden.

Wenn wir ein solches, nur durch sinnliche Eindrücke gegebenes Anschauungsbild eines bestimmten Objectes in uns tragen, pflegen wir dies als Kenntnifs des Objectes im Gegensatz zu dem in Worte zu fassenden Wissen zu bezeichnen. Eine solche Kenntnifs braucht sich nicht auf einzelne perspectivische Bilder des Objectes zu beschränken, sondern kann auch die Gesammtheit der perspectivischen Bilder umfassen und vereinigen, welche nach einander durch Betrachtung von verschiedenen Gesichtspunkten aus gewonnen werden können. In der That finden wir, dass wir von wohlbekannten Gegenständen eine Vorstellung ihrer körperlichen Form in uns tragen, welche die Gesammtheit aller der einzelnen perspectivischen Bilder, die wir von verschiedenen Gesichtspunkten aus dahin blickend gewinnen können, vertritt. Denn mit der Kenntnis der körperlichen Form des Objectes ausgerüstet können wir uns die sammtlichen perspectivischen Bilder, die wir bei der Ansicht von dieser oder jener Seite zu erwarten haben, deutlich vorstellen, und in der That nehmen wir sogleich Anstofs, wo ein solches Bild unserer Erwartung nicht entspricht, wie es z. B. geschehen kann, wenn durch die Anderung der Lage des Gegenstandes eine Änderung seiner Körperform eintritt. Man denke nur daran, wie außerordentlich empfindlich ein aufmerksamer Beobachter gegen Zeichenfehler in Darstellungen von Menschen oder Pferden sich erweisen kann, oder gegen kleine Fehler perspectivischer Constructionen, welche regelmässige architektonische Gebilde darstellen sollen. Ja, es kommen häufig genug Fälle vor, wo man eher einen kleinen Fehler in einer perspectivischen Zeichnung bemerkt, als einen gleich großen in dem Umrisse eines der Rechtecke, welche Theile der Zeichnung bilden, wenn eines derselben isolirt nachconstruirt wird.

In der That ist die körperliche Form eines festen Objectes eine Größe, die viel mannigfaltigere constante Beziehungen zwischen ihren verschiedenen Theilen und Dimensionen darbietet, als jedes einzelne perspectivische Bild derselben, und aus der ersteren ist daher bei bekannter Lagenänderung die Änderung jeder perspectivischen Ansicht sicher herzuleiten, weil dies unter dem Eindruck eines ganz festen, wenn auch räumlichen Vorstellungsbildes geschehen kann, welches das constant bleibende Ergebniß aller einzelnen Flächenansichten zusammenfaßt, während eine einzige perspectivische Ansicht nicht die nöthigen Daten liefert, um eine ganz sichere und unzweideutige Vorstellung von der Form des Ganzen und seiner wechselnden Ansichten von anderen Seiten her zu gewinnen. Die auf die festere und einfachere Gesetzmäßigkeit gestützte Vorstellung erweist sich hier also auch als die, welche die sicherere Anschauung giebt.

Wir werden später bei der Beschreibung der stereoskopischen Bilder noch eigenthümliche Erscheinungen zu erwähnen haben, welche dieses Verhältnis sehr augenfällig machen. Wenn man nämlich ein Paar stereoskopische Bilder mit etwas ververwickelter Führung der Grenzlinien, z. B. eines regelmässigen Polyeders oder Krystallmodells, vor Augen hat, misslingen die Versuche, das körperliche Bild aus den beiden Darstellungen zur Vereinigung zu bringen, oft im Anfang dadurch, das die Blickpunkte der beiden Augen leicht auf nicht einander entsprechenden Linien fortgleiten und sich wieder trennen, bis man die richtige körperliche Vorstellung von dem dargestellten Object gewonnen hat. So wie diese gefunden ist, wandern die beiden Blicklinien mit der größten Sicherheit und Schnelligkeit über alle Theile der Figuren hin. Hier bewährt sich also in der That die Gesammtauffassung der Körperform gleich als die Regel für die Vorstellung, nach welcher man die beiden Blicklinien zu führen hat, um fortdauernd auf correspondirenden Punkten beider Zeichnungen zu bleiben.

In welcher Weise solche Kenntnisse der Bedeutung der Gesichtsbilder von jungen menschlichen Kindern zuerst gesammelt werden, ergiebt sich leicht, wenn wir dieselben beobachten, während sie mit den ihnen als Spielzeug dargebotenen Objecten sich beschäftigen, wie sie dieselben betasten, stundenlang von allen Seiten

betrachten, herumwenden, sie in den Mund stecken u. s. w., endlich sie herunterwerfen oder zu zerschlagen suchen und dies jeden Tag wiederholen. Man wird nicht daran zweifeln können, dass dies die Schule ist, in der sie das natürliche Verhalten der sie umgebenden Gegenstände kennen lernen, dabei auch die perspectivischen Bilder verstehen, ihre Hände gebrauchen lernen. Ebenso lehrt die Beobachtung jüngerer Kinder, dass sie in den ersten Wochen ihres Lebens diese Kenntnisse noch nicht haben. Wenn ihnen irgend eine instinktmäßige Kenntniss angeboren wäre, so sollte man erwarten, dass es in erster Linie die Kenntniss des Bildes der Mutterbrust sein müßte und die Kenntniß derjenigen Bewegungen, durch welche sie sich diesem Gesichtsbilde zuwenden könnten. Aber eine solche Kenntniss fehlt ganz offenbar. Man sieht, dass das Kind lebhaft wird, wenn es in die Stellung für das Säugen gebracht wird, und unruhig suchend den Kopf hin und her wendet, um die Brust zu finden, aber es wendet sich in den ersten Tagen ebenso oft von der Brust ab, wie ihr zu, obgleich es diese frei erblicken kann. Offenbar weiß es in diesem frühen Alter weder das Gesichtsbild, noch die Richtung seiner Bewegungen zu deuten.

Ebenso oft sieht man, daß ein Kind von ein oder zwei Wochen, dem man eine Kerzenflamme vorhält, unruhig wird und die Augen hin und her wendet, offenbar mit der Absicht, die helle Flamme anzustarren. Sobald es die richtige Stellung der Augen gefunden hat, folgt es langsameren Bewegungen der Flamme mit dem Blicke. Aber das Kind weiß im Anfange nicht, sicher mit dem Blick eine etwas seitlich im Gesichtsfelde befindliche Flamme zu erreichen. Nach zwei oder drei Wochen aber gelingt ihm dies verhältnißmäßig schnell; erst viel später gelingt das Greifen mit der Hand nach einem gesehenen Gegenstande.

Ich folgere daraus, daß die Deutung auch einiger der einfachsten und für das menschliche Kind wichtigsten Gesichtsbilder von ihm erlernt werden muß und nicht durch angeborene Organisation von vornherein ohne vorausgehende Erfahrung gegeben ist. Wie weit ein ähnlicher Schluß auf neugeborene Thiere ausgedehnt werden darf, brauchen wir hier nicht zu entscheiden. Die Seelenthätigkeiten der Thiere sind vielleicht durch ihre Instincte auf engere Wege beschränkt, die das Thier auf engerem Gebiete sicherer sich bewegen lassen, als es dem freier wählenden Menschen für seine spätere Entwickelung dienlich wäre.

Ich würde diese bisher angeführten Verhältnisse nicht so ausführlich, wie ich gethan, besprochen haben, wenn mir nicht hierbei ein hartnäckiges und sehr verbreitetes Vorurtheil entgegengetreten wäre, welches, wie mir scheint, seinen Ursprung von einer abweichenden Auffassung der Begriffe: Anschauen und Denken herleitet.

Wie ich schon oben hervorgehoben habe, wird der Terminus "Denken" vorzugsweise auf diejenigen Vorstellungsverbindungen angewendet, bei denen der Vorstellende in bewußter Weise die einzelnen Sätze, aus denen der Schluß gezogen werden kann, sich vergegenwärtigt, auf ihre Zuverlässigkeit prüft und dann zum Schluß verbindet. Dagegen pflegt man als Anschauung eine solche Entstehung von Vorstellungen zu bezeichnen, bei denen in bewußter Weise nur der sinnliche Eindruck percipirt wird und danach die Vorstellung von der Gegenwart des Objects in das Bewußtsein springt, ohne daß weitere Zwischenglieder des Vorstellungskreises zum Bewußtsein kommen. In der That kommt es wesentlich auf diesen Unterschied in dem klaren Bewußtwerden der Zwischensätze an, wenn es sich darum handelt, die Logik im engeren Sinne aufzubauen, d. h. zu untersuchen, wie die Vordersätze beschaffen sein müssen, damit sie die Berechtigung zu einem bindenden Schlusse

ergeben. Bei dieser Aufgabe handelt es sich in der That darum, daß alle Vordersätze des Schlusses in vollständig klarer Weise in das Bewußstsein erhoben und kritisch geprüft werden, und solche Glieder der Vorstellungskette, die einer derartigen bewußsten Prüfung nicht mehr zugänglich sind, kommen für die logische Prüfung nicht in Betracht, oder höchstens als axiomatische Vordersätze, die man auf Treu und Glauben aus dem Vorrath des Gedächtnisses annimmt.

Aber es wäre offenbar falsch, behaupten zu wollen, das in unserem Bewustsein keine Kenntnisse vorkämen auser denen, die aus sinnlichen Perceptionen auf dem Wege des logischen Denkens entstanden wären. Die oben erwähnten Beispiele des Erlernens von Sprachen, von Fertigkeiten, vom wachsenden Verständniss der Gesichtsbilder zeigen in der That, dass solche Kenntnisse ohne absichtliches Nachdenken gewonnen werden können, und das dieselben jeden Grad der Sicherheit und Feinheit erreichen können, ohne dass die Möglichkeit übrig bleibt, nachträglich die Richtigkeit einer solchen Induction durch die Erinnerung an die einzelnen Fälle zu prüfen, wo und zu welchen Zeiten man entsprechende Beobachtungen gemacht habe, Beobachtungen, die auserdem zum großen Theil gar keine hinreichend specielle Beschreibung in Worten zulassen, sondern in voller Genauigkeit nur durch die Erinnerung an den früheren sinnlichen Eindruck wiedergegeben werden können.

Wir erkennen dadurch, dass auch Gedächtnissbilder reiner sinnlicher Eindrücke als Elemente von Gedankenverbindungen benutzt werden können, ohne daß es nothwendig oder auch nur möglich ist, dieselben in Worten zu beschreiben und sie dadurch begriffsmäßig zu fassen. Offenbar kommt ein großer Theil der empirischen Kenntnifs des natürlichen Verhaltens der uns umgebenden Objecte in dieser Weise zu Stande. Für die Vorgänge einer solchen, dem inneren Wesen eines Schlusses entsprechenden Vereinigung sinnlicher Anschauungen scheint mir die vorher besprochene Verschmelzung der vielen perspektivischen Ansichten eines Objects in die Vorstellung seiner Körperform in drei Dimensionen ein besonders anschauliches Beispiel zu sein. In der That vertritt die lebhafte Vorstellung der körperlichen Form alle die erwähnten perspektivischen Ansichten. Die letzteren lassen sich bei hinreichend lebendiger geometrischer Einbildungskraft aus ihr wieder herleiten. Ja selbst bisher noch nicht wahrgenommene Ansichten, wie sie bei der Anlegung von Querschnitten nach gewissen Richtungen gewonnen werden könnten, sind als Folgerungen jener Vorstellung daraus ableitbar. Und andererseits, wenn wir nach dem wahren Inhalt der Vorstellung eines nach drei Dimensionen ausgedehnten Körpers fragen, so ist doch keiner zu finden außer den Vorstellungen von der Reihe der von ihm zu gewinnenden Gesichtsbilder, mit eventueller Vorstellung solcher, die durch Zerschneiden entstehen könnten.

In diesem Sinne können wir behaupten, die Vorstellung der stereometrischen Form eines körperlichen Objects spielt ganz die Rolle eines aus einer großen Reihe sinnlicher Anschauungsbilder zusammengefasten Begriffs, der aber selbst nicht nothwendig durch in Worten ausdrückbare Definitionen, wie sie der Geometer sich construiren könnte, sondern nur durch die lebendige Vorstellung des Gesetzes, nach dem seine perspektivischen Bilder einander folgen, zusammengehalten wird.

Dafs eine solche mühelose Anschauung der normalen Folge von gesetzlich verknüpften Wahrnehmungen durch hinreichend reiche Erfahrung gewonnen werden kann, habe ich zu beweisen gesucht.

So sehen wir, dass dieser Process, der in seinen wesentlichen Theilen, soweit wir erkennen können, nur durch unwillkürliche und unbewußte Action unseres Gedächtnisses vollzogen wird, dennoch im Stande ist, Vorstellungsverbindungen in

uns hervorzubringen, deren Ergebnisse in allen wesentlichen Zügen mit denen des bewußten Denkens übereinstimmen. Wie oben schon erwähnt, stärken sich gegenseitig die häufig in gleichartiger Weise wiederholten und sich in gleicher Weise folgenden Eindrücke, die wir durch unsere Sinne empfangen haben. Daneben müssen die zufällig wechselnden zurücktreten und schließlich der Regel nach verlöschen, wenn ihr Eindruck nicht durch besondere Affecte, die sich mit ihnen verbunden hatten, hervorgehoben und vertieft worden ist.

Wie schon oben betont worden ist, werden mit der Zeit dadurch alle Theile der wahrgenommenen Erscheinungen verstärkt werden müssen, die der Einwirkung eines Naturgesetzes bei dem beobachteten Vorgange entsprechen. Die Vorstellung, dass die in ihren Anfängen beobachtete Erscheinung nun auch in derselben Weise weiter verlaufen wird, wie wir es bisher immer percipirt haben, wird um so sicherer eintreten, je häufiger und ausnahmsloser wir gleichen Verlauf derselben schon früher wahrgenommen haben.

Eine solche Erwartung entspricht dem Resultat eines Inductionsschlusses. Ein solcher kann täuschen, wenn er auf eine ungenügende Zahl von beobachteten Fällen gestützt ist. Daß auch Thiere dergleichen Inductionsschlüsse ziehen, und zwar viel öfter falsche, als es bei den Menschen vorkommt, erkennt man an ihrem Verhalten oft genug, z. B. wenn sie zurückschrecken vor irgend einem Gegenstande, der ähnlich aussieht, wie ein anderer, an dem sie sich bei einer früheren Gelegenheit verbrannt haben.

Ich habe in der früheren Auflage dieses Buches diese Art von Inductionsschlüssen, welche auf die Kenntnis des regelmäßigen Verhaltens der uns umgebenden Naturobjecte gebaut sind, als unbewuste Schlüsse bezeichnet, und finde den Namen auch jetzt noch bis zu einer gewissen Grenze zulässig und bezeichnend, da diese Associationen von Wahrnehmungen im Gedächtnis in der That meistens so vor sich gehen, dass man zur Zeit, wo sie entstehen, nicht auf ihr Entstehen aufmerkt, höchstens in der Weise, dass man sich erinnert, denselben Vorgang schon öfter beobachtet zu haben, ihn also als einen schon bekannten anerkennt. Höchstens bei den ersten Wiederholungen seltenerer Beobachtungen dieser Art wird die Erinnerung an die früheren Fälle mit ihren Nebenumständen deutlicher hervortreten können, so dass der psychische Process hierbei eine größere Analogie mit bewustem Denken gewinnen würde.

Inductionsschlüsse sind niemals so zuverlässig, wie wohl geprüfte Schlüsse des bewußten Denkens. Bewußtes wissenschaftliches Denken unterscheidet sich von der durch gehäufte Erfahrung gesammelten Kenntniß gewisser Gegenstände oder Vorgänge dadurch, daß bei jenem zunächst eine möglichst vollständige Übersicht aller bei dem Urtheil in Betracht kommenden Fälle herbeizuschaffen versucht wird, sei es durch Sammlung schriftlicher Nachrichten oder durch Sammlung neuer Beobachtungen, eventuell absichtlich herbeigeführter Beobachtungen, d. h. Versuche. Bei letzteren ist es rathsam, vorzugsweise solche Fälle aufzusuchen, die sich in den Vorbedingungen von allen bisher beobachteten anderen unterscheiden. Die dadurch erreichbare Vollständigkeit in der Kenntniß der mannigfaltigen Beispiele und der Bedingungen, unter denen sie so oder anders verlaufen, wird in der Regel durch die ungeordnete Zufälligkeit der alltäglichen Erfahrungen nicht erreicht werden, oder höchstens bei solchen Fällen, die sich in ungeheurer Zahl von Wiederholungen und mit verhältnißmäßig wenigen Abänderungen und Verwickelungen darbieten.

Falsche Inductionen bei der Deutung unserer Perceptionen pflegen wir als Sinnestäuschungen zu bezeichnen. Sie sind meist verursacht durch

Unvollständigkeit der Induction, deren häufigste Veranlassung darin zu suchen ist, dass wir gewohnheitsmässig gewisse Arten des Gebrauches unserer Sinnesorgane bevorzugen, diejenigen nämlich, wobei wir erkennen, dass wir durch sie das sicherste und übereinstimmendste Urtheil, beziehlich Schätzung über die beobachteten Objecte, ihre Form, Raumverhältnisse und Beschaffenheit uns bilden können. So pflegen wir z. B. beim Sehen die Objecte, welche unsere Aufmerksamkeit erregen, auf den beiden Stellen des genauesten Sehens in beiden Augen abzubilden, dabei aber die Reihe der hervortretenden Punkte und Linien, die das Object darbietet, mit dem Blick zu durchlaufen, wodurch wir sowohl die Reihe aller Einzelheiten kennen lernen als auch das Auge gegen die Ausbildung störender Nachbilder schützen. Wir werden im Folgenden eine ganze Reihe solcher Regelmässigkeiten in den Bewegungen des Auges kennen lernen, welche nicht auf einem zwingenden Mechanismus der Muskeln oder Nervenleitungen beruhen, sondern von jedem Beobachter, wenn er die entsprechenden abweichenden Innervationen zu geben gelernt hat, willkürlich geändert werden können. Dadurch läst sich erweisen, dass die Einhaltung der normalen Regelmässigkeit der Bewegungen nur ein Ergebniss der Gewöhnung ist und nicht etwa ein durch die Organisation unseres Körpers vorgebildeter Zwang. Allerdings sind solche Gewohnheiten oft sehr tief gewurzelt und nicht ganz leicht zu überwinden. Die von der Norm abweichenden Bewegungen erfordern entschieden mehr Anstrengung und ermüden schneller. Das ist aber eine gemeinsame Eigenthümlichkeit aller ungewohnten Bewegungen unserer Muskeln, weil dieselben meist durch unzweckmäßige, einander entgegenwirkende und daher anstrengendere Innervationen hervorgebracht zu werden pflegen, als es die gewohnten und wohl eingeübten Bewegungen thun.

Bei ungewohnten Stellungen und Bewegungen unserer Sinnesorgane kommen nun auch entsprechende ungewöhnliche Perceptionen zu Stande, für welche wir keine eingeübte Kenntnis ihrer Bedeutung haben. Dann entstehen also falsche Deutungen derselben, und zwar kann man im Allgemeinen die Regel aufstellen, das bei anomaler Stellung und Bewegung der Sinnesorgane Anschauungen entstehen von scheinbaren Objecten, wie sie vorhanden sein müsten, um bei derselben Blickrichtung unter normaler Beobachtungsweise dieselben Perceptionen hervorzubringen. Unter dieselbe Regel fallen auch die Anschauungen, welche sich bilden, wenn die Lichtstrahlen, ehe sie in das Auge fallen, von ihrem geradlinigen Wege abgelenkt werden, wie es durch Spiegelung und Brechung geschehen kann, nur das wir in diesem Falle die Täuschung eher als solche erkennen; aber das Bild, was sich uns darbietet, ist immer das eines Gegenstandes oder einer scheinbaren Ausbreitung von Licht im Gesichtsfelde, wie sie vorhanden sein müste, um uns bei ungestörtem geradlinigen Einfall des objectiven Lichtes in das Auge dieselben Gesichtsbilder zu geben.

Beispiele von Fällen dieser Art werden sich im weiteren Verfolg dieser Untersuchung vielfach darbieten. Ihre Erklärungen werden sich besser bei den einzelnen Beispielen durchführen lassen unter genauer Beschreibung der Bedingungen, unter denen die einzelnen Täuschungen eintreten. Physiologisch sind diese Erscheinungen von Wichtigkeit, weil sie uns die normalen Beobachtungsmethoden des Auges kennen lehren, von denen sich meistens nachweisen läst, das sie auch als diejenigen angesehen werden dürfen, welche die genauesten Schätzungen der Dimensionen durch das Augenmas, die genauesten Vergleichungen der Farben und Helligkeiten, überhaupt eine möglichst genaue und sichere Beurtheilung der interessirenden Theile des Bildes zulassen.

Was den Grad der Täuschung bei solchen Gelegenheiten betrifft, so kann

derselbe sehr verschieden sein. Man denke z. B. an die Bilder, welche ein guter ebener Planspiegel zurückwirft, der an der Wand hängt, so daß man nicht dahinter sehen kann. Ein solcher giebt eine der vollkommensten optischen Täuschungen, die man sich denken kann, und doch werden selbst Thiere selten durch ein Spiegelbild zu einem Irrthum verleitet; Kinder blicken, wenn sie können, wohl einen Augenblick nach der Hinterseite des Spiegels und amüsiren sich an dem Bilde und seinen Bewegungen, aber begreifen verhältnißmäßig schnell, daß es eine Täuschung sei, die nicht der Wirklichkeit entspricht, und lernen das Spiegelbild bald als ihr eigenes Abbild auffassen.

Um die Täuschung kurze Zeit zu unterhalten, muß man schon die Ränder des Spiegels gut verstecken und verhindern, daß der Beobachter sich selbst gespiegelt sehe.

Die meisten anderen Sinnestäuschungen werden gewöhnlich schnell als solche entdeckt, weil der Beobachter sich bewufst ist, eine ungewöhnliche Art der Beobachtung anzuwenden, von der aus er geneigt ist, in die normale, ihm geläufigere überzugehen, in der die Täuschung schwindet und als solche erkannt wird. Nur wenn dazu keine Zeit ist, tritt wohl ein wirklicher Irrthum ein, der einen Augenblick dauert, z. B. bei den Lichtblitzen, die ein Stofs gegen das Auge erregt.

Deshalb erscheinen die meisten Sinnestäuschungen nur in der Weise, daß man bemerkt, man habe ein der Wirklichkeit nicht ganz entsprechendes Bild vor sich, und daß man nun dieses Bild vergleicht mit demjenigen, welches abgeänderte Objecte bei richtigem Sehen geben würden. Die besondere Art dieses Bildes aber kann man nur beschreiben oder im eigenen Gedächtniß festhalten, indem man sich oder Anderen die Objecte beschreibt, welche da sein müßten, um dem normalen Auge ein ähnliches Bild zu geben. Dann ist sogar die Form der Beschreibung: "Ich sehe das durch die Täuschung veränderte Object" eine ganz richtige Beschreibung der Empfindung, die der Beobachter hat, und meistens wird er sich selbst bei geringer Erfahrung dabei ganz klar über die Täuschung sein, die sich ihm darbietet.

Für alle subjectiven Erscheinungen, deren Ursache an einem bestimmten Ort im Augapfel haftet, ist die Bewegung des Phänomens mit dem Blick bei Bewegung des Auges ein Kennzeichen, welches sehr schnell aufgefaßt wird und die subjective Natur aufdeckt. Da nun unser Interesse überwiegend der Erkenntniß der umgebenden Außenwelt zugewendet ist, so wenden wir unsere Außmerksamkeit gewohnheitsmäßig von solchen subjectiven Erscheinungen ab, die sich gleich als subjectiv verrathen, und es tritt sogar eine gewisse Schwierigkeit ein, dieselben zu beobachten und die ihnen entsprechende Intention der Außmerksamkeit zu finden. Verstärkt wird diese Schwierigkeit allerdings in hohem Maße durch die Steigerung der Reizbarkeit, welche in dauernd beschatteten Stellen der Netzhaut, beziehlich die Verminderung derselben, die in dauernd beleuchteten Stellen der Netzhaut eintritt. Hauptsächlich dieser Vorgang ist es, auf welchen das allmälige Verlöschen der im Ange streng fest liegenden Bilder zurückzuführen zu sein scheint.

Ich habe schon in § 15 hervorgehoben, wie sehr es dabei darauf ankomme, die Beschattung zwischen verschiedenen Netzhautstellen wechseln zu lassen. Von den Phänomenen des Sehnerveneintritts und der Schwierigkeit, ihn zu sehen, werden wir in § 20 zu handeln haben.

Eine eigenthümliche Rolle spielt hierbei noch die Schwierigkeit, die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Theil der vorliegenden Perceptionen zu concentriren. Einen gewissen Einflus hat dabei eine Art willkürlicher Anstrengung. Ich ver-

weise hierbei auf die unten in § 28 besprochenen Versuche mit momentaner Beleuchtung eines vorher vollständig verdunkelten Feldes, auf welchem ein Blatt mit großen gedruckten Buchstaben ausgebreitet war. Vor der elektrischen Entladung erblickte der Beobachter nichts als einen mässig erhellten Nadelstich, der das Papier durchbohrte. Dieser wurde fest fixirt und diente zur ungefähren Orientirung über die Richtungen in dem dunklen Felde. Die elektrische Entladung erleuchtete das bedruckte Blatt für einen untheilbaren Augenblick, in welchem das Bild desselben sichtbar wurde und eine sehr kurze Zeit als positives Nachbild stehen blieb. Die Dauer der Wahrnehmbarkeit des Bildes war also auf die Dauer des Nachbildes beschränkt. Augenbewegungen von messbarer Größe konnten während der Dauer des Funkens nicht ausgeführt werden, und auch solche während der kurzen Dauer des Nachbildes konnten dessen Lage auf der Netzhaut nicht mehr ändern. Dessenungeachtet fand ich es möglich, mir vorher vorzunehmen, welchen Theil des dunklen Feldes seitlich von dem fortdauernd fest fixirten hellen Nadelstich ich im indirecten Sehen wahrnehmen wollte, und erkannte bei der elektrischen Beleuchtung dann wirklich einige Buchstabengruppen jener Gegend des Feldes, meist aber mit dazwischenbleibenden Lücken, die leer blieben. Nach starken Blitzen hatte ich in der Regel mehr Buchstaben gelesen, als nach schwächeren. Die Buchstaben des bei Weitem größten Theile des Feldes waren dagegen nicht zur Wahrnehmung gekommen, auch nicht immer die in der Nähe des Fixationspunktes. Bei einer folgenden elektrischen Entladung konnte ich, immer den Nadelstich fixirend, meine Wahrnehmung auf eine andere Gegend des Feldes richten und dann dort eine Gruppe von Buchstaben lesen.

Diese Beobachtungen erweisen, wie mir scheint, dass man durch eine willkürliche Art von Intention, auch ohne Augenbewegungen, ohne Änderungen der Accommodation die Aufmerksamkeit auf die Empfindungen eines bestimmten Theils unseres peripherischen Nervensystems concentriren, und sie gleichzeitig von allen anderen Theilen desselben ausschließen kann.

Bei der gewöhnlichen Art des Beobachtens richten wir allerdings auch die Aufmerksamkeit willkürlich besonderen Theilen des Gesichtsfeldes oder des Gebietes der Perceptionen überhaupt zu. Dabei folgt aber Richtung des Blicks und Accommodation der Intention der Aufmerksamkeit, und es könnte also diese Erfahrung so ausgelegt werden, dass die Aufmerksamkeit eben stets an die Netzhautgrube geknüpst sei, und das die Willkürlichkeit ihrer Richtung nur durch die Willkürlichkeit der Augenbewegungen bedingt sei. In der That ist es recht schwer und erfordert vielsache Übung, wenn man lernen, will die Aufmerksamkeit den Bildern der seitlichen oder peripherischen Theile der Netzhaut zuzuwenden, wie dies mehr oder weniger sast alle die bisher beschriebenen Phänomene der genannten Art erkennen lassen. Als solche Bedingungen, unter denen dieselben leichter die Ausmerksamkeit auf sich ziehen, sind solgende zu bemerken:

- 1. Höhere Intensitäten der Phänomene, namentlich wenn dieselben die Sichtbarkeit der reellen Objecte beeinträchtigen.
- 2. Schneller Wechsel des Helligkeitsunterschiedes zwischen nahe benachbarten Theilen des Feldes, daher auch Bewegung begrenzter Flächenstücke im Felde, oder auch Bewegung von Schatten durch Wechsel der Beleuchtungsrichtung, wie bei den entoptischen Objecten. Wechsel der Helligkeit bringt, wie schon bemerkt, wegen der abschwächenden Wirkung der negativen Nachbilder stets einen intensiveren Eindruck hervor, als constante Intensität der Beleuchtung. Das könnte einen Theil der dadurch erfolgenden Vermehrung der Aufmerksamkeit erklären. Der unmittelbare Eindruck

im Bewufstsein ist aber mehr, dass jeder schnelle Wechsel im Seitentheile des Gesichtsfeldes die Frage nach dem Grunde der bemerkten Änderung anregt und daher gewöhnlich der Blick schnell nach der Stelle gerichtet wird, wo man die Veränderung bemerkt hat.

3. Das objective Interesse hat überhaupt einen mächtigen Einflus auf die Lenkung der Aufmerksamkeit und kann sie fast vollständig beherrschen. Man denke an das Verhalten beim Lesen, wo Blick, Accommodation und Aufmerksamkeit gleichzeitig den Worten der begonnenen Zeile folgen und von Zeile zu Zeile weitergehen ohne Unterbrechung und Störung, wenigstens wenn das Gelesene interessant ist.

Dieser Einfluss des objectiven Interesses fällt aber größtentheils mit dem Einflus des Willens zusammen, da sich Willensintentionen am leichtesten und häufigsten an Wünsche, d. h. Interessen, anzuknüpfen pflegen.

Dass übrigens die willkürliche Lenkung der Aufmerksamkeit eine ermüdende Leistung des Gehirns ist, lehrt die alltägliche Erfahrung, auch wenn keinerlei Muskelarbeit damit verbunden ist.

Dieselbe Schwierigkeit, welche wir finden, Empfindungen subjectiver Art zu beobachten, d. h. solche, welche durch innere Ursachen hervorgerufen sind, dieselbe tritt auch ein, wenn zusammengesetzte Empfindungen, welche stets in derselben Verbindung durch irgend ein einfaches Object erregt zu werden pflegen, in ihre einzelnen Bestandtheile aufgelöst werden sollen. In solchen Fällen lehrt uns die Erfahrung ein zusammengesetztes Aggregat von Empfindungen als das Zeichen für ein einfaches Object kennen und, gewöhnt, den Empfindungscomplex als ein zusammengehöriges Ganze zu betrachten, vermögen wir in der Regel nicht ohne äußere Hilfe und Unterstützung uns der einfachen Bestandtheile eines solchen bewufst zu werden. Beispiele dieser Art werden wir im Folgenden viele kennen lernen. Die Wahrnehmung der Richtung zum Beispiel, in welcher sich ein Object vom Auge befindet, beruht auf der Combination derjenigen Empfindungen, nach denen wir die Stellung des Auges beurtheilen, und der Unterscheidung derjenigen Netzhauttheile, welche vom Licht getroffen sind, von den nicht getroffenen. Die Wahrnehmung der körperlichen Form eines nach drei Dimensionen ausgedehnten Objects beruht auf der Combination zweier verschiedener perspectivischer Ansichten von beiden Augen. Die scheinbar einfache Qualität des Glanzes einer Fläche beruht auf verschiedener Färbung oder Helligkeit ihres Bildes in beiden Augen. Es sind diese Sätze theoretisch gefunden und können durch passende Versuche erwiesen werden, aber es ist meist sehr schwer, oft unmöglich, durch directe Beobachtung und Analyse der Empfindungen allein dies zu finden. Selbst bei viel zusammengesetzteren Empfindungen, die nur häufig wiederkehrenden zusammengesetzten Objecten entsprechen, wird die Analyse der Empfindung durch bloße Beobachtung desto schwerer, je häufiger dieselbe Zusammensetzung wiedergekehrt ist und je mehr wir uns gewöhnt haben, sie als das normale Zeichen der wirklichen Beschaffenheit des Objects zu betrachten. Als Beispiel dazu möge die bekannte Erfahrung dienen, dass die Farben einer Landschaft viel glänzender und bestimmter heraustreten, wenn man sie bei schiefer und umgekehrter Lage des Kopfes betrachtet, als bei der gewöhnlichen aufrechten Haltung. Bei der gewöhnlichen Art der Beobachtung suchen wir nur die Objecte als solche richtig zu beurtheilen. Wir wissen, dass grüne Flächen aus einer gewissen Entfernung in etwas verändertem Farbenton erscheinen: wir gewöhnen uns von dieser Veränderung abzusehen und lernen das veränderte Grün ferner Wiesen und Bäume doch mit der entsprechenden Farbe naher Objecte zu identificiren. Bei sehr fernen Objecten, fernen Bergreihen bleibt von der Körperfarbe wenig zu erkennen, sie wird meist durch die Farbe der erleuchteten Luft überdeckt. Diese unbestimmt blaugraue Farbe, an welche nach oben das helle blaue Feld des Himmels oder das rothgelbe der Abendbeleuchtung, nach unten das lebhafte Grün der Wiesen und Wälder grenzt, 434 ist Veränderungen durch den Contrast sehr ausgesetzt. Es ist für uns die unbestimmte und wechselnde Farbe der Ferne, deren Unterschied zu verschiedenen Zeiten und bei verschiedenen Beleuchtungen wir wohl genauer beachten, während wir ihre wahre Beschaffenheit nicht bestimmen, da wir sie auf kein bestimmtes Object zu übertragen haben und wir eben ihre wechselnde Beschaffenheit kennen. So wie wir uns aber in ungewöhnliche Umstände versetzen, z. B. unter dem Arme oder zwischen den Beinen durchsehen, so erscheint uns die Landschaft als ein plattes Bild, theils wegen der ungewöhnlichen Lage ihres Bildes im Auge, theils weil die binoculare Beurtheilung der Entfernung, wie wir unten sehen werden, ungenauer wird. Ja es kommt wohl vor, dass bei umgekehrtem Kopfe die Wolken richtige Perspective bekommen, während die Objecte der Erde als ein Gemälde auf senkrechter Fläche erscheinen, wie sonst die Wolken am Himmel. Damit verlieren auch die Farben ihre Beziehung zu nahen oder fernen Objecten und treten uns nun rein in ihren eigenthümlichen Unterschieden entgegen.1 Da erkennen wir denn ohne Mühe, das das unbestimmte Blaugrau der weiten Ferne oft ziemlich gesättigtes Violett ist, dass das Grün der Vegetation stufenweise durch Blaugrün und Blau in jenes Violett übergeht u. s. w. Dieser ganze Unterschied scheint mir nur darauf zu beruhen, dass wir die Farben nicht mehr als Zeichen für die Beschaffenheit von Objecten betrachten. sondern nur noch als verschiedene Empfindungen und wir deshalb ihre eigenthümlichen Unterschiede, unbeirrt durch andere Rücksichten, genauer auffassen.

Wie sehr wir durch die Beziehung der Empfindungen auf äußere Objecte an der Perception der einfachsten Verhältnisse der Empfindungen selbst gestört werden, wird sich namentlich auch in der Schwierigkeit zeigen, mit der wir die binocularen Doppelbilder wahrnehmen, wenn dieselben als Bilder ein und desselben äußeren Objects aufgefast werden können.

Die gleichen Erfahrungen können wir im Gebiete anderer Sinnesempfindungen in gleicher Weise machen. Die Empfindung der Klangfarbe eines Schalls ist, wie ich anderwärts<sup>2</sup> gezeigt habe, zusammengesetzt aus einer Reihe von Empfindungen seiner einzelnen Partialtöne (Grundton und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieselbe Erklärung bei O. N. ROOD, in Silliman Journal (2) XXXII, p. 184-185, 1861.

Braunschweig, 1. Aufl. 1862. 4. Aufl. 1877.

harmonische Obertöne), aber es ist außerordentlich schwer, die zusammengesetzte Empfindung des Klanges in diese ihre Bestandtheile aufzulösen. Die Tastempfindung des Nassen ist zusammengesetzt aus der der Kälte und des leichten Gleitens über die Oberfläche. Wenn wir deshalb unvermuthet ein kaltes glattes Metallstück berühren, glauben wir oft, etwas Nasses berührt zu haben. Beispiele dieser Art würden sich noch viele häufen lassen. Sie alle zeigen, daß wir außerordentlich gut eingeübt sind, aus unseren Sinnesempfindungen die objectiven Beschaffenheiten der Objecte der Außenwelt zu ermitteln, in der Beobachtung isolirter Empfindungen aber viel weniger sicher sind, und daß uns die eingeübte Beziehung auf die Außenwelt sogar hindert, die reinen Empfindungen uns deutlich zum Bewußstsein zu bringen.

Auch ist dies nicht blos für die qualitativen Unterschiede der Empfindung geltend, es gilt ebenso für die Wahrnehmung räumlicher Verhältnisse. Die Bewegung eines gehenden Menschen zum Beispiel ist uns ein vertrauter und gewohnter Anblick. Wir betrachten sie als zusammenhängendes Ganze und werden uns höchstens ihrer auffallendsten Einzelheiten bewufst. Es gehört große Aufmerksamkeit dazu und eine besondere Wahl des Gesichtspunkts, um die senkrechten und seitlichen Schwankungen des Körpers eines Gehenden zu erkennen. Wir müssen passend gelegene Punkte oder Linien des Hintergrunds wählen, mit dem wir die Lage seines Kopfes vergleichen. Man betrachte aber einmal ferne gehende Menschen durch ein astronomisches Fernrohr, welches umgehrte Bilder zeigt, welch ein seltsames Hüpfen und Wiegen des Körpers die Gehenden hervorbringen. Dabei hat man gar keine Schwierigkeiten mehr, die einzelnen Schwankungen des Körpers und manche andere Einzelheiten des Ganges, namentlich auch die individuellen Verschiedenheiten und deren Grund zu erkennen, nur weil dieser Anblick nicht mehr der alltäglich gewohnte ist. Dagegen tritt im umgekehrten Bilde der Charakter des Ganges, ob er leicht oder schwerfällig, würdevoll oder anmuthig ist, nicht mehr so gut hervor, wie im aufrechten.

Es kann unter diesen Umständen oft recht schwer werden, zu beurtheilen, was in unseren durch den Gesichtssinn gewonnenen Anschauungen unmittelbar durch die Empfindung, und was im Gegentheil durch Erfahrung und Einübung bedingt ist. An diese Schwierigkeit knüpft sich auch der hauptsächlichste principielle Gegensatz, welcher zwischen verschiedenen Forschern in diesem Gebiete besteht. Die einen sind geneigt, dem Einfluß der Erfahrung einen möglichst breiten Spielraum einzuräumen, namentlich alle Raumanschauung daraus herzuleiten; wir können diese Ansicht als die empiristische Theorie bezeichnen. Die andern müssen allerdings den Einfluß der Erfahrung für eine gewisse Reihe von Wahrnehmungen zugeben, glauben aber für gewisse, bei allen Beobachtern gleichförmig eintretende elementare Anschauungen ein System von angeborenen und nicht auf Erfahrung begründeten Anschauungen, namentlich der Raumverhältnisse, voraussetzen zu müssen. Wir dürfen diese letztere Ansicht im Gegensatz zur

ersteren wohl als die nativistische Theorie der Sinneswahrnehmungen bezeichnen.

In diesem Streite sind, wie ich glaube, folgende Grundsätze festzuhalten.

Wenn wir den Namen der Vorstellung beschränken auf das Erinnerungsbild von Gesichtsobjecten, welches von keinen gegenwärtigen sinnlichen Empfindungen begleitet ist, den der Anschauung auf die von den bezüglichen sinnlichen Empfindungen begleitete Wahrnehmung, den der Perception auf eine solche Anschauung, in der nichts enthalten ist, was nicht aus den unmittelbar gegenwärtigen sinnlichen Empfindungen hervorgeht, also eine Anschauung, wie sie auch ohne alle Erinnerung an früher Erfahrenes sich bilden könnte, so ist zunächst klar, daß ein und dieselbe Anschauung in sehr verschiedenem Maße von den entsprechenden sinnlichen Empfindungen begleitet sein kann, daß also Vorstellung und Perception in den verschiedensten Verhältnissen sich zur Anschauung verbinden können.

Wenn ich mich in einem bekannten Zimmer befinde bei hellem Sonnen- 436 schein, so habe ich eine von sehr energischen Empfindungen reichlich begleitete Anschauung. In demselben Raum werde ich Abends in der Dämmerung nur die helleren Objecte erkennen können, namentlich die Fenster, aber was ich wirklich noch erkenne, schmilzt mit meinen Gedächtnisbildern, die das Zimmer betreffen, so zusammen, dass ich immer noch im Stande sein werde, mich in demselben sicher umher zu bewegen und Gegenstände, die ich suche, zu finden, selbst wenn ich von ihnen nur ein schattenhaftes Bild erhaschen kann, was ohne meine vorgängige Kenntniss durchaus ungenügend wäre, sie zu erkennen. Endlich kann ich mich in demselben Raume in absolutem Dunkel befinden, und mich doch, vermöge der Erinnerung an die früher von ihm erhaltenen Gesichtsbilder in ihm zurechtfinden, so dass das Anschauungsbild durch immer weitere Beschränkung des sinnlichen Materials endlich auf das reine Vorstellungsbild zurückgeführt werden und in dieses allmählig übergehen kann. Meine Bewegungen werden allerdings um so unsicherer, meine Anschauung um so ungenauer werden, je mehr das sinnliche Material entzogen wird, indessen wird kein eigentlicher Sprung stattfinden, sondern Empfindung und Erinnerung werden sich fortdauernd ergänzen, nur in verschiedenem Masse.

Aber selbst, wenn wir ein solches Zimmer bei vollem Sonnenschein beschauen, so zeigt eine leichte Ueberlegung, dass auch dann ein großer Theil unseres Anschauungsbildes auf Momenten der Erinnerung und Erfahrung beruhen mag. Unsere Gewöhnung an die perspectivischen Verziehungen der Bilder parallelepipedischer Körper und an die Form der Schlagschatten ist bei der Beurtheilung ihrer Form und ihrer Größe von beträchtlichem Einflusse, wie wir später sehen werden. Schließen wir, während wir das Zimmer betrachten, ein Auge, so glauben wir es nicht weniger deutlich und bestimmt vor uns zu sehen, als mit zwei Augen, und doch würde uns nun genau dasselbe Gesichtsbild gegeben werden, wenn alle Punkte des Zimmers

so verschoben würden, daß sie ihre Entfernung vom Auge beliebig änderten, aber auf denselben Visirlinien blieben.

Während wir also in Wahrheit in einem solchen Falle eine äußerst vieldeutige sinnliche Erscheinung vor uns haben, geben wir ihr doch eine ganz bestimmte Auslegung, und es ist gar nicht leicht, sich dessen bewußt zu werden, daß das einäugige Bild eines solchen wohlbekannten Gegenstandes eine viel mangelhaftere Wahrnehmung bedingt, als das der beiden Augen. So ist es auch, wenn ungeübte Beobachter stereoskopische Photographien betrachten, oft genug schwer herauszubringen, ob sie die eigenthümliche Täuschung, die das Instrument giebt, erkennen oder nicht.

Wir sehen also, wie hierbei die Erinnerungsbilder aus früheren Erfahrungen zusammenwirken mit gegenwärtigen Sinnesempfindungen, um ein Anschauungsbild hervorzubringen, welches sich unserem Wahrnehmungsvermögen mit zwingender Macht aufdrängt, ohne daß darin für das Bewußtsein sich deutlich trennt, was durch Erinnerung, was durch gegenwärtige Wahrnehmung gegeben ist.

Noch schlagender ist der Einflus des Verständnisses der Sinnesempfindungen, wenn in einzelnen Fällen, namentlich bei unvollkommener Be437 leuchtung ein Gesichtsbild im Anfange unverständlich ist, weil wir ihm nicht
die richtigen Tiefendimensionen zu geben wissen, wenn wir z. B. irgend ein
fernes Licht für nah, oder ein nahes für fern halten. Plötzlich fällt uns ein,
was es ist, sogleich entwickelt sich unter dem Einflusse des richtigen Verständnisses auch das richtige Anschauungsbild in seiner vollen Energie, und
wir sind nicht im Stande, von diesem zu der früheren unvollkommenen Anschauung zurückzukehren.

Sehr häufig kommt dies namentlich bei complicirten stereoskopischen Zeichnungen von Krystallformen und anderen vor, die in vollkommener sinnlicher Klarheit zur Anschauung kommen, sobald es gelungen ist, das richtige Verständnifs erst einmal zu gewinnen.

Dergleichen Erfahrungen, die jeder Leser gelegentlich gemacht haben wird, beweisen, dass die aus der Erfahrung hergeleiteten Momente in den Sinneswahrnehmungen sich mit eben solcher zwingenden Kraft geltend machen können, wie die aus gegenwärtigen Empfindungen hergeleiteten, und es ist dies auch von allen den Beobachtern, die sich eingehend mit der Theorie der Sinneswahrnehmungen beschäftigt haben, immer zugegeben worden, selbst von denen, welche geneigt sind, der Erfahrung so wenig Spielraum als möglich, einzuräumen.

Daher muß jedenfalls die Möglichkeit zugegeben werden, daß auch in dem, was dem Erwachsenen als unmittelbare sinnliche Anschauung erscheint, noch eine Menge von einzelnen Momenten stecken, die in der That Product der Erfahrung sind, obgleich es vorläufig schwer ist, hier die Grenze zu ziehen.

Ich glaube nun, dass unsere bisherigen Erfahrungen uns berechtigen, den Satz aufzustellen, dass keine unzweiselhaft gegenwärtige Empfindung durch einen Act des Verständnisses beseitigt und überwunden werden kann, sondern wenn wir auch noch so gut erkennen, dass dieselbe auf irgend eine anomale Weise zu Stande gekommen sei, so schwindet doch die Sinnestäuschung nicht durch das Verständniss des Vorganges. Wir können die Aufmerksamkeit von Empfindungen ablenken, namentlich, wenn es schwache und gewohnte Empfindungen sind, aber so wie wir auf diejenigen Verhältnisse der Außenwelt merken, die mit diesen Empfindungen in Verbindung stehen, werden wir gezwungen sein, dieselben zu bemerken. So können wir die Temperaturempfindung unserer Haut, wenn sie nicht sehr lebhaft ist, und die Berührungsempfindungen, welche unsere Kleider verursachen, vergessen, so lange wir uns mit ganz anderen Dingen beschäftigen. So wie wir aber unsere Aufmerksamkeit darauf lenken, ob es warm oder kalt sei, werden wir nicht im Stande sein, das Gefühl von Wärme in das von Kälte zu verwandeln, etwa, weil wir wissen, dass es herrührt von anstrengender Bewegung und nicht von der Temperatur der uns umgebenden Luft. Ebenso wenig schwindet der Lichtschein beim Druck auf das Auge durch bessere Einsicht in das Wesen des Processes, vorausgesetzt, daß wir unsere Aufmerksamkeit dem Gesichtsfelde zugewendet haben, und nicht etwa dem Ohre oder der Haut.

Andererseits können wir auch vielleicht nicht im Stande sein, einen Empfindungseindruck zu isoliren, weil er eingeht in das zusammengesezte sinnliche Zeichen eines äußeren Objects. Dann zeigt aber die richtige Auffassung des Objects, daß die betreffende Empfindung percipirt und vom 438 Bewußtsein verwendet worden ist.

Ich schließe daraus, daß nichts in unseren Sinneswahrnehmungen als Empfindung anerkannt werden kann, was durch Momente, die nachweisbar die Erfahrung gegeben hat, im Anschauungsbilde überwunden und in sein Gegentheil verkehrt werden kann.

Was also durch Erfahrungmomente überwunden werden kann, werden wir selbst als Product der Erfahrung und Einübung zu betrachten haben. Es wird sich zeigen, dass wenn wir dieser Regel folgen, nur die Qualitäten der Empfindung als wirkliche reine Empfindung zu betrachten sind, bei weitem die meisten Raumanschauungen aber als Product der Erfahrung und Einübung.

Dagegen folgt nicht, dass Anschauungen, die gegen unsere bessere bewuste Einsicht Stand halten und uns als Sinnestäuschungen stehen bleiben, nicht doch auf Erfahrung und Einübung beruhen könnten. Unsere Kenntniss der Farbenveränderungen, welche die Trübung der Luft an fernen Gegenständen hervorbringt, der perspectivischen Verziehungen und der Form der Schlagschatten beruht unzweiselhaft auf Erfahrung, und doch werden wir vor einem guten Landschaftsbilde den vollkommenen sinnlichen Eindruck der Ferne und der körperlichen Gestalt darauf befindlicher Gebäude haben, trotzdem wir wissen, dass alles auf die Leinwand gezeichnet ist.

Ebenso ist unsere Kenntniss des zusammengesetzten Klangs der Vocale

jedenfalls aus der Erfahrung entnommen, und doch bekommen wir den sinnlichen Eindruck des Vocalklangs durch Zusammensetzung von einzelnen Stimmgabeltönen, wie ich dies gezeigt habe, und fassen den Klang als ein Ganzes, obgleich wir wissen, daß er in diesem Falle wirklich zusammengesetzt ist.

Die ältere Geschichte der Lehre von den Sinneswahrnehmungen im Allgemeinen fällt zusammen mit der Geschichte der Philosophie, wie schon am Schlusse des siebzehnten Paragraphen auseinandergesetzt ist. Die Physiologen des 17. und 18. Jahrhunderts kamen mit ihrer Untersuchung meist nur bis zum Netzhautbilde, und glaubten, daß mit dessen Bildung alles abgemacht sei, daher sie denn auch durch die Fragen, warum wir die Gegenstände aufrecht sehen und warum wir sie einfach sehen trotz der Existenz zweier verkehrten Nethautbilder, nicht wenig in Verlegenheit gesetzt wurden.

Unter den Philosophen hat zuerst Cartesius sich eingehender mit den Gesichtswahrnehmungen beschäftigt mit Berücksichtigung der naturwissenschaftlichen Kenntnisse seiner Zeit. Er erkennt die Qualitäten der Empfindung als wesentlich subjectiv an, hält aber die Anschauungen der quantitativen Verhältnisse der Größe, Gestalt, Bewegung, Lage, Dauer, Zahl der Gegenstände für objectiv richtig anschaubar. Zur Erklärung der Richtigkeit dieser Vorstellungen nimmt er aber wie die ihm nachfolgenden idealistischen Philosophen ein System angeborener I deen an, die mit den Dingen übereinstimmten. Diese Theorie wurde dann später am consequentesten und reinsten von Leibnitz entwickelt.

Berkeley untersuchte eingehend den Einflus des Gedächtnisses auf die Gesichtswahrnehmungen und die inductiven Schlüsse, die dabei vorkommen, von denen er sagt, das sie so schnell geschehen, dass wir sie nicht bemerken, wenn wir nicht absichtlich darauf achten. Diese empirische Basis führte ihn dann freilich zu der Behauptung, dass nicht blos die Qualitäten der Empfindung, sondern auch die Wahrnehmungen überhaupt nur innere Processe seien, denen nichts äußeres entspräche. Er wird zu dieser Schlusfolgerung verleitet durch den falschen Satz, die Ursache (das wahrgenommene Object) müsse ihrer Wirkung (der Vorstellung) gleichartig, also auch ein geistiges Wesen, nicht ein reales Object sein.

Die Erkenntnisstheorie von Locke leugnete die angeborenen Ideen und suchte alle Erkenntniss auf Empirie zu gründen; das Streben endete aber bei Hume in der Leugnung aller Möglichkeit von objectiver Erkenntniss.

Der wesentlichste Schritt, um die Frage auf den richtigen Standpunkt zu stellen, wurde von Kant in seiner Kritik der reinen Vernunft gethan, in der er allen reellen Inhalt des Wissens aus der Erfahrung ableitete, von diesem aber unterschied, was in der Form unserer Anschauungen und Vorstellungen durch die eigenthümlichen Fähigkeiten unseres Geistes bedingt ist. Das reine Denken a priori kann nur formal richtige Sätze ergeben, die als nothwendige Gesetze des Denkens und Vorstellens allerdings absolut zwingend erscheinen, aber keine reale Bedeutung für die Wirklichkeit haben, also auch niemals irgend eine Folgerung über Thatsachen einer möglichen Erfahrung zulassen können.

In dieser Auffassung ist die Wahrnehmung anerkannt als eine Wirkung, welche das wahrgenommene Object auf unsere Sinnlichkeit hat, welche Wirkung in ihren näheren Bestimmungen ebenso gut abhängt von dem Wirkenden wie von der Natur dessen, auf welches gewirkt wird. Auf die empirischen Verhältnisse wurde dieser Standpunkt namentlich von Joh. Müller übertragen in seiner Lehre von den specifischen Energien der Sinne.

Die nachfolgenden idealistischen Systeme der Philosophie von J. G. Fichte, Schelling, Hegel haben allen Nachdruck wieder darauf gelegt, daß die Vorstellung wesentlich abhängig sei von der Natur des Geistes, und den Einfluß, den das Wirkende auf die Wirkung hat, vernachlässigt. Sie sind deshalb auch für die Theorie der Sinneswahrnehmung von geringem Einflusse gewesen.

457

Kant hatte Raum und Zeit kurzweg als gegebene Formen aller Anschauung hingestellt, ohne weiter zu untersuchen, wie viel in der näheren Ausbildung der einzelnen räumlichen und zeitlichen Anschauungen aus der Erfahrung hergeleitet sein könnte. Diese Untersuchung lag auch außerhalb seines Weges. So betrachtete er namentlich die geometrischen Axiome auch als ursprünglich in der Raumanschauung gegebene Sätze, eine Ansicht, die ich zu widerlegen gesucht habe.¹ Seinem Vorgange schlossen sich Joh. Müller und die Beihe von Physiologen an, welche die nativistische Theorie der Raumanschauung auszubilden suchten. Joh. Müller selbst nahm an, daß die Netzhaut in ihrer räumlichen Ausdehnung sich selbst empfinde vermöge einer angeborenen Fähigkeit dazu, und daß die Empfindungen beider Netzhäute hierbei verschmölzen. Als derjenige, welcher in neuerer Zeit am consequentesten diese Ansicht durchzuführen und den neueren Entdeckungen anzupassen gesucht hat, ist E. Hering zu nennen.

Schon vor Müller hatte Steinbuch eine Herleitung der räumlichen Einzelanschauungen mittelst der Bewegungen der Augen und des Körpers versucht. Von philosophischer Seite nahmen Herbart, Lotze, Waitz und Cornelius dieselbe Aufgabe in Angriff. Von empirischer Seite war es später namentlich Wheatstone, welcher durch die Erfindung des Stereoskops einen mächtigen Anstofs zur Untersuchung des Einflusses der Erfahrung auf unsere Gesichtsanschauungen gab. Außer kleineren Beiträgen, die ich selbst in verschiedenen Arbeiten zur Lösung dieser Aufgabe gegeben habe, sind hier als Versuche, eine empiristische Ansicht durchzuführen, zu nennen: die Schriften von Nagel, Wundt, Classen. Das Nähere über diese Untersuchungen und Streitpunkte ist in den folgenden Paragraphen zu erörtern.

## § 27. Die Augenbewegungen.

Da die Bewegungen der Augen eine wesentliche Rolle bei der Bildung der Raumanschauungen durch den Gesichtssinn spielen, so müssen wir zunächst mit ihnen näher bekannt werden.

Der Augapfel hat zwar keine aus Knochen fest geformte regelmäsige Gelenkhöhle, wie wir sie in den Gelenken der Extremitäten finden; die Augenhöhle, in der er liegt, ist vielmehr, wie Fig. 30, S. 42, zeigt, im Ganzen eine Höhlung von der Gestalt einer vierkantigen Pyramide, deren Spitze nach hinten sieht, und welche sich in keiner Weise dem nahehin kugelig geformten Augapfel anschließen kann. Die Lücken, welche zwischen dem letzteren und den knöchernen Wänden der Höhle bleiben, werden durch sehr fetthaltiges loses Bindegewebe ausgefüllt, in welchem die Muskeln, Nerven, Gefässe des Auges, die Thränendrüse u. s. w. liegen. Verhältnissmäßig am engsten sind diese Lücken längs des vorderen Randes der Augenhöhle; es bleibt dort, namentlich nach oben, innen und außen nur ein ziemlich schmaler Spalt zwischen dem Augapfel und dem Knochen übrig, wie man leicht fühlen kann, wenn man die Fingerspitze dazwischenzuschieben sucht. Man kann dies nicht, ohne sogleich Druckbilder hervorzubringen; nur nach unten und außen gegen das Jochbein hin ist die Lücke etwas größer. Dadurch ist nun die weiche Masse von Fett, Muskeln, Nerven, Gefäsen und Drüsen, welche hinter dem Augapfel liegt, in eine Höhlung eingeschlossen, welche fast vollständig von festen Wänden umgeben ist, und nur wenige

und schmale Spalten von nachgiebigerer Substanz darbietet. Diese Höhlung wird nach hinten und nach den Seiten von den knöchernen Wänden der Augenhöhle, nach vorn durch den Augapfel selbst gebildet. Da nun die genannten organischen Massen, Fett, Muskeln, Nerven u. s. w. fast ganz incompressibel sind, wie das Wasser, welches den größten Theil ihres Gewichts ausmacht, und weder merklich ausweichen, noch an Volum zunehmen können, so sind zunächst alle Bewegungen des Augapfels an die Bedingung gebunden, daß durch sie das Volumen der hinter dem Augapfel gelegenen Theile nicht verändert werden kann.

Der Augapfel kann also unter normalen Verhältnissen nicht in die Augenhöhle hineindringen oder aus ihr heraustreten, wenigstens nicht bei den schnell wechselnden Zusammenziehungen seiner Muskeln. Wenn Blut stärker in die Gefässe der Augenhöhle eindringt oder aus ihnen sich entleert, wie es z. B. nach erschöpfenden Krankheiten und im Tode geschieht, so 458 wird dadurch allerdings das Volumen der weichen hinter dem Augapfel liegenden Theile verändert, und dieser dringt vor oder zieht sich zurück. Dergleichen Veränderungen können aber bei den willkürlichen Bewegungen des Auges nicht eintreten. Wenn man versucht, den Augapfel mit den aufgelegten Fingern in die Augenhöhle zurückzudrängen, so fühlt man gleich einen erheblichen Widerstand, noch ehe eine merkliche Verschiebung des Auges eingetreten ist, und man bemerkt die subjectiven Erscheinungen, welche der Druck im Auge hervorruft. Dabei sieht man die Weichtheile neben dem Augapfel, namentlich unten hervordrängen; so wie man mit dem Drucke nachläfst, ziehen diese sich aber auch vermöge ihrer elastischen Spannung wieder zurück.

Ebenso wenig kann sich der Augapfel als Ganzes nach rechts und links, oder nach oben und unten verschieben, weil ihm hier überall die benachbarten Theile des vorderen knöchernen Randes der Augenhöhle in den Weg treten.

Dadurch sind also alle Verschiebungen des Augapfels als Ganzes, das heißt, alle Verschiebungen, bei welchen sämmtliche Puncte des Augapfels sich in gleicher Richtung bewegen, unmöglich gemacht, und es bleiben als ausführbar nur Drehungen übrig, das heißt Bewegungen, bei welchen eine Seite des Augapfels in die Augenhöhle hineintritt, während eine andere heraustritt. Im Ganzen hat also die Art, wie der Augapfel eingebettet ist, für die Bewegungen desselben dasselbe mechanische Resultat, als wäre er ein kugeliger Gelenkkopf, in einer kugeligen Pfanne befestigt, wie der Kopf des Oberschenkelbeins.

Wenn der Augapfel also nur drehende Bewegungen ausführen kann, so ist die erste Frage die nach dem Mittelpunkte dieser Drehungen.

Professor Junge aus Petersburg hat in meinem Laboratorium den Drehpunkt des Auges zu bestimmen gesucht, indem er beobachtete, um wie viel sich die Lichtreflexe beider Hornhäute einander näherten, wenn die Gesichtslinien aus paralleler Stellung in einen bestimmten Convergenzwinkel übergingen. Es zeigte sich indessen, dass die Ellipticität der Hornhäute einen merklichen Einflus auf die Berechnung der Resultate hatte, und da es sehr mühsam ist, diese Ellipticität für viele Augen zu bestimmen, so war die Methode nicht eben ausgedehnter Anwendung fähig, obgleich sie übrigens sehr genaue Resultate gab.

DONDERS und DOMER¹ haben deshalb eine einfachere Methode angewendet, welche sich als zureichend genau bewährte. Es wurde zuerst der horizontale Durchmesser der Hornhaut mit dem Ophthalmometer gemessen, und die Lage der Gesichtslinie gegen die Hornhautaxe bestimmt. Dann wurde ein feiner senkrechter Faden unmittelbar vor dem Auge ausgespannt, und beobachtet, wie weit das Auge nach rechts und links blicken mußte, damit bald der eine, bald der andere Rand der Hornhaut hinter den Faden trat. Aus diesem Winkel uud der bekannten Breite der Drehungen ließ sich dann die Lage des Drehpunkts berechnen. Das Nähere darüber unten.

Danach ergab sich, dass bei 19 normalsichtigen Augen der Drehpunkt zwischen 10,42 und 11,77 Mm. hinter der durch den Rand der Hornhaut gelegten Ebene lag, im Mittel 10,957; oder 13,557 hinter dem Scheitel der Hornhaut, und etwa 10 Mm. vor der hinteren Fläche der Sclerotica, der 459 letzteren also etwas näher als der Basis der Hornhaut. Die Lage des Drehpunkts hängt eben hauptsächlich ab von der Form der hinteren Hälfte des Augapfels, weil nur diese in Berührung kommt mit dem widerstehenden weichen Polster, welches den Grund der Augenhöhle ausfüllt. Diese hintere Hälfte des Augapfels scheint bei normalen Augen einem stärker abgeplatteten Ellipsoide anzugehören, als die vordere; der Drehpunkt muß etwa mit dem Mittelpunkte dieses Ellipsoids zusammenfallen.

Kurzsichtige Augen sind nach hinten verlängert; bei ihnen liegt deshalb der Drehpunkt auch weiter nach hinten als bei normalsichtigen. Donders fand ihn im Maximo bis zu 13,26 Mm. hinter der Basis der Hornhaut oder 15,86 hinter ihrem Scheitel liegend. Hyperopische Augen dagegen sind hinten abgeflacht, wobei auch der Drehpunkt ein wenig mehr nach vorn rückt; das Minimum seiner Entfernung von der Basis der Hornhaut betrug 9,71 Mm. oder 12,32 hinter dem Scheitel der Hornhaut.

Ob der Drehpunkt für jede Richtung und Größe der Drehung ganz constant sei, hat Donders noch nicht untersucht.

Es stellte sich bei diesen Versuchen ferner heraus, dass die normalen Augen mit einer einzigen Ausnahme die für diese Versuche nöthigen Drehungen des Auges, welche 28° nach beiden Seiten hin betrugen, ohne Schwierigkeit ausführen konnten, die kurzsichtigen Augen aber hatten oft eine beschränktere Beweglichkeit; unter den Hyperopen sand sich ebenfalls nur ein Ausnahmssall mit beschränkterer Beweglichkeit. Doch können die meisten Augen auch wohl noch stärkere Drehungen ausführen. Ich erreiche bei stärkerer Anstrengung in horizontaler Richtung etwa 50° nach beiden

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Derde Jaarlijksch Verslag betr. het Nederlandsch Gasthuis voor Ooglijders. Utrecht 1862, p. 209 – 229.

Seiten, und etwa 45° nach oben und nach unten, so daß ich von oben nach unten das Auge etwa um einen rechten Winkel, von rechts nach links um etwas mehr drehen kann. Die äußersten Drehungen sind aber schon sehr gezwängt und nicht lange zu ertragen.

Wir gehen jetzt dazu über zu untersuchen, welche Drehungen vom Augapfel ausgeführt werden. In der Art der Befestigung des Augapfels liegt kein Hinderniss für eine jede Art von Drehung von mässiger Amplitude; die Muskeln sind ebenfalls vorhanden, welche Drehung um jede beliebige Axe würden ausführen können; die genauere Untersuchung der Bewegungen der menschlichen Augen hat aber ergeben, dass unter den gewöhnlichen Umständen des normalen Sehens durchaus nicht alle Bewegungen wirklich ausgeführt werden, zu deren Ausführung die mechanischen Mittel vorhanden sind. Wir werden also zunächst die Frage zu untersuchen haben, welche Bewegungen werden vom menschlichen Auge wirklich ausgeführt?

Bei den Bestimmungen der Lage der Augen und der gesehenen Objecte handelt es sich in der Regel darum, ihre Lage im Verhältnis zu der des Kopfes zu bestimmen, dessen Lage und Richtung im Raume selbst als bekannt angenommen werden muß. Zu diesen Bestimmungen verwenden wir zunächst am passendsten folgende von Henle für die anatomischen Beschreibungen eingeführte Nomenclatur.

Der menschliche Kopf besteht aus zwei symmetrischen Hälften, seine 460 Mittelebene der Symmetrie nennen wir die Medianebene. Diejenigen Linien, welche entsprechende Puncte der rechten und linken Kopfhälfte verbinden, nennen wir transversale oder quere Linien. Sie sind senkrecht zur Medianebene. Ebenen, welche der Medianebene parallel laufen, heißen Sagittalschnitte.

Als natürliche Stellung des Kopfes kann diejenige betrachtet werden, welche bei aufrechter Haltung des Körpers angenommen wird, wenn die Blicke nach dem Horizont gerichtet sind. Bei dieser Haltung liegt für mich die Glabella des Stirnbeins (der Theil dicht über der Nasenwurzel) senkrecht über den Oberzähnen. Diese Stellung ist dadurch allerdings nicht ganz genau, sondern nur annähernd bezeichnet; wie für die Augenbewegungen eine genauere Bestimmung gewonnen werden kann, wird sich später zeigen. Die in dieser Haltung durch den Kopf gelegten horizontalen Ebenen heißen Horizontalschnitte oder Querschnitte, die senkrecht zur Medianebene gelegten verticalen Schnitte dagegen Frontalschnitte. Die Frontalschnitte und Querschnitte schneiden sich in transversalen Linien. Die Linien, in denen sich die Medianebene und die ihr parallelen Sagittalschnitte mit den Querschnitten (Horizontalschnitten) schneiden, heißen sagittale (pfeilrechte) Linien, und diejenigen, in denen sich die Medianebene und die Sagittalschnitte mit den Frontalschnitten schneiden, verticale (senkrechte) Linien. Die transversalen Linien also verlaufen von rechts nach links, die sagittalen von vorn nach hinten, die verticalen von oben nach unten.

So ist ein rechtwinkeliges Coordinatensystem gegeben, welches im Kopfe selbst als fest, und mit ihm beweglich angesehen wird. Die beiden Seiten der Medianebene sind als rechts und links zu bezeichnen, die einer Sagittalebene als innen und außen, oder wo dies eine Verwechselung in Beziehung auf das Innere von hohlen Organen zulassen würde, nach Henle's Vorschlag als laterale (nach der äußeren Seite sehend) und als mediale (gegen die Medianebene sehend) zu bezeichnen. Die beiden Seiten der transversalen Schnitte werden als oben und unten bezeichnet werden können, oder wo dies bei schiefer Haltung des Kopfes zweideutig sein könnte, als stirnwärts und kinnwärts gekehrt. Die beiden Seiten der Frontalschnitte sind unzweideutig als vorn und hinten zu bezeichnen.

Für die Bewegungen des Auges bildet der Drehpunkt den festen Punkt, und beim normalen Sehen sind beide Augen immer so gestellt, das sie ein und denselben äußeren Punkt fixiren, welcher Punkt, da das Sehen mit bewegtem Auge Blicken genannt wird, der Blickpunkt heißen mag (sonst auch Fixationspunkt genannt). Eine gerade Linie, welche vom Blickpunkte nach dem Drehpunkte des Auges gezogen ist, nennen wir Blicklinie. Sie ist nicht ganz identisch mit der Gesichtslinie, die dem ungebrochenen Lichtstrahle entspricht, sondern muß etwas auf deren innerer (medialer) Seite liegen, da der Drehpunkt vermuthlich in der Augenaxe, und somit medianwärts von der Gesichtslinie liegt. Doch wird die Abweichung beider Linien von einander in den meisten Fällen zu vernachlässigen sein. Ein Lichtstrahl, der der Blicklinie folgt, muß wie alle vom Blickpunkte ausgehenden Strahlen schließlich durch das Centrum des gelben Flecks gehen, 461 und wird deshalb nicht in der Verlängerung der Blicklinie bleiben können.

Eine Ebene, welche durch die beiden Blicklinien gelegt ist, werde Blickebene genannt (der Name der Visirebene, der hierfür auch gebraucht ist, wird wohl besser für die Ebene, in der die Visirlinien liegen, aufgespart; übrigens wird der Unterschied zwischen Blickebene und Visirebene in der Regel zu vernachlässigen sein). Die Verbindungslinie der Drehpunkte, welche mit den beiden Blicklinien ein Dreieck einschließt, ist als Basis dieses Dreiecks betrachtet, und dem entsprechend Grundlinie (Basallinie) genannt worden. Die Medianebene des Kopfes schneidet die Grundlinie in ihrem Mittelpunkte, und die Blickebene in der Medianlinie der Blickebene.

Der Blickpunkt kann gehoben und gesenkt, das heißt stirnwärts oder kinnwärts bewegt werden. Das Feld, welches er durchlaufen kann, nennen wir das Blickfeld; seine Ausdehnung ist geringer als die des Gesichtsfeldes. Wir denken uns das Blickfeld als Theil einer Kugeloberfläche, deren Mittelpunkt im Drehpunkt liegt. Nehmen wir eine bestimmte Lage der Blickebene, die anfangs willkürlich gewählt, später näher bestimmt werden mag, als ihre Anfangslage an, so ist jede neue Lage der Blickebene zu bestimmen durch den Winkel, den sie mit der Anfangslage bildet, und den wir den Erhebungswinkel des Blicks nennen wollen. Derselbe ist

positiv zu rechnen, wenn die Blickebene stirnwärts, negativ, wenn sie kinnwärts verschoben ist.

In der Blickebene kann sich nun die Blicklinie jedes Auges lateralwärts oder medianwärts wenden; wir bezeichnen dies als Seitenwendungen des Blicks, und messen ihre Größe durch den Seitenwendungs-winkel, das heißt durch den Winkel, den die Richtung der Blicklinie mit der Medianlinie der Blickebene bildet. Wendungen nach rechts mögen einen positiven Werth des Seitenwendungswinkels haben, Wendungen nach links einen negativen Werth.

Durch den Erhebungswinkel und den Seitenwendungswinkel ist die Richtung der Blicklinie gegeben. Fick, Meissner, Wundt haben dazu zwei andere Winkel benutzt. In den von mir gebrauchten Bestimmungen wird die Blicklinie erst mit der Blickebene gehoben, und dann in der Blickebene seitwärts gewendet. Fick setzt die Blickebene zuerst als horizontal voraus, und die Blicklinie in ihr horizontal verschoben um einen Winkel, den er die Longitudo nennt, indem er die Verticalaxe des Auges mit der Polaraxe eines Erdglobus vergleicht. Dann läfst er die Blicklinie erst heben um einen Winkel, den er die Latitudo nennt. Bei dieser Messung sind aber sowohl die Longitudo als Latitudo in ihrem Werthe abhängig von der gewählten Anfangslage der Blickebene, für welche man von vorn herein keine genügend feste Bestimmungsweise hat, und jede Aenderung dieser Anfangslage macht trigonometrische Berechnungen für die beiden andern Winkel nöthig. Dagegen ist der von mir gewählte Seitenwendungswinkel ganz unabhängig von der Wahl der Anfangslage der Blickebene, und der Erhebungswinkel ist einfach durch Addition oder Subtraction zu corrigiren, wenn man zu einer anderen Wahl seines Nullpunkts übergeht.

Durch die genannten Winkel ist nun die Lage der Blicklinie vollständig gegeben, aber noch nicht die Stellung des Auges. Der Augapfel würde vielmehr noch beliebige Drehungen um die Blicklinie als Axe machen können. ohne daß diese ihre Lage dabei ändert. Solche Drehungen des Augapfels um die Blicklinie als Axe pflegt man Raddrehungen zu nennen, weil die Iris sich dabei dreht, wie ein Rad. Um die Größe der Raddrehung zu messen, muss der Winkel bestimmt werden, den eine im Auge feste Ebene mit der Blickebene macht. Als solche habe ich die Ebene gewählt, welche mit der Blickebene zusammenfällt, wenn der Blick beider Augen der Medianebene parallel in aufrechter Kopfhaltung nach dem unendlich entfernten Horizonte gerichtet ist, und habe diese im Auge feste Ebene den Netzhauthorizont genannt. Ich fand diese Bestimmung unzweideutig bei meinen eignen und bei denjenigen normalsichtigen Augen, die ich untersuchte. Sie ist es aber nicht, wie sich später herausgestellt hat, bei kurzsichtigen Augen, und muss also bei solchen entweder eine genau bestimmte Anfangslage der Blickebene festgesetzt werden, oder würde es für die später zu machenden Anwendungen vielleicht vortheilhaft sein, für solche Augen diejenige Lage der Blickebene zu benutzen, bei welcher die in der Blickebene liegenden geraden Linien sich auf correspondirenden Stellen beider Netzhäute abbilden, was bei den normalsichtigen in der oben genannten der Medianebene parallelen Richtung des Blicks Regel zu sein scheint. Den Winkel zwischen dem Netzhauthorizonte und der Blickebene nennen wir den Raddrehungswinkel des Auges, und nehmen ihn positiv, wenn das obere Ende des verticalen Meridians der Netzhaut nach rechts abgewichen ist. Dabei dreht sich das Auge wie der Zeiger einer von ihm betrachteten Uhr.

Wir wollen zunächst die Gesetze für diejenigen Bewegungen beider Augen untersuchen, bei denen beide Blicklinien fortdauernd parallel gerichtet bleiben, wie sie ausgeführt werden, wenn man eine Reihe weit entfernter Gegenstände überblickt. Bei Convergenz der Augen treten kleine Abweichungen vom dem Gesetze ein, welches für parallele Gesichtslinien gilt.

Das erste von Donders aufgestellte und durch alle späteren Untersuchungen bestätigte Gesetz ist, daß, wenn die Lage der Blicklinie in Beziehung zum Kopfe gegeben ist, dazu auch ein bestimmter und unveränderlicher Werth der Raddrehung gehört, welcher unabhängig von der Willkür des Beobachters und unabhängig von dem Wege ist, auf welchem die Blicklinie in die betreffende Stellung gebracht ist. Ausgedrückt in der von uns gewählten Bezeichnungsweise, heißt dieses Gesetz:

Der Raddrehungswinkel jedes Auges ist bei parallelen Blicklinien eine Function nur von dem Erhebungswinkel und dem Seitenwendungswinkel.

DONDERS hat namentlich entgegen der von Hueck früher aufgestellten Meinung gezeigt, dass der Werth der Raddrehung nicht wechselt bei geänderter Neigung des Kopfes, wenn dabei die Stellung der Blicklinie zum Kopfe unverändert bleibt. Er hatte die Stellung jedes einzelnen Auges auch für unabhängig von der Stellung des andern Auges gehalten. Dagegen hat Volkmann allerdings einen, wenn auch geringen Einflus der Convergenz 463 wenigstens für kurzsichtige Augen nachgewiesen, den wir nachher besprechen werden. Aber auch abgesehen davon hat Ermüdung der Augenmuskeln durch länger eingehaltene Convergenzstellungen einigen Einflus, und außerdem kann unter besonderen ebenfalls nachher zu besprechenden Umständen das Streben, die Objecte einfach zu sehen, unter Bedingungen, wo man dies nur mittelst abnormer Augendrehungen erreichen kann, wenn auch nicht sogleich, aber nach einiger Zeit einen Einfluss auf die Stellung des Auges ausüben. Kleine Veränderungen treten auch von einem zum anderen Tage ein. Aber alle diese Abweichungen sind gering und beeinträchtigen der Hauptsache nach nicht die Geltung des Donders'schen Gesetzes.

Die Hauptzüge des Gesetzes der Augendrehungen, welche allen Augen gemeinsam sind, lassen sich unter folgende Gesichtspunkte zusammenfassen.

Es ist unter den verschiedenen Augenstellungen eine herauszufinden von der Art, dass wenn von ihr aus der Blick gerade nach oben oder gerade nach unten, gerade nach rechts oder nach links gewendet wird, keine Raddrehung des Auges erfolgt. Diese Stellung nennen wir die Primärstellung

der Blicklinie. Wenn man also von der Primärstellung ausgeht, so bringt reine Erhebung oder Senkung des Auges ohne Seitenabweichung, oder reine Seitenabweichung ohne Erhebung und ohne Senkung keine Raddrehung hervor.

Die Lage der Blickebene, welche durch die Primärstellungen beider Blicklinien geht, nennen wir die Primärstellung der Blickebene.

In erhobener Stellung der Blickebene geben Seitenwendungen nach rechts Drehungen des Auges nach links und Seitenwendungen nach links Drehungen nach rechts.

In gesenkter Stellung der Blickebene dagegen geben Seitenwendungen nach rechts auch Drehungen nach rechts und Seitenwendungen nach links Drehungen nach links.

Oder: Wenn der Erhebungs- und Seitenwendungswinkel dasselbe Vorzeichen haben, ist die Drehung negativ, wenn jene ungleiches Vorzeichen haben, ist die Drehung positiv.

Bei gleicher Erhebung oder Senkung ist die Rotation um so stärker, je größer die seitliche Abweichung, und bei gleicher Seitenwendung um so stärker, je größer die Erhebung oder Senkung ist.

Um sich von den angegebenen Thatsachen zu überzeugen, benutzt man nach dem von Ruete zuerst gemachten Vorschlage am besten Nachbilder. Zu dem Ende stelle man sich der Wand eines Zimmers gegenüber auf, welche mit einer Tapete überzogen ist, die horizontale und verticale Linien erkennen läfst, ohne dafs aber das Muster so scharf gezeichnet ist, daß man Schwierigkeit fände, Nachbilder auf ihm zu erkennen; am besten ist eine matte blafsgraue Grundfarbe. Dem Auge des Beobachters gerade gegenüber und in gleicher Höhe mit ihm spanne man ein horizontales schwarzes oder farbiges Band auf. zwei bis drei Fuss lang, welches stark 464 gegen die Farbe der Tapete absticht. Um die Lage des Kopfes zu sichern, ist es vortheilhaft, den Hinterkopf fest anzulehnen, wobei man darauf zu achten hat, dass derselbe weder nach rechts noch nach links geneigt oder gedreht sei. Es muss vielmehr die Mittelebene des Kopfes vertical gehalten werden und senkrecht zur betrachteten Wand stehen. Ob die Mittelebene des Kopfes vertical sei, erkennt man leicht, wenn man die Augen so convergiren läfst, dafs Doppelbilder des schwarzen Bandes entstehen; diese müssen in eine gerade Linie zusammenfallen. Man fixire nun eine kurze Zeit lang ganz fest die Mitte des Bandes, und wende dann, ohne den Kopf zu verrücken, plötzlich die Augen nach einer anderen Stelle der Wand hin. Man wird dort ein Nachbild des Bandes sehen, und durch Vergleichung dieses Bildes mit den horizontalen Linien der Tapete erkennen können, ob das Nachbild horizontal erscheint, oder nicht. Das Nachbild selbst ist entwickelt auf denjenigen Punkten der Netzhaut, die dem Netzhauthorizonte angehören, und bezeichnet bei den Bewegungen des Auges diejenigen Theile des Gesichtsfeldes, auf welche der Netzhauthorizont sich projicirt. Die Schnittlinie der Blickebene mit der gegenüberliegenden Wand dagegen muß immer horizontal sein, wenn der Kopf des Beobachters die verlangte Stellung hat, so daß die Verbindungslinie der Drehpunkte beider Augen selbst horizontal und der Ebene der Wand parallel ist. Die horizontalen Linien der Tapete geben also die Projection der Blickebene auf die Tapete, und wie das Nachbild gegen diese Horizontallinien gedreht ist, so ist der Netzhauthorizont gegen die Blickebene gedreht.

Wir finden, dass wenn man bei richtig gewählter Stellung des Kopfes gerade nach oben und unten, oder gerade nach rechts und links sieht, das Nachbild des horizontalen Bandes mit den horizontalen Linien der Tapete zusammenfällt. Wenn man aber nach rechts und oben oder nach links und unten blickt, so ist es nach links gedreht, d. h. sein linkes Ende steht tiefer als das rechte, immer im Vergleich zu den Horizontallinien der Tapete, und wenn man nach links oben oder rechts unten blickt, ist das Nachbild umgekehrt etwas nach rechts gedreht, sein rechtes Ende steht tiefer als das linke.

Der Sinn dieser Drehungen ist genau derselbe für das rechte wie für das linke Auge, wovon man sich am leichtesten und vollkommensten überzeugt, wenn man beide Augen gleichzeitig öffnet, während man das Nachbild hervorbringt, dann die Richtung des Blicks ändert, und während man das Nachbild betrachtet, schnell hinter einander bald das rechte, bald das linke Auge mit der Hand verdeckt. Welches man auch verdecken möge, so behält das Nachbild bei den von mir untersuchten normalsichtigen Augen vollkommen dieselbe Stellung.

Wenn man das Band vertical ausspannt, und in derselben Weise das Nachbild des verticalen Bandes mit den Verticallinien der Tapete vergleicht, so erhält man scheinbar entgegengesetzte Drehungen. Wenn man nämlich nach rechts und oben sieht, erscheint das Nachbild gegen die Verticallinien der Tapete nicht nach links, sondern umgekehrt nach rechts gedreht. Daraus darf man aber nicht auf eine Drehung des Auges nach rechts schließen, weil in diesem Falle die verticalen Linien der Tapete nicht mit der Projection einer auf der Blickebene errichteten Normalen zusammenfallen, diese letztere 465 vielmehr in demselben Sinne, wie das Nachbild, nur noch stärker gedreht erscheinen würde.

Der ganze Gang der Erscheinung nach dem für normalsichtige Augen gültigen Gesetze ist in  $Fig.\ 200$  dargestellt worden. Es wird vorausgesetzt, daß das Auge sich in der Normale über a befinde in einer Entfernung gleich AB. Dann fallen die Nachbilder einer durch a gehenden horizontalien Linie, wenn sie auf einen andern Theil des Feldes projicirt werden, mit der Richtung der Curven  $b_1b_1$ ,  $b_2b_2$  etc. zusammen; die einer senkrechten durch a gehenden Linie dagegen mit der Richtung der Curven c c,  $c_1c_1$ ,  $c_2c_2$  etc. Die Curven sind für normale Augenbewegungen Hyperbeln.

Da nun, wenn man von der Primärstellung ausgeht und den Blick schief nach oben oder unten wendet, die Nachbilder verticaler Linien, verglichen mit den Verticallinien der Wand, scheinbar die entgegengesetzte Drehung erleiden als die horizontalen Nachbilder im Vergleich mit horizontalen

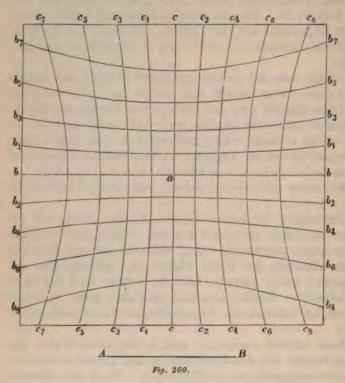



Fig. 201.

Linien der Wand, so darf man sogleich vermuthen, daß zwischen horizontalen und verticalen Linien mitten inne für jede Augenbewegung eine Richtung des Nachbilds existiren wird, wobei es der Richtung seines

Objects parallel bleibt; und in der That ist das auch der Fall. Man findet nämlich, daß die Nachbilder schräger Linien, die man in der Primärlage fixirt hat, ihrem Object parallel bleiben, wenn man den Blick entweder in der Verlängerung der Objectlinie, oder von der

Primärlage ausgehend senkrecht zu dieser wandern läfst.

Es sei also in Fig. 201 o der Punkt, wo die Blicklinie in der Primärstellung die Ebene der Zeichnung senkrecht schneidet; aa sei eine verticale, bb eine horizontale durch o gezogene Linie. Wird der Blick nach p gewendet, so erhalten ihre Nachbilder die Lagen aa und  $\beta\beta$ , welche beide den Linien aa, beziehlich bb nicht parallel sind. Zieht man aber durch o die Linien cc und

dd, von denen die erstere die Richtung der Verbindungslinie op hat, die 466 zweite senkrecht darauf ist, so geben diese in p die Nachbilder  $\gamma\gamma$  und  $\delta\delta$ , welche ihren Objectlinien parallel sind.

Bei den von mir untersuchten Augen schien dieses Gesetz mit desto größerer Schärfe erfüllt zu sein, je weniger kurzsichtig sie waren.

In dem in Fig. 201 angedeuteten Versuche ergiebt also die Beobachtung, dass sich die Linien  $\delta\delta$  und  $\gamma\gamma$ , wenn der Blick nach p gewendet ist, auf denselben Netzhauttheilen abbilden, auf denen sich dd und cc abbilden, wenn der Blick nach o gewendet ist. Fragt man nun, um was für eine Rotationsaxe der Augapfel gedreht werden müsse, um aus der ersten Lage in die zweite überzugehen, so ergiebt sich leicht, dass die Axe parallel den Linien dd und dd sein müsse, und daher senkrecht zu der durch op und den Drehpunkt gelegten Ebene. Denkt man sich diese letztere Ebene in fester Lage zum Augapfel, so wird ihre Lage nicht geändert, wenn sie mit dem Augapfel um eine zu ihr normal gerichtete Axe gedreht wird. Ihre Schnittlinie mit der Ebene der Zeichnung op bleibt deshalb bei solcher Bewegung ebenfalls ungeändert, und diese Schnittlinie, zu deren Theilen auch cc und yy gehören, bildet sich dabei immer auf den gleichen Netzhauttheilen ab, wie es die Ergebnisse des Versuchs erfordern. Denkt man aber durch die Axe und die ihr parallele Linie dd eine Ebene gelegt, und diese um die Axe gedreht, so wird auch nach der Drehung die Schnittlinie 33 dieser Ebene und der Ebene der Zeichnung parallel der Axe und also auch parallel der Linie dd bleiben müssen. Denn wenn eine Ebene durch eine gerade Linie (Rotationsaxe) geht, welche einer andern Ebene (der Ebene der Zeichnung) parallel ist, so ist auch die Schnittlinie beider Ebenen der genannten Linie (Rotationsaxe) parallel.

Wir können also das Bewegungsgesetz parallel gerichteter normalsichtiger Augen folgendermaßen aussprechen: Wenn die Blicklinie aus ihrer Primärstellung übergeführt wird in irgend eine andere Stellung, so ist die Raddrehung des Augapfels in dieser zweiten Stellung eine solche, als wäre er um eine feste Axe gedreht worden, die zur ersten und zweiten Richtung der Blicklinie senkrecht steht.

Dieses Gesetz der Augenbewegungen ist in dieser Weise zuerst von Listing aufgestellt worden und wird deshalb nach ihm benannt.

Es ist dabei nicht nöthig, dass die Bewegung des Blicks aus der ersten in die zweite Richtung wirklich längs einer geraden Linie vor sich geht, oder dass der Augapsel wirklich um eine constant bleibende Rotationsaxe gedreht wird, sondern die Ueberführung aus der ersten in die zweite Stellung 467 kann auf beliebigem Wege geschehen; nach dem Gesetze von Donders wird die endliche Stellung doch immer die gleiche sein, und die Richtigkeit von diesem Donders'schen Gesetze läst sich wiederum in der Art erweisen, dass man die Ueberführung des Blicks absichtlich auf verschiedenen Wegen vornimmt und sich durch die Congruenz des Nachbildes  $\gamma\gamma$  mit der Linie op von der Identität der schließlich eingetretenen Raddrehung des Auges überzeugt.

Doch ist dabei allerdings zu bemerken, dass im ersten Augenblicke, wo die Blicklinie nach ausgiebigen Bewegungen an dem neu gewählten Fixationspunkte angekommen ist, zuweilen noch eine etwas abweichende Stellung des Nachbildes zu bemerken ist, die aber schon nach einer oder zwei Secunden in die normale übergeht.

Wenn man nach dem durch solche Versuche bestätigten Gesetze von Listing die Größe des Rotationswinkels  $\gamma$  berechnet, ausgedrückt durch den Erhebungswinkel  $\alpha$ , und die Seitenwendung  $\beta$ , so findet man folgende Gleichung:

— tang. 
$$\gamma = \frac{\sin \alpha \sin \beta}{\cos \alpha + \cos \beta}$$

oder für logarithmische Rechnung geeigneter

— tang. 
$$\left(\frac{r}{2}\right)$$
 = tang.  $\left(\frac{\alpha}{2}\right)$  tang.  $\left(\frac{\beta}{2}\right)$ .

In der folgenden Tabelle sind die Werthe des Drehungswinkels von 5 zu 5 Graden der beiden andern Winkel berechnet.

| Seiten-<br>wendung | Erhebungswinkel |        |        |        |        |        |        |         |
|--------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                    | 50              | 10°    | 15°    | 200    | 250    | 30°    | 350    | 40°     |
| 50                 | 0013            | 0026   | 00 40' | 0053   | 10 7/  | 1020'  | 1035   | 1049    |
| 10°                | 0026            | 0053   | 10 19' | 10 46' | 20 13/ | 20 41' | 30 10' | 30 39   |
| 150                | 00 40'          | 1019'  | 1059   | 2040   | 3021'  | 40 2'  | 40 45' | 50 291  |
| 200                | 0053            | 10 46' | 20 40' | 3034   | 40 29  | 50 25' | 60 22' | 7021'   |
| 250                | 10 7'           | 2013'  | 3021   | 40 29  | 5038   | 60 481 | 80 0'  | 90 14'  |
| 300                | 1021            | 20 41' | 40 2'  | 50 25' | 60 48' | 80 13' | 9039   | 110 8'  |
| 35°                | 10 35'          | 30 10' | 40 45' | 6022'  | 80 0'  | 9039   | 11021' | 130 6'  |
| 400                | 1049'           | 3039   | 50 29' | 7021'  | 90 14' | 11º 8' | 130 6  | 150 54. |

Für diejenigen Bewegungen des Blicks also, welche von der Primärlage anfangen, und in irgend eine andere Lage überführen, ist nach dem Listingschen Gesetze die Drehungsaxe immer gelegen in einer Ebene, die zur Blicklinie senkrecht ist. Es gehe diese Ebene der Drehungsaxen durch



AA, Fig. 202 normal zu OB, der Blicklinie. Eine zweite Ebene, A, welche in der Primärstellung der Auges mit der Ebene AA zusammenfällt, denke man sich durch den Augapfel gelegt und mit diesem fest verbunden. Wenn nun die Blicklinie OB in eine Secundärstellung OF gebracht ist, hat A eine andere Lage als AA, nämlich CC. Um von dieser ersten Secundärstellung in irgend welche andere Stellungen überzugehen, kann man das Auge nun wieder um feste Axen drehen, die auch alle in einer und derselben Ebene liegen, und zwar in derjenigen

Ebene, welche den Winkel der Ebenen AA und CC halbirt, die also die Ebene der Zeichnung rechtwinklig in der Linie HH schneidet. Es ist dies die Ebene der Drehungsaxen für die betreffende Secundärstellung der Blicklinie OF.

Endlich um von irgend einer Stellung a des Augapfels in eine andere Stellung b überzugehen, construire man die Ebenen der Drehungsaxen für die beiden Stellungen a und b. Die Schnittlinie beider Ebenen ist die Axe, um welche man das Auge zu drehen hat, um es von a nach b überzuführen. Denn es ist evident, dass diese Axe beiden Ebenen angehören muß, da man dieselbe Bewegung auch von b nach a machen kann, und die betreffende Drehungsaxe sowohl den Bedingungen der von a als der von b ausgehenden Bewegungen genügen muß, d. h. in den beiden Blickpunkten zugehörigen Ebenen der Drehungsaxen liegen muß.

Bei den bisher geprüften normalsichtigen oder schwach kurzsichtigen Augen bewährte sich die Richtigkeit des Listing'schen Gesetzes mit großer Genauigkeit für alle parallelen Stellungen beider Blicklinien. Die Methode der Nachbilder erlaubt bei guter Ausführung die Stellung des Augapfels bis auf etwa einen halben Winkelgrad genau zu bestimmen. Eine andere Methode, welche auf der Vergleichung der Bilder beider Augen beruht, und die zuerst von Meissner angewendet und später von Volkmann weiter ausgebildet ist, erlaubt noch genauere Bestimmungen bis auf etwa 1/10 Grad herab zwar nicht für die Stellung jedes einzelnen Augapfels, aber doch für die Differenzen der Stellung beider Augen. Versuche nach dieser Methode, deren Ausführung unten näher beschrieben wird, zeigen für meine eigenen Augen in den äußersten peripherischen Stellungen nach oben und unten Abweichungen vom Listing'schen Gesetz, die für jedes einzelne Auge nur neun Winkelminuten betragen. Volkmann fand für seine etwas kurzsichtigeren Augen Maximalabweichungen beim Blick schräg nach unten rechts und links bis zu 54 Minuten für beide Augen zusammen, was auf jedes einzelne etwa 27 Minuten ausmacht. Stärker kurzsichtige Augen, wie die von Hrn. Dr. Berthold zeigten aber stärkere Abweichungen namentlich in den peripherischen Stellungen nach oben und unten, die wahrscheinlich mit mechanischen Hindernissen in der Bewegung des nach hinten verlängerten kurzsichtigen Augapfels zusammenhängen werden.

Die bisherigen Angaben beziehen sich auf parallele Stellungen beider Blicklinien. Merkliche Abweichungen davon, bei verschiedenen Individuen von verschiedener Größe, treten nun nach der Entdeckung von Volkmann ein, wenn die Blicklinien convergent gestellt werden zur Betrachtung eines nahen Gegenstandes. Bei Volkmann's eigenen Augen bringt Convergenz auf die Punkte einer in 30 Centimeter vor den Augen liegenden Ebene eine gleichmäßige Vermehrung der Divergenz der scheinbar verticalen Meridiane beider Augen von zwei Grad hervor, wenn man sie vergleicht mit der Divergenz, 469 welche die genannten Meridiane nach dem Listing'schen Gesetze hätten haben sollen, unter Voraussetzung derselben Divergenz und derselben Primärlage, welche bei parallelen Augenstellungen gefunden waren. So weit also

der Einflus der Convergenz sichtbar wird in der veränderten Differenz der Stellung beider Augen, könnte man für Volkmann's Augen sich vorstellen, dass dieselben in Convergenz eine tiesere Primärstellung haben, oder dass die Drehung des Auges in der Primärstellung, welche wir als Nullpunkt der Raddrehungen betrachten, verändert ist. Diese Veränderung nimmt zu mit steigender Convergenz.

Für meine eigenen Augen ist diese Drehung durch Convergenz in den mittleren Theilen des Gesichtsfeldes viel geringer als bei Volkmann, nämlich nur ½ der Größe, die sie bei jenem hat, so daß sie mir bei den Nachbildversuchen verborgen blieb; sie geschieht übrigens in demselben Sinne. Dagegen fand ich bei Nachbildversuchen, daß in den peripherischen seitlichen Richtungen des Blicks durch Convergenz Abweichungen des Nachbildes von 2° bis 2½2° eintreten auch in dem Sinne, als wäre die Primärstellung meiner Augen für die Convergenzstellungen ein wenig tiefer zu nehmen, als für die Parallelstellungen. In Fig. 203 bezeichnen die kurzen dicken Striche die



Lage der Nachbilder für convergente Augenstellungen, aber mit übertriebener Größe der Abweichung. Die Objecte jener Nachbilder hatten im Centrum gelegen und waren den ausgezogenen Radien des Gesichtsfeldes parallel gewesen, so daß ihre Nachbilder bei parallelen Gesichtslinien auch in den genannten Radien liegen geblieben wären. Bei cd sind die Abweichungen am deutlichsten, bei fg klein und unsicher.

Herr Dastich, dem die übrigen entsprechenden Beobachtungen sehr gut gelangen, konnte gar keinen Einflus der

Convergenz bei seinen Augen finden. Ueber die Größe dieses Einflusses bei verschiedenen Individuen sind also noch weitere Untersuchungen nöthig.

Ueberhaupt muß ich bemerken, daß für meine Augen sich eine gewisse Veränderlichkeit der Drehungen herausstellt. Die Primärstellung liegt an einem Tage ein wenig höher, am andern tiefer, und verändert sich sogar, während ich eine Reihe von Versuchen ausführe. Namentlich für die peripherischen Richtungen des Blicks, die mit einiger Anstrengung verbunden sind, finde ich zuweilen merklich verschiedene Stellungen in unmittelbar auf einander folgenden Versuchen und trotz möglichster Gleichartigkeit ihrer Ausführung. Man muß also von dem Auge nicht ganz dieselbe Präcision der Bewegung erwarten, wie von einem physikalischen Apparate, wenn auch normale Augen unter gewöhnlichen Bedingungen ziemlich genau dem Dondersschen und Listing'schen Gesetze folgen.

Endlich ist noch der Antheil zu bestimmen, den die einzelnen Augenmuskeln an den einzelnen normalen Bewegungen des Auges zu nehmen

Wie oben (S. 43) schon bemerkt ist, drehen der innere und äußere gerade Augenmuskel, für sich wirkend, das Auge um eine verticale Axe; die Axe für die Drehung durch den unteren und oberen geraden Muskel liegt nach den Bestimmungen von Ruete horizontal, mit dem inneren Ende nach vorn sehend, unter einem Winkel von etwa 70° mit der Blicklinie; die Axe für den oberen und unteren schiefen Muskel liegt ebenfalls horizontal, das äußere Ende nach vorn sehend, unter einem Winkel von etwa 35° mit der Blicklinie. Drehungen um die verticale Axe des inneren und äußeren geraden Muskels entsprechen dem Gesetze von Listing, diese Muskeln können also auch isolirt angewendet werden. Dagegen würden Drehungen um die beiden andern Axen dem Listing'schen Gesetze nicht entsprechen. Um für eine Bewegung nach oben eine horizontal von rechts nach links gerichtete Drehungsaxe zu erhalten, muß man eine Drehung durch den Rectus superior mit einer durch den Obliquus inferior verbinden; für eine Drehung nach unten den Rectus inferior mit dem Obliquus superior. Es ist ein bekanntes mechanisches Gesetz, dass man für kleine Drehungen die Drehungsaxen nach dem Gesetz des Parallelogramms der Kräfte zusammensetzen kann, wobei die Größe der Drehung die Intensität der Kraft repräsentirt, und alle Drehungen, die vom Mittelpunkt aus gesehen nach rechts herum (wie der Zeiger einer Uhr) vor sich gehen, also positiv, die entgegengesetzten als negativ gerechnet werden. In Fig. 204 ist ein hori-

zontaler Querschnitt des Auges gezeichnet mit den Drehungsaxen, wobei die positiv zu rechnenden Enden der Axen mit den Anfangsbuchstaben der betreffenden Muskeln, Obliquus superior und inferior, Rectus superior und inferior bezeichnet sind. Außerdem ist die nach dem Listing'schen Gesetz geforderte Horizontalaxe OU für die Bewegungen nach oben und unten angegeben; der Buchstabe Obezeichnet das positive Ende der Axe für die Drehung nach oben, U für die nach unten. Die Zeichnung entspricht dem linken Auge von oben gesehen, oder dem rechten von unten.

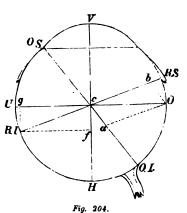

Wenn nun das Linienstück c b der Größe der Drehung durch den Rectus superior proportional ist, c a der durch den Obliquus inferior, so bezeichnet c O, als Diagonale des Parallelogramms c b Oa die Drehung der gemeinsamen Drehungsaxe und ist der Größe dieser Drehung proportional. Es erhellt aus dieser Figur, daß bei derjenigen Lage, welche die Axen bei geradeaus gerichtetem Auge haben, die resultirende Drehungsaxe U O der Axe der betreffenden beiden geraden Augenmuskeln näher liegt, als derjenigen der schiefen Muskeln. Dadurch wird denn die Seite b c des Parallelogramms größer als c a, das heißt der betreffende gerade Muskel muß eine stärkere

Anstrengung machen, als der mitwirkende schiefe Muskel. Wenn sich der 471 Augapfel aber nach innen dreht, nähert sich die der veränderten Sehstellung zugehörige Drehungsaxe UO mehr der Axe der schiefen Muskeln, so daß bei Convergenz der Augen die letzteren verhältnifsmäßig mehr in Anspruch genommen werden müssen als bei Parallelismus der Blicklinien.

Es ist hierbei zu bemerken, daß die Augenmuskeln alle einen ziemlich breiten Ansatz am Augapfel haben, wobei ihre Fasern sich sogar etwas fächerförmig ausbreiten. Dies hat zur Folge, daß selbst wenn der Augapfel sich ziemlich bedeutend aus seiner Primärstellung gedreht hat, doch die Drehungsaxen für die einzelnen Muskeln ihre Lage im Raume nicht erheblich verändern. Nehmen wir als Beispiel den Rectus superior und inferior, welche sich oberhalb der Hornhaut, etwa 7 Millimeter von deren Rande entfernt, inseriren (Fig. 1 bei m und n S. 5), so spannen sich, wenn das Auge nach innen gedreht ist, bei der Verkürzung des Muskels vorwiegend die Fasern der Sehne, welche nach dem äußeren Rande der Hornhaut hin gerichtet sind, weil diese am meisten verlängert sind. Man kann sich davon an Präparaten des Augapfels mit seinen Muskeln leicht überzeugen. Wenn sich das Auge nach außen dreht, wirken dagegen hauptsächlich die inneren Stränge beider Sehnen. So bleibt die Richtung des Muskelzuges dieselbe trotz der veränderten Stellung des Auges.

Diese aus der Anordnung der Muskeln gezogenen Schlüsse werden bestätigt durch die Erfahrungen, welche bei krankhafter Lähmung einzelner Muskeln beobachtet worden sind. Wenn zum Beispiel der obere schiefe Muskel gelähmt ist, so kann der innere gerade Muskel, allein wirkend, das Auge noch nach unten wenden. Aber Drehung um die Axe R I giebt nicht bloß eine resultirende Drehung nach der Axe C U, entsprechend der Länge c g in Fig. 204, wie sie verlangt wird, sondern auch eine kleinere, entsprechend der Länge c f, nach der Axe C H, welche also einer negativen Drehung, einer Drehung nach links herum um die Blicklinie, entspricht. Dabei erleiden dann die Objecte im Gesichtsfelde eine Scheindrehung nach rechts herum, wie der Zeiger einer Uhr.

Für die Bewegungen aus der Primärstellung in schräger Richtung aufoder abwärts muß eine Componente nach der Axe U O mit einer verticalen Componente verbunden werden. Um nach innen und oben zu drehen, brauchen wir also den R. internus, der nach innen dreht um die verticale Axe, zugleich mit dem R. superior und Obl. inferior, die vereinigt nach oben drehen um die Axe U O.

Mittelst des Schemas in der Fig. 204 lassen sich diese Combinationen leicht übersehen, sonst sind für die bequemere Uebersicht derselben drehbare Modelle des Auges construirt, Ophthalmotrope, deren Beschreibung unten folgen wird.

Abgesehen von den bisher besprochenen Beschränkungen der Bewegung jedes einzelnen Auges, sind nun auch die Bewegungen unserer beiden Augen in gewisser Weise sowohl von einander abhängig, als auch die Accommodation von der Augenstellung abhängig ist. Unter den gewöhnlichen Verhältnissen des normalen Sehens richten wir immer beide Blicklinien auf einen im Raume vor uns liegenden reellen Punct, welcher nah oder weit entfernt sein kann. In diesem Punkte, dem Blickpunkte, schneiden sich beide Blicklinien. Trotzdem jedes Auge einen ganz selbständigen Muskelmechanismus hat, und also die Möglichkeit besitzt, jede Art der Bewegung ganz unabhängig von dem anderen Auge auszuführen, so haben wir doch nur gelernt, diejenigen Bewegungen wirklich auszuführen, welche nöthig sind, um einen reellen Punkt deutlich und einfach mit beiden Augen zu sehen. So können also beide Augen gleichzeitig gehoben werden, um einen hoch gelegenen Blickpunkt zn fixiren; sie können auch beide gleichzeitig gesenkt werden, um ein tief gelegenes Object anzublicken. Wir sind aber ohne weitere Hilfsmittel nicht im Stande, willkührlich das eine nach oben, das andere nach unten zu richten, wobei sich die Blicklinien in keinem reellen Blickpunkt schneiden würden.

Wir können ferner beide Blicklinien nach rechts oder beide nach links wenden, um beziehlich einen rechts oder links gelegenen Gegenstand zu betrachten. Wir können sie auch convergent machen, indem wir die rechte nach links, die linke nach rechts wenden, wenn wir einen nahen Fixationspunkt wählen. Aber Jemand, der sich nicht schon besonders darauf eingeübt hat, kann die Blicklinien nicht divergent machen, indem er die rechte nach rechts, die linke nach links wendet.

Endlich folgt auch bei normalen Augen die Accommodation immer der Entfernung desjenigen Gegenstandes, auf welchen die Blicklinien convergiren. Bei parallelen Blicklinien sind die Augen für unendliche Ferne eingerichtet, bei convergirenden für die Nähe, und sind desto stärker accommodirt, je stärker die Convergenz ist. Kurzsichtige Augen sind dagegen für ihren Fernpunkt accommodirt, so lange die Blicklinien auf ihn oder auf einen noch entfernteren Punkt convergiren. Für nähere Blickpunkte folgt die Accomomdation der Convergenz. Sehr kurzsichtige Augen können aber ohne Brille oft gar nicht mehr binocular fixiren und accommodiren.

Obgleich nun der Zwang, beide Augen übereinstimmend zu bewegen und auch die Accommodation damit in Uebereinstimmung zu bringen, beim normalen Sehen so unausweichlich erscheint, dass ältere Physiologen diese Bewegungen in die Klasse der unwilkürlich eintretenden Mitbewegungen rechneten, so lässt sich doch zeigen, dass die Gesetzmäsigkeit dieser Verbindungen nur auf Einübung beruht. Man muß dabei im Allgemeinen beachten<sup>1</sup>, dass die Intention unseres Willens bei allen willkürlichen Bewegungen sich immer nur auf die Erreichung eines direct und deutlich wahrnehmbaren äußeren Erfolges bezieht. Bei den Bewegungen unserer Extremitäten können wir allerdings durch den Gesichtssinn die Stellung wahrnehmen, in welche das Glied durch eine gewisse Willensaction versetzt

<sup>1 8.</sup> oben \$ 26. 8. 587.

wird, und deshalb ist für sie und für alle durch das Gesicht und Getast wahrnehmbaren Theile des Körpers die Stellung des zu bewegenden Theils der nächste bewußte Zweck der darauf gerichteten Willensactionen. Bei allen nicht sichtbaren und nicht fühlbaren Theilen des Körpers ist es aber nicht die Stellung und Bewegung, sondern erst der durch diese zu erreichende Erfolg, den wir durch eine willkürliche Action zu erreichen wißen. So gebrauchen wir unseren Kehlkopf und die Theile unseres Mundes mit einer bewundernswürdigen Sicherheit und Geschicklichkeit, um die zartesten Veränderungen der Tonhöhe und Klangfarbe unserer Gesangs- und Sprachlaute hervorzubringen, und doch weiß der Laie gar nicht, und der Physiologe unvoll-473 kommen genug, was für Bewegungen wir eigentlich dabei ausführen. Hier bezieht sich also die Willensintention nur auf den hervorzubringenden Ton, nicht auf die Bewegung der einzelnen Theile des Kehlkopfs, und wir haben gelernt, alle diejenigen Bewegungen des Kehlkopfs auszuführen, die für einen solchen Zweck nöthig sind, aber keine anderen.

Aehnlich ist es mit den Augen; wir können ihre Bewegungen nicht selbst sehen, aufser wenn wir vor einem Spiegel stehen; wir können sie auch nur sehr unvollkommen fühlen. Aber wir nehmen sehr deutlich wahr die Verschiebung der optischen Bilder auf der Netzhaut, oder vielmehr das entsprechende Wandern des Blickpunktes im Gesichtsfelde, wenn wir Bewegungen mit den Augen machen. Dies ist also auch die Wirkung, auf die unsere Willensintention gerichtet ist, und welche wir willkürlich zu erreichen wissen. Wenn wir wünschen, daß Jemand, der noch nicht über seine Augenbewegungen zu reflectiren gelernt hat, die Augen nach rechts wenden soll, so müssen wir ihm nicht sagen: "Wende dein Auge nach rechts", sondern "Sieh jenen rechts gelegenen Gegenstand an". Und selbst der Geübte beherrscht seine Augenbewegungen sicherer, wenn er entsprechende Gegenstände zur Fixation wählt, als wenn er eine bestimmte Stellung der Augen ohne solche Fixation einhalten will. Ich kenne einen ausgezeichneten und in der Optik höchst erfahrenen und geübten Physiker, dem es unmöglich ist, seine Gesichtslinien parallel zu stellen, wenn er nicht sehr ferne Objecte vor sich bat, oder Doppelbilder aus einander zu treiben, wenn er nicht ein passendes Fixationsobject dazu hat, und auch dann sie schwer auseinanderhält, sobald er auf sie zu achten anfängt. Ich führe dies Beispiel an, weil es zeigt, welches der Zustand des natürlichen Auges ist, mit dem noch keine physiologischen Experimente angestellt sind, und welches noch nicht gelernt hat, über seine Stellungen zu reflectiren, trotzdem daneben vollständige Einsicht in die Theorie des Sehens vorhanden ist.

Unsere Willensintention beim Gebrauche der Augen ist also darauf gerichtet, nach einander einzelne Punkte des Gesichtsfeldes möglichst deutlich mit beiden Augen zu sehen; dies wird erreicht, wenn wir das betreffende Object in beiden Augen auf dem Centrum der Netzhautgrube abbilden, und wir haben dem entsprechend gelernt, unsere beiden Augen so zu stellen und so zu accommodiren, daß dies geschieht. Andere Bewegungen mit den

Augen auszuführen, welchen kein solcher Zweck des möglichst deutlichen Sehens zu Grunde liegt, auf den unser Willen sich richten könnte, haben wir nicht gelernt.

Es scheint mir damit zusammenzuhängen, das wir leichter parallele, ja selbst divergente Stellungen der Blicklinien hervorbringen beim Sehen nach oben, wo sich der Horizont und der Himmel darzubieten pflegt, convergente leichter beim Sehen nach unten, wo der Fusboden und die Objecte, welche man in den Händen hält, zu betrachten sind.

Indem man aber nun die Art der Willensanstrengung kennen lernt, welche für Erreichung der verschiedenen Augenstellungen als solcher dient, kann Jemand, der viel physiologisch-optische Versuche anstellt, allmählig auch lernen, zunächst solche normale Augenstellungen hervorzubringen, für welche zur Zeit kein Fixationsobject vorhanden ist, indem man gleichsam nach einem 474 imaginären Fixationsobjecte blickt. Wenn man sich also zum Beispiel nahe vor dem Nasenrücken ein solches Object vorstellt, oder gleichsam nachsucht, ob keines dort vorhanden sei, kann man so starke Convergenz hervorbringen, daß die Augen wie die eines Schielenden aussehen. Und umgekehrt kann man nahe Gegenstände mit parallelen Gesichtslinien betrachten, wenn man durch sie hin in die Ferne zu sehen sucht, oder wenn man, wie das Volk sagt, nach ihnen hingewendet "in das Blaue stiert", das heisst die Art von Blick annimmt, welche einzutreten pflegt, wenn man in Gedanken versunken gar nicht auf die Gegenstände achtet, die man vor sich hat, wobei denn die Accommodationsanstrengung nachläfst, ebenso die entsprecheude Convergenzstellung, und die Augen ihre Fernstellung annehmen.

Geht man von Convergenzstellungen zur parallelen Stellung der Blicklinien über, ohne ein bestimmtes einzelnes Object zu fixiren, und übertreibt man die zu diesem Uebergange nöthige Anstrengung, so bringt man auch schwache Divergenzstellungen heraus.

Die Fähigkeit, jeder Zeit und ohne entsprechendes Object Convergenzstellungen und Parallelstellungen der Blicklinien hervorbringen zu können, ist für Jeden, der sich mit physiologisch-optischen Untersuchungen beschäftigen will, von großer Wichtigkeit, und muß geübt werden.

Dann aber kann man nun auch, freilich zunächst nur in geringerem Grade, diejenigen Combinationen von Augenstellungen hervorbringen, welche beim gewöhnlichen Sehen nicht vorkommen. Um es zu thun, braucht man nur die Augen unter solche Bedingungen zu versetzen, das nur durch Abweichung von den normalen Stellungen einfache und deutliche Bilder herzustellen sind.

Was zunächst die Verbindung zwischen Convergenz und Accommodation betrifft, so wird diese sogleich verändert, wenn man eine Brille aufsetzt. Normalsichtige Augen zum Beispiel, welche eine Brille mit schwachen Concav-gläsern vorsetzen, sind gezwungen, um entfernte Gegenstände deutlich zu sehen, bei parallel gerichteten Blicklinien doch für die Nähe zu accommodiren. Ist die Brille nicht zu stark, so ist es auch sogleich möglich, die Augen

dieser neuen Aufgabe anzupassen, obgleich die Augen dabei das Gefühl ungewöhnlicher Anstrengung haben und bald ermüden. Daher denn überhaupt der Gebrauch einer Brille in der ersten Zeit, wo man sie zu tragen beginnt, immer mit einer merklichen Anstrengung verbunden ist, und umgekehrt Leute, die lange Zeit eine Brille getragen haben, wenn sie sie abnehmen, einen angestrengten und gleichsam scheuen Blick zeigen, selbst für solche Gegenstände, für welche sie accommodiren können. Es ist dies eine allgemeine Erfahrung, daß wir gut eingeübte Gruppenbewegungen mit viel geringerer Anstrengung ausführen, als ungeübte. Man denke daran, welche Anstrengung ein ungeübter Schwimmer oder ein ungeübter Schlittschuhläufer aufwenden, um fort zu kommen, und wie leicht dasselbe nachher geht, wenn sie sich geübt haben. Gerade dasselbe geschieht bei den Augen, wenn wir ihre Bewegungen in ungewöhnlicher Weise combiniren sollen.

Eine veränderte Verbindung von Convergenz und Accommodation kann 475 man auch erreichen, wenn man stereoskopische Bilder betrachtet und deren Entfernung von einander willkürlich verändert. Davon werden wir unten ausführlicher handeln.

Divergenz der Augen lässt sich ebenfalls bei der Betrachtung stereoskopischer Bilder erzielen, wenn man sie immer weiter von einander entfernt und dabei ihre Vereinigung zu einem Bilde zu erhalten sucht. Ich kann auf diese Weise eine Divergenz meiner Blicklinien bis zu 8 Grad hervorbringen. Dasselbe läst sich auch erreichen, wenn man zwei gleiche schwach brechende Glasprismen von 6 bis 8 Grad brechendem Winkel so vor beide Augen nimmt, dafs die brechenden Winkel (die dünnsten Stellen der Prismen) nach unten sehen, und durch sie nach entfernten Gegenständen blickt. Dazu braucht man bei der angegebenen Haltung der Prismen parallele Gesichtslinien, die aber etwas mehr nach unten gerichtet sind, als ohne die Prismen. Wenn man nun die Prismen langsam dreht, so dass ihre brechenden Winkel sich beide nach außen zu wenden anfangen, so kann man doch noch die vorher gesehenen Gegenstände fortfahren zu fixiren und einfach zu sehen. Man muß dazu aber jetzt die Augen divergent stellen. Man kann dasselbe auch mit einem Prisma erreichen, wenn man dasselbe mit dem brechenden Winkel nach außen vor ein Auge hält, und zuerst nahe Gegenstände betrachtet, welche unter diesen Umständen noch convergente oder parallele Blicklinien erfordern, und dann allmählig zu entfernteren Objecten übergeht, welche Divergenz verlangen.

Endlich haben sowohl Donders als ich selbst beobachtet, dass man verschiedene Erhebung beider Augen erzielen kann, wenn man ein schwach brechendes Prisma vor ein Auge nimmt, und den brechenden Winkel zuerst nach innen richtet. Blickt man so nach entfernten Gegenständen, so mu man die Gesichtslinien etwas convergent stellen, was ohne Schwierigkeit zu erreichen ist. Jetzt drehe man das Prisma ganz langsam so, dass der brechende Winkel allmählig immer weiter nach unten rückt, und suche die Fixation des Objects zu erhalten. Es gelingt dies nach einiger Uebung. In

diesem Falle sieht das freie Auge den Gegenstand direct mit gerade auf ihn hingerichteter Blicklinie; das vom Prisma bedeckte Auge dagegen muß sich merklich nach unten wenden, um den Gegenstand zu fixiren. Hat man eine solche Stellung der Augen erreicht, so nehme man das Prisma plötzlich fort, man sieht dann das fixirte Object in unter einander stehenden Doppelbildern zum Zeichen, daß die beiden Blicklinien nicht gleich hoch gerichtet sind. Auch in der Richtung von oben nach unten bringe ich Abweichungen von 6° ohne Schwierigkeit zu Stande.

Aus diesen Thatsachen geht zweifellos hervor, dass die Verbindung, welche zwischen den Bewegungen beider Augen besteht, nicht durch einen anatomischen Mechanismus erzwungen, sondern vielmehr durch den blossen Einflus unseres Willens veränderlich ist, und dass wir nur in der Bildung unserer Willensintentionen beschränkt sind, insofern diese nur zu dem Zweck, einfach und deutlich zu sehen, von uns eingeübt sind.

Ich habe schon früher auf andere Erfahrungen aufmerksam gemacht, die dasselbe beweisen, und mir auch von andern Beobachtern bestätigt worden sind. Wären die Augenbewegungen mittels eines anatomisch vorgebildeten Mechanismus coordinirt, so wäre zu erwarten. dass dieser desto 476 widerstandsloser wirken würde im Zustande der Schläfrigkeit, wo die Energie des Willens gebrochen ist. Ich beobachte indessen regelmäßig, daß wenn ich Abends beim Lesen schläfrig werde, oder nach einem langen Diner aus Rücksicht auf die Gesellschaft meine Augen offen zu halten strebe, ich Doppelbilder der vor mir liegenden Objecte sehe, welche bald nur zu große Divergenz, bald verschiedene Höhe, bald abnorme Raddrehungen der Augen anzeigen. So wie ich durch dergleichen ungewöhnliche Doppelbilder aufmerksam gemacht mich ermuntere, gehen die Doppelbilder meist schnell wieder zusammen, und wenn ich sie dann willkürlich auseinander zu treiben suche, kommen nur die gewöhnlichen neben einander stehenden Doppelbilder zu Stande, die von zu großer oder zu geringer Convergenz für das Object herrühren.1

Dieselbe Art von Zwang nun, welche die Bewegungen beider Augen mit einander und mit der beiderseitigen Accommodation verbindet, besteht auch betreffs der Raddrehung, die zu einer bestimmten Lage des Gesichtspunktes gehört, und es war von vorn herein zu vermuthen, dass auch die Raddrehung nur deshalb unserm Willen entzogen sei, weil wir durch eine etwaige Veränderung derselben keinen bestimmten praktischen und wahrnehmbaren Ersolg erzielen können. Es ist mir jetzt gelungen, die Richtigkeit dieser Annahme direct zu erweisen. Man kann nämlich auch die Raddrehung

¹ Herr E. Hering hat in seinen Beiträgen zur Physiologie, 4. Heft, S. 274, die Richtigkeit dieser Beobachtung bezweifelt. Er hat offenbar die Erscheinung, auf die es ankommt, nicht gesehen. Die Reitst oben angeführte Beobachtung beweist, daß ich nicht in den Irrthum verfallen bin, den er mir maschreibt, und der von Jemandem, welcher auch nur ein wenig Uebung in der Beobachtung von Doppelblidera hat, schwerlich begangen werden kann, daß ich nämlich wegen schiefer Kopfhaltung neben einander stehende Bilder für über einander stehend gehalten hätte.

der Augen ganz erheblich verändern, wenn man dieselben unter Umstände bringt, wo sie nur bei veränderter Raddrehung einfach sehen können.

Zu dem Ende benutze ich zwei gleichschenkelige und rechtwinkelige Glasprismen. Wenn man durch ein solches Prisma parallel der Hypotenusen-fläche hindurchsieht, wie Fig. 205 anzeigt, so wird der Lichtstrahl ab, wo



Hypotenusenfläche des Prisma senkrecht steht, oder Oben in Unten, wenn sie horizontal liegt.

Weise durch ein zweites Prisma gehen läßt, und die Hypotenusenflächen beider parallel liegen, so wird die Umkehrung der Bilder, welche das erste Prisma erzeugt hatte, durch das zweite, was noch ein Mal in derselben Weise umkehrt, wieder aufgehoben. Alle Gegenstände erscheinen durch zwei solche Prismen gesehen in ganz unveränderter Lage und Stellung. Macht man aber die Hypotenusenflächen der beiden Prismen nicht ganz parallel, sondern dreht das eine Prisma ein wenig um eine dem Strahl ae parallele Axe, wie in nebenstehender Fig. 206, so wird die Umkehrung.



477

welche das erste Prisma hervorbrachte, durch das zweite nicht vollständig wieder aufgehoben, sondern es bleibt eine kleine Drehung der gesehenen Gegenstände um den ungebrochenen Strahl a e als Axe zurück, welche doppelt so groß

erscheint, als die wirkliche Drehung des einen Prisma gegen das andere ist. Uebrigens können beide Prismen zusammen genommen, wenn sie nur gegen einander festgestellt sind, beliebig um ihren gemeinsamen Axenstrahl gedreht werden, ohne dass die scheinbare Lage der dadurch gesehenen Gegenstände eine Veränderung erlitte.

Wenn man nun eine solche Combination zweier Prismen, welche eine scheinbare Raddrehung der Objecte um die Gesichtslinie von etwa 5 Grad hervorbringt, vor ein Auge nimmt und mit beiden Augen gleichzeitig entferntere Objecte betrachtet, die eine große Mannigfaltigkeit verschiedener deutlich erkennbarer Theile zeigen, so sieht man anfangs, wie zu erwarten ist, gekreuzte Doppelbilder¹ der Objecte, die sehr auffallend und leicht zu bemerken sind. Wenn man aber fortfährt, die Objecte zu betrachten, und dabei den Blick vielfach über die einzelnen ausgezeichneten Punkte derselben herumwandern läßt, welche man alle nach einander einfach sehen kann, so schwinden die Doppelbilder endlich, und man sieht vollständig einfache Bilder gerade so gut, wie beim gewöhnlichen Sehen. Wenn man nun einige Minuten lang in dieser Weise einfach gesehen hat, dann das Prismensystem fortnimmt und mit freien Augen dieselbe Objecte betrachtet, so erblickt man jetzt im ersten Moment gekreuzte Doppelbilder, die sich aber schnell wieder vereinigen.

Den Verdacht, dass bei diesem Versuche die Doppelbilder nicht vereinigt. sondern nur übersehen werden, kann man erstlich dadurch beseitigen, dass man in einiger Entsernung vor die betrachteten Objecte ein senkrechtes Stäbchen hält, welches in Doppelbildern erscheint. Diese haben dann nur die gewöhnliche schwache Neigung zu einander, die Neigung der scheinbar 478 verticalen Meridiane. Daraus folgt also, dass die horizontalen Netzhautmeridiane hinter den Prismen so eingestellt werden, dass sie entsprechende gleiche Bilder empfangen.

Ferner habe ich auch zur Controlle, während ich durch die Prismen sah, Nachbilder eines horizontalen Streifens in beiden Augen entwickelt, und diese, nachdem ich die Prismen entfernt hatte, auf eine weiße Fläche geworfen. Im ersten Augenblicke erschienen dann die Nachbilder beider Augen verschieden geneigt gegen ein und dieselbe objective Linie des Gesichtsfeldes. Sobald aber die Augen in ihre natürliche Stellung zurückgegangen waren, erschienen beide Nachbilder in gleicher Lage im Gesichtsfelde. War die objective Linie, von der die Nachbilder genommen wurden, horizontal, und das rechte Auge mit einem Doppelprisma bewaffnet, welches 5° nach links drehte, so erschienen die Nachbilder beider Augen, nachdem die Prismen entfernt und beide Augen in ihre normale Stellung übergegangen waren, etwas nach links gedreht, woraus folgte, das beim Sehen durch das Prisma das linke Auge etwas nach rechts gedreht gewesen war, während das rechte Auge, der scheinbaren Drehung des Gesichtsfelds folgend, nach links gedreht war. Die Nachbilder beider Augen aber zeigten sich hierbei auf correspondirenden Stellen entwickelt, und daraus folgt, dass auch correspondirende Stellen beider Netzhäute das Urbild aufgenommen hatten. Aus diesen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich verstehe hier unter gekreuzten Doppelbildern solche, die eine Raddrehung gegen einander erlitten haben.

Versuchen folgt also, daß auch die Raddrehungen des Auges unter besonderen Umständen verändert werden können, wenn nämlich abnorme Drehungen dieser Art gebraucht werden, um die Objecte eines ausgedehnten und an Einzelheiten reichen Gesichtsfeldes in ungekreuzten Doppelbildern zu sehen. Die äußerste Drehung des Gesichtsfeldes, welcher ich bei diesen Versuchen mit den Augen folgen konnte, betrug 7 Grad. Dabei sind nun wahrscheinlich beide Augen um gleich viel, aber in entgegengesetztem Sinne gedreht worden, jedes also etwa um 3½ Grad. Die abweichende Stellung der Augen wird dabei nicht unmittelbar durch den bloßen Anblick der Divergenz der Doppelbilder hervorgebracht, sondern erst durch eine Reihe correspondirender Bewegungen beider Augen, indem diese das Gesichtsfeld nach allen Richtungen durchlaufen, so daß sie fortdauernd die Einheit des Fixationspunktes erhalten.

Diese Erfahrungen an den Augenmuskeln sind von großer Wichtigkeit für die Lehre von der Willkürlichkeit der Bewegungen überhaupt. Gewöhnlich

stellt man sich vor, dass die Fähigkeit, eine bestimmte willkürliche Bewegung auszuführen, gleich von vorn herein durch die Natur gegeben sei, und nicht weiter gelernt zu werden brauche, außer etwa in den Fällen, wo wie beim Gehen, Stelzenlaufen, Schlittschuhlaufen, Schwimmen ein gewisses künstliches Gleichgewicht bei der Bewegung zu erhalten oder die Wirkung anderer Naturkräfte dabei mit zu beachten sei. Es müssen aber auch für andere Bewegungen die dazu nöthigen Willensintentionen erst gelernt werden. Selbst unter den Bewegungen der am freiesten gebrauchten Glieder unseres Körpers, wie zum Beispiel der oberen Extremitäten, findet man leicht Fälle der Art, welche erst eine besondere Einübung erfordern, ehe man sie ausführen kann. 479 So kann man zum Beispiel den horizontal ausgestreckten Arm im Schultergelenk um seine Längsaxe rollen, ebenso Radius und Hand um die Ulna. Beide Rollungen werden durch Muskelgruppen ausgeführt, die ganz unabhängig von einander sind. Wir sind aber nur geübt, beide Rollungen in gleichem Sinne auszuführen, weil unsere Absicht unter gewöhnlichen Umständen nur dahin geht, die Hand in die eine oder andere Rotationsstellung zu bringen. Nun kann man die Aufgabe stellen, beide Rollungen in entgegengesetztem Sinne zu machen, so dass der Ellbogen sich dreht, die Hand aber stehen bleibt. Es ist dies eine Art der Bewegung, die keinerlei praktischen Zweck hat, und deshalb gewöhnlich niemals ausgeführt wird. Auch habe ich bisher noch Niemand gefunden, der dies auf die erste Aufforderung hätte thun können. Und doch ist diese Bewegung ebenso gut zu lernen, wie die abnormen Augenbewegungen. Man braucht nur mit der Hand einen festen Gegenstand zu fassen, und den Ellenbogen zu drehen, dann den Griff der Hand allmählig zu lockern, und dieselbe Bewegung zu machen, bis man die Hand ganz frei lassen kann. Bei diesem Beispiele finden wir also eine ganz ähnliche Beschränkung der Willkürlichkeit in der Combination der Bewegungen, welche anfangs unüberwindlich scheint, und doch durch zweckmaßig geleitete Einübung überwunden werden kann. Wir haben jetzt zu untersuchen, welche Ursachen bei der Einübung der

Augenbewegungen darauf hinwirken können, dass nur gewisse bestimmte Raddrehungen mit den verschiedenen Richtungen beider Gesichtslinien verbunden werden.

Was zuerst das Gesetz von Donders betrifft, wonach der Raddrehungswinkel nur abhängt von der zeitweiligen Richtung beider Gesichtslinien, so ist leicht einzusehen, dass die Einhaltung dieses Gesetzes eine wesentliche Erleichterung und Sicherung für die Lösung der Aufgabe gewähren muß, trotz der Augenbewegungen und trotz der Verschiebungen der Netzhautbilder, auf der Netzhaut ruhende Objecte als ruhend anzuerkennen. Wir lassen unseren Blick fortdauernd im Gesichtsfelde wandern, weil wir nur so nach einander die einzelnen Theile des Gesichtsfeldes möglichst deutlich sehen können. Dass wir sie mit beiden Augen möglichst deutlich sehen, wird zunächst dadurch erreicht, dass wir beide Gesichtslinien auf den zeitweilig betrachteten Punkt hinrichten und die Augen für ihn accommodiren. Dabei könnten die beiden Augen noch in beliebiger Weise um die Blicklinie als Axe gedreht werden, ohne dass wir aufhören würden, mit beiden Augen den betreffenden Punkt zu fixiren. Wenn wir nun in dieser Weise ein mit ruhenden Objecten angefülltes Gesichtsfeld vor uns haben, so wechseln mit der Wanderung des Blicks auch fortdauernd die Empfindungen in den einzelnen Nervenfasern der Netzhaut. Wenn wir zur Betrachtung eines schon früher fixirten Objectes A zurückkehren, und nun eine andere Raddrehung der Augen brauchen wollten, als das erste Mal, so würde zwar der Eindruck des fixirten Punktes auf die beiden Netzhautgruben derselbe sein wie früher, aber die Netzhautbilder der Nachbarschaft würden eine andere Lage auf der Netzhaut haben, die rings um die Netzhautgrube liegenden Nervenfasern würden ganz andere Lichteindrücke erhalten, als das erste Mal; und um zu constatiren, dass das Object trotz dieses veränderten Systems von Empfindungen doch dasselbe geblieben ist, müßten wir das Auge ganz in die alte Stellung 480 auch in Bezug auf die Raddrehung zurückführen, um zu prüfen, ob dann bei Herstellung der früheren Stellung auch der alte Eindruck wieder erhalten werde.

Da nun für das Erkennen der Objecte in der Regel beim natürlichen Sehen dadurch nichts gewonnen wird, dass wir sie mit veränderten Raddrehungen ansehen, und nur die Rückkehr in eine unverändert bleibende bestimmte Stellung nöthig ist, um das ruhende Object als ruhend wiederzuerkennen, so werden wir von Anfang an uns gewöhnen müssen, für bestimmte Richtungen der Gesichtslinien auch immer wieder bestimmte Grade der Raddrehung zu gebrauchen.

Bei hinreichender Einübung auf die Kenntnis der Veränderungen, welche die Empfindungen der Netzhaut bei Drehung des Auges um die Blicklinie erleiden, würde es zweiselsohne auch möglich werden, die unveränderte Lage der Objecte trotz des veränderten Netzhautbildes richtig zu beurtheilen. Aber es würde dies eine neue und große Complication in der Einübung unseres Auges für die Gesichtswaßrnehmungen sein, welche gar keinen

Vortheil bringen würde, und der wir deshalb von vornherein aus dem Wege gehen.<sup>1</sup>

Durch dieses Princip, welches ich das Princip der leichtesten Orientirung für die Ruhestellungen des Auges genannt habe, wird zunächst verlangt, das jeder bestimmten Richtung beider Gesichtslinien bestimmte Werthe der Raddrehung beider Augen zugehören, aber es wird noch nicht bestimmt, welche Werthe zu nehmen seien.

Bisher haben wir nur den Fall untersucht, wo dasselbe Object zwei Mal nach einander direct angeblickt wurde; nun ist noch zu fordern, daß ein ruhendes Object als ruhend erkannt werde, wenn es einmal direct und dann indirect betrachtet wird.

Wir wollen die Untersuchung zunächst für ein einziges, isolirt gedachtes, Auge führen, und später zusehen, welche Veränderungen bei der Verbindung mit einem zweiten Auge einzutreten haben. Wir beschränken uns ferner auf die Annahme unendlich kleiner Verschiebungen des Auges; denn wenn die Anerkennung der Ruhe des Objects erhalten bleibt während der unendlich kleinen Verschiebungen, die während der unendlich kleinen Zeittheilchen einer ausgedehnteren Bewegung stattfinden, so ist diese Anerkennung auch am Ende der Bewegung erhalten.

Wir wollen eine Anzahl von Netzhautpunkten mit a, b, c, d u. s. w. bezeichnen, und es möge a das Centrum der Netzhautgrube sein. Die Punkte des Bildes, welche auf diese Netzhautpunkte fallen, bezeichnen wir mit A, B. C. D. Der Punkt A des Bildes ist also fixirt; der Punkt B sei von A, also auch b von a nur um eine verschwindend kleine Größe entfernt. Jetzt 481 gehe der Blick vom Punkte A des Bildes über auf den Punkt B, so dass jetzt B auf dem Centrum a der Netzhaut abgebildet sei. Dabei werden die Punkte A, C, D u. s. w. des Bildes auf andere Netzhautpunkte fallen, die wir mit a, y, & u, s. w. bezeichnen wollen. Während also die frühere Empfindung des Punktes b übergeht auf a, geht die Empfindung, welche a hatte, über auf α, die von c auf γ, die von d auf δ u. s. w. Wenn nun dasselbe System von Empfindungsänderungen immer wieder eintritt, so oft wir die Empfindung, welche b hatte, durch einen Willensimpuls, der Bewegung zur Folge hat, übergehen lassen auf a, so werden wir lernen, diesen Inbegriff von Aenderungen als sinnlichen Ausdruck einer Augenbewegung zu betrachten, dem keine Aenderung in den Objecten entspricht. Die Probe dafür wird sein, dass wir wiederum in jedem beliebigen Zeitmomente A fixiren können, und dann das erste System von Empfindungen unverändert wiederfinden. Es kommt aber eben darauf an, dass wir, auch ohne diese Probe anzustellen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich habe früher (Archiv für Ophthalmologie, IX, 2, 156—157) noch hinzugefügt, daß auch die Lage der Objecte im Raume richtig beurtheilt werden sollte. Dagegen hat Herr E. Hering den kinwand gemacht, daß die Beurtheilung der Lage durch die Raddrehungen der Augen überhaupt gestört werde. In gewissen, aber treilich viel beschränkteren Fällen, als Herr Hering meint, ist das richtig, wie der nächste Abschnitt lehren wird, und deshalb habe ich die Orientirung über die wirkliche Lage der Objecte in der oben gegebenen Ableitung aus dem Spiele gelassen, und mich auf das Wesentliche beschränkt, daß ruhende Objecte als ruhend anerkannt werden.

während wir B fixiren, lernen, dass die beobachtete Aenderung keine Aenderung der Objecte ist.

Damit nun jedes Mal, wenn die Fixation übergeht auf den dem Netzhautpunkte b correspondirenden Punkt des Gesichtsfeldes, auch gleichzeitig  $\alpha$  das bisherige Bild von a,  $\gamma$  das von c,  $\delta$  das von d u. s. w. empfange, ist es nöthig, daß das Auge diese Bewegung immer durch Drehung um eine und dieselbe, in Beziehung zum Augapfel festgelegene Axe ausführe, welche wir mit  $\mathfrak B$  bezeichnen wollen.

Nun ist b nur einer der dem Punkte a benachbarten Netzhautpunkte; es möge c ein anderer von a unendlich wenig entfernter und in anderer Richtung als b gelegener Punkt sein, so wird eine zweite im Augapfel festgelegene Drehungsaxe c existiren müssen, um den Blick in der Richtung ac zu verschieben, wenn diese Verschiebung immer mit der gleichen Verschiebung des Netzhautbildes auf der Netzhaut, also mit demselben Systeme von Empfindungsänderungen begleitet sein soll.

Jeden anderen Punkt F des Gesichtsfeldes in der Nähe des Fixationspunktes A werden wir mit dem Blicke alsdann erreichen können durch eine Drehung von gewisser sehr kleiner Größe um die Axe B und durch eine zweite Drehung von gewisser sehr kleiner Größe um die Axe C. Da man nun bekanntlich bei unendlich kleinen Drehungen die Drehungsaxen nach dem Principe des Kräfteparallelogramms zusammensetzen kann, und die Diagonale der Axen B und C immer in der durch B und C gelegten Ebene liegen mus, so folgt, dass das Auge sich beim Blicke nach F in dieselbe Stellung bringen lässt bei einer einfachen Drehung um eine einzige in der Ebene BC gelegene Drehungsaxe, wie bei der Drehung erst um B, dann um C. Und da es bei der Richtung des Blickes nach F nach dem Gesetze von Donders. welches wir eben zu begründen versucht haben, immer dieselbe Richtung haben muss, auf welchem Wege es auch dahin geführt sein mag, so folgt, dass der Uebergang des Blickes von A nach F oder irgend einem andern von A unendlich wenig entfernten Punkte auszuführen ist durch Drehung des Augapfels um eine Drehungsaxe, die immer in ein und derselben, relativ zum Augapfel fest liegenden Ebene BC gelegen ist. Dies würde die Bedingung dafür sein, das jede unendlich kleine Verschiebung des Blicks in allen Fällen, wo sie eintritt, immer von einem constanten Systeme von 482 Aenderungen der Empfindung in den Sehnervenfasern begleitet ist, welches schliefslich als der sinnliche Ausdruck der zu jener Verschiebung des Blicks gehörigen Augenbewegung kennen gelernt wird.1

¹ Herr E. Hering hat auf S. 274—283 seiner Belträge zur Physiologie diese Ableitung als unhaltbar zu erweisen gesucht. Das Misverständnis des ersten Princips, welches oben erwähnt wurde, wobei er eine Nebensache zur Hauptsache gemacht hat, wirtt hier weiter. Er erklärt das zweite Princip für überflüssig neben dem ersten. Das ist es nicht. Denn das erste Princip bezweckt nur, daß ruhende Objecte als ruhend erkannt werden, so oft die Blicklinie in dieselbe Richtung zurückkehrt, das zweite, daß sie auch bei verschie den er Richtung der Blicklinie als ruhend erkannt werden. Herr Hering zeigt weiter, daß wenn man das zweite Princip ohne das erste gebraucht, man Unsinn daraus ableiten kann. Ich habe aber das zweite Princip nie anders, denn als Ergänzung des ersten angewendet, auch ist es selbstverständlich, daß dies nicht geht. Ich hoffe in der oben gegebenen Darstellung meine Ideen genauer ausgedrückt und das genannte Misverständniß beseitigt zu haben.

Daß die Drehungsaxen für irgend welche sehr kleine Verschiebungen des Auges, die von einer bestimmten festen Stellung ausgehen, alle in einer und derselben Ebene liegen müssen, folgt aus der eben gegebenen Betrachtung für alle Theile des Blickfeldes, wenn die Raddrehung eine continuirliche, nicht sprungweise sich ändernde Function der Richtung der Blicklinie sein soll. Das Princip der leichtesten Orientirung würde fordern, daß diese Ebene, wo möglich, relativ zum Augapfel fest wäre.

Es wird natürlich am leichtesten sein, die Veränderungen der Empfindung bei der Bewegung des Augapfels als Ausdruck einer solchen Bewegung und nicht einer Bewegung der Objecte zu erkennen, wenn der Uebergang des Blicks auf den dem Netzhautpunkte b entsprechenden Punkt des Gesichtsfeldes immer mit derselben Verrückung des Netzhautbildes auf der Netzhaut begleitet wäre, unabhängig davon, welche Anfangslage der Augapfel hat. Es würde eine viel complicirtere Einübung in dem Gebrauche des Auges verlangen, wenn die Objecte immer als ruhend erkannt werden sollten, trotzdem die genannte Verschiebung des Netzhautbildes beim Ausgange von verschiedenen Ausgangspunkten sich als verschieden erweisen sollte. Für unmöglich freilich würden wir eine Einübung der Art nicht von vorn herein erklären können. Die Erfahrung lehrt aber, wie wir sehen werden, daß sie nicht besteht.

Die hier aufgestellte Bedingung für die leichteste Orientirung beim indirecten Sehen ist nämlich vom menschlichen Auge nicht vollständig erfüllt und kann auch, wie die analytische Behandlung des Problems zeigt, welche ich in der ersten Auflage dieses Buches gegeben habe,¹ nicht vollständig erfüllt werden, ausgenommen für ein Feld, dessen Ausdehnungen gegen den Radius der Kugel verschwindend klein sind. Es ist schon oben angeführt worden, das nach dem Listing'schen Gesetze die Ebenen der Drehungsaxen bei verschiedenen Stellungen der Blicklinie auch verschiedene Lagen im Auge haben. Davon hängen nun gewisse Gesichtstäuschungen ab, die am deutlichsten zu beobachten sind an sehr entfernten Objecten, von deren wirklicher Lage man keine Erfahrungen hat, namentlich an den Gestirnen.³

Man suche sich am gestirnten Himmel drei hinreichend helle und weit von einander entfernte Sterne, die nahehin in einer geraden horizontalen Linie stehen. Wir wollen voraussetzen, sie schienen in einer geraden Linie 483 zu stehen, wenn man das Gesicht so weit erhebt, daß die Primärstellung der Gesichtslinien auf den mittleren Stern gerichtet ist. Dann werden dieselben Sterne eine nach unten concave Linie zu bilden scheinen, wenn man ihre Reihe mit dem Blicke durchläuft, während das Gesicht weniger gehoben wird, als vorher, die Augen im Kopfe also mehr; und sie werden wie eine

Bei dem früher von mir beschriebenen entsprechenden Versuche hat die Convergenz der Augen einen eigenthümlichen Einfluß, der im nächsten Abschnitte zu besprechen ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H. V. HELMHOLTZ, Handbuch der Physiol. Optik, 1. Aufl. S. 497-516. — Ferner: H. V. HELMHOLTZ. Über die normalen Bewegungen des menschlichen Auges. Gräfes Arch. 9 (2), S. 153. — In etwas erweiterter Ausführung abgedruckt in meinen Wissenschaftlichen Abhandlungen Bd. 2, S. 396.

nach unten convexe Linie erscheinen, wenn das Gesicht mehr erhoben wird als früher und die Augen im Kopfe also gesenkt werden müssen, um nach den drei Sternen zu sehen. Der Grund dieser Täuschungen ist in den Raddrehungen des Auges zu suchen. Blickt man nach dem rechten Ende der Sternreihe, so sind bei gehobenem Blicke die Netzhauthorizonte gegen die Visirlinie so gedreht, dass ihre rechte Seite gehoben ist. Das rechte Ende der Sternenlinie erscheint dann gesenkt; eben so das linke, wenn man nach dem links gelegenen Sterne blickt, die ganze Linie also als concav nach unten; umgekehrt bei kinnwärts gewendetem Blick.

Oder man vergleiche die Neigung, welche eine Reihe von Sternen, wie zum Beispiel die drei Sterne im Schwanz des großen Bären, gegen den Horizont zu haben scheinen, indem man das Gesicht so wendet, dass die Sterne bald mit nach rechts oben, bald mit nach links oben gehobenen Augen betrachtet werden. Man wird finden, dass bei ersterer Stellung das obere Ende dieser Sternreihe sich scheinbar mehr nach links, im zweiten Falle mehr nach rechts, also immer gegen die Medianebene des Kopfes hin, neigt.

Es handelt sich bei diesen Beispielen nicht um Bestimmung einer absoluten Richtung der Sternreihen im Raume, als senkrecht oder horizontal, da eine solche bei der unbestimmten Form des imaginären Himmelsgewölbes selbst nie eine ganz bestimmte sein kann. Es handelt sich nur darum die Uebereinstimmung oder Nichtübereinstimmung in der Richtung des angeschauten Bildes bei verschiedener Blickrichtung zu constatiren, und es zeigt sich bei diesen Versuchen, dass wir bei stark peripherischen Stellungen der Augen abweichende Urtheile über die Lage der Gesichtsobjecte im Gesichtsfelde oder auch über die Form des Gesichtsfeldes fällen. Da nun, wie gesagt, in einem ausgedehnten Felde solche Raddrehungen der Augen, die dergleichen Inconsequenzen hervorrufen, nicht ganz vermieden werden können, so kann nur gefordert werden, dass die Raddrehungen des Auges bei verschiedenen Stellungen der Gesichtslinie so gewählt werden, dass die Summe aller Fehler in der Orientirung, die aus den Raddrehungen des Auges herfließen. möglichst klein werde.

Die vollkommene Erfüllung des zweiten Princips würde fordern, dass bei allen Stellungen der Blicklinie die Ebene der Drehungsaxen immer dieselbe Lage im Augapfel hätte. Es würde dann nie eine Componente der Drehung vorkommen, deren Axe die Normale zu jener Ebene der Drehungsaxen wäre, welche Normale ich die atrope Linie des Auges zu nennen vorgeschlagen habe. Jede Drehung um diese atrope Linie, deren Lage im Auge zunächst noch unbestimmt bleibt, würde als ein Fehler zu betrachten sein. Die Forderung des zweiten Princips würde also so formulirt werden können, dass die Summe dieser Fehlerquadrate für alle vorkommenden unendlich kleinen Bewegungen des Auges ein Minimum werde. Die Quadrate der Fehler müssen hier aus denselben 484 Gründen, wie bei den Fehlerausgleichungen nach der Methode der kleinsten Quadrate genommen werden.

Das Resultat der analytischen Behandlung dieses Problems, ist folgendes: Damit die Summe der Fehler am kleinsten werde, muß die atrope Linie für jede Form des Feldes mit der Blicklinie zusammenfallen; die Vertheilung der Raddrehungen aber hängt im Allgemeinen von der Form des Feldes ab. In einem kreisförmigen Blickfelde würde das Listing'sche Gesetz den Bedingungen der Aufgabe am vollkommensten entsprechen, und zwar mit der Primärstellung im Centrum des kreisförmigen Feldes. In nicht genau, aber annähernd kreisförmigen Feldern würden gegen den Rand hin sich Abweichungen vom Listing'schen Gesetze zeigen müssen, deren Größe aber durch den Umstand noch verringert werden kann, daß solche peripherische Stellen vom Blicke seltener durchlaufen werden, und wir, wie es scheint, auch diejenigen Bewegungsrichtungen des Auges zu vermeiden suchen, die dem Rande des Blickfelds parallel gehen und Scheinbewegungen der Objecte hervorbringen würden.

Es zeigt sich also hierbei, daß das Listing'sche Gesetz der Augenbewegungen das vortheilhafteste für die Orientirung ist, zunächst für ein einzelnes Auge und für ein kreisförmiges Blickfeld.

Nun sehen wir aber mit zwei Augen, welche bald parallel, bald convergirend gestellt werden. Das Princip der leichtesten Orientirung für Ruhestellungen fordert nur, daß die Raddrehungen der Augen dieselben seien, sobald dieselben Stellungen beider Augen wieder eintreten, und in der That finden wir kleine Abweichungen der Raddrehung bei Convergenzstellungen von denen bei Parallelstellungen. Es werden aber beim normalen Sehen Parallelstellungen in der Regel nur in denjenigen Theilen des Gesichtsfeldes vorkommen, welche sehr weit entfernte Objecte darzubieten pflegen; das sind die oberen Theile des Feldes.

Im unteren Theile des Blickfeldes finden sich fast ausschliefslich nahe Gegenstände vor; der entfernteste von ihnen ist der Fußboden. Das gemeinsame Blickfeld meiner beiden Augen bei paralleler Stellung habe ich in

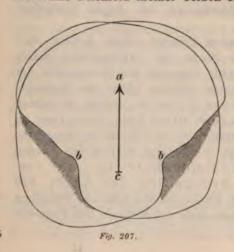

Fig. 207 gezeichnet; a ist die Primärstellung des fernsehenden Auges, die Länge des Pfeils, ac bezeichnet die entsprechende Entfernung des Auges von der Tafel, auf die das Blickfeld projicirt ist; die Augen befinden sich dabei in Richtung des in a errichteten Lothes. Nach unten hin ist das Sehfeld jedes Auges auf der innern Seite eingeengt durch die hervortretende Nase, b der Figur; was vom Nasenrücken noch fixirt werden kann, ist durch Schattirung angedeutet. Dieser untere Theil, welcher von den Doppelbildern der Nase theilweis zugedeckt ist und

der zwischen diesen Doppelbildern liegt, kann für parallele Augenstellungen fast gar nicht gebraucht werden, auch sind dieselben hier entschieden schwerer herzustellen, als im oberen Theile des Feldes. Wir können also etwa zwischen bb der Figur die Grenze ziehen für das Blickfeld der parallelen Gesichtslinien, dann bleibt für sie ein nahehin kreisförmiges Feld übrig, und ich finde hier in der That das Listing'sche Gesetz gültig, und die Primärstellung a in der Mitte dieses Feldes. Übrigens sind die beiden Felder meiner Augen nicht ganz symmetrisch; mein linkes Auge kann weiter nach unten und außen sehen als das rechte.

Bei Convergenzstellungen bekommen die Augen zuerst eben wegen der Convergenz eine Richtung nach innen, und zweitens überwiegend nach unten. Im oberen Theil des Blickfeldes kommen verhältnißmäßig sehr selten nahe Gegenstände vor, die wir zu betrachten haben, auch sind wir nicht im Stande, die Convergenz dort so weit zu treiben, wie beim Blick nach unten. Daher sind für Convergenzstellungen Abweichungen von dem Bewegungsgesetze der Parallelstellungen in dem Sinne zu erwarten, als ob die Primärstellung für sie tiefer und mehr nach innen liegt, als für die Parallelstellungen; von dieser Art sind in der That die Abweichungen in der oben in Fig. 203 gegebenen Uebersicht. Die Stärke dieser Abweichungen wird dann wohl von der gewohnheitsmäßigen Häufigkeit der Convergenzstellungen und ihrer Stärke abhängen müßen, und bei kurzsichtigen Augen, welche hauptsächlich in Convergenz beobachten, werden sich die Eigenthümlichkeiten solcher Convergenzstellungen auch auf die verhältnißmäßig seltner gebrauchten Fernstellungen übertragen können.

Bei dem citirten Versuche, das Gesetz der Augenbewegungen aus den Bedürfnissen des Wahrnehmens herzuleiten, mußte natürlich abstrahirt werden von aller Kenntnifs und Schätzung der Läugen und Winkel des scheinbaren Gesichtsfeldes, ja selbst von der Kenntnifs der Anordnung der Netzhautpunkte auf der Netzhaut, weil diese Kenntnisse, wenn man sie nicht als angeboren ansieht, erst durch die Bewegungen des Auges gewonnen werden können. In Wirklichkeit wird beides sich wohl neben einander und gleichzeitig entwickeln müssen, und es soll deshalb die gegebene Ableitung des Drehungsgesetzes nicht als eine genaue Beschreibung des factischen Entwickelungsganges dieses Gesetzes während der ersten Kindheit angesehen werden. Vorläufig kann die empiristische Theorie der Gesichtswahrnehmungen in dieser Beziehung weiter nichts leisten, als nachweisen, dass in den Gesichtswahrnehmungen und bei den Bewegungen des Auges nichts vorkommt, was nicht durch Erfahrung und zweckmäßige Einübung unter dem Bestreben, die Objecte der Aufsenwelt möglichst genau und sicher zu erkennen, gewonnen werden könnte. Dabei wird natürlich der Gang dieser Einübung und Erfahrung methodischer und mehr in seine einzelnen Momente zerlegt dargestellt werden müssen, als er in Wirklichkeit in dem bunten Gedränge zufälliger Sinneseindrücke meistentheils vor sich gehen mag.

A. Fick und Wundt haben als regelndes Princip für die Augen-

bewegungen hingestellt, daß diejenige Raddrehung gewählt werde, bei welcher die gewünschte Richtung der Blicklinie mit der geringsten Muskelanstrengung 486 erreicht werden kann. Ueber die Durchführung dieses Princips wird unten das Nähere angegeben werden. Wahrscheinlich ist dasselbe thatsächlich erfüllt bei den wirklich vorhandenen normalen Augenbewegungen. Indessen glaubte ich mich nicht bei diesem Principe als dem letzten beruhigen zu dürfen, weil willkürliche Anstrengung nachweisbar diejenigen Stellungen des Augapfels herbeiführen kann, welche den Zwecken des Sehens am besten entsprechen, und die Muskeln im Allgemeinen bildsam genug sind, daß diejenigen, von denen man die größere Anstrengung verlangt, auch bald die stärkeren werden. Indessen ist wohl nicht zu leugnen, daß wenn der Augenmuskelapparat vieler Generationen hinter einander sich den Bedürfnissen der Individuen angepasst hat und sich seine Anordnung auf die Nachkommen vererbt, für die factische Herbeiführung der zweckmäßigsten Raddrehungen des Auges der Umstand, daß sie die leichtesten sind, außerordentlich günstig einwirken muß. Die oben angeführten Versuche zeigen aber, daß die leichtesten Augenbewegungen für die Dauer dann nicht gewählt werden, wenn sie nicht auch gleichzeitig die vortheilhaftesten für das Sehen sind.

Aehnliche Gesetze wie für die Bewegungen der Augen gelten auch für die des Kopfes. Es hat schon Aubert bemerkt, wenn man den Kopf plötzlich nach einer Seite neigt, während man einen festen Punkt einer geraden verticalen oder horizontalen Linie fixirt, so dass ihr Bild auf der Netzhaut eine Drehung erleidet, dass dann entweder bei der Bewegung des Kopfes eine scheinbare Drehung jener Linie eintritt, oder man wenigstens eine gewisse Unsicherheit fühlt, zu entscheiden, ob eine Drehung eingetreten sei oder nicht.

Die gewöhnlichen Bewegungen des Kopfes geschehen übrigens nach demselben Princip, wie die der Augen. Das Hinterhauptsgelenk besteht aus zwei Gelenken, dem zwischen Hinterhauptsbein und dem ersten Halswirbel oder Atlas, und dem Gelenke zwischen dem Atlas und dem zweiten Halswirbel. Das erste läßt eine Drehung um eine horizontal von rechts nach links gehende Axe, und in geringer Ausdehnung auch eine Drehung um eine horizontal von vorn nach hinten gehende Axe zu; das zweite genannte Gelenk hat nur eine verticale Drehungsaxe, Beide Gelenke zusammen können also mäßige Drehungen um alle beliebig gelegenen Axen zulassen. Dazu kommt dann noch die Beweglichkeit der Halswirbelsäule. Wenn man die Augen weit nach rechts oder links wenden will, dreht sich der Kopf um eine senkrechte Axe im unteren Gelenke; wenn der Blick gerade nach oben oder unten gewendet wird, dreht sich der Kopf um die horizontal von rechts nach links gehende Drehungsaxe der Gelenkköpfe des Hinterhauptbeins; wenn er aber schräg nach rechts und oben gekehrt wird, so dreht er sich, wie das Auge, um eine von oben rechts nach unten links gehende Axe, so dass die rechte Seite des Kopfes höher zu stehen kommt, als die linke. Wenn der Blick dagegen nach unten rechts sich wendet, kommt die rechte Seite des Kopfes tiefer zu stehen. Es sind dies also Drehungen derselben Art, wie sie das Auge ausführt, wenn auch mit größerer Freiheit veränderlich, als die des Auges.

Allgemeine geometrische Betrachtung der Drehungen. Man denke sich einen gewöhnlichen Erdglobus, der mit piner Polaxe drehbar in einem messingenen Ringe befestigt ist; dieser Meridianring möge selbst in Einschnitten des hölzernen Gestells verschoben und endlich das Gestell auf einem horizontalen Tische stehend gedreht werden können, wobei es sich um die Lothlinie als Axe dreht. Eine solche Befestigungsweise reicht hin, um den Globus in alle möglichen Lagen zu versetzen. Der Globus möge den Augapfel darstellen und die Pollinie möge der Blicklinie entsprechen.

Im Anfange möge die Pollinie senkrecht stehen, und der erste Meridian des Globus, der von Ferro, in der Ebene des Ringes stehen. Die verticalen Coordinaten (also der Blicklinie in ihrer Anfangsstellung parallel) nenne ich x, die Ebene des ersten Meridians und des Meridianringes sei die Ebene der xy, die y Axe also horizontal in der Ebene des Ringes und die z Axe senkrecht darauf. Alle diese Axen sollen durch den Mittelpunkt der Kugel gehen. Da es ganz willkürlich ist, wie wir im Auge die y und z Axe legen, so wollen wir annehmen, die atrope Linie liege in ihrer Anfangslage in der y Ebene. Es vereinfacht sich dadurch die Rechnung sehr merklich, ohne daß die Allgemeinheit derselben beeinträchtigt wird. In dem Globus, der den Augapfel darstellen soll, würde also die atrope Linie irgend wo im Meridian von Ferro liegen.

Wir denken uns nun vier rechtwinkelige Coordinatensysteme, welche alle in der Anfangslage der Kugel mit einander zusammenfallen. Das erste derselben nennen wir xys, es sei absolut fest im Raume. Das zweite nennen wir  $x_1y_1s_1$ , es sei beweglich zugleich mit dem Gestell des Globus und mit diesem Gestelle fest verbunden; das dritte nennen wir  $x_2y_2s_2$ , es sei fest verbunden mit dem messingenen Meridianringe; das vierte endlich nennen wir  $\xi v \zeta$ , es sei fest mit der Kugel verbunden.

Wenn das Gestell auf dem Tische gedreht wird, so verschiebt sich das Coordinatsystem der  $x_1y_1z_1$  gegen das der xyz; da aber die x Axe Drehungsaxe ist, so bleibt die  $x_1$  Axe zusammenfallend mit der x Axe, und die  $y_1z_1$  Ebene mit der yz Ebene. Folglich ist auch nach der Drehung die Entfernung  $x_1$  eines jeden beliebigen Punktes von der  $y_1z_1$  Ebene ebenso groß wie seine Entfernung x von der yz Ebene. Es sei in Fig. 208 die Ebene des Papiers die Ebene der yz und  $y_1z_1$ ; es sei OA die Axe C C axis die Projection des

die der  $y_1$ , OE die der  $z_1$ ; C sei die Projection des Punktes, dessen Coordinaten gesucht werden. Man fälle von C die Lothe CA, CB, CD, CE beziehlich auf die vier Coordinataxen, und endlich noch vom Punkte E die Lothe EG und EH auf OA und OB, deren Schnittpunkt wir mit K bezeichnen, so ist

$$OA = CB = y$$
  $OD = CE = y_1$   
 $OB = AC = s$   $OE = CD = s_1$ 

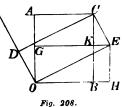

Den Winkel EOH, um den das System der  $x_1y_1z_1$  gegen das der xyz gedreht ist, nennen wir  $\mathcal{S}$ .

$$u = 0A = 0G + GA = 0G + KC$$

Da nun der Winkel GEO = ECK = EOH = 3 ist, so ist

$$OG = OE \sin (GEO) = z_1 \sin \vartheta$$

$$KC = CE \cos (ECK) = y_1 \cos \vartheta$$
,

folglich

$$y = y_1 \cos \vartheta + z_1 \sin \vartheta$$

488 und ebenso

$$z = 0B = 0H - KE$$

$$OH = OE \cos(EOH) = s_1 \cos \vartheta$$

$$KE = EC \sin (ECK) = y_1 \sin \vartheta$$

also

$$z = z_1 \cos \vartheta - y_1 \sin \vartheta$$
.

Wir haben also für die Coordinaten xyz des durch die  $x_1y_1z_1$  gegebenen Punktes nach der Drehung folgende Werthe:

Wenn ferner der Messingring des Globus in dem Gestelle gedreht wird, so ändert sich die Lage des Systems der  $x_2 y_2 z_3$  gegen das der  $x_1 y_1 z_1$ , wobei die  $x_2 y_2$  Ebene aber mit der  $x_1 y_1$  Ebene in Congruenz bleibt, und also auch die  $z_2$  Axe mit der  $z_1$  Axe. Der Drehungswinkel sei  $\alpha$ , die Werthe der Coordinaten  $x_1 y_1 z_1$  findet man ausgedrückt in den Werthen der  $x_2 y_2 z_2$  ähnlich wie vorher

$$x_1 = x_2 \cos \alpha - y_2 \sin \alpha$$
 $y_1 = x_2 \sin \alpha + y_2 \cos \alpha$ 
 $z_1 = z_2$ 

Endlich drehe man den Globus um seine Polaxe, dabei verschiebt sich das System der  $\xi v \zeta$  gegen das der  $x_2 y_2 z_2$ , während die  $\xi$  und die  $x_2$  Axe, als Drehungsaxe, congruent bleiben. Die Werthe der  $x_2 y_2 z_2$  sind, wenn der Drehungswinkel mit  $\omega$  bezeichnet wird,

$$x_2 = \xi$$
 $y_2 = v \cos \omega + \zeta \sin \omega$ 
 $z_2 = -v \sin \omega + \zeta \cos \omega$ 

$$\begin{cases} 1 & \text{if } v = 0 \\ 0 & \text{if } v = 0 \end{cases}$$

Nun setze man die Werthe von  $x_1y_1z_1$  aus 1a) in die Gleichungen 1); man erhält

$$x = x_2 \cos \alpha - y_2 \sin \alpha$$

$$y = x_2 \sin \alpha \cos \vartheta + y_2 \cos \alpha \cos \vartheta + z_1 \sin \vartheta$$

$$z = -x_2 \sin \alpha \sin \vartheta - y_2 \cos \alpha \sin \vartheta + z_2 \cos \vartheta$$

In diese Gleichungen endlich setze man für  $x_2$   $y_2$   $z_2$  deren Werthe aus den Gleichungen 1 b). Man erhält

$$x = \xi \cos \alpha - v \cos \omega \sin \alpha - \zeta \sin \omega \sin \alpha$$

$$y = \xi \sin \alpha \cos \vartheta + v (\cos \alpha \cos \vartheta \cos \omega - \sin \vartheta \sin \omega)$$

$$+ \zeta (\cos \alpha \cos \vartheta \sin \omega + \sin \vartheta \cos \omega)$$

$$z = -\xi \sin \alpha \sin \vartheta - v (\cos \alpha \sin \vartheta \cos \omega + \cos \vartheta \sin \omega)$$

$$-\zeta (\cos \alpha \sin \vartheta \sin \omega - \cos \vartheta \cos \omega)$$

Dadurch sind die Raum-Coordinaten xyz jedes Punktes gegeben, der durch seine Coordinaten  $\xi v \zeta$  auf oder in der Kugel gegeben ist.

Bestimmen wir zunächst die Lage der Polaxe, welche der Blicklinie des Auges 489 entsprechen soll; sie ist die Axe der  $\xi$ , für ihre Punkte ist  $v = \zeta = 0$ . Daraus folgt dann für einen Punkt der Polaxe, welcher um  $\xi$  vom Drehpunkte entfernt ist

$$x = \xi \cos \alpha$$

$$y = \xi \sin \alpha \cos \theta$$

$$z = -\xi \sin \alpha \sin \theta.$$

Der Winkel zwischen der Polaxe und ihrer Anfangsstellung ist also  $\alpha$ , und die Projection der Polaxe auf die Horizontalebene ist  $\xi$  sin  $\alpha$ , welche mit der xy Ebene den Winkel  $\vartheta$  macht. Diese Projection ist nun aber die Schnittlinie einer durch die verticale x Axe und die Polaxe  $\xi$  gelegten Ebene mit der Horizontalebene. Übertragen wir diese Verhältnisse auf das Auge, so ist

- α der Winkel zwischen der ersten und zweiten Lage der Blicklinie,
- $\mathfrak{S}$  der Winkel, den eine durch die erste und zweite Lage gelegte Ebene mit der ursprünglichen xy Ebene bildet.

Durch beide Winkel ist die Richtung der Blicklinie gegeben.

Um nun noch den Sinn des Winkels  $\omega$  für die Verhältnisse am Auge anschaulich zu machen, wollen wir fragen, wie muß der Winkel  $\omega$  gewählt werden, wenn sich das Auge nach dem Gesetze von LISTING bewegt, und die Anfangslage, wo die xyz mit den  $\xi v\zeta$  zusammenfallen, seine Primärlage ist. Dann müßte nach diesem Gesetze die neue Stellung die gleiche sein, als wäre das Auge durch Drehung um eine in der  $v\zeta$  und yz Ebene liegende Drehungsaxe in die neue Lage übergeführt worden. Da die Punkte der Drehungsaxe unveränderte Lage behalten, so muß für sie auch nach der Drehung

$$x = \xi$$
  $y = v$   $z = \zeta \dots 2$ 

sein. Durch diese drei Bedingungen können wir in allen Fällen die Lage der Drehungsaxe finden. Da der Forderung des LISTING'schen Gesetzes gemäß die Drehungsaxe in der  $v\zeta$  Ebene liegen, das heißt für ihre Punkte  $\xi = 0$  sein soll, so erhalten wir aus den Gleichungen 1c) nach Einsetzung dieser Werthe

$$0 = -v \cos \omega \sin \alpha - \zeta \sin \omega \sin \alpha$$

$$v = v (\cos \alpha \cos \theta \cos \omega - \sin \theta \sin \omega) + \zeta (\cos \alpha \cos \theta \sin \omega + \sin \theta \cos \omega)$$

$$\zeta = -v (\cos \alpha \sin \theta \cos \omega + \cos \theta \sin \omega) - \zeta (\cos \alpha \sin \theta \sin \omega - \cos \theta \cos \omega).$$

Aus der ersten Gleichung folgt:

$$v \cos \omega + \zeta \sin \omega = 0$$
.

was erfüllt wird, wenn wir setzen

$$v = h \sin \omega$$
,  $\zeta = -h \cos \omega$ ,

worin h eine willkürliche Größe bedeutet. Dadurch reduciren sich die beiden andern Gleichungen auf die Bedingungen

$$\sin \omega = -\sin \vartheta$$

$$-\cos \omega = -\cos \vartheta.$$

die zu erfüllen sind durch die Annahme

490 Dies ist also die Bedingung, dass die durch die Gleichungen 1c) gegebenen Drehungen dem Listing'schen Gesetze folgen. Dann werden die Werthe x, y, z

$$x = \xi \cos \alpha - v \cos \vartheta \sin \alpha + \zeta \sin \vartheta \sin \alpha$$

$$y = \xi \sin \alpha \cos \vartheta + v (\cos \alpha \cos^2 \vartheta + \sin^2 \vartheta) + \zeta (1 - \cos \alpha) \sin \vartheta \cos \vartheta$$

$$+ \zeta (1 - \cos \alpha) \sin \vartheta \cos \vartheta + \zeta (\cos \alpha - 1) \sin \vartheta \cos \vartheta + \zeta (\cos \alpha \sin^2 \vartheta + \cos^2 \vartheta)$$

Zu hemerken ist noch, dass überhaupt, auch abgesehen von LISTING's Gesetz, die Summe of -1-  $\mathcal{F}$  für sehr kleine Werthe von  $\alpha$  jedenfalls verschwindend klein werden muß, wenn nicht Verschiebungen der Blicklinie um unendlich kleine Werthe von  $\alpha$  endliche Lagenveränderungen des Auges ergeben sollen.

In den Gleichungen 2b) ist x die Entfernung des Punktes, dessen Coordinsten hier gegeben sind, von der y z Ebene;  $\xi$  ist die Entfernung desselben Punktes von der v  $\xi$  Ebene. Beide sind positiv genommen, wenn sie vor der Vorderseite dieser Ebenen liegen. Setzt man nun

$$x = -\xi$$
 oder  $x + \xi = 0 \dots 2c_h$ 

so ist dies die Gleichung aller der Punkte, die gleichweit von der Vorderseite der Ehene x=0 und von der Hinterseite Ehene  $\xi=0$  abstehen. Diese Eigenschaft kommt aber den Punkten derjenigen Ehene zu, welche den Winkel  $\vartheta$ , den die Ehenen x=0 und  $\xi=0$  mit einander machen, halbirt. Die Gleichung 2c ist also die Gleichung dieser Halbirungsehene. Diese Gleichung wird, wenn man den Werth von x aus 2b entnimmt

$$0 = \xi (1 + \cos \alpha) - v \cos \theta \sin \alpha + \xi \sin \theta \sin \alpha \dots 2\Phi$$

Indem wir diese Gleichung mit dem Factor

$$\frac{1-\cos \theta}{\sin \theta}$$

multipliciren, erhalten wir

$$0 = \xi \sin \alpha - v \cos \vartheta (1 - \cos \alpha) + \xi \sin \vartheta (1 - \cos \alpha) \dots 2e$$

Multipliciren wir diese letztere mit cos 9, so erhalten wir

$$0 = \xi \sin \alpha \cos \vartheta + v (\cos \alpha \cos^2 \vartheta - \cos^2 \vartheta) + \zeta \cos \vartheta \sin \vartheta (1 - \cos \alpha).$$

Bei der Vergleichung mit dem Werthe von y in 2b) zeigt sich, daß diese identisch ist mit

$$v = y$$
.

Eine entsprechende Gleichung, welche man durch Multiplication von 2e) mit sin 3 erhält, ist identisch mit

$$\zeta = z$$
.

Für die Punkte der Halbirungsebene des Winkels  $\mathcal{S}$ , den die Ebenen x=0 und  $\xi=0$  mit einander machen, ist also

$$x=-\xi, \quad y=v, \quad z=\zeta \ldots 2f$$

Nehmen wir nun eine zweite Stellung des Bulbus, für die wir die Werthe von 491  $x, y, s, \alpha, \vartheta$  beziehlich mit  $x_0, y_0, s_0, \alpha_0, \vartheta_0$  bezeichnen, so ist für die Halbirungsebene des Winkels  $\vartheta_0$ , welchen die Ebenen  $x_0 = 0$  und  $\xi = 0$  mit einander machen, ebenfalls

$$x_0 = -\xi, \qquad y_0 = v, \qquad s_0 = \zeta.$$

Wenn also der Punkt  $\xi v \zeta$  gleichzeitig beiden Halbirungsebenen angehört, das heißt in deren Schnittlinie liegt, so ist für ihn

$$x=x_0, \qquad y=y_0, \qquad z=z_0.$$

Die Punkte der genannten Schnittlinie haben also dieselbe Lage im Raume bei der ersten wie bei der zweiten Stellung des Auges, und daraus folgt, das, wenn man das Auge aus der ersten in die zweite Stellung durch Drehung um eine constante Axe überführen will, die genannte Schnittlinie der Halbirungsebenen dabei als Axe zu benutzen ist. Die Lage dieser Axe ist gegeben durch die Gleichung 2b) und die analoge Gleichung für die zweite Stellung

$$x+\xi=0$$
 und  $x_0+\xi=0$ .

Der Winkel, durch den der Bulbus um die resultirende Drehungsaxe hierbei gedreht werden muß, um die erste Stellung in die zweite überzuführen, ist doppelt so groß, als der Winkel, unter dem sich die genannten beiden Halbirungsebenen  $x + \xi = 0$  und  $x_0 + \xi = 0$  gegenseitig schneiden.

Die hier gegebene Regel, nach welcher das Resultat zweier auf einander folgender Drehungen auf eine einzige Drehung reducirt wird, kann ganz unabhängig vom LISTING'schen Gesetze auf jeden Körper übertragen werden, der sich um einen Punkt dreht. Wenn ein solcher Körper nach einander um zwei verschiedene Axen gedreht wird, und man kennt die Lage beider Axen, die sie haben, während die Drehung um sie geschieht, oder, was dasselbe ist, die sie haben nach der ersten Drehung und vor der zweiten Drehung, so lege man durch beide Axen eine Ebene, welche A heißen mag, und construire die Lage dieser Ebene, welche sie hat vor der ersten Drehung,  $A_0$ , und diejenige, welche sie hat nach der zweiten Drehung,  $A_1$ . Da die Drehungsaxen die Schnittlinien von  $A_0$  und A,

so wie von  $A_1$  und A sind, so ist dies ohne Schwierigkeit auszuführen, sobald man die Größe der Drehungswinkel kennt, welches die Winkel  $A_0A$  und  $A_1A$  sind. Man construire die Halbirungsebenen beider Winkel; deren Schnittlinie ist die resultirende Drehungsaxe, der doppelte Werth des Winkels, unter dem sich die beiden Halbirungsebenen schneiden (gleichgültig welchen von den beiden Winkeln man nimmt), ist der Drehungswinkel.

Wenn die Drehungen unendlich klein sind, so liegt die resultirende Drehungsaxe unendlich wenig von der Ebene entfernt, welche die beiden anderen Axen enthält, und fällt im Grenzfalle mit der Diagonale des Parallelogramms zusammen, dessen zwei Seiten der Richtung nach mit den beiden Drehungsaxen zusammenfallen und eine der Größe der Drehungswinkel proportionale Länge haben.

Wir kehren zurück zu den Folgerungen aus dem LISTING'schen Gesetze für die Bewegungen des Bulbus. Da die Drehungsaxe, um welche das Auge zu drehen ist, um es aus der Stellung der Gleichungen 2b) überzuführen in irgend eine andere Stellung mit den Coordinaten  $x_0, y_0, z_0$ , jedenfalls in der Ebene  $x + \xi = 0$  liegt, welches auch die zweite Stellung sei, so folgt, daß jedes Mal, wo man von einer bestimmten Anfangsstellung des Bulbus in beliebige andere Stellungen durch Drehung um feste Axen übergehen will, diese Drehungsaxen alle in einer gewissen Ebene liegen müssen, deren Lage nur von der Anfangsstellung abhängt, nicht von der zu 492 erreichenden Stellung, und daß ferner jede Drehung von beliebiger Größe um eine der in der genannten Ebene liegenden Axen das Auge aus der zugehörigen Anfangsstellung immer wieder in neue Stellungen überführt, die dem LISTING'schen Gesetze entsprechen.

Die Primärstellung der Blicklinie ist also nur dadurch ausgezeichnet, daß die zugehörige Ebene der Drehungsaxen auf der Blicklinie senkrecht steht.

Die Lage der Normale auf der Ebene der Drehungsaxen für irgend eine Lage der Blicklinie findet man also, wenn man den Winkel zwischen der zeitigen Lage der Blicklinie und ihrer Primärstellung halbirt. Man kann diese Normale die zeitige atrope Linie für die betreffende Augenstellung nennen.

Bei jeder fortgesetzten Drehung um eine Axe, welche das Auge in Übereinstimmung mit dem Listing'schen Gesetze ausführt, wird die zeitweilige atrope Linie der Anfangsstellung einen größten Kreis auf dem kugeligen Blickfelde beschreiben, weil sie senkrecht zur Drehungsaxe im Drehpunkte steht. Die Blicklinie aber, welche im Allgemeinen nicht senkrecht zur Drehungsaxe, wird keinen größten Kreis, sondern einen Parallelkreis zum größten Kreise der relativ atropen Linie ihrer Anfangsstellung beschreiben.

Es sei in Fig. 209 O der Drehpunkt des Auges, A O die Primärstellung der



selben. Der Kreis ACBDF stelle den Durchschnitt des kugelig gedachten Blickfeldes vor. Der Winkel AOB werde halbirt durch GOC, so ist GOC die atrope Linie für die Stellung der Blicklinie in OB, und wenn OD ein Loth zu OC ist, so würde eine senkrecht zur Ebene der Zeichnung durch OD gelegte Ebene die Ebene der Drehungsaxen für OB sein. Nun ist leicht zu sehen, daß, wenn wir AO bis F verlängern, die Winkel BOD und FOD gleich

Blicklinie, OB eine zweite Stellung der-

sind, da sie die Complemente der gleichen Winkel BOC und GOF sind. Daraus folgt weiter, daß, wenn OE irgend eine andere Axe in der durch OD gelegten Ebene der Drehungsaxen ist, auch der Winkel BOE und FOE gleich sein müssen.

Wenn man also den Bulbus um die Axe OE ganz herumdrehen könnte, würde die Linie OB auch in die Lage OF kommen müssen. Folglich müssen auch die Kreise, welche die Blicklinie, ausgehend von der Stellung OB, bei der Drehung um eine feste Axe dem LISTING'schen Gesetze gemäß im kugeligen Blickfelde beschreibt, alle durch den Punkt F gehen. Die Lage des Punktes F ist aber ganz unabhängig von der Lage von OB, nur abhängig von der Primärstellung OA. Wir können ihn den Occipitalpunkt des Blickfeldes nennen. Daraus folgt:

Alle Kreisbögen, welche die Blicklinie bei der Drehung um eine feste Axe dem LISTING'schen Gesetze gemäß im kugeligen Blickfelde beschreibt, gehen verlängert durch den Occipitalpunkt des Blickfeldes.

Und umgekehrt:

Wenn die Blicklinie dem LISTING'schen Gesetze entsprechend einen Kreisbogen im kugeligen Blickfelde beschreibt, der durch den Occipitalpunkt des Blickfeldes geht, so dreht sie sich dabei um eine festbleibende Axe, die senkrecht zur Ebene des betreffenden Kreises ist.

Wir wollen diese Kreise des kugeligen Blickfeldes, welche durch den Occipitalpunkt gehen, Directionskreise nennen. Ihre Wichtigkeit für die 493 Orientirung wird sich noch in den nächsten Abschnitten mehr zeigen. Die Directionskreise sind also größte Kreise des Blickfeldes nur, wenn sie durch die Primärstellung der Blicklinie gehen, deren Ort im Blickfelde wir den Hauptblickpunkt nennen können.

Es ergiebt sich ferner leicht, dass, wenn ein linienförmiges Nachbild im Auge entwickelt ist, welches sich in das Blickfeld auf einen Directionskreis der betreffenden Stellung der Blicklinie projicirt, und das Auge in Richtung dieses Directionskreises bewegt wird, das Nachbild seine scheinbare Lage in diesem Directionskreise behalten und sich nur in Richtung seiner eigenen Länge verschieben wird; und wenn ein Nachbild entwickelt ist, welches in dem Blickpunkt einen der betreffenden Directionskreise senkrecht schneidet, dass es bei der Bewegung des Blicks in diesem Directionskreise senkrecht zu demselben bleiben wird.

Endlich ist auch leicht einzusehen, dass das Nachbild congruiren wird mit der Richtung aller derjenigen Directionskreise, die im Occipitalpunkt die gleiche Tangente mit demjenigen haben, mit dem es zuerst congruirte.

Die Gleichung der Directionskreise, welche durch eine bestimmte Stellung der Blicklinie hindurchgehen, z. B. durch die in den Gleichungen 2b) gegebene, ergiebt sich leicht aus der Bedingung, dass sie durch eine Ebene, welche durch den Occipitalpunkt geht, aus dem kugelförmigen Blickfelde ausgeschnitten werden, dessen Mittelpunkt der Drehpunkt des Auges, der Anfangspunkt unserer Coordinaten ist. Es sei also die Gleichung des kugelförmig gedachten Blickfeldes

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \dots 3$$
.

Die allgemeine Gleichung einer Ebene ist

$$ax + by + cz = A$$
.

Die Coordinaten des Occipitalpunktes sind

$$x = -R$$
,  $y = 0$ ,  $z = 0$ .

Diese in die Gleichung der Ebene gesetzt, müssen dieser genügen, also

$$-aR = A$$
.

Dadurch ist die unbekannte Größe A bestimmt, und die Gleichung einer beliebigen Ebene, die durch den Occipitalpunkt geht, wird also

$$ax + by + cz = -aR \dots 3a$$

Die beiden Gleichungen 3) und 3a) sind also die Gleichungen eines beliebigen Directionskreises.

Schreiben wir diese beiden Gleichungen wie folgt:

$$x^2 \left(1 + \frac{y^2}{x^2} + \frac{z^2}{x^2}\right) = R^2$$

$$x^2 \left(1 + \frac{b}{a} \frac{y}{x} + \frac{c}{a} \frac{z}{x}\right)^2 = R^2$$

und dividiren sie durch einander, so erhalten wir

$$1 + \frac{y^2}{x^2} + \frac{z^2}{x^2} = \left(1 + \frac{b}{a}\frac{y}{x} + \frac{c}{a}\frac{z}{x}\right)^2 \dots 3b$$

Dies ist die Gleichung eines Kegels, dessen Spitze im Anfangspunkt der Coordinaten liegt, und der durch den Directionskreis hindurchgeht. Das letztere ist der Fall, weil wir die Gleichung 3b) aus den Gleichungen 3) und 3a) abgeleitet haben, in denen x, y, z die Coordinaten eines beliebigen Punktes des Directionskreises bezeichnen, und ein Kegel ist die in 3b) gegegebene Fläche, weil die Gleichung 3b), wenn sie erfüllt wird durch die Coordinaten eines Punktes x, y, z, auch erfüllt wird durch die Coordinaten aller derjenigen Punkte, für welche die

Verhältnisse  $\frac{y}{x}$  und  $\frac{z}{x}$  dieselben Werthe haben.

Wenn aber  $\frac{y}{x} = C_0$  und  $\frac{z}{x} = C_1$  gesetzt werden, so sind dies die Gleichungen

einer geraden Linie, die durch den Mittelpunkt der Coordinaten geht. Da also alle Punkte einer geraden Linie, die durch den Mittelpunkt der Coordinaten und durch einen Punkt der Fläche 3b) geht, ganz in dieser Fläche liegen, so ist diese Fläche eine Kegelfläche.

Die geraden Linien, die in der Oberfläche dieses Kegels zu ziehen sind, sind die Richtungen, welche die Blicklinie annimmt, wenn sie den betreffenden Directionskreis durchläuft.

Wenn ein linienförmiges Nachbild in Richtung eines Directionskreises entworfen wird, so bleibt, wie wir hervorgehoben haben, das Nachbild in dem Directionskreise liegen, wenn das Auge dessen einzelne Punkte durchläuft. Oben haben wir die Nachbilder auf eine Ebene projicirt, die senkrecht zur Primärstellung des Auges war, deren Gleichung also ist

$$x = C$$
.

Setzen wir in 3b) das x constant, so wird 3b) die Gleichung einer Hyperbel, welche die Projection des Directionskreises auf die genannte Ebene ist. Sie ist

$$0 = (b^3 - a^3)y^2 + (c^2 - a^2)z^3 + 2bcyz + 2abxy + 2acxz \dots 3c).$$

In dieser allgemeinen Form giebt die Gleichung alle Hyperbeln, längs welcher irgend wie gerichtete linienförmige Nachbilder verschoben werden können.

Beschränken wir uns dagegen auf solche, welche ursprünglich einer bestimmten Richtung parallel waren, zum Beispiel der s Axe, so ist in der Gleichung des Directionskreises 3a) die Constante c=0 zu setzen, und setzen wir ferner

$$a = -\sin\frac{\alpha}{2} \qquad b = +\cos\frac{\alpha}{2}$$

so wird die Gleichung 3c)

$$0 = y^2 \cos \alpha - s^2 \sin^2 \frac{\alpha}{2} - xy \sin \alpha$$

oder

$$\cos \alpha \left(y - \frac{1}{2}x \operatorname{tg} \alpha\right)^2 - s^2 \sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{4}x^2 \cos \alpha \operatorname{tg}^2 \alpha.$$

Setzt man

$$\frac{1}{2}x \tan \alpha = f$$

und

$$x\sqrt{\frac{\tan \alpha}{2\tan \frac{\alpha}{2}}} = g,$$

so wird die Gleichung der Hyperbel

$$\frac{(y-f)^2}{f^2} - \frac{z^2}{g^2} = 1.$$

Es ist also f die reelle Axe, g die imaginäre, und der Mittelpunkt der Hyperbel um die Länge der reellen Axe von der Linie z=0 entfernt. Der eine Scheitel aller dieser Hyperbeln liegt in der x Axe, im Punkte z=0, y=0, aber diejenigen Zweige der Hyperbeln, welche durch diesen Punkt gehen, sind keine optischen Projectionen des betreffenden Directionskreises. Sie sind vielmehr nur geometrische Projectionen der hinteren nicht sichtbaren Hälfte des Directionskreises. Hyperbeln dieser Art sind oben construirt in Fig. 200.

Es bleibt noch übrig, die Drehung zu bestimmen, welche nach dem LISTING'schen Gesetze das Auge in Beziehung auf die Visirebene erleidet. Es sei die Ebene  $\zeta = 0$  der Netzhauthorizont des Auges, und z = 0 also seine Primärstellung und gleichzeitig die Primärstellung der Visirebene. Die y Axe ist dann die Linie, welche die Drehpunkte beider Augen verbindet. Die Visirebene muß also immer durch die y Axe gehen. Die allgemeine Gleichung solcher Ebenen ist

$$ax + bz = 0$$
.

Für die Blicklinie ist  $v = \zeta = 0$ , also nach 2 b)

$$x = \xi \cos \alpha$$
,  $y = \xi \sin \alpha \cos \vartheta$ ,  $z = -\xi \sin \alpha \sin \vartheta$ 

und da die Blicklinie in der Visirebene liegen muß, folgt, daß diese Werthe von x und z der allgemeinen Gleichung der Visirebene genügen müssen, also

$$a \xi \cos \alpha - b \xi \sin \alpha \sin \vartheta = 0.$$

Dem gentigen wir, wenn wir setzen

$$a = \sin \alpha \sin \vartheta, \qquad b = \cos \alpha.$$

Die Gleichung der Visirebene wird also

$$x \sin \alpha \sin \vartheta + z \cos \alpha = 0$$

oder wenn wir die Werthe aus 2b) einsetzen

Wenn die Gleichungen zweier Ebenen sind

$$ax + by + cz + d = 0$$

$$\alpha x + \beta y + \gamma z + \delta = 0,$$

so ist der Winkel k, den sie mit einander machen, bekanntlich

$$\cos k = \frac{a \alpha + b \beta + c \gamma}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \sqrt{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2}}.$$

496 Daraus folgt, dass der Winkel, den die Visirebene der Gleichung 4) mit dem Netzhauthorizont macht, dessen Gleichung ist

$$\theta = \zeta \ldots 4a$$

gegeben wird durch die Gleichung

$$\cos k = -\frac{\sin^2 \vartheta + \cos \alpha \cdot \cos^2 \vartheta}{V \sin^2 \vartheta + \cos^2 \alpha \cos^2 \vartheta}$$

oder

tang 
$$k = \frac{\cos \vartheta \sin \vartheta (1 - \cos \alpha)}{\sin^2 \vartheta + \cos \alpha \cos^2 \vartheta}$$
 ......4b.

Der Winkel k, welcher zwischen der zeitigen Lage des Netzhauthorizonts und der Visirebene liegt, ist hierdurch gegeben.

Der Winkel k' zwischen der Ebene des ursprünglich senkrechten Meridians v = 0 und einer durch die senkrechte z Axe und die Blicklinie gelegten Ebene

$$x \sin \alpha \cos \vartheta - y \cos \alpha = 0$$

wird in ähnlicher Weise gefunden

497

Nun sind häufig nicht die Winkel  $\alpha$  und  $\vartheta$  zur Abmessung der Stellung der Blicklinie gebraucht worden, sondern entweder der Erhebungswinkel  $\lambda$  und Seitenwendungswinkel  $\mu$ , wie sie oben definirt wurden, oder die Winkel, welche FICK die *Longitudo* und *Latitudo* genannt hat, die mit l und m bezeichnet werden mögen. Diese sind noch in die Formeln 4b) und 4c) einzuführen, um sie zur Berechnung so ausgeführter Versuche geschickt zu machen.

Der Erhebungswinkel  $\lambda$  ist der Winkel zwischen der Visirebene

$$x \sin \alpha \sin \theta + z \cos \alpha = 0$$

and der Ebene z = 0, seine Tangente ist hiernach

tang 
$$\lambda = \frac{z}{x} = -\tan \alpha \sin \theta$$
.

Der Seitenwendungswinkel ist gleich dem Winkel zwischen der Äquatorialebene des Auges  $\xi = 0$  und der Ebene, welche durch die y Axe senkrecht zur Visirebene geht

$$x \cos \alpha - z \sin \alpha \sin \vartheta = 0$$

oder nach Substitution der Werthe aus 2b)

$$0 = \xi \left[\cos^2\alpha + \sin^2\alpha \sin^2\vartheta\right] - v \sin\alpha \cos\vartheta \left[\sin^2\vartheta + \cos\alpha \cos^2\vartheta\right] + \zeta \sin\alpha \sin\vartheta \cos^2\vartheta \left[\cos\alpha - 1\right],$$

woraus nach denselben Regeln wie oben folgt, dass der Winkel  $\mu$  zwischen dieser Ebene und der Ebene  $\xi=0$ , sei

$$\cos \mu = \sqrt{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha \sin^2 \theta}.$$

Zur Bestimmung von  $\alpha$  und  $\vartheta$  hat man also die beiden Gleichungen

$$tang \lambda = -tang \alpha sin \vartheta$$

$$\cos^2\mu = \cos^2\alpha + \sin^2\alpha \sin^2\theta,$$

woraus folgt

$$\cos \alpha = \cos \mu \cos \lambda$$

$$\sin \vartheta = \mp \frac{\cos \mu \sin \lambda}{\sqrt{1 - \cos^2 \mu \cos^2 \lambda}}$$

oder

tang 
$$\vartheta = \sin \lambda \cot \alpha \mu$$
.

Wenn wir diese Werthe in 4 b) und 4 c) setzen, erhalten wir

tang 
$$k = -\frac{\sin \mu \sin \lambda}{\cos \mu + \cos \lambda}$$
 . . . . . . . 4 d)

tang 
$$k' = \frac{\sin \mu \cos \mu \sin \lambda (1 - \cos \mu \cos \lambda)}{\sin^2 \mu + \cos^3 \mu \sin^2 \lambda \cos \lambda}$$

Nach einer ähnlichen Methode findet man

Wann die hier gebrauchten Winkel positiv, wann negativ zu nehmen sind, ist oben festgesetzt worden.

Wenn man statt der Winkel k,  $\mu$ ,  $\lambda$  und k', m, l ihre Hälften in die Gleichungen 4d) und 4 e) einführt, bekommen diese die zur logarithmischen Rechnung bequemere Gestalt

$$\tan\left(\frac{k}{2}\right) = -\tan\left(\frac{\mu}{2}\right) \cdot \tan\left(\frac{\lambda}{2}\right) \cdot \dots$$

$$\tan\left(\frac{k'}{2}\right) = \tan\left(\frac{m}{2}\right) \cdot \tan\left(\frac{l}{2}\right) \cdot \dots$$

$$\left\{4 \text{ f}\right\}$$

Bestimmung des Drehpunkts der Augen nach Donders.1 516 zuerst der horizontale Durchmesser der Hornhaut mit dem Ophthalmometer bestimmt. Zu dem Ende bringt man unmittelbar über dem Ophthalmometer eine kleine Flamme an, die von der Hornhaut gespiegelt wird, und neben dem Ophthalmometer ein horizontal verschiebbares Gesichtszeichen, welches von dem beobachteten Auge fixirt wird. Dieses Auge wird übrigens von der Seite her durch eine helle Lampe stark beleuchtet, gegen deren Strahlen das Ophthalmometer geschützt ist. Man sucht nun das Ophthalmometer so einzustellen, dass jedes Doppelbild des Flammenreslexes mit einem Doppelbild je eines seitlichen Hornhautrandes zusammenfällt. Damit dies für beide Bilder des Lichtreflexes zugleich geschehen kann, muss die Mitte der Hornhaut gerade gegen das Ophthalmometer gekehrt sein. Um dies zu erreichen, muß man das Gesichtszeichen so lange hin und herschieben, bis der genannten Forderung Genüge geleistet wird. Der Winkel, um den die Platten des Ophthalmometers gedreht sind, entspricht dann der halben Breite der Hornhaut, und ist diese nach den auf S. 13 gegebenen Regeln daraus zu berechnen. Der Winkel, den die nach dem Auge gerichtete Axe des Ophthalmometers und die nach dem Gesichtszeichen gerichtete Blicklinie des Auges mit einander machen, entspricht der Abweichung der Blicklinie von der Axe der Hornhaut.

Um nun den Bogen zu bestimmen, den die Hornhaut beschreiben muß, um die Länge ihres eigenen queren Durchmessers im Raume zu durchlaufen, wurde vor dem zu untersuchenden Auge ein Ring aufgehängt, in welchem ein feines Haar senkrecht gespannt war. Dann wurde ermittelt, um wieviele Grade (ausgehend von dem Stand, wobei die Hornhautaxe auf das Kreuz des Ophthalmometers gerichtet war) nach beiden Seiten hin visirt werden mußte, damit bei unbeweglich gehaltenem Kopfe nach einander jeder von den Rändern der Hornhaut mit dem Haare zusammenfiel. Die gefundene Anzahl von Graden stellte den Winkel dar, den das Auge hierbei um den Drehpunkt beschrieben hatte. Sehr bald stellte sich heraus, daß bei normalen Augen dieser Winkel ungefähr 56 ° betrug. Dondens begann deshalb später jede Messung damit, ein Visir 28 ° nach links, ein anderes ebenso weit nach rechts von dem erstgenannten Visir, welches zur

<sup>1</sup> Archie für die hollandischen Beitrage zur Natur- und Heilkunde. Bd. III, Hft. 3, 8. 260-281.

Einstellung des Lichtreflexes auf die Mitte der Hornhaut gedient hatte, aufzustellen. Der Kopf wurde so gedreht, dass bei dem Fixiren des einen seitlichen Visirs der eine Rand der Hornhaut mit dem Haar zusammensiel, und es wurde untersucht, ob beim Fixiren des zweiten seitlichen Visirs der entgegengesetzte Rand der Hornhaut dem Haar entsprach. Nur selten war dies vollkommen der Fall; aber es stellte sich doch heraus, ob ein größerer oder kleinerer Bogen beschrieben werden mußte. Dem entsprechend wurden dann die beiden seitlichen Visire um gleich viel von dem mittlereu entsernt, oder ihm genähert, bis man endlich ein genaues Zusammensallen der Ränder der Hornhaut mit dem Haare erhielt. Indem man nun schnell einige Male abwechselnd nach dem einen und dem andern Visir sehen ließ, wurde der Einfluß einer etwaigen srüheren Bewegung des Kopses beseitigt.

Wenn a die halbe Breite der Hornhaut ist, welche man mit dem Ophthalmometer gefunden hat, und β der Winkel, um den jedes seitliche Visir, vom beobachteten Auge gesehen, vom mittleren absteht, so ist der Abstand des Drehpunkts von der horizontalen 517

größten Sehne der Hornhaut gleich a · cotang ß.

In vielen Fällen, namentlich bei Kurzsichtigen, war die Beweglichkeit des Auges zu beschränkt, um die Hornhaut den nothwendigen Raum durchlaufen lassen zu können. In diesen Fällen gebrauchte Donders einen mit zwei parallel ausgespannten Drähten, deren gegenseitiger Abstand (3,02 Millimeter) genau bestimmt war, versehenen Ring. Die Visire wurden so gestellt, dass abwechselnd der eine Draht mit dem Innen-, der andere mit dem Außenrand der Hornhaut zusammenfiel. Um den durchlaufenen Raum zu ermitteln, war es dann nur nöthig, den Abstand der Drähte von der zuvor gefundenen Breite der Hornhaut abzuziehen, und dieser Werth wurde der ferneren Berechnung zu Grunde gelegt.

Die Resultate dieser Untersuchungen sind sehon oben angegeben.

Prüfung des Drehungsgesetzes der Augen mit Hilfe der Nachbilder. Für normalsichtige Augen und für parallele Stellungen von deren Gesichtslinien ist es am einfachsten die Versuche vor einer großen mit hellgrauer Tapete überzogenen Wand anzustellen, die ein nicht zu scharf gezeichnetes Muster hat, an dem horizontale und verticale Linien hervortreten. Man befestigt in der Höhe der Augen ein horizontales rothes Band, auf dem man sich den Mittelpunkt für die Fixation durch einen schwarzen Punkt bezeichnet. Wenn man diesen Punkt kurze Zeit fixirt und dann nach der Tapete hinblickt, sieht man ein hellgrünes Nachbild des Bandes, und kann leicht erkennen, ob dasselbe den horizontalen Linien des Tapetenmusters parallel läuft, oder von ihrer Richtung abweicht.

Um die Richtung der Primärstellung der Blicklinie in Beziehung auf den Kopf zu füren, benutze ich ein Brettchen, welches ein Visirzeichen trägt und zwischen die Zähne genommen wird. Es ist in Fig. 210 in geometrischer Projection abgebildet. Das

Brettchen AB (43 Centimeter lang, 4 breit) hat bei A einen den Zahnreihen entsprechenden bogenförmigen Ausschnitt, bei B trägt es eine vierkantige hölzerne Säule, an der ein horizontaler Streif CC aus steifem Papier mit Klebwachs, und daher leicht verschieblich, befestigt ist. Die Ränder des Ausschnitts A werden auf beiden Seiten mit einem Wuht von heißem Schellack bedeckt, und wenn dieses zu erhärten beginnt, drückt man die beiden Zahnreihen in den Schellack ab, indem man das Brettchen fest zwischen die Zähne nimmt. Ist das Harz erkaltet, so ist nachher die Lage des Brettchens zwischen den Zahnreihen unverrückbar festgestellt, und nach jeder Unterbrechung der Versuche immer wieder in genau unveränderter Weise herzustellen.

Der Papierstreifen CC wird so lang gemacht, v. HRIMHOLTZ, Physiol. Optik, 2. Aufl.



45

als die Distanz der Drehpunkte der Augen. Man erkennt dies leicht, wenn man nach einem unendlich entfernten Objecte hinsieht. Dann erscheint der Papierstreifen in einem binocularen Doppelbilde; man macht ihn so lang und dreht ihn so, daß die einander zugekehrten Enden seiner Doppelbilder gerade auf einander stoßen. Alsdann müssen die spitzen Enden des Streifens von einander um die Entfernung der Drehpunkte (oder eigentlich der Centra der Visirlinien) beider Augen von einander entfernt sein und ihre Verbindungslinie mit der Verbindungslinie der beiden Drehpunkte in einer Ebene liegen.

Wenn man nun die Beobachtungen beginnen will, welche entweder mit beiden oder mit je einem Auge ausgeführt werden können, ist es nöthig, zuerst die Primärstellung der Augen empirisch zu suchen. Dies geschieht, indem man von der gewählten Stellung aus, der Mitte des rothen Streifens gegenüber an der andern Seite des Zimmers, die Mitte des rothen Streifens eine Zeitlang fest fixirt, an dem entsprechenden Ende des Streifens CC vorbeiblickend, und dann sein Nachbild entweder gerade nach oben und unten, oder horizontal nach rechts und links verschiebt, und bemerkt, ob dasselbe den horizontalen Linien der Tapete parallel bleibt oder nicht. Ist das letztere der Fall, so 518 muß man den Papierstreifen des Visirbrettchens verschieben, bis man die richtige Stellung desselben gefunden hat. Und zwar muss man den Papierstreisen weiter nach links schieben, wenn man nach oben blickend das linke Ende des Nachbildes höher, nach unten blickend dasselbe tiefer stehend findet. Findet man nach oben blickend dagegen das rechte Ende des Nachbildes höher, nach unten blickend dasselbe tiefer, so verschiebt man nach rechts. Man verschiebe den Streifen dagegen nach oben, wenn man nach links blickend das linke, nach rechts blickend das rechte Ende des Nachbildes tiefer stehend findet, und umgekehrt.

Hat man endlich für jedes Auge die Stellung des Visirzeichens gefunden, wobei das Auge in die Primärstellung kommt, so ist dadurch zunächst constatirt, daß es eine Lage des Auges giebt, von der aus sich der Blick horizontal fortbewegt durch Drehung um eine verticale Axe und vertical durch Drehung um eine horizontale Axe.

Während aber bei der Verschiebung des Blicks gerade nach oben oder gerade nach unten, und gerade nach rechts oder links die Nachbilder horizontaler und verticaler Urbilder horizontal und vertical bleiben, findet man, dass dies nicht gilt für die Verschiebung des Blicks schräg nach auswärts oder abwärts. Man findet vielmehr, dass

1) bei der Richtung des Blicks nach rechts oben oder links unten

das Nachbild einer Horizontallinie gegen die Linien der Wand links gedreht.

das Nachbild einer Verticallinie rechts gedreht erscheint, und

2) bei der Richtung des Blicks nach links oben oder rechts unten

das Nachbild einer Horizontallinie rechts gedreht,

das einer Verticallinie links gedreht erscheint.

Da horizontale und verticale Linien verschiedene Drehung zeigen, so ergiebt sich daraus schon, daß zwischen ihnen Linien existiren müssen, deren Nachbilder der

ursprünglichen Richtung parallel sind.

Am einfachsten ist es nun, den Kopf so seitwärts zu neigen, daß man zur Durchlaufung der horizontalen und verticalen Linien der Wand schräge Bewegungen des Auges zum Kopfe auszuführen hat. Dadurch daß man auch bei solcher Koptstellung an dem Visirzeichen vorbei nach dem Mittelpunkt des rothen Streisens blickt, sichert man sich, daß man wieder als Anfangstellung die Primärstellung des Auges einhält. Die Richtung, in welcher sich die Bilder der beiden Spitzen des als Visirzeichen dienenden Papierstreisens auf die Wand projiciren, bezeichnet auf dieser die Richtung der Verbindungslinie der Drehpunkte. Bei solchen Augen, deren Bewegungen dem Gesetze von Listing folgen, bleiben dann auch bei seitwärts geneigtem Kopse die Nachbilder horizontaler Streisen den Horizontallinien der Wand parallel, wenn man den Blickpunkt längs der Verticallinie und der Horizontallinie verschiebt, die durch die Mitte des rothen Streisens gehen. Ebenso verhält es sich mit den Nachbildern eines verticalen Streisens in Beziehung auf die verticalen Linien der Tapete.

Diese Beobachtungen, wobei das Nachbild auf eine verhältnissmäßig entfernte Wand geworfen wird, haben den Vortheil, dass kleine Verschiebungen des Kopfes nach rechts oder links, oben oder unten, einen verschwindend kleinen Einfluss auf die durch das Visirbrettchen gesicherte Lage der Blicklinie haben, und dass ferner die Augen von selbst in paralleler Stellung erhalten werden. Dagegen sind die Wände unserer Zimmer in der Regel nicht groß genug, um auch die Prüfung in den extremen Stellungen der Blicklinie bei hinreichend großer Entfernung von der Wand vornehmen zu lassen, und für Kurzsichtige ist diese Beobachtungsart nicht zu gebrauchen, weil sie ohne Brille nicht für die Wand accommodiren können, und Brillengläser, wenn sie nicht centrisch und senkrecht zur Gesichtslinie stehen, die scheinbare Neigung der gesehenen Linien verändern können. Für Beobachtungen in der Nähe habe ich die von mir früher beschriebene Methode abgeändert, um auch den Einfluss der Convergenz sicherer untersuchen und die Größe und Form des Gesichtsfeldes bestimmen zu können.

Als Gesichtsfeld dient eine an der Wand befestigte große hölzerne Tafel, die mit hellgrauem Papier glatt überzogen ist. Um die Stellung des Kopfes vor dieser sicher fixiren zu können, ist vor ihr in einer für die Accommodation des Beobachters passenden Entfernung ein kleines Tischchen aufgestellt und mit eisernen Klammern am Boden befestigt. Auf dem Tischchen ist ein eiserner Halter mit beweglichen Armen befestigt, wie man ihn in chemischen Laboratorien vielfach gebraucht, und dieser hält ein 519 Brettchen ähnlich dem der Fig. 210, aber ohne die Säule und das Visirzeichen. Das Brettchen dient nur dazu, dem Kopfe des Beobachters, wenn er die Zähne darauf fest beißt, eine sichere Stellung der Tafel gegenüber zu geben. Mittels der Zähne kann die Stellung des Kopfes viel besser gesichert werden, als durch irgend welche Befestigung, welche nur die Weichtheile desselben unmittelbar unterstützt. Ein zweiter verstellbarer horizontaler Arm des Halters wird so festgeschraubt, daß die Stirn gegen ihn anliegt. Auf der Tafel wird dann, dem einen oder andern Auge gegenüber, ein passend gefärbter Streif aus sehr steifem Papier oder dünnem Holz befestigt, der in seiner Mitte mit einem Stechknöpfchen, und um dieses drehbar, befestigt wird. Den Streifen mache ich entweder halb weiß und halb schwarz, oder halb grün und halb roth, so dass die Trennungslinie beider Farben der Länge des Streifens parallel durch die Mitte seiner Breite hinläuft. Diese Trennungslinie giebt dann ein gut gezeichnetes Nachbild. Ferner werden feine schwarze Fäden horizontal und vertical über die Mitte des Streifens hingespannt, und die Stellung des Zahnbrettchens so lange geändert, bis die Nachbilder des horizontalen Streifens längs des horizontalen Fadens verschoben diesem parallel bleiben, und ebenso die Nachbilder des vertical gestellten Streifens längs des verticalen Fadens. Dabei ist aber zu bemerken, dass die Gesichtslinien parallel gehalten werden müssen, und um dies zu controlliren, mache ich in der Entfernung meiner Augen von einander (68 Millimeter) Punkte auf den Stellen der Tafel, nach denen ich hinblicke, den einen dicht an der Linie, nach der ich hinblicke, den andern in gleicher Höhe seitwärts, so dass, wenn ich die beiden Punkte mit parallelen Gesichtslinien betrachte, sie sich scheinbar vereinigen.

Auf diese Weise kann man die Primärlage des einen oder andern Auges finden, - sie liegen bei mir um die Distanz der Augen selbst von einander entfernt, - dann kann man nachher dem Streifen, von dem das Nachbild genommen wird, beliebige schräge Richtungen geben, und Fäden über seine Mittellinie hinspannen, um längs dieser die Nachbilder zu verschieben. Um convergente Gesichtslinien zu haben, kann man, nachdem das Nachbild in einem Auge entwickelt ist, entweder einen Punkt der Tafel selbet mit beiden Augen fixiren, oder beliebige hingesetzte Punkte mit convergenten oder überkreuzten Blicklinien zusammenfallen machen.

Wenn dann, wie bei Convergenzstellungen, die Nachbilder nicht genau mit dem Faden zusammenfallen, längs dessen Richtung man den Blick hinbewegt hat, so kann man den Streifen selbst schief gegen den Faden stellen, und diejenige Stellung desselben suchen, deren Nachbild dem betreffenden peripherischen Theile des Falens parallel wird. Der Winkel zwischen dem Streifen und dem Faden läßt sich leicht berechnen, wenn man den Abstand misst, den der über den Streisen laufende Faden an beiden Enden desselben mit seiner Mittellinie macht. Oder bequemer, kann man auch gleich auf den beiden Enden des Streisens eine Gradeintheilung anbringen, die nur wenige Grade zu umfassen braucht.

Die Genauigkeit, mit welcher die Vergleichung der Richtung der Nachbilder mit der der Fäden geschieht, geht bis zu einem halben Grade etwa. Das ist freilich keine mit der von astronomischen Beobachtungen zu vergleichende Genauigkeit; aber ich glaube, es wäre bei der Natur des Gegenstandes illusorisch, nach einer sehr viel größeren Genauigkeit zu streben. Denn schon bei diesen Beobachtungen findet man gewisse kleine Veränderungen, die nicht blos von der Convergenz, sondern auch von dem Wege abhängen, auf dem das Auge in die betreffende Stellung gebracht worden ist, und selbst an verschiedenen Tagen zu wechseln scheinen. Solche habe ich selbst nicht ganz selten gesehen, namentlich bei Schrägstellungen des Auges, noch deutlicher und größer waren sie bei Dr. Berthold, der in meinem Laboratorium arbeitete, und ich vermuthe, das sie überhaupt bei kurzsichtigen Augen größer sein werden, weil diese, hauptsächlich auf nahe Gegenstände angewiesen, an diesen je nach dem Grade der Convergenz stärker wechselnde Raddrehungen bei derselben Richtung der Blicklinie einüben müssen.

Herr E. Hering hat Versuche zur Controlle der Genauigkeit der Nachbildversuche angestellt, aus denen er schließt, daß Irrthümer in der Vergleichung ihrer Richtung mit objectiven Linien vorkommen könnten, welche einen Spielraum bis zu 5 Grad hätten. 520 Solche Irrthümer muß ich bei gut entwickelten Nachbildern nach scharfer Fixation des Objects für geradezu unmöglich erklären; ich habe schon vorher angeführt, daß bei sorgfältiger Anstellung der Versuche die Fehler einen halben Grad nicht überschreiten. Abweichungen von einem Grad, die ich an dem beschriebenen Apparat leicht absichtlich herstellen konnte, sind bei guter Ausführung des Versuchs sicher zu erkennen. Ich schließe vielmehr aus den Versuchen von Hrn. E. Hering, daß sein Auge entsprechende Schwankungen in seiner Stellung ausgeführt hat, was namentlich dadurch bedingt sein kann, daß er das fixirte Object in 10 Zoll Entfernung vor sich hatte, und bei einäugiger längerer Betrachtung eines so nahen Objects starke Schwankungen der Convergenz vorzukommen pflegen.

Die Methode der Nachbilder ist unter den bisher bekannten Methoden zur Bestimmung der Stellung eines jeden einzelnen Auges, unabhängig vom andern, die zuverlässigste, wenn sie gut eingeübt ist. Sie erfordert namentlich in der Form, wie ich sie oben beschrieben habe, nicht, — was mir von großem Gewicht zu sein scheint, — daß das Auge lange in peripherischen Stellungen verweile, sondern jeder einzelne Versuch ist schnell beendet.

Auch die Methode von Wundt i benutzt die Nachbilder zur Bestimmung der Augenstellungen. Derselbe entwirft die Nachbilder auf eine verstellbare und gegen die Blicklinie immer senkrecht stehende Scheibe, die an einem beweglichen Hebelarm befestigt ist. Sein Apparat hatte Winkeltheilungen, um die oben als Longitudo, Latitudo bezeichneten Winkel und die Raddrehung des verticalen Meridians gegen die Verticallinie abzulesen.

Prüfung des Drehungsgesetzes mittels des blinden Flecks. Diese Methode erlaubt ebenfalls, die Stellung jedes einzelnen Auges ganz unabhängig vom andern zu bestimmen. Sie wurde zuerst von A. Fick 2 angewendet. An der grauen Wand eines geräumigen Zimmers war in der Höhe, in welcher sich das Auge des auf einem Stuhle sitzenden Beobachters befand, ein geeignetes kleines Fixationsobject angebracht, ein weißer Kreis mit schwarzem zackigen Rande. Für das Auge wurde ein etwas über 6 Meter entfernter Standort so gewählt, daß die Sehlinie, wenn sie das Object fixirte, die erwähnte Wand senkrecht traf. Unter diesem Standort waren am

<sup>1</sup> W. WUNDT, Archie für Ophthalmologie, Bd. VIII, 2, S. 16 und 17.

A. FICK, Moleschott's Untersuchungen sur Naturlehre des Menschen. V, 193-283.

Boden die Stellungen bezeichnet, welche die Füsse des Stuhles haben mussten, wenn seine vordere Kante bestimmte Neigungen gegen die Wand haben sollte. Bei allen diesen Stellungen des Stuhles blieb die Mitte zwischen den hinteren Füßen an demselben Platze. Fick saß auf diesem Stuhle, den Rücken angelehnt, den Kopf gerade aus gerichtet, und fand, dass er auf diese Weise genügend sicher die Medianebene des Kopfes senkrecht zu der anderen Kante des Stuhles einstellte. Um die Neigung des Kopfes gegen die Horizontale zu beurtheilen, wurde ein hölzerner über den Kopf gehender Bügel mittels zweier Schrauben in den Gehörgängen befestigt und ein von seiner Mitte herabgehender gebogener Eisenstab auf die Nasenwurzel gestützt. Der Bügel hatte somit eine feste Lage sum Kopfe. An der in das linke Ohr gehenden Schraube hing ein Loth, das vor einem mit dem Bügel fest verbundenen Gradbogen spielte. So konnte die Neigung des Kopfes oder einer in der Medianebene gedachten Geraden gegen den Horizont bestimmt werden.

An der Wand war ein Blatt grauen Cartons drehbar um einen Stift im Fixationspunkte befestigt. Mittels einer über eine Rolle laufenden Schnur konnte der Beobachtende den Carton drehen. Auf diesem war ein schwarzer Fleck gemalt, in einer solchen Entfernung, dass er bei passender Einstellung in den blinden Fleck fiel. Ein Gehülfe las die Neigung des Kopfes ab, und wenn eine bestimmte Neigung hergestellt war, stellte sich der Beobachter mittels der Schnur den Carton so, dass der schwarze Fleck verschwand. An einer Tangentenskala konnte die Drehung des Cartons abgelesen werden. So wurde bestimmt, um wie viel das Auge gegen seine Anfangsstellung gedreht war. Die Drehung des Stuhles maß den als Longitudo bezeichneten Winkel, der Gradbogen am Ohr die Latitudo. Es kamen bei Wiederholung der Versuche Differenzen der Raddrehungswinkel vor bis zu 3 Grad; wenn man die Stifte, die in die Ohren gesteckt waren, mit der Lehne des Stuhles fest verbände und einen recht hellen weißen Fleck auf dunklem 521 Grunde gebrauchte, der der Projection des blinden Flecks an Größe und Gestalt genau entspräche, würde sich vielleicht eine größere Genauigkeit dieser Methode erreichen lassen.

MEISSNER 1 hat den Kopf festgestellt und das Gesichtszeichen, auf welchem sich der dunkle Fleck befand, bewegt. Der Kopf wurde zu dem Ende passend so festgestellt, dass sich das Auge in dem Mittelpunkte eines verticalen halben Gradbogens von 10 Zoll Radius befand, der um seine verticale Axe um einen zu messenden Winkel gedreht werden konnte (Fick's Longitudo, Meissner's Latitudo). An dem Gradbogen verschieblich, um einen Winkel, der abgelesen werden konnte (Fick's Latitudo, Meissner's Longitudo), befand sich ein Schieber, der an seiner dem Centrum zugekehrten Seite, um eine eben dahin gerichtete Axe drehbar, die Scheibe mit dem dunklen Flecke trug. Meissner's Resultate sind in der hier folgenden Tabelle zusammengestellt; und zwar ist der unmittelbar abgelesene Winkel, der dem k' der Gleichung 4e) entspricht, angegeben.

|         |               | Nasen wärts |        |        |    | Schläfenwärts |             |        |
|---------|---------------|-------------|--------|--------|----|---------------|-------------|--------|
| චු      |               | +30°        | +200   | +10°   | 00 | —10°          | <b>—20º</b> | -30°   |
| Gehoben | — 30°         | — 3°        | 0°     | + 20   | 00 | + 30          | + 6°        | +10°   |
| en      | 15°           | + 0°,5      | + 10,5 | + 2°,5 | 00 | + 10,5        | + 30        | + 5°   |
| -       | 00            | + 70        | + 5°   | + 40   | 00 | 00            | 00          | 00     |
| Gesenkt | + 15°         | +12°,5      | + 80,5 | + 5°   | 00 | — 1°,5        | — 2°,5      | — 5°   |
|         | + 30°         | +19°        | +130   | + 7°   | 00 | — 3°          | — 6º        | — 9°,5 |
|         | + 35°         | +20°,5      | +14°   | + 7°,5 | 00 | — 3º          | - 7º        | -10°   |
|         | <b>+40º</b>   | +20°,5      | +14°   | + 7°   | 00 | - 3º          | — 7°,5      | 11°    |
|         | $+45^{\circ}$ | +21°        | +14°,5 | + 7°   | 00 | — 3°          | — 8º        | -12°   |
|         | + 50°         | +21°,5      | +14°,5 | + 7°   | 00 | — 3°          | - 8°,5      | —13°   |

<sup>1</sup> MEISSNER, Zeitschrift für rationelle Mediein. Reihe 3, Band VIII.

Der ziemlich unregelmäßige Gang der Werthe macht es wahrscheinlich, daße Convergenzänderungen, die bei einäugiger Fixirung eines sehr nahen Objects schwer zu vermeiden sind, Einfluß gehabt haben. Meissner selbst betrachtet seine Versuche als annähernd übereinstimmend mit dem Gesetze von Listing, glaubt aber, daß für die nasenwärts gerichteten Stellungen eine andere Primärlage zu nehmen sei, die unter 45 gegen die Horizontale nach unten gerichtet ist, für die nach außen gewendeten Stellungen dagegen liege die Primärlage in der Horizontalebene selbst. Um dieses Verhältniß heraustreten zu lassen, hat er die Versuche noch einer Umrechnung unterworfen.

Von Fick's Versuchen habe ich die Mittelwerthe in der folgenden Tabelle zusammengestellt.

| Longitudo     | Latitudo |                |                |       |       |       |    |       |       |       |       |
|---------------|----------|----------------|----------------|-------|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
|               | -330     | $-30^{\circ}$  | $ -28^{\circ}$ | -140  | —11°  | -6°   | 00 | 1+1°  | +4º   | +180  | +45*  |
| - 29°         |          |                | -40,7          |       |       |       |    |       |       |       |       |
| - 26°         |          |                |                |       | +3°,5 |       |    |       |       |       |       |
| - 21°         |          |                |                |       |       |       |    | 1     | +10,5 | boy!  |       |
| $-14^{\circ}$ |          | - 20           | 1              |       | 1     |       |    |       |       | +5°,7 |       |
| — 13°         |          |                |                | +20,5 |       |       |    | 100   |       |       |       |
| - 10°         |          |                |                |       |       |       |    | +20   |       |       |       |
| 00            | + 20,5   |                |                |       | 1     |       | 00 |       |       |       | +00,1 |
| + 10°         |          |                |                |       | -     |       |    | +00,1 |       |       |       |
| + 130         |          |                | 1 3            | +1°,7 |       |       |    | 1     |       | -1°,8 |       |
| + 14°         |          | $-4^{\circ},7$ | 0              | - 7   |       |       |    |       | 1     |       |       |
| + 210         |          |                |                |       | 0.00  |       |    | 1     | -0,03 |       |       |
| + 26°         |          |                | Same.          |       | +30,4 |       |    | 1     |       |       |       |
| + 290         |          |                | +70,5          | /     |       | 1000  |    |       | 1     | 1     |       |
| + 38°         |          |                |                |       |       | +20,9 |    |       |       | -3°,3 |       |

Prüfung der Augenstellungen mittels der Vergleichung correspondiren der Bilder beider Augen. Die hierher gehörigen Methoden lassen, wie es scheint, eine viel größere Genauigkeit zu, als die Methode der Nachbilder; sie können aber nur dazu dienen, die Stellungen beider Augen mit einander zu vergleichen, nicht die Stellung eines jeden einzelnen Auges zu finden. Sie sind deshalb sehr brauchbar, um die kleinen individuellen Abweichungen der Bewegungen vom Listing'schen Gesetz zu finden. Auch kommt es in gewissen Fällen, namentlich für die Theorie des binocularen Sehens gerade wesentlich darauf an, die Differenzen in der Stellung beider Augen zu finden.

Die erste Anwendung dieser Methoden rührt von Meissnen iher. Er machte darauf aufmerksam, daß, wenn man einen gerade vor sich und normal zur Blickebene gehaltenen Draht so betrachte, daß man die Augen auf einen nahe vor oder nahe hinter dem Drahte gelegenen Punkt convergiren lasse, der Draht der Regel nach nicht in parallelen Doppelbildern erscheine, sondern in solchen, die eine gewisse Neigung gegen einander haben, und daß man den Draht selbst gegen die Visirebene neigen müsse, um ihn in parallelen Doppelbildern zu sehen. Aus der Lage des Drahtes gegen die Visirebene ergab sich dann leicht die Stellung, welche die verticalen correspondirenden Meridiane beider Augen haben, und daraus kann man die Raddrehung des Auges wenigstens für die medianen Lagen des Convergenzpunktes ableiten. Meissnen fand durch die nach dieser von ihm sehr sinnreich erdachten Methode ausgeführten Untersuchungen im Wesentlichen das Gesetz von Listing bestätigt, wenn auch gewisse Fehlerquellen, die erst durch

spätere Untersuchungen aufgefunden wurden, gewisse Correctionen seiner Resultate

<sup>1</sup> G. MEISSNEH, Beiträge zur Physiologie des Sehorgans, 1851.

nothwendig machen möchten. Erstens nämlich kannte er noch nicht den Unterschied der scheinbar verticalen Meridiane des Auges von den wirklichen, und glaubte, der früher allgemein gemachten Annahme entsprechend, daß unendlich entfernte Verticallinien sich auf identischen Meridianen beider Augen abbilden müßten, was bei den meisten Augen nicht der Fall ist. Zweitens kannte er nicht den von Volkmann aufgefundenen Einfluß der Convergenz auf die Raddrehungen jedes einzelnen Auges. Auch kann wohl die Beurtheilung des Parellelismus der Doppelbilder durch den Umstand beeinträchtigt werden, daß das eine Ende des Drahtes den Augen bald um eine größere, bald um eine kleinere Strecke näher ist, was der Beobachter weiß und wahrnimmt, und daß dadurch die Anschauung des Parallelismus der Doppelbilder als zweier geneigter körperlichen Linien sich einstellen kann, statt der Anschauung ihres Parallelismus im Gesichtsfelde, auf die es aukommt.

Es möchte deshalb die von Volkmann 1 gemachte Abänderung des Verfahrens von Mrissner zweckmäßiger sein: Volkmann hat an einer vor den Augen gelegenen senkrechten Wand zwei Drehscheiben so angebracht, daß der Drehpunkt einer jeden in der Blicklinie des bezüglichen, auf unendliche Ferne gerichteten Auges liegt. Auf jeder Scheibe ist eine feine Linie verzeichnet, welche das Centrum der Scheibe schneidet und also mit der Umdrehung dieser ihre Lage ändert. Zur Bestimmung der Lagenveränderung ist im Umkreise der Scheibe ein Gradmesser angebracht. Der Beobachter betrachtet die beiden auf den Scheiben verzeichneten Linien unter minimaler Convergenz der Augen, so daß er sie in wenig distanten Doppelbildern sieht, und sucht diese Doppelbilder durch Drehung der einen Scheibe parallel zu stellen.

Durch häufige Wiederholung solcher Einstellungen kann man sehr genaue Mittelwerthe erlangen. Volkmann hat diese Methode zwar nicht für verschiedene Kopfstellungen angewendet, um Schlüsse über die Bewegungen zu machen, aber sie läfst sich dazu anwenden, wenn man die Scheiben bei verschiedenen Kopfstellungen betrachtet.

Volkmann's Apparat läßt sich, wie ich gefunden habe, hierfür noch zweckmäßig vereinfachen. Für die Prüfung der Parallelstellungen meiner eigenen Augen habe ich an einer verticalen Holztafel zwei durch kleine Gewichte gespannte Fäden aufgehängt, einen weißen vor schwarzem Grunde und einen schwarzen vor weißem Grunde. Die Entfernung der Stifte, an denen die Fäden hingen, wurde so gewählt, dass bei den Beobachtungen die fixirten Mittelpunkte der Fäden die Distanz meiner Augen, 68 Millimeter, hatten. 523 Nach unten hin lehnten sich die Fäden an zwei Nadeln, die in das Holz eingesteckt waren und die Fäden etwas convergiren machten. Hinter der Mitte der Fäden, die zu fixiren war, war eine horizontale Linie gezogen, gerade in der Höhe meiner Augen. Die Fäden wurden mit parallel gerichteten Gesichtslinien betrachtet, wobei sie in denselben Ort des gemeinschaftlichen Sehfeldes zu liegen kommen, und die Nadel am unteren Ende des einen wurde so lange verschoben, bis sich die Fäden nicht mehr kreuzten, und bei schwacher Convergenz nicht mehr in divergenten, sondern in parallelen Bildern erschienen, Dadurch dass man den Fäden verschiedene Farbe giebt, läst sich ihre Congruenz im Gesichtsfelde besser beurtheilen, als wenn sie gleichfarbig sind, wobei sie leicht stereoskopisch verschmelzen, selbst wenn sie sich durchaus noch nicht decken. Wenn man sie als nahe Doppelbilder sieht, so erscheinen ihre Mitten getrennt und ihre Enden vereinigt. Man muss dann darauf achten, dass die Vereinigung nach oben und nach unten hin in derselben Weise vor sich geht.

Indem ich den Kopf vornüber und hintenüber neigte, konnte ich diese Versuche mit parallel gesenkten und parallel gehobenen Gesichtslinien wiederholen, und fand in der That kleine Abweichungen von dem durch Listing's Gesetz hierbei geforderten vollkommenen Parallelismus ihrer Stellungen, so daß der Winkel der scheinbar verticalen Meridiane bei parallel bis zur oberen Grenze des Blickfeldes gehobenen Blicklinien um 0°,3 größer ist als bei parallelem tiefsten Stande der Blicklinien, und sich hierbei im ersteren Fall das obere Ende des verticalen Meridians jedes Auges um 0°,15 mehr nach

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. W. VOLKMANN, Physiologische Untersuchungen im Gebiete der Optik. Leipzig, 1864. Heft 2, S. 199-240.

außen gedreht findet, als in der zweiten Stellung. Bei späteren Wiederholungen dieser Versuche fand ich es noch vortheilhafter, dem einen Auge als Object einen geradlinig begrenzten rothen Streifen von 3 Millimeter Breite, dem andern einen blauen Faden, beide auf schwarzem Grunde, zu zeigen. Der Faden muß in der Mitte des rothen Streifens erscheinen.

Volkmann selbst hat seine Versuche über die Augenstellungen nach einer Abänderung dieser Methode ausgeführt. Nämlich statt der Drehscheiben mit Durchmessern
wendete er solche mit je einem ausgezogenen Radius an, und bemühte sich bei binocularer
Betrachtung diese Radien scheinbar in eine gerade Linie zu stellen. Der Kopf wurde
dabei passend festgestellt; die Drehscheiben wurden in zwei dunkle Röhren eingesetzt,
welche mittels passender Gelenke beliebig gerichtet werden konnten, so daß jedes Auge
durch je eine Röhre auf eine Drehscheibe hinsah, und dieselbe immer senkrecht zur
Blicklinie des Auges eingestellt blieb.

Versuche mit parallelen Gesichtslinien angestellt ergaben, daß die Abweichungen beider Augen von der durch das Listing'sche Gesetz geforderten Congruenz bei Volkmann's Augen sehr gering sind. Beim Blicke gerade nach oben oder nach unten, gerade nach rechts oder links von einer Stellung aus, welche Volkmann mittels Nachbildversuchen als Primärstellung gefunden hatte, ergaben die Versuche gar keine Differenz. Richtungen der Blicklinie schräg nach oben oder unten dagegen gaben kleine Abweichungen. Die folgenden Zahlen sind Mittelzahlen aus je 60 Beobachtungen, wobei in je 30 der bewegliche Radius dem rechten, in je 30 anderen dem linken Auge angehörte, und geben die Kreuzungswinkel der scheinbar eine senkrechte gerade Linie bildenden Radien

Primärstellung: 2°,21
30 Grad nach oben rechts: 2°,74
Ebenso weit nach oben links: 2°,92
Ebenso nach unten links: 1°,31
Ebenso nach unten rechts: 1°,41

Die größte Abweichung von dem Winkel der Primärstellung ist 0°,9, was für jedes Auge bei gleichmäßiger Vertheilung des Fehlers 0°,45 geben würde, eine Größe, die durch Versuche mit Nachbildern allerdings nicht mehr zu entdecken sein würde.

Volkmann fand ferner nach derselben Methode, daß bei Convergenz auf einen 30 Centimeter entfernten Punkt in der Horizontalebene der Winkel der scheinbar verticalen Meridiane von 2°,15 bis auf 4°,16 stieg, so daß sich jedes Auge dabei um 524 etwa einen Grad drehte, was bei derselben Richtung der Gesichtslinie und paralleler Stellung der anderen Gesichtslinie nicht der Fall gewesen sein würde.

Ich finde an meinen eigenen Augen eine sehr kleine Abweichung bei der Convergenz, aber in demselben Sinne wie Volkmann. Die Beobachtung geschah mittels eines feinen schwarzen Fadens, dessen Mitte durch ein Nadelöhr gezogen war. Die Nadel war in dem ebenen Felde einer weiß angestrichenen Thür in der Höhe meiner Augen befestigt, die Enden des Fadens waren über zwei andere in gleicher Höhe befestigte Nadeln geleitet und durch Gewichte gespannt. Der Faden bildete also zwei gerade Linien, die in dem Nadelöhr unter einem veränderlichen Winkel zusammenstießen. Je nachdem man die seitlichen Nadeln etwas höher oder tiefer einsteckte, konnte man diesen Winkel nach oben oder nach unten sich öffnen lassen. Die beiden Schenkel des Winkels blieben dabei immer in einer der Thürfläche parallelen Ebene. Wenn ich mit parallelen Gesichtslinien sehen wollte, hielt ich vor die mittlere Nadel einen senkrechten Streifen steifen Papiers von 68 Millimeter Breite. Bei parallelen Blicklinien treffen dann die noch sichtbaren seitlichen Theile der Fäden scheinbar in der Mitte zusammen und bilden einen Winkel Ich veränderte die Stellung der Nadeln so lange, bis mir dieser Winkel gleich zwei Rechten erschien, also seine beiden Schenkel in eine gerade Linie fielen. Dann fixirte ich das Oehr der Nadel aus 20 Centimeter Entfernung, während ich zwischen meinem Nasenrücken und der Nadel ein Blatt Papier so anbrachte, das ich mit jedem Auge nur die gleichseitige Hälfte des Fadens sehen konnte. Wenn die Fixation auch in der Primärstellung der Visirebene geschah, erschien mir der Faden doch nicht mehr geradlinig, sondern ich mußte die eine Hälfte desselben etwas senken, damit er wieder geradlinig erschien. Die der Convergenz auf 20 Centimeter entsprechende Drehung jedes meiner Augen würde hiernach 17 Minuten (0°,28) betragen, während sie bei Volkmann 1°,37 betrug.

Bei Volkmann ist diese Drehung stark genug, dass er sie an dem Nachbilde einer gefärbten verticalen Linie wahrnehmen kann, welche er mit einem Auge bei parallelen Blicklinien fixirt hat, wenn er das Nachbild nachher mit convergenten Blicklinien dicht neben die Linie entwirft. Dasselbe gelang auch Prof. Welcker bei Volkmann. Ganz ähnliche Versuche hatte übrigens auch J. B. Schuurman 1 angestellt mit negativem Erfolge, während Prof. Donders bei angestrengter Convergenz Drehungen von 1° bis 3° bemerkte, in demselben Sinne wie Volkmann und ich. Viel deutlichere Abweichungen, durch Convergenz bewirkt, bemerkte ich, wie schon oben gesagt ist, bei der Untersuchung der Nachbilder in peripherischen Stellungen der Blicklinie.

Bestimmungen der Ansatzpunkte und Drehungsaxen für die Augenmuskeln. Die Wirkung dieser Muskeln ergiebt sich leicht aus ihrer Lage und Befestigung. Da ihre Sehnen alle eine Strecke über den Augapfel hin verlaufen und sich seiner Wölbung anlegen, wie Bänder, welche über eine Rolle laufen, so üben alle diese Muskeln einen Zug auf den Augapfel in tangentialer Richtung aus. Um die Richtung dieses Zuges genauer zu bestimmen, muß man durch den Punkt, wo sich die Sehne anlegt, eine Tangente an den Augapfel legen, welche für den oberen schiefen Augenmuskel nach dessen Sehnenrolle hin zu ziehen ist, für die übrigen Muskeln dagegen nach ihrem knöchernen Ursprunge hin.

Da der Augapfel in seiner natürlichen Befestigung nur Drehungen um seinen Mittelpunkt ausführt, so haben wir die Wirkung der Muskeln auch nur insofern zu beachten, als dadurch solche Drehungen entstehen. Wird ein Körper, der frei um einen Punkt drehbar ist, wie der Augapfel, durch eine Kraft excentrisch angegriffen, so findet man die Richtung der daraus entstehenden Drehung, wenn man durch die Richtung der Zugkraft und durch den Drehpunkt eine Ebene legt und im Drehpunkt auf dieser ein Loth errichtet. Dieses Loth ist die Axe der betreffenden Drehung. Die Richtung des Zuges ist, wie wir gesehen haben, bestimmt durch den Punkt, wo sich die Sehne an den Muskel legt, und den Punkt, wo der Muskel (oder beziehlich seine Sehnenrolle) am Knochen festsitzt. Durch diese beiden Punkte und den Drehpunkt des Auges ist also jedesmal die Lage der zur Drehungsaxe normalen Ebene bestimmt. Wenn man also 525 die Lage jener drei Punkte geometrisch bestimmt, läst sich daraus die Lage der Drehungsaxe finden.

Solche geometrische Bestimmungen sind von Ruete und A. Fick gemacht worden. Ruete nahm zuerst die Schädeldecke durch einen Sägenschnitt nahe über der Orbita weg, stellte dann den Kopf so auf, daß er die Stellung hatte, die er im Leben bei aufrechter Stellung zu haben pflegt. Darauf wurde ein Sägenschnitt in der Mitte zwischen beiden Augenhöhlen perpendiculär durch das Os frontis, durch die Mitte der Crista galli, der Sella turcica und den Rücken der Nase so tief heruntergeführt, daß er einen geraden, vorn überstehenden Draht fest einlegen konnte, in einer Richtung, die mit den gerade nach vorn und horizontal gewendeten Sehaxen parallel stand, um sich später nach dieser Linie orientiren zu können. Darauf wurden beide Augen bis zur normalen Spannung aufgeblasen, dann horizontal parallel gerichtet und durch jedes Auge ein feiner, sehr zugespitzter Stahldraht in der Richtung der optischen Axe bis hinten in den Knochen der Orbita langsam rotirend durchgestosen, um die Augen in ihrer Lage zu fixiren. Um die Lage der Augen noch mehr zu sichern, wurde in einigen Fällen auch noch eine Decke von Gyps über die geschlossenen Augenlider gegossen.

Darauf wurden die Augenhöhlen vorsichtig von oben geöffnet und die Ursprünge

BUETE, Ein neuss Ophthalmotrop. Leipzig 1857.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J. B. SCHUURMANN, Vergelijkend Onderzoek der Beweging van het Oog; Academisch Proefschrift. Utrecht 1868.

und Insertionen der Muskeln sorgfältig frei präparirt, ohne von dem dazwischenliegenden Fett mehr wegzunehmen, als zur Darstellung der genannten Punkte nöthig war. Die Winkel, welche die Muskeln mit der optischen Axe bildeten, wurden dadurch gemessen, dafs winkelig gebogene Drähte angelegt wurden. Die Abstände der Ursprünge und Insertionen der Muskeln vom Mittelpunkte der Augen nach oben und unten, nach rechts und links, nach hinten und vorn maß er mit dem Zirkel. Die Messungen wurden von drei Beobachtern wiederholt.

In letzterer Beziehung möchte es indessen wohl vorzuziehen sein, die Entfernungen der Muskel-Ursprünge und Ansätze, des Scheitels der Hornhaut und des Sehnerveneintritts von drei festen Punkten zu messen, wie Fick gethan hat, und danach die Coordinaten und die Lage des Mittelpunkts des Augapfels zu berechnen, da die Lage des letztern anatomisch nicht charakterisirt ist, und directe Messungen des senkrechten oder horizontalen Abstandes zweier nicht genau senkrecht oder horizontal neben einander liegender Punkte mit dem Zirkel ziemlich unsicher bleiben müssen Im Mittel aus den Messungen an vier Köpfen giebt Ruete folgende Werthe in Millimetern, wobei die x vom Mittelpunkt des Auges horizontal nach außen, die y nach hinten, die z senkrecht nach oben gehen.

|                          |            | Ansätze   |            | Ursprünge |      |      |  |
|--------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------|------|--|
|                          | x          | y         | Z          | x         | 3/   | 2    |  |
| Rectus superior          | + 2,00     | - 5,667   | + 10       | - 10,67   | + 32 | +4   |  |
| " inferior               | + 2,20     | - 5,767   | - 10       | - 10,8    | + 32 | -4   |  |
| " externus               | +10,80     | - 5,00    | 0          | - 5,4     | + 32 | 0    |  |
| , internus               | - 9,90     | - 6,00    | 0          | - 14,67   | + 32 | 0    |  |
| Tendo obliqui superioris | + 2,00     | + 3,00    | + 11       | -14,1     | - 10 | +12  |  |
| Obliquus inferior        | + 8,00     | +6,00     | 0          | - 8,1     | - 6  | - 15 |  |
| I                        | Durchmesse | r des Aug | es = 24  M | m.        |      |      |  |

Die Angaben von A. Fick sind folgende:

|                     | 1     | Ansätze |       | Ursprünge |          |       |  |
|---------------------|-------|---------|-------|-----------|----------|-------|--|
|                     | æ     | y       | 2     | æ         | y        | 2     |  |
| Rectus superior     | 0     | - 7,9   | + 9,1 | - 16      | + 31     | + 6,5 |  |
| , inferior          | 0     | - 7,9   | - 9,1 | - 17      | + 30     | +2    |  |
| " externus          | + 9,1 | - 7,9   | 0     | - 15      | + 31     | +2    |  |
| , internus          | - 9,1 | - 7,9   | 0     | - 18      | + 30     | +4    |  |
| Obliquus superior   | + 4,6 | + 2.7   | + 9,9 | - 19,6    | - 10,9   | +12,8 |  |
| , inferior          | +10,4 | + 6,0   | 0     | - 18      | + 30 (?) | + 6   |  |
| Sehnerveneintritt   | + 3,4 | +11,5   | 0     | 1000      |          |       |  |
| Scheitel der Cornea | 0     | -12     | 0     |           |          |       |  |

Die Werthe von y und z für den Ursprung des Obliquus inferior müssen, wie Ruete schon bemerkt hat, fehlerhaft sein; beide sind nämlich jedenfalls negativ.

Die Lage der Drehungsaxen hat Ruete aus seinen Coordinatenmessungen berechnet und giebt folgende Werthe für die Winkel a, b, c, welche die (nach unserer Bezeichnung negative) Drehungshalbaxe mit den Richtungen beziehlich der positiven x, y und z macht:

|               | a        | b        | C       |
|---------------|----------|----------|---------|
| R. internus   | 90 0     | 90 0     | 180 °   |
| R. externus   | 90 0     | 90 0     | 0 0     |
| R. superior   | 1611/2 0 | 1091/2 0 | 90 0    |
| R. inferior   | 19 0     | 71 0     | 90 °    |
| Obl. superior | 51 0     | 141 0    | 841/9 9 |
| Obl. inferior | 127 0    | 37 0     | 90 0    |

Wie die Drehungen um verschiedene Axenpaare sich zusammensetzen, ist oben erörtert worden; da die Anschauung dieser Verhaltnisse schwer übersichtlich zu machen ist, hat Ruete zuerst unter dem Namen Ophthalmotrop ein drehbares Modell der beiden Augen construirt, an welchem die Muskeln durch entsprechend gezogene Fäden dargestellt sind, die durch Federn gespannt werden, und deren Verschiebungen man an einer Skale ablesen kann. Zur Versinnlichung der Vorgänge wird in der Regel die von Knapp vereinfachte Form des Instruments genügen, welche in Fig. 211 dargestellt ist. Die beiden

künstlichen Augäpfel sind mittels eines Kugelgelenks um ihren Mittelpunkt drehbar; der Aequator, die Hornhaut, der verticale und horizontale Meridian sind auf ihnen angegeben, und starke seidene Fäden verschiedener Farbe an denjenigen Stellen befestigt, wo sich die Muskeln am Augapfel befestigen. Damit die Fäden die Richtung der Muskeln erhalten, sind vier von ihnen, welche den vier geraden Augenmuskeln entsprechen, durch vier nahe neben einander liegende Löcher des Brettchens A gezogen, und hängen hinter dem Brettchen durch Gewichte ausgespannt herab. Zwei von den Fäden aber, die den beiden schiefen Augen-



Fig. 211.

muskeln an jedem Auge entsprechen, sind über die kleinen Rollen am oberen und unteren Ende des verticalen Messingbalkens B gezogen und dann um die Rollen herum nach der Mitte des Brettchens A geleitet, wo sie ebenfalls durch Löcher gehen und durch Gewichtehen gespannt sind. Die gleichnamigen Muskeln beider Augen sind durch gleichfarbige Fäden dargestellt. Macht man nun mit einem oder beiden Augäpfeln eine beliebige Drehung, so werden diejenigen Fäden angezogen, welche Muskeln entsprechen, die bei der betreffenden Bewegung des Auges gedehnt werden, und also der Bewegung widerstehen würden. Umgekehrt werden diejenigen Fäden nachlassen und ihre Gewichte sinken, deren entsprechende Muskeln am Auge sich bei den betreffenden Bewegungen 527 verkürzen, und die also im Stande sind, die Bewegung hervorzubringen oder zu unterstützen. Indem man also darauf achtet, welche Gewichte und um wie viel sie herabsteigen, kann man unmittelbar sehen, welche Muskeln und mit welcher Intensität etwa in Thätigkeit versetzt werden müssen, um die betreffende Bewegung hervorzubringen. Für Demonstrationen und namentlich um schnell eine Uebersicht über die oft sehr verwickelten Verhältnisse der pathologischen Abweichungen zu gewinnen, ist der Apparat sehr geeignet.

Ein anderes Ophthalmotrop hat Wundt construirt, an welchem die Fäden mit Spiralfedern verbunden sind, deren Kraft und Länge denen der Augenmuskeln möglichst proportional gemacht worden sind, und an welchem der Augapfel von selbst die den Versuchen von Wundt über die Augenstellungen entsprechende Richtung an-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein neues Ophthalmotrop, Leipzig 1857. - Das Ophthalmotrop, dessen Bau und Gebrauch. Göttingen 1845, sus dem ersten Bande der Göttinger Studien.

<sup>\*</sup> W. WUNDT, Archiv für Ophthalmologie, VIII. 2. 88.

nimmt, wenn seine der Blicklinie entsprechende Axe in die verlangte Stellung übergeführt wird. Wundt hat dies Modell namentlich zur Erläuterung seines Princips von der geringsten Anstrengung benutzt, aus welchem er das Gesetz der Augenbewegungen herleitete.

Historisches. Die ersten Untersuchungen über Bewegung der Augen bezogen sich auf die Lage des Drehpunkts. Joh. Müller meinte noch, dass der Drehpunkt des Auges in der Mitte seiner Hintersäche liegen müsste, eine Meinung, die auch von Tourval und Szoralsky vertheidigt wurde. Volkmann suchte mittels seines Gesichtswinkelmessers den Kreuzungspunkt der Richtungslinie zu ermitteln und den Drehpunkt, wie oben S. 111 schon auseinandergesetzt ist, zu bestimmen; er glaubte, dass beide Punkte zusammensielen; der Punkt, den er bestimmte, war in Wirklichkeit wohl der Drehpunkt, der nach ihm 5,6" hinter der Hornhaut liegen sollte. Der daran sich knüpfende Streit mit Mile, Knochenhauer, Stamm und Burow ist ebenfalls schon oben erwähnt. Der Letztere machte genauere Bestimmungen des Drehpunktes. Für den Abstand dieses Punktes von der Hornhaut fand er im Mittel von 40 Beobachtungen 5,42" mit einer größten Abweichung von 0,8" Valentin wiederholte diese Versuche, sowohl für horizontale, als für verticale Bewegungen, und sand im ersten Fall im Mittel 5,501", im letzteren 5,08". Sehr viel später folgten die oben erwähnten Untersuchungen von Junge (in russischer Sprache veröffentlicht) und von Donders und D. Doljer.

Auch die Untersuchungen über die Raddrehung hat Joh. Müller begonnen. Er sagt, daß er mittels verschiedener Punkte auf dem Augapfel, die er mit Tinte auf dem Weißen desselben bezeichnet hatte, habe erkennen können, daß das Auge während seiner Bewegungen nicht um seine Längsaxe gedreht werde. Diese Meinung blieh die herrschende unter den Physiologen, bis eine Arbeit von Hueck 9 den Anstoß zu vielen Untersuchungen gab. Hueck versuchte eine schon von Hunter geäußerte Meinung zu vertheidigen, nämlich daß bei der Neigung des Kopfes nach der Schulter eine entgegengesetzte Drehung des Auges um die Gesichtsaxe stattfinden sollte. Diese Drehung schreibt er den schrägen Augenmuskeln zu. Er meinte sich von der Richtigkeit seiner Behauptung überzeugt zu haben, indem er sowohl bei sich selbst, wie bei anderen, die Verschiebungen der Conjunctival-Gefäße bei Bewegungen des Kopfes beobachtete.

Die von Hueck aufgestellten Behauptungen wurden von den meisten Physiologen als richtig angenommen. Obgleich Tourtual<sup>10</sup> mit Recht bemerkte, das die Axendrehung für die Functionen des Gesichts durchaus nicht nothwendig sei, und obgleich Rittericht und Ruete Widerspruch gegen die Thatsache erhoben, so wurde die Meinung von Hueck doch von Tourtual, Burow, <sup>11</sup> Valentin, <sup>12</sup> Krause <sup>13</sup> und Volkmann <sup>14</sup> vertheidigt. Tourtual selbst überzeugte sich schon, indem er die Stellung des blinden Flecks unter528 suchte, das die scheinbare Drehung des Auges im Kopse wenigstens nicht zureiche, um die Orientirung der Meridiane des Auges ganz unverändert zu lassen. Ruete <sup>15</sup> bewies mittels der Nachbilder, das eine Drehung des Auges bei Neigungen des Kopses (und unveränderter Stellung des Auges im Kopse) überhaupt nicht eintrete. Donders <sup>16</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J. MÜLLER, Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinns. Leipzig 1826. S. 254.

<sup>2</sup> Tourtual, Mütter's Archie 1840. S. XXIX.

<sup>3</sup> SZOKALSKY, C. R. 1843.

<sup>4</sup> VOLKMANN, Neue Beitrage zur Physiologie des Gesichtssinns. 1836. S. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> BUROW, Beiträge zur Physiologie und Physik des menschlichen Auges. 1842.

<sup>6</sup> VALENTIN, Lehrbuch der Physiologie des Menschen, Bd. II, 1844.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Archie für die Hollandischen Beiträge zur Natur- und Beilkunde. 1863, III. 560.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> JOH. MÜLLER, Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinns. 1826, 8, 254.

BUEK. Die Achsendrehung des Auges. 1838.

<sup>10</sup> TOURTUAL, Müller's Archiv 1840, G. LV und LIV; 1846, S. 346.

<sup>11</sup> BUROW, Beitrage zur Physiologie des Auges, S. S.

<sup>12</sup> VALENTIN, Repertorium 1842. S. 407. Lehrbuch der Physiologie II, 382.

<sup>43</sup> KRAUSE, Handbuch der Anatomie. 1843, S. 550.

VOLKMANN, Artikel Sehen in Wagner's Handwörterbuch. S. 273.
 RUETE, Lehrbuch der Ophthalmologie, S. 14. Das Ophthalmotrop 1846, S. 9.

<sup>16</sup> DONDERS, Nederlandsch Lancet, 1846 August. Holländische Beitrüge zu den anat. und physiol. Wissenschaften. 1848. I, 105-145; 384-386.

529

benutzte diesen Gedanken von Ruzze zu einer eingehenderen Prüfung des Gegenstandes. Er wies sunächst nach, wodurch Huzck bei seinen Beobachtungen getäuscht worden war; daß er nämlich nicht hinreichend darauf geachtet hatte, die Stellung des Auges im Kopfe unverändert zu erhalten, während er die Stellung des Kopfes selbst änderte, und daß die von ihm beobachteten Drehungen von dem ersteren, nicht vom letzteren Umstande abhingen. Er fand ferner, daß die Nachbilder verticaler Objecte bei rein horizontalen und rein verticalen Bewegungen der Augen parallel bleiben, aber bei schräg seitlich gerichteten Hebungen und Senkungen sich schräg stellen. Ein bestimmtes Gesetz für die Größe dieser Schiefstellung hat er nicht aufgestellt.

Ein solches Gesetz war indessen von Listing 1 aufgestellt worden, und zwar das jenige, welches für die meisten normalsichtigen Augen in der That sehr genau zuzutreffen scheint. Er hat aber keinen Beweis dafür gegeben und es nicht einmal selbst veröffentlicht. Meissner 2 unterwarf dieses Gesetz zuerst einer empirischen Prüfung mittels der Methode der Doppelbilder und fand es im Wesentlichen durch seine Versuche bestätigt; er suchte die Bedeutung des Listing'schen Gesetzes daraus herzuleiten, daßs dasselbe den größten Horopter gebe, ein Punkt, der weiter unten zu besprechen ist.

Nach einer anderen Erklärung des Baddrehungsgesetzes suchten Fick 3 und Wundt 4, die auf das Listing sche Gesetz weiter keine Rücksicht genommen haben, und von denen der erstere mittels des blinden Flecks, der letztere durch Nachbilder die Stellungen seines Auges bestimmte. Sie waren der Ansicht, dass der Augapfel denjenigen Grad der Raddrehung annehme, der es erlaube, die verlangte Richtung der Gesichtelinie mit der kleinsten Muskelanstrengung herzustellen. Dieser Satz ist höchst wahrscheinlich richtig, obgleich unsere Kenntnis der Bedingungen, von denen die Muskelanstrengung abhängt, noch nicht genügt, die Berechnung auf sicheren Grundlagen durchzuführen. Wundt hat auch eine Art Ophthalmotrop, ein Modell des um einen Punkt drehbaren Auges hergestellt, an welchem die Augenmuskeln durch Messingfedern von entsprechender Länge und Stärke ersetzt waren, und an dem die Drehungen des Augapfels für die verschiedenen Lagen der Gesichtslinie den Beobachtungen von Wundt an seinen eigenen Augen ziemlich gut entsprechend eintreten.

In Anbetracht des Umstandes aber, dass die Stärke der Muskeln selbst während des individuellen Lebens den von ihnen verlangten Leistungen sich anpast, schien mir dies Princip, selbst wenn es sich als factisch richtig bewähren sollte, nicht den eigentlichen letzten Grund des Gesetzes enthalten zu können. Ich fand bei der Prüfung des Lubtung'schen Gesetzes mit Hülfe von Nachbildern dieses für meine eigenen Augen und für die einiger anderer normalsichtiger Beobachter mit großer Genauigkeit zutreffend; dasselbe bestätigte die Prüfung mit Doppelbildern für mein eigenes Auge. Ich suchte die Methode namentlich so zu verändern, dass die Stellung des Kopfes besser gesichert war, und dass Ermüdung der Muskeln durch Winkelmessungen in seitlichen Stellungen des Auges vermieden wurde, und suchte den Grund des Gesetzes in dem oben gegebenen Principe der leichtesten Orientirung. Einwände gegen die Methode der Beobachtung und gegen die Begründung des Gesetzes, welche E. Hering 6 aufstellte, habe ich oben zu beseitigen gesucht.

## S. 28. Das monoculare Gesichtsfeld.

Bei dem gewöhnlichen Gebrauche unserer Augen sehen wir mit ihnen beiden zugleich, indem wir sowohl sie selbst im Kopfe hin- und herbewegen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> RUETE, Lehrbuch der Ophthalmologie: Ein neues Ophthalmotrop. 1857.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> G. MRISSNER, Beiträge zur Physiologie des Schorgans 1851. Archie für Ophhalmologie II. 1855.

<sup>3</sup> A. FICK, Moleschott Untersuchungen, Bd. V, S. 193. 1858; Zeitschrift für rationelle Medisin 1854, IV, S. 801.

<sup>4</sup> W. WUNDT, Graefe's Archiv für Ophthalmologie. VIII, 1862, 8, 1-114.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> H. HELMHOLTZ, Archiv für Ophthalmologie, IX, 153-214.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> H. HERING, Beitrage sur Physiologie. Leipzig 1864. S. 248-286.

als auch von Zeit zu Zeit unsern Kopf und unsern ganzen Körper im Raume seinen Ort wechseln lassen. Dabei pflegen wir die Augen in der Weise herumschweifen zu lassen, das beide bald diesen, bald jenen Punkt der vor uns liegenden Objecte fixiren, das heist, beide sich so wenden, um das Bild des fixirten Punktes gleichzeitig auf den Centren der Netzhäute zu empfangen. Indem wir die Augen so gebrauchen, sind wir im Stande, richtige Wahrnehmungen des Ortes derjenigen gesehenen Gegenstände zu gewinnen, von denen das Licht ungestört in seinem geradlinigen Wege zu unserem Auge gelangt.

In der That läst sich nach den in § 10 erörterten Gesetzen der Lichtbrechung im Auge einsehen, dass wenn bekannt ist die Stellung des Körpers und des Kopfes, ferner die Stellung beider Augen im Kopfe, und 530 somit auch die Lage ihrer Knotenpunkte, endlich die Orte der beiden Netzhäute, welche von den Bildern desselben leuchtenden Punktes getroffen werden, dass dann auch eindeutig bestimmt werden kann der Ort, wo der leuchtende Punkt sich wirklich befindet. Denn man ziehe von dem Netzhautbilde jedes Auges eine gerade Linie durch den Knotenpunkt, und verlängere sie. Beide Richtungslinien werden sich nur in einem Punkte schneiden können, und nur in diesem Punkte wird sich das leuchtende Object befinden können.

Von der Genauigkeit der einzelnen oben geforderten Bestimmungen wird es übrigens abhängen, mit welcher Genauigkeit der Ort des gesehenen Objects im Raume wirklich bestimmt wird.

Wenn also gegeben sind:

- Empfindungen, welche genügen, um eine richtige Kenntnifs zu gewinnen von der Stellung unseres Körpers und Kopfes gegen ein beliebig für die Abmessungen gewählte Grundlage, zum Beispiel den Fußboden, auf dem wir stehen,
- 2) Empfindungen, welche zu einem richtigen Urtheil über die Stellung unserer Augen im Kopfe genügen,
- 3) Momente in der Empfindung (sogenannte Localzeichen), durch welche wir die Reizung der von dem Lichte des Objectpunktes A gereizten beiden Netzhautstellen von der Reizung aller anderen Netzhautstellen unterscheiden können (von welcher Art diese letzteren sind, darüber wissen wir gar nichts; daß dergleichen da sein müssen, schließen wir eben nur aus dem Umstande, daß wir Lichteindrücke auf verschiedenen Theilen der Netzhäute zu unterscheiden vermögen),

so ist hinreichendes Material gegeben, um den Ort des Punktes A im Raume unzweideutig daraus bestimmen zu können. Befände sich der Punkt A an irgend einem andern Orte des Raums, so würde er ein anderes Aggregat von Empfindungen erregen müssen. Die Erfahrung lehrt nun, daß wir im Allgemeinen auch wirklich durch das Gesicht die Orte der gesehenen Objectpunkte richtig bestimmen können. Die Genauigkeit dieser Bestimmung ist freilich eine wechselnde und hängt namentlich davon ab, wie nahe in

beiden Augen die Bilder des Punktes A dem Centrum der Netzhautgrube liegen.

Wir werden nun also zu untersuchen haben, wieviel die genannten Momente der Empfindung einzeln genommen zu der genauen Wahrnehmung des Ortes der Objecte beitragen. Wir werden dabei nicht weiter untersuchen, von welchen Empfindungen die Beurtheilung der Stellung des Körpers zum Fußboden und des Kopfes zum Körper abhängig ist; die Untersuchung darüber gehört in die Physiologie der Sinneswahrnehmungen überhaupt, nicht in die des Gesichtssinnes. Wir nehmen also an, daß die Stellung des Kopfes gegen die zu Grunde gelegte Basis der räumlichen Abmessungen in jedem Falle genau bekannt sei. Dann bleibt also zu untersuchen, wieviel zur Erkenntniß des Ortes der Objecte beitragen

- 1) Bewegungen des Kopfes
- 2) Bewegungen der Augen im Kopfe
- 3) Sehen mit einem Auge
- 4) Sehen mit beiden Augen.

Wir beginnen unsere Untersuchung damit, dass wir feststellen, was beim 531 Gebrauche nur eines Auges und beim Ausschluss aller Bewegungen des Kopfes erkannt werden könne. Die Bewegungen des betreffenden Auges im Kopfe dagegen werden in dem vorliegenden Abschnitte im Allgemeinen nicht ausgeschlossen.

Zunächst ist klar, dass wenn gegeben ist Ort und Stellung eines Auges, und der Ort des Netzhautbildes eines leuchtenden Punktes, für den das Auge accommodirt ist, so können wir von seinem Netzhautbilde eine gerade Linie durch den Knotenpunkt des Auges ziehen, und wissen zunächst, dass der leuchtende Punkt vor dem Auge in dieser Linie liegen müsse. In welchem Punkte dieser Linie er aber liege, bleibt nothwendig unbekannt, wenn wir keine anderen Hilfsmittel zur Entscheidung darüber haben. Zwar könnte man an die Accommodation des Auges denken. Wäre das Auge möglichst gut für den Punkt accommodirt, so würde möglicher Weise der Grad der Accommodationsanstrengung, oder die Größe des vorhandenen Zerstreuungskreises Aufschlus über die Entfernung geben können. Wir werden weiter unten in § 30 untersuchen, welche Hilfsmittel beim monocularen Sehen für die Beurtheilung der Entfernung noch vorhanden sind, und dabei sehen, dass die Accommodation in der That ein außerordentlich unvollkommenes Hilfsmittel für die Beurtheilung der Entfernung ist. Wenn wir also von den kleinen Unterschieden in der Schärfe des Bildes absehen, welche durch wechselnde Accommodation hervorgebracht werden können, so ist kein anderes Moment in der Empfindung vorhanden, welches darüber Aufschluß gäbe, in welcher Entfernung der leuchtende Punkt liegt.

Oben wurde vorausgesetzt, das Auge sei genau accommodirt für den leuchtenden Punkt. Dann können wir, um seine Richtung zu finden, von seinem Netzhautbilde, wie oben vorgeschrieben ist, die gerade Richtungslinie durch die Knotenpunkte ziehen, oder aber auch jedem anderen Strahle

folgen, der von irgend einem Punkte der Pupille nach dem Netzhautbilde hinläuft. Wenn wir die Brechung eines solchen Strahls nach den in § 10 gegebenen Regeln richtig construiren, um seinen Weg vor dem Auge zu finden, wird uns jeder solcher Strahl schliefslich zu dem leuchtenden Punkte zurückführen, von dem er ausgegangen ist. In diesem Falle bleibt es also gleichgiltig, welchen von den in die Pupille gefallenen Strahlen wir wählen, um die Richtung zu bestimmen, in welcher der leuchtende Punkt liegt.

Dies ist aber nicht mehr gleichgiltig, wenn wir auf der Netzhaut Bilder von leuchtenden Punkten haben, für welche das Auge nicht ganz genau accommodirt ist. In solchen Fällen dürfen wir den Mittelpunkt des Zerstreuungskreises als den Ort des Netzhautbildes betrachten 1. Der Strahl aber, welcher von dem leuchtenden Punkte nach der Mitte des eventuellen Zerstreuungskreises hingeht, geht, wie schon oben S. 115 bemerkt, durch den Mittelpunkt der Pupille und ist mit dem Namen einer Visirlinie 632 belegt worden. Wenn sich der leuchtende Punkt längs dieser Visirlinie hin und her bewegen würde, so würde sich in der Empfindung nichts verändern, als daß das Zerstreuungsbild desselben kleine Vergrößerungen und Verkleinerungen erlitte, welche selbst bei sehr bedeutendem Wechsel der Entfernung unmerklich klein sein könnten.

Es läßt sich ferner zeigen, daß auch durch eintretende Accommodation des Auges für die Nähe der Mittelpunkt der Zerstreuungskreise auf der Netzhaut seinen Ort nicht merklich verändert. Die darauf bezügliche Rechnung wird am Ende dieses Paragraphen gegeben werden.

Um nun zur Anschauung zu bringen, was wir mit einem Auge ohne Hilfe von Bewegungen des Kopfes und ohne Berücksichtigung der Accommodationsunterschiede von der Außenwelt erkennen können, dazu sind namentlich sehr weit entfernte Gegenstände als Gesichtsobjecte die passendsten Beispiele. Denn bei sehr weit entfernten Objecten bringen mäßige Bewegungen unseres Kopfes keine andere Veränderung des Bildes hervor, als wir auch durch Drehungen des Auges allein hervorbringen können. Ja, beim Anblick unendlich entfernter Objecte ist es sogar gleichgültig, ob wir das zweite Auge ebenfalls öffnen, oder nicht. Denn der Gebrauch des zweiten Auges giebt uns nur dann ein neues verwerthbares Moment der Empfindung, wenn die in ihm gezogene Visirlinie die des ersten Auges irgendwo in einer messbaren Entfernung schneidet. Wenn beide Linien merklich parallel sind und neben einander in unabsehbare Entfernung hinauslaufen, so giebt uns das keinen Aufschluss über die wirkliche Entfernung des leuchtenden Objectes, außer dem negativen, daß es jenseits einer gewissen Grenze der Entfernung liegen muß.

Betrachten wir weit entfernte irdische Gegenstände, so kann uns die früher gewonnene Bekanntschaft mit ihrer wirklichen Form und Entfernung,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es ist hier nur von leuchtenden Punkten die Rede; dass es sich an den Rändern leuchtender Flächen anders verhält, ist bei der Lehre von der Irradiation in § 21 auseinandergesetzt.

Farbe u. s. w. noch mancherlei Hilfe in der Deutung unseres Gesichtsfeldes gewähren. Wollen wir uns von allen diesen Hilfsmitteln früherer Erinnerung frei machen, so bietet sich uns ein Object dar, was für diese Untersuchung in ausgesuchter Weise passt, nämlich der gestirnte Himmel. An dem finden wir Objecte, von deren Form, Größe und Entfernung uns durchaus keine frühere Anschauung unterrichtet hat, für deren Wahrnehmung der Gebrauch beider Augen und die etwa von uns ausgeführten Bewegungen durchaus nicht weitere sinnliche Momente gewähren, als ein einzelnes Auge gewähren kann, dessen Ort im Raume unverändert bleibt.

Unter diesen Umständen erscheinen uns die Objecte, welche in der That im Raume nach drei Dimensionen vertheilt sind, nur noch nach zwei Dimensionen ausgebreitet. Wir sind nur noch im Stande, die Richtung der Visirlinie zu erkennen, die zu jedem einzelnen gesehenen Punkte hinführt. Eine solche Richtung braucht zu ihrer Festsetzung nicht mehr drei Bestimmungsstücke, wie ein Punkt, sondern nur zwei; wie denn auch die Sterne in ihrer Lage bestimmt werden durch je zwei Winkel, entweder ihre Länge und Breite im Verhältniss zum Pol und Aequator, oder ihre Rectascension und Declination im Verhältniss zur Ekliptik.

Eine Raumgröße von zwei Dimensionen ist eine Fläche; in einer solchen ist die Lage der Punkte festgestellt durch je zwei Bestimmungsstücke. Wenn wir also beim Sehen mit einem Auge, dessen Drehpunkt seinen Ort im Raum 533 nicht wechselt, die eine Dimension, die Entfernung, nicht zu unterscheiden vermögen, so können wir die Objecte nicht mehr im Raume, sondern nur noch wie an einer Fläche vertheilt sehen. Diese scheinbare flächenartige Anordnung der gesehenen Objecte nennen wir das Gesichtsfeld. So sehen wir zum Beispiel die Sterne an der imaginären Fläche des Himmelsgewölbes vertheilt.

Ich bitte den Leser darauf zu achten, dass ich nicht gesagt habe, die Gegenstände erschienen uns an oder auf einer Fläche vertheilt, sondern nur wie an einer Fläche, in flächenartiger Anordnung, in einer nach zwei Dimensionen unterschiedenen Anordnung. In der That stellen wir uns nicht nothwendig eine bestimmte Fläche in bestimmter Entfernung vor, an der die Sterne oder die fernen Berge des Horizonts angeheftet wären, wenn auch das eherne Himmelsgewölbe und die krystallinischen Sphären der alten Zeit der natürliche Ausdruck für eine kindlichere Art der Anschauung sind, in der man Alles recht greifbar zu machen suchte. Es ist dadurch manche Schwierigkeit in die physiologische Optik gekommen, dass man glaubte, in jedem Falle eine bestimmte Fläche, meist eine Kugelfläche, als das zeitweilige Gesichtsfeld jedes Auges annehmen zu müssen. Man kann sich jede Function von zwei Variablen auf einer Fläche darstellen. So haben wir in § 20 die Farben gleicher Helligkeit nach gewissen Regeln auf der Farbenscheibe dargestellt. Die beiden Variablen, nach denen die Farbe sich unterscheidet, sind hierbei der Farbenton und der Sättigungsgrad gewesen. Gehen wir durch eine continuirliche Reihe von Farbentönen von

einer Anfangsfarbe aus und zu derselben wieder zurück (das heifst, ziehen wir eine geschlossene Linie in der Farbenscheibe), so zerfällt dadurch die Gesammtheit der Farben in zwei vollständig getrennte Gruppen (die außerhalb und innerhalb jener Linie dargestellt sind), und wir können nicht von einer Farbe der einen Gruppe continuirlich zu einer der andern Gruppe übergehen, ohne durch eine der zuerst berührten Farben (die in der geschlossenen Linie liegen) hindurchzugehen. Dies letztere ist nun auch die Charakteristik einer einfach zusammenhängenden Fläche; jede geschlossene Linie, die wir in ihr ziehen, theilt sie in zwei Theile, und wir können nicht von einem Punkte des einen Theils zu einem des andern in der Fläche übergehen, ohne durch jene geschlossene Linie durchzugehen. Eben wegen dieser Analogie machen wir uns das System der Farben anschaulich, indem wir sie auf einer Fläche ausgebreitet darstellen, und mehr will es zunächst auch nicht sagen, wenn wir die Objecte auf die imaginäre Fläche des Gesichtsfeldes, deren Ort im Raume übrigens ganz unbestimmt bleibt, entwerfen.

Uebrigens ist auch leicht einzusehen, dass diese Anschauung einer flächenhaften Vertheilung der Gegenstände im Gesichtsfelde auch da erhalten bleiben muß, wo wir gleichzeitig mit ihr vollständig genaue und richtige Anschauungen der wirklichen Vertheilung der Objecte im Raume durch unsern Gesichtssinn haben. Denn immer wird die Eigenthümlichkeit in der Anschauung stehen bleiben, dafs, wenn ich mit dem Blicke eine geschlossene Linie im Gesichtsfelde durchlaufen habe, ich von einem innern zu einem äußeren Punkte den Blick nicht überführen kann, ohne jene geschlossene 534 Linie zu durchschneiden. Wenn ich den Umfang eines Fensters mit dem Blick umschrieben habe, kann ich von einem Objecte, welches ich außerhalb des Fensters sehe, nicht zu einem Objecte an den Wänden des Zimmers übergehen, ohne mit dem Blicke über den Rand des Fensters zu streifen, und dadurch ist das wesentliche Kennzeichen einer flächenartigen Anordnung der gesehenen Objecte gegeben, obgleich wir andererseits sehr wohl wissen, dass im wirklichen Raume unendlich viele Linien von jenem äußeren Punkte zu dem an der Zimmerwand gezogen werden können, welche die Umgrenzungslinie des Fensters durchaus nicht schneiden.

Eben weil wir in dieser Weise mit dem Blicke über die Gesichtsobjecte hinstreifend dieselben in einer flächenhaften Anordnung finden, ist es nun auch möglich, ihren Anblick durch flächenhafte Zeichnungen und Gemälde dem Auge zurückzurufen. Der Zeichner, welcher eine Landschaft abbilden will, bemüht sich nicht zu ermitteln, wie weit jeder Punkt der Landschaft von seinem Auge oder von einem anderen Punkte der Landschaft wirklich entfernt ist, sondern nur, ob er von dem ersten aus den Blick nach oben oder unten, nach rechts oder links wenden muß, und welche Excursion sein Auge etwa machen muß, um zu dem zweiten hinzugelangen. Das flächenhafte Bild wird von uns als ähnlich dem körperlichen Objecte anerkannt, wenn wir dieselben Bewegungen unseres Auges ausführen müssen, um von

einem zum andern Punkte des Bildes zu gelangen, welche nöthig wären, um die entsprechenden Punkte des Objects nach einander zu erblicken.

Es ist weiter ersichtlich, dass wir auf diesem einfachen Wege auch die Anordnungsweise der Punkte in der scheinbaren Fläche des Gesichtsfeldes kennen lernen können, zunächst abgesehen von allen Größenbestimmungen.

Was darunter zu verstehen ist, wird am leichtesten ersichtlich, wenn man sich ein flächenhaftes Bild auf eine dehnbare Kautschukplatte aufgetragen denkt. Diese kann man nachher beliebig ausrecken, und alle Längenverhältnisse zwischen ihren einzelnen Theilen, so wie die Winkel zwischen den einzelnen Linien der Größe nach beliebig ändern, doch wird trotz aller Veränderungen jede geschlossene Linie, die durch dieselbe Reihe von Punkten des Bildes gezogen ist, immer denselben unveränderlichen Satz von anderen Bildpunkten in sich einschließen und die andere Hälfte ausschließen, und in jeder continuirlichen linienförmigen Reihe von Punkten des Bildes wird die Reihenfolge der Punkte unverändert bleiben, so sehr auch die Größe und Form der einzelnen Theile einer solchen Linie sich verändert. Ebenso ist die Anordnungsweise der Punkte auf einer ebenen geographischen Karte und einem Erdglobus dieselbe, trotzdem daß die Größenverhältnisse auf der ebenen Karte nicht genau denen auf dem Globus entsprechen können, um so weniger, ein je größeres Stück der Erdoberfläche dargestellt ist.

Wenn wir zwei Flächen haben, und die Punkte der einen denen der anderen in einer festgesetzten Weise entsprechen, so nenne ich die Ordnung der Punkte auf beiden Flächen, gleichartig, so oft allen solchen Reihen von Punkten der ersten Fläche, die in einer continuirlichen Linie liegen, solche Punkte der anderen entsprechen, die ebenfalls in einer continuirlichen Linie liegen, und wenn die Reihenfolge der Punkte in der ersten Linie 535 dieselbe ist, wie die Reihenfolge der entsprechenden Punkte in der zweiten Linie.

Indem wir den Blick über das Gesichtsfeld schweifen lassen, finden wir unmittelbar in der Wahrnehmung, in welcher Ordnung die Objectpunkte im Gesichtsfelde aufeinander folgen, so daß zunächst wenigstens die Ordnung der Punkte im Gesichtsfelde durch solches Herumblicken unmittelbar bestimmt werden kann.

Wie und in wie weit die Größenverhältnisse durch das Augenmaaß bestimmt werden können, wollen wir nachher untersuchen. Hier ist zunächst nur noch zu bemerken, daß wenigstens das Auge des Erwachsenen die Ordnung der Punkte im Gesichtsfelde nicht nur an Objecten bestimmt, über welche der Blick schweifen kann, sondern daß wir ein bestimmt flächenhaft geordnetes Bild auch von solchen Objecten und Erregungen haben, die in Bezug auf unsere Netzhaut ihren Ort nicht wechseln und sich mit unserem Auge bewegen. Dies gilt für die Nachbilder, die Netzhautgefäße, die Polarisationsbüschel und überhaupt für die meisten subjectiven Erscheinungen.

Wie wir auch das Auge bewegen mögen, immer wird derselbe Punkt eines solchen subjectiven Bildes dem Fixationspunkte entsprechen, und wir können nie verschiedene Theile des Bildes nach einander auf der Mitte unserer Netzhaut wechseln lassen. Daraus folgt, das wir im Stande sind, die Ordnung der gesehenen Punkte im Gesichtsfelde auch zu beurtheilen nach dem bloßen Eindruck, den das ruhende Netzhautbild auf die ruhende Netzhaut macht, ohne das wir nöthig haben, jedes einzelne Mal durch Bewegungen zu controlliren, welches die Reihenfolge der einzelnen Objectpunkte sei.

Um diese Thatsache zu erklären, kann die Annahme gemacht werden und ist von den Anhängern der nativistischen Theorie gemacht worden, daß wir eine angeborene Kenntniß der Ordnung der Netzhautpunkte auf unserer Netzhaut (und auch wohl der Größe ihrer Abstände) besitzen, welche uns unmittelbar in den Stand setzt, wahrzunehmen, welche Punkte des Netzhautbildes continuirlich aneinanderstoßen, welche nicht. Wenn eine solche Annahme gemacht wird, so ist damit natürlich jede weitere Erörterung über den Ursprung unserer flächenhaften Gesichtsbilder abgeschnitten.

Andererseits ist ersichtlich, daß die Fähigkeit, auch ohne Bewegung des Auges die Ordnung der Objecte im Gesichtsfelde zu erkennen und zu beurtheilen, auch erworben sein kann, wie dies die empiristische Theorie der Gesichtswahrnehmungen annimmt. Denn jedes Mal, wo wir durch Bewegungen des Auges die Ordnung der Theile eines ruhenden Objects bestimmt haben, erhalten wir auch, so lange wir einen seiner Punkte ruhig fixiren, einen ruhenden Eindruck seiner verschiedenen Theile auf unsere Netzhaut, und können somit durch Erfahrung kennen lernen, wie zwei Punkte, die wir durch Bewegung des Auges als benachbart erkannt haben, sich im ruhenden Bilde des Auges darstellen, das heißt also, anatomisch gesprochen, wir können durch Erfahrung kennen lernen, welche Localzeichen der Gesichtsempfindungen benachbarten Netzhautfasern angehören, und wenn wir dies gelernt haben, werden wir im Stande sein, auch aus dem unveränderten 536 Eindruck eines relativ zum Auge ruhenden Objects die Anordnung der Punkte im Gesichtsfelde zu erkennen.

Wir werden also im Folgenden zu prüfen haben, ob ohne die Hypothese von der angeborenen Kenntniss der Anordnung der Netzhautpunkte die Thatsachen sich erklären lassen aus den bekannten Fähigkeiten des Sinnengedächtnisses. Directe Versuche über diese Frage an neugeborenen Kindern lassen sich natürlich nicht anstellen, und die Erfahrungen an operirten Blindgeborenen ergeben hierüber so gut wie nichts, da diese operirten sogenannten Blinden fast immer Staarkranke waren, welche durch ihre getrübte Linse allerdings sehr wenig zu sehen, aber doch die Richtung des stärkeren Lichts noch zu erkennen im Stande waren, und also der Erfahrungen über die Localisation ihrer Netzhauteindrücke nicht ganz entbehrten. In dieser Beziehung würden Fälle von angeborener Verschließung der Pupille, die durch künstliche Pupillenbildung geheilt wurden, wo dergleichen vor-

kommen, viel wichtiger sein, als die Erfahrungen an operirten Staarkranken. Einige merkwürdige Fälle dieser Art sind am Ende dieses Abschnitts erwähnt.

Wir erkennen nun aber nicht blos die Ordnung der Objectpunkte im Gesichtsfelde in dem allgemeinen Sinne, wie es bisher besprochen ist, sondern wir erkennen auch bis zu einem gewissen Grade der Genauigkeit die Größenverhältnisse der Linien und Winkel. Der Zeichner, welcher sich bemüht, den Eindruck der körperlichen Objecte durch ein flächenhaftes Bild wiederzugeben, darf nicht blos darauf ausgehen, die Punkte des Objects in der Reihenfolge auf seiner Zeichnung zu ordnen, wie unser Blick sie trifft, wenn er über sie hinschweift; er muß auch streben, gewisse Größenverhältnisse einzuhalten zwischen den Abständen der einzelnen Punkte, damit wir die flache Zeichnung dem körperlichen Objecte ähnlich finden, und wenn wir eine Zeichnung auf einem Kautschukblatte ausführen und sie verschiedentlich ausrecken, so ändert sich ihr Anblick für unser Auge, trotzdem die Anordnung der Punkte in der Fläche dieselbe bleibt.

Um nun die auf die Beurtheilung der Größenverhältnisse bezüglichen Thatsachen unzweideutig auseinandersetzen und ihrem Ursprunge nachforschen zu können, müssen wir noch einige Festsetzungen über die Flächen, auf welche wir uns die Bilder des Gesichtsfeldes projicirt denken wollen, vorausschicken.

Man braucht den Namen des Gesichtsfeldes in der Regel für die Erscheinung der vor uns liegenden Gesichtsobjecte, so lange man nicht auf ihre Entfernung von uns, sondern nur auf ihre scheinbare flächenhafte Anordnung neben einander achtet, ohne dabei bestimmt festzusetzen, ob die Objecte mit festgehaltenem oder mit schweifendem Blicke, oder vielleicht selbst mit Hülfe von Bewegungen unseres Kopfes und Körpers betrachtet werden sollen. In der nun folgenden Analyse unserer Wahrnehmungen wird es aber nöthig, diese verschiedenen Fälle von einander deutlich zu trennen. Der unbestimmte Name des Gesichtsfeldes mag beibehalten werden, wo es auf eine solche Unterscheidung des bewegten oder unbewegten Auges nicht ankommt, oder wo zusammengegriffen werden soll, was sowohl das bewegte, wie das unbewegte Auge wahrnimmt, wie wir denn auch mit dem Worte Gesicht den ganzen Sinn in allen seinen Anwendungen verstehen. 537 Dagegen habe ich schon im vorigen Paragraphen mit Blickfeld dasjenige Feld bezeichnet, über welches der Blick des bewegten Auges hinlaufen kann. Dem entsprechend betrachte ich das Blickfeld als eine Fläche, die fest mit dem Kopfe verbunden ist, mit diesem sich bewegt, und in welchem ein Punkt, der Blickpunkt oder Fixationspunkt von einem, beziehlich beiden Augen so betrachtet wird, dass er sich auf dem Centrum der Netzhautgrube abbildet. Die Richtungen oben und unten, rechts und links werden im Blickfelde nach den entsprechenden Richtungen des Kopfes genommen. Ein Punkt des Blickfeldes ist ausgezeichnet dadurch, dass er der Fixationspunkt des entsprechenden Auges in seiner Primärstellung ist; wir wollen ihn den

Hauptblickpunkt (primären Fixationspunkt) nennen. Den gerade gegenüber liegenden, hinter dem Kopfe des Beobachters gelegenen Punkt. welcher das andere Ende des nach dem Hauptblickpunkt gerichteten Durchmessers des Blickfeldes bildet, nennen wir, wie oben, den Occipitalpunkt. Im Kopfe bestimmt für unsere Zwecke die Verbindungslinie der Drehpunkte beider Augäpfel die horizontale Richtung von rechts nach links. Legen wir durch die genannte Verbindungslinie und den Hauptblickpunkt eine Ebene. so ist diese die horizontale Meridianebene des Blickfeldes, oder die Primärlage der Blickebene. Die übrigen Meridianebenen des Blickfeldes werden durch die Verbindungslinie des Hauptblickpunkts und des Drehpunkts des betreffenden Auges gelegt. Die Schnittlinien der Meridianebenen mit der imaginären Fläche des Blickfeldes sind die Meridiane dieses Feldes. Wenn beide Augen gebraucht werden, kann von Meridianebenen nicht gesprochen werden, außer von der horizontalen, wohl aber von Meridianlinien, weil das Blickfeld so unendlich weit entfernt gedacht werden kann, dafs die Richtung der Ebenen, welche durch einen Punkt des Blickfeldes und die Gesichtslinie des einen oder andern Auges gelegt sind, nicht merklich verschieden ist.

Ruhende äußere Objecte wechseln also ihren Platz im Blickfelde, wenn sich der Kopf bewegt; dieselbe Stelle des Blickfeldes wird nacheinander auf verschiedenen Stellen der Netzhaut abgebildet, wenn sich das Auge bewegt. Dagegen verlangt Fixation derselben Stelle des Blickfeldes unausbleiblich immer dieselbe Stellung des Auges im Kopfe, und dieselben Verkürzungen, beziehlich Verlängerungen der einzelnen Augenmuskeln, so daß, wie wir vermuthen dürfen, jede Stelle des Blickfeldes mehr oder weniger genau bezeichnet ist durch die besonderen Innervationsgefühle und sonstige etwa vorhandenen Empfindungen der Nachbartheile des Auges, welche zu der betreffenden Stellung des Auges im Kopfe gehören.

Wir können das Blickfeld zum Zwecke seiner geometrischen Ausmessung als eine Kugelfläche von unendlich großem Radius betrachten, ähnlich dem Himmelsgewölbe, deren Mittelpunkt im Drehpunkte des Auges gelegen ist. Der Ort eines gesehenen Punktes im Blickfelde wird gefunden, wenn man durch ihn und den Drehpunkt des Auges eine gerade Linie legt und diese bls zur imaginären Fläche des Blickfeldes verlängert denkt. Wo sie die Fläche des Blickfeldes schneidet, ist der geometrische Ort des gesehenen Punktes im Blickfelde, den wir in vielen Fällen zu unterscheiden haben 538 werden von dem scheinbaren Ort im Blickfelde, an welchen wir das gesehene Object nach der Schätzung vermittels des Augenmaßes verlegen.

Vom Blickfelde, das sich auf den bewegten Blick bezieht, unterscheiden wir das Sehfeld des Auges, welches wir uns mit dem Auge zugleich beweglich denken, so daß jeder Punkt des Sehfeldes immer auf demselben bestimmten Punkte der Netzhaut abgebildet wird. Daß durch veränderte Accommodation des Auges letzterer Punkt nicht wesentlich geändert werden kann, wird am Schluß dieses Paragraphen gezeigt werden. Das Sehfeld ist

also gleichsam die nach außen projicirte Netzhaut mit ihren Bildern und ihren sonstigen Eigenthümlichkeiten. Nachbilder, der Gefäßbaum, der blinde Fleck, der gelbe Fleck projiciren sich also immer in die gleichen Orte des Sehfeldes. Jeder Punkt des Sehfeldes ist deshalb bezeichnet in der Empfindung durch diejenigen Localzeichen derselben, welche den Empfindungen der entsprechenden Netzhautstelle angehören, und es ist schon früher hervorgehoben worden, daß wir die locale Bestimmtheit der Empfindung irgend einer Sehnervenfaser sowohl in unseren eigenen Vorstellungen, als auch in der Mittheilung für andere gar nicht anders bezeichnen und aussprechen können, als indem wir die Stelle des Sehfeldes bezeichnen, der sie angehört.

Das Sehfeld selbst kann aber mit dem Blickpunkte seine Lage gegen das Blickfeld ändern. Um bestimmte Richtungen im Sehfeld festzusetzen, gehen wir von der Primärlage des Augapfels aus. In dieser Lage schneidet die horizontale Meridianebene des Blickfeldes das Sehfeld in einer Linie, die ich den horizontalen Meridian des Sehfeldes oder kürzer den Netzhauthorizont nennen werde. Die Meridianebenen des Sehfeldes sind durch die Hauptvisirlinie zu legen, das heißt, durch die Visirlinie, welche nach dem Blickpunkte hinläuft, und die wir wohl als mit der Blicklinie, das heißt dem Strahl, der vom Blickpunkt nach dem Drehpunkt des Auges läuft, zusammenfallend denken können, da auch der Mittelpunkt der Pupille (siehe S. 29) wie die Gesichtslinie etwas nach der Nasenseite des Auges abweicht. Der Ort eines jeden gesehenen Objects im Sehfelde wird bestimmt durch die Visirlinie, welche durch den betreffenden Objectpunkt gezogen und bis zur Fläche des Sehfeldes verlängert ist.

Für die wissenschaftliche geometrische Ausmessung des Sehfeldes ist es am vortheilhaftesten, auch dieses als eine mit dem Blickfelde concentrische Kugelschale zu betrachten. Dass die scheinbare Lage der Punkte im Sehfelde der geometrischen Construction nicht entspricht, werden wir nachher freilich erfahren. Wir müssen demnach auch im Sehfelde einen geometrischen und einen scheinbaren Ort der Punkte unterscheiden, welcher letztere nach dem Augenmasse bestimmt wird.

Wenn sich das Auge bewegt, verschiebt sich die Kugelfläche des Sehfeldes gegen die des Blickfeldes. Gegeben ist die Lage des Sehfeldes mittels der im vorigen Paragraphen entwickelten Gesetze der Augenbewegungen, sobald die Lage des Blickpunktes, der im Sehfelde eine unveränderliche Stellung hat, im Blickfelde gegeben ist. Denkt man sich die Primärstellung des Blickpunkts und die zeitige Lage desselben durch einen größten Kreis verbunden, so muß, so weit die Augenbewegungen nach Listing's Gesetze erfolgen, der horizontale Meridian des Blickfeldes und 539 der Netzhauthorizont des Sehfeldes mit diesem Verbindungskreise gleiche Winkel machen.

Indem sich das Sehfeld gegen das Blickfeld verschiebt, bleibt der geometrische Ort für die Projectionen der einzelnen Objectpunkte in der gemeinsamen Kugelfläche des Blickfeldes und Sehfeldes nicht ganz unverändert. Um den Ort im Sehfelde zu finden, müssen gerade Linien vom Kreuzungspunkte der Visirlinien nach den Objectpunkten gezogen werden. Da nun der Kreuzungspunkt der Visirlinien etwa 3 Millimeter hinter der Hornhaut und 12,9 Millimeter vor dem Drehpunkte liegt, so verändert er seine Lage bei Drehungen des Auges, und dadurch wird die Richtung der Visirlinien ein wenig geändert. Indessen ist diese Aenderung verhältnifsmäßig sehr unbedeutend für Objectpunkte, die dem Auge nicht ziemlich nah sind. Die Rechnung ergiebt, dass die scheinbaren Verschiebungen der Objecte bei Bewegungen des Auges, welche 10 Grade nicht übersteigen, kleiner sind als die Ungenauigkeit der Bilder in dem für unendliche Ferne accommodirten Auge, und also der Regel nach unter der Ungenauigkeit der Accommodation verschwinden werden. Nur bei sehr nahen Objecten und bei ausgedehnten Bewegungen des Auges werden solche Verschiebungen merklich. Wenn man zum Beispiel nahe vor das Auge einen Bleistift hält, dessen Dicke der Breite der Pupille etwa gleich kommt, und sich dadurch eine Lichtflamme vollständig verdeckt, so kann man die Lichtflamme im indirekten Sehen wahrnehmen, wenn man das Auge stark nach der Seite wendet. Dann verschiebt sich das Zerstreuungsbild des nahen Bleistiftes so stark bei der seitlichen Bewegung des Auges, daß es nun die Lichtflamme nicht mehr verdeckt. Diese Methode ist mitunter vortheithaft anzuwenden, wenn man ermitteln will, was man im indirekten Sehen erkennen kann, weil man hierbei das Object direct zu sehen gar nicht im Stande ist.

Sobald also nur ferne Objecte im Gesichtsfelde sind, die alle zugleich von dem für die Ferne accommodirten Auge ohne merkliche Undeutlichkeit gesehen werden können, so sind die Verschiebungen ihrer Projectionen in das Blickfeld verschwindend klein, und man kann den geometrischen Ort der betreffenden Objecte im Blickfelde als unabhängig von den Bewegungen des Auges betrachten.

Unter der angegebenen Einschränkung ist das Blickfeld die äußere Projection eines unveränderlichen Netzhautbildes, das Sehfeld das der Netzhaut selbst. Das Blickfeld und Sehfeld verschieben sich bei den Bewegungen des Auges gegen einander, wie das Netzhautbild der äußeren Objecte und die Netzhaut selbst. Ich ziehe es vor, in der folgenden Darstellung die beiden außer unserem Auge liegenden Flächen an die Stelle der Netzhaut und des Netzhautbildes treten zu lassen, weil jene ein richtigerer Ausdruck unseres thatsächlichen Bewußtseins sind, und weil bei der directen Eintragung aller Orte in die beiden Kugelfelder die Zweideutigkeit des Ausdrucks vermieden wird, die bisher so oft in die Irre geführt hat, als wüßten wir etwas von unserer Netzhaut, deren Größe und Ausdehnung, wenn gesagt wird, daßs wir die Lage der Objecte vor uns beurtheilen nach der Stelle der Netzhaut, welche getroffen wird. Es ist übrigens ganz gleichgiltig für alle Constructionen, die an den Kugelflächen gemacht werden, wie groß wir ihren Radius nehmen, nur müssen wir bei endlichem Radius die Visirlinien ersetzen durch Linien,

die ihnen parallel durch den Drehpunkt des Auges gehen. So können wir den Radius der Kugelflächen auch negativ nehmen, das heifst die Kugelflächen hinter den Drehpunkt legen, wo die Netzhaut und das Netzhautbild liegen. Wir können eine solche Kugelfläche, welche in der Gegend der wirklichen Netzhaut liegt, eine ideelle Netzhaut nennen, auf der ein ideelles Netzhautbild liegt. Man muss aber nicht glauben, dass eine solche schematische Netzhaut der wirklichen in ihren Dimensionen anders als in sehr grober Annäherung entspricht. Die wirkliche Netzhaut hat eine ellipsojdische Form, und das Netzhautbild der äußeren Gegenstände auf ihr ist jedenfalls durch die Asymmetrien des brechenden Apparats mannigfach verzogen. Auch halte ich für mein Theil für wahrscheinlich, dass es ganz gleichgiltig für das Sehen ist, welche Gestalt, Form und Lage die wirkliche Netzhaut hat, welche Verzerrungen das Bild auf ihr erleidet, wenn es nur überall scharf ausgeprägt ist, und weder die Form der Netzhaut noch die des Bildes im Laufe der Zeit sich merklich verändert. Im natürlichen Bewusstsein des Sehenden existirt die Netzhaut gar nicht. Weder durch die Hilfsmittel der gewöhnlichen Empfindung, noch selbst durch wissenschaftliche Versuche sind wir im Stande, von den Dimensionen und der Lage und Form der Netzhaut des lebenden Auges irgend etwas zu erfahren, außer was wir an ihrem optischen Bilde, welches die Augenmedien nach außen entwerfen, ermitteln können. Nur durch die Augenmedien hindurch verkehrt die Netzhaut der Regel nach mit der Außenwelt, und existirt für diese auch gleichsam nur so, wie sie in ihrem optischen Bilde erscheint. Der Repräsentant dieses optischen Bildes ist das von uns definirte Sehfeld.

Wenn zwei helle Punkte im Sehfelde vorhanden sind bei fester Stellung des Auges, so werden zwei verschiedene Sehnervenfasern durch deren Licht erregt und es entstehen zwei Empfindungen, die durch eigenthümliche Localzeichen von einander unterschieden sein müssen, da wir sie in der Empfindung zu unterscheiden im Stande sind. Welcher Stelle der Netzhaut diese Localzeichen angehören, wissen wir von vorn herein ebenso wenig, als wo die Sehnervenfasern liegen, die sie leiten, und zu welchen Stellen des Gehirns die Erregung fortgeleitet wird. Wir können uns darüber nur durch wissen- n schaftliche Untersuchungen Aufschluß verschaffen; hinsichtlich des den Sehnerven und das Gehirn betreffenden Theiles der Frage sind wir dabei bis jetzt noch nicht über die ersten einleitenden Schritte hinausgekommen. Wohl 540 aber wissen wir durch tägliche Erfahrung, wie wir den Arm ausstrecken müssen, um einen oder den andern hellen Gegenstand entweder zu berühren oder unserem Auge zu verdecken. Wir können also direct durch solche Bewegungen die Richtung im Sehfelde ermitteln, wo sich die Objecte befinden, und wir lernen direct die besonderen Localzeichen der Empfindung zu verbinden mit dem Orte im Sehfelde, in den das Object gehört. Dies ist auch der Grund, warum wir die Gegenstände trotz ihrer umgekehrten Netzhautbilder aufrecht sehen. Die Netzhautbilder kommen bei der Localisation der Objecte eben gar nicht in Betracht; sie sind nur Mittel, die Lichtstrahlen

541 je eines Punktes des Gesichtsfeldes auf je eine Nervenfaser zu concentriren. Wir hätten gerade ebenso viel Recht, uns darüber zu wundern, warum die Buchstaben eines gedruckten Buches nicht von rechts nach links verkehrt sind, da ja doch die metallenen Lettern, mit denen es gedruckt ist, verkehrt sind.

Es ist also richtiger zu sagen: "wir empfinden, an welchem Orte des Sehfeldes ein Object erscheint", als zu sagen: "wir empfinden den Ort der Netzhaut, auf dem es abgebildet ist". Dies letztere hat einen richtigen Sinn, insofern darunter nur gemeint ist, daß gewiße Eigenthümlichkeiten der Empfindung, nämlich ihre Localzeichen, eigenthümlich sind denjenigen Empfindungen, die durch einen bestimmten Ort der Netzhaut uns zugeleitet werden, und für die wissenschaftliche Untersuchung würden wir die localen Verhältnisse der Empfindung auch durch den Ort der Netzhaut, auf den das Licht fällt, charakterisiren können. Der Ausdruck erregt aber immer das Mißsverständniß, daß wir beim natürlichen Sehen irgend eine Art verborgener Kenntniß von der wirklichen Existenz und Lage der Netzhautstelle haben müßten, zu welcher Behauptung mir gar kein Grund vorzuliegen scheint.

Es ist schon früher hervorgehoben worden, daß diese Verbindung zwischen den localen Unterschieden der Empfindung und der Richtung im Sehfelde so ausschließlich ist, daß wir gar kein Mittel haben, die locale Bestimmtheit unserer Empfindungen weder in unserem eigenen Bewußtsein, noch in der Mittheilung für andere anders zu bezeichnen, als indem wir die Stelle des Sehfeldes angeben, auf die sich die Empfindung bezieht.

Nachdem wir diese Definition festgestellt haben, können wir uns zu der Untersuchung wenden, wie weit unsere Fähigkeit reicht, Größenverhältnisse im Gesichtsfelde zu beurtheilen, und welchen Täuschungen wir dabei ausgesetzt sind. Jede genauere Vergleichung zweier Raumgrößen, Linien, Winkel oder Flächen im Gesichtsfelde nimmt Angenbewegungen zu Hilfe. Wir wollen zunächst untersuchen, was wir mit Hilfe solcher Bewegungen erreichen können, und später, wie sich die Ausmessungen verändern, wenn wir die Augenbewegungen ausschließen. Ich wähle diese Ordnung, weil mir die Abmessungen mit Augenbewegungen, wie sie die genaueren sind, so auch die ursprünglicheren zu sein scheinen.

Ueber die Genauigkeit in der Vergleichung nahe gleicher Abstände im Gesichtsfelde sind von Fechner¹ und Volkmann Versuche angestellt worden. Ersterer hat einen Zirkel auf Distanzen von 10, 20, 30, 40 und 50 halbe Pariser Decimallinien eingestellt, und die Spitzen eines zweiten Zirkels nach dem Augenmaaſs in dieselbe Distanz gebracht, wobei beide Zirkel, bis auf die Spitzen verdeckt in deutlicher Sehweite, 1 Pariser Fuſs vom Auge entfernt, vor ihm neben einander auf dem Tische lagen. Nach jeder Einstellung wurde der Fehler derselben bestimmt. Volkmann hing neben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> FECHNER, Psychophysik. Bd. I. S. 211-236. Andere auch von HEGELMAYER in Vierordts Archiv XI, 844-853.

einander drei durch Gewichte gespannte Fäden in verticaler Richtung und horizontal gegen einander verschiebbar auf, und machte nach dem Augenmaaße ihre Abstände gleich, welche wechselten zwischen 10 und 240 Milli-543 meter, wobei sein Auge 800 Millimeter von den Fäden entfernt war. Die Summe der bei den unter gleichen Umständen gemachten Versuchsreihen gemachten Fehler wurde genommen, wobei vom Sinne der Fehler abgesehen wurde, und diese Summe durch die Zahl der Beobachtungen dividirt; so erhielt er den mittleren Fehler, der bei diesen Versuchen stets nahehin den gleichen Bruchtheil der ganzen verglichenen Länge ausmachte. Die Größe dieses mittleren Fehlers betrug im Mittel aus allen Beobachtungen in Bruchtheilen der ganzen Länge der verglichenen Linien

| bei | FECHNER                     | $\frac{1}{62,1}$  |
|-----|-----------------------------|-------------------|
| bei | Volkmann, frühere Versuche  | 88,0              |
| bei | demselben, spätere Versuche | $\frac{1}{101,1}$ |

Es zeigte sich demnach für diese Beobachtungen das von Weber aufgestellte und von Fechner verallgemeinerte psychophysische Gesetz gültig, welches wir schon bei der Untersuchung über die Abhängigkeit der Stärke der Lichtempfindung von der objectiven Helligkeit kennen gelernt haben, wonach die unterscheidbaren Unterschiede der Empfindungsgrößen der gesammten Größe des Empfundenen proportional sind.

Andere Versuche wurden mit viel kleineren mikrometrisch zu messenden Distanzen von Volkmann und einem seiner Schüler angestellt. Die Distanzen waren durch drei feine parallele Silberfäden, von 0,445 Millimeter Dicke und 11 Millimeter Länge bestimmt, welche durch Mikrometerschrauben verschoben werden konnten. Sie wurden ebenfalls so eingestellt, dass ihre Entfernung, wechselnd von 0,2 bis 1,4 Millimeter nach dem Augenmaass gleich gemacht wurde. Die Fehler nahmen in diesem Falle nicht mehr proportional den gemessenen Distanzen ab, sondern näherten sich einer unteren Grenze, wie zu erwarten war, da bei so kleinen Distanzen die Genauigkeit in der Unterscheidung kleinster Theile des Gesichtsfeldes, welche von der Feinheit der Netzhautelemente abhängt, mit in Betracht kommen muss. Der mittlere Fehler A konnte aber dargestellt werden als die Summe eines constanten und eines dem Abstande D der Fäden proportionalen Gliedes, nach der Formel

$$\Delta = v + WD$$

worin v und W zwei Constanten bezeichnen. Es ergaben sich hierbei reducirt auf 340 Millimeter Sehweite folgende Werthe dieser Constanten

| Volkmann horizontale Abstände | v in Millimetern<br>0,008210 | W<br>1<br>79,1 |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|
| Derselbe verticale Abstände   | 0,007319                     | 45,1           |
| APPEL horizontale Abstände    | 0,005331                     | 164,5          |
| Derselbe ebenso später        | 0,008548                     | 85,3           |

Die Werthe von W zeigen, dass die Vergleichung verticaler Abstände 543 viel unvollkommener ist, als die Vergleichung horizontaler. Dasselbe beobachtet man übrigens auch sogleich, wenn man eine Reihe verticaler und horizontaler Linien auf Papier zieht und sie nach dem Augenmaafse zu halbiren sucht, und dann die abgetheilten Längen mit dem Maafsstab vergleicht. Die Fehler in der Halbirung verticaler Linien werden im Allgemeinen viel größer, als die von horizontalen. Wenn man sich selbst beobachtet bei der Vergleichung zweier Abstände oder zweier gerader Linien, so findet man, dass kleine Unterschiede nur bemerkt werden, wenn man nach einander den Fixationspunkt bald in die Mitte der einen, bald in die Mitte der andern Linie bringt, sodafs die beiden Linien nach einander auf denselben Theilen der Netzhaut abgebildet werden. Bei festgehaltenem Fixationspunkte läfst man manches als gleich durchgehen, was sich sogleich als verschieden zu erkennen giebt, wenn man mit der Richtung des Blicks in der angegebenen Weise wechselt.

Sehr viel schwieriger erweist sich die Vergleichung von horizontalen Längen mit verticalen, und es zeigt sich dabei ein constanter Fehler, indem wir nämlich geneigt sind, verticale Linien für länger zu halten als gleich lange horizontale. Man sieht dies am besten, wenn man sich bemüht, nach dem Augenmaße ein Quadrat zn zeichnen auf einem Papiere, welches man senkrecht gegen die Gesichtslinie hält. Man macht die Höhe immer zu niedrig, und zwar, wie ich bei mir selbst finde, um ½0 bis ½0 der Grundlinie, im Mittel etwa um ¼0; doch scheint dieses Verhältniß in verschiedenen Augen sehr zu variiren, Wundt giebt die Größe dieser Differenz an auf ein Fünftheil.

Volkmann<sup>2</sup> hat auch Versuche angestellt über die Fehlergrößen, welche bei Schätzung des Verhältnisses zweier nicht gleichen Distanzen begangen wurden. Der Beobachter stellte eine bewegliche Linie zwischen zwei andern ein auf <sup>1</sup>/<sub>10</sub>, <sup>2</sup>/<sub>10</sub>, <sup>3</sup>/<sub>10</sub>, <sup>4</sup>/<sub>10</sub>, <sup>5</sup>/<sub>10</sub> der ganzen Entfernung. Dabei zeigten sich erstens Abweichungen zwischen dem Mittel aller Einstellungen für ein gewisses Größenverhältniß und der wirklich richtigen Einstellungen, welche Volkmann constante Fehler nennt, und zweitens Abweichungen von dem

W. WUNDT, Vorlesungen über Menschen- und Thierseele, S 255. Leipzig, 1863.

A.W. VOLKMANN, Berichte der Kön, Sächs, Ges. vom 7. August 1858.

Mittel der Einstellungen oder variable Fehler. Die constanten Fehler machten die links liegende Distanz immer etwas zu groß im Verhältniß zur rechts liegenden. Als die zu theilende Größe eine Pariser Linie war, betrug der Werth der constanten Fehler in Tausendtheilen einer Linie im Mittel aus je 40 Versuchen:

Constanter Fehler, aus je 40 Versuchen berechnet.

| Ausgangs- | Geforderte Verhältnisse. |              |       |              |       |       |              |              |       |
|-----------|--------------------------|--------------|-------|--------------|-------|-------|--------------|--------------|-------|
| punkt von |                          | 0,2          | 0,3   | 0,4          | 0,5   | 0,6   | 0,7          | 0,8          | 0,9   |
| Links     | 13,4                     | 19,8         | 6,7   | 11,7         | 3,4   | 13,4  | 24,8         | 10,0         | 6,8   |
| Rechts    | 10,8                     | <b>— 9,3</b> | 20,0  | -12,0        | 6,2   | - 4,5 | <b>— 9,5</b> | —19,7        | 19,4  |
| Unten     | + 2,9                    | + 2,9        | -12,1 | <b>— 5,9</b> | -13,5 | - 2,2 | + 7,2        | + 5,1        | +11,6 |
| Oben      | - 5,0                    | - 4,7        | - 6,0 | + 3,9        | + 9,7 | +13,6 | -17,4        | <b>— 7,3</b> | -10,8 |

In den beiden oberen Reihen lag die zu theilende Distanz horizontal, 544 in den beiden unteren vertical. Als Ausgangspunkt ist das Ende derselben angegeben, von wo der abzumessende Theil angefangen wurde abzumessen.

Die variablen Fehler wurden nach ihrer absoluten Größe ohne Rücksicht auf das Vorzeichen addirt und dann durch die Anzahl der Beobachtungen dividirt. Es ergaben sich nahehin gleiche mittlere Größen derselben für complementäre Verhältnisse. Ihre Größe war im Mittel von je 160 Beobachtungen (für 0,5 nur 80 Beobachtungen)

Mittelwerthe der variablen Fehler.

| Zu theilende | Gefordertes Verhältnis |             |             |             |       |  |  |  |
|--------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|--|--|--|
| Distanz      | 0,1 und 0,9            | 0,2 und 0,8 | 0,3 und 0,7 | 0,4 und 0,6 | 0,5   |  |  |  |
| Horizontal   | 6,73                   | 4,36        | 3,01        | 2,64        | 1,11  |  |  |  |
| Vertical     | 7,09                   | 9,01        | 9,95        | 8,61        | 7,98. |  |  |  |

Absolut größer, aber relativ etwas kleiner wurden die Fehler in einer anderen Versuchsreihe, wo der ganze zu theilende Abstand 100 Millimeter betrug, und die Grenzen der betreffenden Abstände durch drei feine von dem Maaßstabe herabhängende Menschenhaare angezeigt waren. Die Größen sind in Zehntelmillimetern angegeben, sodaß die Einheit wieder ein Tausendtheil der zu theilenden Größe beträgt.

Constante Fehler.

| Ansonnos-              | 1    | Gefordertes Verhältnis |       |              |      |             |       |      |      |
|------------------------|------|------------------------|-------|--------------|------|-------------|-------|------|------|
| Ausgangs-<br>punkt von | 0,1  | 0,2                    | 0,3   | 0,4          | 0,5  | 0,6         | 0,7   | С,8  | 0,9  |
| Links<br>Rechts        | 2,35 | 7,45                   | 0,5   | 10,7         | 4,15 | 12,4        | 11,3  | 0,85 | 4,10 |
| Rechts                 | -1,8 | +0,6                   | -11,1 | <b>— 5,2</b> | -4,0 | <b></b> 7,5 | - 5,5 | -4,4 | -2,8 |

Mittelwerthe der variablen Fehler,

Für den Bruch 0,1 und 0,9 = 2,6 " " 0,2 " 0,8 = 5,6 " " 0,3 " 0,7 = 7,9 " " 0,4 " 0,6 = 6,5 " " 0,5 = 2,8.

Wenn nun nicht blos gleiche Entfernungen als gleich erkannt, sondern ungleiche Entfernungen ihrem Größenverhältnis nach erkannt werden sollen, so ist es nöthig, diejenige Linie zwischen den Endpunkten der gegebenen Entfernung zu bestimmen, welche als Maass der Entfernung zu benutzen ist. In der Ebene ist dies die gerade Linie. Im Blickfelde, als einer gekrümmt erscheinenden Fläche, können gerade Linien nicht gezogen werden, und selbst um kürzeste Linien auf der Fläche zu ziehen, müßten wir eine genaue Anschauung von der Krümmung der Fläche des Blickfeldes mitbringen, die wir nicht bestimmt genug haben. Wenn man sich das Blickfeld als eine Kugelfläche vorstellt, deren Mittelpunkt der Drehpunkt des Auges ist, wie dies zum Zwecke wissenschaftlicher geometrischer Erörterungen gewöhnlich geschieht, so könnte man vermuthen, daß objectiv gerade Linien der Außenwelt, die sich als größte Kreise in das kugelförmige Blickfeld 545 projiciren, als kürzeste Linien, als Linien ohne Krümmung in dem Gesichtsfelde erscheinen müßten. Das ist aber nur unter gewissen Bedingungen der Fall.

. Wenn wir eine gerade Linie betrachten, zum Beispiel die Kante eines Lineals, und durch das Augenmaafs zu ermitteln suchen, ob sie wirklich gerade oder gekrümmt sei, so zeigt sich das Urtheil nach der schon im vorigen Paragraphen erwähnten Täuschung abhängig von der Richtung des Auges im Kopfe. Halten wir das Lineal horizontal und zu niedrig, so erscheint die Kante nach oben concav; halten wir es zu hoch, so erscheint sie nach unten concav. Dass dabei eine Augentäuschung stattfindet, erkennt man schnell, wenn man das Lineal so umwendet, dass die Kante statt nach oben nun nach unten sieht. Dann müßte eine wirklich nach unten concave Kante jetzt nach oben concav sein, und umgekehrt. Aber wenn das Lineal richtig und gerade ist, bleibt die Augentäuschung bestehen. Hält man das Lineal aber so, dass die Mitte seiner Kante der Primärstellung entspricht, so erscheint diese gerade, wenn sie wirklich gerade ist. Nun wählt man allerdings durch einen natürlichen Trieb die Primärstellung, wenn man über eine solche Frage durch das Augenmaafs entscheiden soll, doch ist die Sicherheit, mit der man diese Stellung einhält, nicht sehr groß. Dagegen finde ich, daß ich ziemlich geringe Krümmungen von Linealen in der Primärstellung erkennen kann, wenn ich das Lineal umwende, so daß ich bald die eine, bald die andere Fläche desselben gegen mich kehre. Auf diese Weise konnte ich bei einem Elfenbeinlineale von 200 Millimeter Lange, welches convex war und dessen Krümmung in der Mitte nur 0,35 Millimeter von der

geraden Linie nach außen bauchte, dessen Krümmungsradius demnach etwa 14 Meter betrug, die Krümmung mit dem Auge richtig erkennen, ebenso bei einem anderen concaven Lineale, welches in der Mitte ein halbes Millimeter abwich. So genaue Bestimmungen sind aber nicht bei fixirtem Blicke, sondern nur mit Hilfe der Augenbewegungen möglich.

Wir sind ferner im Stande, mit großer Genauigkeit zu entscheiden, ob gerade Linien einander parallel sind oder nicht. Um das zu ermitteln, lassen wir den Blick an einer von ihnen, oder in der Mitte zwischen ihnen hin und hergehen, und erkennen dann mit ziemlich großer Genauigkeit, ob ihr Abstand nach dem einen Ende hin ebenso groß, oder ob er größer ist als am andern Ende. So sind wir ferner auch mit verhältnißmäßig großer Sicherheit im Stande zu erkennen, daß zwei Winkel, deren Schenkel einander parallel gerichtet sind, einander gleich groß sind, weil wir eine kleine Abweichung vom Parallelismus der Schenkel leicht erkennen und daraus dann auf Ungleichheit der Winkel schließen. Nach Versuchen von E. Mach geschieht die Beurtheilung des Parallelismus genauer für horizontale und verticale Linien als für geneigte. Dagegen ist die Vergleichung solcher Winkel, deren Schenkel nicht parallel mit einander sind, nicht nur sehr unsicher, sondern auch ziemlich regelmäßigen constanten Fehlern unterworfen.

Verhältnismässig die einfachste Aufgabe dieser Art ist, zu entscheiden, ob ein Winkel seinem Nebenwinkel gleich und also ein rechter sei. Wenn von zwei sich rechtwinkelig kreuzenden geraden Linien die eine horizontal, die 546 andere vertical ist, so erscheinen für das rechte Auge der meisten Individuen die nach rechts oben und links unten liegenden rechten Winkel wie stumpfe, die beiden andern wie spitze Winkel. Für das linke Auge umgekehrt erscheinen die dem rechten Auge stumpf erscheinenden Winkel spitz, die spitzen stumpf. Dabei ist zu beachten, dass man beide Augen nach einander senkrecht gegen die Fläche der Zeichnung auf den Kreuzungspunkt der Linien einstellen muß. Versucht man dagegen nach dem Augenmaaße zu einer gegebenen Horizontallinie eine Verticale zu ziehen, so weicht deren oberes Ende um etwa einen Grad nach rechts herüber, wenn man mit dem rechten Auge sehend die Zeichnung gemacht hat, und nach links, wenn es mit dem linken Auge geschah. So stellt Fig. 212 (auf S. 688) ein für mein rechtes Auge scheinbar richtiges rechtwinkeliges Kreuz der Linien ab und cd vor, während die Linienstücke v und d die Lage der wirklich richtigen Verticalen bezeichnen. Sehe ich mit dem linken Auge dieselbe Zeichnung an, so erscheint mir das obere Ende von cd im Gegentheil übertrieben nach rechts geneigt.

Die Größe des Irrthums, den man betreffs der rechten Winkel begeht, hängt von der Neigung ihrer Schenkel gegen den Netzhauthorizont ab. Ich sehe rechte Winkel richtig mit dem rechten Auge, wenn das obere Ende des einen Schenkels um etwa 18 Grad von der Verticale nach links

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E. MACE, Sitsungeber. d. K. K. Akad. su Wien, 1861, Bd. XLIII. 215-224.

abweicht, mit dem linken Auge, wenn es um etwa ebenso viel nach rechts abweicht. Dagegen erscheint der Unterschied am größten, wenn die



Schenkel um 45 Grad von der zuletzt genannten Lage aus gedreht werden, wobei die nach rechts und links geöffneten Winkel etwa wie Winkel von 92°, die nach oben und unten gekehrten wie 88° erscheinen.

Wenn der eine Schenkel horizontal liegt, erscheinen als rechte Winkel für meine Augen solche von 91°,2 und 88°,8; bei Volkmann¹ beträgt der für das linke Auge 91°,1, für das rechte 90°,6; doch hat letzterer Beobachter bei diesen Versuchen nicht ein Kreuz beobachtet, sondern eine einzelne Linie bald hori-

zontal, bald vertical zu stellen gestrebt; die einzelnen Beobachtungen sind dabei je 60 Mal wiederholt worden.

Ebenso finde ich, daß man auffallend große Fehler macht, wenn man einen Winkel von 30 bis 45 Grad zeichnet, dessen einer Schenkel horizontal liegt, und sich dann bemüht nach dem Augenmaaße eine dritte, der Verticalen nähere Linie durch den Scheitel des genannten Winkels zu ziehen, so daß ein zweiter Winkel entsteht, der jenem ersten gleich sei. Man macht diesen zweiten regelmäßig beträchtlich zu groß. Wenn der erste Winkel 547 30° betrug, machte ich den zweiten größer als 34°, gleichviel ob ich mit dem rechten oder linken Auge hinsah, und ob der Winkel sich nach rechts oder links öffnete. Drehte ich die Figur aber so, daß der zuletzt gezeichnete Schenkel nun horizontal lag, so erschien der Größenunterschied übertrieben.

Dahin gehört auch die Thatsache, daß in einem richtig gezeichneten gleichseitigen Dreieck, dessen eine Seite horizontal liegt, der Winkel an der Spitze immer kleiner erscheint, als die Winkel an der Basis.

Fragen wir nun, wie ist es überhaupt möglich, daß Raumgrößen, die verschiedenen Theilen des Sehfeldes angehören, mit einander verglichen werden können, so lehren uns die oben erwähnten Selbstbeobachtungen schon eine Methode der Vergleichung, so oft besagte Raumgrößen so liegen, daß sie nach einander auf demselben Theile der Netzhaut, und zwar am besten auf ihrer Mitte, so abgebildet werden können, daß ihre entsprechenden Punkte nach einander auf dieselben Punkte der Netzhaut fallen. In der That ist dies das Verfahren, welches wir anwenden, um nach dem Augenmaaße zum Beispiele die Länge zweier geraden Linien A und B, die einander parallel sind, zu vergleichen. Wir richten den Blick erst auf die

A. W. VOLKMANN, Physiologische Untersuchungen im Gebiete der Optik. Heft 2, 8, 224 u. 225, Leipzig, 1864.

Mitte von A, dann auf die Mitte von B, dann wieder von A und so fort, und suchen zu ermitteln, ob wir in beiden Fällen ganz denselben Eindruck erhalten, d. h. ob dieselben Netzhautpunkte in derselben Erstreckung von den Bildern beider Linien getroffen werden. Dabei brauchen wir offenbar von der Form und Länge des Bildes auf der Netzhaut nichts zu wissen. Die Netzhaut ist wie ein Zirkel, dessen Spitzen wir nach einander an die Enden verschiedener Linien ansetzen, um zu sehen, ob sie gleich lang sind, oder nicht, wobei wir über die Entfernung der Zirkelspitzen und die Form des Zirkels nichts weiter zu wissen brauchen, als daß sie unverändert geblieben sind.

Ein Unterschied aber ist zwischen der Vergleichung mittels der Netzhaut und der mittels des Zirkels. Die Verbindungslinie der Zirkelspitzen können wir nach jeder Richtung hinwenden, das können wir aber dem Gesetze der Augenbewegungen zufolge nicht thun mit der Verbindungslinie je zweier Netzhautpunkte, wenn wir nicht ausgiebige Bewegungen mit dem Kopfe machen wollen, welche wegen der damit verbundenen größeren Anstrengung lange nicht so häufig und so schnell wechselnd gemacht werden können, und wenn sie gemacht werden, meist eine wesentliche Veränderung des Gesichtspunkts, des Ortes unseres Auges im Raume und somit der ganzen perspectivischen Ansicht zu Folge haben. Wenn ab und aß zwei Paare von Punkten im Gesichtsfelde sind, deren Entfernung verglichen werden soll, und ich etwa zuerst a fixirt habe, so dass sich a auf dem Centrum der Netzhautgrube A, und der Punkt b auf dem Netzhautpunkte B abgebildet hat, wenn ich dann das Auge wende und a fixire, so dass a auf dem Centrum der Netzhaut A abgebildet ist, so wird der Netzhautpunkt B bei der neuen Stellung der Gesichtslinie eine ganz bestimmte Lage haben, die ich ohne Bewegung des ganzen Kopfes nicht willkürlich ändern kann, und die Richtung der Linie aß im Gesichtsfelde muß eine ganz bestimmte sein, damit sich & auf B abbilden kann.

Wenn a, b,  $\alpha$  und  $\beta$  nahe genug dem Hauptblickpunkte liegen, daß wir das sie umschließende Stück des Gesichtsfeldes als Ebene betrachten 548 können, so können die Linien ab und  $\alpha\beta$  nach einander auf denselben Netzhautpunkten nur dann abgebildet werden, wenn sie einander parallel sind. Eben deshalb können nun die Längen zweier paralleler Linien gut und sicher miteinander verglichen werden, während wir bei der Vergleichung nicht paralleler Linien, selbst wenn sie einander nahe liegen, großen Irrthümern ausgesetzt sind.

In derselben Weise kann, wie schon oben angeführt ist, der Parallelismus zweier Linien durch die Gleichheit ihrer Abstände an allen Stellen, und die Gleichheit von Winkeln mit parallelen Schenkeln gut beurtheilt werden.

Wenn nun eine Liuie im Gesichtsfelde als gerade anerkannt werden soll, und sie geht durch den Hauptblickpunkt, so können wir, indem wir das Auge an ihr hingleiten lassen, ebenfalls ihre einzelnen Theile alle nach einander auf derselben Linie der Netzhaut abbilden. Wir haben im vorigen Paragraphen gesehen, daß wenn wir von einem geraden Linienstück, welches den Hauptblickpunkt schneidet, ein Nachbild entwickeln und den Blick in Richtung des Meridians wandern lassen, in welchem jenes Linienstück liegt, das Nachbild immer mit jenem Meridiane zusammenfällt. Das Nachbild bezeichnet bei jenen Versuchen die Projectionen jener Netzhautstellen in das Gesichtsfeld, welche den Eindruck des linienförmigen Objectes empfangen haben, und es folgt aus diesem Versuche, daß alle Theile eines solchen Meridians nach einander auf denselben Netzhautpunkten abgebildet werden können.

Indem also das Auge einem solchen Meridiane des Sehfeldes folgt, verschiebt sich die entsprechende Linie des Netzhautbildes auf der entsprechenden Linie der Netzhaut selbst, indem beide fortdauernd congruent zusammenfallen, und vor dem Auge verschiebt sich das Sehfeld gegen das Blickbild so, daß der betreffende Meridian des Sehfeldes sich in dem des Blickfeldes und stets mit ihm zusammenfallend verschiebt.

Dergleichen Linien im Blickfelde, deren Bild sich in sich selbst verschiebt, sind nun auch die im vorigen Paragraphen (Seite 651) erwähnten Directionskreise oder Richtkreise, welche alle durch den Occipitalpunkt des Blickfeldes hindurchgehen. Dort ist nachgewiesen worden, daß, wenn ein linienförmiges Nachbild bei Fixirung eines Punktes eines solchen Richtkreises mit seiner Richtung congruirt, es auch in allen anderen Punkten mit ihm congruirt. Da das Nachbild auf der Netzhaut festliegt, so wird dadurch auch constatirt, daß die Linienelemente eines solchen Richtkreises sich, wenn wir ihn mit dem Blicke durchlaufen, fortdauernd auf derselben Netzhautlinie abbilden.

Daß ein liniensörmiges Nachbild von geringer Länge mit denjenigen andern Directionskreisen congruirt, welche im Occipitalpunkte dieselbe Tangente haben, ist ebenfalls an der citirten Stelle schon bemerkt worden.

Durch die erwähnten Eigenthümlichkeiten bekommen nun die Richtkreise für das Auge eine ganz besondere Bedeutung. Die gerade Linie in der Ebene zeichnet sich dadurch vor allen anderen aus, daß jedes Stück derselben jedem anderen Stücke congruent ist, wie man die beiden auch zusammenlegen mag. Die Eigenschaft der Congruenz jedes Theils mit jedem andern Theile und die damit zusammenhängende Verschiebbarkeit der Linie in sich selbst theilt mit der geraden Linie nur noch der Kreis. Aber zwei Kreisbögen von gleicher Länge und Krümmung müssen schon in einer bestimmten Weise zusammengelegt werden, um zu congruiren. Man kann ihre Enden auch so aufeinander legen, daß die Linienstücke selbst nicht congruiren. Auf dieser Eigenschaft der geraden Linie beruht auch wesentlich ihre Bedeutung als Längenmaaß. Denn dafür können wir nur eine Linie gebrauchen, die eindeutig bestimmt ist, wenn ihre Endpunkte bestimmt sind, und deren jeder Theil congruirend auf jeden andern gelegt werden kann.

Im Blickfelde giebt es nun nur eine Art von Linien, an denen wir durch einen unmittelbaren Act der Empfindung constatiren können, daß sie in sich selbst verschiebbar und sich selbst also in allen ihren Theilen congruent seien; das sind, wie die vorausgehende Erörterung zeigt, unter Voraussetzung des Listine'schen Gesetzes, die Richtkreise. Zwar können auch andere Kreise im Blickfelde erscheinen, die wir für in sich selbst verschiebbar erklären müssen, aber wir können dies nur durch Messungen und Schlüsse, nicht durch einen unmittelbaren Act der Empfindung constatiren.

Wenn ein Auge in seinen Bewegungen abweicht vom Listing'schen Gesetze, so existiren bei einem solchen nicht nothwendig Linien, die bei Bewegungen des Blicks in ganzer Länge in sich selbst verschiebbar sind; aber man wird jedes Mal Linien construiren können, deren Elemente alle nacheinander auf demselben das Centrum der Netzhaut schneidenden Linienelemente der Netzhaut abgebildet werden können. Solche wollen wir Richtlinien des Blickfeldes nennen. Nur unter Voraussetzung des Listing'schen Gesetzes für die Augenbewegungen sind alle Richtlinien des Blickfeldes in sich selbst verschieblich und erscheinen dem Auge, dessen Blick an ihnen entlang läuft, fortdauernd in unverändertem Netzhautbilde. Es ist dies eine wesentliche Eigenthümlichkeit der dem Listing'schen Gesetze folgenden Augenbewegungen.

Gerade Linien des objectiven Raumes erscheinen im kugelförmigen Gesichtsfelde als größte Kreise desselben. Größte Kreise fallen mit den Richtkreisen nur zusammen, wenn sie durch den Hauptblickpunkt (die Primärstellung der Blicklinie) gehen. Dann erscheinen kurze Stücke von ihnen, wie die oben beschriebenen Versuche zeigen, als gerade Linien, sonst aber gekrümmt, und zwar entgegengesetzt der wirklichen Krümmung der Richtkreise gekrümmt.

Die Richtkreise, beziehlich Richtlinien, müssen in der That in dem flächenhaften Blickfelde die Stelle der geraden Linien, welches die Linien constanter Richtung in der Ebene sind, vertreten. Wir können mit einem kurzen Lineal in der Ebene eine beliebig lange gerade Linie ziehen, indem wir zuerst eine solche ziehen, so lang als das Lineal es erlaubt, dann das Lineal längs der gezogenen Linie eine Strecke weit verschieben und so fortfahren. Ist das Lineal genau gerade, so erhalten wir bei diesem Verfahren eine gerade Linie; ist es selbst etwas gekrümmt, so erhalten wir einen Kreis. Statt des verschiebbaren Lineals dient uns im Gesichtsfelde die mit einem linienhaften Gesichtseindruck, der unter Umständen bis zum Nachbilde gesteigert sein kann, versehene centrale Stelle des deutlichsten Sehens. Wir verschieben den Blick in Richtung dieser Linie, dabei verschiebt sich die Linie selbst und zeigt uns die Fortsetzung dieser Richtung an. 550 In der Ebene können wir jenes Verfahren gleich gut mit jedem geradlinigen oder bogigen Lineal ausführen, im Gesichtsfelde aber ist für jede Richtung des Blicks und der Bewegung nur eine einzige Art von Linie möglich, die sich fortdauernd in ihrer eigenen Richtung verschieben läst.

Wir sehen also, wie durch die Augenbewegungen und ihr bestimmtes Gesetz gewisse Abmessungen im Blickfelde möglich werden. Nun finden wir aber, wie oben schon bemerkt worden ist, dass auch bei vollkommen ruhendem Auge im indirecten Sehen eine gewisse Beurtheilung der Abmessungen des Sehfeldes möglich ist, die natürlich sehr viel unbestimmter ist, als die, welche mittels des bewegten Blicks gewonnen wird, schon weil das indirecte Sehen überhaupt keine große Genauigkeit gewährt. Daß aber die Fähigkeit zu solcher Abmessung da sei, zeigt sich am schlagendsten an subjectiven Erscheinungen, die überhaupt nur im indirecten Sehen beobachtet werden können, wie an der Aderfigur. Wir sind im Stande. eine solche Figur nachzuzeichnen, ihre Verziehungen bei wechselnder Beleuchtungsrichtung wahrzunehmen, und haben überhaupt eine bestimmte flächenhafte Anschauung derselben, trotzdem wir nicht im Stande sind, durch Bewegungen des Auges die Lage derselben auf der Netzhaut zu verändern und die einzelnen Theile derselben mit dem Blicke zu durchlaufen. Ebenso zeigt sich bei momentaner Beleuchtung des Gesichtsfeldes durch einen Blitz, dessen Dauer zu kurz ist, als dass eine merkliche Bewegung des Auges während der Dauer der Beleuchtung ausgeführt werden könnte, daß wir im Stande sind, die Gestalt der vor uns liegenden Objecte der Hauptsache nach richtig zu beurtheilen.

Es kommen aber auch bei dieser Art der Betrachtung eigenthümliche Täuschungen des Augenmaaßes vor, welche in so fern wichtig sind, als sie uns Andeutungen über die Art, wie wir zur Ausmessung des Feldes des indirecten Sehens gekommen sind, zu geben scheinen.

Erstens gehören hierher die schon vorher beschriebenen Täuschungen in der Vergleichung von Winkeln mit nicht parallelen Schenkeln und von Linien nicht übereinstimmender Richtung, weil, wie die Selbstbeobachtung lehrt, Bewegung des Auges in diesen Fällen nichts beiträgt und auch nichts beitragen kann zur Verbesserung des Urtheils. Die genannten Täuschungen treten ebenso gut ein bei strenger Fixation eines Punktes als bei wanderndem Blick.

Dazu kommt nun noch ein anderes System von Täuschungen, die ich bisher noch nirgends erwähnt gefunden habe, und welche sich beziehen auf die als ungekrümmt erscheinenden Linien des Sehfeldes und auf die scheinbare Größe seiner peripherischen Theile. In der Ebene sind die geraden Linien gleichzeitig die kürzesten und die, welche weder nach der einen, noch nach der anderen Seite hin eine Krümmung zeigen. Auf der Kugel sind es die größten Kreise; deren Krümmungsradius ist senkrecht zur Kugelfläche gerichtet, in der Kugelfläche selbst zeigen sie keine Krümmung. Alle Kreise dagegen, welche kleiner sind als ein größter, erscheinen concav auf der Seite, wo das kleinere von ihnen abgegrenzte Kugelstück liegt, convex auf der entgegengesetzten Seite.

Wir können nun fragen, welches sind die ungekrümmten Linien im 551 Sehfelde? Sind es, wie man zunächst vielleicht vermuthen sollte, die größten Kreise des kugelig gedachten Feldes? Davon, daß diese es nicht in allen Fällen sind, kann man sich leicht überzeugen.

Man wiederhole den früher erwähnten Versuch mit drei Sternen mit fixirtem Blicke, während früher Bewegung des Blicks über dieselben hin vorausgesetzt war. Man suche sich am Sternenhimmel drei helle Sterne, die möglichst annähernd in einem größten Kreise liegen, was man mittels eines ausgespannten Fadens, an dem man vorbei nach den drei Sternen hin visirt, hinreichend genau erkennen kann. Man wähle diese Sterne möglichst weit von einander entfernt; doch müssen sie hell genug sein, um auch im indirecten Sehen noch leicht erkannt und von den benachbarten kleineren unterschieden zu werden. Wenn man solche gefunden hat, fixire man den mittleren; sie werden in einer geraden Linie zu liegen scheinen, oder wenn sie nicht ganz genau in einem größten Kreise liegen, so erkennt man richtig den Sinn und ungefähr auch die Größe der Abweichung. Nun wähle man aber den Fixationspunkt in einiger Entfernung auf der einen oder anderen Seite der Sternenreihe, man wird sogleich und sehr deutlich die Reihe gegen den Fixationspunkt concav sehen, um desto mehr concav, je weiter entfernt der Fixationspunkt von der Reihe der drei Sterne ist. Daraus lernen wir, dass am Sternenhimmel bei unbewegter Blickrichtung ein größter Kreis nur dann ungekrümmt erscheint, wenn er durch den Fixationspunkt geht, dagegen concav gegen den Fixationspunkt, wenn er das nicht thut. Es folgt daraus weiter, dass Linien, welche auf den peripherischen Theilen des Gesichtsfeldes ungekrümmt erscheinen sollen, in Wahrheit auf dem Himmelsgewölbe convex gegen den Fixationspunkt sein müssen.

An irdischen Objecten wird man in der Beurtheilung der Ausmessungen des Sehfeldes zwar leicht beeinflust durch die schon vorher erworbene Kenntnis der wirklichen Ausmessungen des Objects, es gelingt aber doch auch an solchen dieselbe Täuschung wahrzunehmen.

Am zweckmäsigsten ist es, sich weit über eine große Tischplatte zu beugen, so dass man keine erkennbaren geraden Linien mehr im Gesichtsfelde hat, nach denen man sich richten könnte, und einen Punkt der Platte zu fixiren. Wenn man dann in einiger Entfernung vom Fixationspunkte drei Papierschnitzelchen oder andere helle Objecte hinlegt und dieselben in eine gerade Linie zu richten strebt, so findet man stets, sobald man den Blick auf die Papierchen selbst richtet, dass man sie in einen gegen den früheren Fixationspunkt convexen Bogen gelegt hat.

Wenn man über dieselbe Tischplatte einen langen von zwei parallelen Linien begrenzten und etwa drei Zoll breiten Papierstreifen legt und dessen Mitte fixirt, so bemerkt man, dass seine Enden im indirecten Sehen schmaler als die Mitte erscheinen, und dass er von zwei mit ihrer Convacität gegen einander sehenden Bögen begrenzt erscheint.

An geraden Linien von geringerer scheinbarer Erstreckung bemerkt man die Krümmung meistentheils nicht, weil wir viel mehr geneigt sind, sie als gerade Linien der körperlichen Objecte, denn als größte Kreise des Gesichtsfeldes zu betrachten und zu deuten.

Während nun größte Kreise concav gegen den Fixationspunkt erscheinen, wenn sie nicht durch diesen selbst hindurchgehen, so erscheinen im Gegentheil Kreise, welche Parallelkreise zu einem durch den Fixationspunkt gehenden größten Kreise sind, convex gegen den genannten Punkt. Man biege, um dies zu prüfen, einen drei bis fünf Zoll breiten Papierstreifen zu einem Halbcylinder und bringe das Auge in dessen Axe. Fixirt man nun die Mitte des Papierstreifens, so scheint derselbe nach beiden Seiten hin breiter zu werden und von zwei mit der Convexität gegen einander gekehrten Bögen begrenzt. Die seitlichen Theile des Streifens befinden sich in derselben Entfernung vom Auge, wie die Mitte desselben, und erscheinen deshalb, geometrisch betrachtet, unter demselben Gesichtswinkel, wie die Mitte, während sie scheinbar im Sehfelde sich größer darstellen als die Mitte des Streifens.

Denken wir uns den Fixationspunkt am Horizont gelegen, über ihm befinde sich in der Höhe h ein Punkt, durch den im indirecten Sehen eine scheinbar ungekrümmte horizontal verlaufende Linie gezogen werden soll. Der größte Kreis, welcher rechts und links in gleicher Entfernung den Horizont schneidet und in der Entfernung h unter dem Occipitalpunkt des Beobachters hindurchgeht, erscheint nach unten concav. Ein wirklich überall horizontal verlaufender Parallelkreis des Horizontes, der in der Entfernung h auch über dem Occipitalpunkt hinweggeht, entspricht ebenfalls nicht der Aufgabe, er erscheint convex nach unten. Da der erste dieser Kreise nach unten concav, der zweite convex erscheint, so muß die scheinbar ungekrümmte Linie zwischen diesen beiden liegen, und wenn sie ein Kreis ist, so muß sie weniger als h vom Occipitalpunkt entfernt über oder unter diesem hindurchgehen. Da können wir nun an die Richtkreise des Blickfeldes denken, die durch den Occipitalpunkt selbst hingehen. Versuchen wir es mit diesen.

Zu dem Ende habe ich die Richtkreise des Blickfeldes, welche mit der durch den Fixationspunkt gehenden verticalen und horizontalen Linie übereinstimmende Richtung haben, auf eine ebene Tafel projicirt; sie erscheinen dabei als Hyperbeln. Um sie im ganzen Sehfelde, auch in den indirect gesehenen Theilen desselben möglichst deutlich erscheinen zu lassen, habe ich die Felder des von den Curven gebildeten Gitters schachbrettartig schwarz und weiß gemalt, wie Fig. 213 in verkleinertem Maaßstabe 3/16 zeigt; A bezeichnet die in gleichem Verhältnifs verkleinerte Entfernung, in der das Auge des Beobachters von der Tafel, der Mitte derselben gerade gegenüberstehend, entfernt sein muß. Der Mittelpunkt der Tafel wird fixirt. Das Original der Fig. 213 hatte ich an der Wand des Zimmers, seine Mitte in der Höhe meiner Augen über dem Boden befestigt; ein rechtwinkliges Winkelmaafs, dessen Katheten die Länge der für das Auge verlangten Entfernung von 20 Centimeter hatten, diente zur Controlle dieses Abstandes, indem man eine seiner Katheten an die Tafel anlegte und die Spitze des gegenüberliegenden Winkels den äußern Augenwinkel berühren liefs.

In der That erscheinen nun die als Hyperbeln<sup>1</sup> projicirten Richtkreise des Blickfeldes unter diesen Umständen im Gesichtsfelde als gerade Linien, 553 oder wenigstens als Linien, die nicht in der Fläche des Sehfeldes gekrümmt sind.

Die einzelnen Verticalreihen und Horizontalreihen schwarzweißer Felder sehen überall gerade und überall gleich breit aus, so lange man unverwandt den Mittelpunkt der Zeichnung fixirt. Natürlich erkennt man aber die Krümmung der seitlich gelegenen Felderreihen, sobald man den Blick nach ihnen hinwendet. Hierbei tritt eine eigenthümliche Täuschung ein. Ich sehe nämlich, so wie ich den Blick wandern lasse, die Zeichnung gewölbt, wie eine flache Schüssel, so daß die Krümmung der Hyperbeln wie eine

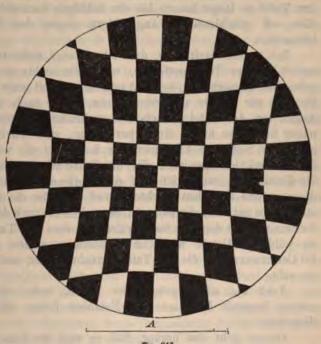

Fig. 213.

Krimmung nach der Fläche erscheint und in dieser gekrümmten Fläche die Linien als größte Kreise (oder kürzeste Linien) erscheinen. Es wird durch diese Anschauung der Widerspruch zwischen directem und indirectem Sehen einigermaafsen aufgehoben. Nach den im Gesichtsfelde selbst gelegenen Richtungen erscheinen die Hyperbeln nicht gekrümmt, nur des Gesichtsfeld selbst erscheint gekrümmt.

Man muss also wohl darauf achten, dass man bei dieser Beobachtung den Blick fest auf den Mittelpunkt der Tafel gerichtet hält. Sollte man sich von der Vorstellung ihrer wirklichen Gestalt nicht so schnell frei machen können, so erleichtert es die Täuschung, wenn man dicht vor das Auge eine Linse hält, in deren Brennpunkt die Tafel liegt. Freilich erscheinen die peripherischen Theile der Tafel dadurch etwas verzerrt; die Brechung in der Linse vergrößert bei sehr schiefem Einfall der Strahlen die Krümmung der Hyperbeln; aber der größere mittlere Theil der Tafel wird durch die Linse,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Gleichung dieser Hyperbeln ist im vorigen Paragraphen auf S. 653 unter 3 e) und den folgenden Nummern gegeben; die Abstände derselben in der mittleren Horizontale und Verticale sind so gewählt,

wie in unendlicher Entfernung liegend gesehen und dadurch die Abstraction von seiner wahren körperlichen Gestalt begünstigt.

Am vollkommensten gelingt die Täuschung, wenn man den Mittelpunkt der Tafel so lange fixiert, bis ein kräftiges Nachbild entwickelt ist und man dies mit geschlossenen Augenlidern gegen das helle Fenster gewendet betrachtet.

Ich verfuhr weiter so, daß ich anfangs mein Auge weiter als 20 Centimeter von der Tafel entfernte, wobei die rechts und links, oben und unten gelegenen Hyperbeln gekrümmt erschienen, und mich dann allmählich näherte, bis sie mir gerade geworden waren, dann maß ich den Abstand meines Auges von der Tafel mittels des erwähnten Winkelmaaßes. Ging ich noch näher heran, so fingen die Hyperbeln an, sich scheinbar nach der entgegengesetzten Seite zu krümmen, als nach der sie wirklich gekrümmt waren. Dabei fand ich fast stets für die Entfernung meines Auges von der Tafel 20 Centimeter, wenn ich auf die Horizontallinien der Tafel achtete und diese gerade zu sehen trachtete, und auch für die mittleren Verticalstreifen stimmte es gut. Für die äußeren, besonders die nach der Schläfenseite liegenden Verticalstreifen dagegen war ich geneigt, eine der Tafel etwas nähere Stellung zu wählen. Deren wirkliche Krümmung schien in der Entfernung von 20 Centimeter, für die die Tafel berechnet war, noch nicht ganz aufgehoben zu sein.

Auch bei schief gehaltenem Kopfe, wobei die Linien der Tafel auf schräg liegende Meridiane der Netzhaut fielen, blieben die Erscheinungen dieselben.

Daraus geht also hervor, daß so weit die Unbestimmtheit des indirecten Sehens und des entsprechenden Augenmaaßes zu beurtheilen erlaubt, die Richtlinien des Blickfeldes, wie sie im Sehfelde bei fixirtem Hauptblickpunkte erscheinen würden, die scheinbar ungekrümmten, also auch scheinbar kürzesten Linien des Sehfeldes sind.

Diese besondere Gestalt der kürzesten Linien im Sehfelde hat nun noch weitere Folgen für dessen scheinbare Gestalt und die scheinbare Größe der Objecte, wie schon vorher bemerkt wurde. Man denke sich den horizontalen Meridian des Sehfeldes gezogen und 10° über dessen Mitte in horizontaler Richtung eine Richtlinie. Diese trifft mit jenem Meridian in 180° Entfernung hinter dem Kopfe des Beobachters zusammen und tangirt ihn dort; in 90° Entfernung aber an den Rändern des Gesichtsfeldes ist die Richtlinie nur noch um 5° senkrecht entfernt von dem genannten Meridiane, und da die beiden Kreise im Sehfelde als parallele Linien erscheinen, so erscheint der senkrechte Abstand beider von 5° am Rande ebenso groß wie der von 10° in der Mitte, und in gleicher Weise erscheinen auch an anderen Stellen des Randes des Sehfeldes die diesem Rande parallelen Dimensionen der Bilder relativ zu groß.

Dies zeigt sich nun auch in folgenden Versuchen. Man stelle sich so, daß man zur Seite um etwa 90° vom Fixationspunkt entfernt eine weiße Thür in einer dunklen Wand, oder einen dunklen Baum vor der hellen Himmelsfläche hat, und beachte, wie hoch diese im indirecten Sehen erscheinen. Man wende dann Auge und Kopf direct nach diesen Gegenständen hin, so wird man finden, dass sie viel niedriger erscheinen, und dass im Gegensatz zu der verminderten Höhe ihre Breite viel mehr heraustritt. Berge am Rande des Gesichtsfeldes erscheinen in ähnlicher Weise höher und steiler, als wenn man direct hinblickt.

Andererseits lege man einen weißen Bogen Papier vor sich auf einen dunklen Fußboden und sehe horizontal gerade aus, so daß das Papier am unteren Rande des Gesichtsfeldes erscheint, es wird relativ zu breit von rechts nach links erscheinen und sich scheinbar zusammenziehen, sobald man direct hinblickt.

Während so die der Peripherie des Sehfeldes parallelen Bögen ver- 555 größert erscheinen, erscheinen die peripherischen Theile der radial verlaufenden Linien etwas verkleinert. Die Hyperbeln der Fig. 213 sind so construirt, dass aus der Entsernung A gesehen die Scheitel der horizontal und die der vertical verlaufenden Hyperbeln um gleiche Gesichtswinkel von je 10 Grad von einander abstehen. Wenn also die Hyperbeln als gerade Linien erscheinen, so sollten die schwarzen und weißen Felder alle als gleich große Quadrate erscheinen. Das ist aber nicht der Fall; vielmehr erscheinen die von der horizontalen Mittellinie weit nach oben und nach unten gelegenen Quadrate zu niedrig gegen ihre Breiten. Weniger deutlich finde ich es, daß die nach rechts und links gelegenen vielleicht etwas zu schmal in ihrer Breite erscheinen. Doch ist überhaupt diese Vergleichung der Größen direct und indirect gesehener Objecte sehr unvollkommen.

Eine färbige kreisförmige Pappscheibe vor einen contrastirenden Grund gehalten, erscheint daher am oberen und unteren Rande des Sehfeldes als eine elliptische Scheibe mit längerem horizontalen Durchmesser. Weniger deutlich zeigt sie sich am rechten und linken Rande des Sehfeldes als eine Ellipse mit längerem verticalen Durchmesser.

Da die Seitentheile des Sehfeldes uns etwas zu hoch und etwas zu schmal erscheinen, so besteht eine gewisse Neigung, sie für näher und schräg gestellt gegen die Gesichtslinie zu halten. Sowie man den Blick nach ihnen hinwendet, scheinen sie zurückzuweichen und sich mehr senkrecht gegen die Blicklinie zu stellen. Es ist dies eine Täuschung, die ich bei weit entfernten Objecten am Horizont, am Sternenhimmel sehr gewöhnlich sehe. Das Sehfeld erscheint mir dann nicht als eine Kugel, in deren Mittelpunkt sich das Auge befindet, sondern es erscheint stärker concav als eine solche; doch möchte ich nicht sagen, dass das monoculare Sehfeld bei unbewegtem Blicke sich uns mit einiger Entschiedenheit als eine bestimmt geformte Fläche darstellte.

In der That lassen sich nun die hauptsächlichsten der eben beschriebenen Eigenthümlichkeiten der Wahrnehmung in folgendem geometrischen Bilde zusammenfassen. Man denke sich zuerst das Blickfeld als eine Hohlkugel,

in deren Mittelpunkt das Auge sich befindet. Man denke Radien vom Mittelpunkte (Richtungslinien des Sehens) gezogen nach den einzelnen Objectpunkten und verlängert bis zur Kugeloberfläche. Wo diese Radien die Kugeloberfläche schneiden, ist das auf die Kugelschale projicirte Bild des Objectes. Man denke sich die Objecte entfernt und nur durch ihre Bilder auf der Kugelfläche des Blickfeldes ersetzt. Das Auge fixire den Hauptblickpunkt; ihm gegenüber liegt der Occipitalpunkt. Ich sage: das Auge sieht die Objecte im Sehfelde scheinbar so vertheilt, wie es sie nach geometrisch richtiger Projection sehen würde, wenn es die Bilder auf der Kugelfläche vom Occipitalpunkte derselben aus ansähe. Oder auch: Das Auge sieht die Gegenstände des Gesichtsfeldes wie in einer vom Occipitalpunkte aus entworfenen stereographischen Projection, diese vom Occipitalpunkte selbst aus betrachtet. Es ist dieselbe Art der Projection, wie sie bei geographischen Karten für Erdhalbkugeln immer angewendet wird.

In der That liegen die im Sehfelde als ungekrümmt erscheinenden 556 Richtkreise in Ebenen, die durch den Occipitalpunkt gehen, und müssen sich also von dort gesehen als geradlinig projiciren. Tangential gerichtete Erstreckungen längs der Peripherie des Sehfeldes müssen relativ größer als ihnen parallele Strecken in der Mitte des Feldes erscheinen, weil erstere dem Auge näher sind, als letztere. Dazu kommt nun noch, daß in der That das Sehfeld jedes Auges, welches geometrisch genommen von rechts nach links etwa 180 Grade einnimmt, scheinbar viel enger ist. Denn die äufsersten nach rechts und links gelegenen Objecte, welche wir noch im indirecten Sehen erkennen können, und deren gerade Verbindungslinie durch unser Auge hindurchgeht, erscheinen uns doch noch immer, wie vor uns liegend, als ob die zu ihnen geführten Richtungslinien des Sehens einen stumpfen oder auch wohl rechten Winkel mit einander bildeten. Namentlich wenn man nach dem Himmel blickt, so dass man keine irdischen Objecte von bekannter Lage und Größe im Sehfelde hat, so scheint das helle Feld, welches man vor sich hat, etwa den Durchmesser eines rechten Winkels von rechts nach links, noch weniger sogar von oben nach unten zu haben, wo Augenbrauen und Wange das Feld etwas verengern. Es macht den Eindruck, als blickte man aus einer gewissen Tiefe des Kopfes hervor in die Außenwelt.

Das eben angeführte geometrische Bild möchte ich nur als solches betrachtet wissen; es fast die Hauptzüge der scheinbaren Vertheilung im Sehfelde zusammen, aber nicht alle. Die scheinbare Verkürzung der radial gerichteten, vom Hauptblickpunkte auslaufenden Strecken nahe der Peripherie, die namentlich am untern und obern Rande des Gesichtsfeldes deutlich vorhanden ist, wird durch jenes Bild nicht gegeben. Gleiche radiale Strecken würden vielmehr in allen Theilen des Feldes gleich groß erscheinen, da sie für das im Rückenpunkt der Kugel gelegene Auge durch gleiche Peripheriewinkel gemessen werden, wie für das im Mittelpunkte befindliche durch gleiche Centriwinkel. Zu gleichen Centriwinkeln gehören aber bekanntlich gleiche Peripheriewinkel.

Auch die scheinbare Abweichung der verticalen Meridiane und des erhältnisses der verticalen und horizontalen Dimensionen ist nicht rücksichtigt.

Wir kommen jetzt zu der Untersuchung, wie kann eine solche Ausessung des Sehfeldes entstehen.

Im Sinne der nativistischen Theorie ist sie durch gewisse organische nrichtungen von Geburt auf gegeben, eine Erklärung aus den Gesichtsscheinungen also nicht weiter zu suchen.

Die empiristische Theorie aber wird versuchen müssen, eine solche klärung zu finden. Wir setzen dabei voraus, daß das Bewegungsgesetz r Augen ausgebildet sei, was, wie im vorigen Paragraphen gezeigt wurde, ne eine Kenntniß der Localisation der Eindrücke im Gesichtsfelde geschehen nn, in Folge des Bestrebens, die Veränderungen der Eindrücke bei Begung des Auges als abhängig von dieser Bewegung und nicht von inderungen der äußeren Objecte zu constatiren. In Wirklichkeit mag, wie hon früher bemerkt wurde, die Ausbildung des Augenmaaßes sich theilsise gleichzeitig mit dem Gesetz der Bewegungen entwickeln und die ganze nübung nicht so methodisch und in einzelne Stadien getrennt vor sich hen, wie wir es hier der Uebersichtlichkeit wegen haben darstellen müssen. 557 Wesentlichen wird dadurch nichts geändert.

Wir haben im Anfange dieses Paragraphen auseinandergesetzt, wie unter life der Bewegungen des Auges zunächst ermittelt werden kann, in welcher sihenfolge die Objecte und die durch besondere Localzeichen charakterisirten zen entsprechenden Netzhautpunkte in der Fläche jene des Gesichtsfeldes, see der Netzhaut geordnet sind. Es blieb nur noch übrig, die Entstehung r bestimmten Größenverhältnisse zu erörtern.

Wir haben dann gesehen, wie die Kenntniss gewisser Linien im Blickde, die in allen ihren Theilen übereinstimmende Richtung haben, und als sich selbst verschiebbar wahrzunehmen sind, der Richtlinien, durch s ausgebildete Bewegungsgesetz der Augen gewonnen werden kann.

Wenn wir nun irgend ein Object im indirecten Sehen wahrnehmen, von nalso einen begrenzten Eindruck auf einen seitlichen Theil der Netzhaut nalten haben, und dann den Blick jenem Objecte zuwenden, so erhalten rhinterher einen Eindruck desselben Objects mit seiner gleichen scheinren Größe auch auf dem Centrum der Netzhaut, und können also aus fahrung allmählich lernen, welchem centralen Eindrucke ein gewisser perierischer in Qualität und Größe gleich gilt. Dadurch ist die Möglichkeit geben, auch mittels des indirecten Sehens, soweit dessen Genauigkeit sreicht, Objecte ihrer Form und scheinbaren Größe nach beurtheilen zu nen.

Neben der Größe und Form wird aber auch eine Vergleichung der chtung des erst indirect und dann direct gesehenen Objectes mit dem erst direct gesehenen eintreten, es wird wahrgenommen werden, welche nien beider Objecte sich auf denselben Meridianen der Netzhaut abbilden. Diese Vergleichung der Lage wird allerdings etwas verschieden ausfallen müssen, je nachdem wir von der Primärstellung oder von einer Secundärstellung des Blicks ausgehen, obgleich das für normalsichtige Augen geltende Listing'sche Gesetz die Summe dieser Verschiedenheiten so klein als möglich macht. Im Mittel aller Fälle aber wird die Vergleichung so ausfallen, als wäre das erste Object in der mittleren Stellung, das heißt in der Primärstellung fixirt worden. Außerdem ist schon früher hervorgehoben worden, daß die Primärstellung als die bequemste und zur Orientirung vortheilhafteste am meisten vom Auge eingenommen wird, und daß wir Bewegungen, welche mit Drehung um die Blicklinie verbunden sind, zu vermeiden suchen. So werden wir also durch Erfahrung kennen lernen können, welche Richtungen in den Seitentheilen des Sehfeldes übereinstimmen mit den durch den Fixationspunkt gezogenen Linien, und diese Uebereinstimmung wird sich als Regel so feststellen, wie sie stattfindet, wenn der Fixationspunkt auch Hauptblickpunkt ist, das heißt sämmtliche Linienelemente ein und derselben Richtlinie werden im Sehfelde übereinstimmende Richtung zu haben scheinen, und sämmtliche Richtlinien, die im Occipitalpunkt einen und denselben Meridian des Sehfeldes tangiren, werden übereinstimmende Richtung haben.

Nun tritt aber diese Bestimmung der Linien von übereinstimmender Richtung in Widerspruch mit den Bestimmungen der scheinbaren Größe, 558 welche bei Vergleichung der direct und indirect gesehenen Objecte anzustellen sind. Linien von übereinstimmender Richtung im Sinne unserer Definition dieses Begriffs können sich nämlich nicht schneiden, denn wo sie sich schneiden, würden sie nicht in übereinstimmender Richtung erscheinen können. Sie erscheinen uns vielmehr thatsächlich parallel und überall in gleichem Abstande. Dadurch wird es aber bedingt, wie wir oben gesehen haben, daß die tangential gerichteten peripherischen Strecken relativ zu groß erscheinen.

Dafs wir bei diesen Vergleichungen die Richtung der übereinstimmenden Linien mehr berücksichtigen als die Größe der Objecte, hängt wohl davon ab, daß wir bei undeutlichen und verwaschenen Bildern, wie es die peripherischen des Sehfeldes in hohem Grade sind, Richtungen von Linien noch ziemlich gut und genau erkennen können, wenn die Form und Dimensionen des Objects nur noch sehr ungenau erkannt werden. Wenn man eine feine schwarze Linie unter Umständen betrachtet, wo man nicht für sie accommodiren kann und sie als einen verwaschenen Schattenstreifen sieht, so wird man ihre Breite gar nicht, ihre Länge nur sehr unvollkommen bemessen, ihre Richtung aber noch sehr genau mit der eines scharf gesehenen Fadens vergleichen können, indem man diesen dem Rande des Schattenstreifens parallel oder auch gerade in die Mitte des Schattens einstellt. Nun machen die Bilder in den Seitentheilen des Sehfeldes ungefähr denselben subjectiven Eindruck, wenn auch aus einem ganz andern Grunde, wie Bilder, die wegen schlechter Accommodation sehr verwaschen sind, und es scheint mir deshalb die Annahme

zulässig, und wird auch, wie mir scheint, durch directe Beobachtung bestätigt, daß man die Richtung der durch sie verlaufenden Linien verhältnißmäßig viel sicherer bestimmt, als die Größe der dort befindlichen Objecte. Es wird mir wenigstens viel schwerer, mich über die Stellung zu entscheiden, die ich nehmen muß, um die äußeren Felder des Schachbrettmusters Fig. 213 gleich breit mit den mittleren zu sehen, als es der Fall ist, wenn ich die Linien gerade gestreckt sehen will.

Dass an den äußersten Grenzen des schachbrettsormigen Feldes die Richtlinien noch etwas gekrümmt erschienen, erklärt sich daraus, dass von der Primärstellung ausgehend diese Stellen nur mit angestrengter Seitenwendung des Auges zu erreichen waren, wie wir sie gewöhnlich nicht anwenden. Um sie mit dem Blicke ohne ungewöhnliche Anstrengung erreichen zu können, mußte der Blicklinie für das Centrum der Scheibe eine Wendung nach der entgegengesetzten Seite gegeben werden. Bei solcher Stellung aber würden die Richtlinien des Sehseldes an der betreffenden Stelle der Peripherie wirklich weniger gekrümmt sein, als die Hyperbeln.

In dem mittleren deutlich gesehenen Theile des Sehfeldes können wir, wegen seiner geringen Ausdehnung von der Krümmung der Kugelfläche und der auf ihr gezogenen Richtlinien, absehen. Wir können in diesem Theile des Sehfeldes übereinstimmende Richtlinien als parallele gerade Linien betrachten. Hier muß auch die Vergleichung der Form, Größe und Lage der Objecte, wenn wir sie bald indirect, bald direct betrachten, übereinstimmende Resultate geben. Hier wird also auch eine genauere Vergleichung indirect gesehener Strecken mit parallelen direct gesehenen möglich werden, während unsere Vergleichungen solcher Strecken von den peripherischen 559 Theilen des Gesichtsfeldes sehr unsicher und fehlerhaft sind. Nicht übereinstimmende Strecken werden aber auch in der Mitte des Gesichtsfeldes nicht unmittelbar, sondern nur mit Hilfe von Drehungen des Kopfes oder des Objects verglichen werden können, eine Art der Vergleichung, welche nothwendig viel unvollkommener ist, als die durch Drehung des Auges allein.

Die oben angegebenen Thatsachen lehren nun auch weiter, daß man in der That solche Linien und Winkel, welche übereinstimmende Lage haben, und deshalb mit denselben Netzhautpunkten zur Deckung gebracht werden können, leicht und gut auch der Größe nach miteinander vergleicht, während die Größenverhältnisse solcher Linien und Winkel, die nicht übereinstimmende Lage haben, sowohl eine beträchtliche Unsicherheit, als auch gewisse regelmäßige constante Fehler bei der Vergleichung zeigen. Bis zu einem gewissen Grade lernen wir natürlich auch Linien und Winkel vergleichen, die nicht übereinstimmende Lage haben, wie die Seiten und Winkel eines Quadrats oder eines gleichseitigen Dreiecks, indem wir entweder die Objecte vor uns haben und herumdrehen, so daß wir sie in verschiedener Stellung erblicken, oder indem wir unseren Kopf drehen. Beides geschieht aber nicht so häufig, nicht in so regelmäßig wiederkehrender Weise, wie die bloße Bewegung des

Auges, daher die Uebung in Bezug auf die Vergleichung von Objecten nicht übereinstimmender Lage natürlich sehr mangelhaft bleibt.

Bei einer unsicheren Wahrnehmung wird nun unser Urtheil auch leicht durch andere Motive, die darauf Einfluss haben, irre geleitet. Wir werden sehen, dass die Täuschung über die Größe der rechten Winkel in einer ganz besonderen Beziehung zum zweiäugigen Sehen steht und deshalb bei verschiedenen normalsichtigen Individuen auch in ziemlich übereinstimmender Größe wiederkehrt. Die Täuschung, durch welche uns verticale Linien zu groß erscheinen im Vergleich zu horizontalen, zeigt dagegen sehr große Differenzen bei verschiedenen Individuen, und hier finde ich auch bei mir selbst das Urtheil sehr wechselnd und sehr unsicher. Dabei mag vielleicht von Einfluss sein, dass die meisten Figuren der Art, gegen welche wir unsere Stellung so wechseln, oder deren Stellung gegen uns wir so wechseln lassen können, daß ihre verschieden gerichteten Linien und Winkel sich nach einander auf denselben Netzhautparthien abbilden, solche sind, die auf dem Fußboden gezogen sind, oder auf ebenen Tafeln, die wir, wie unsere Bücher, so in der Hand halten, dass ihr unteres Ende dem Auge näher ist, als das obere. Warum wir diese Haltung wählen, wird sich in der Lehre vom Horopter zeigen. Bei solcher Lage der Linien erscheinen aber in der That verticale Linien immer in perspectivischer Verkürzung, und wir können dadurch geneigt werden, sie immer für länger zu halten, als sie ihrer scheinbaren Größe nach sind.

Uebrigens ist ferner ersichtlich, dass wenn einmal durch irgend welche Motive festgestellt ist, welcher Meridian für senkrecht gehalten werden soll, und welches Längenverhältnis verticaler und horizontaler Linien gleich der Einheit erscheinen soll, dass dann auch die scheinbare Lage jedes anderen Punktes im Sehfelde bestimmt ist.

Wenn wir uns hierbei beschränken auf den mittleren Theil des Sehfeldes, welcher annähernd als Ebene betrachtet werden kann, so können wir uns die geometrische Lage der Punkte durch rechtwinkelige Coordinaten gegeben denken. Es sei in Fig. 214 AB die dem Netzhauthorizont ent-



sprechende Horizontale, CA eine Verticale, A der Blickpunkt. Dem entspreche die scheinbare Lage im Sehfelde ab für den Netzhauthorizont, ac für den verticalen Meridian. Es sei der Punkt F im geometrischen Sehfelde abstehend um zwei Längeneinheiten von der Axe AB, um drei von der Axe AC. Tragen wir auf ab drei

Längeneinheiten ab gleich denen von AB, und auf ac die Linie ad, welche zwei Längeneinheiten von AC gleich lang erscheint, und vervollständigen das Parallelogramm abdf, so ist f die scheinbare Lage von F, denn

der Construction gemäß müssen alle einzelnen Linienstücke und Winkel der beiden Figuren einander gleich erscheinen.

Die scheinbare Lage der Punkte im mittleren, scharf gesehenen Theile des Sehfeldes, welchen wir als Ebene betrachten können, wird also nach der vorgetragenen Theorie, wie es auch in der That der Fall ist, aus der geometrischen hergeleitet werden, wenn wir die Punkte aus einem rechtwinkeligen Coordinatensystem in ein schiefwinkeliges mit verändertem Axenverhältnis übertragen. Indessen läst sich auch, wie aus bekannten Sätzen der analytischen Geometrie erhellt, in solchen Fällen immer eine bestimmte Axenrichtung eines rechtwinkeligen Systems angeben, an dem die Uebertragung dadurch vorgenommen werden kann, dass nur die der einen Axe parallelen Coordinaten in einem bestimmten Verhältnisse verkürzt oder verlängert werden. Die Winkel und Axenverhältnisse, welche diesen Umformungen zu Grunde zu legen sind, sind schon oben angegeben.

Ich muss hier noch bemerken, dass die beschriebenen thatsächlichen Verhältnisse nicht passen zu zwei anderen Theorien, die über die Ausmessung des Sehseldes ausgestellt worden sind. Eine Anzahl von Physiologen hat sich der Annahme von J. Müller angeschlossen, dass die Netzhaut die Fähigkeit hätte, ihre eigenen räumlichen Dimensionen wahrzunehmen. Dann würden die tangential gerichteten Strecken nahe der Peripherie des Sehseldes nicht zu groß, wie sie es thun, sondern vielmehr zu klein erscheinen müssen, da, wie der Querschnitt des Auges Fig. 1 (S. 5) lehrt, die Netzhaut gegen ihren vorderen Rand an der Ora serrata gg hin beträchtlich enger wird, als eine um den Knotenpunkt beschriebene Halbkugel. Wie es sich unter dieser Annahme mit den radialen Dimensionen verhalten müsste, läst sich nicht gut entscheiden, da die Brechung der Strahlen, welche sie bei so schiesem Einfall in Richtung zur Axe hin erleiden, und die Lage des Netzhautbildes nicht genau bestimmt werden können.

Eine zweite Annahme, die zur Erklärung der Ausmessung des Sehfeldes 561 gebraucht worden ist, ist von mehreren Physiologen aus E. H. Weber's Versuchen über die Empfindungskreise der Haut und der Netzhaut hergeleitet worden, freilich wohl kaum, wie mir scheint, im Sinne dieses Autors 1. Danach sollen die kleinsten räumlich unterscheidbaren Ausdehnungen als Einheiten des Flächenmaasses benutzt werden. Räumliche Trennung zweier Eindrücke kann, wie schon auf Seite 256 erörtert wurde, nur wahrgenommen werden, wenn zwischen zwei erregten Flächenelementen ein nicht erregtes oder anders erregtes übrigbleibt und wahrgenommen werden kann. Die Größe der kleinsten unterscheidbaren Flächenelemente ist nun an verschiedenen Theilen der Netzhaut sowohl, wie außer Weber auch Aubert und Förster erwiesen haben, als auch an verschiedenen Stellen der Haut sehr verschieden, so daß die Entfernung der erregten Punkte an verschiedenen Theilen sehr verschieden groß gewählt werden muß, wenn man sie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E. H. WEBER über den Raumsinn und die Empfindungskreise in der Haut und im Auge. Berichte der Bächs. Ges. 1852, S. 85-164.

als zwei unterscheiden soll. Setzt man also zwei Zirkelspitzen auf eine Stelle der Haut, wo ihre Distanz kleiner als die kleinsten unterscheidbaren Entfernungen ist, so verschmelzen ihre Eindrücke in einen, man glaubt nur mit einer Spitze berührt zu sein. Setzt man sie auf eine Stelle auf, wo ihre gesonderte Unterscheidung nur undeutlich erfolgt, so ist man allerdings geneigt, sie für näher zu halten, als sie wirklich sind; setzt man sie endlich an feiner unterscheidenden Theilen auf, wo ihre Trennung leicht erkannt wird, so erkennt man, wie ich wenigstens finde, richtig ihre wahre Distanz. So erscheinen mir also zum Beispiel Zirkelspitzen von vier Linien Distanz an der Zungenspitze, an der Fingerspitze, an den Lippen in gleicher Entfernung von einander, obgleich an der Zunge ein Abstand von 1/2 Linie unterschieden wird, an der Fingerspitze dagegen nur einer von 1, an den Lippen von 2 Linien. Dagegen am Kinn und unterhalb des Kinnes, wo die Unterscheidung der Spitzen bei der genannten Distanz schwierig und unsicher wird, erscheinen sie mir, wenn ich sie unterscheide, wohl etwas näher zusammengerückt zu sein, als sie wirklich sind, nach dem allgemeinen Gesetze des Empfindens, wonach deutlich wahrnehmbare Unterschiede größer erscheinen als undeutlich wahrnehmbare. Aber doch scheinen sie mir am Halse, so lange ich sie überhaupt noch unterscheiden kann, niemals so nahe zu sein, als wenn ich die Spitzen eine halbe Linie oder eine Linie von einander entfernt, an die Zungenspitze ansetze. Die kleinsten unterscheidbaren Größen erscheinen also keineswegs an allen Stellen der Haut gleich grofs, sondern sie erscheinen sehr verschieden grofs.

Ebenso verhält es sich auf der Netzhaut. Wenn ich zwei kleine schwarze Kreise von 2 Millimeter Durchmesser und ebensoviel gegenseitigem Abstand im indirecten Sehen betrachte, und eine Stelle suche, wo sie zuerst mir anfangen sichtbar zu werden, so erscheinen sie mir dort keineswegs näher aneinanderzustehen, als sie wirklich sind, und jedenfalls nicht im entferntesten so nahe, als zwei mit dem Centrum der Netzhaut fixirte Punkte, die an der Grenze der Unterscheidbarkeit sind.

Ich glaube deshalb, daß es eine unzulässige Erweiterung der Weber'schen Theorie von den Empfindungskreisen ist, wenn man diesen Kreisen überall dieselbe scheinbare Größe zuschreiben und sie als elementare Maaßeinheiten der Raumabmessungen benutzen will. Für das Auge würde aus einer solchen Annahme in der That auch folgen, daß die ganze Peripherie des Sehfeldes in allen Dimensionen relativ viel kleiner erscheinen müßte, als Objecte gleicher Winkelgröße in der Mitte des Sehfeldes. Wir haben im Gegentheil gesehen, daß die tangentialen Richtungen vergrößert erscheinen; die radialen allerdings, wenigstens am oberen und unteren Rande des Sehfeldes verkleinert.

Damit steht es keineswegs in Widerspruch, das bei der Ausmessung sehr kleiner Abstände, für deren Beurtheilung das mittels der Augenbewegungen ausgebildete Augenmaass nicht genau genug ist, die Empfindungskreise, wie schon oben bemerkt wurde, benutzt werden. Wir kommen auf diese Fragen übrigens bei den Phänomenen des blinden Flecks weiter unten noch einmal zurück.

Außer den hier beschriebenen allgemeinen Täuschungen über die Größenverhältnisse des Sehfeldes, welche vom Gesetz der Augenbewegungen und von der Art, wie wir unser Sehfeld kennen lernen, abhängig sind, giebt es noch eine Reihe von Täuschungen, welche von besonderen Eigenthümlichkeiten der betrachteten Figuren abhängen, aber auch interessant sind, weil sie mehr oder weniger deutlich die Motive kennen lehren, denen wir bei der Schätzung der Größe und Formen im Sehfelde folgen.

Man kann die hier in Betracht kommenden Phänomene meist auf die schon bei den Contrasterscheinungen aufgestellte Regel zurückführen, dass deutlich zu erkennende Unterschiede bei allen Sinneswahrnehmungen größer erscheinen, als undeutlich zu erkennende Unterschiede von gleicher objectiver Größe. Eine erste Folge davon ist, dass wir eine getheilte Raumgröße leicht für größer halten, als eine ungetheilte, weil die directe Wahrnehmung der Theile uns deutlicher erkennen läst, dass die betreffende Größe so viel und so große Theile enthalte, als wenn die Theile nicht erkennbar abgezeichnet sind. So wird man in der nebenstehenden Linie Fig. 215 leicht das Stück ab gleich be halten, obgleich in

der That ab größer ist als bc. Eine Reihe von Messungen über diese Art der Täuschung ist von A. Kundt ausgeführt worden.

t<sub>i</sub> Fig. 215.

Er blickte nach 5 stählernen Spitzen A, B, C, D, E, die hinter einem Schirme so hervorragten, dass die Entsernung AB=20,2 Mm., BC=40,2 Mm., AE=241,9 Mm. war. Die Spitze D wurde nach dem Augenmaasse in die Mitte eingestellt. Wäre sie wirklich in der Mitte gewesen, so hätte die Entsernung CD betragen müssen 60,55 Mm. Sie wurde aber im Mittel aus 120 Versuchen eines Beobachters gemacht gleich 57,87 Mm., so dass die scheinbare Mitte um 2,68 Mm. nach der Seite der Spitzen A, B und C von der Mitte hin entsernt lag. Bei einem anderen Beobachter ergab sich im Mittel aus 120 Versuchen die Abweichung gleich 3,95 Mm. Die Ent-563 fernung der Spitze D vom Knotenpunkte des Auges betrug in allen Fällen 338 Mm.

Zu bemerken ist, wie bei diesen Versuchen sich herausstellte, das das rechte Auge die rechte Hälfte einer zu halbirenden Distanz größer zu machen strebt, das linke Auge die linke Hälfte. Der erste Beobachter machte die dem gebrauchten Auge entsprechende Hälfte um 2,24 Mm., der zweite um 4,77 Mm. größer als die andere.

Bei den beschriebenen Versuchen werden Distanzen verglichen, welche mit denselben Netzhautpunkten zur Deckung gebracht werden können. Viel auffallender werden die Täuschungen, wenn die zu vergleichenden Distanzen verschiedene Richtung haben.

<sup>1</sup> A. KUNDT, Poggendor f's Annalen CXX. 8. 113.

V. HELMHOLTZ, Physiol. Optik, 2. Aufl.

Man betrachte Fig. 216 A und B; die beiden liniirten Flächen sind richtig



gezeichnete Quadrate. Beide sollten höher als breit erscheinen der oben besprochenen Täuschung gemäß. Das ist bei A auch in übertriebenem Maaße der Fall; B sieht umgekehrt zu breit aus.

Dasselbe gilt für Winkel; man betrachte Fig. 217. Die Winkel 1, 2, 3, 4 sind rechte Winkel, und sollten, mit beiden Augen gleichzeitig betrachtet, so erscheinen. Aber 1 und 2 erscheinen



spitz, 3 und 4 stumpf; noch stärker wird die Täuschung, wenn man die Figur nur mit dem rechten Auge betrachtet; mit dem linken gesehen, sollten dagegen 1 und 2 stumpf erscheinen, wegen der oben erwähnten Abweichung des verticalen Meridians; sie erscheinen aber nur etwa als rechte, in ihrer wahren Form. Dreht man die Figur, daß 2 und 3 nach unten sehen, so erscheint im Gegentheil 1 und 2 dem linken Auge übertrieben spitz, dem rechten richtig. Es erscheinen die getheilten Winkel also verhältnißmäßig immer größer, als sie ohne die Theilung erscheinen würden.

Die Fig. 218 zeigt zwei gleichseitige Dreiecke; A, was horizontal getheilt ist, erscheint viel zu hoch, wie es auch ohne die Liniirung der Fall sein



würde. In B dagegen erscheint der Winkel rechts an der Grundlinie größer als der links und die Spitze des Dreiecks nach rechts herübergerückt. Derselbe Einfluß zeigt sich bei vielen aus dem gewöhnlichen Leben bekannten Beispielen. Ein leeres Zimmer sieht kleiner aus als

ein möblirtes, eine mit einem Tapetenmuster bedeckte Wand größer als eine einfarbig angestrichene. Damenkleider mit Querstrichen lassen die Figur höher erscheinen. Ein bekannter gesellschaftlicher Scherz ist es, daß man 564 Jemandem einen cylindrischen Herrnhut zeigt und ihn auffordert, an der Wand vom Fußboden ab anzuzeigen, wie hoch der Hut sei. Er macht ihn in der Regel anderthalb Mal zu hoch.

Hierher möchte auch eine von Bravais¹ beobachtete Thatsache gehören. Er berichtet: Wenn ein Beobachter, der sich auf dem Meere in einer gewissen Entfernung von einer Küste befindet, welche große Unregelmäßigkeiten des Terrains darbietet, dieselbe so zeichnet, wie sie dem Auge erscheint, so findet er durch vergleichende mathematische Ermittlung, daß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> FECHNER, Centralblatt, 374-379; 558-561.

in der so erhaltenen Zeichnung die horizontalen Lineargrößen nach den gehörigen Verhältnissen unter einander, die verticalen Winkeldistanzen aber nach einem doppelten Maaßstabe geschätzt sind. Diese Täuschung, der man unwillkürlich bei dieser Art Schätzungen unterliegt, ist nicht individuell, wie man glauben könnte, vielmehr beweisen zahlreiche Beobachtungen ihre Allgemeinheit. An diese Fälle schließen sich verschiedene in neuerer Zeit bekannt gemachte optische Täuschungen an.

Man betrachte Fig. 219 A. Nicht d erscheint als Fortsetzung der Linie a,

was es in der That ist, sondern vielmehr f, welches etwas niedriger liegt. Noch auffallender ist diese Täuschung, wenn die Figur in kleinerem Maßstabe ausgeführt ist, wie in B, wo die beiden Stücke der dünnen Linien wirklich Verlängerungen von einander sind, aber nicht so scheinen, und in C, wo sie so scheinen, aber es nicht sind. Zeichnet man selche Figuren wie A, ohne das Stück d, und betrachtet sie aus immer größerer Entfernung (indem nöthigenfalls die Accommodation des Auges durch Brillen-



gläser verbessert wird), so daß sie in immer kleinerer scheinbarer Größe erscheinen, so findet man, daß man f immer weiter herunterrücken muß, damit es als Verlängerung von a erscheine, je ferner und scheinbar kleiner die Figur ist.

Macht man die dünnen Linien sehr lang, wie in Fig. 220 A, so wird

man bemerken, daß sie in der Nähe der breiteren schwarzen Linie so eingebogen erscheinen, wie ich etwas übertrieben in B gezeichnet habe, daß die entfernteren Enden der dünnen Linie allerdings ganz richtig als Verlängerungen von einander erscheinen, und daß nur durch jene Einbiegungen in der Nähe der sie schneidenden starken Linie der Schein entsteht, als träfen sie nicht auf einander.

Es sind dies nun gerade die Erscheinungen, welche in diesem Falle die Irradiation hervorbringen muß, und es ist schwer zu scheiden, was ihr angehört und was etwa noch daran durch solche Umstände, wie sie theils schon erwähnt sind, theils bei den folgenden Täuschungen noch erwähnt werden sollen, bewirkt wird. Daß auch



Irradiation von schwarzen Linien auf weißem Grunde vorkommt, ist schon oben S. 398—400 erörtert worden. Nahe dem Scheitel der beiden spitzen Winkel treffen die Zerstreuungskreise der beiden schwarzen Linien zusammen und verstärken sich gegenseitig; dadurch rückt das Maximum des Dunkels in dem Netzhautbilde der schmalen Linie dem breiten Streifen näher und sie erscheint gegen diesen hingelenkt. Bei den in größerem Maaßstabe gezeichneten Figuren derselben Art, wie Fig. 219 A, kann indessen kaum Irradiation der einzige Grund sein.

Die Fig. 221 A und B zeigt Beispiele, welche von Hering angegeben wurden; die geraden und parallelen Linien ab und cd erscheinen in A nach aufsen, in B nach innen gebrochen.

Am auffallendsten aber ist das in Fig. 222 gegebene, von Zoellner veröffentlichte Beispiel. Die verticalen schwarzen Streifen der letzteren Figur sind



einander parallel, erscheinen aber convergent und divergent, so daß sie immer in entgegengesetzter Richtung von der Verticalen abzuweichen scheinen, als die kurzen schrägen Striche, von denen sie geschnitten werden. Dabei sind die Hälften der schrägen Striche so gegen einander verschoben, wie die Hälften der schmalen Linien in Fig. 219. Dreht man die Zeichnung so, daß die breiten Verticalstriche unter 45° gegen den Horizont geneigt erscheinen, so wird die scheinbare Convergenz auffallender, dagegen die scheinbare Verschiebung der Hälften der dann horizontal und vertical liegenden Querstriche weniger auffallend. Die verticalen und horizontalen Linien werden also im Ganzen weniger in ihrer Richtung verändert, als die schräg durch das Gesichtsfeld laufenden.

Diese zuletzt beschriebenen Täuschungen kann man betrachten als neue Beispiele für die oben gegebene Regel, dass spitze Winkel, als deutlich abgegrenzte kleine Größen, in der Regel verhältnismäßig zu groß erscheinen, wenn wir sie mit stumpfen oder rechten ungetheilten Winkeln ver-

\$66

en. Wenn nun die scheinbare Vergrößerung eines spitzen Winkels so eht, daß seine beiden Schenkel scheinbar nach außen rücken, so müssen

äuschungen in den Fig. 219, nd 222 eintreten. In Fig. 219 n sich die dünnen Linien dabei bar um den Punkt drehen, wo den dicken Streifen eintreten dann nicht mehr in gegener Verlängerung liegen. In 221 werden die beiden Hälften der beiden geraden Linien scheinbar so verstellt, dass die spitzen Winkel, die sie len schrägen Linien machen. isern. Dasselbe geschieht bar mit den Verticalstreifen ig. 222.

ndessen ist in den Fällen von 221 und 222 die angegebene he unter gewöhnlichen Ver-



ssen nur an einem kleinen Theile der Wirkung Schuld; und der re Theil der Wirkung hängt, wie ich gefunden habe, von Bewegungen Augen ab. Die genannten Täuschungen schwinden nähmlich ganz, bleiben nur in schwachen Resten bestehen, wenn ich einen Punkt eichnungen so fixire, wie es nöthig sein würde, um ein Nachbild zu keln, und wenn es gelingt, ein scharf gezeichnetes Nachbild zu en, was namentlich für das Zoellnersche Muster Fig. 222 möglich ist in dem Nachbilde keine Spur der Täuschung mehr zu erkennen. n Fig. 219 hat Bewegung des Blicks keinen deutlichen Einfluss auf ärkung der Täuschung, im Gegentheile verschwindet diese, wenn ich der n Linie a d mit dem Blicke folge. Dagegen verschwindet die Täuschung cehrt durch Fixation verhältnismäßig leicht bei Fig. 221, schwerer bei 222. Doch kann ich sie auch bei dieser letztern Figur beseitigen, wenn st fixire und nicht die schwarzen Streifen als Objecte, die auf weißem le liegen, betrachte, sondern die weißen Streifen gleichsam als Zweige mit erblättchen, die auf schwarzem Grunde liegen, aufzufassen suche. Sobald es gelingt, sehe ich alles richtig. So wie ich dann aber anfange, den Blick ie Zeichnungen hin zu bewegen, ist die Täuschung in voller Stärke wieder da. luch gelingt es bei diesen Figuren die Täuschung ganz oder fast ganz rmeiden, wenn man sie zuerst mit einem undurchsichtigen Papiere kt, über dieses eine Nadelspitze als Fixationspunkt unbeweglich hinhält, 567 Tährend man diese ganz scharf und sicher fixirt, das bedeckende Papier en ihr und der Zeichnung fortzieht. Ob man gut fixirt hat, kann man der Schärfe des dabei ausgebildeten Nachbildes beurtheilen.

Die sicherste und leichteste Methode, den Einfluß der Augenbewegungen zu beseitigen, ist die Beleuchtung mittels des elektrischen Funkens, weil während der außerordentlich kurzen Dauer eines solchen Funkens das Auge keine merkliche Bewegung ausführen kann. Dazu benutze ich einen hölzernen innen schwarz angestrichenen Kasten A B C D, Fig. 223. Bei f in der vorderen und bei g in der hinteren Wand waren in der Entfernung



Fig. 223.

der Augen von einander je zwei Löcher! eingebohrt worden. Durch die Löcher f blickte der Beobachter hinein, vor die Löcher q wurden innen die Zeichnungen befestigt, welche selbst mit einem Nadelstich durchbohrt waren, der auch ohne die elektrische Entladung in dem übrigens ganz dunklen Kasten gesehen und fixirt werden konnte. An seiner untern Seite, die auf der Tischplatte BD ruht, ist der Kasten offen; wenn man die Zeichnung wechseln will, kehrt man ihn um und greift hinein. Das Zimmer wurde mäßig dunkel gemacht, so dass der Beobachter die elektrischen Apparate noch sehen

und handhaben konnte, daß aber doch im Innern des Kastens nichts außer jenen Nadelstichen sichtbar war. Die Drähte, welche zur Zuleitung der Elektricität dienen, sind hi, bei k ist die Unterbrechungsstelle; l ist ein Kartenstreifen, der auf der dem Funken zugekehrten Seite weiß ist und das Licht desselben vom Auge des Beobachters abhält, es dagegen nach der Zeichnung hinwirft. Die Funken wurden durch die secundäre Spirale eines großen Inductionsapparates von Ruhmkorff, die mit den Belegen einer Leydener Flasche verbunden war, gegeben. Den Schluß der primären Spirale und deren Unterbrechung brachte der Beobachter mit der Hand hervor.

Es fand sich, dass bei elektrischer Beleuchtung die Täuschung bei der Fig. 219 unverändert blieb, dagegen bei den Zeichnungen der Fig. 221 ganz schwand, bei 222 nicht immer ganz sehlte, aber, falls sie eintrat, viel schwächer und zweiselhafter war, als sonst, während doch andererseits die Beleuchtung durch den elektrischen Funken vollkommen genügend war, um die Formen der gerade gesehenen Gegenstände deutlich zu erkennen.

Es sind also zwei verschiedene Erscheinungen zu erklären, nämlich erstens der geringere Grad der Täuschung, der bei Vermeidung der Augen-

<sup>&#</sup>x27; Je zwei Löcher, weil der Apparat namentlich auch für stereoskopische Versuche gebraucht werden sollte.

Beim Mangel hinreichend starker elektrischer Apparate kann das von VOLKMANS construirte Tachistoskop dienen (Leipz. Sitzungsb. 1850, p. 90-98), auf welchem ein fallender Schieber für einen Moment die eine oder zwei Oeffnungen öffnet, durch die der Beobachter blickt.

ewegungen eintreten kann, und zweitens die Verstärkung der Täuschung 568 urch Bewegung des Auges. In ersterer Beziehung genügt, wie ich glaube, as Gesetz des Contrastes, wonach ein deutlich wahrnehmbarer Unterschied rößer erscheint, als ein weniger deutlich wahrnehmbarer. Am deutlichsten ahrnehmbar ist im indirecten Sehen die Uebereinstimmung der Richtung leichartiger Raumgrößen. Die Abweichung des Schenkels eines spitzen der stumpfen Winkels von der Richtung des anderen Schenkels im Schnittunkt wird deutlicher wahrgenommen, als die Abweichung desselben Schenkels on dem nicht gezeichneten Loth, welches auf dem anderen Schenkel senkrecht teht. Somit erscheint der Unterschied eines Winkels von 0° oder 180° elativ zu groß gegen den von 90°; ein spitzer Winkel also zu groß, ein tumpfer zu klein. Indem diese scheinbare Vergrößerung der Winkel auf eide Schenkel vertheilt wird, entstehen die scheinbaren Verschiebungen nd Richtungsänderungen der Schenkel. Scheinbare Verschiebungen der inien, wobei sie ihrer wirklichen Richtung parallel bleiben, werden schwer orrigirt, daher die Täuschung der Fig. 219 verhältnifsmäßig am hartäckigsten ist. Richtungsänderungen dagegen können durch eine genauere etrachtung der Figur leichter erkannt werden, wenn dadurch scheinbare ichtübereinstimmung zwischen übereinstimmenden Linien hervorgebracht orden ist, und nur dadurch, dass in Fig. 221 und 222 die übereinstimmenden inien, welche verändert erscheinen, durch die große Zahl kreuzender schräger inien einander im Anblick unähnlich gemacht werden, ist es wohl überhaupt öglich, daß ihre Uebereinstimmung übersehen werden kann.

Jetzt haben wir noch den Einflus der Bewegung auf die scheinbare ichtung gesehener Linien zu untersuchen. Einfache Versuche zeigen, dass elbst bei einfachen geraden Linien ein solcher Einflus besteht, wenn die ichtung der Bewegung unter einem spitzen Winkel gegen die Richtung er Linie geneigt ist. Da wir eine überwiegende Neigung haben, bei den ewegungen unseres Auges der Richtung der hervorstechenderen Linien des esichtsfeldes zu folgen, so ist es bei diesen Versuchen nöthig, den Blickunkt im Blickfelde so, wie man es beabsichtigt, zu führen mittels einer pitze, die man fortdauernd fixirt und über die betreffende Zeichnung hineiten läst.

Man ziehe auf einem Papier eine lange gerade Linie A und bewege e Spitze, welche man fixirt, in Richtung einer zweiten geraden Linie B, elche die erste unter einem sehr kleinen Winkel schneidet. Die zweite erade Linie braucht nicht gezeichnet zu sein; doch schadet es auch nicht, enn sie wirklich sichtbar gezogen wird. Wenn man der bewegten Spitze it dem Blicke folgt, so scheint dabei die gerade Linie A auf dem Papier ne Bewegung gegen die Nadelspitze hin oder von ihr weg zu machen, je achdem sich die Nadel ihr nähert oder von ihr entfernt. Das Bild der nie A verschiebt sich dabei auf der Netzhaut theils parallel sich selbst, eils in Richtung der Breite. Die erstere Bewegung wird wenig oder gar cht bemerkt, wenn die Linie lang ist und keine deutlich gezeichneten

Merkpunkte besitzt; die zweite Bewegung senkrecht zu ihrer Länge wird dagegen desto deutlicher bemerkt.

Dabei scheint auch die Richtung der Linie A verändert, und zwar so, 569 daß der Winkel, den sie mit der Linie B macht, in der sich die Spitze bewegt, vergrößert erscheint. Das letztere erkennt man am besten, wenn man eine gerade Linie ab, Fig. 224, zieht, und eine Spitze eines Zirkels



so auf das Papier aufsetzt, dass die andere sich in dem Bogen c d e hinund herbewegen kann. Wenn man dann dieser beweglichen Spitze mit dem
Auge folgt, so scheint die Linie a b sich abwärts zu bewegen, so lange man
die Zirkelspitze von e nach d gehen läßt, aufwärts, wenn sie von d nach e geht. Gleichzeitig erhält die ganze Linie a b scheinbar eine Richtung
wie f g, so lange sich der Blick des Beobachters der Spitze folgend längs e e dewegt, und eine Richtung wie e e e wischen e und ebewegt. Während man bei der Bewegung von e nach e durch den höchsten
Theil des Bogens bei e hindurchgeht, verändert die Linie e e deutlich ihre
Richtung.

Wenn man nun über das Zoellner'sche Muster horizontal von rechts nach links eine Nadelspitze führt und ihr mit dem Blicke folgt, so kommt die Figur in die seltsamste Unruhe; der erste, dritte, fünfte schwarze Streifen steigen aufwärts, der zweite, vierte, sechste abwärts; oder umgekehrt, wenn die Richtung der Bewegung umgekehrt wird. Dabei erscheinen die aufwärtssteigenden den abwärtssteigenden nicht parallel, sondern theils gegen einander, theils auch gegen die Ebene der Zeichnung in entgegengesetzter Weise geneigt, und zwar neigen sich die aufwärtssteigenden mit ihrem oberen Ende der Richtung, in der die Nadelspitze bewegt wird, entgegen, die abwärtssteigenden mit demselben Ende dagegen im Sinne der genannten Richtung, so dass also in besonders auffallender Weise während dieser Scheinbewegung die eigenthümliche Täuschung durch die beschriebene Figur zum Vorschein kommt.

Um die Scheinbewegung recht deutlich zu sehen, muß man eine mittlere Geschwindigkeit mit der Nadelspitze einhalten, die weder zu groß noch zu klein sein darf, und muß den Blick ganz fest an die Nadelspitze heften. Wenn es nicht gleich gelingt, kann man auch die Nadelspitze fest stellen und fest betrachten und hinter ihr die Zeichnung vorbeiziehen. Die Ursache der Scheinbewegung ist offenbar dieselbe, wie bei dem oben beschriebenen Versuche mit der einzelnen geraden Linie. Wir nähern uns in geneigter Richtung den schrägen Querstrichen und diese scheinen sich deshalb zu bewegen; sie nehmen dabei die verticalen schwarzen Streifen, mit denen sie verschmolzen sind, gleichsam mit. Wenn nun der schwarze verticale Streifen,

wir uns nähern, dabei eine verticale Bewegung zeigt nach aufwärts, so lies eine ähnliche Erscheinung, als wir haben würden, wenn wir uns nicht in senkrechter Richtung näherten, sondern unter einem spitzen tel, dessen Spitze nach abwärts sieht, und umgekehrt bei den abwärtsenden Streifen ist die Scheinbewegung dieselbe, als wenn wir uns ihnen rten unter einem spitzen Winkel, dessen Spitze nach aufwärts sieht. um aber die Richtung der wirklichen Bewegung unseres Blicks für alle 570 fen dieselbe ist, so erscheinen uns umgekehrt die Streifen gegen die zungslinie des Blicks geneigt, die aufsteigenden mit dem oberen Ende Richtung dieser Bewegung entgegen, die absteigenden ihr folgend, wie ig. 225 angezeichnet ist, wo ab die Richtung bezeichnen soll, in der

der Blick bewegt, c c, d d, f die scheinbare Lage der calen Streifen in übertrier Divergenz, und die Pfeile n diesen letzteren Linien Richtung, in der sich so illte Linien scheinbar ben würden, wenn der Blick Richtung der horizontalen e fortgleitet.



Macht man die Bewegung

Spitze, der das Auge folgt, allmählich langsamer, so wird auch die Scheingung langsamer, wird leichter übersehen, kann aber bei einiger Aufsamkeit erkannt werden, und gleichzeitig finde ich, daß die scheinbare rgenz der verticalen Streifen sich weniger bestimmt zeigt. Ohne Hilfe leitenden Spitze kommt weder die Scheinbewegung der Streifen noch scheinbare Divergenz so schön zum Vorschein, wie mit einer solchen, scheinlich weil wir unseren Blick über eine Zeichnung mit so hervornden Liniensystemen nicht so gleichmäßig und so geradlinig hingleiten n können. Da übrigens die Täuschung über die Richtung der Streifen der über ihre Bewegung gleichzeitig wächst und fällt, so zweifle ich , daß auch die Verstärkung der Täuschung bei den gewöhnlichen egungen des Blicks dieselbe Ursache habe.

Führt man die fixirte Nadelspitze parallel den verticalen Streifen über Zeichnung, so wird die Täuschung nicht nur nicht verstärkt, sondern geschwächt oder ganz beseitigt. Die verticalen Streifen zeigen sich als parallele Richtlinien im Blickfelde dadurch, das ihre Netzhautbilder in sich selbst verschieben.

Der hier beschriebene Einflus der Scheinbewegung der verticalen fen auf die scheinbare Größe des Winkels zwischen ihnen und der gungsrichtung des Blicks läst sich übrigens ganz ebenso an einem ich bewegten Körper zeigen. Man lege einen mit Theilstrichen vernen Maasstab in horizontaler Richtung auf ein Blatt Papier, setze dicht

neben ihm die eine Spitze eines weit geöffneten Zirkels ein und bewege die andre nahe über der Kante des Maasstabes hin und her; sie wird sich dabei genau normal zur Richtung des Maasstabes bewegen. Jetzt bewege man auch den Maasstab in seiner eigenen Richtung hin und her, so wird die Bewegungslinie der Zirkelspitze durchaus nicht mehr senkrecht zur Richtung des Maasstabes, sondern sehr stark geneigt gegen diese erscheinen, wie sie sich denn in der That in einem am Maasstabe festen Coordinatensystem wirklich als geneigt darstellen würde, während sie, auf ein absolut 571 festes Coordinatensystem bezogen, senkrecht zur Kante des Maasstabes bleibt. Die Veränderung des Winkels ist übrigens in diesem Falle viel bedeutender als an der Zoellner'schen Figur, weil bei dieser die scheinbare Lagenveränderung nie so weit gehen kann, dass die verschobenen Streisen gegen einander stosen oder gar sich kreuzen, was dem Bilde des indirecten Sehens zu sehr widersprechen würde.

Die Hering'schen Beispiele, Fig. 221, bieten dieselben Verhältnisse nur in weniger auffallendem Grade. Die Täuschung wird bei ihnen verstärkt durch Bewegungen des Blicks zwischen oben und unten, geschwächt durch solche von rechts nach links.

Es kann vielleicht auffallen, dass ich zweierlei anscheinend so verschiedene Ursachen zur Erzeugung derselben Täuschungen zusammenwirken lasse. Wenn man sich aber erinnert, dass nach der hier vorgetragenen Ansicht die Kenntniss der Ausmessungen des Sehfeldes im indirecten Sehen auf Erinnerung an frühere bei Bewegungen gemachte Erfahrungen beruht, während bei bewegtem Blick neue ähnliche Eindrücke hinzukommen, so ergiebt sich, dass die beiden Ursachen nicht so verschieden sind, wie sie in der Auseinandersetzung zu sein scheinen; sie sind nur unterschieden wie Erinnerung und gegenwärtige Anschauung analoger Verhältnisse.

Es kommt durch diese Verhältnisse eine Art Contrast für die Richtungen von Linien und für die Entfernungen zu Stande von ähnlicher Wirkung, wie wir ihn in § 24 für die Lichtstärken und Farben kennen gelernt haben. Die Unterschiede nahe gleicher Richtungen erscheinen vergrößert; dadurch dass wir eine Linie von einer oder vielen andern geneigten Linien schneiden lassen, wird sie scheinbar nach der entgegengesetzten Seite geneigt, als jene. Die Erscheinungen des Contrastes der Lichtstärken und Farben ließen sich mit Hilfe der Hypothese von Th. Young auf die Vergleichung verschieden starker, aber qualitativ gleicher Erregungen der Fasern zurückführen. Wollte man sich die Localzeichen der Netzhautfasern als Empfindungen von zwei, irgend welchen zwei Coordinatenrichtungen entsprechenden Qualitäten denken, deren Intensität sich continuirlich in der Fläche änderte, so würden die Contraste der Richtungen gerade auf dieselben Eigenthümlichkeiten der Unterscheidung der Empfindungsstärke zurückzuführen sein, wie die der Farben. Da es aber gelang, den Einfluss der Augenbewegungen auf direct sichtbare Erscheinungen zurückzuführen, so können wir eine solche Hypothese vorläufig auf sich beruhen lassen. Uebrigens hat auch Zoellner bei seiner

Beschreibung der Täuschung an dem Muster der Fig. 222 dieselbe auf die Bewegungen des Auges zurückzuführen gesucht. Ganz unzulässig erscheint mir dagegen die von E. Hering gegebene Erklärung. Derselbe meint, daß wir die Entfernung zweier Punkte nach der geradlinigen Entfernung ihrer beiden Netzhautbilder beurtheilen. Demgemäss werden nach ihm im Allgemeinen kleine Entfernungen relativ größer gesehen als große ungetheilte, weil bei kleinen Bögen der Unterschied zwischen dem Bogen und der Sehne. welche die Distanz seiner Enden misst, relativ kleiner ist, als bei großen. Eben deshalb sollen kleine Winkel stets relativ zu groß im Vergleich zu ihren größeren Nebenwinkeln gesehen werden. Auf dasselbe Princip hat auch A. Kundt eine ausführlichere Theorie dieser Erscheinungen zu gründen 572 gesucht und Messungen in der schon oben erwähnten Weise ausgeführt, die sie stützen sollen, indem er ungetheilte Linien nach dem Augenmaass getheilten Linien gleich zu machen suchte. Für eine gewisse Länge der Linien stimmen auch Beobachtung und Berechnung ziemlich gut überein, aber bei kleineren Linien ist die Differenz fast doppelt so groß, als sie nach dem aufgestellten Erklärungsprincip sein sollte. Herr Kundt findet nämlich

| Gesichtswinkel für die zu | Fehler     |           |
|---------------------------|------------|-----------|
| vergleichenden Distanzen  | beobachtet | berechnet |
| 20° 14′                   | 4,40       | 4,62      |
| 19° 41′                   | 3,31       | 4,47      |
| 12° 47′                   | 1.48       | 0.84      |

Ich muß hinzufügen, daß die Täuschungen auch bei viel kleineren Figuren bestehen bleiben, bis die Objecte sich der Grenze des deutlichen Sehens nähern, und daß bei so kleinen Objecten ein Unterschied zwischen dem Bogen und der Sehne nicht mehr merklich sein kann. Kundt selbst hat gefunden, daß zum Beispiel seine Fig. 4 bis auf 9 Fuß Entfernung die Täuschung zeigte, wobei zwischen den betreffenden Bögen und Winkeln selbst in der 5ten Decimale noch kein Unterschied vorhanden ist.

Ich halte deshalb das von Hering und Kundt gebrauchte Erklärungsprincip nicht einmal für einen richtigen Ausdruck der Thatsachen. Wollte man es gar als Erklärung der wirklichen Ursache der Erscheinungen auffassen, so müßte man die Annahmen der natavistischen Theorie dahin ausdehnen, daß uns eine Kenntniß unserer Netzhaut, und zwar nicht nur der räumlichen Anordnung der empfindenden Punkte auf ihr, sondern sogar ihrer Krümmung angeboren sei.

Zu erwähnen ist endlich noch, das in einer Reihe von Fällen die binoculare Körperanschauung störend auf die Vergleichung der Distanzen im Gesichtsfelde einwirkt. Es macht sich hierbei geltend, das unser natürliches Sehen Sehen von Körpern ist, und das alle unsere Uebung darauf abzweckt, die Dimensionen und Lagen der gesehenen Körper richtig zu beurtheilen.

A. KUMDT, Poggendorff's Annalen, 1863, CXX, 118-158.

Ich kann mit großer Sicherheit erkennen, ob mein Zeigefinger dicker oder dünner ist, als eine an dem entgegengesetzten Ende des Zimmers befindliche Gasröhre, obgleich ein kolossaler Unterschied in der scheinbaren Größe beider Körper vorhanden ist. Dagegen bin ich sehr unsicher, ob mein Zeigefinger, wenn ich ihn in einer bestimmten Enfernung vom Auge halte, dieselbe scheinbare Größe hat, wie ein an der anderen Seite des Zimmers befindliches Buch, oder etwa wie der Mond, vorausgesetzt, daß ich die zu vergleichenden Objecte nicht im Gesichtsfelde nahe an einander bringe. Ich finde vielmehr, daß ich eine sehr starke Neigung habe, den Gesichtswinkel, unter dem der Finger erscheint, für viel kleiner als den des Buches oder des Mondes zu halten, bis ich beide ganz nahe zusammenbringe oder sich im Gesichtsfelde decken lasse.

Damit scheint es mir auch zusammenzuhängen, daß wir, wie die Versuche 573 von Kundt zeigen, wenn wir eine horizontale Linie zu halbiren suchen, für das rechte Auge deren rechte Hälfte, für das linke Auge die linke zu groß zu machen pflegen. Bei einer Linie von 100 Millimeter Länge, aus 226 Millimeter Entfernung gesehen, verlegte das linke Auge die Mitte im Durchschnitt von 40 Beobachtungen auf 50,33 Millimeter vom linken Ende entfernt, das rechte Auge nur 49,845 von demselben entfernt. Diese Abweichungen der scheinbaren von der wahren Mitte, 0,33 und 0,155 Millim. betragend, sind übrigens viel kleiner als die Abweichungen der einzelnen Beobachtungen vom Mittel, deren mittlerer Fehler 0,50 und 0,66 betrug, so daß eben nur in einer großen Zahl von Versuchen die genannte Abweichung sichtbar wird.

Diese Abweichung kann, wie mir scheint, dadurch veranlaßt sein, daß wir beim binocularen Betrachten einer halbirten Linie diese symmetrisch zum Kopfe vor die Mitte des Gesichts zu halten pflegen, und wir deshalb gewöhnt sind, die rechte Hälfte mit dem rechten Auge größer zu sehen, die linke mit dem linken.

Zum Schlus der Beschreibung des Sehfeldes ist noch über seine Grenzen und Lücken zu reden. Seine Ausdehnung umfast alle Punkte des uns umgebenden Raums, von denen durch die Pupille noch Licht eindringen und noch auf empfindende Theile der Netzhaut fallen kann. Ausgeschlossen vom Sehfelde sind diejenigen Theile des Raums, namentlich also die hinter uns liegenden, von denen niemals Licht auf dem normalen Wege unsere Netzhaut erreichen kann. Die Fläche unseres Sehfeldes entspricht also dem nach außen projicirten Bilde unserer Netzhaut und die Grenze des Sehfeldes der Grenze der Netzhaut. Wir sind uns dieser Begrenzung bewust, wir wissen, daß wir von den hinter uns liegenden Objecten durch das Gesicht nichts wahrnehmen, und können bei einiger Aufmerksamkeit auf das Feld des indirecten Sehens angeben, welche Gegenstände an dem Rande des Sehfeldes noch erscheinen, welche nicht, so weit die große Undeutlichkeit des Sehens mit den äußersten Theilen der Netzhaut dies eben erlaubt. Dabei ist zu bemerken, daß in der Empfindung ein wesentlicher Unterschied

ist zwischen dem Theile des (verlängert gedachten) Sehfeldes, der überhaupt niemals gesehen werden kann, und dem sichtbaren Theile desselben, wenn er wegen Lichtmangels zeitweilig nicht gesehen wird. Bei Abschlus alles äufseren Lichtes haben wir ein bestimmt begrenztes dunkles Feld vor unsern Augen; wir sind uns aber wohl bewufst, daß wir dabei den hinter uns gelegenen Raum nicht dunkel sehen, sondern dass wir ihn gar nicht sehen, Die Empfindung des Dunkels ist die Empfindung des Ruhezustandes oder. wenn man will, der Mangel von Empfindung in Theilen unseres Sehnervenapparates, die erregt werden könnten, wenn ein Reiz auf sie wirkte. Ihr entspricht in der Wahrnehmung die Vorstellung vor uns gelegener Theile des Raums, welche unserem Auge kein Licht zusenden, was also eine bestimmte, wenn auch negative Aussage über den objectiven Zustand dieser Theile des Raums enthält. Den nicht sichtbaren Theilen des Raums entspricht aber auch kein empfindendes Organ, welches den Zustand seiner eigenen Ruhe bemerken und unterscheiden könnte. In der Wahrnehmung wird über sie gar nichts ausgesagt, als daß wir nichts über sie wissen, weder ob sie hell, noch ob sie dunkel seien. Beides ist wohl zu unterscheiden.

Nun giebt es aber auch innerhalb der äußeren Begrenzungslinie unseres 574 Sehfeldes eine Lücke, entsprechend der für Licht unempfindlichen Eintrittsstelle unseres Sehnerven, wo wir nichts sehen. Die Lage und Ausdehnung dieser Stelle ist im Anfange von § 18 bestimmt worden; dort wurde auch erwiesen, daß sie wirklich unempfindlich für Licht sei. Wir haben jetzt zu untersuchen, wie uns die entsprechende Stelle des Sehfeldes erscheint.

Der gewöhnliche Fall ist, dass wir gar nicht im Stande sind zu bemerken, dass eine Lücke im Sehfelde sei, oder unsere Aufmerksamkeit auf das, was in der Lücke erscheinen sollte, festzuheften. Dies ist nicht nur der Fall, wenn die Anschauung der Objecte, welche in die Lücke fallen, ergänzt wird durch die Wahrnehmungen des anderen offenen Auges, oder falls dies geschlossen ist, ergänzt wird durch Bewegungen des einen geöffneten Auges, wobei die Lücke ihren Platz im Gesichtsfelde stets wechselt und daher, was von den Objecten in dem einen Augenblicke nicht gesehen wird, im andern erkannt werden kann. Wir bemerken vielmehr auch bei festgeheftetem Blicke die Lücke nicht, wenn der der Lücke benachbarte Theil des Sehfeldes einen gleichmäßig erhellten und gefärbten Grund darstellt; es erscheint uns vielmehr dann dieser ganze Theil des Feldes ohne Unterbrechung von der Farbe des Grundes ausgefüllt. Was für nicht gesehene Objecte sich dabei in der Lücke des Sehfeldes wirklich befinden, ist natürlich ganz gleichgültig. Diese verschwinden eben, wie schon oben gezeigt worden ist. Es ist dabei zu bemerken, das wir überhaupt das indirecte Sehen gewöhnlich nicht benutzen, um uns über die Form, Größe und Ordnung der in ihm gesehenen Gegenstände Auskunft zu verschaffen, sondern daß es hauptsächlich nur dazu dient, eine Art roher Skizze von der Umgebung des fixirten Punktes, auf den unsere Aufmerksamkeit gerichtet ist, zu geben und um unsere Aufmerksamkeit jeder etwa neu auftretenden oder ungewöhnlichen Erscheinung, die im seitlichen Theile des Sehfeldes zum Vorschein kommt, sogleich zuzulenken. Ein Theil des Sehfeldes nun, der wie der blinde Fleck niemals irgend welche, also auch keine auffallende Erscheinung darbieten kann, wird daher unter gewöhnlichen Umständen niemals Gegenstand der Aufmerksamkeit. Ja ich habe gebildete und unterrichtete Leute, selbst Aerzte, gekannt, denen es nicht gelang, sich von dem Verschwinden kleiner Objecte an dieser Stelle zu überzeugen. Wenn wir dann durch physiologisch optische Versuche uns üben, Gegenstände im indirecten Sehen zu erkennen, so sind es doch zunächst nur größere durch Helligkeit oder Färbung oder Bewegung von ihrer Umgebung abstechende Gegenstände, auf die wir unsere Aufmerksamkeit, ohne den Fixationspunkt zu ändern, lenken und deren Ordnung wir erkennen können. Aber unsere Aufmerksamkeit einer bestimmten, durch gar keinen sinnlichen Eindruck ausgezeichneten Stelle, wie es die Lücke des Sehfeldes ist, wenn sie auf gleichmäßig gefärbten Grund fällt, im indirecten Sehen zuzuwenden, vermögen wir nicht.

Ich muss hierbei jedoch bemerken, dass ich in der letzten Zeit angesangen habe, beim Ausschlagen eines Auges gegen eine ausgedehnte weiße Fläche und bei kleinen Bewegungen des Auges oder bei eintretender 575 Accommodationsspannung den blinden Fleck als einen schattigen Fleck zu sehen, so dass, wenn ich mit der Spitze des Zeigefingers darauf hinweise, mir die Fingerspitze verschwindet. Es ist dies eine subjective Erscheinung, welche mit den auf Seite 239 beschriebenen Erscheinungen zusammenhängt, und bald wieder schwindet, wenn man das Auge unbewegt geöffnet hält. Das ist also nur eine scheinbare, nicht eine wirkliche Ausnahme von dem Gesagten, denn dabei ist das Sehfeld subjectiv nicht einsörmig erregt, sondern die Nachbarschaft des blinden Flecks durch besondere Erscheinungen ausgezeichnet, welche die Ausmerksamkeit auf diese Stelle zu fixiren im Stande sind. Dazwischen kommt es doch immer wieder vor, das ich ein helles Feld ansehe, ohne im Geringsten im Stande zu sein, ohne vorgängigen Versuch zu sagen, wo der blinde Fleck im Sehfelde liegt.



Fig. 226.

Anders verhält es sich, wenigstens für einen im indirecten Sehen etwas geübten Beobachter, wenn man Merkzeichen im Sehfelde anbringt, welche die Aufmerksamkeit gerade auf die Lücke hinzuleiten im Stande sind. Dazu kann man zum Beispiel sehr zweckmäßig ein Kreuz brauchen, dessen verticaler Schenkel durch Farbe oder Helligkeit deutlich von dem

horizontalen, beide ebenso vom Grunde unterschieden sind, und deren Kreuzungsstelle vom blinden Fleck ganz überdeckt werden kann. Fig. 226 stellt ein solches Kreuz dar. Die Marke a bezeichnet den Fixationspunkt. Die Zeichnung ist aus 16 Centimeter Entfernung anzusehen. Um sich zu überzeugen, dass die Kreuzungsstelle ganz verschwindet, bedecke man sie mit einer farbigen Oblate, und wenn diese verschwunden ist, suche man bei gut fixirtem Blick zu ermitteln, ob der schwarze oder der weiße Schenkel des Kreuzes im Fixationspunkte oben auf liegt. Volkmann 1 und die meisten andern Beobachter, die diesen Versuch angestellt haben, glaubten bald den einen, bald den anderen Schenkel oben liegen zu sehen, öfter den horizontalen, vielleicht weil der horizontale Durchmesser der Lücke geringer ist, als der verticale. Macht man aber den horizontalen Schenkel kürzer und kürzer, so überwiegt schliefslich die Farbe des vertikalen Schenkels, Ich habe selbst das früher auch so zu sehen geglaubt, seitdem ich aber durch vieles Beobachten eine größere Uebung im indirecten Sehen erlangt habe, bin ich mir bei diesem Versuche ganz bestimmt bewufst, dafs ich die Kreuzungsstelle nicht wahrnehmen kann. Auch Aubert, der einer der geübtesten Beobachter im indirecten Sehen ist, stimmt damit überein. Er sagt: "Trotz 576 vielfacher Uebung im indirecten Sehen und vielfacher Wiederholung der von Weber, Volkmann und neuerdings von Wittich angegebenen Versuche muß ich schliefslich offen bekennen, dass ich zu keinem Urtheile darüber kommen kann, in welcher Weise das Gesichtsfeld in dieser Stelle ausgefüllt wird. Ob ein Kreuz, welches von einer gelben und blauen Linie gebildet wird, an der Kreuzungsstelle, wenn diese auf den blinden Fleck fällt, in der einen oder anderen Farbe erscheint, weiß ich trotz hundertfacher Wiederholung des Versuches nicht anzugeben, ebenso wenig, ob zwei Parallellinien in der Mitte zusammenrücken oder nicht, oder ob eine Kreislinie, mag sie dick oder dünn sein, sich zum Kreise schließt oder nicht. 43

Schwieriger ist es, die Aufmerksamkeit auf die Lücke zu richten, wenn nur eine geradlinige Contour ohne Unterbrechung durch die Lücke hinläuft. Man schiebe ein schwarzes Blatt Papier, was durch eine verticale gerade Linie begrenzt ist, von der Schläfenseite des Sehfeldes her über ein weißes Blatt hin, auf welchem man einen Punkt mit einem Auge fixirt, bis ein Theil der Grenzlinie in die Lücke des Sehfeldes fällt. Die meisten Beobachter glauben in diesem Falle die gerade Begrenzungslinie ununterbrochen fortlaufend zu sehen; aber auch in diesem Falle habe ich mich neuerdings überzeugt, dass ich erkennen kann, wann und wo ich einen Theil der Linie nicht wahrnehme. Schiebe ich das schwarze Blatt vorwärts gegen den Fixationspunkt hin, so kann ich ganz genau den Augenblick erkennen, wo die beiden sichtbaren Enden der Begrenzungslinie zusammenschließen. Schwieriger ist es, deutlich zu erkennen, wann derselbe Moment beim Zurückziehen des

A. W. VOLEMANN, Berichte der Kön. Sächs. Ges. d. Wissenschaften. 30. April 1853. S. 40.
W. v. WITTICH, Studien über den blinden Fleck, Archie für Ophthalmologie 1863. IX. 3, p. 1-31.
H. AUBERT, Physiologie der Netshaut. Breslau, 1865. S. 257-258.

schwarzen Blattes an der Schläfenseite des blinden Flecks eintritt, weil hier das indirecte Sehen schon viel unvollkommener ist. Wunderlich ist dabei, aber charakteristisch für das Wesen der Erscheinung, daß ich nirgends eine Lücke zwischen dem weißen und schwarzen Felde sehe, obgleich ich erkenne, daß ich an einer Stelle die Begrenzungslinie nicht sehen kann, daß sich zwischen das Schwarze und Weiße nichts einschiebt, und ich doch nicht angeben kann, wo und wie geformt die Grenze sei. Auch kann ich nicht sagen, daß Weiß und Schwarz dort verwaschen in einander übergingen, denn das Grau dieses Uebergangs wäre wieder etwas bestimmt Wahrnehmbares. Ich kann es nur vergleichen mit dem Eindruck, den man hat, wenn man im halben Dunkel lichtschwache Objecte zu fixiren und zu erkennen sucht und dann durch die Nachbilder einzelne Theile der Zeichnung ausgelöscht werden.

Sehr viel leichter, als bei einer geraden Linie, erkenne ich die Lücke, wenn sie auf einen Theil einer Kreislinie oder auf die Peripherie einer Kreisfläche fällt; dabei kann ich auch ziemlich gut angeben, wieviel von dem Kreise fehlt.

Habe ich im Gesichtsfelde vor mir eine große Zahl verschiedenartiger kleiner Objecte, so bin ich im Stande, die Stelle des blinden Flecks sogleich zu erkennen an einer gewissen Unklarheit und Undeutlichkeit, wodurch sie 577 sich unterscheidet. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn ich nach einem Gebüsch, einer gemusterten Tapete, einem mit Buchstaben bedruckten Blatte hinsehe.

Dem entsprechend muß ich behaupten, daß überhaupt keinerlei Empfindung dem blinden Flecke entspricht, und dass namentlich auch nicht etwa irgend welche Empfindungen aus der Nachbarschaft sich auf die Lücke des Sehfeldes übertragen, sondern bei genauer Beobachtung und bei Anwendung der nöthigen Hilfe, um die Aufmerksamkeit auf den blinden Fleck hinzulenken, kann man sich überzeugen, dass dort die Empfindung fehlt. Man sieht in der Lücke des Sehfeldes weder irgend etwas Helles oder Farbiges oder Dunkles, man sieht hier im strengen Sinne des Wortes Nichts, und dieses Nichts kann sich nicht einmal als Lücke und Grenze des Sichtbaren geltend machen; denn wenn die Lücke des sichtbaren Sehfeldes selbst sichtbar sein sollte, so müßte sie in irgend einer Qualität des Sichtbaren erscheinen, was sie nicht thut. Nur negativ können wir ihr Vorhandensein ermitteln dadurch, dass wir beobachten, welches die letzten Objecte sind, die wir noch sehen. Wenn wir dann ermitteln, dass diese im Raume nicht aneinanderstoßen, so kommen wir zur Anerkennung der Lücke und ihrer räumlichen Lage und Größe. Da nun aber hierzu Localisirung der Gesichtseindrücke nöthig ist, und diese nach unserer Auffassung erst durch Erfahrung erworben wird, so beruht dieses Auffinden der Lücke in der That auf einem Urtheil; sie wird nicht unmittelbar empfunden.

Mit der größeren Lücke des Gesichtsfeldes hinter unserem Rücken verhält es sich übrigens ganz ähnlich, nur daß uns ihre Anwesenheit besser

bekannt ist, als die des blinden Flecks, weil wir zu ihrer Ausfüllung zu keiner Zeit sinnliche Hilfsmittel gehabt haben, während die Lücke des blinden Flecks für gewöhnlich durch die Wahrnehmungen des andern Auges und durch die Bewegungen des Blicks genügend ausgefüllt und daher nicht als Mangel fühlbar wird. Auch die Grenze des Sehfeldes können wir nur negativ bestimmen, indem wir im indirecten Sehen aufsuchen, welche Objecte noch sichtbar sind, welche nicht. Wenn wir dagegen einen einförmigen Grund herstellen, zum Beispiel das Auge nach dem innern Augenwinkel drehen und ein durchscheinendes beleuchtetes Blatt Papier vorhalten, wobei dann gegen den äußern Augenwinkel hin nichts von den Theilen unseres Gesichts mehr sichtbar wird, sondern allein die weiße Fläche: dann ist es absolut unmöglich zu sagen, wo diese helle Fläche aufhört und wo das Nichtsehen anfängt. Wäre dagegen dort irgend ein dunkler oder farbiger Fleck auf dem Papier, so würden wir sogleich die Richtung bestimmen können, in dem wir diesen sehen. Auch hier also kann sich das nicht Sichtbare nicht als Grenze des Sichtbaren geltend machen und von ihm abheben.

Anders verhält es sich nun, wenn wir in Folge unserer Empfindungen uns Vorstellungen von den Objecten bilden. Der objective Raum und die darin enthaltenen Objecte können kein Loch haben entsprechend der Lücke unseres Sehfeldes. Wir befinden uns dann im Wesentlichen in der Lage von Jemandem, der ein beflecktes oder durchlöchertes Gemälde betrachtet und daraus sich eine Anschauung von dem zu bilden sucht, was der Maler hat vorstellen wollen. Wenn hierbei ein Fleck auf irgend einen der untergeordneten Theile des Gemäldes fällt und die Ergänzung selbstverständlich ist, 578 so wird der Betrachtende den Fleck vielleicht kaum beachten, oder wenigstens in seiner Vorstellung der Objecte durch ihn gar nicht gehindert werden und in dieser Beziehung den Fleck als nicht vorhanden betrachten können. Sollte der Fleck also auf eine einförmig gefärbte Fläche oder auf eine gleichmäßig gemusterte Fläche fallen, so wird der Beschauer ohne Weiteres sich die Lücke in seiner Vorstellung mit der Farbe des Grundes ausfüllen. er müste denn ganz besondere Gründe haben zu vermuthen, dass dort die Farbung oder das Muster ursprünglich abweichend gewesen sei. Und ebenso wird er die Ergänzung ohne alles Zögern und Schwanken machen, wenn der Fleck einen kleinen Theil einer geradlinigen Kante oder einer Kreisperipherie verdeckt. Erst wenn der Fleck auf wichtige Punkte des Gemäldes oder solche, deren Bedeutung nicht so ganz selbstverständlich ist, fällt, wird er die Aufmerksamkeit des Beschauers anziehen und ihn in der Vollendung seines Anschauungsbildes von den dargestellten Gegenständen stören.

Dieser Vergleich kann das Verhältnis ungefähr klar machen; namentlich wenn man sich denkt, dass der Fleck bei einem reichen und interessanten Gemälde auf seitlich gelegene und ganz unwichtige Nebensachen des Gemäldes fällt und nicht durch seine Farbe oder Helligkeit im Stande ist, die Aufmerksamkeit des Beobachters anzuziehen. Dann wird er möglicher Weise ebenso unentdeckt bleiben, wie die Lücke im Sehfelde es gewöhnlich ist. Der Vergleich hinkt nur insofern, als der Fleck auf dem Gemälde etwas Sichtbares ist, auf welches die Aufmerksamkeit vollkommen leicht gefesselt werden kann, wenn sie einmal darauf hingelenkt war, während die Lücke des Gesichtsfeldes nicht die Qualität von etwas Sichtbarem hat und es ganz gegen unsere Gewöhnung und Uebung ist, die Aufmerksamkeit im Felde des indirecten Sehens anders als auf einzelne positiv auffallende Phänomene zu richten. In beiden Fällen bilden wir uns aus den vorhandenen positiven Momenten der Empfindung unsere Vorstellung von den Objecten aus, so gut es eben geht; nur dass wir bei der Lücke des Sehfeldes sehr viel schwerer auf den Mangel des Anschauungsmaterials aufmerksam werden, als bei dem Fleck des Gemäldes. Volkmann sagt daher in dieser Beziehung mit Recht, dass man die Lücke im Sehfelde durch einen Act der Einbildungskraft ausfüllt; nur mufs man hinzufügen, dass diesem Acte der Einbildungskraft nicht die volle Evidenz der sinnlichen Anschauung zukommt, wenn auch in diesem Falle allerdings schwerer als in anderen ähnlichen Fällen zu ermitteln ist, dass ein Mangel des sinnlichen Materials stattfindet. Eines der hübschesten Beispiele, was Volkmann für diese Ergänzung durch die Einbildungskraft anführt, ist, dass wenn man die Lücke auf die bedruckte Seite eines Buches fallen läfst, man sie mit Druckschrift ausgefüllt zu sehen glaubt, welche man freilich nicht lesen kann. Aber allerdings ist diese Ausfüllung nur so lange scheinbar vorhanden, bis man sich durch genauere Aufmerksamkeit überzeugt, dass man an der betreffenden Stelle gar nichts wahrnimmt. Die Thätigkeit der Einbildungskraft geht also keineswegs so weit, dass dadurch die fehlende sinnliche Empfindung ersetzt und vorgespiegelt würde.

Es ist nun noch zu untersuchen, wie die räumlichen Abmessungen durch das Augenmaaß für die Punkte nahe der Lücke ausfallen. In dieser Beziehung 579 fallen die Aussagen verschiedener Beobachter sehr verschieden aus. Einige, wie namentlich v. Wittich, sehen die der Lücke nächstgelegenen Objecte gegen die Lücke hingezogen und diese dadurch ausgefüllt, Andere, wie E. H. Weber, Volkmann, ich selbst, sehen die umgebenden Theile in ihrer richtigen Lagerung, abgesehen von den Verziehungen, welche die seitlichen Theile des Gesichtsfeldes überhaupt erleiden. Bei wieder Anderen, wie bei Funcke, wechselt es, so daß sie unter etwas veränderten Umständen bald das eine sehen, bald das andere.

Die Unterschiede zeigen sich namentlich deutlich bei folgendem von Volkmann erfundenen Versuche: Man setze neun Buchstaben, so wie A bis I in Fig. 227, und fixire mit dem rechten Auge aus einem Abstande von 20 Centimeter das Kreuzchen bei k, so wird E in die Lücke fallen. Die Größe der Lücke ist für mein Auge unter diesen Umständen durch den gestrichelten Kreis angegeben, in dessen Mitte E steht. Dadurch, daß man eine kleine rothe Oblate auf E legt und diese nach allen Seiten hin so weit vorschiebt, daß sie eben anfängt sichtbar zu werden, kann man controlliren, wie groß die Lücke ist und ob auch keiner der anderen Buchstaben dadurch

verdeckt wird. Sehr gut lässt sich ein entsprechendes Muster auch herstellen mittels verschiedensarbiger Oblaten, welche man an Stelle der Buchstaben

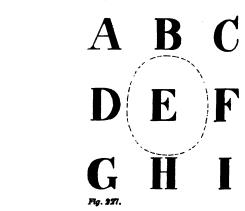

hinlegt. An einem Muster, wie Fig. 227, sehen Volk-Mann und ich selbst die neun Buchstaben ABCDFGHI als Seiten eines Quadrats, in geraden Linien stehend, wie sie wirklich stehen, und die Mitte desselben leer. Wittich dagegen sieht statt der geraden Seiten des Quadrats vier gegen die Mitte convexe Bögen ABC, CFI, IHG, GDA. Funcke 1 sieht sie convex wie Wittich, wenn

keine anderen geraden Linien in der Nähe sind, mit denen er ihre Form vergleichen kann, dagegen gerade gestreckt, wie Volkmann, wenn durch k oder zwischen k und ADG eine verticale gerade Linie gezogen wird, oder auch, wenn die Reihe CFI durch ein weißes Papier verdeckt wird.

Eine gerade Linie, deren Mitte in die Lücke fällt, erscheint v. WITTICH verkürzt, während E. H. Weber, Volkmann und ich sie unverkürzt sehen. Eine Kreisfläche, die nicht ganz, aber beinahe ganz vom blinden Flecke gedeckt wird, deren Rand man aber ringsum sehen kann, erscheint mir ebenso groß, wie eine ebenso weit nach der Nasenseite des Fixationspunktes liegende ähnliche Fläche. Uebrigens glaube ich, wie schon Weber und Volkmann fanden, die ganze Fläche in der Farbe des Randes zu sehen, 580 selbst wenn von diesem nur ein schmaler Streif außerhalb der Lücke liegt. Ja, wenn die Kreisscheibe von engbedrucktem Papier geschnitten ist, so glaube ich sie in ganzer Ausdehnung mit Buchstaben bedeckt zu sehen, bis ich die Aufmerksamkeit genau auf sie richte, wo ich dann erkenne, daß ich in ihrer Mitte nichts unterscheide.

FUNCKE berichtet, dass wenn die Lücke auf bedrucktes Papier fällt und er sich diesseits und jenseits derselben zwei hervorstechende Buchstaben gemerkt hat, diese einander genähert erscheinen. Auch in diesem Falle sehe ich die Buchstaben in ihrer richtigen Distanz.

Diese Widersprüche lassen sich wohl daraus erklären, daß wir als Ergänzung für die Beurtheilung der räumlichen Dimensionen des Sehfeldes. welche hauptsächlich durch die Bewegungen des Auges erlernt ist, auch noch die Weberschen Empfindungskreise berücksichtigen, namentlich für kleine, einander nahe Objecte, für welche die erstere Art der Beurtheilung vielleicht unvollkommenere Data giebt. Ob zwei seitlich liegende schwarze

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> PUNCEE, Berichte der naturforschenden Gesellschaft zu Freiburg i. Br. Bd. III. Heft 8, S. 12 u. 18.

Punkte, die auf verschiedenen Seiten des Fixationspunktes sich befinden, von ihm gleich weit abstehen oder nicht, können wir nicht mit derselben Genauigkeit entscheiden, als wenn beide auf derselben Seite und nahe aneinander liegen und zwischen ihnen noch ein weißer Fleck des Grundes sichtbar ist, dann ist es nicht zweifelhaft, welcher dem Fixationspunkt näher ist, welcher ferner.

Nun stimmen in den übrigen Theilen des Sehfeldes beiderlei Bestimmungsweisen nothwendig überein; in der Gegend des blinden Flecks dagegen fehlen die Eindrücke, welche wir zwischen denen des Randes der Lücke erwarten sollten und welche das sinnliche Zeichen ihrer räumlichen Trennung sein sollten. Andererseits können wir mittels der Bewegungen des Auges doch richtige Erfahrungen über die wirkliche Lage der Randpunkte der Lücke machen und sie als getrennt erkennen. Daher ist es möglich, daß verschiedene Beobachter, die bald mehr auf dieses, bald mehr auf jenes Moment zu achten gewohnt sind, verschieden urtheilen, und daß selbst bei einem und demselben Beobachter nebensächliche Verhältnisse für das eine oder andere den Ausschlag geben.

Ich habe früher bemerkt, das im Allgemeinen die Lücke eines jeden Auges beim gewöhnlichen zweiäugigen Sehen ausgefüllt wird durch das, was das andere Auge an jener Stelle des Sehfeldes wahrnimmt. Diese Regel erleidet aber, wie Volkmann gezeigt hat, ebenfalls Ausnahmen. Bezeichnen wir den blinden Fleck des einen Auges mit a, die entsprechende Stelle des andern Auges mit a, die Umgebung von a mit b, die von a mit b, die den beiden Stellen a und a entsprechende Stelle im Gesichtsfelde mit a, ihre Umgebung mit a, so lassen sich leicht folgende Versuche machen:

 Wir sehen mit dem ersten Auge auf weißes Papier und schließen das andere Auge, so empfinden wir

auf a: Nichts, auf b: Weiss auf  $\alpha$ : Dunkel, auf  $\beta$ : Dunkel

und meinen zu sehen

auf A: Weiss, auf B: Weiss.

 Wir sehen mit beiden Augen auf weißes Papier, halten aber vor das zweite ein blaues Glas; wir empfinden also

auf a: Nichts, auf b: Weiß auf α: Blau, auf β: Blau

und meinen zu sehen

auf A: Blauweifs, auf B: Blauweifs.

3. Aehnlich fällt der Versuch aus, wenn wir mit beiden Augen durch verschiedenfarbige Gläser sehen, wobei ein ungleichförmiges und wechselndes Gemisch beider Farben im Sehfelde erscheint; auch dam zeichnet sich A von dem Rest des Feldes in keiner Weise aus.

In den bisherigen Fällen, wo die Stelle  $\alpha$  ebenso beleuchtet war, wie  $\beta$ , glaubten wir die Lücke in der Farbe des Grundes zu sehen, wobei dann das sonderbare Resultat eintritt, dass die Stelle A des Sehfeldes, die in dem

einen Auge gar keine Empfindung, im andern die von Schwarz oder Blau hervorruft, uns weiß oder blauweiß erscheint.

4. Nun blicken wir nach einem schwarzen Blatte, auf dem ein weißer Kreis liegt, der der Lücke a entspricht. Wir empfinden

auf a: Nichts, auf b: Schwarz auf a: Weifs, auf  $\beta$ : Schwarz.

Wir sehen

auf A: Weifs, auf B: Schwarz.

Halten wir vor das zweite Auge ein blaues Glas, so tritt hierbei statt Weiß natürlich überall Blau ein.

 Wir blicken nach einem weißen Felde, auf dem sich ein schwarzer Fleck, der Lücke a entsprechend, befindet. Wir empfinden

auf a: Nichts, auf b: Weißs auf a: Schwarz, auf  $\beta$ : Weißs

und sehen

auf A: Schwarz, auf B: Weiss.

- 6. Nachdem wir die Fixation des vorigen Versuchs eine Weile unverändert unterhalten haben, blicken wir auf einen andern Punkt der weißen Fläche, dann erscheint ein helleres weißes Nachbild des schwarzen Flecks, welches ebenfalls dem Orte der Lücke entspricht. Also auch der schwache Unterschied zwischen dem etwas helleren Weiß des Nachbildes und dem etwas matteren des Grundes genügt, den Gesichtseindruck der Lücke zu bestimmen. Dadurch können nun auch scheinbare Widersprüche mit Versuch 3 eintreten.
- 7. Die Bedingungen des vorigen Versuchs werden dahin abgeändert, daß ich vor das Auge ab ein grünes Glas, vor αβ ein rothes setze und erst so fixire, daß der schwarze Fleck der Lücke a entspricht, dann sehe ich den Fleck schwarzgrün, fast als ob ich ihn durch das grüne Glas mit der Lücke a sähe. In Wahrheit aber ist das eine Contrastfarbe im andern Auge auf α gegen den rothen Grund β. Wenn ich eine kleine Weile fixirt habe und dann eine andere Stelle des Papiers fixire, so sehe ich die Stelle A des Gesichtsfeldes rein roth, scheinbar mit dem Auge αβ allein. Aber in diesem Falle ist es hier das heller 582 rothe Nachbild des vorhergesehenen Schwarz, wodurch sich α vor β auszeichnet und daher den Eindruck bestimmt.

Aus diesen letzteren Versuchen scheint also hervorzugehen, daß der Eindruck auf  $\alpha$  das Gesammtbild wenigstens dann bestimmt, wenn  $\alpha$  von  $\beta$  durch Helligkeit und Farbe deutlich unterschieden ist. Doch ist auch in solchen Fällen  $\alpha$  nicht allein bestimmend.

8. Ich blicke nach einem hellgrauen Papier, auf dem eine weiße Oblate liegt, der Lücke a entsprechend; vor das geschlossene Auge αβ bringe ich ein rothes Glas und öffne es dann. Nun habe ich in der Empfindung

auf a: Nichts, auf b: Grau auf a: Roth, auf a: Mattes Roth.

Ich meine zu sehen:

auf A: Rothweis auf B: Grauroth.

Das Roth auf  $\alpha$ , wenn das Auge ab geschlossen ist, ist entschieden gesättigter, als es in A ist, wenn ab geöffnet ist, trotzdem a keinen Eindruck empfängt. Das Entsprechende sieht man auch bei Anwendung andersfarbiger Gläser. Der Unterschied wurde noch deutlicher, wenn ich nahe neben die weiße Oblate eine rothe legte, die durch das rothe Glas gesehen ebenso aussah, wie die weiße. Die rothe Oblate muß aber, bis das Auge hinter dem rothen Glase geöffnet wird, verdeckt werden durch einen dem Grunde gleichfarbigen Schirm, damit sie kein Nachbild entwickelt, welches ihr Roth abschwächt und grau macht, wenn es zur Vergleichung kommt.

In diesem letzteren Falle ist es unverkennbar der Einflus des grauen Grundes in b, der uns a weißlich sehen läßt. Es lassen sich alle diese Erscheinungen auf das Gesetz zurückführen, daß wir mit beiden Augen die der Lücke entsprechende Stelle A des Sehfeldes um so viel heller oder dunkler als den Grund B zu sehen glauben, wie wir in dem anderen Auge ( $\alpha$  und  $\beta$ ) sie wirklich heller oder dunkler sehen. Die gemeinsame Färbung des Sehfeldes  $\alpha$  und  $\beta$  wird nicht übergetragen auf die Lücke des andern Auges, wohl aber die Differenz zwischen  $\alpha$  und  $\beta$  auch als für  $\alpha$  und  $\beta$  bestehend angeschaut. Aehnliche Verhältnisse werden wir unten in der Lehre vom binocularen Contraste wiederfinden.

Einigen Anstofs haben diejenigen subjektiven Erscheinungen erregt, welche gerade an der Eintrittsstelle des Sehnerven auftreten, wie die Lichtgarben bei schneller Bewegung des Auges und die hellen oder dunklen Kreisflächen bei elektrischer Durchströmung. Zu erklären sind sie nur, wenn man annimmt, dass dabei die den Sehnerven unmittelbar umgebenden Netzhauttheile betroffen sind. Bei der elektrischen Durchströmung erklärt sich dies auch wohl einfach dadurch, dass die hinter der Sclerotica liegende schlecht leitende, sehnige Masse des Sehnerven die elektrische Durchströmung der unmittelbar davor liegenden Netzhauttheile erschwert und diese deshalb gegen das übrige Gesichtsfeld contrastiren. Aufsteigender Strom, der das Gesichtsfeld licht macht, läst den schlecht leitenden Sehnerveneintritt dunkel erscheinen, absteigender, der das Feld dunkel und röthlichgelb macht, dagegen licht und blau.

Für die leuchtenden Garben bei schneller Bewegung des Auges kann man den Beweis für die Richtigkeit dieser Erklärung nicht führen, wohl aber für die entsprechenden dunklen Flecke, welche man sieht, wenn man die Augen stark seitwärts und gegen ein gleichmäßig erleuchtetes Feld wendet. Hat man die Augen nach links gewendet, so sieht man mit dem rechten Auge einen dunklen Fleck nach rechts hin im Gesichtsfelde, dessen rechter Rand sehr gut begrenzt ist, der linke, gegen die Mitte des Gesichtsfeldes gekehrte dagegen sehr unbestimmt. Hier ist auch die Lücke des Gesichts-

feldes; denn wenn man eine Bleistiftspitze vor dieses innere Ende des dunklen Flecks schiebt, verschwindet sie; nicht aber in dem übrigen Theile des dunklen Flecks.

Dagegen sieht man vor dem nach links gewendeten linken Auge den dunklen Fleck zwischen dem Fixationspunkte dieses Auges und dem blinden Flecke liegen. Bei nach links gewendeten Augen wird also die Netzhaut in beiden Augen an der linken Seite des Sehnerven (im Gesichtsfelde ist der dunkle Fleck nach rechts gewendet) unempfindlicher gemacht. Dies ist die Seite, wo der Nervenstamm gegen die Sclerotica hingebogen wird, diese wahrscheinlich etwas einbiegt und so die Netzhaut verzerrt. Für diese dunklen Flecke läfst sich also erweisen, daß sie nicht der eigentlichen Eintrittsstelle des Sehnerven entsprechen, sondern daneben liegen. Die lichten Erscheinungen im dunklen Felde werden hier wohl, ebenso wie bei den Druckbildern, dieselbe Stelle einnehmen; auch meine ich bei darauf besonders gerichteter Aufmerksamkeit erkannt zu haben, daß die Spitze der einen Garbe bis zum Fixationspunkte hinreicht, wie der eine dunkle Fleck. Hiernach sind die oben S. 239 gemachten Angaben über den Ort dieser Flecke zu verbessern.

Wenn man nach zwei ungleich weit entfernten Punkten des Gesichtsfeldes hinsieht, für welche das Auge also auch nicht gleichzeitig vollkommen accommodirt sein kann, so sieht man wenigstens den einen derselben als Zerstreuungsbild. Der Strahlenkegel, welcher dieses Zerstreuungsbild bildet, wird abgegrenzt durch die Oeffnung der Pupille, und es liegt derjenige Strahl in der Axe dieses Strahlenkegels, welcher durch den Mittelpunkt der Pupille gegangen ist. Wenn also auf denselben Netzhautpunkt a die Mittelpunkte zweier Zerstreuungskreise ungleich weit entfernter Punkte zusammenfallen, oder ein punktförmiges Bild mit der Mitte des Zerstreuungsbildes des zweiten Punktes, so müssen diejenigen beiden Strahlen beider Objectpunkte, welche durch den Mittelpunkt der Pupille gegangen sind, ganz zusammenfallen, oder derjenige Strahl, welcher durch beide Objectpunkte geht, muß nachher durch den Mittelpunkte der Pupille gehen.

Der Mittelpunkt der Pupille befindet sich nun im Innern des optischen Systems des Auges, vor ihm liegt die Hornhaut, hinter ihm die Krystallinse. Die Strahlen erleiden also eine Brechung, ehe sie zu diesem Punkte gelangen, und werden auch noch wieder von ihrem Wege abgelenkt, nachdem sie ihn verlassen haben.

Strahlen, welche von dem wirklichen Mittelpunkte der Pupille ausgehen, werden in der Hornhaut so gebrochen, dass sie nachher von dem Bilde des Mittelpunkts der Pupille, welches die Hornhaut entwirft, auszugehen scheinen werden. Umgekehrt Strahlen, welche ausserhalb des Auges gegen das Bild des Mittelpunkts der Pupille convergiren, werden durch den Mittelpunkt der Pupille selbst hindurchgehen.

Das Bild, welches bei der Brechung der Strahlen in der Hornhaut vom Mittelpunkte der Pupille entworfen wird, ist also derjenige Punkt, welchen wir den Kreuzungspunkt der Visirlinien genannt haben. Wenn zwei leuchtende 584 Punkte vor dem Auge in einer durch diesen Punkt gehenden geraden Linie liegen, so fallen die Mittelpunkte ihrer Zerstreuungskreise auf der Netzhaut zusammen.

Für das schematische Auge, welches auf S. 140 berechnet ist, habe ich auch den Abstand des Kreuzungspunktes der Visirlinien von der Hornhaut in Millimetern berechnet:

- 1. Abstand des Mittelpunkts der Pupille
- 2. Abstand des Kreuzungspunktes der Visirlinien von der Hornhaut
- 3. Abstand des Kreuzungspunktes von dem Mittelpunkte der Pupille

| Fernsehend |         | Nahesehend |         |
|------------|---------|------------|---------|
| 3,6        | Millim. | 3,2        | Millim. |
| 3,036      | -       | 2,661      | 7       |
| 0,564      | 77      | 0,539      |         |

In anderer Weise bestimmt sich der Scheitelpunkt der Gesichtswinkel, wenn die Accommodation des Auges fortdauernd den beobachteten Objecten angepaßt wird, weil nämlich bei der veränderten Accommodation des Auges die Knotenpunkte selbst sich verrücken. Wir finden diesen Scheitelpunkt unter diesen Bedingungen in folgender Weise am einfachsten.

Setzen wir voraus, es sei der Punkt A, Fig. 228, der gesuchte Scheitelpunkt der Gesichtswinkel DA und CA zwei durch ihn gezogene gerade Linien, welche



gleiche Winkel mit der optischen Axe EA machen, und mit ihr in einer Ebene liegen. Es wird verlangt, daß Objecte wie die beiden Pfeile, wenn ihre Endpunkte in den Linien DA und CA liegen, gleich große Netzhautbilder FG geben, wenn das Auge für die Endpunkte der betreffenden Objecte richtig accommodirt ist. Nun sei  $B_0$  das Bild von

A im fernsehenden Auge,  $B_1$  dasselbe im nahesehenden Auge. Wenn wir die Linien DA und CA als Strahlen betrachten, so werden diese so gebrochen werden, daß sie im Glaskörper von  $B_0$  oder  $B_1$  aus divergiren, um beziehlich nach F und G zu gehen.

Nun denke man sich im Punkte A ein kleines, zur Axe senkrechtes Object  $\alpha$ , und in  $B_0$ , beziehlich  $B_1$  dessen optische Bilder  $\beta_0$ , beziehlich  $\beta_1$ , so findet nach S. 71, Gleichung 7d), folgende Beziehung zwischen den Winkeln DAC,  $FB_0G$ ,  $FB_1G$  und diesen Bildern statt

$$n_1 \cdot \alpha \cdot \tan \frac{DAC}{2} = n_2 \cdot \beta_0 \cdot \tan \frac{FB_0G}{2}$$

$$= n_2 \cdot \beta_1 \cdot \tan \frac{FB_1G}{2},$$

wo n, und n, die Brechungsverhältnisse von Luft- und Glaskörper sind. Da nun

$$ang rac{FB_0G}{2} = rac{FH}{HB_0}$$
 $ang rac{FB_1G}{2} = rac{FH}{HB_1}$ 

585 so folgt

$$\beta_0:\beta_1=HB_0:HB_1.$$

Der gesuchte Scheitelpunkt der Gesichtswinkel ist also durch die Eigenschaft trakterisirt, daß wenn in ihm ein kleines, zur Axe senkrechtes (virtuelles) Object zt, dessen Bild bei den Veränderungen der Accommodation seinem Abstande von : Netzhaut proportional wächst.

Wenn man für die mittleren Werthe der optischen Constanten des fernsehenden 1 nahesehenden Auges, welche auf S. 140 gegeben sind, die Lage dieses nktes berechnet, so findet man seinen Abstand gleich 2,942 Millimeter von der rnhaut, so daß er fast genau zusammenfällt mit dem vorher berechneten euzungspunkt der Visirlinien des fernsehenden Auges, dessen Abstand gleich 136 Mm. von der Hornhaut gefunden war. Bei den praktischen Anwendungen nen wir daher beide Punkte als zusammenfallend betrachten, besonders da so ine Unterschiede, wie der hier gefundene, bei dem bisher erreichbaren Grade Genauigkeit unserer Kenntniß der optischen Constanten des Auges nicht zu bürgen sind.

Für die Größe der Gesichtswinkel des unbewegten Auges würde es danach nen Unterschied machen, ob wir seine Accommodation den zu beobachtenden nkten anpassen oder das Auge für unendliche Ferne einrichten.

J. B. LISTING 1 hat den Unterschied des Winkels, den zwei von zwei Objectakten nach dem Knotenpunkte des Auges gezogene Linien bilden, von demigen, welchen die von denselben Objectpunkten nach dem Drehpunkte des ges gezogenen Linien bilden, die Parallaxe zwischen der scheinbaren ge der Objecte bei directem und indirectem Sehen genannt. Ich rde es vorziehen, diesen Namen so anzuwenden, daß als Spitze des ersten inkels der Kreuzungspunkt der Visirlinien 2 gebraucht würde, weil zwei punktmige Objecte im indirecten Sehen gleiche Lagen haben, wenn sie in derselben sirlinie liegen.

Diese Parallaxe ist gleich Null, wenn die Objecte unendlich entfernt sind; il für unendlich weit entfernte Objecte die Schenkel der beiden zu vergleichenden inkel einander paarweise parallel werden. Ist nun das eine Object unendlich fernt, so bezeichnet die genannte Parallaxe, um wie viel sich scheinbar das here Object vor einem unendlich entfernten Hintergrunde verschiebt, wenn man a Blick auf dasselbe hinrichtet.

Um für diesen verhältnissmäsig einfachsten Fall die Größe der genannten rallaxe vergleichen zu können mit den Ungenauigkeiten der Accommodation, sei Fig. 229 o der Drehpunkt des Auges,  $oc = oe = \sigma$  die Entfernung des

euzungspunktes der Visirien. In der Richtung oa ge das fernere Object, b sei nähere, so wird b, wenn direct fixirt wird, in der chtung bg erscheinen und die dieser Richtung liegenden eile des unendlich entfernten ntergrundes decken. Wenn er in der Richtung oa fixirt rd, wird der Kreuzungspunkt

28.

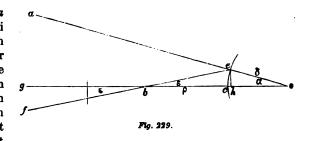

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J. B. LISTING, Beitrag zur physiologischen Optik. Göttingen 1845. S. 14-16.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Bei Listing sind Visirlinien die vom Objecte nach dem Drehpunkt des Auges gezogenen Linien

der Visirlinien in e liegen und b in der Richtung ef erscheinen. Der Winkel  $586\ ebc = fbg = \varepsilon$  ist also die Parallaxe zwischen directem und indirectem Sehen. Bezeichnen wir den Abstand des Punktes b vom Punkte c mit  $\varrho$ , so ist

tang 
$$\varepsilon = \frac{eh}{hb} = \frac{\sigma \sin \alpha}{\varrho + \sigma (1 - \cos \alpha)}$$

Der Durchmesser p des Zerstreuungskreises von b in einem für unendliche Ferne accommodirten Auge ist nach S. 126, Gleichung 1 b), wenn P der Durchmesser der durch die Krystalllinse gesehenen Pupille und H der Abstand des vorderen Brennpunktes vom Kreuzungspunkte der Visirlinien ist

$$p = \frac{P \cdot H}{\varrho}$$

und wenn  $\eta$  der Winkel ist, unter dem der Radius des Zerstreuungskreises auf den unendlich entfernten Hintergrund entworfen erscheint, f aber der Abstand des Knotenpunktes der Hornhaut vom hintern Brennpunkte, so ist

tang 
$$\eta = \frac{p}{2f} = \frac{P \cdot H}{2\varrho \cdot f}$$

und wenn wir in dem Werthe von tang  $\varepsilon$  die Größe  $\sigma$  (10,5 Millimeter) gegen  $\varrho$  (die Entfernung des Objectes) vernachläßigen, so ist

$$\tan s = \frac{\sigma \sin \alpha}{\varrho}$$

und daher  $\eta > \varepsilon$ , so lange

$$\frac{PH}{2\sigma f} > \sin \alpha.$$

Es ist aber für das fernsehende Auge

$$H = 15,869$$
 Millimeter,  
 $f = 15,007$  ,  
 $\sigma = 10,521$  ,

P kann schwanken zwischen etwa 3 und 6 Millimeter; dem ersteren Werthe entspricht

$$\alpha < 8^{\circ},40$$
, dem zweiten  $\alpha < 17^{\circ},33$ .

So lange die Bewegung des Auges nicht größer ist, als diese Werthe des Winkels α, so lange ist die Verschiebung beim Uebergang vom indirecten zum directen Sehen nicht größer als der Radius des Zerstreuungskreises, unter dem ler nähere Punkt erscheint.

Wenn man dabei berücksichtigt, wie außerordentlich undeutlich das indirecte Sehen in 8° Entfernung vom Blickpunkte ist, so wird dadurch begreiflich, daß wir nur ausnahmsweise, wenn irgend ein sehr heller Punkt hinter dem Rande eines dunklen Schirms auftaucht, die Veränderung des Bildes, welche von den Bewegungen des Auges abhängt, bemerken. ch lasse hier noch zwei wichtige Actenstücke für die Lehre von dem ndnis der Gesichtserscheinungen folgen, welche die Beobachtungen von ELDEN und WARDROP an zwei Blindgeborenen berichten, denen erst in em Alter das Gesicht durch eine Operation wiedergegeben wurde. CHESELDEN te einen Knaben von 13 Jahren, welcher mit sehr stark getrübten Krystall-(grauem Staar) geboren war.

CHESELDEN 1 berichtet Folgendes über seine Fähigkeit, Formen zu unter- 587 en: "Anfangs, nachdem er sein Gesicht bekommen hatte, wußte er so wenig Entfernungen zu urtheilen, dass er sich vielmehr einbildete, alle Sachen, die ie, berührten seine Augen, wie das, was er fühlte, seine Haut. Keine Sachen ihm so angenehm, als glatte und regelmässige (vielleicht wegen des einen und leichter zu analysirenden Gesichtseindrucks, oder wegen des Glanzes?), wohl von ihrer Gestalt nicht urtheilen oder errathen konnte, was ihm an Sache gefiele. Er machte sich keinen Begriff von der Gestalt irgend einer unterschied auch keine Sache von der anderen, so verschieden sie auch an t und Größe waren; wenn man ihm aber sagte, was das für Dinge wären, zuvor durchs Gefühl erkannt hatte, so betrachtete er sie sehr aufmerksam, wieder zu kennen; weil er aber auf einmal zu viel Sachen zu lernen hatte, s er immer wieder viel davon und lernte, wie er sagte, in einem Tage tausend kennen und vergaß sie wieder. Zum Exempel, er hatte oft vergessen, s die Katze und welches der Hund war, und schämte sich darum weiter zu ; fing also die Katze, die er durch das Gefühl kannte, betrachtete sie sehr setzte sie nieder und sagte: "So, Miezchen, nun will ich dich ein andermal a". — Man glaubte, er würde bald verstehen lernen, was Gemälde vorstellten, gte sich aber das Gegentheil. Denn zwei Monate, nachdem ihm der Staar hen war, machte er plötzlich die Entdeckung, dass sie Körper mit Erhöhungen Vertiefungen darstellten; bis dahin hatte er sie nur als buntscheckige n angesehen. Dabei aber erstaunte er nicht wenig, dass sich die Gemälde so anfthlen ließen, wie die Dinge, welche sie vorstellten, und daß die , welche durch ihr Licht und Schatten rund und uneben aussahen, flach, wie rigen, anzufühlen waren. Er fragte, welcher von seinen Sinnen ihn betröge, efühl oder das Gesicht. Als man ihm seines Vaters Bild in einem Angehänge iner Mutter Uhr zeigte und ihm sagte, was es wäre, erkannte er es für 1, wunderte sich aber sehr, dass ein großes Gesicht sich in einem so kleinen vorstellen liefs, welches ihm, wie er sagte, so unmöglich würde geschienen als einen Scheffel in eine Metze zu bringen.

Anfangs konnte er wenig Licht vertragen und hielt alles, was er sah, für ein groß; als er aber größere Sachen sah, hielt er jene für kleiner, weil h gar keine Linien außerhalb des Umfangs, den er sah, vorstellen konnte. las Zimmer, worin er wäre, ein Theil des Hauses sei, sagte er, wüßte er könnte aber nicht begreifen, wie das ganze Haus größer als das Zimmer en könnte.

Ein Jahr, nachdem er sein Gesicht wiedererhalten hatte, brachte man ihn e Dünen von Epsom, wo er eine weite Aussicht hatte; diese ergötzte ihn hr und war ihm, wie er sagte, eine neue Art von Sehen.

Als ihm der Staar an dem andern Auge gestochen ward, kamen ihm, wie

er sagte, die Sachen mit diesem Auge größer vor, doch nicht so groß, als sie ihm anfangs mit dem ersten erschienen waren. Wenn er einerlei Sache mit beiden Augen ansah, so kam sie ihm noch einmal so groß vor, als mit dem zuerst erhaltenen allein; aber doppelt sah er nichts, soviel man entdecken konnte."

Hierbei ist zu bemerken, dass auch bei einer noch so undurchsichtigen Linse der Blinde immer im Stande war zu lernen, wie er die Augen bewegen mußte, um von der Sonne den hellsten Eindruck zu empfangen, d. h. nach der Sonne hinzusehen. Also in der Beurtheilung der Richtung der Objecte aus der Richtung des Blicks nach ihnen hin konnte er nicht als ganz ungeübt betrachtet werden. 588 Ja, es ist selbst unwahrscheinlich, daß die Linse jemals das Licht so vollständig gleichmäßig nach allen Richtungen hin verstreue, dass nicht doch am Ende die Theile der Netzhaut, welche dem Orte, wo der Focus der Strahlen sich bilden sollte, benachbart waren, etwas stärker erleuchtet gewesen waren, als die übrige Fläche der Netzhaut. Dann konnte auch selbst ein gewisser, wenn auch sehr unvollkommener und ungenauer Grad der Localisirung im Sehfelde ausgebildet sein, wie auch J. WARE 1 bei einem ähnlichen Falle bemerkte. Letzterer fand, daß Kinder mit Cataract nicht nur die Farben gefärbter Gegenstände, die man dem Auge nahe brachte, noch erkennen konnten, sondern sogar einigermaßen die Entfernung. Ein siebenjähriger Knabe, der von Ware operirt war, war von Anfang an viel geschickter und sicherer als CHESELDEN'S Patient. Es ist sehr interessant, dass in dem beschriebenen Falle dennoch das Erlernen der Gesichtswahrnehmungen so deutlich hervortritt.

Noch merkwürdiger in mancher Beziehung ist ein von WARDROP<sup>2</sup> mitgetheilter Fall von einer Dame, welche blind, wahrscheinlich mit getrübten Linsen geboren war. Im Alter von sechs Monaten wurde sie in Paris einer Operation unterworfen, nach welcher das rechte Auge ganz zu Grunde ging, im andern die Pupille vollständig verwuchs, so daß keine Spur derselben mehr zu sehen war, außer einigen Streifen von gelben Ausschwitzungen, die in unregelmäßiger Weise über die Mitte der Iris verbreitet waren. Sie war demnach viel blinder, als Staarkranke zu sein pflegen, und konnte wohl kaum mehr vom Licht und seiner Richtung erkennen, als Gesunde hinter den geschlossenen Augenlidern erkennen können. Sie konnte ein sehr helles von einem dunklen Zimmer unterscheiden, ohne indessen die Richtung des Fensters erkennen zu können, durch welches das Licht drang; dagegen bei Sonnenschein und hellem Mondschein erkannte sie die Richtung, wo das Licht herkam.

Am 26. Januar 1826 wurde versucht, die Ausschwitzungen, die die Pupille verschlossen, zu durchschneiden, was nicht gelang. Am 8. Februar darauf wurde ein Schnitt durch die Iris gemacht, der reichlich Licht in das Auge treten ließ; hinter demselben lag aber noch eine undurchsichtige Masse. Während der mäßigen Entzündung, welche folgte, war die Patientin gegen Licht sehr empfindlich; man bemerkte, daß sie oft versuchte ihre Hände zu sehen. Am 17. Februar endlich wurde die Oeffnung in der Iris erweitert und die opaken Massen hinter derselben entfernt, wodurch endlich das Sehen frei wurde. Ich lasse hier das Wesentliche von WARDROP'S Bericht folgen:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J. WARE Case of a young gentleman who recovered his night, when seven years of age. Phil. Trans. 1801. XCI, p. 382-396.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J. WARDROP Case of a lady born blind, who received eight at an advanced age by the formation of an artificial pupil. Phil. Trans. 1826. III. 529-540.

"Nach der Operation kehrte sie in einem Wagen nach Haus zurück, die Augen nur lose mit einem seidenen Tuch verbunden; das erste, was sie bemerkte, war ein Miethwagen, der vorbeikam, wobei sie ausrief: "Was für ein großes Ding ist da bei uns vorbeigekommen?" Im Lauf des Abends bat sie ihren Bruder, ihr seine Uhr zu zeigen, in Betreff deren sie viel Neugier bewies, und sie blickte nach ihr eine geraume Zeit, indem sie sie nahe an ihr Auge hielt. Man fragte, was sie sähe, und sie antwortete, dass eine Seite dunkel und die andere hell wäre; sie zeigte auch auf die Ziffer 12 und lächelte. Ihr Bruder fragte, ob sie noch etwas mehr sähe? sie antwortete "Ja" und zeigte auf die Ziffer 6 und auf die Zeiger der Uhr. Dann betrachtete sie die Kette und die Siegel, und bemerkte, daß eines der Siegel hell sei, was in der That sich so verhielt, da es aus Bergkrystall war. Am andern Tage bat sie Herr WARDROP wieder nach der Uhr zu sehen, was sie verweigerte, indem sie sagte, das Licht ihrem Auge wehe thäte und das sie 589 sich äußerst dumm vorkäme, indem sie damit meinte, sie sei zu sehr verwirrt durch die sichtbare Welt, die ihr so zum ersten Male eröffnet war. Am dritten Tage bemerkte sie Thüren an der andern Seite der Strasse und fragte, ob sie roth seien; sie waren in der That von der Farbe des Eichenholzes. Am Abend blickte sie nach ihres Bruders Gesicht und sagte, sie sähe seine Nase; er forderte sie auf, danach zu greifen, was sie that; dann warf er sich ein Taschentuch über das Gesicht und sagte, sie möchte noch einmal hinsehen, worauf sie es scherzend fortzog und fragte: "Was soll das heißen?"

Am sechsten Tage erklärte sie, daß sie besser sähe, als an irgend einem der vorigen Tage; "aber ich kann nicht sagen, was ich sehe, ich bin ganz dumm". Sie schien in der That dadurch ganz verwirrt zu sein, daß sie nicht fähig war, die Wahrnehmungen durch den Tastsinn mit denen durch den Gesichtssinn zu combiniren, und fühlte sich enttäuscht, daß sie nicht fähig war, sogleich Gegenstände mit dem Auge zu unterscheiden, die sie so leicht durch Betasten unterscheiden konnte.

Am siebenten Tage bemerkte sie die Hauswirthin, bei der sie wohnte, und erklärte, das sie schlank sei. Sie fragte, was die Farbe ihres Kleides sei? worauf man antwortete, es sei blau. "So ist auch das Ding auf Eurem Kopfe", bemerkte sie, was richtig war; "und Euer Taschentuch ist von anderer Farbe", was auch richtig war. Sie fügte hinzu: "Ich sehe Euch ziemlich gut, denke ich." Theetassen und Untertassen wurden einer Prüfung unterzogen. "Was ist dies?" fragte ihr Bruder. "Ich weiß es nicht", antwortete sie, "es sieht sehr verqueer aus; aber ich kann im Augenblick sagen, was es ist, wenn ich es anfasse." Sie sah eine Orange über dem Kamin liegen, aber hatte keinen Begriff, was es wäre, bis sie sie berührte. Sie schien nun heiterer zu werden und größere Hoffnungen auf ihren Eintritt in die Welt des Sichtbaren zu hegen; auch meinte sie, daß sie ihre neu erworbenen Fähigkeiten würde besser gebrauchen können, wenn sie nach Haus zurückkäme, wo ihr Alles genau bekannt war.

Am achten Tage fragte sie ihren Bruder bei Tische, was er sich da gerade nähme; und als ihr gesagt wurde, es sei ein Glas mit Portwein, antwortete sie: "Portwein ist dunkel und sieht sehr häßlich aus." Als Kerzen in das Zimmer gebracht wurden, bemerkte sie ihres Bruders Gesicht im Spiegel und auch das einer anwesenden Dame; sie ging auch zum ersten Male ohne Beistand von ihrem Stuhl zu einem Sopha und wieder zurück zu dem Stuhl. Beim Thee fiel ihr das Geschirr auf, sie bemerkte den Glanz des Porzellans und sie fragte: "was die Farbe

längs der Kante sei". Man sagte ihr, es sei Gelb, worauf sie erwiderte: "Die Farbe will ich wieder kennen."

Am neunten Tage kam sie zum Frühstück herab in sehr guter Laune; sie sagte zu ihrem Bruder: "Heut sehe ich Dich sehr gut", kam zu ihm heran und reichte ihm die Hand. Sie bemerkte auch einen Miethzettel an dem Fenster eines Hauses auf der entgegengesetzten Seite der Straße, und ihr Bruder, um sich zu überzeugen, führte sie drei verschiedene Male an das Fenster, und zu seinem Erstaunen und Freude deutete sie jedesmal ganz bestimmt danach hin.

Sie brachte einen großen Theil des eilften Tages damit zu, aus dem Fenster zu sehen, und sprach sehr wenig.

Am zwölften Tage wurde ihr der Rath gegeben auszugehen, worüber sie sehr vergnügt war. Ihr Bruder ging mit ihr, als ihr Führer, und nahm sie mit sich zweimal um die Säulenhallen von Coventgarden herum. Sie schien sehr erstaunt, aber offenbar erfreut zu sein; der klare blaue Himmel zog ihre Aufmerksamkeit zuerst auf sich, und sie sagte: "Das ist das Hübscheste, was ich bisher gesehen 590 habe, und immer gleich hübsch, so oft ich mich danach wende und hinsehe". Sie unterschied den Strafsendamm vom Trottoir und trat von dem einen zum andern herüber, wie Jemand, der an den Gebrauch seiner Augen gewöhnt ist. Ihre große Nengier und die Art, wie sie die Menge von Gegenständen rings herum anstarrte und danach zeigte, erregte die Aufmerksamkeit der Vorübergehenden und ihr Bruder brachte sie bald nach Hause, sehr gegen ihren Willen.

Am dreizehnten Tage trug sich nichts Besonderes zu bis zur Theezeit, wo sie bemerkte, daßs anderes Theegeschirr aufgesetzt war, welches nicht hübsch sei und einen dunkeln Rand habe, was eine richtige Angabe war. Ihr Bruder forderte sie auf, in den Spiegel zu sehen und ihm zu sagen, ob sie sein Gesicht darin sähe; worauf sie, sichtbar enttäuscht, antwortete: "Ich sehe mein eignes; laßs mich gehen".

Am vierzehnten Tage fuhr sie in einem Wagen vier Meilen weit auf der Wandsworth-Straße, bewunderte meistens den Himmel und die Felder, bemerk te die Bäume und auch die Themse, als sie über Vauxhallbrücke kam. Es war heller Sonnenschein und sie sagte, daß etwas sie blende, wenn sie auf das Wasser sähe.

Am fünfzehnten Tage, einem Sonntage, ging sie nach einer Kapelle in einiger Entfernung; sie sah jetzt entschieden deutlicher als früher, aber erschien noch verwirrter als während der Zeit, wo ihr Gesicht weniger vollkommen war. Die Leute, welche auf dem Trottoir vorbeikamen, erschreckten sie; und einmal als ein Herr an ihr vorbeikam, der eine weiße Weste und einen blauen Rock mit gelben Knöpfen hatte, die im Sonnenschein stark erglänzten, schreckte sie so zusammen, daß sie ihren Bruder, der mit ihr ging, von dem Trottoir herabzog. Sie erkannte, daß der Geistliche seine Hände auf der Kanzel bewegte und daß er etwas darin hielt; es war ein weißes Taschentuch.

Am sechszehnten Tage fuhr sie aus, um eine Visite in einem entfernten Theile der Stadt zu machen; das Getreibe in den Straßen schien sie sehr zu unterhalten. Als sie gefragt wurde, wie sie an diesem Tage sähe, antwortete sie: "Ich sehe sehr viel, wenn ich nur sagen könnte, was ich sehe; aber sicherlich, ich bin sehr dumm".

Nichts Besonderes fiel am siebenzehnten Tage vor; und als ihr Bruder sie fragte, wie es ihr ginge, antwortete sie: "Es geht mir gut, und ich sehe immer besser; aber qualt mich nicht mit vielen Fragen, bis ich etwas besser gelernt habe,

meine Augen zu gebrauchen. Alles, was ich sagen kann, ist, daß ich versichert bin durch alles Das, was ich sehe, welch' eine große Veränderung mit mir vor-

gegangen ist; aber ich kann nicht beschreiben, was ich empfinde."

Achtzehn Tage nach der Operation versuchte Herr WARDROP durch einige Proben die Genauigkeit ihrer Begriffe von der Farbe, Gestalt, Form, Lage, Bewegung, Entfernung der äußeren Objecte festzustellen. Da sie nur mit einem Auge sehen konnte, konnte nichts ermittelt werden über das Doppeltsehen mit zwei Augen. Sie erkannte offenbar die Verschiedenheit der Farben, das heißt, sie erhielt und empfand verschiedene Eindrücke von verschiedenen Farben. Als ihr verschiedenfarbige Stücke Papier, 11/2 Zoll im Quadrat, vorgelegt wurden, unterschied sie sie nicht nur sogleich von einander, sondern gab einigen Farben auch einen entschiedenen Vorzug; Gelb gefiel ihr am besten, und dann Rosaroth. Hierbei mag noch bemerkt werden, dass wenn sie einen Gegenstand zu prüfen wünschte, es ihr ziemlich schwer wurde, ihr Auge dahin zu richten und seine Lage ausfindig zu machen, indem sie ihre Hand sowohl, wie ihr Auge in verschiedenen Richtungen herum bewegte, wie Jemand mit verbundenen Augen oder im Dunkeln mit seinen Handen umhergreift, um zu fassen, was er wünscht. Sie unterschied auch große von kleinen Gegenständen, wenn beide ihr neben einander zum Vergleich vorgehalten wurden. Sie sagte, sie sähe verschiedene Formen an verschiedenen Gegen- 591 ständen, die ihr gezeigt wurden. Man fragte, was sie meinte unter verschiedenen Formen, zum Beispiel langen, runden, viereckigen, und nachdem man sie gebeten hatte, mit ihrem Finger diese Formen auf ihrer anderen Hand zu zeichnen, brachte man vor ihr Auge die betreffenden Formen, wobei sie richtig nach ihnen hinwies. Sie unterschied nicht nur kleine von großen Gegenständen, sondern wußte auch, was oben und unten sei. Um dies zu prüfen, wurde eine mit Tinte gezeichnete Figur vor ihr Auge gebracht, deren eines Ende breit, das andere schmal war; sie sah deren Lage, wie sie wirklich war, nicht umgekehrt. Sie konnte auch Bewegungen bemerken; denn als ein Glas Wasser auf den Tisch vor sie gestellt wurde und als sie ihre Hand näherte, schnell fortgezogen wurde in größere Entfernung, sagte sie sogleich: "Sie bewegen es; Sie nehmen es fort".

Sie schien dagegen die größte Schwierigkeit zu haben in der Schätzung der Entfernung der Dinge; denn während ein Gegenstand dicht vor ihr Auge gehalten wurde, suchte sie wohl danach mit ausgestreckter Hand weit jenseits seiner wirklichen Lage, während sie bei anderen Gelegenheiten nahe an ihrem Gesicht herumgriff nach einem Dinge, was weit entfernt war.

Sie lernte mit Leichtigkeit die Namen der verschiedenen Farben, und zwei Tage, nachdem ihr die farbigen Papiere gezeigt waren, bemerkte sie beim Eintritt in ein carminrothes Zimmer, dass es roth sei. Sie bemerkte auch einige Gemälde, die an der rothen Wand des Zimmers hingen, in dem sie sass, wobei sie einige kleine Figuren auf ihnen unterschied, aber nicht wußte, was sie darstellten, und die vergoldeten Rahmen bewunderte.

Dabei mag noch bemerkt werden, daß sie durch die Uebung ihres Gesichts var sehr wenig Kenntniß irgend welcher Formen gewonnen hatte und unfähig war, die Wahrnehmungen des neu gewonnenen Sinnes anzuwenden und zu vergleichen mit dem, was sie durch den Tastsinn zu erkennen gewöhnt war. Als man daher den Versuch machte, ihr einen silbernen Bleistifthalter und einen großen Schlüssel in die Hand zu geben, so unterschied sie und erkannte beide ganz genau. Aber venn sie neben einander auf den Tisch gelegt wurden, sah sie, daß beide ver-

schieden seien, aber sie konnte nicht sagen, welches der Bleistifthalter sei und welches der Schlüssel.

Nichts weiter kam vor in der Geschichte dieser Dame, was der Erwähnung werth wäre, bis zum fünfundzwanzigsten Tage nach der Operation. An dem Tage fuhr sie in einem Wagen durch Regent's Park, und schien dort mehr als gewöhnlich sich zu unterhalten, und stellte mehr Fragen über die umgebenden Gegenstände, zum Beispiel: "Was ist das?" Es ist ein Soldat, war die Antwort. "Und das, sieh! sieh!" Es waren Kerzen von verschiedenen Farben in einem Ladenfenster. "Was ist das, das da vorbeikam?" Es war ein Herr zu Pferde. "Aber was ist da Rothes auf dem Trottoir?" Es waren ein Paar Damen, die rothe Shawls trugen. Als sie in den Park kam, wurde sie gefragt, was sie vorzugsweise sähe, oder ob sie errathen könnte, was einzelne von den Gegenständen wären. "O ja", antwortete sie, "da ist der Himmel, da ist Gras, dort ist Wasser und zwei weiße Dinge", welches zwei Schwäne waren. Als sie auf dem Rückweg durch Piccadilly kam, erstaunte sie sehr über die Juwelierläden und ihre Aeufserungen erregten herzliches Lachen bei ihren Begleitern.

Von da bis zu der Zeit, wo sie London verliefs, am 31. März, sechs Wochen nach der Operation, fuhr sie fort, fast täglich mehr Kenntniss der sichtbaren Welt zu gewinnen, aber es blieb noch viel zu lernen übrig. Sie hatte eine ziemlich genaue Kenntniss der Farben und ihrer verschiedenen Abstufungen und Namen gewonnen; und als sie Herrn WARDROP ihren Abschiedsbesuch machte, trug sie 592 das erste Kleid, was sie sich selbst ausgewählt hatte, helles Purpurroth, was ihr sehr zu gefallen schien, ebenso wie ihr Hut, der mit rothen Bändern geziert war. Sie hatte noch durchaus keine genaue Kenntnifs der Entfernungen oder Formen gewonnen, und bis zu dieser Zeit hin war sie immer noch verwirrt bei jedem (neuen) Gegenstand, auf den sie blickte. Auch war sie noch nicht fäbig, ohne beträchtliche Schwierigkeit und zahllose vergebliche Versuche, ihr Auge auf einen Gegenstand zu richten, so dass, wenn sie versuchte danach hinzublicken, sie ihren Kopf nach verschiedenen Seiten wendete, bis ihr Auge den Gegenstand erfafste, nach dem sie suchte. Sie hegte indessen noch immer die Hoffnung, die sie kurz nach der Operation geäußert hatte, dass wenn sie nach Hause käme, ihre Kenntnis der Aufsendinge genauer und verständlicher werden würde, und daß, wenn sie auf die Sachen blicken könnte, mit denen ihr Tastsinn so lange vertraut gewesen war, die Verwirrung, welche die Mannigfaltigkeit der Gegenstände ihr bis jetzt verursacht hatte, schwinden würde.

So weit Wardrop. Es ist bei diesem Berichte zu bedenken, das die Patientin vor der letzten Operation schon mehrere Tage lang sich bemüht hat, bei freilich noch nicht vollständig wiedererlangtem Gesichtsvermögen, ihre Hände zu besehen, und daher wohl gelernt haben konnte, diese im Gesichtsfelde zu kennen und ihren Bewegungen mit dem Blicke zu folgen, wie sie denn auch selbst vorher schon gelernt haben konnte, ihre Augen der Sonne zuzuwenden, also einen gewissen Grad der Richtung des Blicks und die Kenntnis der ohngefähren Richtung, aus der das ihre Augen erregende Licht herkam, erhalten haben mochte. Die optischen Bilder in ihrem Auge müssen ziemlich gut gewesen sein, da sie die Ziffern und Zeiger einer Taschenuhr, einen Miethszettel an einem gegenüberliegenden Fenster, Wachskerzen, Juwelenschmuck am Schaufenster von der Mitte der Strase her aus dem Wagen erkennen konnte. Das Erste, was sie als Gegenstände unterscheiden lernte, waren bewegliche Dinge, namentlich menschliche Gestalten und durch Farbe

rstechende Objecte, wie die röthlichen Thüren, die Orange, die farbigen er der Frauen. Es ist übrigens auch bei den neugeborenen Kindern aufd, wie viel früher sie menschliche Gestalten und Gesichter zu erkennen und lem Blicke zu verfolgen wissen, als andere Gegenstände. Die menschlichen lten ziehen natürlich vor anderen Dingen das Interesse auf sich und sind die Art der Bewegungen, die sie ausführen, von andern Objecten des atsfeldes wesentlich unterschieden. Bei diesen Bewegungen sind sie auch als menhängendes Ganzes charakterisirt, und das Gesicht, als ein weißröthlicher mit den beiden glänzenden Augen ist immerhin eine Stelle dieses Bildes, e leicht wiederzuerkennen sein wird, auch für Jemanden, der sie erst wenige gesehen hat.

Was die Unterscheidung der Formen betrifft, auf die es uns hier hauptsächlich amen würde, so ist zunächst klar, dass in einem solchen Falle die Haupterigkeit sein muß, die wechselnden perspectivischen Projectionen körperlicher stände kennen zu lernen. Denn der Blinde weiß natürlich gar nichts von Möglichkeit einer solchen Projection. Aber einzelne Züge in dem Bericht , dass die Dame auch solche Formen, die durch perspectivische Projection entstellt waren, nicht zu erkennen wußte, wie zum Beispiel den Schlüssel len Bleistifthalter. Ersterer mit Bart und Ring, von der Fläche gesehen, auf der Netzhaut sich in derselben Gestalt darstellen, wie man ihn fühlt. also ein angeborenes Vermögen da wäre, die Formen der Netzhautbilder zu nen, im Sinne der nativistischen Theorie, so hätte der Schlüssel am Ringe Barte erkannt werden müssen. Dazu kommt die mehrfach erwähnte Unfähigkeit, ert eines indirect gesehenen Objectes mit dem Blicke und der Hand zu finden. die Richtungen der Verbindungslinien zwischen dem centralen und einem hen Bilde der Netzhaut schon durch angeborene Anschauung bekannt, so könnte 593 ine große Schwierigkeit gemacht haben, den Blick längs der Verbindungslinie, eihe der auf dieser liegenden Bilder folgend, nach dem gewünschten Punkte ühren.

Es scheint mir dagegen nicht zu streiten, dass dieselbe Dame am achtzehnten nach der Operation einfache Formen zu unterscheiden wußte. Wenn man Blick längs des Umfanges eines Kreises, eines länglichen Rechtecks, eines ates laufen läfst, wird man unter ähnlichen Umständen wohl bald fähig sein, radliniges Begrenzungsstück von einem krummlinigen zu unterscheiden, eine als solche zu erkennen, zu wissen, ob man den Blick hauptsächlich von oben unten, oder von rechts nach links laufen läst, u. s. w.; was zur Erkennung enannten Figuren genügen würde. Es ist hierbei nur nöthig, den Blick längs continuirlich fortlaufenden Umfangslinie fortzuführen, was natürlich leichter ist, nach einem entfernten Object im Seitentheil des Gesichtsfeldes hinzuleiten. das Erkennen der Nase, als eines Vorsprunges an dem röthlichen Fleck, den esicht ihres Bruders im Gesichtsfeld bildete, läßt sich auf diese Weise en. Die Uhr, die sie am ersten Abend untersuchte, hatte sie in der Hand rkannte sie also durch das Getast; die Ziffern und Zeiger hat sie nicht als bezeichnet, sondern nur bemerkt, dass sie markirte Stellen für das Gesicht während der tastende Finger durch das Uhrglas hindurch nichts davon en konnte. Diese Theile zu zeigen, war ihr möglich, indem sie das Bild Fingers, was sie schon kannte, bis zu dem Bilde der genannten dunklen e heranbewegte.

Andererseits scheint mir die Geschwindigkeit, mit der die Patientin einige Dinge sehen lernte, doch zu groß gewesen zu sein, um zu der Annahme zu stimmen, die Localzeichen der Netzhautpunkte seien discontinuirliche und ungeordnete Zeichen, für welche erst aus Erfahrung gelernt werden müßte, welche Localzeichen benachbarten Netzhautpunkten angehören. Wenn die Localzeichen aber selbst continuirlich über das Feld der Netzhaut veränderliche Größen sind, so würden von vorn herein, ohne Erfahrung, benachbarte Netzhautpunkte in der Empfindung als benachbart charakterisirt sein. Nur im letzteren Fall kann der Eindruck eines beleuchteten Flächenstücks der Netzhaut gleich als Beleuchtung einer zusammenhängenden Fläche im Sehfelde aufgefaßt werden, ohne daß vorausgehende Erfahrung lehrt, daß die Localzeichen der erregten Netzhautfasern zusammenliegenden Faserenden und nicht punktförmig im Felde verstreuten angehören.

Geschichtliches. Die Frage, ob die Kenntnifs der Ausmessungen des Gesichtsfeldes angeboren sei oder erworben, wurde von den Sensualisten des vorigen Jahrhunderts eifrig discutirt. Molyneux warf die Frage auf, ob ein Blindgeborener, der durch das Gefühl einen Würfel von einer Kugel zu unterscheiden gelernt hätte, sie auch sogleich durch das Gesicht unterscheiden würde, wenn er dieses erlangte. MOLYNEUX und LOCKE2 antworteten beide mit Nein. JURIN3 schloss sich dem an, bemerkte nur dabei, daß, wenn der Blindgeborene Würfel und Kugel von verschiedenen Richtungen betrachten dürfte, die letztere ihm immer dieselben, ersterer verschiedene Bilder geben und er sie daran zu unterscheiden vermögen würde. Diese Ansicht, 594 wonach alle Kenntnifs der Form in den Gesichtswahrnehmungen auf Erfahrung und Vergleichung mit dem Tastsinn beruhe, blieb während des vorigen Jahrhunderts wohl die herrschende, so weit man überhaupt dieser Frage Aufmerksamkeit zuwandte, bis unter dem Einfluss der Kant'schen Lehre, dass der Raum eine angeborene Form unserer Anschauung sei, Johannes Müller die entgegengesetzte Ansicht aufstellte. Nach ihm beruht Fühlen und Sehen auf denselben Grundanschauungen von der Ausbreitung unserer eigenen Organe im Raume. Er geht also aus von der Annahme, dass wir eine angeborene Kenntniss der räumlichen Dimensionen der empfindenden Theile der Netzhaut und ihrer Anordnung von vornherein mitbringen, und dass dadurch die ursprünglichen Ausmessungen des gesehenen flächenhaften Bildes unmittelbar in der Empfindung gegeben sind. Nur das nach aufsen Sehen, die Beurtheilung der Entfernung, der Körperform der Objecte sind ihm durch Erfahrung gegeben. Nach außen sehen, heißt nach J. MULLER die Gegenstände als außerhalb unseres Körpers anschauen. Nun sehen wir fortdauernd oder immer wiederkehrend Theile unseres Körpers auf dem Felde unserer Netzhaut abgebildet. und erkennen sie als uns zugehörig, durch unsern Willen unmittelbar beweglich an. Das Andere, was wir sehen, wechselt, und wir sehen es also als nicht zugehörig oder äußerlich unserem Körper. Dann lernen wir später die zwei Localisationen durch den Tastsinn der Haut und durch das Sehen mit der Netzhaut in der Vorstellung vereinigen. Doch erkennt J. MULLER an, dass dies wunderbar scheinen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Andere Fälle: Grant in Voigt's Magas. IV. 1. S. 21. Hofbauer, Beiträge, II. 2. S. 249. Ware, Phil. Trans. 1801, p. 332. Home, Phil. Trans., 1807, I. p. 834. Bibl. Britann. XXXVII. p. 85. Jahr 1808. Trinchinetti in Arch. des sc. phys. et nat. de Genève, Vl. 336. Giorn. d. ist. Lomb. 1847, fasc. 46 e 47.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> LOCKE, Essay concerning human understanding. Bd. H. Ch. 9, § 8. Siehe auch BERKELRY, New Theory of vision 1709, Section 79.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> SMITH, Opticks. Remarks, p. 27. Ebenso PRIESTLEY, Geschichte der Optik, H. 512 der deutschen Uebersetzung.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> J. MÜLLER, Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinns. Leipzig 1826. — J. MÜLLER, Handbuch der Physiologie des Menschen. Coblenz 1840. Bd. II, S. 362.

müsse, nähmlich vom Standpunkte seiner Theorie aus; er vergleicht es mit den Wahrnehmungen, welche durch gleichzeitige Wirkung des Tastgefühls und durch Betrachten eines Spiegelbildes unseres Körpers (z. B. beim Rasiren) zu Stande kommen können. Was das Problem des Aufrechtsehens trotz der umgekehrten Lage der Netzhautbilder betrifft, so erscheint uns nach MULLER wirklich alles verkehrt, und nur weil unser eigener Körper und die durch den Tastsinn an ihm markirten Stellen uns alle auch verkehrt erscheinen, tritt kein Widerspruch ein. Eigentlich werden also nach dieser Ansicht nicht die Bilder in den äußern Raum durch unser Vorstellen projicirt, sondern der Anschauungsraum ist ein innerer, in den die anderweitigen Wahrnehmungen der Dinge hineingetragen werden. Consequenter noch hat UEBERWEG 1 diese Seite der MÜLLER'schen Theorie dargestellt, während HERING 2 diesen Anschauungsraum zu einem Raum von drei Dimensionen macht und eigenthümliche Hypothesen hinzugefügt hat, um die dritte Dimension desselben durch die Anschauung entstehen zu lassen, von denen erst in den folgenden Abschnitten die Rede sein kann. Der Letztgenannte hält auch in dem Abschnitt über einäugige Stereoskopie durchaus die Ansicht fest, daß die Netzbaut sich so vollständig in ihrer Räumlichkeit anschaue, dass sogar die Distanzen der Punkte auf ihr nach der geradlinigen Sehne, statt nach dem Bogen geschätzt werden, eine Ansicht, deren Unbrauchbarkeit zur Erklärung der Gesichtstäuschungen, die sie erklären soll, wir schon oben berührt haben, und die in directem Widerspruche zu stehen scheint mit der in § 118 und 124 desselben Werks gemachten Annahme, wonach eine Ebene der scheinbare Ort der von beiden Netzhäuten übereinstimmend und identisch gesehenen Punkte sein soll.

Eine unmittelbare Kenntniss der Distanzen auf der Netzhaut als Grund der Vertheilung der gesehenen Punkte im Sehfeld liegt auch denjenigen Ansichten zu Grunde, welche eine unmittelbar angeborene Projection der Bilder in Richtung bestimmter Linien nach außen annahmen. Porterfield und Bartels4 ließen diese Projection nach den Normalen der Netzhäute geschehen, Volkmann 5 nach 595 den Richtungslinien, das heifst den Linien, die durch die hintern Knotenpunkte gehen. In beiden Ansichten ist also wenigstens die Schätzung der Winkeldistanzen im Sehfelde durch angeborene Momente gegeben; ähnlich Tourtual. Volkmann hat dann später seine Ansicht noch näher dahin specificirt, dass er glaubt, die scheinbare Größe der Gesichtswinkel im Sehfelde hinge ab von der Zahl der einzelnen empfindlichen Nervenelemente, welche auf der entsprechenden Strecke der Netzhaut lägen. 7 Diese Ansicht von Volkmann liegt sehr vielen neueren Arbeiten über Physiologie des Auges zu Grunde; so benutzt sie unter andern namentlich auch RECKLINGHAUSEN,8 um die Erklärung für die Abweichung des scheinbar verticalen Meridians und andere optische Täuschungen zu geben, indem er die Möglichkeit entsprechender Verziehungen des Netzhautbildes nachzuweisen sucht.

Die Rückkehr der Physiologen zu der älteren entgegenstehenden Ansicht, wonach alle Beurtheilung des Räumlichen auf Erfahrungen beruhe, findet ihr Vorspiel auf philosophischer Seite in den Ansichten von HERBART über die Sinneswahr-

<sup>1</sup> ÜBERWEG, Zeitschrift für rationelle Medicin. R. 3, Bd. V, S. 268-282.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> E. Hering, Beitrage zur Physiologie. Leipzig 1864.

<sup>3</sup> PORTERFIELD, On the eye, II, 285.

<sup>\*</sup> BARTELS, Beitrage zur Physiologie des Gesichtssinns. Berlin 1834.

A. W. VOLKMANN, Beitrage zur Physiologie des Gesichtssinnes. Leipzig 1836.

<sup>\*</sup> TOURTUAL, Die Sinne des Menschen. Münster 1827.

A. W. VOLKMANN, Berichte der Kon, Sachs. Ges. der Wissenschaften. 30. April 1853.

RECKLINGHAUSEN, Archiv für Ophthalmologie, V, 2, S. 127. - Poggendorff's Annalen. CX, 65-92.

nehmungen. Es war sein metaphysisches Princip von der Einheit der Seele, welches ihn veranlasste, alle Vorstellungen für qualitative und zeitlich einander folgende, nicht neben einander bestehende Processe zu erklären. Daher mußte er alle Raumauschauung von der Bewegung herleiten und die localen Unterschiede der Empfindung mussten qualitative sein. LOTZE war es namentlich, der diese Ansichten auf die factischen Verhältnisse bei den sinnlichen Wahrnehmungen zu übertragen suchte. und an den sich physiologischerseits zunächst MEISSNER 1 und CZERMAK 2 in ihren Untersuchungen über den Tastsinn anschlossen. In der physiologischen Optik wurde die Aufmerksamkeit zunächst durch das Studium der Bewegungen des Auges wieder in diese Richtung gelenkt. Einer der ersten Schritte war die von BRUCKE aufgestellte und in den folgenden Abschnitten zu besprechende Ansicht über den Einflus der Bewegungen beim stereoskopischen Sehen. Ich selbst habe in einem populären Vortrage 3 die Sache von dieser Seite dargestellt. W. WUNDT 4 hat das Verdienst, den ersten vollständigeren Versuch gemacht zu haben, die Bildung des Sehfeldes aus den Bewegungserfahrungen herzuleiten, eine Aufgabe, deren Existenz und Wichtigkeit so gut wie ganz vergessen war. Er betrachtet darin als Localzeichen die qualitativen Veränderungen der Empfindung auf verschiedenen Stellen der Netzhaut, die von PURKINJE, AUBERT und SCHELSKE beobachtet waren und oben S. 372-374 erwähnt wurden. Ieh habe diese Annahme in der oben gegebenen Darstellung nicht benutzt, weil ich nicht sehe, wie der Eindruck zum Beispiel von Schwarz in der Mitte des Feldes von Roth auf dem Randtheil local unterschieden werden kann, wenn kein anderes Erkennungszeichen für den localen Unterschied da ist, als der qualitative Unterschied, wonach Roth in der Mitte roth, am Rande des Sehfeldes schwarz erscheint. Die Beurtheilung der Distanzen im Sehfelde leitet WUNDT ab von dem Gefühl der Muskelanstrengung, welche nöthig sei, um sie mit dem Blicke zu durchlaufen. Da die Erfahrung lehrt, dass das Urtheil über die 596 Muskelanstrengungen einige Sicherheit nur hat, wenn fortdauernd die Wirkungen derselben mit den Gesichtsbildern verglichen werden, so bin ich von den möglichen Erfahrungen über die Congruenz gleicher Strecken von correspondirender Richtung ausgegangen, welche Annahme, wie mir scheint, wesentlich bestätigt wird durch die Erfahrung, dass Strecken von übereinstimmender Richtung genau und sicher verglichen werden, solche von nicht übereinstimmender Richtung nicht. Dadurch wird freilich nicht ausgeschlossen, dass nicht auch das von WUNDT in Anspruch genommene Gefühl der Muskelanstrengung mitbenutzt werde.

Die Untersuchungen über die Genauigkeit des Augenmaasses wurden zunächst veranlasst durch E. H. Weber's Gesetz, welches später von Fechner als psychophysisches Gesetz bezeichnet worden ist und wonach die kleinsten empfindbaren Unterschiede proportional der ganzen empfundenen Größe sind. Außer den beiden Genannten hat namentlich auch Volkmann eine große Reihe sorgfältiger Mes-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> G. MEISSNEB, Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Haut. Leipzig 1852. — Zeitschrift für rationelle Medicin. R. 2. Bd. IV. S. 260.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> CZERMAK, Sitzungsberichte der K. K. Akademie der Wiss, zu Wien 1855. XV. 466 u. XVII. 877. – Moleschott's Untersuchungen zur Naturiehre des Menschen. I. 183.

<sup>4</sup> H. HELMHOLTZ, Ueber dus Schen des Menschen. Leipzig 1855.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> W. WUNDT, Beitrüge zur Theorie der Sinneswahrnehmung. Leipzig u. Heldelberg 1862. Abdrücke aus Zeitschr. für rat. Medicin 1858—1862.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> E. H. Weben, Über den Tastsinn und das Gemeingefühl, S. 559 in Wagner's physiologischem Wörter buch. — Programmata collecta, Fasc. III. 1851. — E. H. Weben, Berichte der süchs, Societät 1852, S. 85 ff.

TH. FECHNER, Elemente der Psychophysik. Leipzig 1860. Bd. I, S. 211-236.
A. W. VOLEMANN. Revielde der Süchnischen Soc. 1858. p. 140. — Physiologische Untermechant.

<sup>7</sup> A. W. VOLKMANN, Berichte der Süchsischen Soc. 1858, p. 140. — Physiologische Untersuchungen im Gehiele der Optik. Leipzig 1863. Heft I, S. 117—139.

sungen angestellt. Den Einflus der Zeit, welche zwischen zwei solchen Vergleichungen verstreicht, hat F. HEGELMAYER<sup>1</sup> untersucht.

Den constanten Fehler in der Vergleichung horizontaler und verticaler Distanzen hat A. FICK zuerst bemerkt,<sup>2</sup> die constante Abweichung des scheinbar verticalen Meridians RECKLINGHAUSEN,<sup>3</sup> letzterer auch die scheinbare Krümmung der geraden Linie in den peripherischen Theilen des Sehfeldes, die Gesichtstäuschungen an Linienmustern Zoellner,<sup>4</sup> dessen Entdeckung dann von Hering,<sup>5</sup> A. Kundt<sup>6</sup> und Aubert<sup>7</sup> weiter verfolgt wurde.

Die ältere Geschichte und Literatur der Untersuchungen über den blinden Fleck, wobei es sich hauptsächlich um den Nachweis der Thatsache und um die physiologische Erklärung der Blindheit handelt, ist auf S. 273—274 gegeben. Die Untersuchungen über die Art der Ausfüllung der Lücke in der Vorstellung beginnen mit E. H. Weber's <sup>8</sup> Untersuchungen, denen sich A. Fick und P. du Bois-Reymond <sup>9</sup> und Volkmann <sup>10</sup> anschlossen, die fast ausschließlich richtige Localisation der rings um den Fleck gesehenen Objecte beobachteten und die Ausfüllung der Lücke psychologisch erklärten. Dagegen trat Wittich <sup>11</sup> auf mit der Beobachtung falscher Localisationen, während Funcke <sup>12</sup> auf die Möglichkeit und das Vorkommen von individuellen Unterschieden in dieser Beziehung aufmerksam machte.

## § 29. Die Richtung des Sehens.

Die bisherigen Thatsachen bezogen sich nur auf die relative Lage der 598 verschiedenen leuchtenden Punkte neben einander im Gesichtsfeld. Wir müssen nun noch über die Beurtheilung ihrer absoluten Richtung sprechen. Dabei ist zunächst zweierlei zu unterscheiden. Im Allgemeinen ist die Richtung einer Linie gegeben durch zwei Winkel, die sie mit den Richtungen passend gewählter fester Axen oder Ebenen bildet, ohne daß wir dabei festsetzen, daß die Linie durch einen bestimmten Punkt gehen solle. Wir schreiben allen mit jener ersten Linie parallelen Linien die gleiche Richtung zu. So haben zum Beispiel alle Magnetnadeln, die innerhalb einer Stadt aufgehängt sind, die gleiche Richtung von Süden nach Norden. Etwas Anderes ist es, wenn wir die Richtung nicht nur im Allgemeinen gegen ein bestimmtes Coordinatsystem, wie es im Gebiete einer Stadt etwa die Lothlinie, die Niveauebene und in dieser der terrestrische Meridian darstellen, geben, sondern wenn wir die Richtungen alle auf einen bestimmten Mittelpunkt beziehen wollen. Dann sind die Richtungen darzustellen durch

<sup>1</sup> F. HEGELMAYER, Vierord's Archie XI, S. 844-853.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> A. Fick, De errore quodam optico asymmetria bulbi effecto. Marburg 1851. Auszug in Zeitschrift für rationelle Medicin. R. 2. Bd. II, S. 83.

<sup>3</sup> In den oben eitirten Aufsätzen.

<sup>\*</sup> ZÖLLKER, Poggendorff's Annalen CX, S. 500-523.

E. HERING, Beitrage zur Physiologie. Leipzig 1861. Heft I, S. 65-80.

A KUNDT, Poggendorff's Annalen CXX, S. 118.

<sup>7</sup> H. AUBERT, Physiologie der Netzhaut. Breslau 1865. S. 269-271.

<sup>\*</sup> E. H. WEBER, Ueber den Raumsinn und die Empfindungskreise in der Haut und im Auge. Verh. der Sächsischen Ges. 1852. S. 138.

Mütter's Archie für Anat. 1853. 8.396.

<sup>10</sup> A. W. Volkmann, Berichte der Königt. Süchs. Ges. 30. April 1853. S. 40.

<sup>11</sup> v. WITTICH, Archiv für Ophthalmologie. IX. 3. 1863. S. 1-31.

<sup>13</sup> Funcke, Berichte der Naturforschenden Gesellschaft zu Freiburg i. Br. Bd. III, Heft 3, 8. 12 u. 13.

ganz bestimmte gerade Linien, die durch den gewählten Mittelpunkt hindurchgehen, und deren Richtung außerdem durch zwei Winkel zu bestimmen ist, die sie mit passend gewählten festen Axen machen. In diesem Falle kann die Richtung nicht bezeichnet werden durch eine andere parallele Linie, die die gleiche Richtung hat, sondern sie muß dieselbe oder identische Richtung haben, das heißt, wenn hinreichend verlängert, mit der ersten Linie vollständig zusammenfallen.

So lange man nur von Gleichheit der Richtungen spricht, sind also nur Winkel zu bestimmen, welche die Richtung definiren; wenn man von Identität der Richtungen spricht, ist auch der Punkt zu bestimmen, welcher als Mittelpunkt gelten soll. Wir können sagen, daß wir im ersteren Falle nur die Richtung bestimmen, im letzteren Falle eine bestimmte Richtungslinie.

Wenn wir nun von den Richtungen des Sehens sprechen, so beziehen wir diese allerdings auf einen Mittelpunkt, nähmlich auf uns selbst und unseren Standpunkt im Raume. Indessen giebt es eine Reihe von Erscheinungen, welche unabhängig sind von der Bestimmung des Mittelpunkts der Richtungslinien. Es sind dies namentlich alle diejenigen, welche beim Sehen entfernter Objecte eintreten können, der Sterne zum Beispiel oder auch weit entfernter Berge und Gebäude. Denn solche Objecte sind noth-599 wendig auch groß, und jede Richtungslinie, die durch irgend einen Punkt unseres Kopfes oder auch unseres Körpers geht, parallel einer bestimmten Richtung, wird das Object treffen.

Die Richtung, in der die Objecte des Sehfeldes liegen, wird im Allgemeinen, abgesehen von den schon bisher besprochenen Täuschungen, bestimmt sein, sobald erstens die Richtung der Blicklinie und zweitens die Richtung irgend eines durch den Blickpunkt gehenden Meridians gegeben ist

Die Richtung, in welcher der Blickpunkt liegt, wechselt mit der Stellung des Auges gegen den Kopf, beziehlich gegen den Körper; indessen sind wir im Allgemeinen im Stande, die jedesmalige Richtung der Blicklinie richtig zu beurtheilen. Man hat die Empfindungen, auf denen die Wahrnehmung der durch Muskelwirkung veränderten Stellung der Theile unseres Körpers beruht, das Muskelgefühl genannt. Unter diesem Ausdruck sind aber mehrere wesentlich verschiedene Empfindungen von einander zu trennen. Wir können nähmlich wahrnehmen

- die Intensität unserer Willensanstrengung, durch welche wir die Muskeln in Wirksamkeit zu setzen suchen;
- 2. die Spannung der Muskeln, also die Kraft, mit der diese zu wirken streben;
- 3. den Erfolg der Anstrengung, der, abgesehen von seiner Wahrnehmung durch andere Sinnesorgane, namentlich Gesicht und Getast, am Muskel sich äußert durch wirklich eintretende Verkürzung, wobei auch an den Gliedern veränderte Spannung der sie bedeckenden Haut möglicher Weise wahrgenommen werden kann.

Ich kann bei sehr ermüdeten Muskeln zum Beispiel im Stande sein, wahrzunehmen, dass ich den äußersten Grad von Willensanstrengung aufbiete, um die Muskeln in Spannung zu versetzen, dass aber deren Spannung nicht mehr genügend ist, den Erfolg zu erreichen. Andererseits kann ich bei kräftigen Muskeln durch eine mäßige Willensanstrengung eine deutlich fühlbare Spannung der Muskeln hervorbringen, ohne doch wegen irgend eines äußeren Widerstandes den Erfolg zu erreichen, den ich wünsche. Alle diese Fälle unterscheiden sich in meiner Wahrnehmung von dem Falle, wo ich den Erfolg wirklich erreiche, und wir müssen diese verschiedenen Umstände auch in der Theorie des Muskelgefühls unterscheiden.

Wir beschränken uns in der vorliegenden Untersuchung natürlich auf die beim Auge vorkommenden Verhältnisse.

Zunächst zeigen bekannte Erfahrungen, daß wir die Richtung unseres Blicks nicht nach der wirklich vorhandenen Stellung unseres Auges beurtheilen, wenn dieselbe durch andere Kräfte als die unserer Muskeln verändert ist. Wenn man auf den von den Lidern bedeckten Theil des Augapfels drückt, oder die den Augapfel umgebende Haut zerrt, so werden dadurch kleine Aenderungen in der Stellung des Augapfels selbst hervorgebracht. Am besten gelingt dies dadurch, dass man am äusseren Augenwinkel eine Hautfalte zusammenkneift und dann das Auge nach innen wendet, so dass die den Augapfel bedeckende Bindehaut an der äusseren Seite gespannt wird. Oeffnet man beide Augen, indem man an der Hautfalte zerrt, so erhält man Doppelbilder, indem das Bild des gezerrten Auges 600 nach einer anderen Richtung hin verlegt wird, als das Bild des andern, und öffnet man nur das erstere Auge, so sieht man bei jedem Zuge an der Hautfalte eine Scheinbewegung der Gegenstände im Gesichtsfelde eintreten. Jeder gerade nach außen am rechten Auge gerichtete Zug läßt die Gegenstände scheinbar nach links hin weichen. Die Richtung der Gesichtslinie wird hierbei nach rechts hin verschoben; wir beurtheilen aber die Lage der Gegenstände so, als wenn durch die Zerrung die Richtung der Gesichtslinie unverändert bliebe.

Dem entsprechend zeigt sich, daß die Lage der Nachbilder, im geschlossenen Auge oder auf einen gleichmäßigen unbegrenzten Schirm projicirt, bei der Zerrung scheinbar unverändert bleibt, während diese Bilder wirklich mit dem Auge bewegt werden.

Dagegen läßt auch während einer solchen Zerrung jede durch die Muskeln hervorgebrachte Bewegung der Augen die scheinbare Lage der äußeren Gegenstände unverändert, während die Nachbilder sich scheinbar bewegen.

Wenn wir so durch einen äußerlichen Zug den Augapfel nach außen rollen, wird natürlich der innere gerade Muskel desselben um ebenso viel gedehnt und der äußere um ebenso viel kürzer, als wenn eine solche Rollung durch Muskelwirkung geschieht. Denn die Muskeln sind auch im ruhenden Zustande elastische Bänder, welche sich stets so weit verkürzen, als es die Lage ihrer Befestigungspunkte erlaubt.

Wir beurtheilen also die Richtung unserer Gesichtslinie weder nach der wirklichen Stellung des Augapfels, noch nach der von ihm abhängigen wirklichen Verlängerung oder Verkürzung der Augenmuskeln.

Dass wir die Richtung der Gesichtslinie auch nicht nach der Spannung der Augenmuskeln beurtheilen, geht daraus hervor, dass in solchen Fällen, wo Lähmungen einzelner Augenmuskeln plötzlich eingetreten sind, die Patienten, wenn sie ihr Auge nach einer Richtung zu bewegen streben, nach der sie es nicht mehr bewegen können, Scheinbewegungen sehen, die bei gleichzeitig geöffnetem anderen Auge Doppelbilder hervorbringen. Wenn also zum Beispiel der äußere gerade Muskel des rechten Auges oder sein Nerv gelähmt ist, so kann das Auge nicht mehr nach der rechten Seite herübergezogen werden. So lange der Patient es nur nach der inneren Seite wendet, macht es noch regelmäßige Bewegungen, und er nimmt die Richtung der Objecte im Gesichtsfeld richtig wahr. Sobald er versucht es nach außen, also nach rechts hin zu wenden, folgt es seinem Willen nicht mehr, sondern bleibt in der Mitte stehen und die Objecte bewegen sich scheinbar nach rechts, obgleich die Stellung des Auges und der Netzhautbilder im Auge unverändert bleibt.

In einem solchen Falle eines gelähmten Muskels tritt in Folge der Willensanstrengung weder Bewegung des Auges, noch Verkürzung der zu verkürzenden Muskeln, noch auch erhöhte Spannung in diesen Muskeln ein. Der Willensact hat außerhalb des Nervensystems gar keine Folgen mehr und doch urtheilen wir über die Richtung der Gesichtslinie so, als hätte der Wille die normalen Wirkungen ausgeübt; wir glauben, daß die Gesichtslinie sich in dem letztgenannten Falle nach rechts verschoben habe, und da die Lage der Netzhautbilder auf der Netzhaut des gelähmten Auges hierbei unverändert bleibt, erscheint uns das so, als machten die Objecte die irrthümlich vorausgesetzte Bewegung des Augapfels mit.

Ist die Lähmung nicht vollständig, so daß das Auge zwar noch ein nach außen liegendes Object fixiren kann, dazu aber einen größeren Aufwand von Innervation des gelähmten Muskels bedarf, als im normalen Zustande, so tritt doch eine falsche Vorstellung von der Richtung der Gesichtslinie und von der Lage des Objectes ein, wie man dadurch erkennen kann, daß man den Patienten schnell nach dem Objecte greifen läßt. Er greift dann zuerst daneben.<sup>1</sup>

Diese Erscheinungen lassen keinen Zweifel darüber, dass wir die Richtung der Gesichtslinie nur beurtheilen nach der Willensanstrengung, mittels der wir die Stellung der Augen zu ändern suchen. Es giebt zwar auch gewisse schwache Empfindungen in unseren Augenlidern, wenn sich die Hornhaut unter ihnen verschiebt, welche uns über die wirkliche Stellung des Auges einigermaasen unterrichten könnten, und ferner fühlen wir bei angestrengten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. v. Graepe im Archie für Ophthalmologie, Bd. I. Abth. I, S. 67. Anmerkung. — A. Nagel, Dw. Schen mit succi Augen, 1861, S. 124—129. Alfred Graepe im Archie für Ophthalmologie, XI. 2, S. 6–16.

Seitenbewegungen der Augen eine ermüdende Spannung in den Muskeln, aber alle diese Empfindungen scheinen zu schwach und zu unbestimmt zu sein, als dass sie für die Wahrnehmung der Richtung verwerthet werden könnten.

Wir wissen also, welche Willensimpulse und wie stark wir sie anzuwenden haben, um das Auge in eine bestimmte beabsichtigte Stellung zu versetzen. Da unter den gewöhnlichen normalen Umständen sich der Bewegung des Auges keine fremden Hindernisse entgegensetzen, so kann auch meistens aus der Stärke des Willensimpulses der Effect genügend beurtheilt werden, viel vollständiger wenigstens, als dies bei den Extremitäten und den meisten andern beweglichen Theilen des Körpers möglich sein würde. Die einzige Wirkung des Willensimpulses, die wir am Auge direct und hinreichend deutlich wahrnehmen, ist die veränderte Lagerung der Objecte im Sehfeld bei der neuen Stellung des Auges. Es läfst sich nun zeigen, dafs wir in der That diese Veränderungen des Bildes fortdauernd als Controlle für das richtige Verhältniss der Willensimpulse zu ihrem Effecte benutzen.

Man setze sich zwei Glasprismen von 16 bis 18 Grad brechenden Winkels in ein Brillengestell zusammen, so daß die brechenden Winkel beider nach links gekehrt sind. Die Gegenstände des Gesichtsfeldes erscheinen durch diese Prismen alle nach links von ihrem wirklichen Orte abgelenkt. Man vermeide es zunächst, die Hand in das Gesichtsfeld zu bringen, betrachte sich irgend ein bestimmtes erreichbares Object genau, schließe dann die Augen und versuche mit geschlossenen Augen das Object mit dem Zeigefinger zu treffen; man wird natürlich links daneben vorbeifahren. Wenn man aber diese Versuche eine Weile fortgesetzt hat, oder noch schneller, wenn man die Hand in das Gesichtsfeld bringt und mit ihr kurze Zeit hindurch unter Leitung des Auges die Objecte betastet, so wird man finden, das man bei Wiederholung des erst beschriebenen Versuchs nicht mehr vorbeifährt, sondern die Objecte richtig trifft; ebenso auch neue Objecte, 602 die man an Stelle der schon bekannten bringt. Hat man dies erreicht und versucht man nun, nachdem man die Hand aus dem Gesichtsfelde entfernt, die Prismen weggenommen und irgend ein Object angeblickt hat, dies bei geschlossenen Augen zu greifen, so wird man finden, dass man jetzt mit der Hand rechts vorbeifährt, bis durch mehrere vergebliche Versuche die Beurtheilung der Richtung, in der die Augen stehen, wieder berichtigt ist.1

Dafs hierbei nicht etwa das Muskelgefühl der Hand und die Beurtheilung von deren Ort, sondern die Beurtheilung der Blickrichtung gefälscht wird, ergiebt sich daraus, daß, wenn man, durch die Prismen blickend, sich gewöhnt hat, mit der rechten Hand die gesehenen Objecte zu treffen, und man die mit der rechten Hand berührten Objecte nun bei geschlossenen Augen mit der linken, vorher gar nicht benutzten und nicht im Gesichtsfelde gewesenen Hand zu treffen sucht, man sie ganz sicher und richtig trifft.

Der Versuch ist von CZERMAK im Wesentlichen ähnlich angegeben in Wien. Berichte. XVII, 575-577.

Man bestimmt also in einem solchen Falle durch das Tastgefühl den Ort vollkommen richtig und weiß ihn nach dieser Angabe durch ein anderes tastendes Organ sicher zu finden.

Dass vierteljährige Kinder erst sehr langsam lernen ihre Hände nach Gesichtsobjecten hin zu dirigiren, wenn sie schon sehr gut wissen, sie nach dem Munde oder nach einer juckenden Hautstelle, also mittels Tastempfindungen, zu lenken, lehrt die Erfahrung. Wie also hier die Uebereinstimmung zwischen Augenbewegungen und Handbewegungen erst durch Versuche gelernt wird, so muß ihre Genauigkeit auch bei Erwachsenen durch immer erneute Versuche und Beobachtungen fortwährend controllirt werden.

Ich habe schon früher angeführt, daß die Uebereinstimmung der Bewegungen beider Augen in ähnlicher Weise gestört werden kann, wenn man durch ein Prisma das Bild des einen Sehfeldes allmählich in die Höhe schiebt; dann folgt das betreffende Auge, und beide Augen fahren fort einfach zu sehen, während das eine etwas mehr nach oben gerichtet ist als das andere. Auch hier kommt es schnell zur Gewöhnung, diese Stellung als die normale Fixationsstellung zu benutzen; und wenn man die Prismen fortnimmt, fährt man fort in derselben Weise zu fixiren, wobei man über einander stehende Doppelbilder der Objecte erhält, die sich erst bei einer Aenderung der Augenstellung schnell wieder vereinigen. Es zeigt sich hierbei, daß auch die übereinstimmende Stellung beider Augen nach dem Erfolg geregelt wird, indem man sich gewöhnt, solche Willensimpulse zu geben, welche geeignet sind, unter den obwaltenden Umständen beide Fixationspunkte auf dasselbe Object zu richten.

Es gehört hierher ferner die Erfahrung, dass, wenn man bewegte Objecte längere Zeit zu fixiren bemüht gewesen ist, nachher ruhende Objecte in der entgegengesetzten Richtung bewegt erscheinen. Man bezeichnet das Sehen dieser Scheinbewegungen als Schwindel. Wenn man zum Beispiel in einem Eisenbahnzug fährt und eine Weile nach den draußen dicht an der Bahn befindlichen Gegenständen geblickt hat, dann aber den Blick auf den Fuß603 boden des Wagens wirft, so erscheint dieser, der sich zum Körper des Reisenden in relativer Ruhe befindet, in Richtung des Zuges von ihm fort zu fliehen.

Es erklärt sich dies daraus, dass die Gegenstände an der Bahn eine scheinbare, der des Zuges entgegengesetzte Bewegung haben. So oft der Reisende einen derselben zu fixiren sucht, muß er seine Augen schnell der Richtung des Zuges entgegen bewegen. Nachdem er sich gewöhnt hat, die unter diesen Umständen ausgeübten Willensimpulse als die für die Fixation eines Objects geeigneten zu betrachten, versucht er in derselben Weise auch ruhende Objecte zu fixiren. Die genannten Willensimpulse bringen aber Bewegungen der Augen hervor, und da der Beobachter seine Augen für festgestellt hält, so scheinen sich ihm nun die Objecte und zwar der vorher angeschauten objectiven Bewegung entgegengesetzt zu bewegen.

Wenn man dagegen, während man aus dem Wagen blickt, etwa ein

Pünktchen in der Fensterscheibe dauernd fixirt, so kommt der beschriebene Gesichtsschwindel nicht zu Stande, obgleich man wie vorher bewegte Objecte hat vorbeifliegen sehen, aber ohne die zu ihrer Fixation nöthigen Bewegungen zu machen. Bei ganz fester Fixation eines zum Auge relativ ruhenden Punktes verwischen sich übrigens auch die Bilder der bewegten Objecte vollständig bei der für diese Täuschung nöthigen Geschwindigkeit. Man kann diese nur erkennen, wenn man ihnen kurze Strecken mit den Augen folgt. Die dazu nöthigen Augenbewegungen bleiben meist unbewußt, und sie sind deshalb von Plateau¹ und Oppel,² welche über diese Erscheinungen Beobachtungen angestellt haben, nicht bemerkt worden. Daß aber solche Augenbewegungen vorhanden sind, folgt aus dem Umstand, daß bei absolut fester Fixation die bewegten Bilder sich verwischen.

Dasselbe beobachtet man bei dem Drehschwindel, wenn man sich mit offenen Augen eine Weile um seine eigene Längsaxe gedreht hat. So wie man anhält, scheinen die Objecte sich noch eine Zeitlang in der Richtung fortzubewegen, in der man sich gedreht hat. Ich finde, dass nach einer Drehung mit geschlossenen Augen diese Art der Scheinbewegung nicht eintritt, so bald man die Augen erst öffnet, wenn man wirklich bis zum festen Stehen gekommen ist. Thut man es früher, so tritt eine Scheinbewegung der Gegenstände entgegengesetzt der bisherigen Drehung des Körpers ein; aber man überzeugt sich auch leicht, daß der Körper auf den Füßen noch etwa eine Viertelkreisdrehung ausführt, ehe er wirklich zu Ruhe kommt, zu einer Zeit, wo man ihn schon für ruhend hält. Dann ist also eine Täuschung über die Haltung des Körpers Ursache der Scheinbewegung der Objecte. Zuweilen kommt übrigens auch diese der objectiven Drehung des Körpers entgegengesetzte Schwindelbewegung nach der Drehung mit offenen Augen zum Vorschein, wie denn überhaupt dieser Versuch nicht so rein ist wie die andern, bei denen der Körper des Beobachters nicht mitbewegt wird.

Es kommen auch solche Arten von Gesichtsschwindel vor, wo verschiedene Theile des bewegten Körpers verschieden gerichtete Bewegung gehabt haben. 604 Wenn man z. B. die in Fig. 196, S. 531 dargestellte Scheibe mit der Spirale rotiren läßt, so scheint die Spirale, je nach der Richtung ihrer Drehung, sich entweder fortdauernd auszudehnen oder zusammenzuziehen. Hält man die Scheibe plötzlich an, so scheint sie nachher sich einen Augenblick zusammenzuziehen, wenn sie sich vorher ausdehnte, oder auszudehnen, wenn sie sich vorher zusammenzog. Und auch andere Objecte, z. B. ein bedrucktes Blatt Papier, was man unmittelbar nach der Spirale betrachtet, zeigen eine solche Contractions- oder Dilatationsbewegung.

Viel weniger deutlich ist eine ähnliche Schwindelbewegung, die sich nach Anblick einer rotirenden sternförmigen Figur einstellt, und wobei der objectiv ruhende Körper, den man betrachtet, sich ein wenig in entgegengesetzter Richtung zu drehen scheint, als der Stern.

DPPEL ebenda, XCIX, 543.

PLATEAU in Poggendorff's Annalen, LXXX, 287. - Bull. de Bruxelles XVI.

Am deutlichsten werden diese letztern Scheinbewegungen, wenn man den Blick nach dem ruhenden Mittelpunkte der Axe richtet, dabei aber im indirecten Sehen auf die bewegte Figur achtet, welche nicht so schnell rotiren darf, daß man ihre einzelnen Züge nicht mehr wahrzunehmen im Stande wäre, aber auch nicht so langsam, dass man sie ganz ohne Schwierigkeit wahrnimmt. Wenn man ganz scharf den Mittelpunkt der Axe fixirt und nur auf diesen achtet, so hat man allerdings auf den Seitentheilen der Netzhaut, ebenso wie vorher, die bewegte Figur, aber die Schwindelbewegung tritt nicht ein. Es scheint mir daraus hervorzugehen, dass bei diesem Achten auf die bewegte Figur leise Augenbewegungen im Spiele sind, wahrscheinlich kreisförmige Bewegungen, deren Richtung immer auf denjenigen Theil des Sehfeldes hinzielt, auf den die Aufmerksamkeit des indirecten Sehens gerade gerichtet ist. In der That würde ohne solche Bewegungen, die der bewegten Figur nachfolgen, die letztere nicht ganz so deutlich erscheinen können, als sie es bei derjenigen Art des Anblickens thut, die den Schwindel entwickelt. Wenn dieselbe Art des Blickens nachher auf einen ruhenden Gegenstand angewendet wird, muss dieser natürlich eine entgegengesetzte Scheinbewegung zeigen.

So lange wir eine große Zahl ruhender Gesichtsobjecte vor uns haben, ist es leicht, an diesen fortdauernd sich über den Grad der Innervation zu vergewissern, der nöthig ist, um das Auge in bestimmten Stellungen festzuhalten. Wenn man dagegen überwiegend bewegte Massen vor sich hat, ist es schwer, das Urtheil über Ruhe und Bewegung richtig zu erhalten. Wenn man auf einem Balken über einen schnell fliefsenden Bach gehen will, muß man vermeiden, nach dem Wasser zu sehen, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Wenn man auf einem der unteren Gerüste des Schlosses Laufen an den Rheinfall herantritt und nichts vor sich sieht als die stürzende Wassermasse, so entsteht eine Neigung hintenüber zu fallen. Eben deshalb wird man auf Schiffen so verwirrt in der Orientirung; man fühlt den Zug der Schwere scheinbar bald nach rechts, bald nach links, bald nach vorn oder nach hinten gehend, weil man die Richtung der Verticale nicht mehr zu finden weiß. Nach längerer Gewöhnung erst lernt man, wie ich an mir selbst erfahren habe, die Schwerkraft als Orientirungsmittel brauchen, und 605 dann hört auch der Schwindel auf. Dem Neuling scheint in der Cajüte eines Schiffs das in Cardanischer Aufhängung befestigte Barometer hin und her zu schwanken, welches in Wirklichkeit immer senkrecht hängt, die Cajüte dagegen festzustehen, während ihn selbst die Schwerkraft bald hier, bald dorthin zerrt. Sobald man den Schwindel verloren hat, sieht man das Barometer feststehen und die Cajüte schwanken. Wie sehr aber hierbei die Sicherheit der Innervation der Augenmuskeln zeitweilig leidet, zeigt sich daran, daß Passagiere, die seekrank waren, sogar nachher am Lande, bei jeder schnellen Bewegung der Augen die Wände des Zimmers, in dem sie sich befinden, scheinbar dieselben Bewegungen ausführen sehen, welche die Cajüte des Schiffs zu machen pflegte.

Alle diese Erscheinungen lassen deutlich erkennen, daß eine fortauernde Controlle der für die Augenstellungen und Augenbewegungen othwendigen Innervationsstärke durch die Beobachtung ihres Erfolgs an en Gesichtsbildern stattfinden muß, wenn richtige Urtheile über die Richtung er Gesichtslinie und der fixirten Gegenstände gefällt werden sollen.

Eine andere Art von Täuschung, die hierher gehört, hat F. ZÖLLNER<sup>1</sup> eschrieben. Man zeichne auf ein Blatt Papier einen Kreis und schneide in in anderes dunkles und steifes Blatt einen Schlitz, der länger ist als der urchmesser des Kreises und dessen Breite 1/10 bis 3/10 dieses Durchessers beträgt. Man halte das Blatt mit dem Schlitz fest und schiebe nter ihm das Blatt mit dem Kreise hin und her, so dass der Kreis selbst inter dem Schlitz sich vollständig vorbeischiebt, bald in der einen, bald in er anderen Richtung. Unter diesen Umständen erscheint der Kreis wie ne Ellipse, deren größere Axe senkrecht zur Richtung der Bewegung estellt ist. Der Grund davon ist darin zu suchen, dass der Beobachter, dem er die bewegte Figur zu sehen sich bestrebt, unwillkührlich und ohne deutlich zu wissen, ihr mit den Augen folgt, aber mit geringerer Gehwindigkeit. Dadurch entstehen nach einander auf den verschiedenen treifen der Netzhaut, auf denen der Spalt während dieser Bewegung sich bildet. Eindrücke von dem gerade vorliegenden Stücke des Kreises gerade ie bei dem Anorthoskop, nur daß bei diesem der Spalt selbst bewegt, as Auge ruhig ist, während hier das Auge bewegt ist und der Spalt stilleht. Der optische Eindruck ist hierbei derselbe, als ob der Spalt sich in atgegengesetzter Richtung wie das Auge bewegte, also auch entgegengesetzt em bewegten Bilde, und dies giebt im Anorthoskop, wie oben S. 498-500 seinandergesetzt ist, eine scheinbare Verkürzung der Figur nach der ichtung der Bewegung.

Dass Augenbewegungen der Grund dieser Täuschung sind, kann man raus erkennen, dass man bei der Geschwindigkeit, welche die Täuschung n besten zeigt, überhaupt nichts mehr von der Figur erkennen kann, bald man ganz fest einen Punkt am Rande des Spalts fixirt. Um die Figur kennen zu können, muß man ihr eben mit dem Auge folgen. Außerdem inn ein zweiter Beobachter auch solche Augenbewegungen bemerken, wie öllner gefunden hat.

Wenn man den Kreis sehr langsam hinter dem Spalte vorbeizieht, so 606 scheint er im Gegentheil in Richtung der Bewegung verlängert zu sein. as mag davon herrühren, daß die Theile der Begrenzungslinie, welche im balte erscheinen, wegen der scheinbaren Vergrößerung der spitzen Winkel eiler gegen die Seiten des Spaltes zu stehen scheinen, als sie wirklich ad. Dasselbe würde aber in Wirklichkeit der Fall sein, wenn eine quer verngerte Ellipse hinter dem Spalt vorbeigezogen würde, daher der Beobachter ein die Figur als eine solche Ellipse deutet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> F. Zöllner, Ueber eine neue Art anorthoskopischer Zerrbilder in Poggendorff's Annalen, 1862,

Nachdem wir uns durch die vorher beschriebenen Thatsachen überzeugt haben, dass die Uebereinstimmung zwischen den Wahrnehmungen durch das Gesicht und denen des Tastsinns auch beim ausgebildeten Auge eines Erwachsenen dauernd nur durch die fortlaufende Vergleichung mit der Erfahrung erhalten wird, erledigt sich die so übermäßig viel behandelte Frage über den Grund, warum wir die Gesichtsobjecte aufrecht sehen trotz des verkehrten Netzhautbildes, ganz von selbst. Der Tastsinn an und für sich ist fähig, vollständige Raumanschauungen auszubilden, selbst ohne alle Hilfe durch den Gesichtssinn; wir wissen dies durch die Erfahrungen an blindgeborenen Personen. Ja, die Richtung der Schwere, welche das Oben und Unten bestimmt, wird sogar ausschliefslich durch den Tastsinn und nicht durch den Gesichtssinn unmittelbar wahrgenommen. Dass die Gesichtsempfindungen an und für sich, ohne alle vorausgängige Erfahrung Vorstellungen von einer bestimmten Richtung des Gesehenen hervorrufen sollen, ist eine, wie mir scheint, vollkommen unnöthige Hypothese, und noch weniger begründet ist vom Standpunkte der empiristischen Ansicht aus die Voraussetzung, dass die Vorstellung der Richtung hierbei sogar beeinflusst sein soll durch den Ort, wo sich das Bild auf der Netzhaut befindet, daß ein unten abgebildeter Punkt auch deshalb unten erscheinen müßte, während doch das natürliche Bewußtsein nicht einmal von der Existenz einer Netzhaut oder optischer Bilder auf ihr, geschweige denn von der Lage derselben etwas weifs.

In der nativistischen Theorie der Sinneswahrnehmungen, wo man voraussetzt, daß die Nervenreizung auch unmittelbar und unabhängig von aller Erfahrung die Vorstellung eines gewissen Orts des wahrgenommenen Objects hervorbringen soll, muß allerdings vorausgesetzt werden, daß die angeborenen Localisationen durch das Gesicht in einer gewissen angeborenen Uebereinstimmung mit denen durch den Tastsinn sich befinden, sei es nun, daß man sich denkt, die Sehnervenfasern, welche von den unteren Seiten der Netzhäute kommen, wendeten sich im Gehirn nach oben, und es entstände dort ein richtig gestelltes Bild der Objecte, was die Seele anschaute, oder daß man das Anschauen in den Netzhäuten vor sich gehen läßt und die Tastwahrnehmungen entsprechend den auch verkehrt gesehenen eigenen Händen und Beinen des Beobachters ebenfalls verkehrt in dieses Anschauungsbild eintragen läßt, wo dann also alle unsere Raumvorstellung verkehrt sein und bleiben würde. Es ist hier natürlich der weiteste Spielraum für die wildesten Hypothesen eröffnet.

Ich meine, dass eine angeborene Uebereinstimmung der Localisationen durch den Gesichtssinn und Tastsinn den Erfahrungen gegenüber, welche die 607 Wirksamkeit der fortdauernden Controlle für die richtigen Beziehungen beider Sinne auf einander durch die Erfahrung beweisen, nicht festgehalten werden kann, weil man sonst in die Schwierigkeit kommt, dass die angeblich angeborene und durch unmittelbare Empfindung gegebene Uebereinstimmung jeden Augenblick durch Erfahrung, also durch Urtheilsacte so verändert und

tigt werden kann, dass von dieser hypothetischen Empfindung sich gar nehr merklich macht.

ines Erachtens hat der Streit über den Grund des Aufrechtsehens psychologische Interesse zu zeigen, wie schwer selbst Männer von nder wissenschaftlicher Befähigung sich dazu verstehen, das subjective

in unseren Sinneswahrnehmungen wirklich und wesentlich anzun und in ihnen Wirkungen der Objecte zu sehen, statt unveränderter r (sit venia verbo) der Objecte, welcher letztere Begriff offenbar sich riderspricht.

r haben bisher nur untersucht, in welchen Richtungen wir weit entDbjecte zu sehen glauben; es bleibt noch übrig, das Centrum zu
en, auf welches diese Richtungslinien bezogen werden, was namentlich
Beurtheilung der Richtung naher Objecte nicht gleichgültig ist. Geist früher die Annahme gemacht worden, das jedes Auge die
en Gegenstände in Richtung der auf Seite 91 definirten Richtungsach außen setze, wonach dann die Richtungen, in denen nahe
ände gesehen werden, im Allgemeinen für beide Augen verschieden
rden. In dieser Beziehung hat E. Hering auf eine merkwürdige
ing aufmerksam gemacht, vermöge deren wir die Richtung der geGegenstände so wahrnehmen, als ob beide Augen in der Mittelebene
pfes ständen und auf ihren gemeinsamen Fixationspunkt gerichtet

mögen im Anfang beide Augen A und B, Fig. 228, hinausblicken

lelen Richtungen Aa und Bb, e B aber möge dann geschlossen während A noch immer das h weit entfernte Object a fixirt Richtungen beider Augen also dert bleiben. Man sieht a unter Imständen in richtiger Richtung. commodire man A für einen er gelegenen Punkt f der Linie bei also die Lage des Auges A ner Gesichtslinie Aa, so wie des Netzhautbildes von a auf zhaut des Auges A, ganz unrt bleiben und das Netzhautlungretwas weniger schaff

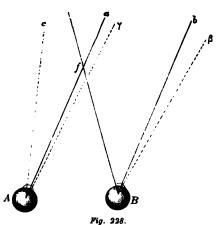

t wird. Der Erfolg ist, dass eine Scheinbewegung des Objects a wodurch es etwa in die Richtung Ac hinüberrückt. So wie man für unendliche Ferne accommodirt, weicht a scheinbar an seinen Platz zurück.

n verändert sich bei diesem Versuche durchaus nicht die Richtung 608 ichtslinie Aa, wenigstens nicht um eine bemerkbare und in Betracht

kommende Größe, sondern nur die Stellung des verschlossenen Auges B verändert sich, weil bei dem Streben, für den Punkt f zu accommodiren, sich gleichzeitig auch die andere Gesichtslinie auf f hinrichtet. Die Gesichtslinie des Auges B kommt also, während f fixirt wird, in die Richtung Bf.

Umgekehrt ist es mir möglich, meine Gesichtslinien etwas divergent zu machen auch bei geschlossenen Augen, so daß das Auge B in der Richtung  $B\beta$  blickt. Diese Divergenz kann ich nur langsam erreichen und sehe deshalb keine deutliche Scheinbewegung. Dagegen tritt eine solche ein, wenn ich mit der Anstrengung für die Divergenz plötzlich nachlasse und nun die Gesichtslinien in parallele Stellung zurückspringen. Dabei sehe ich dann das Object a etwa aus der Stellung  $\gamma$  nach a zurückweichen.

Es hat also nicht nur die Stellung des sehenden Auges A, sondern auch die des geschlossenen Auges B Einflus auf unsere Beurtheilung der Richtung, in der der fixirte Gegenstand liegt. Wenn das geöffnete Auge unbeweglich stehen bleibt, das geschlossene Auge sich aber nach rechts oder links bewegt, bewegt sich scheinbar auch der vom geöffneten Auge fixirte Gegenstand nach rechts oder links.

Für meine beiden Augen ist die Größe dieser Scheinbewegung ziemlich verschieden; sie ist gering, wenn das rechte geöffnet ist und fixirt, viel größer, wenn das linke geöffnet, das rechte geschlossen ist. Die Richtung der Gesichtslinie wird also nach den Innervationen, welche auf beide Augen gleichzeitig ausgeübt werden, bestimmt und nicht allein nach der des geöffneten Auges. Dabei dürfen wir wohl vermuthen, daß die scheinbare Richtung der Gesichtslinie im Allgemeinen der mittleren Richtung der Gesichtslinien beider Augen entspricht, wobei aber bei Leuten, die gewöhnt sind, beim Mikroskopiren und Teleskopiren ein Auge vorzugsweise zu gebrauchen, die scheinbare Richtung sich der wahren Richtung der Gesichtslinie des bevorzugten Auges mehr annähert, als der des andern Auges. Genauere Aufschlüsse über die scheinbare gleichzeitige Richtung beider Gesichtslinien werden wir später durch das Phänomen der Doppelbilder erhalten.

Ich habe nun gefunden, dass auch für die scheinbare Lage des Netzhauthorizonts eine ähnliche Abhängigkeit von den Raddrehungen beider Augen besteht, wie für die scheinbare Richtung der Gesichtslinie.

Die darauf bezüglichen Versuche gelangen mir selbst am einfachsten in folgender Weise. Ich spannte über das eine Ende einer cylindrischen Röhre von etwa einem Fuß Länge einen schwarzen Faden als Durchmesser aus, nahm das andere Ende der Röhre vor ein Auge, während das zweite Auge geschlossen war, hielt vor das entferntere Ende der Röhre ein weißes Blatt Papier, so daß ich nichts von den Gegenständen des Zimmers sah, und suchte nun den schwarzen Faden durch Drehung der Röhre um ihre Längsaxe möglichst genau horizontal oder vertical zu stellen, und zwar mit parallel gerichteten Blicklinien, eine Bedingung, die ich auch bei verschlossenem zweiten Auge zu erfüllen gelernt habe. Wenn ich dann das

weiße Papier von dem vorderen Ende der Röhre wegzog, konnte ich die 609 Richtung, welche ich dem Faden gegeben hatte, mit der Richtung verschiedener objectiver horizontaler und verticaler Linien vergleichen, die sich im Zimmer vorfanden. Ich setzte mich bei diesen Versuchen fest auf einen Lehnstuhl und bog den Kopf bald vornüber, bald hintenüber, oder hielt ihn vertical, während die Röhre immer horizontal gehalten, dabei aber bald gerade aus, bald nach rechts, bald nach links gerichtet wurde, so daß sich dabei die Blicklinie nach einander in alle möglichen Lagen gegen den Kopf einstellte.

Es zeigte sich, dass ich in allen diesen Stellungen, soweit das Auge sich ohne fühlbaren Zwang bewegen konnte, bei parallelen Blickrichtungen die horizontal erscheinende Linie wirklich horizontal stellte und die vertical scheinende nur um einen solchen Winkel von der wirklich verticalen abweichen ließ, wie der scheinbar verticale Meridian des betreffenden Auges vom wirklich verticalen abweicht.

Es geht also namentlich aus diesen Versuchen hervor, daß keineswegs in jeder Stellung des Auges der ursprünglich horizontale Meridian, den wir Netzhauthorizont genannt haben, immer für horizontal und der darauf senkrechte für vertical gehalten wird.¹ Im Gegentheil bei seitlich und stirnwärts oder wangenwärts gerichtetem Blick kann der Netzhauthorizont Winkel bis zu zehn Graden mit der Horizontalebene machen, und doch wird auch dann eine wirklich horizontale und in der horizontalen Visirebene liegende Linie für horizontal gehalten.

Anders gestaltet sich die Sache, wenn man die Augen convergiren läfst. Man schaue bei hintenüber gebogenem Kopfe durch das horizontal geradeaus gerichtete Rohr und richte den Faden bei parallelen Gesichtslinien horizontal. Prüft man seine Richtung, so findet man ihn dann, wie gesagt, wirklich horizontal. Jetzt fixire man einen Punkt des Fadens selbst, oder accommodire möglichst für die Nähe, während die Richtung des Blicks unverändert bleibt. Sogleich erleidet der Faden eine sehr auffallende scheinbare Drehung, und zwar in dem Sinne, wie sich der Netzhauthorizont des anderen Auges des Beobachters dreht, indem dieses Auge aus der Parallelstellung in die Convergenzstellung übergeht. Blickt man also zum Beispiel bei hintenüber gebogenem Kopfe mit dem rechten Auge horizontal gerade aus, so senkt sich bei eintretender Convergenz das rechte Ende des Fadens scheinbar, während sich das linke hebt. Bei vornüber gebogenem Kopfe ist es umgekehrt. Umgekehrt auch für das linke Auge. Soll der Faden bei convergenten Augen horizontal erscheinen, so muß die Röhre um einige Grade im entgegengesetzten Sinne seiner scheinbaren Ablenkung gedreht werden, worauf er bei wiederhergestellten parallelen Blickrichtungen nicht mehr horizontal erscheint. Die hierbei anzuwendenden Drehungen der Röhre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Herr E. Hering hat die Regel in dieser Form aufgestellt (Beiträge zur Physiologie S. 254), aber er hat nicht in parallelen Augenstellungen experimentirt und nicht in solchen Blickrichtungen, wo sich die Abweichung hätte zeigen können, da sein Fixationspunkt immer in der Medianebene lag.

v. HELMHOLTZ, Physiol. Optik, 2. Aufl.

sind viel bedeutender, als die außerordentlich kleinen wirklichen Drehungen meines beobachtenden Auges bei eintretender Convergenz des andern (siehe Seite 626) und können durch diese nicht erklärt werden.<sup>1</sup>

Wir haben hier vielmehr eine Erscheinung gleicher Art, wie bei der Beurtheilung der Richtung der gesehenen Gegenstände. Trotz der unveränderten Haltung des sehenden Auges bringt die veränderte Richtung und Drehung des nicht sehenden ein verändertes Urtheil über die Richtungen der horizontalen und verticalen Linien hervor.

Da nicht alle Beobachter die Fähigkeit haben, willkührlich ohne entsprechenden Fixationspunkt ihre Augen parallel oder convergent zu stellen, habe ich die Methode für parallele Gesichtslinien noch in folgender Weise abgeändert. Vor einer breiten einförmig angestrichenen grauen Wand wurde ein langer schwarzer Faden mit einem kleinen Gewichte vertical aufgehängt. An dem Gewichte waren rechts und links noch horizontale Fäden befestigt, die durch Ringe gingen. Einer dieser Fäden wurde durch ein kleines Gewicht gespannt gehalten, der andere war zum Beobachter hingeleitet, der etwa sechs Fuss von dem verticalen Faden entfernt sass, und je nachdem der Beobachter diesen Faden anzog oder nachliefs, wurde der verticale Faden etwas nach rechts oder links von der Verticallinie abgelenkt. Der Beobachter blickte durch eine cylindrische, horizontal gehaltene Röhre nach dem verticalen Faden, so dass er keine anderen verticalen oder horizontalen Linien im Gesichtsfelde hatte, und suchte jenen Faden genau vertical zu stellen. Das untere Ende des verticalen Fadens bewegte sich vor einer kleinen Scale, an der seine Ablenkung abgelesen werden konnte.

Nach dieser Methode hat Herr Dr. Dastich im Heidelberger physiologischen Laboratorium Versuche angestellt. Sein linkes Auge, welches normalsichtig war, wurde hauptsächlich gebraucht, da das rechte kurzsichtig ist. Um den Faden vertical zu sehen, stellte er das untere Ende desselben stets etwas nach rechts, entsprechend dem Sinne der Abweichung des scheinbar verticalen vom wirklich verticalen Meridian. Die Abweichung von der Verticale betrug:

| Linkes Auge.                          |         |
|---------------------------------------|---------|
| Kopf senkrecht, geradeaus sehend:     | 10 52'  |
| nach rechts sehend:                   | 20 4'   |
| nach links sehend:                    | 10 49'  |
| Kopf vorgebeugt, geradeaus sehend:    | 10 37'  |
| rechts oder links sehend:             | 20 22   |
| Kopf zurückgebeugt, geradeaus sehend: | 10 37'  |
| rechts oder links sehend:             | 20 7'   |
| Rechtes Auge.                         |         |
|                                       | 00 42'. |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Messungsreihen über die Größe dieser Winkel konnte ich nicht machen, weil oft wiederholte starke Accommodationsanstrengungen mir bald heftiges Kopfweh machen.

Die Schrägstellungen waren alle so weit von der Primärstellung entfernt, als es ohne fühlbare Anstrengung der Augenmuskeln anging. Zwischen den nach unten rechts und nach unten links gekehrten Blickrichtungen hätte sich ein Unterschied von etwa 16° zeigen müssen, wenn immer derselbe Meridian des Auges der verticalen Richtung entspräche; statt dessen war der Unterschied unmerklich klein. Ebenso bei den nach oben rechts und oben links gekehrten Blickrichtungen. Die kleinen Unterschiede, welche sich überhaupt zwischen den Winkeln des linken Auges hier zeigen, mögen von kleinen Unregelmäßigkeiten der Augenbewegung herrühren, vielleicht 611 auch von dem Umstande, dass die Blickrichtungen zwar nahehin, aber doch nicht absolut parallel waren. Nach brieflichen Mittheilungen sind die Linien, welche Herr A. Volkmann als senkrecht einstellt, bei parallelen Gesichtslinien weder immer absolut senkrecht, noch mit dem verticalen Meridiane übereinstimmend, sondern scheinen etwa mitten zwischen der Richtung einer absolut verticalen Ebene und der des verticalen Meridians des Auges zu liegen. Herr Volkmann ist kurzsichtiger als Herr Dastich und ich selbst, und es könnte diese Abweichung vielleicht davon herrühren, dass kurzsichtige Augen überhaupt bei parallelen Blicklinien nicht genau genug sehen, um eine sichere Einübung zu gewinnen.

Die Differenz, welche durch die Convergenzstellungen entsteht, kann man bei diesen Versuchen dadurch nachweisen, dass man erst den entfernten langen Faden senkrecht einstellt, dann bei derselben Kopfhaltung den in der Röhre ausgespannten Faden, diesen fortdauernd fixirend, und endlich die Stellung beider Fäden vergleicht.

Wenn man endlich mit convergentem Blicke einen Punkt in der Medianebene des Kopfes fixirt, so werden, wie Hering¹ gefunden hat, Linien für horizontal gehalten, welche der Lage des Netzhauthorizonts des betreffenden Auges entsprechen. Er steckte zu dem Ende zwei Cylinder vom Durchmesser des Gesichts in einander, deren Länge etwa 5—6 Zoll betrug. Ueber das vordere Ende eines dieser Cylinder war ein Faden gespannt, dessen Mitte fixirt wurde und der durch Drehung des Cylinders scheinbar horizontal gestellt werden konnte. Die Einstellung wurde 10 bis 20 mal wiederholt und dann das Mittel genommen.

Die beschriebenen Thatsachen zeigen, das in Bezug auf die Raddrehungen ein ähnlicher Einflus beider Augen besteht, wie in Bezug auf die Beurtheilung der Richtungen, und es scheint, das man die bisher vorliegenden Thatsachen (die allerdings noch genaueren Messungen unterzogen werden müssen) unter folgende Regel anschaulich vereinigen kann, welche eine Erweiterung des von Hering für die Richtungen des Sehens aufgestellten Princips sein würde.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E. Hering, Beiträge zur Physiologie S. 254—256. Die Polemik, welche Herr Hering, auf diesen Versuch gestützt, gegen mein Princip der leichtesten Orientirung geführt hat, und ebenso die Begründung seines dagegen aufgestellten Princips der vermiedenen Scheinbewegung fällt aber zu Boden, weil das Resultat dieses Versuchs mit seinen Angaben nur übereinstimmt, wenn der Fixationspunkt in der Medianbenen liegt.

Man denke sich in der Mitte zwischen beiden Augen ein imaginäres mittleres Cyclopenauge, welches auf den gemeinsamen Fixationspunkt beider Augen gerichtet ist, und dessen Raddrehungen nach demselben Gesetze erfolgen, wie die der beiden wirklichen Augen. Man denke sich die Netzhautbilder aus einem der wirklichen Augen in dieses imaginäre Auge übertragen, so daß Blickpunkt auf Blickpunkt und Netzhauthorizont auf Netzhauthorizont fällt. Dann werden die Punkte des Netzhautbildes nach außen projicirt, in der Richtungslinie des imaginären Cyclopenauges.<sup>1</sup>

Stellen wir also zum Beispiel unser rechtes Auge fest, lassen aber das linke aus paralleler in convergente Stellung übergehen, also sich nach rechts 612 bewegen, wobei es im Allgemeinen auch eine Raddrehung machen wird, so müßte sich auch das Cyclopenauge um einen etwa halb so großen Winkel nach rechts drehen und eine etwa halb so große Raddrehung machen. Die Folge davon ist, daß die Gesichtsbilder des rechten ruhenden Auges scheinbar um denselben Winkel verschoben und gedreht werden, wie das Cyclopenauge.

So lange der Fixationspunkt in der Medianebene liegt, erleidet das Cyclopenauge keine Raddrehung, und dem entsprechend erscheinen für alle diese Stellungen die Netzhauthorizonte horizontal.

Um die Erklärung dieses sonderbaren Verhaltens zu geben, müssen wir uns erinnern, dass unser natürliches Sehen binocular ist, und dass wir unmittelbar aus der Erfahrung nur lernen die Lagenverhältnisse von Körpern, die wir fixiren, zu beurtheilen in Beziehung auf die Lage unseres eigenen Körpers, den wir füblen. Rechts für uns ist ein Körper, der rechts von der Mittelebene unseres Körpers liegt, der aber, wenn er dieser näher als unser rechtes Auge ist, mit schwacher Linkswendung des rechten Auges bei starker Rechtswendung des linken gesehen werden kann. Wir gehen nicht darauf aus, die Richtung der Objecte gegen jedes einzelne unserer Augen, nicht einmal gegen unseren Kopf, sondern vielmehr gegen unseren Rumpf, als den Träger unserer Bewegungsorgane zu beurtheilen. Auf die letztere Beziehung kommt es in praktischer Beziehung wesentlich an.

Das sinnliche Zeichen für ein rechts gelegenes Object ist also nicht, dass eines oder beide Augen bei seiner Fixation nach rechts gewendet sind, sondern nur, dass ihre mittlere Richtung nach rechts gewendet ist. Die Eindrücke der einzelnen Augen von einander zu sondern, sind wir auch nur in wenigen Fällen geübt, nähmlich in denen, wo es praktische Wichtigkeit hat, wie beim zweiäugigen Sehen von Körpern. Daher sind wir gut geübt, die gemeinsame mittlere Richtung und Drehung beider Augen wahrzunehmen und nach ihr die Lage der fixirten Objecte zu beurtheilen, aber schlecht geübt, die Richtung jedes einzelnen Auges zu beurtheilen oder

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der wesentliche Unterschied gegen die Regel von Hering ist, daß ich das Cyclopenaufe Raddrehungen machen lasse, während Hering dessen Netzhauthorizont immer in der Visirebene liegen läßt.

überhaupt im Bewusstsein zu trennen, was dem einen oder anderen Auge angehört.

Wenn wir also von Richtung des Sehens reden, so sind wir nicht gewöhnt und nicht geübt die verschiedene Richtung beider Augen von einander zu unterscheiden, und beziehen diese Richtung überhaupt auf die Mittelebene unseres Kopfes, beziehlich unseres Körpers. In diesem Sinne hat Hering Recht, wenn er die Projectionen beider Augen in das Gesichtsfeld auf einen gemeinsamen Mittelpunkt, der zwischen beiden in der Mittelebene des Körpers, in der Gegend des Nasenrückens liegt, bezieht. Es ist dies ein richtiger Ausdruck der Thatsachen, wenn ich es auch nicht, wie der genannte Beobachter, als ursprüngliches Fundament für die Erklärung der Gesichtserscheinungen benutzen möchte, schon deshalb nicht, weil auf einen Theil der hierher gehörigen Erscheinungen die Richtung der Aufmerksamkeit einen merklichen Einflus hat.

Man blicke mit einem Auge nach einem entfernten Objecte und halte vor den unteren Theil des Gesichtes ein Blatt Papier so, dass man die eigenen Hände und Arme nicht sehen kann. Man schiebe dann den Zeigefinger der rechten Hand unter dem deckenden Schirme so in die Höhe, als wollte man nach dem gesehenen Gegenstande hinzeigen. Der Finger wird 613 hinter dem Papier links von dem fixirten Gegenstande zum Vorschein kommen, wenn man mit dem rechten Auge hinblickt, rechts, wenn man mit dem linken sieht.

Umgekehrt ist der Erfolg, wenn man nicht nach einem entfernten Objecte, sondern nach einem nahen, etwa einem Pünktchen am Rande des Papierschirmes, blickt und den Finger in größerer Entfernung so hervorzuschieben sucht, daß er gerade hinter diesem Pünktchen erscheine.

Dieser Erfolg entspricht der von Hering aufgestellten Regel. Beim gewöhnlichen unbefangenen Sehen beziehen wir die Sehrichtungen auf unsere Nasenwurzel und schieben den Finger ein zwischen diese und das fixirte Object, wobei er denn in der That nicht in die wirkliche Gesichtslinie zu liegen kommt.

Der hier beschriebene Versuch misslingt aber auch oft. Wenn ich nähmlich meine Ausmerksamkeit auf den Umstand concentrire, das ich nur mit dem rechten Auge sehe und lebhaft an den Ort des rechten Auges im Kopfe denke und dann den Finger vorschiebe, um das fixirte Object zu verdecken, so schiebe ich ihn wirklich in der richtigen Richtung vor.

Wir kommen auf die hier besprochenen Erscheinungen noch wieder zurück in der Lehre vom Doppelsehen.

Hierher gehört auch die Erfahrung, die ich oft gemacht habe, daß, wenn ich bei geschlossenen Augen einen Zeigefinger in die Höhe halte und ihn mit noch geschlossenen Augen zu fixiren suche, ich im Moment des Oeffnens Doppelbilder des Fingers sehe, welche parallele oder fast parallele Richtung der Blicklinien anzeigen, wobei diese Linien auf beiden Seiten ungefähr gleich weit am Finger vorbeischießen. Sonderbarer Weise erhalte

ich aber eine deutlichere Vorstellung vom Orte des Fingers, wenn ich bei geschlossenen Augen seine Spitze mit dem Daumen derselben Hand berühre und reibe. Dann bin ich in der That im Stande, schon bei geschlossenen Lidern die Augen so einzustellen, daß ich den Finger einfach sehe im Augenblick, wo ich sie aufschlage. Dasselbe geschieht auch, wenn ich mit dem Finger einen äußeren festen Körper berühre und betaste.

Wenn nun endlich durch die Vergleichungen der Tast- und Gesichtswahrnehmungen die Kenntnifs der Richtung gewonnen ist, in der wir die gesehenen objectiven Gegenstände zu suchen haben, so ergiebt sich daraus auch schliefslich die Localisation der anderweitig entstandenen optischen Bilder und subjectiven Erregungen unserer Netzhaut und unseres Sehnervenapparats.

Wir verlegen nähmlich alle Erregungen der Sehnervenfasern nach dem Gesetze hinaus in den Raum, dass wir Lichterscheinungen in denjenigen Theilen des Sehfeldes oder beider Sehfelder zu haben glauben, in denen körperliche Objecte erscheinen würden, welche im Stande wären, durch ihr Licht die entsprechenden Stellen der Netzhäute zu beleuchten. Die Richtigkeit dieser Behauptung zeigt sich einfach dann, wenn wir subjective Erscheinungen hervorrufen, während gleichzeitig wirkliche Objecte im Gesichtsfelde gesehen werden. Wenn wir z. B. ein Nachbild von der Sonne im Auge entwickelt haben und nach der Landschaft hinsehen, so deckt sich 614 dieses Nachbild mit gewissen äußeren Objecten, welche wir wegen der Existenz des Nachbildes schlechter sehen, als wir sonst gethan hätten. Gewisse Theile der Netzhaut sind ermüdet; die Bilder derjenigen äußeren Objecte, welche sich darauf abbilden, sind dunkler als sonst. Der Inbegriff dieser dunkleren Objecte im Gesichtsfelde ist das Nachbild. Es ist also selbstverständlich, das das Nachbild im Gesichtsfelde zusammenfällt mit denjenigen Objecten, welche sich auf der ermüdeten Stelle der Netzhaut abbilden. Ebenso können Schatten entoptischer Objecte, Gefäßfiguren, Druckbilder, elektrische Bilder im Gesichtsfelde mit äußeren Objecten zusammenfallen. Eine solche Coincidenz bewirkt allemal, dass die Empfindung des von außen kommenden Lichts gewisser Punkte des Gesichtsfeldes entweder ausgelöscht, oder geschwächt, oder mit anderen subjectiven Lichtempfindungen gemischt wird. Indem wir die entsprechende Veränderung in dem Aussehen gewisser äußerer Punkte bemerken, kann natürlich die Veränderung im Gesichtsfelde nicht anders localisirt werden, als diejenigen Punkte, welche verändert erscheinen, schon localisirt sind, und die subjective Erscheinung muß nach denselben Regeln in die Außenwelt hinausverlegt werden, welche als Ergebniss der Erfahrung für die durch wirkliches äußeres Licht wahrgenommenen Punkte erlernt worden sind.

Nun können freilich einzelne subjective Lichterscheinungen auch im ganz dunklen Gesichtsfelde vorkommen, wo sie natürlich nach derselben Regel localisirt werden. Wenn sie hier auch nicht mit wahrnehmbaren Bildern wirklich gesehener äußerer Gegenstände zusammenfallen, so ist doch für jede Stelle der Netzhaut durch Erfahrung die Richtung schon bekannt, in welcher gesehene Objecte liegen müßten, die sich auf ihr abbilden, mit welchen alsdann das subjective Phänomen zusammenfallen würde. Daß auch im dunklen Felde die subjectiven Erscheinungen, Nachbilder zum Beispiel, nach demselben Gesetze wie die Eindrücke wirklich gesehener Objecte localisirt werden, zeigt sich empirisch dann, wenn wir das dunkle Gesichtsfeld, ohne das Auge zu bewegen, plötzlich hell machen; so sehen wir auch das Nachbild, und zwar ohne daß es seinen Platz veränderte, nunmehr mit bestimmten Objecten vor uns zusammenfallen und diese decken. Da es beim Uebergang von Dunkel zu Hell seinen Platz nicht änderte, so war es also schon vorher so localisirt, wie die äußeren Objecte, mit denen es schließlich zusammenfiel.

Diese Betrachtungen lassen wohl über die Richtigkeit unseres Gesetzes keinen Zweifel, wonach jeder Eindruck auf die Netzhaut genau in denjenigen Theil des Gesichtsfeldes verlegt wird, wo ein äußeres Object erscheinen würde, welches passend gelegen ist, um bei geradlinigem Einfall des Lichtes in das Auge denselben Eindruck auf die Netzhaut zu machen.

Das Gesetz läßt sich auch durch directere Versuche erweisen, aber freilich nicht mit sehr großer Schärfe. Wir wissen, daß ein rechts gelegenes leuchtendes Object auf der linken Seite der Netzhaut abgebildet wird, ein links gelegenes auf der rechten, ein oben liegendes unten, ein unten liegendes oben. Bei Leuten mit dünnen und durchscheinenden Augenhäuten können wir das optische Bild eines sehr hellen Lichtes, ja sogar an den angegebenen Stellen durch die Sclerotica scheinen sehen (S. 86). Wenn wir nun die rechte Seite des Auges mit dem Nagel drücken, sehen wir das 615 Druckbild links (S. 236). Wenn wir durch eine Brennlinse starkes Licht außen auf die rechte Seite der Sclera auffallen lassen, erscheint uns links im Gesichtsfelde eine entsprechende Lichterscheinung. Wenn wir an der genannten Stelle einen absteigenden elektrischen Strom aus dem Auge austreten lassen, erscheint uns ebenfalls links der entsprechende helle Fleck.

Wenn wir das Auge dagegen links reizen, haben wir die subjective Erscheinung rechts im Gesichtsfelde, wenn wir unten reizen, haben wir sie oben, wenn oben, unten.

Die optischen Täuschungen, welche auf diesem Principe beruhen, sind sehr zahlreich. Wir können sie in folgende Hauptklassen eintheilen:

1) Die Lichtstrahlen des Objects sind, ehe sie in das Auge treffen, von ihrem Wege abgelenkt worden durch Reflexion, Refraction oder Diffraction. Wenn das Licht nach der Veränderung seines Weges homocentrisch bleibt, so glauben wir im Allgemeinen, mit Vorbehalt der beschriebenen Urtheilstäuschungen, das Object an derjenigen Stelle des Raumes zu sehen, wo der Durchschnittspunkt der in das Auge eintretenden (nöthigenfalls rückwärts verlängerten) Strahlen liegt. Wir nennen diesen Durchschnittspunkt deshalb das optische Bild des Objectes (S. 55). Von dieser Art sind die optischen Wirkungen unserer dioptrischen und katoptri-

schen Fernröhre und Mikroskope, unserer ebenen und kugelig gekrümmten Spiegel, der Loupen und anderer Glaslinsen, so wie auch der Prismen, wenn sie so angewendet werden, dass sie merklich homocentrisches Licht geben. Ich brauche hier auf die Wirkung dieser Instrumente nicht näher einzugehen, da die Lehre davon einen breit und sorgfältig ausgebildeten Zweig der physikalischen Optik bildet. Alle diese Instrumente entwerfen optische Bilder der Objecte, welche wir statt der letzteren zu sehen glauben, sie bringen also optische Täuschungen hervor, aber solche, deren Irrthum wir leicht zu vermeiden wissen, während wir im Stande sind an den vergrößerten oder sonst veränderten optischen Bildern mancherlei zu erkennen, was wir bei directer Betrachtung des Objects nicht erkennen können. Ein ebener Spiegel läfst uns die Objecte von einem Standpunkte aus sehen, den wir in Wirklichkeit oft nicht einnehmen können, nähmlich vom Standpunkte eines hinter der Spiegelebene befindlichen Beobachters, der z. B. unser eigenes Gesicht von vorn erblickt, was wir direct nicht können. Ein Prisma trennt uns die Bilder eines lichten Objects, welche den verschiedenen einfachen Farben seines Lichts entsprechen, und so fort.

Wenn bei der Veränderung des Weges das Licht nicht homocentrisch bleibt, erblicken wir dagegen mehr oder weniger verwaschene lichte Stellen in denjenigen Theilen des Gesichtsfeldes, welche den beleuchteten Stellen der Netzhaut entsprechen. Von dieser Art sind die Erscheinungen des Regenbogens, die Diffractionsfransen, das Glitzern bewegten Wassers und so weiter.

2) Das Licht fällt geradlinig in das Auge, letzteres ist aber nicht für den leuchtenden Punkt accommodirt. Ist die Pupille frei, so erscheinen in einem solchen Falle im Gesichtsfelde statt leuchtender Punkte leuchtende Flächen mehr oder weniger unregelmäßig gebildet in Form 616 der bekannten strahligen Figur kleiner Zerstreuungskreise (S. 170); kleinere Objecte, wie die Mondsichel, erscheinen sehr gewöhnlich als doppelt oder mehrfach (S. 171 u. 172). Es sind diese Erscheinungen bedingt dadurch, daß das Licht eines Punktes des Objects nicht mehr auf einen einzelnen Punkt der Netzhaut concentrirt wird, sondern sich über eine kleine Fläche derselben zerstreut. Der beleuchteten Netzhautfläche entsprechend wird eine flächenhaft ausgebreitete Lichterscheinung im Gesichtsfelde gesehen.

Wenn nicht die ganze Pupille frei ist, sondern man durch ein Kartenblatt mit einer engen Oeffnung blickt, so erscheinen die Objecte auch in falscher Richtung und Größe; bewegt man das Kartenblatt, so bewegt sich auch scheinbar der Gegenstand, wie dies auf S. 118 erklärt ist. Hier hat allerdings jeder helle Punkt des Objects ein fast punktförmiges Bild auf der Netzhaut, aber dieses hat wegen der mangelhaften Accommodation des Auges nicht seine normale Lage.

Wenn man durch Kartenblätter mit zwei oder drei Oeffnungen sieht, erblickt man bei mangelhafter Accommodation die Objecte verdoppelt oder verdreifacht.

Diese Versuche sind wichtig, weil sie erkennen lassen, dass auch die naue Accommodation des Auges mit zu den Bedingungen des normalen hens gehört, auf welches sich die Einübung bei der Localisation der nneseindrücke bezieht. Wir projiciren die Zerstreuungskreise oder die neile der Zerstreuungskreise, welche beim Sehen durch enge Oeffnungen ehen bleiben, so in das Gesichtsfeld, als wären es Bilder, die bei genauer ecommodation gebildet wären. Für jeden beleuchteten Punkt der Netzhaut tzen wir auch dabei wieder einen lichten Punkt in das Gesichtsfeld. Es ben auch diese Versuche bei der Entwickelung der physiologischen Optik nige Wichtigkeit gehabt, weil sie erkennen liefsen, dass nicht die Richtung, welcher ein Lichtstrahl in das Auge gelangt, noch die Richtung, in elcher er die Netzhaut trifft, sondern nur der Ort der Netzhaut, welcher troffen wird, die Richtung der Projection bestimmen. Betrachtet man ig. 63 auf S. 119, so weichen hier die Projectionslinien f q und g y wesenth von den wirklichen Richtungen der gebrochenen und ungebrochenen rahlen ab.

3) Es erscheinen körperliche Objecte aus dem Auge selbst, e die entoptischen Objecte: fliegende Mücken, Gefässchatten, Netzhautube u. s. w., wie sie in § 15 und zum Theil in § 25 beschrieben sind. iese beschatten die hintere Schicht der Netzhaut und erscheinen deshalb Gesichtsfelde selbst als Schatten. Die optische Täuschung versetzt erbei also Gegenstände, die im Auge liegen, nach außen und zwar eistentheils in verkehrter Lage, da gewöhnlich der Schatten des Objects if der Netzhaut aufrecht stehend ist. Da die Lage dieser Gebilde sich ir durch ihre subjective Erscheinung bestimmen läßt, so lehren sie für die heorie nichts Neues.

4) Die Nerven werden gereizt, oder ihre Erregungsstärke ird verändert. In diesen Fällen ist nicht das Licht selbst, sondern die ichtempfindung verändert; hierher gehören die Druckbilder, das Accommotionsphosphen, die leuchtenden Garben an der Eintrittsstelle des Seherven bei Bewegung des Auges, das Eigenlicht der Netzhaut, die elek-617 ischen Erscheinungen, wie sie in § 17 beschrieben sind. Bei dieser letzten lasse von Erscheinungen besteht die Täuschung nicht mehr allein in einer Ischen Localisation eines leuchtenden oder dunklen Objects. Es ist vielmehr ir kein solches vorhanden, sondern nur die Empfindung, welche der Regel ach durch solche Objecte hervorgebracht zu werden pflegt.

Bei gesunden Menschen im wachen Zustande treten alle diese täuschenden rscheinungen, welche wir beschrieben haben, im Gesichtsfelde wohl n, und lassen sich nicht einmal beseitigen durch die bessere Einsicht, odurch sie als Täuschungen anerkannt werden. Indessen ist diese bessere insicht in der Regel vorhanden, die Täuschung ist als Täuschung anerannt. Wenn wir durch ein optisches Instrument oder in einen Spiegel ehen, so wissen wir, dass wir unter abgeänderten Bedingungen sehen, und rnen bald die richtigen Urtheile über die wirkliche Beschaffenheit der

Gegenstände mittelst des falschen Bildes fällen. Wir lernen zum Beispiel nach dem Anblick des Spiegelbildes uns rasiren, kämmen u. s. w., trotzdem dieses Bild überall rechts und links verkehrt zeigt. Wir lernen nach einiger Uebung mit Nadeln unter der Loupe oder selbst unter dem zusammengesetzten Mikroskope zu präpariren, obgleich beide Instrumente jede Bewegung unserer Hand in übertriebener Größe, das letztere auch in verkehrter Richtung zeigen, so daß wir also sogar eine neue Einübung unserer

Bewegungen nach falschen optischen Bildern ausbilden können.

Bei den übrigen Erscheinungen, welche in dem Auge selbst ihren Grund finden, scheint es namentlich der Umstand, dass die subjectiven Phänomene sich mit dem Auge bewegen, zu sein, welcher sie als subjectiv erkennen läßt. Bei schnell aufblitzenden Erscheinungen der Art, welche ebenso schnell wieder verschwunden sind, fällt dieses Merkmal fort, und da kann man in der That oft zweifelhaft sein, ob man etwas Wirkliches gesehen habe. Wenn man zum Beispiel im Finsteren seinen Weg sucht und im indirecten Sehen bei einer Bewegung des Körpers und Auges seitlich ein Lichtschein aufblitzt, ist mitunter der bestunterrichtete Beobachter außer Stande bestimmt zu sagen, ob ein solcher objectiv oder subjectiv war. Dass manche Gespenstergeschichten durch solche subjective Erscheinungen hervorgerufen sind, ist sehr wahrscheinlich. Das Eigenlicht der Netzhaut ist reich an Gestaltungen, denen von einem furchtsamen Menschen leicht allerlei wunderliche Deutungen untergeschoben werden können, namentlich wenn er das Auge starr auf die gefürchtete Erscheinung richtet und daher nicht bemerken kann, daß sie sich mit dem Auge bewegt. In Fiebern und Gehirnkrankheiten, wo die regelrechte Verbindung der Vorstellungen gestört ist, die einzelnen nicht fest gehalten, verglichen und combinirt werden können, fehlt dann auch die zur Anerkennung der subjectiven Natur der genannten optischen Erscheinungen nöthige Ueberlegung, und es knüpfen sich daran häufig phantastische Vorstellungen. Im Säuferwahnsinn sind schwarze Flecke im Gesichtsfelde, welche sich mit dem Auge schnell umherbewegen; diese erwecken die Vorstellung von herumlaufenden Mäusen, schwarzen Käfern oder Fliegen. In Fieberphantasien erkennt man aus den Beschreibungen der Kranken dagegen 618 oft die lichten und farbigen Punkte und Kreise wieder, welche bei leichtem Druck auf das Auge auch bei Gesunden hervorgebracht werden können und bald für Feuerfunken, bald für feurige Augen u. s. w. gelten.

Bei den bisher beschriebenen Erscheinungen ist von uns immer angenommen worden, dass der Kopf aufrechte Haltung habe, oder wenn nicht, dass wir eine richtige Kenntniss seiner Neigung haben. Schließlich ist noch eine Täuschung zu erwähnen, welche von einer falschen Schätzung der Richtung des Kopfes herrührt. Aubert brachte in einem Fensterausschnitt eines übrigens verdunkelten Zimmers einen Spalt von 5 Centimeter Länge und 2 Centimeter Breite an, der den einzigen hellen und sichtbaren Gegen-

H. AUBERT, Virchow's Arch. f. pathol. Anatomie. Bd. XX.

and in dem umgebenden Raume bildete. War diese helle Linie vertical id neigte er den Kopf nach rechts, so das das rechte Ohr sich nach unten chtete, so erschien die Linie geneigt von rechts unten nach links oben. eigung des Kopfes nach links gab die entgegengesetzte Scheinverschiebung er Linie. War die Linie unter 45 Grad gegen den Horizont geneigt und erlief von links unten nach rechts oben, so erschien sie bei der Neigung es Kopfes nach rechts vertical, ja über die Verticale hinaus nach entgengesetzter Richtung gedreht. Bei der Neigung nach links erschien e horizontal, ja über die Horizontale hinausgedreht. Das Maximum der rehung der hellen Linie trat ein, wenn der Kopf um etwa 135° geneigt war.

Die Drehung der hellen Linie folgt der Neigung des Kopfes, wenn ese langsam ausgeführt wird, ziemlich unmittelbar; neigt man aber den opf plötzlich bedeutend, so vergehen einige Secunden, bevor die Linie die rehung vollendet.

Wenn man bei unverändert schiefer Haltung des Kopfes das Zimmer eleuchten läfst, so erscheint die verticale Linie wieder vertical. Läfst man as Licht auslöschen, so geht sie in ihre frühere Neigung zurück.

Wir haben es hierbei nicht zu thun mit einer wirklichen Drehung des uges im Kopfe, wie man sich mit Hilfe von Nachbildern überzeugen kann. in im verticalen Meridian des Auges entwickeltes Nachbild scheint bei ner Drehung des Kopfes um einen rechten Winkel nach rechts im dunklen immer nicht horizontal zu liegen, wie es wirklich liegt, sondern schräg von aks unten nach rechts oben, und eine objective helle Linie, welche wirklich iese letztere Neigung hat, erscheint vertical.

Die Täuschung beruht vielmehr darauf, daß wir im Dunkeln die Seiteneigung unseres Kopfes für kleiner halten, als sie wirklich ist.

Statt im dunklen Zimmer zu beobachten, kann man die Linie auch an ner einförmig angestrichenen Wand anbringen und vor das Gesicht einen lindrischen Schirm anbringen, der den Anblick aller seitwärts gelegenen egenstände verhindert.

Es gehören hierher ferner die bekannten Erscheinungen über die Scheinewegungen der gesehenen Gegenstände, wenn unser Körper selbst auf nem Nachen oder in einem langsam und leise vorwärts bewegten Eisenbahnagen in Bewegung ist, oder umgekehrt die täuschende Erscheinung einer genen scheinbaren Bewegung, wenn wir selbst zwar ruhig sitzen, aber die 619 or uns befindlichen Gegenstände mit constanter Geschwindigkeit bewegt nd. Das größte Beispiel der ersteren Art ist die scheinbare Ruhe der rde und die scheinbare Bewegung des Sternenhimmels. Zweifel entehen oft, wenn auf einer Station zwei Eisenbahnzüge neben einander alten, in deren einem sich der Beobachter befindet und den andern beachtet. Wenn dann einer von beiden sich in Bewegung setzt, ist es oft hwer zu ermitteln, ob dies der eigene oder der andere ist, wenn es cht gelingt feststehende Theile des Erdbodens oder der Gebäude zu sehen. uch in Sternwarten mit drehbarem Kuppeldach, wie solche für die Auf-

stellung des Heliometers gebraucht werden, tritt bei der Drehung des Daches wohl die Täuschung ein, dass sich der Fussboden drehe und das Dach still stehe.

Im Allgemeinen hält man dabei gewöhnlich den größeren Theil des gesehenen Gesichtsfeldes für ruhend, den kleineren für bewegt. Dann kommt aber hinzu, daß wir beim Anfange einer Bewegung Stöße oder Erschütterungen unseres Körpers oder wenigstens Wirkungen der Trägheit seiner schweren Masse zu fühlen erwarten. Wenn nun die Bewegung sehr leise beginnt, wie die eines Nachens, so glauben wir nicht uns in Bewegung zu befinden, oder wenn wir Stöße gefühlt haben, wie von einem dicht daneben fahrenden Eisenbahnzuge, die sich auf den stehenden übertragen, so glauben wir bewegt zu sein. Wenn die eine oder andere Deutung gleich möglich ist, kann der Beobachter auch willkürlich die eine oder andere Anschauung in sich erzeugen.

Für die Beobachtung des Gesichtsschwindels, der durch eine angeschaute Bewegung entsteht und den Herr J. J. Oppel an strömendem Wasser (dem Rhein bei Schaffhausen kurz vor dem Falle) bemerkt hatte, hat derselbe einen Apparat construirt, den er Antirrheoskop nennt und mit dem man die Erscheinung jederzeit beobachten kann. Derselbe besteht aus fünf parallel neben einander liegenden Walzen von 21/2 Zoll Durchmesser und 21/2 Fuss Länge, welche durch eine größere Rolle alle nach derselben Richtung in Umdrehung gesetzt werden können. Jede Walze ist mit weißem Papier überzogen, auf dem je zwei schwarze Spiralen von je 21/2 Windungen gezeichnet sind. Jede Spirale besteht wiederum aus einem breiten mittleren schwarzen Streifen von 11/2 Zoll Breite, neben dem in einer Entfernung von je einem halben Zoll zwei schmälere schwarze Streifen von einem halben Zoll Breite hergehen. Das weiße Band zwischen dem schwarzen Streifen der einen und der nächstbenachbarten Spiralwindung hat dann wieder 11/2 Zoll Breite, so dass Weiss und Schwarz symmetrisch vertheilt sind. Wird nun die größere Scheibe, deren Rand mit Reibung an den Enden der Walzen schleift, gedreht, so drehen sich alle Walzen in gleichem Sinne, die mittleren mit etwas größerer Geschwindigkeit als die äußeren, um die ungleiche Bewegung des Wassers im Flusse nachzuahmen. Die Spiralbänder scheinen dann mit gleichförmiger Geschwindigkeit sich der Länge der Walzen parallel zu verschieben, und wenn der Beobachter eine Zeit lang auf die scheinbar bewegten Bänder hingeblickt hat und nun auf ruhige Objecte sieht, scheinen diese rückwärts zu gehen.

Herr Offil hat vor den Walzen auch noch ein Gesichtszeichen befestigt, um den Blick fixirt zu halten. Da aber bei fester Fixation dieses Zeichens, wie es scheint, der Versuch ihm oft misslungen ist, und er glaubte, dass feste Fixation zur Erzeugung des Schwindels nöthig und dass die feste Fixation nur durch den Anblick der bewegten Masse gehindert sei, so hat er als Fixationszeichen ein rautenförmiges Holztäfelchen von 1/2 Zoll Breite und 1/4 Zoll Höhe angewendet, welches selbst langsam durch die Mechanik des Instrumentes gedreht wurde und dem Beschauer bald die eine, bald die andere Seite zukehrte. Hiermit gelangen die Versuche, weil, wie ich selbst meine, durch diese 620 Einrichtung dauernde feste Fixation ein und desselben festen Punktes unmöglich gemacht war, da jeder Punkt des Holztäfelchens, den man etwa hätte fixiren wollen, abwechselnd schwand und wieder zum Vorschein kam. Ich selbst muß nach meinen Versuchen gerade das Entgegengesetzte von Oppel behaupten, nähmlich, daß bei ganz strenger Fixirung des Blicks der Schwindel nicht zu Stande kommt, sondern nur durch die unwillkürlichen und meist unbewußten kleinen Bewegungen, mittels deren wir den bewegten Körpern folgen. Darin aber hat Oppel Recht, dass größere willkürliche Bewegungen des Auges, mit denen wir bewußter Weise eine längere Strecke hindarch dem bewegten Körper folgen, der Täuschung hinderlich sind.

Historisches. Dass man die Objecte aufrecht sieht, ohngeachtet ihre Netzhautbilder verkehrt sind, schrieb Kepler der Seele zu, welche den Eindruck auf einen untern Theil der Netzhaut sich so vorstellen soll, als wenn er von den Strahlen eines höheren Punktes der Sache entstände. Ebenso Scheiner. Priestley leitet diese Eigenthümlichkeit der Gesichtsvorstellungen aus der Vergleichung mit dem Tastsinn her. Descartes \* erläutert die natürliche Methode, die Größe, Lage und Entfernung der Gegenstände aus der Richtung der Augenaxen zu beurtheilen, indem er sie vergleicht mit der Art, wie ein Blinder von der Größe und Entfernung einer Sache vermittels zweier Stäbe, selbst von unbekannter Länge, urtheilt, wenn seine Hände, worin er die Stäbe hält, in einer bekannten Entfernung und Lage gegen einander sind. Uebrigens veranlasste die Frage wegen des Aufrechtsehens der Objecte eine große Menge von Schriften.5

KEPLES fand auch schon die richtige Regel für die scheinbare Lage der durch brechende oder spiegelnde Instrumente gesehenen Objecte, indem er sie in den Convergenzpunkt der in das Auge tretenden Strahlen verlegte. Die Schwierigkeiten, welche später zu vielfachen Discussionen über diesen Punkt führten, betrafen nicht sowohl die Richtung, in der das Object gesehen wurde, als vielmehr seine Entfernung, wovon im folgenden Abschnitt zu sprechen sein wird.

Porterfield glaubte, dass wir vermöge einer ursprünglichen Einrichtung unserer Natur die Gegenstände irgendwo in der geraden Linie sehen, die senkrecht auf die Netzhaut an der Stelle, wohin das Bild fällt, gezogen wird. Dieselbe Annahme wurde auch von D'Alembert, Bartels und vielen Anderen festgehalten. Volkmann 10 hat für die Normalen der Netzhaut die Richtungslinien gesetzt, welches nach der auf S. 91 gegebenen Definition die durch das Netzhautbild und den (hintern) Knotenpunkt des Auges gezogenen Linien sind. Diese Linien sind in der That die richtigen, um objectiv bei physikalischen Untersuchungen den leuchtenden Punkt zu finden, wenn der Ort des Netzhautbildes in dem gut accommodirten Auge und dessen Stellung vollständig gegeben sind. So spielen also die Richtungslinien eine wichtige Rolle in der physiologischen Optik, namentlich, wo es sich darum handelt, zu ermitteln, mit den Bildern welcher äußeren Objecte irgend welche Erregungen der Netzhaut durch Licht oder durch innere Reize sich decken. So weit wir also den Ort der gesehenen Gegenstände objectiv richtig beurtheilen, so weit ist Volkmann's Darstellungsweise im Recht. Eine solche richtige Beurtheilung trifft aber fast nur zu für die direct mit beiden Augen gesehenen Punkte und selbst für diese nicht immer. Alle indirect gesehenen Punkte verlegen wir in falsche Richtungen, indem wir den Winkel zwischen ihrer Richtungslinie und der Blicklinie zu klein nehmen, wie der vorige Paragraph gelehrt hat, und so oft wir die Augen convergiren lassen und auf nähere Objecte richten, beurtheilen wir die Richtungen der gesehenen Objecte falsch, wie die oben beschriebenen Versuche lehren. Eine Hauptschwierigkeit der Theorie von Volkmann ist die Erklärung der binocularen Doppelbilder, wie Hering 11 richtig bemerkt 621 hat. Wir können also die Theorie von Volkmann nicht als ein angeborenes und elementares Gesetz auffassen, welches an und für sich schon die Richtung des Gesehenen

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> KEPLER, Paratipomena, p. 169. - SMITH, Opticks. Rem., p. 4.

<sup>\*</sup> SCHEINER, Oculus, p. 192.

PRIESTLEY, Geschichte der Optik, übersetzt von Klügel, Leipzig 1776, S. 69.

<sup>\*</sup> DESCARTES, Dioptrice, p 68 und De homine, p. 66.

\* KAESTNER im Hamburger Magazin, VIII, St. 4, Art. 8-IX, St. 1, Art. 4. - Lichtenberg in Erxleben's Naturiehre, 6. Aufl., S. 328. - Rudolphi, Physiologie, II, 227. - L. Fick in Müller's Archive für Anatomic, 1854, S. 220. - Noch andere unten im Literaturverzeichnis.

<sup>6</sup> KEPLER, Paralipomena, p. 285 und p. 69-70.

<sup>7</sup> PORTERFIELD, On the eye, II, 285.

D'ALEMBERT, Opuscula mathem., I, p. 26.

<sup>9</sup> BARTELS, Beitrage sur Physiologie des Gesichtssinnes, Berlin 1834.

VOLKMANN, Beitrage zur Physiologie des Gesichtssinnes, Leipzig 1836, und Artikel Sehen in R. Wagner's Handwörterbuch der Physiologie. - S. auch MILE, über Richtungslinien des Sehens, Poggendorff's Annalen, XLII, 245, und Müller's Archiv für Anatomie, 1838, S. 387.

<sup>11</sup> E. HERING, Beitrage zur Physiologie. Leipzig 1861. S. 35-64.

bestimmte. Ein wesentliches Verdienst Hering's ist es, den Einfluß der Convergenzstellungen hierbei in das Licht gestellt zu haben.

Den Einfluss der Schwindelbewegungen und Scheinbewegungen haben untersucht Plateau<sup>1</sup>, Oppel<sup>2</sup> und Zoellner<sup>3</sup>; den Einfluss falscher Beurtheilung der Kopfstellung Aubert<sup>4</sup>; über den Einfluss der Lähmung einzelner Muskeln A. v. Graefe<sup>5</sup> und Nagel.<sup>6</sup>

## § 30. Wahrnehmung der Tiefendimension.

622

Wir haben in den beiden vorangehenden Paragraphen beschrieben, wie sich die gesehenen Objecte in der Fläche des Sehfeldes scheinbar neben einander ordnen, und welche Momente auf die Art dieser Anordnung, die scheinbaren Abstände der einzelnen Objecte im Sehfelde Einflus haben. Wir haben dabei allerdings zur Erleichterung der geometrischen Auffassung uns erlaubt für das Sehfeld die Gestalt einer Kugel anzunehmen, aber dabei ausdrücklich hervorgehoben, dass die scheinbare Anordnung im Sehfelde überhaupt eben nur eine flächenhafte Anordnung, nach zwei Dimensionen ausgedehnt, sei, aber keineswegs eine Anordnung auf irgend einer bestimmten Fläche, die ihre feste Lage und Größe hätte. Die Form dieser Fläche des Sehfeldes blieb vielmehr vollständig unbestimmt. Eben deshalb kann sie aber nun noch jede beliebige Form annehmen, so bald irgend welche neue Momente der Wahrnehmung hinzutreten, die über eine solche Aufschluß geben.

Das einäugige Sehen giebt zunächst nur die Wahrnehmung der Richtung, in der der gesehene Punkt liegt. Dieser kann sich in der Visirlinie, in der er liegt, hin und her bewegen, ohne dass in dem Eindruck auf das Auge sich etwas ändert mit Ausnahme der Größe des Zerstreuungskreises, den er auf der Netzhaut erzeugt; und so lange die Verschiebung die Länge von Czermak's Accommodationslinie (s. S. 114) nicht überschreitet, wird diese Veränderung des Zerstreuungskreises gar keine wahrnehmbare Größe haben. Welche Fehler wir in der Wahrnehmung der Richtung einer solchen Visirlinie begehen, ist im vorigen Paragraphen auseinandergesetzt worden. Das einäugige Sehen giebt uns also zunächst weiter nichts als die scheinbare Richtung der Visirlinie, in der der gesehene Punkt zu suchen ist.

Um nun eine vollständige Kenntniss der wirklichen Vertheilung der gesehenen Objecte im Raume zu erhalten, ist es weiter noch nöthig, in der genannten Visirlinie auch den Abstand jedes gesehenen Punktes vom Auge zu kennen. Zur Kenntniss der Flächendimensionen des Feldes muss auch noch die Kenntniss seiner Tiesendimension kommen. Die tägliche Erfahrung lehrt uns, dass wir auch diese Tiesendimensionen beurtheilen,

<sup>1</sup> PLATEAU, Bulletin de Bruxelles, T. XVI. - Poggendorff's Annalen, LXXX, S. 287.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> OPPEL, Poggen dorff's Annalen, XLIX, 543. <sup>3</sup> F. ZÖLLNEB, Poggendorff's Annalen, CX, 500.

<sup>4</sup> H. Aubert, Virchow's Archie für puthologische Anatomie, XX, 381-393.

A. v. GRAFE, Archie für Ophthalmologie, I, 1, S. 67.

<sup>8</sup> NAGEL, Das Sehen mit zwei Augen. Breslau 1861. S. 124-129.

bald mehr, bald weniger genau. Wir haben also zu untersuchen, auf welche 623 Weise wir zur Kenntniss der Abstände der gesehenen Objecte vor unserem Auge kommen.

Hierbei sind zweierlei Hilfsmittel zu trennen, die einen gehören der Erfahrung über die besondere Natur der gesehenen Objecte an und geben also nur Vorstellungen des Abstandes, die andern gehören der Empfindung an und geben eine wirkliche Wahrnehmung des Abstandes. Zu diesen letzteren gehören: 1) das Gefühl der nothwendigen Accommodationsanstrengung, 2) die Beobachtung bei bewegtem Kopf und Körper, 3) der gleichzeitige Gebrauch beider Augen.

Ehe wir untersuchen, wann und wieviel diese letztgenannten Hilfsmittel der Wahrnehmung leisten, wird es nöthig sein die aus der Erfahrung genommenen Momente zu untersuchen, um abscheiden zu können, was diesen angehört. Diesen gehört alles an, was wir zu unterscheiden wissen in Bezug auf die Tiefendimensionen des Gesichtsfeldes mit einem Auge, bei unbewegtem Kopfe, an Gegenständen, die weit genug entfernt oder so verwaschen gezeichnet sind, daß keine deutlich fühlbare Accommodationsanstrengung für ihre Betrachtung stattfindet. Es kommt hierbei in Betracherstens die mitgebrachte Kenntniß der Größe der gesehenen Objecte, dann die ihrer Form, ferner die Vertheilung des Schattens, endlich die Trübung der vor ihnen liegenden Luft.

Derselbe Gegenstand aus verschiedener Entfernung gesehen giebt verschieden große Netzhautbilder und erscheint unter verschiedenen Gesichtswinkeln. Je entfernter er ist, desto kleiner der Gesichtswinkel, unter dem er erscheint. Wie also die Astronomen aus der Messung der wechselnden Gesichtswinkel, unter denen uns Sonne und Mond erscheinen, die Aenderungen in der Entfernung dieser Gestirne berechnen können, so können wir aus dem Gesichtswinkel, oder was dem entspricht, aus der Größe des Netzhautbildchens eines gesehenen Gegenstandes von bekannter Größe, eines Menschen zum Beispiel, die Entfernung schätzen, in der er sich von uns befindet. Es sind namentlich Menschen und Hausthiere, welche in dieser Beziehung werthvolle Merkzeichen in der Landschaft bilden, weil sie durch ihre Bewegung leicht erkennbar sind, nur wenig in der Größe wechseln und ihre Größe uns sehr gut bekannt ist. Namentlich Militärpersonen pflegen gut geübt zu sein, auf den Abstand entfernter Truppenmassen auf unbekanntem Terrain in dieser Weise richtig zu schließen, so wie man denn auch zu militärischen Zwecken verschiedene kleine optische Apparate eingerichtet hat, mit denen man den Gesichtswinkel für die Höhe eines entfernten Mannes messen und danach seine Entfernung ablesen kann. Häuser, Bäume und Culturpflanzen dienen demselben Zwecke weniger sicher, wegen ihrer weniger constanten Größe, wobei denn auch gelegentlich starke Irrthümer unterlaufen. Ein Bewohner der Ebene hält Weinberge leicht für Kartoffelfelder, oder Tannen auf fernen hohen Bergen für Heidekraut, und schätzt danach die Entfernungen und Größen der Berge zu klein. Aus derselben Rücksicht brauchen die Maler Staffage von Menschen und Vieh in Landschaften, um die Größe der dargestellten Dinge einigermaaßen kenntlich zu machen.

Damit hängt nun auch noch zusammen, dass dieselben Objecte, wie der Mond oder ferne Berge, wenn wir sie wegen trüberer Luft oder aus anderen 624 Gründen für ferner halten, uns gleichzeitig auch immer in demselben Maaße an Größe zu wachsen scheinen. Ferner die Erfahrung, dass ferne Theile der Landschaft, durch ein vergrößerndes Fernrohr gesehen, dem Beschauer in der Regel nicht vergrößert, sondern nur genähert erscheinen, und er sich erst durch Oeffnen des anderen Auges davon überzeugen muß, dass die Bilder auch vergrößert sind.

Da übrigens diese Beziehung zwischen Entfernung und Größe erst durch lange Erfahrung erlernt werden muß, wird es nicht auffallen können, daß Kinder hierin ziemlich ungeübt sind und leicht grobe Irrthümer machen. Ich selbst entsinne mich noch, daß ich als Kind an einem Kirchthurm (der Garnisonkirche zu Potsdam) vorübergegangen bin und auf dessen Gallerie Menschen sah, die ich für Püppchen hielt, und daß ich meine Mutter bat sie mir herunterzulangen, was, wie ich damals glaubte, sie können würde, wenn sie den Arm ausstreckte. Der Zug hat sich meinem Gedächtnisse eingeprägt, weil mir an meinem Irrthum das Gesetz der perspectivischen Verkleinerung deutlich wurde.

Zur Kenntniss der Größe kommt ferner in sehr vielen Fällen die Kenntniss der Form der gesehenen Objecte, namentlich in solchen Fällen, wo das eine zum Theil vom andern gedeckt wird. Wenn wir zum Beispiel in der Entfernung zwei Hügel sehen, von denen der eine mit seiner Basis sich vor den andern vorschiebt und den letzteren zum Theil verdeckt, so schließen wir daraus unmittelbar, daß der deckende vor dem gedeckten liegt; denn wenn dies nicht der Fall wäre, so müßte der andere einen überstehenden Theil und eine nach unten sehende Begrenzungsfläche haben, wie sie an Hügeln nie vorkommt, und außerdem müßte der Zufall es mit sich bringen, dass diese überhängende Grenzlinie desselben gerade in der Contourlinie des anderen Hügels, wo dieser nicht deckt, ihre Fortsetzung fände. Es wäre dies eine an sich mögliche Auslegung des gesehenen Bildes, die aber aller Erfahrung widerspräche. Dasselbe kann natürlich bei allen möglichen Arten von Gegenständen vorkommen, die sich theilweis decken. Selbst wenn uns ihre Gestalt noch durchaus unbekannt ist, wird in den meisten Fällen der Umstand, daß die Contourlinie des deckenden Objects, wo sie über die Contourlinie des bedeckten hingeht, ihre Richtung nicht ändert, entscheidend sein, um den deckenden von dem gedeckten Gegenstande zu unterscheiden. Man kann auch leicht Täuschungen hervorbringen, wenn man absichtlich ein deckendes Papierblatt so hält, daß es eine Ecke darbietet, wo es mit dem theilweis gedeckten zusammenstöfst, an letzterem aber die Contour in derselben Richtung fortläuft.

Am auffallendsten sind die Täuschungen, die auf diesem Principe

beruhen, an spiegelnden und brechenden Flächen, die vor ihrer dem Beobachter zugekehrten Seite ein reelles optisches Bild entwerfen. Die meisten Personen überzeugen sich nur schwer davon, daß dieses Bild vor dem Spiegel in der Luft liegt; denn sie sehen Lücken im Bilde, wo der Spiegel ein Fleckchen hat, sie sehen das Bild begrenzt durch den Rand des Spiegels, sie sehen überhaupt alle kleinen Unregelmäßigkeiten des Spiegelbelegs ungetrübt durch das Bild hindurch. Das Bild erscheint durchaus als der bedeckte, also hintere Gegenstand, während es in der That der vordere ist. Ja selbst, wenn man mit Hilfe des zweiäugigen Sehens, der Kopfbewegungen und der 625 Accommodation sinnliche Momente in das Spiel bringt, welche die Wahrnehmung des Bildes an seinem richtigen Orte unzweideutig feststellen könnten, ist es nicht immer ganz leicht, sich von der Täuschung frei zu machen. Das beste Mittel ist noch, dass man in der Ebene des Bildes einen Schirm anbringt mit einem Ausschnitt, in dem das Bild erscheint, während der Rand der spiegelnden oder brechenden Fläche, die es entwirft, dadurch verdeckt wird. Dann sieht der Beobachter leicht, dass das Bild in der Ebene des Schirmes liegt.1

Es gehört hierher ferner auch die Erfahrung, daß subjective Gesichtserscheinungen bei geöffneten Augen immer auf die Fläche der im Gesichtsfelde sichtbaren körperlichen Objecte projicirt erscheinen. Da sie bei Bewegungen des Auges sich mitbewegen, werden sie gleich als subjective Erscheinungen von den objectiven getrennt, und es wird ihnen keine Realität zugeschrieben, sondern sie erscheinen nur als Flecken auf den reellen Objecten, wenn die Aufmerksamkeit ihnen überhaupt zugewendet wird. Dies geschieht in der Regel sogar dann, wenn binoculare Nachbilder in beiden Augen entwickelt sind, welche die Wahrnehmung einer bestimmten Localisation im Raume möglich machen würden. Auch solche ist man meist geneigt auf die gesehenen reellen Objecte zu projiciren, statt eine stereoskopische Raumanschauung von ihnen auszubilden, und nur bei besonders darauf gerichteter Aufmerksamkeit gelingt das letztere.

In vielen Fällen genügt es zu wissen oder zu vermuthen, das der gesehene Gegenstand eine Form von gewisser Regelmäsigkeit hat, um sein perspectivisches Bild, wie es uns entweder das Auge oder eine künstlich gefertigte Zeichnung zeigt, richtig als Körperform zu deuten.² Wenn ein Haus, ein Tisch oder andere von Menschen gefertigte Gegenstände dargestellt sind, dürsen wir voraussetzen, das deren Winkel rechte sind und deren Flächen Ebenen oder cylindrische und kugelige Flächen. Das genügt, um nach einer richtigen perspectivischen Zeichnung sich richtige Anschauungen des Objects zu bilden. Eine perspectivische Zeichnung eines Hauses oder eines physikalischen Apparates verstehen wir ohne Schwierigkeit, selbst wenn sie recht verwickelte Verhältnisse darstellt. Ist sie gut schattirt, so wird der Ueberblick noch leichter. Aber die vollkommenste Zeichnung oder

Darüber siehe Dove in Poggendorff's Annalen LXXXV.

BECKLINGHAUSEN im Archie für Ophthalmologie V, 2, S. 163.

V. HELMHOLTZ, Physiol. Optik, 2. Aufl.

selbst Photographie eines Meteorsteines, eines Eisklumpens, mancher anatomischen Präparate und ähnlicher unregelmäßiger Gegenstände giebt kaum ein Bild ihrer körperlichen Form. Namentlich Photographien von Landschaften, Felsen, Gletschern bieten dem Auge oft nichts als ein halbverständliches Gewirr grauer Flecken, während dieselben Photographien bei passender stereoskopischer Combination die allerschlagendste Naturwahrheit wiedergeben.

Wenn dergleichen regelmäßig gebildete Producte menschlichen Kunstfleises, deren Grundformen rechtwinkelige Parallelepipede, Cylinder und Kugelflächen sind, aus der Nähe betrachtet werden, so dass die vorderen Theile in einem deutlich größeren Maaßstabe auf der Netzhaut sich abbilden 626 als die hinteren, so läfst eine richtige perspectivische Abbildung derselben meist nur eine Deutung zu, und wir kommen nicht in Verlegenheit zu erkennen, welches die vorderen, welches die hinteren Theile sind. Werden sie aus großer Ferne gesehen, oder sind sie sehr flach im Relief, so kann es aber zweifelhaft werden, wie sie zu deuten sind. Dahin gehört die von SINSTEDEN1 an einer Windmühle gemachte Beobachtung, die sich des Abends gegen den hellen Himmel projicirte, so dass sie nur wie in einer Silhouette halb von der Seite erschien, als gleichmäßig dunkles Object auf hellem Grunde, und nur ihre Umrifslinie sichtbar war. Er beobachtete nähmlich, dass die Flügel der Mühle bald in der einen, bald in der andern Richtung herumzugehen schienen. Bei einem solchen Anblicke bleibt es nähmlich unentschieden, ob die Frontseite der Mühle, welche die Flügel trägt, oder die Rückseite dem Beobachter zugekehrt ist, und ob er also die Flügel selbst schräg von vorn oder von hinten sieht. Sähe er sie von vorn, so würde die perspectivisch der Mühle zugekehrte Seite der Flügel ihm die nähere sein; sähe er sie von hinten, so würde diese ihm die fernere sein. Je nachdem er die eine oder andere Auslegung wählt, scheint die ihm zugekehrte Seite der Flügel bei der Drehung aufzusteigen oder abzusteigen, und er erhält also beim Wechsel der Deutung des Bildes auch eine scheinbar umgekehrte Bewegung der Flügel. Ob man nun in die eine oder andere Deutung der Erscheinung verfällt, hängt zunächst scheinbar vom Zufall ab. Auch lassen sich die Gründe, warum die Erscheinung oft plötzlich wechselt, nicht immer ermitteln; dagegen kann man auch willkürlich den Wechsel herbeiführen, nähmlich dadurch, dass man sich das entgegengesetzte Verhalten der Mühle lebhaft vorstellt. So wie man dann den sinnlichen Eindruck als vollkommen übereinstimmend mit dieser Vorstellung wahrnimmt, tritt die Vorstellung als sinnliches Anschauungsbild ein.

Es gehört hierher auch folgende von Schroeder<sup>2</sup> angegebene Figur, welche ohne Schattirung in Fig. 229 wiedergegeben ist. Dieselbe wird zuerst und am leichtesten als die geometrische Projection einer Treppe auf-

\* SCHRÖDER, Poggendorff's Annalen CV, 298.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> SINSTEDEN, Poggendorff's Annales CXI, 336-339. MOHR, ebenda 638-642.

gefasst werden, so dass die mit a bezeichnete Fläche dem Beschauer näher ist, als die mit b bezeichnete, welche letztere die Wand darstellt, an die die

Treppe sich anlehnt. Sie kann aber auch so aufgefaßt werden, als sähe man ein überhängendes Mauerstück b, welches nach unten und links treppenförmig endet, so daß die Fläche b näher, a ferner wäre und der Beobachter von unten und links her nach der treppenförmigen Fläche schaut. Die erstere Deutung ist uns die geläufigere, und sie tritt deshalb meist zuerst ein, doch schlägt sie auch



leicht und ohne bestimmt zu bezeichnenden Grund in die zweite um. So 627 wie ich mir aber lebhaft die eine oder andere Körperform vorstelle, so tritt auch sogleich die Auschauung derselben an der Figur hervor. Gelingt es nicht von selbst aus der ersten Anschauung in die zweite überzugehen, so kann man das, wie Schroeder bemerkt, dadurch bewirken, dass man das Buch langsam umdreht, bis das untere Ende desselben nach oben gekehrt ist, und während der ganzen Zeit die Figur betrachtet. Dann bleibt die Fläche a, die einmal dem Beschauer näher vorgestellt wird, ihm fortdauernd die nähere, und nach einer Drehung um 180° hat man genau dieselbe Figur wieder, wie im Anfang, nur dass die Buchstaben a und bihre Lage vertauscht haben, und dass nur scheinbar die rechts oben gelegene senkrechte Fläche die nähere geworden ist. Bei Schroeder ist dieselbe Figur in zweierlei Weise schattirt, was den Erfolg weiter nicht verändert.

Aehnliches kann man an einer großen Zahl perspectivischer Linienzeichnungen, zum Beispiel solchen, welche regelmäßige Körper, Krystallmodelle u. s. w. in geometrischer Projection (also wie von einem unendlich entfernten Punkte aus gesehen) darstellen, beobachten. Dieselbe Ecke oder Kante kann bald einspringend, bald ausspringend erscheinen. Oft wechselt die Vorstellung unwillkürlich. Ich finde aber, daß man sie auch immer willkürlich wechseln lassen kann, wenn man lebhaft eine andere Deutung sich vorstellt.

Es schließen sich hieran die Beobachtungen über die scheinbare Umkehrung des Reließ von Matritzen für Medaillen, wobei indessen auch die
Beschattung einen Einfluß ausübt. Wenn man von einer Medaille, welche
in ziemlich flachem Reließ geschnitten ist, einen Abguß in Gyps oder Stearin
macht, der also eine Matritze darstellt, an der alle convexen Krümmungen
des Originals concav, alle hervorragenden Theile vertießt erscheinen, und
man diese Matritze so legt, daß sie von schräg überfallendem Tageslicht
beleuchtet wird, und also kräftig schattirt erscheint, so glaubt man, mit
einem Auge danach hinsehend, sehr leicht eine Patritze zu sehen von der

ursprünglichen Form der Medaille. Sieht man mit beiden Augen gleichzeitig nach der Matritze hin, so schwindet in der Regel die Täuschung; ebenso wenn man den Kopf oder die Form hin- und herbewegt. Je ruhiger Auge und Object sind, desto leichter tritt die Täuschung ein. Namentlich ist sie unter den angegebenen Umständen fast unvermeidlich, wie Schroeder besonders hervorgehoben hat, wenn das Relief einen menschlichen Kopf oder Körper, oder auch thierische Formen, Blätter und dergleichen darstellt. Bei bloßen Buchstaben und Ornamenten bleibt die Täuschung viel leichter aus.

Dabei tritt nun eine eigenthümliche Täuschung auch betreffs der Beleuchtung ein. Eine Hohlform nämlich zeigt die Schatten an der dem Fenster zugekehrten Seite, die Lichter an der abgekehrten; eine erhabene Form umgekehrt.

Wenn uns daher die Matritze als Patritze erscheint, so erscheint sie auch gleichzeitig von der dem Fenster entgegengesetzten Seite her beleuchtet zu sein. Dazu kommt nun noch, daß eine so schräg beleuchtete erhabene Form einen merklichen Schlagschatten auf den ebenen Grund werfen müßte, welcher Schlagschatten natürlich an der verkehrt gesehenen Matritze fehlt. Dadurch entsteht, wie Schrößer es nennt, eine Art magischer Beleuchtung des Reließ, die gleichsam aus dem Innern zu kommen scheint. Die Ursache davon scheint mir zu sein, daß der Schlagschatten auf dem ebenen Grunde fehlt, und daher dieser Grund wie transparent beleuchtet erscheint.

Man kann übrigens, wie schon Rittenhouse und nach ihm viele Andere bemerkten, die Täuschung erhöhen und erleichtern dadurch, dass man auch die Beleuchtung der Matritze umkehrt. Entweder, wie Oppel in seinem Anaglyptoskop1 gethan hat, dadurch, dass man das Licht des Fensters durch einen Schirm abhält und dafür einen Spiegel an der entgegengesetzten Seite anbringt, den der Beobachter nicht bemerkt; dann erscheint die scheinbare Patritze vom Fenster her beleuchtet zu sein. Oder man kann die Matritze durch ein spiegelndes rechtwinkeliges Prisma betrachten oder durch eine Linse, die ein umgekehrtes Bild von ihr entwirft. In allen diesen Fällen erscheint die Beleuchtung richtig, obgleich sie immer etwas fremdartiges durch den fehlenden Schlagschatten behält, namentlich, wenn das Relief sehr stark ist. Die Beobachtung durch eine umkehrende Linse trennt außerdem für den Beobachter die Form aus ihrer übrigen Umgebung los und erfordert eine unveränderliche Lage des Auges, weil das Bild der Medaille sonst von der Grenze der Linse verdeckt wird. Alle diese Umstände begünstigen die Täuschung. Daher ist es wohl zu erklären, daß man sie bei solchen umgekehrten von Linsen und Spiegeln entworfenen Bildern zuerst wahrgenommen hat.

Dass es im Ganzen viel seltener gelingt, Patritzen als scheinbare Matritzen zu sehen, scheint nur davon herzurühren, dass jene gewöhnlich einige Schlagschatten zeigen, welche die Deutung der convexen als eine hohle Form unmöglich machen.

<sup>1</sup> OPPEL, Poggendorff's Annalen XCIX, 466-469.

Eine eigenthümliche hierher gehörige Täuschung beschreibt D. Brewster. Fußstapfen im Sande erschienen ihm erhöht. Es zeigte sich, daß der Wind helleren Sand hineingeweht und an einem Rande aufgehäuft hatte, so daß dieser Rand scheinbar stärker beleuchtet erschien. Auch der Mond, bei Tage durch ein umkehrendes Fernfohr betrachtet, erscheint, wie Schweizer bemerkt, zuweilen in verkehrtem Relief.

Schroeder macht noch auf einige andere Täuschungen ähnlicher Art aufmerksam. Wenn wir ein rechteckiges Streifchen Papier auf eine horizontale Tischplatte legen und schräg von oben her mit einer umkehrenden Linse besehen, so sollte bei richtiger Umkehrung der obere Rand des Bildes vom Papier und der Tischplatte dem Beobachter näher erscheinen, der untere ferner. Der Regel nach verhält es sich umgekehrt, wir glauben vielmehr den Tisch und das Papier in ihrer wirklichen Richtung zu sehen, und wenn eine feine Nadel schräg in das Papier eingestochen wird, von der eine passend gestellte Lampenflamme einen scharf begrenzten Schlagschatten wirft, so erscheint uns vermöge derselben Umkehrung oft das Bild des Schattens als das der Nadel und umgekehrt. Brewster bemerkt, daß bei dieser Art der Täuschung ein in die Ebene eingeschnittenes Intaglio wegen der Umkehrung leicht als Relief hervortritt, weil man die nähere Seite desselben für die entferntere hält.

Von noch größerer Wichtigkeit, als die verschiedenartige Beleuchtung 629 der Flächen eines Körpers je nach ihrer Neigung gegen die einfallenden Strahlen, sind die Schlagschatten. Wenn wir eine erleuchtete Fläche sehen, so muß sich der leuchtende Körper vor dieser Fläche befinden, und wenn ein Schlagschatten auf sie fällt, so muß sich der Schatten werfende Körper ebenfalls vor der Fläche befinden, die den Schatten empfängt. (Vor und hinter ist hier in Beziehung auf die Fläche zu nehmen, nicht in Beziehung auf die Stellung des Beobachters.) Dadurch ist also eine gewisse geometrische Beziehung des Schatten werfenden Körpers zur beschatteten Fläche unzweideutig festgestellt. Eine wie entscheidende Rolle die Schlagschatten in der Deutung der Gesichtserscheinungen spielen, werden wir später bei den pseudoskopischen Erscheinungen noch ersehen. Auch ist allgemein bekannt, eine wieviel deutlichere Vorstellung eine gut schattirte Zeichnung von einem Gegenstande giebt, als eine, die blos seine Umrisse darstellt; wie viel vortheilhafter für eine Landschaft, namentlich wenn man sie aus der Höhe sieht, die Beleuchtung des Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangs ist, als die der hochstehenden Sonne. Es kommen hier nicht blos die reicheren Farben in Betracht, welche die tief stehende Sonne giebt, sondern auch namentlich die bessere Modellirung der Formen des Terrains, welche durch die reichere Schattirung entsteht. Im Allgemeinen sind ja wenige Abhänge so steil, daß sie bei hoch stehender Sonne nicht beleuchtet wären. In der Mittagsbeleuchtung ist daher mit wenigen Ausnahmen alles hell und

D. BREWSTER, Athenaeum 1860, 2, p. 24; Rep. of Brit. Assoc. 1860, 2 p. 7-8.

wenig Schatten vorhanden; die Formen der Berge und Thäler, wo sie nicht sehr schroff sind, sind deshalb wenig deutlich. Wenn dagegen die Sonne schräg steht und viele Abwechselung von Licht und Schatten giebt, so wird alles viel deutlicher und verständlicher.

Ein weiteres von der Beleuchtung hergenommenes Moment für die Beurtheilung der Entfernung namentlich entfernterer Gegenstände giebt die sogenannte Luftperspective. Wir verstehen darunter die Trübung und Farbenveränderung des Bildes ferner Objecte, welche durch die unvollkommene Durchsichtigkeit der vor ihnen liegenden Luftschicht bewirkt wird. Die Luft, wenn sie schwach mit Wassernebel gefüllt ist, wie es in ihren tieferen Schichten, namentlich in der Nähe großer Wasserflächen, gewöhnlich der Fall ist, wirkt wie ein trübes Medium, welches beleuchtet vor dunklem Hintergrunde selbst bläulich erscheint, eindringendes Licht heller Objecte aber mit röthlicher Farbe durchläfst. Je dicker die Luftschicht zwischen dem Auge des Beobachters und dem fernen Objecte ist, desto stärker wird dessen Farbe verändert, entweder in das Bläuliche, wenn es dunkler, oder in das Röthliche, wenn es heller als die vorliegende Luftschicht ist. So erscheinen ferne Berge blau, die untergehende Sonne roth.

Den Einflus, den die Luftperspective auf unser Urtheil ausübt, können wir leicht bemerken, wenn die Luft ungewöhnlich klar oder ungewöhnlich trüb ist. Im ersteren Falle erscheinen ferne Bergreihen sehr viel näher und kleiner, im zweiten ferner und größer als gewöhnlich. Für den Bewohner der Ebene beruht darauf eine gewöhnliche Art der Täuschung, wenn er in das Hochgebirge kommt. In der Ebene, namentlich in der Nähe großer Wasserflächen, ist die Luft gewöhnlich trüb, im Hochgebirge gewöhnlich außerordentlich durchsichtig. So erscheinen denn dem Reisenden entfernte Berggipfel, namentlich wenn sie mit Schnee bedeckt im Sonnenschein glänzen, so klar, wie er sonst nur nahe Gegenstände gesehen hat, und er schätzt deshalb im Allgemeinen alle Distanzen und Höhen viel zu klein, bis er, ihre Dimensionen selbst durchmessend, durch Anstrengung und Erfahrung eines Bessern belehrt wird.

Hierher gehört auch die berühmte Frage, warum der Mond nahe dem Horizonte größer aussieht, als wenn er hoch am Himmel steht, trotzdem er wegen der atmosphärischen Strahlenbrechung im verticalen Durchmesser dort eigentlich kleiner aussehen sollte. Daß er am Horizonte größer erscheint, weil er uns dort weiter entfernt erscheint, haben schon Ptolemarus und die arabischen Astronomen¹ richtig gewußt. Die eigentliche Frage ist also, warum erscheint uns das Himmelsgewölbe am Horizonte entfernter als im Zenith. Es sind eine Menge Motive dafür angeführt worden, warum dies so sei; ich glaube auch, daß nicht nur eines, sondern viele verschiedene Motive dahin zusammenwirken, wobei freilich schwer auszumitteln ist, welches das überwiegende in jedem einzelnen Falle sei.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> MONTUCLA Histoire des Mathém. Vol. I, p. 309 u. 352. — ROGERI BACONIS Perspect., p. 118. — PORTA, De refractione, p. 24, 128. — PRIESTLEY, Geschichte der Optik. Periode 6, Kap. 8.

Zunächst ist zu bedenken, daß kein entscheidender Grund da ist, warum der Sternenhimmel uns als eine regelmäßige Kugelfläche erscheinen sollte. Er zeigt unendlich entfernte Objecte; daraus folgt nur, daß er als irgend welche Fläche von unbestimmter Form erscheinen kann, wenn irgend welche andere Motive ihm eine solche zuweisen. Wenn wir im leeren Raume schwebten und den Sternenhimmel gleichzeitig und gleichmäßig in seiner ganzen Ausdehnung überschauen könnten, oder wenn seine Bewegung so schnell wäre, daß wir eine wirkliche sinnliche Anschauung davon erhalten könnten, möchte mehr Grund sein, ihn gerade als Kugelfläche anzuschauen. So aber ist in der That seine scheinbare Richtung und Gestalt eine sehr wechselnde, je nachdem das Stück, was wir von ihm sehen, von verschiedenen irdischen Gegenständen eingefaßt ist, und wir einen höheren oder tieferen Punkt fixiren. Wir werden später noch sehen, daß wir eine Neigung haben, ihn bei ruhiger binocularer Fixation eines Punktes für eine auf die jedesmaligen Blicklinien senkrechte Ebene zu halten.

Ganz anders ist es mit dem Wolkenhimmel. Die Wolken sind meistens zwar auch weit genug von uns entfernt, dass wir mittels der Erkennungsmittel, welche das zweiäugige Sehen und die Bewegung unseres Körpers uns gewähren, nichts oder so gut wie nichts über ihre Entfernung ausmachen können. Aber sie sind oft parallelstreifig, sie bewegen sich meistens in gleicher Richtung und mit constanter Geschwindigkeit über das Himmelsgewölbe hin, sie erscheinen in der Nähe des Horizontes strichförmig, von der hohen Kante gesehen und so beleuchtet, dass man sie als perspectivisch verkürzte horizontal gedehnte Körper erkennen kann. Alles das kann dazu dienen, uns erkennen zu machen, dass die wahre Form des Wolkenhimmels wenigstens im Zenith ein sehr plattes Gewölbe ist. Am Horizont freilich verlassen uns diese Hilfsmittel, und da erscheinen dann die Wolken wie die 631 Berge gleichmäßig auf eine von unten nach oben ansteigende und allmählig sowohl in den Erdboden, wie in das Himmelsgewölbe übergehende Fläche gemalt zu sein. Da wir nun kein Mittel der sinnlichen Anschauung haben, um die Entfernung des Wolkenhimmels von der des Sternenhimmels zu trennen, so scheint es nur natürlich, dass wir dem letzteren die wirkliche Form des ersteren, so weit wir sie unterscheiden können, mit zuschreiben, und dass auf diese Weise die doch immer sehr vage, unbestimmte und veränderliche Vorstellung von der flach kuppelförmigen Wölbung des Himmels entsteht.

Recht entschieden und überraschend tritt übrigens die Vergrößerung des Mondes oder der Sonne nur dann auf, wenn die Luft am Horizont recht dunstig ist und die genannten Himmelskörper nur noch eine geringe Lichtstärke zeigen. Dann haben wir an ihnen dieselbe Wirkung wie an fernen Bergen, sie sehen viel entfernter als bei klarer Luft und deshalb größer aus. Auch verstärken passende irdische Objecte am Horizont die Wirkung sehr. Wenn der Mond zum Beispiel neben oder hinter einer etwa zwei tausend Fuß entfernten Baumkrone untergeht, welche selbst 20 Fuß Durch-

messer hat, so erscheint er unter demselben Gesichtswinkel, aber viel weiter entfernt, also auch viel größer als der Baum; während er hinter flachem Horizonte untergehend keinen Gegenstand zur Vergleichung findet, an dem wir erkennen könnten, daß seine geringe scheinbare Größe einer sehr bedeutenden absoluten Größe entspricht.

Wenn man mittels einer planparallelen Glastafel ein Reflexbild des Mondes entwirft, welches scheinbar nahe am Horizonte gelegen ist, so finde ich nicht, dass dasselbe entschieden größer aussieht, als der direct gesehene Mond oben am Himmel, obgleich man die scheinbare Größe des reflectirten Mondes dann leicht mit den gleichzeitig gesehenen irdischen Körpern vergleichen kann. Es fehlt aber dem Spiegelbilde das Aussehen, als sei es durch den dunstigen Theil der Atmosphäre gesehen.

Auch scheint mir, dass die scheinbare Vergrößerung am Horizonte viel bemerklicher am Monde auftritt, als an der Sonne, die, wenn man ihre Gestalt überhaupt noch erkennen kann, gewöhnlich auch noch hell genug ist, dass man sie nicht ganz bequem betrachten kann, und das sie also auch nicht unmittelbar mit den irdischen Objecten des Horizonts auf eine Linie gestellt werden kann. Bei recht klarem Himmel ist aber die Täuschung auch für den Mond nicht gerade sehr evident. Sie hängt immer in sehr hohem Grade vom Zustande der Atmosphäre ab.

Die bisher genannten Motive sind es allein, welche die Maler benutzen können, um durch flächenhafte Zeichnungen und Gemälde eine Vorstellung von den dargestellten körperlichen Objecten zu geben. Leichter ist ihre Aufgabe, wo es sich um Objecte von wohlbekannter oder von geometrisch regelmäßiger Form handelt, ersteres namentlich bei menschlichen und thierischen Gestalten, letzteres bei Häusern, Geräthen und anderen Erzeugnissen menschlichen Kunstfleißes. Bei solchen ist eine richtige perspectivische Zeichnung schon meistens ausreichend und kann durch eine richtige Schatten-632 gebung sehr lebendig gemacht werden. In der Kunst der kräftigen Schattengebung, welche die Körperform so sehr deutlich heraustreten läst, sind bekanntlich die alten Meister des Porträtirens so ausgezeichnet gewesen. Ein allseitig beleuchtetes, schwach beschattetes Gesicht, noch so richtig dargestellt, giebt einen lebhaften Eindruck allenfalls, so lange man die dargestellte Person noch oft sieht, aber es verliert seine Lebendigkeit bald, wenn dies nicht mehr geschieht. Schwieriger ist die Aufgabe des Malers, wenn er Naturgegenstände von unregelmäßiger Form darzustellen hat, Landschaften, Berge, Felsen. Die Staffage mit Menschen, Thieren, Bäumen, Häusern giebt dann ein wichtiges äußerliches Hilfsmittel ab, um die Entfernung der dargestellten Objecte ungefähr zu bezeichnen. Luftperspective aber und Schatten sind die Hauptmittel. Daher ist nicht jede Beleuchtung einer Landschaft zur Darstellung geeignet. Ein gewisser Grad der Trübung der Luft und eine niedrig stehende Sonne, welche viel Wechsel von Schatten und Licht hervorbringt, sind wesentliche Erfordernisse, um nur die Formen der Landschaft deutlich werden zu lassen, abgesehen von reicheren und mannigfacheren Färbungen, die auch ihre Schönheit

Die bisher beschriebenen Motive der Tiefenanschauung sind auch in hologischer Beziehung interessant und wichtig, weil sie zeigen, welchen uss die Erfahrung auf unsere scheinbar ganz unmittelbar und ohne Hilfe iger Thätigkeiten gewonnenen Sinneswahrnehmungen hat. Die Gesetze Beleuchtung, des Schlagschattens, der Lufttrübung, der perspectivischen tellung und Deckung verschiedener Körper, die Größe der Menschen Thiere u. s. w. können wir erst durch Erfahrung kennen gelernt haben; gstens hat noch kein Vertheidiger der angeborenen Anschauungen ihre borene Ursprünglichkeit zu behaupten gewagt, und für einige derselben, he längere Einübung erfordern, kann man, wie oben bemerkt, bei ern direct nachweisen, dass sie nicht angeboren sind. Und doch genügen Momente in vielen Verhältnissen, um eine Anschauung der räumlichen en und Verhältnisse von vollkommener sinnlicher Lebhaftigkeit hervorfen, ohne dass irgend ein Bewusstsein davon in uns rege wird, wie ei die Vergleichung des jetzigen Eindrucks mit früheren Eindrücken cher Art in das Spiel kommt, Das gegenwärtige Bild ruft in uns wach Erinnerung an alles, was in früheren Gesichtsbildern Aehnliches sich iden hat, und auch an alles, was von sonstigen Erfahrungen mit diesen eren Gesichtsbildern regelmäßig verbunden war, also zum Beispiel die hl von Schritten, die wir haben machen müssen, um an einen Menschen nzukommen, dessen Erscheinung im Gesichtsfelde eine gewisse Größe bt hatte u. s. w. Diese Art der Association der Vorstellungen geschieht bewufst und nicht willkürlich, sondern wie durch eine blinde Naturdt, wenn auch nach den Gesetzen unseres eigenen Geistes, und sie tritt alb in unseren Wahrnehmungen ebenso gut als eine äußere uns gende Macht auf, wie die von außen kommenden Eindrücke, und was daher vermittels dieser auf die gesammelten Erfahrungen sich stützenden nassociationen den gegenwärtigen Empfindungen hinzufügen, erscheint so gut, wie letztere, uns ohne Willkür und ohne bewufste Thätigkeit anserer Seite als unmittelbar gegeben, also als unmittelbare Wahrnehmung, 633 end es doch nur zu den Vorstellungen zu rechnen ist.

Besonders interessant sind hierbei solche Fälle, wie die Täuschungen das Relief von Medaillen, von perspectivischen Zeichnungen und andere iche, wo ein Schwanken zwischen zwei Deutungen möglich ist. Hier n wir, dass wir beim ersten Anblick in eine dieser Deutungen untürlich verfallen, und zwar der Regel nach wohl in diejenige, welche die te Anzahl ähnlicher Erinnerungsbilder zurückruft, wie bei den Reliefs menschlichen Gesichtern, wo wir der Regel nach die der Wirklichkeit prechende convexe Form zu sehen glauben. In andern Fällen schwankt unwillkürlich, wie bei SINSTEDEN'S Windmühle, wenn durch äußere lligkeiten oder Bewegungen des Auges bald diese bald jene Aehnlichkeit näher tritt. Aber wir können auch absichtlich einen Wechsel der

Deutung hervorbringen, wenn wir die Vorstellung der entgegengesetzten Figur möglichst lebhaft in uns aufrufen, bis deren Aehnlichkeit mit dem eben angeschauten Gesichtsbilde sich geltend macht, wo sie dann von selbst und ohne weitere Anstrengung stehen bleibt. Während der Zeit aber, wo sie stehen bleibt, besteht sie mit der vollen Energie sinnlicher Gewißheit, und wenn sich in Folge irgend eines wechselnden Umstandes die entgegengesetzte Deutung wieder hervordrängt, hat auch diese wiederum dieselbe Deutlichkeit und Sicherheit, wenn auch das selbstbewußte Denken nun aufmerksam wird, daß es mit einer zweideutigen Anschauung zu thun hat

Wir gehen jetzt über zur zweiten Klasse der Momente, auf welche sich die Tiefenwahrnehmung stützt, solche nähmlich, denen bestimmte sinnliche Empfindungen zu Grunde liegen. Unter ihnen ist zuerst zu erörtern, wie viel die Accommodation des Auges leisten kann. Es ist kein Zweifel darüber, daß Jemand, der seine Accommodationsänderungen viel beobachtet hat und das Muskelgefühl der dazu gehörigen Anstrengung kennt, im Stande ist anzugeben, ob er bei der Fixirung eines Gegenstandes oder eines optischen Bildes für große oder kleine Sehweiten accommodirt. Aber die Beurtheilung der Entfernung mittels dieses Hilfsmittels ist äußerst unvollkommen. Wundt hat darüber Versuche angestellt, indem er den Beobachter mit einem Auge durch eine Oeffnung eines feststehenden Schirms nach einem vertical ausgespannten schwarzen Faden hinblicken liefs. Eine weiße Tafel bildete den Hintergrund. Der Faden konnte längs einer horizontal liegenden Scale verschoben und in gemessene Entfernungen vom Beobachter gestellt werden. Ueber seine absolute Entfernung konnten dabei so gut wie gar keine Angaben gemacht werden; wohl aber zeigte es sich, dafs, wenn dem Faden nach einander zwei verschiedene Stellungen gegeben wurden, mittels der veränderten Accommodation erkannt werden konnte, ob sich der Faden entfernt oder genähert habe. Doch wurde dabei eine Annäherung des Fadens, wobei die active Muskelanstrengung des Accommodationsapparats zunehmen muss, deutlicher erkannt, als eine Entfernung desselben. Die bei den Versuchen eintretende Ermüdung des 634 Auges bewirkte eine wachsende Unsicherheit in der Wahrnehmung auch der Annäherungen. Wundt giebt folgende Resultate seiner Versuche:

| Entfernung des Fadens | Unterscheidungsgrenze |                |  |
|-----------------------|-----------------------|----------------|--|
| vom Auge              | für Annäherung        | für Entfernung |  |
| 250 Ctm.              | 12 Ctm.               | 12 Ctm.        |  |
| 220 ,,                | 10 ,,                 | 12 ,,          |  |
| 200 ,,                | 8 ,,                  | 12 ,,          |  |
| 180 ,,                | 8 ,,                  | 12 ,,          |  |
| 100 ,,                | 8 "                   | 11 ,,          |  |
| 80 ,,                 | 5 ,,                  | 7 ,,           |  |
| 50 ,,                 | 4,5 ,,                | 6,5 ,,         |  |
| 40 ,,                 | 4,5 ,,                | 4,5 ,,         |  |

<sup>1</sup> W. WUNDT, Beitrage sur Theorie der Sinnenwahrnehmung. Leipzig und Heidelberg 1862. S. 105-118.

Wenn zwei Fäden in verschiedener Entfernung gleichzeitig ausınt wurden, ergaben sich dieselben Resultate wie für die Annäherung Fadens.

Ich habe am Ende einer innen geschwärzten Röhre einen schwarzen a mit zwei senkrechten Spalten angebracht, dann den einen mit einem i, den andern mit einem blauen Glase geschlossen. Ich bedurfte einer ich stärkeren Accommodationsanstrengung, um den rothen Streifen ich zu sehen, als für den blauen. Nach langen Vergleichen beider in entstand auch endlich der Eindruck, als wäre der rothe Streifen der blaue ferner, aber die Täuschung trat schwer ein und schwand wieder, sie ließ sich nur durch fortdauernd wechselnde Accommodation in einen und den andern Streifen unterhalten. Die Täuschung ließ adurch unterstützen, daß ich den rothen Streifen etwas breiter machte im auch dadurch das Ansehen eines näheren Objectes gab.

Vichtiger aber und genauer als die genannten Hilfsmittel, die nungen zu schätzen, ist die Vergleichung der perspectivischen Bilder, derselbe Gegenstand, von verschiedenen Standpunkten aus gesehen, tet. Eine solche Vergleichung kann praktisch in doppelter Weise zu kommen, entweder monocular bei Fortbewegung des Kopfes und rs, oder binocular mittels der beiden verschiedenen Bilder, welche Augen gleichzeitig von demselben Gegenstande geben. Da die beiden etwas verschiedenen Ort im Raume haben, so sehen sie auch die is liegenden Gegenstände von zwei etwas verschiedenen Gesichtspunkten in derzeugen dadurch eine ähnliche Verschiedenheit der Bilder, wie sie Fortbewegung im Raume nach einander hervorgebracht wird.

Venn wir vorwärts gehen, so bleiben die Gegenstände, welche sich am ruhend befinden, hinter uns zurück; sie gleiten in unserem Gesichtsscheinbar an uns vorbei, und zwar in entgegengesetzter Richtung, als rtschreiten. Entferntere Gegenstände thun dasselbe, aber langsamer, nd sehr entfernte Gegenstände, wie die Sterne, ruhig ihren Platz im itsfelde behaupten, so lange wir die Richtung unseres Körpers und beibehalten. Es ist leicht ersichtlich, dass die scheinbare windigkeit der Winkelverschiebungen der Gegenstände im Gesichtsfelde i ihrer wahren Entfernung umgekehrt proportional sein muß, so daß er Geschwindigkeit der scheinbaren Bewegung sichere Schlüsse auf die 635 Entfernung gemacht werden können.

vie Gegenstände verschiedener Entfernung verschieben sich dabei auch bar gegen einander. Die entfernteren gehen im Vergleich zu den in scheinbar in Richtung des Beobachters vorwärts, die näheren ehrt scheinbar zurück. Dadurch entsteht eine sehr deutliche Anschauung verschiedenen Entfernung. Wenn man zum Beispiel in einem n Walde still steht, ist es nur in undeutlicher und gröberer Weise ih, das Gewirr der Blätter und Zweige, welches man vor sich hat, nnen und zu unterscheiden, welche diesem und jenem Baume angehören.

in welcher Entfernung die einzelnen hinter einander sich befinden u. s. w. So wie man aber sich fortbewegt, löst sich alles von einander, und man bekommt sogleich eine körperliche Raumanschauung von dem Walde, gerade so, als wenn man ein gutes stereoskopisches Bild desselben ansähe.

Auch ist leicht einzusehen, daß sich durch diese scheinbaren Verschiebungen der einzelnen Stämme, Aeste und Blätter gegen einander der wirkliche Wald im unmittelbaren sinnlichen Eindrucke durchaus unterscheiden muß von jedem noch so vollkommenen Gemälde dieses Waldes. Wenn wir an der ebenen Fläche des Gemäldes uns vorüberbewegen, bleibt die scheinbare Lage aller Theile desselben gegen einander im Gesichtsfelde durchaus die gleiche. Die, welche entfernte Objecte darstellen, verschieben sich gegen den Beobachter durchaus in derselben Weise, als benachbarte Theile, welche nahen Objecten entsprechen. Ein Gemälde kann immer nur den Anblick des Gegenstandes von einem einzigen festen Gesichtspunkte aus gesehen darstellen; wollen wir durch dasselbe eine möglichst vollkommene Täuschung hervorrufen, so muß auch der Beschauer seinen Standpunkt unverändert beibehalten. Jede Bewegung läßt sogleich den Unterschied zwischen dem Urbilde und dem Abbilde in sinnlicher Erscheinung hervortreten.

Nähere Gegenstände bewegen sich schneller, entferntere langsamer. Wenn wir selbst uns ungewöhnlich schnell bewegen, zum Beispiel in Eisenbahnzügen, so erscheinen uns die schnell vorübergleitenden Gegenstände deshalb leicht zu nah, und in Folge dessen auch kleiner, als sie sind. Es ist dies eine Gesichtstäuschung, welche von vielen Personen beobachtet und beschrieben wird 1. Ich selbst habe diese Verkleinerung niemals recht deutlich sehen können, wie es denn viele solche Täuschungen giebt, welche bei der Gewohnheit größerer Anfmerksamkeit auf die Gesichtserscheinungen von selbst schwinden, weil der Beobachter sich in seinem Urtheil von den störenden Einflüssen unabhängig zu machen lernt.

Auch bei wissenschaftlichen Beobachtungen kann man die scheinbaren relativen Verschiebungen verschieden entfernter Gegenstände oft benutzen. Soll man zum Beispiel das Fadenkreuz eines Fernrohrs auf das Bild des Objectes genau einstellen, so bewege man das Auge hinter dem Ocular ein wenig hin und her, von rechts nach links und zurück. Man wird dann 636 sogleich sehen, ob das Fadenkreuz dabei im Verhältnifs zum Bilde still steht oder sich verschiebt. Im ersten Falle fällt es mit dem Bilde zusammen. Im zweiten ist es vor oder hinter ihm; und welches von beiden der Fall sei, ergiebt sich ebenfalls sogleich.

Die Bestimmungen der Fixsternparallaxen beruhen bekanntlich auf derselben scheinbaren Verschiebung, wobei nur als Mittel der Fortbewegung des Beobachters die Bewegung der Erde um die Sonne benutzt wird.

Ich glaube auch, dass die Veränderungen des Retinalbildes bei Bewegungen des Körpers es hauptsächlich sind, wodurch einäugige Personen

Dove in Poggendorff's Annales 1847, LXXI, 8.118.

sich richtige Anschauungen von den körperlichen Formen der Umgebungen verschaffen. Wenn Jemand, der zwei gesunde Augen besitzt, eines derselben schließt und unregelmäßig gestaltete, unbekannte Gegenstände einäugig betrachtet, so erhält er eine falsche oder mindestens unsichere Vorstellung von ihrer Form. So wie er sich aber bewegt, gewinnt er sogleich die richtigen Anschauungen.

Auch vergesse man nicht, worauf bisher noch nicht immer der nöthige Nachdruck gelegt worden ist, dass in allen physiologisch-optischen Versuchen, wo es sich um Beurtheilung der Entfernung eines irgend wie gesehenen Objectes oder Bildes handelt, wohl darauf zu achten ist, dass der Kopf seine Lage gegen das Gesehene nicht ändere, sonst tritt sogleich eine verhältnissmäsig gute und genaue Bestimmung der wirklichen Entfernung durch die dabei beobachtete Verschiebung ein.

Bei den bisher besprochenen Aenderungen des Retinalbildes durch Bewegung entsteht eine Anschauung von den Entfernungsunterschieden nur dadurch, dass das augenblicklich bestehende Bild verglichen wird mit den in der Erinnerung bewahrten unmittelbar vorhergegangenen Bildern im Auge. Wir haben schon in der Lehre vom Contrast hervorgehoben, dass eine Vergleichung mittels der Erinnerung viel unsicherer zu sein pflegt, als eine Vergleichung zweier gegenwärtiger sinnlicher Eindrücke. So ist nun auch die Beurtheilung der Entfernungen mittels der gleichzeitigen Bilder beider Augen viel vollkommener, sicherer und genauer, als sie durch Bewegungen wenigstens innerhalb so geringer Distanzen, wie die Entfernung der Augen von einander ist, gewonnen werden kann.

Jedes einzelne Auge zeigt uns ein perspectivisches Bild der vor uns gelegenen Gegenstände. Da aber beide Augen nicht denselben Platz im Raume einnehmen, also die Objecte von etwas verschiedenen Gesichtspunkten aus betrachten, so sind die beiden perspectivischen Bilder, welche sie von ihnen entwerfen, auch etwas von einander verschieden. Wenn ich ein Blatt Papier so vor mich hinhalte, daß es in die verlängerte Mittelebene meines Kopfes fällt, so sehe ich mit dem rechten Auge die rechte Seite des Papiers, mit dem linken die linke. Das entferntere Ende dieses Papiers erscheint im Bilde meines rechten Auges rechts, in dem des linken links von dem näheren zu liegen. Aehnliche Unterschiede, mehr oder weniger merklich, wird man bei genauerer Aufmerksamkeit viele finden, so oft man mit beiden Augen eine Anzahl verschieden entfernter Gegenstände betrachtet. Es sind Unterschiede derselben Art und Größe, wie sie entstehen, wenn man das Gesichtsfeld einäugig ansieht, das Auge aber fortbewegt um eine Strecke, welche der Entfernung beider Augen von einander gleich ist.

Betrachtet man dagegen eine ebene Zeichnung oder ein ebenes Gemälde, 637 so erhalten beide Augen dadurch durchaus dasselbe Netzhautbild (abgesehen etwa von den perspectivischen Verziehungen, die die Ebene des Gemäldes selbst in den beiden Netzhautbildern erleiden kann), während der im Gemälde dargestellte Gegenstand, wenn er nicht selbst eben ist, nothwendig

in beiden Augen verschiedene Netzhautbilder hervorrufen würde. Dadurch ist also wiederum in der unmittelbaren sinnlichen Anschauung ein Kennzeichen gegeben, wodurch sich der Anblick eines jeden nach drei Dimensionen ausgedehnten Objects unterscheiden muß von dem Anblick eines ebenen Bildes desselben Objects.

Auch ist klar, daß, wenn der Ort der beiden Netzhautbilder eines leuchtenden Punktes gegeben ist, daraus für die wissenschaftliche Untersuchung wenigstens, wenn auch noch nicht nothwendig für das gemeine Bewußtsein, unzweideutig der Ort des leuchtenden Punktes gefunden werden kann. Man lege durch jedes Netzhautbild und den Knotenpunkt des betreffenden Auges eine gerade Linie, so muß, wie wir früher gezeigt haben, der leuchtende Punkt selbst in jeder dieser beiden Richtungslinien liegen. Also liegt er, wo sich beide schneiden.

Während also durch das einäugige Sehen bei ruhendem Kopfe nur die Richtung, in welcher der gesehene Punkt sich befindet, bestimmt ist, giebt das zweiäugige Sehen hinreichende Beobachtungsthatsachen, daß aus ihnen auch die Entfernung des gesehenen Punktes bestimmt werden kann, wenigstens insoweit, als die vorhandenen Data hinreichende Genauigkeit dazu haben und zu dem angegebenen Ende zweckmäßig benutzt werden. Im Allgemeinen ist die Genauigkeit in der Bestimmung der Entfernung desto kleiner, je größer diese selbst ist, da weit entfernte Gegenstände in beiden Augen nicht mehr merklich verschiedene Bilder geben.

Dass nun in der That auf diesem Wege außerordentlich genaue und deutliche sinnliche Anschauungen der Entfernungen gewonnen werden, läst sich mittels der stereoskopischen Bilder zeigen; es sind dies Bilder, von denen je zwei zusammengehörige die beiden Ansichten darstellen, welche das rechte und das linke Auge desselben Beobachters von dem dargestellten Objecte haben.

Wir haben gesehen, dass ein einzelnes ebenes Bild, mit beiden Augen gesehen, stets einen andern Eindruck machen muß, als der Gegenstand des Bildes, selbst gesehen, machen würde. Wenn wir nun aber beiden Augen verschiedene Bilder zeigen, einem jeden dasjenige, welches es bei Betrachtung des Gegenstandes selbst wirklich gesehen haben würde, so sind wir im Stande, denselben Eindruck auf beiden Netzhäuten hervorzurufen, den der räumlich ausgedehnte Gegenstand wirklich gemacht haben würde, und unter diesen Umständen gewinnen wir durch die beiden Bilder in der That dieselbe Anschauung der körperlichen Form, wie bei wirklicher Betrachtung des Gegenstandes selbst.

Zwei Bilder, welche einen stereoskopischen Effect machen sollen, müssen also zwei verschiedenen perspectivischen Ansichten desselben Gegenstandes entsprechen, welche von verschiedenen Gesichtspunkten aus aufgenommen sind. Sie dürfen einander also nicht gleich sein, vielmehr müssen, verglichen mit den Bildern unendlich entfernter Punkte, die Bilder näherer Punkte in der Zeichnung für das rechte Auge desto mehr nach links hin, in dem Bilde

für das linke Auge desto mehr nach rechts hin liegen, je näher die Objecte 638 dem Beobachter sind. Denkt man sich also die Zeichnungen so aufeinander gelegt, daß die Bilder der unendlich entfernten Gegenstände aufeinander fallen, so werden die Bilder der näheren Objecte desto weiter auseinander fallen, je näher sie sind. Ihre Distanz kann man die stereoskopische Parallaxe nennen. Diese ist positiv, wenn die näheren Punkte für das rechte Auge nach links, für das linke nach rechts abweichen. Die stereoskopische Parallaxe ist gleich groß für Objecte, welche gleichen Abstand von der Ebene der Zeichnung haben.

Sind keine unendlich entfernten Objecte in der Zeichnung dargestellt, so kann man nur die Unterschiede der stereoskopischen Parallaxe ermitteln in Bezug auf irgend welchen beliebigen Punkt des Objects. Die Parallaxe in Bezug auf solchen Ausgangspunkt ist dann positiv für die näheren, negativ für die entfernteren übrigen Punkte.

Nennen wir den Abstand der Augen 2a, den Abstand der Zeichnung von den Augen b, den Abstand des Objects von einer parallel der Zeichnung durch die Augen gelegten Ebene  $\varrho$ , und e die stereoskopische Parallaxe, so ist diese

$$e=rac{2ab}{e},$$

wird also desto kleiner, je entfernter das Object, und für unendlich entfernte Objecte gleich Null.

Die zusammengehörigen stereoskopischen Bilder müssen bei einem solchen Versuche so vor die beiden Augen gebracht werden, dass die unendlich entfernten Punkte darin beiden Augen in derselben Richtung erscheinen, Man kann dies ohne Instrument erreichen, wenn man beide Bilder neben einander legt, eins rechts, das andere links, so dass zusammengehörige Punkte derselben etwa so weit von einander entfernt sind, als die Knotenpunkte der beiden Augen des Beobachters. Wenn der Beobachter sich dann mit parallel gerichteten Gesichtslinien vor die Bilder stellt, so sieht er sie beide mit beiden Augen in gleicher Richtung und die stereoskopische Täuschung tritt ein. Freilich sieht er hierbei mit dem rechten Auge nicht blos das rechte Bild, sondern links daneben auch noch das für das linke Auge bestimmte Bild, und ebenso mit dem linken Auge nicht blos das letztere Bild, sondern rechts daneben auch noch das andere. Wenn die richtige Stellung der Augen gefunden ist, sieht der Beobachter also neben einander scheinbar drei Bilder, von denen die beiden äußern nur mit je einem Auge gesehen sind (das rechte vom linken, das linke vom rechten Auge) und nicht körperlich erscheinen, das mittlere beiden Augen zugleich angehört und körperlich erscheint.

Bei dem beschriebenen Versuche ist die Anwesenheit der drei Bilder störend; außerdem muß man für die Nähe accommodiren, während man die Gesichtslinien parallel einstellt, wie es beim Betrachten ferner Gegenstände

der Fall ist, und wobei man gewöhnt ist die Accommodation für die Ferne einzurichten. Deshalb gehört einige Uebung dazu, ehe man in dieser Weise ohne weitere Hilfsmittel stereoskopisch sehen lernt. Uebrigens ist die dabei entstehende Gesichtstäuschung ebenso vollkommen, wie bei der Anwendung 639 der gleich zu beschreibenden Instrumente. Ungeübte erleichtern sich das Gelingen des Versuchs, wenn sie nach den beiden Zeichnungen durch zwei innen geschwärzte Röhren blicken, weil dann die Nebenbilder fortfallen, und wenn sie dabei den beiden Zeichnungen eine geringere Distanz geben, als die der Augen ist. Bei einiger Uebung gelingt es auch ohne solche Hilfe; und es ist dies sogar die bequemste Art, große Mengen stereoskopischer Bilder hinter einander durchzusehen. Statt die Gesichtslinien nach einem weit entfernten Punkte einander nahehin parallel zu richten, kann man sie auch nach einem näheren Punkte convergiren lassen und die stereoskopischen Bilder zur Deckung bringen, indem man das rechte Auge nach dem linker, das linke nach dem rechten Bilde hinwendet, wobei ihre Blicklinien sich also zwischen den Bildern und dem Beobachter schneiden. Die Stellung der Augen ist dabei also so, als wenn man diesen Schnittpunkt fixirte, und dort, also den Augen näher, als die Bilder wirklich sind, erscheint auch der stereoskopisch gesehene Gegenstand. Bei diesem Versuche muß man aber natürlich auch das für das rechte Auge bestimmte Bild nach links legen, das für das linke nach rechts, sonst wird die stereoskopische Parallaxe negativ, und man bekommt verkehrtes Relief, wovon man sich leicht überzeugen kann, wenn man zwei neben einander liegende Linienzeichnungen ohne Schattirung, zum Beispiel von Krystallmodellen bald mit ungekreuzten. bald mit gekreuzten Blicklinien combinirt.

Die Instrumente, welche unter dem Namen der Stereoskope zur Betrachtung der stereoskopischen Bilder gebraucht werden, haben nur zum Zweck, dem Beobachter die Auffindung und Erhaltung der richtigen Augenstellung zu erleichtern und die störenden Nebenumstände wegzuschaffen; für die Erzeugung der Gesichtstäuschung sind sie ohne wesentlichen Vortheil.

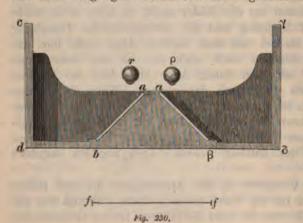

Das erste war das Stereoskop von Wheatstone, im Durchschnitte dargestellt in Fig. 230. Der wesentliche Theil des Instruments sind zwei Spiegel ab und ab, welche unter 45° gegen den Horizont geneigt sind, und deren nach oben gekehrte Flächen spiegeln; cd und rösind Brettchen, an denen die Zeichnungen angebracht werden. Der Beobachter, dessen Augen durch r und o

angedeutet sind, blickt von oben her in die Spiegel. Das Licht, was von cd kommt, wird vom Spiegel ab gegen das Auge r so reflectirt, als käme es von dem Spiegelbilde ff. Aber auch das von  $\gamma\delta$  kommende Licht wird durch den Spiegel  $\alpha\beta$  nach dem Auge  $\varrho$  so reflectirt, als käme es vom Bilde ff. So glauben also beide Augen das betreffende Bild bei ff zu sehen, und wenn nun die beiden Bilder Unterschiede zeigen, wie sie ein bei f befindlicher Gegenstand zeigen würde, so entsteht derselbe sinnliche 640 Eindruck, als sähe der Beobachter bei ff nicht die Bilder, sondern den räumlich ausgedehnten Gegenstand. Da die Zeichnungen hierbei durch Spiegel gesehen werden, welche rechts in links verkehren, so müssen sie negative stereoskopische Parallaxe haben.

Das Stereoskop von Brewster, welches gegenwärtig am meisten verbreitet ist, enthält zwei Prismen p und  $\pi$  mit convexen Flächen, Stücke aus einer dicken Convexlinie von 0,18 Meter Brennweite, die optisch wirken wie die Combination eines ebenen Prisma mit einer Convexlinse. Die beiden Zeichnungen ab und  $\alpha\beta$ , Fig. 231, befinden sich nebeneinander auf dem-

selben Blatte. Das rechte Auge r blickt durch das Prisma p nach der Zeichnung ab, das linke Auge q durch das Prisma  $\pi$  nach der Zeichnung  $\alpha\beta$ ; die Scheidewand q hindert, daß jedes Auge die für das andere bestimmte Zeichnung sehen kann. Die von den Zeichnungen ausgehenden Strahlen cp und  $\gamma\pi$  werden durch die Prismen in die Richtungen pr und  $\pi q$ , welche verlängert sich in q schneiden, gebrochen. Durch die convexen Flächen der Prismen werden die Strahlenbündel zugleich weniger divergent gemacht, so daß beide Augen ein Bild der zugehörigen Zeichnung in fq sehen. Das Object erscheint körperlich in der Lage fq. Das Ganze ist in einen passenden Holzkasten eingeschlossen; um transparente Bilder betrachten zu können, befindet sich hinter den Zeich-



nungen  $ab \alpha \beta$  eine mattgeschliffene Glasplatte. Die Bilder werden durch passende Spalte an den Seiten des Kastens bei a und  $\beta$  ein- und ausgeschoben.

Das Stereoskop von Brewster ist viel compendiöser, als das von Wheatstone, man kann leichter eine gleichmäßige Beleuchtung beider Bilder bewirken und die Zeichnungen erscheinen vergrößert; doch ist zu bemerken, daß an den Grenzen von Hell und Dunkel schmale farbige Ränder auftreten, wenn die Prismen nicht achromatisch gemacht werden, was übrigens in manchen dieser Instrumente geschehen ist. Andere Formen von Stereoskopen werden weiter unter beschrieben werden.

Am schlagendsten treten die Wirkungen des Stereoskops hervor an Zeichnungen, welche nur Umrisse von Körpern und Flächen darstellen, wo alle weiteren Hilfsmittel der Täuschung, Farbe, Schatten u. s. w. fortfallen, und doch die schwarzen Linien von der Fläche des Papiers vollkommen losgelöst und durch den Raum hingezogen erscheinen. Selbst die verwickeltesten stereometrischen Zeichnungen, Darstellungen von Krystallmodellen, die ohne Stereoskop gesehen kaum verständlich sind, lösen sich vollständig auf und erscheinen als räumliche Gebilde.

Während bei solchen Linienfiguren der Unterschied zwischen dem stereoskopischen und nicht stereoskopischen Anblicke am auffallendsten ist, ist die Lebhaftigkeit der Täuschung selbst natürlich am größten, wenn auch durch eine naturgetreue Schattirung die Körperform herausgehoben ist. 641 Doch ist es fast unmöglich, mit dem Bleistift oder dem Pinsel in der Schattirung von Zeichnungen die feinen Unterschiede beider Bilder genau wiederzugeben, welche dem Bilde des rechten und linken Auges entsprechen, und nur mit Hilfe der Photographie gelingt es, die genaue Uebereinstimmung beider Bilder zu erreichen, welche für einen guten stereoskopischen Eindruck nöthig ist. Da dergleichen stereoskopische Photographien jetzt überall im Handel zu haben sind, so darf ich voraussetzen, dass sie meinen Lesern allgemein bekannt sind. Sie werden angefertigt, indem man denselben Gegenstand zwei Mal photographisch abbildet, und zwar von zwei etwas verschiedenen Standpunkten aus. Entweder thut man es gleichzeitig mit zwei photographischen Apparaten oder schnell nach einander mit demselben Apparate. Die Anwendung von zwei Apparaten ist namentlich bei schnell veränderlichen Gegenständen nöthig. Schon wenn die Objecte von der Sonne direct beleuchtet sind, verschieben sich die Schlagschatten oft merklich zwischen der Aufnahme des ersten und zweiten Bildes, da doch gewöhnlich 5 bis 10 Minuten vergehen, ehe der Apparat für die zweite Aufnahme eingestellt ist. Noch nothwendiger ist die Anwendung zweier photographischer dunkler Kammern, wenn sogenannte instantane Bilder von beweglichen Gegenständen, Wellen, Schiffen, Pferden u. s. w. gemacht werden sollen, bei denen unter Benützung scharfer Sonnenbeleuchtung und sehr empfindlicher photographischer Präparate die Expositionszeit auf einen Bruchtheil einer Secunde beschränkt werden kann.

Die Naturwahrheit solcher stereoskopischer Photographien und die Lebhaftigkeit, mit der sie die Körperform darstellen, ist nun in der That so groß, daß manche Objecte, zum Beispiel Gebäude, die man aus stereoskopischen Bildern kennt, wenn man später in Wirklichkeit vor sie hintritt, nicht mehr den Eindruck eines unbekannten oder nur halb bekannten Gegenstandes machen. Man gewinnt in solchen Fällen durch den wirklichen Anblick des abgebildeten Gegenstandes, wenigstens für die Formverhältnisse, keine neuen und genaueren Anschauungen mehr, als man schon hat. Wie viel durch das stereoskopische Sehen gewonnen wird, ist auch hierbei natürlich am auffallendsten an den Bildern solcher Gegenstände, welche sich schlecht zur Darstellung in einer einfachen Zeichnung oder einem Gemälde eignen, wie zum Beispiel an Bildern von unregelmäßigen Felsen, Eisblöcken, mikroskopischen Objecten, Thieren, Wäldern u. s. w. Namentlich die Ab-

\$ 30.

bildungen von Gletschereis mit seinen tiefen Spalten, welche durch die Masse des Eises hindurch erleuchtet sind, machen eine überraschende Wirkung. Das einzelne Bild, einzeln betrachtet, macht in solchem Falle gewöhnlich nur den Eindruck eines unverständlichen Aggregats grauer Flecke, während in der stereoskopischen Combination die Formen der Eisblöcke, so wie das transparente und reflectirte Licht derselben auf das deutlichste hervortreten. Es wird in diesem Falle das Verständnifs des einzelnen Bildes so schwer, weil einmal schon so unregelmäßige Formen, wie die der Eisblöcke, auch bei blosser Beleuchtung durch auffallendes Licht nicht deutlich wiederzugeben sind, vollends aber bei der transparenten Beleuchtung auch die gewöhnlichen Gesetze der Schattirung ganz abgeändert werden.

Sehr überraschend ist auch die stereoskopische Darstellung glänzender Gegenstände, z. B. einer von leichten Wellen bewegten Wasserfläche; doch können wir die stereoskopische Darstellung des Glanzes erst im folgenden 642 Paragraphen besprechen.

Wir gehen nun über zur Untersuchung der Genauigkeit, mit welcher sich die Tiefendimensionen des Gesichtsfeldes mittels der gleichzeitigen Thätigkeit beider Augen beurtheilen lassen. Dabei haben wir zu unterscheiden die Beurtheilung der absoluten Entfernung der gesehenen Objecte, und die Beurtheilung der Entfernungsunterschiede verschiedener Objectpunkte. Die erstere kann bei Ausschlus der früher besprochenen Momente nur gestützt werden auf die Empfindung des absoluten Grades der Convergenz, in welchem sich die beiden Blicklinien befinden, wenn sie auf einen gewissen Objectpunkt gerichtet sind; die Unterschiede der beiden Netzhautbilder können dazu nichts beitragen, oder wenigstens sind, wie es scheint, diejenigen Unterschiede der Bilder, welche etwa dazu beitragen könnten, zu unbedeutend, als daß daraus ein wirklicher Nutzen gezogen würde. — Die Beurtheilung der Entfernungsunterschiede verschiedener Objectpunkte beruht auf dem Unterschiede der Bilder in beiden Sehfeldern. Sie könnte beruhen, einmal auf einer Perception des Unterschiedes der beiden Netzhautbilder bei ruhenden Blicklinien, oder auf einer Perception der Bewegungsunterschiede, welche eintreten, wenn die Augen von der Fixation eines Objectpunktes zu der eines andern übergeführt werden. Bei den bisherigen Versuchen hat sich noch kein Unterschied in der Schärfe der Wahrnehmung herausgestellt, der von der Vermeidung oder Ausführung von Augenbewegungen abhinge, und die Vergleichung der Netzhautbilder scheint daher mit so überwiegender Feinheit vollzogen zu werden, daß die Bewegungsunterschiede daneben nicht berücksichtigt zu werden brauchen. Wir werden später indessen sehen, dass namentlich bei schwer zu combinirenden Bildern die Evidenz der Täuschung durch die Bewegungen des Auges wesentlich unterstützt wird.

Wir beginnen mit der Beurtheilung der Entfernungsunterschiede, soweit dieselbe von der Vergleichung verschiedener Netzhautbilder abhängt, wobei aber wohl zu verstehen ist, dass hier die Differenzen der Bilder in beiden Sehfeldern als solche noch nicht zum Bewusstsein kommen, sondern nur die Unterschiede der Tiefendimension, die von jenen Unterschieden abhängen, aufgefast und geschätzt werden.

Die Vergleichung der beiden Netzhautbilder, wie sie sich in der Wahrnehmung der Tiefendimension zu erkennen giebt, ist außerordentlich genau, und es werden darin zuweilen Unterschiede wahrgenommen, welche kaum in anderer Weise ohne künstliche Meßinstrumente wahrgenommen werden können. Schon bei den gewöhnlichen stereoskopischen Photographien sind die Unterschiede beider Bilder meistens so klein, daß eine außerordentlich genaue Untersuchung dazu gehört dieselben zu entdecken, und gewöhnlich bemerkt man Unterschiede nur längs der Contourlinien vorderer Gegenstände, welche die dahinter liegenden bald im rechten, bald im linken Bilde etwas mehr verdecken.

Dove<sup>1</sup> hat schon folgende Beispiele von der Genauigkeit des stereoskopischen Sehens gegeben:

Wenn man zwei Medaillen, die mit demselben Stempel geschlagen sind, aber aus verschiedenen Metallen, stereoskopisch combinirt, so sieht das Gesammtbild schräg liegend und gewölbt aus, nicht eben. Der Grund davon beruht darin, dass die Metalle durch den Druck des Stempels beim Prägen comprimirt werden und sich nachher ihrer verschiedenen Elasticität entsprechend wieder verschieden stark ausdehnen. Deshalb sind Medaillen aus verschiedenen Metallen geprägt nicht genau gleich groß, aber ihre Größenunterschiede sind außerordentlich klein. Ich selbst habe bei Professor Dove solche Medaillen gesehen, eine aus Silber, eine aus Bronze bestehend, deren Größenunterschied mit bloßem Auge gar nicht zu entdecken war, selbst wenn man sie aufeinander legte, und die doch ein deutlich gewölbtes Bild gaben.

Wenn in einer Buchdruckerpresse derselbe Satz von Buchstaben zwei Mal gesetzt wird, so ist es, wenigstens ohne ungewöhnliche Vorsichtsmaaßregeln, nicht möglich, die Abstände der Buchstaben genau gleich zu machen. In Folge dessen erscheinen im Stereoskop bei der Combination zweier solcher Drucke einzelne Worte und Buchstaben vor oder hinter den andern liegend. Ganz eben erscheint ein solcher Druck nur, wenn beide Exemplare mit demselben Buchstabensatze gedruckt sind; und auch dann kann das Ganze noch gewölbt und schräg liegend erscheinen, wenn durch verschiedene Befeuchtung oder Zerrung das Papierblatt im Ganzen sich gedehnt hat; doch erscheinen dann keine unregelmäßigen Erhöhungen einzelner Buchstaben.

Wie man auf diese Weise die zweite Auflage eines Drucks von der ersten unterscheiden kann, so kann man auch nachgemachte Geldpapiere von ächten unterscheiden, weil es nicht möglich ist, in der Copie den Abstand

<sup>1</sup> W. H. DOVE, Optische Studien. Berlin 1859. S. 26-36.

der Buchstaben so genau gleich denen des Originals zu machen, das nicht Erhebungen und Vertiefungen einzelner unter ihnen zum Vorschein kämen, wenn man ein ächtes und ein unächtes Papier im Stereoskope combinirt. Auch an zwei ächten Exemplaren desselben Werthpapiers zeigen sich übrigens solche Theile, welche mit verschiedenen Druckplatten gedruckt sind, gewöhnlich in verschiedener Ebene, und man kann mittels des Stereoskops leicht ermitteln, wieviel Platten zum Drucke des Papiers angewendet sind. Sehr bequem ist dieselbe Methode auch, um an Maafsstäben zu controlliren, ob die Theilstriche alle gleich groß sind. Man braucht nur zwei verschiedene Theile desselben Maafsstabs stereoskopisch zum Decken zu bringen. Sind die Theile gleich groß, so erscheinen alle Theilstriche in einer Ebene zu liegen. Sind die Theile unregelmäßig, so treten einige Striche vor, andere zurück.

Ein anderes Beispiel solcher kleinen Verschiebungen, welche durch stereoskopische Combinationen leicht sichtbar werden, und welches mir gelegentlich auffiel, ist folgendes. Wenn man mit einem Auge frei, mit dem anderen aber durch den warmen Luftstrom über dem Schornstein einer brennenden Lampe nach der Tapete des Zimmers blickt, so sieht man bei einiger Aufmerksamkeit eine große einspringende und eine ausspringende Falte in der Tapete, als hätte sich diese von der Mauer losgelöst. Sieht das rechte Auge durch den warmen Luftstrom, so erscheint rechts die vorspringende, links die zurückspringende Falte; umgekehrt dem linken Auge. Am deutlichsten wird das Phänomen, wenn sich der Beobachter etwa drei 644 Fuß von der Wand aufstellt, und die Lampe in die Mitte dieser Entfernung. Dann fallen die beiden ausspringenden Falten für beide Augen an denselben Ort zusammen und die Wirkung verstärkt sich somit. Die Erscheinung erklärt sich durch die Brechung des Lichts in dem warmen Luftstrom. Sei dessen Querschnitt durch den Kreis A in Fig. 232 angedeutet, r und q

seien die beiden Augen des Beobachters, a, b, c Punkte der Wand, so erscheinen diese dem Auge r in Richtung der drei geradlinigen Richtungsstrahlen ra, rb und rc. In das Auge o gelangen die Strahlen aber auf den Wegen a a, o, b o und cc,o, wegen der Brechung in dem warmen Luftstrome A. Nur der durch dessen Mitte gehende Strahl bo kann geradlinig bleiben. Dem Auge o erscheinen die Punkte c und a also in Richtung der Verlängerung der Strahlen oc, und oa, beiden Augen zusammen also in  $\gamma$  und  $\alpha$ , wo sich beziehlich oc, mit rc und oa, mit ra schneidet. So erscheint also die Tapete hervorgetrieben auf der Seite des Auges, welches durch den warmen Luftstrom sieht, auf der andern Seite zurücktretend.



Ich habe noch einige Versuche angestellt über den Grad von Genauigkeit, der in der stereoskopischen Vergleichung der beiden Netzhautbilder erreicht werden kann. Zu dem Ende habe ich drei gleiche Nadeln senkrecht befestigt an dem Ende dreier vierkantiger kleiner Holzbalken, diese neben einander auf einen ebenen Tisch gelegt, so daß sich die drei Nadeln neben einander in Abständen von je 12 Millimetern und nahehin in derselben Ebene befanden. Ich stellte mich dann so auf, dass meine Augen sich in oder etwas unter der verlängerten oberen Ebene der drei Bälkchen befanden, und ich also die drei Nadeln sah, ohne die Begrenzungslinie desjenigen Endes der Holzbalken sehen zu können, an welchem die Nadeln befestigt waren. Die Entfernung meiner Augen von den Nadeln betrug 340 Millimeter. Unter diesen Umständen konnte ich nur mittels der Vergleichung der beiden Netzhautbilder erkennen, ob die Nadeln genau in einer vertiealen Ebene sich befanden oder nicht. Waren sie es nicht, so konnten sie durch Verschiebung eines der Hölzer, in denen sie befestigt waren, in eine Ebene gebracht werden, so gut es der Beobachter eben erkennen konnte, und wenn man nachher das eine Auge in Richtung dieser Ebene brachte und nach den Nadeln hinblickte, konnte man leicht erkennen, in wie weit die Einstellung der Nadeln gelungen war. Es ist dabei zu bemerken, daß man die Abstände der Nadeln von einander nicht zu groß machen darf, weil sich dann eine eigenthümliche Täuschung des Urtheils einmischt, die im folgenden Abschnitt bei der Lehre vom Horopter besprochen werden soll. Für den Zweck sind die oben angegebenen Distanzen passend und machen jene Täuschung ohne Einflufs. Ich habe mich unter diesen Um-645 ständen nie, auch nur um eine halbe Dicke der Nadeln, d. h. um 1/4 Millimeter geirrt, wenn die Ebene der Nadeln senkrecht zur Gesichtslinie war. War dieselbe stark gegen die Gesichtslinie geneigt, so war die Vergleichung nicht ganz so sicher. Wenn eine Nadel um ihre eigene Dicke, also um 1/2 Millimeter, vor oder hinter die Ebene der andern getreten war, war dies mit vollkommener Sicherheit zu erkennen. Man kann unter diesen Umständen leicht berechnen, um wieviel das Bild der mittleren Nadel verglichen mit den Bildern der beiden äufseren in dem einen Auge anders lag, als in dem andern, wenn dieselbe 1/2 Millimeter vor der Ebene der beiden anderen sich befand. Die Distanz meiner Augen beträgt 68 Millimeter. Auf die Ebene der beiden andern Nadeln projicirt, würde die Lage der mittleren Nadel in den beiden Netzhautbildern  $\frac{1}{2} \cdot \frac{68}{340} = \frac{1}{10}$  Millimeter verschieden gewesen sein. Eine Breite von 1 Millimeter auf 340 Mm. Distanz liegt schon an der Grenze der kleinsten sichtbaren Abstände. Sie entspricht einem Winkel von 601/2 Winkelsecunden, oder 0,0044 Millimeter Distanz auf der Netzhaut. Daraus folgt also, dafs die Vergleichung der Netzhautbilder beider Augen zum Zweck des stereo-

skopischen Sehens mit derselben Genauigkeit geschieht, mit

welcher die kleinsten Abstände von einem und demselben Auge gesehen werden.

Sehr kleine Unterschiede, herrührend von der verschiedenen Brechbarkeit verschiedenfarbiger Lichtstrahlen, kommen auch zur Wirkung nach einer Bemerkung von Brewster, wenn man durch eine Convexlinse von zwei bis drei Zoll Breite nach einem rothen und einem blauen Objecte hinsieht, die in gleicher Entfernung vom Beobachter sich befinden. Dann erscheint das rothe näher als das blaue.

Die stereoskopische Unterscheidbarkeit der Tiefendistanzen nimmt für entferntere Gegenstände schnell ab. Das mathematische Gesetz dafür hat eine ähnliche Form, wie das für die Bilder von Convexlinsen. Es sei r die Distanz des entfernteren Punktes vom Auge,  $\varrho$  die des näheren, und f eine Constante, von der die Genauigkeit abhängt, so ist die Tiefendistanz der Punkte unterscheidbar, wenn

$$\frac{1}{\varrho} - \frac{1}{r} > \frac{1}{f}$$

Nach den eben angeführten Messungen können wir den Werth von f gleich oder größer als 240 Meter setzen. Setzen wir statt r den Abstand des Objects, statt  $\varrho$  den Abstand des Bildes von einer convexen Linse, deren negative Brennweite gleich f ist, so wird

$$\frac{1}{o} - \frac{1}{r} = \frac{1}{f}$$

Wenn man also irgend einen Gegenstand durch eine äußerst schwache Concavlinse von 240 Meter negativer Brennweite ansehen würde, so würde das Bild des Gegenstandes an der Stelle des entferntesten Objects liegen, welches stereoskopisch noch, als vor jenem ersten liegend, erkannt werden könnte. Wer daran gewöhnt ist, die Lage der Linsenbilder zu übersehen, 646 wird hierdurch gleich erkennen, daß in der Entfernung nur sehr große Tiefendimensionen, in der Nähe dagegen sehr kleine erkannt werden können.

Die Größe f in dieser Formel bezeichnet die weiteste Distanz, in welcher ein Object stereoskopisch noch von unendlich weit dahinter gelegenen Gegenständen unterschieden werden kann.

Ueber die Energie, mit welcher die stereoskopische Vergleichung der Netzhautbilder die Vorstellung verschiedener Entfernung giebt, im Vergleich mit den übrigen Hilfsmitteln des Sehens, ist namentlich eine Abänderung des Stereoskops, das Pseudoskop, lehrreich. Dieses Instrument ist dazu bestimmt, die binocularen Bilder wirklicher Gegenstände so zu verändern, dass man falsche stereoskopische Reliefs davon erhält. Das Pseudoskop von Wheatstone enthält zwei rechtwinkelige Glasprismen, deren Kanten rechtwinkelig zur Visirebene gestellt sind, und durch welche der Beobachter

in einer ihrer Hypotenusenfläche parallelen Richtung hindurchblickt. Es ist oben auf Seite 634 und in Fig. 205 schon der Gang der Strahlen in einem solchen Prisma angegeben worden. Man sieht durch ein solches Prisma Objecte, die in Richtung des ihrer Hypotenusenfläche parallelen unabgelenkten Strahls liegen, an ihrem richtigen Orte, die rechts daneben befindlichen dagegen durch die Spiegelung nach links, die links befindlichen nach rechts verlegt. Da jedes Auge die Objecte in dieser Weise durch die Spiegelung symmetrisch umgelagert erblickt, so sind die Bilder beider Augen wieder mit einander in Uebereinstimmung. Die beiden Prismen werden übrigens in kurze Röhren eingesetzt, so dass ihre Hypotenusenfläche der Axe der Röhre parallel ist. Die Röhren müssen um ihre eigene Axe und um eine zur Visirebene senkrechte Axe drehbar sein, damit man die beiden Bilder in übereinstimmende Stellung bringen kann.

Dafs dabei auch das stereoskopische Relief verkehrt werden mufs, läfst sich leicht an einem einfachen Beispiele erkennen. Man denke sich als Object symmetrisch zu der Mittelebene des Kopfes gelegen einen viereckigen Balken. Beide Augen werden von diesem die vordere Fläche sehen, das rechte auch noch etwas von der rechten Seitenfläche, das linke etwas von der linken. Wenn man nun aber durch das Pseudoskop sieht, erscheint dem rechten Auge das, was es von der rechten Seitenfläche sieht, links neben der vorderen Fläche zu liegen. Das linke Auge sieht umgekehrt etwas von einer Seitenfläche rechts von dieser. Das kann nun an einem Balken nicht vorkommen, wohl aber an einer hohlen Rinne von viereckigem Querschnitt, welche an der dem Beobachter zugekehrten Seite geöffnet ist. In einer solchen würde das rechte Auge in der That ein verkürztes Bild der linken Seitenfläche sehen, das linke Auge eines der rechten. Dem entsprechend erscheint nun auch der Balken durch das Pseudoskop in der That als eine hohle Rinne. Ebenso erscheinen überhaupt convexe Körper als concav, nähere Gegenstände entfernter und so fort.

Die pseudoskopische Täuschung gelingt übrigens doch nur an einer kleinen Zahl von Gegenständen, weil ihr theils die Kenntniss der gewöhnlichen Formen, theils die Schlagschatten hindernd in den Weg treten. Ich habe schon früher hervorgehoben, dass die Schlagschatten immer unzweideutige Auskunft über gewisse geometrische Verhältnisse geben. Der schattengebende Körper mus immer vor der beschatteten Fläche liegen. Wenn nun auf einer ebenen Fläche irgend ein hervorspringender Körper liegt, so wirst er seinen Schatten auf die Unterlage. Im Pseudoskop sollte er nun eigentlich hinter der Fläche liegend erscheinen, als wäre er in diese eingegraben. Dann hat aber der Schlagschatten keinen Sinn und stört die Möglichkeit der Täuschung. Ebenso hinderlich ist es, wenn eine vorliegende Fläche eine hinterliegende theilweise verdeckt. Dann sieht das rechte Auge an der rechten Seite der vorliegenden Fläche etwas mehr von der hinterliegenden als das linke, und das hat ebenfalls bei der pseudoskopischen Umkehrung keinen Sinn.

Die Körper, welche man pseudoskopisch sehen will, muß man deshalb im Allgemeinen frei im Raume aufstellen, vor einer entfernteren gleichmäßig gefärbten Wand als Hintergrund, auf die sie keinen deutlichen Schlagschatten mehr werfen können, und die keine auffallenden Merkzeichen hat, die sich selbst als Gesichtsobject darböten. Ferner muß man vermeiden, daß ein Theil des Objects perspectivisch einen andern Theil theilweise deckt. Passende Objecte sind zum Beispiel Cylinder von beschriebenem oder gedrucktem Papier, von Holz etc., welche wie hohle Rinnen aussehen, Cigarren, welche wie ein hohles Tabaksblatt aussehen, Medaillen, von vorn beleuchtet, welche wie Siegel vertieft erscheinen. Sehr lebhaft finde ich die Täuschung bei der pseudoskopischen Betrachtung eines hohlen Glascylinders, der eine eingeätzte Theilung zur Abmessung von Flüssigkeiten trägt. Ist die Theilung dem Beschauer zugekehrt, so erscheint sie durch das Pseudoskop an der abgewendeten Seite des Cylinders. Auch verticale Drähte oder Fäden, die sich in verschiedener Entfernung vom Beobachter befinden, geben ein sehr geeignetes Object. Die näheren erscheinen durch das Pseudoskop entfernter, die entfernteren nahe.

Wo die Bekanntschaft mit der wirklichen Form der Objecte oder der Schlagschatten hindernd entgegentritt, gelingt es oft noch durch eine lebhafte Vorstellung der pseudoskopischen Form, wie sie erscheinen sollte, die Vorstellung derselben hervorzurufen; und wenn sie sich einmal gebildet hat, bleibt sie auch ohne Mühe bestehen. Andererseits kann man auch wohl wieder die Anschauung der wirklichen Form zurückrufen, doch fühlt man sich bei dieser durch die dazu nicht stimmenden Differenzen der beiden

Netzhautbilder immer einigermaafsen beunruhigt und gestört.

Während das Pseudoskop das Relief der gesehenen Gegenstände umkehrt, wird es von dem Telestereoskop stärker hervorgehoben, als es in der natürlichen Anschauung geschieht, und das letztere Instrument ist deshalb besonders brauchbar, um an sehr entfernten Gegenständen, die im natürlichen Sehen keine oder nur eine sehr undeutliche stereoskopische Anschauung geben, das Relief deutlicher hervorzuheben. Für die Betrachtung sehr weit entfernter Gegenstände sind die menschlichen Augen nicht weit genug von einander entfernt, um zwei merklich verschiedene Bilder derselben zu geben, man muß also die Distanz der Gesichtspunkte künstlich vergrößern, um zwei hinreichend verschiedene Bilder zu erhalten. Dies geschieht im Telestereoskop mit Hilfe von vier Planspiegeln, welche in 648 Fig. 233 bei a, b,  $\alpha$  und  $\beta$  im Durchschnitt dargestellt sind. Die beiden Augen des Beobachters befinden sich bei r und p. Die Linien char und γβαρ bezeichnen den Gang der Lichtstrahlen. Die vier Spiegel sind in einem Kasten, dessen Wände im Durchschnitt dargestellt sind, so befestigt, daß sie kleine Drehungen erlauben, um die Bilder zur Coincidenz zu bringen. Es genügt, wenn die Spiegel a und a rechtwinkelig zu einander und zur Basis des Kastens befestigt sind, dass der Spiegel & mittels einer Stellschraube um eine horizontale, und der Spiegel b durch eine andere Schraube

um eine verticale Axe gedreht werden kann. Um ein großes Gesichtsfeld zu haben, muß man die äußeren Spiegel möglichst groß machen.

Wenn  $r_1$  den Ort des Spiegelbildes bezeichnet, welches das System der beiden Spiegel a und b vom Auge r entwirft, und ebenso  $\varrho_1$  das Spiegelbild von  $\varrho$ , entworfen durch die Spiegel a und  $\beta$ , so sieht das Auge r mittels der beiden Spiegel die vorliegende Landschaft so, wie sie einem in  $r_1$  befindlichen Auge ohne die Spiegel erscheinen würde; und das Auge  $\varrho$  sieht die Landschaft, wie sie von  $\varrho_1$  aus erscheint. Da nun die Punkte  $r_1$  und  $\varrho_1$  viel weiter auseinanderliegen als die wirklichen Augen r und  $\varrho$ , so sind auch die Differenzen der beiden Bilder der Landschaft, wie sie von  $r_1$  und  $\varrho_1$  aus gesehen erscheinen würde, viel größer, als die natürlichen



Differenzen in beiden Augen, und demgemäß erscheint nun auch das stereoskopische Relief der entfernten Objecte, namentlich entfernter Bergzüge und Terrainformen, viel deutlicher als dem bloßen Auge. Wenn die Spiegel so gestellt sind, daß unendlich entfernte Objecte durch das Telestereoskop mit parallelen Gesichtslinien gesehen werden, so erhält die Landschaft dadurch das Ansehen, als wenn der Beobachter nicht die natürliche Landschaft, sondern ein sehr zierliches und genaues Modell derselben vor sich hätte, welches im Verhältniß der Distanzen  $r_1\varrho_1$ :  $r_2$  (Fig. 233) verkleinert ist.

Etwas ähnliches wie das Telestereoskop leisten auch die meisten stereoskopischen Photographien von Landschaften, weil in der Regel der Abstand der beiden Gesichtspunkte auch bei der photographischen Aufnahme viel größer gewählt wird, als die natürliche Distanz der Augen. Andererseits können mittels der Photographie stereoskopische Bilder selbst von Himmels-

körpern, namentlich schön vom Monde, erhalten werden, wenn man zwei zu verschiedenen Zeiten aufgenommene Bilder combinirt, wobei die betreffenden Gestirne der Erde etwas verschiedene Seiten zugewendet haben. Obgleich der Mond der Erde im Ganzen fortdauernd dieselbe Seite zukehrt, so kommen doch kleine Schwankungen in seiner Stellung vor, welche es möglich machen von ihm stereoskopische Bilder zu erhalten, wenn man ihn in zwei verschiedenen Monaten photographirt, in solchen Augenblicken, wo die Beleuchtung desselben durch die Sonne genau dieselbe war. Solche Photographien geben nicht blos die Kugelgestalt unseres Trabanten deutlich wieder, sondern auch einzelnes von dem Relief seiner Ringgebirge.

Die Beurtheilung der absoluten Entfernung eines zweiäugig gesehenen Objects würde, wenn alle andern Mittel der Schätzung fehlen, vollzogen werden können mittels des Gefühls für den Grad der Convergenz, in die unsere auf das Object gerichteten Blicklinien sich stellen. Doch ist dieses Gefühl ziemlich unsicher und ungenau, und wir sind in dieser Beziehung unter Umständen ziemlich bedeutenden Täuschungen ausgesetzt.

Um zunächst zu erweisen, dass wir in der That die absolute Entfernung der gesehenen Objecte und demgemäß auch ihre Größe nach der Convergenz der Blicklinien beurtheilen, so lange nicht andere hindernde Umstände dazwischentreten, dient der von Wheatstone angegebene Versuch. Dieser hatte sich sein Spiegelstereoskop so einrichten lassen, daß erstens die beiden Bilder den Spiegeln genähert und von ihnen entfernt werden konnten. Die parallelen Wände, an welchen die Bilder aufgestellt sind, sind auf Schlitten verschiebbar, die beiden Arme des Stereoskops aber drehbar um eine feste Axe, welche zwischen den Spiegeln liegt. Je näher die beiden Bilder den Spiegeln gebracht werden, desto größer werden die beiden Retinabilder ohne Veränderung der Convergenz. Dabei nimmt die scheinbare Größe des gesehenen Objects zu, ohne Veränderung seiner scheinbaren Entfernung. Läfst man dagegen die Bilder an den Armen des Instruments unverrückt, dreht aber die Spiegel um ihre mittlere Axe, so ändert sich die Convergenz, während die Größe des Netzhautbildes unverändert bleibt. Dabei vermindern sich scheinbare Größe und Entfernung des gesehenen Objects, wenn die Convergenz zunimmt.

Aehnliche Verkleinerung und Vergrößerung der Objecte läßt sich auch an jedem Paar stereoskopischer Zeichnungen beobachten, die man entweder mit bloßen Augen oder mit dem Linsenstereoskope vereinigt, wenn man die Zeichnungen einander nähert oder von einander entfernt. Einen Apparat, um die nöthigen Messungen hierbei anstellen zu können, hat H. Meyer angegeben.

WUNDT hat directe Versuche angestellt über die Schätzung der Entfernung nach dem Grade der Convergenz. Er blickte dabei nach einem 650 schwarzen verticalen Faden, der vor einem entfernteren gleichmäßig weißen

H. MEYER, Poggendorff's Annalen, LXXXV, S. 198-207.

Grunde sich abzeichnete, und zwar blickte er durch einen horizontalen gegen den Faden hin etwas röhrenförmig verlängerten Schlitz mit beiden Augen, so daß er nur den mittleren Theil des Fadens, nicht seine Enden sah, und auch von den seitlich gelegenen Gegenständen nichts, was ihm als Maaßstab der Entfernung hätte dienen können. Der Faden war an einem horizontal in der Medianebene des Beobachters ausgespannten Drahte aufgehängt und verschiebbar. Zunächst suchte er die absolute Entfernung zu beurtheilen, und zu vergleichen mit der Länge eines in der Hand gehaltenen Maaßstabes. Die Resultate waren folgende:

| Wirkliche Entfernung | Geschätzte Entfernu |
|----------------------|---------------------|
| 180 cm               | 120 cm              |
| 160 "                | 92 "                |
| 140 "                | 78 "                |
| 120 "                | 58 ,                |
| 100 ,                | 48 "                |
| 90 "                 | 47 ,                |
| 80 "                 | 47 ,                |
| 70 "                 | 37 "                |
| 50 "                 | 22 ",               |
| 40 ",                | 25 "                |
|                      |                     |

In allen diesen Fällen ist die geschätzte Entfernung kleiner gewesen, als die wirkliche. Ich habe eine ähnliche Versuchsreihe nach etwas abgeändertem Plane und mit dem entgegengesetzten Erfolge gemacht. Dicht vor das Gesicht in die Medianebene hielt ich ein Blatt steifen Papiers und blickte nach einem vertical herabhängenden Faden. Das Papier verdeckte dem rechten Auge alles, was sich links in einigem Abstande neben dem Faden befand, dem linken Auge, was sich rechts neben dem Faden befand. Näherte ich nun von der rechten Seite her einen Bleistift dem Faden, so sah ich diesen nur mit dem rechten Auge, nicht mit beiden. Ich versuchte dann mit dem Bleistift den Faden zu treffen, indem ich ihn schnell vorschob. Dann ging aber immer der Bleistift hinter dem Faden vorbei. Oeffnete ich die vorher geschlossenen Augen, nachdem ich meine Stellung verändert hatte, richtete sie auf den Faden und versuchte dann schnell ihn in der angegebenen Weise zu treffen, so war die Entfernung zwischen Bleistift und Faden gering. Wartete ich länger, indem ich fortdauernd den Faden fixirte, so wurde der Fehler immer größer, wohl wegen steigender Ermüdung der inneren Augenmuskeln.

Sehr viel genauer war die Perception der Entfernungsänderung, wenn bei Wundt's Versuchen der Faden genähert oder entfernt wurde. Die kleinsten wahrnehmbaren Unterschiede waren hierbei:

651

| Entfernung des  | Unterscheidungsgrenze |                |  |  |
|-----------------|-----------------------|----------------|--|--|
| Fadens vom Auge | für Annäherung        | für Entfernung |  |  |
| 180 cm          | 3,5 cm                | 5 cm           |  |  |
| 170 "           | 3 "                   | 4 "            |  |  |
| 160 "           | 3 "                   | 3 "            |  |  |
| 150 "           | 3 ,                   | 3 "            |  |  |
| 130 "           | 2 ,                   | 3 "            |  |  |
| 110 "           | 2 "                   | 2 "            |  |  |
| 80 "            | 2 "                   | 2 "            |  |  |
| 70 "            | 1,5 "                 | 1,5 "          |  |  |
| 50 "            | 1 "                   | 1 "            |  |  |

Bei 180 Centimeter Entfernung ist jedes Auge um 1° 1′ nach innen gewendet, und eine Annäherung des Fadens um 3,5 Centimeter entspricht einer Verschiebung jedes einzelnen Netzhautbildes um 72 Winkelsecunden. Diese Größe ist schon an der Grenze des durch das Auge Unterscheidbaren. Bei den geringeren Abständen des Fadens werden dagegen erst größere Winkelverschiebungen bemerkt; bei 50 Centimeter Abstand eine solche von 263 Secunden.

Uebrigens bleibt es bei diesen Versuchen wohl noch zweifelhaft, ob die beiden Augen dem Faden gefolgt und das Netzhautbild auf der Netzhaut ruhend geblieben ist, oder ob die Augen festgehalten wurden und die Verschiebung des Netzhautbildes bemerkt wurde. Die geringere Genauigkeit bei den stärkeren Convergenzen würde dann daraus zu erklären sein, das bei vorhandener Convergenzanstrengung die Lage des Augapfels schwerer festzuhalten ist, als bei unangestrengter Parallelstellung.

Die Unvollkommenheit in der Beurtheilung der Entfernung des Fixationspunktes zeigt sich auch, wenn wir bei geschlossenen Augen einen Bleistift in einiger Entfernung vor unserem Gesicht halten und die Augen hinter den Augenlidern auf denselben hinzurichten suchen, so dass wir ihn fixiren, wenn wir bei unveränderter Augenstellung die Augen öffnen. Meist sind sie dann zu wenig convergent gestellt, und man sieht den Bleistift doppelt, wenn man sie öffnet. Doch gelingt es viel besser sie richtig einzustellen, wie ich schon oben bemerkt habe, wenn man die Spitze des Bleistifts betastet und daran mit der Fingerspitze reibt. Man erhält dann eine deutlichere sinnliche Vorstellung von seinem Orte, und dann gelingt es mir gewöhnlich die geschlossenen Augen so darauf zu richten, dass ich beim Oeffnen derselben keine Doppelbilder sehe.

Die Unsicherheit, mit der wir den absoluten Grad der Convergenz beurtheilen und danach die absolute Entfernung des fixirten Objects, macht sich in vielen Fällen merklich. Wenn man zum Beispiel ein Blatt Papier, auf dem stereoskopische Bilder gezeichnet sind, in der Hand hält und die Bilder combinirt, so erscheinen dieselben der Regel nach auf oder nahe vor der Fläche des Papiers, dessen Ort wir kennen, zu liegen, während doch die parallel oder nahe parallel gestellten Blicklinien sich erst in sehr großer Entfernung hinter dem Papiere schneiden sollten, und dort der scheinbare Ort des körperlich erscheinenden Objects sein sollte. Ebenso gelingt es in der Regel nicht, negative Nachbilder eines hellen Objects zu einer körper-652 lichen Anschauung zu combiniren; sondern sie erscheinen auf die Oberfläche desjenigen reellen Objects, auf welches die Augen gerade gerichtet sind, projicirt zu sein. Zuweilen indessen, wenn die Nachbilder recht scharf und deutlich sind, und wenn die vorliegende reelle Oberfläche keine hervortretende Zeichnung hat, gelingt es auch wohl das Nachbild mit körperlichen Dimensionen und selbständiger Lage im Raume zu erkennen.

Auch wenn man stereoskopische Zeichnungen im Stereoskop combinirt, wo man aufser ihnen keinen andern Gegenstand sieht, mit dem man die absolute Entfernung des erscheinenden Raumbildes vergleichen könnte, ist man ziemlich unsicher über die absolute Entfernung desselben; und wenn man die Lage des scheinbar gesehenen Objects mit der Hand aufserhalb des Kastens zu bezeichnen sucht, begeht man ähnliche Fehler, wie Wundt sie bei der Schätzung der Entfernung des zweiäugig gesehenen Fadens fand. Blickt man dann abwechselnd über dem Instrumente hinweg und durch dasselbe, so kann man leicht die Lage der Hand mit der des stereoskopischen Raumbildes vergleichen und den Fehler schätzen, den man gemacht hat. Auch hierbei finde ich, wie Wundt, dass ich meist geneigt bin, das Raumbild für näher zu halten, als es ist. Sehr viel besser als mit der nach dem Gefühl bestimmten Lage der nicht gesehenen Hand pflegt dagegen die Vergleichung mit einäugig rechts und links vom Stereoskop gesehenen Objecten zu gelingen. Die Kästen der Brewsterschen Stereoskope sind meistens nicht so breit, dass man nicht mit dem rechten Auge einige von den rechts liegenden reellen Objecten, mit dem linken links liegende sehen konnte, deren Entfernung und Größe bekannt ist. Trotzdem man diese nur einäugig sieht, und trotzdem die Entfernung des stereoskopischen Raumbildes nur durch das zweiäugige Sehen bestimmt wird, macht man meist ziemlich genaue Bestimmungen, die nicht viel geändert werden, wenn man nachher das Raumbild mit zweiäugig über oder unter dem Stereoskop gesehenen reellen Objecten vergleicht.

Dieses letztere Verfahren zeigt, das die Beurtheilung der Entfernung nach der Convergenz der Gesichtslinien unter günstigen Umständen und wenn sie durch keinerlei beirrende Einflüsse gestört wird, ziemlich gute Resultate giebt. Aber es ist eines derjenigen Momente der Beurtheilung, welches leicht überwogen wird durch andere, die ihm widersprechen, wie in dem vorher citirten Beispiele der Bilder, die sich auf eine Fläche von bekannter Entfernung projiciren.

Auch die sogenannten Tapetenbilder<sup>1</sup> zeigen unzweideutig den Einfluss der Convergenz. Wenn man nämlich nach einer Tapete, deren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H. MEYER in ROSER und WUNDERLICH'S Archiv. 1842. Bd. I. — D. BREWSTER in Philos. Magaz. XXX, 305.

Muster sich gleichmäßig wiederholt, mit convergenten Blicklinien hinsieht, so gelingt es bei gewissen Graden der Convergenz entsprechende Theile des Musters zur Deckung zu bringen, entweder das erste mit dem benachbarten zweiten, oder auch das erste mit dem dritten oder vierten. Man sieht alsdann ein verkleinertes Bild der Tapete, welches, dem Beobachter näher, scheinbar in der Luft schwebt, desto näher und kleiner, je größer die Convergenz ist. Wenn hierbei jeder Theil des Musters sich mit nächst- 653 benachbarten gleichen deckt, ist, das Bild nicht so klein und nah, als wenn er sich mit dem dritten oder vierten gleichen deckt.

Die Vorstellung von der Entfernung des so gesehenen Tapeten-Musters nach hat etwas Unbestimmtes; sie ist nicht sehr deutlich und wird geändert, sowie noch andere Gegenstände auf der Tapete vorhanden sind — Bilder, Nägel u.s.w. —, welche die regelmäßige Periodicität des Musters stören.

Wenn man sich nun ein solches Tapetenbild entwirft und dann den Kopf etwas von rechts nach links, oder von oben nach unten oder von vorn nach hinten verschiebt, so tritt eine scheinbare Bewegung des Tapetenbildes ein. Hingegen macht das reelle Object, welches man mit richtig gestellten Augenaxen binocular anschaut, keine derartige Bewegung; bei diesem sind wir darauf eingerichtet, wir erwarten die Winkelverschiebung, welche dasselbe erleidet, wenn wir unsern Kopf willkürlich verschieben. Solange hierbei die scheinbaren Bewegungen des reellen Objectes die uns gewohnten Grenzen und Verbindungen einhalten, beurtheilen wir das Object als ruhend. Bei den Tapetenbildern wird die Combination gelöst. Also selbst eine ruhende Convergenz, welche auf eine bestimmte Entfernung eingerichtet ist, wird hierbei deutlich und fein unterschieden von dem andern Grade der Convergenz, der der wirklichen Lage des Objectes entsprechen würde. Ich habe hierbei gefunden, dass in diesem Falle in der That die vorhandene Convergenz mit recht großer Genauigkeit den Erfolg bestimmt, und daß mit recht großer Sicherheit die nicht objective Natur des Tapetenbildes sich verräth, indem jede Bewegung des Kopfes eine scheinbare Winkelbewegung des Bildes hervorruft. Bei Convergenz der Blicklinien auf einen Punkt, der hinter der Ebene der Tapete liegt, bewegen sich die Tapetenbilder stets nach entgegengesetzter Richtung als der Kopf; bei Convergenz auf einen Punkt vor der Ebene der Tapete bewegen sie sich in derselben Richtung wie der Kopf.

Diese leicht zu machenden Beobachtungen scheinen mir von einiger Wichtigkeit zu sein, um die Schätzung derjenigen Momente zu geben, von denen die Beurtheilung der Entfernung gesehener Objecte abhängt.

Hierhin gehört auch der Fall, wo stereoskopische Bilder vereinigt werden, 653 deren correspondirende Punkte weiter von einander entfernt sind als die Mittelpunkte der Augen, die also nur bei divergenter Richtung der Blicklinien vereinigt werden können. Beobachter, welche wenig in der Erzeugung divergenter Augenstellungen geübt sind, erreichen dies am besten, wenn sie zwei zusammengehörige stereoskopische Zeichnungen auseinander schneiden, sie dann in ein gewöhnliches Stereoskop einlegen und sie nun langsam von

einander entfernen, während sie sie fortdauernd vereinigt zu sehen suchen. Oder man zeichnet, wie Rollet¹ und Becker thaten, unter einander auf einem Papier eine Reihe von stereoskopischen Figuren, die einander einzeln congruent sind, aber immer weiter auseinander rücken. Die genannten Beobachter haben eine Reihe von Figuren gegeben, deren jede einzelne einen größeren Kreis, vor dessen Fläche ein kleinerer liegt, stereoskopisch darstellen. Die Mittelpunkte der kleinen Kreise des nächstfolgenden Paars sind immer so weit von einander entfernt, wie die der großen des vorausgehenden Paars. Hat man also die letzteren vereinigt, so vereinigen sich auch die kleinen Kreise des nächsten Paars von selbst; von denen gelangt man zur Vereinigung der großen dieses selben Paars, von diesen zur Vereinigung der kleinen eines dritten Paars und so fort. Die Mittelpunkte des ersten Paars kleiner Kreise sind 44 Millimeter distant, die der letzten großen 93 Millimeter, und doch kann ich bei einer Augendistanz von 68 Millimeter auch die letzteren in 30 Centimeter Abstand vereinigen.

In solchen Fällen können sich die Blicklinien nun in gar keinem Punkte des vor uns gelegenen Raums schneiden, sondern nur hinter unserem Kopfe, und dennoch glauben wir ebenso gut, wie bei richtiger Distanz der Bilder, ein stereoskopisches Raumbild vor uns zu haben. Höchstens werden wir durch das Gefühl ungewöhnlicher Anstrengung unserer Augen benachrichtigt, dass dieselben eine ungewöhnliche Stellung haben. Und wenn wir ein stereoskopisches Raumbild, welches mit divergenten Sehaxen betrachtet wird, vergleichen mit reellen sehr entsernten Objecten, die über dem Stereoskop sichtbar sind, einer weit entsernten Bergkette zum Beispiel, so erscheint uns jenes Raumbild nur eben noch sehr viel weiter entsernt, als die entserntesten reellen Objecte.

Auch wenn wir reelle ferne Objecte durch zwei Prismen ansehen, von etwa vier Grad brechendem Winkel, deren brechende Kanten nach außen gekehrt sind, so müssen wir sie mit divergenten Gesichtslinien betrachten. und sie erscheinen uns wohl etwas entfernter, als mit bloßen Augen, im Ganzen aber doch nicht viel anders. Das unendlich Entfernte macht sich in unseren Gesichtsanschauungen eben nicht geltend als eine Grenze, die nicht überschritten werden könnte. Abnehmende Convergenz der Gesichtslinien ist für uns ein Zeichen wachsender Entfernung des Objects. Diesem Zeichen 634 gemäß urtheilen wir auch, wenn die Convergenz bis zu negativen Werthen abnimmt, obgleich dann kein vor uns liegender reeller Raumpunkt solcher Convergenz mehr entspricht. Selbst wenn wir durch das Gefühl mehr oder weniger sicher wahrnehmen sollten, daß wir mit einer Augenstellung sehen, die bei der normalen Betrachtung wirklicher Objecte nie vorgekommen ist, so würden wir den Eindruck nach der Regel, der wir bei abnormen Sinneseindrücken zu folgen pflegen, doch immer nur vergleichen können demjenigen, welcher ihm am ähnlichsten ist und sich nur durch geringere Convergenz

A. ROLLET, Wiener Sitzungeberichte. 10. Mai 1861. Bd. XLIII. — Combination bei divergenten Gesichtslinien auch sehon früher ausgeführt durch BURCKHARDT in Verhandt. d. naturforsch. Ges. zu Basel. 1.15.

der Gesichtslinien davon unterscheidet, dem Eindruck weit entfernter reeller Objecte auf das Auge.

Wegen der Unvollkommenheit, mit der wir den Grad der Convergenz beurtheilen, können nun auch Täuschungen in der Beurtheilung der zweiäugig gesehenen Raumformen vorkommen, indem wir eine Interpretation der Gesichtserscheinungen machen, welche für eine andere Convergenz passend wäre, aber nicht für die wirklich stattfindende richtig ist. Am auffallendsten ist dies an solchen Gegenständen, deren Netzhautbilder bei verschiedenen Graden der Convergenz gleich guten Sinn haben würden. Man befestige zum Beispiel an einem hoch über und vor unserem Auge gelegenen horizontalen Querbalken in einigen Zollen Entfernung von einander drei Nägel, hänge an diesen drei feine schwarze Seidenfäden mittels loser weiter Schleifen auf und spanne sie durch kleine Gewichte. Zunächst richte man die Fäden so, dass alle drei in einer Ebene hängen. Dann setze man sich gerade vor die Fäden um Armeslänge von ihnen entfernt, so dass der mittlere in der Medianebene des Gesichtes liegt und die Ebene der Fäden senkrecht zu dieser Medianebene sei. Hinter den Fäden muß sich in größerer Entfernung ein gleichmäßig gefärbter Grund ohne besonders markirte Punkte befinden. Man betrachte die Fäden aufmerksam, ob sie wohl wirklich in einer Ebene zu liegen scheinen; es zeigt sich dann, dass der mittlere scheinbar von der Ebene der beiden andern sich befindet, desto mehr je näher man das Gesicht den Fäden bringt. Nun schiebe man den mittleren Faden etwas zurück, so dass die Fäden in einer gegen den Beobachter concaven Cylinderfläche liegen, und setze sich wieder davor. Betrachtet man sie nun aus größerer Entfernung, so erscheinen sie in einer gegen den Beobachter concaven Fläche zu liegen; nähert man sich mehr, so wird diese eben, endlich bei noch größerer Annäherung tritt der mittlere Faden, obgleich er hinter der Ebene der beiden andern liegt, scheinbar vor die Ebene der beiden andern nach vorn heraus. Die Entfernung, aus der die Fäden als eine Ebene erscheinen, ist für verschiedene Beobachter sehr verschieden. Herr E. Hering, der diesen Versuch durch Anwendung von Fäden verbessert hat, nachdem ich ihn schon zuvor mit Nadeln in der oben beschriebenen Weise ausgeführt hatte, findet, dass er sich um die ganze Länge des Durchmessers des durch die Fäden zu legenden geraden kreisförmigen Cylinders entfernen müsse, um die Fäden in einer Ebene zu sehen, und bringt dies mit seiner Horoptertheorie in Zusammenhang, wovon weiter unten mehr. Ich selbst sehe aus einer solchen Entfernung die Fläche der Fäden noch deutlich concav gegen mich hin, ebenso die Hrn. Berthold. Bernstein und Dastich, die in meinem Heidelberger Laboratorium darüber Versuche anstellten. Die Hrn. Berthold und Dastich musten sich bis etwa zur Hälfte jenes 655 Durchmessers nähern, ich selbst noch mehr, nämlich auf etwa 3/10, ehe ich die Fäden in einer Ebene erblickte; am nächsten mußte Hr. Bernstrin herangehen. Das Verhältnis blieb für verschiedene Entfernungen der Fäden von einander und für verschiedene Abstände des mittleren Fadens von der

Ebene der beiden andern ziemlich dasselbe, so dass Herr Dr. Berthold die Fäden immer dann nahehin eben sah, wenn seine Nasenwurzel etwa in der Axe des Cylinders sich befand, der durch die Fäden zu legen ist, ich selbst aber immer bis nahe, aber nicht ganz zur Mitte des Radius, oder bis auf ein Viertel des Durchmessers herangehen mußte.

Dabei zeigte sich auch ein Einflus der Ermüdung der Augen, indem nämlich beim ersten Uebergang aus paralleler Richtung zur Convergenz auf die Fäden der Fehler in der Beurtheilung ihrer Lage kleiner ausfallt, und man näher heran zu gehen geneigt ist, um sie eben zu sehen. Bei länger andauernder Convergenz aber tritt dann der mittlere Faden etwas vor, und man muß wieder weiter zurückgehen.

Hier sind einige Beobachtungsresultate, für mein Auge bei längerer Betrachtung erhalten:

| Abstand der beiden<br>äußeren Fäden von<br>einander | Abstand des mitt-<br>leren von der Ebene<br>der beiden andern | Durchmesser<br>des<br>Cylinders | Distanz, in der<br>ich die Fäden in<br>einer Ebene sah | Distanz in<br>Theilen des<br>Durchmessers |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 256 mm                                              | 10,5 mm                                                       | 1571 mm                         | 450 mm                                                 | 0,286 mm                                  |
| 256 ,,                                              | 6 ,,                                                          | 2737 ,,                         | 730 ,,                                                 | 0,267 ,,                                  |
| 117 ,,                                              | 4,2 ,,                                                        | 819 ,,                          | 237 ,                                                  | 0,289 "                                   |
| 117 "                                               | 8,1 ,,                                                        | 429 ,,                          | 129 ,,                                                 | 0,301 ,,                                  |
| 120 "                                               | 2 ,,                                                          | 1802 "                          | 550 ,,                                                 | 0,305 "                                   |

Die Täuschung bei diesen Versuchen erklärt sich aus der oben bemerkten Thatsache, daß, wenn wir nur nach der Convergenz der Gesichtslinien die Entfernung beurtheilen, wir dieselbe gewöhnlich für kleiner halten, als sie wirklich ist, und sie überhaupt unsicher beurtheilen.

Wenn wir nun auf eine senkrechte durch senkrechte parallele Linien eingetheilte Ebene blicken, so erscheinen die nach rechts hin gelegenen Streifen derselben dem rechten Auge unter größerem Gesichtswinkel als dem linken, weil sie erstens jenem Auge näher sind, und weil zweitens seine Gesichtslinie die genannten Streifen unter einem weniger spitzen Winkel trifft, als die des linken Auges. Umgekehrt erscheinen die nach links gelegenen Streifen dem linken Auge breiter, als dem rechten. Je näher die Augen der besagten Ebene kommen, desto größer werden die Differenzen der Gesichtswinkel für den gleichen Streifen. Um nun entscheiden zu können, ob die wahrgenommenen Differenzen dieser Art der Projection einer ebenen Fläche oder einer gekrümmten angehören, müßte man die Entfernung des Objects nach der Convergenz der Gesichtslinien sehr genau schätzen können. Denn die gleichen Differenzen der beiderseitigen Bilder würde auch ein entfernteres Object zeigen können, wenn es gegen den Beobachter convex ware, oder ein näheres, wenn es gegen den Beobachter concav ware. Daß wir nun das gesehene zweiäugige Bild bei den beschriebenen Versuchen 656 so interpretiren, als gehörte es einem entfernteren Objecte an, rührt, wie ich glaube, nicht oder wenigstens nicht allein davon her, daß wir die

Entfernung des Objects unter ähnlichen Umständen meist als zu groß schätzen, wie die oben beschriebenen Versuche bei dem Zielen mit dem einäugig gesehenen Bleistift auf den zweiäugig gesehenen Faden zeigen; denn in der That müßte der Irrthum über die Entfernung größer sein, als er wirklich sich bei jenen Versuchen herausstellt, wenn er die gleiche Aenderung in der scheinbaren Form des Raumbildes geben sollte. würden wir in dem ersten Falle der auf Seite 802 gegebenen Beobachtungen die Entfernung auf 627 Millimeter statt auf 450, in dem dritten auf 350 statt auf 237 schätzen müssen. So groß habe ich die Irrthümer nie gefunden. Ich glaube vielmehr, daß wir hier eine falsche Auslegung machen, weil ein anderer Umstand wegfällt, der sonst unser Urtheil unterstützt. Wenn wir nämlich nicht blos gleichmäßig fortlaufende gerade Linien in ähnlicher Lage wie die Fäden bei dem zuletzt beschriebenen Versuche vor Augen haben, sondern Linien, welche deutlich sichtbare Merkpunkte darbieten, oder Objecte, an denen auch horizontale Grenzlinien vorkommen, so erscheinen uns die verticalen Längen, welche dem rechten Auge näher liegen, unter größerem Gesichtswinkel, als dem linken Auge und umgekehrt.

Dafs diese Unterschiede in den verticalen Dimensionen für beide Augen in Betracht kommen, zeigt evident die Vergleichung der stereoskopischen Figuren auf Taf. III A und B. Das Figurenpaar A zeigt die beiden Projectionen einer nahe vor dem Gesicht befindlichen, schachbrettartig gemusterten Ebene und erscheint als Ebene. Das Paar B dagegen zeigt die beiden Projectionen einer schachbrettartig gemusterten, weit entfernten und cylindrisch gekrümmten Fläche und erscheint als solche. Nun sind die verticalen Linien in dem einen Paar Zeichnungen genau so weit von einander entfernt, wie die entsprechenden verticalen Linien in dem andern Paare von Zeichnungen. Wenn also die scheinbare Krümmung nur von der gegenseitigen Lage der verticalen Linien abhinge, wie man bisher meist vorausgesetzt hat,1 so müßten beide Zeichnungen genau dieselbe Flächenkrümmung darbieten. An und für sich entspricht die relative Lage der verticalen Linien aber ebenso gut einem nahe liegenden ebenen, wie einem entfernteren convexen Schachbrett, und erst die Führung der queren Linien giebt für die eine oder andere Deutung den Ausschlag. Umgekehrt sind in Taf. III Fig. C die horizontalen Distanzen der Verticallinien überall gleich groß, die begrenzenden Querlinien aber gekrümmt und am äußern Rande der Figuren weiter von einander entfernt, als am innern, wie es in den Bildern einer nahen concaven Fläche der Fall sein würde. Aus der Combination beider Zeichnungen entsteht auch wirklich das binoculare Bild einer gegen den Beobachter concaven Fläche, trotz paralleler Stellung der Blicklinien, die einem nahen Objecte nicht entspricht. Wenn wir hier nur nach den Unterschieden in horizontaler Richtung urtheilen wollten, die ganz fehlen, so müfste Cals ein ebenes Schachbrett erscheinen. Die unpassende Convergenz

<sup>1</sup> Und wie es namentlich Herr E. HERING als Grundgesetz des binocularen Schens ausgesprochen hat.

stört hier ebenso wenig, wie bei der Betrachtung der Doppelzeichnung A Taf. III.
657 wo wir urtheilen, dass wir eine nahe ebene Fläche vor uns haben, trotzdem
die dazu nöthige Convergenz fehlt. Die Aehnlichkeit der beiden Bilder A
mit denen einer nahen Ebene entscheidet unsere Deutung trotz des Gefühls
unpassender Convergenz.

Wenn man nun die Bilder so wählt, dass Verschiedenheiten in den verticalen Dimensionen für beide Augen gar nicht vorkommen können, also zum Beispiel wie in dem oben besprochenen Versuche drei verticale Fäden ganz gleichmäßig fortlaufend und ohne Merkpunkte, betrachtet, so fällt ein Theil derjenigen Zeichen fort, an denen wir sonst die Nähe der Bilder erkennen. Die Differenzen, welche die horizontalen Abstände der Fäden in den beiden Netzhautbildern zeigen, sind nicht begleitet von den sonst immer gleichzeitig vorkommenden entsprechenden verticalen Differenzen, oder wenigstens sind letztere nicht wahrnehmbar, und da wir in der Beurtheilung der Nähe durch Convergenz nicht sehr sicher sind, so beurtheilen wir die drei Fäden wie ein Object, welches etwas ferner ist, und an dem alsdam die vorhandenen Differenzen der horizontalen Dimensionen nur vorkommen können, wenn es gegen den Beobachter convex ist.

Da bei verschiedenen Individuen die Sicherheit der Beurtheilung der Entfernung durch Convergenz sehr verschieden ist, so erklärt es sich, daß die Täuschung an den drei verticalen Fäden bei verschiedenen Individuen sehr verschiedenes Maaß hat. Bei Herrn E. Hering ist die Täuschung am meisten entwickelt; bei demselben scheint aber auch die Beurtheilung der Entfernung nach der Convergenz der Gesichtslinien besonders unvollkommen zu sein, da er sie nach seinen eigenen Beobachtungen ganz zu läugnen geneigt ist.

Zur Prüfung der gegebenen Erklärung habe ich auf die drei schwarzen Fäden kleine Goldperlen aufgezogen und dieselben in Zwischenräumen von etwa vier Centimeter von einander befestigt. Sie dienten als Merkpunkte an den Fäden, die auch im indirecten Sehen deutlich sichtbar waren. Die oben beschriebene Täuschung war danach bis auf einen geringen Rest geschwunden, während ich bei drei ganz schwarzen Fäden, deren äußere 256 Millimeter von einander entfernt waren, und die aus 450 Millimeter Entfernung betrachtet wurden, den mittleren 10,5 Millimeter hatte zurückschieben müssen, um sie eben zu sehen, brauchte ich ihn nach Anbringung der Perlen nur 2 Millimeter zurückzuschieben. Bei 120 Millimeter Abstand der äußeren Fäden, wobei der mittlere 2 Millimeter zurückgeschoben war, mußte ich früher 550 Millimeter abgehen, nach Anbringung der Perlen nur 230 Millimeter.

Auch wenn man den drei schwarzen Fäden irgend einen andern Gegenstand nahe bringt, der hinreichend viele Merkpunkte darbietet, so erkennt man die Krümmung der Fläche, in der die Fäden hängen, selbst wenn der genäherte Gegenstand an sich gar keine geraden Linien zur Vergleichung darbietet. Ich benutzte dazu zum Beispiel einen Sförmig gekrümmten aus-

geschnitzten Papierschneider, und selbst wenn ich seinen am stärksten gekrümmten Rand den Fäden zuwendete, ließ er die Täuschung über deren Stellung fast ganz schwinden.

Da es sehr schwierig ist, außer durch Maschinen eine hinreichend genaue Uebereinstimmung der verticalen Linien in stereoskopischen Bildern hervorzubringen, habe ich Versuche über den Einfluß der Convergenz noch in folgender Weise angestellt. Ich habe zwei rechtwinkelige Prismen neben einander befestigt, so daß ihre Querschnitte wie die rechtwinkeligen Dreiecke 658 in Fig. 234 liegen, daß ihre Kanten einander parallel und zwei ihrer

Kathetenflächen unter einem kleinen Winkel a gegen einander geneigt sind. Trifft der Strahl af bei b nahehin senkrecht auf eine Kathetenfläche solcher Prismen, so wird der Strahl zwei Mal bei c und d reflectirt, wie die Figur anzeigt, und tritt schließlich aus der letzten Fläche in der Richtung eg von seiner ersten Richtung

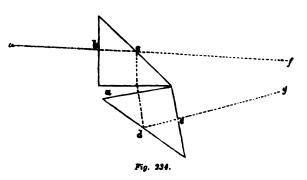

aus um einen Winkel abgelenkt, der das Doppelte des Winkels  $\alpha$  beträgt. Wenn man in der angegebenen Weise durch ein solches Doppelprisma bei senkrechter Stellung seiner Kanten blickt, so sieht man genau dasselbe Netzhautbild, wie mit bloßem Auge, aber um es zu sehen, muß man das Auge etwas mehr nach rechts oder links wenden, als es ohne das Prisma nöthig wäre.

Blickt man durch ein solches Prisma nach drei parallelen verticalen Fäden, die in einer Ebene sich befinden und deren mittelster daher den unbewaffneten Augen ein wenig vor die Ebene der beiden anderen vorzutreten scheint, so muß man die Augen, je nachdem man die Fläche boder e des Prisma ihm zukehrt, mehr convergiren oder mehr divergiren lassen, als vorher, sieht aber genau dieselben Netzhautbilder. Im Falle die Divergenz vergrößert wird, erscheint der mittlere Faden noch stärker vortretend als bisher; im Falle die Convergenz vermehrt wird, tritt er in die Ebene der andern scheinbar zurück, oder sogar hinter dieselbe. Da die Prismenzusammenstellung eine ganz geringe telestereoskopische Wirkung hat, so bringe man für Convergenz die Fläche e vor das rechte, für Divergenz b vor das rechte Auge; oder man bringe nach einander beide Flächen vor das

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Es ist hierbei keine Verserrung des Bildes durch die Brechung an den Glasflächen zu fürchten, wie sie bei schledwinkeligen Prismen vorkommt und bei stereoskopischen Versuchen sehr störend werden kann, weil die Veränderungen nur derselben Art sind, wie sie beim Sehen senkrecht durch eine dicke planparallele Glasplatte vorkommen; in der Mitte des Bildes verschwindend klein und nach den Seiten hin symmetrisch, so daß sie bei den hier zu machenden Versuchen nicht stören können.

linke Auge; die telestereoskopische Wirkung des kleinen Apparats ist in den ersten beiden Fällen gleich, wo der Abstand der Gesichtspunkte durch die Prismen vergrößert wird, und ebenso in den letzteren beiden Fällen, wo dieser Abstand verkleinert wird.

Aus diesem Versuche folgt, daß dieselben Netzhautbilder die Vorstellung eines concaven, ebenen oder convexen Objects hervorbringen, je nachdem die Convergenz der Augen größer oder kleiner ist, daß also die Convergenz bei solchen Objecten wohl beachtet wird.

Andererseits betrachte man durch die Prismencombination eine ebene mit deutlich sichtbaren Figuren oder Buchstaben bedeckte Fläche, deren Netzhautbilder daher nur bei einem bestimmten Convergenzgrade einem 659 wirklichen Objecte entsprechen können, so wird man dieselbe auch bei vermehrter oder verminderter Convergenz eben sehen. In einem solchen Falle können die Netzhautbilder nur einem bestimmten Objecte angehören, und die Anschauung dieses Objects entsteht auch bei unpassender Convergenz. Aehnlich verhält es sich bei den Fäden mit Perlen; auch da ist die Wirkung der vermehrten Convergenz und Divergenz sehr unbedeutend, und man beobachtet hauptsächlich nur die telestereoskopische Wirkung der scheinbar vermehrten Distanz der Gesichtspunkte.

Ganz anders wirken die gewöhnlichen einfachen Prismen von schwachem brechenden Winkel. Wenn man durch die Mitte eines solchen unter dem Minimum der Ablenkung blickt, die brechende Kante der Nase zugekehrt, so erscheinen alle Objecte nach innen abgelenkt und erfordern erhöhte Convergenz zu ihrer Betrachtung. Aber gleichzeitig erscheinen alle Verticallinien nasenwärts concav, die schläfenwärts gelegenen Theile des Bildes zu schmal, die nasenwärts gelegenen zu breit, Horizontallinien dagegen nach der Nasenseite divergirend. Daraus folgt, daß, wenn das rechte Auge durch ein solches Prisma blickt, die Objecte zweiäugig gesehen, näher erscheinen und so, dass sowohl ihre geraden Horizontallinien wie ihre geraden Verticallinien gegen den Beschauer concav erscheinen. Durch die scheinbare Vergrößerung der verticalen Abstände an der inneren Seite werden die Unterschiede der natürlichen Projection, wonach die jenseits der Medianebene gelegenen Theile des Objects scheinbar kleiner sind, zum Theil oder ganz ausgeglichen. Das Object erscheint ungefähr in derselben Entfernung wie vorher, oder auch trotz der vermehrten Convergenz etwas größer und ferner. Unter diesen Umständen kann die Verbreiterung der nasenwärts gelegenen und Verschmälerung der schläfenwärts gelegenen Theile des Bildes nur auf eine concave Wölbung desselben bezogen werden. Die Krümmung der Verticallinien bedingt die scheinbare Concavität derselben.

Kehrt man die scharfe Kante des Prisma nach außen, so erscheinen ebene Objecte im Gegentheil convex gegen den Beobachter.

Mit den hier betrachteten Erscheinungen, wobei zweiäugige Bilder von Objecten bei bald vermehrter, bald verminderter Convergenz der Augen betrachtet werden, hängt auch die Möglichkeit zusammen, Reliefbilder der Objecte zu construiren, welche bei geringerer Entfernung und bei geringeren Tiefendimensionen als das Original doch den Eindruck des letzteren nach seinen wirklichen Formen und Dimensionen, seiner wirklichen Beschattung, und zwar nicht nur für monoculare, sondern selbst für binoculare Betrachtung nachahmen, indem sie annähernd auch dieselben Unterschiede beider Netzhautbilder herstellen, wie sie die Betrachtung des Originals selbst ergeben würde. Eben deshalb ist ein Reliefbild aus dem richtigen Standpunkte angesehen eine sehr viel vollkommenere Art der Nachahmung, wenigstens der Form des Objects, als es das vollkommenste ebene Bild je sein kann. Es gehören dahin nicht nur die Basreliefs und Hautreliefs der Sculptur, welche menschliche Köpfe, Figuren und Figurengruppen darstellen, sondern auch Theaterdecorationen, welche Landschaften oder Zimmer, Kirchenportale, welche perspectivisch verkürzte Säulenhallen darstellen u. s. w.

Man kann die empirisch von den Künstlern¹ gefundenen Regeln der 660 Reliefconstructionen aus einem einfachen stereoskopischen Versuche herleiten. Man bringe eine stereoskopische Doppelzeichnung, deren beide Bilder aber auf getrennten Papierstücken ausgeführt sind, zunächst in solcher Lage zur Vereinigung, daß sie bei richtig gewähltem Convergenzgrade der Augen gerade denselben Anblick wie das Original gewähren. Dann nähere man beide Bilder einander, aber so, dass beide in derselben Ebene bleiben. Dabei wächst die Convergenz der Gesichtslinien, während die Netzhautbilder der beiden Bilder keine, oder wenigstens nur sehr kleine Veränderungen erleiden, und der sinnliche Eindruck bleibt also, abgesehen von der verhältnifsmäßig undeutlichen Wahrnehmung der vermehrten Convergenz, fast derselbe wie zuvor. Denken wir uns nun das Object construirt, welches in der neuen Lage der Bilder diesen entsprechen würde, so ist dieses ein Reliefbild des Originalobjects. An dem Relief ist zu unterscheiden eine Hauptebene (Ebene des Hintergrundes), in die alle die unendlich weit entfernten Punkte des Originals zu liegen kommen, und eine ihr parallele Congruenzebene, in der die Punkte liegen, die mit ihrem Bilde zusammenfallen. Wenn das Relief dem Beschauer das Original in natürlicher Größe darstellen soll, muß die Congruenzfläche durch die Augen des Beschauers gehen. Will man dagegen den Anblick des Originals nicht in natürlicher Größe, sondern den eines verkleinerten oder vergrößerten Modells desselben wiedergeben, so kann die Congruenzfläche auch anders gelegt werden, so dass der Ge sichts punkt, welcher den Mittelpunkt beider Augen des Beobachters repräsentirt, nicht in ihr liegt.

Alle Ebenen des Originals bleiben im Reliefbild Ebenen, alle geraden Linien bleiben gerade Linien.

Alle Ebenen des Originals und alle geraden Linien, die der Congruenzfläche parallel sind, bleiben dieser und sich selbst parallel auch im Relief.

<sup>1</sup> J. A. BREYSIG, Versuch einer Erläuterung der Reliefperspective. Magdeburg 1798.

Alle anderen einander parallelen Ebenen des Originals schneiden sich im Relief in einer geraden Linie des Hintergrundes.

Alle parallelen Geraden des Originals, die nicht der Congruenzfläche parallel sind, schneiden sich in einem Punkte des Hintergrundes.

Alle Ebenen und Geraden, die durch den Gesichtspunkt gehen, behalten ihre Lage bei auch im Reliefbild.

Endlich, wenn f und  $\varphi$  die Abstände beziehlich eines Punktes des Originals und seines Bildes von der Congruenzfläche bezeichnen und g den Abstand des Hintergrundes von der Congruenzfläche, so ist

$$\frac{1}{g} - \frac{1}{f} = \frac{1}{g}$$

die Gleichung, welche den Abstand  $\varphi$  giebt; dieselbe, welche den Abstand des Bildes  $\varphi$  von einer Concavlinse von der Brennweite — q ergeben würde.

Ganz wie in den Bildern einer solchen werden die Bilder entfernter Gegenstände sehr nahe zusammengerückt, während die von näheren 661 Objecten relativ größere Tiefendimensionen erhalten. Eine Concavlinse zeigt also ein richtig construirtes Reliefbild der durch sie gesehenen Objecte.

Wenn man die Congruenzebene und die Ebene des Hintergrunds zusammenfallen läßt, so wird aus dem Reliefbild ein perspectivisches ebenes Bild.

In den Reliefbildern werden gleich gut wahrnehmbare Theile der Tiefendimensionen dargestellt durch gleich große Tiefenunterschiede; und in diesem Sinne können wir sagen, daß wir die objective Welt binocular wie in einem Reliefbild sehen. Wie in einem solchen sind selbst große Abstände sehr entfernter Gegenstände von einander, in Richtung der Tiefe genommen, nur sehr schwach wahrnehmbar, während selbst kleine Tiefenabstände naher Objecte deutlich ausgedrückt sind.

Schließlich habe ich noch gewisse Fehler zu besprechen, welche bei der Beurtheilung von Linienrichtungen beim zweiäugigen Sehen eintreten, und auf welche E. Hering aufmerksam gemacht hat. Wenn man nämlich nach einem langen vertical hängenden Faden hinsieht, der sich vor einer entfernteren gleichmäßig angestrichenen Wand befindet, welche keine deutlich sichtbaren Merkpunkte oder Linien darbietet, nach denen man sich über die Lage der Verticale oder Horizontale orientiren könnte, den Faden selbst aber so lang macht, daß man seinen oberen und unteren Endpunkt nicht sehen kann, oder aber ihn durch einen Hohlcylinder von der Breite des Gesichts hindurch betrachtet, der den Anblick seiner Enden und seitlicher Gegenstände ausschließt, so kann man bei zweiäugiger Betrachtung doch noch beurtheilen, ob der Faden wirklich vertical sei oder nicht, und wenn er nicht vertical erscheint, ihn durch Verschiebung seines unteren Endes vertical zu machen suchen. Dabei zeigt es sich, wie ich übereinstimmend mit Hering¹ finde, daß, wenn bei der gewählten Kopfstellung die horizontale

<sup>1</sup> E. HERING, Beitrage sur Physiologie. Heft V, S. 297.

Visirebene sich in ihrer Primärlage und der Faden sich in der Medianebene befindet, der wirklich verticale Faden auch für vertical gehalten wird. Wenn man dagegen den Kopf nach hinten übergebeugt hat, so daß die Visirebene unterhalb ihrer Primärlage sich befindet, während der Faden in der Medianebene bleibt, so muß man das untere Ende des Fadens vom Beobachter entfernen. Ist umgekehrt der Kopf vornübergeneigt und die Visirebene über ihrer Primärlage, so muß man das untere Ende des Fadens dem Beobachter nähern, damit der Faden vertical erscheine.

Wenn der Faden sich nicht in der Medianebene befindet, sondern rechts von derselben, so erscheint er bei aufrechter Kopfhaltung, wenn die horizontale Visirebene in ihrer Primärlage befindlich ist, wieder vertical, wenn er wirklich vertical ist, und wieder muß sein unteres Ende genähert werden, wenn der Kopf vorn übergebeugt wird. Um die Ebene annähernd zu bestimmen, in der er geneigt werden muß, sum vertical zu erscheinen, habe ich um den unteren Theil des Fadens einen zweiten gelegt, der eine lose Schlinge bildete, und mittels dieses zweiten den ersten so an mich herangezogen, daß jener vertical schien. Wenn ich dann nach dem horizontalen Faden herabblickte, wobei der verticale in stark divergirenden Doppelbildern erscheint, halbirte gewöhnlich der horizontale den Winkel dieser 662 Doppelbilder, woraus folgt, daß der vertical erscheinende Faden, wenigstens nahehin, soweit die hier erreichbare Genauigkeit zu beurtheilen zuläßt, in der den Convergenzwinkel halbirenden Verticalebene liegen mußte.

Bei hinten übergeneigtem Kopfe dagegen mußte ich das untere Ende des Fadens von mir wegziehen, wobei die Richtung des ziehenden Fadens aber, so weit erkennbar, dieselbe blieb, wie vorher.

Die Erklärung dieser Thatsachen scheint mir zusammenzuhängen mit dem im vorigen Paragraphen Seite 755 und 756 erwähnten Umstande, daß bei convergirenden Augen die Richtung und Lage der gesehenen Objecte so beurtheilt wird, als wenn das Auge eine der mittleren Sehrichtung parallele Richtung und die entsprechende Raddrehung hätte. Die stattfindende Convergenz der Augen wird hierbei nicht berücksichtigt. Wenn wir dies auf den hier vorliegenden Fall übertragen, so würde folgen, daß diejenigen Linien vertical zur Visirebene erscheinen, welche sich abbilden auf solchen Meridianen des Auges, welche bei der Stellung des Auges parallel der mittleren Sehrichtung wirklich vertical sein würden zur Visirebene.

Wenn der Fixationspunkt in der Medianebene liegt, so wird die mittlere Sehrichtung der Medianebene parallel sein, und bei Augen, die dem Listing'schen Gesetze folgen, keine Drehung um ihre Längsaxe bedingen. Also werden die in der Primärstellung zur Visirebene verticalen Meridiane auch bei geneigter Visirebene zu dieser normal sein, so lange die Augen der mittleren Sehrichtung, also der Medianebene parallel gerichtet sind. Geht man aber zur Convergenzstellung über, so werden sie bei nach unten geneigter Visirebene sich so drehen, daß die vorher senkrechten Median-

ebenen derselben nach oben hin convergiren, umgekehrt bei nach oben geneigter Visirebene. Die Schnittlinie jener beiden Meridianebenen würde die scheinbar zur Visirebene senkrechte Linie sein, welche im ersteren Falle nach oben, im andern nach unten sich dem Beobachter nähert.

Bei den seitlich nach unten oder oben geneigten Blickrichtungen sind aber nicht mehr dieselben Meridiane der Augen zur Visirebene normal, wie in der Primärstellung. Daß auch der scheinbar verticale Faden sich in beiden Augen nicht auf den in der Primärstellung verticalen Meridianen abbildet, kann man leicht erkennen, wenn man gerade vor sich an der Wand einen verticalen Streifen befestigt, der deutliche Nachbilder liefert. Diese Nachbilder bilden dann zum Theil sehr große Winkel mit dem scheinbar verticalen Faden, sobald man diesen fixirt. Der scheinbar verticale Faden scheint also hier zu liegen in denjenigen Meridianen, welche bei der der mittleren Sehrichtung parallelen Blickrichtung vertical sein würden.

Zu bemerken ist aber, daß nach Volkmann's Versuchen, die ich selbst bestätigt finde, bei mangelnder Raddrehung und monocularem Sehen die 663 scheinbar zum Netzhauthorizont verticalen Meridiane auch absolut vertical erscheinen, während beim binocularen Sehen die verticale Linie entsprechen muß den beiden zur Visirebene absolut verticalen Meridianen. Beim binocularen Sehen hebt sich also der einander entgegengesetzte Einfluß, den die Neigung der scheinbar verticalen Meridiane beider Augen auf die Beurtheilung der Stellung einer Senkrechten haben könnte, gegenseitig auf. Daß dies für die Neigungen nach rechts und links hin geschieht, erklärt sich leicht; zu bemerken aber ist, daß für die Beurtheilung der Neigung der gesehenen Linie nach vorn- oder nach hintenüber die Abweichung der scheinbar verticalen Meridiane ohne Wirkung bleibt. Wir werden im nächsten Paragraphen sehen, daß diese Abweichung sich wahrscheinlich an der Anschauung horizontaler Linien erzeugt hat, und daraus erklärt sich dann, daß sie uns nicht über verticale Linien täuscht.

Ein ähnlicher Irrthum über die Tiefendistanz kommt nun übrigens nicht blos bei solchen Linien vor, die durch den Fixationspunkt gehen und in der Medianebene liegen, sondern auch bei anders gerichteten Linien, die durch den Fixationspunkt gehen und nur nahehin senkrecht zur mittleren Sehrichtung sind. Die scheinbare Lage solcher Linien entspricht dem vorher aufgestellten Gesetze. Wir deuten sie so, als wenn wir dieselben Netzhautbilder erhalten hätten bei einer Stellung der Augen, parallel der mittleren Sehrichtung.

In dieser Beziehung hat Recklinghausen gezeigt, daß, wenn man auf einer ebenen Fläche einen Stern zeichnet, aus einer Anzahl von Linien

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Herr E. Hering hat diese Erscheinungen mit der Horopterlehre in Verbindung gebracht, wovon im folgenden Paragraphen mehr. Ich bemerke, daß die vertical zur Visirebene erscheinenden Linien bei mir nie im Horopter liegen, sondern stets in gekreuzten Doppelbildern erscheinen. Da bei Herm Hering's Augen die Abweichung der zum Netzhauthorizont wirklich und scheinbar verticalen Meridians fehlt oder sehr gering ist, so wird seine Regel für sein Auge, wenigstens in den Medianstellungen, von denen er spricht, individuelle Richtigkeit haben.

bestehend, die sich in einem Punkte schneiden, und man diesen Mittelpunkt fest mit nach oben gerichtetem Blick fixirt, die nach oben gerichteten Strahlen des Sterns in einer concaven Kegelfläche zu liegen scheinen, die nach unten gerichteten in einer convexen; umgekehrt, wenn man den Kreuzungspunkt der Strahlen mit nach unten gerichtetem Blicke fixirt. Ich finde die Täuschung noch auffallender, wenn man die nahehin horizontalen Strahlen wegläßt und statt der auf Papier gezeichneten Linien feine glatte Drähte benutzt, die man in einem Korke so feststeckt, daß sie von einem Punkte aus divergiren und in einer Ebene liegen.

Der Theorie nach, welche aus dem oben angeführten Gesetze hergeleitet ist, müssen die besagten Linien scheinbar in einer Kegelfläche zweiten Grades liegen, deren Spitze im Fixationspunkte liegt, die ferner durch die beiden Blicklinien geht und deren Durchschnitt mit der durch die Mittelpunkte der Augen senkrecht zur Visirebene gelegten Ebene eine Ellipse ist, deren verticale Axe etwas größer ist, als die horizontale.

RECKLINGHAUSEN hat auch durch Versuche die Lage solcher Linien ermittelt, die zur mittleren Sehrichtung bei gehobenem oder gesenktem Blicke senkrecht erschienen. Er benutzte dazu einen feinen glatten Draht, der in der Mitte mittels eines feinen Charniergelenks so verstellt werden konnte, daß er verschiedene Neigung gegen die mittlere Sehrichtung (Halbirungslinie des Convergenzwinkels) erhielt. Das Gelenk, was ihn trug, war andererseits an einer runden Eisenstange befestigt, welche in der Verlängerung der mittleren Sehrichtung lag und um ihre Längsaxe gedreht werden konnte. Durch Drehung um diese Axe konnte der Ebene, in welcher der Draht sich bewegte, verschiedene Neigung gegen die Visirebene gegeben und bei jeder Stellung dieser Ebene die Stellung des Drahtes gesucht werden, 664 bei welcher sein oberes und unteres Ende gleich weit vom Beobachter entfernt schien.

Die Theorie fordert für die genannten Lagen des Drahtes wiederum eine durch den Fixationspunkt und die Blicklinien gehende Kegelfläche zweiten Grades. Die Messungen von Recklinghausen stimmten sehr gut mit dieser Folgerung der Theorie. Er nannte diese Fläche die Normalfläche, weil in ihr die zur mittleren Sehrichtung scheinbar normalen Linien liegen.

Diese Normalfläche würde für solche Augen, welche keine Abweichung des scheinbar verticalen Meridians haben, mit der im nächsten Paragraphen zu untersuchenden Horopterfläche für Linien, die durch den Fixationspunkt gehen, zusammenfallen. Dagegen ist sie mit dieser nicht identisch bei Augen, deren scheinbar verticale Meridiane nicht mit den wirklich verticalen zusammenfallen, wie sich weiter unten zeigen wird.

Wenn man ein System concentrischer Kreise auf ein Blatt zeichnet und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> RECKLINGHAUSEN selbst hat diesen Unterschied nicht gemacht; denn obgleich er die Abweichung des scheinbar verticalen Meridians entdeckt hat, hat er den Einflus dieser Abweichung auf die Lage der identischen Stellen noch nicht gekannt.

bei convergirenden Gesichtslinien und geneigter Blickebene deren Mittelpunkt fixirt, so erhalten diese Kreise ebenfalls eine kleine scheinbare Drehung um ihre horizontale Axe in demselben Sinne, wie die verticalen Linien, aber von geringerer Größe. Hat man nun einen verticalen Diameter der Kreise hinzugefügt, so wird dieser stärker geneigt, als die Kreise, und löst sich scheinbar von ihnen los. Bei gehobener Blickebene erscheint das obere Ende des Durchmessers dem Beobachter näher als die Ebene der Kreise, das untere entfernter. Umgekehrt bei gesenkter Blickebene.

Da die horizontal verlaufenden Bögen der Kreise keine sichere binoculare Anschauung geben, erscheinen sie auch zuweilen winkelig verbogen und dem Durchmesser anzuhaften.

Auch dieser Versuch gelingt sehr viel leichter, wenn man Kreise und Durchmesser aus sehr feinen Drähten zusammenfügt. Die hierbei vorkommende Täuschung erfordert, daß der Beobachter am Bilde die stattgefundene Drehung der Augen nicht erkennen könne. Auf einem Papierblatte sind in der Regel Merkpunkte genug, an denen der Beobachter erkennt, daß er zwei gegen einander gedrehte Bilder desselben Objects vor sich hat. Die Objecte für die hier beschriebenen Versuche müssen so beschaffen sein, daß sie auch unter Voraussetzung kleiner Drehungen ihres Netzhautbildes noch eine reelle Deutung zulassen. Wir fanden oben ein ähnliches Verhältniß für die Erkennung der Convergenz aus gewissen Eigenthümlichkeiten der Bilder.

## Regeln der stereoskopischen Projection.

Es sei in Fig. 235 die Ebene des Papiers die Visirebene, in der P und Q die Mittelpunkte der Visirlinien für beide Augen darstellen. Es sei AB der

A P R O T Q B

Fig. 235.

Durchschnitt einer stereoskopischen Zeichnung, deren Ebene normal sowohl zur Visirebene als zur Medianebene des Kopfes sei, der gewöhnlichen Haltung entsprechend, in der man stereoskopische Zeichnungen zu betrachten pflegt. CD sei die Medianlinie der Visirebene, S ein darzustellender Punkt, der auch außerhalb der Visirebene liegen kann; in diesem Falle stellt das S in der Zeichnung den Fußpunkt des von ihm auf die Visirebene gefällten Perpendikels dar. Um die Projection des Punktes S in den beiden Zeichnungen zu finden, ziehe man die Linien SP

und SQ, welche die Ebene der Zeichnung in R und T schneiden. Die letzteren beiden Punkte sind diejenigen, in welchen S beziehlich für das Auge P oder Q

darautellen ist. Um die Lage dieser Punkte zu bezeichnen, wollen wir rechtwinkelige Coordinaten benutzen, welche beziehlich der Visirebene, der Medianebene und der Ebene der zu machenden Zeichnung parallel seien, deren Mittelpunkt () der Durchschnittspunkt der drei genannten Ebenen ist. Und zwar sei () A die Richtung der positiven z. () D die der positiven z. die y senkrecht zur Ebene des Paniers. Bezeichnen wir demgemäß die Coordinaten

1) des Punktes 
$$P$$

2) des Punktes  $Q$ 

mit  $x = +a$ 
 $x = -b$ 
 $y = 0$ 

2) des Punktes  $Q$ 
 $x = -a$ 
 $x = -b$ 
 $y = 0$ 

4) des Punktes 
$$R$$

mit  $x = \xi_0$ 
 $y = v_0$ 
 $z = 0$ 

5) des Punktes  $T$ 
 $x = \xi_1$ 
 $y = v_1$ 
 $z = 0$ 

so sind die Bedingungen dafür, dass die Punkte P, R. S in einer geraden Linie liegen,

$$\frac{\alpha-a}{\alpha-\xi_0}=\frac{\beta}{\beta-v_0}=\frac{\gamma+b}{\gamma}.....1$$

und die Bedingungen, dass Q, T. S in einer geraden Linie liegen,

$$\frac{\alpha + a}{\alpha - \xi_1} = \frac{\beta}{\beta - v_1} = \frac{\gamma + b}{\gamma} \cdot \ldots \cdot 2$$

Zunächst zeigt sich, dass

$$v_0 = v_1 = \frac{\beta b}{\gamma + b} \dots \dots 1 a$$

dass also in beiden Bildern die Höhen entsprechender Punkte über der Horizontallinie AB gleich groß sein müssen.

Die beiden Gleichungen ergeben ferner

$$\xi_0 = \alpha - \frac{\gamma (\alpha - a)}{\gamma + b} = \frac{\alpha b + \gamma a}{b + \gamma}$$

$$\xi_1 = \alpha - \frac{\gamma (\alpha + a)}{\gamma + b} = \frac{\alpha b - \gamma a}{b + \gamma}$$

Die Differenz s dieser beiden Werthe

444

$$s = \xi_0 - \xi_1 = \frac{2\gamma a}{b+\gamma} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 1b$$

ist unabhängig von den Werthen von  $\alpha$  und  $\beta$ ; sie ist also für alle Objectpunkte dieselbe, welche als in gleicher Entfernung hinter der Ebene der Zeichnung liegend augenommen werden. Diese Differenz  $(\xi_0 - \xi_1)$  bezeichnet die Größe der Verschiebung, welche die Punkte der einen Zeichnung im Vergleich zu denen der andern nach rechts oder nach links hin erlitten haben. Dabei ist angenommen, dats die Zeichnungen so aufeinander gelegt sind. daß Punkte, die in dieser Ebene der Zeichnung selbst gedacht werden (z. B. die Linie, welche die Zeichnung einrahmt), aufeinander fallen. In vielen Fällen ist es dagegen passender, die Zeichnungen so zu vergleichen, daß unendlich weit entfernte Punkte aufeinander fallen, zum Beispiel die Punkte p, q, welche durch die beiden parallel mit CD gerichteten Blicklinien Pp und Qq getroffen werden. Setzen wir  $\gamma = \infty$ , so wird nach Gleichung 1 b)

In dieser Gleichung bezeichnet 2a die Distanz beider Augen, b den Abstand der Zeichnung. Q den Abstand des Objects von einer Ebene, die durch die Mittelpunkte beider Augen senkrecht zur Visirebene gelegt ist. Für alle reellen, vor den Augen liegenden Punkte muß e immer positiv sein, weil 2a, b und Q immer positiv sind. Dabei liegt in dem Bilde für das rechte Auge jeder nähere Punkt mehr nach links als in dem des linken Auges. Zugleich läst die Gleichung 1c) erkennen, dass die stereoskopische Differenz e für sehr große Werthe von Q sehr klein ist und erst für kleine Werthe von Q groß wird.

Den Umstand, dass die Größe von e gleich groß ist für Gegenstände, die alle in derselben, der Ebene der Zeichnung parallelen Ebene liegen, hat O. N. Roopbenutzt, um ein Instrument zu construiren, mit dem man von gegebenen einzelnen perspectivischen Zeichnungen beliebiger Objecte ein Paar zusammengehörige stereoskopische Zeichnungen copiren kann. Das Original, mit Oel transparent gemacht, wird auf einer horizontalen Glasplatte besestigt und von unten her beleuchtet. Darauf wird ein ebener viereckiger Rahmen gelegt, dessen untere Seite mit Schreibpapier überzogen ist. Dieser Rahmen kann mittels einer Stellschraube um kleine Distanzen von rechts nach links verschoben werden. Man zeichnet nun zunächst eine Zeichnung vollständig nach, ohne die Stellung des Rahmens zu verändern, und die andere so, dass man mit den ganz vorn besindlichen Linien beginnt und dann zu den nächst entsernteren übergeht und so sort. Bei jedem Uebergange aber zu entsernteren Punkten verschiebt man den Rahmen, der die Copie trägt,

<sup>1</sup> O. N. ROOD, American Journal of Science and Arts. Vol. XXXI, p. 71, 1861.

ein wenig, entsprechend dem Tiefenabstande. So erhält man zwei Zeichnungen, welche stereoskopisch combinirt ein körperliches Relief zeigen.

Wenn zwei Punkte von verschiedenem Abstande  $\varrho$ , und  $\varrho_w$  stereoskopisch projicirt sind und die entsprechenden stereoskopischen Differenzen mit e, und  $e_w$  667 bezeichnet werden, so ist

$$e_{r} - e_{rr} = 2ab \left(\frac{1}{e_{r}} - \frac{1}{e_{rr}}\right) \cdot \ldots \cdot 2a$$

Nehmen wir hierin für  $e_r - e_n$  den kleinsten in der Zeichnung erkennbaren Abstand, so erhalten wir zusammengehörige Werthe der Abstände  $e_n$  und  $e_n$ , welche an der Grenze der erkennbaren Unterschiede liegen. Setzen wir zur Abkürzung

$$\frac{2ab}{e_{i}-e_{ii}}=f,$$

so wird die Gleichung 2a)

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{\rho_t} - \frac{1}{\rho_u}$$

die oben für diesen Fall gegebene Formel. Wenn wir die mittlere geometrische Proportionale zwischen  $\varrho$ , und  $\varrho$ , mit r bezeichnen, so läst sich die letzte Formel auch schreiben

$$\varrho_{\prime\prime}-\varrho_{\prime}=\frac{\mathfrak{r}^2}{f},$$

d. h. die stereoskopisch unterscheidbaren Unterschiede der Entfernung wachsen wie die Größe des Quadrats der mittleren Entfernung r.

Um die Veränderungen zu übersehen, welche das stereoskopische Relief bei verschiedenen Verschiebungen der Bilder liefert, müssen wir die scheinbaren Coordinaten des Objectpunktes  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  ausdrücken durch die Coordinaten seiner beiden Bilder  $\xi$ ,,  $\xi$ , v. Aus den obigen Gleichungen 1) und 2) ergiebt sich

$$\frac{\alpha-a}{\alpha-\xi_0}=\frac{\alpha+a}{\alpha-\xi_1}$$

oder

$$\alpha = \frac{a (\xi_1 + \xi_0)}{2a + \xi_1 - \xi_0}$$

$$\beta = \frac{2va}{2a + \xi_1 - \xi_0}$$

$$\gamma = \frac{b (\xi_0 - \xi_1)}{2a + \xi_1 - \xi_0}$$

oder wenn wir wie vorher die stereoskopische Differenz

$$2a + \xi_1 - \xi_0 = e$$

setzen und das arithmetische Mittel von  $\xi_0$  und  $\xi_1$  mit  $\xi$  bezeichnen, so ist

Wenn wir ein Paar zusammengehöriger stereoskopischer Zeichnungen beide nach einer Seite bewegen, also g vergrößern, während e, v, b unverändert bleiben, so vergrößern sich die Werthe von  $\alpha$ , während  $\beta$  und  $\varrho$  unverändert bleiben. Die Vergrößerung von  $\alpha$  ist aber im Verhältniß  $\frac{2a}{e}$  größer als die von g. Eliminiren wir die stereoskopische Differenz e aus der ersten und dritten Gleichung, so wird

$$\alpha = \varrho \cdot \frac{\mathfrak{x}}{b}$$
.

Die Vergrößerungen von  $\alpha$  sind also auch proportional der scheinbaren Entfernung  $\varrho$  des Objectpunktes; d. h. also die Punkte, welche vor der Verschiebung scheinbar gerade hinter einander lagen, d. h. gleiche Werthe von  $\mathfrak x$  hatten, liegen nach der Verschiebung in einer geraden Linie, die durch den mitten zwischen den Mittelpunkten beider Augen liegenden Punkt zu ziehen ist.

Wenn wir ein Paar zusammengehöriger stereoskopischer Zeichnungen, die auf einem Blatte ausgeführt sind, von dem Auge entfernen, also b vergrößern, während  $\mathfrak{x}, v, e$  und a unverändert bleiben, so bleiben die Werthe von  $\alpha$  und  $\beta$  unverändert, die Tiefendimension  $\varrho$  aber wächst in demselben Verhältnisse wie b. Man beobachtet dies in der That leicht, wenn man ein solches Paar stereoskopischer Bilder mit parallelen Gesichtslinien zur Coincidenz bringt; ihr Relief wird desto tiefer, je weiter man die Bilder vom Auge entfernt.

Um endlich die Veränderungen übersehen zu können, welche eintreten, wenn man die stereoskopischen Zeichnungen einander nähert oder von einander entfernt, schreiben wir die Gleichungen 3a) in folgender Form

$$\frac{\alpha}{\varrho} = \frac{\mathfrak{x}}{b} \quad \cdots \quad \cdots$$

$$\frac{\beta}{\varrho} = \frac{v}{b} \quad \cdots \quad \cdots$$

$$\frac{1}{\varrho} = \frac{e}{2ab} \quad \cdots \quad \cdots$$

und bemerken dabei, dass  $2z = \xi_0 + \xi_1$  und  $e = 2a + \xi_1 - \xi_0$  ist. Wenn man nun das rechte Bild nach links, das linke nach rechts schiebt um die Länge 4, so

verkleinert man  $\xi_0$  und vergrößert  $\xi_1$  um die Länge  $\eta$ , folglich bleibt  $\chi$  (so wie auch v) ungeändert, während der Werth von e um  $2\eta$  wächst. Nennen wir nun  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$  und  $\varrho_1$  die Werthe von  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\varrho$  welche nach dieser Verschiebung gelten, so verwandeln sich die Gleichungen 3b) in folgende

$$\frac{\alpha_1}{\varrho_1} = \frac{\xi}{b}, \quad \frac{\beta_1}{\varrho_1} = \frac{v}{b}$$

$$\frac{1}{\varrho_1} = \frac{e + 2\eta}{2ab}.$$

Drückt man in diesen nun  $\mathfrak{x}$ , v und e durch ihre Werthe in  $3\,\mathrm{b})$  aus, so erhält man

Hierin sind  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\varrho$  die ursprünglichen Coordinaten des betreffenden Objectpunktes, bezogen auf ein Coordinatensystem, dessen Mittelpunkt in der Mitte zwischen den Mittelpunkten beider Augen liegt und den wir den Gesichtspunkt nennen wollen,  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$  und  $\varrho_1$  sind die entsprechenden Coordinaten für die scheinbare Lage des Punktes, welche er nach der gegenseitigen Näherung der richtigen stereoskopischen Projectionen hat. Durch die Gleichungen 4) ist für jeden Punkt die Lage seines Bildes nach solcher Verschiebung eindeutig gegeben. Die ersten beiden Gleichungen sagen aus, daß der scheinbare und wahre Ort des Punktes beide in der gleichen vom Mittelpunkt der Coordinaten aus gezogenen geraden Linie liegen. Die dritte Gleichung zeigt an, daß seine Entfernung von der durch beide Augen gelegten Verticalebene verändert, und zwar bei positiven Werthen von  $\eta$  verringert ist. Setzen wir die Größe  $\frac{ab}{\eta} = p$ , so wird die letzte Gleichung

dieselbe, welche die Entfernungen des Objects  $\varrho$  und seines Bildes  $\varrho_1$  für eine Concavlinse von der Brennweite p geben würde.

Für unendlich weit entfernte Punkte wird  $\rho = \infty$  und  $\rho_1 = p$ .

Es bezeichnet also p die Entfernung der Ebene, auf der sich alle unendlich weit entfernten Punkte des Originals abbilden, welche wir mit BREYSIG die Hauptebene nennen können.

Wenn der Objectpunkt  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\varrho$  irgend einen Punkt einer bestimmten Ebene bezeichnet, also für ihn eine Gleichung von der Form existirt

V. HELMHOLTZ, Physiol. Optik, 2. Aufl.

so ergiebt sich aus den Gleichungen 4) und 4 a)

$$A\alpha_1 + B\beta_1 + \left[C - \frac{D}{\rho}\right] \varrho_1 + D = \theta$$
 . . . 5 a).

Die Bildpunkte liegen also auch in einer Ebene; und wenn A=B=0, das heißt die Ebene des Originals der durch beide Augen gehenden Verticalebene  $\varrho=0$  parallel ist, so ist die Bildebene derselben Ebene also auch ihrem Original parallel. Wenn andererseits D=0 ist, das heißt die Originalebene durch den Mittelpunkt der Coordinaten, oder den Gesichtspunkt geht, so fällt die Bildebene ganz mit ihrem Original zusammen.

Wenn wir im Original eine Schaar paralleler Ebenen haben, deren Gleichung in der Form 5) gegeben ist und die einzeln dadurch unterschieden sind, daß D für jede einen andern Werth hat, so reducirt sich die Gleichung 5 a) für die Bildebenen, wenn man darin  $\varrho_1 = p$  setzt, auf

welche unabhängig von D ist. Das heifst die Abbilder aller jener parallelen Ebenen schneiden die Ebene  $\varrho_1 = p$  (die Hauptebene) in derselben geraden Linie, deren Gleichung in 4 b) gegeben ist.

Die Abbilder einer Schaar paralleler Ebenen schneiden sich also entweder einander und die Hauptebene gar nicht, oder sie schneiden sich und die Hauptebene alle in einer geraden Linie, ihrer Fluchtlinie. Da nach der vorher gemachten Bemerkung diejenige in jener Schaar paralleler Ebenen, welche durch den Mittelpunkt des Coordinatensystems geht, mit ihrem Bilde zusammenfallen muß, so muß diese 670 Ebene auch die Hauptebene in der Fluchtlinie schneiden. Um die Fluchtlinie einer Schaar paralleler Ebenen zu finden, lege man ihnen parallel also eine Ebene durch den Gesichtspunkt; diese schneidet die Hauptebene in der gesuchten Fluchtlinie.

Wenn wir ferner die Gleichungen 4) in die Form setzen

$$lpha_1 - lpha + rac{lpha \, arrho_1}{p} = 0, \quad eta_1 - eta + rac{eta \, arrho_1}{p} = 0,$$
  $arrho_1 = rac{arrho \, a \, b}{a \, b + arrho \, \eta},$ 

so ergiebt sich, dass für  $\rho = 0$  sein muss

$$\varrho_1 = \varrho = 0, \quad \alpha_1 = \alpha, \quad \beta_1 = \beta,$$

dafs also für jeden Punkt der Ebene  $\varrho=0$  das Abbild mit dem Original zusammenfällt.

Nennen wir diese Ebene  $\varrho = 0$  die Congruenzebene (Breysig's Bildebene), so ist das Bild jeder Ebene A des Originals zu construiren, indem man eine Ebene legt durch die Schnittlinie von A mit der Congruenzebene und die zu A gehörige Fluchtlinie.

Gerade Linien des Originals sind zu betrachten als Schnittlinien je zweier Ebenen. Ihr Bild muß die Schnittlinie der Abbilder beider Ebenen, also wieder eine gerade Linie sein. Eine Schaar paralleler gerader Linien kann angesehen werden als das System der Schnittlinien von zwei Schaaren paralleler Ebenen. Die

671

Abbilder dieser Ebenen müssen sich beziehlich mit der Hauptebene in den beiden zugehörigen Fluchtlinien schneiden, und ihre Schnittlinien, das heißt die Abbilder aller jener parallelen geraden Linien des Originals werden durch den Schnittpunkt beider Fluchtlinien gehen müssen, wenn die beiden Fluchtlinien sich überhaupt schneiden, was sie nicht thun würden, wenn die Schaar der gegebenen geraden Linien der Hauptebene und Antlitzebene parallel wäre.

Die Abbilder paralleler gerader Linien, wenn sie der Hauptebene nicht parallel sind, schneiden diese also in einem Punkte, dem Fluchtpunkte.

Dieser Fluchtpunkt für eine gerade Linie des Originals, die der Hauptebene nicht parallel ist, wird gefunden, wenn man durch den Gesichtspunkt mit der betreffenden Geraden eine Parallele legt; wo diese die Hauptebene schneidet, ist der Fluchtpunkt.

Das Abbild einer geraden Linie des Originals findet man, indem man ihren Schnittpunkt mit der Congruenzebene durch eine Gerade mit dem zugehörigen Fluchtpunkte verbindet.

Man sieht, dies sind genau dieselben Constructionsregeln, welche für Reliefbilder vorgeschrieben worden sind, mit der einzigen Ausnahme, daß bei Reliefbildern die Ebene, deren Punkte mit ihren Bildern zusammenfallen (Breysig's Bildebene), nicht nothwendig durch die Augen selbst geht. Diese Bedingung ist nähmlich nur dann nothwendig zu erfüllen, wenn die Größe des durch das Reliefbild dargestellten Gegenstandes unverändert erscheinen soll.

Denkt man sich nähmlich sämmtliche Coordinaten der Punkte des Originals proportional verkleinert oder vergrößert, setzt man also in die Gleichungen 4) statt

beziehlich

$$\alpha$$
,  $\beta$ ,  $\varrho$ ,  $n\alpha$ ,  $n\beta$ ,  $n\rho$ ,

so verwandeln sich die Gleichungen 4) in

Wenn  $\varrho$  unendlich ist, wird  $\varrho_1 = p$ , also die Ebene  $\varrho_1 = p$  ist die Hauptebene, in der die unendlich entfernten Punkte abgebildet werden.

Wenn im Original die Ebene

besteht, so erhält man mittels der Gleichungen 6) für das Bild

Wenu D=0, so ist die zweite Gleichung identisch mit der ersten und die Originalebene fällt mit ihrem Bilde zusammen. Dieser Bedingung genügen die Ebenen, welche durch den Punkt  $\alpha=\beta=\varrho=0$  gehen, der also die Bedeutung des Gesichtspunktes hat. Endlich schneiden sich die Ebenen 5) und 5 b), wo

Die durch die Gleichung 5 c) gegebene Ebene, die den Gesichtspunkt nicht enthält, ist also die Congruenzebene. Sobald also das Relief nach den gewöhnlich angenommenen Regeln construirt ist und der Gesichtspunkt nicht in der Congruenzebene liegt, so ist es, aus dem richtigen Gesichtspunkte betrachtet, optisch ähnlich der Darstellung eines verkleinerten oder vergrößerten Modells des Originals, in welchem der Gesichtspunkt des Beobachters seine relative Lage behalten hat. Dabei ist dann der Gesichtswinkel, unter dem das Reliefbild erscheint, noch derselbe, wie für das Original. Wenn die Congruenzebene zwischen Beobachter und Relief liegt, entspricht letzteres einem linear vergrößerten Objecte, wenn die Bildebene dagegen hinter dem Beobachter liegt, einem linear verkleinerten Objecte.

Wenn die Congruenzebene sich der Hauptebene unendlich nähert  $(n = \infty)$ , so verwandelt sich das Reliefbild in eine ebene perspectivische Zeichnung.

Die Veränderungen, welche scheinbar vor sich gehen, wenn man zwei richtige stereoskopische Abbildungen eines Objects in ihrer eigenen Ebene einander nähert oder entfernt, sind also von derselben Art, wie sie bei der Ausführung von Reliefbildern des Originals stattfinden. Man beobachtet die Erscheinung auch leicht an stereoskopischen Bildern, wenn man die angegebenen Bewegungen ausführt, und kann durch dieses Mittel leicht die gewünschte richtige Tiefenanschauung des Objects hervorbringen. Doch ist zu bemerken, daß wir auch ohne den Bildern die richtige Entfernung zu geben, bei bekannten Objecten meistens die richtige Tiefenanschauung bilden, weil wir nicht sehr empfindlich für den absoluten Werth der Convergenz unserer Gesichtslinien sind, und eben deshalb leicht, wenn andere Vergleichungspunkte fehlen, so urtheilen, als hätten unsere Blicklinien den Grad der Convergenz, der einer richtigen Tiefenanschauung des Objects entsprechen würde.

Es ist hierbei freilich zu bemerken, das bei einer solchen Verschiebung stereoskopischer Bilder nicht blos der Grad der Convergenz der Gesichtslinien geändert wird, sondern auch die Ansicht der Bilder selbst, weil bei unveränderter Fixation derselben Punkte die Gesichtslinien, wenn sie vor der Verschiebung senkrecht auf der Fläche des Bildes waren, es nach der Verschiebung nicht mehr sind und daher auch das Bild sich etwas anders auf die Netzhaut projicirt. Es läst sich aber leicht einsehen, das, wenn wir die Bilder selbst so drehen wollen, das ihr Netzhautbild unverändert bleibt, die nach entsprechenden Punkten der Bilder gezogenen geraden Linien sich größtentheils nicht mehr schneiden würden, und also kein reeller Punkt gleichzeitig den beiden Punkten in den Zeichnungen entsprechen würde. Wie die Projection des Bildes in solchen Fällen geschieht, kann erst im folgenden Abschnitte bei der Lehre vom Horopter ermittelt werden. Wenn man stereoskopische Bilder durch convexe oder concave Linsen ansieht, welche dicht vor die beiden Augen des Beobachters gestellt sind, und deren Mittel-

punkte gleich weit von einander entfernt sind wie die Mittelpunkte beider Augen, so wachsen dadurch die Größen e, g und v der Gleichungen 3 a) in demselben Maaße, wie die scheinbare Entfernung des Bildes b; es bleiben demnach die Werthe der Größen  $\alpha$ ,  $\beta$  und  $\varrho$  ungeändert. Solche Linsen verändern also nicht die scheinbare Lage und Größe des stereoskopischen Reliefs. Es ist dies wichtig wegen der Brillengläser, welche, wenn sie richtig gestellt sind, keine Größenveränderung im Gesammtbilde hervorbringen, trotzdem jedes einzelne optische Bild in der That vergrößert oder verkleinert ist.

Damit aber Brillengläser richtige Größen und Entfernungen der Objecte zeigen, ist es wesentlich nöthig, daß ihre optischen Mittelpunkte gerade so weit von einander entfernt sind, wie die Knotenpunkte der parallel gestellten Augen. Wenn in Fig. 236 ao der optische Mittelpunkt eines concaven Brillenglases ist,

b das Object,  $a_0 f_0$  die optische Axe des Glases, so liegt das Bild  $\beta_0$  von b in der Verbindungslinie von  $a_0$  mit b; und wenn man von b und  $\beta_0$  die Lothe  $b f_0$  und  $\beta_0$   $\phi_0$  auf die optische Axe fällt, die Brennweite des Glases mit p bezeichnet und alsdann setzt

$$a_0 f_0 = r \qquad a_0 \varphi_0 = s,$$

so ist nach den Theoremen des § 9, S. 84:

$$\frac{1}{r} - \frac{1}{s} = -\frac{1}{p}.$$



Dadurch ist die Lage von  $\beta_0$  gegeben. Wenn nun die Linse parallel ihrer Hauptebene verschoben wird, so dass ihr optischer Mittelpunkt in  $a_1$  und ihre optische Axe in  $a_1 f_1$  liegt, so wird das Bild von b in die Verbindungslinie von b mit  $a_1$  rücken, übrigens in dem Lothe  $\varphi_0 \beta_0$  bleiben. Das Bild verschiebt sich also um die Länge

$$\beta_0\beta_1=a_0a_1\times\frac{\varphi_0f_0}{a_0f_0}=a.\frac{r-s}{r},$$

wenn wir die Verschiebung des Glases  $a_0a_1=\alpha$  setzen. Daraus folgt mit Hülfe der obigen Gleichung zwischen r und s

$$\beta_0 \beta_1 = \alpha \frac{s}{p} = \alpha \frac{r}{r+p}.$$

Denken wir uns dicht hinter den Concavlinsen bei o ein Auge stehend, welches 673 nach den Bildern  $\beta_0$  und  $\beta_1$  hinblickt und diese Bilder auf die feste Ebene cc projecti in  $\gamma_0$  und  $\gamma_1$ , so ist die scheinbare Verschiebung der Projection auf dieser Ebene, deren Abstand von  $a_0$  wir mit A bezeichnen wollen,

$$\gamma_0\gamma_1=\beta_0\beta_1\cdot\frac{A}{s}=\frac{\alpha A}{p},$$

also unabhängig von der Lage des Objects b. Die Verschiebung des optischen Bildes bei Verschiebung der Concavlinse von  $a_0$  nach  $a_1$  ist also gerade dieselbe, als wenn man eine perspectivische Zeichnung des Objects auf der Ebene cc um die Größe  $\gamma_0 \gamma_1$  verschöbe. Denken wir uns die Projectionsebene cc im Brennpunkte der Linse, machen wir also A=p, so wird  $\gamma_0 \gamma_1=\alpha$ , also gleich der wirklichen Verschiebung des Glases.

Die Erscheinungen, welche entstehen, wenn Brillengläser vor den Augen seitwärts verschoben werden, sind also dieselben, welche bei gegenseitiger Entfernung oder Näherung stereoskopischer Zeichnungen sich zeigen. Der Versuch bestätigt vollkommen diese Folgerung der Theorie. Stehen die Centren der Concavbrillengläser einander näher als die Augenmittelpunkte, so erscheinen die Gegenstände zu nah, im andern Falle zu weit. Bei Convexbrillen ist es umgekehrt, weil p das entgegengesetzte Vorzeichen hat.

Es ist dieser Umstand bei der Verfertigung der Brillen¹ wohl zu beachten, namentlich auch deshalb, weil eine fortgesetzte angestrengte Haltung des Auges leicht Schmerzen im Auge und im Kopfe hervorbringt. Concavbrillen, deren optische Mittelpunkte nicht weit genug von einander entfernt sind, zwingen die Augen fortdauernd zu convergiren; sind die Mittelpunkte im Gegentheile zu weit entfernt, so muß der Beobachter divergiren. Am schlimmsten ist es, wenn ein Mittelpunkt höher als der andere liegt. Namentlich die Nasenklemmer sind in dieser Beziehung oft falsch construirt. Wenn die optischen Mittelpunkte der Gläser in der Mitte ihrer Fläche sitzen, so sind sie einander zu nah und zwingen zum dauernden Convergiren. Auch Höhenabweichungen treten leicht ein, weil der Klemmer sich in der Regel nicht ganz horizontal auf dem Nasenrücken festsetzt.

Blickt man nach wirklichen Objecten durch zwei parallel gestellte Teleskope, zum Beispiel Binocles, so erhält man denselben Erfolg, als wenn man die entsprechenden stereoskopischen Zeichnungen dem Auge nähert; die Gesichtswinkel werden für alle Theile des Bildes gleichmäßig vergrößert. Das entspricht nun, wie wir oben für diesen Fall bei den Zeichnungen gesehen haben, einer Annäherung und Verkürzung der Tiefendimensionen des Objects ohne Veränderung seiner zur Gesichtslinie senkrechten Dimensionen. Durch Binocles erscheinen also die Objecte genähert, übrigens in natürlicher Größe, aber verflacht, als Basrelief. Das ist auch an menschlichen Gesichtern deutlich zu erkennen; sie nehmen immer einen unnatürlichen, halb bildartigen Ausdruck an.

Die Theorie des Telestereoskops ergiebt sich leicht, wenn man bedenkt, daß ein Beobachter die Objecte in einem Planspiegel so sieht, nur symmetrisch von rechts nach links umgekehrt, wie das Spiegelbild des Beobachters die wirklichen Gegenstände durch das Glas des Spiegels hindurch sehen würde.

Es sei AA Fig. 237 (S. 823) der eine, BB der andere Spiegel, C das Auge des Beobachters. Das Auge C sieht im ersten Spiegel BB die Dinge so, wie das 674 Spiegelbild D dieses Auges sie durch BB hindurch sehen würde. Dabei muß die Entfernung Cb = Db sein. Das Spiegelbild D sieht wieder die Dinge im Spiegel AA so, wie sie E, das von AA entworfene Spiegelbild, von D durch AA hindurch sehen würde, und der Ort von E ist dadurch bestimmt, daß Ea längs des reflectirten Strahls gemessen gleich Da längs des einfallenden gemessen sein muß. Daraus folgt, wie schon oben erwähnt ist, daß das Auge C

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die stereoskopischen Erscheinungen, zu denen Brillengläser Veranlassung geben, sind genauer untersucht von F. C. Donders in Anomalies of accommodation and refraction. London 1864. p. 152-169.

durch die zwei Spiegel die Landschaft so sieht, wie sie von E aus direct gesehen erscheinen würde. Nun ist die stereoskopische Differenz e zweier Bilder; projicirt auf eine Zeichnung in der Entfernung b, wie Gleichung 1 c) lehrt,

$$e=rac{2Ab}{r}$$

wo 2A die Entfernung der beiden Gesichtspunkte bezeichnet, und r die Entfernung des Objects von der gemeinsamen verticalen Ebene beider Augen. Jene Entfernung 2A ist im Telestereoskop die Entfernung der beiden von je zwei Spiegeln entworfenen Spiegelbilder der Augen des Beobachters  $(r_1 \varrho_1$  der Fig. 233, Seite 794). Setzen wir nun diesen Werth von e in die Gleichungen 3 a), so wird, wenn unendlich entfernte Punkte mit parallelen Gesichtsaxen gesehen werden:



$$\alpha = x \frac{a}{A} \frac{r}{b} = x \frac{\varrho}{b}$$

$$\beta = v \frac{a}{A} \frac{r}{b} = v \frac{\varrho}{b}$$

$$\varrho = b \frac{a}{A} \frac{r}{b}.$$

Danach verhalten sich also  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\varrho$  zu einander beziehlich wie  $\mathfrak{x}$ , v, b, welche letzteren wir als die wirklichen Entfernungen ansehen können, aber die scheinbare Entfernung  $\varrho$  ist kleiner als r im Verhaltniss  $\frac{a}{A}$ , und in demselben Verhaltnisse sind also auch die übrigen scheinbaren Dimensionen reducirt. Die Landschaft erscheint also dann, wie ein richtig construirtes verkleinertes Modell.

Dasselbe gilt für photographische Landschaftsbilder, wenn wir für 2A die Entfernung der beiden Punkte nehmen, an denen sich der Mittelpunkt des Objectivglases der Camera obscura bei den beiden photographischen Aufnahmen befunden
hat. Bei der Anordnung des Stereoskops ist darauf zu achten, daß unendlich
entfernte Punkte der Photographien mit parallelen Gesichtslinien combinirt werden,
und daß die Abstände der Platte von dem Auge oder den Linsen des Stereoskops
gleich denen der Platte in der Camera obscura von dem Objectivglase derselben
sein müssen; sonst bekommt man ein falsches Relief. Beide Bedingungen sind
gewöhnlich in den käuslichen Stereoskopen und den dazu gehörigen Bildern nicht
erfüllt.

RECKLINGHAUSEN'S Normalfläche. Man denke sich ein rechtwinkeliges 675 Coordinatensystem, dessen Mittelpunkt im Fixationspunkte liegt, die xy Ebene in der Visirebene; die sxEbene sei die Medianebene des Körpers. Die Coordinsten des rechten Auges seien:

$$x = a \qquad y = b \qquad s = 0,$$

die des linken Auges:

$$x = a \quad y = -b \quad z = 0,$$

so dass 2b die Distanz der Mittelpunkte beider Augen bezeichnet, a den Abstand des Fixationspunktes von der Verbindungslinie der Augenmittelpunkte.

Die Blicklinie des rechten Auges ist gegeben durch die Gleichungen

die Blicklinie des linken Auges durch die Gleichungen

Bildet man aus den beiden Gleichungen 1) durch Multiplication der ersten mit dem constanten Factor p und Addition der zweiten die neue Gleichung

so ist dies die Gleichung einer Ebene, die durch die rechte Blicklinie geht, denn für alle Punkte dieser Blicklinie sind die beiden Gleichungen 1), folglich auch 1 b) erfüllt. Nach bekannten Sätzen ist der Cosinus des Winkels  $\alpha$ , den die Normale dieser Ebene mit der sAxe, oder die Ebene selbst mit der Visirebene, z=0, macht, gegeben durch die Gleichung

$$\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{p^2}{a^2} + \frac{p^2}{b^2}}} \dots \dots \dots 1 c$$

Bilden wir entsprechend aus den Gleichungen 1a) die neue

$$-p\left(\frac{x}{a}+\frac{y}{b}\right)+z=0 \ldots 1 d,$$

so geht diese durch die linke Blicklinie, und der Werth von  $\cos \alpha$  ist für sie derselbe, wie in 1 c).

Aus 1c) folgt

$$p = \frac{\tan \alpha}{\sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}}}$$

oder wenn wir setzen

$$a = r \cos \gamma, \qquad b = r \sin \gamma,$$

676

wo  $\gamma$  der halbe Convergenzwinkel, und r die Entfernung jedes Auges vom Fixationspunkte ist:

$$p = r \tan \alpha \sin \gamma \cdot \cos \gamma$$
,

wonach die Gleichungen 1 b) und 1 d) werden:

$$(x \sin \gamma - y \cos \gamma) \tan \alpha + s = 0 \dots 1 b).$$

$$-(x \sin \gamma + y \cos \gamma) \tan \alpha + s = 0 \dots 1 d).$$

Subtrahirt man die zweite von der ersten, so erhält man

$$x \sin \gamma = 0$$
,

das heißt, die Schnittlinie der beiden Ebenen 1 b) und 1 d) liegt in der durch den Fixationspunkt, senkrecht zur Visirebene und zur Medianebene gelegten Ebene x=0, welches auch der Winkel  $\alpha$  sei. Diese Schnittlinie sei eine gesehene Linie, dann sind die beiden Ebenen 1 b) und 1 d) die Ebenen ihrer Richtungsstrahlen.

War nun die bisher betrachtete Stellung der Augen eine ohne Raddrehung, so können wir übergehen zu einer Stellung mit Raddrehung, indem wir in 1 b) den Winkel  $\alpha$  und  $\delta$  vergrößern, in 1 d) um ebenso viel verkleinern. Dann bekommen wir für die neue Lage beider Ebenen:

$$\tan (\alpha + \delta) = \frac{z}{y \cos y - x \sin y}$$

$$\tan (\alpha - \delta) = \frac{z}{y \cos y + x \sin y}.$$

Bilden wir hieraus die Tangente der Differenz beider Winkel, so erhalten wir:

$$\tan \left(2\delta\right) = \frac{2sx \sin \gamma}{y^2 \cos^2 \gamma - x^3 \sin^2 \gamma + s^2}$$

oder

$$s^2 + y^2 \cos^2 \gamma - x^2 \sin^2 \gamma - 2 z x \sin \gamma$$
. cotang  $(2 \delta) = 0$ . 2),

welches die Gleichung eines Kegels ist, dessen Spitze im Mittelpunkt der Coordinaten liegt. Aus der Gleichung 2) erhellt nähmlich, dass wenn x, y, z Werthe sind, die der Gleichung 2) genügen, auch nx, ny und nz genügen; daraus folgt, dass jede durch einen Punkt der Fläche 2) und den Anfangspunkt der Coordinaten gezogene gerade Linie ganz in der Fläche 2) liegt, dass diese also ein Kegel ist.

Die in den Gleichungen 1) und 1 a) angegebenen Werthe der Coordinaten für die Blicklinien genügen ebenfalls der Gleichung 2). Die Kegelfläche gebt also durch die Blicklinien.

Da nun nach den oben aufgestellten Grundsätzen bei medianem Fixationspunkte die Gesichtsbilder so ausgelegt werden, als wäre keine Raddrehung erfolgt, so werden das vor der Drehung in der Ebene x=0 gezogene Strahlenbundel und das auf dem Kegel der Gleichung 2) gelegene nicht unterschieden werden, und das Strahlenbundel wird also eben oder kegelförmig erscheinen, je nachdem in der ersten oder zweiten Stellung der Augen die Netzhauthorizonte mit der Visirebene zusammenfallen.

Dabei ist noch zu bemerken, dass diejenigen Kanten des Kegels, welche den Blicklinien sehr nahe kommen und also gegen die Augen des Beobachters selbst hingerichtet erscheinen müsten, ein zu kühnes und unwahrscheinliches Relief geben und deshalb besser vermieden werden. Außerdem ist zu bemerken, dass diejenigen Kanten der Kegelsläche, die zwischen den Augen durchgehen, in den Bildern beider Netzhäute gerade entgegengesetzte Richtung bekommen, und deshalb von ihnen abzusehen ist.

Um die scheinbare Lage von Kreisen zu berechnen, deren Mittelpunkt fixirt wird und deren Ebene senkrecht zur Halbirungslinie des Convergenzwinkels ist, 677 benutzen wir den Satz, dass, wenn die Gleichung einer Ebene in der Normalform gegeben ist,

$$U = ax + by + cs + d$$

und

$$a^2 + b^2 + c^2 = 1$$

der Ausdruck U den Abstand des Punktes (x, y, s) von der Ebene U = 0 bezeichnet, wobei d den Abstand des Mittelpunkts der Coordinaten von derselben Ebene anzeigt.

Bringen wir die Gleichung 1 b) auf die Form

$$x \sin \gamma \sin \alpha - y \cos \gamma \sin \alpha + z \cos \alpha = U \dots 3$$

nehmen wir dazu eine zweite Ebene, die auch durch die Blicklinie geht, in der aber der Winkel  $\alpha$  um einen Rechten gewachsen ist und die deshalb auf 3) senkrecht steht.

$$x \sin \gamma \cos \alpha - y \cos \gamma \cos \alpha - s \sin \alpha = V$$
. . . 3a),

und endlich eine dritte Ebene, die auf der Blicklinie senkrecht steht,

$$x\cos y + y\sin y - r = W \dots 3b$$

so sind U, V, W rechtwinkelige Coordinaten des Punktes (x, y, z) bezogen auf das System dieser drei Ebenen und

$$\frac{1}{m^2} U^2 + \frac{1}{n^2} V^2 = W^2 \dots 3c$$

ist die Gleichung eines Kegels zweiten Grades, der seine Spitze im Mittelpunkte des rechten Auges hat und dessen drei Hauptaxen in den Schnittlinien der Ebenen

$$U = 0, V = 0, W = 0$$

liegen.

$$y^{2} \cos^{2} \gamma \left\{ \frac{\sin^{2} \alpha}{m^{2}} + \frac{\cos^{2} \alpha}{n^{2}} \right\} + z^{2} \left\{ \frac{\cos^{2} \alpha}{m^{2}} + \frac{\sin^{2} \alpha}{n^{2}} \right\}$$

$$+ 2yz \cos \gamma \cos \alpha \sin \alpha \left( \frac{1}{n^{2}} - \frac{1}{m^{2}} \right)$$

$$= y^{2} \sin^{2} \gamma - 2ry \sin \gamma + r^{2}.$$

Wenn wir nun verlangen, dass bei derjenigen Raddrehung des Auges, wo $\alpha = 0$ , diese Schnittlinie ein Kreis sei, muß sein

$$\frac{\cos^2\gamma}{n^2}-\sin^2\gamma=\frac{1}{m^2}\ldots\ldots 3d.$$

Für symmetrische Stellungen des andern Auges muß gleichzeitig  $\gamma$  und  $\alpha$  negativ genommen werden. Setzen wir also

$$x \sin \gamma \sin \alpha + y \cos \gamma \sin \alpha + z \cos \alpha = U'$$

$$-x \sin \gamma \cos \alpha - y \cos \gamma \cos \alpha + z \sin \alpha = V'$$

$$x \cos \gamma - y \sin \gamma - r = W'$$

so ist

$$\frac{1}{m^2} U'^2 + \frac{1}{n^2} V'^2 = W'^2 \dots 3 e$$

678

die Gleichung eines entsprechenden Kegels, dessen Axe die Blicklinie des zweiten Auges ist, dessen Spitze im Mittelpunkte dieses Auges liegt, und der, wenn  $\alpha = 0$  gemacht wird, die Ebene x = 0 und die ihr parallelen Ebenen ebenfalls in einem Kreise schneidet, wie der Kegel 3 c).

Ist nun die Stellung der Augen  $\alpha=0$  eine mit Raddrehung verbundene Stellung derselben, und die Schnittlinie der beiden Kegel ein objectiv vorhandener Kreis, so wird das Netzhautbild nach den oben gegebenen Regeln so gedeutet, als wären dieselben Netzhautbilder ohne Raddrehung erhalten worden. Das scheinbar vorhandene Object muß also eine Schnittlinie der Kegel 3 c) und 3 e) sein. Wenn wir deren Gleichungen von einander subtrahiren, so bleiben nur diejenigen Glieder stehen, welche in beiden verschiedenes Vorzeichen haben, diese sind:

$$-\frac{1}{m^2}y\cos\gamma\sin\alpha\ (x\sin\gamma\sin\alpha+z\cos\alpha)$$

$$-\frac{1}{n^2}y\cos\gamma\cos\alpha\ (x\sin\gamma\cos\alpha-z\sin\alpha)$$

$$=y\sin\gamma\ (x\cos\gamma-r).$$

Diese Gleichung wird erfüllt, wenn entweder

$$y = 0$$

$$x \sin \gamma \cos \gamma \left[ \frac{\sin^2 \alpha}{m^2} + \frac{\cos^2 \alpha}{n^2} + 1 \right] + z \cos \gamma \cos \alpha \sin \alpha \left[ \frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right] = r \sin \gamma.$$

Die erste Schnittlinie läge also in der Medianebene, und wird sich nicht leicht als Object darstellen, die Ebene der zweiten wird mit Berücksichtigung der Gleichung 3 d)

$$x (1 - \sin^2\alpha \sin^2\gamma) - x \sin\gamma \sin\alpha \cos\alpha = \frac{rn^2}{(n^2 + 1)\cos\gamma}. . . . 3f).$$

Für den Fall, dass  $\alpha = 0$ , wird diese Gleichung

$$x=\frac{rn^2}{(n^2+1)\cos y}=x_0.$$

Die Schnittlinie der beiden Kegel liegt also in diesem Falle in der Entfernung  $x_0$  vor der Ebene, x=0, in einer dieser parallelen Ebene, und ist ein Kreis. Wenn  $\alpha$  nicht gleich Null ist, ist die Ebene der Schnittlinie geneigt gegen die Ebene x=0 um einen Winkel  $\eta$ , dessen Tangente ist

tang 
$$\eta = \frac{\sin \gamma \sin \alpha \cos \alpha}{1 - \sin^3 \gamma \sin^3 \alpha}$$

und sie schneidet die Visirebene s = 0 in der Linie

$$x=\frac{x_0}{1-\sin^2\alpha\,\sin^2\gamma},$$

also etwas entfernter vom Auge, als vorher. Die Schnittlinie ist in diesem Falle eine Ellipse.

679 Die nahehin verticalen Axenebenen der beiden Kegel

$$V = 0$$
 and  $V' = 0$ 

schneiden sich in der geraden Linie, deren Gleichungen sind

für  $\alpha = 0$  werden die Gleichungen dieser Linie

$$x = 0$$
,  $z = 0$ .

Eine zur Visirebene senkrechte Linie erscheint also bei der Raddrehung a beider Augen gegen die Ebene x=0 geneigt unter dem Winkel  $\eta'$ , dessen Tangente ist

$$\tan \alpha \gamma' = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha \cdot \sin \gamma}.$$

Wenn nun die Winkel  $\alpha$  und  $\gamma$ , wie dies bei den praktisch ausführbaren Versuchen immer der Fall sein wird, klein sind, so ist

tang 
$$\eta' > \tan \eta$$
.

680

Der senkrechte Durchmesser des Kreises erscheint also stärker gegen die Ebene x=0 geneigt, als die Ebene des Kreises, und daher scheint er sich vom Kreise zu lösen, wie dies Recklinghausen beobachtet hat. Da gerade die horizontal verlaufenden Theile der Kreislinie nur eine sehr unbestimmte binoculare Localisation geben, so kann der Kreis auch verbogen erscheinen, wo der Durchmesser ihn schneidet, ohne sich von ihm zu lösen.

Betrachtet man nicht einen Kreis, sondern Ellipsen, so findet die Gleichung 3 d) nicht statt, und man findet, dass Ellipsen mit längerer verticaler Axe sich im Sinne einer verticalen Linie neigen müssen, dieser desto näher kommend, je schmaler sie sind. Ellipsen dagegen mit längerer horizontaler Axe neigen sich entgegengesetzt, auch um so stärker, je schmaler sie sind.

Abanderung des Linsenstereoskops von Helmholtz. Da die Entfernung entsprechender Punkte in den gewöhnlichen photographischen Stereoskopenbildern nicht immer gleich der der Augen ist, sie zuweilen auch verschiedene Höhe über der Grundlinie haben, so muss man, um eine möglichst natürliche Projection der Objecte zu erreichen, das Instrument jedem Bilde adaptiren können. In einem Stereoskop, was ich von Oerreine in Berlin erhalten hatte, war dies in einfachster Weise dadurch erreicht, daß zwei prismatische Linsen in zwei cylindrischen, drehbaren Röhren saßen, Je nachdem man den brechenden Winkel der Prismen mehr nach einwärts oder nach auswarts stellte, konnte man eine größere oder geringere Convergenz der Augen hervorbringen und auch Höhenunterschiede corrigiren. In anderer Weise, wobei die Einstellung leichter wird und die Unregelmäßigkeiten der Brechung in prismatischen Gläsern möglichst klein bleiben, habe ich denselben Zweck erreicht in dem in Fig. 238 perspectivisch und in Fig. 239 (S. 830) im Querschnitt in 3/6 der natürlichen Größe dargestellten Instrumente. Der Zweck desselben ist namentlich auch stärkere Vergrößerungen anwenden zu können, als die gewöhnlichen Stereoskope geben, wobei man einen dem natürlichen noch mehr entsprechenden Eindruck erreicht. Doch ist zu bemerken, das fast nur

Photographien auf Glas eine solche stärkere Vergrößerung ertragen. Der Kasten ist ähnlich dem des Stereoskops von BREWSTER mit prismatischen Linsen eingerichtet ; durch die Schlitze parallel der Bodenplatte AA, welche selbst größtentheils durch eine mattgeschliffene Glasplatte gebildet ist, wird das Bild eingeschoben. Der Beschauer blickt durch die beiden cylindrischen Röhren Bo B, welche nur centrirte Convexlinsen, nicht Prismen1.



Fig. 238.

enthalten, darauf hin. Beide Röhren enthalten zunächst dem Auge eine Linse von 12 Centimeter Brennweite und gegen ihr unteres Ende hin eine solche von 18 Centimeter Brennweite. Die letztere kann ausgeschraubt werden, wenn man nur die gewöhn-

Auch CLAUDET hat bemerkt (Proc. Royal Soc. VIII, 104-110), daß es richtiger ist und natürlichere Bilder giebt, wenn man Landschaftsbilder durch Liusen mit parallelen Gesichtslinien combinirt.

liche Vergrößerung der Stereoskope zu haben wünscht, bei welcher aber die Bilder (Landschaften) meist kleiner erscheinen als das wirkliche Object dem unbewaffneten Auge von dem betreffenden Standpunkte aus erscheinen würde. Jede der Röhren  $B_0$  und  $B_1$  sitzt in einem zwischen Schienen verschiebbaren rechtwinkeligen! Schlitten, sodaß  $B_0$  in der Richtung



Fig. 239.

von oben nach unten (beziehlich zum Beobachter),  $B_1$  dagegen von rechts nach links verstellt werden kann durch Drehung der Schrauben  $C_0$  und  $C_1$ . In Fig. 238 ist dargestellt, wie die Schrauben auf die Schlitten wirken,  $C_1$  unmittelbar,  $C_0$  mittels eines Winkelhebels.

Ich pflege die Röhren erst so weit herauszuziehen, bis das photographische Bild im Brenn-

punkte der Concavlinsen steht, was sich leicht erkennen läßt, wenn man von unten auf die matte Glasplatte blickt und das Bild entfernter heller Objecte auf der Fläche der stereoskopischen Darstellung auffängt. Ist der Beschauer kurzsichtig, so lasse ich ihn lieber durch die ihm gewöhnte Brille hineinsehen. Dadurch dass man das Bild in den Brennpunkt der Linsen bringt, hat man den Vortheil, dass es erstens auch bei Bewegungen des Kopfes vor den Gläsern wie ein unendlich entferntes Object erscheint; zweitens daß die Deckung der Bilder auch nicht gestört wird, wenn der Beobachter den Kopf nach der Seite neigt. Namentlich also, wenn man das Stereoskop fest aufstellt und den Beschauer davor treten läßt, um hindurchzusehen, so erhält er, was die Formen betrifft, in allen Beziehungen denselben optischen Eindruck, als blickte er nach den entfernten reellen Objecten. Die Schrauben Co und C, werden dann gebraucht, um den Stand der beiden optischen Bilder zu corrigiren. Indem ich meine Augen etwas convergiren lasse, erzeuge ich Doppelbilder von irgend einem hell hervortretenden Objecte, und sehe zu, ob diese gleich hoch neben einander stehen; wenn nicht, so corrigire ich mit der Schraube Co so lange, bis dies der Fall ist. Die Einstellung in den Brennpunkt 681 kann man dann noch genauer controlliren, wenn man seitliche Neigungen des Kopfes macht. Um annähernd die richtige Convergenz hervorzubringen, gehe ich mit dem Kopfe etwas zurück von den Gläsern, blicke über das Stereoskop fort nach wirklichen Gegenständen und vergleiche deren Entfernung mit der scheinbaren der Objecte im Stereoskop. Danach läst sich dann mittels der Schraube C, leicht die nöthige Correction machen.

Die Objecte erscheinen durch ein solches Instrument gesehen bei richtiger Einstellung nicht nur viel größer und viel entfernter, sondern auch körperlicher als durch die gewöhnlichen Instrumente, welche fast immer zu starke Convergenz verlangen und deshalb die Gegenstände als Basreliefs erscheinen lassen. Man hat auch den sehr wesentlichen Vortheil, daß man die sonst so leicht eintretende Ermüdung und Schmerzhaftigkeit der Augen hierbei gänzlich vermeiden kann.

Außer dem schon genannten Spiegelstereoskop von Wheatstone, dem Linsenstereoskop von Brewster in seinen verschiedenen Modificationen, dem Pseudoskop, welches auch gebraucht werden kann, um je zwei Zeichnungen mit einander zur Deckung zu bringen, können auch stereoskopische Wirkungen mit nur einer Zeichnung und einem Prisma erzeugt werden. Wenn die Zeichnung nämlich einen zur Medianebene

DOVE, Paggend. Ann. LXXXIII, 183. Berliner Monatsberichte. 1850, p. 152. BREWSTER Phil. Mag. (4) III, 16-26. Rep. of Brit. Assoc. 1849, 2, p. 5.

des Beschauers symmetrisch gebildeten Gegenstand darstellt, so wie er vom rechten Auge gesehen wird, so wurde die entsprechende Ansicht des linken Auges ihr symmetrisch oder ihrem Spiegelbilde congruent sein. Statt der zweiten Zeichnung kann man also auch wirklich ein Spiegelbild der ersten setzen, indem man mit dem linken Auge durch ein rechtwinkeliges Glasprisma parallel dessen Hypotenusenfläche hindurchsieht, wobei, wie mehrfach schon erwähnt ist, der Beschauer ein in der Hypotenusenfläche durch totale Reflexion entworfenes Spiegelbild des Objectes sieht. Das rechte Auge blickt inzwischen direct nach der Zeichnung. Wenn man die Bilder beider Augen zum Decken bringt, sieht man das körperliche Relief. Nimmt man das Prisma vor das linke Auge, so sieht man das umgekehrte Relief. Man kann auf diese Weise oft Zeichnungen zu stereoskopischen Effecten benutzen, die gar nicht dazu bestimmt sind, wie zum Beispiel photographische Porträts, welche von vorn mit einer sehr kleinen Abweichung nach einer Seite hin aufgenommen worden sind.

Aehnliche stereoskopische Effecte erreichte Dove', indem er nach einer passenden Zeichnung mit einem astronomischen und einem Galilei'schen Fernrohr von gleicher Vergrößerung hinsah. Ersteres kehrt die Zeichnung um, letzteres nicht. Man kann hierzu dieselben Zeichnungen brauchen, wie für das einfache Prismenstereoskop, nur muß die obere Hälfte des dargestellten Körpers auch mit der untern symmetrisch sein.

Das einfache Telestereoskop ohne Vergrößerung habe ich oben beschrieben; ich habe ein ähnliches Instrument mit zwei Fernröhren construiren lassen, mit welchem man entfernte Gegenstände in ihrer körperlichen Form stereoskopisch sehen kann. Der optische Theil des Instruments ist dargestellt in Fig. 240, bei der in der untern Hälfte, zwischen n, und h, h, ein Stück des Rohres ausgelasssen ist, damit die Figur auf der Seite Platz findet. Man muss die Figur sich so ergänzt denken, dass in der unteren Hälfte die Entsernung zwischen n, und h, h, ebenso groß ist, wie in der oberen Hälfte die Entfernung zwischen n und hh. Das Licht, was von den Objecten kommt, wird zunächst aufgefangen durch die beiden ebenen Spiegel aa und a, a,. Diese Spiegel müssen aber von der größten Vollendung sein, weil sie sonst bei der Vergrößerung durch die Fernröhre verzerrte Bilder geben. Durch drei Schrauben werden sie gegen die Platte k und k' angezogen, während zwischen ihnen und der Platte Federn liegen, die sie so weit entfernen, als die Schrauben es zulassen. Mittels der Schrauben kann man die Stellung der Spiegel so weit abändern, dass die Bilder beider Seiten zusammenfallen. Die Objectivlinsen der Fernröhre liegen bei c und c'. Sie sind in Röhren eingesetzt, welche mittels der gezahnten Triebe i und i', die in gezahnte Stangen h und h' eingreifen, hin und hergeschoben werden können, um die Focaldistanz des Fernrohrs reguliren zu können. Zwei Ocularlinsen eines terrestrischen Oculars liegen bei d und e. Dann fällt das Licht auf das Prisma b, um in den Seitenröhren auf die dritte und vierte Ocularlinse g zu fallen. Das Prisma b kann mittels der in den dahinter liegenden



<sup>1</sup> DOVE, Poggend, Ann. LXXX. 446. Berliner Monatsberichte. 1850, p. 152.

682 Metallklotz p eingreifenden Schraube verschoben werden, um die optische Axe der beiden Theile des Fernrohrs in Uebereinstimmung zu setzen. Endlich dient der gezahnte Trieb m dazu, die beiden Ocularröhren mit den ganzen Fernröhren von einander zu entfernen oder einander zu nähern, um sie der Augendistanz des Beobachters anzupassen.

Da die Entfernung der Spiegel an dem Instrumente 1080 Millimeter beträgt, so ist sie 16 mal größer als die der menschlichen Augen, und die stereoskopischen Unterschiede werden also 16 mal größer, als für die unbewaffneten Augen. Da die Vergrößerung auch eine sechszehnmalige ist, so ist die Wirkung des Instruments die, als sähe man das Object mit unbewaffneten Augen aus einer sechszehnmal kleineren Entfernung, als man es wirklich sieht.

Den entgegengesetzten Effect von dem telestereoskopischen erhält man nach einer Bemerkung von Oppel, wenn man zwei einander congruente Körper in der Entfernung der Augen von einander, beide gleich gerichtet, aufstellt und mit parallelen Gesichtslinien betrachtet

Stereoskopisches Mikroskop. Ein solches nach Nacher's Construction ist dargestellt in Fig. 241. Bei a ist das Objectivlinsensystem. Das durchtretende



Strahlenbündel trifft zunächst auf das kleine reflectirende Glasprisma bei b, die eine Hälfte des Strahlenbündels geht an diesem vorbei und durch das Rohr E zum Ocular e, um in das eine Auge des Beobachters zu fallen. Die andere Hälfte des Strahlenbündels dagegen, welche in das beinahe rechtwinkelige Prisma b eintritt, wird von dessen Hypotenusenfläche reflectirt und gegen das zweite Prisma c hin geworfen, um hier noch einmal reflectirt zu werden in das Rohr F hinein und zum Ocular f. durch welches es in das andere Auge des Beobachters fällt. Mittels der Schraube g kann das ganze Rohr F mit dem Prisma c dem Rohre E genähert oder von ihm entfernt werden, um das Instrument dem Abstande der beiden Augen des jedesmaligen Beobachters anzupassen. Da die Lichtbündel, welche aus den Ocularen e und f austreten, sehr schmal sind, so mus ihre Entfernung der der Pupillen genau gleich sein, damit beide Augen ein Bild empfangen. In den englischen Instrumenten ähnlicher Art sind beide Röhren fest verbunden, und die Accommodation für die Augendistanz des Beobachters wird dadurch erreicht, dass man die Ocularstücke der Röhren mehr oder weniger herauszieht.

Die stereoskopische Wirkung bei diesen Instrumenten ist sehr auffallend und erleichtert die Beobachtung von Objecten verwickelterer Form aufserordentlich. Sie kommt vermittels ganz anderer Umstände zu Stande als in den übrigen stereoskopischen Instrumenten. Wir haben in diesem Falle nämlich keine von zwei verschiedenen Standpunkten aus aufgenommenen Bilder

des Objects, da das eine Objectivlinsensystem des Mikroskops die beiden Bilder für beide Augen entwirft und nur die eine Hälfte des Lichts an das eine Auge, die andere an das andere vertheilt wird. Eine stereoskopische Wirkung kommt hier nur deshalb zu Stande, weil allein die Punkte der Focalebene des Mikroskops ein punktförmiges Bild geben; alle Punkte aber, die vor oder hinter der Focalebene liegen, geben kleine Zerstreuungskreise, und wegen der Halbirung des Strahlenbündels fällt die eine Hälfte eines jeden Zerstreuungskreises in das rechte, die andere in das linke Auge. Da nun die rechte Hälfte des Zerstreuungskreises anders liegt als die linke, so kommt dadurch eine stereoskopische Wirkung zu Stande.

<sup>1</sup> OPPEL, Jahresbericht des Frankfurter Vereins 1858-59, p. 64-75.

Nach den auf Seite 77 bis 80 gegebenen Regeln können die Hauptpunkte und Brennpunkte des ganzen optischen Systems eines Mikroskops leicht gefunden werden. Der erste Hauptpunkt liegt unterhalb des Objectivglases, der erste Brennpunkt ebenfalls, aber dem Objectiv näher. Der zweite Haupt- und Brennpunkt liegen oberhalb des Oculars, und zwar wieder der Brennpunkt diesem näher. Das Auge des Beobachters können wir uns im zweiten Brennpunkte befindlich denken und p die Brennweite des ganzen Systems nennen. Sind nun f und  $\phi$  die Entfernungen beziehlich des Objects vom ersten Brennpunkte nach oben und des Bildes vom zweiten Brennpunkte nach unten, so ist nach S. 70 Gleichung 7 b)

$$\varphi = \frac{p^2}{f}$$

Beseichnet b die Größe des Objects, \$\beta\$ die seines Bildes, so ist

$$\frac{\beta}{b} = \frac{p - q}{f - p} = \frac{p}{f} = \frac{q}{p}.$$

Denken wir uns nun das Auge accommodirt für das Bild  $\beta$ , und vor oder hinter dem Gegenstande b noch ein anderes Object b', welches, da jenes erste durchsichtig ist, mit ihm zugleich gesehen werden kann, und dessen Entfernung vom Brennpunkte f' sein mag, so ist die Entfernung seines Bildes vom Auge und vom zweiten Brennpunkte

$$\varphi' = \frac{p^2}{t'}$$

woraus folgt

$$\varphi' - \varphi = p^2 \cdot \frac{f - f'}{f \cdot f'}$$

Der Winkel, unter dem die Strahlen vom Bilde b aus in das Objectivglas fallen, sei a, der sugehörige Divergenzwinkel der Strahlen des Bildes  $\beta$  sei  $\alpha$ , so ist nach Seite 71, Gleichung 7 d) und Seite 75, Gleichung 9)

$$b \tan \alpha = \beta \tan \alpha$$

oder

$$\tan \alpha = \frac{f}{p} \tan \alpha$$

und ebenso für die Bilder b' und  $\beta'$  nebst den zugehörigen Divergenzen der Strahlen a und a' ist

$$\tan a' = \frac{f'}{p} \tan a'.$$

Der Radius  $\varrho$  des Zerstreuungskreises in der Ebene des Bildes  $\beta$ , für welche das Auge accommodirt ist, ist, wie leicht ersichtlich,

$$\varrho = (\psi' - \varphi) \text{ tang } \alpha' = \frac{p}{f} (f - f') \text{ tang } \alpha'.$$

Da nur Gegenstände beobachtet werden können, für welche der Zerstreuungskreis sehr klein ist, also  $\varphi' - \varphi$  und f' - f sehr klein sind, so kann die Veränderlichkeit des Winkels a' für verschiedene sichtbare Objecte und sein Unterschied vom Winkel a vernachlässigt werden, und wir können deshalb unter dieser Beschränkung die letzte Gleichung schreiben

$$e = \frac{p \tan a}{f} \cdot (f - f).$$

v. HELMHOLTS, Physiol. Optik, 2. Aufl.

Nun fällt von diesem Zerstreuungskreise bei der beschriebenen Einrichtung des stereoskopischen Mikroskopes die eine Hälfte in das rechte, die andere in das linke Auge. Dadurch wird jede zur Visirebene verticale Linie des Bildes, sei sie nun isolirt gezogen oder Theil einer gleichmäßig gefärbten Fläche, verwandelt in einen Streifen 684 von der Breite e, so daß die Verbreiterung in dem einen Bilde nach rechts hin, im anderen nach links hin geschieht. Zwei solche Streifen haben also in den beiden Bildern eine stereoskopische Parallaxe gleich e im Vergleich mit den Punkten der Focalebene.

Ist f' kleiner als f, liegt also das Object weiter vom Objectivglase als diejenigen Punkte, für deren Bild das Auge accommodirt ist, so ist  $\phi'$  größer als  $\phi$ , das heißt das Bild von b' liegt unterhalb des Bildes von b, und in der Ebene von b sind die Strahlen des Bildes b' schon gekreuzt. Dann fällt die rechte Hälfte des Zerstreuungskreises in das rechte Auge des Beobachters, die linke in das linke Auge, die stereskopische Parallaxe ist also negativ, verglichen mit der des Bildes b, und b' scheint, wie es wirklich liegt, hinter b zu liegen. Dabei gelangt die eine Hälfte des Zerstreuungskreises durch doppelte Spiegelung in das entsprechende Auge des Beobachters und erscheint deshalb nicht von rechts nach links verkehrt, sondern in natürlicher Lage.

Umgekehrt verhält sich alles, wenn das Object b' oberhalb b liegt.

In den Instrumenten von Nacher kann man den Schieber, der die Prismen enthält, so weit hervorziehen, dass das kleine Glasprisma b der Fig. 240 vor die andere (rechte) Hälfte der Oeffnung tritt, dann erhält man einen pseudoskopischen Effect; was in Wirklichkeit unten liegt, erscheint dann oben.

Achnlich wirkt der binoculare Augenspiegel, welcher in Fig. 242 nach Nacher's Construction abgebildet ist. A ist ein Concavspiegel von Glas, von dessen



Mitte die Belegung weggenommen ist. Die vordere und hintere Fläche des Glases haben gleiche Krümmung, so dass es die Strahlen ungebrochen durchgehen lässt. Der Spiegel dient zur Beleuchtung des zu beobachtenden Auges. Zwischen ihn und das Auge wird eine Convexlinse gehalten, deren reelles umgekehrtes Bild der Beobachter betrachtet, wie in dem auf Seite 218 Fig. 110 schematisch dargestellten Versuche. Das Licht, welches vom beobachteten Auge kommt, theilt sich hinter der Oeffnung, indem es auf die beiden reflectirenden Prismen a und b fällt. Das Prisma a hat einen parallelogrammatischen Querschnitt; zwei seiner Winkel sind gleich halben Rechten. Die Prismen b und c zusammengenommen bilden ein Prisma von derselben Gestalt, wie a, welches aber quer durchschnitten ist, damit man den Theil c mittels der Schraube d dem andern Theil b nähern und davon entfernen kann. Dadurch wird das Instrument der Augendistanz des Beobachters angepasst. Die Strahlen, welche durch die mittlere Oeffnung zuerst rechtwinkelig in die vordere Fläche des Prisma a eingetreten sind, werden dann von der kleinen Seite des Parallelogramms gegen die zweite nach außen gekehrte kleine Seite reflectirt, und von dieser letztern zum zweiten Male reflectirt gegen die Oeffnung e hin, und treten durch diese aus in das eine Auge des Beobachters. Die zweite Hälfte der Strahlen, welche in das Prisma b eintreten, werden ebenso von dessen geneigter Fläche gegen die geneigte Fläche von c reflectirt, und von dieser gegen die Oeffnung h bin, um in das zweite Auge des Beobachters zu fallen. In die Oeffnungen e und h

sind schwach brechende Prismen eingesetzt, damit der Beobachter mit schwach convergenten Blicklinien das gemeinsame Bild betrachten kann. Die Prismen sitzen in je einem Schieberchen, welches außerdem noch zwei andere Prismen mit convexen Flächen enthält, die, wenn sie vorgeschoben werden, zugleich vergrößernd wirken.

Die vortheilhafteste Stellung der Convexlinse, durch welche man beobachtet, ist, wenn sie ein Bild der Pupille des beobachteten Auges auf die Oeffnung des Spiegels wirft, wie auf Seite 218-221 erörtert ist. Unter diesen Umständen fällt das Licht, 685 was durch die rechte Hälfte der Pupille kommt, in das links gelegene Prisma a, und das von der linken Seite der Pupille kommende in das rechts gelegene Prisma b. Das rechte Auge des Beobachters sieht also den Hintergrund des beobachteten Auges, wie er von der linken Hälfte der Pupille aus erscheint, das linke Auge, wie er von ihrer rechten Hälfte aus erscheint. Da das Bild übrigens auch verkehrt ist, so giebt dies einen richtigen stereoskopischen Effect, der sehr merklich und für die medicinische Beobachtung des Augenhintergrundes sehr nützlich ist.

Schließlich will ich hier noch die eigenthümliche Methode der Stereoskopie von ROLLMANN¹ erwähnen. Er zeichnet beide Projectionen auf dieselbe schwarze Tafel, die eine mit rothen Linien, die andere mit blauen. Dann nimmt er vor das eine Auge ein rothes Glas, vor das andere ein blaues und sieht nun mit jenem nur die rothen Linien, mit diesem nur die blauen, die sich dann zum Relief verbinden lassen. Wenn man blaue und rothe Gläser vertheilt, kann man eine solche Zeichnung vielen Personen zu gleicher Zeit zeigen. J. C. D'ALMEIDA entwirft die betreffenden Bilder mittels zweier Linsen, vor deren eine ein rothes, vor die andere ein grünes Glas eingeschaltet ist, auf

Es können übrigens die verschiedenartigsten brechenden und spiegelnden Apparate gebraucht werden, um die für stereoskopische Zwecke gewünschte Verschiebung der Bilder hervorzubringen, wobei bald beide, bald nur ein Bild verschoben wird. Wie Wheatstone ursprünglich zwei Planspiegel benutzt hat, so hat Brewster2 ein ähnliches mit zwei Spiegeln, ein anderes mit einem Spiegel, das letztere entweder mit einer oder zwei Zeichnungen beschrieben. Statt der Spiegel können auch, wie Dove's und Brewster vorgeschlagen haben, total reflectirende Prismen, eines oder zwei, im letzteren Falle wieder je eines vor ein Auge, oder beide zum Reversionsprisma verbunden, vor ein Auge gestellt, gebraucht werden. Ebenso genügt ein schwach brechendes Prisma mit ebenen Flächen, um eines der Bilder bis zur Deckung mit dem andern zu verschieben. E. Wilde brauchte zu demselben Zweck das doppelt reflectirende Prisma einer Camera

Um ohne Ablenkung der Lichtstrahlen die Combination stereoskopischer Bilder zu erzielen, schlägt Brewster vor, vor sie eine Glasplatte mit einem schwarzen Fleckchen, welches man fixirt, in passender Entternung zu halten. FAYE5 wendet einen Schirm mit zwei Löchern an, so dass jedes Auge nur die zugehörige Zeichnung sieht, Ellior zwei gekreuzte Röhren, durch die das rechte Auge das linke Bild sieht und umgekehrt. Zu bemerken ist, daß wegen der Schwierigkeit die passende Accommodation herzustellen weitsichtige Beobachter leichter bei gekreuzten Gesichtslinien, kurzsichtige bei ungekreuzten combiniren.

J. Duboscq7 hat prismatische Linsen in ein Opernguckerstativ gesetzt und dadurch die an der Wand hängende Doppelzeichnung betrachtet, so dass man durch Näherung und Entfernung die Convergenz der Augenaxen verändern kann, wodurch das Relief vergrößert oder verkleinert wird. - Um beliebig große Bilder zu combiniren, stellt er

ROLLMANN, Poggend. Ann. XC, 186-187.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> BREWSTER, Phil. Magaz. (4) III, 16-26. DOVE, Poggend, Ann. LXXXVIII, 188,

<sup>\*</sup> E WILDE, Poggend. Ann. LXXXV, 63-67. FAYE, Comptes rendus. XLIII, 673-674. Poggend. Ann. XCIX, 641-642.

<sup>6</sup> ELLIOT. Phil. Mag. (4) XIII, 78.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> J. DUBOSCQ, Cosmos. I, 97-104; 703-705.

in seinem Panoramenstereoskop die Bilder über einander und zwei, um eine horizontale Axe drehbaren, neben einander stehenden Spiegeln gegenüber. Der Beobachter blickt zwischen den Bildern oder unter ihnen hindurch nach den Spiegeln, die so gestellt sind, dass die entsprechenden Theile der Bilder sich decken. Die Bilder können beliebig breit gemacht werden und vor den Augen des Beobachters vorbeigleiten. Eine andere Form zur Combination großer Bilder, die dem Stereoskop von Brewster ähnlicher ist, mit achromatischen ebenflächigen Prismen und davon getrennten Linsen, beide verschiebbar, um Correctionen des Bildes auszuführen, hat Dubosco später beschrieben.1

In das Panoramenstereoskop können statt der Bilder nun auch rotirende strobeskopische Scheiben eingesetzt werden, so dass man die bewegten Figuren auch körperlich sieht. Diese Einrichtung giebt das Stereophantaskop oder Bioskop. Ein Instrument, was dasselbe Resultat giebt, hat CZERMAK\* unter dem Namen Stereophoroskop beschrieben. Er wählte dazu das gewöhnliche Linsenstereoskop, für welches beide Bilder auf einen und denselben Pappstreifen neben einander geklebt werden. Diese Pappstreifen mit ihren je zwei Bildern wurden an den Seitenflächen eines mehrseitigen um eine horizontale Axe drehbaren Prisma befestigt. Um das Prisma herum in der Entfernung von einigen Zollen von den Bildern läuft noch ein Gürtel von Pappdeckelstücken, in welche die nöthigen Oeffnungen eingeschnitten sind, um in den richtigen Momenten die Zeichnungen zu sehen. Außerhalb dieses Gürtels wird die Prismencombination eines Brewster schen Stereoskops festgestellt, so dass der Beobachter durch sie und durch die vorbeipassirenden Spalten nach den Bildern hinsehen kann.

C. CLARKE hat das Brewster'sche Stereoskop mit einem Fusse versehen, KILBARN es zum Zusammenlegen eingerichtet. Smith und Becks haben einen Fuß, eine festere Bahn für die Bilder, reichlichere Beleuchtung von allen Seiten, achromatische Linsen angebracht, Samuel eine Vorrichtung, um die Entfernung der Bilder von den Linsen der Sehweite des Beobachters anzupassen.

Eigenthümlich ist die Einrichtung von Clauder's Stereomonoskop. Er bemerkte, dass die Bilder einer Camera obscura, auf einer mattgeschliffenen Glasplatte entworfen und binocular betrachtet, etwas stereoskopisches Relief zeigen. Die Erscheinung erklärt sich dadurch, dass jedes Auge auf der matten Glasplatte diejenigen Strahlen am stärksten sieht, welche in Richtung seiner eigenen Gesichtslinie auffallen. Er construirte darauf das Stereomonoskop, welches mittels zweier Linsen zwei zusammengehörige stereoskopische Bilder auf dieselbe Stelle einer matten Glasfläche entwirft. Wenn die Glasplatte binocular betrachtet wird, sieht jedes Auge nur das für dasselbe bestimmte Bild, und es entsteht der Eindruck des Reliefs.

Um Veränderungen in der Stellung der Bilder für Untersuchungen über den optischen Effect solcher Verschiebungen vornehmen zu können, hat WHEATSTONE an seinem oben beschriebenen Spiegelstereoskope die parallelen Wände, an denen die Bilder aufgestellt sind, auf Schlitten verschiebbar gemacht; aufserdem sind die beiden Arme des Stereoskops drehbar um eine feste Axe zwischen den beiden Spiegeln, so daß man den Convergenzwinkel der Augen verändern kann. Hardte hat zu ähnlichem Zwecke, um pseudoskopische Reliefs hervorzubringen, ein dem später von mir construirten und oben beschriebenen Telestereoskope ähnliches Instrument mit zwei Spiegelpaaren construirt. Man kann damit die Bilder bald verkehrt, bald in ihrer wahren Lage zeigen,

<sup>1</sup> DUBOSCQ, Comptes rendus. XLIV, 148-150.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> CZERMAK, Wiener Ber. XV, S. 463-466. Ein anderes ähnliches Instrument Stereotrope von SHAW in Proc. Royal Soc. XI, 70-73.

<sup>3</sup> C. CLARKE, Cosmos. III. 123.

<sup>4</sup> KILBARN, Cosmos. III, 770.

<sup>5</sup> SMITH und BECK, Athenaeum. 1858, II, 269-270. London J. of Arts. Juni 1860.

<sup>\*</sup> SAMUEL, Rep. of Brit. Assos. 1858, 2, p. 19.

<sup>7</sup> CLAUDET, Proc. Royal Soc. IX, 194-196. \* WHEATSTONE, Phil. Transact. 1852, p. 1-17.

B HARDIE, Phil. Magaz. (4) V, 442-446.

das Relief übertreiben, schwächen oder umkehren. H. Meyer¹ hat zu demselben Zwecke die Bilder des Wheatstoneschen Spiegelstereoskops nach ihrer Fläche verschiebbar gemacht, und eine Scale zur Messung der Verschiebungen hinzugefügt. Doch hat die von Wheatstone vorgeschlagene Einrichtung, wo sich die Bilder im Kreise bewegen und ihr Abstand von den Augen ganz unverändert gelassen werden kann, wohl den Vortheil, daß sie bei Seitenverschiebungen der Bilder die Netzhautbilder derselben ganz unverändert läßt, während bei Meyer's Einrichtung kleine Correctionen wegen der Veränderlichkeit des Abstandes der Bilder von den Augen bei Verschiebungen längs einer ebenen Fläche berechnet werden müssen.

Aehnliche Veränderungen<sup>2</sup> der Convergenz bei der Betrachtung wirklicher Körper hat Rollet erreicht, indem er vor jedes Auge schräg gerichtet eine planparallele dicke 687 Glasplatte stellte. Je nachdem deren vordere Flächen der Nasenseite oder der Schläfenseite des betreffenden Auges zugekehrt sind, machen sie die Blicklinien divergenter oder convergenter. Die Erscheinungen waren dabei den Erfahrungen von Wheatstone entsprechend.

Stereoskopenbilder sind theils durch perspectivische Construction der betreffenden Zeichnungen verfertigt und durch Lithographie oder Kupferstich vervielfältigt worden," theils durch Photographie. Unter den ersteren sind nur die nicht schattirten Linienzeichnungen geometrischer Gestalten, regelmäßiger Körper oder Krystallmodelle von guter Wirkung. Sie sind gleichzeitig die evidentesten Beispiele der stereoskopischen Wirkungen, da hier alle Mittel der Beleuchtung und Schattirung fehlen, welche die Täuschung unterstützen könnten. Zu ihrer Construction gehört aber eine außerordentliche Genauigkeit, wenn sie nicht verzerrt aussehen sollen, da schon die allerkleinsten Abweichungen sehr merkliche Veränderungen des Reliefs nach sich ziehen können. Es können ganz aufserordentlich verwickelte geometrische Gestalten durch dieses Mittel zu einer klaren körperlichen Anschauung gebracht werden. Da übrigens dergleichen Zeichnungen überall käuflich zu haben sind, so gebe ich hier keine Beispiele derselben. Die bisherigen Versuche, dergleichen lithographirte Figuren auch zu schattiren, sind ziemlich misslungen, weil die Abstufungen des Schattens in den beiden entsprechenden Figuren nicht gleichmäßig genug gemacht werden können. Der Hilfsapparat von Rood zur Construction solcher Zeichnungen ist schon oben S. 814 erwähnt worden.

Weit vollkommener ist die Wirkung der stereoskopischen Photographien, die zuerst von Moser in Königsberg gemacht wurden, deren Anfertigung schon einen ausgedehnten Industriezweig bildet und in denen wir Landschaften und Gebäude aller Theile der Erde, Statuen, Thiere, Blumen u. s. w. dargestellt finden. Dieselben wurden anfangs meist so gemacht, dass man mit derselben Camera obscura nach einander Ansichten des Objects von zwei verschiedenen Punkten aufnahm. Das hatte aber den Nachtheil, dass bei heller Sonnenbeleuchtung die Schlagschatten während der Zeit zwischen der ersten und zweiten Aufnahme ihren Ort wechselten und dann einen falschen Effect in dem Bilde machten. Diese Schatten erscheinen dann mitunter wie körperliche in der Luft befindliche dunkle Schirme. Ich fand einen solchen Effect an einem Bilde von Paris, wo durch die Stellung des Zeigers an der Uhr eines Kirchthurms constatirt werden konnte, dass nur fünf Minuten zwischen der Aufnahme der beiden Bilder vergangen waren. Dazu kommt die Schwierigkeit der zwei zu präparirenden lichtempfindlichen Platten u. s. w. In neuerer Zeit werden deshalb nach D. Brewster's Vorschlag vielfach Instrumente mit zwei Objectivgläsern benutzt, welche auf zwei verschiedenen Abschnitten derselben Platte gleich die beiden Bilder geben. Die Centra der beiden Objectivlinsen haben den Abstand der menschlichen Augen von einander, oder auch wohl einen etwas größeren, 70 bis 75 Millimeter, und die Camera obscura selbst bildet also gleichsam ein

<sup>1</sup> H. MEYER, Poggendorff's Annalen. LXXXV, 198-207.

BOLLET, Wiener Sitzungaber. XLII, 488-502.

<sup>\*</sup> HESSEMEN hat sehr gute der Art herausgegeben und die Regeln der Construction besprochen in Dingler's polytechn. Journal. LXXXIX, 111-121.

D. BREWSTER, Phil. Mag. (4) III, 26-30; 1852. Rep. of Brit. Assoc. 1849. 2, p. 5.

umgekehrtes Stereoskop. Diese Instrumente sind sehr zweckmäßig zur Aufnahme naher Gegenstände und sie geben unmittelbar die Ansicht, wie sie ein am Orte des Instruments ruhig weilender Beobachter von dem Objecte gehabt haben würde. Sie haben namentlich den Vortheil, dass man bei scharfer Sonnenbeleuchtung durch instantane Exposition der Platte gute Bilder von beweglichen Objecten, Menschen, Thieren, Schiffen, ja selbst prachtvolle Bilder der Wellen einer bewegten Wasseroberfläche erzielen kann. Aber sie genügen eigentlich nicht für Landschaften mit weit entfernten Objecten, weil die Distanz der Gesichtspunkte zu klein ist, um in diesen hinreichend große Unterschiede zu erhalten, und die ferneren Theile der Landschaft deshalb gewöhnlich ganz flach aussehen.1 Für diese ist es besser, eine Art telestereoskopischer Wirkung zu erzielen, dadurch dass man zwei Aufnahmen von zwei entfernten Punkten macht. So habe ich zum Beispiel unter den sehr vollendeten photographischen Landschaften von Braus 688 in Dornach Abbildungen des Wetterhorn von je zwei verschiedenen Punkten von Grindelwald aus gefunden, zwei desselben Berges von zwei verschiedenen Punkten der Bachalp aus, ebenso der Jungfrau von Mürren aus, welche eine ausgezeichnete schöne Modellirung der Bergform geben, wenn man die ursprünglichen Bilderpaare aus einander schneidet und je zwei aus verschiedenen Paaren combinirt, die also größerer Distans der Gesichtspunkte entsprechen, als wenn man die zusammengehörigen combinirt. Im letzteren Falle erkennt man die körperliche Form der Berge ebenso wenig, wie ein stillsitzender Beobachter; im ersteren erkennt man sie besser, ähnlich einem Beobachter, der hin- und hergeht und die nach einander entstehenden Ansichten des Berges vergleicht.

Stereoskopische Abbildungen mikroskopischer Gegenstände von sehr schöner Wirkung sind von Babo's angefertigt worden. Bei der Aufnahme wurde die Neigung des Objecttisches gegen die Axe des Mikroskops für die beiden Bilder verschieden gemacht

und so die stereoskopische Parallaxe gewonnen.

Bewegliche Bilder hat J. G. HALSKE verfertigt. Zuerst machte er in einem Doppelbilde, einen abgestumpften Kegel darstellend, die mittleren kleinen Kreise in einer horizontalen Linie verschiebbar. Am hübschesten war aber die Erscheinung zu sehen auf einer schwarzen horizontalen kreisförmigen Scheibe von etwa drei Zoll Durchmesser, die um ihre Axe sich sehr leicht drehte und, einmal angestossen, ziemlich lange in Bewegung blieb. Auf dieselbe wurde eine kleinere weiße Kreisscheibe (Oblate) gelegt und die Scheibe mit einem Auge durch ein passend befestigtes total reflectirendes rechtwinkeliges Prisma betrachtet, mit dem andern frei. Wenn sich der kleinere Kreis bei der Drehung rechts vom Mittelpunkt befand, sah ihn das freie Auge rechts, das durch das Prisma schauende Auge aber wegen der Spiegelung links vom Mittelpunkte, und so wurde die stereoskopische Parallaxe hergestellt. Der kleine Kreis schien durch die Fläche des großen hindurch wechselnd bald aufzusteigen, bald hinabzusinken.

Geschichtliches. Die älteren Ansichten über die Tiefenwahrnehmung schlossen sich zunächst an die Frage über die scheinbar verschiedene Größe des Mondes. PTOLEMARUS (150 n. Chr.) sagt schon, dass die Seele von der Größe der Gegenstände nach einer vorgefasten Schätzung ihrer Entfernung urtheilt; diese scheine größer, wenn viele Gegenstände zwischen dem Auge und der betrachteten Sache liegen, wie es der Fall ist, wenn die Himmelskörper nahe beim Horizont sind.3 An einer andern Stelle freilich schreibt er die Vergrößerung der Brechung der Strahlen durch die Dünste zu. ALHAZEN (im 10. Jahrh.) widerlegt die letztere Ansicht und kehrt zur ersteren zurück. Ihm

BABO, Bericht der Freiburg. Ges. II, 312-314.

5 ALHAZEN, L. VII, p. 53-54.

<sup>1</sup> Ueber die Wahl des Winkels CLAUDET im Cosmos, IV, 65-67, 1847. - SUTTON im Cosmos, IX. 313-319.

MONTUCLA, Hist, des Mathém. Vol. I, p. 309. - ROGERI BACONIS Perspect., p. 118. - PRIESTLEY, Geschichte der Optik, übersetzt von Klügel, p. 11-12 - Gregory Geometria. Pars univers., p. 141. - Malebranche, Recherche de la vérité. P. I. - Huygens in Smith Opticks. Art. 586. - Logan in Pati. Trans. XXXIX, 404.

Almagest, L. III, c. 3. Auch STRABO, Geogr. I, 3.

pflichtet Roger Baco bei, während Porta1 es bestreitet. Vitellio2 (1270) schliefst sich ALHAZEN an und macht auch darauf aufmerksam, dass überhaupt das Himmelsgewölbe am Horizont scheinbar entfernter sei, als im Zenith. KEPLER,3 dem sich CARTESIUS im Wesentlichen anschlofs, sagt über die Beurtheilung der Entfernung schon, die Entfernung der beiden Augen sei die Grundlinie, deren man sich zur Messung der Entfernung der gesehenen Objecte bediene. Und weil ein Auge von beiden Augen diese Art zu messen lerne, so könne auch bei verhältnifsmäßig kleinen Entfernungen die Breite des Sterns im Auge als Grundlinie dienen. Dann bemerkt er weiter, dass man auch mit einem Auge die verschiedenen Grade des Lichts zu schätzen und die Größe mit der Entfernung der Sache durch die Uebung zu vergleichen wisse, indem man durch die Erfahrung lerne, wie weit man die Hand darnach auszustrecken und dahin zu gehen habe. Er kannte also schon die Hauptmomente dieser Beurtheilung, abgesehen von der Verschiedenheit der Bilder.

Gassendi konnte indessen in Bezug auf den Mond wieder behaupten, er erscheine größer in der Nähe des Horizonts, weil dann wegen des schwächeren Lichts die Pupille sich erweitere. Hobbes ging auf die Erklärungen der Alten zurück und bestimmte die 689 scheinbare Gestalt des Himmelsgewölbes als ein Stück einer Kugelfläche. Pater Gouve, MOLYNEUX<sup>3</sup> und Samuel Dunn<sup>3</sup> bemerkten dagegen, dass es nicht nöthig sei, Gegenstände zwischen dem Auge und dem Monde zu haben, und dass doch die Täuschung nicht (wenigstens nicht immer) aufhöre. Desaguliers10 arrangirte Versuche, wobei die Zuschauer zu falschen Schlüssen über die Entfernung inducirt wurden und demgemäß auch die Größe falsch beurtheilten. Berkeley 11 hob das trübe Ansehen und die Lichtschwäche des Mondes am Horizonte hervor, Umstäude, die jedenfalls einen sehr deutlichen Einfluss haben. Auch Smith!2 untersuchte den Einfluss der scheinbaren Gestalt des Himmelsgewölbes; er stellte eine Reihe Schätzungen an über scheinbar gleiche Distanzen, die bald dem Zenith, bald dem Horizont näher gelegen waren, und fand, dass die Entfernung des Horizonts scheinbar drei bis vier Mal größer sei, als die des Zeniths. LAMBERT13 verglich den Querschnitt des Himmelsgewölbes mit einer Muschellinie. Auch die Gestalt und Breite des Regenbogens wird dadurch verändert, er erscheint flach elliptisch, seine Mitte schmaler als die Fußpunkte; ebenso werden Sonnenhöfe, Sterndistanzen scheinbar verändert. Smith hat auch folgenden hübschen Versuch angegeben. Wenn man in den Brennpunkt einer Convexlinse eine kleine kreisrunde Oblate stellt, so erscheint deren Bild, durch die Linse gesehen, immer unter demselben Gesichtswinkel, wie weit auch der Beobachter sich entferne, so lange seine Ränder überhaupt noch durch die Linse sichtbar sind. Scheinbar wächst aber die Größe des Bildes außerordentlich, wenn sich der Beobachter entfernt, weil wir es nicht in unendlicher Entfernung, sondern noch hinter der Linse befindlich denken.

SMITH, der gegen Berkeley's Einmischung der Luftperspective polemisirte, muß indessen doch zugeben, dass der Mond am Horizont bald größer, bald kleiner aussieht. Auch Euler14 schliefst sich Berkeley an.

Den Einfluß, den die scheinbare Entfernung auf die Schätzung der absoluten Größe

PORTA, De refractione, p. 24, 128.

VITELLIO, Optica, Editio RISNERI, p. 412. Basel 1572.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> KEPLER, Paralipomena, p. 62-66. 1604.

<sup>\*</sup> CARTESIUS, Dioptr. p. 68. De homine, p. 66-71.

<sup>5</sup> GASSENDI, Opera. Vol. II. p. 325.

<sup>6</sup> ROBINS tracts. Vol. II, p. 241-244.

<sup>7</sup> GOUYE, Mem. de l'Acad. de Paris. 1700, p. 11. \* MOLYNEUX, Philos. Transact. Vol. I, p. 221.

SAMUEL DUNN, Philos. Transact. Vol. LII. p. 462.

<sup>10</sup> DESAGULIERS, Philos. Transact. Vol. VIII, p. 130.

<sup>11</sup> BERKELEY, Essay toward a new theory of vision. Dublin 1709. p. 30 - ROBINS mathemat. tracts, II, 242,

BMITH, Optik, deutsche Ausg. S. 418.

<sup>13</sup> LAMBERT, Beitrage. I, § 60-78.

<sup>14</sup> EULER, Briefe an eine deutsche Prinzessin. S. 317.

hat, hoben auch Malebranche und Bouguer¹ gegen Varignon² hervor. Ueber die Mittel, die Entfernung zu beurtheilen, sprachen sich de la Hire³ und Porterfielde ebenfalls den bisher erwähnten Ansichten entsprechend aus.

Umkehrung des Reliefs ist auch schon früh bemerkt worden und zwar zuerst bei der Betrachtung durch umkehrende Mikroskope oder Teleskope von Jablot und G. P. Gmelin, und wurde von Rittenhouse auf verkehrte Beleuchtung geschoben. Muncke hob dagegen hervor, dass sie auch bei der Betrachtung durch eine einsache Loupe eintreten kann. Abat fügte die hübsche Beobachtung hinzu, dass, wenn man eine mit Wasser halb gefüllte Glasslasche im umgekehrten Bilde eines Hohlspiegels betrachtet, der leere Theil gefüllt, der gefüllte leer erscheint, weil man die Flüssigkeit sich immer unterhalb der Grenzsläche denkt. Die neueren Ermittelungen und Ansichten über die Umkehrung des Reliefs sind oben schon angeführt worden.

Dass die Bilder, welche beide Augen von einem körperlichen Gegenstande erhalten müsten, etwas verschieden seien, hatten Euklid, Galen, Porta, Aguilonius<sup>9</sup> schon gewust und Schwierigkeiten darin gefunden. Leonardo da Vinci<sup>16</sup> hob schon hervor, dass bei dem zweiäugigen Sehen von Körpern dadurch ein Unterschied gesetzt werde der durch kein Gemälde nachgeahmt werden könnte. Smith<sup>11</sup> blickte mit parallelen 690 Gesichtslinien nach den beiden Schenkeln eines Cirkels, die bis zur Augendistanz ge-

öffnet waren, und bemerkte plötzlich, wie sich beide Schenkel zu einem vereinigten, der in weite Entfernung hinauszureichen schien. Es war dies eine stereoskopische Wahrnehmung. Aehnliche Wahrnehmungen an Linealen und Fäden sind von Wells<sup>12</sup> gemacht

worden.

Wie viel die Verschiedenheit der Bilder beider Augen zur Unterscheidung der Tiefendimensionen beiträgt, wurde aber erst durch Wheatstone's geistreiche Erfindung des Stereoskops nachgewiesen. Die erste Nachricht davon wurde 1833 veröffentlicht,1 die ausführliche Beschreibung der Erscheinungen und ihre Theorie 1838.14 Nach D. Brewster's Angaben 15 hätte ein Mathematiker J. Elliott in Edinburg es ebenfalls im Jahre 1834 erfunden und 1839 veröffentlicht. Ein Dritter, der die Erfindung in Anspruch nimmt, ist G. MAYNARD. 16 WHEATSTONE kann jedenfalls den Vorrang der Priorität behaupten, und ist auch sein Aufsatz von 1838, der die Beschreibung des Spiegelstereoskops enthält, voll von einer reichen Menge von Versuchen und Beobachtungen, durch welche alle wesentlichen hierher gehörigen Verhältnisse deutlich dargelegt und erwiesen werden. Später wurde im Jahre 1859 von Dr. A. Brown<sup>17</sup> im Museum Wicar in Lille eine Doppelzeichnung von Jacopo Chimenti (geboren 1554, gestorben 1640) gefunden, einen Mann darstellend, der auf einem Schemel sitzt und in der einen Hand einen Cirkel, in der andern einen Lothfaden hält. Die beiden Zeichnungen, stereoskopisch vereinigt, geben eine Art von Relief. D. Brewster glaubte annehmen zu dürfen, dass sie von Chimenti zur Prüfung der Theorie von Porta, die 1593

<sup>1</sup> MALEBRANCHE und BOUGUER, Mem. de l'Academie. 1755. p. 99 u. 156.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> VARIGNON, Ebenda. 1717.

DE LA HIRE, Mem. de Paris. 1694.

<sup>\*</sup> PORTERFIELD, Treatise on te eye. 1769.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> JABLOT, Description de plusieurs nouveaux microscopes. 1712.

G. P. GMELIN, Philos. Transact. 1747.

<sup>7</sup> RITTENHOUSE, Transact. of the American Philos. Society. 1786. II.

<sup>\*</sup> MUNCKE, Gehler's physik. Wörterbuch, neu bearbeitet. Leipzig 1828. IV. 1455.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe Brewster the stereoscope, its history, theory and construction. London 1856.

<sup>10</sup> LEONARDO DA VINCI, Trattato della pittura.

<sup>11</sup> SMITH, System of Optics. II, 388 u. 526.

<sup>12</sup> WELLS, Essay upon single vision with two eyes. 1792. Zweite Aufl. 1818.

<sup>10</sup> In H. MAYO Outlines of human physiology. p. 288.

<sup>14</sup> C. WHEATSTONE, Philosophical Transactions. 1838. P. II, S. 371-394.

b D. Brewster, Lieerpool and Manchester Photographic Journal. 1857. January 1, p. 4-7. - January 15.

<sup>16</sup> G. MAYNARD, Toronto Royal Standard. 1836. Toronto Times. 1857. October 8.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> A. BROWN, Photographic Journal. 1860, May 15. - Encyclop. Britann. Artikel: Stereoskope.

veröffentlicht war, ausgeführt seien. Seitdem sind photographische Abbildungen dieser Zeichnungen in den Handel gekommen. Die beiden Bilder des Mannes sind in der That von verschiedenen Gesichtspunkten aus aufgenommen; ich muß indessen gestehen, daß ich es für unwahrscheinlich halte, daß der Zeichner sie für einen stereoskopischen Versuch bestimmt habe; denn gerade der Sessel, der Cirkel und der Faden, welche leicht richtig zu construiren gewesen wären, sind als Nebendinge behandelt und so unregelmäßig und verschiedenartig gezeichnet, daß sie sich nicht vereinigen lassen. Und hätte der Zeichner die Theorie prüfen wollen, so müßte man eher erwarten, daß die leicht zu zeichnenden Dinge richtig, die schwer zu zeichnenden, wie die Gestalt des Menschen, ungenau gemacht worden wären. Es scheint mir wahrscheinlicher, daß der Zeichner, mit der ersten Figur nicht ganz zufrieden, sie noch einmal von einem etwas anderen Standpunkte aus gezeichnet und zwar zufällig auf dasselbe Blatt.

Die jetzt gewöhnliche Form des Linsenstereoskops wurde von D. Brewster 1843 veröffentlicht. Die Uebersicht der weiteren Erfindungen gibt die weiter unten folgende Uebersicht der Literatur; die Geschichte der Theorie dieser Erscheinungen wird bei den nächsten Paragraphen folgen. Die Untersuchungen über die Fehler der reinen binocularen Localisation sind von Recklinghausen, E. Hering, J. Towne und mir selbst in Angriff genommen worden, bedürfen aber noch vielfach erneuerter Wiederholung und Erweiterung von andern Beobachtern.

## § 31. Das binoculare Doppeltsehen.

Wir haben bisher die Erscheinungen des zweiäugigen Sehens betrachtet, 695 insofern sie sinnliche Zeichen für eine bestimmte Lage der gesehenen Raumobjecte sind. Es bleibt noch übrig, die subjectiven Erscheinungen, die sich hierbei zeigen, zu untersuchen.

Ich habe oben auseinandergesetzt, wie im monocularen Sehen neben der Anschauung der wirklichen Vertheilung der Objecte nach den drei Dimensionen des Raumes sich, wenn man auf die Art, wie sie gesehen werden, achtet, die Anschauung ihrer Vertheilung in dem flächenhaften Gesichtsfelde ausbildet. Wenn nun mit zwei Augen gesehen wird, so erscheinen die Gegenstände in dem Sehfelde jedes Auges, aber da die Bilder in beiden Sehfeldern, wie wir schon gesehen haben, im Allgemeinen nicht gleich sind, so können sie sich im gemeinschaftlichen Gesichtsfelde auch nicht absolut decken, sondern es bleiben gewisse Ungleichheiten beider Sehfelder bestehen und werden wahrgenommen. In diesem Kapitel sollen die Erscheinungen betrachtet werden, welche von der Ungleichheit der räumlichen Verhältnisse der Bilder beider Sehfelder herrühren, im nächsten die, welche von der ungleichen Beleuchtung oder Färbung der Sehfelder oder ihrer Theile verursacht werden.

Es ist wohl zu beachten, daß diese Betrachtungsweise des Gesichtsfeldes als solchen, nicht die natürliche und zuerst erworbene Art des Wahrnehmens ist, sondern vielmehr stets erst durch bewußte Reflexion auf die Beschaffenheit unserer Gesichtseindrücke veranlaßt wird. Wir betrachten dann nicht mehr die Welt der Objecte an sich, wie sie ist, sondern wir beobachten, wie sie uns von unserem dermaligen Standpunkte aus erscheint.

RECKLINGHAUSEN, Netzhautfunctionen im Archiv für Ophthalmologie. V. 147-173.

E. HERING, Beiträge zur Physiologie. Leipzig 1864. 4. und 5. Heft.
H. HELMHOLTZ, Archiv für Ophthalmologie. X, 1, S. 27-40.

Es ist dann wesentlich die Erscheinung, die uns interessirt, entweder weil wir sie als Zeichner nachbilden, oder als Physiologen theoretisch untersuchen wollen.

So wie wir nun im zweiäugigen Sehen anfangen das Gesichtsfeld als solches zu untersuchen, bemerken wir, dass die Ordnung der Objecte in den beiden Sehfeldern nicht übereinstimmt. Indem wir zum Beispiel durch das Fenster nach den Bäumen draußen sehen, sind wir im Stande, das Laubwerk mit dem linken Auge noch etwas weiter nach rechts hin zu verfolgen, als mit dem rechten. Wir sehen mit jenem Auge am rechten Rande des Fensters noch Theile des Laubwerks, die wir mit dem rechten nicht sehen können, welche für das rechte durch den Rahmen des Fensters verdeckt sind. Wir sehen also den Rahmen des Fensters in den beiden Gesichtsfeldern an zwei verschiedene Theile der Laubmasse angrenzen.

Ebenso verdeckt das Fensterkreuz dem rechten Auge einen andern Theil der Laubwand, als dem linken. Indem wir also der Laubwand mit 696 dem Blicke folgen, tritt uns zwei Mal das Fensterkreuz an zwei verschiedenen Stellen entgegen, die Laubwand, wenn auch unvollständig verdeckend. Das Fensterkreuz erscheint also in zwei Stellen des Gesichtsfeldes, es erscheint doppelt.

Wenn man dagegen den Blick auf das Fensterkreuz oder die Glasscheiben richtet und ihn entlang wandern läßt über die kleinen Flecken der einen Scheibe, dann über den mittleren verticalen Balken des Kreuzes, dann über die andere Scheibe, so kann es kommen, daß ein Baumstamm, der im Gesichtsfelde des rechten Auges rechts neben und hinter dem verticalen Holze erscheint, für das linke Auge links daneben liegt. Also wird auch das fernere Object in der durchlaufenen Reihenfolge der betrachteten Punkte zwei Mal vorkommen und doppelt erscheinen.

Wir haben in § 28 gesehen, dass wir die Reihenfolge der Punkte im Gesichtsfelde nicht blos durch wirkliche Bewegung bestimmen können, sondern sie auch lernen nach der Reihenfolge ihrer neben einander liegenden Netzhautbilder im Auge zu beurtheilen. Wir brauchen also auch nicht den Blick wirklich über das Gesichtsfeld hingehen zu lassen, um die Doppelbilder zu sehen, sondern können dauernd einen Punkt fixiren und doch die verschiedene Anordnung der Objecte in beiden Sehfeldern erkennen. Wenn dasselbe Object entweder auf verschiedenen Seiten des fixirten Punktes erscheint, oder aber die Größe und Richtung seines Abstandes vom Fixationspunkte in hinreichend auffallender Weise verschieden ist, wird man erkennen, das das betreffende Object in zwei verschiedene Stellen des Gesichtsfeldes eingeordnet erscheint.

Es seien in  $Fig. 243 b_0$  und  $b_1$  die beiden Augen, welche den Punkt a fixiren, der ihnen demnach einfach an seinem wahren Orte im Raume erscheint. Der Punkt c, welcher näher als a ist, wird dem Auge  $b_0$  rechts von dem Punkte a im Gesichtsfelde erscheinen müssen, da c rechts von der Gesichtslinie  $ab_0$  liegt. Dem Auge  $b_1$  erscheint aber der Punkt c links von a zu liegen.

Also kommt er im gemeinsamen Gesichtsfelde einmal rechts, einmal links von a vor, erscheint also doppelt, und zwar in sogenannten ungleichnamigen Doppelbildern, da das scheinbar rechts liegende Bild von a dem linken Auge, das scheinbar links liegende dem rechten Auge angehört.

Umgekehrt ist es mit dem entfernter liegenden Punkte d. Er erscheint im Gesichtsfelde des rechten Auges  $b_1$  rechts neben a, in dem des linken Auges links neben a, folglich in gleichnamigen Doppelbildern.

Ein etwas anderer Fall ist der in Fig. 244 dargestellte;  $b_0$  und  $b_1$  sind wieder die Augen, a der gemeinsame Fixationspunkt. Der Punkt c liege außerhalb des Winkels  $b_0$  a  $b_1$ , in geringerem Abstande von den Augen als der Fixationspunkt. Dies Mal liegt c allerdings in den Gesichtsfeldern beider Augen nach links von a, weil die Richtungslinien c  $b_0$  und c  $b_1$  beide nach links beziehlich von a  $b_0$  und a  $b_1$  liegen. Aber der Winkel c  $b_0$  a ist viel kleiner, als der Winkel c  $b_1$  a. Im Gesichtsfelde von  $b_0$  ist also c um einen viel kleineren Winkel von a entfernt, als im Gesichtsfelde des andern Auges. Ist diese Differenz merklich genug, so erscheint das Bild wieder an zwei verschiedenen Orten des gemeinsamen Gesichtsfeldes, also doppelt. Die Doppelbilder sind aber in diesem Falle nicht so deutlich, als wenn sie auf verschiedenen Seiten des Fixationspunktes liegen, wie in Fig. 243. Namentlich 697

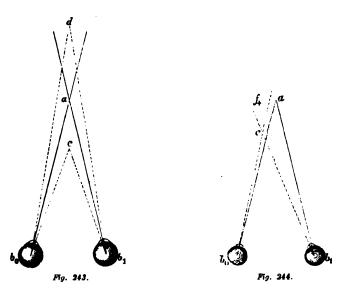

wenn sie sich mehr von a entfernen und in die Seitentheile des Gesichtsfeldes zu liegen kommen, muß ihr Abstand und der Unterschied ihrer Helligkeit von der der Umgebung schon ziemlich bedeutend sein, wenn sie bemerkt werden sollen. Etwas deutlicher werden sie, wenn sich zur Seite von a, etwa gleich weit von den Augeu abstehend wie a, ein scharf bezeichnetes Object f zwischen den verlängerten Schenkeln des Winkels  $b_0 c b_1$  befindet,

so dass im gemeinsamen Gesichtsfelde die Doppelbilder von c auf verschiedenen Seiten von f liegen. Man hat dann im Gesichtsfelde des Auges  $b_0$  die scheinbare Reihenfolge acf, in dem von  $b_1$  die Folge afc. Dann ist es leichter die Trennung der Bilder zu erkennen, als wenn man sie vor einem gleichmäßig gefärbten und erleuchteten Hintergrund sieht.

Endlich kann man auch Doppelbilder sehen, wenn die Bilder desselben Punktes in den Gesichtsfeldern beider Augen zwar gleiche Distanz von dem fixirten Punkte haben, aber hinreichend verschiedene Richtung, dass deren

Unterschied auffällig genug ist.

Dies ist der Fall, wenn der Punkt c höher oder tiefer und gleichzeitig

den Augen ein wenig näher als der Punkt a gelegen ist.

Wir sehen also diejenigen Objectpunkte im Allgemeinen doppelt, welche in beiden Sehfeldern hinreichend verschiedene scheinbare Lage beziehlich zum Blickpunkte haben, dass diese Verschiedenheit durch die Schätzung des Augenmaasses bemerkt werden kann. Solche Objecte dagegen, welche scheinbar gleiche Lage gegen den Fixationspunkt im Sehfelde haben, sehen wir einfach.

Ich will ein von beiden Augen als einfach gesehenes Bild ein Ganzbild nennen, die zwei Bilder zusammengenommen, welche von demselben Objecte entworfen werden, welches nicht einfach gesehen wird, ein Doppelbild,

jedes einzelne der letzteren dagegen ein Halbbild.

Wir haben nun näher zu untersuchen, welche Punkte beider Sehfelder scheinbar gleiche Lage zum Fixationspunkte haben und also im gemeinsamen Gesichtsfelde sich decken. Ich nenne solche Punkte Deckpunkte oder correspondirende Punkte; man hat sie auch, einer besonderen theoretischen Auffassung zu Liebe, identische Punkte genannt. Da jedem Punkte jedes Sehfeldes ein Netzhautpunkt entspricht, so kann man auch von Deckpunkten, correspondirenden oder identischen Punkten der beiden Netzhäute reden. Punkte, welche einander nicht correspondiren, nenne ich mit Fechner disparat.

1. Die Blickpunkte der beiden Sehfelder normaler Augen sind Deckpunkte. Der Blickpunkt jedes Sehfeldes entspricht der anatomisch ausgezeichneten Stelle der Netzhaut, der Mitte der Fovea centralis, der Stelle des deutlichsten Sehens. Der Blickpunkt ist der fixirte Punkt des Gesichtsfeldes. Mit dem ausgesprochenen Satze gleichgeltend ist es also auch zu sagen, der fixirte Punkt des vor uns liegenden Raumes werde stets einfach gesehen, und ein Objectpunkt, der sich auf den beiden Centren der Netzhautgruben abbilde, werde einfach gesehen.

Es ist dies ein Satz, der sich bei allen Beobachtungen normaler Augen bestätigt, von gewissen Fällen des Schielens, wo er Ausnahmen erleidet, werden wir unten handeln.

Wenn wir nach dem Grunde dieses Verhaltens fragen, so kommen wir auf die viel besprochene Frage, warum wir mit zwei Augen doch einfach sehen. Wenn man die Sinnesempfindungen einfach als Zeichen ansieht, deren

Deutung erlernt werden mus, so bietet die Beantwortung keine besondere Schwierigkeit. Fast alle äußeren Objecte afficiren gleichzeitig verschiedene Nervenfasern unseres Körpers und bringen zusammengesetzte Sinnesempfindungen hervor, die wir in ihrer Zusammensetzung als das gegebene sinnliche Zeichen des betreffenden Objects auffassen lernen, ohne uns der Zusammensetzung dieses Zeichens selbst bewußt zu werden. Im Gegentheil lernen wir die zusammengesetzte Beschaffenheit der Empfindung in den bei weitem meisten Fällen dieser Art erst durch wissenschaftliche Analyse kennen. Die Empfindung einer bestimmten Klangfarbe ist zusammengesetzt aus einer Mehrzahl von Empfindungen vieler einfacher Töne; einen Stift, den wir in der Hand halten, fühlen wir mit zwei Fingern und also durch zwei Gruppen getrennter Nervenfasern, wir riechen denselben Geruch mit zwei Nasenhöhlen, das scheinbar einfache Gefühl des Nassen, welches ein berührter Körper erzeugt, ist aus dem des Glatten und des Kalten zusammengesetzt u. s. w. In der That ist kein Grund, aus einer complicirten Wirkung auf ein so complicirtes Reagenz, wie unser Körper ist, auf ein entsprechend complicirtes Object zu schließen.

Es wird also im Allgemeinen durchaus von der Erfahrung abhängen, ob eine häufig wiederkehrende Gruppe von Empfindungen als das sinnliche Zeichen eines oder mehrerer Objecte von uns kennen gelernt wird.

Berücksichtigen wir nun, dass der normale Gebrauch der Augen derjenige ist, wobei wir das Object, welches unsere Ausmerksamkeit zur Zeit fesselt, mit beiden Augen fixiren, also auf den Centren der beiden Netzhautgruben abbilden, mit denen wir es am genausten sehen können, so ergiebt sich daraus, dass die beiden Centra der Netzhautgruben immer Bilder desselben einen äußeren Objectes abbilden werden, dessen Einheit übrigens durch den Tastsinn, so oft als nöthig, zu constatiren ist, und dass ihre Empfindungen daher in räumlicher Beziehung immer als gleichgeltend kennen gelernt werden. Wir sehen also einfach mit beiden Blickpunkten, weil beim natürlichen normalen Gebrauche der Augen auf beiden Netzhautgruben immer dasselbe Object abgebildet ist, von dessen nur einmaligem Vorhandensein wir durch den Tastsinn unterrichtet sind oder uns unterrichten können.

Die entgegengesetzte Ansicht dagegen, wonach gewisse Empfindungen unseres Körpers schon vor aller Erfahrung gewisse Raumvorstellungen hervorzurufen im Stande sind, muß annehmen, daß die beiden Netzhautcentra ebenso, wie jedes andere Paar zusammengehöriger Deckstellen beider Netzhäute, durch einen angeborenen Mechanismus identische Raumanschauungen geben. Dies war auch der Grund, aus welchem die Deckstellen der Netzhäute zuerst als identische Stellen bezeichnet wurden. Eine kritische Vergleichung beider Ansichten läßt sich erst am Schlusse des folgenden Paragraphen geben.

Bei vielen Fällen sogenannten concomitirenden Schielens finden sich Ausnahmen von dem Gesetze, dass die Netzhautgruben Deckstellen sind, namentlich bei solchen Individuen, deren beide Augen annähernd gleich gut

brauchbar zum Sehen sind. Bei der genannten Art des Schielens können beide Augen nicht parallel gerichtet werden, sondern stehen entweder convergent oder divergent, und zwar so, dass bei allen Richtungen der Gesichtslinien der Winkel der Convergenz oder Divergenz nahehin die gleiche Größe behält. Hat ein Auge eine beträchtlich größere Sehschärfe, als das andere, so pflegt der Kranke die Objecte nur mit dem besseren Auge zu fixiren, und nur, wenn man dieses mit der Hand bedeckt, fixirt er sie mit dem andern Auge. Sind beide Augen von ziemlich gleicher Sehschärfe, so ist das Schielen alternirend, das heißt der Patient braucht zum Fixiren bald das eine, bald das andere Auge, beurtheilt übrigens mit beiden Augen die Richtung der gesehenen Gegenstände richtig. In der Mehrzahl dieser letzteren Fälle nun zeigt es sich, dass die beiden Fixationspunkte nicht mehr Deckstellen sind, sondern dem Centrum der Netzhautgrube des einen Auges eine andere, je nach der Richtung des Schielens mehr nach innen oder außen gelegene Stelle der andern Netzhaut correspondirt. Der Schielende sieht alsdann einfach trotz der falschen Stellung seiner Augen, Der Nachweis, daßer wirklich mit beiden Augen sieht, und nicht etwa blos das eine Bild vernachlässigt, wie man sonst anzunehmen pflegte, kann geführt werden, wenn man vor eines seiner Augen ein Prisma mit der brechenden Kante nach oben oder unten gekehrt bringt. Er sieht dann, wie ein Normalsichtiger, zwei übereinanderstehende Doppelbilder des Objects. Durch das Prisma wird nämlich das Bild des einen Auges nach oben verschoben, und bei einer solchen Trennung des binocularen Ganzbildes in übereinander stehende Halbbilder kann man leicht und sicher erkennen, ob beide Halbbilder gesehen werden, und ob das eine oder das andere mehr nach rechts oder links steht. Ebenso treten Doppelbilder auf, wenn man vor das eine Auge ein Prisma mit der brechenden Kante nach links oder rechts gekehrt hält, wodurch das eine Halbbild seitlich verschoben wird, selbst wenn das Prisma so gewählt 700 und so gehalten ist, dass nun Bilder des gleichen Objects auf die beiden Netzhautcentra fallen. Auch wenn dergleichen Patienten noch fähig sind, durch besondere Anstrengung die Augen in parallele Stellung zu bringen, wo sie entfernte Objecte einfach sehen sollten, sehen sie diese doppelt.

Dasselbe geschieht nun auch, wenn durch eine gelungene Operation den Augen die normale Stellung wiedergegeben ist. Die Patienten werden dann in den ersten Tagen von den Doppelbildern sehr gequält, später lernen sie diese zu übersehen, bis dann endlich, nach einem Jahre oder längerer Zeit, sich das normale Identitätsverhältnis hergestellt findet. Doch geschieht das letztere nicht in allen Fällen, namentlich nicht in solchen, wo das eine Auge eine erheblich geringere Sehschärfe hat, als das andere; in solchen bleiben meist die nach der Operation auftretenden Doppelbilder in unveränderter Stellung zu einander bestehen, aber das undeutlichere wird bei der Orientirung vernachlässigt. Endlich kommen auch Fälle vor, wo diese Vernachlässigung des einen Bildes so weit geht, das es selbst mit Hilfe von Prismen und farbigen Gläsern nicht zur Wahrnehmung gebracht werden kann.

Ebenso wie bei geringer Sehschärfe des einen Auges die Patienten nach der Operation sich von den Doppelbildern leichter befreien durch Vernachlässigung des einen, als durch Ausbildung eines neuen Identitätsverhältnisses, so bildet sich auch bei Schielenden mit einem schlecht sehenden Auge weniger leicht die beschriebene Incongruenz der Netzhäute aus. Bei solchen zeigen sich dann selbst nach jahrelangem Schielen noch immer die beiden Netzhautcentra als correspondirend. Dasselbe ist der Fall in allen denjenigen Fällen, wo der Convergenz-, beziehlich Divergenzwinkel, den die Blicklinien miteinander bilden, veränderlich ist, entweder bei verschiedener Richtung des Sehens oder periodisch wechselnd zu verschiedenen Zeiten, weil in solchen Fällen die Bilder, welche die Netzhautgrube des einen Auges treffen, auf sehr verschiedene Stellen der andern Netzhaut fallen und sich defshalb keine feste Gewöhnung der Zusammengehörigkeit ausbilden kann.

Auch zeigte sich in der That bei Schielenden, deren eines Auge verminderte Sehschärfe hat, dass sie beim Vorhalten eines rothen Glases vor ein Auge Doppelbilder bald sehen, bald plötzlich wieder nicht sehen, ohne dass sich die Stellung des Auges geändert hat, oder dass sie nach der der Operation das farbige Bild bald rechts, bald wieder links von dem ungefärbten Bilde sehen, oder gar nicht zu sagen wissen, ob es rechts oder links sei. Bei einem solchen Auge, dessen Bilder wegen ihrer Unvollkommenheit wenig beachtet werden, bleibt, wie es scheint, die Orientirung überhaupt immer eine unsichere, und die Erinnerung an das vor dem Schielen vorhanden gewesene Identitätsverhältnis kämpft gleichsam mit dem neuen, was sich nicht recht sicher und bestimmt ausbilden kann. Alfred Graefe 701 bemerkt mit Recht, das hier gerade das Schwanken der Aussagen charakteristisch für den Vorgang sei.

2. Die Netzhauthorizonte beider Augen correspondiren einander. Ich habe oben auf S. 618 die Netzhauthorizonte für normalsichtige Augen definirt als diejenigen Meridiane beider Augen, welche bei paralleler Richtung derselben in der Primärstellung mit der Visirebene zusammenfallen, und schon angeführt, daß diese mit einander correspondiren. Bei kurzsichtigen Augen ist das meist nicht der Fall, und ich habe oben schon vorgeschlagen, als Netzhauthorizonte diejenigen Meridiane zu betrachten, welche in die Visirebene fallen bei einer solchen Stellung der Augen, wo eine Reihe Deckstellen beider Netzhäute in der genannten Ebene liegt. Dies wird für kurzsichtige Augen meist eine etwas nach abwärts gerichtete

Der Nachweis, daß viele Schielende mit beiden Augen und doch einfach sehen, wurde geliefert von Pickford in Roser und Wunderlich's Archie für physiologische Heilkunde, 1842, S. 590. Die ersten Fälle von Incongruenz beschrieben durch Albrecht v. Graefe im Archie für Ophthalmologie, I. 1, 234; darnber auch Nagel, Das Schen mit zuei Augen. Leipzig, 1861. S. 130-135. Die Resultate aus einer größeren Zahl von Beobachtungen giebt Alfbed Graeffe im Archie für Ophthalmologie, XI, 2, p. 1-46. Ferner F. C. Donders im Archie für die holländischen Beiträge zur Natur- und Heilkunde, Bd. III, S. 357 und 358; Anomalies of accommodation and refr., p. 164-166. Es sind dies Beobachtungen von fundamentaler Wichtigkeit für die Theorie des Binocularsehens, und wäre eine möglichst häufige und genaue Wiederholung derselben zu wünschen.

Convergenzstellung sein. Dann würde der oben hingestellte Satz nur Consequenz der Definition des Begriffs "Netzhauthorizont" sein. Es ist aber noch zu bemerken, dass die Netzhauthorizonte auch dadurch ausgezeichnet sind, dass bei der Lage des Fixationspunktes in der Medianebene für das Augenmaas ihre Ebenen in der Visirebene zu liegen scheinen.

Genaue Bestimmungen über die Lage der Netzhauthorizonte sind von Volkmann für seine (etwas kurzsichtigen) Augen gegeben worden. An einer ebenen, vor den Augen befindlichen senkrechten Wand waren zwei Drehscheiben so angebracht, dass der Drehpunkt einer jeden in der optischen Axe des bezüglichen, auf die unendliche Ferne gerichteten Auges lag. Auf jeder Scheibe war eine feine Linie verzeichnet, die entweder einen Durchmesser oder einen Radius bildete und mit der Umdrehung der Scheibe ihre Lage veränderte. Die Größe der Drehung konnte mittels einer am Rande der Scheiben angebrachten Gradtheilung gemessen werden.

1. Versuchsreihe: Links ein Durchmesser horizontal gestellt; der Durchmesser der rechten Scheibe wurde gesucht ihm parallel zu stellen. Um die Linien getrennt zu sehen, war es nöthig, den Kopf ein wenig nach der Seite zu neigen. Im Mittel aus 30 Versuchen betrug

2. Versuchsreihe: Der rechte Durchmesser war horizontal gestellt, der linke wurde ihm parallel gestellt; sonst ebenso,

Kreuzungswinkel . . . . . . . .  $0^{\circ},553$  wahrscheinlicher Fehler . . . . .  $0^{\circ}.11$ 

3. Versuchsreihe: Der linke Durchmesser liegt horizontal, der rechte wird so eingestellt, dass er beim Decken mit ihm eine möglichst feine Linie darstellt. Wieder im Mittel aus 30 Versuchen

> Kreuzungswinkel ..... 0°,397 wahrscheinlicher Fehler ..... 0°.13

 Versuchsreihe: Ebenso, nur ist der rechte Durchmesser festgestellt, der linke wird bewegt,

Kreuzungswinkel . . . . . . . . . 0°,467 wahrscheinlicher Fehler . . . . . . 0°,14

5. Versuchsreihe: Links ein horizontal gerichteter Radius; der Radius der rechten Scheibe wird so gestellt, dass er mit jenem eine gerade Linie zu bilden scheint. Im Mittel aus 30 Versuchen

Kreuzungswinkel . . . . . . .  $0^{\circ}$ ,46 wahrscheinlicher Fehler . . . .  $0^{\circ}$ ,125

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. W. Volkmann, Physiologische Untersuchungen im Gebiete der Optik. Leipzig 1864, Heft 2, 8, 396-398 und 222.

6. Versuchsreihe: Ebenso, nur liegt der rechte Radius fest, der linke rd gestellt.

Kreuzungswinkel . . . . . . . . . . . . 0°,463 wahrscheinlicher Fehler . . . . . . . . . . . . . 0°.096

Man sieht, dass diese Versuche alle nahe übereinstimmende Resultate geben, mlich

1. 0°,443
2. 0°,553
3. 0°,397
4. 0°,467
5. 0°,460
6. 0°,463
Mittel: 0°,464.

Der Sinn dieser Abweichung ist ein solcher, daß die äußere Seite jedes tzhauthorizontes etwas tiefer liegt, als die innere.

- 7. Versuchsreihe: Endlich hat Volkmann noch Versuche angestellt, bei aen er nur eine Scheibe mit dem linken Auge betrachtete und den darauf zeichneten Durchmesser horizontal zu stellen suchte; dabei stellte er im Mittel 30 Versuchen das linke Ende um 0°,203 zu tief.
- 8. Versuch sreihe: Ebenso, nur wurde das rechte Auge gebraucht. Das hte Ende des Durchmessers wurde um  $0^{\circ},233$  zu tief gestellt.

Die Summe beider Abweichungen  $0^{\circ},203 + 0^{\circ},233 = 0^{\circ},436$  entspricht hinchend genau dem oben gefundenen Kreuzungswinkel der Netzhauthorizonte.

Nach den Methoden der ersten vier Versuchsreihen fand VOLKMANN bei igen andern Beobachtern den Kreuzungswinkel der Netzhauthorizonte, wie folgt

Professor H. WELCKER...... 0°,72 Stud. med. KÄHERL ..... 0°,26 Dr. SCHWEIGGER-SEIDEL .... 0°,43.

Bei meinen eigenen Augen habe ich Versuche nach der Methode von Volk-NN's 5. und 6. Reihe angestellt und finde keine merkliche Abweichung der tzhauthorizonte, wenn ich vorher nur ferne Gegenstände angeblickt, oder durch gere Fortsetzung der Versuche meine Gesichtslinien parallel erhalten habe. Imme ich aber vom Lesen oder Schreiben, wobei meine Augen also convergirten, finde ich eine kleine Abweichung in demselben Sinne, wie Volkmann, und von chselnder Größe, die bei längerer Fortsetzung der Versuche wieder verschwindet.

Herr Dr. Dastich, dessen linkes Auge normalsichtig, das rechte kurzsichtig, fand eine Abweichung von  $0^{0},31$ .

Was nun die vermuthliche Entstehungsweise dieses Identitätsverhält-703 ses der horizontalen Meridiane betrifft, so müssen wir beachten, daß wir i Fixation eines bestimmten Objectpunktes in denjenigen beiden Merinen der Sehfelder und der Netzhäute, welche mit der Visirebene zusammenlen, immer eine Reihe von Bildern derselben Objectpunkte finden rden, wie auch übrigens die Schnittlinie der Visirebene mit der Oberfläche s Objects verlaufen möge. Für alle anderen Meridiane dagegen wird das

Verhältnifs, je nach der Lage und Form des Objects sehr wechseln. Jeht zum Beispiel durch den Fixationspunkt eine gerade senkrechte Linie, so werden deren Bilder in die senkrechten Meridiane der Sehfelder und auf die entsprechenden Netzhautpunkte fallen. Ist die gesehene Linie oben gegen den Beobachter hingeneigt, so fallen ihre Bilder in zwei nach oben convergirende Meridiane der Sehfelder; entfernt sie sich dagegen nach oben hin von dem Beobachter, so wird sie in zwei nach oben divergirenden Meridianen erscheinen. So ist es also mit Ausnahme der in der Visirebene gelegenen Meridiane für jeden andern Meridian je eines Auges von der Form und Lage des gesehenen Objects abhängig, welcher Meridian des andern Auges die Bilder der auf jenem abgebildeten Objectpunkte empfängt. Nur die in der Visirebene liegenden Meridiane enthalten entsprechende Bilder unabhängig von der Form und Lage der Objecte.

Nun können allerdings bei verschiedenen Richtungen der Augen verschiedene Netzhautmeridiane in die Visirebene fallen. Wir dürfen aber wohl voraussetzen, dass bei natürlicher Lebensweise des Menschen, wenn nicht zu anhaltend einseitige Beschäftigungen mit bestimmter Haltung des Körpers und der Augen eingeschlagen werden, die Augen sich überwiegend oft in oder nahe der Primärlage befinden, und dass also diejenigen Netzhautmeridiane, die in der Primärstellung der Augen mit der Visirebene zusammenfallen — das sind aber die Netzhauthorizonte —, unter allen andern am häufigsten entsprechende Bilder empfangen und daher für sie die Gewöhnung gleicher Raumprojection sich ausbildet.

Ueberwiegende Beschäftigung mit nahen Gegenständen, die mit nach unten gerichteten convergirenden Blicken betrachtet werden, würde dagegen das Auftreten einer solchen Abweichung, wie sie Volkmann an sich und anderen beobachtet hat, bedingen können, denn bei einer solchen Richtung des Blickes rücken wirklich seine Netzhauthorizonte in die Visirebene.

3. Die zu den Netzhauthorizonten scheinbar verticalen Meridiane decken sich. Es ist schon oben auf Seite 687 hervorgehoben worden, daß diejenigen Meridiane der Sehfelder, welche für das Augenmaaß einen scheinbar richtigen rechten Winkel mit den Netzhauthorizonten bilden, in Wahrheit mit ihrem oberen Ende etwas nach außen geneigt sind. Liegen also die Netzhauthorizonte in der Visirebene, so divergiren die scheinbar verticalen Meridiane etwas nach oben und convergiren nach unten. Diese selben scheinbar verticalen Meridiane, welche also in den beiden Sehfeldern scheinbar dieselbe Lage gegen den Fixationspunkt und Netzhauthorizont haben, zeigen sich als correspondirend in dem binocularen Gesichtsfelde.

Den Kreuzungswinkel der correspondirenden scheinbaren Verticallinien kann man nach denselben Methoden finden, wie den der Netzhauthorizonte, 704 ausgenommen diejenige, wobei die Linien zum Decken gebracht werden. Dabei verschmelzen nämlich zwei einander ähnlich gefärbte Linien zu leicht zu einem stereoskopischen Gesammtbilde, selbst wenn sie noch ziemlich disparate Richtungen haben. Man kann dies aber vermeiden, wenn man

den beiden Linien ganz verschiedene Färbung giebt, zum Beispiel einen weißen Faden auf schwarzem Grund mit einem schwarzen auf weißem combinirt. Die sichersten und übereinstimmendsten Urtheile bei solchen Vergleichungen habe ich schließlich bei folgender Methode gewonnen.

An einer senkrechten hölzernen Tafel wird ein Blatt schwarzen Papiers ausgespannt und auf diesem neben einander befestigt erstens ein rother 3 Millimeter breiter und von zwei parallelen geraden Rändern begrenzter Papierstreifen, und zweitens ein blauer Faden. Beide erhalten nahehin senkrechte Richtung, nach oben ein wenig divergirend, und solche Entfernung von einander, daß ihr Abstand in der Höhe der Augen des Beobachters dem Abstande dieser Augen gleich ist. Der Papierstreifen wird mit beiden Enden festgesteckt, der Faden mit dem oberen Ende; sein unteres ist durch ein kleines Gewicht gespannt. Das untere Ende des Fadens schiebt man so viel, als nöthig, mit einer Nadel zur Seite, die man schließlich fest sticht, wenn der Faden die richtige Lage hat. Man blickt nun nach dem Faden und Streifen mit parallelen Gesichtslinien, so dass der blaue Faden auf der Mitte des rothen Streifens erscheint, und verschiebt den Faden so lange, bis er in seiner ganzen Länge genau auf der Mitte des Streifens zu liegen scheint. Dann steckt man die Nadel fest, Indem man die Entfernung des Fadens vom Streifen am oberen und unteren Ende abmifst, und auch den verticalen Abstand der gemessenen Punkte, kann man den Winkel, den ihre Richtungen machen, leicht bestimmen.

Der obige Satz ergiebt sich am directesten, wenn man in der beschriebenen Weise die Abweichung der horizontalen und verticalen Decklinien bestimmt und außerdem die Winkel, welche die zu einer Horizontallinie scheinbar normal gerichteten Linien mit jener machen. Solche Bestimmungen hat Herr Dr. Dastich in meinem Heidelberger Laboratorium ausgeführt und folgende Werthe gefunden:

Winkel zwischen den scheinbar verticalen Decklinien: 2° 40'
Winkel zwischen den Netzhauthorizonten: 0° 18'
Differenz 2° 22'.

Derselbe fand die Abweichung vom rechten Winkel

für sein rechtes Auge 1°12′ für sein linkes Auge 1°21′ Summe: 2°33′.

Die Differenz der ersten beiden Winkel, im Betrag von 2° 22′, ist der Winkel, den die scheinbar verticalen Meridiane mit einander bilden würden bei einer Stellung der Augen, wo die Netzhauthorizonte in die Visirebene fallen. Sie ist der Summe 2° 33′ so nahe gleich, als die Genauigkeit solcher Versuche erwarten läfst. Das heifst also, die scheinbar verticalen Decklinien unterscheiden sich nicht merklich von denjenigen Linien, die nach dem Augenmaafs normal zu den Netzhauthorizonten scheinen.

Dasselbe geht übrigens auch indirect aus Volkmann's Versuchen hervor. Derselbe hat nämlich außer den schon erwähnten Versuchen, einen monocular gesehenen Durchmesser seiner Scheiben horizontal zu stellen (7. und 8. Versuchsreihe), auch Versuche gemacht, ihn vertical zu stellen, wobei er also die absolut verticale Richtung einzuhalten suchte, nicht die normale gegen eine horizontale sichtbare gerade Linie. Da indessen schon oben bemerkt ist, daß die Netzhauthorizonte ihm absolut horizontal erschienen unter den Umständen des Versuchs, so folgt, daß ihm die hier bestimmten scheinbar verticalen Richtungen auch normal zu den Netzhauthorizonten erscheinen mußten.

9. Versuchsreihe: Die Scheibe wird mit dem linken Auge betrachtet und der Durchmesser scheinbar vertical gestellt. Im Mittel von 30 Versuchen beträgt die Abweichung 1°.307.

 Versuchsreihe: Ebenso mit dem rechten Auge; Abweichung im Mittel 0°.82.

Die Winkel zwischen den scheinbar verticalen Decklinien hat er nach denselben Methoden bestimmt, wie für die horizontalen, und folgende Zahlen erhalten

| don            | Methode<br>Versuchsreihe | 1 | Mittelwerth<br>2°.23 | Wahrscheinlicher Fehler. |
|----------------|--------------------------|---|----------------------|--------------------------|
| der            | versuchsreine            |   | EDL ROOM             | 0°.07                    |
| 27             | 77                       | 2 | 20,06                |                          |
| 27             | 17                       | 0 | 20,16                | 0°,22                    |
| 27             | 27                       | 6 | 20,14                | 0°,21                    |
| Gesammtmittel: |                          |   | 20,15                |                          |

Nun ist die Summe der Abweichungen der jedem einzelnen Auge normal erscheinenden Linien:

$$1^{\circ},307 + 0^{\circ},82 = 2^{\circ},127$$

der Abweichung der Decklinien von einander so nahehin gleich, daß daraus folgt, die für das Augenmaaß in jedem Sehfelde vertical erscheinenden Linien seien auch Decklinien, und dies entspricht wieder unserem Satze.

Auf Volkmann's Veranlassung wiederholte Schweigger-Seidel die Versuche. Die Abweichung der scheinbar verticalen Linie von der wirklich Verticalen fand er für das linke Auge gleich 0°,663, für das rechte Auge gleich 0°,657. Die Summe beider Größen ist 1°,32. Damit nahe übereinstimmend, fand sich der Winkel zwischen den beiden scheinbar verticalen Decklinien bei ihm gleich 1°,44.

Volkmann hat endlich auch Versuchsreihen noch in der Weise angestellt, dass der Diameter der einen Scheibe horizontal lag und er den der andern im binocularen Gesammtbilde senkrecht zu jenem zu stellen suchte. Auch diese Versuche zeigen gute Uebereinstimmung mit den früheren und mit dem oben hingestellten Satze, das die scheinbar verticalen Meridiane Decklinien seien, und dieser Satz ist wieder ein Fall des oben hingestellten allgemeineren, das Linien, die in den monocularen Sehfeldern scheinbar gleiche Lage haben, Decklinien sind. Nachdem nämlich festgestellt ist, das die Netzhauthorizonte Decklinien sind, müssen die zu ihnen und dem Fixationspunkt scheinbar gleiche Lage habenden scheinbaren Verticalen auch Decklinien sein.

Der Winkel der scheinbaren Verticallinien hat bei normalsichtigen Augen, wie es scheint, immer ziemlich dieselbe Größe von etwa 2½ Grad; bei kurzsichtigen Augen habe ich ihn meist viel kleiner gefunden. Auch E. Hering, der kurzsichtig ist, hat ihn für seine Augen beinahe gleich Null gefunden.

In den theoretischen Untersuchungen über das monoculare Gesichtsfeld fanden wir, dass die dort betrachteten Vorgänge bei der Ausbildung des 706 Augenmaasses für diesen Winkel keine bestimmte Größe ergaben, ihn vielmehr unbestimmt ließen. Gründe, die seine Größe zu bestimmen scheinen, werden wir weiter unten in der Lehre vom Horopter finden.

4. In den scheinbar verticalen Decklinien sind Punkte, welche gleich weit von den Netzhauthorizonten abliegen, Deckpunkte. Auch hierüber liegen genaue Versuche von Volkmann vor. Jedes Auge hatte ein rechtwinkeliges Kreuz vor sich, gebildet aus der Horizontalen aa', Fig. 245, und den Senkrechten s und s', deren Abstand dem der Augen

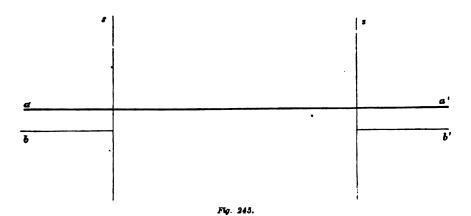

des Beobachters gleich zu machen ist. Unterhalb der Horizontallinie und nach außen von der Verticallinie jedes Kreuzes war eine zweite Horizontallinie b und b' gezogen, von denen die eine b fest, die andere b' beweglich war, so daß sie sich selbst parallel verschoben werden konnte. Der Beobachter fixirte die Mittelpunkte beider Kreuze mit parallelen Gesichtslinien, so daß sie sich scheinbar deckten, und verschob dann die bewegliche Horizontallinie b' so lange, bis sie scheinbar die genaue Fortsetzung der festen Horizontallinie b im anderen Sehfelde bildete.

Im Mittel aus je 30 Versuchen erhielt er den Abstand der beweglichen Horizontallinie

Bewegliche Horizontale rechts . . . . 5,51 Millimeter Bewegliche Horizontale links . . . . . 5,47 Abstand der festen Horizontale . . . . 5,50 n

Der Abstand der Linien von den Augen war 300 Millimeter, die Differenzen zwischen den beiden verglichenen Größen liegen unter der Grenze der wahrnehmbaren Abstände.

Um eine feste Uebung in der Vergleichung verticaler Distanzen zwischen beiden Sehfeldern zu erlangen, sind die Verhältnisse des natürlichen Sehens besonders günstig. So oft nämlich der Fixationspunkt in der Medianebene des Körpers liegt, der Blick also geradeaus gerichtet ist, können oberhalb und unterhalb des Fixationspunktes liegende Objectpunkte zwar beiden Augen in etwas disparaten Meridianen erscheinen, aber ihr Winkelabstand vom Fixationspunkte wird immer in beiden Sehfeldern derselbe sein müssen, 707 auch wenn jene Punkte dem Auge beträchtlich näher oder ferner liegen, als der fixirte Punkt; und es wird defshalb, so oft wir geradeaus blicken, Gelegenheit gegeben sein, Erfahrungen zu machen, welche verticale Dimensionen des einen Sehfeldes denen des andern entsprechen. Dem entsprechend werden wir später finden, dass vertical übereinander liegende Doppelbilder besonders leicht erkannt werden.

5. In den Netzhauthorizonten sind solche Punkte, welche gleich weit vom Fixationspunkt abliegen, Deckpunkte. Volkmann hat hierüber Versuchsreihen angestellt nach ähnlicher Weise wie die zuletzt erwähnten, nur daß statt der festen und beweglichen Horizontallinie rechts von der Verticallinie jedes Kreuzes eine zweite Verticallinie angebracht war, die eine fest oberhalb der Horizontallinie des Kreuzes, die andere beweglich darunter. Wieder im Mittel von je dreißig Versuchen fand sich der Abstand der beweglichen Verticallinie,

wenn sie rechts lag, ...... 5,24 Millimeter, wenn sie links lag, ..... 5,21 " Abstand der festen Verticale 5,20 "

Die Unterschiede sind hier also wieder kleiner, als die kleinsten wahrnehmbaren Größen. Volkmann machte also auch diese Bestimmung mit sehr großer Genauigkeit.

Ich selbst finde diese Art des Einstellens sehr viel schwerer, als die von horizontalen Linien, weil bei mir eine scheinbare stereoskopische Vereinigung der Verticallinien des Kreuzes, welche fixirt werden sollen, eintritt, auch wenn meine Blicklinien etwas mehr convergiren oder divergiren, als zur genauen Vereinigung nöthig ist; und dabei schwanken dann die seitlichen Verticallinien hin und her, so daß ich nach Belieben bald die eine, bald die andere der fixirten Verticallinien näher sehen kann. Sicherer gelingt mir der Versuch, wenn auch von den fixirten Verticallinien die eine nur oberhalb, die andere nur unterhalb der Horizontalen gezogen ist.

Die Vergleichung horizontaler Distanzen in beiden Sehfeldern kann im Allgemeinen nur dann ein constantes Resultat geben, wenn sie an unendlich entfernten Objecten, des irdischen Horizontes zum Beispiel, angestellt wird. Die Entfernung zweier Punkte des Horizontes in den Bildern beider Sehfelder muß allerdings immer die gleiche sein, und durch Vergleichung solcher Bilder werden wir lernen können, welche horizontale Strecken in beiden Sehfeldern (beziehlich auf beiden Netzhäuten) gleich groß sind. An

allen näheren Gegenständen werden nur ausnahmsweise zwei horizontal neben einander gelegene Objectpunkte in beiden Sehfeldern unter gleichem Distanzwinkel erscheinen, wegen der Verschiedenheit ihrer perspectivischen Projectionen. Dem entsprechend finden wir auch, dass horizontal neben einander liegende Doppelbilder viel leichter verschmelzen und schwerer als doppelt erkannt werden, als vertical über einander liegende. Dennoch reicht, wie Volkmann's Versuche zeigen, unter günstigen Bedingungen und bei sehr häufiger Wiederholung der Versuche die vorhandene Uebung in der Vergleichung beider Sehfelder aus, um die Gleichheit oder Ungleichheit zweier solcher Distanzen ziemlich genau und richtig zu erkennen. Es kommt freilich noch hinzu, dass wegen der symmetrischen Anordnung beider Augen 708 keine unsymmetrische Vertheilung der Fehler zwischen beiden Augen eintreten kann. Wenn a und a, zwei gleiche Strecken in den äußeren Hälften beider Sehfelder sind, b und b, gleich große auf den inneren Hälften, so ist wegen der Symmetrie der Augen kein Grund vorhanden a für größer oder kleiner als a,, und b für größer oder kleiner als b, zu halten. Da wir ferner durch das Augenmaass richtig erkennen, dass a = b, und dass  $a_1 = b_1$ , so werden wir auch richtig erkennen, dass die Decklinien  $a = b_1$ und b = a, sind.

Nachdem wir festgestellt haben, welche Richtungen in beiden Sehfeldern, beziehlich auf beiden Netzhäuten, als scheinbar horizontale Decklinien sich entsprechen, welche als verticale Decklinien, welche Längen auf den ersteren und welche auf den letzteren gleich groß erscheinen, so sind die nöthigen Stücke gegeben, um die scheinbare Lage aller Punkte des einen monocularen Gesichtsfeldes mit denen des andern vergleichen zu können. Von einer genauen Vergleichung der Lage der Doppelbilder kann, wie schon oben hervorgehoben wurde, nur in den mittleren Theilen der Sehfelder die Rede sein, da an ihren peripherischen Theilen sowohl die Erkennung der Deckstellen, wie auch die Abmessung der Distanzen durch das Augenmaaß zu unsicher ist. Wir werden also den bei unserer vorliegenden Untersuchung in Betracht kommenden mittleren Theil jedes Sehfeldes als eine Ebene ansehen können.

Es sei in Fig. 246 (S. 856) o der Fixationspunkt des rechten Auges in der Fläche des Papiers, o' der des linken Auges; ak sei die scheinbare horizontale, bl die scheinbar verticale Linie für jenes, a'k' und l'b' seien dieselben beiden im andern Sehfelde. Es seien ferner co = c'o' gleiche Längen auf den beiden scheinbar verticalen Linien abgeschnitten, dann erscheinen auch beide Linien gleich lang und c und c' sind Deckpunkte. Ebenso seien do = d'o' gleiche Längen auf den scheinbaren Horizontalen. Durch c denke man eine Parallele ef mit ak, durch c' ebenso eine Parallele e'f' mit a'k' gelegt. Jeder Punkt von f muß nicht blos wirklich, sondern auch scheinbar gleich großen Abstand von ak haben wie c, da die Abstände von parallelen Linien durch das Augenmaaß richtig und genau verglichen werden können. Ebenso muß jeder Punkt von e'f' scheinbar den gleichen Abstand von a'k' 709

haben wie e', und da die scheinbaren Abstände des Punktes e von der Linie a'k' und des Punktes e' von der Linie a'k' als gleich vorausgesetzt sind, so müssen die Linien ef und e'f' in beiden Sehfeldern erscheinen als Horizontallinien, die gleichen Abstand von den sich deckenden Netzhauthorizonten haben, und müssen also selbst Decklinien sein, wenn der oben vorangestellte Satz richtig ist, daß alle Punkte, welche in beiden Sehfeldern scheinbar gleiche Lage haben, Deckpunkte seien.

Ebenso folgt, dass die Linien gh und g'h' Decklinien sind, und schließlich, dass die Punkte m und m', in denen sich ef mit gh und e'f' mit g'h' schneidet, Deckpunkte sind.



Diese Schlüsse zusammengefast kann man so aussprechen, das unter Voraussetzung der Gültigkeit des mehrerwähnten Grundsatzes diejenigen Punkte beider Sehfelder Deckpunkte sind, welche gleiche und gleich gerichtete Abstände von den scheinbar horizontalen und scheinbar verticalen Decklinien haben.

Um diesen Satz an der Erfahrung zu prüfen, kann man die stereoskopischen Figuren D, Taf. IV, gebrauchen. Um eine zu leichte Verschmelzung correspondirender Linien zu verhindern, ist die rechte Seite mit weißen Linien auf schwarzem Grunde, die linke mit schwarzen Linien auf weißem Grunde gezeichnet. Die Figuren sollen mit parallelen Blicklinien angesehen werden, so daß beide sich im gemeinsamen Gesichtsfelde scheinbar decken. Wer dies nicht erreichen kann, brauche das Stereoskop. Die rechte Seite bildet für mein rechtes Auge, die linke für mein linkes ein scheinbar genau rechtwinkeliges Gitter; ich hoffe, daß dies für die meisten normalsichtigen Leser der Fall sein wird. Andernfalls muß jeder Beobachter sich ähnliche Figuren für seine Augen passend zeichnen, so daß sowohl die horizontalen wie auch die verticalen Linien der einen Figur mit den entsprechenden der andern denjenigen Winkel bilden, welcher nöthig ist, damit sie bei paralleler Blickrichtung zur Deckung gebracht werden können. Der Abstand der Mittel-

punkte beider Figuren ist gleich dem Abstande der Augenmittelpunkte des Beobachters zu machen; die Abstände der horizontalen Linien von einander sind in beiden Figuren gleich zu machen, ebenso die Abstände der Verticalen von einander.

Fixire ich nun den Mittelpunkt des rechten Gitters mit dem rechten, den des linken Gitters mit dem linken Auge, so fallen in dem gemeinschaftlichen Gesichtsfelde alle Linien des einen auf die entsprechenden des andern, was man leicht erkennen kann, da übrigens die schwarzen Linien der linken Seite nicht leicht mit den weißen der rechten Seite verschmelzen.<sup>1</sup>

Der Versuch, der mit der Fig. D. Taf. IV, ausgeführt ist, giebt uns nun auch Aufschlufs darüber, wie correspondirende Punkte in beiden Augen zu finden sind. Man richte die Gesichtslinien parallel der Medianebene auf die beiden Mittelpunkte der genannten Figuren, deren Ebene selbst senkrecht zur Gesichtslinie stehen soll, und denke sich durch die Horizontallinien der 710 Figuren und durch die Knotenpunkte der Augen Ebenen gelegt. Diejenigen Ebenen, welche durch die mittlere Horizontallinie gehen, auf der der Fixationspunkt liegt, fallen unter diesen Umständen mit den Netzhauthorizonten beider Augen zusammen. Die anderen Ebenen schneiden sich unter einander und den Netzhauthorizont in einer zur Gesichtslinie normalen Horizontallinie, die wir die Aequatorialaxe des Netzhauthorizontes nennen wollen. Den Winkel zwischen einer der beschriebenen Ebenen und dem Netzhauthorizonte nennen wir den Höhenwinkel der betreffenden Ebene. Für alle Punkte einer solchen Ebene ist die scheinbare Höhe über der Visirebene gleich, wenn wir sie auf ein unendlich entferntes Gesichtsfeld projicirt denken; dem entsprechend nennen wir sie eine Ebene gleichen Höhenwinkels.

Ebenso denken wir uns Ebenen construirt durch jede der verticalen Linien der Figuren und den Knotenpunkt des betreffenden Auges. Die mittlere derselben, welche den Fixationspunkt enthält, ist die Ebene des scheinbar verticalen Meridians und wird von sämmtlichen anderen Ebenen dieser Art in einer zur Gesichtslinie normalen Linie geschnitten, welche wir die Aequatorialaxe des scheinbar verticalen Meridians nennen. Den Winkel zwischen einer solchen Ebene und der Ebene des scheinbar verticalen Meridians nennen wir Breitenwinkel, und zählen diesen in beiden Augen als positiv nach rechts hin, negativ nach links. Die Ebenen, welche den Breitenwinkel einschließen, selbst nennen wir Ebenen gleichen Breitenwinkels.

Nach Feststellung dieser Begriffe läst sich die Lage identischer Punkte in beiden Sehfeldern leicht finden. Man denke sich durch den betreffenden Punkt des Gesichsfeldes und die Aequatorialaxen sowohl des Netzhauthorizonts

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein Beobachter, welcher durch die größere Anzahl der Linien verwirrt zu werden fürchten sollte, wie Herr E. Hering, kann die entsprechenden Beobachtungen auch leicht an einer Reihe von einfacheren Liniensystemen ausführen, wie ich es übrigens selbst auch gethan habe, ehe ich mir die beschriebenen Gitter construirt hatte. Ich hatte nicht geglaubt dies in meinem Aufsatze über den Horopter erwähnen zu müssen, will es hier aber ausdrücklich hervorheben, da es Veranlassung zu kritischen Einwürfen gegeben hat.

als auch des scheinbar verticalen Meridians Ebenen gelegt, durch welche der Höhenwinkel und der Breitenwinkel für den betreffenden Punkt des Gesichtsfeldes gegeben wird. Identisch sind solche Punkte beider Gesichtsfelder, welche gleiche Höhenwinkel und gleiche Breitenwinkel haben.

Diese Definition identischer Punkte stützt sich auf einen direct auszuführenden Versuch. Denkt man sich die beiden Figuren, welche die Eintheilung des Gesichtsfeldes darstellen, zu unendlichen Ebenen erweitert, so erhält man die Abtheilungen der identischen Punkte bis zu 90° auf jeder Seite der Gesichtslinie. Dies genügt auch vollkommen für diesen Zweck, denn wenn auch das Gesichtsfeld jedes einzelnen Auges nach außen etwas weiter als 90° reicht, so ist das binoculare Gesichtsfeld doch viel kleiner, weil der Nasenrücken dem andern Auge diese äußersten Theile des Feldes verdeckt. Uebrigens ist eine genaue Bestimmung der identischen Punkte durch den Versuch auch nur möglich für diejenigen Stellen beider Sehfelder, die dem Fixationspunkt ziemlich nahe liegen, denn in größerer Entfernung wird die Entscheidung darüber, welche indirect gesehene Gegenstände beider Gesichtsfelder sich decken, welche nicht, so außerordentlich unbestimmt, daß nur ganz erhebliche Differenzen der Doppelbilder überhaupt wahrgenommen werden können.

Es ist noch zu bemerken, dass nicht auf allen correspondirenden Meridianen der Sehfelder die Deckpunkte gleichweit vom Blickpunkte entfernt sind, wie 711 dies von den scheinbar horizontalen und scheinbar verticalen Decklinien gilt. Wenn man in der Fig. 246 von den Fixationspunkten o und o' die Diagonalen om und o'm' nach den Deckpunkten m und m' zieht, so ist om länger als o'm' und doch sind beides correspondirende Strecken auf correspondirenden Meridianen. Der genannte Unterschied ist klein.

Bezeichnet man die Strecken

$$md = co = m'd' = c'o'$$
 mit a

und

$$mc = od = m'c' = o'd'$$
 mit b

und die Abweichung der beiden Winkel cod und c'o'k' von 90° mit z, so sind die correspondirenden Längen

$$mo = Va^2 + b^2 + 2ab\sin \varepsilon$$

$$m'o' = Va^2 + b^2 - 2ab\sin \varepsilon$$

Relativ am größten wird dieser Unterschied, wenn a=b; dann werden nämlich diese Längen

$$mo = 2a\cos\left(45^{\circ} - \frac{\varepsilon}{2}\right)$$
 und  $m'o' = 2a\cos\left(45^{\circ} + \frac{\varepsilon}{2}\right)$ .

Wenn  $\delta = 1^{\circ} 13'$ , wie für meine Augen, so ist das Verhältnifs dieser beiden Größen wie 1:1,0215, oder wie 47:48. Um diesen Unterschied zu

beobachten, habe ich das Liniensystem der Fig. 247 angewendet. Das rechte Auge fixirt a', das linke a, die Linien ac und a'c' fallen dann im binocularen Bilde scheinbar in eine zusammen, ebenso ab und a'b'. Die Linie fg ist auf einen andern Papierstreifen gezogen, der um den entfernten Punkt g drehbar ist. Man sucht nun, während man a und a' streng fixirt, gf so einzustellen, dass sie als Fortsetzung der Linie ed erscheint. Dann fand sich, dass ich a'f etwa gleich 19,5 Millimeter machte, während ad 20 Millimeter betrug. Man muss natürlich gleichzeitig genau darauf achten, dass ac und a'c' als eine ununterbrochene Linie erscheinen. Der Unterschied, um den es sich hier 712 handelt, liegt ziemlich an der Grenze des Wahrnehmbaren.

Ich finde, dass die zuletzt erwähnten Unterschiede sich auch merklich machen, wenn ich zwei Systeme concentrischer Kreise, das linke mit schwarzen Linien auf weisem Grund gezeichnet, das rechte mit weisen Linien auf

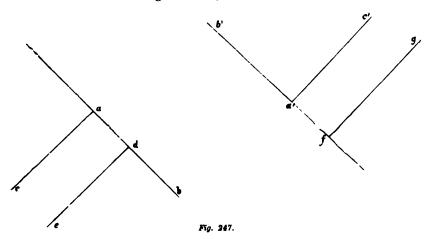

schwarzem Grunde ausgeführt, wie O, Taf. VI, bei fester Fixation ihrer Mittelpunkte mit parallelen Gesichtslinien zum Decken bringe. Dann decken sich die weißen und schwarzen Linien wirklich in dem verticalen und horizontalen Meridian; aber in den schräg liegenden Meridianen fallen sie neben einander, und zwar nach oben rechts und unten links die schwarzen nach außen, dagegen oben links und unten rechts die weißen. Der nach oben rechts gerichtete Radius des rechten Feldes müßte nämlich länger gemacht werden, als der nach oben rechts gerichtete Radius des linken Feldes, um ihm gleich zu erscheinen. Folglich erscheint jener kürzer, dieser länger.

Es ergiebt sich aus der oben hingestellten Betrachtungsweise auch ein Gesetz für die Größe derjenigen Winkel, welche verschieden gerichtete Decklinien mit einander machen. Die Berechnung, welche unten nachzusehen ist, ergiebt für die Winkeldifferenz  $\Delta$  zweier correspondirender Meridiane bei parallelen Blicklinien den Ausdruck

$$\Delta = \gamma + 2 \epsilon \sin^2 \beta,$$

worin  $\gamma$  der Winkel zwischen den Netzhauthorizonten in der betreffenden Augenstellung,  $2\varepsilon$  der Winkel zwischen den scheinbar verticalen Meridianen, und  $\beta$  der Mittelwerth des Winkels ist, den die beiden zu vergleichenden Decklinien mit ihren Netzhauthorizonten bilden.

Eine Reihe von Messungen, welche Volkmann über die Winkel zwischen correspondirenden Meridianen angestellt hat, machen eine Vergleichung dieser Formel mit der Erfahrung möglich. In der folgenden Tabelle sind die Constanten und e der obigen Formel nach der Methode der kleinsten Quadrate aus den gesammten Beobachtungen bestimmt worden.

Kreuzungswinkel correspondirender Meridiane für Volkmann's Augen.

| Neigung gegen die | Kr                          | Differenz zwischen           |                              |                             |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Verticale 90°-β   | beobachteter<br>Mittelwerth | wahrschein-<br>licher Fehler | berechnet                    | Beobachtung und<br>Rechnung |
| 00                | 20,15                       | 00,106                       | 20,166                       | - 0,016                     |
| 15°               | 10,99                       | 00,064                       | 20,062                       | -0,072                      |
| 300               | 10,78                       | 00,195                       | 10,781                       | - 0,001                     |
| 450               | 10,51                       | 00,075                       | 10,397                       | + 0,113                     |
| 600               | 10,152                      | 00,114                       | 10,013                       | + 0,137                     |
| 75°               | 00,81                       | 00,084                       | 00,732                       | +0,078                      |
| 900               | 00,463                      | 0°,062                       | 00,628                       | - 0,168                     |
|                   | $\gamma = 0^{\circ},628$    | - 3                          | $2\epsilon = 1^{\circ},5375$ |                             |

Die wahrscheinlichen Fehler des Beobachtungsmittels sind aus den von Volkmann für die einzelnen Reihen angegebenen Werthen berechnet. Man sieht, daß die 713 Abweichung zwischen Rechnung und Beobachtung im Allgemeinen nicht größer ist, als die wahrscheinlichen Fehler, welche bei solchen Beobachtungsreihen vorkommen, und wir dürfen die Uebereinstimmung zwischen Theorie und Beobachtungen wohl für befriedigend ansehen.

Nachdem wir die Lage der Deckpunkte in den beiden Sehfeldern bestimmt haben, können wir dazu übergehn, die Lage derjenigen Punkte des äußeren Raumes zu bestimmen, welche sich auf correspondirenden Stellen beider Netzhäute abbilden und deßhalb einfach gesehen werden. Man nennt den Inbegriff dieser Punkte den Horopter. Derselbe ist im Allgemeinen eine Curve doppelter Krümmung, welche als die Schnittlinie zweier Flächen zweiten Grades (Hyperboloide mit einer Mantelfläche, Kegel oder Cylinder) angesehen werden kann. Die Schnittlinie zweier Flächen zweiten Grades ist im Allgemeinen vom vierten Grade, das heißt, kann von einer Ebene in je vier Punkten geschnitten werden. In dem hier vorliegenden Falle haben aber die beiden schneidenden Flächen eine gerade Linie gemein, welche nicht Horopter ist, und der Rest der Schnittlinie ist eine Curve dritten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Versuch 100 bis 112 im zweiten Hefte seiner Physiologischen Untersuchungen im Gebiete der Opnik. S. 202-213.

Bei Volkmann, S. 213, ein Rechnungsfehler.
 Mittel aus den beiden Versuchsreihen 106 und 107.

Grades, das heißt eine solche, welche von einer beliebigen Ebene nur in drei Punkten geschnitten werden kann. Diese Curve hat die bemerkenswerthe Eigenschaft, daß wenn man durch irgend einen festen Punkt derselben einerseits und durch alle andern Punkte der Curve andererseits gerade Linien legt, diese Linien einen Kegel zweiten Grades bilden. Wählt man als Spitze des Kegels einen unendlich entfernten Punkt der Curve (dieselbe läuft nämlich mit mindestens zwei Aesten in das Unendliche hinaus), so wird der Kegel ein Cylinder, dessen Basis eine Curve zweiten Grades ist. Um eine Anschauung von der Gestalt einer solchen Curve dritten Grades zu geben, können wir uns dieselbe auf eine Cylinderfläche gezeichnet denken und die Cylinderfläche in die Ebene abgerollt.

Die ausgezogene Curve eabcf der Fig. 248 würde dann die Form der Curve darstellen. Man denke sich das Papier zu einem Cylinder mit kreis- 714

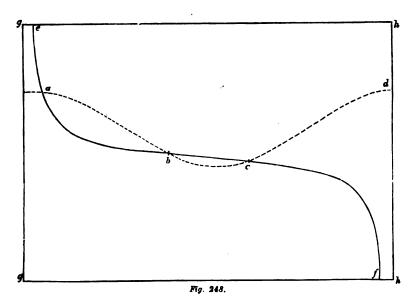

förmiger Basis zusammengerollt, so dass die Linien gg und hh auseinander fallen, so würde die gezeichnete Curve die Form einer Curve dritten Grades erhalten. Die punktirte Curve bezeichnet die Schnittlinie einer Ebene (zum Beispiel der Visirebene) mit dem Cylinder. Von dieser Ebene wird die Curve dritten Grades in drei Punkten a, b, c geschnitten. An zwei Stellen e und f läuft die Curve in das Unendliche aus, indem sie sich asymptotisch der geraden Linie g oder der damit identischen hh nähert.

Betrachten wir die Curve dritten Grades als Horoptercurve, so muß dieselbe durch die Mittelpunkte der Visirlinien beider Augen gehen. Es seien b und e die Orte der beiden Augen, a der Fixationspunkt. Dann fällt das Stück der Curve, welches zwischen ihnen liegt, nämlich bc zwischen beide

Unter gewissen Bedingungen kann die Horoptercurve sich übrigens ihrer geraden Asymptotenlinie gg und der zu einer ebenen Curve zweiten Grades zusammengelegten Linie ad so weit nähern, dass sie mit ihnen zusammenfallt. Dann besteht die Horoptercurve also aus einer geraden Linie und einer ebenen Curve zweiten Grades, die sich in einem Punkte schneiden. Die beiden getrennten Zweige der Horoptercurve sind dann in diesem Schnittpunkte zusammengestofsen. Es geschieht dies, so oft die beiden Netzhauthorizonte gleiche, aber nach entgegengesetzten Seiten gekehrte Winkel mit der Visirebene bilden, während der Fixationspunkt in endlicher Entfernung liegt, und diese Bedingung ist bei Augen, deren Bewegungen dem Listing'schen Gesetze folgen, wiederum erfüllt, wenn der Fixationspunkt entweder in der Medianebene des Kopfes, oder in der Primärlage der Visirebene liegt. Im ersten Falle liegt der Fixationspunkt auf der geraden Horopterlinie, im zweiten auf dem Kegelschnitt, der unter dieser Bedingung ein Kreis wird, J. MÜLLER'S Horopterkreis. Und endlich wenn der Fixationspunkt sowohl in der Medianebene des Kopfes, als auch in der Primärlage der Visirebene 715 liegt, so schneiden sich in ihm die gerade Horopterlinie und der Kreis. Genauere Contructionsmethoden für die Lage der Horopterlinien werden unten mit der mathematischen Theorie des Horopters gegeben werden.

In einem einzigen Falle ist der Horopter eine Fläche, und zwar eine Ebene, wenn nämlich der Fixationspunkt in der Medianebene in unendlicher Entfernung liegt und die Netzhauthorizonte, wie es bei normalsichtigen Augen mindestens sehr angenähert zu sein pflegt, dabei in der Visirebene liegen. Diese Horopterebene ist dann der Visirebene parallel; ihre Entfernung von dieser hängt ab von der Größe der Divergenz der scheinbar verticalen Meridiane beider Sehfelder; sie geht nämlich durch die Schnittlinie der

genannten beiden Meridianebenen und pflegt für normalsichtige Augen, die geradeaus gegen den Horizont gerichtet sind, mit der Fußbodenebene des stehenden Beobachters nahehin zusammenzufallen, während sie bei kurzsichtigen meist in größerer Entfernung liegt.

Die Entfernung der Mittelpunkte meiner Augen von einander ist 68 Millimeter, ihre Höhe über dem Boden 1660. Legt man durch ihre Mittelpunkte und die Medianlinie des Fußbodens Ebenen, so schneiden sich diese unter einem Winkel von 2° 20′ 48″; der Winkel zwischen meinen scheinbar verticalen Meridianen beträgt 2° 22′. Bei Herrn Dr. Knapp, welcher normalsichtig ist, beträgt die Augendistanz 62,5, die Höhe der Augen über dem Boden 1627 Millimeter. Dies entspricht einem Winkel von 2° 14′ 20″. Die Beobachtung ergab im Mittel 2° 8′. Bei Herrn Professor Volkmann, der schwach kurzsichtige Augen von derselben Distanz und nahehin derselben Höhe über dem Boden hat, wie ich selbst, ist die Abweichung etwas größer, da der Winkel zwischen den scheinbar verticalen Meridianen nur 2° 9′ beträgt. Bei Herrn Dr. Dastich ist die Augendistanz 62,8, die Höhe über dem Boden 1640, der entsprechende Winkel würde 2° 11′ sein; der Convergenzwinkel der verticalen Meridiane war bei ihm größer 2° 33′ bis 2° 40′.

Ich halte es für nicht unwahrscheinlich, dass in diesem Verhältnis der Grund für die schiefe Lage der scheinbar verticalen Meridiane liegen mag. Wir sahen oben, das das Augenmaas im monocularen Gesichtsfelde keinen sicheren Anhaltspunkt für ihre Feststellung giebt, weil Winkel, deren Schenkel nicht übereinstimmende Richtung haben, nicht durch Deckung mit denselben Netzhautstellen verglichen werden können. Wenn wir nun beide Augen gebrauchen und sie auf weit entfernte Gegenstände richten, welche allein constante Resultate für die Vergleichung der Ausmessungen beider Sehfelder geben, so haben wir oberhalb des Horizonts meist den Himmel, der bei Tage keine scharfgezeichneten Objecte darbietet, und unterhalb des Horizonts den Fußboden, der nicht nur bestimmte Merkpunkte in Menge darzubieten pflegt, sondern dessen Beachtung im indirecten Sehen wesentlich nothwendig ist, wenn wir vorwärts gehen. Daraus kann sich dann bei normalsichtigen Augen die Uebung bilden, die Bilder derjenigen Netzhautpunkte gleich zu localisiren, auf welchen beim Gehen die gleichen Punkte des Bodens sich abzubilden pflegen. Kurzsichtige Augen, die den Fußboden nicht deutlich sehen, werden diesem Einflusse entzogen sein und ihre Identitätsverhältnisse mehr an nahen Gegenständen ausbilden müssen.

Zu erwähnen ist noch, dass wenn bei aufrechter Haltung des Körpers und Kopfes ein Punkt der Fussbodenlinie betrachtet wird, der auch in der Medianebene des Kopfes liegt, zwar nicht die ganze Bodenebene Horopter 716 ist, aber doch die gerade Horopterlinie ganz in die Bodenfläche fällt.

Es scheinen übrigens auch Augen vorzukommen, bei denen die scheinbar verticalen Meridiane nicht ganz gerade sind, sondern in der Gegend des Fixationspunktes eine schwache Knickung haben, so dass ihre oberen Hälften einen kleineren Winkel mit einander machen, als die unteren. Ein in optischen Beobachtungen sehr geübter Studirender beschrieb mir die

Die bisherigen Angaben bezogen sich auf den Horopter, als Ort von Punkten, welche einfach gesehen werden sollen. Wenn Linien einfach gesehen werden sollen, so ist nur nöthig, daß die Linien beider Netzhäute, auf denen sie abgebildet sind, Decklinien seien, ohne dass gerade Punkt für Punkt der Bilder correspondirt. Wenn ein zweites Bild einer Linie in Richtung der Linie selbst verschoben ist, kann es mit dem ersten doch noch in ganzer Länge sich decken. Dieser Fall wird namentlich an geraden Linien, die sich in sich selbst fortdauernd congruent verschieben können, vorkommen. Die Fläche, in welcher gerade Linien bestimmter Richtung liegen müssen, um in dieser Weise zwei correspondirende Bilder zu liefern, heifst ein Linienhoropter. Derselbe heifst Verticalhoropter für die Linien, die in den beiden Sehfeldern normal zu den Netzhauthorizonten erscheinen, Horizontalhoropter für die, welche den Netzhauthorizonten parallel erscheinen. Ein solcher Linienhoropter für Linien, deren Bilder in den Sehfeldern parallele Richtung haben, ist im Allgemeinen ein Hyperboloid mit einer Mantelfläche, was in besonderen Fällen in einen Cylinder oder Kegel übergehen kann. Der Linienhoropter für solche Systeme gerader Linien, die sich in einem Punkte der Horoptercurve schneiden, ist ein Kegel zweiten Grades, welcher den gemeinsamen Schnittpunkt mit den andern Punkten der Horoptercurve verbindet.

Überhaupt wird jede gerade Linie, welche durch zwei Punkte der Horoptercurve geht, einfach gesehen, und durch jeden binocular gesehenen Punkt des Raumes läßt sich mindestens eine einfach erscheinende gerade Linie legen. Diese letztere läßt sich folgendermaaßen finden. Von dem betreffenden Punkte werden die Visirlinien nach beiden Augen gezogen; die eine sei bezeichnet mit a, die andere mit b'. Im ersten Auge giebt es eine Visirlinie b, die mit b' correspondirt, und im zweiten Auge eine solche a', die mit a correspondirt. Man lege eine Ebene durch a und b, eine zweite durch a' und b'; die Linie, in der beide Ebenen sich schneiden, ist die gesuchte einfach gesehene Linie.

Ich lasse hier noch die Beschreibung der Constructionen folgen, mittels deren man in den beiden oben erwähnten einfacheren Fällen die Lage des Vertical- und Horizontalhoropters und damit auch die Lage der Horoptercurve finden kann, unter der Voraussetzung, dass die Augen des Beobachters dem Bewegungsgesetze von Listing folgen und in der Primärtstellung keine merkliche Abweichung der Netzhauthorizonte von der Visirebene haben.

A. Fixationspunkt in der Medianebene. Der Verticalhoropter ist ein Kegel, der Horizontalhoropter besteht aus zwei sich schneidenden

Ebenen, die Horoptercurve aus einer geraden Linie und einem ebenen Kegelschnitt.

In Fig. 249 falle die Ebene der Zeichnung zusammen mit der Medianebene des Kopfes des stehenden Beobachters, und die Haltung des Kopfes sei so, dass die Primärlage der Blicklinien horizontal und parallel Ao in die Ferne gerichtet sei. Der Punkt o sei der zwischen den Mittelpunkten der Visirlinie beider Augen mitten inne gelegene Punkt. Man errichte in o das Loth oa auf der Linie oA und mache es so lang, dass sich in seinem tiefsten Punkte a die scheinbar verticalen Äquatorialaxen der Augen, wie sie in der Primärlage der Blicklinien gestellt sind, schneiden. Eine horizontal durch a gelegte. Ebene, die durch a geht, ist dann der Horopter für die Sehrichtung a. Diese Ebene fällt, wie bemerkt, bei normalsichtigen Augen nahehin mit der Fusbodensläche zusammen.



Nun werde B Fixationspunkt, welcher Punkt in der Ebene der Zeichnung, das heißt in der Medianebene des Kopfes des Beobachters angenommen wird. Bo ist die Schnittlinie der Visirebene mit der Medianebene. In der Visirebene denken wir uns den Müller'schen Kreis construirt, der durch B und die Centra der Visirlinien beider Augen geht; sein medianer Durchmesser sei Bp. Man errichte auf Bp das Loth pb, in welchem die Spitze des Verticalhoropterkegels liegt.

Um den Ort dieser Spitze zu finden, nehmen wir einen dritten Fixationspunkt zu Hilfe C, der so gewählt ist, dass wenn wir unter o' das Centrum der Visirlinien des einen oder andern Auges verstehen, welcher Punkt also etwas vor oder hinter der Ebene der Zeichnung in einem in o errichteten Perpendikel liegen müste, dann die Linie Co' den Winkel Ao'B halbirt.

Die Visirebene für den Fixationspunkt C ist dann die eine Ebene des Horizontalhoropters für den Fixationspunkt B. Die zweite Ebene des Horizontal-

718 horopters ist die Medianebene. Construirt man in der Visirebene für C den Müller'schen Kreis, das heißt einen Kreis, der durch den Fixationspunkt und die beiden Centra der Visirlinien geht, und dessen Durchmesser Cq sein möge, so werden einfach gesehen 1. alle geraden Linien überhaupt, welche in der Ebene Coo' liegen, 2. alle geraden Linien in der Medianebene, welche durch den Punkt q gehen. Bei den letzteren aber freilich correspondirt das Bild ihres entfernteren Endes im einen Auge mit dem Bilde des näheren Endes im andern.

Man errichte in q ein Loth auf Cq, welches die Linie DE in c schneidet, dann ist Bc die gerade Horopterlinie und der Punkt f, in welchem sich Bc und pb schneiden, ist die Spitze des Verticalhoropterkegels, welcher übrigens durch den MÜLLER'schen Kreis vom Durchmesser Bp in der Visirebene des Beobachters geht, und dadurch gegeben ist.

Während also die eine Linie des Punkthoropters die Gerade Bf ist, ist die zweite diejenige Ellipse, in welcher der Kegel die Ebene Cod schneidet.

Der Schnitt Bp des Kegels ist kreisförmig und steht rechtwinkelig auf der Kante pf des Kegels; ein Schnitt, der auf der diametral gegenüber liegenden Kante Bf senkrecht steht und die Medianebene in Go schneiden mag, muß ebenfalls kreisförmig sein. Die durch die Mittelpunkte der Augen gelegten Schnitte des Kegels, welche zwischen Bo und Go hineinfallen, müssen Ellipsen mit längerer Queraxe sein. Die Schnitte, welche außerhalb des Winkels BoG fallen, wie Co, müssen Ellipsen mit längerer medianer Axe sein, beziehlich Parabeln oder Hyperbeln, wenn sie die Linie Bf erst jenseits f schneiden sollten.

B. Der Fixationspunkt in der Primärlage der Blickebene. Der Verticalhoropter ist in diesem Falle ein Hyperboloid, welches die Visirebene in einem Kreise (MÜLLER'schen Horopterkreise) schneidet, der durch den Fixationspunkt und die beiden Centra der Visirlinien geht. Der Horizontal-

horopter besteht aus zwei Ebenen, von denen die eine die Visirebene, die andere normal dazu ist. Die Horoptercurve besteht aus dem MÜLLER'schen Kreise und einer geraden Linie.

Es seien in Fig. 250 a und b die Centra der Visirlinien für beide Augen, c der fixirte Punkt, so ist der durch abt gelegte Kreis der MÜLLER'sche Horopterkreis und ein Theil der Horoptercurve. Es sei ferner fg die Medianlinie der Visirebene, so schneidet die gerade Horopterlinie den Kreis in f, also seitlich vom Fixationspunkte. Man ziehe den Durchmesser cd und die Linie fd. In letzterer



errichte man eine Ebene normal zur Ebene des Kreises; diese ist die zweite Ebene des Horizontalhoropters. Alle geraden Linien, die in dieser Ebene liegen und durch den Punkt d gehen, werden einfach gesehen; andererseits auch alle geraden Linien, die in der Visirebene liegen.

Um die gerade Horopterlinie vollständig zu construiren, schneide man 719 auf fd die Länge fh = fa ab, errichte in h ein Loth auf der Visirebene; dieses schneidet die Fußbodenfläche, das heißt die unendliche Horopterebene für die Primärlagen der Blicklinien, in demselben Punkte wie die gerade Horopterlinie, und dadurch ist letztere zu finden.

Wenn die Abweichung der scheinbar verticalen Meridiane gleich Null ist, wird die gerade Horopterlinie senkrecht zur Ebene des Kreises.

Empirisch kann man die Richtung des Linienhoropters finden, wenn man einen glänzenden geraden Draht oder einen weißen gespannten Faden vor dunklem Grunde so richtet, dass man ihn durch zwei verschiedenfarbige Gläser einfach sieht, oder besser so, dass man bei etwas vermehrter oder verminderter Convergenz der Augen ihn in parallelen Doppelbildern erblickt. Hält man zum Beispiel einen senkrechten Draht nahe vor die Augen in der Medianebene des Kopfes und fixirt seine Mitte bei horizontaler Blickrichtung, so wird man finden, dass sein oberes Ende im rechten Auge etwas nach links, im linken nach rechts hinüber geneigt erscheint. Fixirt man einen Punkt, der nahe hinter der Mitte des Drahtes liegt, so erscheint dieser in nach oben divergirenden gekreuzten Doppelbildern; fixirt man einen etwas näheren Punkt, so erscheint der Draht in nach unten divergirenden ungekreuzten Doppelbildern. Um den Draht durch zwei farbige Gläser genau einfach, oder um ihn in genau parallelen Doppelbildern zu sehen, muß man sein oberes Ende etwas vom Beobachter entfernen. Es wurde diese Erscheinung zuerst von Baum beobachtet und von Meissner, wie früher erwähnt ist, zur Untersuchung der Raddrehungen der Augen benutzt. Sowie nämlich durch Raddrehung der Winkel zwischen den scheinbar verticalen Decklinien verändert wird, muß auch die Neigung des Drahtes gegen die Visirebene geändert werden, wenn er einfach erscheinen soll. Je entfernter der Fixationspunkt und je mehr die Blickebene gehoben ist, desto stärker muß der Draht gegen diese Ebene geneigt werden. Bei gesenkter Blickrichtung und nahem Fixationspunkte dagegen kann er senkrecht gegen die Blickebene, oder sogar mit seinem oberen Ende dem Beobachter zugeneigt stehen.

Nachdem wir in solcher Weise bestimmt haben, welche Dimensionen in beiden Sehfeldern als gleich und ungleich erscheinen, haben wir noch die Genauigkeit dieser Vergleichung der Sehfelder zu untersuchen. Diese Genauigkeit ist, wie schon im vorigen Paragraphen erörtert wurde, sehr groß, wenn es sich wie beim gewöhnlichen Gebrauche der Augen darum handelt, Verschiedenheiten der Tiefendimensionen der gesehenen Objecte zu erkennen. Die Vergleichung ist dagegen verhältnismäßig ungenau und mancherlei Täuschungen unterworfen, wenn es sich darum handelt, Doppel-

bilder zu erkennen, oder die Lage der Bilder in den beiden Sehfeldern zu vergleichen. Obgleich das letztere der einfachere Vorgang zu sein scheinen könnte, während die Beurtheilung des stereoskopischen Reliefs mannigfache Erfahrungsmomente zu Hülfe nehmen muß, so ist die letztere doch um so besser eingeübt, weil sie von der hervorragendsten praktischen Wichtigkeit ist, während die Wahrnehmung der Doppelbilder und ihrer Lage gegen einander nur die Erscheinung der Objecte, nicht diese selbst betrifft. Ebenso vergleichen wir die wirklichen Dimensionen zweier verschieden entfernter Objecte viel sicherer, als die Gesichtswinkel, unter denen sie erscheinen, obgleich die letzteren unmittelbar gleichen oder ungleichen Netzhautstrecken entsprechen, während bei ersterer Vergleichung eine lange Einübung durch Erfahrung nothwendig ist, um den Einfluß der Entfernung auf die Größe der Netzhautbilder desselben Objects kennen zu lernen.

Was zunächst die Beurtheilung der Tiefendimensionen mittels des binocularen Sehens betrifft, so geschieht diese am genauesten bei denjenigen
Objecten, welche im Horopter liegen und genau einfach gesehen werden,
gewisse oben schon erwähnte Täuschungen ausgenommen, die von mangelhafter Schätzung der Convergenz der Gesichtslinien herrühren. Weniger
genau ist dieselbe für Objectpunkte die sich zwar vom Horopter entfernen,
aber noch nicht so weit, dass die entstehenden Doppelbilder als solche wahrgenommen würden, am geringsten endlich bei Objecten, welche in deutlich
getrennten Doppelbildern erscheinen, um so geringer, je weiter diese auseinander treten.

Ich habe schon früher¹ darauf aufmerksam gemacht, und dasselbe ist durch E. Hering<sup>2</sup> bestätigt worden, dass die Doppelbilder keineswegs, wie es die ältere Annahme war, in der gleichen Entfernung wie das fixirte Object erscheinen und etwa auf eine imaginäre Horopterfläche, die durch den Fixationspunkt gehen sollte, projicirt würden. Sondern die Doppelbilder erscheinen nahehin in der richtigen Entfernung, wo sich das entsprechende Object befindet. Man kann sich davon durch einfache Versuche leicht überzeugen. Man fixire ganz fest und ohne die Augen zu verwenden einen Punkt der Wand in der Entfernung von einigen Fuß und halte dabei ein Blatt steifen Papiers so vor den unteren Theil des Gesichts, dass sein oberer Rand einige Zoll vor den Augen und ungefähr in derselben Höhe liegt. Der Papierschirm verdeckt in dieser Stellung alle Gegenstände, die vor dem Beobachter unterhalb seiner Visirebene liegen. Nun lasse man von einem seitlich stehenden Gehilfen eine Stricknadel von unten her in einer beliebig von ihm gewählten Entfernung so in die Höhe schieben, dass ihr oberes Ende dem Beobachter sichtbar, und zwar, wenn dieser gut und sicher fixirt, von Anfang an nur in Doppelbildern sichtbar wird. Sogleich wird der Beobachter eine Vorstellung von der Entfernung des Drahtes erhalten, auch wenn er nicht ein einziges Mal seinen Fixationspunkt verlassen und die

<sup>1</sup> v. HELMHOLTZ, Archiv für Ophthalmologie. X. 1, 8, 27.

<sup>1</sup> HERING, Beitrage sur Physiologie, Heft 5, S. 335.

Nadel einfach gesehen hat. Zur Probe versuche er nach dem verdeckten Theile derselben zu greifen, so das ihm seine Hand auch durchaus verdeckt bleibt. Er wird den Draht gleich beim ersten Versuche treffen, oder wenigstens ganz nahe daran vorbeifahren. Damit der Beobachter hierbei kein Urtheil aus der scheinbaren Dicke des Drahtes auf seine Entfernung bilde, was freilich kaum zu fürchten ist, lasse er den Gehilfen aus einem Vorrath verschieden dicker Nadeln eine beliebige wählen.

Auch bei den Versuchen mit beweglichen stereoskopischen Objecten, welche scheinbar ihre Entfernung vom Beobachter ändern, wie bei dem oben, S. 838 beschriebenen Instrument von Halske, kommen oft deutlich getrennte Doppelbilder zum Vorschein, namentlich bei schneller Bewegung, der die 721 Blicklinien nicht schnell genug folgen können, wodurch aber die Täuschung über die scheinbare Tiefenbewegung durchaus nicht gehindert wird.

Nur bei sehr weit getrennten Doppelbildern, wie sie namentlich von weit entfernten Objecten sich bilden, wenn ein naher Gegenstand fixirt wird, und an denen kaum noch die Zusammengehörigkeit beider Bilder erkannt wird, hört die binoculare Tiefenwahrnehmung auf und es kann dann wie beim monocularen Sehen die Winkelgröße des entfernten Objects mit der Winkelgröße des fixirten verglichen werden. Von dem fixirten Objecte kennt man aber die wahre lineare Größe, und diese wird dann unwillkürlich der Maaßstab auch für das Bild des entfernteren Objects. Wendet man sich also zum Beispiel gegen die Häuser jenseits der Straße und fixirt den vorgehaltenen Finger, so werden die in weit getrennten Doppelbildern sichtbaren Häuser scheinbar größer, wenn man den Finger entfernt, kleiner, wenn man ihn nähert. Im ersten Falle nimmt die Winkelgröße des Fingers ab; relativ zu ihm wird die Winkelgröße der Häuser also größer, und wir brauchen den Finger als constanten Maaßstab, da dessen lineare Größe und Entfernung fortdauernd deutlich wahrgenommen wird, die der entfernten Häuser aber nicht.

Wie nun bei solchen weit von einander getrennten Doppelbildern die zunehmende Unsicherheit der binocularen Tiefenwahrnehmung leicht auffällt, so läfst sich andererseits auch für die ganz und beinahe einfach gesehenen Objecte nachweisen, das ihr Relief desto genauer erkannt wird, je weniger sie sich vom Horopter entfernen, — abgesehen immer von den oben erwähnten besonderen Täuschungen.

Um dies für die gerade Horopterlinie zu zeigen, nehme man eine dünne gerade Stricknadel und biege sie in der Mitte ganz wenig, so daß ihre beiden Hälften einen Winkel von etwa 175° mit einander machen. Man halte sie dann vor sich, so daß beide Schenkel dieses Winkels in der Medianebene des Kopfes liegen, wobei sie für ein Auge, was sich auf dem Nasenrücken des Beobachters befände, ganz gerade erscheinen würde, und auch für jedes der wirklichen Augen die schwache Biegung, in starker perspectivischer Verkürzung gesehen, ganz unmerklich wird. Doch erkennt man unter diesen Umständen, mit beiden Augen zugleich sehend, die Knickung der Nadel, vorausgesetzt daß diese ungefähr die Richtung der geraden

Horopterlinie hat, und also bei Fixation eines entfernteren oder etwas näheren Punktes in merklich parallelen Doppelbildern erscheint. Man erkennt die Knickung der Nadel aber nicht, wenn man derselben eine andere Richtung in der Medianebene giebt, wobei sie einen erheblichen Winkel mit der geraden Horopterlinie macht.

Für den MÜLLER'schen Horopterkreis habe ich den Versuch in folgender Weise eingerichtet: Auf einen Tisch, nahe über dessen Rande sich meine Augen befanden, legte ich neben einander zwei Brettchen. In das eine wurden neben einander, etwa ein Centimeter von einander entfernt, zwei feine lange Stecknadeln festgesteckt, in das zweite Hölzchen eine Nadel derselben Art. Die Hölzchen wurden so neben einander gelegt, daß die drei Nadeln sich etwa gleich weit vom Beobachter befanden, die beiden äußeren gleich weit 722 von der mittleren entfernt. Ein passender Schirm bewirkte, daß ich nur die Köpfe und den oberen Theil der drei Nadeln sehen konnte, die etwa 50 Centimeter von meinen Augen entfernt waren. Ich untersuchte nun, wie weit ich die seitliche Nadel nach vorn oder hinten verschieben konnte, ehe ich merkte, dass die drei Nadeln nicht mehr in einer Ebene, sondern in einem Bogen standen. Wenn die Verschiebung auch nur eine halbe Nadeldicke, also etwa ein Viertel Millimeter betrug, merkte ich es schon. Der Winkelunterschied in der Stellung der mittleren Nadel im Verhältnis zu den beiden äußeren betrug hierbei nur 21 Secunden. Um aber eine so große Genauigkeit zu erreichen, mußte die Richtung der Nadelreihe der Richtung entsprechen, die der Horopterkreis an dem betreffenden Orte hatte. Wenn die Nadeln also gerade vor mir, die mittlere in der Medianebene meines Kopfes und die rechte und linke gleich weit von mir entfernt waren, so urtheilte ich mit großer Genauigkeit, ob sie in einer Ebene standen. Befand sich aber die rechte Nadel etwas näher zu mir, die linke ferner, so war ich weit weniger sicher in der Entscheidung, ob sie in einer geraden Linie oder in einem Bogen standen. Befand sich die mittlere Nadel dagegen rechts seitwärts von der Mittelebene meines Kopfes, wo die Richtung des Horopterkreises sich nach rechts hin dem Beobachter nähert, so mußte auch die rechte Nadel mir etwas näher stehen, als die linke, wenn ich die größte Sicherheit in der Beurtheilung des Reliefs der Nadelreihen haben sollte. War die Reihe der Nadeln bei dieser Stellung senkrecht gegen die Blickrichtung, so war die Wahrnehmung, ob sie einen Bogen oder eine gerade Linie bildeten, merklich schwieriger. Am günstigsten war es also immer, wenn die Richtung der Nadelreihe der Richtung der Tangente des Horopterkreises entsprach. 1

Es ist bei diesem Versuche zu bemerken, dass man die Nadeln nicht zu weit auseinander rücken darf, weil sonst die erwähnte Täuschung eintritt, vermöge deren wir einen gegen uns concaven horizontalen Bogen für gerade zu halten geneigt sind. Bei den oben angegebenen Entfernungen der Nadeln

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Sinn dieses Versuchs ist von Herrn E. Herrng in seiner Kritik gänzlich mißverstanden worden.

würde die Tiefe des Bogens, der als gerade Linie erscheint, für die meisten Augen weniger als 0,1 Millimeter betragen, also viel kleiner sein als die wahrnehmbaren Verrückungen. 1 Und auch bei solchen größeren Entfernungen der Nadeln, wo die Täuschung sichtbar werden sollte, wird man finden, daß der Spielraum zwischen den Verschiebungen, welche einen anscheinend concaven und convexen Bogen vortäuschen, sehr viel kleiner ist, wenn die Reihe der Nadeln der Richtung des Horopterkreises sich anschließt, als wenn sie mit ihr einen Winkel bildet.

Wenn wir geradeaus nach einem Punkt des Horizonts blicken, ist der Horopter eine unterhalb der Visirebene liegende horizontale Ebene, welche bei normalsichtigen Augen meist ganz oder nahehin mit der Fusbodenfläche des stehenden Beobachters zusammenzufallen scheint. Wenn wir einen Punkt in der Medianlinie der Fußbodenebene fixiren, so ist zwar nicht die ganze Ebene Horopter, aber die gerade Horopterlinie liegt auch dann doch ganz 723 in der Fußbodenebene. An der Fußbodenebene beobachte ich nun entsprechende Erscheinungen, welche schließen lassen, daß auch in diesem Falle die Beurtheilung des Reliefs der Fußbodenebene besonders genau ist, weil sie Horopterfläche ist. Um dies zu prüfen, betrachte man, auf ebenem Felde stehend, zunächst das Relief der Bodenfläche in gewöhnlicher Weise. Man sieht diese Fläche mit ihren kleinen Wölbungen und Senkungen deutlich horizontal bis in ziemlich große Entfernungen. Nun sehe man nach derselben Fläche entweder mit seitwärts geneigtem Kopfe unter dem Arme durch, oder mit abwärts geneigtem Kopfe zwischen den Beinen, wobei man aber auf einen Stein oder Erdhügel steigt, so dass die Höhe des Kopfes über der horizontalen Fläche nicht merklich geändert wird. Man wird nun die ferneren Theile der Bodenfläche nicht mehr horizontal, sondern wie eine auf die Himmelsfläche gemalte Wand sehen. Ich habe viele solche Beobachtungen auf der von Heidelberg nach Mannheim führenden Strafse angestellt. Vor mir lag hinter einer Reihe von Feldern der Neckar, der einen Einschnitt in das ebene Terrain macht, jenseits wieder ebenes Land, welches sich etwa eine Meile weit bis an den Ölberg bei Schriesheim ausdehnt. Bei aufrechter Haltung des Kopfes erkannte ich vollkommen gut die weitgedehnte Ebene jenseits des Flusses; bei schräger oder verkehrter Haltung schien das Terrain vom Flusse aus unmittelbar zu dem Ölberg in die Höhe zu steigen. Eine Hecke, die durch ein Stück Feld von einem dahinter liegenden Hause getrennt war, was ebenfalls bei aufrechtem Kopfe deutlich zu sehen war, schien bei schräger Haltung ganz nahe vor dem Hause zu liegen, und so weiter. Auch die kleinen Unebenheiten der Strafse waren mir bei natürlicher Kopfhaltung viel plastischer.

Alle diese Erscheinungen treten ebenso ein, wenn man, statt den Kopf umzudrehen, das Bild umkehrt. Am vortheilhaftesten sind dazu rechtwinkelige

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Daß ich in meiner früheren Arbeit angegeben habe: ein Bogen, dessen Krümmung etwa der des Horopterkreises entspricht, erscheine gerade, beruhte auf Messungen bei zu kleinen Distanzen der Nadeln; der Bogen ist in der That beträchtlich flacher, als der des Horopterkreises.

Prismen zu verwenden mit horizontal liegender Hypotenusenfläche, durch welche man, wie oben Seite 634 erörtert ist, die vorliegenden Gegenstände verkehrt sieht. Ich klebte zwei solche Prismen in der Entfernung meiner beiden Augen von einander entfernt, auf ein ebenes Brettchen und beobachtete durch sie die Landschaft. Das stereoskopische Relief der Bodenfläche schwand hierbei ebenso, wie beim Sehen zwischen den Füßen durch. Andererseits sieht man durch sie zuweilen das Relief niedrig liegender Wolken besser als mit bloßen Augen, weil die Wolken, durch die Prismen gesehen, in Richtung des Fußbodens zu liegen kommen.

Wenn man endlich mit verkehrtem Kopfe zwischen den Beinen hindurch und gleichzeitig durch die umkehrenden Prismen die Landschaft betrachtet, so hat man wieder das deutliche Relief der Bodenfläche wie beim natürlichen Sehen. In diesem Falle ist das Spiegelbild der Bodenfläche wieder im Horopter der umgekehrten Augen. Dieser letzte Versuch zeigt, dass nicht die ungewöhnliche Stellung des Kopfes an sich, noch die ungewohnte Richtung des Bildes an der mangelhaften Genauigkeit der Tiefenwahrnehmung Schuld sind, sondern die verkehrte Lage des Bildes gegen die Augen.

7.24 Hiermit stimmt es ferner überein, dass Herr E. Hering, 1 dessen Augen eine sehr geringe Abweichung der scheinbar verticalen Meridiane haben, erklärt, dass er die ferneren Theile der Fusbodenfläche mit zwei Augen nicht anders als bei monocularer Betrachtung sehe.

Wie wesentlich die richtige Wahrnehmung des Reliefs der Bodenfläche beim Gehen ist, ist ersichtlich. Meistens gehen wir vorwärts, ohne die Bodenfläche direct anzusehen, und bleiben doch genügend unterrichtet über die kleinen Unebenheiten ihrer Form. Wie sehr selbst eine ganz kleine scheinbare Verschiebung des Bildes der Bodenfläche stören kann, habe ich neuerdings noch vielfältig erfahren. Wegen eines geringen Grades von Kurzsichtigkeit trug ich bei einer Gebirgsreise eine Concavbrille (Nasenklemmer) mit ganz schwachen Gläsern (36 Zoll Brennweite), um die Fernsichten besser zu sehen. Die Gläser habe ich so abschleifen lassen, das ihre optischen Centra gleich weit von einander stehen, wie meine Augen, so dass ferne Objecte, durch die Centra der Brille gesehen, keine sichtliche Tiefenverschiebung erleiden, wie dies geschieht, wenn die Centra der Gläser einander zu nabe stehen. Dennoch ist eine kleine Verschiebung der durch die unteren Theile der Gläser gesehenen Objecte da, weil die Axen der beiden Gläser durch die sie verbindende Feder nicht ganz genau parallel gehalten werden, und wenn ich genau auf den Fussboden achte, so scheint dieser dicht vor meinen Füßen eine kleine ansteigende Wölbung zu haben, die von einer falschen stereoskopischen Wirkung der Gläser herrührt. Obgleich dies so schwach ist, daß es nur bei aufmerksamer Betrachtung bemerkt werden kann, macht mir dieser Umstand es unmöglich, die Brille zu gebrauchen, wenn ich schnell steile steinige Gebirgswege hinabgehen will, wo es nöthig ist, den Fuß ganz

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E. Hering, Beiträge zur Physiologie. Heft 5, S. 355. Dass mir die Fusbodenfläche nicht, wie er aus seiner Theorie sehließt, als eine verticale Ebene erscheint, branche ich wohl kaum zu versichern.

sicher zu setzen, und die Zeit fehlt, jeden Stein, auf den man treten will, einzeln zu betrachten und seine Entfernung zu schätzen. Trotzdem ich durch die Brille die Steine etwas schärfer sehe, als mit bloßen Augen, gehe ich sicherer ohne die Brille. Es war mir dies ein auffallender Beweis für die Genauigkeit und Schnelligkeit, mit der die eingeübte Association zwischen Sinnesempfindungen und Bewegungen eintritt.

Mit der Veränderung des Reliefs bei veränderter Kopfhaltung scheint mir auch die scheinbare Veränderung der Farben der Landschaft zusammenzuhängen, die dabei eintritt. So lange wir ihre Tiefendimensionen deutlich wahrnehmen, sind die Veränderungen der Farben der Objecte durch die zwischengelagerte Luft die natürlichen und gewohnten Attribute der Ferne, die uns daher nicht als solche auffallen. Sobald wir aber die Wirkung des Reliefs zerstören durch Umkehrung des Kopfes oder Umkehrung des Bildes und die Landschaft als ebenes Bild sehen, so wird unsere Aufmerksamkeit auf die Farben hingelenkt. Auch bei monocularer Betrachtung der Landschaft ist noch ein geringer Unterschied da, wenn man erst aufrecht und dann unter dem Arme durchsieht, der mir davon herzurühren scheint, daß der obere Theil der Netzhaut gegen das Grün des Bodens, der untere gegen das Blau des Himmels ermüdet ist, und deshalb die Farben etwas lebhafter werden, wenn sie auf neue Stellen der Netzhaut fallen. Aber dieses eigen- 725 thümliche Heraustreten der Lufttöne an den fernen Objecten finde ich nur bei binocularer Betrachtung recht deutlich. Auch hierfür ist es charakteristisch, dafs für Herrn Hering seiner Versicherung nach monoculare und binoculare Betrachtung keinen Unterschied macht.

Der Grund dieser besonderen Genauigkeit des Reliefs im Horopter ist, wie auch E. Hering annimmt, in dem psychophysischen Gesetze von Fechner zu suchen. Für Gegenstände im Horopter sind die scheinbaren Entfernungen vom Fixationspunkte gleich; die kleinsten Abweichungen von der Gleichheit dieses Verhältnisses erkennen wir leicht und genau. Einer solchen entspricht eine Abweichung des betreffenden Objectpunkts vom Horopter. Wenn dagegen die Form von Objecten beurtheilt werden soll, welche nicht im Horopter liegen, so kommt es auf die Verhältnisse zwischen den Distanzen der Doppelbilder ihrer verschiedenen Punkte an und nicht mehr bloß auf die Existenz eines Unterschiedes zwischen beiden Bildern. Correspondirende Netzhautpunkte sind nach unserer Ansicht solche, deren gegenseitige Lage in der Erfahrung am häufigsten verglichen worden ist, nach der anatomischen Hypothese solche, welche einen natürlichen Zusammenhang in ihrer Localisation haben. Durch beide Voraussetzungen erklärt es sich, dass die Vergleichung correspondirender oder nahehin correspondirender Netzhautbilder besser und sicherer geschieht als die von disparaten.

Wir pflegen deshalb auch unwillkürlich Objecte, die wir genau und bequem sehen wollen, möglichst in den Horopter zu bringen. Wenn man bei möglichst bequemer Haltung des Buches, in dem man liest, schwach divergirende Doppelbilder der verticalen Linien bildet, findet man sie einander parallel, die verticale Horopterlinie fällt also in die Ebeue des Papiers. Für solche Augen, die der Betrachtung ferner Objecte angepaßt sind, stehen dann allerdings die horizontalen Linien des Papiers nicht im Horopter. Es mag das der Grund sein, warum in der Form der europäischen Buchstaben verticale Linien so auffallend bevorzugt sind gegen die horizontalen.

Die zweite Art der Vergleichung der beiderseitigen Sehfelder ist die, wobel wir die scheinbare Vertheilung der Objecte im gemeinschaftlichen Gesichtsfelde beachten und die Doppelbilder wahrzunehmen suchen. Ich habe schon oben angeführt, dass die Erkennung der Doppelbilder im Allgemeinen nur in der Mitte der Sehfelder gut geschieht und in deren peripherischen Theilen sehr grobe Ungenauigkeiten zeigt. Der wichtigste Umstand aber, welcher die Wahrnehmungen der verschiedenen Lage zweier Halbbilder eines und desselben Objects verhindert, ist die Vorstellung von der Einheit dieses three Objects. Wenn, wie wir wahrscheinlich zu machen gesucht haben, die Abmessungen der Sehfelder auf einer eingeübten Schätzung durch das Augenmaafs beruhen, so beruht auch die Wahrnehmung der Doppelbilder auf Augenmaafs und kann wie alle Schätzungen durch Augenmaaß außerordentlich weit irre geführt werden durch allerlei psychische Einflüsse, namentlich durch solche, welche uns die, sei es wahre, sei es falsche Vorstellung aufdrangen, daß die beiden Bilder einem und demselben Objecte angehören. Am schwersten bemerken wir daher die Verschiedenheit 796 der beiden Bilder wirklicher körperlicher Objecte, wenn dieselbe nicht sehr groß und auffallend ist; daher denn auch die meisten Laien das Phanomen der Doppelbilder gar nicht kennen, obgleich sie solche fast fortdauernd in throm Gosichtsfelde gehabt haben müssen. Schwer trennen wir auch Doppelbilder von Linien gleicher Färbung und Helligkeit, wenn dieselben so gezogen sind, daß ihre Deutung als Bilder einer und derselben objectiven Linie sehr nahe liegt. Am meisten erschwert aber wird die Wahrnehmung der Doppelbilder durch die Augenbewegungen. Bei der Betrachtung eines Objectes fixiven wir nach einander verschiedene Punkte seiner Oberfläche, sodafs die Netshautgruben fortilauernd von correspondirenden Bildern getruffen werden. Diese Theile der Bilder werden zugleich am deutlichsten wahrgenommen und Ressela unsere Aufmerksamkeit am meisten. So wie amsere Aufmerksamkeit sich einem seitlich gelegenen Punkte des Obiects nurswenden begint. welcher vielleicht in Doppelhildern erscheint, so gleiten unsere Angen fist mawillkitelich zu seiner Frazion über, was wir nur durch besomders üdin gerichtete Aufmerksamkeit und Williensanstrengung hindern bitunen.

Will ust also Doppelbilder möglichst gut erkennen, so muis man erses Augenbewegungen vermeiben und einen bestimmten, wihl bemeichneten Extenspunkt festbalten. Zweitens ist es vertbeilhaft, den zu unterscheidens Bildern verschiedene Farbe oder Heiligkeit zu geben, was ihre Doutung ab Bilder desselben Objects erschwert oder unmöglich marin. Drittens kan noch oft albeitet andres Ungleichheiten der Bilder durch dienliweise Verbeckung durch Blueufugung ungleicher Merkmerben berverkritesen und de

Aufmerksamkeit des Beobachters auf ihre Verschiedenheit hinzulenken, und dadurch die Unterscheidung der Doppelbilder zu einer ziemlich großen Feinheit treiben.

Methoden, mittels deren man den genannten Schwierigkeiten aus dem Wege gehen und möglichst genaue Vergleichungen der scheinbar gleichen Abmessungen in beiden Sehfeldern erhalten kann, sind oben bei der Aufgabe, die Lage der correspondirenden Punkte und Linien zu suchen, beschrieben worden. Aber auch wenn man die besten Methoden anwendet, ist die Vergleichung correspondirender Raumgrößen der beiden Gesichtsfelder merklich unvollkommener, als die entsprechender Raumgrößen in demselben Felde.

Um bestimmte Zahlen hierfür zu gewinnen, sind die oben beschriebenen Versuche von Volkmann sehr geeignet. Bei denen, welche nach dem Schema der Fig. 245 angestellt und auf Seite 853 beschrieben sind, verglich er die verticalen Abstände zwischen je zwei Paaren von Horizontallinien, von denen das eine Paar im rechten Sehfelde rechts von der Mittellinie, das andere im linken Sehfelde links von der Mittellinie lag. Im gemeinschaftlichen Gesichtsfelde schienen beide Paare in der Mittellinie zusammenzustoßen. Das eine Paar der Linien hatte einen festen Abstand von 5,5 Millimeter von einander. Im Mittel von je 30 Beobachtungen solcher Art, wobei Volkmann den Abstand des zweiten beweglichen Paars dem des andern gleich zu machen versuchte, gewann er zwar sehr gut stimmende Mittelwerthe, die nur um 0.01 und 0.03 Millimeter von dem richtigen Werthe abwichen. Sieht man aber die einzelnen Beobachtungen an, so findet man, dass er in der ersten Reihe (bewegliche Horizontale rechts) einmal den Abstand 6.0, und dann wieder 5.0 mit 5.5 für identisch hielt, und in der 727 zweiten Reihe kommt wieder 5,0 und 5,85 unter den Einzelbeobachtungen vor. In anderen Reihen, wo die Linien vertical gezogen waren, kommt 5,55 und 4,75 vor als gleich mit 5,2, und dann wieder 5,55 und 4,85 als gleich mit 5,2.

Es würde nun allerdings ganz unmöglich sein, wenn man die beiden Linienpaare in demselben Sehfelde neben einander liegend und an einander anstoßend erblickte, so große Fehler zu machen. Die Schwierigkeit bei der binocularen Vergleichung scheint mir hauptsächlich ihren Grund darin zu finden, daß die Fixation schwer ganz fest gehalten wird, und die beiden Sehfelder deshalb fortdauernde kleine Schwankungen in Bezug auf die Art, wie sie sich decken, zu machen pflegen. Um dies zu prüfen, habe ich auf ein Papierblatt zwei parallele Linien in 5,5 Millimeter Abstand gezeichnet. die bis zum Rande reichen, auf einem zweiten zwei schwach convergirende, die am einen Ende 4,5, am andern 6,5 Millimeter von einander entfernt sind, und nun das erste Blatt auf das zweite gelegt, so daß das convergirende Linienpaar zum Theil sichtbar bleibt und als Fortsetzung des parallelen Paars erscheint. Während ich nun das obere Blatt fortdauernd ein wenig hin und herbewegte und dadurch die Schwankungen der Sehfelder nach-

machte, suchte ich mit einem Auge zu ermitteln, ob die convergirenden Linien, wo sie am Rande des Papierblatts hervorkommen, gleich weit von einander abstanden, wie die parallelen. Hierbei wurden also beide Linienpaare in demselben Gesichtsfelde gesehen und durch die Bewegungen des einen Paars das Schwanken der Augenaxen bei der binocularen Betrachtung nachgemacht. Andererseits konnte ich das convergente Linienpaar mit einem weißen Papierblatt theilweise verdecken und es dann, soweit es sichtbar war, wie bei den Versuchen von Volkmann binocular zur Berührung mit dem Paar paralleler Linien bringen, so dass im gemeinschaftlichen Gesichtsfelde beide Paare an einander stiefsen und das eine als Fortsetzung des andern erschien. Diese Methode ist noch etwas vortheilhafter, als Volkmann's, bei dem je eine Linie jedes Paars ganz ausgezogen war und sich mit der correspondirenden deckte, während bei meinen Versuchen, wie bei dem auf Seite 859 beschriebenen und nach dem Schema der Fig. 247 angestellten Versuche, gar keine Deckung, sondern nur scheinbare Fortsetzung je zweier Linien vorkam. Abweichungen in den Abständen beider Linienpaare von 1/8 Millimeter wurden immer gleich erkannt, solche von 1/4 Millimeter kaum übersehen. Dabei stellte sich heraus, dass ich die binoculare Vergleichung der correspondirenden Abstände ziemlich eben so gut vollzog, als die monoculare derselben Abstände in dem gleichen Sehfelde, wenn ich im letzteren Falle durch fortdauerndes Hin- und Herbewegen der einen Zeichnung das Schwanken der beiden Sehfelder gegen einander nachahmte.

Auffallend groß sind auch die einzelnen Fehler in den Versuchen, wo VOLKMANN die Richtung einer Linie in einem Sehfelde mit der einer anderen im anderen Sehfelde verglich. Es kommen hierbei Abweichungen vom Mittel im Betrage eines halben Grades sehr häufig, solche bis zu einem Grade zuweilen vor. Zwei Linien aber, die im monocularen Sehfelde unter einem Winkel von 179 Grad zusammenstoßen, für eine gerade Linie zu halten, 728 ist ganz unmöglich, und kaum wird man bei solchen, die unter 1791/2 Grad zusammenstoßen, die Abweichung übersehen. Noch weniger wäre es möglich, im monocularen Felde zwei nahe neben einander hinlaufende gerade Linien, die eine Neigung von einem ganzen oder halben Grade gegen einander haben, für parallel zu halten. Daß nun solche Abweichnugen bei Vergleichung beider Sehfelder übersehen werden, scheint mir nur erklärlich zu sein aus den Schwankungen in der Größe der Raddrehungen beider Augen, die man, wie ich oben bemerkt habe, auch mittels der Nachbilder wahrnehmen kann. Dass trotz dieser Schwankungen in den einzelnen Versuchen doch die Mittelzahlen vieler Versuche ein recht genaues Resultat geben können, braucht nicht aufzufallen.

Die sehr viel größere Genauigkeit, welche bei der Beurtheilung der Tiefendimensionen wirklicher Objecte erreicht wird, möchte ich demnach wohl größstentheils aus dem Umstande erklären, das wir außerordentlich viel besser eingeübt sind, an den Contouren eines binocular gesehenen Gegenstandes von bekannter Körperform mit den Blicklinien entlang zu laufen, als eine unveränderliche Fixation bei ungleichen Bildern beider Netzhäute festzuhalten.

Ich muß in dieser Beziehung auf eine Thatsache aufmerksam machen, die ich oft beobachtet habe. Wenn ich eine schwer zu combinirende stereoskopische Zeichnung vor Augen habe, so gelingt es nur mühsam zu einander gehörige Linien und Punkte zur Deckung zu bringen, und bei jeder Augenbewegung gleiten sie wieder aus einander. So wie ich aber ein lebhaftes Anschauungsbild von der dargestellten körperlichen Form gewonnen habe, was oft wie durch einen glücklichen Einfall plötzlich auftritt, so gleite ich mit vollster Sicherheit mit beiden Augen über die Figur hin, ohne dass ihre Bilder sich wieder trennen. Mit dem Anschauungsbilde der Körperform ist auch die Regel für die Art der Bewegung der Blicklinien bei der Betrachtung des Körpers gegeben, ja es kann, wie ich glaube, mit Recht die Frage aufgeworfen werden, ob denn das Gesichtsanschauungsbild einer Körperform überhaupt einen anderen reellen Inhalt hat, als den, diese Regel für die Bewegungen der Augen zu sein. Wenigstens müssen wir diese Frage verneinen, wenn wir die Ausmessung der Sehfelder aus den bei den Augenbewegungen gemachten Erfahrungen herleiten.

Wir wollen uns jetzt zur Untersuchung derjenigen Umstände wenden, durch welche die Genauigkeit in der Vergleichung beider Sehfelder beschränkt wird, wo also theils Bilder, die auf nicht correspondirenden Punkten beider Netzhäute abgebildet sind, zusammenfallen, theils solche, die auf correspondirenden abgebildet sind, verschiedene Stellung im Gesichtsfelde einzunehmen scheinen.

Der Hauptgrund für die Verschmelzung der Bilder disparater Netzhautpunkte ist die Ahnlichkeit, welche sie mit den beiden perspectivischen Bildern eines und desselben Objects haben. Je vollkommener eine solche Ahnlichkeit ist, desto schwerer wird es uns, uns loszumachen von der Vorstellung des einen räumlichen Objects und die Anordnung und gegenseitige Entfernung der einzelnen gesehenen Linien und Punkte im Sehfelde unabhängig von jener Anschauung zu vergleichen.

Betrachten wir zum Beispiel die beiden senkrechten Linienpaare der Fig. E, Taf. IV, so dass wir die rechte Linie des rechten Paares mit dem 729 rechten, die rechte Linie des linken Paares mit dem linken Auge fixiren, so erscheinen uns in dem Gesammtbilde zwei Linien, von denen die rechte etwas tiefer zurückliegt, als die linke. Die beiden Bilder der linken Linie können dabei nicht auf correspondirende Netzhautstellen fallen, weil die beiden Linien des rechten Paares 3,5 Millimeter von einander entfernt sind, die des linken nur 2,7, also 0,8 Millimeter weniger. Dessen ungeachtet finde ich es fast unmöglich, zu erkennen, dass die eine oder andere der beiden scheinbar schräg hinter einander stehenden Linien in einem Doppelbilde erscheint. Nur bei sehr anhaltend strenger Fixation der einen Linie sehe ich Andeutungen davon auftauchen. Es wird vielleicht einzelne Beobachter geben, welche auch in diesem Falle die Doppelbilder leicht sehen,

andere, denen es gar nicht gelingt; denn es zeigen sich in dieser Beziehung sehr große individuelle Unterschiede.

Bei den beiden Linienpaaren H Taf. IV ist der Unterschied der Entfernungen größer (3,7 und 7 Millimeter, Unterschied 3,3 Millimeter). Bringe ich sie zur Deckung, so gelingt es mir, auch diese als ein weit hinter einander liegendes Linienpaar zu sehen, aber die Doppelbilder der einen oder auch wohl beider Linien verschwinden mir dabei niemals ganz, weil ihr Abstand jetzt verhältnißsmäßig zu groß ist.

In der Fig. J haben die beiden senkrechten Linienpaare ebenfalls ziemlich verschiedene Abstände (6,7 und 9,2 Millimeter, Unterschied 2,5 Millimeter), doch ist der Unterschied ihrer Abstände geringer, als in den Linienpaaren H, und durch die oberen und unteren Begrenzungslinien, welche das perspectivische Bild einer rechteckigen Tafel herstellen, ist die Verschmelzung erleichtert. Bei dieser Figur ist für mich der Unterschied gerade himreichend, dass ich leicht und vollständig die stereoskpopische Vereinigung vollziehe, und andererseits doch auch mit geringer Anstrengung der Aufmerksamkeit die vorhandenen Doppelbilder erkennen kann. Fixire ich im letzteren Falle eine der senkrechten Linien, so erscheint mir die andere im Doppelbilde, und zwar sehe ich die kürzere rechte Linie des Gesammtbildes leichter doppelt als die längere linke. Fixire ich die rechte Linie des Gesammtbildes und vermehre ganz langsam die Convergenz der Augen, indem ich sehr vorsichtig und leise die betreffende Muskelanstrengung die ich aus langer, Übung kenne, eintreten lasse, so kann ich die rechte Linie des Gesammtbildes in Doppelbilder von sehr geringem Abstand (etwa 1 bis 11/2 Millimeter) aus einander treiben, wobei auch die linke Verticale in Doppelbildern erscheinen muß, was mir auch für Augenblicke zu erkennen gelingt. Doch ist es sehr schwer, eine solche Augenstellung ohne bestimmtes Fixationsobject für einige Zeit festzuhalten, und das fortdauernde Schwanken der Blicklinien verräth sich durch das entsprechende Schwanken des Abstandes der beiden Doppelbilder der rechten Linie. Leichter gelingt es mir, an der Fig. H den Blick so festzuhalten, dass das linke Linienpaar ganz innerhalb des rechten erscheint und alle vier Linien einzeln gesehen werden.

Hat der Beobachter also seine Augenbewegungen hinreichend in seiner Gewalt, so kann er die beiden Bilder willkürlich in jeder beliebigen Lage zum Decken bringen und auch im Allgemeinen in jeder Lage die Doppel730 bilder erkennen, vorausgesetzt, daß diese nicht allzu nahe neben einander liegen.

Ich bin mir auch wohl bewust, welche Art von Willensintention ich anwenden muss, um die Doppelbilder entweder zu sehen, oder nicht zu sehen. Will ich sie nicht sehen, so suche ich durch den Blick abzumessen, wie viel die rechte Linie der Fig. E, H oder J mehr von mir entsernt ist, als die linke, ich wende also meine Ausmerksamkeit den Tiesendimensionen zu. Will ich die Doppelbilder sehen, so suche ich zu beurtheilen, welche Form das Gesammtbild als gezeichnete Figur in der Ebene des Papiers hat, wie

groß etwa der horizontale Abstand der verticalen Linien nach der Ebene des Papiers gemessen sei, und ähnliches. Es erscheint mir dies durchaus als ein ähnlicher Unterschied, wie er bei der Beurtheilung der Form der Flächen eines Cubus zum Beispiel vorkommt, den ich in irgend einer schrägen Stellung vor mir habe. Ich kann mir den Cubus einmal darauf ansehen, ob seine Flächen wirklich rechtwinkelig seien, und seine Kanten gleich lang, was sich bis zu einem gewissen Grade der Genauigkeit ja auch bei einer schiefen Ansicht desselben erkennen läfst. Oder ich kann den Cubus zeichnen wollen und mir seine Flächen darauf ansehen, wie sie als Parallelogramme im Sehfelde erscheinen. Dann werde ich darauf achten, um wie viel größer die stumpf erscheinenden Winkel aussehen, als die spitz erscheinenden, wie viel größer die eine Diagonale seiner Flächen erscheint als die andere, und so fort. Mit beiden Anschauungsweisen kann ich nach Willkür wechseln. Sind die Flächen perspectivisch sehr verzogen, so werde ich, während ich deutlich wahrnehme, daß die Winkel der Begrenzungsflächen alle gleich und alle Rechte sind, doch nicht ganz übersehen können, dafs die drei um eine Ecke herum gelagerten Rechten im Bilde gleich vier Rechten erscheinen, und überhaupt, dass die verschiedenen rechten Winkel verschieden groß erscheinen. Wenn aber die Ansicht nur wenig schief ist, werde ich vielleicht auch bei der größten Aufmerksamkeit und Übung nicht erkennen können, dass die Winkel im Sehfelde verschieden groß erscheinen; so zum Beispiel, wenn mein Auge sich in der Verlängerung einer der Kanten befindet, und ich also überhaupt nur eine Fläche des Cubus und diese mit geringer Neigung gegen die Blicklinie vor mir habe. Überhaupt sind wir viel mehr geübt, die wahre körperliche Form, als die Erscheinung im Gesichtsfelde richtig abzuschätzen, worin eine Hauptschwierigkeit des Zeichnens nach Körpern besteht.

Genau so verhält es sich mit den Tiefenanschauungen im Gesichtsfelde und mit den Doppelbildern. Ich wende meine Aufmerksamkeit den Tiefendimensionen zu; dann sind die verschiedenen Entfernungen entsprechender Bildpunkte in den beiden Netzhautbildern das erfahrungsmäßige sinnliche Zeichen für ein und dieselbe räumliche Dimension des äußern Objects, und ihre Verschiedenheit drängt sich der Aufmerksamkeit des Beobachters nur dann auf, wenn sie sehr groß ist; wie die scheinbar rhomboidische Gestalt der Flächen des Würfels nicht ganz vergessen werden kann, trotz der richtigen gleichzeitigen Wahrnehmung ihrer wirklichen quadratischen Gestalt, wenn die perspectivischen Verziehungen sehr groß sind.

Dann aber wieder kann ich meine Aufmerksamkeit der Erscheinung im 731 Gesichtsfelde zuwenden, und werde nun Verschiedenheiten der beiden Bilder bemerken können, die ich vorher übersah; dabei wird sich aber die Wahrnehmung der Tiefendimension ebenso aufdrängen können und mich verleiten, sehr kleine Verschiedenheiten der beiden Ansichten des Körpers zu übersehen, wie die Wahrnehmung der wirklichen Gestalt des Würfels mich vollständig hindern kann, sehr kleine perspectivische Verziehungen seiner Flächen

zu erkennen. Im einen, wie im andern Falle handelt es sich darum, die Verschiedenheit gewisser Raumgrößen im Gesichtsfelde zu erkennen, welche wir erfahrungsmäßig als den sinnlichen Ausdruck gleicher Größen im objectiven Raume kennen, nur daß einmal die beiden zu vergleichenden Größen in den beiden verschiedenen Sehfeldern liegen, im anderen Falle beide in demselben Gesichtsfelde.

Wenn ich übrigens in den Fig. H und J die Tiefendimensionen zur Anschauung zu bringen suche, so gelingt dies am besten, wenn ich den Blick vom einen zum anderen Ende der Tiefendistanz wandern lasse. Aber es gelingt auch, wenn gleich weniger lebhaft bei festgehaltenem Blicke, und zwar finde ich an den von Zeit zu Zeit auftauchenden Doppelbildern, daß ich dann so fixire, daß die Mitte der linken Figur auf die Mitte der rechten fällt und beide Verticallinien des Gesammtbildes in Doppelbildern erscheinen. Es ist dies die Stellung, welche die geringsten Distanzen sämmtlicher Doppelbilder giebt.

Übrigens wird das Sehen der Doppelbilder erleichtert, wenn man irgend welche, oft selbst sehr unbedeutende Incongruenzen in den beiden zu vereinigenden Bildern anbringt, welche der Deutung, als gehörten sie beide ein und demselben räumlichen Objecte an, widersprechen. So braucht man, wie Volkmann gezeigt hat, in der Fig. E nur eine Hälfte einer der Linien mit einem weißen Blatte zu verdecken, oder zwei Horizontallinien in verschiedener Höhe in den Zwischenräumen der beiden Paare von Verticallinien zu ziehen. so daß sich Hähnliche Figuren bilden, deren Querstriche aber verschieden hoch liegen. Oder man mache, wie in Fig. P. Taf. VI das eine Linienpaar schwarz auf weißem Grunde, das andere weiß auf schwarzem Grunde, wodurch die stereoskopische Vereinigung erschwert, wenn auch nicht unmöglich gemacht wird. In Fig. G. Taf. IV sind die Linienpaare der Fig. E copirt und nur zwei Punkte hinzugefügt, welche gleiche Entfernung von der links liegenden Linie jedes Paares haben, wobei aber der eine innerhalb, der andere außerhalb der rechten Linie fällt. Vereinigt man die beiden Punkte, indem man sie fixirt, so erscheinen die daneben liegenden beiden Linien sogleich getrennt, denn da die eine rechts, die andere links von dem fixirten Punkte sich befindet, so ist dies ein viel auffallenderer Unterschied, als wenn sie beide an derselben Seite des Fixationspunktes, und nur verschieden weit entfernt lägen. Aber auch, wenn man nicht den Punkt, sondern die linke Linie des Gesammtbildes fixirt, erscheint der Punkt einfach, während die scheinbar hinter ihm durchgehende rechte Linie jetzt ziemlich leicht als doppelt erkannt wird. Es drängt sich hier die Wahrnehmung auf, daß die rechte Linie der linken ein Mal näher als der Punkt erscheint, und ein Mal ferner, und wir erkennen nun, dass der Punkt beide Male gleich weit von 732 der linken Linie entfernt ist, die rechte Linie aber ungleich weit. Dabei tritt durch eine Art Contrastwirkung der Punkt, der in der Ebene des Papiers erscheinen sollte, vor dieselbe hinaus, als ware er im rechten Bilde der linken Linie etwas näher, im linken ferner.

Die Verschmelzung kann auch erfolgen zwischen Punkten, die etwas verschiedene Höhe über oder unter dem Netzhauthorizonte haben, z. B. wenn man die beiden Linienpaare der Fig. F. Taf. IV zum Decken bringt, von denen das linke 3, das rechte 3,7 Millimeter Abstand hat. Bei der Betrachtung reeller Objecte findet dieser Fall seine Analogie, wenn man zwei Horizontallinien, die seitlich von der Medianebene gelegen sind, vor Augen hat. Diese sind dann dem einen Auge näher als dem anderen, und ihr Abstand erscheint ersterem größer als letzterem. Aber die Unterschiede in den verticalen Abständen, welche bei der Betrachtung reeller Objecte vorkommen, pflegen verhältnifsmäfsig klein zu sein gegen diejenigen, welche zwischen den horizontalen Abständen vorkommen. Damit scheint es zusammenzuhängen, dass nur solche Bilder verschmelzen, deren verticale Dimensionen sehr geringe Verschiedenheit haben. Auch löst sich die Verschmelzung dieser Linienpaare F sowohl, als auch selbst solcher, deren Abstände noch viel weniger verschieden sind, ziemlich bald bei anhaltender fester

Es ist ferner hervorzuheben, dass nicht bloss auf den seitlich von der Netzhautgrube gelegenen Theilen der Netzhäute disparate Bilder verschmelzen können, sondern selbst solche, die dicht bei und auf dem Centrum der Netzhautgrube liegen. Wenn ich die beiden Kreuze der Fig. L. Taf. V zum Decken bringe und den Mittelpunkt des Gesammtbildes fixire, müssen die beiden nach rechts von den Kreuzen gelegenen Verticallinien in eine scheinbar continuirlich fortlaufende Linie verschmelzen. Das ist auch der Fall, wenn ich sehr sorgfältig und genau die Mitte des Kreuzes fixire, aber durchaus nicht immer, wenn ich auf das Fixiren nicht besonders achte; sondern bald scheint die obere, bald die untere Verticallinie weiter vom Kreuze entfernt zu sein, so daß der gegenseitige Abstand der beiden halben Verticallinien wohl bis zu einem Millimeter oder selbst mehr beträgt, ohne daß dabei erkennbare Doppelbilder der Verticalen des Kreuzes auftreten. Betrachte ich zuerst das Blatt selbst, also in Convergenzstellung, und treibe nun die Augen aus einander, bis die Kreuze auf einander fallen, so bleibt der obere Theil der seitlichen Verticalen, der dem rechten Bilde angehört, gewöhnlich der entferntere. Es bleibt also etwas zu viel Convergenz der Augenstellung bestehen. Aber ich kann absichtlich auch die Augen noch etwas weiter aus einander treiben (was für mich immer noch Convergenzstellung ist, da der Abstand meiner Augen 66 Millimeter und der der Zeichnungen nur 63,5 beträgt); dann tritt die obere Hälfte der Verticallinie dem Kreuze näher als die untere. In diesem Falle verrathen die Schwankungen der leicht vergleichbaren seitlichen Verticallinien, daß Schwankungen der Augenstellung da sind, die sich nicht durch Doppelbilder der scheinbar fixirten Verticallinie des Kreuzes verrathen. Es ist dies ein Umstand, der bei Versuchen über Doppelbilder wohl zu beachten ist. Man darf nicht glauben, daß bei gewöhnlicher, nicht sehr genauer Fixation eines Punktes dieser immer auf genau correspondirenden Punkten der Netzhautcentren 733 Ich hatte eine ähnliche Figur wie L erst gebrauchen wollen, um die Größe der correspondirenden Strecken auf der Horizontallinie zu bestimmen, fand sie aber für mich dazu ganz unbrauchbar, weil die Verticale des Kreuzes mir auch bei ziemlich großen Verschiebungen der seitlichen Verticalen immer noch einfach erschien. Dagegen gelang der Versuch viel besser, wenn ich auch von der Verticale des Kreuzes in der einen Figur die obere, in der andern die untere Hälfte wegließ.

Es kann auch eine Verticale des einen Bildes mit zwei ihr nahehin correspondirenden des andern verschmelzen. In Fig. T. Taf. VII sind links zwei, rechts drei Linien. Bringt man die rechts liegende Linie beider Gruppen zum genauen Decken, so fällt das Bild der einen linken Linie der linken Gruppe mitten zwischen die beiden linken Linien der rechten Gruppe hinein und verschmilzt mit diesen. Es entsteht dabei der Eindruck eines Gesammtbildes von drei Linien, deren äußerste linke dem Beobachter näher, die dicht daneben liegende zweite dem Beobachter ferner ist, als die rechte Linie. Die drei Linien scheinen ein rechtwinkeliges Prisma zu begrenzen; sie sind auch der richtige optische Ausdruck eines solchen, dessen eine Fläche verlängert durch das linke Auge des Beobachters geht. Um zu erkennen, wo das Bild der einfachen linken Linie liegt, ist deren Mitte mit einem stärkeren Punkte bezeichnet. Fixire ich die rechte Linie des Gesammtbildes, so fällt dieser Punkt bald auf die eine, bald auf die andere Linie des entsprechenden Linienpaares, bald mitten hinein. Das verräth Schwankungen der Convergenz.

So kann auch ein Kreis mit einem anderen verschmelzen, der etwas größer oder etwas kleiner ist, wie die Kreise der Fig. R. Taf. VII. Es entspricht das dem reellen Falle, wo der Beobachter einen seitlich von seiner Medianebene gelegenen Kreis (oder Kugel) betrachtet, der dem einen Auge näher ist, als dem anderen. Dabei sind die vertical verlaufenden Theile beider Kreise leicht und ziemlich dauernd zu verschmelzen, die horizontal verlaufenden Bogenstücke trennen sich dagegen leicht, wenn der Unterschied der Radien beider Kreise nicht relativ sehr klein ist. Der Fixationspunkt ist dabei im Centrum des Gesammtbildes angenommen. Zu beachten ist bei diesem Versuche, dass ich mich dabei ertappte, wie ich, ohne es zu wissen, den Kopf nach der Seite des größeren Kreises hingewendet hatte, wodurch die scheinbare Größe beider Kreise nahehin gleich wurde. Da gelang natürlich die Verschmelzung sehr viel vollständiger. Wenn man dagegen einen Kreis mit zwei anderen zu verschmelzen sucht, von denen der eine etwas kleiner, der andere etwas größer ist, als jener, wie in Fig. S. Taf. VII. so findet die Verschmelzung an den nahe senkrecht verlaufenden Theilen der Kreise allerdings statt, und zwar meist so, dass der einfache Kreis an

einer Seite mit dem größeren, an der anderen Seite mit dem kleineren zusammenfällt. Oben und unten dagegen trennen sich die Kreise und man 734 sieht Bogen des einfachen Kreises vom großen zum kleinen hinüberlaufen. Man sieht also im Gesammtbilde zwei Kreise, zwischen denen oben und unten allerdings in einer gewissen verwirrten und nicht recht deutlichen Weise noch je ein verbindender Bogen herüberläuft. Der innere Kreis erscheint rechts hinter, links vor dem äußeren zu liegen, vermöge einer ähnlichen stereoskopischen Wirkung wie bei den Verticalen der Fig. T, Taf. VII. Auch hier tritt die Verschmelzung ein, soweit in den combinirten Zeichnungen eine Ähnlichkeit mit reellen Objecten gefunden werden kann; wo diese fehlt, trennen sie sich.

Volkmann¹ hat eine Reihe von Messungen angestellt über die Grenzwerthe der Differenzen, die beim stereoskopischen Sehen noch verschwinden können. Er blickte mittels eines Stereoskops nach zwei Paaren von je zwei schwarzen Linien auf weißem Grunde, die wir ab und cd nennen wollen. Eine dieser Linien d war ein Menschenhaar, in einem Schieber ausgespannt und mit diesem verschiebbar. Der Schieber wurde anfänglich so gestellt, daß die Linie a mit c und b mit d sich stereoskopisch vereinigte, dann wurde die bewegliche Linie d ihrer Nachbarin c so lange entweder genähert oder von ihr entfernt, bis sie sich von der mit ihr stereoskopisch vereinigten Linie b des andern Paares trennte. Der durch die Linsen des Stereoskops veränderte Gesichtswinkel war so groß, als würden die Linien aus 150 Millimeter Distanz betrachtet.

Wenn auch der Beobachter bei diesen Versuchen die Aufgabe hatte, die eine Linie des Gesammtbildes fest zu fixiren, so glaube ich nach meinen oben beschriebenen Erfahrungen doch annehmen zu dürfen, dass er in Wahrheit die Augen so gestellt hat, dass beide Linien in nahe gleich weit von einander entfernten Doppelbildern gesehen worden wären, falls er die letzteren hätte unterscheiden können, so dass die wahren Abstände der verschmelzenden Doppelbilder nur etwa halb so groß, oder etwas mehr als halb so groß sein möchten, als die Differenzen der beiden verglichenen Abstände.

Ich lasse hier (Anfang der folgenden Seite) eine Übersicht von Volkmann's Resultaten folgen, deren jedes einzelne das Mittel aus 15 Beobachtungen ist. Die Werthe der Distanz cd sind die äussersten, welche mit ab zu vereinigen waren, die Längen sind in Millimetern angegeben.

Es zeigt sich in diesen Beobachtungen eine beträchtliche individuelle 735 Verschiedenheit für verschiedene Beobachter, und auch bei demselben Beobachter für verschiedene Grade der Übung.

Für Herrn Volkmann selbst wurden nämlich, wie die Zahlen ergeben, die Doppelbilder eher sichtbar, nachdem er zwei Monate lang ähnliche Versuche fortdauernd angestellt hatte. Dass für ihn überhaupt die Doppelbilder

<sup>1</sup> A. W. VOLEMANN, Archie für Ophthalmologie. V, 2, S. 32-59.

884 DRITTER ABSCHNITT: DIE LEHRE V.D. GESICHTSWAHRNEHMUNGEN. § 31.

| Nr. | Beobachter | ab  | cd            | ab-cd                  | Bemerkungen.                  |
|-----|------------|-----|---------------|------------------------|-------------------------------|
| 1   | VOLKMANN   | 5,3 | 3,46<br>7,57  | $+1,84 \\ -2,27$       | Linien vertical               |
| 2   | n          | 5,3 | 4,52<br>6,62  | $+0.78 \\ -1.32$       | ebenso, zwei Monate<br>später |
| 3   |            | 1,5 | 0,91<br>3,25  | + 0,59<br>- 1,75       | ebenso                        |
| 4   | n          | 8,0 | 5,91<br>10,99 | + 2,09<br>2,99         | ebenso                        |
| 5   | 7          | 5,3 | 4,88<br>6,05  | + 0,42<br>- 0,75       | Linien horizontal             |
| 6   | ay or n    | 1,5 | 1,15<br>1,97  | $+0,45 \\ -0,47$       | ebenso                        |
| 7   | n          | 8,3 | 7,26<br>9,01  | $+1,04 \\ -0,71$       | ebenso                        |
| 8   | Solger     | 5,3 | 2,13<br>10,00 | +3,17 $-4,70$          | Linien vertical               |
| 9   | 'n         | 5,3 | 4,66<br>5,91  | $^{+\ 0,64}_{-\ 0,61}$ | Linien horizontal             |
| 10  | KRAUSE     | 5,3 | 3,21<br>8,48  | + 2,09<br>- 3,18       | Linien vertical               |
| 11  | 1          | 5,3 | 4,92<br>5,86  | $+0,38 \\ -0,56$       | Linien horizontal             |

bei kleineren Unterschieden der Bilder schon sichtbar wurden, als für die beiden anderen Beobachter, mag sich ebenfalls daraus erklären, daß er von Anfang in physiologisch-optischen Beobachtungen viel geübter war; doch ist auch wohl anzunehmen, dass überhaupt die Geschicklichkeit im Augenmaas bei verschiedenen Anwendungen desselben beträchtliche individuelle Verschiedenheiten zeigen wird. Die Zahlen zeigen ferner, daß, wie schon oben erwähnt worden ist, verticale Abweichungen in den beiden Gesichtsfeldem zwischen horizontalen Linien viel leichter erkannt werden, als horizontale; die letzteren zeigen auch eine geringere Breite individueller Abweichung. Wenn man dabei berücksichtigt, dass wahrscheinlich nur die halbe Breite der angegebenen Differenzen zu nehmen ist, dass davon noch die Breite der Linien selbst mit etwa 1/10 Millimeter abgeht, dass endlich der kleinste sichtbare Abstand in 150 Millimeter Entfernung etwa 1/20 Millimeter beträgt, so bleibt bei einigen von den Versuchen an den Horizontallinien für die Verschmelzung in der That wenig Breite übrig. Andere Versuchsreihen von Volkmans zeigen, dass überhaupt bei wachsendem Winkel zwischen den Linienpaaren und der Verticallinie die zu verschmelzenden Unterschiede ihrer Abstände

continuirlich kleiner werden und ihr Minimum bei horizontaler Richtung zeigen.

Weiter suchte Volkmann auch die größten Unterschiede der Richtung je zweier Linien auf, welche die stereoskopische Vereinigung derselben noch zuließen. Beide Linien waren als Durchmesser auf drehbaren Scheiben gezogen, wurden erst mit einander parallel gestellt unter dem in der Tabelle bemerkten Winkel gegen die Verticale. Dann wurde die rechte Scheibe so weit bald nach rechts, bald nach links gedreht, bis die stereoskopische Vereinigung aufhörte, die Differenz in der Richtung beider Linien ist dann als Winkelabstand angegeben. Die Zahlen sind Mittelwerthe aus je 20 (Volk-736 mann) oder 30 (Solgen) Beobachtungen; die Länge der Linien ist mit D bezeichnet.

| Winkel    | Winkelabstand |           |                      |  |  |
|-----------|---------------|-----------|----------------------|--|--|
| mit der   | VOLK          | SOLGER    |                      |  |  |
| Verticale | D=60  Mm.     | D=20  Mm. | $D = 60 \mathrm{Mm}$ |  |  |
| 00        | 5,50          | 7,40      | 17,50                |  |  |
| 100       | 5,10          | 6,90      | 15,50                |  |  |
| 200       | 4,40          | 6,10      | 14,00                |  |  |
| 300       | 3,80          | 5,80      | 11,50                |  |  |
| 400       | 3,70          | 5,30      | 10,20                |  |  |
| 500       | 3,40          | 4,40      | 8,90                 |  |  |
| 600       | 2,70          | 4,10      | 6,20                 |  |  |
| 700       | 2,40          | 3,30      | 4.50                 |  |  |
| 800       | 1,90          | 2,80      | 3,90                 |  |  |
| 90°       | 1,50          | 2,10      | 2,90                 |  |  |

Es geht daraus hervor, wie nahehin verticale Linien bei viel größeren Unterschieden ihrer Richtung mit einander verschmelzen, als nahehin horizontale, und daß auch hier beträchtliche individuelle Unterschiede vorkommen. Kürzere Linien verschmelzen leichter als längere.

Wheatstone, der Erfinder des Stereoskops, schloß aus seinen Versuchen, daß ebenso, wie disparate Bilder bei der stereoskopischen Projection in eines vereinigt werden könnten, so auch correspondirende Punkte zweier Netzhautbilder an zwei verschiedene Stellen des Raums verlegt und also doppelt gesehen werden könnten. Diese Folgerung ist vielfach bestritten worden. Wenn man sie aber nur in ihrem richtigen Sinne und ihrer nothwendigen Beschränkung auffaßt, wird sie nicht wohl geleugnet werden können. Denn wenn einmal zugegeben wird, daß unter gewissen Umständen und in gewissem Sinne disparate Bilder einfach gesehen werden, so folgt nothwendig, daß unter denselben Umständen und in demselben Sinne auch correspondirende Bilder doppelt gesehen werden müssen. Es seien AC und BD Fig. 251 (S. 886) zwei Flächen, A und B grün, C und D roth. Sie mögen irgend welchen stereoskopischen Bildern angehören und für den Beschauer sich vereinigen in das einfache Bild einer gegen ihn geneigten Fläche, 737 wobei die Linie ab sich mit der Linie cd vereinigt, obgleich diese Linien

in ihrer Richtung nicht genau correspondiren. Die fixirten Punkte beider Zeichnungen mögen f und g sein und senkrecht über diesen die beiden correspondirenden Punkte h und i liegen. Die letzteren werden auf verschiedenen Seiten von ab und cd liegen können, weil diese Linien der Annahme nach nicht correspondirende sind. In der Figur sind die Punkte durch Kreuzchen bezeichnet, aber nur um ihre Lage anzudeuten; es wird angenommen, dass sie sich in den stereoskopischen Bildern von dem Grunde, auf dem sie liegen, durch nichts auszeichnen. Dann wird in dem gemeinsamen Bilde der scheinbar wahrgenommenen geneigten Fläche alles Grün links, alles Roth rechts von der binocular gesehenen Grenzlinie beider Flächen gesehen, also auch nothwendig der im Grün liegende Punkt h links, der im Roth liegende correspondirende Punkt i rechts von der Grenzlinie beider Farben. Die Ordnung der Punkte in jedem einzelnen Sehfelde wird offenbar durch den gemeinschaftlichen Sehact nicht umgeändert werden



können. Die beiden Punkte h und i werden dann also auf zwei verschiedenen Punkten der scheinbar vorhandenen geneigten Fläche localisirt, nicht aber auf zwei Punkte des Sehfelds; denn auf dieses wird hierbei überhaupt nicht geachtet. Aber natürlich wird das eben nur so lange geschehen, als unter dem Einfluß des körperlichen Anschauungsbildes eine genaue Vergleichung der relativen Lage von ab und cd zu den Netzhauthorizonten verhindert wird. Sobald wir unsere Aufmerksamkeit von dem scheinbar vorhandenen körperlichen Objecte ab und der Form der Bilder im Sehfelde zulenken, wird es uns bei hinreichender Übung vielleicht gelingen, die Linien ac und cd von einander getrennt zu sehen, zwischen ihnen einen Streifen, auf dem sowohl Grün wie Roth liegt, und hier das Grün des Punktes h mit dem Roth des Punktes i zusammenfallend.

Ich bemerke hierbei noch, daß von den Vertheidigern der angeborenen Identität der Netzhautstellen angenommen wird, durch den sogenannten Wettstreit der Sehfelder würden in einem solchen Falle die Theile des andem Bildes, welche den Grenzen der farbigen Flächen entsprächen, ausgelöscht Unmittelbar neben jeder Contour würde das Grün und Roth, was ihr anliegt, den correspondirenden gleichfarbigen rothen oder grünen Grund unterdrücken. Aber auch dies zugegeben, so würde doch die Lage der Punkte hund i so gewählt werden können, dass auf ihnen Gleichgewicht des Wettstreits stattfände, und dann würden alle unsere Einwände wieder gelten.

Die Punkte h und i dürfen übrigens nicht gleichartig bezeichnet sein in der Zeichnung, weil sie sonst die Vorstellung eines Objects, welches hinter der vereinigten Linie ab-cd läge, hervorbringen würden; dann würde also in der Raumanschauung das neben einander Liegen der Punkte und Linien nicht in Betracht kommen.

Will man solche Deckpunkte, deren Bilder getrennt erscheinen sollen, bezeichnen, so muß man sie verschieden bezeichnen. Hierfür hat Wheat-STONE einen viel besprochenen Versuch vorgeschlagen, bei dem in dem einen Sehfelde eine starke schwarze Linie, in dem andern mit ihr correspondirend eine ganz feine steht. Diese wird aber unter einem kleinen Winkel von einer andern starken gekreuzt, und bei stereoskopischen Com- 738 binationen vereinigen sich scheinbar die beiden starken Linien zu einer gegen die Papierfläche geneigten Linie, während die schwache daneben in der Papierfläche erscheint. In Wheatstone's Figur sind nun allerdings die Neigungsunterschiede der beiden zu vereinigenden Linien so groß, daß die meisten Beobachter sie leicht in Doppelbildern sehen werden, wie dies auch von verschiedenen Seiten hervorgehoben ist. Wheatstone selbst gehört offenbar zu denjenigen Beobachtern, die sehr weit getrennte Doppelbilder noch übersehen können, und es muß jeder Beobachter die Neigungsunterschiede der zu vereinigenden Linien seinen Augen anpassen. Ich finde die Wirkung noch sicherer, wenn man jederseits eine starke und eine schwache Linie zieht, die sich unter einem Winkel kreuzen, so dass eine starke der schwachen der andern Seite correspondirt, wie dies in M, Taf. V, für meine Augen passend geschehen ist. Für Beobachter mit anderer Divergenz der scheinbar verticalen Meridiane würde freilich eine etwas andere Stellung der Figuren nöthig sein. In der genannten Figur hier vereinigt sich mir die starke mit der starken, die schwache mit der schwachen Linie, und es gelingt mir in keiner Weise zu sehen, dass die linke starke sich mit der rechten schwachen deckt. Nur wenn ich durch veränderte Divergenz der Augen die Bilder aus einander schiebe, sehe ich, daß die genannten beiden Linien einander vollkommen parallel erscheinen. Man muß auch nicht glauben, daß eines der Bilder beim Beschauen ganz verschwände und übersehen würde; dann könnte keine stereoskopische Wirkung da sein. Es erscheint aber das gekreuzte Linienpaar deutlich mit dem oberen Ende dem Beschauer genähert, wenn man seine Lage mit den daneben gezogenen dünnen Verticallinien vergleicht. Eine solche stereoskopische Wirkung würde nicht eintreten können, wenn die rechte dünne Linie gar nicht gesehen würde.

Eine ähnliche Wirkung erhält man von der Fig. N. Taf. V. wo die

beiden äußeren Grenzlinien der oberen Hälfte des schwarzen Streifens correspondiren, und ebenso ihre Fortsetzungen, die inneren Grenzlinien, der unteren Hälfte. Im Gesammtbilde sieht man einen schwarzen Streifen, und an diesem erscheinen die beiden Grenzlinien, die sich correspondiren, an entgegengesetzten Seiten. Auch in dieser Figur wird die Neigung der schwarzen Dreiecke von solchen Beobachtern, die eine andere Divergenz der verticalen Meridiane haben, etwas geändert werden müssen.

In den Beispielen M und N werden es die meisten Beobachter unmöglich finden, zu sehen, daß die sich scheinbar vereinigenden Linien im gemeinsamen Gesichtsfelde sich wirklich nicht decken, und dass im Gegentheil die rechte dünne und linke dicke Linie der Figur M, die entgegengesetzten Ränder der Streifen in N aufeinanderfallen. Ich will indessen nicht leugnen, dass bei einem in der Beobachtung von Doppelbildern recht geübten Beschauer die Beobachtung gelingen könnte. Ich selbst bemerke wohl mitunter bei recht scharfer Fixirung der Mittelpunkte, dass ich die betreffenden Linien nicht eigentlich einfach sehe, aber ohne die Doppelbilder bestimmt trennen zu können. Noch leichter trennt man sie, wenn man, wie W. v. BEZOLD, die Figuren mit Tusche auf einer Glasplatte ausführt, so daß man 739 bei plötzlich geänderter Beleuchtung die eine hell auf dunklem Grunde, die andere dunkel auf hellem Grunde sehen kann. Dann schwindet das Streben zur Verschmelzung, und man erkennt leicht die disparate Lage der Bilder. Ich will hier nur hervorheben, und nur das kann ich als den wahren Sinn des Wheatstone'schen Versuchs betrachten, dass, so lange man in die körperliche Anschauung versenkt bleibt, selbst bei festgehaltenem Fixationspunkte, die Eindrücke correspondirender Punkte benutzt werden, um differente Theile des körperlichen Gesammtbildes auszufüllen. Wenn man sich unter Umstände versetzt, welche einen Irrthum in der Vergleichung der zwei verschiedenen Bilder beider Sehfelder möglichst begünstigen, werden Bilder disparater Punkte vereinigt und Bilder correspondirender Punkte getrennt. Das erstere kann, wie gezeigt wurde, sogar nicht ohne das andere vor sich gehen; das zweite ist eine logische Folge des ersten. Daraus folgt aber nicht, wenn man die Art der Beobachtung passend verändert, um die Vergleichung der Bilder beider Sehfelder möglichst ungestört vollziehen zu können, und sich die Bilder disparater Punkte in Folge dessen trennen, daß dann die Bilder correspondirender Punkte sich nicht wieder vereinigen sollten.

Hinzuzufügen ist noch, daß auch bei der Beleuchtung durch den elektrischen Funken die stereoskopische Combination der letzt beschriebenen Figuren M und N ganz vollkommen eintritt, und daß man dabei keine Spur von den Doppelbildern sieht, die im gemeinsamen Sehfelde erscheinen sollten, wenn die Bilder correspondirender Punkte einfach auf einander gelegt würden. Die Wirkung ist also durchaus nicht von Augenbewegungen abhängig.

Wir haben noch einige andere Umstände zu besprechen, die bei der Verschmelzung von zwei verschiedenen Netzhautbildern zu berücksichtigen sind. Erstens ist zu bemerken, daß, so lange stereoskopische Tiefenwahrnehmung da ist, nicht, wie einige Anhänger der angeblichen Identität der Netzhäute angenommen haben, das eine der beiden Doppelbilder etwa deshalb verschwindet, weil es vollständig übersehen wird und gar nicht zur Empfindung kommt. Wenn letzteres der Fall wäre, würde keine binoculare Tiefenwahrnehmung stattfinden können, die eben nur auf der Verschiedenheit der Bilder und auf der Perception dieser Verschiedenheit beruht. Ja, die sehr große Genauigkeit der Tiefenwahrnehmung zeigt sogar, daß die Verschiedenheit der Bilder auch mit großer Genauigkeit wahrgenommen wird, freilich nicht als eine Verschiedenheit in der Ausfüllung der Sehfelder, sondern nur als sinnlicher Ausdruck der verschiedenen Entfernung der Objectpunkte. Wo keine Tiefenwahrnehmung zu Stande kommt, da kommt es allerdings vor, daß einzelne Theile der Bilder zeitweise oder ganz verlöschen; wir werden diese Fälle im nächsten Paragraphen genauer zu besprechen haben.

Zweitens ist noch der Einflus der Augenbewegungen auf die Verschmelzung der Doppelbilder zu besprechen. In dieser Beziehung hat E. BRUECKE die Meinung aufgestellt, dass wir eine Wahrnehmung der Tiefendimensionen des Objects nur dadurch bekommen, dass wir fortdauernd mit den Blicklinien an den verschiedenen Contouren des gesehenen Objects entlang laufen und hierbei nach einander alle einzelnen Punkte dieser Contouren auf den identischen Centren der Netzhautgrube abgebildet erhalten. Da nun unsere Aufmerksamkeit der Regel nach auf die Bilder der am genauesten sehenden Stelle 740 der Netzhaut concentrirt ist, so konnte mit Grund die Frage aufgeworfen werden, ob nicht deshalb die Doppelbilder der übrigen Theile des Objects übersehen werden, weil für gewöhnlich die am genauesten gesehenen und unsere Aufmerksamkeit am meisten fesselnden Theile der Bilder correspondirende sind. Es ist dieser Ansicht von Bruecke gegenüber zuzugeben, dass in der That die darin betonten Momente von großem Gewicht für die Gewinnung vollständiger Tiefenanschauungen sind, und dass die von ihm gegebene Beschreibung der Art, wie sie entstehen, den Verhältnissen des gewöhnlichen unbefangenen Sehens vollkommen entspricht. Eine Vereinigung von sehr differenten Bildern gelingt in der That nur mittels der Augenbewegungen, indem man nach einander die einzelnen Theile der Bilder einfach sieht und die Aufmerksamkeit ihren natürlichen Gang gehen läfst, wobei sie immer auf diejenigen Theile vorzugsweise gerichtet ist, welche fixirt werden. Auch wird durch dieses Herumführen des Blicks die Tiefenanschauung entschieden genauer und lebendiger, als bei Fixation eines Punktes, was ich daraus erklären möchte, daß nur die Tiefenunterschiede derjenigen Bildpunkte genau erkannt werden, die dem jedesmaligen Horopter sehr nahe liegen. Dadurch also, dass man die Convergenz wechseln läst und nach einander alle Punkte des wirklichen oder scheinbaren Objects in den Horopter oder ihm mindestens sehr nahe bringt, erhält man nach einander eine genaue Anschauung aller Tiefenunterschiede. Fixirt man den Blick längere Zeit

auf einen Punkt, so treten im Gegentheil die Doppelbilder leichter hervor und die Tiefenunterschiede namentlich derjenigen Punkte, welche in sehr disparaten Doppelbildern erscheinen, werden undeutlich. Ja, die Doppelbilder, welche man durch sehr anhaltende strenge Fixation eines Punktes nicht von einander lösen kann, liegen so nahe an der Grenze der Unterscheidungsfähigkeit der Augen, dass ich glaube annehmen zu dürfen, dass sie nur wegen der unvermeidbaren kleinen Augenbewegungen nicht auch aufgelöst werden. Indessen war die von Bruecke aufgestellte Theorie etwas zu ausschliefslich, wenn er meinte, dass alle Tiefenwahrnehmungen nur durch Augenbewegungen gewonnen und alle Doppelbilder nur durch successives Einfachsehen der einzelnen Punkte beseitigt werden könnten. Es wurde nämlich von Dove gezeigt, dass auch bei instantaner Beleuchtung durch einen elektrischen Funken stereoskopische Effecte erhalten und Doppelbilder verschmolzen werden können. Es kann dazu der auf Seite 710 beschriebene Apparat gebraucht werden. Nur muß man dafür sorgen, daß im Momente der elektrischen Beleuchtung die beiden Blicklinien auf correspondirende Theile des Bildes gerichtet seien. Zu dem Ende pflege ich zwei feine Nadelstiche durch correspondirende Punkte der zu vereinigenden Zeichnungen zu machen. Die Wand des dunkeln Kastens, in welchem das Bild angeheftet wird, ist hinter diesen Nadelstichen selbst durchbohrt und das Zimmer nicht ganz verdunkelt, so dass der Beobachter die beiden Nadelstiche mittels des schwachen hindurchfallenden Lichtes sehen kann. Er richtet auf sie die Blicklinien, so dass ihre Bilder im gemeinschaftlichen Sehfelde sich decken, und dann läfst er den Funken überschlagen. Dabei geben stereoskopische Zeichnungen von nicht zu großen Differenzen, wie E, M und N, Taf. IV 741 und V, ganz deutliche und lebendige Tiefenanschauung ohne wahrnehmbare Doppelbilder; solche von größeren Differenzen, wie H. zerfallen aber in einzelne Linien und geben keine Tiefenanschauung. Auch alle über einander stehenden Horizontallinien, wie in F, trennen sich auffallend leicht. Hat man dabei einfache Zeichnungen von wenigen Linien vor sich, so übersieht man bei der instantanen Beleuchtung das Ganze auf einmal. Hat man dagegen complicirte stereoskopische Photographien vor sich mit vielen Einzelheiten, so gewinnt man nur von einem gewissen Theile des Ganzen einen deutlichen Eindruck und braucht mehrere Funken, um nach einander das Ganze zu übersehen. Dabei ist es sonderbar, daß während man die beiden Nadelstiche fest fixirt und in Deckung erhält, man willkürlich vor dem Funken die Aufmerksamkeit auf eine beliebige Stelle des dunklen Gesichtsfeldes richten kann, und dann während des Funkens einen Eindruck nur von den Objecten erhält, die in dieser Gegend des Sehfeldes erscheinen. Es ist in dieser Beziehung die Aufmerksamkeit ganz unabhängig von der Stellung und Accommodation des Auges, überhaupt von irgend einer der bekannten Veränderungen in und an diesem Organe, und demgemäß kann sie mit einer selbstbewußten und willkürlichen Anstrengung auf eine bestimmte Stelle in dem absolut dunklen und unterschiedslosen Gesichtsfelde hingerichtet

werden. Es ist dies einer der auffallendsten Versuche für eine künftige Theorie der Aufmerksamkeit.

Die Versuche mit momentaner Beleuchtung sind auch noch insofern für die Rolle, welche die Aufmerksamkeit bei den Doppelbildern spielt, interessant, als es bei solchen Bildern, die wie J ohne große Austrengung sowohl stereoskopisch einfach, als auch mit geringer Mühe als Doppelbilder gesehen werden können, leicht gelingt, beides auch beim Lichte des elektrischen Funkens zu sehen. Der erste Eindruck ist gewöhnlich der stereoskopisch einfache; wenn man aber in Pausen von etwa 10 Secunden, in denen die Nachbilder vollständig erlöschen können, die Beobachtung wiederholt, so fängt man an die Doppelbilder zu sehen, trotzdem man immer denselben Punkt fixirt und jede nachfolgende Lichteinwirkung der ersten absolut gleich ist. Ja, selbst bei solchen Figuren, wie M, wo es mir relativ schwer wird die Doppelbilder zu sehen, kann ich sie auch bei instantaner elektrischer Beleuchtung endlich sehen, wenn ich mir vorher lebhaft vorzustellen suche, wie sie aussehen müssen. Der Einflus der Aufmerksamkeit ist hier reiner zu beobachten, weil jede Einwirkung der Augenbewegungen ausgeschlossen ist. Die gleichen Versuche können auch mit Volkmann's schon oben beschriebenem Tachistoskop ausgeführt werden.

Ferner ist zu bemerken, dass es verschiedenen zuverlässigen Beobachtern, wie Wheatstone<sup>1</sup>, Rogers<sup>2</sup> und Wundt<sup>3</sup>, gelungen ist, auch Nachbilder, welche nicht ganz genau correspondirende Lage hatten, zu einer stereoskopischen Tiefenwahrnehmung zu verschmelzen. Rogers hat es sogar möglich gefunden, erst das Nachbild in dem einen, dann im andern Auge zu entwickeln und schliefslich beide Nachbilder stereoskopisch zu combiniren. Dadurch ist der Einflufs, den die vorausgängige Anschauung der wirklichen 742 Bilder auf die Deutung der Nachbilder allenfalls haben könnte, vermieden, An positiven Nachbildern, die ich selbst durch momentanes Anschauen hell beleuchteter Gegenstände entwickelt hatte, habe ich übrigens auch deutliche Tiefenanschauung gehabt.

Auch diese Versuche zeigen, wie die mit dem elektrischen Funken, daß keine Bewegung der Augen nöthig ist, um Tiefenwahrnehmung zu vermitteln, denn bei jeder Bewegung verschieben sich die Nachbilder mit dem Auge und durch keine Augenbewegung können disparate Bilder zu correspondirenden gemacht werden. Übrigens gelingen die Versuche mit den Nachbildern schwer; diese müssen sehr scharf entwickelt sein, und selbst wenn sie es sind, besteht immer eine Neigung, sie auf die Fläche des reellen Hintergrunds, den man anschaut, zu projiciren und als bloße Flecke auf dessen Oberfläche anzusehen.

PANUM hat die Regel für das Verschmelzen der Doppelbilder in der Weise ausgesprochen, dass einander ähnliche Contouren, welche auf nahehin

WHEATSTONE, Phil. Transact. 1838. T. II, p. 392-393.
 BOGERS, Silliman's Journal (2) XXX, November 1860.
 WUNDT, Beiträge zur Theorie der Sinneswahrnehmung. S. 236-287.

correspondirenden Netzhautpunkten sich abbilden, mit einander verschmelzen sollen. Er bezeichnet dabei den Umfang derjenigen Punkte der andern Netzhaut, welche mit ein und demselben Punkte der ersten Netzhaut verschmelzen können, als den correspondirenden Empfindungskreis jenes Punktes. Diesen Empfindungskreisen schreibt er nach Maafsgabe der oben erörterten Thatsachen einen größeren horizontalen Durchmesser, einen kleineren verticalen zu. Ich habe dagegen in der hier gegebenen Darstellung das Verschmelzen der Doppelbilder davon abhängig gemacht, dass die Sicherheit und Genauigkeit der Abmessungen des Augenmaafses für die entsprechenden Dimensionen beider Bilder nicht groß genug sei, um nicht Irrthümer zu erlauben, und dass ein solcher Irrthum begünstigt werde durch die Anschauung des einen körperlich ausgedehnten Objects, welches man vor sich hat oder vor sich zu haben glaubt. Es hat schon Volkmann gegen Panum's Fassung des Gesetzes solche Fälle, wie G, Taf. IV. geltend gemacht, wo durch Zusetzung eines Punktes oder anderer kleiner Incongruenzen beider Bilder die Verschmelzung gestört wird. Panum hat dawider entgegnet, das in diesen Fällen immer eine Unähnlichkeit der Contouren auftrete, welche auch nach seiner Fassung des Gesetzes die Verschmelzung hindern müste. Gegen andere Versuche von Volkmann, aus denen hervorgeht, daß Linienpaare von kleinem Abstande bei gleicher Differenz des Abstandes nicht so leicht verschmelzen, als solche von größeren Abständen, hat er die Antwort gegeben, dass eng an einander stehende Linien sich bei der Fixation ganz nahe am Centrum der Netzhaut abbilden, und dafs dort die correspondirenden Empfindungskreise kleiner seien und deshalb die Doppelbilder nicht verschmelzen könnten. Volkmann's letzterwähnte Beobachtung können wir aber in folgender Weise wiederholen. In Fig. U. Taf. VII, sind jederseits 5 Linien gezeichnet; die Paare 1 und 3, sowie 4 und 5 haben in der linken Gruppe den Abstand von 4 Millimeter, in der rechten von 5 Millimeter. In das Innere des Paares 1-3 ist jederseits noch die Linie 2 hineingesetzt worden, welche beiderseits von 1 den gleichen Abstand von 3 Millimeter hat und daher von der Linie 3 links nur 1, rechts aber 2 Millimeter absteht. Fixirt man nun die Linie 4 des Gesammtbildes, so erscheint 5 einfach und 743 etwas nach hinten liegend. Fixirt man dagegen fest und sicher 1, so erscheinen die beiden Linien 3 von einander getrennt, die Linie 2 dagegen natürlich einfach und mit 1 in gleichem Tiefenabstande. Nur bei Bewegungen des Blicks kann man auch 3 einfach sehen, wobei dann die ganze Gruppe als ein vierkantiges senkrechtes Prisma erscheint, auf dessen vorderer Fläche noch eine Linie, nämlich 2, parallel mit den Kanten gezogen ist. Nun liegen aber bei der Fixation der Linie 1 des Gesammtbildes die beiden Linien 3 gerade so auf den Netzhäuten, wie bei Fixation von 4 die beiden Linien 5 liegen. Das Hinderniss der Vereinigung besteht offenbar in der Linie 2, die aber nicht zwischen beiden, sondern links von beiden liegt, und nach Panum's Fassung des Gesetzes die Vereinigung nicht hindern sollte. Fasst man aber die Vereinigung der Doppelbilder als eine Täuschung des Augenmaafses, 50

ist aus dem Fechner'schen Gesetze klar, dass die Unterscheidung zwischen 1 und 2 Millimeter des Abstandes, wie ihn die Linien 2 und 3 haben, sicherer sein mus, als zwischen 4 und 5 Millimeter bei den Linien 4 und 5.

Auch bei den Versuchen mit Kreisen kommt Ähnliches vor. Wenn man zwei etwas ungleiche Kreise gezeichnet hat, die sich binocular verschmelzen lassen, und man umgiebt beide concentrisch mit einem andern Kreise, der auf beiden Seiten gleichen Radius hat, einen Radius wenig größer als der des größeren der beiden ersten Kreise, so trennen sich jetzt die Bilder der beiden innern Kreise verhältnißmäßig leicht.

Eine Frage endlich, die sich hier anschliefst und die ebenfalls in theoretischer Beziehung Wichtigkeit hat, ist die, ob wir die Eindrücke des einen Auges von denen des andern unterscheiden. In dieser Beziehung ist zu bemerken, dass wir auch bei instantaner elektrischer Beleuchtung die Tiefenunterschiede stereoskopisch gesehener Liniengruppen immer richtig sehen, niemals verkehrt, und daß selbst, wenn ich mir möglichst deutlich das umgekehrte Relief der Figur vorzustellen suchte, um mit Absicht eine Täuschung herbeizuführen, was mir bei der Umkehrung des Reliefs von Medaillen bei monocularer Betrachtung meist schnell gelingt, ich es unmöglich fand, das stereoskopische Relief zu ändern<sup>1</sup>. Eine solche Verkehrung des Reliefs würde aber nothwendig eintreten müssen, wenn man den Eindruck der beiden Netzhautbilder verwechseln könnte mit demjenigen Eindrucke, welcher bei Vertauschung der beiden Netzhautbilder unter einander eintreten würde. Daraus folgt also zunächst, daß der momentane Eindruck, den zwei Netzhautbilder machen, deutlich und bestimmt verschieden sein muß von demjenigen, welchen dieselben Netzhautbilder machen würden, wenn jedes auf die correspondirenden Punkte des andern Auges übertragen würde.

Etwas anderes ist es, daß wir für gewöhnlich kein bestimmtes Bewußtsein davon haben, mit welchem Auge wir das eine oder andere Bild sehen. Das wissen wir nicht oder nur unvollkommen und nur durch nebensächliche Umstände zu beurtheilen, wie wir denn aus unseren Sinnesempfindungen nichts herauszulesen wissen, was wir nicht durch oft wiederholte Beobachtungen als ihre Bedeutung kennen gelernt haben. Daß also zwei nahe an einander stehende Doppelbilder gewisser Art mit gewissen Localzeichen ein 744 Object, welches ferner von uns ist als der Fixationspunkt, und nicht ein näheres bedeuten, können wir vollkommen gelernt haben, ohne doch genügende Übung zu haben, um aus den Localzeichen der Bilder herauszulesen, welches von den beiden Halbbildern dem rechten oder linken Auge angehöre. Um letzteres zu ermitteln, müssen wir erst das eine Auge schließen oder verdecken, was wir beim gewöhnlichen Sehen nicht thun, wobei wir, wie oben erwähnt, auf die Doppelbilder ja auch gar nicht zu achten pflegen.

Dieselben Beobachtungen von AUBERT und MARBACH in Aubert, Physiologie der Netzhaut. 8, 315. Breslau 1865, mit vielfach abgeänderten Figuren. Neuerdings hat auch Donders im Wesentlichen dieselben Resultate erhalten.

Wir wissen deshalb in der Regel auch ohne einen besonders darauf zielenden Versuch nicht anzugeben, welchem Auge das eine, welchem das andere Doppelbild angehört. Auch die Augenbewegungen helfen dabei nicht viel, weil wir bei Convergenzbewegungen — und auf solche käme es hier an — keine deutliche Vorstellung davon haben, nach welcher Richtung sich jedes einzelne Auge verschiebt.

Dagegen sehen wir fortdauernd die am weitesten rechts gelegenen Theile des gemeinsamen Gesichtsfeldes nur mit dem rechten Auge; dem linken werden sie durch die Nase verdeckt; und ebenso sehen wir die ganz links gelegenen Objecte nur mit dem linken Auge, und dem entsprechend urtheilen wir denn leicht, daß, wenn jene Gegend des Gesichtsfeldes einem Auge ganz verdunkelt ist, wir die gesehenen Objecte mit dem andern Auge sehen. ROGERS hat einen Versuch mit auffallendem Erfolge angegeben, der hierher gehört. Man mache aus schwarzem Papier eine Röhre von etwa 2 Zoll Durchmesser, halte sie vor das rechte Auge und sehe damit nach dem Hintergrunde des Zimmers, am besten nach links hinüber, während man gleichzeitig einige Zoll vor dem linken Auge ein Quartblatt schwarzen Papiers hält, welches diesem den gesehenen Theil des Zimmerhintergrundes verdeckt. Dann tritt sehr energisch die Täuschung ein, als sähe man mit dem linken Auge durch eine Öffnung des Papiers nach dem Hintergrunde des Zimmers, während doch das Papier keine Öffnung hat, und nicht das linke, sondern das rechte Auge durch die Öffnung der Röhre blickt.

Übrigens muß ich doch wiederum bemerken, daß, wenn ich zwei stereoskopische Photographien vor mir habe, von denen eine einen dunklen oder verwaschenen Fleck hat, ich gewöhnlich den Eindruck habe, als wäre das Auge, womit ich den Fleck sehe, getrübt, und daß ich unwillkürlich versuche, mit den Lidern dieses Auges die Trübung wegzuwischen, was doch ein Zeichen ist, daß ich in einem solchen Falle empfinde, in welchem Auge die undeutliche Stelle abgebildet ist.

Was die Richtung betrifft, in der wir die Doppelbilder sehen, so ergiebt sich diese aus dem, was über die Richtung der monocular gesehenen Bilder oben schon gesagt worden ist. Wir sehen das Bild jedes Auges so, als hätte das von E. Hering angenommene imaginäre cyklopische Auge das entsprechende Netzhautbild erhalten, während es nach dem Fixationspunkte hingerichtet ist. Wird also binocular gesehen, so kann man sich beide Netzhautbilder in das imaginäre cyklopische Auge sich gegenseitig deckend eingetragen denken, und dann entsprechend in den Raum projicirt. Ihre Entfernung vom Beobachter wird so weit richtig beurtheilt, als die bei 745 Doppelbildern unvollkommene stereoskopische Tiefenwahrnehmung und die Hilfsmittel der monocularen Beurtheilung der Entfernung dies möglich machen. Aus der angegebenen von E. Hering und J. Towne<sup>1</sup> gemachten Beobachtung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Herr J. Towns hat die wichtigen Beobachtungen über die scheinbaren Sehrichtungen unabhäugig von Herrn E. Hering gemacht. Er berichtet mir brieflich, daß er die Versuche schon im Jahre 1859 gezeigt habe. Seine Publicationen, so weit sie mir bekannt geworden sind, daftren aber erst von 1862 ab.

erklärt sich nun auch, warum die Doppelbilder immer getrennt in den Raum projicirt werden. Würden sie in der richtigen Richtung ihrer Visirlinien projicirt, so würden sie an denjenigen Ort verlegt werden können, wo die betreffenden Visirlinien sich schneiden, und dann einfach erscheinen. In Wahrheit wird aber durch die irrthümliche Beziehung der Sehrichtungen auf ein Centrum in der Mittelebene des Gesichts bewirkt, dass zwei verschiedene Sehrichtungen vor dem Beobachter im Raume sich nie wieder schneiden können und die in ihrer Richtung projicirten Bildpunkte nothwendig immer getrennt bleiben müssen. Über den vermuthlichen Grund dieses Irrthums ist schon oben gesprochen worden.

Gesetze der correspondirenden Punkte und Linien. Man denke sich zwei Ebenen normal zu den beiden Blicklinien in gleicher Entfernung von deren Kreuzungspunkte. In der einen seien die Coordinaten x und y, in der andern ein beliebig gelegtes anderes System  $\xi$  und v. Für die Schnittpunkte der beiden Blicklinien mit den Ebenen sei x = y = 0 und  $\xi = v = 0$ . Die Ebenen der Netzhauthorizonte mögen die beiden Ebenen in den Linien

schneiden; die scheinbar verticalen Meridianebenen in den Linien

$$cx + dy = 0$$
 and  $\gamma \xi + \delta v = 0$ . . . . . 1 a).

Wenn nun die Coefficienten so gewählt sind, dass

$$a^{2} + b^{2} = \alpha^{2} + \beta^{2} = 1$$

$$c^{2} + d^{2} = r^{2} + \delta^{2} = 1$$
1 b),

welchen Bedingungen man immer dadurch Genüge leisten kann, dass man beide Coefficienten je einer Gleichung mit einem constanten Factor multiplicirt, wobei die Gleichungen 1) und 1a) weiter nicht geändert werden, so bedeutet nach einem bekannten Satze der analytischen Geometrie der Ausdruck

$$ax + by$$

die Entfernung des Punktes (x,y) von der Linie, deren Gleichung ist ax + by = 0. Entsprechende Bedeutung haben die andern Ausdrücke, die in den Gleichungen 1) und 1 a) gleich Null gesetzt sind. Den erwähnten Factoren, mit welchen die Coefficienten dieser Gleichungen zu multipliciren sind, kann man außerdem ein solches Vorzeichen geben, daß die Ausdrücke

$$ax + by$$
 and  $\alpha \xi + \beta v$ 

positiv auf correspondirenden Seiten der beiden Netzhauthorizonte, und ebenso die Ausdrücke

$$cx + dy$$
 and  $\gamma \xi + \delta v$ 

positiv sind auf correspondirenden Seiten der scheinbar verticalen Meridianebenen.

Die Versuche haben uns zu dem Gesetze geführt, dass solche Punkte beider 746
Ebenen correspondiren, welche gleich weit von den Ebenen der Netzhauthorizonte abstehen und ausserdem gleich weit von den Ebenen der scheinbar verticalen

Meridiane entfernt sind. Sind die vorausgenannten Bedingungen bezüglich der Coefficienten in den Gleichungen 1) und 1 a) erfüllt, so sind die Bedingungen der Correspondenz:

$$ax + by = \alpha \xi + \beta v$$

$$cx + dy = \gamma \xi + \delta v$$
1 c)

Eine gerade Linie des einen Feldes nennen wir correspondirend einer des anderen Feldes, wenn jeder Punkt der ersten einen correspondirenden Punkt in der andern findet.

Wenn wir beliebige Constanten mit l, m, n bezeichnen, so ist die Linie:

$$l(ax + by) + m(cx + dy) + n = 0$$
 . . . . 1 d).

correspondirend mit der Linie im andern Felde

$$l(\alpha\xi + \beta v) + m(\gamma\xi + \delta v) + n = 0 \dots 1e$$

Denn wenn wir für irgend welche constanten Werthe von (x, y) im zweiten Felde die Linie ziehen:

so ist für deren Schnittpunkt mit der Linie 1 e) auch

$$\gamma \xi + \delta v = cx + dy,$$

wie aus der Subtraction der Gleichungen 1 d) und 1 e) in diesem Falle folgt. Der Schnittpunkt von 1 e) und 1 f) ist also in diesem Falle correspondirend mit dem Punkte (x, y).

Es wird sich die Gleichung jeder geraden Linie

leicht auf die Form 1 d) bringen lassen, indem man setzt

$$f = la + mc$$

$$g = lb + md$$

$$h = n$$

nde

$$l = \frac{df - gc}{ad - bc}$$

$$m = \frac{bf - ag}{bc - ad}$$

n = h,

wodurch die drei Coefficienten der Gleichung 1d) eindeutig bestimmt sind. Indem man dann aus der Gleichung 1d) die Gleichung 1e) bildet, findet man die correspondirende Linie von 1g).

Wenn wir die Gleichung 1 d) dividiren durch

$$k = \sqrt{(la + mc)^2 + (lb + md)^2},$$

so kommt die Gleichung auf die Normalform der Flächengleichungen, wobei die Größe  $\frac{n}{k}$  den Abstand zwischen der Fläche 1 d) und dem Nullpunkte der Coordi- 747 naten bezeichnet. Setzen wir

$$z = \sqrt{(l\alpha + m\gamma)^2 + (l\beta + m\delta)^2},$$

so bezeichnet  $\frac{n}{x}$  dieselbe Distanz für die Fläche 1e). Beide Distanzen sind also nur dann gleich, wenn

$$k^2 = x^2.$$

Mit Berücksichtigung der Gleichung 1b) wird dies:

$$2ml(ac+bd)-2ml(\alpha\gamma+\beta\delta)=0.$$

Wenn nun nicht

$$ac + bd = \alpha \gamma + \beta \delta$$

ist, das heist, wenn die beiden Ebenenpaare 1) und 1a) in jedem Auge nicht gleiche Winkel mit einander machen, so ist jene Bedingung nur zu erfüllen, wenn entweder m=0 oder l=0 ist, das heist, wenn die Ebenen 1d) und 1e) entweder mit den Ebenen 1) oder mit den Ebenen 1a) zusammenfallen. Diese beiden sind durch die angegebene Eigenschaft also vor allen anderen correspondirenden Ebenenpaaren, welche durch die Blicklinie gehen, ausgezeichnet. Wir können deshalb die genannten beiden Ebenen als Hauptmeridiane benen bezeichnen.

Berechnung correspondirender Strecken und Winkel in beiden Augen. Legen wir der Bequemlichkeit wegen die x und  $\xi$  Axe in den Netzhauthorizont, so wird in den Gleichungen 1)

$$a=\alpha=0, b=\beta=1$$

und setzen wir die Lage der scheinbar verticalen Meridiane, wie dies wenigstens in der Regel sehr nahehin der Fall ist, als symmetrisch voraus, so ist zu nehmen

$$\frac{d}{c} = -\frac{\delta}{r} = -\tan s,$$

wo  $\varepsilon$  die Abweichung zwischen dem scheinbar und wirklich verticalen Meridiane jedes Auges bezeichnet. Dann ist

$$c = \cos \varepsilon$$
  $\gamma = \cos \varepsilon$ 

$$d = -\sin \epsilon$$
  $\delta = \sin \epsilon$ .

Die Gleichungen der Netzhauthorizonte sind dann

$$y = 0$$
 and  $v = 0, \ldots, 1h$ 

die der scheinbar verticalen Linien

$$x \cos \varepsilon - y \sin \varepsilon = 0$$
 und  $\xi \cos \varepsilon + v \sin \varepsilon = 0$  ................ 1 i)

V. HELMHOLTZ, Physiol. Optik, 2. Aufl.

und die Gleichungen correspondirender Linien, welche durch die Blickpunkte gehen, werden nach 1d) und 1e)

$$xm\cos\varepsilon + y (l - m\sin\varepsilon) = 0$$

$$\xi m \cos \varepsilon + v (l + m \sin \varepsilon) = 0.$$

748 Sind s und  $\sigma$  die Winkel, welche diese Linien mit den Axen der x und  $\xi$  machen, so ist

$$\tan s = \frac{y}{x} = -\frac{m \cos \varepsilon}{l - m \sin \varepsilon}$$

$$\tan \sigma = \frac{v}{\xi} = -\frac{m \cos \varepsilon}{l + m \sin \varepsilon},$$

woraus folgt:

tang 
$$(\sigma - s) = \frac{2 m^2 \cos \epsilon \sin \epsilon}{l^2 + m^2 \cos (2\epsilon)}$$

$$\tan (\sigma + s) = -\frac{2ml\cos \varepsilon}{l^2 - m^2}.$$

Setzen wir nun

$$\frac{m}{l}$$
 = tang  $\beta$ ,

so wird

$$\tan \left(\sigma - s\right) = \frac{\tan^2 \beta \cdot \sin \left(2 \epsilon\right)}{1 + \tan^2 \beta \cos \left(2 \epsilon\right)}$$

$$tang (\sigma + s) = -tang (2\beta) \cos \epsilon$$

oder da  $\epsilon$  ein verhältnismässig kleiner Winkel ist und deshalb  $\cos \epsilon = \cos 2\epsilon = 1$  und  $\sin (2\epsilon) = 2\epsilon$  gesetzt werden kann

$$\beta = -\frac{s+\sigma}{2}$$

$$\sigma - s = 2e \sin^2 \beta.$$

Die Winkel s und  $\sigma$  sind von den Netzhauthorizonten ab gezählt. Sollen sie von der Visirebene ab gerechnet werden, so muß zu der Differenz noch der Winkel  $\gamma$  hinzukommen, den die Netzhauthorizonte machen, und wir erhalten dann die oben gebrauchte Formel für ihre Differenz

$$\Delta = \gamma + 2\epsilon \sin^2 \beta \dots 2$$

Correspondirende Visirlinien und Ebenen. Ziehen wir durch jeden einzelnen eines Paars correspondirender Punkte und den Mittelpunkt der Visirlinien des zugehörigen Auges gerade Linien, so sind diese correspondirende Visirlinien. Punkte, die in solchen correspondirenden Visirlinien liegen, werden auf Deckstellen beider Netzhäute abgebildet.

Befindet sich in den bisher betrachteten Ebenen der (x, y) und  $(\xi, v)$  ein Paar correspondirender gerader Linien verzeichnet, so liegen deren Visirlinien alle in

zwei durch die Mittelpunkte der Visirlinien gehenden Ebenen, welche correspondirende Ebenen genannt werden können.

Jedes Paar gerader Linien, welches in einem Paare correspondirender Ebenen gezogen ist, bildet sich auf correspondirenden Linien beider Netzhäute ab.

Wenn zwei correspondirende Ebenen sich schneiden, so bildet sich die Schnittlinie auf correspondirenden Linien beider Netzhäute ab.

Die Coordinaten der Mittelpunkte der Visirlinien seien

$$x = 0,$$
  $y = 0,$   $s = e$   
 $\xi = 0,$   $v = 0,$   $\zeta = e.$ 

Nach bekannten Sätzen der analytischen Geometrie ist die Gleichung einer 749 Ebene, welche durch den Punkt (x, y, z) geht, von der Form

$$fx+gy+\frac{h}{e}(e-z)=0.$$

Setzen wir z=0, so kommt die Gleichung unmittelbar auf die Form 1g) und ist nach der dort angegebenen Methode die correspondirende Linie in der  $(\xi, v)$  Ebene, und danach die correspondirende Ebene zu finden.

Bilden wir die Gleichungen

$$A = ax + by 
B = cx + dy 
C = s - e$$

$$\mathcal{X} = a\xi + \beta v 
\mathcal{B} = r\xi + \delta v 
\mathcal{E} = \zeta - e$$

so sind alle Ebenen, deren Gleichungen von der Form sind

correspondirende Ebenen. Denn die Gleichungen sind von der Form derjenigen, welche durch die Mittelpunkte der Visirlinien gehen, und wenn wir s=0 und  $\zeta=0$  setzen, behalten wir nach dem in 1d) und 1e) ausgesprochenen Satze die Gleichungen correspondirender Linien übrig, die in den xy und  $\xi v$  Ebenen liegen. Folglich sind die Ebenen correspondirend.

\*Correspondirende Visirlinien sind zu geben als Schnittlinien je zweier Paare correspondirender Ebenen.

Gleichungen für die einfach gesehenen Geraden. Bisher haben wir die Lage der correspondirenden Linien und Ebenen nur in Bezug auf die Lage des zugehörigen Auges betrachtet, aber die Lage der Augen gegen einander und zu den Objecten des Raumes noch gar nicht berücksichtigt. Um das letztere zu thun, denken wir uns die Lage aller Punkte und der Augen selbst auf ein gemeinsames rechtwinkeliges Coordinatensystem der  $\mathfrak{x}$ ,  $\mathfrak{y}$ ,  $\mathfrak{z}$  bezogen. Wenn wir die  $\mathfrak{x}$ ,  $\mathfrak{y}$ ,  $\mathfrak{z}$  und  $\mathfrak{z}$ ,  $\mathfrak{v}$ ,  $\mathfrak{z}$  durch diese neuen Coordinaten ausdrücken, werden ihre Werthe bekanntlich lineare Funktionen der  $\mathfrak{x}$ ,  $\mathfrak{y}$ ,  $\mathfrak{z}$ , und ebenso auch die linear aus  $\mathfrak{x}$ ,  $\mathfrak{y}$ ,  $\mathfrak{z}$ , bezeichlich  $\mathfrak{z}$ ,  $\mathfrak{v}$ ,  $\mathfrak{z}$  zusammengesetzten Größen  $\mathfrak{z}$ ,  $\mathfrak{z}$ ,  $\mathfrak{z}$ , und  $\mathfrak{z}$ ,  $\mathfrak{z}$ ,  $\mathfrak{z}$ ,  $\mathfrak{z}$ 

Durch jeden Raumpunkt geht im Allgemeinen eine einfach gesehene gerade Linie. Der Beweis hierfür ist zu führen, wie folgt. Die Gleichungen correspondirender Ebenen sind nach 3a)

750

$$lA + mB + nC = 0$$

$$lA + mB + nE = 0$$

$$0$$

$$0$$

Beide zusammengenommen geben die Lage ihrer Schnittlinie, welche, wie schon bemerkt wurde, einfach gesehen und also eine gerade Horopterlinie wird.

Wenn man in 3a) für  $\mathfrak{x}$ ,  $\mathfrak{h}$ , 3 die Coordinaten irgend eines beliebigen Punktes  $\mathfrak{x}_0$ ,  $\mathfrak{h}_0$ ,  $\mathfrak{z}_0$  setzt, werden sich doch immer die Coefficienten l, m, n so bestimmen lassen, daß die beiden Gleichungen 3b) erfüllt sind. Da man durch Multiplication mit einem gemeinsamen Factor einem der Coefficienten einen beliebigen Werth geben kann, so sind nur zwei zu bestimmen, wozu die beiden Gleichungen im Allgemeinen ausreichen. Man erhält

$$\frac{l}{n} = \frac{B_0 \mathfrak{C}_0 - \mathfrak{B}_0 C_0}{A_0 \mathfrak{B}_0 - \mathfrak{A}_0 B_0}$$

$$\frac{m}{n} = \frac{A_0 \mathfrak{C}_0 - \mathfrak{A}_0 C_0}{\mathfrak{A}_0 B_0 - A_0 \mathfrak{B}_0}$$

Dadurch sind Werthe der Verhältnisse von l, m, n bestimmt, welche den Gleichungen 3 a) genügen, und zwar im Allgemeinen eindeutig, vorausgesetzt, dass die obigen Brüche nicht von der Form  $\frac{0}{l}$  werden, was geschieht, wenn

$$A_0 \, \mathfrak{C}_0 = \mathfrak{A}_0 \, C_0 \ B_0 \, \mathfrak{C}_0 = \mathfrak{B}_0 \, C_0$$
 woraus dann im Allgemeinen folgt, daß auch  $A_0 \, \mathfrak{B}_0 = \mathfrak{A}_0 \, B_0$ 

Wir werden später sehen, das diese drei letzteren Gleichungen den Punkten der Horoptercurve entsprechen. Mit Ausnahme also dieser Punkte lässt sich durch jeden Punkt des Raumes eine und nur eine gerade und einfach gesehene Linie legen, durch die mittels der Gleichungen 3c) gegebenen Punkte aber beliebig viele.

Flächen zweiten Grades, auf denen die einfach gesehenen Linien liegen. Wenn man zwei Paare correspondirender Flächen hat

$$\begin{cases}
 l_0 A + m_0 B + n_0 C = 0, & l_0 \mathfrak{A} + m_0 \mathfrak{B} + n_0 \mathfrak{C} = 0 \\
 l_1 A + m_1 B + n_1 C = 0, & l_1 \mathfrak{A} + m_1 \mathfrak{B} + n_1 \mathfrak{C} = 0
 \end{cases}$$

so schneiden sich die beiden rechts stehenden Flächen in einer Visirlinie, die links stehenden in der correspondirenden Visirlinie. Multiplicirt man nun die unteren Gleichungen mit einem neuen Factor k und addirt sie zu den oberen, so erhält man

Es sind dies die Gleichungen eines dritten Paars correspondirender Flächen, welche aber ebenfalls durch dasselbe Paar Visirlinien gehen, wie die Flächen der

751

Gleichungen 4). Da nämlich für die Punkte der einen Visirlinie die beiden Gleichungen links unter 4) erfüllt sind, ist auch nothwendig die obere Gleichung 4a) für dieselben Punkte erfüllt, das heißt die Punkte jener Visirlinien liegen auch in der der letzteren Gleichung entsprechenden Fläche. Dasselbe gilt für die rechtsstehenden Gleichungen unter 4) und die untere unter 4a).

Die beiden Gleichungen 4a) geben zusammen eine einfach gesehene gerade Linie, da sie einzeln genommen correspondirenden Ebenen entsprechen. Lassen wir nun den Factor k sich continuirlich verändern, so wird im Allgemeinen auch die einfach gesehene gerade Linie ihre Lage verändern, und zwar in continuirlicher Weise. Alle diese geraden Linien, welche auf solche Weise durch continuirliche Änderung von k sich ergeben, werden sich zu einer Fläche zusammenschließen, deren Gleichung sich ergiebt, wenn wir aus den beiden Gleichungen 4a) den Factor k eliminiren. So erhalten wir als Gleichung für die Fläche, in der die genannte Reihe einfach gesehener gerader Linien liegt:

$$[l_0A + m_0B + n_0C] [l_1\mathfrak{A} + m_1\mathfrak{B} + n_1\mathfrak{C}]$$

$$-[l_1A + m_1B + n_1C] [l_0\mathfrak{A} + m_0\mathfrak{B} + n_0\mathfrak{C}] = 0$$

oder wenn wir die Multiplication ausführen:

Da die Größen A, B, C, so wie U, B, C lineare Funktionen von r, h, s sind, so ist die Gleichung 4b) die einer Fläche zweiten Grades, und zwar einer solchen, in deren Oberfläche unendlich lange gerade Linien gezogen werden können. Unter den Flächen zweiten Grades lassen dies zu die Hyperboloide mit einer Mantelfläche, welche im Grenzfall in Kegel, Cylinder oder auch zwei sich schneidende Ebenen übergehen können.

Vergleichen wir nun die Gleichung 4b) mit den Gleichungen 3c), welche die Punkte geben, durch welche unendlich viele einfach gesehene gerade Linien gezogen werden können:

so sehen wir, dass auch dies Gleichungen von Hyperboloiden sind, und zwar derselben Art, wie die Fläche 4b), welche letztere bei bestimmten Werthen der Coefficienten *l*, *m*, *n* in je eine der Gleichungen 4c) übergehen kann.

Nehmen wir zwei von den letzteren, zum Beispiel

$$A \subseteq - \mathfrak{A} C = 0$$
  
 $B \subseteq -\mathfrak{B} C = 0$  \delta ....4 d),

so werden dieselben sich in einer Curve schneiden müssen, da sie jedenfalls zwei Punkte gemein haben, nämlich die Mittelpunkte der Visirlinien, für deren einen

$$A = B = C = 0$$

während für den andern

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{B} = \mathfrak{C} = 0$$

und jede dieser beiden Annahmen den beiden Flächengleichungen genügt. Aufserdem ist leicht zu sehen, dass auch die Annahme

$$C = \mathfrak{C} = 0$$

den beiden Flächengleichungen genügt, das heißt, die gerade Schnittlinie der beiden Flächen C=0 und  $\mathfrak{C}=0$  muß beiden Hyperboloiden angehören, also mit zu ihrer gesammten Schnittlinie gehören. Diese Schnittlinie setzt sich also zusammen aus einer geraden Linie C=0,  $\mathfrak{C}=0$ , und einem anderen Stück, welches im Allgemeinen eine Curve doppelter Krümmung sein wird.

Aus den beiden Gleichungen 4d) können wir & eliminiren, indem wir die obere mit B, die untere mit A multipliciren und addiren. Wir erhalten

$$(A\mathfrak{B}-\mathfrak{A}B)C=0.$$

Wenn also C nicht gleich Null ist, so folgt aus dieser Elimination die dritte der Gleichungen 4c)

$$\mathfrak{A}B - A\mathfrak{B} = 0 \dots 4e$$

Sollte C gleich Null sein, so würde nach 4d) entweder auch  $\mathfrak{C} = 0$  sein müssen, oder gleichzeitig A = B = 0. Nur im letzteren Falle würde die Gleichung 4e] 752 giltig sein; die Bedingungen A = B = C = 0 gehören dem Mittelpunkte der Visirlinien des einen Auges an.

Daraus folgt, dass für die Punkte der Schnittlinie der Flächen 4d), welche nicht der geraden Linie  $C = \mathfrak{C} = 0$  angehören, auch die Gleichung 4e) erfüllt ist, dass also die drei Flächen 4e) sich in ein und derselben Curve doppelter Krümmung schneiden. Je zwei der Flächen haben immer noch eine gerade Schnittlinie, die aber im Allgemeinen nicht der dritten Fläche angehört.

Wenn man nun die Gleichungen dreier Flächen hat

$$X=0$$
  $Y=0$   $Z=0$ ,

die eine gemeinsame Schnittlinie besitzen, so wird auch jede Fläche, deren Gleichung von der Form ist

$$lX + mY + nZ = 0$$

durch dieselbe Schnittlinie gehen. Da nämlich für die Punkte der Schnittlinie die ersteren drei Gleichungen erfüllt sind, ist für dieselben auch nothwendig die letztere erfüllt.

Nun ist die Gleichung 4b) in der angegebenen Weise aus den drei Gleichungen 4c) zusammengesetzt. Folglich gehen alle die unendlich vielen Hyperboloide, auf denen die einfach gesehenen Linien liegen, durch die gemeinsame Schnittcurve der Gleichungen 4c).

Diese Curve ist eine sogenannte Curve dritten Grades, das heifst, sie kann von einer und derselben Ebene in drei Punkten geschnitten werden. Da nämlich die Schnittlinie zweier Flächen zweiten Grades wie zum Beispiel der beiden Flächen 4d) im Allgemeinen vom vierten Grade ist und in vier oder zwei Punkten von einer Ebene geschnitten werden kaun, einer dieser Schnittpunkte aber nothwendig der geraden Linie angehört (Parallelismus wird als Schneidung im Unendlichen betrachtet), so bleiben nur drei Schnittpunkte oder einer für die Curve. So schneidet zum Beispiel die Visirebene die Horoptercurve im Fixationspunkte und in den

Mittelpunkten beider Augen. Denkt man sich die schneidende Ebene unendlich weit entfernt, so wird sie auch in ein oder drei Punkten schneiden müssen, was dann ein oder drei Paare nach entgegengesetzten Richtungen in das Unendliche auslaufender Zweige der Curve giebt.

Die Curve dritten Grades ist Horoptercurve, das heißt, in ihr schneiden sich correspondirende Visirlinien. Die drei Gleichungen 4c) können wir nämlich auch schreiben

$$\frac{A}{\mathfrak{A}} = \frac{B}{\mathfrak{B}} = \frac{C}{\mathfrak{C}} \cdot \dots \cdot Af$$

Nun sind die Gleichungen 4) die Gleichungen zweier correspondirender Visirlinien. Nehmen wir die der einen

$$\begin{cases} l_0 A + m_0 B + n_0 C = 0 \\ l_1 A + m_1 B + n_1 C = 0 \end{cases}$$
 .....4 g)

und setzen voraus, daß sie durch einen Punkt der Curve dritten Grades geht, in welchem dann die Gleichungen 4f) erfüllt sind, so folgt: wenn wir die beiden Gleichungen 4g) mit  $\frac{\mathfrak{A}}{A}$  multipliciren mit Berücksichtigung von 4f), daß für denselben Punkt auch sei

$$l_0 \mathfrak{A} + m_0 \mathfrak{B} + n_0 \mathfrak{C} = 0$$
$$l_1 \mathfrak{A} + m_1 \mathfrak{B} + n_1 \mathfrak{C} = 0,$$

dass also derselbe Punkt auch der correspondirenden Visirlinie angehört. Es 753 schneiden sich also correspondirende Visirlinien in je einem Punkte der gemeinsamen Schnittlinie der Flächen 4c). Diese ist die Horoptercurve. Dass nicht alle Stücke dieser Curve auch gleichzeitig Horopter sind, ist schon oben erwähnt worden.

Kegel zweiten Grades, welche durch die Horoptercurve gehen. Wenn die beiden correspondirenden Visirlinien der Gleichungen 4) sich in einem Punkte schneiden, der alsdann der Horoptercurve angehört, so gehen auch alle die durch die beiden Visirlinien gelegten Ebenen der Gleichungen 4a) durch denselben Punkt, folglich auch alle Schnittlinien dieser Ebenen, aus denen sich die Oberfläche zweiten Grades zusammensetzt. Eine Fläche zweiten Grades, in der ein System unendlich langer gerader Linien liegt, die alle durch einen und denselben Punkt zehen, ist ein Kegel zweiten Grades.

Jeder Punkt der Horoptercurve ist also die Spitze eines Kegels zweiten Grades, in dessen Mantel die ganze Horoptercurve liegt. Dieser Kegel kann in besonderen Fällen in einen Cylinder (Kegel mit unendlich entfernter Spitze) oder in ein Paar sich schneidender Ebenen (Kegel, dessen elliptische Basis eine unendlich lange Axe hat) übergehen.

Jede gerade Linie, welche zwei Punkte der Horoptercurve schneidet, gehört zwei solchen Kegeln an und wird also einfach gesehen.

Wenn sich einer der Kegel in ein Ebenenpaar verwandeln kann, so besteht die Horoptercurve aus einem ebenen Kegelschnitt und einer geraden Linie, die den Kegelschnitt in einem Punkte schneidet. Denn man denke sich zur Construction der Horoptercurve außer dem einen Kegel, der durch die beiden Ebenen dargestellt

wird, noch einen zweiten, dessen Spitze in einer der beiden Ebenen liegen muß, so schneiden diese sich in zwei geraden Linien und einem Kegelschnitt. Die eine Gerade aber gehört nicht zur Horoptercurve.

Einzelne Fälle. Um nun die wirkliche Berechnung der Horoptercurve in einzelnen Fällen ausführen zu können, müssen wir die Ausdrücke A, B, C und  $\mathfrak{A}$ ,  $\mathfrak{B}$ ,  $\mathfrak{C}$  wirklich bilden als Functionen von  $\mathfrak{x}$ ,  $\mathfrak{h}$ ,  $\mathfrak{z}$ . Wir nehmen an, daß der Fixationspunkt der Nullpunkt dieses letztern Systems sei, die Visirebene die Ebene der  $\mathfrak{x}$ ,  $\mathfrak{h}$ , die  $\mathfrak{z}$  positiv nach oben steigend. Die Halbirungslinie des Convergenzwinkels der beiden Gesichtslinien sei die Axe der  $\mathfrak{x}$ , der Convergenzwinkel selbst sei  $2\mathfrak{x}$ , die Entfernung des Mittelpunkts der Visirlinien im rechten Auge vom Fixationspunkte sei a, die des linken  $a_1$ . Dann sind die Coordinaten für den Mittelpunkt der Visirlinien

im rechten Auge: 
$$x = a \cos \gamma$$
,  $y = a \sin \gamma$ ,  $z = 0$   
im linken Ange:  $x = a_1 \cos \gamma$ ,  $y = -a_1 \sin \gamma$ ,  $z = 0$ .

Nehmen wir nun ein zweites Coordinatensystem zu Hilfe:  $\mathfrak{x}_1$ ,  $\mathfrak{y}_1$ ,  $\mathfrak{z}_1$ , welches gegen das erste um die  $\mathfrak{z}$  Axe und den Winkel  $\gamma$  gedreht ist, so daß seine  $\mathfrak{x}_1$  Axe mit der Gesichtslinie des rechten Auges zusammenfällt, so haben wir

$$\begin{aligned}
x_1 &= x \cos \gamma + y \sin \gamma \\
y_1 &= -x \sin \gamma + y \cos \gamma \\
\delta_1 &= \delta,
\end{aligned}$$

was den beiden Bedingungen genügt, daß

$$x_1^2 + y_1^2 = x^2 + y^2$$

und dass für  $\mathfrak{x}_1=a$ ,  $\mathfrak{y}_1=\theta$ , die oben angegebenen Werthe der Coordinaten für den Mittelpunkt des rechten Auges sich finden.

In dem System  $(x_1, y_1, y_1)$  fällt die Axe der  $x_1$  zusammen mit der Axe der  $z_1$  in dem oben in den Gleichungen 1) bis 1 i) gebrauchten System der  $x_1$ ,  $y_2$ ,  $z_3$ , so des

$$\mathfrak{x}_1 = a - z + e.$$

Das System der xyz ist gedreht gegen das erstere um den Winkel  $\mathcal{F}$ , den der Netzhauthorizont mit der Visirebene macht; also ist

$$x = \mathfrak{h}_1 \cos \vartheta - \mathfrak{z}_1 \sin \vartheta$$
$$y = \mathfrak{h}_1 \sin \vartheta + \mathfrak{z}_1 \cos \vartheta,$$

wobei der Winkel & positiv gerechnet ist für eine Drehung des oberen Endes des senkrechten Meridians nach rechts herum, also beim Blick nach links oben und rechts unten. Demgemäß ist

$$x = -x \sin \gamma \cos \vartheta + y \cos \gamma \cos \vartheta - x \sin \vartheta$$

$$y = -x \sin \gamma \sin \vartheta + y \cos \gamma \sin \vartheta + x \cos \vartheta$$

$$x = -x \cos \gamma - y \sin \gamma + x + x + \varepsilon$$

Daraus bilden sich nun nach Gleichungen 3) mit Berücksichtigung von 1 h) und 1 i), sowie der dort vorausgeschickten Festsetzungen, die Ausdrücke:

$$A = y = -x \sin \gamma \sin \vartheta + y \cos \gamma \sin \vartheta + z \cos \vartheta$$

$$B = x \cos \varepsilon - y \sin \varepsilon$$

$$= -x \sin \gamma \cos (\vartheta + \varepsilon) + y \cos \gamma \cos (\vartheta + \varepsilon) - z \sin (\vartheta + \varepsilon)$$

$$C = z - \varepsilon = a - x \cos \gamma - y \sin \gamma$$

In ähnlicher Weise finden sich die Ausdrücke  $\mathfrak{A}$ ,  $\mathfrak{B}$ ,  $\mathfrak{C}$ , wenn  $\mathfrak{I}_1$  der Raddrehungswinkel für das linke Auge ist:

$$\mathfrak{A} = + \mathfrak{x} \sin \gamma \sin \vartheta_1 + \mathfrak{y} \cos \gamma \sin \vartheta_1 + \mathfrak{z} \cos \vartheta_1 \mathfrak{B} = \mathfrak{x} \sin \gamma \cos (\vartheta_1 - \varepsilon) + \mathfrak{y} \cos \gamma \cos (\vartheta_1 - \varepsilon) - \mathfrak{z} \sin (\vartheta_1 - \varepsilon) \mathfrak{C} = a_1 - \mathfrak{x} \cos \gamma + \mathfrak{y} \sin \gamma$$

Vereinfachte Formen der Horoptercurve. Solche finden sich namentlich iu den Fällen, wo ein Paar correspondirender Ebenen ganz in einander fällt. Dann schneidet sich nämlich nothwendig jede in dieser Ebene liegende Visirlinie des einen Auges mit der correspondirenden des andern und giebt einen Punkt der Horoptercurve, der in der Ebene liegt. Sollten die Visirlinien parallel laufen, so geben sie unendlich entfernte Punkte dieser Curve. Dann ist also ein Theil der Horoptercurve eine ebene Curve oder eine gerade Linie. Ist das erstere der Fall, und machen wir irgend einen Punkt dieser Curve zum Mittelpunkt eines durch die Horoptercurve gelegten Kegels, so wird ein Theil dieser Kegelfläche eine Ebene, der Rest der Kegelfläche kann dann nur eine zweite Ebene sein. Denn nur der Grenzfall, wo der Kegel in zwei sich schneidende Ebenen übergeht, erlaubt, daß ein Theil der Kegeloberfläche eben sei. Wenn diese anderen Ebenen, die nicht durch die dem Horopter angehörige ebene Curve gehen, eine gemeinsame Schnittlinie haben, so kann diese nur eine gerade Linie sein, die durch einen Punkt der erwähnten ebenen Curve gehen muß. Zugleich folgt, daß die Curve eine Curve zweiten Grades sein muß, denn nur unter dieser Bedingung können die Kegel, welche ihre Spitze in der geraden Linie haben, Kegel zweiten Grades sein.

Ist zweitens die Schnittcurve der correspondirenden Visirlinien eine gerade 755 Linie, so folgt, daß jeder Kegel, der einen außerhalb dieser geraden Linie liegenden Theil der Horoptercurve zur Spitze hat, einen ebenen Theil hat, folglich aus zwei Ebenen besteht, und daß daher der Rest der Horoptercurve eine ebene Curve sein müsse.

Auch ist leicht einzusehen, daß, wenn die Horoptercurve aus einer geraden Linie und einem Kegelschnitt besteht, die Augenmittelpunkte in dem letzteren liegen müssen und die Ebene desselben ein correspondirendes und zusammenfallendes Ebenenpaar beider Augen darstellt. Denn es kann nicht ein Ange in der Curve, ein anderes in der geraden Linie liegen; sonst würde ein Bündel von Visirlinien des ersteren, welches nach den Punkten der Curve geht und daher in einer Ebene liegt, im zweiten in einer gekrümmten Kegeloberfläche liegen, was nicht angeht. Und sollten beide Augen in der geraden Linie liegen, so müßte diese ein Paar correspondirender Visirlinien vertreten, und giebt es dann außerhalb dieser geraden Linie noch irgend einen Punkt der Horoptercurve, z. B. den Fixationspunkt, so wäre die durch ihn und die Augen gelegte Ebene Vertreterin eines correspondirenden Ebenenpaares und müßte eine Horoptercurve enthalten.

Die Bedingung für die Zusammensetzung der Horoptercurve aus einem ebenen Kegelschnitt und einer diesen schueidenden geraden Linie ist also, daß es Werthe von l, m, n giebt, für welche die Gleichungen

$$lA + mB + nC = 0$$
$$lA + mB + nC = 0$$

identisch werden. Bringt man mittels der Gleichungen 5a) und 5b) diese Gleichungen auf die Form

$$f_{\xi} + f_{1} \mathfrak{p} + f_{2} \mathfrak{d} + f_{3} = 0$$

$$g \mathfrak{x} + g_1 \mathfrak{y} + g_2 \mathfrak{z} + g_3 = 0,$$

so muss sein

$$\frac{f}{g} = \frac{f_1}{g_1} = \frac{f_2}{g_2} = \frac{f_3}{g_3}.$$

Der letzte Bruch ist unabhängig von l, m, n; in den drei ersten sind Zähler und Nenner lineare Functionen von l, m, n. Indem man jeden der drei ersten Brüche dem letzten gleich setzt, erhält man drei lineare Gleichungen für l, m, n ohne constantes Glied, und daraus folgt, daß die Determinante der Coefficienten von l, m, n gleich Null sein mußs. Dies giebt eine Gleichung zwischen den Größen a,  $a_1$ ,  $\theta$ ,  $\theta_1$  und  $\gamma$ , welche erfüllt sein mußs, wenn die Horoptercurve die oben angegebene Gestalt erhalten soll. Es ist nicht nöthig, diese Rechnung hier durchzuführen, da uns nur diejenigen Stellungen der Augen näher interessiren, die nach dem Listing'schen Gesetze möglich sind.

Geometrisch läßt sich die Bedingung hierfür folgendermaaßen ausdrücken. Bezeichnen wir die Linie, welche die beiden Mittelpunkte der Visirlinien verbindet, mit F. Diese Linie kann sowohl als eine der Visirlinien des rechten Auges, wie als eine des linken betrachtet werden. Im ersteren Sinne muß es zu ihr eine correspondirende Visirlinie H im linken Auge geben, im zweiten Sinne eine correspondirende G im rechten Auge. Wenn G und H sich schneiden, so liegen sie mit F in einer Ebene, welche dann für beide Augen correspondirend liegt, da zwei Paar correspondirender Visirlinien in ihr liegen, F und G für das rechte, G und G für das linke Auge. Bei jeder Stellung der Augen wird es also möglich sein, durch Drehung des einen um seine Gesichtslinie eine Stellung herbeizuführen, welche der Horoptercurve die gewünschte einfache Gestalt giebt.

Für Augen, welche dem Gesetze von LISTING folgen, symmetrisch gebildet sind und deren Netzhauthorizonte bei parallelen Blicklinien in der Visirebene liegen, ist es klar, das die genannte Bedingung erfüllt ist, erstens bei den symmetrischen Stellungen der Augen, wo die Linien G und H auch symmetrisch liegen und sich daher in der Medianebene schneiden müssen, zweitens wenn die Visirebene sich in ihrer Primärstellung befindet, weil dann die einander correspondirenden Netzhauthorizonte in ihr liegen. Es sind dies übrigens theoretisch nicht die einzigen Fälle der Art, sondern es würden für Augen, die dem LISTING'schen Gesetze genau folgen, in nach unten und seitlich gerichteten Stellungen noch gewisse sehr große Entfernungen des Fixationspunktes existiren, in denen die Visirebene für beide Augen correspondirend wäre und daher eine ebene Ellipse als Horoptercurve enthalten müste. Von irgend welcher praktischer Wichtigkeit sind aber diese Fälle

nicht, da bei sehr großen Entfernungen des Fixationspunktes überhaupt die Beobachtungen über die Lage der einfach gesehenen Punkte zu unbestimmt werden. In Augen, wo die Abweichung der scheinbar verticalen Meridiane fehlt, rücken die erwähnten Lagen des Fixationspunktes in unendliche Entfernung hinaus.

Mit Auslassung kleiner Größen ist in solchen Fällen die Entfernung  $\varrho$  des Fixationspunktes von dem Mittelpunkte eines mitten zwischen den Augen gelegenen ideellen Auges, wenn  $\alpha$  der Erhebungswinkel,  $\gamma$  der Seitenwendungswinkel dieses Auges wäre,  $\alpha$  der halbe Abstand der wirklichen Augen,  $\varepsilon$  die halbe Abweichung der scheinbar verticalen Meridiane von einander

$$\varrho = \pm \frac{a \cos \gamma}{\sin \epsilon \sin \beta \cos \beta}$$
$$tg \frac{\beta}{2} = tg \frac{\alpha}{2} tg \frac{\gamma}{2}.$$

In der Nähe der Medianebene, wo  $\gamma=0$  und in der Nähe der Primärlage der Visirebene, wo  $\alpha=0$ , wird  $\beta=0$  und  $\varrho$  unendlich lang. Positive Werthe hat es nur für ein negatives  $\alpha$ , also unterhalb der Visirebene.

Wir wollen jetzt die beiden erst erwähnten Fälle behandeln, in denen der Horopter aus einer geraden Linie und einer ebenen Curve besteht, Fälle, welche eine gewisse Wichtigkeit für die Beobachtungen haben.

A. Der Fixationspunkt liegt in der Medianebene in unendlicher Entfernung. Dann wird in den Gleichungen 5a) und 5b)

$$a = a_1 \qquad \vartheta = -\vartheta_1$$

$$A = - \mathfrak{x} \sin \gamma \sin \vartheta + \mathfrak{y} \cos \gamma \sin \vartheta + \mathfrak{z} \cos \vartheta$$

$$B = - \mathfrak{x} \sin \gamma \cos (\vartheta + \varepsilon) + \mathfrak{y} \cos \gamma \cos (\vartheta + \varepsilon) - \mathfrak{z} \sin (\vartheta + \varepsilon)$$

$$C = a - \mathfrak{x} \cos \gamma - \mathfrak{y} \sin \gamma$$

$$\mathfrak{A} = - \mathfrak{x} \sin \gamma \sin \vartheta - \mathfrak{y} \cos \gamma \sin \vartheta + \mathfrak{z} \cos \vartheta$$

$$\mathfrak{B} = \mathfrak{x} \sin \gamma \cos (\vartheta + \varepsilon) + \mathfrak{y} \cos \gamma \cos (\vartheta + \varepsilon) + \mathfrak{z} \sin (\vartheta + \varepsilon)$$

$$\mathfrak{C} = a - \mathfrak{x} \cos \gamma + \mathfrak{y} \sin \gamma$$

$$... 6).$$

Zusammenfallende correspondirende Ebenen finden sich, wenn wir setzen

$$A \sin \gamma + C \cos \gamma \sin \vartheta = 0$$

$$\Re \sin \gamma + \Im \cos \gamma \sin \vartheta = 0$$

denn beide Gleichungen geben identisch, vorausgesetzt, daß nicht sin  $\gamma$  und sin  $\mathcal{F}$  757 gleichzeitig gleich Null sind:

$$x \sin \vartheta - x \sin \gamma \cos \vartheta - a \cos \gamma \sin \vartheta = 0 \dots 6a$$

Dies ist also die Ebene des Kegelschnitts. Ferner wird für

$$y = 0 \text{ und } \xi \sin \gamma \cos (\vartheta + \epsilon) = -\frac{1}{8} \sin (\vartheta + \epsilon) \dots 6b$$

$$A = \mathfrak{A} = -\frac{1}{8} \sin \gamma \sin \vartheta + \frac{1}{8} \cos \vartheta$$

$$B = \mathfrak{B} = 0$$

$$C = \mathfrak{C} = a - \frac{1}{8} \cos \gamma$$

Also sind die Punkte der durch die Gleichungen 6b) gegebenen geraden Linie für beide Augen correspondirend, und jene Linie ist die gerade Horopterlinie.

Ihr parallel müssen die Kanten des Cylinders sein, auf dem die Horopterlinie liegt, und diejenigen Ebenen, die sich in den Cylinderkanten schneiden. Bildet man die Gleichung der correspondirenden Ebenen:

A 
$$\cos \gamma \sin (\vartheta + \varepsilon) - C \sin \gamma \cos \varepsilon = 0$$
  
At  $\cos \gamma \sin (\vartheta + \varepsilon) - \mathbb{C} \sin \gamma \cos \varepsilon = 0$ ,

so reduciren sich diese für y = 0 auf

$$\frac{a \tan \gamma \cos \varepsilon}{\cos \vartheta} - \mathfrak{x} \sin \gamma \cos (\vartheta + \varepsilon) - \mathfrak{z} \sin (\vartheta + \varepsilon) = 0.$$

Ihre Schnittlinie ist also, wie man aus der Vergleichung mit 6b) sieht, der geraden Horopterlinie parallel und liegt wie diese in der Medianebene.

Andererseits schneiden sich in der geraden Horopterlinie gemäß 6b) die Ebenen

$$B = \mathfrak{B} = 0$$

und die correspondirenden Ebenen

758

$$A \cos \gamma \sin (\vartheta + \varepsilon) + \varkappa B - C \sin \gamma \cos \varepsilon = 0$$
  
 $\mathfrak{A} \cos \gamma \sin (\vartheta + \varepsilon) + \varkappa \mathfrak{B} - \mathfrak{C} \sin \gamma \cos \varepsilon = 0$ 

schneiden sich also ebenfalls in Linien, die der geraden Horopterlinie parallel sind. Eliminirt man aus ihnen z., so erhält man

$$(A\mathfrak{B}-B\mathfrak{A})\cos\gamma\sin(\vartheta+\varepsilon)-(\mathfrak{B}\mathit{C}-B\mathfrak{C})\sin\gamma\cos\varepsilon=0$$

als Gleichung des Cylinders. Diese Gleichung reducirt giebt:

$$\frac{a^{2} \sin^{2} \gamma \cos^{2} \varepsilon}{4 \cos^{2} \gamma \cos^{2} \vartheta} = \mathfrak{p}^{2} \left[ \sin^{2} \gamma \cos^{2} (\vartheta + \varepsilon) + \frac{\sin \vartheta \cdot \sin \vartheta (\vartheta + \varepsilon)}{2 \cos \vartheta} \right] + \left[ \mathfrak{x} \sin \gamma \cos (\vartheta + \varepsilon) + \mathfrak{x} \sin (\vartheta + \varepsilon) - \frac{a \sin \gamma \cos \varepsilon}{2 \cos \gamma \cos \vartheta} \right]^{2} \right] . 6c.$$

Es ist dies die Gleichung eines Cylinders, welcher die Ebenen 3 = Const. schneidet in Kegelschnitten, deren z Axe stets reell ist, nämlich

$$X = \frac{a \cos \varepsilon}{2 \cos \gamma \cos \vartheta \cos (\vartheta + \varepsilon)}.$$

Die n Axe dagegen ist dies nicht nothwendig, ihr Quadrat ist

$$Y^{2} = \frac{a^{2} \tan^{2} \gamma \cos^{2} \varepsilon}{4 \cos \vartheta \cos (\vartheta + \varepsilon) \left[\sin^{2} \gamma \cos (\vartheta + \varepsilon) \cos \vartheta + \sin \vartheta \sin (\vartheta + \varepsilon)\right]}$$

In diesem Ausdrucke werden  $\cos 9$  und  $\cos (9 + \varepsilon)$  für die ausführbaren Augenbewegungen immer positiv sein. Wenn aber tang 9 tang  $(9 + \varepsilon)$  negativ wird und sein absoluter Werth dabei größer als der von  $\sin^2 \gamma$ , so wird Y imaginär und der Schnitt eine Hyperbel. Da  $\varepsilon$  der Regel nach einen kleinen positiven

759

Werth hat, so muss & zu diesem Zwecke noch kleinere negative Werthe haben, was nur bei abwärts gerichteten Gesichtslinien und weiter Entfernung des Fixationspunktes eintreten kann.

Die YAxe dieses in der Visirebene liegenden Kegelschnitts fällt mit der ebenen Horoptercurve zusammen; um die mediane Axe der letzteren zu finden, setze man den Werth von  $\mathfrak{z}$  aus der Gleichung 6a) in 6c) und zugleich  $\mathfrak{y}=0$ , so kann man für das eine und andere Ende der betreffenden Axe die Coordinaten  $\mathfrak{x}_0$ ,  $\mathfrak{z}_0$  und  $\mathfrak{x}_1$ ,  $\mathfrak{z}_1$  finden. Die Größe der stets reellen Axe  $X_1$  ist dann gegeben durch die Gleichung

$$X_1^2 = \frac{1}{4} (\mathfrak{x}_1 - \mathfrak{x}_0)^2 + \frac{1}{4} (\mathfrak{z}_1 - \mathfrak{z}_0)^2$$

$$= \frac{a^2 \sin^2 \gamma \cos^2 \varepsilon (\sin^2 \gamma \cos^2 \vartheta + \sin^2 \vartheta)}{4 \cos^2 \gamma \cos^2 \vartheta [\sin^2 \gamma \cos \vartheta \cos (\vartheta + \varepsilon) + \sin \vartheta \cdot \sin (\vartheta + \varepsilon)]^2}$$

und es findet sich

$$\frac{X_1^2}{Y^2} = \frac{\sin^2 \gamma + \tan^2 \vartheta}{\sin^2 \gamma + \tan^2 \vartheta \cdot \tan^2 (\vartheta + \varepsilon)}.$$

Man kann zur Construction der Horoptercurve statt des bisher betrachteten Cylinders auch den Kegel des Verticalhoropters

$$B \mathfrak{C} - \mathfrak{B} C = 0$$

benutzen, oder

$$[x \sin \gamma \cos (\vartheta + \varepsilon) + x \sin (\vartheta + \varepsilon)] [a - x \cos \gamma] - y^2 \cos \gamma \sin \gamma \cos (\vartheta + \varepsilon) = 0$$

für  $\mathfrak{z} = 0$ , das heißt in der Visirebene, ist die Schnittlinie ein Kreis, gegeben durch folgende Gleichung:

$$\left(x-\frac{a}{2\cos\gamma}\right)^2+\mathfrak{y}^2=\frac{a^2}{4\cos^2\gamma}.$$

Dieser Kreis geht durch die Punkte

$$\mathfrak{x} = 0 \qquad \mathfrak{y} = 0$$

$$\mathfrak{x} = \frac{a}{\cos \gamma}, \qquad \mathfrak{y} = 0$$

$$\mathfrak{x} = a \cos \gamma \qquad \mathfrak{y} = a \sin \gamma$$

$$\mathfrak{x} = a \cos \gamma \qquad \mathfrak{y} = -a \sin \gamma$$

Die zwei ersten sind der Fixationspunkt und der ihm diametral gegenüber liegende Punkt, die beiden andern sind die Mittelpunkte beider Augen. Dadurch ist dieser Kreis gegeben.

Der Kegel schneidet die Medianebene,  $\eta = 0$ , in den beiden Linien

$$x \sin \gamma \cos (\vartheta + \varepsilon) = -\frac{1}{2} \sin (\vartheta + \varepsilon)$$
  
 $x \cos \gamma = a.$ 

## 910 DRITTER ABSCHNITT. DIE LEHRE V. D. GESICHTSWAHRNEHMUNGEN. § 31.

Ersteres ist die gerade Horopterlinie, die zweite ist senkrecht zur Visirebene und schneidet diese in dem dem Fixationspunkt diametral gegenüberliegenden Punkte des Kreises. Die Ordinaten der Spitze des Kegels sind also

$$\xi = \frac{a}{\cos \gamma}$$

$$\beta = -a \tan \gamma \cdot \cot \alpha (\vartheta + \epsilon).$$

Um die Lage der betreffenden Linien und Ebenen zu finden für Augen, welche dem Gesetze von LISTING folgen, setzen wir den Erhebungswinkel zwischen der Primärlage der Visirebene und ihrer actuellen Lage gleich  $\beta$ , und haben dann

Die Gleichung 6 a) für die Ebene der Horoptercurve wird dann

Die Gleichungen für die Primärrichtung der Gesichtslinien sind unter diesen Umständen:

$$\mathfrak{h} = \pm a \sin \gamma$$
 and  $\mathfrak{g} = (\mathfrak{x} - a \cos \gamma) \tan \beta \dots 7b$ .

Die Gleichungen für die actuellen Lagen der Blicklinien sind

$$\mathfrak{z} = 0$$
 and  $\mathfrak{y} = \pm \mathfrak{x} \tan \mathfrak{y} \dots 7\mathfrak{c}$ .

Der Fixationspunkt ist auf den letzteren Linien in der Entfernung a von den Mittelpunkten der Augen. Schneiden wir auch auf den Linien 7b) einen Punkt in der Entfernung a vom Mittelpunkte des betreffenden Auges ab, so sind dessen Coordinaten

$$\xi = a (\cos \gamma - \cos \beta),$$
  $\eta = \pm a \sin \gamma,$   $\xi = -a \sin \beta \dots 7d$ 

Die Coordinaten eines Punktes dagegen, der in der Mitte zwischen diesem Punkte 7 d) und dem Fixationspunkte liegt, für welchen letzteren

$$\mathfrak{x} = 0$$
  $\mathfrak{h} = 0$   $\mathfrak{z} = 0$ 

sind halb so gross als die Coordinaten 7d), also

$$\mathfrak{x} = \frac{1}{2} a (\cos \gamma - \cos \beta), \qquad \mathfrak{y} = \pm \frac{1}{2} a \sin \gamma, \qquad \mathfrak{z} = -\frac{1}{2} a \sin \beta \dots 7e$$

Diese letzteren Werthe erfüllen nun die Gleichung 7a) und es liegen also die beiden Punkte 7e) in der Ebene der Horoptercurve.

Die Ebene des Kegelschnitts, der der Horoptercurve angehört, wird also bei medianem Fixationspunkte gefunden, wenn man die Winkel, welche die primäre und die actuelle Lage jeder Blicklinie bilden, halbirt und durch die Halbirungslinie eine Ebene legt. Dieser Umstand ist bei der Construction auf Seite 865, Fig. 249, benutzt.

Wenn man ferner durch den Mittelpunkt jedes Auges eine Ebene legt, senk- 760 recht zu der Verbindungslinie desselben Punktes mit dem zugehörigen Punkte der Gleichungen 7e), so ist deren Gleichung

Nimmt man hierzu noch die Gleichung einer Ebene, welche in der Entfernung —  $a \sin \gamma$  cotang  $\varepsilon$  unterhalb der Primärlage der Visirebene 7 d) liegt und deren Gleichung ist:

$$\mathbf{z} \cdot \cos \mathbf{\beta} + a \cot \mathbf{z} \cdot \sin \mathbf{y} = (\mathbf{z} - a \cos \mathbf{y}) \sin \mathbf{\beta} \cdot \dots \cdot \mathbf{7} \mathbf{g}$$

so ergiebt sich, dass die Ebenen, welche durch die gerade Horopterlinie gehen, nämlich

$$x \sin y + \lambda \tan y (3 + \varepsilon) = 0$$
,  $y = 0$ 

und die beiden Ebenen 7 f) und 7 g) durch einen Punkt gehen, da die Werthe von z h z aus je drei dieser Gleichungen, mit Berücksichtigung von 7) in die vierte gesetzt, diese identisch machen. Darauf beruht die Construction der geraden Horopterlinie oben in Fig. 250.

B. Fixationspunkt in der Mittelebene in unendlicher Entfernung. Eine besondere Untersuchung verdient noch der Fall, wenn  $\sin \gamma$  und  $\sin \vartheta$  gleichzeitig gleich Null sind, ein Fall, den wir oben bei der Gleichung 6a) von der Untersuchung ausschließen mußten. Es sind alsdann die Gesichtslinien einander parallel in die Ferne gerichtet. Die Entfernung a des Fixationspunktes und die Coordinate  $\chi$  wird unendlich groß, aber die Größe  $\alpha \sin \gamma$ , welche die halbe Entfernung der Augen ist, bleibt constant, wir wollen sie mit b bezeichnen, und  $\chi$ —a mit  $\xi$ . Dann wird

$$A = \delta$$

$$B = -b \cos \varepsilon + \eta \cos \varepsilon - \delta \sin \varepsilon$$

$$C = -\xi$$

$$\mathcal{A} = \delta$$

$$\mathcal{B} = b \cos \varepsilon + \eta \cos \varepsilon + \delta \sin \varepsilon$$

$$\mathcal{C} = -\xi$$

Dann sind also die Bedingungen der Correspondenz, dass

$$A=\mathfrak{A}, \qquad B=\mathfrak{B}, \qquad C=\mathfrak{C}$$

vollständig erfüllt für alle Punkte, für welche

$$b\cos \varepsilon + \lambda \sin \varepsilon = 0.$$

Dies sind die Punkte einer Ebene, die in der Entfernung — b cotang s unterhalb der Visirebene liegt. Diese bildet also in diesen Fällen den Horopter.

C. Der Fixationspunkt liegt in der Primärlage der Visirebene. Nach dem LISTING'schen Gesetze wird

$$\vartheta = \vartheta_1 = 0$$

und also nach 5a) und 5b)

## 912 DRITTER ABSCHNITT. DIE LEHREV, D. GESICHTSWAHRNEHMUNGEN. § 31.

$$A = \delta$$

$$B = -x \sin \gamma \cos \varepsilon + y \cos \gamma \cos \varepsilon - \delta \sin \varepsilon$$

$$C = a - x \cos \gamma - y \sin \gamma$$

$$\mathfrak{A} = \delta$$

$$\mathfrak{B} = x \sin \gamma \cos \varepsilon + y \cos \gamma \cos \varepsilon + \delta \sin \varepsilon$$

$$\mathfrak{C} = a_1 - x \cos \gamma + y \sin \gamma$$

761 Der Kegel

$$A \subseteq - \mathfrak{A} C = 0$$

wird

$$a_1 [a_1 - a + 2 \, y \sin \gamma] = 0 \dots 8a$$

und zerfällt also in die beiden Ebenen

$$\mathfrak{z}=0$$
 and  $\mathfrak{y}=\frac{a-a_1}{2\sin\gamma}$ .....8b).

Die Fläche

$$A\mathfrak{B}-\mathfrak{A}B=0$$

wird

$$2 \sin \gamma \cos \varepsilon + 3 \sin \varepsilon = 0$$

und zerfällt also in die beiden Ebenen

$$\mathfrak{z} = 0$$
 and  $\mathfrak{z} \sin \gamma + \mathfrak{z} \tan \varepsilon = 0 \dots 8c$ 

Die Fläche endlich

$$B \mathfrak{C} - \mathfrak{B} C = 0$$

wird

$$-(x \sin \gamma \cos \varepsilon + x \sin \varepsilon)(a_1 + a - 2x \cos \gamma) + 2y^2 \cos \gamma \sin \gamma \cos \varepsilon + (a_1 - a) y \cos \gamma \cos \varepsilon = 0,$$

was die Gleichung eines Hyperboloids ist. Die Schnittlinie desselben mit der Ebene  $\mathbf{A} = 0$  ist

$$\left(x - \frac{a + a_1}{4\cos\gamma}\right)^2 + \left(y + \frac{a_1 - a}{4\sin\gamma}\right)^2 = \frac{1}{4} \cdot \frac{a^2 + a_1^2 - 2aa_1\cos2\gamma}{(\sin2\gamma)^2}$$

ein Kreis, welcher durch die Punkte

$$\xi = 0$$
 $\eta = 0$ 

$$\xi = a \cos \gamma$$
 $\eta = a \sin \gamma$ 

$$\xi = a_1 \cos \gamma$$
 $\eta = -a_1 \sin \gamma$ 

hindurchgeht, der MÜLLER'sche Horopterkreis.

Die gerade Linie des Horopters ist demgemäß die durch die beiden unter : 8 b) und 8 c) aufgeführten Gleichungen gegebene Linie

$$\mathfrak{y} = \frac{a - a_1}{2 \sin \gamma} \text{ and } \mathfrak{x} \sin \gamma + \mathfrak{z} \tan \varepsilon = 0.$$

Ihr Schnittpunkt mit der Visirebene liegt auch im Horopterkreise, sie läuft der Medianebene  $\mathfrak{h} = 0$  parallel. Die Entfernung des Schnittpunktes von den beiden Augenmittelpunkten ist die gleiche, nämlich

$$\frac{\sqrt{a^2-2aa_1\cos2\gamma+a_1^2}}{2\sin\gamma}=\frac{b}{\sin\gamma},$$

wenn wir die halbe Distanz der Augen von einander mit b bezeichnen. Macht man

$$\mathfrak{x}=\frac{b}{\sin\gamma},$$

so wird

$$b = -\frac{b}{\tan g \ \epsilon}$$

Diese letztere Größe ist aber die Entfernung der Horopterfläche unter der 762 Visirebene, wenn beide Gesichtslinien der Medianebene parallel sind, und so ergiebt sich die oben angegebene Construction der geraden Horopterlinie.

Geschichtliches. Die Frage über den Grund des Einfach- und Doppeltsehens ist schon sehr alt. Schon Galenus¹ (geb. 113 p. C.) machte zur Erklärung des ersteren die Annahme, dass sich Sehnervenfasern im Chiasma der Sehnerven verbänden. Dieser anatomischen Hypothese schlossen sich später an I. Newton,³ Rohault,³ Habtler,⁴ W. H. Wollaston,⁵ Joh. Müller,⁶ Eine zweite Ansicht suchte die Schwierigkeit durch die Annahme zu beseitigen, dass wir immer nur mit einem Auge auf einmal sähen. Dieser Meinung war Porta.¹ Ihm schlossen sich Gassendi,⁶ Tacquet, Gall und du Tour,⁰ an. Letzterer berief sich dabei namentlich auf die Phänomene des Wettstreits zwischen beiden Gesichtsfeldern und beschränkte die Annahme auch dahin, dass bald gleichzeitig mit beiden Augen, bald nur mit einem gesehen werden sollte.

Die dritte davon verschiedene Ansicht war die sogenannte Projectionstheorie, wobei das Einfachsehen für einen Act unseres Verständnisses der Gesichtsempfindungen erklärt wird. In ihrem Sinne äußert sich schon Keppler; 10 mit ihm gleichzeitig stellte Acullonius 11 die Theorie auf, daß wir die Gesichtsbilder immer auf eine gewisse durch den Fixationspunkt gehende Ebene projicirten, die er den Horopter nannte, und daß sie einfach oder doppelt erschienen, je nachdem ihre Projection einfach oder doppelt

GALENUS, De usu partium. Lib. X. cap. 12.

<sup>\*</sup> I. NEWTON, Opticks. 1717. p. 320. Query 15.

<sup>\*</sup> ROHAULT, Traité de physique. Paris 1671 und 1682. Part. I, cap. 81.

<sup>4</sup> HARTLEY, Observations on man. I, 207.

W. H. WOLLASTON, Phil. Trans. 1824. I, 222.

J. MÜLLER, Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinns. Leipzig 1826.

<sup>7</sup> PORTA, De refractione. p. 142. 1593.

GASSENDI, Opera. Vol. II, p. 395.
 TACQUET, GALL und DU TOUR, Acta Paris. 1743. p. 334. Mém. des savants étrang. III, 514.
 IV 499. V 677.

<sup>10</sup> KEPPLER, Dioptrice. Propos. LXII.

<sup>&</sup>quot; AGUILONIUS, Opticorum Libri VI. Antwerp. 1613.

v. HELMHOLTZ, Physiol. Optik, 2. Aufl.

wäre. Näher an Keppler's Ansicht schließt sich Porterfield an, indem er meint, wir sähen die Objecte nicht doppelt, weil jedes Auge sie an ihren richtigen Platz verlegt; was später dann so formulirt wurde, daß wir sie in den Kreuzungspunkt der Visirlinien verlegen. In dieser Form ausgesprochen, würde das Gesetz mit der Existenz der Doppelbilder im Widerspruch sein. Porterfield erwähnt wohl solche, die bei einer durch Druck oder Zerrung herbeigeführten Zwangsstellung des Auges eintreten, setzt hier aber voraus, daß ein Irrthum über die Stellung des Auges stattfinde.

Diese drei Ansichten liegen auch den neueren Theorien meist mehr oder weniger vermischt zu Grunde; ein wesentlicher Fortschritt geschah aber durch genauere Untersuchungen der thatsächlichen Verhältnisse.

Das Gesetz der Erscheinungen wurde zuerst genauer und im Wesentlichen richtig von J. MULLER¹ formulirt, indem er das Einfachsehen und Doppeltsehen davon abhängig machte, ob sich die Bilder des betreffenden Punktes auf identische oder nicht identische Punkte beider Netzhäute entwerfen. Für die Lage der identischen Punkte gab er die der Hauptsache nach richtige Regel, daß sie von der Mitte der Netzhäute in gleiche Richtung gleich weit entfernt lägen. Er spricht sich dabei nicht mit Bestimmtheit für eine besondere anatomische Hypothese (Vereinigung der identischen Fasern im Chiasma der Sehnerven oder im Gehirn) aus, behauptet aber, der Grund der Identität müsse ein organischer sein.

Genauere Bestimmungen der Lage der identischen oder correspondirenden Punkte wurden später namentlich von Volkmann<sup>2</sup> gegeben. Mit der beobachteten Lage der identischen Punkte war aber die Annahme des Agullonius, dass der Horopter eine Ebene sei, unverträglich. Schon Vieth<sup>3</sup> und Joh. Muller hatten eingesehen, dass ein 763 Schnitt mit der Visirebene ein durch den Fixationspunkt und die beiden Augen gehender Kreis sein müsse. Später zeigten A. P. Prevost<sup>4</sup> und Burckhardt, das in den Augenstellungen ohne Raddrehung zu dem Muller'schen Kreise noch eine gerade Linie komme, dass der Horopter also überhaupt im Allgemeinen keine Fläche sei. Hering<sup>5</sup> erwies, dass der Horopter im Allgemeinen immer eine Linie sein müsse; damit war seine Bedeutung im Sinne des Agullonius ausgehoben. Die allgemeine Lösung des Horopterproblems, welche noch die Kenntnis des Augenbewegungsgesetzes erfordert und übrigens eine rein mathematische Ausgabe war, habe ich selbst und Herr E. Hering fast gleichzeitig gegeben. Daran schließt sich dann noch eine Arbeit von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J. MÜLLER, Beiträge zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinns. Leipzig 1826. p. 71. Leirfald der Physiologie. 1840. II, 376-87.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> A. W. VOLKMANN, Physiologische Untersuchungen im Gebiete der Optik. Zweites Heft, Leipzig 1854.

<sup>8</sup> VIETH, Gilbert's Annalen. LVIII, 233.

<sup>4</sup> A. P. PREVOST, Essai sur la théorie de la vision binoculaire. Genève 1843; und Poggendorff's Annalen. 1844. Bd. LXII. S. 548.

<sup>5</sup> HERING, Beitrage zur Physiologie. Heft III, S. 196-199. Leipzig 1863. Heft IV, 1864.

<sup>4</sup> Meine erste Mittheilung wurde gemacht der naturhistorisch-medicinischen Gesellschaft zu Heidelberg am 24. October 1862, das Manuscript eingereicht am 8. November 1862. Darin sind zum ersten Male Gleichungen für die Form des Horopters im allgemeinen Falle gegeben, freilich noch nicht in ihrer einfachsten Form, indem er als Schnittlinie einer Fläche zweiten und einer vierten Grades augedrückt ist. Auch ist darin noch nicht die Abweichung der seheinbar verticalen Meridiane berücksichtigt Die Gestalt des Horopters im allgemeinen Falle ist darin kurz beschrieben. Ehe diese nur als vorläufige betrachtete Mittheilung durch den Druck veröffentlicht war (Herbst 1863), erschien das 3 Heft der Beiträge zur Physiologie von Herrn E. HERING, worin der Nachweis geführt war, daß der Horopter jedenfalls immer mindestens eine Linie (wenn nicht Fläche) sein müsse, die Gestalt desselben aber nur für die sehon früher behandelten einfacheren Fälle wirklich bestimmt war. Dann folgte mein Aufzah über den Horopter im Archiv für Ophthalmologie X, 1, S. 1-60, dessen Correctur schon Mitte Mars 1864 vollendet war, worin der Horopter als Schnittlinie zweier Flächen zweiten Grades dargestellt und der Einfluss der Abweichung der scheinbar verticalen Meridiane erörtert ist. Ohne Kenntniss dieser Arbeit zu haben, hat Herr E. Hering im Juni 1864 sein 4. Heft zum Druck gesendet, welches ebenfalls die Rückführung auf die Schnittlinie zweier Flächen zweiten Grades enthält mit Benutzung der hierse sehr geeigneten Steiner'sehen Geometrie. Die dabei gegen meine erste Arbeit gerichtete Kritik beruht wesentlich auf dem Misverständnisse, dass ich von dem geredet habe, was ich oben Horopter, Herr HERING von dem, was ich die Horoptercurve genannt habe, und dass beides nicht ganz identisch ist, wie ich in Poggendorff's Annalen CXXIII S. 158-161 auseinandergesetzt habe. Endlich enthält das

H. HANKEL, in welcher eine ausführlichere analytische Behandlung des Problems gegeben ist, aber ohne Berücksichtigung der hier sehr einflußreichen Abweichung der scheinbar verticalen Meridiane.

Daneben ist dann seit Wheatstone's Erfindung des Stereoskops die Aufmerksamkeit der Forscher hauptsächlich mit der Verschmelzung der Doppelbilder beschäftigt gewesen, weil sich an diese namentlich die theoretischen Fragen anknüpfen über die Art des Zusammenwirkens beider Augen. Diese theoretischen Fragen können wir erst am Schlusse des nächsten Paragraphen besprechen. Den großen Einfluß, welchen die Bewegung der Augen auf die Verschmelzung der disparaten Bilder körperlicher Objecte und stereoskopischer Zeichnungen habe, zeigte zunächst Baucke; dass dagegen eine solche Verschmelzung auch bei absoluter Vermeidung aller Augenbewegungen doch auch workommen kann (wenn auch in viel geringerem Grade), bewies Dove's durch Anwendung der elektrischen Beleuchtung, Beobachtungen, welche später durch Volkmann, August 5, RECKLINGHAUSEN6 mit abgeänderten Methoden wiederholt und bestätigt wurden. Über die Grenze und die Bedingungen der Verschmelzung enthalten namentlich die Arbeiten von Panum' und Volkmann' eine große Menge sorgfältig gemachter Beobachtungen 764 und Messungen. Der viel bestrittene Versuch von Wheatstone, wonach die Eindrücke identischer Punkte zur Ausfüllung verschiedener Stellen des Anschauungsbildes von den wahrgenommenen körperlichen Objecten gebraucht werden können, wurde einerseits bestätigt durch Nagel und Wundt. Andererseits wurde dagegen hervorgehoben, dass man bei hinreichender Aufmerksamkeit und Anwendung passender Mittel, um die Doppelbilder leichter sichtbar zu machen, auch immer die Bilder getrennt sehen könne, von Volkmann, 12 E. Hering, 12 W. Bezold. 13 Dass beides nicht nothwendig im Widerspruch steht, habe ich oben erörtert.

#### § 32. Wettstreit der Sehfelder.

In den beiden vorausgehenden Paragraphen haben wir gesehen, daß 766 wir beim unbefangenen zweiäugigen Sehen Bilder körperlicher Objecte in den Raum vor uns projiciren, dass wir aber auch andererseits, wenn wir auf das gemeinschaftliche Gesichtsfeld unserer Augen als solches achten, die

<sup>5.</sup> Heft von HERING's Beiträgen wieder eine Kritik meiner zweiten Arbeit, aus der ich nur einen Punkt (8. 350) erwähnen will, in welchem Herr HERING in der That Recht hat; daß nämlich auf S. 44 meiner Abhandlung der Winkel η allgemein gleich ηι gesetzt worden ist. Es ist das eine Flüchtigkeit, die mir bei der letzten, vor einer Reise sehr eilig gemachten Überarbeitung des Aufsatzes untergelaufen ist, in dem Streben die mathematische Abtheilung möglichst zusammenzudrängen. Ich hatte vorher die beiden Fälle, in denen jene Behauptung richtig ist, einzeln behandelt und der Fehler hat also auch weiter keinen Einflus auf die Richtigkeit der Consequenzen. Die übrigen Ausstellungen, welche Herr HERING macht, haben theils nur persönliches Interesse, und werden von Lesern, die sich für dergleichen Interessiren sollten, ohne weitere Erörterungen meinerseits leicht erledigt werden, theils können sie nur durch vielfach wiederbolte Beobachtungen vieler Individuen entschieden werden. Was ich von solchen habe beibringen können, ist oben geschehen.

H. HANKEL, Poggendorff's Annalen. CXXII, 575-588.

BRÜCKE, Müller's Archie für Anatomie und Physiologie. 1841. S. 459.

<sup>\*</sup> DOVE, Monatsber. d. Bert. Akad. 1841, 29. Juli. \* VOLKMANN, Leips. Berichte. 1859, S. 90-98.

AUGUST, Poggendorff's Annulen. CX, 582-593. 6 RECKLINGHAUSEN, Ebenda. CXIV, 170-173.

<sup>7</sup> PANUM, Physiologische Untersuchungen über das Sehen mit zwei Augen. Kiel 1858; und in Reichert und Du Bois-Reymond's Archie. 1861. 63-227.

VOLKMANN, Archiv für Ophthalmologie. II, 2, 1-100; und Physiologische Untersuchungen im Gebiete der Optik. Heft IL.

NAGEL, Das Sehen mit zwei Augen. Leipzig und Heidelberg 1861.

<sup>10</sup> WUNDT, Hente und Pfeuffer Zeitschr. für ration. Medicin. (3) XII, 249,

<sup>11</sup> VOLKMANN, Archiv für Ophthalmotogie. II, 2, S. 72-86.

<sup>18</sup> E. HERING, Beiträge our Physiologie. Heft II, S. 81-131.

W. BEZOLD, Sitzungsber. d. Bayrischen Akad. d. Wissensch. Math. Phys. Klasse. 10. Dec. 1804.

beiden verschiedenen perspectivischen Projectionen, welche von den Objecten auf unseren Netzhäuten entworfen werden, als einander superponirt in der Fläche des gemeinsamen Gesichtsfeldes erblicken können. Die erste Art des Sehens tritt vorzugsweise ein beim Sehen körperlicher Objecte, wenn unsere Aufmerksamkeit den Gegenständen zugewendet ist. Wir wenden dann immer die Gesichtslinien beider Augen demjenigen Objecte zu, auf welches sich unsere Aufmerksamkeit zur Zeit richtet, und wir sehen dieses also immer einfach und deutlich, und die ferner oder näher liegenden Gegenstände, welche zur Zeit im mehr oder weniger indirecten Sehen doppelt erscheinen könnten, bleiben unbeachtet. Um Doppelbilder zu sehen, müssen wir auf unsere Gesichtseindrücke als solche achten und zu abstrahiren suchen von den wahrgenommenen Objecten. Am ungestörtesten werden die Doppelbilder und die entsprechenden Erscheinungen der Congruenz oder Incongruenz der einzelnen Punkte beider Sehfelder beobachtet, wenn man nicht nach wirklichen Objecten hinsieht, sondern nach zwei verschiedenen Zeichnungen mit verschiedenartig gefärbten oder erleuchteten Linien und Feldern, wie dergleichen von uns gebraucht wurden, um die correspondirenden Stellen der Gesichtsfelder zu finden.

In den bisherigen Fällen waren die Doppelbilder, welche gesehen wurden, mehr oder weniger ähnlich den Bildern, welche man gelegentlich von einem und demselben äußeren Objecte erhalten kann, und uns deshalb geläufig und bekannt als Zeichen eines nicht im Horopter liegenden Objectes, so daß wir mittels derselben sogar die Entfernung des ihnen entsprechenden Objects noch annähernd richtig beurtheilen konnten.

Wir haben nun noch die Fälle zu untersuchen, wo beide Gesichtsfelder gefüllt sind mit ganz verschiedenartigen Formen, welche keine Combination zu dem Bilde eines Körpers zulassen. In solchen Fällen sieht man im Allgemeinen beide Bilder gleichzeitig und im Gesichtsfelde einander superponit. Aber gewöhnlich herrscht in einzelnen Theilen des Gesichtsfeldes mehr das eine Bild vor, in anderen mehr das andere; und unter Umständen wechselt das auch, so daß, wo eine Zeit lang nur Theile des einen Bildes sichtbar waren, nun die Theile des anderen hervortreten und jene ersteren verdrängen. Diesen Wechsel, in welchem die Theile beider Bilder bald neben einander, bald nach einander sich gegenseitig verdrängen, pflegt man den Wettstreit der Sehfelder zu nennen.

Am einfachsten und regelmäßigsten sind diejenigen Fälle, wo das eine Sehfeld in ganzer Ausdehnung gleichmäßig gefärbt oder erleuchtet ist; man bemerkt dann nur die Objecte, welche das andere Sehfeld enthält. Wenn man also zum Beispiel ein Auge schließt und mit dem anderen das bedruckte Blatt ansieht, so sieht man die Buchstaben und das weiße Papier im Sehfelde, ohne das Dunkel des anderen Sehfeldes zu bemerken. Dabei ist zu beachten, daß das Papier dabei nicht gerade entschieden dunkler aussieht, als wenn man es mit beiden Augen betrachtet. Das Schwarz des einen Feldes mischt sich also nicht mit dem Weiß des

anderen, sondern hat eben weiter gar keinen Einfluss auf die Erscheinung des anderen Bildes.

Ebenso ist es nun, wenn man das bisher verschlossene Auge öffnet und ein Blatt weißen Papiers nahe davorhält, so daß das bisher dunkle Sehfeld gleichmäßig weiß beleuchtet wird. Auch dann sieht man die Buchstaben im anderen Felde unverändert, und wenn das gleichmäßig weiße Papier nicht heller ist als das bedruckte, so erscheint letzteres auch nicht heller, wenn das andere Sehfeld gleichmäßig weiß, als wenn es gleichmäßig schwarz ist. Wenn man sich aber so wendet, daß das weiße vor das eine Auge gehaltene Papier lebhaft von der Sonne beschienen wird, so erhält man allerdings beim Öffnen des betreffenden Auges den Eindruck, daß das bedruckte Papier heller wird, wenn das andere Sehfeld erleuchtet wird, als wenn es dunkel bleibt.

Ähnlich verhält es sich nun auch, wenn nur größere Theile des einen Sehfeldes gleichmäßig beleuchtet, in dem entsprechenden Theile des anderen aber Figuren enthalten sind. Betrachtet man zum Beispiel die folgenden Buchstaben

# AB BC

so, dass die beiden B auf einander fallen und einfach gesehen werden, so erscheinen sie wie

## ABC

und zwar so, daß das A und C nicht merklich dunkler sind, als das doppeläugig gesehene B. In diesem Falle also ist links vom B nur das linke Gesichtsfeld beachtet worden, welches das A enthält, und rechts vom B 768 tritt das C des rechten Sehfeldes hervor, während der gleichmäßig weiße Grund des anderen Feldes sich nicht merklich geltend macht.

Wenn nun in beiden Sehfeldern breitere schwarz und weiße Figuren vorkommen, deren Grenzlinien in dem gemeinsamen Sehfelde sich gegenseitig durchschneiden, so ergiebt sich im Allgemeinen die Regel, daß längs und in der Nähe jeder Grenzlinie dasjenige Sehfeld prädominirt, dem diese Grenzlinie angehört. Bringt man also zum Beispiel die beiden schwarzen Streifen der Fig. V, Taf. VIII, zum Decken, so daß die weißen Punkte in ihrer Mitte zusammenfallen, so entsteht ein Gesammtbild, wie es Fig. 252 etwa darstellt. Die beiden Streifen erscheinen als Kreuz, dessen Mitte ganz schwarz ist, weil hier Schwarz und Schwarz sich decken. Der Grund erscheint weiß, weil auf ihm Weiß und Weiß sich decken. In den vier Schenkeln des Kreuzes deckt sich jedesmal Weiß des einen Feldes mit Schwarz des anderen; sie erscheinen aber keineswegs gleichmäßig erhellt durch eine Mischung dieses Schwarz und Weiß. Vielmehr sind sie fast ganz schwarz an ihren Enden, wo sie an den weißen Grund stoßen, und

fast ganz weiß, wo sie an das mittlere schwarze Quadrat stoßen, und dazwischen sind Übergänge des Schwarz in Weiß, die aber keineswegs eine ruhige Beleuchtungsart behalten und sich deshalb auch durch keinerlei bildliche Darstellung vollkommen wiedergeben lassen, sondern mannigfach wechseln. Das Ende jedes Streifens fällt zusammen mit einem Theil des gleichmäßig weißen Grundes des andern Gesichtsfeldes, und verdrängt diesen, so daß es fast ganz schwarz erscheint. Nahe der Mitte jedes Streifens aber laufen über ihn die Grenzlinien des anderen aus dem anderen Sehfelde hin, und hier tritt also das Weiß des anderen Feldes längs der Grenzlinie auf dem Schwarz des erstgenannten Streifens deutlich hervor.

In den bisher betrachteten Fällen standen sich immer gegenüber eine Figur mit bestimmten Contouren und ein ganz leeres gleichmäfsiges Feld. Dabei zeigte sich, daß die Contouren sich immer sichtbar machen und den Eindruck des leeren Feldes verdrängen. Setzen wir nun statt des ganz



leeren Feldes ein solches, welches ein feines gleichmäßig wiederholtes Linien-769 muster enthält, richten wir zum Beispiel das linke Auge auf das schwarze Kreuz der Fig. W, Taf. VIII, und gleichzeitig das rechte auf das carrite Feld, so überwiegt im ersten Augenblick auch hier in der Regel das Kreuz so, als ob wir es auf einen reinen Grund projicirten, und nur in seiner Mitte und jenseits seines Umfanges wird vielleicht das Linienmuster sichtbar. Betrachten wir es ohne bestimmte Richtung unserer Aufmerksamkeit längere Zeit in dieser Weise, so tritt zeitweilig das Linienmuster auch wohl über das ganze Feld hervor und verdeckt das ganze Kreuz oder wenigstens einzelne Theile desselben. Dagegen muss ich hervorheben, dass ich mich jeden Augenblick im Stande finde, meine Aufmerksamkeit jedem Theile des Linienmusters, auch denen, die gerade auf den Rand des Kreuzes fallen, willkürlich und ausschliefslich zuzuwenden, und dass ich dann nur das Linienmuster sehe, während das Kreuz meist ganz schwindet. Ich brauche nur eine Reihe von Quadraten des Linienmusters zu zählen, oder die Quadrate zu vergleichen, ob sie gleich groß, ob sie rechtwinkelig sind und so weiter.

rend und so lange ich in dieser Weise meine Aufmerksamkeit fest auf Quadrate fixire, bleiben sie mir auch im Gesicht. So wie ich im Gegenleine Ecke oder Seite des Kreuzes in ähnlicher Weise beobachte, vervindet das Linienmuster mehr oder weniger vollständig, und ich sehe altend das Kreuz.

Der Wettstreit wird noch auffallender, wenn die beiden sich deckenden iren gleich stark hervortretende Contouren haben. Bringt man zum piel die beiden Linienpaare der Fig. 253 zum Decken, so pflegen die sten Beobachter im Anfang nur die senkrechten Linien an der Kreuzungste zu sehen, während die horizontalen im Zwischenraum der Verticalm oder auch selbst noch außerhalb dieses Zwischenraums verschwinden. längerem Fixiren tauchen sie von Zeit zu Zeit auf, während dafür die icalen verschwinden und umgekehrt. Aber auch hier kann ich beliebig Bild des einen oder anderen Paares festhalten, wenn ich meine Auf-



ksamkeit darauf richte und etwa untersuche, ob irgend welche Unregelsigkeiten an den Linien des einen oder anderen Paares vorkommen. In compliciterer Weise zeigt sich derselbe Wettstreit an den mit vereden gerichteten parallelen Linien bedeckten Feldern der Fig. X, Taf. VIII. sieht hier keine gleichmäßige Kreuzung der Linien in dem Gesammt- 770 e, wodurch ein ähnliches Linienmuster, wie das der Fig. W derselben il. sich zusammensetzen würde; sondern man sieht meist eine ungleichsige Mischung beider Muster, so dass an einzelnen Stellen des Feldes eine, an anderen das andere vorherrscht, wobei diese Stellen selbst gens einem fortdauernden Wechsel unterworfen sind. Die schwarzen drate in der Mitte der Felder sollen als Fixationszeichen dienen, wenn Beobachter eine unveränderte Lage beider Felder über einander zu lten wünscht. Ohne einzelne correspondirende und stark hervorstechende ile der Figur ist dies sonst gar nicht möglich, vielmehr schwanken die klinien dann fortdauernd zwischen verschiedenen Graden der Convergenz und her.

Zuweilen tritt auch wohl in ganzer Ausdehnung der Fläche das eine

System allein für kurze Zeit auf. Auch hier finde ich, dass ich vollkommen willkürlich im Stande bin, meine Aufmerksamkeit bald dem einen, bald dem anderen Liniensysteme zuzuwenden, und dass dann dieses System für einige Zeit allein gesehen wird und das andere vollkommen verschwindet. Dies geschieht zum Beispiel, wenn ich versuche die Linien erst des einen und dann des anderen Systems zu zählen. Ich finde ferner, dass dieses Beachten des einen Liniensystems auch nicht von bestimmten Augenbewegungen abhängig ist; denn ich kann meinen Blick sowohl an den Linien, auf die ich achte und die ich sehe, entlang gleiten lassen, als auch rechtwinkelig gegen ihre Richtung und also parallel der Richtung des anderen Systems fortführen, so dass ich von einer Linie zur anderen gehe, ohne dass ich aufhöre, nur das System zu sehen, welches ich sehen will. Aber allerdings finde ich, wie Wundt, dass es leichter ist, das Bild derjenigen Linien festzuhalten, deren Richtung man mit dem Blicke folgt; in der That ist dies auch die gewöhnliche Art unsere Aufmerksamkeit einer Linie zuzuwenden, dass wir den Blick an ihr entlang laufen lassen, und indem wir die Bewegung unserer Augen absichtlich nach der Linie richten, sind wir auch sicher, unsere Aufmerksamkeit an die Linie zu fesseln.

Es ist aber allerdings schwer, die Aufmerksamkeit längere Zeit an eines der Liniensysteme von Fig. W, Taf. VIII, zu fesseln, wenn man nicht damit irgend einen bestimmten Zweck verbindet, der eine fortdauernde active Thätigkeit der Aufmerksamkeit bedingt, wie eben das Zählen der Linien oder die Vergleichung ihrer Zwischenräume und so weiter ist. Ein anhaltender Ruhezustand der Aufmerksamkeit ist ja auch unter anderen Verhältnissen kaum für einige Zeit zu unterhalten. Der natürliche ungezwängte Zustand unserer Aufmerksamkeit ist herumzuschweifen zu immer neuen Dingen, und so wie das Interesse eines Objectes erschöpft ist, so wie wir nichts Neues mehr daran wahrzunehmen wissen, so geht sie wider unseren Willen auf anderes über. Wollen wir sie an ein Object fesseln, so müssen wir eben an diesem selbst immer Neues zu finden suchen, besonders wenn andere kräftige Sinneseindrücke sie abzulenken streben. Durch diese Eigenthümlichkeit unserer psychischen Thätigkeit erklären sich, wie mir scheint, die oben beschriebenen Thatsachen.

Die letztgenannten Versuche kann man vielfach variiren; wenn man zum Beispiel das quadratische Muster der Fig. W, Taf. VIII, mit einem 771 danebengelegten Blatte bedruckten Papiers zur Deckung bringt, kann man ohne Schwierigkeit die Buchstaben lesen oder andererseits das Linienmuster betrachten. Dasselbe ist der Fall, wenn man eine fein ausgeführte Landkarte oder eine Photographie mit einem bedruckten Blatte zum Decken bringt; es müssen nur nicht die Zeichnungen der einen Seite durch Helligkeit allzu hervorstechend sein gegen die der anderen Seite, und auch einander nicht zu ähnlich. Wenn man zum Beispiel zwei verschiedene Druckblätter mit gleicher Art von Druck combinirt, so verbindet der Beobachter unwillkürlich Theile der einen Parthie von Buchstaben mit solchen der

anderen Seite doppeläugig, und dadurch mischen sich dann die Buchstaben beider Seiten leicht durch einander.

Ich will namentlich hier auch noch hervorheben, dass es mir gelingt, ganz schwache und zart gezeichnete Objecte des einen Sehfeldes zu sehen und dauernd zu beobachten, selbst wenn sie sich mit sehr kräftig gezeichneten Contouren des anderen Feldes decken. So kann ich die Faserung und die kleinen Fleckchen eines weißen Papierblattes verfolgen, während im anderen Felde stark gezeichnete schwarze Figuren stehen. Oder ich kann eine mit einem dünnen weißen Blatte zugedeckte und kaum erkennbare Druckschrift lesen, welche sich binocular etwa mit dem Gitter oder dem Kreuze der Fig. W, Taf. VIII, deckt. Oder ich kann mittels eines Spiegels, den ich vor das eine Auge halte, das helle Bild des Fensters zur binocularen Deckung mit einer verhältnifsmäßig schwach erleuchteten Druckschrift bringen und diese lesen, ohne dass sie mir jemals durch das viel hellere Bild des Fensters verdrängt wird. Natürlich kann ich ebenso gut das Spiegelbild des Fensters betrachten, wobei mir die Druckschrift verschwindet. Dafs man bei einem solchen Versuche sehr schwach beleuchtete Objecte des einen Feldes nicht immer erkennen kann, wenn das andere Auge auf ein sehr helles Feld gerichtet ist, findet seine Erklärung dadurch, dafs die Pupillen beider Augen unter dem Einflusse des hellen Lichts sich verengern und das Netzhautbild des dunkleren Feldes also wirklich noch sehr viel dunkler wird, als es ist, wenn das helle Bild verdeckt wird.

Aus den beschriebenen Erfahrungen geht hervor, dass der Mensch die Fähigkeit hat, die Bilder jedes einzelnen Sehfeldes einzeln und für sich wahrzunehmen, ungestört von dem anderen Sehfelde, wenn es nur mittels eines der angegebenen Hilfsmittel gelingt, die Ausmerksamkeit ganz auf die Objecte dieses einen Feldes zu sesseln. Diese Thatsache ist wichtig, weil aus ihr hervorgeht, dass der Inhalt jedes einzelnen Sehfeldes, ohne durch organische Einrichtungen mit dem des anderen verschmolzen zu sein, zum Bewuststein gelangt, und dass die Verschmelzung beider Sehfelder in ein gemeinsames Bild, wo sie vorkommt, also ein psychischer Act ist.

Um den Unterschied recht hervorzuheben, brauchen wir nur zu vergleichen die binoculare Verschmelzung der beiden schrägen und verschieden gerichteten Liniensysteme der Fig. X, Taf. VIII, mit der monocularen Vereinigung beider in dem Liniensysteme der Fig. W. Wir können auch in dem letzteren die Linien des einen Systems zählen oder ihre Abstände vergleichen, dabei werden aber niemals die Linien des anderen Systems aus dem Bilde verschwinden, wie dies bei der binocularen Vereinigung unter 772 diesen Bedingungen der Regel nach geschieht. Bei monocularer Betrachtung des combinisten Liniensystems der Fig. W. haben wir nur einen sinnlichen Eindruck, den wir durch keine Anstrengung der Aufmerksamkeit verändern können, wenn wir auch diese oder jene Züge desselben vorzugsweise beachten. Verschmölzen die beiden entsprechenden Bilder der Fig. X wirklich

zu einem einzigen und einfachen sinnlichen Eindrucke, so würde dieser durch Anstrengung der Aufmerksamkeit allein in keiner Weise in seine Bestandtheile zu zerlegen sein. Charakteristisch ist es auch, daß wenn man mittels einer unbelegten Glasplatte im monocularen Gesichtsfelde das Bild des hellen Himmels mit einem bedruckten Blatte zum Decken bringt, man bei gewissen Beleuchtungsgraden die Buchstaben nicht lesen kann, während man sie sehr wohl lesen kann, wenn man binocular den sehr viel stärkeren Reflex einer belegten Spiegelplatte mit ihnen zur Deckung bringt.

Der Wettstreit der Sehfelder, wie er sich bei binocularer Verschmelzung der obigen Bilder entwickelt, entspricht dem hin und herschwankenden Zustande der nicht angestrengten und nicht interessirten Aufmerksamkeit, die von einem Eindruck zum anderen zu wandern pflegt und so allmählich eine Übersicht der vorliegenden Objecte gewinnt. Dass dieser Wechsel nicht auf einer organischen Einrichtung des Nervensystems beruht, wie Panum und E. Hering es auffassen, wenigstens auf keiner anderen, als die unseren Seelenthätigkeiten zu Grunde liegt, scheint mir evident aus der Thatsache der Selbstbeobachtung hervorzugehen, dass wir durch die bekannten und oben genannten rein psychischen Mittel, die Aufmerksamkeit zu fesseln, das Schwanken sogleich anhalten können, ohne daß dabei irgend eine bemerkbare Anderung der äußeren Umstände, der Richtung oder Bewegung der Augen und so weiter, stattfindet. Panum hat darin Recht, dass es nicht genügt, die Aufmerksamkeit auf das verschwindende oder verschwundene Bild richten zu wollen, wobei er die Aufmerksamkeit für eine dem bewußten Willen des Beobachters absolut unterthänige Thätigkeit erklärt. Das letztere ist nun doch nur in gewisser Beschränkung richtig. Wir bewegen unsere Augen auch willkürlich, aber ein Ungeübter kann die Absicht, sie convergiren zu lassen, nicht so unmittelbar ausführen. Wohl aber kann er in jedem Moment die Absicht ausführen, ein nahes Object anzublicken, wobei die Augen convergiren. Ebenso wenig können wir die Absicht unsere Aufmerksamkeit an einem bestimmten Objecte festzuhalten, wenn wir uns diese Absicht in dieser Form innerlich aussprechen, erreichen, sobald das Interesse an dem Objecte erschöpft ist; aber wir können uns neue Fragen in Bezug auf das Object stellen, so dass ein neues Interesse daran entsteht, und dann wird die Aufmerksamkeit gefesselt bleiben. Das Verhältnifs ist also, wie bei dem oben genannten Beispiele; es ist keine unmittelbare, sondern eine mittelbare Willkür. Wir können durch unsern Willen Acte ausführen, bei denen das Auge oder die Aufmerksamkeit die Richtung erhält, die wir wünschen, obgleich wir nicht durch einen direct darauf gerichteten Willensact ohne Zwischenglieder die Richtung des Auges oder der Aufmerksamkeit bestimmen können. Dagegen trifft allerdings, wie ich wiederum gegen Panum behaupten muß, die andere charakteristische Eigenschaft der 773 Aufmerksamkeit auch für den Wettstreit der Sehfelder zu, dass sie durch geeignete Methoden an die allerschwächsten Sinneseindrücke gefesselt werden kann, während die allerstärksten im anderen Sehfelde sie abzulenken streben.

atürlich ist dabei desto größere Anstrengung nöthig, je ungünstiger das erhältniß der Stärke für die beachteten Eindrücke ist.

Da wir nun übrigens, wie die oben beschriebenen Versuche mit momenner Beleuchtung deutlich zeigen, im Stande sind gleichzeitig eine gewisse
nzahl von Gegenständen zu beachten und dadurch einen gewissen Theil
es Sehfeldes auszufüllen, so wird auch hierbei im Allgemeinen zu erwarten
ein, daß sich zunächst das Gesichtsfeld füllt mit denjenigen Objecten, die
en stärkeren Eindruck machen, oder daß bei gleich starken Reizen in
eiden Sehfeldern ein Schwanken eintritt, oder ein Suchen nach einem
isammenhängenden und verständlichen Eindrucke, wobei denn nicht nothendig immer im ganzen Gesichtsfelde nur der Eindruck des einen Auges
orzuherrschen braucht. Charakteristisch für dieses Suchen nach einem
erständlichen Eindrucke ist auch das fortdauernde Schwanken der Blicknien. Es ist kaum möglich, die beiden Bilder in gleicher Lage dauernd in
eckung zu halten.

Etwas Anderes ist es, wenn sich die beiden verschiedenen Bilder als nnliches Zeichen eines äußeren Objects betrachten lassen, dann wendet ch die Aufmerksamkeit sogleich der Wahrnehmung von diesem zu, ohne er Verschiedenheit der beiden Netzhautbilder zugelenkt zu werden.

Was nun den merkwürdigen Einfluss der Contouren in dem Wettstreit er Sehfelder betrifft, so bin ich ebenfalls der Meinung, dass derselbe im esentlichen auf psychischer Gewöhnung beruht. Erwägen wir nämlich, in elcher Weise unser Auge das Gesichtsfeld zu durchmustern hat, um eine ollständige Kenntniss desselben zu erhalten, so ist klar, daß es ganz mütze Mühe sein würde, dasselbe nach einander auf alle einzelnen Punkte ner ausgedehnten gleichmäßig beleuchteten Fläche richten zu wollen; wir ürden dadurch nichts weiter erkennen. Es genügt vielmehr den Blick ber die Grenze der Fläche hinzuführen und auf alle diejenigen einzelnen unkte zu richten, die sich von der Fläche abheben. Sobald dies geschehen t, haben wir eine so genaue Kenntniss von der Fläche, als das Auge uns ben kann. Es sind deshalb namentlich die im indirecten Sehen sichtbaren ontouren, denen wir bei der Durchmusterung des Gesichtsfeldes erst unsere ufmerksamkeit und dann unsern Blick zuzuwenden haben. Es ist bekannt, ie schwer es ist, einen kleinen Gegenstand, der im indirecten Sehen nicht emerkt wird, auf einer ausgedehnten hellen Fläche aufzufinden; bezeichnend ennt zum Beispiele Goethe die Lerche "im blauen Raum verloren". ndererseits zieht ein etwas größerer und auch für das indirecte Sehen nreichend scharf gezeichneter Gegenstand unmittelbar unseren Blick auf ch, und wenn man sich selbst bei der Betrachtung eines noch unbekannten bjects beachtet, wird man leicht bemerken, wie man mit dem Blicke den ontouren folgt. Gewöhnung und Übung müssen also nothwendig dahin irken, unsere Aufmerksamkeit den Contouren zuzuwenden. Auch bei den ontrasterscheinungen habe ich darauf aufmerksam gemacht, wie die Contouren amentlich in das Gewicht fallen.

Man könnte auch daran denken, daß die Erregung der Netzhauttheile längs einer Grenze von Weiß und Schwarz lebhafter sei, so oft durch die Bewegungen des Auges Elemente der Netzhaut aus dem Schwarz in das Weiß rücken. Diese ausgeruhten Elemente würden allerdings stärker erregt werden, als die schon länger von Weiß getroffenen. Indessen glaube ich nicht, daß dieser Umstand hier wesentlich in Betracht kommt, weil wir bei den oben beschriebenen Versuchen die Richtung der Augenbewegungen ohne entscheidenden Einfluß gefunden haben, und weil die Contouren in den Doppelbildern sich auch gleich beim ersten Außchlag der Augen geltend machen, wo noch keine Nachbilder entwickelt sein können.

Panum's Annahme dagegen, dass die Contouren an und für sich die Netzhaut stärker erregen, scheint mir durch keine einzige sichere Thatsache unterstützt und zur Erklärung der hier vorliegenden Erscheinungen gänzlich unnöthig zu sein. Bei den Contrasterscheinungen haben wir allerdings gesehen, daß der Unterschied der Beleuchtung oder Färbung zweier Felder längs einer Contour, wo beide zusammenstoßen, stärker hervortritt als wenn beide von einander getrennt sind, und sogar relativ zu groß erscheint. Wenn wir aber von den Nachbildern absehen, so lassen sich die Erscheinungen des simultanen Contrastes darauf zurückführen, daß wir besser geübt und sicherer sind in der Vergleichung der Beleuchtung zweier neben einander liegenden Netzhautpunkte, welche bei den Bewegungen des Auges viel häufiger unmittelbar hinter einander von derselben Beleuchtung getroffen werden, als dies bei entfernteren der Fall ist. Dass uns ein solcher Unterschied relativ zu groß erscheint und dadurch dann Irrthümer in der Beurtheilung der Färbungen entstehen, entspricht der allgemeinen Regel, dass wir überhaupt deutlich wahrnehmbare Unterschiede für größer zu halten geneigt sind, als undeutlich wahrnehmbare. Man könnte einen solchen deutlicher wahrnehmbaren Unterschied vielleicht als einen stärkeren psychischen Reiz bezeichnen, und es mag zum Theil darin begründet sein, daß er die Aufmerksamkeit stärker zu fesseln strebt. Einen stärkeren Nervenreiz dabei anzunehmen, vorausgesetzt, daß Nachbilder vermieden werden, sehe ich keinen Grund.

Ähnliche Erscheinungen des Wettstreits treten nun auch ein, wenn beiden Augen verschiedenfarbige oder verschieden erleuchtete Felder dargeboten werden. Wenn man durch zwei verschiedenfarbige Gläser von lebhaften Farben, zum Beispiel mit dem rechten Auge durch ein rothes, mit dem linken durch ein blaues Glas, welche ungefähr gleiche Helligkeit haben, nach den äußeren Objecten sieht, so erblickt man diese fleckig roth und blau und zwar so, daß die Farben oft wechseln. Der unruhige sonderbare Farbenwechsel ist anfangs meist am lebhaftesten, bald stumpft sich die Empfindlichkeit für die Farben ab und das Aussehen wird dann ein ruhigeres in einer unbestimmten mehr grauen Farbe, welche noch stellenweise und zeitweise zwischen einem röthlicheren oder blaueren Tone wechselt, und welche manche Beobachter für die Mischfarbe aus den beiden vereinigten, also in diesem Falle für Rosa erklären. Ich selbst muß sagen, daß ich

925

trotz vieler und mannigfach veränderter Versuche in keinem Falle die Mischfarbe mit einiger Evidenz habe sehen können. Zum Theil bestimmen 775 auch die Eigenthümlichkeiten der Objecte, ob man mehr die eine oder die andere Farbe sieht. Hellere Objecte erscheinen überwiegend roth, dunklere blau, wohl deshalb, weil überhaupt bei größerer Lichtstärke Roth, bei schwächerer Blau in der Empfindung überwiegt. Objectiv rothe Objecte erscheinen natürlich auch roth, blaue blau, weil ein jedes durch das gleichnamige Glas gesehen heller erscheint, als durch das anders gefärbte. Auch hier spielt wieder die Aufmerksamkeit auf das eine oder andere Feld eine merkliche Rolle. Obgleich es sehr schwer ist, die Aufmerksamkeit gerade nur der Farbe des einen Feldes zuzuwenden, wenn sie dabei nicht unterstützt ist durch Contouren, die diesem Felde angehören, so gelingt es doch einzelnen Beobachtern (Funke, J. Dingle, Voelckers, Volkmann, E. A. Weber, 4 Welcker,5 mir selbst), die Aufmerksamkeit auf das rechte Auge und was es sieht, und dann ebenso auf das linke zu fixiren, wobei denn auf den Objecten die Farbe des zugehörigen Glases zum Vorschein kommt. Fechner. dem der Wechsel durch willkürliche Anstrengung weniger gut-gelang, glaubt diesen Wechsel von einer unwillkürlichen Bewegung oder Compression des Auges ableiten zu dürfen, welche nach seinen Beobachtungen nur überhaupt den Wechsel der Farbe begünstige, aber nicht gerade den Wechsel in der beabsichtigten Richtung. Sehr viel besser noch gelingt der Versuch, wenn man die Gläser so hält, daß Spiegelbilder schwach erleuchteter, seitwärts liegender Gegenstände von ihnen in das Auge geworfen werden. So wie man nun die Aufmerksamkeit einem dieser Spiegelbilder zuwendet, sei es ein noch so schwach sichtbares Schattenbild, so erscheint sogleich an der betreffenden Stelle des Sehfeldes die Farbe des betreffenden Glases. Und wenn in derselben Stelle des Gesichtsfeldes gleichzeitig ein Spiegelbild des andern Glases sichtbar ist und man wendet diesem die Aufmerksamkeit zu, so tritt auch die andere Farbe hervor.

Um diesen Versuch methodisch auszuführen, stellte ich eine blaue und rothe Glasplatte (B und R in Fig. 254) senkrecht auf einen Tisch; C ist ein dunkler Schirm, C der an der nach B gekehrten Seite ein mit Buchstaben bedrucktes Blatt trägt, D ein eben solcher, an dessen innerer Seite irgend ein anderes mit den Buchstaben nicht leicht zu verwechselndes Muster, also etwa eine Zahlentabelle angebracht ist. Bei



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> FUNKE, Lehrbuch der Physiologie. 1. Aufl. Bd. II, 875.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> VÖLCKERS, Mullers Archiv. 1838. p. 61 und 63.

<sup>3</sup> VOLKMANN, Neue Beitrage zur Physiologie des Gesichts. p. 97, 99.

<sup>\*</sup> E. A. WEBER, Programma. Colleg. 118.

WELCKER, Über Irradiation. 1852. p. 107.

<sup>\*</sup> FECHNER, Abhandlungen der Sächrischen Ges. d. Wiss. VII. (1860) 399-408.

A befindet sich ein weißer Schirm, O and O' sind die Augen des Beobachters. Die Beleuchtung regelt man so, dass die Buchstaben und die Zahlen, welche der Beobachter in ihren von den Glasplatten entworfenen 776 Spiegelbildern sieht, eben noch sichtbar sind, wenn der Bogen A stark beleuchtet ist. Scheinbar liegen für den Beobachter die Spiegelbilder der Buchstaben und Zahlen auf dem Bogen A. Ich sehe nun ganz regelmäßig, wenn ich den Buchstaben mit dem Auge zu folgen suche, den Grund blau, wenn ich den Zahlen folge, dagegen roth. Also die auf das Bild der einen Netzhaut gerichtete Aufmerksamkeit bringt auch den zugehörigen farbigen Grund zum Vorschein. Hierbei ist noch zu bemerken, das die Contouren, welche in diesem Falle den einen Eindruck überwiegen machen, Grenzen von Weiß und Schwarz sind, ohne daß die Intensität der sichtbar werdenden Grundfarbe an ihnen eine Veränderung erleidet. Oder wenn man die ganze gemischte Beleuchtung zusammennimmt, so erscheinen die Buchstaben links reinblau auf weißlichem Blau, die Zahlen rechts reinroth auf weißlichem Roth. Bei den Contrasterscheinungen würde die Aufmerksamkeit nur dem Gegensatz von Schwarz und Weiß, nicht dem Blau oder Roth zugelenkt werden, was bei den hier beschriebenen binocularen Versuchen gerade im Gegentheil geschieht.

Noch einfacher gelingt mir dieser Versuch sehr leicht und gut, wenn ich nach dem Himmel blicke und vor das eine Auge ein rothes, vor das andere ein blaues Glas nehme, beide aber so gegen die Gesichtslinien neige, wie in Fig. 254, daß ich in jedem der Gläser schwache Spuren der Spiegelbilder seitlich gelegener Objecte sehe, und nun bald das eine, bald das andere Glas ein wenig bewege, so daß sich auch die von ihnen entworfenen Spiegelbilder ein wenig bewegen. Achtet man auf diese bewegten Bilder, die übrigens ganz verwaschen und lichtschwach sein dürfen, so tritt sogleich am Himmel die Farbe des entsprechenden Glases heraus. Es ist ein wunderliches Schauspiel, wenn so plötzlich, wie auf Commando, der blaue Himmel ganz roth, oder der rothe ganz blau wird.

Ob bei der binocularen Deckung verschiedenfarbiger Felder die Mischfarbe gesehen werde, oder nicht, darüber sind verschiedene Beobachter direct entgegengesetzter Meinung. Während H. Meyer, Volkmann, Meissner, Funke, denen ich mich selbst auch anschließen muß, niemals die Mischfarbe gesehen haben, erklären ebenso entschieden Dove, Regnault, Brücke, Ludwig, Panum, Hering, daß sie sie gesehen haben, und zwar nicht bloß bei matten und weißlichen Farben, sondern selbst bei gesättigten. Dove berichtet, daß er sie selbst an den allergesättigtesten Farben, denen des prismatischen Spectrum gesehen habe, indem er ein objectiv auf die Wand geworfenes Spectrum gleichzeitig mit einem umkehrenden und einem nicht umkehrenden Fernrohr binocular betrachtete. Außerdem empfiehlt er als besonders geeignet Polarisationsfarben. Wenn man vor eine schwarze Glasplatte, die das Licht unter dem Polarisationswinkel reflectirt, dünne Glimmer oder Gypsblättchen in passender Lage anbringt, und vor das rechte

Auge ein Nicol'sches Prisma in der Lage hält, wo es das von der Glasplatte reflectirte Licht im Maximum durchläfst, vor das linke Auge ein ebensolches Prisma, um einen rechten Winkel gedreht, so das es das reflectirte Licht nicht durchgehen läfst, so sieht man mit beiden Augen die Krystallblättchen farbig, und zwar zeigen sie für beide Augen genaue Complementärfarben. Dove und Regnault haben nun in solchen Fällen diese Complementärfarben sich binocular zu Weifs vereinigen gesehen. Ich 777 habe diese Versuche wiederholt und mir sind sie regelmäßig und vollständig mifslungen. Ich sehe sowohl mit spectralen als mit Polarisationsfarben genau denselben Wettstreit und Wechsel der verschiedenen einfachen Farben, ohne dafs die Mischfarbe zum Vorschein kommt, wie bei Pigmentfarben und den Farben gefärbter Gläser. Ich habe auch senkrecht zur Axe geschnittene Quarzplatten zu diesen Versuchen sehr vortheilhaft gefunden. Wenn man die Nicol'schen Prismen vor den Augen dreht, kommen neue Farben zum Vorschein. Ich sehe aber immer beide Farben getrennt, und gleichsam eine durch die andere, und kann immer augenblicklich angeben, ohne ein Auge zu schließen, welche Farben da sind. Zur Vergleichung mit den Farben hat man dabei den hellweißen Grund der spiegelnden Platte, der die Mischfarbe zeigt, welche zum Vorschein kommen sollte, und eben deshalb ist es leicht, bei diesen Versuchen den großen Unterschied zwischen der binocularen Vereinigung verschiedener Farben und ihrer wirklichen Vereinigung zu erkennen.

Obgleich ich einsehe, wie misslich es ist, so vielen ausgezeichneten und zuverlässigen Beobachtern in einer Sache zu widersprechen, in der vielleicht ausserordentlich große individuelle Unterschiede bestehen, so will ich hier doch einige Umstände anführen, welche bei meinen eigenen Versuchen zuweilen den Schein einer Mischfarbe hervorbrachten, während sich bei genauerer Untersuchung herausstellte, dass für mein Auge wenigstens eine solche nicht vorhanden war.

Zuerst ist folgendes zu bemerken: wenn man die binoculare Combination zweier Farben vor sich hat und außerdem auch noch beide Componenten einzeln, wenn man also z. B. mit parallelen Augenaxen nach einem blauen Felde blickt, welches seitwärts an ein rothes anstößt, so daß ein Doppelbild der Grenzlinie erscheint und auf der einen Seite sich Blau mit Blau, auf der andern Roth mit Roth, in der Mitte aber Roth mit Blau deckt, so unterscheidet sich das mittlere Blau von dem reinen Blau an seiner Seite allerdings dadurch, daß zu ihm im Gesichtsfelde auch noch mehr oder weniger Roth hinzukommt, und Jemand, der die Mischungsregeln der Farben kennt und gewöhnt ist, aus Blau und Roth sich Violett oder Purpur zusammensetzen zu sehen, könnte dies mit Roth zusammengesetzte Blau nun wohl für Violett erklären. Auch kommt es ja selbst im monocularen Felde vor, daß wirklich bestehendes Violett vermittels des Contrastes gegen nebenstehendes Blau, oder weil das Blau einer über die Farben hingebreiteten Decke oder der Gesammtbeleuchtung des Feldes anzugehören scheint, vom Beobachter

in Blau und Roth aufgelöst wird. Wir haben Beispiele der Art § 24 besprochen. Es kann also wirklich monocular zu Violett vereinigtes Roth und Blau unter Umständen so getrennt erscheinen, wie das binocular sich deckende für meine Augen immer erscheint, und dadurch kann ein solcher Beobachter vielleicht verleitet werden zu glauben, daß wo er Blau und Roth gleichzeitig sieht, daß da Violett oder Purpur sei. Wenn man nun aber die wirkliche Mischfarbe der beiden gesehenen Farben zur Erscheinung bringt, so tritt der Unterschied schlagend hervor. Die beste und 778 genaueste Methode die Mischfarbe hervorzubringen, ist folgende. Man legt zwei blaue und zwei rothe quadratische Felder wie die eines Schachbretts zusammen, so dafs z. B. das rechte obere und linke untere blau, das linke obere und rechte untere roth sind. Dann bringt man vor jedes Auge ein doppeltbrechendes achromatisirtes Kalkspathprisma in derjenigen Stellung, dass es über einander liegende Doppelbilder giebt. Indem die Doppelbilder der farbigen Felder sich theilweis über einander schieben, entsteht für jedes Auge längs der horizontalen Trennungslinie der farbigen Felder ein aus Roth und Blau monocular gemischter, also rosarother Streifen. Jetzt blickt man mit parallelen Gesichtslinien nach den Feldern hin, so daß ihre Bilder sich binocular über einander schieben. Dann hat man oben rechtes Blau und linkes Roth sich deckend, in der Mitte Rosaroth mit Rosaroth, unten rechtes Roth mit linkem Blau. Unter diesen Umständen ist es für meine Augen ganz deutlich, dass in der binocularen Combination von Blau und Roth keine Spur von dem Rosenroth, wie es der mittlere Streifen zeigt, enthalten ist, sondern nur die beiden einzelnen Farben getrennt.

Panum legt Gewicht darauf, daß die binocular zu mischenden Farben nicht zu lebhaft und nicht zu verschieden sein dürfen, weil sonst der Wettstreit der Sehfelder zu lebhaft und unruhig sei, und man dadurch verhindert werde, die Mischfarbe zu erkennen. Ich habe deshalb nach der bei den Contrasterscheinungen schon früher beschriebenen Methode von H. Mexer die zu combinirenden farbigen Felder mit feinem weißen Papier überdeckt, so daß durch das Papier die unterliegenden Farben nur schwach durchschimmerten. Als ich nun diese sehr weißlichen Farben zur Deckung brachte, glaubte ich in der That zuerst wirklich eine Mischfarbe zu sehen. Indessen wenn ich die wirkliche Mischfarbe der beiden Felder auch noch daneben brachte, erkannte ich wieder den Wettstreit der Sehfelder in den binocular gedeckten Feldern.

Zuweilen gelingt es, unter einer Auswahl farbiger und grauer Papiere einzelne zu finden, die genau die Mischfarbe zweier anderen, wie sie durch ein doppeltbrechendes Prisma hergestellt wird, darbieten; dann werden die Versuche noch leichter und schlagender. Ich legte neben einander ein Blatt von grünem und rosenrothem Glanzpapier, so daß ihre Grenzlinie vertical war. Quer darüber, also horizontal, legte ich einen Streifen grauen Papiers, welches der Mischfarbe von jenen beiden Farben entsprach. Das Ganze wurde mit feinem weißen Papier überdeckt. Wenn ich nun diese Felder

mit einem doppeltbrechenden Prisma so ansah, daß die Doppelbilder horizontal auseinander geschoben wurden, so deckte sich längs des horizontalen grauen Streifens Grau mit Grau, darüber und darunter in der Mitte Rosa mit Grün, welche ebenfalls Grau gaben, und dieses letztere Grau ging ununterscheidbar über in das Grau des horizontalen Streifens. Wenn ich aber nach Entfernung des doppeltbrechenden Prisma binoculare Doppelbilder erzeugte, so hob sich der Streifen, wo Grau auf Grau lag, sehr entschieden ab von dem, wo Rosa auf Grün lag, und im letzteren erschienen wieder die beiden Farben neben einander. Nahm ich aber den mittleren grauen Streifen fort, so erkannte ich den Wettstreit der Sehfelder nicht mehr deutlich und bemerkte dann in diesem Felde nur das Gemeinsame beider Farben, nämlich das Weiß.

In andern Fällen sind es Nachbilder, die eine scheinbare Mischung 779 hervorbringen. Dazu läfst sich sehr gut die eben beschriebene Anordnung benutzen: oben ein grauer Streifen, unten rechts grün, links rosenroth, welche beide letzteren Farben, durch das doppeltbrechende Prisma gemischt, das obere Grau geben. Ich bringe die beiden unteren Felder zur binocularen Deckung und sehe anfangs nur lebhaften Wettstreit zwischen ihnen. Wenn ich aber lange anhaltend fixire, fängt endlich das binocular gemischte Feld an, dem oberen Grau ähnlich zu werden, und nur wenig bald nach der Seite des Roth, bald nach der des Grün hin abzuweichen. Wenn ich aber nun das Roth mit Grün bedecke und dabei das eine oder andere Auge schließe, so erscheint mir das Nachbild des Grün auf Grün, während in dem Theile des Feldes, wo vorher Rosa lag, jetzt das reine gesättigte Grün sichtbar wird. Da sieht man denn sehr deutlich, dass das durch Ermüdung veränderte Grün in der That dem Grau des oberen Streifens sehr ähnlich geworden ist. Dasselbe findet man am Rosaroth, wenn man das Grün verdeckt. Die scheinbare Mischung der Farben zu Weiß beruht also in diesem Falle darauf, dass die Farben selbst in der Empfindung in Folge der entstehenden complementären Nachbilder dem Grau viel ähnlicher geworden sind, und dass der Unterschied und Wettstreit der einander ähnlich gewordenen Farben zuletzt nicht mehr so auffällt, wie der der ursprünglichen lebhaften.

In gewissen Fällen kann die auf S. 554 erwähnte Induction der Farbe des Grundes über ein kleines andersfarbiges Feld scheinbare binoculare Mischung hervorbringen. Ich betrachtete einen blauen horizontalen Streifen auf rothem Grunde längere Zeit in Doppelbildern in starrer Fixation, indem ich ein schwarzes auf dem Blau angebrachtes Pünktchen mit einem ebensolchen auf dem Roth binocular vereinigte. Anfangs sah ich nur den Wettstreit des Roth und Blau auf dem Theil des Feldes, wo sich Roth und Blau deckte. Endlich aber bemerkte ich, daß wirkliches Violett eintrat. Als ich aber nun das eine Auge schloß, erkannte ich das inducirte Roth auch monocular auf dem blauen Streifen.

Am auffallendsten endlich finde ich den Schein einer binocularen

Mischung in einem schon von H. Meyer und Panum' besprochenen Falle. Es befinde sich rechts ein gelbes Feld, auf dem horizontal ein rosenrother Streifen liegt, links ein blaues mit einem verticalen Streifen von demselben Rosenroth. Man bringe das gelbe und blaue Feld zur binocularen Deckung, so dass die beiden rosenrothen Streifen sich scheinbar kreuzen, so erscheint der linke, welcher größtentheils auf das gelbe Feld fällt, allerdings viel gelblicher, als der rechte, der sich größtentheils mit dem blauen Felde deckt. In der Mitte, wo beide Felder sich kreuzen, sieht man reines Rosenroth, oder vielmehr, wie mir scheint, das gelbliche Rosenroth des einen geht hier unter dem bläulichen Rosenroth des anderen Streifens gleichsam unverschmolzen hindurch. PANUM betrachtet die gelbliche Färbung des einen Rosenroth, die bläuliche des anderen als Folge ihrer binocularen Mischung 780 mit der Farbe des gegenüber stehenden Feldes. Zu beachten ist hierbei, dass die Veränderung der beiden rosarothen Streifen am lebhaftesten wird. wenn man den Blick wandern läfst, weil dann der auf Gelb liegende das blaue Nachbild des Gelb bekommt, der auf Blau liegende das gelbe Nachbild des Blau. Aber in schwächerem Grade ist die Wirkung allerdings auch bei fest fixirendem Blick vorhanden. Doch kann man auch in diesem Falle sich überzeugen, dass man es hier zunächst mit einer Contrastwirkung zu thun hat. Die veränderte Färbung des Rosaroth bleibt nämlich auch bestehen, wenn man durch Schluss des anderen Auges die binoculare Mischung aushebt. Man schliefse das rechte Auge, welches nach dem gelben Felde gerichtet ist, so bleibt der rosenrothe Streif auf dem noch übrigen blauen Felde so gelblich, wie er vorher war. Im Moment des Augenschlusses verschwindet freilich noch das ihn binocular deckende Gelb, wie eine Art gelben Nebels, durch welchen hin man ihn sah, aber die scheinbare Färbung des Rosenroth selbst bleibt dabei ganz unverändert. Ebenso erscheint der rosenrothe Streif auf dem Gelb unverändert bläulich roth, wenn man auch das nach dem Blau blickende linke Auge schliefst. Daraus folgt also, daß die Veränderung des Rosa nicht oder wenigstens nicht allein, von binocularer Mischung herrührt, sondern eine Contrastwirkung ist. Schon von Anfang an, auch bei monocularer Betrachtung, erscheint das Rosa auf dem blauen Felde durch Contrast gelblicher, das auf dem gelben Felde bläulicher. Sobald man die beiden Felder zur Deckung bringt, wird die Contrastwirkung allerdings viel lebhafter; ist sie aber einmal so lebhaft entwickelt, so schwindet sie auch nicht wieder, wenn man selbst ein Auge schliefst und somit die binoculare Deckung aufhebt. Bei jedem Contraste ist die Beurtheilung der Farbe, wie wir uns in § 24 zu zeigen bemühten, innerhalb eines gewissen Intervalls unsicher. Nebenumstände bewirken, dass man die gesehene Farbe eher nach der einen Seite dieses Intervalls, als nach der anderen verlegt. Bei dem hier besprochenen Versuche kann die binoculare Deckung mit der Complementärfarbe des Grundes, auf dem der rosarothe Streifen liegt, wohl als ein solcher

PANUM, Physiologische Untersuchungen über das Sehen mit zwei Augen. Kiel 1858. S. 41, Fig. 27 und 29.

ebenumstand betrachtet werden. Übrigens komme ich unten noch auf die ehre von den binocularen Contrasten wieder zurück.

Was die Theorie der binocularen Zusammensetzung der Farben betrifft, ist diese, wenn wir von TH. Young's Farbentheorie ausgehen, von ihrer onocularen Mischung nur dadurch unterschieden, daß die den drei verhiedenen Grundfarben entsprechenden Nervenfasern, welche in verschiedenem rade gereizt werden, dort auf beide, hier nur in einer Netzhaut vertheilt nd. Die drei verschiedenartigen Nervenfasern, welche demselben Punkte ner Netzhaut angehören, haben entweder dasselbe Localzeichen, oder wenn verschiedene Localzeichen haben, so kann doch keine mögliche Erbrung vorkommen, bei der sie durch Objecte, die in verschiedenen Theilen s Gesichtsfeldes lägen, erregt würden. Eine Veranlassung zu getrennter calisation dieser Empfindungen in Bezug auf die Richtungen im Sehfeld nn also nicht vorkommen. Ihre verschiedenen Empfindungen verschmelzen so in eine zusammengesetze Empfindung, die Empfindung einer Mischfarbe, elche der Regel nach als das sinnliche Zeichen für eine bestimmte Behaffenheit des örtlich einfachen Objects auftritt, das sich in jenem Theile 781 s Sehfeldes befindet. Und doch haben wir gesehen, dass auch bei monocurer Mischung Fälle eintreten, wo wir eine der zusammengesetzten Farben rch die andere hindurch zu sehen glauben, wenn entweder die ungleichässige Vertheilung des Lichts, oder die Bewegung eines örtlich begrenzten ldes, oder die Anwesenheit eines Theils der Farbe im ganzen Gesichtsde uns darauf hinleiten, eine farbige Beleuchtung oder eine farbige Decke n einem farbigen Objecte zu trennen.

Bei ungleichartiger Beleuchtung correspondirender Theile beider Netzute ist nun der Eindruck ein solcher, wie er bei einer von allen Seiten eichmäßigen Beleuchtung eines einfachen Objects niemals vorkommen kann. ennoch versetzen wir (aber wahrscheinlich nicht in Folge einer angeborenen nrichtung unseres Nervensystems, sondern nur in Folge von Einübung) ide Farben in eine und dieselbe Gegend des gemeinsamen Gesichtsfeldes. sieht man also zwei Farben in dem gleichen Felde und empfindet jede trennt von der andern. Am ähnlichsten ist dieses Gesichtsbild jedenfalls njenigen Fällen monocularer Mischung, wo wir zwei farbige Objecte hinter nander in der gleichen Stelle des Sehfeldes sehen oder zu sehen vermeinen, d von einer Zahl der Beobachter, wozu ich mich selbst rechnen muß, rd die Sache also auch jedenfalls nur so gesehen. Dabei tritt das hwanken der Aufmerksamkeit ein, die sich entweder dem einen oder deren Felde zuwendet, und giebt sich als Wettstreit zu erkennen. Etwas m Wettstreit ähnliches, nur sehr viel schwächer entwickelt, kann man rigens auch im monocularen Felde sehen, wenn man mittels einer unelegten Glasplatte das Spiegelbild eines Objectes mit dem durch die Platte sehenen anderen Objecte zum Decken bringt, vorausgesetzt, das beide hehin gleich hell und deutlich gezeichnet sind, aber ganz verschiedenes uster haben. Dann kann man entweder das eine oder andere Object betrachten, das nicht beachtete tritt auch in diesem Falle mehr zurück, wenn es auch nie so vollständig schwindet, wie bei binocularer Deckung. Durch kleine Bewegungen der reflectirenden Platte kann man sich nöthigenfalls die Trennung der beiden Bilder sehr erleichtern.

Da übrigens nach Young's Theorie die Anschauung von Mischfarben doch immer nur darauf beruht, dass drei verschiedene Farbenempfindungen in dieselbe Stelle des Sehfeldes hinein projicirt werden, und es selbst bei monocularer Mischung nur auf einem je nach den Nebenumständen verschieden ausfallenden Acte des Urtheils beruht, ob dieselben als sinnliches Zeichen einer einfachen Qualität eines Objects oder zweier verschiedenen Qualitäten zweier Objecte angesehen werden, so erscheint es andererseits nicht unmöglich, dass bei der binocularen Deckung zweier Farben von der Verschiedenheit, welche zwischen dieser Art des Eindrucks und dem der monocularen Mischung stattfindet, abgesehen werde, und die Farben so vereinigt wie bei letzterer angesehen werden. Nach Young's Farbentheorie ist die Mischfarbe ja auch weiter nichts als die Addition dreier verschiedenartiger, sich sonst gegenseitig nicht beeinflussender Eindrücke, welche dieselbe Localisation haben, und die Urtheilsacte, nach denen bald Vereinigung, bald Trennung eintritt, können bei verschiedenen Beobachtern je nach Ein-782 übung und verschiedener individueller Erfahrung natürlich sehr verschieden ausfallen. Dafs dabei die Vereinigung sehr ähnlicher Farben, die also viel Gemeinsames und wenig Verschiedenes haben, leichter erfolgen kann, als die sehr verschiedener, ist an und für sich selbstverständlich. Dazu kommt auch noch, dass kleine Verschiedenheiten des Eindrucks auf beide Augen häufig auch bei Betrachtung desselben reellen Objects vorkommen können, wenn das eine Auge mehr ermüdet oder ausgeruht ist als das andere, oder wenn seitlich sehr helles oder farbiges Licht einfällt, welches in ihm zerstreut wird, und so weiter. Die Ausgleichung solcher kleinerer Verschiedenheiten kann also zur Sache der Gewohnheit werden und übersehen werden. Wenn man freilich ein Feld, welches einen solchen Eindruck darbietet, dicht neben ein anderes stellt, in welchem zwei gleiche Farben zur Deckung kommen, so erkennt man die Verschiedenheit und bemerkt den Wettstreit, der auch zwischen wenig differenten Eindrücken vor sich geht.

In ganz eigenthümlicher Weise endlich macht sich die binoculare Combination verschieden farbiger oder verschieden beleuchteter Felder geltend in stereoskopischen Zeichnungen. Macht man nämlich in dem einen von zwei zusammengehörigen Bildern eines Körpers eine Fläche weiße, die man in dem andern Bilde schwarz läßt, oder giebt man ihnen verschiedene, am besten nicht zu sehr verschiedene Farben, so erscheint eine solche Fläche in der stereoskopischen Combination glänzend, während alle diejenigen Theile des Körpers, die in beiden Zeichnungen gleiche Färbung und Beleuchtung haben, matt erscheinen. Übrigens ist dieser Schein des Glänzenden oder Matten durchaus unabhängig davon, ob die Flächen der Zeichnung wirklich matt oder glänzend sind, vorausgesetzt, daß sie im

letzteren Falle nicht gespiegeltes Licht in das Auge des Beobachters zurückwerfen.

Man kann sogar stereoskopische Linienzeichnungen, zum Beispiel von Krystallmodellen, einerseits mit schwarzen Linien auf weißem Grunde, andererseits mit weißen Linien auf schwarzem Grunde ausführen und solche Zeichnungen stereoskopisch combiniren. Man erhält dabei den Eindruck, als wäre der Körper, den man sieht, aus einer dunklen glänzenden Masse, wie Graphit, ausgeführt und läge auf einer Fläche von Graphit. Ein solches Beispiel zeigt Fig. Q. Taf. VI.

Auch in photographischen Stereoskopbildern von glänzenden Gegenständen, z. B. glänzenden Pflanzenblättern, Atlas u. s. w., wird man häufig Stellen finden, welche in beiden Zeichnungen verschieden helle Reflexe zeigen und in dem combinirten Bilde den Eindruck des Glanzes hervorrufen. Am ausgezeichnetsten vielleicht ist dieser Eindruck auf momentanen Photographien einer welligen, von der Sonne beschienenen Wasserfläche. Ebenso wird man sich bei Betrachtung objectiver glänzender Körper sehr oft überzeugen können, das einzelne Stellen derselben dem einen Auge einen viel stärkeren Reflex zusenden als dem andern.

Hierin scheint mir auch der Grund zu liegen, warum in stereoskopischen Zeichnungen verschieden beleuchtete Flächen combinirt glänzend erscheinen. Wenn eine matte Oberfläche von Licht getroffen wird, so sendet sie dieses Licht gleichmäßig nach allen Richtungen in der Weise zurück, daß sie von allen Richtungen aus gesehen gleich hell erscheint. Folglich wird sie auch unter den normalen Bedingungen des Sehens unseren beiden Augen immer 783 gleich hell erscheinen. Glänzende Flächen dagegen sind solche, die eine mehr oder weniger regelmäßige spiegelnde Reflexion zeigen. Sie können eine Menge größerer oder kleinerer hügeliger Unebenheiten zeigen; wenn die Oberfläche dieser Hügel polirt ist und überwiegend einer bestimmten Richtung sich nähert, so werden sie doch auffallendes Licht in überwiegender Menge in derjenigen Richtung zurückwerfen, in der eine regelmäßig spiegelnde Fläche alles Licht zurückwerfen würde. Unter diesen Umständen wird es oft vorkommen, daß eines unserer Augen sich in der Richtung des zurückgeworfenen Lichts befindet, das andere nicht. Dem ersteren erscheint dann die betreffende Fläche stark erleuchtet, dem anderen schwach. Sehen wir also im Stereoskope an dem Bilde eines Körpers eine Fläche mit beiden Augen verschieden stark erleuchtet, so erhalten wir einen sinnlichen Eindruck, den in Wirklichkeit nur glänzende, aber niemals matte Flächen hervorbringen können, und die betreffende Fläche erscheint uns deshalb glänzend.

Ebenso kann es vorkommen, daß ein glänzender Körper, der von farbigen umringt ist, dem einen Auge reflectirtes Licht von einer, dem andern von anderer Farbe zusendet, also beiden Augen verschiedenfarbig erscheint, während ein matter Körper unter den normalen Bedingungen des Sehens nothwendig beiden Augen immer gleichfarbig erscheinen muß. Wenn also im Stereoskop dieselbe Fläche in der einen Zeichnung anders gefärbt ist als

in der andern, so erregt uns das einen sinnlichen Eindruck, wie ihn nur glänzende Körper hervorbringen können. Da sich in der Regel die Farbe des glänzenden Körpers selbst mit der der beiden Reflexe mischt und die letzteren selten ganz rein nur die eine Farbe reflectiren, so sind die Unterschiede in der Färbung solcher Reflexe glänzender Körper für beide Augen in der Regel nicht sehr groß, und dem entsprechend gelingt es besser Glanz hervorzubringen durch Verbindung von Farben, die nicht sehr verschieden sind, als durch sehr glänzende und sehr differente. Letztere lassen mehr Wettstreit als Glanz sehen.

Nach den Beobachtungen von Wundt tritt der Glanz in der Combination zweier farbigen Felder am besten hervor, wenn beide ungefähr gleich stark mit dem Grunde, auf dem sie liegen, contrastiren, schwächer, wenn eines viel stärker contrastirt; dann überwiegt nämlich dasselbe im Wettstreite der Sehfelder zu sehr und unterdrückt das andere. Legt man zum Beispiel ein helles gelbes und ein dunkles blaues Quadrat von gleicher Größe auf weißen oder schwarzen Grund, und bringt sie zur binocularen Deckung, so unterscheidet sich im einen Falle das Gelb zu wenig vom weißen Grunde, im andern das Blau zu wenig vom schwarzen Grunde, und der Glanz ist viel schwächer, als wenn man beide Quadrate auf grauen Grund legt, der sich von beiden gleich stark unterscheidet.

Auch dadurch, dass man auf dem einen Quadrate Zeichnungen mit scharfen Contouren anbringt, kann man dieses im Wettstreit so begünstigen, dass die Erscheinung des Glanzes undeutlich wird.

Auch kann man binocularen Glanz hervorbringen, ohne gerade stereoskopische Zeichnungen zu benutzen, wenn man durch zwei verschieden gefärbte Gläser nach buntgefärbten Objecten hinsieht, zum Beispiel durch 784 ein blaues und ein rothes Glas nach einem in Blau und Roth ausgeführten Muster. Durch jedes Glas erscheint die gleichnamige Farbe hell, die andere dunkel, und man sieht das Muster sehr auffallend glänzend. Wichtig ist dabei die Bemerkung von Dove, dass, wenn im Wettstreit der Augen die eine oder andere Farbe sich ganz hervordrängt, der Glanz verschwindet, im Moment des Übergangs aber, wo beide neben einander sichtbar sind, der Glanz auftritt.

Der Metallglanz ist dadurch charakterisirt, dass das regelmäsig reflectirte Licht selbst schon gefärbt und nicht weis ist, wie das der durchsichtigen Stoffe. Metallglanz kommt deshalb auch Körpern zu, welche die Farben dünner Blättchen geben, wie bunte Vogelfedern, und gewissen stark gefärbten und brechenden Stoffen, wie Indigo.

Die Erscheinung des stereoskopischen Glanzes ist für die Theorie der Thätigkeit beider Netzhäute deshalb von Interesse, weil daraus mit Sicherheit hervorgeht, was bei den verschiedenen Aussagen verschiedener Beobachter über die Erfolge der binocularen Deckung verschiedener Bilder vielleicht zweifelhaft bleiben könnte, dass zwei heterogene Lichtwirkungen auf correspondirende Netzhautstellen stets einen durchaus andern sinnlichen Eindruck machen, als zwei gleichartige Einwirkungen auf dieselben Stellen. Wenn das eine Auge Schwarz sieht und das andere in dem correspondirenden Theile des Sehfeldes Weiß, so ist der sinnliche Eindruck der einer glänzenden weißlichen Fläche. Wenn wir aber das weiße Licht, was bisher auf die eine Seite allein fiel, auf beide Seiten gleichmäßig vertheilen, also Grau mit Grau combiniren, so giebt das den Eindruck von mattem Grau, welcher ganz bestimmt unterschieden ist von dem Eindruck des glänzenden Weiß, den die erste Combination machte.

Dasselbe gilt für den durch binoculare Vereinigung verschiedener Farben erzeugten Glanz.

Man kann zwar denselben Schluss schon aus der Thatsache ziehen, dass zwei stereoskopische Zeichnungen, binocular combinirt, nicht so erscheinen, als wären alle Linien auf dasselbe Blatt aufgetragen, sondern den Eindruck eines Körpers geben. Indessen ist hierbei allerdings der Einfluss der Augenbewegungen von Wichtigkeit, und nur bei momentaner Beleuchtung durch den elektrischen Funken fällt dieser ganz weg.

Ich bemerke noch, das ich auch solche Zeichnungen, welche stereoskopischen Glanz zeigen, bei der Beleuchtung durch den elektrischen Funken betrachtet habe, und das auch hierbei der Eindruck des Glanzes vollkommen zur Erscheinung kommt. Diese Thatsache ist wichtig, weil dadurch die Erklärung beseitigt wird, das der Glanz auf dem Wechsel der Beleuchtung und Färbung beruht, den der Wettstreit verursacht. Den Wechsel im Wettstreit bei nicht angestrengter Ausmerksamkeit habe ich nie schneller als in Perioden von etwa 8 Secunden, meist aber sehr viel langsamer vor sich gehen sehen. Wenn nun auch der Lichteindruck in der Netzhaut einen kleinen Bruchtheil einer Secunde dauert, so ist während dieser Zeit keine merkliche Änderung durch den Wettstreit der Sehfelder möglich. Man kann aber in dieser kurzen Zeit erkennen, das man die beiden verschiedenen Eindrücke beider Sehfelder gleichzeitig und in derselben Stelle des gemeinschaftlichen Gesichtsfeldes sieht.

Den Eindruck des Glanzes können übrigens auch monocular gesehene 785 Bilder und Objecte hervorbringen, zum Beispiel dadurch, das ihre Beleuchtung bei Bewegungen des Beobachters sich schnell verändert; dabei kommen die Elemente, aus denen sich der stereoskopische Glanz zusammensetzt, nicht gleichzeitig, aber schnell hinter einander zur Beobachtung. Ferner erscheinen bewegte Objecte glänzend, wenn die Beleuchtung ihrer einzelnen Theile schnell hinter einander sich verändert, wie es zum Beispiel bei einer bewegten Wasserfläche geschieht. Es genügt selbst, wenn nur die verschiedenartige Beleuchtung der Theile einer Fläche die bekannten Formen der Lichtreflexe unvollkommen spiegelnder Körper nachahmt. Wundt hat monocularen Glanz hervorgebracht, indem er ein dunkles Quadrat auf andersfarbigem dunklen Grunde durch eine unbelegte Glasplatte betrachtete, deren Vorderseite gleichzeitig ein helleres Quadrat auf hellerem Grunde spiegelte, so das die Spiegelbilder mit dem erstgenannten sich nahehin deckten. Der Glanz verschwand,

wenn das gespiegelte Quadrat scheinbar genau an demselben Orte sich befand, wie das wirklich dort vorhandene, dann sah man nur die Mischfarbe. Der Glanz kam aber zum Vorschein, wenn das gespiegelte scheinbar hinter dem wirklichen lag. Lag es vor ihm, so schien eher das gespiegelte zu glänzen. Es wurde hierbei also die Anschauung hervorgebracht, als sähe man hinter und durch das wirklich vorhandene Quadrat noch ein anderes, was dann als ein von ersterem entworfenes Spiegelbild erschien, und das gab den Anschein des Glanzes. Diese Versuche zeigen besonders gut, daß es hier nicht auf besondere Qualitäten der Färbung ankommt, sondern darauf, die Täuschung hervorzubringen, als reflectire eine gesehene Fläche noch ein anderes Bild.

Der Schein der Durchsichtigkeit tritt auch bei binocularer Deckung zweier verschiedenfarbiger Felder zuweilen ein, worauf Wundt aufmerksam machte. Bringt man zum Beispiel ein helles gelbes und dunkleres blaues Quadrat auf weißem Grunde zu einer unvollständigen binocularen Deckung, so erscheint das Blau da, wo man die Grenze des Gelb und Weiß von ihm gedeckt sieht, durchsichtig. Dagegen fehlt dieser Schein, wo das Gelb die Grenze von Blau und Weiß deckt. Auf schwarzem Grunde erscheint dagegen das Gelb durchsichtig. Das stärker mit dem Grunde contrastirende Feld erscheint überhaupt der Regel nach als das durchsichtige, entsprechend dem objectiven Verhältniß, wonach etwas, was durch ein durchscheinendes Medium, dessen Substanz selbst deutlich wahrgenommen wird, gesehen wird, immer nur undeutlich gesehen wird, während die Grenzen dieses Mediums, unbedeckt von einem anderem durchscheinenden Medium, sich der Regel nach scharf markiren werden.

Es sind schließlich noch einige Erscheinungen zu besprechen, welche als Contrast zwischen den Empfindungen beider Augen auszulegen sind, oder wenigstens ausgelegt werden können.

Zunächst hat namentlich Fechner darauf aufmerksam gemacht, wie außerordentlich gut kleine Unterschiede der augenblicklichen Farbenstimmung beider Augen, d. h. der Weise, in welcher die Augen die Farben empfinden, wahrgenommen werden, wenn man nach einem kleinen hellen Objecte auf schwarzem Grunde sieht und dessen binoculares Bild 786 durch veränderte Augenstellung in Doppelbilder auseinander schiebt. Ist das eine Auge zum Beispiel geschlossen gewesen und hat das andere während der Zeit helle weiße Flächen angesehen, so erscheint unmittelbar hinterher von den zwei Doppelbildern eines weißen Streifens auf schwarzem Grunde dasjenige, welches dem ermüdeten Auge angehört, dunkler und auch violetter als das andere, welches dem vorher ausgeruhten Auge angehört. Hat man dagegen mit dem freien Auge nach einer farbigen Fläche gesehen, so etscheint dessen Bild nachher in der Complementärfarbe, das andere der inducirenden Farbe gleichfarbig. Hierbei ist die Complementärfarbe in dem ermüdeten Auge in der Vergleichung der beiden Doppelbilder sehr viel länger sichtbar, als wenn man beide Augen nach derselben farbigen Fläche

hat blicken lassen und in beiden daher die gleiche Farbenstimmung nachbleibt. So ist es zum Beispiel ohne dieses Hilfsmittel der Doppelbilder sehr schwer zu erkennen, daß das Nachbild einer mäßig erleuchteten weißen Fläche eine bläuliche Färbung hat, während dieser Umstand in der Vergleichung mit dem Doppelbilde des ausgeruhten Auges, welches hell orangegelb erscheint, sogleich sichtbar wird. Ist der Unterschied der Helligkeit beider Bilder zu groß, so kann man die Vergleichung sehr erleichtern, wenn man das des freien Auges entsprechend verdunkelt, indem man entweder durch eine feine Öffnung in einem schwarzen Papierblatte blickt, oder durch ein doppeltbrechendes Prisma, welches zwei Bilder des hellen Streifens, jedes von halber Helligkeit des directen Bildes zeigt, oder auch durch ein farbloses graues Brillenglas, von dessen Farblosigkeit man sich vorher überzeugt hat.

Es geht aus diesen Versuchen hervor, daß die Vergleichung zwischen den Farbenempfindungen nahehin correspondirender Stellen beider Netzhäute mit großer Genauigkeit geschehen kann, scheinbar sogar mit größerer Genauigkeit und viel längere Zeit hindurch, als dies der Fall ist, wenn die beiden Farben durch die entsprechenden Stellen einer Netzhaut verglichen werden sollen. Um nämlich die Farbe, in der die Netzhaut zum Beispiel Weiß empfindet, zu vergleichen mit der, in der es die nicht ermüdete thut, muss man durch starres Fixiren eines weißen Objects auf schwarzem Grunde ein scharf gezeichnetes Nachbild entwickeln und dies nachher auf gleichmäßig weißem Grunde betrachten. Abgesehen davon, daß die Anstrengung des starren Fixirens ziemlich beträchtlich ist und vielleicht Einflus auf den Verlauf des Processes hat, abgesehen ferner davon, dass man den Vortheil nicht hat, das helle Bild beliebig verdunkeln zu können, so verschwinden die begrenzten Nachbilder auf einer Netzhaut auch bald für die Wahrnehmung, weil wir überhaupt gleichbleibende Helligkeits- oder Farbenunterschiede zwischen zwei verschiedenen Netzhautstellen, die durch Wechsel nicht aufgefrischt werden, schwer bemerken.

Wir haben in § 24 gesehen, dass wir geneigt sind, deutlich wahrnehmbare Unterschiede der Helligkeit und Farbe für größer zu halten, als undeutlich wahrnehmbare, und dass der größere Theil der sogenannten Contrasterscheinungen hierauf zurückzuführen ist. Eine solche Contrastwirkung äußert sich nun im vorliegenden Falle dadurch, dass auch das unveränderte Bild sich im Gegensatze zu dem veränderten färbt, erhellt oder verdunkelt. So sieht das reine Weiß des unermüdeten Auges gelb aus, neben dem violetten Grau des durch Weiß ermüdeten, oder ersteres 787 grün, wenn das letztere durch das Nachbild von Grün rosaroth gefärbt ist u. s. f.

Statt das eine Doppelbild durch ein Nachbild zu färben, kann man es auch direct durch ein farbiges Glas färben, welches man vor das betreffende Auge bringt. Aber ich finde auch hier, was wir schon oben für die Contrasterscheinungen als charakteristisch fanden, daß eine schwache Farbe eine viel deutlichere Contrastwirkung hervorbringt, als eine sehr gesättigte. Grünliches Fensterglas oder gelbröthliches Bouteillenglas zeigt die complementäre Farbe auf dem jenseitigen Doppelbilde viel deutlicher, als wenn man durch sehr tief gefärbtes Glas blickt, selbst wenn man im letzteren Falle das Bild des anderen Auges durch passende graue Gläser auf dieselbe Lichtstärke herunterbringt, als das farbige Bild.

Ja es ist sogar ein Contrast möglich zwischen solchen Farben, die auf correspondirenden Stellen beider Netzhäute liegen. Man lege einen schwarzen Streifen auf einen weißen Grund, schiebe sein Bild zu Doppelbildern auseinander und bringe dann vor das eine Auge ein blaues, vor das andere ein graues Glas, welche beide ungefähr gleich dunkel sind. Man sieht dann das eine Bild des schwarzen Streifen umgeben von hervortretendem Blau, das andere von hervortretendem Weiß, während im übrigen Grunde Blau und Weiß mehr oder weniger gleichmäßig über einander lagern. Dabei zeigt sich das Weiß, was längs der Contour des schwarzen Streifens hervortritt, entschieden gelblich. Nimmt man beide Gläser fort, so erscheint gelbliches Weiß, wo vorher Blau vorherrschte, und bläuliches Weiß, wo wir es vorher gelblich sahen.

Vertauschen wir bei diesem Versuche die blaue Glasplatte mit einer gelben, so wechselt auch in den Bildern überall Gelb mit Blau.

Es muß wohl als sehr auffallend betrachtet werden, daß unter dem Einfluß der Contouren des Schwarz unsere Aufmerksamkeit sich dem benachbarten Weiß so ausschließlich zuwendet und es von dem im gemeinschaftlichen Gesichtsfelde überdeckenden Blau so vollständig trennt, daß dieses Weiß sogar gelblich aussehen kann. Dies gelbliche Weiß zeigt übrigens auch darin seinen Charakter als Contrastfarbe, daß es kurze Zeit stehen bleibt, selbst wenn wir das Auge hinter dem blauen Glase ganz schließen. Auch bei den farbigen Schatten (S. 551 und 552) fanden wir, daß das einmal über die Art der Farbe festgestellte Urtheil bestehen blieb, selbst nachdem die contrastirende Farbe, deren Anwesenheit zu dem Irrthume verleitet hatte, aus dem Gesichtsfelde entfernt war.

In den bisherigen Versuchen fand der Contrast statt in der Vergleichung zweier Farben, welche den entgegengesetzten Gesichtsfeldern angehören. Es kann nun aber auch die Wirkung monocularen Contrastes durch binoculare Vergleichung mit dem entgegengesetzten Contraste gesteigert werden. Man lege rechts einen Bogen rosarothen, links einen Bogen grünen Papiers, so daß beide in der Mitte an einander stoßen; ferner lege man nahe der Grenzlinie auf jede Seite einen Streifen weißen Papiers. Betrachtet man diese beiden Streifen mit freien Augen, so ist in der Regel gar keine Contrastfärbung an den beiden Papierstreifen zu bemerken, wenn nicht schon starke Nachbilder der beiden Farben entwickelt sind. Blickt man mit einem 788 Auge durch eine schwarze Röhre nach einem dieser Streifen, während das andere Auge geschlossen ist, so bemerkt man allerdings eine schwache complementäre Contrastfärbung, Hält man aber zwei schwarze Röhren vor

beide Augen, so das das rechte den einen Streifen mit einem Stück des rothen Grundes, das linke den anderen mit einem Stück des grünen Grundes sieht, ohne das man übrigens die Streifen binocular zum Decken bringt, so treten die complementären Färbungen der beiden Streifen in einer sonst kaum beobachteten Stärke auf. Die Wirkung nimmt an Stärke immer mehr zu, wenn man den Versuch längere Zeit fortsetzt, ohne den Blick auf einen bestimmten Punkt festzuheften. Dabei entstehen natürlich immer stärkere Nachbilder des Grundes, und da das rechte Auge nur rothen, das andere nur grünen Grund sieht, so kann bei allen Bewegungen des Auges sich im rechten Auge immer nur Grün, im linken immer nur Roth als Grund entwickeln und die Contrastwirkung nur verstärken.

Dies wäre nun ein successiver Contrast, einer der auf Nachbildern beruht. Wenn man zu Anfang des Versuchs schnell die Augen auf die weißen Streifen hinwendet und sie möglichst schnell in der richtigen Lage fixirt, so sieht man ebenfalls, wenn auch viel schwächer die Contrastfarben. Indessen da unter den Umständen dieses Versuchs Nachbilder des Grundes durch die Vergleichung der Färbung in beiden Sehfeldern besonders leicht sichtbar werden, so hielt ich es für nöthig, eine Versuchsweise zu suchen, welche ganz sicher vor jeder Entstehung eines Nachbildes des Grundes schützte. Zu dem Ende befestigte ich auf einer Glasplatte zwei Papierstreifen, parallel zu einander in senkrechter Richtung, von denen der rechte oben schwarz und unten grau, der linke oben grau und unten schwarz war. Die Glastafel brachte ich über eine rechts mit rothem, links mit grünem Papier belegte Fläche, so dass der rechte Papierstreifen über rothem, der linke über grünem Grunde lag. Vor dem Beginn des Versuchs schob ich aber weißes Papier zwischen die Glastafel und die farbige Fläche, so daß die letztere ganz verdeckt war. Nun fixirte ich mit beiden Augen die grauschwarzen Streifen so, dass sie sich deckten, wobei sowohl die obere als untere Hälfte des Bildes aus der Deckung einer schwarzen und einer grauen Streifenhälfte besteht. In der Mitte jedes Streifens hatte ich einen weißen Punkt angebracht als Fixationspunkt. Indem ich die beiden weißen Punkte binocular vereinigte, war ich im Stande, das gemeinsame Bild der grauschwarzen Streifen ganz sicher festzuhalten. Wenn ich nun das weiße Papier entfernte, so dass die farbige Fläche dahinter zum Vorschein kam, so entstanden allerdings Spuren einer Contrastfärbung, die aber außerordentlich schwach waren. Das Grau, welches auf grünem Grunde lag, erschien röthlich, das auf rothem Grunde befindliche grünlich. Dagegen genügten wenige kurze Bewegungen des Blicks von rechts nach links und zurück, um die Contrastfarben gleich in voller Intensität zum Vorschein zu bringen. Die anfänglichen schwachen Contrastfärbungen waren schwächer, als sie beim monocularen Contrast zum Vorschein kommen. Noch schwächer war die Wirkung, wenn das Grau durch Weiß ersetzt wurde.

Die reinen Wirkungen des simultanen Contrastes auf den beiden grauen Streifen wurden also geschwächt durch die binoculare Vergleichung. Indem 789 das Grau des einen Sehfeldes dem des anderen binocular genähert wurde, wurde eine genauere Vergleichung zwischen den beiden Grau möglich, als vorher im monocularen Felde, wo die beiden Streifen durch weite Strecken Grün und Roth von einander getrennt waren. In dieser Beziehung verhalten sich also die Erscheinungen des successiven Contrastes, welche auf einer Veränderung der Empfindung durch Nachbilder beruhen, ganz anders, als die des simultanen Contrastes, welche wir als Irrthümer des Urtheils aufgefaßt haben. Erstere treten durch binoculare Vergleichung auffallender hervor, letztere werden im Gegentheil berichtigt.

Bei der bisher beschriebenen Form des Versuchs wurde eine binoculare Deckung der grauen Streifen mit farbigem Grunde vermieden, sie deckten sich vielmehr mit Schwarz. Nun kann man aber durch veränderte Convergenz der Augen ihre Bilder so weit aneinander schieben, daß sie sich nicht decken, sondern nur berühren. Bringt man sie in diese scheinbare Lage, während zunächst noch der weiße Bogen darunter liegt, überzeugt sich dabei von dem gleichen Aussehen des Grau an beiden Streifen und nimmt dann das weiße Papier fort, um den farbigen Grund sichtbar zu machen, so erscheint der von Roth umgebene Streifen, der sich binocular mit Grün deckt, entschieden grün, der andere, der von Grün umgeben ist und sich mit Roth deckt, ebenso entschieden roth. Man erhält ganz frappant den Eindruck, als fände eine binoculare Mischung des Grau mit den beiden Farben des Grundes statt. Schiebt man den weißen Bogen wieder unter die Glasplatte, so schwinden augenblicklich die Färbungen, wie es bei einer Mischung der Farben des Grundes mit dem Grau sein müßte.

Aber ein anderer Versuch zeigt, dass wir es hier nicht mit einer Mischung zu thun haben. Schliefse ich das rechte Auge, wenn ich die Streifen complementär gefärbt vor mir sehe, so bleibt nur der von Grün umgebene Streif sichtbar, und obgleich eine Art rothen Schleiers sich von ihm zurückzieht, nämlich das ihn binocular deckende Roth, so bleibt seine Körperfarbe, das Grau, doch so röthlich, als es vorher war; das wäre nicht möglich, wenn das röthliche Aussehen des Grau nur auf einer (binocularen) Mischung mit Roth beruhte. So wie aus der Mischung das Roth fortfiele, müßte sich die ursprüngliche Farbe herstellen und eher durch den Contrast grünlich werden. Ich glaube vielmehr, daß der Erfolg dieser Versuche so zu erklären ist: Wir haben vorher gesehen, daß wenn in beiden Sehfeldem Grau enthalten ist und sich beides binocular mit Schwarz deckt, wir den Farbenton der beiden Grau sehr genau vergleichen können, und daß durch diese unmittelbare Vergleichung der beiden Grau Wirkungen monocularen Contrastes, die uns geneigt machen könnten, die beiden Grau für verschiedenartig zu halten, geschwächt werden. In dem letztbeschriebenen Versuche dagegen deckt sich Grau, welches von Roth umgeben ist, und welches wir deshalb geneigt sind, für grünlich zu halten, binocular mit Grün, und das andere durch Contrast mit der grünen Umgebung röthlich gefärbte Grau deckt sich binocular mit Roth. Hier kann diese binoculare Deckung der

beiden Flächen, welche zu vergleichen sind mit zwei verschiedenen und 790 lebhaften Farben die Vergleichung sehr unsicher machen und daher den Contrast verstärken.

Schiebt man nachher eine weiße Fläche unter, an der die Augen ihr Urtheil über das Weiß wieder berichtigen können, so schwindet augenblicklich der Contrast. Auch wenn eine schwarze untergeschoben wird, so ist sogleich eine genaue und ungefälschte Vergleichung der beiden grauen Streifen möglich, welche den Contrast derselben schwinden macht. Wenn man dagegen nur ein Auge schließt, so treten keine Momente ein, die das Urtheil berichtigen könnten, und der Contrast bleibt bestehen.

Wir können das Resultnt der bisher beschriebenen Versuche dahin zusammenfassen: Wenn im binocularen Felde das rechte Auge das Bild  $\alpha$ , das linke das Bild  $\beta$  dicht neben einander erblickt und  $\alpha$  sich mit dem Grunde b,  $\beta$  mit dem Grunde a deckt, so ist die Vergleichung der objectiven oder durch Nachbilder veränderten Färbung von  $\alpha$  und  $\beta$  sehr genau, so oft der Grund  $\alpha$  dieselbe Färbung wie b hat; sie ist dagegen sehr unsicher, so oft  $\alpha$  und b verschiedene Farbe oder Beleuchtung haben. Ersteres zerstört monoculare Simultancontraste, letzteres begünstigt sie.

Bei einigen anderen Versuchen über binocularen Contrast kommt, wie bei vielen des monocularen Contrastes, in Betracht, dass wir die objectiven Farben der Körper von der Farbe einer weit verbreiteten Beleuchtung zu trennen geübt sind.

Dahin gehört zunächst Fechner's sogenannter paradoxer Versuch. Man blicke nach einer weißen Fläche, schließe und öffne abwechselnd das rechte Auge, so wird man finden, dass im Moment des Schlusses die weiße Fläche, welche nun nur noch vom linken Auge gesehen wird, ein wenig dunkler erscheint, als während der Offnung beider Augen. Der Ausschluß des Lichtes von dem einen Auge bringt also, wie man erwarten mußte, eine Verdunkelung des Bildes hervor, freilich eine verhältnifsmäßig außerordentlich schwache, für manche Augen kaum wahrnehmbare. Nun ändere man die Bedingungen des Versuchs dadurch ab, dass man vor das rechte Auge ein ziemlich stark verdunkelndes graues Glas nimmt. Wenn man jetzt das rechte Auge öffnet, erscheint die weiße Fläche im Gegentheil dunkler: wenn man es schliefst, heller. Also wenn mehr Licht in die Augen fällt, haben wir scheinbare Verdunkelung, wenn weniger, Erhellung. Nimmt man immer hellere graue Gläser, so schwindet dieser negative Erfolg und geht endlich in den positiven über, den die freien Augen zeigen, nämlich Offnung des geschlossenen Auges giebt Erhellung. Geht man im Gegentheil zu sehr dunkeln Gläsern über, so kommt man zuletzt an eine Grenze, wo es einerlei bleibt, ob das Auge hinter dem Glase offen oder geschlossen ist, indem das einfallende Licht keine in Betracht kommende Wirkung mehr ausübt. Eine mittlere Verdunkelung der Gläser giebt also ein Maximum des Erfolgs.

FECHNER, Abhandt. d. Sachs. Ges. d. Wiss. VII, 416-463.

Bei dem ursprünglichen Versuche von Smith war es, wie wir oben gesehen haben, das rothe durch die Augenhäute eingedrungene Licht, welches das gleichseitige Bild dunkler und blaugrün, das andere roth erscheinen läßt. Dieses rothe Licht kann sichtbar gemacht werden, wenn man mit dem seitlich beleuchteten Auge schwarze Buchstaben auf weißem Grunde betrachtet; diese sehen hierbei oft leuchtend roth aus. Natürlich erscheint dann auch das dem seitlich beleuchteten Auge angehörige Halbbild eines in Doppelbilder aus einander geschobenen schwarzen Flecks auf weißem Grund röthlich 793 in Vergleich mit dem des anderen Auges. Concentrirt man dagegen durch eine Linse grünes oder blaues Licht auf einen Punkt der Sclerotica, so ist das weiße Bild in diesem Auge rosenroth oder gelb. Da die Erklärung dieses Versuches bezweifelt worden ist, so ist die Modification desselben mit den Uranglasplatten, wobei alle concurrirenden Umstände deutlicher zu übersehen sind, wohl überzeugender.

Die Erscheinungen des binocularen Contrastes erklären sich also von dem von uns eingehaltenen Standpunkte leicht. Fast man dagegen, wie es früher meist geschah, die Contrastfarben als Veränderungen der Empfindung auf, welche durch die Reizung einer Netzhautstelle in den benachbarten hervorgerusen werden, so folgt auch für den binocularen Contrast mit Nothwendigkeit, dass er durch Einwirkung der Empfindungen der einen Netzhaut auf die der anderen entstehe, und man hat deshalb hierin mit einen Grund für die angeborene anatomische Verbindung correspondirender Nervensasern gesucht.

Es ist hier noch die von Dove, dem Entdecker des stereoskopischen Glanzes, aufgestellte Erklärung dieses Erscheinung zu erwähnen. Dove unterscheidet an glänzenden Körpern das von der Oberfläche reflectirte weiße und das aus den oberflächlichen Schichten der Substanz hervordringende gefärbte Licht. Glanz entsteht nach ihm dadurch, dass man die beleuchtete Körpersubstanz hinter der beleuchteten Oberfläche sehe, also zwei Arten von Licht, das eine durch das andere durchscheinend. Er glaubt nun, daß, wenn wir zwei Farben, z. B. Roth im einen, Blau im anderen Felde combiniren, wir auf verschiedene Entfernung derselben vom Auge schließen, weil wir verschiedene Accommodation anwenden müssen, um sie scharf zu sehen. Ich habe diese Erklärung nicht beibehalten, weil die seit Aufstellung derselben angestellten Versuche über Beurtheilung der Entfernung mittels der Accommodation, namentlich in einem Falle, wo, wie hier, die Convergenz der Augen constant erhalten werden muß, es mir höchst unwahrscheinlich machen, daß eine solche Wahrnehmung scheinbar verschiedener Entfernung der Farben möglich sei. Außerdem tritt die Schwierigkeit ein, dass Weiss und Schwarz zusammen combinirt auch Glanz geben. Hierbei glaubt Dove nun annehmen zu dürfen, daß, weil Weifs die Pupille zusammenziehen macht, was ebenfalls bei stärkerer Accommodationsanstrengung geschieht, Schwarz sie aber erweitert, die Betrachtung von Weiß und Schwarz verschiedene Accommodationsgefühle gebe. Dagegen ist zu bemerken, dass bei den vorliegenden Versuchen gleichzeitig ein Auge Weiß, das andere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> FECHNER über den seitlichen Fenster- und Kerzenversuch. Berichte der Kön. Sächsischen Get. d. Wiss. 1861, S. 27—56.

Schwarz sieht und beide Pupillen dabei dieselbe mittlere Weite einnehmen, zweitens, daß alle Accommodation sich nicht auf die Mitte einer gleichfarbigen Fläche, sondern nur auf ihre Contoure beziehen kann, und nicht einzusehen ist, wie daraus ein Unterschied des Accommodationsgefühls entstehen könne, daß im einen Bilde Weiß rechts, Schwarz links von der Grenze, oder Weiß über, Schwarz unter der Grenze liegt, im anderen umgekehrt. Ich habe deshalb die oben gegebene Erklärung als die einfachere der ursprünglichen des berühmten Entdeckers dieser Erscheinung zu substituiren mir erlaubt.

Geschichtliches. Der Wettstreit der Sehfelder erregte schon früh die Aufmerksamkeit der Beobachter. Du Tour benutzte ihn schon, um seine Meinung, dass der Regel nach nur ein Auge auf einmal sehe, und wir deshalb die Objecte einfach sähen trotz der Anwesenheit zweier Augen, zu unterstützen. Haldat wollte dagegen Mischung der Farben gesehen haben, was er mit der von Newton und später von Wollaston und J. MULLER angenommenen Hypothese von der anatomischen Vereinigung correspondirender 794 Sehnervenfasern in Zusammenhang brachte. Ihm schlossen sich an Mönnich, Janin, WALTHER: während J. MÜLLER selbst, der die Lehre der Identität der Netzhautstellen und ihrer Consequenzen hauptsächlich ausgebildet hat und der gewifs am meisten dabei interessirt gewesen wäre, eine binoculare Farbenmischung zu sehen, keine solche erwähnt, sondern nur den Wettstreit gesehen hat. Wie auch die späteren Beobachter verschieden geurtheilt haben, ist oben schon erwähnt. Es scheinen in dieser Beziehung sehr große individuelle Unterschiede zu bestehen. So lange man die Empfindung einer Mischfarbe als eine einfache Wirkung zweier combinirter Ursachen ansah, schien eine solche Empfindung nur in einer und derselben Nervenfaser zu Stande kommen zu können, und die Beobachtung wirklicher binocularer Farbenmischung schien deshalb den Beweis der anatomischen Verschmelzung je zweier correspondirender Fasern liefern zu können, und musste andererseits bei Annahme einer solchen Hypothese auch nothwendig erwartet werden. Der Young'schen Farbentheorie gegenüber verliert freilich dieser Punkt sehr an Wichtigkeit, wie schon oben hervorgehoben ist.

Ein wesentlicher Fortschritt war die Entdeckung der objectiven Bedeutung der binocularen Vereinigung verschiedener Farben oder Helligkeiten in dem Phänomen des stereoskopischen Glanzes durch Dove. Der oben besprochenen Theorie dieses Phänomens, der sich auch Brewster anschloß (dabei, wie es scheint durch ein Mißsverständniß, Dove's eigene Theorie bekämpfend), stellte später zuerst J. J. Oppel die oben vorgetragene einfachere entgegen. Ohne von diesem zu wissen, kam ich selbst auf dieselbe Ansicht der Sache und hob die Wichtigkeit des Phänomens für die Theorie der Empfindungen correspondirender Stellen hervor.

Die Phänomene des binocularen Contrastes wurden erst in den letzten Jahren studirt, namentlich durch Fechner in einer sehr ausgedehnten Arbeit; einzelne dahin gehörige Beobachtungen waren schon früher von E. Brücke, H. Meyer, Panum gemacht worden.

### § 33. Kritik der Theorien.

Nachdem ich die Übersicht der Thatsachen, die sich bei der Unter- 796 suchung der Gesichtswahrnehmungen ergeben, beendigt habe, wird es nützlich sein, noch einmal einen Rückblick auf den Zusammenhang der theoretischen Vorstellungen zu werfen und zu prüfen, welche den Thatsachen gegenüber als zulässig, welche als unzulässig oder unwahrscheinlich erscheinen.

Es ist dabei von vorn herein zu bemerken, daß unsere Kenntniß der hierher gehörigen Erscheinungen noch nicht so vollständig ist, um nur eine Theorie zu erlauben und jede andere auszuschließen. Bei der Wahl zwischen Bei dem ursprünglichen Versuche von Smith war es, wie wir oben gesehen haben, das rothe durch die Augenhäute eingedrungene Licht, welches das gleichseitige Bild dunkler und blaugrün, das andere roth erscheinen läßt. Dieses rothe Licht kann sichtbar gemacht werden, wenn man mit dem seitlich beleuchteten Auge schwarze Buchstaben auf weißem Grunde betrachtet; diese sehen hierbei oft leuchtend roth aus. Natürlich erscheint dann auch das dem seitlich beleuchteten Auge angehörige Halbbild eines in Doppelbilder aus einander geschobenen schwarzen Flecks auf weißem Grund röthlich 793 in Vergleich mit dem des anderen Auges. Concentrirt man dagegen durch eine Linse grünes oder blaues Licht auf einen Punkt der Sclerotica, so ist das weiße Bild in diesem Auge rosenroth oder gelb. Da die Erklärung dieses Versuches bezweifelt worden ist,¹ so ist die Modification desselben mit den Uranglasplatten, wobei alle concurrirenden Umstände deutlicher zu übersehen sind, wohl überzeugender.

Die Erscheinungen des binocularen Contrastes erklären sich also von dem von uns eingehaltenen Standpunkte leicht. Fast man dagegen, wie es früher meist geschah, die Contrastfarben als Veränderungen der Empfindung auf, welche durch die Reizung einer Netzhautstelle in den benachbarten hervorgerusen werden, so folgt auch für den binocularen Contrast mit Nothwendigkeit, dass er durch Einwirkung der Empfindungen der einen Netzhaut auf die der anderen entstehe, und man hat deshalb hierin mit einen Grund für die angeborene anatomische Verbindung correspondirender Nervensasen gesucht.

Es ist hier noch die von Dove, dem Entdecker des stereoskopischen Glanzes, aufgestellte Erklärung dieses Erscheinung zu erwähnen. Dove unterscheidet an glänzenden Körpern das von der Oberfläche reflectirte weiße und das aus den oberflächlichen Schichten der Substanz hervordringende gefärbte Licht. Glanz entsteht nach ihm dadurch, dass man die beleuchtete Körpersubstanz hinter der beleuchteten Oberfläche sehe, also zwei Arten von Licht, das eine durch das andere durchscheinend. Er glaubt nun, daß, wenn wir zwei Farben, z. B. Roth im einen, Blau im anderen Felde combiniren, wir auf verschiedene Entfernung derselben vom Auge schließen, weil wir verschiedene Accommodation anwenden müssen, um sie scharf zu sehen. Ich habe diese Erklärung nicht beibehalten, weil die seit Aufstellung derselben angestellten Versuche über Beurtheilung der Entfernung mittels der Accommodation, namentlich in einem Falle, wo, wie hier, die Convergenz der Augen constant erhalten werden muß, es mir höchst unwahrscheinlich machen, daß eine solche Wahrnehmung scheinbar verschiedener Entfernung der Farben möglich sei. Aufserdem tritt die Schwierigkeit ein, dass Weiss und Schwarz zusammen combinirt auch Glanz geben. Hierbei glaubt Dove nun annehmen zu dürfen, daß, weil Weiß die Pupille zusammenziehen macht, was ebenfalls bei stärkerer Accommodationsanstrengung geschieht. Schwarz sie aber erweitert, die Betrachtung von Weils und Schwarz verschiedene Accommodationsgefühle gebe. Dagegen ist zu bemerken, dass bei den vorliegenden Versuchen gleichzeitig ein Auge Weiss, das andere

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> FECHNER über den seitlichen Fenster- und Kerzenversuch. Berichte der Kön. Sächsischen öm. d. Wiss. 1861, S. 27-56.

Schwarz sieht und beide Pupillen dabei dieselbe mittlere Weite einnehmen, zweitens, daß alle Accommodation sich nicht auf die Mitte einer gleichfarbigen Fläche, sondern nur auf ihre Contoure beziehen kann, und nicht einzusehen ist, wie daraus ein Unterschied des Accommodationsgefühls entstehen könne, daß im einen Bilde Weiß rechts, Schwarz links von der Grenze, oder Weiß über, Schwarz unter der Grenze liegt, im anderen umgekehrt. Ich habe deshalb die oben gegebene Erklärung als die einfachere der ursprünglichen des berühmten Entdeckers dieser Erscheinung zu substituiren mir erlaubt.

Geschichtliches. Der Wettstreit der Sehfelder erregte schon früh die Aufmerksamkeit der Beobachter. Du Tour benutzte ihn schon, um seine Meinung, dass der Regel nach nur ein Auge auf einmal sehe, und wir deshalb die Objecte einfach sähen trotz der Anwesenheit zweier Augen, zu unterstützen. Haldat wollte dagegen Mischung der Farben gesehen haben, was er mit der von Newton und später von Wollaston und J. MULLER angenommenen Hypothese von der anatomischen Vereinigung correspondirender 794 Sehnervenfasern in Zusammenhang brachte. Ihm schlossen sich an Mönnich, Janin. WALTHER; während J. MÜLLER selbst, der die Lehre der Identität der Netzhautstellen und ihrer Consequenzen hauptsächlich ausgebildet hat und der gewiß am meisten dabei interessirt gewesen wäre, eine binoculare Farbenmischung zu sehen, keine solche erwähnt, sondern nur den Wettstreit gesehen hat. Wie auch die späteren Beobachter verschieden geurtheilt haben, ist oben schon erwähnt. Es scheinen in dieser Beziehung sehr große individuelle Unterschiede zu bestehen. So lange man die Empfindung einer Mischfarbe als eine einfache Wirkung zweier combinirter Ursachen ansah, schien eine solche Empfindung nur in einer und derselben Nervenfaser zu Stande kommen zu können, und die Beobachtung wirklicher binocularer Farbenmischung schien deshalb den Beweis der anatomischen Verschmelzung je zweier correspondirender Fasern liefern zu können, und muste andererseits bei Annahme einer solchen Hypothese auch nothwendig erwartet werden. Der Young'schen Farbentheorie gegenüber verliert freilich dieser Punkt sehr an Wichtigkeit, wie schon oben hervorgehoben ist.

Ein wesentlicher Fortschritt war die Entdeckung der objectiven Bedeutung der binocularen Vereinigung verschiedener Farben oder Helligkeiten in dem Phänomen des stereoskopischen Glanzes durch Dove. Der oben besprochenen Theorie dieses Phänomens, der sich auch Brewster anschloß (dabei, wie es scheint durch ein Mißsverständniß, Dove's eigene Theorie bekämpfend), stellte später zuerst J. J. Oppel die oben vorgetragene einfachere entgegen. Ohne von diesem zu wissen, kam ich selbst auf dieselbe Ansicht der Sache und hob die Wichtigkeit des Phänomens für die Theorie der Empfindungen correspondirender Stellen hervor.

Die Phänomene des binocularen Contrastes wurden erst in den letzten Jahren studirt, namentlich durch Fechner in einer sehr ausgedehnten Arbeit; einzelne dahin gehörige Beobachtungen waren schon früher von E. Brücke, H. Meyer, Panum gemacht worden.

### § 33. Kritik der Theorien.

Nachdem ich die Übersicht der Thatsachen, die sich bei der Unter- 796 Suchung der Gesichtswahrnehmungen ergeben, beendigt habe, wird es nützlich Sein, noch einmal einen Rückblick auf den Zusammenhang der theoretischen Vorstellungen zu werfen und zu prüfen, welche den Thatsachen gegenüber als zulässig, welche als unzulässig oder unwahrscheinlich erscheinen.

Es ist dabei von vorn herein zu bemerken, dass unsere Kenntniss der hierher gehörigen Erscheinungen noch nicht so vollständig ist, um nur eine Theorie zu erlauben und jede andere auszuschließen. Bei der Wahl zwischen den verschiedenen theoretischen Ansichten scheint mir unter diesen Umständen bisher mehr eine Neigung zu gewissen metaphysischen Betrachtungsweisen, als der Zwang der Thatsachen, ihren Einfluß auf die verschiedenen Forscher ausgeübt zu haben, namentlich da in dem psychologischen Gebiete noch principielle Fragen hinzukommen, die in dem Bereiche der unorganischen Naturerscheinungen längst vollständig beseitigt sind.

Manche Naturforscher sind in der Lehre von den Gesichtswahrnehmungen, wie mir scheint, allzu bereit gewesen, allerlei anatomische Structuren zu supponiren oder auch neue Qualitäten der Nervensubstanz vorauszusetzen, welche nicht die geringste Ähnlichkeit mit dem haben, was wir sonst von den physikalischen und chemischen Eigenschaften der Naturkörper im Allgemeinen oder den Nerven im Besonderen bestimmt wissen, Structuren und Eigenschaften, welche nur dazu dienen, für ein oder einige wenige Phänomene des Sehens Erklärungen herzustellen, die wenigstens den äußeren Anschein naturwissenschaftlicher Erklärungen haben sollten, und bei denen die ganz unzweifelhafte Einmischung psychischer Phänomene entweder ganz geleugnet oder als relativ unwichtig hingestellt wurde.

Ich gebe zu, daß wir noch weit entfernt von einem naturwissenschaftlichen Verständniß der psychischen Erscheinungen sind. Die Möglichkeit eines solchen Verständnisses entweder absolut zu leugnen, wie die Spiritualisten, oder andererseits absolut zu behaupten, wie die Materialisten, dazu kann wohl die Neigung zu dieser oder jener Richtung der Speculation treiben; dem Naturforscher, der sich an die factischen Verhältnisse zu halten und deren Gesetze zu suchen hat, ist dies eine Frage, für welche er keine Entscheidungsgründe besitzt. Man muß nicht vergessen, daß der Materialismus ebenso gut eine metaphysische Speculation oder Hypothese ist, wie der Spiritualismus, und ihm deshalb nicht das Recht einräumen, in der Naturwissenschaft über factische Verhältnisse oder factische Grundlage entscheiden zu wollen.

Welche Ansicht man aber auch von den psychischen Thätigkeiten haben und welche Schwierigkeit ihre Erklärung auch bieten mag, so sind sie jedenfalls factisch vorhanden und ihre Gesetze sind uns bis zu einer gewissen Grenze wohlbekannt aus der täglichen Erfahrung. Ich für mein Theil halte 797 es für sicherer, die Erklärung der Erscheinungen des Sehens anzuknüpfen an andere, freilich selbst noch weiterer Erklärung bedürftige, aber doch jedenfalls vorhandene und thatsächlich wirksame Vorgänge, wie es die einfacheren psychischen Thätigkeiten sind, als sie auf ganz unbekannte, nur ad hoc erfundene, durch keinerlei Analogie gestützte Hypothesen über die Einrichtung des Nervensystems und die Eigenschaften der Nervensubstanz zu gründen. Zu dem letzteren Schritte würde ich mich erst berechtigt glauben, wenn alle Versuche der Erklärung aus bekannten Verhältnissen gescheitert sein sollten.

Das letztere ist nun meines Erachtens aber bei der psychologischen Erklärung der Gesichtswahrnehmungen keineswegs der Fall; im Gegentheil je aufmerksamer ich die Erscheinungen studirt habe, desto gleichmäßiger und übereinstimmender hat sich überall die Einwirkung der psychischen Vorgänge gezeigt, und desto consequenter und zusammenhängender stellte sich mir dieses ganze Gebiet von Erscheinungen dar.

Ich habe deshalb keinen Anstand genommen, in den vorausgehenden Paragraphen die Thatsachen durch Erklärungen, die wesentlich auf die einfacheren psychischen Vorgänge der Ideenassociation gestützt sind, in Verbindung und in Zusammenhang zu setzen. Dass eine solche Ansicht nicht neu ist, habe ich in den geschichtlichen Übersichten schon erwähnt. Wenn in der jüngsten Zeit die Ansichten einzelner Physiker und Physiologen, die diese Richtung einschlugen, wie Wheatstone, Volkmann, H. Meyer, Nagel, CLASSEN, WUNDT, mehr Opposition als Anerkennung fanden, so glaube ich. dass dies, abgesehen von der Abneigung unseres Zeitalters gegen philosophische und psychologische Untersuchungen, davon herrührt, dass es an einer zusammenhängenden Darstellung aller Erscheinungen dieses Gebietes fehlte, und deshalb von Seiten der unerledigten Erscheinungsgebiete immer wieder Zweifel aufstiegen gegen diejenigen, welche von den genannten Forschern bearbeitet waren. Ich habe deshalb die vorliegende Gelegenheit benutzt, um das ganze Gebiet nach dieser Richtung hin durchzuarbeiten und eine Übersicht davon zu geben.

Ich erlaube mir einen kurzen Überblick der zur Erklärung von mir benutzten Principien zu geben. Der Hauptsatz der empiristischen Ansicht ist: Die Sinnesempfindungen sind für unser Bewusstsein Zeichen, deren Bedeutung verstehen zu lernen unserem Verstande überlassen ist. Was die für den Gesichtssinn erhaltenen Zeichen betrifft, so sind sie verschieden nach Intensität und Qualität, das heißt nach Helligkeit und Farbe, und außerdem muß noch eine Verschiedenheit derselben bestehen, welche abhängig ist von der Stelle der gereizten Netzhaut, ein sogenanntes Localzeichen. Die Localzeichen der Empfindungen des rechten Auges sind durchgängig von denen des linken verschieden.

Wir fühlen aufserdem den Grad der Innervation, die wir den Augenmuskelnerven zufließen lassen. Die Anschauung der Raumverhältnisse und der Bewegung sind nicht nothwendig aus den Gesichtswahrnehmungen, oder wenigstens nicht aus diesen allein, herzuleiten, da sie bei Blindgeborenen ganz genau und vollständig auch unter Vermittelung des Tastsinnes gewonnen werden, sie können also für unseren Zweck als gegeben vorausgesetzt werden.

Durch Erfahrung können wir offenbar lernen, welche anderen Empfin-798 dungen des Gesichts oder der anderen Sinne ein Object, welches wir sehen, uns machen wird, wenn wir die Augen oder unsern Körper fortbewegen und jenes Object von verschiedenen Seiten betrachten, betasten u. s. w. Der Inbegriff aller dieser möglichen Empfindungen in eine Gesammtvorstellung zusammengefaßt, ist unsere Vorstellung von dem Körper, welche wir Wahrnehmung nennen, so lange sie durch gegenwärtige Empfindungen

unterstützt ist, Erinnerungsbild, wenn sie das nicht ist. In gewissem Sinne also, obgleich dem gewöhnlichen Sprachgebrauche widersprechend, ist auch eine solche Vorstellung von einem individuellen Objecte schon ein Begriff, weil sie alle die möglichen einzelnen Empfindungsaggregate umfaßt, welche dieses Object, von verschiedenen Seiten betrachtet, berührt oder sonst untersucht, in uns hervorrufen kann. Das ist der thatsächliche und reelle Inhalt einer solchen Vorstellung von einem bestimmten Objecte; einen anderen hat sie nicht, und dieser Inhalt kann ohne Zweifel unter Voraussetzung der oben genannten Data durch Erfahrung gewonnen werden.

Die einzige psychische Thätigkeit, die dazu gefordert wird, ist die gesetzmäßig wiederkehrende Association zweier Vorstellungen, die schon oft mit einander verbunden gewesen sind, welche Association desto fester und zwingender wird, je öfter die Wiederholung stattgefunden hat.

So weit also unsere durch Gesichtsbilder vermittelten Vorstellungen von den Objecten richtig sind, erklären sie sich einfach aus den vorangestellten Principien. Es fragt sich nun aber, wie ist es möglich, daß Sinnestäuschungen vorkommen. Unter diesen müssen wir zwei Klassen unterscheiden. Erstens solche, bei denen die äußeren Umstände, unter denen die Einwirkung auf unsere Sinne geschieht, ungewöhnliche sind, wie bei der Betrachtung der optischen Bilder von Spiegeln, Linsen oder bei der Combination stereoskopischer Darstellungen. Hier wird der Eindruck, den bestimmte Objecte machen, unter ungewöhnlichen Bedingungen erzeugt. Obgleich wir dies wissen, ruft der Eindruck nach dem Gesetze der Vorstellungsassociationen doch die Vorstellung der der Regel nach mit ihm verbunden gewesenen anderen Sinneseindrücke, das heißt die Vorstellung des betreffenden Objects hervor.

Die zweite Klasse von Sinnestäuschungen ist diejenige, wobei wir wirkliche Objecte bei ungewöhnlichem Gebrauche unserer Sinnesorgane falsch sehen. Zu ihrer Erklärung ist zu beachten, daß, sobald eine bestimmte Art des Gebrauchs unserer Sinneswerkzeuge geeignet ist, uns deutlichere und sicherere Wahrnehmungen der Objecte zu geben, als jede andere, wir jene, die wir deshalb die normale genannt haben, möglichst viel oder ausschließlich anzuwenden uns einüben. Brauchen wir dann unsere Sinnesorgane in abweichender Weise, so rufen die gewonnenen Eindrücke uns naturgemäß die Vorstellungen solcher Objecte hervor, welche beim normalen Gebrauche der Organe dieselben oder möglichst ähnliche Eindrücke gegeben haben würden.

Beim normalen Gebrauche der Augen kommt in Betracht, erstens, daß in jedem Auge die Centralgrube der Netzhaut die deutlichste Unterscheidung nahe neben einander gelegener Bilder zuläßt, zweitens, daß 799 wir deutliche Eindrücke nur behalten, wenn wir durch fortwährende Augenbewegungen die Ausbildung scharf gezeichneter Nachbilder vermeiden, drittens, daß wir an einer ausgedehnten Fläche von gleichmäßiger Beleuchtung alles deutlich gesehen haben, was an ihr deutlich zu sehen ist, wenn wir alle

Theile ihres Umfangs deutlich gesehen haben. Daraus ergiebt sich, daß wir beim normalen Gebrauche der Augen beide Blicklinien auf den Punkt richten, der gerade unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt, und die Augen für ihn accommodiren, dieselben aber niemals längere Zeit unbewegt lassen, was auch dem eigenthümlichen Bewegungstriebe unserer Aufmerksamkeit nicht entsprechen würde, vielmehr den Blick namentlich an den Contouren der gesehenen Objecte entlang laufen lassen.

Daraus folgt die gewohnheitsmäßige Verbindung der Bewegungen beider Augen miteinander und mit der Accommodation; eine Gewohnheit, gegen die so schwer anzukämpfen ist und die doch jeden Augenblick durch willkürliche Anstrengung überwunden werden kann, wie oben gezeigt wurde, wenn man die Augen allmälig unter Bedingungen bringt, wo nur mittels ungewöhnlicher Verbindungen die Zwecke des Sehens erreicht werden können. Daraus folgt ferner die Schwierigkeit, den Blick längere Zeit gegen die eingeübte Gewohnheit auf einem Punkte festzuhalten, daraus der große Einfluß hervortretender Contouren auf unsere Aufmerksamkeit und auf die Bewegung unseres Blicks; daraus auch weiter, dass unsere Aufmerksamkeit so schwer zu einer genaueren Analyse der Erscheinungen des indirecten Sehens, des blinden Flecks, der Doppelbilder und so weiter, festzuhalten ist, indem wir gewohnheitsmäßig sogleich unseren Blick auf die die Aufmerksamkeit beschäftigenden Stellen hinzuwenden streben. Daher wir denn auch hauptsächlich wegen der gewohnheitsmäßig eintretenden Augenbewegungen selbst die stärker auseinander weichenden Doppelbilder der vor uns befindlichen Gegenstände nicht zu sehen pflegen und sie eben desshalb vielen, selbst erwachsenen Leuten unbekannt bleiben.

Dass die Verbindung zwischen der Raddrehung jedes einzelnen Auges und der Richtung der Gesichtslinie unter dieselbe Kategorie fällt, dass sie unter abgeänderten Bedingungen des Sehens zu Gunsten der optischen Zwecke selbst abgeändert werden kann, habe ich oben gezeigt und versucht die Sicherheit der Orientirung, vermöge deren wir die unveränderte Lage ruhender Gegenstände trotz der Verschiebungen ihres Bildes auf der Netzhaut erkennen, als denjenigen Zweck nachzuweisen, der durch die Erfüllung des Listing'schen Gesetzes für unsere Augenbewegungen so weit als möglich erreicht wird.

Da nachweisbar zu Gunsten von optischen Zwecken von allen diesen Gesetzen der Augenbewegungen Ausnahmen unter dem Einflusse willkürlicher Anstrengung eintreten können, so können diese Gesetze nicht auf mechanisch wirkende anatomische Einrichtungen begründet sein; andererseits halte ich es nicht für unmöglich, sondern sogar für wahrscheinlich, daß das Wachsthum der Muskeln und vielleicht selbst die Leitungsfähigkeit der Nervenbahnen sich den Forderungen, die an sie gemacht werden, im Laufe jedes individuellen Lebens und vielleicht selbst durch Vererbung im Laufe des Lebens der Gattung so anpaßt, daß die geforderten zweckmäßigsten Bewegungen auch die leichtesten werden. Jedenfalls ist dieser anatomische 800

Mittels der Augenbewegungen ist es ferner möglich, die Ordnung der gesehenen Punkte im Gesichtsfelde kennen zu lernen, das heifst, zu lernen, welche Localzeichen der Empfindungen den einander unmittelbar benachbarten Punkten entsprechen. Das specielle Gesetz der Augenbewegungen bestimmt dann weiter, welche Raumgrößen des Gesichtsfeldes ihrer Größe nach genau mit einander verglichen werden können, welche nicht. Genau verglichen werden diejenigen, deren Bild durch bloße Bewegung des Auges auf denselben Punkten oder Linien der Netzhaut abgebildet werden kann; eine Regel, welche durch die Thatsachen durchaus bestätigt wird. Dagegen finden sich bei der Vergleichung solcher Raumgrößen, die nicht auf denselben Netzhauttheilen abgebildet werden können, theils constante, theils inconstante Fehler. Die constanten Fehler lassen sich zum Theil darauf zurückführen, dass wir (wenigstens als Kinder, während der Ausbildung unseres Auges) als häufigstes Gesichtsobject entferntere Gegenstände und den bis zu ihnen hin sich erstreckenden Fussboden vor Augen haben. Ich erinnere an die Abweichung der scheinbar verticalen Meridiane und an die falsche Zeichnung der Quadrate.

Endlich zeigt sich der Einflus des Gesetzes der Augenbewegungen auch in der Führung der scheinbar geraden (oder kürzesten) Linien des Gesichtsfeldes. Verlegen wir die Blicklinie in ihre Primärlage, welche wir als ihre häufigste und wichtigste Stellung betrachten dürfen, so sind es diejenigen Linien, die nach dem Gesetze der Augenbewegungen sich in sich selbst verschieben können.

Ich habe die Ableitung dieser Gesetze auf gar keine bestimmte Annahme über die Art der Localzeichen begründet. Sie würde passen, auch wenn diese Zeichen ganz willkürlich über die Netzhaut ausgewürfelt wären, ohne daß irgend welche Ähnlichkeit der Localzeichen benachbarter Punkte vorausgesetzt würde. Es würde dadurch allerdings die Schwierigkeit der Einübung beträchtlich erhöht werden. Ich halte es dagegen nicht für unwahrscheinlich und der Analogie anderer organischer Einrichtungen gemäß, daß die Localzeichen benachbarter Punkte einander ähnlicher seien, als die entfernter Punkte, und dass somit die Art des Localzeichens eine continuirliche Function der Coordinaten der Netzhautpunkte sei. Indessen wie auch dieses System der Localzeichen, von welcher Art sie selbst sein mögen, so kann ihre besondere Einrichtung die Orientirung wohl erleichtern; aber auch hier fordern die Consequenzen der empiristischen Theorie, mit denen die Erscheinungen durchaus übereinstimmen, daß jede solche Einrichtung nur erleichternd für die Einübung des Augenmaafses, nicht entscheidend für seine definitiven Resultate sei.

Zu diesen anatomischen Einrichtungen gehört dann auch die Zahl der empfindlichen Elemente zwischen je zwei Netzhautpunkten. Diese mag namentlich bei der Unterscheidung sehr kleiner Distanzen nicht unwichtig sein, nach dem Gesetze, daß deutlich unterscheidbare Größen beim Mangel anderer Hilfsmittel der Beurtheilung uns größer erscheinen, als undeutlich unterscheidbare. Daß die Anzahl der empfindlichen Elemente bei der Schätzung der größeren Distanzen ohne allen Einfluß sei, ist oben gezeigt worden.

Für die empiristische Theorie ist es übrigens ganz gleichgültig, wie 301 die Netzhaut gestaltet ist, wie das Bild auf ihr liegt und wie es verzerrt ist, wenn es nur scharf begrenzt ist; sie hat es nur und allein zu thun mit der Projection der Netzhaut, welche die optischen Medien nach außen entwerfen.

Die Richtung, in der die gesehenen Objecte sich zu unserem Körper befinden, wird beurtheilt mit Hilfe der Innervationsgefühle der Augenmuskelnerven, aber fortdauernd controllirt nach dem Erfolge, das heißt nach der Verschiebung der Bilder, welche die Innervationen hervorbringen. Sehen wir durch Prismen und nehmen wir dabei Bewegungen mit unserem Körper und unseren im Gesichtsfelde erscheinenden Händen vor, so lernen wir bald, trotz der falschen Richtung der einfallenden Strahlen durch das Prisma richtig sehen. Die Erscheinungen des Bewegungsschwindels zeigen ebenso eine Veränderung in der Beurtheilung der Wirkung gewisser Innervationen an.

Wir beurtheilen den absoluten Grad der Convergenz unsicherer, als die gleich gerichteten Bewegungen beider Augen, vielleicht weil für die Convergenz eine anhaltendere Ermüdung zu Stande kommen kann, welcher nicht durch Ermüdung für Divergenz das Gleichgewicht gehalten wird, während eine längere Wendung der Augen nach rechts nicht leicht ohne dazwischenfallende Wendungen nach links vorkommen möchte, wobei die Ermüdung sich gleichmäßiger auf die antagonistischen Muskeln vertheilt.

Theils deshalb, theils aber auch, weil wir consequent die subjectiven Momente in unseren Sinnesempfindungen unbeachtet lassen und also bei Fixirung eines nahen Gegenstandes die ganze Summe von Gesichtseindrücken und Innervationsgefühlen nur als das sinnliche Zeichen für ein dort gelegenes Object betrachten, ohne zu analysiren, welche Eindrücke dem rechten oder linken Auge angehören, welche Stellung dieses oder jenes hat, beurtheilen wir die Richtung der Objecte gegen unseren Körper nach der gemeinsamen mittleren Richtung beider Augen, auch wenn wir nur mit einem Auge das Object wirklich sehen. Es entspricht dies der Regel, daß wir bei Eindrücken, die wir unter ungewöhnlicher Art des Gebrauches der Organe (einäugigem Sehen) erhalten, nach der Ähnlichkeit mit den Eindrücken bei normalem Gebrauch (doppeläugigem Sehen) urtheilen; daher die von J. Towne und E. Hebing aufgefundene Regel für die Projection der Gesichtsbilder nach außen, mit den Modificationen, die ich für die Raddrehungen bei schrägen Blickrichtungen habe anbringen müssen.

Wir kommen jetzt zum doppeläugigen Sehen. So lange wir im objectiven Gebiete verweilen, beim Sehen von Körpern oder von stereo-

skopischen Bildern, sind die Erscheinungen einfach zu erklären und leicht verständlich nach der empiristischen Theorie; auch ist der Einflus der Erfahrung in diesem Gebiete meistens selbst von den Anhängern nativistischer Theorien, mit Ausnahme einiger der neusten Arbeiten, anerkannt worden. Die Täuschungen, welche hier vorkommen, erklären sich aus der Unsicherheit der Schätzung der Convergenz. Wenn wir den Augen Bilder zeigen, welche von reellen Objecten nur bei einem bestimmten Grade der Convergenz gegeben sein könnten, so geben wir ihnen die entsprechende Deutung, auch wenn zur Zeit wirklich ein anderer Grad von Convergenz besteht. 802 Dazu kommt, daß wir wegen der mangelnden Sicherheit des Convergenzgefühls, auch keine Sicherheit in der Beurtheilung der Differenzen der Raddrehungen haben, welche die convergenten Augen bei gehobener und gesenkter Blickebene zeigen. Wenn daher die Abweichungen in den Linien der gesehenen Bilder uns nicht aufmerksam machen, daß Drehung vorhanden sei, so urtheilen wir so, als ob keine da wäre, und es treten dann die von RECKLINGHAUSEN und von Hering beschriebenen Täuschungen ein.

Wenn nun aber bei festgehaltenem Fixationspunkte die Aufmerksamkeit der flächenhaften Anordnung der Gegenstände im Gesichtsfelde zugelenkt wird, so sieht jedes Auge eine andere Anordnung derselben und die beiden Bilder können nicht ganz congruiren; wenn also einzelne Punkte derselben congruiren, so müssen andere Punkte der Bilder disparat sein und diese erscheinen dann an zwei verschiedenen Stellen des gemeinschaftlichen Sehfeldes, als Doppelbilder. Punkte der Netzhäute, beziehlich Punkte der beiden Sehfelder, deren Bilder im gemeinschaftlichen Gesichtsfelde zusammenfallen, hat man identische oder correspondirende Punkte genannt.

In Bezug auf die Natur der correspondirenden Punkte ergeben nun die Thatsachen mit Entschiedenheit so viel:

- 1. Die Bilder correspondirender Punkte werden in der Regel in dieselbe, die Bilder nicht correspondirender Punkte in verschiedene Stellen des gemeinschaftlichen Gesichtsfeldes verlegt; doch kommen kleinere Abweichungen von beiden Theilen dieser Regel vor, wenn wir die beiden Bilder zur Anschauung eines körperlichen Objects vereinigen.
- 2. Die Empfindungen, welche durch die Erregung correspondirender Netzhautpunkte hervorgebracht werden, sind nicht identisch, sondern verschieden. Wir müssen dies nothwendig schließen aus der Thatsache, daß wir auch beim Lichte des elektrischen Funkens von einer stereoskopischen Linienzeichnung immer das richtige Relief erhalten. Wären die Empfindungen correspondirender Punkte ununterscheidbar gleich, so müßte ebenso oft und ebenso leicht das umgekehrte Relief erscheinen.¹ Wir schließen dasselbe zweitens daraus, daß verschiedene Beleuchtung oder Färbung entsprechender

DONDERS giebt an (Anomalies of accommodation and refraction. London 1864, p. 162 und 166), daß bei unbewegtem Auge oft das pseudoskopische Bild statt des stereoskopischen erscheine. In einer später erschienenen Abhandlung im Nederlandsch Archie/ (1866), wo er ähnliche Vorsichtsmanßregeln angewendet hat, wie oben S. 890 angegeben sind, hat er aber im Wesentlichen dieselben Resultate, wie August und ich erhalten.

Flächen in zwei stereoskopischen Bildern eine andere Anschauung, nämlich die des Glanzes, hervorbringt als jede, wie immer gewählte, gleichartige Färbung beider Flächen. Dass hierbei Augenbewegungen und der Wettstreit der beiden Sehselder keinen Einfluss haben, zeigt sich namentlich bei der Beleuchtung auch dieser Bilder mit dem elektrischen Funken.

3. Unter dem Einflus habitueller abnormer Augenstellungen bei Schielenden ändert sich das Verhältnis der Correspondenz der beiden Netzhäute.

Hieraus schließe ich, daß jede anatomische Hypothese unzulässig ist und unvereinbar mit den Thatsachen, welche eine vollständige Verschmelzung der beiderseitigen Empfindungen voraussetzt, also namentlich jede, welche eine Vereinigung der von correspondirenden Netzhautstellen kommenden Fasern zu einer Faser annimmt, die den beiderseitigen Eindruck ungetrennt 803 dem Gehirne zuleiten soll. Nur eine solche Form der anatomischen Hypothese würde mir zulässig erscheinen, wonach beide Eindrücke theils gesondert, theils aber auch mit einer gemeinsamen oder gleichen Wirkung im Gehirn zur Perception kommen; also etwa so, daß die Faser A von dem rechten Auge sich spaltet in die Fasern a und a, die correspondirende Faser a in die Fasern a und a, daß a und a gesondert in das Centralorgan des Sehens eintreten und verschiedene Eindrücke hervorbringen, a und a aber sich vereinigen, um einen beiden gemeinsamen dritten Eindruck zu machen.

Eine so modificirte Annahme würde mir zulässig, aber weder wahrscheinlich noch nothwendig erscheinen. Vielmehr ergeben die Consequenzen der bisher aufgestellten Erklärungen auch hier eine, wie mir scheint, vollständig genügende Erklärung ohne eine solche Annahme. Beim normalen Sehen sind immer die Blicklinien auf denselben objectiven Punkt gerichtet, dem gleichzeitig auch die Aufmerksamkeit zugewendet ist; anf allen anderen Punkten der Netzhäute dagegen kommen bald gleiche, bald ungleiche Eindrücke vor; daher wird vor allen Dingen die Localisation der Eindrücke der Netzhautgruben eine übereinstimmende. Ist es dagegen wegen einer Erkrankung der Muskeln nicht möglich, die dazu gehörige Stellung der Augen herbeizuführen, und wird dafür eine andere Stellung habituell, so bestimmt diese auch, mit welchem Punkte der anderen Netzhaut die Netzhautgrube jedes Auges correspondent wird.

Die Identität der Meridiane bestimmt sich danach, wo sich am häufigsten Reihen derselben Punkte abbilden. Dies geschieht zunächst in der Primärstellung der Blickebene, die wir als mittlere und gewöhnlichste Stellung dieser Ebene betrachten dürfen, auf den Netzhauthorizonten. Demnächst scheinen bei vielen normalsichtigen Augen die nach dem Horizont hinlaufenden Linien des Fußbodens einen bestimmenden Einfluß auf die Lage der verticalen correspondirenden Meridiane auszuüben.

Sind diese beiden Paare correspondirender Meridiane bestimmt, so bestimmen sich die übrigen Abmessungen der Sehfelder und damit die Lage der congruirenden Punkte in beiden vollständig nach dem oben beschriebenen Verfahren mittels der Augenbewegungen.

Da hiernach die Vergleichung der Dimensionen beider Sehfelder und die Lage der congruenten Punkte in ihnen ein Ergebniss der Ausbildung des Augenmaafses ist, so sind kleine Irrungen in diesen Abmessungen möglich, wenn sich mit großer Lebhaftigkeit die Anschauung körperlicher Einheit der beiden Bilder aufdrängt. Sind die Entfernungen der Doppelbilder von einander dagegen sehr auffallend, so kann eine annähernd richtige Deutung derselben mit der Wahrnehmung ihrer Trennung im Gesichtsfelde zusammen bestehen. Alles, was die Vereinigung der Doppelbilder zum körperlichen Anschauungsbilde erschwert oder die Vergleichung ihrer Lage im Gesichtsfelde erleichtert, Vermeidung aller Augenbewegungen und Übung in ihrer Beobachtung macht sie leichter sichtbar. Je nach der Richtung der Aufmerksamkeit kann man solche, die an der Grenze der Wahrnehmbarkeit liegen, auch beim Lichte des elektrischen Funkens, welches allen Einfluß 804 der Augenbewegungen aufhebt, bald sehen, bald nicht sehen. Alles dies sind Umstände, die mit der aufgestellten Erklärung sehr gut zusammenstimmen und aus ihr hergeleitet werden können.

Die Erscheinungen des Wettstreits endlich hängen von der Eigenthümlichkeit unseres Bewufstseins ab, daß es entweder nur einen Eindruck auf ein Mal, oder nur ein solches Aggregat von Eindrücken aufnehmen kann, die sich zu einer einfachen Vorstellung verbinden. Abgesehen von den bekannten täglichen Erfahrungen zeigt sich diese Eigenthümlichkeit desselben sehr deutlich bei der bekannten Zeitdifferenz zwischen den Gesichts- und Gehörwahrnehmungen in der astronomischen Beobachtung der Sterndurchgänge, ferner in der kleinen Zahl von Gesichtsobjecten, die man beim Lichte des elektrischen Funkens und während der kurzen Nachdauer seines Eindrucks wahrnehmen kann. Die Form der Vereinigung der Eindrücke beider Sehfelder ist die Anschauung körperlicher Objecte. Wo diese wegen der Art der beiden Bilder misslingt, tritt das im Wettstreit der Sehfelder sich zeigende Schwanken der Aufmerksamkeit ein, wenn diese nicht durch schaff gezeichnete Contouren des einen Feldes gefesselt ist. Ich habe oben die Methoden beschrieben, nach denen es gelingt, die Aufmerksamkeit auf eines der Felder zu fesseln und dem Schwanken ein Ende zu machen. Dadurch besonders kann auch der Nachweis geführt werden, daß dieser Wettstreit nur ein Phänomen der Aufmerksamkeit ist.

Aus dieser Übersicht der aufgestellten Erklärungen geht hervor, daß dabei von den psychischen Vorgängen nur die unwillkürlich erfolgenden der Ideenassociation und des unwillkürlichen Flusses der Vorstellungen in Betracht kommen, welche nicht unter der directen Herrschaft unseres Selbstbewußstseins und unseres Willens stehen, wenn wir auch dadurch, daß wir selbstbewußste Vorstellungen und Zwecke mit jenen in Concurrenz bringen, einen gewissen Einfluß auf deren Lauf haben können. Eben darin liegt es nun, daß die Ergebnisse jenes Ablauß der Vorstellungen uns entgegentreten als durch eine Macht gegeben, die wir nicht oder nur zum kleinen Theile beherrschen können, und die unserem Willen und Selbstbewußtsein daher

als eine fremde, objective Naturmacht entgegentritt, gerade wie die unmittelbar von außen gegebenen sinnlichen Empfindungen. Was also von Resultaten psychischer Vorgänge dieser Art sich mit den Sinnesempfindungen verbindet, erscheint uns ebenso durch äußeren Einfluß gegeben wie die unmittelbare Empfindung, und nicht durch selbstbewußte und freie Überlegung gefunden, nicht von uns erdacht. In dieser Beziehung hat die empiristische Ansicht vielfältiges Mißsverständniß von Anhängern sowohl, als von Gegnern erfahren, und ich mache deshalb auf diesen Punkt noch besonders aufmerksam. Will man diese Vorgänge der Association und des natürlichen Flusses der Vorstellungen nicht zu den Seelenthätigkeiten rechnen, sondern sie der Nervensubstanz zuschreiben, so will ich um den Namen nicht streiten. Hier würde die empiristische Theorie mit derjenigen Form der nativistischen, wie sie Panum zum Beispiel aufgestellt hat, sich vielleicht vereinigen lassen, nur daß er als natürlich gegeben ansieht, was mir nur durch die Erfahrung gewonnen zu sein scheint.

Was nun die verschiedenen nativistischen Theorien betrifft, so ist ihr Kernpunkt, daß sie die Localisation der Eindrücke im Gesichtsfelde von einer angeborenen Einrichtung ableiten, entweder so, daß die Seele eine 805 directe Kenntnifs der Ausdehnungen der Netzhaut haben soll, oder so, dafs in Folge der Reizung bestimmter Nervenfasern gewisse Raumvorstellungen vermittels eines angeborenen, nicht weiter definirbaren Mechanismus entstehen. J. MÜLLER namentlich hat diese Ansicht in der ersten Form durchgeführt. Er sagt: Der Begriff des Raumes kann nicht erzogen werden, vielmehr ist die Anschauung des Raumes und der Zeit eine nothwendige Voraussetzung, selbst Anschauungsform für alle Empfindungen. Sobald empfunden wird, wird auch in jenen Anschauungsformen empfunden. Was aber den erfüllten Raum betrifft, so empfinden wir überall nichts, als nur uns selbst räumlich, wenn lediglich von Empfindung, von Sinn die Rede ist; und so viel unterscheiden wir von einem objectiven erfüllten Raum durch das Urtheil, als Raumtheile unserer selbst im Zustande der Affection sind, mit dem begleitenden Bewufstsein der äufseren Ursache der Sinneserregung. Die Netzhaut sieht in jedem Sehfelde nur sich selbst in ihrer räumlichen Ausdehnung im Zustande der Affection; sie empfindet sich selbst in der größten Ruhe und Abgeschlossenheit des Auges räumlich dunkel."

Diese Ansicht erweitert daher die von Kant aufgestellte Ansicht, daß Raum und Zeit ursprünglich gegebene Formen unserer Anschauungen seien, dahin, daß auch die specielle Localisation jedes Eindrucks durch die unmittelbare Anschauung gegeben sei. Die meisten deutschen Physiologen folgten dieser Ansicht von MÜLLER, und es wurden von ihnen mancherlei Erklärungen der Gesichtserscheinungen auf die besonderen Eigenthümlichkeiten der Form der Netzhautbilder gebaut. So hat RECKLINGHAUSEN<sup>2</sup> die Abweichung der scheinbar rechten Winkel dadurch zu erklären versucht,

1 J. MÜLLER, Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinns S. 54 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> RECKLINGHAUSEN, Netzhautfunctionen, Archiv für Ophthalmologie. V. 2, S. 128-141.

daß die Fläche der Netzhaut schief gegen die Gesichtslinie des Auges gerichtet sei und deshalb die optischen Bilder eines rechten Winkels in dem Netzhautbilde schiefwinklig werden könnten. Diese Beschaffenheit der Netzhautbilder sollte dann unmittelbar wahrgenommen werden können. E. Hurner und A. Kundt haben sogar angenommen, die Seele schaute die Entfernungen zwischen zwei Netzhautpunkten direct nicht nach dem Bogen auf der Netzhaut, sondern nach der Sehne an, und versuchten daraus die Erklärung der oben beschriebenen Täuschungen der monocularen Localisation im Gesichtsfelde herzuleiten. Daß diese Hypothese zur Erklärung derjenigen Erscheinungen, zu deren Gunsten sie allein erfunden ist, keineswegs genügt, ist oben schon angeführt worden.

Die besprochene Annahme der nativistischen Theorien ist eigentlich eine Verzichtleistung auf jede Erklärung der Localisationsphänomene. Darüber läset sich natürlich nicht weiter rechten, und namentlich kann es J. Mülle in keiner Weise zum Tadel gereichen, dass er zu einer Zeit, wo noch alle Beobachtungen über das Gesetz der Augenbewegungen sehlten, und aus einem Versuche, diese für die Erklärung der Localisation zu gebrauchen, nichts als ganz vage Folgerungen gezogen werden konnten, in seinen Ersoc klärungsversuchen nicht weiter zu gehen geneigt war. Dass dagegen aus dem Gesetze der Augenbewegungen, soweit wir es bisher in seinen Grundzügen kennen, sich auch die Grundzüge des Augenmaasses herleiten lassen, die in der nativistischen Ansicht gar keine weitere Erklärung finden, habe ich oben zu zeigen mich bemüht.

Eine nothwendige Consequenz der erwähnten Ansicht, daß die Localisation der Eindrücke im Gesichtsfelde ursprünglich gegeben sei, ist dam die, daß auch ursprünglich gegeben sein muß, welche Punkte der einen Netzhaut mit denen der anderen dieselbe Localisation geben, also correspondirend, oder, wie die nativistische Ansicht es bezeichnet hat, identisch sind. Hier in der Lehre von der angeborenen und anatomisch begründeten Identität, welche also als eine nothwendige Consequenz der nativistischen Ansicht betrachtet werden muß, treten nun aber die schon oben bezeichneten wesentlichen Schwierigkeiten dieser Ansicht auf; daher dieses Gebiet auch immer der Haupttummelplatz der Streitigkeiten gewesen ist.

Erstens nämlich konnten die Beobachtungen der körperlich ausgedehnten Objecte schon lehren, und zeigte namentlich die Erfindung des Stereoskops durch Wheatstone, dass wir keineswegs immer Doppelbilder sehen, wo nach der strengen Identitätstheorie dergleichen zu erwarten sind, und dass dieselben unter dem Einflusse der Anschauung körperlicher Ausdehnung verschwinden. Nun wurde zwar von Brücke mit Recht der große Einflus der Augenbewegungen hierbei hervorgehoben; indessen auch wenn man diesen Einflus eliminirt, bleibt doch immer die Thatsache bestehen, das auch der

<sup>1</sup> HERING, Beitrage zur Physiologie. Heft 1, 8. 65-80.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> KUNDT, Poggendorff's Annalen. 1863. CXX, 118-158.

geübteste Beobachter gewisse einander nahe stehende ähnliche Doppelbilder mit einander untrennbar verschmilkt, während er einander eben so nahe stehende ähnliche Bilder im monocularen Felde, oder in der Färbung verschiedene Bilder im binocularen Felde mit der größten Leichtigkeit von einander unterscheidet. Noch größeren Anstoß haben die Anhänger der Identitätstheorie an der von Whkatstokk behaupteten Thatsache genommen. daß unter Umständen auch die Eindrücke identischer Netkhautpunkte getrennt und an zwei verschiedene neben einander liegende Stellen des Objects verlegt werden könnten. Daß das letztere aber eine nothwendige Consequenz des ersteren sei und bei richtig angestellten Versuchen auch thatsächlich beebachtet werde, habe ich oben ausgeführt. Man muß nur nicht, wie es von den Gegnern der Behauptung Whkatstokk immer geschehen ist, verlangen, daß bei der Trennung identischer Eindrücke viel mehr geleistet werde, als bei der Vereinigung disparater Eindrücke unter gleichen Umständen geleistet werden kann.

Das wesentliche Gewicht der Thatsachen anerkennend, stellte Panum eine Modification der Identitätstheorie auf, wonach jeder Punkt a der einen Netzhaut einem gewissen correspondirenden Empfindungskreise A in der andern identisch sein sollte, so dass das Bild des Punktes a verschmelzen könnte mit einem Bilde auf jedem einzelnen Punkte von A, welches ähnliche Contouren darböte. Dabei sollte aber eine verschiedene Tiesenwahrnehmung entstehen, wenn a mit verschiedenen Punkten des Kreises A verschmölze. Ob es mit diesem oder jenem verschmölze, sollte davon abhängen, wo sich im Empfindungskreise A eine Contour vorsände, die der durch a hinziehenden ähnlich sei. Aus den Wettstreitserscheinungen beweist soft Panum die dominirende Macht der Contouren im gemeinschaftlichen Gesichtsfelde beider Augen, wobei er freilich wohl den Sieg der Contouren als zu unbedingt und dauernd betrachtet hat. Wettstreit findet nach ihm hauptsächlich zwischen unähnlichen, aber nahe gleich starken Farben und Contouren statt. Ähnliche streben zu verschmelzen.

Wenn man die von Panum aufgestellten Sätze blos als zusammenfassenden Ausdruck der Thatsachen ansehen will, was er selbst auch als das Wesentlichere und Wichtigere betont, so sind sie der Hauptsache nach richtig. Ich würde gegen seine Darstellung der Thatsachen nur einzuwenden haben, 1. dass ich mich von der wirklichen Existenz binoculärer Mischsarben auch in den von ihm beschriebenen Versuchen nicht habe überzeugen können, 2. dass Herr Panum keine genügenden Methoden die Ausmerksamkeit zu fesseln, angewendet und daher die große Rolle, welche die Ausmerksamkeit bei dem Wettstreite der Sehselder und bei der Unterscheidung der Doppelbilder spielt, nicht genügend erkannt hat, 3. dass er die Augenbewegungen beim Fixiren der Bilder für theilweis unwillkürliche Reslexbewegungen hält, während ich selbst bei mir wohl eine Neigung zu gewissen gewohnheitsmäsigen Stellungen anerkennen kann, die aber nicht im geringsten die Wilkür der Bewegung beeinslust, wenn ich eine andere Stellung der Blick-

punkte hervorzubringen wünsche, 4. dass bei der Verschmelzung der Doppelbilder doch nicht blos die Ähnlichkeit der Contouren und der Grad der Annäherung an eine correspondirende Lagerung entscheidet, sondern auch die Anwesenheit oder Abwesenheit anderer Vergleichungspunkte für die richtige Abmessung der scheinbaren Lage beider Contoure im gemeinsamen Gesichtsfelde. Das Letztere hatten schon Bergmann's Versuche gezeigt, und in ähnlicher Weise zeigt es der oben S. 892 beschriebene Versuch an Fig. U, selbst wenn man von Volkmann's Versuchen absehen wollte, gegen welche PANUM den Einwand erhoben hat, daß in ihnen kleine, wenn auch unbedeutende Veränderungen der Contouren durch zugesetzte Linien und Punkte angebracht sind, die an der Stelle das Verschmelzen hindern. Aber wie Bergmann's und meine Versuche zeigen, hindern auch correspondirend gelegene Linien, welche beide auf der gleichen Seite von zwei disparaten liegen und die Ähnlichkeit von deren Contouren gar nicht beeinträchtigen, das Verschmelzen derselben, welches ohne die Anwesenheit jener correspondirenden Linien eintreten würde.

Die von Herrn Panum augestellten Erklärungen sind nun nach den Verwahrungen und Erläuterungen derselben, die er in seiner zweiten Arbeit<sup>2</sup> dazu gegeben hat, kaum etwas mehr, als daß jede Klasse von Beobachtungen zu einem besonderen Vermögen der Nervenapparate erhoben wird. So schreibt er den beiden Augen oder ihren Nervenapparaten eine binoculare Energie der Farbenmischung zu, vermöge deren sich binocular gesehene Farben zur Mischfarbe vereinigen können. Daneben giebt es aber auch eine andere binoculare Synergie des Alternirens, vermöge deren binocular gesehene Farben sich auch nicht vereinigen, sondern in Wettstreit 808 gerathen können. Die letztere soll überwiegen, wenn die beiderseitig einwirkenden Erregungen sehr intensiv, oder die Erregbarkeit des Sehorganes sehr groß ist. Disparate Bilder können vereinigt werden mittels einer dritten binocularen Synergie des Einfachsehens durch correspondirende Empfindungskreise. Die Tiefenwahrnehmung endlich kommt zu Stande mittels einer vierten specifischen Synergie der binocularen Parallaxe.

Die Contouren der Figuren werden als besonders starke Nervenreize betrachtet und die Augenstellungen im Wesentlichen als unwillkürlich eintretende Reflexbewegungen, und auch in Bezug auf die genannten Synergien betont es Herr Panum besonders, dass sie als physiologische, nicht als psychische Kräfte zu betrachten seien.

Ich muß gestehen, dass ich nicht klar verstanden habe, in welcher Weise Herr Panum sich denkt, dass neben der Verschmelzung disparater Punkte in correspondirenden Empfindungskreisen doch der Hauptsatz der Identitätslehre, wonach die Eindrücke identischer Stellen verschmelzen müssen, noch bestehen könne, auf welchen wirklichen oder anscheinenden Wider-

BERGMANN, Göttinger gelehrte Anzeigen. 1859. S. 1055-1063.
 PANUM, Reichert und du Bois-Reymond, Archie für Anut. und Physiot. 1861. S. 63-111.

spruch Herr Volkmann aufmerksam gemacht hatte. Herr Panum erklärt, seine Sätze behaupteten, dass die Eindrücke, welche correspondirenden Empfindungskreisen angehören, verschmelzen könnten, die aber auf identischen Stellen verschmelzen müßten. Daraus würde aber doch immer folgen, dafs, so oft der Eindruck a einer Netzhaut mit dem einer disparaten Stelle & verschmilzt, nothwendig auch a mit dem der identischen Stelle a der zweiten Netzhaut, folglich auch a und B, zwei Stellen desselben Bildes mit einander verschmelzen müssen, wenn nicht eines von ihnen ausgelöscht wird, was jedenfalls in vielen Fällen, wie in den oben beschriebenen Versuchen, nicht der Fall ist. In Figuren wie M und N Taf. V sind beide identisch liegende, aber nicht verschmelzende Linien durch Contouren hervorgehoben; keine von ihnen verschwindet durch Wettstreit mit der andern, sonst könnte keine stereoskopische Tiefenwahrnehmung durch ihre Vereinigung mit einer disparaten Linie des andern Bildes auch in der Beleuchtung durch den elektrischen Funken zu Stande kommen. Ebenso müssen zwischen zwei verschmelzenden disparaten Grenzlinien verschieden gefärbter Flächen immer gewisse identische Punkte existiren, für welche der Wettstreit der durch die benachbarten Contoure hervorgetriebenen Farben im Gleichgewicht ist und die also beide gesehen und dabei an verschiedene Punkte des angeschauten körperlichen Objects verlegt werden. Übrigens ist dieser Streitpunkt, so viel ich einsehe, unerheblich für die Theorie; ich muß ihn außerdem nach dem Ergebnifs meiner eignen Beobachtungen zu Gunsten von Wheatstone's Behauptung als erledigt betrachten. Wenn man auch die Nothwendigkeit der Verschmelzung der Eindrücke auf identischen Stellen fallen läßt, so behalten dieselben doch immer die factische Bedeutung, daß ähnliche Eindrücke beider Netzhäute desto leichter verschmelzen, je näher sie an identische Stellen treffen. Das scheint mir auch die einzig richtige Beschreibung des Identitätsverhältnisses zu sein, was man übrigens auch als seinen Grund betrachten möge, und dadurch dass Herr Panum dieses Verhältnis durch bezeichnende Ausdrücke scharf hervorgehoben hat, hat er einen wesentlichen Fortschritt in der Lehre vom binocularen Sehen 809 bewirkt, den ich gern anerkenne; auch würde ich gewiß der Letzte sein, der gegen seine Scheu und Vorsicht in der theoretischen Verallgemeinerung der beobachteten Thatsachen Einspruch erhöbe, und würde seine theoretischen Versuche, die er selbst als Nebensache zu betrachten auffordert, hier nicht kritisirt haben, wenn ich nicht überhaupt die möglichen Erklärungsformen des vorliegenden Gebiets zu besprechen genöthigt wäre, und wenn nicht ein Theil von Panum's theoretischen Ansichten auch die Grundlage der unten zu besprechenden neueren Theorie von E. Hering bildete.

Der Leser wird aus der gegebenen Übersicht entnehmen, das die Erklärungen, welche Herr Panum giebt, wenigstens so weit sie sich auf die Verschmelzung und den Wettstreit der Bilder beziehen, in der That nur der Form nach Erklärungen sind, indem die Thatsachen in einem abstracten Begriff zusammengefast werden, und nur in der Verwahrung gegen die Einmischung psychischer Vorgänge, welche sich aber überall auf unvollständige Beobachtung der Thatsachen stützt, beziehen sie sich wenigstens negativ auf das ursächliche Verhältnifs. Übrigens werden in ihnen der Nervensubstanz Formen der Thätigkeit beigelegt, die wir wohl aus dem Gebiete der niederen Seelenthätigkeiten kennen, aber denen Ähnliches im Gebiete der Körperwelt noch niemals aufgefunden ist.

In deutlicherer und fester ausgebildeter Gestalt kehren uns die Grundzüge der Theorie von Panum in der von E. Hering aufgestellten Theorie des binocularen Sehens entgegen. Diese Theorie ist überhaupt unter den bis jetzt aufgestellten wohl die consequenteste Form, welche die nativistische Theorie erhalten hat, und verdient deshalb eine eingehendere Besprechung. Ein bedeutender Fortschritt der Hering'schen Theorie liegt darin, daß sie von einer richtigeren Kenntniß der scheinbaren Sehrichtung der angeschauten Objecte ausgeht, wodurch wesentliche Schwierigkeiten der früheren Theorien beseitigt werden.

Herr Hering nimmt an, dass die einzelnen Netzhautpunkte im erregten Zustande außer den Farbenempfindungen noch dreierlei verschiedene Arten von Raumgefühlen hervorrusen. Ein erstes entspricht dem Höhenwerth der betreffenden Netzhautstelle, das zweite dem Breitenwerth. Die Höhengefühle und Breitengefühle, welche zusammen das Richtungsgefühl für den Ort im gemeinschaftlichen Gesichtsselde ergeben, sind für correspondirende Netzhautpunkte gleich. Außerdem existirt ein drittes Raumgefühl besonderer Art, ein Tiesengefühl, welches in je zwei identischen Netzhautpunkten gleiche, aber entgegengesetzte Werthe, dagegen auf symmetrisch gleich gelegenen gleiche und gleichsinnige Werthe haben soll. Das Tiesengefühl der äußeren Netzhauthälften ist positiv, das heißt entspricht größerer Tiese, das der inneren Netzhauthälften negativ, das heißt: entspricht größerer Annäherung.

Durch diese Annahme ist zunächst das oben schon von mir bezeichnete nothwendige Erfordernis einer mit den Thatsachen vereinbaren Identitätstheorie erfüllt, die Eindrücke correspondirender Netzhautstellen sind zwar theilweise gleich, nämlich betreffs ihres Richtungsgefühls, theilweise aber verschieden, nämlich durch ihr Tiefengefühl. Bis hierher würde ich die 810 Annahmen von Hering sogar für die von mir vertretene empiristische Theorie zwar nicht nothwendig, aber vortheilhaft finden, eine solche Annahme würde die Erklärung der Einübung des Augenmaasses in der Erziehung des Gesichtssinns wesentlich erleichtern. Nur wären dabei die "Raumgefühle" als Localzeichen zu betrachten, deren räumliche Bedeutung erst durch Erfahrung zu lernen wäre. Gleiche Zeichen aber für das bezeichnete Gleiche zu haben, würde offenbar vortheilhaft sein.

Nur in einer Beziehung macht die Abweichung der scheinbar verticalen und identischen Meridiane eine Abweichung von den Hering'schen Annahmen nöthig für diejenigen Augen, die damit behaftet sind, nach den Versuchen, die ich selbst und Herr Dastich angestellt haben. Die Höhenund Breitenwerthe nämlich würden bei uns ebenfalls für identische Stellen

gleich zu nehmen sein, aber die positiven und negativen Tiefenwerthe würden nicht durch die correspondirenden scheinbar verticalen Meridiane, sondern durch die wirklich verticalen Meridiane zu scheiden sein. Wir sehen nämlich bei symmetrischer Augenstellung, wie ich schon oben bemerkt habe, eine Linie, die auf den beiden wirklich verticalen, aber nicht identischen Meridianen abgebildet ist, senkrecht zur Visirebene, dagegen eine solche, die auf den beiden scheinbar verticalen identischen Meridanen abgebildet ist, gegen den Beobachter geneigt, mit ihrem oberen Ende entfernter als mit dem untern. So viel ich sehe, hat diese Abweichung weiter keinen Einflus auf die ferneren Consequenzen der Theorie.

Nun stoßen wir freilich auch bei Hering wieder auf das Mysterium der Identitätslehre: Auf Deckpunkte (d. h. correspondirende Punkte) fallende gleiche oder verschiedene Lichtreize lösen stets nur eine einfache Lichtempfindung aus. Sie müssen also nothwendig vereinigt werden, wie an vielen Stellen des Buches betont wird, während andererseits doch auch disparate Bilder correspondirender Empfindungskreise vereinigt werden können. Auch bei Hering scheint mir dieser Satz mehr eine Folge einer polemischen Stimmung gegen vielleicht zu eingreifende Gegner der Identitätstheorie zu sein, als ein nothwendiges Erforderniß der Theorie. Er könnte, so viel ich sehe, ohne Schaden für den Zusammenhang beseitigt werden, indem man dafür setzte, daß Bilder von ähnlichen Contouren und ähnlicher Färbung desto leichter verschmelzen, je näher sie identischen Stellen kommen.

Für dieses Einfachsehen mit disparaten Netzhautstellen nimmt nun Herr HERING nicht wie Herr Panum einen organischen Grund an, sondern einen psychischen, indem er sich darauf stützt, daß zur Trennung zusammengesetzter Empfindungen Übung und eine gewisse Schulung der Aufmerksamkeit nothwendig sei, ein Satz, der durchaus richtig ist und eine viel größere Zahl von den anscheinenden Widersprüchen in den Erscheinungen dieses Gebietes zu erklären im Stande ist, als Herr Hering daraus erklärt. Namentlich tritt für seine Theorie hier folgende Schwierigkeit ein. Wenn a und a correspondirende Netzhautstellen sind, b eine dem a benachbarte in demselben Auge wie a, und gleiche Bilder auf b und a entworfen werden, so verschmelzen sie nach Herrn Herrn G's Meinung, weil sie in Qualität gleich, im Richtungsgefühl sehr ähnlich und nur in Tiefengefühlen erheblich verschieden sind, und weil wir uns nicht die Zeit nehmen, diese Bilder getrennt zu betrachten, sondern, wenn wir auf sie aufmerksam werden, zur Fixation sit beider forteilen - was seiner Meinung zufolge freilich durch eine Art von Reflexbewegung geschehen soll -, und sie dann einfach sehen. Nun frage ich, warum unterscheiden wir denn aber so sehr viel eher und leichter, wenn zwei gleichartige Bilder auf die Netzhautstellen a und b fallen. Diese sind dann nämlich nicht blos qualitativ gleich und haben in den Richtungsgefühlen denselben kleinen Unterschied, wie b und a, sondern sie haben auch einen ebenso kleinen Unterschied im Tiefengefühl, während b und a

in diesem einen sehr großen Unterschied darbieten. Aus Herrn Herre's Darstellung würde also folgen, daß die Empfindungen a und b noch sehr viel leichter verschmelzen müßten, als die von a und b, was aber der Erfahrung geradezu widerspricht. Herr Hering kann nun darauf antworten, daß wenn wir a oder b zu fixiren suchen, nur eins fixirt werden kann, und daß wir daher gelernt haben a und b zu unterscheiden, nicht aber a und b. Damit würde er aber ganz auf dem Standpunkte der empiristischen Theorie angekommeu sein, wonach wir die Empfindungen der Localzeichen zu unterscheiden und zu deuten lernen müssen.

Und gerade diese Gelegenheit, wo Herr Hering selbst gezwungen ist, in der psychischen Theorie Lösung der Schwierigkeiten zu suchen, die seine Ansicht hervorruft, benutzt er, um gegen Volkmann's und Anderer psychologische Erklärungen zu polemisiren. Volkmann's Fehler, wenn man es so nennen will, ist dabei aber im Wesentlichen nur der, dass er die psychischen Processe, auf die es hier ankommt, mit denjenigen Benennungen belegt hat, die wir ihnen geben, wenn sie in das Selbstbewustsein erhoben werden. Zum Theil haben wir gar keine anderen bezeichnenden Benennungen als diese, weil wir Vorgänge nur benennen können, sofern wir von ihnen wissen. Wenn also diejenigen Vorgänge dieser Art, von denen wir nur aus ihren Resultaten wissen, als unbewuste Seelenvorgänge bezeichnet werden, so hat dies seinen guten Sinn und ist eben die einzige Bezeichnung, die wir dafür haben, wenn wir nicht bei jeder Gelegenheit weitläuftige Umschreibungen machen wollen.

Bei der binocularen Verschmelzung zweier Eindrücke erhält nun nach Hering die Gesammtempfindung den mittleren Werth des Richtungsgefühls sowohl als des Tiefengefühls. Da die Tiefengefühle identischer Stellen gleich groß sind, aber von entgegengesetztem Zeichen, so wird der Mittelwerth des Tiefengefühls bei Verschmelzung identischer Eindrücke gleich Null. Bei gleichseitigen Doppelbildern fällt, wie leicht zu sehen ist, der Mittelwerth des Tiefengefühls positiv aus, das Object erscheint entfernter, bei ungleichseitigen Doppelbildern ist der Mittelwerth negativ, das Object erscheint näher, als die identisch abgebildeten Objecte.

Wenn jeder Netzhauteindruck sich nothwendig mit dem der correspondirenden Stelle der andern Netzhaut stets in gleicher Stärke vereinigen müßte, so würde der mittlere Tiefenwerth dieser Vereinigung immer gleich Null sein. Nur dadurch, daß im Wettstreite der Eindruck desjenigen Sehfeldes, welches die Contour trägt, die Empfindung des andern unterdrückt, wird der Tiefenwerth der Contour frei und kann mit seinem eigenthümlichen Werthe in die Vereinigung mit der ensprechenden Contour im andern Sehfelde eintreten. Auch dieser Erklärung widersprechen die oben gegebenen Modificationen des Wheatstone'schen Versuches, bei denen unähnliche Contouren, die sich nicht vereinigen, auf Deckstellen liegen und selbst beim Lichte des elektrischen Funkens sich jede von beiden im stereoskopischen Bilde mit ihrem Tiefenwerthe geltend macht, zum Zeichen, daß keine von ihnen im Wettstreite untergeht.

Auf diese Annahme baut nun Herr Hering seine Raumconstruction. Er nimmt an, alle Bildpunkte, die den Tiefenwerth Null haben, erscheinen durch einen unmittelbaren Act der Empfindung in einer Ebene, der Kernfläche des Sehraums. Denken wir uns in dieser den Punkt, welcher den beiden Netzhautcentren entspricht, als Anfangspunkt eines rechtwinkeligen Coordinatensystems, die den Tiefenwerthen entsprechenden Coordinaten senkrecht zur Kernfläche, so würden die drei Coordinaten jedes gesehenen Punktes proportional sein den Höhenwerthen, Breitenwerthen, Tiefenwerthen des zu dem binocularen Eindrucke gehörigen Raumgefühls, und es wäre nach Hering in dieser Weise eine Vertheilung der gesehenen Punkte im Sehraum gegeben, die wenigstens in der Anordnungsweise der Punkte der wirklichen Anordnung derselben entspräche, wenn auch die Verhältnisse der einzelnen linearen Distanzen nun noch vielfach nach der Erfahrung zu corrigiren wären. Da auch die Körpertheile des Beobachters mit in diesem so ausgefüllten Sehraume erscheinen, so wird dadurch auch die räumliche Beziehung der gesehenen Objecte zum Beobachter zugleich mit zur Anschauung gebracht.

Das sind die wesentlichen Grundzüge der Theorie von Hering. Die älteren nativistischen Theorien des Sehens hatten nur die Vertheilung der gesehenen Punkte im Gesichtsfelde für angeboren, die Wahrnehmung der Tiefendimensionen dagegen für einen Act des Urtheils gehalten. Panum hatte zuerst die Hypothese aufgestellt, aber nicht in bestimmterer Form ausgeführt, daß die binoculare Parallaxe eine unmittelbare Empfindung der Tiefenverhältnisse geben könnte. Dies hat Herr Hering in der beschriebenen Weise bestimmter auszuführen gesucht und dadurch der nativistischen Theorie ein noch weiteres Feld eingeräumt, als ihr bisher gegeben war. Das von ihm aufgestellte System verräth einen klar und consequent denkenden Kopf, es berücksichtigt die bisher bekannt gewesenen Thatsachen vollständig und auch einige wichtige neue, die Herr Hering selbst hinzugefügt hat, und kann deshalb, wie ich glaube, als ein gutes Specimen dieser Klasse von Theorien angesehen werden, weshalb ich mir erlaube, meine Kritik speciell gegen die Theorie von Herrn Hering zu richten.

Der erste Einwand, den ich zu machen hätte und der mir für mein Denken allerdings als ganz unübersteiglich erscheint, ist der, daß ich mir nicht vorstellen kann, wie eine einzelne Nervenerregung ohne vorausgegangene Erfahrung eine fertige Raumvorstellung zu Stande bringen kann. Ich erkenne aber an, daß dieser Einwand vielleicht von zu metaphysischer Natur ist, um auf naturwissenschaftlichem Boden gehört zu werden, und merke ihn deshalb hier nur an für diejenigen Leser, die ihn mit mir theilen. Ich wende mich deshalb sogleich zu den Gegengründen, die dem Bereiche der erfahrungsmäßigen Thatsachen entnommen sind.

Dass die Annahmen der Panum-Hering'schen Theorie von der Ver- 813 schmelzung der beiden Gesichtsfelder den Thatsachen widersprechen, habe ich schon oben erwähnt. Der Annahme, dass die beiderseitigen Eindrücke in eine Empfindung verschmelzen müssen, wobei nur abwechselnd in lang-

samer Schwankung bald der eine, bald der andere vorherrschen könne, wird widerlegt durch die Möglichkeit, stereoskopischen Glanz wahrzunehmen bei momentaner Beleuchtung. Die Annahme, dass in den Fällen, wo disparate Contouren verschmelzen, die identisch zu ihnen gehörigen Bilder der anderen Netzhaut unterdrückt seien, wird widerlegt durch das Gelingen des Wheatstone'schen Versuchs, wenn er richtig ausgeführt wird, und namentlich durch ein Gelingen bei momentaner Beleuchtung, wobei die Augenbewegungen keinen Einflus haben können.

Eine weitere Fundamentalhypothese der Hering'schen Theorie ist es, daß die Punkte, welche auf identischen Netzhautstellen sich abbilden (oder allgemeiner, die den Tiefenwerth Null haben), immer in einer Ebene zu liegen scheinen sollen, daß das Vortreten oder Zurücktreten der binocular gesehenen Objectpunkte vor oder hinter diese Ebene (Kernfläche des Sehraums) nur davon abhängen solle, ob sie positive oder negative stereoskopische Parallaxe haben. Ich habe oben auf Seite 803 ff. eine Reihe von Versuchen beschrieben, aus denen hervorgeht, daß auch wenn alle anderweitigen Anhaltspunkte der Tiefenanschauung fehlen, einfache Liniensysteme, welche genau dieselbe binoculare Parallaxe darbieten, stereoskopisch combinirt, bald als gewölbte, bald als ebene Fläche erscheinen können, je nachdem durch die Querlinien mehr Ähnlichkeit mit den binocularen Bildern eines nahen und mit convergenten Blicklinien gesehenen Objects oder denen eines mit parallelen Gesichtslinien gesehenen fernen Objects entsteht.

Ich habe ferner gezeigt, dass wenn ein System von verticalen Fäden, die in der Cylindersläche des Längshoropters liegen, Herrn Hering in einer Ebene zu liegen scheint, was, wie er andeutet, selbst für seine Augen nicht streng richtig ist, dies eine individuelle Eigenthümlichkeit seiner Augen ist, die bei keinem der von mir untersuchten Individuen, auch bei mir selbst nicht vorkam, und dass bei den meisten Beobachtern der Irrthum in der Beurtheilung der Convergenz der Augen, der dieser Erscheinung zu Grunde zu liegen scheint, viel kleiner ist, als dass der von Herrn Hering behauptete Ersolg zu Stande kommen könute.

Eine Hauptschwierigkeit oder, wie mir scheint, Unmöglichkeit der Hering'schen Theorie sind die Tiefengefühle. So lange Eindrücke der einen Netzhaut mit correspondirenden oder disparaten der andern Netzhaut sich vereinigen, wo es sich nur um die Differenz der Tiefengefühle beider Stellen handelt, tritt, so viel ich sehe, keine wesentliche Schwierigkeit ein, außer den eben angeführten. Wenn aber das Bild einer Netzhaut, ohne zu verschmelzen, für sich stehen bleibt und im Wettstreite mit dem der andern Netzhaut dominirt, so nimmt Herr Hering an, und muß auch nothwendig annehmen, daß das Tiefengefühl des im Wettstreite siegenden Eindrucks ebenfalls unverschmolzen mit dem der correspondirenden Deckstelle der andern Netzhaut zur Herrschaft kommt.

Herr Hering1 glaubt auch einige Versuche anführen zu können, in

HERING, Beitrage zur Physiologie. 5. Heft. S. 338-342.

denen solche monoculare Bilder mit dem ihnen allein zugehörigen Tiefen- 814 eindruck zur Erscheinung kämen.

a. Wenn man einen Punkt in der Medianebene fixirt und ein zweiter liegt vor oder hinter dem Fixationspunkte, so erscheint dieser in Doppelbildern, die ebenfalls vor oder hinter dem Fixationspunkte nahe dem wahren Orte ihres Objects erscheinen. Diese Beobachtung widerspricht der Heringschen Theorie nicht, beweist aber auch nichts für sie, da wir eben hinreichende Übung haben, den Ort eines in nicht zu entfernten, aber erkennbaren Doppelbildern gesehenen Objects nahehin richtig zu beurtheilen. Dass hier die Erfahrung und nicht die Tiefengefühle entscheiden, geht aus den weiteren Versuchen hervor, wo beide in Widerspruch kommen und wo die Erfahrung, wie mir scheint, immer oder wenigstens, wie Herr Hering zugiebt, in der Regel siegt.

b. Zwei Kügelchen werden neben einander an Fäden aufgehängt, die Sehlinien hinter ihnen gekreuzt, so dass drei Kugeln erscheinen, eine mittlere binocular gesehene, zwei seitliche monocular, die rechte vom linken, die linke vom rechten Auge gesehen. Nach Hering sollen die seitlichen Kügelchen näher als das mittlere erscheinen. Ich habe den Versuch wiederholt und finde seinen Erfolg abhängig von der Kopfhaltung. Ist mein Kopf bei der Fixation der Kügelchen hinten übergebeugt, die Visirebene also unter ihre Primärlage geneigt, so erscheint mir der binocular gesehene mittlere Faden mit dem unteren Ende, welches das Kügelchen trägt, genähert, wie oben S. 808 und 809 schon erörtert ist, und dann auch das mittlere Kügelchen näher als die seitlichen. Ist der Kopf vorn übergebeugt, so tritt der entgegengesetzte Anschein ein, der dann freilich dem von Hering's Theorie gesorderten dem Sinne nach entspricht, aber offenbar einen ganz anderen Grund hat. Biegt man den Kopf bald nach vorn, bald nach hinten, so wechselt auch das Kügelchen seine Stellung.

c. Wenn man einen Stecknadelknopf fixiert, und daneben ist ein senkrechter Draht angebracht etwas nach links und etwas näher als die Stecknadel, so erscheint dieser in Doppelbildern, deren rechtes dem linken Auge angehört und einen negativen Tiefenwerth haben sollte, das linke gehört dem rechten Auge an und sollte einen positiven Tiefenwerth haben. Das rechte müßte also viel näher, das linke viel ferner als die Stecknadel erscheinen. Herr Hering giebt zu, dass eine solche Tiefenanschauung nur außerordentlich schwer und flüchtig gesehen werde, weil, wie er meint, die kleinste Schwankung der Convergenz das Urtheil über den Ort des Objectes berichtige. Um ihm aber nicht Unrecht zu thun, will ich lieber den Erfolg dieses Versuches mit seinen eigenen Worten beschreiben: "Ich sehe zunächst und überhaupt immer dann, wenn meine Augen sich irgendwie, wenn auch nur sehr wenig bewegen, die beiden Trugbilder des näheren Drahtes zwar gesondert, aber beide näher als die fixirte einfach erscheinende Stecknadel. Fixire ich aber anhaltend und fest und concentrire meine ganze Aufmerksamkeit möglichst auf die fixirte Stecknadel, so tritt das eine, dem linken Auge

angehörige Trugbild plötzlich hinter die Stecknadel und erscheint mit solcher Energie jenseits derselben, daß ich diesen Eindruck durchaus dem zwingenden Eindrucke vergleichen muß, mit welchem Stereoskopenbilder sich 815 plötzlich in die Tiefe ausbreiten. Die Erscheinung tritt gerade dann am sichersten ein, wenn ich am wenigsten daran denke. Die geringste Schwankung des Blickes aber, oder nur der Gedanke an das zweite näher erscheinende Trugbild versetzt das andere sogleich wieder vor die Kernfläche; denn es tritt dann die Beziehung beider Bilder auf ein und dasselbe Object ein und stört den rein sinnlichen Eindruck. Aber auch ganz von selbst schwindet die Erscheinung, sobald das Trugbild infolge der Ruhe des Auges in eine ungünstige Phase des Wettstreits eintritt, wie dies oben erörtert wurde. Daher denn mancherlei sich vereinigt, um den Versuch zu stören. Überhaupt kann ich ihn nur denjenigen empfehlen, die große Übung im indirecten Sehen haben und wirklich fest fixiren können, nicht blos es zu können glauben. Man lernt das feinste Doppelsehen nicht in einem Jahre, auch nicht in zweien."

Einige Seiten vorher bemerkt Herr Hering hierher gehörig noch, indem er die Störungen der Empfindung bei diesen Versuchen beschreibt: "Hierzu kommt nun noch, dass bei irgend ausgedehnten Trugbildern der Wettstreit nicht immer in allen Theilen des Trugbildes gleiche Phasen zeigt, dass vielmehr das Trugbild stückweise Sieger und Besiegter im Wettstreite ist, wodurch eine sichere und seste Localisation ganz unmöglich wird. Drängen sich auf diese Weise Stücke des auf der betreffenden Deckstelle der andern Netzhaut liegenden Bildes mit ihren entgegengesetzten Tiesenwerthen in das Trugbild derart hinein, dass sie gleichsam Bestandtheile desselben werden, so kann die Localisation sogar entgegengesetzt der a priori zu erwartenden ausfallen."

Diesem letzteren Theile der Beschreibung entspricht nun vollkommen das, was ich selbst bei einer möglichst sorgfältigen und gewissenhaften Anstellung des Versuchs gesehen habe. Ich habe so fest und so lange die Stecknadel fixirt, dafs mir schliefslich die negativen Nachbilder alles auslöschten. Ich habe gesehen, dass zu der Zeit, wo nur noch einzelne Theile der Doppelbilder des Drahtes im Wettstreit mit dem correspondirenden Grunde und mit den Nachbildern zeitweilig nebelhaft auftauchen, sie bald fern, bald nah erscheinen, das eine ebenso oft und ebenso energisch, wie das andere; aber ich habe mich nicht überzeugen können, daß dies überwiegend in dem Sinne der Hering'schen Theorie geschieht, und würde es nie unternommen haben, aus einer an solchen halb erlöschenden Bildem gemachten Beobachtung das Fundament für eine neue Theorie des Sehens zu machen. Indessen gebe ich zu, daß ich ungeschickt gewesen sein mag; nur wird Herr Hering entschuldigen müssen, wenn ich durch diesen ihm selber so "zwingenden Beweis für die Richtigkeit der Theorie" mich nicht für überzeugt erklären kann.

d. Panum's Versuche über die stereoskopische Vereinigung zweier senk-

rechter Linien im einen Felde mit einer im andern finden leicht ihre Erklärung, wie oben Seite 882 schon bemerkt ist. Ein solches Bild ist der richtige optische Ausdruck eines Linienpaares im Raume, von denen eine für das eine Auge die andere deckt.

e. Wenn man nur ein Auge öffnet und mit dem anderen allein irgend eine zur Antlitzfläche senkrechte Ebene betrachtet, so müßte die schläfenwärts gekehrte Seite derselben positive Tiefenwerthe haben, die nasenwärts gekehrte negative, die Ebene sollte deshalb stark gegen die Gesichtslinie 816 geneigt erscheinen. Daß sie es nicht thut, erklärt Herr Hering dadurch, daß wir der Erfahrung zulieb, die uns lehrt, wie die gesehene Ebene gegen unseren Körper liegt, die Kernfläche des Sehraums in unserer Anschauung eine Achtelswendung machen lassen, wodurch die richtige Lage der gesehenen Fläche wieder hergestellt werde.

Wir können den Versuch aber so modificiren, daß diese Ausflucht abgeschnitten ist. Man nehme vor die Mitte des Gesichts einen schwarzen Papierstreifen, dessen Breite der Distanz der Augen von einander gleichkommt. Dann sieht das rechte Auge nur die rechte Hälfte der vorliegenden Objecte, das linke nur die linke Hälfte. Das ganze Gesichtsfeld bis auf einen kleinen im Zerstreuungskreise der beiden Ränder des Papierstreifens liegenden mittleren Streifen wird monocular gesehen. Ein nennenswerther Wettstreit zwischen dem Schwarz des Papiers und den hellen Bildern des Zimmers tritt bei hin und wieder wechselnder Richtung des Blicks nicht ein; keinerlei Augenbewegungen sind im Stande, das Urtheil über die wahre Entfernung der gesehenen Objecte zu unterstützen. Eine Achtelswendung der Kernfläche würde in diesem Falle die Schwierigkeit ebenfalls nicht heben. Alle Bedingungen also bei diesem Versuche scheinen mir dazu angethan, die von Herrn Hering supponirten Tiefengefühle rein zur Erscheinung kommen zu lassen, und man sollte erwarten, nun die beiden Theile der Wand an der Stelle, wo die Grenze der beiden Sehfelder liegt, sich unter einem ziemlich kleinen spitzen Winkel (der Hering'schen Theorie zufolge müßte dieser Winkel dem Convergenzwinkel der Augen gleich sein) zusammenstofsen zu sehen, wie eine Messerschneide, die gegen den Beobachter gekehrt ist. Davon ist aber keine Spur zu sehen, die Wand erscheint ganz flach, gerade so, wie sie mit beiden Augen gesehen erscheint.

Die andern Täuschungen aber, die von der Abweichung der scheinbar verticalen Meridiane, der etwa vorhandenen Raddrehungsdifferenz beider Augen und so weiter abhängen, sind bei diesem Versuche alle deutlich zu sehen. Soll nun die Erfahrung, daß die Wand eben ist, die eine täuschende Empfindung beseitigen? Warum beseitigt dann die andere Erfahrung, daß die horizontalen Linien der Wand alle gerade, ihre verticalen alle parallel sind, welche ich noch bis zu dem Augenblick, wo ich den Papierschirm vorschiebe, machen und fortsetzen kann, nicht auch die von der Raddrehung und der Abweichung der Meridiane abhängigen Täuschungen?

Auch selbst in Fällen, wo die Contouren der gesehenen Bilder vollkommen

denen eines objectiven Gegenstandes entsprechen, und also die Tiefengefühle mit den mittels der Augenbewegungen zu machenden Beobachtungen sich in vollkommener Übereinstimmung befinden, wie bei den pseudoskopischen Versuchen, kommen Tiefenwahrnehmungen nicht zu Stande, wenn die Schlagschatten widersprechen; und der Zusammenhang der Körperform mit dem Schlagschatten ist doch gewiß ein Erfahrungsmoment. Und selbst, wenn die Schlagschatten nicht widersprechen, sondern nur die Erinnerung an die vorher gesehene wahre Form des pseudoskopisch betrachteten Körpers, sind viele Leute, die auf die binoculare Parallaxe vielleicht wenig zu 817 achten gewöhnt sind, gar nicht, manche erst nach längerer Betrachtung bei wechselnder Blickrichtung im Stande, den pseudoskopischen Eindruck zu erhalten.

Aus allen diesen Thatsachen folgt, daß die Hering'schen Tiefengefühle nur wirken, wenn auch die durch die Erfahrung gegebenen Momente eine Tiefenwahrnehmung fordern, daß sie spurlos verschwinden, sobald die erfahrungsmäßige Auslegung der Gesichtserscheinungen, oder auch nur die Erinnerung an die Form des individuellen Objects widerspricht. Muß man daraus nicht schließen, daß jene Tiefengefühle, wenn sie überhaupt existiren, mindestens so schwach und undeutlich sind, daß sie gar keinen nennenswerthen Einfluß den aus der Erfahrung genommenen Momenten gegenüber ausüben können, und daß daher die Tiefenanschauung ohne sie ganz eben so gut zu Stande kommen muß als mit ihnen, beziehlich wider sie, wie es nach Hering's Annahmen geschehen soll?

Schließlich führt uns dies auf eine letzte wesentliche Schwierigkeit, der noch keine nativistische Theorie der Raumanschauung entgangen ist, wenn sie sich nicht ganz auf allgemeine Andeutungen beschränkte. Es muß nämlich in diesen Theorien immer vorausgesetzt werden, dass wirklich vorhandene Empfindungen durch eine Erfahrung, die sie als unbegründet nachweist, aufgehoben werden können. Dafür ist aber nicht ein einziges wohl constatirtes Beispiel da. Bei allen Sinnestäuschungen, welche durch anomal erregte Empfindungen hervorgerufen werden, wird die täuschende Empfindung nie beseitigt durch die widersprechende bessere Erkenntnifs des Objects und durch die Einsicht in die Ursache der Täuschung. Die Druckbilder, die feurigen Garben am Sehnerveneintritt, die Nachbilder u. s. w. bleiben an ihrem scheinbaren Orte im Gesichtsfelde bestehen, ebenso gut wie das von einem Spiegel entworfene Bild scheinbar hinter dem Spiegel fortfährt gesehen zu werden, obgleich wir von allen diesen Erscheinungen sehr wohl wissen, dass ihnen keine reelle Existenz zukommt. Es kann allerdings die Aufmerksamkeit abgelenkt sein und bleiben von Empfindungen, die zu den Objecten der Außenwelt in gar keiner Beziehung stehen, wie zum Beispiel von den Empfindungen der schwächeren Nachbilder, der entoptischen Objecte und andern. Es können ferner mäßig große Irrthümer in der Schätzung ihrer Intensität durch Contrast eintreten, oder wenn sie

als gemeinschaftliche Wirkung zweier Objecte angeschaut werden, können sie falsch an die beiden Objecte vertheilt werden, wie das bei den Contrasterscheinungen vorkommt. Einer der Haupteinwürfe gegen die früheren Formen der empiristischen Theorie ist es ja immer gewesen, so lange man bewußte Schlüsse und Inductionsschlüsse noch nicht genügend unterschied, daß die Sinnestäuschungen durch die Einsicht in ihren Mechanismus und durch die entgegenstehende Erfahrung nicht aufgehoben werden. Was sollte aus unseren Sinneswahrnehmungen werden, wenn wir die Fähigkeit hätten, einen Theil derselben, der uns gerade nicht in den Zusammenhang unserer Erfahrungen paßte, nicht nur nicht zu beachten, sondern in sein Gegentheil zu verkehren?

Denken wir zum Beispiel an den Fall zweier seitlich von der Medianebene liegenden Doppelbilder ein und desselben Objects. Das eine löst nach HERING'S Theorie eine positive Tiefenempfindung aus, das andere eine negative, und zwar nicht etwa eine von geringer Größe, sondern wie es 818 seine Theorie der stereoskopischen Phänomene voraussetzt, von sehr beträchtlicher und sehr deutlich erkennbarer Größe. Aber weil wir wissen, daß die Doppelbilder zu einander gehören und Bilder eines Objects in einer uns mehr oder weniger gut bekannten Entfernung sind, sollen wir den Unterschied ihrer Tiefenempfindungen gewöhnlich nicht erkennen, selbst wenn wir darauf achten, ob das eine oder das andere etwa uns näher oder ferner erscheine. Nun erzeuge man einmal einen schwachen Farbenunterschied beider Bilder, indem man ein Auge vorher gegen eine Farbe ermüdet oder es von der Seite her beleuchtet, so haben wir einen wirklichen Unterschied der Empfindung beider Doppelbilder. Aber dieser Unterschied tritt hervor, auch wenn er zu den allerschwächsten gehört, und ohne Hilfe des binocularen Contrastes vielleicht gar nicht wahrnehmbar ist, trotzdem wir wohl wissen, daß die beiden Bilder Bilder desselben Objectes sind und also gleiche Farbe haben müssen, und trotzdem die Färbung keine objective, sondern eine subjective ist, und wir dies ebenfalls wissen.

Dann betrachte man das ganze System der Localisation, wie sie nach Hering durch unmittelbare Raumempfindung ursprünglich gegeben ist. Nach allen kleineren Verbesserungen, die man etwa noch daran anbringen könnte, um es der Wirklichkeit genauer anzupassen, würde es immer nur so viel leisten können, daß es eine richtige Localisation der Objecte für eine einzige Stellung der Blicklinien gäbe. In allen unendlich vielen anderen Fällen würde es mehr oder weniger falsch und durch Erfahrung zu verbessern sein. Die hypothetischen Annahmen von Hering machen also — vielleicht — die Erklärung der Gesichtswahrnehmungen in einem einzelnen Falle leichter, um sie in allen andern desto schwieriger zu machen; und jedenfalls muß man schließen: Wenn die der Erfahrung entnommenen Momente im Stande sind, die richtige Erkenntniß der räumlichen Verhältnisse selbst entgegenstehenden directen Raumempfindungen gegenüber herzustellen, so müssen sie noch viel eher und leichter im Stande sein, die-

selben richtig erkennen zu machen, wenn keine solche Hindernisse zu überwältigen sind.1

Sobald wir dagegen alle Anschauung der Raumverhältnisse auf Erfahrung zurückführen, wie dies in der empiristischen Theorie geschieht, so kämpft in den Sinnestäuschungen niemals Empfindung gegen Erfahrung, sondern nur die eine Induction, welche unter gewissen beschränkten Bedingungen gewonnen ist, gegen die andere, die unter andern Bedingungen gewonnen ist. Wir haben es dann mit einem Kampfe gleichartiger Mächte zu thun und verstehen, dass bald die eine Seite, bald die andere je nach den veränderten Umständen, oder auch beide wechselnd unter gleich bleibenden Umständen unterliegen können.

Ich erkenne aber durchaus an, daß die hier discutirten Fragen noch nicht vollkommen spruchreif sind. Ich habe meinen eigenen Standpunkt theils wegen der Einfachheit der Erklärungen, die sich aus ihm ergeben, so gewählt, theils aber auch besonders aus methodologischen Rücksichten, indem ich es nämlich stets für rathsam halte, die Erklärungen der Naturprocesse auf die möglichst geringste Zahl und auf möglichst bestimmt gefaßte Hypothesen zu bauen. Andererseits aber muß ich doch auch sagen, daß, je mehr ich im Fortgang dieser Untersuchungen, die mich einen guten Theil meines Lebens hindurch beschäftigt haben, lernte, meine Augenbewegungen und meine Aufmerksamkeit mit freiem Willen zu beherrschen, es mir desto unzulässiger erschien, die wesentlichen Phänomene dieses Gebiets aus einem vorher schon gegebenen Nervenmechanismus erklären zu wollen.

Was die Unterschiede meiner hier gegebenen Darstellung, deren Wesentliches ich schon in einer populären Vorlesung im Jahre 1855 veröffentlicht habe, von anderen neueren Arbeiten betrifft, die auf der Grundlage einer empiristischen Theorie des Sehens fußen, so habe ich für die Abmessung der räumlichen Verhältnisse des Sehfeldes sowohl, als der Entfernung der gesehenen Objecte weniger Nachdruck auf die Muskelgefühle gelegt, als Wundt, weil ich dieselben aus den oben angeführten Gründen glaube für ziemlich ungenau und veränderlich halten zu müssen. Ich habe vielmehr die hauptsächlichsten Abmessungen des Sehfeldes aus der Deckung verschiedener Bilder mit denselben Netzhauttheilen hergeleitet. Wundt hat namentlich die hierher gehörigen psychischen Phänomene einer ausführlichen und sehr dankenswerthen Bearbeitung unterworfen. Einzelne Beobachtungen, in denen ich von ihm abweiche, sind oben notirt.

A. NAGEL erklärt die Entstehung der binocularen Doppelbilder aus der Annahme, daß beide Augen ihre Netzhautbilder auf zwei verschiedene Kugelflächen nach außen projicirten. Der Mittelpunkt dieser Kugelflächen wird im Kreuzungspunkt der Visirlinien des entsprechenden Auges angenommen, und beide Kugelflächen sollen sich im Fixationspunkte schneiden. Dabei muß also eigentlich jeder Punkt, der nicht in der

Ich wünsche, daß man diese Kritik, die ich im Interesse der Sache gegen Herrn E. Herinde Ansichten zu richten gezwungen bin, nicht als einen Ausdruck persönlicher Gereiztheit wegen der Angriffe ansehen möge, die er gegen meine Arbeiten geriehtet hat. Ich glaube, daß der Standpunkt einer nativistischen Theorie des Schens, auf den sich Herr Hering gestellt hat, einen consequent denkenden Kopf ziemlich nothwendig zu der Art von Hypothesen führen mußte, welche seiner Theorie zu Grunde liegen; und ich habe die Angriffe speciell gegen seine Ansichten gerichtet, weil sie mir die klarste und consequenteste Durchführung der nativistischen Theorie zu enthalten schienen, die zur Zeit noch möglich ist. Die Einwürfe, welche Herr Hering gegen meine Arbeiten gemacht hat, habe ich im Laufe dieser letzten Abtheilung zu beantworten gesucht, so weit sie sachliches Interesse haben. Die, welche nur persönliches Interesse haben, habe ich vorgezogen unerwähnt zu lassen, außer, wo ich anerkennen mußte, daß Herr Hering Recht gehabt hat.

Schnittlinie beider Kugeln liegt, in Doppelbildern erscheinen. Diese Projectionen denkt sich Nacel nun von dem Halbirungspunkt der Verbindungslinie beider Augenmittelpunkte aus angesehen, und je nachdem sich dabei die Doppelbilder decken, oder gekreuzt oder gleichseitig neben einander liegend erscheinen, sollen sie es auch im Gesichtsfelde thun.

NAGEL'S Theorie kommt zwar der Wahrheit schon ziemlich nahe; aber einmal ist sie etwas künstlich, da sie eine doppelte Projection voraussetzt, zweitens fehlt in Wirklichkeit die Anschauung einer verschiedenen Entfernung der beiden Doppelbilder, welche NAGEL'S Theorie in den meisten Fällen fordert; endlich würde ihr zufolge die Lage der einfach gesehenen Bilder nicht immer genau mit der Wirklichkeit stimmen. Übrigens ist dies wohl der einzige wesentliche Punkt, in welchem meine oben gegebene Theorie von der NAGEL's abweicht.

Die richtige Theorie der Doppelbilder und ihrer Lage wurde dagegen von A. Classen gegeben, wenn auch dabei mit Unrecht die factische Richtigkeit der von Hebing angegebenen Phänomene, welche sich auf das scheinbare Centrum der Richtungslinien mitten zwischen beiden Augen beziehen, geleugnet ist. Ich selbst bin zwar, ebenso wenig wie Herr Classen, geneigt, diese Erscheinung zur Grundlage aller unserer Localisationen zu machen, und halte sie nur für eine nebenher gehende Sinnestäuschung, die bei mir selbst auch für das rechte und linke Auge in verschiedenem Grade stattfindet und durch geschärftere Aufmerksamkeit überwunden werden kann; aber es ist eine Täuschung, die wirklich besteht.

Eine wesentlichere Abweichung zwischen der von mir gegebenen Darstellung der Theorie und Classen's ist, daß er den Ortssinn der Netzhaut und die Projection in das Sehfeld als ursprünglich gegeben und nicht erworben betrachtet. Wenn aber die Lage der einzelnen Netzhautpunkte zu einander durch eine angeborene Empfindung gegeben 820 ist, dann ist auch die Identität correspondirender Punkte angeboren, da deren gleiche Lage gegen den Blickpunkt dann ebenfalls ursprünglich in der Empfindung gegeben sein muß. Es hat diese Abweichung indessen auf die Darstellung derjenigen Capitel des Sehens, die Classen ausführlich behandelt, namentlich die Lehre vom Muskelsinn und vom Binocularsehen, keinen Einfluß, und es finden sich bei ihm eine große Menge interessanter Erläuterungen aus der pathologischen Beobachtung für die vorgetragenen physiologischen Lehren.

Die der empiristischen Theorie sich anschließenden Ansichten von H. MEYER, DOWDERS, VOLKMANN, A. FICK, einzelne Theile der Theorie betreffend, sind jede an ihrer Stelle erwähnt worden.

Sach- und Namenregister.

# Sach-Register.

(Die Ziffern bedeuten die Seitenzahlen.)

#### A.

Achromasie 57. 156.

i, chromatische, in Linsen ge 156-169. i, sphärische, der gebrocheen 57, 169. , farbiges der Nachbilder nach momentanem Eindruck , nach längerem Eindruck nach farbiger Beleuchtung nach wiederholtem Eindruck 530--533. Minimum derselben 292. ccommodationsbreite 123. 1 51. der dunklen Wärme im -283, der ultravioletten Strahlen 83-284. 13, ihre Mischung 313-315. ihr Zustande-Brennpunktes von der Netzverschiedener Entfernung des 7-128, der Cardinalpunkte des ı einander 89 — 90. 140, der nkte der Krystalllinse 102. g der scheinbar verticalen 850 — 854, 863 — 864, der ie von der Augenaxe 91. der Sehweiten für horizontale cale Linien 173-177, chrond sphärische siehe Aberration. ation 113-156 ihr Mechanis-, beobachtet im Augenspiegel Breite 119—123, ihre Abhänder Convergenz 632, für die ler Ruhezustand des Auges 120, ihres Mechanismus 186-138, als Mittel zur Beurtheilung der ; 778. ationsbreite 120-121, aboculare und relative 123. ationslinie 114. 766. ationsphosphen 239.

Achromatopsia 359, s. Farbenblindheit. Achrupsia 359, s. Farbenblindheit. Adaptation 114, s. Accommodation. Addition, Begriff derselben 335; der Farben 316. Aderhaut 4. 22, s. Chorioidea. Aehnlichste Farben 448ff. Aequatorialaxe des scheinbar verticalen Meridians 857, des Netzhauthorizontes Aequatorialebene des Auges 5. Aequilucente Lichteinheiten 432. Aeufserer gerader Muskel 43. Aeussere granulirte Schicht 32. Aeussere Körnerschicht 32. Aeufsere Nervenzellen 32. Alternirendes Schielen 846. Ametropie 120. Anaglyptoskop 772. Andreaskreuzlinien, subjectiv sichtbar **572**. Anerythropsia 360. Angeborene Ideen 612. Anordnung, flächenhafte der gesehenen Objecte 673-675. 950. Anorthoskop 498. 749. Ansatzpunkte der Augenmuskeln 665 ff. Anschauen, (Definition) 600. Anschauung, (Definition) 609. Zusammen-hang mit den Augenbewegungen 877, s. Wahrnehmung, innere 577, innere und äußere 587. Antirheoskop 764. Aplanatische brechende Flächen 57. **169**. Arteriae ciliares 24-25, centrales retinae 36, s. Netzhautgefäße. Assimilirung 378. Astigmatisches Strahlenbündel 174.

Astigmatismus 162, 169, 173, 176.

Astrometer 474.

Asymmetrie des brechenden Apparates im Auge 108—109, des scheinbar verticalen Meridians 687; s. Astigmatismus.

Atrope Linie 641.

Atrope Linie, zeitige 650. Atropin, seine Wirkung auf das Auge

Aufmerksamkeit 604-606. Mittel, sie zu fesseln 922-924.

Augaptel, Dimensionen 9, Befestigung 42. 613.

Auge der wirbellosen Thiere 3. Auge, reducirtes, von Listing 90.

Auge, schematisches, von Listing 89, von Helmholtz 140.

Augenaxe 5. 88. 91, ihre Lage 108 bis 109. Veränderung ihrer Länge bei der Accommodation 139. 149.

Augenbewegungen 613 ff. 619 ff. Willkür derselben 628 ff.

Augenhöhle 42.

Augenkammer, hintere 30. 39; vordere 39.

Augenleuchten 202 ff.

Augenlider 43.

Augenmaafs 677—716, für lineare parallele Längen 682—686, für Linienkrümmung 686—687, für Parallelismus 687, für Winkel 687—688, Theorie für das Blickfeld 688—690. 950, im indirecten Sehen 691—702, Täuschungen 705—716, variable Fehler desselben 685, constante Fehler desselben 684, s. auch Tiefenwahrnehmung.

Augenmodell 129.

Augen muskeln, äußere 43, hypothetische Wirkung bei der Accommodation 149, Wirkung derselben bei den Augenbewegungen 626 ff. Ansatzpunkte und Drehungsaxen 665 ff.

Augenpunkte der niedersten Thierformen 3.

Augenspiegel 202ff., binocularer 834. Augenstellungen, geprüft mittels correspondirender Bilder beider Augen 662ff.

Außenglied der Stäbchen und Zapfen 33. Axe des Auges 5, eines brechenden Systems 55, optische eines centrirten Systems 71.

## B.

Basallinie 617. Begriff 591. 948.

Bele uchtung des Augengrundes 204. 219 bis 221, momentane 710. 890—891. 935, farbige 551. 564, Mittel, ihre Farbe zu erkennen 550—551, intermittirende erscheint continuirlich 481—486, zur Beobachtung bewegter Körper angewendet 486—488, farbiges Abklingen derselben 530—533.

Beleuch tungsgesetz 209.

Benannte Zählen 335. Beugung des Lichtes 51, an der Pu-

pille 180.

Bewegungen des Auges 613 ff., beider Augen von einander abhängig 628 ff. 949. des Blutes entoptisch sichtbar 533. 572 bis 574, des Kopfes giebt Tiefenwahrnehmung 779 ff., scheinbare bei Schwindel 746—749. 764, intermittirender Bilder 494, subjectiver Erscheinungen 242—243.

Biconcave Linsen 83. Biconvexe Linsen 82.

Bilder, optische 55. 759, entworfen durch eine Kugelfläche 66—67, ihre Größe steht in Beziehung zur Convergenz der Strahlen 70—71, auf der Netzhaut 85—86. 112—114. 228, gespiegelte der Krystalllinse 132—133, von Prismen entworfen 289 ff.

Bindehaut 7. 43.

Binoculare Accommodationsbreite

Binocularer Augenspiegel 834. Binocularer Contrast 944.

Binoculares Doppeltschen 841 ff.

Binoculare Farbenmischung 931. 945. Binoculares Sehen 885 ff. 951 ff. Empiristische Theorie desselben 951 ff. 970 f. Theorie von Panum 957 ff., von Heriso 960 ff.

Bioskop 836.

Blau 278.

Blaugrün 278.

Blendung 446; siehe auch Iris.

Blick, Erhebungswinkel desselben 617, Seitenwendungswinkel desselben 618.

Blickebene 617; Primärlage derselben 678, 866.

Blickfeld 617. 677; Occipitalpunkt desselben 651.

Blicklinie 617, 679.

Blickpunkte 617. 629. 677; sind Deckpunkte 844.

Blinder Fleck 250—254. 273—274; seine Benutzung zur Prüfung des Drehunggesetzes 660 ff.; seine Ausfüllung 716—727.

Blindgeborene, ihre Wahrnehmungen nach der Operation 731-738.

Blinzeln 44.

Blutkörperchen, subjectiv sichtbar 533. 573-574.

Brachymetropie 120. Braun als Farbe 322, 324. Brechende Fläché 53. Brechungscoefficient (Brechungsindex, Brechungsverhältnifs, Brechungsvermögen) 54, der Augenmedien 89, 98, totaler und mittlerer der Krystalllinse 102. 106. Brechung des Lichtes 53, an einer Kugelfläche 60ff., in centrirten Systemen von Kugelflächen 71 ff., in Linsen 81 ff., im Auge 85 ff., in der Hornhaut 88. 92-93, in der Krystalllinse 93 ff., im Scheitel eines Ellipsoids 178, in Prismen 275 f. 289 ff.. Brechungswinkel 53. Breitenwinkel 857. Brennebene 59. 68.

Brenngläser 55. Brennlinien 61, auf der Iris sichtbar 135, nicht homocentrischer Strahlen 179. Brennpunkte 57. 67. 74. 77. 78, des Auges 89, wechselnde Entfernung von der Netzhaut 128, für verticale und horizontale Linien verschieden 175. 181. Brennweiten 58, verhalten sich in centrirten Systemen wie die Brechungsverhältnisse des ersten und letzten Mediums 75-76, der Linsen 84f., des Auges 89, Aenderungen bei der Accommodation 140. Brillen. Historisches über ihren Gebrauch 130, ihre stereoskopische Wirkung 820 bis 822.

Busold'scher Farbenkreisel 493.

C.

Camera obscura 56. Canal godronné, oder Petiti 41. Cardinalpunkte eines optischen Systems 57, ihr Gebrauch 59. Cardinalpunkte des Auges 89, 106-108 des accommodirten Auges 140. Causalgesetz 593. Centrirung des Auges 108-109. Centrirtes System 55. Centrum, optisches einer Linse 82, der Richtungslinien 91, der Visirlinien 115, der Blicklinien 617, der Sehrichtungen 751. Chiasma nervorum opticorum 42. Chorioi dea 4. 22, ihre Gefäße im Augenspiegel sichtbar 227, nicht ganz undurchscheinend 193. Chromatische Abweichung s. Aber-Chromharmonische Scheibe 310. Ciliarfortsätze 23, ihre Rolle bei der Accommodation 148. Ciliarkörper 4. Ciliarmuskel 23, Wirkung bei der Accommodation 136ff. Circuli arteriosi iridis 25. Collective Flächen 66. Colorimetrische Lichteinheiten 432. Complementärfarben 316 ff., in den Nachbildern 516ff., durch Contrast 537ff., 930 ff. Concavconvexe Linsen 83. Concave Glaslinsen 55. Concavlinsen 85. Concavapiegel 65. Concomitirendes Schielen 845. Congruenzebene des Reliefs 807, 818. Conjugirte Vereinigungspunkte 55.

V. HELMHOLTE, Physiol. Optik, 2. Aufl.

Conjunctiva 43. Continuität der Empfindungsqualitäten

Contrast 537 ff., bei starken Farbenunterschieden 548 ff., binocularer 936—938. 944, für Linienrichtungen 714, simultaner 939. 940, simultaner und successiver 538 ff., successiver 939. 940, scheinbare Umkehrung 554, auf kleinem Felde 557 ff., Theorie desselben 564 ff., Historisches 565 f. 1008.

Contrastphotometer 423.

Convergenz der Augenaxen, Mittel zur Beurtheilung der Entfernung 795 ff. 951, Einfluß auf Raddrehung der Augen 625, Einfluß auf Beurtheilung der Richtung 751 ff., Einfluß auf Accommodation 122 ff.

Convexe Glaslinsen 55. Convexlinsen 85. Convexspiegel 65. Cornea 4.

Cornealmikroskop von Donders 29.

Corpus vitreum 40.

Correspon dirende Bilder beider Augen, ihre Vergleichung zur Prüfung der Augenstellungen 662 ff.

Correspondirender Empfindungskreis 892.

Correspondirende Linie 896.

Correspondirende Meridiane, Kreuzungswinkel derselben 860.

Correspondirende Punkte 844 ff. 952, verschieden in das Gesichtsfeld projicirt 885ff., geometrische Bestimmung ihrer Lage 895 ff., Theorie ihres Ursprungs 914. 952.

Correspondirende Punkte und Linien, Gesetze derselben 895-903.

Correspondirende Strecken und Winkel 897. Correspondirende Visirlinien und -ebenen 898. Cyanblau 278. Cyclopenauge, imaginäres 756. Cylindrische Brillengläser 176. 183

#### D.

Dädaleum 495. Daltonismus 360, s. Farbenblindheit. Dauer der Lichtempfindung 480 ff. 488 ff. Deckpunkte 844. Demours' Membran 7. Denken 600. Descemet'sche Haut 7-8. Dichromatische Farbensysteme 359. 371. 382. 458 ff. Diffraction des Lichtes 51, in der Pupille 180. Diffuse Reflexion 51. Dilatator pupillae 24. Ding an sich 590 ff. Dioptrie 122. Diplopia monophthalmica 183. Directes Sehen 86. Directionskreise 651, erscheinen gerade 690 ff. Disparate Punkte 844. Dispersive Flächen 66. Dissimilirung 378. Divergenzgesetz bei spiegelnden Flächen 65, bei brechenden Flächen 66. Divergenz, optische, der Strahlen 66, der Augen 632f., Einfluss auf die Tiefenwahrnehmung 799 f. DONDERS' Gesetz der Augenbewegungen 619, theoretische Begründung 637. Doppelbilder 844. 874, monoculare 171. 760, binoculare 843, gleichnamige und un-

gleichusmige 843, ihre scheinbere Est-fernung 867, ihre Verschmelzung 874f., Einfluss der Augenbewegungen damsf 888 ff., Richtung, in der sie projiciert werden 894 f. Doppelbrechung 49. Doppelspalt von Helmholtz 353. Doppeltsehen, binoculares 841 ff. Drehpunkt des Auges 614 ff., Bestimmung nach Donders 656 ff. Drehungen, allgemeine geometrische Betrachtung derselben 645 ff. Drehungsaxen für die Augenmuskeln 627, 665 ff., Lage ihrer Ebenen nach Listing's Gesetz 624 f. 648 f. Drehungscentrum des Augapfels 614 ff., 656 ff. Drehungsgesetz der Augen 619, seine theoretische Begründung 637 ff., seine Prüfung mittels der Nachbilder 667 f., mittels des blinden Fleckes 660 ff., durch hinoculares Sehen 662ff. Druck im Auge 8, Einfluss auf den Blutlauf 238, subjective Erscheinungen, die er hervorruft 237. 758. 761. Druckbild 236. Ductus nasolacrymalis 44. Dunkel 379. Dunkelheit 322.

#### E.

Ebenen, correspondirende 899. Ebene des Hintergrundes des Reliefs 807, gleichen Höhenwinkels 857, gleichen Breitenwinkels 857. Eigenlicht der Netzhaut 242, Einflus desselben auf die Unterschiedsschwellen 409. 1007, im dunklen Gesichtsfeld 502. Eigenschaften der Objecte bestehen in ihren Wirkungen auf andere 588. Einfache Farben 275 ff. Einfallsebene 53. Einfallsloth 53. Einfallswinkel 53. Einheiten gleicher Helligkeit 432. Elektrische Reizung des Auges 243 ff. Elektrische Ströme des Sehnervenapparates 269.

Elementarerregungen 343.
Elementarfarben 454 ff.
Elemente der Empfindung 342.
Ellipsoid, Brechung an demselben 178.
Ellipticität der Hornhaut 17.
Emmetropie 120.
Empfindungen, subjective schwer subeobachten 606 ff., zusammengesetzte suanslysiren 608, nicht durch Vorstellung zu beseitigen 611, ihre Bedeutung als Symbole äußerer Qualitäten 234, 566 ff., Modalität derselben 584, Qualitätenkreise derselben 584.
Empfindungskreis, correspondirender 892.
Empiristische Theorie der Sinneswahr-

Dunkle Wärmestrahlen 281.

Durchsichtigkeit 51.

nehmungen 608 f. 613.

Endstrecken im Spectrum 320.

Entfernung der Objecte, beurtheilt nach scheinbarer Größe 767, nach der Deckung der Objecte 768, nach der Luftperspective 774, nach der Accommodation 778 f., mittels Bewegung 779 f., binocular 781, nach der Convergenz 795 ff.

Entoptische Erscheinungen 184.

Entoptische Parallaxe, relative 186.

Episkotister 417. 942.

Erfahrung, Einfluß auf die Wahrnehmungen 609 ff., s. Empiristische Theorie.

Erhebungswinkel des Blickes 617. 655.

Erinnerungsbild 948.

Ermüdung der Netzhaut durch Licht 508, für Convergenz 802. 951.

Erregung der Netzhaut durch Licht 234 ff. 250 ff., mechanische 235, durch innere Ursachen 241 ff., elektrische 243 ff.

Erscheinungen, pseudoskopische 773.

Erweiterer der Pupille 24.

#### F.

Fadenapparat 33. Farben, einfache 275 ff., Festsetzung ihrer Namen 278. 287, Addition derselben 316, ähnlichste 448 ff., complementäre 316 ff., geeättigte 316, inducirte und inducirende 538, kleiner Felder 374, warme und kalte 366, verglichen mit den Tönen der Scala 287 f., ihr Aussehen an der Grenze des Gesichtsfeldes 372, primäre und resgirende 502, der Nachbilder 511 ff. Farbenbezeichnungen, Ursprung der selben 348, 583. Farbenblindheit 359 ff. 367, 371, 382, 458 ff., der Netzhautperipherie 372. Farbeneinheiten 432. Farbenharmonien 308 ff. Farbenkegel 326. Farbenklavier 309. Farbenkreis 325 Farbenkreisel 313. 351. 491 ff. Farbenlinien, kürzeste 463 ff. Farbenmischung 316, binoculare 931, 945. Farbenmischungsgesetz 327 ff., Grenzen der Genauigkeit desselben 375. Farbenpyramide 310, 326. Farbenscheiben, s. Farbenkreisel. Farbensystem 321 ff., normales trichromatisches 357 f. 369 f. 456 ff., anomales trichromatisches 359, dichromatisches 369 ff. 371. 382. 458 ff., monochromatisches 359. 367. Farbentafel 325. 340, Construction derselben 327 ff. Farbentheorie von Brewster 304 f. 334, von Young 845 ff., von Hering 376 ff., von **GÖTHE 306.** Farbenton 322. 324. Farbenunterscheidung auf kleinen Feldern 374. Farbenunterschiede im Spectrum 449, bei sehr schwacher Intensität 471. Farbenwechsel im Nachbilde 504. 516. 521 ff.

Farbenwerth 342. Farbenzerstreuung im Auge 156f., im Prisma 275 ff. 293 ff. Farbige Nachbilder 516. Farbiges Abklingen der Nachbilder 516. 521. Farbige Schatten 551 ff., ihr Einfluss auf Erkennung der Form 773. 792 f. 968. Farbstoffe, Mischung derselben 313 f. Faserige Schicht der Hornhaut 6-7. FECHNER'S Gesetz 387 ff., als Ursache von Täuschungen 394 ff., seine Abweichungen für sehr geringe Lichtstärken 409 ff. 1007. seine Abweichungen für hohe.Lichtstärken 413f., Erweiterung desselben 444ff., benutzt zur Bestimmung der Grundfarben 448 ff., s. Psychophysisches Gesetz. Fensterversuch, seitlicher 943. Fernpunkt 119. Fernrohr, Galilei'sches 85. Feuchtigkeit, wässerige 4. 39. Fixationspunkt 617. 677, primärer 678. Fixiren 86. 617. 630 f. 670, bewegter Objecte 746 ff., Ungenauigkeit desselben 854. 881 f. Flächen, brechende 53, aplanatische 169, collective und dispersive 66. Flächenhafte Anordnung der gesehenen Objecte 673. Flatternde Herzen 533 f. Fleck, Maxwell'scher 569. Fliegende Mücken 188. Fluchtlinie 818. Fluchtpunkt 819. Fluorescenz 52. 279. Foramen opticum 42. Form der Hornhaut 17-20. Fortpflauzungsgeschwindigkeit (der Lichtwellen) 49. Foves centralis 32, 34-36. FRAUNHOPER'sche Linien 277, ihre Wellenlängen 287. Frontalschnitte 616. Fusboden als Horopterfläche 863. 870 ff

G.

GALILEI'sches Fernrohr 85. Ganzbild 844. Gegenfarben 377 ff. Gelb 278. Gelber Fleck der Netzhaut 31. 34-36, entoptisch sichtbar 193, subjectiv sichtbar 566 ft., im Augenspiegel sichtbar 227, bei elektrischer Durchströmung sichtbar 246, Stelle des genauesten Sehens 255, Correspondenz in beiden Augen 844 ff., 881. Genauigkeit des Sehens kleiner Objecte 256 ff. 1008, deren peripherische Abnahme 260 ff., des Augenmaasses 682 ff., der Tiefenwahrnehmungen 787, der Trennung von Doppelbildern 883. Geometrische Betrachtung Drehungen 645 ff. Gerade Muskeln, innere, äußere, obere und untere 43. Gesättigte Farben 316. Gesetz (Definition) 591. Gesichtsaxe 91. Gesichtsfeld 673. 677, seine Größe 87, monoculares 669. Gesichtslinie 91. 617, ihre Lage 108 bis 109.

Gesichtspunkt in der Perspective 807.

817. 820.

Gesichtsschwindel 764.

Gesichtstäuschungen 602 ff. 948, ihre Klassen 757 ff. Gesichtswahrnehmungen (Definition) 576, s. Wahrnehmung. Gesichtswinkel 127. Glanz 932-936, monocularer 935, stereoskopischer 944. Glasartige Lamelle der Hornhaut?. Glashaut 40. Glaskörper 4. 39, die entoptisch darin gesehenen Körperchen 188. Glaslinsen, convexe und concave 55. Gleichnamige Doppelbilder 843. Globulin 38. Goldgelb 278. Granulirte Schicht, innere u. äußere 32. Grau 322, 324. GRAVESAND'sche Schneiden 300. Grün 278, aus Blau und Gelb nicht misch-bar 312. 315. 320. 382. Grünblindheit s. dichromatische Farbensysteme. Grüngelb 278. Grünwerth 342. Grundempfindungen und Grundfarben 304. 333 f. 370. 376 ff. 382 f. 456 ff. 1007, 1008, Grundlinie 617. Guajak harz als lichtempfindliche Substanz

## H.

Haarstrahlenkranz 170. HAIDINGER'S Polarisationsbüschel 570 ff. Halbbild 844. Hauptblickpunkt 651. 678. Hauptbrennweite 58. 63. 75. Hauptbrennweiten des Auges 90. Hauptebene 57. 68. 74, eines Prismas 290, der Reliefperspective 807. 817. 819. Hauptfarben des Spectrums 288. Hauptmeridianebenen 897. Hauptpunkte 57. 68. 74. 77. 78, 89. Hauptvisirlinie 679. Helligkeit, Begriff derselben 439, in einem Zerstreuungskreise 164ff., am Rande einer gleichmäßig erleuchteten Fläche 166, der optischen Bilder 209 ff., 1008, der Augenspiegelbilder 214 ff., der prismatischen Bilder 298, subjective und objective 384 ff., der Farben 428 ff., subjective mit der Zeitabnehmend 511, nach HERING's Farbentheorie 378f., intermittirenden Lichtes 482ff. Herzen, flatternde 533. Heterochrome Photometrie 416, 428ff.

Himmelblau 278. Hintere Augenkammer 39. Höhenwinkel 857. Homocentrisches Licht 55, bei prismatischer Brechung 289ff. Homogenes Licht 49. Horizontale Meridiane bene des Blickfeldes 678. Horizontaler Meridian des Sehfeldes Horizontalhoropter 864. Horizontalschnitte 616. Hornhaut 4. 6 f., Brechung in derselben 92 f., ihre Form 17-20, ihr Krümmungshalbmesser 89, unverändert bei der Accommodation 141, entoptisch gesehen 187, fluorescirend 284, 306. Hornhautastigmatismus 177. Hornhautkrümmung, bestimmt durch das Ophthalmometer 16 f. Horopter 860-862. 903. 913. 914. Horopterconstruction 864-867. Horoptercurve 861, 862, 903, 905, Horopterebene 862.

Horopterfläche 811. Horopterkreis 862. Humor aqueus 4. 39. Humor vitreus 40. Hyaloidea 40. Hypermetropie 120.

### I.

Idealismus 594 f. 612. Ideelle Netzhaut 681. Ideelles Netzhautbild 681. Ideen, angeborene 612. Identische Punkte der Netzhäute 844. 860. 952, verschieden in das Gesichtsfeld projicirt 885 ff., geometrische Bestimmung ihrer Lage 895 ff., Theorie ihres Ursprungs 914. 952 f. Indigblau 278. Indirectes Sehen 87, seine Genauigkeit 260 ff., für Farben 372. Inducirende Farbe 538. Induciren von Lichtempfindungen 513. Inducirte Farbe 538. Inductionen, falsche 602ff. Inductions schlus 578 ff. 602. Innenglied der Stäbchen und Zapfen 33. Innerer gerader Muskel 43. Innere granulirte Schicht 32.

Innere Körnerschicht 32. Innervation, Grad derselben 947. Innervationsgefühl 951. Intensität der Lichtempfindung 384ff., verschiedenes Gesetz für verschiedene Farben 428 ff., des objectiven Lichts 384. Interferenzspectrum, Abweichung vom prismatischen 281. Intermittirende Beleuchtung, scheinbar continuirlich 481 f., zur Beobachtung bewegter Körper 486 ff., giebt Farbenerscheinungen 530 ff. Iris 4. 22 f., ihre Ansatzweise 147, Bei stimmung ihrer Form und Lage 25, be der Accommodation 130, 134, 141, 147' entoptisch sichtbar 187. Irradiation 394ff. 478ff., Einflus auf Täuschungen des Augenmaaßes 707f. Irregulärer Astigmatismus 162.

Isochromatische Photometrie 416 ff.

## K.

Kalte Farbe 366.
Karminroth 278.
Kaustische Linie 61—62.
Kernfläche des Sehraums (nach HeBING) 963.
Keratoskop 177.
Klarheit 394.
Knotenebene 76.
Knotenebene 76.
Knotenpunkte 57f. 68. 76. 79, des Auges
89. 138. 140.
Körnerschicht, innere und äußere 32.
Kraft (Definition) 592.
Kreuzspinnengewebefigur von PurBINJE 575.
Kreuzungspunkt der Visirlinien 110.

der Richtungsstrahlen und Richtungslinien 111.

Kreuzungswinkel correspondirender Meridiane 860.

Krümmungshalbmesser der Hornhaut
89, der vorderen Linsenfläche 89, der
hinteren Linsenfläche 89.

Krystallin 38.

Krystallinse, anatomische Beschreibung
4. 38, Brechung in derselben 93. 99 ff.,
ihre Form an lebenden Augen 102—106,
ihre Veränderung bei der Accommodation 132—135, entoptisch gesehen 172.
188, fluorescirend 284. 306.

Künstliches Auge 129. Kürzeste Farbenlinien 463 ff.

#### L.

Lamina cribrosa 36.
Lamprotometer 474.
Landschaft, ihre Farben 606 f. 873.
Lateral 617.
Latitudo der Blickrichtung 618. 655.
Lavendelgrau 285.
Leitungsfähigkeit der Nervenfaser 232.
Leukoskop 368. 372.
Licht, allgemeine Eigenschaften desselben

115. 127. 727. 729, der Richtungslinien 91,

47 ff., intermittirendes 481 ff., primäres und reagirendes 502, homogenes 49. 275, polarisirtes 48, homocentrisches 55. Lichtchaos des dunklen Gesichtsfeldes 242. 502. Lichteinheiten, äquilucente 482, colorimetrische 482. Lichtempfindliche Elemente der Netzhaut 201 f.

Lichtempfindung als specifische Energie des Sehnerven 233, ihre Erregungsweisen 234 ff., Ort ihrer Entstehung 201 f., ihre Qualitäten 275 ff. 311 ff., Dauer 480 f. 488 ff., zeitlicher Verlauf 513 ff., Intensität 384ff., ihre allmähliche Abnahme bei constanter Beleuchtung 511 f., ihre Nachdauer 501 ff., ihre objective Deutung 576 ff.

Lichtpunkte, subjective 572ff.

Lichtschattenfigur von Purkinje 532. Lichtstärke 324.

Lichtstaub des dunklen Gesichtsfeldes 242.

Lichtstrahl, seine Selbständigkeit 50. Lichtstreifen, von den Lidern herrührend 187, wandelnde im dunkeln Felde

Ligamentum iridis pectinatum 24, suspensorium lentis 41.

Limitans hyaloidea oder interna 36. Linie, atrope 641, zeitige atrope 650, correspondirende 896.

Linien, Fraunhofer'sche 277, von Zante-deschi 298.

Linienhoropter 864.

Weifs 470 f.

Linsen 81 ff., ihre Gestalt und Cardinalpunkte 82 ff., biconvexe 82, planconcave, biconcave, planconvexe, concavconvexe 83, astigmatische 176, s. außerdem Krystalllinse.

Linsenastigmatismus 177.

Linsendicke 89.

Linsenfläche, vordere und hintere, ihr Krümmungshalbmesser 89, vordere, ihre Entfernung von der vorderen Hornhaut fläche 89.

Linsenkapsel 38.

Linsenstereoskop 830, verbessertes von **Не**LMHOLTZ 829-830.

Liquor Mongagnii 39.

LISTING'S Gesetz der Augenbewegungen 623, seine theoretische Begründung 637f., geometrische Darstellung 647-656, Einfluss auf das Augenmaals 688 ff., auf die

Form des Horopters 864 ff. 906 ff. Localisirung der subjectiven Erscheinungen 758 ff.

Localzeichen 670. 947. LOEWE'scher Ring 567.

Longitudo der Blickrichtung 618, 655.

Loupe 85.

Lücke im Sehfelde 717. Luftperspective 774.

## M.

Macula lutea retinae 31. Mannigfaltigkeit (nach RIEMANN) 336. MAXWELL'scher Fleck 569. Mechanische Reizung des Sehnervenapparates 235. Medial 617. Medianebene 616. MEIBOM'sche Drüsen 43. Membrana Demoursii 7-8, hyaloidea 40, limitans externa 32. Meridian, horizontaler des Schfeldes 679. Meridiane, scheinbar verticale 687 f. 702 f. 850 ff., des Blickfeldes 678, correspondirende beider Augen 847 ff. 897 ff. Meridianebene, horizontale des Blickfeldes 678. Messen, Begriff desselben 335. Metallglanz 934. Meterlinse 122. Mikroskop, binoculares 832-834. Minimum der Ablenkung 292. Mischfarbe 316. Mischung von Farbstoffen 313f., farbigen Lichts, Methode derselben 350 ff., auf dem Farbenkreisel 313 f. 332. 485 f., mit

Mischungsmethoden farbigen Lichtes 312ff. Mitempfindung 241, 400. Mittelstrecke im Spectrum 320. Modalität der Empfindung 584. Mond am Horizont 774. Monochromatisches Farbensystem 359. 367. Monochromatische Abweichung 169. Monocularer Glanz 935. Monoculares Gesichtsfeld 669. Morgagni'sche Flüssigkeit 39. Motorische Nerven 231. Mouches volantes 188. Mücken, fliegende 188. MULLER'scher Horopterkreis 862.866. Muskelgefühl 742. Muskeln, gerade und schiefe 43. Musculus Brückianus 23, contractor pupillae 24, sphincter et dilatator pupillae 24, compressor lentis 136, sphincter lentis 136, crystallinus 154, ciliaris s. tensor chorioideae 23, dessen Wirkung bei der Accommodation 136, rectus et obliques s. Augenmuskeln. Myopie 120.

## N.

ilder 480 ff., positive und negative 503 ff., ihr Farbenwechsel 504. 521 ff.. Dauer 506, farbige 516ff., Theorien er 534 ff., geben stereoskopische ıwahrnehmung 891 f., verursachen uccessiven Contrast 538 ff., im binon Contrast 936 f., verwendet zur ng des Drehungsgesetzes 657 ff. irkung des Lichteindrucks 480. unkt 119. stische Theorie der Sinneswahrang 609 f. 913, 955. treifen, wandelnde, Goethe's 242. ve Nachbilder 481 ff. 503 ff. ve Schwankung des Nerven-BS 270. 1g, optische, eines Strahles 71. 1, motorische und sensible 231. 1enden in der Netzhaut 250. 254. 1strom, negative Schwankung 270, der 270. ut, anatomische Beschreibung 4. ihre Größenverhältnisse 37-38.

ihre mechanische Reizung 235 ff., innere Reizung und Eigenlicht 241 ff. 409, elektrische Reizung 248 ff., Reizung durch Licht 284 ff., nur in den hinteren Schichten

empfindlich 254f., ideelle 681. Netzhautbild 84, äußerlich sichtbar 86, im Augenspiegel sichtbar 228, ideelles 681. Netzhautgefälse 36-37, entoptisch

sichtbar 192ff., im Augenspiegel sichtbar 227, durch Druck sichtbar 238, ihr Verschwinden 555.

Netzhautgrube 32ff., als Fixationspunkt 86. 228, im Augenspiegel sichtbar 228, entoptisch sichtbar 105. 567 f., Abmessungen 567, bei elektrischer Reizung 247.

Netzhauthorizont 618 ff. 679. 752 f. 847 ff., correspondirend in beiden Augen 847. Aeguatorialaxe desselben 857.

Netzhautperipherie, Farbenblindheit derselben 372.

Normale trichromatische Augen 357. Normalfläche Recklinghausen's 811. 823-829.

# , O.

gerader Muskel 43. schiefer Muskel 43. ives Spectrum 276. iv Photometer 474. talpunkt des Blickfeldes 651.678. almometer von Helmholtz 10-17. loccius 20, von JAVAL 176. almoskop von Cramer 154. almotrop 628. 667. s-Ellipsoide 33. he Axe eines centrirten Systems

hes Bild 55. he Cardinalpunkte 57. hes Centrum einer Linse 82. Optische Divergenz der Strahlen 66 Optische Neigung eines Strahles 71. Optogramm auf der Netzhaut 266. Optometer 128-129.

Orange 278.

Ora serrata retinae 31. 37.

Orbita 42.

Orientirung, leichteste 638.

Orientirung über verticale und horizontale Richtung, monocular 752ff., binocular 808 ff.

Ort, scheinbarer und geometrischer im Blickfelde 678, im Sehfelde 679.

Orthoskop von Czermak 25.

## P.

rae 43. men-Stereoskop 836. xer Versuch Fechner's 941. axe, relative entoptische, nach G 186, stereoskopische 783, des inen Sehens 680. 729 liaris retinae 87. tion 596, 609. ter 88. hnüre, entoptisch sichtbar 190. ctive der Reliefbilder 807 f. scher Canal 41.

Phänakistoskop 494. Phosphen 236. Phosphorescenz 52. Phosphorescirende Wolken 472. Photometer von Bunsen 418, von Lummer und Brodhun 419-422, von Brücke 422, von Weber 423. Photometrie 416 ff., 473 ff., heterochrome 428 ff. Pigmentschicht 34. Pigmentkörnchen, ihre Bewegung im Pigmentepithel 268.

Planconcave Linsen 83. Planconvexe Linsen 83. Polarisationsbüschel von Haidinger Polarisirtes Licht 48. Polyopia monocularis oder monophthalmica 172. Potentielles oder virtuelles Bild 72. Positive Nachbilder 481 ff. 503 ff. Presbyopie 122. Primärer Fixationspunkt 678. Primäres Licht 502. Primärstellung der Blicklinie 619 ff., ihre Auffindung 657f., der Blickebene 620. 678. 866. Princip der leichtesten Orientirung 638 ff. 949 f. Principallinie des Farbensystems 466.

Prismatisches Spectrum 276 ff. Processus ciliares 23. Projection der Netzhautbilder 118f. 739. 756, der subjectiven Erscheinungen 758 ff., stereoskopischer Bilder 812 ff.

Projectionstheorie 913. Pseudoskop 791, 793, 830. Pseudoskopische Erscheinungen 773. Psychophysisches Gesetz 387. 740, für die Helligkeiten 387, für die Sterngrößen 388, für die Tiefenwahrnehmungen 873, für die Erkennung der Doppel-bilder 893, Grenzen seiner Gültigkeit 388 f. 402 ff., Verallgemeinerung desselben 446 ff. s. Fechner's Gesetz. Punkte, correspondirende oder identische

844. 952, disparate 844. Punkthoropter 862. Pupille, 4.22. Veränderung bei der Accom-

modation 130, Photographie derselben 441, ihre Bewegungen entoptisch sichtbar 186 f.

Pupillenfläche, Ort derselben 27-30. PURKINJE'sche Bildchen bei der Accommodation 132 ff. Purkinje'sches Phänomen 429 ff.

Purpur und Purpurroth 278f. 316.

## Q.

Quadrate erscheinen im Sehfelde verzogen 397. 684. 706. Qualität der Empfindung 584.

Qualitätenkreis 584. 587. Quere Linien 616. Querschnitte des Kopfes 616.

## R.

Raddrehung des Auges 618ff., willkürliche 633 ff., ihr Einfluss auf die Orientirung monocular 753ff., binocular 808ff., 823 ff. Raddrehungswinkel 619 ff. Raumwinkel (beim Sehen) nach AUBERT Reagirende Farbe 538. Reagirendes Licht 502. Realismus 595, 613. Reciprocität der optischen Bilder 206 ff. RECKLINGHAUSEN'S Normalfläche 823 bis 829. Reducirtes Auge 90, seine Dispersion 157, 163, Reducirtes optisches System 82. Reelles Bild 55. Reflexe der Krystalllinse 132f. Reflexion des Lichtes, regelmässige und diffuse 51. Reflexionswinkel 53. Refraction des Lichtes 51. Refractions-Ophthalmoskop 227. Refractionszustände des Auges und ihre Anomalien 120ff. Refractometer von ABBE 99.

Regenbogenhaut 4. Reinheit des Spectrums 294. Reiz 231 ff. Reizbarkeit eines Nerven 231 ff., Veränderungen derselben 501 ff., durch elektrische Ströme 243 ff. Reizschwelle, untere 389. 415. Reizung eines Nerven 231 ff., mechanische des Sehnervenapparates 235, des Auges durch Licht 250 ff., elektrische des Auges 243 ff. Reizungsströme der Netzhaut 275. Rekoss'sche Scheiben 223, 227. Relative Accommodations breite 123. Reliefbild 806ff. Resultirende Farbe 538. Retina, s. Netzhaut. Reversionsprisma als Stereoskop 835, im Pseudoskop 831, um willkürliche Raddrehungen hervorzubringen 634. Richtlinien des Blickfeldes 691. Richtkreis 690. 691. Richtung des Sehens 741 ff. 951, scheinbare der verticalen und horizontalen Linien, monocular 752 ff., binocular 808 ff. Richtung und Richtungslinie 91. 742.

Richtungsstrahl 91. Ringmuskel der Pupille 24. Ruhender Nervenstrom 270. Rosenroth 278, 316.

Roth 278. Rothblindheit s. dichromatische Farbensysteme. Rothwerth 342.

Sättigung der Farben 321 ff. 457 f., die größte durch Nachbilder zu erhalten 520. Sagittale Linien 616.

Sagittalschnitte 616.

Sammellinsen 55. 85. Sammelspiegel 65.

Sanson'sche Bildchen 26, bei der Accommodation 132 ff.

Santoninwirkung 361.

Schatten, farbige 551ff., ihr Einfluss auf Erkennung der Form 773. 792f. 968.

Scheibe, chromharmonische 310, stroboskopische 494.

Scheinbarer Ort im Blickfelde 678, im Sehfelde 679, der subjectiven Erscheinungen 758ff.

Scheinbewegungen 746.

SCHEINER'scher Versuch 116, 151, 182. 760, zur Prüfung der Sehweiten 128, zur Farbenmischung 351.

Schematisches Auge von Listing 89, von Helmholtz 140.

Schicht, faserige, der Hornhaut 6 f., innere und äußere granulirte 32.

Schief auffallende Strahlenbündel

Schiefe Muskeln, oberer und unterer 43. Schielen 953, concomitirendes 845, alternirendes 846.

Schlagschatten als Mittel die Farben zu erkennen 773. 792 f. 968.

Schlemmscher Kanal 8.

Schlüsse, inductive 578 ff. 602, unbewuſste 602.

Schlufsschwankung des Nervenstromes nach KUHNE 271.

Schwankung, negative, des Nervenstromes 270.

Schwankungen der Anschauungsform 777. Schwarz als Körperfarbe 322ff., unterschieden von dem Mangel der Empfindungsfähigkeit 720.

Schwerpunktsconstruction für Mischfarben 327 ff.

Schwindel 746.

Schwingungsdauer 49.

S clerotica 4. Schaxe 91.

Sehfeld 678, horizontaler Meridian in demselben 679, seine äußere Grenze 716, seine Lücken 717, Verschiebung gegen

das Blickfeld 680, 727 ff., seine Ausmessung nach dem Augenmaasse 691 ff. Sehfelder, Wettstreit derselben 886. 915-945.

Sehnenhaut 4-6.

Sehnerv, seine Eintrittsstelle im Durchschnitt dargestellt 36, seine Reizung bei der Durchschneidung 240, unempfindlich gegen Licht 250.

Sehnervenapparat 233, seine Erregung durch verschiedene Reize 234, durch

mechanische Reizung 235 ff.

Sehnerveneintritt, im Durchschnitt dargestellt 36, im Augenspiegel sichtbar 227, bei Bewegung sichtbar 238f. 726ff., bei elektrischer Reizung 247, gegen Licht unempfindlich 250, Ausfüllung der Lücke 717 ff.

Sehproben 124.

Sehpurpur 33. 265 ff.

Sehraum, Kernfläche desselben 963. Sehroth 33. 265 ff.

Sehschärfe 255 ff., 274. 425 ff., Mass derselben 264. 425.

Sehsinnsubstanz 233.

Sehsubstanz nach HERING 377, 381.

Seitenwendungen des Blickes 618.

Seitenwendungswinkeldes Blickes 618.

Sensible Nerven 231.

Simultaner Contrast 538 ff. 542 ff. 939. 940.

Sinneseindrücke, richtige Deutung derselben 596 ff.

Sinnesnerven, ihre specifischen Energien 233. 584.

Sinnestäuschungen 602 ff. 948.

Specifische Energie der Sinnes-

nerven 233, 584.

Spectralfarben, ihre Reihenfolge 278. 288, ihre Brechungsverhältnisse und Wellenlängen 281, Veränderung ihres Aussehens mit der Intensität 284 f. 469 ff., Vergleich mit den Tönen der Scala 288, ihre verschiedene Sättigung 321 f. 457 f.

Spectrometer 301.

Spectrophotometer für Farbenmischung 355.

Spectroskop 301.

Spectrum, subjektives und objektives 276, prismatisches 276 ff., Helligkeit desselben

298-299, theoretische Bedingungen für seine Reinheit 294, seine Hauptfarben 278. 288, Methode der Darstellung 299, Einflus der Trübung der Gläser 302f., seine Grenzen 279ff., Abweichung vom Interferenzspectrum 281. Sphärische Abweichung 57. 169. Sphincter pupillae 24. Spiegelstereoskop 830. Sprache als Beispiel eines erlernten Zeichensystems 596 ff. Stäbchen der Netzhaut 31-34. 205. Stäbchenschicht der Netzhaut 32, Reflexion des Lichtes darin 205, ihre Empfindlichkeit gegen das Licht 254f. Stereomonoskop 836. Stereophantaskop 836. Stereophoroskop 836. Stereoskope 784. 785. 835ff. Stereoskopenbilder 837-838.

Stereoskopische Bilder 782.

Differenz 814, Parallaxe 783, Projection Stereoskopischer Glanz 944. Stereoskopisches Mikroskop 832-834. Stereotrope 836. Sterne, Größenklassen derselben 387f. Strahlen, überrothe 282, überviolette 283. Strahlenbündel, astigmatisches 174, homocentrische 289 ff., schief auffallende 179. Strahlige Form kleiner Lichtbilder 170ff. Strecken, correspondirende 897. Stroboskopische Erscheinungen 500, Scheiben 494. Subjective Lichterscheinung en 235ff. 566f., ihre Localisation 758ff., s. auch Nachbild und Contrast. Subjectives Spectrum 276. Substantia propria corneae 6. Substanz (Definition) 591. Successiver Contrast 538ff. 939, 940, System, centrirtes 55.

T.

Tachistoskop 710. 891. Täuschung über Neigung des Kopfes 762f., über Convergenz 800f., über Richtung binocularer Linien 808 ff., binocularer Kreise 811 f., mathematische Theorie beider 823 ff., des Augenmaalses 705 ff., über Farben s. Nachbild und Contrast. Tapetenbilder 798-800. Tapetum der Thieraugen 206, 228, Telestereoskop 793. 831, Theorie desselben 822-823. Tensor chorioideae 23, Wirkung bei der Accommodation 136 ff. Thaumatrop 493. Theorie, empiristische, der Sinneswahrnehmungen 608. 613, nativistische der Sinneswahrnehmungen 609 f. 613. 955. Thränenkanälchen 44.

Thränenpunkte 44

Bewegung 889 ff., in Nach bildern 891 ff. Theorie derselben nach PANUM und HERING 957. 960 ff., des Gesichtsfeldes 766 ff., heurtheilt nach der scheinbaren Größe 767, nach der Deckung der Objecte 768, nach der perspectivischen Form 769, nach den Schlagschatten 773, binocular 781 ff. Tiefenwerthe HERING's 964. Totales Brechungsvermögen der Krystalllinse 102. 106. Tractus optici 42. Transcendental 584. Transversale Linien 616. Trichromatische Farbensysteme 357f. 369 f. 456 ff. Trochlea 43. Trübung der Augenmedien 178, des Glases und der Luft, Einfluss auf das Spectrum 302 f.

U.

Ueberrothe Strahlen 282.
Ueberviolette Strahlen 283.
Ultraviolettes Licht 279f., dringt zur Netzhaut 283 f., Farbenton 285, Beobachtungsweise 303 ff., gebraucht, um die Krystalllinse sichtbar zu machen 306.
Umkehrung des Relief 770.
Unbewufste Schlüsse 602.
Unbewufste Seelenvorgänge 962.
Undulationstheorie (des Lichtes) 48 ff.

Tiefendimensionen, Genauigkeit der

Wahrnehmung 787 ff. 867 ff., Einfluss der

Unendlich dünne brechende Schicht ist einzuschalten erlaubt 81. Ungleichnamige Doppelbilder 843. Universal-Vibrations - Photometer 477. Unterer gerader Muskel 43. Untere Reizschwellen 415. Unterer schiefer Muskel 43. Unterscheidung der Bilder beider Augen 756. 893. chiedsempfindlichkeit 385ff.

chiedsschwelle 390, verschie-Farben 402 ff. en 456, 1008. Urphänomen von Goeffe 306. Ursache (Definition) 592. Urvalenzen 379. 381. Uvea, anatomische Beschreibung 4. 22 ff.

## V.

orticosa 24. entralis, Ort und Dicke derselben

ciliares 24.
igungspunkte, conjugirte 55. 64.
fserung durch kleine Oeffnungen
im Augenspiegel 217 f.
le Linien 616.
le stereoskopische Diffen 803 f.
aler scheinbarer Meridian,
torialaxe desselben 857.
alhoropter 864. 909.
t 279.

Violette Gläser zur Prüfung der Dispersion 158.
Violettblindheit 361.
Violettsehen nach Santoningenuss 361.
Violettwerth 342.
Virtuelles oder potentielles Bild 55. 72.
Visirebene 617.
Visirlinie 115. 127. 617. 672.
Visirlinien, Kreuzungspunkt derselben 727. 729, correspondirende 898.
Vordere Augenkammer 39.
Vorstellung 609. 947, Art ihrer Wahrheit 583 ff.

## W.

ige Feuchtigkeit 4. 39.
strahlende, Unterschied vom 235, dunkle 281, Grund ihrer Unarkeit 282 f.
eit der Vorstellungen 583 ff.
ehmung 576 ff. 947, aus Empfinund Erfahrung combinirt 608 ff., lativen Richtung 670 ff., der abso-Richtung 741 f., der Tiefendimension

ehmungstheorie, empiristische 613, nativistische 609 f. 613. 955. Farbe 366. blau 279. Wasserhaut 7.
Weifs 316. 322. Mischungen damit 470 f.
Weitsichtigkeit 122.
Wellenfläche 50.
Wellenlänge 49, der Fraunhofferschen
Linien 287, der sichtbaren Grenzen des
Spectrums 282 f.
Wettstreit der Sehfelder 886. 915—945.
954, der Contouren 916, der Farben 924 ff.
Wilkür der Augenbewegungen 628 ff.
Winpern 44.
Winkel, correspondirende 897.
Wirklichkeit 592.
Wolken, phosphorescirende 472.

# $\mathbf{Z}$ .

, benannte 335.
winkel (beim Sehen) nach
r 261.
sch's Linien 298.
der Netzhaut 31—34. 205, sind
Licht empfindlich 254f., als räumElemente des Sehens 256 ff.
faser 33.
korn 33.
zählung 260.
atrope Linie 650.
lder, anorthoskopische 749.

Zerrung am Auge giebt Scheinbewegung
743.
Zerstreuungsbilder 112 ff.
Zerstreuungsgläser 55.
Zerstreuungskreise 161, ihre Größe
berechnet 125 ff., ihre farbigen Ränder 159,
ihre Helligkeit 164 ff., ihre sterntörmige
Figur 170.
Zerstreuungslinsen 85.
Zerstreuungsspiegel 65.
Zonula Zinnii 4. 31. 41. 136.
Zwischenstrecken im Spectrum 320.

# Namen-Register.

(Die Ziffern bedeuten die Seitenzahlen.)

### A.

ABAT, Optische Täuschung 840.

ABBE, Refractometer 99,

ABNEY, Messung der Wellenlänge der äußersten ultrarothen Strahlen 282, 288.

ADAMS, G., Augenmodell 129.

ADAMUCK, Entfernung der Pupillenfläche vom Scheitel der Hornhaut 29; Aenderung der Constanten des Auges bei der Accommodation 147.

AEPINUS, Schatten der Iris 201; Nachbilder 537.

Aguilonius, Verschiedenheit der beiden Netzhautbilder 840; Horopter 913.

AIMÉE, Polyopia monophthalmica 182. AIRY, G. B., Astigmatismus 183; gegen BREWSTERS Farbentheorie 308.

ALBERT, E., Grenzen des Farbenmischungsgesetzes 376.

ALBERT, Photometer 474.

D'ALEMBERT, J. L., Farbenzerstreuung im Auge 168; Richtung des Sehens 765. ALHAZEN, Gestalt des Himmelsgewölbes

838.

D'ALMEIDA, J. C, Stereoskopie 835. Angelucci, Bewegung der Pigmentkörnchen unter dem Lichteinfluss 268.

ANSCHÜTZ, O., Momentphotographien 495. APPEL, Augenniaals 684.

APPIA, Entoptische Erscheinungen 201.

ARAGO, Empfindlichkeit des Auges für Lichtunterschiede 386, 478; Photometer 475. D'ARCY, Dauer des Lichteindrucks 501.

ARISTOTELES, Theorie der Gesichtsempfindung 248; Druckbilder 249; Entstehung der Farben 306.

Armatus, S. (Salvino degli Armati), Er

findung der Brillen 130.

Arnold, Theorie der Accommodation 156. AUBERT, Kugelgestalt des mittleren Theiles der Hornhaut 20; Perimeter 88; Brechungs verhältnisse der Augenmedien 99; Eigenlicht der Netzhaut 242-243; elektrische Reizung des Auges 245; Genauigkeit des peripheren Sehens 257. 260—263. 703; Farbenblindheit der Netzhautperiphene 373. 740; Farben kleiner Felder 374; Episkotister 417. 477; Nachbilder des elektrischen Funkens 504. 505; Dauer der Nachbilder 516; farbiges Abklingen der Nachbilder 522. 528. 580; Nachbilder 535. 537; Orientirung bei geneigtem Kopfe 644. 766; Ausfüllung des blinden Flecks 719; Täuschungen des Augenmaafses 741; Gesichtstäuschung 762; Unveränderlichkeit des stereoskopischen Reliefs 893.

August, Tiefenwahrnehmung bei momentaner Beleuchtung 915.

# B.

BABBAGE, Augenleuchten und Augenspiegel

BABINET, Photometer 476; psychophysisches Gesetz, angewendet auf die Sternklassen 388. 477.

Babo, Mikrostereoskopie 838.

BACO, ROGER, Scheinbare Gestalt des Himmelsgewölbes 774. 839.

BACO VON VERULAM, Abhängigkeit der Vorstellungen von den Empfindungen 248. BAHR, C. R., Accommodationsvorgang 138 bis 139.

Knotenpunkt des Auges und angspunkt der Visirlinien 111; tionen im Sehfeld 739. 765. ont, Diffractionserscheinungen des

183.

estimmung des Linienhoropters 867.

tereoskop 836.

lbildern 958.

O., Anatomie der Krystalllinse 39; systeme zur Erkennung des Astigma-176; Vereinigung stereoskopischer bei Divergenz der Blicklinien 800. EL, Brechungsverhältnisse der Augenn 96.

Diffractionserscheinungen im Auge 183; Photometer 476; Nachbilder

s, Nic. de, Farbige Schatten 565. ugenleuchten 229.

cn, Grenze der Sehschärfe (Wellen-258, 259, 275; radiäre Fasern im Fleck 571; Verschmelzung von

x, Theorie der Gesichtswahrnehen 612. 738; Täuschungen über die t des Himmelsgewölbes 839.

Gegen Brewster's Farbentheorie 308; Photometer 475.

n Flecks 273.

IN, Täuschungen wegen falscher eung der Convergenz 801.

p, Raddrehung des Auges 625. 660; hungen wegen falscher Schätzung onvergenz 801.

Pheorie der Accommodation 151. F. W., Messung der Sternparallaxe heorie der optischen Systeme 111; ation 479.

W. v., Farbenzerstreuung des 162; Verschwinden der Uebergangsim Spectrum 469; Farbeningen mit Weiß 470; Trennung pondirender Bilder 888, 915. Theorie der Accommodation 153.

Selis siehe unter S.

radiation 479.

D, Ordnung des Farbensystems 383.

E, Theorie der Accommodation 155.
REYMOND, CL., Grenze der Sehe 260; Photographie der Iris 441.
REYMOND, E., Elektrische Reizung uges 246; Nervenstrom 269. 270; omotorische Wirksamkeit des Mus-72; flatternde Herzen 534.

REYMOND, P., Beobachtungen über linden Fleck 252. 274; Ausfüllung

inden Flecks 741.

R., Anzahl der Zapfen und Stäbchen, je einer Pigmentzelle entsprechen ehroth 265; Bewegung von Pigmentkörnchen im Pigmentepithel der Netzhaut 268.

Bonacursius, Nachbilder 536.

BONNET, Theorie der Accommodation 156. BOUGUER, P., Die kleinste unterscheidbare Helligkeitsdifferenz 386. 478; Photometrie 416. 473; farbige Schatten 565; Größenschätzung S40.

Bowmann, Verbindung der Faserenden in den Sternenstrahlen der Linse 39.

BOYLE, Nachbilder 536.

Brandes, Irradiation 479; Contrasterschei-

nungen 566. 1008.

Bravais, Täuschung des Augenmaaßes 706.
Brewster, D., Brechungsverhältnisse der Augenmedien 95. 98. 111; Theorie der Accommodation 153; Theorie der entoptischen Wahrnehmungen 200—201; Lichtempfindlichkeit der Aderhaut 274; Farbentheorie 304—305. 308. 312. 334. 380; Photometrie 475; flatternde Herzen 534; Nachbilder 536. 537; Polarisationsbüschel 570. 572; Umkehrung des Reliefs 773; Stereoskopie 785. 830. 835. 837. 840. 841; Genauigkeit des stereoskopischen Sehens 791; Beobachtung an Tapetenbildern 798; Pseudoskop 830; stereoskopischer Glanz 945.

BREYSIG, J. A., Theorie der Reliefperspective 807, 817, 818.

BROCKEDON, Nachbilder 537.

Brohun, Grünblindheit 367; Leukoskop 368; Grenzen von Newton's Farbenmischungsgesetz 375, 473; Messungen von Unterschiedsschwellen 392, 402—408, 414, 415, 439, 446, 449 ff.; untere Reizschwellen 415; Episkotister 493; Verbesserung des Bunsen'schen Photometers 419—422; Contrastphotometer 423; Vertheilung der Helligkeit im Spectrum 426; Vergleichung der Helligkeit verschiedener Farben 429—433.

Brown, A., Altes Stereoskopenbild 840. Brucke, E., Messung des Augapfels 8. 10; Wirkung des Ciliarmuskels 23; Größenverhältnisse der Netzhaut und ihrer Elemente 37-38; Epithelium der Linsenkapsel 38; Verbindung der Faserenden in den Sternenstrahlen der Linse 39; Zonula Zinnii 41; Theorie der Accommodation 150; Astigmatismus 181; Reflexion des Lichtes in den stabförmigen Körperchen der Netzhaut 205; Augenleuchten 229; Bewegung von Pigmentkörnchen 268; Durchlässigkeit der Augenmedien für überviolette Strahlen 283. 284; Photometer 422; Verschwinden der Uebergangsfarben 469; Nachbilder 524. 527. 533. 535. 537; flatternde Herzen 534; inducirte und inducirende Farbe 538; gleichartige Induction 1008; Beurtheilung der objectiven Farbe 562; seitlicher Fensterversuch 943; binoculare Farbenmischung 926; Einfluss der Augenbewegungen auf die Tiefenwahrnehmungen 740, 889-890, 915, 956; binocularer Contrast 945.

Buffon, G. L. L., Theorie der Accommodation 155; Nachbilder 536; farbige

Bunsen, R., Fettfleckphotometer 418. 473. BURCHARDT, M., Sehproben 124.

BURCKHARDT, Vereinigung stereoskopischer

Bilder bei Divergenz der Blicklinien 800; Horopter 914.

BUROW, A., Anhaften der Glashaut an der Netzhaut 40; Lage der Knotenpunkte im Auge 108; Bestimmung des Kreuzungspunktes der Richtungslinien 111; Theorie der Accommodation 152, 153; Wahrnehmung der Netzhautgefäße und Netzhautgrube 195; entoptische Erscheinung des gelben Flecks 202; Raddrehung des Auges 668; Drehpunkt des Auges 668. Busolt, Farbenkreisel 493. 501.

C.

Cahours, Brechungsverhältnisse der Augenmedien 96.

CAMPBELL, Theorie des Sehens, Leugnung des Netzhautbildes 110.

CAMPER, P., Theorie der Accommodation 154. CARDANUS, Sehr hohe Lichtempfindlichkeit

CARION, STELLWAG VON, siehe unter S.

CARTER, Perimeter 88.

Carresius, Theorie der Accommodation 154; Entstehung der Farben 308; Theorie der Irradiation 479; Gesichtswahrnehmungen 612; Aufrechtsehen 765; Tiefenwahrnehmung 839.

CARY, Astigmatismus 183.

CASTEL, Farbenklavier 309. 310.

LE CAT, Entoptischer Versuch 201; Berechnung der Größe des blinden Flecks 273; Lichtempfindlichkeit der Aderhaut 274.

CAUCHY, Theoretische Dispersionsformel 281. CAVALLO, Dauer des Lichteindrucks 501. CHALLIS, J., Astigmatismus 183; Methode

der Farbenmischung 351.

CHESELDEN, Beobachtungen an Blindgeborenen 731 ff.

CHEVREUL, E., Vergleich von Farben und Tönen 311; simultaner und successiver Contrast 538; Contrastversuche 541, 1008. CHIMENTI, Altes Stereoskopenbild 840.

CHOSSAT, Brechungsverhältnisse der Augenmedien 95. 98.

CIMA, Absorption der dunklen Wärmestrahlen im Auge 283.

CLARKE, C., Stereoskop 836.

CLASSEN, Empiristische Theorie der Raumanschauung 613. 947. 971.

CLAUDET, Verbesserung des Linsenstereo-

skops 829; Stereomonoskop 8 36; stereo skopische Bilder 838.

CLAVEL, Theorie der Accommodation 156. Coccius, A., Construction eines Ophthalmometers 20; Reflex an der Netzhautgrube 87; Augenspiegel 220. 226. 227; Beobachtung des Augengrundes 228; Beobachtungen über den blinden Fleck 252; Ansicht über die Unempfindlichkeit des blinden Flecks 274.

COHN, Augenspiegel 227.

CONRADI, Theorie der Accommodation 153. Cornelius, Raumanschauung 613.

CORNU, Messungen der Wellenlänge ultravioletter Strahlen 288-289.

Côte D'OR, PIEUR DE LA, siehe unter P.

Courtivron, Sehschärfe 274.

CRAHAY, Theorie der Accommodation 150. CRAMER, A., Berührung von Iris und Linse 30; Accommodationsmechanismus 134. 138. 139. 141, 148. 150. 153; Beobachtungen zur Accommodationstheorie 154-155; =

Erklärung der Irradiation 480.
CRANMORE, Polyopia monophthalmica 182
CUMMING, W., Augenleuchten 229.
CZERMAK, J., Orthoskop 25; Faserverlauf in

der Linse 39; Accommodationslinie 114= Anschwellung der Ciliarfortsätze bei der Accommodation 148; mechanische Reizungen der Netzhaut 239. 240; Farbenmischung durch Scheiner's Versuch 351= Theorie der Sinneswahrnehmungen (Anslogie mit dem Tastsinn) 740; Beurtheilung der Richtung des Sehens 745; Einfluß der Accommodationslinie auf die Wahrnehmung der Tiefendimension 766= Stereophoroskop 836.

CZERNY, Bewegung von Pigmentkörnchen 268\_

D.

DAGUERRE, Lichtbilder 477. Dalton. J., Farbenblindheit 359-360. DANCER, J. B., Stroboskopischer Apparat 496. DARWIN, E. Nachbilder 536. DASTICH, Raddrehung des Auges 626; Beurtheilung horizontaler und verticale Richtungen 754; Täuschungen wegen falscher Schätzung der Convergenz 801; Lage der Netzhauthorizonte und scheinbar verticaler Decklinien 849-851, 960.

Davy, M., Sehschärfe 275; chemische Untersuchungen über Farbenmischungen 382. Dechales, Theorie der fliegenden Mücken 201

DELAMBRE, Bestreitung der Irradiation 479.
DEMOKRIT, Theorie der Gesichtsempfindung
248.

Desaguliers, Entfernungstäuschungen 839. Descartes, siehe Cartesius.

Dewar, Reizungsströme der Netzhaut 275.
Dieterici, C., Messung der Wellenlängen der Complementärfarben 318. 319; Farbenmischungsversuche 320. 356; Construction einer Farbentafel 340; spectrale Vertheilung der Elementarempfindungen bei normalen und anomalen trichromatischen Augen 357 — 359; bei dichromatischen Augen 367; Erklärung der Dichromasie 368. 458. 461; Vertheilung und Wahl der Grundempfindungen im Spectrum 370. 432, 1008.

DINGLE, J., Binocularer Wettstreit der Farben 925.

Doller, Drehpunkt des Auges 615. 668.
Dollond, J., Farbenzerstreuung im Auge

DE DOMINIS, M. A., Farbentheorie 306.

DONCAN, A., Verschiedene Formen der fliegenden Mücken 189; Bestimmung des Ortes entoptisch gesehener Objecte 200 bis 201

Donders, Ergebnisse von Messungen der Krümmung und Dimensionen der Hornhaut 19—20; Construction einer Spiegelvorkehrung für das Ophthalmometer 20—21; Wirkung des Ciliarmuskels 23; Cornealmikroskop 29; Gefäße der Netzhaut 37; Netzhautgrube ist Fixationspunkt 87; Verschiedenheiten des Refractionszustandes 119—122; Maaß der Accommodationsbreite 121; die verschiedenen Accommodationsbreiten 123; Bestimmung des Nähepunktes 123; Unveränderlichkeit des Augapfels bei der Accommodation 138; Folge des Drucks auf den Augapfel 149; Theorie der Accommodation 152; Methode zur Beobachtung der Beschaffenheit der Linse 155; Einfluß der Krystalllinse auf die Form

der Zerstreuungskreise 173; regulärer und irregulärer Astigmatismus 173; Astigmatismus 177. 183; verschiedene Formen der fliegenden Mücken 189; Bestimmung des Ortes entoptisch gesehener Objecte 200-201; Schwarze Farbe der Pupille von Albinos 203; Augenspiegel 226. 228; Beobachtung des Augenhintergrundes 228; Veränderung der Netzhautgefäße durch Druck 238; Identität des blinden Flecks mit der Eintrittsstelle des Sehnerven 251. 254; Durchlässigkeit der Augenmedien für überviolette Strablen 283, 284; Farbentheorie 344; anomale trichromatische Augen 359; warme und kalte Farben 366; Drehpunkt des Auges 615. 656 fl. 668; Raddrehung des Auges 619; verschiedene Erhebung beider Augen 632; Einfluss der Convergenz auf Raddrehungen des Auges 665; Raddrehung des Auges bei Kopfneigung 668-669; Stereoskopie durch Brillengläser 822; Beobachtungen an Schielenden 847; Unveränderlichkeit des stereoskopischen Reliefs 893; Untersuchungen über stereoskopische Bilder 952; empiristische Theorie der Raumwahrnehmung 971.

Dor, Perimeter 88.
Dove, Methode der Farbenmischung 351; wechselndes Helligkeitsverhältnifs der Farben (Purkinge's Phänomen) 429. 471. 478; Beobachtungen an Nachbildern 482; Beobachtungen an rotirenden Polarisationsapparaten 485; Versuche mit flimmernden rotirenden Scheiben 533; subjective Farben 537. 1008; Täuschung betreffs des Ortes optischer Bilder 769; Größentäuschung 780; Genauigkeit des stereoskopischen Sehens 788; stereoskopischer Versuch 830. 831; Stereoskop 835; Stereoskopie bei momentaner Beleuchtung 890. 915; binoculare Farbenmischung 926. 927; Ursache des Glanzes 934. 944.

DRAFER, Gegen Brewster's Farbentheorie 308; Lichtemission 472.

Drobisch, Vergleichung der Farben- und Tonscala 309. 311.

Duboscq, J., Stereoskopie 835. 836.

Dunk, Scheinbare Gestalt des Himmelsgewölbes 839.

Duwe, Photometrie 475.

E

EBBINGHAUS, H., Messungen von Helligkeitsstufen 392.

EHENROOTH, Centrirung des Auges 108. Eisenlohr, Fr., Grenze des Ultraroth 282. ELLIOT, Stereoskopie 835. 840.

EMPEDOKLES, Theorie der Gesichtsempfindung 248.

EMSMANN, Verschmelzung von Lichtein-

drücken 488; stroboskopische Erscheinungen 500, 501.

ENGEL, J., Theorie der Accommodation 150. ENGELMANN, TH. W., Absorption der ultrarothen Strahlen im Auge 283.

EngleField, Theorieder Accommodation 152. EPIKUR, Theorie der Gesichtsempfindung 248; Irradiationserscheinungen 478.

EPKENS, Augenspiegel 226.

ERLACH, v., Erklärung von Haldinger's Polarisationsbüschel 572.

Esser, Augenleuchten 229.

EUKLID, Verschiedenheit der beiden Netz-hautbilder 840.

EULER, L., Farbenzerstreuung im Auge 168 die Farben nach der Undulationstheorie 308; Täuschungen über die Gestalt des Himmelsgewölbes 839.

EXNER, S., Zeitlicher Verlauf der Licht-

einwirkung 513.

F.

FARADAY, Magnetische Drehung der Polarisationsebene 207; Erfindung des Phäna-kistoskops 494; stroboskopische Erscheinungen 500.

DU FAY, Ordnung des Farbensystems 383.

FAYE, Stereoskopie 835.

FECHNER, Kleinste Helligkeitsunterschiede 386; psychophysisches Gesetz 387. 740; Vergleichung der Größenklasse der Sterne mit ihrer objectiven Lichtmenge 388; farbiges Abklingen der Nachbilder 521. 523. 528-530; Abweichung vom psychophysischen Gesetz bei sehr kleinen und sehr großen Helligkeiten 388-390; Intensität des Eigenlichtes der Netzhaut 389; Definition der Reizschwelle und Unterschiedsschwelle 389. 390; Empfindlichkeit des Auges für Lichtunterschiede 478; Irradiation 480; Theorie der Nachbilder 510. 534. 535. 537; Nachbild der Sonne 526; complementär gefärbte Nachbilder 527; Contrast 557; farbige Schatten 566; Contrastfarben 566, 1008; Augenmaafs 682; das Augenmaafs und das psychophysische Gesetz 683; Täuschung des Augenmaaßes 706; disparate Punkte 844; binocularer Wettstreit der Farben 925; binocularer Contrast 936. 945; sog. paradoxer Versuch 941; seitlicher Fenster-

versuch 943. 944. Fichte, J. G., Abhängigkeit der Vorstellungen von den Empfindungen 248; Qualitätenkreise der Empfindungen 584; Nicht-Ich 592; Subjectivismus 595, 612.

Fick, L., Bedeutung der Ciliarfortsätze für die Accommodation 148: Aufrechtsehen

Fick, A., Zerstreuungskreise im Auge 172; Betrag des Astigmatismus seiner Augen 175. 183; Polyopia monophthalmica 182; blinder Fleck 252. 274. 741; Irradiation 397. 398. 480; Richtung der Blicklinie 618; Princip für die Augenbewegungen 643-644; Longitudo und Latitudo 655; Prüfung des Drehungsgesetzes mittels des blinden Flecks 660 ff.; Drehungsaxen für die Augenmuskeln 665; Drehungsgesetz der Augen 669; Vergleichung horizon-taler und verticaler Distanzen 741; empiristische Theorie der Raumwahrnehmung

FISCHER, E. G., Astigmatismus 183; Farbenkreisel 501.

FLEISCHER, J., Farbentheorie 306.

FLEISCHER, S., Brechungsverhältnisse der Augenmedien 99.

FLIEDNER, C., Polyopia monophthalmica 182; Erklärung der Irradiation 480.

FÖRSTER, Perimeter 88; Veränderung des Augapfels bei der Accommodation 138; periphere Sehschärfe 257. 260-263; Sehschärfe 703.

FORBES, J. D., Annahme über das mittlere Brechungsverhältnis der Krystalllinse 110; Theorie der Accommodation 150. 154; Farbenzerstreuung im Auge 169; Ordnung des Farbensystems 383.

FRANKLIN, B., Elektrische Reizung des Auges 244.

Franz, R., Absorption der ultrarothen Strahlen im Auge 283.

FRAUNHOFER, Achromasie des Auges 156 bis 157; Farbenzerstreuung im Auge 169; Bezeichnung der Spectrallinien 277; heterochrome photometrische Messungen

Fresnel, Interferenzprincip 308.

FREY, M. v., Messung der Wellenlängen der

Complementärfarben 318.

FRIES, Theorie der Accommodation 153. FRISCH, Pigmentkörnchen der Netzhaut 34. Funke, Augenmaafs in der Nähe des blinden Flecks 723; Ausfüllung des blinden Flecks 741: binocularer Wettstreit der Farben 925. 926; Farbentheorie 306.

Verschiedenheit der beiden Netzder 840; Grund des Einfachsehens iden Augen 913.

Erklärung der Irradiation 479 und des Einfachsehens mit beiden

Erklärung der Irradiation 479; are Größe des Mondes 839; Grund nfachsehens mit beiden Augen

Cheorie der optischen Systeme 11; additive Verknüpfung nicht ener Größen 335.

DEREN STORT, Zusammenziehung nenglieder der Zapfen unter Lichtung 269.

L, Erklärung der Irradiation 479. Nachbilder 537.

C. L., Demonstration des Netzhaut-6 ; Theorie der Accommodation 150. EULON, Sehproben 124.

Jmkehrung des Reliefs 840.

Nachbilder 536.

Wahrnehmung von Phantasmen Verhältnis der Empfindung zur ehmung 249; Farbentheorie 306 Erkennung der Componenten mmengesetztem Licht 312; Begriff eifs 323; Zusammensetzung der

Farben 380; Nachbilder 537; farbige Schatten 566; indirectes Sehen 923. GOUYE, Scheinbare Gestalt des Himmelsgewölbes 839.

GRAEFE, ALBR. v., Optometer 129: Bedeutung der Iris für die Accommodation 138; Schielen 744. 766. 847.

GRAEFE, ALFR., Schielen 744. 847.

GRAEFE, K. F. v., Theorie der Accommodation 154.

GRANT, Beobachtungen an Blindgeborenen

GRASSMANN, H., Principien von Newton's Farbenmischungsgesetz 326—330. 383; Begriff der Addition 335, 337; Widerspruch mit HERING's Farbentheorie 380. 381; continuirliche Farbenreihe 596.

GRIFFIN, Genaue Bestimmung des blinden Flecks 253.

GRIMM, v., Theorie der Accommodation 156. GROTTHUSS, Farbige Schatten 566.

GROVE, Nachbilder 537.

GRUITHUISEN, F., Augenleuchten 229. GUDDEN, J., Theorie der entoptischen Er-

scheinungen 202. Guérard, Polyopia monophthalmica 182.

GUERICKE, O. v., Farbige Schatten 565. Gur, Theorie der Polyopia monophthalmica

# H.

OESOM DE, Genauigkeit des Sehens

J. F., Theorie der Accommo-

R, LOEWE'scher Ring 567. 568; ationsbüschel 570-572; subjective skreuzfiguren 572.

N. A. DE, Theorie der Accommo-150; binoculare Farbenmischung

eorie der Accommodation 151. A. v., Augenmodell 129; Theorie commodation 151; Lehre von der keit der Nerven 249; Lichtempfindder Netzhaut 274.

J. G., Bewegliche stereoskopische 838. 869.

Astigmatismus 183; Lehre von aternions 335.

Horopterproblem 915.

, Bau des Glaskörpers 40; Theorie commodation 153; genaue Beng des blinden Flecks 253, 274. Telestereoskopie 836.

ELMHOLTZ, Physiol. Optik, 2. Aufl.

HARTLEY, Die Farben nach der Undulationstheorie und die Farben dünner Blättchen 308; Vergleichung von Farben und Tönen 309. 310; Grund des Einfachsehens mit beiden Augen 913.

HASSENFRATZ, J. H., Polyopia monophthalmica 182; Irradiation 479.

HASSENSTEIN, Augenleuchten 229.

HAUSER, CASPAR, Sehr hohe Lichtempfindlichkeit 249.

HAY, D. R., Ordnung des Farbensystems

HEGEL, Auffassung der Naturerscheinungen 307; Realität der Welt 595; Idealismus 612.

HEGELMAYER, Augenmaafs 683, 741.

Heineken, Astigmatismus 183.

HELMHOLTZ, H. v., Construction und Theorie des Ophthalmometers 10-17; Ellipticität der Hornhaut 17-18; Begrenzung und Orientirung der Hornhaut 19; Berührung von Iris und Linse 25-26; Entfernung der Pupillenfläche vom Scheitel der Hornhaut 27-29; Aenderung der Divergenz der Strahlen 64; die Theorie der centrirten optischen Systeme mit Hülfe des Convergenzgesetzes der Strahlen entwickelt 70-81; Netzhautbild mit dem Augenspiegel zu untersuchen 86. 228; seine Aenderung bei der Accommodation beobachtet 115. 228; Brennweite der Hornhaut 93; Brennweite einer geschichteten Linse 94; Brechungsindices menschlicher Augenmedien 98; Bestimmung der Cardinalpunkte todter Krystalllinsen 99-102; Form und Brennweite der Krystalllinse an lebenden Augen 102. 105; Brechungsverhältnis der Linse des Auges 106; Vortreten des Pupillarrandes bei der Accommodation 131. 141-142; Rückbewegung des Ausatzes der Iris 134; Mechanismus der Accommodation 136-138. 154; schematisches Auge 140; unvollkommene Centrirung des Auges 109; Hornhautkrümmung und Accommodation 141; Aenderung der Linsenflächen bei der Accommodation 142-146; Aenderung der Constanten des Auges bei der Accommodation 147; Beobachtungen zur Accommodationstheorie 155; Achromasie des Auges 157-158; Astigmatismus 175. 177. 181; Helligkeit der Zerstreuungskeise berechnet 164-168; sternförmiger Zerstreuungskreis des eigenen Auges 170; diffuses Licht in den Augenmedien 178; Berechnung der Diffraction an der Pupille 180-181; Bewegung der entoptischen Objecte 191; Wahrnehmung der Netzhautgefäße und Netzhautgrube 195; Wahrnehmung des Blutlaufs in der Netzhaut 198-199; Construction eines Augenspiegels 223. 230; Theorie des Augenspiegels 206-219; Wahrnehmung von Druckbildern 236-238; mechanische Reizungen der Netzhaut 239, 240; Wahrnehmung von Phantasmen 242; elektrische Reizung des Auges 245. 246; elektrische Reizung einzelner Theile der Netzhaut 246; Form und Größe des eigenen blinden Flecks 252, 253, 274; Grenze der Sehschärfe (Wellenfigur) 256-259; Anordnung der Sehnervenfasern 264; Untersuchung der Fluorescenz der Netzhaut 285. 286; Festsetzung der Farbenbezeichnungen 278; Messung der Wellenlänge der äußersten rothen Strahlen 282; Theorie prismatischer Bilder 289; Herstellung ganz reiner Spectralfarben 303; gegen Brewster's Farbentheorie 305.308; Vergleichung von Farben und Tönen 310. 311; Theorie der Mischung von Pigmentfarben 313-315; Wellenlängen complementarer Farbenpaare 316-317; Farbentafel 332; Begriff der Addition

335; Definition einer bestimmten Farbe 339. 340; Empfindungselemente 341-344; Zusätze zur Young'schen Farbentheorie 349-350; Methoden der Mischung von Spectralfarben 351 - 357; Spectrophotometer (Farbenmischapparat) 356; Untersuchungen an einem Rothblinden 365; Theorie der Anomalien des Farbensehens 369; Farbenmischungsversuche 383; Young's Farbentheorie 383; Messungen von Unterschiedsschwellen 391; Helligkeitsstufen in der Malerei 393; Klarbeit (Definition) 394; Einwände gegen die Erklärung der Irradiation durch Mitempfindung 401; Theorie über die Größe der Unterschiedsschwellen 409-414; Wahrnehmung kleinster Helligkeitsunter-schiede 415; Mischungsversuche mit Spectralfarben 432; Vergleichung der Helligkeit wenig unterschiedener Farben 434 ff.; Farbenempfindlichkeit und Helligkeitsempfindlichkeit 444 ff.; Ableitung der drei Grundfarben aus FECHNER's Gesetz 449 ff.; Erklärung der Dichromasie und Verallgemeinerung ihrer Theorie 458ff. 1007; Helligkeitsunterschiede und Farbenunterschiede 462, 1008; kürzeste Farbenlinien 463 ff.; verschiedene relative Helligkeit der Spectralfarben 478; Erklärung der Irradiation 480; Prüfung des Talbor schen Gesetzes 483. 484; Methode zur Beobachtung positiver Nachbilder 501 ff; Lichtstärke negativer Nachbilder mit dem psychophysischen Gesetz in Beziehung gebracht 508-509; positive Nachbilder mittels elektrischer Reizung negativ gemacht 509. 510: Wechsel zwischen positiven und negativen Nachbildern 510. 511; Sättigung der Spectralfarben an Nachbildern geprüft 517 ff.; Nachbild der Sonnenscheibe 524 ff.; farbiges Abklingen der Nachbilder 526-532; Theorie der Nachbilder 534-536; Theorie des simultanen Contrastes 542-543, 549-551; Kritik der Fälle, wo die reagirende Farbe der inducirenden gleichnamig ist 553-551; Einfluss einer scheinbar vorhandenen farbigen Decke oder Beleuchtung auf den Contrast 558 ff.; Erklärung der Con-trasterscheinungen 564—565. 1008; Erklärung der Polarisationsbüschel 570ff.; Uebereinstimmung zwischen Vorstellung und Object 583 ff.; Modalität und Qualität der Sinnesempfindungen 584; Eigenschaften der Objecte der Aussenwelt 588 ff.; Begriff, Gesetz, Substanz 591; Ursache, Kraft 592; Beurtheilung des Idealismus und Realismus 594 ff.; Ursprung der richtigen Dentung unserer Sinneseindrücke 596 ff.; die Erlernung der Sprache als Zeichensystem

597: Falsche Inductionen und Sinnestäuschungen 602 ff.; Aufmerksamkeit 604 ff.; Empirie der geometrischen Axiome 613: empiristische Theorie der Raumanschauung 608.613; Gesetz der Augenbewegungen geprüft 620-625. 657-661; Einflufs der Convergenz auf die Augenbewegungen 626; die Combinationen der Bewegungen beider Augen mit einander und mit der der Accommodation sind der Willkür unterworfen 629-633; Hypothese über den Ursprung des Gesetzes der Augenbewegungen 636-642; geometrische Darstellung des Listing'schen Gesetzes 645-656; das flächenhafte Sehfeld 670-682. 688-690; Augenmaass für die Geradheit von Linien 686; die scheinbar geraden Linien 689-701; Contrast beim Augenmaafs 705-706; Einflufs der Augenbewegungen auf die Täuschungen des Augenmaafses 710-716; Ausfüllung des blinden Flecks 718-720; Augenmaafs in der Nähe des blinden Flecks 722-723; Parallaxe des indirecten Sehens berechnet 727-730; wir empfinden als Muskelgefühl der Augen nur die Innervationsstärke 742-745 und controlliren nach den Bildern 745-749; Gesichtsschwindel 747. 764; Modification von Hering's Gesetz der Schrichtungen 751-758; Regel für die Richtungen des Sehens (Cyclopenauge) 756-762; scheinbare Gestalt des Himmelsgewölbes 774-776; Einfluss der Bewegung auf die Tiefenanschauung 779-780; Beurtheilung der Entfernung durch Accommodation 779; Versuche über die Genauigkeit des stereoskopischen Sehens 789-791; Telestereoskop 793-794. 822-823; Beurtheilung der Entfernung aus der Convergenz der Blicklinien 796; Beobachtung an Tapetenbildern 799; Begründung der Reliefperspective 806—808. 816—820; Täuschungen wegen falscher Schätzung der Convergenz 801-806, 808-812, 823 bis 829; verbessertes Stereoskop 829-830; Theorie des stereoskopischen Mikroskops 833-834; Lage der correspondirenden Punkte 855 - 860. 895-902; Form des Horopters 860-867. 902-913; scheinbare Lage der Doppelbilder 868-869; Genauigkeit der Tiefenwahrnehmung im Horopter am größten 869-874; Veränderung der Farben der Landschaft bei veränderter Kopfhaltung 873; Bemerkungen über Verschmelzung der Doppelbilder 878-883; Versuch gegen PANUM's Theorie 892; stereoskopische Versuche bei momentaner Beleuchtung 890; Leitung der Aufmerksamkeit im

Wettstreit der Sehfelder 918—926; Kritik der binocularen Farbenmischung 927—932. 940—941; Theorie des Glanzes 932—936. 944—945; über Fechner's paradoxen Versuch 941—944; Kritik der Theorien über die Gesichtswahrnehmungen 945—970.

Henle, J., Durchschnitt der Netzhautgrube 35; Linsenkapsel hat kein Epithelium 38; Structur der Zonula Zinnii 41; Theorie der Accommodation 156; Nomenclatur für anatomische Beschreibungen 616.

Hensen, V., Accommodationsmechanismus

HERBART, Raumanschauung 613; Theorie der Sinneswahrnehmung 739. 740.

HERING, E., Bezeichnung Rot für Purpurrot 278; Verwendung der inneren Beobachtung 342; Farbentheorie 344. 350. 376-382. 384; Prüfung von Newton's Gesetz 351; Einwände gegen Young's Farbentheorie 379; Erklärung der Dichromasie 458; Mischung von Roth mit Weiß 471; Theorie der Nachbilder 512; farbige Nachbilder 517; nativistische Theorie der Raumanschauung 613, 739, 956, 960—970; Kritik eines Versuches über Doppelbilder 633; Einfluss der Raddrehung auf die Beurtheilung der Lage der Objecte im Raume 638; Beurtheilung der Ruhe und Bewegung 639; Unsicherheit der Methode, die Nachbilder zur Prüfung der Augenstellungen zu benutzen 660; Einwände gegen Helmholtz' Bestimmung der Augendrehungen 669; Täuschung des Augenmaafses 708. 715. 741; Gesetz der Sehrichtungen 751, 753, 894; Beurtheilung horizontaler Richtungen 755; Regel für die Richtungen des Sehens (Cyclopenauge) 756. 757. 765. 766. 951; Täuschung in der Tiefenwahrnehmung wegen falscher Schätzung der Convergenz 801. 841; Ursache der scheinbaren Krümmung ebener Objecte 803; Beurtheilung von Linienrichtungen beim zweiäugigen Sehen 808-810; Winkel zwischen den scheinbaren verticalen Decklinien 853. 872; Lage correspondirender Linien 857; scheinbare Entfernung der Doppel-bilder 868; Genauigkeit des Reliefs im Horopter 872-873; Horopterproblem 914; Trennung von Doppelbildern 915; Wettstreit der Sehfelder 922; binoculare Farbenmischung 926; Modification von FECHNER'S sog. paradoxem Versuch 942; Kernfläche des Sehraumes 963.

Herschet, J., Rothblindheit 360; photometrische Messungen an Sternen 388; Photometer 473; Helligkeit der Sterne

474; Irradiation 479.

HESS, C., Farbige Nachbilder 517. Hessemer, Stereoskopenbilder 837. Hevelius, Sehschärfe 274.

HILLEBRAND, F., Helligkeitswerth Spectralfarben 471.

HIMLY, Theorie der Accommodation 155; Nachbilder 537.

DE LA HIRE, PH., SCHEINER'scher Versuch 103; Theorie der Accommodation 151; Polyopia monophthalmica 182; fliegende Mücken 201; Sichtbarkeit der Netzhautgefäße 230; Lichtempfindlichkeit der Netzhaut 274; Entstehung der Farben 308; Nachbilder 537; Größenschätzung 840. Hirschberg, J., Brechungsverhältnisse der Augenmedien 99; Optometer 129.

Hirschmann, Sehschärfe 259, 260.

Hobbes, Scheinbare Gestalt des Himmelsgewölbes 839.

HOFBAUER, Beobachtungen an Blindgeborenen 738.

HOLMGREN, Versuche über elektrische Ströme in der Netzhaut 271, 275.

HOLTZMANN. Methode der Farbenmischung

Home, Hornhautkrümmung und Accommodation 141; Theorie der Accommodation 152; Beobachtungen an Blindgeborenen 738.

HOOKE, Sehschärfe 256, 259, 274; Entstehung der Farben 308.

HORN, A., Theorie des Sehens 110. HORNER, W. G., Dädaleum 495.

Horrockes, Erklärung der Irradiation 479. Hueck, A., Theorie der Accommodation 150-154; Raddrehung des Auges 619. 668, 669,

HUMBOLDT, A. v., Subjective Lichterscheinung 243; Astrometer 474.

HUME, Subjectivismus 612. HUNTER, J., Theorie der Accommodation 154;

Raddrehung des Auges 668.

HUYGHENS, C., Theorie des Sehens, Augen-modell 110. 129; Undulationstheorie des Lichtes 308.

JABLOT, Umkehrung des Reliefs 840. JACOBSOHN, Theorie der Accommodation 153. JAEGER, Sehproben 124.

JAGO, J., Theorie der entoptischen Erscheinungen 201.

JAMIN, Erklärung von Haidinger's Polarisationsbüschel 572.

JANIN, Binoculare Farbenmischung 945. Janssen, J., Absorption der ultrarothen Strahlen im Ange 283.

JAVAL, E., Ophthalmometer 176. 177; Genauigkeit des Sehens 264.

Johnson, Photometrische Messungen an Sternen 388.

Jones, WH., Augenleuchten und Augenspiegel 229.

JOSLIN, Irradiation 398.
JUNGE, Drehpunkt des Auges 614. 668. JURIN, J., Theorie der Zerstreuungskreise 130; Farbenzerstreuung im Auge 169; Polyopia monophthalmica 182; Sehschärfe 274; Theorie der Nachbilder 586; Contrasterscheinungen 566; Theorie der Gesichtswahrnehmungen 738.

K.

Kaherl, Lage der Netzhauthorizonte 849. Kästner, Aufrechtsehen 765.

KANT, Abhängigkeit der Vorstellungen von den Empfindungen 248; Erkenntnifsvermögen 249; innere Anschauung 577; transcendentale Formen des Anschauens 583; Ursprung von Zeit und Raum 586. 587. 613. 955; das Ding an sich 590; Werth der Erfahrung 612.

KEPLER, J., Theorie des Sehens 109; Accommodation und Zerstreuungskreise 130; Theorie der Brillen 130; Theorie der Accommodation 153; Theorie des Sehens 249; Lichtempfindlichkeit der Netzhaut 274; Erklärung der Irradiation 478; Aufrechtsehen 765; Tiefenwahrnehmung 839; Grund des Einfachsehens mit beiden Augen 913.

KILBARN, Stereoskop 836. KIRCHER, Nachbilder 536. KITAO, D., Leukoskop 368.

Klug, Farbenblindheit der Netzhautperi-

pherie 373.

KNAPP, H., Entfernung der Pupillenffache vom Scheitel der Hornhaut 29; mangelude Centrirung des Auges 109; Aenderung der Constanten des Auges bei der Accommodation 146, 147; Hornhautastigmatismus 177; Augenspiegel 227; Ophthalmotrop 667.

KNOBLAUCH, Absorption der dunklen Wärme-

strahlen im Auge 283.

KNOCHENHAUER, Unterscheidung zwischen Richtungslinien und Visirlinien 111; Nachbilder 537; Drehpunkt des Auges 668. Kölliker, Beschaffenheit der Aderhaut 22;

Fovea centralis 35; Stäbchen und Zapfen sind die lichtempfindenden Elemente 255; Radialfasern der Netzhaut 274; Größenverhältnisse der Netzhaut und ihrer Elemente 37-38. 197. 256. 567; Linsenkapsel hat kein Epithelium 38; Verbindung der Faserenden in den Sternenstrahlen der Linse 39; Structur der Zonula Zinnii 41. König, Accommodationserscheinung 154.

König, A., Messung der Wellenlängen der Complementärfarben 318. 319; Farbenmischungsversuche 320. 356; Construction einer Farbentafel 340; Blau ist Grundfarbe 348; spectrale Vertheilung der Elementarempfindungen bei normalen und anomalen trichromatischen Augen 357-359, bei dichromatischen Augen 367; Santonwirkung 361; Violettblindheit 362; Erklärung der Dichromasie 368. 372. 458. 461; Leukoskop 368; Vertheilung und Wahl der Grundempfindungen 370. 432. 1008; Abweichungen von NEWTON's Farbenmischungsgesetz 375. 376. 473; Messungen von Unterschiedsschwellen 392. 402, 408. 413. 414. 439. 446, 449. 472; untere Reizschwellen 415. 472; Sehschärfe und Beleuchtungsintensität 425. 426; Vergleichung der Helligkeit verschiedener Spectralfarben 431-433. 440. 471; subjective Gesichtserscheinung 569.

KOHLBAUSCH, R. H., Krümmungsradius der

Hornhaut 10; Theorie der Accommodation 150.

KOLK, SCHRÖDER VAN DER, siehe unter S. KRANKE, Rothblindheit 367.

Krause, C., Aeufsere Dimensionen des Auges 8—10; Entfernung der Pupillenfläche von dem Scheitel der Hornhaut 27; Opticus-Ellipsoide 33; Größenverhältnisse der Netzhaut und ihrer Elemente 37—38; Dicke der Linse an lebenden Augen 105; Raddrehung des Auges 668; Trennung correspondirender Bilder 884.

Krause, W., Brechungsverhältnisse der Augenmedien 92. 95. 96. 98. 106.

Kries, F. C., Augenmodell 129. Kries, J.v., Messung der Wellenlängen der Complementärfarben 318; Farbenblindheit

der Netzhautperipherie 373. Kühne, W., Sehpurpur 265; Darstellung der Optogramme 266; Regeneration des Sehpurpurs 267; Bewegung von Pigmentkörnchen 268; elektrische Ströme in der

Netzhaut 270. 273. 275; Fluorescenz des Sehroth und Sehweiß 286.

Kundt, A., Täuschungen des Augenmaaßes 705. 715. 716. 741; unmittelbare Empfindung der Entfernungen auf der Netzhaut 956.

Kussmaul, Sichtbarkeit der Netzhautgefäße 230.

L.

LAGRANGE, Gesetz von der Constanz des Productes aus der optischen Neigung eines Strahles mit der linearen Größe des demselben Medium angehörenden Bildes 71.

LAIBLIN, Wahrnehmung von Druckbildern 238.

LAMBERT, J. H., Vergleichung der Farben und Töne 308. 310; Farbenpyramide 326. 336. 337; Ordnung des Farbensystems 383; Photometrie 416. 473; Täuschungen über die Gestalt des Himmelsgewölbes 839. LAMPADIUS, Photometer 474.

Landolt, Perimeter 88; Augenspiegel 227.

Langenseck, M., Compressor oder sphincter
lentis 136; Beobachtungen zur Accommodationstheorie 154.

LANGLEY, Dunkle Wärmestrahlen 282. 288.

LE BLOND siehe unter B. LE CAT siehe unter C.

Leeuwenhoek, Musculus crystallinus als Name der Linse 154.

LE GENTIL siehe unter G.

LEHOT, Theorie des Sehens 110; Nachbilder 537.

LEIBNITZ, Angeborene Ideen 612.

LE Moine siehe unter M.
LÉPINAY, MACÉ DE, siehe unter M.
LE ROY siehe unter R.
LEYDIG, Sehpurpur 265.
LICHTENBERG, Aufrechtsehen 765.
LIEBREICH, Augenspiegel 226.
DE LIMENCEY, Photometer 474.

LINCKE, Subjective Gesichtserscheinung 243. Lissajous, Dauer der Nachbilder 486. 489. LISTING, Schematisches Auge 89; reducirtes Auge 90; Brennweiten des Auges 106; Linse des schematischen Auges 106; Ort des Linsenscheitels 107; Bestimmung der Lage der Cardinalpunkte im Auge 112; Abstand der Iris von der vorderen Linsenfläche im schematischen Auge 126; Größe der Zerstreuungskreise 127-128; Theorie der Accommodation 156; Ort der schattengebenden Körperchen im Auge (relative entoptische Parallaxe) 186. 199. 201; Beschreibung einiger entoptischer Erscheinungen 188; genaue Bestimmung des blinden Fleckes 253; Drehungsgesetz des Auges 623; Gesetz für die Augendrehungen 669; Parallaxe bei directem und in-directem Sehen 729. Lobé, J. P., Hornhautkrümmung und Accommodation 141; Theorie der Accommodation 152.

LOCKE, Nachbilder 536; Empirismus 584. 612; Theorie der Gesichtswahrnehmungen

Loewe, Entdeckung des Loeweschen Rings

LORING-WADSWORTH, Augenspiegel 227. LOTZE, Raumanschauung 613. 740. LUDWIG, Binoculare Farbenmischung 926. LÜDICKE, Farbenkreisel 501.

LUMMER, O., Umänderung des Bunsen'schen Photometers 419-422; Contrastphotometer 423; Benutzung des Episkotisters 493.

### M.

MACÉ DE LÉPINAY, Sehschärfe und Beleuchtungsintensität 425. 431.

MACH, E., Augenmaals 687.

MACKENZIE, Beschreibung entoptischer Erscheinungen 201.

MAGENDIE, F., Theorie der Accommodation

DE MAIRAN, Vergleichung der Farben und Töne 309. 310.

DE MAISTRE, Photometer 473.

MALEBRANCHE, Größenschätzung 840.

Mandelstamm, Abstand der Gesichtslinie von der Hornhautaxe 21; Entfernung der Pupillenfläche vom Scheitel der Hornhaut 30; Aenderung der Constanten des Auges bei der Accommodation 147.

MARBACH, Unveränderlichkeit des stereo-

skopischen Reliefs 893.

Mariotte, Entdeckung des blinden Flecks 273; Lichtempfindlichkeit der Aderhaut 274; Nachbilder 536.

MASKELYNE, N., Farbenzerstreuung im Auge

Masson, Die kleinste unterscheidbare Helligkeitsdifferenz 386. 478; Erzeugung zarter Schatten mit rotirenden Scheiben 390.

MATTHIESSEN, A., Farbenzerstreuung im Auge 158, 169,

MATTHIESSEN, L., Kugelgestalt des mittleren Theiles der Hornhaut 20; Brennweite einer geschichteten Linse 94; Brechungsverhältnisse der Augenmedien 99

MAUROLYCUS, Theorie des Sehens 109; Theorie der Brillen 130; Farbentheorie 306.

MAXWELL, Quantitative Prüfung des Newtonschen Farbenmischungsgesetzes 332, 383; Blau als Grundfarbe 348; Farbentafel 349; Methode der Mischung von Spectralfarben 356; Nachweis, daß zwei Grundfarben zur Farbenmischung für Rothblinde genügen 360. 365; Untersuchung von Farbenblinden mit dem Farbenkreisel 371; Aufnahme der Young'schen Farbentheorie 3x3; gelber Fleck 568; Polarisationsbüschel 570, 572.

MAYER, H., Theorie des Sehens 110; Theorie der Zerstreuungskreise 130; Theorie der Accommodation 150.

MAYER, TOB., Sehschärfe 257. 258. 250.

264. 274; Ordnung des Farbensystems 383; Sehschärfe und Beleuchtungsintensität

MAYNARD, G., Erfindung des Stereoskops 840.

MAZEAS, Farbige Schatten 565.

MECKEL, Theorie der Accommodation 155. MEISSNER, Entoptische Erscheinungen und ihre Theorie 193. 198. 202; Wahrnehmung von Druckbildern 238; Augenbewegungen 618. 625. 661. 662. 669; Theorie der Sinneswahrnehmungen 740; Bestimmung des Linienhoropters 867; binocularer Wettstreit der Farben 926.

Melloni, Versuche über dunkle Strahlen 282. 283; gegen Brewster's Farbentheorie

MELVILLE, Farbige Schatten 565. MERKEL, Dimensionen des Auges 9.

Méry, J., Sichtbarkeit der Netzhautgefälse 230; Lichtempfindlichkeit der Aderhaut 274.

MEYER, G. H., Ursprung der Sanson'schen Bildchen 26; Beurtheilung der Entfernung nach Convergenz 795; Beobachtung an Tapetenbildern 798; Spiegelstereoskop 837; binocularer Wettstreit der Farben 926. 930; binocularer Contrast 945; empiristische Theorie der Gesichtswahr nehmungen 947. 971.

MEYER, M. H., Diffractionserscheinungen des Auges 183; Erklärung der Irradiation 480; Contrastversuche 547, 928, 1008.

MICHELL, Lichtempfindlichkeit der Ader-

haut 274.

Mile, J., Theorie der Zerstreuungskreise 130; Theorie der Accommodation 152; Unterscheidung zwischen Richtungsstrahlen und Richtungslinien 111; Methode der Farbenmischung 351; Drehpunkt des Auges 668; Richtung des Sehens 765.

MILL, St., Logische Schlüsse 581. M'KENDRICK, Netzhautströme 275.

Mönnich, Binoculare Farbenmischung 945. LE MOINE, Theorie der Accommodation 150 MOLINETTI, Theorie der Accommodation 155. Mollweide, K. B., Farbenzerstreuung im Auge 169

MOLYNEUX, Theorie der Gesichtswahrneh-

mungen 738; scheinbare Gestalt des Himmelsgewölbes 839.

Moneo, Theorie der Accommodation 155.

Montigny, Nachbilder 482; Farbenmischung
durch ein rotirendes Prisma 493.

Montucla, Scheinbare Gestalt des Himmelsgewölbes 774.

Morgagni, Fliegende Mücken 201.

Morton, S. G., Theorie der Accommodation 151.

Moser, L. F., Annahme über das mittlere Brechungsverhältnifsder Krystalllinse 110; Bestimmung der Cardinalpunkte des Auges 111; Theorie der Accommodation 153; Betrachtung der Sonne durch ein violettes Glas 285; stereoskopische Photographien 837.

DE LA MOTTE, J., SCHEINER'Scher Versuch 130.

MUHLBACH, N. Th., Theorie des Sehens,
Leugnung des Netzhautbildes 110.

MULLER, Joh. H. Jac., Stroboskopischer Apparat 495.

MULLER, H., Verdünnung der inneren Körnerschicht in der Netzhautgrube 35; Wahrnehmung der Netzhautgefäße 193. 195; Bestimmung des Ortes entoptisch gesehener Objecte 200—202, 254; Stäbchen und Zapfen sind die lichtempfindenden Elemente 255, 274; Zapfendicke 256 Sehpurpur 265; Durchmesser des gelben Flecks 567,

MÜLLER, J., Theorie der Accommodation 153; entoptische Wahrnehmung 198; Augenleuchten 229; Sehsinnsubstanz 233; Wahrnehmung von Phantasmen 242. 243; Lehre von den specifischen Sinnesenergien 249. 349. 584. 612; über den blinden Fleck 274; Erklärung der Irradiation 479; subjective bewegte Punkte 573; nativistische Theorie der Raumanschauung 613. 703. 738. 955; Drehpunkt des Auges 668; Raddrehung des Auges 668; identische Netzhautpunkte, Kreishoropter 865. 866. 914; Vereinigung correspondirender Sehnervenfasern (als Grund des Einfachsehens) 913. 945.

Muncke, Knotenpunkt des Auges und Kreuzungspunkt der Visirlinien 111; Sehschärfe 274; Umkehrung des Reliefs 840. Muschenbroek, Farbenkreisel 491. 501. Muybridge, Momentphotographien 495.

### N.

NACHET, Apparat zur Messung des Astigmatismus 176; stereoskopisches Mikroskop 832-834; binocularer Augenspiegel 834.

NAGEL, A., Meterlinse (Dioptrie) 122; schematisches Auge 140; empiristische Theorie der Raumanschauung 613, 947, 970, 971; Schielen 744, 766, 847; Trennung von Doppelbildern 915,

NERO, Brillenglas 130.

NEUMANN, Idee zu einem Photometer 476.
NEWTON, J., Farbenzerstreuung im Auge
168; Erklärung der Druckbilder 249;
Einteilung des Spectrums und Farbenbezeichnungen 278. 287; die Zusammensetzung des weißen Lichtes 308; Vergleichung der einfachen Farben mit den

Tönen 308. 310; Mischung pulveriger oder flüssiger Farbstoffe 313; Farbenkreis 325; Farbenmischungsgesetz 326; Schwerpunktsconstruction in der Farbentafel 332. 336; Versuche über Farbenmischung und -zerlegung 383; Dauer des Lichteindrucks 501; Nachbilder 536; Grund des Einfachsehens mit beiden Augen 913. 945.

NICATI, W., Sehschärfe und Beleuchtungsintensität 425; Vergleichung der Helligkeit verschiedener Farben 431.

NIEDT, Polyopia monophthalmica 182. NUEL, J. P., entoptische Wahrnehmung der gefäßlosen Stelle des Augengrundes 194. NUGUET, Farbentheorie 306.

### 0

OERTLING, Linsenstereoskop 829.

OLBERS, H. W. M., Theorie der Accommodation 152, 155.

Oppel, J. J., Vergleich von Tönen und Farben 311; Schwindel 747, 766; Gesichtsschwindel (Antirrheoskop) 764; perspectivische Umkehrung (Anaglyptoskop) 772; Telestereoskopie 832; stereoskopischer Glanz 945.

Osann, Nachbilder 587; Contrastversuche 552. 566.

## P

PANUM, Verschmelzen von Doppelbildern 891, 915; Wettstreit der Contouren 922. 924; binoculare Farbenmischung 926, 928, 930; binocularer Contrast 945; Modifi-

cation der Identitätstheorie der Gesichtswahrnehmungen 957-960.

PAPPENHEIM, Versuche über das Brechungsverhältnis des Glaskörpers 110; Theorie der Accommodation 153.

Paris. Thaumatrop 493.

PARROT, G. F., Theorie der Accommodation 155; Dauer des Lichteindrucks 501.

v. PAULA SCHRANK, Farbige Schatten 566. PÉCLET, J.E.C., Polyopia monophthalmica 182. PECQUET, Lichtempfindlichkeit der Netzhaut 274.

Perresc. Nachbilder 536.

Pemberton, Theorie der Accommodation 154. PERNOT, Photometer 473.

PERRAULT, Lichtempfindlichkeit der Netzhaut 274.

Persius, Irradiationserscheinungen 478.

Petit, Annahme der sog. hinteren Augenkammer 30; der nach ihm benannte Canal (Canal godronné) 41. 137.

PFAFF, Electrische Reizung des Auges 244. PFLUGER, W., Gesetze der electrischen Reizbarkeit der Nerven 247.

PICARD, Blinder Fleck 273.

Pickford, Beobachtungen an Schielenden 847. Pitcairn, Fliegende Mücken 201.

PITTER, Photometer 474. PLACIDO, Keratoskop 177.

PLAGGE, Theorie des Sehens 110.

PLATEAU, Farbenmischungsversuche am Farbenkreisel 383; Irradiation 395-398. 400. 401. 478-480; Helligkeit intermittirenden Lichts 477, 484; Verschmelzung von Lichteindrücken 488; Dauer der Nachbilder 489. 490; Phänakistoskop 494. 501; Anorthoskop 498, 501; strobosko-pische Erscheinungen 500, 501; Dauer der Lichteindrücke 501; Theorie der Nachbilder 510. 512. 522. 523. 534. 585. 537; Contrasterscheinungen 566. 1008; Schwindel und Scheinbewegungen 747. 766.

Plato, Theorie der Gesichtsempfindung 248. PLATTNER, J. Z., Theorie der Accommodation 153.

PLEMPIUS, Theorie der Accommodation 153. PLINIUS, Gebrauch der Brillengläser 130; Farbenmischung bei den griechischen Malern 382.

Pogson, Photometrische Messungen an Sternen 388.

POHLMANN, Farbige Schatten 566.

POPPE, J. H. M., Theorie der Accommodation 155.

PORTA, Theorie des Sehens 109; scheinbare Gestalt des Himmelsgewölbes 774. 839; Verschiedenheit der beiden Netzhautbilder 840; Grund des Einfachsehens mit beiden Augen 913.

PORTERFIELD, W., Optometer 128; SCHEINER'S Versuch 130; Theorie der Accommodation 153; Lichtempfindlichkeit der Netzhaut 274; Projectionen im Sehfeld 789, 765; Größenschätzung 840; Grund des Einfachsehens mit beiden Augen 914.

POTTER, Photometer 473, 475. POUILLET, Photometrie 477.

POWELL, B., Minimum des Brechungsverhältnisses bei Flintglas 281.

Prevost, A. P., Augenleuchten 229; Horopter 914.

PREYER, W., Wirkung von Santonin 362; Young's Erklärung der Farbenblindheit 365; Grenzen des Farbenmischungsgesetzes 375.

PRIESTLEY, Theorie der Gesichtswahrnehmungen 738; Aufrechtsehen 765; scheinbare Gestalt des Himmelsgewölbes 774. PRIEUR DE LA CÔTE D'OR, Theorie der Nach-

bilder 537.

PTOLEMAEUS, Scheinbare Gestalt des Himmelsgewölbes 774; Tiefenschätzung 838.

Purkinje, J. E., Linsen-Reflexbilder 26; Theorie der Accommodation 154; Polyopia monophthalmica 182; entoptische Erscheinungen 198. 202; mechanische Reizungen der Netzhaut 236-240. 249; Lichtempfindungen aus inneren Ursachen 241. 242; Erregung der Empfindungsnerven 249; electrische Reizung des Auges 246. 249; Grenze der Sehschärfe (Wellenfigur) 258; leichte Erkennbarkeit der blauen Farben bei schwachem Licht 429; verschiedene relative Helligkeit der Farben 478; Dauer der Nachbilder 516; complementär gefärbte Nachbilder 527; farbiges Abklingen der Nachbilder 529; Lichtschattenfigur 532; Nachbilder 537; subjective helle Punkte 573. 574; Kreuzspinnengewebefigur 575; Farbenempfindung der Netzhautperipherie 740.

Q.

QUETELET, Photometrie 473, 475; Irradiation 479; Erfindung des Phänakistoskops 494.

R.

ROGONA SCINA, Contrastversuch 557, 1008. RAMSDEN, Theorie der Accommodation 152. RAYLEIGH, Anomale trichromatische Augen

J., Theorie des Sehens 110. GHAUSEN, Scheinbar verticale Meri-739; scheinbar verticaler Meridian frümmung einer geraden, peripher enen Linie 741; Perspective regeler Körper 769; Beurtheilung von richtungen 810-811; Theorie seiner alfläche 823-829; binoculare Lo-ion 841; Tiefenwahrnehmung bei ntaner Beleuchtung 915; Abweichung heinbar rechten Winkel 955. urchlässigkeit der Augenmedien für olette Strahlen 283.

л, Binoculare Farbenmischung 926.

Entfernung der Pupillenebene vom el der Hornhaut 30; Aenderung der inten des Auges bei der Accommo-

Modification des Augenspiegels von юлти 223.

Netzhautgrube 35.

A. v., Linsendicke an lebenden

Mannigfaltigkeit verschiedener sionen 336.

Photometer 473.

OUSE, Perspectivische Umkehrung

J. W., Theorie der Accommodation electrische Reizung des Auges 246. 249; starke Wirkung der Nach-

R., Vergleichung der Helligkeit verener Farben 431.

RITTERICH, Raddrehung des Auges 668.

Robinson, Irradiation 479.

Rogers, Verschmelzung von Nachbildern zu stereoskopischer Tiefenwahrnehmung 891; Trennung der Empfindungen beider Augen 894.

ROGET, Stroboskopische Erscheinungen 500. ROHAULT, Grund des Einfachsehens mit beiden Augen 913.

ROLLET, A., Vereinigung stereoskopischer Bilder bei Divergenz der Blicklinien 800; binoculares Sehen 837.

ROLLMANN, Stereoskopie 835.
ROOD, O. N., Entoptische Wahrnehmung 198; subjective Farbenveränderungen 607; Herstellung stereoskopischer Zeichnungen

ROSE, E., Santoninwirkung 361; Untersuchung der Dichromasie 372.

Rosow, B., Linsendicke an lebenden Augen

LE Roy, CH., Theorie der Accommodation 151; electrische Reizung des Auges 244. Rudolphi, Augenleuchten 229; Ansicht über die Unempfindlichkeit des blinden Fleckes 274; Aufrechtsehen 765.

RUDOREF, FR., Photometer 423. RUETE, C. G. TH., Optometer 129; Theorie der Accommodation 153; Augenspiegel 220. 225. 230; Raddrehung 620. 668. 669; Drehungsaxe des Auges 627; Drehungsaxen für die Augenmuskeln 665; Ophthalmotrop 667.

RUMFORD, Photometer 473; subjective Natur

der farbigen Schatten 565.

S.

H., Rothblindheit 367.

F., Zapfenzählung der Netzhaut-260, auf den übrigen Theilen der aut 263.

Stereoskop 836. Benutzt die Linsen-Reflexbilder zur ose von Krankheiten 26.

UTL, Photometer 477.

R, CHR., Theorie des Sehens 110; CHEINER'sche Versuch 116; Accomion und Zerstreuungskreise 130; ie der Accommodation 151, 153; empfindlichkeit der Netzhaut 274; chtsehen 765.

NG, Idealismus 612.

E, R., Messungen mit dem Spectrometer 356; Farbenblindheit der autperipherie 373. 740.

ER, Nachbilder 536.

RD, Erklärung der Irradiation 479. Ophthalmometer 177.

Schoeler, Methode zur Bestimmung des Winkels & 22; Entfernung der Pupillenebene vom Scheitel der Hornhaut 30; Aenderung der Constanten des Auges bei der Accommodation 147.

SCHOPENHAUER, Abhängigkeit der Vorstellungen von den Empfindungen 249.

SCHRANK, VON PAULA, siehe unter P. Schroeder, Perspectivische Umkehrung 770 bis 773.

SCHROEDER VAN DER KOLK, Theorie der Accommodation 156.

SCHULTZE, M., Netzhautdurchschnitt 31; Stäbchen und Zapfen der Netzhaut 32 bis 33; Fadenapparat 33; Bau der Zonula 137; Zapfendicke 256; Sehpurpur 265; radiäre Fasern im gelben Fleck 571.

SCHURMANN, J. B., Prüfung der Augenstellungen 665.

SCHUYDER, Astigmatismus 183.

SCHWALBE, Netzhautdurchschnitt 31.

Schweigger-Seidel, Lage der Netzhauthorizonte 849; Lage scheinbar verticaler Linien 852.

Schweizer, Perspectivische Umkehrung 773. Schwerd, Lichtmessungen an Sternen 474. Scina, Ragona, Contrastversuch 557. 1008. Scoresby, Nachbilder 537.

Secchi, Messungen von Sternhelligkeiten 477.

Secretan, Photometer 474.

SEEBECK, Nachweis zweier Klassen von dichromatischen Augen 359-361; Beobachtungen an Rothblinden 366; Methode der Untersuchung an Farbenblinden 371. SEGNER, Dauer des Lichteindrucks 501.

Séguin, Farbiges Abklingen der Nachbilder 521. 524; Nachbilder 537. Seiler, Möglichkeit objectiver Lichtent-

wickelung im Auge 249.

SÉLIS, BILLET, Stroboskopische Erscheinungen 500.

Sell, Interpolationsrechnung 451.

SENFF, Krümmungshalbmesser und Ellipticität der Hornhaut 10.20; totales Brechungsvermögen der Krystalllinse 102, 106; Krümmungsradius der Hornhaut 106; Hornhautkrümmung und Accommodation

SERRE, Theorie der Accommodation 156. SERRES D'Uzès, Beschreibung der Druckbilder 249.

Setschenow, Untersuchung der Fluorescenz der Netzhaut 285, 286,

SHAW, Stereotrope 836.

SILBERMANN, Polarisationsbüschel 570; Erklärung der Polarisationsbüschel 572.

SINSTEDEN, Rotirende Scheiben 533; Nachbilder 537; perspectivische Umkehrung 770. 777.

SMITH, R., Erfindung der Brillen 130; Sehschärfe 274; Beobachtungen an Blindgeborenen 731 ff.; Theorie der Gesichtswahrnehmungen 738; Täuschungen über die Gestalt des Himmelsgewölbes 839; stereoskopische Beobachtung 840.

SMITH, TH., Theorie der Accommodation 154.

SMITH (FOCHABERS), Beurtheilung der objectiven Farbe 562; seitlicher Fensterversuch 943.

SMITH, Stereoskop 836.

SNELLEN, Sehproben 124. 264; Prüfung der Sehschärfe 425.

Solger, Trennung correspondirender Bilder 884, 885,

DE SPINA, A., Erfindung der Brillen 130. SPLITTGERBER, Nachbilder 537.

STAMM, Unterscheidung zwischen Richtungslinien und Visirlinien 111; Drehpunkt des Auges 668.

STAMPFER, Stroboskopische Scheiben 494 501. STEIFENSAND, K. A., Beschreibung entoptischer Erscheinungen 201.

STEINBACH, Wahrnehmung von Druckbildern

STEINBUCH, Subjective bewegte Punkte 573: Empirie der Raumanschauung 613.

STEINHEIL, Photometrische Messungen an Sternen 388; Objectiv-Photometer 474; Empfindlichkeit des Auges für Lichtunterschiede 478.

STELLWAG VON CARION, Berührung von Iris und Linse 30; Theorie der Accommodation 154; Theorie der Polyopia mon-ophthalmica 182; Theorie des Augenleuchtens und der Augenspiegel 230.

STEVELLY, Nachbilder 482.

STOKES, Veränderliche Cylinderlinsen 176; Bezeichnung der Spectrallinien 277; Ausdehnung des Spectrums electrischen Kohlenlichtes 280; ultraviolettes Licht 280; Polarisationsbüschel 571. 572.

STRUVE, Photometrische Messungen an Sternen 388

STURM, J. K. F., Theorie der Accommodation 150-151.

STURM, J. CHR., Theorie der Accommodation 153, 155,

SUTTON, Stereoskopische Bilder 838.

SZOKALSKY, Accommodationsbeobachtung 155; Theorie der Accommodation 156; Drehpunkt des Auges 668.

### T.

TACQUET, Grund des Einfachsehens mit beiden Augen 913.

TALBOT, Photometrie 477.

THOMAS, Faserverlauf in der Linse 39.

THOMSON, Genaue Bestimmung des blinden Fleckes 253.

TIBERIUS, Sehr hohe Lichtempfindlichkeit 249. TIEDEMANN, F., Augenleuchten 229.

DU Tour, Grund des Einfachsehens mit beiden Augen 913; Wettstreit der Sehfelder 945.

TOURTUAL, Farbenzerstreuung im Auge 169; Empfindungen bei Durchschneidung des Sehnerven 240; farbige Schatten 566; Raddrehung des Auges 668; Drehpunkt des Auges 668; Projectionen im Sehfeld

Towne, J., Binoculare Localisation 841; Projection der Gesichtsbilder nach anssen

TREVIRANUS, G. R., Theorie der Accommodation 150; Sehschärfe 274; vermuthet die Stäbchenschicht (Nervenpapillen) als

die lichtempfindliche 274.

VAN TRIGT, Schwarze Farbe der Pupille
von Albinos 208; Augenspiegel 226,

TRINGHINETTI, Beobachtungen an Blind-

geborenen 738.

TROUESSART, C.R., Polyopia monophthalmica 182.

TROXLER, Nachbilder 537.

TYNDALL, J., Diffractionserscheinungen im Auge 180.

### U.

UCHATIUS, Stroboskopischer Apparat 495. UEBERWEG, Theorie der Sinneswahrnehmungen 739.

UHTHOFF, W., Bestimmung der Winkel β und α 22; Sehschärfe und Beleuchtungsintensität 425. 426; Untersuchung über Farbenunterschiedsempfindlichkeit 452. Unger, Theorie der ästhetischen Farbenharmonie 310. 311.

### V.

VALENTIN, G. G., Theorie der Accommodation 152; Raddrehung des Auges 668;

Drehpunkt des Auges 668.

VALLÉE, L. L., Brechungsverhältnis des Glaskörpers 110; Theorie der Accommodation 153; Farbenzerstreuung im Auge 169.

Varienon, Größenschätzung 840.

VIERORDT, K., Entoptische Erscheinung 198; Wahrnehmung von Druckbildern 238; Blutumlauf in der Netzhaut 533; Subjective helle Punkte 573.

VIETH, Kreishoropter 914.

VINTSCHGAU, VON, Größenverhältnisse der Netzhaut und ihrer Elemente 37—38; Anhaften der Glashaut an der Netzhaut 40. VINCI. LEONARDO DA. Einfache Farben 382:

Vinci, Leonardo da, Einfache Farben 382; Contrasterscheinungen 565; Verschiedenheit der beiden Netzhautbilder 840.

VITELLIO. Gestalt des Himmelsgewölbes 839. VOELCKERS, C., Accommodationsmechanismus 139; binocularer Wettstreit der Farben 925.

Volckmann, A.W., Netzhautbild am lebenden Auge, äußerlich sichtbar 86; Lage der Knotenpunkte im Auge 107—108. 112; Kreuzungspunkt der Richtungsstrahlen oder Richtungslinien 111; Erfindung der Brillen 130; Theorie der Accommodation 150; sphärische Aberration des Auges 183; Sehschärfe 257. 258. 259. 275; Methode der Farbenmischung 351; Farbenmischungsversuche an Zerstreuungsbildern 383; kleinste unterscheidbare Helligkeitsdifferenz 386. 478; Intensität des Eigen-

lichtes der Netzhaut 389; Irradiationserscheinungen 398. 400; Contrasterscheinungen 560; Beurtheilung der objectiven Farbe 562; Einfluss der Convergenz auf die Raddrehung 619. 625. 626; Beobachtungsmethode für die Augenbewegungen 663-665; Drehpunkt des Auges und Kreuzungspunkt der Richtungslinien 668; Raddrehung des Auges 668; Augenmaafs für Längen und seine Fehler 682-684. 740; Abweichung der scheinbar verticalen Meridiane 688. 863; Augenmaafs (Tachistoskop) 710. 891; Ausfüllung des blinden Flecks und Augenmaass in seiner Nähe 719, 722-724, 741; Grund für die scheinbare Größe eines Gesichtswinkels 739; Projection in das Sehfeld 739, 765; Beurtheilung horizontaler und verticaler Richtungen 755. 810. 852; Lage der Netzhauthorizonte 848; Deckpunkte in den verticalen Decklinien und den Netzhauthorizonten 853. 854; Kreuzungswinkel correspondirender Meridiane 860; Verschmelzung der Doppelbilder 875. 876. 892. 915. 958—959; Erleichterung der Wahrnehmung der Doppelbilder 880; Verschmelzung und Trennung correspondirender Bilder 883—885; Lage der correspondirenden Netzhautpunkte 914; binocularer Wettstreit der Farben 925. 926; empiristische Theorie der Gesichtswahrnehmungen 947. 962. 971.

Volta, Elektrische Reizung des Auges 249. Vroesom de haan siehe unter H.

## W

WADSWORTH, LORING-, siehe unter L. WAITZ, Raumanschauung 613. WALDEYER, W., Grünblindheit 367.

Wallace, W. C., Theorie der Accommodation 153.

Waller, Classification der Farben und Farbstoffe 382.

WALLMARK, Diffractionserscheinungen des Auges 183.

WALTHER, Theorie der Accommodation 155; binoculare Farbenmischung 945.

WARDROP, Beobachtungen an Blindgeborenen

WARE, J., Beobachtungen an Blindgeborenen 732 - 738

Weber, C., Theorie der Accommodation 153.

Weber, L., Photometer 423. Weber, Fr., Lichtemission 471. Weber, E. A., Binocularer Wettstreit der Farben 925.

Weber, Th., Sehschärfe 259. Weber, E. H., Größenverhältnisse der Netzhaut und ihrer Elemente 37-38; Schatten der Vena centralis 197; genaue Bestimmung des blinden Fleckes 253. 274; Sehschärfe 256-259. 275; Unterscheidung der Differenzen von Gewichten und Lineargrößen, psychophysisches Gesetz, 387. 740; das Augenmaaß und das psychophysische Gesetz 683; Empfindungskreise der Haut und der Netzhaut 703; Ausfüllung des blinden Fleckes und das Augenmaafs in der Nähe desselben 719. 722-723. 741.

Wecker, v., Perimeter 88; Augenspiegel 227. Welcker, H., Zapfendicke 256; Erklärung der Irradiation 480; Prüfung der Augenstellungen 665; Lage der Netzhauthorizonte 849; binocularer Wettstreit der Farben 925.

Weller, Theorie der Accommodation 156. Wells, Stereoskopische Beobachtungen 840.

VAN DER WEYDE, Elementarempfindungscurven für dichromatische Augen 367; Grenzen des Farbenmischungsgesetzes 375.

WHEATSTONE, Nachbilder (Kaleidophon) 486; flatternde Herzen 534; Raumanschauung 613; Stereoskop und Stereoskopie 784. 830. 835. 836. 840. 915; Pseudoskop 791; Beurtheilung der Entfernung aus der

Convergenz der Blicklinien 795. 837; Trennung und Verschmelzung correspon-dirender Bilder 885-888; 915; stereoskopische Verschmelzung von Nachbildern 891; empiristische Theorie der Gesichtswahrnehmungen 947. 959.

WHEWELL, Einführung des Namens "Astigms-

matismus" 173. Wilcke, Electrische Reizung des Auges 244.

WILD, Photometer 476. 477.

WILDE, E., Stereoskop 835.
WILSON, G., Farbenblindheit 372.
WITTIOH, W. v., Ausfüllung des blinden
Fleckes 719. 741; Augenmaaß in der Nähe des blinden Fleckes 722-723.

Wolnow, Entfernung der Pupillenfläche vom Scheitel der Hornhaut 29; Aenderung der Constanten des Auges bei der Accommodation 147.

Wolf, C. v., Augenmodell 129. Wolffberg, L., entoptische Wahrnehmung der gefäßlosen Stelle des Augengrundes 194.

Wollaston, W. H., Accommodation 154; Farbenzerstreuung im Auge 169; Grund des Einfachsehens mit beiden Augen 913. 945.

WUNSCH, Grundfarben 383.

WUNDET, W., Theorie der Gesichtsempfindung bei den Griechen 248; empiristische Theorie der Raumanschauung 613, 740, 947, 970; Richtung der Blicklinie 618; Princip für die Augenbewegungen 643 bis 644; Benutzung der Nachbilder zur Bestimmung der Augenstellungen 660; Drehungsgesetz der Augen 669; Ophthalmotrop 667. 669; Augenmaafs für Quadrate 684; Beurtheilung der Entfernung durch Accommodation 778; Beurtheilung der Entfernung aus der Convergenz der Blick-linien 795-798; stereoskopische Verschmelzung von Nachbildern 891; WHEAT-STONE'S Versuch 915; Wettstreit der Contouren 920; Ursache des Glanzes 934-936.

Y.

Young, Th., Optometer 128-129; Hornhautkrümmung und Accommodation 141; Constanz der Augenaxe bei der Accommodation 149; Theorie der Accommodation 152. 154; Form der Zerstreuungskreise 173; Correctur des Astigmatismus 176; Astigmatismus 177, 181, 183; Polyopia monophthalmica 182; sphärische Aberration des Auges 183; Druckbilder 236. 249;

genaue Bestimmung des blinden Fleckes 253; Undulationstheorie, erwiesen durch Interferenz 308; Vergleichung von Farben und Tönen 309. 310; Farbentheorie 345 ff. 383. 714; Erklärung der Farbenblindheit 365. 458; Wahl der Grundfarben 383; Farbentheorie und Nachbilder 537.

# $\mathbf{Z}$ .

Zehender, W. v., Dimensionen des Auges 9; Augenspiegel 220. 227. ZINM, Lichtempfindlichkeit der Netzhaut 274. ZOELLNER, Photometer 476; Täuschung des Augenmaaßes 708. 709. 741; Erklärung

einer optischen Täuschung durch Augenbewegung 714—715. 749; Schwindel und Scheinbewegungen 766.
ZSCHOKKE, Farbige Schatten 566.



# Berichtigungen.

Von Arthur König.

18, Z. 15 v. o. muss b statt  $\gamma$  stehen.

6, , 2 , , , , ,  $ty \alpha_1$  statt  $ty \alpha_2$  stehen.

8 muss in Gleichung 11b) im Zähler auf der rechten Seite  $(d-f_2)$  statt  $(d-f_1)$ stehen.

3 muss die letzte Gleichung lauten:

$$J = \frac{n_3^3}{n_1^3} \cdot H \cdot \frac{Q}{R^3}$$

10, Z. 9 v. u. muss Convexspiegel statt Concavspiegel stehen.

8, n 1 n n Pfeuffer statt Pflüger stehen.
9, n 21 n 0. n stehen 2 . s² √ 3 statt 2 . 5² √ 3.
10, n 21 n 0. n stehen 2 . s² √ 3 statt 2 . 5² √ 3.
11, n n Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorgane. Bd. IV. S. 241 1893 statt Wied. Ann. 33. 1887 stehen.
10, Z. 7 v. u. muß statt ψ . (α - J)² stehen ψ . (α - J)² . α.

, 3, ,, ist in dem unter dem Integralzeichen im Zähler stehenden Ausdrucke der Factor  $(\alpha - J)^2$  zu streichen. Bei der Herausgabe seiner gesammelten wissenschaftlichen Abhandlungen (Bd. III. S. 396) hat H. v. Helmholtz die hier durchgeführte Rechnung beträchtlich umgestaltet, ohne jedoch zu einem wesentlich verschiedenen Resultate zu kommen.

11, Z. 11 v. u. bis S. 462, Z. 4 v. o. muss nach einer Berichtigung, welche H. v. Helmholtz (Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorgane. Bd. III. S. 517) im Jahre 1892 veröffentlicht hat, ersetzt werden durch Folgendes:

"während die dritte den beiden Klassen der Dichromaten und den normalen

Trichromaten gemeinsame Grundempfindung  $\mathfrak{B} = V$  ist.

Um nun zu ermitteln, ob diese Grundfarben R und B außerhalb oder innerhalb des nach den Unterschiedsempfindlichkeiten berechneten neuen Farbendreiecks liegen, muss man die Werthe der x, y, z als Functionen der R, G, B ausdrücken. Wenn man zwei von diesen letzteren Größen gleich Null setzt und die dritte übrig bleibende dann negative Werthe einer der x, y, z ergiebt, so liegt die betreffende Farbe außerhalb des Dreiecks [x, y, s].

Aus den eben angeführten Werthen für R, G, B folgt

$$\begin{array}{ll} R = & 0.9157 \cdot \Re + 0.1807 \cdot \Im - 0.0963 \cdot \Re \\ G = & -0.2289 \cdot \Re + 1.2048 \cdot \Im + 0.0241 \cdot \Re \\ V = & \Re \end{array}$$

Setzt man diese Werthe in die obigen Gleichungen 9a ein, so ergiebt sich

$$x = 0.810 \cdot \Re - 0.280 \cdot 6 + 0.470 \cdot \Re$$
  
 $y = 0.159 \cdot \Re + 0.466 \cdot 6 + 0.876 \cdot \Re$   
 $z = 0.200 \cdot \Re + 0.196 \cdot 6 + 0.604 \cdot \Re$ 

Daraus geht hervor, dass, wenn  $\Re = \Re = 0$  und nur die Farbe & übrig bleibt, diese in der That einen negativen Werth des x hat, und außerhalb des Farbendreiecks [x,y,z], jenseits seiner grün-blauen Seite liegt, während die beiden anderen Grundfarben  $\Re$  und  $\Re$  im Inneren des Dreiecks liegen. Das Roth indessen liegt der Grundfarbe x nahe genug, dass bei kleinen Aenderungen der zu Grunde liegenden Beobachtungszahlen es leicht an den Rand des Dreiecks oder in seine rothe Ecke rücken könnte, wie es die hier vorgetragene Theorie fordert."

S. 462. Die angegebene Uebereinstimmung der beiden aus zwei gänzlich verschiedenen Klassen von Beobachtungsdaten berechneten Werthe von dE ist hier nur, wie H. v. Helmholtz noch selbst gefunden (Wissenschaftl. Abhandl. III. S. 458-459), durch ein Versehen vorgetäuscht worden. Die beiden rechnungsmäßig richtigen Werthe sind 0.0300 und 0.0166.

Ich möchte hier noch bemerken, dass H. v. Helmholtz die an dieser Stelle berechnete spectrale Vertheilung der Grundempfindungen nur als Beweis für die Brauchbarkeit der von ihm aufgestellten erweiterten Form des psychophysischen Gesetzes betrachtete und das specielle Resultat der Rechnung schon von vorne herein als sehr unsicher ansah. Er kam immer mehr zu der Ueberzeugung, daß man auf Grund besseren Beobachtungsmateriales auch unter strenger Festhaltung des hier aufgestellten Principes zu Ergebnissen kommen würde, welche mit der in § 20 (auf Grund der von Hrn. C. Dieterici und mir ausgeführten Messungen) angenommenen spectralen Vertheilung der Grundempfindungen im Wesentlichen übereinstimmen.

"566 ist durch ein Versehen am Schluss des § 24 folgender Passus ausgefallen:

"Die Veränderungen der einzelnen Farben bei ihrer Zusammenstellung mit anderen beschrieb Chevreul genau. Die complementären Spiegelbilder an gefärbten Glasplatten wurden von Brandes<sup>2</sup> und Osann beschrieben; die beste Form gab Dove<sup>3</sup> diesem Versuch, welche später Ragona Scha<sup>4</sup> noch abänderte. Die Fälle, wo das inducirte Feld dem inducirenden gleich gefärbt wird, fanden Fechner und Brucke. 5 Dass ein schwacher Unterschied der Farben vortheilhafter sei als ein starker, zeigte H. MEYER.6 Uebrigens schlossen sich die neueren Beobachter fast alle der Ansicht von Plateau an, dass der Contrast auf einer Veränderung der Empfindung beruhe. Ich selbst habe im vorliegenden Paragraphen die verschiedenen concurrirenden Ursachen vollständiger als bisher zu trennen gesucht und mich bemüht, zu zeigen, dass der reine simultane Contrast auf einer Veränderung der Empfindung, nicht der Beurtheilung beruhe."

<sup>1</sup> CHEVREUL, Mém. de l'Acad. XI. 447-520.

BRANDES, Gehler's neues Wörterbuch. Art.: Farbe. IV. 124.

DOVE, Pogg. Ann. XLV. 158.

RAGONA SCINA, Racc. fsico-chimica. II. 207.

BRÖCKE, Denkschr. d. Wien. Acad. III. 1850. Oct. 3.

H. MEYER, Pogg. Ann. XCV. 170.

# **Uebersicht**

über die

# gesammte physiologisch-optische Litteratur

bis zum Schlusse des Jahres 1894.

|  | - |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# Vorbemerkung.

Bei der Benutzung der Litteratur-Uebersicht ist Folgendes zu beachten.

Wenn bei Zeitschriften die Bandzahl fehlt, so steht die citirte Abhandlung in dem Jahrgang, unter dem sie eingeordnet ist.

Wird eine in einem bestimmten Jahre erschienene Abhandlung gesucht, so muß stets das voraufgehende, wie auch das nachfolgende Jahr durchgesehen werden, da eine genaue Einordnung nicht immer möglich war, indem oftmals der Titel eines Zeitschriftbandes eine andere Jahreszahl trägt, als diejenige, unter der die einzelnen Hefte erschienen sind.

Die Grenze zwischen "älterer" und "neuerer" Litteratur, deren Trennung in manchen Paragraphen ausgeführt werden mußte, bildet in den meisten Fällen das Jahr 1866. Da, wo sie aus besonderen Gründen anders liegt, genügt zur schnellen Orientirung ein Blick auf die vorangestellten Jahreszahlen.

Die bei den Zeitschrifttiteln benutzten Abkürzungen sind zwar nicht gleichmäßig durchgeführt, aber stets so gewählt, daß für jeden auch nur einigermaßen Litteraturkundigen kein Zweifel möglich sein wird.

Die ausländische Litteratur ließ sich leider nicht so vollständig zusammenstellen wie die deutsche; die meisten Lücken werden sich in den Angaben fremdsprachlicher Uebersetzungen deutscher Werke finden.

Bei Werken, welche in zahlreichen Auflagen erschienen sind, war es nicht immer möglich, alle Auflagen anzuführen; doch ist fast ausnahmslos die erste und letzte Auflage angegeben.

| 1 |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# Inhaltsverzeichniss zur Litteraturübersicht.

|     | THE RESERVE THE PARTY OF THE PA | No.       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     | Werke, welche die gesammte physiologische Optik, größere Ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200       |
|     | schnitte oder allgemeine Principien derselben behandeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1-103     |
| l.  | Tractus opticus und Gehirnlocalisation, soweit sich diese auf den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|     | Gesichtssinn bezieht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 104-311   |
|     | Specielle Litteratur zur physiologischen Optik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 1   | Formen des Sehorgans im Allgemeinen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44        |
|     | 1. Historisches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 312-314   |
|     | 2. Entwickelungsgeschichte; allgemeine, specielle und vergleichende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|     | Anatomie der Thieraugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 315-441   |
|     | 3. Allgemeine Anatomie des menschlichen Auges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 442-449   |
| 2   | Sehnenhaut und Hornhaut. Dimensionen des Auges. Ophthalmo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|     | metrie. Intraocularer Druck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 450-664   |
| 3   | Die Uvea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|     | 1. Anatomie und Physiologie der Iris und des Ciliarkörpers Das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|     | Tapetum lucidum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 665-805   |
|     | 2. Messung der Pupillenweite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 806-830   |
|     | 3. Vordere Kammer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 831-836   |
| 4   | Die Netzhaut und der Sehnerv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 837-1001  |
| 5   | Die Krystalllinse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1002-1040 |
| 6   | Wässerige Feuchtigkeit und Glaskörper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1041-1067 |
| 7.  | Umgebung des Auges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1068-1097 |
| 9.  | property and property and property and property                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|     | 1. Aeltere Litteratur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1098-1114 |
|     | 2. Neuere Litteratur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1115-1143 |
| 10  | The state of the s |           |
|     | 1. Das optische System des Auges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|     | 2. Messung der Brechungsverhältnisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|     | 3. Das Gesichtsfeld und die Perimeter , . ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1386—1499 |
| 11, | Zerstreuungsbilder auf der Netzhaut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|     | 1. Aeltere Litteratur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1500-1529 |
|     | 2. Größe und Form der Zerstreuungskreise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1530-1563 |
|     | 3. Allgemeines über Refraction und Accommodation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|     | 4. Accommodationsbreite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1650-1722 |
|     | 5. Optometrie, Optometer und Phakometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1723-1820 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |

d) Peripheres Farbensehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4969-5005

e) Methoden, Apparate, Farbenproben u. s. w. zur Untersuchung

|              | INHALTSVERZEICHNISS ZUR LITTERATURÜBERSICHT                        | 1015      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
|              |                                                                    | No.       |
|              | f) Zur Casuistik der Farbenblindheit                               | 5158-5223 |
|              | g) Xantopsie (Santoninwirkung), Erythropsie, Chloropie und         |           |
|              | Kyanopie                                                           | 5224—5304 |
|              | h) Praktische Bedeutung und Verbreitung der Farbenblindheit .      | 5305—5385 |
| § 21.        | Von der Intensität der Lichtempfindung.                            |           |
| •            | 1. Psychophysisches Gesetz, Adaptation, untere Reizschwelle, Größe |           |
|              | des Eigenlichtes                                                   | 53865564  |
|              | 2. Isochrome und heterochrome Photometrie                          | 5565-5675 |
|              | 3. Abhängigkeit der Sehschärfe von der Beleuchtung                 |           |
|              | 4. Irradiation                                                     |           |
| § 22.        | Die Dauer der Lichtempfindung                                      |           |
|              | Die Veränderungen der Reizbarkeit                                  |           |
|              | Vom Contraste                                                      |           |
| <b>8</b> 25. |                                                                    |           |
| § 26.        |                                                                    |           |
| § 27.        |                                                                    |           |
| -            | Das monoculare Gesichtsfeld                                        |           |
|              | Die Richtung des Sehens                                            |           |
|              | Wahrnehmung der Tiefendimension.                                   | 0011—1101 |
| <b>5</b> 00. | 1. Tiefenwahrnehmung ohne Rücksicht auf die Verschiedenheit der    |           |
|              | beiden Netzhautbilder                                              | 7102—7202 |
|              | 2. Stereoskopie und binoculare Tiefenwahrnehmungen                 |           |
| g 21         | Das binoculare Doppeltschen                                        |           |
|              | Wettstreit der Schfelder                                           |           |
| -            | Wettelt der Senielder                                              | 77527899  |

• • • . 

Werke, welche die gesammte physiologische Optik, größere Abschnitte oder allgemeine Principien derselben behandeln.

- 1. FABRICIUS AB AQUAPENDENTE De visione. Ven. 1604.
- 2. J. Kepler. Paralipomena ad Vitellionem. Frankf. Cap. 5. 1618.
- 3. FRANCISCUS AGUILONIUS. Opticorum libri sex. Antwerpiae. 1619.
- 4. Schriner. Oculus sive fundamentum opticum, in quo radius visualis eruitur, sive visionis in oculo sedes cernitur et anguli visorii ingenium reperitur. Oenip. 1669.
- 5. F. A. JAN et W. KUFFNER. De visu. Lipsiae. 1686.
- 6. G. Briggs. Ophthalmo-graphia, sive oculi ejusque partium descriptio anat., nec non, ejusdem nova visionis theoria. Lugduni Batavorum. 1687.
- 7. FABRICIUS AB AQUAPENDENTE. Opera omnia anatomica et physiologica. Lipsiae. S. 187—248.
- 1788. 8. J. JURIN. Essay upon distinct and indistinct vision. In: R. Smith: A complete system of optics. Cambridge 1738. (Deutsch von Kästner. Altenburg 1755.)
- 1740. 9. LE CAT. Traité des sens. Rouen. 1740. — Amsterdam 1744. 1746.
- 10. P. CAMPER. Dissert. de visu. Lugd. Batav.
- 11. J. T. C. GRIMM. De visu. Gottingae.
- 1759.
- 12. Porterfield. Treatise on the eye, the manner and phaenomena of vision. Edinb. 1761.
- 13. A. KIRCHEB. Ars magna lucis et umbrae in decem libros digesta. Amstellodami. 1766.
- 14. A. Haller. Elementa physiologiae corporis humani. Lausanne 1757-1766. 1771.
- 15. J. F. HABSELER. Betrachtungen über das menschliche Auge. Hamburg. 1776.
- 16. PRIESTLEY. Geschichte der Optik. Aus dem Englischen übersetzt, mit Anmerkungen und Zusätzen von Klückl. Leipzig.

 A. Haller. De functionibus corporis humani praecipuarum partium. Bern 1777 bis 1778.

 Elliot. Observations on the senses. 1780. Deutsche Übers.: Beobachtungen über die Sinne. Leipzig 1785.

- 19. J. PURKINJE. Beobachtungen und Versuche zur Physiologie der Sinne. Bd. I. Beiträge zur Kenntnis des Schens in subjectiver Hinsicht. Prag. 1802.
- 20. J. G. MARKWORT. Beweis der Activität des Sinnes des Gesichts. Leipzig. 1822.
- 21. A. E. RÖDENBECK. Quaedam ad theoriam visus pertinentia.

1823.

- 22. L. C. A. Nilson, Katechismus der Licht- oder Seh-Lehre. Leipzig. 1825.
- 23. J. PURKINJE. Beobachtungen und Versuche zur Physiologie der Sinne. Bd. II. Neue Beiträge zur Kenntnis des Sehens in subjectiver Hinsicht. Berlin.

24. Lehot. Nouvelle théorie de la vision. Paris. 1826.

- J. MÜLLER. Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinnes. Leipzig. 1827.
- Tourtual. Die Sinne des Menschen. Münster. 1828.
- Muncke. Artikel: Gesicht und Sehen in Gehler's physikalischem Wörterbuche. Leipzig.
- 28. A. Hueck. Das Sehen seinem äußeren Processe nach. Dorpat u. Göttingen. 1831.
- 29. D. Brewster. A treatise on optics.
- 30. F. Arrold. Anatomische und physiologische Untersuchungen über das Auge des Menschen. Heidelberg und Leipzig.
- 31. C. M. N. Bartels. Beitrage zur Physiologie des Gesichtssinnes. Berlin. 1836.
- 32. A. W. Volkmann. Neue Beiträge zur Physiologie des Gesichtssinns. Leipzig. 1837.
- J. MULLER. Handbuch der Physiologie des Menschen. Coblenz. Bd. II. S. 276—393.
- 34. F. W. G. RADICKE. Handbuch der Optik. Bd. П. S. 211—281.
- 35. Burow. Beiträge zur Physiologie und Physik des menschlichen Auges. Berlin. 1844.
- 36. Moser. Über das Auge. Dove's Repertorium der Physik. Berlin. Bd. V. 1845.
- 37. TH. RUETE. Lehrbuch der Ophthalmologie.
- 88. A. W. Volkmann, Artikel: Schen in R. Wagner's Handwörterbuch d. Physiologie.
  Braunschweig.

  1846.

  1846.

  1847.
- 39. A. S. FIEDLER. De sensu videndi.

40. E. BRUCKE. Berichte über physiologische Optik in: Fortschritte der Physik Berlin. G. Reimer. Bd. I-V.

- 41. C. Ludwig, Lehrbuch der Physiologie des Menschen. Heidelberg. Bd. I. S. 192-268.
- C. STELLWAG VON CARION. Die Ophthalmologie vom naturwissenschaftlichen Standpunkte aus. 2 Bände, Erlangen 1858—1858,

- 43. TH. RUETE. Lehrbuch der Ophthalmologie. 2. Aufl.
- 44. L. L. Vallée. Cours complet sur la vision de l'homme et des animaux. Paris. 1856.
- 45. A. Fick. Die medicinische Physik. Braunschweig. 1861.
- 46. C. S. Cornelius. Die Theorie des Sehens und räumlichen Vorstellens. Halle. 1865.
- 47. H. Aubert. Physiologie der Netzhaut. Breslau.
- 48. H. Scheffler. Die physiologische Optik. 2 Bde. Braunschweig.
- 49. A. Fick. Die medicinische Physik. 2. Aufl. Braunschweig.
- 50. A. v. Graefe. Sehen und Sehorgan. Berlin.
- 51. H. Helmholtz. Handbuch der physiologischen Optik. Leipzig. (In Lieferungen erschienen während der Jahre 1856-1867.) 1868.
- 52. A. Classen. Gesammelte Abhandlungen über physiologische Optik. Berlin.
- H. Helmholtz. Optique physiologique traduit par Javal et Klein. Paris.
   Die neueren Fortschritte in der Theorie des Sehens. Preußische Jahrbücher. XXI. S. 149-171., S. 263-290 u. S. 403-435. (Abgedruckt in: Vorträge und Reden. Bd. I. Braunschweig. 1884.) 1869.
- 55. F. COHN. Licht und Leben. Berlin.
- 56. H. Gerold. Die ophthalmologische Physik und ihre Anwendung auf die Praxis.
- 2. Thle. Wien. (1869 u. 1870.) 57. A. RABUTEAU. Des Phénomènes phys. de la Vision. Paris.

- 58. J. Bernstein. Untersuchungen über den Erregungsvorgang im Nerven- und Muskelsystem.
- 59. H. Kaiseb. Compendium der physiologischen Optik für Mediciner und Physiker. Wiesbaden, J. F. Bergmann. 368 S.
- 60. Gerstenberg. Randglossen zur Theorie des Schens. Progr. d. Realschule zu Osnabrück, 1872/73.
- 61. J. v. Hasner. Beiträge zur Physiologie und Pathologie des Auges. Prag.

- 62. Wundt. Grundzüge der physiologischen Psychologie. Leipzig.
- 63. A. Vulpian. Note relative à l'influence de l'exstirpation du ganglion cervical supérieur sur les nouvements de l'iris. Arch. de physiol. S. 177.

### 1875.

- 64. J. Bernstein. Fünf Sinne des Menschen. II. Der Gesichtssinn. S. 46-153. Internat. wiss. Biblioth. XII. Bd. Leipzig. Brockhaus.
- 65. J. Delboeuf. Théorie générale de la sensibilité. Paris.

- 66. H. Aubert. Grundzüge der physiologischen Optik. Gräfe-Sämisch, Handb. d. ges. Augenheilkde. II. Cap. 9. Leipzig. (Auch separat.)
- 67. A. Classen. Zur Physiologie des Gesichtssinnes. (Sammlung physiologischer Abhandlungen, herausg. von W. PREYER. 1. Reihe. 1. Heft.) Jena.
- Physiologie des Gesichtssinnes dargestellt auf Grundlage I. Kant's. Braunschweig. 1876. Vieweg
- 69. Delbobuf. Théorie générale de la sensibilité. Bruxelles.
- 70. H. HARTSHORNE. On some disputed points in physiological optics.
- 71. H. Helmholtz. Optisches über Malerei. Popul.-wissensch. Vorträge. III. S. 55-97. Abgedruckt in: Vorträge und Reden. Bd. II. Braunschweig. 1884.
- J. L. S. Joly. Théorie physique de la vision. Paris.
- 73. H. MAGNUS. Das Auge in seinen ästhetischen und culturhistorischen Beziehungen. Breslau. 1876. 158 S.

74. M. Edwards. Du sens de la vue. Paris. Masselon. 1877.

1878.

75. R. E. DUDGEON. The human Eye. London, Hardwicke u. Bogue. 92 S.

76. GIRAUD-TEULON. L'oeil, notions élémentaires etc. 2. Aufl. Paris, Ballière. 173 &

77. A. Fick, W. Kühne und E. Hering. Physiologie des Gesichtssinnes. Handb. d. Physiol. Herausg. v. L. Hermann. III. Bd. 1. Theil. Leipzig.

78. A. v. Graefe. Schen und Schorgan. Vortrag. 2. Aufl. Berlin. Habel. 47 8.

79. H. KNAPP. Die geschichtliche Entwickelung der Lehre vom Sehen. Wiesbaden. Bergmann.

80. A. Alt. Lectures on the human eye in its normal and pathological conditions. New-York. Putmam's Son. 1880.

81. J. Bernstein. Das Lichtbild und das Auge. Natur u. Cultur. § 11. S. 168-194.

Leipzig, Albrecht. 1880. 300 S. 82. M. A. ISIGNONIS. Die Theorie des Sehens und der Sinne überhaupt bei Aristoteles. Diss. Basel. 59 S.

83. Wundt. Grundzüge dir physiologischen Psychologie. 2. Aufl. Leipzig.

84. L. Besser. Was ist Empfindung? Bonn.

85. G. B. Boxo. Di un estremo d'ottica fisiologica; studio su un vecchio di 104 anni.

Arch. per l'antrop. XI. S. 133. 86. H. P. Bowditch. A comparison of sight and touch. Journ. of Physiol. III. S. 232-245.

87. A. Goldscheider. Die Lehre von den specifischen Energien der Sinnesorgane.

88. J. Hoppe. Psychologisch-physiologische Optik in experimenteller psychophysischer Darstellung. Leipzig. Wiegand. 371 S.
89. Szokalski. Die Folgen der Schnervenreizung. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde.

V. S. 383.

1882.

90. Bowditsch und Souchard. A comparison of sight and touch. Journ. of phys. III. 3. S. 1.

1883. 91. J. LE CONTE. Die Lehre vom Schen. Internat. wiss. Bibliot. LV. Leipzig. XII. S. 261.

92. V. Urbantschitsch. Zur Lehre von den Sinnesempfindungen. Wien. med. Wochenschr. XXXIII. S. 554.

93. G. Löcherer. Das Auge und das Schen. Nach Dr. Carter's Eyesight. Berlin. 1885.

94. J. Rosenthal. Die specifischen Energien der Nerven. Biol. Centralbl. IV. No. 2-5. 1886.

95. JAVAL. Vision. Nouv. dict. de méd. et chir. prat. Paris. XXXIX. S. 516.

96. E. Mach. Beiträge zur Analyse der Empfindungen. Jena, Fischer. 168 S. 1887.

97. W. Wundt. Grundzüge der physiologischen Psychologie. 3. Aufl. Leipzig. 1888.

98. Grandclement. L'oeil et le sens de la vue. Paris. Asselin et H. 1888. 1890.

99. E. Wiedemann, Zur Geschichte der Lehre vom Sehen. Wiedemann's Ann. XXXIX. S. 470-474.

1891. 100. G. Hirth. Aufgaben der Kunstphysiologie. München, Hirth. 1891. In 2 Theilen. 611 S. 1893.

101. W. Wundt. Grundzüge der physiologischen Psychologie. 4. Aufl. Leipzig.

 K. Lasswitz. Ueber psychophysische Energie und ihre Faktoren. Arch. f. systemat. Philos. I. 1.

103. TH. Young. Oeuvres ophthalmologiques. Französisch von Tscherning. Kopenhagen. Höst u. Sön. 248 S.

### II.

# Tractus opticus und Gehirnlocalisation, soweit sich diese auf den Gesichtssinn bezieht.

Hinsichtlich weiterer Litteraturangaben muß auf die Zuammenstellungen in den entsprechenden physiologischen Werken verwiesen werden.

### 1876.

104. F. Goltz u. E. Gergens, Ueber die Störungen des Schvermögens nach Verstümmelung des Großhirns. Arch. f. d. ges. Physiol. XIII. 15-27. XIV. 416-420.

 F. Plenk. Ueber Hemiopie und Sehnervenkreuzung. Arch. f. Augen- u. Ohrenheilkde. V. S. 140—158.

### 1877

106. M. Duval. Relations de la sixième et de la troisième paire des nerfs crâniens. Gaz. d. hôp. S. 1115.

 L. Luciani u. A. Tamburini. Sulle funzioni del cervello. Ric. sperim. sui centri psico-motori corticali. Reggio-Emilia. 1878. S. 35.
 1879.

CURSCHMANN, Ueber die centralen Centren des Gesichtssinnes. Centralbl. f. Augenheilkde. III. Juni. S. 181.

 M. Duval. Der wahre Ursprung der motorischen Nerven des Auges. Gaz. hebdom. 1879. No. 27.

 Cl. Gallopain. Le Pli Courbe n'est ni le siège de la perception des impressions visuelles ni le centre des mouvements des yeux. Ann. méd.-psychol. (6). II. 2. S. 177—188.

111. F. Goltz. Ueber die Verrichtungen des Grosshirns. 3. Abth. Arch. f. d. ges. Physiol. XX. 1. S. 1-54.

112. L. LUCIANI U. A. TAMBURINI. Sui centri psicosensori corticali. Mailand.

113. Moell. Versuche an der Grosshirnrinde des Kaninchens. Virchow's Arch. LXXVI. 3.

114. H. Munk. Physiologie der Sehsphäre der Grofshirnrinde. Arch. f. Anat. u. Physiol. III. S. 581-592. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. III. S. 255-266.

115. J. Stilling. Notiz über die Bedeutung der Occipitallappen des Gehirns für das Sehen. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. III. S. 33-34.

116. BLASCHEO. Das Sehcentrum bei Fröschen.

117. H. Munk. Ueber die Sehsphären der Grosshirnrinde. Mon.-Ber. d. Berl. Akad. d. Wiss. 3 Juni. S. 485.

 118. — Ueber die Sehsphäre und die Riechsphäre der Großhirnrinde. Arch. f. Anat. u. Physiol. IV. S. 149-156.

119. - Weiteres zur Physiologie der Sehsphäre. Dtsch. med. Wochenschr. No. 28.

 Schneller. Ueber den Sitz der Farbenempfindung. Deutsch, med. Wochenschr. No. 42. — Tagebl. d. Vers. d. Naturf. u. Aerzte in Danzig. Ophthalm. Sect. S. 108 u. 254. 121. C. Wernicke. Die besonderen Verhältnisse der Projection, die, nach Munk's Thierversuchen zu schließen, für die Sehsphären des Menschen gelten müßten. Verhandl. d. Berl. physiol. Ges. No. 2/3. S. 12. Arch. f. Anat. u. Physiol. Suppl.-Bd. 1880. S. 184-186.

1881.

- 122. F. C. Dalton. Centres of vision in the cerebral hemispheres. Med. Rec. XIX. 13. (No. 542.) S. 337.
- 123. S. Exner. Untersuchungen über die Localisation der Functionen in der Großhirnrinde des Menschen. Wien. 1881. 180 S
- 124. F. Goltz u. D. Ferrier. On the localisation of function in the cortex cerebri. Internat. med. Congr. in London. I. 218-243.
- 125. H. Munk. Zur Physiologie der Grofshirnrinde. Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 455-459. - Erlenmeyer's Centralbl. f. Nervenheilkde. S. 388.

- Funktionen der Großhirnrinde. Berlin, Hirschwald.
   J. Samelsohn. Zur Frage des Farbensinncentrums. Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 47. 50.
- 128. Tamburini. On cerebral localisation and hallucinations. Transact. of the intern med. Congr. in London. Psychiatr. Sect. III. S. 631.
- V. Urbantschitsch. Beobachtung von physiologischer Seelenblindheit. Wien. med. Jahrb. S. 543.

130. N. E. Brill. A case of destructive lesion of the cuneus, accompanied by colorblindness. Americ. Journ. Neurol. u. Psychiatr. New-York. I. S. 356.

131. - Color-blindness from a cerebral lesion. Chicago M. Rev. V. S. 162.

- 132. F. C. Dalton. Centres of vision in the cerebral hemispheres. Med. Rec. XIV.
- 133. Dickinson. Optic chiasma-visual centres. The Alienist and Neurologist. S. 358.

134. Dreschfeld. A further contribution on the course of the optic nerve fibres in the

brain. Brain. V. S. 118.

135. J. GAD. Ueber einige Beziehungen zwischen Nerv, Muskel und Centrum. Festschrift zur dritten Säcularfeier der Alma Julia Maximiliana, gewidmet von der medicinischen Facultät Würzburg. Bd. II. S. 43.

136. W. J. MICKLE. Localisation of the visual centres of the central cortex. Med. Times and Gaz. No. 1648. 16. Januar.

- 137. Parinaud. Du siège cérébral des images accidentelles ou consécutives. Soc. de Biol. Sitzg. v. 22. April. Gaz. des Hôp. S. 459.
- 138. Des rapports croisés et directs des nerfs optiques avec les hémisphères cérébrales. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. III. 10. S. 179.
- 139. Samelsohn. Seelenblindheit beim Menschen. Berl. klin, Wochenschr. No. 20.
- 140. Schneller. Zur Frage vom Farbensinncentrum. Arch. f. Ophtbalm. XXVIII. (3)
- 141. V. Urbantschitsch. Ueber den Einflus von Trigeminusreizen auf die Sinnesempfindungen, insbesondere auf den Gesichtssinn. Arch. f. d. ges. Physiol. XXX. 8.129.

- 142. W. v. Bechterew. Experimentelle Ergebnisse über den Verlauf der Schnervenfasern und ihrer Bahn von den Kniehöckern an den Vierhügeln, Neurol. Centralbl. No. 12-
- 143. Ueber den Verlauf der die Pupille verengenden Nervenfasern und über die Localisation eines Centrums für die Iris und Contraction der Augenmuskeln. Arch. L. d. ges. Physiol. XXXI. S. 60.
- 144. Ueber die Localisation des Centrums der Pupillenbewegung. Wratsch. No. 15.
   145. Ueber die Function der Sehhügel. Wratsch. No. 4 u. 5. Neurol. Centralbl. 146. - Zur Physiologie des Körpergleichgewichts. Die Function der centralen grause Substanz des dritten Hirnventrikels. Arch. f. d. ges. Physiol. XXXI. S. 479.
- 147. Bellong. Les lobes optiques des oiseaux. Arch. Ital. de Biol. IV. S. 21.
- 148. J. Delboeuf. Un nouveau centre de vision dans l'oeil humain. Rev. Scientis. XXXII. S. 167.
- 149. C. v. Monakow. Experimentelle und pathologisch-anatomische Untersuchungen über die Beziehungen der sog. Sehsphäre zu den infracorticalen Opticuscentren und zum Nervus opticus. Arch. f. Psychiatr. u. Nervenkrankh. XIV. S. 699.

- 150. C. v. Monakow. Des centres d'origines des nerfs optiques et de leur relation avec l'écorce cérébrale. Soc. helvét, des sc. nat. Zürich, 1883. Arch. des sc. phys. et nat. 1883. S. 133.
- H. Munk. Ueber die centralen Organe für das Sehen und Hören bei den Wirbelthieren. Sitzgs. Ber. d. preuß. Akad. d. Wiss. Berlin. XXXIV. 12. Juli.
- 152. A. Nieden. Zur Lage des Scheentrums beim Menschen. Ber. d. XV. Vers. d. ophthalm. Ges. S. 4.
- 153. L. Banney. The corpora quadrigemina, with remarks concerning the diagnosis and localization of lesions affecting sight. New-York. 33 S. 1884.
- 154, Anaglino. Riassunto delle attuali nostri cognizioni sui rapporti dell' apparecchio visivo coi centri nervosi. Ann. di Ottalm. S. 3.
- 155. A. Angelucci. Sul decorso delle fibre nel chiasma dei mammiferi e sul centro visivo delle corteccie cerebrali. Gaz. med. di Roma. X. 20.
- 156. W. v. Bechterew. Ueber die nach Durchschneidung der Sehnervenfasern im Innern der Großhirnhemisphären auftretenden Veränderungen. Neurol. Centralbl. S. 1.
- Ueber die Function der Vierh
  ügel. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XXXIII.
   8, 413.
- 158. Bellong. La terminaison centrale du nerf optique chez les mammifères. Arch. Ital. de Biol. S. 405.
- 159. BIANCHI. Sur les compensations fonctionnelles de l'écorce cérébrale. Arch. Ital. de Biol. S. 291.
- P. Bunge. Ueber Gesichtsfeld und Faserverlauf im optischen Leitungsapparat. Halle, 36 S. Habilit.-Schr.
- S. M. BURNETT. Are there separate centres for light-, form- and color-perception. Arch. of Med. New York. Vol. XIL. No. 2. S. 97.
- 162, A. Christiani. Zur Physiologie des Gehirns. Verh. d. physiol. Ges. zu Berlin. 1883/84. No. 15 u. 16.
- 163. Zur Kenntnis der Functionen des Grosshirns beim Kaninchen. Berl. akad. Sitzgs. Ber. XXVIII. S. 635.
- 164. Ferrier u. Yeo. On the effects of lesion of the cerebral hemispheres. Proc. Roy. Soc. XXXVI. S. 229.
- F. Golaz. Zur Localisation im Grofshirn. Berl. klin. Wochenschr. XXI. No. 20.
   Ueber die Verrichtungen des Grofshirns. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol.
- XXXIV. S. 450.

  167 I Have now Destruction of accinital labe accompanied by blindness Brain XXV.
- 167. J. Hamilton. Destruction of occipital lobe accompanied by blindness. Brain. XXV. 4. S. 89.
- 168. On the cortical connexions of the optic nerves. Proc. Roy, Soc. London, XXXVII. S. 1.
- 169. J. LOEB. Die Schstörungen nach Verletzung der Großhirnrinde. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XXXIV. S. 67, 115.
- L. LUCIANI. On the sensorial localisation in the cortex cerebri. Brain. VII. S. 144.
   H. MUNK. Ueber die centralen Organe für das Sehen und Hören. Berl. Akad. Sitzgs.-Ber. XXIV. S. 1.
- 172. SCHIFF. Ueber die Functionen des Gehirns. Pflüger's Arch. f. Physiol. XXXII. 8, 417.
- 173. P. Zenner. Cerebral localisation; the centres for vision. Med. Rec. New-York. XXVI. S. 146.
- 174. A. Angelucci. Sulla struttura del chiasma dei mammiferi e sul centro visivo della corteccia. Bull. d. r. Acad. med. di Roma. XI. S. 17.
- 175. Bellong. Sulla terminazione centrale del nervo ottico nei mammiferi. Bologna Mem. (4.) VI. S. 199-204.
- 176. Intorno alla terminazione centrale dei nervi ottici nei mammiferi. Rendic. d. sess. d. R. Acad. delle scienze di Bologna. S. 37.
- 177, O. Berger. Zur Localisation der corticalen Sehschärfe beim Menschen. Bresl. ärztl. Zeitschr. No. 1.
- S. M. BURNETT. Are there separate centres for light-, form- and color-perception? Washington Bull. Phil. Soc. VII. 72.
- 179. A. Christiani. Zur Physiologie des Gehirns. Berlin. Enslin, 1885. 176 S.

- 180. DEBENEDETTI. Determinazione del centro del movimento del globo oculare. Attidella R. Acad. di Med. di Torino.
- ECKHARD. Beiträge zur Geschichte der Experimentalphysiologie des Nervensystems. Geschichte der Physiologie der motorischen Nerven des Auges. Eckhard's Beitr. L. Anat. u. Physiol. d. Auges. XI. S, 115.
- Edinger, Ueber den Verlauf der centralen Hirnnervenbahnen. Arch. f. Psychiatr. u. Nervenkrankh. XVI. S. 858.
- 183. S. Exner. Kritischer Bericht über die neueren physiologischen Untersuchungen, die Grofhirnrinde betreffend. Biol. Centralbl. V. No. 1 u. 2.
- 184. CH. FÉRÉ. Trois autopsies pour servir à la localisation des troubles de la vision d'origine. Arch. de Neurol. No. 26.
- D. Ferrier. A record of experiments on the effects of lesion of different regions of the cerebral hemisphere. Philos. Transact. of the Roy. Soc. of London. Vol. 175. Part II. S. 479.
- 186. Filia. Contribusione clinica allo studio della localizzazione cerebrali. Rivist. internaz. di med. e chir. No. 4.
- v. Gudden. Ueber die Frage der Localisation der Functionen der Grofshirnrinde. Neurol. Centralbl. S. 411,
- 188. GUNTHER. Klinische Beiträge zur Localisation des Großhirnmantels. Zeitschr. L. klin, Med. XI. S. 1.
- 189. Högges. Ueber die Detaileinrichtung des centralen und centrifugalen Theiles des die Augenbewegungen associirenden Nervenmechanismus. Pest. med. ohir. Presse. XXI. S. 65. 85.
- 190. P. Kaschanowski. Die oculo-pupillären Centren. Wien. med. Jahrb. 4. S. 445.
- C. V. Monakow. Ueber den Zusammenhang der Sehnerven mit den Sehsphären. Verh.
  d. physiol. Ges. Berlin. 1885. 9. Arch. f. Psychiatr. XII. Heft 3. XIV. Heft 3.
  XVI. Heft 1.
- 192. Experimentelle und pathologisch-anatomische Untersuchungen über die Beziehungen der sogenannten Sehsphäre zu den infracorticalen Opticuscentren und zum Nervus opticus. Arch. f. Psychiatr. u. Nervenkrankh. XVI. 1, S. 151—200. 319—353.
- 193. Einiges über die Ursprungscentren des Nervus opticus und über die Verbindungen derselben mit der Sehsphäre. Verh. d. physiol. Ges. in Berlin. No. 6, 7 u. 8. Arch. f. Physiol. S. 329.
- R. RICHTER. Zur Frage der optischen Leitungsbahnen des menschlichen Gehirns. Arch. f. Psychiatr. u. Nervenkrankh. XVI, S. 639.
- Ueber die optischen Leitungsbahnen des menschlichen Gehirns. Allgem. Zeitschr. f. Psychiatr. XLI. 8. 636.
- 196. WILBBAND. Ueber concentrische Gesichtsfeldeinschränkung bei functionellen Störungen der Großhirnrinde und über Incongruenz hemianopischer Gesichtsfelddefecte, Klim. Monatsbl; f. Augenhlkde. S. 73.
- 197. Wising. Ett bidrag till frågan om de cerebrale localisationerna. Hygiea. XLVII. 4. S. 239.

- 198. W. v. Bechterew. Ueber die Function der Sehhügel bei Thieren und den Menschen. (Russisch.) Westnik klin. i sudebnoj Psychiatr. i Neuropath. III. 3.
- 199. A. CHRISTIANI. Zur Physiologie des Gehirns. du Bois' Arch. f. Physiol. S. 559.
- Schsphäre und Opticus. Tagebl. d. 59. Vers. dtsch. Naturf. u. Aerzte in Berlin. S. 143.
- 201. L. Darkschewitsch. Ueber die sogenannten primären Opticuscentren und ihre Beziehung zur Großhirnrinde. Arch. f. Anat. u. Physiol. Anat. Abth. S. 249.
- 202. S. Exner. Ueber neuere Forschungsresultate, die Localisation in der Hirnrinde betreffend. Wien. med. Wochenschr. No. 49, 50 u. 51.
- 203, S. Exner und J. Paneth. Ueber Schstörungen nach Operationen im Bereich des Vorderhirns. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XL. S. 62.
- v. Gudden. Ueber die Frage der Localisation der Functionen der Großhirminde.
   Zeitschr. f. Psychiatr. Bd. 42.
- Hitzig. Schsphäre und Opticus. Tagebl. d. 59. Vers. dtsch. Naturf. n. Aerzte in Berlin. S. 142.
- 206. Ph. Knoll. Ueber die Augenbewegungen bei Reizung einzelner Theile des Gehirns. Sitzgs. Ber. d. kgl. Akad. d. Wiss, zu Wien. Bd. 94, 3.

207. J. LOEB. Beiträge zur Physiologie des Großhirns. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XXXIX. S. 265.

208. LUCIANI u. SEPPILLI. Die Functionslocalisation auf der Großhirnrinde. Deutsch

von O. FRÄNKEL. Leipzig. Denicke. 1886. 209. H. Munk. Schsphäre und Opticus. Tagebl. d. 59. Vers. dtsch. Naturf. u. Aerzte in Berlin. S. 142.

210. - Ueber die centralen Organe für das Sehen und Hören bei den Wirbelthieren. Sitzgs.-Ber. d. preuss. Akad. d. Wiss. Heft 7, 8 u. 9.

211. - Demonstration von Gehirnen mit exstirpirten Sehsphären. Tagebl. d. 59. Vers. dtsch. Naturf. u. Aerzte in Berlin. S. 415.

212. C. REINHARD. Zur Frage der Hirnlocalisation. Arch. f. Psychiatr. u. Nervenkrankh. XVII. S. 717. XVIII. S. 240.

1887. 213. W. v. Bechterew. Die Bedeutung der Sehhügel auf Grund von experimentellen und pathologischen Daten. Virchow's Arch. Bd. 110. S. 102-154, 322-365.

L. Bouveret. Observation de cécité totale par lésion corticale. Rev. gén. d'Ophth. S. 481.

215. L. Darkschewitsch. Ueber die Leitungsbahn des Lichtreizes von der Netzhaut des Auges auf den Nervus oculomotorius. (Russisch.) Anatomisch - Physiologische Untersuchungen. Moskau. 1887. 146 S.

216. - Die Betheiligung des oberen Vierhügels bei der Uebertragung des Lichtreizes auf die Kerne des Nervus oculomotorius. (Russisch.) Medizinskoje Obozrenje. XXXIII. 9. S. 907. — Abh. d. II. Congr. d. russ. Aerzte zu Moskau. II. S. 72.

217. M. Duval.. Quelques exemples de dynamogénie sur les centres des organs des sens. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. (S.) IV. S. 763.

218. S. Exner. Ueber Schstörungen nach Operationen im Bereich des Vorderhirns. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XL. S. 62.

219. S. Exner und J. Paneth. Das Rindenfeld des Facialis und seine Verbindungen bei Hund und Kaninchen. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XLI. S. 349.

220. Ph. Knoll. Ueber die Augenbewegungen bei Reizung einzelner Theile des Gehirns. Wien, Gerold's Söhne. 1887.

221. LANNEGRACE. De l'influence de certaines lésions cérébrales sur l'appareil de la vision. Soc. de méd. et de chir. de Montpellier. 1 Semester.

222, J. Nussbaum. Ueber die wechselseitigen Beziehungen zwischen den centralen Ursprungsgebieten der Augenmuskelnerven. Medic. Jahrb. S. 407.

223. C. REINHARD. Zur Frage der Hirnlocalisation. Arch. f. Psychiatr. XVIII. S. 240

224. Siemerling. Casuistischer Beitrag zur Localisation im Großhirn. Arch, f. Psychiatr. u. Nervenkrankh. XVIII. 3. S. 877.

225. A. Vetter. Ueber den derzeitigen Stand der Frage von der Localisation am Gehirn. Deutsch. Arch. f. klin. Medic. Bd. 40. S. 228.

226. H. Wilbrand. Die Seelenblindheit als Herderscheinung und ihre Beziehungen zur homogenen Hemianopsie, zur Alexie und Agraphie. Wiesbaden. Bergmann, 1887.

227. ARNDT. Zur Frage von der Localisation der Functionen der Großhirnrinde. Berl. klin. Wochenschr. No. 8.

228. Bellongi. Ueber die centrale Endigung des Nervus opticus bei den Vertebraten. Zeitschr. f. wiss. Zool. XLVII. 1.

229. S. Brown. The centres for sight and hearing. Med. Rec. XXX, No. 3, S. 90. 230. A. CHAUFFARD. De la cécité subite par lésions combinées des deux lobes occipitaux

(Anopsie corticale). Rev. de méd. No. 2. 231. S. Dannillo. Ueber die Beziehung der Hinterhauptlappen der neugeborenen und

jungen Thiere zu den Augenbewegungen. (Russisch.) Wratsch. No. 48. 232. C. S. FREUND. Einige Grenzfälle zwischen Aphasie und Seelenblindheit. Centralbl. f. Nervenheilkde. No. 8.

233. FR. GOLTZ. Ueber die Verrichtungen des Großhirns. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 42. S. 419.

234. M. Jastrowitz. Beiträge zur Localisation im Großhirn und über deren praktische Verwerthung. Dtsch. med. Wochenschr. No. 8.

- LANNEGRACE. Influence des lésions corticales sur la vue chez le chien. Compt. rend. hebd. des séances de la Soc. de Biol. V. No. 32, S. 708.
- 236. A. RICHTER. Pathologisch-Anatomisches und Klinisches über die optischen Leitungbahnen des menschlichen Gehirnes. Arch. f. Psychiatr. u. Nervenkrankh. XX. 8 504
- 237. E. C. SPITZKA. The oculo-motor centres and their co-ordinators. Journ. of ners. and ment. diseas. New-York. XV. S. 413.
- 238. A. N. Vitzou. Contribution à l'étude du centre cerébro-sensitif visuel chez le chien. Compt. rend. hebd. de l'Acad. des sc. de Paris. Bd. XVII. No. 4. S. 276.
- 239. J. Anderson. Homonymous hemianopsia: recovery: subsequent death and necrysy. Brit. med. journ. No. 1508. S. 1155. Lancet. No. 3456. S. 1062.
- A. Angelucci. Qualità visive delle corteccie cerebrali nei vertebrati superiori. Ann. di Ottalm. XVII. 8, 551.
- W. v. Bechterew. Ueber die Leitungsbahn des Lichtreizes von der Netzhaut auf den N. oculomotorius. (Russisch.) Arch, Psychiatr. Neurol. i sudebnoj Psychopath XIII. 1. S. 1.
- 242. A. H. Bennett und Th. Lavill. A case of permanent conjugate deviation of the eyes and head, the result of a lesion limited to the sixth nucleus etc. Brain. 8.102.
- 243. G. Fasola. Effetti di scervellazioni parziali totali e negli uccelli, inordine alla visione. Riv. sperim. di Freniatria. XV. S. 317.
- C. S. FREUND. Ueber optische Aphasie und Seelenblindheit. Arch. f. Psychiatr. XX. S. 276-297, 371-416.
- A. v. Frisch. Occipitalwunde mit Hemianopsie. Mitth. d. Wien. med. Doctorenkollegiums. XV. No. 9.
- 246. LANNEGRACE. Influence des lésions corticales sur la vue. Arch. de méd. expér et anat. pathol. No. 1. 8. 87.
- 247. H. LISSAUER. Ein Fall von Seelenblindheit nebst einem Beitrag zur Theorie deselben. Arch. f. Psychiatr. XXI. S. 222.
- C. v. Monakow. Experimentelle und pathologisch-anatomische Untersuchungen über die optischen Centren und Bahnen. (Neue Folge.) Arch. f. Psychiatr. u. Nervenkrankh. XX. 3. S. 714-787.
- 249. H. Munk. Ueber die centralen Organe für das Sehen und das Hören bei des Wirbelthieren. Sitzgs.-Ber. d. preuß. Akad. d. Wiss. 20. Juni. 1889. S. 615.
- 250. P. Oulmont. Cécité subite par ramolissement des deux lobes occipitaux. Gm. hebd. de Méd. et de Chir. No. 38. S. 607.
- A. Pick. Kritischer Beitrag zur Lehre von der Localisation in der Großhirnrinde. Zeitschr. f. Heilkde. X.
- 252. S. SHARKEY. Case of cortical and subcortical disease of the occipito angular region
- producing hemianopsia, Transact. of the ophthalm. soc. VIII. S. 304.

  253 Siemerling. Ein Fall von sogenannter Seelenblindheit nebst anderweitigen errebralen Symptomen. Arch. f. Psychiatr. u. Nervenkrankh. XXI. S. 284—299.
- 254. Tomaschewski. Zur Frage über die Veränderungen in der Gehirnrinde in einem Falle von in früher Kindheit erworbener Blindheit und Taubheit. Centralbl. 1. Nervenheilkde. XII, 8, 21.
- 255. W. v. Bechterew. Ueber die Sehfläche auf der Oberfläche der Hirnhemisphären.
- (Russisch.) Arch. Psychiatr. Neurol. i sudebnoj Psychopath. XV. S. 1.

  256. DE BONO. Contributo allo studio delle localizzazioni cerebrali dai sintomi oculari.

  Rendiconto del XII. Congresso della Associazone Ottalmologica Italiana. Pisa. 8.39.
- 257. J. Déjerine, P. Sollier et E. Auscher. Deux cas d'hémianopsie homonyme, put lésions de l'écorce du lobe occipital. Arch. de Physiol. (5.) II. S. 177—192.
- 258. Dommartin. Cécité subite consécutive à un traumatisme de la région occipitale. Arch. de mêd. et de pharm. milit. No. 3. S. 211.
- D. FERRIER. The Croonian lectures on cerebral localisation. Brit. med. Journ. S. 1289—1294, 1349—1354, 1413—1418.
- 260. Förster. Ueber Rindenblindheit. Graefe's Arch. XXXVI. 1 Abth. S. 94-108.
- M. KNIES. Ueber die centralen Störungen der willkürlichen Augenmuskeln. Arch L. Augenheilkde. XXXII. S. 19-51.
- C. Moll. Veränderungen des Tractus opticus bei Erkrankungen des Occipitalhims.
   Arch. f. Psychiatr. u. Nervenheilkde. XXII. S. 72—120.

268. Mott. Report on bilateral associated movements and on the functional relations of the corpus callosum to the motor cortex. Brit. med. journ. I. S. 1124.

- Report on associated eye movements by unilateral and bilateral cortical faradization of the monkey's brain. Brit. med. journ. I. S. 1419.

265. H. Munk. Sehsphäre und Augenbewegungen. Sitzgs. Ber. d. kgl. Akad. d. Wiss. in Berlin, S. 53-74.

266. — Ueber die Functionen der Grosshirnrinde. 2. Aufl. Berlin. A. Hirschwald. 1890. 267. J. L. NUEL. Localisation de quelques phénomènes morbides dans le cerveau à l'aide des troubles visuels. Ann. de la soc. méd. chir. de Liège. S. 208.

268. Obbegia. Ueber Augenbewegungen auf Sehsphärenreizung. Arch. f. Anat. u. Physiol.

269. PERLIA. Ansicht des Mittel- und Zwischenhirns eines Kindes mit congenitaler Amaurose. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVI. (4.) S. 217-223.

CH. RICHET. Un cas de cécité expérimentale double chez un chien, avec autopsie. Rev. phil. XXIX, S. 554-557.

271. SCHMIDT-RIMPLEB. Cortical hemianopsia with secondary degeneration of the optic nerve. Arch. of Ophthalm. XIX. H. 2 u. 3.

272. Stowell. Blindness following cerebro-spinal Meningitis, with recovery after two years. New York. Med. Journ. 9. Aug.
273. Thompson und Brown. Experiments upon the cortical sight centre. Researches

of the Loomis Laboratory New York. I. S. 13.

274. H. WILBRAND. Die hemianopischen Gesichtsfeldformen und das optische Wahrnehmungscentrum. Wiesbaden. Bergmann. 1890.

275. ZERELITZEN. Experimentelle Untersuchungen über die Function der Hirnrinde des Occipitallappens der Hemisphäre bei höheren Thieren. (Diss. Petersburg. Russisch.) Refer. in Arch. Psychiatr. Neurol. i sudebnoj Psychopathol. XVI. 1. S. 151. — Oestreich-ungar. Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 29. S. 546. 1891.

276. G. W. M'CASKEY. Hemianopsie, ein diagnostisches Merkmal von Hirnerkrankung. The Amer. Lancet. 1891. März.

277. M. v. Gonzenbach. Zur Lehre von der einseitigen Amaurose. Intracranieller Opticus- and Chiasma-Tumor. Diss. Basel, 52 S.

278. A. Grornouw. Ueber doppelseitige Hemianopsie centralen Ursprunges. Arch. f. Psychiatr. Bd. 23. S. 339-367.

279. P. Grosch. Eine Herderkrankung des Gehirns mit Ophthalmoplegie und Opticus-Atrophie. Diss. Jena. 29 S.

280. O. HAAB. Der Hirnrindenrestex der Pupille. Zürich, Müller. 8 S.

281. J. Hirschberg. Ueber Schstörungen durch Gehirngeschwulst. Neurol. Centralbl. X. S. 450-455.

282. S. Kirilzew. Zur Casuistik der Sehhügel-Affectionen. (Russisch.) Medicinskoje Oboszenije. No. 4.

283. J. P. MORAT und M. DOYON. Le grand sympathique nerf accomodateur. Arch. de Physiol. (5.) III. S. 507-522.

284. MOTT U. SCHAEFEB. On associated eye-movements produced by cortical faradization of the monkey's brain. Brain. XIII. S. 165.

285. H. Munk. Sehsphäre und Raumvorstellungen. Intern. Beitr. z. wiss. Med. (Virchow-Festschrift). Bd. I. S. 355-366. Berlin, Hirschwald.

286. H. D. Noves. Hemianopsia. N. Y. Med. Record. 4. April.

287. CH. A. OLIVER. Ein Fall von intracranieller Neubildung, localisirt durch oculare Symptome. (Uebersetzt von A. Weiland.) Knapp u. Schweigger Arch. f. Augenheilkde. Bd. XXIV. S. 157-160.

288. Perla. Ueber die Beziehungen des Opticus zum Centralnervensystem. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XXIX. S. 191-202.

1892. 289. CH. St. Bull. Contribution to the subject of intracranial lesions, with defects in the visual fields. Five cases with autopsies. Transact. of Americ. ophthalm. soc. XXVIII. Š. 268.

290. A. CHAUVEAU. Sur l'existence de centres nerveux distincts pour la perception des couleurs fondamentales du spectre. France Médicale. No. 50. S. 787. Compt. Rend. Bd. 115. S. 908.

- FR. MULLER. Ein Beitrag zur Kenntnis der Seelenblindheit. Arch. f. Psychistr. XXIV, 3. S. 856-918.
- 292. Ch. Richet. Cécité psychique expérimentale chez le chien. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. (N. F.) IV. 7. S. 146-148.
- 293. Des lésions cérébrales dans la cécité psychique expérimentale chez le chien. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. S. 237.
- 294. G. SEPPILLI. Sui rapporti della cecità bilaterale colle affezioni dei lobi occipitali. Riv. Sperim. di Freniatria. XVIII. S. 245-261.
- A. N. VITZOU. I centri cerebro-visivi nel cane e nella scimmia. Congr. Intern. di fisiol. Liegi, August 1892.
- 296, Brissaud, La fonction visuelle et le cuneus. Ann. d'Ocul. Bd. 110. S. 321. 1893.
- 297. G. F. W. EWENS. A theory of cortical visual representation. Brain. No. 64. 8, 475 bis 492.
- 298. S. E. Henschen. On the visual path and centre. Upsala. Brain. No. 61/62, 8.170 bis 181.
- O. v. Leonova. Ueber das Verhalten der Neuroblasten des Occipitallappens be Anophthalmie und Bulbusatrophie und seine Beziehungen zum Sehact. Arch. f. Aust u. Physiol. S, 308-318.
- 300. SCHMIDT-RIMPLER, Doppelseitige Hemianopsie mit Sectionsbefund. Arch. f. Augenheilkde. S. 181.
- J. Turner. A case of left homonymous hemianopsia. Brain. No. 64. S. 562-568.
   Vialet. Les centres cérébraux de la vision et l'appareil nerveux visuel intra-cérébral. Paris, F. Alcan. 355 S.
- 303. A. N. VITZOU. Effets de l'ablation totale des lobes occipitaux sur la vision, ches le chien. Arch. de Physiol. (5.) V. S. 689-699.

- A. Angelucci. Untersuchungen über die Sehthätigkeit der Netzhaut und des Gehirus.
   Unters. z. Naturlehre d. Menschen u. d. Thiere. Herausg. von Moleschott. XIV. 3.
- 305. Dejeret u. Vialet. Ueber einen Fall von Rindenblindheit intra vitam dingnosticirt und durch Autopsie bestätigt. Allgem. med. Centr.-Ztg. No. S. S. 93.
- S. E. Henschen. Sur les centres optiques cérébraux. Rev. gén. d'Ophthalm. XIII. S. 337-352.
- 307. Jouslain. Surdité unilatérale et perte d'un oeil par suite de contusion et d'émotion. Bull. et mém. de la soc. de laryngol. etc. de Paris. 5.
- 308. H. MAGNUS. Ein Fall von Rindenblindheit. Dtsch. med. Wochenschr. No. 4. S. 73.
- 309. H. Rabus. Zur Kenntnifs der sogenannten Seelenblindheit. Diss. Erlangen. 40 8.
- 310. VIALET. Les centres cérébraux de la vision et l'appareil nerveux visuel intra-cérébral.

  Ann. d'oculist. Bd. 111. S. 161—199.
- 311. Considérations sur le centre visuel cortical à propos de deux nouveaux cui d'hémianopsie corticale suivis d'autopsie. Arch. d'Ophtalm. XIV. S. 422-426.

### Ш.

## Specielle Litteratur zur physiologischen Optik.

## § 1.

## Formen des Sehorgans im Allgemeinen.

### 1. Historisches.

1877.

- 2. H. Magnus. Historische Tafeln zur Anatomie des Auges. Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XV. Beilage-Heft. 17 S.
- H. Magnus. Die Anatomie des Auges bei den Griechen und Römern. Leipzig. Veit & Co. 1878. 67 S.
- 4. SZOKALSKI. Die Kenntnisse des Baues und der Functionen des menschlichen Auges im Altertum und Mittelalter. Medycyna. 1878. S. 107.

# Entwickelungsgeschichte; allgemeine, specielle und vergleichende Anatomie der Thieraugen.

1715

- 5. G. Bidloo. De oculis et visu variorum animalium observationes physico-anatomicae. Lugduni Bat.
- 6. J. A. Albers. Ueber den Bau der Augen verschiedener Thiere. Münch. Acad. 1826.
- 7. M. DE SERRES. Ueber die Augen der Insekten. Aus d. Französ. v. Dieffenbach. Berlin.
- 8. J. MÜLLER. Zur Physiologie des Gesichtssinnes. Leipzig. S. 315.

1885.

- 9. R. Wagner. Lehrbuch der vergleichenden Anatomie. 1840.
- 0. J. Müller. Handbuch der Physiologie des Menschen. Coblenz. Bd. II. S. 305.
- 1. F. Will. Beiträge zur Anatomie der zusammengesetzten Augen mit facettirter Hornhaut. Erlangen.

- 2. R. Wagner. Lehrbuch der speciellen Physiologie. S. 383.
- 3. v. Siebold u. Stannius. Lehrbuch der vergleichenden Anatomie. Berlin. 1852.
- 4. BERGMANN u. LEUCKART. Anatomisch physiologische Uebersicht des Thierreichs. Stuttgart.
- 5. F. DUJARDIN. Remarques sur certaines dispositions de l'appareil de la vision ches les insectes. Compt. Rend. XLII. 941. Inst. 194.
- 6. F. Platrau. Sur la vision des poissons et des amphibies. Mondes. (2.) XII. 158-162. Arch. sc. phys. XXVII. 191-193. Compt. Rend. II. S. 449.

1030

- 327. F. Dujardin. Sur la vision des poissons et des amphibies. Ann. des sc. natur. VII. S. 15.
- 328. Polemann. Sur un travail de F. Plateau relatif à la vision des poissons. Bull d. Brux. (2.) XXII. 3-5,
- 329. F. Boll. Beiträge zur physiologischen Optik. I. Das Sehen mit zusammengesetzten Augen und der Leuwenhoeksche Versuch. Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 530-549.
- 330. F. Holmgren. Ueber die Blutgefäse der Hyaloiden des Froschauges. Upsals Läkaref. Förh. VII. S. 127-130.
- 331. Emmert. Die Organe des Schens in den verschiedenen Thierkreisen. (Zwei Vorträge in der Aula zu Bern.)
- 332. R. J. LEE. Remarks on the sense of sight in birds. Proc. of the Roy. Soc. XI. 351-360.
- 333. S. Exner. Ueber das Schen von Bewegungen und die Theorie des zusammengeselben Auges. Wien. Akad. Ber. (3.) 72. S. 156-190.
- 334. L. Kessler. Zur Entwickelung des Auges der Wirbeltiere. Leipzig. 1877. 335. W. Kühne. Eine Beobachtung über das Leuchten der Insectenaugen. Unters. a d. physiol. Inst. d. Univ. Heidelberg. Bd. I. S. 242-247.
- 336. W. Crookes. The senses of the lower animals. The quart. Journ. of Sc. LIX July, S. 289-315.
- 337. Th. v. Ewetsky. Beiträge zur Entwickelungsgeschichte des Auges. Arch. f. Augenheilkde, VIII. S. 241.
- 1880. J. Chatin. Contribution à l'étude des phénomènes de la vision chez les Gastero podes pulmonés. Gaz. hebdom. No. 2. S. 27.
   J. Notthaft. Ueber die Gesichtswahrnehmungen vermittelst des Facettenauges.
- Abh. d. Senkenberg, naturf. Ges. XII Frankfürt a. M. Winter, 1880. 91 S.

- 340. S. Exner. Die Frage von der Functionsweise der Facettenaugen. Biol. Centralbl. No. 9. S. 272.
- 341. E. Berger. Beiträge zur Anatomie des Schorganes der Fische.
- 342. Berlin. Ueber den physikalisch-optischen Bau des Pferdeauges. Zeitschr. f. vergl. Augenheilkde, S. 17-36.
- 343. Dareste. Sur une anomalie de l'oeil. Compt. Rend. Bd. 95. S. 44-45.
- 344. L. Desfosses. De l'oeil du Protée. Compt. Rend. Bd. 94. No. 26. S. 1729-1731.
- 345. S. J. Hickson. The Eye of Spondylus. The quarterl. Journ. of microsc. Sc. S. 362-364.
- 346. PUFAHL. Die Augen der Vögel. Zeitschr. d. Verb. d. ornithol. Vereine Pommerus u. Mecklenburgs, No. 5, 6 u. 7.
- 347. C. RITTER. Das Auge eines Acranius histologisch untersucht. Arch. f. Augenheilkde. XI. S. 215-218.
- 348. H. VIRCHOW. Beiträge zur vergleichenden Anatomie des Auges. Berlin. 99 S.

- 349. E. RAY LANKASTER U. A. G. BOUENE. The minute structure of the lateral and the central eyes of Scorpio and of Limulus. The quaterl. Journ. of microsc. Se. S. 177-212.
- 350. H. Virchow. Augengefäße der Ringelnatter. Sitzgs.-Ber. d. physiol. med. Ges. 22 Würzburg. S. 132-134.
- 351. O. BÜTSCHLI. Nachschrift zu Beiträge des Gastropodenauges von Hilger. Morphol. Jahrb. X. S. 372-375.

- 352. J. CARRIÈRE. On the eyes of some invertebrata. The quaterl. Journ. of microsc. Sc. XXIV. S. 678.
- 353. G. V. CIACCIO. Osservazioni anatomiche comparative intorno agli occhi della Talpa illuminata (T. europaea) e a quelli della Talpa cieca (T. coeca). Mem. d. Acad. Reale delle scienze. Bologna. (4.) VI. S. 31-35.
- 854. R. HILBERT. Ueber die nach der Geburt eintretenden entwickelungsgeschichtlichen Veränderungen der brechenden Medien und des Augenhintergrundes der Katze. Graefe's Arch. f. Ophth. XXX. 3. S. 245.
- 855. C. HILGER. Beiträge zur Kenntniss des Gastropodenauges. Morphol. Jahrb. X. S. 351—371.
- 356. H. GRENACHER. Abhandlungen zur vergleichenden Anatomie des Auges. I. Die Retina der Cephalopoden. Halle. Niemeyer. 1884. 50 S.
- 357. POUCHET. Organes visuels des êtres unicellulaires. (Soc. de Biol. 27. Oct.) Gaz. hebdom. S. 726.

- 858. J. CARRIÈRE. Die Schorgane der Thiere. München. Oldenbourg. 1885. 147 Abb. u. 1 Taf.
- 859. S. J. Hickson. The retina of insects. Nature. London. XXXI. S. 341. 360. The eye and optic tract of insects. The quarterl. Journ. of microsc. Sc. April. S. 215—251.
- 361. E. R. LANKASTER. Mr. Lowne on the morphology of insects' eyes. Nature. XXXI. S. 504 u. 578.
- 362. B. T. LOWNE u. S. J. HICKSON. The compound vision and morphology of the eye in insects. Nature. XXXI. S. 433.
- 363. F. Platrau. Recherches expérimentales sur la vision chez les insectes. Brüssel. F. Hayez. 1885
- 364. Können die Insekten die Formen der Objekte erkennen? Bullet. de l'Acad. roy. de Belgique. (3.) X. S. 231.
- 365. E. A. SCHAFER. Mr. Lowne on the morphology of insects' eyes. Nature. XXXII. S. 3-4.
- 366. H. VIRCHOW. Mittheilungen zur vergleichenden Anatomie des Wirbelthierauges. 58. Vers. deutsch. Naturf. u. Aerzte in Strassburg. Tageblatt. 1886.
- 367. Ph. Berthau. Beiträge zur Kenntnis der Sinnesorgane der Spinnen. Arch. f. mikrosk. Anat. XXVII. S. 589-631.
- 368. W. B. CANFIELD. Vergleichend anatomische Studien über den Accommodationsapparat des Vogelauges. Arch. f. mikrosk. Anat. Bd. 28. S. 121-170.
- 369. J. CARRIÈRE. Kurze Mittheilungen aus fortgesetzten Untersuchungen über die Schorgane. Zool. Anz. No. 217, 220, 229, 280. S. 141-147, 220-223, 479-481, **496**—**5**00.
- 370. G. V. CIACCIO. Sur la fine structure des yeux des diptères. Journ. de micrographie. No. 3, 5, 9 u. 10.
- 371. A. Forel. Expériences et remarques critiques sur les sensations des insectes. 1. Theil. Rec. zool. suisse. IV. S. 1-50.
- 372. Les fourmis perçoivent-elles l'ultraviolet avec leurs yeux ou avec leur peau? Compt. Rend. de la soc. helvét. des sc. nat. S. 128.
- 373. H. Grenacher. Das Auge der Heteropoden. Abh. der naturf. Ges. zu Halle. 65 S.
- 374. W. PATTEN. Eyes of molluscs and arthropods. Mitth. a. d. zool. Stat. zu Neapel. VI. S. 542-756.
- 375. F. PLATEAU. Recherches sur la perception de la lumière par les Myriopodes aveugles. Journ. de l'Anat. et de Physiol. S. 431.
- 376. F. E. Beddard. Note on a new type of compound eye. Ann. and mag. of nat. hist. XX. No. 117. S. 233-236.
- 377. E. L. MARK. Simple eyes in arthropods. Bull. of the Museum of comp. zool. at Harvard College. XIII. No. 3.
- 378. W. PATTEN. On the eyes of molluscs and arthropods. Zool. Anz. No. 251. S. 256-261.
- 379. P. Schiefferdecker. Ueber das Fischauge. Verh. d. 1. Vers. d. anat. Ges. zu Leipzig. S. 381.

380. S. Exner. Functionsweise des facettirten Insectenauges. Kliu. Wochenschr. S. 897. 381. C. HESS. Beschreibung des Auges von Talpa europaea und Proteus anguineus. Arch. f. Ophthalm. XXXV. 1. S. 1-19.

382. W. Patten. Studies on the eyes of arthropods. Journ. of morphol. II. S. 97-110. 383. F. Plateau. Vision chez les Chénilles. Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. (3) XV. No. 1.

384. - Vision chez les Arachnides. Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. (3.) XIV. No. II.

S. 545. 385. - Experimental-Untersuchungen über das Sehen bei den Arthropoden. Bull. Belg. (3.) XVI. S. 395.

1889.

J. Carrière. Bau und Entwickelung des Auges der zehnfüsigen Crustaceen und der Arachnoiden. Biol. Centralbl. IX. No. 8. S. 225—234.

387. - Ueber Molluskenaugen. Arch. f. mikrosc. Anat. XXXIII. S. 378-402.

388. G. V. Ciaccio. Sur la forme et la structure des facettes de la cornée et sur les milieux réfringents des yeux composés des Muscidés. Journ. de microgr. No. 3. S. 80.

389. G. Denisenko. Zur Frage über den Bau des Auges der Knorpelfische. (Russisch.) Westnik ophth. VI. S. 133 u. Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 260—262.

390. R. Dubois. Sur l'action des agents modificateurs de la contraction photodermatique chez le Pholas dactylus. Compt. Rend. Bd. 109. S. 320-322.

391. -- Sur le mécanisme des fonctions photodermatique et photogénique dans le sigher du Pholas dactylus. Compt. Rend. Bd. 109. S. 233-235.

392. M. Duval. Le troisième veil des vertébrés. Journ. de microgr. No. 1. S. 16-20. 393. - u. Kalt. Des yeux pinéaux multiples chez l'orvet. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. No. 6. S. 85-86.

394. S. Exner. Das Netzhautbild des Insectenauges. Exner's Rep. XXV. S. 539-562, 621-642 u. Wien. Ber. XCVIII. Abth. 3. S. 13-65,

395. F. H. HERRICK. The development of the compound eye of Alpheus. Zool, Anz. XII. S. 164.

396. C. Hess. Beschreibung des Auges von Talpa europäa und von Proteus anguineus. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXV. (1.)

397. J. v. Kennel. Einfache Augen der Anneliden. Sitzgs.-Ber. d. Naturf. Ges. zu Dorpat. VIII. (3.) S. 405.

398. C. Kohl. Einige Notizen über das Auge von Talpa europaea und Proteus anguineus. Zool. Anz. XII. No. 312. S. 383-386. No. 313. S. 405-408.

399. W. Krause. Die Retina der Torpedineen. Internat. Monatsschr. f. Anat. u. Physiol. 6. S. 206.

W. Schewiakoff. Beiträge zur Kenntnis des Acalephenauges. Morphol. Jahrb. XV. S. 21-60.

401. S. Tornatola. Ricerche sull' occhio della testuggine marina. Messina. 1889.

402. S. WATASE. On the structure and development of the eyes of the limulus. J. Hopkin's Univ. Circ. Baltimore, VIII. 34.

403. M. Beaudouin. Encore le troisième oeil des vertébrés. Progr. méd. No. 11. 8.330.

404. E. BÉRANECK. L'oeil primitif des vertébrés. Arch. d. sc. phys. et nat. XXIV. S. 361. 405. F. Mazza. Sull occhio della Cephaloptera giorna Cuv. Ann. d. Mus. civ. di stor.

nat. di Genova. (2.) IX. S. 455-475. 406. O. Pankrath. Das Auge der Raupen und Phryganidenlarven. Dissert. Halle.
21 S. — Zeitschr. f. wiss. Zool. IL. S. 690—708.
407. G. H. Parker. The histology and development of the eye in the lobster. Bull. of

the Mus. of Comp. Zool. at Harvard Coll. XX. No. 1. S. 60.

408. W. DE SCZAWINSKA. Contribution à l'étude des yeux de quelques crustacés. - Recherches expérimentales sur les mouvements du pigment granuleux et des cellules pigmentaires sous l'influence de la lumière et d'obscurité. Rec. d'Ophth. S. 569-577.

409. E. Schöbel. Zur postembryonalen Entwickelung des Auges der Amphibien. Zool. Jahrb. f. Syst. u. Ontog. IV. S. 297-347. - Dissert. Leipzig, 51 S. 1891.

410. C. Claus. Das Medianauge der Crustaceen. Wien. A. Hölder. 42 S. - Arb. sus d. Wien. Zool. Institut. Bd. IX. S. 225-262.

- 411. S. EXNER. Die Physiologie der facettirten Augen von Krebsen und Insecten. Leipzig u. Wien. 1891, 206 S. 7 Taf. u. 23 Holzschn.
- 412. HIRSCHBERG. Geber das Auge des Kätzchens. (Verh. d. Physiol. Ges.) Du Bois' Arch. S. 351-357.
- 413. P. Martin. Die Entwickelung der Netshaut bei der Katze. Zeitschr. f. vergl. Augenheilkde. VII. S. 25-41.
- 414. K. W. Schlampp. Beiträge sur Anatomie des Auges vom Grottenolme. Zeitschr. f. vergl. Augenheilkde. VII. S. 73-76.
- 415. H. VIALLANES. Sur la structure de l'oeil composé des crustacés macroures. Compt. Rend. CXII. S. 1017—1020.

- 416. E. A. Andrews. On the eyes of Polychaetous Annelids. Journ. of Morphol. VII. 2, S. 169.
- 417. C. CLAUS. Ueber die Gattung Miracia Dana mit besonderer Berücksichtigung ihres Augen-Baues. Wien. Hölder. 18 S.
- 418. S. Fuchs. Ueber einige neuere Fortschritte in der Anatomie und Physiologie der Arthropodenaugen. Zeitschr. f. Psychol. IV. S. 351-378.
- 419. E. Goeppert. Untersuchungen über das Sehorgan der Salpen. Morphol. Jahrb. XIX. II. 8. 250.
- 420. C. Kohl. Das Auge von Petromyzon Planeri und von Myxine Glutinosa. Dissert. Leipzig. 57 S.
- 421. Rudimentäre Wirbelthieraugen. Bibliotheca zoologica. Heft 13. Kassel. Fischer. 141 S.
- 422. W. A. Nagel. Die niederen Sinne der Insekten. A. Moser (Franz Pietzcker). Tübingen. 68 S.
- 423. F. Purcell. Ueber den Bau und die Entwickelung der Phalangidenaugen. Zool. Anz. XV. No. 408. S. 461.
- 424. K. W. Schlampp. Das Auge des Grottenolmes. Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 53. 4. S. 587-558.
- 425. O. Schultze. Zur Entwickelungsgeschichte des Gefässystems im Säugethier-Auge. Festschr. f. Kölliker. Leipzig. Engelmann. 41 S.

#### 1898.

- 426. Th. Adensamer. Ueber das Auge von Sentigera coleoptrata. Verh. d. Zool. Bot.-Ges. in Wien. 1893. 1. Sitzgs.-Ber. S. 8.
- 427. E. Béhaneck. L'individualité de l'oeil pariétal. Anat. Anz. VIII. S. 669-677.
- 428. C. Chun. Leuchtorgan und Facettenauge. Ein Beitrag zur Theorie des Sehens in großen Meerestiefen. Biol. Centralbl. XIII. S. 544-571.
- 429. L. JOUBIN. Note sur une adaptation particulière de certains chromatophores chez un céphalopode (l'oeil thermoscopique de Chiroteuthis Bomplandi Vérany?). Bull. de la soc. zool. de France. Tome XVIII. 1893.
- 430. A. KLINCKOWSTRÖM. Beiträge zur Kenntniss der Augen von Anableps tetrophthalmus. Skand. Arch. f. Physiol. V. S. 67-70.
- 431. C. Kohl. Rudimentäre Wirbelthieraugen. Bibl. zool. v. Leuckart u. Chun. 13. u. 14. Heft. 1. Lfrg. Stuttgart. Nägele.
- 432. L. MATTHIESSEN. Die physiologische Optik der Facettenaugen unseres einheimischen Leuchtkäfers. Nach der Exner schen Theorie des aufrechten Netzhautbildes. Arch. d. Ver. d. Freunde d. Naturgesch. in Mecklenburg. 46. (2.) S. 100-104.
- 433. Die physiologische Optik der Facettenaugen unseres einheimischen Leuchtkäsers. Zeitschr. f. vergl. Augenheilkde. VII. S. 186—191.

#### 1894

- 484. A. Kiesel. Untersuchungen zur Physiologie des facettirten Auges. (Aus Sitzgs.-Ber. d. Kgl. Akad. d. Wiss.) Dies. Marburg. 1894. 43 S. Wien. F. Tempsky.
- A. KLINGKOWSTRÖM. Beiträge zur Kenntnis des Parietalauges. Zool. Jahrb. Abth. f. Anat. VII. 2. S. 249.
- 436. M. v. Lenhossék. Zur Kenntnis der Netzhaut der Cephalopoden. Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 58. S. 636--661. Vorl. Mittheilung: Sitzgs.-Ber. d. phys.-med. Ges. zu Würzburg. 1894. S. 110-114.

- A. Mallock. Insect sight and defining power of composite eyes. Proc. Roy. Soc. LV. No. 332. S. 85.
- H. B. Merrill. Preliminary note on the eye of the Leach. Zool. Anz. XVII. 454.
   S. 286.
- Fr. Purcell. Ueber den Bau der Phalangidenaugen. Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 58. S. 1—53.
- 440. G. J. Stoney. On the limits of vision: with special reference to the vision of insects. Philos. Mag. Bd. 37. No. 226. S. 316-331.
- C. Ziem. Geschichtliche Notiz über den Fächer im Auge der Vögel. Zeitschr. L. Psychol. VI. S. 474.

### 3. Allgemeine Anatomie des menschlichen Auges.

Aeltere Darstellungen sind:

#### 1738.

- 442. J. TAYLOB. Le méchanisme, ou le nouveau traité de l'anatomie du globe de l'ord, avec l'usage de ses différentes parties, et de celles qui lui sont contigues. Paris.

  1780.
- 443. J. G. Zinn. Descriptio anatomica oculi humani iconibus ill., nunc altera vice edita et necessario supplemento, novisque tab. acuta ab H. A. Wrisberg. Gottingae. 1801.
- 444, Th. Sömmering. Abbildungen des menschlichen Auges. Frankfurt a. M. 1801.
- 445. Th. Sömmering. Jeones oculi humani. Francof. 1842.
- 446. C. F. Th. Krause. Handbuch der menschlichen Anatomie. Hannover 1842. Bd. I. Thl. II. S. 511—551. (Enthält auch eine Zusammenstellung der älteren Litteratur.) 1847.
- 447. E. Brücke. Anatomische Beschreibung des menschlichen Augapfels. Berlin 1847.
- 448. W. Bowman. Lectures on the parts concerned in the operations on the eye and on the structure of the retina and the vitreous humour. London.

  1854.
- A. KÖLLIKER. Mikroskopische Anatomie oder Gewebelehre des Menschen. Leipzig 1854. Bd. II. S. 605.

Zusammenstellungen der gesammten Litteratur finden sich u. a. in den verschiedenen Jahresberichten; sowie in:

GRÄFE-SÄMISCH. Handbuch der gesummten Augenheilkunde. Leipzig 1876 Bd. I. S. 144-165, 254-264, 318-320, 327-328, 352-353, 451-457 und 477-479. SCHWALBE. Lehrbuch der Anatomie der Sinnesorgane. Erlangen 1883.

## § 2.

# Sehnenhaut und Hornhaut. Dimensionen des Auges. Ophthalmometrie. Intraocularer Druck.

Wegen der speciell anatomischen Litteratur der Sehnenbaut und Hornhaut siehe § 1, 2. Hinsichtlich der Verschiedenheit der Hornhautkrümmung nach verschiedenen Richtungen ist auch die Litteratur in § 14, 2 zu beachten.

- 450. F. P. DU PETIT. Mémoire sur les yeux gelés, dans lequel on détermine la grandeur des chambres qui renferment l'humeur aqueuse. Mém. de l'Acad. des sciences de Paris. S. 54.
- 451. F. P. DU PETIT. Mémoire de l'Acad. d. sc. de Paris. S. 48.

- 452. F. P. DU PETIT. Mémoire sur plusieurs découvertes faites dans les yeux de l'homme, des animaux à quatre pieds etc. Mém. de l'Acad. d. sc. de Paris. S. 375.

  1728.
- 453. F. P. DU PETIT. Différentes manières de connoître la grandeur des chambres de l'humeur aqueuse dans les yeux de l'homme. Mém. de l'Acad. d. sc. de Paris. S. 408. 1780.
- 454. F. P. DU PETIT. Mémoire sur le cristallin de l'oeil de l'homme, des animaux à quatre pieds etc. Mém. de l'Acad. d. Sciences. S. 4.

  1788.
- 455. JURIN. Essay upon distinct and indistinct vision. S. 141 in Smith's Complete System of Optics.
- 456. Helsham. A Course of Lectures on Natural Philosophy. London 1739.
- 457. WINTRINGHAM. Experimental inquiry on some parts of the animal structure. London 1740.
- 458. TH. YOUNG. On the mechanism of the eye. Philos. Transact. S. 23.
- 459. D. W. Soemmering. De oculorum hominis animaliumque sectione horizontali. Göttingen 1818. S. 79\*.
- 460. CHOSSAT. Sur la courbure des milieux réfringents de l'oeil ches le boeuf. Ann. de chim. et phys. X.
- 461. D. Brewster. Edinburgh Philosoph. Journal. 1819. No. I. S. 47.
- 462. Pubkinje. De examine physiologico organi visus et systematis cutanei. Vratislaviae. 1828.
- 463. G. R. TREVIRANUS. Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Sinneswerkzeuge. Bremen. 1828. Heft I. S. 20\*. Hier sind auch die Resultate der älteren Beobachter zusammengestellt.

  1882.
- 464. C. Krause. Bemerkungen über den Bau und die Dimensionen des menschlichen Auges. Meckel's Arch. f. Anat. u. Physiol. Bd. VI. S. 86°. (Beschreibung der Methode und Messungen an zwei Augen.) Auszug davon in Pogg. Ann. Bd. XXXI. S. 93°.
- 1836.
  465. C. Krause. Ueber die Gestalt und Dimensionen des Auges. Poggd. Ann. Bd. XXXIX. S. 529\* (Messungen an acht menschlichen Augen).
  1840.
- 466. R. H. Kohlrausch. Ueber die Messung des Radius der Vorderstäche der Hornhaut am lebenden menschlichen Auge. Oken's Isis. Jahrg. 1840. S. 886°.

  1841.
- 467. B. H. Kohlrausch, Beiträge zur Physiologie und Physik des menschlichen Auges. Berlin, S. 16-93.
- 468. SENFF. R. Wagner's Handwörterbuch d. Physiol. Bd. III. Abth. 1. Art.: Sehen. S. 271°.
- 1847.
  469. E. Bruoke. Beschreibung des menschlichen Augapfels. S. 4 u. 45°.
  1855.
- 470. H. Helmholtz. Ueber die Accommodation des Auges. Graefe's Arch. f. Ophthalm. I (2.) S. 3.
- 1856. 471. W. Zehender. Anleitung zur Dioptrik des Auges. Erlangen.
- 472. F. Arlt. Zur Anatomie des Auges. Arch. f. Ophthalm. III. (2.) S. 87. 1858.
- 473. NUNNELEY. On the organs of vision. London. S. 129.

- 474. J. H. Knapp. Die Krümmung der Hornhaut des menschlichen Auges. Habilit. Schr. Heidelberg. Arch. f. Ophthalm. VI. (2.) S. 1-52. 1860.
- 475. MEYERSTEIN. Beschreibung eines Ophthalmometers nach Helmholtz. Pogg. Ann. CXI. 415-425. Henle u. Pfeuffer's Zeitschr. XI. 185-192. 1861.
- 476. v. Jäger. Ueber die Einstellung des dioptrischen Apparates im menschlichen Auge Wien.
- 477. F. C. Donders, Ueber einen Spannungsmesser des Auges. (Ophthalmotonometer) Graefe's Arch. IX. (2.) S. 215.
- 478. B. Schelske. Ueber das Verhältniss des intraocularen Drucks zur Hornhautkrümmung. Arch. f. Ophthalm. X. 2. S. 1-46.
- 1865. 479. H. Don. Ueber ein verbessertes Tonometer. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 351.
- 480. L. Mandelstamm. Zur Ophthalmometrie. Arch. f. Ophthalm. XI. 2. S. 259.
- 481. B. Rosow. Zur Ophthalmometrie. Arch. f. Ophthalm, XI. 2. S. 129.
- 1867. 482. A. Weber. Einige Worte über Tonometrie. Graefe's Arch. XIII. S. 201. 1868.
- 483. E. Adamuck. Noch einige Bemerkungen über den Intraoculardruck. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde, S. 386.
- 484. H. Dor. Ueber Ophthalmotonometrie. Graefe's Arch. XIV. (1.) S. 13. Compt. Rend. du Congr. d'Ophthalm, Paris, 1869.
- H. Gerold. Ophthalmologische Optik. Wien.
   L. Mauthner. Ueber den Winkel a. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. VII. S. 481. Wien, med. Presse. No. 34-37.
- 487. A. J. W. Monnik. Tonometers and Tonometrie. Verslag v. het Ned. Gasth, voor ooglijders. No. X. S. 55.
- 488, STRAWBRIDGE. Ophthalmometrische Messungen. Sitzgs. Ber. d. ophthalm. Ges. Klin. Mon.-Bl. S. 480.
- 489. REUSS und Wolnow. Ophthalmometrische Studien. Wien.
- 490. Wolnow. Ueber den Winkel a. Klin. Monatsbl. VII. S. 482
- 491. Neuer Apparat zu ophthalmometrischen Messungen. Med. C. Bl. 1869. S. 497-498.
- 1870. 492. F. Holmgren. Om ophthalmometran. (Ueber Ophthalmometer). Upsala Läkaref. Förh. VI. S. 169-208.
- 493. A. J. W. Monnik. Een nieuve tonometer en zyn gebruik. Ned. Arch. voor Genees en Natuurk. V. S. 66. - Onderz., gedaan in het Physiol. Labor. der Utrechtsche Hoogeschool. III. S. 20.
- 494. Ein neues Tonometer und sein Gebrauch. Graefe's Arch, XVI. (1.) S. 49.
- 495. M. Wolnow. Ueber Ophthalmometrie. (Russisch.) Milit. Med. Zeitschr. St. Peters-
- 496. Weitere Beiträge zur Kenntniss des Winkels a. Arch. f. Ophthalm. XVI. (1.) 8. 225.
- 497. F. Holmgren. En opthalmometer. (Ein Ophthalmometer.) Upsala Läkaref. Förb.
- VII. S. 171-172. 498. E. Pelüger. Beiträge zur Ophthalmotonometrie. Diss. Bern.
- 499. Wolnow. Ophthalmometrie. Wien.
- 500. Analyse critique de la méthode ophthalmométrique de l'investigation des éléments dioptriques de l'oeil. Diss. inaug. Moscou.
- 1872. 501. A. Coccius. Ophthalmometrie und Spannungsmessung am kranken Auge. Leipzig.
- 502. K. Hällsten. Lärobok i Ophthalmometrie. Helsingfors. 1872.

- 503. Wolnow. Ophthalmometrische Messungen an Kinderaugen. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 280.
- 504. C. L. Ferge. Ein neues Instrument zur Bestimmung des Durchmessers der Hornhautbasis und der Pupillenenge. Leipzig.
- 505. A. v. Rruss. Ophthalmometrische Messungen bei Keratoconus. Wiener Med. Presse.
- 506. BAUER. Ueber den scheinbaren Ort eines in einem dichteren durchsichtigen Medium befindlichen, sowie eines durch eine sogenannte planparallele Platte beobachteten Lichtpunktes. Pogg. Ann. Bd. 153. S. 572
- 507. Hirschberg. Zur ophthalmometrischen Rechnung (Ableitung der Grundformel für den Krümmungsradius eines beliebigen Ellipsenpunktes). Arch. f. Augen- und Ohrenheilkde, III. 2. S. 160.
- 508. M. Reich. Resultate einiger ophthalmometrischer und mikrooptometrischer Messungen. Arch. f. Ophthalm. XX. (1.) S. 207.
- 509. SNELLEN und LANDOLT. Ophtalmometrie in Graefe-Sämisch, Handb. d. ges. Augenheilkde. Bd. III. S. 204.

#### 1875

510. Mönnich. Untersuchungen über die scheinbare Ortsveränderung eines leuchtenden Punktes durch ein von zwei parallelen Ebenen begrenztes lichtbrechendes Medium. Rostock.

#### 1876.

- 511. O. E. SHAKESPEARE. Description of a new ophthalmoscope and ophthalmometer.
  Americ. Journ. of med. Sc. Bd. 141. S. 45.
  1877.
- 512. E. LANDOLT. Ophthalmometer. Centralbl. f. prakt. Augenblkde. I. S. 233.
- 513. W. Roder. Ueber Kapseldurchschneidungen und dadurch bedingte Krümmungsveränderungen der menschlichen Hornhaut. Arch. f. Ophthalm. XXIII. 4. S. 29—56. 1878.
- 514. J. G. Ditlevsen. Die Nerven der Hornhaut. (Dänisch.) Nord. med. Arch. X. No. 5.
- E. Landolt. L'ophthalmomètre. Compt. Rend. et mém. du congr. intern. de Genève. S. 772.

#### 1880.

- 516. M. Blix. Oftalmometriska Studier I. Acad. Afh. Upsala. XVI. 6. S. 349-420.
- 517. E. v. Fleischl. Ueber eine optische Eigenschaft der Cornea. Wien. Ber. Bd. 82. Abth. 3.
- 518, E. Javal. Ophthalmometer. Ann. di Ottalm. IX. 3/4, S. 372. Ann. univ. di mede chir. Parte rivista. Vol. 254, S. 353.
- 519. LORING. The Keratometer. Transact. of the Americ, Ophthalm. Soc. XVI. aun. meet. S. 136-141. Centralbl. f. prakt. Augenhlkde. IV. S. 349.
- 520. A. Placido. Nouvel instrument pour la recherche rapide des irrégularités de courbure de la cornée: l'astigmatoscope explorateur. Period. de Oftalm. prat., rev. bimens. Lissabon. Sept. Nov. 1880.
- 521. A. v. Reuss. Ophthalmometrische Mittheilungen. Arch. f. Ophthalm. XXVI. (3.) S. 1.
- 522. Sczelkow. Zur Frage über die Veränderungen der Hornhautkrümmungen bei sunehmendem Alter. Centralbl. f. d. med. Wiss. XVIII. No. 44, 8, 819.

  1881.

#### 523. M. Blix. Ophthalmometer. Zeitschr. f. Instr. Kde. S. 381.

- 524. E. Javal. Mesure du rayon de courbure de la cornée. Séances de la soc. de phys. S. 59.
- 525. JAVAL und Schlötz. Un ophthalmomètre pratique. Transact. of the internat. med. Congr. VIII. session. London. III. S. 30. Ann. d'Oculist. Bd. 86. S. 5-21.
- 526. A. v. Reuss. Untersuchungen über den Einfluß des Lebensalters auf die Krümmung der Hornhaut nebst einigen Bemerkungen über die Dimensionen der Lidspalte. Arch. f. Ophthalm. XXVII. (1.) S. 27.
- 527. Schlötz. Ophthalmométrie. Dict. encycl. dirig. par Dechambre. XVI. 1. S. 75-82.
- 528. G. Albertotti. Graduazione dell' oftalmometro di Helmholtz. Atti della R. Accad. delle Sc. di Tor. XVII.

- 529. M.Blix. Nya bidrag till oftalmometricus utveckling. Upsala Läkaref. Förh. XVII. 8.98.
- 530. FRAENKEL. Keratoscop. Centralbl. f. prakt. Aerzte. S. 89.
- 531. GAVARRET. Astigmatisme et ophthalmométrie. Rev. Scientif. XXX. S. 74.
- 532. HASNER. Ueber Dr. Placido's Keratoscop. Prag. med. Wochenschr. S. 121.
- 533. Hirschberg. Keratoscop. Centralbl. f. prakt. Augenhlkde. S. 59. 534. E. Javal. Contribution à l'ophthalmométrie. Ann. d'Oculist. Bd. 87. S. 213.
- 535. Deuxième contribution à l'ophthalmométrie. Ann. d'Ocul. Bd. 88. S. 33.
- 536. G. Mayerhausen. Notiz zur klinischen Veranschaulichung des Winkels v. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. Jahrg. VI. S. 123.
- 537. F. R. Perez-Caballero. La oftalmometrologia, sus procedimientos y aplicaciones. Rev. esp. de oftalm. sif. etc. Madrid. I. S. 16, 129, 321. 1882.
- 538. Dörffel. Das stabile Keratoscop. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. S. 30.
- 539. HOLTZKE. Experimentelle Untersuchungen über den Druck in der Augenkammer. Arch. f. Ophthalm. XXIX. (2.) S. 1.
- 540. E. Javal. Ophthalmomètre. Bull. et mém. de la Soc. franç. d'Ophthalm. S. 31.
- 541. Troisième contribution à l'ophthalmométrie. Déscription de quelques images kératoscopiques. Ann. d'Ocul. Bd. 89, S. 5.
- 542. Quatrième contribution à l'ophthalmométrie. Ann. d'Ocul. Bd. 90. S. 105.
- 543. Sur l'ophthalmométrie. (Influence de la taille et de la race sur les dimensions de la cornée.) Bull. de la soc. d'anthrop. 5 juill. S. 621.
- 544. A. Konig. Das Ophthalmometer, seine Construction und seine Theorie. Zeitschr. f. Instr.-Kde. III. S. 153-158,
- 545. LANDSBERG. The keratoscope. Phil. Med. Times. VIII. S. 784.
- 546. LAQUEUR. Ophthalmometrische Untersuchungen über Verhältnisse der Hornhaut krümmung im normalen Zustand und unter pathologischen Bedingungen. Ber d. XV. Vers. d. ophthalm. Ges. S. 17.
- 547. H. Schiötz. Om nogle optiske Egenskaber ved Cornea. Nord. med. Arch. XIV.
- 548. WECKER and Masselon. La kératoscopie clinique. Ann. d'Ocul. Bd. 90, S. 165.
- 549. Hubert et J. M. Prouff. Kératoscopie, nouveau kératoscope. Rev. clin. d'ocul. Mai. S. 110.
- 550. E. JAVAL. Variation de courbure de la cornée en synchronisme avec les pulsations cardiaques. Progr. méd. No. 43.
- 551. Variations rythmiques de la courbure de la cornée. Compt. Rend. Soc. de Biol. 18. Oct. S. 581.
- 552. LAQUEUR. Ueber die Hornhautkrümmung im normalen Zustande und unter pathologischen Verhältnissen. Graefe's Arch. Bd. 30. (1.) S. 99.
- 553. A. Leahy. On keratoscopy as a means of diagnosing errors of refraction. Indian med. Gaz. XIX. S. 184.
- 554. F. R. Perez-Caballero. La oftalmometrologia, sus procedimientos y aplicaciones. Rev. esp. de oftalm. sif. etc. Madrid. VIII. S. 237.
- 555. J. M. PROUFF. De la sclérotoscopie. Rev. d'ocul. de Sud-Ouest. Febr. 1884.
- 556. Uнтногг. Ueber eine neue Methode, den Winkel a, resp. у зи bestimmen. Sitzgs-Ber. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg.
- 557. WECKER und Masselon. Kératoscopie clinique. Paris. 1884.
- 558. L'arc kératoscopique, son emploi comme kératoconomètre, pupillomètre et strabomètre. Rev. clin. d'ocul. S. 201.
- 559. La kératoconométrie. Rev. clin. d'ocul. IV. S. 5.
   560. La queratoscopia clinica. Oftalm. pract. III. S. 25.
- 561. H. Westien. Mittheilungen aus dem physiologischen Institut der Universität Rostock (über den Gang der Lichtstrahlen in der accommodirten und ruhenden Linse und durch die Ophthalmometerplatten). Zeitschr. f. Instr.-Kkde. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 217.
- 562. H. Aubert. Nähert sich die Hornhautkrümmung am meisten der Ellipse? Pflüger's Arch. XXXV. 597-621.
- 563. S. M. Burnett. Ophthalmometry with the ophthalmometer of Javal and Schiotz. Arch. of Ophthalm. XIV. No. 2/3. S. 169.

- 564. HÖLTZKE. Experimentelle Untersuchungen über den intraocularen Druck. Verh. d. Physiol. Ges. zu Berlin, 22. Mai 1885.
- 565. E. JAVAL. Mensuration de la courbure de la cornée. Gaz. d. Hôp. S. 1011.

566. L. ISSEKUTS. Ophthalmometrie-Tafeln. Szemészet. S. 87.

567. PROUPF. Kératoscope. Arch. d'Ophthalm. S. 182.

568. - Sclérotoscopie. Arch. d'Ophthalm. 1885. S. 165.

- 569. Schlötz. Ophthalmometrische und optometrische Untersuchung von 969 Augen. Arch. f. Augenheilkde. XVI. S. 37. 1886.
- 570. G. Albertotti. Determinazione pratica dell'angolo α. Rasseg. di sc. med. I. S. 253.
- 571. L Bellarminow. Anwendung der graphischen Methode bei Untersuchung des intraocularen Drucks. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 39. S. 449-472.
- 572. J. Boedeker. Vergleichende Druckmessung in der vorderen Kammer und dem Glaskörper des Auges.
- 573. Bourgeois und Tscherning. Recherches sur les relations qui existent entre la courbure de la cornée, la circonférence de la tête et de la taille. Ann. d'Ocul. Bd. 96. S. 203.
- 574. F. DENTI. Nuovo cheratoscopio registratore semplicissimo. Gazz. med. Ital. Lomb.

575. Leboy. Sur l'ophthalmomètre de précision. Ann. d'Ocul. Bd. 95. S. 209.

576. PR. SMITH. A keratometer. Ophthalm. Rev. S. 316.

- 577. M. TSCHERNING. Ueber die Abhängigkeit zwischen der Krümmung der Cornea, der Körperhöhe und dem Umfang des Kopfes. Kopenhagen. Hosp. tid. No. 48.
- 578. W. UHTHOFF. Ueber eine neue Bestimmungsmethode des Winkels y zwischen der Blicklinie und der durch den Hornhautmittelpunkt gehenden Senkrechten. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XXIV. 304—309.
- 579. Weiss. Ueber den Einflus der Spannung der Augenlider auf die Krümmung der Hornhaut und damit auf die Refraction des Auges. Ber. d. Ophthalm. Ges. zu Heidelberg. 1886. S. 72.
- 580. W. Zehender. Eine binoculäre Cornealoupe. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 504.
- 581. L. Bellarminow. Verbesserter Apparat zur graphischen Untersuchung des intraoculären Drucks und der Pupillenbewegung. Ber. d. 19. Vers. d. ophthalm. Ges. in Heidelberg. S. 126. Ann. d'Ocul. Bd. 97. S. 181.
- 582. Cuignet. Des images kératoscopiques. Ann. d'Ocul. Bd. 97. S. 229. Und: Rec. d'Ophthalm. S. 262.
- 583. F. Denti. Nuovo cheratoscopio registratore semplicissimo. Ann. di Ottalm. XV. 5/6. S. 588.

584. E. JAVAL. Sur l'ophthalmométrie pratique. Soc. franç.

585. M. TSCHERNING. Ophthalmométrie. Soc. franç. d'Ophthalm. S. 199.

- 586. Contribution à l'ophthalmométrie pratique. Soc. franç. d'ophthalm. S. 11.
- 587. H. WESTIEN. Ophthalmometerplattenmodell nach Prof. Aubert. Zeitschr. f. Instrum.-Kde. VII. S. 52.
- 588. W. Zehender. Beschreibung der binocularen Cornealoupe. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 496.
- 1888.
  589. L. Bellarminow. Vervollkommneter Apparat für die graphische Untersuchung des intraocularen Druckes und der Pupillenbewegung. (Russisch.) Westnik. ophthalm. V. 2. 8. 142.
- 590. M. S. Burnett. An analysis of 576 cases of the refraction of healthy human corneae, examined with the ophthalmometer of Javal and Schiöts. Americ. Journ. of Ophthalm. S. 199.
- 591. E. DESJARDINS. De la kératoscopie comme moyen de diagnostic dans l'astigmatisme. Gaz. méd. de Montréal. II. S. 214.
- 592. W. EISSEN. Hornhautkrümmung bei erhöhtem intraocularem Druck. Inaug. Diss. Bern. 1888. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXIII. 2. S. 1.
- 593. E. JAVAL. Ueber Ophthalmometrie. Ber. d. 7. internat. Ophthalm.-Congr. zu Heidelberg. S. 25.

594. — Ophthalmometer. Rec. d'Ophthalm. S. 315.

595. — Un perfectionnement à l'ophthalmomètre. Compt. Bend. de la soc. franç. d'ophthalm. S. 237.

- 596. C. J. A. LEROY. Nouvel ophthalmomètre. Arch. d'Ophthalm.
- 597. Sur la forme de la cornée humaine normale. Compt. Rend. Bd. 107. S. 696.
- 598, A. LEROY und R. Dubois. Nouvel ophthalmomètre. Rev. gén. d'Ophthalm. Und. Ann. d'Oculist. Bd. 99. S. 123.
- G. Secondi. Variabilità dell'angolo α nelle diverse direzioni dello sguardo. Giorn. d. R. Accad. di med. di Torino. S. 494.
- 600. TSCHERNING. Ophthalmometer. Rec. d'Ophthalm. S. 315.

- 601. G. Albertotti. Considerazioni riguardanti l'oftalmometro di Leroy e Dubois. Rasseg. di sc. med. S. 382.
- H. FERRER. Javal'sches Ophthalmometer. Ber. üb. d. 20. Vers. d. ophthalm. Ges. in Heidelberg. S. 170.
- C. J. A. LEROY. Quelques perfectionnements de l'ophthalmomètre Leroy et Dubois.
   Rev. gén. d'Ophthalm. VIII. S. 111.
- 604. Recherches sur l'influence exercée par les muscles de l'oeil sur la forme normale de la cornée humaine. Arch. de physiol. janv.
- 605. E. Meyer. De la forme de l'hémisphère antérieur de l'oeil déterminée par la mensuration des courbures de la cornée et de la sclérotique. Rev. gén. d'Ophthalm. S. 529.
- 606. Schneller. Ueber Formveränderungen des Auges durch Muskeldruck. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXV. (1.) S. 76—112.
- 607. P. SMITH. On the size of the cornea in relation to age, sex, refraction and primary glaucoma. Transact. of the Ophthalm. Soc. X. 1889/90. S. 68. Ophthalm. Rev. S. 380.
- 608. BAJARDI. Alcune osservazioni sulla forma della cornea. XII. Congresso dell' Associazione Oftalmologica Ital. Pisa. 1890. Ann. di Ottalm. XIX.
- 609. C. DU BOIS-REYMOND. Keratoskop sur Messung des Hornhaut-Astigmatismus. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. XIV. S. 257-259.
- S. Boss. Ueber Veränderungen des Hornhautradius unter dem Einflusse von Atropia, Homatropin, Physostigmin und Cocain. Dissert. Strafsburg 1890.
- 611. E. MEYER. Hémisphère antérieur de l'ail déterminé par la mensuration des courbures de la cornée et de la sclérotique. Ann. d'Ocul. Bd. 103. S. 32.
- 612. Prister u. Streit. Ophthalmometer nach Javal und Schiötz in modificiter Construction ausgeführt. Bern. 1890.
- 613. PFLUGER, Ophthalmometer und Oculo-Curvimeter. Corresp.-Bl. f. Schweiz. Aerste. XX.
- J. Roth. Ueber Astignatismus und Ophthalmometrie. Dissert. Zürich. Wiesbaden. Bergmann. 1890. 67 S.
- 615. Schmidt-Rimpler. Demonstration der Westien-Zehender'schen binoculären Cornealoupe. Berl. klin. Wochenschr. No. 3.
- Scimeni. Sulla modificazione della curvatura della cornea in seguito ad estrazione di cataratta. Ann. di Ottalm. XIX. S. 209.
- 617. Speakman. Description of Javal's new ophthalmometer, model of 1889. Arch. ophth. New York. XIX. S. 76.
- 618. D. E. SULZER. Méthode pour déterminer le pôle d'un ellipsoïde à trois axes inéganz, par l'observation de ses images catoptriques. Compt. Rend. Bd. 110. S. 568.
- 619. TSCHERNING. Une nouvelle méthode pour mesurer les rayons de courbure du cristallin. Rév. gén. d'Ophth. S. 218.
- 620. H. Aubert. Die Genauigkeit der Ophthalmometer-Messungen. Pflüger's Arch. XLIX. S. 626-638.
- 621. P. Bajardi. Alcune osservazioni sulla forma della cornea, Ann. di Ottalm. XX. S. 285.
- 622. Eine Modification des Ophthalmometers zur gleichzeitigen Messung der zue Hauptmeridiane der Cornea. Giorn. dell' Accad. di Med. di Torino. Fasc. 1-2.
- 623. Beccaria. Ophthalmometrische Beobachtungen bei Gehirncompression. Ann. di Ottalm. Fasc. 1 et 2.
- 624. S. M. Burnett. Contributions to keratometry. Ophth. Rev. Aug. u. Sept. 1891.
  (Americ. med. Assoc. Section of Ophthalm. Jahrescongrefs zu Washington. Mai 1891).
- 625. E. JAVAL, Mémoires d'ophthalmométrie. Paris. G. Masson. 626 S.
- 626. F. Ostwalt. Quelques remarques sur l'ophthalmomètre de Javal et de Schiött. Rev. gén. d'Ophthalm. 1891. S. 100.

- 627. J. B. Story. The ophthalmometer in practice. Ophthalm. Rev. No. 117. S. 193.
- 628. D. E. SULZER. La forme de la cornée et son influence sur la vision. Arch. d'Ophthalm. Tome XI. S. 419-435.
- 629. La forme de la cornée humaine et son influence sur la vision. Progr. méd. No. 19-20. Rec. d'ophthalm. No. 5. S. 282.
- 630. TSCHBRNING. Théorie mathématique de l'ophthalmométrie de la cornée. Enthalten in Javal, Mém. d'ophthalmométrie. S. 573-618.

  1892.
- 631. E. J. Bissell. Observations with Javals ophthalmometre. Journ. of Ophthalm. Oct. 1892.
- 632. A. E. Davis. Javals ophthalmometre and atropine in determining errors of refraction with an incidental notice on eye strain and graduated tenotomie. New York med. Journ. Vol. LVI. No. 15. S. 396.
- 633. H. Derby. Recent added facilities for the examination of the eye. I. The Ophthalmometer of Javal-Schiöts. II. The Phorometer of Stevens, III. The Arc-Light adapted for the Ophthalmoscope. Boston med. and surg. Journ. of June 9. 1892.
- 634. F. B. Eaton. Some practical uses of the ophthalmometer of Javal-Schiöts. Med. Rec. 12. Nov.
- 635. R. GREEFF. Studien über die Plastik des menschlichen Auges am Lebenden und an den Bildwerken der Antike. Arch. f. Anat. u. Physiol. Anat. Abt. Jahrg. 1892. S. 113—136.
- 636. Higher. L'ophthalmomètre de poche du Dr. Reid. Arch. d'Ophthalm. XII. 8, 174-176.
- 637. MAKLAKOFF. Contribution à l'ophthalmotonométrie. Arch. d'ophthalm. XII. S. 321 bis 349.
- 638. Sulzer. Der Einflus des Winkels a auf die Resultate der Ophthalmometrie und dessen Bestimmung vermittelst des Ophthalmometers. Verh. des X. internat. Congr. Bd. IV. S. 138.
- 639. La forme de la cornée et son influence sur la vision. Paris. Steinheil. 1892.
- 640. La forme de la cornée humaine et son influence sur la vision. 2. Partie: Influence de la cornée sur la vision. Arch. d'Ophthalm. XII. S. 32—50.
- 641. C. M. Thomas. A few observations on the use of Javals ophthalmometre. Journ. of ophthalm. Oct. 1892.
- 642. W. WALDEYER. Ueber die Plastik des menschlichen Auges am Lebenden und an den Büdwerken der Kunst. Sitzgs.-Ber. d. Berl. Acad. S. 45-46.
- 643. J. H. WOODWARD. The Ophthalmometer of Javal and Schiötz and the diagnosis of astigmatism. New York med. Journ. Vol. LVI. No. 3. 8. 66.
  1898.
- 644. Beccaria. Aenderung der Hornhautkrümmung bei Vortreibung des Augapfels nach vorn. Ann. di Ottalm. XXII. 1.
- 645. H. Bertin-Sans. Les variations que subissent sous l'influence de l'âge les rayons de courbure du cristallin. Arch. d'Ophthalm. XIII. S. 240-244.
- 646. B. Burbo. Recherches sur la relation entre la courbure de la sclérotique et celle de la cornée dans le méridien horizontal. Diss. Clermont. 1893. Rev. gén. d'Ophthalm. XII. S. 49—65.
- 647. S. M. Burnett. Ophthalmometry in the United States and its championship.

  Americ. Journ. of Ophthalm. Vol. X. S. 5.
- 648. H. C. CHAPMAN & A. P. BRUBAKER. The radius of curvatures of the cornea. Proc. Acad. of Nat. Sc. Philad. Sept. 26.
- 649. J. H. CLAIBORNE. A hand ophthalmometer and retinoscope combined. New York med. Journ. Vol. LVIII. S 378.
- 650. ERIESEN. Hornhinde maolinger (Messung der Hornhaut). Diss. Aarhus. 1893. Nord. med. Arch. XXV. 4.
- 651. D. W. HUNTER. The Ophthalmometer. New York. med. Journ. Vol. LVII. S. 49.
- 652. L. J. LAUTENBACH. A few thoughts about ophthalmometry, as to what the Javal instrument will do and what it will not do. Americ. Journ. of Ophthalm. Vol. X. No. 9. S. 278. Ophthalm. Rec. Vol. III. S. 201.
- 653. The value of ophthalmometer in the determination of the axis and the amount of astigmatism. New York med. Journ. No. 766. S. 156.
  - v. HELMHOLTZ, Physiol. Optik, 2. Aufl.

- 654. TH. REID. On a portable ophthalmometer. Proc. of the Roy. Soc. LIII. S. 1-6.
- 655. F. Schanz. Ein Hornhautmikroskop. Kl. Mon. Bl. f. Augenheilkde. XXXI S. 99-103.
- 656. C. Weiland. History and principles of keratometry; its value and limitation in the correction of astigmatism. Arch. of Ophthalm. Bd. XXII. S. 37-61.
- 657. G. Ahlström. Oftalmometriska Studier. (Ophthalmometrische Studien.) Göteborg Läkaresällskaps Forhandlingar. 1894, Heft 1.
- 658. WM. S. DENNET. Illumination of the Javal and Schiötz Ophthalmometer. New
- York eye and ear infirmary Reports. II. S. 27.
  659. L. Ferry. Determinazione dell' angolo a col perimetro. Ann. di Ottalm. XXIII. S. 175.
- 660. G. W. Grove. Die Graduierung des Bogens am Javal'schen Ophthalmometer und die Graduierung auf einem geraden Arm. Ann. of Ophthalm. a. Otol.
- 661. MOAURO. Réfractomètrie et Ophthalmométrie. Ann. d'Oculist. CXI. S. 350-371. 662. NICATI. Le problème de la tension intra-oculaire et ses applications. Rev. gen. d'Ophthalm, XIII. S. 165-167.
- 663. F. Ostwalt. Ophthalmotonometrische Studie. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XI. 6 S. 22-49.
- 664. P. Sgrosso. Communications cliniques d'optomètrie, ophthalmomètrie, skiascopie, etc. Arch. di Ottalm. II. 1/2.

## § 3.

## Die Uvea.

Wegen der speciell anatomischen Litteratur siehe auch § 1, 3.

## 1. Anatomie und Physiologie der Iris und des Ciliarkörpers. Das Tapetum lucidum.

#### 1728.

665. F. P. Du Petit. Différentes manières de connoître la grandeur des chambres de l'humeur aqueuse dans les yeux de l'homme. Mem. de l'Acad. Roy. des sciences. S. 206 u. 289.

666. E. H. Weber. Tractatus de motu iridis. Lipsiae.

#### 1850.

667. C. Stellwag von Carion. Zeitschr. d. Wien. Aerzte. 3. S. 125.

### 1851.

668. E. H. Weber. Summa doctrinae de motu iridis. Lipsiae.

### 1852.

669. A. CRAMER in Tijdschrift der Nederl. Maatschappij tot bevord. der Geneeskunst. 1852. Jan.

- 670. A. CRAMER. Het Accommodatievermogen der Oogen. Haarlem. bl. 61. 1855.
- 671. J. Budge. Ueber die Bewegung der Iris. Braunschweig. S. 5-10. (Giebt auch die ältere Litteratur der Streitfrage.)
- 672. H. HELMHOLTZ. Ueber die Accommodation des Auges. v. Graefe's Arch. f. Ophthalm. Bd. I. Abth. 2. S. 30.
- 673 . A. Kussmaul. Untersuchungen über den Einfluss, welchen die Blutströmung auf da Bewegung der Iris und auf andere Theile des Kopfes ausübt. Würzburg. Dissert.

- 674. VAN REEKEN. Ontleedkundig onderzoek van den toestel voor accommodatie van het Oog. Onderzoekingen gedaan in het Physiol. Laborat. der Utrechtsche Hoogeschool. Jaar VII. 248-586.
- 675. H. ROUGET Gaz. méd. No. 50.

- 676. H. MULLER. Réclamation de priorité. Compt. Rend. XLII. S. 1218-1219.
- 677. C. Rouget. Recherches anatomiques et physiologiques sur les appareils érectiles.

  Appareil de l'adaptation de l'oeuil. Compt. Rend. XLII. S. 937-941. Inst.
  S. 193-194. Cosmos. VIII. S. 559-560.
- 678. Réponse à une réclamation de priorité adressée par M. Müller. Compt. Rend. XLII. S. 1255—1256. Inst. S. 245. Cosmos. IX. 9.
- 679. F. Arlt. Zur Anatomie des Auges. Arch. f. Ophthalm. III. (2.)
- 680. H. MULLER. Ueber einen ringförmigen Muskel am Ciliarkörper. Arch. f. Ophthalm. III. (1.)

#### 1858.

681. H. MÜLLER. Einige Bemerkungen über die Binnenmuskeln des Auges. Arch. f. Ophthalm. IV. (2.) S. 277-285.

- 682. W. Henke. Der Mechanismus der Accommodation für Nähe und Ferne. Arch. f. Ophthalm. VI. (2.) S. 53-72.
- 683. O. Becker. Lage und Function der Ciliarfortsätze im lebenden Menschenauge. Wien. med. Jahrb. S. 159.
- 684. F. C. Donders. Reflexie-beweging der beide pupillen bij het invallen von licht aan eene zijde. Nederl. Arch. voor Gen. en Natuurk. II.
- 685. A. GRÜNHAGEN. Ueber Irisbewegung. Virchow's Arch. XXX. S. 481-524.
- 686. Bemerkungen, die Bewegung der Iris betreffend. Berl. klin. Wochenschr. No. 23 u. 24.
- 687. Fr. Holmgren. Untersuchung, betreffend den Bewegungsmechanismus der Iris mit Hilfe von Kalabar und Atropin. Drei Abhandlungen. Upsala Läkaref. Förh. I. S. 64—76. S. 160—177. II. S. 148—160. (1865—1866.)
- 688. F. C. Donders u. D. Doijer. Reflexie-beweging der beide pupillen, bij het invallen von licht aan eene zijde. Amsterdam.
- 689. A. GRÜNHAGEN. Ueber das Vorkommen eines Dilatator pupillae in der Iris des Menschen und der Säugethiere. Zeitschr. f. rat. Med. Bd. 28. S. 176. 1867.
- 690. F. E. Schulze. Der Ciliarmuskel des Menschen. Arch. f. mikr. Anat. 1867. Bd. III. (4.) S. 477.
- 691. A. Eulenburg u. H. Schmidt. Untersuchungen über den Einflus bestimmter Galvanisationsweisen auf die Pupille etc. Centralbl. f. d. med. Wiss. S. 321, 338.
- 692. M. Schiff. Sui movimenti dell' iride etc. Giorn. d. sc. nat. e, econ. Palermo. IV. S. 40.
- 693. S. Schub. Einflus des Lichts, der Wärme und einiger anderer Agentien auf die Weite der Pupille. Zeitschr. f. rat. Med. XXXI. (3.) S. 373. 1869.
- 694. F. Arlt jun. Beitrag zur Kenntniss der Zeitverhältnisse bei den Bewegungen der Iris. Arch. f. Ophthalm, XV. (1.) S. 294-301.
- 695. J. Dogiel. Ueber den M. dilatator pupillae bei Säugethieren, Menschen und Vögeln.
  Arch. f. mikrosk. Anat. VI. (1.) S. 89.
- 696. G. Engelhardt. Beiträge zur Lehre von den Bewegungen der Iris. Leipzig. (Unters. a. d. physiol. Labor. zu Würzburg. 4. Heft. S. 297.)
- 697. A. GRUNHAGEN. Ueber den vermeintlichen Dilatator pupillae der Kaninchen-Iris. Zeitschr. f. rat. Med. XXXVI. (1.) S. 40.
- 698. A. IWANOFF u. A. ROLLETT. Bemerkungen zur Anatomie des Iris-Anheftung und des Annulus ciliaris. Arch. f. Ophthalm. XV. Abth. 1. S. 17.
- 699. H. Schoeler. Experimentelle Beiträge zur Kenntni/s der Irisbewegung. Dissert. Dorpat.

- 700. A. GRUNHAGEN. Zur Irisbewegung. Pflüger's Arch. f. Phys. III. S. 440. 1874.
- 701. P. FRANCIEL. Sur les mouvements de l'iris. Paris.
- 702. A. Schlesinger. Eine Innervationserscheinung der Iris. Pest. med. chir. Presse. X. S. 13-14.
- 703. A. Vulpian. Note relative à l'influence de l'exstirpation du ganglion cervical périeur sur les mouvements de l'iris. Arch. de physiol, S. 177.
- 704. ALBINI. Rapporti fra i movimenti dell' iride e la funzione visiva. Rendic. d. Nap. XIV. No. 12. S. 216.
- 705. Debovzy. Considerations sur les mouvements de l'iris. Paris. Delahaye. 1875. 1876.
- 706. Fr. Holmgren. Untersuchung über die Irisbewegungen. Upsala Läkaref. Förh. XI S. 476-481.
  - 1877.
- 707. S. Rembold. Ueber Pupillarbewegung. Tübingen.
  - 1878.
- 708. ARGYROPULOS. Beiträge zur Physiologie der Pupillarnerven. Inaug. - Dissert. Giefsen. 1878.
- 709. H. F. FORMAD. Die Vertheilung der Nerven in der Iris. Americ. Journ. of med. Sc. Jan. 1878.
- 710. Hurwitz. Ueber Reflexdilatation der Pupille. Inaug. Diss. Erlangen. 1878.
- 711. A. MEYER. Ueber Nervenendigungen der Iris. Centralbl. f. med. Wiss, 1878. No. 7.
- 712. NACHTEL. Dilatation de la pupille. Progr. méd. No. 24.
- 713. PICARD. Ueber die Bewegungen der Pupille, Gaz. des Hop. No. 93. Gaz. hebdom.
- 714. E. RÄHLMANN U. L. WITKOWSKI. Ueber das Verhalten der Pupillen im Schlaf nebet Bemerkungen zur Innervation der Iris. du Bois' Arch. f. Physiol. Jahrg. 1878. 1879.
- 715. F. J. C. Ackroyd. Ueber Irisbewegung. Journ. of physiol. XIII. S. 146. 716. E. Gysl. Beiträge zur Physiologie der Iris. Berner Diss. Aarau. 39 S.

- 717. Heddaeus. Klinische Studien über die Beziehungen zwischen Pupillarreaktion und Sehvermögen. Inaug.-Diss. Berlin. 1880.
- 718. B. Luchsinger. Ueber den Einflus des Lichtes und der Wärme auf die Iris einige Kaltblüter. Mitth. d. naturf. Ges. Bern. Abth. 102.

- 719. F. Franck. Recherches sur les nerfs dilatateurs de la pupille. Trav. du laborat. de Marey. S. 1.
- 720. G. JORISSENNE. Les mouvements de l'iris chez l'homme à l'état physiologique. Paris. Delahaye. Ann. et Bull. de la soc. de méd. de Gand. Juli u. Aug. 1881.
- 721. J. Leeser. Beitrag zur Physiologie der Pupillarbewegung. Halle.
- 722. Die Pupillarbewegung in physiologischer und pathologischer Beziehung. Wiesbaden, 124 S.
- 723. P. Lutze. Warum muss vom physiologischen Standpunkte aus ein musculus dilatator pupillae gefordert werden? Diss. Leipzig. 20 S.
- 724. Moriggia. Sul' mecanismo dei movimenti dell' iride. R. Accad. dei Lincei. [34] IV. S. 219-224.
- 725. M. v. VINTSCHGAU. Zeitbestimmungen der Bewegungen der eigenen Iris. Pflüger's Arch. Bd. 26, S. 324.

- 726. Brailey. On some points in the anatomy of the ciliary body. Brit. med. Journ. II. S. 577.
- 727. O. EVERBUSCH. Vergleichende Studien über den feineren Bau der Iris. Zeitscht. f. vergl. Augenheilkde. S. 49.
- 728. Féré. Mouvements de la pupille. Journ. de Thérap. No. 2. Progr. méd. IX (81.) 53. - Soc. de Biol. 17. Dec. 1881.
- 729. B. LUCHSINGER. Ueber die Wirkung von Kälte und Wärme auf die Iris der Frische. Mitth. d. naturf. Ges. in Bern. 1882. S. 74.

- 780. Moriggia. Die Bewegungen der Iris und ihr Mechanismus. Moleschott's Unters. z. Naturl. d. Menschen u. d. Thiere. XIII. 1. S. 1.
- 731. H. MUNK. Ueber das Tapetum der Säugethiere. Verh. d. physiol. Ges. zu Berlin. 1882/83. S. 2.
- 732. PARINAUD. De l'exagération des réflexes pupillaires. Gaz. des Hôp. Rec. d'Ophth. S. 688.
- 783. PARROT. Sur un phénomène pupillaire observé dans quelques états pathologiques de la première enfance. Rev. de méd. S. 809.
- 734. M. Preusse. Ueber das Tapetum des Haussäugethiere. Arch. f. Thierheilkde. VIII. 8. 264-280.
- 735. Schadow. Beiträge zur Physiologie der Irisbewegung. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXVIII. (3.) S. 183.
- 736. M. V. VINTSCHGAU. Weitere Beobachtungen über die Bewegung der eigenen Iris. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XXVII. S. 184-197.
- 737. W. V. BECHTEREW. Ueber den Verlauf der die Pupille verengenden Nervenfasern und über die Localisation eines Centrums für die Iris und Contraction der Augenmuskeln. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XXXI, S. 60.
- 738. A. Grunhagen. Die Nerven der Ciliarfortsätze des Kaninchens. Arch. f. mikrosk. Anat. XXII. S. 369.
- 739. MERCANTI. Recherches sur le muscle ciliaire des reptiles. Arch. Ital. de Biol. IV. S. 197.
- 740. P. J. MÖBIUS. Notis über das Verhalten der Pupille bei alten Leuten. Centralbl. f. Nervenheilkde. No. 15.
- 741. Moell. Bemerkungen zur Untersuchung der Pupillenreaction. Berl. klin. Wochenschr.
- 742. H. Munk. Ueber das Tapetum der Säugethiere. Arch. f. Anat. u. Physiol. Physiol. Abth. S. 125.

#### 1884. 743. A. GRÜNHAGEN u. R. COHN. Ueber den Ursprung der pupillen-dilatirenden Nerven. Centralbl. f. Augenheilkde. S. 165.

- S. MAYER u. F. PRIBRAM. Studien über die Pupille. Prag. Zeitschr. f. Heilkde. V. S. 15.
- 745. Sheglinsky. Die Bewegungen der Pupille. Diss. Kasan. 1885.
- 746. J. AITKEN. The pupil of the Eyes during Emotion. Nat. XXXI. 553.
  747. L. Bellarminow. Anwendung der graphischen Methode bei Untersuchung der Pupillenbewegung. Photochoreograph. Pflüger's Arch. Bd. 37. S. 107—122.
- 748. A. Bertillon. La couleur de l'iris. Rev. scientif. XXXVI. S. 65.
- 749. F. Bok. Quelques recherches sur la couche pigmentaire de l'iris et sur le soi-disant muscle dilatateur de la pupille. Arch. d'ophth. V. S. 311.
- 750. FERRIER. Dilatatornerves of the iris. Proc. of the Roy. Soc. XXXV. S. 229.
- 751. J. JEGOBOW. Wirkung der langen Ciliarnerven auf die Erweiterung der Pupille. Gaz. lek. Warszawa. (2.) V. S. 409. Diss. Kasan.
- 752. JESSOP. Pupillary movements associated with extrinsic movements. Ophth. rev. Lancet. II. S. 996.
- 758. P. KABCHANOWSKI. Einwirkung der Cervicalportion des Nervus sympathicus auf die Pupille. Med. pribay. k. morsk. sborniku. St. Petersburg. Aug.-Sept. S. 119, 161.
- 754. N. Kovalewsky. Influence du système nerveux sur la dilatation de la pupille. Arch. elav. de Biol. I. S. 92, 575.
- 755. SCHMBICHLER. Klinische Pupillenstudien. Wien. med. Wochenschr. S. 1179, 1209, 1246, 1275.
- 756. S. WILKS. The pupil of the eyes during emotion. Nat. XXXI. 458.
- 757. N. Zeglinski Experimentelle Untersuchung über die Irisbewegung. du Bois' Arch. Jahrg. 1885. 1-37.
- 758. W. v. Bechterew. Rétrécissement réflexe de la pupille par la lumière. Arch. slaw. de biol. I. S. 356.
- 759. J. Dogiel. Neue Untersuchungen über den pupillenerweiternden Muskel der Säugethiere und Vögel. Arch. f. mikrosk. Anat. XXVII. S. 403.

760. A. Dostoewski. Zur Frage über die Existenz eines pupillenerweiternden Mustell beim Menschen und Säugethieren. (Russisch.) Wratsch. S. 641.

761. HAAB, Neuer Pupillarreflex. Corresp.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, No. 6.

762. E. HEDDAEUS. Die Pupillarreaktion auf Licht, ihre Prüfung, Messung und klinische Bedeutung. Wiesbaden. Bergmann. 1886. 79 S.

763. J. JEGOROW. Ueber den Einfluss der langen Ciliarnerven auf die Erweiterung der Pupille. du Bois' Arch. t. Physiol. S. 149.

764. H. Lee. On the tapetum lucidum. Lancet. I. S. 203.

- 765. NETTER. Sur les mouvements de l'iris, dits volontaires. Rev. méd. de l'est. Nancy. XVIII. S. 55.
- 766. J. PZYBYLSKI. Nerves dilatateurs de la pupille ches le chat. Arch. slaw. de biol. S. 400.
- 767. Zur Frage über die pupillenerweiternden Nerven bei der Katze. Diss. Warschap 768. K. Schipiloff. Ueber den Einfluss der Nerven auf die Erweiterung der Pupille. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XXXVIII. S. 219.

- 769. Dogiel. Neue Untersuchungen über den pupillenerweiternden Muskel bei Saugethieren und Vögeln. Arch. f. mikrosk, Anat. XXVI. S. 4.
- 770. M. Gumo. Pupillary contraction in lateral movements. Ophthalm. Rev. S. 85.
- 771. J. Jegorow. Ueber den Einfluß des Sympathicus auf die Vogelpupille. Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 41. S. 326—349.
   772. Iwanow. Zur Frage von der Ungleichheit der Pupillen bei gesunden Leuten.
- Wratsch. No. 7. Centr.-Bl. f. klin. Med. S. 614.
- 773. H. LEE. On the tapetum lucidum and the functions of the fourth pair of nerves. London, J. u. A. Churchill. 1887, 15 S.
- 774. N. MISLAWSKI. De l'influence de l'écorce grise sur la dilatation de la pupille. Sec de Biol. No. 13.
- 775. Salgo. Die unregelmäßige Reaction der Pupillen. Wien. med. Wochenschr. No. 45 u. 46.
- 776. Steinach. Vergleichend physiologische Studien über Pupillarreaction. Centralbl. f. Physiol. S. 105.
- 777. G. Zwjaginzew. Ueber normale relative Weite der Pupillen bei gesunden Leuten. (Russisch.) Russkaja Medizina No. 28.

778. ABADIE. Les mouvements de la pupille. Réc. d'Ophthalm. S. 307.

- 779. A. CHAUVEAU. Sur le mécanisme des mouvements de l'iris. Journ. de l'anat. et physiol. XXIV. S. 193.
- 780. Heddalberg. Ueber Pupillarreaction. Ber. d. 7. internat. Ophthalm. Congr. m. Heidelberg. S. 456.
- 781. Reflexempfindlichkeit, Reflextaubheit und reflectorische Pupillenstarre. Berl. klin. Wochenschr. No. 17.
- Eine Bemerkung zur Pupillarreaction. Klin, Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 410. 783. G. Iorisenne. Remarque sur les mouvements de l'iris et sur la dynamogénie senso-
- rielle. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. No. 19. 784. H. LEE. On the use of the tapetum lucidum. Med. Press and Circ. London. (n. s.)
- XLVI. S. 489.
- 785. Picqué. Des mouvements de la pupille. Arch. d'Ophthalm. VIII. S. 249. 1889.
- 786. Pioqué. Étude expérimentale sur les mouvements de la pupille. Arch. d'Ophthalm-IX. S. 469.
- 787. A. RAGGI. Osservazioni di un caso escezionale non ancora descritto di movimento sinergico irideo. Rend. Lomb. (2.) XXII. S. 798.

788. R. v. Garnier. Ueber Veränderungen des Musculus ciliaris unter dem Einflusse des Wachsthums und der Refraction. Wjestnik Oftalm. März-April. — Petersb. med.

### 1891.

789. R. Hilbert. Pupillenbeobachtungen mittelst der subjectiven Methode. Betz Memorabilien. 1891. Heft 5.

- 790. A. GRÜNHAGEN. Ueber die Mechanik der Irisbewegung. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 53. S. 348-360.
- 791. J. N. LANGLEY U. H. K. ANDERSON. Dilatation of the pupil. Proc. of the Physiol. Soc. Mai. 1892.
- 792. On the mechanism of the movements of the iris. Journ. of Physiol. XIII. S. 513-553.
- 793. PH. LIMBOUBG. Kritische und experimentelle Untersuchungen über die Irisbewegungen und über den Einflus von Giften auf dieselben, besonders des Cocain.
  Arch. f. experim. Pathol. u. Pharmakol. Bd. XXX. S. 93—125.
- 794. L. LITTAUER. Du mouvement de l'iris. Thèse de Paris. 1892.
- 795. E. STEINACH. I. Untersuchungen zur vergleichenden Physiologie der Iris. II. Mittheilung über die directe motorische Wirkung des Lichtes auf den Sphincter pupillae bei Amphibien und Fischen. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 52. 8. 495—525.
- 796. P. Bajardi. Contribution à l'histologie comparée de l'iris. Arch. Ital. de Biol. XIX. S. 210-213.
- 797. E. P. Brausstein. Beitrag zum Studium der Innervation der Pupillenbewegungen. (Bussisch.) Charkow.
- 798. G. DURAND. Disposition et développement des muscles dans l'iris des oiseaux. Journ. de l'Anat. et de la Physiol. XXIX. S. 604-636.
- 799. G. Retzius. Zur Kenntnis vom Bau der Iris. Biol. Unters. (N. F.) V. No. 7.
- 800. F. SPALITTA u. M. CONSIGLIO. Ricerche sopra nervi constrittori della pupilla. Arch. d'Ottalm. I. S. 19.
- Recherches sur les nerfs constricteurs de la pupille. Arch. Ital. de Biol. XX. S. 26-31.
- 802. ZIEM. Das Tapetum lucidum bei Durchleuchtung des Auges. Zeitschr. f. Psychol. VI. S. 101-103.

#### 1894

- 803. E. P. Braunstein. Zur Lehre von der Innervation der Pupillenbewegung. Wiesbaden. J. F. Bergmann. 1894. 142 S.
- 804. J. Dogiel. Die Betheiligung der Nerven an den Schwankungen in der Pupillenweite. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 56. S. 500-521.
- 805. Heddaeus. Die centripetalen Pupillenfasern und ihre Function. Festschr. z. Feier d. 50 jähr. Jubil. d. Ver. d. Aerzte d. Reg.-Bez. Düsseldorf. S. 312—326.

### 2. Messung der Pupillenweite.

- 806. S. STAMPFER. Methode, den Durchmesser der Pupille sowohl bei Tage als bei Nacht am eigenen Auge zu messen.
- 807. Dubrunfaut. Note sur la vision. Compt. Rend. Bd. 41. S. 1087.
- 808. F. OBERNIER. Ueber ein einfaches Instrument, Pupillenunterschiede zu ermitteln.
  Berlin.
- 809. Houdin. Iridoskope. Intern. Obs. IX. S. 315. Mondes. X. S. 587—589. Compt. Rend. LXIII. S. 865—868.
- 1869.
  810. F. C. DONDERS. Periodiske veranderingen van de middellijn der pupillen, sonder wijsigingen van refractie of accommodatie. Versl. Ned. Gasth. v. Oogl. No. 10. S. 187.
- 811. E. Landolt. Ein Pupillometer. Centralbl. f. d. med. Wiss. XIII. S. 563-564. Gaz. méd. de Paris. S. 600.
- 812. Badal. Mesure du diamètre de la pupille. Gaz. méd. de Paris. No. 23. Gaz. des hôpitaux. No. 57.

- 813. BADAL. Mesure du diamètre de la pupille et des cercles de diffusion. Bull. mes. de la clinique du Br. Badal. Paris. Delahaye. S. 28-31.
- 814. BADAL. Pupillomètre. Arch. d'Ophthalm. Tome. 80. S. 42.
- 815. C. W. Evans. Measurement of the Pupil. Brit. med. Journ. S. 662.
- 816. GORHAM. The Pupil-Photometer. Proc. of the Roy. Soc. London. Bd. 37. S. 425.
- L. Bellarminow. Anwendung der graphischen Methode bei Untersuchung der Pupillenbewegung. Photochoreograph. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XXXVII. S. 107 bis 122. Roussk. med. No. 11—13.
- 818. L. Bellarminow. Versuch einer Anwendung der graphischen Methode zur Untersuchung der Pupillenbewegung und des intraocularen Druckes. Dissert. 120 8. Pflüger's Arch. f. d. ges, Physiol.
- 819. Cuignet. Kératoscopie, Rétinoscopie, Pupilloscopie, Dioptroscopie et Réfraction. Rec. d'Ophthalm. S. 705. Mém. de la soc. franç. d'Ophthalm. IV. S. 295.
- 820. W. H. JESSOP. Pupillometer. Ophth. Rev. S. 113 u. 320.

### 1887.

- JACKSON, Determination of the size of the pupil. Med. a. Surg. Rep. LVI. Philadelphia. S. 516.
- 822. Determination of the size of the pupil. Proc. Philad. med. Soc. VIII. S. 104.
- D. Axenfeld. Percesione subbiettiva dei movimenti dell' iride. Bull. d. R. Accad. med. di Roma. 1887/88. IX. S. 122.
- 824. Cl. DU BOIS-REYMOND. Ueber das Photographiren der Augen bei Magnesiumblitz. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. Jahrg. 1888. S. 68.

  1891.
- 825. R. Hilbert. Pupillenbeobachtungen mittelst der subjectiven Methode. Betz Memorabilien. Heft 5.
- 826. M. Sachs. Ueber den Einflus farbiger Lichter auf die Weite der Pupille. Pflügers Arch, Bd. 52. 8. 79-86.

### C. Hess. Demonstration eines Instrumentes zur Messung von Pupillendurchmesser und Pupillendistanz. Bericht d. 23. Vers. d. Ophthalm. Ges. S. 235.

- 828. M. SACHS. Eine Methode der objectiven Prüfung des Farbensinnes Arch. f. Ophthalm, XXXIX. 3. S. 108-125.
- Schlösser. Demonstration eines Pupillometers. Bericht d. 23. Versamml. d. Ophthalm. Ges. S. 234.

#### 1894.

 O. Schirmer. Untersuchungen zur Physiologie der Pupillenweite. Gruefe's Arch. f. Ophthalm. XL, S. 8-21.

## 3. Vordere Augenkammer.

- 831. G. CALDERINI. Del contatto dell' iride colla lente cristallina nell'occhio umano. Totino 1871.
- 832. F. C. Donders. Sur la distance entre la surface antérieure de la cornée et celle du cristallin dans l'œil de l'homme vivant. Acad, d'Amsterd. 30. Sept. 1871.
- 1878.
  833. Horstmann. Ueber die Tiefe der vorderen Augenkammer. Onderzoek. 1878. Centrbl. f. Augenheilkde, 1878. S. XLV. Zehender's klin. Monatsbl. 3. Beilageheft. S. 165-1879.
- HORSTMANN. Ueber die Tiefe der vorderen Augenkammer. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXV. 1. S. 79—98.

- 835. J. E. Adams. Neuer Apparat sur Beleuchtung und Vergrößerung der vorderen Augenpartieen. Illustr. Vierteljahrsschr. d. ärztl. Polytechnik. 3. Heft. 1892.
- 836. A. ROCHON-DUVIGNEAU. Recherches sur l'angle de la chambre antérieure et le canal de Schlemm. Thèse de Paris. 1892.

## § 4.

## Die Netzhaut und der Sehnerv.

#### Wegen weiterer Litteratur-Nachweise siehe § 1. s.

1880.

887. F. A. Amnon. De genesi et usu maculae luteae in retina oculi humani obvias. Viennae,

1845.

838. F. PACINI. Nuovi Annali delle sc. nat. di Bologna.

839. Corti. J. Müller's Arch. Jahrg. 1850. S. 274. — Zeitschr. f. wiss. Zool. V.

840. J. HENLE. Zeitschr. f. rat. Med. N. F. II. 304 u. 309.

1851.

841. H. Müller. Siebold u. Kölliker's Zeitschr. f. wiss. Zool. S. 234. — Verh. der Würzburger med. Ges. 1852. S. 216. Ibid. III. 336 u. IV. 96.

842. A. Kölliker. Verh. der Würzburger med. Ges. III. S. 316.

843. A. KÖLLIKER u. H. MÜLLER. Compt Rend. de l'Acad. des sc. Sept. 23.

844. — Die Retinatafel in Ecker's Icones physiologicae.

845. R. Remax. Compt. Rend. de l'Acad. des sc. 1853. Oct. 31. — Allg. med. Centralz. 1854. No. 1. — Prag. Vierteljahrsschr. XLIII. S. 103.

846. M. v. VINTSCHGAU. Sitzgs. Ber. d. Wien. Akad. XI. S. 943.

1854.
847. A. Kölliker. Mikroskopische Anatomie. Leipzig. 1854. II. S. 648-703.
1855.

848. R. Blessig. De retinae textura. Diss. Dorpat. 1856.

849. H. Muller. Anatomische Beiträge zur Ophthalmologie. Arch. f. Ophthalm. II. (2.) S. 1. III. (1.) S. 1. — IV. (1.) S. 269.

850. — Anatomisch - physiologische Untersuchungen über die Retina bei Menschen und Wirbelthieren. Siebold u. Kölliker's Zeitschr. für wiss. Zool. VIII. 1. — Compt. Rend. XLIII. Oct. 20.

851. C. Bergmann. Anatomisches und Physiologisches über die Netzhaut des Auges. Zeitschr. f. rat. Med. (3.) II. 83.

852. NUMBELEY. On the structure of the retina. The quarterly Journ. of microsc. science. 1858. Juli. S. 217.

853. RITTER. Ueber den Bau der Stäbchen und äußeren Endigungen der Radialfasern an der Netshaut des Frosches. Arch. f. Ophthalm. V. (2.) S. 101.

854. M. Sohultze. De retinae structura penitiori. Bonn.

855. E. v. WAHL. De retinae textura in monstro anencephalo. Diss. Dorpat.

- 856. W. Manz. Ueber den Bau der Retina des Frosches. Zeitschr. f. rat. Med. (3.) X. S. 301.
- 857. G. Braun. Eine Notiz zur Anatomie und Bedeutung der Stäbchenschichte der Netshaut. Wien. Sitzgs. Ber. XLII. S. 15-18.
- 858. W. Krause. Ueber den Bau der Retinastäbehen beim Menschen. Göttinger Nacht. 1861. No. 2. — Zeitschr. f. rat. Med. (3.) XI. S. 175. 1861.
- 859. M. Schultze. Sitzgs.-Ber. der niederrh. Ges. S. 97. Arch. f. Anat. u. Physiol S. 785.
- 860. RITTER, Arch. f. Ophthalm. VIII. S. 1. 1862.
- 861. H. MULLER. Bemerkungen über die Zapfen am gelben Fleck des Menschen. Würzburger naturwiss. Zeitschr. II. S. 218.
- 862. Ueber das Auge des Chamäleon. Würzburger naturwiss. Zeitschr. III. S. 10.
- 863, Schiess. Beitrag zur Anatomie der Retinastäbehen. Zeitschr. f. rat. Med. (3.) XVIII. S. 129.
- 864. H. WELCKER. Untersuchung der Retinazapfen bei einem Hingerichteten. Zeitscht. f. rat. Med. (3.) XX. S. 173.
- 865. W. KRAUSE. Zeitschr. f. rat. Med. (3.) XX. S. 7.

866. M. Schultze. Ueber den gelben Fleck der Retina, seinen Einflus auf normales Sehen und auf Farbenblindheit. Bonn. 1865. 16 S.

- 867. C. Hasse. Vorläufige Mittheilung über den Bau der Retina. Göttinger Nacht. No. 8.
- J. Henle. Handbuch der systematischen Anatomie des Menschen. II. S. 636—670.
- 869. M. Schultze. Zur Anatomie und Physiologie der Retina. Arch. f. mikrosk. Anat II. S. 175-286.
- 870. W. Steinlin. Beitrag zur Anatomie der Retina. Aus d. Verh. d. St. Gallischen naturw. Ges. 1865 u. 1866.

### 871. C. HASSE. Beiträge zur Anatomie der menschlichen Retina. Zeitschr. f. rat. Med. XXIX. S. 238.

- 872. J. W. Hulke. On the anatomy of the fovea centralis of the human retina. Philos. transact. Vol. 157. Theil 1. S. 109.
- 873. M. Schultze. Bemerkungen über Bau und Entwickelung der Retina. mikrosk. Anat. III. S. 371-382.
- 874. W. Krause. Zur Anatomie und Physiologie der Retina. Arch. f. mikrosk. Anat. II. S. 165-286.
  875. Ueber Stäbchen und Zapfen der Retina. Arch. f. mikrosk. Anat. III. S. 215
- bis 247.

#### 1868.

- 876. V. Hensen. Bemerkungen zu W. Krause: Die Membrana fenestrata der Retina.
- Arch. f. mikrosk. Anat. (3.) S. 347. 877. W. Krause. Ueber die Endigung des Nervus opticus. Arch. f. Anat. S. 243.
- 878. M. Schultze. Bemerkungen zu dem Aufsatz des Dr. W. Steinlin: Ueber Stäbehen und Zapfen der Retina. Arch. f. mikrosk. Anat. IV. (2.) S. 22.
- W. Steinlin, Ueber Zapfen und Stäbchen der Retina. Arch. f. mikrosk Anat. IV. (1.) 8, 10.
- 880. G. WAGENER. Ueber die Structur der Retina. Marb. Sitzgs.-Ber. No. 5.

- 881. M. Schultze. Ueber die Nervenendigung in der Netzhaut des Auges bei Menschon und Thieren, Arch. f. mikrosk. Anat. V. (4.) S. 379-403. - Sitzgs. Ber. d. niederrh. Ges. f. Naturkde. u. Heilkde. Bonn. 3. Mai.
- Die Stäbchen in der Retina der Cephalopoden und Heteropoden. Arch 1 mikrosk. Anat. V. (1.) S. 1-24.

- 883. E. LANDOLT. Beitrag zur Anatomie der Retina. Arch. f. mikrosk. Anat. VII. S. 81.
- 884. F. Merkel. Zur Kenntnis der Stäbchenschichte der Retina. Arch. f. Anat. S. 642.
- 885. Ueber die Macula lutea des Menschen und die Ora serrata einiger Wirbelthiere.
- 886. H. MEYER. Eine historische Notiz über eine Varietät des Nervus opticus. Arch. f. Anat. S. 523.

#### 1871.

- 887. W. Dobrowolsky. Zur Anatomie der Retina. Arch. f. Anat. v. Reichert u. du Bois-Reymond. S. 221-236.
- 888. Die Doppelzapfen. Arch. f. Anat. v. Reichert u. du Bois Reymond. S. 208 bis 220.
- 889. G. RETZIUS. Om membrana limitans retina interna. Nord. med. arch. III. Heft 1.
- 890. M. SCHULTZE. Neue Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Retina des Menschen. Arch. f. mikrosk. Anat. VII. S. 244.
- 891. Die Retina. Stricker's Handb. S. 977. 1872.

### 892. M. Duval, Structure et usages de la rétine. Thèse p. l. conc. d'agrégat. Paris-150 S. Auszug im Journ. de l'Anat. u. Physiol. 1873. 3, S. 308-316.

893. ISAACSOHN. Beitrag zur Anatomie der Retina. Diss. Berlin.

#### 1874.

- 894. J. C. EWART. On the minute structure of the retina and vitreous humor. Journ. of anat. and physiol. XIV. S. 353-357.
- 895. Gudden. Ueber die Kreuzung von Fasern im Chiasma nervorum opticorum. Arch. f. Ophthalm. XX. 2. 248 S.
- 896. H. Schmidt. Die Farbe der Macula lutea im Auge des Menschen. Med. Centralbl. No. 57. S. 900—902. — Sitzgs.-Ber. d. Ges. z. Bef. d. ges. Naturwiss. z. Marburg. No. 7.

#### 1875.

- 897. J. C. EWART. On the minute structure of the Retina and Vitreous humor. Journ. of Anat. and Physiol. (2.) XV. 166.
- 898. J. MICHEL. Ueber die Ausstrahlungsweise der Opticusfasern in der menschlichen Retina. Beitr. z. Anat. u. Physiol. als Festgabe an Carl Ludwig. Leipzig. 1875. S. 56.
- 899. W. Nicati. Recherches sur le mode de distribution des fibres nerveuses dans le nerf optique et dans la rétine. Arch. de physiol. Ser. II. T. II. No. 5. S. 521-530.
- 900. H. Schmidt. Weitere Mittheilung über die Farbe der Macula lutea im Auge des Menschen. Sitzgs. Ber. d. Ges. z. Bef. d. ges. Naturw. z. Marburg. 24. März 1875.
- 901. H. SCHMIDT-RIMPLER. Die Macula lutea, anatomisch und ophthalmoskopisch. Arch. f. Ophthalm. XXI. (3.) S. 17-28.

#### 1876.

- 902. J. C. EWART und G. THIN. On the structure of the retina. Journ. of Anat. a, Physiol. XI. S. 96-108.
- 903. W. Krause. Die Nervenendigung in der Retina. Arch. f. mikrosk. Anat. XII. S. 742-790.
- 904. F. Merkel. Ueber die menschliche Retina. Arch. f. Ophthalm. Bd. 22. (4.) S. 1-25.
- 905. Wolnow. Ueber die Kreuzung der Sehnerven. Kl. Monatsbl. f. Augenheilkde. XII. S. 424.

#### 1877

- 906. F. Merkel. Die menschliche Betina. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 205-226.
- 907. A. Angelucci. Ricerche istologiche del epithelio retinico dei vertebrati. Atti dei Lincei. Ser. III. Memorie fisiche. Vol. II. S. 1031.
- 908. Histologische Untersuchungen über das retinale Pigmentepithel der Wirbelthiere. du Bois-Reymond's Arch. f. Physiol. 1878. S, 353.
- 909. Kuhne. Die farbigen Kugeln der Zapfen in der Vogel-Retina. Centralbl. f. med. Wiss. 1878, No. 1 u. 2.

- 910. L. Löwe. Zur Anatomie des Auges. Zur mikroskopischen Histogenese der Retina.
  Arch. f. mikrosk. Anat. XV. 4.
- 911. G. Denissenko. Einige Worte über den Bau der Molecularschicht der Netzhaut. Med. Uebersicht. Juni 1879.
- 912. Ueber die innere Körnerschicht der Retina. Med. Uebersicht. August 1879.
- 913. G. V. Ciaccio. Notizia sulla forma della fovea centrale ch' è nella macchia lutes della retina umana. Rend. d. acad. d. sc. d. istit. di Bologna. 24. Mai.
- 914. G. Denissenko. Vorläufige Bemerkungen zur Lehre über den Bau der Netzhaut. Schenk's Mittheil. a. d. embryol. Inst. d. Univ. in Wien. S. 61-63.
- Untersuchungen über den Bau der inneren Körnerschicht und der Molekularschicht der Netzhaut. Schenk's Mittheil. a. d. embryol. Inst. d. Univ. in Wien. S. 11-24.
- Einige Bemerkungen über den Bau der Netzhaut. Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 52.
- 917. Einige Beobachtungen über die Gefäse in der Fovea centralis der Netzhaut des Menschen. Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 47.
- 918. W. Krause. Ueber die Fasern des Sehnerven. Arch. f. Ophthalm. XXVI. (2.)
- SALZER. Ueber die Anzahl der Schnervenfasern und der Retinalzapfen im Auge des Menschen. Wien. Ber. Bd. 81. (3.)
- 920. O. Becker. Die Gefäße der menschlichen Macula lutea, Arch. f. Ophthalm. XXVII. (1.) S. 1.
- 921. CL. DU BOIS-REYMOND. Zahl der Empfindungskreise in der Netzhautgrube. Berlin. Diss. 31 S.
- 922. G. COLASANTI. Alcune esperimenze sull epitelio retinico dei Laboroidi. Bull. d. r. Acc. med. di Roma. VII. S. 298.
- W. Krause. Ueber die Retinazapfen der nächtlichen Thiere. Arch. f. mikrosk. Anst. S. 309-314.
- 924. Kubnt. Ueber den Bau der Fovea centralis des Menschen. Ber. üb. d. 13. Vers. d. Ophthalm. Ges. zu Heidelberg. S. 141-146.
- 925. J. Michel. Ueber die Nervenfaserschicht der Netshaut. Verh. d. physik.-med. Ges. zu Würzburg. (N. F.) XV. 3/4.
- G. Retzius. Beiträge zur Kenntnifs der inneren Schichten der Netzhaut des Auges. Biol. Unters. S. 89-104.
- 927. O. F. Wadsworth. The Fovea centralis in Man. Beitr. z. Ophthalm. als Festg. Prof. Horner gewidmet. Wiesbaden. Bergmann.
- 928. G. Wablchli, Mikrospectroscopische Untersuchungen der gefärbten Kugeln in der Retina von Vögeln. Arch. f. Ophthalm. Bd. 27, (2.) S. 303—319. 1882.
- 929. E. Berger. Zur Kenntnis vom feineren Baue des menschlichen Sehnerven. Arch. f. Augenheilkde. XI. S. 314.
- Diss. Wergleichend anatomische Studien über das Blutgefäß-System der Netzhaut. Diss. München. Zeitschr. f. vergl. Augenheilkde. Heft 2. S. 77—101.
- 931, J. CHATIN. Sur l'existence des cônes dans la rétine de la souris. Bull. Soc. philomat. de Paris. (7.) VI, S. 128.
- 932. G. COLASANTI. Studj sulla retina delle scorpene. Bull. d. r. Acc. med. di Roma.
- 933. G. Denissenko. Ueber den Bau der Netzhaut bei der Quappe (Lota vulgaris) und bei Ophidium barbatum. Arch. f. Ophthalm. XXVIII. (1.) S. 125-138.
- 934. Ueber den Bau der Netzhaut des Aales. Arch. f. mikrosk, Anat. XXI. S. 1-20.
- 935. L. Desfosses Anatomie de la rétine. Arch. f. Ophthalm. S. 97.
- 936. S. GAUSER. Zur Anatomie der Katzenretina. Zeitschr. f. vergl. Augenheilkde. Heft 2. S. 139-140.
- 937. Gudden. Ueber die verschiedenen Nervenfasersysteme in der Retina und im Nervus opticus. Tagebl. d. 55. Vers. d. Naturf. u. Aerzte. Eisenach. No. 7. S. 307.
- K. Mays. Ueber das braune Pigment des Auges. Heidelb. Unters. II. S. 324—337.
   H. Virchow. Ueber die Glaskörper- und Netzhautgefäße des Aales. Morphol. Jahrb. VII. S. 573—590.

- 940. W. v. Begeterew. Experimentaluntersuchung über die Kreuzung der Sehnervenfasern im Chiasma nervorum opticorum. Klinitscheskaja Gazeta. No. 2, 3. Neurol. Centralbl. S. 53
- 941. Bellong. Contribusione all'istiogensi ed istiologia dello strato molecolare interno della retina. Mem. d. Acad. de sc. di Bol. (4.) III. 4.
- 942. M. Borysiekiewicz, Stäbchenorgan der Retina. Anz. d. k. k. Ges. d. Aerzte in Wien. No. 23.
- 943. F. Burdach. Zur Faserkreuzung im Chiasma und in dem Tractus nervorum opticorum. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXIX. (3.) S. 135.
- 944. A. Dogiel. Die Retina der Ganoiden. Arch. f. mikrosk. Anst. XXII. S. 419-472.
- 945. E. v. Fleischl. Die Verteilung der Sehnervenfasern über die Zapfen der menschlichen Netzhaut. Sitzgn. Ber. d. Wien. Akad. Bd. 87. 3. Abth. (Sitzung v. 10. Mai.)
- 946. Zur Anatomie und Physiologie der Retina. Biol. Centralbl. III. S. 309 u. 331.
- 947. J. OGNEFF. Ueber die moleculäre Schicht und die sog. reticuläre Substanz der Retina-Centralbl. f. d. med. Wissensch. No. 45. S. 801—804.
- 948. G. Szabó. Untersuchung über das Pigmentepithel der Netzhaut bei Säugethieren. Szemészet. No. 5 u. 6.
- 949. Ueber die Farbe des Netzhautepithels bei Vertebraten. Szemészet. Budapest. 1883. S. 113. 1884. S. 9.
- 950. A. TAFANI. Andamento e terminazione del nervo ottico nella retina dei crocodilli (Champsa Lucius). Boll. d'ocul. Firenze. V. S. 318. 333. (1882/83). VI. S. 14. (1883/84).
- 951. G. Waelchli. Zur Topographie der gefärbten Kugeln der Vogelnetzhaut. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXIX. (3.) S. 205.

  1884.
- 952. L. Bruns. Vergleichend-anatomische Untersuchungen über das Blutgefässystem der Netshaut. Biol. Centralbl. IV. S. 244.
- 953. A. Dogiel. Zur Frage über den Bau der Retina bei Triton cristatus. Arch. f. mikrosk. Anat. XXIV. S. 451-467.
- 954. Ueber die Retina des Menschen. Internat. Monatsschr. f. Anat. u. Histiol. S. 143 u. S. 161.
- 955. E. v. Fleischl. Zur Physiologie der Retina. Wien. med. Wochenschr. No. 10 u. 11. S. 273 u. 308.
- 956. A. Kölliker. Ueber markhaltige Nervenfasern der Netshaut. Diss.
- 957. Koganëi. Histiogenese der Netzhaut. Verh. d. physiol. Ges. zu Berlin. No. 4 u. 5. Arch. f. mikrosk. Anat. XXIII. S. 335. Arch. f. Physiol. S. 172.
- 958. W. KRAUSE. Die Retina. Intern. Mon. Schr. für Anat. u. Histol. I. S. 225-254.
- 959. RAMPOLDI. Materiali da servire allo studio istologico della retina dei mammiferi.
  Ann. di Ottalm. S. 439.
- 960. G. Sacchi. Nuovi indagini relative alla tissitura della nevroglia nella retina dei vertebrati. Sperimentale. Firenze. LIII. S. 620.
- 961. P. Schiefferdecker. Beiträge zur Kenntniss des Stützsasergewebes der Netzhaut. Göttinger Anz. No. 7.
- 962. TAPANI. Parcours et terminaisons du nerf optique dans la rétine des crocodiles. (Champsa Lucius.) Arch. Ital. de Biol. IV. S. 110.
  1885.
- 963. St. Bernheimer. Zur Kenntnis der Nervensaserschicht der menschlichen Netzhaut. Sitzgs.-Ber. d. k. k. Acad. d. Wiss. zu Wien. Bd. 90. S. 1-2.
  1886.
- 964. J. W. Barret. The distribution of blood-vessels in the retina of mammals. Journ. of Physiol. VII. S. 230.
- 965. G. CUCCATI. Contributo all' anatomia microscopica della retina del bue e del cavallo. Rend. d. R. Accad. di Bologna. 1885-86. S. 44.
- 966. G. DENISSENKO. Ueber den Bau der Retina bei Trigonum pastinaca. (Russisch.) Westn. Ophthalm. III. 3. S. 193.
- 967. W. KRAUSE. Die Retina II. Die Retina der Fische. Internat. Monatsschr. f. Anat. u. Histiol. III. 1. S. 8-38. 2. S. 41-73.
- 968. P. Schiefferdecker. Studien zur vergleichenden Histiologie der Retina. Arch. f. mikrosk. Anat. XXVIII. S. 305-396.

- 969. M. Borysiekiewicz. Untersuchungen über den feineren Bau der Retina. Töplitz u. Deutike. 70 S.
- 970. F. Falchi. Sull' istogenesi della retina e del nervo ottico. Ann. di ottalm. XV. 5/6. 971. F. TARTUPERI. Sull' anatomia della retina. Arch. per le sc. med. XI. 3.
- S. 335-358. Internat. Monatsschr. f. Anat. u. Physiol. IV. S. 421. 972. - Sur la structure intime de la rétine. Arch. Ital. de Biol. IX. 1. S. 10-11. 1888.
- 973. A. Dogiel. Ueber das Verhalten der nervösen Elemente in der Retina der Ganoiden, Reptilien, Vögel und Säugethiere. Anat. Anz. 4/5. S. 133-143.
- 974. Ueber die nervösen Elemente in der Retina der Amphibien und Vogel. Anst. Anz. S. 342-347.
- 975. W. KRAUSE. Die Retina der Fische. Internat. Monatsschr. f. Anat. u. Histol. V. S. 132-148.
- 976. Ph. Stöhe. Neues über die Netzhaut. Sitzgs. Ber. d. physik.-med. Ges. No. 8. S. 124-128 u. No. 9. S. 129-132.

- 977. S. RAMON Y CAJAL. Sur la morphologie et les connections des éléments de la rétine des oiseaux. Anat. Anz. IV. 4. S. 111-121.
- 978. J. H. Chievitz. Untersuchungen über die Area centralis retinae. Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 139.
- 979. R. Dubois u. J. Renaut. Sur la continuité de l'épithélium pigmenté de la rétine avec les segments externes des cônes et des bâtonnets et la valeur morphologique de cette disposition chez les vertébrés. Compt. Rend. Bd. 109. S. 747-749.
- 980. W. KRAUSE. Die Retina der Fische. Internat. Monatsschr. f. Anat. u. Histol. VI. S. 206-223, 250-269.
- 981. Historische Notiz (Ueber die Zapfen des Mauhourfs). Arch. f. Ophthalm.
- XXXV. (3.) S. 279.
  982. Kuhnt. Histologische Studien an der menschlichen Netzhaut. Jenaische Zeitschr. f. Wiss. XXIV. S. 177.
- 983. B. Solger. Demonstration von Schnitten durch die menschliche Retina (Gegend der Macula lutea). Verh. d. anat. Ges. a. d. 3. Vers. in Berlin. 10-12. Oct. 1889. S. 138-139.

- 984. G. Biagi. La fovea centrale della retina nei lofobranchi. R. Ist. Lomb. (2) XXIII. 662. 1891.
- 985. M. SACHS. Ueber die specifische Lichtabsorption des gelben Fleckes der Netzhaut. Pflüger's Arch. Bd. 50. S. 574-587.
- 986. A. S. Dogiel. Ueber die nervösen Elemente in der Retina des Menschen (Zweite Mitth.) Arch. f. mikrosk. Anat. Bd. 40. S. 29-38.
- 987. S. Ramón y Cajal. La rétine des vertébrés. La Cellule. IX. 1. S. 119.
- 988. Dogiel. Neuroglia der Retina des Menschen. Arch. f. mikrosk. Anat. S. 41. 1894.
- 989. M. Borysiekiewicz. Weitere Untersuchungen über den feineren Bau der Netzhaut. Leipzig u. Wien. F. Deuticke. 64 S.
- Erwiderung auf Dimmer's Angriff gegen meine Arbeiten; "Ueber den feineren Bau der Netzhaut." Wien. med. Bl. S. 303.
- Antwort auf die Entgegnung des Herrn Docenten Dr. Dimmer in Wien. Wien, med. Bl. S. 351.
- 992. S. RAMÓN Y CAJAL (u. R. GREEFF). Die Retina der Wirbelthiere. In Verbindung mit dem Verfasser zusammengestellt, übersetzt und mit Einleitung versehen von R. Greeff. Wiesbaden. J. F. Bergmann. 179 S.
- 993. Fr. Dimmer. Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Macula lutea des Menschen. Wien. F. Deuticke, 133 S.
- Entgegnung an Herrn Prof. Borysiekiewicz. Wien. med. Bl. S. 319.
- 995. R. Greeff. Die Spinnenzellen (Neurogliazellen) im Sehnerv und in der Retina. Arch. f. Augenheilkde. XXIX. S. 324-339.

- 996. CH. L. GREEN. Ueber die Bedeutung der Becherzellen der Conjunctiva. Graese's Arch. f. Ophthalm. Bd. 40. (1.) S. 1—21.
- 997. E. Kallius. Untersuchungen über die Netzhaut der Säugethiere. Anat. Hefte. Heft 3. S. 527.
- 998. W. KRAUSE. Die Retina der Vögel. Internat. Monateschr. f. Anat. u. Physiol. XI. S. 1-66, 69-123.
- 999. F. LEYDIG. Einiges sum Bau der Netshaut des Auges. Zool. Jahrb. Abth. f. Anat. VII. 2. S. 309.
- W. MANZ. Ueber markhaltige Nervenfasern in der menschlichen Netzhaut. Arch. f. Augenheilkde. XXIX. S. 220-233.
- 1001. W. F. Norris u. J. Wallaur. A contribution to the anatomy of the human retina, with a special consideration of the terminal loops of the rods and cones. University med. mag. March. (Philadelphia.)

### § 5.

## Die Krystallinse.

Wegen weiterer speciell anatomischer Litteratur siehe auch § 1. 2. Litteratur über die Art der Schichtung in der Krystallinse siehe § 10. 1 und 2.

1845.

- 1002. A. HANNOVER. Müller's Archiv. 1845. S. 478°.
  - **1846.**
- 1003. Harring. van de Hoeven en de Vriese Tijdschrift. XII. S. 1. 1847.
- 1004. E. Brucke. Beschreibung des menschlichen Augapfels. Berlin. S. 27-30°. 1849.
- 1005. W. Bownan. Lectures on the parts concerned in the oper. on the eye. London. 1851.
- 1006. H. MEYER. J. Müller's Archiv. 1851. 2020.

18**52.** 

- 1007. GROS in Compt. Rend. de l'Acad. d. Sciences. 1852. Avril.
- 1008. D. Brewster. On the development and extinction of regular doubly refracting structures in the cristalline lenses of animals after death. Phil. Mag. (4.) III. S. 192-198.

- 1009. A. KÖLLIKER. Mikroskopische Anatomie. Leipzig. II. 703-713°.
- 1010. Thomas in Prager med. Vierteljahrsschr. 1854. Bd. 1. Außerord. Beil. S. 1\*. 1855.
- 1011. J. CZERMAR. Ueber das Wesen der von Dr. C. Thomas auf Linsenschliffen entdeckten Curvensysteme. Zeitschr. f. wiss. Zool. VII. Heft 3. 1859.
- 1012. G. Valentin. Neue Untersuchungen über die Polarisationserscheinungen der Krystalllinsen des Menschen und der Thiere. Arch. f. Ophthalm. IV. (1.) S. 227—268.
- 1013. D. Brewster. On certain abnormal structures in the crystalline lenses of animals and in the human crystalline. Rep. of Brit, Ass. 1858. 2. S. 7.
- 1014. F. J. v. BECKER. Ueber den Bau der Linse bei dem Menschen und den Wirbelthieren. Arch. f. Ophthalm. IX. (2.) S. 1-42.
  1869.
- 1015. M. Woinow. Ueber die Entstehung der bipolaren Anordnung der Linsenfasern. Wien. Ber. LX. 2. S. 151-154.

- 1016. BABUCHIN. Die Linse. Stricker's Handb. S. 1080.
- 1017. Robinski. Untersuchungen über die Augenlinse. Reichert u. Du-Bois' Arch. S. 355.
- 1018. J. Henle. Zur Anatomie der Krystalllinse. Göttingen.
- ROBINSKI. Zur Anatomie, Physiologie und Pathologie der Augenlinse des Menschen und der Wirbelthiere. Reichert u. Du-Bois' Arch.. S. 178—205.
   1873.
- 1020. S. Fubini. Beiträge zum Studium der Krystalllinse. Moleschott's Unters. z. Naturl. XI. S. 291-299.

### 1876.

 A. H. JACOB. The physiological function and anatomy of the crystalline lens. Med. Presse and Circular. 19. u, 26. Juli.

### 1877.

- 1022. K. RITTER. Zur Histologie der Linse. 4. Ueber die allgemeine Anordnung der Vogellinse nebst Bemerkungen über das Zustandekommen der Accomodationsbewegung in der Linse. Arch. f. Ophthalm. XXIII. (2.) S. 44—61.
- 1023. K. Rumschewitz. Ueber die Entwickelung der Linse und des Glaskörpers. Schr. d. Naturf. zu Kiew. V. 2.

- 1024. J. Henle. Zur Anatomie der Krystalllinse. Abhandl. d. Kgl. Ges. d. Wiss. III. Göttingen. Auch separat. Göttingen. Dietrich. S. 62.
- 1025. M. KNIES. Zur Chemie der Altersveränderung der Linse. Heidelb. Unters. I. S. 114-119.
- 1026. K. Ritter, Zur Histologie der Linse. Arch, f. Ophthalm. XXIV. (2.) S. 1-36.
- O. Becker. Ueber die Structur der Krystalllinse. Ber. über d. XIV. Vers. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. 1882. Beil.-Heft zu d. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XX. S. 174.
- 1028. E. Berger. Bemerkungen über die Linsenkapsel. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. Januar.
- 1029. ROBINSKI. Sind die Augenlinsenröhren ein- oder mehrkörnig? Centralbl. f. d. med. Wissensch. S. 498.
- 1030. Structur der Augenlinsenröhren. Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 28.
- 1031. Untersuchungen zur Kenntnifs der Länge und Anordnung der Augenlinsenfasers. Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 21.
- 1032. Untersuchungen über die sog. Augenfasern. Arch. f. Augenheilkde. XI. S. 447. 1883.
- 1033. O. BECKER, Ueber den Wirbel und den Kernbogen in der menschlichen Linet Arch. f. Augenheilkde, XII. S. 127,
- 1034. Zur Anatomie der gesunden und kranken Linse. Wiesbaden. Bergmann. 1883.
  218 S.
- 1035. Heitzmann. Ueber den feineren Bau der Linse und des Glaskörpers. Ber. d. ophthalm. Ges. S. 33. Beil.-Heft z. d. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XXI. S. 33 bis 38.
- 1036. S. Robinski. Zur Kenntnifs der Augenlinse und deren Untersuchungsmethoden-Berlin. 1883. 60 S.
- 1037. O. Becker. Zur Structur der Linse. Ber. d. XVI. Versamml. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. S, 78.
- 1038. Gottschau. Bau der Krystalllinse. Corresp. Bl. f. Schweiz. Aerzte. October. 1888.
- 1039. L. Matthiessen. Ueber die Thomas'schen Bipolarkurven auf angeschliffenen Krystallinsen. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XLII.
- 1891.
  1040. P. H. FRIDENBERG. Ueber die Sternfigur der Krystalllinse. Diss. Strafsburg. 22 S.

## § 6.

## Wässerige Feuchtigkeit und Glaskörper.

Wegen weiterer speciell anatomischer Litteratur siehe auf § 1. 3.

1842. 1041. Pappenheim. Specielle Gewebelehre des Auges. S. 181. 1848. 1042. E. Brucke. Ueber den inneren Bau des Glaskörpers. J. Müller's Arch. S. 345. 1845. 1043. A. Hannover. J. Müller's Arch. S. 467. 1044. E. Brücke. Ueber den inneren Bau des Glaskörpers. J. Müllers Arch. S. 130. 1846. 1045. F. C. Donders en Jansen. Nederlandsch Laucet. II. S. 454. 1847. 1046. E. Brücke. Beschreibung des menschlichen Augapfels. Berlin. 1848. 1047. W. Bowman. Dublin Quarterly Journ. of Med. Science. Aug.; auch in Lectures on the Parts conc. in the oper. on the eye. London. S. 94. 1851. 1048. R. Virchow. Verh. d. Würzburger phys. med. Ges. II. — Arch. f. pathol. Anat. IV. S. 468 u. V. S. 278. 1049. A. \*Kölliker. Mikrosk. Anatomie. II. S. 713. 1050. A. HANKOVER. Das Auge. Leipzig. 1051. A. Dongan. De corporis vitrei structura. Diss. Utrecht. 1854. — Onderzoekingen ged. in het physiol. Laborat. der Utrechtsche Hoogeschool. Jaar VI. S. 172. 1052. H. Heiberg. Zur Anatomie und Physiologie der Zonula Zinnii. Arch. f. Ophthalm. XI. (3.) S. 168. 1869. 1053. D. SMITH. Structure of the adult human vitreous humor. Lancet. 8. Mai. 1054. J. Stilling. Eine Studie über den Bau des Glaskörpers. Arch. f. Ophthalm. XV. (3.) S. 299. 1055. J. C. EWART. On the minute structure of the retina and vitreous humor. Journ of anat. and physiol. XIV. S. 353-357. 1056. K. Rumschewitz. Ueber die Entwicklung der Linse und des Glaskörpers. Schr. d. Naturf. zu Kiew. V. 2. 1057. Albini. Die Functionen des Corpus vitreum. Ausz. a. Rendic Real. Acc. sc. fis. e. mat. di Napoli. October. 1882. 1058. E. Berger. Beiträge zur Anatomie der Zonula Zinnii. Arch, f. Ophthalm, XXVIII. (2.) S. 111—124. 1059. P. Haensell. Ueber den Bau des Glaskörpers. Ber. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. Beil.-Heft zu d. Kl. Mon. Bl. f. Augenheilkde. XX. S. 103-110. 1060. H. VIRCHOW. Ueber die Glaskörper- und Netzhautgefäse des Aales. Morphol. Jahrb. VII. S. 573-590.

Dessauer. Zur Zonulafrage. Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XXI. S. 89—99.
 Hettzmann. Ueber den feineren Bau der Linse und des Glaskörpers. Ber. d. ophthalm. Ges. S. 33. Beil.-H. z d. klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XXI. S. 33—38.
 V. Helmholtz, Physiol. Optik, 2. Aufl.

1063. Kuhn. Zur Chemie des Humor aqueus. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 41. S. 200-202,

#### 1888.

- 1064. P. Hänsell. Recherches sur la structure et l'histogènese du corps vitré normal et pathologique. Thèse de Paris. 40 S.

  1891.
- 1065. R. v. Garnier. Ueber den normalen und pathologischen Zustand der Zonula Zinnii. Arch. f. Augenheilkde. XXIV. S. 32-41.
- 1066. W. Schoen. Noch einmal: Die Concavität des vorderen Zonulablattes. Arch L Augenheilkde, XXII, S. 422-426.
- 1067. W. PAUTZ. Beiträge zum Chemismus des Glaskörpers und des Humor agunt. Zeitschr. f. Biol. XXXI. S. 212-243.

# \$ 7.

# Umgebung des Auges.

#### 1867

- 1068. H. Cohn. Messungen der Prominenz der Augen, mittelst eines neuen Instrumentes, des Exophthalmometers. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. V. S. 339.
- 1069. H. Cohn. Présentation d'un instrument déstiné à déterminer avec précision le degré de saillie du globe oculaire dans l'exophthalmus. Compt. Rend. du Congrès d'Ophthalm. S. 21.
- 1070. E. Emmert. Ueber Exophthalmometer nebst Beschreibung eines eigenen. Bert. Mitth. No. 711-714. S. 208-222.
- P. Keyser. Ueber das Messen der Prominenz des Auges. Arch. f. Augen- und Ohrenheilkde. I. S. 183—186.
- W. ZEHENDER. Noch ein Exophthalmometer. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. VIII. S. 42.

# 1872.

- 1073. A. KRUKHOFF. Appareil pour définir la distance entre les centres des pupilles. Compt. Rend. de la soc. des méd. russ. à Moscou. No. 17. 1878.
- 1074. Fr. Holmgren. Ueber den Augenabstand der Farbenblinden. Graefe's Arch. f. Ophthalm.
- 1075. H. Cohn. Ein Brief betreffend die Pupillendistanz Farbenblinder. Upsala Läkarel. Förb. XIV, S. 537-538.
- 1076. E. Hering. Ueber Muskelgeräusche des Auges. Wien. Ber. LXXIX. S. 137.
- F. Holmgren. Ueber den Pupillenabstand bei den Farbenblinden. Upsala Läkarel. Förh. XIV. S. 73-91.

#### 188

- 1078. E. LANDOLT. Relations between the conformation of the cranium and that of the eye. Brit. med. Journ. 2. April.
- 1079. H. Virchow. Ueber die Gefäse im Auge und in der Umgebung des Auges beim Frosche. Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 35. S. 247—281.
- 1883.

  1080. Koschel. Ueber Form, Lage und Größenverhältnisse der Orbita, des Bulbus und der Krystalllinse unserer Hausthiere. Zeitschr. f. vergl. Augenheilkde. II. S. 58.

- 1081. Motals. Contribution à l'étude de l'anatomie comparée des muscles de l'ail et de la capsule Ténon. Paris.
- 1082. Stötting. Vorschlag zu einigen Veränderungen an dem von Herrn Prof. Zehender angegebenen Exophthalmometer. Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 355.

  1884.
- 1083. Motais. Recherches sur les muscles de l'æil chez l'homme et dans la série animale. Bull. de la Soc. franç. d'ophthalm. S. 172.
- 1084. Recherches sur l'anatomie humaine et l'anatomie comparée de l'appareil moteur de l'æil. Arch: d'Ophthalm. IV. S. 512.

  1885.
- 1085. MOTAIS. Recherches sur l'anatomie humaine et l'anatomie comparée de l'appareil moteur de l'oeil. Arch. d'Ophthalm. V. S. 28, 143, 419 u. 524.

  1886.
- 1086. Motais. Recherches sur l'anatomie humaine et l'anatomie comparée de l'appareil moteur de l'æil. Arch. d'Ophthalm. VI. S. 157.
  1887.
- 1087. MOTAIS. Anatomie de l'appareil moteur de l'æil de l'homme et des vertébrés. Paris, Delahaye u. Leccenier. 303 S.
- 1088. R. Drews. Ueber das Mongolenauge. Arch. f. Anthrop. XVIII. 3. S. 223-233.
- 1089. L. Weiss. Ueber directe Messung des Neigungswinkels des Orbitaeinganges. Arch. f. Augenheilkde. XXI. S. 1.
- 1090. Zur Anatomie der Orbita. Ber. üb. d. XX. Vers. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. S. 78.
- 1891.
  1091. E. Curtius. Das menschliche Auge in der griechischen Plastik. Sitzgs.-Ber. d. Berl. Akademie v. 9. Juli 1891.
- 1092. W. WALDEYEB. Bemerkungen su der vorstehenden Mittheilung des Herrn Curtius. Sitzgs.-Ber. d. Berl. Akademie v. 9. Juli 1891.
  1892.
- 1093. R. Greeff. Studien über die Plastik des menschlichen Auges am Lebenden und an den Bildwerken der Antike. Arch. f. Anat. Jahrg. 1892. S. 113-136.
- 1094. SOHMIDT-RIMPLER. Das Auge und seine Darstellung in Sculptur und Malerei. Nord und Süd. LXII. No. 186.
- 1894.
  1095. A. Antonelli. L'ophthalmomètre Javal employé pour l'exophthalmométrie et l'ophthalmostatométrie. Arch. d'Ophthalm. XIV. S. 529-542.
- 1096. L. WRISS. Ueber das Verhalten von M. rectus externus und rectus internus bei wachsender Divergens der Orbita. Arch. f. Augenheilkde. Bd. XXIX. S. 298.
- 1097. Wicherkiewicz. Ein neuer Orbitalmesser. Klin. Monatebl. f. Augenheilkde. XXXII. S. 365-367.

# § 9.

# Gesetze der Brechung in Systemen kugeliger Flächen.

#### 1. Aeltere Litteratur.

- 1098. Cores in 8 mith a complete system of optics. II. S. 76. Cambridge. 1757.
- 1099. L. Eulen. Règles générales pour la construction des télescopes et microscopes de quelque nombre de verres qu'ils soient composés. Histoire de l'Acad. roy. de Berlin pour 1757. S. 283.

- 1100. L. EULER. Histoire de l'Acad. roy. de Berlin pour 1761. S. 201.
- L. EULER. Précis d'une théorie générale de la dioptrique. Hist. de l'acad. roy. des sc. de Paris. 1765. S. 555.
- 1102. Lagrange. Nouv. Mém. de l'acad. roy. de Berlin pour 1778. S. 162.
- 1103. LAGRANGE. Sur la théorie des lunettes. Nouv. Mém. de l'Acad. de Berlin. S. 162. 1803.
- 1104. LAGRANGE. Nouv. Mém. de l'acad. roy. de Berlin pour 1803. S. 1. 1822.
- 1105, Piola. Sulla theoria de'cannocchiali. Effemeridi astron. di Milano per 1822.
- 1106. Möbius. Kurze Darstellung der Haupteigenschaften eines Systems von Linsengläsern. Crelle's Journ. f. Mathematik. Bd. V. S. 113.
- 1841.
  1107. \*Bessel. Ueber die Grundformeln der Dioptrik. Astronom. Nachr. Bd. XVIII.
  S. 97.
- 1108. \*Gavss. Dioptrische Untersuchungen. Göttingen. Abdruck aus Abh. d. Kgl. Ges. d. Wiss. zu Göttingen. Th. 1. von den Jahren 1838—43.

  1844.
- 1109. ENCKE. De formulis dioptricis. Programm. Berlin.
- 1110. Moser. Ueber das Auge. Dove's Repert. d. Phys. Bd. V. S. 289.
- Methode die Brennweite und optischen Hauptpunkte von Linsen zu bestimmen.
   Pogg. Ann. Bd. LXIII. S. 39.
- 1112. Minding. Neue Ausdrücke für die Hauptgesetze der Dioptrik. Pogg. Ann. Bd. 70. 1851.
- 1113. LISTING. Dioptrik des Auges. R. Wagner's Handwörterbuch d. Physiol. Bd. IV. S. 451.
- 1114. A. F. Möbius. Entwickelung der Lehre von dioptrischen Bildern mit Hülfe der Collineationsverwandtschaft. Ber. d. Leipziger Ges. d. Wiss. S. S.

#### 2. Neuere Litteratur.

Hinsichtlich der neueren Litteratur muß im allgemeinen auf die physikalischen Lehrbücher verwiesen werden. Hier folgt Einiges, was näheren Bezug auf die Dioptrik des Auges hat. — Wegen der Brechung in nicht-kugeligen Flächen siehe § 14.

#### 1856.

- 1115. W. Zehender. Anleitung zum Studium der Dioptrik des menschlichen Auges. Erlangen.
- 1116. F. C. Donders. Bepaling van den brandpuntsafstand van lenzen. Vers. Ned. G. v. Oogl. No. 4. S. 99.

#### 1866.

1117. A. WULLNER. Einleitung in die Dioptrik des Auges. Leipzig.

- 1118. F. E. REUSCH. Constructionen zur Lehre von den Haupt- und Brennpunkten eines Linsensystems. Teubner. Leipzig. 1871.
- HOCK. Untersuchungen über die Größe der Bilder bei Combination zweier optischer Systeme. Arch. f. Ophthalm. XVII. 2. S. 131.
- 1120. V. Lang. Zur Dioptrik eines Systems centrirter Kugelflächen. Wien. Acad. 1875.
- 1121. J. Hirschberg. Zur Dioptrik des Auges. I. Die Brechung homocentrischer pararialer Strahlenbündel in einem beliebigen centrirten System kugeliger Flächen. Centralbl. f. d. med. Wiss. S. 769.

- 1122. J. Hirschberg. Dioptrik der Kugelflächen und des Auges. Beichert's u. du Bois' Arch. S. 587.
- 1123. L. MATTHIESSEN. Grundris der Dioptrik geschichteter Linsensysteme. Leipzig. 276 S. 1878.
- 1124. J. Hirschberg. Elementare Darstellung der Gauss'schen Dioptrik kugeliger Flächen. Beitr z. prakt. Augenheilkde. 3. Heft. S. 30-35.
- 1125. L. MATTHIESSEN. Ueber eine Methode der Berechnung der 6 Cardinalpunkte eines centrirten Systems sphärischer Linsen. Schlömilch's Ztschr. f. Math. u. Phys. Bd. 22. 1880.
- 1126. E. ABBR. Ueber die Grenzen der geometrischen Optik. Mit Vorbemerkungen über die Abhandlung: "Zur Theorie der Bilderzeugung" von Dr. R. Altmann. Sitzgs.-Ber. d. Jenaischen Ges. f. Med. u. Naturw. 23. Juli. 48 S.
- 1127. R. ALTMANN. Ueber die Vorbemerkungen des Herrn Prof. Abbe zu seinen "Grenzen der geometrischen Optik". Arch. f. Anat. IV. S. 354-363.
- 1128. Zur Theorie der Bilderzeugung. Arch. f. Anat. (u. Physiol.) IV. 2. S. 111-184. 1129. Hällsten. Die dioptrische Fähigkeit in centrirten Systemen mit besonderer Rücksicht auf die dioptrische Fähigkeit und die Accommodationsbreite des Auges. Arch. f. Anat. u. Physiol. Phys. Abth. Heft 1 u. 2. 1881.
- 1130. K. Moser. Die Grundformeln der Dioptrik. Sitzgs.-Ber. d. k. böhm. Ges. d. Wiss. 1. April 1881. Prag.
- 1131. W.V.ZEHENDER. Demonstration der Wirkung schief stehender sphärischer Linsen. Ber. über d. 17. Vers. d. ophthalm. Ges. in Heidelberg. S. 232.
- Ueber den Gang der Lichtstrahlen bei schräger Incidenz. Ueber aplanatische Brillengläser. Ber. über d. 17. Vers. d. ophthalm. Ges. in Heidelberg. S. 29 u. 36. 1886.
- 1133. S. EXNER. Ueber Cylinder, welche optische Bilder entwerfen. Pflüger's Arch. XXXVIII. 8. 217. Nachtrag. XXXIX. S. 244.
- 1134. L. MATTHIKSSEN. Ueber den Strahlendurchgang durch coaxial-continuirlich geschichtete Kreiscylinder für paraxiale Objecte (Facettenauge der Käfer). Exner's Rep. d. Phys. XII. 1887.
- 1135. H. Brockmann. Beiträge zur Dioptrik centrirter sphärischer Flächen. Diss. Rostock.
- 1136. S. M. Burnett. On some of the optical properties of spherical and cylindrical lenses placed obliquely to the incident pencils of light. Americ, Journ. of Ophthalm. Vol. IV. S. 15 bis 20
- Die Brillen, das dioptrische Fernrohr und das Mikroskop. Wien. 1137. C. NEUMANN. Hartleben, 1887, 95 Abb.
- 1138. G. FÜRCHTBAUER. Einige Eigenschaften der optischen Linse in Bezug auf Centralstrahlen. Nürnberg. Ballhorn,
- 1139. A. HABCHEK. Optometer und Apparat zum Messen der Brennweiten und zum Centriren optischer Linsen. Breslau. Aerztl. Zeitschr. X. S. 139.
- 1140. L. MATTHIESSEN. Ueber ein merkwürdiges optisches Problem von Maxwell. Exner's Rep. XXIV.
- 1141. S. FINSTERWALDER. Die von optischen Systemen größerer Oeffnung und größeren Gesichtsseldes erzeugten Bilder. Auf Grund der Seidel'schen Formeln untersucht. Abh. d. k. bayr. Akad. d. Wiss. München. 71 S. 1892.
- 1142. EJGIL SCHMIDT. En Fremstilling of Theorien for centrerede optiske Systemer. (Eine Darstellung der Theorie der centrirten optischen Systeme.) Nord. ophthalm. Tidsskr. V. S. 1.
- 1143. S. CZAPSKI. Theorie der optischen Instrumente nach Abbe. (S.-A. a. d. Handb. d. Physik v. A. Winkelmann.) Breslau. E. Trewendt. 292 S.

# § 10.

# Brechung der Strahlen im Auge.

# 1. Das optische System des Auges.

Hier ist auch die in §§ 2, 3. a und 5 angegebene Litteratur zu beachten.

#### 1575

- 1144. Fr. Maurolycus. Photismi de lumine et umbra ad Perspectivam et radiorum incidentiam facientes Venetiis 1575. Messinae 1613. Eine spätere Gesammtausgabe seiner optischen Abhandlungen führt den Titel: Fr. Maurolycus, Theoremaia de lumine et umbra, ad Perspectivam et radiorum incidentiam facientia; Diaphanorum partes seu libri tres, in quorum primo de perspicuis corporibus, in secundo de Iride, in tertio de organi visualis structura et conspicillorum formis agitus: Problemata ad Perspectivam et Iridem pertinentia. His accesserunt Christoph. Clavii e. S. J. notae. Lugduni. 1613.
- 1145. Jo. Bapt. Porta. De refractione Optices parte libri novem. Neapoli. Liber III-VIII. 1602.
- 1146. \*Jo. Kepler. Ad Vitellionem paralipomena, quibus astronomiae pars optica traditivi-Francofurti. 1604. Kap. V.
  1611.
- 1147. Kepler. Dioptrice, seu demonstratio corum, quae visui et visibilibus, propter comspicilla non ita pridem inventa, accidunt. Augustae Vindelicorum 1611. 1619.
- 1148. C. Scheiner. Oculus, sive fundamentum opticum. Innspruck. 1619. London. 1652.
- 1149. Huygens († 1695). Opera posthuma. Dioptrica. Lugduni. 1704. S. 112.
   1759.
- 1150. W. Porterfield. A treatise on the eye. Edinburg. Vol. I. Book 3. Chapt. 2\*.
- 1151. J. PRIESTLEY. Geschichte der Optik; übers. von G. S. Klügel. Leipzig. (Aeltere Geschichte; Berechnung der Brennweite. S. 465)\*.
- 1152. RUMBALL. Ann. of Philos. II. 376.
  - 181
- 1153. Andrew Horn. The seat of vision determined. London. 1816.
- 1154. N. TH. MUHLBACH. Inquisitio de visus sensu. Vindobonae.
- 1155. Magendie. Précis élémentaire de Physiologie. Paris. I. S. 59.
- 1156. CAMPBELL. Ann. of Philos. X. S. 17. Dtsch. Arch. IX. S. 110.
- 1157. J. READ. Ann. of Philos. XV. S. 260.
- 1823.

  1158. Pubrinje. Commentatio de examine physiologico organi visus et systematis cutane.

  Vratislaviae.

#### 1825.

- 1159. C. J. LEHOT. Nouvelle Théorie de Vision. Paris.
- 1828.

  1160. G. R. Treviranus. Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Sinneswerkzeuge Bremen. 1828. Kap. I\*.
- 1161. Muncke. Art. Gesicht. Gehler's physikalisches Wörterbuch; neu bearbeitet. Leipig. IV. 2. S. 1364\*.

- 1162. A. HUECK. Das Sehen seinem äußeren Prozesse nach entwickelt. Riga.
- 1163. Plagge. Hecker's Annalen. S. 404.

- 1164. C. M. N. BARTELS. Beitrage zur Physiologie des Gesichtssinns. Berlin. 1884. S. 61. 1836.
- 1165. A. W. Volkmann. Untersuchung über den Stand des Netzhautbildchens. Pogg. Aun. XXXVII. 342°.
- 1166. Neue Beiträge zur Physiologie des Gesichtssinns. Leipzig. Kap. IV. 1887.
- 1167. Joh. Mile. Ueber die Richtungslinien des Sehens. Pogg. Ann. XLII. S. 37 u. 235° 1888.
- 1168. VOLKMANN. Theorie zur Berechnung der Zerstreuungskreise des Lichts bei fehlerhafter Accommodation des Auges. Pogg. Ann. XLV. S. 207\*. (Erwiderung gegen den Vorigen.)
- 1169. Gerling. Ueber die Beobachtung von Netzhautbildern. Pogg. Ann. XLVI. S. 243°.
- 1170. KNOCHENHAUER. Ueber die Richtungsstrahlen oder Richtungslinien beim Sehen. Pogg. Ann. XLVI. S. 248\*.

#### 1841.

- 1171. A. Burow. Beiträge sur Physiologie und Physik des menschlichen Auges. Berlin. S. 16-98.
- 1172. L. L. VALLÉE. Compt. Rend. XIV. S. 481.
- 1173. W. STAMM. Ueber Volkmann's Richtungslinien des Sehens. Pogg. Ann. LVII. S. 346°.

#### 1848

- 1174. A. W. Volemann. J. Müller's Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 9 (gegen Burow). 1844.
- 1175. \*L. Moser. Ueber das Auge. Dove's Repert. d. Physik. S. 337-349\*. 1845.
- 1176. J. B. Lieting. Beitrag zur physiologischen Optik. Göttingen (abgedr. aus d. Göttinger Studien). S. 7—21.
- 1177. L. L. VALLÉE. Compt. Rend. XX. S. 1338. Institut, No. 393. S. 166.
- 1178. \*A. W. Volkmann. Art. Schen in R. Wagner's Handwörterb. d. Physiol. III. 1. S. 281—290\*.
- 1847.
  1179. F. C. Donders. Holländische Beiträge zu den anat. u. physiol. Wissensch. I. S. 107—112\*.
- 1180. J. D. Forbes. Note respecting the dimensions and refracting power of the eye. Proc. Edinb. Roy. Soc. Decbr. 3. S. 251 Silliman Journ. (2.) XIII. S. 413. 1851.
- 1181. \*J. B. Listing. Art. *Dioptrik des Auges* in R. Wagner's Handwörterb. d. Physiol. IV. S. 451—504\*.
- 1852—1861.

  1182. L. L. Vallér. Théorie de l'æil. Compt. Rend. XXXIV. S. 321—323,718—720, 720—722, 789—792, 872—876; XXXV. S. 679—681; LI. S. 678—680; LII. S. 702—703, 1020—1021. Mém. des savants étrangers. XII. S. 204—264; XV. S. 98—118, 119 bis 140.

### 1855.

1183. H. Helmholtz. Ueber die Accommodation des Auges. Graese's Arch. s. Ophthalm. I. 2. S. 1-74\*.

- 1184. W. Zehender. Anleitung zum Studium der Dioptrik des menschlichen Auges, Erlangen.
- 1185. N. LUBIMOFF. Recherches sur la grandeur apparente des objets. Compt. Rend. XLVII. S. 24—27. Ann. de chim. (3.) LIV. S. 13—27. 1859.
- 1186. J. H. KHAPP. Die Krümmung der Hornhaut des menschlichen Auges. Habilitationsschrift. Heidelberg. Arch. f. Ophthalm. VI. (2.) S. 1—52.

1187. Breton. Note sur une propriété du cristallin de l'ail humain. Compt. Rend. L. S. 498-499.

#### 1861.

1188. v. Jager. Ueber die Einstellung des dioptrischen Apparates im menschlichen Aug. Wien.

#### 1864.

- 1189. GIRAUD-TEULON. Nouvelle étude de la marche des rayons lumineux dans l'œil. Rôle de chacun des milieux dioptriques. Ann. d'Ocul. LI. S. 145.
- 1190. F. C. Donders. On the anomalies of accommodation and refraction of the eye London. S. 38-71.

#### 1865.

- 1191. L. Mandelstamm, Zur Ophthalmometrie. Arch. f. Ophthalm. XI. (2.) S. 259.
- 1192. B. Rosow. Zur Ophthalmometrie. Arch. f. Ophthalm. XI. (2.) 8, 129, 1866.
- 1193. J. F. B. POLAILLON. Des milieux réfringens de l'oeil. Paris.

# 194. GIRAUD-TEULON Desiderata existant encore dans les éléments de construction de l'oeil schématique. Ann. d'Ocul. LX. S. 97.

- 1195. Berlin. Ueber den Einflus starker Convexgläser auf das excentrische Sehen. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 361.
- 1196. E. v. Brucke. Ueber asymmetrische Strahlenbrechung im menschlichen Auge. Wien. Ber. LVIII. 2. S. 321-329.
- 1197. REUSS u. Wolnow. Ophthalmometrische Studien. Wien.
- 1198. Wolnow. Ophthalmometrie. Messungen der Linse. Klin. Mon.-Bl. VII. S. 476.
- 1199. R. E. Dudgeon. Contribution to the Dioptrics of vision. Nature. Decbr. 15.
- 1200. H. KNAPP. Ueber den Einflus der Brillen auf die optischen Constanten und die Sehschärfe des Auges. Arch. f. Augen- u. Ohrenheilkde. I. S. 152.
- 1201. M. Wolnow. Kritische Analyse der ophthalmometrischen Methode der Bestimmung der dioptrischen Elemente des Auges. Inaug.-Diss. Moskau. (Russisch.) 1871 in Moskau französisch erschienen.
- 1202. H. ZINKEN-SOMMER. Untersuchungen über die Dioptrik des Linsensystems. Braudschweig.

#### 1871.

1203. L. Hermann, Notizen für Vorlesungen und andere Versuche. II. Zur Demonstration des Netzhautbildes am albinotischen Kaninchenauge. Pflüger's Arch. Bd. 4. S. 210.

- 1204. G. Borel. Des lunettes après l'opération de la cataracte. Rouen.
- 1205. GIRAUD-TEULON. Nécessité, préalable à toute observation optique, d'une détermination exacte des constances dioptriques dans notre propre oeil. Ann. d'Ocul. LXVIII. S. 56.
- 1206. Heuse. Ueber die Beobachtung einer neuen entoptischen Erscheinung. Arch. f. Ophthalm. XVIII. (2.) S. 236.
- 1207. Gama Lobo. Neue Methode zur Messung des Abstandes der hinteren Linsen-vom der vorderen Hornhautstäche. Klin. Mon.-Bl. X. S. 288.
- 1208. L. Mandelstamm u. H. Schöler. Eine neue Methode zur Bestimmung der optischen Constanten des Auges. Arch. f. Ophthalm. XVIII. S. 155.
- 1209. L. MAUTHNER. Vorlesungen über die optischen Fehler des Auges. I. Theil. Wien. Braumüller.
- 1210. Wolnow. Zur Lehre über den Einfluss der optischen Gläser auf die Sehschärst-Arch. f. Ophthalm. XVIII. (1.) S. 349. 1873.
- 1211. H. Kiessling. Die Brechung der Lichtstrahlen im Auge. Hamburg. 33 S. 1212. E. Landolt. Axenlänge und Krümmungsradius des Auges. Klin. Mon.-Bl. i.
- Augenheilkde. XI. S. 473—481.

  1213. Landolt u. Nuël. Versuch einer Bestimmung des Knotenpunktes für excentrisch in das Auge fallende Lichtstrahlen. Arch. f. Ophthalm. XIX. (3.) S. 301.

- 1214. O. Becker. Demonstration und Erklärung einiger Instrumente. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XII. S. 408-422.
- 1215. L. HEBMANN. Ueber schiefen Durchgang von Strahlenbündeln durch Linsen und eine darauf bezügliche Eigenschaft der Krystalllinse. Gratulationsschrift von C. Ludwig. Zürich. Pogg. Ann Bd. 153. S. 470.
- 1216. J. HIRSCHBERG. Ueber Prof. Laqueur's Ophthalmomikrometer und über eine objective Methode zur Messung des totalen Brechungsvermögens der Krystalllinse und der Axenlänge des lebenden Auges. Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 49.
- 1217. Ueber eine objective Methode zur Messung der Hauptbrennweiten der Krystalllinse und der Axenlänge des lebenden Auges. Wien. med. Presse. XV. No. 45.
- 1218. Landolt en Nuel. Proeven ter bepaling van het knooppunt voor excentrisch in het oog vallende Lichtstrahlen. Onderzoekingen in het Physiol. Laborator. te Utrecht. Derde Reeks. III. S. 1.
- 1219. L. MAUTHNER. Das schematische Auge. Wien. med. Wochenschr. S. 173.
- 1220. M. REICH. Resultate einiger ophtalmometrischer und mikrooptometrischer Messungen. Graefe's Arch. XX. (1.) S. 207.
- 1221. W. STAMMESHAUS. Üeber die Lage der Netzhautschale zur Brennfläche des dioptrischen Systems des menschlichen Auges. Arch. f. Ophthalm. XX. (2.) S. 147-170.

#### 1876

- 1222. J. BERNSTRIN. Ueber die Ermittelung des Knotenpunktes im Auge des lebenden Menschen. Berl. Akad. Ber. 7. Aug. 1876. S. 509.
- 1223. Boettcher. Ueber Dioptrik des Auges. Diss. Berlin.
- 1224. J. HIRSCHBERG. Zur Dioptrik des Auges. II. Die Länge des emmetropischen Auges. Centralbl. f. d. med. Wiss. XIV. S. 40.
- 1225. Optische Notizen. Arch. f. Anat. u. Physiol u. wiss. Med. Jahrg. 1876. S. 622 bis 629.
- 1226. L. MATTHIESSEN. Ueber den Aplanatismus der Hornhaut. Graefe's Arch. Bd. 22.
- 1227. Formeln zur Berechnung der Cardinalpunkte des Auges. Physiol. Optik von Aubert. S. 404—406. Schlömilch's Zeitschr. f. Math. u. Phys. XXI.
- 1228. Ueber die Berechnung des absoluten Brechungsvermögens des Kerncentrums der Krystalllinse. Gräfe's Arch. Bd. 22.
- 1229. L. MAUTHNER. Vorlesungen über die optischen Fehler des Auges. II. Teil. Wien. Braumüller.
- 1230. J. F. Schrobter. Zur Dioptrik des menschlichen Auges. Diss. Berlin.
- 1231. W. Stammeshaus. Darstellung der Dioptrik des normalen menschlichen Auges. Oberhausen. Spaarmann. 240 S.
- 1232. G. J. WITKOWSKI. Appareil de la vision. Paris.

#### 1877

- 1233. Badal. Distance du centre optique de l'oeil au sommet de la cornée. Soc. de biol. 21. April. Gaz. d. hôp. S. 374. Gaz. Méd. de Paris. S. 225.
- 1234. L. HAPPE. Das dioptrische System des Auges in elementarer Darstellung. Berlin.
- 1235. J. v. HASNEB. Zur Dioptrik des Auges. Centralbl. f. pr. Augenhlkde. S. 37-39.
- 1236. LEVI. Ueber den Einfluss der Entfernung der Convexlinsen vom Auge. Ann. di Ottalm. 1877.
- 1237. L. MATTHIESSEN. Grundriss der Dioptrik geschichteter Linsensysteme. Leipzig. 276 S.
- 1238. A. v. Reuss. Untersuchungen über die optischen Constanten ametropischer Augen. Graefe's Arch. Bd. XXIII. (4.) S. 183-268.
- 1239. W. RÖDER. Ueber Kapseldurchschneidungen und dadurch bedingte Krümmungsveränderungen der menschlichen Hornhaut. Arch. f. Ophthalm. XXIII. (4.) S. 29-56. 1878.
- 1240. BADAL. Un oeil artificiel pour essais optométriques et ophthalmoscopiques. Gaz. Méd. de Paris. No. 10. S. 123.
- 1241. L. HAPPE. Das reducirte Auge. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. S. 182-184.
- 1242. J. v. Hasner. Das reducirte Auge. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. S. 31.
- 1243. Erwiderung auf den Artikel: Das reducirte Auge, von Herrn Happe. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. S. 182-184.
- 1244. Ueber das reducirte Auge. Arch. f. Augen- u. Ohrenheilkde. VII. S. 1-9.
- 1245. Die Größenwerthe des Auges. Prag. med. Wochenschr. 1878. No. 9.

- 1246. L. Hermann. Ueber Brechung bei schiefer Incidenz mit besonderer Berücksichtigung des Auges. Arch. f. d. ges. Phsiol. XVIII. S. 443-454.
- 1247. A. Nagel. Die Bestimmung der Schaxenlänge am lebenden Auge. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. S. 100-102, 121-123.
- 1248. L. Mandelstamm. Ectopia lentis mit berechneter Länge der Augenaxe. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XVI, S. 123,
- 1249. M. PESCHEL. Ueber den Astigmatismus des indirecten Sehens. Pflüger's Arch. Bd. 18. S. 504.
- 1250. Peluger. Phakometer. Chiastometer. Beil. z. Augusth. d. Centr.-Bl. f. prakt. Augenheilkde. S. 10-12. — Beil. z. Zehender's klin. Mon.-Bl. S. 46-53.
- 1251. L. Weiss. Beitrag zur Dioptrik des Auges. Berlin.

#### 1879

- 1252. A. Fick. Dioptrik des Auges. Handb. d. Physiol., hersg. v. L. Hermann. III. l. S. 3-138.
- 1253. Zur Periscopie des Auges. Pflüger's Arch. Bd. 19. S. 145.
- 1254. v. Hasner. Das mittlere Auge in seinen physiologischen und pathologischen Beziehungen. Prag. Calve. 117 S.
- 1255. L. Hermann. Über Brechung bei schiefer Incidenz mit besonderer Berücksichtigung des Auges. Arch. f. d. ges. Physiol. XX. S. 370—387.
- 1256. L. Matthessen. Die Differentialgleichungen der Dioptrik continuirlich geschichtete Linsen und ihre Anwendung auf die Dioptrik der Krystalllinse. Schlömilch's Zeitschr. f. Math. u. Phys. Bd. 24. 5. 8. 304—315.
- 1257. Die Differentialgleichungen der Dioptrik der geschichteten Krystalllinse. Pflüger's Arch. Bd. 19. S. 480—562.
- 1258. Ueber die geometrische Gestalt der theoretischen Retina des periskopischen schematischen Auges. Arch. f. Ophthalm, XXV. (2) u. (4).
- 1259. L. MAUTHNER. Fernpunkt, Brillenlehre, Nahepunkt und Accommodationsbreit, Binocularsehen, Optische Fehler (Astigmatismus). Wiesbaden. Bergmann.
- 1260. M. Peschel. Experimentelle Untersuchungen über die Periskopie der Krystallimse. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XX. S. 338—353.
- 1261. Berechnung der Cardinalpunkte des Auges. Centralbl. f. Augenheilkde. III. S. 201—202.
- 1262. RASMUS u. WAUER. Mathematische Theorie der Periskopie des menschlichen Auges-Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XX. S. 264—282.
- 1263. Schön. Bemerkungen über die Dioptrik der Krystalllinse und die Periskopie des Auges. du Bois-Reymond's Arch. f. Physiol. 1879. Suppl. Bd. S. 136-166.
- 1264. G. Weisker. Die optischen Fehler des Auges. I. Schulprogr. Rathenow.

- 1265. CROULLEBOIS. Sur la grandeur et les variations des images de Purkinje. Compt. Rend. Bd. 92. S. 73-76.
- 1266. A. v. Reuss. Ophthalmometrische Mittheilungen. Arch. f. Ophthalm. XXVI. (3.) S. L.
- 1267. L. Matthiessen. Untersuchungen über den Aplanatismus und die Periscopie der Krystalllinsen in den Augen der Fische. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 21.
- 1268. Neue Untersuchungen über den Aplanatismus und die Periscopie der Krystalllinsen in den Augen der Fische. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 25. S. 193.
- 1269. Zur Integration der Differentialgleichungen in der Dioptrik der continuirlich geschichteten kugelförmigen Krystalllinse der Fische. Schlömilch's Ztschr. f. Math. u. Phys. Bd, 26.
- 1270. S. Morton. Refraction of the eye. London. Lewis.
- 1271. Perrin. Optométrie ou dioptrique de l'oeil. Dict. encycl. de sc. méd. Paris. XVI. S. 449.
- W. Schön. Brechung schiefer Strahlenbündel in thierischen Linsen. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. V. S. 64.
- 1278. Der Aplanatismus der Hornhaut. Horner-Festschrift, Wiesbaden, S. 125-131.
- 1274. F. Tartiferi u. G. Albertotti. Sulle variazioni del valore di refractione consequenti alle evacuazioni dell' umor aqueo. Note sperim. Ann. di ottalm. X. 3. S. 238-248.

- 1275. L. Forbes. Eine neue Form des schematischen Auges. Arch. f. Augenheilkde. S. 328.
- 1276. L. Hermann. Ueber Brechung bei schiefer Incidenz mit besonderer Berücksichtigung des Auges. Arch. f. d. ges. Physiol. XXVII. S. 291.
- 1277. J. Hirschberg. Refraction. Eulenburg's Real-Encykl. d. ges. Heilkde.
- 1278. Zur Dioptrik und Ophthalmoskopie der Fisch- und Amphibienaugen. du Bois' Arch. S. 493.
- 1279. L. Matthiessen. Die zwanzig Cardinalpunkte des menschlichen Auges. Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 154.
- 1280. Ueber die Beziehungen, welche zwischen dem Brechungsindex des Kerncentrums der Krystalllinse und den Dimensionen des Auges bestehen. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 27. S. 510.
- 1281. PARENT. Comment sont refractés les rayons tombant obliquement sur l'œil? Rec. d'Ophthalm. S. 220.

- 1282. L. Matthessen. Ueber den schiefen Durchgang unendlich dünner Strahlenbundel durch die Krystalllinse des Auges. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 32. S. 97.
- 1283. Differentialgleichungen in der Dioptrik der continuirlich geschichteten kugelförmigen Krystalllinse der Fische. Schlömilch's Zeitschr. f. Math. u. Phys. Bd. 28.
- Üeber die Form astigmatischer Bilder sehr kleiner gerader Linien bei schiefer Incidenz der Strahlen in ein unendlich kleines Segment einer brechenden sphärischen Fläche. Arch. f. Ophthalm. XXIX. (1.) S. 147.
- P. Moennich. Ueber den physikalisch-optischen Bau des Rindsauges. Zeitschr. f. vergl. Augenheilkde. II. S. 1-30. Sep. Leipzig.
   H. F. Newall. Internal reflexions in the eye. Proc. Roy. Soc. XXXIV. S. 473-480.
- 1287. G. Weisker. Die optischen Fehler des Auges. II. Progr. d. höher. Bürgerschule Rathenow. 18 S.

- 1288. G. Hartridge. The Refraction of the eye. London. 1884, 212 S.
- 1289. L. Matthiessen. Ueber den physikalisch-optischen Bau des Löwenauges. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 35. S. 68.
- 1290. Ueber die radiale Ausdehnung des Sehfeldes und die Allometropie des Auges bei indirectem Sehen. Graefe's Arch. Bd. 30. (1.) S. 91.
- 1291. H. SCHOLER. Bestimmung des physikalischen Baues des Auges. Graefe's Arch. Bd. XXX. (3.) S. 301.
- 1292. W. Schon. Beiträge zur Dioptrik des Auges. Leipzig. 1884, 114 S.
- 1293. H. Westien. Mittheilungen aus dem physiologischen Institut der Universität Rostock (über den Gang der Lichtstrahlen in der accommodirten und ruhenden Linse und durch die Ophthalmometerplatten). Zeitschr. f. Instrumentenkde. - Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 217.

- 1294. L. Howe, Arrangement for the demonstration of refraction and accommodation. Americ. ophthalm. Soc. Americ. Journ. of Ophthalm. S. 149.
- 1295. L. Matthessen. Ueber Begriff und Auswerthung des sog. Totalindex der Krystall-linse. Pflüger's Arch. Bd. 36. S. 72.
- 1296. Ueber den physikalisch-optischen Bau des Auges der Vögel. Pflüger's Arch. Bd. 38. S. 104.

- 1297. J. Egorow. Ueber den Knotenpunkt des Auges. (Russisch.) Diss. Kasan.
- 1298. G. HARTRIDGE. The refraction of the eye. 2. Aufl. London. A. Churchill.
- 1299. L. Howe. An apparatus for the demonstration of accommodation and refraction. Arch. of Ophthalm. XV. No. 3.
- 1300. C. Landsberg. Zur Dioptrik des Auges und der Augengläser. Centralztg. f. Opt. u. Mech. VII. S. 241-245, 253-257, 270-272, 277-282.
- 1301. W. Lang u. Barret. The refractive character of the eyes of mammalia. Ophthalm. hosp. Rep. XI. Juli.
- 1302. L. Matthessen. Ueber den physikalisch-optischen Bau des Auges der Cetaceen und der Fische. Pflüger's Arch. XXXVIII. S. 512-528. XXXIX. S. 204.
- 1303. Beiträge zur Dioptrik der Krystalllinse. Zeitschr. f. vergl. Augenheilkde. Bd. IV. S. 1.

- 1304. A. G. HEYL. The visual axis. Transact. of the IX. Internst. med. Congr. at Washington, III. - Amer. Journ. of Ophthalm. S. 269.
- 1305. L. Matthiessen. Ueber den physikalisch-optischen Bau des Auges von Cervus ales mas. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 40. S. 314.
- 1306. Beiträge zur Dioptrik der Krystalllinse. Zeitschr. f. vergl. Augenheilkde. Bd. V. S. 21 u. 97.
- 1307. P. Moennich. Neue Untersuchungen über das Lichtbrechungsvermögen der geschichteten Krystalllinse der Vertebraten. Habilit.-Schr. - Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XL. S. 397.
- 1888. 1308. J. B. EMERSON. A schematic eye for students of ophthalmoscopy. Post Graduate. New-York 1888/89. S. 46.
- 1309. A. Klingsberg. Ueber den physikalischen Bau des Auges der Hauskatze. Arch. d. Freunde d. Naturgesch. in Mecklenburg. Güstrow. Opitz.
- 1310. Pedrazioni. Presentazione di un apparecchio schematico per la dimostrazione della refrazione statica. Ann. di Ottalm. XVII. S. 252.
- 1311. J. OSCROFT-TANSLEY. A new instrument for demonstrating refraction of the eye. Amer. Journ. of Ophthalm. S. 311
- 1312. Tscherning. Bidrag til det menneskelige öjesdioptrik. (Beiträge zur Dioptrik des menschlichen Auges.) Nord. oftalm. Tidsskr. I. S. 53.
- 1313. Étude sur la position du cristallin de l'æil humain. Compt. Rend. Bd. 106. No. 16. S. 1185.

- 1314. G. HARTRIDGE. The refraction of the eye. London. 3. ed.

- 1315. A. Kurz. Das Auge und die allgemeine Linse. Exner's Rep. XXV. S. 755-764.
  1316. Das schematische Auge des Menschen. Exner's Rep. XXV. S. 587-593.
  1317. L. Matthessen. Beiträge zur Dioptrik der Krystalllinse. Kap. II. Die peripherische Dioptrik für paraxiale Objecte. Zeitschr. f. vergl. Augenheilkde. VI. S. 118. 1318. TSCHERNING. Position du cristallin dans l'œil humain. Compt. Rend. de la VII.
- réun. de la Soc. franç. d'Ophthalm. Rév. gén. S. 350. 1890.
- 1319. G. HARTRIDGE. The refraction of the eye. Fourth edition. Philadelphia. Blakiston. Diabetische Kurzsichtigkeit. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde.
- 1320. J. HIRSCHBERG. 14. Jahrg. S. 7-8.
- 1321. J. Kiessling. Zur Erklärung des Sehens mit bewaffnetem Auge. Festschr. d. Hamb. mathem. Ges. z. 200 jähr. Jubelfest. S. 125-128.
- 1322. C. Koller. Elimination of the cornea and its effect upon the refraction of the eye. Americ. Journ. of Ophthalm. Juli.
- 1323. L. Matthiessen. Beiträge zur Dioptrik der Krystalllinse. 3. Folge. Wiesbaden. Bergmann.
- 1324. P. Pierini. Saggio di appunti critici di ottica fisiologica. Giorn. d. Reule Accad. di Med. No. 11 u. 12.

- 1325. F. VAN FLEET. The normal refraction of the eye. Med. Rec. (New-York) 15. Dechr. S. 682-684.
- 1326. L. Matthiessen. Ueber den physikalisch-optischen Bau des Auges der norwegischen Barten- oder Finwale. Pflüger's Arch. XLIX. S. 549-562.
- 1327. Die neueren Fortschritte in unserer Kenntnifs von dem optischen Bau des Auges der Wirbelthiere. Beitr. z. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorgane. Helmholtz-Festschr. S. 49-112. (Auch separat erschienen. Hamburg, L. Voss.)
- 1328. A. Morton. Refraction of the eye. 4. ed. London. Lewis.
- 1329. J. Musgrove. De la force réfringente de la cornée, de l'ophthalmométrie et du cylindre correcteur de l'astigmatisme cornéen. Rev. gén. d'ophthalm. X S. 193-219.
- 1330. F. Ostwalt Einige Worte über Gläsercorrection bei Aphakie. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XXIX. S. 283.
- 1331. De la force réfringente de la cornée, de l'ophtalmomètrie et du cylindre correcteur de l'astigmatisme cornéen. Rev. gén. d'ophthalm. No. 5 u. 6.
- 1332. M. TSCHERNING. Recherches sur la quatrième image de Purkinje. Arch de Physiol. 5. sér. T. III. S. 96-107.

- 1333. Théorie des images de Purkinje et déscription d'une nouvelle image. Arch. de Physiol. 5. sér. T. III. S. 357-372.
- 1334. Sur une image à la fois catoptrique et dioptrique de l'œil humain et une nouvelle méthode pour déterminer la direction de l'axe optique de l'œil. Bull. de la Soc. Française de l'ophthal. S. 203.

  1892.
- 1335. Sw. M. Burnett. The general form of the human cornea and its relation to the refraction of the eye and visual acuteness. Americ. Journ. of Ophthalm. August. Transact. of the Americ. ophthalm. soc. S. 316.
- 1336. Knoeppler. Contribution clinique à l'étude de la position du cristallin dans l'œil humain à l'état de repos et d'activité de l'accommodation. Rev. méd. de l'Est. 15. Juni.
- 1337. G. Martin. Valeur réfractaire du cristallin chez les myopes. Rev. gén. d'ophthalm. XI. S. 22-23.
- 1338. L. MATTHIESSEN. Die zweiten Purkinje'schen Bilder im schematischen und im wirklichen Auge. Zeitschr. f. Psychol. III. S. 280-296.
- 1339. F. OSTWALT. Auch noch einmal die Gläsercorrection bei Aphakie. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XXX. S. 178-181.
- 1340. M. Tscherning. Beiträge zur Dioptrik des Auges. Zeitschr. f. Psychol. III. S. 429-492.
- 1341. Les images catoptriques de l'œil humain. Compt. Rend. de la Soc. de Biol.
   23. Juli. S. 688.
- 1342. E. BAQUIS. Sopra il fenomeno endoptico di Heuse. Appunti critici e nuova interpretazione. Ann. di Ottalm. Anno XXII. S. 471.
- 1343. A. KLINGBERG. Beiträge zur Dioptrik der Augen einiger Hausthiere. 3. Theil. Progr. Gietrow 188
- 1344. L. Matthessen. Ueber den physikalisch-optischen Bau der Augen vom Knölwal (Megaptera boops. Fabr.) und Finnwal (Balaenoptera musculus Comp.) Zeitschr. f. vergl. Augenheilkde. VII. S. 77-102.
- Beiträge zur Dioptrik der Krystalllinse. (Vierte Folge.) Zeitschr. f. vergl. Augenheilkde. VII. S. 102-189.
- 1346. H. Parent. Exposé élémentaire de la dioptrique oculaire. Arch. d'Ophthalm. XIII. 3. S. 145-167.
- 1347. TECHERNING. Les sept images de l'oeil humain. Journ. de phys. (3.) Bd. II. S. 118-126.
- 1348. E. VITALI. Occhio diottrico. Ann. di Ottalm. XXII. S. 219.

# 1349. H. Bordier. Modifications de la grandeur des images rétiniennes par les verres correcteurs dans les différentes amétropies. Arch. d'Ophthalm. XIV. S. 279—297.

- 1350. G. HARTRIDGE. The refraction of the eye. London. Churchill.
- 1351. F. LAGRANGE. De l'égalité des images rétiniennes dans l'amétropie axile corrigée et dans l'emmétropie; nouvelle démonstration élémentaire. Ann. d'Ocul. CXI. S. 81.
- 1352. De l'égalité des images rétiniennes dans l'amétropie axile corrigée et dans l'emmétropie. (Note complémentaire.) Ann. d'Oculist. Bd. CXI. S. 279.
- 1353. F. Smith. The refractive character of the eyes of horses. London. Roy. Soc. Bd. 55. No. 334. S. 414.
- 1354. A. STEIGER. Beiträge zur Physiologie und Pathologie der Hornhautrefraction. Arch. f. Augenheilkde. XIX. S. 98-111.
- 1355. Beiträge zur Physiologie und Pathologie der Hornhautrefraktion. 1. Theil. Wiesbaden. J. F. Bergmann. 135 S.
- 1356. M. TSCHERNING. Un reflet intra-oculaire. Arch. de Physiol. (5.) VI. S. 158-163.

#### 2. Messung der Brechungsverhältnisse.

Die meisten dieser Bestimmungen sind in den im unmittelbar vorhergehenden Abschnitt dieses Paragraphen angeführten Abhandlungen enthalten. Ferner finden sich solche in:

- 1357. HAWKSBEE. Apparatus for making experiments on the refraction of fluids. Philos Transact. 1710. S. 204.
- 1368. A. MONBO. On the structure and physiology of fishes. S. 60.

1359. TH. YOUNG. On the mechanism of the eye. Philos. Transact. 1801. I. 40\*.

1360. D. Brewster. A Treatise on new philosophical Instruments. Edinburgh. S. 243.

1361. Chossat. Sur le pouvoir réfringent des milieux de l'oeil. Ann. de chim. et de phys. VIII. S. 217. — Bulletin des sc. par la Soc. philomat. de Paris. Juin. S. 294.

1819.

1362. D. Brewster. Edinb. Philos. Journ. No. 1. S. 47.

1363. CAHOURS et BECQUEREL. Sur le pouvoir réfringent des liquides. Ann. de chim et phys. XI. — Institut. S. 399.

1364. S. PAPPENHEIM. Compt. Rend. XXV. 901. - Arch. d. sc. phys. et nat. VII S.78.

1365. QUESNEL. Rev. scientif. XXXII, S. 144.

1366. Bertin. Sur la mesure des indices de réfraction des lames transparents et des liquides à l'aide du microscope ordinaire. Ann. de chim. et de phys. XXVI. S. 288. — Compt. Rend. XXVIII. S. 447. — Institut. No. 796. S. 105. — Arch. d. sc. phys. et nat. XII. S. 45. — Pogg. Ann. LXXVI. S. 611.

1367. Engel. Zur Physik des Auges. Prag. Vierteljahrsschr. f. prakt. Heilkde. I. S. 152

1368, H. MAYER. Prag. Vierteljahrsschr. f. prakt. Heilkde. IV. Beilage u. 1851. IV. S. 92.

1369. RYBA. Prüfung des Brechungsverhältnisses durchsichtiger Körper. Prag. Vierteljahrsschr. II. S. 95.

1870 W. Krause. Die Brechungsindices der durchsichtigen Medien des menschlichen Auges. Hannover. 1855\*.

1371. W. Zehender. Ueber die Brewster'sche Methode zur Bestimmung der Brechungeexponenten flüssiger und festweicher Substanzen. Arch. f. Ophthalm. III. (2) S. 99.

1869.

1372. E. v. Cyon. Die Brechungsquotienten des Glaskörpers und des Humor aqueus. Wien. Ber. LIX. 2. S. 101—103. (Aufgenommen in: Gesammelte Abhdlgn. Berlin. 1888. S. 245.) — Arch. de physiol. 1869. S. 555.

1373. S. Fleischer, Neue Bestimmung der Brechungsexponenten der durchsichtigen flüssigen Medien des Auges. Inaug. Diss. Jena.
1873.

1374. E. Landolt. Axenlänge und Krümmungsradius des Auges. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XI. S. 473—481.

1375. E. Abbe. Neue Apparate zur Bestimmung des Brechungs- und Zerstreuungsvermögens fester und flüssiger Körper. Jena.

1376. E. v. CYON. Ueber den Brechungsindex der flüssigen Augenmedien. Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 50. S. 785.

1377. J. HIRSCHBERG. Ueber Bestimmung der Brechungsindices der flüssigen Medien des menschlichen Auges. Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 13.

1378. — Zur Brechung und Dispersion der flüssigen Augenmedien. Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 52.

1379. — Ueber das Brechungsverhältniss der slüssigen Medien des menschlichen Auges. Arch, f. Augen- u. Ohrenheilkde. IV. S. 45.

1380. Woinow. Ueber die Brechungscoefficienten der verschiedenen Linsenschichten. Briefl. Mitth. in Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. Jahrg. XII. S. 407.
1877.

1381. W. Zehender und L. Matthiessen Ueber die Brechungscoefficienten cataractiser Linsensubstanz. Kl. Mon. Bl. f. Augenheilkde. XV. S. 239-257.

1382. Valentin. Ein Beitrag zur Kenntnis der Brechungsverhältnisse der Thiergewebe, Arch. f. Physiol. XIX. S. 78-105. XX. S. 283-314.

1383. W. Zehender, L. Matthiessen und O. Jacobsen. Ueber die Brechungscoefficienten und die chemische Beschaffenheit cataractöser Linsensubstanz. Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XVII. 307—317. — Ber. üb. d. XII. Vers. d. Ophthalm. Ges. zu Heidelberg. S. 189.

1384. L. Matthessen. Ueber das Gesetz der Zunahme der Brechungsindices innerhalb der Krystalllinse der Säugethiere und Fische. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXI. (2.) S. 31—34.

1891.

1385. H. Bertin-Sans. Influence de l'âge sur les indices de réfraction des différentes couches du cristallin. Arch. d'ophthalm. XI. S. 289.

## 3. Das Gesichtsfeld und die Perimeter.

Man beachte auch die in § 28 angegebene Litteratur.

1855.

1386. A. v. Graffe. Ueber die Untersuchung des Gesichtsfeldes bei ambliopischen Affectionen. Arch. f. Ophthalm. II. (2.) S. 258.

1861.

1387. M. Korn. De retinae vi sentiendi ejusque finibus.

1867.

1388. Förster. Ueber Gesichtsfeldmessungen. Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. V. S. 293.

1389. Wecker. Ein neuer Gesichtsfeldmesser. Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. V. S. 275.

1390. - Le mensurateur du champ de la vision. Rev. méd. I. S. 362.

1391. — Horatometer oder Gesichtsfeldmesser. Bull. de l'Acad. de mêd. XXII. S. 546.

1392. Förster. Mensurations du champ visuel monoculaire. Ann. d'Ocul. LIX. S. 5, 1869.

1393. Förster. Das Perimeter. Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 411. 1394. Möser. Das Perimeter und seine Anwendung. Inaug.-Diss. Breslau.

1870.

1395. HEYMANN. Ueber einige neue Methoden der Gesichtsfeldprüfung. Jahresber. d. Ges. f. Natur- u. Heilkde. in Dresden. Juni 1869 bis Mai 1870. S. 66.

1396. USCHAKOFF. Ueber die Größe des Gesichtsfeldes bei Augen mit verschiedener Refraction. Arch. f. Anat. S. 454.

1397. LANDOLT. Il Perimetro e la sua applicazione. Ann. d'Ottalm. I. S. 1.

1398. Reich. Matériaux servant à définir les limites du champ visuel etc. Inaug.-Diss. St. Petersburg.

1399. B. Carter. Ein neues Perimeter. Klin. Mon.-Bl. X. S. 282.

1400. W. Dobrowolsky. Zur Lehre von der Größe des Gesichtsfeldes. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 159—163.

1401. Scherk. Ein neuer Apparat zur Messung des Gesichtsfeldes. Klin. Mon.-Bl. S. 151. 1873.

1402. W. Schön. Die Lehre vom Gesichtsfelde. Klin. Mon.-Bl. 1873. S. 171.

1403. A. Schenki.. Ein Beitrag zur Schfeldbestimmung. Vierteljahrsschr. f. prakt. Heilkde. CXXIII. (XXXI, 3.) S. 77.

1404. Schön. Die Lehre vom Gesichtsfeld und seine Anomalien. Berlin. 150 S.

1405. P. Schröter. Zur Gesichtsfeldmessung. Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XII. S. 39-43.

1875.

1406. J. Hirschberg. Zur Gesichtsfeldmessung. Arch. f. Augen- u. Ohrenheilkde. IV. 2. S. 268-272.

1407. F. PAULI. Beiträge zur Lehre vom Gesichtsfelde. München.

- 1408, Badal. Perimètre portatif et Schémographe. Bull. mens. de la clinique du Dr. B. Paris. Delahaye. S. 11-14.
- 1409. F. C. Donders. Die Grenzen des Gesichtsfeldes in Beziehung zu denen der Netzhaut. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXIII. (2.) S. 255-280. XVIII. j. verl. Nederl. gasth. etc. S. 1-26. Utrecht'sche Onderzoek, 3 reeks. IV. S. 325-350.
- 1410. Over de grenzen van het gezigtsveld, in verband met die van het netelies. K. Akad. van Wet. te Amsterdam. Afd. Naturkde. 27. April. S. 3.
- 1411. DOUCET. Der l'exploration du champ visuel. Thèse de Paris.
- 1412. R. Förster. Gesichtsfeldmessung bei Anästhesie der Netzhaut. Beil. z. d. kl. Mon. Bl. f. Augenheilkde. S. 162-166. Beil. z. Septemberhft. d. Centralbl. L. prakt. Augenheilkde. S. 28
- 1413. GROSSMANN und MAYERHAUSEN. Beitrag zur Lehre vom Gesichtsfelde bei Sängethieren. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXIII. (3.) S. 217-240.
- 1414. Bepaling betrekkelijk het gezichtsveld bij eenige zoagdieren. XVIII. j. versl. Nederl, gasth. etc. S. 27-50. Onderzoek. 3. reeks, IV. S. 351-374.
- 1415. H. Liévin. Ueber die Größe und Begrenzung des normalen Gesichtsfeldes.
- 1416. J. STILLING. Notis über einen neuen Perimeter. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. S. 105-107.

#### 1879.

1417. H. WILBBAND. Das Verhalten der Gesichtsfelder beim angeborenen Nystagmus und dem Nystagmus der Bergleute Zehender's kl. Mon.-Bl. April 1879.

#### 1880.

- 1418. A. CRITCHETT. Chart for Measuring the Field of Vision. Pickard and Cuny,
- 1419. D. DE LA VIGERIE. Le champ visuel et sa valeur clinique. Thèse de Paris.

#### 1881.

- 1420. A. CRITCHETT. Chart for measuring the field of vision. Brit. med. Journ. 1. Jan. 8 9
- 1421. Mc. Hardy. An improved self-registering perimeter. Ophthalm. Rev. I. S. 107.— Lancet. (1882) I. No. 4.
- 1422. Wernicke. Ueber eine größere Anzahl von Gesichtsfeldaufnahmen. Du Beit-Reymond's Arch. S. 171.
- 1423. M. Blix. Ein selbst registrierendes Perimeter. Zeitschr. f. Instr.-Kde. April.
- 1424. E. EMMERT. Die Größe des Gesichtsfeldes in Beziehung zur Accommodation. Arch. f. Augenheilkde. XI.
- 1425. Hosch. Ueber Gesichtsfeldmessung. Corresp.-Bl. f. schweiz, Aerzte. 8.
- 1426. W. L. C. Stevens. Description of a registering perimeter. Transact. interest med. Congr. 7. Sess. London. 1881. III. S. 123.
- 1427. STORY. Demonstration eines Perimeters. Ber. d. XIV. Vers. d. ophthalm. Ges. 14
- Heidelberg. S. 172. 1428. Perimetrie. Eulenburg's Realencycl. d. ges. Heilkde. S. 476.

#### 1888

- 1429. J. B. EMERSON. A new instrument for testing the field of vision. Med. Rec. New York. XXIII. S. 251.
- 1430. FÖRSTER. Das Kartennetz zur Eintragung der Gesichtsfelder. Ber. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. S. 131.
- 1431. R. Hilbert. The representation of the limits of the visual field. Arch. of Ophthalm.
- 1432. Die Darstellung der Gesichtsfeldgrenzen. Arch. f. Augenheilkde. XII. 8. 436.
- 1433. KAZAUROW. Ueber den Einfluss der Accommodation des Auges auf Veränderung der Grenzen des Gesichtsfeldes. Wratsch. No. 2.
- 1434. J. L. Minor. The field of vision. Americ. Journ. of med. sc. S. 77.
- 1435. STÖBER. Du champ visuel simple ou achromatique et de ses anomalies. Arch. d'Ophthalm. S. 56, 138 u. 252.

#### 1884.

1436. J. Albertotti. Ein autometrisches, selbstregistrirendes Perimeter. Kl. Mon. B. f. Augenheilkde. S. 465.

- 7. J. Albertotti. Autoperimetro registratore. Clinic. oftalm. di Torino. Ann. d'Ocul. Bd. 92. S. 198.
- O. BAER. Ueber Gesichtsfeldmessung und deren allgemeine diagnotische Bedeutung. Leipzig. Volkmann's Sammlg. klin. Vortr. No. 246.
- 9. CL. DU BOIS-REYMOND. Ein Perimeter. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. S. 188. P. Bunge. Ueber Gesichtsfeld und Faserverlauf im optischen Leitungsapparat. Habil-Schr. Halle. 36 S.
- E. DYER. A new perimeter. Transact, of the Americ. Ophthalm. Soc. S, 686. Ferri. La périmétrie et les périmètres enregistreurs. Arch. ital. de Biol. 2. S. 142.
- 3. GALEZOWSKI. Nouveau modèle de périmètre. Rec. d'Ophthalm. S. 649.
- GAZEPY. Campimètre portatif. Rec. d'Ophthalm. S. 455. Union méd. No. 94.
- 5. G. GRASELLI. Due notevoli perimetrie. Gaz. med. ital. lomb. IV. S. 163.
- MAKLAKOFF. Le périmètre de précision. Arch. d'Ophthalm. S. 83.
- 7. G. MAYERHAUSEN. Ein neues selbstregistrirendes Perimeter. Arch. f. Augenheilkde. XIII. S. 207.
- 8. Selbstregistrirender Perimeter. Ber. d. XIV. Vers. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. S. 132.
- 9. B. A. RANDALL. A new perimeter for measuring the visual field. Med. News Philos. XLV. S. 419.
- 1885. O. W. EHRHARDT. Ueber den Einflus electrischer Ströme auf das Gesichtsfeld. Diss. München. — Centralbl. f. d. med. Wiss. 1886. No. 10.
- 1. Ferri. La perimetria ed i perimetri registratori. Ann. di Ottalm. S 53.
  2. Galezowsky. Perimetro del dott. Galezowsky. Ann. di Ottalm. S. 182. Bull. et mém. Soc. franç. d'Ophthalm. III. S. 320. - Arch. d'Ophthalm. S. 181.
- 3. G. DE GRANDMONT. De la nécessité d'une numération commune en périoptométrie. Rec. d'Ophthalm. S. 134. - Rec. clin. d'Ocul. II. S. 26.
- 4. Périmètre enregistreur et numérateur. Arch. d'Ophthalm. S. 181. 5. A. Hill Griffith. The field of vision. Med. Chron. Nov. 1885. S. 89. 6. E. Konrad und J. Wagner. Ueber den Werth der Engelskjön'schen electrodiagnostischen Gesichtsfelduntersuchung. Arch. f. Psychiatr. u. Nervenkr. XVI. 1. S. 101.
- G. Mayerhausen. Verbesserung an meinem selbstregistrirenden Perimeter. Arch. f. Augenheilkde. XV. S. 306.
- A new self-registering perimeter. Arch. of Ophthalm. XIV. No. 1.
- 9. Mello. Note sur un nouvel instrument destiné à la mensuration du champ visuel et de la diplopie. Arch. d'Ophthalm. S. 276.
- 10. A. Nieden. Demonstration eines selbstregistrirenden Perimeters. Ber. üb. d. 18. Vers. d. ophthalm. Ges. in Heidelberg. S. 241.
- 1. HJ. Schlötz. Ein selbstregistrirendes Perimeter. Arch. f. Augenheilkde. XVI.
- 2. H. WILBRAND. Ueber concentrische Gesichtsfeldeinschränkung bei functionellen Störungen der Großhirnrinde und über Incongruenz hemianopischer Gesichtsfelddefecte. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 73.
- 1886. 33. B. CARTER. Two perimeters. Transact. of the Americ, Ophthalm. Soc. S. 506 u. Ophthalm. Rev. S. 118.
- 4. W. S. Dennet. Dyer's Perimeter. Americ. Journ. of Ophthalm. S. 359.
- E. DYER. The hemispherical wire perimeter. Ophthalm. Rev. S. 273.
   K. KOLLER. Ueber das Gesichtsfeld. Wien. med. Wochenschr. No. 9.
- 77. CH. LEEGARD. Ueber die electro-diagnostische Gesichtsfelduntersuchung. Deutsch. Arch. f. klin. Med. Bd. 38, S. 525.
- J. L. MINOR. Reference chart of the field of vision. Dtsch. Arch. f. klin. Med. Bd. 38. S. 287.
- 59. TH. REID. Perimeter. Ophthalm. Rev.
- 10. A. Nieden. Gesichtsfeld-Schema zum Gebrauch für gewöhnliche und für selbstregistrirende Perimeter. 2. Aufl. Wiesbaden. Bergmann.
- 1. J. B. Emerson. A new instrument for testing the field of vision. Post Graduate. New-York. 1888 89. S. 46.
  - V. HELMHOLTZ, Physiol. Optik, 2. Aufl.

- 1472. G. DE GRANDMONT. Périoptométrie et chromatopsie; périmètre et chromatoptomètre. Arch. d'Ophthalm. VIII. S. 208.
- 1473. L. Ozoulay. Campimètre de poche. Progr. méd. No. 46. S. 426. 1474. Pedrazzoli. Nuovo perimetro. Ann. di Ottalm. XVII. S. 217.
- 1475. C. Schweigger. Ein handliches Perimeter. Arch. f. Augenheilkde. S. 469. 1889.
- 1476. J. BJERRUM. Ueber Untersuchung des Gesichtsfeldes. Med. selsk. forhandl. S. 219. 1477. Deeren. Quelques critiques sur les périmètres. Rec. d'Ophthalm. S. 474-479 1
- 519 523.1478. A. Groenouw. Wo liegt die vordere Grenze des ophthalmoskopisch sichtbaren Augenhintergrundes? Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXV. (3.) S. 29.
- 1479. Schweigger. A handy perimeter. Arch. Ophthalm. XVIII. S. 187. New-York. 1890.
- 1480. J. Bjerrum. Ueber eine Ergünzung der gewöhnlichen Gesichtsfelduntersuchung, sowie über das Gesichtsfeld bei Glaukom. Nord. ophthalm. Tidsskr. II. S. 3.
- Geschichtliche Bemerkung zur Gesichtsfeldmessung. Centralbl. [ 1481. J. HIRSCHBERG. prakt. Augenheilkde. 14. Jahrg. S. 350-351.
- 1482. O. König. Beobachtungen über Gesichtsfeld-Einengung nach dem Försterischen Typus. Arch. f. Augenheilkde. XXII. S. 264-286.
  1483. Jocqs. Un perimètre modifié. Rev. gén. d'Ophthalm. S. 228.
- 1484. LAGRANGE. Leçons sur les anomalies de la réfraction et de l'accommodation, suives de l'examen du sens chromatique et du champ visuel. Paris, Steinheil. 1890.

- 1485. DE LAPERSONNE. Un nouveau périmètre pratique. Ann. d'Ocul. Bd. 103. S. 29-32. 1486. A. Nieden, Gesichtsfeld-Schema. 3. Aufl. Wiesbaden, Bergmann. 1487. Pedrazzoli. Nouveau périmètre. Verona. 1488. Reymond. Studio sulle alterazioni dei campi visivi nella cura dello strabismo. XII. Congr. dell' Assoc. Oftalm. Ital, Pisa, 1890. - Ann. di Ottalm. XIX. 1891.
- 1489. P. Braunschweig. Eine neue Form des Perimeters. Zeitschr. f. Instrumentenkde. S. 58-60.
- 1490. A. Antonelli. Scotometro. Ann. di Ottalm. XXII. S. 19. Ann. d'Oculist. T. 110
- 1491. Bagot. Nouveau périmètre de poche. Ann. d'Oculist. Bd. 110. S. 100.
- 1492. T. E. Giles. A new perimeter. Arch. of Ophthalm. XXII, S. 28-30.
- 1493. C. J. A. Leroy. Champ optique, champ visuel absolu et relatif de l'ail humain. Compt. Rend. Bd. 116. S. 377-379. 1894.
- 1494. D. Axenfeld. Eine einfache Methode, Hemianopsie zu constatiren. Centralbl. XIII. S. 437-438.
- 1495. Groenouw. Beiträge zur Kenntnis der concentrischen Gesichtsfeldverengerung. Graefe's Arch. f. Ophthalm. Bd. 40. (2.) S. 172-223.
- 1496. G. T. Ladd. Direct control of the retinal field. The Psychol. Rev. I. S. 351-362. 1497. H. Salomonsohn. Ueber die sog. pathologische Netzhautermüdung. (Mit Benutzung eines Vortrages, gehalten in der Berliner ophthalm. Gesellschaft am 18. Januar.) Berl. Klin. Heft 70. Sep. Berlin. Fischer. 21 S.
- 1498. R. Simon. Ueber die Entstehung der sog. Ermüdungseinschränkungen des Gesichtsfeldes. Graefe's Arch. f. Ophthalm. Bd. 40. (4.) S. 276-307.
- F. M. Wilson. A portable perimeter with its apology for existence. Transact of the Americ, Ophthalm. Soc. XXX, ann. meeting. S. 226, Washington.

# § 11.

# Zerstreuungsbilder auf der Netzhaut.

### 1. Aeltere Litteratur.

Hier ist auch die Litteratur im § 18. 2 zu beachten.

#### 1575

- 1500. Fr. MAUROLYCUS. De lumine et umbra. Lib. III. 1588.
- 1501. J. B. PORTA. De refractione. Lib. VIII.
- 1502. J. Kepler. Paralipomena ad Vitellionem. S. 200.
- 1503. SCHEINER. Oculus. S. 32-49.
  - 1685.
- 1504. DE LA HIRE. Journ. des Sçavans. Ann. 1685.
- 1505. DE LA HIRE. Sur différents accidents de la vue. Anc. Mém. Par. X. 1709.
- 1506. DE LA HIBE. Explications de quelques faits d'optique et de la manière dont se fait la vision. Mém. de l'Acad. de Paris. S. 95. (Sehen im Wasser.)
- 1507. DE LA MOTTE. Versuche und Abhandlungen der Gesellschaft in Danzig. Bd. II. S. 290. (Theorie des Scheiner'schen Versuchs.)
  1788.
- 1508. JURIN. Essay on distinct and indistinct vision in SMITH System of Optics. Cambridge. 1759.
- 1509. PORTERFIELD. On the eye. S. 389-423\*. (Theorie des Scheiner'schen Versuchs.)
- 1510. G. Adams. An essay on vision. London. 2d. ed., übersetzt von F. Kries. Gotha. 1794. (Ausführlich über Brillen.)
  1800.
- 1511. J. Bischoff. Praktische Abhandlung der Dioptrik. Stuttgart. 2. Aufl. (Ueber Brillen.)
- 1801.
  1512. TH. Young. On the mechanism of the eye. Philos. Transact. P. I. S. 34. (Optometer.)
- 1810.
  1513. Gilbert in seinen Annalen d. Physik. XXXIV. S. 34 u. XXXVI. S. 375. (Sehen im Wasser.)
- 1514. Wollaston. Improved periscopic spectacles. Phil. Mag. XVII. Nicholson's Journ. VII. S. 143, 241.
- 1515. Jones. On Wollaston's spectacles. Nicholson's Journ. VII. S. 192 u. VIII. S. 38.
- 1516. G. TAUBEB. Anweisung für auswärtige Personen, wie dieselben aus dem optischoculistischen Institute zu Leipzig Augengläser bekommen können. Leipzig. 3. Aufl. 1824.
- 1517. MUNCKE. Ueber Sehen unter Wasser. Pogg. Ann. II. S. 257.
- 1518. PURKINJE. Zur Physiologie der Sinne. II. S. 128\*. 1828.
- 1519. MUNCKE. Art. Gesicht. Gehler's phys. Wörterbuch, neu bearb. Leipzig. S. 1383 bis 1386\* und S. 1403—1410.
- 1520. Holke. Disquisitio de acie oculi dextri et sinistri in mille ducentis hominibus. Lipsiae.

1521. J. MILE. Pogg. Ann. XLII. S. 51\*

1840.

- 1522. Henle. J. Müller's Lehrb. d. Physiol. Bd. II, S. 339-341 1845.
- 1523. Q. Youngs Optometer. Phil. Mag. XXVI. S. 436. 1848.
- 1524. F. C. Donders. Een woord over de aanwendingswijze der proef van Sanson. Ned Lancet. S. 211. 1848/1849.
- 1850. 1525. J. CZERMAK. Verh. d. Würzburger phys. Ges. Bd. I. S. 184. 1851.
- 1526. Peytal. Nouvel instrument à l'usage de la vue myope. Institut. No. 841. S. 53. No. 857. S. 180.

1527. H. MAYER. Prag. Vierteljahrsschr. f. prakt. Heilkd. XXXII. S. 92\*.

- 1528. v. Hasner. Prag. Vierteljahrsschr. f. prakt. Heilkd. XXXII. S. 166. (Optometer,
- 1529. TH. RUETE. Der Augenspiegel und das Optometer. Göttingen. S. 28°.

## Größe und Form der Zerstreuungskreise.

Hier ist auch ein Theil der Litteratur von § 18. 3 zu beachten.

- 1530 J. CZERMAK. Ueber die Wirkung punktförmiger Diaphragmen auf das Sehen. Wien Ber. XII. S. 333.
- 1531. Eine Modification des Scheiner'schen Versuches. Wien. Ber. XII. S. 366.
- 1532. H. von Wyngaarden. Ueber die Anwendung der von Donders entdeckten stemb päischen Brillen zur Verbesserung des Sehvermögens bei Trübungen der Hornhaul. Arch. f. Ophthalm. (I.) 1. S. 251.
- 1533. J. CZERMAK. Ueber die Wirkung punktförmiger Diaphragmen auf das Sehen. Wien Ber. XV. S. 428.
- 1534. Eine Modification eines Scheiner'schen Versuches. Wien. Ber. XV. S. 457. 1872.
- 1535, Woinow. Zur Lehre über den Einfluss der optischen Gläser auf die Sehschärft. Arch. f. Ophthalm. XVIII. (1.) S. 349. 1874.
- 1536. A. Schmithausen. Ueber das Sehen der Myopen mittelst Zerstreuungskreue. Greifswald.

- 1537. Badal. Mesure du diamètre de la pupille et des cercles de diffusion. Gaz. des Hop.
- 1538. Contribution à l'étude de l'accommodation de l'oeil aux distances. Mesure des cercles de diffusion. Gaz. méd. de Paris. No. 20. 1877.
- 1539. Badal. Mesure du diamètre de la pupille et des cercles de diffusion. Bull. mens de la clin. du Dr. Badal. Paris. Delahaye. S. 28-31.
- 1878. 1540. Fano. Rôle de la rétine dans la vision des objets rapprochés ou éloignes. Compt Rend. Bd. 86. S. 689.
- 1541. Badal. Études d'optique-physiologique; influence du diamètre de la pupille et des cercles de diffusion sur l'acuité visuelle. Ann. d'Ocul. Bd. 83. S. 21—40. S. 103—126. S. 205-214. — Mém. de la Soc. d. sc. phys. et nat. de Bordeaux. (2.) IV. 1 1882.
- 1542. PROMPT. De l'expérience de Scheiner. Ass. franç. pour l'avanc. des sc. Rec. d'Ophthalm. S. 630.
- 1543. V. Schulek. Die optischen Verhältnisse bei Doppelpupillen. Graefe's Arch. 1 Ophthalm. XXVIII. (3.) S. 128.

1544. C. J. A. Leboy. Quelques considérations sur les variations du diamètre de l'image sensible d'un point lumineux. Arch. d'Ophtalm. S. 245.

#### 1884.

- 1545. J. W. Barret. A new method of demonstrating Scheiner's experiment, Journ. of anat. a. physiol. XIX. S. 97.
- 1546. Bertrand. Expériences sur la myopie et la pupille artificielle. Ann. d'Ocul. Bd. 91. S. 32.

#### 1885.

- 1547. D. Kokemüller. Ueber eine interessante optische Erscheinung. Wochenschr. f. Astron. Meteorol. u. Geogr. 28. Jahrg. S. 305. (Lecat'scher Versuch.)
- 1548. Weidlich. Die quantitativen Beziehungen zwischen der Pupillenverengung und der scheinbaren Abnahme der Kurzsichtigkeit. Arch. f. Augenheilkde. XV. S. 175.
- 1549. D. Axenfeld. Percesione subbiettiva dei movimenti dell' iride. Bull. d. r. Accad. med. di Roma. 1887/88. IX. S. 122.

## Huppom Fine Modification des Sahainer'es

- 1550. R. Hilbert. Eine Modification des Scheiner'schen Versuches. Betz' Memorabilien. Heft 5.
- 1551. LAQUEUR. Ueber eine eigenthümliche Art von Gesichtswahrnehmungen. Centralbl. f. med. Wiss. No. 42.

#### 1890.

- 1552. L. LAQUEUR. Ueber pseudentoptische Gesichtswahrnehmungen. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVI. Abth. 1. S. 62-82.
- 1553. G. Wallenberg. Der "Le Cat'sche Versuch" und die Erzeugung farbiger Schatten auf der Netzhaut. Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 48. S. 537-543.
- 1891.

  1554. L. Chabry. Des images diffuses résultantes de la vision non accommodée. Diplopie monoculaire. Compt. Rend. de la Soc. Biol. (9.) III. 2. S. 36—37.
- 1555. R. Hilbert. Pupillenbeobachtungen mittels der subjectiven Methode. Betz' Memorabilien. H. 5.

#### 1892.

1556. A. Szill. Optische Verwerthung von Brillenglasreflexen. Graefe's Arch.f. Ophthalm. Bd. 38. (4.) S: 12-18.

#### 1893.

- 1557. A. Roth. Ueber eine neue stenopäische Brille (Siebbrille). Vorläuf. Mitth. Arch. f. Augenheilkde. XXVII. S. 120—112.
- 1558. M. SALZMANN. Das Schen in Zerstreuungskreisen. I. Th. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXIX. 2, S, 83-129.

#### 1894.

- 1559. J. HIRSCHBERG. Ein Fall von einäugigem Doppeltsehen durch Doppelpupille. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. XVIII. S. 355-357.
- 1560. R. Katz. Des cercles de diffusion et du trou sténopéique. Wiestn. ophthalm. Mai-Juni 1894.
- 1561. O. Landmann. Monocular polyopia. Two cases. Ann. of Ophthalm. and Otol. Vol. III. S. 18.
- M. SALZMANN. Das Sehen in Zerstreuungskreisen. II. Th. Graefe's Arch. f. Ophtalm. XL. (5.) S. 102—159.
- 1563. H. TRIEFEL. Ueber Schleistung bei Myopie. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XL. (5.) S. 50—101.

# 3. Allgemeines über Refraction und Accommodation.

#### 1854

1564. A. SMEE. The eye in health and disease. London.

#### 1860.

1565. F. C. Donders. Ametropie en hare gevolgen. Verslag Ned. Gasth. v. Oogl. No. 1. S. 63.

- 1566. F. C. Donders. Het lichtbrekend stelsel van het menschelijk oog in gezonden en ziekelijken toestand. Verslag ned. Gasth. No. 2. S. 25. 1863.
- 1567. F. C. Donders. Kort begrip der refractie-anomalien en hare gevolgen. Versl. Nel. Gasth. v. Oogl. No. 4 S. 53.
- 1568. F. C. Donders. Het zien bij verschil in refractie der beide oogen en de hulpmiddelen daarbij aan te wenden. Versl. Ned. Gasth. v. Oogl. No. 5. S. 167. 1866. — Ned. Arch. v. Gen. en Naturk. II. S. 112.
- 1569. Die Refractionsanomalien und ihre Folgen. Arch. f. d. holl. Beitr. zur Nat. u. Heilkde, III. S. 327.
- 1570. GIRAUD-TEULON. Applications de la règle à calcul de E. Javal aux opérations à exécuter sur la réfraction. Ann. d'Ocul. LIV. S. 181. 1866.
- 1571. F. C. Dondebs. Die Anomalien der Refraction und Accommodation des Auges. Deutsch von O. Becker. Wien.
- 1572. A. Nagel. Die Refractions- und Accommodationsanomalien des Auges. Tübingen.
- 1573. R. Schirmer. Die Lehre von den Refractions- und Accommodationsstörungen des
- 1574. W. Zehender. Die Accommodations- und Refractionsanomalien. Klin. Mon.-Bl. IV. 8. 279.

#### 1867.

- 1575. H. KAISER. Die nächsten Ursachen der Anisometropie in optischer Hinsicht. Arch. f. Ophthalm. XIII. 2. S. 361.
- 1868. 1576. W. Dobrowolsky. Myopie, ihre Complication mit Accommodationskrampf. Klin.
- Monatsbl. f. Augenhlk. Außerordentl. Beilageh. S. 1-93. 1577. J. Z. LAURENCE. Die optischen Fehler des Auges mit ihren Folgen Astenopie und Strabismus. Aus d. Engl. übersetzt u. mit Zusätzen versehen v. A. Karst. Kreuznsch.
- 1578. H. Scheffler. Theorie der Augenfehler und der Brille. Wien.

- 1579. GIRAUD-TEULON. De l'influence des lentilles. Ann. d'Ocul. LXII. 8. 93.
- 1580. E. Grether. Kurze practische Bemerkungen über Accommodations- und Refractionsanomalien. Würzburg.

  1581. Laqueur. Sur les changements brusques de la réfraction de l'ail. Ann. d'Ocul.
- LXI. S. 205.
- 1582. Ed. Meyer. Leçons sur la réfraction et l'accommodation. Paris.
- 1583. A. Schumann. Experimentaluntersuchung über die Baufehler und Accommodationsstörungen des menschlichen Auges. Leipzig.
- 1584. F. C. Donders. Praktische opmerkingen over den invloed van hulplenzen op de gezichtsscherpte. Onderzoek, ged. in het Phys. Labor. Utrecht.
- Praktische Bemerkungen über den Einflus von Hülfslinsen auf die Schscharfe. Arch. f. Ophthalm, XVIII. (2.) S. 245.
- 1586. H. Schmidt. Kurze Anleitung zur Untersuchung der Refraction, Accommodation und Sehschärfe. Marburg.
- 1587. C. S. Fenner. A treatise on the diseases of refraction and accommodation. Louisville. 1874.
- Ophthalmometrologie. Die Functionsprüfungen des 1588. H. SNELLEN U. E. LANDOLT. Auges. Aus v. Graefe u. Sämisch's Handb. d. ges. Augenheilkde. III. Bd. l. S. 1-249.

- 1589. J. Stilling. Ueber typischen Accommodationskrampf. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XIII. S. 5-30.
- 1876. 1590. E. Emmert. Ueber Refractions- und Accommodationsverhältnisse des menschichen Auges nach eigenen Untersuchungen. Bern. Haller.

- 1591. E. Adamük. Anomalien der Refraction und Accommodation. Ophthalm. Beob. d. Kl. d. Univ. Kasan. H. 1. 112 S.
- 1592. R. B. Carter. On dejects of vision which are remediable by optical appliances Med. Times and Gaz. H. No. 1410-1421.
- 1593. On Defects of Vision. London. 145 S.
- 1594. J. GARD. De la réfraction oculaire et de l'anisométropie. Paris, Delahaye.
- 1595. CH. Higgens. Lectures on the Anomalies of Refraction and Accommodation etc. Med. Times and Gaz. 16. u. 23. Decbr. 1876, 27. Jan., 10. Febr. 1877. 1878.
- 1596. Badal. Conférences d'optométrie. (Réfraction, Accommodation, Acuité visuelle etc.) Gaz. des Hôp. No. 15, 19, 53, 73, 89, 105.
- 1597. Études d'optique physiologique. Ann. d'Ocul. T. 80. S. 42-56.
- 1598. L. Weiss. Üeber die Refractionsveränderung, welche bei Accommodationslähmung beobachtet wird. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXIV. 2. S. 190—212.
- 1599. E. JAVAL. Les maladies de l'oeil et l'emploi des lunettes. Rev. Scient. (2.) IX. No. 13. S. 306-310.
- 1600. E. LANDOLT. A Manual of Examination of the Eyes. Englisch v. Burnett. London. Baillière. Philadelphia. Brinton.
- 1601. L. MAUTHNER. Die Functionsprüfungen des Auges. (Heft 3, 4 u. 5 d. Vortr. a. d. Gesammtgeb. d. Augenheilkde.) Wiesbaden. Bergmann.
- 1602. E. Netoliczka. Untersuchungen über Farbenblindheit und Kurzsichtigkeit. I. 28. Jahresbericht d. steiermärk. Landes-Ober-Realschule. Graz.
- 1603. G. Sovs. Traité d'optique consid éréedans ses rapports avec l'examen de l'œil. Paris.
  Doin. 362 S.

#### 1880.

- 1604. Badal. Étude d'optique physiologique. Arch. d'Ophthalm. I. S. 58. Ann. d'Ocul. Bd. 84. S. 217,
- 1605. EMMERT. Auge und Schädel; Untersuchungen über Refraction, Accommodation der
- Augen und Bewegungs-Mechanismus des Auges. Berlin. Hirschwald.

  1606. A. Nagel. Die Anomalien der Refraction und Accommodation des Auges. Graefe's u. Saemisch's Handb. d. ges. Augenheilkde. VI. Kap. X. S. 258-503.
- 1607. E. Netoliczka. Untersuchungen über Farbenblindheit und Kurzsichtigkeit. II. 29. Jahresber. d. steiermärk. Landes-Ober-Realschule. Graz.
- 1608. H. Schmidt-Rimples. Emmetropie. Eulenburg's Real-Encykl. f. d. ges. Heilkde. IV. S. 507.
- 1609. Sczelkow. Zur Frage über die Veränderungen der Hornhautkrümmungen bei zunehmendem Alter. Centralbl. f. d med. Wiss. XVIII. No. 44. S. 819.
- 1610. H. SNELLEN U. E. LANDOLT. Ophthalmométrologie. Traité complet d'ophthalmologie par L. de Wecker et E. Landolt. I. 2. Theil. Paris. Delahaye, 1892. 292 S. 1881.
- 1611. A. Charpentier. Examen de la vision au point de la médecine générale. Bibl. biol. internat. IV. 137 S. Paris. Doin.
- 1612. GIRAUD-TEULON. La vision et ses anomalies. Paris. Baillière. 936 S.
- 1613. A. v. Reuss. Untersuchungen über den Einfluß des Lebensalters auf die Krümmung der Hornhaut nebst einigen Bemerkungen über die Dimensionen der Lidspalte. Arch. f. Ophthalm. XXVII. (1.) S. 27.
- 1614. G. Sovs. Traité d'optique considérée dans ses rapports avec d'examen de l'œil. 2. édit. Paris. Doin. 512 S.

#### 1882

- 1615. H. Culbertson. Refraction of the eye, as distinguished from accommodation and estimated as an equivalent, from the index of refraction. Cinc. Lancet u. Clinic. VIII S. 451.
- 1616. E. H. Fravel. Anomalies of refraction. Gaillard's Med. Journ. New-York. XXXII. S. 442.
- 1617. A. Leroy. Clinique ophtalmologique de la faculté de médecine de Lyon. Optique physiologique, vision centrale, irradiation et acuité visuelle. Arch. d'ophthalm. S. 22, 348, 441.
- 1618. J. Masselon. Examen fonctionnel de l'oeil. Paris, Doin.

- 1619. F. G. Perez. Anomalias de la refraction visual. Gac. de sanid. mil. Madrid. VIII. S. 349, 410.
- 1620. Roberts. Examen de la vision practicado en las escuelas de la Ciudad de Buenos-Aires. Buenos-Aires.
- 1621. Chauvel. Précis théorique et pratique de l'examen de l'exil et de la vision. Paris. 431 S.
- 1622. E. Cheuvreul. Précis historique et pratique de l'examen de l'ail et de la vien. Paris. Masson. 150 S.
- 1623. L. Königstein. Die Anomalien der Refraction und Accommodation. Wien. 69 8.

1624. LEDUC. Contribution à l'étude de l'anisometropie. Paris. 42 S.

1625. J. Neuschüler. Occhio ed occhiali. Turin. 104 S.

- 1626. J. Albertotti. Preliminari di studi sperimentali diretti a stabilire sopra nuovo principio l'esame funzionale dell' occhio. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino. 3 s. XXXII. S. 162.
- 1627. Culbertson. A comparison of total and manifest hypermetropia as determined by the presoptometre with and without the use of mydriatics. New York, med, Journ 22 march.
- 1628. Fuchs. Beiträge zu den Anomalien der Refraction und Accommodation. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 14.
- 1629. R. Maddox. On distant vision. Proc. of the Royal Soc. of London. 21. Januar. XII, S. 433.

- 1630. C. M. CULVER. The refraction and accommodation of the eye and their anomalies by Landolt. Edinburgh. 597 S.
- 1631. E. H. FRAVEL. Anomalies of refraction. Cinc. Lancet u. Clinic. XVII. S. 179.
- 1632. G. T. Helm. Short sight, long sight and astigmatism. London, Churchill. 1887.
- 1633. A. Imbert. Les anomalies de la vision. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpellier. IX. S. 78, 92, 113, 126. 1888.
- 1634. A. Inbert. Les anomalies de la vision. Avec une introduction par E. Javal. Psris. Baillière et fils.
- 1889. 1635. P. Smith. On the size of the cornea in relation to age, sex, refraction and primary glaucoma. Opht. Rev. S. 380. - Trans. of the Ophthalm. Soc. X. S. 68.
- 1636, F. VALK. Lectures on the errors of refraction and their correction with glasses. New-York.
- 1637. LAGRANGE. Leçons sur les anomalies de la réfraction et de l'accommodation, suices de l'examen du sens chromatique et du champ visuel. Paris. Steinheil. 1638. J. Masselon. Examen fonctionnel de l'æil. Paris. Doin 2. édit.

- 1639. A. RANDALL. Some disputed points in the correction of refraction errors. Journ. of the Americ, med. Assoc. - Americ. Journ. of Ophthalm. VIII. No. 1. S. 38. glaucoma. Trans. of the Ophthalm. Soc. X. 1889/90. S. 68.
- 1891. 1640. K. Hoob. Gemeinfastliche Darstellung der Refractions-Anomalien. Gekr. Preisscht. Wien, Hölder, 86 S.
- 1641. J. Schiötz. Öjets refractionsziutande, en vejledning for medicinske studerende. Die Refractionszustände des Auges, ein Leitfaden für Studirende.) Christiania. 1899.
- 1642. Herrnheiser. Die, Refractionsentwickelung des menschlichen Auges. Prag. med. Wochenschr. No. 19 u. 20. - Sep. Berlin. Fischer. 36 S. - Zeitschr. f. Heilkde. XIII. S. 342.
- 1893. 1643. H. Bertin-Sans. Les variations que subissent sous l'influence de l'âge les rayons de courbure du cristallin. Arch. d'Ophtalm. XIII. S. 240-244.
- H. Schiess. Kurzer Leitfaden der Refractions- und Accommodationsanomalien. Wiesbaden. Bergmann. 69 S. mit 30 Abbild.

- 1645. Cl. du Bois-Reymond. Über die latente Hypermetropie. Zeitschr. f. Psychol. VIII. S. 34-43.
- 1646. CHAUVEL. Études ophthalmoscopiques. Hypermétropie. Rec. d'Ophthalm. S. 573.
- 1647. A. Graefe. Accommodation und Convergens. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XL. (5.) S. 247-252.
- 1648. L. Königstein. Die Anomalien der Refraction und Accommodation. 2. Aufl. Wien. W. Braumüller. 102 S.
- 1649 TH. Young. Ocuvres ophthalmologiques. Französisch von Tscherning. Kopenhagen, Höst u. Sön. 248 S.

#### 4. Accommodationsbreite.

- 1650. J. CZERMAK. Von den Accommodationslinien. Wien. Ber. Bd. XII. S. 322.
- 1651. Ueber den Zusammenhang zwischen der Convergens der Augenaxen und dem Accommodationssustand der Augen. Wien. Ber. Bd. XII. S. 339. 1855.
- 1652. STELLWAG V. CARION. Die Accommodationsfehler des Auges. Wien. Sitzgs.-Ber. XVI. S. 187.
- 1653. J. CZERMAK. Accommodationslinien. Wien. Ber. Bd. XV. S. 425, 457.
- 1654. Ueber den Zusammenhang zwischen der Convergens der Augenaxen und der Accommodation. Wien. Ber. Bd. XV. S. 438. 1856.
- 1655. A. v. Graffe. Ueber Myopia in distans nebst Betrachtungen über das Sehen jenseits der Grenzen unserer Accommodation. Arch. f. Ophthalm. II. 1. S. 158—186.
- 1656. J. J. OPPEL. Ueber das Schen durch kleine Oeffnungen und das Gerham'sche Diaskop. Jahresber. d. Frankf. Ver. 1856—1857 S. 37—42.
- 1657. F. C. Donders. Winke, betr. den Gebrauch und die Wahl der Brillen. Arch. f. Ophthalm. IV. 1. S. 286-300.
- 1658. Th. H. Mac-Gillavry. De oculi accommodationis quantitate disquisitiones. Utrecht. 1859.
- 1659. M. Mac-Gillavry. Onderzoekingen over de hoegrootheid der accommodatie. Diss. Utrecht. 1858. Henle u. Pfeufer's Zeitschr. f. rat. Med. (3.) VI. S. 612—613. 1860.
- 1660. F. C. Donders. Beiträge zur Kenntnis der Refractions- und Accommodations- anomalien. Arch. f. Ophthalm. VI. 1. S. 62—105. VI. 2. S. 210—283. VII. 1. S. 155—204. Verslagen en Mededeelingen der K. Acad. Amsterdam. 1861. S. 159 bis 201. Jaarlijksch Verslag betrekkelijk het Nederlandsch Gasthuis voor Ooglijders. I. S. 63—205. II. S. 25—68. IV. S. 1—118.
- 1661. C. Landsberg. Beschreibung eines neuen Optometers und Ophthalmodiastometers. Pogg. Ann. CX. S. 435-452. Polytechn. Centralbl. S. 405-406.
- 1662. A. Burow. Ueber den Einflus peripherischer Netzhautparthien auf die Regelung der accommodativen Bewegungen des Auges. Arch. f. Ophthalm. VI. (1.) S. 106—110. 1861,
- 1663. Ch. Arby. Die Accommodationsgeschwindigkeit des menschlichen Auges. Henle u. Pfeuffer's Zeitschr. (3.) XI. S. 300-304.
- 1664. GIRAUD TRULON. Des mouvements de décentration latérale de l'appareil cristallin. Compt. Rend. LII. S. 383-385. Institut. S. 82. Cosmos. XVIII. S. 284-286.
- 1665. H. Dor. Des différences individuelles de la réfraction de l'œil. Journ. de la physiol. XI. XII. Arch. d. sc. phys. (2.) X. S. 82—85.
- 1666. H. DE BRIEDER. De stoornissen der accommodatie van het oog. Diss. Utrecht. Jaarlijksch Verslag betr. het Nederl. Gasthuis. II. S. 69—142.
- 1667. v. Jabon jun. Üeber die Einstellungen des dioptrischen Apparates im menschlichen Auge. Wien. 1861.
- 1668. STELLWAG V. CARION. Zur Litteratur der Refractions- und Accommodationsanomalien. Zeitschr. d. K. K. Ges. d. Aerzte. 1861.

- 1669. F. C. Donders. De formule der accommodatiebreedte, getoetst aan de inwendige veranderingen van het oog. Versl. Ned. Gasth. v. Oogl. No. 4. S. 105. 1867.
- 1670. H. Kaiser. Die nächsten Ursachen der Anisometropie in optischer Hinsicht. Arch. f. Ophthalm. XIII. 2, S. 361.
- 1671. E. G. Loring. Sur l'accommodation relative. Compt. Rend. 4 et 5. Sess. annuelle. New York. Juni.

## 1672. H. Dor. Ueber einen außergewöhnlichen Fall von Lähmung der Accommodation. Bern. Mitth. S. 24—25.

- 1673. R. Schirmer. Ueber das Accommodationsverhältniß bei verschiedenen Blickhohen. Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. VII. S. 405.
- 1870.

  1674. E. Adamuck und M. Woinow. Zur Frage über die Accommodation der Presbyopen.

  Arch. f. Ophthalm. XVI. (1.) S. 144.
- 1675. SCHNELLER. Beiträge zur Lehre von der Accommodation und Refraction. Arch. 1 Ophthalm. XVI. (1.) S. 176.
- 1676. J. v. Hasner. Ueber die Accommodationseinheit. Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XIII. S. 1-4 u. 88-90. Aerztl. Corresp.-Bl. f. Böhmen. II. S. 419.
- 1677. Die Accommodationshyperbel. Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XIII. S. 289-293. 1678. Ueber die Grenzen der Accommodation des Auges. Prag. Calve. 32 S.
- 1876. Geber die Grenzen der Accommodation des Auges. Frag. Calve. 32 S.
- 1679. W. Doebinkel. Ueber die Abnahme der Accommodationsbreite in verschiedenen Stadien der Presbyopie. Marburg.
- 1680. L. Happe. Ueber v. Hasner's Accommodationseinheit und den Ort des Punktes Null für maximale (∞) Accommodation. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. S. 77—99 u. S. 101—105.
- 1681. Ueber das Maas der Accommodation. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. S. 198-200.
- 1682. v. Hasner. Ueber die Grenzen der Accommodation. Prag. med. Wochenschr. 1877. No. 8.
- 1683. Ueber den Accommodationsaufwand. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. 8.146 bis 148.
- Schluswort zur Accommodationseinheit. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. 8. 200 bis 201.
- 1685. Th. Rumpp. Zur Lehre von der binocularen Accommodation. Inaug.-Diss. Heidelberg. Beil.-Hft. z. d. Kl. Mon,-Bl. f. Augenheilkde. XV.

## 1879.

- 1686. Szokalski. Das Verschwinden der Presbyopie im hohen Alter. Medycyna. 1879.
- 1687. H. Biesinger. Untersuchungen über die Beziehungen zwischen Accommodation und Convergenz der Blicklinien. Mitth. a. d. ophthalm. Klinik z. Tübingen. 1880. Heft 1. — Inaug.-Diss. Tübingen. 1879.
- 1688. Hällsten. Die dioptrische Fähigkeit in centrirten Systemen mit besonderer Rucksicht auf die dioptrische Fähigkeit und die Accommodationsbreite des Auges. Arch. f. Anat. u. Physiol. Physiol. Abth. 1880. Heft 1 u. 2.

#### 1888

1689. Leduc. Contribution à l'étude de l'anisometropie. Paris. 1883. 42 S.

- 1690. O. Beselin. Untersuchungen über Refraction und Grundlinie der Augen und über die dynamischen Verhältnisse der lateral wirkenden Augenmuskeln an Mädchen von 5-18 Jahren. Diss. Heidelberg. Arch. f. Augenheilkde. XIV. S. 132.
- 1691. C. REYMOND. Modificazione all' esame degli equilibrii muscolari e leggi del rapporto tra l'accommodazione e la convergenza oculare. Ann. di Ottalm. XIII. 2. S. 136. Giorn. d. r. Accad. di med. di Torino. XII. S. 69.

- 1692. IMBERT. Sur le choix des verres de lunette et sur la variation du pouvoir accommodatif avec l'age. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpellier. VII. S. 197.
- 1693. C. REYMOND. Sui rapporti dell' accommodamento colla convergenza. Atti d. r. Accad. di med. di Torino. VI.

#### 1886. 1694. GIOVANNI. Accommodation und Convergenz. Ann. di Ottalm.

- 1695. E. Maddox. Investigation in the relation between convergence and accommodation. Journ. of anat. XX. u. XXI., u. Ophthalm. Rev. S. 341.
- 1696. CH. A. OLIVER. A new series of metric test-lettres and words for determining the amount and range of accommodation. Transact. of the americ ophthalm. soc. 22 Meeting. S. 217.
- 1697. Metric test types for determining the amount of accommodation. Ophthalm. Rev. S. 272.
- 1698. G. Secondi. Osservazioni sul rapporto tra l'accommodazione e la convergenza. Giorn. d. r. Accad. di med. di Torino. XXXIV. S. 714. 1887.

# 1699. A. E. Fick. Ueber binoculare Accommodation. Corresp.-Bl. f. schweiz. Aerzte. XVII.

- 1700. G. Secondi. Osservazioni sul rapporto tra l'accommodazione e la convergenze. Ann. di Ottalm. XV. S. 485.
- 1701. A. E. Fick. Ueber ungleiche Accommodation bei Gesunden und Anisometropen. Arch. f. Augenheilkde. XIX. S. 123.
- 1702. Ueber die Accommodation der Anisometropen. Ber. d. 7. internat. Ophthalm .-Congr. z. Heidelberg. S. 451.
- 1703. J. Ramis. Consideraciones de dióptrica fisiológica sobre el punto próximo, el punto remoto y la amplitud de la accommodación. Rev. méd. de México. I. S. 44.
- 1704. Schneller. Ueber Veränderungen der Formen des Auges bei Convergenz der Sehaxen und gesenkter Blickebene. Ber. d. 7. internat. Ophthalm.-Congr. zu Heidelberg. S. 328.
- 1705. G. Secondi. Sul rapporto tra l'accommodazione e la convergenze. R. Accad. Med. di Roma. XIII.

## 1706. R. und A. Ahrens. Neue Versuche über anisomorphe Accommodation. Bevorwortet von W. v. Zehender. Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XXVII. S. 291.

- 1707. C. HESS. Versuche über die angebliche ungleiche Accommodation bei Gesunden und Anisometropen. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXV. (1.) S. 157-171.
- 1708. Pereles, (nach Untersuchungen von F. Halsch und H. Pereles). Ueber die relative Accommodationsbreite. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXV. (4.) S. 84-115.
- 1709. A. RANDALL. Model to demonstrate the relations of accommodation and convergence. Ophthalm. Rev. S. 134-137.

# 1710. Berry. On some points with reference to the connection between accommodation and

- convergence. Brit. med. Journ. No. 1571. S. 287. 1711. R. Greeff. Zur Vergleichung der Accommodationsleistung beider Augen. Arch.
- f. Augenheilkde, XXIII. S. 371-386. 1712. G. Secondi. Ueber die synergische Verbindung von Accommodation und Convergenz.

## Ann. di Ottalm. Fac. 1 u. 2. 1892.

- 1713. G. VAN EIJSSELSTEIJN. Over de accommodatie en convergentie bij zijdelingschen Blick. Diss. Utrecht 1891. - Versl. Ned. Gasth. voor Oogl. 1892.
- 1714. A. E. Fick. Noch einmal die ungleiche Accommodation. Graefe's Arch. f. Ophthalm. Bd. 38. S. 204—220.
- 1715. C. Hess und F. Neumann. Messende Versuche zur Frage nach dem Vorkommen ungleicher Accommodation beim Gesunden. Graefe's Arch. f. Ophthalm. Bd. 38. S. 184-190.
- 1716. C. Hess. Kritik der neueren Versuche zur Frage nach dem Vorkommen ungleicher Accommodation. Graefe's Arch. f. Ophthalm. Bd. 38. S. 169-183.
- 1717. A. Percival. The relation of convergence to accommodation and its practical bearing. Ophthalm. Rev. No. 133, S. 313.

1084

- 1718. H. Snellen. Ueber Beschränkung der Convergenz und der Accommodation bei seitlichem Blick. Ber. üb. d. XXI. Vers. d. Ophthalm. Ges. S. 113.
- 1719. K. Fischer, Ueber die Beziehungen zwischen der Accommodation und der Convegenz der Blicklinien. Diss. Halle. 1893, 99 S.
- OLIVER. A new series of test words for the determination of the power of accommodation.
   Arch. of Ophthalm. XXII. S. 347-348.
- 1721. Savage. Relationship between the centres of accommodation and convergence. Ophthalm. Record. Mai.
- 1722. J. KAUFMANN. Die absolute und relative Accommodationsbreite in den verschiedensten Lebensaltern. Diss. Göttingen. 29 S.

# 5. Optometrie, Optometer und Phakometer.

Hier ist auch die Litteratur von § 18. a zu beachten.

#### 1862

- 1723. DE HAAS. Geschiedkundig onderzoek omtrent de Hypermetropia en hare gevolgen. Diss. Utrecht. Jaarl. Versl. betr. het Nederl. Gasth. voor Oog. III. S. 157—208.
- 1724. A. Burow. Vorläufige Notiz über die Construction eines neuen Optometers. Arch. f. Ophthalm. IX. (2) S., 228-231.
- 1725. Ein neues Optometer. Berlin. 1863.
- 1726. A. v. Graefe. Ein Optometer. Dtsch. Klin. 1863. S. 10.
- 1864. 1727. A. Burow. Ueber die Reihenfolge der Brillenbrennweiten. Berlin.
- 1728. F. C. Donders. On the anomalies of accommodation and refraction of the eye. London. 1866.
- 1729. J. W. Verschoor. Optometers en Optometrie. Zesde Jaarl. Verslag van het Nederl. Gasthuis. voor Oogl. S. 57-160.

  1867.
- 1730. A. Burow. Ein vereinfachtes Verfahren bei Bestimmung der Brillen. Berl. Klim-Wochenschr. VII. 10. März.

#### 1869.

- 1731. J. C. Douglas. On shadow optometers. Phil. Mag. (4.) XXXVII. S. 340-343.
- 1732. M. Perrin et Mascart. Mémoire sur un nouvel optomètre destiné à faire reconnaître et à mesurer tous les vices de la refraction de l'oeil. Ann. d'Ocul. Bd. 61. S. 5-16. 1870.
- 1733. J. C Douglas. Reply to Mr. Templetons remarks suggested by Mr. Douglas account of a new Optometer. Phil. Mag. Vol. 40. S. 340-344.
- 1734. R. Templeton. Remarks suggested by Mr. Douglas' account of a new optometer. Phil. Mag. Vol. 39. S. 9.
- 1735. W. M. Thomson. An additional method to determine the degree of Ametropia. Amer. Journ. of the med. sc. Januar.
- 1873.

  1736. Laidlaw Purves. Eine Methode zur Bestimmung der Refractionsanomalien. Arch. f. Ophthalm. XIX. (1.) S. 89-100.
- 1737. H. Snellen u. E. Landolt. Die Functionsprüfungen des Auges. Gräfe-Sämisch Handb. d. ges. Augenheilkde. III. Cap. I. Leipzig.
- 1738. CH. JEAFFRESON. On Laidlaw Purves' Optometer. Brit. med. Journ. 30. Jan. 1739. W. L. Purves. On determination of the refraction of the eye. Brit. med. Journ.
- 1740. On a new optometer. Brit. med. Journ. 27. Februar.

26. Januar.

- 1741. RISLEY. New optometer for measuring the anomalies of refraction and the field of vision. Amer. Journ. of the med. sc. Bd. 140. S. 449.
- 1742. L. v. WECKER. Optometer und Optometerspiegel. Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XIII. S. 458-465.

- 1743. Badal. Nouvel optomètre donnant, à la fois et dans une seule opération, la mesure de la réfraction oculaire et celle de l'acuité visuelle. Ann. d'Ocul. LXXV. S. 5-13. - Gaz, hebd, S. 137-138. - Gaz, méd. de Paris, S. 547-549.
- 1744. GOEDICKE. Neues Optometer. Dtsch. milit-ärztl. Zeitschr. No. 8 u. 9.
- 1745. H. SNELLEN. Das Phakometer zur Bestimmung von Focus und Centrum der Brillengläser. Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XIV. S. 363-366. - Maandbl. voor Natuurw. VII. S. 23-27. - XVII jaarl. Vers. van het Nederl. Gasthuis etc. S. 204-211.
- 1746. C. W. Zenger. Neues Optometer mit doppeltbrechender Linse von Kalkspath, welches doppelte Leseproben giebt und größere Präcision in Bestimmung der Schdistans gewährt. Catal. of the Spec. Loan Coll. of Scient. Appar. London. 1876. I. S. 131. No. 894.

- 1747. Badal. Leçons pratiques d'optométrie. Bull, mens. de la clin, du Dr. B. Paris. Delahaye. S. 65-71, 76-79, 83-95.
- Optomètre métrique international. Bull. mens. de la clinique du Dr. B. Paris. Delahaye. S. 17-23.
- 1749. M. Burchardt. Ueber objective Bestimmung der Schweite in Centimetern und in Dioptrien. Dtsch. med. Wochenschr. 1877. No. 13.
- Ueber subjective Bestimmung der Sehweite durch Linsen, welche sich im Brennpunktsabstande von dem Auge befinden. Dtsch. med. Wochenschr. III. No. 21.
- Ueber Bestimmung der Sehweite und der Sehschärfe durch Linsen, die sich im Brennpunktsabstande vor dem Auge befinden. Dtsch. med. Wochenschr. 1877.
- 1752. F. C. Donders. Ein pankratisches Fernrohr. (Nebst einer Nachschrift.) Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXIII. (4.) S. 269-281. - XVIII. j. Versl. Nederl. gasth. etc. S. 51-62, 87-90. — Utrecht'sche Onderzoek. 3 recks. V. S. 1-12, 67-72. — K. Acad. v. Wetensch. te Amsterdam. Proc.-verb. 1877/78. No. 2. S. 3-7. Centr.-Bl. f. pract. Augenheilkde, Beilageh. S. 24. - D. Zeitschr. f. pract. Med. S. 428. — Beil. z. d. Klin. Monatsbl. f. Augenhlkd. XV. S. 143-145.
- 1753. E. Dubois. Note sur l'emploi et la choix des lunettes destinées à corriger les mauvaises vues. Journ. de phys. VI. S. 28-29.
- 1754. J. Hirschberg. Ueber Refractionsmessung und über ein neues Optometer. Berl klin. Wochenschr. XIV. S. 151. — Hirschberg's Beitr. z. prakt. Augenheilkde. II. Heft S. 4-24.

- 1755. H. Armaignac. Traité élement. d'Ophtalmoscopie, d'Optometrie et de Refraction oculaire. Paris, Delahaye. 463 S.
- BADAL. Phacomètre. Ann. d'Ocul. Bd. 79. S. 20-32.
- 1757. LOISEAU. Optomètre métrique et phacomètre. Arch. méd. belg. Mai. Bull. de l'acad.
- Roy. de Méd. Belg. (3.) XII. 8. S. 736-752. Ann. d'Ocul. Bd. 80. S. 5. 1758. J. A. C. Oudemans. Théorie de la lunette pancratique de M. Donders. Arch. Néerl. XIII. S. 110-140.
- 1759. RUPPEL. Eine Bemerkung über das Badal-Burchardt'sche Optometer. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. S. 53.
- 1760. E. WARLOMONT. Sur l'optomètre métrique et phacomètre du docteur Loiseau. Bull. de l'acad. roy. de Méd. de Belg. (3.) XII. S. 672-686. - Presse Méd. XXX. No. 37, 38.
- 1761. Loiseau. Note sur un nouveau modèle de l'optomètre métrique et du phacomètre portatif. Ann. d'Ocul. Jan. Febr.
- 1762. PROMPT. Procédé optométrique. Soc. de Biol. 26, April.
- 1763. Thomson. A practical and rapid method, with an instrument for the diagnosis of
- the refraction. Transact. of the Americ. ophth. Soc. 1764. Warlomont. Rapports sur les communications de M. Loiseau ayant pour objet un phacomètre et un optomètre métriques. Bull. de l'acad. roy. de Méd. de Belg. (3.) XIII. 1. S. 38-63. — Ann. d'Ocul. Bd. 81. S. 47-60. 1880.
- 1765. M. Burgl. Patentbrillenbestimmer zur schnellen Ermittelung der passenden Brillennummer für Kurzsichtige und Weitsichtige. Passau. Bucher. 1880. 11 S.

- 1766. M. Hildebrand. Ueber die Augenuntersuchung der dienstpflichtigen Mannschaft. Diss. Berlin. 29 S.
- 1767. LOISEAU. Optomètre métrique. Bruxelles. 63 S.
- 1768. MARÉCHAL. Appareil pour la détermination de l'acuité visuelle et de la vision des
- couleurs. Compt. Rend. du 6. congr. périod. intern, d'ophth. à Milan, 1880. S. 244. 1769. G. Sous. Phacomètre et optomètre. Mém. de la Soc. d. sc. phys. et nat. de Bordaux. (2,) IV. 1.
- 1770. E. Weise. Ueber das Verhältnis des Grades der Hypermetropie zur Schschäffe. Inaug.-Diss. Berlin. 1880.
- 1771. Loiseau. La question des optomètres. Ann. d'Ocul. Bd. 85. S. 5-37.
- 1772. Perrin. Optométrie ou dioptrique de l'oeil. Dict. encycl. d. sc. méd. Paris. XVI.

- 1773. V. Giudici. Ancora due parole sulla misurazione della miopia e della ipermetropia. Rom. 1882.
- 1774. G. LEONHARD. Eine neue optometrische Methode und ihre Anwendung auf die Praxis, Leopoldina. Amtl. Org. d. k. Leop.-Carol. Ak. Heft 28.
- 1775. G. MOYNE. Ottimetro modificato. Boll. d'ocul. V. 4. S. 100.
- 1776. Seggel. Ein doppelröhriges metrisches Optometer. Arztl. Intelligenz-Bl.

- 1777. D. Axenfeld. Eine optische Erscheinung, welche zur Construction eines Optometers verwerthet werden kann. Pflüg. Arch. Bd. 30. S. 288.
- 1778. H. Katsch. Doppelröhriges Optometer.. Zeitschr. f. Instr.-Kde. III. S. 78.
- 1779. MOYNE. Ottimetro-modificato. Neapel. 1883.

- 1780. H. COHN. Das Dioptrie-Lineal zur Brillenprobe. Dtsch. med. Wochenschr. No. 44. 1781. H. Culbertson. On the value of the prisoptometer in determining the degree of myopia, with table. Amer. Journ. of Ophth. 15. April. I. S. 10.
- 1782. G. MOYNE. Ottometro-modificato. Ann. di Ottalm, XIII. S. 588,
- 1783. PLEHN. Neu construirtes Optometer. Ber. d. XVI. Vers. d. ophthalm. Ges. 11 Heidelberg. S. 135.

#### 1885.

- 1784. L. A. Borteling. Compound optometer for correcting errors of refraction. San Francisco. 1885. 18 S.
- L. Dahlerup. Dr. Plehn's apparat til bestemmelse of refraction og synstyrke Ugekr. for läger. 4 R. XII.
- 1786. Emmert. Mesures anciennes et nouvelles. Rev. méd. de la Suisse romande. No. 8.
- 1787. GAZEFY. Optomètre et astigmomètre binoculaire. Arch. d'Ophthalm. S. 182. Rec. d'Ophthalm. S. 138.
- 1788. V. Giudici. Sulla misurazione objettiva della miopia e della ipermetropia. Giora di med. mil. di Roma. XXXIII. S. 128.
- 1789. A. Marula. De la lunette de Galilée en optométrie. Thèse de Paris. 49 S.
- 1790. PLEHN. Ein Apparat zur Ermittelung der Refractionsverhältnisse und der Schschärfe des Auges. Zeitschr. f. Instrkde. V. S. 53-57. Arch. f. Augenheilkde. XV. S. 269.
- 1791. L. Wolffberg. Apparat zur Augenuntersuchung auf dem Assentplatz. Disch. milit. ärztl. Zeitschr. XIV. S. 149.

- 1792. A. R. Baker. The prisoptometer; an instrument for the ready detection and correction of myopia etc. Cleveland med. Gaz. I. S. 314.
- 1798. H. CULBERTSON. On a mode of determining, with the prisoptometer, the degree of latent hypermetropia without mydriatics. Amer. Journ. of Ophth. S. 220.
- 1794. A mode of determining the absolute myopia through the aid of glasses with the prisoptometer. Amer. Journ. of Ophth. S. 325.
- 1795. DEEREN. Etude des liens qui doivent exister entre l'acuité visuelle et la réfraction dans l'œil emmétrope et amétrope. Rec. d'Ophth. S. 75.
- 1796. C. E. FITZGERALD. Optometer. Ophth. Rev. S. 62.

- 1797. J. TWEEDY. On a improved optometer for estimating the degree of astigmatism and other errors of refraction. Lancet, I. S. 777.
- 1798. G. J. Bull. Ein Optometer. Ber. d. 19. Vers. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. S. 192. Beil.-Heft zu Kl. Mon.-Bl. f. Augenhlkde. S. 3-18.
- 1799. Chisolm. A simple and valuable optometer. Transact. med. a. chir. Tosc. Maryland. Baltimore. S. 126.
- 1800. The ten inch optometer. Maryland. Med. Journ. Baltimore. XVII. S. 141.
- 1801. C. E. Fitzgerald. Demonstration eines Apparates zur schnellen Bestimmung der Refraction. Ber. d. 19, Vers. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. S, 204.
- 1802. F. Hément. L'optomètre Bull. La Nature. XV. 2. S. 187-188.
- 1803. W. A. Holden. An instrument for testing refraction and its errors etc. Arch. Ophth. New-York. S. 295.
- 1804. S. M. Burnett, Apparatus for diagnosis of refraction. Amer. Journ. of Ophth. S. 312. 1805. H. Culbertson. An alleged defect of the prisoptometer. Amer. Journ. of Ophth. S. 317.
- 1806. A. L. Roe. A new method of testing the refraction of the eye. Lancet. I. S. 417.
- 1807. A. H. WARD. A new optometer for determining all errors of refraction. Ber. d. 7. intern. Ophth. Congr. zu Heidelberg. S. 439.
- 1808. Anweisung für den Gebrauch des von Dr. Engelhard construirten und patentirten monoculären und binoculären Optometers. Schulz u. Bartels, opt. Industrie-Anst. zu Rathenow.
- 1809. D. Axenfeld. Un phénomène optique qui peut servir pour base à la construction d'un optomètre. Arch. Ital. de Biol. XII, S. 1-3. 1890.
- 1810. Chibret. Un optomètre de poche fondé sur une propriété des progressions. Soc. d'Ophth. 4. Febr. 1890. Rec. d'Ophth. S. 116.
- 1811. NIMIER. Quelques remarques sur l'acuité visuelle et le strabisme chez les hypermétropes. Rec. d'Ophthalm. No. 4. S. 229. 1891.
- 1812. A. Carl. Ein Apparat zur Prüfung der Sehschärfe. Arch. f. Augenheilkde. XXIV. S. 41-47.
- 1813. G. E. Mergier. Optomètre portatif pour la détermination rapide des amétropies et la mesure de l'acuité visuelle. Ann. d Ocul. T. 108. S. 351-363. 1893.
- 1814. G. Bitzos. Un nouveau phacomètre pratique à faire. Ann. d'Ocul. T. CIX. S. 187. 1815. G. E. Mergier. Optomètre portatif pour la détermination rapide des amétropies et la mesure de l'acuité visuelle. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. (N. F.) V. 20. S. 582.
- 1816. Moon. A portable and combined optometer and ophthalmoscope. Medic. and Surgic. Reporter 11. Februar.
- 1817. H. BORDIER. Détermination de l'acuité visuelle des yeux amétropes par l'optomètre du professeur Badal. Arch. d'Ophth. XIV. 9. S. 562-580.
- 1818. E. Constentin. Optométrie objective. Genf. Eggimann & Co. 1894, 172 S.
- 1819. P. Sgrosso. Communications cliniques d'optométrie, ophthalmometrie, skiascopie etc. Arch. di Ottalm. III. 1/2.
- 1820. M. Tscherning. L'optomètre de Young et son emploi. Arch. de Phys. (5.) VI. S.909-919.

# 6. Massen-Untersuchungen in Bezug auf Refraction und Sehschärfe.

Weitere Litteratur ist in § 18. a angegeben. Ebenfalls ist ein Theil der in § 11. a angegebenen Litteratur zu beachten.

- 1821. F. A. HOLKE. De acie oculi dextri et sinistri in 1200 hominibus sexu, aetate et vitae ratione diversis examinata.
- 1822. H. Cohn. Die Kurzsichtigkeit unter den Schulkindern und ihre Beziehungen zu Schultisch und Helligkeit der Schulzimmer. Nach Untersuchungen an 7568 Schülern. Vorl. Mitth. Deutsch. Klin. No. 7.

- 1823. H. Cohn. Untersuchungen der Augen von 10060 Schulkindern. Leipzig. Fleischer. 1871.
- 1824. H. Cohn. Die Refraction von 240 atropinisirten Dorfschulkindern. Arch L. Ophthalm. XVII. (2.) S. 305.
- 1825. H. Cohn. Die Augen der Greise. Tagebl. d. Naturf.-Vers. zu Breslau. 1876.
- 1826. M. RRICH. Quelques mots sur l'acuité visuelle des soldats. Brochure adjointe un protocolle de la séance de la Soc. imp. de méd. du Caucase.

  1877.
- 1827. H. Cohn. Die Augen der Uhrmacher, Goldarbeiter, Juweliere und Lithographes. Centralbl. f. Augenheilkde. April.
- M. REICH. Untersuchungen der Sehschärfe bei 4613 Rekruten. Milit,-med. Monatsschr. Nov. 1877. Petersb. med. Wochenschr. No. 41. S. 349—351.
- 1829, F. C. Donders. Rapport aangaande het onderzoek van het Gesichtsvermogen van het Personeel der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. Utrecht, Dunnesfelder u. Co. 44 S. XIX. j. versl. Nederl, gasth. etc. S. 1—42.
- felder u. Co. 44 S. XIX. j. versl. Nederl. gasth. etc. S. 1—42.

  1830. M. Reich. Die Refraction der Augen von 1259 Schülern und Schülerinnen in Tifte.
  Petersb. med. Wochenschr. No. 31.

  1879.
- 1831. H. Cohn. Die Augen der Frauen. Breslau. Morgenstern. 44 S.
- 1832, Horstmann. Ueber Refractionsverhältnisse von Kindern. Ber. üb. d. 12, Vers d. ophth. Ges. zu Heidelberg. S. 239-248.
- 1833. Ely. Beobachtungen mit dem Augenspiegel bezüglich der Refraction der Augen Neugeborener. Arch. f. Augenheilkde. IX. 4. S. 431.
- 1834. Horstmann. Ueber Refractionsbestimmungen bei Neugeborenen. Klin. Monatsbl. f. Augeuheilkde, S. 495. Dtsch. med. Wochenschr. No. 42. S. 566.

#### 1881.

- 1835. A. C. COLLARD. De Oogen der Studenten aan de Rijks-universiteit te Utrecht. 22. jaarl. Verl. betr. het Nederl. Gasth. v. Oogl. S. 73-152.
- 1836. L. Königstein. Untersuchungen an den Augen neugeborener Kinder. Wien. med. Jahrb. 1. S. 47-70.
- 1837. M. REIGH. Die Schschärfe in den Lehranstalten Rufslands. Wratschebnija Wedemosti. No. 44. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. V. S. 100.

#### 1882.

- 1838. J. Albrecht, Statistische Beiträge zur Lehre von der Myopie. Klin. Monatshl. f. Augenheilkde. S. 342.
- 1839. E. DURB. Tabellarische Zusammenstellung der Refraction einer Schule. Ber. d. 14. Vers. d. ophth. Ges. zu Heidelberg. S. 66.
- 1840. B. Lyder. Refractions- und Farbenblindheits-Untersuchungen von 550 Schullinders. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 406.

#### 1883.

- 1841. E. Dürr. Die Refraction von 414 Schülern nach Anwendung von Homatropin. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXIX. (1.) S. 103.
- 1842. W. Hansen. Untersuchungen der Augen von 808 Schulkindern im Alter von 10-15 Jahren. Klin. Mon. Bl. f. Augenheilkde. S. 196.
- 1843. W. Manz. Ueber die Augen der Freiburger Schuljugend. Freiburg u. Tübingen 36 S.
- 1844. A. v. Reuss. Untersuchungen der Augen von Eisenbahn-Bediensteten auf Farbessinn und Refraction. Arch. f. Ophthalm. XXIX (2.) S. 229.
- 1845. M. REICH. Refractionsveränderungen im Laufe von 6 Jahren an 85 Schülern bodachtet. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXIX. (2.) S. 303.

- 1846. J. BJERRUM. Ueber die Refraction bei Neugeborenen. Dtsch. med. Wochenschr. S. 722.
- 1847. W. HANSEN. Untersuchungen über die Refractionsverhältnisse im 10.-15. Lebesjahre und das Wachsthum der Augen in diesen Jahren. Kiel. Diss.

- 3. C. Horstmann. Die Refractionsverhältnisse des menschlichen Auges bis zum 6. Lebensjahre. Ber. d. 16. Vers. d. ophth. Ges. zu Heidelberg. S. 79. 1885.
- ). B. CARTER. Eyesight in schools. Med. Times and Gaz. I. S. 535, 569.
- TH. GERMANN. Beiträge zur Kenntnis der Refractionsverhältnisse der Kinder im Säuglingsalter, sowie im vorschulpslichtigen Alter. Graefe's Arch. f. Ophthalm. Bd. XXXI. (2.) S. 122—146.
- RANDALL, Augenuntersuchungen in den Schulen. Klin. Mon. Bl. f. Augenheilkde. S. 500.
- A study of the eyes of medical students. Transact. Pennsylvania State med. soc. 18 S.
- 3. Ch. Roberts. Statistics of eyesight in elementary schools. Med. Times and Gaz. I. S. 593.
- 1. Schlötz. Ophthalmometrische und optometrische Untersuchung von 969 Augen. Arch. f. Augenheilkde. XVI. S. 37.

- 5. H. Cohn. Ueber neue Untersuchungen der Augen der Uhrmacher. Berl. klin. Wochenschr. S. 391.
- L. Siesmann. Resultate der Sehprüfung der Schüler der Schule für Mülitärbader zu Irkutsk. (Russisch.) Westnik ophth. II. 6. S. 464.
- Ph. Steffan. Die Myopie am Frankfurter Gymnasium. v. Graefe's Arch. f. Ophthalm, XXXII. (2.) S. 301.
- 3. J. WIDMARK. Refraktionsundersökningar, utförda vid några skolor in Stockholm (Untersuchung der Refraction in einigen Schulen Stockholms). Nord. med. arkiv. Heft 4.

1887.

- 3. JACKMANN. Eyesight of school children. Ophth. Rev. S. 23.
- ). H. W. WILLIAM. The importance of re-examinations as to the accuracy of vision of railroad employés and mariners. Boston med. and surg. Journ. Bd. 117. S. 373. 1888.
- 1. B. A. RANDALL u. G. E. DE SCHWEINITZ. An analysis of the statistics of the refraction of the human eye. Ber. d. 7. intern. Ophthalm.-Congr. zu Heidelberg. S. 511.

1889

- 2. BARTHÉLEMY. L'examen de la vision devant les conseils marine et armée. Paris.
- 3. W. Feilchenfeld. Statistischer Beitrag zur Kenntniss der Refractionsänderungen bei jugendlichen und erwachsenen Personen. Graese's Arch. f. Ophthalm. XXXV. (1.) S. 113-136.
- . Colour-blindness and defective far sight among the seamen of the mercantile marine. Nature. S. 438.

1890

- 5. J. Arminski. Das Verhältniss zwischen dem Fernpunkt des Normalmenschen und seinen Beschäftigungen. Wien. med. Blätter. No. 40 u. 41. Verh. d. X. internat. med. Kongr. Bd. IV. S. 86.
- 3. T. Axenfeld. Untersuchungen mehrerer Marburger Schulen auf Kurzsichtigkeit. Inaug. Diss. Marburg. 30 S.
- 7. H. Cohn. Die Augen der Zöglinge der Breslauer Taubstummen-Anstalt. Jahresbericht d. Taubstummen-Anstalt für 1890.
- 3. G. MACKAY. Colour-Blindness and defective sight in relation to public duty. Brit. Med. Journ. No. 1568. S. 123
- J. RHEINSTEIN. Die Veränderungen der Schüleraugen in Bezug auf Refraction und Augenspiegelbefund, festgestellt durch in Zwischenräumen von mehreren Jahren wiederholte Untersuchung derselben Schüler. Inaug. Diss. Würzburg. 24 S. 1894.
- M. Girls. Die Augen der indianischen Schulkinder. Zeitschr. f. Schulgesundhtspflge. 10. S. 569.
- L. Kotelmann. Die Schschärfe der Schüler des Gymnasium Christianeum in Altona. Zeitschr. f. Schulgesdhtspflge. 2. S. 74.
- 2. H. S. MILES. Refractionsstörungen bei 4000 Augen. The Refractionist. Octbr.

- 1873. K. Pischl. Bericht über die Untersuchungen der Augen von 1900 Schulkindern in öffentlichen Schulen von San Francisco. Journ. Amer. med. Assoc.
- 1874. Richi. Anomalies de la vision relevées sur 45000 sujets. Ann. d'Ocul. Bd. III. S. 350-371.

# 7. Brillen-Scalen und besondere Brillenformen.

- 1875. A. Burow. Ueber die Reihenfolge der Brillenbrennweiten. Berlin.
- 1876. H. Gerold. Die zwiefache Planconvex-Brille. Ein Doppelocular von verschieden Focaldistanz mit der Gesammtbrennweite eines einfachen Aequivalents, berechnet und construirt für eine bestimmte Hypermetropie. Arch. f. Ophthalm. XII. (1.) S. 31—32 Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. XXXV S. 215.
- Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. XXXV. S. 215.

  1877. A. Steinheil. Ueber Brillengläserscalen und Accommodationsvergleichungen. Zeitschr. f. Biol. II. S. 366-376. Zeitschr. f. Naturwiss. XXXV. S. 215.
- 1878. E. JAVAL. Eine einheitliche Maßbestimmung der Brillen-Brennweiten. Klin. Mon-Bl. V. S. 297.
- 1879. A. Burow. Sur les séries des verres et sur l'emploi du système métrique pour le numérotage des lunettes. Ann. d'Ocul. LX. S. 5.
- 1870.

  1880. A. Burow. Ueber die Reihenfolge von Brillennummern. Zeitschr. f. Naturwist. XXXV. S. 215.
- 1871.
  1881. P. Braham. Description of a set of lenses for the accurate correction of result
- defect. Rep. Brit. Ass. S. 37.
- 1882. E. Javal. Das metrische System für optische Focallängen. Klin. Mon.-Bl. X. S. 294.
- 1883. A. Bubow. Das Meter-Mass zur Bezeichnung der Brillen-Brennweite. Klin. Mon-Bl. XI. S. 145.
- 1884. De l'emploi du système métrique pour désigner les longueurs focales des verre de lunettes. Ann. d'Ocul. LXX. S. 52.
   1885. GIRAUD-TEULON. De la substitution du mètre au pied dans le numérotage des verre
- de lunettes, Ann. d'Ocul. LXIX. S. 235.

  1886. KÖNIGSBERG. Entagemma auf Girand-Teulon's letzte Arbeit über Briller
- 1886. Königsberg. Entgegnung auf Giraud-Teulon's letzte Arbeit über Brillen. Numerotage. Klin. Mon.-Bl. XI. S. 303.
- 1887. F. Monoyer. Sur l'introduction du système métrique dans le numérotage des terres de lunettes etc. Ann. d'Ocul. LXIX. S. 97.
- 1888. A. Nagel. Zur Brillen-Numerirungs-Frage. Klin. Mon.-Bl. XI. S. 93.
- 1889. E. WARLOMONT. De la substitution du mêtre au pied dans le numérotage des revei de lunettes. Ann. d'Ocul. LXIX, S. 5 u. 193.
- 1890. W. Zehendeb. Ueber die Einführung des metrischen Systems in die Lehre von den Refractionsanomalien des menschlichen Auges. Klin. Mon.-Bl. XI. S. I.
- Giraud-Teulon's Vorschlag, betreffend die Numerotage der Brittengläser. Klin. Mon.-Bl. XI. S. 223.
- 1892. Zur Frage der Einführung des französischen Maasses in die Dioptrik. Kin. Mon.-Bl. XI. S. 267.
- 1893. NAGEL. Einheit der Brillengläser. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 362.
- 1894. Ueber die Benutzung des Metermaa/ses zur Numerirung der Brillen. Stuttgart. 1876.
- 1895. BADAL. Optomètre métrique international. Ann. d'Ocul. LXXV. S. 101-107.
- 1896. F. C. Donders. Ueber das Metermaas mit Bezug auf Numerirung der Brillengläser und Bezeichnung der verschiedenen Grade der Ametropie. Klin. Mon. Bl. f. Augenheilkde. XIII. S. 465-477.
- 1897. J. v. Hasner. Die Donders'sche Meterscala für Brillen. Prag. med. Wochenschr. S. 959.

- 1698. E. Landolt. Die Einführung des Metersystems in die Ophthalmologie. Stuttgart. Enke. 30 S. Klin. Mon.·Bl. f. Augenheilkde. XIV. S. 223—250. Ann. d'Ocul. Bd. 75. S. 207—234.
- 1899. Badal. Optomètre métrique international. Bull. mens. de la clin. du Dr. B. Paris. Delahaye. S. 17—23.
- 1900. LANDOLT. Ueber das Verhältnis der alten sur neuen Einheit der Brillengläser.
  Ann. d'Ocul. Bd. 78. S. 44—47. Klin. Mon.-Bl. XV. S. 333—336.
  1878.
- 1901. C. M. GARIEL. Sur le numérotage des verres de lunettes. Journ. de phys. VII. S. 127-130.
- 1902. v. HASNER. Ueber die Dioptrie. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. S. 75-77.
- 1903. C. Horstmann. Zur Numerirung der Brillengläser. Cassel. 1880.
- 1904. A. Nagel. Ueber die Bezeichnung dioptrischer Werthe aus dem Betrage symmetrischer Convergenzbewegungen nach metrischen Maasseinheiten. Mitth. a. d. ophthalm, Klin. in Tübingen. Heft 1.
- 1905. A. Nagel. Ueber die neuen nach metrischem Maasse beseichneten Brillengläser. Zeitschr. f. Instr. Kde. I. S. 161—164.

  1882.
- 1906. Juda. De benaming der brillenglazen in dioptrien. Neederl. Tijdschr. v. Geneesk. Amsterdam. XVIII. S. 687.
- 1907. E. RABHLMANN. Ueber die optische Wirkung der hyperbolischen Linsen, sowie über die Amvendung derselben als Brillen. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 111.
  1888.
- 1908. BADAL. Verres périscopiques et cônes de Steinheil. Ann. d'Ocul. Bd. 89. S. 19.
- 1909. A. IMBERT. De l'interprétation et de l'emploi du pouvoir dioptrique et de la dioptométrie métrique en ophthalmologie. Lyon, Thèse de doctor. Paris, Baillière et fils.
- 1910. A. Angelucci. Sulla refrazione e correzione delle cornee coniche ed ectatiche. Ann. di Ottalm. XIII. S. 35.
- 1911. R. M. FERGUSON. The dioptric system and its relation to the old system of numbering lenses. Louisville. Med. News. XIX. S. 353.
- 1912. BURNETT. The metre-lens, its English name and equivalent. New-York. med. Journ. Bd. 44. S. 183.
- 1913. The dioptry again. New-York. med. Journ. Bd. 44. S. 380.
- 1914. KNAPP. Dioptry or dioptric. New-York. Med. Journ. XLIV. S. 377. 1888.
- 1915. D. Doljer. De brillinkwestie. Feestbundel. Donder's Jubiléum. Amsterdam. S. 60.
- 1916. A. E. Fick. Eine Contactbrille. Arch. f. Augenheilkde. XVIII. S. 279.
- 1917. J. Wallace. The correction of conical cornea. Univ. med. Mag. Philadelphia, 1888/89. S. 231.
- 1918. W. v. Zehender. Zwei Bemerkungen zur Brillenfrage. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 393.
- 1919. E. Berger. Appareil destiné à remplacer la boite de verres d'essai. New York Med, Journ. Vol. LII. No. 10. S. 30.
- 1920. E. Landolt. Le numérotage rationel des verres prismatiques employés en ophthalmologie. Arch. d'Ophthalm. X. 5. S. 401.
  1892.
- 1921. A. E. Fick. Einige Bemerkungen über die Contactbrille. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XXX. S. 306-310.
- 1922. PFLUGER. Tori- und Doppelfocus-Gläser. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XXXI. S. 1-18.
- 1923. BOMANO. Die torischen Gläser. Arch. di Ottalm. I. 1/2.
- 1924. Steiger. Zur Benennung torisch geschliffener Brillengläser. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. Bd. XXXI. S. 103.

1925. W. v. Zehender. Zur Benennung torisch geschliffener Brillengläser. Klin. Mon.-Bl. L. Augenheilkde. Bd. XXXI. S. 103.

1894.

1926. J. BJERRUM. Om Kontaktglas. Med. Aarsskrift. Kopenhagen.

# 8. Refractionsanomalien, ihre Entstehung und Heilung.

Hier ist auch die in § 11, e angegebene Litteratur zu beachten.

1852.

1927. L. TUELLMANN. De Myopia.

1858.

1928. J. C. Brauneck. De myopia et presbyopia. Berlin.

186

1929. F. W. Heberling. *De Myopia*. Berlin. 1866.

1930. H. Cohn. Die Kurzsichtigkeit unter den Schulkindern und ihre Beziehungen a Schultisch und Helligkeit der Schulzimmer. Nach Untersuchungen an 7568 Schülern. Vorl. Mitth. Dtsche. Klin. No. 7.

1931. E. REYMOND. Annotazioni sulla Miopia. Torino.

1868.

1932. H. COHN. Myopie und simulirte Myopie. (Russisch.) Russ. Arch. f. öffentl. Geschtspfige. No. 1. St. Petersburg.

1933. W. Dobrowolsky. Myopie. Thre Complication mit Accommodationskrampf. N. Mon. Bl. f. Augenheilkde. Außerord. Beilagehft. S. 1-93.

1869.

1934. W. Dobrowolsky. Scheinbare und falsche Kurzsichtigkeit in Folge von Contractur der Accommodationsmuskel, Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. Außerord. Beilageh. S. 141-200.

1873.

1935. H. Borgmann. Ueber die Verwendung decentrirter Brillen bei Myopie. Berlin.

1936. J. Schnabel. Zur Lehre von den Ursachen der Kurzsichtigkeit. Arch. f. Ophthalm. XX. (2.) S. 1-70.

1875.

1937. A. E. Brauns. Ueber die Schschärfe bei Myopie ohne Correction. Marburg. 1876.

1938. F. v. Arlt. Ursachen und Entstehung der Kurzsichtigkeit. Wien.

1939. L. Weiss. Beiträge zur Entwickelung der Myopie. — Ueber eine leicht auszuführende Messung des Augenspiegelbildes und die Bedeutung dieser Messungen für die Beurtheilung des dioptrischen Apparates des Auges. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXII. (3.) S. 1—124.

1877.

1940, E. Landolt. Bemerkungen zu dem Artikel: Beiträge zur Entwickelung der Myopic. Graefe's Arch. f. Ophthalm, XXIII. (1.) S. 263-264.

941. — Sur les causes des anomalies de la réfraction. Gaz. hebdom. 2. S. XIV. 39. S. 618.

1878

1942. SWAN M. BURNETT. Die Schschärfe bei hochgradiger Ametropie. Americ. Journof ment. sc. S. 362-370.

1943. Schön. Die Ueberbürdung des Auges und die Zunahme der Kurzsichtigkeit. Fränkel's Zeitschr. f. prakt. Med. No. 21.

1944. Fick. Ueber den Zusammenhang zwischen Myopie und Divergenzschielen. Bred. Aerztl. Zeitschr. I. No. 5.

1945. O. Just. Beiträge zur Statistik der Myopie und des Farbensinnes. Arch. f. Augenheilkde. VIII. S. 191—201.

1946. E. LANDOLT. Ueber Myopie. The Roy. Lond. Ophthalm. Hosp. Rep. IX. 3.

1947. HORSTMANN. Ueber Myopie. Arch. f. Augenheilkde, IX. 2.

- JAVAL. Les livres scolaires et la myopie. Bullet, de l'Acad. de Méd. (2.) IX. 12.
   S. 221. Gaz. méd. de Paris. No. 13. S. 161.
- 1949. S. SMITH. Short-Sight in relation to education. Birmingham and Leicester. 1880.
- 1950. H. Bertin-Sans. Le problème de la myopie scolaire. Ann. d'hygiène publ. IV. 1.2.
- 1951. G. B. Bono. Del rapporto tra la forma del cranio e la refrazione oculare. Giorn. d. Soc. ital. d'ig. Milano. III. S. 641.
- 1952. E. Landolt. Relations between the conformation of the cranium and that of the eye. Brit. Med. Journ. 2. April.
- 1953. E. MEYER. De la myopie dans les écoles des différentes nations, Rev. méd. franç. et étrang. No. 9.
- 1954. SORMANNI. *Miopio*. Geogr. nosolog. dell' Italia. Roma 1881. Cap. 21. S. 266.
- 1955. J. Albercht. Statistische Beiträge zur Lehre von der Myopie. Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 342.
- 1956. AMADEI. Sulla craniologia delle Anomalie die Refrazione dell'occhio. Ann. di Ottalm. XI. S. 1.
- 1957. E. Bertin-Sans. Le problème de la myopie scolaire. Ann. d'hyg. Paris. VII. S. 46. u. 186.
- 1958. W. E. MITTENDORF. Myopia and the necessity of correcting it by glasses. Philadelphia. M. Times. XIII. S. 60.
- 1959. Schleich. Klinisch-casuistische Beiträge zur Lehre von der Myopie. Mitth. a. d. Klin. in Tübingen. S. 1.
- 1960. TSCHERNING. Studier oven myopiens aetiologi. Kopenhagen. Myhres. 1882.
- 1961. L. Weiss. Beiträge zur Anatomie des myopischen Auges. Nagel's Tübing. Mitth. Heft 3. S. 63-117.
- 1962. O.Becker. Ueber zunehmende und überhandnehmende Kurzsichtigkeit. Ber.d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. S. 77.
- 1963. G. B. Bono. Indice cefalico e refrazione oculare. Giorn. d. R. Accad. d. Med. di Torino. No. 1.
- 1964. J. CHASANOW. Ueber die Progression der Myopie. Diss. Königsberg.
- 1965. Daniel. Ueber den Einflus des Lebensalters auf das Verhältnis der manifesten zur totalen Hypermetropie. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. Juli-Aug.
- 1966. M. Dobrowolsky. Die Sehschärfe und Kurzsichtigkeit bei den Schülern des Uralschen Gymnasiums. Wratsch. No. 6.
- 1967. Förster. Ueber die Entstehungsweise der Myopie. Ber. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. S. 119.
- 1968. Fulda. Zur Frage der Schulkurzsichtigkeit. Blätt. f. Handel, Gewerbe u. sociales Leben. (Beibl. z. Magdeburg. Ztg.) No. 10 u. 11.
- 1969. D. HUNT. On the causation of myopia. New-York. med. Journ. No. 10.
- 1970. W. J. MITTENDORF. Der Einfluss der Civilisation auf das menschliche Auge, besonders auf die Entwickelung der Myopie. Verh. d. dtsch. Ges. u. wiss. Ver. i. New-York. V S 80
- 1971. J. Morosin. Determinazione di V et di R. Miopia, ipermetropia, astigmatisme. Sassari. 1883. 80 S.
- 1972. PAULSEN. Die Entstehung und Behandlung der Kurzsichtigkeit. Berlin. 41 S.
- 1973. Peltger. Myopische Anisometropie. Ber. d. Univ.-Augenkl. in Bern f. 1881. Bern. 1883. S. 51.
- 1974. M. REICH. Refractionsveränderungen im Laufe von 6 Jahren an 85 Schülern beobachtet. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXIX. 2. S. 303.
- 1975. E. RITZMANN. Hygienische Rathschläge gegen das Ueberhandnehmen der Kurzsichtigkeit bei der Schuljugend. Beil. z. Osterprogr. d. Schulen d. Stadt Schaff-
- 6 hausen. 30 S.
   76. Рн. Steffan. Zur Schulkurzsichtigkeitsfrage. Dtsch. Vierteljahrsschr. f. öffentl. Schulgesdhtspfige.
- 1977. TIPTON. Some facts concerning the eyesight in school children. Transact. med. assoc. Alabama, Montgomery. S. 447.
- 1978. M. TSCHERNING. Studien über die Aetiologie der Myopie. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXIX. 1. S. 201.

- 1979. E. Dürr. Die Entwickelung der Kurzsichtigkeit während der Schuljahre. Brumschweig.
- Ueber den Einfluss der Concavgläser und der Axenconvergenz auf die Weiterentwickelung der Myopie. Arch. f. Augenheilkde. XIV. S. 295.
- 1981. C. Horstmann. Beiträge zur Entwickelung der Refractionsverhältnisse des mendlichen Auges während der ersten fünf Lebensjahre. Arch. f. Augenheilkde. XIV S. 328.
- 1982. Manolescu. Myopie in der Schule. Wien. med. Wochenschr. No. 47.
- 1983. Snell. Influence of school life on eyesight. London. 16 S.
- 1984. W. Dobrowolsky. Zur Frage über die Entstehungsweise der Myopie. Klin. Mon-Bl. f. Augenheilkde. S. 157.
- 1985. A. NAGEL. Wie ist die Entwickelung der Kurzsichtigkeit zu verhüten? Besond. Beil d. Staatsanz. f. Württemberg. No. 6, Stuttgart.
- 1986. A. v. Reuss. Ueber den Einfluss der Schule auf das Entstehen und Wachsen de Kurzsichtigkeit. Österr. ärztl. Vereinsztg.
- 1987. Schmidt-Rimpler. Zur Frage der Schulmyopie. Ber. über d. 16. Vers. d. ophthalm Ges. in Heidelberg. S. 146.
- SEELY. Weiteres über die Entstehungsweise der Myopie. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 278.
- 1989. Stilling. Eine Studie zur Kurzsichtigkeitsfrage. Arch. f. Augenheilkde. XV. S. 133.
- 1990. Ulrich. Untersuchungen über den Zusammenhang von Convergenz und erworbene Myopie. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 433.
  1991. L. Weiss. Ueber die ersten Veränderungen des kurzsichtigen, bezw. kurzsichtig
- werdenden Auges. Ber. über d. 17. Vers. d. ophthalm. Ges. in Heidelberg. S. 138
- Ueber den an der Innenseite der Papille sichtbaren Reflexbogenstreif und seine Beziehung zur beginnenden Kurzsichtigkeit. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXI. (3) 8. 239.
- 1993. - Ueber Länge und Krümmung des Orbitalstückes des Sehnerven und dere Einfluss auf die Entstehung der Kurzsichtigkeit. Tagebl. d. 58. Vers. disch Naturf. u. Aerzte in Strafsburg. S. 498.
- 1994. E. Adamück. Zur Frage über die Myopie in den Schulen. (Russisch.) Ophthalm. Bote. III. S. 269-321 u. 429-449.
- 1995. Browne. The genesis of short sight. Liverpool. med. chir. Journ. Juli. 8.269.
- 1996. Deeren. Étiologie et prophylaxie de la myopie axile chez les écoliers. Rec. d'Ophthalm. S. 449.
- 1997. FORSTER. On the influence of concav glasses and convergence of the ocular ares in the disease of myopia. Arch. d'Ophthalm. XV. S. 399.
- 1998. M. Knies. Ueber Wesen und Therapie der Myopie. Ber. d. 18. Vers, d. ophthalm. Ges. S. 26.
- 1999. Schiess. Ueber Schule und Kurzsichtigkeit. Allg. Schweiz. Ztg.
- Ueber Entstehung und Entwickelung der Kurzsichtigkeit. Graele's 2000. SCHNELLER. Arch. f. Ophthalm. XXXII. (3.) S. 245.
- 2001. W. Schön. Ueberanstrengung der Accommodation und deren Folgezustände. Arch. f. Augenheilkde. XVII. S. 1. Tagebl. d. 59, Vers. deutsch. Naturf. u. Aerzte in Berlin. S. 385.
- 2002. Pr. Smith. On means for the prevention of myopia. Ophthalm. Rev. S. 159.
- 2003. Ph. Steffan. Die Myopie am Frankfurter Gymnasium. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXII. (2.) S. 301.
- Unsere neuen Schulgebäude (Schulpaläste) und ihr Einfluß auf die sog. Schulkurzsichtigkeit. Centralbl. f. allg. Geschtspflge. V. S. 6.
- 2005. Stilling. Contribution to the study of myopia. Arch. Ophthalm. New-York, XV.
- 2006. Ueber Entstehung der Myopie. Ber. d. 18. Vers. d. ophthalm. Ges. S. 14.
- 2007. A. Szili. Seltene Fälle von erworbener Myopie. Szémeszet. S. 25. 1887.
- 2008, JAVAL. Sur la myopie scolaire. Bull. Ac. de méd. Paris. (2.) XXVIII. S. 443.
- 2009. J. Mannhardt. Senile Myopie. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XXV. S. 217 n. 450.

0. E. F. W. PFLUGER. Kurzeichtigkeit und Ersiehung.

1. J. Stilling, Untersuchungen über die Entstehung der Kurssichtigkeit. Wiesbaden. Bergmann. 216 S.

2. STRAUMANN. Ueber ophthalmoskopischen Befund und Hereditärverhältnisse bei der Myopie. Diss. Basel.

 K. K. Veszely. Zur Genese der Myopie. Wien. med. Wochenschr. Bd. 37. S. 1119—23, 1150—54, 1173—76.

4. N. A. Baeb. Ueber das Verhalten des Orbita-Index bei den verschiedenen Refractionszuständen vom 10.—19. Lebensjahre. Diss. München.

5. CEVESETO. La retina del miope è l'unico oggetto che l'ipermetrope possa vedere senza correggere la sua ametropia. Ann. di Ottalm. S 385.

 Peteini. Esame dell' occhio miope ad immagine diritta. Boll. d'Osp. di S. Casa di Loreto. 1887/88. S. 448.

 Schneller. Ueber die Entstehung und Behandlung der Kurzsichtigkeit. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. April. S. 109.

8. J. Stilling. Schädelbau und Kurssichtigkeit. Wiesbaden. J. F. Bergmann. 124 S. 9. — Ueber Schädelbau und Refraction. Ber. d. 7. intern. Ophthalm.-Congr. zu

Heidelberg. S. 97.

0. L. Weiss. Zur Besiehung der Form des Orbitaeingunges zur Myopie. Klin. Mon. Bl. f. Augenheilkde. S. 349.

1. W. DE JOUG. Beitrag zur Entwickelungsgeschichte der Myopie. Diss. Freiburg.

2. Nuel et Leplat. Les vaisseaux rétiniens dans la myopie congénitale. Ann. d'Ocul. CI. S. 154.

3. H. Schmidt-Rimpler. Kurzsichtigkeit und Augenhöhlenbau. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXV. (1.) S. 200—219.

 Noch einmal die Orbital-Messungen bei verschiedenen Refractionen. Fortschr. d. Med. VII. 20. S. 769.

 Bemerkungen zu Stilling's Aufsatz: Ueber Orbital-Messungen bei verschiedenen Refractionen. Fortschr. d. Med. VII. 15. S. 573.

Zur Frage der Schulmyopie.
 Theil. Mit 4 Fig. im Text. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXV. (4.) S. 249—286.

 J. Stilling. Ueber Orbital-Messungen bei verschiedener Refraction. Fortschr. d. Med. S. 444.

8. — Ueber neue Orbital-Messungen an Kurz- und Normalsichtigen. Fortschr. d. Med. VII. 17. S. 647.

9. — Auch noch einmal Myopie und Orbitalbau. Fortschr. d. Med. VII. 22. S. 861.

0. J. Arminski. Das Verhältnis zwischen dem Fernpunkt des Normalmenschen und seinen Beschäftigungen. Wien. med. Blätter. No. 40. u. 41.

1 Beery. On Myopia: a criticism of the discussion at Birmingham. Ophthalm. Rev. No. 109. S. 327.

2. H. Cohn. Ueber den Einflus hygienischer Massregeln auf die Schulmyopie. Zeitschr. f. Schulgesdhtspfige. No. 1 u. 2.

3. — Kurze Replik auf die Entgegnung des Professors v. Hippel betreffs seiner Schrift über Schulmyopie. Zeitschr. f. Schulgeschtspflge. No. 4.

4. V. FURALA. Treatment of high degrees of myopia bei removal of the lens. Americ. Journ. of Ophthalm.

5. GALEZOWSKY. Etude sur quelques variétés graves de myopie et sur les moyens de les guérir. Rec. d'Ophthalm. S. 513—521 u. 577—586.

6. J. Hirschberg. Diabetische Kurzsichtigkeit. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. 14. Jahrg. S. 7-8.

77. A. Krotoschin. Anatomischer Beitrag zur Entstehung der Myopie. Arch. f. Augenheilkde. XXII. S. 393.

8. Kuhnen. Beschreibung einiger Modelle und Apparate (u. a. auch zur Demonstration der Myopie etc.) Zeitschr. f. Biol. (N. F.) IX. S. 418-432.

 Nuel. Une curiosité physiologique de l'œil myope. Ann. d'Ocul. Juillet-Août. S. 43.

0. - Diagnostic de la prédisposition à la myopie. Rev. gén. de l'Ophthalm. S. 215

- 2041. B. A. RANDALL. Can Hypermetropia be healthfully outgrown? Transact. of the Americ, Ophthalm. Soc.
- 2042. ROTAND. De la myopie et quelques considérations sur son étiologie et sa prophylane. Thèse de doctor.
- H. Schmidt-Rimpler. Bemerkung zu Stilling's letzter Erwiderung. Fortschr. d. Med. S. 58.
- 2044. Die Schulkurzsichtigkeit und ihre Bekämpfung. Leipzig. Engelmann. 115 & 2045. Seggel. Ueber die Abhängigkeit der Myopie vom Orbitalbau und die Beziehunge.
- des Conus zur Refraction. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVI. (2.) S. 1-65. 2046. PRIESTLEY SMITH. On Myopia: a reply to Dr. Berry's criticism. Ophthalm. Rev. S. 345-351.
- 2047. A discussion on the causes, prevention and treatment of myopia. Ophthalm Rev.
- 2048. PRIESTLEY SMITH u. GROSS. Myopia: its causes, prevention and treatment. Ophthalm. Rev. 1890. No. 109. S. 318.
- 2049. Stilling. Ueber das Wachsthum der Orbita und dessen Beziehungen zur Refraction. Arch. f. Augenheilkde. XXII. S. 47.
- 2050. H. Wingerath. Kurssichtigkeit und Schule. Berlin. Friedländer u. Modl.
- 2051. Deeren. Quelques remarques sur la myopie. Rec. d'ophthalm.
- 2052. V. Fukata. On the injurious influence of the accommodation upon the increase of myopia of the highest degree. Americ. Journ. of Ophthalm. VIII. No. 3. S. 81.
- 2053. Heilung höchstgradiger Kurzsichtigkeit durch Beseitigung der Linse. Leipzig u. Wien. F. Deuticke. 31 S.
- 2054. Ueber die Ursache der Verbesserung der Sehschärfe bei höchstgradig myopische gewesenen Aphaken. Arch. f. Augenheilkde. Bd. 24. 2. S. 161-168.
- 2055. KEYSER. Hypermetropia. Times and Reg. XII. S. 133.
- 2056. A. Krotoschin. Anatomischer Beitrag zur Entstehung der Myopie. Arch. f. Augenheilkde. XXII. S. 393-421.
- 2057. NIMIER. Myopia in schools. New-York. med. Journ. LIV. No. 16. S. 435.
- 2058. De la myopie chez les candidats aux écoles militaires. Ann. d'Ocul. CVI & 15. 2059. J. P. Nuel. D'une apparence ophthalmoscopique de l'ail myope. Contribution
- à la connaissance de la prédisposition héréditaire à la myopie. Arch. d'Ophthalm. XI, 8, 56-73.
- 2060. F. Ott. Ueber die hochgradige Myopie. Inaug.-Dis. Strafsburg. 57 S.
- 2061. Th. Proskauer. Ein Beitrag zur Myopiestatistik. Graefe's Arch. f. Ophthalm-XXXVII. (2.) S. 199-219.
- 2062. A. B. RANDALL. Nimmt Hypermetropic durch normales Wachsthum ab? Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XXIX. S. 57-62.
- 2063. TH. V. Schröder. Die operative Behandlung der hochgradigen Myopie mittelst Entfernung des Linse. St. Petersb. med. Wochenschr. No. 29. S. 251.
- 2064. Schröter. Einfluss der Schuljahre auf die Entwickelung der Kurzsichtigkeit. Leipzig.
- 2065. Theobald. Inherited monocular myopia. Americ. Journ. of Ophthalm. VIII. S. 251.
- 2066. J. Arminski. Das Verhältnifs zwischen dem Fernpunkt des Normalmenschen und seinen Beschäftigungen. Verhandl, d. X. internat. med. Kongresses. Bd. IV. S. 86.
- 2067. R. D. Batten. Myopia the result constitutional disease. Ophthalm. Rev. XI. 1.
- 2068. Belliard. Rapport sur la myopie scolaire. Bullet. de la soc. d'ophthalm. de Paris. S. 121.
- 2069. A. Book. Untersuchungen über die Erblichkeit der Myopie. Diss. Kiel. 17 S.
- 2070. V. FUKALA. Der schädliche Einfluss der Accommodation auf die Zunahme der höchstgradigen Myopie. Berl. klin. Wochenschr. No. 23. S. 558.
- O. Gerloff. Beitrag zur Arbeitsmyopie. Ber. über d. XXII. Vers. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. S. 172-180.
- 2072. A. KBOTOSCHIN. Analomischer Beitrag zum Studium der Entwickelung der Myopie.
  Arch. of ophthalm. XXI. 1. S 33-38.
- P. LANDSBERG. Eigenartiger Gebrauch des Convexglases bei excessiver Hypermetropie. Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde, XXX. S. 187-192, 292 u. 361.

2074. NIMIER. Remarques sur la répartition géographique de la myopie en France. Bullet. de la Soc. d'Ophthalm. de Paris. S. 1.

2075. OSTWALT. Réfraction de l'œil fort myope à l'état d'aphabie avec remarques sur les avantages du choix uniforme du foyer antérieur de l'æil muni du cristallin comme point de départ pour toutes les mesures de la réfraction, même de l'œil aphaque. Rev. gén. d'ophthalm. XI. S. 1-21.

2076. PFLUGER. Bemerkungen zur operativen Behandlung hochgradiger Kurzsichtigkeit. Ber. über d. XXII. Vers. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. S. 118-123.

2077. F. Poelleb. Experimental - Beiträge zur Myopie - Hygiene. Arch. f. Hyg. XIII. 8. 335-343

2078. RYMSZA. Vergleichende Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen dem Refractionszustande der Augen und dem Schädelbau. Diss. Dorpat. 65 S.

2079. Schweigger. Correction der Myopie durch Aphakie. Ber. über d. XXII. Vers. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. S. 115-118.

2080. S. Stephenson. A note upon the relative frequency of myopia among Christians and Jews. Ophthalm. Rev. XI. S. 110-112.

2081. J. Stilling. Zur Kurzsichtigkeitsfrage. Berl. med. Wochenschr. No. 16. S. 398. 2082. VALUDE. Myopie forte. Extraction du cristallin transparent. Bullet. de la Soc. d'ophthalm. de Paris. S. 30.

2083. K. L. Baas. Zur Anatomie und Pathogenese der Myopie. Knapp u. Schweigger's Arch. f. Augenheilkde. XXVI. S. 33-56.

2084. E. Gellzuhn. Ueber einen Fall von höchstgradiger Uebersichtigkeit mit besonderer Berücksichtigung der Diagnostik. Diss. Berlin. 29 S.

2085. HAUVEL. De la myopie, ses rapports avec l'astigmatisme. Paris. Steinheil.
2086. B. Jankowski. Beitrag zur Myopiefrage. Mitth. a. klin. u. med. Inst. d. Schweiz.
I. Reihe. 2. Heft. Basel. C. Sallmann. 57 S. — Diss. Bonn.

2087. H. OHLEMANN. Beitrag zur Schulmyopie. Arch. f. Augenheilkde. XXVI. S. 168-180.

2088. H. Schmidt-Rimpler. Zur Myopiefrage. Ztschr. f. Schulgesdhtspflge. VI.

2089. W. Schofn. Erworbene Brechungsänderungen des Auges. Arch. f. Augenheilkde. XXVII. S. 268—293.

2090. Schweiger. Operative Beseitigung hochgradiger Myopie. Vortr. i. d. Berl. med. Ges. Dtsch. med. Wochenschr. No. 20.

2091. Sulzer. Quelques faits relatifs au développement de la myopie. Ann. d'Ocul. Juli.

2092. THIER. Die operative Correction höchstgradiger Myopie durch Discision der Linse. Dtsch. med. Wochenschr. XIX. No. 30. S. 717-720. 1894.

2093. J. Asher. Geschichtlicher und experimenteller Beitrag zum Studium der Entstehung der Myopie. Deutschmann's Beitr. z. Augenheilkde. XVI. S. 19.

2094. M. Hon. Beitrag zur operativen Behandlung der hochgradigen Myopie. Arch. f. Augenheilkde. XXIX. S. 142-161.

2095. H. J. KESSLER. Myopia acquisita ten gevolge van aandæning der lens. Weekblad. No. 6. S. 167.

2096. M. Niebuhr. Beitrag zur Lehre von der operativen Behandlung der Myopie. Diss. Halle, 40 S.

2097. Schmidt-Rimpler. Zur Myopie/rage. Ztschr. f. Schulgesdhtspfige. No. 1 u. 4.

2098. Th. v. Schröder. Des résultats du traitement des hauts degrés de myopie par l'extraction du cristallin transparent. Wiestn. Ophthalm. März-April.

2099. - Ueber die bisherigen Resultate der operativen Behandlung der hochgradigen Myopie nebst Bemerkungen über die Antiseptik bei Augenoperationen. St. Petersb. med. Wochenschr. No. 4

2100. J. Stilling. Zur Myopiefrage. Ztschr. f. Schulgesdhtspfige. No. 3.

2101. — Beruht die hochgradige Myopie auf Inzucht? Kl. Mon. Bl. f. Augenheilkde, XXXII. S. 164-165.

- Myopie und Orbitalbau. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. XVIII. 1. S. 31.

2103. THIER. Zur operativen Correction der höchstgradigen Myopie durch Discision der Linse. Wien. klin. Wochenschr. S. 399.

2104. C. Velhagen. Entsteht hochgradige Myopie durch Inzucht? Kl. Mon. - Bl. f. Augenheilkde. XXXII. S. 80--87

2105. P. VOYBURG. Verwydering der Lens by myopie. Weekblad. II. S. 181.

#### 9. Historisches.

#### 1888

 A. Nagel. Historische Notiz über Hyperopie und Astigmatismus. Arch. f. Ophthalm. XIII. (1.) S. 25-30.

#### 1869.

2107. R. Schirmer. Contributions à l'histoire de l'astigmatisme et de l'hypermetropie. Ann. d'Ocul. LXII. S. 202.

#### 1879.

2108. H. Magnus. Beiträge zur Kenntnis der physiologischen Optik und der Ophthalmotherapie der Alten. 1. Die Accommodation. 2. Die Myotica. Klin. Mon. Bl. XVII.

#### 1880.

- 2109. G. Govi. Nuovo documento relativo alla invenzione dei cannocchiali binocoli. Bull. di Bibliogr. e di Storia dei sc. mat. e fis. XIII. S. 471—480. Compt. Rend. Bd. 93. No. 6. S. 301. (1881.)
- 2110. Sur l'inventeur des lunettes binoculaires. Compt. Rend, Bd. 91, No. 13. 8.547.
- 2111. A. FAVARO. Sulla invenzione dei connocchiali binoculari. Atti d. R. Accad. d. Sc. Torino. XVI.

#### 1884.

- R. Schirmer. Bemerkungen sur Geschichte der Hypermetropie. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXX. 2. S. 185—190.
- 2113. F. Horner. Ueber Brillen aus alter und neuer Zeit. Neujahrsbl. z. Besten des Waisenhauses in Zürich.

#### 1890.

- 2114. L. Webster-Fox. A history of spectacles. Med. and Surg. Rep. 3. Mai. 1892.
- 2115. G. Albertotti. Manoscritto francese del secolo decimosettimo riguardante l'uso degli occhiali. Modena.
- 2116. Th. v. Frimmel. Lionardo da Vinci's Auge. Repertorium f. Kunstwiss. XV. 4. u. 5. Heft.
- 2117. RJäsan. Zur Geschichte der Brillen in Russland. (Die Brillen der Patriarchen.) Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde, XXXI. S. 217-220.

### § 12.

### Mechanismus der Accommodation.

### 1. Aenderung der Pupillenweite.

#### (Siehe § 3. 1 und 1.)

### 2. Accommodation bei Aphakie.

- 2118. F. C. Donders. Over schijnbare accomodatie bij aphakie. Onders. ged. in het phys-Lab. d. Utr. hoogesch. 3. reeks. II. 5. S. 125.
- 2119. FÖRSTER. Accommodationsvermögen bei Aphakie. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. X. S. 39.
- 2120. J. Coert. De schijnbare accomodatie bij aphakie. Diss. Utrecht. Klin. Mou.-Bl. XI. 8. 89.

- 2121. F. C. DONDERS. Ueber scheinbare Accommodation bei Aphakie. Arch. f. Ophthalm. XIX. (1.) S. 56.
- 2122. F. MANNHARDT. Accommodationsvermögen bei Aphakie. Klin. Mon.-Bl. XI. S. 87.
- 2123. Woinow. Das Accommodationsvermögen bei Aphakie. Arch. f. Ophthalm. XIX. (3.) S. 107.

- 2124. H. Schoeler. Jahresbericht über die Wirksamkeit der Augenklinik. Berlin. 35 S. 1888.
- 2125. C. Amat. Théorie de la vision ches les opérés de cataractes. Journ. de méd. et pharm. de l'Algérie. VIII. S. 50.
  1885.
- 2126. A. Frost. Supposed power of accommodation in aphabic eye. Lancet. I. S. 756.
- 2127. E. SCIMBNI. Un caso di ectopia della lente et della pupilla a contribusione del potere accomodativo nell'afachia. Boll. d'ocul. IX. No 19. Rev. clin. d'Ocul. S. 265.
- 2128. P. SILEX. Zur Frage der Accommodation des aphakischen Auges. Arch. f. Augenheilkde. XIX. S. 102.
- 1889.
  2129. P. SILEX. On the question of accomodation of the aphakial eye. Arch. of Ophthalm. XVIII. S. 274.
- 2130. H. HOFHAMMER. Ueber Accommodation bei Aphakischen. Diss. München.
- 2131. Schloeser. Ueber Accommodation aphakischer Augen. Sitzgs.-Ber. d. Ges. f. Morphol. u. Physiol. München. VIII. S. 131.
  1894.
- 2132. H. SATTLEB. Untersuchungen über die Frage nach dem Vorkommen einer äuseren Accommodation durch Muskeldruck. Graese's Arch. s. Ophthalm. Bd. 40. (8) S. 239—282.

#### 3. Mechanismus der Accommodation

Hier ist auch die Literatur von § 8. 1 und 3 zu beachten.

1611.

- 2133. KEPLER. Dioptrice. Propos. 26.
- 2134. SCHEINER. Oculus. Oeniponti. Lib. III. S. 163.

1687.

- 2135. CARTESIUS. Dioptrice. Lugd. Batav.
- 2136. V. F. PLEMPIUS. Ophthalmographia. Lovanii. B. III.

1648. ia. Lov 1685.

2137. DE LA HIRE. Journ. d. Scavans S. 398

1698.

2138. Sturm. Dissertatio visionem ex obscurae camerae tenebris illustrans. Altdorfii. S. 172.

1697.

2139. Stubm. Dissertatio de presbyopia et myopia. Altdorfii.

- 2140. A. F. Walther. Dissertatio de lente crystallina oculi humani. Lipsiae. Auch in Haller's Disput. anat. Vol. IV.
- 2141 G. Bidloo. Observationes de oculis et visu variorum animalium. Ludg. Batav. 1719.
- 2142. Pemberton. Dissertatio de facultate oculi, qua ad diversas distantias se accommodat. Lugd. Batav.

  1738.
- 2143 J. J. PLATNER. De motu ligamenti ciliaris in oculo. Lipsiae. S. 5.

1742. 2144. J. P. Lobé (Albinus). Dissertatio de oculo humano. Lugd. Batav. S. 119. - Audi in Haller's Disput. anat. Vol. VII. 1743. 2145. A. Haller, Elementa Physiologiae. T. V. S. 516. 2146. LE Moine. Quaestio an obliqui musculi retinam a crystallino removeant. Paris. 1746. 2147. P. Camper. Dissertatio physiologica de quibusdam oculi partibus. Lugd. Batas S. 23. - Auch in Haller's Disput. anat. Vol. IV. 2148. Buffon. Histoire naturelle. Paris. T. III. S. 331. 1755. 2149. LE Roy. Memoir. de l'Acad. de Paris. S. 594. 2150. Boerhave, Praelectiones academicae, edit. et not. add. Alb. a Haller. Taurini

Vol. III. S. 121. 1758. 2151. v. GRIMM. Dissertatio de visu. Gottingae.

1759. 2152. Porterfield. On the eye. Edinburgh. Vol. I. S. 450. - Edinb. med. Essays IV. S. 124.

2153. Molinetti in Hallers Elementa physiologiae. V. S. 511.

1771. 2154. Le Roy. Mémoire sur le mécanism par lequel l'oeil s'accommode aux différents distances des objets. Paris.

1783. 2155. Olbers. Dissertatio de oculi mutationibus internis. Gottingae.

1793.

2156. TH. Young. Observations on vision. Philos. Trans. P. II. S. 169. 1794.

2157. J. Hunter. On the crystalline humour of the eye. Philos. Transact. S. 21. 1795.

2158. Home. Philos. Transact. P. I. S. 1. (Accommodation nach Staaroperation.)

1796. 2159. Home. Philos. Transact. P. 1. S.

1797. 2160. KLUGEL. Reil's Arch. II. S. 51. (Gegen Home.)

1800.

2161. TH. Young. De corporis humani viribus conservatricibus. Gottingae. - Philos Transact. for 1800. S. 146.

2162. Monro. Altenburger Ann. f. d. Jahr 1801. S. 97.

2163. Himly. Ophthalmologische Beobachtungen und Untersuchungen. Bremen.

2164, \*Th. Young. On the mechanisme of the eye. Philos. Transact. P. I. S. 23\*. (Eine Arbeit von bewunderungswürdigem Scharfsinn und Erfindungskraft, welche vollständig geeignet war, schon zu ihrer Zeit den Streit über die Accommodation zu entscheiden, aber durch ihre Kürze oft schwer verständlich wird und außerdem die vollständigste Kenntnifs der mathematischen Optik voraussetzt.)

1802.

2165. Home. Philos. Transact. P. I. S. 1. (Adaptation bei Staaroperirten.)

2166. J. A. Albers. Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Thiere. Heft 1. Bremen.

1804.

2167. Graefe. Reil's Arch. t. Physiol. IX. S. 231.

1809.

2168. Cuvier. Vorlesungen über die vergleichende Anatomie. — Uebers. v. Meckel. Leipzig. II. S. 369.

1811. 2169. Wells. Philos. Transact. P. II. — Gilberts Ann. XLIII. S. 129 u. 141.

2170. MAGENDIE. Précis élémentaire de Physiologie. I. S. 73. Paris. Uebers. v. Elsässer. Tübingen. 1834. I. S. 54.

2171. G. PARROT. Entretiens sur la physique. Dorpat. III. S. 434.

2172. Jacobson. Suppl. ad Ophthalm. Kopenhagen.

2173. C. H. Weller. Diätetik für gesunde und schwache Augen. Berlin. S. 225. 1828.

2174. J. POPPE. Die ganze Lehre vom Sehen. Tübingen. S. 153.

2175. RUDOLPHI. Grundris der Physiologie. Berlin. II. Abth. 1. S. 9.

2176. LEHOT. Nouvelle théorie de la vision. Paris.

2177. Purkinje. De examine physiologico organi visus et systematis cutanei. Vratislaviae. (Entdeckung der Linsenreflexe.)

1824.

2178. D. Brewster. Edinb. Journ. of Sc. I. S. 77. — Pogg. Ann. II. S. 271.

2179. Simonoff. Magendie's Journal d. Phys. T. IV. 1825.

2180. Purkinje. Beobachtungen und Versuche zur Physiologie der Sinne. Berlin. S. 128°.
1826.

2181. J. MÜLLER. Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinns. Leipzig. S. 212.

2182. Hueck. Dissertatio de mutationibus oculi internis. Dorpati.

2183. MILE. Magendie's Journal d. Phys. VI. S. 166.

2184. TREVIRANUS. Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Sinneswerkzeuge des Menschen und der Thiere. Heft I.

1881.
2185. Morton. Americ. Journ. of med. sc. Novbr.

1882.

2186. RITTER. Graefe u. Walther's Journ. VIII. S. 347. 2187. Fr. Arnold. Untersuchungen über das Auge des Menschen. Heidelberg. S. 88.

2188. G. J. LUCHTMAN. Dissertatio de mutatione axis oculi secundum diversam distantiam objecti ejusque causa. Traject. ad Rhenum.

2189. TH. SMITH. Philos. Mag. V. 3. No. 13. — Schmidt's Jahrb. d. Med. 1834. I. S. 6. 1834.

2190. Dugés Institut. No. 73.

1885.

2191. SERRE. Bullet. de Thérap. T. VIII. L. 4. 1836.

2192. VOLKMANN. Neue Beiträge zur Physiologie des Gesichtssinns. S. 109.

2193. R. H. KOHLBAUSCH. Ueber Treviranus' Ansichten vom deutlichen Sehen in der Nähe und Ferne. Rinteln.

2194. Sanson. Leçons sur les maladies des yeux, publiées par Bardinot et Pigne. Paris. (Ueber die Reflexe der Krystalllinse.)

2195. MILE. Pogg. Ann. XLII. S. 37 u. 235.

1838.

2196. Pasquet, Froriep's Notizen. Bd. VI. No. 2. 1839.

2197. J. F. FRIES. Ueber den optischen Mittelpunkt im menschlichen Auge, nebst allgemeinen Bemerkungen über die Theorie des Schens. Jena. S. 27.

1840. 2198. NEUBER. Osann's Zeitschr. Heft 7—12. S. 42. 1841.

2199. HUECK. Die Bewegung der Krystalllinse. Leipzig.

2200. Bonner. Frorieps Neue Notizen. S. 233. 1842.

2201. DE HALDAT. Compt. Rend. 1842.

2202. Adda. Ann. de Chim. et de Phys. Ser. III. T. XII. S. 94.

2203. A. Burow. Beiträge zur Physiologie und Physik des menschlichen Auges. S. 94 bis 177\*

2204. S. Pappenheim. Die specielle Gewebelehre des Auges. Breslau.

2205. Thalheim. De oculi mechanismo, imprimis vi objectis se accommodandi. Inaug-Diss. Halle.

2206. Moser. Repert. d. Phys. V. S. 364. 1845.

2207. STURM. Sur la théorie de la vision. Compt. Rend. XX. S. 554, 761 u. 1238. -Pogg. Ann. LXV. S. 116.

2208. Forbes. Compt. Rend. XX. S. 61. - Institut. No. 576. S. 15. No. 578, S. 32. 2209. DE HALDAT. Compt. Rend. XX. S. 458 u. 1561. — Institut, No. 596. S. 90 (gegen Forbes).

1846. 2210. E. BRÜCKE. Ueber den Musculus Cramptonianus und den Spannmuskel der Chorioidea. Berl. Ber. 29. Mai. Müllers Arch. S. 370.

2211. F. C. Donders, Ruete Leerb. d. Ophthalm. S. 110.

2212. H. MEYER. Henle u. Pfeuffer's Zeitschr. f. rat. Med. Bd. V. (Ursprung der Linsen-

2213. Senff in R. Wagner's Handwörterb. d. Physiol. Art.: Sehen von Volkmann. S. 303.

2214. Besio. Giorn. Arcad. CV. 3. Institut. No. 666. S. 338.

2215. J. G. CRAHAY. Bullet, de Bruxelles. XII. 2, S. 311. — Institut. No. 644. S. 151.

1847.

2216. L. L. Vallée. Compt. Rend. XXV. S. 501.

2217. Valentin. Lehrbuch der Physiologie. II. Abth. 2. S. 122.

2218. Szokalsky in Griesinger's Arch. f. physiol, Heilkde. VII. S. 694.

1849.

2219. M. LANGENBECK. Klinische Beiträge aus dem Gebiete der Chirurgie und Ophthalmologie. Göttingen.

2220. F. C. Donders. Nederl. Lancet. S. 146.

1850.

2221. F. C. Donders. Reflectieproef van Purkinje en Sanson en accommodatie van het oog, naar Max Langenbeck. Nederl. Lancet. S. 132.

2222. Jos. Engel. Prag. Vierteljahresschr. XXV. S. 167 u. 208. 2223. H. Mayer. Prag. Vierteljahresschr. XXVIII. Außerordentl. Beil. u. XXXII. S. 92\*.

2224. Henle. Canstatt's Jahresber. f. 1849. Erlangen. S. 71. 2225. W. C. Wallace. The accommodation of the eye to distances. New-York.

2226. C. Weber. Nonnullae disquisitiones quae ad facultatem oculum rebus longinquis et propinquis accommodandi spectant. Marburgi.

2227. C. Stellwag von Carion. Wien. Zeitschr. d. Ges. d. Arzte. VI. S. 125 u. 138. 2228. A. Hannover. Bidrag til Oiets Anatomie, Physiologie og Pathologie. Kjöbenhavn. S. III.

1851. 2229. F. C. Donders. Ophthalmologische aanteekingen. Accommodatievermogen. Nederl. Lancet.

2230. H. Helmholtz, Beschreibung eines Augenspiegels zur Untersuchung der Netzhaut im lebenden Auge. Berlin. S. 37.\*

2231. LISTING. Art.: Dioptrik des Auges in R. Wagners Handwörterbuch d. Physiol. IV. S. 498\*.

2232. A. CRAMER. Tidschr. d. Maatschappy vor Geneeskunde. W. 11. S. 115. Nederl. Lancet. Ser. 2. W. 1. S. 529.

2233. CLAVEL. Compt. Rend. XXXIII. S. 259. — Arch. des sc. phys. et natur. XIX. S. 76. 1852.

2234. F. C. Donders. Nederl. Lancet. Febr. S. 529. 1853.

2235. H. Helmholtz. Ueber eine bisher unbekannte Veränderung am menschlichen Auge bei veränderter Accommodation. Mon.-Ber. d. Akad. zu Berlin. 3. Febr. S. 137-139. 2236. \*A. Chamer. Het Accommodatievermogen der Oogen physiologisch toegelicht. Haarlem. 2237. L. u. A. Fick in J. Müller's Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 449\*.

#### 1854.

- 2238. F. C. Donders. Onders. ged. in het Physiol. Laborat. der Utrecht'sche Hoogeschool, Jaar VI. S. 61.
- 2239. J. CZERMAK. Prag. Vierteljahresschr. XLIII. S. 109.
- 2240. A. HASENPAT. De accommodandi facultate. Berolini.

#### 1855.

- 2241. A. CRAMER. Physiologische Abhandlung über das Accommodationsvermögen der Augen. Aus d. Holländ. übersetzt v. Doden, eingeführt durch Stellwag v. Carion. (Preisschr.) Leer.
- 2242. \*H. Helmholtz. Ueber die Accommodation des Auges. Graefe's Arch. f. Ophthalm. Bd. 1. (2.) S. 1-74.
- 2243. RUETE De Irideremia congenita. Progr. scad. Leipzig. Virchow's Arch. XII. S. 342.
- 2244. VAN REEREN. Ontleedkundig Ondersoek van den toestel voor accommodatie van het oog. Onderzoekingen gedaan in het Phys. Lab. d. Utrecht'sche Hoogeschool. Jaar. VII. S. 248-286.

#### 1856.

- 2245. J. P. MAUNOIH. Mémoire sur l'ajustement de l'æil aux différentes distances. Arch. d. sc. phys. XXXI. S. 309-316.
- 2246. Breton. Adaptation de la vue aux différentes distances, obtenue par une compression mécanique, exercée sur le globe oculaire. Compt. Rend. XLIII. S. 1161—1162. Inst. S. 455. Cosmos. IX. S. 690. X. S. 29—30.
- 2247. Goodsir. Notice respecting recent discoveries on the adjustment of the eye to distinct vision. Proc. of Edinb. Soc. III. S. 343—345. Edinb. Journ. (2.) III. S. 339—342.

#### 1857.

- 2248. Stoltz. Accommodation artificielle ou mécanique de l'æil à toutes les distances. Compt. Rend. XLIV. S. 388—390, 618—620. Arch. d. sc. phys. XXXV. S. 139. Cimento. VI. S. 154—155. Cosmos. X. S. 320—321.
- 2249. BAHR. De oculi accommodatione experimenta nova. Diss. Berlin.
- 2250. TH. H. BERGER. De oculi humani functione accommodativa. Berlin.
- 2251. H. MULLER. Ueber einen ringförmigen Muskel am Ciliarkörper. Arch. f. Ophthalm. III. (1.) IV. (2.) S. 277—285.

#### 1858.

2252. W. Manz. Anatomisch-physiologische Untersuchungen über die Accommodation des Fischauges. Diss. Freiburg.

#### 1859.

- 2253. J. Mannhardt. Bemerkungen über den Accommodationsmuskel und die Accommodation. Arch. t. Ophthalm. IV. (1.) S. 269-285.
- 2254. CH. ABCHER. On the adaptation of the human eye to varying distances. Phil. Mag. (4.) XVII. S. 224-225.
- 2255. RESPIGHI. Sull' accommodamento dell' occhio humano per la visione distinta. Mem. di Bologna. VIII. 355—389. Zeitschr. f. Chem. S. 10—18.
- 2256. MAGNI. Dell'addatamento dell'occhio umano alla visione distinta. Cimento. X. S. 12-20.

#### 1860.

- 2257. J. H. KNAPP. Über die Lage und Krümmung der Oberstächen der menschlichen Krystalllinse und den Einstuss ihrer Veränderungen bei der Accommodation auf die Dioptrik des Auges, Arch. f. Ophthalm. VI. (2.) S. 1—52. VII. (2.) S. 136—138.
- 2258. W. Henke. Der Mechanismus der Accommodation für Nähe und Ferne. Arch. f. Ophthalm. VI. 2. 8. 53-72.
- 2259. L. HAPPE. Die Bestimmungen des Sehbereichs und dessen Correction, nebst Erläuterungen über den Mechanismus der Accommodation. Braunschweig.

#### 1861

2260. A. v. Graffe. Fall von acquirirter Aniridie als Beitrag zur Accommodationslehre. Arch. f. Ophthalm. VII. (2.) S. 150-161.

- 2261. O, Becker. Lage und Function der Ciliarfortsätze im lebenden Menschenauge. Wien, Med. Jahrb.
- 2262. WITTER. Ueber den Grund der accommodatorischen Formveränderung der Linze. Arch. f. Ophthalm. IX. (1.) S. 207.
- 2263. E. Förster. Zur Kenntnis des Accommodationsmechanismus. Sitzgs-Ber. d. Ophthalm. Ges. Erlangen. S. 75-86. Kl. Mon. Bl. f. Augenheilkde. Septbr. bis Decbr.\*
  1865.
- 2264. B. Rosow. Zur Ophthalmometrie. Arch. f. Ophthalm. XI. (2.) S. 129-134.
- 2265. L. Mandelstamm. Zur Ophthalmometrie. Arch. f. Ophthalm. XI. (2.) S. 259-265.
- 2266. Heiberg. Zur Anatomie und Physiologie der Zonula Zinnii, Arch. f. Ophthalm. XI. 3, 8, 168.
- 2267. F. C. Donders. Pupil-beweging bij accommodatie. Nederl. Arch. voor Genees- en Naturk. II.

#### 1866.

- 2268. v. Trautvetter. Ueber den Nerv der Accommodation. Arch. f. Ophthalm. XII. (1.) S. 95.
- 2269. C. VÖLKERS u. V. HENSEN. Studien über die Accommodation. Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 46.

#### 1868.

- 2270. A. Coccius. Der Mechanismus der Accommodation des menschlichen Auges nach Beobachtungen im Leben. Leipzig.
- H. Dob. Ueber einen außergewöhnlichen Fall von Lähmung der Accommodation. Bern. Mitth. S. 24—25.
- 2272. V. Hensen u. C. Völckers. Experimentaluntersuchung über den Mechanismus der Accommodation. Kiel.
- 2273. H. Kaiser. Die Mechanik der Accommodation des Auges. Arch. f. Anat. u. Physiol. S, 350.
- 2274. A. Pliqué. Étude sur le mécanisme des mouvements intraoculaires et théorie de l'accommodation. Paris.
- 2275. Schumann. Ueber den Mechanismus der Accommodation des menschlichen Auges. Dresden.

#### 1869

2276. M. Wolnow. Zur Frage über die Accommodation. Arch. f. Ophthalm. XV. (2.) 8. 167-172.

#### 1870.

- 2277. E. ADAMUCK. Bijdrage tot het mechanisme der accommodatie. Versl. Nederl. Gasth. v. Oogl. No. 11. S. 165. Nederl. Arch. v. Gen. en Naturk. V. S. 453.
- 2278. Zur Frage über den Mechanismus der Accommodation. Centralbl. f. d. med. Wiss. S. 292.
- 2279. Bijdrage tot de physiologie van den N. oculomotorius. Ond. i. h. physiol. Lab. te Utrecht. II. 3. S. 398. Centralbl. f. d. med. Wiss. S. 65.
- 2280. H. Heiberg. Die Peripherie der Descemet'schen Haut und ihr Einfluß auf die Accommodation. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 80.
- 2281. M. LANGENBECK. Zur Lehre von der Accommodation. Memorabilien. S. 197.
- 2282. J. O. Macdonald. On the minute anatomy of some parts concerned in the functions of accommodation to distance, with physiologic notes. The quarterl. Journ. of medsc. July. S. 230.
- J. Mannhardt. Bemerkungen über den Accommodationsmuskel und die Accommodation. Arch. f. Ophthalm. S. 269.
- 2284. R. SCHIRMER. Beitrag zur Lehre von der Accommodation, Berl. klin. Wochenscht. S. 232.

- 2285. E. Adamuck. Bijdrage tot het mechanisme der accommodatie, Onderz, in het physiol. Lab. te Utrecht II, 3. S. 403.
- 2286. E. ADAMUCK U. M. WOINOW. Ueber die Pupillen-Veränderungen bei der Accommodation. Arch. f. Ophthalm. XVII. (1.) S. 158.
- 2287. X. Galezowski. Quelques aperçus sur l'accommodation de l'ail. Gaz. hebdom. No. 20.

- 38. J. FRÄNKL. Der Accommodationsapparat des menschlichen Auges. Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilkde.
- 39. F. P. Le Roux. Sur la multiplicité des images oculaires et la théorie de l'accommodation. Compt. Rend. Bd. 75. S. 1268-71. - Mondes. (2.) XXIX. S. 549. 1873.
- 90. V. Hensen u. C. Völckers. Ueber die Accommodationsbewegung der Chorioidea im Auge des Menschen, des Affen und der Katze. Arch. f. Ophthalm. XIX. (1.) S. 156.
- 91. A. NORTON. On the accommodation of vision and the anatomy of the ciliary body. Proc. of the Roy. Soc. of London. XXI. S. 423-425.
- The mechanisme of the accommodation of the eye. Brit. med. Journ. 6. Decbr. 93. Pr. Smith. The mechanism of the accommodation of the eye. Brit. med. Journ. 6. Decbr.

#### 1874.

- 34. Duwez. Du mécanisme de l'accommodation. Ann. d'Ocul. LXXI. S. 136.
- 95. W. Krenchel. Ueber die Wirkung des Muscarins auf Accommodation und Pupille. Arch. f. Ophthalm. XX. (1.) S. 127-134. 1875.
- 96. Dufour. Rupture du ligament suspenseur du cristallin et mécanisme de l'accommodation. Bull. de la Soc. méd. de la Suisse romande.
- J. Guerin. La doctrine de l'accommodation. Gaz. des hôp. S. 1150.
- G. Reuling. Angeborener Mangel der Iris auf beiden Augen mit vollständiger Accommodationsfähigkeit. Americ. Journ. of Nat. Sc. Bd. 137. S. 143.
- 99. WARLOMONT u. NUEL. De la fonction du muscle ciliaire. Ann. d'Ocul. LXXIV. Mai u. Juni.

#### 1876.

- Băuerlein. Zur Accommodation des menschlichen Auges. Würzburg.
   A. Drouin. Note pour démontrer qu'il n'y a pas de rapport direct entre l'état de l'accommodation de l'œil et le diamètre de la pupille. Gaz. méd. de Paris. No. 28.
- 2. Hjort. Die Ciliarfortsätze während der Accommodation. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XIV. S. 205-222.
- L. V. Poulain. Etude sur l'accommodation de l'wil. Paris. Masson. 31 S.
- 1877.

# E. LANDOLT. Sur l'accommodation. Progr. Med. No. 6. 1878.

- E. Adamuck. Einige Bemerkungen in Beziehung der Arbeit von Hensen und Völckers "Ueber den Ursprung der Accommodationsnerven". Centralbl. f. prakt. Augenheilkde, II. S. 229-233.
- 6. Domec. Die Accommodationstheorie Rosset's. Americ. Journ. Octbr.
- 17. V. Hensen u. C. Völckers. Ueber den Ursprung der Accommodationsnerven. Arch. f. Ophthalm. XXIV. S. 1-28.
- J. Hock. Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung der meridionalen (Längs.) Fasern des Ciliarmuskels. Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 43.
- Rosswr. Der Accommodationsmuskel und seine Wirkungsweise. Americ. Journ. N. S. CLII. S. 349. - Centralbl. f. prakt. Augenheildke. 1879. S 115. 1879.
- 10. BOUCHARD. Ueber Accommodation des Auges. Rec. de mém, de méd. milit. XXXIV.
- Coulon. Étude sur le mécanisme de l'accommodation. Thèse de Paris.
- 2. Domec. Der Accommodationsmuskel und seine Wirkungsweise. Rec. d'Ophthalm.
- 13. D. Hunt. A criticism of Dr. de Rosset's theory of the action of the muscle of accomodation. New-York. med. Journ. No. 1.
- 14. G. VILMAIN. Essai sur la physiologie de l'accomodation. Thèse de Paris. 80 S. 1880.
- 15. A. Angelucci. Sulla durata degli atti accommodativi della lente comparati coi tempi impiegati dell' accommodazione subiettiva e dai movimenti dell' iride. Arch. d'Ottalm.
- Angelucci u. Aubert. Beobachtungen über die zur Accommodation des Auges und die zur accommodativen Krümmungsveränderung der vorderen Linsenfläche erforderlichen Zeiten. Pflüger's Arch. XXII. S. 69-86.

- 2317. W. E. Briggs. Notiz über die Bedeutung des Ligamentum iridis pectinatum Wien. Ber. LXXIX. (3.)
- 2318. H. Schmidt-Rimples. Accommodation. Real-Encykl. d. ges. Heilkde. Herausg. von A. Eulenburg. I. S. 572-578.
- Die Accommodationsgeschwindigkeit des menschlichen Auges. Arch. f. Ophthalm. XXVI. (1.) S. 103-114. - Sitzgs.-Ber. d. Ges. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marburg. No. 6. Aug. 1879.

2320. E. Emmert. Der Mechanismus der Accommodation des menschlichen Auges. Arch. f. Augenheilkde. X. S. 342—365 u. 407—429.

- 2321. C. Ayres. The physiology of accommodation. New-York. med. Journ. XXXV. S. 483. 2322. E. Emmert. Die Größe des Gesichtsfeldes in Beziehung zur Accommodation. Arch. f. Augenheilkde. XI.
- 2323. S. Exner. Ueber die Function des Musculus Cramptonianus. Wien. Akad. Ber. 85. 3. S. 1-10.
- 2324. E. JAVAL. Théorie de l'accommodation. Soc. de biol. 6. Mai. Gaz. d. hop. 8. 431. 1883.
- 2325, H. Cohn. Ein Modell des Accommodationsmechanismus. Centralbl. f. prakt. Augen heilkde. April.
- 2326. Dessauer. Zur Zonulafrage. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XXI. S. 89-99. 2327. Hocquard u. A. Masson. Etude sur les rapports, la forme et le mode de suspen-
- sion du cristallin à l'état physiologique. Arch. d'Ophthalm. III. S. 97. 2328. E. JAVAL. Déformation cristallienne et cornéenne dans l'accommodation. Soc. de biol. 2
- 2329, KAZAUROW. Ueber den Einflus der Accommodation des Auges auf Veränderung der Grenzen des Gesichtsfeldes. Wratsch No. 2.

1884.

2330. A. HOFFMANN. Ueber Beziehungen der Refraction zu den Muskelverhältnissen des Auges. Strafsburg. 71 S. - Arch. f. Ophthalm. XXX. 3. S. 301.

1885.

- 2331. J. W. Barret. The velocity of accommodation. Journ. of Phys. VI. S. 46.
- 2332. Deeren. Etude sur le mecanisme de l'accommodation. Rec. d'Ophthalm. S. 611.
- 2333. H. Virchow. Die Accommodation bei den Thieren. Arch. f. Phys. S. 571.
- 2334. Weidlich. Accommodation und Pupillenspiel. Arch. f. Augenheilkde. XV. S. 164. 1886.
- 2335. W. B. Canfield. Vergleichend anatomische Studien über den Accommodations-

apparat des Vogelauges. Arch. f. mikr. Anat. Bd. 28, S. 121-170.

2336. E. E. Furney. A theory of the mechanism of accommodation. Americ. Journ. of Ophthalm. III. S. 9.

- 2337. GIRAUD TEULON. Rapport sur un mémoire du docteur Zimmermann, relatif à une nouvelle théorie de l'accommodation de l'oeil aux distances. Bull. Acad. de med-XV. S. 440.
- 2338. RANDALL. The mechanism of accommodation and a model for its demonstration. Americ. Journ. of Ophthalm. III. S. 91.
- 2339. Schneller. Accommodation durch Axenverlängerung des Auges. Tagebl. d. 59. Vers. deutsch. Naturf. u. Aerzte in Berlin. S. 390.
- 2340. W. Schön. Vorrichtung zur Veranschaulichung der Accommodation. Tagebl. d. 59. Vers. deutsch. Naturf. u. Aerzte in Berlin. S. 415.
- 2341. Ueberanstrengung der Accommodation und deren Folgezustände. Arch. f. Augenheilkde. XVII. S. 1. - Tagebl. d. 59. Vers. deutsch. Naturf. u. Aerzte in Berlin.
- 2342. ZIMMERMANN. Nouveaux éléments à la théorie musculaire de l'accommodation. Loit. méd. V. S. 60.

- 2343. W. J. Collins. An argument in favor of meridional accommodation. Ophthalm. Hosp. Reports, XI. S. 343.
- 2844. SATTLER. Anatomische und physiologische Beiträge zur Accommodation. Ber. d. XIX. Vers. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. S. 3.

- 2345. W. Schön. a) Accommodations modell. b) Ueber die Veränderungen des Auges in Folge der Accommodation bei fortschreitendem Lebensalter. Ber. d. XIX. Vers. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. S. 162.
- 2846. Der Accommodationsmechanismus. Du Bois' Arch. f. Physiol. S. 224.
- 2847. H. Aubert. Über die Schön'sche Theorie des Mechanismus der Accommodation. Bostocker Ztg. No. 281.
- 2848. A. CHARPENTIER. Influence inhibitoire de l'excitation de la rétine sur la contractions des muscles de l'æil. Compt. Bend. de la Soc. de Biol. V. S. 596.
- 2349. Influences diverses sur la contraction des muscles de l'ail. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. V. S. 621.
- 2350. W. H. JESSOP. The pupil and accommodation. Ophthalm. Rev. S. 161-225.
- 2351. Gallenga. Della misura del tempo nelle determinazione dell' accomodamento. Parma. L. Battei.
- 2852. Hoguar. Physiologie, anatomie et pathologie de l'appareil accommodateur. Arch. d'Ophthalm. IX. S. 358.

  1890.
- 2353. C. Decker. Accommodationskrampf, hervorgerufen durch einen Fremdkörper, der seit sechs Jahren im Glaskörper liegt, ohne weitere Reizerscheinungen zu verursachen. Klin. Mon. Bl. f. Augenheilkde. XXVIII. S. 500—501.
- 2354. G. C. HARLAN. A case of traumatic dislocation of the lens illustrating the theory of visual accommodation. Med. News. Philadelphia. VI. S. 354.
- 2355. J. P. Morat und M. Doyon. Le grand sympathique nerf de l'accommodation pour la vision des objects éloignés. Compt. Rend. CXII. S. 1327—1329.

  1892.
- 2356. TH. Beer. Studien über die Accommodation des Vogelauges. Pflüger's Arch. Bd. 53. S. 175-237.
- 2357. C. NICOLAI. Over het mechanisme der accommodatie. Erste Vergadering van het Nederlandsch Oogheelkundig Gezelschap Rotterdam. Weekblad. No. 26. S. 911.
- 2358. C. E. Seashore. On monocular accommodation-time. Studies from the Yale psychol. Labor. 1892/93. S. 56.
  2359. M. Tscherning. Note sur un changement jusqu'à présent inconnu, que subit le
- 2859. M. TSCHERNING. Note sur un changement jusqu'à présent inconnu, que subit le cristallin, pendant l'accommodation. Arch. de Phys. norm. et pathol. Série V. T. 4. S. 158-164. Arch. d'ophthalm. XII. S. 168-174.

  1898.
- 2360. TH. GUILLOZ, Sur l'existence d'un astigmatisme cristallinien accommodatif. Arch. d'Ophthalm. XIII. S. 676.
- 2361. A. MICHEL. Beitrag zur Frage der Accommodation. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XXXI. S. 223-251, 267-296.
- 2362. M. TSCHERNING. Le mécanisme de l'accommodation. Extrait d. Ann. de la Polici. de Paris.

  1894.
- 2363. TH. Beer. Die Accommodation des Fischauges. Pflüger's Arch. f. d. ges. Phys. Bd. 58, S. 523-650.
- 2364. J. BJERBUM, Accommodationsmechanismen. Med. Aarsskrift. Kopenhagen.
- 2365. O. Lange. Zur Lehre von der Accommodationswirkung auf das Auge. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XXXII. S. 94—96.
- 2366. C. NICOLAI. Üeber den Mechanismus der Accommodation. Diss. Nymwegen u. Heidelberg. 29 S.
- 2367. M. TSCHERNING. Etude sur le mécanisme de l'accommodation. Arch. de Phys. (5.) VI. S. 40-53.
- 2367a. La déformation de la cristalloïde antérieure pendant l'accommodation. Compt. Rend. de la Soc. fr. d'Ophthalm.

### § 13.

## Von der Farbenzerstreuung im Auge.

1704. 2368. J. Newton. Optics. B. I. P. H. Prop. VIII\* 1747. 2369. L. Euler. Sur la perfection des verres objectifs des lunettes. Mém. de Berlin. S. 255. 1753.

2370. L. Euler. Examen d'une controverse sur la loi de réfraction des rayons de différents couleurs par rapport à la diversité des milieux transparents par lesquels ils sont transmis. Mém. de Berlin, 1753. S. 249.

1754.

2371. L. Euler. Recherches physiques sur la diverse réfrangibilité des rayons de lumière. Mém. de Berlin. 1754. S. 260.

2372. D'ALEMBERT. Nouv. recherches sur les verres optiques. Mém. de l'Acad. de Paris S. 81°.

1789. 2373. MASKELYNE. Phil, Transact. LXXIX. S. 256\*. 1798.

2374. Comparetti. Observationes de coloribus apparentibus. Patavini. 1801.

2375. TH. Young. Phil. Transact. P. I. S. 50°. 1805.

2376. MOLLWEIDE. Gilbert's Ann. XVII. S. 328 u. XXX. S. 220. 1814.

2377. \*J. Fraunhofer. Gilbert's Ann. LVI. S. 304. - Schumacher's astronom. Abh. Altona. 1823, Heft II. S. 39.

1826. 2378. J. MÜLLER. Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtsinns. Leipzig. S. 195 u. 414. 1830.

2379. \*Tourtual. Ueber Chromasie des Auges. Meckel's Arch. S. 129\*. 1837.

2380. MILE. Pogg. Ann. XLII. S. 64.

2381. A. Niedt. De dioptricis oculi coloribus ejusque polyopia. Diss. Berlin. 1847.

2882. A. Matthessen. Compt. Rend. XXIV. S. 875; — Institut. No. 698. S. 162; — Pogg. Ann. LXXI. S. 578\*; — Froriep's Notizen. III. S. 341; — Arch. d. sc. phys. et nat. V. S. 221; — Berl. Ber. S. 183\*.

2383. L. L. Vallée. Compt. Rend. XXIV. S. 1096; — Berl. Ber. S. 184\*.

1849. 2384. J. D. Forbes. Proc. Edinb. Roy. Soc. Decbr. 3. S. 251; — Sillimann's Journ. (2) XIII. S. 413; Berl. Ber. 1850. S. 492\*

2385. L. L. Vallée. Compt. Rend. XXXIV. S. 321; - Berl. Ber. S. 308\*. 1853.

2386. L. L. Vallée. Sur l'achromatisme de l'æil. Compt. Rend. XXXVI S. 142-144. 480-482.

1855. 2387. CZERMAK. Zur Chromasie des Auges. Wien. Sitzgs.-Ber. XVII. S. 563. 1856.

2388. A. Fick. Einige Versuche über die chromatische Abweichung des menschlichen Auges. Arch. f. Ophthalm. II. 2. S. 70-76.

- 2389. F. Laser. De achromasia oculi humani. Regiomani. 1862.
- 2390. F. P. Le Roux. Expériences destinées à mettre en évidence le défaut d'achromatisme de l'æil. Ann. de chimie. (3.) LXVI. S. 173-182. Cosmos. XX. S. 638-639.
- 2391. TROUESSART. Défaut d'achromatisme de l'œil. Presse scientifique. S. 72-74.
- 2392. B. A. Pope. Das Farbenspectrum als Mittel zur Messung der Accommodation und der chromatischen Abweichung des Auges. Arch. f. Ophthalm. IX. (1.) S. 41. 1867.
- 2393. TROUESSART. Achromatisme de l'œil. Mondes. (2.) XIV. S. 591-595.
- 2394. W. v. Bezold. Ueber Zerstreuungsbilder auf der Netzhaut. Arch. f. Ophthalm. XIV. (2.) S. 1.
- 2395. W. v. Bezold. Ueber objective Darstellung von Zerstreuungsbildern. Arch. f. Ophthalm. XV. (3.) S. 281—283.
- 2396. Versuche über Zerstreuungsbilder. Pogg. Ann. Bd. 138. S. 554—560.
- 2397. W. v. Bezold. Sur les images de diffusion. Ann. de chim. (4.) XX. S. 225. 1875.
- 2398. M' Leod. Some observations on the defects of the human eye as regards achromatism. Chem. News. XXXI. S. 170. Phys. Soc. April 1875.

  1877.
- 2399. S. P. THOMPSON. On the chromatique aberration of the eye in relation to the perception of distance. Philos. Mag. Juli 1877.

  1880.
- 2400. PROMPT. Note sur le défaut de l'achromatisme de l'œil. Arch. de physiol. Jan.—Febr. 1881.
- 2401. PROVENZALI. Sull' acromatismo dell' occhio. Atti dell' Acc. pont. de Nuovi Lincei. XXXIV. Sess. I—III. Roma.

  1882.
- 2402. PROVENZALI. Sull' acromatismo dell' occhio. Riv. scientif ind. XIII. No. 21-22.
- 2403. O. Tumlinz. Ueber ein einfaches Verfahren, die Farbenzerstreuung des Auges direct zu sehen. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XL. S. 394.
- 2404. M. Wolf. Ein Versuch zur Berechnung der chromatischen Längenabweichung des menschlichen Auges. Ber. d. 19. Vers. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. S. 39. 1888.
- 2405. M. Wolf. Ueber die Farbenzerstreuung im Auge. Wiedem. Ann. Bd. XXXIII. S. 548.

### § 14.

### Monochromatische Abweichungen.

#### 1. Aeltere Litteratur.

#### 1694.

2406. DE LA HIRE. Accidens de la vue. Mém. de l'Acad. de Paris. S. 400.

#### 1788.

2407. Jurin. Essay on distinct and indistinct vision. Smith's Optics. S. 156.

#### 1789.

2408. Helsham. A course of lectures in natural philosophy. London.

Wintergram. Experimental inquiry on some parts of the animal attracture. 1801.

2410. TH. Yorks. On the mechanism of the eye. Philos. Transact. for 1801. I & 414 1809.

2411. Hannystrantz. Sur la forme apparente des étoiles et des hamières, tracs à une bisgrande distance et sous un très-petit diamètre. Ann. de Chimie T. LXXII S 5 1810.

2412. G. H. Gxxsos. De forma cornece oculi humani deque singulari cuina phenomen. Gottingse.

2413. Fischen. Über gewisse Gesichtserscheinungen. Berliner Denkschriften für 1818 u. 1819. S. 46.

1819.

2414. Purkinje. Beiträge zur Kenntmifs des Schens. Prag. S. 113-119\* 1824.

2415. Péclet. Ann. d. Chimie et d. Phys. LIV. S. 379; Pogg. Ann. XXXIV. S. 557. 2416. Ann. d. Chimie et d. Phys. LVI. S. 108.

1825.

2417. G. B. AIRY. Transact, of the Cambridge Phil. Soc. Vol. II. S. 267-271.

2418, Punkinin. Neue Beiträge zur Kenntnifs des Schens. Berlin. S. 139-146, 1734.

2419. D. BREWSTER. Edinb. Journ. of Sc. XIV. S. 322. (Ueber Airy's Auge.)

2420. F. Szokaleki, Sur la diplopie unioculaire ou double vision d'un œil. Diss. Puri 1842.

2421. A. Niedt. De dioptricis oculi coloribus ejusque Polyopia. Diss. Berolini. 1845.

2422. Guérard. Institut. No. 581. S. 64.

2423. STURM. Mémoire sur la théorie de la vision. Compt. Bend. T. XX. S. 554, 761 u. 1238.

1846, 2424. VOLKMANN. Art.: Schen, in R. Wagner's Handwörterb. f. Physiologie.

1847. 2425. CHALLIS. Phil. Mag. (3.) XXX. S. 366; - Transact. of the Cambr. Phil. Soc. II.

1848. 2426. H. MEYER. Henle u. Pfeuffer's Zeitschr. f. rat. Med. V. S. 368

2427. Негмекем. Phil. Mag. (3.) XXXII. S. 318. 2428. Намилом. Froriep's Notizen. VII. S. 219. 2429. SCHNYDER. Verh. d. schweiz. nat. Ges. S. 15.

2430. WALLMARK. Oefvers. af Akad. förhandlingar. S. 41; - Pogg. Ann. LXXXII S. 129.

2431. Charmore. Phil. Mag. (3.) XXXVI. S. 485.

2432. BAUDRIMONT. Compt. Rend. de l'Acad. d. sc. XXXIII. S. 496; Institut. No. 931; -Phil. Mag. (4.) II. S. 575.

1851. 2433. A. Beer. Über den Hof um Kerzenflammen. Pogg. Ann. LXXXIV. S. 518.

2434. A. Fick. De errore optico quodam asymmetria bulbi oculi effecto. Marburg. Aust. in Henle u. Pfeuffer's Zeitschr. f. rat. Med. Neue Folge. II. S. 83. 1852.

2435. \*FLIEDNER. Beobachtungen über Zerstreuungsbilder im Auge, sowie über die Theorie des Schens. Pogg. Ann. LXXXV. S. 321\*, 460\*. LXXXVI. 336\*; Moigno Cosmos. I. S. 333.

2436. TROUESSART. Compt. Rend. d. l'Acad. d. sc. XXXV. S. 134-136, 398; - Arch. de Genève. XX. S. 305; — Institut. S. 304.

2437. Stellwag von Carion. Ueber doppelte Brechung und davon abhängige Polarisation des Lichtes im menschlichen Auge. Wien. Sitzgs.-Ber. VIII. S. 82; — Denkschr.d. k. k. Acad. in Wien. V. 2. S. 172; — Zeitschr. d. Aerzte zu Wien. 1853. Heft 10 u. 11; - Fechner's Centr.-Bl. 1854. S. 281-292.

- 2438. A. MÜLLER. Ueber das Beschauen der Landschaften mit normaler und abgeänderter Augenstellung. (Angeblich von Astigmatismus herrührend.) Pogg. Ann. LXXXVI. S. 147—152. Cosmos. I. S. 336.
- 2439. A. Beer. Ueber den optischen Versuch des Herrn Libri. Pogg. Ann. LXXXVII. S. 115-120.
- 2440. J. Hippesley. Phenomena of light. Athen. S. 1069-1070 u. 1368.
- 2441. R. W. H. HARDY. Phenomena of light. Athen. S. 1306.
- 2442. G. Th. FECHNEB. Ueber einige Verschiedenheiten des Schens in verticalem und horisontalem Sinne nach verschiedenen Beobachtungen. Fechner's Centralbl. S. 73-85, 96-99, 374-379 u. 558-561.
- 2448. L. L. Valée. Théorie de l'ail. Compt. Rend. XXXVI. S. 769-778 u. 865-867.
- 2444. FLIEDNER. Zur Theorie des Sehens. Pogg. Ann. LXXXVIII. S. 29-44.
- 2445. H. MEYER. Ueber die sphärische Abweichung des menschlichen Auges. Pogg. Ann. LXXXIX. S. 429 u. 540-568.
- 2446. A. Beer. Ueber den Hof um Kerzenflammen. Pogg. Ann. LXXXVIII. S. 595-597.
- 2447. Powell. On a peculiarity of vision. Report of the Brit. Ass. 1852. 2. S. 11.
- 2448. J. P. Depigny. (Hof um Kerzenflammen.) Arch. d. sc. phys. XXVI. S. 166-172.
- 2449. A. Fick. Henle u. Pfeuffer's Zeitschr. N. F. V. S. 277.
- 2450. J. Gut. Ueber Doppeltsehen mit einem Auge. Diss. Zürich. Henle und Pfeuffer's Zeitschr. (2.) IV. S. 395—400.
- 1855.

  9451. Ueber den Gang der Lichtstrahlen im Auge. Verh. d. naturf. Ges. in Basel. I. S. 269—282. Arch. d. sc. phys. XXXII. S. 145—146.
- 2452. H. MEYER. Ueber den die Flamme eines Lichts umgebenden Hof u. s. w. Pogg. Ann. XCVI. S. 235-262, 603-607 u. 607-609.
- 2453. H. MEYER. Ueber die Strahlen, die ein leuchtender Punkt im Auge erzeugt. Pogg. Ann. XCVII. S. 233-260. XCVIII. S. 214-242. 1857.
- 2454. VAN DER WILLIGEN. Eine Lichterscheinung im Auge. Pogg. Ann. CII. S. 175 bis 176.
- 2455. J. TYNDALL. Philos. Mag. (4.) XI. S. 332. (Ein Fall, wo Interferenzringe im Gesichtsfelde erschienen, ähnlich denen eines mit Lycopodium bepulverten Glases.)
  1858.
- 2456. G. M. CAVALLIERI. Sulla cagione del vedere le stelle e i punti luminosi affetti da raggi. Cimento. VIII. S. 821—860.
- 2457. KNAPP. Die Krümmung der Hornhaut des menschlichen Auges. Heidelberg. 1860.
- 2458. F. Zöllner. Beiträge zur Kenntniss der chromatischen und monochromatischen Abweichung des menschlichen Auges. Pogg. Ann. CXI. S. 329-336. Ann. de chim. (3.) LX. S. 506-509.

#### Regulärer Astigmatismus.

Weitere Litteratur über Hornhautastigmatismus ist in § 2 angegeben.

- 2459. Wharton Jones. Analysis of my sight, with a view to ascertain the focal power of my eyes for horizontal and for vertical rays, and to determine whether they possess a power of adjustment for different distances. Proc. of Roy. Soc. X. S. 380-385. Phil. Mag. (4.) XX. S. 480-483.

  1861.
- 2460. F.C. Donders. Beiträge zur Kenntniss der Refractions- und Accommodationsanomalien. Arch. f. Ophthalm. VII. (1.) S. 155—204.
- 2461. Förster. Ophthalmologische Beiträge. Berlin, Enslin.

2462. J. H. Knapp. Ueber die Asymmetrie des Auges in seinen verschiedenen Meridianen. Arch. f. Ophthalm. VIII. (2.) S. 185-241.

2463. GIRAUD-TEULON. Causes et mécanisme de certains phénomènes de polyopie monoculaire. Compt. Rend. LIV. S. 904-906 u. 1130-1131. — Institut 1862. S. 138-139 u. 173.

2464. F. C. Donders. Astigmatismus und cylindrische Gläser. Berlin.

2465. — Astigmatisme en cylindrische glazen. Utrecht. 1863.

2466. Bumstead. Sur l'astignatisme. Améric. med. Times N. S. VII. S. 18.

2467. B. A. Pope. Beiträge zur Optik des Auges. Arch. f. Ophthalm. IX. (1.) S. 41-63.
2468. C. Kugel. Ueber die Wirkung schief vor das Auge gestellter sphärischer Brillengläser beim regelmäßigen Astigmatismus. Arch. f. Ophthalm. X. (1.) S. 89-96.

gläser beim regelmäßigen Astigmatismus. Arch. f. Ophthalm. X. (1.) S. 89-96. 2469. — Ueber Schießehen bei Astigmatismus. Wien. med. Wochenschr. No. 27, 28 u. 29. 2470. Middelburg. De Zidplaats van het Astigmatisme. Utrecht. Versl. Ned. Gasth. r. Oogl. No. 4. S. 146.

2471. - Der Sitz des Astigmatismus. Graese's Arch. X. (2.) S. 83.

2472. Ph. H. KNAUTHE. Ueber Astigmatismus. Diss. Leipzig.

 Derby Hasket. Quatre cas d'astignatisme. Améric. med. Times. N. S. VII. 24.
 Rothmund. Ueber Weit- und Uebersichtigkeit und über Astignatismus. Bayr. ärtil. Intelligenzbl. No. 19.

2475. Schweigger. Ueber die Diagnose und Correction des Astigmatismus. Arch. f. Ophthalm. IX. (1.) S. 178.

2476. F. C. Donders. Der Sitz des Astigmatismus (nach Middelburg's Resultaten) und die Excursionen der Bewegungen des emmetropischen und ametropischen Auges (nach Schuurmann). Arch. f. Ophthalm. X. (2.) S. 83—108. — Klin, Monatsbl. f. Augenheilkde, H. S. 92—245, III, S. 27.

2477. - Anomalies of accommodation and refraction. London. S. 449-556.

2478. J. H. KNAPP. Ueber die Diagnose des irregulären Astigmatismus. Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 304-316.

2479. Businelli. Un cas d'astigmatisme. Giorn. d'Oftalm. Ital. VII. S. 10. — Ann. d'ocul. LIII. S. 258.

2480. A. Classen. Ueber Metamorphopsie. Arch. f. Ophthalm. X. (2.) S. 155. — Schmidt's Jahrb. CXXV. S. 228.

2481. L. Kugel. Ueber die Sehschärfe bei Astigmatikern. Arch. f. Ophthalm. XI. (1.) S. 106-113.

2482. H. Kaiser. Zur Theorie des Astigmatismus. Arch. f. Ophthalm, XI. 3. S. 186—229. 2483. X. Galezowski. Étude sur la diplopie monophthalmique. Ann. d'Ocul. LIV.

2484. - Tableau synoptique de la réfraction de l'oeil, choix des hinettes. Paris, Leclerc.

2485. E. Javal. Note sur le choix des verres cylindriques. Ann. d'Ocul. LIII S. 50. 2486. — Ueber ein neues Instrument zur Prüfung des Astigmatismus, Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 336.

2487. - Nouvelles règles à calcul. Ann. d'ocul. LIII. S. 181.

2488. - De la neutralisation dans l'acte de la vision. Ann. d'ocul. LIV. S. 9.

2489. Hasner v. Artha. Klinische Vorträge über Augenheilkunde. 2. Abth.: Krankheiten der Hornhaut etc. Prag, Credner. S. 141-145.

1866. 2490. A. Burow, Ueber Javal's règle à calcul. Arch. f. Ophthalm. XII. 2. S. 308. 2491. John Green, Toetslynen tot bepaling van astignatisme. Versl, Nederl. Gasth. v. Oogl. No. 7. S. 155. Nederl. Arch. v. Gen. en Naturk. II.

2492. E. JAVAL. Sur le choix des verres cylindriques. Ann. d'Ocul. LV. S. 5-29.

2493. — Histoire et bibliographie de l'astigmatisme. Ann. d'Ocul. LV. S. 105-127. 2494. Laurent. Étude sur l'histoire de l'art ophthalmologique. Thèse de Paris. S. 74

u. 75. 2495. A. Nagel. Historische Notiz über Hyperopie und Astigmatismus. Arch. f. Ophthalm.

XIII. 1. S. 25-30.

2496. J. Green. Ueber die Auffindung und Messung von Astigmatismus America Journ. of med. Sc. Jan.

2497. E. JAVAL. De l'astigmatisme. Rev. méd. II. S. 52.

2498. — Nouvel instrument pour la détermination de l'astignatisme. Ann. d'oculist. T. 57. S. 39.

#### 1868.

2499. O. BECKER. Tafeln zur Bestimmung des Astigmatismus. Wien.

2500. W. Dobrowolsky. Ueber verschiedene Veränderungen des Astigmatismus unter dem Einflus der Accommodation. Arch. f. Ophthalm. XIV. (3.) S. 51-105.

2501. F. E. RRUSCH. Theorie der Cylinderlinsen. Leipzig. Teubner.

#### 1869.

2502. E. Brucke. Ueber asymmetrische Strahlenbrechung im menschlichen Auge. Wien. Ber. LVIII. 2. S. 321-329.

2503. John Green. On a new System for Tests for the Detection and Measurement of Astigmatism with an Analysis of sixty four Cases of refractive Anomalies observed by the aid of this Method. Transact of the Americ. Ophthalm. Soc. S. 131.

2504. On a colour Test for Astigmatism. Transact, of the Americ. Ophthalm. Soc. S. 130.

2505. E. JAVAL. De la lentille de Stokes. Ann. d'oculist. T. 61. S. 73.

2506. H. D. Noyes. Observations in Astigmatism. Transact. of the Americ. Ophthalm. Soc. IV. V.

2507. O. M. Pray. Test Type for Astigmatism. Arch. f. Ophthalm. and Otolog. I. II. S. 17.

2508. — Probebuchstaben zur Prüfung des Astigmatismus. Arch. f. Augen- u. Ohrenheilkde. I. (1.) S. 147.

2509. R. Schirmer. Contributions à l'histoire de l'astignatisme et de l'hypermetropie. Ann. d'Ocul. LXII. S. 202.

2510. H. SNELLEN. De richting der hoofdmeridianen van het astigmatische oog. Versl. Nederl. Gasth. v. Oogl. No. 10. S. 151. Arch. f. Ophthalm. XV. (2.) S. 191-207, 1870.

2511. HEYMANN. Astigmatismus-Tafeln nach Dr. Pray. Leipzig. Engelmann.

2512. H. SNELLEN. De richting der hoofdmeridianen van het astigmatische oog. Nederl. Arch. v. Gen. en Naturk. V. S. 43.

#### 1871.

2513. E. Berlin. Zur Berechnung des Astigmatismus der Hornhaut. Klin. Mon.-Bl. IX. S. 217.

2514. G. HAY. Ueber Knapp's allgemeine Formeln für astigmatische Strahlen und deren Special-Anwendung auf das Auge. Arch. f. Augen- u. Ohrenheilkde. II. (1.) S. 187.

2515. STRAWBRIDGE. An additional method for the determination of Astigmatisme. Transact. of the Americ. Ophthalm. Soc. S. 100—105.

#### 1878.

2516. E. JAVAL. Des variations de l'astigmatisme. Compt. Rend. de la soc. de Biol. 5 juill. S. 270.

2517. — Divers appareils pour la mesure de l'astigmatisme. Compt. Rend. de la soc. de Biol. 5 juill. 8, 303.

2518. — Appareil pour la mesure de l'astigmatisme. Gaz. med. de Paris.

2519. H. SNELLEN. Die Stokes'sche Linse mit constanter Axe. Arch. f. Ophthalm. XIX. (1.) S. 78-88.

### 1874.

2520. H. Snellen u. E. Landolt. Die Functionsprüfungen des Auges. Gräfe-Sämisch Handbuch d. ges. Augenheilkde. Bd. III. Cap. I. Leipzig.

2521. L. MAUTHNEB. Die optischen Fehler des Auges. Wien. S. 43 u. 564.

2522. J. TWEEDY. On an improved Optometer for estimating the degree of abnormal regular Astigmatism. Lancet. 28. Octbr.
1877.

2523. G. HAY. Ueber die analytischen Bedingungen derjenigen Form des astigmatischen Strahlenbüschels, in welcher die beiden Brennlinien auf einander und jede auf der Axe des Strahlenbüschels senkrecht stehen, und über die Correction eines solchen Strahlenbüschels durch eine plancylindrische Linse. Arch. f. Augen- u. Ohrenheilkde, VI. S. 48.

- 2524. Brailey. Ueber Astigmatismus. Guy's Hosp. Rep. f. 1878.
- 2525. MAIMONIDE LEVI. Proktischer Nachweis des Astigmatismus und eine leichte Methode, selbigen zu corrigiren. Ann. di Ottalm. 2/3. S. 232.
- 2526. E. JAVAL. Lentille de Stokes modifiée. Ann. d'oculist. T. 80. S. 201.
- 2527. M. Peschel. Ueber den Astigmatismus des indirecten Schens. Pflügers Arch Bd. 18. S. 504.

#### 1879.

- 2528. Gradle. Die Wirkung des Ciliarmuskels bei Astigmatismus. Americ Journ of med. sc. Bd. 153. Jan.
- 2529. VAN HAAFTEN, Het bepalen van Astigmatisme. Diss. Utrecht. XIX. J. Versl. betr. het Nederl. Gasth. v. Oogl. S. 63-88.
- 2530. E. JAVAL. Sur l'astigmatisme. Soc. de Biol. 22. Febr.

- 2531. T. Anderson. Improved apparatus to the objective estimation of astigmatism. Rep. Brit. Assoc. S. 463-465.
- 2532. E. JAVAL. Mesure subjective rapide de l'astigmatisme. Séances de la soc. de Physique. S. 138.
- 2533. C. J. A. Leroy, Sur Vastignatisme. Compt. Rend. XC. No. 22. S. 1277—1279.
- 2534. A. Placido. Nouvel instrument pour la recherche rapide des irrégularités de courbure de la cornée: l'astigmatoscope explorateur. Period. de Oftalm. prat., revista bimens. L ssabon. Sept.-Nov.

#### 1881.

- 2535. E. Javal. De la mesure subjective et objective de l'astigmatisme. Ann. o'oculist. T. 86.
- A. Leroy. Théorie de l'astigmatisme. Arch. d'Ophthalm. I. S. S. 220—260. I. 4. 8. 335-370.

- 2537. E. Berger. Zur Diagnostik der Krümmungsanomalien der Hornhaut mit den Keratoscop. Berl. klin. Wochenschr. No. 50.
- 2538. Ein modificirtes Keratoscop. Wien. med. Presse. No. 46.
- 2539. Bergmeister. Demonstration des Keratoscops von Placido. Anz. d. k. k. Ges. d. Aerzte in Wien. No. 2.
- 2540. L. DA FONSECA. Astigmatoscope. Arch. ophthalm. de Lisboa. Jan.—Febr. 2541. FRAENKEL. Keratoscop. Centralbl. f. prakt. Augenheilk. S. 89.

- 2542. GAVARRET, Astigmatisme et ophthalmomètrie. Rev. Scientif. XXX. S. 74. 2543. HASNER. Ueber Dr. Placido's Keratoscop. Prager med. Wochenschr. S. 121.
- 2544. HIRSCHBERG. Keratoscop. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. S. 59-2545. E. JAVAL. Contribution à l'ophtalmométrie. Ann. d'oculist. T. 87. S. 213.
- 2546. Deuxième contribution à l'ophtalmométrie. Ann. d'oculist. T. 88. S. 33.
- 2547. LEBOY. Sur la théorie de l'astigmatisme. Rev. gén. d'ophthalm. I. S. 129.
- 2548. L. DE WECRER U. MASSELON. Astigmomètre. Centralbl. f. prakt. Aerzte. VI. S. 44. 2549. Wolfskehl. Ueber Astignatismus in Thieraugen und die Bedeutung der spalfförmigen Pupille. Zeitschr. f. vergl. Augenheilkde. S. 7.

- 2550. A. Angelucci. Ricerche ottalmometriche per determinare lo astigmatismo irregolare delle cornee coniche. Ann. di Ottalm. XII. S. 48.
- 2551. Bono. Dell'astigmatismo negli operati di cataratta per estrazione. Giorn. Acc. di med. di Torino. XLVI. No. 3.
- 2552. Sw. M. Burnett. Refraction in the principal meridians of a triaxial ellipsoid. with remarks on the correction of astigmatism by cylindrical glasses and an historical note on corneal astigmatism. With a communication of the monochromatic aberration of the human eye in Aphakia by W. M. Harkness. Arch. of Ophthalm. XII.1 S.1.
- 2553. Character of the focal lines in astigmatism. Arch. of Ophthalm. XII. S. 310.
- 2554. Dörffel. Das stabile Keratoscop. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. S. 30
- 2555. W. Harkness. On the monochromatic aberration of the human ege in Aphabia. Arch. of Ophthalm. XII. No. 1.
- 2556. G. HAY. Some additional remarks on the theory of the astigmatic pencil. Transact. of the Amer. Ophthalm. Soc. for 1883. S. 549.

- 2557. A.v. Hippel. Ueber verschiedene Methoden zur Bestimmung der Refraction, speciell des Astigmatismus. Berl. klin. Wochenschr. No. 25.
- 2558. A. Javal. Troisième contribution à l'ophthalmométrie. Ann. d'oculist. T. 89. S 5.
- 2559. A. IMBERT. De l'astigmatisme. Paris. 107 S.
- 2560. Landesberg. Auftreten von regelmäßigem Astigmatismus bei gewissen Refractionsund Accommodationsanomalien. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. Decbr.
- 2561. L. Matthiessen. Ueber die Form der unendlich dünnen astigmatischen Strahlenbundel und über die Form der Kummer'schen Modelle. Sitzgs.-Ber. d. Bayer. Akad. u. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 10.
- 2562. E. Nordenson. Recherches ophthalmométriques sur l'astigmatisme de la cornée chez des écoliers de 7 à 20 ans. Ann. d'Ocul. Bd. 89. S. 110.
- 2563. C. A. OLIVER, Description of a revolving, astignatic disk. Med. news. 6. Okt. 2564. G. PRIVAT. Considerations sur l'astignatisme. Montpellier. 69 S.
- 2565. WECKER u. Masselon. Modification apportée à l'astigmomètre. Ann. d'Ocul. Bd. 89. S. 138.
- La kératoscopie clinique. Ann. d'Ocul. Bd. 90. S. 165.
- 2567. W. Zehender. Zur Astigmometrie. Ber. d. XV. Vers. d. ophthalm. Ges. S. 29 u. 176.

- 2568. G. B. AIRY. Continuation of observations on the state of an eye affected with astigmatism. Proc. Cambridge Philos. Soc. V. S. 132.
- 2569. E. Berger. Der Hornhautspiegel (Keratoskop) und seine praktische Anwendung. Dtsch. Med.-Ztg. Heft 6.
- 2570. E. JAVAL. Sur l'astigmatisme statique du cristallin. Bull. soc. phil. (7.) VIII. S. 132.
- 2571. A. LEAHY. On keratoscopy as a means of diagnosing errors of refraction. Indian med. Gaz. XIX. S. 184.

- 2572. E. H. Benner. Note on a ready method of demonstrating the alternation of the sectors of the crystalline lens. Transact, of the Acad. of med. in Ireland. III.
- 2573 A. J. Blanch. El astigmatismo; juicio critico sobre los procedimientos de su deter-
- minación. Rev. esp. de oftalm. sif. etc. Madrid. IX. S. 3, 97, 145, 241.

  2574. S. M. Burnett. The action of cylindrical glasses in the correction of regular astigmatism. Americ. Journ. of Ophthalm. II. S. 275.
- 2575. H. Culbertson. On the application of cylindrical glasses in spasmodic myopic astigmatism. Americ. journ of Ophthalm. August.
- 2576. W. S. DENNET. The Stokes' lens for measuring astigmatism. Transact. of the americ. ophthalm. soc. 21. meeting. S. 106.
- 2577. GAZEPY. Optomètre et astigmomètre binoculaire. Arch. d'Ophthalm. S. 182. Rec. d'Ophthalm. S. 138.
- 2578. G. Pfalz. Ophthalmometrische Untersuchungen über Cornealastigmatismus, mit dem Ophthalmometer von Javal und Schiötz. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXI. (1.) S. 201-228.
- 2579, O. Pubtscher. Ein Vorschlag hinsichtlich der Glüsercorrection gewisser Krümmungsfehler der Cornea, Arch. f. Augenheilkde. XV. S. 68.
- 2580. S. Theobald. Notes of three cases of progressive astigmatism. Americ. Journ. of Ophthalm. Juli.
- 2581. VENNEMANN. Détermination de l'astigmatisme d'après un procédé nouveau. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophthalm. III. S. 335.
- 2582. W. v. Zehender. Demonstration der Wirkung schief stehender sphärischer Linsen. Ber. üb. d. 17. Vers. d. opthalm. Ges. in Heidelberg. S. 232.

#### 1886. 2583. Berlin. Über die Vermehrung der Perception am Thierauge durch Linsenastigmatismus. Tagebl. d. 59. Vers. deutsch. Naturf. u. Aerzte in Berlin. S. 387.

- 2584. Chauvel. De la constatation objective de l'astignatisme par les images cornéennes au conseil de revision. Arch. de méd. et de pharm. milit. 16. Mai.
- 2585, Culbertson. On the use of cylindrical glasses in compound astigmatism. Amer. Journ. of Ophth. S. 14.
- 2586. F. Denti. Nuovo cheratoscopio registratore semplicissimo. Gazz. med. Ital. Lomb,
- 2587. A. Kelsch. The cause of regular astigmatism. Med. Record. 17. Juli.

2588. Lemaire. Nouvel optomètre astigmomètre. Rec. d'Ophth. S. 611.

NOYES. Measurement of astigmatism by the ophthalmometer of Javal and Schiotz.
 O. Purtscher. A suggestion concerning the correction by glasses of certain anomalies of the curvatura of the cornea. Arch. of Ophth. S. 264.

2591. H. R. SWANZY. On uniformity in the designation of the meridian in astigmatism.

Ophth. Rev. S. 208.

2592. J. Tweedy. On a improved optometer for estimating the degree of astigmatism and other errors of refraction. Lancet. I. S. 777. 1887.

2593. R. Berlin. Ueber ablenkenden Linsenastigmatismus und seinen Einflufs auf das Empfinden von Bewegung. Wiesbaden, Bergmann. 20 S. — Zeitschr. f. vergl. Augenheilkde. Bd. V.

 Bettremeux. Notes cliniques sur l'astignatisme. Arch. d'Ophth. VII. S. 543.
 S. M. Burnett. On some of the optical properties of spherical and cylindrical lenses placed obliquely to the incident pencils of light. Americ. Journ. of Ophthalm. IV. S. 15-20.

2596. - A theoretical and practical treatise on astigmatism. St. Louis.

Boehm. Die Diagnose des Astigmatismus durch die quantitative Farbensinnprüfung.
 Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 429.

2598. E. JAVAL. De l'astigmatisme. Ann. d'Ocul. Bd. 97. S. 223.

2599. — Sur les variétés de l'astignatisme régulier. Soc. franç. d'ophthalm. S. 3.

2600. E. JAVAL et MARTIN. Sur l'astigmatisme. Rev. gén. d'Ophth. VI.

2601. PARENT. Notation de l'astigmatisme. Soc. franç. d'ophthalm. S. 228. 2602. REYMOND u. P. BAJARDI. Sulla visione nell'astigmatismo. Ann. di Ottalm. S. 498. 1888.

2603. H. Culbertson. Binocular astigmatism. Journ. of the Amer. med. Assoc. XI. 18, S. 622. 2604. D. Desjardins. De la kératoscopie comme moyen de diagnostic dans l'astigmatisme.

Gaz. med. de Montréal. II. S. 214. 2605. G. Fraenkel. Die Wirkung der Cylinderlinsen veranschaulicht durch stereoskopische Darstellung des Strahlenganges. Wiesbaden. Bergmann.

2606. Jackson. Meridional astigmatism. Amer. Journ. of Ophth. S. 310.

2607. C. J. A. LEROY. Méthode pour déterminer par l'ophthalmomètre l'astigmatisme cornéen. Rev. gén. d'Ophth. S. 150.

2608. G. Martin. Étude sur les contractions astigmatismes du muscle ciliaire.

2609. Suarez de Mendoza. Sur la notation de l'astigmatisme. Rec. d'Ophth. S. 539.

2610. Noves. On astigmatisme. Amer. Journ. of Ophth. S. 200.

2611. RICHEY. Binocular astigmatism. Chicago med. Journ. and Examiner. Juli. 1889.

2612. P. Bajardi. Della visione negli astigmatici. Ann. d'Ottalm. XVIII. S. 138.

2613. Bull. Variations de l'astigmatisme avec l'âge. Compt. Rend. de la VII. réun. de la Soc. franç. d'Ophth. Rev. gén. S. 352.

2614. S. M. BURNETT. Lenticular regular astigmatism. Philad. Med. News. LV. 11. S. 279.

2615. E. Grimal. Étude sur les différents procédés employés dans la détermination de l'astigmatisme. Montpellier. S. 82.

2616. A. GULLSTRAND. Eine praktische Methode zur Bestimmung des Astigmatismus der Hornhaut mittelst der sog. Denivellirung der ophthalmometrischen Bilder. Svenskiläkanslälsk. förh. S. 128. — Nord. ophth. Tidsskr. H. S. 93.

2617. C. Hintzi. Proposition d'un nouveau procédé d'astigmomètric. Arch. de méd. et pharm. mil. S. 201.

2618. C. J. A. LEROY. Influence des muscles de l'ail sur la forme normale de la cornie humaine. Arch. de Phys. norm. et path. XXI. No. 1.

2619. LOISEAU. Contribution à l'astigmométrie et notation l'astigmatisme. Ann. d'Oc. Bd. 101. S. 99-102.

2620. v. d. Spill. Die Bestimmung des Astigmatismus mittelst des Ophthalmometers von Javal-Schiötz (mit Prisma von Kagenaar). Nederl. Tijdschr. voor Geneeskde. S. 385

1890

2621. C. DU Bois-Reymond. Keratoskop zur Messung des Hornhaut-Astigmatismus. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde, XIV. S. 257—259.

- 2622. Bull. Remarques sur l'examen ophthalmométrique et optométrique d'un certain nombre d'yeux astigmates. Rev. gén. S. 301
- 2623. Chibret. Astigmatisme selon et contre la règle. Résultats comparés de l'examen objectif (kératométrie, skiascopie) et de l'examen subjectif. Arch. d'Ophth. X. S. 357.—362, 404.
- 2624. H. Draper-Speakman. On the degree and demonstration of astigmatism as determined by Javals Ophthalmometer. Med. Rec. 5. April.
- 2625. Galezowski. Du diagnostic de l'astignatisme irrégulier et de sa correction à l'aide des verres cylindro-coniques. Progr. méd. No. 49. S. 460.
- 2626. Des verres coniques ou cylindro-coniques et de leur emploi dans la correction de la vision dans un astigmatisme irrégulier. Rec. d'Ophth. No. 8. S. 449.
- 2627. P. Géza. Ein neues Instrument zur Bestimmung des Astigmatismus. Szemészet. S. 37.
- 2628. A. Gullstrand. Bidrag til Astigmatismens Teori. Nord. med. Ark. XXI. S. 1-64. XXII. S. 288.
- 2629 Contribution à la théorie de l'astignatisme. Stockholm.
- 2630. Beitrag zur Theorie des Astigmatismus. Skand. Arch. f. Physiol. II. S. 269 bis 359.
- 2631. Om Brännlinien vid Astigmatism. Nord. ophth. Tidsskr. III. No. 1.
- 2632. G. Heinbich. Untersuchung über die Wirkung schräggestellter sphärischer Brillengläser an emmetropischen und ametropischen Augen und Vergleichung dieser Wirkung mit der Wirkung cylindrischer Gläser. Diss. Rostock. Adler's Erben.
- 2633. F. C. Hotz. A simple and quick method of detecting astigmatism. Americ. Journ. of Ophth. S. 270-278.
- 2634. A simple and reliable astigmometer. Journ. americ. med. assoc. XIV. S. 420.
- 2635. C. Jackson. Progressive hyperopic astigmatism. Transact. of the Americ. Ophth. Soc. XXVI. S. 676.
- 2636. C. Koller. On the determination of astigmatismus with the ophthalmometer. Journ. americ. med. assoc. S. 380.
- 2637. Elimination of the cornea and its effect upon the refraction of the eye. Americ. Journ. of Ophth. Juli.
- 2638. Kugel. Ueber die pathologische Wirkung der Contouren beim monocularen Sehen der Astigmatiker und über Blendung als Ursache des Nystagmus. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVI. (2.) S. 129-162.
- 2639. L. LEPLAT. Un instrument pour contrôler l'orientation des verres cylindriques. Arch. d'Ophth. X. S. 26-36.
- 2640. J. Roth. Ueber Astigmatismus und Ophthalmometrie. Diss. Zürich. Wiesbaden, Bergmann. 67 S.
- 2641. Speakman. On the degree and demonstration of astigmatism as determined without the use of mydriatics by Javal's ophthalmometer, model of 1889. Med. Rec. New-York. XXXVII. S. 378.
- 2642. S. M. Burnett. Contributions to keratometry. Ophthalm. Review. Americ. med. Assoc. Section of Ophthalm. Jahreskongress zu Washington. Mai.
- 2643. Chibbet. Contribution à l'étude des astigmatismes cornéens et totals. Rev. gén. d'Ophth. X. 7. S. 289-292.
- 2644. Galezowski. Du diagnostic de l'astignatisme irrégulier et de sa correction à l'aide
- des verres coniques. Soc. d'ophth. de Paris. III. S. 200.

  2645. E. Javal. L'Ophthalmométrie clinique. In Beiträge zur Psychologie u. Physiologie der Sinnesorgane. Hamburg. L. Voss. Helmholtz-Festschrift. S. 37—48. Auch separat erschienen.
- 2646. Mémoires d'ophtalmométrie. Paris G. Masson, 626 S. et 135 fig.
- 2647. G. Martin. Instabilité et étiologie de l'astigmatisme cornéen. Progr. méd. No. 19-20. Rec. d'Opht. No. 5. S. 282.
- 2648. De la correction astignatique. Ann. d'Oculist. S. 139.
- 2649. OSTWALT. De la force réfringente de la cornée, de l'ophthalmométrie et du cylindre correcteur de l'astignatisme cornéen. Rev. gén. d'Ophth. No. 5-6.
- 2650. C. REYMOND. Annotation sur la vision astigmatique et sur la correction dynamique. Arch. Ital. de Biolog. Bd. 16. S. 113-125. — Heidelberger Helmholtz-Festschrift. S. 81-85.

2651. R. Simon. Beiträge zur Lehre vom Astigmatismus, besonders in Hinsicht auf die Sehschärfe. Diss. Strassburg. S. 37. (Magdeburg. R. Walper.)

2652. Bull. L'asthénopie des astigmates. Progr. méd. No. 23-25.

2653. PFLÜGER. Einige Resultate klinischer Ophthalmometrie. Verh. d. X. intern. Congr. Bd. IV. S. 140.

2654. D. R. Roosa. The prevalence of corneal assignatisme in eyes with normal acusty of vision and without asthenopia. Med. Rec. 26. Novbr.

2655. G. E. Schweinitz. Some notes on the corneal astigmatism in 200 eyes measured with the ophthalmometre of Javal in comparison with the total subjective astigmatism after complete mydriasis. The Times and Register. 19. Novbr. 1892.

2656. H. V. Wurdemann. What may be considered normal corneal astigmatism? From keratometric measurements of 300 eyes. Journ. of the Americ. med. Assoc. Aug. 1893.

2657. TH. Guilloz. Sur l'existence d'un astignatisme cristallinien accommodatif. Arch. d'Ophthalm. T. XIII. S. 676.

2658. E. JACKSON. The crossed cylinder. Ophthalm. Rec. Vol. 2. No. 6 u. 12.

2659. — The best form of cylinder test and variable prism with a new phorometer. Ophthalm, Rec. Vol. III, No. 2 u. 3.

2660. F. OSTWALT. Recherches expérimentales sur l'influence que l'éloignement de l'oel exerce sur la force réfringente du cylindre correcteur dans les différentes formes de l'astignatisme. Arch. d'Ophthalm. XIII. S. 543-555.

2661. C. REYMOND. Annotasione sulla visione astigmatica e la sua correzione dinamica. Ann. d'Ottalm. XXII. S. 521.

2662. RISLEY. The relative importance of astigmatism in the production of asthenopia. Ann. of Ophthalm. and Otol. Jan.

2663. A. Roth. Ueber eine neue stenopäische Brille (Siebbrille). Vorläuf. Mitth. Arch. f. Augenheilkde. XXVII. S. 110-112.

2664. C. Weiland. History and principles of keratometry; its value and limitation in the correction of astigmatism. Arch. of. Ophthalm. Bd. XXII. S. 37-64.

2665. N. Andogsky u. W. Dolganow. Sur l'astigmatisme et sa correction, dans leurs rapports avec l'usage de l'ophthalmomètre de Javal et Schiötz. Ann. d'Ocal. Bd. 112. S. 296.

2666. F. VAN FLEET. Astigmatismus und das Ophthalmometer. Arch. of Ophthalm. XXII. S. 50-60. Dtsch. Auszug von R. Greeff im Arch. f. Augenheilkde. XXX. S. 62.

2667. F. C. Hotz. On some modifications of my Astigmometer, and on its efficiency in the examination for Astigmatism. Ann. of Ophthalm. III. 1.

2668. L. Howe. Note on lid pressure as a cause of astigmatism. Americ. Journ. of Ophthalm. Juli 1894.

2669. E. Jackson, Value of the ophthalmometer in practical refraction work. Ann. of Ophthalm, and Otol. S. 368.

2670. S. MITCHELL. A case of astigmatism where the contour of the corneae indicated the axes. Ann. of Ophthalm. and Otol. Vol. III. S. 146.

2671. C. WEILAND. Description of a new optometer for the correction of astigmatism by distant tests. Ann. of Ophthalm. and Otol. III. S. 29.

H. Wilson. Bemerkungen über die Wirkung der schiefen Augenmuskeln bei Astigmatismus. Arch. of Ophthalm. XXIII. S. 276—282.

2673. A. STEIGER. Beiträge zur Physiologie und Pathologie der Hornhautrefraction. Arch. f. Augenheilkde. XIX. S. 98—111.

2674. — Beiträge zur Physiologie und Pathologie der Hornhautrefraction. 1. Theil. Wissbaden, J. F. Bergmann, 135 S.

### 3. Sphärische Aberration und mangelnde Centrirung des Auges.

#### 1869.

2675. A. Holowinski. Études expérimentales sur les aberrations de l'œil. Thèse. Dorpst. 1876.

2676. L. Matthiessen. Ueber den Aplanatismus der Hornhaut. Gräfe's Arch. Bd. 22.

- 2677. L. MATTHIBSER, Untersuchungen über den Aplanatismus und die Periscopie der Krystalllinsen in den Augen der Fische. Pflüg, Arch. Bd. 21. S. 287 u. Bd. 25. S. 193.
- 2678. W. Schön. Der Aplanatismus der Hornhaut. Horner · Festschrift Wiesbaden. S. 125-131.

#### 1888.

2679. E. JAVAL. Les yeux décentrés. Gaz. des Hôp. S. 486.

#### 1884.

- 2680. M. EHRNROOTH. Zur Frage über die Lage der Gesichtslinie und die Centrirung der brechenden Flächen im Auge. Pflüger's Arch. XXXV. S. 390.

  1885.
- 2681. Zehender. Ueber den Gang der Lichtstrahlen bei schräger Incidens. Ueber aplanatische Brillengläser. Ber. üb. d. 17. Vers. d. ophth. Ges. in Heidelberg. S. 29 u. 36.
- 2682. A. Seeliger. Ueber den Einfus dioptrischer Fehler des Auges auf das Resultat astronomischer Messungen. Abh. d. math.-phys. Klass. d. Acad. d. Wiss. zu München. S. 665.

#### 1888.

- 2683. Jackson. Symmetrical aberration of the eye. Transact. of the Americ. Ophthalm. Soc. S. 141.
- 2684. TECHERNING. Le centrage de l'æil humain. Compt. Rend. Bd. 106. S. 1689.
- 2685. Étude sur la position du cristallin de l'oeil humain. C. R. de l'acad. des sc. 16 avril 1888.

#### 1890

2686. TSCHERNING. De l'influence de l'aberration de sphéricité sur la réfraction de l'œil.

Réponse à l'article du Dr. Chibret: Astigmatisme selon et contre la règle. Arch.
d'Ophthalm. X. 5. S. 445.

#### 1891.

- 2687. S. FINSTERWALDER. Die von optischen Systemen größerer Oeffnung und größeren Gesichtsfeldes erseugten Bilder. Auf Grund der Seidel'schen Formeln untersucht. Abhandlg. d. k. bayr. Akad. d. Wiss. München, 1891. 71 S.
- 2688. SULZER. La forme de la cornée humaine et son influence sur la vision. Arch. d'ophthalm. XI. S. 419-435. Progr. méd. No. 19-20. Recueil d'ophthalm. No. 5. S. 282.

#### 1892.

- 2689. Sulzer. La forme de la cornée humaine et son influence sur la vision. 2º Partie: Influence de la cornée sur la vision. Arch. d'Ophthalm. XII. S. 32—50.
- 2690. La forme de la cornée et son influence sur la vision. Paris. Steinheil. 1898.
- 2691. Leroy. Méthode pour mesurer objectivement l'aberration sphérique de l'æil vivant. Rev. gén. d'Ophthalm. XII. S. 112—115.
- 2692. Sur l'aberration sphérique de l'æil humain; mesure du sénilisme cristallinien. Compt. Rend. Bd. 116. S. 636—639.
- 2693. M. TSCHERNING. L'aberroscope. Arch. d'Ophthalm. XIII. S. 615-623. 1894.
- 2694. M. TSCHERNING. Die monochromatischen Aberrationen des menschlichen Auges. Zeitschr. f. Psychol. VI. S. 456-471.

### 4. Irregulärer Astigmatismus.

#### 1867.

- 2695. E. SANG. On some phenomena of indistinct vision. Proc. Edinb. Soc. VI. S. 58-59.
- 2696. W. v. Bezold. Über Zerstreuungsbilder auf der Netzhaut. Arch. f. Ophthalm. XIV. (2.) S. 1.

#### ...

- 2697. W. v. Bezold. Über objektive Darstellung von Zerstreuungsbildern. Arch.f. Ophthalm. XV. (3) S. 281-283.
- 2698. Vereuche über Zerstreuungsbilder. Pogg. Ann. Bd. 138. S. 554-560.

- 2699. G. B. Airy. Further Observations on the state of an eye affected with a peculiar malformation. Nature. V. S. 416. - Cambrid. Philos. Soc. 12. Febr.
- 2700. L. Weiss. Polyopia monocularis an einem Auge, dessen Hornhaut abnorm gekrammt ist. Graefe's Arch. f. Ophthalm, XXI. (2.) S. 187-204. 1876.
- 2701. T. W. BACKHOUSE, Visual phenomena. Nature XIV. S. 474. 2702. WARD, Visual phenomena. Nature, XIV. 423.
- 1877.
- 2703. CADIAT. Polyopie monoculaire. Gaz. des hôp. No. 6. S. 45. 1881.
- 2704. ABERCROMBI, ADAMS, ORD, NETTLESHIP. Uniocular diplopia. Transact. of the Ophthalm. Soc. of the Unit. Kingdom. I. 13. Oct. - Lancet. II. No. 17. -Ophthalm. Rev. Novbr.
- 1882. 2705. Charpentier, A. Sur quelques usages du trou sténopéique. Ann d'ophthalm. S. 193. 2706. V. Schulek. Die optischen Verhältnisse bei Doppelpupillen. Graefe's Arch. f.
- Ophthalm. XXVIII. (3.) S. 128.
- 2707. A. Angelucci. Ricerche ophthaimometriche per determinare lo astigmatismo irregolare delle cornee coniche. Ann. di Ottalm. XII. S. 48.
- 2708. A. Angelucci. Sulla refrazione e correzione delle cornee coniche sed ectatiche. Ann. di Ottalm. XIII.
- 1887. 2709. A. Wilhelmi. Ein Fall von monoculärer Triplopie. Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde.
- 2710. D. AXENFELD, Il diaframma perforata nell'ottica fiisiologica. Bull. d. r. Acad. med di Roma. 1888/89. S. 200.
- 2711. H. P. BARRAT. De la polyopie monoculaire. Rochefort sur-Mer. 1888. 68 S.
- 2712. S. Exner. Ueber den normalen irregulären Astigmatismus. Graefe's Arch. XXXIV. (1.) S. 1.

### 2713. Brunschwig. Diplopie monoculaire. Rec. d'Ophthalm, S. 468-474.

- 2714. J. C. Mc. Comelli. Coronae round a light produced by a peculiar structure in the eye. Nature, XL, S. 342.
- 2715. C. J. A. LEROY. Polyopie monoculaire. Compt. Rend. de la VII, réun. de la Soc. . franç. d'Ophthalm. Rév. génér. S. 350.
- 2716. Diplopie monoculaire. Compt. Rend. de l'acad. des sciences. CVIII. S. 1271.
- 2717. G. Santeson. Fälle von monoculärer Polyopie. Svenska läkars. förh. S. 168. 2718. Monoculare Polyopie. Hygiea. S. 168. 2719. W. Schön. Eine Verzerrungserscheinung am kurzsichtigen Auge. Arch. f. Augen-
- heilkde. XXI. S. 103.
- 1890. 2720. C. LUCANUS. Ein Fall von monocularem Doppelsehen. Klin. Mon.-Bl. f. Augen-
- heilkde. XXVIII. S. 282-287. 2721. Bull. De la polyopie monoculaire. Progr. méd. No. 19-20. - Rec. d'ophtalm.
- No. 5. S. 282. 2722. J. H. THOMPSON. Double monocular diplopia. Ophthalm. Rev. Aug. u. Septbr. (Americ. Med Assoc. Sect. of Ophthalm. Jahrescongress zu Washington. Mai 1891.)
- 1893. 2723. TH. Axenfeld, Über eine eigenthümliche Form von unregelmäßigem Hornhautastigmatismus (corrigirbare partielle Hyperopie), complicirt mit hochgradiger Storung der relativen Accommodation auf dem befallenen Auge. Klin. Mon. Bl. f. Augenheilkde. XXXI. S. 33.

### § 15.

### Die entoptischen Erscheinungen.

Außer den hier aufgeführten Abhandlungen ist auch ein Theil der in § 25 angegebenen Litteratur su berücksichtigen.

#### 1690.

- 2724. M. DECHALES. Cursus seu mundus mathematicus. Lugduni. III. S. 402. 1694.
- 2725. DE LA HIRE. Accidens de la vue. Mém. de l'Acad. d sc. S. 358.
- 2726. PITCAIRN. Opera. Lugd. Bat. S. 203 u. 206.
- 1722.
  2727. MOBGAGNI. Adversaria anatomica. VI. Anim. LXXV. S. 94. Lugd. Bat. 1740.
- 2728. Le CAT. Traité des sens. Rouen. S. 289.
- 2729. ARPINUS. Novi Comment. Petrop. VII. S. 303.

1760.

- 2730. Histoire de l'Acad. d. sc. pour l'an 1760. S. 57. 1795.
- 2731. G. C. Beireis et J. H. Ch. Vogleb. De maculis ante oculos volitantibus. Helmstadt. 1819.
- 2782. Pubkinje. Beiträge zur Kenntnis des Schens. S. 89.\*
  1825.
- 2733. Purkinje. Neue Beiträge. S. 115 n. 117.\*
  1884.
- 2734. D. Brewster. Observations on the supposed vision of the blood-vessels of the eye. The London and Edinburgh Philos. Mag. IV. S. 115—120.
- 2735. M. GRIFFITH. Observations on the vision of the retina. Philos. Magaz. IV. S. 43 bis 46.
- 2736. T. W. W. Observations on the visibility of the retina; with remarks upon its probable cause. Philos. Mag. IV. S. 354-360.
  1842.
- 2737. STEIFENSAND. Pogg. Ann. LV. S. 134. v. Ammon's Monatsschr. f. Med. I. S. 103.
- 2738. SOTTEAU. Recherches sur les apparences visuelles sans object extérieur, connues sous le nom vulgaire de mouches volantes. Ann. et Bull. de la Soc. de méd. de Gand. XI. Septbr.

#### 1845.

- 2739. \*Listing. Beitrag zur physiologischen Optik. Göttingen.\*
- 2740. D. Brewster. Transact. of the Roy. Soc. of Edinb. XV. S. 377.
- 2741. MACKENZIE, Edinb. Med. and Surg. Journ. July.

## 1846.

2742. F. C. Donders. Over entoptische gezichtsverschijnselen en derzelver toepassing voor de herkenning van ooggebreken. Nederl. Lancet. 1846-47. 2° Ser. D. II. bl. 345, 432 u. 537.

- 2743. D. Brewster. Observations on the supposed vision of the blood-vessels of the eye. Phil. Mag. XXXII. 1; Arch. d. sc. phys. et natur. de Genève. VIII. S. 299. 1849.
- 2744. Guoden. J. Müller's Arch. S. 522.
- 2745. F. C. DONDERS. Het entoptisch onderzoek tot herkenning van oogziekten. Nederl. Lancet. 1850-51. S. 521.
- 2746. APPIA. De l'oeil vu par lui même. Genève.
- 2747. TROUBSSART. Suite des recherches concernant la vision. Compt. Rend. XXXVI. S. 144-146.
  - v. HELMHOLTZ, Physiol. Optik, 2. Aufl.

- 2748. \*A. Doncan. De corporis vitrei structura. Diss. Trajecti ad Rhenum; Onderz.ged. in het Physiol. Laborat. d. Utrechtsche Hoogeschool. Jaar. VI. S. 171.
- 2749. Burow. J. Müller's Arch. S. 166.
- 2750. Meissner. Beiträge zur Physiologie des Schorgans. Leipzig. S. 78.
- 2751. Ruete. Physikalische Untersuchung des Auges. Leipzig. S. 24.

#### 1855.

- 2752. J. Jago. Proc. Roy. Soc. 18. Jan.
- 2753. H. MULLER. Ueber die entoptische Wahrnehmung der Netzhautgefäße insbesonder als Beweismittel für die Lichtperception durch die nach hinten gelegenen Netzhaut elemente. Verh. d. physik. med. Ges. in Würzburg. Auch sep. Würzburg. Stahel. 1856.
- Vierord. Wahrnehmung des Blutlaufs in den Netzhautgefäßen. Arch. f. physiol. Heilkde. Heft II.
- 2755. Meissner. Henle u. Pfeuffer, Zeitschr. (3.) I. S. 565-566.
- 2756. A. E. Laiblin. Die Wahrnehmung der Choroidealgeföße des eigenen Auges. Diss. Tühingen.

#### 1857.

- 2757. J. JAGO. Ocular spectres, structures and functions as mutual exponents. Proc. Roy. Soc. VIII. S. 603-610. Phil. Mag. (4.) XV. S. 545-550.
- 2758, E. C. A. Weller. Nonnulla de muscis volitantibus.

#### 1860.

- 2759. O. N. Rood. On a probable means of rendering visible the circulation in the sylliman J. (2.) XXX. S. 264-265 u. 385-386.
- 2760. L. Reuben. On normal quasi-vision of the moving blood-corpuscles within the relina of the human eye. Silliman J. (2.) XXXI. S. 325-388 u. 417.
- 2761. TJEPCO LYCKLAMA A NYCHOLT. Over sommige entoptische gezichtsverschijnsden. Leiden.

#### 1863.

- 2762. L. MAUTHNER. Zur Lehre vom entommatischen Sehen. Wied. Ber. Bd. 47.
- 2763. GIRAUD-TEULON. Physiologie de la vision. Ann. d'ocul. T. 49. S. 9.

### 2764. CZERMAK. Entoptische Phänomene. Wien. Sitzgs.-Ber. Bd. 43.

- 2765. A. Fick. Lehrbuch der Anatomie und Physiologie der Sinnesorgane. S. 251.
- 2766. R. Houdin. Nouveau moyen d'exploration de la rétine par les phosphènes. —
  Images subjectives de la macula lutea et de la fovea centralis. Mondes. (2.) XVI.
  S. 764—767. Compt. Rend. LXVI. S. 630—633.
- 2767. C. Nagell. Ueber selbstbeobachtete Gesichtserscheinungen. Münch. Ber. I. S. 508 bis 532.

#### 1869.

2768. B. A. Pope, Entoptische Erscheinungen im Zusammenhang mit dem Blutlauf. Arch. f. Augen- u. Ohrenheilkde. Bd. I. S. 72-78 u. 459.

#### 1870

- 2769. B. A. Pope. Beiträge zur physiologischen Optik (entoptische Erscheinungen), Arch. f. Augen- u. Ohrenheilkde. I. (2.) S. 197—199.
- 2770. J. L. Tupper. On an optical illusion. Philos. Mag. (4.) Vol. 39. S. 423-428.

#### 1871.

- 2771. Dubeunfaut. Sur quelques particularités des perceptions visuelles objetives et subjectives. Mondes. XXVI. S. 77. Compt. Rend. Bd. 73. S. 752.
- 2772. Vision, Institut. S. 102.
- 2773. J. LE CONTE. On an optical illusion. Philos. Mag. (4.) XLI. S. 266-269.

- 2774. O. Becker. Ueber die sichtbaren Erscheinungen der Blutbewegungen in der menschlichen Netzhaut. Berlin.
- 2775, Heuse. Ueber die Beobachtung einer neuen entoptischen Erscheinung. Arch. 1. Ophthalm. XVIII. 2. S. 236.

2776, T. W. BACKHOUSE. Visual phenomena. Nature. XIV. S. 423.

#### 1878.

2777. Badal. Nouveau procédé pour déterminer la situation des objets qui flottent dans le corps vitré. Gaz. d. Hôpit. S. 237.

#### 1880.

- 2778. D. P. Johannides. Die gefäßlose Stelle der menschlichen Retina und deren Verwertung zur Bestimmung der Ausdehnung der Macula lutea, Arch. f. Ophthalm. XXVI. (2.) S. 111.
- 2779. TH. LEBER. Nachträgliche Notiz über die Gefässe der Macula lutea. Arch. f. Ophthalm. XXVI. (2.) S. 271.
- 2780. Bemerkungen über das Gefäßsystem der Netzhaut in der Gegend der Macula lutea. Arch. f. Ophthalm. XXVI. (2.) S. 127.
- 2781. M. Peschel. Ueber ein neues entoptisches Phänomen an der Macula lutea. Pflüger's Arch. XXI. S. 399.

#### 1881.

- 2782. E. v. Fleischl. Physiologisch-optische Notizen. II. u. III. Mittheilung. Sitzgs.-Ber. d. Wien. Akad. LXXXIII, 3. Abth.
- 2783. E. Fuchs. Ueber eine entoptische Erscheinung bei Bewegung des Augapfels. Arch. f. Ophthalm. XXVII. (3.) S. 43-46.
- 2784. L. Gerlach. Über die Gefäse der Macula lutea. Sitzgs. Ber. d. phys.-med. Soc. zu Erlangen. 1. Aug. 1881. 1 S.
- 2785. A. v. Reuss. Notiz über die Netzhautgefäße im Bereiche der Macula lutea. Arch. f. Ophthalm. XXVII. (1.) S. 21-26.

# 2786. Mevein. Note sur un phénomène subjectif produit par un astignatisme myopique composé. Rec. d'Ophthalm. S. 7.

- 2787. G. MAYERHAUSEN. Noch einmal der gefäslose Bezirk der menschlichen Retina.
  Arch. f. Ophthalm. XXIX. (1.) S. 150,
  1884.
- 2788. E. v. Fleischl. Zur Physiologie der Retina. Wien, med. Wochenschr. N. 10, 11.
- S. 273, 308.

  2789. O. W. Maher. Spectrum of retinal vessels and yellow spot. Austral. med. Gaz. November.
- 2790. J. P. Nuël. De la vision entoptique de la fovea centralis et de l'unité physiologique de la rétine. Ann. d'Ocul. Bd. 91. S. 95. Arch. de Biol. IV.

#### 1885.

- 2791. Deeren. Contribution à l'étude des images entoptiques. Rec. d'Ophthalm. S. 282, 539 u. 678.
- 2792. O. W. MAHER. A method, by which one can see the shadows of ones own retinal vessels and yellow spot. Austral. med. Gaz. IV, S. 38.
- 2793. D. C. L. Owen. The clinical import of entoptic phenomena. Birmingham med. Rev. XVII. S. 107.
- 2794. L. Wolffberg. Die entoptische Wahrnehmung der Fovea centralis und ihrer Zapfenmosaik. Arch, f. Augenhlkde. XVI. S. 1.

#### 1886.

2795. D. Kokemuller. Ueber eine interessante optische Erscheinung. C. Z. f. Opt. u. Mech. VII, 2-5.

#### 887.

2796. G. Meslin. Sur une expérience relative à la vision. Journ. de physique. (2 sér.) T. VI.

# 2797. J. COLASANTI und G. MENGARINI Das physiologische Spektralphänomen. Moleschott's Unters. z. Naturl. XIII. S. 451.

- 2798. GROSSMANN. Entoptic Perception of retinal vessels. Ophthalm. Rev. S. 335.
- 2799. B. Lindsay. Optical illusions of motion conflicting theories referred to the test of certain hitherto undescribed entoptical phenomena. Rep. of the 57. meeting of the Brit. assoc. for the avancem. of sc. held at Manchester 1887. London. S. 781.

- 2800. B. Lindsay. The normal phenomena of entoptic vision produced by mechanical causes. Rep. of the 57. meeti the advancem. of sc. held at Manchester 1887. London 1891.
- P. H. FRIDENBERG. Ueber die Sternfigur der Krystalllinse.
   M. TSCHERNING. Un nouveau phénomène entoptique. An Décembre.

2803. G. L. Johnson. Bemerkungen über die Macula lutea. S. 157-175.

1894.

2804. F. Dimmer. Ueber entoptische Versuche. Vortrag, gehalten logischen Klubs in Wien am 24. April 1864. Wien, klir

### § 16.

## Das Augenleuchten und der Aug

### 1. Das Augenleuchten und der Auge

Wegen der Litteratur über binoculare Ophthalmoskopie

#### 1704

- 2805. Méry. Annales de l'Académie des sciences.
- 2806. DE LA HIRE. Annales de l'Académie des sciences.
- 2807. Prevost. Bibliothèque britannique. XLV.
- 2808. GRUITHUISEN. Beiträge zur Physiognosie und Eautognos
- 2809. RUDOLPHI. Physiologie. I. S. 197.

1826.

- 2810. J. Muller. Zur vergleichenden Physiologie des Gesichts 2811. Esser. Kastner's Archiv für die gesammte Naturlehr
  - 1836.
- 2812, Hassenstein. De luce ex quorundam animalium oculis lucido. Jenae.

- 2813. Behr. Hecker's Annalen. Bd. I. S. 373.
  - 1844.
- 2814. E. BRUCKE. Ueber die physiologische Bedeutung der J. Müller's Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 444\*. 1845.
- 2815. E. BRÜCKE, Anatomische Untersuchungen über die sogen bei den Wirbelthieren. J. Müller's Arch. f. Anat. u. Ph
- 2816. A. Kussmaul. Die Farbenerscheinungen im Grunde des mens
- 2817. W. Cumming. On a luminous appearance of the human the detection of disease of the retina and posterior part gical Transactions. XXIX. S. 284-296.
- 2818. E. BRÜCKE. Ueber das Leuchten der menschlichen A S. 225\* u. 479\*.

2819. H. Helmholtz. Beschreibung eines Augenspiegels zur Untersuchung der Netzhaut im lebenden Auge. Berlin.

2820. TH. RUETE. Der Augenspiegel und das Optometer. Göttingen.

2821, H. Helmholtz. Ueber eine neue einfachste Form des Augenspiegels. Vierordt's Arch. f. physiol. Heilkde. XI. S. 827.

2822. F. C. DONDERS. De oogspiegel van Helmholts. Nederl. Lancet, (ser. 3). Jahrg. I. S. 248.

2823. E. Follin. Archives générales de Médecine. Juli.

2824. A. Coccius. Ueber die Ernährungsweise der Hornhaut. Leipzig.

2825. FROEBELIUS. Medic. Zeitung Rufslands. No. 46.

1858.

2826. A. Coccius. Ueber die Anwendung des Augenspiegels nebst Angabe eines neuen

Instruments. Leipzig\*.
2827. A. C. van Trior. Dissertatio de Speculo oculi. Utrecht; Nederl. Lancet. Ser. 3. Dl. II. S. 430. Deutsch mit Zusätzen von Schauenburg. Lahr 1854.

2828. H. A. O. SARMANN. De speculo oculi. Regiomonti.

2829. R. Ulrich. Beschreibung eines neuen Augenspiegels. Henle u. Pfeuffer Zeitschr. f. ration. Med. Neue Folge. IV. S. 175\*.

2830. METERSTEIN. Beschreibung eines neuen Augenspiegels. Henle u. Pfeuffer's Zeitschr. f. rational. Medicin. Neue Folge. IV. S. 310.

2831. E. FOLLIN et NACHET. Mém. de la Société de Chirurgie. III.

2832. MARESSAL DE MARSILLY. Notice sur l'ophthalmoscope de Follin et Nachet. Ann. d'ocul. XXVII. S. 55.

2833. F. C. Donders. Nadere waarnemingen met den oogspiegel. Nederl. Lancet, (ser. 3). Jahrg. III. S. 486 u. 520.

2834. SPENCER WELLS. Medical Times. Septbr. 1854.

2835. F. C. Donders. Verbeteringen van den oogspiegel. Onderzoekingen gedan in het Physiologisch Laboratorium der Utrechtsche Hoogeschool. Jaar VI. bl. 131\* u. 153\*.
 2886. — Ueber die sichtbaren Erscheinungen der Blutbewegung im Auge. Arch. f. Ophthalm.

I. (2.) S. 75. — Nederl. Lancet, (ser. 3.) Jahrg. IV. S. 253.

2837. Anagnostakis. Essai sur l'exploration de la rétine et des milieux de l'oeil sur le vivant un moyen d'un nouvel ophthalmoscope. Paris. (Ein durchbohrter Hohlspiegel.) – Ann. d'ocul. Février et Mars.

2838. STELLWAG VON CARION. Optische Theorie der Augenspiegel. Wien.

2839. G. A. Leonhard. De variis oculorum speculis illorumque usu. Leipzig.

2840. TH. RUETE. Bildliche Darstellung der Krankheiten des menschlichen Auges. Leidzig. Lieferung 1 u. 2 auch unter dem Titel: Physikalische Untersuchung des Auges. S. 23-37.

2841. C. H. SCHAUENBURG. Der Augenspiegel, seine Anwendung und Modificationen, nebst Beiträgen zur Diagnostik innerer Krankheiten. Nach dem Holländischen des Dr. van Triat mit Zusätzen. Lahr.

2842. W. Zehender. Ueber die Beleuchtung des inneren Auges mit specieller Berücksichtigung eines nach eigener Angabe construirten Augenspiegels. Graefe's Arch. f. Ophthalm. I. (1.) S. 121\*.

2843. R. Liebreich. Ophthalmoskopische Notizen. Arch. f. Ophthalm. I (2 , S. 333. 1855.

2844. Stellwag von Carion. Zeitschr. d. Aerzte z. Wien. XI. S. 65°.

2845. v. HASNER. Ueber den Augenspiegel. Prag. Vierteljahrsschr. XII. S. 133.

2846. — Ueber die Benutzung folierter Glastinsen. Prag.

2847. E. JAEGER. Beiträge zur Pathologie des Auges mit Abbildungen in Farbendruck, Wien.

- Ergebnisse der Untersuchung des menschlichen Auges mit dem Augenspiegel. Wien. Ber. XV. S. 319-344.

2849. CASTEBANI. Ophthalmoscope. Cosmos. VIII. S. 612.

2850. E. Jäger. Ueber die Anwendung des Ophthalmoskopes als Optometer. Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilkde. No. 10.

2851. DE LA CALLE. De l'ophthalmoscope. Diss. Paris.

- 2852. W. Zehender. Ueber die Beleuchtung des inneren Au Glasspiegel. Arch. f. Ophthalm. II. (2.) S. 103—130. 1857.
- 2853. J. Porro. La lunette panfocale, employée comme ophti XLV. S. 103-104. — Cosmos. XI. S. 96-97.
- 2854. A. Burow. Ueber Construction heterocentrischer Augenspil Arch. f. Ophthalm. III. (2.) S. 68—80.
- 2855. Schneller. Ein Mikrometer am Augenspiegel. Arch.f. Opht. 2856. R. Liebreich. De l'examen de l'oeil au moyen de l' (Extrait de la traduction du Traité pratique des maladies II. S. 1-62.)
- 2857. R. Liebreich. Histologisch-ophthalmoskopische Notizen.
  (2.) S. 286.
- 2858. C. H. Schauenburg. Der Augenspiegel, seine Anwendung Beiträgen zur Diagnostik innerer Augenkrankheiten. 2. 2
- 2859. A. Zander. Der Augenspiegel, seine Formen und sein Heidelberg.
   2860. E. Follin. Leçons sur l'application de l'ophthalmoscope
- de l'oeil. 2861. Giraud-Teulon. Théorie de l'ophthalmoscope avec les dé
- découlent etc. Gaz. méd. de Paris No. 7 u. 8.

  1860.
- 2862. R. Liebreich. Methode, dem umgekehrten Bilde bei kurz Vergrößerung zu geben. Arch. f. Ophthalm. VII. (2.) S. 2863. — Veränderungen an meinem Augenspiegel, Mikrometer. (2.) S. 134.
- 2864. Argilagos. Sur un nouveau moyen de corriger l'influen exerce sur les yeux soumis à l'examen avec l'ophthalmosc
- 2865. Janssen et Follin. Considérations physiologiques sur l' à l'ophthalmoscopie. Arch. gén. de méd. Juli. — Echo 2866. O. Becker. Ueber Wahrnehmung eines Reflexbildes im a
- Wochenschr. 1860. S. 670-672; 684-688. (Bildchen von der Hornhaut nach hinten reflectirt.)
- 2867. Argilagos. Sur l'ophthalmoscopie physiologique. Paris. 2868. Galezowski. Nouveau modèle d'ophthalmoscope. Acad. d
- 2869. M. R. GRITTI. Dell'ottalmoscopo et delle malattie endoca Milano.

#### 18

- 2870. A. Burow. Notiz betreffend die Beobachtung des ei Arch. f. Ophthal. IX. (1.) S. 155-160. 2871. E. Follin. Leçons sur l'exploration de l'oeil et en particu
- 2871. E. Follin. Leçons sur l'exploration de l'oeil et en partier l'ophthalmoscope au diagnostic des maladies des yeux. P
- 2872. GIRAFD-TEULON. De l'auto-ophthalmoscope de M. Cocci
- 2873. Nouvelle méthode pour l'examen autoophthalmoscopique 2874. G. Z. Laurence et Giraud-Teulon. D'une modification moscopiques. Annal. d'Ocul. L. S. 106.
- 2875. F. HEYMANN. Die Autoskopie des Auges. Leipzig.
- 2876. R. Liebreich. Atlas des Ophthalmoskopie. Berlin. Hirs 1864. 2877. C. Schweigger. Vorlesungen über den Gebrauch des Au
- 2877. C. Schweiger. Vorlesungen über den Gebrauch des At 2878. A. Coccius. Beschreibung eines Oculars zum Augensp X. (1.) S. 123—147.
- 2879. R. SCHIRMER. Ueber das ophthalmoskopische Bild der Ophthalm. X. (1.) S. 148-151.
- 2880. Wintrich. Usber die Benutzung des zweckmäßig abgeb lichts zur Oto-, Ophthalmo- und Laryngoskopie. Erlang.

2881. F. C. Donders. Omtrent de uitwendige taten van het oog en den daarin waarnembaren bloedsomloop. Versl. v. het Nederl. Gasthuis v. Oogl. No. 5. S. 260.

2882. Monoyer. Un Öphthalmoscope portatif. Aun. d'Ocul. LII. S. 210. 1867.

2883. GIRAUD-TEULON. Instrument zur Messung der Schnerven-Papille. Klin. Mon.-Bl. V. S. 297.

2884. — D'une nouvelle combinaison ophthalmoscopique. Ann. d'Ocul. LVII. S. 82.

2885. L. MAUTHNER. Die Bestimmung der Refractionsanomalien mit Hülfe des Augenspiegels. Wien.

2886. – Lehrbuch der Ophthalmoskopie. Wien,

2887. H. Wilson. Ueber Augenuntersuchung mit Hülfe des Ophthalmoskopes. Dubl. Journ. XLIV. S. 87.

2888. — Leçons sur la théorie et la pratique de l'ophthalmoscope. Dublin 1868.

2889. E. Berthold. Construction eines Augenspiegels sum Gebrauche bei Vorlesungen. Med. Centralbl. S. 373-374.

2890. BOUCHUT. Emploi de l'ophthalmoscope. Mondes. (2.) XVII. S. 274.

2891. E. A. Coccius. De apparatu optico ad interiores bulbi oculi morbos demonstrandos constructo. Leipzig. Universitätsprogramm.

1869.

2892. C. M. GARIEL. Sur l'ophthalmoscope. Paris.

2893. GIRAUD-TRULON. De l'influence, qu'exercent les lentilles positives et négatives et leur distance à l'oeil, sur les dimensions des images ophthalmoscopiques du disque optique, dans les anomalies de la réfraction oculaire. Compt. Rend. LXIX. S. 384-387.

2894. E. v. Jäger. Ophthalmoskopischer Handatlas. Wien.

2895. M. Perrin. Déscription d'oeil artificiel destiné à faciliter les études ophthalmoscopiques.

Ann. d'Ocul. LXI. S. 163.

2896. PONCET. Ophthalmoscope à chambre noire. Gas. hebdom. de méd. et de chir. No. 32. S. 501.

2897. M. Wolnow. Bemerkungen über die Untersuchungen der Refraction mittelst des Augenspiegels. Med. Centralbl. S. 881-885.

2898. A. CLEBSCH. Ueber die Größe des ophthalmoscopischen Bildes. Göttingen.

2899. W. Dobbowolsky. Waarnemingen omtrent den bloedsomloop in den bodem van het oog bij den hond en bij den mensch. Versl. Ned. Gasth. voor Oogl. No. 11. S. 170.

2900. — Zur Lehre über die Blutcirculation im Augenhintergrund des Hundes und Menschen. Centralbl. f. d. Med. Wiss. No. 20. u. 21.

2901. JAVAL. Nouvel ophthalmoscope. Gaz. hébdom. S. 278. Ann. d'Ocul. LXIII, S. 287.

2902. R. Liebreich. Atlas der Ophthalmoskopie. Berlin, Hirschwald. 2. Aufl.

2903. E. G. LORING. Determination of the optical condition of the eye by the ophthalmoscope, with a new modification of the instruments for that purpose. Americ. Journ. of med. Science. S. 323-347.

2904. F. Mohb. Das Ophthalmophantom, ein neues Hülfsmittel zur Erlernung der Ophthalmoskopie. Deutsche Klinik No. 26. S. 241-243.

2905. — Das Ophthalmophantom und der Augenspiegel als Optometer. Würzburg.

2906. M. Perrix. Traité pratique d'ophthalmoscopie et d'optométrie. Paris.

2907. C. Schweiger. Ueber die Größe des ophthalmoscopischen Bildes. Nachr. v. d. k. Ges. d. Wiss. Göttingen. No. 9.

2908. DE WECKER et ROGER. Objectif a prismes pour l'usage d'un ophthalmoscope démonstratif. Bull. de l'Acad. des Sciences. 4 avril.

2909. E. Loring. Ueber den ophthalmoscopisch sichtbaren hellrothen Streifen in der Mitte der Netzhautgefäße. Arch. f. Augen u. Ohrenheilkde. II. S. 199.

1872.

 B. Carter. Ein Augenspiegel von neuer Construction. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. X. S. 282.

2911. H. Cohn. Ein Augenspiegel für schnelle Refractionsbestimmung. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. X. S. 207.

2912. J. Hogg. Ophthalmoscope à démonstration. Med. Times and Gazette.

2913. TH. LEBER. Der Augenspiegel. Berlin.

- 2914. H. MAGNUS. Ophthalmoscopischer Atlas. Leipzig. Engelmann.
- OLDHAM. Ueber ein verbessertes Ophthalmoskop. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. X. S. 287.
- Schnabel. Ueber die Lage und Größe des aufrechten Bildes im Augenhintergrunde. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde, S. 119.
- 2917. Schröder. Neuer binoculärer Augenspiegel von Coccius. Klin. Mon.-Bl. X. S. 288.
- 2918. SICHEL. Nouvel ophthalmoscope. Compt. Rend LXXIV. S. 370.
- Note sur un ophthalmoscope à deux observateurs, pour les démonstrations. Ann. d'Ocul. LXVII. S. 57.

#### 1873

- 2920. W. LAIDLOW PURVES. A contribution to ophthalmoscopy. London. 1874.
- 2921. E. LANDOLT. Le grossissement des images ophthalmoscopiques. Paris. 82 S.
- 2922. H. SCHMIDT. Die Farbe der Macula lutea im Auge des Menschen. Medic. Centralbl. N. 57. S. 900-902. Sitz. Ber. d. Ges. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marburg. No. 7.
- 2923. Pr. Smith. Demonstrations-Ophthalmoskop. Brit. med. Journ. 19. Decbr.
- 2924. W. Stammeshaus. Ueber eine Methode, dem aufrechten Bilde eine stärkere Vergrößerung zu ertheilen, sowie über die Größe des Gesichtsfeldes bei Untersuchungen im aufrechten Bilde. Klin. Mon.-Bl. XII. S. 1.
- 2925. E. Berthold. Beschreibung einer einfachen Methode, vermittelst deren zwei Beobachter gleichzeitig den Augengrund untersuchen können. Berl. klin. Wochenscht. S. 531-533.
- 2926. Brecht. Ueber den Reflex in der Umgebung der Macula lutea. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXI. (2.) S, 1-26.
- 2927. G. Ludwig. Bestimmung der Kurz- und Uebersichtigkeit mit dem Augenspiegel.
  Allg. milit. ärztl. Ztg. No. 8 u. 9.
- 2928. F. Monoyer. Ophthalmoscope à trois observateurs. Compt. Rend. LXXX. S. 962.
- 2929. H. Schmidt. Weitere Mittheilung über die Farbe der Macula lutea im Auge des Menschen, Sitz.-Ber. z. Bef. d. ges. Naturw, in Marburg. 24. März 1875.
- 2930. H. Schmidt-Rimpler. Die Macula lutea, anatomisch und ophthalmoskopisch. Arch. f. Ophthalm. XXI. S. 17-28.
- 2931. J. STILLING. Ueber ophthalmoscopische Refractionsbestimmung. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XIII. S. 143—183.
- 2932. Badal. Mesure des différences de niveau du fond de l'oeil. Gaz. d. Hôpit. S. 1175.
- 2933. E. A. Browne. How to use the ophthalmoscope. London. Trübner & Co.
- 2934. E. v. Jaeger. Ergebnisse der Untersuchung mit dem Augenspiegel. Wien. Seidel u. Sohn. 196 S.
- 2935. S. KLEIN. Der Augenspiegel und seine Anwendung. Wien. Klin. No. 11 n. 12. S.-A. Wien. Urban u. Schwarzenberg. 72 S.
- 2936. E. LANDOLT. Die Vergrößerung des aufrechten ophthalmoscopischen Bildes. Centralbl. f. d. med. Wiss. S. 369.
- 2937. E. G. LORING. Determination of the refraction of the eye by means of the ophthalmoscope. New York. Wood & Co. 62 S.
- 2938. O. E. Shakespeare. Description of a new ophthalmoscope and ophthalmometer. Amer. Journ. of Med. Sc. Bd 141, S. 45.
- 2939. HELFREICH. Ophthalmoskopische Mittheilungen über den Purpur der Retina. Centralbl. f. d. med. Wiss. XV, S. 113-115.
- 2940. J. Hirschberg. Ueber Refractionsophthalmoskope und ihre Anwendung. Dtsche. Zeitschr. f. prakt. Med. S. 353—356 u. 366—368.
- 2941. L. Königstein. Ueber Schpurpur und dessen Diagnose mit dem Augenspiegel. Wien. Med. Presse. XVIII. No. 18.
- 2942. D. C. RUTENBERG. Ueber Ophthalmoskopie des aufrechten Bildes mit erweiterten Gesichtsfelde. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XV. S. 375-394.
- 2943. SCHMIDT-RIMPLER. Ueber eine neue Methode ophthalmoskopischer Refractionsbestimmung und über die Brennweite der concaven Augenspiegel. Sitzgs. Ber. d. Ges. z. Bef. d. ges. Naturw. zu Marburg. No. 10. Dec. 1876. Berl. kl. Wochenschr. XIV. No. 4 u. 5.

2944. J. F. C. Thel. Untersuchungen über das aufrechte Netzhautbild. Dies. Berlin.

2945. — Untersuchungen über das aufrechte Netzhautbild. Beitr. z. prakt. Augenheilkde.

v. J. Hirschberg. Heft 2. S. 24-32. Leipzig, Veit u. Co.

2946. L. Weiss. Die Vergrößerung, in der man bei der Augenspiegel-Untersuchung im aufrechten Bild den Augengrund sieht — durch Messung des Augenspiegelbildes der Papille und Messung des anatomischen Durchmessers der Papille an ein und demselben Auge — direct bestimmt. Grasse's Arch. f. Ophthalm. XXIII. (1.) S. 109—156. 1878.

2947. H. Armaignac. Traité élément. d'Ophthalmoscopie, d'Optometrie et de Réfraction oculaire. Paris. Delahaye. 463 S.

2948. G. ENGELHARDT. Ueber eine neue Form des Augenspiegels. München, Knorr u. Hirth. 36 S.

2949. G. Haltenhoff. Note sur un cas d'aphakie et aniridie traumatiques permettant l'observation du fond de l'oeil sans ophthalmoscope. Génève. (Congr. méd. intern. de Génève.)

2950. HASNER. Úeber die Vergrößerung des Retinalbildes. Prag. Vierteljahrschr. S. 40 bis 46.

2951. J. Hirschberg. Zur objectiven Refractionsbestimmung. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. S. 262—263.

2952. E. LANDOLT. Manuel d'Ophthalmoscopie. Paris, Doin. 107 S.

2953. SCHMIDT-RIMPLER. Zur objectiven Refractionsmessung. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. S. 260-262.

2954. — Ueber ophthalmoscopische Refractionsbestimmung mit Hülfe des umgekehrten Bildes. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. S. 211. 1879.

 G. Engelhardt. Ueber einen neuen Augenspiegel. Jahresber. d. Ges. f. Natur- u. Heilkde. in Dresden. 1878—1879.

2956. W. R. Gowers. A manual and atlas of medical ophthalmoscopy. London, Churchill.

2957. K. Grossmann, Das Refractionsophthalmoskop. Zehender's kl. Mon. Bl. März.
2958. J. Hirschberg. Ueber den stabilen Augenspiegel. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde.

III. S. 171—172.

2959. — Ueber Refractionsophthalmoskope. The Roy. Loud. Ophthalm. Hosp Rep. IX. 3.
2960. A. v. Reuss. Einige Beobachtungen über functionelle und ophthalmoskopische Refractionsbestimmung. Arch. f. Ophthalm. XXV. (1.)

2961. SAMELSON. Ueber Wahrnehmbarkeit des Augengrundes bei Aphakie. Centralbl. f.

prakt. Augenheilkde. III. S. 79.

2962. Schnabel. Zur Lehre von der ophthalmoskopischen Vergrößerung. Arch. f. Augenheilkde. IX. S. 287.

2963. J. STILLING. Notiz über Orthoskopie des Augengrundes. Zehender's kl. Mon.-Bl. Februar.

2964. L. DE WECKER Ophthalmoscope à double disque. Ann. d'Ocul. Bd. 83. 3/4. — Zehender's kl. Mon.-Bl. März.

2965. E. LANDOLT. On the Enlargement of Ophthalmoscopic Images. Brit. med. Journ. 3. Jan.

2966. PARENT. Grossissement de la loupe et des images ophthalmoscopiques. Rec. d'Ophthalm. Juli.

2967. J. SCHNABEL. Zur Lehre von der ophthalmoskopischen Vergrößerung. Arch. f. Augenheilkde. IX. S. 287-299.

2968. D. F. BARDEFIO. Della determinazione e misurazione dello stato diottrico statico all' ottalmoscopio. Giorn, di med. mil. Roma. XXIX. S. 1049.

2969. BAYER. Die Untersuchung der Thiere mit dem Augenspiegel. Oesterr. Vierteljahrsch. t. Veterinärkde. Bd. 55. S 77.

2970. H. COUBSSERANT. Note sur un ophthalmoscope à deux observateurs. France méd. II. S. 722.

2971. FÖRINGER. Die Ophthalmoskopie in der Veterinärmedizin. Vortr. f. Thierärzte, red v. Prof. Siedamgrotzky. Heft 4.

1972. Parent. Optométrie ophthalmoscopique à l'image renversée. Rec. d'Ophthalm. III. No. 9. S. 544.

- 2973, TH. REID. On the direct measurement of ophthalmoscopic objects. Brit. med Journ. No. 1, S. 10.
- 2974. H. Schoeler. Ein neues Refractions-Ophthalmoskop. Arch. f. (Anat.) u. Physiol.
- 2975. R. Ulrich. Das ophthalmoskopische Gesichtsfeld. Diss. Marburg. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XIX. S. 186-212. 1882.
- 2976. G. Albertotti. Sulla determinazione sperimentale della grandezza dell'immagine oftalmoscopica rovesciata. Giorn. della R Accad. di Med. di Torino. - Ann. di Ottalm. XI. S. 25. - Klin. Mon.-Bl. S. 335. - Arch. Ital. de Biol. I. 2.
- 2977. BAUMEISTER. Demonstration eines Augenspiegels. Ber. d. XIV. Vers. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. S. 174.
- 2978. Berlin. Augenspiegelbilder. Arch. f. Anat. u. Physiol. (Physiol. Abth.) S. 168, 2979. F. Fuchs. Vorschlag zur Construction eines Augenspiegels mit neuer Reflexion-
- und Polarisationsvorrichtung. Zeitschr. f. Instr.-Kde. II. S. 305-310.
- Ueber die günstigen physikalischen Bedingungen bei der Beobachtung der Netthaut im umgekehrten Bilde. Bonn.
- 2981. GALEZOWSKY. Ophthalmoscope. Rec. d'Ophthalm. S. 436.
- W. R. Gowers. A manual and atlas of medical ophthalmoscopy London, Churchill.
- 2983. A. Graefe. Epikritische Bemerkungen über Cysticerus-Operationen und Be schreibung eines Localisirungs-Ophthalmoskops. Arch. f. Ophthalm. XXIII. (1.) 8, 187.
- J. Hirschberg. Ophthalmoskopie. Eulenburg's Real-Encyclop. d. ges. Heilkde. - Zur vergleichenden Ophthalmoskopie. Arch, f. Anat. u. Physiol. (Physiol. Abth.)
- S. 31.
- 2986. G. L. Johnson. An improvided ophthalmoscope. Tr. Ophthalm. Soc. U. Kingd. London. 1881-1882. II. S. 273.
- 2987. H. Juler. The application of retinoscopy to the diagnosis and treatment of the errors of refraction. Ann. d'Ocul. Bd. 88. S. 327.
- And improved ophthalmoscope for refraction and other purposes. Brit. med. Journ. II. S. 95.
- 2989. H. Schmidt-Rimpler. Ophthalmoskopische Refractionsbestimmung im umgekehrten Bild. Zeitschr. f. Instr.-Kde. November.
- 2990. M. W. Schulten. Ueber die Beobachtung des Augenhintergrundes unter bodgradiger Vergrößerung. du Bois' Arch. f. Physiol. S. 285.
- 2991. A. M. C. Томе. Historia del oftalmoscopie. Ophthalm. pract. Rev. mens. Ann. No. 5. S. 97.
- 2992. W. Uhthoff. Demonstration eines Refractions-Ophthalmoskops zur Bestimmung des Astigmatismus. Zeitschr. f. Instr.-Kde. S. 167.
- 2993. C. H. VILAS. The ophthalmoscope; its theory and practical uses. Chicago, 150 S. 1883.
- 2994. E. Berger. Ein neues Refractions-Ophthalmoskop. Wien. med. Wochenschr. No. 51. - Arch. f. Augenheilkde. XII. 4. S. 412.
- 2995. E. A. Browne. How to use the ophthalmoscope. London. 2996. Buch. A new ophthalmoscope. Physician a. Surg. Ann. Arbor, Mich. V. S. 166. 2997. W. Burchardt. Ein neuer Refractions-Augenspiegel. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde.
- September. - Ein neues Verfahren zur Bestimmung der Refraction des Auges im aufrechten Bild. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. December.
- 2999. R. B. Carter. The ophthalmoscope. Quain's dictionary of medecine. S. 1050.
- 3000. COUPER. A new refraction ophthalmoscope. Med. Times and Gaz. No. 1719. 3001. H. Coursserant. Nouvel ophthalmoscope à deux observateurs. Bull. et mem. de la
- Soc. franç. d'Ophthalm. S. 113. 3002. F. Fuchs. Ueber die günstigsten physikalischen Bedingungen bei der Beobachtung der Netzhaut im umgekehrten Bilde. Verh. d. naturw. Vers. d. preufs. Rheinl. L. Westfalens. XXXX. 4. Folge. X. S. 181.
- 3003. A. Graffe. Noch ein Wort über mein Localisirungs Ophthalmoskop. Klin. Mon. Bl. f. Augenheilkde. S. 370.
- 3004. Lewkowitsch. Epikritische Bemerkungen über das Localisirungs-Ophthalmosber von Professor Alfred Graefe. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 302.

3005. NACHET. Ophthalmoscope à bouton automatique. Ann. d'Ocul. Bd. 90. S. 161.

3006. F. OSTWALDT. Experimentelle Untersuchung über den centralen Reflexstreifen an den Netzhautgefäsen. Diss. - Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. Febr. März.

8007. PARENT. Déscription d'un ophthalmoscope à verres cylindriques. Ann. d'Ocul. Bd. 90. S. 130.

3008. PFLUGER. Ein neues Refractions-Ophthalmoskop. Ber. d. ophthalm. Ges. z. Heidelberg. S. 183.

3009. ROULOT. Ophthalmoscope à réfraction. Ann. d'Ocul. Bd. 90. S. 28

3010. J. B. Story. The estimation of refraction by retinoscopy before and after atropinisation. Ophthalm. Rev. London. II. S. 294.

8011. BURNETT. Why the eyes of animals shine in the dark. Pop. Sc. Month. New-York XXIV. S. 813.

8012. F. DUJARDIN. L'examen ophthalmoscopique ches les tout jeunes enfants. Journ. d. scienc. méd de Lille. VI. S. 575.

3013. EPERON. De la détermination à l'image droite des degrés élevés de myopie. Arch. d'Ophthalm. S. 217.

8014. HEUSE. Ein Lichtreflex der Retina. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXX. (1.) S. 155 bis 158.

3015. F. Hodges. On some peculiarities connected with retinal images. Brain. VII. S. 77.

8016. J. MASSELON. Mémoire d'ophthalmoscopie. Paris. Doin.

3017. L. MAUTHNEB. Historische Notiz in Betreff der Lehre vom Leuchten der Augen. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. Septbr. S. 257.

3018. G. MAYERHAUSEN. Vorschlag zur Bezeichnung der Augenspiegel, sowie der optischen Spiegel überhaupt. Berl. klin. Wochenschr. XXI. No. 36. — Rev. clin. d'ocul. 5me année. No. 7.

3019. H. Parent. Nouvel ophthalmoscope. Bull. de l'arsén. méd.-chir. 1883/84. I. S. 60. — Rev. clin. d'ocul. August.

 Disque rotatif et pivotant muni de quatre miroirs pour l'examen à l'image droite. Rec. d'Ophthalm. S. 170.

3021. Pridger. Ein neues Refractions-Ophthalmoskop. Ber. über die Univ. Augen-Klin. in Bern. 1882. S. 69.

8022. RIMPLER. Ueber ophthalmoskopische Refractionsbestimmung. Dtsche. Wochenschr.

3023. Ophthalmoscopes à refraction munis de verres cylindriques. Progr. méd. XII. S. 262.

## 3024. AGNEW. The insufficiency of the ophthalmoscope as the sole test of errors of refraction. Transact. of the Amer. ophthalm. Soc. S. 112.

3025. A. H. Benson. A convenient ophthalmoscope for students and practitioners. Brit. med. Journ. I. S. 68.

3026. Bebger. Refractions-Ophthalmoskop mit variablem Intervalle zwischen je zwei Correctionsgläsern. Zeitschr. f. Instrumentenkde. V. Heft 3.

3027. Burchardt. Dioptriemeter für das aufrechte Bild. Centralbl. f. chir. u. orthop. Mech. I. S. 39.

3028. S. M. BURNETT. Why the eyes of animals shine in the dark. Wash. Bull. Phil. soc. VIII. S. 13-14.

3029. COUPER. New Ophthalmoscope. Lancet. I. S. 112.

3030. W. Dennet. The electric light ophthalmoscope. Transact, of the Amer. ophthalm. Soc. S. 156. — New York. Med. Rec. Mai. S. 503

3031. J. B. EMERSON. A schematic eye for students of ophthalmoscopy. New York Med. Rec. Oktbr. S. 398.

8032. FERRI. Grandezza del fondo oculare visibile ad immagine diritta. Giorn. d. r. Accad. di med. di Torino. (3.) XXXIII. S. 48.

3033. Fox. An improved refraction ophthalmoscope. Med. News. Phil. XLVI. S. 279.

3034. GALEZOWSKY. Traité iconographique d'ophthalmoscopie. Paris. Baillière. 3035. Gunn. New Ophthalmoscope. Lancet. I. S. 112.

3036. E. Jackson. A new form of refraction ophthalmoscope. Transact. of the ameropthalm. soc. 21. meeting. S. 111. — Med. News. XLVII.

3037 Lang. New Ophthalmoscope. Laucet. I. S. 112.

- 3038. LASSALLE. Peut-on, à l'aide du miroir ophthalmoscopique déterminer, avec une exactitude suffisante, la réfraction méd. XLIX. S. 521.
- 3039. R. Liebreich. Atlas der Ophthalmoscopie. 3. Aufl. Englisch bei J. A. Churchill, London.
- 3040. E. Loring. Text book of ophthalmoscopy. Part I. The of refraction, diseases of the media, physiological optics moscops.
- 3041. Malgat. Etude comparative du fond de l'oeil normal et moscope. Nice méd. IX. S. 145 u. X. S. 200.
- 3042. MORTON. New Ophthalmoscope. Lancet. I. S. 112.
- 3043. PARENT. Ophthalmoscope à verres cylindriques. Arch. 3044. RANDALL. Some additions of the ophthalmoscope. Me
- S. 442. 3045. Schleich. Der Augenhintergrund des Kaninchens und a
- beim Unterricht im Ophthalmoskopiren. Mittheil. a. d. op II. 2. S. 167 u. 258. 3046. M. STANFORD. Ophthalmoscopes. Ophthalm. soc. of the
- 3047. Szokalski. Ueber das Leuchten der Thieraugen in der No. 22.
- 3048. GIRAUD-TEULON. Substitution dans l'éclairage ophthalmo lumière directe à la lumière par réflexion latérale. Ann — Journ, Americ, med. Ass. VI. S. 456.
- 3049. Hirschfeld. Der scheinbare Ort der Trübungen im Augenheilkde. S. 314.
- 3050. Jackson. The ophthalmoscope for the general practitione XV. S. 23.
   3051. Lens series for the refraction ophthalmoscope. Am
- 3052. H. E. Juler. Ophthalmoscope à réfraction avec foyer él S. 426.
- 3053. Ophthalmoscope with electric light. Ophthalm. Rev. 3054. - Présentation des deux ophthalmoscopes. Bull. et d'Ophthalm. IV. S. 340.
- 3055. RANDALL. Modified Loring ophthalmoscope, with cylindri of Ophthalm. S. 273.
- 3056. TH. Reid. Polarisation ophthalmoscope. Ophthalm. Rev the ophthalm. soc. of the unit kingd. VII. S. 497.
- 3057. Pr. Smith. A new demonstrating ophthalmoscope. Opht 3058. M. Stanford. New instrument for rapidly changing
- Ophthalm. Rev. S. 334.
  3059. F. Valk. The diagnosis of astigmatism with the op New York. XXIX. S. 673.
- 3060. A. Vossius. Leitfaden zum Gebrauch des Augenspiegels Berlin, Hirschwald, 88 S.
  - 1887.
- 3061. Sw. Burnett. A modification of the refraction ophthali americ. ophthalm. soc. S. 589.
- W. S. DENNET, Modification of the ophthalmoscope, Og 3063. F. DIMMER. Der Augenspiegel und die ophthalmoskopisch Wien. 176 S.
- 3064. E. Jackson. A refraction ophthalmoscope. Ophthalm.
- 3065. W. H. JESSOP. New ophthalmoscope. Brit. med. Journ 3066. J. Masselon. L'ophthalmoscope Helmholtz-Wecker.
- 3067. Power. Ophthalmoscope. Americ. Journ. of Ophthalm. 3068. RI-LEY. A modified form of ophthalmoscope with cylin
- Ophthalm. S. 587.
- 3069. F. Valk. An improved ophthalmoscope. New York. med 3070. W ZEHENDER. Zur Erfindung des Augenspiegels. Münch

3071. L. Bellarminow. Neue Methode der ophthalmoskopischen Untersuchung. (Russisch.) Russk. Med. No. 44. — Münch. med. Wochenschr. S. 865.

3072. - Erwiderung. Berl. kl. Wochenschr. S. 1049.

3073. P. Bongers. Einfache Methode der Refractionsbestimmung im umgekehrten Bilde. Kl. Mon-Bl. f. Augenheilkde. S. 194.

3074. CLAIBURNE. The theory and practice of the ophthalmoscope. Detroit, G. S. Davis. 88 S.

8075. J. Dawson. The determination of errors of refraction by objective test, Transact. South. Car. u. Assoc. Charleston. S. 77.

3076. J. B. EMERSON. A schematic eye for students of ophthalmoscopy. Post Graduate. New-York 1888/89. S. 46.

3077. L. DA FONSECA. Atlas ophthalmoscopique. Correio med. de Lisboa. Nov. u. Dec. 3078. Guarta. Sulla distinzione ottalmoscopica del pigmento retinico e coroideale. Ann.

di Ottalm. S. 501. 8079. G. HARNEL. Objective Messung der Refraction des Auges. Jahresber. d. Ges. f. Nat.- u. Heilkde. in Dresden. 1887'88. S. 121.

8080. J. HIRSCHBERG. Ueber H. Dr. Bellarminow's neue Art der ophthalmoskopischen Untersuchung. Berl. med. Wochenschr. No. 49.

8081. C. Hoon. Objective Methoden zur Einstellungs- (Refractions-) Bestimmung der Augen. Wien. med. Wochenschr. No. 20.

8082. L. Howe. A new method of testing the refraction of the eye. Lancet. 3. März. S. 417.

8088. LEBOY. Moyen d'éviter le reflet cornéen. Arch. d'Ophthalm. VIII. S. 280.

8084. B. Schwarzbach. A new method of ophthalmoscopy. Austral. Med. Gaz. Sydney. VIII. S. 236.

3085. S. Segal. Ein Apparat sur Demonstration von ophthalmoskopischen Bildern des Phantoms von Perrin. (Russisch.) Abh. d. med. Sect. d. Ges. d. Experim.-Wiss. a. d. Univ. zu Charkow f. d. Jahr 1888. II. S. 39.

8086. F. Valk. An improved ophthalmoscope. Post Graduate. New-York. 1888/89. VII. S. 48.

8087. A. Vossius. Leitfaden zum Gebrauch des Augenspiegels für Studierende und Aerzte.

2. Aufl. Berlin, A. Hirschwald.

8088. L. Borthen. Neuer Refractionsaugenspiegel mit swei Brennweiten. Nord, ophthalm. Tidsskr. II, S. 105. — Norsk. Mag. f. Lägevid. No. 9.

3089. — Nouvel ophthalmoscope à réfraction à deux foyers. Rev. gén. d'Ophthalm. S. 337.

3000. — Ein neues Refractionsophthalmoskop mit doppeltem Spiegel. Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 424—429.

3001. S. DRUTSCHININ. Vereinfachte Methode der objectiven Refractionsbestimmung. (Russisch.) Westnik ophthalm. VI. 4/5. S. 316.

3092. A. GROENOUW. Wo liegt die vordere Grenze des ophthalmoskopisch sichtbaren Augenhintergrundes. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXV. (3) S. 29.

3093. A. Hodgkinson. On the luminosity of eyes in the dusk. Mem. a. Proc. Manchester Literar. a. Phil. Soc. (4) II. S. 224.
 3094. L. Köniestein. Practische Anleitung zum Gebrauch des Augenspiegels. Wien

u. Leipzig, Urban u. Schwarzenberg.

3095. H. Magnus. Ueber ophthalmoskopische Erscheinungen in der Peripherie des Augen-

grundes. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXV. (3.) S. 1-25.
3096. A. RANDALL. Ueber den nasalen Reflexbogenstreif von Dr. L. Weifs. Klin. Mon. Bl.

f. Augenheilkde. S. 178.
 3007. — The curvilinear reflection of Weiss as a prodromal sign of myopia. Med. News. LIV. No. 6. S. 152.

3098. SCHMIDT RIMPLER. Prioritätsreclamation gegen Bellarminow. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. Januar. S. 25.

3009. Schweigere. Ueber den electrischen Augenspiegel. Verh. d. physiol. Ges. Berlin.
— du Bois Arch. S. 365—366.

1890.

3100. L. Borthen. A new refraction ophthalmoscope. Brit. med. Journ. 18. Januar.

- 3101. W.R. Gowers. A manual and atlas of medical ophthalmoscopy. 3. Ausg. London.
- 3102. HARLAN. A new ophthalmoscope. Transact. of the Americ. ophthalm. Soc. 22. Vers. S. 730-731.
- 3103. E. v. Jaeger. Ophthalmoskopischer Handatlas. Neu bearbeitet von M. Salzmann. Wien, Deuticke.
- 3104. Kalt. Nouveau modèle d'ophthalmoscope. Soc. d'Ophthalm. 4. März.
- Knoeppler, Ophthalmoscope à refraction pouvant servir de disque optométrique. Rev. méd. de l'est. Nancy. XXII S. 103.
   C. J. A. Leroy. Un ophthalmoscop-optomètre. Rev. gén. d'Ophthalm. S. 229.
- 3107. L'influence de la distance de l'observateur dans la mesure des amétropies à l'image droite. Rev. gén. d'Ophthalm. IX. S. 433-436.
- 3108. W. NICATI. Manière de déterminer plus précisément la position de l'image ophthalmoscopique renversée d'estimer le degré de la myopie. Arch. d'Ophthalm. S. 160.
- 3109. PAYNE. A new ophthalmoscope. New-York, med. Journ. S. 139.
- 3110. E. PULVERMACHER. Ueber die Sternfigur in der Netzhautmitte. Centralbl. f prakt. Augenheilkde, 14. Jahrg. S. 325-330.
- 3111. RUDALL. Note on examination with the ophthalmoscope by ordinary daylight. Austral. med. Soc. Melbourne. XII. S. 415.
- 3112. Vignes. Un ophthalmoscope à réfraction. Rev. gén. d'Ophthalm. S. 228.

- 3113. F. Dimmer. Die ophthalmoskopischen Lichtreslexe der Netzhaut. Nebst Beiträgen zur normalen Anatomie der Netzhaut. Leipzig u. Wien. F. Deuticke. 240 S.
- 3114. O. Gerloff. Eine Modification des Schmidt-Rimpler'schen Refractions-bestimmers. Zehender's klin. Mon.-Bl. 29. Jahrg. S. 391-394.
- 3115. J. P. Nuel. D'une apparence ophthalmoscopique de l'oeil myope. Contribution à la connaissance de la prédisposition héréditaire à la myopie. Arch. d'Ophthalm., XI. S. 56-73.
- 3116. H. PARENT. Ophthalmoscope optométrique et phakométrique. Arch. d'Ophthalm. XI. S. 313-320.
- 3117. Schweigger. Ueber objective Bestimmung der Refraction und den electrischen Augenspiegel. Heidelberg. Helmholtz-Festschr. S. 86-91.

- 3118. A. Antonelli. Oftalmoscopio a refrazione. Ann. di Ottalm. Anno XXI. S. 365.
- 3119. J. BJERRUM. Anleitung zum Gebrauch des Augenspiegels. Deutsch von O. Schwart Leipzig.
- 3120. Dahrenstaedt. Ueber einen Fall von Sternfigur der Netzhautmitte. Centralbl. 4 prakt. Augenheilkde. XVI. S. 42-43.
- 3121. DAVIS. A Reply to M. Story as to the causes of the light streak on retinal vessels. Ophthalm. Rev. Septbr.
- 3122. The light-streak as seen upon the centre of the retinal vessels, owe to reflection, refraction or to both. Arch. of Ophthalm. XX. S. 44.
- 3123. F. Dimmer. Beiträge zur Ophthalmoskopie. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVIII. S. 19-51.
- 3124, FAGE. Ophthalmoscope à réfraction pour les examens rapides. Ann. d'Ocul. CVII. S. 279.
- 3125. Galezowski. Du grossissement de l'image ophthalmoscopique dans l'étude de la pathologie des vaisseaux rétiniens. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. 2. Juli. S. 601.
- 3126. Du grossissement de l'image ophthalmoscopique dans l'examen des vaissement rétiniens. Rec. d'ophthalm. No. 7. S. 385.
- 3127. Th. Gulloz. Examen binoculaire de l'image renversée du fond de l'oeil avec un ophthalmoscope ordinaire. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. (N.S.) IV. S. 203-205. 3128. E. Lessing. Vervollkommung der Refractionsbestimmung bis zur Unabhängigkti
- vom Untersuchten. Hamburg, O. Meissner. 13 S.
- 3129. H. Parent. Optométrie ophthalmoscopique au moyen de l'image renversée. Bull. de la Soc. d'Ophthalm. de Paris. S. 105. - Arch. d'Ophthalm. S. 560.
- 3130. Philipsen. Exposé algébrique élémentaire du grossissement ophthalmoscopique. Ann. d'Ocul. CVII. S. 177,
- 3131. G. RINDFLEISCH. Ein einfacher Apparat zur objectiven Refractionsbestimmung. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XXX. S. 219-225.

- 3132. Schnabel. Ueber die Beleuchtung des Gesichtsfeldes bei der Untersuchung mit dem Augenspiegel. Prag. med. Wochenschr. No. 30.
- 3133. E. Schulte. Ophthalmoskopische Befunde an der Macula lutea. Diss. Strafsburg. 33 S. 3134. P. SMITH. On the corneal reflex of the ophthalmoscope as a test of fixation and deviation. Ophthalm. Rev. Febr.
- 3135. L'image réfléchie de la cornée produite par l'ophthalmoscope comme moyen de déterminer les déviations et le mode de fixation de l'oeil. Ophthalm. Rev. XI. S. 37-42.
- 3136. Story. The light reflex on the retinal vessels, Dublin. Journ. of med. Sc. No. 10. S. 313 - Ophthalm. Rev. XI. S. 100-108.
- 3137. W. F. WEYMANN. The region of the macula lutea in ophthalmoscopy. Ophthalm. Rec. Decbr.

- 3138. Cl. du Bois-Reymond. Der sichtbare Puls der Netzhautgefäße. Arch. f. Anat. u. Physiol. Physiol. Abth. 1893. S. 303-305.
- 3139. F. Dimmer. Der Augenspiegel und die ophthalmoskopische Diagnostik. 2. Aufl. Wien, Deuticke. 213 S.
- 3140. H. v. Helmholtz. The history of the discovery of the ophthalmoscope. Med. Rec.
- 3141. L. Howe. A convenient ophthalmoscope. Americ. Journ. of Ophthalm. Febr.
- 3142. INOUYE. Ophthalmoskopischer Atlas. Tokio. 2 Hefte.
- 3143. Moon. A portable and combined optometer and ophthalmoscope. Med. and Surgic. Rep. 11. Febr.
- 3144. D. E. Orro. Ottalmoscopio fisso. Ann. di Ottalm. XXII. S. 477.
- 3145. SNELL. A new ophthalmoscope. Brit. med. Journ. No. 1678. S. 417. 20. Febr.
- 3146. WEILAND. A new eye model (anaklasimeter) for determining the refraction by ophthalmoscopy and retinoscopy. Med. News LXIII. No. 2. S. 41.
- 3147. Das Augenleuchten und die Erfindung des Augenspiegels. Dargestellt in Abhandlungen von E. v. BRÜCKE, W. CUMMING, H. v. HELMHOLTZ und C. G. THEOD. RUETE. (Aeltere Beiträge zur Physiologie der Sinnesorgane in Neudrucken und Uebersetzungen herausgegeben von Arthur König.) Hamburg u. Leipzig, L. Voss. 1894.
- 3148. Ferri. Della grandezza del campo di osservazione nell'esame oftalmoscopico. Ann. di Ottalm. Anno XXIII. S. 180.
- 3149. TH. GUILLOZ. Champ d'observation dans l'examen ophthalmoscopique à l'image droite. Arch. d'Ophthalm. XIV. S. 118-130 u. 163-179.
- 3150. G. HARTRIDGE. The Ophthalmoscope. London, Lewis. 1894.
- 3151. C. Kunn. Vorschlag einer Augenspiegelmodification. Wien. Klin. Rundsch. No. 2. S. 19.
- 3152. E. v. Jaeger. Ophthalmoskopischer Handatlas. Neu bearbeitet von Dr. M. Salzmann. 2. Aufl. der neuen Ausg. Wien, F. Deuticke. 92 S. mit 32 Taf.
- 3153. Th. Proskauer. Ein kleiner Beitrag zur Autophthalmoskopie. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. S. 104.
- 3154. A. Roth. Ein Augenspiegel mit neuem Mechanismus zur selbstthätigen Linsen-
- auswechselung. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XXXII. Jahrg. S. 256—263.
  3155. E. Rychner. Eine neue Methode zur Refractionsbestimmung im umgekehrten Bilde. Diss. Zürich. 33 S. Hamburg, Voss.

# Schattenprobe, Skiaskopie oder Retinoskopie.

- 3156. CUIGNET. Kératoskopie. Rec. d'ophthalm. S. 14.
  - 1874.
- 3157. Cuignet. Kératoskopie. Rec. d'ophthalm. S. 239 u. 316, 1877.
- 3158. Cuignet. Kératoskopie. Rec. d'ophthalm. S. 59.

- 3159. Mengin. De la kératoskopie. Rec. d'ophthalm. S. 122.
- 3160. Cuigner. Kératoskopie. Rec. d'ophthalm. S. 73.

- 3161. Cuigner. Keratoskopie. Rec. d'ophthalm. S. 321 u. 520.
- 3162. PARENT. De la keratoskopie. Rec. d'ophthalm. S. 65 u. 424.

- 3163. W. Charnley. On the theory of the so-called keratoscopie, and its practical application. Ophthalm. Hosp. Rep. London. X. S. 344.
- 3164. Chibret. Détermination quantitative de la myopie par la kératoscopie (fantoscopie rétinienne) à l'aide d'un simple miroir plan. Ann. d'Ocul. Bd. 88. S. 238. 8165. Forbes. On keratoscopy. Ophthalm. Hosp. Rep. S. 62.
- 3166. D. HASBROUCK. Retinoskopy. Journ. of Ophthalm. Otol. et Laryngol. S. 122.
- 3167. JULER. The application of retinoskopy to the diagnosis and treatment of the error of refraction. Brit. med. Journ. II. S. 327. Ann. d'Ocul. Bd. 88. S. 327.
- 3168. Loiseau. Application à l'examen des hommes de guerre du procédé de détermination de la réfraction dit "keratoskopie". Ann. d'oculist. S. 156.
   3169. Parent. De la kératoskopie. Rec. d'ophthalm. S. 216.

- 3170. A. B. PROWSE. Retinoscopy. Brit. med. Journ. S. 200.
- 3171. J. B. Story. The advantages of the plane ophthalmoscopic mirror in retinoscopy Ophthalm. Rev. London. II. S. 228.
- The estimation of refraction by retinoskopy before and after atropinisation. Ophthalm Rev. II. S. 294.
- 3173. WECKER et Masselon. La kératoskopie clinique. Ann. d'oculist. S. 165.

- 3174. A. R. Baker. Retinoscopy. Americ. Journ. of Ophthalm. S. 116.
- 3175. Hubert und J. M. Prouff. Kératoscopie; nouveau kératoscope. Rev. clin. d'ocal IV. S. 110.
- 3176. Leahy. On keratoskopy etc. Indian med. gaz. Calcutta. S. 184. 3177. A. Leroy. De la kératoscopie. Arch. d'Ophthalm. S. 140.
- 3178. P. SMITH. A simple ophthalmoscope for the shadow-test. Ophthalm. Rev. III.

- 3179. E. Jackson. The measurement of refraction by the shadow test, or retinoscopy. Americ. Journ. of med. sc. Philadelphia. N. S. Bd. 89. S. 404.
- 3180. PFLUGER, Skiaskopie. Corresp.-Bl. f. Schweiz. Aerzte. XV. S. 361.

- 3181. CHAUVEL. De la constatation objective de l'astignatisme par les images cornéennes au conseil de revision. Arch. de méd. et de ph. mil. VIII. S. 257-362.
- 3182. Chibret. Skiascopie; ses avantages: sa place en ophthalmologie. Arch. d'Ophthalm. VI. S. 146-154.
- 3183. Cuignet. Kératoscopie, Rétinoscopie, Pupilloscopie, Dioptroscopie et Réfraction. Rec. d'Ophthalm. S. 705. Mém. de la soc. franç. d'Ophthalm. IV. S. 295. 3184. N. Gordon. Om Skiaskopi. Ugeskr. f. läger. II. No. 35—36.
- 3185. HAYNES. A new instrument for facilitating retinoskopy. Ophthalm. Rev. London V. S. 282.
- 3186. H. Humphrey. A new instrument for facilitating retinoscopy. Ophthalm. Ber.
- 3187. Jackson. The best form and practical value of the shadow test in the measurement of refraction. Journ. americ. med. assoc. VII. S. 262.
- A form of plane miror for the shadow test. Med. News. 12. Juni.
- 3189. Morron and Barrett. A clinical investigation of the merits of various methods of practising retinoskopy. Brit. med. Journ. I. S. 105.
- 3190. Norrie. On Skiaskopie. Ugesk. f. Laeger. Kopenhagen. S. 545.
- 8191. Thompson. Retinoscopy in extreme degrees of ametropia. Americ. Journ. of Ophthalm. S. 338.
- 3192. A. R. Baker. Retinoscopy. Americ. Journ. of Ophthalm. Bd. IV. S. 291. —
  Transact. of the Intern. Med. Congr. Washington 1887. HL. S. 774—780.
- 3193. J. H. CLAIBORNE. Retinoscopy, or the shadow-test. Med. Rec. New-York. XXXII S. 587.

- 8194. CROSS. Retinoscopy. Americ. Journ. of Ophthalm. S. 290. Transact. of the Intern. med. Congr. Washington. III. S. 770.
- 8195. Cuignet. Kératoscopie, rétinoscopie, pupilloscopie, dioptroscopie et réfraction. Rec. d'Ophthalm. S. 11.
- 8196. Images kératoscopiques. Bull. et Mém. de la Soc. franç. d'Ophthalm. S. 25.
- 8197. Grandclement. De la kératoscopie ou skiascopie. Lyon méd. LV. S. 385.
- 8198. C. J. A. LEROY. Les phénomènes de l'ombre pupillaire. Rev. gén. d'Ophthalm. S. 289, 337 u. 440.
- 3199. T. MACZEWSKI. Skiaskopija. Kron. lekarsk. VIII. S. 400.
- 3200. Monoyer. Optométrie scotoscopique. Rev. gén. d'Ophthalm. S. 529.
- 8201. PARENT. Diagnostic et détermination de l'astigmatisme. Paris.
- 8202. ZIEMINSKI. De la détermination de l'amétropie par la rétinoskiaskopie. Bull. et mém. de la soc. franç. d'ophthalm. S. 29.

- 8203. S. M. Burnerr. Skiascopy; or the "shadow test for the determination of the refraction of the eye. Med. News. Philadelphia. LIII. S. 281.
- 8204. Cereseto. A propos de la skiascopie (ancienne kératoscopie). Rec. d'Ophthalm.
- 8205. Chauvel. A propos de la skiaskopie (ancienne kératoskopie.) Rec. d'Ophthalm. S. 449.
- 8206. A. Chodin. Ueber Retinoskopie (Skiaskopie). Westnik ophthalm. V. S. 309.
- 8207. CHOUET. De la skiascopie (ancienne kératoscopie). Rec. d'Ophthalm. 8. 216 u. 344.
- 8208. GRANDCLÉMENT. Encore un mot sur la kératoscopie. Lyon méd. LVII. S. 160.
- 8209. Lenox. Sur la théorie de l'ombre pupillaire; réponse à M. le Prof. Monoyer, réfutation directe de la théorie de Landolt. Bev. gén. d'Ophthalm. S. 494.
- 8210. Monoyer. Optométrie scotoscopique. Rev. gén. d'Ophthalm. No. 7, S. 289. No. 8,
- 8211. Neuschüler. Skiaskopia e sua pratica applicatione. Boll. d'Ocul. S. 165.
- 3212. Schwarzbach. A new method of ophthalmoscopy. Australian med. Gaz. Sidney. VII. S. 236.
- 8213. Simi. Keratoscopia. Boll. d'ocul. No. 5. Firenze.

- 3214. S. ELIASBERG. Die Methode von Cuignet-Parent zur objectiven Bestimmung von Refractionsanomalien. (Russisch.) Wratsch. No. 4 u. 5.
- 3215. D. HASBBOUCH. Retinoscopy; the shadow test. Journ. of Ophthalm., Otol. and Laryngol. New-York. S. 122.
- 8216. LANGIER. Nouveau système pour reconnaître certaines déformations de la cornée. Union med. S. 1.10.
- 8217. LAWRENTJEW. Retinoskopie als bequemste Methode zur Bestimmung von Refractionsanomalien. (Russisch.) Wojenno-Šanitarnoje Djelo. No. 16.
- 3218. Overweg. Objective Bestimmung der Refraction des Auges durch die Skiaskopie. Dtsche. milit. ärztl. Zeitschr. S. 157.
- 3219. C. Schweigebe. Ueber Refractionsbestimmung durch die Beleuchtungsprobe. Arch. f. Augenheilkde. XX. S. 442. — Ber. üb. d. XX. Vers. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. S. 115.
- 3220. H. SNELLEN. Skiaskopie. Neederl. Tijdschr. voor Geneesk. (2. R.) S. 153.
- 3221. VESZELEY. Ueber Skiaskopie. Wien. klin. Wochenschr. No. 52.

- 8222. Beaumout. The shadow-test in the diagnosis and estimation of ametropia. London. H. K. Lewis.
- 3223. S. M. BURNETT. Skiaskopy. Arch. Ophthalm. New-York. XIX. S. 260.
- 3224. E. Jackson. Retinal illumination for the shadow-test. Ophthalm. Rev. Febr.
- 3225. MASSELON. Examen fonctionnel de l'oeil. Paris.
- 3226. SAAD-SAMEH. Nouvelle étude clinique et théorique sur la photoptoscopie (ancienne
- kératoscopie de Cuignet) et le photomètre. Thèse de Paris.

  3227. H. Würdemann. The use of skiascopy (the shadow-test) in determination of refractive errors. Americ. Journ. of Ophthalm. VII. S. 137.

- 3228. E. Book. Ueber Skiaskopie. Vortrag, gehalten im Verein der Aerzte in Krain am 24. März. Memorabilien. Jahrg. XXXV. Heft 5. S. 257.
  - V. HELMHOLTZ, Physiol. Optik. 2. Aufl.

- 3229. Chibret. De la Skiaskopie, son historique, son application clinique. Heidelberger Helmholtz-Festschrift, S. 45-46.
- 3230. A. E. Fick. Die Bestimmung des Brechungszustandes eines Auges durch Schattenprobe (Skiaskopie). 67 S. und 3 Tafeln. Wiesbaden. J. F. Bergmann.
- 3231. L. Königstein. Ueber Skiaskopie. Wiener med. Presse. No. 15. 16. 17. 18.
- 3232. H. PARENT. Exposé théorique du procédé d'optométrie ophtalmoscopique dit & Cuignet ou skiaskopie. Arch. d'Ophtalm. XI. S. 535-545. - Heidelberger Helle. HOLTZ-Festschrift. S. 47-53.
- 3233. A. ROTH. Ueber Skiaskopie nebst Demonstration neuer skiaskopischer Instrumente. Dtsch. militärärztl. Zeitschr.
- 3234. H. Snellen. De Verlichting bij Skiaskopie. Antwoord aan den Herrn J. D. C. Koch. Weekblad. No. 21, S. 649.
- 3235, H. Würdemann. A simple skiaskope. Americ. Journ. of Ophthalm. Vol. VIII. S. 223.
- 1892. 3236, A. Antonelli. Ottometro a Schiascopia. Annali di Ottalmologia XXI. S. 219-221. Arch. d'Ophtalm. XII. S. 230-232.
- 3237. G. Birzos. La Skiascopie (Kératoscopie). Paris. 96 S. Société d'éditions scientifiques. 3238. S. M. BURNETT. Some incidental phenomena of the shadow test. Med News. 5. Nov. — Transact. of the Americ. ophthalm. soc. S. 38S. — Americ. Journ. of Ophthalm. August.
- 3239. HEDDAEUS. Zur Skiaskopie. Klin. Monatsbl. f. Augenblkde. XXX. S. 326.
- 3240. W. E. LAMBERT. Retinoscopy as a means of estimating astigmatism. Read before the Hospital Graduates Club. May 24, New York med. Journ. Vol. LVI. 8, 239.
- 3241. E. MULLER. Zur Skiaskopie. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XXX. S. 389-390. 3242. H. Parent. Exposé théorique du procédé d'optométrie ophtalmoscopique dit de Cuignet ou skiaskopie. Arch. d'ophthalm. T. XII. S. 287-314.
- 3243. RÜPPEL. Zur Skiaskopie. I. Mathematische Begründung der Iristheorie. II. Einfluß der Einstellung des untersuchenden Auges. Gräfe's Arch. f. Ophthalm. Bd. 38. (2.) S. 174-203.
- 3244. L. Bardelli. La schiascopia. (Tesi de laurea. Con note et aggiunte del Prot.
- L. Guaita.) Diss. Ann. d'Ottalm. XXII. S. 171. 3245. G. Bitzos. Encore quelques mots sur la skiaskopie. Ann. d'Oculist. T. CIX. 8.347.
- 3246. Dunn. Some remarks upon retinoscopy as a means of determining the refraction of
- the nucleus of the lens. Arch, of Ophthalm, XXII, S. 329, 333.

  3247. C. Hess. Zur Skiaskopie. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XXXI. S. 153—160.

  3248. Demonstration eines Skiaskops. Ber. d. XXIII. Vers. d. Ophthalm.Gesellsch.
- 3249. Jackson. The position of the source of light and the observer in skiascopy or the shadow test. Arch. of Ophthalm. XXII. S. 321. 328.
- 3250. R. Katz. Ueber Skiaskopie. Wratsch. No. 15.
  3251. H. Truhart-Fellin. Ueber Skiaskopie. St. Petersb. med. Wochenschr. No. 8.
- 3252. H. Wolf. Ein neues Scheibenskiaskop mit selbstthätigem Spiegelapparat. Klin, Monatsbl. f. Augenbeilkde. Bd. XXXI. S. 439-447.
- 3253. Ziem. Ueber Durchleuchtung des Auges. Wien. klin. Wochenschr. VI. 8. 81-83 und S. 103-106.

- 3254. E. Jackson. Die Sehzone der dioptrischen Medien und ihr Studium durch Skiaskopie. Journ. Americ. med. Assoc. 1, Sept.
- R. Katz. Ueber die Prüfung der Refraktion des Auges mit Hülfe der Skiaskops. (Russisch). Wratsch. No. 29.
- 3256. L. Kotchorowski. Ueber die Skiaskopie. (Russisch). Woienno med. Journ. April. 3257. W. E. Lambert. A refractometer for facilitating retinoscopy. New York eye and
- ear infirmary Reports. II. S. 35. 3258. B. A. RANDALL. Retinoskopie, als genaue Probe bei der Messung von Refraktion störungen. Journ. Americ. med. Assoc. 1. Sept.
- 3259. P. Sgrosso. Communications cliniques d'optometrie, ophthalmomètrie, skiaskopie, etc. Arch, di Ottalm. II.

## 3. Photographiren des Augenhintergrundes.

#### 1865.

- 3260. A. M. ROSEBRUGH. Sur un nouvel ophthalmoscope propre à photographier le fond de l'oeil. Ophthalm. Rev. S. 119.

  1887.
- 3261. E. BARR. On photographing the interior of the human eyeball. Americ. Journ. Ophthalm. IV. S. 181.
- 3262. L. Howe. Photographs of the fundus of the living human eye. Ophthalm. Rev. S. 304.

   Transact. of the americ. ophthalm. soc. S. 568.
- 3263. Panel. D'un moyen pratique de photographier le fond de l'oeil. Paris, Delahaye und Lecrosnier.
- 8264. A. M. Rosebbugh, Photographing the retinal image impressed on the living fundus oculi. Torento. 8 S.

  1888.
- 8265. H. Cohn. Ueber Photographiren des Auges. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. März. S. 65. Ber. des VII. intern. Ophthalm. Congr. zu Heidelberg S. 209.
- 3266. S. Segal. Ein Apparat zum Photographiren des Augengrundes. Abhandl. d. med. Sect. d. Ges. d. Exper.-Wiss. a. d. Univ. zu Charkow f. d. Jahr 1888. Heft 2. S. 41. 1891.
- 3267. O. Gerloff. Ueber die Photographie des Augenhintergrundes. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. Bd. 29. S. 397-404.
- 3268. A. E. Fick. Einige Bemerkungen über das Photographiren des Augenhintergrundes. Ber. über die XXI. Vers. d. Ophthalm. Ges. S. 197. 1893.
- 3269. TH. GUILLOZ, Photographie instantanée du fond de l'oeil humain. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. (N. F.) V. 10. S. 285—286. Arch. d'Ophthalm. XIII. S. 465—480.
  1894.
- 3270. L. Howe. Orthochromatic plates for photographing the interior of the human eye, Transact. of the ophthalm. soc. of the United Kingdom. Vol. XIV. Sess. 1893/94. S. 251. London, Churchill.

# § 17.

# Von der Reizung des Sehnervenapparates.

Hinsichtlich der Litteratur über die allgemeine Lehre von den Empfindungen und der specifischen Energie der Sinnesorgane wird auf die betreffenden Zusammenstellungen in den größeren Lehr- und Handbüchern der Physiologie und Psychologie verwiesen.

## 1. Mitempfindungen.

- 3271. L. HOFFMANN. Versuch einer Geschichte der malerischen Harmonie. Halle.
- 3272. G. T. L. Sachs. Historia naturalis duorum leucöthiopum auctoris ipsius et sororis ejus. Diss. inaug. Erlangen. S. 81 ft.
  1824.
- 3273. J. H. G. SCHLEGEL. Neue Materialien für die Staatsarsneikunde. Meiningen. S. 98 ff.
- 3274. TH. GAUTIER. La Presse. 10. Juillet 1843.

8275. CH. A. E. CORNAZ. Des abnormités congénitals des yeux et de leurs annexes. Lausanne. S. 149-150.

3276. E. WARTMANN. Deuxième Mémoire sur le Daltonisme. Genève. S. 16. 1851.

3277. CH. A. E. CORNAZ, Ann. d'oculist. No. 1. 8. 3.

### 1860.

3278. L. V. Marce. Des altérations de la sensibilité. Thèse de Paris. 1863.

3279. Perroud. Mém. de la soc. des sc. méd. de Lyon. S. 37. 1864.

3280. Chaballieb. De la pseudochromesthésie. Journ. de méd de Lyon. août. S. 92.

3281. E. Mach. Ueber die Abhängigkeit der Netzhautstellen von einander. Prag. Bet. S. 10-11.

#### 1872.

3282. Dyorkk. Ueber eine Anwendung des Gesetzes der gegenseitigen Einwirkung benochbarter Netzhautstellen. Prag. Ber. (1.) S. 73-74.

3283. F. A. Nussbaumer. Ueber subjective Farbenempfindungen, die durch objective Gehörempfindungen erzeugt werden. Wien. med. Wochenschr. No. 1—3.

3284. Apple. De la corrélation physiologique entre les cinq sens et de leurs rapports avec les mouvements volontaires. Application à l'éducation des aveugles. Paris. Imprimerie Nation.

# 3285. E. Bleuler und K. Lehmann. Zwangsmäßige Lichtempfindungen durch Schall und verwandte Erscheinungen auf dem Gebiete der anderen Sinnesempfindungen. Leipzig.

3286, H. Kaiser. Association der Worte mit Farben. Arch. f. Augenheilkde II. S. 96.

3287. Schenkl. Casuistischer Beitrag zur Association der Worte mit Farben. Prag. med. Wochenschr. VI. 48. S. 473.

# 3288. E. AGLAVE. De l'audition des couleurs. Assoc. franç. par l'ayanc. d. sc. August. Rec. d'Ophtalm. S. 571.

3289, G. MAYERHAUSEN. Ueber Association der Klünge speciell der Worte mit Farben. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XX. S. 383.

3290. Pedrono. De l'audition colorée. Ann. d'Oculist. 88. S. 224.

3291. Urbantschitsch. Ueber den Einflus der Erkrankungen des äußeren und mittleren Ohres auf die Sinnesempfindungen, insbesondere auf den Gesichtssinn. Wienmed. Bl. No. 42.

## 3292. H. Kaiser. Association der Worte mit Farben. Memorab, XXVII. S. 524.

3293. F. LUSSANA. Sur l'audition colorée. Arch. Ital. de Biol. IV. S. 289.

3294. SCHENKL. Ueber Association der Worte mit Farben. Prag. med. Wochenscht. No. 10 u. 11.

3295. V. Urbantschitsch. Ueber die Wechselwirkungen der innerhalb eines Sinnesgebitts gesetzten Erregungen. Pflüger's Arch. XXXI. S. 280. 1884.

3296. R. Hilbert. Ueber Association von Geschmacks- und Geruchsempfindungen mit Faron und Association von Klängen mit Formvorstellungen. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 1.

3297. F. LUSSANA. Sull' udizione colorata. Arch. ital. per le malatti neurose. XII. 5 Sett.

# 3298. J. DE BRIALE. La musique des couleurs. La Nature. XIII. 2. S. 343.

3299. A. Charpentier. Sur les connexions fonctionelles des deux rétines. Compt. Bead de la Soc. de Biol. II. S. 364.

- 3300. GIRANDEAU. De l'audition colorée. L'Encéphale. No. 5.
- 8301. Pylitger. Ueber Erregungen und Miterregungen im Bereiche homonymer Gesichtsfeldbezirke. Tagebl. d. LVIII, Vers. dtsch. Naturf. u. Ärzte in Strassburg. S. 257.
- 8302. A. DE ROCHAS. L'audition colorée. La Nature. XIII. 1. S. 306, 406. XIII. 2. S. 274.
- 3303. A. SCHIELE. Ueber Miterregungen im Bereiche homonymer Gesichtsfeldbesirke. Arch. f. Augenheilkde. XVI. S. 145.
- 3304. A. Schiele. On co-excitation in the regions of homonymous visual fields. Englisch von H. Knapp. Arch. Ophthalm. New York. XVI. S. 317.
- 8305. SCHMIDT-RIMPLER. Ueber den Einflus peripherer Netzhautreizung auf das centrale Schen. Ber. d. XIX. Vers. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. S. 76.
- 3306. H. STEINBRUGGE. Ueber secundare Sinnesempfindungen. Akademische Antrittsrede. Wiesbaden, J. F. Bergmann.
- 3307. URBANTSCHITSCH. Ueber den Einflus einer Sinneserregung auf die übrigen Sinnesempfindungen. Berl. klin. Wochenschr. S. 1025.

- 3308. BARATOUX. L'audition colorée. Paris, Delabaye et Lecroenier.
- 3309. A. CHARPENTIER. Influence de l'excitation d'un oeil sur l'acuité visuelle de l'autre. Compt. Rend. de la Soc de Biol. V. S. 15.
- 3310. P. GRUTZNER. Ueber den Einflus einer Sinneserregung auf die übrigen Sinnesempfindungen. Disch. med. Wochenschr. No. 44.
- 3811. LAURET und DUCHAUSSOY. Un cas héréditaire d'audition colorée. Bull. de la Socde psychol. physiol. III. S. 11.
- 8312. V. URBANTSCHITSCH. Ueber den Einflus einer Sinneserregung auf die übrigen Sinnesempfindungen. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XLIII. S. 3.

  1889.
- 3318. P. Albertoni. Ueber Beziehungen zwischen Farben und Tönen. Centralbl. f. Physiol. 8, 345-347.
- 3814. R. RAMPOLDI. Sui rapporti fisiologici che esistono tragli apparati della vista e dell' udito. Ann. di Ottalm. XVIII. S. 163.

#### 1890.

- 3315. F. Suarez de Mendoza. L'audition coloré. Etude sur les fausses sensations secondaires physiologiques et particulièrement sur les pseudo-sensations des couleurs associées aux perceptions objectives des sons. Paris. Octave Doin. 164 p. et 13 tableaux.
- 3316. A. J. G. WAHLSTEDT. Zwei Fälle von Farbenhören. Verhandl. des biologischen Vereins in Stockholm. III.
- 3317. A. CHAUVEAU. Sur les sensations chromatiques excitées dans l'un des deux yeux par la lumière colorée qui éclaire la rétine de l'autre oeil. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. CXIII. S. 394—398.
- 3318. CH. FERÉ. Gustation et vision coloré. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. III. 33. S. 769.
- 3819. P. Sollier. Gustation colorée. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. III. 32. S. 768 bis 764.

- 3820. H. BRAUNIS et A. BINET. Sur deux cas d'audition colorée. Rev. philos. Bd. 33. S. 448-461.
- 3321. A. BINET. Le problème de l'audition colorée. Rev. des Deux Mondes. Tome 113. S. 586-614.
- 8322. A. BINET et PHILIPPE. Etude sur un nouveau cas d'audition colorée. Rev. philos. Bd. 38. S. 461-464.
- 3828. TH. FLOURNOY. Enquête sur l'audition colorée. Arch. d. Sc. physiol. et natur. Bd. 28. S. 505-508.
- 3324. W. O. Krohn. Pseudo-Chromesthesia, or the association of colors with words, letters and sounds. Americ. Journ. of Psychol. V. S. 20-41.
- 3325. J. MILLET. Audition colorée. Paris, Doin. 81 S.
- 8826. E. B. TITCHENER. Ueber binoculare Wirkungen monocularer Reize. Diss. Leipzig. 80 S. Wundt's Philos. Stud. VIII. 2. S. 281—310.

- 3327. Groenouw. Giebt es eine Miterregung im Bereiche homonymer Gesichtsfeldbeirte, wie sie Schiele beschrieben hat? Arch. f. Augenheilkde. XXVII. S. 112-133.
- 3328. A. E. Fick. Ueber die Frage, ob zwischen den Netzhäuten eines Augenpaares in sympathischer Zusammenhang besteht. Vierteljahrsschr. d. naturf. Ges. in Zürich. Jahrg. XL.

# 2. Mechanische Reizung.

## 1706.

- 3329. J. Newton. Optice. Quaestio XVI. 1774.
- 3330. Eichel. Experimenta circa sensum videndi. Collectan. soc. med. Havniensis. I. 1797.
- 3331. A. v. Humboldt. Versuche über die gereizte Muskel- und Nervenfaser. II. 444.
- 3332. TH. Young. On the mechanism of the eye. Phil. Transact. I. 23.
- 3333. \*Purkinje. Beobachtungen und Versuche zur Physiologie der Sinne. I. 78. 126. 136. 1825.
- 3334. MAGENDIE. Journ. de Physiol. IV. 180. V. 189.
- 3335. Purkinje. Beobachtungen und Versuche zur Physiologie der Sinne. II. S. 115. 1826.
- 3336. J. MULLER. Ueber die phantastischen Gesichtserscheinungen. Coblenz. S. 30. 1832.
- 3337. D. Brewster. Pogg. Annal. XXVI. 156. Philos. Mag. I. 56.
- 3338. Seiler. Henke's Zeitschrift f. gerichtl. Med. 4. Quartal. S. 266.
- 3339. Lincke. De fungo medullari. Lipsiae.
- 3340. QUETELET. Pogg. Ann. XXXI. 494.
- 3341. J. MÜLLER in seinem Arch, für Anat, und Physiol. S. 140.

- 3342. Tourtual in J. Müller's Handbuch der Physiologie, II, 259.
- 3343. Serres D'Uzes, Du phosphène. Compt. Rend. XXXI. 375-378. 1854 und 55.
- 3344. \*Czermak. Physiologische Studien. Abth. I, § 5. 8. 42 und Abth. II. 8. 32. Wien. Sitzgs.-Ber. XII. S. 322 und XV. S. 454.
- 3345. A. E. Laiblin. Die Wahrnehmung der Choroidealgefäße des eigenen Auges. Dissert. Tübingen.
- 3346. Meissner. Bericht über die Fortschritte der Physiologie im Jahre 1856. S. 568 in Henle's Zeitschr. f. ration. Med.
- 3347. J. CZERMAK. Ueber das Accommodationsphosphen. Wien. Ber. XXVII. S. 78-86. Arch. f. Ophthalm. VII. (1.) S. 147-154.
- 3348. R. Schelske. Ueber Farbenempfindungen. Arch. f. Ophthalm. IX. (3.) S. 39-62.
- 3349. H. Aubert. Physiologie der Netzhaut. Breslau. S. 333-390.
- 3350. A. Fick. Lehrbuch der Anatomie und Physiologie der Sinnesorgane. S. 270.
- 3351. V. Szokalski. Phosphene besonderer Art. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde, VIII. S.146. 1874.
- 3352. E. Berlin. Ueber das Accommodationsphosphen. Arch. f. Ophthalm. XX (1) 8.89.
- 3353. REICH. Ueber einige subjective Erscheinungen bei gesteigertem intraocularen Druz Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 238.

- S. Exner. Zur Kenntnis von der Regeneration in der Netzhaut. Pflüger's Arch.
   S. 407. Dtsch. Zeitschr. f. prakt. Med. No. 10.
- 3355. W. KÜHNE. Beobachtung über Druckblindheit. Unters. d. physiol. Inst. d. Univ. Heidelberg. Bd. II. S. 46-58.
- 3356. S. Exner. Weitere Untersuchungen über die Regeneration in der Netzhaut und über Druckblindheit. Arch. f. d. ges. Physiol. XX. S. 614—626.
- 8357. H. Schmidt-Rimpler. Ueber die specifische Reaction der Sehnerven auf mechanische Reize. Sitzgs-Ber. d. Ges. z. Bef. d. ges. Naturwiss. No. 4. S. 46-48.

  1882.
- 8358. H. Schmidt-Rimpler. Zur specifischen Reaction der Schnerven auf mechanische Reize. Centralbl. f. d. med. Wiss. XX. S. 1.
- 3359. Landesberg. Is the mechanical irritation of the optic nerve always followed by a sensation of light? Med. Bull. Phil. 1882/83. XIII. S. 359.

  1884.
- 3360. Landesbeeg. Bewirkt die mechanische Reizung des Sehnervenstammes die Auslösung einer Lichtempfindung? Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde, S. 7.

  1885.
- 8361. W. FILEHNE. Ueber die Entstehungsart des Lichtstaubes, der Starrblindheit und der Nachbilder. Gräfe's Arch. XXXI. (2.) 1-30.
- 8362. C. GUNTHER. Subjective Gesichtserscheinung des elliptischen Lichtstreifens. Tagebl. d. LIX. Vers. dtsch. Naturf. u. Aerzte in Berlin. S. 417.
  1887.
- 8363. C. Günther. Ueber die subjective Gesichtserscheinung der elliptischen Lichtstreifen. Disch. med. Wochenschr. No. 19. S. 400.
  1889.
- 3364. KOLLER. Experimental Scotoma by pressure on the eyeball. Arch. of Ophthalm. XVII. 2.
- 3365. J. W. Park. Subjective light sensations following enucleation of the eyeball. Arch. of Ophthalm. July. Supplement to the Brit. med. Journ. No. 1601. September 5.
- 3366. S. L. SSEGAL. Ueber die Phosphene im Auge an der Berührungsstelle. Westnik Oftslmologii. März-April.

## 3. Elektrische Reizung.

- 3367. Le Roy. Mém. de Mathém. de l'Acad. de France. S. 86-92.
- 3368. Pfaff. De electricitate sic dicta animale. Stuttgart. Diss. Deutsch in Gren's Journal der Physik. VIII. S. 252. 253.

  1795.
- 3369. PFAFF. Ueber thierische Electricität und Reizbarkeit. Leipzig. S. 142.
- 3870. RITTER. Beweis, dass ein beständiger Galvanismus den Lebensprocess im Thierreiche begleite. Weimar. S. 127.
- 3371. VOLTA. Colezione dell' Opere. II. 2. S. 124.
- 3372. RITTER. Beiträge zur näheren Kenntnis des Galvanismus. Bd. II. St. 3. 4. S. 159. 166. § 93.
- 8373. \*RITTER. Versuche und Bemerkungen über den Galvanismus. Gilbert's Ann. VII. S. 448.
- 3874. RITTEB. Neue Versuche und Bemerkungen über den Galvanismus. Gilbert's Ann. XIX. S. 6-8.

3375. Purkinje. Beobachtungen und Versuche zur Physiologie der Sinne. Bd. 1. Preg. S. 50.

3376. Most. Ueber die großen Heilkräfte des in unseren Tagen mit Unrecht vernachlässigten Galvanismus. Lüneburg. S. 812. 1825.

3377. Purkinje. Beobachtungen und Versuche zur Physiologie der Sinne. II. S. 25. Berlin. — Kastner's Arch. f. d. ges. Naturlehre. V. S. 434.

3378. G. Th. Fechner. Lehrbuch des Galvanismus und der Electrochemie. Kap. 39. S. 485ff. 1830.

3379. Hjort. De Functione retinae nervosae. Part. II. Christiania. (Diss.) S. 31. § 17.

3380. E. DU BOIS-REYMOND. Untersuchungen über thierische Electricität. I. S. 283-293; 338-358.

3381. Rosenthal. Einwirkung des electrischen Stromes auf die Centren der Sinnesorgam und die Haut. Allg. Wien. med. Ztg. No. 27 u. 28.

3382. H. Schliephake. Beiträge zur Kenntnis der Einwirkung des galvanischen Stroma auf das menschliche Auge. (Wirkung der Santoninvergiftung auf den Einstuß des galvanischen Stromes.) Pflüger's Arch. f. Physiol. VIII. S. 565.

3383. B. TSCHERBATSCHEFF. Ueber die Wirkung des constanten Stromes auf das normale Auge. Diss. Bern.

3384. C. EMERY. Un phosphène électrique normal. Arch. Ital. de Biol. V. S. 325.

3385. W. Ehrhardt. Ueber den Einflus elektrischer Ströme auf das Gesichtsfeld. Diss. München. Centralbl. f. d. med. Wiss. 1886. No. 10.

3386. D'Arsonval. Surdité consécutive à l'action de la lumière électrique sur la réline. Soc. de Biol. 23. Juni.

1889.

3387. O. Schwarz. Ueber die Wirkung des constanten Stromes auf das normale Aug. Arch, f. Psychiatr. u. Nervenkrankh. Bd. XXI. S. 500. 1892.

3388. G. GRIJNS. Bijdrage tot de physiologie van den nervus opticus. Onderz. Physiol. Labor, Utrecht. IV. Reeks, I. Deel, No. 2,

8389. A. Hoche. Ueber die galvanische Reaction des Schapparates. Vortr. auf d. XVII. Wandervers. d. Neurol. zu Baden-Baden. 1892.

3390. L. O. Finkelstein. Ueber optische Phänome bei electrischer Reizung des Schapparales. Arch. f. Psychiatr. XXVI. S. 867-885.

# § 18.

# Von der Reizung durch Licht.

# 1. Blinder Fleck und Ort der lichtempfindlichen Schicht.

## 1668.

- 8391. Mariotte. Ocuvres. S. 496—546; ferner in Mém. de l'Acad. de Paris 1669 et 1682, Philos. Transact. II. S. 668. Acta Eruditorum. 1683. S. 68.
- 3392. PECQUET. Philos. Transact. XIII. S. 171.
- 3898. PERRAULT. Philos. Transact. XIII. S. 265.
  - 1694.
- 3394. DE LA HIRE. Accidens de la vue.
- 3395. MERY. Hist. de l'Acad. de Paris.
- 1709.
  3396. DE LA HIRE. Explication de quelques faits d'optique et de la manière dont se fait la vision. Hist. de l'Acad, de Paris. S. 119,
- 3397. DE LA HIRE. Hist. de l'Acad. de Paris. S. 102.
- 3398. D. Bernouilli. Experimenta circum nervum opticum. Comment. Petropol. vet. I. S. 314.
- 3899. SMITH. Optics. Cambridge. Remarks. S. 6. (Dtsch. Ausg. S. 367.)
- 1740. 3400. Le Cat. Traité des sens. Rouen. S. 171, 176—180.
- 3401. ZINN: Descriptio oculi humani. S. 37.
- 3402. A. Haller. Physiologia. V. S. 357, 474.
- 3403. PORTERFIELD. On the eye. II. S. 252, 254.
- 3404. MICHELL, Priestley's Geschichte der Optik. 4. Per. 5. Abth. 2. Kap. (Dtsch. Ausg. S. 149.)
- 3405. Purkinje. Beobachtungen und Versuche. I. S. 70 u. 83.
- 3406. D. Brewster. Pogg. Ann. XXIX. S. 339.
- 3407. G. R. TREVIRANUS. Beiträge zur Aufklärung der Erscheinungen und Gesetze des organischen Lebens. Bremen.

  1888.
- 3408. Griffin. Contributions to the physiology of vision. London med. gaz. Mai. S. 230. 1840.
- 3409. J. MULLER. Handbuch der Physiologie. II. S. 370.

- 3410. Valentin. Lehrbuch der Physiologie. 1. Ausg. II. S. 444.
- 3411. A. W. Volkmann. Art.: Schen in Wagner's Handwörterb. d. Physiol. III. S. 272. 1850.
- 3412. A. HANNOVER. Bidrag til Odets Anatomie, Physiologie og Pathologie. Kjöbenhavn. VI. S. 61.

  1851.
- 3413. H. Helmholtz. Beschreibung eines Augenspiegels. Berlin. S. 39.

- 3414. E. H. Weber. Ueber den Raumsinn und die Empfindungskreise in der Haut und im Auge. Verh. d. Leipz. Ges. S. 138.
- 3415. A. KOELLIKER. Zur Anatomie und Physiologie der Retina. Verh. d. phys. med. Ges. zu Würzburg. 3. Juli.
- 3416. F. C. Donders, Onderzoekingen gedaan in het physiol. Laborat. d. Utrecht sche Hoegeschool. VI. S. 134.
- 3417. D. Brewster. Account of a case of vision without retina. Rep. of the British Assoc. at Belfast. S. 3.
- 3418. A. Fick und P. Du Bois Reymond. Ueber die unempfindliche Stelle der Netzhaut im menschlichen Auge. J. Müller's Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 396.
- 3419. A. Coccius. Die Anwendung des Augenspiegels. Leipzig. S. 20.
- 3420. A. W. Volkmann. Ueber einige Gesichtsphänomene, welche mit dem Vorhandensein eines unempfindlichen Fleckes im Auge zusammenhängen. Ber. d. Leipz. Ges. d. Wiss. S. 27.

  1854.
- 3421. C. Bergmann. Zur Kenntnifs des gelben Flecks der Netzhaut. Henle u. Pfeuffer's Zeitschr. (2.) S. 245—252.
- 3422. J. CZERMAK. Ueber die unempfindliche Stelle der Retina im menschlichen Auge. Wien, Ber. XII. S. 360.
- 3423. J. Budge. Beobachtungen über die blinde Stelle der Netzhaut. Verh. d. naturhist Vereins d. Rheinlande. S. XLI.
- 3424. J. CZERMAK. Ueber die unempfindliche Stelle der Retina im menschlichen Aug. Wien. Ber. XV. S. 454.
- 3425. H. MULLER. Verh. d. phys. med. Ges. zu Würzburg. IV. S. 100. V. S. 411-446.
- 8426. \*H. MULLER. Anatomisch physiologische Untersuchungen über die Retina bei Menschen und Thieren. Siebold u. Kölliker's Zeitschr. f. wiss. Zool. VIII. S. 1—122.

  1857.
- 3427. H. Aubert und Förster. Ueber den blinden Fleck und die scharfsehende Stelle im Auge. Berl. allg. med. Centralztg. No. 33. S. 259 u. 260.

  1859.
- 3428. A. Coccius. Ueber Glaukom, Entzündung und die Autopsie mit dem Augenspiegel Leipzig. S. 40 u. 52.
- 3429. E. Wiesener. De macula Mariottiana.
- 3430. G. Braun. Notiz zur Anatomie der Stäbchenschicht der Netzhaut. Wien. Ber. XLII. S. 15-19.
- 8431. G. M. CAVALLIERI. Sul punto cieco dell' occhio. Atti dell' Istit. Lomb. II. S. 89 bis 91.
- 3432. H. Meller. Bemerkungen über die Zapfen am gelben Fleck des Menschen. Würzb. Zeitschr. f. Naturkde. H. S. 218—221.
- 3433. A. W. Volkmann. Physiologische Untersuchungen im Gebiete der Optik. Heft 1. S. 65. Leipzig.
- 1863.

  8434. Wittich. Studien über den blinden Fleck. Arch. f. Ophthalm. IX. 3. S. 1-38.

  1864.
- 3435. W. Zehender. Historische Notiz zur Lehre vom blinden Fleck. Arch. f. Ophthalm. X. (1.) S. 152—155.
- 3436. O. Funke. Zur Lehre vom blinden Fleck. Freib. Ber. III. 3. S. 1-15.
- 8437. GIRAUD-TEULON. Instrument zur Messung der Schnerven-Papille. Klin. Mon.-Bl. V. S. 297.
- 3438. M. Wolnow. Ueber das Sehen mit dem blinden Fleck und seiner Umgebung. Arch. f. Ophthalm. XV. (2.) S. 155-166.

- 8439. W. Dobbowolsky. Ueber den Abstand zwischen Fovea centralis und dem Centrum des blinden Fleckes in Augen von verschiedener Refraction. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 437-453.
- 3440. Dubbunfaut. Sur quelques particularités des perceptions visuelles objectives et subjectives. Mondes XXVI. S. 77. Compt. Bend. Bd. 73. S. 752.
- 8341. Vision. Institut S. 102.
- 8442. E. Landolt. Die directe Entfernung swischen Macula lutea und Nervus opticus. Med. Centralbl. 45.

### 187**2.**

- 8443. E. Landolt. La distanza diretta tra la macula lutea e la papilla del nervo ottico. Giorn. d'ottalmologia del Prof. Quaglino. II. 1. S. 1. 1888.
- 8444. S. Exner. Die mangelhafte Erregbarkeit der Netshaut für Licht von abnormer Einfallsrichtung. Wien. Akad. Ber. 88. III. Heft. Exner's Rep. d. Physik. 8. 283—237.
- 8445. STRICKER. Ueber die lichtempfindenden Apparate der Retina. Sitzg. d. k. k. Ges. d. Aerzte in Wien. 30. März 1883. Wien. Med. Presse, No. 14.
  1884.
- 3446. W. Dobrowolsky. Ueber den Unterschied in der Farbenempfindung bei Reisung der Netzhaut an einer und an mehreren Stellen su gleicher Zeit. Pflüg. Arch. f. Physiol. XXXV. S. 537—541. St. Petersb. med. Woch.-Schr. S. 398.

  1885.
- 3447. SCHLEICH. Untersuchungen über die Größe des blinden Fleckes und seine räumlichen Besiehungen sum Fixationspunkte. Mitth. a. d. ophthalm. Klin. in Tübingen. II. S. 181. 1886.
- 3448. S. Exner. Ueber die Functionsweise der Netzhautperipherie und den Sitz der Nachbilder. Graefe's Arch. f. Ophth. XXXII (1). S. 233-252.
- 8449. V. Basevi. Ueber die directe Entfernung der negativen physiologischen Scotome von dem Fixirpunkt und dem Mariotte'schen Fleck. Arch. f. Augenheilkde. XXXII. S. 1—10.

# 8450. M. Borro. Recherches sur la position et l'étendue de la tache de Mariotte dans les yeux myopes. Actes du congr. ophthalm. de Palermo. — Ann. d'ephthalm. XXII. 1.

- 8451. M. Botto. Ricerche sulla posizione ed extensione della regione cieca dell Mariotte negli occhi miopi. Ann. di Ottalm. XXII. S. 42.
- 1894. 8452. J. Gad. Der Energieumsatz in der Retina. du Bois' Arch. f. Physiol. S. 491-503.
- 3453. A. König u. J. Zumft. Ueber die lichtempfindliche Schicht in der Netzhaut des menschlichen Auges. Sitzgs. Ber. d. Akad. d. Wiss. zu Berlin. S. 439-442.

# Vorgänge in der Netzhaut und in dem Sehnerven bei einfallendem Lichte. — Sehpurpur.

- 3454. FB. Holmgren. Methode, um die Wirkung von Lichteindrücken auf die Retina objektiv kenntlich zu machen. Upsala Läkaref. Förh. I. S. 177—191.
  1870.
- 8455. V. Bravais. Du rôle de la choroide dans la vision. Acad. imp. de Méd. 4. Jan. Gaz. des hôp. S. 6.
- 3456. F. Holmgren. Om retinaströmmen. (Ueber die Retinaströme.) Upsala Läkaref. Förh. VI. S. 419-455.
- 3457. S. EXNER. Ueber den Erregungsvorgang im Schnervenapparat. Wien. acad. Ber. 65. (3) S. 59-70.

- 3458. Tait. Note on a singular property of the retina. Proc. of the Roy. Soc. of Edinb. VII. S. 605-607.
- 3459. J. DEWAR u. J. MAC KENDRICK. The physiological action of light, Journ. of Anat and Physiol. XII. S. 275-285.
- 3460. J. DEWAR and J. MAC KENDRICK. On the physiological action of light, Part I Edinburgh.
- 3461. M. DUVAL. Sur l'action physiologique de la lumière. Mondes (2.) XXXVII. S. 324-335. 3462. J. DEWAR. L'action physiologique de la lumière. Rev. Scientif. Ve année. 2e série. S. 516-520.

1876

- 3463. F. Boll. Zur Anatomie und Physiologie der Retina. Berl. Ber. 23. Novbr. 1877.
- 3464. H. Adler. Mittheilungen über das Vorkommen des Sehroth (Sehpurpur) im Menschenauge. Wien. med. Presse. XVIII. S. 950—952.
- 3465. Beobachtungen über das Vorkommen von Sehpurpur am kranken und verletzten Menschenauge. Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 14. S. 242—245.
- 3466, O. Becker. Ueber die ophthalmoskopische Sichtbarkeit des Sehroth. Ber. d. Heidelb. Ophthalm. Congr.
- 3467. F. Boll. Zur Physiologie des Sehens und der Farbenempfindung. Berl. Ber. 11. Jan. u. 15. Febr. Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 23.
- 3468. Zur Anatomie und Physiologie der Netzhaut. Du Bois Reymond's Arch. f. Physiol. S. 3. Memorie della Acad. dei Lincei. 4. S. 25. In französ, Uebersetzung. Ann. d'Oculist. LXXVII. S. 221—263.
- 3469. Sull' anatomia e fisiologia della retina. C. tav. color. Firenze.
- 3470. St. Capranica. Physiologisch-chemische Untersuchungen über die farbigen Substanzen der Retina. Du Bois' Arch. f- Physiol. S. 282-296.
- 3471. A. Chodin. Ueber die chemische Reaction der Netzhaut und des Sehnerven. Wish. Ber. 19. Juli. — Milit.-med. Monatsschr. December.
- 3472. Ueber die Veränderungen der Retina unter dem Einflusse des Lichts. Med. Bots. No. 50-51.
- 3473. A. Coccius, Diagnose des Sehroth am Lebenden, Univ.-Progr. 3. Juni. Leipzig. 3474. J. Dewar. L'action physiologique de la lumière. 2º partie. Rev. Scientif. (2.) XII. S. 1245—1251.
- 3475. Dietl u. Plenk. Ueber den Sehpurpur. Mitth, a. d. med.-naturwiss. Ver. zu Innbruck. 7. Februar.
- 3476. Untersuchungen über die Wahrnehmbarkeit des Sehpurpurs (Sehroth) mit des Ophthalmoskope. Centralbl. f. d. med. Wiss. XV. No. 16. S, 277.
- 3477. A. EWALD, Ueber Optographie und die dazu erforderlichen Apparate, Beil. z. d. klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 105—109.
- 3478. A. EWALD U. W. KÜHNE. Untersuchungen über den Schpurpur. Unters. a. d. physiol. Inst. d. Univ. Heidelberg. I. S. 138—218. S. 248—290. S. 370—422.
- 3479. S. Exner. Ueber den Sehpurpur. Wien, med. Wochenschr. No. 8.
- 3480. E. Fuchs. Zur Farbe der Netzhaut. Wien, med. Wochenschr. No. 10. S. 221. 3481. Helfreich. Ophthalmoskopische Mittheilungen über den Purpur der Retina. Centralbl. f. d. med. Wiss. XV. S. 113-115.
- 3482. HORNER. Ueber Schroth. Centralbl. f. Augenkeilkde. Sept.-Hft. Beil.
- 3483. L. Königstein. Ueber den Schpurpur. Wien. med. Presse. XVIII. No. 12.
- 3484. Ueber Sehpurpur und dessen Diagnose mit dem Augenspiegel. Wien. med. Presse. XVIII. No. 18
- 3485. W. KUHNE. Ueber den Sehpurpur. Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 11.
- 3486, Ueber den Schpurpur. Unters. a. d. physiol. Inst. d. Univ. Heidelberg. I. S. 15-105,
- 3487. Ueber das Vorkommen des Schpurpurs. Centralbl. f. d. med. Wiss, XV. S. 257.
  3488. Ueber die Verbreitung des Schpurpurs im menschlichen Auge. Unters. a. d. physiol. Inst. d. Univ. Heidelberg. I. S. 105—108.
- 3489. Weitere Beobachtungen über den Schpurpur des Menschen. Unters. a. d. physiol-Inst. d. Univ. Heidelberg. I. S. 109-113.

0. W. KUHNE. Das Schen ohne Schpurpur. Unters. a. d. physiol. Inst. d. Univ. Heidelberg. I. S. 119-138.

- Les colorations de la rétine et la photographie dans l'oeil. Rev. Scient. VI. (2.) S. 841—845.

- Zur Photochèmie der Netzhaut. Heidelberg, C. Winter. - Unters. a. d. physiol. Inst. d. Univ. Heidelberg. I. S. 1-15.

3. - Optographische Untersuchungen. Centralbl. f. d. med. Wiss. 20. u. 27. Jan.

- Ueber die Darstellung von Optogrammen im Froechauge. Unters. d. physiol. Inst. d. Univ. Heidelberg. I. S. 225-241.

W. KÜHNE u. A. EWALD. Ueber künstliche Bildung des Schpurpurs. Med. Centralbl. XV.

6. F. LEYDIG. Die Farbe der Retina und das Leuchten der Augen. Arch. f. Naturg. XLIII. S. 121—126.

J. MICHEL. Zur Kenntnifs des Sehroths. Centralbl. f. d. med. Wiss. S. 432.

8. H. SCHMIDT-RIMPLES. Sehroth bei einem Amaurotischen und Bemerkungen über die ophthalmoskopische Farbe der Macula und des Augenhintergrundes. Centralbl. f. d. med. Wiss. S. 400-401.

9. — Zur Lichtempfindung an der Stelle des congenitalen Choroideal-Colombom. Gräfe's Arch. f. Ophthalm. XXIII. (4.) S. 176—179.

0. J. SCHNABEL. Notiz zur Lehre vom Schpurpur. Wien. med. Wochenschr. S. 258-259.

1. Sur la coloration rouge de la rétine. Ann. d'Oculist. LXXVII. S. 77-81; 202-211.

2. Coloration pourprée de la rétine d'après Mssrs. Boll et Kühne. Journ. de l'anat. et de physiol. XIII. S. 313-320.

3. Ayres u. Kühne. Ueber Regeneration des Schpurpurs. Unters. a. d. physiol. Inst. zu Heidelberg. II. S. 215-240.

4. S. Exner. Zur Kenntnis von der Regeneration in der Netzhaut. Pflüg. Arch. XVI. S. 407.

5. GIRAUD TRULON. Fixation des images sur la rétine et pourpre rétinien. Bull. de l'Acad. de méd. No. 32. — Arch. génér. Oct.

6. — Sur la persistance des images sur la rétine. Rapport concernant les expériences relatives au pourpre de la rétine. Mondes 2. Sér. XLVI. S. 707.

7. G. HALTENHOFF. Resumé des travaux publiés sur le pourpre visuel. Arch. d. Sc. physiol. et natur. de Genève. LXI.

V. Hensen. Ueber Schpurpur bei Mollusken. Zool. Anz. I. No. 2. S. 30. 9. HJORT. Ueber den Schpurpur. Norsk Mag. 3 R. VIII. 1. Forh. S. 205.

0. F. Holmgren. Ueber Schpurpur und Retinastrome. Heidelb. physiol. Unters.II. Heft 1. 1. - Ueber Sehpurpur und Retinaströme. Upsala Läkaref. Förh. S. 666-673.

2. W. KUHNE. Fortgesetzte Untersuchungen über die Retina und die Pigmente des

Auges. Heidelb. Unters. II. S. 89-105 und S. 105-133. 3. — Beobachtungen an der frischen Netshaut des Menschen. Heidelb. Unters. II. S. 69-80. - On the Photochemistry of the Retina and on visual Purple. Aus d. Deutschen

übers. von Foerster. London, Macmillan & Co. 5. — Notizen zur Anatomie und Physiologie der Netzhaut. (Macula lutea und forea centralis.) Heidelb. physiol. Unters II. S. 378-384.

6. — Sur le pourpre visuel. Uebers. von Durour. Ann. d'Oculist. Bd. 79. S. 32-46. - Addition to the Article: "On the Stable Colours of the Retina." Journ. of. Physiol. I. (2.) S. 189-192.

8. – Nachträge zu den Abhandlungen über den Sehpurpur. Heidelb. physiol. Unters. I. S. 455—470.

9. — Notiz über die Netzhaut der Eule. Heidelb. physiol. Unters. II. S. 257-259.

10. – Zur Abwehr einiger Irrthumer über das Verhalten des Sehpurpurs. Heidelb.

physiol. Unters. II. S. 254-257.
11. W. Kühne u. W. C. Ayres. Ueber lichtbeständige Farben der Netzhaut. Heidelb physiol. Unters. I. S. 341-369. - Englisch von Dr. Ayres in Journ. of Physiol.

I. (2.) 109-130. 2. F. W. KRUKENBERG. Der Stäbchenpurpur des Cephalopodenauges. Unters. a. d. physiol. Inst. d. Univ. Heidelberg. I.

13. — Ueber die Stäbchenfarbe der Cephalopoden. Heidelb. Unters. II. S. 58-61.

14. MASOIN. L'oeil comme appareil photographique. Louvain

15. Tixibb. Ueber Fixirung von Bildern auf der Netzhaut. Bull. de l'Acad. August.

- 3526. W. C. Ayres. Zum chemischen Verhalten des Schpurpurs. Heidelb. Unters. II. S. 444-447.
- 3527. M. H. BEAUREGARD. Contribution à l'étude du rouge rétinien. Journ. de l'Anst et de la Physiol. XV. (2.) S. 161-174.
- 3528. BOUCHARDT. La lumière et son action sur l'oeil. Arch. d'Ophthalm. Bd. 82 S. 104. — Rev. Scient. IX. (2). No. 7. S. 145—150.
- 3529. Chittenden. Beiträge zur Histochemie des Schepithels. Unters. d. physiol. Inst. Univ. Heidelberg. II. S. 437-443.
- 3530, DRÄNERT. Der Schpurpur. Westermann's Monatsh. Juni. S. 379.
- 3531. S. Exner. Weitere Untersuchungen über die Regeneration in der Netzhaut und die Druckblindheit. Arch. f. d. ges. Physiol. XX. S. 614-626.
- 3532. O. HAAB Der Sehpurpur und seine Beziehungen zum Sehact. Corresp.-Bl. f. Schweiz. Aerzte. IX.
- 3533. Die Farbe der Macula lutea und die entoptische Wahrnehmung des Schpurpur-Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XVII. October.
- 3534. HEUSE. Ueber Sehroth und Sehpurpur. Dtsch. med. Wochenschr. No. 29.
- 3535. FR. HOLMGREN. Ueber die Retinaströme. Heidelberger physiol. Unters. III. 3536. W. Kühne. Chemische Vorgänge in der Netzhaut. Handb. d. Physiol. von L. Henmann. III. (1.) S. 235-342.
- 3537. Notiz über die Netshautfarbe belichteter menschlicher Augen. Unters. a. d. physiol. Inst. d. Univ. Heidelberg. III. S. 194—197.
- S538. E. NETTLESHIP. Observations of Visual Purple in the Human Eye. Journ. of Physiol. II. (1.) S. 38-41.
- 3539. C. Puglia. Sulla porpora visuale; osservazioni sperimentali e note. Ann. di Ottain. VII. S. 568-587. Gaz. med. de Paris. 12. Juli.
- 3540. P. Albertoni. Sul rosso della retina nel feto e nel neonato. Lo Sperimentale. Juni
- 3541. W. E. AYRES. Visual Purple. New-York. med. Journ. XXXII. S. 189.
- 3542. M. H. Beauregard. Beitrag zum Studium des Retinarothes. Journ. de l'Anat. et de la Physiol. S. 161.
- 3543. H. R. BIGELOW. The action of the visual purple in the Eel. New York. Med. Rec. XVIII. (2.) S. 37.
- 3544. Brigidi u. Tafani. Sul rosso retinico. Lo Sperimentale.
- 3545. CHITTENDEN. Notiz über die Netzhautfarbe beleuchteter menschlicher Augen. Heidelb.
- physiol. Unters. III. 3546. F. Holmgren. Ueber Retinaströme. Upsala Läkaref. Förh. XV. S. 480-481
- 3547. F. Klug. Verhalten des Sehpurpurs gegen dunkle Wärmestrahlen. Heidelb. physiol. Unters. III. S. 418.
- 3548. W. Kühne u. H. Sewall. On the physiology of the retinal epithelium. Journ of Physiol. III. S. 88-92.
- 3549. Zur Physiologie des Schepithels. Heidelb. Unters. III. S. 221-277.
- W. Kuhne u. J. Steiner. Ueber das electromotorische Verhalten der Netzhaut. Heidelbphysiol. Unters. III. S. 327.

- 3551. A. Angelucci. Sull azione della luce e dei colori sull epitelio retinico, Gaz. med. di Roma. VIII. -- Ann. di Ottalm. X. 6. S. 518-528.
- 3552, W. C. Ayres, The physiology of the visual purple. New-York, med. Journ. XXXIII. 5. S. 552.
- 3553. Permanent pictures on the retina. New-York, med. Journ. XXXIII. 3. 8. 321. 3554. F. Boll. Thesen und Hypothesen zur Licht- und Farbenempfindung. Arch. f. Anat.
- u. Physiol. Physiol. Abth. S. 1-38.
  3555. W. KÜHNE u. J. STEINER. Ueber elektrische Vorgänge im Schorgan. Heidelb. physiol.
- Unters. Bd. IV. S. 64—168.
- E. Landolt. Des fonctions rétiniennes. Arch. d'ophthalm. I. S. 193-211.
   Parinaud. L'héméralopie et les fonctions du pourpre visuel. Compt. Rend. Bd. 93.
   No. 5. S. 286. Gaz. méd. de Paris. No. 34. S. 484.
- 3558. A. Angelucci. De l'action de la lumière et des couleurs sur l'épithelium rétinies Ann. Soc, de méd. de Gand, LX. S. 100.

- 3559. N. Bernardy. Du pourpre rétinien et de sa sécrétion. Nancy. 61 S.
- 3560. A. Charpentier. Nouvelles recherches sur la sensibilité de la rétine. Arch. d'ophthalm. S. 234.
- 3561, CHITTENDEN, Beiträge zur Histochemie des Schepithels. Heidelb. Unters. II. S. 488, 3562. DE HAAS, Umsetzung von Licht in Erregung zum Schen. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde, S. 219.
- 3563. W. Kühne. Bemerkungen zu Herrn Hoppe-Seyler's Darstellung der Optochemie. Heidelb. Unters. II. S. 488-492.
- 3564. Beiträge zur Optochemie. Heidelb. Unters. IV. S. 169-252.
- 3565. Beobachtungen zur Anatomie und Physiologie der Retina. Heidelb, Unters. IV. S. 280—284.
- 3566, Morechovez. Sur les processes photochimiques de la vision. Moscau. Leçon pour l'agrégation. 25. Februar.

- 3567. S. Exner. Die mangelhafte Erregbarkeit der Netzhaut für Licht von abnormer Einfallsrichtung. Wien. Acad. Ber. 88. III. Exner's Rep. d. Physik.
- 3568. STRICKER. Ueber die lichtempfindenden Apparate der Retina. Stzgs.-Ber. d. k. k. Ges. d. Aerzte in Wien. 30. März. Wien. med. Presse. No. 14.
- 3569. A. Charpentier. Nouvelles recherches analytiques sur les fonctions visuelles. Arch. d'ophthalm. S. 291.
- 3570. Th. W. Engelmann. Ueber Bewegungen der Zapfen und Pigmentzellen der Netzhaut unter dem Einflus des Lichtes und des Nervensystems. Pflüger's Arch. XXXV. S. 498 bis 508.
- 3571. A. G. H. VAN GENDEREN-STORT. De bewegingen van kegels en pigment in der retina onder den invloed van het licht. Acad. Wetenshappen te Amsterdam Afd. Natuurk. 28. juni.
- 3572. Bewegingen der kegels van het netvlies onder den invloed van licht and duister, Akad. van Wetenschappen te Amsterdam, Afd. Natuurk. 29 maart.
- 3573. H. Sewall. On the physiological effects of light which enters the eye through the sclerotic coat. Journ. of Physiol. and Anat. S. 132.

# 3574. A. Angelucci. Una nueva teoria sobre la vision. Bolet. de la clin. oft. del Hospit.

- de Santa Cruz. No. 2. 3. 4. S. 20. 35. 54.

  3475. Une nouvelle theorie sur la vision. Franz. von Parisotti. Rec. d.Ophthalm. S. 220.
- 3576. E. Berthold. Ueber die objectiv wahrehmbaren Veränderungen der belichteten Netzhaut. Königsberger Schriften. XXVI. S. 18—21.
- 3577. Charpentier. Réponse aux observations de Parinaud à propos des fonctions des éléments rétiniens. Compt. Rend. CI. S. 976-977.
- 3578. H. Dreser. Zur Chemie der Netzhautstäbehen. Zeitschr. f. Biol. XXII. S. 23.
- 3579. P. Ehrlich. Das Sauerstoffbedürfnis des Organismus. Eine farbenanalytische Studie. Berlin, 167 S.
- 3580. Th.W. Engelmann und A.G. H. van Genderen-Stort. Over de staafijes-en kegellaag van het netvlies der duif. Akad. van Wetenschappen te Amsterdam, Afd. Natuurk. 28 maart.
- 3581. Gradenigo. Ueber den Einflus des Lichtes und der Wärme auf die Retina des Frosches. Allg. Wien. med. Ztg. XXX. S. 343. 353. Gazz. d. osp. Milano. VI. S. 378. 587.
- 3582. Parinaud. Influence inégale de l'adaptation rétinienne sur les lumières de réfrangibilité différente; la sensibilité dans la macula et les parties periphériques; rôle du pourpre visuel. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophthalm. III. S. 329.
- 3583. Nouvelle réplique à la réponse de Charpentier à propos des fonctions des éléments rétiniens. Compt. Rend. CI. S. 1078.

- 3584. A. Angelucci. Une nouvelle théorie de la vision. Rec. d'Ophthalm. S. 34.
- 3585. Una nuova theoria sulla visione. Terza comunicazione preventiva. Cagliare.
- 3586. R. Dubois. De l'action de la lumière émise par les êtres vivants sur la rétine et sur les plaques au gélatino-bromure. Soc. de Biol. 20. März.
- 3587. H. Dreser. Zur Chemie der Netzhautstäbchen. Zeitschr. f. Biol. XXII. S. 23-39.
- 3588. S. Exner, Ueber die Functionsweise der Netzhautperipherie und den Sitz der Nachbilder. Gräfe's Arch. f. Ophthalm, XXXVII. (1.) S. 9.

- 3589. A. G. H. VAN GENDEREN-STORT. Ueber Form- und Ortsveränderungen der Elemente in der Sehzellenschicht nach Beleuchtung. Ber. üb. d. XVIII. Vers. d. ophthalm. Ges. Heft 2, S. 43.
- 8590. Mouvements des élements de la rétine sous l'influence de la lumière. Arch. néerl. XXI, 316-386. Holländisch in: Onderz. Physiol. Labor. Utrecht. III. R. X Dl.
- 3591. Gradenigo. Intorno all' influenza della luce e del calore sulla retina della rana.

  Mitth. a. d. embryol. Inst. von Schenk.
- 8592. PARINAUD. Anesthésie de la rétine. Contribution à l'étude de la sensibilité visuelle. Acad. roy. de Méd. de Belgique.
- 3593. A. Angelucci. Une nouvelle théorie sur la vision, troisième communication. Frank. v. Parisotti. Rec. d'Ophthalm. S. 394.
- 8594. Emmert. Ueber die Vorgänge in der Netzhaut beim Sehen. Corresp.-Bl. f. Schweiz. Aerzte. S. 254.
- 3595. FIEUZAL. Les verres gris-jaunes et les mouvements des éléments rétiniens. Bull de la clin. nat. ophthalm. de l'hôp. des Quinze-Vingts. S. 73.
- 3596. A.G.H. VAN GENDEREN-STORT. Üeber Form- und Ortsveränderungen der Netzhautelemente unter Einfluß von Licht und Dunkel. Gräfe's Arch. f. Ophthalm. XXXIII. (3.) S. 229.
- 3597. Bewegingen van de elementen der retine onder den invloed van het licht. Utrecht. Unters. (3.) X. S. 183-259. Arch. néerl. Bd. XXI. S. 316-386.
- 8598. R. M. Gunn. On the nature of light-percipient organs and of light-perception. Ophthalm. Hosp. Report. XII. 2. S. 101.
- D. J. Hamburger. Staafjesrood in monochromatisch light. Feestbundel a. F. C. Donders. Amsterdam. S. 285.
- 3600. De doorsnyding van den Nervus opticus etc. (Durchschneidung des Nervus opticus bei Fröschen, mit Bezug auf die Bewegung von Pigment und Zapfen in der Netzhaut unter dem Einfluß von Licht und Dunkel.) Donders-Feestbundel van het Tydscht. v. Geneesk. S. 261.

- 3601. A. Angelucci. Recherches sur la fonction visuelle et la rétine et du cerveau. Rec. d'Ophthalm. S. 1. 201. 269. 332. 604. 660.
- 3602, D. Axenfeld. Contribution à l'optique physiologique. Arch. Ital. de Biol. XII.
- 3603. S. Exner. Durch Licht bedingte Verschiebungen des Pigments im Insectenauge und deren physiologische Bedeutung. Wien. Stzgs.-Ber. XCVIII. 3. S. 143-154. Auch separat. Wien. Tempsky. 9 S.
- 3604. A. E. Fick. Ueber Lichtwirkungen auf die Netzhaut des Frosches. Ber. d. Ophthalm. Ges. in Heidelberg. S. 177.
- 3605. A. Angelucci. Recherches sur la fonction visuelle de la rétine et du cerveau. Rec.
- d'Ophthalm, S. 3-24.

  8606. Untersuchungen über die Sehthätigkeit der Netzhaut. [Aus: Untersuchungen zur Naturlehre der Menschen und der Thiere.] Gießen, Roth. S. 231-357.
- 3607. Arcoleo. Osservazioni sperimentali sugli elementi contrattili della retina negli animali a sangue freddo. Ann. di Ottalm. XIX. S. 253.
- 3608. A. E. Fick. Ueber die Ursachen der Pigmentwanderung in der Netzhaut. Vierteljahrsschr. d. naturf. Ges. in Zürich. 1.
- 8609. E. BERANECK U. L. VERREY. Sur une nouvelle fonction de la Choroïde. Bull de la Soc. de sc. natur. de Neuchâtel. XX.
- 3610. A. E. Fick. Untersuchung über die Pigmentwanderung in der Netzhaut des Frosches. Gräfe's Arch. f. Ophthalm. XXXVII. (2) S. 1-20.
- 3611. E. Gaglio. Le modificazioni del pigmento all' oscurità ed alla luce nella retina della rana. Arch. di Ottalm. I. S. 225.
- 3612. W. Nahmacheb. Ueber den Einfluß reflectorischer und centraler Opticusreizung auf die Stellung der Zapfen in der Froschnetzhaut. Physiol. Lab. Utrecht. H. 2, 8, 184. Pflüger's Arch. Bd. 53. S. 375—387.

613. BIRNBACHER. Ueber eine Farbenreaction der belichteten und unbelichteten Netzhaut. Gräfe's Arch. f. Ophthalm. XI, (5.) S. 1-7.

614. S. Fuchs. Untersuchungen über die im Gefolge der Belichtung auftretenden galvanischen Vorgänge in der Netzhaut und ihren zeitlichen Verlauf. I. Mitth. Pflüger's Arch. Bd. 56. S. 408-463.

615. J. Gad. Der Energieumsatz in der Retina. Arch. f. Anat. u. Physiol. Physiol. Abth. 1894. S. 491-503.

616. A. König. Ueber den menschlichen Sehpurpur und seine Bedeutung für das Sehen. Sitz. Ber. d. Akad. d. Wiss, zu Berlin. S. 577—598.

517. J. v. Kries. Ueber den Einfluß der Adaptation auf Licht- und Farbenempfindung und über die Function der Stäbchen. Ber. d. naturf. Ges. zu Freiburg i. B. IX, 2. S. 61-70. — Auch sep. Freiburg i. B., Mohr. 14 S.

518. Parinaud. La sensibilité de l'oeil aux couleurs spectrales; fonctions des éléments rétiniens et du pourpre visuel. Ann. d'oculist. Bd. 112. S. 228.

# 3. Genauigkeit des Sehens. - Sehproben.

Hier ist auch die Litteratur zu § 11, 1, 2, 5 und e, sowie zu 21,2 zu beachten.

#### 1705.

- 19. R. Hooke. Posthumous works. S. 12 u. 97.
  - 1738.

20. SMITH. Optics. I. S. 31. (Uebersetzung S. 29.)

- 21. JURIN. Essay on distinct and indistinct vision. In Smith Optics. S. 149.
- 22. COURTIVRON. Hist. de l'Acad. de Paris. S. 200.
- 23. Tob. Mayes. Comment. Gotting. IV. S. 97 u. 135.
- 4. PORTERFIELD. On the eye. II. S. 58.
- 5. Amici. In Ferussac bull. sc. math. S. 221.
- 6. Lehot. In Ferussac bull. sc. math. XII. S. 417.
- 7. Holke. Disquis, de acie oculi dextri et sinistri. Lipsiae.
- 8. Ehrenberg. Pogg. Ann. XXIV. S. 36. 1840.
- 9. Hueck. Ueber die Grenzen des Sehvermögens. J. Müller's Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 82.
- O. J. MULLER. Handbuch der Physiologie. II. S. 82.
- Burow. Beiträge zur Physiologie und Physik des menschlichen Auges. Berlin, S. 38.
  - 1843.
- 2. H. KUCHLER. Schriftnummerprobe für Gesichtsleidende. Darmstadt. 1846.
- 3. A. W. Volkmann. Art.: Sehen in Wagner's Handwörterb. d. Physiol. III. S. 331 u. 335.
- Marié Davy. Institut. No. 790. S. 59. 1850.
- W. Petrie. Institut. No. 886. S. 415.
- E. H. Weber. Ueber den Raumsinn und die Empfindungskreise in der Haut und im Auge. Verhandl. d. sächs. Ges. S. 145.
- A. SMEE. The eye in health and disease. London. S. 70.
- E. JAGER. Schriftscalen. Wien.
- v. HELMHOLTZ, Physiol. Optik, 2. Aufl.

1154

- 3639, Stellwag v. Carion. Die Accommodationsfehler des Auges. Sitz.-Ber. d. Wies. Akad. v. 12. April 1855.
- 3640. Aubert u. Forster. Beiträge zur Kenntnis des indirecten Sehens. Ueber den Raumsinn der Netzhaut. Graefe's Arch. f. Ophthalm. III. (2.) S. 1.
- 3641. Bergmann, Henle u. Pfeuffer's Zeitschr. f. rat. Med. (8.) II. S. 88. Molesch. Untersuch. IV. S. 16.
- 3642. H. Snellen. Letterproeven tot bepaling der gezigtsscherpte. Utrecht.
- 3643. Probebuchstaben zur Bestimmung der Sehschärfe. Berlin, Peters.
- 3644. J. VROESOM DE HAAN. Onderzoek naar den invloed van den leeftijd op de gezigtscherpte. Utrecht.
- 3645. GIRAUD-TEULON. Echelle régulièrement progressive, destinée à servir à la mesure exacte des différents degrés de netteté et d'étendue de la vue distincte. Paris.
- 3646. K. Vierordt. Ueber die Messung der Sehschärfe. Arch. f. Ophthalm. IX. S. 219-223.
- 3647. O. Funke. Zur Lehre von den Empfindungskreisen der Netzhaut. Ber. d. naturf. Ges. zu Freiburg i. Br. III. 2. S. 89-116.
- 3648. F. C. Donders. Anomalies of accommodation and refraction. London. S. 188-203.
- 3649. C. Bergmann. Können die Zöpfchen der Fovea centralis retinae Scheinheiten son? Zeitschr. f. rat. Med. (3.) XXIII. S. 145—156.
- 3650. V. Hensen. Ueber eine Einrichtung der Fovea centralis retinae, welche bezweckt, daß feinere Distanzen, als solche, die dem Durchmesser eines Zapfens entsprechen, noch unterschieden werden können. Virchow's Arch. Bd. 34. S. 401.
- 3651. A. W. Volkmann. Zur Entscheidung der Frage, ob die Zapfen der Netzhaut als Raumelemente beim Schen fungiren.. Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 395—403. 1866.
- 3652. H. Derby. On the necessity of employing greater accuracy in ascertaining and expressing the degree of acuteness of vision. Transact. of the Americ. Ophthalm, Soc. New York.
- 3653. A. W. Volkmann. Weitere Untersuchungen über die Frage, ob die Zapfen der Netzhaut als Raumelemente beim Sehen fungiren. Reichert's u. Dubois' Arch. S. 649.
- 3654. Hensen. Ueber das Schen in der Fovea centralis. Virchow's Arch. f. pathol. Amt. Bd. 39. S. 475.
- 3655. E. JAGER. Schriftscalen. 4. Aufl. Wien.
- 3656. J. Green. On a new series of Test-Letters for determining the acuteness of vision. Transact, of the Americ. Ophthalm. Soc. IV. u. V. S. 68.
- 3657. H. SNELLEN, Probebuchstaben zur Bestimmung der Sehschärfe. 3. Aufl. Berlin, Peters.
- 3658. M. Wolnow. Zur Bestimmung der Sehschärfe bei Ametropie. Arch. f. Ophthalm. XV. (2.) S. 144-154.
  - 18
- 3659. Boettcher. Geometrische Sehproben zur Bestimmung der Sehschärfe bei Functionprüfungen des Auges mit besonderer Berücksichtigung der Untersuchung Militärpflichtiger. Berlin, H. Peters.
- 3660. M. Burchardt. Internationale Schproben zur Bestimmung der Schscharfe und Schweite, Kassel.
- 3661. G. COWELL. Test-types, for determining the acuteness of vision, after, but slighly smaller than those of Dr. H. Snellen. London.
- 3662. H. Dor. Kurze Anleitung zur Untersuchung der Sehschärfe. Bern, Fiala.
- 3663. M. REICH. Tafel von verschiedenen Zeichnungen für die Untersuchung der Schschäfe bei Leuten, die keine Buchstaben kennen. Milit. med. Zeitschr. St. Petersburg. XII. 1871.
- 3664. M. Burchardt, Internationale Schproben zur Bestimmung der Schschärfe und Schweite. 2. Aufl. Kassel.

- 3665, F. C. Donders, Prakt. Opmerkingen over den invlued van hulplenzen op de Gezichtsscherpte. XIII. Jaarl, Versl, van het Nederl, Gasth, v. Oogl, p. 123.
- 3666. JEFFRIES. Sehschärfe. Klin. Mon.-Bl. X. S. 113.
- 3667. H. VALERIUS. Description d'un procédé pour mesurer l'avantage de la vision binoculaire sur la vision au moyen d'un seul oeil quant à l'éclat ou à la clarté des objets. Bull. de l'acad. roy. de Belgique. 2. sér. XXXIV. No. 7. S. 34-43, 1873.
- 3668. Burchardt. Ueber hohe Grade von Sehschärfe. Dtsch. militärärztl. Zeitschr. II. No. 11 u. 12.
- 3669. J. Gempak. Snellen's Lettertafeln im Japanischen. Utrecht.
- 3670. H. Snellen. Test-Types for the determination of the acuteness of vision. Berlin.
- 3671. Probebuchstaben zur Bestimmung der Sehschärfe. 4. Aufl. Berlin.
- 3672. VALERIUS. Beschreibung eines Verfahrens zur Messung der Vorzüge des binocularen Sehens gegen das monoculare, in Betreff sowohl der Helligkeit als der Deutlichkeit, Pogg. Ann. Bd. 150. S. 317—324.
  - 1874.
- 3673. H. Cohn. Untersuchungen der Sehschärfe in der Jugend und im Alter. Jahresber, d. schles. Ges.
- 3674. G. MITKIEWITSCH. Zur Frage über die Schärfe des centralen Sehens und ihre Beziehung zu den Grenzen des Gesichtsfeldes in Augen verschiedener Brechbarkeit. Diss. Petersburg. (Russisch.)
- 3675. J. A. Brown. On the power of the eye and the microscope to see parallel lines. Proc. of the Roy. Soc. of Loudon. XXIII. S. 522-532.
- 3676. A. ILEN. Ueber die Schschärfe und Intensität der Lichtempfindung auf der Peripherie
- der Netzhaut. Petersburg. Diss Militärärztl. Journ. Juni-Heft.

  3677. F. Monoyer. Echelle typographique décimale pour mesurer l'acuité de la vue. Compt. Rend. LXXX. S. 1137. Gaz. méd. de Paris. No. 21.
- 3678. H. Snellen, Optotypi ad visum determinandum. Utrecht und Berlin.

#### 1876.

- 3679. W. Dobrowolsky und A. Gaine. Ueber die Sehschärfe (Formsinn) an der Peripherie der Netzhaut. Pflüger's Arch. f. Physiol. XII. S. 411-432.
- 3680. E. Emmert. Veränderte Schschärfe bei Druck auf's Auge. Arch. f. Augen- u. Ohrenheilkde. V. S. 400.
- 3681. O. Königshöfer. Das Distinctionsvermögen der peripheren Theils der Netzhaut. Erlangen.
- 3682. E. Regéczy. Ueber das periphere Sehen. (Ungarisch.) Orvosi Hetilop. No. 22 u. 26.
- 3683. C. Schweigger. Schproben. Berlin.

- 3684. A. CHARPENTIER. De la vision avec les diverses parties de la rétine. Paris, Masson. 55 S. Arch. de Physiol. IX. S. 894—945.
- 3685. J. Hirschberg. Historisch kritische Notiz zur Lehre vom kleinsten Gesichtswinkel, Verh. d. Berl. Physiol. Ges. v. 12. Jan. — Ophthalm. Hospit. Rep. IX, 1. S. 16—21.
- 3686. E. LANDOLT. Des rapports, qui existent entre l'acuité visuelle et la perception des couleurs au centre et aux parties excentriques de la rêtine. Gaz. méd. de Paris. No. 31. S. 378—380.
- 3687. Ueber das Verhältniss des Formsinnes zum Farbensinne im Centrum und in excentrischen Theilen der Netzhaut. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. I. S. 222 bis 223.
- 3688. Ricco. Sopra un fenomeno soggetivo di visione. Ann. d. Ottal. VI. S. 547.
- 3689. Seggel. Ueber genaue Bestimmung der Sehschärfe und die Klassificirung einseitiger Amblyopien. Dtsch. militärärztl. Zeitschr. VI. S. 153.
- 3690. H. Snellkn. Optotypi ad visum determinandum. Berlin. edit. 5.
- 3691. L. DE WECKER. Échelle métrique pour mesurer l'acuité visuelle. Paris, Doin. 1878.
- 3692. ALBINI. Reflexionen über die typographische Scala zu optischen Proben. Giorn. internat. d. sc. med. S. 52-56.
- 3693. Badal. Conférences d'optométrie. (Réfraction. Accommodation. Acuité visuelle. etc.) Gaz. des Hôpit. No. 15. 19. 58. 73. 89. 105.

3694. J. Hirschberg. Ueber graphische Darstellung der Netzhautfunction. Arch. f. (Anst. II.) Physiol. II. S. 324-331.

3695. E. Jager. Schriftscalen. 6. Aufl. Wien. 3696. M. Reich. Einiges über die Augen der Armenier und Georgier. Arch. f. Ophthalm. XXIV. 3. S. 281-238. 1879.

3697. Albini. Ueber typographische Schproben. Giorn. intern. d. Sc. med. I. 1.

3698. A. CHARPENTIER. De la vision avec les diverses parties de la rétine. Thèse. Paris 3699. H. Cohn. Schschärfe und Farbensinn der Nubier. Centralbl. f. prakt. Augenheillde. III. S. 197-200.

3700. - Schschärfe und Farbensinn bei elektrischem Lichte. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. III. S. 105-107.

3701. — Vergleichende Messungen der Sehschärfe und des Farbensinnes bei Tages-, Gasund elektrischem Lichte. Arch. f. Augenheilkde. VIII. S. 408.

3702. GIRAUD-TEULON. Acuité visuelle. Ann. d'Oculist. Bd. 81. Mai-Juni.

3703. MAUREL. Dimension minime de l'image rétinienne. Arch. de méd. nav. XXI S. 265-280. - Gaz. hebdom. No. 28.

3704. POUCHET. Note sur les moindres images rétiniennes. Gaz. méd. de Paris. No. 39. - Soc. de Biol. 12. Juli. - Gaz. hebdom. No. 29. S. 463.

3705. Reich. Ueber die Sehschärfe bei den Georgiern. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. III. S. 301-302.

3706. H. Schöler. Ueber die Stellung der Ophthalmologie zur Anthropologie. Virchows Arch. f. path. Anat. Bd. 78.

3707. H. SNELLEN. Optotypi ad visum determinandum secundum formulam V = 7 Berlin, Peters.

3708. S. Talko. Ein Fall von außerordentlicher Sehschärfe. Ber, über d. 12. Ven d. ophthalmol. Ges. z. Heidelberg. S. 114.

3709. H. Armaignac. Quelques mots sur l'acuité visuelle et les échelles optométriques. Bet. d'oculist. du sud-ouest. I. 1. S. 5. 2. S. 25-33.

3710. Carveras-Arago. Examen y mejora de la vision, seguido de una serie de cuadro sinopticos y de unas tablas y escalas visuales cromaticas. Barcelona.

3711. A. Charpentier. Sur la sensibilité différentielle de l'oeil pour de petites surfaces. Acud. d. sc. 24 juillet. - Arch. génér. Nov.

3712. - Sur la limite de petitesse des objects visibles. Rev. méd. de l'Est. 1. Jan.

3713. GALEZOWSKI. Échelles portatives des caractères des couleurs pour mesurer l'amit visuelle. Paris, Baillière.

8714. E. Javal. Acuité visuelle. Gaz. des hôpit. No. 28. S. 221. 8715. Manolescu. Recherches rélatives à l'étude de l'acuité visuelle; conditions de la visibilité des lignes et des points. Soc. de Biol. 7. Febr. - Gaz. med. No. 12. - Ann. d'Oculist. LXXXIII. S. 55-62.

3716. Salzer. Ueber die Anzahl der Sehnervenfasern und der Retinalzapfen im Auge des

Menschen. Wien, Ber. Bd. 81. (3.)

3717. Talko. Resultate der Bemessungen der Sehschärfe bei den Soldaten des Warschaff Militärbezirks. Kronika Rekarska. No. 2 u. 3. - Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XVIII. S. 139.

8718. Wood. Ophthalmic Test-Types and Color-Blindness-Tests. New York, Wood & Co. 1881.

3719. G. Albini. Tavole per le prove ottiche in oculistica precedute da alcune riflessioni sulle scale tipografiche. Neapel, Detken.
3720. Badal. Sur l'angle visuel. Soc. d'anat, et de physiol. de Bordeaux. I.

3721. C. DU Bois-Reymond. Zahl der Empfindungskreise in der Netzhautgrube. Berlin-Diss. 31 S.

3722. R. Butz. Vorläufige Mittheilungen über Untersuchungen der physiologischen Functionen der Peripherie der Netzhaut. Arch. f. (Anat. u.) Physiol. V. S. 437—445.

U. Herzenstein. Die Sehschärfe bei 27672 Soldaten des Charkow'schen Militer besirks. Beil. z. d. Sitzgs-Prot. d. Charkow'schen med. Ges. No. 1. — Centralbi. f. prakt. Augenheilkde. V. S. 3—7.

3724. A. CHARPENTIER. Recherches sur la distinction des points lumineux. Arch. d'ophthalm. S. 382.

3725. v. Fleischl. Physiologisch-optische Notisen. IV. Mittheilung. Sitzg. vom 9. Juni. Sitzge.-Ber. d. Wien. Akad. LXXXVI. 3. Abth.

8726. E. Jager. Schrift-Scalen. 7. Aufl. Wien.

3727. LEBOY. Vision centrale, irradiation et acuité visuelle. Arch. d'ophthalm. Jan., Febr. u. Juli-Aug.

3728. G. MAYERHAUSEN. Zifferntafeln zur Bestimmung der Schochärfe nach der Snellenschen Formel. Berlin, Peters.

3729. A. NIEDEN. Schriftproben. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. S. 89. 1888.

3730. G. BECKER. Ueber excentrische Schschärfe und ihre Abgrenzung von der centrischen. Diss. Halle. Wiesbaden, Bergmann.

3731. J. BJERRUM. Untersuchungen über den Formen- und Lichtsinn. Dies. Kopenhagen 3732. Brailey. On the tests of vision best adapted for service at sea. Trans. Ophthalm Soc. U. K. II. S. 184.

3733. Burchardt. Internationale Schproben sur Bestimmung der Schschärfe und Schweite 8. Aufl. Kassel.

3734. R. Burz. Untersuchungen über die physiologischen Functionen der Peripherie der Netzhaut. Dies. Dorpat.

3785. A. CHARPENTIER. La perception des couleurs et la perception de formes. Compt. Rend. Bd. 96. S. 858 u. 1079.

3736. E. v. Fleischl. Die Vertheilung der Sehnervenfasern über die Zapfen der menschlichen Netzhaut. Wien. Sitzgs.-Ber. Bd. 87. Abth. 8.

3737. — Zur Anatomie und Physiologie der Retina. Biol. Centralbl. III, S. 309 u. 331.

8788. GALEZOWSKI. Échelles optométriques et chromatiques pour mesurer l'acuité de la vision, les limites du champ visuel et la faculté chromatique. Paris.

8739. R. Hilbert, Ueber das excentrische Sehm. Physik. ökon. Ges. zu Königsberg. Bd. 24. 3740. A. Nieden. Schriftproben zur Bestimmung der Schschärfe. 2. Aufl. Wiesbaden.

3741. PPLUGER. Optotypi. Ber. d. Berner Univ.-Augenkl. 8. 75.

3742. Saskewitsch. Einige Fälle außerordentlicher Sehschärfe. Wratsch. No. 1. 8743. Schadow. Die Augen der Schulkinder Borkums. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 150.

3744. A. Schapringer. An improvement in the arrangement of Snellen's test-types. Med. Rec. New-York. XXIII. 3. S. 73.

3745. SBGGBL. Ueber die Augen der Feuerländer und das Sehen der Naturvölker im Verhältnist zu dem der Culturvölker. Arch. f. Anthrop. XIV. S. 3. 1884.

3746. J. BJERRUM. Untersuchungen über den Lichtsinn und den Raumsinn bei verschiedenen Augenkrankheiten. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXX. (2.) S. 201.

3747. A. CHARPENTIER. Recherches sur la distinction des points noirs sur fond blanc. Arch. d'Ophthalm. S. 193.

3748. E. v. Fleischl. Zur Physiologie der Retina. Wien. med. Wochenschr. No. 10 u.11.

8749. M. DE LÉPINAY und NICATI. De l'acuité visuelle binoculaire. Bull. de la Soc. franç. d'ophthalm. S. 56.

3750. R. MADDOX. On distant vision. Proc. of the Royal Soc. of London. 21. Januar. XII. S. 433.

3751. G. MAYERHAUSEN. Ueber eine subjective Erscheinung bei Betrachtung von Contouren. Graefe's Arch. XXX. (2.) S. 191-200.

3752. E. Pflüger. Optototypi (Schproben). Bern., Dalp.

3758. Seggel. Ueber normale Sehschärfe und die Besiehungen der Sehschärfe zur Refraction. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXX. (2.) S. 69-140.

3754. Albini. Tavole ottimetriche. Neapel, Detken.

3755. J. RAND CAPRON. Civilisation and Eyesight. Nature. XXXI. S. 359.

3756. B. Carter. Acuteness of vision. Med. Tim. and Gaz. I. S. 461.

3757. B. B. CARTER u. G. A. BERRY. Civilisation and Eyesight. Nature. XXXI. S. 386 bis 388.

3758. J. W. Clark. Civilisation and Eyesight. Nature. XXXI. S. 433-434.

3759. J. STARKIE GARDNER. Far-sightedness. Nature. XXXI. S. 578.

3760. H. GUPPY. Civilisation and Eyesight. Nature. XXXI. S. 503-504.

3761. E. Hill. Far-sightedness. Nature. XXXI. S. 553. 3762. J. Hippisley. Far sightedness. Nature. XXXI. S. 553.

- 3763. A. König. Ueber den Gesichtssinn der Zulu-Kaffern. Verhandl. d. Berl. Physik. Ges. IV. S. 15-17.
- 3764. R. W. LAWSON. Acuteness of vision. Med. Tim. and Gaz. I. S. 593.

3765. E. Metzger. Far-sightedness. Nature. XXXI. S. 506.

8766. OLIVER. A new series of metric test-letters for determining the acuity of direct custom for form. Transact. of the Americ. Ophthalm. Soc. S. 130. — Med. News. XLVII. 8, 247.

3767. A. Shaw Page. Long Sight. Nature. XXXI. S. 103.

3768. LORD RAYLEIGH. Civilisation and Eyesight. Nature. XXXI. S. 340.

- 3769. LORD RAYLEIGH u. G. B. BUCKTON. Civilisation and Eyesight. Nature. XXXI. S. 407-408.
- 3770. CH. ROBERTS. Education and eyesight. Med. Tim. and Gaz. I. S. 173.

3771. - Civilisation and Eyesight. Nature. XXXI. S. 552-553.

3772. H. SNELLEN. Optotypi ad visum determinandum. 8. edit. Berlin.

- 3773. J. F. TENNANT, S. LUPTON, LORD RAYLEIGH u. A. CUMMINGHAM. Civilisation and Eyesight. Nature. XXXI. S. 457-458.
- 3774. Schproben, entworfen nach dem Metersystem zur Bestimmung der Schschafe-Herausgegeben vom St. Peterburger Augenhospital.

3775. Civilisation and Eyesight. Science. VI. S. 195-196.

1886.

- 3776. E. Albini. Della visione indiretta delle forme e dei colori. Giorn. della R. Accaddi Med. No. 7-8.
- 3777. L. Bellarminow. Ueber den Werth der für die Bestimmung der Sehschärfe angewandten Sehproben. Westnik ophthalm. Jan.-Febr.

3778. — Ueber die Tauglichkeit und Genauigkeit der vorhandenen Probebuchstaben für die Bestimmung der Schschärfe. Arch. f. Augenheilkde. XVI. S. 284.

3779. Berr. Note on the relative visual acuity of fully corrected axial ametropia. Ophthalm. Rev. S. 309.

 C. DU BOIS-REYMOND. Scheinheit und kleinster Schwinkel. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXII. (3.) S. 1.

3781. A. E. Bostwick. On a means of determining the limits of distinct vision. Science VIII. S. 232.

3782. H. Cohn. Tafel zur Prüfung der Sehschärfe der Schulkinder, Soldaten und Bahnbeamten. Breslau.

3783. CSASPODI. Schproben. Szemészet. S. 125.

3784. W. S. Dennet. Test-type for popular use. Ophthalm. Rev. S. 254.

- 3785. A new test-type. Transact, of the americ, ophthalm, soc. 22. Vers. New-London, S. 245. Americ, Journ. of Ophthalm. S. 259.
- 3786. S. Exner. Ein Versuch über die Netzhautperipherie als Organ zur Wahrnehmung von Bewegungen. Pflüger's Arch. XXXVIII. S. 217—218.

3787. Wecker und Masselon. Echelle métrique pour mesurer l'acuité visuelle, le sens chromatique et le sens lumineux. 2. Aufi. Paris, Doin.

3788. Wertheim. Die Zahl der Scheinheiten in der Umgebung der Fovea. Tagebl. d. 59. Vers. d. Naturf. u. Aerzte in Berlin. S. 418.

3789. G. Albini. Sulla visione indiretta delle forme e dei colori. Ann. di Ottalm. XV. S. 489

8790. H. Cohn. Tafel zur Prüfung der Sehschärfe der Schulkinder. 2. Auff. Bresley, Priebatsch.

3791. E. v. Jaeger. Schrift-Scalen. Wien, Seidel u. Sohn. 8. Aufl.

3792. T. Oughton, Minima visibilia and sensory circles. Lancet. I. S. 301 u. 364.
3793. Th. Wertheim. Ueber die Zahl der Scheinheiten im mittleren Theile der Netzhaut.
Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXIII. (2.) S. 137.

1888.

3794. A. Charpentier. Acuité visuelle et dynamogénie. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. V. No. 19.

3795. IMBERT. De l'acuité visuelle. Gaz. hebdom. de sc. méd. de Montpellier. X. S. 217. 3796. Parinaud. Echelle optométrique, acuité visuelle, perception de la lumière et des

couleurs. Paris, Roulot.

- 1889.
- 3797. Abbott. Test-types for the use of school-teachers. London, Prichard and Curry. 3798. A. CARL. Ueber die Anwendung von Decimalbrüchen zur Bestimmung der Sehschärfe. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. S. 469-472.
- 3799. C. M. Cuiver. Test-types. Albany med. Ann. X. S. 321.

3800. E. LANDOLT. Opto-types simples. Paris, O. Doin.

3801. A. Lotz. Internationale Schprobentafel mit einfachsten Zeichen zur Bestimmung der Sehschärfe bei Nichtlesern und Kindern nach der Snellen'schen Formel v = 7. Basel, Sallmann & Bonacker.

3802. G. Mitkjewitsch. Schriftproben und Tafeln zur Untersuchung der Sehschärfe. (Russisch.) Odessa.

3803. A. Nieden. Schrifttafeln zur Bestimmung der Schschärfe für die Ferne. N. F. Wiesbaden, Bergmann.

3804. Wecker et J. Masselon. Echelle métrique pour mesurer l'acuité visuelle. Paris.

3805. G. Weiss. Du pouvoir séparateur de l'oeil. Paris, F. Pichon. 13 S.

3806. H. Cohn. Tafeln zur Prüfung der Sehschärfe der Schulkinder, Soldaten und Bahnbeamten. 3. Aufl. Breslau.

3807. Galezowsky. Echelles portatives des caractères et des couleurs, pour mesurer l'acuité visuelle. 2. Aufl. Paris, Baillière.

3808. PARENT. Echelle optométrique. Compt. Rend. de la Soc. franç. d'Ophthalm. Rev.

gén. S. 229. 3809. M. Reich. Nouveaux test-types pour la détermination de l'acuité visuelle. (Russisch.) 5. Aufl. Tiflis.

3810. C. Schweigger. Schproben. 2. verb. Aufl. Berlin, Hirschwald. 7 S. u. 45 Taf.

3811. H. Snellen. Optolypi. 10. Aufl. Berlin, Peters. 3812. W. Uнтногр. Ueber die kleinsten wahrnehmbaren Gesichtswinkel in den verschiedenen Theilen des Spectrums. Zeitschr. f. Psychol. I. S. 155-160.

3813. — Weitere Untersuchungen über die Abhängigkeit der Sehschärfe von der Intensität, sowie von der Wellenlänge im Spectrum. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVI. (1.) S. 33-61,

#### 1891.

3814. Becker. Ein Apparat zur Sehschärfenbestimmung mit beweglichen Lesezeichen. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. XV. S. 171.

3815. — Ueber absolute und relative Sehschärfe bei verschiedenen Formen der Amblyopie. Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. 29. S. 404-423.

3816. H. Cohn. Tafel zur Prüfung der Sehschärfe der Schulkinder, Soldaten, Seeleute und Bahnbeamten. Breslau, Priebatsch.

3817. Guillery. Schproben zur Bestimmung der Schschärfe. Wiesbaden, Bergmann. 6 Taf. u. 2 Hefte.

- Ein Vorschlag zur Vereinfachung der Sehproben. Arch. f. Augenheilkde. XXIII. S. 323-333.

3819. Jackson. Test for visual acuteness; their illumination and the standard of normal vision. Journ. Americ. med. Assoc. 31. Januar.

### 1892. 3820. Guillery. Nochmals meine Schproben. Arch. f. Augenheilkde. XXVI. S. 79-84.

3821. Liebrecht. Kritische Bemerkungen zu Guiller y's "Vorschlag zur Vereinfachung der Sehproben". Arch. f. Augenheilkde. XXV. S. 37-41.

3822. Schneller. Sehproben zur Bestimmung der Refraction, Sehschärfe und Accommodation. Danzig, Kafemann. 24 S.

3823. A. Steiger. Einheitliche Sehproben zur Untersuchung der Sehschärfe in die Ferne und in die Nähe. Hamburg und Leipzig, L. Voss. 40 S. u. 1 Taf. Beitr. z. Augenheilkde. Heft 7.

3824. Wolffberg. Buchstaben-, Zahlen- und Bildertafeln nebst einer Abhandlung über die Sehschärfe. Breslau, Preuß & Jünger.

- 3825. W. Albrand. Schproben. Leipzig, H. Hartung u. Sohn. 4. Taf. 1 S. Text.
- 3826. BADAL. Considérations sur la mesure de l'acuité visuelle. Soc. d'ophthalm et de laryng. de Bordeaux, April. - Ann. d'Oculist. Bd. 110. S. 201.
- 3827. Berry. On the relation between visual acuity and visual efficiency. Transact of
- the ophthalm. soc. XIII. S. 223.
  3828. D. Boerma und K. Walther. Untersuchungen über die Abnahme der Sehschärfe is Alter. Arch. f. Ophthalm. XXXIX. (2.) S. 71-82.
- 3829. M. Burchardt. Internationale Schproben zur Bestimmung der Schschärfe und Schweite. 4. Aufl. Berlin, O. Enslin. 11 Taf u. 32 S.
- 3830. H. Cohn. Tafel zur Prüfung der Sehschärfe der Schulkinder, Soldaten, Seeleute und Bahnbeamten. Nach Snellen's Princip. 4. Aufl. Breslau, Priebatsch.
  3831. Groenouw. Ueber die Sehschärfe der Netzhautperipherie und eine neue Untersuchungs-
- methode derselben. Arch. f. Augenheilkde. XXVI. S. 85-133. Hab.-Schr. Breslau. 48 S. 1892.
- 3832. Guillery. Zur Sehschärfebestimmung. Kl. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. XXXI, S. 263
- 3833. JAVAL. Ueber die Messung der Sehschärfe. Franz. Ges. d. Augenheilkde. 11. Sitzung zu Paris 1 .- 4. Mai.
- 3834. MAGAWLY. Tafeln und Schriftproben zur Bestimmung der Sehschärfe. 2. Auf. St. Petersburg.
- 3835. Tafeln und Schriftproben zur Bestimmung der Sehschärfe, entworfen nach dem Metersystem. Herausgegeb. v. d. St. Petersburger Augenheilanst. 2. verb. Aufl. St. Petersburg u. Leipzig, C. Ricker. 1894.
- 3836. H. Bordier. Acuité visuelle des yeux amétropes. Acuité vraie et acuité apparente. Arch. d'Ophthalm. XIII. S. 355-371.
- 3897. H. Cohn. Ucber die Annahme der Schschärfe im Alter. Graefe's Arch. f. Ophthalm. Bd. 40. (1.) S. 326-336.
- Transparente Schproben. (4 S. in deutsch., franz., engl. u. ital. Spr. m. 1 Tal.) 3838. Wien, F. Deutike.
- 3839. Groenouw. Acuité visuelle à la périphérie de la rétine. Nouvelle methode pour la déterminer. Arch. of Ophthalm. XXII. S. 502.
- 3840. Guillery. Einiges über den Formensinn. Arch. f. Augenheilkde. XXVIII. S. 263-276.
- J. Hirschberg. Zur Geschichte der Sehproben. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. 3841. XVIII. S. 320.
- 3842. W. NICATI. Échelles visuelles et leurs applications. Société d'éditions. Ann. d'Ocalist CXI. S. 413.
- 3843. H. Snellen. Optotypi ad visum determinandum secundum formulam  $v = \frac{d}{dt}$ . 12. Ausg. Berlin, H. Peters. 34 Bl. m. 4 Taf.
- 3844. G. J. Stoney. On the limits of vision: with special reference to the vision of insects. Philos. Mag. Bd. 37. No. 226. S. 316-331.
- 3845. TH. WERTHEIM. Ueber die indirecte Schschärfe. Zeitschr. f. Psychol. VII. S. 177

# § 19.

## Die einfachen Farben.

## Es gehört hierher such ein Theil der Litteratur von § 20.

## 1. Aeltere Litteratur (bis Newton).

#### 884-822 v. Ch.

3846. Aristoteles. De coloribus.

1571.

- 9847. Joh. Fleischer, De iridibus doctrina Aristotelis et Vitellionis. Vitembergae, S. 86: 1588.
- 3848. Jo. BAPT. PORTA. De refractione libri novem. Napoli. Lib. IX.

1590.

- 3849. BERNARDINI TELESII Opera. Venetiis. De Iride et coloribus.
- 1611. 9850. M. Antonius de Dominis. De radiis visus et lucis in vitris perspectivis et Iride. Venetiis:
- 1618.
- 3851. F. MAUBOLYOUS. De lumine et umbra. Lugd. S. 57.

1687.

- 3862. CARTESIUS. De meteoris. Cap. VIII.
- 3859. A. KIRCHER. Ars magna lucis et umbrae. Romae.

1648.

- 3854. Jo. MARCUS MARCI Thaumantias, liber de arcu coelesti, deque colorum apparentium natura, ortu et caussis. Pragae.
- 3855. J. Vossius. De lucis natura et proprietate. Amstelodami.

1665.

3856. R. Hooke. Micrographia. London. S. 64.

3857. BOYLE. Experiments and considerations touching color. London.

## 2. Newton und Göthe.

- 3858. J. NEWTON. New theory of light and colours. Philos. Transact.
- 8859. Some experiments proposed in relation to the new theory light. Philos. Transact.
- 3860. Answer to the animadversions of Mr. J. G. Pardies. On the new theory of light. Philos. Transact.
- 8861. A series of queries proposed to be determined by experiments positively and directly including the new theory of light and colours. Philos. Transact.
- 3862. Second answer to Mr. Pardies. Philos. Transact.
- 3863. Answer to some considerations of the doctrine of light and colours. Philos. Transact.
- 3864. J. G. PARDIES. Two letters containing some animadversions upon J. Newton's theory of light. Philos. Transact.
- 3865. J. Newton. Answer to a letter from Paris, further explaining the theory of light and colours and particulary that of whiteness. Philos. Transact.
- On the number of colours and the necessity of mixing them all for the production of white. Philos. Transact.
- 1675. 8867. J. NEWTON. Considerations on the reply of Mr. Linus; together with further directions how to make the experiments controverted to right. Philos. Transact.

3868. J. Newton. A particular answer to Mr. Linus. Objections to his experiment with the prism. Philos. Transact.

1689.

3869. G. A. Hamberger et Fischer. De coloribus. Jenae. 1704.

3870. J. Newton. Optics or a treatense of the reflections, refractions, inflections and colours of light. London. (Vollständige Ausarbeitung seiner optischen Entdeckungen. 1711.

3871. DE LA HIRE. Sur quelques couleurs. Mem. de l'Acad. des Sc. S. 100.

3872. RIZETTI. Specimen physico math. de luminis affectionibus. Ven. 1728.

3873. J. Newton. Optical lectures read in the public schools of the University of Cambridge London. (Lat. Uebersetzung: Lectiones opticae, annis 1669—1671 in scholis publicat London 1729.)

1737.

3874. J. C. LE BLOND. Harmony of colouring. London.

1740.

3875. Castel. L'optique des couleurs. Paris. 1746.

3876. L. Euler. Nova theoria lucis colorum in den Opusculis varii argumenti. Berol. S. 169-24.

8877. GAUTIER. Chroagenesie ou génération des couleurs contre le système de Newton. Paris.
1752.

3878. L. Euler. Essai d'une explication physique des couleurs engendrées sur des surfaces extremement minces. Mém. de l'Acad. de Berlin. S. 271.

3879. Gautier. Observations sur l'histoire naturelle, sur la physique et la peinture. Paris. 1754.

3880. Cominali. Anti-Newtonianismus. Napoli. 1762.

3881. J. P. EBERHARD. Versuch einer Erklärung von der Natur der Farben zur Erläulersig der Theorie Newtons. Halle. 1780.

3882. Elliot. Observations on the senses. (Deutsch unter dem Titel: Beobachtungen über die Sinne. Leipzig 1785.)

3883. Marat. Découvertes sur la lumière. Paris. 1784.

8884. Marat. Notions élémentaires d'optique. Paris.

3885. J. W. GÖTHE. Beiträge zur Optik. Erstes Stück. Weimar. (Kritik in: Allgem-Jenaer Litteratur-Zeitung. Jahrg. 1792. No. 31, S. 241—145.)

3886. J. W. Göthe. Beiträge zur Optik. Zweites Stück. Weimar.

3887. F. A. C. Gren. Einige Bemerkungen über des Herrn von Göthe Beiträge ™ Optik. Gren's Journ. d. Phys. VII. S. 3—21.
1794.

3888. WUNSCH. Kosmologische Unterhaltungen.

1810.

3889. J. W. Göthe. Zur Farbenlehre. 2 Bde. J. G. Cotta. 1810. Stuttgart. — (Besprechungen und Anzeigen finden sich: Noue oberdeutsche allgemeine Litteratur-Zeitung. 2. Jahrg. 2. Hälfte. S. 25—32. — Neue Leipziger Litteratur-Zeitung. Bd. III. S. 1629—1632. — Heidelberger Jahrbücher der Litteratur. 3. Jahrg. 4. Abth. S. 289—307. — Annales de Chimie. 1811 [übersetzt in Gilbert's Ann. d. Physik. Bd. 40. S. 103—115]. — Göttinger gelehrter Anzeiger. 22. Juni 1811. S. 977—990. — Hallesche Allgemeine Litteratur-Zeitung. 29. Jan. 1811. S. 233—240. 30. Jan. 1811. S. 241—347 u. 31. Jan. 1811. S. 249—255. — Ergänzungsblätter zur Jenaischen allgemeinen Litteratur-Zeitung. (1813.) 1. Jahrg. 1. Bd. No. 3—6. S. 17—44. — The Quarterly Review. 1814. Vol. X. No. XX.)

3890. MOLLWEIDE. Bemerkungen zu Göthe's Polemik gegen Newton. Zach's monatliche Correspondenz. XXII. S. 91-93.

3891. M. Klotz. Kritischer Anzeiger für Litteratur und Kunst. No. 30-33. München.

3892. PARROT. Grundriss der Physik. 2. Th. Dorpat u. Riga.

3893. Seebeck. Von den Farben und dem Verhalten derselben gegen einander. Schweigger's Journ. Bd. I. S. 4-12.

3894. Mollweide. Demonstratio propositionis quae theoriae colorum Newtoni fundamenti loco est. Lipsiae.

3895. C. H. Pfaff. Ueber die farbigen Säume der Nebenbilder des Doppelspats mit besonderer Berücksichtigung von Goethe's Erklärung der Farbenentstehung durch Nebenbilder. Schweigger's Jahrbücher. VI. S. 177.

3896. Poselger. Der farbige Rand eines durch ein biconvexes Glas entstehenden Bildes mit Bezug auf Göthe's Farbenlehre. Gilbert's Ann. XXXVII. S. 135.

3897. J. F. Benzenberg. Briefe, geschrieben auf einer Reise durch die Schweiz. Düssel dorf 1812. 2. Bd. 26, u. 34. Brief.

1813.

3898. P. Prevost. Quelques remarques d'optique. Bibliothèque Britannique. Tome 53. S. 18-29.

3899. C. H. Peaff. Ueber Newton's Farbentheorie, Herrn v. Göthe's Farbenlehre und den chemischen Gegensatz der Farben. Leipzig, F. C. W. Vogel. — (Besprechungen finden sich in: Göttinger gelehrte Anzeigen. 15. Mai 1813. S. 761—768. — Heidelb. Jahrbücher der Litteratur. 1814. 7. Jahrg. 1. Hälfte. S. 417—430.)

1816.

3900. Ueber physiologe Gesichts- und Farbenerscheinungen. Schweigger's Journ. XVI. S. 121-157.

3901. M. Klotz. Gründliche Farbenlehre. München. 1817.

3902. J. W. v. Gothe. Die entoptischen Farben. Zur Naturwissenschaft. S. 126-190.

3903. Werneburg. Merkwürdige Phänomene durch verschiedene Prismen zur richtigen Würdigung Newton'scher und Goethe'scher Farbenlehre. Nürnberg. 1822.

3904. L. v. Henning. Einleitung zu öffentlichen Vorlesungen über Göthe's Farbenlehre, gehalten an der königl. Universität zu Berlin. Berlin 1822.

3905. Bourgeois. Manuel d'optique expérimentale. Paris. 2 Bände. 1826.

8906. Joh. Müller. Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinnes. Leipzig 1826. S. 391-434.

3907. Brandes. Art. Farbe in Gehler's neuem physik. Wörterbuch.

3908. A. Hueck. Das Sehen seinem äußeren Processe nach entwickelt. Riga.

3909. REUTHER. Ueber Licht und Farbe. Kassel.

3910. Steffens. Ueber die Bedeutung der Farben in der Natur. Schriften alt und neu. 1835.

3911. Helwag. Newton's Farbenlehre aus ihren richtigen Principien berichtigt. Lübeck.

3912. Moser. Ueber Goethe's Farbenlehre. Abhandl. d. Königsb. dtsch. Ges. 1836.

3913. LLOYD. Abriss einer Geschichte der Fortschritte und des gegenwärtigen Zustandes der physischen Optik, übersetzt von Kloeden.

1853.

3914. H. Helmholtz. Ueber Goethe's naturwissenschaftliche Arbeiten. Kieler Monatsschrift für Wissenschaft und Lit. Mai. S. 383-398. - Popul. Wiss. Vortr. 1. H. Braunschweig. 1865 u. 1876. - Vorträge u. Reden. Bd. I. Braunschweig. 1884.

3915. Gravell. Goethe im Recht gegen Newton. Berlin. — Recensirt von Q. Ichlus in Kekule's kritischer Zeitschr. f. Chemie, Physik u. Math. Erlangen 1858. (2/3.)

3916. A. ADERHOLDT. Ueber Goethe's Farbenlehre. Weimar.

3917. Gravell. Ueber Licht und Farben mit besonderer Beziehung auf die Farbenkire Newton's und Goethe's. Berlin.

#### 1860.

3918. GRÄVELL. Die zu sühnende Schuld gegen Goethe. Berlin. 1862.

3919. R. HANTZSCH. Goethe's Farbenlehre und die Farbenlehre der heutigen Physik Dresden.

- 3920. J. K. Bähr. Vorträge über Newton's und Goethe's Farbenlehre. Dresden.
- 3921. N. Plüss. Die Begründung der Farbenlehre durch Newton und ihre Bekümpfung durch Goethe. Basel.

### 1878.

3922. Goethe's Werke. Bd. 35 u. 36. Mit Einleitung und Anmerkungen hersusgegeben von S. Kalischer. Berlin, G. Hempel.

#### 1880.

- 3923. J. TYNDALL. Une théorie des couleurs de Goethe. Rev. scient. 19. Juni. Ann. d'Ocul. Bd. 84. S. 192-202.
- 3924. Goethe's Farbenlehre. Pop. Scien. Rev. June 1880.
- 3925. O. N. Roop. Newton's use of the term Indigo with reference to colour of the Spectrum. Sillim. Journ. (3.) XIX. S. 135-137.

#### 1883.

- 3926. A. König. Ueber Goe the's Bezeichnung der von ihm beobachteteten Fälle von Farberblindheit als "Akyanoblepsie". Verhandl, d. physik. Ges. zu Berlin. 14. Dec.
- S. Kalischer. Bemerkungen zu dem vorstehenden Vortrag von A. König. Verhandl. d. physik. Ges. zu Berlin. 14. Dec. 1890.

## 3928. A. Schuster. Goethe's "Farbenlehre". Publications of the English Goethe Society. No. V. p. 141-151.

- 3929. Goethe's Werke. Herausgegeben im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen. II. Abth. Naturwiss. Schriften. Bd. 1 u. 2. Weimar, H. Böhlau.
- 3930. Goethe's naturwissenschaftliche Schriften. Bd. 3. Herausgegeben und mit Einleitung versehen von Rud, Steiner. (Deutsche National-Litteratur herausgegebes von J. Kürschner. Bd. 116. Stuttgart.) 1892.
- 3931. H. v. Helmholtz. Goethe's Vorahnungen kommender naturwissenschaftlicher Idea. Deutsche Rundschau. Bd. 72. S. 115-132. - Auch sep. Berlin 1892, G. Pätel. 1893.
- 3932. Goethe's Werke. Herausgegeben im Auftrage der Großherzogin Sophie то Sachsen, II. Abth. Naturwissenschaftl. Schriften, Bd. 3 u. 4. Weimar, H. Böhlan.

# 3. Andere physikalische Farbentheorien.

# 1815.

- 3933. J. P. Brewer. Versuch einer neuen Theorie der Lichtfarben. Düsseldorf. 1816.
- 3934. Reade. Experimental outlines for a new theory of colours, light and vision. London 1824.
- 3935. HOPPE. Versuch einer ganz neuen Theorie der Entstehung sämmtlicher Farben. Breslau.

3936. Röttger. Erklärung des Lichts und der Dunkelheit. Halle.

- 3937. Schaffer. Versuch einer Beantwortung der von der Akademie zu Petersburg aufgegebenen Preisfrage über das Licht. Bremen.
- 3938. W. CRUMM. An experimental inquiry into the number and properties of the primary colours, and the source of colours in the prism. London.

- 3939. D. Brewster. Description of a monochromatic lamp with remarks on the absorption of the Prismatic Rays. Edinb. Trans. IX. (2.) 8, 483.
- 8940. On a new Analysis of Solar Light. Edinb. Trans. XII. (1.) S. 123. Pogg. Ann. XXIII. S. 495.

#### 1884.

- 8941. Exlex. Physical optics or the phenomena of optics. London. 1847.
- 3942. G. B. Airy. Philos. Mag. XXX. (3.) S. 73. Pogg. Ann. LXXI. S. 393.
- 8943. D. Brewster. Reply. Philos. Mag. XXX. S. 158.
- 8944. J. W. Draper. Silliman Journ. IV. S. 388. Philos. Mag. XXX. S. 345.
- 8945. D. Brewster. Philos. Mag. XXX. S. 461.
- 8946. Mellont. Bibl. univ. de Genève. Août. Philos. Mag. XXXII. S. 262. Pogg. Ann. LXXV. S. 62.
- 8947. D. Brewster. Philos. Mag. XXXII. S. 489. 1852.
- 8948. H. Helmholtz. Ueber Herr D. Brewster's neue Analyse des Sonnenlichts. Pogg. Ann. LXXXVI. S. 501. Philos. Mag. VI. (4.) Berl. Monatsber. 15. Juli 1852. S. 456—461.
- 3949. F. Bernard. Thèse sur l'absorption de la lumière par les milieux non crystallisés. Ann. de Chim. (8.) XXXV. S. 385-488. 1855.
- 8950. D. Brewster. On the triple spectrum. Athen. S. 1156. Inst. S. 381. Rep. of Brit. Assoc. (2.) S. 7—9.

# 4. Nuancenunterschiede und Grenzen des Spectrums.

#### 1845.

8951. E. BRUCKE. Ueber das Verhalten der optischen Medien der Augen gegen Licht- und Wärmestrahlen. Müllers Arch. f. Anst. u. Physiol. S. 262. — Pogg. Ann. LXV. S. 593.

### 1<del>84</del>6.

- 8952. E. BRUCKE. Ueber das Verhalten der optischen Medien der Augen gegen Sommenstrahlen. Müllers Arch, f. Anst. u. Physiol. S. 379: — Pogg. Ann. LXIX. S. 549.
- 8953. A. CIMA. Sul potere degli umori dell'occhio a trasmettere il calorico raggiante. Torino. 1858.
- 8954. F. C. DONDERS. Ueber das Verhalten der unsichtbaren Lichtstrahlen von hoher Brechbarkeit in den Medien des Auges. Müllers Arch. S. 459. Onderz. ged. in het physiol. Lab. d. Utrecht'sche Hoogeschool. VI. S. 1.

  1854.
- 8955. F. C. DONDEBS. Over de verhouding der onzichtbare stralen van sterke breekbaarheid tot de vochten van het oog. Ned. Lancet. S. 1.
- 8956. G. Kessler. Gräfes Arch. f. Ophthalm. I. Abth. 1. S. 466.
- 8957. H.Helmholtz. Ueber die Empfindlichkeit der menschlichen Netzhaut für die brechbarsten Strahlen des Sonnenlichts. Pogg. Ann. XCIV. S. 205. Ann. de Chim. (3.) XLIV. S. 74. Arch. d. sc. phys. XXIX. 211. S. 243. 1856.
- 8958. G. WILSON. On the transmission of actinic rays of light through the eye and their relation to the yellow spot of the retina. Proc. of Edinb. Soc. III. S. 371—375. Edinb. Journ, (2.) IV. S. 147—149.
- 3959. J. REGNAULD. Fluorescence des milieux de l'oeil. Inst. S. 410.
- 3960. J. Setschenow. Ueber die Fluorescenz der durchsichtigen Augenmedien. Arch. f. Ophthalm. V. (2.) S. 205-209.
- 8961. J. REGNAULD. Étude sur la fluorescence des milieux transparents de l'oeil. Cosmos. XVI. S. 88-90. Journ. de Pharm. (3.) XXXVII. S. 104-111.

3962. J. Janssen. Sur l'absorption de la chaleur rayonnante obscure dans les milieur de l'ocil. Compt. Rend. Ll. S. 128—131 u. 373—374. — Ann. de chim. (3.) XL. S. 71—93. — Journ. de pharm. (3.) XXXVIII. S. 189—192. — Cosmos. XVII. S. 139 bis 140. — Cimento. XII. S. 132—133.

3963. A. v. Gräfe. Zur Beantwortung der Frage, warum die brechbarsten Strahlen des Sonnenlichtes die Empfindung des Leuchtenden nicht erregen. Arch. f. Ophthalm. VI. (1.) S. 466.

1861.

3964. E. CHEVREUL. Cercle chromatique. Paris.

3965. LAURENCE. Sensibility of the eye the color. Philos. Mag. S. 220.

1862.

3966. R. Franz. Ueber die Diathermansie der Medien des Auges. Pogg. Ann. CXV. S. 266-279. Philos. Mag. (4.) XXIV. S. 176-185. Arch. de sc. phys. (2.) XVI. S. 140-141. Cimento. XVII. 27.

3967. J. B. Listing. Ueber die Grenzen der Farben im Spectrum. Amtl. Ber. d. XL. Naturf.-Vers. Hapnover.

1867

3968. J. B. LISTING, Ueber die Grenzen der Farben im Spectrum. Pogg. Ann. Bd. 131. S. 564-577.

3969. E. Mandelstamm. Beitrag zur Physiologie der Farben. Arch. f. Ophthalm. XIII. (2.) S. 399.

3970. M. MASCART. Sur la visibilité des rayons ultraviolets. Compt. Rend. Bd. 68. S. 402-404.

3971. J. M. MATZDORFF. Ueber unsichtbares Licht. Kreuznach.

1872.

3972. W. Dobrowolsky. Ueber Empfindlichkeit des Auges gegen verschiedene Specialfarben. Arch. f. Ophthalm. XVIII. (1) S. 66-74.

3973. — Zur Kenntnifs über die Empfindlichkeit des Auges gegen die Farbentone. Arch

f. Ophthalm. XVIII. (1.) S. 98-103.

3974. Sekulic. Ultraviolette Strahlen sind unmittelbar sichtbar. Pogg. Ann. Bd. CXLVL S. 157-158.

1874.

3975. C. Bohn. Photometrische Untersuchungen (Helligkeit der Farben, Unterschiedsempfindlichkeit, Grenzen der Farbenempfindung u. А.). Pogg. Ann. Erg.-Bd. VI. S. 386.

3976. A. CORNU. Sur le spectre normal du Soleil, partie ultraviolette. Ann. Scient de l'Ec. norm. sup. Sér. 3. III. No. 12. S. 421-435. — Arch. des Sc. phys. et natur. de Genève. LIII. No. 209. S. 50-68.

3977. L. SAUER. Experimente über die Sichtbarkeit ultravioletter Strahlen. Pogg. Ann. Bd. 155. S. 602-615. — Progr. d Realschule in Stettin.

1877.

3978. W. v. Bezold, Ueber die Fluorescenz der Netzhaut. Münch. Ber. math. physik. Kl. 7, Juli.

3979. A. Chodin. Ueber die Abhängigkeit der Farbenempfindungen von der Lichtstärke. Preyers Samml, Physiol. Abh. I. Reihe. Heft 7. Jena. Dufft. S. 38-44.

3980. Klug. Untersuchungen über die Diathermanie der Augenmedien. Arch. f. Anst w. Physiol. Heft 3 u. 4.

3981. Soret. Sur la transparence des milieux de l'oeil pour les rayons ultraviolets. Compt. Rend. Bd. 88. No. 20. S. 1013-1015. Arch. génér. de méd. Juli.

3982. O. N. Roop. Newtons use of the term Indigo with reference to colour of the spectrum. Sill. Journ. (3.) XIX. S. 135-137.

3983, TH. W. Engelmann. Prüfung der Diathermanität einiger Medien mittelst Bacterus photometricum. Utrecht. Onderzoek. Derd. R. VII. S. 291. Pflüger's Arch. XXI. S. 125—128.

- 3984. DE CHARDONNET. Pénétration des radiations actiniques dans l'oeil de l'homme et des animaux vertébrés et sur la vision des radiations ultraviolettes. Séance de l'acad. des sc. Februar. XCVI. S. 441.
- Visions des radiations ultraviolettes. Compt. Rend. Bd. 96. S. 509-511.
- 3986. E. Mascart. Remarque sur la communication de M. de Chardonnet (Vision des radiations ultraviolettes). Compt. Rend. Bd. 96. S. 571.
- 3987. B. O. Peirce. On the sensitiveness of the eye to slight differences of color. Sill Journ. (3.) XXVI. S. 299.
- 3988. Soret. Sur l'absorption des rayons ultra-violets par les milieux de l'oeil et par quelques autres substances. Compt. Rend. Bd. 97. S. 572-575. - Arch. des sc. phys. (3.) X. S. 183 u. 429.
- 3989. Sur la visibilité des rayons ultraviolettes. Compt. Rend. Bd. 97. S. 314-316. 1884.
- 3990. A. GAYET. Sur le pouvoir absorbant du cristallin pour les rayons ultraviolettes. Soc. franc. d'Ophthalm. S. 188. - Rec. d'Ophthalm. S. 169.
- 3991. A. König und C. Dieterici. Ueber die Empfindlichkeit des normalen Auges für Wellenlängen-Unterschiede des Lichtes. Wiedem. Ann. XXII. S. 579. Gräfe,s Arch. XXX, (2.) S. 171-184. - Verhandl. d. physik. Ges. zu Berlin. 22. Februar
- 3992. B. O. Peirce. Empfindlichkeit des Auges für minimale Farbenunterschiede. Americ. Journ. of Sc. XXVI. S. 299.
- 3993. C. S. Peirce und J. Jastrow. On small differences of sensation. Mem. of the Nat. Acad. of Sc.
- 3994. Zenger. Sur la visibilité des rayons ultraviolets à l'aide du parallelépipède de dispersion. Compt. Rend. Bd. 98. S. 1017.
- 3995. E. Brodhun. Ueber die Empfindlichkeit des Auges für Wellenlängenunterschiede des Lichtes. Verhandl. d. Physiol. Ges. zu Berlin. Jahrg. 1885/86. No. 17 u. 18.
- 3996. W. Dobrowolsky. Ueber die Empfindlichkeit des normalen Auges gegen Farbentöne auf der Peripherie der Netshaut. Graefe's Arch f. Ophthalm, XXXII. (1.) 8. 9-32.
- 3997. Webster, Fox und G. W. Gould. Retinal insensibility to ultra-violet and infra-red rays. Americ. Journ. of Ophthalm. S. 345.

- 3998. W. Uhthoff. Ueber die zur Erzeugung eben merklicher Farbendifferenzen erforderlichen Aenderungen der Wellenlänge spectralen Lichtes. du Bois' Arch. S. 171.

  3999. – Ueber die Unterschiedsempfindlichkeit des normalen Auges gegen die Farbentöne
- im Spectrum. Arch. f. Ophthalm. XXXIV. (4.) S. 1.
- 4000. J. WIDMARK. Ueber den Einflus des Lichtes auf die vorderen Medien des Auges. Skand. Arch. f. Physiol. I. S. 246,

- 4001. J. WIDMARK. De l'influence de la lumière sur le cristallin. Biolog. fören. förhdl. Stockholm. II. No. 8.
- Ueber die Einwirkung des ultravioletten Lichts aufs Auge. Nord. ophthalm. Tidsskr. III. S. 61.
- 4003. Ueber die Durchdringlichkeit der Augenmedien für ultraviolette Strahlen. Nord. ophthalm. Tidsskr. III. S. 121.

- 4004. J. Widmark. Ueber die Durchlässigkeit der Augenmedien für ultraviolette Strahlen. Skand. Arch. f. Physiol. III. S. 14-47. (Beitr. z. Ophthalm. Leipzig, Veit & Co.)
- 4005. E. Brodhun. Ueber die Empfindlichkeit des grünblinden und des normalen Auges gegen Farbenänderung im Spectrum. Zeitschr. f. Psychol. III. S. 97-117.
- 4006. G. J. Stoney. On the appreciation of ultra-visible quantities and on a gauge, to help us to appreciate them. Philos. Magaz. (5.) XXXIV. S. 415-429. - Scientif. Proc. of the R. Dublin Soc. VII. S. 530.
- 4007. J. Widmark. Ueber den Einfluss der ultravioletten Strahlen des Lichtes auf die vorderen Medien des Auges. Dtsch. med. Wochenschr. No. 17.

# 5. Farbenharmonie und Vergleich mit den Tonintervallen.

1704.

4008. I. Newton. Optics. Lib. I. Pars 2. Prop. 3. 1725 und 35.

4009. L. B. Castel. Clavecin oculaire. Journ. de Trevoux.

1737.

4010. DE MAIRAN in Mém. de l'Acad. des Sc. S. 61

4011. J. H. LAMBERT. Farbenpyramide. Augsburg. § 19.

4012. HARTLEY in Priestley's Geschichte der Optik. S. 549.

1802.

4013. TH. Young in Phil. Trans. S. 38.

4014. FIELD. An essay on the analogy and harmony of colours. London.

4015. Drobisch, Abhandl. d. sächs: Ges. d. Wiss, II. Sitzgs.-Ber. derselben. Nov. Pogg. Ann. LXXXVIII. S. 519-526.

 Unger. Untersuchungen über das Gesetz der Farbenharmonie. Pogg. Ann. LXXXVII. S. 121—128. — Compt. Rend. XL. S. 239.
 1853.

4017. Deobisch. Ueber die Wellenlängen und Oscillationszahlen der farbigen Strahlen in Spectrum. Pogg. Ann. LXXXVIII. S. 519-526.

4018. Unger. Disque chromharmonique pour servir à expliquer les règles de l'harmonie des couleurs. Göttingue.

4019. H. Helmholtz. Zusatz zu einer Abhandlung von E. Esselbach: Ueber die Messung der Wellenlänge des ultravioletten Lichtes. Sitzgs. Ber. d. Acad. d. Wiss. zu Berlin. S. 760. — Inst. 1856. S. 222.

4020 J. J. Oppel. Ueber das optische Analogon der musikalischen Tonarten. Jahresber. d. Frankf. Vers. 1854—1855. S. 47—55.

4021. E. CHEVREUL. Remarques sur les harmonies des couleurs. Compt. Rend. XL. S. 239-242. Edinb. Journ. (2.) I. S. 166-168.

4022. Ungen. Die bildende Kunst, ästhetische Betrachtungen über Architectur, Sculptur und Malerei für Künstler und Kunstfreunde. Göttingen.

1869.

4023. Ballu. Aperçu sur un projet de musique optique. Compt. Rend. Bd. 68. S. 878-879.

4024. W. Preyer. Die Verwandtschaft der Töne und Farben. Jen. Zeitschr. f. Med. z. Naturwiss. S. 376-388.

4025. J. AITKEN. On harmony of colour. Trans. of the Roy. Scottish Soc. of Arts. IX.

4026. TH. W. CAVE. The revised theory of light. I. The principles of the harmony of colour. London. Smith, Elder & Co.

4027. J. PLATH. Ueber die Versuche einer Farbenharmonielehre nach akustischen Principiener Progr. d. Klosterschule Rofsleben.

4028. Schassler. Harmonische Farbenverbindungen. Westermann's Monatsh. No. 1.

4029. Sully, Harmony of colours. Mind. No. 14. April. 1885.

4030. A. ROSENSTIEHL. Les lois de la vision et l'harmonie des couleurs. La Nature. XIII. (1.) S. 263-266.

4031. Ch. Henry. Harmonies de formes et de couleurs. Démonstrations pratiques and le rapporteur esthétique et le cercle chromatique. Paris. A. Hermann, 65 S.

# Der Farbensinn bei Thieren und verschiedenen Völkerstämmen. — Die historische und individuelle Entwickelung des Farbensinnes.

1810

- 2. BÖTTIGEB. Die aldobrandinische Hochseit. Dresden. S. 128. 1886.
- 3. WIEGMANN. Die Malerei der Alten in ihrer Anwendung und Technik. Hannover. S. 210. 1858.
- 4. W. E. GLADSTONE. Studies on Homer and the Homeric age. Vol. III. § 4. Oxford. 1861.
- F. DIETEBICI. Die Naturbeschreibung und Naturphilosophie der Araber im zehnten Jahrhundert. S. 85.

1867.

- L. Geiger. Ueber den Farbensinn der Vorzeit und seine Entwickelung. Tagebl. d. dtsch. Naturf. u. Aerzte. Anh. S. 51-57.
- 7. Ueber den Farbenssinn im Alterthum.

1869.

- 8. P. Bebt. Sur la visibilité des divers rayons du spectre pour les animaux. Mon. Scient S. 827. Compt. Rend. Bd. 69. S. 363.

  1871.
- 9. L. Geiger. Ueber den Farbensinn der Urzeit und seine Entwickelung. Stuttgart.
- 0. Zur Entwickelungsgeschichte der Menschheit. Cap. 3. Stuttgart.

1. W. JORDAN. Die Farben bei Homeros. Jahrb. f. klass. Philolog. CXIII. 1877.

- E. JAVAL. De l'évolution dans le sens de la vue. Gaz. hebdom. S. 463. Gaz. d. Hôpit. S. 678.
- 3. W. E. GLADSTONE. The colour sense. Nineteenth Century, Oct.
- 4. H. Magnus. Die geschichtl. Entwickelung des Farbensinnes. Leipzig, Günther. 56 S. Kosmos. Bd. 1.

5. – Die Entwickelung des Farbensinnes. Jena. 22 S.

6. H. Schmidt. Ueber die allmähliche Entwickelung des sinnlichen Unterscheidungsvermögens der Menschheit. Berlin. 29 S.

7. R. SMITH. Nature. 6. Dec. 1877.

3. A. B. Wallace. Colour in animals and plants. Macmillan's Mag. Oct. 1878.

9. G. ALLEN. The colour-sense its origin and development. Mind. Jan. 1878.

- Andree. Ueber den Farbensinn der Naturvölker. Zeitschr. f. Ethnolog. Jahrg. X.
   Blackie. On Gladstone's theory of colour-sense in Homer. Proc. Roy. Soc.
- Edinb. 1877—1878. S. 533.
- F. Boll. La evoluzione dei Colori. La rassegna settimanale di politica, scienze, lettere ed arti. Vol. 2. No. 9.
- 3. H. COHN. Ueber Contrastfarbenempfindung und die Unwahrscheinlichkeit ihrer Entstehung in historischer Zeit. Allg. med. Centralzeitg. S. 399.
- 4. Delitzsch. Der Talmud und die Farben. Nord u. Süd. XII. S. 254-267.

5. Don. De l'évolution historique du sens des couleurs. Paris, Masson. 19 S.

- Zur geschichtlichen Entwickelung des Farbensinnes. Ber. üb. d. Vers. d. Heidelb. Ophthalm. Ges. S. 120—129. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. Beil. z. Augusthft.
- 7. W. E. GLADSTONE. Der Farbensinn mit besonderer Berücksichtigung der Farbenerkenntnis des Homer. Breslau, Korn. 47 S.
- 3. GÜNTHER. Der Farbensinn des menschlichen Auges in seiner geschichtlichen Entwickelung. Augsburger Allgem. Ztg. Beil. No. 62.
- 3. E. HECKEL. Ursprung und Entwickelung der Sinneswerkzeuge. Kosmos. November.

). S. Kalischer. Zur Ausbildung der menschlichen Sinne. Gegenwart. No. 38

- E. Kraube. Die geschichtliche Entwickelung des Farbensinnes. Kosmos. I. S. 264—275 u. S. 248.
- Löw. Ueber die Farbenbezeichnungen in den Indianersprachen. Sitzgs.-Ber. d. Münch. Anthropol. Ges.
  - v. HELMHOLTZ, Physiol. Optik, 2. Aufl.

- 4063. H. Magnus. Zur Entwicklung des Farbensinnes. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkis. XVI, S 465-477.
- 4064. Bemerkungen über Untersuchung und Erziehung des Farbensinnes. Disch med Wochenschr. No. 42.
- 4065. Histoire de l'évolution du sens des couleurs. Paris, Reinwald & Co. 130 S.
- 4066. Entgegnung auf Herrn Krause's Aufsatz: Die geschichtliche Entwickelung des Farbensinnes. Kosmos. I. S. 423-432.
- 4067. Ueber systematische Erziehung des Farbensinnes in den Schulen. Compt. Read Bd. 87. S. 132—137.
- 4068. MAGNUS U. PECHUËL-LÖSCHE. Fragebogen zur Ausfüllung behufs Lösung des Problems: Bis zu welchem Grade die Naturvölker die Farben empfinden und durch Benennung unterscheiden, wie die Culturvölker. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XVI S. 375.
- 4069. W. Pole. Colour-blindness in relation to the homeric expressions for colour. Nature. Octbr. 24 u. 31.
- 4070. W. Zehender, Nachschrift zu dem Aufsatz des Herrn Magnus: Zur Entwickehag des Farbensinnes. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XVI. S. 478—481.
- 4071. Der Farbensinn des menschlichen Auges in seiner geschichtlichen Entwickelung. Augsb. Allg. Ztg. No. 62. Beil.

- 4072. Grant Allen. Colour-Sense in Insects, its development and reaction. Proc. Rep. Inst. Gr. Brit. S. 201.
- 4073. The Colour-Sense; its Origin and Development. London, Trübner & Co.
- 4074. Almquist. Studier öfter Tschuktschernas färgsinne. Kongl. Vetenskaps. Akté. Förh. 9. Novbr. Deutsch: Studien über den Farbensinn der Tschuktschen. (Uebers v. Magnus.) Bresl. ärztl. Zeitschr. No. 14. 1880.
- 4075. Color Sense of Natives at Mouth of Yenissi. Nordenskiöld's Arctic Voyages. London. S. 376.
- 4076. Antonow. Darwin'sche Hypothese der Evolution der Farbenempfindungen. Aerztl. Blätt. No. 396.
- 4077. H. Cohn. Ueber quantitative Farbensinn-Bestimmungen bei Europäern und Nubiern.
  Allg. med. Ceutralztg. 30. Aug.
- 4078. Schschärfe und Farbensinn der Nubier, Centralbl. f. Augenheilkde. III. S. 187-200.
- 4079. Delboeuf. Les sens et les couleurs chez les animaux. Rev. Sient. May 24.
- 4080. Dor. The historical Evolution of the Sense of Colour. Englisch v. Clarke, Ediph. med. Journ. Bd. 293. Novbr.
- 4081. H. T. Finck. Development of the color-sense. Macmillan's Mag. 1879.
- 4082. Gatschet. Adjectives of color in Indian languages. The americ. Naturalist. Aug. Zeitschr. f. Etholog. XI. Hft. 4 u. 5.
- 4083. J. Geoffron. De la connaissance des couleurs dans l'antiquité, examen de la théore de Dr. Magnus. Union méd. No. 82 u. 86.
- 4084. E. HAECKEL. Ursprung und Entwicklung der Sinnesorgane. Ges. popul. Vart. II. Hft. Bonn. 121 S.
- 4085. S. Kalischer. Ueber methodische Erziehung der Sinnesorgane, im Besonderen des Farbensinnes. Ausland. No. 36.
- 4086. Die Erziehung der menschlichen Sinne, insbesondere des Farbensinnes. Gegenwart. XVI. No. 32.
- 4087. A. Kirchhoff. Ueber Farbensinn und Farbenbezeichnung der Nubier. Zeitschr. f. Ethnolog. XI. (6.) S. 397. Mitth. d. Ver. f. Erdkde. zu Halle a/S. S. 53.
- 4088. L. KOTELMANN. Die Augen von 9 Lappländern, 3 Patagoniern, 13 Nubiern und 1 Neger vom weissen Nil. Berl. klin. Wochenschr. No. 47.
- 4089. H. Magnus. Die methodische Erziehung des Farbensinnes. Breslau, Kern. 1 Farb-Taf. u. 72 Farb.-Kärtch.
- 4090. Ueber methodische Erziehung der Sinnesorgane, insbesondere des Farbensinnes-Ausland. No. 36,
- 4091, Marty. Die Fragenach der geschichtlichen Entwickelung des Farbensinnes. Wien, Gerold.
- 4092. Murphy, Chaig-Cristic, Brewin, Ingleby, Hardmann. Shakespeare's Color Names. Nature. XIX. No. 479-483.
- 4093. NACHTIGAL. Farbenbeseichnungen der Nubier. Verh. d. Berl. Ges. f. Anthropol. S. 452-455.

- 4094. H. Schöler. Ueber die Stellung der Ophthalmologie zur Anthropologie. Virchow's Arch. f. pathol, Anat. Bd. 78.
- 1095. Schröder. Die Entwickelung des Farbensinnes am menschlichen Auge. Berl. klin. Wochenschr. No. 36 u. 37.
- 4096. Stein. Sehschärfe und Farbensinn der Nubier. Frankf. Ztg. No. 213.
- 4097. v. Strauss u. Torney. Bezeichnung der Farben Blau und Grün im chinesischen Alterthum. Zeitschr. d. dtsch. morgenl. Ges. XXXIV. (3.) S. 502-508.
- 4098. R. Virchow. Die Erziehung des Farbensinnes. Ber. d. Berl. Ges. f. Anthropol. S. 8. 4099. — Verzeichniß der Farbenbezeichnungen in lappischer Sprache. Verh. d. Berl. Ges. f. Anthropol. S. 148.
- 4100. Farbensinn der Lappländer. Ber. d. Berl. Ges. f. Anthropol., Ethnolog. u. Urgesch. Sitzgs.-Ber. v. 15. März. S. 64.
- 4101. Farbensinn der Nubier. Verh. d. Berl. Ges. f. Anthropol. S. 389.
- 4102. Die in Berlin anwesenden Nubier der Hagenbeck'schen Karawane. Sitzgs.-Ber. d. Ges. f. Anthropol., Ethnol. u. Urgesch. S. 44.
- 4103. A. WALLACE. Nature. XIX. S. 501.
  - 1880
- 4104. Gr. Allen. Der Farbensinn, sein Ursprung und seine Entwickelung. Deutsch und mit Einleitung von E. Krause. Leipzig.
- 4105. Almquist und Magnus. Studien über den Farbensinn der Tschuktschen. Breslauer ärztl. Zeitschr. No. 14.
- 4106. Andree. Ueber den Farbensinn der Naturvölker. Globus. XXXVIII. S. 10.
- 4107. J. Chatin. Sur la valeur comparée des impressions monochromatiques chez les Invertébrés. Compt. Rend. XC. 1. S. 41.
- 4108. Action des lumières colorées sur l'appareil optique des crustacées. Gaz. de Paris. No. 28. S. 363.
- 4109. E. Dreher. Ueber den Farbensinn der Griechen. Dtsch. Lesehalle. No. 25.
- 4110. Espinas. Le sens de la couleur, son origine et son développement. Rev. philos. No. 2.
- 4111. GÜNTHER. Der Farbensinn, sein Wesen und seine Entwicklung. Diss. München.
- 4112. Ein Problem der physiologischen Physik in seinen Beziehungen zur Ethnologie. Kosmos. Heft 8. Nov.
- 4113. L. HARTMANN. Farbensinn bei den Naturvölkern. Zeitschr. f. Ethnolog. XII. S. 183.
- 4114. F. Holmgren. Beitrag zur Beleuchtung der Frage über die historische Entwickelung des Furbensinnes. Upsala. Läkaref. Förh. XV. S. 222—259.
- 4115. A. Kirchhoff. Noch einmal die Farbenbezeichnungen der Nubier. Mitth. d. Ver. f. Erdkde. zu Halle a/S.
- 4116. H. Magnus. Untersuchungen über den Farbensinn der Naturvölker mit einem chromolithographischen Fragebogen. Jena. Preyer's Samml. physiol. Abh. II. (7.)
- 4117. RABL-RUCKHARD. Zur historischen Entwickelung des Farbensinnes. Berl. anthropol. Ges. 22. Mai. Zeitschr. f. Ethnolog. Hft. 4.
- 4118. A. v. Reuss. Ueber die Wichtigkeit der Erziehung des Farbensinnes. Wien. med. Presse. XXI. No. 26 u. 28.
- 4119. H. Schöler. Ophthalmologische Untersuchungen an Nubiern und Negern. Zeitschr. f. Ethnolog. XII. (1.) S. 59-68.
- 4120. J. N. STACK. Color-sense of the Maori. Nature. XXII S. 494.
- 4121. STINDE. Die angebliche Blaublindheit der Urvölker. Gegenwart. No. 38.
- 1881.
  4122. J. Chatin. Contributions expérimentales à l'étude de la chromatopsie chez les
- Batraciens, les Crustacés et les Insectes. Paris, Gauthier-Villars.
  4123. A. Kirchhoff. Zur Frage über den Farbensinn der Naturvölker. Dtsch. Rev. März.
- 4124. Kroner. Der Talmud und die Farben. Augsb. Allg. Ztg. No. 256. Beil.
- 4125. P. v. Seydewitz. On Color Blindness and the development of the Color Sense. New-Orleans. med. and surg. Journ. IV. (2). S. 81.
- 4126. BIRGHAM. Farbensinn und Farbenblindheit bei den Hawaiiern. Ausland. No. 17. 4127. Coleuso. On the perception of Colours by the ancient Maoris. New Zealand. Inst.
- XIV. S. 49.
  4128. Th. W. Engelmann. Bacterium photometricum. Ein Beitrag zur vergleichenden Physiologie des Licht- und Farbensinnes. Utrecht'sche Unters. Derde Recks. VII. S. 252. Pflüger's Arch. XXX. S. 95—124.

4129. Th. W. Engelmann. Ueber Licht- und Farbenperception niederster Organisms. Pflüger's Arch. Bd. 29. S. 387. Arch. Néerl. V. S. 417.

 Farbe und Assimilation, Utrecht'sche Unters. Derde Recks. VII. S. 209. Art. 1883, Néerl. (1.) S. 29.

4131. A. FLINKER. Ueber den Farbensinn der Thiere. Wien. med. Wochenschr. No. 2

4132. L. W. Fox. Examination of Indians at the Government School in Carlisle, in acuteness of vision and color-blindness. Philad. M. Times. XII. S. 386.

4133. A. Genzmer. Untersuchungen über die Sinneswahrnehmungen des neugeborenen Meusika-Halle.

4134. J. Geoffroy. De la connaissance et de la denomination des couleurs dans l'antique. Mém. de la Soc. d'anthropol. de Paris. (2.) II. (3.) S. 281.

4135. Keller. Ueber den Farbensinn der Mollusken. Wolfs Zeitschr. XXVI. S. 100-102. 4136. Lorz. Die Farbenbezeichnungen bei Homer mit Berücksichtigung der Frage über

Farbenblindheit. Jahresber. d. Gymnas. in Arnaw.

4137. R. W. LOVETT. The development of senses. Pop. Sc. Month. New-York. XXI. 8.34. 4138. J. LUBBOCK. On the sense of colour among some of the lower animals. Nature.

XXV. S. 422.

4139. — On the development of the color-sense. Fortnightly Rev. London. XXXI, 8.518.— Littel's Liv. Age. May 13.

4140. C. Roberts. Colour-blindness as a racial character. Lancet. I. S. 124.

4141. J. Soury. Développement du sens des couleurs chez l'enfant, le sauvage et le barbor. Républ. franç. 27. Juni.

4142. — Nouvelles recherches sur le sens des couleurs dans la série animale. Bépublifranç. No. 30.

1883.

4143. Grant Allen. Naturstudien; Bilder zur Entwickelungslehre. Uebersetzt von E. Huth. Leipzig.

4144. V. Graber. Fundamentalversuche über die Helligkeits- und Farbenempfindlichkeit augsloser und geblendeter Thiere. Sitzgs. Ber. d. k. Akad. d. Wiss. Bd. 87. (1.) S. 201.

4145. A. Kirchhoff. Die Farbenbezeichnung der Samojeden und Queensland - Australie nebst vergleichendem Hinblick auf diejenige der Nubier und Ainos. Ausland. No. 28.

4146. J. LUBBOCK. On the sense of colour among some of the lower animals. Journ Line. Soc. Zool. XVI, S. 121. — Nature. XXVII. S. 618.

4147. H. Magnus. Die Farbenempfindung des Kindes. Dtsch. Rev. VIII. S. 124.

4148. — Ueber ethnologische Untersuchungen des Farbensinnes. Virchow u. Holtzendorff, Samml. wiss, Vortr. Hft. 420.

4149. MOUGEOLLE. La linguistique et le sens des couleurs. Rev. Scient. II. S. 715.

4150. S. Ottolenghi. Il senso cromatico negli Israelite. Osservatore. Turin. 1884.

4151. C. C. Abbot. Colour-sense in fishes. Science. IV. S. 336-339.

4152. G. B. Bono. L'evoluzione storica del senso cromatico. Gaz. delle Cliniche. XX.

4153. V. Graber. Grundlinien zur Erforschung des Helligkeits- und Farbensinnes der Thiere. Leipzig.

4154. Hochegger. Die geschichtliche Entwickelung des Farbensinnes. Psychologische Studit. Innsbruck. 134 S.

4155. A. Kirchhoff. Die Farbenbezeichnungen der Singhalesen und Araukaner. Ausland LVII. S. 256.

4156. L. KOTELMANN. Die Augen von 23 Singhalesen und 3 Hindus. Berl. klin. Wochenschr. S. 164 u. 395.

4157. - Die Augen von 22 Kalmücken. Zeitschr. f. Ethnolog.

4158. V. Graber, Ueber die Helligkeits- und Farbenempfindlichkeit einiger Meerthert. Wien. Ber. Bd. 91. 1. Abth. S. 129-153.

4159. J. Hogo. Homer colour-blind. Journ. of scienc. London. (3.) VII. S. 313.

4160. F. Holmgren. Ueber den Farbensinn fremder Völker; Zusammenstellung von Dr. Karl Rudbergs Untersuchungen auf der Weltreise der Fregatte Vanadis. Upsik Läkaref. Förh. XXI. S. 83-96.

4161. A. DE KEERSMAECKER. Le Sens des Couleurs chez Homère. London, Trübnet.

4162. A. KONIG. Ueber den Gesichtssinn der Zulukaffern. Verh. d. Berl. Physik. Ges. IV. S. 15-17.

- 4163. A. FOREL. Les fourmis perçoivent-elles l'ultraviolet avec leurs yeux ou avec leur peau? Compt. Rend. de la soc. helvét. des scienc. nat. S. 128.
- 4164. H. DE VARIGNY. Le développment des sens, ches l'enfant, d'après M. Preyer. Rev. Scientif. XXXVIII. S. 401.
- 4165. A. FLINKER. Ueber den Farbensinn der Thiere. Wien. med. Wochenschr. No. 9. 4166. HANDL. Ueber den Farbensinn der Thiere und die Vertheilung der Energie im Spectrum. Sitzgs.-Ber. d. Wien. Akad. d. Wiss. XCIV. 2. Abth. S. 935.
- 1888. 4167. DENEFFE. De la perfectibilité du sens chromatique dans l'espèce humaine. Bull. de l'Acad. roy. de Méd. de Belg. (4.) II.
- 4168. G. POUCHET. La prétendue évolution du sens des couleurs. Rev. Scient. S. 464. 1889.
- 4169. G. Albertotti. Osservazioni sopra dipinti per rilevare alterazioni nella funzione visiva
- degli artisti. Modena. 4170. L. J. BLAKE u. W. S. FRANKLIN. Colour-blindness a product of civilization. Science. XIII. S. 170.
- 4171. A. M. FIELDE. Color-sense and color-blindness among the Chinese. Med. and. Surg. Rep. Philad. S. 651.
- 1890. 4172. A. M. FIELDE. Colour - sense and colour - blindness among the Chinese. China med.
- Miss. Journ. Shanghai. IV. S. 61. 4173. H. K. Wolfe. The color-vocabulary of children. Univ. Studies Nebraska III.
- 4174. Colour-Sense among the Chinese. China med. Miss. Journ. New-York med. Journ. LII. No. 8. S. 214.
- 4175. Colour vision; defective in the mercantile marine. Brit. med. Journ. No. 1560. S. 1215 1892.
- 4176. H. BLUMNER. Die Farbenbezeichnungen bei den römischen Dichtern. Berl. Stud. f. klass. Philol. u. Archaol. Bd. 13. Hft. 3. Berlin, S. Calvary & Co. 231 S. 1894.
- 4177. A. Angelucci. La funzione visiva dei vecchi e i suoi effetti sull'impiego del colore in pittura. Arch. di Ottalm. II. S. 3 u. 69.
- 4178. GARBINI. Evolution du sens des couleurs dans l'enfance. Arch. per l'antropol. e la
- etnolog. XXIV. (1.)
  4179. W. A. NAGEL. Beobachtungen über den Lichtsinn augenloser Muscheln. Biol. Centralbl. XIV. S. 385.
- 4180. Ein Beitrag zur Kenntnis des Lichtsinns augenloser Thiere. Biol. Centralbl. XVI. S. 810-813.

# § 20.

# Die zusammengesetzten Farben.

Es gehört hierhin auch ein Theil der Litteratur von § 19.

### 1. Aeltere Litteratur

# über normales Farbensehen und über Farbentheorien.

- 4181. LEONARDO DA VINCI. Trattato della pittura. Paris. 1651. 1686.
- 4182. R. WALLER. A catalogue of simple and mixte colours. Philos. Trans. 1704.
- 4183. J. NEWTON. Optice. Lib. I. P. II. Prop. IV-VI. 1785.
- 4184. J. C. LE BLOND. Il Colorito. London.

4185. DU FAY. Mém. de l'Acad. roy. de Paris. 1758.

4186. T. MAYER. In Göttinger gelehrte Anz. St. 147. 1772.

4187. J. H. Lambert. Beschreibung einer Farbenpyramide. Berlin. 1792.

4188. WUNSCH. Versuche und Beobachtungen über die Farben des Lichts. Leipzig. -Gilbert's Ann. XXXIV. 10.

1807.

4189. TH. Young. Lectures on natural philosophy. London.

1808.

4190. M. Opoix. Théorie des couleurs. Paris. 1810.

4191. Runge und Steffens, Farbenkugel oder Construction der Verhältnisse alle Mischungen der Farben und Bedeutung der Farben in der Natur. Hamburg. 1816.

4192. A. SCHOPENHAUER. Ueber das Sehen und die Farben. Leipzig. 1826.

4193. Hiort. De functione retinae. Dissertatio. Christiania.

1829. 4194. J. Plateau. Dissertation sur quelques propriétés des impressions produites par la lumin sur l'organe de la vue. Lüttich.

4195. A. Schopenhauer. Ueber das Sehen und die Farben. Lat. Uebersetz. in Radiu Scriptores ophthalm. min. Comment, XXI exponens theoriam colorum physiologicam

4196. CRINUM. Properties of the primary colors etc. London.

1836.

4197. CHALLIS. Theoretische Auslegung einiger Thatsachen, die Zusammensetzung der Farben des Spectrums betreffend. Pogg. Ann. XXXVII. S. 528.

4198. A. W. Volkmann. J. Müller's Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 373. 1839.

4199. LICHTENBERGER. Observationes quaedam de spectris objectorum extra fines rival distincti positorum. Diss. Leipzig.

4200. MILE. Ueber die Empfindung, welche entsteht, wenn verschiedenfarbige Lichtstralia auf dieselben Stellen der Retina eines einzigen Auges fallen. Müllers Arch. f. Amst. u. Physiol. S. 64.

4201. D. R. HAY. Nomenclature of colours.

4202. Szokalski. Essai sur les sensations des couleurs. Ann. d'Ocul. II. S. 11. III. S.1. 1843.

4203. J. MULLER. Zusammensetzung des weißen Lichts aus den verschiedenen Farben Pogg. Ann. LVIII. S. 358 u. 518.

4204. H. W. Dove. Ueber die Methoden, aus Complementärfarben Weiß darzustellen, und über im Erscheinungen, welche polarisirtes Licht zeigt, dessen Polarisationsebene gedreht and Berliner Monatsber. 1846. S. 70. Philos. Mag. XXX. S. 465. Inst. No. 712 S. 176. Arch. d. sc. phys. et nat. V. S. 276.

4205. - Ueber die Darstellung des Weiss aus Complementärfarben und über ist optischen Erscheinungen, welche in rotirenden Polarisationsapparaten sich zeigen

Pogg. Ann. Bd. 71. S. 97.

4206. E. Chevreul. Exposé d'un moyen de définir et nommer les couleurs d'après == méthode rationelle et expérimentale. Quesneville rev. scient. XXIX. S. 382. Compt Rend. XXXII. S. 693. Inst. No. 906. S. 155. Dingl. polyt. Journ. CXXI. S. 367. Athen. 1851. S. 272.

4207. E. BRÜCKE. Ueber das Wesen der braunen Farbe. Pogg. Ann. LXXIV. S. 461. Philos. Mag. XXXIII. S. 281. Inst. No. 785. S. 21.

4208. E. Harless. Physiologische Beobachtung und Experiment. Nürnberg. S. 45. (Eine Farbe durch die andere gesehen.)

- 4209. CHR. DOPPLER. Versuch einer systematischen Classification der Farben. Prag. -Abh. d. böhm. Ges. V. S. 401.
- 4210. J. D. Forbes. Hints towards a classification of colours. Philos. Mag. XXXIV. S. 161. 1851.
- 4211. E. BRÜCKE. Untersuchungen über subjective Farben. Denkschr. d. math.-naturw. Klasse d. Wien. Acad. III. 1852.
- 4212. \*H. Helmholtz. Ueber die Theorie der susammengesetzten Farben. Müller's Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 461—482. Pogg. Ann. LXXXVII. S. 45—66. Philos. Mag. (4.) IV. S. 519—534. Coemos. II. S. 112—120. Ann. de chim. (8.) XXXVI. S. 500—508. Fechner's Centralbl. 1853. S. 3—9.
- 4213. ZIEGLER. Traité de la couleur et de la lumière.
- 4214. L. FOUCAULT. Sur la récomposition des couleurs du spectre en teintes plates. Cosmos. II. S. 282. Pogg. Ann. LXXXVIII. S. 885-887.
- 4215. \*H. GRASSMANN. Zur Theorie der Farbenmischung. Pogg. Ann. LXXXIX. S. 69-84. Philos. Mag. (4.) VII. S. 254-264.
- 4216. HOLTZMANN. Apparat zur Darstellung von Farbenmischungen. Tagebl. d. dtsch.
- Naturforscherversammlung.
  4217. J. Platrau's Reclamation. Pogg. Ann. LXXXVIII. S. 172—173. Cosmos. II. S. 241. Fechner. Centralbl. S. 365.
- 4218. H. Helmholtz. Ueber die Zusammensetzung der Spektralfarben. Pogg. Ann. XCIV. S. 1—28. Athen. S. 1197—1198. Cosmos. III. S. 573—575. Rep. of Brit. Assoc. 2. S. 5. Ann. de chim. (3.) XLIV. S. 70-74. Arch. d. sc. phys. XXIX. S. 242. 1854.
- 4219. J. Grallich. Beitrag zur Theorie der gemischten Farben. Wien. Ber. XII. S. 783 bis 847. XIII. 8. 201—284.
- 4220. J. CZERMAK. Physiologische Studien. Wien. Ber. XII. S. 322. § 6 u. XVII. S. 565.
- 4221. A. SCHOPENHAUER. Ueber das Sehen und die Farben. 2. Aufl. Leipzig. 1855.
- 4222. \*J. C. Maxwell. Experiments on colour, perceived by the eye, with remarks on colour blindness. Edinb. Trans. XXI. S. 275—297. Edinb. Journ. (2.) I. S. 359—360. Proc. of Edinb. Soc. III. S. 299—301. Philos. Mag. (4.) XIV. S. 40.
  4228. G. Wilson. Observations on Mr. Maxwell's paper. Edinb. Journ. (2.) I. S. 361.
- 4224. J. D. FORBES. Observations on Mr. Maxwell's paper. Edinb. Journ. (2.) I. S. 362.
- 4225. T. v. Doesburgh. Over kleurmenging en kleurmeting. Utrecht.
- 4226. De colorum mixtione et dimensione. Inaug. Diss. Utrecht.
  - 1856.
- 4227. H. Czolbe. Vertheidigung des Euler'schen Begriffes der Farben. Das Jahrhundert. No. 4. S. 86—96.
- 4228. J. C. MAXWELL. On the theory of compound colours with reference to mixtures of blue and yellow light. Athen. S. 1093. Edinb. Journ. (2.) IV. S. 335-337. Inst. S. 444. Rep. of British Assoc. 2. S. 12-13.
- 4229. CHALLIS. On theory of the composition of colours on the hypothesis of undulations. Philos. Mag. (4.) XII. S. 329—338 u. 521.
- 4230. G. G. Stokes. Remarks on Challis' paper. Philos. Mag. (4.) XII. S. 421. 1857
- 4231. H. W. Dove. Eine Methode, Interferenz- und Absorptionsfarben zu mischen. Berl. Monatsber. 11. März. — Pogg. Ann. CII.
- 4232. H. CZOLBE. Euler's Begriff der Farben als nothwendiger Hebel, die Schranke der Kant'schen Erkenntnistheorie zu durchbrechen. Das Jahrhundert. S. 387-392, 411-416, 487-440, 458-464.

## 2. Aeltere Litteratur über Farbenblindheit.

### 1684.

D. Tuberville. Several remarkable cases in physick, relating chiefly to the eyes. Philos. Trans. No. 164. S. 736-738. Aug. 4. 1684. — Lowthrop's Abridgement. Vol. III. part. 1. p. 40.

- 4283. G. Wilson, Proc. of Edinb. Soc. III S. 226-227.
- 4284. EICHMANN. Fechner's Centralbl. S. 294-295.

1178

- 4285. Lembert. Cas de pseudochromie. Gaz. hebd. No. 16.
- 4286. Wilson. Researches on Colour-Blindness. Edinburgh. 4287. J. Cl. Maxwell. On the Theory of Colours in relation to Colour-Blindness. In Wilson: Researches on Colour-Blindness. Edinburgh. S. 153.

1856.

- 4288. Bronner. On Daltonism. Med. Times and Gaz. April 12.
- 4289. W. Pole. Proc. of Roy. Soc. VIII. S. 172-177. Philos. Mag. (4.) XIII. S. 282-286. 4290. J. Tyndall. On a peculiar case of colour blindness. Philos. Mag. (4.) XI. S. 329-333. Silliman's Journ. (2.) XXII. S. 143-146. Arch. d. sc. phys. XXXIII. S. 221-225.

# 3. Neuere Litteratur über normales Farbensehen und über Farbenblindheit.

# a) Zusammenfassende Darstellungen der Farbenlehre.

- 4291. E. Brücke. Die Physiologie der Farben für die Zwecke der Kunstgewerbe. Leiping.
- 4292. A. NAGEL. Der Farbensinn. Berlin.
- 1871.
- 4293. W. Benson. Manual of the Science of Color. London. 1874.
- 4294. W. v. Bezold. Die Farbenlehre in Hinblick auf Kunst und Kunstgewerbe. Braudschweig. 296 S.
- 4295. Guillemin. La lumière et les couleurs. Paris, Hachette. 302 S.
- 4296. E. Hering. Zur Lehre vom Lichtsinn. V. Grundzüge einer Theorie des Lichtsinnes. Wien. Ber. (3.) LXIX. S. 179-217.
- 4297. Zur Lehre vom Lichtsinn. VI. Grundzüge einer Theorie des Farbensinnez. Wien. Ber. (3.) LXX. S. 169-204.
- 1876. 4298. A. CLASSEN. Zur Physiologie des Gesichtssinnes. Jena. 1877.
- 4299. L. Happe. Ueber den physiologischen Entwickelungsgang der Lehre von den Farben. Leipzig, Veit & Co. 44 S.
- 4300. FR. HOLMGREN. Om färgblindheten i dess förhållande till jernvägstrafiken och sjöväsendet. Upsala Läkaret. Förh. XII. S. 171-251, 276-358. Auch als Brochure. 1878.
- 4301. A. CLASSEN. Entwurf einer Psychologie der Licht- und Farbenempfindung. Preyer's Samml. physiol. Abh. II. Reihe. 2. Heft. Jena, Fischer
- E. Hering. Zur Lehre vom Lichtsinn. 6 Mittheilungen an die kais. Akad. d. Wiss. in Wien. Gerold's Sohn, Wien. 141 S. 1879.
- 4303. J. EICHLER. Farbenlehre für Schule und Haus. Wien, Sallmayer. 110 8.
- 4304. L. Mauthner. Functionsprüfungen des Auges. (Heft 3, 4 u. 5 der Vorträge aus dem Gesammtgebiet der Augenheilkunde.) Wiesbaden, Bergmann.
- 4305. O. N. Roop. Modern Chromatics, with applications to Art and Industry. New-York Appleton & Co. 329 S.
- 4306. Rosenthal. Die Farbenlehre und ihre Beziehungen zum Kunstgewerbe. Deutsche Revue. Dec. 1879. - Rev. Scien. IX. (2.) No. 14. S. 316.
- 4307. A. v. Wouvermans. Farbenlehre. Wien, Hartleben. 160 S.
- 1880. 4308. O. N. Rood. Die moderne Farbenlehre mit Hinweisung auf ihre Benutzungen Malerei und Kunstgewerbe. Intern. Bibl. XLI. Leipzig. 350 S. 1881.
- 4309. H. Magnus. Farben und Schöpfung. Breslau, Kern. 270 S.

- 4310. O. N. Rood. Students' text book of colour. New-York.
- 1311. Théorie scientifique des couleurs et leurs applications à l'art et à l'industrie. Paris, Germer-Baillière.
- 4312. Volkelt. Die Farben und die Seele. Zeitschr. f. Philos. u. philos. Kritik. Bd. 79. Heft 1.
- 4313. HÄUSELMANN. Populäre Farbenlehre. Zürich.
- 4814. J. v. Kribs. Die Gesichtsempfindungen und ühre Analyse. Leipzig. Zugleich Supplementheft zu Du Bois' Arch.
- 4315. Soury. Le sens des couleurs. Philosophie naturelle. Paris, chap. VI. 1883.
- 4816. TH. PETRUSCHEFFSKY. Licht und Farbe an und für sich und in ihrem Verhältnist zur Malerei. St. Petersburg. Selbstverlag. 108 S.
- 4317. M. SCHASLEB. Die Farbenwelt. Berlin, Samml. gemeinverst. wiss. Vortr. von Virchow u. v. Holtzendorff. Heft 409, 410 u. 415.
- 4318. E. BRUCKE. Die Physiologie der Farben für die Zwecke der Kunstgewerbe. 2. Aufl. Leipzig, S. Hirzel. 309 S.
- 4319. A. v. Wouvermans. Farbenlehre. Für die practische Anwendung in den verschiedenen Gewerben und in der Kunstindustrie bearbeitet. 2. Aufl. Wien, Pest und Leipzig, A. Hartleben. 196 S.
- 4320. E. Hunt. Colour Vision. Glasgow, John Smith & Son. 3 plates and 122 pages. 1898.
- 4821. GUAITA. Die Wissenschaft der Farben und die Malerei. (Italienisch.) Mailand. 1894.
- 4322. L. MAUTHNER. Farbenlehre. 2. Aufl. Wiesbaden, J. F. Bergmann. 168 S.

### b) Specielles über normales und anomales Farbensehen.

Soweit es nach den Titelangaben möglich war, sind die Abhandlungen, welche die folgenden Abschnitte e). d), e), f), g) und h) betreffen hier fortgelassen und dort aufgefährt. Es unterliegt aber keinem Zweifel, daß hier unter b) noch manches eigentlich dorthin Gehörige enthalten ist. Eine große Anzahl von Abhandlungen betrifft gleichzeitig mehrere joner Specialgebiete.

#### 1857.

- **4323.** Lembert. *Pseudochromie*. Ann. d'Ocul. XXXVIII. S. 275. 1858.
- 4824. A. v. BAUMGARTNER Ein Fall ungleichseitiger Wiederkehr für verschiedene Farben. Wien, Ber. XXIX. S. 257—258.
- 4325. CLEMENS. Farbenblindheit während der Schwangerschaft, nebst einigen zeitgemäßen Erörterungen über Farbenblindheit und deren Ursache. Arch. f. physiol. Heilkde. (n. F.) II. S. 41-59.
  - 18
- 4326. H. Helmholtz. Ueber Farbenblindheit. Verhandl. d. naturhist.-med. Vereins zu Heidelberg. 11. Nov. 1859. Bd. II. S. 1—3.
- 4327. J. F. W. Herschel. Remarks on colour blindness. Proc. of Roy. Soc. X. S. 72-84. Philos. Mag. (4.) XIX. S. 148-158.
- 4328. W. Pole. On colour blindness. Philos. Transact. CXLIX. S. 323-339. Ann. de chim. (3.) LXIII. S. 243-256.
- 4329. C. MANBY. On colour blindness. London.
- 4330. J. SMITH. On the cause of colour and the theory of light. Rep. of Brit. Assoc. (2.) S. 22—23. Proc. of Manchester Philos. Soc. 1859—1860. S. 147—149. Athen. (2.) S. 434.

- 4381. CLEMENS. Daltonisme non-congénital. Gaz. des Hôp. S. 180. Ann. d'Oculist. XLIII. S. 185.
- 4832. J. J. OPPEL. Einige Beobachtungen und Versuche über partielle Farbenblindheit. Jahresber. d. Frankf. Vereins. 1859—1860. S. 70—114.

4333. GLADSTONE. On his own perception of colour. Athen. II. S. 24. - Rep. of Brit. Assoc. (2.) S. 12-13.

4334. J. Cl., Maxwell. On the theory of compound colours and the relations of the colours

in the spectrum. Proc. Roy. Soc. X. S. 404-409 u. 484-486. Philos. Transact. CL. S. 57-84. Philos. Mag. (4.) XXI, S. 141-146. Cimento. XII. S. 33-37. Rep. of Brit. Assoc. (2.) S. 16. 1861.

4335. J. J. Oppel. Nachträgliche Bemerkungen zu dem vorjährigen Aufsatze über Farbenblindheit. Jahresber. d. Frankf. Vereins. 1860-1861. S. 42-47.

J. Z. LAURENCE. Some observations on the sensibility of the eye to colour. Philos. Mag. (4.) XXII. S. 220-226.

4337. E. Rose. Ueber stehende Farbentäuschungen. Arch. f. Ophthalm. VII. (2.) 8.72 bis 108.

4338. J. Brische. Phénomène d'Acromatopsie ou Daltonisme monochromatique. Ann. Soc. méd. Chir. de Liège I, S. 87.

4339. FRONMÜLLER. Mangelhafter Farbensinn. Memorab. VI. S. 7.

4340. J. J. Offel, Zur Veranschaulichung der Achromatopsie für nicht damit Behaftets. Jahresber. d. Frankf. Vereins. 1861-1862. S. 48-55. 1863.

4341. R. Schelske. Ueber Farbenempfindungen. Arch. f. Ophthalm. XI. 3, S. 39-62. 4342. M. Bakowa. Ein Verfahren, kunstliche Farbenblindheit hervorzubringen. Zeitscht. f. rat. Med. III. Reihe. XVII. S. 245.

4343. H. Aubert. Physiologie der Netzhaut. Breslau. S. 154-186.

4344. M. Benedict. Der Daltonismus bei Sehnerven-Atrophie. Arch. f. Ophthalm. X. (2.) S. 185.

4345. E. Rose. Die Gesichtstäuschungen im Icterus. (Nebst einem Anhang über der Farbensinn bei der Nachtblindheit und die Wirkung der Pikrinsäure auf das Auge.) Virchow's Arch. XXX, S. 442.

4346. v. Wittich. Ueber die geringsten Ausdehnungen, welche man farbigen Objecten geben kann, um sie noch in ihrer specifischen Farbe wahrzunehmen. Königsb. med. Jahrbücher. IV. S. 23.

1865.

4347. Chisolm. Color-Blindness from Neuritis. Ophth. Hosp. Rep. Vol. VI. S. 214. 4348. E. Mach. Bemerkungen über intermittirende Lichtreize. Reichert u. du Bois' Arch. Jahrg. 1865. S. 629-635.

4349. R. Schelske. Ueber Rothblindheit in Folge pathologischen Processes. Arch. L. Ophthalm. XI. (1.) S. 171-178.

4350. C. Bohn. Ueber das Farbensehen und die Theorie der Mischfarben. Pogg. Ann CXXV. S. 87-118. (Versuch einer Theorie, ähnlich der von Grailich.)

4351. F. BURCKHARDT, Notiz, betreffend mangelnden Farbensinn. Pogg. Ann. CXXIV. 8. 343. 4352. E. Rose. Die Farbenkrankheiten im Abrifs. Pogg. Ann. CXXVI. 8. 68—87. 4353. R. Schelske. Zur Farbenempfindung. Arch. f. Ophthalm. XI. (1.) S. 171—178. 1866.

4354. E. Goubert. De la perceptivité normale et surtout anormale de l'oeil pour les couleurs spécialement de l'achromatopsie ou cécité des couleurs. Thèse.Paris.

4355. M. Schultze. Ueber den gelben Fleck der Retina, seinen Einflus auf normales Sehen und auf Farbenblindheit. Bonn

4356. C. S. Cornelius. Ueber Young's Farbentheorie. Zeitschr. f. Naturkde. XXXVIII.

4357. H. Dor. Observations au sujet des travaux de M. Schultze sur la tache jaune de la rétine, son influence sur la vision normale et sur le Daltonisme. Arch. sc. phys. (2.) XXVIII. S. 155-165.

- Sur le Daltonisme. Arch. de la Bibl. univ.

4359. H. W. Dove. Optische Notizen. I. Vereinigung prismatischer Farben zu Weifs. II. Ueber subjective Farben durch electrische Beleuchtung. Pogg. Ann. CXXXI. S. 651-655.

4360, GALEZOWSKI, Sur Fachromatopsie pathologique. Compt. rend. du Congrès ophthalm. Paris.

- 4361. V. Hensen. Ueber das Schen in der Fovea centralis. Virchow's Arch. XXXIX.
- 4362. J. Nickles. Physiological effects of the monochromatic flame. Silliman's Journ. (2.) XLIII. S. 93—94.
- 4363. GALEZOWSKI. Du diagnostic des maladies des yeux par la chromatoscopie rétinienne, précédé d'une étude sur les lois physiques et physiologiques des couleurs. Paris.
- NIEMETSCHECK. Ueber Farbenblindheit. Prag. Vierteljahrsschr. 25. Jahrg. IV. S. 224-238.
- 4365. ZÖLLNER. Ueber Farbenbestimmung der Gestirne. Pogg. Ann. Bd. 135. S. 59. 1869.
- 4366. W. Benson. Contrast and admixture of colours. Scient. Am. XX. S. 257-258.
- 4367. CHISOLM. Colour blindness resulting from neuritis. Ophthalm. Hosp. Rep. April. 4868. TH. LEBER. Ueber das Vorkommen von Anomalien des Farbensinnes bei Krankheiten
- des Auges. Arch. f. Ophthalm. XV (3.) S. 26-107
- 4369. J. J. MULLER. Zur Theorie der Farben. Arch. f. Ophthalm. XV. (2.) S. 208 bis 258. — Pogg. Ann. Bd. 139. S. 411-431, 593-613.
- 4370. W. PREYER. Üeber anomale Farbenempfindungen und die physiologischen Grundfarben. Pflüger's Arch. I. S. 299-329. 1870.
- 4371. J. CZERMAK. Ueber Schopenhauer's Theorie der Farbe. Wien. Akad. Ber. LXII. S. 393—411.
- 4372. GALEZOWSKI. Etude sur la chromatoscopie rétinienne ou examen de la vue au moyen de l'échelle de couleurs. Compt. Rend. LXX. S. 1162.
- TH. LEBER. Ueber Farbenblindheit bei Erkrankung des Auges. Berl. med. Ges. -Berl. klin. Wochenschr. S. 8.
- 4374. A. Schopenhauer. Ueber das Sehen und die Farben. 3. Aufl. Herausgegeb. von Frauenstädt, Leipzig.
- 4375. J. W. STRUTT. Some experiments on colour. Rep. Brit. Assoc. XL. Liverpool. 43. Nature. III. S. 234-236. (1871.)
- 4376. VIEROEDT. Die Messung der Lichtabsorption durchsichtiger Medien mittelst des Spectralapparats. Pogg. Ann. CXL. S. 172.
- 4377. M Wolnow. Zur Farbenempfindung. Arch. f. Ophthalm. XVI. (1.) S. 212.
- 4378. Zur Frage über die Intensität der Farben. Arch. f. Ophthalm. XVI. (1.) S. 251.

- 4379. J. AITKEN. Is blue a primary colour? Nature. IV. S. 465.
- 4380. A. BACHMEISTER. Farben und Farbensinn. Ausland. S. 847-851.
- 4381. F. C. Donders. Angeborener absoluter Defect des Farbensinnes. Zehender's Klin-Monatsbl. IX. S. 470-471.
- 4382. GALEZOWSKI. Quelques considérations sur la cécité par cause pathologique pour les couleurs. Ann. d'Oculist. LXV. S. 221-243.
- 4383. F. Holmgren. Ueber Farbenblindheit und die Young-Helmholtz'sche Farbentheorie. Upsala Läkeref. Förh. VI. S. 634-687
- 4384. J. Cl. Maxwell. On colour vision. Nature. IV. S. 13-16
- 4885. J. T. Mott. The primary colours. Nature. III. S. 246 u. 307.
- 4386. J. J. Murphy. The sensation of colour. Nature. IV. S. 27.
- 4387. J. J. Oppel. Ueber chromatische Täuschungen, den relativen Werth der Farbenbezeichnungen und das Zustandekommen unserer Farbenwahrnehmung überhaupt. Jahresber. d. Frankf. Ver. 1869/70. S. 96-105.
- 4388. J. W. STRUTT. Colour. Nature. IV. S. 142.
- 4389. M. Wolnow. Zur Diagnose der Farbenblindheit. Graefe's Arch. XVII. (2.) S. 241-248 1872.
- 4390. J. AITKEN. On colour and colour sensation. Proc. of the Roy. Scottish Soc. of Arts. 1871-1872.
- 4391. G. Briesewitz. Ueber das Farbensehen bei normalem und atrophischem Nervus opticus Inaug.-Diss. Greifswald.
- 4392. E. CHEVREUL. Réponse aux allégations contenues dans un rapport de M. A. Gruyer sur l'Exposition internationale de Londres à propos des tapisseries des Gobelins. Compt. Rend. LXXV. S. 902 u. 993.

- 4393. Don. Ueber Farbenblindheit. Einwendung gegen die Young-Helmholtzsche Theorie. Sitzgs.-Ber. d. Bern. naturf. Ges. No. 792-811. S. 7-23.
- 4394. E. Emmert. Ueber die Farben und ihre Beziehungen zum menschlichen Auge. Bern. 4395. Havrez. Formules pour les lois de teinture. Numéros des nuances cherreuliennes liés aux doses d'agents générateurs. Compt. Rend. LXXV. S. 1103. — Mond. (2.) XXIX. S. 466.
- 4396. JEAFFRESON. Colour blindness in disease of brain and optical nerves. Lancet I. S. 601-670.
- 4397. R. Liebreich. Turner and Mulready. On the Effect of certain Faults of Vision on Painting, with especial Reference to their Works. Roy. Inst. March 8. Nature. V. S. 404.
- 4398. Die Fehler des Auges bei Malern. Der Naturforscher. No. 47.
- 4399. J. Cl. Maxwell. Sur la vision des couleurs. Mond. (2.) XXVII.S. 293—300 u. 439—446.
  4400. W. Preyer. Notiz über die violettempfindenden Nerven. Centralbl. f. d. med. Wiss.
- 4401. W. M. WILLIAMS. Turner's Vision. Nature. V. S. 500.
- 4402. Annuske, Farbenstörung als erstes Symptom von Sehnervenleiden. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XIX. (3.) S. 254.
- 4403. W. v. Bezold. Ueber das Gesetz der Farbenmischung und die physiologischen Grundfarben. Pogg. Ann. CL. S. 71-u. 221.
- 4404. A. Fick. Zur Theorie der Farbenblindheit. Verhandl. d. Physik.-Med zu Würzburg. N. F. V. S. 129.
- 4405. Hochecker. Ueber angeborene Farbenblindheit. Arch. f. Ophthalm. XIX. (3.) S. 1. 4406. Th. Leber. Ueber die Theorie der Farbenblindheit und über die Art und Weise, wie gewisse, der Untersuchung von Farbenblinden entnommene Einwände gegen die Young-Helmholts'sche Theorie sich mit derselben vereinigen lassen. Sitzgs. Bet.
- d. Ophthalm. Ges. in Klin. Monatsbl. S. 467-473. 4407. R. Liebreich, Farbenblindheit. Ausland. S. 179.
- 4408. M. Ponton. Colours and their relations. Quart. Journ. of sc. S. 74-103.
- 4409. E. RAEHLMANN. Beiträge zur Lehre vom Daltonismus und seiner Bedeutung für die Young'sche Farbentheorie. Arch. f. Ophthalm. XIX. (3.) S. 88-106.
- R. SCHIRMER. Ueber erworbene und angeborene Anomalien des Farbensinnes. Arch.
   f. Ophthalm. XIX. (2.) S. 194—235. Berlin. Klin Wochenschr. No. 5.
- W. Schön. Ueber die Grenzen der Farbenempfindung in pathologischen Fällen. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 171.
- 4412. F. J. SMITH. Mechanical Combination of Colours. Nature. VIII. S. 262.
- 4413. Talma. Over licht en kleurperceptie. Bijbl. 14 de Versl. Nederl. Gasth. for ooglijders. S. 129. Inaug. Diss.
- 4414. A. FAVRE. Recherches cliniques sur le Daltonisme et de son traitement. Lyon méd.
- 4415. Guillemin. La lumière et les couleurs. Paris, Hachette. 302 S.
- 4416. Fr. Holmgren. Theorie der Farbenblindheit, kritische Uebersicht mit Angabe des eigenen Standpunktes. Upsala Läkaref. Förh. IX. S. 119-163, 187-202.
- 4417. Ueber Diagnostik und Theorie der angeborenen Farbenblindheit. Nord Med. Arch. VI. No. 24 u. 28.
- 4418. E. Hering. Zur Lehre vom Lichtsinn. VI. Ueber die sogenannte Intensität der Lichtempfindung und über die Empfindung des Schwarzen. Wien. Ber. (3.) LXIX. S. 85-106.
- 4419. Liczey. Daltonisme congénital. Journ. méd. de Bruxelles. S. 327.
- 4420. Reich. Farbenempfindung. Klin. Monatsbl.
- 4421. H. Schöler. Bestimmung einer der drei Grundfarben des gesunden Auges. Arch. L. Ophthalm, XX. (2.) S. 87.
- 4422. Schön. Zur Farbenempfindung. Berl, klin, Wochenschr. No. 20.
- 4423. M. A. Spottiswoode. On combinations of colour by means of polarized light. From of the Roy. Soc. of London, XXII. S. 354-358.
- 4424. M. WOINOW. Zur Farbenempfindung. (Russisch.) Med. Rundsch. Moskau. I. u. II. Heft, u. Moskauer med. Bote. S. 292.
- 4425. Die farbenempfindenden Elemente der Netzhaut. Moskauer med. Rundsch. I.2.

- 4426. S. Exner. Experimentelle Untersuchung der einfachsten psychischen Processe. VI. Abh. Die Empfindungszonen des Sehnervenapparates. Pflüger's Arch. XI. S. 581-602.
- 4427. A. FAVRE. De la dyschromatopsie traumatique. Lyon.
- 4428. Sur le traitement du Daltonisme. Rev. Scientif. XIV, S. 237.
- 4429. E. Landolt. Procédé pour déterminer la perception des couleurs. Ann. d'Oculist. LXXIV. S. 74-75.
- 4430. H. Magnus. Die Bedeutung des farbigen Lichtes für das gesunde und kranke Auge. Leipzig.
- 4431. Mol., Onderzoek op Kleurblindheid, Nederl. Tijds. v. Geneesk, No. 7. S. 89.
- 4432. POUCHET. Chromatische Function. Ausland. S. 103.
- 4433. E. Raehlmann. Ueber den Farbensinn bei Schnervenerkrankungen. Arch. f. Ophthalm. XXI. (2.) S. 27.
- 4434. H. Riccò. Ueber Farbenwahrnehmung. Atti della R. Acad. di Scienza di Modena,
- 4435, J. STILLING. Beiträge zur Lehre von den Farbenempfindungen. Stuttgart. Zwei außerordentl. Beilageh. z. d. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde, XIII, Jahrg. 4436. TREITEL. Ueber das Verhalten der peripheren und centralen Farbenperception bei
- atrophia nervi optici. Inaug. Diss, Königsberg.
  4437. K. Vierordt. Physiologische Spectralanalysen. Zeitschr. f. Biol. X. 4. S. 399.
- XI. S. 187.
- 4438. WARLOMONT. De la chromatopseudopsie. Ann. d'Oculist. LXXIV. (11. Serie. IV.) S. 5-55.
- 4439. A. Weber. Prüfung von Farbenblindheit. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XIII. S. 486-488.
- 4440. M. Woinow. Beiträge zur Farbenlehre. Arch. f. Ophthalm. XXI. 1. S. 223-250. 1876.
- 4441. S. Bert. De la couleur verte. Gaz. des Hôpit. S. 1174.
- 4442. T. Bertier. Du Daltonisme et de la dyschromatopsie acquise. Paris.
- 4443. W. v. Bezold. Eine neue Methode der Farbenmischung. Sitzgs. Ber. d. Münch. Akad. 4. März.
- 4444. Ueber die Vergleichung von Pigmentfarben mit Spectralfarben. Pogg. Ann. CLVIII. 1. S. 165-169.
- 4445. Lavand de l'Estrade. Procédé simple de recomposition des couleurs du spectre solaire au moyen d'un miroir tournant. Rev. Scient. S. 523. - Les Mondes. XLII.
- 4446. J. LOUDON. Recomposition of the component colours of white light. Philos. Mag. (5.) I. S. 170.
- 4447. NUEL. E. Hering. Du sens de lumière. Revue critique. Ann. d'Oculist. LXXVI. S. 54-69.
- 4448. J. J. Oppel. Zwei Farbentafeln zur Illustration der Farbenblindheit mit dazu gehörendem grünlichen Glas. Cataloge of the Spec. Loan Coll. of Scient. Apparatus. London. I. S. 139. No. 969.
- 4449. E. Rählmann. Ueber den Daltonismus und die Young'sche Farbentheorie. Graefe's Arch. XXII. (1.) S. 29.
- 4450. H. Ricco. Ueber die Farbenwahrnehmung. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXII. 1. S. 282-291.
- 4451. O. N. Rood. The constants of colour. Quat. Journ. of sc. No. 52.
- 4452. J. Stilling. Beiträge zur Lehre von den Farbenempfindungen. Außerord. Beil,-Hefte z. d. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XIV. 1877.
- 4453. S. Bert. De la couleur verte. Gaz. méd. de Paris. S. 197. Gaz. des hôpit.
- 4454. A. Chodin. De l'influence de l'augmentation de la pression oculaire sur la perception des couleurs. Ann. d'Oculist. LXXVIII. S. 1-29.
- 4455. Ueber die Abhängigkeit der Farbenempfindung von der Lichtstärke. Samml. physiol. Abhandl. v. Preyer. VII. 66 S. Jena, Dufft.
- 4456. F. C. Donders. Die quantitative Bestimmung des Farbenunterscheidungsvermögens. Arch. f. Ophthalm. XXIII. 4. S. 282-291.
- 4457. A. FAVRE. Du traitement du Daltonisme dans les écoles. Lyon.

- 4458. A. FAVRE. Recherches cliniques sur le Daltonisme. Gaz. hebdom. S. 650-652.
- 4459. H. Grassmann. Bemerkungen zur Theorie der Farbenempfindungen. Anhaog zu: Preyer, Elemente der reinen Empfindungslehre. Samml. physiol. Abhandl. I. 10. S. 84-93.
- 4460. G. Jaeger. Einiges über Farben und Farbensinn. Kosmos. I.
- 4461. TH. LEBER. Die Störungen des Farbensinnes. Handb. d. Augenheilkde. v. Graefe u. Sämisch. V. 2. S. 1017-1044.
- 4462. E. Regéczy. Ueber Farbenwahrnehmung. (Ungerisch.) Orvosi Hetilap. No. 23. 4463. J. Stilling. Ueber Prüfung des Farbensinnes. Beil. z. d. Klin. Monatsbl.
- Augenheilkde, S. 168-173. Beil. z. Septemberheft d. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. S. 28.
- 4464. G. G. Stokes. The absorption of light and the colours of natural bodies. London, Mc. Millan & Co.
- 4465. A. Weinhold. Ueber Farbenwahrnehmung. Pogg. Ann. No. 12, S. 631-658.
- 4466. Colour-Blindness. Brit. med. Journ. No. 836.
- 4467. Farbenkreis in 15 Abstufungen und 20 Anwendungstafeln, und zwar Complement und Triaden. Nach Prof. Dr. E. Brücke's Physiologie der Farben und unter dessen persönlicher Anleitung zusammengestellt. Wien.

  1878.
- 4468. E. BRUCKE. Ueber einige Empfindungen im Gebiete des Sehnerven. Wien. Ber. Bd. 71. Abth. 3.
- 4469. A. CHARPENTIEB. Sur la production de la sensation lumineuse. Compt. Rend. Bd. 86. S. 1341-1344. Gaz. Méd. de Paris. No. 24. S. 291.
- 4470. Sur la distinction entre les sensations lumineuses et les sensations chromatiques. Compt. Rend. Bd. 86. S. 1272—1274. — Gaz, Méd. de Paris. No. 23. S. 281.
- 4471. Les sensations lumineuses et les sensations chromatiques. Arch. génér. Juli. S. 118.
- 4472. E. Chevreul, Deux notes sur la vision des couleurs. Compt. Rend. Bd. 86. S. 854—858 u. 985—991.
- 4478. Observations à propos des recherches de M. Rosenstiehl, sur le noir absolu ve noir idéal. Compt. Rend. Bd. 87. S. 129.
- 4474. A. CHODIN. Ueber den Einfluß der Verstärkung des intraoculären Drucks auf die Farbenempfindungen. Milit. med. Journ. Juni.
- 4475. H. COHN. Beobachtungen an 100 Farbenblinden. Ber. üb. d. Stzg. d. Heidelb. Ophthalm. Ges. S. 110—120. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. Beil. z. Augustheft.
- 4476. Ch. Cros. Sur une observation de couleurs complémentaires. Compt. Rend. Bd. 86 S. 983.
- 4477. M. J. Delboeuf. Rapport sur les questions relatives au Daltonisme intéressant la administrations du chemin de fer. Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. XLV. No. 4.
- 4478. J. Delboeuf und W. Sfring. Recherches expérimentales théoriques sur le Daltonius. Rev. Scient. 2. VII. No. 38. S. 889-892 u. 901-904.
- 4479. Moyen de produire et de corriger le Daltonisme. Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. XLV. No. 1.
- 4480. F. C. Donders. La détermination numérique du pouvoir de distinguer les couleurs. Arch. d'Ophthalm. 11. IX. S. 275-183.
- 4481. Over dichromatische stelsels. Kon. Akad. v. Wetensch. Afd. Natuurk. 28. Dec. 1878
- 4482. Dor und Favre. Nouvelles recherches sur la détermination quantitative de la risse chromatique. Lyon méd. 7. u. 14. April. Lyon, Assoc. typogr. 16 S.
- 4483. E. Dreher. Beitrag zur Theorie der Farbenwahrnehmung. Berlin, Hempel. 87 S.
- 4484. FAVRE. Daltonisme. Arch. génér.
- 4485. Sur le daltonisme, précautions sanitaires et moyens préventifs. Compt. Repl. LXXXVI. S, 1377.
- 4486. A. E. Fick. Eine Notiz über Farbenempfindung. Pflüger's Arch. f. Physiol. XVII. S. 152-153.
- 4487. G. STANLEY HALL. The perception of color. Proc. of the Americ. Acad. of Arts and Sc. XIII. Boston Med. and Surg. Journ. S. 475-477.
- 4488. J. Henry. Color-Blindness. Rep. Smithson Inst. S. 196-200.

4489. HJORT. Om Farveblindhed. Norsk. Mag. for Lagevid. 3. R. VIII. 3 Forh. S. 27-29.

4490. Fr. Holmgren. Einige neuere praktische Methoden zur Entdeckung der Farbenblindheit. Upsala Läkaref Förh. XIII. S 193-226.

4491. — Ueber den farbigen Schatten und die Farbenblindheiten. Upsala Läkaref. Förh. XIII. S. 456-565.

4492. E. JAVAL. Correction du Daltonisme. Gaz. des Hôpit. No. 54. S. 430. — Progr. Méd. No. 18. S. 840.

4493. J. JEFFRIES. Dangers from Color Blindness in railroad employés and pilots. Boston, Rand, Avery & Co.

4494. — Incurability of congenital color-blindness. The Boston Med. and Surg. Journ. March 28.

4495. — Color-Blindness. A lecture. Boston daily Advertiser.

4496. D. KITAO. Zur Farbenlehre. Inaug.-Diss. Göttingen.

4497. J. v. Kries. Beitrag sur Physiologie der Gesichtsempfindungen. du Bois' Arch. f. Physiol. 1878. S. 503-524.

4498. E. LANDOLT U. A. CHARPENTIER. Des sensations de lumière et de couleurs dans la vision directe et dans la vision indirecte. Compt. Rend. Bd. 86. S. 495-497. — Gaz. Méd. de Paris. No. 10. S. 120.

4499. A. LEDERER. Ueber Farbenblindheit. Gesundheit. III. S. 22.

4500. H. Magnus. Beiträge zur Kenntnis der physiologischen Farbenblindheit. Arch. f. Ophthalm. XXIV. (4.) S. 171—236.

4501. - Die Farbenblindheit, ihr Wesen und ihre Bedeutung. Breslau, J. U. Kern. 60 S.

4502. — Die Farbenblindheit. Nord u. Süd. Dec. VII. (18.) S. 235-245.

4503. — Neueres zur Theorie und Praxis der Farbenblindheit. Dtsch. med. Wochenschr. No. 20.

4504. H. Macnus, H. Cohn u. Jacobi. Ueber Farbenblindheit. Bresl. Ztg. No. 59. — Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. S. 56—58 u. 82—86.

4505. F. MINDER. Beitrag zur Lehre von der Farbenblindheit. Inaug.-Diss. Bern, Stämpfli. 4506. Nußl. L'amblyopie alcoolique et le Daltonisme. Bull. de l'Acad. roy. de Méd. de Belgique. (3.) XII. No. 7. S. 686—701. — Ann. d'Oculist. LXXX. No. 3 u. 4.

Belgique. (3.) XII. No. 7. S. 686—701. — Ann. d'Oculist. LXXX. No. 3 u. 4. 507. O. RADDB. Internationale Farbenscala. 42 Gammen mit 882 constanten Tönen. Hamburg-Paris, Steno-chrom. Anst. v. Radde.

4508. ROSENSTIEHL. De l'emploi des disques rotatifs pour l'étude des sensations colorées; de l'harmonie des couleurs. Compt. Rend. Bd. 86. S. 343.

4509. — Assortiment des couleurs. Soc. d'encourag. p. l'industr. nat. V. 24. 12 S.

4510. — Définition et classification des couleurs. Assoc. franz. p. l'avanc. d. sc. 29. VIII.
12 S.

4511. J. STILLING. Ueber Farbensinn und Farbenblindheit. Cassel, Fischer. 34 S.

4512. A. Weber. Ueber Prüfung des Farbensinnes. Ber. d. Vers. d. Heidelb. Ophthalm. Ges. S. 130—132. — Beil. z. Augusth. d. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. S. 38—40.

4513. J. AITKEN. Colour-Blindness. Nature. No. 522. — Journ. anat. and phys. XIII. S. 322.

4514. BATUT. De la chromatopseudopsie. Thèse de Paris.

4515. G. A. Bebry. Remarks on the Examination and Classification of Cases of Colour-Blindness. Edinb. Med. Journ. Bd. 292. S. 305.

4516. Bribosia. Rapport sur les communications de M. Möller, relatives au daltonisme. Bull. de l'Acad. roy. de Méd. de Belgique. (3.) XIII. 2. S. 208-228.

4517. H. F. Brown und J. Herou. Verhalten des Auges zur Neutraltinte. Ann. de Chimie. Bd. 199. S. 178.

4518. E. BRUCKE. Ueber einige Consequenzen der Young-Helmholtz'schen Theorie. Wien. Ber. LXXX. (3.) 3. Juli.

4519. CAMEBON. Colour-Blindness. Dublin. Journ. Sept.

4520. C. Chevreul. La vision des couleurs. Compt. Rend. Bd. 88. S. 929-940. Rev. Scient. No. 47.

4521. Cintolesi. Interno alle immagini accidentali o suggettive. Ann. d'Ottalm. VIII. 2/3.

— Nature. XXI. 21. — Beibl. d. Phys. III. S. 711.

4522. H. Cohn. Studien über angeborene Farbenblindheit. Breslau, E. Morgenstern.

4523. — Einige Bemerkungen über Herrn Dr. Magnus' Aufsatz über Farbenblindheit, Graese's Arch. s. Ophthalm, XXV, 1. S. 341.

- 4524. H. Cohn. Quantitative Farbensinnbestimmungen. Arch. f. Augenheilkde. II.
- 4525. Zur Abwehr (gegen Magnus: Ueber Farbenblindheit). Beil. z. Centralbl. 1 Augenheilkde. III. October.
- 4526. Die Arbeiten des Herrn Prof. Holmgren über Farbenblindheit und sein Kampfesweise. Breslau, Morgenstern.
- Farbensinn-Messungen im directen Sonnenlicht und bei electrischem Licht. 12. Ver. d. Ophthalm. Ges. Ber. S. 6-9. - Arch. f. Augenheilkde. IX. 2. (1880.)
- 4528. Üeber angeborene und erworbene Farbenblindheit. Bresl. ärztl. Zeitschr. I. No 6. 4529. H. Coursserant. Sur l'emploi méthodique des verres de couleurs dans l'achromatopae Acad. des sc. 21. April. - Gaz. méd. No. 19.
- 4530. CH. CROS. Les couleurs, le chromomètre et la photographie des couleurs. Journ. de phys. VIII. S. 233-236.
- Sur la classification des couleurs. Compt. Rend. Bd. 88. S. 119-122.
- 4532. A. DAAE. Die Farbenblindheit und deren Erkennung. Deutsch von M. Singer-Berlin, Dörffel & Hirschwald.
- 4533. Ueber Farbenblindheit. Dtsch. med. Wochenschr. No. 1.
- 4534. F. C. Donders. Sur les systèmes de couleurs. Congr. intern. des sc. méd. à Ametrdam. Section de Biologie. Sept.
- 4535. Des systèmes dichromatiques. Ann. d'Oculist. Bd. 81. S. 7-10.
- 4536. A. Emery. Proposito della dottrina del Acromatopsia. Movimento I. S. 345.
- 4537. EVERETT. Colour-vision and colour-Blindness. Nature. No. 525.
- 4538. FAVRE. Le traitement du daltonisme congénital par l'exercice, chez l'enfant et des l'adulte. Gaz. hebdom. No. 6 u. 7.
- 4539. Govi. Ueber Behandlung von Fehlern der Farbenwahrnehmung. Nederl. Tijdschr. voor Genesk. XIV. 2.
- 4540. Hall. On the perception of colour. Proc. of the americ. acad. of arts and sc. III.
- 4541. FR. HOLMGREN. Die Arbeiten des Herrn Professor Cohn über Farbenblindheit Upsala Läkaref. Förh. XIV. S. 538-589. (Auch separat erschienen.)
- 4542. B. J. JEFFRIES. Color-Blindness: its dangers and its detection. Boston, Houghbon, Osgood & Co. 312 S.
- 4543. S. Kalischer. Die Farbenblindheit. Berlin, Hempel.
- 4544. KEYSER. Ueber Farbenblindheit. Ztg. d. Ver. dtsch. Eisenb. Verw. No. 48.
- 4545. J. v. Kries und Kuster. Ueber angeborene Farbenblindheit. Arch. f. Anat. u. Physiol. Physiol. Abth. S. 513-524
- 4546, Lederer. Zur Mechanik der Farbenwahrnehmung. Kosmos. IV. S. 438-457.
- 4547. J. Macé de Lépinay und W. Nicati. Recherches sur le daltonisme. Compt. Rend. Bd. 89. S. 716-719. - Gaz. méd. de Paris. No. 46.
- 4548. H. Magnus. Die physiologische Farbenblindheit. Ausland. No. 3. Allg. Ztg. 26. Mai. - N. Fr. Pr. No. 5175.
- Arch. f. Ophthalm. XXV. 2. S. 280 -284.
- 4550. L. Mauthner. Die Prüfung des Farbensinnes. Wiesbaden, Bergmann.
- 4551. Nomenclatur und Theorie der Farbenblindheit. Wien. med. Wochenschr. No. 45. Wien. med. Pr. No. 46.
- 4552. MOELLER. Du Daltonisme au point de vue théorique et pratique. Etude critique des méthodes d'exploration du sens chromatique. Bruxelles, Manceaux. 146 S.
- 4553. Nuel. Des altérations du sens chromatique. Journ. d. sc. méd. de Louvain. IV. S. 152-163,
- 4554. Ueber die erworbenen Störungen des Farbensinnes. Ann. d'Oculist. Bd. 82. S. 1—77.— Bull. de l'Acad, de Belgique. (3.) XIII. No. 3.
- 4555. E. Netoliczka. Untersuchungen über Farbenblindheit und Kurzsichtigkeit. 28. Jahren Ber. d. steiermärk. Landes-Ober-Realschule. Graz.
- 4556. H. W. Payl. On Colour-Blindness Brit. med, Journ. 25, October,
- 4557. PICARD. La cécité des couleurs. Gaz. méd. No. 11.
- 4558. W. Pole. Colour-Blindness. Nature. No. 516.
- 4559. Hering's Theorie of the vision of light and colors. Nature. No. 521-523. 4560. A. v. Reuss. Ueber Farbenblindheit. Wien. Klin. V. (3.) S. 65-100.
- 4561. Riccò. Studio universale della percezione dei colori. Giorn. d. malatt. d. occhi. I. (5/6.)

- 4562. O. N. Rood. Our memory for colour and luminosity. U. S. Nat. Acad. of Sc. réunion d'oct. - Nature XXI. S. 144.
- Schwartz. Effect of distance on appreciation of colour. Proc. Amer. Acad. VII.
- 4564. J. Stilling. Ueber Farbenblindheit. Ber. d. XII. Vers. d. Ophthalm. Ges. Klin-Monatsbl. f. Augenheilkde. XVII. S. 176.
- 4565. Ueber das Sehen der Farbenblinden. 91 S.
- 4566. Ueber den Stand der Farbenfrage. Arch f. Augenheilkde. VIII. S. 18-37. 4567. H. R. SWANZY. Colour-Blindness. Brit. med. Journ. 4. Oct.
- 4568. J. Talko. Untersuchungen über Farbenblindheit. (Russisch.) Medycyna, Warszawa. VII. S. 247, 264 u. 278.
- 4569, TENNANT, Colour-Blindness. Nature, No. 528. 4570. B. J. R. Wolfe. On Colour-sight and Colour-blindness. London, Churchill. Lancet, H. No. 1. S. 23. - Med. Times. No. 1501-1503. 1880.
- 4571. O. Berger. Hypnotische Farbenblindheit. Breslauer ärztl. Zeitschr. No. 10-12.
- 4572. C. A. Bucklin. On the effects of distance on color. New-York med. Rec. XVII, S. 199.
- 4573. A. Charpentier. Le sensde la lumière et le sens des couleurs. Prog. méd. No. 34. Arch. d'ophthalm. I.
- 4574. Sur la quantité de lumière nécessaire pour percevoir la couleur d'objets de différentes surfaces. Compt. Rend. T. 92. S. 92.
- 4575. E. Chevreul. Sur la vision des couleurs. Compt. Rend. Bd. 91. (1.) S. 16.
- 4576. H. COHN. Das Verschwinden der Farbenblindheit beim Erwärmen eines Auges. Dtsch. med. Wochenschr. No. 16. - Bresl. ärztl. Zeitschr. No. 8.
- 4577. Ueber hypnotische Farbenblindheit mit Accommodationskrampf und über Methoden, um das Auge zu hypnotisiren. Bresl. ärztl. Zeitschr. No. 6.
- 4578, Danilow. Zur Frage der Anomalie des Farbensinnes. Diss. Petersburg. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. IV. S. 281.
- 4579. F. C. Donders. Remarques sur les couleurs et la cécité des couleurs. Arch. d'ophthalm. LXXXIV. S. 205-216. - Brit. med. Journ. No. 13.
- 4580. E. Dreher. Beiträge zur Theorie der Farbenwahrnehmung. In: Beitr. zu einer exacten Psycho-Physiologie. Halle. S. 69-91.
- 4581. Theorie der Farbenwahrnehmung. Die Natur (N. F.) VI. No. 21. 25. 29. 4582. Favre. Sur le Daltonisme. Acad. de méd. 10. Aug. Arch. génér. Sept.
- 4583. Mémoire sur la dyschromatopsie. Rev. méd. No. 33.
- 4584. A. Fick. Ueber die Farbenempfindungen. Dtsch. Rundsch. April.
- 4585. Grossmann. Ueber die Messung der Schärfe des Farbensinnes.. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. Bd. IV. S. 298.
- 4586. R. GÜNTHER. Der Farbensinn, sein Wesen und seine Entwickelung. Diss. München.
- 4587. R. Haidenhain. Zur Kritik hypnotischer Vorgänge. Bresl. ärztl. Zeitschr. 13. März. 4588. R. Haidenhain u. Grützner. Halbseitiger Hypnotismus, hypnotische Aphasie, Farben-
- blindheit und Mangel des Farbensinnes bei Hypnotischen. Bresl. ärztl. Zeitschr. Febr. 4589. J. F. Head. Control of Color-Blindness. New-York. med. Rec. XVII. S. 496.
- 4590. E. Hering. Zur Erklärung der Farbenblindheit aus der Theorie der Gegenfarben
- Lotos. N. F. Bd. I. Auch separat. Prag 1880. 4591. F. Holmgren. Wie die Farbenblinden die Farben sehen. Upsala Läkaref. Förh
- XVI. S. 69-75. Ueber die subjective Farbenempfindung der Farbenblinden. Centralbl. f. d. med.
- Wiss. Berlin. No. 49. S. 898-900 u. No. 50. S. 913-916.
- 4593. Horstmann. Ueber Farbenblindheit. Dtsch. med. Wochenschr. VI. No. 44.
- 4594. S. Kalischer. Die Farbenblindheit in theoretischer und praktischer Hinsicht. Gaea.
- 4595. W. Krenchel. Ueber die Hypothesen von Grundfarben. Arch. f. Ophthalm. XXVI.
- 4596. W. Manz. Einige Wirkungen der Fuchsingläser. Ber. d. Sect. f. Ophthalm. d. Naturf. Vers. zu Baden Baden. 19,-24. Sept.
- 4597. G. Mari. L'Aberrazione nella visione dei colori. Piacenza.
- 4598, E. J. Mellberg. Ueber Farbenblindheit. Nord. med. ark. XII. (4.) No. 24.
- 4599. MORANO, Intorno ai lavori piu recenti sul Daltonismo. Giorn. di Ottalm. April.

4600, E. Netoliczka, Untersuchungen über Farbenblindheit und Kurzsichtigkeit. Gra. XXIX. Jahresber. d. steiermärk, Landes-Ober-Realschule.

4601. M. Peschel. Experimentelle Untersuchungen über die Adaptation der Netzhaut für Faren. Pflüger's Arch. XXI, S, 405.

4602. O. N. Rood. Effects produced by mixing white with colored light. Sillim Journal (3.) XX. S. 81.

4603. — Newton's use of the term Indigo with reference to colour of the Spectrus.

Sillim. Journ. (3.) XIX. S. 135-137.

4604. R. Ruck. Sur le sens des couleurs. Rev. mens. de méd. et de chir. IV. S. 500-504.

4605. R. Schirmer. Farbenblindheit. Eulenburg's Real-Encyklopädie d. ges. Heilkie V. S. 209-220.

4606. SCHNELLER, Ueber den Sitz der Farbenempfindung. Dtsch. med. Wochenschr. No. 42. Tagebl. d. Vers. d. Naturf. u. Aerzte in Danzig, Ophthalm. Sect. S. 108 u. 254. 4607. J. Stilling. Ueber das Sehen der Farbenblinden. Zehender's Mtsbl. S. 481. Centralbl. f. Augenheilkde. October.

4608. Wolfe. Control of Color-Blindness. Boston evening transcript. No. 16. 1881.

4609. E. W. Bartlett. Color-blindness. Rep. Bd. Health Wisconsin. — Madison 1882 VI. (2.) S. 16.

4610. BANNISTER. On some points in regard to color-blindness. Journ. of nerv. and ment disease. VIII. (6.)

4611. J. BJERRUM. Hemianopsie für Farben. Hosp. Tid. (2 R.) VIII. (3.) S. 41. Schmidt's med. Jahrb. XCXI. S. 167.

4612. Brailey. Report on Colour - Blindness. Transact. of Ophthalm. Soc. of the U. E. I. S. 191. — Brit. med. Journ. 23. April.

E. v. BRUCKE. Ueber einige Consequenzen der Young-Helmholtz'schen Theore.
 Abh. Wien. akad. Ber. Bd. 84. (3.) S. 425-458.

4614, Ole. B. Bull. Studien über Lichtsinn und Farbensinn. Arch. f. Ophthalm. XXVII.
(1.) S. 54.

4615. S. M. BURNETT. Color-Perception and Color-Blindness. Arch. of Ophthalm. I No. 1.

4616. G. COUTURIER. Des sensations colorées. Thèse de Paris.

4617. F. C. Donders. Ueber Farbensysteme. Arch. f. Ophthalm. XXVII. (1.) S. 155-223.
 — Arch. néerl. XVI. (2.) S. 150-214. — Ann. d'Oculist. Bd. 86. S. 109-144
 u. 197-220. — XXII. versl. v. het Ned. Gasth. v. Ooglijd. S. 1-72. — Utrecht'sche Onderzoek. (3.) VI. (1.) S. 79-151.

4618. Don. De l'état actuel de nos connaissances sur le daltonisme. Compt. Rend. du

VI. congr. internat. d'ophthalm. in Mailand. S. 179.

4619. O. E. DE FONTENAY. Ueber Anomalien des Farbensinnes. Hosp. Tid. (2. R.) VIII.
S. 29 bis 36.

4620. E. v. Fleischl, Ueber die Theorien der Farbenwahrnehmung, Sitzgs.-Ber. d. Ges. d. Aerzte zu Wien. S. 742. — Wien. med. Wochenschr. No. 25. — Wien. med. Blätter. IV. No. 24. — Wien. med. Jahrb. 1882. S. 73. — Biol. Centralbl. Bd. I. S. 499.

IV. No. 24. — Wieu, med. Jahrb. 1882. S. 73. — Biol. Centralbl. Bd. I. S. 499. 4621. Galezowski, Dyschromatopsie pathologique et ses différentes variétés. Gaz. méd de Paris. No. 23. S. 333. — Soc. de Biol. Mai 21.

4422. - Achromatopsie des alcooliques. Progès méd. No. 23. S. 440.

4623. A. Geissler. Ueber Farbenblindheit. Schmidt's Jahrb. d. ges. Med. Bd. 191. S. 73-112 4624. Gillet de Grandmont. Sur un procédé expérimental pour la détermination de la sensibilité de la rétine aux impressions lumineuses colorées. Compt. Rend. Bd. 92 No. 21. S. 1189. Gaz. méd. de Paris. No. 23. S. 329. Franç. méd. 64. Journ. de thérap. 11.

4625. GIRAUD-TEULON. Des aberrations du sens chromatique ou du daltonisme. Arch. génétde méd. No. 1. S. 52-72, No. 2. S. 176-198.

4626. v. Hasner. Ueber Farbenscheu. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. Januar. S. 1. 4627. H. Helmholtz. Vorbemerkung zu einer nachgelassenen Abhandlung von Franz Boll: Thesen und Hypothesen zur Licht- und Farbenempfindung. du Bois-Ref-

mond's Arch. Jahrg. 1881. S. 1—3.
4628. Fr. Holmgren, How do the colourblind see the different colours? Proceed of the London Roy. Soc. No. 209.

4629. Fr. Holmgren, Comment les aveugles pour les couleurs voient les couleurs. Upsala Läkaref, Förh. XVI, Beil, zu Heft 2/3, S, I—VIII.

4630. — Om ensidig färgblindhet. Upsala Läkaref. Förh, XVI. S. 145—146.
4631. — Fall af ensidig violettblindhet. Upsala Läkaref. Förh. XVI. S. 563.

4632. JAEGER. Die Farbenblindheit nach anderer Art beleuchtet. Die Natur. No. 15.

4633. B. J. Jeffries. A peculiar expression of the eyes of the color-blind. Transact. of the Americ. Ophthalm. Soc. XVII. meeting. New-York. S. 208—211. — Transact. of the internat. med. Congr. VII. Sess. London. III. S. 121.

4634. — On some points in regard to color-blindness. Journ. of nerv. and ment. disease. VIII. (3.)

4635. A. DE KEERSMAECKER. Le daltonisme et les altérations du sens visuel. Brüsels, Manceaux. Paris, Delahaye.

4636. B. Kolbe. Geometrische Darstellung der Farbenblindheit. Petersburg, Kranz.

4637. J. v. Kries u. M. v. Frey. Ueber die Mischung der Spectralfarben. Arch. f. (Anat. u.) Physiol. S. 336-353.

4638. J. Macé de Lépinay u. W. Nicati. Explication du symptôme héméralopic. (Daltonisme accidentel bleu.) Rec. des act. du comité méd. d. Bouches-du-Rhône. Mai-Juli.

4639. L. MAUTHNER. Ueber das Wesen und die Bestimmung der Farbenblindheit. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Colleg. VII. (1./2.)

4640. W. Preyer. Ueber den Farben- und Temperatursinn mit besonderer Rücksicht auf Farbenblindheit, Pflüger's Arch. Bd. 25. S. 31—100. (Auch separat. Bonn).

4641. - Zur Theorie der Farbenblindheit, Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 1.

4642. RAYLEIGH. Experiments on Colour. Nature. No. 24. S. 264. 4643. A. RENE. De la cécité des couleurs. Gaz. des hôp. No. 4 u. 5.

4644. A. Rosenstiehl. Détermination des couleurs, qui correspondent aux sensations fondamentales à l'aide des diques rotatifs. Compt. Rend. Bd. 92. S. 244-247.

4645. — Détermination de la distance angulaire des couleurs. Compt. Rend. Bd. 93. S. 207—210.

4646. — Discussion de la théorie des trois sensations colorées fondamentales. Compt. Rend. Bd. 92. S. 1286—1289.

4647. — Détermination des sensations colorées fondamentales, par l'étude de la répartition des couleurs complémentaires dans le cercle chromatique. Compt. Rend. XCII. S. 244.

4648. P. Schubert. Ueber Farbenempfindung und Farbenblindheit. Corresp. von u. für Deutschland. No. 463. 470. 474. 481.

4649. Schuster. Die Farbenblindheit. Verh. u. Mitth. d. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. in Hermannstadt. XXXI.

4650. F. Smith. Apparent decomposition of sunlight by intermittent reflecting surfaces, Nature. XXIV. S. 141.

4651. A. W. Soward. Note on the recombination of the spectral colours by a second prism reversed. Chem. News. 44. S. 267.

4652. Ph. Steffan. Beitrag zur Pathologie des Farbensinnes. Arch. f. Ophthalm. XXVII.
(2.) S. 1.
4653. Szilágyi. Ueber monoculares Mischen der Farben. Centralbl. f. d. med. Wiss.

No. 28. S. 513.
4654. Vogt. Ueber Farbenempfindung und Farbenbezeichnung. Die Natur. No. 8.

654. Vogt. Ueber Farbenempfindung und Farbenbezeichnung. Die Natur. No. 8.
1882.

4655. E. Albert. Ueber die Aenderungen des Farbentones von Spectralfarben und Pigmenten bei abnehmender Lichtstärke. Wiedemann's Ann. XVI, S. 129.

4656. BAYER. Ueber erworbene Farbenblindheit. Prag. med. Wochenschr. No. 4. u. 5. 4657. N. E. Brill. Color-blindness from a cerebral lesion. Chicago. Med. Rev. V. S. 162.

4658. J. S. Burnett. Color-blindness and color-perception. Pop. Sc. Month. New-York. XXI. S. 86.

4659. E. Chevreul. Recherches relatives à la vision des couleurs. Compt. Rend. Bd. 95. No. 21. S. 1086.

4660. CRoss. Complementary colours. Nature. XXVII. S. 150.

4661. F. C. Donders. Explications sur les systèmes chromatiques. Ann. d'ocul. Bd. 87. S. 205.
4662. — Neue Untersuchungen über Farbensysteme. Onderzoek. i. Labor. d. Utrecht.

Hoogesch. Derde. Reeks. VII. S. 95.

4663. E. v. Fleischl. Ueber die Theorien der Farbenwahrnehmung. Wien. med. Jahrb. S. 73.

- 4664. Gamalobo. Cécité des couleurs. Rec. d'Ophthalm. S. 513.
- 4665. A. Geissler. Die Farbenblindheit, ihre Prüfungsmethoden und ihre praktick Bedeutung. Leipzig.
- 4666. GIRAUD-TEULON. Physiologie de la vision. Bull. acad. de Méd. (2.) XI. S. 1220.
- 4667. Théorie des sensations colorées. Bull. Acad. de Méd. (2.) XI. No. 43.
- 4668. G. DE GRANDMONT. De la vision des couleurs. Bull. de la soc. de méd. légale Ann. d'Hyg. Juli.
- 4669. J. B. Hannay. Colour Perception. Nature. XXV. S. 604.
- 4670. E. Hering. Kritik einer Abhandlung von Donders: "Ueber Farbensysteme
- Jahrb. "Lotos". II. Prag. 33 S. 4671. Нон. Eigenempfindungen über Farbenempfindungen. Ber. d. naturf. Ges. in Вып-
- berg, XII. S. 31-34. 4672. R. Hilbert. Das Verhalten der Farbenblinden gegenüber den Erscheinungen der Fluorescenz. Königsberg, Hartung.
- 4673. Farbenblindheit. Schrift. d. physiol.-ökonom. Ges. in Königsberg. XXIII. 8. 10.
- 4674. Horstmann, Farbensinn und Farbenblindheit. Disch. med. Wochenschr. 8. 99. 113. 126.
- 4675. B. J. JEFFRIES. Color-names, Color-blindness and the education of the color-sense in our schools. "Education". March.
- 4676. A. B. Kibbe, Colour Blindness. Rocky Mountain. M. Times. Denver. I. S. 379. 4677. J. KRAMER. Untersuchungen über die Abhängkeit der Farbenempfindung von der
- Art und dem Grade der Beleuchtung. Diss. Marburg. 4678. W. Kroll. Ueber die günstigen Erfolge der Ausbildung des Farbensinnes. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. December.
- 4679. Macgowan. Color-blindness. Lancet. I. S. 77.
- 4680. J. L. MINOR. Central color-scotoma. Americ. Journ. of the med. Sc. April.
- 4681. OLIVER. Color-blindness. Philad. med. Times. XII. S. 212.
- 4682. Preliminary paper on the determination of a standard of color-sense for reflected colour by daylight. Arch. f. Ophthalm. XI. No. 1.
- 4683. RAYLEIGH. Experiments on colour. Nature. XXV. S. 64.
- 4634. C. Roberts. Colour-blindness as a racial character. Lancet. I. S. 124.
- 4685. W. Rosenberg. Einfaches Mittel, das Entstehen von Weiß bei Mischung comple mentärer Farben zu demonstriren. Journ. d. russ. chem.-phys. Ges. XIV. S. 548
- 4686. A. ROSENSTIEHL. Recherches sur les lois de la vision des couleurs. Bull, de la Soc industr. de Mulhouse, séance du 28 sept. 1881.
- 4687. De la sensation du blanc et des couleurs complémentaires. Compt. Rend. Bd. 95. No. 25. S. 1275 u. 1295.
- 4688. R. Schelske. Versuche über Farbenmischungen. Wiedemann's Ann. XVI. 8. 349. 4689. Schneller. Zur Frage vom Farbensinncentrum. Arch. f. Ophthalm. XXVIII. (3.)
- 4690. P. Schubert. Ueber Farbenempfindung und Farbenblindheit. Corresp. von u. für
- Deutschland. No. 111, 117, 126, 137. 139. 4691. Smith. Colour Perception. Nature. XXVI. S. 30
- 4692. J. STILLING. Einige Bemerkungen über Farbenprüfung. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. VI. S. 35.
- 4693. Swan. Perception of Colour. Nature. XXVI. S. 246.
- 4694. A. J. VAN DER WEYDE. Die Systeme der Farbenblinden. Arch. f. Ophth. XXVIII. (2.) S. 1.
- Methodisch onderzoek der kleurstelsels van kleurblinden. Diss. Utrecht.
- 4696. Whithell. A natural experiment on complementary colours. Nature, XXVI. 8.573. 1883.
- 4697. OLE BULL. Bemerkungen über den Farbensinn unter verschiedenen physiologisches
- und pathologischen Verhältnissen. Arch. f. Ophthalm. XXIX. (3.) S. 71.
  4698. CARPENTER. Color-blindness. Cincin. Lancet. and Clin. n. s. XI. S. 362 n. 372.
- 4699. A. Charpentier. Perceptions des couleurs à la périphérie de la rétine. Arch. d'Ophthalm. III. S. 12.
- La perception des couleurs et la perception des différences de clarté. Compt. Rend. Bd. 96. S. 1079.
- La perception des couleurs et la perception de formes. Compt. Rend. Bd. 96. S. 858 u. 1079.

- 4702. A. Charpentier. La perception du blanc et des couleurs complexes. Compt. Rend. Bd. 96. S. 1239.
- 4703. E. Chevreul. Considérations générales sur les méthodes scientifiques et applications à la méthode a posteriori de Newton et à la méthode a priori de Leibnitz. Compt. Rend. Bd. 96. S. 1521—1545.
- 4704. CSAPODI. Egy adat a sziulátásnak a tárgylátástól való fuggetlenségéhez. (Zur Lehre der Unabhängigkeit des Farbensehens vom Objectsehen.) Szemészet. No. 3.
- 4705. H. R. DROOP. On Colour Sensation. Philos. Mag. (5.) XV. S. 373-384. London phys. Soc. V. S. 217-230.
- 4706. F. C. Donders. Kleurvergelijkingen. Utrecht. Onderzoek. (3.) VIII. S. 170.
- 4707. Ueber Farbengleichungen. Ber. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg S. 164.
- 4708. Nog eens: De Kleurstelsels naar aanleiding van Hering's Kritiek. Utrecht. 126 S. 4709. TH. ENGELMANN. Couleur et assimilation. Arch. néerl. des sc. exact. et natur. XVIII. S. 29.
- 4710. Graham. A novel experiment in complementary colours. Nature. XXVII. S. 294.
- 4711. A. GAYET. Du daltonisme. Gaz. hebd. des sc. méd. de Bordeaux. 7. Januar.
- 4712. GIRAUD TEULON. Considerations on the doctrine of the three fundamental fibres of Young as the basis of a theory of the sensation of colour. Monit. sc. Quesneville. Februar.
- 4713. Physiologie de la sensibilité chromatique. Bull. Acad. de méd. Paris. (2.) XII. S. 524.
- 4714. Govi. Modo per ottenere la sensazione del bianco colla rotazione rapida di uno spettro circulare. Atti. R. dei Lincei. (3.) Trans. VII. S. 164-167.
- spettro circulare. Atti. R. dei Lincei. (8.) Trans. VII. S. 164-167.
  4715. R. Hilbert. Die Young-Helmholtz'sche und die Hering'sche Farbentheorie. Humboldt. II. (8.)
- 4716 R. J. JEFFRIES. Colour-Blindness: Its dangers and its detection. New ed. Boston. 4717. A. König. Ueber den neutralen Punkt im Spectrum der Farbenblinden. Verh. d.
- physik. Ges. in Berlin. 2. März. u. 16. Nov. 718. – Ueber den Ort der Schnittpunkte der Intensitätscurven für die drei Grund-
- empfindungen im normalen Auge. Verhandl. d. Physik. Ges. Berlin. 2. März. 4719. A. LAURENT. Du daltonisme, étiologie, fréquence, dangers. Thèse de Paris.
- 4720. J. MOUTIER. Ueber die Mischung der Farben. Bull. soc. philomat. (7.) VII. Rep. d. Phys. XIX. S. 672-674.
- 4721. TH. Petrescheffsky. Ueber die mittlere Farbe (oder den Ton) einer vielfarbigen Oberfläche. Journ. d. russ. chem.-phys. Ges. XV. S. 118-122.
- 4722. A. ROSENSTIEHL. Définition des couleurs complémentaires. Journ. de phys. (2.) II. S. 120-123.
- 4723. De la sensation du blanc et des couleurs complémentaires, Rev. clin. d'Ocul. IV. (1).
- 4724. H. Scheffler. Die Theorie des Lichtes, physikalisch und physiologisch, mit specieller Begründung der Farbenblindheit. Leipzig. 161 S.
- 4725. Seggel. Untersuchungen auf Farbenblindheit und Pupillendistanz. Festschr. d. ärztl. Ver. München.
- 4726. J. Stilling. Ueber das Sehen der Farbenblinden.

- 4727. Augstein. Ueber Störung des Farbensinnes bei Neuritis. Arch. f. Augenheilkde. XIV. S. 347.
- 4728. BICKERTON, Case of colour-blindness, Liverpool, med.-chir. Journ. IV. S. 421. Brit. med. Journ. I. S. 225.
- 4729. L. Borthen. La perception visuelle, spécialement par rapport au sens des couleurs, expliquée par mouvement moléculaire. Compt. rend. de la 8me sess. du Congr. per. internat. des sc. méd. Copenhagen.
- 4730. O. B. Bull. Farvesans. Nord. med. Ark. Stockkolm. XV. No. 24. S. 1.
- 4731. S. M. Burnett. Theories of colour perception. Philadelphia. Americ. Journ. med. sc. Bd. 88. S. 70.
- 4732. Die Farbenempfindung und Farbenblindheit. Arch. f. Augenheilkde. XII. (2./3.) S. 241.
- 4733. Are there separate centres for light-, form- and color-perception? Arch. of Med. Vol. XII. No. 2. S. 97.
- A. Charpentier. Recherches sur la perception différentielle des couleurs. Arch. d'Ophthalm. S. 488.

- 4735. A. Charpentier. Nouvelles séries d'expériences sur la perception différentielle in couleurs. Acad. de sc. 26. Mai, - Union méd. No 79. S. 971.
- 4736. E. CHEVREUL. De la vision de la couleur. Gaz. hebd. No. 1. S. 7.
- 4737. G. St. Clair. Spectrum colours, colour sensations and after images. Suggestions for extending the dynamical theory. Proc. of the Birmingh. philos. Soc. IV. (1.) 8.116. Ophthalm. Rev. III. S. 97.
- 4738. F. C. Donders. Equations de couleurs spectrales simples et de leur mélanges binaires dans les systèmes normaux (polychromatiques) et anormaux (dichromatiques). Arch Néerl. XIX. S. 303-346.
- 4739. Farbengleichungen. Du Bois-Reymond's Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 518-552. 4740. - Proeve eener genetische verklaring van den kleurzin. Nederl, Tijdschr. v. Geneek.
- XX. S. 69. 89. 4741. - Noch einmal die Farbensysteme. v. Graefe's Arch, f. Ophthalm. XXX. (1.) S. 15.
- 4742. J. Eichler. 122 Farbentafeln zur Farbenlehre. 2. Aufl. Wien, Klinkhardt.
- 4743. Fano. Etat de faculté chromatique de l'oeil chez les sujets atteints d'amaurose. Journ. d'Ocul. S. 131. 143.
- 4744. R. Hilbert. Zur Kenntnis der pathologischen Farbenempfindungen. Ein Versuch einer Pathologie der Farbenempfindungen. Betz' Memorabilien. XXIX. (9.) 8. 526-540.
- 4745. Beiträge zur Kenntnifs der Farbenblindheit. Pflüger's Arch. XXXIII. S. 293.
- 4746. F. Holmgren. Bidrag till en kritik af Hering's färgteori. (Vorl. Mitthell) Upsala Läkaref. Förh. XIX. S. 245.
- 4747. Beitrag zur Young-Helmholtz'schen Theorie der Farbenempfindung. Verh. d. intern. med. Congr. zu Kopenhagen. 1884.
- 4748. JACOBSON. Ueber die Abhängigkeit der Farbensinnstörungen von Krankheiten der Retina und des Nervus opticus. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. October.
- 4749. J. E. Johansson. Undersökning af färgsinnet i blinda fläckens närmaste omgifning. Upsala Läkaref. Förh. XIX. S. 491.
- 4750. A. König. Ueber Farbensehen und Farbenblindheit. Verh. d. physiol. Gez. 11 Berlin. 1884/85. No. 1.
- 4751. Zur Kenntnis dichromatischer Farbensysteme, Wiedemann's Ann. XXII. 8. 567. Gräfe's Arch. XXX. (2.) S. 155—170.
- 4752. Ueber die bisher gemachten Bestimmungen der Wellenlängen einfacher complementarer Farben. Verh. d. physik. Ges. Berlin. 13. Juni.
- 4753, B. Kolbe. Zur Analyse der Pigmentfarben. Graefe's Arch. XXX. (2.) S. 1.
- 4754. Nachtrag zur "Analyse der Pigmentfarben". Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXI. (4.) S. 313.
- 4755. Ueber die Nothwendigkeit der Bestimmung der Helligkeit der Pigmentfarben, welche bei Untersuchung des Farbenerkennungsvermögens benutzt werden. Westnik ophthalm. Juni-October.
- 4756. F. Küster. Der Farbensinn ein höchst verfeinerter Temperatursinn. Corr.-Bl. d. dtsch. Ges. f. Anthropol. München. XV. S. 4.
- 4757. E. MIÉVILLE. Nouvelle méthode de détermination quantitative du sens lumineux d chromatique. Arch. d'ophthalm. März-April.
- 4758. OFFERT u. RAYLEIGH. Colour-Blindness. Engineering. XXXVIII. S. 41.
- 4759. H. Parinaud. De l'intensité lumineuse des couleurs spectrales; influence de l'adaption rétinienne. Compt. Rend. Bd. 99. S. 937
- 4760, A. ROSENSTIEHL, Colour. Nature. XXXI. S. 58.
  4761, C. B. STEMER. Color-blindness. Fort Wayne Journ. of med. sc. IV. S. 1.
- 4762. E. v. Szilagyi. Ueber Bestimmung der Einwirkungsenergie der Pigmentforbes. Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 17.
- 4763 T. Tommassi, Le memoire locali e il Daltonismo. Sperimentale. LIII, S. 64. 1885.
- 4764. W. R. AMICK. Light and color. Cincin. Lancet a. Clinic. XV. S. 61.
- 4765. W. v. Bezold. Ueber Herstellung des Farbendreiecks durch wahre Farbenmischung. Münch, Ber. S. 305-324. - Wiedem. Ann. XXVI. S. 390-406.
- 4766. O. Bull. Farvesenstabeller. Forh. Norske med Selsk. i Kristiania. S. 48.
- 4767. S. M. Burnett, Are there separate centres for light-, form- and color-perception? Washington. Bull. Phil. Soc. VIII. S. 72.
- 4768. J. Charpentier. Définition, classification et notation des couleurs. Compt. Rend. Bd. 100. S. 808-810.

- 4769. J. Charpentier. Théorie de la perception des couleurs. Compt. Rend. Bd. 101. S. 275-277.
- 4770. Cunningham. On the Colour-sense, Nature. XXXII. S, 604-605.
- 4771. W. Dobrowolsky. Ueber den Unterschied in der Farbenempfindung bei Reizung der Netzhaut an einer und an mehreren Stellen zu gleicher Zeit. Pflüg. Arch. XXXV. S. 536-541.
- 4772. TH. GRAY. Colour blindness. London. 435 S.
- 4773. M. Heaton. The Sense of Colour. Nature. XXXII. S. 626. 4774. E. Hering. Ueber individuelle Verschiedenheiten des Farbensinnes. Lotos. N. F. VI. 4775. - Bemerkungen zu A. König's Kritik einer Abhandlung über individuelle Ver-
- schiedenheiten des Farbensinnes. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde, IX. S. 327-332.
- 4776. R. HILBERT. Das Verhalten der Farbenblinden gegenüber der anomalen Dispersion. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 233.
- 4777. Die subjectiven Farben und die Hering'sche Farbentheorie. Betz' Memorab. XXX. (2.) N. F. V. S. 65.
- 4778. Zur Physiologie der Retina. Pflüg. Arch. XXXVII. S. 123-126.
- 4779. A. König. Ueber Farbensehen und Farbenblindheit. du Bois' Arch. f. Physiol.
- 4780. Ein Fall pathologisch entstandener Violett-Blindheit. Verh. d. Berl. physik. Ges. IV. S. 65-69.
- 4781. Zur Kritik einer Abhandlung von Herrn E. Hering: Ueber individuelle Verschiedenheiten des Farbensinnes. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. Sept. S. 260.
- 4782. B. Kolbe. Zur Vergleichbarkeit der Pigmentfarbengleichungen. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. Juliheft. S. 193.
- 4783. J. v. Kries und Brauneck. Ueber einen Fundamentalsatz aus der Theorie der Gesichtsempfindungen. Dubois' Arch. S. 79-84.
- 4784. A. Lehmann. Versuch einer Erklärung des Einflusses des Gesichtswinkels auf die Auffassung von Licht und Farbe bei directem Sehen. Pflüger's Arch. XXXVI. S. 580-639.
- 4785. E. L. Nichols. On the Sensitiveness of the Eye to Colors of a Low Degree of Saturation. Silliman's Journ. (3.) XXX. S. 37-41.
- 4786. H. Parinaud. Sur l'existence de deux espèces de sensibilité à la lumière. Compt. Rend. Bd. 101. S. 821.
- 4787. F. Petruscheffsky. Ueber Farben bei künstlicher Beleuchtung. Journ. d. russ. phys.-chem. Ges. XVII. (Phys. Theil.) S. 35-42.
- 4788. C. Roberts. The detection of colour-blindness and imperfect eyesight. 2. Ausg. London.
- 4789. A, Rosenstiehl. Recherches sur les couleurs. Rev. Sc. XXXV. S. 765,
- 4790. Colour-blindness in Germany., Lancet. I. S. 140.
- 4791. Colour-blindness. Lancet. I. S. 764.

- 4792. Bickerton. Colour-blindness. Liverpool med.-chir. Journ. VI. S. 369.
- 4793. Remarks on colour-blindness. Lancet. II. S. 392.
- 4794. E. A. Browne. Painting by a colour-blind artist. Transact. of the ophthalm. soc. of the unit. kingd. VI. S. 443. Ophthalm. Rev. S. 111.
- 4795. Deeren. Physiologie de la perception des couleurs. Rec. d'Ophthalm. S. 129.
- 4796. FAVRE. Le pronostic du daltonisme. Arch. d'Ophthalm. VI. S. 229.
   4797. R. FERET. Essai d'application du calcul à l'étude des sensations colorées. Compt. Rend. Bd. 102. S. 44—47.
- Vérification expérimentale d'une nouvelle représentation géométrique des sensations colorées. Compt. Rend. Bd. 102. S. 256-259.
- 4799. A. E. Fick. Einige Bemerkungen über Farbenempfindung. Pflüger's Arch, XXXIX,
- 4800. P. Glan. Ein Grundgesetz der Complementärfarben. Pflüger's Arch. XXXIX. S. 53-61. - Wien, Ber. XCII. S. 906-913.
- 4801. E. Hering. Ueber Newton's Gesetz der Farbenmischung. Lotos, naturwiss. Jahrb. VII. S. 177. - Leipzig, Freytag. 92 S.
- 4802. R. Hilbert. Ueber die Erkenntlichkeit der Farben bei herabgesetzter Beleuchtung. Memorab. Heft 1.
- 4803. Ueber Farbensehen. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. Febr. S. 43.

- 4804, R. Hilbert. Beitrag zur Kenntnifs der transitorischen Farbenblindheit. Arch t. Augenheilkde. XVI. S. 417.
- 4805. Zur Kenntniss der permanenten Lichtempfindung. Memorab. Heft 4.
- 4806. A. KÖNIG und C. DIETERICI. Die Grundempfindungen und ihre Intensitätsvertheilug im Spectrum. Sitzgs.-Ber. d. preufs. Acad. d. Wiss. in Berlin. 29. Juli.
- 4807. F. Holmgren. Beitrag zur Young-Helmholtz'schen Theorie der Farbenempinden. Verh. d. physiol. Ges. zu Berlin. No. 18. — Verhandl. d. Skandinav. Naturford. Vers. in Christiania. 1886.
- 4808. E. Netz. Farbenblindheit oder Farbenunkenntniß? Pädagogische Studie eine farbenblinden Lehrers. Jena.
- 4809. Trève. Essai d'une explication physiologique des couleurs complémentaires. Comp. Rend. Bd. 102. S. 984.
- 4810. Webster, Fox und G. W. Gould. On heat considered as the retinal intermediate of light and color sensation. Americ. Journ. of Ophthalm. S. 175.
- 4811. The human color-sense considered as the organic response to natural stimul. New York. 20 S. — Americ. Journ. of Ophthalm. S. 233.
- 4812. T. W. Backhouse. The perception of colours. Nature. XXXVI. S. 531.
- 4813. W. v. Bezold. Ueber eine neue Methode zur Zerlegung des weißen Lichtes in Complementärfarben. Wiedem. Ann. XXXII. S. 165-167.
- 4814. BICKERTON. Colour-blindness; its present position in the mercantile marine serve.
  Brit. med. Journ. II. S. 498.
- 4815. Dogiel. Ueber den Einflus von Spectrumfarben auf die Menschen und There. (Russisch.) Abh. d. II. Congr. d. russ. Aerzte zu Moskau. II. S. 3.
- 4816. G. Govi. Du cercle chromatique de Newton. Compt. Rend. Bd. 105. S. 733-737.
- 4817. E. Hering. Ueber Holmgren's vermeintlichen Nachweis der Elementarempfordungen des Gesichtssinnes. Arch. f. d. ges. Physiol. XLI, S. 1-46.
- 4818. Beleuchtung eines Angriffes auf die Theorie der Gegenfarben. Arch. f. d. ga. Physiol. XL. S. 29-46.
- 4819. Gegenbemerkung an Kries. Pflüger's Arch. Bd. 41. S. 397.
- 4820. M. KNIES. Ueber die Grundfarben Ber. d. XIX. Vers. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg S 70.
- berg. S. 70.

  4821. Ueber Farbenempfindung und Farbenstörungen. Erster Theil. Arch. f. Augenheilkde. XVII, S. 379-403. Zweiter Theil. XVIII. S. 50-65.
- 4822. A. König. The modern development of Thomas Young's theory of colour vision.

  Rep. Brit. assoc. advanc. sc. for 1886. S. 431. (Uebersetzt und mit Noten versehen; Naturwissenschaftl. Rundschau. 1886. Extrabeilage zu No. 50.)
- 4823. Ueber Newton's Gesetz der Farbenmischung und darauf bezügliche Versuche des Herrn Eugen Brodhun. Sitzgs.-Ber. d. Königl. Preuß, Acad. zu Berlin. 8. 311 bis 317.
- 4824. J. v. Kries. Zur Theorie der Gesichtsempfindungen. Du Bois' Arch. f. Physiol. (1/2.) S. 113-119.
- 4825. Entgegnung an Herrn E. Hering. Pflüger's Arch. XLI. S. 389-397.
- 4826. J. T. Rudall. Colour-blindness and other defects of sight in some of their medico-legal aspects. Melbourne. 20 S.
- 4827. C. E. STROMEYER. Perception of colour. Nature. XXXV. S. 246 u. XXXVII. S. 79.
- 4828. H. W. Vogel. Ein Mischfarbenexperiment, Verh. d. Physik. Ges. Berlin. Vl. S. 28-29.
- 4829. G. F. Waters. Colour-blindness. Science. X. S. 179.
- 4830. E. Brodhun. Ueber das Leukoskop. Wiedemann's Ann. XXXIV. S. 897.
- 4831. G. A. CALDERON. Hemiacromatopsia derecta absoluta; conservación parcial de la percepción luminosa y de las formas. Revista di Oftalm. XII. S. 337.
- 4832. A. Charpentier. La lumière et les couleurs au point de vue physiologique. Paris, Baillière & f.
- 4833. A. FAVRE, Persistance de la guérison du Daltonisme congénital traité par l'azeroa. Gaz. hebd. de méd. (2.) XXXVI. S. 598.
- 4834. K. GROSSMANN. Colour-blindness. Brit. med. Journ. II. S. 275.
- 4835. E. Hering. Zur Theorie der Vorgänge in der lebendigen Sustanz. Lotos IX sep. Prag. 36 S.

- 4836. D. ISAACHSEN. Zur Farbenlehre. Pflüger's Arch. f. d. ges, Physiol. XLIII, S. 289
- 4837. M. Knies. Ueber Farbenempfindung und Farbenstörungen. Dritter Theil. Arch. f. Augenheilkde. XIX. S. 253-263.
- 4838. Objective Demonstration der Farbengrundempfindungen. Ber. d. intern. Ophthalm. Congr. zu Heidelberg. S. 186.
- 4839. J. v. Kries. Nochmalige Bemerkung zur Theorie der Gesichtsempfindungen. Du Bois' Arch. S. 380-388.
- 4840. G. Mackay. A discussion on a contribution to the study of hemianopsia, with special reference to acquired colour-blindness. Brit. med. Journ. II. S. 1033. - Ophthalm. Rev. S. 272.
- 4841. E. DAL POZZE. La discromatopsia. Studi sulla visione dei colori. Foligno. S. 370.
- 4842. O. C. Rios. De la cromatopseudopsia o ceguera de los colores. Rev. med. de Chile. Sant. de Chile. 1888/89. S. 385.
- 4843. H.W. Vogel. Beobachtungen über Farbenwahrnehmungen. Naturwiss. Rundsch. No. 15.
- 4844. Sulla cromatoscopia retinica nelle atrofie papillari. Boll. d'oculist Florenz. (2.) X.

#### 1889,

- 4845. G. Albertotti. Osservazioni sopra dipinti per rilevare alterazioni nella funzione visiva degli artisti Modena 1889.
- 4846. Deeren. Quelques aperçus sur les meilleurs moyens à prendre pour dresser une échelle chromatique. Rec. d'Ophthalm. S. 585-597.
- 4847. E. Dreher. Neue Farbenphänomene, ihre Erklärung und Bedeutung für unsere heutige Theorie der Farbenwahrnehmung. Naturwiss. Wochenschr. Bd. IV. S. 260-262.
- 4848. A. FAVRE. Notes pathologiques sur la fausse appréciation des couleurs. Lyon, méd. Bd. 62. No. 41. 44. 45. 46. 47.
- 4849. F. W. Edridge-Green. Colour blindness and colour-perception. Ophthalm. Rev. April. - Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. S. 172. - Arch. f. Augenheilkde. XXI. (1.) S. 119.
- 4850. The detection of colour-blindness. Brit. med. Journ. II. S. 1036.
- 4851. Ch. Henry. Sur un cercle chromatique, un rapporteur et un décimètre esthétique. Compt. Rend. CVIII. S. 169.
- 4852. Cercle chromatique, présentant tous les compléments et toutes les harmonies de couleurs, avec une introduction sur la théorie générale de la dynamogénie, autrement dit du contraste, du rhythme et de la mesure. Paris.
- 4853. F. Hillebrand. Ueber die specifische Helligkeit der Farben. Beiträge zur Psychologie der Gesichtsempfindungen mit Vormerkungen von E. Hering. Sitzgs.-Ber. d. k. Akad. d. Wiss. in Wien. Math.-naturwiss. Kl. XCVIII. 3. Abth. S. 70-122.
- 4854. A. Hodgkinson. Colour and its relation to the structure of coloured bodies. Mem. and Proc. Manchester. literar. and philos. 4 ser. S. 198.
- On the physiological phenomena of colour sensation. Mem. a. Proc. Manchester Literar. a. Philos. Soc. (4.) II. S. 215.
- 4856. M. Knies. Ueber Farbensinnstörung bei Sehnervenleiden. Ber. über. d. XX. Vers. d. ophthalm. Ges. in Heidelberg. S. 7-11.
  4857. A. P. Laurie, On Artist's Colours. Rep. Brit. Assoc. Newcastle-upon-Thyne. S. 541.
- 4858. C. Lucanus. Ueber die Schwäche des Farbensinnes. Arch. f. Augenheilkde. XXI. (1.) S. 41-50.
- 4859. J. SPILLER. An experiment in colour-blindness. Rep. of the Brit. Assoc. for 1889. S. 518. - Photogr. News. 20. Septbr.
- 4860. A. Stevens. Color-blindness. Science. XIII. S. 39.
- 4861. H. WÜRDEMANN. Color perception. Amer. Journ. of Ophthalm. S. 163.
- 4862. Color-blindness. Science. XIII. S. 91.
- 4863. Colour-blindness and defective far-sight among the seamen of the mercantile marine. Nature, S. 438.

- 4864. A. Bergh. Der Farbensinn nebst angeborener und erworbener Farbenblindheit.
- 4865. Berry. A suggestion as to the function of some of the retinal elements. Ophthalm. Rev. Mai. S. 135.

- 4866. Berry. Critical remarks on the theories of fundamental colour sensation.

  Ophthalm. Hosp. Rep. XIII. (1.)
- 4867. Bickerton. Colour-blindness. A criticism of the Board of Trade tests. Brit. med. Journ. 8. März. No. 1523.
- 4868. R. BRUDENELL CARTER. Colour-Vision and Colour-Blindness. Lecture deliceral at the Royal Institution. Nature. 15. Mai. S. 55-61.
- 4869. E. Canestrini. Esperienze di ottica fisiologica. Atti della Soc. Ven. Trentina a Scienze Naturali. XI.
- 4870. J. LARDNER GREEN. On colour-blindness. Brit. med. Journ. 1. Febr.
- 4871. CH. HENRY. La lumière, la couleur et la forme. Rev. Sc. XLVI. No. 10 u. 12
- 4872. E. Hering. Die Untersuchung einseitiger Störungen des Farbensinnes mittekt hisocularer Farbengleichungen. v. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVI. 3. Abth. S. 1-23.
- 4873. Prüfung der sogenannten Farbendreiecke mit Hülfe des Farbensinnes excentrische Netzhautstellen. Pflüger's Arch. XLVII. S. 417-438,
- 4874. C. Hess. Ueber die Tonänderungen der Spectralfarben durch Ermüdung der Nethaut mit homogenem Lichte. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVI. Abth. 1, S. 1—31.
- 4875. F. Kreyssig. Ueber perverse Lichtempfindung. Mitth. a. d. ophthalm. Klin, in Tübingen. II. S. 329.
- 4876. C. KROMAN, Sur le système de nos sensations des couleurs. Overs. K. Dansk. Vid. Sels. Forh. S. 295-310.
- 4877. G. MACKAY. Colour-blindness. Brit. med. Journ. No. 1562. S. 1251.
- 4878. Colour-blindness and defective sight in relation to public duty. Brit. med. Journ. No. 1568, S. 123.
- C. A. OLIVER. Another theory of defective colour-vision (colour-blindness). Edinb. med. Journ. XXXVI. S. 325.
- 4880. M. REICH. Zur Pathologie der Farbenempfindung. (Russisch) Sitzgs.-Ber. d. Kanker med. Ges. XXVII. No. 13.
- 4881. A. Schuster. Experiments with Lord Rayleigh's Colour Box. Proc. of the Roy. Soc. XLVIII. No. 293. S. 140-149.
- 4882. O. Sommerville, Another theory of defective colour vision (colour-blindness). Edinb. med. Journ. No. 424, S. 325.
- 4883. G. L. Swanston. Colour-blindness amongst seamen. Lancet. II. S. 1111.
- 4884. J. L. Thompson, The abuse of alcohol and tobacco a cause of aquired colour-blindness.

  Kausas City med. Record. August.
- 4885. H. W. Vogel. Ueber Farbenwahrnehmungen. Verh. d. physik. Ges. zu Berlin. Jahrg. 9. No. 1.
- 4886. W. DE W. ABNEY. On the examination for colour of cases of tobacco scotoma, and of abnormal colour-blindness. Proc. of the Roy. Soc. XLIX. S. 491—509.
- 4887. The numerical registration of colour. Preliminary Note. Proc. of the Roy. Soc. XLIX. S. 227—233.
- 4888. Colour Measurement and Mixture. London. Soc. for promoting Christian Knowledge.
- 4889. A. CHARPENTIER. Phénomènes de coloration apparente observés sous l'influent d'excitations lumineuses instantanées. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. III. (26.)
- 4890. Remarques et expériences au sujet de la coloration entoptique des lumières blanches instantanées. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. III. (26.) S. 601—604.
- 4891. F. W. Edridge-Green, Colour-blindness and colour-perception. Brit. med. Journ. No. 1617. S. 1356.
- 4892. H. v. Helmholtz. Kürzeste Linien im Farbensystem. Berl. Sitzgs.-Ber. 17. Dec. S. 1071-1083. Zeitschr. f. Psychol. III. S. 118-122.
- 4893. Versuch, das psychophysische Gesetz auf die Farbenunterschiede trichromatischer Augen anzuwenden. Zeitschr. f. Psychol. III. S. 1-20.
- 4894. E. Hering. Untersuchung eines total Farbenblinden. Pflüger's Arch. Bd. 49. S. 563-609.
- 4895. E. LOMMEL. Berechnung von Mischfarben. Abh. d. k. bayr. Akad. d. Wiss. München. Franz. 25 S. Wied. Ann. Bd. 43. S. 478—497.
- 4896. M. Sachs. Ueber die specifische Lichtabsorption des gelben Fleckes der Netzhaul. Pflüger's Arch. Bd. 50. S. 574-587.

- 4897. W. DE W. ABNEY and E. R. FESTING. Colour Photometry. London, Phil. Transact. Vol. 183. S. 531-565.
- 4898. A. ANGELUCCI. L'occhio et la Pittura. Diss. inaug.
- 4899. BICKERTON. On colour-blindness. London, Macmillan.
- 4900. A. CHAUVEAU. Couleurs fondamentales. Acad. des Scien. 21./28. Novbr. 4901. GALEZOWSKI. De l'hémianopsie chromatique dans une amblyopie nerveuse. Rec. d'ophthalm. No. 10. S. 576.
- 4902. Guaita. Prüfung der Gemälde von Beccafumi mit Rücksicht auf die Farbenempfindung des Malers. XIII. Congr. d. ital. ophthalm. Ges. in Palermo. April.
- 4903. A. König u. C. Dieterici. Die Grundempfindungen in normalen und anomalen Farbensystemen und ihre Intensitätsvertheilung im Spectrum. Zeitschr. f. Psychol. IV. S. 241-347. Auch sep. Hamburg, L. Voss. 107 S.
- 4904. W. Pole. Some unpublished data on colour-blindness. Philos. Mag. (5:) 34. 8. 100-114.
- 4905. Further data on colour-blindness. II. Philos. Mag. (5.) 34. S. 439-443.
- 4906. O. N. Rood. On a colour System. Americ. Journ. of science. XLIV. S. 263-270.
- 4907. RUTHERFORD. On colour sense. Proc. of the Roy. Soc. of Edinb.

- 4908. W. DR W. ABNEY. The sensitiveness of the eye to light and colour. Nature. XLVII. S. 538—542.
- 4909. W. BAILY. Notes on the construction of a colour map. Philos. Mag. (5.) XXXV S. 46-47.
- 4910. E. Brodhun. Die Gültigkeit des Newton'schen Farbenmischungsgesetzes bei dem sog. grünblinden Farbensystem. Zeitschr. f. Psychol. V. S. 323-334
- 4911. DE DANTEC. De la sensibilité colorée. Soc. d'anat. et de physiol. de Bordeaux. 26. Juni. — Compt. Rend. de la Soc. de Biol. (9.) V. S. 718-722.
- 4912. C. LADD-FRANKLIN. On theories of light-sensation. Mind. (N. S.) II. No. 8. S. 478—490.
- 4913. P. GLAN. Zum Grundgesetz der Complementürfarben. Wiedemann's Ann. f. Phys. u. Chem. Bd. 48. S. 307-327.
- 4914. J. B. HAYCRAFT. A new Hypothesis concerning Vision. Proceed. of the Roy. Soc. LIII. No. 322. S. 78. LIV. No. 327. S. 272-274.
- 4915. E. Hering. Ueber den Einflus der Macula lutea auf spectrale Farbengleichungen. Pflüger's Arch. Bd. 54. S. 277-312.

  4916. J. W. Lovibond. Measurement of light and colour sensations. George Gill & Sons,
- London.
- 4917. W. Pole. Further data on colour-blindness. III. Philos. Mag. Jan. S. 52-62.
- 4918. Further data on colour-blindness. IV. Philos. Mag. XXXVI. No. 219. S. 188-195.
- 4919. Data on the phenomena of colour-blindness, chiefly derived from foreign sources. Proc. of the Roy. Soc. of Edinb. 16. Jan. XX. S. 103-140.
- On the present state of knowledge and opinion in regard to colour-blindness. Transact. of the Roy. Soc. of Edinb. XXXVII. (2.) No. 22. S. 441—479.

- 4921. A. Angelucci. La funzione visiva dei vecchi e i suoi effetti sull' impiego del colore in pittura. Arch. di Ottalm. II. S. 3 u. 69.
- 4922. R. B. CARTER. The quantitative determination of colour vision. The Lancet. No. 3681. S. 665.
- 4923. Cognacq. De la sensibilité colorée. Thèse de Bordeaux. 1893-1894.
- 4924. DUFOUR. A propos de la théorie de la vision des couleurs. Ann. d'ocul. CXI. S. 350—371.
- 4925. E. Hering. Ueber angebliche Blaublindheit der Fovea centralis. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 59. S. 403-414.
- 4926. R. HILBERT. Die individuellen Verschiedenheiten des Farbensinnes zwischen den Augen eines Beobachters. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 57. S. 61-64.
- 4927. A. König. Ueber den menschlichen Sehpurpur und seine Bedeutung für das Sehen-Sitzgs.-Ber. d. Acad. d. Wiss. zu Berlin. S. 577-598.
- 4928. W. NICATI. Esthésiométrie et photométrie oxyopiques. Arch. d'Ophthalm. XIV. (5.) S. 297-302.

- 4929. E. Tonn. Ueber die Gültigkeit von Newton's Farbenmischungsgesetz. Zeitschr. 4
  Psychol. VII. S. 279-304.
- 4930. J. Wallace. The physical and physiological basis of colour. Univ. med. Mag. 4931. Th. Young. Ocuves ophthalmologiques. Ins Französische übersetzt und mit Noten versehen von M. Tscherning. Kopenhagen, Höst u. Sön. 248 S.

### c) Neuere Theorien der Farbenempfindung.

#### 1867

4932. W. Zenker. Versuch einer Theorie der Farbenperception. Arch. f. mikrosk. Aust. III, S. 249—261.

#### 1870.

- 4933, J. CZERMAK. Schopenhauer's Theorie der Farbe. Wien. Acad. Ber. Bd. 62. S. 393-411.
- 4934. A. Schopenhauer. Ueber das Sehen und die Farben. 3. Aufl. Herausg. v. Frauenstädt. Leipzig.
- 4935. A. M. MAYER. The history of Young's Discovery of his Theory of Colors. America Journ. of Sc. a. Arts. (3 Ser.) IX. No. 52. S. 251-267.

#### 1876

- 4936. Alix. Sur la théorie de la vision. Inst. S. 116,
- 4937. L. Happe. Ueber den physiologischen Entwickelungsgang der Lehre von den Fartes. Ber. d. Aerztekammer v. Braunschweig.

#### 1879.

4938. ROSENTHAL. Théorie des Couleurs. Rev. Scientif. (2.) IX. No. 14. S. 316-322. Deutsch in der Deutschen Revue. December.

#### 1000.

4939, W. Krenchel. Ueber die Hypothesen von Grundfarben, Arch. f. Ophthalm. XXVI. (1.) S. 91.

#### 1881.

- 4940. F. Boll. Thesen und Hypothesen zur Licht- und Farbenempfindung. Mit einer Vorbemerkung von H. Helmholtz. Arch. f. Anat. u. Physiol. Physiol. Abth. S. 1-38.
- 4941. W. Preyer. Ueber den Farben- und Temperatursinn mit besonderer Rücksicht auf Farbenblindheit. Pflüger's Arch. Bd. 25. S. 31-100. Sep. Bonn.

#### 1882

- 4942. E. LANDOLT. Théorie de la perception des couleurs. Arch. d'Ophthalm. II. S. 79. 4943. J. Soury. Nouvelles théories scientifiques du sens des couleurs Hering, Preyet.
- Charpentier. Rev. Scientif. Paris. XXX. S. 132. 4944. — Philosophie naturelle. Le sens des couleurs. Paris. Cap. VI.

#### 1884

- 4945. A. Angelucci. Una nuova teoria sulla visione. Communic. preventiva presentata all'Acad. med. di Roma. 14. Juli.
- 4946. C. A. OLIVER. A correlation theory of Color-perception. Philadelphia mcd. Times. 1883-1884, XIV, S. 715.

- 4947. Gradenigo. Eine neue Theorie über den Schact. Allg. Wien. med. Zeitg. No. 12-8, 121
- 4948. C. A. OLIVER. A correlation theory of Color-perception. Americ. Journ. of med. Sc. Philadelphia. Bd. 89. S. 98-127, 462-482.
- 4949. H. PARINAUD. Influence inégale de l'adaptation rétinienne sur les lumières de réfrangbilité différente; la sensibilité dans la macula et les parties periphériques; rôle de pourpre visuel. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophthalm. III. S. 329. 1886.
- 4950. A. ANGELUCCI Una nuova theoria sulla visione. Terza communicazione precentiva. Cagliare.
- 4951. Une nouvelle théorie de la vision. Rec. d'ophthalm. S. 34.
- 4952. S. M. Burnett. The new theory of color-perception. Americ. journ. of ophthalm-Vol. III. S. 278-280.

- 4953. Gradenigo. Sulla teoria di Angelucci. Ann. di Ottalm. S. 450.
- 4954. A. GOELLER. Die Analyse der Lichtwellen durch das Auge. Du Bois' Arch. f. Physiol. S. 139-162.
- 4955. G. Norrie. Dr. Waldemar Krenchel's mechanische teori for lysfornemmelsen. (K.'s mechanische Theorie der Lichtempfindung.) Ugeskrift f. läger. (4). XVIII. No. 19, 20 n. 21
- 4956. W. Wundt. Die Empfindung des Lichtes und der Farben. Philos. Stud. IV. S. 312 bis 389.
- 1889.
  4957. CH. V. BURTON. Versuche über Farbenwahrnehmung und über eine photoelektrische Theorie des Sehens. Proc. of the Cambridge Phil. Soc. VI. S. 308.
- 4958. G. NORRIE. Waldemar Krenchel's Grundzüge einer mechanischen Theorie der Lichtempfindung. Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos. XIII. S. 145-159.
- 4959. PREOBRASCHENSKY. Hypothese des Farbenschens. Journ. russ. phys. chem. Ges. XXI. Phys. Teil. S. 248—259. Journ. de Phys. (2.) IX. S. 538. (1890.) 1890.
- 4960. F. W. Edridge-Green. A new theory of colour-blindness and colour-perception. Proc. of the roy. soc. XLVII. S. 176.

  1891.
- 4961. R. E. Liesegang. Theorien der Farbenempfindung. Phot. Arch. April. 1892.
- 4962. CHR. LADD-FBANKLIN, Eine neue Theorie der Lichtempfindungen. Zeitschr. f. Psychol. IV. S. 211-221.

#### 1898.

- 4963. H. EBBINGHAUS. Theorie des Farbensehens. Zeitschr. f. Psychol. V. S. 145—238. Auch sep.. Hamburg, L. Voss. 94 S. 1894.
- 4964. C. LADD FRANKLIN. Prof. Ebbinghaus' theory of colour vision. Mind. (N. S.) III No. 9. S. 98-105.
- 4965. J. v. Kries. Ueber den Einstuss der Adaptation auf Licht- und Farbenempfindung und über die Function der Stäbchen. Ber. d. naturf. Ges. zu Freiburg i. B. IX. (2.) S. 61-70. Freiburg i. B., Mohr. 14 S.
- 4966. W. NICATI. Principes de chroologie ou synthèse physiologique de la couleur. Compt. Rend. de l'Acad. des Sienc. Bd. 119. S. 917—919.
- 4967. H. PARINAUD. La sensibilité de l'oeil aux couleurs spectrales; fonctions des élements rétiniens et du pourpre visuel. Ann. d'ocul. Bd. 112. (4.) S. 228.
- 4968. D. Turner. A theory of electrical vision. The Lancet. No. 3722. S 1535.

### d) Peripheres Farbensehen.

#### 1870.

- 4969. J. Cl. Maxwell. On colour vision at different points of the retina. Engineer. XXX. S. 268. Rep. Brit. Assoc. XL. Liverpool 40.
- 4970. M. Wolnow. Zur Farbenempfindung. Arch. f. Ophthalm. XVI. (1.) S. 212.
- 4971. E. RÄHLMANN. Ueber Farbenempfindung in den peripherischen Netzhautpartien in Bezug auf normale und pathologische Brechungszustände. Halle. Inaug. Diss.
- 4972. A. Fick. Zur Theorie der Farbenblindheit. Verh. d. physik.-med. Ges. zu Würzburg. N. F. V. S. 129.
- 4973. E. LANDOLT. Farbenperception der Netzhautperipherie. Klin. Monatebl. f. Augenheilkde. XI. S. 376-377.

#### 1874

- 4974. Krökow. Objective Farbenempfindungen auf den peripherischen Theilen der Netzhaut. Arch. f. Ophthalm. XX. (1.) S. 255. Moskauer ärztl. Anz. No. 15 u. 16.
- 4975. E. LANDOLT. De la perception des couleurs à la periphérie de la rétine. Ann. d'Ocul. S. 1.

- 4976. E. Rählmann. Ueber Verhültnisse der Farbenempfindung bei indirectem und directen Sehen. Arch. f. Ophthalm. XX. (1.) S. 15.
- 4977. A. CHODIN, Zur Lehre von den Farbenempfindungen auf der Peripherie der Netzhad. Petersb. med. Anz. No. 10-13.
- Klug. Ueber Farbenempfindung bei indirectem Sehen. Arch. f. Ophthalm. XXI (1) S. 251-295.
- 4979. TREITEL. Prüfung des Gesichtsfeldes mit Pigmentfarben. Diss. Königsberg.
- 4980. Ueber das Verhalten der peripheren und centralen Farbenperception bei Atrophie nervi optici. Inaug. Diss. Königsberg. 1877.
- 4981. A. CHARPENTIER. De la vision avec les différentes parties de la rétine. Arch de physiol. No. 6.
- 4982. A. CHODIN. Ueber die Empfindlichkeit für Farben in der Peripherie der Netzhaut. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXIII. (3.) S. 177-208.
- 4983. E. Landolt u. A. Charpentier. Des sensations de lumière et de couleurs dans la vision directe et dans la vision indirecte. Compt. Rend. Bd. 86. S. 495—497. Gaz. méd. de Paris. No. 10. S. 120.
- 4984. Treitel. Ueber den Werth der Gesichtsfeldmessung mit Pigmenten für die Auffassung der Krankheiten des nervösen Schapparats. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXV. (2.)
- 4985. R. Butz. Vorläufige Mittheilungen über Untersuchungen der physiologischen Funktiones der Peripherie der Netzhaut. Arch. f. (Anat. u.) Physiol. S. 437—445.
- 4986. J. Macé de Lépinay und W. Nicati. Contribution à l'étude du champ visul des couleurs. Arch. d'ophthalm. I. No. 6 u. 7. S. 437 u. 506.
  1883.
- 4987. R. Butz. Untersuchungen über die physiologischen Funktionen der Peripherie der Netzhaut. Dissert. Dorpat.
- 1884.

  4988. W. Dobrowolsky. Ueber den Unterschied in der Farbenempfindung bei Reizung der Netzhaut an einer und an mehreren Stellen zu gleicher Zeit. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XXXV. S. 537-541. St. Peterburger med. Wochenschr. S. 398.
- 4989. A. CHARPENTIER. La perception lumineuse est-elle la même sur toute l'étendue de la rétine? Compt. Rend. de la Soc. de Biol. II. S. 333.
- 4990. Albini. Della visione indiretta delle forme e dei colori. Giorn. della R. Accad di Med. No. 7-8.
- 4991. Albini. Sulla visione indiretta delle forme e dei colori. Ann. di Ottalm. XV. S. 482.
- 4992. A. E. Fick. Studien über Licht- und Farbenempfindung. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XLIII. S. 441.
- 1889.
  4993. V. Basevi, Sulla sensibilità della periferia della retina per la luce e per i colori in occhi normali ed in alcuni casi patologici. Ann. d'Ottalm. XVIII. S. 41. Arch. f. Augenheilkde. XXI. (1.) S. 119.
- 4994, E. Hering. Ueber die Hypothesen zur Erklärung der peripheren Farbenblindheit. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXV. (4.) S. 63-83.
- 4995. C. Hess. Ueber den Farbensinn bei indirectem Sehen. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXV. (4.) S. 1—62. — Ber. über d. XX. Vers. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg-S. 24.
- 4996. A. Fick. Zur Theorie des Farbensinnes bei indirectem Sehen. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol, XLVII. S. 274-285.
- 4997. E. Hering. Berichtigung zur Abhandlung über periphere Farbenblindheit. Graeie's Arch. f. Ophthalm. XXXVI. (1.) S. 264.

4998. E. Hering. Prüfung der sogenannten Farbendreiecke mit Hülfe des Farbensinnes excentrischer Netzhautstellen. Pflüger's Arch. XLVII. S. 417-438. 1892.

Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVIII. S. 145 4999. E. Hegg. Zur Farbenperimetrie. bis 168. Diss. Bern.

5000. O. Bull. Sur la périmétrie au moyen de pigments colorés. Ann. d'Ocul. CX.

5001. E. Hegg. La périmétrie des couleurs. Ann. d'Ocul. CIX. S. 321.

5002. A. KIRSCHMANN. Die Farbenempfindung im indirecten Sehen. Erste Mittheilung. Philos. Stud. VIII. S. 592-614. 1894.

5003. OLE BULL. Sur la périmétrie au moyen des pigments colorés. Ann. d'Ocul. CXI. S. 284.

5004. A. DROTT. Die Außengrenzen des Gesichtsfeldes für weiße und farbige Objecte bei normalem Auge. Diss. Breslau. 32 S.

5005. E. Hegg. Sur la périmétrie au moyen de pigments colorés. Ann. d'Ocul. CXI. S. 122.

### e) Methoden, Apparate, Farbenproben u. s. w. zur Untersuchung des Farbensinnes.

Betreffs der Untersuchung mit dem Farbenkreisel ist auch die Litteratur in § 22 zu beachten.

1865.

5006. E. Rose. Ueber die einfachsten Untersuchungsmethoden Farbenkranker. Berl. klin. Wochenschr. No. 31.

5007. E. Ketteler. Analytisch-synthetischer Mischfarbenapparat. Pogg. Ann. Bd. 141. S. 604--607.

5008. Fr. Holmgern. Methoden zum schnellen Diagnosticieren der verschiedenen Arten von Farbenblindheit. Upsala Läkuref. Förh. IX. S. 577-578.

5009. Jeaffreson. Photoperimeter. Ann. d'Ocul. LXXII. 11. Ser. (2.) S. 115. 5010. H. Snellen u. E. Landolt. Die Functionsprüfungen des Auges. Gräfe Sämisch' Handb. d. ges. Augenhikde. Bd. III. Cap. I. 1876.

5011. W. v. Bezold. Der Farbenmischer. Catalogue of the Spec. Loan Coll. of Scient. Apparatus. London. I. S. 139. No. 972.

5012. ROSENSTIEHL. De l'emploi des disques rotatifs pour l'étude de sensations colorées. Compt. Rend. Bd. 84. S. 1133-1136. 1878.

5013. H. COHN. Gestickte Buchstaben zur Diagnose der Farbenblindheit. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. S. 77-78.

- Ueber die spectroscopische Untersuchung Farbenblinder. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. S. 264-266 u. 288.

5015. — Der Simultan-Contrast zur Diagnose der Farbenblindheit. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. S. 35-36.

5016. A. DAAE. Lidt om Undersögelse af Farvesandsen. (Anleitung zur Untersuchung Farbenblinder.) Norsk. Mag. f. Lägevid, 3 R. VII. S. 450-455. VIII. S. 81.

5017. - Farbenblindheit und Entdeckung von Farbenblinden. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. S. 10-11.

Die Farbenblindheit und deren Erkennung. Uebers. v. M. Sänger. Berlin, Dörffel & Hirschwald.

5019. H. Don. Echelle pour mésurer l'acuité de la vision chromatique. Paris, Masson. 16 S. Basel-Lyon, Georg. — Ber. üb. d. Vers. d. Heidelb. ophthalm. Ges. S. 188.

5020. J. HIRRLINGER. Prüfungs und Uebungstafeln zur Untersuchung des Farbensinnes. Stuttgart, Moser.

5021. J. Hirschberg. Das Doppelspectroscop zur Analyse der Farbenblindheit. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. S. 248.

V. HELMHOLTZ, Physiol. Optik, 2. Aufl.

- 5022. F. Holmgren. An die Ärzte Schwedens betreffs der Farbenblindheit. Upsala Läkarel. Förb. XIV. S. 60-72.
- 5023. E. LANDOLT. Chromatomètre. Corresp.-Bl. f. Schweiz. Aerzte. No. 22.
- 5024. H. Magnus. Zur spectroscopischen Untersuchung Farbenblinder. Centralbl. f. pratt. Augenheilkde. II. S. 80-81, 233-235 u. 287.
- 5025. E. Peltger. Ueber Prüfung des Farbensinnes. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II 8.50.
- 5026. J. STILLING. Tafeln zur Bestimmung der Roth-Grünblindheit. Leipzig.
- 5027. Tafeln zur Bestimmung der Blau-Gelbblindheit. Cassel, Fischer.

- 5028. ANESHÄUSEL. Zur Erkennung der Farbenblindheit. Aerztl. Mitth. aus Baden. XXXIII. (11.)
- 5029. E. Brabock. Échelle de couleurs publié par la Soc. sténochromique de Para-Anthrop. Inst. London. IX. S. 19-22.
- 5030. A. Dane. Pseudo-isochromatische Proben zur Untersuchung des Farbensinnes. Nord. Mag. 3 R. IX. 10 Forh.
- 5031. F. C. Donders. Ueber pseudo-isochromatische Muster zur Prüfung der Farbenblindheit. Ber. d. XII. Vers. d. ophthalm. Ges. — Klin. Monatsbl. f. Augenhikde. XVII. S. 171.
- 5032. J. HIRSCHBERG. Ueber eine Modification des Spectroscops zur Prüfung der Farterblinden. Physiol. Ges. zu Berlin. 17. Jan. — Dtsch. med. Wochenschr. No. 37. Arch. f. Augenheilkde, IX. S. 116.
- 5033. Das Doppelspectroscop zur Analyse der Farbenblindheit. Centralbl. f. Augenheilkde. III. 55—56.
- 5034. F. Holmgren. Apparat för diagnos af färgblindhetens arter. Upsala Läkaref Förh. XIV. S. 91
- 5035. Meddelande om spektroskopiska undersökningar af färgsinnet. Upsala Läkaraf. Förh, XIV. S. 307.
- 5036. MOELLER. Etude critique des méthodes d'explorations pour les recherches des daltoniers dans le personel des chemins de fer. Bull. de l'Acad. de Belg. XIII. (2.) 8, 283-330.
- 5037. NIKITIN. Zur Frage der quantitativen Bestimmung des Farbensinnes. Inaug. Diss.
- 5038. Pelüger. Methoden zur Untersuchung der Farbenblindheit. Corresp.-Bl. f. Schweit. Aerzte. IX.
- 5039. J. Stilling. Tafeln zur Bestimmung der herabgesetzten Farbenempfindlichkeit für Roth-Grün, sowie zur Entdeckung der Simulation der Farbenblindheit. Leipzig.
- 5040. Galezowski. Mesure de la puissance chromatique de l'oeil; Chromatoscope. Gal. méd. de Paris. No. 26, S. 340. Gal. hebd. No. 26, S. 420.
- 5041. Échelles portatives des caractères et des couleurs pour mesurer l'acuité visuelle.
  Paris, Baillière et fis.
- 5042. M. GROSSMANN. Ueber die Messung der Schärfe des Farbensinnes. Greifswald Diss. 39 S. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. IV. S. 298.
- 5043. J. F. HEAD. Tests for color-blindness. Med Record. S. 496. May 1.
- 5044. Maréchal Appareil pour la détermination de l'acuité visuelle et de la vision de couleurs. Compt. Rend. du 6. congr. périod. intern. d'ophthalm. à Milan. 1880.
- 5045. J. JEFFRIES. Colour-blindness, its Examination and Providence. Lancet. II. (1.) S. 7-9.
- 5046. PFLÜGER. \* Chromatoptometer. Ann. di Ottalm. IX. S. 397.
- 5047. Tafeln zur Bestimmung der Farbenblindheit. Bern, Dalp.
- 5048. W. TROMSON. An instrument for the detection of color-blindness. Transact. of the Americ. Ophthalm. Soc.
- 5049. Wood. Ophthalmic Test-Types and Color-Blindness-Tests. New-York, Wood u. Co. 1881.
- 5050. BADAL. Echiquier pour l'examen de la vision des couleurs. Le Sud-Ouest med.
- 5051. O. Bull, A new method of examining and numerically expressing the colour perception.

  Transact. of the internat. med. Congr. London. III S. 49.
- 5052. Nouvelle méthode pour l'examen et l'expression numérique du sens chromatique. Intern. med. Soc. — Ann. d'Ocul. July u. Aug. S. 71.
- 5053. H. COHN. Neue Prüfung des Farbensinnes mit pseudo isochromatischen Tafen. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. V. S. 372—378.

- 5054. H. Cohn. Ueber die schnellste, einfachste und zuverlässigste Methode zur Entdeckung der Farbenblindheit. Berl. klin. Wochenschr. No. 19. Bresl. ärztl. Zeitschr. III. S. 200.
- 5055. F. C. Donders. Over spectroscopen en spectroscopisch onderzoek, tot bepaling van den kleurzin. K. Acad. van Wetensch. 26. Febr. 3 S.
- 5056. Ueber Spectroscope und spectroscopische Untersuchungen zur Bestimmung des Farbensinnes. Klin. Monatsbl, f. Augenheilkde. Mai.
- 5057. P. Glan. Ophthalmospectroskop. Ber. üb. d. wiss. Instr. a. d. Berl. Ausstellung im Jahre 1879. S. 304.
- Ueber Apparate zur Untersuchung der Farbenempfindungen. Pflüger's Arch. Bd. 24. S. 307-328.
- 5059. G. DE GRANDMONT. Sur un procédé expérimental pour la détermination de la sensibilité de la rétine aux impressions lumineuses colorées. Compt. Rend. Bd. 92. S. 1189.
- 5060. F. Holmgren. Underrättelse angående ensidig färgblindhet. Upsala Läkaref. Förh.
- 5061. Keersmaecker. Diagnostic du daltonisme par la méthode dite des laines colorées. Rev. d'ocul. du sud-ouest. 5. S. 97.
- 5062. B. Kolbe. Farben-Sättigungstafeln zur graduellen Abschätzung der Farbenblindheit.
- Mit dtsch.-russ.-franz. Text. Petersburg, Kranz. Leipzig, Steinacker.

   Ueber die zweckmäsigsten Methoden zur Massenprüfung des Farbensinnes. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. V. S. 368-372.
- 5064. Beschreibung eines Farbenmessers zur numerischen Bestimmung von Pigmentfarben und zur graduellen Abschätzung der Farbenblindheit. St. Petersb. med. Wochenschr. No. 18. S. 154.
- 5065. J. MARÉCHAL. Un appareil pour l'appréciation de l'acuité chromatique dans un examen sommaire du personnel de la marine et des chemins de fer. Transact. internat. med. Congr. 7. sess. London, III. S. 126.
- 5066. L. Mauthner. Ueber farbige Schatten, Farbenproben und erworbene Erythrochloropie. Wien. med. Wochenschr. No. 38/39.
- 5067. CH. A. Oliver. Description of a color-sense measure. Arch. of Ophthalm. X. No. 4. 5068. E. PELUGEB. Zur Diagnose der Farbenblindheit. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. V. S. 206.
- 5069. Schenkl. Die Behelfe zur Diagnose der Roth-Grünblindheit. Prag. med. Wochenschr. No. 19, 27 u. 48.
- 5070. A. Rosenstiehl. Détermination des sensations colorées fondamentales par l'étude de la répartition des couleurs complémentaires dans le cercle chromatique. Compt. Rend. Bd. 92. S. 357-360.
- 5071. R. Rothe. Farbenkreisel nebst Musterkarte der farbigen Papierscheiben zu Gleichungen. Prag. - Ann. d'Oculist. Bd. 85, S. 181. 1882.
- 5072. O. Bull. Chromatoptometrische Tabelle. Christiania, Aschehong.
- 5073. A. Geissler. Die Farbenblindheit, ihre Prüfungsmethoden und ihre practische Bedeutung. Leipzig.
- 5074. A. Handl. Ein optisches Experiment. Carl's Repert. XVIII. S. 307. 5075. H. Helmholtz. Bemerkungen zum Leukoskop. Verh. d. Berl. physik. Ges. No. 2.
- 5076. A. König. Ueber das Leukoskop. Verh. d. Berl. physik. Ges. No. 2. S. 1-5.
- 5077. J. Maréchal. Appareil pour explorer la vision des couleurs. Brest.
- 5078. C. A. OLIVER. Beschreibung eines Farbensinnmessers. Arch. f. Augenheilkde. XII, S. 91.
- 5079. E. Pelüger. Methode zur Prüfung des Farbensinnes mit Hülfe des Flor-Contrastes. 2. Aufl. Bern, Dalp.
- 5080. Rosenstiehl. De l'emploi des disques tournantes pour l'étude des sensations colorées. Compt. Rend. No. 21.
- 5081. J. Stilling. Pseudo-isochromatische Tafeln für die Prüfung des Farbensinnes. Cassel, Fischer.
- 5082. X. Galezowski. Échelles optométriques et chromatiques pour mesurer l'acuité de la vision, les limites du champ visuel et la faculté chromatique. Paris.
- 5083. F. Holmgren. Ueber die beste Art, die einseitige Farbenblindheit zu entdecken. Upsala Läkaref. Förh. XVIII. S. 533-539.

- 5084. A. König. Das Leukoskop und einige mit demselben gemachten Beobachtungen. Wiedemann's Ann. XVII. S. 990—1008. Zeitschr. f. Instrumentenkde III. S. 20—26.
- 5085. B. Kolbe Beitrag zur qualitativen und quantitativen Prüfung des Furbensiem vermittelst der Pigmentfarben. Arch. f. Augenhlkde. XIII. S. 53. — Petersb. med. Wochenschr. VIII. S. 66.
- 5086. Pelüger. Neue Methode zur quantitativen Bestimmung des Licht- und Farbensinse. Ber. d. ophthalm. Ges. Heidelberg. S. 189.
- 5087. J. PITHIOT. Apparat zur Auffindung und Bestimmung von Farbennuanen, webbesich aus der Zusammensetzung einfacher Farben ergeben. Zeitschr. f. Instrumentenkte IV. S. 73.
- 5088. RIBIRIO DOS SANTONS. Chromatoscope. Ann. d'Ocul. Bd. 90, S. 190.
- Szill. Pflüger's Untersuchungsmethode zur Erkennung der Farbenblindheit. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde, S. 234. — Szemeszet. No. 5.
- 5090. A. CHARPENTIER. Nouveau modèle d'instrument destiné à l'examen clinique de la sensibilité lumineuse et de la perception des couleurs. Arch. d'Ophthalm. S. 210.
- 5091. R. Hilbert. Eine neue Methode, Farben zu mischen. Humboldt. III. Heft 7,
   5092. Ein neues und bequemes Mittel zur Diagnose der Farbenblindheit. Arch. f. Augen-
- heilkde. XIII. (4.) S. 383.
  5093. H. H. HOFFERT. A new Apparatus for Colour-Combinations. Philos. Mag (5.) XVIII. S. 81-85.
- 5094. A. König. Ueber einen neuen Apparat zur Diagnose der Farbenblindheit. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. VIII. Dezember. Verhandl. d. physik. Ges. z. Berlin. 24. 0tt.
- 5095. M. E. Mièville. Nouvelle méthode de détermination quantitative du sens luminess et chromatique. Arch. d'Ophthalm. IV. S. 113 u. 423.
- 5096. H. Parinaud. Nouveau modèle de photoptomètre, d'astigmomètre et d'ophthalmoscope refraction. Bull. de la soc. franç. d'ophthalm. S. 191.
- 5097. H. Parinaud u. J. Dubosco. Appareil destiné à l'étude des intensités lumineuses de chromatiques des couleurs spectrales et de leurs mélanges. Journ. de Phys. (2.) IV. S. 271—273.

- 5098. J. AITKEN. Chromomictors. Proc. Edinb. XIII. S. 122-130.
- 5099. A. CHARPENTIER. Méthode pour l'étude de la perception des diminutions de clarif, et nouvel appareil pour la photoptométrie et le mélange des couleurs. Arch. d'Ophthalm. 8, 734.
- 5100. CHIBRET. Chromatoscope. Arch. d'Ophthalm. V. S. 1881.
- 5101. Colardeau, Izarn et Chibret. De l'application de la polarisation chromatique à la détermination rapide et quantitative de l'acuité chromatique dans la région de la macula. Bull. et mêm. soc. franç. d'ophthalm, III. S. 316.
- 5102. D. KITAO. Leukoskop, seine Anwendung und seine Theorie. Abh. d. Tokio Daigaku. No. 12. 102 S. Tokio.
- 5103. Ch. Oliver. A description of some modifications in a color-sense measure. Transact of the americ. ophthalm. soc. XXI. Vers. S. 110.
- H. Parinaud, Appareil pour l'étude des couleurs spectrals. Bull. et mêm. soc. franç. d'ophthalm, III. S. 327.
- 5105. Photoptomètre. Arch. d'Ophthalm. V. S. 182.
- 5106. L. Wolffberg. Ueber den differential-diagnostischen Werth der Farbensinnprüfungen. Ber. d. ophthalm. Ges. z. Heidelberg.
- 5107. ZENGER. Sur un optomètre spectroscope. Compt. Rend. Bd. 101. S. 1003.
- 5108. A. CHARPENTIER. Méthode polarimétrique pour la photoptométrie et le mélange des
- couleurs. Arch. d'Ophthalm. S. 40.
  5109. Chibret. Présentation du chromatoptomètre des M. M. Colardeau, Izarn d'Chibret. Bull. et mém. de la soc. franç. d'ophthalm. IV. S. 336. Bet. d'Ophthalm. S. 436.
- 5110. C. S. Jeaffreson. A colour circle for testing the chromatic sense. Lancet. II S. 115.
- 5111. OLIVER. A new series of Berlin wools for the scientific detection of submormal colour perception. Transact. of the americ. ophthalm. Soc. XXII. S 250. — Ophthalm. Rev. S. 262.

- 5112. A. v. Reuss. Wolltäfelchen zur Untersuchung auf Farbenblindheit. Wien. med. Pr. No. 3.
- 5113. K. Röhrich. Messung der Schärfe des Farbensinnes an den Tafeln von Ole Bull. Greifswald. 23 S.
- 5114. H. SEWALL. A simple method of testing for color-blindness. Med. News. Philad. S. 625.
- 5115. L. Wolffberg. Eine einfache Methode, die quantitative Farbensinnprüfung diagnostisch zu verwerthen. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 359.

  1887.
- 5116. Boehn, Die Diagnose des Astigmatismus durch die quantitative Farbensinnprüfung. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 429.
- 5117. CHIBBET. Contribution à l'étude du sens chromatique au moyen du chromatophotomètre. Rev. gén. d'Ophthalm. S. 40.
- 5118. B. Herzog, Ueber den practischen Nutzen des Wolffberg'schen Apparates zur diagnostischen Verwerthung der quantitativen Farbensinnprüfung. Diss. Kömigsberg i. Pr.
- 5119. OLIVER. New series of Berlin wools for the scientific detection of subnormal colourperception. Philad. 4 S.
- perception. Philad. 4 S.
  5120. A. W. Stokes. An apparatus for comparison of colour-tints. Chem. Soc. 15. Dezbr.
   Chem. News. LVI. S. 275.
- 5121. L. DE WECKER und J. MASSELON. Échelle métrique pour mesurer l'acuité visuelle, le sens chromatique et le sens lumineux. Paris, Doin. 64 S.

- 5122. J. AITKEN. The new chromomictor. Scientif. News. I. No. 2. S. 27—28 u. No. 3. S. 57—58.
- 5123. K. Grossmann. Colour blindness, with demonstrations of new tests. Brit. med. Journ. II.
- 5124. E. Hering. Eine Vorrichtung zur Farbenmischung zur Diagnose der Farbenblindheit und zur Untersuchung der Contrasterscheinungen. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 42. S. 119.
- 5125. OLIVER. Description of a series of tests for detection and determination of subnormal color-perception designed for use in railway service. Transact. of the Americ. Ophthalm. Soc. S. 86,
- 5126. H. Parinaud. Échelle optométrique, acuité visuelle, perception de la lumière et des couleurs. Paris, Roulot.
- 5127. H. A. Stephenson. Wolffberg's colour test. Brit. med. Journ. II. S. 111.
- 5128. Bickerton. Criticisms of the tests for colour-blindness by the board of trade. Ophthalm. Rev. S. 297.
- 5129. St. C. Buxton. Colour-tests for railway servants. Lancet. S. 1252.
- 5130. Fraenkel. Farbige Brillen für Farbenblinde. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XXVII. (2.) S. 57.
- 5131. K. Grossmann. Notes on tests for colour-blindness. Ophthalm. Rev. S. 298.
- 5132. Zur Prüfung auf Farbenblindheit. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. Jan. S. 13.
- 5133. J. F. HEYES. The testing of colour-blindness. Nature. XL. S. 572.
- 5184. J. STILLING. Pseudo-isochromatische Tafeln für die Prüfung des Farbensinnes. Leipzig, Thieme.
- 5135. W. Uhthoff. Die practischen Untersuchungsmethoden auf Farbenblindheit. Münch. med. Wochenschr. S. 657.
- 5136. L. Wolffberg. Relieftafeln zur Prüfung der Sehschärfe, zur Controlle der Beleuchtungsintensität und zu diagnostischen Zwecken. Eine vorläufige Mittheilung. Breslau, Preuss & Jünger. 7 S.

- 5137. E. BICKART. Ueber Wolffberg's quantitative Farbensinnprüfung zur Diagnose von Refractionsanomalien. Diss. Strassburg.
- 5188. L. CLARK. Testing for Colour-Blindness. Letter to the Editor. Nature. 12. Juni. S. 147.
- 5189. F. W. Edridge-Green. Two new tests for colour-blindness. Brit. med. Journ. 11. Jan.
- 5140. The detection of colour-blindness. Brit. med. Journ. 9. Novbr.
- 5141. E. FARAVELLI. Premières lignes d'ophthalmospectroscopie. Arch. Ital. de Biol. XIV, S. 151-154.
- 5142. K. GROSSMANN. Note on tests for colour-blindness. Brit. med. Journ. 11. Jan.

1206

- 5143. E. Herino. Zur Diagnostik der Farbenblindheit. Graefe's Arch. E. Ophthala. XXXVI. (1.) S. 217-233.
- 5144. O. J. Lodge. Testing for colour-blindness. Nature. XIII. S. 100. 5145. J. STILLING. Pseudo-isochromatische Tafeln für die Prüfung des Furbensinen. 3. Aufl. 9 Taf. Leipzig.
- 1891. 5146. H. Adler. Die Farbenstiftprobe. Eine neue Methobe zur Untersuchung auf Farbeblindheit. Wien. klin. Wochenschr. No. 21. S. 387.
- F. W. EDRIDGE-GREEN. A review of the tests for colour-blindness. Brit. med. Jour. No. 1600. S. 470.
- 5148. L. Wolffberg. Apparat zur diagnostischen Verwerthung der quantitativen Farbersinnprüfung. 3. Aufl. 55 S. Breslau, Preuss & Jünger.
- 5149. Zur dritten Auflage des diagnotischen Farbenapparates. Erläuterungen für des practischen Arzt und Militärarzt. Breslau, Preuss & Jünger. 1892.
- 5150. K. Grossmann. Zur Prüfung auf Farbenblindheit. Verh. d. X. internat. Congr. IV. 8.57. 1893.
- 5151. St. Clair Buxton. On a combination test for colour vision. Lancet. 13. Juli 5152. Cousins. Nouveau cadran pour l'épreuve de la vision des couleurs. Réun annuelle
- de la Brit. med. Assoc. August. 5153. C. A. Oliver. A series of wools for the ready detection of colour-blindness. Transact.
- of the Americ, ophthalm, soc. held at New London, Juli, S. 538. 5154. F. Schmidt u. Haensch. Neuer Helmholtz'scher Farbenmischapparat. Zeitscht.
- f. Instrumentenkde. XIII. S. 200. 5155. L. Wolffberg. Ueber die Functionsprüfungen des Auges. Arch. f. Augenheilkie XXVI. S. 158-168.
- 1894. 5156. W. Thompson. A new wool-test for the detection of color-blindness. The med. news. Philadelphia. Aug.
- 5157. L. Wolffberg. Diagnostischer Farbenapparat. 4. Aufl. Breslau, Preufs & Jünger. 40 S. m. 2 Sehpr.

#### f) Zur Casuistik der Farbenblindheit.

#### 1843.

5158. Boys de Loury. Observation sur un cas d'aberration dans la sensation des couleurs Rev. méd. Franç. Paris. III. S. 335-344.

- 5159. Bronner. Cases of color-blindness. Med. Times a. Gaz. London. XII. S. 359-361. 1864.
- 5160. H. W. Dove. Eine Beobachtung über mangelnden Farbensinn. Berl. Monatsber. 8. 661. 1867.
- 5161. J. Dastich. Ueber einen Fall von Rothblindheit. K. böhm. Ges. d. Wiss. (Philos Sect.) 1. Juli.
- 5162. F. C. Donders. Fall von vollständiger Achromatopsie. Klin. Monatsbl. f Augenheilkde. S. 470.
- 5163. M. Wolnow. Zur Diagnose der Farbenblindheit. Arch. f. Ophthalm. XVII. (2) S. 241.
- 5164. Liegey. Cas de altonisme congénital. Journ. de Méd. de Bruxelles. S. 327.
- 1875. 5165. FR. HOLMGREN, Ein Fall von Farbenblindheit. Upsala Läkaref. Förh. X. S. 541 bis 545.
- 5166. A. Riccò. Studio di un caso di daltonismo. Ann. di Ottalm. V. S. 59-94. 1876.
- 5167. A. Ricco. Studio di un caso di daltonismo. Cimento. XV. S. 175. Rendic. Acc Linc. 2. Jan.

- 5168. Bull. Tilfülde af erhvervet Farveblindhet. (Ein Fall von Farbenblindheit.) Norsk. Mag. f. Lägevid. 3 R. VII Förh. S. 125.
- 5169. W. CAMERER. Versuche eines Farbenblinden am Spectralapparat. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XV. S. 52-60.
- 5170. F. C. Donders. Over dichromatische stelsels. Kon. Akad. v. Wetensch. Afd. Natuurk. 28. Decbr.
- 5171. J. HIRSCHBERG. Ein Fall von angeborener sog. Farbenblindheit. Arch. f. (Anat. u.) Physiol. II. S. 832. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. S. 156.
- 5172. Parsevi. Storia de un caso singolare di cromatopseudopsia. Giorn. d. R. Acad. di Med. Torino. 3.
- 5173. J. STILLING. Blau-Gelbblindheit mit unverkürztem Spectrum. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. S. 99-100.
- 5174. O. BECKEB. Ein Fall von angeborener einseitiger totaler Farbenblindheit. Arch. f. Ophthalm. XXV. (2.) S. 205-212.
- 5175. A. v. HIPPEL. Ueber Farbenblindheit. Berl. klin. Wochenschr. No. 30.
- 5176. E. Landolt. A manuel of examination of the eyes, translated by S. M. Burnett. Philadelphia. S. 190-191.
- 5177. Nuel. Des altérations acquises du sens chromatique. Bull. de l'Acad. roy. de med. de Belgique. (3) XIII. 3. S. 372-391. Ann. d'Ocul. Bd. 82. S. 64.
- 5178. A. v. Hippel.. Ein Fall von einseitiger congenitaler Roth-Grünblindheit bei normalem Farbensinn des anderen Auges. Arch. f. Ophthalm. XXVI. (2.) S. 176.
- 5179. H. Magnus. Ein Fall von angeborener totaler Farbenblindheit. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. IV. S. 373.
- 5180. NETTLESHIP. On cases of congenital day-blindness with colour-blindness. St. Thomas Hosp.-Rep. No. X.
- 5181. E. Pflüger. Beobachtungen an Farbenblinden Arch. f. Augenheilkde. IX. S. 381.
- 5182. A. v. HIPPEL. Ueber einseitige Farbenblindheit. Arch. f. Ophthalm. XXVII. (3.) S. 47.
- 5183. FR. HOLMGREEN. Flere Fall of ensidig Färgblindhet. Upsala Läkaref. Förh. XVI. S. 222-225.
- 5184. E. LANDOLT. Achromatopsie totale. Arch. d'ophthalm. franç. No. 2. S. 114-120.
- 5185. H. MAGNUS. A case of congenital total color-blindness. Boston med. and surg. Journ. CIII. No. 4. S. 34.
- 5186. E. Peltger. Weitere Beobachtungen an Farbenblinden. Arch. f. Augenheilkde. XI. S. 1.
- 5187. S. SNELL. Peculiar case of Colour-Blindness. Lancet. April 90. S. 727.
- 5188. G. Hermann. Ein Beitrag zur Casuistik der Farbenblindheit. Diss. Dorpat.
- 5189. B. Kolbe. Ein Fall von angeborener einseitiger Rothgrünschwäche. Centralbl. f. prakt. Augenbeilkde. VI. S. 291.
- 5190. H. Noves. Two cases of hemi-achromatopsia. Arch. f. Ophthalm. XI. 2. Juni.
- 5191. TRÉCUL. Exemple du noir vu en rouge orangé. Compt. Rend. Bd. 95. S. 1198.
- 5192. FONTAN. Un cas de daltonisme traumatique. Rec. d'Ophthalm. S. 705.
- 5193. J. L. MINOR. A case of colour-blindness for green. Americ. Journ. of med. Sc. Philad. N. S. LXVXX. S. 471.
- 5194. S. W. SHUFELDT. A case of daltonism affecting one eye. Med. Rev. New York. XXIII. S. 319.
- 5195. H. R. SWANZY. Case of Hemiachromatopsia. Trans. of the Ophthalm. Soc. Vol. III. Lancet. II. (3.)
- 5196. EPERON. Hemiachromatopsie. Arch. f. Augenheilkunde. XIII. S. 123. Arch. d'Ophthalm. S. 356.
- 5197. Nores. Zwei Fälle von Hemiachromatopsie. Arch. f. Augenheilkde. XIII. S. 123.

- 5198. BICKERTON. Case of colour-blindness. Liverpool. Med. chir. Journ. V. S. 508.
- 5199. Don. Una observação de achromatopsia completa. Arch. ophthalm. de Lisb. II.
- 5200. Un cas de chromatotyphlose ou achromatopsie complète. Rev. gén. d'Ophthalu. S. 433.
- 5201. B. L. MILLIKIN. Case of sudden loss of color perception. Columbus med Journ IV. S. 193.

#### 1886.

- 5202. R. Feret. Application du diagramme des couleurs à des expériences faites em un daltonien. Compt. Rend. CII. S. 608-610. - Rev. Scientif. No. 12. S. 376. 1888.
- 5203. Verrey. Hemiachromatopsie droite absolue; conservation partielle de la perception lumineuse et des formes. Arch. d'Ophthalm. VIII. S. 289.
- 5204. WILLIAMS. Partial chromatopsy; green vision in spots. St. Louis med. and surg. Journ. Sept.
- 5205. F. W. Edridge-Green. Note on a case of asymmetrical colour-blindness. Med. Press London. S. 53,

# 1890.

- 5206. C. Hess. Untersuchungen eines Falles von halbseitiger Farbensinnstörung am linken Auge. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVI. (3.) S. 24-36.
- 5207. J. Hogg. An undetected case of colour-blindness. Brit. Med. Journ. 19. April. 5208. F. KREYSSIG. Genuine totale Farbenblindheit. Mitth. a. d. ophthalm. Klinik in Tübingen. S. 332.
- 5209. RAYLEIGH. On defective colour vision. Rep. of the Brit. Assoc. for 1890. 8. 725 bis 729. 1891,

- 5210. E. Hering. Untersuchung eines total Farbenblinden. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 49. S. 563-609.
- 5211. E. LANDOLT. Un nouveau cas d'achromatopsie totale. Arch. d'ophth. XI. (3.) 8. 200 bis 207.
- 5212. Querenghi. Due casi di Acromatopsia totale. Ann. di Ottalm. Anno XX. S. Sol. Ann. d'ocul. CVI. S. 333.
- 5213. M. v. VINTSCHGAU. Physiologische Analyse eines ungewöhnlichen Falles partielle Farbenblindheit. (Trichromasie des Spectrums.) Pflüger's Arch. f. d. ges. Physial XLVIII. S. 431-528.

- 5214. A. Mc. Gillivray. A case of central colour defects, with remarks. Brit. med. Jours. 23. Juli.
- A. Kirschmann. Beiträge zur Kenntniss der Farbenblindheit. Wundt's Philos Stud. VIII. S. 173-230 u. 407-430.
- 5216. M. v. Vintschgau. Ueber Farbenblindheit. Ber. d. naturw.-med. Vers. in Innsbruck. XX. 1891/92.

- 5217. Beevon. Functional amblyopia and achromatopsia of the right eye in a man with loss of other special senses right hemiplegia, tremors and hemianaesthesia. Trans. Ophthalm, Soc. U. K. XIV. S. 249,
- 5218. E. Hering. Ueber einen Fall von Gelb-Blaublindheit. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 57. S. 308-332.
- A. v. HIPPEL. Ueber totale angeborene Farbenblindheit. (Aus Festschr. zur 200 jähr. Jubelfeier d. Univers. Halle.) Berlin, A. Hirschwald. 11 S. mit 1 Taf.
- 5220. A. König. Eine bisher noch nicht beobachtete Form angeborener Farbenblimheit. (Pseudo-Monochromasie.) Zeitschr. f. Psychol. VII. S. 161-171.
- 5221. R. Simon. Ueber typische Violettblindheit bei Retinitis albuminurica. Centralbl. L.
- prakt. Augenheilkde. XVIII. S. 132-139. 5222. E. Uhry. Beitrag zur Casuistik der Blau-Gelbblindheit. Diss. Strafsburg. 36 S.
- 5223. M. v. VINTSCHGAU. Physiologische Analyse eines ungewöhnlichen Falles partieller Farbenblindheit. Zweite Mittheilung. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 57. S. 191-307.

### g) Kantopsie (Santoninwirkung), Erythropsie, Chloropie und Kyanopie.

- 5224. V. SZOKALSKI. Ueber die Empfindungen der Farben in physiologischer und pathologischer Hinsicht. Gießen. S. 153.
- 5225. WITCER. Wirkung des Wurmsamens. Med. Zeitschr. d. Ver. f. Heilk. in Preußen. No. 7.
- 5226. KNOBLAUCH. Beitrag zur Wirkung des Santonins auf das Sehorgan. Deutsche Klinik. No. 35.
- 5227. ZIMMERMANN. Gelb- und Grünsehen nach Santoningebrauche. Deutsche Klinik. Nov. 14.

  1858.
- 5228. A. DE MARTINI. Effets produits sur la vision par la santonine. Compt. Rend. XLVII. S. 259-260.
- 5229. E. Rose. De Santonico. Diss. Berlin.
- 1859.
- 5230. T. L. Phipson. Action de la santonine sur la vue. Compt. Rend. XLVIII. S. 593 bis 594.
- 5231. LEFÈVRE. Action de la santonine. Compt. Rend. XLXIII. S. 448.
- 5282. E. Rose. Ueber die Wirkung der wesentlichen Bestandtheile der Wurmblüthen. Virchow's Arch. XVI. S. 233—258.
- 5233. FALCE. Mittheilungen über die Wirkungen des Santonins. Deutsche Klinik. No. 27
- 5234. E. ROSE. Ueber die Farbenblindheit durch Genuse der Santonsäure. Virchow's Arch. XIX. S. 522-536. XX. S. 245-290.
- 5235. A. DE MARTINI. Sur la coloration de la vue et de l'urine produite par la santonine. Compt. Rend. L. S. 544—545. Inst. S. 108 u. 109.
- 5236. Guérin. Note sur l'action de la santonine sur la vue et son action thérapeutique. Compt. Rend. LI. S. 794—795.
- 5237. Franceschi. On the action of Santonine on vision and its causes. Ref. in Ann. d'Ocul. S. 199.
- 1868.
  5238. E. Rose. Ueber die Hallucinationen im Santonrausch. Virchow's Arch. XXVIII.
  1864.
- 5239. E. Ross. Die Gesichtstäuschungen im Icterus (Nebst einem Anhang über den Farbensinn bei der Nachtblindheit und die Wirkung der Pikrinsäure auf das Auge.) Virch, Arch. XXX, S. 442.
- 5240. R. Schelske. Rothblindheit in Folge pathologischer Processe. Arch. f. Ophthalm. XI. (1.) S. 171.

  1867.
- 5241. G. HUFFER. Versuch einer Erklärung der im Santonrausche beobachteten Erscheinung von partieller Farbenblindheit im Sinne der Young'schen Theorie. Arch. f. Ophthalm. XIII. (2.) S. 309.
- 5242. W. PREYER. Ueber anomale Farbenempfindungen und die physiologischen Grundfarben. Pflüger's Arch. I. S. 229-329.
- 5243 F. GIOVANNI. Effets de coloration de la santonine. Journ. de chim. med. S. 373 bis 376.
- 1871.
  5244. Brachet und E. Gsell. De l'application de verres à base d'uranium ou de sesquioxyds de fer aux bésicles, pour combattre les affections de l'oeil et principalement l'aphabie. Compt. Rend. Bd. 72. S. 544.

- 5245. H. Schliefhake. Beiträge zur Kenntniss der Einwirkung des galvanischen Stromes auf das menschliche Auge (Wirkung der Santoninvergiftung auf den Einstuß das galvanischen Stromes). Pflüger's Arch. VIII. S. 565.
- 5246. W. Schön. Farbenstörung durch Santonin. Berl. klin. Wochenschr. No. 29. 5247. Woinow. Ueber die Wirkung des Santonins auf die Netzhaut. (Russisch.) Med. Rundsch. Moskau. 5. Heft.
- 5248. G. Brackmeyer. Ueber die Einwirkung der Santonsaure auf den Farbensin. Würzburg.
- 5249. O. N. Rood. Observations on a property of the retina, first noticed by Tait. Sillim. Journ. Vol. XIII, S. 32.
- 5250. W. W. SEELY. The Yellow Vision in Santonin Poisoning. The Cincinati Clin. XIV. No. 6.

#### 1879

- 5251. Cuigner. Vision rouge. Rec. d'Ophthalm. September.
- 5252. L. MAUTHNEB. Ueber farbige Schatten, Farbenproben und erworbene Erythrochloropie Wien, med. Wochenschr. No. 38 u. 39.
- O. PURTSCHER, Ein Fall von Erythropsie nach Cataracta traumatica, Centralbi L prakt. Augenheilkde, V. S. 333.
- 5254. Kesteven. Xantopsia. Clin. Soc. of London. 27. Januar.
- 5255. G. MAYERHAUSEN. Zur Kenntnifs der Erythropsie. Wien. med. Presse. Jahrg. XXIII. No. 42.
- 5256. Ueber Rothscheu. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. VI. S. 348.
- 5257. Steiner. Zur Kenntnifs der Erythropsie. Wien. med. Pr. No. 44. S. 1387.
- 5258. Benson, On Erythropsia. Ophthalm. Rec. II. No. 26.
- 5259. F. DIMMER. Zur Erythropsie Aphakischer. Wien. med. Wochenschr. No. 15.
- 5260. J. HIRSCHLER. Zum Rothsehen der Aphakischen. Wien. med. Wochenschr. S. S., 125 u. 149.
- 5261. MARI. La Santonina e la visione dei colori. Ann. d'Ottalm. XI. (6.)
- 5262. O. PURTSCHER. Zur Frage der Erythropsie Aphakischer. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. VII. Juni.
- 5263. R. HILBERT. Ueber eine eigenthümtliche Ermüdungserscheinung des nereösen Schapparates und seine Beziehung zur Erythropsie. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S., 403. Rec. d'Ophthalm. Nov. S. 653.
- 5264. Zur Kenntnifs der pathologischen Farbenempfindung. Betz' Memorabilien. Jahrg. 1884. S. 526.
- 5265. STEINHEIM. Zur Erythropsie. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. VIII. S. 44. Rec. d'Ophthalm. S. 210.
- 5266. K. L. Baas. Periodisches Blausehen als einzige Erscheinung eines larvirten Wechselfieders Klin, Monatsbl. f. Augenheilkde, S. 240.
- 5267. Berger. Ein Fall von Erythropsie. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. IX. S. 140.
- 5268. Coggins. A case of crythropsia. Boston med. and surg. Journ. Bd. 113. S. 615.
- 5269. VAN DUYSE. Deux cas d'Erythropsie. Rev. gén. d'Ophthalm. No. 5. S. 197.
- 5270. R. Hilbert, Zur Kenntnis der Xantopie. Arch. f. Augenheilkde. XV. S. 419.
   5271. Ueber Xantopie durch Pikrinsäure. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. IX.
- 5271. Ueber Xantopie durch Pikrinsäure. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. IX S. 70.
- 5272. J. HIRSCHBERG. Ein Fall von Blauschen. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. IX. S. 141.
- 5273. Ueber Gelbsehen und Nachtblindheit der Icterischen. Berl. klin. Wochenschr. No. 23.
- 5274. Pelüger. Erythropsie. Bericht über die Augenklinik in Bern f. 1883. S. 49.
- 5275. O. PURTSCHER. Weitere Beiträge zur Frage der Erythropsie. Centralbl. f. prakt Augenheilkde. IX. S. 48 u. 72.

- 5276. C. Schulin. Erythropsia. Northwest. Lancet, St. Paul. 1884-85. IV. S. 317.
- 5277. A. Szili. *Ueber Erythropsie*. Centralbl. f. prákt. Augenheilkde. IX. Februar. 1886.
- 5278. A. CARRERAS. La critropsia en los operados de cataracta. Rev. de sc. méd. S. 391.
  5279. GALEZOWSKI. De l'érithropsie ou vision colorée des opérés de la cataracte. Arch. slav. de biol. L S. 426.
- 5280. A. Geiselbe. Beiträge zur Kenntnis der Erythropsie (Rothsehen) und verwandter Erscheinungen. Schmidt's Jahrb. Bd. 208. S. 86.
- 5281. R. HILBERT. Zur Kenntnis der Erythropsie. Kl. Monatsbl. f. Augenheilkde. S 483.
- 5282. Contribution to the knowledge of xanthopsia. Arch. Ophthalm. New-York. XIV. S. 196.
- 5283. Beitrag zur Kenntniss der transitorischen Farbenblindheit. Arch. f. Augenheilkde. XVI. S. 417.
- 5284. Szill. Einige Bemerkungen zur Erythropsiefrage. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 259.
- 1887.
  5285. W. Dobrowolsky. Ueber die Ursachen der Erythropsie Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXIII. (2.) S. 213.
- 5286. TH. KUBLI. Vier Fälle von Erythropsie (Russisch.) Westnik ophthalm. IV. (3.) S. 239.
- 5287. O. Purtscher. Neue Beiträge zur Frage der Érythropsie. Arch. f. Augenheilkde. XVII. S. 260.
- 5288. DUFOUR. Sur la vue rouge ou l'érythropsie. Ann. d'Ocul. Bd. 99, S. 135.
- 5289. A. König. Ueber den Einfluß von santoninsaurem Natron auf ein normales trichromatisches Farbensystem. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. XII. S. 353.
- 5290. E. VALUDE. L'érythropsie. Arch. d'Ophthalm. VIII. S. 130.
- 5291. Westhoff. Erythropsie bei Aphakie. Festbundel, Donders' Jubiléum. Amsterdam. S. 256.
- 5292. Vetsch. Ueber das Rothsehen. Correspondenzbl, f. Schweiz. Aerzte. XIX. 1891.
- 5293. M. REICH. Zur Lehre von der Erythropsie und Xanthokyanopsie. Westnik Oftalm. Petersb. med. Wochenschr.
- 5294. W. M. BAUMONT. Erythropsie dans l'aphakie. Ophthalm. Rev. XI. S. 72-75.
- 5295. R. HILBERT. Zur Kenntniß der Kyanopie. Arch. f. Augenheilkde. Bd. 24. S. 240-244.
- 5296. VAN MILLINGEN. Contribution à l'étude de l'erythropsie. Ann. d'ocul. S. 417. 1898.
- 5297. E. Berger. Accès d'érythropsie chez un aveugle. Rev. gén. d'ophthalm. No. 2. S. 65.
- 5298. E. Fuchs. Ueber einen Fall von subjectiven Gehörs- und Gesichtsempfindungen. Neurol. Centralbl. No. 22.
- 5299. B. HILBERT. Die Chloropie. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. XVII. Jahrg. S. 50-52.
- 5300. J. Hirschberg. Grünsehen auf einem Auge. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. XVII. S. 110—111.

- 5301. Guebhard, Ueber Grünsehen. Séanc. d. l. Soc. franç. de Phys. 1893. S. 129. Naturwiss. Rundsch. S. 168.
- 5302. R. HILBERT. Die durch Einwirkung gewisser toxischer Körper hervorgerusenen subjectiven Farbenempsindungen. Arch. f. Augenheilkde. XXIX. S. 28-32.
- 5303. Erythropie, zehn Minuten andauernd, in Folge starker Erregung des Nervensystems. Betz's Memorabilien. 3. H.
- 5304. Somya. Zwei Fälle von Grünsehen. Zeitschr. f. Psychol. VII. S. 305-307.

## h) Praktische Bedeutung und Verbreitung der Farbenblindheit.

- 5305. G. Wilson. A note on the statistics of colour-blindness. Year book of facts. S. 138-139.
- 5306. A. FAVBE. Du daltonisme au point de vue de l'industrie des chemins de fer. Lyon méd. No. 19. S. 6-20.

5307. A. Favre. Réforme des employés de chemin de fer affectés de daltonisme. Congr. de l'Assoc. franç. pour l'avancement des sc. Lyon.

1874.

- 5308. Blaschko. Daltonismus der Eisenbahnbeamten. Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Med. S. 74.
- 5309. Cohen. Daltonismus der Eisenbahnbeamten. Neederl. Weekbl. S. 313.
- 5310. A. FAVRE. Daltonismus der Eisenbahnbeamten. Lyon méd. No. 22.

1876.

- 5311. A. FAVRE. De la dyschromatopsie dans les rapports avec l'état militaire et la mangation. Lyon.
- 5312. Feris. Daltonisme dans ses rapports avec la navigation. Paris. Congrès des médecins scandinaves réunis à Gothenburg, July 14.

1877.

5313. F. C. Donders. Rapport van het Gerichtsvermogen van het personeel. Staatssporwegen. Utrecht. Rep. v. h. Nederl. Gasth. v. Ooglijders 1878.

5314. A. FAVRE. Du Daltonisme dans ses rapports avec la navigation. Lyon.

- MICHEL. Die Prüfung der Sehkraft und der Farbenblindheit beim Eisenbahnpersonal. Aerztl. Intelligenzbl. No. 47.
- 5316. J. STILLING. Die Prüfung des Farbensinnes beim Eisenbahn- und Marinepersonal. Cassel, Fischer. 7 S. 3 Taf.

1878.

5317. H. Cohn. Beobachtungen an 100 Farbenblinden. Ber. üb. d. Sitzg. d. Heidelb. Ophthalm. Ges. S. 110—120. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde, II. Beil. z. Augusthft.

5318. H. Cohn u. H. Magnus. Untersuchung von 5000 Schulkindern auf Farbenblindhet. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. S. 97—99.

5319. A. DAAE. Éin Beitrag zur Statistik der Farbenblindheit. Centralbl. f. prakt Augenkeilkde. Il. S. 79 u. 263.

5320 DHERBES. Moyen d'éviter les accidents dus au daltonisme, dans la perception des signaux colorés. Compt. Rend. Bd. 87. S. 502.

5321. J. Jeffries. Relative frequency of colour-blindness in males and females. Med. and surg. Journ. Boston. Juli.

5322. — Dangers from color-blindness in railroad employés and pilots. 9th. Ann. Rep. Mass. State Board Health.

5323. Fr. Holmsben. De la cécité des couleurs dans ses rapports avec les chemins de for et la marine. Paris. G. Masson.
5324. — Die Farbenblindheit in ihren Beziehungen zu den Eisenbahnen und der Marine.

5324. — Die Farbenblindheit in ihren Beziehungen zu den Eisenbahnen und der Marset-Leipzig, F. C. W. Vogel.

5325. — Unbez die Farbenblindheit in Schweden Ungele Löheret Förb. VIII. S. 641—648.

5325. — Ueber die Farbenblindheit in Schweden. Upsala Läkaref. Förh. XIII. S. 641-648. Französ. i. Anhang zu XIV. Heft 1. S. VIII-XV.

5326. — Ueber die Farbenblindheit in Schweden. Centralbl. f. prakt. Augenheilk, II. Sept. 5327. A. Ledere. Farbenblindheit und mangelhafter Farbensinn mit Rücksicht auf den Signaldienst in der Marine. Wien. med. Wochenschr. XXVIII. No. 2, 3 u. 4.

5328. H. Magnus. Ueber die Höhe des Procentsatzes der Farbenblindheit und die nie bedingenden Factoren. Bresl. Ztg. No. 537.

1879

5329. SWAN M. BURNETT. Resultat der Untersuchung des Farbensinnes von 3040 Kindern in den Schulen der Farbigen im District Columbia. Arch. f. Augenheilkde. IX. S. 146. 1880. Nat. med. Rev. (Washington.) I. S. 191—198.

5330. A. Carl. Ein Beitrag zur Statistik der Farbenblindheit. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. III. S. 360-362.

5331. H. DE COCK. Kleuronderscheidingsvermogen bij de Kon. Ned. Zeemacht in Oost-Indie. Nederl. Mil. Geneesk Arch. III. S. 386-403.

 O. E. DE FONTENAY. Ueber die Farbenblindheit in D\u00e4nemark. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde, III. S. 135-136.

5333. F. Holmgren. Beiträge zur Statistik der Farbenblindheit. Upsala Läkaref. Förl. XIV. S. 204-248, 411-500.

 Hosch. Zur Statistik der angeborenen Farbenblindheit. Correspondenzbl. f. Schweiz. Aerzte, IX. No. 8. S. 225-235.

5335. Jeffries. Color-blindness among school-children. Boston evening transcript. 9. April.

- 5836. O. Just. Beiträge zur Statistik der Myopie und des Farbensinnes. Arch. f. Augenheilkde. VIII. (2.) S. 191-201.
- 5337. KEYSER. Report on the examination of railroad employees for colour-blindness. Med. Report. No. 448. New-York. 7. Juni.
- 5338. H. MAGNUS. Untersuchungen von 5489 Breslauer Schülern und Schülerinnen auf Farbenblindheit. Bresl. ärztl. Zeitschr. No. 2.
- 5339. MEYHÖFEB. Untersuchung von Schülerinnen auf Farbenblindheit. Schles. Ztg. No. 187.
- 5340. MOELLER. Rapport sur la réforme des employées de chemin de fer affectées de Daltonisme en Suède, Norvège et Danemark. Bull. de l'Acad. de Belg. XIII. (2.) S. 330-361.
- 5341. Étude critique des méthodes d'exploration pour les recherches des daltoniens dans le personel des chemins de fer. Buli. d'Acad. Roy. de Belg. XII. (2.) S. 283-330 u. 330-361.
- A. v. Reuss. Die Farbenblindheit in ihren Beziehungen zu den Eisenbahnen. Neue Freie Presse. 4. Septbr.
- 5343. Talko. Ueber das Untersuchen der Farbenblinden an den Eisenbahnen. Medycyna. Sowrennaja Medicina. No. 11 u. 12.

- 5344. H. W. Austin. The color-blind and colored signals. New Orleans Med. a. surg. Journ. Oct.
- 5345. O. E. DE FONTENAY. Ueber das Vorkommen der angeborenen Farbenblindheitin Dänemark. Nord, med. ark. XII. No. 8 No. 15.
- 5346. B. J. JEFFRIES. Report of the examination of 27927 school-children for Colorblindness. Boston.
- 5347. Magnus. Examination of colour-blindness. Boston. Med. a. Surg. Journ. CII. (5.) S. 117.
- 5348. A. MEYER. Osservazioni sulla cecità pei colori in Italia. Ann. di Ottalm. Anno IX. S. 190-196.
- 5349. A. SCHMITZ. Statistische Mittheilungen über das Vorkommen von Farbenblindheit in Cleve und Umgegend. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. IV. S. 275—278.

#### 1881.

- 5350. W. T. Bacon. Report of examinations of railroad employés. Color-Blindness. Conn. State Board Health Report 1881.
- 5351. E. W. Bartlett. Color-Blindness. State Board Health Rep. Wisconsin. S. 16-27.
- 5352. DE FONTENAY. Farvedblind hedeno Betydning for Jernbanere. Jernbanebladet. 11. November.
- 5353. J. W. Holland. Farbenblindheit bei Eisenbahnbediensteten. Gesundheit. III. S. 61.
- 5354. Mellberg. Jakttagelser rörande färgblindhet. Nord. med. Ark. XII.
- 5355. J. STILLING. Simultancontrast bei Farbenprüfungen. Centralbl, f. prakt. Augenheilkde. V. S. 129-131.

#### 1000

- 5356. Lyder Borthen. Farbenblindheits-Untersuchungen von 550 Schulkindern in Throndhjem. Norweg. Monatebl. f. Augenheilkde. Dez.
- 5357. B. Kolbe. Untersuchungen auf Farbenblindheit in Russland. Wratsch. No. 28 u. 32. Deutscher Auszug in St. Petersburger Med. Wochenschr. No. 43.
- 5358. W. Kroll. Ueber die günstigen Erfolge der Ausbildung des Farbensinnes. Hirschberg's Centralbl. f. Augenheilkde. Dez.
- 5859. D. RUIZ Y SAUROMAN. Estudios sobre el daltonismo aplicado à la navegacion. Bol. de med. nav. San Fernando. V. S. 97.
- 5360. A. Schmitz. Weitere 2623 Untersuchungen auf Farbenblindheit. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. VI. September.
- 5361. W. Thomson. The pratical examination of railway employées, as to color-blindness, acuteness of vision and hearing. Med. News. Philadelphia. XL. S. 36.
- 5362. E. VITALI. L'acromatopsia, o daltonismo, considerata in modo speciale nei suoi rapporti col servizio terroviario; ed esposizione del metodo Holmgren per riconoscerla.

#### 1888

5363. G. B. Bono. Il daltonismo nei delinquenti. Arch f. psichiatr. etc. Torino. IV.

- 5364. Velardi. Rapporto del esame del senso cromatico nel personale delle ferrorie meridionali. Ann. di Ottalm. S. 297. 1884.
- 5365. FOUCHER. De la cécité des couleurs dans ses rapports avec les chemins de fer et la marine. Union méd. de Canada. XIII. S. 49. 1885.
- 5366. J. Hogg. Colour-blindness in the mercantile marine. Brit. med. Journ. I. S. 1151.
  5367. Thomson. A report of the examination of the employees of the Pennsylvania call road as to color sense, acuteness of vision and hearing. Transact. of the americ ophthalm. soc. Boston. S. 728.
- 5368. The sight and hearing of railway employées. Pop. Sc. Monthly, Febr. S. 433-411
- 5369. CLARK. Examination of colour-blindness among the employees of the C. H. and D. R. R. and its subdivisions. Cinc. Lancet and Clin. XVII. S. 642.
- 5370. WOERMS. Le daltonisme chez les employés de chemin de fer. Gaz. des höp. No. 24-S. 188.

- 5371. T. H. DICKERSON. Colour-blindness; its present position in the mercantile marise service. Fort Wayne Journ. med. soc. VII. S. 178.
- 5372. K. Hoor. Prüfung auf Farbenblindheit bei der k. k. Armee und Kriegsmarine. Militärarzt. XXI. S. 73 u. 81.
- 5378. Pertorelli. Il senso chromatico degli impiegati ferroviari. Ann. di Ottalm. XV. S. 500.
- W. THOMSON. Color-blindness among railroad employes. Med. News. Philadelphia. LI. S. 182.
- 5375. Color-blindness among railway employees. Science. IX. S. 41. X. S. 121.
- 5376. S. T. Armstrong. Colour-blindness in the mercantile marine of the united states. Brit. med. Journ. I. S. 188.
- 5377. Bickerton. Sailors and their eyesight, including colour-blindness. Ophthalm. Rev. II. S. 1038.
- 5378. E. Ruiz y Sauromán. El daltonismo en sus relaciones con la navegación. Bol. de med. nav. Madrid, XI. S. 131.

  1889.
- 5379. F. W. Edridge Green. The detection of colour-blindness from a practical point of view. London, Ballière, Tindall and Cox.
- 5380. Maréchal. Recherches des daltoniens dans le recrutement maritime. Rec. d'Ophthalm. S. 33-37.
- 5381. Ruiz y Sauroman. El daltonisme en sus relacionos con la navegacion. Bol. de med. nav. Madrid. XII. S. 29, 133, 190, 241 u. 276. XIII. (1890.) S. 5. 1892.
- 5382. LIBBRECHT. Du Daltonisme au point de vue de l'examen des employés du chemin de fer et de la marine. Verhandl. d. X. internat. Congr. IV. S. 92.
- 5383. S. Snell. On the importance of the examination of the eyes separately for defects of colour-vision. Brit. med. Journ. No. 1622. S. 222.
- 5384. Report of the Committee on colour vision. Roy. Soc. Proc. LI. No. 311, S. 281.
- 5385. Colour-blindness in the mercantile marine. Brit. med. Journ. No. 1706, S. 594.

### § 21.

# Von der Intensität der Lichtempfindung.

# 1. Psychophysisches Gesetz, Adaptation, untere Reisschwelle, Größe des Eigenlichtes.

#### 1760.

- 5386. P. Bougurs. Traité d'Optique sur la gradation de la lumière, publ. par Lacaille. Paris. 1887.
- 5387. Steinheil. Abhandl. d. math.-phys. Klasse der bayr. Akademie. S. 14. 1844.
- 5388. Masson. Etudes de photométrie électrique. Compt. Rend. XVIII. S. 289. Pogg. Ann. LXIII. S. 158.

#### 1845.

5389. Massow. Ann. de chim. et de phys. XIV. 150.

#### 1857.

5390. Förster. Ueber Hemeralopie und die Anwendung eines Photometers im Gebiete der Ophthalmologie. Habilitätsschr. Breslau.

#### 1858

- 5391. Arago. Oeucres complètes. X. S. 255.
- 5392. G. TH. FECHER. Ueber ein wichtiges psychophysisches Grundgesetz zur Schätzung der Sterngrössen. Leipzig. Aus den Abhandl. der sächs. Gesellschaft der Wissensch. Math.-phys. Klasse. IV. S. 457. Nachtrag dazu im Berichte der sächsischen Gesellschaft. 1859. S. 59.

#### 1859.

5893. G. TH. RUETE. Explicatio facti quod minimae paullum lucentes stellae tantum peripheria retinae cerni possint. Programm. Leipzig.

#### **1860.**

5394. G. Th. Fechner. Elemente der Psychophysik. Leipzig. 2 Bd.

#### 1861.

5395. H. Aubert. Beiträge zur Physiologie der Netzhaut. Abhandl. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. S. 49. — Moleschott's Unters. VIII. S. 243.

#### 1864.

- 5896. G. Th. Fechner. Ueber die Frage des psychophysischen Grundgesetzes mit Rücksicht auf Auberts Versuche. Leipz. Ber. S. 1-20.
- 5397. H. Aubert. Physiologie der Netzhaut. Breslau. S. 23-153.

#### 1867

5898. V. Hensen. Ueber das Schen in der fovea centralis. Virch. Arch. f. pathol. Anat. XXXIX. S. 475.

#### 1870.

- 5399. A. Sichel. De l'anesthésie rétinienne. Ann. d'ocul.
- 5400. M. Woinow. Zur Frage über die Intensität der Farbenempfindungen. Arch. f. Ophthalm. XVI. 1. S. 251.

# 5401. S. LAMANSKY. Ueber die Grenzen der Empfindlichkeit der Augen für Spectralfarben. Arch. f. Ophthalm. XVII. (1.) S. 123. Pogg. Ann. 1870. XVI. (1.) S. 251.

- 5402. Delboeup. Recherches théoriques et expérimentales sur la mesure des sensations et spécialement des sensations de lumière et de fatigue. Bull. Bruxelles. (2.) XXIV. S. 250—262. Inst. S. 413—416.
- 5403. W. Dobrowolsky. Ueber die Empfindlichkeit des Auges gegen die Lichtintensität verschiedener Spectralfarben. Arch. f. Ophthalm. XVIII. (1.) S. 74—92. Monatsber. d. Königl. Akad. d. Wiss. zu Berlin. S. 119—122.

- 5404. J. PLATEAU. Sur la mesure des sensations physiques et sur la loi qui lie l'intensité de la cause excitante. Compt. Rend. Bd. 75. 8. 671. Bull. de l'acad. roy. de Belg. 2. sér. T. XXXIII. No. 5. S. 376-388.
- 5405. J. Delboeuf. Recherches théoriques et expérimentales sur la mesure des sensations et spécialement des sensations de lumière et de fatigue. Bruxelles. 115 S.
- Etude psychophysique. Bruxelles. Mém. d. l'Acad. roy. de Belgique. 5407. W. Dobrowolsky. Sensibilité de l'ocil pour discerner les différences de l'intensité les diverses couleurs. Mondes. (2.) XXX, S. 397. Inst. (2.) I. S. 60.

- 5408. F. Brentano. Psychologie vom empirischen Standpunkt.
- 5409. E. Hering. Zur Lehre vom Lichtsinn. 1V. Ueber die sog. Intensität der Lichtempfindung und über die Empfindung des Schwarzen.. Wien, Ber. (3.) LXIX 8. 85-106.
- 5410. J. Plateau. Ueber die Messung psychischer Empfindungen und das Gesetz, welche die Stärke der Empfindung mit der Stärke der erregenden Ursache verknüpft Pogg Ann. Bd. 150. S. 465-475.
- 5411. E. RAEHLMANN. Ueber Schwellenwerthe der verschiedenen Spektralfarben an verschiedenen Stellen der Netzhaut. Arch. f. Ophthalm. XX. (1.) S. 232.

#### 1875.

- 5412. Breton. Sur la loi de Fechner. Mondes. (2.) XXXVIII. S. 63-69.
- 5413. E. Hering. Zur Lehre von der Beziehung zwischen Leib und Seele. I. Mitthell über Fechner's psychophysisches Gesetz Sitzgs. Ber. d. Wien. Akad. Bd. 72. 3.
- 5414. A. Ilen. Ueber die Sehschärfe und Intensität der Lichtempfindung auf der Periphere der Netzhaut. Petersb. Dissert. - Militärärzt. Journ. Juni.

#### 1876.

- 5415. E. CARP. Ueber die Abnahme der Sehschärfe bei abnehmender Beleuchtung nebst einer neuen Methode den Lichtsinn zu messen. Marburg.
- 5416. W. Dobrowolsky und A. Gaine. Ueber die Lichtempfindlichkeit (Lichtsinn) an der Peripherie der Netzhaut. Pflüger's Arch. f. Physiol. Bd. XII. S. 432-440.
- 5417. W. Dobrowolsky. Ueber die Empfindlichkeit des Auges gegen die Lichtintensicht der Farben (Farbensinn) im Centrum und an der Peripherie der Netzhaut. Pflügers Arch. f. Physiol. Bd. XII. S. 441-471.
- 5418. LANGER. Die Grundlagen der Psychophysik.
- 5419. H. SCHMIDT-RIMPLER. Vorlegung eines neuen Apparates zur Bestimmung des Licht-sinnes. Tagebl. d. 49. Vers. d. Naturf. u. Aerzte zu Hamburg. S. 119. 1877.
- 5420. A. Chodin. Ueber die Abhängigkeit der Farbenempfindung von der Lichtstärke. Samml. physiol. Abhandl. von Preyer. VII. 66, S. Jena. Dufft.
- 5421. G. Th. Fechner. In Sachen der Psychophysik. Leipzig. 5422. B. Th. Lowne. On the quantitative relation of light to sensation. A contribution to the physiology of the retina. Journ of Anat. and Physiol. Vol. XI. S. 707-719
- 5423. On some phenomena connected with vision. Proc. of the London Roy. Soc. XXV. S. 487-492.

- 5424. J. Delboeuf. La loi psychophysique et le nouveau livre de Fechner. Paris.
- 5425. A. Kleiner. Physiologisch-optische Beobachtungen. II. Ueber das psychophysische, resp. Webersche Gesetz. Pflüger's Arch. Bd. 18. S. 542-573.
- 5426. G. E. MÜLLER. Zur Grundlegung der Psychophysik. Berlin, Grieben. Bibl. f. Wiss. u. Litter. Bd. 23.
- 5427. "In Sachen der Psychophysik. Von Gustav Fechner." Gött. gelehrt Aus Stück 26 u. 27. S. 801-837.
- 5428 C. TROTTER. Note on "Fechner's Law". Journ. of Physiol. I. 1. S. 60-65. 1879.
- 5429. E. BRUCKE. Ueber einige Consequenzen der Young-Helmholtz'schen Theorie. Wied Ber. Bd. 80. (3.) 3. Juli.
- 5430. A. Charpentier. Sur la quantité de lumière perdue pour la mise en activité de l'apparel visuel et ses variations dans différentes conditions. Compt. Rend. Bd. 88. S. 189.

- 5431. KLEINEB. Physiologisch-optische Beobachtungen. II. Ueber das psycho-physische resp. Weber'che Gesetz. Pflüger's Arch. XVIII. S. 542-573.
- 5432. G. E. MÜLLER. Zur Grundlegung der Psychophysik. 2. Ausg. Berlin, Hofmann.
- 5433. G. SCHADOW. Die Lichtempfindlichkeit der peripheren Netzhauttheile im Verhältniss zu deren Raum- und Farbensinn. Pflüger's Arch. XIX. S. 439-461.

  1880.
- 5434. A. Charpentier. Sur la sensibilité de l'oeil aux différences de lumière. Compt. Rend. T. 91. S. 49. Gaz. méd. No. 30.
- 5435. Sur la sensibilité visuelle et ses rapports avec la sensibilité lumineuse et la sensibilité chromatique. Compt. rend. Bd. 91. No. 26. S. 1075. Gaz. méd. de Paris. 1881. No. 2.
- 5436. Sur la sensibilité différentielle de l'oeil pour de petites surfaces lumineuses. Compt. Rend. Bd. 91. S. 240.
- 5437. Sur les variations de la sensibilité lumineuse suivant l'étendue des parties rétiniennes excitées. Compt. Rend. T. 91. S. 995.
- 5438. Heuse. Eine Beobachtung über das Eigenlicht der Macula lutea. Arch. f. Ophthalm. XXVI. (3.) S. 147.

#### 1881

- 5439. F. Boas. Ueber eine neue Form des Gesetzes der Unterschiedsschwelle. Pflüger's Arch. Bd. 26. S. 493.
- 5440. E. v. Brucke. Ueber einige Consequenzen der Young-Helmholtz'schen Theorie. 2. Abh. Wien. Acad. Ber. Bd. 84. (3.) S. 425-458.
- 5441. OLE B. BULL. Studien über Lichtsinn und Farbensinn, Arch. f. Ophth. XXVII. (1.) S. 54.
- 5442. W. Dobbowolsky. Ueber die Veränderung der Empfindlichkeit des Auges gegen Spectralfarben bei wechselnder Lichtstärke derselben. Arch. f. d. ges. Physiol XXIV. S. 189-202. — Russisch in Klinitscheskaja Gazeta. No. 3 u. 4.
- 5443. J. Macé de Lépinay et W. Nicati. Héméralopie et torpeur rétinienne, deux formes opposées de daltonisme. Compt. Rend. Bd. 92. No. 24. S. 1412. Gaz. méd. de Paris. No. 27. S. 387.
- 5444. H. Parinaud. De l'héméralopie dans les affections du foie et de la nature de la cécité nocturne. Arch. génér. de méd. April. S. 403-414.
- 5445. L'héméralopie et les fonctions du pourpre visuel. Compt. Rend. Bd. 93. No. 5. S. 286. Gaz. méd. de Paris. No. 34. S. 484.
- 5446. H. SCHMIDT-RIMPLER. Hemeralopie. Eulenburg's Real-Encyclop. d. ges. Heilkde. VI. S. 400-402.

#### 1882

- 5447. E. Albert. Ueber die Aenderungen des Farbentones von Spectralfarben und Pigmenten bei abnehmender Lichtstärke. Wiedem. Ann. XVI. S. 129.
- 5448. BAYER. Ueber Mondblindheit. Wien. Med. Bl. Bd. IV. No. 21. Sitzgs.-Ber. d. k. k. Ges. d. Aerzte. S. 645.
- 5449. Berry. On a practical test for the light sense. Ophthalm. Rev. London I. S. 175.
- 5450. F. Boas. Die Bestimmung der Unterschiedsempfindlichkeit nach der Methode der übermerklichen Unterschiede. Pflüger's Arch. Bd. 28. S. 562.
- 5451. Ueber die Grundaufgabe der Psychophysik. Pflüger's Arch. Bd. 28. S. 566.
- 5452. Ueber die verschiedenen Formen des Unterschiedsschwellenwerthes. Pflüger's Arch. Bd. 27. S. 214.
- 5453. Ueber die Berechnung der Unterschiedsschwellenwerthe nach der Methode der richtigen und falschen Fälle. Pflügers Arch. Bd. 28. S. 84.
- 5454. A. CHARPENTIER. Note complémentaire relative à l'influence de la surface sur la sensibilité lumineuse. Arch. d'ophthalm. S. 487.
- 5455. G. Th. Fechner. Revision der Hauptpunkte der Psychophysik. Leipzig.
- 5456. J. v. Kries. Ueber die Messung intensiver Größen und über das sog. psychophysische Gesetz. Vierteljahrsschr. f. wissensch. Philos. VI. S. 257—294.
- 5457. J. Bjerrum. Untersuchungen über den Formen- und Lichtsinn. Diss. Kopenhagen. 5458. A. Charpentier. Nouvelles recherches sur la perception des différences de clarté.
- Compt. Rend. Bd. 97. S. 1373.

  5459. Influence de la couleur sur la perception des différences de clarté. Compt. Rend. Bd. 97. S. 1431.
- 5460. Delboeuf. Examen critique de la loi psychophysique. Paris.

5461. W. Waldhauer. Untersuchungen betr. die untere Reizschwelle Farbenblinder. Detpat.

- 5462. J. Bjerrum. Lichtsinnuntersuchungen. Dtsch. med. Wochenschr. S. 705.
- 5463. A. Charpentier. Recherches sur la perception des différences de clarté. Arch. d'Ophthalm.
- 5464. La perception des différences successives de l'éclairage. Compt. Rend. Bd. 99. 8.87. 5465. O. E. Erdmann. Ueber ungleiche Ermüdung centraler und peripherischer Theile der Netzhaut. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. April u. Mai. S. 120.
- 5466. R. Hilbert. Ortsbestimmung derjenigen Zone der Retina, in welcher lichtschwade Objecte am deutlichsten wahrgenommen werden. Fortschr. d. Med. No. 24, S. 796.
- 5467. E. Miéville. Nouvelle méthode de détermination quantitative du sens lumineur de chromatique. Arch. d'ophthalm. März-April.
- 5468. H. PARINAUD. Sur la sensibilité visuelle. Compt. Rend. Bd. 99. S. 241. 5469. Samelsohn. Lichtsinnuntersuchungen. Dtsch. med. Wochenschr. S. 705.
- 5470. H. Schmidt-Rimpler. Commotio retinae. Herabsetzung des Lichtsinnes. Klin Monatsbl. Bl. f. Augenheilkde. XII. Juni.
- 5471. L. Wolffberg. Ueber Prüfung des centralen und peripheren Lichtsinnes. Sitzgi-Ber. d. physik.-med. Soc. zu Erlangen vom 12. Mai. - Ztschr. f. Instr.-Kde. IV. 8. 420. 1885.
- 5472. Breton. Mesure expérimentale de l'intensité des sensations lumineuses en fraction
- des quantités de lumière. Ass. franç. Grenoble. XIV. (1.) S. 103-104. (2.) S. 226-246. 5473. A. Charpentier. Sur la mesure de l'intensité des sensations, en particulier des sensations colorées. Compt. Rend. Bd. 100. S. 1248-1251.
- 5474. Relation entre la sensibilité lumineuse et l'éclairage ambiant. Compt. Rend. de la Soc. de Bio!, II. S. 475.
- La perception différentielle dans le cas des éclairages ordinaires. Compt. Rend. Bd. 100. S. 361-362.
- 5476. La perception lumineuse simultanée. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. II. S. 336. 5477, J. Hirschberg. Ueber Gelbsehen und Nachtblindheit der Icterischen. Berl. klin.
- Wochenschr. No. 23. 5478. E. Kraepelin. Zur Frage der Gültigkeit des Weberschen Gesetzes bei Lichtempfadungen. Philos. Stud. II. S. 306-327. Nachtrag. S. 651-655.
- 5479. J. v. KRIES u. BRAUNECK. Ueber einen Fundamentalsatz aus der Theorie in Gesichtsempfindungen. du Bois' Arch. S. 79-84.
- 5480. L. Roy. Examen du sens de la lumière d'après une méthode basée sur la dépendance du sens des couleurs vis-à-vis le sens de la lumière. Rev. clin. d'ocul. V. S. 113.
- TH. TREITEL. Ueber Hemeralopie und Untersuchung des Lichtsinnes. Arch. f. Ophthalm. XXXI. (1.) S. 139.
- Eine neue Methode der numerischen Bestimmung des Lichtsinnes. Centralbl. f. prakt. Augenhlkde. Januar.
- Tafeln zur numerischen Bestimmung des Lichtsinnes. Königsberg i. Pr.
- 5484. L. Wolffberg. Ueber die Prüfung des Lichtsinnes. Gräfe's Arch. XXXI. (1.) S. 1-18. 5485. - Demonstration eines Apparates zur centralen und perimetrischen Lichtsinnprüfusg.
- Ber. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. 1885. 5486. W. Wundt. Ueber das Webersche Gesetz. Wundt's Stud. Bd. II. S. 1-36.
- 1886. 5487. Berry. Day-blindness. Edinb. med. Journ. XXXI. S. 1030.
- 5488. Night-blindness. Edinb. med. Journ. XXXI. S. 1025.
- 5489. J. Bjerrum. Bemärkning i anledning af en passus i Dr. Philipsen's Artikelom blarhedssans. (Bemerkung wegen Dr. P.'s Abhandlung über den Lichtsinn.) Hosp. Tid. No.36.
- 5490, A. Charpentier. La sensibilité lumineuse et l'adaption rétinienne. Arch. d'ophthalm. 8.196 5491. - Faits complémentaires relatifs à l'intensité des sensations lumineuses. Arch.
- d'ophthalm. S. 289. 5492. A. Elsas. Ueber die Psychophysik. Marburg.
- R. Hilbert. Ueber die Erkenntlichkeit der Farben bei herabgesetzter Beleuchtung. Memorab. Heft 1.
- 5494. A. Köhler. Ueber die hauptsächlichsten Versuche einer mathematischen Formulirung des psychophysischen Gesetzes von Weber. Wundt's Stud. III. S. 572.

5495. A. LEHMANN. Ueber die Anwendung der Methode der mittleren Abstufungen auf den Lichtsinn. Philos. Stud. III. S. 497-533.

5496. H. Philipsen. Undersögelse af öjets klarhedssans og denne undersögelses kliniske betydning og omraade. (Die Untersuchung des Lichtsinnes und ihre klinische Bedeutung.) Hosp. Tid. No. 33—34.

5497. Briton. Mesure des sensations lumineuses en fonction des quantités de lumière. Compt. Bend. Bd. 105. S. 426.

5498. A. CHARPENTIER. Nouveaux faits sur la sensibilité lumineuse. Arch. d'Ophthalm. VII. S. 13.

5499. H. EBBINGHAUS. Die Gesetsmässigkeit des Helligkeitscontrastes. Sitzgs.-Ber. d. Acad. d. Wiss. zu Berlin. S. 994.

5500. G. Th. Fechner. Ueber die psychischen Maafsprincipien und das Weber'sche Gesets. Wundt's Philos. Studien. IV. S. 161—290.

5501. E. Hering. Ueber Newton's Gesetz der Farbenmischung. Lotos. VII. S. 177. — Sep. Leipzig, Freytag. 92 S.

5502. H. Neiglick. Zur Psychophysik des Lichtsinnes. Wundt's Philos. Stud. IV. S. 28—111.
5508. — Sur quelques rapports entre la loi de Weber et les phénomènes de contraste humineux. Rev. Philos. Paris. XXIV. S. 180.

5504. Seggel. Schprobentafeln zur Prüfung des Lichtsinnes. Ber. d. XIX. Vers. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. Beil. zu klin. Monatabl. f. Augenhlkde. XXV. S. 202-204.

5505. Th. Teritel. Ueber das Verhalten der normalen Adaptation. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXIII. (2.) S. 73.

5506 — Ueber das Wesen der Lichtsinnstörung. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXIII. (1.) S.31.

5507. L. DE WECKER U. MASSELON. Échelle métrique pour mesurer l'acuité visuelle, le sens chromatique et le sens lumineux. Paris, Doin. 64 S.

5508. W. Wundt. Bemerkungen zu Neiglick's Aufsatz: Zur Psychophysik des Gesichtssinnes. Philos. Stud. IV, S. 112-116.
1888.

5509. H. EBERT. Ueber den Einflus der Schwellenwerthe der Lichtempfindung auf den Character der Spectra. Wiedem. Ann. XXXIII. S. 136-155.

 A. E. Fick. Studien über Licht und Farbenempfindung. Pflüger's Arch. f. die ges-Physiol. XLIII. S. 441.

5511. A. König u. E. Brodhun. Experimentelle Untersuchungen über die psychophysische Fundamentalformel in Bezug auf den Gesichtssinn. Sitzgs.-Ber. d. Akad. d. Wiss. zu Berlin. S. 917—931.

5512. S. P. LANGLEY. Energy and vision. Americ. Journ. of sc. XXXVI. S. 359.

5513. A. Meinong. Ueber Sinnestäuschung. Belege des Weber'schen Gesetzes. Vierteljahresschr. f. wiss. Philos. XII. S. 1-31.

5514. J. MERKEL. Die Abhängigkeit zwischen Reiz und Empfindung. Wundt's Philos. Stud. IV. S. 541-595. V. S. 245-291, 499-557. (1889.)

5515. H. PARINAUD. Echelle optométrique, acuité visuelle, perception de la lumière et des couleurs. Paris, Roulot.

5516. Segal, S. Ueber die Lichtempfindlichkeit der Netzhaut und eine einfache Methode zu deren Bestimmung. (Russisch.) Russk. Mediz. No. 1 u. 2.

5517. SEGGEL. Schproben-Tafeln sur Prüfung des Lichtsinnes. München. Litter.-artist.Anstalt. 1889.

5518. V. Basevi. Influenza dell'adattamento sulla sensibilità retinica per la luce e per i colori: Ann. di Ottalm. XVII. S. 475.

5519. H. EBBINGHAUS. Ueber den Grund der Abweichungen von dem Weber'schen Gesetzbei Lichtempfindungen. Pflügers Arch. XLV. S. 113.

5520. H. EBERT. Bemerkungen zu Herrn Langley's Aufsats "Energy and vision". Wiedemanns Ann. XXXVI. (2.) S. 592.

5521. G. TH. FECHNER. Elemente der Psychophysik. 2. unveränd. Aufl., m. Hinweis auf d. Verf. spät. Arb. u. e. chronologisch geordneten Verzeichnis seiner sämmtl. Schriften. 2 Teile. Hrsgb. v. W. Wundt. Breitkopf & Härtel. Leipzig. 346 u. 571 S.

5522. H. v. Helmholtz. Ueber das Eigenlicht der Neizhaut. Verhandl. d. Physik. Ges. zu Berlin. VII. 13. S. 85.

5523. A. König und E. Brodhun. Experimentelle Untersuchungen über die psychophysische Fundamentalformel in Besug auf den Gesichtssinn. (2. Mitth.) Sitags.-Ber. d. Berl. Akad. d. Wiss. S. 641—644.

5524. S. P. LANGLEY. Energy and Vision. Philos. Mag. Jan. 1889. S. 1. - Ann. Chim. et de Phys. XVII. 5, S. 62.

5525. F. C. MULLER-LYER. Psychophysische Untersuchungen. Du Bois-Reymond's Arch

Suppl. S. 91-141.
5526. O. Murani. Ricerche sperimentali sulla legge psicofisica di Fechner. Rend. Lomb. (2.) XXII. S. 542.

5527. P. Tannery. Philosophie mathématique. Rev. Philos. XXVII. S. 73-82.

5528. Th. Treitel. Ueber den Lichtsinn der Netzhautperipherie. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXV. (1.) S. 50-75.

5529. V. Basevi. Influenza dell'adattamento sulla sensibilita retinica per la luce e per i colori Ann. di Ottalm. XVIII. S. 475.

5530. H. EBBINGHAUS. Ueber negative Empfindungswerthe. Zeitschr. f. Psychol. I. S. 330 bis 334, 463-485

5531. G. Th. Fechner. Briefe über negative Empfindungswerthe. Herausg. v. W. Press. Zeitschr. f. Psychol. I. S. 29-46, 108-120.

5532. H. v. Helmholtz. Die Störung der Wahrnehmung kleinster Helligkeitsunterschiede durch das Eigenlicht der Netzhaut. Zeitschr. f. Psychol. I. S. 5-17.

5583. G. Itelson. Zur Geschichte des psychophysischen Problems. Arch. f. Gesch. d. Philot. III. S. 282-290.

5534. M. RADAKOVIC. Ueber Fechner's Ableitungen der psychophysischen Maßformel. Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos. XIV. S. 1-26.

5535. O. Schirmer. Ueber die Gültigkeit des Weber'schen Gesetzes für den Lichtsins. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVI. 4, S. 121-149.

5536. W. de W. Abney. On the limit of visibility of the different rays of the spectral Preliminary Note. Proceed. of the Roy. Soc. XLIX. S. 509-518.

BJERRUM, J. Eine Bemerkung über den Helligkeitssinn. Graefe's Arch. f. Ophthalm. Bd. 37. (3.) S. 261-262.

5538. H. EBBINGHAUS. Ein Missverständniss. Zeitschr. f. Psychol. II. S. 335-336.

5539. H. v. Helmholtz. Versuch, das psychophysiche Gesetz auf die Farbenunterschiebt trichromatischer Augen anzuwenden. Zeitschr. f. Psychol. III. S. 1-20.

5540. - Versuch einer erweiterten Anwendung des Fechnerschen Gesetzes im Farbensysten Zeitschr. f. Psychol. II. S. 1-30.

5541. — Kürzeste Linien im Farbensystem. Sitzgs. Ber. der Berl. Akad. S. 1071—1083. 5542. E. LINDEMANN. Ueber eine von Prof. Ceraski angedeutete persönliche Gleichung be Helligkeitsvergleichungen der Sterne. Bull. de l'Acad. d. Sc. de St. Petersbourg. Bd. 34. (1.) S. 77-82.

1892. 5543. O. Schirmer. Ueber die Adaptation im gesunden und kranken Auge. Verhandl. des X. internat. Kongresses. IV. S. 58.

5544. Schtschepotiew. Beiträge zur Lehre über die Hemeralopie. Wratsch. No. 44. 5545. A. Stefanini. Sulle leggi psicofisiche di Fechner e di Plateau. Il Nuovo Cimento.

(3.) XXXI. 5/6. S. 235

5546. TH. WERTHEIM. Eine Beobachtung über das indirekte Sehen. Zeitschr. f. Psychol. III. S. 172-174.

5547. Chr. Wiener. Die Empfindungseinheit zum Messen der Empfindungsstärke. Wiedem Ann. Bd. 47. S. 659-670.

- Die Zerstreuung des Lichtes durch matte Oberflächen und die Empfindungseinheit zum Messen der Empfindungsstärke. In: Festschrift der Technischen Hochschnie zu Karlsruhe.

5549. W. DE W. ABNEY. The sensitiveness of the eye to light and colour. Nature, Vol. XLVII.

5550. E. Brodhun Die Gültigkeit des Newtonschen Farbenmischungsgesetzes bei dem 201 grünblinden Farbensystem. Zeitschr. f. Psychol. V. S. 323-334.

5551. CH. HENRY. Sur le minimum perceptible de lumière. Compt. Rend. Bd. 116. (3) S. 96-98.

5552. R. Katz. Beitrag zum Studium der peripherischen Lichtempfindlichkeit des Auga-(Russisch.) Westn. Ophthalm. Juli-Octbr.

- 5553. R. Katz. Apparat zur klinischen Prüfung der Lichtempfindlichkeit des Auges. (Russisch.) Wratsch. No. 9.
- 5554. Apparat zur numerischen Bestimmung der centralen und peripheren Lichtempfindlichkeit des Auges (Lichtsinn-Perimeter). Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. März. S.73—75.
- 5555. K. Marbe. Die Schwankungen der Gesichtsempfindungen. Wundt's Philos. Stud. Bd. VIII. S. 615—637.
- 5556. K. Petren. Untersuchungen über den Lichtsinn. Skand. Arch. f. Physiol. IV.S. 421-447. 1894.
- 5557. A. CATANIA. Sull' essenza dell' emeralopia. Arch. di Ottalm. I. 8/9.
- 5558. K. Degenkolb. Versuche über den Einfluss einiger Genusmittel auf das Vermögen des Auges, feine Helligkeitsunterschiede wahrzunehmen. Diss. Tübingen 1894.
- 5559. H. Dreser, Ueber die Beeinflussung des Lichtsinnes durch Strychnin. Arch. f. experim. Pathol. u. Pharmakol. XXXIII. 2/3. S. 251—260.
- 5560. P. L. Gray. The Minimum Temperature of Visibility. Philos. Mag. XXXVII. No. 229. S. 549-557.
- 5561. W. A. Holden. Die Prüfung des Lichtsinnes in der Peripherie der Retina zu diagnostischen Zwecken. Arch. of Ophthalm. XXIII. S. 40-49. Abgekürzte Uebers. Arch. f. Augenheilkde. XXX. 1. S. 57-61.
- 5562. MISLAWSKY. Apparat zur Untersuchung der Empfindlichkeit der Retina für Helligkeitsdifferenzen. Wratsch. No. 16.
- 5563. Romano. Ueber das Wesen der Hemeralopie. Arch. di Ottalm. I. S. 5-9.
- 5564. L. W. Stern. Die Wahrnehmung von Helligkeitsveränderungen. Zeitschr. f. Psychol. VII, S. 249-278 u. 395-397.

### 2. Isochrome und heterochrome Photometrie.

### 1775.

5565. W. J. G. Karsten. Untersuchungen über die ersten Gründe der Photometrie. Münchener Akad. IX.

#### 1814.

- 5566. J. Fraunhofer. Bestimmung des Brechungs- und des Farbenzerstreuungsvermögens verschiedener Glasarten in Bezug auf die Vervollkommnung achromatischer Fernröhre. Denkschr. der bayr. Akad. V. S. 211.
- 5567. Purkinje. Zur Physiologie der Sinne. II. S. 109.

### 1852.

- 5568. \*H. W. Dove. Ueber den Einfluss der Helligkeit einer weißen Beleuchtung auf die relative Intensität verschiedener Farben. Berl. Monatsber. S. 69-78. Pogg. Ann. LXXXV. S. 397-408. Inst. 1852. S. 193. Phil. Magaz. (4.) IV. S. 246-249. Arch. d. sc. phys. XXI. S. 215-219. Cosmos. I. S. 208-211.
- POULLET. Compt. Rend. XXXV. S. 373-379, Pogg. Ann. LXXXVII, S. 490-498.
   Inst. S. 301, Cosmos. I. S. 546-549.
- 5570. J. J. Oppel. Ueber den Einflus der Beleuchtung auf die relative Lichtstärke verschiedener Farben. Jahresber, des Frankf. Vereins. 1853-54. S. 44-49.
- 5571. H. Helmholtz. Ueber die Zusammensetzung von Spectralfarben. Pogg. Ann. XCIV. S. 18-21.

- 5572. H. Aubert. Ueber subjective Lichterscheinungen. Pogg. Ann. CXVII. S. 638-641.
- 5573. v. Wittich. Ueber die geringsten Ausdehnungen, welche man farbigen Objecten geben kann, um sie noch in ührer specifischen Farbe wahrzunehmen. Königsberger Med. Jahrbücher. IV. S. 23-55.
- 5574. A. W. Volkmann. Physiologische Untersuchungen im Gebiete der Optik. Heft 1. Leipzig. 1869.
- 5575. F. A. Keller. Ueber die ungleiche Sichtbarkeit der Farben bei Dämmerlicht und die ungleiche photographische Arbeit derselben bei hellem Tageslicht. Polyt. C. B. S. 1395. Compt. Rend. Bd. 69, S. 278—280.

- 5576. K. Vierordt. Beschreibung einer photometrischen Methode zur Messung und Vegleichung der Stärke des farbigen Lichtes. Pogg. Ann. Bd. 137. S. 200. 1870.
- 5577. A. v. Hippel. Ueber ein Photometer. Berl. klin. Woch. S. 424.
- 5578. LANDSBERG. Des effets de la lumière des lampes sur la vue. Bull. d'encourse des sc. S. 310.
- 5579. K. Vierord. Die Messung der Lichtabsorption durchsichtiger Medien mittelst la Spektralapparats. Pogg. An. Bd. 140. S. 172. 1871.
- 5580. K. Vierord. Die Anwendung des Spectralapparates zur Messung und Vergleichung der Stärke des farbigen Lichtes. Tübingen.
  1872.
- 5581. W. Dobrowolsky. Ueber gleichmäßige Ab- und Zunahme der Lichtintensitöt verschiedener Spectralfarben bei gleichmäßiger Ab- und Zunahme der Lichtstärke des Gesammtlichtes. Arch. f. Ophthalm. XVIII. (1,) S. 92-98.
- 5582. H. Helmholtz. Ueber Versuche des Herrn Dobrowolsky, die Empfindlichkeit des Auges gegen Unterschiede der Lichtintensität verschiedener Spektralfarben betreffed.

  Monatsber. d. Berl. Akad. Sitz. v. 19. Febr. 1872. S. 119—122.

  1873.
- Yvon. Ein auf die Reliefempfindung gegründetes Photometer. Pogg. Ann. Bd. 148.
   S. 334. Compt. Rend. T. 75. S. 1102.
- 5584. С. Вонк. Photometrische Untersuchungen. (Helligkeit der Farben, Unterschiedsempfindlichkeit, Grenzen der Farbenempfindung u. А.) Pogg. Ann. Ergänzungsbd. VI. S. 386.
- 5585. v. Zahn Ueber die photometrische Vergleichung verschiedenfarbiger Lichtquellen Sitzgs.-Ber. d. Naturf. Ges. zu Leipzig. No. 3 u. 4.
- 5586. W. Dobrowolsky. Ueber die Empfindlichkeit des Auges für Lichtstärke der Farteim Centrum und auf der Peripherie der Netzhaut. (Russisch.) Petersb. Med. Am. No. 31-35.
- 5587. Ueber die Empfindlichkeit des Auges gegen die Lichtintensität der Fabe (Farbensinn) im Centrum und auf der Peripherie der Netzhaut. Pflüger's Ard. Bd. XII. S. 441—471.
- 5588. Goux. Recherches photométriques sur les flammes colorées. Compt. Rend. Bd. 83. S. 269—272.
- 5589. Trannin. Photometrische Messungen in den verschiedenen Theilen des Spectrum. Journ. de phys. théor. et prat. V. S. 297.
- 5590. A. Charpentier. Nouvel instrument pour l'exploration de la sensibilité rétiniens. Gaz. Méd. de Paris.
- 5591. A. Ricco. Relazione fra il minimo angolo visuale e l'intensità luminosa. Atti della R. Accad. di sc. di Modena. VIII. § 3.
- 5592. S. P. Thompson. On the relative apparent brightness of objects in binocular uni monocular vision. Rep. Brit. Assoc. f. the advanc. of Sc. 1878.
- 5593. E. BRÜCKE. Ueber einige Empfindungen im Gebiete des Schnerven. Wien. Ber. Bd. 77.
- 5594. O. N. Rood. On the photometric comparison of light of different colours. SIL Journ. 3. XV. S. 81.
- 5595. A. CHARPENTIER. Sur la sensibilité de l'oeil à l'action de la lumière colorée, plus on moins additionnée de lumière blanche et sur la photométrie des couleurs. Gaz méd. No. 9. Compt. Rend. Bd. 88. S. 299.
- 5596. J. W. Draper. On a new standard of light. Phil. Mag. (5.) IX. S. 76. Journ asiat. Soc. of Bengal. XLVIII. S. 83—94.
- 5597. J. Macé de Lépinay et W. Nicati. Etude sur la distribution de la lumière dans le spectre solaire. Compt. Rend. Bd. 91. S. 623-625.

- 5598. J. Macé de Lépinay et W. Nicati. De la distribution de la lumière dans le spectre solaire (spectre des Daltoniens). Compt. Rend. Bd. 91. 8. 1078—1080. Rev. méd. franc. et étrang. 15. Jan. 1881.
- 5599. Napoli. Un nouveau photomètre. Séances de la Soc. franç. de Physique, séance du 19. mars.
- 5600. L. SCHWENDLER. *Eine neue Lichteinheit*. Journ. asiat. Soc. of Bengal, 48. S. 83 bis 94. (1879.) Beibl. z. d. Ann. d. Phys. u. Chem. IV. 4. S. 280. 1881.
- 5601. O. Becker. Ueber heterochrome Photometrie. Ber. üb. d. XIII. Vers. d. ophthalm. Ges. zu Heidelberg. (Rostock.) S. 167—172.
- 5602. E. v. BRUCKR. Üeber einige Consequenzen der Young-Helmholtz'schen Theorie. (2. Abh.) Wien. Akad. Ber. Bd. 84 (3.) S. 425-458.
- 5603. A. CHARPENTIEB. Sur la sensibilité visuelle dans ses rapports avec la sensibilité lumineuse et la sensibilité chromatique. Gaz. d. Hôpit. No. 2. S. 21. The Med. Record. 16. April.
- 5604. Sur la quantité de lumière nécessaire pour percevoir la couleur d'objets de différentes surfaces. Compt. Rend. Bd. 92. No. 2. S. 92-94. Rev. méd. No. 9.
- 5605. Remarques sur la sensibilité de l'oeil aux différences de lumière successives. Arch. d'ophthalm. franç. I. No. 2. S. 152—156.
- 5606. A. Crova. Comparaison photométrique des sources lumineuses de teintes différentes. Compt. Rend. Bd. 93. No. 13. S. 512.
- 5607. Étude sur les spectrophotomètres. Compt. Rend. Bd. 92. No. 1. S. 36.
- 5608. A. Crova u. Lagarde. Détermination du pouvoir éclairant des radiations simples. Compt. Rend. Bd. 93. No. 23. S. 959—961. Journ. de phys. (2.) I. S. 162—169. (1882.)
- 5609. W. Dobrowolsky. Ueber die Veränderung der Empfindlichkeit des Auges gegen Spektralfarben, bei wechselnder Lichtstärke derselben. Pflüger's Arch. XXIV. S. 189-202.
- 5610. H. Krüss. Photometer und Helligkeitsmessungen. Centralztg. f. Opt. u. Mechan. No. 1, 2, 3.
- 5611. S. P. LANGLEY. Ueber die Vertheilung der Energie im normalen Sonnenspectrum. Compt. Rend. Bd. 92. S. 701—703. Bd. 93. S. 140—143.
- 5612. J. MACÉ DE LÉPINAY u. W. NIOATI. Recherches sur la comparaison photométrique des diverses parties d'un même spectre. Ann. de Chim. et de Phys. (5). XXIV. S. 289-336.
- 5613. A. CHARPENTIER. Etude de l'influence de la coloration sur la visibilité des points lumineux. Arch. d'ophthalm. S. 542.
- 5614. Sur la visibilité des points lumineux. Compt. Rend. Bd. 95. S. 148.
- 5615. Déscription d'un photoptomètre différentiel. Arch. d'Ophthalm. S. 418.
- 5616. H. COHN. Ueber Farbenempfindungen bei schwacher künstlicher Beleuchtung. Arch. f. Augenheilkde. Bd. 11. S. 283.
- 5617. J. KRAMEB. Untersuchungen über die Abhängigkeit der Farbenempfindung von der
- Art und dem Grade der Beleuchtung. Dissert. Marburg.

  5618. J. Mack de Lépinay et W. Nicati. Recherches expérimentales sur le phénomène de Purkinje. Journ. de Phys. (2.) I. S. 33. Crôn. cicat. Barcelona. V. S. 241.
- 5619 Relation entre la loi de Bouguer-Masson et le phénomène de Purkinje. Compt. Rend. Bd. 94. S. 785.
- 5620. ROSENSTIEBL. De l'intensité relative des couleurs. Séances de la Soc. franç. de Phys. April-Juli. S. 103.
- 5621. De l'emploi des disques tournants pour l'étude des sensations colorée: intensité relative des couleurs. Compt. rend. T. 94. S. 1411.

  1883.
- 5622. H. Aubert. Die Helligkeit des Schware und Weiss. Pflüger's Arch. XXXI.
- 5623. Convoy. A new Photometer. Philos. Mag. S. 423.
- 5624. A. CROVA. Déscription d'un spectrophotomètre. Ann. de Chim. et Phys. S. 556.
- 5625. J. MACE DE LÉPINAY. Sur une méthode pratique pour la comparaison photométriquedes sources usuelles diversement colorés. Compt. Rend. Bd. 97. S. 1428.
- 5626. SABINE, On a Wedge- and Diaphragm-Photometer. Philos. Mag. Januar. S. 22.

1224

- 5627. L. Weber. Mittheilung über einen photometrischen Apparat. Wiedem. Ann. XX. 8.28.
  5628. H. Will., Ueber die Umwandlung meines Photometers in ein Spectrophotomers.
  Wiedem. Ann. XX. S. 452.
- 5629. O. B. Bull. Untersuchungen über Lichtperception und Photometrie. Disch. and Wochenschr. S. 705.
- 5630. A. CHARPENTIER. Note additionnelle relative à une modification de mon photonier différentiel. Arch. d'Ophthalm. S. 307.
- 5631. A. CROVA. Sur un photomètre à diffusion. Compt. Rend. Bd. 99. S. 1115.
- 5632. J. v. KRIES. Bemerkungen zu der Arbeit von Aubert "Die Helligkeit des Schwarz
- und Wei/s". Pflüger's Arch. XXXIII. S. 248.
  5633. Macé de Lépinay et W. Nicati. Recherches sur la comparaison photométrique de diverses parties d'un même spectre. Ann. de Chim. et Phys. (5.) XXX. S. 145.
- 5634. H. PARINAUD. De l'intensité lumineuse des couleurs spectrales; influence de l'adaptation rétinienne. Compt. rend. Bd. 99. S. 937.
- 5635. W. H. Preece. On a new standard of illumination and the measurement of light. Proceed. of the Roy. Soc. London. Bd. 36. S. 270.
- 5636. L. Weber. Die photometrische Vergleichung ungleichfarbiger Lichtquellen. Elektrotechn. Zeitschr. April.
- 5637. W. Zenker. Das neue Spektrophotometer von Crova, verglichen mit dem com Glan, nebst einem Vorschlag zur weiteren Verbesserung beider Apparate. Zeitschr. f. Instrumentenkde. IV. S. 83-87.
- 5638. A. Charpentier. Sur la distribution de l'intensité lumineuse et de l'intensité vincle dans le spectre solaire. Compt. Rend. Bd. 101. S. 182.
- 5639. J. Joly. On Photometers made of solid paraffin or other translucent substances. Scient. Proc. Roy. Dublin. Soc. Vol. IV. (7.) S. 345-346.
- 5640. Wm. E. WARRAND. Black and White. Nature. XXXII. S. 245.
- 5641. W. DE W. ABNEY und E. R. FESTING. Colour Photometry. Proceed. of the Roy. Soc. of London. XLI. S. 238.
- 5642. Colour Photometry. Philos. Transact. Vol. 177. S. 423-456.
- 5643. H. Armaignac. Ecran graduateur de la lumière. Rev. clin. d'Ocul. No. 1. 8. 5.
- 5644. A. CHARPENTIER. Sur une condition physiologique influençant les mesures photmétriques. Compt. Rend. Bd. 103, S. 130—131.
- 5645. L'intensité des sensations lumineuses. Arch. d'Ophthalm. V. S. 27.
- 5646. G. COLASANTI und G. MENGARINI. Il fenomeno spectrale fisiologico. Lincei Mem. (4.) III. S. 65-77.
- 5647. A. König. Ueber einige neue Photometer. Verhandl. d. Physik. Ges. zu Berlin. 22. Jan.
- 5648. E. BRODHUN. Beiträge zur Farbenlehre. Diss. Berlin.
- 5649, E. LOMMEL. Die Photometrie der diffusen Zurückwerfung. Münch. Acad. Ber. S. 95-132.
- 5650. De la quantité de la lumière nécessaire à la vision normale. Bull. internat. de l'élect. Heft 7.
  - 1000
- 5651. W. DE W. ABNEY und E. R. FESTING. Colour Photometry. Proceed. of the Roy. Soc. XLIV. S. 237.
- 5652. Colour Photometry. Philos. Transact. Vol. 179.
- A. KIRSCHMANN. Ein photometrischer Apparat zu psychophysischen Zwecken. Wundt's Philos. Stud. V. S. 292—300.
- 5654. A. LEHMANN. Ueber Photometrie mittelst rotirender Scheiben. Philos. Stud. IV. S. 231-240.
- 5655. W. DE W. ABNEY. On the measurement of the luminosity and intensity of light reflected from coloured surfaces. Philos. Mag. (5.) XXVII. No. 164. 8. 62-69.
- 5656. F. HILLEBRAND. Ueber die specifische Helligkeit der Farben (mit Vorbemerkungen von E. Herring). Sitzgs.-Ber, d. k. Acad. d. Wiss. in Wien. Bd. 98. Abth. 3 (1-4.) S. 70-120.

- 5657. A. Kirschmann. Ueber die Helligkeitsempfindung im indirecten Sehen. Philos. Stud. V. S. 447-497.
- 5658. O. LUMMER und E. BRODHUN. Photometrische Untersuchungen. I. Über ein neues Photometer. Zeitschr. f. Instr.-Kde. S. 41-50. II. Lichtmessung durch Schätzung gleicher Helligkeitsunterschiede, Contrastphotometer. Zeitschr. f. Instr.-Kde. IX. 12.
- 5659. Ersatz des Photometerfleckes durch eine rein optische Vorrichtung. Zeitschr. f. Instr.-Kde. IX. 2. S. 23-25. Naturw. Rundsch. IV. 7. S. 81.

- 5660. E. BRUCKE. Ueber zwei einander ergänzende Photometer. Zeitschr. f. Instr.-Kde. X. S. 11-16.
- 5661. G. Mengarini. Ueber das Maximum der Lichtstärke im Sonnenspectrum. Moleschott's Unters. XIV. 2. S. 119.

5662. A. König. Ueber den Helligkeitswerth der Spectralfarben bei verschiedener absoluter Intensität. Nach gemeinsam mit R. Ritter ausgeführten Versuchen. In: Beiträge zur Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane. Helmholtz-Festschr. S. 309 bis 388. - Auch separat. Hamburg. L. Voss.

#### 1892.

- 5663. W. DE W. ABNEY and E. R. FESTING. Colour Photometry. Phil. Transact. Vol. 183, S. 531-565.
- 5664. J. H. Lambert. Photometrie (Photometria sive de mensura et gradibus luminis, colorum et umbrae 1760). Deutsch herausgegeben von E. Anding. Erstes Heft (Theil I und II). 135 S. mit 35 Fig. Zweites Heft (Theil III, IV and V) 112 S. m. 32 Fig. Drittes Heft (Theil VI und VII) 172 S. mit 8 Fig. W. Engelmann. Leipzig. 5665. E. W. Lehmann. Ueber ein Photometer. Dissert. Erlangen. 24 S. 5666. O. Lummen und E. Brodhun. Photometrische Untersuchungen. V. Über ein neues
- Spektralphotometer. Zeitschr. f. Instrumentenkde. S. 133-140.
- 5667. A. Palaz. Traité de photométrie industrielle spécialement appliquée à l'éclairage électrique. 280 S. Georges Carré, Paris.
  5668. M. Sachs. Ueber den Einflus farbiger Lichter auf die Weite der Pupille. Pflüger's
- Arch. Bd. 52. S. 79-86.
- 5669. CH. WIENER. Die Empfindungseinheit zum Messen der Empfindungsstärke. Wied. Ann. Bd. 47. S. 659-670.

- 5670. E. Gruber. Untersuchungen über die Helligkeit der Farben. Wundt's Philos. Stud. IX. S. 429-446.
- 5671. A. A. Mayer. Studies of the Phenomena of Simultaneous Contrast Colour, and on a Photometer for Measuring the Intensities of Lights of different Colours. Philos.
- Mag. XXXVI. No. 219, S. 153-175. Americ. Journ. of sc. Vol. XLVI. July. 5672. O. N. Rood. On a photometric method which is independent of colour. Americ. Journ. of Sc. Vol. XLVI. S. 173-176.
- 5673. M. Sachs. Eine Methode der objectiven Prüfung des Farbensinnes. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXIX. 3. S. 108-125.
- 5674. S. P. Thompson. Some Notes on Photometry. Philos. Mag. (5.) XXXVI. S. 120-129.
- 5675. A. P. TROTTER. A new Photometer. Philos. Mag. (5.) XXXVI. No. 218. S. 82-88.

## 3. Abhängigkeit der Sehschärfe von der Beleuchtung.

5676. A. C. Twining. The relation of illumination to magnifying power, when visibility is maintained.

- 5677. H. Aubert. Beiträge zur Physiologie der Netzhaut. Abhandl. d. schles. Ges. 8. 49-103.
- 5678. KLEIN. De l'influence de l'éclairage sur l'acuité visuelle. Paris. 108 S. Ausz. in Journ. de l'Anat. et Physiol. 1873. 3. S. 317-325.

- 5679. E. Carp. Ueber die Abnahme der Sehschärfe bei abnehmender Beleuchtung nebst einer neuen Methode, den Lichtsinn zu messen. Marburg.
- 5680. W. Doeringkel. Ueber die Abnahme der Sehschärfe bei abnehmender Beleuchtung.
- A. Posch. Ueber Sehschärfe und Beleuchtung. Arch. f. Augen- u. Ohrenhlkde. V. S. 14.
- 5682. E. JAVAL. Mesure de l'acuité visuelle en tenant compte de l'éclairage. Gaz. hebdom. S. 398, Gaz. d. Hôpit. S. 509. Gaz. Méd. S. 337.
- 5683. A. Riccò. Relazione fra il minimo angolo visuale e l'intensità luminosa. Annal d'Ottalm. Ann. VI. f. 3.
- 5684. Ueber die Besiehungen zwischen dem kleinsten Schwinkel und der Lichtintensität.
  Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. S. 122-126.
  1878.
- 5685. G. Albertottl. Ueber das Verhältniss zwischen V (Sehschärfe) und L (Helligkeit).
  Ann. di Ottalm. I. S. 1—18.

## 1879.

- 5686. E. Javal. Essai sur la physiologie de la lecture. Cap. 5. Influence de l'éclairage sur l'acuité visuelle. Ann. d'Ocul. Januar bis Juni.
- 1881.

  5687. H. Parinaud. Détermination numérique de l'acuité visuelle pour les couleurs et la lumière. Chromoptomètre. Ann. d'Oculist. Bd. 85. S. 113—134.

  1883.
- 5688. A. Charpentier. Expériences relatives à l'influence de l'éclairage sur l'acuité visuelle. Arch. d'Ophthalm. III. S. 397.
- 5689. H. COHN. Untersuchungen über die Sehschärfe bei abnehmender Beleuchtung. Sitzgs.-Ber. d. schles. Ges. 16. Nov. Bresl. ärztl. Ztg.
- 5690. W. Macé de Lépinay und W. Nicati. Recherches sur la comparaison photométriques des diverses parties d'un même spectre. Ann. de Chim. et Phys. 5. Serie. XXX. 1884.
- 5691. H. Cohn. Untersuchungen über die Sehschärfe bei abnehmender Beleuchtung. Arch. f. Augenheilkde. XII. 2/3. S. 223.
- 5692. L. Weber. Die photometrische Vergleichung ungleichfarbiger Lichtquellen. Elektrotechn. Zeitschr. April.
- 1885.
  5693. A. König. Ueber die Beziehungen zwischen der Sehschärfe und der Beleuchtungsintensität.
  Verhandl. d. physik. Ges. in Berlin. No. 16 Sitzg. v. 4. Dec.
- 5694. B. Kolbe. Ueber den Einfluß der relativen Helligkeit und der Farbe des Papiers auf die Schschärfe. (Russisch.) Chodin's Westn. Oftalm. Bd. II. S. 289. Pflügers Arch. XXXVII. S. 562-581.
- 5695. W. Uhthoff. Ueber das Verhältnis der Sehschärfe zur Beleuchtungsintensität. Verhaudl. d. physiol. Ges. zu Berlin. No. 6, 7, 8. Sitzg. a. 13. Febr. Du Bois' Arch. f. Physiol. S. 231.

- 5696. H. Cohn. Ueber Sehschürfe bei photometrirtem Tageslicht und den Polarisationsepiskotister. Tagebl. d. LIX. Vers. dentsch. Naturf. u. Aerzt. in Berlin. S. 222. Ber. üb. d. XVIII. Vers. d. ophthalm. Ges. S. 2. Aerztl. Intelligenzbl. München. XXXIII. S. 586.
- 5697. J. ROSENTHAL. Ueber Beleuchtung und den Zusammenhang derselben mit der Schschärfe. Tagebl. d. LIX. Vers. deutsch. Naturf. u. Aerzte in Berlin. S. 416.
- 5698. W. Uнтногг. Ueber das Abhängigkeitsverhältnifs der Sehschärfe von der Beleuch tungsintensität. v. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXII. (1.) S. 171.
- 1888.

  5699. J. Bjerrum. Bemärkninger om formindskelse af synsstyrken samt kliniske iagttagelser angaaende forholdet mellem synstyrke, klarhedssans og farvesans. (Bemerkungen über Verminderung der Sehschärfe nebst klinischen Beobachtungen über das Verhältniß Sehschärfe, Lichtsinn und Farbensinn.) Nord. oftalm. Tidsskr. I. S. 95.
- 5700. J. Talko. Die Sehschärfe des Auges während der vollkommenen Sonnenfinsternift untersucht. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 481.

- 5701. A. Kongo. Ueber die Abhängigkeit der Schschärfe von der Lichtintensität bei spectraler Beleuchtung. Verhandl. physik. Ges. Berlin. VIII. S. 9-12.

  1890.
- 5702. W. UHTHOFF. Weitere Untersuchungen über die Abhängigkeit der Sehschärfe von der Intensität, sowie von der Wellenlänge im Spektrum. Graefe's Arch. f. Ophthalm XXXVI. Abt. 1. S. 33—61.

5703. A. Karvezki. Du rapport entre l'intensité de l'éclairage et l'acuité visuelle. (Russisch.)
Thèse. St. Petersburg.

#### 4. Irradiation.

1519.

5704. LIONARDO DA VINCI. Trattato della pittura. Paris. 1651.

1595.

- 5705. MASTLINUS. Disput. de pass. planet. Thes. 148.
- 5706. Tyoho Brahe. Tychonis Brahe Dani Astronomiae instauratae Progymnasmata. Prag, cap. I.
- 1604.
  5707. KEPLER. Ad Vitellionem Paralipomena. Frankfurt. S. 39, 200, 217—221, 285, 286, 445—446.
  1610.

5708. GALILEI. Sydereus Nuncius.

1611.

- 5709. GALILEI. Continuazione del Nunzio sidereo.
- 5710. Lettera at Padre Christoforo Grienberger.

1612.

5711. GALILEI. Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari. Roma 1613.

1618.

- 5712. D'AGUILON. Francisci Aguilonii opticorum libri sex. Antwerpen. H. IV. S. 225. 1619.
- 5713. Galilei. Discorso delle comete di Mario Guiducci. Opere II. S. 256, und 396. Systema cosmicum. Lyon 1641. Dial. III. S. 248.

5714. SARSIUS. Libra astronomica ac philosophica. Perusiae.

- 5715. Scheiner. Oculus, hoc est fundamentum opticum. Oeniponti. S. 132 u. 133. 1628.
- 5716. Galilei. Il saggiatore. Rom. Opere di Galileo Galilei, Florenz 1718. II. S. 299, 329 u. 392—400.
- 5717. Sarsius. Ratio ponderum librae et simbellae etc. Paris. S. 183.
- 5718. Castelli. Extrait d'une lettre. Opere di Galileo Galilei, Florenz 1852. IX. S. 206. 1681.
- 5719. Gassendi. Mercurius in sole visus. Paris. Petri Gassendi opera omnia, Lyon 1658. IV. S. 499.
- 5720. Galilei. Dialoghi quattro sopra i due massimi sistemi del mondo. Florenz, Dial. 3.
   5721. Schickard. Pars responsi ad epistolas P. Gassendi de Mercurio sub sole viso. Tubingae. (Der Planet wird durch Irradiation verkleinert.)
- 5722. Gassendi. Epistola prima de apparente magnitudine solis humilis et sublimis. Paris 1642. Petri Gassendi opera omnia Lyon 1658. III. S. 421 u. 422.
- 5723. DESCARTES. *Dioptrique*. Leyde. Discours VI. S. 67 u. 68. 1640.
- 5724. GASSENDI. Epistola secunda de apparente magnitudine solis humilis et sublimis. Paris 1642. Petri Gassendi opera omnia, Lyon 1658. III. S. 422-431.

5725. Gassendi. Epistola tertia de apparente magnitudine solis humilis et sublimis. Paris 1642. Petri Gassendi opera omnia, Lyon 1658. III. S. 456 u. 457.

5726. GASSENDI. Epistola III de proportione, qua gravia decidentia accelerantur. Opers omnia. III. S. 585.

5727. Hevelius. Selenographia, sive lunae descriptio. Gedani. 1648.

5728. PLEMPIUS. Ophthalmographia, sive tractatio de oculo. 2. édit. Louvain. IV. S. 153. 1658.

5729. Gassendi. *Physica*. Sect. II. L. II, chap. V. Petri Gassendi opera omnia, Lyon 1658. L. S. 572—575, 580 u. 581. 1659.

5730. HUYGENS. Christiani Hugenii systema saturnium. Hagae comitis. S. 7. 1662.

5731. Horrox. Venus in sole visa. Gedani.

5732. H. FABRI. Synopsis optica, in qua etc. Lyon. Propos. VIII, XIV, XVIII et coroll. 1, XVIII et coroll. 1, 2, 3.

5733. MILLIET DECHALES. Cursus seu mundus mathematicus. Lyon. Theil Optik I. propos. 26.

5734. Zahn. Oculus artificialis teledioptricus etc. Herbipolis.

5735. DE LA HIRE. Observation d'une éclipse de l'Oeil du Taureau etc. Mém. de l'Acad. d. sc. de Paris.

1738.

5736. JURIN. On distinct and indistinct vision. Smith's Optics. § 53.

5737. GRANDJEAN DE FOUCHY. De atmosphaera Lunari. Phil. Transact. XLI. S. 261.

5738. Delisle. Extrait d'une lettre écrite de Pétersbourg le 24 août 1743, et adressit à Cassini. Mém. de l'Acad. d. sc. de Paris. S. 419.

5739. Le Monnier. Extrait des observations de la dernière eclipse annulaire du soleil, du 25 juillet 1748, observée en Écosse etc. Mêm. de l'Acad. d. sc. de Paris.

5740. Hamberger. Physiologia medica. Jena. 1762.

5741. DE LALANDE. Observation qui prouve que le diamètre apparent de Vénus ne diminut pas sensiblement, lors même qu'il est vu sur le disque lumineux du soleil. Mém. de l'Acad. d. sc. de Paris.

5742. DE LALANDE. Explication du prolongement obscur du disque de Vénus, qu'on aperçoit dans ses passages sur le soleil. Mém. de l'Acad. d. sc. de Paris. 1782.

5743. F. W. Herschel. On the diameter and magnitude of the Giorgium Sidus; with a description of the dark and lucid disk and periphery micrometers. Phil. Transact. 1783. I. S. 4.

5744. Le Gentil. Sur la grandeur apparente des corps opaques vus sur un fond lumineux ou autrement. Mém. de l'Acad. des sc. de Paris. 1784. S. 469.

5745. Hassenfratz. Cours de physique céleste. S. 23. 1811.

5746. Вют. Traité élémentaire d'astronomie physique. Edit. 2me. S. 534, 536.

5747. Arago. Sur l'irradiation. Note inédite. Oeuvres complètes. XI. S. 335.

5748. Delambre. Astronomie théorique et pratique. T. II. Chap. 26. § 197. T. III. Chap. 29. § 12.

5749. DE ZACH. Eclipse annulaire du soleil, le 7. septembre 1820. Correspond, astronom. IV. S. 171.

1821. 5750. L. L. VALLÉE. Traité de la science du dessin. Paris. IV chap. VI u. VII. 1826.

5751. J. MULLER. Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinns. S. 400. 1828.

5752. Brandes. Gehler's neues Physik. Wörterbuch. V. S. 796.

5753. J. Herschel. On light. I. § 697.

5754. LEROY. Vison centrale, irradiation et acuité visuelle. Arch. d'ophthalm.

5755. J. South. On the occultation of & Piscium by the moon, observed in Blackman-Street, etc.; references to recorded observations of occultations, in which peculiarities have been apparently seen, either at the Moon's limb or upon her disk; etc. Mem. of the Astron. Soc. of London. III. 1829. S. 303. 1829.

5756. QUETELET. Positions de physique. III. S. 81.

1830. 5757. HIGHT. De functione retinae. Christiania. 2. Theil. SS 6 u. 61.

1831. 5758. Robinson. On Irradiation. Mem. of the Astronom. Soc. of London. V. S. 1.

5759. Joslin. On Irradiation. Transact. of the Americ. Philos. Soc. N. S. IV. (3) S. 340.

5760. Bessel. Durchgang des Merkur durch die Sonne. Astronomische Nachrichten. Bd. X. S. 187.

5761. D. Brewster. On the undulations excited in the retina by the action of luminous points and lines. Philos. Mag. (3.) I. S. 169.

5762. \*J. Plateau. Mémoire sur l'irradiation. Nouv. Mém. de l'Acad. de Bruxelles. T. XI. Pogg. Ann. Erg.-Bd. I. S. 79, 193, 405.

5763. J. PLATEAU. Note sur l'irradiation. Bull. de l'Acad. de Belg. VI. (1.) S. 501. 5764. — Deuxième note sur l'irradiation. Bull. de l'Acad. de Belg. VI. (2.) S. 102.

1840.

5765. G. Th. Fechner. Von der sog. Irradiation. Pogg. Ann. L. S. 195. 1842.

5766. VALZ. Éclipse solaire du 8 juillet. Bull. de l'Acad. de Belg. IX. (2.) S. 288. 1849.

5767. BADEN POWELL. On irradiation. Memoirs of the London astronom. Society. XVIII. S. 69. — Inst. No. 818. S. 288. No. 840. S. 47. — Report of Brit. Assoc. 2. S. 21. 1850.

5768. W. Haidinger. Das Interferenzschachbrettmuster und die Farbe der Polarisationsbüschel. Wien. Ber. VII. S. 389 u. 396. Pogg. Ann. LXXXV. S. 350. — Cosmos. I. S. 252, 454. (Fall von Irradiation, vermischt mit monochromatischen Abweichungen.)

5769. Petrie. On the powers of minute vision. Results from experiments for determining the best sort of station-marks, etc. Report of the British Assoc. II. S. 183. 1851.

5770. H. W. Dove, Ueber die Ursache des Glanzes und der Irradiation, abgeleitet aus chromatischen Versuchen mit dem Stereoskop. Pogg. Ann. LXXXVIII. S. 169. — Berl. Monatsber. S. 252. — Phil. Mag. (4.) IV. S. 241. — Arch. d. sc. phys. et nat. XXI. S. 209. — Inst. No. 991, S. 421. 1852.

5771. \*H. WELCKER. Ueber Irradiation und einige andere Erscheinungen des Schens. Giefsen.

5772. FLIEDNER. Beobachtungen über Zerstreuungsbilder im Auge, sowie über die Theorie des Sehens. Pogg. Ann. LXXXV. S. 348.

5773. TROUESSART. Note concernant ses recherches sur la théorie de la vision. Compt. Rend. XXXV. S. 134-136. — Arch. d. sc. phys. XX. S. 305-306.

5774. L. L. Vallée. De la vision considérée dans les influences en quelque sorte moléculairs. exercées dans les réfractions, et du phénomène de l'irradiation. Compt. Rend. XXXV, S. 679—681.

18

5775. FLIEDNER. Zur Theorie des Sehens. Pogg. Ann. LXXXIII. S. 29.

5776. A. CRAMER. Bydrage tot de verklaring der zoogenaamde irradiatie - verschynselen. Nederl. Lancet (3.) III. S. 551.

5777. H. MEYER. Ueber die sphärische Abweichung des menschlichen Auges. Pogg. Ann. LXXXIX. S. 540-568. — Fechner's Centralbl. S. 864.

5778. F. Burckhardt, Zur Irradiation. Verhandl. d. naturf. Ges. z. Basel. I. S. 154-157.
5779. Trougssart. Recherches sur quelques phénomènes de la vision. Brest. S. 130 u. 336.

5779. TROUESSART. Recherches sur quelques phénomènes de la vision. Brest. S. 130 u. 336. 1855.

5780. A. CRAMER. Beitrag zur Erklärung der sog. Irradiationserscheinungen. Prag. Vierteljahrsschr. IV. S. 50—70.

5781. F. Burckhardt, Ueberlden Gang der Lichtstrahlen im Auge. Verhandl. d. natur. Ges. in Basel, II. S. 269.

5782. VAN BREDA. Eenige waarnemingen over de zoogenaamde nabeelden. Akad, van Wetensch. van Amsterdam. afdeel. Natuurk, V. S. 342.

5783. A. Fick. Einige Versuche über die chromatische Aberration des menschlichen Augs. Arch. f. Ophthalm. II. (2.) S. 70—76. 1857.

5784. A. W. Volkmann. Ueber Irradiation. Ber. d. sächs. Ges. S. 129.

1858.

5785. Respichi. Sulla irradiasone oculare. Mem. del Istituto di Bologna. IX. S. 518.

5786. Arago. De l'influence des lunettes sur les images. Oeuvres completes. XI. 8. 305 u. 307.

1861.

5787. H. Aubert. Beiträge zur Physiologie der Netzhaut. Abhandl. d. Schlesischen Ges. S. 49. § 4—8.

5788. FAYE. L'irradiation peut-elle réconcilier l'hypothèse des nuages solaires avec les faits observés pendant les éclipses totales? Compt. Rend. LH. S. 85.

5789. A. W. VOLKMANN. Ueber den Einfluss der Extension eines Lichtreizes auf dessen Erkennbarkeit. Gött. Nachr. S. 170-176.

5790. — Ueber die Irradiation, welche auch bei vollständiger Accommodation des Auges statthat. Münch. Ber. 2. S. 75—78.

5791. E. Mach. Ueber die Wirkung der räumlichen Vertheilung des Lichtreizes auf die Netzhaut. Wien. Ber. LII. (2.) S. 303-322.

5792. A. PROCTOR. Deceptive figures; with remarks on Saturn's "square shouldered" phase. Int. Obs. X. S. 23—27.

1867.

5793. E. Mach. Ueber den physiologischen Effect räumlich vertheilter Lichtreize. Wien. Akad. Ber. LIV. (2.) S. 131-134.

1868.

5794. E. Mach. Ueber die physiologische Wirkung räumlich vertheilter Lichtreize. Wien. Ber. LVII. (2.) S. 11—19.

5795. STONE. A rediscussion of the observations of the transit of Venus. Monthly Notices of the Astron. Soc. of London. XXVIII. S. 255.

5796. — Some remarks and suggestions arising from the observations of the transit of Mercury across the sun's disk. Monthly Notices of the Astron. Soc. of London. XXIX. S. 15 u. 47.

1869.

5797. FAYE. Sur les passages de Vénus et la parallaxe du soleil. Compt. Rend. LXIII. S. 42.

- 5798. Legrand. Sur l'erreur que comportent l'observation du passage de Mercure sur le soleil et beaucoup d'autres observations astronomiques. Compt. Rend. Bd. 68. S. 244.
- 5799. Stone. On some points connected with the rediscussion of the observations of the transit of Venus 1769. Monthly Notices of the Astron. Soc. of London. XXIX. S. 286.

- 5800. WILD, Certain phenomena applied in solution of difficulties connected with the theory of vision. Proc. of the Roy. Soc. of Edinburgh. VII. 1869—72. S. 355 u. 361.
- 5801. T. K. Abbot. On the "Black Drop" in the Transit of Venus. Phil. Mag. (4.) XLVI. S. 975.
- 5802. Le Roux. Sur l'irradiation. Compt. Rend. Bd. 76, S. 960.
- 5803. M. DEVIC. Sur l'observation d'un phénomène de la goutte noire. Compt. Rend. Bd. 79.
- 5804. Wolf et Andre. Recherches sur les apparences singulières qui ont souvent accompagné l'observation des contacts de Mercure et de Venus avec le bord du soleil. Ann. de l'Observatoire de Paris, mémoires. X. 1.

  1876.
- 5805. André. Sur le passage de Vénus du 9. décembre 1874. Compt. Rend. LXXXII. S. 205.
- 5806. André. Résultats des observations du passage de Mercure. Compt. Rend. LXXXVI. S. 1380.
- 5807. Étude du ligament noir dans les passages des planètes devant le soleil. Assoc. franç. sess. de Paris. Rev. svient. 2. sér. 8. année. 1879.
- 5808. CINTOLESI. Intorno alle immagini accidentali o suggettive. Ann. d'Ottalm. VIII. 2 u. 3. Nature. XXI. 21. Beibl. d. Physik. III. S. 711.
- 5809. J. PLATEAU. Un mot sur l'irradiation. Bull. de l'Acad. roy. des sc. de Belg. No. 7. 2. sér. Bd. 48. S. 37.
- 1880. 5810. J. PLATRAU. Un mot sur l'irradiation. Arch. de biol. I. S. 61-65. 1881.
- 5811. André und Angor. Origine du ligament noir dans les passages de Vénus et de Mercurs et moyen de l'éviter. Ann. scient. de l'Ecole norm. supér. 2. X. S. 323.

  1884.
- 5812. PROMPT. Des lignes d'irradiation. Nice méd. 1883—84. VIII. S. 145. 1886.
- 5813. A. CHARPENTIER. Propagation de la sensation lumineuse aux zones rétiniennes non excitées. Compt. Bend. Bd. 102. S. 983.
- 5814. J. Kroutil. Note über Irradiation. (böhmisch) Casopis. XVI. S. 31-42.

# § 22.

# Die Dauer der Lichtempfindung.

Hinsichtlich der positiven Nachbilder ist auch die Litteratur in § 28 zu beachten.

cca. 150.

- 5815. PTOLEMAUS. Optik.
- cca. 1000.
- 5816. ALHAZEN. Opticae thesaurus. Alhaseni Arabis libri VII edit. a F. Risnero. Basil 1572. Lib. II. cap. 20. S. 36-37.

5817. Kepler. Ad vitellionem paralipomena quibus astronomiae pars optica traditur. Frankfurt. S. 169-170.

1615.

5818. D'Aguilon. Francisci Aguilonii opticorum libri sex. Antwerpen. 1639.

5819. Gassendi. Vita Peireskii. Paris. 1641. lib. V. Petri Gassendi opera omnia. Lyon. 1658. Bd. V. S. 317.

1645.

5820. MICHAELIUS. De oculo seu de natura visus libellus. Dordrecht. (Am Ende der Paralipomena.)

5821. Boyle. Experiments and observations upon colours. The philosophical works of R. Boyle. 2. edit. London. 1738. II. S. 4.

5822. H. Fabri. Synopsis optica in qua, etc. Propos. XVI. Coroll. IV. S. 21. Lyon. 1674.

5823. MILLIET DECHALES, Cursus seu Mundus Mathematicus. Bd. III. lib. II. Propos. LXIII. S. 448-450. Lyon. 2. Aufl.

5824. Zahn. Oculus artificialis teledioptricus, etc. Herbipolis. Fundam. I. Syntagma I, cap. VI.

5825. J. Newton. Optice. Quaestio. XVI.

1740.

5826. MARIOTTE. Traité des couleurs. II. part. 4. disc. Des apparences des couleurs qui procèdent des modifications internes des organes de la vision. Oeures, La Haye. 1740. S. 318—320.

5827. Segner. De raritate luminis. Gottingae.

1745.

5828. Boerhave. Praelectiones academicae, in proprias institutiones rei medicae. Herausgegv. A. Haller. Turin. Bd. III. S. 147. § 541.

1751.

5829. Hamberger. Physiologia medica. Jena. § 993.

1758.

5830. DUFIEAU. Manuel physique, ou manière courte et facile d'expliquer les phénomènes de la nature. Lyon. S 379-380.

5831. JURIN. An essay upon distinct and indistinct vision. In: Smith, A complete system of optics. Cambridge. § 222.

5832. Porterfield. A treatise on the eye, the manner and phenomena of vision. Edinbourg. II. S. 422.

5833. Musschenbroek. Introductio ad philosophiam naturalem. § 1820.

1763.

5834. Scopoli. Entomologia Carniolica.

5835. D'ARCY. Sur la durée de la sensation de la vue. Mém. de l'Acad. des Sc. S. 450.

5836. B. Franklin. New experiments and observations. London. 1769. S. 469. — Journphys. de Rozier. 1773. II. S. 383.

5837. MELVILLE. Essays and observations physical and literary. II. S. 12: Observations on light and colours.

5838. DE GODART. Premier mémoire d'optique, ou explication d'une expérience de M. Franklin. Journ. de phys. de Rozier. VII. S. 509.

5839. DICQUEMARE. Remarques sur l'illusion des sens, et en particulier de la vue. Journde phys. de Rozier. XI. S. 403.

- Keatzenstein. Afhandling om det menneskelige öies achromatiske beskaffenhed. Nouv. Coll. des mém. de la Soc. roy. danoise des sc. Erster Theil. S. 131. Kopenhagen. 1786.
- R. W. Darwin. New experiments on the ocular spectra of light and colours. Philos. Transact. LXXVI. (2.) S. 313.

1795.

- T. CAVALLO. Naturlehre, übers. v. Trommsdorf. III. S. 132. 1796.
- 3. VOIGT. Beobachtungen und Versuche über farbiges Licht, Farben und ihre Mischung. Gren's Journ. d. Phys. III. S. 235.
- 4. A. F. LUDICEB. Beschreibung eines Schwungrades, die Verwandlung der Regenbogenfarben in Weiss darzustellen. Gilb. Ann. V. S. 272.

  1803.
- P. Prévost. Remarques sur trois suites d'observations cyanométriques de H. B. de Saussure. Journ. de Phys. de Rozier. LVII. S. 372 u. 382. 1806.
- RITTER. Physisch-chemische Abhandlungen. Leipzig. III. S. 356. 1810.
- A. F. LUDICKE. Versuche über die Mischung prismatischer Farben. Gilb. Ann. XXXIV. 4.
- 8. Beschreibung eines Chromaskops. Gilb. Ann. XXXVI.
- 9. Ueber das prismatische weisse Licht. Gilb. Ann. XXXVI.

#### 1816.

- 0. A. F. LUDICKE. Versuche mit dem Chromaskop. Gilb. Ann. LII. 1819.
- 1. Parrot. Entretiens sur la Physique. Dorpat 1819-24. III. S. 235. 1825.
- 2. Pubrinje. Beobachtungen und Versuche zur Physiologie der Sinne. Bd. II: Neue Beiträge zur Kenntnis des Sehens in subjectiver Hinsicht. Berlin. S. 100.
- 3. Roger. Explanation of an optical deception in the appearance of the spokes of a wheel seen through vertical apertures. Philos. Transact. I. 131. Pogg. Ann. V. S. 93.
- 4. E. G. FISCHER. Lehrbuch der mechanischen Naturlehre. Berlin. II. S. 267. (Farbenkreisel.)
- 5. Paris. Thaumatrop. Pogg. Ann. X. S. 480. Edinb. Journ. of Sc. VII. S. 87.
- 6. J. PLATEAU. Sur la durée des sensations que les couleurs produisent dans l'oeil. Corresp. math. et phys. de Quetelet. III. S. 27.
- 7. C. WHEATSTONE On the duplication and multiplication of objects, a new optical experiment. Quarterly Journ. of sc. N. S. I. S. 344.
- 8. TH. Young. Optische Erscheinung bei einer schwingenden Saite. Pogg. Ann. X. S. 470 bis 480.

#### 1828

- 9. J. PLATEAU. Sur les sensations produites dans l'oeil par les différentes couleurs. Corresp. math. et phys. de Quetelet. IV. S. 51.

  1829.
- 0. J. PLATEAU. Dissertation sur quelques propriétés des impressions produites par la lumière sur l'organe de vue. Liège.
- Lettre relative à différentes expériences d'optique. Corresp. math. et phys. de Quetelet VI. S. 121.
- 2. Le François. Théorie mathématique des courbes d'intersection apparente de deux lignes qui tournent avec rapidité autour de deux points fixes. Corresp. math. et phys. de Quetelet. V. S. 120.
- De la courbe produite par les intersections successives de deux droites pivotant autour de deux points fixes, de manière que la vilesse angulaire de l'une soit double de celle de l'autre. Corresp. math. et phys. de Quetelet V. S. 379. 1880.
- 4. J. PLATEAU. Ueber einige Eigenschaften der vom Lichte auf das Gesichtsorgan hervorgebrachten Eindrücke. Pogg. Ann. XX. S. 304—324 u. 543. (Verschiedene Dauer des Farbeneindrucks, Radspeichencurven.)
  - V. HELMHOLTZ, Physiol. Optik, 2. Aufl.

5865. A. A. Optical deception upon the Liverpool and Manchester rail-road. Journ of the Roy. Inst. I. S. 600.
5866. AIMÉ. Phénomènes qui arrivent quand on met deux roues en mouvement l'une decent

l'autre. Bull. de Férussac, sc. math. XV. S. 103 u. 107.

5867. J. PLATEAU. Lettre sur une illusion d'optique. Ann. de chim. et de phys. de Paris. XLVIII. S. 281.

5868. M. FARADAY. On a peculiar class of optical deceptions. Journ. of the Roy. Inst. I. S. 205. — Pogg. Ann. XXII. S. 601. (Ein Zahnrad durch das andere gesehen; Schraubenbewegung)

5869. J. PLATEAU. Sur un nouveau genre d'illusion d'optique. Corresp. math. et phys. de l'observat. de Bruxelles. VII. S. 365.

5870. — Des illusions sur lesquelles se fonde le petit appareil appelé récemment phankisticope. Ann. de chim. et de phys. LIII. S. 304. — Pogg. Ann. XXXII. S. 647.

5871. Stampfer. Die stroboskopischen Scheiben oder optische Zauberscheiben, deren Theorie und wissensch. Anwendung. Wien. — Pogg. Ann. XXIX. S. 189. XXXII. S. 636. — Jahrb. d. polytechn. Inst. zu Wien. Bd. XVIII.

5872. Busolt. Farbenkreisel. Pogg. Ann. XXXII. S. 656.

5873. Talbot Proposed philosophical experiments. Phil. Mag. (3.) III. S. 81.

5874. WHEATSTONE. Remarks on one of M. Talbot's proposed philosophical experiment.
Phil. Mag. (3.) III, S. 204.

5875. — On the duration of luminous impressions on the organ of vision. Athenaum. 16. März.

5876. Horner. On the properties of the Dadaleum, a new instrument of optical illusion. Pogg. Ann. XXXII. S. 650. — Phil. Mag. (3.) IV. S. 36.

5877. Talbot. Facts relating to optical science: A body in rapid motion, yet apparently at rest. Phil. Mag. (3.) IV. S. 113.

5878. - Experiments on light; on Photometry. Phil. Mag. (3.) V. S. 327.

1835.

5879. G. TH. FECHNER. Ueber einige Erscheinungen des Sinnengedächtnisses. Fechners Centralbl. Jahrg. I. S. 775.

5880. SNELL. Description of an instrument for exhibiting a certain optical deception. Silliman's Journ. (1.) XXVII. S. 310.

5881. Tomlinson. On the theory of accidental and complementary colours, with additional experiments and observations. Thomson's Rec. of gen. sc. II. S. 283.

5882. J. Plateau. Sur un principe de photométrie. Bull. de l'Acad. de Bruxelles. II, 8.52.

— Pogg. Ann. XXXV. S. 457—464. (Messungen der Lichtstärke intermittirenden Lichts.)

5883. H. W. Dove. Ueber Discontinuität des Leuchtens der Blitze.

5884. Adams. Optische Täuschung bei Betrachtung eines in Bewegung begriffenen Körpers. Pogg. Ann. XXXIV. S. 384. — Phil. Mag. V. S. 373.

1836.

5885. J. PLATEAU. Notice sur l'anorthoskop. Bull, de l'Acad. de Bruxelles. III. S. 7. – Pogg. Ann. XXXVII. S. 464.

5886. — Sur un nouveau moyen de déterminer la vitesse et les particularités d'un movement périodique très-rapide, tel que celui d'une corde sonore en vibration; et Bull. de l'Acad. de Belg. III. S. 364.

5887. Tomlinson. On the curved figures produced by rapidly rotating discs. Thomson's Rec. of gen. sc. IV. S. 135.

1839.

5888. Serre. Note sur la persistance des impressions sur la rétine. Ann. d'Ocul. I. S. 291-5889. J. Plateau. Mémoire sur l'irradiation. Mém. de l'Acad. de Belg. XI. § 82 u. 86-1842.

5890. MILWARD. Some observations on the action of light on revolving discs. Phil Mag. (3.) XX. S. 449.

1843.

D. Brewster. On the combination of prolonged direct luminous impressions on the retina with their complementary impressions. Phil. Mag. (3.) XXII. S. 434.

- EMSMANN. Optische Täuschung, welche sich an dem Abplattungsmodelle zeigt. Pogg. Ann. LXIV. S. 326.
- 3. CHR. DOPPLER. Abhandl. der böhmischen Ges. der Wiss. V. Folge. Bd. 3.
- 4. COATES. Ocular spectra. Proc. of the Americ. phil. Soc. IV. S. 239.
- H. W. Dove. Ueber die Methoden, aus Complementärfarben Weise darzustellen, und über die Erscheinungen, welche polarisirtes Licht zeigt, dessen Polarisationsebene gedreht wird. Berl. Monatsber. S. 70. Pogg. Ann. LXXI. S. 97; Phil. Mag. XXX. S. 465: Inst. No. 712, S. 176; Arch. d. sc. phys. et nat. V. S. 276
- S. 465; Inst. No. 712. S. 176; Arch. d. sc. phys. et nat. V. S. 276.

  6. Ueber ein optisches Verfahren, die Umdrehungsgeschwindigkeit einer rotirenden Scheibe zu messen. Berl. Monatsber. 1847. S. 77. Pogg. Ann. LXXI. S. 112; Inst. No. 712. S. 177.

#### 1847.

- 7. H. W. Dove. Beschreibung eines Stephanoskops. Pogg. Ann. LXXI. S. 115.
- Müller. Anwendung der stroboskopischen Scheiben zur Versinnlichung der Wellenlehre. Pogg. Ann. LXVII. S. 271.

### 1849.

J. PLATEAU. Sur de nouvelles applications curieuses de la persistance des impressions de la rétine. Bull. de Bruxelles XVI. I. S. 424, 588. II. S. 30, 254. Inst. XVII. No. 818. S. 277. No. 830. S. 378. XVIII. No. 835. S. 5. — Phil. Mag. XXXVI. S. 484, 436; — Pogg. Ann. LXXVIII. S. 563; LXXIX. S. 269; LXXX. S. 150, 287; — Froriep's Notizen X. S. 221, 325.

#### 1850.

- J. TYNDALL. Phenomena of water jet. (Beleuchtung durch electrische Funken.)
   Phil. Mag. (4.) I. S. 105; Pogg. Ann. LXXXII. S. 294; Edinb. Journ. L. S. 370;
   Inst. No. 924. S. 303.
- 1. H. Buff. Einige Bemerkungen über die Erscheinung der Auflösung des flüssigen Strahls in Tropfen. Liebig und Wöhler, LXXVIII. S. 162. (Beleuchtung durch intermittirendes Licht.)
- BILLET SÉLIS. Sur les moyens d'observer la constitution des veines liquides. Ann. d chim. et de phys. (3.) XXXI. S. 326; Pogg. Ann. LXXXIII. S. 597.
- 3. Secchi. Sopra un nuovo fotometro destinato specialmente a misurare l'intensità relativa della luce delle stelle. Atti dell' Accad. pontif. de'Nuovi Lincei, sessione I.
- W. SWAN. On the gradual production of luminous impressions on the eye and other phaenomena of vision. Sill. Journ. (2.) IX. S. 443; Proceed. Edinb. Roy. Soc. 1849. II. S. 230.
- On the limits to the velocity of revolving lighthouse apparatus caused by the time required for the production of luminous impressions on the eye. Report of the Brit. Assoc. 2. Theil. S. 191.
- Stevelly. Attempt to explain the occasional distinct vision of rapidly revolving coloured sectors. Sill. Journ. (2.) X. S. 401; Rep. of Brit. Assoc. 2. S. 21.
- SINSTEDEN. Eine optische Stelle aus den Alten. Pogg. Ann. LXXXIV. S. 448;
   Cosmos I. S. 116.

#### 1851.

 LOOMIS. On the apparent motion of figures of certain colours. Proc. of the Amer. Assoc. 1852. S. 78.

#### 1852.

- Moigno. Stéréo-fantascope, ou bioscope de M. J. Duboscq. Cosmos. No. 30. S. 703.
   Montigny. Procédé pour rendre perceptibles et pour compter les vibrations d'une tige élastique. Bull. de Bruxelles XIX. 1. S. 227—250; Inst. S. 216—220; 268.
- Pogg. Ann. LXXXIX S, 102-121.
   1. Phénomènes de persistance des impressions de la lumière sur la rétine. Mém. de l'Acad. de Belg. Bd. XXIV.

#### 18

- A. POFPE. Das verbesserte Interferenzoskop. Pogg. Ann. LXXXVIII. S. 223—230. (Beobachtung von Flüssigkeitswellen durch stroboskopische Scheiben.)
- 3. F. UCHATIUS. Apparat zur Darstellung beweglicher Bilder an der Wand. Wien. Ber. X. S. 482-485.

- 5914. W. Rollmann. Ueber eine neue Anwendung der stroboskopischen Scheiben. Pogg. Ann. LXXXIX. S. 246-250.
- 5915. J. PLATEAU. Sur le passage de Lucrèce où l'on a vu une déscription du fantascope. Arch. d. sc. phys. XX. S. 300-302; Cosmos. I. S. 307-309. (Gegen Sinsteden)
- 5916. EMSMANN. Ueber die Dauer des Lichteindrucks. Pogg. Ann. XCI. S. 611-618 Inst. S. 276.

5917. CZERMAK. Physiologische Studien. II. Wien. Akad. Ber. XV. S. 463.

- 5918. Lissajous. Note sur un moyen nouveau de mettre en évidence le mouvement ribratem des corps. Compt. Rend. XLI. S. 93-94; Inst. S. 245. Cosmos, VII. S. 81-85. Arch. d. sc. phys. XXX. S. 159-161.
- 5919. Note sur une méthode nouvelle applicable à l'étude des mouvements ribrature. Compt. Rend. XLI. S. 814—817; Cosmos. VII. S. 608—609; Inst. S. 402—403.

5920. Maxwell. Experiments on colour as perceived by the eye, with remarks on colour blindness. Transact. of the Roy. Soc. of Edinb. XXI. (1.) S. 275.

5921. SCHAFHAUTL. Abbildung und Beschreibung des Universalvibrations - Photometers. Abhandl. d. Münchener Akad. 1855. Bd. VII. S. 465.

- 5922. Lissajous. Mémoire sur l'étude optique des mouvements vibratoires. Compt. Best XLIII. S. 973-976; XLIV. S. 727; XLV. S. 48-52; Inst. S. 411. 1857. S. 37; Cosmos. IX. S. 626-629; XI. S. 80-83, 110-112, 431-432; Ann. d. chim. et de phys. (3.) LI. S. 147-231.
- 1858. J. C. D'ALMEIDA. Nouvel appareil stéréoscopique. Compt. Rend. XLVII. S. 61. 5924. D. Brewster. On the duration of luminous impressions of certain points of the retina. Athen. II. S. 521.

5925, Melsens. Recherches sur la persistance des impressions de la rétine. Bull. de l'acid Roy. de Belgique. (2.) T. III. No. 11.

5926. H. W. Dove. Ueber einen besonderen Farbenkreisel des Herrn Lohmeier in Hamburg.

Berl. Monatsber. S. 491. (Ist gleich dem Dädaleum.) 5927. GOODCHILD. Trocheidoskop. Dingler's Journ. CLVII. S. 181—184. Pract. mechan Journ. April 4. (Farbenscheiben für Contrasterscheinungen benutzt.)

5928. Shaw. Description of a new optical instrument called the Stereotrope. Phila

Mag. (4.) XXII. S. 537.

5929. Swas. On the gradual production of luminous impressions on the eye, part 2, but a description of an instrument for producing isolated luminous impressions on the eye of extremely short duration and for measuring their intensity. Transact of the Roy. Soc. of Edinb. XXII. S. 33.

1862.

- 5930. F. ZÖLLNER. Ueber eine neue Art anorthoskopischer Zerrbilder. Pogg. Ann CXVII.
- 5931. J. J. Oppel. Vorläufige Notiz über eine eigenthümliche Augentäuschung in Benj auf Rotationsrichtungen. Jahresber. d. Frankf. Vereins. 1861-1862. S. 56-57.
- 5932. D. Brewster. On the compensation of impressions moving over the retina. Bep. of Brit. Assoc. 1861. (2.) S. 29.

5933. A. Fick. Ueber den seitlichen Verlauf der Erregung in der Netzhaut. Reichert und du Bois' Arch. S. 739-764.

5934. O. N. Rood. On certain appearances produced by revolving discs. Silliman's Journ (2.) XXXV. S. 357.

5935. E. Brücke. Ueber den Nutzeffect intermittirender Netzhautreizungen. Wien Be-XLIX. 21. Jan.

5936, H. Aubert. Physiologie der Netzhaut. Breslau S. 96-103.

5937. Montigny. Note sur un nouveau scintillomètre. Bull. de l'Acad. de Belgique (2) XVII. S. 260.

- 5938. A. Claudet. On moving photographic figures illustrating some phenomena of vision connected with the combination of the stereoscope and the phenakistoscope, by means of photography. Athen. S. 374. Rep. Brit. Assoc. 2. S. 9.
- 5939. Laing. Combination von Stereoskop und Phānakistoskop. Mechanic's Magazine. (2.) XIII. S. 190.
- 5940. Lucas. Théorie mathématique de la vision des corps lumineux. Les Mondes. IX. S. 546.
- 5941. E. Mach. Ueber die Wirkung der räumlichen Vertheilung des Lichtreizes auf die Netzhaut. Wien. Akad. Ber. LII. (2.) S. 303.
- Bemerkungen über intermittierende Lichtreize. Reichert und du Bois' Arch. S. 629-635.

- 5943. Laborde. Dauer der Lichteindrücke Pogg. Ann. Bd. 129, S. 660. Compt. rend. T. 63. S. 87.
- 5944. J. LANDERER Illusion optique. Mondes. XI. S. 9-10.
- 5945. E. Mach. Ueber den physiologischen Effect räumlich vertheilter Lichtreize. 2. u. 3. Abhandl. Wien. Akad. Ber. LIV. (2.) S. 131 u. 393.
- 1867. 5946. A. CLAUDET. A new fact relating to binocular vision. Phil. Mag. 4. sér. XXXIII. 8. 549.
- 5947. Toepler und Radau. Stroboscope. Mondes. (2.) XV. S. 206-209.
- 5948. PEPPER. L'Eïdoscope. Les Mondes. (2.) XIII. S. 178.
- 5949. Weber. Theorie des Anorthoscops und der anorthoscopischen Figuren. Zeitschr. f. Mathem. u. Physik. XII. S. 133.
- 1868. 5950. CARPENTER. On the Zootrope and its antecedents. The student and intellectual observer of sc., litt. a. art. II. S. 24, 25 u. 26.
- 5951. S. Exner. Ueber die zu einer Gesichtswahrnehmung nöthige Zeit. Wien. Akad. Ber. Bd. 58. (2.) S. 601-632.
- 5952. Jeffries. Remarks upon the principles of the Thaumatrope. Transact. of the Amer. Ophthalm. Soc. 1869. S. 8.
- 5953. C. LANGLOIS et ANGIERS. Kinéscope. Les Mondes. (2.) XVII. S. 56. 1869.
- 5954. F. Burckhardt. Eine Relief-Erscheinung. Pogg. Ann. Bd. 137. S. 471.
- 5955. C. Burckhardt und H. Faber. Versuche über die zu einer Farbenempfindung erforderlichen kleinsten Zeiträume. Pflüger's Arch, Bd. II. S. 121-127.
- 5956. C. Maxwell. Zootrope perfectionnée. Mondes. (2.) XX. S. 585-586.
   5957. O. J. Ruff. Die Dauer der Nachempfindung auf den seitlichen Theilen der Netzhaut, Königsberg. Dissert.
- 5958. VIERORDT. Das Pendel als Messapparat der Dauer der Gesichtseindrücke. Pflüger's Arch. Bd. II. S. 121-142.
- 5959. K. Exner. Ueber die Curven des Anklingens und Abklingens der Lichtempfindungen, Wien. Akad. Ber. Bd. 62. (Naturw. Kl.) S. 197.
- 5960. S. Exner. Ueber die zu einer Gesichtswahrnehmung nöthige Zeit. Carl's Repert. VI. S. 242--270.
- Bemerkungen über intermittirende Netzhautreizungen. Pflüger's Arch. III. S.214. 5962. Hofmann. Optische Erscheinung auf fortdauernden Lichteindruck gegründet, und
- Vorführung von Burckhardt's Relieferscheinungen. Zeitschr. f. Naturwiss, II. (2.)
- 5963. J. LANDERER. Eine optische Täuschung. Zeitschr. f. Naturwissensch. XXXV, S. 214. 1871.
- 5964. Baxt. Ueber die Zeit, welche nöthig ist, damit ein Gesichtseindruck zum Bewußtsein kommt und über die Größe (Extension) der bewußten Wahrnehmung bei einem Gesichtseindruck von gegebener Dauer. Pflüger's Arch. f. Physiol. IV. S. 325.
- 5965. Kurz, A. Ueber optische Erscheinungen, welche durch zwei rasch sich drehende Körper hervorgerufen werden. Pogg. Ann. Ergzb. V. 653-655.
- 5966. R. Pictet. Mémoire sur la vision binoculaire. Biblioth, univ. Arch. des Sc. nouv. période. XI. S. 105 u. 114.

5967. O. N. Roop. On the amount of time necessary for vision. New-York. Phil Mag. 4.) XLII. S. 320. Americ. Journ. of sc. a. arts. No. 2. S. 159.

5968. ZIZMANN. Die Bilder der stroboskopischen Scheiben objectivirt. Dingler's Polytecha Journ. Bd. 199. S. 231.

5969. Dvorik. Ueber Analoga der persönlichen Differenz zwischen beiden Augen wie den Netzhautstellen desselben Auges. Prager Verhandl. Sitzung vom 8. März.

5970. Volpicelli. Effetti della persistenza dei colori sulla retina. Atti della R. Accad dei Lincei. XXVI. S. 623.

1874.

5971. Gorini. Un caso estraordinario di lunga persistenza delle immagini nell'occhio umano. Ann. di Ottalm. III. S. 164.

5972. A. KLEINER. Zur Theorie der intermittirenden Netzhautreizung. Zürich. Dissert. 5973. A. J. Kunkel. Ueber die Abhängigkeit der Farbenempfindung von der Zal. Pflüger's Arch. f. Physiol. IX. S. 197.

1875.

5974. Morton. Ein neues Chromatrop. Pogg. Ann. Bd. 157. 1876. S. 150.

5975. A. Riccò. Sulla successione persistenza della sensazione dei colori. Atti della B. scad. in Modena XVI. Arch. f. Ophthalm. XXII. 1. S. 282. Ann. di Ottalm. IV. S. 315. Modena, Soliani. 131 S.

5976. W. v. Bezold. Beiträge zur Geschichte der physiologischen Optik (Farbenkreise und binoculures Schen). Pogg. Ann. Bd. VIII. S. 510-515.

GHERARDI. Notizia di un fenomeno d'ottica fisiologica di qualche novita. Rendic. delle sessioni dell'Acad. delle Sc. dell'Istituto di Bologna, 1875/76. S. 134.

5978. P. GORINI. Un caso extraordinario di lunga persistenza delle imagini nell'occhio umano. La France Méd. S. 735.

5979. A. KLEINER. Zur Theorie der intermittirenden Netzhautreizung. Zeitsche. f. d. ges. Naturwissensch. (N. F.) XIV. S. 133.

5980. A. Ricco. Esperienze cromostroboscopiche. Annuario della Società dei Naturalisti in Modena. Anno X.

1877.

5981, J. Duboscq. Expérience de projection, où l'on utilise la persistance des impressions sur la rétine. Journ. de phys. VI. S. 213—216.
5982. C. M. Gabiel. La persistance des impressions sur la rétine, expériences excécules

à l'aide du phénakistoscope de projection. Paris.

5983. A. J. Kunkel. Ueber die Erregung der Netzhaut. Pflüger's Arch. Bd. 15. S. 27. 5984. LAVAND DE LESTRADE. Recomposition de la lumière spectrale. Les Mondes. (2)

XLIII. S. 828. Miroir tournant pour la recomposition des couleurs du spectre. Les Mondes. (2)

XLIV. S. 416. 5986. B. Th. Lowne. On some phenomena connected with vision. Proc. of the London Rev. Soc. XXV. S. 487-492.

5987. LUVINI. Miroir tremblant pour la recomposition des couleurs du spectre. Les Mondes. (2.) XLIII. S. 427.

5988. - Recomposition de la lumière spectrale. Les Mondes. (2.) XLIV. S. 97.

5989. Peirce. Note on the sensation of color. Silliman's Journ. (3.) XIII. 8, 247. 5990. SILVANUS THOMPSON. Some new optical illusions. Rep. of the Brit. Assoc. Communications. S. 32.

5991. E. Chevreul. Sur les phénomènes qui se rattachent à la vision d'objets coloris a mouvement. Compt. Rend. Bd. 86. S. 621.

- Sur la vision des couleurs et particulièrement de l'influence exercie sur la vision d'objets colorés, qui se meuvent circulairement, quand on les observe amparativement avec des objets en repos identiques aux premiers. Compt. Rend. Bd. 87. S. 576-578, 707-713.

5993. GIRAUD-TEULON. Sur la persistance des images sur la rétine. — Rapport concernant les expériences relatives au pourpre de la rétine. Les Mondes. (2. sér.) XLVI. S.707.

- 5994. J. PLATEAU. Sur une lois de la persistance des impressions dans l'oeil. Bull. de l'Acad. roy, de Belg. (2. sér.) T. XLVI. No. 9 u. 10. S. 334.
- 5995. REYNAUD. Le Praxinoscope. La Nature. 1. Févr. 1879.
- 5996. A. KLEINER. Physiologisch-optische Beobachtungen. Ueber Talbot's Gesetz. Pflüger's Archiv. XVIII. S. 542-573.
- 5997. RICHET und BREGUET. Influence de la durée et de l'intensité sur la perception lumineuse. Compt. Rend. Bd. 88. S. 239—240. Arch. génér. de méd. April. Gaz. hebdom. No. 7.
- 5998. Tobin. An new illustration of persistance of vision. Journ. of the Franklin Institute. LXXVIII. (3. sér.) S. 330.
- 5999. E. CHEVERUL. Note relative à un mémoire sur la vision des couleurs matérielles en mouvement de rotation. Compt. Rend. Bd. 91. S. 870.
- 6000. E. Dreher. Studien am Lebensrad betreffs eines richtigen Verständnisses der Sinneswahrnehmungen. Die Natur. No. 5. S.53-55.
- 6001. OTT und PRENDERGAST. The rapidity of perception of colored lights. Journ. of nerv. and ment. dis. (N. S.) V. S. 258.
- 6002. RICHET und BREGUET. De l'influence de la durée de l'intensité de la lumière sur la perception lumineuse. Arch. de physiol. (2.) VII. S. 689-696.

  1881.
- 6003. Bull. A new method of examining and numerically expressing the colour perception.

  Transact. of the Intern. med. Cong. London. III. S. 49.
- 6004. Kuhnt. Empfehlung des Rothe'schen Kreisels. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. V. S. 93.
- 6005. E. LOMMEL. Einfaches Verfahren, die stroboscopischen Erscheinungen für viele gleichzeitig sichtbar zu machen. Carl's Repert. XVII. 7. S. 463.
- 6006. RAYLEIGH. Experiments on colour. Nature XXV. S. 64 u. 66.
- 6007. R. ROTHE. Farbenkreisel nebst Musterkarte der farbigen Papierscheiben zu Gleichungen. Prag. Ann. d'Oculist. Bd. 85. S. 181.
- 6008. F. Boas. Ein Beweis des Talbot'schen Satzes und Bemerkungen zu einigen aus demselben gezogenen Folgerungen. Wiedem, Annal. XVI. S. 859-362.
- 6009. A. CHARPENTIER. Sur la durée de la perception lumineuse dans la vision directe et dans la vision indirecte. Compt. Rend. Bd. 95. S. 96. Franc. méd. II. S. 112.
- 6010. E CHEVRBUL. Mémoire sur la vision des couleurs matérielles en mouvement de rotation et sur les vitesses respectives évaluées en chiffres, de cercles dont une moitié diamétrale est colorée et l'autre moitié est blanche; vitesses correspondant à trois périodes de leur mouvement à partir de l'extrème vitesse jusqu'au repos. Compt. Rend. Bd. 95. S. 1086.
- 6011. WEAD. On Combining Colour-Disks. Nature. XXV. S. 266.
- 6012. Le Phénakistoscope de projection. La Nature. X. No. 473. S. 64.
- 6013. A. M. Bloch. Sur la vitesse des transmissions visuelles, auditives et tactiles. Compt. Rend. Bd. 97. S. 1221.
- 6014. E. CHEVBEUL. Sur la vision des couleurs matérielles en mouvement de rotation et sur les vitesses respectives, évaluées en chiffres de cercles dont une moitié diamétrale est colorée et l'autre moitié est blanche; vitesses corréspondant à trois périodes de leur mouvement à partir de l'extrème vitesse jusqu'au repos. Compt. Rend. Bd. 96. S. 18–29.

#### 1884

- 6015. A. M. Bloch. Expériences sur la vitesse relative des transmissions visuelles, auditives, tactiles. Journ. de l'anat. et de la physiol. XX. 1.
- 6016. Buccola und B. Uffreduzi. Wahrnehmungszeit der Farben. Riv. di filos. scient. IV. No. 1.
- 6017. A. CHARPENTIER. Sur l'inertie d'appareil rétinien et ses variations suivant la couleur excitatrice. Compt. Rend. Bd. 99. S. 1061.
- 6018. A. CORNU. Expériences d'optique relatives à l'achromatisme des phénomènes d'interférence et à la persistance des impressions sur la retine. Assoc. Franc. Blois. S. 162.

LITTERATURÜBERSICHT. 1240 6019 J. Duboscq. Projectionsversuche. Verharren der Eindr herstellung des weißen Lichtes. Séances Soc. Phys. J. 6020. Heuse. Eine stereoskopische Erscheinung in der rotii f. Ophthalm. XXX. 1. S. 159. 6021. E. L. NICHOLS. On the duration of color impressions XXVIII. S. 243. 6022. G. O. Berger. Ueber den Einfluss der Reizstärke auf d Vorgänge mit besonderer Rücksicht auf die Lichtreize. I 6023. A. M. Bloch. Expériences sur la vision. Compt. Rend. 6024. J. M. K. CATTELL. Ueber die Zeit der Erkennung und Bildern und Farben. Philos. Stud. II. S. 635-650. 6025. - The inertia of the eye and brain. Brain. London. 6026. W. FILEHNE. Üeber die Entstehungsart des Lichtstan der Nachbilder. Gräfe's Arch. XXXI. (2.) 1-30. 1886. 6027. J. M. C. K. CATTELL. Ueber die Trägheit der Netz Wundt's Philos. Stud. III. S. 94-127. S. Exner. Ueber die Funktionsweise der Netzhautp Nachbilder. Gräfe's Arch. f. Ophthalm. XXXII. (1.) 1887. 6029. A. M. Bloch. Observations relatives à la persistance Soc. de Biol. (8.) IV. S. 130. 6030. - Note relative aux deux dernières communications du persistance visuelle. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. 6031. - Notes sur les sensations visuelles. Compt. Rend. de l 6032. - La vitesse comparative des sensations. Rev. scient. ( 6033. - Persistance des impressions rétiniennes. Gaz. hebdon 6034. A. CHARPENTIER. Loi de Bloch relative aux lumières d de la Soc. de Biol. (8.) IV. S: 3: 6035. - Théorie des disques rotatifs. Compt. Rend. de la So 6036. - Nouveaux faits relatifs aux excitations lumineuses de de la Soc. de Biol. (8.) IV. S. 42. 6037. - Influence de l'intensité lumineuse sur la persistance Compt. Rend. de la Soc. de Biol. (8.) IV. S. 85. — Variations de la persistance des impressions rétiniens Compt. Rend. de la Soc. de Biol. (8.) IV. S. 92. 6038. 6039. Nouvelle série d'expériences sur la persistance des in Rend. de la Soc. de Biol. (8.) IV. S. 120. - Influence excercée sur la persistance apparente des durée des excitations consécutives. Compt. Rend. de la - Observations relatives à la persistance visuelle. Co Biol. (8.) IV. S. 174. 6042. - Sur la période d'addition des impressions lumineuse de Biol. (8.) IV. S. 191. 6043. - Sur l'apprécitation du temps par la rétine. Compt (8.) IV. S. 360. 6044. - Nouvelle note sur l'appréciation du temps. Compt. (8.) IV. S. 373. 6045. - Note sur le synchronisme apparent de deux excitat voisines. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. (8.) IV. S. 6046. A. M. Bloch. Sur le temps perdu de l'excitation rétinis 6047. A. CHARPENTIER. Temps perdu du nerf optique pour colorées. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. V. S. 308. 6048. - Nouvelle note sur le temps perdu du nerf optique. 6049. La perception différentielle des lumières instantanées. Biol. V. S. 471.

- 6050. A. CHARPENTIER. Influence de la surface sur la sensibilité lumineuse dans le cas des lumières in stantanées. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. V. S. 536.
- Durée de l'excitation latente de l'appareil visuel. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. S. 305.
- 6052. La persistance des images rétiniennes au centre et à la péripherie de la rétine. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. S. 374.
- 6053. Sur l'intensité comparée des lumières brèves et de lumières continues. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. S. 493.

- 6054. L. Bellarminow. Ueber intermittirende Netzhautreizung. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXV. 1. S. 25—49. Westn. ophthalm. VI. 1. S. 1. Tagebl. d. III. Kongresses d. russ. Aerzte. S. 290.
- 6055. L. COUTEAUX. Une conséquence de l'intermittence des sensations. Rev. scient. XLIII. S. 316.
- 6056. G. N. Stewart. Ist das Talbot'sche Gesetz gültig für sehr schnell intermittirendes Licht? Proceed. of the Roy. Sc. of Edinburgh. XV. 127. S. 441.
- 6057. E. Canestrini. Esperienze di ottica fisiologica. Atti della Società Veneto Trentina de Scienze Naturali. Vol. XI.
- 6058. A. CHARPENTIER. Recherches sur la persistance des impressions rétiniennes et sur les excitations lumineuses de courte durée. Arch. d'Ophthalm. X. S. 108—135, 212—231, 340—356, 406—430. 522—537.
- 6059. Méthode directe pour l'étude de la persistance des impressions lumineuses. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. 25. April. S. 198.
- 6060. Interférence rétinienne. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. 16. Mai. S. 263. 1891.
- 6061. E. G. BAADER. Ueber die Empfindlichkeit des Auges für Lichtwechsel. Diss. Freiburg. 38 S.
- 6062. Brown-Sequard. Remarques sur les recherches de M. Charpentier sur l'intensité et sur la persistance des impressions lumineuses brèves. Arch. de Physiol. XXIII. No. 3.
- 6063. A. CHARPENTIEB. Démonstration expérimentale d'un temps perdu dans l'excitation des centres visuels. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. III. S. 528-530.
- 6064. Sur la persistance totale des impressions lumineuses, distinguée de leur persistance apparente. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. III. S. 600-601.
- 6065. Dissociation des impressions lumineuses successives par des zones différentes de la rétine. Arch. de Physiol. (5.) III. 4. S. 674—687.
- 6066. Relation entre les oscillations rétiniennes et certains phénomènes entoptiques. Compt. Rend. CXIII. No. 4. S. 217—219.
- 6067. Résultats d'expériences sur les interférences rétiniennes. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. III. 19. S. 434—437.
- 6068. Méthode pour l'observation des interférences rétiniennes. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. III. 18. S. 388-392.
- 6069. A. Kurz. Stroboscopische Demonstrationen. Exner's Repert. Bd. 27. S. 569-581.
- 6070. E. FARAVELLI. Il tempo quale coëfficiente da introdursi nella determinazione del visus. (Nota preventiva.) Revista gen. ital. di Clinica med. anno IV. No. 12-13.
- 6071. Cl. Royer. Recherches d'optique physiologique et physique. Bruxelles. 42 S. Monnon. 1898.
- 6072. K. MARBE. Zur Lehre von den Gesichtsempfindungen, welche aus successiven Reizen resultiren. Diss. Bonn. Wundt's Philos. Stud. IX. S. 384—399.
- 6073. A. CHARPENTIER. Démonstration directe de la différence de temps perdu suivant les couleurs. Arch. de Physiol. (5.) V. 3. S. 568-571.

1894.

6074. K. MARBE. Vorrichtung zur successiven Varisrung der Sectoren rotirender Scheiben und zur Ablesung der Sectorenverhältnisse während der Rotation. Centralbl. f. Physiol. Heft 25. S. 1-4.

## § 23.

## Die Veränderungen der Reizbarkeit.

Hinsichtlich der Adaptation ist auch die Litteratur von § 21 1, hinsichtlich der positiven Nachbilder die Litteratur von § 22 zu beachten.

#### 1100.

6075. Alhazen. Opticae thesaurus. Basel. 1572. lib. III, cap. V.

#### 1593.

- 6076. J. B. Porta. De refractione optices parte libri novem. Neapel. lib. III, prop. 7.
- 6077. D'Aguilon. Francisci Aguilonii opticorum libri sex. Antwerpen. lib. I, prop. 52. S. 56 u. 57.

#### 1634.

- 6078. Peiresch Vita. S. 175. 296.
- 6079. Descartes. Dioptrice et Meteora. Amsterdam. Kap. 6. § IV.
- 6080. ATHAN. KIRCHER. Ars magna lucis et umbrae. S. 162.

### 1668.

6081. MARIOTTE. Oeuvres. S. 318.

### 1674.

- 6082. MILLIET DECHALES. Cursus seu Mundus Mathematicus. Lyon III. lib. 2. prop. LXIII. 1689.
- 6083. DE LA HIRE. Dissertation sur les différents accidents de la vue. 1re part. § 16. Mém. de l'Acad. des sc. de Paris IX (veröffentl, 1730) (bei Porterfield. On the eye. I. S. 343).
- 6084. I. Newton. Experiments on ocular spectra produced by the action of the sun's light on the retina. Edinb. Journ. of Sc. IV. S. 75.

#### 1691.

6085. J. Newton. Brief vom 30. Juni 1691. Mitgetheilt in Newton's Leben von Brewster, übersetzt von Goldberg. Leipzig. 1833. S. 263—265.

#### 1699.

6086. Malebranche. Réflexions sur la lumière et les couleurs, etc. Mêm. de l'Acad. d. sc. de Paris.

# 6087. JURIN. Essay on distinct and indistinct vision. S. 176. In Smith's Optics. Cambridge

6088. Buffon. Dissertation sur les couleurs accidentelles. Mém. de Paris. 8, 147.

## 6089. De Bergen. De maculis et faculis a solis aspectu in oculo residuis. Nova acta Acad. Naturae curiosor. I. S. 188, 1757.

6090. Nollet. Leçons de physique expérimentale. V. S. 509 n. 510.

### 1761.

6091. Scherffer, Diss. de coloribus accidentalibus. Viennae.

#### 1765.

- 6092. Scherffer. Abhandlung von den zufälligen Farben. Wien; übers. im Journ. de Physique de Rozier. XXVI. S. 175 und 273.
- 6093. AEPINUS. De coloribus accidentalibus. Nov. Com. Acad. Petr. X. S. 282. Journ de Physique. 1776. XXVI. S. 291.

# 6094. B. Franklin. New experiments and observations. London. S. 469. — Journ. de phys. de Rozier. 1773. II. S. 383.

- 6095. Mongez. Lettre sur une dégradation des couleurs. Journ. de phys. de Rozier. VI. S. 481.
- 6096. Rozier. Journ. de phys. de Rozier. VI. S. 486.
- 6097. Scherffer. Institutionum opticarum partes quatuor. Wien. Th. I. cap. II. art. III.
- 6098. De Godart. Premier mémoire d'optique, ou explication d'une expérience de M. Franklin. Journ. de phys. de Rozier. VII. S. 509.
- 6099. Deuxième mémoire d'optique, ou recherches sur les couleurs accidentelles. Journ. de phys. de Rozier. VIII. S. 1.
- 6100. Troissème mémoire d'optique, ou suite de celui sur les couleurs accidentelles. Journ. de phys. de Rozier. VIII. S. 269. 1781.
- 6101. Keatzenstein. Athandling om det menneskelige öies achromatiske beskaffenhed. Nouv. collect. des mém. de la Soc. roy. Danoise d. sc. I. S. 131. Kopenhagen. 1786.
- 6102. E. DARWIN. On the ocular spectra of light and colours. Phil. Trans. Vol. 76. S. 313.
- 6103. Dissertation sur les couleurs accidentelles. Journ. de phys. de Rozier. XXX. S. 407. 1792.
- 6104. Wells. An essay upon single vision with two eyes; together with experiments and observations on several other subjects in optics. London.

  1794.
- 6105. E. Darwin. Zoonomia or the law of organic life. London. Deutsche Uebersetzung von Brandis. Hannover 1795. II. S. 387.
- 6106. Voigt. Beobachtungen und Versuche über farbiges Licht, Farben und ihre Mischung. Gren's Journ. d. Phys. III. S. 235.
- 6107. Comparetti. Observationes dioptricae et anatomicae de coloribus apparentibus.
  Patav.

  1802.
- 6108. TROXLER. Ueber das Verschwinden gegebener Gegenstände innerhalb unseres Gesichtskreises. Himly und Schmidt Ophthalmolog. Bibliothek. Bd. I, St. 2, S. 1—20, Bd. II, St. 2, S. 40.
- 6109. Himly. Einiges über die Polarität der Farben. Ophthalm. Biblioth. I. (2.) S. 1. 1804.
- 6110. PRIEUR DE LA COTE D'OR. Bemerkungen über die Farben und einige besondere Erscheinungen derselben. Ann. d. Chim. LIV. S. 1. Gilb. Ann. XXXI. S. 315.
- 6111. TRONLER. Prāliminarien zur physiologischen Optik. Ophthalm. Biblioth. v. Himly. II. (2.) S. 54 u. (3.) S. 1.
- 1810. 6112. J. W. v. Goethe. Zur Farbenlehre. I. S. 13. 20.
- 6113. Ueber physiologe Gesichts- und Farbenerscheinungen. Schweigger's Arch. Bd. 16. S. 121-157.
- 6114. Schulz. Ueber physiologische Farbenerscheinungen, insbesondere das phosphorische Augenlicht als Quelle derselben betrachtet. In Goethe für Naturwiss. II. S. 20. 38. 1819.
- 6115. Purkinjb. Beiträge zur Physiologie der Sinne. I. S. 92. 1826.
- 6116. J. MÜLLER. Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinnes. Coblenz. S. 401. 1880.
- 6117. Lehot. Nowelle explication des couleurs accidentelles. Ann. des sciences d'observ. par Saige y et Raspail. III. (3.) S. 329. Froriep's Notizen XXVIII. S. 177; Fechner's Repertorium 1832. S. 229.
- 6118. GERGONNE in seinem Journ. de Mathem. XXI. S. 291.

#### 1833

- 6119. D. Brewster. Philos. Mag. II. S. 89; IV. S. 354. Pogg. Ann. XXIX.
- 6120. J. PLATEAU. Sur le phénomène des couleurs accidentelles. Ann. de chim. et de phys. LIII. S. 386. LVIII. S. 337; Pogg. Ann. XXXII. S. 543.
- 6121. J. Plateau. Essai d'une Théorie génér. comprenant l'ensemble des apparences visuelles, qui succèdent à la contemplation des objets colorés et de celles, qui accompagnent ette contemplation, c'est-à-dire la persistance des impressions de la rétine, les conlesses accidentelles, l'irradiation, les effets de la juxtaposition des couleurs, les ombra colorées. Bruxelles. Mém. de l'Acad. de Belgique. VIII.
- 6122. D. Brewster. On the connexion of the physical sciences, by Mrs. Sommerville Edinb. Review. LIX. S. 154 u. 160.
- 6123. On the influence of successive impulses of light upon the retina. Philos. Mag. (3.) IV. S. 241—245.
- 6124. Account of two experiments on accidental colours, with observations on their theory. Philos. Mag. (3.) IV. S. 353-354.
- 6125. GHERARD. De visione, quae duobus simul oculis, vel alter utro tantum exerctur; item de nonnullis prästantibus phänominis visionis quae fit ope vitrorum coloratorus, deque coloribus quos vocant accidentales, eorumque theoria. Novi commentarii Acad. Scient. Instituti Bononiensis, I. S. 349 u. 362.
- 6126. J. PLATEAU. Sur un phénomène de couleurs accidentelles. Corresp. math. et phys. de Quetelet. VIII. S. 511.
- 6127. G. Th. Fechner. Ueber einige Erscheinungen des Sinnengedächtnisses. Fechners Centralblatt. Jahrg. I. S. 775.
- 6128. OSANN. Ueber Ergänzungsfarben. Pogg. Ann. XXXVII. S. 287.
- 6129. J. Plateau, Berichtigung, veranlast durch einen Aufsatz des Herrn Prof. Osanz Pogg. Ann. XXXVIII. S. 626.
- 6130. Osann. Einige nachträgliche Bemerkungen zu meinem Aufsatz über Erganzuspfarben. Pogg. Ann. XLII. S. 72.
- 6131. J. PLATEAU. Réponse aux objections publiées contre une théorie générale de apparences visuelles dues à la contemplation des objects colorés. Corresp. math. et phys. de Quetelet. IX. S. 97.
- 6132. G. TH. FECHNER. Ueber die subjectiven Complementärfarben. Pogg. Ann. XLIV. S. 221-245; 513-530.
- 6133. Scheibe zur Ergänzung subjectiver Complementärfarben. Pogg. Ann. XLV. S. 227.
- 6134. D. Brewster. Observations on Prof. Plateau's defence of his theory of accidental colours. Phil. Mag. XV. S. 435.
- 6135. G. TH. FECHNER. Ueber die subjectiven Nachbilder und Nebenbilder. Pogg. Ann. L. S. 193-221, 427-465.
- 6136. SPLITTGERBER. Methode, subjective und complementäre Farbenerscheinungen perregen. Pogg. Ann. IL. S. 587.
- 6137. D. Brewster. Phil. Mag. XXIII. S. 354. Pogg. Ann. LXI. S. 138. (Combination. der verlöschenden Eindrücke mit complementären.)
- 6138. TOURTUAL. Bericht über die Leistungen im Gebiete der Physiologie der Sinne, Besonderen des Gesichtssinnes. Müller's Arch. S. 1.

  1841.
- 6139. Knochenhauer. Ueber Blendungsbilder. Pogg. Ann. LIII. S. 346.
- 6140. Pickford. Beiträge zur Kenntnis des Sehens in subjectiver Hinsicht. Heidelber 6141. Fischer. Ueber die chromatischen Erscheinungen der Blendungsbilder. Verhaud. d. Naturforsch.-Ges. in Basel. V. S. 240. 1843.
- 6142. Transon. Institut No. 556. S. 284.

- 6143 WHEATSTONE. Sur un effet singulier de juxtaposition de certaines couleurs dans des circonstances particulières. Inst. No. 582. S. 75.

  1846.
- 6144. COATES. Ocular spectra. Proc. of the Americ. Philos. Soc. IV, S. 239.
- 6145. H. W. Dove. Ueber subjective Farbenerscheinungen bei einem Farbenkreisel, und eine darauf gegründete Methode, seine Umdrehungsgeschwindigkeit zu bestimmen. Pogg. Ann. LXXI. S. 112.
- 6146. H. W. Dove. Ueber Scheiben zur Darstellung subjectiver Farben. Pogg. Ann. LXXV. S. 526.
- 6147. GRÜEL. Ueber einen Apparat für subjective Farbenerscheinungen. Pogg. Ann. LXXV. S. 524.
- 6148. H. TAYLOR. On the apparent motion of the figures in certain patterns of blue and red worsted. Phil. Mag. XXXIII. S. 345; Froriep's Notizen IX. S. 33; Arch. d. sc. phys. et nat. X. S. 304.
- 1849.
  6149. J. PLATBAU. Quatrième note sur de nouvelles applications curieuses de la persistance des impressions sur la rétine. Bull. de l'Acad. de Belg. XVI. (2.) S. 254.
  1850.
- 6150. J. M. Seguin. Sur les couleurs accidentelles. Compt. Rend. XXXIII. S. 642. XXXIV. S. 767 768. XXXV. S. 476. Phil. Mag. (4.) III. S. 77. Sillim. Journ. (2.) XIII. S. 441.
- 6151. SINSTRDEN. Ueber einen neuen Kreisel zur Darstellung subjectiver Complementärfarben und eine eigenthümliche Erscheinung, welche die Orangefarbe dabei zeigt.
  Pogg. Ann. LXXXIV S. 45.
- 6152. E. BRÜCKE. Untersuchungen über subjective Farben. Pogg. Ann. LXXXIV. S. 418. Wien. Denkschr. III. S. 95; Arch. d. sc. phys. et nat. XIX. S. 122.
- 6153. MINICH. Sui colori accidentali. Atti dell'Îstituto Veneto di sc. lettere ed arti. 1852.
- W. R. GROVE. On a mode of reviving dormant impressions on the retina. Phil. Mag. (4.) III. S. 435-436; Inst. S. 251-252. Arch. d. sc. phys. et nat. XX. S. 227-228; Cosmos I. S. 237-238.
- 6155. H. W. Dove. Zur Erklärung der flatternden Herzen. Pogg. Ann. LXXXV. S. 402. 1854.
- 6156. J. J. OPPEL. Ueber das Phänomen der flatternden Herzen. Jahresber d. Frankfurter Vereins 1853—1854. S. 50—52; Hallesche Zeitschr. für Naturwissenschaft. V. S. 319.
- 6157. W. Scoresey. An inquiry into some of the circumstances and principles which regulate the production of pictures on the retina of the human eye with their measure and endurance, their colours and changes. Phil. Mag. (4.) VII. S. 218—221; VIII. S. 544. Inst. S. 154—156; Proc. of Roy. Soc. VI. S. 380—383. VII. S. 117—122. Athen. S. 1272.
- 6158. J. M. Seguin. Recherches sur les couleurs accidentelles. Ann. de Chim. et de Phys. (3.) XLI. S. 413-431. 1855.
- 6159. S. MARIANINI. Sur une manière de voir facilement les couleurs accidentelles. Arch. d. sc. phys. XXX. S. 325; Cimento. I. S. 165.
- 1856.
  6160. VAN BREDA. Eenige waarnemingen over de zoogenaamde nabeelden. Acad. van Wetenschap. te Amsterdam. afdeel. Natuurk. V. S. 342.
- 6161. J. M. Seguin. Couleurs accidentelles. Cosmos. IX. S. 39.
- 6162. VIERORDT. Arch. f. physiol. Heilkde. Heft 2.

- 6163. Melsens. Recherches sur la persistance des impressions de la rétine. Bull. de Bruxelles. (2.) III. 214—252. Cl. d. sc. S. 735—777.
- 6164. H. Helmholtz. Ueber Nachbilder. Ber. über die 34. Vers. deutscher Naturf. in Carlsruhe. S. 225—226.
- 6165. Ueber die subjectiven Nachbilder im Auge. Niederrhein, Sitzgs.-Ber. S. 98-100.

- 6166. H. Aubert. Ueber das Verhalten der Nachbilder auf den peripherischen Theien der Netzhaut. Moleschott, Unters. z. Naturlehre IV. S. 215—239.
- 6167. J. M. Séguin. Note sur les couleurs accidentelles. Compt. Rend. XLVII. S. 198-200.
- 6168. H. Aubert. Ueber die durch den electrischen Funken erzeugten Nachbilder. Mobschott, Unters. z. Naturlehre. V. S. 279-314.

- 6169. J. SMITH. On the chromascope. Rep. of Brit. Assoc. 1860. 2, S. 65—66. 1861. 2, S. 33-1862.
- 6170. H. Aubert. Untersuchungen über die Sinnesthätigkeiten der Netzhaut. Pogg. Ann. CXV. S. 87—116. CXVI. S. 249—278.
- 6171. E. Rose. Presentations of colour produced under novel conditions. Rep. of Brit. Assoc. 1861. 2. S. 33. (Aus intermittirendem Weiss und Schwarz.)

#### 1863.

6172. M. Bokowa. Ein Verfahren, künstliche Farbenblindheit hervorzubringen. Zeitschr. f. rat Med. (3.) XVII. S. 161.

#### 1864.

- 6173. H. Aubert. Physiologie der Netzhaut. Breslau. S. 347-386.
- 1865.
- 6174. E. BRUCKE. Ueber Ergänzungsfarben und Contrastfarben. Wien. Sitzs.-Ber. LI. 6175. LADAME. Sur les couleurs accidentelles. Bull. de la Soc. des Sc. nat. de Neuchâtel. VII. 1864-67. S. 84.
- 6176. E. Mach. Ueber die Wirkung der räumlichen Vertheilung des Lichtreizes auf die Netzhaut. I. Wien. Ber. Bd. 52. S. 308-322.
- 6177. F. Burckhardt. Die Contrastfarben im Nachbilde. Verh. d. naturf. Ges. i. Basel. IV. S. 263-285.

#### 1866.

- 6178. F. Bubckhardt. Die Contrastfarben im Nachbilde. Pogg. Ann. Bd. 129. 8. 529 bis 548.
- 6179. LABORDE. Impressions persistantes de la lumière; comment elles s'accomplissent dans les yeux. Mondes. XI. S. 576-582. Pogg. Ann. Bd. 129. S. 660. Compt. Bend. Bd. 63. S. 87.
- 6180. E. Mach. Ueber die Wirkung der räumlichen Vertheilung des Lichtreizes auf die Netzhaut. II. Wien. Ber. Bd. 54. (2.) S. 131-134. III. Wien. Ber. Bd. 54. (2.) S. 393.
- 6181. C. F. MÜLLER. Versuche über den Verlauf der Netzhautermüdung. Inaug. Diss. Zürich.

#### 1867.

- 6182. E. Chevreul. Observations à propos d'une communication de M. Decharme sur divers phénomènes de vision. Compt. Rend. LXV. S. 612-613.
- 6183. CZERNY. Ueber Blendung der Neizhaut durch Sonnenlicht. Sitzgs.-Ber. d. königl. Acad. d. Wiss. II. Abth. Oct.-Heft. B. LVI.
- 6184. H.W.Dove. Optische Notizen. I. Vereinigung prismatischer Farben zu Weiß; II. Ueber subjektive Farben durch elektrische Beleuchtung. Pogg. Ann. Bd. 131. S. 651-655.
- 6185. TH. W. ENGELMANN. Ueber Scheinbewegung in Nachbildern. Jenaische Zeitschr. f. Med. u. Naturwiss. Bd. III. S. 443.
- 6186. Over schijnbewegingen bij nabeelden. Ned. Arch. III. S. 114.
- A. ROLLET. Zur Lehre von den Contrastfarben und dem Abklingen der Farben. Wien. Ber. Bd. 55, 2, S. 424—432.

- 6188. CZERNY. Ueber Blendung der Netzhaut durch Sonnenlicht. Wien. Ber. LVI. 2 S. 409-428.
- 6189. E. Mach. Ueber die Wirkung der räumlichen Vertheilung des Lichtreizes auf die Netzhaut. IV. Wien. Ber. Bd. 57, (2.) S. 11-19.
- 6190. MONOYER. Idée d'une nouvelle théorie entièrement physique des images consecutives. Bull. de la Soc. des Sc. nat. de Strassbourg. I. S. 58 u. 65.
- 6191. Dvorák. Versuche über die Nachbilder von Reizveränderungen. Wien. Acad. Bet. Bd. 61. Abth. 2. S. 257.

- 6192. C. Marangoni. Nuovo metodo di sviluppare nell' occhio le immagini accidentali abbaglianti. Nuov. Cim. (2.) III. S. 132—147. Rendic. Lomb. (2.) III. 1, S. 189—196.
- 6193. J. M. Séguin. Mémoire sur les images accidentelles des objets blancs. Compt. Rend. Bd. 70. S. 322—323.
- 6194. Tair. Note on a singular property of the retina. Edinb. Proc. 1869/70. VII. S. 605-607.

- 6195. E. Adamück und M. Woinow. Beiträge zur Lehre von den negativen Nachbildern. Arch. f. Ophthalm. XVII. 1. S. 135.
- 6196. J. K. Becker. Zur Lehre von den subjectiven Farbenerscheinungen. Pogg. Ann. Supplem. Bd. V. S. 305.
- 6197. DUBRUNFAUT. Vision. Inst. S. 102.

- 6198. A. S. Davis. On recurrent Vision. Phil. Mag. (4.) XLIV. S. 526.
- 6199. Dvorak. Über Analoga der persönlichen Differenz zwischen beiden Augen und den Netzhautstellen desselben Auges. Wien. Ber. 8. März 1872.
- 6200. S. EXNER. Ueber den Erregungsvorgang im Sehnervenapparate. Wien. Sitzungsber. LXV. (3.) S. 59.
- 6201. E. Hering. Zur Lehre vom Lichtsinn. I. Ueber successive Lichtinduction. Wien-Ber. (3.) LXVI. S. 5-24.
- 6202. Marangoni. Neue Methode, die Blendungsbilder im Auge zu entwickeln. Pogg. Ann. Bd. 146. S. 115.
- 6203. C. A. Young. Note on Recurrent Vision. Nature. V. S. 512. Sill. Journal (3.) III. S. 262. Naturf. V. S. 200. Phil. Mag. (4.) XLIII. S. 343.
- 6204. Delboeup Étude psychophysique. Recherches théoriques et expérimentales sur la mesure des sensations, et spécialement des sensations de lumière et de fatigue. Acad. de Belg. Bd. XXIII,
- 6205. E. Hering, Zur Lehre vom Lichtsinn. III. Ueber simultane Lichtinduction und über successiven Constrast. Wien. Ber. (3.) LXVIII. S. 229-244.
- 6206. LAMEY. Mondes. (2.) XXXII. S. 442..
- 6207. RAGONA SCINA. Su taluni fenomeni di colorazione soggettiva. Mem. dell'Acad. di Modena XIV. S. 7.
- 6208. W. Schön. Einfluss der Ermüdung auf die Farbenempfindung. Arch. f. Ophthalm. XX. (2.) S. 273.
- 6209. S. Exner. Experimentelle Untersuchung der einfachsten psychischen Processe. IV. Abh. Die Empfindungszonen des Sehnervenapparates. Pflüger's Arch. XI. S. 581-602.
- 6210. J. PLATEAU. Sur les couleurs accidentelles ou subjectives. Bull. de l'Acad. roy. de Belgique, 2me Ser. T. 39. No. 1. S. 100-119. 1. Janvier.
- 6211. REYMOND. Stato torpido e hemeralopico della Retina. Ann. d'Ottalm. IV. S. 40 bis 112.
- 6212. A. Riccò. Sulla successione e persistenza delle sensazioni dei colori. Atti della R. Acad. di sc. in Modena XVI.
- 6213. H. Walb. Ueber periodische Ermüdung des Auges. Klin. Monatsbl. für Augenheilkde. XIII. S. 195-199.
- 6214. Dönhoff. Beiträge zur Physiologie. IV. Ueber oscillirende Gesichtsempfindungen, Arch. f. anat. Physiol. u. wiss. Med. (4.) S. 459.
- 6215. H. Hartshorne. On some disputed points in physiological optics. Proc. of the Amer.
- philos. Soc. XVI. S. 218 u. 221.
  6216. KLEINER. Interessante physiologisch-optische Beobachtungen. Gäa XII. S. 378. Vierteljahrsschr. d. naturf. Ges. Zürich. XX. S. 488.
- 6217. H. Morton. Ein neues Chromatrop. Pogg. Ann. Bd. 157. S. 150-155.
- 6218. J. PLATEAU. Sur les couleurs accidentelles ou subjectives. Bull. de l'acad. roy. de Belgique. 2. sér. XLII. No. 9, 10 und 11.
- 6219. Ricco. Esperienze cromostroboscopiche. Annuario della Soc. dei Naturalisti in Modena. X. fasc. 1.

- 6220. E. Chevreul. Sur un phénomène de l'insolation de l'oeil, qui n'a point encore a expliqué. Compt. Rend. Bd. 84. S. 895-900.
- 6221. P. Cintolest. Sopra un fenomeno d'ottica fisiologica; Nota preliminare. Nuovo Cimento. (3.) II.
- 6222. J. v. Kries. Ueber Ermüdung des Sehnerven. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXIII. 2. S. 1-43.
- 6223. O. N. Rood. Observations on a property of the retina first noticed by Tail. Sillin. Journ. XIII. S. 32

#### 1878.

- 6224. P. Cintolesi. Notice relative à quelques phénomènes subjectifs observés dans l'illumination intermittente de la rétine. Arch. des sc. phys. et nat. T. 63. S. 249. 6225. S. Exner. Zur Kenntnifs von der Regeneration in der Netzhaut. Pflüger's Arch.
- XVI. S. 407.
- 6226. RICHET. Excitabilité de la rétine. Progr. méd. No. 45, S. 859.

### 1879.

- 6227. J. Attken. A new variety of ocular spectrum. Proc. of the Roy. Soc. of Edinburgh Vol. X. - Journ. of anat. and phys. XIII. 3.
- 6228. E. Chevreul. Sur les pirouettes complémentaires. Compt. Rend. Bd. 88. 8.727.
- 6229. S. Exner. Weitere Untersuchungen über die Regeneration in der Netzhaut und iber Druckblindheit. Pflüger's Arch. XX. S. 614-626.
- 6230. P. Cintolesi. Intorno alle immagini accidentali o soggettive. Ann. di Ottalm. Addo VIII. fasc. 2 u. 3.
- 6231. RICHET und BREGUET. Influence de la durée et de l'intensité sur la perception lumineuse. Compt. Rend. Bd. 88. S. 239-240. - Gaz. hebd. No. 7. - Arch. génér. de méd. April.

- 6232. J. Plateau. Une application des images accidentelles. Bull. de l'Acad. de Belgique 2 sér. T. XLIX. No. 5.
- 6233. RICHET und BREGUET. De l'influence de la durée de l'intensité de la lumière sur la
- perception lumineuse. Arch. de phys. (2.) VII. S. 689-696. 6234. J. M. Séguin. Images accidentales des objets blançs. Ann. de Chim. et de Phys. (5.) XIX. S. 450-464.
- 6235. Thompson. A new illustration of persistance of vision. Journ. of the Franklin Institute. (3.) LXXIX. S. 53.

#### 1881.

- 6236. A. CHARPENTIER. Illumination violette de la rétine, sous l'influence d'oscillations lumineuses. Compt. Rend. Bd. 92. No. 7. S. 355-357.
- 6237. E. Emmert. Größenverhältnisse der Nachbilder. Kl. Monatsbl. f. Augenheillde December.
- 6238. H. Kuhnt. Ueber farbige Lichtinduction. Arch. f. Ophthalm. XXVII. (3.) S. I.
- 6239. J. Plateau. Une application des images accidentelles. Bull. de l'Acad. Roy. de Belgique. (3.) II. 9/10.
- 6240. SMITH. Apparent decomposition of sun-light by intermittent reflecting surfaces. Nature. XXIV. S. 141.

#### 1882. 6241. R. Deutschmann. Ueber Blendung der Netzhaut durch directes Sonnenlicht, Graetes

- Arch. f. Ophthalm. XXVIII. (3.) S. 241.
- 6242. HAAB. Ueber die Schädigung der Augen durch Sonnenlicht. Corr.-Bl. f. Schw. Aerzte. No. 12. S. 381.
- 6243. J. B. HANNAY. Colour-Perception. Nature. Vol. XXV. S. 604.
- 6244. Macé de Lépinay et W. Nicati. Sur un phénomène d'optique physiologique. Journ de Phys. (2.) I. S. 86.
- 6245. D. Oughton. Motor diathesis of the secondary perceptions. Lancet. S. 134.
- 6246. Composition, resolution and abeyance of secondary perceptions. Lancet S. 1083. 6247. J. PLATEAU. Sur les sensations que l'auteur éprouve dans les yeux. Bull. Bruzelles
- (3.) III. S. 241—243. 6248. Pouchet. Sur une espèce particulière des images consécutives d'origine cérébrale. Compl
- Rend. de la Soc. de Biol. S. 301.

- 6249. Napier Smith. Colour-Perception. Nature. XXVI. S. 3.
- 6250. Swan. Perception of Colour. Nature. XXVI. S. 246.

- 6251. A. CHARPENTIER. Recherches sur la vitesse des réactions d'origine rétinienne. Arch. de physiol. norm. et pathol. I. S. 599.
- 6252. Reich. Blendung durch Beobachtung einer Sonnenfinsternis. Wratsch. No. 45 und 46.

- 6253. G. St. Clair. Spectrum colours, colour sensations and after images. Suggestions for extending the dynamical theory. Proc. of the Birmingh. Phil. Soc. Vol. IV. Part. I. S. 116. - Ophthalm. Rev. III. S. 97.
- 6254. E. O. Erdmann. Ueber ungleiche Ermüdung centraler und peripherischer Theile der Netzhaut. Verhandl. d. phyikal. Gesellsch. zu Berlin. 22. Febr.
- 6255. S. Exner. Ueber den Sitz der Nachbilder im Centralnervenorgan. Exner's Rep. d. Phys. Bd. XX. S. 374.
- 6256. LE Roux. De la dislocation mécanique des images persistentes. Acad. des Sc. Sitzung vom 20. October.
- 6257. J. ROYCE. Afterimages. Science. III. S. 321.
  6258. M. v. Vintschgau und A. Lustig. Zeitmessende Beobachtungen über die Wahrnehmung des sich entwickelnden positiven Nachbildes eines electrischen Funkens. Pflüger's Arch. XXXIII. S. 494.

### 1885.

- 6259. S. Bidwell. On certain spectral images produced by a rotating vacuum tube. Nature. XXXII. S. 30-31.
- 6260. Ocular After-Images and Lightning. Nature. XXXII. S. 101-102.
- 6261. A. CHARPENTIER. Sur la durée de l'adaptation de la rétine à l'obscurité. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. II. S. 310.
- Recherches sur la perception différentielle successive. Arch. d'Ophthalm. S. 1.
- 6263. A. S. Davis. Ocular After-Images and Lightning. Nature. XXXII. S. 126.
- 6264. Féré und A. Londe. Observations pour servir à l'histoire des effets dynamiques des impressions visuelles. Compt. Rend. de la Soc. de Biol II. S. 362.
- 6265. W. M. LAURIN. Ocular-Images and After Images. Nature. XXXII. S. 197.
- 6266. H. F. Newall. On Certain Stages of Ocular After-Images. Nature. XXXII. S. 77-78.
- 6267. C. F. Sinclair. Sun-blindness. Journ. americ. med. ass. V. S. 483.
- 6268. WILLIAMS. Snow blindness. St. Louis med. and surg. Journ. XLVIII. S. 336. 1886.
- 6269. A. CHARPENTIER. L'inertie rétinienne et la théorie des perceptions visuelles. Arch. d'ophthalm. S. 114.
- 6270. Expériences sur la marche de l'adaptation rétinienne. Arch. d'Ophthalm. S. 294. 6271. Hoffmann. Ueber die Schneeblindheit und einige verwandte Blendungserscheinungen.
- Mitth. d. deutsch. u. österr. Alpenvereins. No. 6.
- 6272. E. P. Le Roux. Sur les images secondaires ou de persistance. Compt. Rend. CII. S. 166-168.
- 6273. CH. A. OLIVER. Subjective 'After-Color. (Complementary-Color.) Proc. Amer. Phil. Soc. XXIII. S. 500-502.

- 6274. J. v. Kries. Entgegnung an Herrn E. Hering. Pflüger's Arch. XLI. S. 389-397. 1888.
- 6275. A. Berlin. Om snöblindhet. Nord. med. arkiv. XX. No. 3.
- 6276. E. Hering. Ueber die von J. von Kries wider die Theorie der Gegenfarben erhobenen Einwände. 1. Mittheilung. Ueber die Unabhängigkeit der Farbengleichungen von den Erregbarkeitsveränderungen des Schorgans. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 42. S. 488-506.
- 6277. Ueber die von J. von Kries wider die Theorie der Gegenfarben erhobenen Einwände. 2. Mittheilung. Ueber successive Lichtinduction und sogenannte negative Nachbilder. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 43. S. 264-288.
- Ueber die von J. von Kries wider die Theorie der Gegenfarben erhobenen Einwände. 3. Mittheilung. Ueber die sogenannten Ermüdungserscheinungen. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 43. S. 329-346.

6279, T. INOUYE. Sehstörung durch Beobachtung der Sonnenfinsternifs. Ber. d. Augerklinik. Tokio.

1889.

6280. A. E. Fick und A. GÜRBER. Ueber Netzhauterholung. Ber. d. Ophthalm. Ges. in Heidelberg. 1889. S. 54.

6281. SSAMUJLOW. Zur Frage der Ermüdung der Netzhaut durch verschiedene Farten. St. Petersb. med. Wochenschr. No. 3. — Arch. f. Augenheilkde. XXI. 1. 8. 119. — Wjestnik Ophthalm. 1889. No. 2. — Diss. Petersb. — Tagebl. d. III. Congr. d. russ. Aerzte. S. 287.

6282. Fatigue of sight. Science. XIII. S. 41.

6283. A. Charpentier. Dédoublement de la sensation lumineuse. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. II. No. 18, S. 267-269.

W. B. CROFT. Experiment in Subjective Colours. Nature. Vol. 42. No. 1086.
 H. EBBINGHAUS. Ueber Nachbilder im binocularen Schen und die binocularen Farbererscheinungen überhaupt. Pflüger's Arch. XLVI. S. 498-509.

6286. S. Exner. Das Verschwinden der Nachbilder bei Augenbewegungen. Zeitschr. I. Psychol. I. S. 47—52.

6287. A. E. Fick. Ueber Erholung der Netzhaut. Sitzgs.-Ber. d. phys.-med. Ges. ##
Würzburg. No. 9.

6288. A. E. Fick und A. Gürber. Ueber Erholung der Netzhaut. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVI. 2. S. 245—301.

6289. C. Hess. Ueber die Tonänderungen der Spectralfarben durch Ermüdung der Nebhaut mit homogenem Lichte. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVI. 1. S. 1-32.

1891.

6290. A. CHARPENTIER. Expériences démontrant la production de vibrations dans l'apparel visuel sous l'influence des excitations lumineuses. Compt. Rend. de la Soc. de Biol III. S. 355-356.

6291. - Oscillations rétiniennes. Compt. Rend. CXIII. No. 3. S. 147-150.

6292. A. CHAUVEAU. Instrumentation pour l'exécution des diverses expériences relation à l'étude du contraste binoculaire. Compt. Rend. Bd. 113. S. 442—446.

6293. E. Hering. Ueber Ermüdung und Erholung des Schorgans. Graefe's Arch t Ophthalm, XXXVII. 3. S. 1-36.

6294. C. Hess, Untersuchungen über die nach kurzdauernder Reizung des Schorganes auftretenden Nachbilder. Pflüger's Arch. XLIX. S. 190—208.

6295. A. Szili. Zur Erklärung der flatternden Herzen. Du Bois' Arch. S. 157-163.

6296. A. CHARPENTIER. Réaction oscillatoire de la rétine sous l'influence des excitations lumineuses. Arch. de Physiol. (5.) IV. S. 541-553.

6297. — Propagation à distance de la réaction oscillatoire de la rétine. Arch. de Physicl. (5.) IV. S. 629—639.

6298. E. S. Ferry. Persistence of vision. The Americ. Journ. of Sc. (3.) XLIV. S. 192.
6299. A. E. Fick. Entgegnung an E. Hering in Sachen der Netzhauterholung. Grace's Arch. f. Ophthalm. XXXVIII. 3, S. 300—304.

6300. — Ueber Ermüdung und Erholung der Netzhaut. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVIII. S. 118—126.

6301. E. Hering. Bemerkungen zu E. Fick's Entgegnung auf die Abhandlung über Emüdung und Erholung des Sehorganes. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVIII. 2 S. 252-258.

6302. A. Szili. Flatternde Herzen. Zeitschr. f. Psychol. III. S. 359-387.

6303. TH. Wertheim. Eine Beobachtung über das indirecte Sehen. Zeitschr. f. Psychol. III. S. 172-174.

6304. J. Widmark. Om bländning af näthinnam. (Blendung der Netzhaut.) Nord. ophthalm. Tidsskr. V. 2. S. 57.

6305. - Ueber Blendung der Netshaut. Skand. Arch. f. Physiol. IV. S. 281-295.

6306. A. E. Wright. A suggestion as to the possible cause of the corona observed in cornis after-images. Journ. of Anat. a. Pathol. Bd. 26. S. 192—197.

6307. M. BLIX. Ueber gleichfarbige (isochromatische) Induction. Skand. Arch. f. Physical V. S. 13-19.

- 6308. L. GROSSMANN. Ueber reflectorische Hyper- und Anästhesie der Retina. Wien. med. Presse. 1893. No. 45, 46, 47.
- 6309. E. Hering. Offener Brief on Prof. H. Sattler. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXIX. 2. S. 274—290.
- 6310. C. HESS. Ueber die Unvereinbarkeit gewisser Ermüdungserscheinungen des Schorgans mit der Dreifasertheorie. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXIX. (2.) S. 45—70.
- 6311. K. Marbe. Die Schwankungen der Gesichtsempfindungen. Phil. Stud. VIII. S. 615-637.
- 6312. ROBENBACH. Die Farbensirene und Bemerkungen über die Entstehung der Farben. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur. 8. Nov. 1893.
- 6313. A. SCHAPRINGER. Zur Theorie der "Flatternden Hersen". Zeitschr. f. Psychol. V. 6. S. 385—396.
- 6814. H. SNELLEN, sen. *Ueber Nachbilder*. Ber. üb. d. XXIII. Vers. d. Ophthalm. Ges. S. 4—11. Ann. d'Ocul. Bd. 110. S. 241.
- 6315. J. WIDMARK. Ueber Netzhautblendung. Nord. ophthalm. Tidsskr. V. S. 2.
- 6316. P. ZERMAN. Ueber eine subjective Erscheinung im Auge. Zeitschr. f. Psychol. VI. S. 283-285.

- 6317. S. Bidwell. On the recurrent images following visual impressions. Proc. of the roy. Soc. Bd. 56. No. 337. S. 132-145.
- 6818. H. P. Bosscha. Primäre, secundäre und tertiäre Netzhautbilder nach momentanen Lichteindrücken. Graese's Arch. s. Ophthalm. Bd. 40. (1.) S. 22-42.
- 6319. C. Hess. Bemerkung zu dem Aufsätze von Bosscha: "Primäre, secundäre und tertiäre Netzhautbilder nach momentanen Lichteindrücken." Graefe's Arch. f. Ophthalm. Bd. 40. (1.) S. 337-338.
- 6320. Studien über Nachbilder. Graefe's Arch. f. Ophthalm. Bd. 40. (1.) S. 259—279.
- 6321. G. MACKAY. On blinding of the retina by direct sunlight. A study in prognosis (concluded). Ophthalm. Rev. XIII. S. 1, 41 u. 83.
- 6322. RAIA. Ueber die Ermüdung der Augen. Ann. di Ottalm. 1894. 3/4.

### § 24.

### Vom Contraste.

#### 1851

- 6323. LEONARDO DA VINCI († 1519). Trattato della pittura. Cap. CLVI, CC, CCCXXVIII. 1672.
- 6824. Otto v. Guericke. Experimenta nova, ut vocantur, Magdeburgica de vacuo spatio. Amstelod. S. 142.

### 6325. JURIN. Essay on distinct and indistinct vision. S. 170.

#### 1748.

6326. G. DE BUFFON. Sur les couleurs accidentelles. Mém. de Paris. S. 217.

- 6827. MAZEAS. Observations sur les couleurs engendrées par le frottement des surfaces planes et transparentes. Mém. de l'Acad. de Berlin.

  1757.
- 6328. VOLTAIRE. Essay sur l'histoire générale, et sur les moeurs et l'esprit des nations. Chap. CXLII.
- 6329. P. Bouguer. Traité d'optique sur la gradation de la lumière. Paris. S. 368.
- 6380. Mellville. Observations on light and colours. Essays and observations. Phys. and Litt. Edinburgh. II. S. 12 u. 75.

6331. J. P. EBERHARD. Commentatio de colore aëris. Nova acta Academiae curioscrum. II. appendix.

6332. AEPINUS. Observationes quaedam ad opticam pertinentes. Mêm. de l'Acad. de St. Petersbourg. (2.) X. S. 292.

6333. Scherffer. Abhandlung von den zufälligen Farben. Wien. — Journ. de pbys. de Rozier XXVI. S. 175. (1785.) 1767.

6334. Beguelin. Mémoire sur les ombres colorées. Mém. de l'Acad. de Berlin. S. 27.

6335. Beguelin. Sur la source d'une illusion du sens de la vue qui change le noir a couleur d'écarlate. Nouy. Mém. de l'Acad. de Berlin. Jahrg. 1771, erschienen 1773. S. 8.

6336. v. Gleichen, gen. Russworm. Von den Farben des Schattens. Act. Acad. Mogunt S. 308.

6337. Mongez. Observations sur une décomposition de lumière faussement appelée outres bleues. Journ. de phys. de Rozier. XII. S. 127.

1782.

6338. H. F. T. Observations sur les ombres colorées. Paris. 1783.

6339. FLAUGERGUES. Sur les ombres colorées. Mém. de l'Acad. de Berlin. S. 52.

6340. Opoix. Suite des observations sur les couleurs. Journ. de Phys. de Rozier XXIII. (2.) S. 401.

6341. Lemasson Le Golet. Lettre à M. l'Abbé Mongez. Journ. de phys. de Boriet. XXIII. (2.) S. 206.

6342. Petrini. Mem. di Math. e di Fisica del Soc. Ital. XIII. S. 11.

6343. CARVALHO E SAMPAGO. Tratado das Cores. Malta. 1789.

6344. Monge. Mémoire sur quelques phénomènes de la vision. Ann. de chim. III. 8. 181.

6345. WILKENS. Lin Beitrag zu den gefärbten Schatten. Gren's Journ. VII. S. 21. 1794.

6346. RUMFORD. An account of some experiments upon coloured shadows. Philos. Transact. I. S. 107.

6347. Voigt. Beobachtungen und Versuche über farbiges Licht, Farben und ihre Mischung. Gren's Journ. III. S. 235.

6348. J. W. v. Goethe. Zur Schweizerreise im Jahre 1797.

6349. Hassenfratz. Premier mémoire sur les ombres colorées. Journ. de l'école polytechn. IV. (11.) S. 272.

6350. Petrini. Lettera sulle ombre colorate. Nuovo Giorn. di Pisa II. (1.) S. 45 u. 205. 6351. — Memoria sopra i colori immaginari dell' ombre. Nuovo Giorn. di Pisa II. (3.) S. 376.

6352. — Ricerche sulla produzione de' colori immaginarj nell'ombre. Mém. de la Soc. Ital. XIII. S. 37.

6353. PRIEUR DE LA CÔTE D'OR. Bemerkungen über die Farben und einige besondere Erscheinungen derselben. Gilbert's Ann. XXI. S. 315. Ann. de Chim. LIV. S. 1

6354. HASSENFRATZ. Sur les ombres colorées Journ. de l'école polytech. XI. 1810.

6355. J. W. v. GOETHE. Zur Farbenlehre. S. 27.

6356. GROTHUSS. Ueber die zufälligen Farben des Schattens. Schweigger's Journ. III. S. 14. 6357. v. Paula Schrank. Ueber die blauen Schatten. Abh. d. Münch. Akad. S. 293.

CONTRAST. 24. 1253

1818.

8. v. Paula Schrank. Ueber die blauen Schatten, Abhandl. der Münchener Akad. S. 57.

9. MUNCKE. Ueber subjective Farben und gefärbte Schatten. Schweigger's Journ. XXX. S. 47.

1826.

- 10. ZECHOKKE. Die farbigen Schatten, ihr Entstehen und ihr Gesets. Aarau. Unterhaltungsbl. f. Natur- u. Menschenkde. S. 49.
  - 1827.
- il. Brandes. Art.: Farbe in Gehler's neuem physik. Wörterb. IV. S. 124. 2. TRESCHEL. Sur les ombres colorées. Biblioth. univers. XXXII. S. 3.

1828

- 3. Bourgeois. Sur un nouveau phénomène d'optique. Bullet. de Férussac. IX. 8.179. **1829.**
- 4. READE. On the nature of light and shadow, demonstrating that a black shadow can be rarefied, without refraction, into all the colours of the rainbow. Philos. Mag. N. S. V. S. 109.

1880.

- 5. Hiort. De functione retinae. 2. Theil. §§ 7, 8, 84 u. 35
- 6. Tourtual. Ueber die Erscheinungen des Schattens und deren physiologische Bedingungen, nebet Bemerkungen über die wechselseitigen Verhältnisse der Farben. Berlin.
- 7. C. J. LEHOT. Eine neue Erklärung der zufälligen Farben. Froriep's Notizen. Bd. XXVIII. S. 177-181.
- 8. Nouvelle explication des couleurs accidentelles. Ann. des sc. d'observation par Saigey et Raspail. III. S. 329.
- 9. Gergonne. Essai théorique sur les couleurs accidentelles. Ann. de Mathém. pures et appliquées de Gergonne. XXI. S. 284. 1882.
- O. SMITH von FOCHABERS. Edinb. Journ. of Sc. V. S. 52.
- D. Brewster. Ueber den Versuch von Smith. Pogg. Ann. XXVII. S. 494.
- 2. E. CHEVREUL. Sur l'influence, que deux couleurs peuvent avoir l'une sur l'autre, quand on les voit simultanément. Mém. de l'Acad. de Paris. XI. 1888.
- 3. OBANN. Beschreibung einer einfuchen Vorrichtung zur Hervorbringung sogenannter complementärer Farben und Nachweisung, daß die hiermit hervorgebrachten Farben objectiver Natur sind. Pogg. Ann. Bd. XXVII. S. 694. 1884.
- 4. J. MULLER. Lehrbuch der Physiologie, 2. Aufl. II. S. 372. Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 144.
- 5. J. Platrau. Ann. de chim. et de phys. LVIII. S. 839. Pogg. Ann. XXXII. S. 543. 1885.
- 6. Tomlinson. On the theory of accilental and complementary colours, with additional experiments and observations. Thomson's Records of gen. sc. II. S. 283 u. IV. S. 208. (1836.)

- 7. COOPER, On accidental colours and coloured shadows. Thomson's Records. IV. 8. 427.
- 8. OBANN. Ueber Ergänzungsfarben. Pogg. Ann. XXXVII. S. 287.
- 9. POHLMANN. Theorie der farbigen Schatten, vollständig entwickelt und durch Versuche
- begründet. Pogg. Ann. XXXVII. S. 319-341.

  0. J. Plateau. Berichtigung, veranlasst durch einen Aussatz des Herrn Prof. Osann. Pogg. Ann. XXXVIII. S. 626.

- 1. OBANN. Nachträgliche Bemerkungen su meinem Aufsats über Ergänsungsfarben. Pogg. Ann. Bd. 42. S. 72. 1888.
- 2. \*G. TH. FRCHNER. Ueber die Frage, ob die sog. Farben durch den Contrast objectiver Natur seien. Pogg. Ann. XLIV. S. 221-245 u. S. 513.

- 6383. H. W. Dove. Ueber subjective Complementarfarben. Pogg. Ann. XLV. S. 158.
- 6384. E. Chevreul. De la loi du contraste simultané des couleurs. Strasbourg. 1840.
- 6385. \*G. Th. Fechner. Thatsachen, welche bei einer Theorie der Farben durch den Contrast zu berücksichtigen sind. Pogg. Ann. Bd. 50. S. 433.
- 6386. Schaffgotsch. Ueber einige Apparate für subjective Farbenerscheinungen. Pogs. Ann. Bd. 54. S. 193.
- 6387. G. DE BUFFON. Sur les couleurs accidentelles. Mém. de Paris. S. 247.
- 6388. D. RAGONA SCINA. Su taluni fenomeni che presentano i cristalli colorati. Racc. fis. chim. II. S. 207.
- 6389. H. W. Dove. Ueber Scheiben zur Darstellung subjectiver Farben. Pogg. Ann. Bd. 75. S. 524.
- 6390. E. Beucke. Untersuchungen über subjective Farben. Wien. Denkschr. III. 8.95.
  Pogg. Ann. LXXXIV. S. 418. Arch. d. sc. phys. et nat. XIX. S. 122.
- 6391. SINSTEDEN. Ueber einen neuen Farbenkreisel zur Darstellung subjectiver Complementarfarben und eine eigenthümliche Erscheinung, welche die Orangefarbe dabei zeigt Pogg. Ann. Bd. 84. S. 45.
- 6392. A. Beer. Ueber das überzählige Roth im Farbenbogen der totalen Reflexion (Contrastfarbe). Pogg. Ann. LXXXVII. S. 113-115. Cosmos. II. S. 95.
- 6393. CZERMAK. Physiologische Studien. I. Theil. Wien. Acad. Ber. XII. S. 322 u. 34 (Eine Modification des Scheiner'schen Versuches.) 1855.
- 6394. H. MEYER. Ueber Contrast- und Complementärfarben. Pogg. Ann. XCV. S. 170-171. Ann. de chim. (3.) XLV. S. 507. Philos. Mag. (4.) IX. S. 547.
- 6395. B. Bizio, Sopra le ombre colorate. Venezia,
- 6396. Intorno alle ombre colorate. Memorie dell'Istituto Veneto di sc. lettere et seil. VII. S. 393.
- 6397. E. Weicker. De nonnullis coloribus complementariis quales singulis hominibus apparent
- 6398. A. Paalzow. Ueber subjective Farben und die Entstehung des Glanzes. Berl. Monatsber. S. 390.
- 6399. E. CHEVREUL. Note sur quelques expériences de contraste simultanée des couleurs. Compt. Rend. XLVII. S. 196—198. Dingler Journ. CXLIX. S. 435—436.
- 6400. FOURNET. Note sur certaines colorations de la lune et du soleil. Compt. Rend. XLVII. S. 189.
- 6401. Babinet. Sur les ombres bleues du 27. mai 1856. Compt. Rend. XLVIII. S. 1007.
- 6401. BABINET. Sur les ombres bleues du 27. mai 1856. Compt. Rend. XLVIII. S. 1901.
  6402. FOURNET. Recherches sur les ombres colorées qui se manifestent à diverses heures, diverses saisons, et sur les applications du phénomène. Compt. Rend. XLVIII.
  S. 1105 u. XLIX. S. 24 u. 121.
- 6403. Porx. Expériences sur les ombres prismatiques observées à La Havane en rapper avec la déclinaison du soleil et l'état atmosphérique. Compt. Rend. XLIX S. 362.
- 6404. NARDO. Nota sulle ombre colorate ottenute col solo concorso di luce bianche. Cimento. IX. S. 352—356. — Atti dell' Istit. Veneto. V. — Zeitschr. f. Chem. 1890. S. 18—20.
- 6405. D. RAGONA SCINA. Su taluni fenomeni di colorazione soggettiva. Atti dell' Acad. Falermit. III. Zeitschr. f. Chem. S. 20—24.
- 1860.

  6406. H. Helmholtz. Ueber die Contrasterscheinungen im Auge, Verhandl, d. Naturhistmed. Vers. zu Heidelberg. 27, April. Bd. II. S. 32-33.
- 6407. G. TH. FECHNER. Ueber die Contrastempfindung. Leipziger Ber. S. 71-145.

- 6408. G. TH. FECHNER. Einige Bemerkungen gegen die Abhandlung Prof. Osann's über Ergänsungsfarben. Leipziger Ber. S. 146—165.
- 6409. Osann. Ueber Ergänsungsfarben. Würzb. Zeitschr. I. S. 61-77.
- 6410. J. J. Oppel. Ueber furbige Schatten bewirkt durch weisses Licht. Jahresber. d. Frankf. Vereins. 1859—1860. S. 65—69.
- 6411. E. CHEVREUL. Remarques sur une question relative à la loi du contraste simultané des couleurs. Compt. Rend. LI. S. 448.
- 6412. GOODCHILD. Trocheidoscope. Practical mechan. journ. April. S. 4.
- 6413. MAGRINI. Sulle ombre colorate studiate dal signor Bassolini. Atti dell' Istituto Lombardo di sc. lettere ed arti, Milano. II. S. 318 u. 345.
- 6414. ZÖLLNER. Ueber eine neue Besiehung der Retina zu den Bewegungen der Iris. Pogg. Ann. CXI. S. 481 u. 660. 1861.
- 6415. Newcomb. On some illusions and other phenomena attendant on vision through coloured media. Silliman's Journ. XXXI. 8. 418.
- 6416. Rossolini. Sulle ombre colorate. Atti dell' Istit. Lombardo. II. 318-321.
- 6417. H. AUBERT. Beiträge zur Physiologie der Netzhaut. Abh. d. schles. Gesellsch. 1861. 1. S. 49-103. S. 344.
- 6418. G. TH. FECHNER. Ueber den seitlichen Fenster- und Kerzenversuch. Leipziger Ber. S. 27-56.
- 6419. F. BURCKHARDT. Ueber Contrastfarben. Pogg. Ann. Bd. 118. S. 303.
- 6420. E. CHEVREUL. Nouvelles expériences sur le principe du contraste simultané des couleurs et de leur mélange, en réponse à un Mémoire de M. Plateau: Sur un phénomène de couleurs juxtaposées. Compt. Rend. LVII. S. 713.
- 6421. J. PLATEAU. Sur un phénomène de couleurs juxtaposées. Bull. de l'Acad. de Belg. (2.) XVI. S. 139.
- 6422. Réponse aux observations présentées par M. Chevreul. Compt. Rend. LVII. S. 1029.
- 6423. F. BURCKHARDT. Die Contrastfarben im Nachbilde. Basler Verhandl. IV. S. 263
- 6424. E. BRÜCKE. Ueber Ergänzungs- und Contrastfarben. Wien. Sitzgs.-Ber. LI. 2. S. 461 bis 501.
- 6425. F. Burckhardt. Die Contrastfarben im Nachbilde. Pogg. Ann. Bd. 129. S. 529-548.
- 6426. A. ROLLET. Ueber die Aenderung der Farben durch den Contrast. Wien. Ber. LV. (2.) S. 344-357.
- 6427. Zur Physiologie der Contrastfarben. Wien. Akad.-Ber. LV. Febr.-, März- u. Maiheft. S. 741—767.
- 6428. Zur Lehre von den Contrastfarben und dem Abklingen der Farben. Wien. Ber. Bd. 55. (2.) S. 424—432.
- 6429. Braun. Photographies de feuillage, et couleurs de contraste. Les Mondes (2.) XVII. S. 62.
  - 1869.
- 6430. G. Th. Fechner. Ueber die Contrastempfindung. Ber. d. königl. sächs. Ges. d. Wiss. Math.-physik. Kl. Sitzung v. 1. Juli.
- 6431. W. Benson. Contrast and admixture of colours. Scient. Americ. XX. S. 257-258.
- 6432. L. Hermann. Die Erscheinung simultanen Contrastes. Pflüger's Arch. f. Physiol. III. S. 18-15.
- 6433. J. K. Beckee. Zur Lehre von den subjectiven Farbenerscheinungen. Pogg. Ann. Ergänzungeb. V. S. 305.
- 6434. H. W. Dove. Ueber die subjectiven Farben an den Doppelbildern farbiger Glasplatten.
  Pogg. Ann. CXLIII, S. 491. Berl. Akad.-Ber. April.

- 6435. Dubrunfaut. Sur quelques particularités des perceptions visuelles objectives et subjectives. Mondes XXI, S. 77. Compt. Rend. Bd. 73. S. 752.
- 6436. J. J. Oppel. Ueber chromatische Täuschungen, den relativen Werth der Farbebezeichnungen und das Zustandekommen unserer Farbenwahrnehmung überhauf Jahresber. d. Frankf. Ver. 1869/70. S. 96—105.
- 6437. TH. WARD. Optical Phenomenon. Nature IV. S. 68.

6438. J. AITKEN. On colour and colour sensation. Proc. of the ray. Scot. Soc. of arts 1871-72.

#### 1873.

- 6439. E. Herikg. Zur Lehre vom Lichtsinn. II. Ueber simultanen Lichtcontrast. Wien-Ber. (3.) LXVIII. S. 186-201.
- 6440. Zur Lehre vom Lichtsinn. III, Ucber simultane Lichtinduction und über successiven Contrast. Wien Ber. (3.) LXVIII. S. 229—244.
- 6441. D. RAGONA SCINA. Su taluni fenomeni di colorazione soggettiva. Mem. dell'Acad di Modena. XIV. S. 7.

#### 1874.

- 6442. E. Chevreul. Études des procédés de l'esprit humain dans la recherche de l'incomm.

  II. L'enseignement devant l'étude de la vision, la loi du contraste simultané des couleurs.

  Paris, Frimiu-Didot frères, fils & Co.
- 6443. E. Hering. Zur Lehre vom Lichtsinn. VI. Grundzüge einer Theorie des Farbensinnes. Wien. Akad. Ber. LXX. (3.) S. 169.

#### 1875.

- 6444. J. Plateau. Sur les couleurs accidentelles ou subjectives. Bull. de l'Acad. roy. de Belgique. 2me. Ser. T. 39. No. 1, S. 100-119.
- 6445. C. Schröder. Farbige Schatten. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XIII. S. 354.
- 6446. J. STILLING. Beiträge zur Lehre von den Farbenempfindungen. Klin. Monatsbl. f. Augenhlkde. Beilageheft. XIII.
- 6447. WHITMELL. Coloured shadows. Nature. XI. S. 406.

#### 1876.

6448. J. PLATEAU. Sur les couleurs accidentelles ou subjectives. Bull. de l'Acad. roy. de Belgique, 2. Ser. Tome XLII. No. 9, 10 u. 11.

### 1877.

6449. E. Chevreul. Sur un phénomène de l'insolation de l'oeil, qui n'a point encore et expliqué. Compt. Rend. LXXXIV. S. 895.

#### 1878

- 6450. H. Cohn. Ueber Contrastfarbenempfindung und die Unwahrscheinlichkeit ihrer Eststehung in historischer Zeit. Allg. med. Centralztg. S. 399.
- 6451. Der Simultancontrast zur Diagnose der Farbenblindheit. Centralbl. f. prakt. Augenhlkde. II. S. 35-36.
- 6452, GRAHAM, On complementary colours. Nature XVIII. S. 323.
- 6453. J. STILLING. Farbige Schatten bei Tageslicht. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. II. S. 124.

- 6454. O. Becker. Farbige Schatten und inducirte Schatten. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XVII. S. 236.
- 6455. E. Chevreul. Complément d'études sur la vision des couleurs. Mém. de l'Acad. des Sc. de Paris. XLI. S. 231.
- 6456. P. CINTOLESI. Intorno alle immagini accidentali o suggettive. Ann. di Ottalm. VIII. 2 u. 3. Nature XXI. S. 21. Beibl. d. Psys. III. S. 711.
- 1881.
  6457. E. Dreher. Neue "subjective Wahrnehmungen" auf Grund von Contrastwirkung. Die Natur. No. 31. S. 371.
- 6458. W. J. HERSCHEL. Effect of green in painted windows. Nature XXIV. S. 583.
- 6459. L. MAUTHNEB. Ueber farbige Schatten, Farbenproben und erworbene Erythrochloropie. Wien. med. Wochenschr. No. 38. 39.
- 6460. J. STILLING. Simultancontrast bei Farbenprüfungen. Centralbl. f. prakt. Augenhikde. V. S. 129-131.
- 6461, E. Szilágyi. Ueber Simultancontrast. Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 47. S. 849.

- 6462. CRoss. Complementary colours. Nature XXVII. S. 150.
- 6463. MADAN. Complementary colours at the falls of Niagara. Nature XXVII. S. 174.
- 6464. J. PARINAUD. Du contraste chromatique. Soc. de Biol. 22. Juli. Gaz. des Hôp. S. 686.
- 6465. Du siège cérébral des images accidentelles ou consécutives. Soc. de Biol. 22. April. Gaz. des Hôp. S. 459.
- 6466. TRÉCUL. Noir vu en rouge orangé. Compt. Rend. XCV. S. 1198.
- 6467. WHITMELL. A natural experiment on complementary colours. Nature. XXVI. S. 573. 1883.
- 6468. B. Schmerler. Untersuchungen über den Farbencontrast vermittelst rotirender Scheiben. Philos. Stad. I. S. 379-417.
- 6469. E. Chevreul. Considérations générales sur les méthodes scientifiques et applications à la méthode a posteriori de Newton et à la méthode a priori de Leibnitz. Compt. Rend. Bd. 96. S. 1521—1545.
- 6470. E. Chevreul. Sur la vision dans ses rapports avec les contrastes des couleurs. Compt. Rend. XCVIII. S. 1309.
- 6471. G. H. Schneider. Die psychologische Ursache der Contrasterscheinungen. Zeitschr. für Philos. u. philos. Kritik. Bd. 85. S. 130-242.
- 6472. S. Exner. Ueber eine neue Urtheilstäuschung im Gebiete des Gesichtssinnes. Pflüger's Arch. XXXVII. S. 520—522.
- 6473. M. Heaton. Le contraste des couleurs. La Nature. XIII. 2. S. 110.
- 6474. R. Hilbert. Zur Physiologie der Retina. Pflüger's Arch. XXXVII. S. 123-126.
- 6475. Die subjectiven Farben und die Hering'sche Farbentheorie. Betz's Memorabilien. XXX. (2.) N. F. V. S. 65.
- 6476. Rampoldi. Sopra alcuni fenomeni di contrasto visivo. Ann. di Ottalm.

- 6477. A. CHARPENTIER. Contraste simultané. Progr. méd. No. 17, S. 354, Compt. Rend. CII. S. 864.
- 6478. E. Hering. Ueber Sigmund Exner's neue Urtheilstäuschung auf dem Gebiete des Gesichtssinnes. Pflüger,s Arch. f. d. ges. Physiol. XXXIX. S. 159-170. 1887.
- 6479. H. Ebbinghaus. Die Gesetzmäßigkeit des Helligkeitscontrastes. Sitzgs.-Ber. d. Acad. d. Wiss. zu Berlin. II. S. 994.
- 6480. S. Exner. Gegenbemerkung, "eine neue Urtheilstäuschung im Gebiete des Gesichtssinnes" betreffend. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XL. S. 323.
- 6481. E. Hering. Ueber den Begriff "Urtheilstäuschung" in der physiologischen Optik und über die Wahrnehmung simultaner und successiver Helligkeitsunterschiede. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XLI. S. 91.
- 6482. Ueber die Theorie des simultanen Contrastes von Helmholtz. I. Mittheilung. Der Versuch mit den farbigen Schatten. Arch. f. d. ges. Physiol. XL. S. 172—191.
- 483. Ueber die Theorie des simultanen Contrastes von Helmholtz. II. Mittheilung. Der Contrastversuch von H. Meyer und die Versuche am Farbenkreisel. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XLI. S. 1—29.
- 6484. Ueber die Theorie des simultanen Contrastes von Helmholtz. III. Mittheilung. Der Spiegelcontrastversuch. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XLI. S. 358—367.

  1888.
- 6485. D. Axenfeld. Sulla visione dei colori di contrasto. Bull. della R. Accad. Med. di Roma. XIV. 7.
- 6486. E. Hebing. Ueber die Theorie des simultanen Contrastes von Helmholtz. IV. Mittheilung. Die subjective "Trennung des Lichtes in zwei complementäre Portionen." Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XLIII. S. 1—21.
- 6487. Eine Vorrichtung zur Farbenmischung zur Diagnose der Farbenblindheit und zur Untersuchung der Contrasterscheinungen. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 42. S. 119.

- 6488. D. Axenfeld, Sur la vision des couleurs de contraste. Arch. ital. de Biol, XI. S. 81
- 6489. O. N. Rood. On colour contrast. Mind. XV. S. 312.

- 6490. E. CHEVREUL. De la loi du contraste simultané des couleurs et de l'assortiment des objets colorés considéré d'après cette loi dans ses rapports avec la peinture etc. Paris, Gauthier-Villars et fils.
- 6491, E. Hering. Eine Methode zur Betrachtung des Simultancontrastes. Pflüger's Arch. XLVII, S, 236-242.
- 6492. Beitrag zur Lehre vom Simultancontrast. Zeitschr. f. Psychol. I. S. 18-28.
- 6493. A. Kirschmann. Ueber die quantitativen Verhältnisse des simultanen Helligkeits- und Farbencontrastes. Philos. Stud. VI. S. 417-491. Leipzig, Dissert.
- 6494. A. Kirschmann. Die psychologisch-ästhetische Bedeutung des Licht- und Farbecontrastes. Wundt's Philos. Stud. VII. S. 362—393.
- 6495. A. ROLLET. Versuche über subjective Farben. Pflüger's Arch. XLIX. S. 1—28. 1892.
- 6496. R. Hilbert. Zur Kenntnis des successiven Contrastes. Zeitschr. f. Psychol. IV. S.74 bis 77.
- 6497. A. Kirschmann. Some effects of contrast. Americ. Journ. of Psychol. IV. 4. S. 542-557. 1893.
- 6498. R. Katz. Ueber die Empfindlickeit des Auges für simultanen und succedanen Lichtcontrast. Diss. St. Petersburg.
- 6499. A. A. MAYER. Studies of the Phenomena of Simultaneous Contrast Colour, and a Photometer for Measuring the Intensities of Lights of different Colours. Philos. Mag. XXXVI. No. 219. S. 153-175. Amer. Journ. of science. Vol. XLVI. 1894.
- 6500. W. DE W. ABNEY. Measurement of colour produced by contrast. Proc. of the London Roy. Soc. LVI. No. 337. S. 221-229.
- 6501. C. Hess und H. Pretori. Messende Untersuchungen über die Gesetzmäßigkeit da simultanen Helligkeitscontrastes. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XL. 4. S. 1—24.

## § 25.

## Verschiedene subjective Erscheinungen.

Außer den hier aufgeführten Abhandlungen ist auch ein Theil der in § 15 angegebenen Litteratur zu berücksichtigen.

- 6502. Ueber physiologe Gesichts- und Farbenerscheinungen. Schweigger's Arch. Bd. 16. S, 121-157.
- 6503. D. Brewster. On the influence of successive impulses of light upon the retime.

  Philos. Mag. IV. S. 241—245.
- 6504. M. GRIFFITHS. Observations on the vision of the retina. Phil. Mag. IV. S. 43-46.
- 6505. A. A. EWERBECK. De phaenomenis opticis subjectivis.
- 6506. W. Haidinger. Ueber das directe Erkennen des polarisirten Lichts. Pogg. Ann. LXIII. S. 29.
- 6507. W. Haidinger. Ueber complementare Farbeneindrücke bei Beobachtung der Lichtpolarisationsbüschel. Pogg. Ann. LXVII. S. 435.
- 6508. Beobachtung der Lichtpolarisationsbüschel in geradlinig polarisirtem Lichte-Pogg. Ann. LXVIII. S. 73.

- 6509. W. Haidinger. Beobachtung der Lichtpolarisationsbüschel auf Flächen, welche das Licht in swei senkrecht auf einander stehenden Richtungen polarisiren. Pogg. Ann. LXVIII. S. 305.
- 6510. SILBERMANN. Essai d'explication des houppes ou aigrettes visibles à i'oeil nu dans la lumière polarisée. Compt. Bend. XXIII. S. 624. Inst. No. 665. S. 327. 1847.
- 6511. v. Erlach. Mikroskopische Beobachtungen über organische Elementartheile bei polarisirtem Licht. Müller's Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 313.
- 6512. W. Haidinger. Helle Andreaskreuslinien in der Schaze. Ber. d. Freunde d. Naturwiss. in Wien. II. S. 178. Pogg. Ann. LXX. S. 408.
- 6518. Botzenhart. Polarisationsbüschel am Quarz. Ber. d. Freunde d. Naturwiss. in Wien. I. S. 82.
- Sur une modification des houppes colorées de Haidinger. Compt. Rend. XXIV S. 44. Inst. No. 680. S. 11. Pogg. Ann. LXX. S. 899.
- 6515. Jamin. Sur les houppes colorées de Haidinger. Compt. Rend. XXVI. S. 197. Pogg. Ann. LXXIV. S. 145. Inst. No. 787. S. 53. 1850.
- 6516. D. Brewster. On the polarizing structure of the eye. Sill. Journ. (2.) X. S. 394. Rep. of British Assoc. II. S. 5. Wien. Ber. V. S. 442.
- 6517. G. G. STORES. On Haidinger's brushes. Sill. Journ. (2.) X. S. 394. Rep. of British Assoc, II. S. 20.
- 6518. W. HAIDINGER. Das Interferenzschachbrettmuster und die Farbe der Polarisationsbüschel. Wien. Ber. VII. S. 389. Pogg. Ann. LXXXV. S. 350. Cosmos. I. S. 252. 454.
- 6519. W. Haldinger. Die Loewe'schen Ringe eine Beugungserscheimung. Wien. Ber. IX. 8. 240-249. Pogg. Ann. LXXXVIII. S. 451-461.
- 6520. A. Burow. Der gelbe Fleck im eigenen Auge sichtbar. J. Müller's Arch. S. 166.
- 6521. W. Haddinger. Dauer des Eindrucks der Polarisationsbüschel auf der Netzhaut. Wien. Ber. XII. S. 678—680. Pogg. Ann. XCIII. S. 318—320.
- 6522. Beitrag zur Erklärung der Farben der Polarisationsbüschel durch Beugung. Wien. Ber. XII. S. 3—9. Pogg. Ann. XCI. S. 591--601.
- 6523. Einige neuere Ansichten über die Natur der Polarisationsbüschel. Wien. Ber. XII. S. 758—765. Pogg. Ann. XCVI. S. 314—322.
- 6524. G. G. Stokes. Ueber das optische Schachbrettmuster. Wien. Ber. XII. S. 670-677. Pogg. Ann. XLVI. S. 306-313.
- 6525. H. Meyer. Ueber den die Flamme eines Lichtes umgebenden Hof, sowie Beiträge zu "Unempfindlichkeit der Netzhaut in der Nähe starker Lichteindrücke", "Mondhöfe", "Löwe'sche Ringe" u. s. w. Pogg. Ann. Bd. 96. S. 235.
- 6526. J. C. MAXWELL. On the unequal pensibility of the foramen centrale to light of different colours. Athen. S. 1093. Edinb. Journ. (2.) IV. S. 337. Inst. S. 444. Rep. of Brit. Assoc. II. S. 12.
- 6527. F. W. PIEPER. De phantasmatibus nervi optici. Halle.

- 6528. Power. Philos, Mag. (4.) XVI. S. 69.
- 6529. D. Brewster. Compt. Rend. XLVIII. S. 614. Pogg. Ann. Bd. 107. S. 346.
- 6530. H. MULLER. 'Ueber die elliptischen Lichtstreifen von Purkinje. Verhandl. der Würzburger phys.-med. Ges. IX. S. 30.
  1860.
- 6531. J. CZERMAN. Ueber die entoptische Wahrnehmung der Stäbchen- und Zapfenschicht. Wien. Ber. XLI. S. 644-648.
- 1861.
  6532. J. CZERMAK. Zur objectiven Erklärung einiger sogenannten subjectiven Gesichtserscheinungen. Wien. Ber. XLIII. (2.) S. 163—174.

- 6533. Publinje. Bemerkungen über eine subjective Lichterscheinung. Prag. Ber. S. 84.
- 6534. L. Reuben. On normal quasi-vision of the moving blood-corpuscles within the reliant of the human eye. Sill. Journ. (2.) XXXI. S. 325-338 u. 417.
- 6535. D. Brewster. On certain affections of the retina. Philos. Mag. (4.) XXI. 8. 20 bis 24. Sillim. Journ. (2.) XXXI. S. 417.
- 6536. On the optical study of the retina. Athenaeum. S. 412. Rep. of Brit. Assoc. 2. S. 29.
- 6537. S. Exner Ueber einige neue subjective Gesichtserscheinungen. Pflüger's Arch. I. S. 375-391. Centralbl. f. d. med. Wiss. S. 594.
- 6538. R. Houdin. Nouveau moyen d'eploration de la rétine par les phosphènes. Images subjectives de la macula lutea et de la fovea centralis. Mondes. (2.) XVI, S. 764—767. Compt. Rend. LXVI, S. 630—633.
- 6539. B. A. Pope. Entoptische Erscheinungen im Zusammenhang mit dem Blutkreislauf. Arch. f. Augen. u. Ohrenheilkde, I. S. 72-78 u. 459.
- 6540. J. K. Becker. Zur Lehre von den subjectiven Farbenerscheinungen. Pogg. Ann. Erg.-Bd. V. S. 305-319.
- 6541. Lamey. Eine subjective Gesichtserscheinung. Mondes, XXXII. S. 442.
- 6542. D. RAGONA SCINA. Su taluni fenomeni di colorazione soggettiva, Cimento, (2.) I. S. 48. Mem. dell' Accad. d. Modena. XIV.
- 6543, A. Riccò. Sopra un fenomeno soggetivo di visione. Ann d'Ottalm. VI, S. 547.
- 6544. F. J. C. Ackroyd. On a visual phenomenon and its explanation. Nature. No. 515. Philos. Mag. (5.) XLVI. S. 334.
- 6545. A. EWALD. Ueber die entoptische Wahrnehmung der Macula lutea und des Schpurpurs. Heidelb, physiol. Unt. II. 2. S. 241.
- 6546. HAAB. Die Farbe der Macula lutea und die entoptische Wahrnehmung des Schpurpurs. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XVII. October.
- 6547. A. CHARPENTIER. Illumination violette de la rétine, sous l'influence des oscillations lumineuses. Compt. Rend. XCII. No. 7. S. 355-357.
- 6548. C. EMERY. La perceptione endottico del colore del fondo del occhio. Ann. dell' Acad dei Lincei. (3.) VI. S. 49--51.
- 6549. S. E. Ayres. Der Blutlauf in der Gegend des gelben Flecks. Arch. of Ophthalm. XI. S. 476. Arch. f. Augenheilkde. XIII, S. 29. (1883.)
- 6550. C. EMERY. La perception entoptique de la couleur du fond de l'oeil. Arch. ital. de biol. I. S. 225.
- 6551. G. MAYERHAUSEN. Einiges über den Maxwell'schen Fleck. Arch. f. Ophthalm. XXVIII. (2.) S. 283.
- 6552. E. Berthold. Ueber subjective Farbenempfindungen. Schr. d. Königsb. Ges. XXIV. S.33.
- 6553. G. MAYERHAUSEN. Beitrag zur Kenntnis der Photopsien in der Umgebung der Fixirpunktes. Arch, f. Ophthalm. XXIX. (4.) S. 199.
- 6554. Ueber eine eigenthümliche Erscheinungsform des Eigenlichtes der Netzhaut nebet Bemerkung über die Gleichgewichtslage der Bulbi im wachen Zustande. Arch. i. Augenheilkde, XIII. S. 77.
- 6555. RAMPOLDI. Sopra due nuovi fenomeni subbiettivi della visione colorata. Ann. di Ottalm. S. 545.
- 6556. A. König. Eine bisher noch nicht bekannte subjective Gesichtserscheinung. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXX. (3.) S. 329—330. Verhandl. der physikal. Gesellsch. zu Berlin. 27. Juni.
- 6557. G. MAYERHAUSEN. Studien über die Chromatokinopsien. Arch. f. Augenheilkde. XIV. S. 31. Arch. of Ophthalm. S. 81.
- 6558. Nachtrag zu meinem Aufsatz: Ueber eine subjective Erscheinung bei Betrachtung von Contouren. Graefe's Arch. XXX. (4.) S. 311.

6559. A. Riccò. Fenomeno di colorazione soggettiva prodotto dalla luce palpebrale. Ann. di Ottalm. XIII. S. 452.

1995

- 6560. D. GOYDBB. On a peculiar retinal light and its probable cause. Med. Press. a. Circ. XXXVIII. S. 4.
- 6561. Add. OLBHAUSEN. Entoptische Untersuchung eines centralen Blendungs-Scotoms nebst einigen die Macula lutea betreffenden anatomischen und physiologischen Beobachtungen und Betrachtungen. Diss. Halle.

- 6562. J. Colabanti und G. Mengarini. Il fenomeno spectrale fisiologico. Lincei Mem. (4.) III. S. 65-77.
- 6563. CROSS. Abnormal visual sensations. Americ. Journ. of the med. sc. No. 184. S. 415.
- 6564. S. EXNER. Zwei subjective Erscheinungen im Gebiete des Gesichtssinnes. Protok. d. Sitzg. d. chem.-phys. Ges. zu Wien vom 8. Dec. 1885.
- 6565. RAMPOLDI. Sopra un fenomeno visivo suscitato dalla atropina; osservasioni e sperimenti. Ann. univ. di med. e chir. CCLXXV. S. 113.

  1887.
- 6566. C. Addario. Su di una imagine endottica intraretinica. Ann. di Ottalm. XVI. S. 476. 6567. A. Charpentier. Quelques phénomènes entoptiques. Arch. d'Ophthalm. VII. S. 209. 1888.
- 6568. C. Addario. Sul significato anatomico di una immagine endottica a mosaico d'esagoni.
  Ann. di Ottalm. XVII.
- 6569. J. COLASANTI und G. MENGARINI. Das physiologische Spectralphänomen. Moleschott's Unters. zur Naturl. XIII. 6. S. 451.
- 6570. R. Geigel. Ueber Reflexion des Lichtes im Innern des Auges und einen neuen Versuch sur Erklärung der Haidinger'schen Polarisationsbüschel. Wiedemann's Ann. XXXIV. S. 347-361. Sitzgs.-Ber. d. Würzb. phys.-med. Ges. 1889.
- 6571. RAMPOLDI. Sopra un fenomeno subiettivo della visione. Ann. di Ottalm. XVIII. 6. S. 487.
- 6572. A. CHARPENTIER. Caloration entoptique du champ visuel en pourpre violet. Compt. Bend. de la Soc. de Biol. 6. Juni. S. 310.
- 6573. J. LE CONTE. On a Curious Visual Phenomenon. Americ. Journ. of Psychol. III. S. 364-366.
- 6574. E. Baquis. Alcuni fenomeni subjettivi della visione. Ann. di Ottalm. XXI. Ann. d'ophthalm. XII. 5. S. 274.
- 6575. G. L. Johnson. Bemerkungen über die Macula lutea. Arch. f. Augenheilkde. XXV. S. 157—175.
- 1898.
  6576. M. KUPFER. Flimmerskotom und entoptische Erscheinungen. Diss. Erlangen. 91 S.
  1894.
- 6577. TSCHIBIEW. Eine neue entoptische Erscheinung. Wjestnik Ophthalm. No. 6.

## § 26.

## Von den Wahrnehmungen im Allgemeinen.

Hier ist nur die ältere Litteratur einigermaßen vollständig aufgeführt; hinsichtlich der neueren Litteratur muß auf die Zusammenstellungen in den entsprechenden philosophischen Werken verwiesen werden. — Siehe auch die Litteratur von § 33.

1637.

6578. CARTESIUS. Dioptrice. Oeuvres publiées par V. Cousin. T. V.

1644.

6579. Cartesius. Principia Philosophiae. T. III.

6580. LEIBNITZ. Nouveaux essais sur l'entendement humain. Opera philos. ed. Erdmann. I. S. 194.

6581. BERKELEY. Theory of vision. London.

6582. LOCKE. Essai sur l'entendement humain. Trad. de l'Anglais. Londres. L. II. et IV.

6583. Hume. Untersuchungen über den menschlichen Verstand.

6584. J. Kant. Kritik der reinen Vernunft. 2. Aufl. Riga.

1811.

6585. Steinbuch. Beiträge zur Physiologie der Sinne. Nürnberg. 1816.

6586. J. F. Herbart. Lehrbuch zur Psychologie. Seine Werke, herausgegeben von Hartenstein. Leipzig. 1850 V.

1825.
6587. Herbart. Psychologie als Wissenschaft. Sämmtliche Werke. VI.

1826.

6588. Joh, Moller. Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinns. Leipzig. 1849.

6589. TH. WAITZ. Lehrbuch der Psychologie als Naturwissenschaft. Braunschweig.

6590. H. LOTZE. Medicinische Psychologie. Leipzig.

6591. H. Lotze. Mikrokosmus. Leipzig.

6592. Kosack. Auslegung der Gesichtsempfindungen gegenüber dem modernen Sensualismus. Nordhausen.

6593. C. S. CORNELIUS. Die Theorie des Sehens und räumlichen Vorstellens. Halle.

6594. M. J. Schleiden. Zur Theorie des Erkennens durch den Gesichtssinn. Leipzig. 6595. A. Nagel. Das Sehen mit zwei Augen und die Lehre von den identischen Netzhautstellen. Leipzig und Heidelberg.

1861-64.

6596. E. Hering. Beiträge zur Physiologie. Leipzig. 1862.

6597. W. Wundt. Beiträge zur Theorie der Sinneswahrnehmung. Leipzig und Heidelberg-Abgedruckt aus der Zeitschr. f. rat. Med. 1858—1862. 1863.

6598. A. CLASSEN. Das Schlussverfahren des Schactes. Rostock.

6599. E. Hering. Ueber Dr. A. Classen's Beitrag zur physiologischen Optik. Arch. L. pathol. Anat. u. Physiol. VIII. 2. S. 179.

6600. C. S. CORNELIUS. Zur Theorie des Sehens. Halle.

- 6601. J. Dastich. Ueber die neueren physiologisch-psychologischen Forschungen im Gebiete der menschlichen Sinne. Prag.
- 6602. H. Ulbici. Gott und der Mensch. 1.: Leib und Seele, Grundsüge einer Psychologie des Menschen. Leipzig.

  1868.
- 6603. E. LEYDFE. Ueber die Sinneswahrnehmungen. Berlin. 1871.
- 6604. A. Verstratte. Note sur la question de savoir de quelle manière nous acquérons par la vue la comnaissance des corps. Bull. de Brux. XXXII. (2.) S. 155.
  1872.
- 6605. Zöllneb. Die Theorie der unbewußten Schlüsse in ihrer Anwendung auf die Gesichtswahrnehmungen. S. 378 seines Werkes: Ueber die Natur der Kometen. Leipzig. 1878.
- 6606. C. Stumpf. Ueber den physiologischen Ursprung der Raumoorstellung. Leipzig. 324 S. 1876.
- 6607. O. LIEBMANN. Zur Analysis der Wirklichkeit. Daraus: Zur Theorie des Sehens. S. 128—169. Strafsburg, Trübner. 1877.
- 6608. S. STRICKER. Untersuchungen über das Ortsbewustsein und dessen Beziehungen zu der Raumvorstellung. Wien. Sitzgs.-Ber. LXXVI. (3. Abth.)
  1878.
- 6609. Dönhoff. Ueber angeborene Vorstellungen bei den Thieren. Arch. f. (Anat. u.) Physiol. S. 387.
- 6610. H. HELMHOLTZ. Die Thatsachen in der Wahrnehmung. Berlin, Univers. Programm. 6611. S. STRICKER. Untersuchungen über das Ortsbewußtsein und dessen Beziehungen zur Raumvorstellung. Wien. Sitzgs.-Ber. LXXVI. (3.) Nov.-Heft.
- 1879. 6612. H. Helmholtz. Die Thatsachen in der Wahrnehmung. Berlin, Hirschwald. 68 S.
- 6613. E. Jaesche. Das räumliche Sehen. Stuttgart, Enke. 130 S.
- 6614. P. R. Schuster. Giebt es unbewufste und vererbte Vorstellungen? Herausgegeb. von Zöllner. Leipzig. 83 S.
- 6615. BIBART. Une expérience d'optique physiologique. Journ. de phys. IX. S. 199-200.
- 6616. Dufour, Sur l'expérience des sens. Bull. de la soc. méd. de la Suisse Romande. 1881.
- 6617. F. Celler. *Ueber Gesichtswahrnehmungen*. Presb. Verhandl. 1875—1880. S. 21—60. 1882.
- 6618. E. v. Fleischl. Localzeichen und Organgefühle. Med. Jahrb. S. 91.
- 6619. Physiologisch-optische Notizen. 1. Mittheilung. Sitzgs.-Ber. d. k. Acad. d. Wiss. LXXXIII. 3. Abth. (Sitzg. v. 17. März 1881.)
- 6620. A. Genzmer. Untersuchungen über die Sinneswahrnehmungen der neugeborenen Menschen. Halle. 28 S.
- 6621. L. Borthen. Einige Bemerkungen über Wahrnehmung und Vorstellung. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 451.

  1884.
- 6622. TH. LOEWY. Die Gemein-Ideen des Gesichts- und Tastsinnes. Leipzig 1884. Philos. Mag. (5.) XVII. S. 403—406.
- 6623. H. DE VARIGNY. Le développement des sens, chez l'enfant, d'après M. Preyer. Rev. Scientif. XXXVIII. S. 401.
- 6624. J. Jastrow. Die Wahrnehmung des Raumes durch verschiedene Sinne. John's Hopk. Univ. Circul. VI. S. 53.

  1888.
- 6625. CH. DUNAN. L'espace visuel et l'espace tactile. Rev. Philos. XIII. 2. S. 134.
- 6626. E. Rehfisch. Sinneswahrnehmung und Sinnestäuschung. Berlin, Fried & Co.
- 6627. G. K. UPHUES. Wahrnehmung und Empfindung. Leipzig, Duncker & Humblot. 289 S.

- 6628. D. AXELFELD. Intorno all' origine della nozione di VIII. S. 349.
- 6629. J. LOEB. Untersuchungen über die Orientirung im Blickraum. Pflüger's Arch. XLIV. S. 1.
- 6630. H. Spencer. Our Space-Conciousness: A Reply. Mir 1891.
- 6631. E. L. Fischer. Theorie der Gesichtswahrnehmung. 1 6632. C. REYMOND. Le arti figurative ed un vecchio pres Torino, Paravia & Co.
- 6633. Rudzki. Ueber ein angeborenes Gefühl der Kardinalra Centralbl. XI. No. 2. S. 63.
- 6634. A. FARGES. La critique de Kant sur l'espace et le (N. S.) XXVI. S. 456-475.
- 6635. G. HIRTH. Das plastische Sehen als Rindenzwang. 80 S. mit 50 Textill. u. 34 Tafeln mit stereoskop. A
- 6636. C. Stumpf. Zum Begriff der Localzeichen. Zeitschr.
- 6637. H. v. Helmholtz. Ueber den Ursprung der richtigen D Zeitschr. f. Psychol. VII. S. 81-96.
- 6638. E. MILHAUD. La projection externe des images visuell S. 210-222.

## § 27.

## Die Augenbewegunge

- 6639. Bell. On the motions of the eye. Philos. Transact. 1826.
- 6640. Joh. Müller. Zur vergleichenden Physiologie des Ges 1836.
- 6641. A. W. Volkmann. Neue Beiträge zur Physiologie des 1838.
- 6642. Hueck. Die Axendrehung des Auges. Dorpat. 1840.
- 6643. Szokalski. De l'influence des muscles obliques de paralysie. Ann. et Bull. de la Soc. de méd. de Gan 6644. Tourtual. Müller's Arch. f. Anat. u. Physiol., im Jah
- 1842.
- 6645. A. Burow. Beiträge zur Physiologie und Physik des 6646. VALENTIN. Repertorium. S. 407.
- 6647. C. F. KRAUSE. Handbuch der menschlichen Anatomie.
- 6648. A. W. Volkmann. Revision einiger in meinen Beiträge sinnes aufgestellten Lehrsätze. Müller's Arch. S. 1.
- 6649. Szokalsky. Compt. Rend.

- 6650. VALENTIN. Lehrbuch der Physiologie des Menschen 1846.
- 6651. Tourtual. Müller's Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 3 6652. TH. RUETE. Lehrbuch der Ophthalmologie. S. 14.

6653. TH. RUETE. Das Ophthalmotrop. S. 9. Göttingen.

6654. F. C. DONDERS. Nederl. Lancet. August.

6655. A. W. Volkmann. Artikel: Schen in Wagner's Handwörterb. d. Physiol. III. S. 337 bis 358. S. 281—290.

1847.

6656. F. C. Donders. Beitrag zur Lehre von den Bewegungen des menschlichen Auges. Holländ. Beitr. z. d. anat. und physiol. Wiss. I, S. 104-145; 384-386.

1848.

6657. F. C. Dondens. Noch etwas über Hueck's vermeintliche Axendrehung des Auges. Holl. Beiträge. I. S. 384.

6658. G. Meisener. Beiträge zur Physiologie des Schorgans. Leipzig.

6659. CZERMAR. Ueber Abhängigkeit der Accommodation und Convergens. Wien. Ber. XII. S. 337-358; XV. S. 488-454.

6660. A. Fick. Die Bewegungen des menschlichen Augapfels. Zeitschr. f. rat. Med. IV. S. 801.

1855.

6661. G. Meisener. Zur Lehre von den Bewegungen des Auges. Arch. f. Ophthalm. II. (1.) S. 1-123.

18**56**.

6662. G. Meissner. Jahresbericht über die Fortschritte der Physiologie. Zeitschr. f. ration. Med. 1856 und die folgenden Jahrgänge.

1857.

6663. TH. RUETE. Ein neues Ophthalmotrop. Leipzig.

1858.

6664. A. Fick. Noue Versuche über die Augenstellungen. Moleschott's Unters. z. Naturlehre d. Menschen. V. S. 193.

1859.

6665. G. Meissner. Ueber die Bewegungen des Auges, nach neuen Versuchen. Zeitschr. f. rat. Med. (3.) VIII. S. 1.

6666, F. v. RECKLINGHAUSEN. Netzhautfunctionen, Arch. f. Ophthalm. V. (2.) S. 127.

6667. W. Wundt. Ueber die Bewegungen des Auges. Verhandl. d. nat.-med. Ver. zu Heidelberg.

6668. H. AUBERT. Eine scheinbare bedeutende Drehung von Objecten bei Neigung des Kopfes nach rechts oder links. Virchow's Arch. XX. S. 381.

1862.

6669. W. Wundt. Ueber die Bewegungen der Augen. Arch. f. Ophthalm. VIII. (2.) S. 1-87.

6670. — Beschreibung eines künstlichen Augenmuskelsystems zur Untersuchung der Bewegungsgesetze des menschlichen Auges im gesunden und kranken Zustande. Arch. f. Ophthalm. VIII. (2.) S. 88—114.

6671. F. C. Donders und D. Dojer. Die Lage des Drehpunktes des Auges. Arch. f. d. Holländ. Beitr. III. S. 560. — Derde Versl. Gast. v. Oogl. S. 209.

6672. H. Helmholtz. Ueber die Bewegungen des menschlichen Auges. Verhandl. d. Naturhist. med. Ver. zu Heidelberg. Bd. III. S. 62-67.

6673. — Ueber die normalen Bewegungen des menschlichen Auges. Arch. f. Ophthalm. IX. (2.) S. 158—214.

6674. E. Hering. Beiträge zur Physiologie. 3. u. 4. Heft. Leipzig. (Kritisches gegen Meissner u. Helmholtz.)

6675. J. B. SCHUURMAN. Vergelijkend Onderzoek der Beweging van het Oog bij Emmetropie en Ametropie. Dissert. Utrecht. — Vijde Versl. Gast. v. Oogl. 1864. S. 1.
1864.

6676. H. Helmholtz. On the normal motions of the human eye in relation to binocular vision. Proc. of London Roy. Soc. Vol. XIII. S. 186—199.

6677. GIRAUD-TEULON. Compt. Rend. LVIII. S. 361 (über Drehpunkt).

6678. E. Hering. Die sog. Raddrehung des Auges in ihrer Bedeutung für das Sshen bei ruhendem Blick. Reichert's und du Bois' Arch. S. 278.

v. HELMHOLTZ, Physiol. Optik, 2. Aufl.

- 6679. E. Berthold. Ueber die Bewegungen des kurzsichtigen Auges. Arch. f. Ophthalm. XI. 3. S. 107.
- 6650. J. Dastich. Ueber die neueren physiologisch-psychologischen Forschungen im Gebiete der menschlichen Sinne. Abh. d. Böhm. Ges. (5.) XIII. S. 48-64.
- 6681. H. Helmholtz. Ueber den Einfluss der Raddrehung der Augen auf die Projection der Retinalbilder nach außen. Verh. d. naturhist. Ver. in Heidelberg. III. S. 170 bis 171. Heidelb. Jahrb. d. Litt. No. 16. S. 244-245.
- 6682. Ueber die Augenbewegungen. Verh. d. naturhist. Ver. in Heidelberg. Heidelb. Jahrb. d. Litt. No. 16. S. 255-256. No. 17. S. 257-259.
- 1866. 6683. Böttcher. Ueber Augenbewegungen und binoculare Perspective. Arch. f. Ophthalis. XII. 2. S. 22 - 99.
- 6684. Schljachtin. Ueber die Bewegungen des Augapfels. (Russisch.) Inaug.-Diss. Moskan. 1867.
- 6685. A. Burow sen. Das Gesetz der Axenstellung bei einseitiger Bewaffnung des Augs. Arch. f. Ophthalm. XIII. 2, S. 327.
- 6686. J. Hock. Ueber ein Mittel, die bei der Bewegung der Augen eintretenden Meridianeigungen direct zu beobachten. Wien. med. Wochenschr. XVII. S. 101. 1868.
- 6687. E. Hering. Die Lehre vom binocularen Sehen. I. Leipzig.
- 6688. J. J. MULLER. Untersuchungen über den Drehpunkt des menschlichen Auges. Inaug-Diss. Zürich. - Arch. f. Ophthalm. XIV. (3.) S. 183.
- 6689. A. NAGEL. Ueber das Vorkommen von wahren Rollungen des Auges um die Gesichtslinie. Arch. für Ophthalm. XIV. (2.) S. 228. 1869.
- 6690. F. Arlt jun. Tijdsbepalingen ten aanzien der bewegingen van den oogappel. (Iris.) Onderzoekingen in het Phys. Lab. te Utrecht. 2. R. II, S. 402. Tiende Versl. Ned. Gasth. v. Oogl. S. 116. - Ned. Arch. IV. S. 481.
- 6691. E. Hering. Ueber die Rollung des Auges um die Gesichtslinie. Arch. für Ophthalm.
- XV. (1.) S. 1-16. 6692. A. W. Volkmann. Zur Mechanik der Augenmuskeln. Ber. d. kgl. sächs. Ges. d. Wiss. XXI. S. 28-69.

- 6693. E. ADAMUCK. Over de innervatie der oogbewegingen. Onderzoekingen in het. Phys. Lab. te Utrecht. 2. R. III S. 140. - Versl. Ned. Gasth. v. Oogl. No. 11. S. 75. - Ned. Arch. V. S. 256.
- 6694. Zur Physiologie des N. oculomotorius. Centralbl. f. d. med. Wiss. S. 177-180. 6695. Aub. Finden Raddrehungen der Augen bei Seitwärtsneigungen des Kopfes statt! Arch. f. Augen- u. Ohrenheilkde, I. S. 232.
- 6696. G. F. W. BAEHR. Over de beweging van het oog. K. Akad. van Wetensch. te Amsterdam. 29 April. Versl, en Med. afd. Natuurk. 2. Reeks, V. S. 273.
- 6697. Note sur les résultats d'une étude mathématique des mouvements de l'oeil. Arch. Néerl, des Sc. math. et nat. V. S. 233-235. - Mondes, XXVI. S. 730.
- 6698. F. C. Donders. Die Bewegungen des Auges, veranschaulicht durch das Phanophthalmotrop. Arch. f. Ophthalm. XVI. (1.) S. 154.
- 6699. De beweging van het obg, toegelicht met het phaenophthalmotrop. Onderzoekingen in het Phys. Lab. d. Utrechtsche Hoogesch. Tweede R. III. S. 119. Ned. Arch. V. S. 222. - Versl. Ned. Gasth. Oogl. No. 11. S. 54.
- 6700. Over angeboren en verkregen associatie. Als naschrift tot het onderzoek was Dr. Adamük. Nederl. Arch. v. Genees- en Naturk. S. 247-256. Bijbladen 11. Versl. v. h. Ned. Gasth. v. oogl S. 80-89.
- 6701. GIRAUD-TEULON. De la loi de rotation du globe oculaire dans les mouvements asserts des yeux. Acad. des Sciences. 25 avril. - Compt. Rend. Vol. 70. S. 945. - Journ. de l'anat. et physiol. Juillet. - Gaz. hebd. S. 291.
- 6702. L. Kugel. Üeber die Bewegungen des hypermetropischen Auges. Graefe's Arch. L Ophthalm, XVI. 1. S. 311-352.
- 6703. A. Skrebitzky. Bijdrage tot de leer der bewegingen van het oog. Onderzoekingen in het Phys. Lab. te Utrecht. Tweede R. III. S. 424. - Nederl. Arch. v. Geness en Natuurk. V. S. 476. - Versl. Nederl. Gasth. v. Oogl. No. 11. S. 80.

6704. M. Woinow. Ueber die Raddrehungen des menschlichen Auges. (Russisch.) Sitzgs.-Ber. d. phys.-med. Ges. in Moskau. XII.

6705. — Ueber den Drehpunkt des Auges. Arch. f. Ophthalm. XVI. (1.) S. 243.

6706. G. F. W. Barhr. Sur le mouvement de l'oeil. Arch. néerl. VI. S. 127-161.

6707. E. Berlin. Beitrag zur Mechanik der Augenbewegungen. Arch. f. Ophthalm. XVII. (2.) S. 154. — Centralbl. f. d. med. Wiss. S. 545. (Vorl. Mitth.)

6708. E. HITZIG. Ueber die beim Galvanisiren des Kopfes entstehenden Störungen der Muskelinnervation und der Vorstellungen vom Verhalten im Raume. Reichert u. du Bois-Reymond's Arch. S. 716-770.

6709. — Weitere Untersuchungen zur Physiologie des Gehirns. Reichert u. du Bois-Reymond's Arch. S. 771—772. — Berl. klin. Wochenschr. 1872. S. 504.

6710. J. Mannhardt. Ueber das Convergenzvermögen, dessen Leistungen, Bedingungen und Wirkungen. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 429-437.

6711. J. J. MULLER. Ueber den Einflus der Raddrehung der Augen auf die Wahrnehmung der Tiefendimension. Ber. d. sächs. Gesellsch. d. Wiss. 6. Mai 1871. S. 125-134.

6712. A. NAGEL. Ueber das Vorkommen von wahren Rollungen des Auges um die Gesichtslinie. Arch. f. Ophthalm. XVII. (1.) S. 237.

6713. SAVARY. De l'esprit d'observation dans les sciences médicales appliqué à l'étude de la physiologie des muscles de l'oeil et des paralysies musculaires. Thése de Paris.

6714. A. SKREBITZKY. Ein Beitrag zur Lehre von den Augenbewegungen. Arch. f. Ophthalm. XVII. 1. S. 107.

6715. M. WOINOW. Beiträge zur Lehre von den Augenbewegungen. Arch. f. Ophthalm. XVII. 2, S. 233.

6716. — Ueber die Raddrehung des Auges. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 387-391.

6717. W. Dobrowolsky. Ueber Rolling der Augen bei Convergenz und Accommodation. Arch. f. Ophthalm. XVIII. (1.) S. 53-66.

6718. F. C. DONDERS, Ueber angeborene und erworbene Association. Arch. f. Ophthalm, XVIII. 2. S. 153-164.

6719. FANO. Note sur les fonctions du muscle grand oblique de l'oeil. Union médicale, 31 août. Journ. d'Opht. S. 528.

6720. v. Hasker. Die Applicationsgesetze der monocularen Bewegung. Prager Vierteljahrsschr. Bd. IV. S. 114—128.

6721. Kostareff. De la rotation de l'oeil sur l'axe optique. Inaug. Diss. Moscou.

6722. LE CONTE. Rotation of the eye on the optic axis. Americ. Journ. of sc. and arts. II. Ser. Vol. 47. S. 153-168.

6723. J. Samelsohn. Zur Frage von der Innervation der Augenbewegungen. Arch. für Ophthalm. XVIII. (2.) S. 142-152.

1878.

6724. A. CHODIN. Zur Lehre vom Drehpunkte in Augen verschiedener Refraction. (Russisch.) Diss. Petersburg.

6725. F. C. Donders. Versuch einer genetischen Erklärung der Augenbewegungen. Pflüger's Arch. VIII. S. 373.

6726. — De primaire standen van het oog: a) vor evenwijdige, b) vor convergente blicklijnen. Onderzoekingen ged, in het Phys. Lab. d. Utrecht'sche Hoogesch. Derde R. II. S. 380. — Nederl. Gasthuis v. oogl. S. 8—13.

6727. A. Geneme. Untersuchungen über die Sinneswahrnehmungen des neugeborenen Menschen. Inaug.-Diss. Halle.

6728. J. v. HASNER. Ueber den Seitenblickwinkel. Wien. med. Wochenschr. No. 21.

672). — Beiträge zur Physiologie und Pathologie des Auges etc. Die Applicationsgesetze der monocularen Bewegung, Theorie der parallelen Blicklinien. S. 15—39.

6730. L. HERMANN. Ein Apparat zur Demonstration der aus dem Listingschen Gesetz folgenden scheinbaren Raddrehungen. Pflüger's Arch. VIII. S. 305-306.

6731. E. Hitzig. Zur Physiologie des Gehirns. Berliner med. psych. Ges. 7. Juli 1873. Berl. Klin. Wochenschr. No. 52. S. 621.

6732. M. Woinow. Augenbewegungen. (Russisch.) St. Petersburg.

6733. J. Breube. Ueber die Function der Bogengänge des Ohrlabyrinths. Med. Jahrbücher der Wiener Aerzte. S. 72-124.

- 6734. S. Exner, Menière'sche Krankheit bei Kaninchen. Ein Versuch über Trochleges Kreuzung. Sitz. Per. d. Wien. Akad. Math.-naturwiss. Cl. 70, III. Abth. S. 153,
- 6735. MULDER. Over parallele Rolbewegingen der oogen. Onderzoekingen ged. in bet Phys. Lab. d. Utrecht'sche Hoogesch. Derde R. III. 1. S. 118.
- 6736. W. Schön. Zur Raddrehung. I. Mittheilung. Arch. f. Ophthalm. XX. (2.) 8 171
- 6737. C. Stark. Ein Beitrag zur Lehre von den motorischen Innervationskerden in der Rinde der vorderen Centralwindung des Menschen. Berl. klin. Wochenschr. S #11
- 6738. J. L. TUPPEB. On the centre of motion in the human eye. Proc. of the Roy. Inc. of London, XXII. S. 429.

- 6739. F. C. Donders. Naschrift over de wet der ligging van het netvlies in betrekking tot & van het blikvlak. Onderzoekingen ged. in het Phys. Lab. d. Utrecht'sche Hoogesch 3. R. III. S. 185-189. — XVII. Versl. van het Nederl. Gasth. v. Oogl. S. 68-71
- 6740. Ueber das Gesetz von der Lage der Netzhaut in Beziehung zu der Blickebene. Arch f. Ophthalm. XXI. (1,) S. 125.
- 6741. Die correspondirenden Netzhautmeridiane und die symmetrischen Rollbeweg Graefe's Arch. XXI. (3.) S. 100-132, - Onderz. etc. 3. Reihe. III. (2.) S. 45-78.
- 6742. GIRAUD-TEULON. Ueber das Gesetz der Rotation bei combinirten Bewegungen der Auges. Ann. d'Oculist. LXXIV. S. 113.
- 6743. A. GRAEFE. Motilitätsstörungen des Auges. Graefe-Sämisch, Handbuch der ge-
- Augenheilkde. Bd. VI, Cap. 9. Leipzig.
  6744. Mulder. Ueber parallele Rollbewegungen der Augen. Arch. f. Ophthalm. XXI (1)
- 6745. P. L. Panum. Bestemmelsen af Afstanden i mellen bügge öjnes Omdrejningspunkts. Nord. med. Ark. VII. No. 9.
- 6746. RITZMANN. Ueber die Verwendung von Kopfbewegungen bei den gewöhnlichen Blick-
- bewegungen. Arch. f. Ophthalm. XXI. (1.) S. 131.
  6747. W. Schon. Zur Raddrehung. II. Mittheil. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXI.2 S. 205-212.
- 6748. Apparat zur Demonstration des Listing-Donders'schen Gesetzes. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XIII. S. 430-435.
- 6749. Wriss. Zur Bestimmung des Drehpunktes im Auge. Arch. f. Ophthalm. XXI. 2 S. 132-186.

- 6750. E.v. Cyon. Rapports physiologiques entre le nerf acoustique et l'appareil moteur & Toeil. Acad. des Sciences. 10. Avril. - Recueil d'Ophth. S. 175. - Ann. d'Ocal. T. 75. S. 171.
- 6751. F. C. Donders. Korte Beschrijving van eenige Werktuigen en Toestellen tot de Collecte van het Physiologisch Laboratorium en het Nederlansch Gasthuis voor Ooglijden behoorende. Underzoekingen in het Physiolog. Laborat, te Utrecht. Derde Reeks. IV, 1. S. 1-30.
- Versuch einer genetischen Erklärung der Augenbewegungen. Pflüger's Arch.
   Bd. XIII. S. 373-421. Utrecht'sche Onderzoekingen. Derde R. D. IV. 1. 8.31 bis 94. XVII. - Versl. van het Nederl. Gasth. etc. S. 73-136. - Ann. d. Oculist. LXXV. S. 213-237.
- 6753. E. L. Holmes. Ueber die Stellung der Augäpfel bei geschlossenen Lidern. Arch L Augen- u. Ohrenheilkde. V. S. 374-475.
- 6754. E. Landolt. Tableau synoptique des mouvements des yeux. Delahaye, Paris. 6755. L. Mauthner. Vorlesungen über die optischen Fehler des Auges. S. 634—648. 6756. M. E. MULDER. Over parallele rollbewegingen der oogen. Zeventiende Versl. 782
- het Nederl. Gasth. etc. S. 1-67. 6757. W. NICATI. Ueber das Tropometer (Instrument zur Messung der Augenbewegungen)
- Corresp.-Bl. f. Schweiz. Aerzte. VI. No. 15. S. 458. 6758. PRENORÜBER. Physiologie des muscles de l'oeil et leurs paralysies. Thèse de l'ans
- 6759. Schiaparelli. Di alcune questioni concernenti il movimento degli occhi. Ann. di Ottalm. V. S. 243-262.
- 6760. E. RITZMANN. Ueber die Verwendung von Kopfbewegungen bei den gewöhnliche Blickbewegungen. Onderzoekingen, Phys. Lab. d. Utrecht'sche Hoogesch. Derde R. IV. 8. 95-113.

- 6761. F. C. DONDERS. Essai d'une explication génétique des mouvements oculaires. (Suite.)
  Annal. d'Oculist. T. 77. S. 5 u. 97.
- 6762. Finiol. Association synergique des deux yeux, persistant malgré la paralysie de la sixième paire d'un côté. Gaz. des hôp. No. 90. 93. 98.
- 6768. A. Graefe. Ophthalmotrop. Amtl. Ber. d. 50. Vers. d. Naturf. u. Aerzte zu München. S. 832.
- 6764. LABORDE. L'influence du bulbe rachidien sur les mouvements associés des yeux. Gaz. méd. de Paris. No. 3 u. 5:
- 6765. LABORDE, DUVAL u. GRAUX. Sur quelques points de la physiologie du bulbe rachidien. Gaz. des hôp. S. 142.
- Gaz. des hôp. S. 142.
  6766. MERCIER. Independant movements of the eyes under chloroform. Brit. med. Journ. No. 845.
- 6967. W. NICATI. Méthode pour mesurer le champ du regard: Le Tropopérimètre. Gaz. Méd. de Paris. S. 324. Gaz. d. Hôpit. S. 556.
- 6768. E. RÄHLMANN u. L. WITKOWSKY. Ueber atypische Augenbewegungen. du Bois-Reymond's Arch. S. 454.
- 6769. WARNER. Loss of associated movements of the eyes under chloroform and in disease.

  Brit. med. Journ. No. 845.
- 6770. W. v. Zehender. Methode, die Distanz der Augendrehpunkte mit Hülfe der sogenannten Tapetenbilder zu bestimmen. Amtl. Ber. d. 50. Vers. d. Naturf. u. Aerzte zu München. S. 332.
- 6771. M. DUVAL. Zusats zu der Abhandlung von Laborde: Influence du bulbe etc. Gaz. méd. de Paris. S. 632.
- 6772. LABORDE. Influence du bulbe sur les mouvements associés des yeux. Gaz. méd. de Paris. S. 28.
- 6773. SANDER. Ueber die Besiehungen der Augen zum wachenden und schlafenden Zustand des Gehirns und über ihre Veränderungen bei Krankheiten. Arch. f. Psych. IX. S. 129.
- 6774. SCHWAHN. Ueber das Schielen nach Verletzungen in der Umgebung des kleinen Gehirns. Eckhardt, Beiträge zur Anat, u. Physiol. VIII. (3.) S. 149.
- 6775. SIEMENS. Zur Lehre vom epileptischen Schlafe und vom Schlafe überhaupt. Arch. f. Psych. IX. (3.) S. 72.
- 6776. H. Biesingen. Untersuchungen über die Besiehungen zwischen Accommodation und Convergens der Blicklinien. Inaug. Diss. Tübingen. Abgedruckt in Nagel's Mittheil. aus der ophthalmiatr. Klinik in Tübingen. Heft 1. S. 58.
- 6777. DUVAL. Sur l'innervation des mouvements conjugués des yeux. Gaz. méd. de Paris. S. 389.
- 6778. Der wahre Ursprung der motorischen Nerven des Auges. Gaz. hebd. No. 27.
- 6779. Cl. Gallopain. Le Pli Courbe n'est ni le siège de la perception des impressions visuelles ni le centre des mouvements des yeux. Ann. méd.-psychol. (6.) II. 2. S. 177—188.
- 6780. E. Hering. Ueber Muskelgeräusche des Auges. Wien. Akad. Ber. 79. III. Abth.
- 6781. Physiologie des Gesichtssinnes. Der Raumsinn und die Bewegungen des Auges. Hermann's Handbuch der Physiol. III. (1) S. 343.
- 6782. A. Nagel. Zusätzliche Bemerkungen zu der Arbeit von Dr. Biesinger. Nagel's Mittheil. aus der ophthalmiatr. Klin. in Tübingen. Heft 1. S. 108.
- 6783. L. WITKOWSKI. Ueber sinige Bewegungserscheinungen am Auge. Arch. f. Psychiatr. IX. S. 443.
- 6784. ABADIE. Note sur l'appui de l'hypothèse de M. Landousy sur l'existence d'un contrerotateur des yeux. Prog. méd. No. 4.
- 6785. DUVAL U. LABORDE. De l'innervation des mouvements associés des globes oculaires. Journ. d'anat. et de physiol. XVI. S. 65.
- 6786. GIRAUD-TEULON. Analyse critique de "l'essai d'une explication génétique des mouvements oculaires" du professeur Donders". Arch. d'ophthalm. Sept.-Oct. Prog. méd. No. 38. Gaz. méd. No. 38.
- 6787. LE CONTE. On some phenomena of binocular vision. Sillim. Journ. (3.) XX. S. 83.

- 6788. W. Browning. Ein binoculares Ophthalmotrop. Arch. f. Augenheilkde. M. S. 69-74.
- 6789. FANO. Sur les fonctions du muscle petit oblique de l'oeil chez l'homme. Compt. Rend Bd 92. S. 44. - Gaz. méd. de Paris. No. 3. S. 30.
- 6790. E. LANDOLT. Etude sur les mouvements des yeux. Arch. d'ophthalm. Nov. Dec-6791. - Des mouvements des yeux à l'état normal et à l'état pathologique. Transact
- of the intern. med. Congr. VII. session. London. III. S. 25. Arch. d'ophthalm. I. S. 586.

- 6792. W. Bechterew. Thierversuche über vorzugsweise Rollbewegungen um die Längwaz Petersb. med. Wochenschr. No. 6.
- 6793. BJELOW. Contributions à l'étude des conditions de l'équilibre dynamique des drais ext. et inf. des yeux à réfraction différente. Diss. Petersburg.
- 6794. W. LE CONTE STEVENS. Notes on physiological optics. III. Theory of Associated Muscular Action. - A new mode of Stereoscopy. Sill. Journ. XXIII. S. 290-302. IV. Sill Journ. XXIII. S. 346-360.

#### 1883.

6795. G. MAYERHAUSEN. Ueber eine eigenthümliche Erscheinungsform des Eigenlichtes der Netzhaut, nebst Bemerkung über die Gleichgewichtslage der Bulbi im wachen Zustande. Arch, f. Augenheilkde. XIII. S. 77.

- 6796. Bjelow. Ueber die Bestimmung des dynamischen Gleichgewichts der Augenwucht Wjestnik Ophthalm. No. 4 u. 5.
- 6797. Reymond. Modificazione all'esame degli equilibrii muscolari e leggi del rapporte tra l'accommodatione e la convergenza oculare. Ann. di Ottalm. XIII. (2.) S. 136. -Giorn. d. r. Ac. di med. di Torino. XII. S. 69.
- 6798. W. v. Zehender. Ein Vierspiegelapparat zur Bestimmung des Concergenzeinich der Gesichtslinien. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 231.

- 6799. Debenedetti. Determinazione del centro del movimento del globo oculare. Atti della R. Ac. di med. di Torino.
- 6800. E. Jaesche. Einige Bemerkungen über die Ruhelage der Augen. Arch. L Augen heilkde. XV. S. 302.
- 6801. E. LANDOLT. Ophthalmodynamometer. Ber. über die 17. Vers. der ophth. Ges. II Heidelberg. S. 243.
- 6802. L. Mauthner. Die Nuclearlähmung der Augenmuskeln. Wiesbaden. Bergmann.
- Vorträge a. d. Gesammtgebiet d. Augenheilkde. 12. Heft. 6803. G. Sous. Instrument du Dr. W. Zehender pour déterminer l'angle de convergent des axes visuels. Rev. clin. d'Ocul. V. S. 94.

- 6804. Frost. Model of movements of eyes. Ophthalm. Rev. S. 86.
- 6805. PH. KNOLL. Ueber die Augenbewegungen hei Reizung einzelner Theile des Genint. Sitzgs.-Ber. d. k. Acad. d. Wiss. zu Wien. Bd. 94. S. 3. - Wien. Gerolds Sohne.
- 6806, L. MAUTHNER. Die nicht nuclearen Lähmungen. Vorträge a. d. Gesammtgebiete d. Augenheilkde. 13. Heft.
- 6807. G. Secondi. Osservazioni sul rapporto tra l'accomodazione e la convergenza. Giorzd. r. Accad. di med. di Torino. XXXIV. S. 714.

- 6808. D. Below. Ueber statisches und dynamisches Gleichgewicht der Augen. Westnik Ophthalm, IV. (3. u. 4.) S. 201 u. 309.
- 6809. E. Landolt. Uebersichtliche Zusammenstellung der Augenbewegungen im physiologische und pathologischen Zustande. Deutsch bearb. von H. Magnus. Breslau.
- 6810. J. Nussbaum. Ueber die wechselseitigen Beziehungen zwischen den centralen Ursprusse gebieten der Augenmuskelnerven. Med. Jahrb. Heft 7. S. 407.
- 6811. M. TSCHERNING. La loi de Listing. Thèse de Paris, 42 S.
- 6812. H. Westien. Augenbewegungsmodell nach Prof. Aubert. Zeitschr. f. Instrumentenkie VII. S. 53.

- 6813. A. CHARPENTIER. Influence inhibitoire de l'excitation de la rétine sur la contraction des muscles de l'oeil. Compt. rend. de la société de biologie. V. No, 26. S. 596.
- 6814. Influences diverses sur la contraction des muscles de l'oeil. Compt. rend. de la société de biologie V. No. 27. S. 621.
- 6815. A. Graefe. Die Thätigkeit der geraden inneren Augenmuskeln bei den associirten Seiten- und den accommodativen Konvergenzbewegungen der Augen. Ber. des VII. internat. Ophthalmologen-Congresses zu Heidelberg. S. 30.
- 6816. F. D. A. C. VAN MOLL. Over afwezigheid van rollbeweging bij zijdelingsche blick richting. Feestbundel, Donder's Jubileum. S. 1.
- 6817. G. C. Savage. The harmonious non-symmetrical action of the oblique muscles explains binocular astigmatism. Americ. Journ. of Ophthalm. S. 245.
- 6818. M. TSCHERNING. Quelques conséquences de la loi de Listing. Ann. d'Oculist. Bd. 100. S. 101.

#### 1889.

- 6819. Benzler. Ein Fall von essentieller Convergenzlähmung. Deutsche militärärztliche Zeitschr. No. 7. S. 301.
- 6820. J. B. LAWFORD. Congenital hereditary defect of ocular movements. Transact. of the ophthalm, soc. VIII. S. 262.
- 6821. MARLOW. The position of rest as a cause of strabismus. Ophthalm. Rev. S. 362.
- 6822. G. Secondi. Valori di A e di A, nei vari gradi del campo di sguardo quando ricercati nel piano orrizontale. Ann, di Ottalm. XVIII. S. 117.
- 6823. L. WINTERNITZ. Ein Diagramm als Beitrag zur Orientirung über die Wirkungsweise der Augenmuskeln und die Ausfallserscheinungen bei Lähmung derselben. Wien. klin. Wochenschr. No. 11.

#### 1890.

- 6824. M. KNIES. Ueber die centralen Störungen der willkürlichen Augenmuskeln. Arch. f. Augenblkde. XXXII. S. 19-51.
- 6825. Mott. Augenbewegungen. Brit. Med. Journ. No. 1538. Oesterr.-Ung. Centralbl. f. med. Wiss. No. 19. S. 344.
- 6826. H. MUNK, Schophäre und Augenbewegungen. Sitzgs. Ber. d. Akad. d. Wiss. in Berlin. III. S. 53-74.
- OBREGIA. Ueber Augenbewegungen auf Schsphärenreisung. Arch. f. Physiol. S. 206.
   STEVENS. Die Anomalien der Augenmuskeln. Zweiter Theil. Arch. f. Augenheilkde. XXI. S. 335.

#### 1891.

- 6829. V. Bravais. Du mouvement des yeux dans la lecture. Lyon méd. 29. Nov.
- 6830. Ferri. Ueber die Axenrotation des Auges bei Seitwärtsneigung des Kopfes. Giorn. dell' Acc. di Med. de Torino. H. 1-4.
- 6831. M. Herz. Die Bulbuswege und die Augenmuskeln. Pflüger's Arch. XLVIII. S. 385-417.
- 6832. M. HORNEMANN. Zur Kenntnis der Blickfeldbestimmung. Beiträge zur Methode der Blickfeldbestimmung, sowie perimetrische Messungen von monoculären Augenbewegungen im horizontalen und verticalen Meridian. Diss. Halle.
- 6833. E. Landolt. Beitrag zur Physiologie der Augenbewegungen. Heidelberger Helmholtz-Festschr. S. 65—68.
- 6834. Nouvelles recherches sur la physiologie des mouvements des yeux. Arch. d'Ophthalm. XI. S. 385—396.
- 6835. Rey. Etude sur le centre de rotation de l'oeil humain. Thèse de Toulouse.
- 6836. G. C. Savage. The harmonious symmetrical action of the oblique muscles in all cases of astigmatism. Ophthalm. Rec. I. S. 1.
- 6837. Insufficiency of the oblique muscles. Arch. of Ophthalm. XX. S. 105-107.

- 6838. Bumstead. A new test for the ocular muscles. Ann. of Ophthalm. and Otology. I. S. 84.
- 6839. L. Ferri. Schema rappresentativa delle asioni fisiologiche dei muscoli oculari e loro diplopie paralitiche. Ann. di Ottalm. XXI. S. 65.
- 6840. FERRIER. De l'action des muscles obliques. Ann. d'Oculist. CVII. S. 92.
- 6541. WIERS. Ueber die Ruhestellung der Augen. Groningen.

- 6842. C. Hotz. Ein bemerkenswerther Fall von totaler Lähmung des Internus und Externs beider Augen. Arch. f. Augenheilkde, XXVI. S. 370-373.
- 6843. E. Landolt. Tableau synoptique des mouvements des yeux et de leurs anomalia
- 6844. Uebersichtliche Zusammenstellung der Augenbewegungen im physiologischen zu pathologischen Zustande. Deutsch von H. Magnus. Augenärztliche Unterrichttafeln für den akademischen und Selbstunterricht. Herausgegeben von H. Massu Heft 3. Breslau, Kern. 2. Aufl.
- 6845. OSTWALT. Présentation d'un ophtalmophoromètre. Congr. franc. d'Opht. Reve
- génér. d'Ophth. S. 300. A. Roth. Die Doppelbilder bei Augenmuskellähmungen in symmetrischer Anordmus. Berlin. Hirschwald.
- 6847. O. Schwarz. Vorzeigung eines Instrumentes zur Messung der "latenten Rollung". Ber. d. 23. Vers. d. Ophthalm. Ges. S. 223-228. 1894.
- 6848. CH. CONTEJEAN U. A. DELMAS. Sur le "mouvement de roue" du globe oculaire a produisant pendant l'inclinaison latérale de la tête. Arch. de Physiol. (5.) VI. S. 687-692.
- 6849. A. Delmas. Etude sur le mouvement de roue de l'oeil pendant l'inclinaison latérale le la tête. Thèse de Paris.
- 6850. A. Graefe. Accommodation und Convergenz. Arch. f. Ophthalm. XL, (5.) 8. 247. 6851. Katz. Ueber anomale Association von Bewegungen des oberen Lides und der Regebogenhaut mit Bewegungen des Augapfels. Wratsch S. 1268.

- 6852. Maddox. Latent torsion of the eyes. Ophthalm. Rev. S. 181.
  6853. E. Landolt. An Ophthalmotrope. Trans. Ophth. Soc. U. K. XII. S. 256.
  6854. J. Reboud. La position de repos des yeux. Arch. d'Ophthalm. XIV. S. 681—698. 6855. J. S. R. Russel. An experimental investigation on eye movements. Brit. Med. Journ. No. 1759. S. 588. - Journ, of Physiol. XVII. S. 1-27.
- 6856. Further researches on eye movements. The Journ. of Physiol. XVII. S. 378-390. 6857. C. S. Sherrington. Experimental note on two movements of the eye. The Journ of Physiol. XVII. S. 27-30.
- 6858. E. B. TIFFANY. Anomalies of refraction and of the muscles of the eye. New York 6859. L. Weiss. Ueber das Verhalten vom Musculus rectus externus und rectus internabei wachsender Divergenz der Orbita. Arch. f. Augenheilkde, XXIX, S. 298.

## \$ 28.

## Das monoculare Gesichtsfeld.

Man beachte in Bezug auf die Größe des Gesichtsfeldes die in § 10. 2 angegebene Litteratur. – Ueber optische Täuschungen finden sich weitere Litteraturangaben in § 29.

- 6860. Berkeley. New theory of vision. Section 79.
- 6861. LOCKE. Essay concerning human understanding. Bd. II. Ch. 9. § 8.
- 6862. CHESELDEN. Philos. Transact. XXXV. 447. 1738.
- 6863. SMITH. Opticks. Remarks S. 27.
- 6864. PORTERFIELD. On the eye. II. S. 285. 1772.
- 6865. PRIESTLEY. Geschichte der Optik. II. S. 512 der deutschen Uebersetzung.

- 6866. Grant. Nachricht von den Erscheinungen nach der Operation eines Staars an einem Blindgeborenen. Voigt's Mag. f. d. Physik u. Naturgeschichte. IV. (1.) S. 21.
- 6867. J. Ware. Case of a young gentleman who recovered his sight when seven years of age. Philos. Trans. XCI. S. 382—396.
  1807.
- 6868. Home. Philos. Transact. P. I. Bibl. Brit. XXXVII. S. 85. 1808. 1811.
- 6869. STEINBUCH. Beiträge zur Physiologie der Sinne. 1812.
- 6870. J. C. HOFFBAUER. Psychologisch-optische Beobachtungen und Versuche, auch zur Bestätigung der Cheselden'schen Beobachtungen an Blindgeborenen, die sum Gesichte gelangt sind, mitgetheilt. Reil und Hoffbauer, Beiträge zur Beförderung einer Kurmethode auf psychischem Wege. Halle. Bd. II. S. 249—277.

  1826.
- 6871. J. MÜLLER. Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinns. Leipzig. 1.
- 6872. J. Wardroff. Case of a lady, born blind, who received sight at an advanced age by the formation of an artificial pupil. Philos. Trans. III. S. 529—540.
- 6873. Tourtual. Die Sinne des Menschen. Münster.
- 6874. C. M. N. BABTELS. Beiträge zur Physiologie des Gesichtssinns. Berlin. 1836.
- 6875. A. W. Volkmann. Beiträge zur Physiologie des Gesichtssinns. Leipzig. 1840.
- 6876. J. MULLER, Handbuch der Physiologie des Menschen. Coblens. Bd. II. S. 362.
- 6877. Franz. Philos. Transact. VI. S. 529.

- 6878. Trinchinetti. Observations sur les premières impressions visuelles, aperçues par deux aveugles de naissance après l'opération de la cataracte. Arch. d. sciences phys. et nat. VI. S. 386; Giorn dell' istitute Lombardo, fasc. 46 e 47.
- 6879. WALLER. Sur un cas, où la vue altérée faisait voir les objets plus petits que nature. Inst. XVII. No. 787. S. 39.
- 1851.
  6880. E. H. Weber. Programmata collecta. Fasc. III. Ueber den Tastsinn und das Gemeingefühl. S. 559 in R. Wagner's Wörterb. d. Physiol.
- 6881. A. Fick. De errore quodam optico assymmetria bulbi effecto. Marburg. (Im Ausz., Zeitschr. f. rat. Med. (2.) II. S. 83.
  1852.
- 6882. KNIE. Erinnerungen einer Blindgeborenen. Breslau.
- 6883. E. H. Wrber. Ueber den Raumsinn und die Empfindungskreise in der Haut und im Auge. Ber. d. sächs. Soc. S. 85 ff.
  1858.
- 6884. E. H. Weber. Ueber Größe, Lage und Gestalt des sog. blinden Flecks im Auge und die davon abhängigen Erscheimungen. Ber. d. sächs. Soc. S. 149-158; Fechner's Centralbl. S. 929-941.
- 6885. A. Fick und P. Du Bois Reymond. Ueber die unempfindliche Stelle der Netshaut im menschlichen Auge. Müller's Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 896—407; Fechner Centralbl. 1854. S. 57—72.
- 6886. A. W. Volkmann. Ueber einige Gesichtsphänomene, welche mit dem Vorhandensein eines unempfindlichen Fleckes im Auge zusammenhängen. Ber. d. süchs. Soc. S. 27—50. Fechner Centralbl. 1854. S. 57—72.
- 6887. J. CZERMAK. Ueber die unempfindliche Stelle der Retina im menschlichen Auge. Wien. Ber. XII. S. 358-364.
- 6888. J. J. Oppel. Ueber geometrisch-optische Täuschungen. Jahresber. d. Frankf. Ver. 1854-55. S. 37-47.

6889. H. Aubert. Ueber den blinden Blick. Jahresber. d. schles. Ges. 1854. S. 25-28.
6890. J. Budge. Beobachtungen über die blinde Stelle der Netzhaut. Verh. d. naturhist. Ver. d. Rheinl. S. XLI.

6891. H. Meyer. Ueber den Einfluss der Aufmerksamkeit auf die Bildung des Geschfeldes überhaupt und des gemeinschaftlichen Gesichtsfeldes beider Augen im Besonders. Arch. f. Ophthalm. H. S. 77.

6892. H. Aubert u. Förster. Ueber den Raumsinn der Netzhaut. Jahresber. d. schles. 6s. S. 33-34.

1858.

6893. A. W. VOLKMANN. Ueber den Einfluß der Uebung auf das Erkennen räumliche Distanzen. Leipziger Ber. X. S. 38-69.

6894. — Ueber das Vermögen, Größenverhältnisse zu schätzen. Leipziger Ber. X. S. 173—24.
6895. G. TH. FEGHNER. Ueber ein psychophysisches Grundgesetz. Abh. d. Leipziger Ge-VI. S. 457—532.

6896. J. J. Oppel. Nachlese zu den geometrisch-optischen Täuschungen. Jahresber. 4 Frankf. Ver. 1856-57 S. 47-55 und 1860-61 S. 26-37.

6897. UEBERWEG. Zur Theorie der Richtung des Sehens. Zeitschr. f. rat. Med. 3. Bd.V. S. 268—282.

6898. NUNNELY. On the Organs of Vision.

1859.

6899. F. v. Recklinghausen, Netzhautfunctionen, Arch. f. Ophthalm. V. 2, 8, 127-179, Pogg. Ann. CX. S. 65-92.

6900. Hegelmayer. Ueber Sinnengedächtnifs. Vierordt's Arch. XI. S. 844-853.

6901. F. ZÖLLNER. Ueber eine neue Art von Pseudoskopie. Pogg. Ann. CX. S. 500-555 Cosmos. XVIII. S. 289-290. Zeitschr. f. Naturw. XVI. S. 60-63.

6902. E. Hering. Beiträge zur Physiologie. Leipzig. Heft 1. Seite 65-80.

6903. E. Mach. Ueber das Schen von Lagen und Winkeln durch die Bewegung des Augs-Wien. Ber. XLIII. 2. S. 215-224.

6904. F. Zöllner, Ueber die Abhängigkeit der pseudoskopischen Ablenkung paralleler Limevon dem Neigungswinkel der sie durchschneidenden Querlinien. Pogg. Ann. CXIV. S. 587—594.

6905. E. Bacaloglo. Ueber die von Herrn Zöllner beschriebene Pseudoskopie. Pogg-Ann. CXIII. S. 333-336; Zeitschr. f. Naturw. XVIII. S. 445. 1862.

6906. W. Wundt. Beitrüge zur Theorie des Sinneswahrnehmungen. Leipzig u. Heidelberg. Abdr. a. d. Zeitschr. f. rat. Med. 1858-62.

6907. A. W. Volkmann. Physiologische Untersuchungen im Gebiete der Optik. \*Leipzig-Heft 1. S. 139—180.

6908. v. Wittich, Studien über den blinden Fleck, Arch. f. Ophthalm. IX. 3. S. 9-48. 6909. O. Funke, Zur Lehre vom blinden Fleck. Ber. d. naturf. Ges. zu Freiburg im Breisgau. Bd. III. Heft 3.

1865. 6910. H. Aubert. Physiologie der Netzhaut. Breslau. S. 269-271.

6911. Delboeuf. Essai d'une théorie psychophysique de la manière dont l'oeil apprèce les grandeurs. Bull. de Brax. (2.) XIX. S. 523.

6912. — Note sur certaines illusions d'optiques. Bull. de Brux. (2.) XIX. S. 154-155.

6913. Delboeuf. Notes sur certaines illusions d'optique. Essai d'une théorie psychophysique sur la manière dont l'ocil apprécie les distances, les angles et les grandeurs. Mondel XI. S. 391—398.

6914. H. Scheffler. Die Statik der Netzhaut und die pseudoskopischen Erscheimungen Pogg. Ann. Bd. 127. S. 105—125.

6915. D. Brewster. On a new property of the retina. Edinb. Transact. XXIV. (2) S. 327-331.

- 6916. M. Wolnow. Ueber das Sehen mit dem blinden Fleck und seiner Umgebung. Arch. f. Ophthalm. XV. (2.) S. 155-166.
- 6917. A. A. G. Guje. Over onbewuste besluiten en eene opmerking omtrent de pseudoscopish figuur van Zöllner. Maandbl. voor Naturwetensch. No. 6.
- 1875.
  6918. S. EXNER. Ueber das Sehen von Bewegungen und die Theorie des zusammengesetzten Auges. Wien. Acad. Ber. (3.) 72. S. 156—190.
- 6919. A. v. HIPPEL. Beobachtungen an einem. mit doppelseitiger Cataract geborenen, erfolgreich operirten Kinde. Graese's Arch. f. Ophthalm. XXI. 2. S. 101-131.
- 6920. J. Hirschberg. Eine Beobachtungsreihe zur empiristischen Theorie des Sehens. Arch. f. Ophthalm. XXI. 1. S. 23-42.
- 6921. Schneller. Studien über das Blickfeld. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXI. 3. S. 133-198.
- 6922. H. Messer. Ueber Täuschungen des Augenmasses. Diss. Würzburg. 34 S.
- 6923. Notis über die Vergleichung von Distanzen nach dem Augenmass. Pogg. Ann, CLVII. S. 172-175.

#### 1876.

- 6924. A. BARTOLI. Sulla sensibilità dell' occhio nella valutazione dei rapporti di grandezza delle lunghezze e degli angoli e sulla legge psico-fisica di Fechner. Nuovo Cimento. Ser. II. Vol. XVI.
- 6925. DUFOUR. Guérison d'un aveugle-né. Observation pour servir à l'étude des théories de la vision. Bull. de la Soc. med. de la Suisse rom. Separat. Lausaune.
- 6926. F. KÜSTER. Die Directionskreise des Blickfeldes. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXII. 1. S. 149—210. Utrecht'sche Onderzoekingen, Derde R. IV. S. 114—180. XVII. Versl. van het Nederl. Gasthuis etc. S. 137—203.
- 6927. RECORDON. Guérison d'un aveugle-né. Bull. de la Soc. méd. de la Suisse romande.
- . 6928. Schneller. Ergänzung zu den Studien über das Blickfeld. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXII. 4. S. 136-146.

#### 1877.

6929. A. CHODIN. Ist das Weber-Fechner'sche Gesetz auf das Augenmass anwendbar? Graese's Arch. s. Ophthalm. XXIII. 1. S. 92-108.

#### 1878.

6930. L. FIALLA. Guérison de six aveugles-nés. Bukarest, Thiel & Weiss.

#### 1879.

- 6931. Heuse. Noch einmal das Zöllner'sche Muster. Arch. f. Ophthalm. XXV. 1. S. 116. 1880.
- 6932. W. Holtz. Ueber eine Augentäuschung beim Anblick geometrischer Figuren. Wiedemann's Ann. X. S. 158-160.
- 6933. L. MAUTHNER. Wien. med. Wochenschr.
- 6934. CH. Montigny. Différence des appréciations de la grandeur apparente des images microscopiques par divers observateurs. Bull. de l'Acad. Roy. Belg. (2.) XLIX. S. 670 bis 678.

#### 1881

- 6935. Badal. Micropsie, mascropsie et metamorphopsie rétiniennes. Ann. d'Oculist. Bd. 85. S. 182-185.
- 6936. A. Charpentier. Täuschungen in der Abschätzung der Größe. Compt. Rend. XCIII. S. 791-793.
- 6937. Illusion relative à la grandeur et à la distance des objets dont on s'éloigne. Compt. Rend. 21. März.
- 6938. R. Schirmer. Makropsie und Mikropsie. Eulenburg's Real-Encykl. d. ges. Heilkde. VIII. S. 525.

#### 1882

- 6939. E. v. Fleischl. Localzeichen und Organgefühle. Med. Jahrb. S. 91.
- 6940. L. MEYER. Blindgeborene. Deutsch. med. Wochenschr. S. 177.
- 6941. Stöber. Sur le champ visuel. Mém. Soc. de méd. de Nancy. (1880-1881.) LXVI.
- 6942. B. Schirmer. Metamorphopsic. Eulenburg's Real-Encykl. d. ges. Heilkde. IX. S. 28.

- 6943. J. Albertotti. Un cas de cataracte congénitale opérée. Arch. Ital. de Biol. VI
- 6944. W. v. Bezold. Eine perspectivische Täuschung. Wiedemann's Ann. XXIII. S. 351.
- 6945. H. Armaignac. De la vision chez les aveugles-nés qui recouvrent la vue dans un in plus ou moins avancé, et de la vision d'un oeil atteint de cécité pendant une premire période de l'existence et qui vient à recouvrer la vue, le second oeil ayant toujour été bon. Rev. clin. d'Oculist. S. 212.
- 6946. C. J. A. Leroy. De la perception monoculaire des grandeurs ou des formes apparents. Arch. d'Ophthalm. V. S. 216.
- 6947. Dor. Guérison d'un aveugle de naissance. Rev. gén. d'Ophthalm. No. 11. S. 481.
- 1887. 6948. Dor. Guérison d'une aveugle née. Lyon méd. LIV. S. 153.
- 6949. A. Szili. Beobachtung nach binocularer Staarblindheit. Szemészet. S. 57. 1888.
- 6950. Ch. Dunan. L'espace visuel et l'espace tactile. Rev. Philos. XIII. 2. S. 134.
- 6951. F. FISCHER. Bericht über ein achtjähriges Kind mit angeborener totaler Catavat und dessen Verhalten während der ersten drei Wochen nach wiedererlangtem School Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 461.
- 6952. W. GOLDZIEHER. Zwei Fälle von beiderseitiger angeborener Cataract nebst Bemerkunger über das Schenlernen Blindgeborener. Wien. med. Wochenschr. Jahrg. 38, S. 32-36
- 6953. L. J. HOPPE. Die Erklärung der Sinnestäuschungen bei Gesunden und bei Kranken-Würzburg, Stuber. 306 S.
- 6954. Ch. Dunan. Un nouveau cas de guérison d'aveugle-né. Rev. philos. XIV. Jahrg. Bd. 27. S. 58-72.
- 6955. L.... Note sur l'acquisition de la notion d'espace à propos d'observations récemment faites par M. Dunan. La crit. philos. V. 4.
- 6956. G. MARTIUS. Ueber die scheinbare Große der Gegenstände und ihre Beziehung w Größe der Netzhautbilder. Philos. Stud. V. S. 601 617.
- 6957. F. C. MULLER-LYER. Optische Urtheilstäuschungen. Du Bois' Arch. Suppl. Bd. S. 263-271.
- 6958. H. Münsterberg. Augenmas. Beitr. z. experiment. Psychol. Heft 2. S. 125-181. Freiburg i. B., Mohr.
- 6959. W. LASKA. Ueber einige optische Urtheilstäuschungen. Du Bois' Arch. S. 326-328. 1891.
- 6960. R. Fischer. Größenschätzungen im Gesichtsfeld. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVII. 1. S. 97-136.
- 6961. Weitere Größenschätzungen im Gesichtsfeld. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVII. 3. S. 55-85.
- 6962. J. v. Kries. Beiträge zur Lehre vom Augenmass. Beitr. z. Psychol. u. Physiol d Sinnesorg. Hamburg, L. Voss. Helmholtzfestschrift. S. 173—194.
  6963. TH. LIPPS. Aesthetische Factoren der Raumanschauung. Festschr. z. Helmholtz
- 70. Geburtstage. Hamburg, L. Voss. S. 217-307.
- 6964. E. RAHLMANN. Physiologisch-psychologische Studien über die Entwickelung in Gesichtswahrnehmungen bei Kindern und bei operirten Blindgeborenen. Zeitscht. t. Psychol. II. S. 53-96.
- 6965. K. F. Schwertassek. Ueber die Theorie der Localzeichen. Pr. Leitmeritz. 11 8. 6966. W. Uhthoff. Untersuchungen über das Schenlernen eines blindgeborenen und mit Erfolg operirten Knaben. Beitr. z. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg. Hamburg. L. Voss. Helmholtzfestschrift. S. 113-172. (Auch separat erschienen.)
- 1892. 6967. Fr. Brentano. Ueber ein optisches Paradoxon. Zeitschr. f. Psychol. III. S. 39
- 6968. Bribosia. Guérison d'un aveugle de naissance; opération de cataracte congénitati double, chez un sujet de 15 ans. Arch. d'Ophthalm. XII. 2. S. 88-95.

- 6969. J. Delboeur. Sur une nouvelle illusion d'optique. Bull. de l'Acad. de Belg. (3.) XXIV. S. 545-558.
- 6970. À GRAPÉ. Note sur un aveugle de naissance opéré de la cataracte à l'âge de quinze ans. Rev. scientif. Bd. L. S. 67—75.
- 6971. J. JASTROW. On the judgment of angles and positions of lines. Americ. Journ. of Psychol. V. 2. S. 214—248.
- 6972. TH. LIPPS. Optische Streitfragen. Zeitschr. f. Psychol. III. S. 493-504.
- 6973. C. Stumpf. Zum Begriff der Localseichen. Zeitschr. f. Psychol. IV. S. 70-73. 1892.
- 6974. W. HOLTZ. Ueber den ummittelbaren Größeneindruck in seiner Besiehung zur Entfernung und sum Contrast. Göttinger Nachrichten. S. 159—167.

  1894.
- 6975. F. AUERBACH. Erklärung der Brentano'schen optischen Täuschung. Zeitschr. f. Psychol. VII. S. 152-160.
- 6976. V. Frank. Das Schenlernen eines 26 jährigen intelligenten Blindgeborenen. Deutschmann's Beitr. z. Augenheilkde. H. 16. S. 1.

## § 29.

## Die Richtung des Sehens.

Ueber optische Täuschungen findet sieh weitere Litteratur in § 28.

## 1**604**. pomena 1**619**.

- 6977. KEPLER. Ad Vitellionem Paralipomena. S. 169; 285; 69-70.
- 6978. SCHEINER. Oculus. Oenipontii. S. 192.

1687

6979. DESCARTES. Dioptrice. Leyden. S. 68.

1667

6980. Honoratus Fabri Synopsis optica. Lugduni.

17**09**.

6981. Berkeley. Essay towards a new theory of vision.

1740.

- 6982. LE CAT. Traité des sens. Rouen.
- 6983. Wedel. Ueber den Radius visorius des Honoratus Faber. Halleri Disputat. anat. IV. S. 216.

1754

6984. CONDILLAC. Traité des sensations.

1759.

- 6985. PORTERFIELD. A treatise on the eye. Edinburg. II. S. 285.
- 6986. D'ALEMBERT. Opuscula mathematica. I. S. 26, 265.

1771.

6987. BORHM. De Visione erecta. Acta Hassiaca. S. 64.

- 6988. PRIESTLEY. History and present state of discoveries relating to vision, light and colours. Uebers. v. Klügel. Leipzig 1775. S. 69.

  1788.
- 6989. ROCHON. Recueil de Mémoires sur la Mécanique et sur la Physique. Brest. VI. S. 241. 1784.
- 6990. Du Tour. Mémoire pour établir que le point visible est vu dans le rayon qui va de ce point à l'oeil. Mémoires de savans étrang. Paris. VI. S. 241.

- 6991. Fearn. A rationale of the laws of cerebral vision, composing the laws of single and erect vision, deduced upon the Principle of Dioptrics. London. 1788.
- 6992. WALTER. Berliner dtsch. Abhdl. 3. 1793
- 6993. Araldi Esame di uno fra i diversi dubbi messi dal celebre d'Alembert ai principi dell' Ottica; con alcune considerazioni sopra la teorica psicologica della visione. Men dell' Istit. nazion. Ital. I. S. 451.

- 6994. LICHTENBERG. Erxleben's Naturlehre. 6, Aufl. S. 328.
- 6995. KAESTNER. Hamburger Magazin. VIII. St. 4. Art. 8; IX. St. 1. Art. 4. 1820.
- 6996. Rudolphi. Physiologie. II. S. 227.

1826.

- 6997. J. MÜLLER. Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinns. Leipzig. 1834.
- 6998. C. M. N. Bartels. Beiträge zur Physiologie des Gesichtssinns. Berlin. 1836.
- A.W. Volkmann. Beiträge zur Physiologie des Gesichtssinns. Leipzig Auch in R. Wagner's Handwörterbuch d. Physiol. Art.: Sehen. 1837.
- 7000. Mile. Ueber die Richtungslinien des Schens. Pogg. Ann. XLII. S. 245. -J. Müller's Arch. f. Anat. u. Physiol. 1838. S. 387.
- 1838. 7001. A. W. Volkmann. Ueber die Lage des Kreuzungspunktes der Richtungsstrahlen des Lichtes im ruhigen und bewegten Auge. Pogg. Ann. Bd. 45. S. 207. 1839.
- 7002. Knochenhauer. Ueber die Richtungsstrahlen und Richtungslinien beim Sehen. Pogg. Ann. Bd. 46. S. 248.
- 7003. A.W. Volkmann. Erklärung einiger Gesichtsphänomene. Müller's Arch. XXXIX. S.233. 1842.
- 7004. STAMM. Ueber Volkmann's Richtungslinien des Schens und über die Ursachen der Undeutlichkeit außerhalb der Augenaxen. Pogg. Ann. LVII. S. 346. 1844.
- 7005. D. Brewster. Law of visible position in single and binocular vision. Edinb. Trans. XV. 1847.
- 7006. H. W. Dove. Ueber eine optische Täuschung beim Fahren auf der Eisenbahn. Pogg-Ann. Bd. 71. S. 118.

# 7007. J. Plateau. Sur de nouvelles applications curieuses de la persistance des impressions

- de la rétine. Bull. de Brux. XVI. II. S. 30, 254. Inst. XVIII. No. 835. S.5. -Phil. Magaz, XXXVI, S. 434, 436. — Pogg. Ann. LXXX. S. 150, 287. 1852
- 7008. H. Boens. Etude sur la vision de l'homme et des animaux. Bull de Brux. XIX. 2. S. 155-161. (Cl. des sciences, S. 443-449.)
- 7009. H. Lotze. Medicinische Psychologie. S. 362-369.
- 7010. L. Fick. Bemerkungen zur Physiologie des Sehens. Müller's Arch. f. Anat. v. Physiol. S. 220-225.
- 7011. A. v. Graefe. Beiträge zur Physiologie und Pathologie der schiefen Augenmuskin. Arch. f. Ophthalm. I. (1.) S. 67.
- 7012. H. Helmholtz. Ueber das Sehen des Menschen, ein populär wissenschaftlicher Vortreg. Leipzig. S. 20-42.
- 7013. E. B. Hunt. On our sense of the vertical and horizontal. Sill. Journ. (2.) XX. S. 368-375.

7014. J. J. OPPEL. Neue Beobachtungen und Versuche über eine eigenthümliche, nuch wenig bekannte Reactionsthätigkeit des menschlichen Auges. Pogg. Ann. XCIX. S. 540-561.

7015. UEBERWEG. Zur Theorie der Richtung des Sehens. Zeitschr. f. ration: Medicin. (3.) Bd. V. S. 268—282.

#### 1860

- 7016. J. J. OPPEL. Zur Theorie einer eigenthümlichen Reactionsthätigkeit des menschlichen Auges in Bezug auf bewegte Netzhautbilder. Jahresber. d. Frankf. Ver. 1859—1860.
   S. 54—64. Zeitschr. f. Naturw. XVII. S. 258—260.
- 7017. H. Aubert. Eine scheinbare bedeutende Drehung von Objecten bei Neigung des Kopfes nach rechts und links. Virch. Arch. XX. S. 381—393.
- 7018. G. Buechtemann. De anomalia loci, quo rerum imagines in retina ortae, nec exstinctae oculis aversis referuntur. Berlin.

## 1861.

- 7019. A. NAGEL. Das Sehen mit zwei Augen. Breslau. S. 124-129.
- 7020. E. Hering. Beiträge zur Physiologie. Leipzig. Heft 1. S. 35-64.
- 7021. RAINY. Sur la cause des mouvements apparents des images des objets. Ophthalm. Hosp. Rep. No. 12.

### 1862

- 7022. F. ZÖLLNER. Ueber eine neue Art anorthoskopischer Zerrbilder. Pogg. Ann. CXVII. S. 477—484. Zeitschr. f. Naturw. XXI. S. 163. 1863.
- 7023. J. CZERMAK. Ueber das sogenannte Problem des Aufrechtsehens. Wien. Ber. XVII. S. 566-574.

### 1864.

- 7024. G. TH. RUETE. Ueber die Richtungslinien des Schens. Sitzgs.-Ber. II. S. 3. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 186.

  1865.
- 7025. Alfred Graefe. Ueber einige Verhältnisse des Binocularsehens bei Schielenden. Arch. f. Ophthalm. XI. (2.) S. 6-16.
- 7026. H. W. Dove. Ueber optische Täuschungen bei der Bewegung. Berl. Ber. S. 129.
- 7027. H. Helmholtz. Ueber den Einflus der Raddrehung der Augen auf die Projection der Retinabilder nach aussen. Verh. d. naturhist. Ver. in Heidelberg. III. S. 170, in Heidelb. Jahrb. d. Litt. No. 16. S. 244—245.
- 7028. TH. W. Engelmann. Over schijnbewegingen bij nabelden. Ned. Arch. III. S. 114
  7029. Ueber Scheinbewegungen in Nachbildern. Jenaische Zeitschr. f. Med. u. Naturw. III. S. 443.
  1868.
- 7080. G. Otth. Ueber eine intermittirende optische Täuschung. Berner Mitth. 1868. S. 70-74.

## 1869

- 7031. LAMANSKY. Bestimmung der Winkelgeschwindigkeit der Blickbewegung, resp. Augenbewegung. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. II. S. 418—422.
- 7032. F. P. LE ROUX. Illusions du jugement qui accompagnent les perceptions visuelles. Mondes. (2.) XXI. S. 477-479.
- 7083. Ph. Breton. Danse apparente des fils télégraphiques vus par la fenêtre d'un wagon en marche rapide. Mondes, (2.) XXVI. S. 548.
- 7034. F. C. DONDERS. Die Projection der Gesichtserscheinungen nach den Richtungslinien. Arch. f. Ophthalm. XVII. (2.) S. 1-68.
  1872.
- 7035. F. C. DONDERS. De projectie der gezichtsverschynselen naar de richtungslijnen. Onderzoekingen ged. in het Physiol. Laborat. d. Utrecht'sche Hoogeschool. Derde Reeks. I. S. 146—168. Arch. néerl. VII. S. 254—276.
- 7036. E. Emmert. Gesichtswahrnehmungen und Sinnestäuschungen. Bern.
- 7037. J. JAGO. Visible direction: being an elementary contribution to the study of monocular and binocular vision. Philos. Mag. (4.) XLVI. S. 80—84. Proc. Roy. Soc. XXI. S. 213—217.
- 7038. A. Thiersch. Optische Täuschungen auf dem Gebiete der Architectur. Zeitschr. f. Bauwesen. Jahrg. 1873.

- 7039. E. Mach. Grundlinien der Lehre von den Bewegungsempfindungen. Leipzig.
- 7040. E. Hitzig. Ein Fall von erworbenem rhythmischen Nystagmus mit davon abhängigen Schwindelempfindungen in Form von sehr ausgesprochenen Scheinbewegungen. Bet klin. Wochenschr. XII. S. 33.

- K. Vierordt. Die Bewegungsempfindung. Zeitschr. f. Biol. XII. S. 226—240. 1877.
- 7042. E. Brucke. Bruchstücke aus der Theorie der bildenden Künste. Intern. wiss. Bibl. Bd. 28. Brockhaus, Leipzig.
- 7043. G. H. Schneider. Warum bemerken wir mäßig bewegte Dinge leichter als ruhende? Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos. II. S. 377-414.
- 7044. STRICKER. Ueber Sinnestäuschungen. Wien. med. Bl. No. 4-6.
- 1879. 7045. J. AITKEN. Eine neue Art von Nachbildern. Journ. of Anat. and Physiol. April.
- 7046. GIRAUD-TEULON. Rapport sur une "Note relative à une illusion d'optique par M. le Dr. Prompt. Bull, de l'Acad. de méd. VIII. 36. S. 936-946.
- 7047. HAENEL. Ueber optische Täuschungen. Jahresb. d. Ges. f. Natur- u. Heilkde. in Dresden, 1878-1879, S. 105.
- 7048. J. Hoppe. Die Scheinbewegungen. Würzburg.
   7049. Kleiner. Physiologisch-optische Beobachtungen. IV. Ueber Scheinbewegungen. Pflüger's Archiv. XVIII. S. 542-573.
- 7050. PROMPT. Sur une illusion d'optique. Gaz. méd. de Paris. No. 37. 7051. S. P. Thompson. Some new optical illusions. Monthly Journ. of Sc. März. 1880.
- 7052. S. P. Thompson. Optical illusions of motion. Brain. Vol. II. No. 3.
- 7053. J. HOPPE. Die scheinbare Bewegung des Ufers in einer dem Wasser entgegengesetzten Richtung beim Stehen am fliesenden oder doch bewegten Wasser. XXV. S. 108.
- 7054. G. Zehfuss. Ueber Bewegungsnachbilder. Wiedemann's Ann. IX. S. 672. 1881.
- 7055. CH. S. W. Cobbold. Observations on certain optical illusions of motion. Brain. IV. 13. S. 75.
- 7056. Jackson. Relation between the apparent movement of objects and the rotation of the eyes. Transact, ophthalm. soc. of the United Kingd. I. Octbr. 13. - Lancet II. No. 17.
- 7057. Apparent movement of objects during involuntary movements of the eyes. Ophtalm. Rev. November. S. 16.
- 7058, E. Kraepelin. Ueber Trugwahrnehmungen. Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos. V. S. 205-228, 349-369.
- 7059. TSCHERMAK. Zur Physiologie des Gesichtsorgans. Das Plateau-Oppeische Phänomen und sein Platz in der Reihe gleichartiger Erscheinungen. Milit-med Journ. Juni-Juli. - Arch. f. Augenheilkde. XI. 2. S. 241. 1882.
- 7060. Bowditsch und G. S. Hall. Optical illusions of motion. Journ. of physiol. III. S. 297-307.
- 7061. Buccola. La riproduzione della percezione del movimento nello spazio visico. Riv. di filos. scient. I. 4.
- 7062. F. C. Donders. On the relation between the apparent movements of objects and the rotation of the eyes. Transact. ophthalm, soc. of the United Kingd. London 1881-1882. II. S. 21.
- 7063. E. v. Fleischl. Physiologisch-optische Notizen. II., V. u. VI. Mitth. Wiener Sitzungsber. Bd. 86. 3. Abth.
- 7064. Schöbl. Eine eigenthümliche optische Täuschung. Natur. No. 32.
- 1888. 7065. G. Mayerhausen. Ueber die Größenverhältnisse der Nachbilder bei geschlossens Lidern. Arch. f. Ophthalm. XXIX. 2, S. 23.
- 7066. Zur Casuistik der Gesichtstäuschungen. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XXI 8. 271.

7067. E. BUDDE. Ueber metakinetische Scheinbewegungen und über die Wahrnehmung der Bewegung. Du Bois-Reymond's Arch. S. 127.

7068. Alix. Une illusion de l'esprit. Rev. méd. de Toulouse. XIX. S. 129.

7069. A. BROTHERS. On a variation in the size of an image on the retina according to the distance of the background on which it is seen. Chem. News. LI. S. 296.

7070. V. Kandinsky. Kritische und klinische Betrachtungen im Gebiete der Sinnestäuschungen. Berlin, Friedländer u. Sohn.

7071. H. Aubert. Die Bewegungsempfindung. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XXXIX.

7072. A. CHARPENTIER. Nouveaux faits à propos du balancement des étoiles. Compt. Rend. CII. S. 1462.

7073. — Mouvements apparents d'un petit objet faiblement éclairé dans le champ visuel obscur. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. II. S. 765. III. S. 226. — Compt. Rend. CII. 8. 1025, 1155.

7074. — Illusion visuelle. Franc. méd. 17. Juni. 7075. — Note sur une illusion visuelle. Gaz. hebd. de méd. et de chir. No. 22. S. 363. — Compt. Rend. Bd. 102. S. 1155.

7076. S. Exner, Ein Versuch über die Netzhautperipherie als Organ zur Wahrnehmung von Bewegungen. Pflüger's Arch. XXXVIII. S. 217-218.

7077. A. KÖNIG. Ueber eine auf die empirische Grundlage unserer Raumanschauung bezügliche Beobachtung. Wiedemann's Ann. XXVIII. S. 267—268. — Verhandl. d. Phys. Ges. zu Berlin vom 5. März.

7078. M. H. DE PARVILLE. Sur une illusion visuelle et l'oscillation apparente des étoiles Compt. Rend. CII. S. 1309. 1887.

H. Aubert. Die Bewegungsempfindung. (Zweite Mittheilung nebst Nachtrag.) Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XL. S. 459-480 u. 623-624. 7079. H. Aubert. Die Bewegungsempfindung.

7080. Berlin. Ueber ablenkenden Linsen-Astigmatismus und seinen Einfluss auf das Empfinden von Bewegung. Zeitschr. f. vergl. Augenheilkde. Bd. V.

7081. S. EXNER. Einige Beobachtungen über Bewegungsnachbilder. Centralbl. f. Physiol.

7082. CH. Féré. Sensation et mouvement. Etude expérimentale de psycho-mécanique. Paris.

7083. H. Aubert. Physiologische Studien über die Orientirung. Tübingen, Laupp. 122 S. 7084. D. AXENFELD. Illusione visiva monoculare. Acad. med. di Roma. XIV. S. 5.

7085. S. Exner. Ueber optische Bewegungsempfindungen. Biol. Centralbl. VIII. No. 14. S. 437—448.

7086. E. Hering. Berichtigung. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXIV. (4.) S. 272.

7087. E. HEUSE. Zwei kleinere Mittheilungen aus dem Gebiete der physiologischen Optik. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXIV. (2.) S. 127-134.

7088. A. E. Mulder. One cordeel over verticaal, bij neiging van het hoofd naar rechts of links. Feestbundel a. F. C. Donders, etc. Amsterdam. S. 340-352.

1889. 7089. H. Aubert. Die Orientirung im Raume bei ruhendem und bewegtem Körper und über den Schwindel. Arch. d. Ver. d. Freuude d. Naturg. in Mecklenburg. XLII. S. 249.

7090. Beevor. Apparent movement of objects associated with giddines. Ophthalm. Rev. VIII. S. 220.

1890. 7091. L. Ferri. Dei movimenti apparenti. Osservazioni di fisiologia sulla sensazione visiva di movimento. Giorn. d. R. Accad. med. di Torino. S. 172. — Ann. di Ottalm.

7092. TH. LIPPS. Ueber eine falsche Nachbildlocalisation. Zeitschr. f. Psychol. I. S. 60 bis 74.

7093. A. Ahrrns. Untersuchungen über die Bewegung der Augen beim Schreiben. Diss. Rostock. 30 S.

V. HELMHOLTZ, Physiol. Optik, 2. Aufl.

- 7094, TH. LIPPS. Die Raumanschauungen und die Augenbewegungen. Zeitschr. f. Psychol. III. S. 123—171.
- 7095. O. Schwarz. Bemerkungen über die von Lipps und Cornelius besprochene Nachbilerscheinung. Zeitschr. f. Psychol. III. S. 398-404.
- J. Hoppe, Studie zur Erklärung gewisser Scheinbewegungen. Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. VIII, S. 29-37.
- 7097. A. Kirschmann. Die Parallaxe des indirecten Sehens und die spaltförmigen Pupilles der Katze. Philos. Stud. IX. S. 447—496.
- 7098. H. W. Knox. On the quantitative determination of an optical illusion. Americ Journ. of Psychol. VI. 3. S. 413-421.
- 7099. E. Milhaud. La projection externe des images visuelles. Rev. Philos. XXXVIII. & S. 210—222.
- 7100. L. W. Stern. Die Wahrnehmung von Bewegungen mittelst des Auges. Zeitschr. L. Psychol. VII. S. 321-386. Auch separat. Hamburg, L. Voss.
- 7101. J. Reboud. La position de repos des yeux. Arch. d'Ophthalm. XIV. S. 681-688.

## § 30.

## Wahrnehmung der Tiefendimension.

## Tiefenwahrnehmung ohne Rücksicht auf die Verschiedenheit der beiden Netzhautbilder.

- 7102. CLAUDIUS PTOLEMAEUS. Syntaxis mathematica (Almagest). Lib. III. Cap. 3 u. Optica. 1038.
- 7103. Alhazen. Opticae thesaurus. Lib. VII. S. 53-54. Edit. Risneri. Basil, 1572. 1214-94.
- 7104. Roger Baco. Opus majus. London. 1733, Perspective, S. 118.
- 7105. VITELLIO. Optica. S. 412. Edit. Risneri, Basil, 1572.
- 1583.
- 7106. J. B. PORTA. De refractione. S. 24, 128. 1588—1679.
- 7107. Hobbes, Robin's Mathematical tracts. London. 1761. Vol. II. S. 241-244.
- 7108. Kepler. Paralipomena. S. 62-66.
- 7109. Descartes. Dioptrice. Amstelodami. S. 68. De homine. S. 66-71.
- 7110. P. Gassendi. Opera omnia. Lugduni II. S. 395.
- 7111. J. Gregory. Geometriae pars universalis. Venetiae, S. 141.
- 7112. Malebranche. Recherche de la verité. Paris. P. I.
- 7113. MOLYNEUX. Why celestial objects appear greatest near the horizon. Phil. True 1681. I. S. 221.
- 7114. DE LA HIRE. Sur différents accidents de la vue. Anc. Mém. de Paris. IX.

7115. TH. GOUYE. Mém. de Paris. S. 11.

7116. BERKELEY. Essay toward a new theory of vision. Dublin. S. 30. — Auch in Robin's mathematical tracts. II. S. 242. London, 1761.

7117. JABLOT. Déscription de plusieurs nouveaux microscopes. (Umkehrung des Reliefs.)

7118. VARIGNON. Lignes suivant lesquelles des arbres doivent être plantés pour être vues deux à deux aux extrémités de chaque ordonnée à ces lignes sous des angles de sinus données. Mém. de Paris.

7119. R. Smith. Optik. Deutsche Ausgabe. S. 418. Ebenda Huygens in Art. 586. 1786.

7120. J. LOGAN. Some thoughts on the sun and the moon, when near the horizon appearing larger than when near the zenith. Phil. Trans.

7121. J. T. DESAGULIERS. Attempt to explain the phenomenon of the horizontal moon appearing larger than when elevated, supported by an experiment. Phil. Trans. LII. S. 462.

7122. P. F. GMELIN. De fallaci visione per microscopia composita notata. Phil. Trans. 1755.

7123. P. Bouguer. Sur la grandeur apparente des objets. Mém. de Paris. 1758.

7124. J. E. Montucla. Histoire des mathématiques. Paris, Vol. I. S. 309. 1759.

7125. W. PORTERFIELD. A treatise on the eye. Edinburg. 2 Vol. 1762.

7126. SAM. DUNH. An attempt to assign the cause, why the sum and moon appear to the naked eye larger, when they are near the horison. Phil. Trans. Vol. VIII. S. 130. 1765.

7127. J. H. LAMBERT. Beiträge zum Gebrauch der Mathematik und deren Anwendung. Berlin 1765—72. Bd. I. § 60—78.

1768. 7128. L. EULER. Lettres à une Princesse d'Allemagne. Petersb. 1768-72. Deutsch von F. Kries. Leipzig. 1792—94. S. 317.

1772. 7129. Priestley. Geschichte der Optik. Deutsch von Klügel. Leipzig. 1776. II. S. 491-511. 1786.

7130. D. RITTENHOUSE. Explanation of an optical deception. Transact. Americ. Philos. Society. II. — Edinb. Journ. of science. VII. 8. 99.

7131. MUNCKE. Art.: Gesicht in Gehler's physik. Wörterb. Neu bearbeitet. Leipzig. IV. S. 1455.

7132. Necker. Ueber einige merkwürdige optische Phänomene. Pogg. Ann. XXVII. S. 502. 1840.

7133. Huben. Ueber die Täuschung des Fernrückens der Gesichtsobjecte. Müller's Arch.

1842.

7134. H. MEYER. Ueber einige Täuschungen in der Entfernung und Grösse der Gesichtsobjecte. Arch. f. physiol. Heilkde. 8. 316.

1847.

7135. D. BREWSTER. On the conversion of relief by inverted vision. Edinb. Philos. Transact. XV. S. 657. Philos. Mag. XXX. S. 432. Athenaeum. No. 1029. S. 773.

7136. WALLER. Sur un cas, où la vue altérée faisait voir les objets plus petits que nature. Inst. XVII. No. 787. S. 39.

- 7137. DE HALDAT. Mémoire sur quelques illusions d'optique et particulièrement sur la modification des images oculaires. Compt. Rend. XXXII. S. 357.

  1853.
- 7138. H. Denzler. Ueber eine Sinnestäuschung psychologischen Ursprungs. Mitth. d. naturf. Ges. in Zürich. III. S. 216—218.

  1854.
- Drobisch. Ueber die Bestimmung der Gestalt des scheinbaren Himmelsgewölbes. Be. d. Leipz. Ges. der Wiss. S. 107.
   1855.
- 7140. J. J. Oppel. Ueber ein Anaglyptoskop. (Vorrichtung, vertiefte Formen erhaben a sehen.) Jahresber. d. Frankf. Vereins. 1854—1855. S. 55—57. — Pogg. Ann. XCIX S. 466—469.
- 7141. A. Weber. Ueber die scheinbare Umkehrung des Erhabenen und Vertieften. Arch. f. Ophthalm. II. (1.) S. 141-146.
- 7142. H. Schroeder. Ueber eine optische Inversion bei Betrachtung verkehrter, duri optische Vorrichtung entworfener physischer Bilder. Pogg. Ann. CV. S. 298-311.
- 7143. W. Wundt. Beiträge zur Theorie der Sinneswahrnehmung. Henle u. Pfeufers Zeitschr. (3.) VII. S. 279-317. (Ueber den Einfluss der Accommodation auf die räumliche Tiefenwahrnehmung.)
- P. L. Panum. Die scheinbare Größe der gesehenen Objecte. Arch. f. Ophthalm. V. (1.) S. 1—86.
- 7145. F. August. Ueber eine neue Art stereoskopischer Erscheinungen. Leipzig.
- 7146. D. Brewster. On some optical illusions connected with the inversion of perspective.

  Athenaeum. 2. S. 24. Rep. of Brit. Assoc. 2. S. 7—8.
- SINSTEDEN, Ueber ein neues pseudoskopisches Bewegungsphänomen. Pogg. Ann. CXI.
   336—339. Cosmos. XVIII. S. 290—292.
- 7148. Mohr. Ueber pseudoskopische Wahrnehmungen. Pogg. Ann. CXI. S. 638-642.
- 7149. E. EMERSON. On the perception of relief. Sill. Journ. (2.) XXXIV. S. 312-314. Philos. Mag. (4.) XXV. S. 125-130.
- 7150. R. T. Lewis. On the changes in the apparent size of the moon. Philos. Mag. (4) XXIII. S. 380—382.
- 7151. T. Zeno. On the changes in the apparent size of the moon. Philos. Mag. (4.) XXIV. S. 390—392.
- 7152. G. Schweizer. Ueber eine merkwürdige optische Täuschung, die bei der Betrachung des Mondes durch Fernröhre vorkommen kann. Bull. de Moscou. 1. S. 336—332. Astronom. Nachrichten. LVIII. S. 182—192.
- 7153. E. Chevreul, Note sur le Panorama. Compt. Rend. Bd. 61, S. 670-671.
- 7154. J. C. Monro. On a case of stereoscopic illusion. Philos. Mag. (4.) Bd. 29. S. 15.
- 7155. F. C. Donders. Invloed der accomodatie op de voorstelling von afstand. Nederl. Arch. II. S. 212.
- 7156. J. LANDERER. Illusion optique. Mondes. XI. S. 9-10.

## 1867.

7157, Schubeing. Wahrnehmung der Tiefendimensionen. Corresp.-Bl. d. naturwiss. Van in Halle. VIII. S. 253.

## 1868.

7158. E. Mach. Beobachtungen über monoculare Stereoskopie. Wien.

- 7159. F. BURCKHARDT. Eine Relief-Erscheinung. Pogg. Ann. Bd. 137. S. 417—474. Basl. Verh. V. S. 269—272.
- 7160. F. C. DONDERS. Inviced der accomodatie op de voorstelling van afstand. Vers. Nederl. Gasth. v. Oogl. No. 10. S. 111.

- 7161. E. Mach. Beobachtungen über monoculare Stereoskopie. Wien. Ber. LVIII. 2. S. 731—736.
- 7162. Ememann. Eine pseudoskopische und optometrische Figur. Pogg. Ann. Bd. 141. S. 476-479.
- 7163. HOFFMANN. Optische Erscheimung auf fortdauernden Lichteindruck gegründet und Vorführung von Burckhardt's Relieferscheinungen. Zeitschr. f. Naturwiss. (2). II. S. 205.
- 7164. J. LANDERRE. Eine optische Täuschung. Zeitschr. f. Naturw. XXXV. S. 214.
- 7165. VAN DER MEULEN. Stereoscopie bij onvolkomen gesichtsvermogen. Onderz. ged. in het phys. Lab. d. Utr. hoogesch. 3. reeks II.
- 7166. VAN DER MEULEN und T. C. VAN DOOREMAAL. Stereoscopisch zien, zonder correspondeerende half beelden. Onderz. ged. in het phys. Lab. d. Utr. hoogesch. 3. recks II. S. 119.
- 7167. VOGEL und ZENKER. Die körperliche Wahrnehmung einer einfachen Zeichnung. Athenäum 2. 8. 86.
- 7168. VAN DER MEULEN en VAN DOOREMAAL. Stereoskopisches Sehen ohne correspondirende Halbbilder. Arch. f. Ophthalm. XIX. (1.) S. 137—141.
- 7169. J. Samelsohn. Ueber eine besondere Art monocularer Reliefanschaufung. Arch. f. d. ges. Physiol. IX. S. 221—226.
- 7170. E. BRUCKE. Bruchstücke aus der Theorie der bildenden Künste. Internat. wiss. Bibl. Bd. 28. Leipzig, Brockhaus.
- 7171. S. P. THOMPSON. On the chromatique aberration of the eye in relation to the perception of distance. Philos. Mag. Juli 1877.
- 7172. A. Berlin. Taxation der Entfernung bei einseitig erblindeten Pferden. Vers. d. Naturf. u. Aerzte in Baden-Baden. Tagebl. S. 348.
  1880.
- 7173. J. PLATEAU. Une application des images accidentelles. Bull. de l'Acad. de Belg. (2.) XLIX. S. 316.
- 7174. J. PLATEAU. Une application des images accidentelles. Deuxième Note. Bull. de l'Acad. de Belg. (3.) II. S. 281.

  1882.
- 7175. G. HAUCK. Die malerische Perspective. Wochenbl. f. Architectur u. Ingenieure. Jahrg. IV. No. 52, 54, 56 u. 58. Sep. Berlin, Springer. 1885.
- Govi. Intorno allo scopritore di una singolare illusione ottica. Atti R. dei Lincei.
   Trans. VII. S. 183-187.
- 7177. W. v. Bezold. Eine perspectivische Täuschung. Wiedem. Ann. XXIII. S. 351.
- 7178. P. STEOABANT. Sur l'agrandissement des constellations, du soleil et de la lune à l'horizon. Bull. Acad. Roy. Belg. (3). VIII. S. 719-734.
  1885.
- 7179. G. HAUGE. Die Grenzen zwischen Malerei und Plastik und die Gesetze des Reliefs.
  Berlin.
- 7180. J. Oughton. On the secondary nature of monocular relief. Lancet. 8. Juli. II. S. 8, 27, 62.
- 7181. P. STEGBANT. Nouvelles recherches sur l'agrandissement apparent des constellations, du soleil et de la lune à l'horizon. Bull. de l'Acad. roy. de Belg. (3). X. No. 8.
- 7182. Récréations scientifiques. Curieuse illusion d'optique. La Nature. XIII. (2.) S. 64.
- 7183. J. HOPPB. Beitrag zur Erklärung des Erhaben- und Vertiestsehens. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XL. S. 523.
- 7184. J. LOEB. Dioptrische Fehler des Auges als Hülfsmittel der monocularen Tiefenwahrnehmung. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XL. S. 371.

- 7185. J. LOEB. Ueber die optische Inversion ebener Linienzeichnungen bei einäugiger Betratung. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XL. S. 274.
- 7186. M. BLONDEL. Une association inséparable, l'agrandissement des astres à l'horizm. Rev. philos. XIII. Bd. 11. S. 489.

7187. E. Heuse. Zwei kleinere Mittheilungen aus dem Gebiete der physiologischen Optic. Arch. f. Ophthalm. XXXIV. (2.) S. 127-134.

7188. J. Hoffe. Die Umkehrung des Schens und des Geschenen mit Beziehung auf die gleichzeitige Schabprägung. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. XLIII. S. 295. 1889.

7189. M. BLONDEL. L'agrandissement des astres à l'horison. Rev. philos. XIV. Jahrg. Bd. 27. S. 197—199.

7190. B. Bourdon. La vision des monuments élevés. Rev. Scient, XLV. S. 763.

- 7191. DAUDEL. A propos de la vision des monuments élevés. Rev. Scient. XLIV. S. 733. 7192. V. Egger. La vision des monuments élevés. Rev. Scient. XLIV. S. 745—747. 7193. W. Hilker. Versuche über die Fähigkeit der Schätzung nach der Tiefendimente
- 7193. W. Hilker. Versuche über die Fähigkeit der Schätzung nach der Tiefendimen bei den verschiedenen Brechungszuständen der Augen, bei Sehschärfenherabsetzung beim Fehlen des binocularen Sehactes. Inaug.-Diss. Marburg.
- 7194. A. Rémy. La vision des monuments élevés. Rev. Scient. XLIV. S. 237—239.
  7195. F. ROZIER. La vision des monuments élevés. Rev. Scient. XLIV. S. 1 u. 653. XLV. S. 668 u. 763.

7196. PROMPT. Remarques sur la sensation du relief, d'après une intéressante illusor d'optique. Arch. de Physiol. (5). II. S. 59-67.

7197. G. Sorel. La vision des objets élevés. Rev. Scientif. XLV. No. 18. S. 565.

7198. C. S. CORNELIUS. Zur Theorie des räumlichen Vorstellens mit Rücksicht auf eine Nachbildlocalisation. Zeitschr. f. Psychol. II. S. 64—179.

7199. C. St. Wake. The third dimension in monocular vision. The Open Court, Chicago No. 179. 29. Jan.

1892.

7200. A. E. Bostwick. Estimates of distance. Science. XIX. S. 118.

W. FILEHNE. Die Form des Himmelsgewölbes. Pflüger's Arch. Bd. 59. S. 279-308.
 F. HILLEBRAND. Das Verhältnis von Accommodation und Convergenz zur Tiefslocalisation. Zeitschr. f. Psychol. VII. S. 97-151.

## 2. Stereoskopie und binoculare Tiefenwahrnehmungen.

300 v. Chr.

7203. EUCLIDES. Optice et Katoptrice.

1583.

7204. J. B. Porta. De refractione.

1613.

7205. F. AGUILONIUS. Opticorum Libri VI. Antwerpen.

1651.

7206. LEONARDO DA VINCI (geb. 1452, gest. 1519). Trattato della pittura. Rom. 1728.

7207. R, SMITH. Optics. II. S. 388 und 526, 1792.

7208. W. C. Wells. Essay upon single vision with two eyes. London. 1792. Neue Anther London 1818.

1811.

7209. W. C. Wells. Observations and experiments on vision. Phil. Trans, 1833.

7210. A. Mayo. Outlines of human physiology. S. 288.

7211. C. WHEATSTONE. Contributions to the physiology of vision. Part. I. On some remarkable and hitherto unobserved phenomena of binocular vision. Phil. Trans. P. II. S. 371—394.

- 7212. C. WHEATSTONE. Ueber das Schen mit zwei Augen und das Stereoskop. Pogg. Ann. Bd. 47. S. 625. — Bibl. Univ. N. S. Bd. XVII. S. 174. 1841
- 7213. E. Brücke. Ueber die stereoskopischen Erscheinungen. Müller's Arch. S. 459. 1842.
- 7214. TOURTUAL. Die Dimension der Tiefe im freien Sehen und im stereoskopischen Bilde.
- 7215. D. Brewster. Law of visible position in single and binocular vision and on the representation of solid figures by the union of dissimilar plane pictures in the retina. Edinb. Phil. Trans. XV. — Philos Mag. XXIV. S. 356—439.
- 7216. F. C. Donders. Ueber den Zusammenhang swischen dem Convergiren der Schaxen und dem Accommodationszustand der Augen. Holl. Beiträge. I. S. 379. 18**50**.
- 7217. D. Brewster. Notice of a chromatic stereoscope. Edinb. Journ. XLVIII. S. 150. Inst. No. 850. S. 128. — Philos Mag. (4.) III. S. 31. — Sill. Journ. (2.) XV. S. 289—290.
- J. Dubosco. Déscription du stéréoscope de M. Brewster construit par lui. Compt. Rend. XXXI. S. 895. — Bull. de la Soc. d'encour. d. sc. 1851. S. 45. — Dingler's polyt. Journ. CXX. S. 159. — Athenseum. 1861. S. 1350.
- 7219. H. W. Dove. Ueber das Binocularsehen prismatischer Farben und eine neue stereo-skopische Methode. Pogg. Ann. LXXX. S. 446. Berl. Monatsber. S. 152. Arch. de Genève. XIX. S. 219.
- 7220. Beschreibung mehrerer Prismenstereoskope und eines einfachen Spiegelstereoskops. Pogg. Ann. LXXXIII. S. 183. — Berl. Monatsber. 1851. S. 246. — Philos Mag. (4.) II. S. 29. — Inst No. 937. S. 404.
- Ueber eine bei dem Doppeltsehen einer geraden Linie wahrgenommene Erscheinung. Berl. Monatsber. S. 363. Inst. No. 907. S. 128. 1852.
- 7222. J. Duboscq. Nouveaux stéréoscopes. Cosmos. I. S. 97-104, 703-705.
- 7223. D. Brewster. Description of several new and simple stereoscopes for exhibiting, as solids, one or more representations of them on a plane. Philos Mag. (4.) III. S. 16 bis 26. Trans. of Scott. Soc. of arts. 1849. Rep. of Brit. Assoc. 1849. 2. S. 5. Arch. d. sc. phys. XIX. S. 200-204. Dingler's polyt. Journ. CXXIV. S. 109-112. Sill. Journ. (2.) XV. S. 140—142, 288—289.
- Account of a binocular camera and of a method of obtaining drawings of full length and colossal statues. Phil. Mag. (4.) III. S. 26—30. Trans. of Scott. Soc. of arts. 1849. Rep. of Brit. Assoc. 1849. 2. S. 5.
- Sur la vision binoculaire et le stéréoscope. Cosmos. I. S. 422-425. North Brit. Rev. May.
- 7226. E. WILDE. Ueber die Anwendung der Camera lucida zu einem Stereoskope. Pogg. Ann. LXXXV. S. 63-67.
- 7227. C. WHEATSTONE. Contributions to the physiology of vision. P. II. On some remarkable and hitherto unobserved phenomena of binocular vision. Philos. Mag. (4.) III. S. 149—152, 504—523. Inst. S. 179—180. Arch. d. sc. phys. XIX. S. 196—200.
- 7228. H. MEYER. Ueber die Schätzung der Größe und der Entfernung der Gesichtsobjecte aus der Convergenz der Augenaxen. Pogg. Ann. LXXXV. S. 198-207. Arch. d.
- sc. phys. XX. S. 137—138. Cosmos. I. S. 47. 7229. H. W. Dove. Pogg. Ann. LXXXV. S. 407—408.

## 1858.

- 7230. W. ROLLMANN. Notiz zur Stereoskopie. Pogg. Ann. LXXXIX. S. 350—351.
  7231. Zucei neue stereoskopische Methoden. Pogg. Ann. XC. S. 186—187. Zeitschr. f. Naturwiss. III. S. 97—100. Fechner's Centralbl. 1855. S. 980—981
- 7232. W. HARDIE. Description of a new pseudoscope. Philos. Mag. (4.) V. S. 442-446.
- 7293. C. CLARKE. Perfectionnements apportés au stéréoscope. Cosmos. III. S. 123.
- 7234. KILBURN. Stéréoscope-écrin. Cosmos. III. S. 770.

- 7235. J. Duboscq. Stéréoscope cosmoramique ou optique stéréoscopique. Cosmos. IV. S. 33-35.
- 7236. A. CLAUDET. Théorie des images stéréoscopiques. Cosmos. IV. S. 65-67.

- 7237. A. CLAUDET. Angle stéréoscopique. Cosmos. IV. S. 147.
- 7238. G. Knight. On a stereoscopic cosmoramic lens. Athenaeum. S. 1241-1242 Cosmos. V. S. 240. Rep. of Brit. Assoc. 2. S. 70.
- 7239. Moigno. Invention du stéréoscope par réfraction. Cosmos. V. S. 241. 7240. Smee. Sur la perspective binoculaire. Cosmos. V. S. 512—513.
- 1855. 7241. J. CZERMAK. Beiträge zur Physiologie des Gesichtssinnes. Wien. Ber. XII 8. 52 bis 366; XV. S. 425-466; XVII. S. 563-576.
- 7242. Das Stereophoroskop. Wiener Ber. Bd. XV. S. 463.
- 7243. F. Burckhardt. Ueber Binocularschen. Verh. d. naturf. Ges. in Basel. I. S. 125
- 7244. Soret. Sur un phénomène de vision binoculaire. Bibl. univ. de Genève. Octobre. 1856.
- 7245. W. B. Rogers. Observations on binocular vision. Sill. Journ. (2.) XXI. S. 80-46. S. 173-189; S. 439. Edinb. Journ. (2.) III. S. 210-217.
- 7246. D. BREWSTER. On Mr. Roger's theory of binocular vision. Proc. of Edinb. B. Soc. III. S. 356-358.
- 7247. The stereoscope, its history, theory and construction. London.
- 7248. Réclamation de priorité. Cosmos. VIII. S. 549-552.
- 7249. J. J. Oppel. Notizen über Stereoskopie, insbesondere über eine einfache vergrößernde Modification des Stereoskops ohne Spiegel und Gläser. Jahresber. d. Frankf Ver. 1855-1856. S. 37-56.
- 7250. Faye, Sur un nouveau système de stéréoscope, Compt. Rend. XLIII. S. 673-674. Pogg, Ann. XCIX. S. 641-642. Cosmos, IX. S. 374-375. Inst. S. 349. Arch. de sc. phys. XXXIII. S. 221. Dingler's polyt. Journ. CXLIII. S. 316.
- 7251. ZINELLI. Neue Methode, die Bilder im Relief zu schen. Zeitschr. f. Mathematik 1. S. 320-321. - Horn's photogr, Journ. No. 10. - Dingler's polyt, Journ. CXL
- 7252. H. Goldschmidt. Sur la vision stéréoscopique. Cosmos IX. S. 657.
- 7253. H. MEYER. Beitrag zur Lehre von der Schätzung der Entfernung aus der Convergent der Augenaxen. Arch. f. Ophthalm. II. (2.) S. 92-94.
- 7254. J. M. Hessemer. Ueber die Anfertigung stereoskopischer Bilder. Dingler's polyt Journ. LXXXIX. S. 111-121.
- 7255. Lugeol. Stereoscopic experiment. Sill. Journ. (2.) XXII. S. 104.
- 7256. Sutton. Sur la théorie du stéréoscope. Cosmos. IX. S. 313-319.
- 7257. A. CLAUDET. On various phenomena of refraction through semilenses or prisms, producing anomalies in the illusion of stereoscopic images. Proc. of R. Soc. VIII. S. 104—110. Athenaeum. S. 1029. Cosmos. XI. S. 283—285. Inst. S. 346. Philos. Mag. (4.) XIII. S. 71—75. Rep. of Brit. Assoc. 2. S. 9—10.
- 7258. C. Wheatstone. Réponse aux assertions de Sir D. Brewster. Cosmos. VIII. S. 65 bis 628.

- 7259. H. W. Dove. Ueber die Unterschiede monocularer und binocularer Pseudoskopie. Berl. Monatsber. S. 221-226. Pogg. Ann. CI. S. 302-308.
- 7260. Darstellung von Körpern durch Betrachtung einer Projection derselben vermittete eines Prismenstereoskops. Berl. Monatsber. S. 291.
- 7261. A. CIMA. Sopra un nuovo fenomeno di stereoscopia. Cimento. VI. S. 185-192. Compt. Rend. XLV. 664. Philos. Mag. (4.) XIV. S. 480. Pogg. Ann. CIL S. 319. Inst. S. 364-365. Cosmos. XI. S. 353-354.
- 7262. J. G. Halske. Stereoskop mit beweglichen Bildern. Pogg. Ann. C. S. 657-658. 7263, J. Elliot. The telescoping stereoscope. Philos. Mag. (4.) XIII. S. 78. Sill. Journ. (2.) XXIII. S. 292.
- 7264. On two nev forms of the stereoscope, intended for the purpose of uniting large
- binocular pictures. Philos. Mag. (4.) XIII. S. 104—108; 218—219.
  7265. H. Helmholtz. Das Telestereoskop. Pogg. Ann. Cl. S. 494—496; CII. S. 167 bis 175. — Verh. d. naturh. Ver. d. Rheinl. S. 79—81. — Ann. d. chim. (3.) LII. S. 118—124. — Philos. Mag. (4.) XV. S. 19—24. — Inst. 1858. S. 63—64. — Sill Journ. (2.) XXV. S. 297—298. — Dingler's polyt. Journ. CXLIV. S. 268—201. Polytechn. Centralbl. S. 1449—1450; 1858. S. 180—186. — Cimento. VI. S. 239 bis 240. - Cosmos, XI. S. 352-353.

- 7266. J. Dubosoq. Note sur une nouvelle disposition de stéréoscope à prismes réfringents, à angle variable et lentilles mobiles. Compt. Rend. XLIV. S. 148—150. Cosmos. X. S. 91—92.
- 7267, W. CROOKES. Théorie des images stéréoscopiques. Cosmos. X. S. 461-462.
- 7268. D. Brewster and C. Wheatstone. Liverpool and Manchester Photographic Journ. January 1. S. 4-7; January 15. S. 21-23. (Prioritätsstreit.)
- 7269. C. Wheatstone. The original invention of the stereoscope. The Liverpool and Manchester Photographic Journ. No. 1 u. 2.
- 7270. J.J. OPPEL. Bemerkungen zur Stereoskopie, insbesondere zur Erklärung des Glanzes zweifarbiger Bilder. Pogg. Ann. Bd. 100. S. 462.
- 7271. H. W. Dove. Ueber den Einfluß des Binocularsehens bei Beurtheilung der Entfernung durch Spiegelung und Brechung gesehener Gegenstände. Berl. Monatsber. S. 312 bis 315. Pogg. Ann. CIV. S. 325—329. Inst. S. 282—283.
- 7272. W. HARDIR. On the telestereoscope. Philos. Mag. (4.) XV. S. 156-157. (Prioritäts-reclamation.)
- 7273. SMITH and BECK. Improvements to the stereoscope. Athenaeum. II. S. 269-270.
  7274. A. Boblin. Expérience d'optique permettant d'obtenir d'une seule épreuve photographique la sensation d'un corps en relief. Bull. de Brux. (2.) V. S. 304-306. Inst. S. 431-432. Compt. Rend. XLVII. S. 444.
- 7275. A. CLAUDET. On the stereomonoscope. Philos. Mag. (4.) XVI. S. 462-463. Proc. of Roy. Soc. IX. S. 194-196. Dingler's polyt. Journ. CLI. S. 72-73. Cosmos. XII. S. 493.
- 7276. J. C. D'Almeida. Nouvel appareil stéréoscopique. Compt. Rend. XLVII. S. 61-63. 1859.
- 7277. F. v. RECKLINGHAUSEN. Netzhautfunctionen. Arch. f. ()phthalm. V. (2.) S. 127 bis 179. Pogg. Ann. CX. S. 65—92.
- 7278. E. BRUCKE. Eine Dissectionsbrille. Arch. f. Ophthalm. V. (2.) S. 181-183.
- 7279. H. W. Dove. Stereoskopische Darstellung eines durch einen Doppelspath binocular betrachteten Typendrucks. Berl. Monatsber. S. 278—280. Pogg. Ann. CVI. S. 655 bis 657. Philos. Mag. (4.) XVII. S. 414—415.
- 7280. Anwendung des Stereoskops, um einen Druck von seinem Nachdruck, überhaupt ein Original von seiner Copie zu unterscheiden. Berl. Monatsber. S. 280 bis 288. Pogg. Ann. CVII. S. 657—660. Phil. Mag. (4.) XVII. S. 415—417. Dingler's polyt. Journ. CLIII. S. 451—454. Polytechn. Centralbl. S. 741—744.
- 7281. J. MULLER. Stereoskopische Mondphotographie. Pogg. Ann. CVII. S. 660. Ber. d. Freib. Ges. II. S. 67. Dingler polyt. Journ. CLIII. S. 75.
- 7282. W. DE LA RUE. Report of the present state of celestial photography in England. Stereoscopic pictures of the moon. Rep. of. Bris. Assoc. 1. S. 143—145. Cosmos. XV. S. 519—521.
- 7283. Stereoscopic pictures of the larger planets. Rep. of Brit. Assoc. 1. S. 148-149.
- 7284. J. J. OPPEL. Ueber das Einfachsehen doppelter Bilder bei gekreuzten Augenaxen. Jahresber. d. Frankf. Ver. 1858-59. S. 22-38; S. 64-75.
- 7285. Samuel. On an early form of the lenticular stereoscope constructed for the use of schools. Rep. of Brit. Assoc. 2. S. 19.
- 7286. H. W. Dove. Optische Studien, Fortsetzung der in der Farbenlehre enthaltenen Berlin. (Sammlung der bisher citirten Aufsätze.)
- 7287. J. Beck. On producing the idea of distance in the stereoscope. Rep. of Brit. Assoc. 2. S. 7.
- 7288. E. DOULIOT. Sulla percezione de' rilievi nello stereoscopio e nella natura. Cimento. X. S. 342-352.
- 1860.
  7289. P. Volficelli. Di uno stereoscopio diaframmatico. Cimento. XII. S. 181-189.
  7290. J. Beck. Verbesserungen an Stereoskopen. Lond. Journ. of arts. Juni. Dingler's
- polyt. Journ. CLVII. S. 277--278.

  7291. H. W. Dove. Ueber die Nicht-Identität der Größe der durch Prägen und Guß in derselben Form von verschiedenen Metallen erhaltenen Medaillen. Pogg. Ann. CX. S. 498-499. Philos. Mag. (4.) XX. S. 327. Dingler's polyt. Journ. CLVII.

S. 280-281.

7292. A. ROLLET. Physiologische Versuche über binoculares Schen, angestellt mit Halfi planparalleler Glasplatten. Wien. Ber. XLII. S. 488—502.

7293. E. Brücke. Ueber prismatische Brillen. Wien. med. Wochenschr. 9. Juni.
7294. GIRAUD TEULON. Über prismatische Brillen. Compt. Rend. Bd. L. S. 382—335.

7295. T. W. Jones. On the invention of stereoscopic glasses for single pictures: preliminary observations on the stereoscope and on the physiology of stereoscopic vision.

7296. F. August. Ueber eine neue Art stereoskopischer Erscheinungen. Pogg. Ann. Bd. 116.

7297. C. G. TH. RUETE. Das Stereoskop. Leipzig.

7298. Rogers. Some experiments and inferences on regard to binocular vision. Proc. of the Amer. Assoc. S. 187.

7299. F. v. Recklinghausen. Zur Theorie des Sehens. Pogg. Ann. Bd. 110. S. 65. 1861.

7300. W. Wundt. Beiträge zur Theorie der Sinneswahrnehmung. Vierte Abhandl. Uber das Schen mit zwei Augen. Henle und Pfeuffer's Zeitschr. (3.) XII. S. 145-262 Pogg. Ann. CXVI. S. 617-628. (Die citirten Aufsätze sind gesammelt erschienen unter dem Titel: W. Wundt, Beiträge zur Theorie der Sinneswahrnehmung. Leipzig

u. Heidelberg. 1862.) 7301. O. Becker und A. Rollet. Beiträge zur Lehre vom Sehen der dritten Dimension.

Wien. Ber. XLIII. (2.) S. 667-706. 7302. H. W. Dove. Ueber Binocularschen und subjective Farben. Berl. Monatsber. S. 521-522. Pogg. Ann. CXIV. S. 163-165.

7303. F. Rossetti. Della visione binoculare. Venezia.

7304. J. J. Oppel. Bemerkungen über Accommodation beim stereoskopischen Sehen. Jahresber. d. Phys. Ver. Frankfurt a. M. 1860/61. S. 48.

7305. F. GIRAUD-TEULON. Physiologie et pathologie fonctionelle de la vision binoculure. Avec. 114 Fig. Paris.

7306. L. v. Babo. Ueber die stereoskopische Darstellung mikroskopischer Gegenstände. Ber. d. Freiburger Ges. II. S. 312-314.

7307. T. DU MONCEL. Rapport sur les appareils stéréoscopiques de Mr. Ph. Benoist Bull. de la Soc. d'encour. 1. S. 198-201.

7308. J. Towne. The stereoscope and stereoscopic results. Guy's Hosp. Rep. 1862 u. 1863. S. 103. XI. S. 144-180.

7309. E. Hering. Beiträge zur Physiologie, Leipzig. 1861-1864. 2. bis 5. Heft.

7310. A. Rollet. Physiologische Versuche über binoculares Schen. Wien. 1863.

7311. H. Pick. Ueber das Stereoskop. Wien. 1864

7312. Knapp. Exposé des avantages de l'ophthalmoscope binoculaire. Ann. d'Oculist-7313. W. v. Bezold, Zur Lehre vom binocularen Sehen. Sitzgs.-Ber. d. Münch. Akad. d. Wiss. S. 372-381.

7314. W. v. Bezold. Ueber binoculares Schen. Zeitschr. f. Biol. I. S. 237-262.

7315. A. CLAUDET. On moving photographic figures illustrating some phenomena of times connected with the combination of the stereoscope and the phenakistoscope, by means of photography. Athen, S. 374. Rep. Brit. Assoc. (2.) S. 9.

DANCER. Sur la vision pseudoscopique à travers un prisme. Mondes. VIII. S. 201.
 H. HELMHOLTZ. Ueber stereoskopisches Sehen. Verhandl. d. naturhist. med. Vereins zu Heidelberg, im Heidelb. Jahrb. No. 46. S. 728-731.

7318. E. Hering. Die Gesetze der binocularen Tiefenwahrnehmung. Arch. f. Anst. L. Physiol. S. 79-97 u. 152-165.

7319. J. Towne. The stereoscope and stereoscopic results. Guy's Hosp. Rep. S. 144.

7320. W. v. Bezold. Ueber binoculares Schen. Nachtrag. Zeitschr. f. Biol. II. S. 178—187. 7321. Böttcher. Ueber Augenbewegungen und binoculare Perspective nach eigenen Untersuchungen. Arch. f. Ophthalm. XII. 2. S. 22.

- Ueber das Minimum der stereoskopischen Wahrnehmung. Berl. klin. Wochenscht. No. 4.

- 7323. F. C. DONDERS. Het binoculaire zien en de voorstelling der derde dimensie. Verslag Ned. Gasth. voor Oogl. No. 7. S. 101. Nederl. arch. voor Genees en Natuurk. H. S. 303.
- 7324. F. C. Donders und Doijer. La vision binoculaire et la perception de la troisième dimension. Amsterdam.
- 7825. E. JAVAL. Sur un instrument nommé "iconoscope", destiné à donner du relief aux images planes examinées avec les deux yeux. Compt. Rend. LXIII. S. 927-928. 1867.
- 7326. W. v. Bezold. Ueber binoculares Schen. Pogg. Ann. CXXX. S. 424-433. Philos. Mag. (4.) XXXIII. S. 326-332.
- 7827. A. CLAUDET. On a new fact relating to binocular vision. Philos. Mag. (4.) XXXIII. S. 549-554. Proc. Roy. Soc. XV. S. 424-429.
- 7328. H. W. DOVE. Optische Notizen: III. Ueber Inversionen bei binocularer und monocularer Betrachtung perspectivischer Zeichnungen und durchsichtiger Körper. Pogg. Ann. CXXXII. S. 474—479.
- 7329. F. C. DONDEBS. Das binoculare Schen und die Vorstellung von der dritten Dimension. Arch. f. Ophthalm. XIII. (1.) 8. 1.
- 7830. E. MACH. Ueber wissenschaftliche Anwendung der Photographie und Stereoskopie. Wien. Ber. LIV. 2. S. 123-126.
- •7831. C. MAXWELL. On a real image stereoscope. Athenaum. 2. S. 337.
- 7332. G. Th. Ruete. Das Stereoskop. 2. Aufl. Leipzig.
- 7333. Serré d'Uzès. Recherches expérimentales sur la vision binoculaire. Gaz. des Hôpit. No. 72. S. 286.
- 7334. J. Towne. Contributions to the physiology of binocular vision. Proc. of the roy. soc. of London. XV. S. 424.
- 7835. H. Helmholtz. De la production de la sensation du relief dans l'acte de la vision binoculaire. Compt. Rend. du Congr. intern. d'Ophthalm. Paris. S. 53-58. -Zehender's Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. V. S. 270-271.
- 7836. J. MARTIUS-MATZDORFF. Die interessanten Erscheinungen der Stereoskopie. Berlin.
- 7337. ROLLMANN. Pseudoskopische Erscheinungen. Pogg. Ann. CXXXIV. S. 615—618. 7338. B. STAUDIGL. Grundzüge der Reliefperspective. Wien.
- 1889
- 7339. J. LE CONTE. On some phenomena of binocular vision. Philos. Mag. (4.) XXXVII. S. 131—140. XXXVIII. S. 179—204. Sill. Journ. (2.) XLVII. S. 68—77. S. 153 bis 178. Americ. Journ. of sc. XLVII. No. 140. S. 153.
- 7340. J. B. Listing. Ueber eine neue Art stereoskopischer Wahrnehmung. Gött. Nachr. No. 21. S. 431-455. Klin. Monatsbl. S. 29.
- 7341. SYLVESTEB. Sur une représentation stéréoscopique de l'eikosiheptagramme cubique de Mr. le professeur Chr. Wiener. Mondes. (2.) XXI. S. 412. 1870.
- 7342. F. Kohlbausch. Ueber eine durch die verschiedene Brechbarkeit des Lichtes hervorgebrachte stereoskopische Wirkung. Gött. Nachr. S. 415-416. - Pogg. Ann. Bd. 143.
- 7343. J. B. LISTING. Ueber eine neue Art stereoskopischer Wahrnehmung. Pogg. Ann. CXLI, S. 225-245.
- 7344. C. G. TH. RUETE. 20 stereoskopische Bilder. Leipzig.
- 7345. J. Towne. Contributions the physiology of binocular vision. Guy's Hosp. Rep. XV. S. 180-214. Med. Centralbl. S. 118. 1871.
- 7346. H. Don. Das Stereoskop und das stereoskopische Sehen. Basel.
- 7347. C. F. HENNES. Contribution to the subject of binocular vision. Frankl. Journ. LXII. S. 263. Mech. Mag. XXVI. S. 393 u. 470.
- 7348. J. LE CONTE. On binocular vision. Sill. Journ. (3.) I. S. 33-44. II. S. 1-10. S. 317-323 u. 417-426.
- 7349. Sur les images d'illusion et sur la théorie du relief binoculaire. Arch. sc. phys. (2.) XLI. S. 394-422.
- J. J. MÜLLEB. Ueber den Einfluss der Raddrehung der Augen auf die Wahrnehmung der Tiefendimension. Ber. d. sächs. Ges. d. Wiss. 6. Mai. 2/3. S. 125 bis 134.

- 7351. E. Sang. Experiments and observations on binocula soc. of Edinb. VII. S. 133.
- 7352. F. C. Donders. De stereoskopische combinatie na operategen de empiristische theorie. Onderzoek. ged. het ! Hoogeschool. Derde Reeks. I. S. 83.

7353. H. Dor. Quelques mots sur la vision binoculaire. A S. 61-95.

7354. Tait. Expériences et observations sur la vision binoculair 1873.

7355. G. FRITSCH. Ueber das stereoskopische Sehen im stereoskopischer Mikrotypien auf photographischem naturf. Freunde zu Berlin.

7356. J. Hoppe. Das stereoskopische Sehen. Basel. 89 S.
7357. Kramer. Ueber die Entstehung der räumlichen Tiefenu

zu Schleusingen, 1872/73.
7358. VAN DER MEULEN. Stereoskopie bei unvollkommenem Se XIX. (1.) S. 100—136.

187

7359. BÖTTCHER. Zur Theorie und Construction stereoskop schaftliche Diagnostik. Arch. f. Ophthalm. XX. 2. S.

7360. J. Artha v. Hasner. Die Tiefenempfindung der C Vierteljahrsschr. S. 123.

7361. J. HOFFE. Das stereoskopische Anschauen der beiden stereoskopischen Photographie unter Auseinanderrücken beiden Hälften. Memorab. XIX. S. 149—158.

7362. — Ueber den Einflufs des Augenconvergenzgrades au Entfernung der Gegenstände; der Meyer sche Versuch

7363. M. Devic. Ein optisches Phänomen. Pogg. Ann. B Bd. 79. S. 96.

7364. E. Dreher. Zur Theorie des Sehens. Arch. f. Anat 7365. H. Emsmann. Zum binocularen Sehen. Pogg. Ann.

7366. GIBAUD-TEULON. Sur une nouvelle méthode et sur un (mesure rapide des distances). Compt. Rend. LXXX.

7367. J. LE CONTE. On some phenomena of binocular visit Arts. (3.) IX. No. 51. S. 159-171.

7368. A. Righi. Sulla visione stereoscopica. Nuovo Cimeni 1876.

 DÖNHOFF. Beiträge zur Physiologie. III. Instinctm u. du Bois-Reymond's Archiv. S. 238—240.

7370. G. F. HETSCH. Anleitung zum Studium der Persp Nach dem D\u00e4nischen bearbeitet von J. Scholz. Le\u00e4p

7371. J. HIRSCHBERG. Optische Notizen. Arch. f. Anat. u. bis 629.

7372. TH. Hugel. Die Stereoskopie gestützt auf orthogonale Naturwiss. (2.) XIV. S. 270.

7873. STEINHAUSER. Stereoskopische Wandtafeln. Carl's R 1877.

7374. TRAPPE. Eine optische Täuschung. Wiedem. Ann.

7375. H. Helmholtz. Ueber die Bedeutung der Convergenzs urtheilung des Abstandes binocular gesehener Gegenstä Physiol. Abth. S. 322—324. — Verhandl. d. Berl. phys S. 57—59.

7376. W. Schön. Zur Lehre vom binocularen Sehen. Arch. f. n. 4. S. 47—116.

7377. Steinhauser. Die mathematischen Beziehungen zwist zu demselben gehörigen Bildern. Carl's Repertorium S. 433.

- 7378. J. LE CONTE On some phenomena of binocular vision: laws of ocular motion. New Haven.
- 7379. J. LE CONTE. Some phenomena of binocular vision. Sill. Journ. XX. S. 83-93.
- 7380. H. Helmholtz. Note on stereoscopic vision. Philos. Mag. (5.) XI. S. 507-508.
- 7381. E. LANDOLT. Un télémètre. Ann. d'Oculist. Bd. 85. S. 77-83
- 7382. Une modification de mon télémètre. Arch. d'ophthalm. I. 3. S. 212-220.
- 7383. W. LE CONTE STEVENS. The stereoscope and vision by optic divergence. Sill. Journ. (3.) XXI. 132. S. 443—456. XXII. S. 358—362.
- 7384. On Wheatstone's and Brewster's theory of binocular perspective. Philos. Mag. (5.) XII. S. 436—444.
- 7385. J. BIELEFELD. Das stereoskopische Sehen nach Schieloperationen. Diss. Würzburg. 7386. W. LE CONTE STEVENS. A new form of reversible stereoscope. Americ. Journ. of Sc.
- 7386. W. LE CONTE STEVENS. A new form of reversible stereoscope. Americ. Journ. of No. 135. S. 226.
- 7887. Notes on physiological optics. Phil. Mag. (5.) XIV. S. 312.
- 7888. Notes on physiological optics. No. 3: Theory of associated muscular action. —
  Relation between different elements of binucular perspective. A new mode of
  Stereoscopy. Amer. Journ. of Sc. Vol. XXIII. S. 290—302.
- 7389. Notes on physiological optics. No. 4: Voluntary control of focal accommodation. Effect of muscular effort on retinal sensitiveness. Relation of axial adjustement to focal accommodation etc. Sill. Journ. XXIII. 8. 346.
- 7890. Notes on physiological optics. No. 5: Vision by the light of the electric spark.

  Amer. Journ. of Sc. Vol. XXIV.

  1883.
- 7391. T. W. BACKHOUSE. Physiological optics. Amer. Journ. Sc. (3.) XXVI. S. 305.
- 7392. R. Berlin. Ueber Tiefenscahrnehmung bei Thieren mit Demonstration eines Apparates. Ber. über d. 15. Vers. d. Heidelb. ophthalm. Ges. S. 181.
- 7393. Burnester. Grundzüge der Reliesperspective. Leipzig. Mit 3 Tas.

## 1884.

- 7894. Govi. Interno a una deformazione prospettica delle imagine vedute nei cannocchiale. Compt. Rend. XCIX. S. 480.
- 7395. Heuse. Eine stereoskopische Erscheimung in der rotirenden Bildertrommel. Arch. f. Ophthalm. XXX. (1.) S. 159.
- 7396. J. Oughton. The secondary nature of binocular relief. Lancet. Juli. S. 13 u. 58.
- 7397. L. CAZES. De l'obtention par la photographie des épreuves stéréoscopiques à perspective exacte. Journ. de phys. (2.) IV. S. 314-316.
- 7398. F. C. Donders. Ueber Stereoskopie durch Farbendifferenz. Ber. d. 18. Vers. d. ophthalm. Ges. S. 82 u. 86.
- 7399. Ŵ. EINTHOVEN. Stereoskopie durch Farbendifferenz. Graefe's Arch. XXXI. (3.) S. 211-238. Arch. Néerl. Sc. exact. et nat. XX. S. 361-367.
- 7400. EWALD. Demonstration eines Stereoskops. Tagebl. d. 58. Vers. deutsch. Naturf. u. Aerzte in Strassburg. S. 215.
- 7401. R. ANCKE. Stereoskopenbilder. Tagebl. d. 59. Vers. deutsch. Naturf. u. Aerzte in Berlin. S. 222.
- 7402. W. Kinthoven. Stereoscopie door kleurrerschil. Nederl. Gasth. voor Ooglijders. 27. Versl. Bybladen. S. 1. Sep. Utrecht.
- 7403. STROH. On a new form of Stereoscope. Proc. of the Roy. Soc. of London. XL. S. 317.

- 7404. W. W. ANDERSON. Stereoscopic vision. Science, IX. S. 56.
- 7405. J. LE CONTE. Some peculiarities of the phantom images formed by binocular combination of regular figures. Sill. Journ. XXXIV. S. 97.
- 7406. W. KBOLL. Stereoskopische Bilder. (25 Tafeln.) Hamburg u. Leipzig, L. Voss.
- 7407. Sous. Vision binoculaire et réfraction. Rev. clin. d'ocul. No. 10.
- 7408. W. LE CONTE STEVENS. Stereoscopic vision. Science. IX. S. 14.

- 7409. R. W. DOYNE. A new stereoscope. Ophthalm. Rev. S. 65.
- 7410. TH. GROSSMANN. Stereoscopy by difference of colours, for normal and colour-blind cyes. Ophthalm. Rev. S. 346.
  7411. E. Javal. Le stéréoscope et le strabisme. Arch. d'Ophth. VIII. S. 244.
- 7412. W. Kroll. Stereoskopische Bilder. 25 Tafeln. 2. Aufl. Hamburg u. Leipzig. L. Voss.

- 7413. R. Berlin. Ueber die Schätzung der Entfernungen bei Thieren. Festschr. d. kgl. Thierarzneisch. zu Stuttgart zum 25. Reg.-Jub. Sr. Maj. d. K. v. Württemberg. Stuttgart. 59 S.
- 7414. Green. Stereoscopic illusions provoked by the use of unequal glasses before the total eyes. Ophthalm. Rev. Octbr.
- On certain stereoscopic illusions booked by prismatic and cylindrical spectacle glasss. Transact, of the americ, ophthalm. soc. 25, meeting. New-London. S. 449-456.
- 7416. J. A. LIPPINCOTT. On the binocular metamorphopsia produced by correcting glasses. Arch. of Ophthalm. S. 18.
- 7417. J. Martius-Matzdorff. Die interessantesten Erscheinungen der Stereoskopie. In 36 Figg. u. 6 Holzschn. 2. Aufl. Berlin, Winckelmann.

## 7418. H. Aubert. Das binoculare Perimikroskop. Pflüg. Arch. Bd. 47. S. 341-346.

- 7419. V. Basevi. De la vision stéréoscopique dans ses rapports avec l'accommodation et les couleurs. Ann. d'Oculist. CIII, S. 222.
- 7420. Berry. Note on a stereoscopic effect and its application. Ophthalm. Rev. No. 102
- 7421, Burckhardt. Ueber einen seltenen Fall von Störung des binocularen Schacts. Münch med. Wochenschr. No. 10.
- 7422. E. JAVAL. De la stéréoscopie dans le traitement du strabisme. Rec. d'Ophthalm. Febr.
- 7423. J. A. LIPPINCOTT. New tests for binocular vision. Amer. Journ. of Ophthalm. Vol. VII. No. 8. S. 247.

## 7424. R. Berlin. Ueber die Schätzung der Entfernungen bei Thieren. Zeitschr. f. vergl. Augenheilkde. VII. S. 1-24.

- 7425. T. F. Bliss. A curions case of vision dependent upon the use of both eyes. Med. Rec. 4. Juli.
- 7426. C. Du Bois-Reymond. Ueber Brücke's Theorie des körperlichen Sehens. Zeitschr. L. Psychol. II. S. 427-437.
- 7427. C. Dahlfeld. Bilder für stereoskopische Uebungen zum Gebrauche für Schielende. 20 lithogr. Taf. F. Enke, Stuttgart.
- 7428. R. Greeff. Untersuchungen über binoculares Sehen mit Anwendung des Heringschen Fallversuches. Zeitschr. f. Psychol. III. S. 21-47.
- 7429. J. A. Lippincott. Ueber die durch corrigirende Gläser hervorgerufene binoculare Metamorphopsie. Arch. f. Augenheilkde. XXIII. S. 96-108. 1892

## 7430. A. Righi. Sulla teoria dello stereoscopio. Il Nuovo Cimento. (3.) XXXI. 5%. S. 255.

- 1893. 7431. H. FRIEDENWALD. Ueber die durch corrigirende Gläser hervorgerufene binoculure Metamorphopsie. Arch. f. Augenheilkde. XXVI. S. 362-370.
- 7432. A. D. Mansfield. The retention of binocular vision with two glasses of different strengths. Ann. of Ophthalm. and Otol. II. No. 1.
- 7433. M. Pickert. Untersuchungen über den Hering'schen Fallversuch. Diss. Göttingen.
- 7434. Vignes. Dispositif pour faciliter les expériences stéréoscopiques. Rec. d'ophthalm. S. 275.

- 7435. H. MÜNSTERBERG. Studies from the Harvard Psychol. Lab. A stereoscope will mirrors or prisms. Psychol. Rev. I.
- 7436. H. Parinaud. Stéréoscopie. Modèle de stéréoscope clinique. Ann. d'Oculist. CXI. S. 406. 7437. F. STOLZE. Die Stereoskopie und das Stereoskop in Theorie und Praxis. Halle-

## § 31.

## Das binoculare Doppeltsehen.

7438. GALENUS. De usu partium. Lib. X. Cap. 12. 7439. J. B. Porta. De refractione. S. 142. 1611. 7440. KEPPLER. Dioptrice. Propos. LXII. 1618. 7441. F. Aguilonics. Opticorum libri VI. Antwerpen. 1658. 7442. GASSENDI Opera. Vol. II. S. 395. 1669. 7443. TACQUET. Opera mathematica. 1671. 7444. ROHAULT. Traité de physique. Paris 1671 u. 1682. Part. I. Cap. 31. 1704. 7445. J. NEWTON. Optice. Quaestio XXV. 1748. 7446. Du Tour. Act. Paris. S. 334. 1759. 7447. PORTERFIELD. On the eye. II. S. 285. 1760. 7448. Du Tour. Pourquoi un objet sur lequel nous fixons les yeux, paroit-il unique? Mém. des savants étrangers. III. S. 514. IV. S. 499. V. S. 677. 1818. 7449. G. U. A. VIETH. Ueber die Richtung der Augen. Gilbert's Ann. LVIII. S. 233. 7450. W. C. Wells. Upon single vision with two eyes. London. 1824. 7451. W. H. WOLLASTON. On the semi-decussation of the optic nerves. Philos. Transact. I. S. 222. Edinb. Philos. Journ. XXII. S. 420. Ann. of Philos. April. S. 306. 1826. 7452. Joh. Müller. Beiträge zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinns. Leipzig. 1827. 7453. TOURTUAL. Die Sinne des Menschen. S. 234. 1888. 7454. C. WHEATSTONE. On some remarkable and hitherto unobserved phenomena of binocular vision. Phil. Transact. P. II. S. 384-385. 1889. 7455. F. G. ENDER. De horoptere et strabismo. Diss. Berlin. 1840. 7456. Joh. Muller. Handbuch der Physiologie des Menschen. Coblenz. Bd. II. S. 376-387. 1841. 7457. E. Brücke. Ueber die stereoskopischen Erscheinungen. J. Müller's Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 459. 7458. H. W. Dove. Berl. Monateb. 29. Juli. 7459. A. P. Prévost. Essai sur la théorie de la vision binoculaire. Genève. Pogg. Ann. LXII. S. 548.

7460. D. Brewster. Law of visible position in single and binocular vision. Edinb. Philos. Trans. XV.

- 7461. VAN DEURS. Doppeltschen und Schielen. Oppenheim's Zeitschr. Th. XXXII.
- 7462. Sichel. Sur une espèce de diplopie binoculaire musculaire non encore décrite. Ann d'ocul. XIX.

- 7463. LOCKE. On single and double vision. Philos. Mag. XXXIV. S. 195. Sill. Journ
- 7464. LATHROP. Results additional to those offered by Dr. Locke. Sill. Journ. VII. S. 343.

## 1852.

- 7465. A. MÜLLER. Ueber das Beschauen der Landschaften mit normaler und abgeänderter Augenstellung. Pogg. Ann. LXXXVI. S. 147-152. Cosmos. I. S. 336.
- 7466. D. Brewster. Sur la vision binoculaire et le stéréoscope. North Brit. Rev. 1855. May. Cosmos. I. S. 422-425, 450-453.
- 1854. 7467. A. v. Graefe. Ueber Doppeltschen nach Schieloperationen und Incongruenz der Netzhäute. Arch. f. Ophthalm. I. 1. S. 82-120.
- 7468. F. Burckhardt. Ueber Binocularschen. Verh. d. naturf. Ges. in Basel. I. S. 123 bis 154.
- 7469. G. Meissner. Beiträge zur Physiologie des Schorgans, Leipzig.
- 7470. J. CZERMAK. Zur Lehre von den Doppelbildern, die beim Sehen mit beiden Augmentstehen. Wien. Ber. Bd. XII. S. 357.
- 7471. A. v. Graefe. Ueber eigenthümliche noch unerklärliche Anomalien in der Projection der Netzhautbilder. Arch. f. Ophthalm. I. (2.) S. 284.
- 7472. J. CZERMAK. Zur Lehre von den Doppelbildern, die beim Sehen mit beiden Assa entstehen. Wien. Ber. Bd. XV. S. 448. 7473. H. EMSMANN. Ueber Doppeltschen. Pogg. Ann. XCVI. S. 588—602.
- 7474, W. B. ROGERS. Observations on binocular vision. Sill. Journ. (2). XX. S. 86-98; 204-220; 318-335. XXI. 80-95; 173-189; 439. Cosmos. VIII. S. 229-230. Arch. des sc. phys. XXX. S. 247-249. Edinb. Journ. (2). III. S. 210-217. 1856.
- 7475. D. Brewster. On Mr. Rogers theory of binocular vision, Proc. of Edinb. Soc. III. S. 356-358.

- 7476. GIRAUD-TEULON. Note sur le mécanisme de la production du relief dans la comme binoculaire. Compt. Rend. XLV. S. 566-569. Inst. S. 345-346. Cosmos. XL S. 459-461; 490-492; 495.
- 7477. D. Brewster. The stereoscope. London.

- 7478. E. Claparede. Quelques mots sur la vision binoculaire et sur la question de l'Horophe. Arch. d. sc. phys. (2.) III. S. 138-168. III. S. 225-267. III. S. 362-368.
- 7479. Sur une nouvelle détermination de l'horoptère. Compt. Rend. 1858. S. 566.
- 7480. P. L. PANUM. Physiologische Untersuchungen über das Sehen mit zwei Augen. Kiel 1859.
- 7481. A. P. Phévost. Note sur la vision binoculaire. Arch. d. sc. phys. (2.) IV-S. 105-111.
- 7482. E. CLAPAREDE. Remarques sur la note précédente. Arch. d. sc. phys. S. 112.
- 7483. Beitrag zur Kenntnis des Horopters. Müller's Arch. S. 384.
- 7484. J. v. Hasner. Ueber das Binocularschen. Prag. Ber. 1829. S. 10. Abh. d. Kgl. Böhm. Ges. (5.) X. S. 25-34.
- 7485. A. W. Volkmann. Das Tachistoskop, ein Instrument, welches bei Untersuchung da momentanen Sehens den Gebrauch des electrischen Funkens ersetzt. Leipziger ber
- 7486. Die stereoskopischen Erscheinungen in ihrer Beziehung zu der Lehre von der identischen Netzhautstellen, Arch. f. Ophthalm. V. 2. S. 1-100.
- A. Graefe. Beitrag zu der Lehre über den Einflus der Erregung nicht identische Netzhautpunkte auf die Stellung der Schaxen. Arch. f. Ophthalm. V. (1.) 8. 125 bis 132.

7488. F. v. Recklinghausen. Netzhautfunctionen. Arch. f. Ophthalm. V. (2.) S. 127 bis 179. Pogg. Ann. CX. S. 65-92.

7489. L. Gemündt. Ueber das binoculare Doppeltsehen. Würzburg.

## 1860.

7490 F. August. Ueber eine neue Art stereoskopischer Erscheinungen. Pogg. Ann. CX. S. 582-593. Phil. Mag. (4.) XX. S. 329-336. Ann. de chim. (3.) LX. S. 506-509.

7491. W. Rogers. Some experiments and inferences in regard to binocular vision. Edinb. Journ. (2.) XII. S. 285-287. Sill. Journ. (2.) XXX. S. 387-390; 404-409. Rep. of Brit. Assoc. 2. S. 17-18.

7492. H. W. Dove. Ueber Stereoskopie (gegen v. Recklinghausens Zweifel betreffs der electrischen Beleuchtung stereoskopischer Bilder). Pogg. Ann. CX. S. 494-498.

7493. F. GIRAUD-TEULON. De l'unité de jugement ou de sensation dans l'acte de la vision binoculaire. Compt. Rend. LI. S. 17—20. Cosmos. XVII. S. 24—27. Inst. S. 217.

7494. — De l'influence sur la fonction visuelle binoculaire des verres de lunettes convexes et concaves. Paris.

7495. T. Hayden. Sulla funzione della macchia gialla del Sömmering nel produrre l'unità della percezione visuale nella visione binoculare. Cimento. XI. S. 255—257.

### 1861.

7496. A. Nagel. Das Sehen mit zwei Augen und die Lehre von den identischen Netzhautstellen. Leipzig u. Heidelberg. S. 1—184. Verh. d. naturh. Ver. d. Rheinl. XVII. Sitzgs.-Ber. S. 9—12.

7497. F. v. Recklinghausen. Zum körperlichen Sehen. Pogg. Ann. CXIV. S. 170 bis 173. (Die Wirkung instantaner Beleuchtung betreffend.)

7498. W. Wundt. Ueber das Sehen mit zwei Augen, Henle u. Pfeuffer, (3.) XII. S. 145-262.

7499. P. L. Panum. Ueber die einheitliche Verschmelzung verschiedenartiger Netzhauteindrücke beim Schen mit zwei Augen. Reichert's Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 63 bis 111; 178—227.

7500. F. Burckhardt. Die Empfindlichkeit des Augenpaars für Doppelbilder. Pogg. Ann. CXII. S. 596-606. Verh. d. naturh. Ges. in Basel. III. S. 33-44.

7501. O. N. Roop. On the relation between our perception of distance and colour, Sill. Journ. XXXII. S. 184-185.

## 1862.

7502. H. Helmholtz. Ueber die Form des Horopters, mathematisch bestimmt. Verhandl. d. naturhist. med. Ver. zu Heidelberg. Bd. III. S. 51-55.

7503. Bahr. Ueber die Nichtexistenz identischer Netzhautstellen. Arch. f. Ophthalm. VIII. (2.) S. 179—184.

7504. A. Nagel. Ueber die ungleiche Entfernung von Doppelbildern, welche in verschiedener Höhe gesehen werden. Arch. f. Ophthalm. VIII, (2.) S. 368—387.
 7505. E. Hering. Beiträge zur Physiologie. 2. bis 5. Heft. Leipzig. 1862—1864.

7506. W. Wundt. Ueber binoculares Schen. Pogg. Ann. Bd. 116. S. 617,

## 1868.

7507. L. Hermann. Notiz über die Gestalt der Horopterstäche bei convergenten Secundärstellungen. Centralbl. f. med. Wiss. No. 51.

7508. J. Towne. The stereoscope and stereoscopic results. Guy's Hosp. Rep. 1862 bis 1865.
7509. F. C. Donders. Die Refractionsanomalien des Auges und ihre Folgen. Arch. f. d. holländ. Beitr. III. S. 358. Pogg. Ann. CXX. S. 452.

7510. A. W. Volkmann. Vorläufige Mittheilung über den Horopter und die Axendrehung des Auges. Centralbl. f. d. med. Wiss. No. 51.

7511. — Ueber identische Netzhautstellen. Berl. Monatsber. August. (Abweichung der scheinbar verticalen Meridiane.)

7512. H. HELMHOLTZ. Ueber die normalen Bewegungen des menschlichen Auges. Arch. f. Ophthalm. IX. (2.) S. 188—190. (Dieselbe Abweichung beschrieben.)

7513. E. Hering. Ueber W. Wundt's Theorie des binocularen Schens. Pogg. Ann. CXIX.

S. 115.
7514. W. Wundt. Ueber Dr. E. Hering's Kritik meiner Theorie des Binocularsehens.
Pogg. Ann. CXX. S. 172.

v. HELMHOLTZ, Physiol. Optik, 2. Aufl.

7515. E. JAVAL. Note sur un moyen nouveau de choisir les verres prismatiques pour le strabisme. Ann. d'Ocul. L. S. 316.

1864.

 E. Hering. Das Gesetz der identischen Sehrichtungen. Reichert u. du Bois-Reymond's Arch. S. 27.

7517. — Bemerkungen zu Volkmann's neuen Untersuchungen über das Binocularsehen. Reichert u. du Bois-Reymond's Arch. S. 303.

Zur Kritik der Wundt'schen Theorie des binocularen Schens. Pogg. Ann. Bd. 122.
 S. 476.

7519. W. v. Bezold. Zur Lehre vom binocularen Sehen. Sitzgs-Ber. d. Kgl. Bayer. Akad. Math. phys. Kl. 10. Decbr.

7520. HANKEL. Mathematische Bestimmung des Horopters, Pogg. Ann. Bd, 122. S. 575.

7521. H. Helmholtz. Ueber den Horopter. Arch. f. Ophthalm. X. S. 1-60. 7522. - Ueber den Horopter. Heidelb. Jahrb. f. 1864. S. 340-342.

7523. - Bemerkungen über die Form des Horopters. Pogg. Ann. CXXIII. S. 158-161.

7524. — On the normal motions of the human eye in relation to binocular vision. Proc. of London. Roy. Soc. Vol. XIII. S. 186—199.

7525. D. Brewster. On Hemiopia or half-vision. Philos. Mag. (4.) XXIX. S. 506-507.-Edinb. Trans. XXIV. S. 15-18.

7526. H. Aubert. Physiologie der Netzhaut. S. 280-331.

7527. E. Hering. Die Gesetze der binocularen Tiefenwahrnehmung. Reichert u. du Bois-Reymond's Arch. S. 79.

7528. A. Graefe. Ueber einige Verhältnisse des Binocularsehens bei Schielenden mit Beziehung auf die Lehre von der Identität der Netzhäute. Arch. f. Ophthalm. XI (2) S. 1-46.

7529. W. v. Bezold. Zur Lehre von den identischen Netzhautpunkten. Zeitschr. f. Biol. I. S. 170-179.

7530. Dastich. Ueber das Zustandekommen der räumlichen Gesichtsanschauung unter Berücksichtigung der physiologischen Mitbedingungen. Kgl. böhm. Ges. d. Wiss. Philos. Sect. 6. Nov.

 Ueber die neueren physiologisch-psychologischen Forschungen im Gebiete der menschlichen Sinne. Abh. d. Böhm. Ges. (5.) XIII. S. 48-64.

7532. E. Hering, Gegenbemerkung über die Form des Horopters. Pogg. Ann. Bd. 124. S. 638.

7533. Bottcher. Ueber Augenbewegungen und binoculare Perspective. Arch. f. Ophthalm. XII. (2) S. 22—99.

7534, G. B. W. Goedicke. De perturbationibus visus binocularis. Berlin. 1868.

7535. E. Hering. Die Lehre vom binocularen Schen. Leipzig. (Erste Liefer.)

7536. — Bemerkung zu der Abhandlung von Donders über das binoculare Sehen. Arch. f. Ophthalm, XIV. (1.) S. 1.

 C. Schweigger. Das Gesetz der identischen Netzhautpunkte und die Lehre com Schielen. Verh. d. Berl. med. Ges. i. d. J. 1867/68. S. 1—13 u. 18—19.

7538. H. KAISER. Der Modus des Binocularschens, Arch. f. Augen- u. Ohrenheilkde. I. S. 130.

7539. — Zur Lehre vom Horopter. Arch. f. Ophthalm, XV. (1.) S. 75—128.

7540. A. CLASSEN. Ueber Widerwillen gegen Einfachsehen nach der Operation des Strabismus internus. Ein Beitrag zur Theorie der identischen Netzhautstellen. Graefe's Arch. XVI. (1.) S. 123.

7541. J. TOWNE. Contributions to the physiology of binocular vision. Guy's Hosp. Rep. Vol. XV. S. 180—214.

7542. M. Woinow. Ueber das Verhalten der Doppelbilder bei Augenmuskellähmungen. Wieh. 7543. — Beiträge zur Lehre vom binocularen Sehen. Arch. f. Ophthalm. XVI. [1.] S. 200—211.

7544. J. LE CONTE. On some phenomena of binocular vision. Americ. journ. of Science and Arts. (3.) I. S. 33-34. II. S. 1-10, 315-323, 417-426.

- 7545. Cuigher. De la vision ches le tout jeune enfant. Ann. d'Ocul. LXVI. S. 117-126. 7546. F. C. DONDERS. Zur Theorie der correspondirenden Netzhautpunkte. Klin, Monatebl. f. Augenheilkde. S. 471.
- 7547. E. JAVAL. Du strabisme. Ann. d'Oculist. LXV. S. 97-112.
- 7548. R. Pictet. Sur la vision binoculaire. Arch. d. sc. phys. (2.) XL. S. 105-152. Bibl. univ. de Genève Arch. T. 40. S. 105.
- 7549. SANG. Experiments and observations on binocular vision. Proc. of the Roy. Soc. of Edinburgh. VII. S. 433.
- 7550. J. LE CONTE. Sur la transparence des images doubles. Arch. d. sc. phys. (2.) XLV. S. 229—232.
- 7551. On some phenomena of binocular vision. Americ. Journ. of Science and Arts Ser. II. Vol. 47. Ser. III. Vol. 1. 2.
- 7552. F. C. DONDERS. De stereoskopische combinatie, na operatie van scheelsien, een argument tegen de empiristische theorie. Onderz, ged. in het physiol. Lab. d. Utrecht'sche Hoogeschool. III. Reeks I. S. 83-91.
- 7553. Don. Quelques mots sur la vision binoculaire en réponse aux articles de Mm. Raoul Pictet et Joseph Le Conte. Arch. d. Scienc. de la bibl. univ. May. 22 pp.
- 7554. L. MANDELSTAMM. Beitrag sur Lehre von der Lage correspondirender Netzhautpunkte. Arch. f. Ophthalm. XVIII. (2.) S. 133-141.
- 7555. R. Pictet. Expériences et observations sur la vision binoculaire. Mém. de St. Petersb. XVII. No. 11. S. 1—79. 1872.
- 7556. A. GENERER. Untersuchungen über die Sinneswahrnehmungen des neugeborenen Menschen, Inaug.-Diss. Halle.
- 7557. v. Hasnen. Beiträge zur Physiologie und Pathologie des Auges. Sinnenleben und Sehen. S. 1-15.
- 7558. Die reciproken Netzhäute und das Tiefensehen. 8. 40—57.
- 7559. J. Jago. Visible direction: being an elementary contribution to the study of monocular and binocular vision. Proc. of the Roy. Soc. March 13. — Phil. Mag. XLVI. S. 80—84.
- 7560. KRENCHEL. Ueber die krankhaft herabgesetzte Fusionsbreite als Ursache des Schielens. Arch. f. Ophthalm, XIX. (1.) S. 144—155.
- 7561. H. Schölke. Zur Identitätsfrage. 1. Grenzen der Correspondenz beider Sehfelder. 2. Messung der Disparität an Schielenden und Entdeckung neuer Schielformen. Graefe's Arch. XIX. (1.) S. 1-55. 1874.
- 7562. E. LANDOLT. Le Chiastomètre. Ann. d'Ocul. S. 3. Klin. Monatsbl. XI. S. 470. 7563. F. D. A. VAN MOLL. Over de normale incongruentie der netrliezen. Vijftiende Versl. betr. het nederl. gasth. voor oogl. Utrecht. S. 79-121. 1875.
- 7564. J. Le Conte. On some phenomena of binocular vision. Americ. Journ. of Science and Arts. 3. ser. Vol. IX. S. 159-171.
- 7565. F. C. Donders. Die correspondirenden Netshautmeridiane und die symmetrischen Rollbewegungen. Arch. f. Ophthalm. XXI. 3. S. 100.
- 7566. De corresponderende netvlies-meridianen en de symmetrische rolbewegingen. Onderzoek, ged, in het Phys. Lab. d. Utrecht'sche Hoogesch. Derde R. III. 2.
- 7567. EMBMANN. Zum binocularen Sehen. Pogg. Ann. Bd. 156. S. 307-312.
- 7568. A. Graefe. Motilitätsstörungen des Auges. Graefe-Sämisch, Handbuch d. ges. Augenheilkde. Bd. VI. Cap. 9. Leipzig.
- 7569. F. D. A. VAN MOLL. Over de normale incongruentie der netvliezen. Onderzoek.
- ged. in het Phys. Lab. d. Utrecht'sche Hoogesch. Derde R. III. S. 39. 7570. H. Schölbe. Zur Behandlung Schielender (Einübung des binocularen Einfachsehens) Allg. med. Centralztg. S. 842-844. 1876.
- 7671. W. v. Brzold. Beiträge zur Geschichte der physiologischen Optik (Farbenkreisel und binoculares Schen). Pogg. Ann. Ergänzungsbd. VIII. S. 510-515.
- J. HIRSCHBERG. Notiz zur Theorie des Schens. Graese's Arch. f. Ophthalm. XXII. (4.) S. 118-125.

- 7573. W. Schön, Zur Lehre vom binocularen indirecten Sehen. I. Graefe's Arch. f. Ophthalm Bd. XXII. 4. S. 31-62.
- 7574. ÜBERHORST. Die Entstehung der Gesichtswahrnehmung. Göttingen.

- 7575. H. Culbertson. On a modified mode of detecting paralysis of the ocular muscles. Americ. Journ. of the med. Scienc. Jan.
- 7576. Féréol. Association symergique des deux yeux persistant malgré la paralysie de la
- sizième paire d'un coté. Gaz. des hop. No. 90, 93, 98.
  7577. JAESCHE. Ueber das binoculare Schfeld. Dorpat. Med. Zeitschr. VI. S. 354.
- 7578. J. v. Kries. Wettstreit der Sehrichtungen beim Divergenzschielen. Arch. f. Ophthale. XXIV. (4.) S. 117—138.
- 7579. W. Schön. Zur Lehre vom binocularen Sehen. II. Arch. f. Ophthalm. XXIV. [1] S. 27 u. (4.) S. 47.
- 7580. Schwahn. Ueber das Schielen nach Verletzungen in der Umgebung des kleinen Gehirns. Eckardt's Beitr. z. Anat. u. Physiol, VIII. (3.) S. 149.
- J. G. Vogt. Physiologisch-optisches Experiment, die Identität correspondirents Netzhautstellen, die mechanische Umkehrung der Netzhautbilder etc. endgültig erweised Leipzig. 1879.
- 7582, A. Classen. Wie orientiren wir uns im Raum durch den Gesichtssinn? Jena 45 8. Preyer's Sammlung physiol. Abhandl. II. Heft 5.
- 7583. E. Hering. Physiologie des Gesichtssinnes. Der Raumsinn und die Bewegungen ist Auges. Hermann's Handbuch der Physiol. III. (1.) S. 343.
- 7584. JAESCHE. Das räumliche Sehen. Stuttgart. 130 S.
- 7585. L. Mauthner. Ueber Incongruenz der Netzhäute. Wien. med. Wochenschr. No. 11 u. 12, 14 u. 15; auch separat.
- 7586, RAHLMANN, Zur Frage von dem Einflus des Bewusstseins auf die Coordination der Augenbewegungen und das Schielen. Zehender's klin, Monatsbl. Jan. S. 1-16.
- 7587. A. Schlesinger. Ueber das binoculare Schen der Schielenden vor und nach im Operation. XX. Jahresvers. d. ungar. Aerzte u. Naturf.
- 7588. L. TORTIERE. Considérations sur la diplopie binoculaire. Paris.

- 7589. Samelsohn. Ein neuer Fall von Strabismus convergens concomitans intermitted. Centralbl. f. pract. Augenheilkde. IV. S. 117-119.
- 7590. H. Schmidt-Rimpler. Zeitbestimmungen bezüglich der Fusion kunstlich erweise Doppelbilder. Arch. f. Ophthalm. XXVI. (1.)
- 7591. Bestimmungen der Zeit, welche zur Prismen-Ueberwindung im Interesse im Einfachsehens durch Schielen erforderlich ist. Sitzgs.-B. d. Ges. z. Beford. d. ge-Naturw. z. Marburg. No. 6. August.

- 7592. T. Anderson. A prismatic optometer. Nature. XXIV. S. 618.
- 7593. E. v. Fleischl. Physiologisch-optische Notizen, I. Wiener Sitzungsber, Bd. 83. 3. Abth. 17. März 1881.
- 7594. E. JAVAL. De la vision binoculaire. Ann. d'Oculist. Bd. 85, 5/6. S. 217.
- 7595. J. LE CONTE. Sight, an exposition of the principles of monocular and binocular vision. N. Y. D. Appleton et Comp. 275 S.
- 7596, Rählmann. Ueber die Veränderung der Fusionstendenz bei Veränderung der Blick richtung und über die Augenstellung in den complicirten Secundärstellungen. Bericht über die Wirksamkeit der Univers,-Augenklinik zu Dorpat in dem Zeitraum 1879 bis 1881. S. 24.
- 7597. Oughton. The theory of corresponding points in single vision. Lancet. II. No. 27.
- 7598. Samelsohn. Darstellung eines Kranken zur Illustration der Frage von der Icongruenz der Netzhäute. Dtsch. med. Wochenschr. No. 23.
- 7599. Schwahn. Experimenteller Beitrag zur Lehre von den associirten Zwangsstellusse der Augen. Eckhard's Beitr. z. Physiol. IX. S. 193.
- 7600. C. Schweigere. Klinische Untersuchungen über das Schielen. Berlin, Hirschwald 152 S.

- 7601. A. Högges. Nervenmechanismus der associirten Augenbewegungen. I. Theil: Die Erscheinungen der die Bewegungen des Kopfes und Körpers begleitenden associirten Augenbewegungen bei Säugethieren und beim Menschen. Mitth. der math.-naturw. Classe der ungar. Acad, d. Wissensch. Budapest 1881. Bd. X. No. 18. S. 32. II. Theil: Der Einfluss einzelner Theile des Nervensystems auf die unwillkürlich associirten Augenbewegungen. Ebenda, XI, No. 1. S. 1-100. (Ungarisch.)
- 7602. E. Javal. Strabisme. Nouveau Dictionn. de méd. et de chir. prat. XXXIII. S. 698.
- 7603. SCHNELLER. Beiträge zur Lehre vom Schielen. Arch. f. Ophthalm. XXVIII. 2. S. 97. 7604. W. LE CONTE STEVENS. Notes on physiological optics. V: Vision by the light of the electric spark. Amer. Journ. of Sc. XXIV. Okt. 1883.
- 7605. E. Landolt. Sur l'ophthalmo-dynamomètre, présentation d'un instrument construit pour mesurer la convergence et l'accommodation. Bull, et mêm. de la Sc. franç. d'Ophth.
- 7606. Pr. Smith. A model illustrating conjugate movements of the eyes. Lancet. II. S. 1092.

## 1884.

- 7607. Below. Ueber die Bedingung des dynamischen Gleichgewichts der Augenmuskeln, Westnik ophthalmolog. No. 4 u. 5.
- 7608. BERRY, The determination of the degree of latent and manifest squint in metre angles. - A suggestion. Ophth. Rev. III. No. 33. S. 193.
- 7609. ELLABY. De l'amplitude de convergence. Thèse de Paris,
- 7610. PATTON. Notes on the metre angle. Ophth. Rev. S. 360.
  7611. Ulbich. Der Schact bei Strabismus convergens concomitans. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 45.
- 7612. W. v. Zehender. Ein Vierspiegel-Apparat zur Bestimmung des Convergenzwinkels der Gesichtslinien. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 231. 1885.
- 7613. A. Graefe. Beiträge zur Kenntnifs der bei Entwickelung und Hemmung strabotischer Ablenkungen wirksamen Einflüsse mit besonderer Berücksichtigung des Strabismus hyperopicus und der Asthenopia muscularis. Arch. f. Ophth. XXXII. (2.) S. 223.
- 7614. J. Hirschberg. Ueber Messung des Schielgrades. Centralbl. f. prakt. Augenheilkde. IX.
- 7615. E. LANDOLT. L'amplitude de convergence. Arch. d'ophthalm. S. 97 u. 173. -Bull. et mém. Soc. franç. d'ophthalm. III. S. 105.
- 7616. Ueber die Insufficienz des Convergenzvermögens. Ber. über die 17. Vers. d. ophth. Ges. in Heidelberg. S. 5.
- 7617. G. Sous. Instrument du Dr. Zéhender, pour déterminer l'angle de convergènce des axes visuels. Rev. clin. d'ocul. V. S. 94.
- 7618. STILLING. Ueber die Entstehung des Schielens. Arch. f. Augenheilkde. XV. S. 73. 1886.
- 7619. E. Javal. La théorie de la vision binoculaire élucidée par un cas de strabisme avec vision triple. Ann. d'Oculist. Bd. 95. S. 206. - Bull. et mém. de la soc. franç. d'Ophthalm. IV. S. 33.
- 7620. E. LANDOLT. On insufficiency of the power of convergence. Ophth. Review. S. 185. 1887.
- 7621. Ch. Ladd-Franklin. A method for the experimental determination of the horopter. Americ. Journ. Psychol. I. S. 99.
- J. LE CONTE. On some phenomena of binocular vision. Americ. Journ. of med. sc. New-Haven. S. 97.
- 7623. E Landolt. Uebersichtliche Zusammenstellung der Augenbewegungen im physiologischen und pathologischen Zustande. Deutsch bearbeitet von H. Magnus. Breslau.
- 7624. J. LARMOR. On the form and position of the horopter. Proc. Cambr. VI. S. 60-65. 7625. STÖBER. Pouvoir convergent binoculaire et angle métrique. Semaine médic. No. 39. S. 378.

## 1888.

7626. A. Graefe. Die Thätigkeit der geraden inneren Augenmuskeln bei den associirten Seiten- und den accommodativen Convergenzbewegungen der Augen. Ber. d. 7. intern. Ophthalm.-Congr. zu Heidelberg. S. 30.

E. Javal. Le stéréoscope et le strabisme. Arch. f. 0
 E. Lasdolt. Proposition sur le numérotage des prism
 intern. Ophth. Congr. zu Heidelberg. S. 437.

7629. F. v. Martist. Die Lage der Doppelbilder beim bis Thurg. naturf. Ges. Heft 8. S. 46.

7630. C. REYMOND et J. STILLING. Des rapports de l'accommon l'origine du strabisme. Strafsburg, Tribner.

7631. Ps. Shith. A tape measure for strabismus. Ophthal

7632. Benzlen. Ein Fall von essentieller Convergenzlähmun Zeitschr. No. 7. S. 301.

 7633. Catspo. Notes sur des phénomènes de diplopie d'origine norm. et pathol. S. 749-750.

7634. A. E. Fich. Ueber die Faktoren der Schachsenkonde Aerzte. 1889. XIX. S. 141.

7635, — Ueber die Faktoren der Sehachsenkonvergenz. (1 f. Schweizer Aerzte, XIX. S. 151.

7636. A. Geaefe. Ueber die Einstellung der Augen bei & Schens. Mit 1 Holzschn. Graefe's Arch. f. Ophthalm bis 146.

7637. — Noch einmal "Die Convergenzfactoren". Graefe's Abth. 4. 8. 333—389.

7638. J. H. Hyslop On Some Facts of Binocular Vision.
7639. E. Javal. Sur le rétablissement de la vision binoculai
Rend. de la Soc. de Biol. (9.) I. S. 596-600.

7640. Kalt. Importance de la netteté des images rétinienne vision binoculaire. Compt. Rend. de la soc. de biol. 8 501

7641. E. LANDOLT. Antwort auf Prof. Graefe's Artike. Augen bei Unterbrechung des binocularen Sehens." XXXV. (3.) S. 265-272.

7642. J. VENN. On Some Facts of Binocular Vision. Min 1890.

7643. K. Herschberger. Binoculares Gesichtsfeld Schielende No. 10.

7644. E. A. Jackson, Unit of strength and system for a Rev. No. 104. S. 169.

7645. M. L. JAYS. Mesure de la convergence dans la visio unité de convergence. — Série métrique des prisme d'Ophthalm. No. 9. 8. 522.

7646. L. Kugel. Ueber Exstinction der Netzhautbilder des augigen Schen. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVI

7647. E. LANDOLT. Die rationelle Nummerirung der in der verwendeten Prismen. Arch. f. Augenheilkde. XXII.

7648. LIPPINCOTT. New tests for binocular vision. Americ. No. 8. S. 247.

7649. J. NEUMANN. Beitrag zur conjugirten Ablenkung d krankenhause zu Dresden. Berliner klin. Wochensch

7650. F. PRENTICE. Ein metrisches System zur Bezeichnung Mit einleitenden Bemerkungen von Swan M. Burn XXII. S. 215.

7651. Sachs. Ueber die Ursachen des scheinbaren Nähert höhendistanten Doppelbildern. Nachtrag: Ueber das beim Blicke nach aufwärts und abwärts. Graefes (1.) S. 193-216.

7652, Schneller, Beiträge zur Theorie des Schielens. XXXVI. (3.) S. 138.

7653. Tamagno. Osservazione di paralisi di convergenza. X Italiana. Pisa. — Ann. di Ottalm. XIX.

- 7654. A. Graefe. Ueber Fusionsbewegungen der Augen beim Prismaversuche. Graefe's
- Arch. f. Ophthalm. XXXVII. (1.) S. 243-257.

  7655. R. Greeff. Untersuchungen über binoculares Sehen mit Anwendung des Hering'schen Fallversuches. Zeitschr. f. Psych. III. S. 21.
- 7656. C. Hess. Bemerkung zu dem Aufsatze von Schneller "Beiträge zur Theorie des Schielens". Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVII. (1.) S. 258-260.
   7657. E. JAVAL. De la vision binoculaire dans ses relations avec le strabisme. Heidelb.
- Helmholtz-Festschr. S. 32-41.
- 7658. VAN MILLINGEN. Les anomalies de la convergence. Ann. d'ocul. T. CVI, S. 103. 1892.
- 7659. L. Ferri. Schéma de l'action physiologique des muscles de l'oeil et de la diplopie
- paralytique. Ann. di Ottalmol. XXI.

  7660. Schneller. Zur Lehre von den dem Zusammensehen mit beiden Augen dienenden Bewegungen. Graefe's Arch. f. Ophthalm. Bd. 38. S. 71-117.
- 7661. M. TSCHERNING. La théorie du strabisme de Hansen-Grut. Ann. de la Policl. de Paris.

- 7662. Berry. The innervation of the oculomotor muscles. Ophth. Rev. S. 285.
- 7663. A. B. FRIEDENWALD. Ueber die durch korrigirende Gläser hervorgerufene binoculare Metamorphopsie. Arch. f. Augenheilkde, XXVI. S. 362.
- 7664. GALEZOWSKI. Du diploptomètre et de l'application de cet appareil pour définir la nature et le degré des paralysies oculaires. Progrès méd. No. 11. S. 202.
- 7665. E. Jackson. The rod test with the rotatory variable prism. Ophthalm. Rev. XII. S. 228.
- 7666. Tests for heterophoria and their comparative value. Univ. Med. Mag. Philad. S. 454. - Journ. Amer. med. Assoc. Chicago. XXI. S. 690.
- 7667. F. HILLEBRAND. Die Stabilität der Raumwerthe auf der Netzhaut, Zeitschr. f. Psych. V. S. 1-60.
- 7668. E. Landolt. Tableau synoptique des mouvements des yeux et de leurs anomalies. Paris. 7669. - Uebersichtliche Zusammenstellung der Augenbewegungen im physiologischen und pathologischen Zustande. (Augenärztl. Unterrichtstaf.f. d. akad. u. Selbstunterr. Deutsch herausgegeben von H. Magnus. Heft 3.) Breslau, Kern. 2. Aufl.
- 7670. Pickert. Untersuchungen mittelst des Hering'schen Fallversuches. Inaug. Diss. Göttingen.
- 7671. A. Roth. Die Doppelbilder bei Augenmuskellähmungen in symmetrischer Anordnung. 1 Tafel. Berlin, Hirschwald.
- 7672. S. L. Ziegler. Eine bequeme Prismenskala. Ann. of Ophthalm. and Otol. Juli 1894.
- 7673. SWAN M. BURNETT. The new or dioptrical system of measuring and designating prisms employed in ophthalmic practice. The Refractionist. Boston.
- 7674. E. H. GRUT. Die Schieltheorien. Arch. f. Augenheilkde. XXIX. 2. S. 69-98.
- 7675. J. Hirschberg. Eine Anmerkung über das regelmäßig abwechselnde Schielen. Centralbl.
- f. prakt. Augenheilkde. Juli. S. 193. 7676. W. Schmedt. Ueber relative Fusionsbreite bei Hebung und Senkung der Blickebene. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXIX. (4.) S. 233-256.
- 7677. Stevens. Relation of the function of accommodation to that of convergence. Transact. of the VII. internat. ophthalm. Congress, Edinburgh. S. 266.

## § 32.

## Wettstreit der Sehfelder.

7678. DU TOUR. Mem. de Paris. S. 334.

7679. DU Tour. Pourquoi un objet sur lequel nous fixons les yeux paroit-il unique? Men. des savans étrangers. III.

- 7680. Janin. Mémoires et observations sur l'oeil. Lyon et Paris. S. 39. 1776.
- 7681. Janin. Abhandlung über das Auge und seine Krankheiten. Berlin. S. 38. 1784.
- 7682. J. Elliot. Anfangsgründe derjenigen Theile der Naturlehre, welche mit der Arzeiwissenschaft in Verbindung stehen. Uebers. v. Bertram. Leipzig. 1791.
- 7683. W. C. Wells, Essay upon single vision with two eyes. London. 7684. Mönnich. Untersuchung der Frage, ob man mit beiden Augen zugleich und gleich deutlich sehe. Dtsch. Abh. d. Berl. Acad. 1790-1791. S. 46. 1793.
- 7685. Walther. Von der Einsaugung und Durchkreuzung der Schnerven. Berlin. 1794. Dtsch. Abhandl. d. Berl. Acad. 1793. S. 3. 1799.
- 7686. L. A. v. Arnim. Ueber scheinbare Verdoppelung der Gegenstände für das Auge. Gilbert's Ann. III. S. 256.
- 7687. CH. N. A. HALDAT DU LYS. Sur la double vision. Journ. de phys. LXIII. 8. 387.
- 7688. ACKERMANN und HERHOLT. Sieht der Mensch mit einem Auge allein oder mit beiden zugleich? Kopenhagen.
- 1826. 7689. J. Müller. Beiträge zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinns. Leipzig. 8. 191-194.

- 7690. A. W. Volkmann. Neue Beiträge zur Physiologie des Gesichts. Leipzig. S. 97-99. 1838.
- 7691. C. WHEATSTONE. Contributions to the physiology of vision. Philos. Trans. IL. S. 386—387.
- 7692. Völckers. Ueber Farbenmischung in beiden Augen. J. Müller's Arch. f. Anat 1 Physiol. S. 61 u. 63.
- 7693. A. W. Volkmann. Ueber die Empfindung, welche entsteht, wenn verschiedenfarbige Lichtstrahlen auf identische Netzhautstellen fallen. Müller's Arch. S. 373.
- 1841. 7694. H. W. Dove. Monatsber. d. Berl, Acad. S. 251. 1846.
- 7695, A. Seebeck. Beiträge zur Physiologie des Gehör- und Gesichtssinns. Pogg. Ann. LXVIII. S. 449.
- 7696. E. Harless. Physiologische Beobachtung und Experiment. Nürnberg. S. 45. 1849.
- 7697. FOUCAULT et REGNAULT. Note sur quelques phénomènes de la vision au moyen des deux yeux. Compt. Rend. XXVIII. S. 78. Philos. Mag. XXXIV. S. 269. Inst. XVII. No. 783.
- 7698. DE HALDAT. Optique oculaire. Nancy. Arch. de sc. physiol. et nat. XII. S. 45. Inst. XVII. No. 786. S. 29

- 7699. H. W. Dove. Ueber die Ursache des Glanzes und der Irradiation, abgeleitet aus chromatischen Versuchen mit dem Stereoskop. Pogg. Ann. LXXXIII. S. 169. Berl. Monatsber. 1851. S. 252. Philos. Mag. (4.) IV. S. 241. Arch. d. sc. phys. et. nat. XXI. S. 209. Inst. No. 991. S. 421.
- Ueber das Binocularsehen prismatischer Farben und eine neue stereoskopische Methode. Pogg. Ann. LXXX. S. 446. Berl. Monatsber. S. 152. Arch. des sc. phys.
- et natur. XIX. S. 219. 1701. H. MEYER. Ueber einen optischen Versuch. Wien. Ber. VII. S. 454. Arch. d. sc. phys. et nat. XIX. S. 138.
- 1852. 7702. D. Brewster. Examination of Dove's theory of lustre. Athenäum, S. 1041. Cosmos. I. S. 577-578. Sill. Journ. (2.) XV. S. 125.
- 7703. H. Welker. Ueber Irradiation und einige andere Erscheinungen des Sehens. Gießen. S. 107.
- 7704. E. Brücke. Ueber die Wirkung complementär gefärbter Gläser beim binoculären Schen. Wien. Ber. XI. S. 213-216. - Pogg. Ann. XC. S. 606-609. 1854.
- 7705. F. Burckhardt. Ueber Binocularschen. Verh. d. naturf. Ges. in Basel. I. S. 123-154.
- 7706. Zur Irradiation. Verh. d. naturf. Ges. in Basel. I. S. 154-157. 7707. J. J. Oppel. Ueber die Entstehung des Glanzes bei zweifarbigen, insbesondere bei schwarzen und weißen stereoskopischen Bildern. Jahresber. d. Frankf. Ver. 1853 bis 54. S. 52-55. und 1854-55. S. 33-37.
- 7708. D. Brewster. On the binocular vision of surfaces of different colours. Athenäum.
- S. 1120. Inst. S. 375. Rep. of Brit. Assoc. 2. S. 9. 7709, H. W. Dove. Ueber die von ihm gegebene Erklärung des Glanzes. Berl. Monatsber.
- S. 691-694. Inst. 1856. S. 118-119. 1856.
- 7710. H. Helmholtz. Ueber die Erklärung der stereoskopischen Erscheinung des Glanzes. Verh. d. naturhist. Ver. d. Rheinlande. S. XXXVIII-XL.
- 7711. H. Meyer. Ueber den Einflus der Aufmerksamkeit auf die Bildung des Gesichtsfeldes überhaupt und die Bildung des gemeinschaftlichen Gesichtsfeldes beider Augen im Besonderen. Arch. f. Ophthalm. II. 2. S. 77-92. 1857.
- 7712. H. W. Dove. Ueber Binocularschen durch verschieden gefärbte Gläser. Berl. Monatsber. S. 208-211. - Pogg. Ann. Cl. S. 147-151.
- 7713. J. J. Oppel. Bemerkungen zur Stereoskopie und insbesondere zur Erklärung des Glanzes zweifarbiger Bilder. Pogg. Ann. Bd. 100. S. 462.
- 7714. A. PAALZOW. Ueber subjective Farben und die Entstehung des Glanzes. Berl. Monatsber.
- 1858. 7715. J. Dingle. On a new law of binocular vision. Athenaum. II. S. 458.
- 7716. J. J. Oppel. Ueber das "Glitzern", eine eigenthümliche Art des Glanzes und die stereoskopische Nachahmung desselben. Jahresber. d. Frankf. Ver. 1856-1857. S. 56-62,
- 7717. P. L. Panum. Physiologische Untersuchungen über das Sehen mit zwei Augen. Kiel. S. 38--42.
- 7718. G. TH. FECHNER. Ueber einige Verhältnisse des binocularen Sehens. Ber. d. sächs. Ges. d. Wiss. VII. S. 337-564.
- 7719, F. Zöllner. Ueber eine neue Beziehung der Retina zu den Bewegungen der Iris. Pogg. Ann. CXI. S. 481-499, 660. 7720. H. W. Dove. Optische Notizen. Pogg. Ann. CX. S. 286-288.
- 7721. Rogers. On our inability from the retinal impression alone to determine which retina is impressed. Proc. of the Amer. Assoc. S. 192. 1861.
- 7722. E. BRÜCKE. Ueber den Metallglanz. Wien. Ber. XLIII. (2.) S. 177-192.
- 7723. D. Brewster. On binocular lustre. Athenaum. 2. S. 411. Rep. of Brit. Assoc. 2. S. 29-31.

7724. O. N. Roop. Upon some experiments connected with Dove's theory of lastre. Sill. Journ. (2.) XXXI. S. 339-345. Philos. Mag. (4.) XXII. S. 38-45.

7725. H. W. Dove. Ueber den Glanz. Berl. Monatsber. S. 522-525.

Weber Binocularschen und subjective Farben. Pogg. Ann. Bd. 114. S. 165-168.
 P. L. Panum. Ueber die einheitliche Verschmelzung verschiedenartiger Netzhauteindrücke beim Sehen mit zwei Augen. Reichert's und Du Bois-Reymond's Arch f. Anat. und Physiol. S. 63-227.

1862.

- 7728. W. Wundt. Ueber die Entstehung des Glanzes. Pogg. Ann. CXVI. S. 627-631. 7729. O. N. Rood. On some stereoscopic experiments. Silliman Journ. (2.) XXXIV. S. 199-202.
- 7730. G. TH. FECHNER. Ueber den seitlichen Fenster- und Kerzenversuch. Leipziger Ber. S. 27-56.
- 7731. W. Wundt. Beiträge zur Theorie der Sinneswahrnehmung. Leipzig und Heidelberg. S. 299-375.

1864.

- 7732, E. Hering. Beiträge zur Physiologie. 5. Heft. Leipzig. S. 312-316.
- 7733. E. JAVAL. De la neutralisation dans l'acte de la vision. Ann. d'Oculist. LIV. S. 5-16.
- 7734. W. v. Bezold. Ueber binoculares Schen. Zeitschr. f. Biol. I. S. 237-262.
- 7735. O. N. Rood. On the combination which takes place when light of different tints a presented to te right and left eye. Sill. Journ. (2.) XXXIX. S. 254-259.
- 7736. Description of a simple apparatus for producing lustre without the use of lustrous surfaces or of the stereoscope. Sill. Journ. (2.) XXXIX. S. 260.
- 7737. W. v. Bezold. Ueber binoculares Schen. (Nachtrag.) Zeitschr. f. Biol. II. 8.178 bis 188.

7738. W. v. Bezold. Ueber binoculares Schen. Pogg. Ann. Bd. 130. S. 424-433.

7739. M. Woinow. Ueber den Wettstreit der Sehfelder. Arch. f. Ophthalm. XVI. (l.)
S. 194-199.

1871.

- 7740. TH. WARD. Optical Phenomenon. Nature. IV. S. 68.
- 7741. W. v. Bezold. Ueber binoculare Farbenmischung. Pogg. Ann. Jubelband. S. 585-590.
- 7742. W. Schön und A. Mosso. Eine Beobachtung, betreffend den Wettstreit der Schfelder.
  Arch. f. Ophthalm. XX. (2.) S. 269.
  1875.
- 7743. W. Dobrowolsky. Ueber binoculare Farbenmischung. Pflüger's Arch. X. 8, 56-61. 7744. S. Exner. Experimentelle Untersuchung der einfachsten psychischen Prozesse IV. Abh.: Die Empfindungszonen des Sehnervenapparates. Pflüger's Arch. 11.
- 8. 581-602. 7745. W. Schön. Zum Wettstreit der Schfelder. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. XIII. S. 356-358.

1876.

7746. NIPHER. Optical experiments. Nature. XIV. S. 308.

1877.

- 7747. A. CHODIN. Ueber die Abhängigkeit der Farbenempfindungen von der Lichtstärke Preyer's Samml. Physiol. Abhandl. Erste Reihe. 7. Heft. Jena, Dufft. S. 44-65. 1879.
- 7748. KLEINER, Physiologisch-optische Beobachtungen. III. Wettstreit der Schfelder. Pflüger's Arch. XVIII. S. 542-573. 1882.
- 7749. J. GORHAM. On the blending of colours by the sole agency of the sensorium. Brain IV. S. 467.

1889

7750. D. AXENFELD Notes physiologiques. (Un phénomène de contraste binoculaire.) Ard Ital. de Biol. XII. S. 28.

7751. A. CHATTEAT. Sur la fusion des semations chromatiques perçues isolement per charm des deux year. Compt. Rend. CXIII. S. 35%—362. — Progr. med. No. SS. - Sur la thierie de l'antagonisme des champs risuels. Compt. Rend. Bd. 113. Хот. 15. S. 439—442

## § 33.

## Kritik der Theorien.

Hasichtlich weiterer Litterstur maß auf die Zassammanstellungen in de en Werken verwissen werden: ferner ist die Litterstur von § 35 an ben

1822

7753. H. ERFESSECE. Ueber das Becht-Schen trots des umgehehrten Schhildes auf der Betina. 1846.

7754. Tu. Warrz Grundlegung der Psychologie. Hamburg. 1849.

7755. Tu. Watrz. Lehrbuch der Psychologie als Naturwissenschaft. Braunschweig. 1852.

7756. H. Lorzz. Medicinische Psychologie. Leipzig.

1854.

7757. G. Minneyen. Beiträge nur Physiologie des Schorgans. 1854. 1855.

7758. A. Bars. The senses and the intellect.

7759. H. HELMBOLTZ. Ueber des Sehen des Menschen. Ein populär wissenschaftlicher Vortrag. Leipzig, L. Voss.

7760. H. SPESCER. Principles of psychology. London. 2 Vol. 1858.

776L. C. G. P. LASGESHAUS. Quid sit, quod objecta, inversa in retina imagine. sensu recta percipiantur, disseritur.

7762. P. L. PANUN. L'eber das Sehen mit zwei Angen. Kiel. 1859.

7763. A. Kurkautt. Untersuchungen über das Soelenleben des neugeborenen Menschen, 1764. Überkung. Zur Theorie der Richtung des Sehens. Honle u. Pfeuster's Zeitschr. f. rat. Med. 3. R. Bd. 5. S. 274.

7765. G. Th. Fechyen. Elemente der Psychophysik. 2 Bde. Leipzig. **1861.** 

7766. Connellus. Die Theorie des Sehens und räumlichen Vorstellens vom physikalischen. physiologischen und psychologischen Standpunkt. Halle. 1767. A. NAGEL. Das Sehen mit zues Augen und die Lehre von den identischen Netz-

hautstellen. Leipzig u. Heidelberg.

7768. W. Wundt. Beiträge zur Theorie der Sinneswahrnehmung. Leipzig u. Heidelberg. 1863.

7769. A. CLASSEN. Das Schlussverfahren des Schactes. Rostock.

7770. ABBOT. Light and touch.

7771. A. BAIN. The senses and the intellect. 2. ed.

7772. CORNELIUS. Zur Theorie des Sehens. Halle.

7773. A. Fick. Lehrbuch der Anatomie und Physiologie der Sinnesorgane. Lahr. Heft 2. 7774. W. Wundt. Vorlesungen über Menschen- und Thierseele. Leipzig, Voss. 2 Bde.

1866.

- 7775. H. Scheffler, Die Gesetze des räumlichen Sehens (als Supplement zu: "Die physilogische Optik"). Braunschweig. 1867.
- 7776. A. CLASSEN. Ueber die räumliche Form der Gesichtsempfindung. Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. XXXVIII. S. 91 u. 441.

7777. A. BAIN. The senses and the intellect. 3 edition. London,

7778. J. BAUMANN. Die Lehre von Raum, Zeit und Mathematik in der neueren Philosophie. 2 Bde.

7779. S. Rowley. An new theory of vision. Phil. Mag. (4.) XXXVI. S. 192-206.

- 7780. F. C. Donders, Over aangeboren en verkregen associatie. Onderz. in h. Phys. Lab. te Utrecht. Tw. R. III. S. 145. — Nederl. Arch. v. Genees en Natuurk. S. 247-256. Bijbladen 11 de Verslag, Gasthuis v. Ooglijders. S. 80-89.
- 7781. A. Verstraete. Note sur la question de savoir de quelle manière nous acquérons par la vue la connaissance des corps. Bull, de Brux. XXXII. 2. S. 155.
- 7782. F. C. Donders. Ueber angeborene und erworbene Association. Arch. f. Ophthalm. XVIII. (2.) S. 158.

7783. A. CLASSEN. Durch welche Hülfsmittel orientiren wir uns über den Ort der geschessen. Dinge? Arch. f. Ophthalm. XIX. (3.) S. 53-87.

7784, Kramer. Ueber die Entstehung der räumlichen Tiefenwahrnehmung. Progr. d. Gymnas, zu Schleusingen. 1872-73.

7785. C. Stumpf. Ueber den psychologischen Ursprung der Raumvorstellung. Leipzig. 1874.

7786. v. Hanner. Die Tiefenempfindung als Coordinatenverwandlung. Prager Vierteljahrschr. Bd. 123. S. 23-32.

7787. J. JACOBSON. Die Hasner'sche Theorie der Rückconstruction. Arch. f. Ophthalm. XX. (2.) S. 71.

1875.

- 7788. G. Guéroult. La notion d'espace et les conditions nécessaires à sa production. Rev. Scient. XV. S. 986—989.
- 7789. v. Hasner. Zur Theorie der Schempfindung. Arch. f. Ophthalm. XXI. (1.) 8.43 bis 46.

7790. O. LIEBMANN. Zur Analysis der Wirklichkeit. Strafsburg.

7791. Oger. La vérité sur le redressement des images. Mondes. (2). XXXVIII. S. 159-164.

7792. A. CLASSEN. Physiologie des Gesichtssinnes, zum ersten Mal begründet auf Kanti Theorie der Erfahrung. Braunschweig.

7793. J. Delboeuf. La Psychologie comme science naturelle, son présent et son acemi. Brüssel, Muquardt. 111 S.

7794. C. Ueberhorst. Die Entstehung der Gesichtswahrnehmung. Versuch der Anflösung des Problems der physiologischen Psychologie. Göttingen.

1878.

- 7795. A. Krause. Kant und Helmholtz über den Ursprung und die Bedeutung der Raumanschauung und der geometrischen Axiome. Lahr, Schauenburg. 94 S.
- 7796. J. Sully. The Question of Visual Perception in Germany. Mind. IX. S. 1-24.

1879.

7797. A. CLASSEN. Wie orientiren wir uns im Raum durch den Gesichtssinn? Preyer's Samml

physiol. Abhandl. 2. Reihe. Heft 5. Jena.

7798. E. Herrig. Der Raumsinn und die Bewegungen des Auges. Handb. d. Physiol Herausgeg. v. L. Hermann. III. 1. S. 343-601.

1880.

7799. O. LIEBMANN. Zur Analysis der Wirklichkeit. 2. Aufl. Strafsburg.

- 7800. H. Schmidt-Rimples. Zur empiristischen Theorie des Sehens. Sitzge.-Ber. d., naturwiss. Ges. in Marburg. S. 41.
- 7801. Fr. Schultze. Philosophie der Naturwissenschaft. 2 Theile. Leipzig. 1882.
- 7802. H. Schmidt-Rimples. Zur empiristischen Theorie des Schens. Neurol. Centralbl. 1. 8, 59.

### 1888.

- 7803. TH. LIPPS. Grundthatsachen des Seelenlebens. Bonn. 708 S. 1885.
- B. Kerr. Ueber Anschauung und ihre psychische Verarbeitung. Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos. XI. S. 433—493.
- 7805. TH. LIPPS. Psychologische Studien. (1. Der Raum der Gesichtswahrnehmung.) Heidelberg, Weiss. 161 S.
- B. Kerey. Ueber Anschauung und ihre psychische Verarbeitung. Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos. X. S. 419-467.
- 7807. E. MACH. Beiträge zur Analyse der Empfindungen. Jena, Fischer. 168 S. 1887.
- 7808, B. Keret. Ueber Anschauung und ihre psychische Verarbeitung. Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos. XI. S. 53-116, 249-307.

### 1888.

- 7809. CH, DUNAN. L'espace visuelle et l'espace tactile. Rev. philos. XIII, 2. S. 134,
- 7810. J. H. Hyslop. On Wundt's theory of psychic synthesis in vision. Mind. XIII. 8, 499.
- 7811. L. DE LA RIVE. Sur la composition des sensations et la formation de la notion de 'espace. Basel. H. Gevre.
- 7812. A. CLASSEN. Physiologie des Gesichtssinnes, zum ersten Mal begründet auf Kant's Theorie der Erfahrung. Braunschweig, Vieweg.
- B. Kerr. Ueber Anschauung und ihre psychische Verarbeitung. Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos. XIII. 8. 71—124, 392—419.
- 7814. L. DE LA RIVE. Sur la génèse de la notion d'espace. Rev. philos. XIV. Jahrg. Bd. 27. S. 452—462. Rep. britt. assoc. 1888. S. 585.

## 1890.

- 7815. W. JAMES. The principles of psychology. London.
- 7816. B. Kerr. Ueber Anchauung und ihre psychische Verarbeitung. Vierteljahrsschr f. wiss. Philos. XIV. S. 317-353.
- 7817. A. Köpcke. Ueber empirische und idealisirende Raumauffassung. Progr. Altona Ottensen. 10 8.
- 7818. H. Spencer. Our Space-Consciousness: A. Reply. Mind. XV. S. 305-324.

- 7819. C. S. CORNELIUS. Zur Theorie des räumlichen Vorstellens mit Rücksicht auf eine Nachbildlokalisation. Zeitschr. f. Psychol. II. S. 64—179.
- 7820. E. L. Fischer. Theorie der Gesichtswahrnehmung. Mainz, Kirchheim 392 8.
- 7821. J. H. Hyslop. Helmholtz' theory of space-perception. Mind. XVI. S. 54-79.
- 7822. B. KERRY. Ueber Anschauung und ihre psychische Verarbeitung. Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos. XV. S. 127—167.
- 7823. H. Munk. Schsphäre und Raumvorstellungen. Intern. Beitr. z. wissensch. Med. (Virchow-Festschr.). Bd. I. S. 355-366. Berlin, Hirschwald.
- 7824. J. ONANOFF. Origine de la vision droite. Compt. Rend. de la Soc. de Biol. (9), III. 12. S. 233—236.
- 7825. Rudzki. Ueber ein angeborenes Gefühl der Cardinalrichtungen des Horizonts. Biol. Centralbl. XI. No. 2. S. 63.
- 7826. A. FARGES. La critique de Kant sur l'espace et le temps. Ann. de Philos. Chrét (N. S.) Bd. 26, 5. S. 456-475.
- 7827. G. Hieth. Das plastische Sehen als Rindenzwang. München. G. Hirth's Verlag. 80 S. m. 50 Textillustr. u. 34 Taf. m. stereoskop. Abbild.

- 7828. TH. LIPPS. Die Raumanschauungen und die Augenbewegungen. Zeitschr. f. P
- III. S. 123—171.

  7829. A. Stöhr. Zur nativistischen Behandlung des Tiefensehens. Wien, Deuticke.

  7830. W. Wundt. Vorlesungen über die Menschen- und Thierseele. 2. Aufl. Hambu Leipzig. 1898.
- 7831. M. GLOSSNER. Die Theorie der Gesichtswahrnehmung und der kritische Re E. L. Fischer's. Jahrb. f. Philos. u. specul. Theol. VII. S. 326-344. 1894.
- 7832. J. H. Hyslop. Experiments in space perception. Psychol. Rev. I. 3. S. 25' 7833. J. Krassnig. Die Zeit- und Raumvorstellung, eine psychologische Studie. Nikolsburg. 39 S.

# Autorenregister zur Litteraturübersicht.

Anonym erschienene Abhandlungen sind mit den Anfangsworten ihres Titels in die alphabetische Reihenfolge eingeserdnet.

**A** 

A., A. 5865. Abadie 778. 6784. Abbe, E. 1126. 1375. Abbot, C. C. 4151. Abbot, T. R. 5801. Abbott 3797, 7770. Abercrombi, Adams, Ord, Nettleship 2704. Abney, W. de W. 4886. 4887. 4888. 4908. 5536. **5549. 5655.** .6500. Abney, W. de W. u. Festing, E. R. 4897. 5641. 5642. 5651, 5652, 5663, Ackermann u. Herholt 7688. Ackroyd, F. J. C. 715. 6544. Adams, G. 1510. 5884, siehe auch Abercrombi. Adams, J. E. 835. Adamück, E. 483. 1591. 1994. 2277. 2278. 2279. 2285. 2305. 6693. 6694. Adamück, E. u. Woinow, M. 1674. 2286. 6195. Adda 2202. Addario, C. 6566. 6568. Adeneamer, Th. 426. Aderholt, A. 3916. Adler, H. 3464. 3465. 5146. Aeby, Ch. 1663. Aepinus 2729. 6093. 6332. Aglave, E. 3288. Agnew 8024. Aguilonius (oder d'Aguilon), F. 8. 5712. 5818. 6077. 7205. 7441. Ahlström, G. 657.

Ahrens, A. 7093. Ahrens, R. u. A. 1706. Aimé 5866. Aimée 2416. Airy, G. B. 2417. 2568. 2699, 3942. Aitken, J. 746. 4025. 4379. 4390, 4513, 5098, 5122, 6227, 6438, 7045, Albers, J. A. 316. 2166. Albert, E. 4655. 5447. Albertoni, P. 3313. 3540. Albertotti, 528. 570. 601. 1436, 1437 1626, 2115. 2976. 4169. 4845. 5685. 6943., siehe auch Tartuferi, F. Albini 704. 1057. 3692. 3697. 3719. 3754, 3776. 3789. 4990. 4991. Albrand, W. 3825. Albrecht, J. 1838. 1955. d'Alembert 2372. 6986. Alhazen 5816. 6075. 7108. Alix 4936. 7068. Allen, G. 4049. 4072, 4073. 4104. 4143. d'Almeida, J. C. 5923. 7276. Almquist 4074. 4075. Almquist u. Magnus 4105. Alt, A. 80. Altmann, R. 1127. 1128. Amadei 1956. Amat, C. 2125. Amici 3625. Amick, W. B. 4764. Ammon, F. A. 837.

Anaglino 154.

Anagnostakis 2837. Ancke, B. 7401. Anderson, H. K., siehe Langley, J. N. Anderson, J. 239. Anderson, T. 2531. 7592. Anderson, W. W. 7404. Andogsky, N. u. Dolganow, W. 2665. André 5805, 5806, 5807; siehe auch Wolf. André u. Angot 5811. Andrée 4050. 4106. Andrews, E. A. 416. Aneshäusel 5028. Angelucci, A. 155. 174. 240. 304. 907. 908. 1910. 2315. 2550. 2707. 2708. 3551. 3558, 3574, 3575, 3584, 3585. 3593. 3601. 3605. 3606. 4177. 4898. 4921. 4945. 4950. 4951. Angelucci, A. u. Aubert 2316. Angiers, siehe Langlois. Angot, siehe André. Annuske 4402. Antonelli, A. 1095. 1490. 3118. 3236. Antonow 4076. Appia 2746. 3284. Aquapendente, F. 1. 7. Arago 5391. 5747. 5786. Araldi 6993. Archer, Ch. 2254. Arcoleo 3607. d'Arcy 5835. Argilagos 2864. 2867. Argyropulos 708. Aristoteles 3846.

Arlt, F. 472, 679, 694, 1938. Armaignac, H. 1755. 2947. 3709. 5643. 6945. Arminski, J. 1865. 2030. 2066. Armstrong, S. T. 5376. Arndt 227. Arnim, L. A. v. 7686. Arnold, F. 30, 2187. d'Arsonval 3386. Artha, siehe Hasner. Asher, J. 2093. Aub 6695. Aubert, H. 47. 66. 562. 620. 2347. 3349. 4343- 5395. 5397. 5572. 5622. 5677. 5787, 5986, 6166, 6168, 6170. 6173. 6417. 6668. 6889. 6910. 7017. 7071. 7079, 7083, 7089, 7418, 7526; siehe auch Angelucci. Aubert, H. u. Förster 3427. 3640. 6892. Auerbach, F. 6975. Augstein 4727. August, F. 7145. 7296. 7490. Auscher, E., siehe Déjerine, J. Austin, H. W. 5344. Ayres u. Kühne 3503. Ayres, C. 2321. Ayres, S. E. 6549. Ayres, W. C. 3526. 3541. 3552. 3553; siehe auch Kühne, W. Axenfeld, A. 6628. Axenfeld, D. 823. 1494. 1549. 1777. 1809. 2710. 3602. 6485, 6488, 7084, 7750, Axenfeld, T. 1866. 2723.

#### F

Baader, E. G. 6061. Baas, K. L. 2083. 5266. Babinet 6401. Babo, L. v. 7306. Babuchin 1016. Bacaloglo, E. 6905. Bachmeister, A. 4380. Backhouse, T. W. 2701. 2776. 4812. 7391. Baco, R. 7104. Bacon, W. T. 5350. Badal 812. 813. 814. 1233. 1240. 1408. 1537. 1538. 1539. 1541. 1596. 1597. 1604. 1743. 1747. 1748. 1756, 1895, 1899, 1908, 2777. 2932. 3693. 3720. 3826. 5050. 6935.

Baehr, G. F. W. 6696, 6697. 6706. Bähr, J. K. 3920. Baer, N. A. 2014. Baer, O. 1438. Bäuerlein 2300. Bagot 1491. Bahr 2249. 7503. Baily, W. 4909. Bain, A. 7758. 7771. 7777. Bajardi, P. 608. 621. 622. 796. 2612; siehe auch Reymond. Baker, A. R. 1792, 3174, 3192. Bakowa, M. 4342. Ballu 4023. Bannister 4610. Baquis, E. 1342. 6574. Baratoux 3308 Bardelli, L. 3244. Baroffio, D. F. 2968. Barr, E. 3261. Barrat, H. P. 2711. Barret, J. W. 964. 1545. 2331; siehe auch Morton und auch Lang, W. Bartels, C. M. N. 31, 1164. 6874. 6998; siehe auch Schulz. Barthélemy 1862. Bartlett, E. W., 4609. 5351. Bartoli, A. 6924. Basevi, V. 3449, 4993, 5518, 5529, 7419, Batten, R. D. 2067. Batut 4514. Baudrimont 2432. Bauer 506. Baumann, J., 7778. Baumeister 2977. Baumgartner, A. v. 4324. Baumont, W. M. 5294. Baxt 5964. Bayer 2969, 4656 5448. Beaudouin, M. 403. Beaumont 3222. Beaunis, H. und Binet, A. 3320. Beauregard, M. H. 3527, 3542. Beccaria 623. 644. Bechterew, W. v. 142.143.144. 145. 146. 156. 157. 198. 213, 241, 255, 737, 758, 940. 6792. Beck, siehe Smith. Beck, J. 7287. 7290. Becker 3814. 3815. Becker, G. 3730. Becker, J. K. 6196, 6433. 6540.

Bernardy, N. 3559. Bernheimer, S. 963. Bernouilli, D. 3398. Bernstein, J. 58. 64. 81. 1222. Berry 1710. 2031. 3779. 3827. 4515. 4865. 4866. 5449. 5487. 5488. 7420. 7608. 7662; siehe auch Carter. R. B. Bert, P. 4038. 4453. Bert, S. 4441. Berthold, E. 2889. 2925. 3576, 6552, 6679. Bertier, T. 4442. Bertillon, A. 748. Bertin 1366. Bertin-Sans, E. 1957. Bertin-Sans, H. 645, 1385. 1643. 1950. Bertkau, Ph. 367. Bertrand 1546. Beselin, O. 1690. Besio 2214. Bessel 1107. 5760. Besser, L. 84. Bettremieux 2594 Bezold, W. v. 2394. 2395. 2396. 2397. 2696. 2697. 2698. 3978. 4294. 4403. 4443. 4444. 4765. 4813. 5011. 5976. 6944. 7177. 7313. 7314. 7320. 7326. 7519. 7529. 7571. 7734. 7737. 7738. 7741. Biagi, G. 984. Bianchi 159 . Bibart 6615. Bickart, E. 5137. Bickerton 4728, 4792, 4793, 4814. 4867, 4899. 5128, 5198. 5377. Bidloo, G. 315, 2141. Bidwell, S. 6259, 6260, 6317. Bielefeld, J. 7385. Biesinger, 1687, 6776. Bigelow, H. R. 3543. Binet, A. 3321; siehe auch Beaunis, H. Binet u. Philippe 3322. Biot 5746. Birgham 4126. Birnbacher 3613. Bischoff, J. 1511. Bissell, E. J. 631. Bitzos, G. 1814. 3237. 3245. Bizio, B. 6395. 6396. Bjeloff 6793. 6796. Bjerrum, J. 1476. 1480. 1846. 1926. 2364. 3119. 3731. Bostwick, A. E. 3781. 7200.

3746. 4611. 5457. 5462. 5489. 5537. 5699. Blackie 4051. Blake, L. J. u. Franklin, W. S. 4170. Blanch, A. J. 2573. Blaschko, H. 116, 5308. Blessig, R. 848. Bleuler, E. u. Lehmann, K. 3285. Bliss, T. F. 7425. Blix, M. 516, 523, 529, 1423. 6307. Bloch, A. M. 6013. 6015. 6023. 6029. 6030. 6031. 6032. 6033. 6046. Blondel, M. 7186, 7189. Blümner, H. 4176. Buas, F. 5439. 5450, 5451. 5452. 5453. 6008. Boblin, A. 7274. Bock, A. 2069. Bock, E. 3228. Boé, F. 749. Boedeker, J. 572. Boehm 2597, 5116, 6987, Boens, H. 7008. Boerhave 2150, 5828. Boerma, D. u. Walther, K. 3828. Böttcher 1223. 3659. 6683. 7321, 7322, 7359, 7533, Böttiger 4032. Bohn, C. 3975, 4350, 5584. Bois-Reymond, C. du 609. 824, 921, 1439, 1645, 2621, 3138. 3721. 3780. 7426. Bois-Reymond, E. du 3380. Bois-Reymond, P. du siehe Fick, A. Bokowa, M. 6172. Boll, F. 329. 3461. 3467. 3468. 3469. 3554. 4052. 4940. Bongers, P. 3073. Bonnet 2200. Bono, G. B. 85, 1951, 1963. 2551, 4152, 5363, Bono, de 256. Bordier, H. 1349, 1817, 3836, Borel, G. 1204. Borgmann, H. 1935 Borteling, L. A. 1784. Borthen, L. 3088. 3089. 3090. 3100. 4729. 5356, 6621. Borysiekiewicz, M. 942. 969. 989. 990. 991. Boss, S. 610. Bosscha, H. P. 6318.

Botto, M. 3450. 3451. Botzenhart 6513, 6514. Bouchard 2310. Bouchardt 3528. Bouchut 2890. Bouguer, P. 5386, 6329, 7123, Bourdon, B. 7190. Bourgeois 3905, 6363. Bourgeois u. Tscherning 573. Bouveret, L. 214. Bowditch, H. P. 86. Bowditch u. Hall, G. S. Bowditch u. Souchard 90. Bowman, W. 448, 1005. 1047. Boyle 3857. 5821. Brabock, E. 5029. Brachet u. Gsell, E. 5244. Brackmeyer, G. 5248. Braham, P. 1881. Brahe, T. 5706. Brailey, 726. 2524. 3732, 4612. Brandes 3907, 5752, 6361. Braun 6429. Braun, G. 857. 3430. Brauneck, siehe v. Kries, J. Brauneck, J. C. 1928. Brauns, A. E. 1937. Braunschweig, P. 1489. Braunstein, E. P. 797, 803. Bravais, V. 3455, 6829. Brecht 2926. Breda, van 5782. 6160. Breguet, siehe Richet. Brentano, F. 5408. 6967. Breton, 1187. 2246. 5412, 5472. 5497. 7033. Breuer, J. 6733. Brewer, J. P. 3933. Brewin 4092. Brewster, D. 29. 461. 1008. 1013, 1360, 1362, 2178, 2419, 2734, 2740, 2743, 3337. 3406. 3417. 3939. 3940, 3943, 3945. 3947. 3950. 4251. 4257. 5761. 5924. 5932. 6119. 5891. 6122. 6123, 6124, 6134. 6137. 6371. 6503. 6516. 6585. 6536. 6915. 6529. 7005. 7135. 7146. 7215. 7223. 7224. 7225. 7217. 7246. 7247. 7248. 7460. 7475. 7477. 7525. 7466. 7702. 7708. 7723. Brewster, D. u. Wheatstone, C. 7268.

Briale, J. de 3298. Bribosia 4516, 6968, Brieder, H. de 1666. Briesewitz, G. 4391. Briggs, G. 6. Briggs, W. E. 2317. Brigidi u. Tafani 3544. Brill, N. E. 130, 131, 4657. Brische, J. 4338. Brissaud 296. Brockmann, H. 1135. Brodhun, E. 3995, 4005, 4823. 4830. 4910. 5550. 5648; siehe auch König, A.; siehe auch Lummer, O. Bronner 4288, 5159. Brothers, A. 7069. Brown, siehe Thompson. Brown, H. F. u. Herou, J. 4517. Brown, J. A. 3675. Brown, S. 229. Brown-Séquard 6062. Browne 1995, 2933, 2995. 4794. Browning, W. 6788. Brubaker, A. P., siehe Chapman, H. C. Brücke 40. 447, 469, 1004 1042. 1044. 1046. 1196. 2210. 2502. 2814. 2815. 2818. 3147. 3951. 3952. 4207. 4211. 4291, 4318. 4613. 5429 4468. 4518. 5440. 5593. 5602, 5660, 5935. 6152. 6174. 6390 6424. 7042. 7170. 7213. 7278. 7293. 7457. 7704. 7722. Bruns, L. 930. 952. Brunschwig 2713. Buccola 7061. Buccola u. Uffreduzi, B. 6016. Buch 2996. Bucklin, C. N. 4572. Buckton, G.B., siehe Rayleigh. Budde, E. 7067. Budge, J. 671. 3423. 6890. Buechtemann, G. 7018. Buff, H. 5901. Buffon, G. de 2148. 6088. 6326, 6387. Bull, Ch. St. 289. Bull, G. J. 1798. Bull, O. 2613. 2622. 2652. 2721. 4614. 4697. 4730. 4766. 5000. 5003. 5051. 5052, 5072, 5168, 5441. 5629, 6003, Bumstead, S. J. 2466. 6838.

Bunge, P. 160. 1440. Burbo, B. 646. Burchardt, M. 1749. 1750. 1751. 2997. 2998. 3027. 3660. 3664. 3668. 3733. 3829. Burckhardt 7421. Burckhardt, F. 4278, 4351, 5778, 5781, 5954, 6177. 6178. 6419. 6428. 6425. 7159. 7243. 7468. 7500. 7705. 7706. Burckhardt, H. und Faber, C. 5955. Burdach, F. 943. Burgl, M. 1765. Burmester 7393. Burnett, J. S. 4658. Burnett, S. M. 161, 178, 590, 624, 647, 1136, 1335. 1804. 1912. 1913. 1942. 2552. 2553. 2574. 2595. 2596. 2614. 2642. 3011. 3028. 3061. 3203. 3223. 3238. 4615. 4731. 4732. 4733. 4767, 4952. 5329, 7650. 7673. Burow, A. 35. 1171. 1662. 1727. 1730. 1724. 1725. 1875. 1879. 1880. 1883. 1884. 2203. 2490. 2749. 2854. 2870. 3631. 6520. 6645. 6685. Burton, Ch. V. 4957. Businelli 2479. Busolt 5872. Bütschli, O. 351. Butter, 4249, 4250. Butz, R. 3722, 3734, 4985, 4987. Buxton, St. C. 5129, 5151,

C.

Cadiat 2703.
Cahours u. Becquerel 1363.
Calderini, G. 831.
Calderon, G. A. 4831.
Calle, de la 2851.
Camerer, W. 5169.
Cameron 4519.
Campell 1156.
Camper, P. 10. 2147.
Canestrini, E. 4869. 6057.
Canfield, W. B. 368. 2335.
Capranica, S. 3470.
Capron, J. R. 3755.

Carion, C. Stellwag v. 42.667. 1652. 1668. 2227. 2437, 2838. 2844. 3639. Carl, A. 1812. 3798. 5330. Carp, E. 5415. 5679. Carpenter 4698. 5950. Carrière, J. 352. 358. 369. 386, 387, Carter, B. 1396. 1463, 1849. 2910. 3756. Carter, R. B. 1592, 1593, 2999, 4868, 4922, Carter, R. B. u. Berry, G. A. 3757. Cartesius 2135, 3852, 6578. 6579.(Siehe auch Descartes.) Carveras-Arago 3710. Castel 3875. 4009. Castelli 5718. Casterani 2849. Catania, A. 5557. Cattell, J. M. C. K. 6024. 6025. 6027. Cavallieri, G. M. 2456, 3481, Cavallo, T. 5842. Cave, Th. W. 4026. Cazes, L. 7397. Celler, F. 6617. Cereseto 3204. Ceveseto 2015. Chaballier 3280. Chabry, L. 1554. Challis 2425. 4197. 4229. Chapman, H. C. u. Brubaker, A. P. 648. Chardonnet, de 3984. 3985. Charnley, W. 3163 Charpentier, A. 1611 2849. 2705. 3299. 3309. 3560. 3569. 3577. 3698. 3711. 3712. 3724 3735. 3747. 3794 4470. 4471. 4573. 4701. 4702 4699. 4700 4734. 4735. 4832. 5090. 4981. 4989. 4890. 5108. 5430. 5434. 5099. 5454. 5435. 5436. 5437. 5458. 5459 5463. 5464. 5476. 5473. 5474. 5475. 5490. 5491. 5498. 5595. 5603. 5604. 5614. 5615. 5613. 5644. 5645. 5638. 603L 5813. 6009. 6017. 6037. 6036. 6035. 6042. 6040. 6041. 6039. 6047. 6043. 6044. 6045. 6049, 6050, 6051 6048.

Condillac 6984.

6848.

Convoy 5623.

Cooper 6377.

Constentin, E. 1818.

Contejean, Ch. u. Delmas, A.

6052. 6053. 6058. 6059. 6060. 6063. 6064. 6065. 6066. 6067. 6068. 6073. 6236. 6251. 6261. 6262. 6269. 6270. 6283. 6290. 6291. 6296. 6297. 6477. 6547. 6567. 6572. 6813. 6814. 6936, 6937, 7072. 7073. 7074. 7075; siehe auch Landolt, E. Charpentier, J. 4768. 4769. Chasanow, J. 1964. Chatin, J. 338. 931. 4107. 4108, 4122, Chauffard, A. 230. Chauvel, 1621. 1646. 2584. 3181. 3205. Chauveau, A. 290. 779. 3317. 4900. 6292. 7751, 7752. Cheselden 6862. Chevreul, E. 1622. 3964. 4021, 4206, 4392, 4472, 4473. 4520. 4575. 4659. 4703. 4736. 5991. 5992. 5999. 6010. 6014. 6182. 6220. 6228. 6372. 6384 6399. 6411. 6420, 6442, 6449. 6455. 6469. 6470. 6490. 7153. Chibret 1810. 2623, 2643, 3164. 3182, 3229, 5100. 5109. 5117; siehe auch Colardeau. Chievitz, J. H. 978. Chisolm 1799, 1800, 4347. 4367 Chittenden 3529, 3545, 3561, Chodin, A. 3206, 3471, 3472, 3979. 4454. 4455. 4474. 4977. 4982. 5420. 6724. 6929. 7747. Chossat 460, 1361. Chouet 3207. Christiani, A. 162. 163. 179. 199, 200. Chun, C. 428. Ciaccio, G. V. 353, 370. 388, 913. Cima, A. 3953. 7261. Cintolesi 4521, 5808, 6221, 6224. 6230. 6456. Civilisation and Eyesight 3775. Claiborne, J. H. 649. 3193. Claiburne 3074. Clair, G. St. 4737. 6253. Claparède, E. 7478, 7479. 7482. 7483. Clark 5369. Clark, J. W. 3758.

Clark, L. 5138. Clarke, C. 7233. Classen, A. 52. 67. 68. 2480, 4298. 4301. 6598. 7540. 7582. 7769. 7776, 7783. 7792. 7797. 7812. Claudet, A. 5938. 5946. 7236. 7237. 7257. 7275. 7315. 7327. Claus, C. 410. 417, Clavel 2233. Clebsch, A. 2898 Clemens 4325. 4331, Coates 5894. 6144. Cobbold, Ch. S. W. 7055. Coccius, A. 501. 2270. 2824. 2826. 2878. 2891. 3419. 3428. 3473. Cock, H. de 5331. Coert, J. 2120. Coggins 5268. Cognacq 4923. Cohen 5309, Cohn, F. 55. Cohn, H. 1068. 1069. 1075, 1780. 1822. 1823. 1824. 1825, 1827, 1831 1855. 1867. 1930. 1932. 2032. 2033. 2325. 2911. 3265 3673. 3699. 3700. 3701. 3782. 3790. 3806. 3816 3830. 3837. 3838. 4053 4077. 4078. 4475. 4522 4525. 4523. 4524. 4526 4527. 4528. 4576. 4577. 5014. 5015. 5013. 5053 5054, 5317, 5616, 5689, 5691. 5696. 6450. 6451; siehe auch Magnus, H. Cohn, H. u. Magnus, H. 5318. Cohn, R., siehe Grünhagen, Colardeau, Jzarn u. Chibret 5101. Colasanti, G. 922, 932, Colasanti, G. u. Mengarini, G. 2797. 5646. 6562. 6569. Coleuso 4127. Collard, A. C. 1835. Collins, W. J. 2343. Coloration pourprée etc. 3502, Coloration rouge etc. 3501. Colour-blindness etc. 1864. 4466. 4790. 4791. 4862. 4863. 5375. 5385. Colour-Sense etc. 4174. Colour-vision etc. 4175. Colquhoun 4256. Cominali 3880. Comparetti 2374, 6107.

Czapski, S. 1143. Czermak, J. 1011. 1525. 1530. 1531. 1533. 1534. 1650. 1651. 1653. 1654 2387. 2764. 3344. 2239. 3347. 3422. 3424. 4220. 4371. 4933. 5917. 6393. 6531. 6532. 6659. 6887. 7023. 7241. 7242. 7470. 7472. Czerny 6183. 6188. Czolbe, H. 4227, 4232, Cyon, E. v. 1372, 1376, 6750.

# D.

Daae, A. 4532, 4538, 5016. 5017. 5018. 5030. 5319. Dahlerup, L. 1785. Dahlfeld, C. 7427. Dahrenstaedt 3120. Dalton, F. C. 122, 132, Dalton, J. 4238, Dancer 7316. Daniel 1965. Danilow 4578. Dannillo, S. 231. Dantec, de 4911. Dareste 343. Darkschewitsch, L. 201. 215. 216. Darwin, E. 6102, 6105. Darwin, R. W. 5841. Dastich, J. 5161, 6601, 6680, 7530, 7531. Daudel 7191. Davis 3121. 3122. Davis, A. E. 632. Davis, A. S. 6198, 6263, Davy, M. 3634. Dawson, J. 3075. Debenedetti 180, 6799. Debovzy 705. Dechales, M. 2724, 5733. 5823. 6082. Decker, C. 2353. Decondé 4270. Deeren 1477. 1795. 1996. 2051. 2332. 2791. 4795. 4846. Degenkolb, K. 5558. Dejeret u. Vialet 305. Déjerine, J., Sollier, P. u. Auscher, E. 257. Delambre 5748. Delboeuf, J. 65. 69. 148. 4079. 4477. 5402. 5405. 5406. 5424. 5460. 6204. 6911. 6912. 6913. 6969, 7793,

Delboeuf, J. u. Spring, W. 4478. 4479. Delisle 5738 Delitzsch 4054 Delmas, A. 6849; siehe auch Contejean. Deneffe 4167. Denisenko, G. 389, 911, 912, 914, 915, 916, 917, 933, 934. 966. Dennet, W. S. 658, 1464 2576. 3030. 3062. 3784. 3785. Denti, F., 574, 583, 2586. Denzler, H. 7138. Depigny, J. P. 2448. Derby, H. 633, 3652, Desaguliers, J. T. 7121. Descartes 5723. 6079. 6979. 7109. (Siehe auch Cartesius.) Desfosses, L. 344. 935. Desjardin, D. 2604. Desjardins, E. 591. Dessauer 1061. 2326. Deurs, van 4761. Deutschmann, R. 6241. Devic, M. 5803. 7363. Dherbes 5320. Dewar, J. 3462. 3474. Dewar, J. u. Mac Kendrick, J. 3459, 3460, Dickerson, T. H. 5371. Dickinson 133. Dicquemare 5839. Dieterici, C.; siehe König, A. Dieterici, F. 4035. Dietl und Plenk 3475. 3476. Dimmer, F. 993, 994, 2804, 3063, 3113, 3123, 3139, 5259. Dingle, J. 7715. Ditlevsen, J. G. 514. Dissertation sur les couleurs etc. 6103. Dobrowolsky, W. 887. 888. 1400. 1576. 1933. 1934. 1966. 1984. 2500. 2899. 3972. 2900. 3439. 3446. 3973. 3996. 4771. 4988. 5285. 5403. 5407. 5417. 5442, 5581, 5586, 5587. 5609. 6717. 7743. Dobrowolsky, W. u. Gaine, A. 3679, 5416. Dönhoff 6214, 6609, 7369. Dörffel, 538, 2554. Doerinkel, W. 1679, 5680. Doesburgh, T. v. 4225, 4226. Dogiel 695, 759, 769, 804. 944. 953. 954. 973. 974.

986, 988, 4815.

Doijer, siehe Donders. Doijer, D. 1915. Dolganow, W., siehe Andogsky, N.
Domec 2306. 2312. Dominis, M. A. de 3850. Dommartin 258. Doncan, A. 1051, 2748. Donders, F. C. 477, 684, 816 832, 1045, 1116, 1179, 119 1409. 1410. 1524. 158 1567. 1584. 1566. 1568. 156 1571. 1585. 1660. 1669. 1728. 1829. 1896. 2118. 2220. 2211. 2221. 2238. 2234. 2267. 2464. 2465. 2476. 2742. 2745. 2822. 2835. 2836. 2881. 3648. 3665. 3954 4381. 4456. 4480. 4534. 4535. 4579. 4662. 4661. 4706. 4708. 4738. 4739. 4741. 5031. 5055. 5170. 5313. 5162. 6656. 6657. 6698. 6718. 6700. 6725. 6740. 6741. 6739. 6752. 6761. 7034. 7062. 7155. 7160. 7329. 7323. 7352. 7546. 7552 7509. 7566. 7780. 7782. Donders, F. C. u. Doijer D 688. 6671. 7324. Dooremaal, van, siehe van der Meulen. Doppler, C. 4209, 5893. Dor, H. 479. 484. 168 1672. 2271. 3662, 405 4056, 4080, 4357 4618. 5019. 4393. 5199 5200, 6947, 6948, 7346 7353. 7553. Dor, H. und Favre 4482. Dostoewski, A. 760. Doucet 1411. Douglas, J. C. 1781, 1738. Douliot, E. 7288. Dove, H. W. 4204. 4206 4231. 4359. 5160, 5568 5770. 5883. 5895. 5897. 5926. 6145. 6146. 6155. 6184. 6383. 6434. 7006. 7026. 7220. 7221. 7229. 7260. 7271. 7279. 7286. 7291. 7802.

7458, 7492, 7694, 7699, 7700. 7709. 7712. 7720. 7725. 7726. Doyne, R. W. 7409, Doyon, M., siehe Morat, J. P. Dränert 3530, Draper, J. W. 3944, 5596. Draper-Speakman, H. 2624. Dreher, E. 4109. 4483. 4580. 4581. 4847. 6000. 6457. 7364. Dreschfeld 134. Dreser, H. 3578. 3587. 5559. Drews, R. 1088. Drobisch 4015. 4017. 7139. Droop, H. R. 4705. Drott, A. 5004. Drouin, A. 2301. Drutschinin, S. 3091. Dubois, E. 1753. Dubois, R. 390. 391. 3586; siehe auch Leroy, A. Dubois, R. und Renaut, J. Duboscq, J. 5981, 6019, 7218, 7222, 7285, 7266; siehe auch Parinaud, H. Dubrunfaut 807. 2771. 2772. 3440. 3441. 6197. 6435. Duchaussoy, siehe Lauret. Dudgeon, R. E. 75. 1199. Dufiau 5830. Dufour 2296, 4924, 5288, 6616. 6925. Dugés 2190. Dujardin, F. 325. 327. 3012. Dunan, Ch. 6625. 6950. 6954. 7809. Dunn, S. 3246. 7126. Durand, G. 798. Dürr, E. 139, 1841, 1979. Duval. M. 106, 109, 217, 392, 892. 3461. 6771. 6777. 6778. siehe auch Laborde. Duval, M. und Kalt 393. Duval, M. und Laborde 6785. Duwez 2294. Duyse, van 5269. Dvorák 3282. 5969. 6191. Dyer, E. 1441. 1465.

# E.

Eaton, F. B. 634. Ebbinghaus, H. 4963. 5499. 5519. 5530. 5538. 6285. 6479. Eberhard, J. P. 3881, 6331.

Ebert, H. 5509. 5520. Eckhard 181. Edinger 182. Edridge-Green, F. W. 4849. 4850. 4891. 4960. 5139. 5140. 5147. 5205. 5379. Edwards, M. 74. Egger, V. 7192. Egorow, J. 1297 Ehrenberg 3628 Ehrnrooth, M. 2680. Ehrhardt, W. 1450. 3385. Ehrlich, P. 3579. Eichel 3330. Eichler, J. 4303. 4742. Eichmann 4279, 4284. Eijsselsteijn, G. van 1713. Einthoven, W. 7399. 7402. Eissen, W. 592. Eliasberg, S. 3214. Ellaby 7609. Elliot, J. 18, 3882, 7263, 7264. 7682. Elsas, A. 5492. Ely 1833. Emerson, E. 7149. Emerson, J. B. 1308. 1429. 1471. 3031. 3076. Emery, A. 4536. Emery, C. 3384. 6548. 6550. Emmert, E. 331. 1070, 1424. 1590. 1605. 1786. 2320. 2322. 3594, 3680, 4394. 6237. 7036. Emsmann, H. 5892, 5916, 7162, 7365, 7473, 7567. Encke 1109. Ender, F. G. 7455. Engel, J. 1367. 2222. Engelhard 1808. Engelhardt, G. 696, 2948. 2955. Engelmann, Th. W. 3570. 3983. 4128. 4129. 4130. 4709. 6185. 6186. 7028. 7029. Engelmann u. van Genderen-Stort 3580. Eperon 3013. 5196. Erdmann, O. E., 5465. 6254. Eriksen 650 Erlach, v. 6511. Erpenbeck, H. 7753. Espinas 4110. Esser 2811. l'Estrade, L. de 4445. Euclides 7203. Euler, L. 1099. 1100. 1101. 2369. 2370. 2371. 3876. 3878, 7128,

Eulenburg, A. u. Schmidt, H. Evans, C. W. 815. Everbusch, O. 727. Everett 4537. Ewald 7400. Ewald, A. 3477. 6545; siehe auch Kühne. Ewald, A. und Kühne, W. 3478. Ewart, J. C. 894, 897, 1055, Ewart, J. C. und Thin, G. 902. Ewens, G. F. W. 297. Ewerbeck, A. A. 6505. Ewetsky, Th. v. 337. Exley 3941. Exner, K. 5959. Exner, S. 123. 183. 202. 218. 333. 340. 380. 394. 411. 1133. 2323. 2712. 3354, 3356. 3444. 3448. 3457. 3479. 3504. 3531. 3567. 3603. 3786. 4426. 3588. 5951. 5960. 5961. 6028 6209. 6200. 6225. 6229. 6255. 6286. 6472. 6480. 6537. 6564. 6734. 6918. 7076. 7081. 7085. 7744. Exner, S. und Paneth, J. 208, 219.

# F.

Faber, siehe Burckhardt, H. Fabri, H. 5732, 5822, 6980. Fage 3124. Falchi, F. 970. Falck 5283. Fano 1540, 4743, 6719, 6789, Faraday, M. 5868. Faravelli, E. 5141. 6070. Farbenkreis etc. 4467. Farbensinn des menschlichen Auges etc. 4071. Farges, A. 6634. 7826. Fasola, G. 243. Fatigue of sight 6282. Favaro, A. 2111. Favre, 4414. 4427. 4428. 4457. 4458. 4484. 4485. 4538. 4582. 4583. 4796. 4833. 4848. 5306. 5307. 5310. 5311. 5314; siehe auch Dor. Fay, du 4185. Faye 5788. 5797. 7250. Fearn 6991.

Fechner, G. Th. 2442. 3378. 5392, 5394, 5396, 5421, 5455. 5500, 5521. 5531. 5765. 5879. 6127. 6132. 6135. 6382. 6385. 6407. 6408. 6418. 6430. 6895. 7718. 7730. 7765. Feilchenfeld, W. 1836. Fenner, C. S. 1587. Féré 728. Féré und Londe, A. 6264. Féré, Ch. 184, 3318, 7082. Féréol 6762. 7576. Feret, R. 4797. 4798. 5202. Ferge, C. L. 504. Ferguson, R. M. 1911. Feris 5312. Ferrer, H. 602. Ferri 1442. 1451, 3032, 3148. 6830. 6839. 7091. 7659. Ferrier, 185. 259. 750. 6840; siehe auch Goltz, F. Ferrier und Yeo 164. Ferry, E. S. 6298. Ferry, L. 659. Festing, E. R., siehe Abney, W. de W. Fialla, L. 6930. Fick 1944. Fick, A. 45. 49. 77. 1252. 1253. 2388. 2434. 2449. 2765. 3350. 4404. 4584. 4972. 4996. 5783. 5933. 6660. 6664. 6881. 7773. Fick, A. und du Bois-Reymond, P. 3418. 6885. Fick, A. E. 1699. 1701. 1702. 1714. 1916. 1921. 3230, 3268, 3328, 3604, 3608, 3610. 4486. 4799. 4992. 5510. 6287. 6299. 6300. -7634, 7635. Fick, A. E. und Gürber, A. 6280. 6288. Fick, L. 7010. Fick, L. u. A. 2237. Fiedler, A. S. 39. Field 4014. Fielde, A. M. 4171. 4172. Fieuzal 3595. Filehne, W. 3361. 6026. 7201. Filia 186. Fink, H. T. 4081. Finkelstein, L. P. 3390. Finsterwalder, S. 1141, 2687. Fischer 2413, 6141; siehe auch Hamberger, G. A. Fischer, E. G. 5854. Fischer, E. L. 6631, 7820.

Fischer, F. 6951. Fischer, K. 1719. Fischer, R. 6960. 6961. Fitzgerald, C. E. 1796. 1801. Flaugergues 6339. Fleet, F. van 1325. 2666. Fleischer, S. 1373. Fleischer, J. 3847. Fleischl, E. v. 517, 945, 946, 955, 2782, 2788, 3725, 3736, 3737, 3748, 4620. 4663, 6618, 6619, 6939, 7063. 7593. Fliedner 2435. 2444. 5772. 5775. Flinker, A. 4131. 4165. Flournoy, Th. 3323. Fochabers, S. v. 6370. Föringer 2971. Förster 260. 1388, 1392, 1393, 1430, 1967, 1980. 1997. 2119. 2461. 5390. siehe auch Aubert, H. Förster, E. 2263. Förster, R. 1412. Follin, E. 2823. 2860. 2871; siehe auch Janssen. Follin und Nachet 2831. Fonseca, L. da 2540, 3077. Fontan 5192. Fontenay, O. E. de 4619, 5332, 5345, 5352. Forbes 2208, 3165. Forbes, J. D. 1180. 2384. 4210. 4224. Forbes, L. 1275. Forel, A. 371. 372. 4161. Formad, H. F. 709. Foucault, L. 4214. Foucault und Regnault 7697. Foucher 5365. Fouchy, G. de 5737. Fournet 6400. 6402. Fox 3033; siehe auch Webster. Fox, L. W. 4132. Fraenkel 530. 2541. 2605. 5130. Fränkl, J. 2288. Franceschi 5237. Franciel, P. 701. Franck, F. 719. Franke, V. 6976. Franklin, B. 5836. 6094. Franklin, C. L. 4912. 4962. 4964. 7621. Franklin, W. S., siehe Blake, L. J. Fraunhofer, J. 2377. 5566. Franz 6877. Franz, R. 3966.

Fravel, E. H. 1616. 1631. Freund, C. S. 232, 244. Frey, M. v., siehe v. Krie. Fridenberg, P. H. 1040, 286 Friedenwald, A. B. 7663. Friedenwald, H. 7431. Fries, J. F. 2197. Frimmel, Th. v. 2116, Frisch, A. v. 245. Fritsch, G. 7355. Frobelius 2825. Fronmüller 4339. Frost 2126. 6804. Fubini, S. 1020. Fuchs 1628. Fuchs, E. 2783, 3480, 528 Fuchs, F. 2979, 2980, 300 Fuchs, S. 418, 3614 Fürchtbauer, G. 1138. Fukala, V. 2034, 2052, 2051 2054, 2070. Fulda 1968. Funke, O. 3436. 3647. 690 Furney, E. E. 2336.

#### G.

Gad, J. 135, 3452, 3615. Gaglio, E. 3611. Gaine, A., siehe Dobre wolsky, W. Galenus 7438. Galezowski 1443. 1452. 208 2287. 2483. 2484. 261 2626. 2644. 2868. 298 3034. 3125. 3126. 3713 3738. 3807. 4360. 4360 4372. 4382. 4622. 5040. 5041. 5082. 5275 7664. Galilei 5708. 5709. 5710. 5711. 5713. 5716. 5720. Gall, J. F. und Spurzheim G. 4247. Gallenga 2351. Gallopain, C. 110. 6779. Gamalobo 4664. Gang der Lichtstrahlen in Auge 2451. Garbini 4178. Gard, J. 1594. Gardner, J. S. 3759. Gariel, C. M. 1901, 2892 Garnier, R. v. 788. 1065. Gassendi 5719, 5722, 5724, 5725, 5726, 5729, 5819. 7110. 7442.

Gatschet 4882, Gauser, S. 936. Gauss 1108. Gautier 3274. 3877. 3879. Gavarret 531. 2542. Gayet, A. 3990. 4711. Gazepy 1444. 1787. 2577. Geigel, R. 6570. Geiger, L. 4036, 4037, 4039. 4040. Geissler, A. 4623, 4665, 5073, 5280. Gellzuhn, E. 2084. Gempak, J. 3669, Gemündt, L. 7489. Genderen-Stort, A. C. H. van 3571, 3572, 3589, 3590. 3596. 3597; siehe auch Engelmann. Gentilly, G. v. 4237. Genzmer, A. 4138. 6620. 6727. 7556. Geoffroy, J. 4083. 4134. Gergens, E., siehe Goltz, F. Gergonne 6118, 6369. Gerlach, L. 2784. Gerling 1169. Gerloff, O. 2071. 3114. 3267. Germann, Th. 1850. Gerold, H. 56, 485, 1876. Gerson, G. H. 2412. Gerstenberg 60. Gesichts- und Farbenerscheinungen 3900. 6502. Géza, P. 2627. Gherard 6125. Gherardi 5977. Gilbert 1513. Giles, T. E. 1492. Giovanni 1694. 5243. Girandeau 3300. Giraud Teulon F. 76. 1189. 1194. 1205. 1570. 1579. 1612. 1664. 1885, 2337. 2463. 2763. 2861. 2872. 2873. 2883. 2884. 2893. 3048. 3437. 3505. 3506. 4666. 3645. 3702. 4625. 5993. 4667. 4712. 4713. 6677. 6701. 6742. 6786. 7046. 7294. 7305. 7366. 7476. 7493. 7494; siehe auch Laurence, G. Z. Girls, M. 1870. Giudicci, V. 1773. 1788. Gladstone 4034, 4043, 4057. Glan, P. 4800, 4913, 5057. 5058. Gleichen, v. 6336.

Glossner, M. 7831. Gmelin, P. E. 7122. Godard, de 5838, 6098, 6099, 6100. Goedicke 1744, 7534. Goeller, A. 4954. Goeppert, E. 419. Goethe, J. W. v. 3885. 3886. 3889. 3902. 3922. 3929. 3930. 3932. 4240. 4244. 6112. 6113. 6348. 6335. Goldscheider, A. 87. Goldschmidt, H. 7252. Goldzieher, W. 6952. Goltz, F. 111. 165, 166, 233, Goltz, F. und Ferrier, D. 124. Goltz, F. und Gergens, E. 104. Gonzenbach, M., v. 277. Goodchild 5927. 6412. Goodsir 2247. Gordon, N. 3184. Gorham, J. P. 816. 7749. Gorini 5971, 5978. Gottschau 1038. Goubert, E. 4354. Gould, G. W., siehe Fox; siehe Webster. Gouy 5588. Gouye, Th. 7115. Govi 2109. 2110. 4539. 4714. 4816. 7176. 7394. Gowers, W. R. 2956. 2982. 3101. Goyder, D. 6560. Graber, V. 4144 4153, 4158. Gradenigo 3581, 3591, 4947. 4953. Gradle 2528. Graefe 2167. Graefe, A. 1647. 2983. 8003. 6743. 6763. 6815. 6850. 7025. 7487. 7528. 7568. 7613. 7626. 7636. 7637. 7654. Graefe, A. v. 50. 78. 1386. 1655. 1726. 2260. 3963. 7011. 7467. 7471. Grävell 3915. 3917. 3918. Grafé, A. 6970. Graham, 4710. 6452. Grailich, J. 4219. Grant 6866. Grandclément 98. 3197. 3208. Grandmont, G. de 1453, 1454, 1472. 4624. 4668. 5059. Graselli, G. 1445. Grassmann, H. 4215. 4459.

Graux, siehe Laborde. Gray, P. L. 5560. Gray, Th. 4772. Greeff, R. 635. 995. 1093. 1711. 7428. 7655; siehe auch Ramón y Cajal, S. Green, 996. 2491. 2496, 2503. 2504. 3656. 4870. 7414. 7415. Gregory, J. 7111. Gren, F. A. C. 3887. Grenacher, H. 356. 373. Grether, E. 1580. Griffin 3408. Griffith, A. H. 1455. Griffith, M. 2785. 6504. Grijns, G. 3388. Grimal, E. 2615. Grimm, J. T. C. 11. Grimm, v. 2151. Gritti, M. R. 2869. Groenouw, A. 278. 1478. 1495. 3092. 3327. 3831. 3889. Gros 1007. Grosch, P. 279. Gross, siehe Smith, P. Grossmann 2798, 4585. Grossmann, K. 2957. 4834. 5123. 5131. 5132. 5142. 5150. Grossmann, L. 6308. Grossmann, M. 5042. Grossmann, Th. 7410. Grossmann u. Mayerhausen 1413. 1414. Grothuss 6356. Grove, G. W. 660. Grove, W. R. 6154. Gruber, E. 5670. Grüel 6147. Grünhagen, A. 685. 686. 689. 697. 700. 738. 790. Grünhagen, A. u. Cohn, R. 743. Grützner, siehe Haidenhain, R. Grützner, P. 3310. Gruithuisen 2208. Grut, E. H. 7674. Gsell, E., siehe Brachet. Guaita 3078. 4321. 4902. Gudden 187. 204. 895. 937. 2744. Guebhard 5301. Günther 188, 4058, 4111, 4112. Günther, C. 3362. 3363, Günther, R. 4586.

Guépin 5236.

Guérard 2422.
Gürber, A., siehe Fick, A. E.
Guericke, O. v. 6324.
Guérin, J. 2297.
Guéroult, G. 7788.
Guillemin 4295. 4415.
Guillery 3817. 3818. 3820.
3832. 3840.
Guilloz, Th. 2360. 2657. 3127.
3139. 3269.
Guje, A. A. G. 6917.
Gullstrand, A. 2616. 2628.
2629. 2630. 2631.
Gumo, M. 770.
Gunn 3035. 3598.
Guppy, H. 3760.
Gut, J. 2450.
Gysi, E. 716.

# H.

Haab, O. 280. 761. 3532. 3533. 6242. 6546. Haaften, van 2529. Haan, J. V. de 3644. Haas, de 1723, 3562. Haeckel, E. 4059, 4084. Hällstén 502, 1129, 1688, Haenel 3079, 7047. Haensch, siehe Schmidt, F. Hänsell, P. 1059. 1064. Haeseler, J. F. 15. Häuselmann 4313. Haidenhain, R. 4587. Haidenhain, R. und Grützner 4588. Haidinger, W. 5768, 6506. 6507. 6508. 6509, 6512, 6518, 6519, 6521, 6522, 6523. Haldat, de 2201. 2209. 7137. 7698. Hall 4540. Hall, G. Stanley 4487; siehe auch Bowditsch. Haller, A. 14, 17, 2145, 3402, Halske, J. G. 7262. Haltenhoff, G. 2949, 3507. Hamberger 5740. 5829. Hamberger, G. A. u. Fischer Hamburger, D. J. 3599. 3600. Hamilton 2428. Hamilton, J. 167, 168. Handl 4166, 5074, Hankel 7520. Hannay, J. B. 4669, 6243.

Hannover, A. 1002. 1043. 1050, 2228, 3412. Hansen, W. 1842, 1847. Hantzsch, R. 3919. Happe, L. 1234. 1241. 1680. 1681. 2259, 4299, 4937. Harchek, A. 1139. Hardie, W. 7232, 7272. Hardmann 4092. Hardy, R. W. H. 2441. Harkness, W. 2555. Harlan 2354, 3105. Harless, E. 4208. 7696. Harting 1003. Hartley 4012. Hartmann, L. 4113. Hartridge, G. 1288, 1298, 1314, 1319, 1350, 3150. Hartshorne, 70. 6215. Harvey, G. 4253. Hasbrouck, D., 3166. 3215. Hasenpat, A. 2240. Hasket, D. 2473. Hasner, J., Ritter von Artha 61, 532, 1235, 1242, 1243. 1244. 1245. 1254. 1528. 1676. 1677. 1678. 1682. 1683. 1684. 1897. 1902 2489. 2543. 2845. 2846. 2950. 4626. 6720. 6728. 7360. 7484. 7557. 6729. 7558, 7786, 7789, Hasse, C. 867. 871. Hassenfratz 2411, 5745, 6349. 6354. Hassenstein 2812. Hauck, G. 7175. 7179. Hauvel 2085. Havrez 4395. Hawksbee 1357. Hay, D. R. 4201. Hay, G. 2514. 2523. 2556. Haycraft, J. B. 4914. Hayden, T. 7495. Haynes 3185. Head, J. F. 4589, 5043, Heaton, M. 4773, 6473, Heberling, F. W. 1929, Heddaeus 717, 762, 780, 781, 782, 805, 3239, Hegelmayer 6900. Hegg, E. 4999. 5001. 5005. Heiberg, H. 1052, 2266, 2280. Heineken 2427. Heinrich, G. 2632. Heitzmann 1035, 1062. Helfft 4274. Helfreich 2939, 3481. Helling 4248. Helm, G. T. 1632.

Helmholtz, H.v. 51. 53. 54.71. 470, 672, 1183, 2230, 2235 2242. 2819. 2821. 3140. 3147. 3413. 3914. 3931. 3948. 3957. 4019. 4212. 4826. 4627. 4892 4218. 5522. 5532. 5075. 4893. 5540. 5541. 5571 5539. 5582. 6164. 6165, 6406. 6637. 6672. 6610. 6612. 6676. 6681. 6673. 6682. 7317. 7012. 7027. 7265. 7380. 7335. 7375. 7502. 7523. 7512. 7521. 7522. 7524. 7710. 7759. Helsham 456, 2408. Helwag 3911. Hément, F. 1802. Henke, W. 682, 2258. Henle, J. 840, 868, 1018. 1024, 1522, 2224. Hennes, C. F. 7347. Henning, L. v. 3904. Henry, Ch. 4031, 4851, 4852. 4871, 5551. Henry, J. 4488. Henschen, S. E. 298, 306. Hensen, V. 876, 3508, 3650, 3654, 4361, 5398.; siehe auch Völkers, C. Hensen, V. u. Völckers, C. 2269, 2272, 2290, 2307. Herbart, J. F. 6586, 6587. Herholt, siehe Ackermann. Hering, E. 1076, 4296, 4297. 4302. 4418. 4590, 4670. 4774. 4775. 4801, 4817. 4818. 4819. 4835. 4853. 4872. 4873. 4894, 4915. 4997. 4998. 4925. 4994. 5210. 5218. 5124. 5143. 5413. 5501. 5409. 6276. 6277. 6201. 6205. 6293. 6301. 6278. 6443. 6478. 6439. 6440. 6483. 6484. 6481. 6482. 6487. 6491. 6492. 6486. 6674. 6678. 6596. 6599. 6780. 6781. 6687. 6691. 6902. 7020. 7086. 7309. 7513. 7516. 7505. 7318. 7518. 7527. 7532. 7517. 7583, 7782. 7535. 7536. 7798. Hermann, G. 5188. Hermann, L. 1203. 1215. 1246. 1255. 1276. 6432. 6730, 7507. Herou, J., siehe Brown, H. F. Herrick, F. H. 395.

Herrnheiser 1642. Herschel, F. W. 5743, Herschel, W. J. 6458. Herschel, J. F. W. 4255. 4258, 4267, 4327, 5753, Herz, M. 6831. Herzenstein, W. 3723. Herzog, B. 5118. Hess, C. 381, 396, 827, 1707. 1716. 3247. 3248. 4874. 4995. 5206. 6289. 6294. 6310. 6319. 6320. 7656. Hess, C. u. Neumann, F. 1715. Hess, C. u. Pretori, H. 6501. Hessemer, J. M. 7254. Hetsch, G. F. 7370. Heuse 1206. 2775. 3014. 3534. 5438. 6020, 6931. 7087. 7187. 7395. Hevelius 5727. Heyes, J. F. 5133. Heyl, A. G. 1304. Heymann 1395. 2511. 2875. Hickson, S. J. 345, 359, 360; siehe auch Lowne, B. T. Higgens, Ch. 1595. Highet 636. Hilbert, R. 354. 789. 825. 1431. 1432. 1550. 1555. 3296. 3739. 4672. 4673. 4715. 4744. 4745. 4776. 4777. 4778. 4802, 4803. 4804. 4805. 4926. 5091. 5052. 5263. 5264. 5270. 5271. 5281. 5282. 5283. 5295. 5299, 5302, 5303, 5466. 5493. 6474. 6475. 6496. Hildebrand, M. 1766. Hilger, C. 355. Hilker, W. 7193. Hill, E. 3761. Hillebrand, F. 4853, 5656. 7202, 7667. Himly 2163 6109. Hintzi, C. 2617. Hjort 2302. 3379. 3509. 4193. 4489. 5757. 6365. Hippel, A. v. 2557. 5175. 5178. 5182, 5219, 5577, 6919, Hippesley, J. 2440. Hippisley, J. 3762. Hire, de la 1504, 1505, 1506. 2137. 2406. 2725. 2806. 3394. 3396. 3397. 3871. 5735, 6083, 7114. Hirrlinger, J. 5020. Hirschberg, J. 281. 412. 507. 533, 1121, 1122, 1124, 1216, 1217. 1224. 1225. 1277.

1278. 1320. 1377. 1378. 1379. 1406. 1481. 1559 2036. 2544. 1754. 2940 2951. 2958. 2959. 2984 2985. 3080. 3685. 3694 3841. 5020. 5021. 5032. 5033. 5171. 5272. 5273. 5300. 5477. 6920. 7371. 7572. 7614. 7675. Hirschberger, K. 7643. Hirschfeld 3049. Hirschler, J. 5260. Hirth, G. 100. 6635. 7827. Histoire de l'Acad. etc. 2730. Hitzig, E. 205, 6708, 6709, 6731. 7040. Hobbes 7107. Hoche, A. 3389. Hochecker 4405. Hochegger 4154. Hock, 1119. 2308. 6686. Hocquard u. Masson, A. 2327. Hodges, F. 3015. Hodgkinson, A. 3093. 4854. 4855. Högges 189. 7601. Hölke, F. A. 1821. Höltzke 539, 564. Hoffbauer, J. C. 6870. Hoffert, H. H. 5093. Hoffmann 6271, 7163. Hoffmann, A. 2330. Hoffmann, L. 3271. Hofhammer, H. 2130. Hofmann 5962. Hogg, J. 2912, 4159, 5207, 5366. Hoh 4671. Holden, W. A. 1803, 5561. Holke 1520, 3627. Holland, J. W. 5353. Holmes, E. L. 6753. Holmgren, F. 330. 492. 497. 687. 706. 1074. 1077. 3454. 3456. 3510. 3511. 3535, 3546, 4114, 4160, 4300. 4383. 4416. 4417. 4490, 4491, 4541, 4591. 4592, 4628, 4629, 4630 4631. 4746. 4747. 4807. 5008. 5022. 5034. 5035. 5060. 5083. 5165. 5183. 5323, 5324, 5325, 5326, 5333. Holowinski, A. 2675. Holtz, W. 6932, 6974. Holtzmann 4216. d'Hombres-Firmas 4271.

4275.

Home 2158, 2159, 2165, 6868,

Hooke, R. 3619. 3856. Hoor, 1640, 3081. 5372. Hoppe 3935. Hoppe, J. 88. 7048. 7053. 7096. 7183. 7188. 7356. 7361. 7362. Hoppe, L. J. 6953. Hoquart 2352. Hori, M. 2094. Horn, A. 1153. Hornemann, M. 6832. Horner 2113, 3482, 5876. Horrox 5731. Horstmann 833. 834, 1832, 1834. 1848. 1903. 1947. 1981. 4593. 4674. Hosch 1425, 5334. Hotz, C. 6842. Hotz, F. C. 2633. 2634. 2667. Houdin, 809, 2766, 6538. Howe, L. 1294, 1299, 2668. 3082, 3141, 3262, 3270, Hubert u. Prouff, J. M. 549. 3175. Huddart 4234. Hueck, A. 28. 1162. 2182, 2199. 3629. 3908. 6642. 7133. Hüfner, G. 5241. Hugel, Th. 7372. Hulke, J. W. 872. Humboldt, A. v. 3331. Hume 6583. Humphrey, H. 3186. Hunt 4320. Hunt, D. 1969. 2313. Hunt, E. B. 7013. Hunter, J. 2157. Hunter, D. W. 651. Hurwitz 710. Huygens 1149. 5730. Hyslop, J. H. 7638, 7810, 7821, 7832.

# I.

Ilen, A. 3676. 5414.
Imbert, 1633. 1634. 1692.
1909. 2559. 3795.
Ingleby 4092.
Inouye 3142. 6279.
Isaachsen, D. 4836.
Isaacsohn 893.
Isignonis, M. A. 82.
Issekuts, L. 566.
Itelson, G. 5533.
Iwanoff, A. u. Rollett, A. 698.
Iwanow 772.
Izarn, siehe Colardeau.

J.

Jablot 7117. Jackmann 1859. Jackson 821. 822. 2635. 2658. 2659. 2669. 2683, 3036, 3050, 3051, 3064. 3179. 3187. 3188. 3224. 3249. 3254. 3819. 7056. 7057, 7644. 7665. 7666. Jacob, A. H. 1021. Jacobi, siehe Magnus, H. Jacobsen, O., siehe Zehender. Jacobson 4748. 7172. 7787. Jaeger 4460. 4632. Jäger, v. 476. 1188. 1667. 2847. 2848. 2850. 2894. 2934. 3103. 3152. 3638. 3655, 3695, 3726, 3791, Jaesche, E. 6613. 6800. 7577. 7584. Jago, J. 2752, 2757, 7037. 7559. James, W. 7815. Jamin 6515. Jan, F. A. u. Küffner, W. 5. Janin 7680, 7681. Jankowski, B. 2086. Janssen, J. 3962. Janssen u. Follin 2865. Jastrow, J. 6624. 6971; siehe auch Peirce, C. S. Jastrowitz, M. 234. Javal, E. 95. 518. 524. 534. 535. 540. 541. 542. 543. 550, 551, 565, 584, 593, 594, 595, 625, 1599, 1878 1882. 1948. 2008. 2324. 2485. 2486. 2487. 2328. 2488. 2492. 2493. 2497. 2498, 2505. 2516, 2517. 2518. 2526. 2530. 2532. 2535. 2545. 2546. 2558. 2570. 2598. 2599. 2645. 2646. 2679. 2901. 3714. 3833. 4042. 4492. 5682. 5686. 7325. 7411. 7422. 7515. 7547. 7594. 7602. 7619. 7627. 7639. 7657. 7733. Javal E. u. Martin 2600. Javal. E. und Schiötz 525. Jays, M. L. 7645. Jeaffreson 1738. 4396. 5009. Jeaffreson, C. S. 5110. Jeffries 3666. 4493. 4494. 4495. 4542. 4633. 4634. 4675. 4716. 5045. 5321. 5322. 5335. 5346. 5952.

Jegorow, J. 751. 763. 771. Jessop, 752. 820. 2350. 3065. Johannides, D. P. 2778. Johansson, J. E. 4749. Johnson, G. L. 2803. 2986. 6575. Joly, J. 5639. Joly, J. L. S. 72. Jones 1515, 2459, 7295. Jogs 1483. Jordan, W. 4041. Jorissenne, G. 720. 783. Joslin 5759. Joubin, L. 429. Joug, W. de 2021. Jouslain 307. Juda 1906. Juler 2987, 2988, 3052, 3053, 3054. 3167. Jurin 8, 455, 1508, 2407, 3621, 5736, 5831, 6087, 6325, Just, O. 1945. 5336.

# K.

Kaestner 6995. Kaiser, H. 59. 1575. 1670. 2273. 2482. 3286. 3292. 7538. 7539. Kalischer, S. 3927. 4060. 4085. 4086. 4543. 4594. Kallius, E. 997. Kalt 3104. 7640; siehe auch Duval, M. Kandinsky, V. 7070. Kant, J. 6584. Karsten, W. J. G. 5565. Karvezki, A. 5703. Kaschanowski, P. 190. 753. Katsch, H. 1778. Katz, R. 1560, 3250, 3255, 5552. 5553. 5554. 6498. 6851. Kaufmann, J. 1722. Kazaurow 1433, 2329. Keersmaecker, A. de 4161. 4635. 5061. Keller 4135, 5575. Kelsch, A. 2587. Kennel, J. v. 397. Kepler 2. 1146. 1147. 1502. 2133. 5707. 5817. 6977. 7108, 7440, Kerry, B. 7804. 7806. 7808. 7813. 7816. 7822. Kessler, G. 3956. Kessler, H. J. 2095.

Kessler, L. 334. Kesteven 5254. Ketteler, E. 5007. Keyser 1071. 2055, 4544 5337. Kibbe, A. B. 4676. Kilburn 7234. Kiesel, A. 434. Kiessling, H. 1211. Kiessling, J. 1321. Kircher 13. Kircher, A. 3853. 6080. Kirchhoff, A. 4087, 4115 4123, 4145, 4155. Kirilzew, S. 282. Kirschmann, A. 5002, 5215 5653, 5657, 6493, 6494 6497, 7097. Kitao, D. 4496. 5102. Klein 2935, 5678. Kleiner 5425. 5431. 597 5979, 5996, 6216, 7048 7748. Klinckowström, A. 430. 43 Klingsberg, A. 1309, 1343. Klotz, M. 3891, 3901. Klügel 2160. Klug 3547. 3980. 4978. Knapp, H. 79. 474. 1186 1200. 1914. 2257. 2457 2462. 2478. 7312. Knauthe, Ph. H. 2472. Knie 6882. Knies, M. 261, 1025, 1998 4820, 4821, 4837, 4838 4856. 6824. Knight, G. 7238. Knoblauch 5226. Knochenhauer 1170. 6139. Knöpfler 1336, 3105. Knoll, 206. 220. 6805. Knox, H. W. 7098. Köhler, A. 5494. Kölliker, A. v. 449, 842, 847. 956, 1009, 1049, 3415. Kölliker, A. und Müller, H 843, 844, König, A. 544. 3616. 3763 3926. 4162. 4717. 4718 4750. 4751. 4752. 4781. 4822. 4780. 4927. 5076. 5084. 5220, 5289, 5647. 5693, 5701, 6556, 7077 König, A. und Brodhun, E 5511. 5523. König, A. und Dieterici, C 3991, 4806, 4903. König, A. u. Zumft, J. 3458.

König, O. 1482. Königsberg 1886. Königshöfer, O. 3681. Königstein, L. 1623, 1648, 1836, 2941, 3094, 3231. 3483. 3484. Köpcke, A. 7817. Koganëi 957. Kohl, C. 398. 420. 421. 431. Kohlrausch 466. 467. Kohlrausch, F. 7342. Kohlrausch, R. H. 2193. Kokemüller, D. 1547. 2795. Kolbe, B. 4636, 4753, 4754. 4755. 4782. 5062. 5063. 5064, 5085, 5189, 5357, 5694. Koller, C. 1322. 1466, 2636, 2637. 3364. Konrad, E. u. Wagner, J. 1456. Korn, M. 1387. Kosack, 6592. Koschel 1080. Kostareff 6721. Kotchorowski, L. 3256. Kotelmann, L. 1871, 4088, 4156. 4157. Kovalewsky, N. 754. Kraepelin, E. 5478. 7058. Kramer 4677. 5617. 7357. 7784. Krassnig, J. 7833. Kratzenstein 5840, 6101. Krause, A. 7795. Krause, C. F. Th. 446. 464. 465, 6647. Krause, E. 4061. Krause, W. 399. 858. 865. 874. 875. 877. 903. 918. 923. 958. 967. 975. 980. 981. 998, 1370. Krenchel, W. 2295. 4595. 4939. 7560. Kreyssig, F. 4875. 5208. Kries, J. v. 3617. 4314. 4497. 4824. 4825. 4839. 4965. 5456. 5632. 6222. 6274. 6962. 7578. Kries, J. v. und Brauneck 4783. 5479. Kries, J. v. und Frey, M. 4637. Kries, J. v. und Küster 4545. Krohn, W. O. 3824. Kroll, W. 4678. 5358. 7406. 7412. Kroman, C. 4876. Kroner 4124. Krotoschin, A. 2037. 2056. 2072.

Kroutil, J. 5814. Krükow 4974. Krüss, H. 5610. Krukenberg, F. W. 3522. 3523. Krukhoff, A. 1073. Kubli, Th. 5286. Küchler, H. 3632. Küffner, W., siehe Jan. Kühne 4239. Kühne, W. 335. 909. 3355. 3485. 3486. 3487. 3488. 3489. 3490. 3491. 3492. 3493. 3494. 3512. 3513. 3514. 3515. 3516. 3517. 3518. 3519. 3520. 3536. 3537. 3563 3564. 3565; siehe auch Ayres, W. C. und Ewald, A. Kühne, W. u. Ayres, W. C. 3521. Kühne, W. und Ewald, A. 3495. Kühne, W. und Sewall, H. 3548. 3549. Kühne, W. und Steiner, J. 3550, 3555. Kühnen 2038. Küster, siehe Kries, J. v. Küster, F. 4756. 6926. Kugel 2468, 2469, 2481, 2638, 6702. 7646. Kuhn 1063. Kuhnt 924, 982, 6004, 6238, Kunkel, A. J. 5973. 5988. Kunn, C. 3151. Kupfer, M. 6576. Kurz, A. 1315, 1316, 5965. 6069. Kussmaul, A. 673. 2816. 7763.

L.

L ... 6955. Laborde 5943, 6179, 6764. 6772; siehe auch Duval. Laborde, Duval und Graux 6765. Ladame 6175. Ladd, G. T. 1496. Ladd-Franklin, C., siehe Franklin, C. L. Lagarde, siehe Crova, A. Lagrange 1102. 1103. 1104. 1351, 1352, 1484, 1637. Laiblin, A. E. 2756. 3345. Laing 5939. Lalande, de 5741. 5742. Lamansky, S. 5401. 7031.

Lambert, J. H. 4011, 4187 5664, 7127. Lambert, W. E. 3240, 3257, Lamey 6206. 6541. Landerer, J. 5944. 5963. 7156. 7164. Landesberg 545. 2560. 3359. 3360. Landmann, O. 1561. Landolt, E. 512. 515. 811. 883. 1078. 1212. 1374. 1397. 1600. 1898. 1900. 1940. 1941. 1920. 1946. 1952. 2304. 2921. 2936. 2952. 2965. 3442. 3443. 3556. 3686. 3687. 3800. 4429, 4942, 4973. 4975. 5023. 5176. 5184. 5211. 6754. 6790. 6791. 6809. 6833. 6801. 6838. 6843. 6844. 6853. 7381. 7562. 7605. 7615. 7382. 7620. 7623. 7628. 7616. 7641. 7647. 7668. 7669; siehe auch Snellen, H. Landolt, E. u. Charpentier, A. 4498. 4983. Landolt u. Nuël 1213. 1218. Landsberg 5578. Landsberg, C. 1300. 1661. Landsberg, P. 2073. Lang 3037. Lang, V. 1120. Lang, W. u. Barret 1301. Lange, O. 2365. Langenbeck, M. 2219. 2281. Langenhaun, C. G. P. 7761. Langer 5418. Langier 3216. Langley, J. N. u. Anderson, H. K. 791, 792. Langley, S. P. 5512, 5524. 5611. Langlois u. Angiers 5953. Lankaster, E. R. 361. Lankaster, E. R. u. Bourne, A. G. 349. Lannegrace 221. 235, 246, Lapersonne, de 1485. Laqueur 546, 552, 1551, 1552. 1581. Larmor, J. 7624, Laser, F. 2389. Láska, W. 6959. Lassalle 3038. Lasswitz, K. 102. Lathrop 7464. Laurence 1577. 3965. 4336, Laurence, G. Z. u. Giraud-Teulon 2874.

Laurent 2494, 4719. Lauret u. Duchaussoy 3311. Laurie, A. P. 4857. Laurin, W. M. 6265. Lautenbach, L. J. 652, 653. Lavill, Th., siehe Bennet, A. H. Lawford, J. B. 6820. Lawrentjew 3217. Lawson, R. W. 3764. Leahy, 553. 2571. 3176. Leber, Th. 2779. 2780. 2913. 4368, 4373, 4406, 4461. Le Blond 3874, 4184. Le Cat 9. 2728. 3400. 6982. Le Conte, J. 91, 2773, 6573. 6722, 6787, 7339, 7348, 7349. 7367. 7378. 7379. 7405, 7544, 7550, 7551. 7564. 7595. 7622. Le Conte-Stevens, W. 6794. 7383. 7384. 7386. 7387. 7388. 7389. 7390. 7408. 7604. Lederer, A. 4499, 4546, 5327. Leduc 1624. 1689. Lee, H. 764, 773, 784. Lee, R. J. 332. Leegard, Ch. 1467. Leeser, J. 721. 722. Lefèvre 5231. Le François 5862, 5863. Le Gentil 5744. Le Golet, L. 6341. Legrand 5798. Lehmann, A. 4784. 5495. 5654. Lehmann, E. W. 5665. Lehmann, K., siehe Bleuler, E. Lehot 24. 1159. 2176. 3626. 6117. 6367. 6368. Leibnitz 6580. Lemaire 2588. Lembert 4285, 4323. Le Moine 2146. Le Monnier 5739. Lenhossék, M. v. 436. Leonhard, G. 1774. Leonhard, G. A. 2839. Leonova, O., v. 299. Lépinay, J. Macé de 5626. Lépinay, J. Macé de u. Ni-cati, W. 3749. 4547. 4638. 4986, 5443, 5597, 5598, 5612. 5618. 5619. 5633. 5690. 6244. Leplat, siehe Nuël. Leplat, L. 2639. Le Roux 2289. 2390. 5802. 6256, 6272, 7032,

Le Roy 2149, 2154, 3367, Leroy 575, 596, 597, 603, 604, 1493, 1544, 1617, 2533. 2536. 2547. 2607. 2618. 2691, 2692, 2715, 2716, 3083, 3106, 3107, 3177, 3198, 3209, 3727, 5754. 6946. Leroy, A. und Dubois, R. 598. Lessing, E. 3128. Lestrade, L. de 5984. 5985. Lenckart, siehe Bergmann. Levi 1236, 2525. Lewis, R. T. 7150. Lewkowitsch 3004. Leyden, E. 6603. Leydig, F. 999. 3496. Lichtenberg 6994. Lichtenberger 4199. Liczey 4419. Liebmann, O. 6607. 7790. 7799. Liebrecht 3821, 5382. Liebreich, R. 2843. 2856. 2857. 2862. 2863. 2876. 2902. 3039. 4397. 4398. 4407. Liegey 5164. Liesegang, R. E. 4961. Liévin, H. 1415. Limbourg, P. 793. Lincke 3339. Lindemann, E. 5542. Lindsay, B. 2799. 2800. Lionardo da Vinci, siehe Vinci, Lionardo da. Lippincott, J. A. 7416, 7423. 7429, 7648. Lipps, Th. 6963, 6972, 7092, 7094, 7803, 7805, 7828. Lissajous 5918. 5919. 5922. Lissauer, H. 247. Listing, J. B. 1113. 1176. 1181. 2231. 2739. 3967. 3968. 7340. 7343. Littauer, L. 794. Lloyd 3913. Lobé (Albinus), J. P. 2144. Lobo, G. 1207. Locke 6582, 6861, 7463, Lodge, O. J. 5144. Loeb, J. 169. 207. 6629. 7184. 7185. Löcherer, G. 93. Löw 4062. Löwe, L. 910. Loewy, Th. 6622. Logan, J. 7120. Loiseau 1757. 1761. 1767. 1771, 2619, 3168,

Lommel, E. 4895, 5649, 6005 Londe, A., siehe Féré. Loomis 5908. Loring 519, 1671, 2903, 2909 2937. 3040. Lorz 4136. Lotz, A. 3801. Lotze, H. 6590, 6591, 7008 7756. Loudon, J. 4446. Loury, B. de 4264, 5158. Lovett, R. W. 4137. Lovibond, J. W. 4916. Lowne, B. Th. 5422. 5423. Lowne, B. Th. und Hickson S. J. 362. Lubimoff, N. 1185. Lubbock, J. 4138. 4138 4146. Lucanus, C. 2720, 4858. Lucas 5940. Luchsinger, B. 718. 729. Luchtman, G. J. 2188. Luciani, L. 170. Luciani, L. u. Tamburini, A 107, 112. Luciani und Seppilli 208. Lüdicke, A. F. 5844, 5847, 5848, 5849, 5850. Ludwig, C. 41. Ludwig, G. 2927. Lugeol 7255. Lummer, O. u. Brodhun, E 5658. 5659. 5666. Lupton, S., siehe Tennant Lussana, F. 3293. 3297. Lustig, A., siehe Vintschgaz, M. v. Lutze, P. 723. Luvini 5987. 5988. Lyder, B. 1840. Lys, C. N. A. H. du 7687.

#### M.

M'Caskey, G. W. 276.
Mc. Comell, J. C. 2714.
Macdonald, J. O. 2282.
Mac-Gillavry, M. 1659.
Mac-Gillavry, Th. H. 1658.
Mc. Gillivray, A. 5214.
Macgowan 4679.
Mach, E. 96. 3281. 4348.
5791. 5793. 5794. 5941.
5942. 5945. 6176. 6180.
6189. 6903. 7039, 7158.
7161. 7330. 7807.

Mc. Hardy 1421. Mackay, G. 1868, 4840, 4877. 4878. 6321. Mac Kendrick, J., siehe Dewar. Mackenzie 2741. M'Leod 2398. Maczewski, T. 3199. Madan 6463. Maddox 1629, 1695, 3750. 6852. Mästlinus 5705. Magawly 3834. Magendie 1155, 2170, 3334, Magni 2256. Magnus, H. 73, 308, 312, 313. 2108. 2914. 3095. 4044. 4045. 4063. 4064. 4065. 4066, 4067, 4089, 4090, 4116. 4147. 4148. 4309. 4430, 4500, 4501, 4502. 4503, 4548, 4549, 5024. 5179. 5185. 5328. 5338. 5347; siehe auch Almquist und Cohn, H. Magnus und Pechuël-Lösche Magnus, H., Cohn H. und Jacobi 4504. Magrini 6413. Maher, O. W. 2789. 2792. Mairan, de 4010. Maklakoff 637. 1446. Malebranche 6086, 7112. Malgat 3041. Mallock, A. 437. Manby, C. 4329. Mandelstamm, L. 480. 1191. 1248. 2265. 3969. 7554. Mandelstamm, L. u. Schöler, H. 1208. Mannhardt, F. 2122. Mannhardt, J. 2009. 2253. 2283. 6710. Manolescu 1982, 3715. Mansfield, A. D. 7432. Manz, W. 856. 1000. 1843. 2252. 4596. Marangoni 6192, 6202. Marat 3883. 3884. Marbe, K. 5555. 6072. 6074. 6311. Marcé, L. V. 3278. Marci, J. M. 3854. Maréchal, J. 1768. 5044. 5065. 5077. 5380. Mari 4597, 5261. Marianini, S. 6159. Mariotte 3391. 5826, 6081. Mark, E. L. 377.

Markwort, J. G. 20. Marlow 6821. Marsilly, M. de 2832. Marty 4091. Martin, siehe Javal. Martin, G. 1337. 2608. 2647. 2648. Martin, P. 413. Martini, A. de 5228, 5235. Martini, F. v. 7629. Martius, G, 6956. Martius - Matzdorff, J. 3971. 7336. 7417. Marula, A. 1789. Mascart, E. 3970. 3986; siehe auch Perrin, M. Maskelyne 2373. Masoin 3524. Masselon, J. 1618. 1638. 3016. 3066. 3225; siehe auch Wecker, L. de. Masson 5388, 5389; siehe auch Hocquard. Matthiessen, A. 2382. Matthiessen, L. 432. 433. 1039. 1123. 1125. 1134. 1140. 1226. 1227. 1228. 1237. 1256. 1257. 1258. 1267. 1268. 1269. 1279. 1283. 1280. 1282. 1284. 1289. 1290. 1295. 1296 1302. 1303. 1305. 1306. 1317. 1323. 1326. 1327. 1338, 1344, 1345, 1384, 2561, 2676, 2677; s. auch Zehender, W. Matzdorff, J. M., siehe Martius Matzdorff. Maunoir, J. P. 2245. Maurel 3703. Maurolycus, F. 1144. 1500. 3851. Mauthner, L. 486. 1209. 1219. 1229. 1259. 1601. 2521. 2762. 2885. 2886. 3017. 4304, 4322, 4550, 4551, 4639. 5066. 5252. 6459. 6755. 6802. 6806. 6933. 7585. Maxwell, J. C. 4222. 4228. 4287. 4334. 4384. 4399. 4969. 5920. 5956. 6526. 7331. Mayer, A. A. 5671. 6499. Mayer, A. M. 4935. Mayer, H. 1368. 1527. 2223. Mayer, T. 3623. 4186. Mayer, S. u. Pribram, F. 744. Mayerhausen, G. 536, 1447.

1448. 1457. 1458. 2787.

3018. 3289. 3728. 3751. 5255, 5256, 6551, 6553, 6554. 6557. 6558. 6795. 7065. 7066. Mayo, A. 7210. Mays, K. 938. Mazeas 6327. Mazza, F. 405. Meinong, A. 5513. Meissner, G. 2750. 2755. 3346. 6658. 6661. 6662. 6665. 7469. 7757. Mellberg 4598. 5354. Mello 1459. Melloni 3946. Melville 5837, 6330. Melsens 5925, 6163. Mendoza, F. S. de 2609. 3315. Mengarini, G. 5661; s. auch Colasanti, J. Mengin 3159. Mercanti 739. Mercier 6766. Mergier, G. E. 1813. 1815. Merkel, F. 884. 885. 904. 906. Merkel, J. 5514. Merrill, H. B. 438. Méry 2805. 3395. Meslin, G. 2796. Messer, H. 6922. 6923. Metzger, E. 3765. Meugin 2786. Meulen, J. E. van der 7165. Meulen, J. E. van der u. Dooremaal, T. C. van 7166. Meulen, S. G. van der 7358. Meyer, A. 711. 5348. Meyer, E. 605. 611. 1582. 1953. Meyer, H. 886, 1006, 2212. 2426. 2445. 2452. 2453. 5777. 6394. 6525. 6891. 7134, 7228, 7253, 7701. 7711. Meyer, L. 6940. Meyerstein 475, 2830. Meyhöfer 5339. Michaelius 5820. Michel 5315. Michel, A. 2361. Michel, J. 898. 925. 3497. Michell 3404. Mickle, W. J. 136. Middelburg 2470. 2471. Miéville, E. 4757. 5467. Miéville, M. E. 5095. Mile 1167, 1521. 2183, 2195. 2380. 4200. 7000.

Miles, H. S. 1872. Milhaud, E. 6638. 7099. Millet, J. 3325. Millingen, van 5296. 7658. Millikin, B. L. 5201. Milward 5890. Minder, F. 4505. Minding 1112. Minich 6153. Minor, J. L. 1434. 1468. 4680. 5193. Mislawski 774, 5562. Mitchell, S. 2670. Mitkiewitsch. G. 3674, 3802. Mittendorf, W. J. 1958. 1970. Moauro 661. Möbius, A. F. 1106, 1114. Möbius, P. J. 740. Moeli 113. 262. 741. Moeller 4552, 5036, 5340, 5341. Mönnich 510, 1285, 1307. 7684. Möser 1394. Mohr 2904, 2905, 7148, Moigno 5909, 7239. Mol 4431. Molinetti 2153. Moll, F. D. A. van 6816, 7563. 7569. Mollweide 2376. 3890. 3894. Molyneux 7113. Monakow, C. v. 149, 150. 191. 192. 193. 248. Moncel, T. du 7307. Monge 6344. Mongez 6095. 6337. Monnik, A.J. W. 487, 493, 494. Monoyer, F. 1887, 2882, 2928. 3200. 3210. 3677. 6190. Monro 1358. 2162. 7154. Montigny 5910. 5911, 5937. 6934. Montucla, J. E. 7124. Moon 1816. 3143. Morano 4599. Morat, J. P. u. Doyon, M. 283. 2355. Morechovez 3566. Morgagni 2727. Moriggia 724. 730. Morosin, J. 1971. Morton, 2185. 3042. 5974. Morton, A. 1328. Morton, H. 6217. Morton, S. 1270. Morton u. Barrett 3189. Moser 36, 1110, 1111, 2206. 3912.

Moser, L. 1175. Moser, K. 1130. Mosso, A., siehe Schön, W. Most 3376. Motais 1081, 1083, 1084. 1085, 1086, 1087, Mott 263, 264, 4385, 6825. Mott u. Schaefer 284. Motte, de la 1507. Mougeolle 4149. Moutier, J. 4720. Moyne, G. 1775. 1779. 1782. Mühlbach, N. Th. 1154. Müller 5898. Müller, A. 2438. 7465. Müller, C. F. 6181. Müller, E. 3241. Müller, F. 291. Müller, G. E. 5426, 5427, 5432, Müller, H. 676, 680, 681, 841, 849, 850, 861, 862, 2251. 2753. 3425. 3426. 3432. 6530. Müller, J. 25, 33, 318, 320, 2181. 2378. 2810. 3336. 3341. 3409. 3630. 3906. 4203. 5751. 6116. 6374. 6588. 6640. 6871. 6876. 6997. 7281. 7452. 7456. 7689. Müller, J. J. 4369. 6688. 6711. 7350. Müller-Lyer, F. C. 5525, 6957. Münsterberg, H. 6958. 7435. Mulder 6735. 6744. 6756. 7088. Muncke 27, 1161, 1517. 1519. 6359. 7131. Munk, H. 114. 117. 118. 119. 125, 126, 151, 171, 209, 210. 211. 249. 265. 266. 285, 731, 742, 6826, 7823, Murani, O. 5526. Murphy 4092, 4386, Musgrove, J. 1329. Musschenbroek 5833.

# N.

Nachet 3005; siehe auch Follin. Nachtel 712. Nachtigal 4093. Nägeli, C. 2767. Nagel, A. 1247. 1572. 1606. 1888. 1893. 1894. 1904. 1905. 1985. 2106. 2495, 4292. 6595. 6689. 6712. 6782. 7019. 7496. 7504. 7767.

Nagel, W. A. 422, 4179, 4180, Nahmacher, W. 3612. Napoli 5599. Nardo 6404. Necker 7132. Neiglick, H. 5502, 5503. Netoliczka, E. 1602, 1607. 4555. 4600. Nettleship, E. 3538. 5180 siehe auch Abercrombi. Netter 765. Netz, E. 4808. Neuber 2198. Neumann, C. 1137. Neumann, F., siehe Hess, C. Neumann, J. 7649. Neuschüler 1625, 3211. Newall, H. F. 1286, 6266. Newcomb 6415. Newton, J. 2368, 3329, 385 3859, 3860, 3861, 386 3863. 3865. 3866. 3870. 3873. 3868. 4188. 5825. 6084. 7445. Nicati, W. 662, 899, 3108 3842, 4928, 4966, 6757 6767., s. a. Lépinay, Macé de. Nicholl, W. 4243, 4246. Nichols, E. L. 4785. 6021. Nicklês, J. 4362. Nicolai, C. 2366. Niebuhr, M. 2096. Nieden, A. 152, 1460, 1470, 1486, 3729, 3740, 3803. Niedt, A. 2381. 2421. Nikitin 5037. Nikolai 2357. Nilson, L. C. A. 22. Niemetschek 4364. Nimier 1811, 2057, 2058. 2074. Nipher 7746. Nollet 6090. Nordenson, E. 2562. Norrie, G. 3190, 4955, 4958 Norris, W. F. u. Wallace, J. 1001. Norton, A. 2291, 2292. Notthaft, J. 339. Noves 286, 2506, 2589, 2610, 5190. 5197. Nuel 2039, 2040, 4447, 4506, 4553, 4554, 5177; siehe auch Landolt und Warlomont. Nuel u. Leplat 2022. Nuell, J. P. 267, 2059. 2790. 3115.

Nunneley 473, 852, 6898,

Nussbaum, J. 222. 6810. Nussbaumer, F. A. 3283. Nycholt, T. L. à 2761.

0.

0. 1523. Obernier, F. 808. Obregia 268. 6827. Offert u. Rayleigh 4758. Oger 7791. Ogneff, J. 947. Ohlemann, H. 2087. Olbers 2155. Oldham 2915. Oliver 287, 1696, 1697, 1720. 2563. 3766. 4681, 4682. 4879, 4946. 4948. 5067. 5078. 5103. 5111. 5125. 5119. 5153. 6278. Olshausen, A. 6561. Onanoff, J. 7824. Ophthalmoscopes à réfraction etc. 3023. Opoix, 4190, 6340. Oppel, J. J. 1656, 4020, 4332, 4335. 4340. 4387. 4448. 5570. 5931. 6156. 6410. 6436. 6888. 6896. 7014. 7016. 7140. 7249. 7270. 7284. 7304. 7707. 7713. 7716. Ord, siehe Abercrombi. Orro, D. E. 3144. Osann 6128, 6130, 6373, 6378, 6381, 6409, Oscroft-Tansley, J. 1311. Ostwalt, F. 626. 663. 1330. 1331. 1333. 1334. 1339. 2075. 2649. 2660. 3006. 6845. Ott. F. 2060. Ott u. Prendergast 6001. Otth, G. 7030. Ottolenghi, S. 4150. Oudemans, J. A. C. 1758. Oughton 3792, 6245, 6246. 7180. 7396. 7597. Oulmont, P. 250. Overweg 3218. Owen, D. C. L. 2793. Ozoulay, L. 1473.

P.

Paalzow, 6398. 7714. Pacini, F. 838. Page, A. S. 3767.

Palaz, A. 5667. Palmer, G. 4237. Panel 3263. Paneth, J., siehe Exner, S. Pankrath, O. 406. Panum, P. L. 6745. 7144. 7480. 7499. 7717. 7727. 7762. Pappenheim, 1041. 1364. 2204. Pardies, J. G. 3864. Parent, H. 1281. 1346. 2601. 2966. 2972. 3007. 3019. 3020. 3043. 3116. 3129. 3162. 3169. 3201. 3232. 3242. 3808. Parinaud, H. 137. 138. 732. 3557. 3582. 3583, 3592, 3618. 3796. 4759. 4786. 4949. 4967. 5096. 5104. 5105. 5126. 5444, 5445. 5468. 5515. 5634. 5687. 6464. 6465. 7486. Parinaud, H. u. Duboscq, J. 5097. Paris 5855. Park, J. W. 3365. Parker, G. H. 407. Parrot 733, 2171, 3892, 5851. Parry 4241. Parsevi 5172. Parville, M. H. de 7078. Pasquet 2196. Patten, W. 374, 378, 382, Patton 7610. Paula-Schrank v. 6357, 6358, Pauli, F. 1407. Paulsen 1972. Pautz, W. 1067. Payne 3109. Payl, H. W. 4556. Pechuël-Lösche, siehe Magnus. Péclet 2415. Pecquet 3392. Pedrazzoli 1310, 1474, 1487. Pedrono 3290. Peirce 3987, 3992, 5989. Peirce, C. S. u. Jastrow, J. 3993. Peirescius 6078. Pemberton 2142. Pepper 5948. Percival, A. 1717. Pereles 1708. Perez, F. G. 1619. Perez-Caballero, F. R. 537. 554. Perimetrie 1428. Perlia 269. 288.

Perrault 3393.

Perrin 1271. 1772, 2895, 2906. Perrin u. Mascart 1732. Perroud 3279. Pertorelli 5373. Peschel, M. 1249. 1260. 1261. 2527. 2781. 4601. Petit, F. P. du 450, 451, 452, 453, 454, 665. Petrèn, K. 5556. Petrie 3635. 5769. Petrini 2016. 6342. 6350. 6351, 6352, Petruscheffsky, Th. 4316. 4721. 4787. Peytal 1526. Pfalz, G. 2578. Pfaff 3368, 3369, 3895, 3899, Pfister u. Streit 612. Pflüger 498. 613. 1250. 1922. 1973, 2010, 2076, 2653, 3008, 3021, 3180, 3301, 3741. 3752. 5025. 5038. 5046. 5047. 5068. 5079. 5086. 5181. 5182. 5274. Philippe, siehe Binet. Philipsen, 3130. 5496. Phipson, T. L. 5230. Physiologe Gesichts- u. Farbenerscheinungen 6502. Picard 713, 4557. Pick, A. 251. Pick, H. 7311. Pickert, 7433, 7670. Pickford 6140. Picqué 785, 786. Pischl, K. 1873. Pictet, R. 5966. 7548. 7555. Pieper, F. W. 6527. Pierini, P. 1324. Piola 1105. Pitcairn 2726. Pithiot, J. 5087. Placido, A. 520, 2534. Plagge 1163. Plateau, J., 326, 363, 364, 375, 383, 384, 385, 4194. 4217. 5404. 5410. 5762. 5763, 5764, 5809, 5810, 5859. 5856. 5860. 5861. 5864. 5867. 5869. 5870. 5882. 5885. 5886. 5889. 5899. 5915. 5994. 6120. 6121. 6126. 6129. 6131. 6149. 6210. 6218. 6232. 6247. 6375. 6239. 6380. 6421, 6422. 6444. 6448. 7007. 7173 7174. Plath, J. 4027. Platner, J. J. 2143. Plehn 1783. 1790.

Plempius 2136, 5728, Plenk, F. 105, Plenk, siehe Dietl. Pliqué, A. 2274. Plüss, N. 3921. Poeller, F. 2077. Poey 6403. Pohlmann 6379. Polailon, J. F. B. 1193. Pole, W. 4069. 4289. 4328. 4558. 4559. 4904. 4905. 4917. 4918. 4919. 4920. Polemann 328. Poncet 2896. Ponton, M. 4408. Pope, B. A. 2392. 2467. 2768. 2769, 6539. Poppe, A. 5912. Poppe, J. 2174. Porro, J. 2853. Porta, J. B. 1145. 1501. 3848. 6076, 7106, 7204, 7439, Porterfield 12. 1150. 1509. 2152. 3403. 3624. 5832. 6864. 6985. 7125. 7447. Posch, A. 5681. Poselger 3896. Potton 4282. Pouchet 357. 3704. 4168. 4432. 6248. Pouillet 5569. Poulain, L. V. 2303. Power, 3067. 6528. Powell 2447. 5767. Pozze, E. dal 4841. Pray, O. M. 2507. 2508. Preece, W. H. 5635. Prendergast, siehe Ott. Prengrüber 6758. Prentice, F. 7650. Preobraschensky 4959. Pretori, H., siehe Hess, C. Preusse, M. 734. Prevost 2807. 3898. 5845. 7459. 7481. Preyer, W. 4024. 4870, 4400. 4640. 4641. 4941. 5242. Pribram, F., siehe Mayer, S. Priestley 16. 1151. 6865. 6988. 7129. Privat, G. 2564. Proctor, A. 5792. Prompt 1542, 1762, 2400, 5812, 7050, 7196. Proskauer, Th. 2061. 3153. Prouff, J. M. 555. 567. 568; siehe auch Hubert. Provenzali 2401, 2402. Prowse, A. B. 3170. Ptolemaeus, C. 5815. 7102.

Pufahl 346. Puglia, C. 3539. Pulvermacher, E. 3110. Purcell, F. 423, 439. Purkinje 19. 23. 462. 1158. 1518. 2177. 2180. 2414. 2418. 2732. 2733. 3333. 3335. 3375. 3377. 3405. 4254. 5567. 5852. 6115. 6533. Purtscher, O. 2579. 2590. 5253. 5262. 5275. 5287. Purves, 1736. 1739. 1740. 2920. Pzybylski, J. 766, 767.

# Q.

Quantité de la lumière etc. 5650. Querenghi 5212. Quesnel 1365. Quetelet 3340. 5756.

R. Rabl-Rückhard 4117. Rabus, H. 309. Rabuteau, A. 57. Radakovic, M. 5534. Radau, siehe Toepler. Radde, O. 4507. Radicke, F. W. G. 34. Ragona-Scina, D. 6207. 6388. 6405. 6441. 6542. Raggi, A. 787. Raia 6322. Rainy 7021. Raehlmann, E. 1907. 4409. 4433. 4449. 4971. 4976. 5411. 6964. 7586. 7596. Raehlmann, E. u. Witkowski, L. 714. 6768. Ramis, J. 1703. Rampoldi 959. 3314. 6476. 6555. 6565. 6571. Ramon y Cajal, S. 977. 987. Ramón y Cajal, S. u. Greeff, R. 992. Randall 1449. 1639. 1709. 1851. 1852. 2041. 2062. 2338. 3044. 3055. 3096. 3097. 3258. Randall, B. A. u. de Schweinitz, G. E. 1861. Ranney, L. 153. Rasmus u. Wauer 1262. Rayleigh, Lord 3768. 4642. 4683. 5209. 6006; siehe

auch Tennant, J. F. un Offert; siehe ferner Strut Rayleigh, Lord u. Buckton G. B. 3769. Read, J. 1157. Reade 3934. 6364. Reboud, J. 6854, 7101 Recklinghausen, F. v. 666 6899. 7277. 7299. 748 7497. Recordon 6927 Reeken, van 674. 2244. Regéczy 3682, 4462. Regnauld, J. 3959, 3961. Regnault, siehe Foucault. Rehfisch, E. 6626. Reich, M. 508, 1220, 139 1826. 1828. 1830. 183 1845. 1974. 3353, 366 3696, 3705, 3809, 442 4880. 5293, 6252. Reid, Th. 654, 1469, 2973. 3056. Reinhard, C. 212. 223. Remak, R. 845. Rembold, S. 707. Rémy, A. 7194. Renaut, J., siehe Dubois, R René, A. 4643. Report of the Committee etc 5384. Respighi 2255, 5785 Retzius, G. 799. 889 926. Reuben, L. 2760. 6534. Reuling, G. 2298. Reusch, F. E. 1118, 2501. Reuss, A. v. 505, 521, 526 1238, 1266, 1613, 1844 1986, 2785, 2960, 4118 4560. 5112. 5342. Reuss u. Woinow 489, 1197 Reuther 3909. Rey 6835. Reymond 1488, 1691, 1698, 1931, 2650, 2661, 6211 6632. 6797. Reymond u. Bajardi, P. 2602 Reymond, C. u. Stilling, J 7630. Reynaud 5995. Rheinstein, J. 1869. Riccò, A. 3688. 4434. 4450 4561. 5166. 5167. 5591 5683. 5684. 5975. 5980 6212. 6219. 6543. 6559. Richet, Ch. 270, 292, 293 6226. Richet u. Breguet 5997, 6002. 6231, 6233,

Richey 2611. Richi 1874. Richter, A. 236. Richter, R. 194. 195. Righi, A. 7368. 7430. Rjāsan 2117. Rimpler 3022. Rindfleisch, G. 3131. Rios, O. C. 4842. Risley 1741. 2662. 3068. Ritter 853. 860. 2186. 3370. 3372. 3373. 3374. 5846. Ritter, C. 347. Ritter, K. 1022, 1026. Ritter, R. 5662. Rittenhouse, D. 7130. Ritzmann, E. 1975, 6746, 6760. Rive, L. de la 7811. 7814. Rizetti 3872. Roberts 1620, 1858, 3770. 3771, 4110, 4684, 4788, Robinski 1017, 1019, 1029, 1030. 1031, 1032, 1036. Robinson 5758. Rochas, A. de 3302. Rochon 6989. Rochon-Duvigneau, A. 836. Roe, A. L. 1806. Röder, W. 513. 1239. Rödenbeck, A. E. 21. Röhrich, K. 5113. Röttger 3936. Roger, siehe de Wecker. Rogers 7245, 7298, 7474, 7491, 7721. Roget 5853. Rohault 7444. Rollet, A. 6187. 6426. 6427. 6428. 6495. 7292. 7310; siehe auch Becker, O. Rollmann 5914, 7230, 7231. 7337. Romano 1923. 5563. Rood, O. N. 2759. 3925. 3982. 4305. 4308. 4310. 4311. 4451. 4562. 4602. 4603. 4906. 5249. 5594. 5672. 5934. 5967. 6223. 6489. 7501. 7724. 7729. 7735. 7786. Roosa, D. R. 2654. Rose, E. 4337. 4345. 4352. 5006. 5229. 5232. 5234. 5238. 5239. 6171. Rosebrugh, A. M. 3260. 3264. Rosenbach 6312. Rosenstiehl, A. 4030. 4508. 4509. 4510. 4644. 4645. 4646. 4647, 4686, 4687,

4722. 4723. 4760. 4789. 5012. 5070. 5080. 5620. 5621. Bosenthal 94, 3381, 4306, 4938, 5697. Rosow, B. 481, 1192, 2264. Rosset 2309. Rossetti, F. 7303. Rossolini 6416. Rotand 2042. Roth, A. 1557. 2663, 3154. 3233. 6846. 7671. Roth, J. 614. 2640. Rothe, R. 5071. 6007. Rothmund 2474. Rouget, C. 675. 677. 678. Roulot 3009. Rowley, 8, 7779. Roy, L. 5480. Roy, Le, siehe Le Roy. Royce, J. 6257. Royer, Cl. 6071. Rozier 6096. 7195. Ruck, R. 4604. Rudall 3111. 4826. Rudolphi 2175, 2809, 6996, Rudzki 6633, 7825, Rue, W. de la 7282. 7283. Rüppel 1759. 3243. Ruete, G. Th. 37. 43. 1529. 2243. 2751. 2820. 2840. 4147. 5393. 6652. 6653. 6663. 7024. 7297. 7332. 7344. Rumball 1152. Rumford 6346. Rumpf, Th. 1685. Rumschewitz, K. 1023, 1056. Runge u. Steffens 4191, Rupp, O. J. 5957. Russel, J. S. R. 6855, 6856. Rutenberg, D. C. 2942. Rutherford 4907. Ryba 1369. Rychner, E. 3155. Rymsza 2078.

S.

Saad-Sameh 3226. Sabine 5626. Sacchi, G. 960. Sachs 7651. Sachs, G. T. L. 3272. Sachs, J. T. 4242. Sachs, M. 826. 828. 985. 4896, 5668, 5673, Saemann, H. A. O. 2828. Salgo 775.

Salomonsohn, H. 1497. Salzer 919. 3716. Salzmann, M. 1558. 1562. Samelsohn 127. 139. 5469. 6723, 7169, 7589, 7598. Samelson 2961. Sampago, C. c 6343. Samuel 7285. Sander 6773. Sang, E. 2695. 7351. 7549. Sanson 2194. Santeson, G. 2717. 2718. Santons, R. dos 5088. Sarsius 5714. 5717. Saskewitsch 3742. Sattler 2132. 2344. Sauer, L. 3977. Sauroman, D. Ruiz y 5359. 5378. 5381. Savage 1721, 6817, 6836, 6837. Savary 6713. Schadow 735. 3743. 5433. Schaefer, siehe Mott. Schafer, E. A. 365. Schäffer 3937. Schafhäutl 5921. Schaffgotsch 6386. Schanz, F. 655. Schapringer, A. 3744, 6313. Schasler, M. 4317. Schassler 4028. Schauenburg, C. H. 2841. 2858. Scheffler, H. 48, 1578, 4724, 6914, 7775. Scheiner 4, 1148, 1503, 2134, 5715. 6978. Schelske, R. 478, 3348, 4341. 4349, 4353, 4688, 5240, Schenkl 1403. 3287. 3294. 5069. Scherffer 6091, 6092, 6097. 6333. Scherk, 1401. Schewiakoff, W. 400. Schiaparelli 6759. Schickard 5721. Schiefferdecker, P. 379. 961. Schiele, A. 3303. 3304. Schiess 863, 1644, 1999, Schiff 172, 692. Schiötz 527, 547, 569, 1461. 1641. 1854; siehe auch Javal. Schipiloff, K. 768. Schirmer, O. 830. 1573. 2107. 2284. 2509. 5535.

5543.

Schmidt, F. u. Haensch 5154. Schmidt, H. 896. 900. 1586. 2922. 2929. 4046; siehe auch Eulenburg, A. Schmidt-Rimpler, H. 271. 300. 615. 901. 1094. 1608. 1987. 2023. 2024. 2025. 2026. 2043. 2044. 2088. 2318. 2319. 2097. 2930. 2953. 2954. 2943. 2989. 3098. 3305. 3357. 3358. 3498. 3499. 5419. 5446. 5470. 7590. 7591. 7800. 7802. Schmiedt, W. 7676. Schmithausen, A. 1536. Schmitz 5349. 5360. Schnabel 1936, 2916, 2962, 2967, 3132, 3500. Schneider, G. H. 6471, 7043. Schneller 120. 140. 606. 1675. 1704. 2000, 2017. 2339. 2855. 3822, 4606. 4689. 6921. 6928. 7603. 7652. 7660. Schnetzler 4277. Schnyder 2429. Schöbel, E. 409. Schöbl 7064. Schoeler, H. 699, 1291, 2124. 2974. 3706. 4094. 4119. 4421. 7561. 7570; siehe auch Mandelstamm, L. Schön, W. 1066, 1263, 1272. 1273. 1292. 1402. 1404. 1943, 2001, 2089, 2340, 0945 0940

869. 873. 878. 881. 882. 890, 891, 4355. Schultze, O. 425. Schulz 6114. Schulz und Bartels 1808. Schulze, F. E. 690. Schumann 1583. 2275. Schur, S. 693. Schuster 4649. Schuster, A. 3928, 4881, Schuster, P. R. 6614. Schuurmann, J. B. 6675. Schwahn 6774. 7580. 7599. Schwartz 4563. Schwarz, O. 3387, 6847, 7095. Schwarzbach 3084. 3212. Schweigger, C. 1475. 1479. 2079. 2090. 2475. 2877. 2907. 3099. 3117. 3219. 3683. 3810. 7537. 7600. Schweinitz, G. E. de 2655; siehe auch Randall, B. A. Schweizer, G. 7152. Schwendler, L. 5600. Schwertassek, K. F. 6965. Scimeni 616. 2127. Scina, D. R., siehe Ragona-Scina, D. Scopoli 5834. Scoresby, W. 6157. Sczawinska, W. de 408. Sczelkow 522. 1609. Seashore, C. E. 2358. Secchi 5903. Secondi, G. 599. 1698. 1700. 1705. 1712. 6807. 6822.

Sgrosso, P. Shakespeare. 2938. Sharkey, S. Shaw 5928. Sheglinsky 7 Sherrington, Shufeldt, S. Sichel 2918. Siebold v. un Siemerling 2 Siemens 677 Siesmann, L Silbermann Silex, P. 215 Simi 3213. Simon, R. 1 Simonoff 21 Sinclair, C. Sinsteden 5 7147. Skrebitzky, Smee 1564. Smith 3399 6240. 6863 Smith, D. 10 Smith, F. 13 Smith, F. J. Smith, J. 43 Smith, N. 65 Smith, P. 5 2002. 204 2923. 305 3178. 7606 Smith, R. 40

Smith, S. 19

Snellen, H. und Landolt E. 509. 1588. 1610. 1737. 2520. 5010. Soemmering, D. W. 459. Sömmering, Th. 444. 445. Sollier, P. 3319; siehe auch Déjerine, F. Solger, B. 983. Sommer 4252. Sommerville, O. 4882. Somya 5304. Sorel, G. 7197. Soret 3981. 3988. 3989. 7244. Sormanni 1954. Sotteau 2738. Souchard, siehe Bowditch. Soury 4141, 4142, 4315, 4943, Sous, G. 1603. 1614. 1769. 6803. 7407. 7617. South, J. 5755. Soward, A. W. 4651. Spalitta, F. u. Consiglio, M. 800, 801, Speakmann 617. 2641. Spencer, H. 6630. 7760. 7818. Spill, v. d. 2620. Spiller, J. 4859. Spitzka, E. C. 237. Splittgerber 6136. Spottiswoode, M. A. 4423. Spring, W., siehe Delboeuf, J. Spurzheim, G., siehe Gall, J. F. Ssamuljow 6281. Ssegal, S. L. 3366. Stack, J. N. 4120. Stamm 1173, 7004. Stammeshaus, W. 1221. 1231. 2924. Stampfer 806, 5871. Stanford, M. 3046, 3058. Stannius, siehe v. Siebold. Stark, C. 6737. Standigl, R. 7338. Stefanini, A. 5545. Steffan, Ph. 1857, 1976, 2003. 2004. 4652. Steffens 3910; siehe auch Runge. Steifensand 2737. Steiger, A. 1354, 1355, 1924, 2673, 2674, 3823, Stein 4096. Steinach, E. 776, 795. Steinbrügge, H. 3306. Steinbuch 6585. 6869. Steiner 5257; siehe auch Kühne, W. Steinhauser 7373, 7377.

Steinheil 1877. 5387. Steinheim 5265. Steinlin, W. 870. 879. Stemer, C. B. 4761. Stephenson, H. A. 5127, Stephenson, S. 2080. Stern, L. W. 5564. 7100. Stevelly 5906. Stevens 6828. 7677. Stevens, A. 4860. Stevens, W. L. C. 1426; siehe ferner Le Conte Stevens. Stewart, G. N. 6056. Stilling, J. 115. 1054. 1416. 1589. 1988. 2005. 2006. 2011. 2018. 2019. 2027. 2029. 2049. 2028. 2081 2100. 2101. 2102. 2931. 2963, 4435, 4452, 4463. 4511. 4564. 4565. 4566. 4607. 4692. 4726. 5026. 5039. 5081. 5134. 5027. 5145. 5173. 5316. 5355. 6446. 6453. 6460. 7618; siehe auch Reymond, C. Stinde 4121. Stöber 1435. 6941. 7625. Stöhr, A. 7829. Stöhr, Ph. 976. Stötting 1082. Stokes, A. W. 5120. Stokes, G. G. 4230. 4464, 6517. 6524. Stoltz 2248. Stolze, F. 7437. Stone 5795. 5796. 5799. Stoney, G. J. 440. 3844. 4006. Story, J. B. 627. 1427. 3010. 3136, 3171, 3172, Stowell 272. Straumann 2012. Strauss, v. und Torney 4097. Strawbridge 488. 2515. Streit, siehe Pfister. Stricker 3445. 3568, 6608. 6611. 7044. Strobant, P. 7178. 7181. 7182. Stroh 7403. Stromeyer, C. E. 4827. Strutt, J. W. 4875. 4388; siehe Rayleigh, Lord. Stumpf, C. 6606, 6636, 6973. 7785. Sturm 2138, 2139, 2423, 2207. Sulla cromatoscopia retinica etc. 4844.

Sully 4029, 7796.

Sulzer 618. 628. 629. 638. 639, 640, 2091, 2688, 2689, 2690. Sur quelques personnes etc. 4236. Sutton 7256. Swan 4693, 5904, 5905, 5929, 6250. Swanston, G. L. 4883. Swanzy, H. R. 2591. 4567. 5195. Sylvester 7341. Szabó, G. 948. 949. Szilagyi, 4653. 4762. 6461. Szili, A. 1556, 2007, 5089. 5277. 5284. 6295. 6302. 6949. Szokalski 89. 314. 1686. 2218. 2420. 3047. 3351. 4202. 4262. 4263. 5224. 6643. 6649.

# T.

T., H. F. 6338. Tacquet 7443. Tafani, A. 950. 962; siehe auch Brigidi. Tafeln und Schriftproben etc. 3835. Tait 3458, 6194, 7354. Talbot 5873. 5877. 5878. Talko 3708. 3717. 4568, 5343, 5700. Talma 4413. Tamagno 7653. Tamburini 128; siehe auch Luciani. Tannery, P. 5527. Tartuferi, F. 971, 972. Tartuferi, F. u. Albertotti, G. 1274. Tauber, G. 1516. Taylor 442. 6148. Telesius, B. 3849. Templeton, R. 1734. Tennant 4569. Tennant, J. F., Lupton, S., Rayleigh u. Cummingham, A. 3773. Thalheim 2205. Thel, J. F. C. 2944. 2945. Theobald 2065, 2580. Theod, C. G. 1135. Thier 2092. 2103. Thiersch, A. 7038. Thin, G., siehe Ewart, J. C. Thomas 641, 1010. Thompson 3191.

Thompson, J. H. 2722. Thompson, J. L. 4884. Thompson, S. P. 2399, 5592. 5674. 5990. 6235, 7051. 7052. 7171. Thompson, W. 5156. Thompson u. Brown 273. Thomson 1763. 5367. 5368, Thomson, W. 5048. 5361. 5374. Thomson, W. M. 1735, Tiffany, E. B. 6858. Tipton 1977. Titchener, E. B. 3326. Tixier 3525. Tobin 5998. Toepler und Radau 5947. Tomaschewski 254. Tomé, A. M. C. 2991. Tomlinson 5881, 5887, 6376, Tommasi, T. 4763, Tonn, E. 4929. Tornatola, S. 401. Torney, siehe v. Strauss. Tortière, L. 7588. Tour, Du 6990. 7446. 7448 7678. 7679. Tourtual 26. 2379. 3342. 6138. 6139. 6366. 6644. 6651, 6873, 7214, 7453, Towne, J. 7308, 7319, 7334, 7345, 7508, 7541. Trannin 5589. Transon 6142. Trappe 7374. Trautvetter, v. 2268, Trécul 5191. 6466. Treitel 4436. 4979. 4980. 4984. 5481. 5482. 5483. 5505. 5506. 5528. Treschel 6362. Trève 4809. Treviranus 463, 1160, 2184, 3407. Triepel, H. 1563. Trigt, A. C. van 2827. Trinchinetti 4265, 6878. Trotter, A. P. 5675. Trotter, C. 5428. Trouessart 2391, 2393, 2436. 2747. 5778. 5779. Troxler 6108, 6111. Truhart-Fellin, H. 3251. Tscherbatscheff, B. 3383. Tschermak 7059. Tscherning 577. 585. 586. 600. 619. 630. 1312. 1313. 1318, 1332, 1340, 1341. 1347. 1356. 1820. 1960. 1978. 2359. 2362. 2367.

2367a. 2684. 2685. 2686. 2693. 2694. 2802. 6811. 6818. 7661; siehe auch Bourgeois.
Tschiriew 6577. Tuberville, D. 4233. Tuellmann, L. 1927. Tumlirz, O. 2403. Tupper, J. L. 2770 6738. Turner, D. 4968. Turner, J. 301. Tweedy, J. 1797. 2522. 2592. Twining, A. C. 5676. Tyndall, J. 2455. 3923. 3924. 4290. 5900.

### U.

Uchatius, F. 5913.
Ueberhorst 7574. 7794.
Ueberweg 6897. 7015. 7764.
Uffreduzi, B.; siche Buccola.
Uhthoff, W. 556. 578. 2992.
3812. 3813. 3998. 3999.
5135. 5695. 5698. 5702.
6966.
Uhry, E. 5222.
Ulrich 1990. 2829. 2975. 7611.
Ulrici, H. 6602.
Unger 4016. 4018. 4022.
Uphues, G. K. 6627.
Urbantschitsch, V. 92. 129.
141. 3291. 3295. 3307.

# V.

Valentin 1012. 1382. 2217,

3312.

Uschakoff 1396.

d'Uzès, S. 3343. 7333.

3410. 6646, 6650. Valerius, H. 3667. 3672. Valk, F. 1636, 3059, 3069. 3086. Vallée, L. L. 44. 1172. 1177. 1182, 2216, 2383, 2385, 2386, 2443, 5750, 5774, Valude 2082, 5290. Valz 5766. Varignon 7118. Varigny, H. de 4164, 6623, Velardi 5364. Velhagen, C. 2104. Venu, J. 7642. Vennemann 2581. Verrey 5203; siehe auch Beraneck, E.

Verschoor, J. W. 1729. Verstraete, A. 6604. 7781. Veszeley 3221. Veszely, K. K. 2013. Vetsch 5292. Vetter, A. 225. Vialet 302, 310, 311; siehe auch Dejeret. Viallanes, H. 415. Vierordt, K. 2754, 3646, 4376, 4437, 5576, 5579, 5580. 5958. 6162. 7041. Vieth, G. U. A. 7449. Vigerie, D. de la 1419. Vignes 3112. 7434. Vilas, C. H. 2993. Vilmain, G. 2314. Vinci, Lionardo da 4181. 5704. 6323. 7206. Vintsehgau, M. v. 725, 736, 846, 5213, 5216, 5223. Vintschgau, M. v. u. Lustig, A. 6258. Virchow, H. 348. 350. 366. 939, 1060, 1079, 2833, Virchow, R. 1048, 4098, 4099, 4100, 4101, 4102. Vitali, E. 1348, 5362. Vitellio 7105. Vitzou, A. N. 238, 295, 308. Völckers, C. 7692; siehe auch Hensen. Völckers, C. und Hensen, V. 2269. Vogel, H. W. 4828. 4843. Vogel und Zenker 7167. Vogler, J. H. Ch., siehe Beireis, G. C. Vogt 4654. Vogt, J. G. 7581. Voigt 5843. 6106. 6347. Volkelt 4312. Volkmann, A. W. 32, 38. 1165. 1166. 1168. 1174. 1178. 2192. 2424. 3411 3420, 3433, 3683. 3653. 4198. 5574. 5784. 5790. 6641. 6648. 5789. 6655. 6692, 6875. 6893. 6894. 6907. 7001. 7003. 7485. 7486. 7511. 7690. 7693. 7510. Volpicelli 5970, 7289. Volta 3371. Voltaire 6328. Vossius, A. 3060. 3087. Vossius, J. 3855. Voyburg, P. 2105. Vulpian, A. 63, 703.

W.

W., T. W. 2736. Wadsworth, O. F. 927. Waelchli, G. 928. 951. Wagener 880. Wagner, J., siehe Konrad, E. Wagner, R. 319. 322. Wahl, E. v. 855. Wahlstedt, A. J. G. 3316. Waitz, Th. 6589. 7754. 7755. Wake, C. St. 7199. Walb, H. 6213. Waldeyer, W. 642, 1092, Waldhauer, W. 5461. Wallace, A. 4103. Wallace, A. R. 4048. Wallace, J. 1917. 4930; siehe auch Norris, W. F. Wallace, W. C. 2225. Wallenberg, G. 1553. Waller 4182. 6879. 7136. Wallmark 2430. Walter 6992. Walther 2140. 7685. Walther, K., siehe Boerma, D. Ward 2702. Ward, A. H. 1807. Ward, Th. 6437, 7740. Wardrop 4245. 6872. Ware, J. 6867. Warlomont 1760. 1764. 1889. 4438. Warlomont und Nuel 2299. Warner 6769. Warrand, W. E. 5640. Wartmann, E, 3276. 4261. 4266. 4268. 4269, 4272, 4273. Watase, S. 402. Waters, G. F. 4829. Wauer, siehe Rasmus. Wead 6011, 6012; Weber 5949. Weber, A. 482, 4439, 4512. 7141. Weber, C. 2226. Weber, E. H. 666. 668. 3414. 3636. 6880. 6883. Weber, L. 5627, 5636, 5692, Webster-Fox, L. 2114. Webster, Fox und Gould, G. W. 3997. 4810. 4811. Wecker, L. de 1389, 1390. 1391, 1742, 2964, 3691, Wecker, L. de und Masselon J. 548. 557. 558, 559. 560. 2548. 2565. 2566. 3173. 3787. 3804. 5121. 5507.

Wecker L. de und Roger Wedel 6983. Weymann, W. F. 3137. Weicker, E. 6397. Weidlich 1548. 2334. Weiland 656. 2664. 2671. 3146. Weinhold, A. 4465. Weise, E. 1770. Weisker, G. 1264. 1287. Weiss 579, 6749. Weiss, G. 3805. Weiss, L. 1089, 1090, 1096. 1251, 1598, 1939, 1949, 1961, 1991, 1992, 1993, 2020. 2700. 2946, 6859. Welcker, H. 864. 5771. Weller C. H. 2173. Weller, E. C. A. 2758. Wells 2169, 6104, Wells, S. 2834. Wells, W. C. 7208, 7209, 7450, 7683. Werneburg 3903. Wernicke 121, 1422. Werthheim, Th. 3788. 3793. 3845. 5546. 6303. Westhoff 5291. Westien, H. 561. 587. 1293. 6812. Weyde, A. J. van der 4694. 4695. Weymann, W. F. 3137. Wheatstone, C. 5857. 5874. 5875. 6143. 7211. 7212. 7227. 7258. 7269. 7454. 7691; s. auch Brewster, D. Whisson 4235. Whitmell 4696, 6447, 6467. Wicherkiewicz 1097. Widmark, J. 1858. 4000. 4001, 4002, 4003, 4004, 4007, 6304, 6305, 6315. Wiedemann, E. 99. Wiegmann 4033. Wiener, C. 5547. 5548. 5669. Wiers 6841. Wiesener, E. 3429. Wilbrand, H. 196, 226, 274. 1417. 1462. Wild, H. 5628. Wilde, E. 7226. Wilhelmi, A. 2709. Wilkens 6345. Wilks, S. 756. Will, F. 321. William, H. W. 1860.

Williams 4401, 5204, 6268. Willigen, van der 2454. Wilson 4283. 4286. Wilson, F. M. 1499. Wilson, G. 3958. 4223. 4280. 5305. Wilson, H. 2672, 2887, 2888, Wingerath, H. 2050. Winternitz, L. 6823. Wintrich 2880. Wintringham 457. 2409. Wising 197 Witcke 5225. Witkowski, G. J. 1232. Witkowski, L. 6783; siehe auch Raehlmann, E. Witter 2262. Wittich 3434. 4346. 5573. 6908. Woerms 5370. Woinow, M. 490, 491, 495, 496, 499, 500, 503, 905, 1015, 1198, 1201, 1210, 1535, 2123, 2276, 1380. 2897. 3438. 3658. 4377. 4378. 4389. 4424. 4425. 4440. 4970. 5163. 5247. 6704. 5400. 6705. 6715. 6732. 6916. 7542. 6716. 7543. 7739; siehe auch Adamück, E. und Reuss. Wolf und André 5804. Wolf, H. 3252. Wolf, M. 2404. 2405. Wolfe 4608. Wolfe, B. J. R. 4570. Wolfe, H. K. 4173. Wolffberg, L. 1791, 2794, 3824, 5106, 5115, 5136, 5148, 5149, 5155, 5157, 5471. 5484. 5485. Wolfskehl 2549. Wollaston 1514. 7451. Wood 3718. 5049. Woodward, J. H. 643. Wouvermans, A. v. 4307. 4319. Wright, A. E. 6306. Wüllner, A. 1117. Wünsch 3888, 4188, Würdemann, H. 2656, 3227. 3235. 4861. Wundt, W. 62. 83. 97. 101: 4956. 5486. 5508. 6597. 6667. 6669. 6670. 6906. 7143, 7300, 7498. 7506. 7514. 7728. 7731. 7768. 7774. 7830. Wyld 5800. Wyngaarden, H. v. 1532.

TAFELN.

Y.

Yeo, siehe Ferrier. Young, C. A. 6203, Young, Th. 103, 458, 1859, 1512, 1649, 2156, 2161, 2164, 2375, 2410, 3332, 4013, 4189, 4981, 5858, Yvon 5583.

Z.

Zach, de 5749. Zahn 5784. 5824. Zahn, v. 5585. Zander, A. 2859. Zeeman, P. 6316.
Zeglinski, N. 757.
Zehender, W. v. 471. 580.
588. 1072. 1115. 1131.
1132. 1184. 1371. 1574.
1890. 1891. 1892. 1918.
1925. 2567. 2542. 2681.
2942. 2852. 3070. 3435.
4070. 6770. 6798. 7612.
Zehender, W. u. Matthiessen,
L. 1381
Zehender, W., Matthiessen,
L. u. Jacobsen, O. 1388.
Zehfuss, G. 7054.
Zenker, W. 4932. 5637.
Zenker, siehe Vogel.

Zenner, P. 178.
Zeno, T. 7151.
Zerelitzky 275.
Ziegler 4213. 7672.
Ziem 441. 802. 3258.
Zieminski, 3202.
Zimmermann 2342. 5.
Zinelli 7251.
Zinken-Sommer, H. 1
Zinn 443. 3401.
Zizmann 5968.
Zöllner F. 2458. 4365.
6414. 6605. 6901.
7022. 7719.
Zschokke 6360.
Zumft, J., siehe König
Zwjaginzew, G. 777.

LVLEI'N.



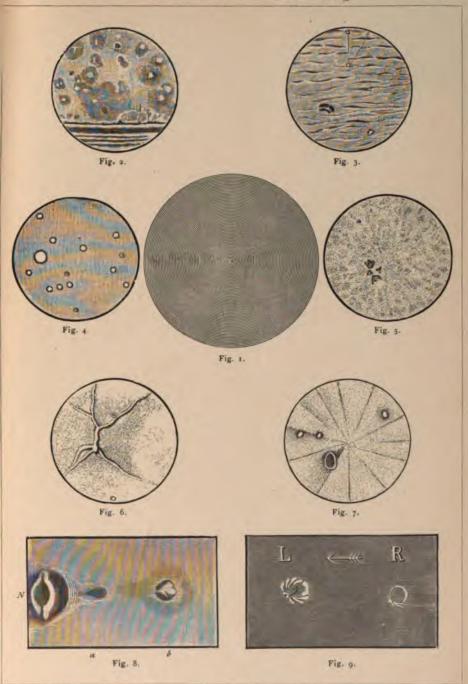

Verlag von Leopold Voss in Hamburg (u. Leipzig).

| <i>;</i> | · |  |
|----------|---|--|
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |



